

# dentifyen Kalferigert.

Bratten ann.

Das Laiffeit ant inchanged wir beneffanathum.

ABBRER SERVE

ALMAN & 27193

La Gradie de Company (Company Company Company

.0188

#### Geschichte

ber

# deutschen Kaiserzeit.

Bon

Wilhelm v. Giefebrecht.

Dritter Band.

Das Raiferthum im Rampfe mit bem Papfithum.

Bierte Auflage.

Braunschweig, C. A. Schwetschfe und Sohn. (M. Bruhn.) 1876. ber

## deutschen Kaiserzeit.

Bon

Wilhelm v. Giesebrecht.

Dritter Band.

Erster Theil.

Gregor VII. und Beinrich IV.

Bierte Auflage.

29416

Braunschweig, E. A. Schwetschke und Sohn. (M. Bruhn.) 1876.

Digitized by the Internet Archive in 2009 with funding from Ontario Council of University Libraries

# Borrebe.

material to the same state of the same state of the same of the sa

and the state of t

Dieser Band ist zu einem Umfang angewachsen, ber sonst nur abgeschlossenen Werken eingeräumt zu werden pflegt. Wie wichtig anch die Periode, welche er behandelt, sür die allgemeine Entwicklung in Staat und Kirche, wie folgenreich im Besonderen für die Gestaltung der deutschen Berhältnisse gewesen ist, die Freunde des Buchs haben doch vielleicht eine rascher fortschreitende Darstellung erwartet und gewünscht.

Auch ben Berfaffer brangte es zu bem weitgestedten Ziele; nicht ohne ernste Bebenken fab er ben langfamen Fortgang ber Arbeit. Dennoch fiel es ibm unmöglich, ben Schritt mehr zu befchleunigen; vielleicht gerabe beshalb, weil ihm Weg und Steg vertrauter, als Anderen, maren. Schon vor nabezu breifig Jahren hatte er feine Studien ber Geschichte bes Investiturftreits gugewendet; namentlich schienen ihm die Quellen berfelben bamals einer fritischen Brüfung noch febr zu bedürfen. Nachforschungen in ben Bibliotheken und Archiven Deutschlands und Italiens gaben erwünschten Ertrag und ermuthigten an ein ausführliches Werk über jenen ewig benkwürdigen Rampf Sand anzulegen. Undere Aufgaben und Plane brangten aber allmählich bas Unternehmen zurud; vor Allem auch biefe Raifergeschichte, bie nun in ihrem Fortschreiten wieber auf bie Geschichte bes Inveftitur= ftreits gurudgeführt bat. Ingwischen war bas für biefelbe angefammelte Material theils vom Berfaffer felbft, theils von

VI Borrebe.

Anderen mehrfach benutt worden und ist wohl nicht ohne Einfluß darauf geblieben, daß die Quellen dieser Periode jett bei Weitem reiner und reichlicher fließen. Man wird begreifen, daß der Verfasser nun nicht eilenden Schritts da vorüberziehen konnte, wo er sich so früh heimisch gemacht hatte, und sein längeres Verweilen entschuldigen, zumal wenn es sich auch für Andere nicht ohne Gewinn zeigen sollte.

Niemals hat wohl bisher ein so vollständiges und zuverslässiges Material zu einer Darstellung des Investiturstreits vorzelegen, wie es hier verarbeitet wurde. Besonderer Werth möchte darauf zu legen sein, daß die aus der Zeit desselben überlieserten zahlreichen Briefschaften in weit höherem Maße jetzt nutbar gemacht werden konnten, als es früher der Fall war. In ihnen treten uns die Personen, von deren Thaten zu berichten ist, gleichsam unmittelbar entgegen, und dies scheint um desto wichtiger, je mehr jede andere Kunde durch den Parteigeist getrübt ist, welcher die gesammte Literatur dieses kirchlichen Kampses noch viel stärker beherrscht, als man sich dessen gewöhnlich bewußt wird.

Gerade die grundverschiedene Auffassung, welche uns schon in ben Berichten ber Zeitgenoffen begegnet, erschwert bie Erkenntniß ber hiftorischen Wahrheit bier in ungewöhnlichem Grabe. Man fühlt biefen Berichten an, bag ihre Berfaffer inmitten bes beißen Kampfes die geistige Rube verloren hatten, welche allein bor Täufdungen fichert. Rein geringes Glud baber, baß wir in jenen Briefschaften ben Ereigniffen und ben wirkfamen Berfonlichkeiten in abnlicher Weife, wie Die Zeitgenoffen, felbft nabe treten und unvermittelte Eindrücke ber geschichtlichen Borgange gewinnen können. Und boch würben wir noch jest abnlichen Mufionen, wie einft fie, ausgesett fein, wenn unfer Geift nicht unbefangener, unfer Auge nicht klarer fein follte. Man fage nicht: Die Intereffen, welche ihr Urtheil trübten und ihre Auffaffung beirrten, liegen uns fo fern, bag wir als unbetheiligte Beobachter ohne Mühe bas Richtige zu erkennen vermögen. Der Streit über bie Grengen ber ftaatlichen und flerifalen Gewalt, Borrebe. VII

ber Gegensat zwischen römischem und beutschem Kirchenthum, ber Rampf zwischen ber beutschen Krone und bem beutschen Stammesfürstenthum - bestehen sie nicht mehr, berühren sie nicht viele Fragen, welche unfere Zeit bewegen und aufregen? Je mehr fich ber Berfaffer hiervon überzeugt halt, besto unabläffiger ift er um eine unparteiische Burbigung ber barzuftellenben Borgange bemüht gewesen; um bie innere Nothwendigfeit bes großen Rampfes zwischen Kirche und Reich zu verstehen, bas Recht und bie sitt= liche Bebeutung ber Rampfenden mit gleicher Bage zu meffen, hat er mit sich selbst manchen barten Streit gestritten. Ein nicht ungerechtfertigtes Migtrauen gegen vorgefaßte Unfichten hat ihn von Schritt ju Schritt begleitet und gewiß nicht am wenigften in ber Arbeit gebemmt. Richts lag ihm ferner, als einer Bartei, wie fie fich auch nenne, ju bienen. Die Entwickelung in ihrer wirklichen Geftalt flar qu erkennen, mar allein fein Bemuben. Niemand tann fich bes Besites ber vollen Wahrheit rühmen, aber bes Ringens nach fester Erfenntnig foll fich Jeder bewußt sein - und wohl bem Geschichtsschreiber, wenn seine Darftellung Zeugniß giebt, daß er fich über bie Beschränktheit feines perfönlichen Standpunkts zur reinen Anschauung ber welt= bistorischen Bewegung zu erheben wußte.

Mehr als ein Mal hat der Berfasser ausgesprochen, wie dieses Werk aus dem Glauben an eine große Zukunft unseres Bolkes hervorging und besonders die Jugend durch Erinnerungen an Deutschlands einstige Herrlichkeit patriotisch erwecken wollte. Ehe noch dieser Band zum Abschluß kam, sind aus gewaltigen Ereignissen Weckruse erschollen, welche Jung und Alt aufrütteln mußten. Ungeahnte Entscheidungen haben plöslich die bisherigen staatlichen Verhältnisse Deutschlands gelöst; das neue Deutschland liegt in den Geburtswehen. Wir fühlen Alle, daß wir nicht der Gegenwart, sondern der Zukunft leben und die schwere Verantwortlichkeit für ihre Gestaltung tragen. Mögen Kleinmüthige jest in der Vergangenheit Trost für das Verlorene suchen, der Muthige wird aus ihr Stärkung des Glaubens, Be-

VIII Sorrebe.

lebung ber Hoffnung, Rraft zu Thaten ichopfen. Der Berfaffer hat keinen Augenblick in seinem Glauben gewankt, felbst nicht in jenen schwersten Tagen, als Deutsche gegen Deutsche - hoffent= lich jum letten Male — Die Baffen führten. Manches, mas er in weiter Ferne wähnte, scheint ihm bereits von Tag zu Dag näher zu treten; oft ift ibm, als ob er bie Zeit noch feben follte, wo bas einige, große, mächtige Deutschland nicht mehr allein Ibeal ift. Der Weg zum Ziel liegt schon offen vor unseren Blicken, und nur barauf kommt es an, bag wir ihn entschloffen betreten. Die Zustände, aus benen einft ber Plan biefes Berfes hervorging — ber Berfaffer verhehlt es sich nicht — befteben nicht mehr: aber follte er es deshalb unvollendet laffen? Noch ift für Niemanden Feierstunde gekommen, ber an bie neue Berrlichkeit bes beutschen Bolfes glaubt, und hat bie Geschichte ber beutschen Raiferzeit kaum noch zu weden, so hat fie vielleicht um fo mehr zu warnen. Mehr als eine Mahnung tont zu uns aus bem Inveftiturftreit herüber, und auch bie ganze Gefchichte ber Staufen tann als ein ernftes Warnungszeichen für unfer Bolt gelten. Die Bolfer lernen gwar, wie bie Ginzelnen, oft Nichts aus ber Geschichte, aber fie bietet nichtsbestoweniger Allen, bie boren wollen, beilfame Lehren in Fülle.

Die vorstehenden Bemerkungen wurden niedergeschrieben, als im August 1867 dieser Band zuerst zum Abschluß gelangte. Sie sind in der zweiten Bearbeitung (britte Auslage 1869) wiedersholt und dürften auch noch jest, wie Bieles sich seitbem veränstert hat, nicht überslüssig sein, da sie die literarischen und politischen Berhältnisse kennzeichnen, unter denen die Arbeit entstand.

Niemand wird in Abrede stellen, daß die Geschichte Gresgors VII. und des Investiturstreits, welche im Wesentlichen den Inhalt dieses Bandes bildet, heute nicht nur ein gleiches, sondern sogar ein höheres Interesse darbietet, als im vorigen Decennium. In der That giebt es wenige Theile der Geschichte, welche so

unmittelbar die wichtigsten in den letzten Jahren aufgeworfenen Fragen berühren, wie die hier behandelte Periode. Bielleicht sind wir aber gerade deshalb zu einer unbefangenen Würdigung der ersten großen Conflicte zwischen Kirche und Reich heute weniger befähigt, als vor dem Jahre 1870. Mindestens sieht der Bersfasser es als ein Glück au, daß er vorher diesen Band vollenden konnte, und er hat Bedenken getragen jetzt den Charakter der Darstellung irgendwie zu verändern; nirgends wird man einer wesentlichen Abweichung von seiner früheren Auffassung begegnen.

Auch sonst hat dieser Band, obwohl im Einzelnen Manches berichtigt und ergänzt ist, keine durchgreisenden Beränderungen ersfahren. Weder ist neues Quellenmaterial von größerer Bedentung für die hier behandelte Periode in den letten acht Jahren bekannt geworden, noch eine umfassendere Bearbeitung erschienen, welche der Forschung bisher unzugängliche Gebiete erschlossen hätte. Dies wird man auch der lange vergeblich erwarteten und erst nach dem Tode des Verfassers veröffentlichten Geschichte Gregors VII. von Villem ain nicht nachrühmen können, wie hoch man auch die stilistische Kunst des berühmten Historikers schätzen mag. An kleineren Abhandlungen, in welchen Einzelheiten in dankenswerther Weise aufgeklärt sind, hat es auch in letter Zeit nicht gesehlt. Ich habe diese Abhandlungen, so weit sie mir zusgänglich waren, bei der neuen Bearbeitung zu Rath gezogen und aus ihnen manche Belehrung gewonnen.

München, 29. Januar 1876.

28. v. Giefebrecht.



#### Inhalt.

#### Sechstes Buch.

### Erhebung des Papsthums in heinrichs IV. Jugend. 1057—1077.

5eite 1. Das beutsche Kaiserthum und Gilbebrands Entwickelung . . . . . 3-27.

Restaurationspolitik der Kaiser 3. 4. Auftommen neuer Gewalten 5. 6. Berhältniß des Bolkes, des Abels, des Klerus im deutschen Reiche zum Kaiserthum 6-8. Stellung des deutschen Kaiserthums zum römischen Bisthum 8-10. Silbebrands Bedeutung 10. Seine Jugend 11-14. Hilbebrand im Dienste Gregors VI. 14. 15. Hilbebrand in Cluny und im Dienste Leos IX. 15-17. Hilbebrand und Bictor II. 18-19. Die Investiturfrage vom Cardinal Humbert angeregt 19-21. Stephan IX. 21-23. Benedict X. und Rifolaus II. 23-26. Hilbebrand löst die Abshängigkeit Roms vom beutschen Hose 26. 27.

2. Das Papfithum inmitten ber italienischen Bewegung . . . . . 28-55.

Roms Bund mit der Pataria und den Normannen. Erftartung des Nationalgefühls in Italien 28. Das Bolt in Mailand und die Mailänder Geistlichkeit 28. 29. Anselm, Ariald und Landulf als Führer der kirchlichen Bewegung in Mailand; ihr Berbältniß zu Rom 30—32. Des Normannen Richard Anfänge 33. Richard durch Baimar von Salerno mit Aversa belehnt 34. Robert Guiscards Anfänge 34—36. Richard und Robert breiten ihre Macht aus 36. 37. Richard wird Fürst von Capua und Basal des Papsies 37. 38. Er tritt als Schutzberr der Kirche gegen den römischen Abel auf 39. 40. Petrus Damiani unterwirft die mailändische Kirche dem apostolischen Stuhl 40—42. Die römische Rirchenversammlung von 1059. Eröffnung des Concils im Lateran 42. Entsetzung und Demüthigung Benedicts X. 43. Bebeutung der auf dem

Coneil erlassenen Berordnung über die Papstwahl 43-45. Krönung des Papstes 45. 46. Hülfskräfte des Papstehums. Gegensat des Papstehums zum Kaiserthum 46. Kom erklärt sich sür die Bataria, für die Gerstellung des kanonischen Lebens und gegen die Laienindestitur 47. Beziehungen Koms zur französischen Kirche 47. 48. Stellung Herzog Gottfrieds zu der Eurie 49. Besestigung des Bundes Roms mit den Rormannen 49-51. Der Papst in der Mitte der italienischen Bewegung 51. 52. Hilbebrand als Archidiakon der römischen Kirche. Hilbebrand gewinnt eine hervorragende Stellung als Archidiakon und Abt von St. Paul 52. Sein Berhältniß zu Betrus Damiani, Desiderius von Monte Cassino und Alphanus von Salerno 52-54. Geringer Einsluß antiker Reminiscenzen auf den Ausschwung des Papstthums 54. 55. Anknihpfung an die Formen der züdischen Theokratie und der Karolingischen Monarchie 55.

Die inneren Buftanbe Deutschlands. Comade ber Raiferin 56. 57. Ansprüche ber Gurften 57. Abalbert von Bremen burch bie Billinger bebrängt 58. Anno von Roln im Rampfe mit bem Pfalgarafen Beinrich 58 59. Des Pfalggrafen unglüchliches Ente 59. Unnos Stels lung 59. Bifdof Bunther von Bamberg 60. Ginfluß bes Bifdoje Seinrich von Augeburg auf Die Raiferin 61. Uneinigfeit ber geiftlichen berren 61. 62. Stellung ber Raiferin zu ben Bergogen 62. Rubolf von Rbeinfelben erhalt bas Bergogthum Schmaben 63. 64. Die Stellung ber Darfen gum Reiche 64. 65. Die auswärtigen Berhaltniffe. Friete mit Ungarn und Berlöbnig Salomos mit Jubith, ber Schwester Monig Beinriche 65. 66. Erhebung ber nationalen Bartei in Ungarn unter Bela und Nieberlage ber Dentichen in Ungarn 66-68. Wiberfpruch ber beutschen Biscofe gegen bie Beichlüffe ber romifden Synobe von 1059 68. 69. Der Bapft und Silbebrand begegnen auch in Italien Schwierigfeiten 70. Tob Difolans II., Erbebung Anfelms von Lucca ale Alexander II. unter bem Schute ber Mormanuen 70 -72. Gefährbete Stellung ber beutichen Regentin 72. Erhebung Ottos von Northeim auf ben baierifchen Bergogoftubl 72. 73. Mgnes nimmt ben Schleier 73. Das Schiema bes Cabalus. Die Spuede ju Bafel, Bermerfung Alexanders II., Wahl bes Bijchofs Cabalus von Parma ale Honorius II. 73 -75. Genbung Bengos nach Rom 75. Caralus felbft gegen Rom 76. Beforaniffe tes Betrus Damiani 76. 77. Sitbebrands Beer erleibet eine Rieberlage 77. Bergog Gottfried tritt gwifden die ftreitenben Barteien 78. 79. Der Sturg ber Raiferin. Unzufriedenbeit ber ginften 79. Brud mifchen ber Raiferin und Gnnther von Lamberg 79. 80. Berichwörung Unnos mit Otto von Rordheim und Etbert von Deigen 80. 81. Der Ronigsraub zu Raiserewerth 81. 82. Die Dacht ber Raiserin gebrochen 83. 84.

4. Beinrich IV. unter der Bormundichaft ber Bijchofe . . . . . 84 - 112

Das Gefammtregiment ber Bifchofe. Geiftliche Bielberrichaft 84. 85. Annos von Roin und Siegfriebs von Maing überwiegender Ein-

Geite

fluß 86. 87. Berfammlung ber beutiden Bifcbofe gu Augeburg 87. Der Spnobalftreit bes Betrus Damiani 87-90. Beichluffe ber Augsburger Spnobe 90. Die Regierung wesentlich in Annos Sanben 91. 92. Rangftreit zwifden Bifchof Begilo von Silbesbeim und Abt Wiberad von Fulba 92 -- 94. Siegfrieds von Maing Ansehen erschüttert 94. Unhaltbarteit bes bijdoflicen Befammtregiments 95. Unno und Abalbert ale Reichsregenten. Charafteriftit Beiber 96-100. Die erften Sanblungen ber neuen Regenten 100. 101. Berftellung Salomos in Ungarn 101-103. Das Concil von Mantua und Annos Sturg. Reuer Rampf zwischen Alexander II. und Cabalus 103-105. Anberaumung eines Concils nach Mantua 105. Die Berhaltniffe in Rom 106. 107. Eröffnung bes Concils zu Mantua 107. 108. Aufftand in ber Stadt 108. Anno auf ber Bobe ber Dacht 109. Steigenber Ginfluß Abalberts auf ben König 109. Die große Wallfahrt nach bem gelobten Lanbe im Jahre 1064 110. 111. Schwertleite bes Ronigs 111. Ergebniffe bes vormunbichaftlichen Regimente 112.

Die ersten Regierungshandlungen bes mündigen Königs 112. 113. Die Lage in Italien 113—114. Die beabsichtigte Romfahrt wird durch Abalbert vereitelt 114. 115. Unmuthiges Schreiben des Betrus Damiani 115. 116. Die Stimmung am päpstlichen Hose 116. 117. Beschwerben Annos gegen Rom 117—119. Die Interessen Abalberts und Hilbebrands begegnen sich zeitweise 119. 120. Berbindung Abalberts mit Cadalus und den Lombarden 120. 121. Die schlechte Berwaltung Abalberts, Bergendung des Reichsguts 121—123. Abalbert such Anno und die einsstücken weltlichen Fürsten sir sich zu gewinnen 123. 124. Widerstand der Klöster Lorich und Korvei gegen Abalbert 124. 125. Allgemeine Unzusriedenheit mit Abalberts Regiment 125. 126. Der Reichstag in Tribur und Abalberts Sturz 126. 127.

6. Seinrich IV. unter dem Zwange ber Furften . . . . . . . . 128-145

Die Verwaltung wird wechselnd von einzelnen Bischöfen geführt 128. Anno bringt auf Berftanbigung mit Rom 128. 129. Siegfried bemuthigt fich vor bem Bapfte und Silbebrand 129. 130. Die Fürften fteuern ber Bergendung bes Reichsgutes 130, 131. Schmähliche Lage bes jungen Ronigs 131. 132. Gein leichtfertiges Leben 132. Seine Bermählung mit Bertha 132. 133. Die Borgange bei ber Erledigung bes erzbischöflichen Stubles zu Trier 133-135. Unnos Stellung gefährbet 135. Abatherts Bedrängnig 136. Aufftanb ber Wenben 136. 137. Rothstand ber Rirche in ben nordischen Reichen 137. 138. Abalbert nach ber Rudtehr in feinen Bifchofesit 138. Siegfriede Ansehen fteigt 138. 139. Die thuringischen Berhältniffe 139. 140. Richard von Capua überzieht Rom mit Krieg 140. 141. Borbereitungen zur Romfahrt bes Ronigs 141. Bergog Gottfried bemmt dieselbe 142. Gottfried giebt gegen die Normannen 142. 143. Friede und neue Berwürfnisse Roms mit Richard 143. Gine königliche Befandtichaft in Italien 143. 144. Unnos Demuthigung in Rom 144. Welbzüge gegen bie Liutigen 144. 145.

#### 7. Die Unfänge felbftftanbigen Regimente . . . . . . . . . . 145-162.

Beabsichtigte Scheidung des Königs 145. 146. Der König bestegt den Aufstand des Martgrasen Debi 146—148. Der Thüringer Zehntensstreit 148. Betrus Damiani auf der Spnode zu Mainz 149. Der König verzichtet auf die Scheidung von Bertha 150. Sittenlosigkeit und Simonie in Deutschland 150. 151. Die Erzbischöse von Mainz und Köln und der Bischof von Bamberg werden wegen Simonie nach Rom beschieden 151. Sinnesänderung dieser Bischöse 152. 153. Rückehr Abalberts an den Hof 153. 154. Herzog Gottsrieds Tob 154—156. Dessen Kinder 156. 157. Otto von Baiern des Hochverraths angeklagt 157—159. Ottos Berurtheilung und der Reichskrieg gegen ihn 159. 160. Welf erhält das herzogthum Baiern 161. Unterwersung Ottos 161. 162.

#### 8. Seinrich IV. und feine Widerfacher in Deutschland . . . . . 162-180.

Straffes Regiment bes jungen Königs 162. Die feinbliche Stellung ber Sachsen zum Könige 163. 164. Des Königs Umgebung 164. Geschlossen Deposition der Herzoge 165. Die königlichen Burgen in Sachsen 165. 166. Zusammenkunst Heinrichs mit dem Dänenkönige Svend Estrikhon zu Lüneburg 166. 167. Die flandrischen Wirren 167—169. Boleslaw von Polen 169. 170. Tod Adalberts von Bremen 170—172. Anno übernimmt die Reichsgeschäfte 172. 173. Otto von Nordheim wird seiner Past entlassen 173. Bersöhnung des Königs mit Herzog Audolf 174. Hartes Bersahren des Königs gegen Magnus von Sachsen 174. 175. Bewegung in Sachsen und im südlichen Deutschtand 175. 176. Anno verläßt den Hof 176. Willsährigkeit des Königs gegen Siegsried in der thüringischen Zehntensfrage 177. Der König beruhigt Oberdeutschand 178. Rüstungen zur Heersahrt nach Polen 178. Die sächsische Bersschwörung 178. 179. Heinrichs Absischen 179, 180.

#### 9. Aufschwung Italiens und bes Papftthums . . . . . . . . . 180-211.

Die Anfänge einer neuen Entwidelung in Italien 180. Die papftliche Politit in ber halbinfel 180. 181. Die Bataria unter Erlembalb und bas Enbe bes Cabalus. Reue Erbebung ber Bataria 181. Erlembalbe Auftreten 182. Die Rämpfe ber Bataria in Mailand und anderen tombarbijden Städten 183. Das Berhalten bes Bapftes und hilbebrands gegen bie Normannen und bie Dailander Rirche 183. 184. Praftifche Bebeutung ber Investiturfrage in Mailand 184. Erlembalb betämpft bie tonigliche Inveftitur 185-187. Tob bes Begenpapftes 187. Bibert Ergbischof von Ravenna 187. 188. Die Dartgräfinnen Abelbeid und Mathilbe. Die Territorialverbaltniffe in Oberitatien 188. 189. Die Markgräfin Abelheid von Gufa 189 -191. Myo II. von Efte 192. Beatrix von Canoffa und ihre Tochter Mathilbe 192-195. Die Triumphe Robert Buiscards und bie Eroberung Siciliens. Berhältniffe ber normannifden gurften gur papftlichen Curie 195. 196. Berwickelungen Richards mit Rom 196. 197. Robert Buiscard gewinnt Sigelgaita bon Salerno jur Gemablin 197. Rampfe ber Mormannen gegen bie Araber in Gicilien 197 - 203. UnterInbalt.

Geite

nehmung ber Pisaner gegen Palermo 203. Die Zeiriben in Afrika unterftügen ihre Glaubensgenoffen in Sicilien 203. Fortschritte Roberts gegen die Griechen in Apulien 204, 205. Belagerung und Erstürmung Palermos durch Robert und Roger 205, 206. Theilung der sicilischen Herrschaft zwischen Roger und Robert 206, 207. Kampf Roberts gegen Richard in Apulien 207. Robert vollendet die Unterwerfung in Sicilien 208. Gewinn des Papsithums aus Roberts Siegen 209. Die allgemeinen Berzhältnisse in Italien 209, 210. Streben der römischen Turie nach dem weltlichen Principat in Italien 210, 211.

#### 10. Die Weltstellung bes reformirten Papfithums . . . . . . 211-238.

Rom bilbet sich allmählich zum Centrum auch bes politischen Lebens im Abenblande 211—213. Die französischen Zustände 213—216. Die spanischen Verhältnisse 216—220. Das Papsthum und die Angelsachsen 220. 221. England von den Normannen erobert 221—225. Stellung der päpstlichen Curie zu Ungarn 225. 226. Zu Böhmen 226. 227. Zu Dänemart 228. Verhältniß des Königs heinrich zur Curie 229. Der Konstanzer handel 230. 231. Der Neichenauer handel 231. 232. Streit zwischen Rom und dem königlichen hofe über die Beseing des Mailänder Erzbisthums 232. Der Papst spricht über medrere Räthe des Königs den Bann aus 233. Verhältniß der deutschen Kirche zu Rom 233. 234. Die resormirten Klöster in Deutschland 234. 235. Allmähliche Aenderung der geistigen Richtung in Deutschland 235. 236. Bedeutung der römischen Fastenspnoden und ihrer Beschtüsse Zamiani 237. 238. Alexanders II. Tod 238.

#### 11. Silbebrand als Papft Gregor VII. . . . . . . . . . . . . . . . 238-271.

Unregelmäßige Babl Silbebrande 239. 240. Seine erften Regierungebandlungen 240. 241. Stellung bes neuen Bapftes jum Könige 241. 242. Aufregung ber lombarbijden und beutschen Bischöfe 242. Beibe Gregors 243. Eindrud feiner Wahl 243. 244. Gregore Rübrigfeit und Beharrlichkeit 244. Seine Sorge für herftellung bes Batrimoniums Betri 244. 245. Sein Berhattnig ju Robert Guiscard 245. 246. Bu ben anderen Fürften Unteritaliens 246. Bu Erlembalb und ben Batarenern 246. 247. Unterwürfiges Schreiben bes Ronige an ben Bapft 247. 248. Brief Gregors an Erlembald 248. Rampf Roberts gegen Richard 249. Robert Guiscard im Banne 249. Gine papftliche Gefandt= fcaft nach Deutschland 249. 250. Berfohnung zwischen Bapft und Konig 250. Das beabsichtigte Nationalconcil 250. 251. Berjuch einer Union ber morgen- und abendländischen Kirche 251-253. Scheitern ber papftlichen Unternehmung gegen Robert Guiscard 253. 254. Roberts Friede mit Ricarb durch ben Bapft gehindert 255. Meugerungen bes Papftes über bie Lage ber Rirche 256. 257. Der Plan zu einem Rriege im Drient 257-259. Die italienischen Angelegenheiten 259. Schwierigkeiten aller Orten 260. Auftreten Gregors gegen Philipp von Frankreich 260. 261. Antiromijde Bartei in grantreich 261. Die simonistischen Bischöfe ber

Lombarbei 261, 262. Biberstand ber bentschen Bischöfe 262. Die ber Simonie verbächtigen beutschen Bischöfe werden nach Rom beschieden 262. Unsfügsamkeit und Misstimmung des beutschen Episcopats gegen Rom 263—266. Römische Fastenspnobe des Jahres 1075 266. 267. Berbot der Laieninvestituren vom Stuhle Betri 268. 269. Der dictatus papae 270. Gregors lettes Ziel 270. 271.

12. Der Aufftand ber Sachsen gegen Beinrich IV. . . . . . . . 272-330

Des Ronigs Erniebrigung. Die Berfcmorung ber fachfifden Fürsten 272-274. Der Ronig beleidigt bie fachfichen gurften 274. Tagfahrt ber aufftanbischen Sachsen 275. 276. Der Ronig auf ber Bargburg 276. Bon ben Sachsen bort belagert 277. Unterhandlungen 277. 278. Rlucht bes Ronigs 278. 279. Berbreitung bes Aufftanbes über Thuringen 279. 280. Der Ronig fucht Gulfe bei ben oberbeutschen Fürften 280-282. Reue Unterhandlungen mit ben Sachien 282-285. Der Gerftunger Berrath 286-289. Der König findet Unterftutung bei ben Burgern ber rheinischen Stabte 290 - 292. Rene Berhandlungen 292. 293. Der Fall ber Sasenburg 293. 294. Der Ronig gieht gu Felbe 294. 295. Der Friede gu Gerftungen 295. 296 Des Ronigs Erhebung. Beinriche üble Lage 297. Schwierigfeiten bei Ansführung bes Gerftunger Friedens 297-299. Die Berftorung ber Bargburg 300. 301. Der Papft wird in ben Streit gezogen 301-303. Unnos Rampf mit ben Ablnern 303-306. Der König in Maing, Roln und Machen 306-308. Gein Bug gegen Ungarn 308. 309. Rüftungen gegen bie Sachsen 309. Uneinigfeit unter ben fachfischen Großen 310. Das Reichsbeer fammelt fich in Breitenbach 311. 312. Der Sieg bes Ronigs bei homburg an ber Unstrut und bie Folgen beffelben 312-318. Die Unterwerfung ber Sachfen. Zwiefpalt unter ben Aufftanbigen 318. Liemar von Bremen als ihr Fürsprecher 318. 319. Bug bes Ronigs nach Bohmen und Meigen 319-321. Schlimme Lage ber Aufftanbigen 322. 3hre Unterwerfung 323. 324. Annos Ente 325-327. Die Bebanblung ber fachfischen Gefangenen 328. 329. Anordnungen bes Ronigs in Sachfen 329. Beinrichs Erfolge 329, 330.

Unterhanblungen und Zerwürfnisse. Das Ende Erlembalds 331. 332. Widerstand gegen Gregor in Rom selbst 332. 333. Gencius 333. 334. Absetzung des Bischofs hermann von Bamberg 335—337. Berhandlungen zwischen Papst und König 337—340. Widerstand bes beutschen Klerus gegen die Resorm 340. 341. Gesandtschaftsreise Eberhards von Nellenburg nach Italien 342. 343. Bund zwischen Robert und Richard 343. Neue Ausbehnung der normannischen Eroberungen 343. 344. Einsetzung Thedalds in das Erzbisthum Mailand 344—346. Entscheidende Schritte Gregors gegen heinrich 346—348. Ausnahme der päpstlichen Gesandten am königlichen hofe 349. Aussahme des bentigest den Bapst 350—352. Der Cardinal Hugo und Widert von Ravenna 352. Der König entzetzt den Papst. Erössung des deutschafts

Inhalt. XVII

Seite

schen Nationalconcils in Borms 352. 353. Anschulbigungen bes Carbinals Hugo gegen ben Papft 353. Entsetzung Gregors 354. Gemeinschaftliches Schreiben ber Bischöfe an Gregor 354—356. Schreiben bes Königs an Gregor und die Römer 356—358. Der Papft bannt und entsetzt ben König. Die römische Fastenspnobe des Jahres 1076 359. 360. Anathem bes Papstes über den König 361—364. Thätigkeit Gregors, um Hilse zu gewinnen 364. 365. Die sombarbischen Bischöfe und Nebte sprechen den Bann über den Papst aus 365. Die Aufnahme der Beschlüsse der römischen Spnobe in Deutschland 365—367. Die nächste Beranlassung und der letzte Grund des Streites 368.

#### 

Die Birfungen bes Bannes. Magregeln bes Ronigs gur Unterbrudung bes Sachsenvolles 369. Lothringifde Berhaltniffe, Tob Bergog Gottfriede bes Bodrigen, Gottfried von Bouillon 369-371. Berfundigung bes Unathems gegen Silbebrand 371. Bereiteltes neues Rationalconcil in Borms 372. 373. Einbrud bes gegen ben König ausgesprochenen Bannes 373. Die oberbeutschen Fürften wenden fich vom König ab, Bermann von Det entläßt bie feiner Obbut anvertrauten fachfijden Furften 373. 374. Erneuerung bes Aufruhrs in Sachsen 374-376. Der Mainger Tag 376. 377. Beimtehr ber letten fachfischen Befangenen 377. 378. Bug bes Ronigs in bie Mart Meißen 378. 379. Berlaffenbeit bes Ronigs 379-381. Berhanblungen ber papfilichen Partei in Deutschland mit Rom 381-384. Die Beidluffe von Tribur unb Oppenheim. Die Fürstenversammlung in Tribur 385. Stimmung in ber Berfammlung 385. 386. Berhanblungen 386. 387. Berfprechungen bes Ronigs 387. 388. Sinnesanberung ber Fürften 388. 389. Die Berhandlungen in Oppenheim und ihr Ergebniß 389-392. Die Stellung bes Papftes ju ben Oppenheimer Beichlüffen 393. 394. Gregor in ber Combarbei 394. 395. Die Tage von Canoffa und bie Los= fprechung bom Banne. Der Ronig gieht über bie Alpen 395-397. Er ericeint in ber Combarbei 397. Bor Canoffa 398-400. Die Gilhne 400-402. Bebeutung ber Tage von Canoffa 402-404.

#### 

Die neue Machtstellung bes römischen Bisthums in ber abenblänbischen Belt 404—406. Einfluß ber Persönlichkeit Hilbebrands auf die Entwickelung 406. 407. Einfluß ber Zeitibeen auf Hilbebrand 407. Nothwendiger Conflict mit dem Erben des Kaiserthums 407—409. Geringe Anhänglichkeit der deutschen Nation an den Träger der Krone 409. 410.
Sinken des deutschen Einflusses im Often 410. 411. Im Norden 411.
412. Bei den Nationen im Besten und Süden 412. Mächtige Erhebung der romanischen Bölker 412. 413. Die Erinnerungen an das
beutsche Kaiserthum müssen erweckt werden, um dem überwuchernden
Romanismus entgegenzutreten 413. XVIII Inhalt.

#### Siebentes Buch.

## Heinrichs IV. Kämpfe um die Erhaltung des Kaiserthums. 1077—1106.

|    |          |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      | Sente | ì |
|----|----------|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-------|---|
| 1. | Spaltung | bes | Reichs |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 417- | 453.  |   |

Die Stellung ber Barteien. Der Bapft an ber Spite ber Reformbewegung 417. 418. Machtftellung bes Raiferthums 418. 419. Die Reinbe ber Reform 419, 420. Die Begenfate brangen gum allgemeinen Rampf 420. 421. Gefinnung und Berhalten bes Konigs 421. 422. Unwille ber Combarben 422. 423. Bieberausbruch bes inneren Rrieges in ben lombarbifden Stäbten 423. 424. Diftrauen gwifden Ronig und Babft 424-426. Das Auftreten ber beutiden Fürften nach ber Runbe von ben Borgangen in Canoffa, ber Ulmer Tag 426-428. Gregor laft ben beutiden Fürften freie Sanb 428. 429. Beinriche guwartenbe Stellung 430. Die beutschen Fürften eröffnen ben Rampf 431. Die Babl Rubolfs jum Gegentonig. Die Berfammlung ju Fordbeim 431. Rubolfe Erbebung 432-435. Aufftand in Daing 435 -437. Auch in Schwaben findet Rubolf Wiberftand und geht nach Sachien 437-440. Rubolf ale Sachsentonig 440. 441. Ausbruch bes inneren Rrieges in Deutschland. Seinrichs Rudtebr über bie Alben 441. 442. Beinrichs erfte Erfolge 442-445. Rubolf belagert Burgburg 445. Die Gegentonige fteben fich am Redar gegenüber 446 Gregor und bie beutiden Rurften fuden fich ju Schieberichtern im Rronftreit aufjumerfen 446-448. Rudjug ber beiben Gegentonige 448. 449. Erfolg-Tofe Fürstenzusammentunft am Rhein 449. 450. Beinrich Gerr in Baiern 450. Rubolf in Sachien 450, 451, Gefanbtichaften ber beiben Ronige an ben Papft 451. 452. Beinrichs Uebergewicht im Beginn bes Rampfes 452, 453,

#### 2. Gregor inmitten ber ftreitenben Ronige . . . . . . . . . . . . . . . . 453-491.

Gefahrvolle Lage bes Bapftes. Wiberftand ber lombarbischen Bischöfe und bes römischen Abels gegen ben Papft 453. 454. Gisulf von Salerno, von Robert Guiscard verjagt, tritt in ben Dienst bes Papstes 454. 455. Unsichere und zweibeutige Politik Gregors 455. 456. Tod bes Carbinalbischofs Gerald und ber Kaiserin Ugnes 456—458. Die römische Fasteuspnobe bes Jahres 1078 458—460. Berhalten bes Papstes in bem Streite Heinrichs und Rudolfs 460—463. Schreiben bes Papstes an ben Abt von Clund 463, 464. Eitele Frieden 8bestrebungen und vergebliche Kämpse. heinrichs vergebliche Bemühungen ben vom Papst gesorderten Friedensconvent herbeizusühren 464. 465. Schreiben Gregors an die Deutschen und die Antwort ber Sachen 466. Man greift wieder zu ben Baffen 466. Rudolf sucht und findet auswärtige Bundesgenossen 467. Die sür heinrich bewassenen Bauern des Essas von den schwäbischen Rittern überwältigt 468. Die Bauern am Redar halten das schwäbische

Geite

Beer auf, Beinrich gieht gegen bie Sachsen 468. 469. Schlacht bei Melrichftabt an ber Streu 469. 470. Dieberlage ber frantischen Bauern am Redar 470. 471. Rachegug Beinrichs nach Schwaben 471. 472. Der Bapft und bie Normannen; ber Tod Richards von Capua und ber Aufftand Apuliens gegen Robert Guiscarb 472. 473. Lateranfpnobe im Rovember 1078 473-476. Reue Friebensverbanblungen in Deutschlanb 476. 477. Die romifche Kaftenspnobe bes Jahres 1079 477, 478. 3meibeutige Stellung bee Papftes zu ben beutiden Angelegenheiten 479-481. Belebnung bes Grafen Friedrich von Staufen mit bem Bergogthum Schmaben Bertholb von Rheinfelben als Gegenbergog in Schwaben 482, 483. Seinrichs Bug nach ber bairischen Oftmart und Ungarn 483. Bufammenfünfte zu Fritzlar und Burgburg 483. 484. Waffenftillftanb 484, 485. Schwanten bes Papftes 485. 486. Rene Ruftungen Beinrichs und Rubolfe 486. 487. Rubolfe Sieg bei Klarchbeim 487 - 489. Gefanbtichaften bes Königs und Gegentonigs nach Rom 489. 490. Der Bapft muß eine Entscheibung treffen 490. 491.

#### 3. Spaltung in Rirche und Reich . . . . . . . . . . . . . . . . 491-507.

Erneuerung bes Bannes über heinrich IV. Die römische Fastenspnobe bes Jahres 1080 491—493. Gregor schleubert abermals bas Anathem gegen heinrich 493—498. Die Bahl Biberts zum Gegenspapst. Aufregung gegen ben Papst in Italien 498. 499. Schrift bes Betrus Crassus gegen Gregor 499. 500. Birtungslosigseit bes Bannes in Deutschland 500. Gregor wird auf ben Bersammlungen zu Bamberg und Mainz entsetz 500. 501. Synobe zu Brigen 502—504. Wibert von Ravenna als Gegenpapst 504—506. heinrich im Bunde mit ben somsbardischen Bischen betämpft bie Kirchenresorm 506, 507.

#### 

Der Angriffsplan bes Papftes. Robert Guiscarb vom Banne gelöft und Bundesgenoffe bes Bapftes 508. 509. Roberts Abfichten auf das Offreich 509-511. Der Bapft an ter Spige eines großen Bunbes in Italien gegen Wibert 511. 512. Der papftliche Anhang in Deutschland 512. 513. Berhältniß bes Papftes ju Franfreich und England 513. 514. Bu Danemart, Bolen und Bobmen 514. 515. Gregor finbet außer in Deutschland und Rom gegen Seinrich und Wibert nirgends fraftige Unterflütung 515. 516. Das Enbe Ronig Rubolfe. Gieg und Tob Rudolfs bei Soben-Mölfen 516 -521. Berfall in ber Partei Rudolfe 522. Erfolglofe Berhandlungen gur Beilegung bes inneren Rriegs in Deutschland 523. 524. Anordnungen Beinriche in Deutschland vor seiner Romfahrt, Etbert erhalt Meifen, fein Schwager Beinrich bie Oftmart und Laufit jurud, Bratiflam von Bobmen wird burch bie Mart Defterreich entichabigt 525. 526. Beinriche IV. miggludte Romfahrt. Beinrich gieht über bie Alpen 526-528. Gefährliche Lage bes Bapftes 528. Die Fastenspnobe bee Jahre 1081 529. Gregor hofft umfonft auf Gulfe 529-532. Beinrich vor Rom 532. Beinrichs erftes Manifest an bie Romer 532. 533. Sein Abzug 533. 534. Die Dabl bes Gegen=

tönigs hermann. Rüdwirfungen von heinrichs Mifgeschick 534. Wahl hermanns von Luxemburg zu Ochsenfurt 535. Die Anfänge bes neuen Gegenkönigs, Sieg bei höchftäbt und Krönung in Goslar 536. 537. heinrichs Kampf gegen die Gräfin Mathilbe 537. 538. Anselm von Lucca 538. 539. heinrich zum zweiten Male vor Rom 540. heinrichs zweites Manisest an die Römer 540—542.

#### 5. Gregore VII. Nieberlage . . . . . . . . . . . . . . . . . 543-567.

Ginichliefung Roms 543. 544. Rampfe Roberts im Often 544. 545. Borgange in Deutschland, Schlacht bei Mailberg 546. 547. Beinrich in ber Lombarbei 547. Rampfe vor Rom 547. Beinrich gewinnt bie Leofabt 548. Inthronisation bes Gegenpapftes 548. Rudjug Beinriche nach ber Lombarbei 549. Abtommen Beinrichs mit bem romifden Abel 549. 550. Der Papft findet Unterftupung bei Robert Guiscard, Beinrich tritt in Berbindung mit bem byzantinifden Raifer 550-552. Lateranfpnobe im November 1083 553. 554. Beinrich jum viertenmal vor Rom, Gregore Bartnadigteit, Gibbruch bes romifchen Abele 554. 555. Beinrichs Bug nach Apulien, ber Fürft von Capua und andere Rormannen unterwerfen fich bem Ronig 555. 556. Beinrich gewinnt Rom 556. Beibe bes Gegenpapftes, Beinrichs Raiferfronung 557. Der Raifer auf bem Capitol 558. Robert giebt gegen Rom 559. 560. Seinrichs Rudtehr nach Deutschland 560. 561. Einnahme Rome burch bie Normannen 561. 562. Gregor verläßt bie Stadt, Wibert fehrt babin jurud 562. 563. Rome Berfall 564-567.

#### 

Das Enbe Gregore VII. unb Robert Bniecarbe. Gregors Muth ungebrochen 568. Seine Miffionen nach Grantreich, Spanien unb Deutschland 568. 569. Geine letten Blane 570. 571. Dieberlage eines taiferlichen Beeres in ber Combarbei 571. 572. Roberts Felbzug im Often 572. Der Tob Gregore 572-574. Das Enbe Thebalbe von Mailanb und Anselms von Lucca 574. Der Tob Robert Guiscarbs 575. 576. Conftantinopel von ber Normannengefahr befreit 576. Wirren im normannischen Reiche 576. 577. In ben Thaten Gregore und Roberts ift bie Epoche ber Krengglige vorbereitet 577. 578. Urtheile ber Zeitgenoffen fiber Beibe 578, 579. Beiligsprechung Gregore 579, 580. Rudblid auf Gregore Wirtfamteit 580-585. Die Babl und ber Bontificat Bictors III. Abt Defiberius von Monte Caffino (Bictor III.) wird jum Papfte gemahlt 585-588. Faftenfpnobe bes Jahre 1087 ju Capua 588. Wiberftand einer Partei ber ftrengen Gregorianer gegen Defiberine 588. 589. Reue Rampfe in Rom um Rom 589. 590. Wibert in St. Beter 590. 591. Synobe in Benebent 591. Tob Bictors, Schwäche und Berfallenheit ber Gregorianifchen Partei 591. 592. Die Unfange Bapft Urbans II. Otto von Oftia wird ale Urban II. auf ben Stuhl Betri erhoben 592, 593. Schreiben bes neuen Bapftes an bie Deutschen, an ben Abt bon Cluny, an Lanfrant 593. 594. Tenbengen Urbane 594. 595. Seine drmlichen außeren Berbaltniffe 596. Siege ber Chriften über

bie Zeiriben in Afrika 596. 597. Ueber bie spanischen Araber 597. 598. Fortschritt ber normannischen Wassen in Sicilien 598. Aussichten auf eine Verbindung zwischen bem Papstthum und Constantinopel 598. Die Berhältnisse Italiens gestalten sich günstiger für die kirchliche Partei 598. 599. Urban kann sich in Rom nicht halten 599. Synode Urbans zu Melsi 599. Wiberts Herrschaft besestigt sich in Rom 600.

7. Das Ende der Reichsspaltung . . . . . . . . . . . . . . . . 600-632.

Reue Friebensbeftrebungen in Deutschlanb. Birren im oberen Deutschland und in Lothringen 600. 601. Ginführung bes Gottesfriebens in ben Bisthumern Luttich und Roln 601. 602. In Cachfen 602, 603. Berlangen nach einem allgemeinen Frieden 603. Der Raifer in Oberbeutschland und lothringen 603-605. Unterhandlungen mit ben Gregorianern ju Berftungen und Berta 605-607. Berathungen ber Gregorianer ju Quedlinburg 608. 609. Synobe ju Maing, Entfetung ber Gregorianischen Bijcofe, bie Treuga Dei erbalt für bas gange Reich gefetliche Geltung 609. 610. Durchführung ber Mainger Beichluffe 610. 611. Umidwung ber Stimmung in Cachien 611. Sachien unterwirft fic bem Raifer 611. 612. Das Enbe bes Gegentonige und Etberte. Treulofigfeit Etberte von Deigen 612. 613. Flucht bes Raifers aus Sachsen 613. Seine Ruftungen und fein Bug gegen Etbert 614. Reuer Abfall in Sachfen 614. In Baiern erhebt fich eine melfifche Bartei 614. 615. Spuode und Reichstag in Main; 615. 616. Bratiflam Konig von Böhmen und Bolen 616-618. Der Gegentonig und Belf geminnen einen Sieg über ben Raifer bei Pleichfelb 619-621. Die Sieger verfaumen ihren Erfolg gu benuten 621. Der Raifer gewinnt Burgburg 621. Filteftentage in Oppenheim und Speier 622. Der Raifer in Sachfen 623. Unterwerfung und neuer Treubruch Etberte 623. Tob ber Raiferin Bertha 623. 624. Ronig Ronrade Rronung 624. Etbert ergreift abermals bie Bartei bes Raifers 625. Das Ente Bijchof Burcharbs von Salberfabt und bes Gegentonigs hermann 625-627. Berlobung bes Raifers mit Abelbeib, ber Bittme bes Martgrafen Beinrich von ber Rorbmart 627. Neuer Berrath Etberts 627-629. Der Raifer in ben weftlichen Gegenben, Gottfrieb von Bouillon Bergog von Rieberlotbringen 629. Bermählung mit Abelbeib 629. Auflösung ber firchlichen Bartei in Deutschland 629. 630. Der Untergang Etberte 630. 631. Wirren in Bobmen 631. Tob König Bratislams 632.

8. Wilhelm von hirschau und ber schwäbische Aufftand . . . 632-643.

Wilhelm im Kloster bes heisigen Emmeram zu Regensburg 632. 633. Wilhelm als Resormator bes Klosters hirschau 633. 634. Seine Theilsnahme an bem Rampse zwischen Kirche und Reich 634. Zubrang zu ben Schwarzwaldtlöstern 634. Neue Einrichtungen in hirschau nach dem Muster Clunys, Ubalrich von Zell 634. 635. Die Laienbrüber und die Aeformation bes Klosters Schafshausen 636. Die ersten Colonien hirschaus und die Resormation bes Klosters Schafshausen 636. 637. Die hirschauer Congregation und ihre Bebeutung für ben kirchlichen Kamps 637. Sinfluß ber Schwarzwaldtlöster auf die schwährschaften berhältnisse, die Brüderschaften bes ge-

meinsamen Lebens 638. Das Berhältniß ber Zähringer zu ben hirschauern, Gebharb von Konstanz als päpstlicher Legat 639. Schwankende Stellung Welfs zu ber Gregorianischen Partei 639. 640. Urban II. gewinnt Welf burch die Bermählung ber großen Gräfin mit bem Sohne besselben 640. Fortgang des Kamps in der Lombardei 641. Erfolglose Friedensverhandlungen der schwäbischen Fürsten mit dem Kaiser 641. Der Kaiser zieht gegen Mathilbe nach Italien 641. 642. Tod des Gegenherzogs Berthold von Rheinselben und bes herzogs Liutold von Kärnthen 642. Ergebnisse bes sechsjährigen Aufenthalts des Kaisers in Deutschland 642. 643.

9. Reue Erhebung bes Bapftthums . . . . . . . . . . . . 643-676.

Der Rampf mit ber großen Grafin. Bebeutfame Stelluna Mathilbens 643, 644. Beinrichs Erfolge 614. 645. Wirfung berfelben 645. 646. Der Raifer erhalt neue Unterftutung aus Deutschland und ber Lombarbei 646. Mathilbens Ritter bei Tricontai überfallen 647. Der Raifer in Mantua 647. Tob ber Martgräfin Abelheib von Turin 647. 648. Bebrangniß Mathilbene 648. Difgglidter Angriff bee Raifere auf Canoffa 649. 650. Steigenbe Dacht ber Begner bes Raifere in Baiern und Schwaben 650. 651. Erfter Bund italienifder Stäbte gegen bie beutiche Berrichaft 651. Umidmung bes Bludes 651. Der Berrath Ronrade und Abelbeibe. Ronig Ronrade Perfonlichfeit 652. Ungludliche Che bes Raifers 652. 653. Konrad wird burch Mathilbe auf Die Seite ber Reinbe feines Baters gezogen 653. Bergweiflung bes Raifere 653. Urban II. febrt nach Rom gurud 654. And bes Raifers Gemablin geht zu feinen Feinden 654. 655. Urban im Lateran 656. Die firchliche Bartei im oberen Deutschland und Lothringen gewinnt an Rraft; bie Begenherzoge in Baiern und Schwaben, Belf und Berthold von Babringen, betennen fich als Bafallen bes Bapfies, Ulmer Landfriede 656-660. Ur. bans II. und Mathilbens Gieg. Der Bapft tritt feine Reife nach Frantreich an 660. 661. Spnobe ju Biacenga 661. Abelbeib por ber Berfammlung 661. 662. Nachficht bes Bapftes gegen Konig Whilipp von Frantreich 662, 663. Gefanbischaft von Byzang 663. Bujammentreffen bes Papftes mit Konig Ronrab in Cremona 664. Scheinehe bes jungen Ronigs mit einer Tochter Rogers von Sicilien 664. Die Erfolge ber Gregorianer brangen fic 665. Triumphing bee Bapftes burd Burqund 666. Synobe gu Clermont 666. Die Brincipien ber firchlichen Reform werben aufe Reue verfündigt, Ercommunication Philipps von Frantreich, bie Treuga Dei als allgemeines Gefet ber Rirche proclamirt 667. Der Ruf jur Rreugfahrt 668 - 670. Fortfetung ber papftlichen Runbreife, Unterwerfung R. Philipps 670. Allgemeine Aufregung in Frankreich und Burgund burch bie Rreugpredigt 671. 672. Der Bapft in Italien 672. Stille Tage bes Raifers 673. 674. Scheibung Welfe von ber großen Grafin 674. 675. Rudtehr bes Raifers nach Deutschland 675. Mathilbens Rubm in Blittbe 676. 676.

10. Das Ende ber Rirdenspaltung . . . . . . . . . . . . . . . . 676-703.

Unficheres Regiment in Deutsch tanb. Die erften Schaaren ber Kreuzsahrer in Deutschland 677. Jubenverfolgungen 677. 678. Die

juchtlofen Schwarme ber Rreugfabrer von Ungarn gurudgewiefen 678. Aufbruch ber Lotbringer unter Bergog Gottfrieb 679. Theilnabmlofigfeit bes beutiden Boltes bei ber Rudfebr bes Raifers 679. Belfen unb Babringer 679-681. Abfetung Ronrade, Babl und Rronung bes jungen Seinrich 681. Der Raifer in Regensburg 682. Die Berbattniffe Defterreiche, Ungarne und Bohmene 682-685. Bemühungen bes Raifere für bie Rube im Innern 685. 686. Die Auflofung ber firchlichen Orbnungen 686. Tobesfälle taiferlich gefinnter Rirchenfürften 686. 687. Abfall bes Erzbifchofe Rutharb von Maing 687. 688. Das Enbe Urbane II. und Biberts. Anwachsen ber Macht ber Normannen 689. 690. Radgiebigteit Urbans gegen ben Grafen Roger von Sicilien 690. 691. Synobe ju Bari 691. Urban in Rom 691. Reuer Aufruf gur Rreugfahrt, Benua und Bifa nehmen am Rreuging Antheil 692. Elenbe Lage Wiberts 693. Birren in Mailand 693. 694. Bibert giebt noch einmal gegen Rom 694. Tob Urbans II. 694. Rudblid auf fein Wirten 695. Babl Bafchalis II. 696. Seine Anfänge 696. Tob bes Gegenpapftes 697. Erfolglofe Erbebung neuer Gegenbapfte 698. Ermatten bes Inveftiturftreits. Die italienischen Communen suchen bie gewonnene Selbftfanbigfeit gu fichern, Ginfetung ber Confuln, Etabtebundniffe 699. 700. Tob Ronig Ronrabs 700. 701. Streben ber Berren in Deutschland nach ermeiterter Dacht 701. Lotale Rebben jum Schaben ber Rirche 701. 702. Die Buftanbe in Sachien 702. Mächtiger Ginbrud bes erften Rreuguge 702, 703,

#### 11. Rreugfahrten und Rreugfahrtegebanten . . . . . . . . . . . . . . 703-716.

Borriiden ber Kreuzheere 703—705. Balbuins Herrschaft in Ebessa 705. Belagerung und Einnahme Antiochias 705—707. Marsch gegen Jerusalem 707. 708. Einnahme Jerusalems 708. Regierung Gottsriebs 709. 710. Neue Rüstungen im Abenblande, auch im oberen Deutschland 710—712. Mißgeschick ber neuen Kreuzsahrer, Tob herzog Welfs in Paphos 712—714. Der Kaiser benkt selbst an die Kreuzsahrt und will ben kirchlichen Streit beilegen 714—716.

#### 12. Friede und Unfriede im Reich . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716-725.

Fehben in Lothringen und Bestsalen 716. 717. Der Reichsfriebe und seine Folgen 717—719. Unterwerfung Roberts von Flandern 719. Mißstimmung unter ben Fürsten 720. Tob bes Grasen Sieghard von Burghausen in Regensburg 721. Der Papst sucht ben inneren Krieg in Deutschland auss Neue zu entzünden 722. 723. Man verlangt in Deutschland herstellung bes kirchlichen Friedens, Bischof Otto von Bamberg 723. 724. Schwierige Lage des Kaisers 724. 725.

#### 

Reue Fürstenverschwörung 725. 726. Berständigung ber Berschworenen mit dem jungen Rönige 726—728. Ausbruch der Berschwörung 729. 730. Der König in Baiern 730. 731. In Sachsen 732. Spnode zu Nordhausen 733, 734, Bater und Sohn stehen sich am Rhein gegensiber 734. Bergebliche Berhandlungen 735. Der König in Offranken

Geite

735. 736. Die heere bes Kaisers und bes Königs siehen sich am Regen gegenüber 736. 737. Abfall und Berrath bewegen ben Kaiser zur Flucht 737. 738. Zug bes Königs nach Würzburg und Speier 738. Er gewinnt Mainz 739. 740. Ein Reichstag nach Mainz berusen 740. Der Kaiser will sich zum Reichstag begeben 740. Bater und Sohn stehen sich an ber Mosel gegenüber 741. Unterredung zwischen Beiben zu Coblenz 741. 742. Der Sohn überlistet ben Bater und seit ihn gefangen 742. 743. Der König in Mainz 744. Demütbigung und Abbantung bes Kaisers in Ingelheim 745. 746. Die Beschlüsse bes Mainzer Reichstags, Erhebung eines neuen Gegenpapstes in Maginulf, Sieg Paschassis II. 746—749.

#### 

Neue Unruhen in Deutschland 750. 751. Der Raiser verläßt Ingelheim 752. Bischof Otbert von Littich gewinnt ihm Anhänger 752. 753. Der Kaiser sieht sich nach auswärtigem Beistande um 753. Gesecht zwischen ben Königlichen und Kaiserlichen an der Maasbrilche bei Bisch 754. Neue Ristungen und Berhandlungen 754. 755. Schreiben des Kaisers an den Sohn 755. 756. An die Fürsten 756. 757. Antwort des Königs und der Fürsten 757. 758. Der König hebt die Belagerung von Köln auf und wendet sich nach Aachen 759. Letztes Schreiben des Kaisers an die Fürsten 759. 760. Der Tod des Kaisers 760—762. Die Schicklale der Kaiserleiche 762—764. Der König bezwingt seine letzten Widersacher 765. Heinrichs IV. Charafter, seine Ziele und Exfolge 766—770.

#### Inhalt.

#### Achtes Buch.

## Ausgang des Streits mit dem Papfthum unter heinrich V. 1106—1125.

Die Stellung Beinriche V. ju Reich und Rirde. Gunftige Lage bes Ronigs 771. Gein Charafter und feine Beftrebungen 771. 772. Stellung bes Bapftes ju Deutichland 772. 773. Concil gu Guaftalla 773 - 775. Erneuerung bee Inveftiturverbote 775. Der Papft giebt bie beabsichtigte Reise nach Deutschland auf und giebt nach Frankreich 775. Reinhard Bifchof von Balberftabt 776. Die fachfiichen Berhältniffe Bothar von Supplinburg, Bergog von Sachien 777. 778. Gine beutiche Gefanbtichaft vor bem Papft und bem Konig von Frantreich ju Chalons an ber Marne 778. 779. Der Zwiefpalt gwifden König Beinrich und bem Bapfte in Bezug auf bie Inveftiturfrage tritt ju Tage 779. 780. Concil ju Tropes 780. 781. Auffällige Strenge bes Bapftes gegen beutsche Biicofe 781. Seine nachficht gegen Ronig Beinrich 782. Sanbel bes Papftes mit feinen Feinben in Rom 782. Der Ronig im Bewuftfein überlegener Macht 783. Beinrich V. Sanbel im Often. Wirren in Böhmen 784. Smatoplut in ber Gefangenichaft Beinriche 784. 785. Bundniß zwischen Roloman von Ungarn und Boleslaw von Bolen 785. 786. Ronig Beinrich giebt gegen Robert von Alandern und gegen Cambray 786-788. Miffgliidte Beerfahrt gegen Ungarn 788-790. Der Rrieg awifden Ungarn und Bohmen bauert fort 790. Beinriche erfolglofer Bug gegen Bolen 790-792. Reue Bermidelungen ber bobmifden Berbaltniffe 792-794. Boleflaw und Roloman befestigen fich burch Frevel in ber Berichaft 794. 795. Borbereitungen gur Romfahrt. Riiftungen und Gefandticaft an ben Bapft 795. 796. Seinriche Berlobung mit Mathilbe von England 796. 797. Fortjetzung ber Rüftungen und Aufbruch zur Romfahrt 797. 798. Unzureichende Refultate bes bisberigen Regimente 798. Beinriche leibenschaftliche Barte 799. Seine Stellung gu ben beutschen Rirchenfürften 799. 800. Stolze Soffnungen bes Ronigs 800. Biefebrecht, Raifergeit. III. 4. Auft.

2. Italien und bas Parfithum unter bem 3mange . . . . 801-826.

Zersplitterung Italiens 801. Die unbefestigte Stellung bes Papstes in Rom 802. Die normannischen Fürsten bes Sibens 802. 303. Heinrichs Borriden, Heerschau auf ben Roncalischen Felbern 804—806 Berhandlungen zwischen König und Bapst 806. Der Papst will die Kirschenstlichen Felbern geinrich und Paschalis 808—811. Heinrichs Einzug in Rom, die unterbrochene Kaiserkönung 811—814. Bedrängnis und Gesangennahme bes Papstes 814—816. Kamps in Rom 816. 817. Heinrich verläßt mit dem gesangenen Papste die Stadt 817. Paschalis gewährt dem Könige das Investiturrecht 818. 819. Friedensichtuß im Lager bei Ponte Mammolo 819. 820. Bollzug der Kaiserkönung 820. 821. Inhalt des päpstlichen Privilegiums 821. Rückehr des Kaisers 821. 822. Die Erfolge des Zuges 822. 823. Des Kaisers wachsendes Ansehen in Deutlicksand, der Kanzler Abalbert wird Erzbischof von Mainz 823. 824. Schwere Erkrantung des Kaisers 824. 825. Der Kaiser Herr in Sachien 825. 826.

3. Erhebung der firchlichen Bartei in Italien und Burgund . 826 -835.

Biberstand ber Carbinate gegen bas an heinrich ertheilte Privilegium 826, 827. Opposition bes gallicanischen Klerus 828. Der Papst in neuer Bebrängniß 829. Mömische Fastenspnobe im 3. 1112, 829. Der Papst und die Synobe erklären bas erzwungene Privilegium für ungültig 830, Aufnahme diese Beichtusses in Deutschland 830, 831. In Burgund 831. Die Synobe zu Vienne bannt ben Kaiter 832. Der Papst unter dem Druck der Eiserer 833. Berbindungen zwischen Rom und Kaiser Alexius 833. Berfall ber Bataria 833, 834.

4. Neue Wirren in Sachsen und Thuringen . . . . . 835-849.

Bergog Lothar und Martgraf Rubolf verbinden fich gegen ben Raifer 835, 836. 3hre Unterwerfung 836. Erfolglofe Erbebung ber Reffen Rubolfe 836. Ungufriedenheit ber fachfichen Fürften 837. Ludwig von Thuringen und Wiprecht von Groitsch 837. 838. hermann von Wingenburg und hoier von Manefelb tommen in Cachfen empor, Bermurfnig bes Raifers mit bem Pfalgrafen Giegfried 838. Berfcwörung ber fachfischen Fürften, Abfall Abalberts von Dlaing 838. 839. Berbanblungen gwifden bem Raifer und Abalbert 839. 840. Gefangennahme bee Letteren 841. Ronrad von Salzburg flieht nach Italien, Die Birichauer nehmen Bartei gegen ben Raifer 841. 842. Der Raifer verfahrt mit Strenge gegen bie Aufftanbigen in Sachjen 842. 843. Gludliche That bee Grafen Boier 843. Abalbert von Maing und Biprecht von Groitich bleiben gefangen 844. Die Schidfale ber übrigen Aufftanbigen 844 845. Gefährbung Cachfens burch bie Wenben 845. 846. Der Raifer gieht an ben Rhein Ueberwältigung bes Grafen Reginalb von Bar und Mouffon 846. Des Raifers Bochzeitsfeier ju Daing 847. Bergog Lothar bemuthigt fich, pletliche Berhaftung Lubwigs von Thuringen 848. Berricaft bes Schredens 849.

bes Raifers gegen bie Friefen flößt auf Bemmniffe 850. Abfall ber Rolner und ihrer Bundesgenoffen 850. 851. Rampfe am Unterrhein und in Beftfalen 851 - 854. Wieberermachen bes Aufftanbes im öftlichen Sachfen unb in Thuringen 854. 855. Die Siege ber Sachfen. Reue Rampfe mit ben Wenten 855. 856. Sieg Ottes von Ballenftebt über bie Wenben bei Rothen 856. Sieg ber Sachien über ben Raifer am Belfesholze 856-858. Erhebung ber firchlichen Bartei in Deutschland. Der Cardinal= bifdef Runo von Baleftrina fpricht bas Anathem itber Beinrich aus 858 bis 860. Neue Baffenerfolge ber rebellischen Filrften 860. 861. Berbinbung bes aufftanbigen Sachfens mit Rom 861. 862. Der Tob ber großen Grafin 862. Der Raifer beruft bie Fürsten vergeblich nach Maing 862. Die Mainzer zwingen ben Raifer ihren Erzbifchof freizugeben 863. Fürstenversammlung in Roln 864. 865 Berfahren bes Raifers gegen bie ibm feinblichen Bifcofe 865. Der Raifer tritt burch ben Abt Bentins von Glung in Unterhandlungen mit bem Bapfte 866. Ueberfiebelung bes faiferlichen Sofes nach ber Combarbei 867. 868.

6. Seinrich V. ale Erbe ber großen Grafin . . . . . . . 868-885.

Der Kaiser und die Lombarden. Heinrich in Benedig 868. Heinrich sichert sich die Mathilbische Erbschaft 869. Sein maßvolles Berschren gegen die Städte und ben Abel Italiens 869-872. Berhandstungen des Kaisers mit Rom. Kastenspnode in Rom 872-875. Der Papst wird durch einen Aufstand aus der Stadt vertrieben 875-877. Erzbischof Moritz von Braga (Burdinus) 877. Reue Berhandlungen und vorübergehende Aunäherung zwischen Kaiser und Papst 878. 879. Der Kaiser in Rom 879. 880. Paschalis belebt den Widerstand gegen den Kaiser 880-882. Tod des Papstes 882. Charasteristist seines Reziments 882-884. Sein haß gegen die Deutschen 884 Seine Streitigkeiten mit dem römischen Abel 884. 885.

Der innere Rrieg in Deutschland. Erfolge ber Aufftanbigen 885. 886. Fürftentag in Frantfurt 886. 887. Rriegsunwetter um Maing, bie benachbarten Stäbte und Abteien 887 -889. Ergbijchof Abalbert tritt mit Enticiebenbeit ben Raiferlichen entgegen 889. 3m öftlichen Sachfen nehmen bie Angelegenheiten eine ben Aufftanbigen ungunftige Wenbung 889. 890. Traurige Buftanbe in ben rheinischen Begenben und in Sachsen 890. In Schmaben, Baiern und Oberlothringen berricht größere Rube 890. 891. Friedliche Stimmung ber Debrgahl in Deutschland 891, 892. Reue Rirchenipaltung. Johann von Gaeta wird als Belafins II. auf ben Stuhl Betri erhoben 892. Gewaltthat bes Cencius Frangipane gegen ben Rengewählten 892. 893. Ausficht auf Berftanbigung amifden Raifer und Papft 893. 894. Der Raifer in Rom 894. Flucht bes Papftes 894. 895. Unterhandlungen 895. Der Kaifer läßt Burbinus (Gregor VIII.) jum Begenpapft mablen 896. Getafius gewinnt Auhang 897. Belafius fehrt nach Rom gurud 898. Seine Bedrängnisse 899. 900. Er reift über Bija und Genua nach Franfreich 900. 901. Der Raifer verläft Stalien 901, 902,

#### 8. Die beutschen Fürften und Papft Calirt II. . . . . . . 902-930.

Des Raifers Rudtehr nach Deutschlanb. Thätigfeit Runos bon Paleftrina gegen ben Raifer, Synoben ju Roln und Friglar 902. 903. Ergbifchof Abalbert tritt neuerbings in bie Baffen 903. 904. Ericheinen bes Raifere in Deutschland 904. Berbinbung ber Aufftanbigen mit Mailand 904. 905. Die firchlichen Angelegenheiten nehmen eine für bie Aufftanbigen entmuthigenbe Wenbung 905. Die Erhebung Caligte II. Gelafius ftirbt in Cluny 905. 906. Guibo von Bienne als Bapft Calirt II. 907. Friebensabsichten bes neuen Bapftes 908. Reichstag gu Tribur, nachaiebigfeit bes Raifers gegen bie Fürften, Reichsfriede 908. 909. Das Reimfer Concil und bie Berbanblungen gu Mougon. Calirt II. bietet bie Sand gu Berhandlungen 910. Der Raifer verfpricht auf bie Inveftitur ju verzichten 911. Eröffnung bes Concile gu Reims 912. 913. Der Bapft geht jur Busammentunft mit bem Raifer nad Mouzon 913. Gegenseitiges Diftrauen zwischen Raifer und Bapft, Scheitern ber Unterhandlungen 914. 915. Rudfehr bes Papfies nach Reims 916. Schluft bes Concils 916 -- 918. Ein Mittel gur Lofung ber Inveftiturfrage zeigt fich 918. Strafgericht über ben Begenpapft und ben Raifer 919. Das Schwanten ber firchlichen Bartei in Deutschland. Der Streit in Deutschland gewinnt neue Rahrung 919. Bijchofeftreit in Luttich 920. Der Raifer gewinnt Roln und bie fachfiichen Fürften für fich 920 -922. Der fachfiche Episcopat verharrt im Wiberftanb 922. Die Berbaltniffe in Lothringen 922-924. Erfolge bee Raifere in Franten, Abalbert verläßt Maing 924 Das Enbe bes Schisma. Calirt in Italien 924. 925. Rlägliche Lage und Gefangennahme bes Burbinus 925. 926. Durchbruch ber Friebensgebanten in Deutich = lanb. Fortbauer ber Rebben in Lothringen und Sachfen 927. Ergbijchof Abalbert fucht vergeblich ben Religionstampf wieber allgemein zu verbreiten 928. Dem Raifer fieben bebeutenbe Krafte ju Gebote 928. 929. Der Raifer gegen Erzbifchof Abalbert von Maing 929. Die Fürften verbinbern ben Rampf und verlangen einen gutlichen Austrag bes Inveftiturftreits 929. 930. Alles brangt bem Frieben ju 930.

#### 

Das Würzburger Abtommen. Wie es zu Stande fam 931. 932. Die Wirfungen besselben 932. 933. Die Lütticher Angelegenheit 933. Haterhandlungen mit dem Papste 935. 936. Einladung zu einem allgemeinen Laterausoneil 936. Der Vertrag von Borms. Kämpse um Birzburg 937. 938. Zusammentritt des nach Mainz ausgeschriebenen Conciss zu Borms 938. 939. Die Berhandlungen und deren Ergebniß 939—941. Berkindigung des Friedens 941. 942. Stellung Abalberts zum Bormser Bertrag 942—944. Calixt ersennt den geschlossen Frieden rückaltslos an 944. 945,

#### 

Das allgemeine Concil von 1123. Eröffnung bes Concils im Lateran 945. 946. Beftätigung bes Wormfer Bertrags, tanonifche Be-

ftimmungen 946. Neue Bertunbigung ber Treuga Dei und bes Rreuzjuges gegen ben Islam 946. 947. Befeftigung bes geloderten Berhaltniffes ber Riofter ju ben Bischofen 947. 948. Streit ilber bie Metropolitanbefugniffe ber Rirche von Bifa über Corfica 948. 949. Gnabiges Berfahren bes Bapftes gegen bie beutiche Rirche 948. 949. Schluß bes Concils 949. Das Enbe Calinte II. Bilbelm von Baleftrina ale papftlicher Legat in Deutschland 950. Befestigung ber papftlichen Dacht in Italien und in Rom felbft 950. 951. Sorge bes Papftes für Rom 951. 952. Sein Tob 953. Lambert als Papft Honorius II. 953. 954. Er= gebniß bes Inveftiturftreits. Die Enticheibung ber Inveftiturfrage 954. Der Sieg ber reformatorischen 3been 945. 955. Befreiung bes apostolifden Stuhle von ber Raiferherrichaft 955. 956. Bachfenber poli= tifder Einfluß bes Papfithums in Deutschland 956. In Italien 957. Inveftiturftreit und Wormjer Bertrag haben ben Conflict gwifden Raifer= thum und Bapfithum nicht beseitigt, sonbern vielmehr erft geschaffen 958. Entschiebener Sieg Roms, empfindliche Rieberlage ber beutschen Berricaft 958, 959,

#### 

Beinrich V. und lothar von Sachfen. Fortbauer ber Rechtsunficherheit und 3wietracht im Reiche 959. 960. Beranberung in ber Natur ber Graffchaften und Bergogthumer 960. 961. Sonberftellung bes bairifden Bergogthums 961. Lothar von Sachfen erweitert feine berjogliche Macht 962-965. Geine Biberfacher in Cachfen und Thuringen 966. Tob Lubwigs bes Springers und bes Markgrafen Beinrich von Meifen 966. 967. Bug bes Raifers gegen bie Friefen 968. Der Raifer verleiht bie Oftmart an Wiprecht von Groitich und Meigen an Bermann von Wingenburg 969. Lothar führt Albrecht ben Baren in bie Oftmart, Ronrab von Wettin in Meißen ein 969. 970. Rampf Lothars gegen Wiprecht von Groitsch und beffen Berbunbete 970. 971. Tob Biprechts 971. Der Raifer in Rieberlothringen 971. Der gegen Lothar beichloffene Reichstrieg unterbleibt 971. 972. Seinrich V. im Bunbe mit Eng= land. Der Raifer wird burch bie Ausficht feiner Gemablin auf ben englifden Thron in bie englische Politit verwidelt 973. 794. Er beschließt ben Rrieg gegen Frankreich 974. Nationale Begeisterung in Frankreich 974. 975. Graf Rarl ber Gute von Flandern 975. Rudzug bes Raifers 975. 976. Ungufriebenheit in Deutschland 976. Streitigkeiten bes Raifers mit ber Stadt Borme und ihrem Bifcof 977. Schwere Beiten 977. 978. Beinrichs V. Enbe. Die Rrantheit und bie letten Tage 978-980. Beinrichs Charafter 981. Seine Wittme geht nach England gurud und wird bie Stammmutter eines machtigen Geschlechts 981. 982.

#### 12. Otto von Bamberg, ber Apostel ber Pommern . . . . 983-1001.

Ottos Theilnahme an ben Friedensbestrebungen 983. Seine Stellung zu ben Parteien 983. 984. Seine Thätigkeit für bas Bisthum Bamberg 984. 985. Bauten 985. Klosterstiftungen 985—987. Ottos Wirksamkeit in ben flawischen Ländern 987. Die Kämpse Boleslaws von Polen gegen

Zeite

bie heibnischen Pommern 987. 988. Bischof Bernhard ohne Erfolg als Missionar in Pommern 988. Bischof Otto entschließt sich nach Vommern zu geben 989. Reise burch Böhmen und Polen 990. Begrüßung burch ben Pommernherzog Bratislaw 991. Erfolge ber Missionsthätigkeit in Phritz 991. 992. In Kamin und Wollin 992—994. In Stettin 994 bis 997. Ottos weitere Umzüge und Rückfehr nach Bamberg 997—999. Bebeutung seiner Wirssamkeit in Vommern 999—1001.

Die Macht bes Raiferthums im Ginten 1002. 1003. Berhaltnig bes Raifere gu ben Fürften und gum Bolt 1003. 1004. Beichen ber gefunfenen taiferlichen Autorität 1005. Beranberte Stellung bes Raiferthums jum Bapftthum und ben geiftigen Beftrebungen bes Abenblandes 1005. 1006. Erhebung ber romanischen Nationen 1007. Neues Leben in Frantreich 1007. Die frangofischen Ritter in ben Glaubenstämpfen voran 1008. Beginn einer nationalen ritterlichen Literatur in Frankreich 1008. Frankreich jugleich Mittelpuntt ber theologischen und philosophischen Stubien 1009. 1010. Reue geistliche Orben in Frankreich 1010. 1011. Bhantaftit bes Frangofenthume 1011. 1012. Die italienifchen Stabte unb ihr Banbel 1012. 1013. Die prattifche Art ber Italiener und ihre Bolitit 1013. 1014, Das Studium bes romifden und bes tanonifden Rechts 1014. 1015. Die Stellung bes beutiden Raiferthums zu ber fortgefdrittenen Entwidelung ber romanischen Nationen 1015. 1016. Die faiferliche Berrichaft finbet noch immer eine ftarte Stilte in ber Tratition 1016. Die außeren Gulfemittel bes Raiferthums bleiben bebeutenb 1016. 1017. Beringe Betheiligung ber Deutschen bamals an auswärtigen Rampfen, beshalb Bachfen bes nationalwohlftanbes 1018. Der Befitftanb bes Abels und ber Rirche vergrößert fich 1018-1020. Die beutiden Stäbte tommen empor 1020-1022. Fortidritte ber Architeftur, große Burgbauten 1022. 1023. Die bilbenben Rünfte bom Rlerus gepflegt 1023. Rleritale Literatur, beutiche geiftliche Lieber 1023-1025. In Runft und Wiffenschaft fteben bie Deutschen ben Romanen nach, boch tritt tein Stillftanb ber geiftigen Entwidelung bei ibnen ein 1025. 1026. Binmeis auf bie Staufer 1026.

#### Quellen und Beweise.

| I. | Ueberficht ber Quellen und Gulfemittel 1029-1079.                 |
|----|-------------------------------------------------------------------|
|    | 1. Gleichzeitige Quellenwerte in Deutschland 1029-1057.           |
|    | 2. Gleichzeitige Quellenwerte außerhalb Deutschlands 1057 - 1064. |
|    | 3. Quellenwerte aus späterer Zeit 1065-1072.                      |
|    | 4. Actenftude, Urfunben, Briefe 1072-1075.                        |
|    | 5. Sillsemittel                                                   |
| II | 9(nmerfungen 1080 - 1936                                          |

Ш

| Documente                                                             | 1237—1263.         |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| A. Briefe.                                                            |                    |
| 1. Raiferin Agnes an ben Abt von Fructuaria 1                         | 1062 . 1240.       |
| 2. Bijchof Gunther von Bamberg an Ergbischof                          |                    |
| Spätsommer 1062                                                       |                    |
| 3. Scholafticus Meinhard an einen Bamberger Dom                       |                    |
| Bahricheinlich October 1063                                           | 1241.              |
| 4. Erzbifchof Unno an Papft Alexander II. Commer                      | r 1065 1242. 1243. |
| 5. Derfelbe an benselben. Frühjahr 1066                               |                    |
| 6. Abalbert von Bremen an Anno. Frühjahr 1067 .                       |                    |
| 7. Anno an Papft Alexander II. 1066 ober 1067 .                       |                    |
| 8. Anno von Röln an Bapft Alexander II. Bielleid                      |                    |
| fang 1073                                                             |                    |
| 9. Bezil von hilbesheim an Otto von Nordheim. Jun                     |                    |
| 10. heinrich IV. an Abt Theodorich von G. Ma                          |                    |
| Frühjahr 1075                                                         |                    |
| 11. Rundschreiben bes Legaten Otto von Oftia. Februar                 |                    |
| 12. Seinrich IV. an Bapft Bajchalis II. Rach Ofter:                   |                    |
| 13. Beinrich IV. an die beutschen Fürften. Um ben                     |                    |
| guft 1106                                                             |                    |
| 14. Heinrich V. über bie Gefangennahme Abalberts von !<br>Anfang 1113 |                    |
| 15. Der Gegenpapft Gregor VIII. an Beinrich V. Berbf                  |                    |
| B. Urfunden.                                                          | 11120 1200. 1200.  |
| 1. Gib Wiberts von Navenna. Kebruar ober Märg                         | 1073 1257.         |
| 2. Guibo entjagt usurpirten Gütern Farjas. 24. Da                     | ,                  |
| 3. Desgleichen Robiland. 10. Juni 1083                                |                    |
| 4. Schenfung Beinrichs IV. an Farfa. 15. Juni 1                       |                    |
| 5. Graf Saro übergiebt die Balfte von Civita-Becd                     |                    |
| Karfa. 29 April 1084                                                  | ,                  |
| 6. Abt Bermann von Dichelsberg verordnet Gebe                         |                    |
| für R. Beinrich II. und Bifchof Otto. Um 1135                         |                    |
| C. Gebicht auf Rom. Um 1110                                           |                    |

Register.



Sechstes Duch.

Erhebung bes Papftthums in Seinrichs IV. Jugend. 1057 — 1077,



## Das beutsche Raiserthum und Silbebrands Entwickelung.

Ein Jahrhundert war seit der Herstellung des abendländischen Raiserthums verstoffen, und die Nachfolger Ottos hatten unleugdar ihre Stellung bei weitem ehrenvoller behauptet, als vordem das Geschlecht Karls des Großen. Wenn die driftlichen Bölfer des Abendlandes, welche in Karls Reich zuerst in einen engeren Berband gebracht und mit gleichen strchlichen und politischen Ideen erfüllt waren, sich nicht allein gegen die Angriffe der heidnischen Nationen behauptet, sondern diese selbst zum großen Theil dem Christenthum gewonnen und in den Ideensreis der driftlichen Welt hineingezogen hatten, so geschah es vor Allem durch die Mannhastigseit der beutschen Kaiser. Ihr unbestreits bares Berdienst bleibt es, in dem vielleicht gesahrvollsten Wendepunkt die Zufunft Europas gerettet zu haben.

Das Karolingische Reich war zwar untergegangen, aber nicht mit ihm die Ideen seines großen Begründers. Die deutschen Ottonen und Heinriche waren es, welche die Institutionen der fränkischen Monarchie, auf deren Fortpflanzung die Entwicklung der europäischen Kultur beruhte, vor dem Untergange bewahrten. Jene Begriffe von staatlicher Ordnung, von Recht und Geseh, welche die Karolingische Zeit ausgeprägt hatte, haben sie, so weit es die veränderten Beltverhältnisse erlaubten, in Gelztung zu erhalten gewußt. Auch die firchlichen Bestrebungen Karls haben sie ausgenommen, der Mission hülfreiche Hand geboten, die Einheit der Kirche geschüßt, mehr als ein Mal das Pavstthum mit starker Hand vom Rand des Verderbens gerissen. Von ihnen begünstigt, gingen Kunst und Wissenschaft ihren stillen Gang durch eine Welt, die im Wassenstärm lebte und den Musen nicht eben hold war. So gaben sie, und

mit ihnen das deutsche Bolk, den Ibeen Karls neues Leben. Deutsche Kraft durchströmte gleichsam den hinsiechenden Leib der Karolingischen Monarchie und gab ihm wieder frische gesunde Triebe. Es konnte scheinen, als sei Karls Reich in dem deutschen Reich lediglich erneut und in dieser erneuten Gestalt ihm eine kestere Eristenz gesichert.

In ber That gingen bie beutschen Raiser auf bie Absichten Rarls jurud; er mar und blieb bas große 3beal, bem fie nachstrebten, und ihr legtes Augenmert ichien nie ein anderes, ale bie Berftellung bes Rarolingifden Erbfaiferthums mit feiner gangen Machtfulle in Staat und Rirde, eine Reftauration im weitesten Umfang. Man wird barüber feinen Zweifel begen, daß eine folche Restauration an fich eine Unmöglichfeit war und fich unfere Raifer bamit eine Aufgabe stellten, welche ihre und jede andere Kraft überftieg. Wenn bas beutsche Raiserthum, fo ruftig in bie Schranken tretent, auf ber Siegesbahn mit Sturmes fdritten forteilend, fich boch meift gerade in bem gludlichften Unlauf plöglich gehemmt fah, wenn es immer von Reuem alle Gefahren einer fdmanfenden Stellung fühlte, fo lag ber innerfte Grund barin, baß fich Die Kaifer über bie 3been ber Karolingischen Beit eigentlich niemals auf Die Dauer zu erheben vermochten. Go reich ihr Regiment an Thaten, fo arm war es verhältnismäßig an originalen Bedanten, fo ichwerfällig in ber Entwidelung neuer Staatsformen. Indem man ben Bewegungen ber weiter brangenben Zeit mit ben Formen ber Bergangenheit entgegentrat, gewann man wohl augenblidliche Giege, aber nie einen Erfolg, Der bie Bufunft verburgte. Eine Gewalt von fo furchtbarer und gefürchtes ter Energie, an welche fich die bochften Intereffen ber Welt fetteten und welche die Bedingungen einer langen Dauer in fich ju tragen ichien, gelangte boch niemals zu rechter Befestigung und mußte ben Rampf um ihre Erifteng immer von Reuem befteben.

Allerdings war es eine Nothwendigseit, daß das neue Imperium an die Ordnungen und Bestrebungen des Karolingischen Kaiserthums anknüpste, aber als ein Mißgeschick für unser Bolf ist es zu beslagen, daß sich unter unseren Kaisern feiner so schöpferischen Geistes fand, daß er den frankischen Institutionen eine ähnliche Umbildung hätte geben können, wie sie Karl einst mit den römischen vornahm. So geschab es, daß das Kaiserthum der weltgeschichtlichen Bewegung, indem es sie fortzusühren suchte, doch nicht nach allen Seiten Meister blieb, sondern vielsfach von ihr überholt wurde, daß es Gewalten neben sich aufsommen

fah, Die fraftigere Lebensfeime in fich ichloffen, als ihm felbft beiwohnten. Bie oft haben biefe Raifer bie territorialen Gewalten befriegt und beffegt: niemals haben fie biefelben vernichtet. Dehr als ein Mal baben fie den Berfuch gemacht, die Bergogthumer unmittelbar mit ber Krone zu vereinigen: nie gelang ihnen, mas Karl gegludt mar. Die größten Unftrengungen murben von ihnen gemacht, um bie lokalen Gewalthaber in bie Stellung von Reichsbeamten gurudgubrangen, auf bas Sartnädigfte murbe bie Erblichfeit ber großen Reichslehen von ihnen befämpft: und welches mar der Erfolg? Ueberall entwidelten fich in Deutschland neue Berrschaften und ftellten fich immer felbftftanbiger gegen bas Reich. Auch bas ftabtifche Leben hatte fich inzwischen fraftiger bei und entfaltet: aber die Raifer fanden fein Mittel, bas Intereffe ber Burgerichaften unmittelbar an bas Reich zu feffeln; bie volfreichften Statte blieben bem Regiment ber Bijdbofe fo gut wie gang überlaffen. Auf Die Rechtsentwickelung in ben beutiden ganbern haben bie Raifer nur einen geringen Ginfluß geubt. Die Rarolingifchen Capitularien und Die geschriebenen Bolferechte maren nabezu vergeffen, und fein Berfuch wurde gemacht, eine neue Befeggebung an ihre Stelle gu fegen. Die Aufrichtung von landfrieden mar fast bie einzige legislatorische Thatigfeit ber Raiser bieffeits ber Alpen.

Ronnte das Raiferthum in feinen Restaurationsbestrebungen ber forts eilenten Bewegung in Deutschland nicht herr werben, fo noch weniger in ten unterworfenen Reichen. In Italien, mo bas gefchriebene Recht ju allen Zeiten feine Bedeutung behauptet hatte, hungerte man nach Gefegen: wohl baben bie Raifer burch einzelne Cbitte biefen Sunger ju ftillen gefucht, aber bie folgenreiche Bewegung, welche bort in ben unteren Schichten bes Bolfes vorging, haben fie meber burch bie Befet. gebung ju regeln noch jum Bortheil bes Reichs zu wenden gewußt. Es geschah nicht ohne ihre Schuld, bag biefe Bewegung eine ber beutiden Berrichaft feindselige Richtung nahm. In Burgund verfuchten fie ber Uebermacht bes Abels und ber Beiftlichfeit einen Damm entgegenzuseten, auch gelang ihnen zeitweise bie fonigliche Macht zur Geltung zu bringen : tennoch baben fie auch hier bie felbstitanbige Entwidelung ber Ariftofratie nicht verhindert. Die anderen Staaten Guropas erfannten einen gemiffen Borrang bes Raiferreichs an; fie beugten fich ben Forberungen beffelben, wenn fie feiner Unterftugung bedurften ober bie tentichen Seere ihre Grenzen bebrohten; mehr ober weniger maren fie

alle vom beutschen Reiche bestimmt ober wurden doch in die Politif der Kaiser hineingezogen. Unwerhohlen genug trat Heinrich III. mit den Ansprüchen auf eine allgemeine Herrschaft im Abendland auf, und nicht ohne Berwunderung sieht man, wie weit er sie durchzusühren vermochte. Aber welcher Widerstand trat doch auch ihm von allen Seiten entgegen! Der Schmerz über das Fehlschlagen seiner weltumfassenden Plane raffte ihn in frühen Jahren dahin.

Bir wiffen, baß fich gerade mit bem Aufschwung bes Raiferthume bas nationale Bewußtfein bei ben Bolfern Guropas bestimmter ju ents wideln anfing. Daß baffelbe bei ben unterworfenen ober in Abhangigfeit verfetten Nationen eine bem Raiferthum feinbfelige Stimmung nahrte, liegt in ber Ratur ber Dinge. Aber man batte glauben follen, daß bas zugleich erftarfende Rationalgefühl ber Dentschen Die Bestrebungen ber Raifer nur um fo fraftiger unterftugen murbe. Denn Richts pflegt bas Gelbftbemußtfein eines Bolfes mehr ju befriedigen, ale feine Fürften und mit ihnen fich felbft an ber Spipe ber weltgeschichtlichen Bewegung gu feben! Und faum fonnten bie Deutschen ichon vergeffen haben, daß fie erft burch die Raiferherrichaft ju einem Bolfe verbunden maren, bag ihre Raifer fie erft mit bem Stolze erfüllt hatten, in ber Bereinigung jeber anderen Ration überlegen und nicht allein gur Freiheit, fondern jur Berrichaft berufen gu fein. Aber in Babrheit ift bas beutsche Bolf bem Raiferthum auf feiner Bobe nicht mit jener aufopfernden Singebung entgegengefommen, beren jebe Ration fabig ift, wenn fie erfennt, bag es fich um ihre Beltftellung handelt. Die Deuts fchen fcheinen eine bunfte Ahnung beffen gehabt ju haben, bag bie Inftitutionen biefes Raiferreiche, wie fie nicht im Bergen Deutschlande entstanden waren, jo auch bem nationalen Beift nicht burchaus entfprachen.

Allerdings herrichte in den niederen Kreisen des Bolfes das Gefühl, daß man gegen die Gewaltthaten der großen und kleinen Herren keinen anderen Schutz als die Autorität der Krone, für den Landfrieden keine andere Gewähr als ihre Macht besitze, und in der Stunde der Gefahr haben die Kaiser bei den Bürgern und Bauern ausopfernde Treue gefunden. Aber für die universellen Tendenzen des Kaisersthums hatten diese Klassen nur geringe Theilnahme. Zene Romfahrten, die immer auss Neue Menschenleben und große Geldsummen kosteten, waren leineswegs nach dem Sinne des niederen Mannes. Während

bem Italiener dieses Kaiserthum zu deutsch war, mochten das beutsche Bolk die fremden Formen verletzen, welche der zu Rom und Mailand gekrönte Herr annahm. Und wie schwer lastete überdies auf ihm der französische Feudalismus, der erst mit dem Kaiserthum in den beutschen Ländern recht zur Herrschaft kam!

Aber ber ftille Wiberftand ber nieberen Rlaffen mar Richts gegen bie laute und unüberwindliche Opposition bes fürstlichen Abele. Ein friegerischer Stand, wie er war, faß er zwar ftete im Sattel, wo es einen Strauß bes Raifere auszufechten galt, ber guten Lohn verhieß; niemals fehlten bie Berren am Sofe, wenn neue Leben und neue Brivilegien zu gewinnen maren. Sobalb aber ber Raifer in ihre mirklichen ober vermeintlichen Rechte eingriff, zogen fie ohne Bebenten ihr Schwert gegen ibn, oft felbft im ungleichften Rampf und mit ber faft gemiffen Aussicht bes Unterliegens; Fürftenfreiheit gegen Konigsmacht zu mahren, war und blieb ihr legtes Trachten. Daß die faiferliche Bewalt nur eine Baffe mehr gegen bas Fürstenthum und gerabe bie gefährlichfte mar, entging ihnen nicht, und bem Streben ber Raifer nach Berwirflichung ihrer Berrichaft über bas Abenbland find fie im entscheibenben Augenblid faft immer hemmend entgegengetreten. Die letten Raifer hatten ben beutschen Fürften Bunden geschlagen, bie bitter fcmerzten und nicht verharschten; auf uneigennutgige Unbanglichfeit hatte bas Raiferthum in biefem Stande nicht mehr ju gablen.

Nur einen Stand gab es, ber für die höchsten Interessen bes Raiserthums bisher nicht allein ein tieferes Berständniß gezeigt, sondern auch wirkliche Hingabe an den Tag gelegt hatte. Es war der beutsche Klerus. Nicht Willfür, sondern die ganze Lage der Berhältnisse fügte deshalb den engen Bund des Raiserthums mit der Geistlichkeit, einen Bund, der jenem die größten Bortheile bot. Denn mit allen seinen reichen geistigen und äußeren Mitteln unterstüßte der beutsche Klerus das Regiment der Kaiser. Nur durch die Hülfe der Bischöfe hielten sie den Widerstand der weltlichen Fürsten im Inneren nieder; nur durch die Unterstüßtung der Kirche wurden die auswärtigen Kriege zum großen Theil ermöglicht; der unermeßliche Einfluß, welchen der Klerus auf die Gemüther der Gläubigen übte, kam der Kaiserkrone, welche die Kirche mit einem überirdischen Glanz umgab, in hohem Maße zu gut. Es ist wahr, die geistlichen Herren hatten dem Reiche bisher willig und nicht ohne Selbstentsagung gedient; aber man glaube nicht, daß sie dabei die

Sonberintereffen ihres Stanbes vernachläffigten, bag ihre Dienfte gang uneigennütig waren. 3hr Zielpunft war, mas fie "Freiheit ber Rirche" nannten, b. b. bie Befreiung ihrer Sprengel von ber weltlichen Buris-Diction ber Grafen. Erreichten fie bies Biel, fo murben fie bie erften Herren im Reich, mahrent bie weltlichen Fürften zu ihren Lehnegrafen und Bögten berabsanken. Und in der That war bereits manche Grafichaft burch faiferliche Gunft in ihre Sanbe gefallen; fie rudten bem Biele naber und naber. Im Sinblid auf baffelbe ertrugen fie Laften von erbrudenber Comere, vergagen fie ihren geiftlichen Beruf und ihren geiftlichen Stolz und machten fich zu Dienern einer weltlichen Dacht, bie oft herrisch genug gegen fie auftrat. Bieber hatten fie ihren letten 3med nur im Bunde mit ber Krone verfolgen fonnen; es ftant febr in Frage, ob fie bicfem Bunde treu bleiben murten, wenn fie jum Gefühl eigener Rraft gelangten ober fich ihnen in bem Busammenschluß mit anderen Gewalten gunftigere Ausnichten boten. Es war zu erwarten, baß fie unter Freiheit ber Rirde bann auch Befreiung von ber foniglichen Gewalt verfteben wurden.

Bobin man auch blick, nirgends wird man in dem deutschen Bolfe zu den Zeiten Konrads II. und Heinrichs III. einen freien und nachhaltigen Enthusiasmus für die kaiserliche Sache sinden. Zene Zeiten waren überhaupt einer anderen Begeisterung als der religiösen kaum fähig, und nichts ist irriger, als ihnen den Schimmer eines idealen Aufschwungs in der Nation zu leihen. Das Interesse der Deutschen war vielmehr überwiegend auf das Naheliegende, auf das praktische und materielle Bedürfniß gerichtet, und halb widerwillig wurde das Volf in die weiten Bahnen der Kaiser hineingezogen, wenn es auch die Vorztheile einer gebietenden Stellung zu nußen wußte und selbst dem Stolz der Herrschaft nicht fremd blieb. Man sonnte sich wohl in dem Glanz des deutschen Namens, aber man war nicht sonderlich darauf bedack, ihn zu erhalten ober gar zu erhöhen.

Staunenswerth ift, wie trop biefer Lage der Dinge bas deutsche Raiserthum so ungeheure Erfolge erzielte und sich mit dem größten Ruhm an der Spiße des Abendlandes behauptete. Aber wie auffallend die Erscheinung sein mag, ist sie doch nicht unbegreistich. Noch immer fühlten die hristlichen Völker Europas die Nothwendigkeit einer zusammenhaltenden, einenden Wacht, und als solche kannten sie keine andere als das Kaiserthum, durch tausendzährige Erinnerung geweiht, durch das

Wort der heiligen Schrift bestätigt, durch die geistliche Autorität des Oberpriesters zu Rom und die abendländische Kirche anerkannt. Dieses Kaiserthum konnte aber allein von den deutschen Königen aufrecht erhalten werden, weil sie über eine Kriegsmacht gedoten, wie kein anderer Fürst der Zeit, weil ein Klerus um ihren Thron sich schaarte, der in dem tiesen Berfall der Kirche wie ein Licht aus dem Dunkel strahlte, weil endlich und vor Allem vom deutschen Throne Herrschertugenden leuchteten, wie man sie auf anderen Thronen vergeblich suchte. Daß hierin vor Allem die Bedingungen der Kaisermacht ruhten, zeigte sich sofort, als sich das Papstthum vom Reiche trennte und sich selbst in den Mittelpunkt der Welt zu stellen suchte. Als Rom die Autorität der Kirche nicht mehr der Kaiserkrone zuwandte, als es die physischen und geistigen Kräste des deutschen Bolses zu spalten wußte und ein Anabe auf dem Throne sas, der die Herrschaft nicht selbst zu üben vermochte, war die ganze Jufunft des Kaiserreichs in Frage gestellt.

Schon einmal, mitten in bem Berfall bes Karolingischen Reichs, hatten bie romifden Bifdofe ben Berfuch gemacht, Die lette Enticheis bung auch in ben weltlichen Dingen an fich ju ziehen. Ihre Absichten icheiterten in bem Umfturg ber Beltverhaltniffe, welcher ber Auflojung bes Karolingijden Reiche folgte, und nur wie burch ein Bunter entrann bas Papitthum felbft bem Untergange. Dagegen hatte fich noch einmal ein germanisches Beerkonigthum erhoben, mar von Giegen ju Siegen geeilt, von einer Stufe ber Macht jur anberen aufgeftiegen, fo baß es bie 3bee eines allgemeinen Imperium wieder aufnehmen konnte. Richt auf bem Boben ber Rirche, am wenigften ber romifden, mar biefe Macht erwachsen; in manden Kampfen mit ben geiftlichen Bewalten batte fie fich befestigt und bas faiferliche Diabem bem Bapft fo gut wie abgetropt. Aber mit jebem Schritt fab fie nich bod weiter und weiter ju ben geiftlichen Tenbengen bingebrangt, welche einmal bie Beit beberrichten. Das Papftthum erhob fie aus tieffter Schmach zu einer geachteten Stellung und allgemeiner Anerkennung, bas Bisthum gu fürftlichem Glang, bas Monchothum gu hoben Ehren. Karl ber Große batte bas geiftliche Element mit bem weltlichen in feinem Reich im Gleich= gewicht zu halten gesucht: bie Ottonen und ihre Rachfolger bevorzugten enticieten die geiftlichen Gemalten vor den weltlichen: jo durchbrungen mar ibr Regiment von fleritalen Tenbengen, baf bie Erfolge bes Kaiferthums vor Allem ber geiftlichen Sierarchie zu gute famen. Die glorreichen Thaten Heinrichs III. find bie unmittelbare Boraussegung für Hilbebrands welthiftorische Wirksamfeit.

Unter ben Ginfluffen Clunys ift Silbebrand erwachfen, aber faum hat er mehr von ben frangofifchen Monden gelernt, ale von jenem beutichen Raifer, unter beffen Regierung er jum Mann erwuchs und bem er perfonlich nabe genug trat. Es war nicht mehr als billig, baß er Beinrich III. immer bankbare Berehrung bemahrte. Er mußte recht wohl, baß Riemand bem Papftthum mehr gebient hatte als Diefer thatfraftige Berricher, bag bie Bluthe bes beutschen Raiferthums eine Frucht zeitigte, Die gereift Rom in ben Schoof fallen murbe; er begriff, baf bie Beiten nicht fo ferne feien, mo bie Abfichten Nicolaus 1. fich mit fast unzweis felhaftem Erfolg burchführen ließen. "Freiheit ber Rirche" mar auch fein Bahlfpruch, aber er hat unter biefer Freiheit nichte Unberes verftanden, ale Befreiung ber Rirche von jeder weltlichen Bewalt, auch ber ber Rrone, und einem jo icharfen Beifte fonnte nimmermebr entgeben, daß bie Freiheit ber Rirche unter ben bestehenden Berbaltniffen jugleich bie Berrichaft über ben Staat ale nothwendige Confequeng in fich ichließe. Denn wer möchte ihn in bem Irrthum befangen glauben, baß fich in Buftanden, wie fie ihn umgaben, Die Spharen bes Staats und ber Rirche irgendwie hatten fondern laffen? Gerade jene unauflosliche Berbindung, in welche bie Entwidelung ber Jahrhunderte und vor Allem Die Befdichte bes beutiden Raiferreiche Staat und Rirde gebracht batten, mußte ihm die unerschütterliche Buverficht einflößen, daß bem priefterlichen Rom, fobald es bie Banben bes Raiferthums gebrochen, auch bie Weltherrichaft zufallen murbe.

Als Heinrich III. starb, stand Hilbebrand in ben ersten Jahren frischer Mannesfraft. Seine weltbistorische Laufbahn begann, und man kann sagen, daß allgemach er selbst in die Stelle einrückte, welche ber mächtigste Kaiser leer gelassen hatte. Er war es, der Heinrichs Plan, eine Universalmonarchie im Abendlande aufzurichten, in die Hand nahm; nur mußte er auf dem Stuhl Petri die Fäden in anderer Weise verschlingen, als sie auf dem Kaiserthron angesponnen waren. In der Geschichte des deutschen Kaiserthums spielt dieser italienische Monch eine

ber hervorragenbsten Rollen; er ift für diese fast wichtiger, ale für bie Geschichte ber driftlichen Kirche.

Es ift überaus anziehent, bie Anfange bes außerorbentlichen Mannes zu betrachten; benn nur aus ihnen fann erhellen, wie er zu einer fo hervorragenden Stellung inmitten ber Beltverhaltniffe gelangte, baß ber Bebanke in ihm reifen fonnte, bie Leitung berfelben felbft in bie Sand zu nehmen. Leiber umbullt feine Jugend ein fcmer burchbringbares Dunfel. Schon bei feinen Lebzeiten haben Saß und Fanatiomus über feine Beburt, feine Berbindungen, fein Emportommen bodbafte Erfindungen verbreitet; bie Berehrung fpaterer Zeiten hat bann an Die Stelle biefes Lugengefpinnftes Legenben gefest, welche bie Bahrbeit noch mehr umfchleiern. Rur febr durftige guverläffige Radrichten haben nich erhalten; ben ficherften Unhalt icheinen bie gelegentlichen Ungaben, Die wir in Silbebrante fpateren Briefen und Reben finden, ju gemabren, boch fonnen auch fie nicht vollauf befriedigen, ba er felbit feinen Lebensgang in einen muftifden Busammenhang mit überirbifchen Bewalten ju bringen liebte. Wir wollen versuchen Geschichte und Sage zu icheiben.

Hilbebrand hat sich immer als Römer angesehen und selbst Personen, die ihm nicht fern standen, haben Rom für seine Vaterstadt gesbalten. Aber sein Geburtsort war ein kleines, jest nicht mehr nachzusweisendes Landgut im Gebiet der toscanischen Stadt Soana, welches Raovacum genannt wird. Soana ist heute eine elende Landstadt, fast nur ein Trümmerhaufen; obwohl auf einer Anhöbe belegen, ist es der Fiederluft der Maremmen ausgesett und enthält deshalb nur eine dürfstige und kränkliche Bevölkerung. Die größte Merkwürdigkeit ist die alte Kathedrale; sie stammt aus dem elsten Jahrhundert, aus Hilbebrands Zeit, und erinnert an bessere Tage, die einst das Städtchen sah. Es war früh der Six eines katholischen Bischofs geworden und blied es unter der Langodardenherrschaft; in der Zeit Karls des Großen siel es auch unter die weltliche Macht der Päpste. Kirchlich und politisch an Rom gedunden, kam es in einen Verkehr mit der Weltstadt, der auch für Hilbebrands Leben entscheidend wurde.

Niemals thut Hilbebrand in seinen Briefen der eigenen Familie Erwähnung; er zeigt sich darin als ein rechter Monch. Wie er die Löfung der Familienbande später von dem gesammten Klerus mit eiserner Consequenz verlangte, so hat er selbst sich früh von den Fesseln des

Hauses befreit; ber heilige Petrus und die heilige Maria traten ibm an die Stelle der Eltern. Der Name seiner leiblichen Mutter ist unbefannt; ber Vater hieß Bonizo und bewirthschaftete wahrscheinlich selbst das kleine Gut der Familie. Ein schmähsüchtiger Zeitgenosse nennt Hilbebrand den Sohn eines Ziegenhirten und einer Bäuerin; die Wahrsheit scheint durch die Schmähung hindurch. Auch ein Bewunderer Hilbebrands gedenkt dessen Abkunft aus den niederen Schichten des Volkes, und dies in einem Glückwunsch zu seiner Erhebung auf den papstlichen Stuhl. Mehr bedarf es nicht, um die Bermuthung zurückzuweisen, Hilbebrand habe in einem Zusammenhang mit dem gräflichen Geschlecht der Albobrandeschi gestanden, dem später Soana unterthan war. Ebensso irrig ist aber die dis in die neueste Zeit so oft wiederholte Behauptung, daß er der Sohn eines römischen Zimmermanns gewesen sei; sie stützt sich lediglich auf eine Sage, welche an die Jugendgeschichte Zesu erinnert und sich bei kritischer Prüfung als Ersindung erweist.

Die arme Familie in Raovacum hatte Berwandte in Rom, die in besseren Berhältnissen lebten. Einen aus ihrer Sippschaft sinden wir später als Beschlöhaber einer römischen Burg; ein mütterlicher Oheim Hildebrands war Abt des reichen Klosters der beiligen Maria auf dem Aventin, welches einst Alberich, Roms Turann, über seiner Geburtsstätte errichtet hatte. Der Abt nahm sich seines Nessen an, und sichon in frühen Jahren sand Hildebrand in dem Kloster auf dem Aventin Aufnahme. Er erhielt hier eine gute Erziehung mit vornehmen jungen Römern; er wurde nicht nur im Kloster, sondern wohl vom Ansang an auch für das Kloster und den Dieust der römischen Kirche gebildet. "Von Kindesbeinen an," sagte er später, "hat mich der beilige Petrus auf das Freundlichste ernährt und erzogen."

Das Marienfloster auf bem Aventin, jest unter bem Namen bes Priorats von Malta befannt, bietet eine entzückende Aussicht: zu Küßen liegt die große Stadt auf beiden Seiten der Tiber, und weithin schweist bas Auge über die imponirende Dede der trümmerreichen Campagna. Jest ist der Aventin verlassen, damals lag er im Mittelpunst des fädtischen Berkehrs; hier drängten sich gleichsam auch alle ihre geistigen Interessen zusammen. Hier hatte Otto III. seine Kaiserburg eingerichtet und mit Gerbert die phantastischen Plane des neuen Weltreichs bedacht; von hier waren der Böhme Abalbert und Bruno von Suerfurt ausgezogen und hatten durch den Märtyrertod im fernen Preußenlande eine neue

Glorie über Rom verbreitet: hier und gerade im Marienkloster felbst febrte der große Abt Odilo von Cluny ein, wenn er immer wieder nach Rom wallfabrte, um die sinkende Kraft der Nachfolger Petrt durch geistlichen Zuspruch zu stärken. Ein hochbegabter Knabe, der hier erwuchs, mußte die verschiedensten und mächtigsten Eindrücke erhalten, die sich kaum in einem anderen Gedanken zusammenschließen konnten, als in dem der unvergleichlichen Hobeit des ewigen Roms.

Wie bereinft, als die Gründung ber Stadt im Rath der Götter beschlossen war, Feuerzeichen das Haupt des Knaben Ascanius umspielt, wie ähnliche Erscheinungen die Größe des Servius Tullius, der die Grundlagen der republikanischen Freiheit legte, vorhergesagt haben sollen, so will man auch aus dem Gewande des kleinen Hilbebrand Feuerstrahlen haben hervorleuchten sehen. Die Legende berichtet, Abt Majolus von Clunv habe zuerst diese Strablen bemerkt und sei in die Worte der heiligen Schrift über Ishannes den Täuser ausgebrochen: "Diesfer Knabe wird groß sein vor dem Herrn." Majolus ist vor Hilbebrands Geburt gestorben und kann dem Knaben solche Weihe nicht gegeben haben. Aber unter den Augen Odilos, seines größeren Nachfolgers, hat sich Hilbebrand vom Knaben zum Jüngling entwickelt, und dieser mag wohl früh den Feuergeist desielben erkannt und ihm eine große Zukunst vorhergesagt haben.

Im Marienflofter herrichten bie Unfichten Glunve; in biefen Unfichten ift Silbebrand erwachsen und auferzogen. Sier verkehrten auch alle bie Manner, bie mit Dbilo in vertrauten Beziehungen ftanben. Unter ihnen ift in erfter Stelle ber vertriebene Bijchof Laurentius von Umalfi ju nennen, ber in Rom eine Bufluchtoftatte gefunden hatte, ein Mann Der Gerbertinischen Schule, voll Gelehrsamfeit, aber jugleich gang von Den firchlichen Tenbengen ber Eluniacenfer burchdrungen. Laurentius wohnte zu Rom in bem Saufe jenes Priefters Johann Gratian, ber in feiner Ginfalt fpater bas Papftthum faufte, um bie Ibeen Glunys in das leben ju fuhren. Beide ftanben ben Tufculanern nabe, nicht minder nahe Doilo felbit, ber nicht ohne Ginfluß auf ihre Berwaltung bes romifden Bisthums blieb. Man weiß, wie tief Benebict VIII., Der erfte Bapft aus biefem Beichlecht, auf die Bestrebungen ber frangöfifchen Monche einging. Johann XIX., jo unabnlich fonft bem Bruber, blieb toch Doilo und ber Congregation ju allen Zeiten holb, und jener elende Anabe, ber fich Benedict IX. nannte, ift eher von fich felbit

aufgegeben worden, als von Obilo und seinen Freunden. Wir übersehen den Kreis, in dem Hilbebrand seine Bildung erhielt. Es waren hoche gestellte Bersonen, in benen die Ideen Clunys lebten; diese Ideen waren es, die den Kreis zusammenhielten, nicht von Gerbert überlieferte Zauberfünste, wie die Feinde Hilbebrands später den Glauben erregen wollten.

Etwa fünfundzwanzig Jahre mochte Silbebrand alt fein, als er im Babre 1045 auf ben Bunich Gratians, ber inzwijden als Gregor VI. Den paftlichen Stuhl bestiegen hatte, bas Rlofter verließ. Bereits hatte er Brofeg gethan, und mohl auch bereits die niederen Beihen erhalten, von benen er felbit fagt, daß er fie ungern empfangen habe. 3mmer hat er gemeint, daß er nichts Underes als bas ftille, beschauliche Leben einer Belle gesucht habe und nur durch unmittelbare Beranftaltung bes beiligen Betrus in den Dienft ber Rirche von einer Stufe zur anderen erhoben fei. Aber felten fennt ber Menich bas eigene Berg, und mer möchte fich überzeugen, daß Silbebrande Seele hinter Rloftermanern auf Die Dauer mahre Befriedigung gefunden hatte! Was er aus bem Rlofter in die Belt mitnahm, war außer den Ibeen der Rirchenreform, Die bier in ihm angeregt maren und fein ganges weiteres leben beberrichten, eine ichwarmerifche Berehrung ber Mutter Gottes, Die er nicht allein in fich auch in ber Folge nabrte, fonbern zugleich in ben weiteften Rreifen immer mehr zu verbreiten fuchte; es ift weltbefannt, mit welchem Erfolge. Es begleitete ibn ferner in Die Belt eine gemiffe Borliebe für gesellschaftliche Ordnungen, Die fich auf Gleichstellung grunden. Schon bie Bewohnheiten des Rlofterlebens fonnten fie weden, und die Erinnerungen an bas alte Rom icheinen fich noch besonders befruchtet au haben. Rur eine Stadtrepublif, welche auf bem Grunde der Bolfefreiheit rubte, gab es noch ju feiner Beit; es mar Benedig, und Silbe= brand felbst befennt, bag er bie Freiheit ber Lagunenstadt von Rindheit an überaus geliebt und beshalb öftere ben Tabel bochftebenber Berfonen erfahren habe. Die burgerliche Freiheit Benedigs betrachtete er als ben letten Reft ber republifanischen Staatsformen Roms. Er felbit blieb mohl immer im Bergen ein Begner ber ariftofratifchen Inftitutionen, wie fie in Staat und Rirche damals bestanden, wie viel er auch jur Befestigung berfelben beigetragen haben mag.

Gregor VI. machte Hildebrand zu seinem Rapellan und schenfte den jungen Mann das Bertrauen eines erprobten Freundes. Zum ersten Mal konnte nun der Mönch jene unermubliche Thatigfeit und eigenthümliche Gewandtheit in den Weltgeschäften entfalten, die Freund und Feind dann in gleicher Weise angestaunt haben. Ein fleiner Mensch, mit schwacher Stimme, ohne alle Borzüge der Geburt und äußerer Verhältnisse, wußte er die Menschen mit unwiderstehlicher Macht zu beherrschen. Mit der Hast des Tigers stürzte er sich auf die Gesichäfte und trieb sich in ihnen mit rastloser Ausdauer umher, Alles mit Leichtigseit überwältigend. Welchen Einfluß er schon damals in der Curie gewann, wie tief er in die Verwickelungen jener Zeit verstochten war, beweist die Thatsache, daß er dem entsetzen Papst in das Eril nach Deutschland folgen mußte.

Die Berbannung führte ben jungen Mond nach Borme, Speier, Roln und Nachen, ju ben alten und neuen Gigen ber Raifer. Er blieb junachft in ber Umgebung bes hofes und hat immer befannt, baß er von Beinrich III. und feiner Gemablin bie größte Bute erfahren habe. In Roln meinte er wohl auch wiffenschaftlich gefordert zu fein, obwohl er fich niemals einer befonderen gelehrten Ausbildung gerühmt hat und fich felbft in der Theologie feine entscheibende Stimme gutraute. Aber, bewußt ober unbewußt, mußte ein Beift feines Schlages in ber Umgebung, in die er nun verfett war, neue und bedeutende Erfahrungen sammeln. Was die Macht galt, fonnte ihm erft bier in ber Rabe bed Raifers in feiner gangen Bebeutung aufgeben. Wir find meift nur ju geneigt, und epochemachenbe Berfonlichfeiten als lediglich burch fich felbft gebilbete, gang aus fich ermachfene Individualitäten vorzuftellen, aber an Jedem arbeiten bie großen Bewegungen ber Beit und machen ihn erft zu einem fertigen Mann. Auch die Ibeen bes Kaiferthums haben, wie die Bestrebungen Clunvs, auf Silbebrand gewirkt und ihn lange beherricht. Der Aufenthalt am deutschen Sofe ift ein nothwendiges Glied in feiner Geschichte; felbst die Sage hat ihn nicht entbehren fonnen und mit einer gewiffen Borliebe ausgeschmudt.

Der Kaiser und Cluny begegneten sich bamals auf gleicher Straße. Es konnte jenem baher kaum Besorgniß erregen, als nach dem Tode Gregors VI. der junge Hilbebrand nach Cluny zu gehen wünschte. Bieles mußte den Mönch gerade hierhin ziehen; als er die Mutterstätte jener Iden sich die von früh an sein Herz erfüllt hatten und die er hier zum guten Theile verwirklicht fand, fühlte er sich so heimisch, daß er später oft versichert hat, Nichts wäre ihm erwünschter gewesen, als hinter Clunys Mauern in Gebet und Contemplation seine Tage zu

beschließen. Dennoch mußte er in die Welt zurückschren, wahrscheinlich nach dem Wunsche des jungen Hugo von Cluny, der gleich darauf an die Spiße der Abtei gelangte. Als Leo IX. den schweren Weg nach Rom ging, gab man ihm Hilbebrand zum Begleiter. Clunys Bunsche waren nicht minder mit Leo, als die des Kaisers, und Hugo bewies wahrlich keinen geringen Scharsblick, wenn er dem neuen Papst die Dienste des hochbegabten Mönchs empfahl. "Widerwillig," sagte Hildesbrand in der Folge, "war ich über die Berge gegangen, aber widerwilliger kehrte ich nach Rom zurück." Er hat sein weiteres Leben in der Weltstadt immer als ein qualvolles Dasein betrachtet, aber nichtsbestoweniger fand er erst jest die Stelle, wo er frei und welt seinen Geist entsalten konnte.

In bem Kreise hervorragender Bertreter ber cluniacenfischen Richtung, bie Leo IX. um fich verfammelte und in bas Collegium ber Car, binale brachte, nahm Silbebrand von Anfang an einen hervorragenden Plat ein. In ber eigenthumlichen Stellung eines Cardinal Subbiafon ber romifden Rirde murbe ibm im Befentlichen bie Leitung ber ftabtiichen Angelegenheiten und ber Geldverhaltniffe bes apostolischen Stuhls übertragen, und ber Mond bewies fich in Diefen Geschäften ausnehmenb gefdidt. Er verband fich mit einem getauften Juden, Benedictus Chris ftianus in ber Taufe genannt, und beffen Cohn Leo; Beibe machten große Belbgeschäfte in ber Stadt und maren Silbebrand fo forderlich, baß nicht nur bie verzweifelten Finangen bes apostolischen Stuhls fich befferten, fondern ber Mond felbft ein reicher Mann wurde. Man hat ihm fpater oft genug ben Berfehr mit biefen Bucherern vorgeworfen; er felbst hat sich auch vor ichlimmerer Besellschaft nicht gescheut, wenn fie feinen 3meden biente. Man wird faum bezweifeln fonnen, bag er in Berbindung mit einem gemiffen Johannes Bracgutus trat, einem Bolfsführer aus Trastevere, ben man jeder Schandthat fur fabig bielt. Durch die Bearbeitung ber Bolfostimmung, burch Unwendung von Geld, burch feine alten perfonlichen Beziehungen mit bem romifchen Abel gelang es Silbebrand, Die Stadt bem beutschen Bapft zu erhalten, obwohl Benedict IX. und bie Tufculaner ihre reactionaren Blane niemale gang aufgaben, wenn fie auch zeitweise fur gerathen hielten, fich unter Silbebrande Bermittelung mit Leo auszufohnen.

Man hat wohl geglaubt, daß Lev nur unter dem Ginfluß Hilbes brands gehandelt habe. Wem aber Leos Bedeutung flar geworden ift,

wird fich schwer bavon überzeugen fonnen, und Abt Defiberins von Monte Gaffino, ber beibe Manner genau fannte, bezeichnet ausbrudlich Leo als ben Erweder bes neuen firchlichen Lebens und Silbebrand lediglich ale feinen Schuler. In ber That fann biefem bie universelle Bebeutung ber romischen Kirche und Alles, mas ein Rachfolger Betri in Berufetreue vermoge, erft in ber Birffamfeit biejes beutschen Bapftes aufgegangen fein, welcher ben Ibeen Clunne gleichfam Fleifch und Blut lieb. Es ift nicht ohne Bebeutung, wenn Silbebrand fpater in Rlagen ausbrach, bag ein fo großer Papft feinen wurdigen Berold feiner Thaten gefunden habe. Aber, fo groß Leos Autorität auch über ben jungeren Mann war, er hat boch Silbebrand fo wenig völlig beberricht, ale er nich von ihm beherrichen ließ. Un Meinungeverschiedenheiten zwischen Beiben hat es nicht gefehlt. Silbebrand felbft berichtet, wie er burch feine hartnädige Bertheidigung ber Rechte Kolns gegen Trier ben Born Des Bapftes erregt habe, und eine alte Sage geht, Leo habe, burch einen Traum gewarnt, ju bem Subbiafon einft bie prophetischen Borte geiproden: "Besteigst bu jemale, mas Gott verhute, ben apostolischen Stuhl, jo wirft bu bie gange Belt in Berwirrung feten."

In Leos letten Lebenstagen murbe Silbebrand eine Legation nach Franfreich übertragen, ju ber er burch fein nabes Berhaltniß ju Gluny vor Allem befähigt ichien. Auf biefer Reife horte man ihn vielfach in bie Worte bes Pfalmiften ausbrechen: "Wohl benen, bie Gottes Beugniffe halten, die ihn von gangen Bergen fuchen." Aber man vernahm noch ein anderes Wort, welches einen tieferen Blid in feine Geele werfen laßt. "Unbefiegt," rief er oft frohlodend aus, "ift Rom im Glauben und in ben Waffen". Die unbestegten Baffen Rome maren ju jener Zeit feine anderen, ale bie bes Kaifere; ben Glauben Roms fab Silbebrand mefentlich in ben von Leo ergriffenen und in bas leben geführten Reformbestrebungen Glunys. Denn bas fein bogmatifches Suftem feineswege ein fest begrundetes war, zeigt unter Underem fein Berhalten gegen ben vom Papfte verurtheilten Berengar. Es unterliegt feinem Zweifel, bag er Berengar nicht nur perfonlich zugethan war, sondern auch bamale zu beffen freierer Abendmahlslehre hinneigte. Man bat es ihm beshalb ale Rleinmuth ausgelegt, bag er fich auf einer Synobe zu Tours nicht offen fur Berengar erflarte. Aber fonnte er es, ohne fich mit bem Bapft in einen nimmer auszugleichenden Begensat zu bringen? Bas in feiner Macht ftant, that er. Er be-Siefebrecht, Raiferzeit. III. 4. Mufi.

stimmte Berengar sich personlich nach Rom zu begeben und versprach ihm bort seinen Beistand. Nur beshalb unterblieb Berengars Reise, weil ber Papst balb nach jener Synobe starb.

Wenn trop mannigfacher und großer Differengen ber Meinung Leo sterbend bie Cardinale auf ben Rath Silbebrands verwies, fo mochte ibn bagu vor Allem bie Lage ber Stadt bestimmen. Schon regten fich aufe Reue bie Tusculaner, und bie Berhältniffe Italiens lagen ihnen fo gunftig, baf faum ein Underer ale Silbebrand ihnen mit Erfolg zu begegnen vermochte. Bahricheinlich hatte er ichon bamale felbst ben Stuhl Betri besteigen tonnen, wenn er es auf einen Bruch mit bem beutschen Sofe ankommen laffen wollte. Richts zeigt Deutlicher, wie eng fich bie reformatorische Richtung noch immer mit ben 3been bes Kaiferthums bei ihm verband, als bag er Alles baran feste, um bie Bahl bes Raifers auf beffen vertrauteften Rathgeber, ben Gichftabter Bijchof, zu lenfen. Die Romer unterscheiben religiofe und politische Bavite, je nachbem in beren Amtoführung ber firchliche ober politische Wesichtspunkt vorwaltet. War jenes bei Leo IX. ber Fall gewesen, fo war beffen Rachfolger Bictor II. ein politischer Papft im eminenten Sinne. Man weiß, in welchem Umfange er bie Berhaltniffe Statiens leitete und wie ticf er nach Beinriche III. Abscheiden in Die Bermaltung bes Raiferreiche eingriff. Wer mochte fich überreben, bag bas Beifpiel biefes faiferlichen Bapftes auf einen Silbebrand ohne Ginfluß und Belehrung gewesen fei?

Papst Victor liebte die Mondye nicht, die unter seinem Vorgänger eine so eingreisende Rolle in die Geschäfte der Eurie gespielt hatten. Auch Hilbebrand besaß nicht das besondere Vertrauen des neuen Papstes; aber die Stellung, die er einmal besteidete, blieb ihm. Die städtischen Angelegenheiten, die Geldverhältnisse der Eurie besorzte er nach wie vor, auch die Verbindungen des apostolischen Studis mit Frankreich wurden sortan wesentlich durch ihn vermittelt. Auss Neue ging er als Legat nach Frankreich und zeigte nun zuerst sene rücksichtslose Strenge in der Durchsührung der resormatorischen Ideen, die selbst seinen Freunden als tyrannische Härte erschien. Gern hat er später erzählt, wie er damals auf einer Synode in der Lyoner Kirchenprovinz den simonistischen Erzbischof von Embrun mit leichter Mühe zu Fall brachte. Er verlangte von diesem Manne, daß er: "Chre sei dem Vater und dem Sohne und dem heiligen Geiste" sagen solle. Bei den legten Wors

ten stockte die Junge des Erzbischofs; er erklärte sich überwunden, legte sein Amt nieder, und andere simonistische Bischöse folgten seinem Beisspiel. Aber nicht allein durch moralischen Zwang wirkte Hilbebrand, er bekämpfte die Simonie auch mit allen äußeren Mitteln, die ihm seine Stellung bot. Wir wissen, daß selbst dem Abt Hugo sein Verfahren zu gewaltsam erschien; es begann sich in dem römischen Mönch ein bespotischer Geist zu entwickeln, welcher den lleberlieferungen Clunys zuwider war und später auch sein Verhältniß zu Petrus Damiani störte.

Der Tob Seinrichs III. und bas bald barauf erfolgte Ableben Bictore II. anberten in unerwarteter Beije bie gange Lage Staliens und des apostolischen Stuhls. Bo jene Reformpartei, ber Silbebrand angehörte, bisher ihren Rudhalt gehabt hatte, fonnte fie ihn faum noch fuchen; in Deutschland herrschte ein Beib, und man bedurfte eines ftarfen Urmes gegen die Normannen und die Factionen bes romifchen Abels. Dhne Silbebrand abzumarten, ber bei bem Sterbelager bes Papftes in Arego gestanden hatte, beschloffen seine Freunde in Rom, fich auf bas Engfte an Bergog Gottfriebs Macht anzuschließen, Die fich ploBlich zu erstaunlicher Sobe in Italien emporgeschwungen hatte; man fummerte fich wenig barum, welches bie weiteren Abfichten bes überaus ehrgeizigen Bergogs fein mochten. Bon ber bisherigen Bahlordnung abweichend, ohne die Raiferin zu befragen, mahlten fie in großer Gile ben Cardinal Friedrich von Lothringen, ber zugleich Abt von Monte Caffino mar, ben leiblichen Bruber Gottfriede (2. August 1057). Ohne Silbebrands Rath mar bie Bahl erfolgt, aber es blieb ihm fein anberer Ausweg, als das Geschehene anzuerkennen.

Stephan IX. — so wurde Cardinal Friedrich als Papst genannt — bestieg als ein schwer franker Mann den Bischofsstuhl; das römische Fieber hatte ihn seit Jahren durchschüttelt. Sein Pontificat war furz, aber durchaus nicht ohne Bedeutung. Nicht nur alle Gedanken Leos IX. nahm der neue Papst auf und suchte sie mit sieberhafter Hast durchzussühren, schon saste er mit seinen nächsten Freunden auch die völlige Befreiung der Kirche von den weltlichen Mächten, namentlich von dem beutschen Hose, in das Auge.

Wir besitzen aus bieser Zeit eine Schrift gegen bie Simonisten, welche über bie neuen Zielpunkte ber Resormpartei in Rom sehr merks würdige Aufschlüsse bietet. Sie ist aus ber Feder Humberts gestossen, jenes gelehrten Lothringers, ben Leo IX. einst mit sich nach Rom ges

zogen und bann in seinen Verhandlungen mit Bnjanz vielsach verswendet hatte. Humbert, Cardinalbischof von Silva Candida, war gewiß, wie kein Anderer, in die Absüchten seines Landsmannes und Freundes eingeweiht, der jest die Kirche regierte; Nichts wird deshalb jene Schrift enthalten, was nicht auch der Meinung des Papstes entssprach.

Indem Sumbert nun mit den fcmargeften Farben bie Folgen ber Simonie fdilbert, namentlich bie Berarmung ber Rirchen Italiens, bie Entfrembung bes geiftlichen Gute, bie Abhangigfeit bes Klerus von weltlichen Berren, giebt er als ben wesentlichsten Grund bes lebels bie unfanonische Besetzung ber Rirchenamter an. Unfanonisch ift ihm, baß bie Wahl bes Klerus bedeutungslos, ber Ginfluß bes Papftes und ber Metropoliten auf biefelbe fo gut wie vernichtet ift, wahrent Alles nur bavon abhängt, an wen ber Kaifer mit bem Krummftab und bem Ring bas Bisthum ober bie Abtei verleiht. Dieje Inveftitur mit firchlichen Sacramenten burch Laienhande icheint Sumbert ein ichwerer Grauel, ber vollends unerträglich wird, wenn ein Beib bie Infignien bes Bisthums reicht. Mit Entfegen benft er baran, wie er fogar Metropoliten und Brimaten ber Rirche habe biefen Laieninvestituren anwohnen feben, ohne baf fie bagegen Wiberfpruch erhoben; fie fcheinen ihm fo verächtlich wie Manner, welche gelaffen bie Schandung ihrer Beiber, ben Mort ihrer Kinder betrachten. Gludlich erscheint ibm bagegen bie griechische Rirche, weil fie bie Laieninvestituren nicht fennt, weil bie Bejegung ber Rirchenamter und bie Verwaltung bes geiftlichen Gute in ihr allein von ben Metropoliten und Bifchofen abhangt. 3mar fehle ce, meint er, auch bort nicht an Simonic, aber mit einer befremblichen Raivetät erflart er es für erträglicher, bag bie Rirchen boch nur von ben geiftlichen Dberen ju faufen feien.

Die Gebundenheit der abendländischen Kirche durch die weltlichen Mächte leitet Humbert allein von der Schwäche des Papstthums
und dem immer wachsenden Uebermuth der Kaiser her. Die Ottonen
und Heinrich II. sind ihm nicht sowohl Schutherren der Kirche, als ihre
Vergewaltiger gewesen. Auf ihre geistlichen Stiftungen legt er wenig
Gewicht; denn leicht sei es, ein Bisthum gründen, wenn man hundert
zerstöre. Mit Ausnahme Heinrichs III., welcher die Simonie tapser
bekämpft, weiß Husnahme Keinen unter den deutschen Kaisern zu rühmen;
alles Mißgeschich, welches sie betroffen, sieht er als eine göttliche Strafe

ber Frevel an, welche fie fich gegen bie Kirchen erlaubt haben. Mit neuen Leiben broht er ben Fürsten und ihren Rathen, wenn sie ben Investituren nicht entsagen.

Das Beil ber Kirche und bie Ausrottung ber Simonie erwartet humbert nur von einer icarferen Trennung ber firchlichen und welt= lichen Gewalt, ber firchlichen und weltlichen Machtiphare, wobei er freilich bie erftere weit genug gieht. Das Berhältnif ber priefterlichen Bewalt jur foniglichen vergleicht er bem von Geele und Leib; fie beburfen einander und find eine auf bie andere angewiesen, aber bie priefterliche ift bie bestimmente, welche bie Bebanten leibt, welche mit ber weltlichen Macht burdguführen find. Gin großes Sinberniß fur bie rechtmäßige Freiheit ber Rirche fieht humbert in jenen Rirchenfürften felbft, welche burch ihr Schweigen bie llebergriffe ber Raifer begunftigen; fie muffen nach feiner Meinung zuerft burch bie firchlichen Berichte auf ihre Pflichten verwiesen werben, bann aber, wenn bies fich fruchtlos zeigen follte, haben weltliche Fürften und getreue Laien fie jum Rampfe fur bie Freiheit ber Rirche aufzurufen, und im Falle, baß fie fich auch fo nicht bereit finden laffen, muffen bie Laien felbft fur bie Ehre ber Rirche, ihrer aller Mutter, ben Rampf beginnen. Go foll bie Laieninvestitur beseitigt merben, Die Simonie aber baburd, bag bie Bemeinden ben fimoniftischen Bifcofen, auch ohne baf fie von einer Synobe besondere verurtheilt find, ben Behorsam verweigern, ihren Umgang und ihre Umtshanblungen vermeiben.

Wirften Ansichten, wie sie Humbert hier vortrug, weiter auf ben Gang ber Reform ein, so lag auf der Hand, daß dieselbe, die sich bisher wesentlich gegen die simonistische Geistlichkeit gerichtet hatte, zugleich
eine ausgesprochene Tendenz gegen das Kaiserthum nehmen mußte.
Man wird mit Fug freilich bezweiseln, ob der Papst je ernstlich den
Gedanken gehegt hat, seinen Bruder Gottsried zum Kaiser zu krönen,
wie man wohl damals gemeint hat: aber flar ist doch, daß schon seine
Wahl die bisherigen Verhältnisse der Resormpartei zum deutschen Reiche
erschütterte. Nicht unbezeichnend dasur ist, daß Stephan dem Kölner
Bischof das Erzfanzleramt des apostolischen Stuhls, welches er seit den
Tagen Leos IX. innegehabt, sofort entzog und jenem Humbert übertrug,
dessen schrosse Stellung gegen das Kaiserthum so eben berührt wurde.
Bald genug mußte sich allerdings dem Papste und seinen Freunden die
Nothwendigkeit austrängen, einem jähen Bruch mit dem deutschen Hose

bei ber bebenflichen Stellung, bie fie in Rom hatten, noch vorzubeugen. Man verhandelte mit ber Raiferin, um nachträglich ibre Unerfennung bem Papfte ju geminnen; Silbebrand felbft ging gegen Enbe bes Jahrs 1057 nach Deutschland. Um Sofe mißtraute man Gottfried, mißtraute feinem Bruber auf bem Stuble Betri, und nicht weniger Silbebrand felbft, ber feit geraumer Beit zu Beiben und Gottfriede Gemablin Beatrir in naben Beziehungen ftant : bennoch erreichte er nach langen Berhandlungen feinen 3med. Es war bas lette Mal, bag man ihn am beutschen Sofe fab.

In der Beife, wie Stephan IX. Die Rirche regierte, zeigte fich vor Allem, baf er Monch war. In Monte Caffino bemubte er fich bas vergeffene Belubbe ber Armuth in feinem gangen Umfange wieber gur Geltung ju bringen. Dem Klofter Gluny gab er noue Privilegien. Betrus Damiani, ben ebenfo munberbaren wie munberlichen Seiligen von Fonte Avellana, jog er nach Rom und erbob ihn febr gegen feinen Willen jum Carbinal-Bifchof von Oftia. Immer mehr wurde fo Rom bas Centrum ber gesammten monchischen Bewegung im Abendlande. Einen mondischen Charafter tragen auch bie Magregeln, Die Stephan gleich im Unfange feines Pontificates auf einigen romifden Synoben traf. Bornehmlich fdritt er gegen bie verheiratheten Briefter und Alerifer, wie gegen bie Ghen ber Weltlichen in ben verbotenen Graben ein; "mit allzugroßem Gifer," fagten felbft bie Monde von Monte Caffino.

Richt geringeren Effer bewies er, um ben Rampf gegen bie Normannen, mit benen Bictor Frieden gefchloffen hatte, von Reuem aufzunehmen. Bene Gelbfummen, Die er einft von feiner Befanbtichaft nach Conftantinopel heimgebracht und ihm bann Graf Thrafemund entwendet hatte, waren wieder in feinen Befig gelangt und follten nun ju tiefem Brede verwendet werben; er nabm feinen Unftant, fur benfelben auch ben Schat von Monte Caffino anzugreifen. Der Unterftugung feines Bruders Gottfried glaubte er ficher ju fein; auch ben Beiftant bes beutschen hofes icheint er in Anspruch genommen zu baben. Dit Conftantinopel fnupfte er von Neuem Berhandlungen an; ben jungen Mondy Defiderius, ben er gu feinem Rachfolger in Monte Caffino er: feben hatte, beauftragte er, mit bem Carbinal Stephan und einem vertrauten Rlerifer, Mainard mit Ramen, an ben griechischen Sof gu geben, mobin fie Argyros, bes Raifere Statthalter in Apulien, geleiten

follte. So wollte er alle Kräfte bes Morgen= und Abendlandes zu einem entscheibenden Kriegszuge gegen die Normannen vereinen. Mit ersterbendem Athem mühte er sich das Kriegsfeuer anzusachen: aber der Athem stockte, ehe die Flamme aufschlug.

Schon Weihnachten 1057, als sich ber Papit in Monte Cassino aushielt, glaubte man sein Ende nahe. Dennoch begab er sich nach Rom und saß dort in der Fastenzeit einer Synode vor. Er wußte selbst bereits, daß seine Tage gezählt seien: deshalb sprach er in der Synode ein seierliches Anathem über seden aus, der nach seinem Absicheiden eine Bestimmung über den apostolischen Stuhl vor Hilbebrands Rücksehr aus Deutschland tressen würde. Die letzten Kräste benutzte er noch, um seinen Bruder in Tuscien zu erreichen; am 29. März 1058 starb er zu Florenz. Die nach Constantinopel bestimmten Gesandten erfuhren zu Bari am Palmsonntag (12. April) den Tod des Papstes; sie beschlossen die Umkehr und traten sie in großer Furcht vor den Rormannen an. Aber Robert Guiscard nahm sie ritterlich in Schutz und ermöglichte, daß sie ungefährdet nach Monte Cassino gelangten, wo sie zu ihrem Erstaunen die Cardinal-Bischse Humbert von Silva Candida und Petrus von Tusculum fanden.

Denn faum hatte Stephan bie Augen geschloffen, jo war in Rom ein feder Streich gegen bie Unhanger ber Rirchenreform geführt worben, welche feit ten Tagen Leos IX. über ben Stuhl Betri geboten und aus beren Mitte fast alle Carbinal-Bischöfe in ber letten Beit bestellt waren. Schon als Gindringlinge in Die fetten romifchen Pfrunden waren biefe fremben Priefter und Monche in ber Stadt verhaft und bie Reuerungen, welche fie einführten, fagten weber bem Rlerus noch Dem Laienstand zu. Man bulbete fie ober mußte fie bulben, jo lange noch für jebe Auflehnung gegen fie bie Rache bes beutichen Sofes gu fürchten war. Aber man wußte jo gut ichon in Rom, wie an anderen Orten, daß die beutiche Macht jest weniger gefährlich war und baß überdies jene Partei faum noch über die Krafte bes Reichs verfügen fonnte. So entichloffen fich bie romischen Großen zu schneller That. Un ihrer Spige ftanten bie Grafen Gregorius von Tusculum und Girard von Galeria mit ben Sohnen bes Crefcentius von Monticelli Bei nachtlicher Weile erfüllten fie bie Stadt mit Bewaffneten, befegten Die papitlichen Palafte und erhoben ben Bijchof Johann von Belletri, einen Romer von Geburt, auf ben apostotischen Stuhl. Johann war

ein schlichter Mann, ber mit fich machen ließ, was er nicht abzuwehren vermochte. Ein Briefter von Oftia wurde mit Gewalt ihn zu weiben gezwungen. Dhne bas Unathem Stephans zu beachten, ohne bie Raiferin ober ihren Statthalter gu befragen, batten fo bie romifchen Großen nach alter Beije über ben papftlichen Stuhl verfügt; bem neuen Papfic hatte man ben Namen Benedict X. mit beutlicher Sinweifung auf die Tufculaner Benebict VIII. und IX. beigelegt. Die überfliegenbe Schale feines gewaltigen Bornes ergoß Betrus Damiani über biefe beillofen Borgange; mit ben anberen Carbinal-Bifchofen fprach er über Benebict und feine Unbanger ben Gluch ber Rirche aus. Aber mas halfen bier Borte? Balb faben fich Betrus felbft und feine Freunde gur Flucht von Rom genöthigt. Wie Spreu ftoben fie auseinander und mandten fich theils nach Monte Caffino, theils nach Fonte Avellana, theils nach Florenz.

Gerade bamale fehrte Silbebrand aus Deuischland jurud. Als er bie Borgange in Rom erfuhr, blieb er in Floreng. Die Berfügung über ben apostolischen Stuhl mar abermals, wie bei Leos Tode, wefentlich ihm anbeimgestellt; bie Bufunft ber Kirchenreform bing von feiner Entschließung ab. Reinen Augenblid fonnte ihm ba zweifelhaft fein, baß fofort bem neuen Abelspapstthum in Rom ein Ende gemacht werben mußte, wenn nicht alles untergeben follte, mas bereits fur bie Reform erreicht mar. Die Mittel jur Bemaltigung bes romifden Abels fonnte ihm nur Bergog Gottfried bieten, und er burfte mit Sicherheit auf biefen Fürften gablen, ber fich felbft fo tief bereite in bie Reformbeftrebungen eingelaffen hatte und in feinem eigenen Intereffe bie Bernichtung ber Abelöfactionen verlangen mußte, die fich in Rom mehr gegen ihn ale gegen bie Raiferin erhoben batten. Aber eine Santbabe, um bie lette romifde Bapftwahl anzugreifen, ließ fich boch faum andere gewinnen, als wenn man bas Recht ber faifertichen Ernennung abermals anerkannte. Rur im Ramen bes Ronigs ließ nich Benedict ein beffer berechtigter Bapft entgegenftellen; nur in bes Ronige Auftrag fonnte Gottfried Die Waffen gegen bas Weichopf bes romifden Abele ergreifen. Hildebrand und Gottfried und mit ihnen die Saupter ber Reformpartei famen überein, auf ben Bifchof Gerhard von Florenz ihre Wahl zu lenken und für biefe Wabl guvor bie Autoritat bes Konige burch bie Kaiferin zu geminnen.

Gerhard mar ein Burgunder von Geburt, am Soie wohlbefaunt,

von Beinrich III. in fein Bisthum eingefest, welches ihn bann in bie engften Beziehungen ju Bergog Gottfried und beffen Saus gebracht hatte. Der Lebenswandel bes Burgunbers galt für untabelhaft, obichon ihm ber ftrenge Betrus Damiani bie Leibenichaft fur bas Brettfpiel jum Borwurf machte. Durch bie Ginführung bes fanonischen Lebens in Florenz hatte fich Gerhard unter ber Reformpartei einen Namen gemacht. Wenn nicht Alles trugt, fo haftete an ihm ber Mafel unebelider Geburt, ber felbft feiner geiftlichen Stellung bebroblich merben fonnte: aber Silbebrand hat benfelben entweber nicht gefannt ober abfichtlich überfeben. 3m Uebrigen mar Gerhard ein Mann lebhaften Beiftes und nicht ichlecht unterrichtet, boch nichts weniger als ein ftarfer und felbstftanbiger Charafter. Silbebrand und Gottfried mußten, bag fie ein gefügiges Berfzeug in ihm befigen wurden. Cobalb man über Berharbe Berfon einig mar, fandten Silbebrand und feine Benoffen nach Deutschland, um die Ernennung beffelben von ber Raiferin ju erbitten. Die Befandtichaft, welche mahricheinlich Gerhard felbft begleitete, fand Pfingften 1058 ben Sof in Augeburg und erreichte, wie es icheint, ohne Schwierigfeit, mas fie verlangte. Go ichien bie Orbnung eingehalten, wie fie fich jur Beit Beinriche III. festgestellt hatte, und Gerhard mar ber vom faiferlichen Sofe befignirte Rachfolger Betri; bie gange Reformpartei erfannte ihn als bas Saupt ber Rirche an. Petrus Damiani idrieb an ihn und Silbebrand: "Ihr feit ber apostolische Gig, ihr bie romifche Rirche; Rom ift ein Saufe von Steinen, bas Beiligthum ber Rirche ruht in Euch."

Alles fam jest barauf an, ob es gelingen würde, Gerhard nach Rom zu führen und Benedict bort zu vertreiben. Man rüstete sich lange und mit großer Borsicht. Gottfried sammelte ein Heer von 500 Rittern, Hilbebrand füllte seinen Säckel. Erst gegen Ende des Jahres 1058 brach man auf. Indem man vorrückte, sammelten sich auch alls mählig die zerstreuten Cardinal-Bischöse mit ihrem Anhange wieder; von ihnen wurde dann am 28. December zu Siena, an sehr ungewöhnlicher Stelle, Gerhard feierlich gewählt. Sogleich berief der Erwählte eine große Synode nach Sutri, die im Ansange des Januar 1059 gestalten wurde. Herzog Gottfried war zugegen, wie Wibert von Parma, ein junger Klerifer von vornehmer Geburt, der damals die wichtigen Geschäfte der Reichösanzlei in Italien führte. Diese Synode entsetzte Benedict und iprach über ihn den Bann aus. Wunderbar, wie sich zu

Sutri jest unter Silbebrande Ginfluß fehr abnliche Scenen wiederholten, wie fie gwölf Jahre fruher hier gespielt und ihn bamale in bie Ber= bannung geführt hatten.

Silbebrand befämpfte Benedict mit geiftlichen Baffen, aber er verfdmabte auch febr weltliche nicht. Er ichiette Gelb nach Rom und spaltete bie Burgerschaft burch Bestechung. Besonders waren ce bie Bewohner von Trastevere, Die fich für ibn erhoben. Johannes Bracutus und Leve Wechselbank thaten auch jest ihre Dienste. Balb erhielt Silbebrand bie ermunichte Radricht: Trastevere ftebe ibm offen. Ohne Schwierigfeit führte er feinen Papit bortbin und befam fofort auch die Tiberingel in feine Gewalt. Es war eine Belohnung für bie Trasteveriner, bag einer aus ihrer Mitte, Johannes Tiniojus, jum Stadtpräfecten Rome erhoben murbe, nachdem ber bisberige Prafect, Betrus mit Namen, feines Umtes entfest war. Ginige Tage wurde bann noch mit Benedict und feinen Anhängern gefämpft, bis jener enblich ben lateran raumen mußte. Er fuchte erft in Pafferane, bann in Galeria eine Zuflucht. Indeffen wurde Gerbard am 24. Januar 1059 in St. Beter eingesetzt und geweiht; er empfing ben Namen Nicolaus II. Bald brachte man es burch Geldivenden babin, bas alle Romer ihm Treue schwuren; fie thaten es jum Theil mit ber linten Sant, weil fie Die rechte furg juvor jum Gibe fur Benebict erhoben batten.

Hilbebrand batte erreicht, was er mit bem Ramen bes Konigs erreichen wollte. Aber icon bie nachften Tage zeigten beutlich, bag er nicht von fern in ber Abhängigfeit vom beutichen Sofe Die frubere Bolitif ber romifchen Gmie fortgufpinnen gebachte. Seine lette Reife nach Deutschland hatte ihn belehrt, wie ungenichert bort bie Macht ber Raiferin fei; er fannte mehr ale jur Genuge bie erregte Stimmung bes Bolfes in ter Combarbei gegen bie faijerlichen Biicofe und mußte, wie Bergog Gottfried noch andere Intereffen fannte ale Die bes Reiche, wie die Rormannen in Unteritalien ungehemmt ihre Ereberungen ausbreiteten, fo bag bas Kaiferthum in ber halbingel faum noch irgendme feften Boben batte. Man wird es begreifen, wenn er bebenflich fant, Die Bufunft ber firchlichen Reform langer an ben ungemiffen Gang bes labm gelegten Raiferthums ju binten und biefem in bisberiger Weife bienftbar gu bieiben. Auch ibn batte ein Jahrrebnt bie 3ree und Die Dadt bes Raiferibume bebergicht: benn auch er hatte bie

Heilung ber firchlichen Gebrechen von ihm gehofft. Die Freiheit ber römischen Kirche schien ihm bisher vor Allem in ihrer Befreiung von der Tyrannei des römischen Abels zu beruhen, und diesen Abel schien nur der beutsche Kaiser bändigen zu können. Aber die Zeit war gesommen, wo er keine andere Rettung für jene firchlichen Ideen sah, die ihn und seine Freunde erfüllten, als in einer selbstständigen Politik des apostolischen Stuhls. Sollte die Resorm der Kirche, die mit Leo begonnen, durchgeführt werden, so konnte es nur durch die eigene Kraft Roms geschehen; das Papstthum durfte sich dem Kaiserthum nicht mehr unterordnen, sondern mußte, über jede weltliche Macht erhaben, frei seine Aufgabe selbst zu lösen suchen. Das war nach Hilbebrands Glauben von nun an die eigenste, die göttliche Mission des römischen Bisthums.

Jest erst war jener Hilbebrand fertig, bessen feste Gestalt die Weltsgeschichte kennt. Sein ganzes System, seine Thaten sind fortan nur strenge Consequenzen der Ueberzeugungen, welche die Zeitrerhältnisse in ihm von der Freiheit und der Herrschaft der römischen Kirche entswickelt hatten. Aehnliche Berhältnisse hatten einst Papst Ricolaus I. zu ähnlichen Ueberzeugungen geführt; es war wohl nicht ohne Absicht, daß der neue Papst den Namen Ricolaus II. erhielt.

Die Umstände brachten es mit sich, daß die neue Richtung der papstlichen Politik sich zuerst in Italien zeigen mußte, und unverzüglich trat sie hier an den Tag. Kaum war Nicolaus auf den Stuhl Petri erhoben, so setzte sich Hilbebrand mit allen den Mächten in Verbindung, welche in den letzten Jahren in der Halbinsel ausgekommen waren und die mehr oder weniger sämmtlich eine dem Kaiserthum seindliche Stellung einnahmen; er zog sie an sich, um sie dem Papstthum und der Kirche dienstdar zu machen. Es war ein verhängnisvoller Moment in unserer Kaisergeschichte, als sich die römische Curie der nationalen Bewegung Italiens anschloß oder vielmehr in deren Mitte stellte.

2.

## Das Papfithum inmitten ber italienischen Bewegung.

## Roms Bund mit der Pataria und den Normannen.

Es ist eine bekannte Erfahrung, daß unter dem Druck der Fremdberrschaft das nationale Gefühl am schnellsten erstark. Schon seit einem halben Jahrhundert war die deutsche Herrschaft in Italien fast nur mit den Mitteln des Schreckens erhalten worden, und die Folge war, daß das nationale Bewußtsein sich in den Italienern mächtig entwickelte und zugleich mit demselben eine unüberwindliche Abneigung gegen die fremden Bedrücker. Eine nationale Bewegung ging durch die Halbeinsel, die sich auf die mannigsachste Weise in Auslehnung gegen die bisherigen Ordnungen fundgab.

Der heert ber Bewegung lag in ben lombarbifden Statten, wo bas Burgerthum bereits bewaffnet war und Antheil am Regiment gewonnen hatte. Raum war Beinrich III. gestorben, fo fiel es bier ben vom beutschen Sofe eingesetten Bischöfen überaus ichwer, ihre Gewalt und ihr Ansehen zu behaupten. In Pavia wollte man schlechterbings von ber beutschen Berrichaft Richts mehr wiffen; man verweigerte bem von ber Raiferin geschickten Bifchof jeden Wehorfam, bie Burger mablten einen anderen und wußten ibn zu behaupten. Aebulich mare es in Ufti ergangen, wenn fich nicht bie Martgrafin Abelheib ber faiferlichen Autorität angenommen batte. Ungemein bebrohlich batte biefe Bewegung für bie beutiche Berrichaft werden muffen, mare fie nicht burch bie uralte Rivalität ber Stabte unter einander gebrochen worden. Berate inmitten berfelben erhob fich ein erbitterter Streit um ben Brincipat zwischen Mailand und Pavia, ber zu blutigen Kampfen führte. Und boch war auch in Mailant nach Beinrichs III. Tote eine Emporung gegen ben von ibm eingesepten Erzbijdof ausgebrochen und batte burch bie firchliche Strömung ber Beit eine febr eigentbumliche, bem Bapfithum gunftige Wendung genommen.

Mailand war vor allen Stätten bes Abendlandes die Stadt ber Kirchen und der Klerisei. Der Rerus war zahltos wie "ber Sand am Meere" und lebte im größten Reichthum. Die Ambroffanische Kirche hatte alte Didnungen bewahrt, die von den römischen vielsach abwichen

und je bestiger fie von Rom beftritten, besto bartnadiger festgebalten wurden. Die Gelbiffanbigfeit tes beiligen Ambrofine gegen Et. Beter war einer ber wichtigften Glaubensartifel fur bie Mailander Geiftlichfeit. Es war beshalb nicht zu verwundern, wenn bie Reformbestrebungen Roms hier nicht nur ohne allen Ginfluß geblieben waren, fondern ben entschiedensten Widerspruch erwedt hatten. In den Augen Silbebrands und feiner Freunde galten bie Mailander Klerifer insgesammt als Simoniften und Ricolaiten, wie fie benn in ber That fur bie Orbis nation fefte Taxen bezahlten und meift im chelichen Stanbe lebten. Be mehr fich nun die Mailander Kirche ber Ginwirfung Roms widerfette, besto icharfer reigte fie ben Born bes apostolischen Stuhle, jumal Diefer fich in bem Bewußtsein feines unbeschränkten Auffichterechts über bie gesammte Rirche immer entschiedener befestigte, und um fo empfindlicher machte fich Rom biefe Opposition fuhlbar, ale von Mais land fast alle lombarbifchen Bifchofe als Suffragane abhangig waren. Seit geraumer Beit hatten bie Nachfolger Betri wenige Beichen ber Ergebenheit von ben Mailander Erzbijdbofen erhalten; bagegen hatte ce nicht an bem Bersuch gefehlt, in Mailand ein Papstthum neben bem Papftthum zu errichten. Man erinnere fich, welche Stellung Erzbifchof Aribert auf bem Stuhl bes heiligen Ambrofine gu einer Zeit einnahm, wo ber romifche Bifchof alle Achtung verscherzte.

Schon Benedict VIII. und Leo IX. hatten ben Kampf mit ber Mailander Geiftlichfeit und ben lombarbifden Bifchofen begonnen, aber nich balb von ber Erfolglofigkeit beffelben überzeugt. Denn neben ber geistlichen ftant eine bedeutende politische Macht biefen Bischöfen gu Gebote. Roch waren überall bie Städte von ihnen abhangig, obicon ne bereits ben Rapitanen, ben Balvafforen und ben freien Burgern, bie wesentlich bem reichen Sanbelöftande angehörten, einen Antheil am Stadtregiment hatten einräumen muffen. Bor Allem war ber hohe Abel ber Ravitane und ber ritterliche Stand ber Balvafforen tief in bas Intereffe ber Beiftlichkeit verwickelt: fie hatten bie großen Kirchenguter zu Leben und heiratheten am liebsten aus ben Familien bes reichen Klerus, ber fich andererfeits wieder vorzugsweise aus ihnen erganzte. Der Kampf gegen bie lombarbifche Beiftlichfeit war beshalb zugleich ein Rampf gegen ben ftabtifchen Abel; es handelte fich babei faum minder um politische, als um firchliche Intereffen. Die neue aus ben nieberen Schichten bes Bolfs fich bilbenbe Bartei, welche biefen Rampf unternahm und endlich mit Erfolg durchführte, hat eben so sehr die bürgerliche Freiheit in den lombardischen Städten begründet, wie die firchliche Selbstständigkeit berselben vernichtet. Nur durch eine demokrastische Bewegung konnte Rom hier zum Siege gelangen.

Anselm, aus Baggio, einem kleinen Orte im Mailanbischen, gesbürtig, gab zu dieser Bewegung den ersten Anstoß. Er war einer vorznehmen Familie entsprossen und früh in die glänzenden Reihen des Mailänder Klerus aufgenommen; seine Bildung hatte er zum Theil im Auslande gesucht und war zu Bec einer der ersten Schüler Lanfranks gewesen. Hier scheint er auch zuerst in die Richtung der Cluniacenser eingegangen zu sein, in deren Sinne er dann in Mailand gegen Simonie und Priesterehe zu predigen ansing. Die Predigten machten Aussehen und wurden Erzbischof Wido lästig, der den übereifrigen Priester seiner Kirche alsbald Heinrich III. zur Verwendung im Dienste des Hoses empfahl. So kam Anselm nach Deutschland und diente dann einige Zeit in der kaiserlichen Kapelle, dis er im Jahre 1056 das erledigte Bisthum Lucca erhielt, welches ihn in unmittelbare Beziehungen zu Herzog Gottsried und Beatrir brachte, auch bald dem Cardinal Hildebrand näher und näher führte.

Unfelm war aus Mailand entfernt, aber feine Bestrebungen gingen bort nicht unter. Ein Diakon von ritterlicher Geburt, Ariald mit Ramen, hatte fich, vom Erzbischof im hohen Mage begunftigt, ernsteren theologifchen Studien hingegeben, welche ihn auf Die Wege ber Gluniacenfer führten; mahricheinlich hat auch er frangofifche Schulen besucht und mar bann Unfelm und Silbebrand naber befannt geworben. Unerichrocen trat Ariald um bas Jahr 1056 in feinen Predigten fur ben Colibat, bie Unentgeltlichfeit ber Beiben, bas allgemeine Bisthum Roms in bie Schranfen und übte, obwohl ihm eine geläufige Bunge fehlte, burch bie Leibenschaftlichfeit feiner Angriffe gewaltige Wirfung. Balt fand er einen fehr eifrigen Genoffen an einem jungen überaus beredten Alerifer, mit Ramen Landulf, bem hochften Abel ber Stadt vermandt, boch die Gunft ber Maffe ebenfo suchend, wie fie schnell ibm zufiel. Landulf, dem noch die höberen Beihen fehlten, mar gur Bredigt nicht berechtigt, aber er feste fich über bie Borfdriften ber Rirche meg und predigte mit unglaublichem Erfolg. Was ber Erzbifchof auch thun mochte, der Unhang ber neuen Prediger war in ftetem Bachjen, und fcon im Anfange bes Jahres 1057 fam es zu einem formlichen Aufnand gegen die bestebenden Kirdengewalten. Die Prebiger mit ihren Boltshaufen brachen eines Tages in die Kathedrale und verjagten den Erzbischof mit den Domherren aus dem Chor, dann stürmten sie die Häuser der Geistlichen, plünderten sie und trieben die Weiber hinaus. So ging es in der Stadt, so auf dem Lande, und nicht eher fanden die Priester Ruhe, als dis sie sich schriftlich dem ehelichen Leben zu entfagen verpflichteten.

Die Beichluffe, welche Stophan IX. gleich im Unfange feines Pontificats gegen bie verheiratheten Klerifer auf mehreren romischen Syno-ben veranlaßt hatte, konnten Arialb und Landulf in ihren Bestrebungen nur ermuthigen. Manche Acuserungen, Die fich in ber ermahnten Streitfdrift bes Carbinals humbert gegen bie Simoniften finben, icheinen nur barauf berechnet, bem in Mailand entstandenen Rampf neue Rabrung zu geben. Dennoch magte fich Erzbischof Wido flagent an ben apostolischen Stuhl zu wenden, und ber Papit befahl über feine Beichwerden auf einer Provinzialsnode zu verhandeln, auf der fich auch Landulf und Ariald ftellen follten. Die Synode murde gehalten, aber Beibe stellten nich nicht und veranlaßten fo, bag bie versammelten Bijdofe über fie bas Anathem aussprachen. Die Gebannten ichaumten vor Buth gegen bie Bischofe und Priefter; fie umgaben fich bei Tag und bei Racht mit bichten Schwarmen von Laien, namentlich aus ben niedrigsten Klaffen bes. Bolfes und beherrichten mit Diefen Banden bie Stadt. Giblich wurden biefe Laien verpflichtet, ben Rampf gegen bie verheiratheten und fimonistischen Priefter mit allen ihnen zu Gebot ftebenden Mitteln zu fuhren. Die Gegner nannten ben Unhang Landulfs ipottifc bie Pataria, b. h. bas Lumpengefindel, aber balb fah bie fanatifirte Maffe in biefem Ramen einen Ruhm; benn nach ihrer Meinung erbielt nur ihre Armuth bie Birche in Chren und gottgefälliger Reinheit. Bene reichen Priefter schalten fie verbuhlte Weiberfnechte, ihr geweihtes Sacrament "Sundemift", ihre prachtigen Rirchen "Pferbeftalle".

Nicht lange banach ging Ariald nach Rom, um hier sein und seiner Genossen Treiben in ein günstigeres Licht zu stellen, als es der Erzsbischof that. Es gelang ihm um so leichter, als er vor Allem vollsständige Unterwerfung der Mailander Kirche unter Rom versprach. Ansselm von Lucca und Cardinal Hilbebrand wurden darauf nach Mailand geschickt, um die Sachen friedlich zu ordnen. Sie suchten zu begütigen. Aber den Aufruhr auf die Dauer zu stillen vermochten sie nicht; auch

lag es faum in ihrem Willen, da sie selbst eine lebhafte Theilnahme für diese Bolksbewegung empfanden. Und schon verbreitete sich die Pataria auch nach anderen Städten der Lombardei; namentlich fand sie in Brescia, Cremona und Piacenza Anhang, obwohl die Patarener hier noch nirgends durchdringen konnten, sondern vielmehr einem harinäckigen Widerstand aller Orten begegneten. Als Landulf einst nach Piacenza kam, wurde er zum Krüppel geschlagen und längere Zeit seiner Thätigseit entzogen. Der Bischof von Brescia wurde später, weil er ein römisches Decret im Sinn der Pataria zu veröffentlichen wagte, von seinem eigenen Klerus beinahe ermordet.

Man fieht, es find bie firchlichen Fragen ber Zeit, von benen bie Bataria ausgeht, aber unverkennbar ift zugleich in ihr eine feinbfelige Richtung gegen bie beutsche Herrschaft. Je mehr fie an Kraft gewinnt, befto mehr treibt fie beshalb bie Bifchofe und ben ftabtifchen Abel jum engften Unschluß an ben faiferlichen Sof. Unbere Stanbesintereffen, völlig entgegengesette Unfichten über bie fircblichen Fragen führten zu berfelben Beit, wie wir miffen, zu einer neuen Erhebung bes romifden Abels: bod in ber Abneigung gegen bie faijerliche Bewalt begegneten fich die Grafen von Tusculum mit bem lombarbischen Stadtwolf. Und indeffen hatte fich Unteritalien fcon fo gut wie gang von der beutschen Berrschaft befreit. Zwei eben fo fühne, ale verichlagene normannische Ritter waren es, die bier ben Dingen eine Bendung gaben, welche nicht allein die Verbindungen biefer gander mit bem Kaiserreiche auf lange Beit lofte, sonbern auch zu ber Entwidelung einer neuen Dacht führte, welche ben Aufschwung ber faiferlichen Gewalt oft genug in ber Folge gehemmt hat.

Rurz vor ber Zeit, als Heinrich III. Rabulf mit Aversa, Drogo mit Apulien belehnte, waren zwei junge beherzte Normannen, Richard Abelittins Sohn und Robert, ein Sohn Tancreds von Hauteville aus zweiter Che, nach Italien gekommen. Sie waren Schwäger; Richard war mit einer Schwester Roberts vermählt. Beibe lockte die Lust nach Abenteuern und das glänzende Loos, welches ihre Brüder in dem fernen schönen Lande gefunden hatten. Aber es lächelte ihnen im Anfange nicht ein gleiches Glück, wie einst ihren Brüdern; ihre Angehörigen selbst fahen sie mit scheelen Blicken an, nicht gewillt die gewonnene Macht mit ihnen zu theilen. Als Wegelagerer mußten sie eine Zeit

lang ihr Leben friften, wie jene erften Normannen, bie fich in bem reichen Campanien festgesett hatten.

Richard war ein Neffe Rainulfe, bes erften Grafen von Averfa, ein Bruber jenes "iconen jungen Grafen" Asclittin, ber auf furze Zeit in Aversa befehligt hatte und ber Abgott feines Bolfes gemefen mar. Auch ihn hatte Die Ratur mit allen Reigen ausgestattet, mit einer ritterlichen Bestalt, einnehmenden Gesichtegugen, hellem Aluge: "er strablte von Schonheit." Riemand tonnte ibn feben, ohne von ibm gefeffelt ju werben; die Erinnerungen an feinen Dheim und feinen Bruder gewannen ihn ohnehin zu Aversa, wo er zuerft auftrat, Aller Bergen. Balb hatte er ein ftattliches Gefolge, und man jubelte, wenn er inmitten beffelben mit erstaunlicher Beschicklichkeit fein fleines Rog tummelte, auf dem er mit ben Fugen fast Die Erbe berührte. Die Buneis gung bes Bolfes erregte in feinem Better Rabulf, ber bamale Aversa regierte, fogar bie Beforgniß, durch biefen liebensmurbigen Baft aus ber Graffchaft verbrängt zu werden. Er vermochte beshalb Richard Averja ju verlaffen und nach Apulien ju feinem Freund humfred, Dem jungeren Bruder Drogos, ju gieben. Sier fant Richard freundlichere Aufnahme und zeichnete fich in manchem Rampf ale ein tuchtiger Degen aus.

In ber fleinen Burg Gengano bei Benofa fag damals ein Ritter, Namens Sarulo, ber einft bes Asclittin Bafall gewefen mar. Raum borte er, daß ber Bruder feines geliebten, in fconfter Jugenbbluthe geftorbenen Berrn in Apulien fei, fo lub er ihn bringend ein, feine Burg ju besuchen. Ale Richard bort erschien, übergab er ihm ohne Beiteres Gengano; er felbft wollte von bannen giehen und fonnte nur mit Dube zu bleiben bewogen werben. Go faßte Richard zuerft feften Fuß in 3talien. Aber noch in berfelben Racht nahm er mit feinen neuen Betreuen eine andere Burg in ber Rabe und brachte reiche Beute von bort nach Bengano. Sein Anhang wuchs nun mit jedem Tage; erft hatte er fechszig, balb hundert Ritter am Tische. Und in der That gab es nie einen abenteuernden herrn, ber freigebiger mit feinen Schapen geschaltet hatte. Tag fur Tag jog er auf Beute aus, und Tag fur Zag that er mit vollen Sanden unter feinen Gefellen aus, mas er gewann. Schon fürchtete man ibn weit und breit, und felbft mit feinem Better in Averfa begann er Bantel, Die aber jum Glud balb beigelegt murben.

Es ist begreislich, wenn bas Treiben Richards in Apulien bem Grafen Drogo in kurzer Zeit unerträglich wurde. Er gerieth mit Richard in Fehbe, befam ihn in seine Gewalt und warf den widerspänstigen Basallen in den Kerfer. Aber nur kurze Zeit lag Richard in Banden; sein Schicksal gewann plötlich eine überaus günstige Bendung. Graf Radulf von Aversa starb im Jahre 1047, und die Blicke aller Rormannen dort wandten sich alsbald auf Asclittins Bruder. Flehentlich baten sie den Fürsten Waimar von Salerno, Richard aus dem Kerfer zu befreien und ihnen zum Grafen zu geben. Unmöglich konnte Waimar ihren Bitten widerstreben. Er erwirkte, daß Drogo Richard entließ und nach Salerno sandte; hier kleidete Waimar ihn in Seide und führte ihn dann selbst nach Aversa. Unter allgemeinem Jubel wurde Richard belehnt und leistete Waimar als seinem Lehnsherrn den Huls digungseid\*).

Robert mußte langer bes Glude marten. Er, einer ber vielen Sohne bes mehr finderreichen ale beguterten herrn von Sauteville, hatte nach Italien wenig mehr ale fich und fein Schwert gebracht. Aber er glaubte auf die Unterftugung feiner Stiefbruber Drogo und Sumfred rechnen ju fonnen; überbies hatte ihm Gott einen farfen Urm, eine bonnernbe Stimme, ein unverzagtes Berg und einen anichlägigen Kopf gegeben. Bon ftattlicher Größe, wohl gebaut vom Scheitel bis jur Bebe, blonden Saars und tropigen Blide aus ben blauen Augen, schritt er mit bem vollen Gefühl einher, baß es ihm in ber Welt an Macht und Ehre nicht fehlen fonne. Aber bie Stiefbrüder nahmen ihn in Apulien nicht fo auf, wie er erwartet hatte; er mußte querft bort um bas Brot fur andere Berren feine Baffen fuhren. Es fraß ihm bas Berg ab, baß folche, bie nicht feines Gleichen, Burgen und gander befägen, mahrent er, ber Bruder bes machtigen Grafen, bei Fremben biene und feinen Fuß breit Landes fein eigen nenne.

Enblich erschloß sich ihm eine bessere Aussicht. Panbulf von Capua suchte ihn, als er sich von Waimar bedrängt sah, in seine Dienste zu ziehen (1047); er versprach Robert eine Burg und seine Tochter zur

<sup>\*)</sup> Zunachft nach Rabulfs Tobe werben in einer Urfunde bie Grafen Wilhelm und hermann genannt. hermann war mahrscheinlich Rabulfs Sohn und Wilhelm beffen Bormund. In einer Urfunde von 1050 erscheint noch ber junge hermann neben Richard, wird aber bann nicht mehr erwähnt.

Ehe. Aber, sobalt die Gefahr vorüber, gereute ihn sein unbedachtes Bersprechen. Als Robert nach Capua fam, um die Braut heimzussühren, sah er sich betrogen. "Gott vernichte Panduls Haus!" rief er aus, "er hat mir die Tochter versprochen und sein Wort nicht geshalten." So zog er von dannen und verlangte nun um so dringender von seinem Bruder Orogo eine eigene Burg in Apulien. Riegends aber fand dieser hier für Robert Raum, dis er endlich hart an der Grenze Calabriens einen nachten Felsen entdeckte, der für eine Burganlage geeignet schien. Hier ließ er eine kleine Feste von Holzewerf erbauen, nannte sie Rocca di San Marco und übergab sie Robert; er überließ ihm zugleich Calabrien, so weit er es erobern könnte.

Aber Robert hatte weder Geld noch Leute, um Eroberungen ju machen. Bon feiner Burg fab er unter fich bas meite land, die reichen Stadte, bie gahlreichen Dorfer, Die Beerben auf ben fetten Beiden und fühlte nur um fo mehr feine Urmuth. Er bachte: was hilft Abel und Ritterthum, vor Allem muß man leben. Endlich entschloß er fich beimlich Rachts wie ein Dieb auszuziehen, um ein ober bas andere Stud Bieh von ber Beibe ju treiben. Go hatte man in Rocca bi San Marco wenigstens fleifch; ber Trank bagu war bas Waffer ber Quelle. Es bauerte nicht lange, fo fehrte Robert ju Drogo jurud und flagte über feine verzweifelte Lage. Gein Aussehen zeigte am beften, wie febr er ein Recht bagu hatte; benn jo bohl jab er aus ben Augen, daß Drogo und Alle im Saufe entjest bie Blide manbten. Minbeftens jo viel erreichte er, daß man ihm mehr Leute gab, jo daß er nun wenigstens öffentlich mit ritterlichem Unftand fein Raubhandwerf üben fonnte. Er trieb fortan bei Tageslicht bie Beerben von den Biefen und verfaufte fie, griff auf bem Felbe bie Arbeiter auf, bie fich mit Brot und Bein auslofen mußten. Aber es blieb in ber Burg ein trauriges Leben, bis Robert burch einen Sandfreich, ber einem Ritter wenig Ehre machte und ben er felbft fpater oft bereut hat, mehr gu Rraften fam.

In dem nahen Bifignano lebte ein alter reicher Gutsbesitzer, der große Heerden besaß; sein Name war Beter. Er hatte mit Robert, um sein Sigenthum zu wahren, ein gütliches Abkommen getroffen, und Beide pflegten sich scherzweise Bater und Sohn zu nennen. Ginst versahredeten sie eine freundschaftliche Zusammenkunft, zu der sie mit ihren Leute erschienen. Sie begrüßten sich, Beide zu Roß; Beter ritt heran

und bot Nichard den Mund zum Kuffe; dieser aber legte plötlich den Arm um den Hals des Alten und riß ihn vom Pferde, zugleich sprang er selbst aus dem Sattel und stürzte sich auf ihn, während seine Leute Beters Gefolge in die Flucht jagten. Der alte Mann wurde darauf nach Nocca di San Marco geschleppt und hier in der sonderbarsten Beise behandelt. Robert siel ihm zu Füßen, dat ihn um Berzethung und gestand, daß nur die Noth ihn zu diesem Frevel verleitet habe. "Du bist mein Vater," sagte er, "und ein reicher Vater muß seinem armen Sohn helsen; so bestimmt es selbst das Geses." Peter versprach zu helsen und erbot sich ihm 20,000 Byzantiner zu geben. Als er die Summe zahlte, wurde er entlassen und lebte sortan in Friede und Freundschaft mit Robert. Nun ging es lustiger auf Roberts Burg her, doch war zur Eroberung Calabriens noch immer geringe Aussicht.

Es war bald barauf, daß Robert seinen Bruder in Apulien bessuchte. Da traf ihn einer seiner Verwandten, mit Namen Girard, und redete ihn an: "Du Schlaufopf," — bavon führte er sortan den Beinamen Guiscard d. h. Schlaufopf — "weshalb irrest du so unstät umher? Nimm doch meine Muhme zum Weibe: dann will ich mit dir ziehen, um dir Calabrien zu unterwersen. Zweihundert Ritter sind bereit uns zu helsen." Robert war hoch ersreut über dieses Anserbieten. Obwohl die Dame ihm verwandt war und ihn faum sonderlich anzog, entschloß er sich zur Heirath und bat seinen Bruder, sich mit Alberada — so hieß Girards Tante — vermählen zu dürsen. Nur mit dem äußersten Widerstreben gab Drogo die Erlaubniß, aber sie erfolgte, und die She wurde vollzogen. Girard folgte mit seinen Freunden Robert nach Rocca di San Marco; bald gewannen sie Dörfer und Burgen bis tief in Calabrien hinein und breiteten den Ruf ihrer Tapserseit eben so sehr, wie ihre Besitzungen, aus.

Seitbem spielten Richard und Robert eine bebeutende Rolle unter ben normannischen Herren. Nach Drogos Tode (1051) unterstützten sie Humfred, der jenem als Graf von Apulien gefolgt war, auf alle Weise, ohne jedoch dabei ihre eigenen Zwecke zu vergessen. Schon als Pandulf IV. von Capua im Jahr 1049 starb und sein Sohn Pandulf V. allein die Regierung übernahm, hatte Nichard seinen Blick auf dieses Fürstenthum gerichtet; drei Jahre später griff er dann Capua mit Wassengewalt an, gab aber die Belagerung aus, als ihm

bie Einwohner 7000 Byzantiner ale Lofegelb zahlten. Man weiß, wie zu berfelben Zeit bas Fürstenthum Salerno burch eine furchtbare Revolution erschüttert wurde und Gifulf II. nur burch bie Unterftugung ber vereinten normannischen Macht ben Thron seiner Bater behauptete, wie biese vereinte Macht bann gegen bie Angriffe Leos IX. Stand hielt und von Stephan IX. alebalb aufe Reue bebroht murbe. Sum= freb, Richard und Robert hatten gusammen bei Civitate gegen ben Papft gefochten; fie hatten nur Spott erfahren, ale fie auf ihre Fahnen= langen wiesen und ihre Lander vom Raifer zu Leben zu tragen behaupteten. Das Band, welches fie bisher an ben Stuhl Betri und ben Thron bes Raifers gefnupft hatte, war gerriffen; nur burch eigene Graft, faben fie, tonnten fie fich ferner in bem fremben gande be= haupten. Aber fie verzagten nicht; auch in ber Stunde ber Befahr hielten fie treu zusammen, und immer neue Sulfsichaaren eilten aus ber Normandie ihnen gu. Bu Richard hatte fich fein Bruber Robert gefellt, ber eine Tochter Drogos gur Ghe nahm; zu humfreb jog fein leiblicher Bruber Goffred und feine Stiefbruber Mauger, Bilbelm und Roger, von benen Roger zuerft feine Baffen gur Geite Robert Buiscarbs in Galabrien ubte, mahrent Mauger und Goffred fich in ber Capitanata Befigungen erwarben und Bilhelm, ber in Die Dienfte Bifulfe trat, einen großen Theil bee Fürftenthume Salerno ale Leben gewann. Mit jedem Tag wuchs bie Macht ber Normannen; nur burch eine ranfevolle, treulofe Politif fonnten fich ihnen gegenüber bie langobarbifden herren in Benevent, Capua und Salerno noch erhalten, jumal fie jebes Beiftanbes ber faiferlichen Gewalt jest entbehrten.

In dieser Lage der Dinge starb Humfred im Jahre 1057. Er hinterließ einen Sohn, Abalard mit Namen, der aber nicht in dem Alter war, selbst das Regiment zu führen. Sterbend hatte er die Bormundschaft über den Sohn seinem Bruder Robert Guiscard übertragen, und ihn mählten die Normannen Apuliens auch sofort zu ihrem Grasen. Gisulf von Salerno erfannte nicht allein die Wahl an, sondern gab sogar seinen Sohn und seinen Nessen an Robert als Unterpfand, daß er ihm alljährlich die bedungenen Jahlungen leisten würde. So weit war es gekommen, daß Gisulf bereits seinen eigenen Basallen Tribut zahlen mußte; er zahlte einen solchen nicht allein Robert, sondern auch dessen Bruder Wilhelm und Richard von Aversa. Schon war das ganze Fürstenthum in den Händen Dieser normannischen Häuptlinge;

nur Salerno felbst und die nächsten Burgen behauptete noch Gisulf, und auch hier lebte man hinter Mauern und Gräben in stätem Belagegerungszustand. Einzig und allein, daß die Normannen den Raub sich einander nicht gönnten, schützte noch die ganz erschütterte Macht des Fürsten vor dem völligen Untergang.

Indeffen fiel Capua in die Sande Richards von Averfa. 3m Babre 1057 ftarb Banbulf V. und hinterließ bie Berrichaft feinem Sohn Landulf VIII., ber nur wenige Tage ihrer froh werben follte. Richard rudte aufe Reue vor Die Stadt und ichnitt ibr bie Lebensmittel ab; eine Sungerenoth entstand in berfelben, und balb faben fic bie Ginwohner mit ben Normannen ein Abkommen ju treffen genothigt (1058). Landulf mußte die Stadt verlaffen; er und feine Rachfommen irrten nachber bulflos im Eril umber und haben niemals die Beimath wiebergejeben. Das langobarbische Fürstenthum in Capua batte fein Ende erreicht; Richard nannte fich fortan Furft von Capua, unt bie Grafichaft Averfa verlor ihre felbitftandige Bedeutung, indem fie in bas neue normannifche Fürstenthum aufging. Rur bie Ctabt Capua felbft bewahrte vier Jahre noch eine gemiffe Gelbftftanbigfeit, ba Richard bie Bemachung ber Thore und Mauern ber Burgericaft beließ. Er gab bies fur ben Augenblid gu, ba er biefen Schein von Freiheit boch ju jeder Zeit vernichten fonnte; fein nachstes Augenmert mar feine Macht in Campanien gegen feine Rebenbubler ju icongen und fich namentlich Salernos ju verfichern. Aber bier begegnete er bem Biberftant Robert Buiscarbs; Diefer Biberftant mar um fo mehr zu fürchten, ale Robert ingmifden feine Macht im Guben weiter und weiter ausgebreitet hatte. Schon mar er faft bis ju ber Meerenge von Meffina vorgebrungen und begann nich Bergog von Apulien und Calabrien zu nennen.

Richard und Robert hatten ber normannischen Macht in Italien unleugbar eine ganz neue Bedeutung gegeben; wenn bie ersten Nieder-lassungen durch den Beistand der Kaiser und Räpste Bestand gewannen, so konnte man von den Kürstenthümern, die jest begründet waren, ein Gleiches nicht sagen, vielmehr waren diese unabhängig von der kaiserlichen Gewalt, die sie in diesen Gegenden geradezu vernichteten, wie im unmittelbaren Gegensatz gegen die Bestrebungen der Päpste entstanden. Hildebrand bat später einmal bedauptet, alle weltliche Herrschaft sei von Räubern ausgegangen; die Normannenstaaten, die er in Unteritatien

hatte erwachsen sehen, waren in der That von Abenteurern errichtet, die sich in ihren Anfängen wenig von Räubern unterschieden. Wunderbar genug, daß er bennoch solchen Männern ohne Bedensen die Hand zum Bunde reichte. Kaum war Nicolaus II. in Rom eingesetzt, so eilte Hilbebrand zu Nichard, um sich seines Beistandes gegen den römischen Abel zu versichern. Er schloß mit dem Normannen ein Bündniß, nach welchem der Papst Nichard als Fürsten von Capua anerkannte, wogegen dieser Lehnstreue dem apostolischen Stuhle versprach. Nichard war der erste Fürst, der ein flares Bassalitätsverhältniß zum römischen Bischof einging.

Unverzüglich, nachbem biefer Bund geschloffen war, trat Richard ale Bogt ber romischen Kirche auf; er übernahm, mas bisher bie beutschen Raifer ale ihr Recht und ihre Pflicht erfannt hatten, mas jest Bergog Gottfried als Stellvertreter bes Ronigs hatte auf fich nehmen muffen, aber entweder nicht leiften fonnte ober nicht wollte. Dreihundert normannische Ritter jogen gegen Rom, um bem Bapfte Sulfe ju leiften; fie brachen die Burgen bes wiberfpanftigen romifchen Abels, die fie auf ihrem Wege fanden. Tusculum, Balestrina, Mentana fonnten ihnen nicht wiberstehen, und Richts hinderte fie burch Rom felbft ju ziehen, um ihr Berftorungewerf auch im Norben ber Tiber fortgufegen. Gie famen bis gegen Sutri bin, ohne einem namhaften Biberftant ju begegnen. Nur Galeria, wo Benedict verweilte, hielt nich bei bem erften Angriff; ale aber in Monatefrift bie Normannen aufe Reue anzogen, glaubte Benedict felbft feine Cache aufgeben gu muffen. Er verfprach bas papftliche Bewand abzulegen, wenn man ihm Sicherheit fur fein leben und feine Person jufagte. Ale bies geschah, verließ er Galeria und fehrte in bas Saus feiner Mutter nach Rom gurud.

Warz 1059 von Richard gebrochen, so die Gewalt Ricolaus II. in Rom und der Campagne gesichert. Und schon hatte sich Hilbebrand auch Robert Guiscard genähert. Desiderius von Monte Cassino, der sich schnell und ganz das Vertrauen der normannischen Fürsten gewonnen hatte, war zum Cardinal der römischen Kirche und apostolischen Vicar in ganz Campanien, Apulien und Calabrien ernannt worden; sester und sester zog er nun den Bund des apostolischen Stuhls mit den fremden Rittern. Man weiß, die Normannen hatten von Ansang an eine große Verehrung gegen die Nachsolger Petri gezeigt; nur widers

strebend hatten sie gegen Leo IX. die Waffen ergriffen und bem bessiegten Papst die Füße gefüßt. Es ist feine Frage, daß sie sich von dem Fluche der Kirche, der schwer auf ihnen lastete, gern befreiten, daß sie lieber für Rom als gegen Rom ihre Waffen führten. Unendlich viel mußte ihnen überdies daran liegen, ihre Eroberungen durch die Autorität der Kirche geheiligt zu sehen; aber nicht minder erfreut war Hildebrand, in diesen unwiderstehlichen Kriegern bereitwillige Werfzeuge seiner Absichten zu bestihen. Es machte ihm wenig Sorge, daß er hier die Wege Leos IX. und Stephans IX. verließ; nur Niederzlagen für Rom hatten auf diesen Wegen gelegen, und er wollte die Straße des Sieges ziehen.

Alles ließ fich auf bas Bludlichfte an. Bahrent Silbebrant die Normannen für Rom gewann, hatte Betrus Damiani Mailande Rirche dem apostolischen Stuhl unterworfen. Bon Anselm von Lucca begleitet, mar er ale Legat bee Papftes in Mailand erfchienen. Geine Gegenwart allein mar ein Triumph ber Pataria und erfüllte ben Ergbifchof mit panischem Schreden. Mit großer Rubnheit trat ber romifche Carbinal auf. Alle er bie Ennobe eröffnete, nahm er ohne Beiteres ben Borfin in Unfpruch, Unfelm wies er gur Rechten, bem Ergbifchof jur Linken ben Plat an. Wibo mar völlig außer Faffung gebracht. "Auch auf meinen Fußidemel," fagte Betrus, "wurde er fich gefest haben, wenn ich es gewollt batte." Der Legat Des Bapftes hielt bann über Die Rirche bes heiligen Ambrofine Gericht, ale mare fie bereits gang in den Sanden Roms. Dennoch hatte er noch einen schweren Sturm ju bestehen; benn bas Bolf ju Mailand mar empfindlicher als ber Erzbifchof, und bas Auftreten bes romifchen Carbinale verlette ben Stolz ber Mailanber auf bas Tieffte. Um Tage nach ber Eröffnung ber Sonode brach ein Aufftand aus. Wilbes Betummel erfüllte bie Stadt. Betrus glaubte ichon fur fein Leben fürchten gu muffen, und Landulf gelobte in der Angft feines herzens in ein Klofter zu geben. Aber ber Sturm braufte idnell vorüber. Betrus fprach zu ber Menge von ber Sobeit und gottlichen Brarogative ber romifden Rirche; unerwarteter Beije fant er Gebor und Geborjam. Dbwohl er felbft feinen Borten allein ben Erfolg jufdrich, verlief fic bie Bewegung bod mobil nur beshalb fo ichnell, weil Wito nicht bie geringfte Reigung an ihre Spige ju treten an ben Tag legte.

Ungestört konnten am folgenden Tage die Verhandlungen der Sonobe fortgesett werden. Freilich sah Petrus bald, daß es unmöglich war, hier mit voller Strenge durchzugreisen; er begnügte sich deshald Kirchenstrasen leichterer Art — Wallsabrten nach Rom, Tours und St. Jago — über den Erzbischof und alle Kleriser, welche der Simonie oder des Nicolaitismus schuldig waren, zu verhängen und sie zugleich bündig zu verpslichten, für alle Folge den Gewohnheiten ihrer Kirche zu entsagen, welche die Gesehe Roms als seherisch verurtheilt hatten. Das Ergebniß der Synode wurde dann in der Kathedrale dem Bolke verstündigt und die aus der Kirche Ausgeschlossenen wieder in die Gemeinschaft derselben ausgenommen, nachdem sie öffentlich jene Eidessormel batten beschwören müssen, in welcher Simonie und Nicolaitismus als Häresten verurtheilt und alle Simonisten und beweibten Priester des Anathems schuldig erklärt wurden.

Diefes Berfahren bee legaten mar Ariald nicht entschieden genug; er fuchte es fpater in Rom rudgangig zu machen, aber ohne Erfolg. Much Petrus zweifelte Unfangs, ob er Silbebrand gang genug gethan hatte, boch fab er felbft nicht mit Unrecht in Diefen Mailander Borgangen einen glanzenden Gieg ber romifchen Rirche. Er ergahlt, wie hilbebrand ihn zuvor öftere aufgeforbert habe eine furze Bufammenftellung aller Rechte bes Stuhle Petri ju machen, Die gleichsam als Ruftfammer in ben Rampfen bes apostolischen Stuhls bienen fonne, ihm felbst aber eine folde Arbeit lange unnötbig erfcbienen fei; erft bort in Mailand, ale er Rome Prarogative fo glangend gur Geltung gebracht, fei ibm ber Rugen eines berartigen Berte flar geworben, fo baß er fid Sand anzulegen entschloffen habe. In Mailand felbft fühlte man es recht wohl, bag bie Freiheit ber Umbrofianischen Rirche einen tobtlichen Streich empfangen. "Wahrlich, mahrlich!" ichreibt ein gleich= zeitiger Chronift, "biefe Begebenheit fteht nicht ohne Grund in ben Unnalen Rome verzeichnet, und immerbar wirt ce nun beißen: Mailand ift Rom unterworfen."

In der That erkannte auch Rom die ganze Bedeutung dieses Sieges und beutete ihn mit großer Eilfertigkeit aus. Binnen kürzester Frist wurde der Erzbischof mit seinen Suffraganen, den Bischösen von Afti, Alba, Bercelli, Novara, Lodi und Brescia zu einem Concil nach Rom beschieden. Sie erschienen, "diese hartnäckigen Stiere der kombardei," und versprachen nun volle Unterwerfung unter Rom. Der Papst investirte

Wibo bann gleichsam von Neuem mit seinem Erzbisthum burch einen Ring. War ber Erzbischof bisher ein Basall bes Kaisers gewesen, so sollte er fortan ber Dienstmann bes römischen Vischofs sein: kaum anders war biese ungewohnte Geremonie zu beuten. Bor Allem ist klar, daß man die Lombarden eben so fest, wie die Normannen, an den Stuhl Petri zu knüpfen suchte, daß man im Norden wie im Süden der Halbsinsel die Rechte des Reichs anzutasten sich wenig scheute.

## Die römische Kirchenversammlung von 1059.

Es war ein für alle Zeiten merkwürdiges Ofterconcil, auf dem sich ber Mailander Klerus so tief vor dem Papstthum demüthigte. Auf diesem Concil trat zuerst flar die veränderte Politif Hildebrands — denn er beherrschte durchaus den Papst und die römische Curie — vor aller Welt an den Tag, und man muß sagen, daß mit demselben die geschichtsliche Entwickelung in eine neue Phase trat.

In ber zweiten Woche nach Dftern, am 13. April 1059 murbe bas Concil im Lateran eröffnet, Die ftattlichfte Verfammlung, welche man jemale bieber bier gefeben batte: 113 Ergbifchofe und Bijcofe maren ericbienen, benen fich eine unermegliche Schaar nieberer Rlerifer und Monche angeschloffen batte. Muftert man Die Reiben, jo findet man bie gange Rirche Italiens von den Grengen Apuliens bis gu ben Alpen vertreten; nur ber Ergbischof von Ravenna wird vermißt. Nabegu brei Biertel ber Bifcofe gehörten Italien an; ber Reft mar aus Burgund und Franfreich gefommen. Aber nicht ein beutscher Bifchof mar unferes Wiffens in ber Berfammlung, und es fann nicht Bunter nehmen, wenn ber beutsche Rlerus fpater eine feindliche Stellung gegen bie gefaßten Beschluffe nahm, bei benen er in feiner Beife mitgewirft hatte und benen man boch eine allgemeine Bedeutung fur bie gange abend lanbifche Rirche gu geben versuchte. Gine viel ju einflugreiche Stellung hatte bieber ber beutiche Merus in Diefer Rirche behauptet, ale bag er fich die Rolle des leibenden Gehorfame fo leichthin batte aufnotbigen laffen.

Das erfte und wichtigfte Geschäft des Concils war die Erhebung des Florentiner Bischofs auf ben papstlichen Stuhl, wie fie unter eigenthumlichen Umständen in einer von dem Hersommen abweichenden Beise erfolgt war, gegen jeden fanonischen Einwand für alle Folge zu fichern.

Dazu mußte junachft eine empfindliche Demuthigung jenes ungludlichen Benedict bienen, welchen ber romifche Abel erhoben hatte. Silbebrand führte ihn in die Berfammlung; hier follte er ein Gundenbefenntniß ablegen, welches man ihm in bie Sand gab. Er weigerte fich, aber man zwang ihn baffelbe zu lefen, und unter Thranen befannte er Sunden, bie er niemals begangen ju haben glaubte. Als er geenbet, rief Silbebrand: "Seht, Burger von Rom, bas find die Thaten bes Bijchofe, ben ihr euch ermablt habt!" Das Concil begnügte fich nicht Damit, Benedict bee Bisthums ju entfegen; es verftieß ihn jugleich völlig aus bem geiftlichen Stanbe. Er blieb fur bie Folge in Rom, gleichsam in ber Saft feiner Biberfacher. Man wies ihm eine Bobnung in ber Kirde ber beiligen Ugnes an; etwa zwanzig Jahre bat er bier noch gelebt. Allmablich murbe er wieber gum Diafonen und Priefter beforbert, und ale er unter bem Pontificat Silbebrande ftarb, befahl diefer ausbrudlich ihn im papitlichen Ornat zu bestatten. "Bu meinem Unglud," foll er gefagt haben, "bin ich biefem Manne begegnet; benn ju einem schweren Bergeben bin ich baburch verleitet worden." Es fam ja bald genug die Zeit, wo es in feinen Augen cher ein Berbienft ale ein Frevel mar, bag Benedict im Biberfpruch gegen ben beutschen Sof ben Stuhl Betri bestiegen hatte.

Der vom romischen Abel ermählte Papft mar als Eindringling befeitigt, aber es galt nun auch die Wahl ber Cardinalbifchofe ale eine gefegmäßige barguftellen. Es gefcah bies nicht, indem man fich folechtbin auf bas Beinrich III. jugestandene Ernennungerecht ober frühere Borgange berief, fondern indem man bas Diesmal eingeschlagene Berfabren ale bas an fich zwedgemaße und beshalb fur bie Folge ale Norm festhielt. Denn bas ift offenbar Die eigentliche Bebeutung ber berühmten Wahlverordnung, Die auf Diefem Concil erlaffen wurde. Wenn fie bestimmt, daß fich bie Cardinal-Bifcofe über die Berfon bes ju Bablenben gunadit mit Ronig Beinrich und bem feiner Rachfolger, welchem Diefes Recht ausbrudlich vom apostolischen Stuhl eingeraumt fei, ju einigen hatten, und bann erft bie Buftimmung bes anderen romifchen Blerus und bes romischen Bolfes zur Bahl einzuholen fei, bag man bei berfelben nicht an einen Klerifer ber romifchen Kirche gebunden fei, wenn nich ber rechte Mann nicht in ihr finde, daß bie Wahl, wenn fie unbebindert in Rom felbit nicht ftattfinden fonne, auch an jedem anberen Ort von ben Cardinal-Bischofen, felbit unter nur geringer Betheiligung ber anberen Wahlberechtigten, vollzogen werden burfe, wenn endlich dem Erwählten alle Befugnisse seines Umts auch vor der Insthronisation, wosern dieselbe nicht sogleich erfolgen könne, zugestanden werden — so ist dies Alles nichts Anderes, als eine gesetliche Firirung der thatsächlichen Umstände, die bei der letzten Wahl obgewaltet hatten. Die Stellung des neuen Papstes schien keine sestere Grundlage gewinnen zu können, als wenn man seine Wahl gleichsam als Vorbild für alle späteren Wahlen hinstellte und über Jeden das Anathem aussprach, der in anderer Weise auf den Stuhl Petri gelangte.

Es fann befremben, daß Silbebrand - benn er ift ber Berfaffer bes berühmten Decrets - bei biefem Berfahren bem beutichen Ronige einen boch immer noch fehr erheblichen Einfluß auf die Bahl beließ. Aber beruhte benn nicht wefentlich auf biefem Ginfluß bie eigene Erhebung bes Nicolaus? Ueberbies miffen wir, bag Nicolaus balb nach Antritt feines Pontificate\*) bem Rangler Bibert ausbrudlich bas Recht bes Konige auf Die Befegung bes apostolischen Stuhle, wie es von beffen Bater geubt mar, batte bestätigen muffen. Die Beseitigung beffelben murbe beshalb unmittelbar ju einem unbeilbaren Brud mit bem Bofe geführt und nicht allein ben Papft, fonbern auch Bergog Gott: fried in bie gefährlichfte Stellung getrieben haben. Go fügte nich Silbebrand ben Umftanden, aber nichtebestominder ift beutlich genug, bag er baburch die Freiheit ber romifden Rirche nicht für alle Folge beschränft wiffen wollte. Schon bie Borte ber Bahlordnung laffen nicht ben geringften 3meifel, bag bas bem Ronige eingeraumte Recht nur als perfonliches Zugeftandniß gelten follte, welches man ihm als bem Raifer ber Bufunft machte; benn ale folden hatte man ihn bereite ausbrudlich anerkannt. Bon einem Erbkaiferthum aber ober einem felbftverftantlichen Anspruch ber beutschen Könige auf die Raiserfrone und einem biefer bauernt anhaftenben Ginfluß auf bas romifche Bisthum ift nirgende bie Rebe, vielmehr weift ber gange Bufammenhang bes Decrets barauf bin, baß man einen folden Unfpruch feinesmegs anzuerfennen gefonnen mar.

Es ift gewiß nicht ohne Bebeutung, bag man die Bahlverordnung, welche alle Bischöfe Italiens, eine Zahl von Cardinalen und unter ihnen hilbebrand selbst, unterzeichneten, von ben französischen Bischöfen nicht unterschreiben ließ; noch weniger, baß in ben Sunobalschreiben,

<sup>\*)</sup> Bahricheinlich auf ber Ennobe gu Gutti.

welche ber Papft gleich darauf verbreitete, unter ben angenommenen Ranones allein ber Bestimmung gedacht wird, bag bei ber Bahl bes romifden Bifchofe fortan Die Carbinal-Bifchofe bie Sauptenticeibung und der andere romifche Alerus und bas Bolf nur ihnen juguftimmen haben, ohne baß babei bes foniglichen Rechts mit einem Borte erwähnt wird. Offenbar fab man bies Recht nur als ein zeitweises, gleichfam zufälliges Bugeftandniß an, welches bas innerfte Befen bes neuen Bahlverfahrens nicht berührte: ber Rern beffelben mar bie Befenung bee Stuhles Betri nicht burch bie Bahl bes romifchen Abels und bes romifchen Bolfes, fonbern burch bie Bahl bes Rlerus, und zwar in erfter Linie die Carbinal-Bifchofe. Uebrigens ift bas Bahlbecret Nicolaus II. niemals recht zu praftischer Geltung gefommen. Dan bat fich zwar von Seiten bes beutschen Sofs, wie ber romischen Curie mehrfach in ber Folge barauf berufen, aber fich weber von biefer noch von jener Seite genau an bie Beftimmungen beffelben gehalten und felbft Falfchungen nicht gescheut, um es fur bas besondere Intereffe brauchbar zu machen. In einer gefälfchten Geftalt ift bie Wahlverordnung auch fpater in bie anerfannten Gefegbucher ber romifchefatholifden Rirche übergegangen.

Wie man bas Decret bes Nicolaus auch ansehen mag, es bezeichnet unverfennbar einen Fortschritt jener Partei, welche bas Papftthum bem Einfluffe bes Raiferthums entziehen wollte und bie Freiheit ber Rirche ale ihren Babtfpruch im Munde führte: jener Bartei, die Silbebrand leitete und ber er gleichsam erft leben und Rraft gab. Bie fie aber Die Freiheit der Rirche mit ber weltlichen Berrichaft berfelben in unmittelbarer Berbindung bachte, zeigt ein Borgang auf bem Concil, über ben wir leiber nicht gang zuverläffig unterrichtet find, ba ein boswilliger Begner Silbebrands und allein von bemfelben Runde giebt. Es ift ber Bifchof Bengo von Alba, ber felbst auf bem Concil zugegen mar, bem man aber auch ba, mo er ale Augenzeuge berichtet, oft ben Glaus ben verfagen muß. Silbebrand, ergablt er, habe ben Papft mit einer Arone geziert, auf beren unterem Reif bie Worte gestanben hatten: Corona regni de manu Dei b. h. bie Konigefrone aus Gottes Sand, auf dem oberen: Corona imperii de manu Petri b. h. die Raifer: frone aus Betri Sand. Der Unblid bes gefronten Bapftes habe bie Berfammlung, berichtet Bengo, fo in Bermirrung gefest, baß fie fich gar nicht wieder habe beruhigen fonnen. Co gerechtfertigt auch bas Miß= trauen gegen Bengos Berichte im Allgemeinen ift, fo wird er boch bier

feine Erfindung feiner erhipten Phantafie bem leichtglaubigen Lefer als geschichtliche Babrheit aufgeburbet haben. Denn unerhort mar bis babin, baß fich ein romifder Bifchof mit ber Rrone fcmudte, mabrent Die papftliche Kronung icon in ber nachsten Zeit als eine hergebrachte Geremonie erscheint. Auch mas Bengo von ber Doppelfrone berichtet, wird fich nicht anfecten laffen. Die Bapfte legten eine folche um die Mitra, ebe fie im Anfange bes vierzehnten Jahrhunderts bas Triregnum (bie dreifache Krone) annahmen; eine einfache Krone ift von ihnen unferes Wiffens niemals getragen worden. Go vereinigt fich Alles, um Bengos Bericht zu bestätigen, und ift mirklich geschehen, mas er berichtet, fo fteht außer Zweifel, daß Silbebrand bereits bamale die fühnften Folgerungen aus feiner 3bee von ber Freiheit ber Rirche gezogen batte und feinen Unftand nabm, biefe 3bee mit allen ihren Confequengen vor ber Welt zu enthüllen. Jene Doppelfrone mit ihren Inschriften fprach deutlich genug aus, daß Königthum und Raiferthum von Gott und bem heiligen Betrus unmittelbar ben romifden Bifcofen übertragen fei, baß jebe anderweitige lebertragung beshalb nur von bem Stuble Betri ausgeben fonne. Satte bas Papftthum bisber in Abhängigfeit von bem Raiferthum geftanben, fo brachte bas neue Cuftem, fonnte es burchgeführt merden, das Raiferthum in unmittelbare Abhängigfeit von bem Bapftthum und bamit zugleich jede andere weltliche Dacht in Die Dienitbarfeit ber romifden Rirde.

#### Bulfskräfte des Papftthums.

Kaum ist ein schrofferer Gegensatz benkbar, als zwischen den neuen Ansprüchen Roms und den durch Berjährung gebeiligten Machtbesugnissen der deutschen Krone bestand. Wie schwach auch im Augenbliss das Kaiserthum in dem Knaben Heinrich sich darstellte, wie gebunden die Reichsgewalt durch das Mitregiment der Fürsten war, Hildebrand mußte sich doch auf einen Kamps gesast machen und die Kräfte überschlagen, auf die er in demselben zu zählen hätte. Die Beschlüsse des Concils selbst zeigen, auf welche Kräfte innerhalb der Kirche er da seine Hossungen setze. Es war weniger der deutsche Klerus, als die Geine sichseit Italiens, Frankreichs und Burgunds; es war vor Allem Cluny mit seinem weitreichenden Einfluß und die fanatische Schaar der Patazener in der Lombardei.

Wie mußte es ben Muth jener Mailander beleben, welche ben Rampf gegen ben Nicolaitismus ju ihrer Lebensaufgabe gemacht hatten, wenn jest die icarfften Magregeln gegen die Briefterebe von Rom felbst ergriffen murben! Es ift ein überaus folgenreicher Ranon biefes Concils, welcher ben Laien Die Meffe eines verheiratheten Priefters gu horen verbietet, welcher jugleich jeben verheifatheten Briefter, Diafon und Subbiafon feiner Ginfunfte beraubt und vom Chor ausschließt, bis Rom über ihn geurtheilt babe. Das Papftthum fonnte fich nicht beftimmter fur bie Bataria erflaren, und es ift fein Bunber, wenn fie bald überall in ber Lombarbei festeren Bestand gewann. Und jo lag es andererseits gang in ben Tenbengen ber Cluniacenser, wenn ein nicht minder bedeutsamer Ranon bes Concils auf Die Berftellung bes fanonifchen Lebens in feiner alten Strenge bei ben bischöflichen Rirchen brang, ein vollständiges Bufammenleben und das Aufgeben eigener Umteeinfunfte von ben Domberren verlangte; es hatte ben Unidein, ale ob man alle Domftifte in Moncheftofter verwandeln wollte. Silbes brand felbft veranlagte, bag einige milbernde Bestimmungen, welche bie Deutsche Kirche in ber Regel Chrobegangs von Det eingeführt hatte, jest befeitigt murben; was bie gefammte Rirche bisher fur Recht gehalten babe, muffe nicht in bem "fleinen Binfel Deutschlanbo", meinte er, anbere gehalten merben. Und welche Ausficht eröffnete es allen Beiftlichen, die in ben Grundfagen bee Pfeuboifitor erzogen maren, wenn von bem Stuble Betri nun in fcneibenber Scharfe bie Forberungen ausgesprochen murben, baß fein Laie über einen Alerifer richten burfe, daß Riemand ein Kirchenamt aus Laienhand annehmen follte; obichon iolde allgemeine Berbote obne bestimmte Strafandrohungen gunachft wenig praftische Bebeutung zu haben pflegten.

Man fennt die nahen Beziehungen Hilbebrands zur französischen Kirche; Nichts mußte ihm jest mehr am Herzen liegen, als sie zu erhalten und den gesammten gallicanischen Alerus auf das Engste an Rom zu fetten. Er wußte nur zu gut, daß dieser Kirche durch Berengars Lehren ein gefährliches Schisma drohte: um jeden Preis suchte er es zu vershindern, selbst der Preis der eigenen lleberzeugung war ihm da nicht zu theuer. Berengars Freunde hatten mit großer Freude gesehen, wie Hilbebrands Einfluß jest die römische Eurie beherrschte; Nichts kam ihnen willsommener, als eine Aufforderung des Cardinals, Berengar solle persönlich auf dem römischen Concil erscheinen. Berengar trat die

Reife mit ben besten Soffnungen an; er baute auf feinen Freund, ben machtigen Cardinal. Aber er mußte bitter empfinden, wie fehr er fich in ihm getäufcht hatte. Silbebrand hinderte nicht, daß ber Cardinal Sumbert Berengar ein Glaubensbefenntniß abprefte, in bem er alle feine bieberigen Lehren widerrufen und ber robften Auffaffung bes Abendmablbogmas zuftimmen mußte: ein Glaubensbefenntniß, welches lediglich ber 3mang bem in feiner Unficht fich immer mehr befestigenden Manne aufburden fonnte und welches er von fich warf, fobald er ber beangftigenben luft Rome wieber entronnen war. Wenn Silbebrand Berengar fo feinen Begnern preisgab, fo fonnte ihn nichte Underes beftimmen, ale bie Beforgniß, durch einen bem freibenfenden Lehrer gunftigen Spruch bie ftrengere Beiftlichfeit Franfreichs von Rom abzumenben; vornehmlich nahm er babei mohl auf Lanfrant Rudficht, ber in Frantreich bereits eine geiftige Macht geworden mar. In ber That gestalteten fich die Beziehungen bes Papfttbums zur frangofischen Rirche in fehr befriedigender Weife : der Papit bachte ichon baran, felbit nach Frantreich ju geben, um bier abnliche Triumphe, wie einft Leo IX., ju feiern.

Unfraglich waren die Streitfrafte, welche die Kirche unmittelbar bem Papfithum barbot, felbst für die politische Stellung desselben von größtem Belange; auch die Kirche trug ja das Schwert, dessen man in den bevorstehenden Kämpfen bedurfte. Aber Hilbebrand übersah sehr wohl, daß man gegen das Kaiserthum nicht allein mit den firchlichen Mächten streiten könne, sondern auch des Beistandes der weltlichen Gewalten bedürfe. Auch hier rechnete er weniger auf Deutschland, als auf Italien und Frankreich.

An allen Höfen Frankreichs war Hilbebrand bekannt; überall batte er Berbindungen angeknüpft, die er nun fester und fester anzog. Mit dem Grasen von Poitiers und Anjou stand er längst in den vertrautessten Beziehungen, welche ihm jest vortrefslich zu Gute kamen. Der Herzog Wilhelm von der Normandie, dessen Che der Papst Ansangs als blutschänderisch verurtheilt hatte, wurde durch Lanfrank alsbald mit Rom ausgesöhnt und galt fortan als ein geborsamer Sohn der Kirche. Auch um die Freundschaft König Heinrichs I. bewarden sich Hilbebrand und der Papst, und mit dem besten Erfolg. In Anwesenheit zweier päpstlicher Legaten wurde der siebenjährige Philipp am 23. Mai 1059 zum Nachsolger seines Baters zu Reims geweiht; die Vorgänge bei dieser Feierlichkeit stellten König Heinrich in das Licht eines Bor-

sechters ber Kirchenresorm, obwohl ihn noch vor Kurzem ber Cardinal Humbert als einen Rebellen gegen Gott, als einen zweiten Julian und den schlimmsten der Simonisten gebrandmarkt hatte. Für die Plane Roms starb Heinrich zu srüh, im August des Jahres 1060. Daß nun auch in Frankreich eine vormundschaftliche Regierung eintrat, mochte Hildebrand weniger als eine Förderung seiner Absichten ansehen, als die schwache Regentschaft in Deutschland. Aber der Bormund des jungen Philipp wurde zum Glud des Papitthums Graf Balduin V. von Flandern, der alte Bundesgenosse Herzog Gottsrieds, derselbe Mann, der so manchen Strauß gegen Kaiser Heinrich III. ausgesochten hatte. Obschon die Kaiserin Ugnes von der Loire stammte, übte sie damals doch kaum den leisesten Einfluß auf die Entwickelung der französischen Ungelegenheiten, die dagegen Rom für seine Interessen zu nupen nicht ohne Erfolg bemüht war.

Aber jo groß die Theilnahme Silbebrands und bes Papftes an dem Bang ber frangonifden Politif mar, vornehmlich beschäftigten fie boch Die Verhältniffe Italiens felbft. Vor Allem war man bier burch Die gange Lage ber Dinge an Bergog Gottfried gebunden. Fur bas Berhaltniß ber romifchen Curie ju ibm ift es febr bezeichnent, bag Uncona, weil es fich nicht bem Bergog unterwerfen, sondern nur bem Papit die Thore öffnen und unterthan bleiben wollte, bamals von bem Banne Roms getroffen murbe. Go menig nun Silbebrand Die Berbienfte entgingen, welche fich Gottfried um das reformirte Papitibum erworben hatte, fo wenig verfannte er boch bie Befahren, welche ber firchlichen Bartei von einem Manne drohten, beffen Bolitif mefentlich burch die deutschen Berhaltniffe bestimmt murbe und ber in Italien als Statthalter bes beutichen Reiche baftanb. Um fo größer waren biefe Befahren, ale ber Ebrgeig Gottfriede unberechenbar machte, welche Bege er ichließlich ein= idlagen wurde. Um fich ju fichern, bedurfte man gegen ibn eines Begengewichts in Italien, und dies fonnte man nur in ben normannischen Rittern bes Gubens finden. Richts mar beshalb bringenber, ale ben Bund mit ben Rormannenfürften, ben Silbebrand bereits geichloffen batte, ju befestigen und zu verftarfen.

Bald nach dem Schluß des Concils begaben fich der Papst und Hilbebrand nach Monte Cassino, und im Juli nach Melfi mitten unter die Normannen Apuliens. Eine große Synode wurde hier gehalten, deren Beschlüffe den Cölibat der Priester in den judlichen Landschaften Grejebrecht, Rauferzeit. III. 4. Aus.

Italiens burchzuführen bezwecten. Der Bann, ben Lev IX. einft über die Normannen ausgesprochen hatte, icheint erft bamale völlig gurudgenommen und daburch eine vollständige Aussohnung gwischen ihnen und bem Stuhle Betri berbeigeführt ju fein. Bei weitem aber bas Bichtigfte mar, bag ber Papft bier mit Robert Guiscard und Richard von Capua perfonlich zusammentraf und von ihnen die Sulbigung empfing. Robert, ber eben bamale feine Eroberungen in Calabrien gludlich fortjegte, hatte nich, fobald er die Unfunft bes Papites erfubr, ichleunig nach Melfi begeben. Willig erfannte er ben Nachfolger Betri als feinen Lehnsberrn an, und ber Papit nahm feinen Anftand ibn ale Bergog von Apulien, Calabrien und Sicilien zu belehnen, obgleich Robert die beiden erften gander nur theilmeife in Sanden batte und in Sicilien feinen Fußbreit Landes bejag. Es blieben ihm jogar Befigungen im Fürstenthum Benevent, welche einft bem Stuble Betri gebort hatten und auf die er feinen Unfpruch, ale ben ber Eroberung, befaß. Ebenjo erfannte ber Bapft von Neuem Richard ale Fürften von Capua an und beließ auch ihm die von ben Rormannen befegten Theile bee Batrimonium Betri, mogegen ibm Richard nun perfonlich Lebnetreue guidwor. Seitbem nannten fich bie normannischen Gewalthaber Kurften und Bergoge burch bie Gnade Gottes und bes beiligen Betrus. Gie batten einen neuen Rechtstitel auf ihre Befigungen gewonnen, und wie bas Papftthum felbft eine nationale Stellung ju geminnen juchte, ichien es auch die Rormannen ben nationalen Intereffen Italiens naber gu bringen. Minbestens ber Rterus borte allmablich auf, Die Normannen als Fremdlinge zu betrachten, ja fab fie wohl als Befreier von bem Jode ber deutiden Berrichaft an.

Der Lehnseit, ben Robert zu Melfi dem Bapfte leistete, ist erbalten. Es ist ein Basalleneid in ber üblichen Form, ber überdies sehr bestimmte Verpslichtungen dem Herzog auferlegte. Er verpstichtete ihn alle Hoheitsrechte und Bestungen des heiligen Petrus zu vertheidigen, den Papst in seiner Gewalt zu schirmen, das Patrimonium Petri und das Fürstenthum Benevent nicht anzugreisen oder in Best zu nehmen, es sei denn mit ausdrücklicher Genehmigung des Papstes und abgesehen von dem, was ihm der Papst sest oder in der Folge einräumen sollte, serner von allen Bestungen des heitigen Petrus, die er in seinem Bests babe oder bekommen werde, jährlich einen sesten Ins zu zahlen, alle Kirchen mit ihren Bestsungen in seinen Ländern dem Regiment des

Papstes zu unterwersen und in der Trene gegen Rom zu erhalten. Robert verpstichtete sich weiter, feinen Lehnseid zu leisten, als vorbebaltlich seines Lehnsverhältnisses gegen die römische Kirche, und versprach endlich auf Erfordern die Einsehung jedes kanonisch gewählten Papstes mit allen seinen Kräften zu unterstüßen. In einem zweiten Gide, der ebenfalls erhalten ist, wird der erwähnte Zins näher bestimmt: er soll mit zwölf Denaren von jedem Joch Ochsen in allen Bestungen des Papstes, die Robert noch selbst in der Hand hat, abgetragen und alle jährlich zu Ostern in Rom eingezahlt werden. — Die Formeln der damals von Richard geleisteten Eide sind nicht auf uns gekommen; wir wissen aber, daß sie den gleichen Inhalt hatten.

Bon Melfi begab fich ber Papft nach Benevent, wo er im Anfang bes August ebenfalls eine zahlreich besuchte Synobe hielt. Die Stabt war damals noch in ben Händen des Langobarden Landulf VI.: wie weit dieser die Oberhoheit des Papstes anerkannte, läßt sich nicht ermitteln, doch ist aus den Verhandlungen mit den Rormannen klar, daß Rom seine Ansprücke auf das Fürstenthum Benevent mit Hartnäckigkeit festbielt, und diese gewannen, seit der Papst als der Oberlehnsherr Apuliens, Calabriens und des Fürstenthums Capua von den Normannen anerkannt war, offenbar eine ganz neue Bedeutung.

Das römische Bisthum hatte im füblichen Italien eine Stellung gewonnen, wie es niemals juvor befeffen, und bie Erweiterung feiner Macht war auf Roften bes morgens und noch mehr bes abendlanbifchen Reiche erfolgt. Wir miffen, wie bas Bapftthum ju berfelben Zeit mit den bewegenden Mächten Norditaliens in ber engften Beziehung ftand und auch bier einen immer tiefer greifenten Ginfluß entfaltete. 218 Lebnoherr ber Normannen, ale Schupherr ber Pataria und Bunbesgenoffe Bergog Gottfriebs und ber Beatrir ftant ber Papft in ber Mitte ber gefammten italienischen Bewegung; Die Geschichte Der Salb= infet hatte wieder einmal in Rom ihr Centrum gefunden. Es maren nicht geringe Erfolge fur ben romifden Bijdof, bag er bie Burgen bes twrannischen Stadtadels gebrochen und bie hartnädigen Stiere ber Lombarbei gebandigt, daß er bem Ergbifchof von Mailand und ben normannifden herren die Inveftitur ertheilt hatte. Richt nur die geiftliche, fondern auch die weltliche Macht in Italien ichien ihm wie von felbit jugufallen, mabrent fich jugleich bie Berhaltniffe Franfreiche in gunftiger Beije für ihn entwidelten und von dem fcmachen Regiment in Deutsch=

land ein nachhaltiger Widerstand kaum zu erwarten war. Die Angelegens heiten der römischen Curic nahmen in dem ersten Jahr des Nicolaus eine so glückliche Wendung, wie sie Hilbebrand niemals hatte boffen können.

### hildebrand als Archidiakon der römischen Kirche.

Im Herbst 1059 kehrte der Papst nach Florenz zuruck, wo er das Bisthum beibehalten hatte und auch bis an sein Ende bewahrte. Hier in der Rähe Gottfrieds und der Beatrir lebte er meist in der Kolge und pflegte nur um die Osterzeit Rom zu besuchen, um dort die großen Synoden zu halten. Die Geschäfte der Stadt Rom und der Curie scheint meistentheils Hildebrand geführt zu haben, der, von Anbeginn dieses Pontisicats an die Triebseder aller Dinge, nun auch öffentlich eine hervorragende Stellung erhielt.

Es war im Sommer oder Herbst 1059, daß der bisherige Archie biakon ber römischen Kirche, Mancinus mit Namen, zurücktrat und Hilbebrand in bessen Stelle einrückte, welche ihm die weltlichen Geschäfte der Curie fast ganz in die Hände gab. Etwa um dieselbe Zeit wurde auch die große Abtei von St. Laul bei Rom, eben so wichtig durch ihren Reichthum, wie durch die seit mehr als einem Jahrhundert gespstegten Beziehungen zu Cluny, seiner Leitung unterstellt.

Als Leiter von St. Paul trat Hilbebrand wieder bem monchischen Leben naber, bem er seit mehr als einem Jahrzehnt sich unter ber Dissbilligung Bieler entsremdet hatte. Aber viel sehlte daran, daß das Kloster ihn den weltlichen Geschäften und dem Weltleben entzogen batte. Kaum sah man die Kutte unter seinen reichen Gewanden; saum ahnte man den Klosterbruder, wenn er inmitten der tosenden Menge zu Gericht saß und die mächtigsten Herren in seinem Gesolge nach sich zog. Als er einst so auf einer Reise allen Glanz eines bössschen Mannes entsaltete und Hugo von Clunv ihm zur Seite ritt, beschlichen diesen doch wunderliche Gedanken. Ein Mensch, dachte er, von so niederer Geburt und unbedeutender Persönlichseit, gebietet zest über so viele vornehme Leute; er wird sicherlich noch nach Höherem trachten. Hilvebrand bemerkte, was in der Seele des Abts vorging. "Du haft von mir arge Gedanken; nicht mir schreibe ich diese Ehre, sondern den

heiligen Aposteln zu": so sprach er zum Abt und gab seinem Pferbe bie Sporen.

Den inneren Biberfpruch biefes bofifchen Monchthums und monchifden Belttreibens, wie er in Silbebrande Leben und Birfen bervortrat, fublte wohl Riemand tiefer, ale Betrus Damiani, der faum noch in beffen Rabe ausbauern fonnte. Den alternben Gremiten verlangte nach Bugubungen, nach Contemplation, nach Rube fur Leib und Seele; aber immer wieber trieb ibn ber Archibiafon in jene weltlichen Rampfe und Muhen, bie ihm ebenfo mighagten, wie fie Bilbebrande Ratur entsprachen. Schon gleich nach Stephans Tobe hatte Beter Alles gethan, um bes Bisthums Ditia entledigt zu werben und Rom entflieben zu fonnen. Er wußte wohl, bag Bilbebrand in Schmabungen ausbrechen werbe; er borte ihn fprechen: "Gieh, er will fich verfriechen und unter bem Schein ber Bufe aus Rom entweichen; mabrent wir bie Site bes Rampfes tragen muffen, fucht er bie Ruble bes Schattens." Dennoch hoffte er "feinem von freundlichen Worten überflicfenben Tyrannen, ber ihn mit ber Liebe eines Rero hegte, mit Ablerefrallen ftreichelte," "feinem beiligen Satan," wie er ihn fpater einmal nannte, zu entgeben. Aber er hoffte umfonft. Wohl wurde ibm gewährt bann und wann nach feinem Rlofter gurudzufehren, auch nahm man ihm bie Ginfunfte feines Bisthums, bod ben bifcoflicen Titel und feine Stellung ale Carbinal mußte er behalten, um mit feinen großen Gaben ben Planen Silbebrands ju bienen. Er mußte es recht mohl, bag er nur ein Bertzeug eines Mannes mar, von dem er felbft nich faum fagen fonnte, ob er ihn mehr liebte ober fürchtete. Es verfing wenig, daß er zuweilen nich und Andere bereden wollte, daß er allein den Alles Bezwingenben zu leiten vermöge; bas Jod machte fich boch bald wieder fühlbar. "Dein Wille," idrieb er in einer Stunde überftromenben Unmuthe an Silbebrant, "hat fur mich immer schlechthin fanonische Autoritat gehabt, und nie habe ich fo geurtheilt, wie es meine Deinung war, fondern nur wie Dir es beliebte. Möchte ich boch, feit ich ber romifden Rirche verbunden bin, jo Gott und tem heiligen Betrus ge= bient haben, wie ich alle Deine Beftrebungen ftete ju unterftugen bemuht war!" Er bat Gott, ben armen Betrus aus ben Sanben Silbe= brande gu befreien, wie er einft den großen Apostelfürsten Betrus aus bem Kerfer bee Berodes erloft babe. Man begreift ben inneren 3mang tiefes herzens und verfteht, wie es fich immer von Reuem aus ber

heißen Fieberatmosphare Roms nach ber reinen Bergluft von Fonte Avellana sehnte. Gerade im Gegensatz gegen Petrus Damiani tritt die eigenthümliche Natur Hilbebrands erft recht beutlich bervor.

Berwandtere Geister fand Hilbebrand in ben weltgewandten Monchen von Monte Cassino, namentlich in Männern von fürstlicher Abtunft, wie der Abt Desiderius und dessen Freund Alphanus waren. Bon
dem Letteren, der erst vor Kurzem das Kloster mit dem erzbischösslichen
Sit von Salerno vertauscht batte, ist uns ein merswürdiges Gedicht
erhalten, in dem Hilbebrand den alten Staatsmännern Roms an die
Seite gestellt, oder vielmehr über sie erhoben wird, weil er nicht gleich
jenen den bedenklichen Weg der Gewalt, sondern den sicheren Pfad
des Rechts einschlage. Das Recht und der Bann, meint Alphanus,
seien die geeignetsten Wassen, um die wilde Barbarei, bei der noch die
Königsherrschaft stehe, dauernd zu unterwerfen. So redet er Hildebrand an:

Nimm bes erften Apostels Schwert, Betri glübenbes Schwert, jur hand! Brich bie Dacht und ben Ungeftum Der Barbaren: bas alte Joch Laf sie tragen für immerbar!

Sieh, wie groß die Gewalt bes Banns: Bas mit Strömen von Kriegerblut Einstmals Marius helbenmuth Und bes Julius Kraft erreicht, Wirtst bu jest burch ein leifes Wort.

Rom, von Neuem burch bich erhöht, Bringt bir schulbigen Dant; es bot Richt ben Siegen bes Scipio, Reiner That ber Quiriten je Wohlverbienteren Kranz, als bir.

Unverfennbar ift, daß sich in Alphanus und gleichgestimmten Seelen die Borstellungen von der einstigen Weltberrschaft des friegerischen Roms unmittelbar mit den neuen Erfolgen des Papstihums verbanden, daß Anschauungen der antisen Welt gleichjam aus der Nacht der Bergesienheit wieder in das Weltleben eintraten und ruhmreiche Erinnerungen des alten Italiens auslebten. Wir wissen, daß diese Erinnerungen auch auf Hildebrand selbst von Jugend an ihren Zauber übten. Aber man wird die Macht dieser Reminiscenzen auf ihn und seine Freunde boch nicht überschäßen dürsen. Zunächst gingen diese Mönche

von den firchlichen Gesichtspunkten ihrer Zeit aus, von den reformatorischen Ideen Elunys und von der Forderung absoluter Freiheit der Kirche, wie sie im Pfeudoisstor begründet war; von der Idee der firchlichen Kreiheit mußten sie dei den obwaltenden Weltverhältnissen dann mit Nothwendigkeit zu der Vorstellung einer hierarchischen Theofratic geführt werden. Analogien mit dem heidnischen Alterthum konnten in ihrem Ideal niemals breiteren Raum gewinnen, und auch die nationalen Unterschiede mußten sich in demselben eher verwischen, als scharf hervortreten. Das Ideal ihres Gottesreichs bildete sich bei weitem mehr nach den Formen der jüdischen Theofratie und der Karolingischen Monarchie, als nach irgend welchen staatlichen Einrichtungen der italienischen Vorzeit.

So unleugbar bies ift, bat boch Richts bas Emperfommen ber Sierarchie mehr begunftigt, ale baß fie mit ben nationalen Regungen Staliens gegen bas Raiferthum im entscheibenden Augenblid fich verbinden und gleichsam an die Spipe der bewegenden Rrafte in der Salbinfel treten tonnte. Diefe Gunft ber Berhaltniffe erfannte Silbebrand mit scharfem Blid und zeigte, wie fie ju nugen fei. Es war dies ein ungemeines Berbienft um bie romifche Gurie, welches ihm unmittelbar ihre Leitung und zugleich alle Faben ber italienischen Politif jener Beit in die Sand gab, einer Politif, Die fich gegen bas beutsche Raiferthum richtete. Man weiß, welche Thatigfeit er ba im Dienfte ber Rirche und im Glauben an einen von Gott gegebenen Beruf entfaltete, wie groß er feine Blane anzulegen, wie flug er feine Widerjacher zu behandeln mußte. Aber Die Eigenheit bes Monche bat er als Politifer boch nie gang verleugnen fonnen, und feinen Entwurfen, jo weit fie bic Welt umspannten, fühlte man boch ftete bie Rlofterschranfen an. Es ift nicht von ungefähr, wenn bie Welt ben Monch zulest verließ und er an feinem eigenen Werfe ju Grunde ging.

3.

# Die Regentschaft der Kaiferin Agnes.

### Die inneren Buftande Deutschlands.

Indem bas Bapfithum unter ber Leitung eines jo energischen Geisftes, wie hilbebrand mar, eine feindselige Richtung gegen bas Raifer-

thum einschlug, schien bieses in ber Hand eines schwachen Weibes kaum noch eines erfolgreichen Wiberstands fähig. Die glorreiche Regierung Heinrichs III. hat dem Regiment seiner Wittwe freilich einen matten Abglanz gelassen, und im Vergleich zu den späteren Wirren mochten die Zeiten der Agnes woht als beneidenswerthe gelten, zumal sie selbst in der Folge durch Devotion die Meinung des Klerus für sich gewann. So begreift sich, daß man alsbald ihr Regiment als glücklich zu preisen ansing, aber in Wahrheit war es traurig genug, und alle Zeugnisse, die unmittelbar jener Zeit entstammen, lassen daran nicht den mindesten Zweisel. Nicht von fern hat die Französin die gleiche Kraft und Tücktigsfeit gezeigt, wie einst in ähnlichen Verhältnissen die griechische Theosphano, die Wittwe Ottos II.

Ugnes von Poitiers war fcon, reid, gebildet und ftant noch in ben Jahren ber Bluthe: man erwartete faum andere, ale bag fie mit ihrer Sand jum zweiten Dal einen Sterblichen begluden murbe. Benn fie bennoch im Wittwenftanbe beharrte, geschah es unfraglich im Intereffe ihres Cohnes und bes Reiche. Die üblen Radreben, welche ihre Reufcheit antafteten, bat fie am wenigsten verdient. "3br Beschlecht ift verbachtig," fdreibt ein Bamberger Rlerifer, "wie ihr Raturell; ihr Naturell, wie ihre Beimath; ihre Mutter gahlt fo viele Bublen, wie Beburtstage." Ramentlich begte man bei Ugnes vertrauten Beziehungen ju Bifchof heinrich von Augeburg Die ichlimmften hintergebanten. Wie wenig fie begrundet maren, zeigt Petrus Damiani, in beffen Augen es boch faum ichlimmere Gunben, ale geschlechtliche, gab. 2118 ibm einige Jahre fpater Ugnes beichtete und mit ber angftlichen Gemiffenhaftigfeit, bie ihr eigen mar, ihr ganges Leben vom fünften Jahre an barlegte, fonnte er fie nur aufforbern fortzufahren, wie fie begonnen batte; nicht einen Fafttag legte er, ber ftrengfte Gunbenrichter, ihr ale Buge auf. Man fann nach foldem Zeugniß faum bezweifeln, bag Ugnes, in ben Unterweifungen Clunve erzogen, burch bas Unbenfen an einen religios tief erregten Gatten getragen, mitten in aller faiferlichen Bracht rein wie eine Ronne lebte und von ben Geboten ber Religion um feinen Auß breit wich.

Aber ihr war eine Aufgabe gestellt, die fie in taufend weltliche Sorgen versenste, mit Rothwendigseit in die schwierigsten Conflicte versete, und es gebrach ihr durchaus an Urtheilsschärfe und Charafterstärte, an Eigenschaften, ohne welche sein Regiment bestehen fann und

am wenigsten biese kaiserliche Gewalt zu bewohren war, die sie ihrem Sohne erhalten sollte und wollte. Denn der beste Wille, die Zukunst ihres Sohnes und des Reichs zu sichern, beseelte sie ohne Frage, doch ohne Festigseit des Charafters konnte er in Verhältnissen, wie die ihren waren, wenig fruchten. Ein schwaches Regiment hat in seinem Gesolge zu allen Zeiten die Willfür, und Ugnes Schwachherzigseit verdarb mehr, als selbst einer bösgearteten Trannei möglich gewesen ware.

Die beutschen Fürften hatten bei bes Raifere Tobe ben übermäßigen 3mang ber Berrichaft abgeschüttelt; fie fühlten fich einmal wieder als Berren ihrer Entichluffe und beanspruchten einen Untheil am Reichs regiment, ber ihnen auch fdmer beftritten werben fonnte. Gie maren fo einig, wie fie felten gewesen, und ihre Ginigfeit ichien Anfange gur Stupe für ben Thron bes fleinen Beinrich zu bienen. Aber ihre Gintracht mabrte nur fo lange, ale es ihre Stellung gegen bie Rrone gu fichern galt. Balb mar es Reinem biefer großen herren genug, feine Stellung gemahrt zu miffen, Jeber wollte vielmehr machtiger werben, als ber Unbere, Jeber ben gunftigen Zeitpuntt benugen, um an Befit unb Ebren zu machsen. Dan suchte emporzufommen burch bie Gunft bes Sofes; gelang es nicht, burch eigene Rraft und Bewalt ber Waffen. Parteiungen entftanden aller Orten. Intriguen beberrichten ben Sof, Rebben erfüllten bas Reich; bort maren bie Bunftlinge und bas Golb mächtig, bier bie Bafallenschaaren und bas blanke Gifen. Lift galt gegen Lift, Gewalt gegen Gewalt. "Der Konig war ein Knabe," fagt ber Altaicher Annalift, "bie Mutter gab balb biefem balt jenem, ber ihr Rath bot, willig nach, und bie Unberen, bie am Sofe machtig waren, trachteten nur nach Belb; ohne Gelb fonnte Riemant bort feine Sache führen, zwischen Recht und Unrecht wußte man nicht mehr zu untericheiben." Co ichlicht mar ber Landfriebe gemahrt, bag im August 1058 mehrere oftfrankische herren auf eigene Sant gusammentraten, um ibn zu erhalten und fich vor Räubern gu fcugen. "Das Recht hatte feine Schreden verloren," heißt es in ber alten Biographie Seinriche IV.

Bei ben Verhältnissen bes Kaiserreichs mußten auch bie Bischöse in biese Wirren hineingezogen werben. Gerade auf ihren Beistand war bie Krone hauptfächlich verwiesen; gerade sie war mit dem Wachsthum bes Reichs mächtig geworden, und zum großen Theil auf Kosten der weltlichen Fürsten. Ihre Gewalt herabzudrücken schien ber gunftige

Augenblid gefommen, ben ber Abel nicht unbenutt laffen wollte. Je naher beshalb ein geiftlicher herr ber Kaiferin ftand und je mehr er feine Stellung zu feinem Gunften ausbeutete, besto verhaßter mar er bem Abel, ber ihn zu verfolgen nicht mube wurde.

Erzbifchof Abalbert von Bremen hatte am Sofe Beinrichs III. eine fo einflugreiche Rolle gespielt, bag bie Raiferin feines Rathe nicht entbehren fonnte; auch gab es faum einen ergebeneren Diener bes Raiferhaufes. Manes fannte feine Treue und belobnte fie reichlich. Aber alle Gunft bes Sofes fonnte ihn nicht vor ben Bewaltthaten ber Billinger ichugen, unter benen feine Diocefe auf bas Furchtbarfte litt. Roch bei Lebzeiten feines Baters, bes alten Bergogs Bernhard, verheerte Orbulf bie Guter ber Bremer Rirde mit Feuer und Schwert, und folimmer noch murbe es, ale er nach bes Baters Tote (29. Juni 1059) felbft bas Bergogthum antrat. Bas half es bem Erzbischof, bag er über Orbulf und feinem Bruder hermann ben Bann aussprach, baß er fich mit ben bringenbften Befchwerben an ben hof manbte? Man achtete ben Bann nicht, man verspottete bie Raiferin und ihren Cobn. Abalbert blieb julest fein anderes Mitel ale ben Grafen Bermann burch große leben fur ben Schut ber Rirche ju gewinnen, um ihn fo von feinem Bruber zu trennen.

Beffer mußte fich Unno von Roln zu helfen, ber wohl absichtlich allzu nahe Berührungen mit ber Raiferin mieb. In ben tothringischen Berhaltniffen hielt er eng ju Bergog Gottfried. Wir miffen von Bufammenfunften, Die er mit Gottfried, mit bem Ergbifchof Cberhard von Trier und bem Bfalggrafen Beinrich zu Andernach batte. Auch mit bem legtgenannten Fürften muß er bamale in gutem Bernehmen gestanben haben, aber bald gerfiel er mit ihm. Denn in den Banden bee Pfalggrafen befant fich eine fefte Burg auf einer Unbobe an ber Sieg, von beren Mannen die Befitungen ber Rolner Diocefe ofter gebranbichatt wurden. Unno, entichloffen wie immer, fprach über bie Rirdenrauber ben Bann aus und ergriff jugleich gegen ben Bfalggrafen bie Baffen. Der Erfolg war fur ibn; gefangen wurde Beinrich nach Roln gebracht und übergab hier Siegburg bem Erzbijchof, ber fpater bajelbit ein Rlofter erbaute. Der Unmuth über Diefen Berluft und Die ichimpfliche Riederlage trubten ben Beift bes Bfalggrafen: Die Welt efelte ibn an; er trennte fich von feiner Gemablin Mathilbe, einer Tochter Bergog Bogelos von Lothringen und einer Richte Gottfrieds, und ging in bas

Kloster Gorze, wo er die Monchofutte anzog (1059). Aber nicht lange duldete es ihn fern von der Gattin; er verließ das Kloster und kehrte in ihre Urme zurud. Zugleich bot er seine Mannen zu einem neuen Kampf gegen den Erzbischof auf.

"Bie ein wuthenber Gber" verheerte Beinrich nun bie Umgegent von Roln; ringoum fab man bie brennenben Dorfer, und ichon jog er gegen bie Stadt felbit. 2118 ihm aber bie Rolner bier entgegentraten, febrte er nach feiner Burg Rochem an ber Dofel jurud, wohin ihm alsbald Annos Bafallen folgten und Die Burg umftellten. Gben ruftete man fich zu einem entscheibenden Rampfe, ba bereitete eine furchtbare That der Febde ein unerwartetes Ende. Als der Pfalzgraf in einem Burggemach traulich neben feiner Gemablin faß, fprang er ploglich auf, rif in einen Unfall von Raferei eine Art von ber Band und fraltete ihr bas Saupt. Unter mahnfinnigem gachen trat er bann unter feine Mannen und berichtete ihnen, mas geschehen mar. Man band ibn und brachte ibn in bas Rlofter Echternach (1060), wo er feine Tage befchloß; ben Cobn Beinriche lief Unno erziehen und ftattete ibn ipater mit einigen geben aus. Go mar ber Balggraf untergegangen, ein Mann, ber bem machtigften Raifer verwandt und einft jum Rachfolger Beinriche III. bestimmt mar. Es mar wenig fpater, bag auch fein Bruder Konrad ftarb (1061), nachdem er fich bes Bergogthums Rarnthen, von bem er ben Titel trug, ju bemadztigen vergeblich versucht batte. Diejes ruhmreiche Geichlecht eilte auf bas Rläglichfte feinem Berfalle entgegen. Die Pfalgrafichaft in Lothringen fam an einen Grafen Bermann, welcher dem Gleiberger Zweige ber Luremburger angeborte, aber fie verlor jugleich viel von ihrer bieberigen Bedeutung.

Niemand hatte durch den Fall des angesehensten Geschlechts in Unterlothringen mehr gewonnen, als Anno. Mit gewaltigem Selbstewußtsein trat er, der Sohn eines schwädischen Rittersmannes, auf, der sich jest den ersten Fürsten des Reichs zur Seite stellte; er wollte der Welt zeigen, daß er wisse, wie große Dinge Gott an ihm gethan habe. Größeres sollte Köln ihm zu danken haben, als einst den Sohnen von Königen und Kaisern, und wenn irgend Einer, glaubte er der Mann zu sein, inmitten dieser schwierigen Zeiten die erste Rolle im Reiche zu spielen. Ein entschiedener, rücksichtsloser Charafter, mit allen Harten eines Emporfömmlings, konnte er unmöglich der Kaiserin gefallen. Aber seine Stimme war dennoch bei Hose von großem Einfluß, wie

sie es aller Orten war und bei dem unleugbaren Gewicht des Mannes überall sein mußte. Als im Jahre 1059 der alte Bischof Burchard von Halberstadt starb, bewirkte Unnos Einfluß, daß einer seiner Nessen, ein anderer Burchard, ein so ehrgeiziger und hochsahrender Priester, als jemals im Schwabenland geboren, das Bisthum erhielt. Auch war es wohl hauptsächlich Annos Werk gewesen, daß schon zwei Jahre zuvor das erledigte reiche Bisthum Bamberg einem seiner Vertrauten, dem Kanzler Günther, zusiel.

Bunther ftammte aus einer fehr vornehmen, an ber Enns und Traun begüterten Familie, mar in Bamberg erzogen und hatte bann Beinrich III. in beffen letten Lebensjahren als Rangler Italiens gebient; icon in Bamberg und bann in ber Kanglei mar er Unno, bem Erzfangler Italiens, nabe getreten und hatte fich trop bes Begenfages ihrer Raturen ihm befreundet. Gelten hat ber Simmel mehr fur einen Sterblichen gethan, ale fur biefen jungen Bifchof. Mit Gludegutern übermäßig gefegnet, von ftattlichftem Rorperbau und folder Schonbeit, baß auf feiner Reife nach bem Drient Die Araber von weither guftromten, um ihn zu feben, von leichter Faffungsgabe unt größter Ungiebungs fraft im Umgange ichien er Allen, Die ibm naber ftanden, gleichwie ein befonderes Gefchenf bes Simmels. Meinhard, ber bamalige geiftreiche Lehrer ber Bamberger Domfdule, tabelt mohl, bag Gunther zu viel Beit bem Schlafe gonne, bag er lieber von Epel und Amalung und anderen Belben ber Sage lefe, ale von Gregor bem Großen und Augustin, bag ibn ber Rriegstarm mehr beschäftige, ale einem Bifchof gieme: aber aus jeber biefer Rugen, halb icherzhaft, balb im Ernfte vorgetragen, fieht boch bie gartlichfte Liebe ju bem leutfeligen, flugen und iconen herror Gunther war eine voetifche Ratur und erfüllte feinen Rlerus mit Liebe jur Dichtfunft und Dufif; bie von ibm in Bamberg angeregten Bestrebungen fint nicht ohne nach haltigen Ginfluß auf Die Entwidelung ber beutiden Boefie geblieben. Den Biffenschaften und Runften bold, überbice von bequemer Urt, war ber neue Bamberger Bifchof boch nicht ohne Chracis. 3m Anjange feiner Umteführung besuchte er fleißig ben Sof und bantte werthvolle Beichente fur feine Rirche ber Gunft ber faiferlichen Frau; balt gerieth er aber in folimme Santel mit ben ibm benachbarten Grafen Gogmin und hermann, endlich mit ber Kaiferin felbit, ba er mehrere Gitter und Brivilegien, welche Beinrich III. Bamberg entzogen batte, mit EntichteDenheit gurudforberte. Much mit bem vielvermogenben Beinrich von Augsburg lebte Gunther nicht in dem besten Bernehmen.

Bie ber Augsburger Bischof feinen großen Ginftuß bei ber Raiferin gewonnen hatte, wiffen wir nicht. Er mar ein Schwabe und hatte bereits am hofe heinrichs III. eine hervorragende Rolle gespielt; auf der erften, fo benkwürdigen Romfahrt bes Jahres 1046 hatte er ben Raifer als Kangler Staliens begleitet und unmittelbar barauf bas wichtige Bisthum Augsburg erhalten. Für ben Glang feines Stifts hatte er bann reichlich geforgt, aber mit ben benachbarten baierifchen Großen in ftaten Banbeln gelebt. Go gerieth er in Febbe mit bem Grafen Dietbold wegen einer Grafichaft, die früher der Augeburger Rirche aufgetragen mar. 3m Jahre 1059 fam es zu einem beißen Streit gwifden Den Augsburgern und Rapoto, Dietbolde Cohn, in welchem bie Augeburger Sieger blieben. Aber ber Rampf war bamit nicht ju Ende; Rapoto ftedte Schwabmunchen in Brand und afcherte andere Orte um Mugsburg ein. Enblich fam die Kaiferin felbst nach Augsburg (1. November 1059) und legte ben Streit bei. Bijchof Beinrich fcheint fich nachgiebiger gezeigt zu haben, ale man erwartete; benn Gunther munfate ihm Blud, daß er "obwohl ein Schwabe von Geburt, Ergiehung und Sitten, ber Bernunft Gehor gefchenft habe." In ber Bunft ber Raiferin ftieg er feitbem nur hoher und hoher, boch mit ber Bunft wuchs der Sag, welcher bem Gunftling nie fehlt. Richt allein Die weltlichen Großen burdeten ihm die Mifftande der Zeit auf, fonbern nicht minder feine geiftlichen Brüber, vor Allen Unno und Gunther.

Und wären die geistlichen Herren sonst nur einig gewesen! Aber wie sie meist mehr sich und ihr Bisthum, als das Reich bedachten, waren ihre Interessen in stätem Conflict. Dazu fam ein erditterter Streit, welchen der deutsche Episcopat seit geraumer Zeit gegen die großen Reichsabteien führte und der jest neue Nahrung gewann. Die Selbstsitändigseit dieser Abteien, ihr großer Reichthum, die Befreiungen von der dischössichen Jurisdiction waren den Bischösen zuwider; völlig unerträglich aber schien, daß viele Klöster, auf kaiserliche Privilegien sich stüßend, von ihren Bestsungen die Zehnten zu leisten verweigerten. Längst wurde deshalb ein hartnäckiger Streit einerseits zwischen Hersselb und Halbersstadt, andererseits zwischen Mainz und den Klöstern Fulda und Hersselt geführt. Es ließ sich erwarten, daß Abt Siegfried von Kulda, als er gegen Ende des Jahrs 1059 den erzbischösslichen Stuhl von Mainz

bestieg, schon um seiner Bergangenheit willen die Aloster schonend bestandeln wurde. Aber faum hatte er sein neues Umt angetreten, so verlangte er von Widerad, seinem Nachfolger in der Abtei, die Zehnten von den Gütern Fuldas in Thüringen und stellte dasselbe Berlangen an das Kloster Hersseld, wie an die Thüringer überhaupt, die niemals dem Erzbischof gezehntet hatten. Der Streit wurde um so gehässiger, als Siegfried ein Mann von den übelsten Eigenschaften war, ebenso wetterwendisch und treulos, wie geldzierig und ränfesücktig. Die großen Ersolge Kölns ließen seiner eitlen Scele feine Rube, so wenig er einem Manne von Annos Charafterstärfe das Widerspiel zu halten vermochte.

Bahrlich bie Raiferin mar folimm berathen, indem fie auf Die Unterftugung Diefer Bifcofe vor Allem verwiejen mar. Und welchen Beiftand tonnte fie fich von ben weltlichen Großen bes Reichs, junachft von ben Bergogen versprechen? Wo bas Bergogthum noch einen felbitftandigen Charafter bewahrt batte, wie es in Cadfen ber fall mar, ftand es jest in entschiedener Opposition gegen bas faiferliche Geschlecht. Die elfaffer Familie, erft feit Rurgem burd Gerbard gum Bent Dber lothringens gelangt, fing faum an nich bort zu befestigen. In Riederlothringen fonnte Friedrich von Luremburg niemals zu rechtem Unjeben gelangen; icon martete Gottfried auf beffen Erbichaft, wie er benn überhaupt in ben lothringischen Gegenden theils burch feinen eigenen, theils burch feiner Gemablin Befig eine viel größere Autorität genoß, ale bie von Beinrich III. eingesenten Berren. Das Raifertbum mar in Lothringen jo wenig beliebt, wie in Sachjen. Mehr galt co im oberen Deutschland. Aber bod mußte Die Raiferin bas Bergogthum Baiern nach wenigen Jahren aufgeben, und in Karntben fonnte Rourad, ber von ihr belehnte Bergog, felbst mit einem Beer nicht Gingang geminnen : fein Bergogthum blieb nur ein leerer Titel. Rein gant batte fic bem Raiferbaufe ergebener gezeigt, ale Edwaben, mo man in Beinrich III. und feinem Cobne bie Nachkommen Gifetas verebrte. Richts ichien leichter als diefes gand unmittelbar an bie faijerliche Ramilie zu bringen, wie es bereits Konrad II. versucht batte, und es war gewiß feine richtige Politif, daß Beinrich III. zweimal nach einander bas ichmabifche Bergogthum an fremde herren verlieh, Die fich niemals ben Intereffen bes landes aufrichtig bingaben. Dem lothringer Otto mar ber franfifche Otto gefolgt, ber fich von Schweinfurt nannte und feine Tage meift auf feinen Burgen am Main verlebte. Als er am 28. September 1057 ohne mannliche Nachkommen starb, war es eine für die Zustunft bes faiserlichen Regiments höchst wichtige Frage, wem die Kaisserin das schwäbische Herzogthum übertragen würde.

Beinrich III. hatte bereits eine Anwartichaft auf bas Bergogthum dem Grafen Berthold von Zähringen eröffnet. Giner alten ichmäbischen Kamilie, Die feit mehr als einem Jahrhundert Die Grafichaft im Breisgau verwaltete, entstammte Berthold; bas Bertrauen bes Raifere hatte er fich, wie es icheint, besonders durch fein Berhalten gegen bie verichmorenen Fürften im Jahre 1055 erworben. Der Raifer foll ibm feinen Siegelring ale Unterpfand Des Berfprechens übergeben haben. Dennod nahm Ugnes Anftand bas Wort ihres Gemahls nach beffen Tode zu lofen, und die Bahl, welche fie felbit traf, erweckte ihr mehr Feinde als Freunde: benn fie fiel auf einen jungen Mann, von bem man nicht viel mehr wußte, als daß er bei hofe glangte und von ber Raiferin befondere Gunft genoß. Es war Rudolf von Rheinfelden. Die Burg, nach ber er genannt wurde, ift am linken Rheinufer zwischen Bafel und Gadingen, Die Erbguter feines Weichlechts lagen großentheils zwischen bem Jura und Genfersee; hiernach steht außer Zweifel, bas bie bisher wenig hervortretende Familie aus dem Konigreiche Burgund ftammte und Rudfichten auf Die gefährdeten Buftande biefes Landes auf die Wahl der Raiferin wirften. Auch murbe die Berwaltung Burgunde Rudolf zugleich mit bem fcmabifchen Bergogthum übertragen.

Alles sette Ugnes daran, diesen Mann ihres Bertrauens so eng wie möglich an das Interesse bes kaiserlichen Hauses zu sesseln; sie verlobte ihm ihre älteste Tochter, die zwölssährige Mathilbe, die sie sosgleich nach Schwaben bringen und der Obhut des Bischoss von Konstanz übergeben ließ. Zwei Jahre später (1059) wurde das kaum mannbare Mädchen dem Herzog von Schwaben vermählt, aber schon im ersten Jahre löste der Tod Mathildens die Ehe. Rudols wurde bald darauf mit Abelheid, einer Tochter der Markgräfin Abelheid von Turin, verheirathet; sie war eine Schwester sener Bertha, die man Heinrich IV. verlobt hatte. Man sieht, es geschah Alles, um ihn der kaiserlichen Familie einzuverleiben, und es war nicht zu verwundern, wenn dieser Günstling nicht geringeren Neid zu tragen hatte, als Bischof Heinrich. Auch das war nicht zu verwundern, daß Rudolf in Schwaben auf vielssachen Widerstand stieß. Der Zähringer war ihm natürlich entgegen,

selbst dann noch, als er im Jahre 1061 nach Konrads Tode das ersledigte Herzogthum Kärnthen mit der Mark Berona erhielt. Eben damals war Schwaben der Schauplat einer großen Fehde, in welcher die Brüder Burchard und Wezel von Zollern erschlagen wurden, die ersten Zollern, deren die Geschichte gedenkt.

In den herzoglichen Gewalten fand die Regentin, so viel ift flar, feine Stüpe; sie waren ihr feinblich oder, wo dies nicht der Fall war, so schwach beseiftigt, daß sie selbst ihrer Unterstüßung bedurften. Günstiger lagen für sie die Berhältnisse der Marken. Diese waren von Heinrich III. gegen daß Herzogthum augenscheinlich begünstigt worden, und namentlich hatten die Kärnthener Marken eine bestimmtere Gestalt gewonnen. In Krain waltete Markgraf Udalrich, dem auch Friaul und Istrien untergeben waren; in der Mark an der Drau und Sau erscheint 1056 der erste Ottokar aus dem Geschlecht der Steierer Grafen, welche dieser Mark dann dauernd den Namen gegeben baben.

Bon ben baierischen Marfen hatte vornehmlich Die Ditmark gegen bie Ungarn Bedeutung; icon fab Markgraf Ernft auf eine lange Reihe feiner Ahnen gurud, Die in biefen Donaugegenden beimifch gewefen waren; von den Billingern abgesehen, murgelte fein bochfürftliches Befchlecht bamals fester in jeinem Territorium, ale bie Babenberger in Deftreich. Ingwischen erftarb ber babenbergische Mannsftamm mit Berjog Dito (1057) in jenen franfifden Wegenben, aus welchem bas Saus hervorgegangen mar. Die Marf auf bem Nordgau, welche biefer Zweig ber Babenberger fo lange verwaltet, hatte ihre Wichtigfeit icon geraume Beit eingebüßt und fiel nun vollends auseinander. Der marfgräfliche Titel wird fpater (1069) von jenem Grafen Bermann geführt, ber in ber Wegend von Bamberg begutert war und bier mit Bijchof Guntber in Achte gerieth, bem Stifter bes Alofters Bang. Bon Ottos funf Todtern hatten fich brei, Jubith, Bertha und Beatrir, an angefebene herren in Franken, Schwaben und Baiern vermählt, und an bieje famen besonders die alten Erbguter bes Saufes\*). Judith mar in erfter Ghe bem im Jahre 1055 verftorbenen Bergog Konrad von Baiern, bann Boto, bem Bruber bes entjegten baierijchen Pfalzgrafen Aribo, ver-

<sup>\*)</sup> Die beiben anderen Tochter waren Eilita, die in bas Rlofter ging und ale Mebtiffin von Riebermunfter in Regensburg ftarb, und Gifela, mit bem lächnichen Grafen Wichmann von Seeburg vermählt.

mählt. Bertha war die Gemahlin bes Grafen Friedrich von Habsberg, bes Gründers des Klosters Kastel im Nordgau. Beatrir vermählte sich einem schwählischen Grafen Heinrich, der Hildrichausen (bei Hersenderg) und Kräheneck (unweit Pforzheim) besaß und eine Zeit lang sich den markgräslichen Titel anmaßte. Der anerkannte Nachsolger in der Markgrassichaft nach Hermanns Tote war Dietbold I., der sich nach seiner Burg Giengen an der Brenz nannte und bessen Nachstommenschaft dann im Nordgau wieder eine bedeutende Stellung gewann.

Unter ben nörblichen Marken hatte Meißen noch immer bie hervorragenbste Stellung. Diese Markgrafschaft war in die Hände bes
jungen Grasen Wilhelm IV. von Beimar gekommen, der abermals jenen
großen Besth vereinigte, welcher einst Eckard I. mit stolzeren Hoffnungen
erfüllt hatte. Die fächsische Ostmark verwaltete der Bettiner Dedi schon
seit einem Menschenalter; er war mit Oda, der Mutter des Markgrasen
Wilhelm, in zweiter Ehe vermählt. In der Nordmark gebot Ubo II.
aus dem Geschlechte der Stader Grasen, ein Verwandter des Königshauses.

Fast alle biese Markgrasen waren ber Kaiserin und ihrem Sohne ergeben, namentlich Ernst von Desterreich und Wilhelm von Meißen, die bei Hofe in höchstem Ansehen standen. Aber auf die inneren Verhältenisse des Reichs hatten die Markgrasen nach ihrer damaligen Stellung feinen überwiegenden Ginfluß, und die gestörten Beziehungen des Reichs zu den östlichen Völkern gaben ihnen überdies vollauf in ihren Grenzeländern zu thun. Heinrich III. hatte hier Vieles ungeordnet hinterlassen, und die Stellung der Deutschen zu den östlichen Reichen war nach seinem Tode eher verschlechtert, als gebessert worden.

## Die answärtigen Derhältniffe.

Kein geringer Erfolg schien es für die Kaiserin, als im Jahre 1058 König Andreas von Ungarn sich um ihre Gunst beward und ein gütliches Abkommen mit ihr suchte. Man weiß, Andreas war recht eigentlich der Mittelpunkt jedes Widerstands im Osten gegen die Macht Heinrichs III. gewesen und unbestegt aus dem Kampf mit dem Kaiser hervorgegangen; um so auffallender mußte jest seine Annäherung an den deutschen Hof erscheinen. Tiefgreisende Zerwürsnisse mit seinem Giesebrecht, Kaiserzeit. III. 4. Rust.

Bruder Bela hatten ihn bazu genöthigt. Bela batte sich nämlich für sich und seine Sohne die Nachfolge im Neiche versprochen, sah sich aber in seinen Hossenungen betrogen, als Andreas einen spätgeborenen Sprößeling, Salomo mit Namen, zu seinem Erben im Neiche bestimmte. Andreas wußte, daß Bela einen bedeutenden Anhang unter den Magyaren hatte: deshalb glaubte er seinem Sohne eine Stüße in dem deutschen Hosse gewinnen zu müssen, und Nichts schien ihm die Zusunst besselben besser zu verbürgen, als wenn er ihn mit einer Schwester des deutschen Königs verlobte. Seine Werbung fand bei der Kaiserin gute Aufnahme, und im September 1058 traf sie mit ihm an der Grenze seines Neichs auf dem Marchseld zusammen. Ein Friede wurde geschlossen, von den Deutschen und Ungarn beschworen, und der kleine Salomo dann mit Judith, der zweiten Tochter der Kaiserin, verlobt. Judith, ebenfalls noch im Kindesalter, verließ ihre deutsche Heimath und folgte dem König nach Ungarn, wo man ihr den Namen Sophia beilegte.

Große Soffnungen mochten fich an bie neue Wendung fnupfen, welche bie Politif bes Konigs von Ungarn genommen batte: aber fie zeigten fich balb als eitel. Die nationale Partei in Ungarn, welche bisher Unbreas getragen hatte, mandte fich von ihm ab und begunftigte fortan auf alle Weise bie Bestrebungen Belas. Diefer, ber mit Richeza, einer Schwester König Rafimire von Bolen, vermablt mar, mußte überbies, bag er einen fraftigen Beiftant an feinem Reffen Boleflam II., ber eben bamale ben bergoglichen Stubl ber Piaften beftiegen hatte, finden murbe. Boleflam, ben man ben Ruhnen genannt hat, fannte feinen anderen Chrgeig, als bie Macht feines großen Abnherrn und Ramensvettere herzustellen und Polen wieder auf jene Bobe gu erheben, bie es unter bem erften Boleflam gewonnen batte; Richts mußte ihm mehr am Bergen liegen, ale ber beutschen Uebermacht im Often, wo er fie fant, entgegenzutreten. Unbreas fab, bag Alles jum Aufstande in Ungarn trieb und ihm feine andere Wahl blieb, als burch einen unvermutheten Schlag feinem Bruber juvorzufommen; er bat beshalb bringent bie Raiferin um Unterftugung.

Agnes mußte eilen diese Bitte zu erfüllen, da augenscheinlich ber ganze Einfluß ber Deutschen auf den Diten in Frage ftand. So sandte sie im Jahre 1060 den Bischof Ebbo von Naumburg, die Markgrafen Wilhelm und Ernst mit einem bedeutenden Kriegsgefolge nach Ungarn. Ein böhmisches Heer sollte ihnen folgen, erschien aber nicht zur rechten

Stunde; Herzog Spitihnew scheint eine zuwartende Stellung eingenommen zu haben, obwohl die glücklichen Erfolge Belas und des Polen auch ihn bedrohten. Als die Deutschen in Ungarn einrückten, war bereits Alles verloren; der Ausstand war bereits im Ausbruch, und Ansbreas wollte die deutschen Krieger nur noch benuhen, um sich und die Seinigen durch die Flucht zu retten. Es gelang ihm, seine Gemahlin, seinen Sohn und dessen Braut nach Melk, damals noch dem Sipe der Markgrasen von Desterreich, in Sicherheit zu bringen; der Graf Dietzbold geleitete sie und barg dort auch den königlichen Schap. Aber der König selbst entrann nicht dem Berberben.

218 Undreas, nicht nur von einem beutschen, sonbern auch einem bebeutenden ungarifden Gefolge geleitet, ichon ben Grenzen ber Mark nabe mar, überfielen ihn die Aufständigen in ber Rabe von Biefelburg. Gleich im Beginn bes Rampfe verließen bie Ungarn ben Konig; um jo bartnädigere Begenwehr leifteten bie Deutschen, aber fie maren ber Uebermacht nicht gewachsen. Rach ftarfem Berluft mußten fie weichen, wurden auf ber Flucht verfolgt und größtentheils nach heißem Streit bier zu Gefangenen gemacht. Der Konig felbit, ichon bochbetagt, vertheibigte fich tapfer, bis er endlich vom Pferbe fant und im Betummel ber Schlacht ein jammervolles Enbe fant. Bifchof Ebbo gerieth in Befangenschaft. Auch Markgraf Wilhelm mußte fich ben Ungarn ergeben, aber erft nach einem Selbenfampf, ber ihm felbit bie Bewunderung ber Beinde gewann. Auf einem Bugel fampften er und ber baierifche Graf Boto aus bem Stamm ber Aribonen Die gange Racht hindurch gegen Schaaren von Feinten: erft am Morgen, vom Sunger gang erschöpft, ftredten fie ihre Baffen. Boto wurde von biefer Belbenthat "ber Sapfere" genannt, und nicht minderen Ruhm gewann Martgraf Wilhelm. Der junge Beija, Belas Cohn, ermirtte vom Vater nicht allein, baß biefem muthigen beutiden Furften fein Leib geschah, fonbern baß er auch ihrem Sause verbunden murbe. Cophia, Beisas Edmefter, verlobte fich mit Wilhelm, und nur ber fruhe Tob bes Markgrafen hemmte bie Schließung ber Che\*).

Man ergahlt, bag Bela, ber nun fogleich ben foniglichen Namen

<sup>\*)</sup> Als Wilhelm 1062 bie Braut aus Ungarn heimführen wollte, flarb er; bie ungarische Fürstin vermählte sich bann mit Markgraf Ubalrich von Krain, und nach befien frübem Tobe (1070) mit Magnus von Sachsen.

annahm, die beutschen Gefangenen ohne Lösegelb freigab, und will barin eine Hulbigung der beutschen Tapferkeit sehen; mehr beweist es, daß ihm seine Stellung, die er im Gegensatz gegen die Deutschen und im Anschluß an die polnische Macht gewonnen hatte, bereits eine völlig gesicherte schien. So viel war klar, der deutsche Einfluß auf Ungarn war vorläusig durchaus vernichtet. Augensällige Beweise der erlittenen Nieverlage boten der junge Salomo und seine Braut, die jest überall den Hof der Kaiserin begleiteten, wie die Wittwe des Andreas in ihrem deutschen Eril. Vielfache Plane wurden zwar sogleich zur Herstellung Salomos gemacht, aber sie sind nicht zur Aussührung gediehen; selbst dann nicht, als auf Spitihnew in Böhmen im Jahre 1061 sein Bruder Wratislaw II. folgte, ein tüchtiger und chrliebender Kürst, der als Gemahl einer ungarischen Fürstin, einer Schwester des jungen Salomo, das lebbasteste Interesse hatte, seines Schwagers Rückehr zu untersstüßen und die polnischen Ginwirfungen auf Ungarn zu beseitigen.

Alle Verhältniffe bes Oftens verknüpften fich, wie man ficht, in biefen ungarischen Thronhändeln, und die Niederlage ber Teutschen wurde beshalb nur um fo tiefer gefühlt.

Ingwischen hatten auch die italienischen Ungelegenheiten fich bebenflich gestaltet. Wir fennen ben Umschwung ber Dinge, ber fich im Jahre 1059 in Italien vollzog, und bie eigenthumliche Stellung, welche Rom bier inmitten ber nationalen Bewegung einnahm. Wunderbar genug, wie wenig Antheil an biefer Bewegung bas beutsche Bolf nahm, obicon fie eine fo bestimmte Richtung gegen bie Berrichaft beffelben einfolug. Die beutschen Unnalisten jener Zeit fint über bie Borgange in Italien und Rom fehr ichlecht unterrichtet und melben fein Bort von bem Biberftanbe, ben Rome Auftreten am beutschen Sofe erwedte. Und boch wiffen wir, baß man hier bie Gefahr hinreidend erfannte und Silbebrand und feinem Bapft mit bemerkenswerther Entschiedenheit begegnete. Namentlich festen bie beutschen Bifchofe ben Beschluffen ber romijden Synobe von 1059, bei benen fie in feiner Beife mitgewirft hatten, rudhaltelofen Wiberfpruch entgegen, wie fie benn auch unfraglich am meiften zu verlieren hatten, wenn es bem Papfte gelang, nich ber faiferlichen Gewalt zu entziehen. Gine Synote, Die Beihnachten 1059 in Borme gehalten werben follte, fdeint bereite in ber Abficht

berufen zu sein, gemeinsame Beschlüsse bes beutschen Klerus gegen ben Papst herbeizuführen, aber eine weitverbreitete Seuche hinderte die Berssammlung. Dennoch traten nicht viel später -- wir wissen nicht wo - die deutschen Bischöfe zusammen, und ihre Gesammtheit vernichtete alle Amtshandlungen des Papstes, verbot seinen Namen im Kirchengebet zu erwähnen, ja sprach sogar Entsetzung und Bann über ihn aus; man scheint bei diesen Beschlüssen auf den Makel unehelicher Geburt, welcher dem Papste anhasten sollte, besonderes Gewicht gelegt zu haben.

Bei ber Stellung, welche Ugnes ju Cluny einnahm, ift ce an fich wenig mahricheinlich, baß gerabe fie gu fo ertremen Schritten getrieben habe, wie tief auch Rome Unsprude in ihre faiserlichen Rechte eingreifen mochten. Bir haben überdies bas ausbrudlichfte Zeugniß, baß nicht fie, fonbern Ergbifchof Unno ale bie Geele jener Sunobe galt. In ber That war er ale Erzfanzler Italiens, bem man bereits bie Stellung ale Bibliothefar bes apostolijchen Stuhle entzogen hatte, auf bas Unmittelbarfte von ber Entwidelung ber italienischen Ungelegenbeiten berührt; Riemand überfah jugleich beffer als er, welcher Berluft an ben reichften Pfrunden in Italien bem beutschen Rlerus brobte. Deshalb hatte ihn auch ber Papft zu gewinnen gesucht: ein am 1. Mai 1059 für bie von ihm gebaute Rirche G. Maria ab Grabus ju Roln ausgestellter Schupbrief ift erhalten, worin ibn ber Papft mit ben größten lobfpruchen beehrt. Dit fo mohlfeilen Gnatenbeweifen war jetoch ein Mann wie Anno nicht zu bestechen, vielmehr trat er ale ber fühnfte Borfechter ber beutschen Kirche auf und ftachelte bie Raiferin und feine Mitbifchofe mehr gegen Rom auf, ale bag er felbft eines Sporne bedurft hatte.

Die Beschlüsse jener beutschen Synobe konnten in Rom nicht ohne Wirkung bleiben. Wie sehr sie ben Papst und Hilbebrand, die kaum einen so herzhaften Angriff erwartet hatten, mit Besorgnis erfüllten, zeigen die Berhandlungen, die sie mit der Kaiserin zu eröffnen sich bezeitten. Der Cardinal Stephan, ein Bertrauter Hildebrands, befand sich damals in Frankreich, wo er den Kamps gegen die Priesterehe eröffnet und auf mehreren Synoden mit großem Erfolge gewirft hatte: ihn sandte man nun mit apostolischen Briesen nach Deutschland, um mit Algnes zu unterhandeln. Aber er fand am deutschen Hofe den übelsten Empfang; fünf Tage harrte er vergebens auf Zutritt bei der Kaiserin und mußte endlich unverrichteter Sache die Rückreise antreten. Und

schon schöpften auch in Italien alle Gegner ber Kirchenreform neuen Muth. Die lombardischen Bischöfe erhoben sich, sobald sie die Beschlüsse ihrer beutschen Amtsbrüder vernahmen; der römische Abel hatte sich kaum von dem normannischen Streiszug erholt, als er wieder gegen den Papst im Sattel saß. Als Gesandte König Edwards von England gegen Oftern 1061 von Rom heimfehrten, wurden sie bei Sutri vom Grafen Girard überfallen und tausend Pfund Paweser Münze ihnen abgenommen. Sie kehrten nach Rom zurück, und der Papst mußte schlimme Worte von diesen Engländern hören; sie machten ihm bemerkslich, daß er erst in seinem Gebiet Ordnung schaffen solle, wenn er über die Welt zu herrschen gedenke.

Aber so groß die Schwierigseiten waren, welche sich dem Papste und Hilbebrand entgegenstellten, sie beharrten fest auf dem eingeschlagenen Wege. Auf der Ofterspnode 1061 wurde über Graf Girard der Bann ausgesprochen und etwa um dieselbe Zeit die Verordnung über die Papstwahl auß Neue verfündigt. Es war ein eigenthümlicher Zusfall, daß die Frage, ob unter den veränderten Verhältnissen, dei dem offenkundigen Bruch zwischen der Reformpartei in Rom und dem kaiserslichen Hofe in Deutschland, diese Verordnung aussührbar sei, schon unmittelbar darauf praktische Vedeutung erhielt. Am 27. Juli 1061 starb Papst Nicolaus II. in Florenz: wie sollte sein Nachsolger bestellt werden?

Sobalb ber Tob bes Papstes in Rom bekannt wurde, beschloß ber römische Abel sich eiligst an die Kaiserin zu wenden, damit der junge König als Patricius Roms über den Stuhl Petri verfüge. Der Graf Girard selbst ging mit einer Gesandtschaft, in der sich auch der Abt von S. Gregorio am Cölius besand, über die Alpen; sie führten die papstelichen Abzeichen und die Insignien des Patriciats mit sich. Freilich war es auffallend genug, daß der römische Abel jest die Bedeutung jenes Patriciats so scharf betonte, welchen einst des jungen Königs Bater gerade im Kamps gegen denselben Abel zur Geltung gebracht hatte; nicht minder auffallend, daß diese Capitane jest an dem deutschen Hose ihre Bundesgenossen suchten. Aber das Hervortreten der hierarchischen Idee hatte einmal alle Verhältnisse Roms und Italiens in wenigen Jahren von Grund aus geändert.

Hilbebrand schwanfte geraume Zeit, welchen Weg er in biefem gefährlichen Moment einschlagen solle. Schwerlich hat er noch an eine

Berständigung mit den deutschen Bischöfen und der Raiserin geglaubt; auch hat er unseres Wissens keine Schritte gethan, um sie herbeizussühren. Aber bedenklich machte ihn, daß ein innerer Krieg in Rom selbst auszubrechen drohte und er des Ausgangs desselben ohne die Unterstützung der Normannen und Herzog Gottsrieds nicht sicher war, und der Beistand schien von dieser oder jener Seite nicht ohne Opser zu gewinnen. So vergingen drei Monate, ohne daß die Neuwahl anderaumt wurde. Endlich entschloß er sich, undeirrt den betretenen Weg zu verfolgen. Zum Nachfolger des Nicolaus ersah er den Viscos Unselm von Lucca, und diese Persönlichseit allein bezeichnete deutlich die Richtung, die er zu verfolgen gedachte.

Unfelm mar Mailander von Geburt, ber geistige Urheber ber Pataria; feit Jahren ftand er als Bifchof von Lucca mit Gottfried und Beatrir in ben vertrauteften Beziehungen. Ginft hatte er unter ganfrank in Bec ben Studien obgelegen: baburch war er in Franfreich befannt geworben, und es ließ fich erwarten, bag bie frangofifchen Bifchofe, wie bie Monde von Cluny, mit Freuden feine Erhebung begrüßen murben. Silbebrand fannte Unfelm überbies genug, um zu miffen, baß er fich gang feinen Absichten hingeben wurde. Daß er eine Zeit lang am beutschen Sofe gelebt hatte und fo ju einer Bermittelung geeignet ichien, wird faum ernftlich in Betracht gezogen fein, obwohl man fpater auf biefen Umftand Gewicht gelegt hat. Bielmehr mar flar, bag fich bie Wahl nur, ohne auf bas Recht bes Konigs zu achten, mit Unterftugung ber Normannen burchführen ließ. Und fo geschah es. Unjelm wurde nach Rom beschieden und zugleich Defiderius von Monte Caffino Richard von Cavua mit normannischen Schaaren nach Rom ju führen beauftragt. Unter bem Edut ber Rormannen mablten bann am 1. October 1061 bie Carbinal-Bifchofe Unfelm von Lucca, und ihr Unhang unter bem romifden Klerus und Bolf ftimmte ber Wahl zu; an bemfelben Tage murbe ber Ermählte in S. Bietro in Bincoli inthronifirt. Um folgenden Tage ließ fich ber neue Bapft, ber ben Ramen Alerans ber II. erhalten hatte, im Sofe bes Laterans ben Lehnseit von Richard leiften. Es war bann eines feiner erften Geschäfte, bag er bie Mailander ale feine Landeleute begrußte und in ber Treue gegen ben bei= ligen Betrus zu verharren ermahnte.

Es ift fpater behauptet worden, Silbebrand habe mit Golb ben Beiftand Richards gewonnen und fo fei gleichsam burch Simonie Alexander

auf ben Stuhl Petri erhoben worben: eine Behauptung, bie meber burch glaubwürdige Beugen bestätigt wird, noch an fich Bahricheinlich= feit bat. Richard war burch feinen Lebnseid bie Bahl zu unterftugen vervflichtet, und ichon fein eigenes Intereffe rieth ihm bie Lehnspflicht ju erfüllen. Gleich nach ber Wahl verließ er Rom, obwohl biefelbe Die Stadt mehr aufgeregt ale berubigt hatte. Denn aufe Reue wandten fich fofort alle Ungufriedenen in berfelben mit ben bringenoften Borftellungen an bie Kaiferin, welche ohnehin, ber Ratur ber Dinge nach, bie obne ihr Biffen geschehene Bahl und ben Antheil ber Normannen an berfelben ale offene Feinbseligfeiten gegen bas Reich ansehen mußte. Um tiefften aber murben burch Unfelme Erhebung bie tombarbifchen Bifchofe verlett. Raum mar ber Urheber ber Pataria auf ben Stuhl Petri erhoben, fo traten fie unter bem Borfig bes Ranglers Bibert von Barma zusammen und beschloffen feinen Undern als Papft anzuerfennen, ale Ginen aus ihrer Mitte; ichon bamale icheinen fie ihre Blide auf ben alten Cabalus von Parma gelenkt zu haben. Auch fie bestürmten jest bie Raiferin und rietben ihr gu entichiebenen Schritten; auch fonnte fie faum noch langer gogern, wenn Rom und Stalien nicht bem beutichen Ginfluß völlig entzogen werben follte. Gie berief auf bie letten Tage bee Detober eine Ennobe nach Bafel, um über bie Besegung bes apostolischen Etuble Beschluß zu faffen.

Die äußeren Berhältniffe bes Reichs nahmen, wie man sieht, ben übelsten Gang. Auf ber Besiegung Ungarns, auf ber Bersügung über ben Stuhl Petri hatte zum großen Theil die glanzvolle Stellung Heinrichs III. beruht, auf seinen resormatorischen Bestrebungen die geistige Bedeutung seines Regiments. Nun aber sah die Regentin den deutsichen Ginsluß in Ungarn gebrochen, das resormirte Papsithum gegen sich in der entschiedensten Opposition und war sast wider ihren Willen in Italien die Berbündete derselben Mächte geworden, welche ihr Gemahl dort besämpst und besiegt hatte. Wie hätte dies Alles nicht auch auf ihr Verhältniß zu den deutschen Fürsten, ohnehin bedenklich genug, in der übelsten Weise einwirken sollen? Sie fühlte vollauf die Gefahr ihrer Lage und that verzweiselte Schritte, um die Gemüther der Fürsten und des Bolses zu gewinnen.

Das Erfte war, baß fie bas Herzogthum Baiern aufgab und bem Grafen Dtto von Rorbheim übertrug. Otto ftammte aus einer alten

Familie Sachsens, beren Stammburg bei Göttingen lag; sein Oheim war iener Siegfried von Nordheim gewesen, der Eckard von Meißen im Jahre 1002 erschlagen hatte. Noch war Keiner seiner Borfahren zu den höchsten Reichsämtern gelangt, und auch er konnte wie Rudolf als Emporkömmling gelten: aber er war mindestens nicht durch Hofsgunst gestiegen und hatte die Meinung der Großen und des Bolkes für sich. Man rühmte einstimmig seine Tapferkeit, seine Thätigkeit, seinen Verstand. Ueberdies war er reich begütert; zu seinen eigenen Besthungen, die sich durch ganz Sachsen erstrecken, kam das Heirathsgut seiner Gemahlin Richinza, der Wittwe des Grasen Hermann von Werla.

Die Erhebung eines facififden Großen auf ben baierifden Berzogeftuhl mar ein überaus auffallenber Schritt ber Raiferin, ber allen Trabitionen bes Saufes wiberfprach. Aber noch viel befrembenber mußte fein, baß fie um Diefelbe Beit bas faiferliche Bewand ablegte und ben Schleier ber Rlofterfrauen nahm. Im Bergen war fie langft ber Beltluft abgeftorben, boch auch außerlich erschien fie fortan als Ronne und zeigte ihre Keufcheit gefliffentlich ber Belt. Biel mochte ihr baran liegen, burch biefen Schritt ben übeln Rachreben, benen bie Tugenb ausgesett mar, zu begegnen, fo wenig es ihr auch gelang; auch konnte ihr Intereffe erforbern, in einem Moment, wo bas Staatswohl fie von ber ftrengeren firchlichen Partei trennte, ihre perfonliche Devotion unzweideutig an ben Tag zu legen. Der wichtigfte Beweggrund ihres Berfahrens lag jeboch gewiß in bem Bunich, fich bie Bemuther gu verfobnen, indem fie burch bie freiwillige Aufgabe aller irbifchen Große barthat, baß ihr Regiment nicht burch Antriebe perfonlichen Ehrgeizes, fondern lediglich burch bie Pflichten ber Mutter und bas Wohl bes Reichs bestimmt fei. Mus biefem Motiv erflart fich in gleicher Beife Die Aufgabe bes baierifden Bergogthums und ber faiferlichen Auszeich= nungen; es waren bie letten Mittel, um ihre von innen und außen gefährbete Stellung zu behaupten.

## Das Schisma des Cadalus.

Im October bes Jahres 1061 begab fich tie Kaiferin mit ihrem Sohne nach Bafel, um bie angefündigte Sonobe zu halten: Biele ber beutschen Erzbischöfe und Bischöfe erschienen, die tombarbischen Bischöfe famen größtentheils über die Alpen, römische Gesandte stellten sich ein.

Als die Synobe eröffnet war, erflärten die Bersammelten zuerst, daß der junge König als Erbe des Reichs auch Erbe des Patriciats sei, und bekleideten ihn sogleich mit den Insignien dieser Würde. Alsdann verwarf die Synode die Wahl des Anselm von Lucca als eines Einstringlings, indem sie sich nicht allein auf das Einsetzungsrecht Heinsrichs III., sondern auch auf das Wahldecret Nicolaus II. stützte. Endslich wurde auf den Wunsch der sombardischen Bischöfe Cadalus von Parma als Nachsolger des heiligen Petrus vom König designirt und ihm das goldene Kreuz mit den anderen Insignien des Papstthums übergeben. Besonders waren es die Bischöfe von Piacenza und Berscelli, welche die Sache ihres Amtsbruders betrieben.

Cabalus\*) gehörte einer reichen, im Veronefifden angefeffenen Familie an. 3m Jahre 1041 wird er als Diakon und Bicedominus ber Kirche von Berona genannt; menige Jahre fpater erhielt er bas Bisthum Parma und ftiftete bann (1046) auf feinem Grund und Boben bas Kloster bes heiligen Georg in Braiba bei Berona. Als Beinrich III. zuerft in Italien erschien, schloß fich Cabalus ihm an, gewann bes Raifers Bunft und erhielt fie fich, obwohl er ben Eifer ber von bemfelben eingefetten Bapfte fur bie Rirdenreformation nicht theilte. Auf ben Synoben zu Pavia (1049), Mantua (1052) und Florenz (1055) murben fogar über Cabalus Berhalten ftarfe Rugen ausgefprochen, fo bag er nur burch bie Nachficht ber Bapfte ber Abiegung entgangen fein foll; vielleicht geschah es mehr wegen seines naben Berbaltniffes jum Raifer, ber fich ber Dienfte bes gefchaftstundigen Mannes vielfach bediente. Alls fich bann die Pataria in ber Lombardei erhob, muß Cabalus von Anfang an ju ben entichiebenften Gegnern berfelben gebort haben. Denn bie Widerfader jener fanatifden Bolfsprediger verehrten in bem alten Bifchof von Barma ihr Saupt, jumal er gu Bibert von Parma, bem Rangler ber Raiferin, in vertrauten Beziehungen ftanb.

Da bie Zeitumstände bie Wahl eines Italieners zu fordern schienen, mochte Manches gerade diesen Mann empfehlen. Cadalus Treue gegen das Kaiserhaus konnte für bewährt gelten, überdies war er geschäfts-kundig, und auch das siel nicht leicht in die Wage, daß er ein großes Bermögen für seine Sache aufzuwenden vermochte. Aber dessenunge-

<sup>\*)</sup> So ober Cabelous ift bie ju jener Beit übliche Schreibweife.

achtet war es die übelste Wahl. Die deutschen Erzbischöse und die Mehrzahl ber beutschen Bischöse hatten sie, wie wir wissen, von vorn herein und mit gutem Fug widerrathen; auch der römische Abel hegte, wie die Folge zeigte, nur geringes Interesse für den Lombarden. Seine Erhebung war lediglich eine Parteisache des lombardischen Klerus und setzte überdies die Kaiserin in den schneidensten Widerspruch mit der von ihrem Gemahl begünstigten Kirchenreform, wie mit ihren eigenen religiösen Ueberzeugungen. Es wird ausdrücklich berichtet, daß ihre Umgebung durch Bestechungen gewonnen war, und nur hieraus wird das Versahren der schwachen Fürstin erklärlich.

Nachdem die königliche Ernennung erfolgt war, schritt man sogleich zur förmlichen Wahlhandlung, die ungewöhnlich genug war. Eine Ansahl lombardischer Bischöfe, benen sich einige deutsche anschlossen, gaben zu Basel am 28. October — es war der Geburtstag Heinrichs III. — einmüthig Cadalus ihre Stimme; sein römischer Cardinal war bei der Handlung zugegen. Schon vor der Inthronisation, die überhaupt nie erfolgt ist, legte man dann dem neuen Papst den Beinamen Honorius II. bei, dessen er sich aber selten bedient zu haben scheint. Uebrigens dachte die Kaiserin nicht daran, ihn mit der Macht des Reichs nach Rom zu geleiten. Sie überließ ihm selbst sich dorthin den Weg zu bahnen; ein schwieriges Unternehmen, da nicht anders zu erwarten stand, als daß Gottsried sich nicht allein des Geleits entziehen, sondern Alles ausbieten würde, um Anselm sicher zu stellen, so wenig Neigung er auch sonst zu einem offenen Bruch mit der Kaiserin haben mochte.

Bahrend bes folgenden Winters rüftete sich Cadalus mit großem Fleiße. Zugleich sandte er heimlich den Bischof Benzo von Alba nach Rom, um den römischen Abel zu gewinnen und das Bolf gegen Hildesbrand und seinen Bapst aufzuwiegeln. Benzo, ein Mann von nicht geringen Kenntnissen, ungewöhnlicher Beredsamkeit, voll des giftigsten Hasses gegen die Bataria und Hilbebrand und fein Mittel scheuend, um diesen Haß zu befriedigen, war ganz sür diese Sendung geeignet. Die Stadt war längst in Parteien gespalten, und Benzo unterließ Nichts, um die Kaiserlichen zusammenzuhalten und zu verstärfen. So sehr er selbst in seinen durchaus unzuverlässigen Darstellungen die Erfolge seiner Thätigkeit übertreiben mag, scheinen sie doch in der Ihat nicht unerheblich gewesen zu sein. Und indessen hatte Cadalus ein namhaftes Heer in der Lombardei zusammengebracht. Die Patarener

erschraken und ergriffen aller Orten die Flucht. Beatrir öffnete ihnen ihre Städte und trat, so weit sie es vermochte, Cadalus entgegen; sie konnte aber nicht hindern, daß er sich Bolognas bemächtigte und hier sein Heer noch verstärfte. Bald ging dasselbe über den Apennin, von einem Grafen Pepv geführt, und kam ungehindert die Sutri, wo es am 25. März 1062 ein Standlager bezog. Bemerkenswerth ist die Beschreibung, die Petrus Damiani von diesem Heere giebt. Mehr mit Gold, sagt er, als mit Eisen sei es gerüstet; wenn sonst die Schwerter zum Streit aus der Scheide führen, so hier das Gold aus dem Kasten; hier riesen nicht die Tuba und die Drommete zur Schlacht, sondern das Klappern der Münzen; mit Händen voll Gold breche Cadalus eherne Mauern, und dieses Gold habe er zum Theil durch Verschleuberung der Kirchengüter von Parma gewonnen, zum Theil bereits das Eigensthum der römischen Kirche dasur verschrieben.

Aber wie unfriegerisch Petrus auch bie Schaaren bes Cabalus fdilbert, er fürchtete fie tropbem gewaltig Gin Brief, ben er in Diefen Tagen an ben Begenpapft fchrieb, legt feine Beforgniffe beutlich an ben Tag. Richts läßt er ungefagt, was irgent Ginbrud auf ein foldes Gemuth zu machen verfprach. Er stellt ihm vor, in welche Unrube er fich gefturgt habe, wie viel Gelb er vergeube, wie alle feine Bergeben, biober ber Welt verborgen, jest an bas Licht treten murben; er brobt ihm endlich mit bem Tobe, ber ihn noch in bem begonnenen Jahre ereilen werbe. Ueber ben Konig und bie Raiferin brudt er fich milbe aus; jenen entschuldigt er mit ber Unmunbigfeit, biefe mit ber Schwache ihres Gefchlechts. Alle Underen aber, Die an ber Bahl bes Gegen= papftes betheiligt, verflucht er unter ben ftariften Bermunichungen; Die Wahl scheint ihm unerhört in allen Jahrhunterten. Aber nuffällig ift boch, bag er, indem er bei biefer Gelegenheit auf bie Bebingungen einer orbnungemäßigen Bejegung bes apoftolifden Etuble gu fprechen fommt, bie fonigliche Buftimmung vor ber Weihe bes Bapftes als burchaus erforberlich anfieht und es nur mit bem Drang ber Umftanbe entschutbigt, wenn man biefe einzuholen bei ber letten Wahl in Rom unterlaffen habe. Roch beutlicher fpricht feine Befürchtungen Betrud in einem gleichzeitigen Brief an ben Bifchof Olberich von Ferme aus. Er fieht bas Ende ber Welt nabe; jum völligen Ruin ber Rirche, fagt er, trennten fich Papfithum und Raiferthum von einander; es jei eine Berhöhnung bes allmächtigen Gottes, baß, mahrent ein Bapft auf bem apoftolifchen Stuhl site, ein anderer vom Norden heranzöge. Sehr bedeutsam ift, wie gerade in dieser Lage der Dinge Petrus den Bischösen den leidens den Gehorsam gegen die staatlichen Gewalten predigt, wie er zu besweisen sucht, daß es ihnen unter keiner Bedingung erlaubt sei ihre Sache mit dem Schwert zu vertheidigen; die kirchlichen Streitigkeiten seien niemals, meint er, durch Waffengewalt, sondern allein durch die weltlichen Gesetze und die Beschlüsse der Kirchenversammlungen zu entsseiden.

Undere bachten ber Papft und Hilbebrand. Go verlaffen von Sulfe fie maren - Gottfried fonnte nicht gegen ben Ermahlten ber Raiferin bie Waffen ergreifen; Richard begann gerade bamale bie Belagerung Capuas, wo die Einwohner ihm die Mauern und Thore noch immer nicht übergeben wollten -, fo groß ber Abfall in ber Stabt felbit, wo bie Engelsburg bereits in bie Bante bes aufftanbigen Abels gerathen war: fie rufteten fich bennoch jum Biderftande und vereitelten bie Soffnungen bes Cabalus, welcher ohne Rampf in Rom einzuziehen erwartete. Es war Lev, bes getauften Juben Benedict Sohn, ber auch biedmal Silbebrand bie beften Dienfte leiftete; hauptfachlich burch feine Bulfe brachte ber Archibiakon ein Soldheer gufammen. Inbeffen rudt Cadalus bereits von Sutri beran; mehrere Grafen ber Campagne ftogen ju ihm, Girarb von Galeria an ber Spige; bas Beer lagert fich auf ben Reronischen Biefen am Fuße bes Batican. Bier magt Sitbebrande Beer am 14. April einen Ueberfall, ber aber vollftanbig mifgludt. Das schwache, friegeuntundige Bolf - fo nennt es Petrus Damiani — wurde in die Flucht gejagt und maffenweis niedergemacht; bis jum Tiber faben sich bie Flüchtigen verfolgt, und Bicle fanden in feinen Bellen ihr Grab. Unmittelbar nach ber Schlacht brang Cadalus in die Leoftabt ein und befegte die Umgebung ber Betersfirche. Seine Unhanger haben ihm fpater oft jum Bormurf gemacht, baß er hier seine Inthronisation nicht sogleich bewirft habe. Aber er fonnte nicht abnen, wie viel fich am folgenden Tage geanbert haben mürbe.

Während Cabalus bei einbrechender Nacht in sein Lager zurücksehrte, sparten Hilbebrand und Leo kein Gelb, um neue Streitkräfte aufzubringen und die Leostadt zu vertheidigen. Es gelang ihnen; in der Frühe konnte Cabalus nicht mehr zur Peterskirche gelangen. Fünf Tage — wenn man Benzos Bericht trauen darf — blieb der Gegen-

papft noch bei Rom in feinem Standlager, bann verließ er bie Stabt, ging bei Fiano über ben Tiber und jog in bie Wegent von Tusculum, wo er abermals ein Lager aufschlug. Die Grafen ber Umgegend unterwarfen fich ibm, unterftutten ihn, und ba er einen großen Unhang in ber Stadt hatte, fonnte er noch die Bezwingung berfelben mit Sicherbeit erwarten. In biefer Zeit fchrieb Petrus Damiani einen zweiten Brief an Cadalus, in bem er ihn mit ben ichwerften Bormurfen überbauft, mit ben rohften Fluden belaftet. Der Edluß bes Edreibens geigt, bag ihm bie Cache Aleranbere bereite fur verloren galt. "Wenn Gott," rebet er Cabalus an, "nicht ber Belt mehr achtet und Du ben apostolifden Stuhl besteigft, bann werben alle Gottlofen nich erheben und frohloden, alle Feinde ber driftlichen Rirde werben triumphiren, bie Gerechten und Frommen aber an ben Untergang ber Rirche glauben." Und faum läßt fich leugnen, nicht allein Silbebrande Cache, fondern alle jene Reformbestrebungen, welche von Rom feit funfgebn Jahren ausgegangen maren, ftanden in biefem Moment auf bem Spielc.

Aber Cadalus erreichte fein Biel nicht, fo nahe er ihm war. Unerwartet ericbien Bergog Gottfried mit einem ftarfen Beere vor Rom, nicht um ben Ermählten ber Raiferin zu unterftugen, sondern ibn mitten in seinem Erfolge aufzuhalten. Der Herzog trat zwischen bie streitenben Parteien und gebot ihnen ihre Cade bem Ronige gur Entideibung vorzulegen; bis biefe erfolgt fei, folle fich Cabalus wieder nach Barma, Allerander nach Lucca begeben. Beibe Theile mußten fich fugen, fo widerwillig beibe es thun mochten. Denn Silbebrand, fo gewiß allein Bottfriede Ginfdreiten ihn rettete, mußte es boch ale eine Rieberlage anfeben, bag bie Cade ber Rirde erft abermale von einem Richterfpruch bes Könige abhangig gemacht werben follte. Und Cabalus gab nicht allein ben ficheren Gieg aus ben Santen, fonbern murbe auch an ein Forum gewiesen, bas ihm wenig geneigt war. Denn, ale er etwa um die Mitte bes Mai nach Parma gurudfebrte, berrichten am beutiden Sofe nicht mehr bie Gunftlinge ber schwachen Raiferin, fonbern jene Erzbischöfe, welche fich feiner Wahl von Unfang an widersest batten. Bahrend er vor Rom Alerander bas Papfithum beftritt, mar am Rhein eine für bas Raiferthum folgenreiche Entscheibung eingetreten, bie auch fein Echicfal in fich folog. Wenn Bergog Gottfrieb, ber Stattbalter bes Ronigs, bem gu Bafel von ber Raiferin ernannten Rachfolger Betri

bemmend in den Weg trat, so mußte er ohne Zweisel bereits, mas inswischen zu Kaiserswerth geschehen war und wovon der Ruf balb durch alle Länder erscholl.

## Der Sturg der Kaiserin.

Bas bie Raiferin auch versucht hatte, um bie Gemuther zu gewinnen, Alles war vergeblich gewesen. Den Fürsten ichien es unerträglich, baß Beinrich von Augoburg, ber Gunftling ber Raiferin, bie Beichafte bes Reiche fast allein in Banben hatte; fie wollten nicht von ihm und ben Launen einer Betichwester abhangen, und um fo gerechter idien ihr Unmuth, ale bie Dacht bes Kaiferthume fichtlich unter biejem Regiment verfiel. Salb abfichtlich, halb unbewußt arbeiteten fie auf ben Sturg beffelben bin. Saufig hielten fie gebeime Bufammen= funfte und beriethen bie Lage bes Reichs; im Dienfte bes Sofes zeigten ne nich faumig und verbitterten bie Stimmung bes Bolfes gegen bie Raiferin und ben Augeburger Bifchof. Bu ben Ungufriedenen gehörte vor Allen Erzbischof Unno, ber nicht galt, was er werth zu fein meinte, und boch fich zumeift bie erforderliche Rraft gutraute, um bas finkenbe Reich aufzurichten; zu ihnen gehörte Dtto von Nordheim, eben erft burch Die Raiferin jum Bergog von Baiern erhoben, ein tüchtiger Mann, ju beffen Tugenben aber Danfbarfeit am wenigsten ju rechnen mar, und jener Etbert von Braunschweig, ber im Jahre 1057 für bie Raiferin in Sachsen jo muthig eingetreten war, ber nachste Bermanbte bes jungen Konige. Es scheint fast, ale habe er, ein leibenschaftlicher und ehr= geiziger Menich, fur feine Dienfte nicht ben beanspruchten Lohn erhals ten; nach bem Tobe Ottos von Schweinfurt hatte er fich mit beffen Bittme Irmingard vermählt und mochte fich auch auf beffen Bergogthum Schwaben Aussicht gemacht baben, welches aber Rudolf von Rheinfelben, wie wir miffen, bavontrug.

Es waren die ersten Männer des Reichs, welche der Kaiserin überall im Stillen entgegenarbeiteten, und schon kam es im Ansange des Jahrs 1062 zum offenen Bruch zwischen ihr und dem Bischof Günther von Bamberg, einem Manne, welcher das größte Ansehen gesnoß und durch seine zahlreichen Verbindungen weithin die Stimmung beherrschte. In einem Brief Günthers an Anno, der etwa im Jahre

1061 gefdrieben ift, vernehmen wir bereits bie bitterffen Rlagen über bie Raiferin: fie fei nicht allein ungebührlich bart gegen ihn, fonbern ihr Berfahren faft unerträglich; in feiner Abmefenheit tafte fie feinen guten Ramen vor ben Reichofürsten auf alle Beife an und beschwere fich über von ihm erlittene Rranfungen; vergebens babe er fich bei feiner letten Unwesenheit bei Sofe erboten seine Unschuld barguthun ober, wenn er gefehlt habe, feine Schuld nach bem Billen ber Raiferin gu fuhnen: man habe ihn nicht einmal gebort. Bunther municht beshalb eine Bufammenfunft mit Anno, um fich minbestene in feinen Augen gu rechtfertigen, und bittet ihn fich feiner vor ben Furften anzunehmen, wenn bie Rebe auf feine Berfon fallen follte. Bunther mied feitbem ben Sof; er verließ auch Bamberg, vielleicht wegen ber gewünschten Bufammenfunft mit Unno. Gin Bamberger Domberr, ber bamale ben Bof besuchte, melbete ihm bas Befremben bafelbit über fein Ausbleiben. "Als alle hoffnung," fcpreibt er, "auf Guer Erfdeinen verfcmunden war, riefen Alle mit einem Munde, 3hr fcnaubtet icon voll Waffenluft und bachtet nur an Rrieg, nichts Anderes fannet und betriebet 3br ale bie Bertreibung ber wuthenben Furic, ober vielmehr nach ber Quebruckoweise Diefer Leute Die unverbiente Erniedrigung ber besten Raiserin. Sie außerten noch Anderes, mas ich Guch beffer in bas Dhr raune, als bem Blatte vertraue." Gunthere Born, auf bas Bodite gereigt, brach 108. "Gin großer Saber entstand mifden ber Raiferin und Bifchof Bunther," berichten alte Unnalen; fpatere fugen bingu, bag fie gegen einander mit Raub und Brand gewüthet batten.

Anno kann biesem Zwist nicht gleichgültig zugesehen haben. Täuscht nicht Alles, so hat berselbe ihn empfindlicher berührt, als ber Streit zwischen den beiden Päpsten vor Rom. Denn schwerlich nahm er ein näheres Interesse an Cadalus, und mit Hilbebrands Partei war er gesradezu in Zerwürfnisse gerathen. Ueberdies hatte jener Kampf um den Stuhl Betri, so sehr er Italien in Bewegung setzte, die Gemüther in Deutschland damals weniger aufgeregt, als man gemeinhin annimmt. Wie dem auch sei, es war um Ostern 1062, daß Anno den Entschluß saste, durch einen Gewaltstreich die Regentin und ihren Günstling zu stürzen. Die erforderlichen Maßregeln verabredete er mit Otto von Nordheim und Esbert; Niemand anders läßt sich mit Sicherheit als unmittelbarer Theilnehmer der Verschwörung nachweisen, deren ganzer Plan ohnehin auf die Mitwissenschaft weniger, durchaus zuverlässiger

Männer berechnet war. Wenn eine spätere, an sich wenig glaubwürdige Duelle Erzbischof Siegfried von Mainz als Mitverschworenen nennt, so entbehrt diese Angabe nicht nur jeder anderweitigen Stütze, sondern hat auch an sich geringe Wahrscheinlichkeit. Dagegen ist kaum anders anzunehmen, als daß Herzog Gottsried um Annos Vorhaben gewußt hat; seine Stellung war auf beiden Seiten der Alpen so gewaltig, daß Anno, der überdies ihm nahe stand, kaum ohne seine Mitwissenschaft in ein so bedenkliches Unternehmen sich einlassen konnte. Benzo sagt, daß Gottsried mit Anno vereint auch gehandelt habe, ja sieht ihn recht eigentlich als den Urheber der Verschwörung an: aber dieser Italiener ist der parteilschike Zeuge gegen Gottsried, und so viel ist mindestens klar, daß ber Herzog, der damals in Italien verweilte, keinen unmittelbaren Antheil an der Ausführung des Anschlags nehmen konnte. Alle zuverslässigen Quellen bezeichnen Anno als die Seele der Verschwörung und messen ihm den Hauptantheil bei dem Gewaltstreich bei.

Die Kaiserin hatte mit ihrem Sohne ben Anfang bes Jahres 1062 in Goslar verlebt; erst gegen Ostern brach sie von bort auf, von Bisschof Heinrich begleitet. Am 19. März war sie in Paberborn, wo ber Bischof noch einmal reiche Gunstbeweise erhielt; bann wurde die Reise nach Utrecht fortgeset, wo der Hof am 31. März das Ostersest seierte. Nach dem Fest begab sich Agnes mit ihrem zwölfsährigen Sohn nach der Pfalz auf St. Swibertswerth, welche erst Heinrich III. von den lothringischen Pfalzgrassen gewonnen hatte und in der die kaiserliche Familie wegen der angenehmen Lage auf einer Rheininsel gern verweilte. St. Swibertswerth ist das heutige Kaiserswerth zwischen Duissburg und Düsseldorf am rechten Ufer des Rheins, der sein früheres Bett hier bedeutend geändert hat, so daß jene Insel dem Uferland jest verdunden ist. Es war der Kaiserin um einen Lustausenthalt zu thun, und nur ein geringes Gesolge hatte sie begleitet.

Die Umstände waren den Berschworenen überaus günstig, um den lange vorbedachten Anschlag gegen die Kaiserin auszusühren. Sie glaubten ohne Gefahr ihr den jungen König rauben und mit dessen Person sich der Regierung des Reichs bemächtigen zu können. Unerswartet erschienen eines Tages in Kaiserswerth Anno, Otto und Ekbert; sie kamen mit zahlreichem Gesolge, ohne jedoch dadurch, wie es scheint, der Kaiserin besondere Besorgnisse einzuslößen. Denn man ging fröhlich zur Tasel und sprach reichlich dem Weine zu. Als nun der königliche

Anabe in beiterer Laune war, lub ihn Unno freundlich ein, eines feiner Schiffe zu besehen, welches er mit besonderer Bracht ausgestattet hatte. Leicht überredete er ben arglofen Anaben. Aber faum besteigt biefer bas Schiff, fo umbrangen ihn Die Berschworenen mit ihrem Befolge; bie Ruberfnechte ftogen vom Lanbe und treiben mit Dacht bas Schiff in die Mitte bes Stroms. Der Anabe erschreckt, schon ben Tob vor Augen febend, wie von Sinnen, fturgt fich in die Fluthen: fie wurben ihn begraben haben, wenn ihm nicht Graf Efbert nachgesprungen ware und unter eigener Lebensgefahr ihn mit ftarfen Urmen bem Untergange entriffen hatte. Rur mit großer Dube brachte man ben widerftrebenden Rnaben in bas Schiff jurud, wo man ihn mit Schmeichelreben allmählich beruhigte. Go führte man ihn nach Koln, mahrend bas Bolf in großer Aufregung am Lante bem Schiffe folgte, welches bie Ronigsrauber und ben gefangenen Konig trug. Man borte in ber Menge laute Bermunichungen, bag man bie Majestat in fo fcmählicher Beife anzutaften mage.

So ergählt Lambert von Berefelb ben Konigeraub, und wir haben allen Grund feinem Bericht ju trauen. Er fonnte bie Bahrheit erfahren, benn wenige Wochen nach ber That fah er ben jungen Konig und Anno in feinem Rlofter, und jebes Blatt feiner Annalen bezeugt, bag er nichts weniger als bem Ruf bes Rolner Erzbischofs zu schaben beabsichtigte. Aber gerade biefes Blatt feines Buche beweift augleich, baß ihm bie Wahrheit mehr galt ale Unno und baß er, obicon vom Parteigeiste feiner Zeit nicht frei, fich boch eine absichtliche Verbunfelung ihm befannter Thatfachen schwerlich erlaubt bat. Bas bie anderen Annaliften feiner Ergablung bingufugen, ift unbedeutend bis auf ben einen Umftand, bag bie Berichworenen auch bie beilige Lange und bie anderen foniglichen Infignien in Kaiserswerth raubten und mit fich nahmen. Aber bas ift nicht unbebeutent, bag Reiner von ihnen ein Wort ber Billigung ober Rechtfertigung für ben Briefter hat, welcher ber Mutter ben Gohn entführte, ber anerfannten Regentin bes Reichs bas Scepter entwandte. Als ein Menschenalter nach Annos Tobe ein Abt von Siegburg ben Grunder feines Rloftere ale Beiligen barguftellen bemuht war, ichwieg er mit guter Absicht von bem Tage von Raifers. werth; er begriff nur ju gut, bag bie Erinnerungen an benfelben bie Glorie um bas Saupt feines Selben verbunkeln wurben. Erft bem Parteigeist unserer Zeit war es vorbehalten, auch in bieser That einen Beweis für Annos Heiligkeit ju finden.

Niemanden traf dieser unerhörte Frevel schwerer, als die Raiserin. Aber auch in dieser Lage zeigte sie, wie wenig Thatkraft ihr eigen war. Jede Gegenwehr gegen die Räuber wäre ihr nach göttlichem und menschlichem Recht erlaubt, ja geboten gewesen, aber nicht einmal den Gesdanken daran scheint sie gesaßt zu haben. Unter Thränen sah sie den Sohn ihren Armen entrissen, in tieser Bekümmernis verließ sie die Swibertdinsel, doch über Thränen und Alagen erhob sie sich nicht. "Sie machte aus der Noth eine Tugend," sagt ein Zeitgenosse, "und verslangte nur nach dem heiligen Schleier." Die Last bes Regiments sah sie wohl nicht ungern ihren Schultern entnommen, schwerer bedrückte sie das Schicksal des Sohnes in den Händen ihrer Feinde, am schwerssten peinigten ihre Seele Gewissensscrupel. Eine Frau ihrer Art muste in dem furchtbaren Schlage, der ihr ganzes Leben verwirrte, eine uns mittelbare Strafe des rächenden Gottes sehen, aber sehr ist zu bezweiseln, ob sie die Schuld in ihrer unglücklichen Schwäche fand.

Ein Brief, ben Ugnes wenig fpater an bie Monche von Fructuaria fdrieb, lagt einen tiefen Blid in ihr Inneres werfen. Gie, "bie Raiferin und Gunderin," entbietet ben Monchen "bie Dienstwilligfeit einer Magb, beren Augen auf ben Sanden ihrer Berrin ruben." "Mein Gewiffen," idreibt fie, "idredt mid mehr, ale Nachtgefpenfter und Phantome vermöchten. Deshalb irre ich an ben beiligen Stätten umber und fuche eine Buflucht vor meiner Ungft. Richt mein geringfter Bunich mare, ju Euch zu fommen, ba ich vernehme, baf Guer Gebet fichere Burgichaft bes Seelenheils giebt. Aber meine Wege ftehen in ber Sand bes Berrn, nicht in meinem Willen. Inbeffen werfe ich mich im Geift Guch ju Fugen und bitte Euch mir Barmbergigfeit vom Berrn ju ermirfen, wie Gregor bem Trajan. Wenn er allein einen Seiben von ben Pforten ber Solle burch fein Gebet befreite, fo merbet 3hr Gurer fo Biele leicht bie Seele einer Christin erretten fonnen. Bas Ihr beschloffen habt, bitte ich Eure bruderliche Gemeinschaft als Beweis ber Liebe mich möglichst balb wifien zu laffen." Diefer Brief genügt, um gu begreifen, bag Ugnes ebenfo geeignet war in ber Folge Silbebrand gum Berfzeug zu bienen, wie fie fich unfabig zur Regierung bes beutschen Reichs gezeigt hatte.

Agnes begab fich, nachbem ihr bas Regiment entzogen war, zu=

nächst auf ihre Wittwengüter, die weitzerstreut in Deutschland lagen und die sie sich allein vorbehalten hatte. Sie irrte dann, wie sie selbst sagt, an den heiligen Stätten umher und sprach wohl die Absücht aus, ganz in ein Kloster zu gehen; nur mit Mühe hielten sie besonnene Freunde von einem übereilten Entschluß zuruck. Schon nach einigen Monaten gewann sie es ihrem weichen Herzen ab, selbst Anno und seinen Genossen wieder näher zu treten. Auf das Gemuth ihres Sohnes behielt sie immer einen nicht geringen Einfluß, aber eine tiefer in die Staatsgeschäfte eingreisende Rolle hat sie nie wieder gespielt. Fromme Seelen erbauten sich an der Indrunst ihrer Gedete, ihrer Willigkeit im Almosenspenden, ihrer Mäßigkeit im Essen und Trinken, an der Schlichtheit ihrer Tracht und ihren zahlreichen guten Werken; sie meinten eine That des Höchsten darin zu erkennen, daß aus der glänzenden Kaiserin eine schlichte Dienerin Christi geworden war.

Daß die fünfjährige Regentschaft dieser Frau an ihr Ende gelangt war, war an sich nicht sonderlich zu beklagen. Aber ein unheilbarer Schaden blieb, daß sich deutsche Fürsten, und ein Erzbischof an ihrer Spize, die Majestät in so ruchloser Beise zu beschimpsen erdreistet hatten. Es war so endlich gelungen, das vielgesürchtete, vielgeschmähte Kaiserthum ganz in die Macht der Fürsten zu bringen. Sie hatten jest über die gewaltigen Kräfte des Reichs zu verfügen, und man mußte erwarten, ob sie Reich und Kirche mehr fördern würden, als es die Kaiserin gethan, ob das beutsche Bolf und die Welt ihnen größeren Dank schulden würde.

4.

Beinrich IV. unter ber Bormundschaft ber Bifchofe.

Das Gesammtregiment der Bischöfe.

Manner vom Schlage Annos pflegen ber eigenen Kraft Gewaltiges zuzutrauen, und nichts ift gewisser, als baß Anno nach Agnes Sturz allein bas Regiment, zu übernehmen gewillt war. Aber nicht minder gewiß ift, baß seine Absicht auf Schwierigkeiten stieß, die er nicht zu

bewältigen vermochte. So schlecht wir über ben Gang, welchen bie Dinge nach bem Tage von Katserswerth nahmen, unterrichtet sind, mindestens hierüber bleibt fein Zweisel. Und konnte es anders sein? Siegfried von Mainz hätte schlecht in der Geschichte seines Erzbisthums bewandert sein mussen, wenn er nicht gewußt hätte, daß einst nach Theophanos Tode sein Borgänger Willigis die Regierung des Reichs überkommen hatte. Und er wäre der Sorgloseste aller Menschen gewesen, wenn er nach so vielen Triumphen Kölns über Mainz auch noch die Reichsverweserschaft Anno willig eingeräumt hätte.

Siegbert von Gemblour berichtet, und feine Ungabe verbient mohl Blauben, bag Unno vor ben versammelten Fürsten bes Reiche über fein Berfahren Rechenschaft abgelegt habe. Bieles macht mahrscheinlich, baß biefe Berfammlung ber Fürften ju Roln um bie Pfingftzeit bes Jahres 1062 ftattfant. Wenn bann Siegbert aber weiter angiebt, baß ber Erzbischof wieber vom Konig ju Gnaben angenommen fei, fo will bies nichts Unberes fagen, als bag Ugnes Entfepung und bie Urt, wie fie herbeigeführt mar, bie Buftimmung ber Fürsten fant. War unter ihnen Riemand, ber bas Reich und ben Anaben in bie Sand ber Raiferin gurudgeben wollte, fo blieb bem Anaben feine Bahl, als fich ju fugen, aber niemals hat er beshalb bes Tages vergeffen, an bem ihn Unno beniurmen ber Mutter entrif. Wie allgemeine Beiftimmung inbeffen bes Rolners That bei ben Furften finden mochte, fie maren beshalb boch nicht gewillt ibm allein bie Leitung bes Reichs ju überlaffen. Man beschloß vielmehr, bag bie Bormunbschaft über ben Konig und die Reichsregierung auf die Gesammtheit ber Bischofe übergeben und zeitig immer von bem Bischofe geführt werden follte, in beffen Sprengel ber Konig Hof hielt. Gine geiftliche Bielherrschaft mar beftimmt an bie Stelle bes einheitlichen Raiferregiments zu treten. Man fieht, bie Richtung, welche bie Dinge bieffeits und jenseits ber Alpen einschlagen, ift nicht fo burchaus verschieben; überall brangt ein geheimnifvoller Bug ber Zeit ben Klerus jur weltlichen Berrichaft und fpielt fie ihm in bie Sanbe.

Anno hatte sich in das fügen mussen, was er nicht ändern konnte; baran fehlte freilich viel, daß dieses vielköpfige Regiment wirklich Bestand gewann. Wesentlich blieb die Regierung ihm, dem Manne der entscheidenden That, und neben ihm Siegfried, dessen Ansprüche sich nun einmal nicht leichthin beseitigen ließen. Im Juli 1062 begab sich

ber Ronig nach bem Mainzer Sprengel, aber er mar von Unno begleitet und fehrte bann boch balb wieber in bie Rolner Diocefe gurud. Mus ben Urfunden biefer Zeit fieht man, baß es meift nur Unnos Freunde waren, bie ben Konig umgaben. Baufig fand man am Sofe Bifchof Gunther von Bamberg, und willig murbe ihm jest zugestanden, mas ihm Ugnes verweigert hatte. Richt ohne Befremben feben wir auch Abalbert von Bremen balb nach bem Tage von Raiferswerth neben Unno und feinen Genoffen am Sofe erscheinen. Mit ganger Seele bing er an ben glanzenden Erinnerungen bes Raiferthums; ftolg fab er, ein Mann höchsten Abels, auf ben Emporfommling Unno berab; oft genug lieh er feinem Unmuth über ben frechen Konigeraub Borte: aber feine Citelfeit bedurfte einmal ber Sofluft, und er fonnte gegen bie Billinger ben Rudhalt bes Reichbregiments nicht entbehren. Richts zeigt beffer bie Gefahren feiner bamaligen Lage, ale bag er felbft Schritte that, um die Feste Rapeburg burch tonigliche Schenfung Bergog Ordulf zuzuwenben.

Der Rolner theilte mit bem Mainger bem Unschein nach bas Regiment, aber ber Lettere fühlte boch balb, wie ungleich bie Theilung. Alls baher im Commer 1062 neue Umtriebe bas Reich in Unruhe verfesten und Annos Stellung bedrohten, fab man allgemein Ergbifchof Siegfried ale ben letten Urheber biefer Bewegungen an, und man wirb fich barin faum geirrt haben. Taufden wir und nicht, fo gaben bie Berbaltniffe ber Mart. Deigen ben nadiften Unlag, bag fich eine Barteiung im Reiche gegen Unno bilbete. Marfgraf Bilbelm von Meißen war gestorben, ale er eben bie Braut aus Ungarn beimführen wollte, und feine Mark an feinen Bruder Dito von Orlamunde gefommen. Dhne Zweifel hatte biefer bie Belehnung mit ber Mart feines Brubers Unno ju banten; fo wenig aber mar fie nach Siegfriebe Ginn, baß er ihm bie großen Mainzer Leben in Thuringen verweigerte, welche Wilhelm gehabt hatte. Aber nicht minder ale Siegfried mochte Ottos Erhebung ben Marfgrafen Debi von ber Oftmarf verlegen, ben Stief= vater Bilhelms, ber fich felbft wohl auf die Mart beffelben Rechnung gemacht hatte. Auch Otto von Norbheim war unzufrieden und ließ fich mit Siegfried und Debi in verbächtige Berbindungen ein. Diefe melt= lichen herren wollten fich, wie man fieht, bem ftarren Unno nicht bengen und fich lieber Siegfried, bem gefügigeren Manne, anschließen.

Wie weit die Unichlage ber Migvergnügten gebieben, wiffen wir

nicht; nur fo viel wird berichtet, bag Unno fie rechtzeitig zu Schanben machte. Baren fie, wie boch mahricheinlich ift, auf eine Berftellung früherer Buftande gerichtet, fo mußte ihre Rraft gebrochen werben, fobalb es Unno gelang, eine Berftanbigung mit ber Ralferin berbeiguführen. Und in ber That hören wir, bag Unno bamals burch ben jungen König Ugnes Gunft wiedergewann. Bir glauben nicht gu irren, wenn wir in biefer Ausfohnung ben Gieg Unnos über feine Biberfacher feben, die fich nun wohl ober übel fugen mußten. Dtto von Rordheim fuchte fich zu rechtfertigen; Debi verbiß feinen Ingrimm; Siegfried gab bem Marfgrafen Otto bie Mainger Leben, und es war ihm genug, bag Dtto nicht allein von feinen eigenen Besitzungen in Thuringen bie Behnten ju gablen, fonbern auch bie anderen bort Beguterten mit Gewalt gur Bahlung ju treiben verfprach. Minbeftens hatte Siegfried fo einen Bugang ju ben thuringifchen Behnten gewonnen und fonnte es ruhig ansehen, bag ber neue Martgraf ben Sag ber Thuringer auf fich lub.

Unno hatte bie Unschläge Giegfriebs und feiner Benoffen gludlich vereitelt; wie bedenflich aber bie Lage ber Dinge noch immer feinen Freunden erfchien, zeigt ein Brief, ben bamals Bunther von Bamberg an ihn richtete und bem wir allein bie Radrichten über biefe Wirren verdanten. Er rieth Unno ben trugerifchen Berficherungen feiner Begner nicht zu trauen. "Nichts," fcreibt er, "lege ich Euch bringlicher an bas Berg, als nach allen Seiten machfam zu fein und in Eurem bisherigen Gifer nicht nachzulaffen. Ihr fennt bie Menfchen und unfere Zeiten; Riemand weiß, mas und wem er glauben foll. In folden Berhaltniffen ift Sorglofigfeit gefährlich, Leichtfinn icablich, Leicht= glaubigfeit verberblich." Er bittet ihn fchließlich in einem Streite mit ber Raiferin fich feiner Kirche anzunehmen. Es wird hieraus flar, baß Unno ber Raiferin bereits naber getreten war und bag ein alter Biberfacher berfelben Beforgniß vor ber herstellung ihres Ginfluffes auf bie Reichsgeschäfte begen tonnte, fo wenig berfelbe auch in Bahrheit zu fürchten war.

In dieser Lage ber Dinge versammelten sich im October 1062 bie beutschen Bischöfe zu überaus wichtigen Berhandlungen in Augsburg. Schon seit mehreren Monaten war borthin eine Spnobe berufen, auf welcher über bie Kirchenspaltung berathen und jene königliche Entsichließung herbeigeführt werben sollte, an welche Herzog Gottfrieb bie

beiden Papste verwiesen hatte. Wie man die Berhältnisse unter ben römischen Cardinalen ansah, zeigt eine damals verfaßte, höchst merk-würdige Schrift des Petrus Damiani, in welcher er ahnenden Geistes ein Bild der zu erwartenden Berhandlungen zu entwersen sucht. In einem singirten Gespräch zwischen dem Anwalt des Königs und dem Anwalt der römischen Kirche legt er die obwaltenden Streitpunkte dar und entwickelt vor Allem die Gründe, welche er und seine Gesinnungssgenossen für ihr Bersahren geltend machen konnten. Man erstaunt über die sophistische Advocatenkunst, die er ausbietet; es verräth sich in dersselben, wie unsicher sich die Anhänger der Kirchenresorm in ihrer Stelslung fühlten.

Die erfte Streitfrage, welche Betrus aufwirft, ift bie: Darf ber Papft ohne ben König gewählt werben? Nachbem fie im Allgemeinen bejaht ift, fommen bie Berhandelnden boch überein, bag vermoge eines besonderen Privilegiums bie fonigliche Bewalt ein bestimmtes Recht ber Einwirfung auf bie Papftmahl befigen tonne. Dies führt unmittelbar auf bas Seinrich III. zugeftandene Recht ben papftlichen Stuhl zu be: fegen und auf die berühmte Claufel, welche bas Wahlbecret Nicolaus II. ju Bunften Beinriche IV. enthielt. Letteres lagt Betrus von bem Unmalt bes Ronigs in feiner Beife beanstanden, fondern vielmehr als Baffe gegen ben Biberfacher gebrauchen, und ba auch ber Unwalt ber Rirche bas burch jenes Decret begrundete Recht bes Ronigs nicht beftreiten fann und will, fo ift er gu Scheingrunden feine Buflucht gu nehmen genothigt, um bie Rechtsgültigfeit ber Wahl Aleranders ju erweisen. Richts ift jum Beispiel fonderbarer ale bie Behauptung, bei biefer Bahl habe bie romifche Rirche ale bie Mutter bee Ronige, bie fie in viel hoberem Ginne ale bie leibliche fei, vormunbichaftliche Pflichten gehabt und bas ihm zustebenbe Recht für ihn geubt. Und wer möchte fich von ber weiteren Beweisführung überzeugen laffen, bie von bem Cape ausgeht, bag ble Bultigfeit jeber rechtlichen Beftimmung burch Umftande und Berhaltniffe bedingt fei? Unbedingt, meint ber Anwalt ber Rirche, fei feine Sapung bindend, felbft nicht bie eines Papftes; jebe menschliche Berordnung werbe burch bie Berhaltniffe modificirt, andere boch wohl Gott felbft feine Befchluffe.

Nachdem so die Rechtsbeständigfeit ber Wahl Aleranders II. erwiesen sein soll, wird die zweite Streitfrage behandelt: Ift burch jene Wahl bem Könige eine Beleidigung zugefügt? Der Anwalt ber Kirche ftellt bies in Abrebe, indem man nicht aus feindlicher Befinnung gegen ben Konig, fonbern nur um ben Gefahren eines Burgerfriege gu entgeben, Die fonigliche Buftimmung einzuholen verfaumt habe. Auch hier wird bie Macht ber Berhaltniffe mit allem Rachbrud betont und hervorgehoben, wie felbft bie Apostel Betrus und Paulus ihr nachgegeben hatten. Der Gegner wirft ein, biefe Rachgiebigfeit burfe boch nie fo weit getrieben werben, bag fie gur ewigen Berbammnig fuhre, wie bies bier ber Fall, ba jebe Berlegung bes Wahlbecrets von Bapft Ricolaus felbft mit bem fürchterlichften Unathem belegt fei. Die eigenthumliche Untwort barauf ift, bag bie romifche Rirche aus Liebe gu ben Brubern fo und nicht andere verfahren mare, bie Liebe aber, welche Gott felbft fei, fie von ber Berbammung lofe, mit welcher fie ber Spruch eines Menschen bebroht habe. Endlich macht ber Unwalt bes Ronigs ben gewichtigen Ginwand, bag man es bei einer Cebisvacang von brei Monas ten mit ber Dringlichfeit ber Umftanbe wohl unmöglich entschulbigen fonne, wenn die Entscheidung bes Ronige nicht eingeholt fei. Und hier tritt ber Gegner nun wirklich einmal mit mefentlichen Argumenten hervor, die er aus Ehrfurcht vor bem faiferlichen Sof, wie er fagt, ursprünglich nicht habe benugen wollen. Er erwähnt bie Berbam= mung bee Nicolaus burch ein beutsches Concil, bie Bernichtung feiner Befchluffe und bie Befandtichaft bes Carbinale Stephanus; bierburch fei offenbar bas bem Ronige eingeraumte Pivilegium erlofchen gemefen, und es fonne ber romifden Rirche nicht jum Bormurf gereichen, wenn fie fich nicht an baffelbe gebunden erachtet habe. Aber zugleich erfolgt bie Erflarung, man wolle bie erlittenen Beleidigungen nicht bem Konige, fondern feinen Rathen gufdreiben, und muniche, bag es bei jenem bem Ronige von ber romischen Rirche ertheilten Privilegium verbleibe.

Es ist flar, daß man von Seiten Roms in dem Drange der Zeit sich noch dazu verstehen wollte, einen Schritt zuruck zu thun, wosern man nur andererseits auch einen Schritt entgegenkam und jest das Wahlbecret des Nicolaus anerkannte. So wird denn auch sogleich als der größte Mangel bei der Wahl des Cadalus hervorgehoben, daß sie ohne die Mitwirfung der römischen Geistlichkeit und des römischen Volkes erfolgt sei. Der Anwalt des Königs gesteht diesen Mangel ein und meint, Nichts stände mehr der Bestätigung der Wahl Alexanders entgegen, als das einmal gegebene Wort seines Herrn. Als der Gegner aber das Bedenken dadurch hebt, daß er auseinanderset, wie Gott

felbst nach ber Schrift öfters Reue empfinde und sein Thun ändere, also auch der König ohne Bedenken von seiner früheren Entschließung abgehen könne, wird der Friede geschlossen, die Wahl des Cadalus versworfen und Alexander II. als Papst anerkannt. Die Schrift schließt mit dem lebhaftesten Ausdruck der Freude über die hergestellte Eintracht zwischen Kirche und Reich. Fortan soll, hofft Petrus, der Bund zwischen beiden unauslöslich bleiben, die innigste Liebe Papst und König verbinden; der Papst soll das Borrecht des Baters haben, der König aber als sein einziger und theuerster Sohn sicher in den Armen der väterlichen Liebe ruhen. Befremblich genug ist es, wenn Betrus dabei an die Könige Attalus und Nicomedes erinnert, "welche der römischen Republik sum Erben ihrer Reiche einsehen." Sollte etwa auch Heinrich aus Kindesliebe die Macht des Reichs dem römischen Papste vermachen?

Wir kennen im Einzelnen die Berhandlungen nicht, wie fie in Begenwart bes Ronigs ju Augsburg wirklich geführt fint. Schwerlich gefchah es in ber Beife, Die Betrus in feiner Schrift vorgezeichnet hatte; auch war ber Erfolg fur Alerander nicht gang fo gunftig, wie jener ihn erwartet haben mochte. Nicht nur bie mangelnbe Buftimmung bes Ronigs murbe in Alerandere Bahl angefochten, fondern auch ber Beiftand ber Normannen ihm jur Laft gelegt und ber Borwurf ber Simonie gegen ihn erhoben. Man hielt es fur nothig einen foniglichen Gefandten nach Italien ju fchicken, um biefe Unschuldigungen ju prufen. Schon beshalb fonnte feine befinitive Entscheibung in Augeburg getroffen werben; aber ber vorläufige Beichluß mar boch fur Alerander von eben fo guter Borbebeutung, wie fur Cabalus verberblich. Denn ber fonigliche Gefanbte murbe angewiesen, wenn feine Untersuchungen ergaben, bag Alexandere Bahl ohne auffällige Unregelmäßigkeiten erfolgt fei, ihn nach Rom gurudzuführen, wo er ungehindert fein apoftolifches Amt bis zu bem Zusammentritt eines allgemeinen Concils in Italien verwalten folle. Go murbe am 28. October 1062, gerabe ein Jahr nach Cabalus Babl, beichloffen; ber Beichluß ber beutiden Bifcofe, welche fur ben Ronig bas Reicheregiment führten, fam ber Entfepung bes Cabalus gleich, obgleich biefe noch nicht in aller form ausgesprochen werben fonnte.

Auf ber Synobe waren Unno und Siegfried jugegen. Der Lettere war es ficherlich nicht, ber biefe Beschlüffe befürwortet hatte. Er hatte

fehr erhebliche perfonliche Befdwerben gegen bie Carbinal-Bifchofe: fie hatten ihm einft auf fein und ber Raiferin Ansuchen bas Ballium unter bem Bormande verweigert, baß es baju einer perfonlichen Bewerbung in Rom felbft bedürfe, aber tropbem war Erzbifchof Bebhard von Galgburg vor Kurzem bas Pallium überfandt und er zum apostolischen Le= gaten für Deutschland ernannt worben. Dagegen hat Unno fpater behauptet, bag bie Augeburger Befchluffe lediglich fein Wert feien, und gewiß mit bem vollften Recht. Schon bas beutet barauf bin, baß es fein Reffe Burchard von Salberftadt war, bem bie wichtige Gefandtichaft nach Italien übertragen wurde. Allerbinge war auch Annos Stellung ju ben Carbinalen bisher eine feinbliche gewesen, und man fann faum glauben, baß ihn vorwiegend firchliche Beweggrunde ju einem Berfahren bestimmt haben werben, welches feinem bisherigen Auftreten gerabezu wiberfprach. Wahrscheinlicher ift, bag ihn Rudfichten auf Bergog Gott= fried leiteten. Daß biefer ben bestehenden Bustand in Deutschland an= erkannte und burch fein großes Unsehen ftutte, schloß gleichsam die Roth= wendigfeit für Anno in fich, ben Bifchof von Lucca, für ben ber Bergog beutlich genug Bartei ergriffen hatte, auch feinerseits als Bapft anzuer= fennen und mit ber Reformpartei in Rom ein Abkommen zu treffen.

Indem Anno es bahin brachte, daß das Wahlbecret des Nicolaus von dem deutschen Hofe jest factisch anerkannt wurde, bahnte er eine Verständigung zwischen dem Reich und der römischen Kirche an, wie sie von den Vorsechtern der kirchlichen Reform damals gewünscht wurde und wohl allein auf diesem Wege zu ermöglichen war. Auch dem Reiche bot sie Vortheile, indem sie dem Abfall Italiens vorzubeugen schien. Aber dennoch liegt auf der Hand, daß der königliche Einstluß auf die Besetzung des päpstlichen Stuhls so gut wie beseitigt wurde, daß Anno dem Kaiserthum eine seiner stärksten Stüßen entzog. Man muß sagen, nicht 1059 auf dem römischen Concil, sondern 1062 zu Augsburg ist die freie Papstwahl durchgesetzt worden.

Die Augsburger Beschlüsse, eine wie entschiedene Niederlage für die kaiserliche Sache sie in sich schließen, waren für Anno nichtsbestoweniger ein großer Triumph. Bon diesem Tage an wurde Siegfried mehr und mehr in den Hintergrund gedrängt, während alle Mächte des Reichs sich um seinen glücklicheren Nebenbuhler sammelten. Abalbert von Bremen trat zu dem Kölner in vertraute Beziehungen; Otto von Rordheim schloß sich ihm abermals enger an. Als sich der Hof zu Regensburg

aufhielt, stand nicht allein Ugnes bereits wieder mit Unno in Berbinbung, fondern auch ihr alter Günftling Heinrich von Augsburg, der feinen Bischofssiß, so lange der Hof dort hauste, ängstlich gemieden hatte, stellte sich wieder ein. Heinrich verglich sich mit seinen alten Widersachern; auch Günther von Bamberg söhnte sich mit der Kaiserin aus, und sein Berhältniß zu ihr wurde so vertraulich, daß einer selner Freunde schon ein Zuviel besorgte. Die schlimmsten Gegensäße schienen sich mehr und mehr auszugleichen, und Anno schien der Glückliche zu sein, der ihre Lösung in Händen hatte.

Bis nach ber Mitte bes December blieb Anno mit bem König in Regensburg, bem Herzogssit Ottos. Dann verlebten sie bas Weihnachtsfest in Freising und kehrten im Anfange bes Jahres 1063 an ben Rhein zurück, wo ber König einen längeren Aufenthalt nahm und erst gegen bas Frühjahr nach Goslar ging, wo er Oftern und Pfingsten seierte. Unablässig war Anno, wie die Urkunden jener Zeit beweisen, in der Begleitung des Königs. Siegfried hat sich, soweit unsere Zeugnisse ein Urtheil erlauben, in dieser Zeit selten oder nie am Hose bliden lassen; erst Pfingsten 1063 begegnen wir ihm wieder in die Rähe des Königs. Schon war Niemandem mehr ein Geheimnis, daß die Reglerung des Reichs wesentlich in Annos Händen ruhte und das vormundschaftliche Regiment der Bischöse, welches die Fürsten eingesetzt hatten, nur dem Namen nach bestand. Die ärgerlichen Scenen, welche man an jenem Pfingstest zu Goslar erlebte, konnten nur dazu beitragen, dieses Regiment ganz in Misacktung zu bringen.

Ein Rangstreit zwischen bem Bischof Hezilo von Hilbesheim und bem Abt Wiberad von Fulda gab zu diesen schmählichen Auftritten ben Anlaß. Schon am letten Weihnachtssest, als eine Provinzialsvnode in Goslar gehalten wurde, war es zu Thätlichseiten zwischen ben Hilbesheimern und Fuldaischen gekommen. Als die Diener des Abts den Stuhl besselben zunächst dem erzbischöflichen Sit aufschlagen wollten, hatten sich die Kämmerer des Bischofs von Hildesheim, in dessen Diöcese Goslar lag, zuerst mit Worten, dann mit der Kaust solchem Untersangen widersetz, und nur durch das Ginschreiten Ottos von Nordheim war ein blutiger Kamps verhindert worden. Als nun die Gegner zu Pfingsten wieder in Goslar zusammentrasen und Hezilo, in dessen Sprengel jest der König verweilte, als nomineller Reichsverweser noch ein besonderes Ansehen beanspruchen mochte, gewann der Streit den bedenklichsten

Charafter, zumal bie angesehensten Manner bes Hofs an bemselben Untheil nahmen. Herzog Otto stant auf Seiten bes Abts, mahrent Graf Efbert ein hisiger Parteiganger für ben Bischof wurde.

Efbert mar es, welcher bie Cache jum blutigen Austrag brachte. Als jur Pfingftvesper bie Stuhle fur bie geiftlichen Berren im Dome aufgestellt murben und fich babei zwischen ben Dienern bes Abte und bes Bischofs bie alten Sanbel erneuten, brach er unerwartet mit einigen Bafallen aus einem Berfted hinter bem Altar hervor und jagte mit Faufticblagen und Anutteln bie Fulbaifden aus ber Rirche. Deffenungeachtet begann ber Gottesbienft, murbe aber bald burch ein wilbes Rampf= getummel unterbrochen. Dhne auf bie Gegenwart bes Konigs und fo vieler Erzbischöfe und Bischöfe Rudfict zu nehmen, ohne ben beiligen Drt und bie beilige Stunde ju achten, bringen bie fulbaifchen Dienftleute im bichten Saufen in die Rirche und ben Chor ein; mit bewaff= neter Sand fallen fie über bie Silbesheimer und ben Grafen Efbert ber. Kriegeruf erfullt bas Beiligthum bes Berrn, am Altare murgt bas Schwert, und bas Blut ftromt über ben geweihten Boben ber Rirche. Bifchof Bezilo besteigt felbst einen erhöhten Ort und- feuert mit lauter Stimme gum Rampfe an; Niemand folle fich burch bie Beiligfeit ber Stätte beirren laffen, ruft er ben Geinen gu, mit feiner gangen Autoritat ftanbe er felbft fur Alles ein. Der fonigliche Rnabe beschwört bagegen bie Buthenben bie Baffen niederzulegen, aber er rebet zu tauben Ohren und muß enblich, ba ihn feine Umgebung fich nicht eigener Befahr auszusegen ermahnt, ben Rampfplat verlaffen. Rur mit Dube gelingt es ibm, fich burch bie Streitenben im Dom Bahn ju machen und nach ber Bfalg jurudzufehren. Der Rampf in der Kirche wuthet fort, bis bie Silbesheimer endlich ben Plat behaupten, bie Leute bes Abts aus bem Dome brangen und bann bie Pforten beffelben zuschließen. Inbeffen hatten fich schon bie Fulbaischen wieber von allen Seiten gefammelt und befegten ben Domplat; nur ber Gin= bruch ber Racht beugte einem neuen und schlimmeren Rampfe vor.

Ein roher Friedensbruch, welcher die strengste Bestrafung geforbert hatte, bessen Urheber aber leichten Kaufs davon kamen. Wir hören zwar, daß am folgenden Tage eine Untersuchung eingeleitet sei, aber Nichts verlautet von einer Strafe. Den Bischof scheint seine Stellung als Reichsverweser ganz der rächenden Gerechtigkeit entzogen zu haben. Graf Etberts Entschuldigungen fanden leichten Glauben; denn er war

ber nachfte Bermanbte bes Konige und hatte fich um Unno fruber große Berbienfte erworben. Much Abt Biberab, ben unfraglich bie fdwerfte Schuld traf, hatte gute Fürsprecher; überbies bestach er burch große Gefdente ben Konig, bie Sofleute und feinen Biberfacher ben Bifchof felbft. Go ging auch er ftrafles aus, und Fulba, aus beffen Schapen jene Beschenfe beftritten murben, mußte allein ben Frevel buffen. Wiberabs Regiment war in Fulba ohnehin nicht beliebt; es war beshalb nicht zu vermundern, wenn er jest bei feiner Rudfehr bort eine fo fchlechte Aufnahme fant, baß fogleich ein Aufftant gegen ihn auszubrechen brobte. Befonbers maren bie jungeren Monche auf ihn erbittert, und nur mit Dube hielten bie alteren fie einige Beit noch im Baum. Als aber balb barauf ber Abt von Neuem an ben Sof befchieben wurde, brach ber Sturm los: bie jungen Monche jogen feier= lich aus, um ben Konig aufzusuchen und die Absetzung ihres Abts als feine gerechte Strafe ju verlangen. Bu feinem Blud fant Biberab gegen biefe rebellifden Monde bei Unno und Bergog Dito Beiftanb. Sie gaben bie Aufrührer in feine Sand, wo fie bann nach bem Urtheil von Laien bie ftrengfte Beftrafung fanben.

In ber ausführlichen, fur Wiberad fehr parteiifden Darftellung, welche Lambert, ber Berefelber Mond, von biefen Greigniffen giebt, befrembet Richts mehr, ale bag Siegfriebe von Maing nirgende Gra wähnung geschieht, obwohl er bas allernachfte Intereffe an blefen Dingen hatte. Wir gieben baraus bie Folgerung, bag bas Unfeben bes Mainzers am Sofe icon völlig erichüttert mar, feine Stimme in ben Reichsangelegenheiten faum noch gehört wurde. Bieles mußte ihn bamale auf bas Empfinblichfte berühren. Bijdof Burchard von Salberftabt war nach Italien gegangen und hatte bort feinen Auftrag gang in ber Beife ausgerichtet, wie es Unno, Gottfried und bie ftrena firche liche Partei munichten. 3m Januar 1063 jog Alerander II. wieder in Rom ein, und Burchard fehrte über bie Alpen gurud. Er brachte eine Bulle voll ber warmften Lobipruche Rome und Die Auszeichnung bes Ballium heim. Um biefelbe Zeit erhielt auch Gunther von Bamberg bas Pallium von Rom überfandt. Siegfried mußte nun feine Guffragane fich mit bem Ehrenschmud bruften feben, ben ihm noch immer ber Bapft verweigerte. Wir miffen, bag er barüber gewaltig erzurnt mar, aber fich endlich burch Unno beruhigen ließ. Wie es geschah, ift nicht zweifelhaft. Durch eine Urfunde, am 14. Juni 1063 ju Goslar ausgestellt, murbe bie Abtei Seligenstadt, welche fein Borganger befeffen hatte, auf seine Bitte ihm gurudgegeben.

Riemand fonnte barüber im Zweifel fein, daß bas Befammtregis ment ber Bifchofe, wie es nun feit einem Jahre bem Ramen nach beftand, nicht mehr haltbar war. Wir wiffen nicht, wie ber Stury beffelben erfolgte, ba Lambert, gang mit feinen Rloftergeschichten beschäftigt, eine ber wichtigften Reichohandlungen aufzuzeichnen verfaumt bat und bie anderen Unnalen über biefe Beit fehr wortfarg find. Aber bie Ur= funden erweisen, daß Ende Juni 1063 ju Allftabt eine Reichsverfamm= lung gehalten wurde, und es ift hochft mahricheinlich, daß bamale bie versammelten Fürften ben Beschluß faßten, bas bisberige Regiment aufzuheben und Unno bie Erziehung bes Konige anzuvertrauen, bas Reiche= regiment aber ihm und Abalbert in Gemeinschaft zu übergeben. Bie es scheint, waren Anno als Erzfanzler Italiens, bem auch jest ber apostolische Stuhl wieber bie gleiche Stellung in Rom eingeraumt hatte, bie Gefchafte jenfeits ber Alpen befonders vorbehalten worben. Fortan wird Unno urfundlich ber Magister, Abalbert ber Patron bes Konigs genannt. Auf biefe Reichsveranderung beutet Abam von Bremen bin, wenn er fagt: "fie wurden ju Confuln erflart und von ihnen hingen fortan alle wichtigen Geschäfte ab." Unter bem Confulat verfteht er bier und an anderen Stellen bie Stellung eines Beamten, ber an Ronigs Statt mit hochster Bewalt bas Reich regiert, ben Bicebominat, wie er fich auch wohl ausbrückt.

Das Gesammtregiment ber Bischöfe, welches ber Regierung ber Kaiserin gefolgt war, hatte sich nicht minder unfähig erwiesen das Reich zu regieren, weder im Innern noch nach Außen hatte dasselbe erheblich an Achtung gewonnen. Wenn die Besorgnisse vor einer gefährlichen Wendung der Kirchenspaltung auch in die Ferne gerückt schienen, so konnte man sie doch noch keineswegs als völlig beseitigt ansehen, und was erreicht war, hatte das Opfer eines der wesentlichsten Rechte des Kaiserthums gekostet.

## Anno und Adalbert als Reichsregenten.

Die neuen Reichsregenten traten unter nicht ungunftigen Umftans ben ein. Die Kaiserin hielt sich vom Hofe fern, ber ihren anbachtigen Stimmungen keine Befriedigung gewährte. Sie war jest ganz Ronne geworden und hatte zunächst, um den alten Wunsch ihres Herzens zu stillen, die Mönche in Fructuaria aufgesucht, war dann aber nach Rom gegangen. Allen weltlichen Dingen hatte sie von Herzen abgessagt; ihren Einfluß hatten die neuen Regenten kaum noch zu fürchsten. Die alte Zeit schien wie vergessen, als am 3. September dieses Jahres auch Heinrich von Augsburg, einst Agnes Vertrauter, vom Schauplat abtrat; er starb, den erneuten Verfolgungen seiner Feinde erliegend.

Abalbert und Anno waren in gleicher Beise hervorragende Naturen, weltersahrene Männer, mit glänzenden Eigenschaften ausgerüstet: aber sie standen, ob sie ein gemeinsames Interesse jest eng an einander fesselte, in dem schroffsten Gegensaß gegen einander und waren sich dessen durchaus bewußt. Wenn sie auch die Masse der Freundschaft annahmen, Jedermann durchschaute die Masse, und sie selbst verbargen sich am wenigsten, wie wenig Einet dem Anderen zu trauen vermochte. "Ihre Zunge," sagt Adam von Bremen, "sprach Frieden, aber ihre Herzen fämpsten gegen einander in tödtlichem Haß." Man hat sich nur diese innerlichst widerstrebenden, durch die Berhältnisse zusammengefetteten Geister zu vergegenwärtigen, um die zwiespältige Natur des neuen Reziments zu erkennen und um zu begreisen, daß es auch unter äußerlich fördernden Verhältnissen dauernde Erfolge unmöglich gewinnen konnte.

Anno, ein Mann von bem stattlichsten Acusern, von ber Natur mit einem Körper ausgerüstet, ber jeder Anstrengung tropte, hatte sein Glück sich selbst und seiner unermüdlichen Thätigseit zu banken. Großen Leidenschaften unterworsen, wußte er sie zu beherrschen und ungewöhnsliche Unternehmungen mit Umsicht zum Ziele zu führen. Er brauchte Freunde und verstand es, sie sich zu erhalten; mit größter Rückschofigseit brachte er seine Berwandten und Genossen in die ersten Bischümer diesseits und jenseits der Alpen. Klug im Umgang mit seines Gleichen, konnte er herablassend, ja demüthig gegen Niedere, überaus hochmüthig gegen Höhere sein; denn eine Ueberlegenheit der Stellung anzuerkennen siel ihm, dem stolzen Emportömmling seiner Thaten, überaus schwer. Er gehörte zu den Menschen, die von ihrer Unsehlbarkeit bis in das innerste Mark durchbrungen, jede Opposition gegen ihre Anssicht als ein Berbrechen betrachten, aber gegen die Meinungen Anderer stets zum hartnäckigsten Witerspruch, der ihnen und der Renge als

Freimuth erscheint, geneigt find. In biefem Freimuth war Anno Meifter und hatte ihn ichon ju Beinriche III. Zeiten und in ben Tagen ber Agnes bethätigt. Daß er nicht ein höfischer Schmeichler war, wie bie meiften andern Bifchofe, hatte ihm ben Ruf eines freifinnigen Mannes überall gewonnen, und bie That von Raiferewerth fonnte mindeftens biefen Ruf nicht ericbuttern, wie angreifbar fie nach anberen Seiten mar. Unno fprach ftete ale Bertreter bee Rechts und ber Berechtigfeit, und un= leugbar hatte, feitbem er im Regiment faß, bas Recht wieber an Achtung gewonnen. Aber er wollte ber Willfur noch mehr nach oben, ale nach unten fteuern. Gin übermächtiges Raiferthum mar am wenigsten nach feinem Sinn; fein Streben ging babin, bie fonigliche Bewalt burch bie Fürften, namentlich burch bie Bifchofe, im Baum gu halten. Wie er rudfichtelos bieber ber Willführ ber Bunftlinge begegnet mar, fo trat er jest mit voller Entschiedenheit ben herrifden gaunen bes foniglichen Anaben entgegen, ber feiner Erziehung anvertraut war und in ibm einen barten ftarrfinnigen Lehrmeister fant.

Bie anders hatte Abalbert bas leben geführt! Bon vornehmfter Beburt, burd hofgunft erhoben, hatte er fruh eine Stellung gewonnen, bie ibn jum vertrauten Rath bes machtigften Raifers machte und ben Konigen bes Norbens jur Seite ftellte, aber babei mit angesehenen Fürften bes Reichs, feinen nachften Rachbarn, in bie wiberwärtigften, unverfohnlichsten Feindfeligkeiten verwidelte. Gin burch feine Berfonlichfeit, feinen lebhaften Beift und ben Schwung feiner Entwurfe im bochften Grade anziehender Berr, war er boch nicht fabig eine zahlreiche Bartei an fich ju feffeln. Er hielt es fur feiner unwürdig, feine Stellung im Reiche zu benuten, um Bermandte und Freunde zu be= reichern; bas, meinte er, fonne er aus eigenen Mitteln fo gut, wie ber Konig. Aber auch burch Bertrauen und Wohlwollen mußte er nicht zu gewinnen. Grengenlofe Gitelfeit, bie Frucht bes Sofiebens, und bie Bereigtheit feines Befens, Die aus ben ftaten Sanbeln mit ben Billingern entsprungen mar, verscheuchte jeben tuchtigen Menschen aus feiner Rabe. Er war hochfahrent gegen feines Gleichen, leibenschaftlich und hart gegen Riebere. Seine Rlerifer mighanbelte er mohl mit Schlagen; nie konnte er es vergeffen, bag einft ein Bremer Priefter feinen Bruber ermorbet hatte, und es ichien, ale ob er biefe Schuld an ber gefammten Beiftlichfeit feines Stifte rachen wolle. Roch übler verfuhr er mit ben Eingeseffenen bes Bisthums. Ihre Trunksucht, ihr Festhalten an heib= nischen Brauchen, ihr Wiberstreben gegen bie Fastengesetze ber Kirche, bie unter ihnen noch weit verbreitete Vielweiberei waren ihm in innerster Seele verhaßt; überdies brachte ihn auf, baß sie so fest an ben Billingern, ihren Herzogen, hielten; er gesiel sich darin, ihnen grausame Strafen aufzuerlegen, die er wohl mit den Worten des Psalmisten bes gleitete: "Mit Zaum und Gebiß zwänge ihre Mäuler!"

So war nicht zu verwundern, wenn Jeder Abalberts Rabe mieb. Und boch bedurfte er eines gahlreichen Befolges, einer ihn umbrangenben und bewundernden Menge; fie ftore ihn nicht, pflegte er gu fagen, fonbern gabe ihm erft bie rechte Befriedigung bes Dafeins. Er fammelte um fich ein Schwarm von Gauflern, Schmarogern und Tagebieben, ben er ju beherrichen glaubte, ber aber in Wahrheit ibn mehr und mehr von fich abhängig machte. Die ift ein Berg für leere Schmeicheleien empfänglicher gewesen, als bas feine. Gben noch ein Lowe im Born, murbe er von bem fadeften Schmeichler im Ru umgeftimmt und war wie ein gamm ju leiten. Die niebrigfte Schmeichelei herrichte in feiner gangen Umgebung; wer nicht ichmeideln fonnte ober wollte, galt ba fur einen Rarren ober Tropf. Im Rreife feiner Schmaroger, an bie er unglaubliche Summen verschwendete, fuhr er fconunges los über bie erften Manner bes Reichs ber: ben einen marf er Befdranktheit, ben anderen Sabgier, vielen ihre niedere Abfunft, allen Untreue vor. Gie batten alle, fagte er, ihrem herrn, ber fie aus bem Staube erhoben, mit Undanf gelohnt: er allein liebe, er allein vertheis bige ben jungen Konig, nicht um bes eigenen Bortheils willen, fonbern um bem Rafferthum fein gutes Recht zu mahren.

Und in der That eine unbegrenzte Verehrung für die Majestät bes Kaiserthums erfüllte sein Herz. Wie kein anderer Fürst, hatte er sich in die weltbeherrschenden Entwürfe Heinrichs III. mit allen seinen Gebanken versenkt; auch seine eigenen kolosialen Plane für Bremen wurzelten wesentlich in jenen kaiserlichen Entwürfen und sind nur aus ihnen versständlich. Er äußerte öfters, nur zwei Herren erkenne er über sich an, den Papst und den König; in Wahrheit aber gab es nur eine Autozität auf Erden, der er sich unbedingt hingab, die kaiserliche. Sein höchster Stolz war, daß er von Otto II. und der Theophano, von den Kaisern von Rom und Byzanz abzustammen vermeinte; er rühmte sich gern dessen, vielleicht nicht mit dem besten Rechte. Selbst in der Erzniedrigung behielt das Kaiserthum noch für ihn den alten Jauber, und

es ist wahr, daß er nie dem Sohne Heinrichs die Treue gebrochen hat. Hätte es an ihm gelegen, er hätte den König aus der Knechtschaft der Kürsten befreit, in welche ihn Anno gestürzt hatte; da ihm dies unsmöglich war, suchte er dem Knaben mindestens seine Lage erträglich zu machen. Er sagte wohl, nur deßhalb habe er die Stellung als Reichsergent angenommen, weil er seinen Herrn nicht wie einen Knecht in den Händen der Räuber sehen könne. Das persönlichste Mitseiden, mit allen seinen politischen und kirchlichen Anschauungen innig verwachsen, machte ihn zum willigsten Diener des jungen Heinrich, und er konnte nicht anders, als sich eben so nachgiebig gegen die Reigungen desselben zeigen, wie sie Anno hart und schonungslos besämpste. Es lag in der Natur der Dinge, wenn der junge König Abalbert ebenso liebte, wie Anno haßte.

So ftanden bie beiben Erzbifcofe in Allem weit auseinander, und boch gab es eine Seite ihres Wefens, in ber fie fich nahe berührten. Sie vergaßen nämlich über ihrer politischen Thatigfeit nie ihre bischöfliche Stellung, vor Allem nie, baf fie vor Allem Erzbischöfe von Roln und hamburg feien. Darüber maren fie Beibe außer allem 3meifel, baß fie bie Bunft ber Umftande benugen mußten, um ihre Ergftifte auf alle Beife zu erhöhen und fich fo einen unvergänglichen Namen in ihnen zu machen. Wollte Unno Koln zum beutschen Rom erheben, fo Abalbert Bremen jum Rom bes fcanbinavifchen Norbens. Es lag tief in ber Ratur beiber Manner begrundet, wenn es Unno gelang Koln auf eine früher nie erreichte Bobe ju bringen, mahrend Abalbert Bremen völlig ju Grunde richtete: aber bas Streben Beiber fur ten Glang ihrer Kirchen war burchaus baffelbe. Man hat mit Unrecht fie auch in ihren firchlichen Grundfagen in einen ichroffen Begenfag ftellen wollen, wenigstens war in ber Zeit ihres Reichsregiments ein folcher faum vorhanden. In gleicher Beije ftanden fie auf bem Boben der von Beinrich III. und Leo IX. begonnenen Kirchenreform, ohne bie politische Richtung, welche Silbebrand jungft bem Papftthum gegen bas beutsche Reich gegeben hatte, ju billigen; ber 3mang ber Berhaltniffe, nicht innerfte lleberzeugung hatte fie auf Aleranders Seite getrieben, wie wenig Theilnabme fie auch fur Catalus hegten. Erft mehrere Jahre fpater warf fich Anno Rom in bie Arme und gab mehr und mehr feine freie Stellung auf; bann gefiel er fich barin, bie Gelbftentaußerung bes Monche ju zeigen, mabrent Abalbert immer ber felbitbewußte Rirchenfürst blieb. Die Pflichten ihres bischöflichen Amtes haben Beibe nie versäumt: sie predigten in erbaulicher Beise, sie lasen die Messe mit der tiesten Devotion und liebten sie mit ungewohnter Pracht zu halten, sie beeiserten sich in guten Werken, indem sie Klöster und Propsteien grünsdeten, Arme und Pilger aufnahmen und ihnen dienten. Die Sorge für die Mission hat Abalbert bis in seine letzten Tage beschäftigt; auch unter den drängenosten Geschäften des Hoses gedachte er stets der Missionsbischöse, welche er bis nach Island hin aussandte und mit Rath und That zu unterstüßen nicht ermüdete. Sein äußerer Lebenswandel war ebenso unsträstlich, wie der des Kölner Erzbischoss. Beide hielten sich keusch und nüchtern, selbst mitten unter den Genüssen des Hosebens. Im Kreise seiner Schmeichler ließ Abalbert den Wein reichlich umgehen, aber er selbst stand ost ohne einen Trunk vom Mahle aus.

Bleich die erften Sandlungen ber neuen Reichoregenten zeigten, wie febr fie fur ihre Rirchen und fich ju forgen bedacht maren. Um 27. Juni 1063 ließ ber König auf Bermendung "feines geliebten Ergiebers" bes Ergbischofe Unno von Roln, wie bes Ergbischofe Siegfried von Mainz, bes Bifchofe Burchard von Salberstadt und bes Martgrafen Dito von Meißen Urfunde ausstellen, bag er "feinem Betreuen und Batron" bem Erzbischof Abalbert und beffen Rachfolgern ben foniglichen Sof Lefum (an ber unteren Wefer) gefchenft habe. Benige Wochen spater, am 14. Juli, ichenfte ber Ronig auf Die Fürsprache Abalberts, Burchards und bes Ergbischofs Engelhard von Magbe= burg ben neunten Theil bes gefammten foniglichen Schapes bem Erzbifchof von Köln und feinen nachfolgern; von ber Berwendung follten fie vor Bott Rechenschaft legen und bas Gelb fo unter bie folnischen Rlöfter vertheilen, bag in allen auf ewige Zeiten ein Bedenffeft fur ben Ronig gehalten werden fonne. In der nachften Beit folgten eine Reihe von Schenfungen an Unnos Reffen Burchard von Salberftabt, an Egilbert von Minden, ben vertrautesten Freund und ftaten Begleiter Unnos, wie an Bilhelm von Utrecht, ber ju Unno ebenfalls in naben Beziehungen ftand. Der Nepotismus bes Kolners trat in bas flarfte Licht, als er nach Engelharbs Tobe (31. August 1063) feinem Bruber Bezel das Erzbisthum Magdeburg gegen ben Billen ber bortigen Beiftlichfeit vom Konige verleihen ließ\*). Rurge Zeit barauf erhielt

<sup>\*)</sup> Die Domherren hatten einstimmig ben Dompropft Friedrich gewählt, aber

Abalbert neue Schenkungen und naherte sich einem långst in das Auge gefaßten Ziele. Wie der Bürzburger Bischof die Grafschaft innerhalb feines ganzen Sprengels im Wesentlichen an sich gebracht hatte, so daß es in demselben fast nur ihm zur Treue verpslichtete Lehnsgrasen gab, so wußte auch Abalbert jest die meisten Grasschaften in der Bremer Diöcese durch königliche Schenkung zu gewinnen. Die disherigen Grasen wurden theils durch Geld, theils durch große Kirchenlehen entschädigt und behielten zudem fast alle als Basallen Bremens die Grasschaft. Unerschwingliche Summen wandte Abalbert für diesen Zweck auf, ohne damit für die Dauer etwas zu gewinnen. "Wir wurden arm," sagt Adam von Bremen, "um der eitlen Ehre willen, reiche Leute unsere Basallen nennen zu können." Darin waren sich, wie man sieht, Abalsbert und Anno völlig gleich, daß sie ihre Stellung im Reiche zuerst und zunächst für ihre Kirchen und für sich ausbeuteten.

So tabelnswerth bieses Berhalten ber Reichsverweser war, läßt sich boch nicht verkennen, baß sich mit ihrem Regiment frastvollere Bestrebungen entwickelten. Die Lage ber Dinge in Ungarn war ein offener Hohn gegen bas kaiserliche Haus und die Machtkellung bes beutschen Bolkes; hier vor Allem mußte ein entscheibender Schritt geschehen, wenn nicht der Often ganz dem beutschen Einsluß entzogen werden sollte. Allgemein wurde dies gefühlt und einstimmig auf einem Reichstag zu Mainz (August 1063) ein Kriegszug des Königs gegen Bela zur Herstellung Salomos beschlossen. Alles drängte sich zu ben Waffen, um den jungen König auf seiner ersten Heerfahrt zu begleiten.

Bela, burch ben Ruf von diesen Ruftungen erschreckt, beeilte sich Unterhandlungen anzufnüpfen. Er erklärte sich bereit die Krone Unsgarns niederzulegen und sich mit der herzoglichen Stellung, die er einst in den Tagen seines Bruders gehabt, zu begnügen; seinen Sohn Geisa wollte er als Geisel für die Erfüllung dieses Bersprechens stellen. Aber seine Borschläge wurden abgewiesen, und im September 1063 rückte ein deutsches Heer abermals an die Grenzen Ungarns. Inmitten desselben befanden sich König Heinrich, seine Schwester Judith und beren Bräuztigam, dem die deutschen Wassen sein Königreich gewinnen sollten, wie

fie vermochten bessen Inveftitur bei Annos Absichten nicht burchzusetzen. Wie wenig achtete er boch kanonische Wahlen, wenn sein Interesse in Frage kam! Die Sache wurde gerade bamals entschieben, als bie beutschen Angelegenheiten ganz in seinen Handen waren, mahrend Abalbert an bem ungarischen Krieg Theil nahm.

bie Wittwe bes Königs Andreas. Erzbischof Abalbert begleitete König Heinrich, mahrend Anno zur Berwaltung ber Reichsgeschäfte zuruchsgeblieben war. Mit bem Heere zog auch ber Baiernherzog Otto von Nordheim aus, ber für einen ber erfahrensten Kriegsführer galt.

Um 27. September ftanden bie Deutschen an ber Fischa, hart an ber ungarischen Grenze. Bela fuchte fie am Gingange feines Reichs burch aufgeworfene Schangen zu hemmen, aber vergeblich. Die Deut= iden überfdritten bie Grengscheibe, brangen in zwei Tagen bis Dreburg, bem jegigen Wieselburg, vor und nahmen es ein. Richt weit bavon lagerte Bela, und ein entscheibender Kampf ftand bevor. Aber unmittelbar vor bemfelben ereilte Bela ein jaber Tob, ber ben Muth ber Seinen brach. Beifa verzweifelte und ergriff mit feinen Brubern bie Flucht nach Bolen; fein ganges Seer ergab fich ben Deutschen. Diefen blieb nichts übrig, als Salomo nach Stuhlweißenburg zu geleiten, wo er in Begenwart Konig Beinrichs bie Kronung und Sulbigung empfing, auch feine Bermahlung mit ber beutschen Raifertochter wird bamale gefeiert fein. Salomo ehrte burch glangente Fefte bie beutschen Berren, Die ihn in sein Reich wieder eingesett, und belohnte fie mit toftbaren Befdenten. Gin enges Freundichaftsbundniß murbe awifden bem ungarifden und beutiden Reiche abgefchloffen, und jubelnd fehrte Beinrichs Beer bann in die Beimath jurud. 21m 24. October hielt ber König bereits wieder in Regensburg Sof.

Die Herstellung Salomos war ein Ereigniß von größter Tragweite und gab allen Berhältnissen des Oftens eine andere Gestalt. Die
besondere Rolle, welche Bratislaw von Böhmen bei diesen Borgängen
spielte, kennen wir nicht. Aber sie gingen ihn so unmittelbar an, daß
er kaum bei ihnen unthätig geblieben sein kann. Wahrscheinlich hatte
er Boleslaw und die Polen zu beschäftigen, und wohl nicht ohne Zusammenhang mit dem Umschwung der Dinge in Ungarn ist, daß noch
im Jahre 1063 Boleslaw seine Schwester Swatislawa dem Böhmenherzog, dessen ungarische Gemahlin vor Kurzem gestorben war, zur Ehe
gab. Bald darauf kehrte Geisa mit seinen Brüdern aus Polen nach
Ungarn zurück, unterwarf sich Salomo und erhielt das Herzogthum
seines Baters. Eine allgemeine Pacification des Oftens trat für den
Augenblick ein, die freilich bei dem Ehrgeiz des Polen keine Dauer
versprach.

Ein fo fonell beendeter und in feinen Folgen fo bedeutender Krieges

jug mußte ben junachft Betheiligten eine glanzvolle Stellung geben. Die Mutter Salomos verehrte Otto von Nordheim, bem fie wohl bas größte Berbienft beimaß, jum Dante ein Schwert, bem man gauberifche Rrafte beimaß; jenes Schwert bes Mars follte es fein, mit bem fich einft Attila bie Belt unterworfen hatte. Mit nicht geringem Stolg faben bie Sachfen auf ihren Landsmann, ber bie Siegesbahn Beinriche III. an ber Donau aufe Reue befdritt. Auch Abalbert gewann reichen Lohn aus biefem Rriege, in bem er in ber unmittelbaren Rabe bes Konige verweilt hatte. Reue und fehr erhebliche Schenfungen erhielt feine Rirche, und noch werthvoller mußte ihm bie machsende Bunft bes jungen Konige erscheinen. Das neue Regiment hatte mit unleugbarem Glud feine Thatigfeit begonnen, und icon zeigte fich ihm auch nach einer anderen Seite Gelegenheit, bas Unfehen bes Reichs geltenb ju machen. Der Kampf zwifchen bem Unhang Aleranders II. und ben tombardischen Bischöfen mar aufe Reue ausgebrochen und machte ein Einschreiten ber foniglichen Gewalt erforberlich.

## Das Concil von Mantna und Annos Sturg.

Nach Ditern 1063 hatte Papst Alerander in Rom eine Synobe gehalten, die von mehr als hundert Bischöfen besucht war. Diese stattsliche Versammlung zeigte, wie sehr das Ansehen Aleranders und seiner Anhänger seit der Augsburger Synode und Burchards Gesandtschaft gestiegen war. Den Reformideen suchte man auf dieser Synode wieder den bestimmtesten Ausdruck zu geben; die früheren Verordnungen gegen Simonic und Priesterehe wurden auf das Nachdrücklichste eingeschärft, wie auch das fanonische Leben der Beltgeistlichseit aufs Neue geboten. Vor Allem aber wurde über Cadalus der Bann ausgesprochen, weil er durch Simonie und Wassengewalt sich des apostolischen Stuhls zu bemächtigen versucht habe. Man mochte sich schon des Sieges für sicher halten; obwohl am beutschen Hose Cadalus noch nicht förmlich ausgegeben war, glaubte man doch, daß er völlig verloren sei.

Aber Cadalus war feineswegs vernichtet; bald genug betrat er wieder ben Schauplas. Der römischen Synobe antwortete er auf einer Synobe zu Parma, wo er seinerseits ben Gegner ber frevelhaften Ansmaßung bes Pontificats beschulbigte und bessen Bann mit bem Bann erwiderte. Er bestand auf dem ihm vom König als römischem Patricius

ertheilten Recht und rüstete sofort aufs Neue, um dieses Recht mit den Baffen geltend zu machen. Noch immer standen die meisten lombarbischen Bischöse auf seiner Seite; auch der Erzbischof von Ravenna hatte sich für ihn erklärt und der römische Abel seine seinbliche Stellung gegen Alexander noch keinen Augenblick ausgegeben. Selbst Wibert, der kaiserliche Kanzler in Italien, scheint sich trop der Augsburger Beschlüsse offen auf Cadalus Seite gehalten zu haben. Wenn aber der Lombardenpapst bei seinem neuen Unternehmen auf irgend einen Beistand vom deutschen Hof rechnete, so betrog er sich arg; das neue Regiment war ihm noch weniger geneigt, als das alte. Wibert wurde sogar im Sommer 1063 seines Amtes enthoben und ein gewisser Gresgor zum Kanzler Italiens bestellt, den der König einige Jahre später auch zum Bischof von Bercelli ernannte.

Die Streitfrafte, welche Cabalus um fich gefammelt hatte, waren nicht gering; Gottfried und Beatrix versuchten umsonft ihm ben Weg ju verfverren. Cabalus fam nach ber Romagna, verftarfte hier fein Beer, ging über ben Apennin und ftand balb vor Rom, mo feine Un= hanger ihm bereits vorgearbeitet hatten. Dhne Schwierigfeiten nahm er bie Leoftabt ein und bezog bie Engelsburg. Diefe befand fich in ben Santen bee Cencius, eines Cohne bee furglich verftorbenen Brafecten Stephanus\*), ber ju ben erbitterften Wiberfachern Aleranbers und Silbebrands gehörte und willig bie Burg bem Cabalus einraumte. Schon hielt Alerander fur nothig feine Perfon auf bem Capitolium in Sicherheit zu bringen. Tag fur Tag murbe in ber Stadt gwifchen bem Unhang ber beiben Bapfte blutig geftritten, und mahrend bes gangen Commere und Berbftes icheint bas Glud bes Rampis unablaffig gefcwantt ju haben. Ale Betrus Damiani gegen Ende bee October von einer Gefandtichaftereife aus Franfreich jurudtehrte, tonnte er fich nur mit Muhe burch die Waffen ber Feinde hindurchschleichen. Das romifche Bolf mar Cabalus gunftig, weil er Geld mitbrachte und reichlich aufwandte; die Grafen ber Umgegend ftellten fich ihm, weil fie gleiches Intereffe mit ihm gegen Silbebrand hatten, willig ju Dienften, obwohl auch fie biefe Dienste möglichst theuer verfauften. Co mar er ftark

<sup>\*)</sup> Stephanus war als Prafect bem Trasteveriner Jobannes gefolgt, aber nicht fein Sohn Cencius erhielt nach ihm die Prafectur, fondern ein Sohn des Trasteveriners, der gleichfalls Cencius hieß. Daber flammte ber haß jenes Cencius gegen ben Papft und hilbebrand.

genug ben Kampf fortzuseten, so lange seine Sadel voll waren. Alerans ber soll nach ben Erzählungen Benzos von Gottfried und ben Rors mannen bamals in Rom unterstütt sein. Man kann Benzos Angaben auch hier mit gutem Grund in Zweifel ziehen, und nachhaltig kann bie Unterstützung, welche Alexander von außerhalb fand, keineswegs geswesen sein; benn Cadalus blieb entschieden im lebergewicht, so lange seine Schäpe sich nicht erschöpften.

Wie hatten bie Reichsregenten biefen Rampfen ferner gleichgültig gufeben fonnen, felbft wenn ihr Beiftand nicht ausbrudlich in Unfpruch genommen ware! Aber bies geschah in gleicher Beife von beiben Barteien. Go lugenhaft Bengo feine bamaligen Bemuhungen fur bie Gache bee Cabalus barftellt, fo wird boch taum fraglich fein, bag er auf alle Beife bemuht mar, ben beutschen Sof zu beffen Bunften umzustimmen, und bag er babei vorzüglich auf Abalbert feine Soffnungen feste. Aber auch Petrus Damiani fuchte mahrend feines Aufenthalts in Franfreich fur feine Bartei ble Unterftugung ber beutichen Bewalthaber nach. Er wandte fich beshalb in einem noch erhaltenen Schreiben an Unno und ftellte ihm vor, wie bas von ihm begonnene Werf unvollendet bleibe, wenn nicht bas verheißene allgemeine Concil fo balb wie möglich berufen werbe. Diefer Schritt hatte ben gewunschten Erfolg. 218 fich ber Sof Beihnachten 1063 gu Roln befand und eine neue Befandtichaft von Rom bas Gingreifen bes Ronigs verlangte, feste Unno burch, baß ein allgemeines Concil nach Mantua ausgeschrieben wurde, um bas aus= gesprochene Schisma burch eine endgultige Entscheidung über ben Stuhl Betri zu beseitigen. Der Ort war gut gewählt, ba fich bie lombarbifden Bifdofe, auf bie vor Allem einzuwirfen war, hier bem Ginfluß bes Concile am menigften entziehen konnten, berfelbe überbies ben beutschen und italienischen Rirchenfürften gleich vortheilhaft lag. Allerbings war eine erhebliche Borentscheibung fur Alerander gegeben, indem bas Concil nach einer Stadt Gottfriebs und Mathilbens berufen murbe: aber konnte benn nach ben Augsburger Beschluffen überhaupt noch ein 3meifel obwalten, wie bie endliche Entscheidung ausfallen murbe?

Das Concil beschäftigte die allgemeine Ausmerksamkeit und gab zu den mannigsachsten Berathungen bei Hose Beranlassung. Schon im Januar 1064 kam die Kaiserin an den Hos zurück und scheint hier die beste Aufnahme gefunden zu haben. Auch Erzbischof Siegfried sah man wieder häusiger neben Anno und Adalbert. Endlich kam um Oftern

felbst Herzog Gottsried mit Beatrix über die Alpen. Das Oftersest feierte ber junge König zu Lüttich, und die einflußreichsten Personen waren um ihn versammelt. Bald darauf schicken sich die meisten deutsschen Bischöfe zu der Reise über die Alpen an; denn die Eröffnung des Concils war inzwischen auf Pfingsten angesest worden. Um den ersten Mai war der Hos an einem Ort, der Werde genannt wird;\*) die Erzbischöfe von Köln, Trier, Mainz und Hamburg, Herzog Gottsried und die Herzoge von Obers und Niedersothringen, die Bischöfe von Halberstadt und Münster waren um den König mit anderen Getreuen. Anno verließ darauf Deutschland und ging mit Herzog Gottsried zum Concil; viele geistliche und weltliche Fürsten des deutschen Reichsschlossen siehe geistliche und weltliche Fürsten des deutschen Reichsschlossen siehe Beichäfte zu führen.

Bunberbar genug, bag gerabe in Rom an manchen Orten bie Einladung jum Concil bie übelfte Aufnahme gefunden hatte. Die Berhältniffe Alexanders hatten sich um ben Anfang bes Jahres wesentlich ju beffern angefangen; man begte begrundete Soffnung, mit Cabalus ohne fremben Beiftand fertig ju werben und bem Wegenpapft eine berbe Lehre zu geben. Als Cabalus bas Gelb ausging, verließen ihn bie Grafen ber Campagna; ber ftabtifche Abel manbte fich fogar gegen ihn und verlangte Erfat fur bie Roften, Die er fich feinetwegen gemacht hatte; Cencius nahm ben Begenpapft endlich in ber Engelsburg form= lich gefangen und wollte ihn nicht eber entlaffen, als bis er ihn völlig entschädigt habe. Große Freude herrschte in ber Curie; ber Papst beeilte fich bas Ereignig bem Ergbifchof von Reims zu melben. "Wir hoffen," fcreibt er, "bag es Cabalus unmöglich fein wird zu entwischen, ehe er nicht fur Alles nach Berbienft gebüßt hat, mas er in feiner Bodheit gegen ben beiligen Betrus gefündigt." Er ermuthigte ben Erzbijchof nur um fo eifriger jest in bem Rampf gegen Die Gimonie zu beharren. Diefe Siegesfreude wurde geftort und herabgestimmt, ale bie Einladung zum Concil eintraf. Weebhalb follte auch Alerander fid aufe Reue ber Entscheidung bee beutschen Sofe unterwerfen, nadbem biefer ihn in feiner Roth fo gut wie verlaffen hatte, er fich felbit hatte burchfampfen muffen? Vor Allen war Sildebrand wrnig und

<sup>\*)</sup> Es fieht bahin, ob Raiferswerth, Donanwörth ober Werth bei Regensburg gemeint ift; nach ben anwesenden Aursten wird junachft an Raiserswerth zu benten fein.

schmähte auf Betrus Damiani, ber in seiner Ginfalt auf bas Concil gebrungen hatte.

Aber, wie fehr man fich auch ftraubte, man mußte ber Aufforderung bes Konigs Folge leiften; um fo weniger fonnte man fich ihr entziehen, ale Cabalus boch feinen Drangern ju entfommen gelang. Gencius gab ihm, ale er mit breihundert Pfunden Gilber befriedigt war, bie Freiheit, und in fläglichstem Aufzug unter einer Bilgerschaar gelangte ber Gegenpapft gludlich nach Berceto an bie Grengen feines Sprengels. Als fich Alexander und Hilbebrand endlich nach Mantua zu geben ent= fchloffen, verlangten fie von Betrus Damiani, ber fich wieber in feine Apenninen-Ginfamfeit gurudgezogen hatte, bag er, nachbem er bas Concil angeregt, fie nun auch auf dem schweren Wege begleiten folle. Der Papft forberte ihn freundlich auf zuvor nach Rom zu fommen; Silbebrand verlangte baffelbe in ber fturmifchen ihm eigenen Beife und überhäufte ihn zugleich mit Bormurfen über bas Schreiben an Unno. Bezeichnend genug ift bie Antwort bes alten Gremiten auf biefe Anforberungen. Es fehlt wenig baran, bag er offen mit Silbebrand bricht, ben er bamale "feinen beiligen Satan" nannte. Rach Rom zu fommen lehnt er entschieden ab, boch zeigt er fich zur Reise nach Mantua bereit, obichon mehr um bes Papftes, als Sitbebrands willen. Aber auch in Mantua ift er nachher ebenfo wenig, wie Silbebrand felbft, erschienen.

Als Pfingsten herannahte, füllte sich Mantua mit einer großen Jahl geistlicher und weltlicher Fürsten. Außer ben beutschen Herren hatten sich die lombardischen Bischöfe in der Mehrzahl eingestellt, an ihrer Spiße der Erzbischof von Mailand. Aussehnen erregte, daß Erzbischof Heinrich von Ravenna sich nicht eingefunden hatte. Papst Alexander war zur Stelle, Cadaluß sehlte, obwohl er vorher sich der Entscheidung des Concils zu stellen versprochen hatte; nur unter der Bedingung wollte er jest nach Mantua kommen, daß ihm der Vorsit in der Verssammlung übertragen würde, ein Verlangen, dem Anno nicht von fern zu entsprechen geneigt war. So blieb Cadaluß zu Aqua nigra an der Abda, im Gebiet von Eremona; hier in der Rähe wartete er den Außegang der Dinge ab und ließ sich durch Kundschafter von allen Vorsgängen in Mantua unterrichten.

Am Tage nach Pfingsten (31. Mai) wurde bas Concil im Dom eröffnet. Nachdem ein feierliches Hochamt gehalten war, sprach zuerst Alexander, dem der Vorsitz eingeräumt wurde und der durchaus als der rechtmäßige Nachfolger Betri bereits auftrat, über ben geftorten Frieben ber Chriftenheit. Alsbann hielt ihm Unno bie gegen bie Rechtmäßigfeit feines Pontificats erhobenen Anklagen vor. Gegen ben Bormurf ber Simonie rechtfertigte er fich burch einen Gib; er beschwor, er fei wiber feinen Willen burch bie von alter Zeit ber bagu berechtigten Perfonen gemählt und geweiht worben; biefe feierliche Erflärung, ju ber niemanb ibn habe zwingen fonnen, gebe er freiwillig um bes Friedens willen ab. Gegen einen anderen Borwurf, den Unno hatte verlauten laffen, baß er fich jum Rachtheil bes Reichs mit ben Normannen verbundet habe, verweigerte er vor bem Concil jebe Auslaffung; ber Konig werbe felbft, wenn er ju feiner Raiferfronung nach Rom fomme, bort feben, wie fich bie Dinge verhielten. Diefe Rechtfertigung genügte Unno und fomit auch bem Concil, welches unter feinem Ginfluß ftant. Aleranber wurde ale Rachfolger Petri nochmale anerfannt, und ber Klerus ftimmte unter allgemeinem Jubel bas Te Deum an, um bie hergestellte Eintracht ber Rirche ju feiern. Sofort erhob bann Alerander aufe Reue bie Rlage gegen ben Reger Cabalus, und iprach aufs Reue ben Bann über ihn aus, ben die gange Berfammlung mit ihrem Buruf bestätigte. Das Schisma glaubte man bamit beenbigt.

Aber icon am folgenden Tage zeigte fich wie wenig die Gintracht, bie man bergeftellt mabnte, in Babrheit bestand. Auffällig genug mar, baf Unno felbst nicht in ber Sigung erschien; vielleicht abnte er, mas bie Begner im Schilbe führten. Raum nämlich maren bie Bifcofe gufammengetreten, fo brach ein Aufftand in ber Stadt aus, ber ohne Frage von den Unhangern bes Cabalus angestiftet mar. Tobent burchs jog eine bewaffnete Menge bie Stadt und brach mit gezudten Schwertern in bie Berfammlung ein; Die furchtbarften Drohungen verlauteten gegen ben Bapft und feinen Anhang. Die Bifchofe ergriffen bie Stucht, und icon wollte auch ber Papft felbft bas Beite fuchen. Der Abt Bengel von Rieber-Altaich hielt ihn gurud, und unerwartet fcnell legte fich ber mufte Tumult, ale bie Markgrafin Beatrir mit bemaffnetem Befolge im Dome erfchien. 3hr Auftreten fdredte bie Unrubstifter; fie ftoben auseinander, und alebalb fammelten fich bie Bifchofe wieder. Die Befcafte bee Concile murben aufgenommen und ohne weitere Storung an biefem und bem folgenben Tage fortgeführt. Allerander, nachbem er bie Sipungen gefchloffen, begab fich nach Rom, die Bijchofe und bie anderen Fürften fehrten in ihre Beimath jurud. Unno hatte ichon am

11. Juli ben foniglichen Sof wieber erreicht, ber fich bamals ju Allftabt in Thuringen aufhielt.

Der Kölner ftant im Mittageglang feines Ruhme. Er hatte es niderlich geglaubt, wenn ihm Betrus Damiani einft in ftark gefdminfter Rebe ale ben Erretter bee Reiche gepriefen hatte; nicht minber hielt er fich jest fur ben einzigen Mann, ber bie Rirchenreform im Augenblid ber Gefahr vor bem Untergange bewahrt habe. Und obwohl weber bas Eine noch bas Unbere ber Fall war, hatte er fich boch um Rirche und Reich unbestreitbare Berbienfte erworben. Das Schisma mar gwar nicht beenbet, aber minbeftens ausgesprochen, baß Cabalus fortan nichts weiter ale ein Parteiführer fei. Anbererfeite hatte bas Papftthum bem Reiche boch einmal wieber Rebe fteben muffen, und Rome Berbaltniß zu ben Normannen war ernftlich in Frage gefommen. Go mochte Unno glauben bem Reich und ber Rirche in gleicher Beife gebient ju haben, ben Unfpruchen beiber gerecht geworben gu fein. Aber ben Befahren, welche jebe vermittelnte Stellung unterliegt, entging er beshalb mit Richten. Beber Silbebrand hatte er gufrieben gestellt, noch ben beutschen Sof; noch nach Jahren gebachte er mit Schreden aller jener Bibermartigfeiten, in welche ihn gerabe jene Reife nach bem Concil verwickelt hatte. Balb genug mußte er feben, wie fein Ginfluß auf bie Reichsgeschäfte mehr und mehr bahinschwand, und zugleich bie bitterften Borwurfe von ber romifchen Curie vernehmen, um welche er fich bod unvergleichliche Berbienfte erworben gu haben glaubte. Roch im Juli 1064 wird Anno in einer Urfunde vom Konig ale fein theurer Lehrer genannt; in ben fpateren Urfunden, bie unter ber vormunbichaft. lichen Regierung ausgestellt fint, wird feiner nicht mehr gebacht.

Seit Annos Reise nach Italien war Abalbert in den Besitz aller Geschäfte gekommen. Eine Stütze seines persönlichen Einslusses auf den König fant er, wie es scheint, in der Kaiserin, die während des Jahrs 1064 und bis in den Sommer des folgenden Jahres unausgesetzt am Hofe war und wenn sie auch den Staatsgeschäften entsernter blieb, doch das Herz des Sohnes beherrschte. Ihre mutterliche Järtlichkeit und Abalberts Gesügigkeit mußten dem König die rauhen Lehren Annos immer unbequemer erscheinen lassen, zumal die Zeit seiner Mündigkeit heranrückte. So wurde der Erzbischof von Bremen der allmächtige Mann, obwohl er ohne einen bedeutenden Anhang dastand und selbst unter den Bischöfen wenige Freunde zählte. Siegsried, der sich dem Kölner nicht

hatte beugen wollen, stand noch unwilliger hinter bem Bremer urud; er verließ sogar im Spätjahr 1064 Deutschland auf langere Zeit und schloß sich einer Wallfahrt nach bem gelobten Lande an.

Seit bem Unfange bes Jahrhunderts hatten fich bie Wallfahrten nach Jerufalem im Abenblande gemehrt, befonbers in Frankreich. Auch in größeren Schaaren maren bort bie Bilger öftere ausgezogen, mah: rend in Deutschland bisher nur einzelne fich auf bie beschwerliche Reise gemacht hatten. Go mar auch ber Beschichteschreiber Lambert im Jahre 1058 balb nach feinem Eintritt in bas Rlofter Berefelb nach bem beiligen Grabe gepilgert. Es war funf Jahre nach feiner Rudfehr, bag jum erften Mal von Deutschland aus eine Pilgerfahrt unternommen wurde, welche bie Geftalt eines formlichen Kriegszuges annahm und im gangen Abendlande gewaltiges Auffehen erregte. Der vornehmfte Berr im Buge war Ergbifchof Siegfrieb, ben fein Biechominus ber Bamberger Dompropft herrmann begleitete. Die Bifchofe Gunther von Bamberg, Dito von Regensburg, Bilbelm von Utrecht gogen mit ftatt: licher Begleitung aus, und große Schwarme von Reich und Urm, von Rlerifern und Laien nicht allein aus Deutschland, sondern auch aus England und Franfreich folgten. Auch ben Hachener Dompropft Altmann, ben Capellan ber Raiferin, fab man unter ben Pilgern. Es follen etwa 12,000 Bilger gemefen fein, bie im November 1064 aufbrachen. Sie erreichten bas Biel ihrer Schnfucht, aber nur nach vielen und gefährlichen Rampfen. Roch einige Meilen von Berufalem bei ben Ruinen bes alten Antipatris (Chabargaba) wurden fie am Charfreitag 1065 von Beduinenschwarmen überfallen und formlich belagert, bis fie ber Emir von Ramleh befreite. Die Meiften fanden auf ber Bilgerfahrt ihr Grab; auch Bifchof Gunther, ber fich auf bem Buge ben Ruhm eines Selben erworben hatte, creitte noch nabe ber Seimath ber Tob. Am 23. Juli 1065 ftarb er ju Debenburg. Der Propit Bermann borte noch nicht feinen letten Scufger, ale er Boten an feine Freunde in Deutschland schickte und fie aufforderte fein Weld zu fparen, um ihm bas Bisthum Bamberg ju geminnen. In ber That trug er burch Bestedjung ber Softente bie reiche Pfrunde bavon. Beffer noch gludte es Altmann. Bahrend feiner Abmefenbeit mar bas Biothum Baffau erledigt worden, und bie Raiferin erwirfte, bag es ihm, mabrend er noch in ber Ferne weilte, übertragen wurde.

Wer wird in Abrede stellen, daß es vor Allem ein geheimnisvoller

religiöfer Bug jener Beit mar, ber fo buntgemifchte Schaaren aus Deutschland nach Canaan führte? Bir wiffen überdies, baß ber Glaube verbreitet war, Oftern 1065 werbe bas jungfte Bericht einbrechen, und folder Aberglaube hat öftere ähnliche Vilgerfahrten hervorgerufen. "Um meiner Miffethaten willen und aus Gehnfucht nach broben," fchrieb Siegfried bem Bapft, "gehe ich bas heilige Grab bes Berrn ju fuffen." Aber Siegfried pflegte boch meift nur bann fo anbachtige Anwandlungen bes alten Monche ju haben, wenn er fich in feinem Stolze als Erzbischof gefrantt fühlte, und gerabe in bemfelben Briefe unterläßt er nicht Rome Beiftand gegen ben Bifchof Burchart, Unnos Reffen, angurufen, ber fich mit bem Ballium brufte und einen neuen Papft fpielen wolle. Roch weniger war Gunther eine bevote Natur; ihn mochte bie Luft an Abenteuern loden, ober auch er gehörte ju ben Digvergnügten. Alles in Allem, man wird fich fchwer überzeugen, baß bie Bifchofe biefe Ballfahrt unternommen hatten, wofern fie bie Uchtung im Reiche gefunden, welche fie beanspruchten; bie Ballfahrt erscheint vielmehr als eine Frucht ber Ungufriebenheit, welche Anno und wohl noch mehr Abalbert burch ihr Regiment unter ben Bischöfen erwedt hatten. Die Raiferin fuchte nach ihrer Entfepung bas Klofter; bie vom Regiment entfernten Bischöfe zogen ale Bilger jum beiligen Grabe. Und fie waren wundersame Bilger! Richt mit bem Reisestab, Mufchelhut und Rurbisflasche zogen fle aus, sonbern boch zu Roß, mit einer Unlaft goldener und filberner Berathe, mit einem unermeglichen Befolge und allem fürftlichen Brunf.

Ehe noch jene Bischöse in die Heimath zurückehrten, hatte die vormundschaftliche Regierung bereits ihr Ende erreicht. Am Dienstag nach Ostern (29. März 1065) wurde der König zu Worms seierlich mit dem Schwerte umgürtet. Zu seinem Schildträger wurde Herzog Gottsried, der mächtigste deutsche Fürst, bestimmt; die religiöse Weihe bei der Schwertleite vollzog Erzbischof Eberhard von Trier. Durch die Schwertnahme wurde der König, der jest in seinem fünfzehnten Jahre stand, mündig gesprochen. Es war eine Handlung von den wichtigsten Folgen, welche ohne die Einwilligung der Fürsten nicht geschehen konnte. Aber wir wissen, daß es besonders Abalbert war, der auf diese Maßzregel drang, welche Annos Stellung als Magister des Königs ein Ziel seste. Und wer mochte froher als Heinrich sein, als er endlich des lästigen Lehrmeisters enthoben wurde!

Lambert berichtet, wenn ben jungen König nicht die Mutter zurucksgehalten hätte, so würde er seine erste Waffenprobe an dem Erzbischof von Köln abgelegt haben und mit Feuer und Schwert sogleich über ihn getommen sein. Der Geschichtsschreiber erwähnt hierbei ausdrücklich, daß es die Erinnerung an den Tag von Kaiserswerth war, welche dem Jüngling, sobald er sich seiner Freiheit bewußt wurde, die Hand an das Schwert sührte. Ugnes hatte jenen Tag längst verschmerzt; anders fühlte der Sohn Heinrichs III., und niemals ist seinem Gedächtniß entsschwunden, wie ihn Unno einst gleich einem Gefangenen von der Rheinsinsel fortschleppte und er nahe daran war, den Tod in den Fluthen zu finden.

Und wie hinterließen die Bormunder dem König das Reich, welsches sie im Auftrage der Fürsten geleitet hatten? Man wird nicht verstennen, daß manche Schäden gebessert waren, die Agnes Schwäche versichuldet hatte. Aber Deutschland war im Innern von Parteiungen gesspalten, die Kraft des Fürstenthums zum Schaden der Krone unermeßlich gewachsen, in Italien galt Gottfrieds Name mehr, als das Ansehen des Königs; die Eintracht zwischen Kaiserthum und Papstthum war faum äußerlich hergestellt, und auch das war nicht ohne Schwächung der Krone erreicht. Welche Gedanken mußten in Heinrichs Seele aufsteigen, wenn er von den glanzvollen Tagen seines Baters erzählen hörte!

5.

## Erzbischof Abalberts Dacht und fein Fall.

So wenig es möglich war, baß heinrich, kaum zum Jüngling ers wachsen, sofort selbst die Zügel der Herrschaft ergriff, nahmen die Dinge doch sofort eine neue Gestalt an. Mindestens war der König in der Wahl seiner Umgebung jest unbeschränkt, und das Neich, das unter der Bormundschaft in den Händen der hohen Aristofratie gelegen hatte, gewann wieder die alten monarchischen Formen. Dies war um so mehr der Fall, als ein so durch und durch königlich gesinnter Mann, wie Erzbischof Abalbert, unter den Nathgebern des Königs die erste Stelle behauptete und bald jeden anderen Einfluß verdrängte.

Die erften Regierungshandlungen bes mundig gesprochenen Konigs waren Schenfungen an Rlofter, mehr noch bem frommen Ginn ber Mutter entfprechent, ale feiner eigenen Gemutheart. Buerft murbe Fructuaria bedacht, bann Lorich, Berefelt und andere Rlofter. Ugnes ericheint in ben über biefe Schenfungen ausgestellten Urfunden überall ale Fürsprecherin; auch fie felbft erhielt im Mai 1065 vom Cohne nicht unerhebliche Schenfungen, um in ihren frommen Werfen nicht beidrantt ju fein. Bugleich aber beschäftigten wichtigere Ungelegenheiten ben König und feine Rathgeber. Bie Otto III. gleich nach ber Schwertnahme über die Alpen gezogen mar, um die Raiferfrone gu gewinnen, tauchte auch jest fogleich ber Gebanke ber Romfahrt auf. Unmittelbar nach ber Muntigfeiterflarung bes Konige, vielleicht icon ju Borme, murbe fie befchloffen und, wie wir glauben muffen, ziemlich einstimmig von ben beutschen Furften gebilligt. Benigstens miffen wir, bag Erzbifchof Unno und Bergog Bottfried in feiner Weife bem Unternehmen entgegen maren.

Mus mehr als einem Grunde schien in ber That ein schnelles Einschreiten bes Konigs jenfeits ber Alpen und bie Berftellung ber faiferlichen Autorität geforbert. Die Macht ber Rormannen mar bereits ju einer gefahrbrobenben Sobe gemachfen; ihr Berhaltniß jum Bapfte war bochft bedenflich und rieth mit ber Raiferfronung nicht langer ju faumen. Richt minder beunruhigent mar bie Rirchenspaltung, welche in ber Combarbei fortbauerte. Denn Cabalus, ber Papft ber Combarben, hatte auch nach bem Concil von Mantua feine Stellung nicht aufgegeben; noch immer unterzeichnete er fich in seinen Urfunden als erwählten Papit, erließ ale folder Decrete und Privilegien, ordinirte und hielt bie Meffe mit allem allein bem romifden Bijchof guftebenben Brunf. Auch gablte er noch gablreiche Unbanger. Der Ergbischof Beinrich von Ravenna war ihm zu allen Zeiten treu geblieben, und viele lombarbifche Bijdofe, namentlich ber Erzbifchof von Mailand, wandten fich nach bem Concil ihm abermals ju; felbft einer ber romifchen Carbinale, ber Loth= ringer Sugo ber Beife, hatte Silbebrand verlaffen und fich auf Cabalus Ceite geschlagen. Daß Unno, bie Geele ber Beschluffe von Mugsburg und Mantua, jo balb feine Bebeutung verlor, fonnte bie Soff= nungen bes Gegenpapstes und feiner Anhanger neu beleben, und Gott= frieb, ber im Winter 1064 Italien auf langere Zeit verließ, ftant ihnen nicht mehr im Wege. So gewann bas Schisma in ber Lombarbei neue Grejebrecht, Raijerzeit. III. 4. Auft.

Nahrung, und nur bas perfonliche Einfdreiten bes Konigs ichien ben Streit endlich beseitigen zu konnen.

Auch fehlte es nicht an Stimmen aus Italien felbft, Die ben Ronig riefen. Der Bartei bes Cabalus batten fich, feit Unno vom Sofe verbrangt mar, neue Ausnichten beim Konige Unterftugung ju finden eröffnet. Bijchof Bengo berichtet, baß er mit einem Sulfegesuch feines Papftes über bie Alpen gegangen fei, ben Konig und Abalbert gu Quedlinburg angetroffen habe und mit bem Berfprechen, bag ber Ronig bald felbft über die Alpen fommen werbe, von ihnen entlaffen fei. Goviel scheint verläglich, so unglaublich auch alles Undere, was ber lugnerifche Bifdref in bemielben Athemzuge melbet. Die Befandtichaft Bengos wird in ben November bes Jahrs 1064 fallen, wo ber Konig ju Queblinburg verweilte. Aber auch von anderer Geite febnte man fid, bag ein beutiches Beer einmal wieber über bie Alpen fteige. Gelbft in ber ftreng firchlichen Partei gab es Manner, Die ein Ende biefer Wirren nur von ber Einiepung bes Konigs in feine faiferlichen Rechte erwarteten und feine andere Möglichteit faben, "dem alten Drachen" Cabalus ten Garaus zu machen. Bu ihnen geborte vor Allen Betrus Damiani. Wie er einst Beinriche III. Romfahrt ale bas fegenereichfte Greigniß fur bie Rirde gepriefen batte, fo jeste er jest alle Soffnungen berfelben auf ben Cobn tee großen Raifere und predigte mit feuriger Bunge beffen Rronung ju Rom. Auch feine und feiner Freunde Stimme muß in Deutschland Wiederhall gefunden haben, wo man indeffen eifrig bie Ruftungen jur Romfabrt betrieb.

Schon im Mai wollte man aufbrechen. Herzog Gottfried und Anno waren maricbiertig; sie batten ihren Weg durch Burgund zu nehmen beichlossen, weil sie auf dem Wege über den Brenner, den die Hauptmasse des Heeres einschlagen sollte, Mangel an Lebensmitteln fürchteten. Da tam ihnen von Augsburg unerwartet die königliche Botzschaft, der Zug sei auf den Herbit verschoben. Wir kennen die Thatzsache nur aus einem Briefe Annos an den Papst, und obwohl Anno hier sagt, daß er die Gründe des Aufschubs nicht genau wisse, giebt er doch deutlich genug zu versteben, daß die Rathgeber des Königs ihn erwirft hatten, und deutet deren Beweggründe an. Diese hatten Alles vorber angewendet, um Anno und Gottfried zu Hause zu balten, um selbst freie Hand in Italien zu baben; als dies nicht gelang und sich der Kölner mit dem Herzog nur um so eistziger im Dienst des Königs

zeigte, sesten sie den Zug lieber aus, als daß sie ihn in Gemeinschaft mit jenen Männern aussührten, die bisher einen so tiefgreifenden Einfluß auf die Angelegenheiten Roms und Italiens ausgeübt hatten. Unter den Räthen des Königs war aber Niemand, dessen Stimme gewichtiger gewesen wäre, als Adalberts, und keine Frage kann sein, daß er zumeist ein Unternehmen vereitelte, von dem er nur neue Triumphe für Anno und Gottfried erwarten mochte.

Die Hoffnungen, welche Cabalus an die Romfahrt Heinrichs gestnüpft hatte, waren zerstört. So schwer er dies empfinden mochte, weit schwerer trug Petrus Damiani, daß der König nicht zur Beendigung bes Schlöma ausgezogen war. Es war damals, daß er an ihn einen offenen Brief erließ, in dem er seiner Sehnsucht nach einem starken Kaiserthum den lebhaftesten Ausdruck lieb und mit aller Energie die Romfahrt forderte. Die Hitze seiner Worte steigert sich in diesem Aufruse bis zur Vermessenheit, und er selbst wußte recht wohl, daß er sich der äußersten Gefahr aussetze. Aber auch darauf ließ er es ankommen, wenn er nur das Eine erreichte, worin ihm die Nettung von Kirche und Reich beschlossen schien.

"Sollen bie Unnalen melben," idreibt er, "daß Rerva ber Rirche ben Frieden gegeben, Conftantin fie befestigt und Theodofius fie erhöht habe, wenn fie aber ju Deinen Zeiten tommen, berichten : Beinrich hat fie zersplitert? Das fei ferne." Er ftellt bem Konige alle Befahren vor, mit welchen bie Kirchenspaltung feine Krone bedrobe: Die Berfplitterung Des Reichs werbe bie weitere unausbleibliche Folge bes Schisma fein; icon febe man täglich, wie Stabte und gange Provingen Italiens von Fremben - er meint offenbar bie Normannen - an fich geriffen wurben; fo werbe auch bas Raiferthum felbft ichließlich an ein anderes Bolf fommen, benn icon öftere habe bie Weltherrichaft gewechielt. "Berichließe Dein Dhr," ruft er ibm ju, "ben ichlechten Rathen, erhebe Dich feurig im Beift zu mannlicher Starte, ftrede ber finfenden Mutter bie Sand entgegen und vertreibe von ihr ben bofen Beift, wie ber Erzengel Raphael einst von Sara, Raguels Tochter, that (Tobias 8, 3). Dann wirft Du, wie einst Augustus fagte: 3ch babe Rom von Ziegelsteinen gefunden und hinterlaffe es von Marmor, jo von Dir mit viel hoherem Ruhme fagen fonnen: 3ch fand bie romische Rirche, als ich ein Knabe mar, am Boden banieder liegend, aber ehe ich ein Mann ward, richtete ich fie empor."

Ausführlich erörtert Petrus bas Verhältniß bes Königthums und

Briefterthums im driftlichen Staate. Er zeigt, wie fie in ber engften Berbindung fteben und fich gegenfeitig unterftugen follen: mit bem Schwerte werbe ber Ronig umgurtet, um bie Feinde ber Rirche ju treffen. Mit beutlicher Sinweisung auf Die vor Rurgem erfolgte Schwertleite bes Königs redet er ihn an : "Beshalb wirft Du gewappnet, wenn Du nicht fampfit? Beshalb mit bem Schwert umgurtet, wenn Du ben Feinden nicht entgegentrittft? Wer forglos im fommerlichen Schatten ruht, fann ber von Siegen reben? Furmahr umfonft tragft Du bas Schwert, wenn Du bie Feinde Gottes nicht triffit. Lege also bie Sand an ben Griff und fturme einher, wie David gegen bie Umalefiter; mit ber Rraft bes Blibes, wie er jene Rauber überwand, burchbohre bie Feinde der Rirche. Cabalus fühle bas Regen der foniglichen Majeftat und fürchte ben Fürften ber Erbe, ba er ben Konig bes Simmele jum Rampf herauszuforbern fich vermeffen bat. Das gange Reich ergreife bie Baffen, bag bas Briefterthum Beftant gewinne, und bie gange Briefterichaft erhebe fich jum Gebet, bag bas Reich erhöht werbe. Des= halb betet fur Dich bie gefammte Rirde, baß fie burch Deine Thaten fur fich Rube gewinne und burch ihre Fürbitten Dein Ruhm machfe." Bulest erinnert Betrus ben jungen Konig an bas Beispiel feines Baters, an "ben herrlichen Raifer glangenden Andenfens, ber die Rirche fo boch erhob;" ber Zweig folle nicht von bem Stamme entarten, an bem er entsproffen fei. Er entschuldigt bie Rubnheit feiner Rede, aber ber Ronig habe in ihm nicht einen Wiberfacher, fondern einen treuen Rathgeber. Wenn er feinem Rathe folge, Cabalus vernichte und bie Ginbeit ber Rirche herftelle, jo hoffe er ihn balb in ber Raiferfrone gu feben; anberenfalls - er magt nicht auszusprechen, mas er bann fürchtet.

Der alte Monch durchschaute wie man sieht, mit großem Scharfblick die Weltlage. Sein Schreiben berührt die wichtigsten Zeitfragen und bezeichnet den einfachsten Weg zu ihrer lösung; der Ausbruck, so fühn er ist, trägt den Stempel der Bürde. Man hätte munschen mögen, sein Rath ware am deutschen Hofe mehr beherzigt worden, als er es wurde. Offenbar wollte Petrus nichts Anderes, als daß die Herrlichfeit des Kaiserthums sich von Neuem entfalte, um Cadalus zu Grunde zu richten und die Ginheit der Kirche unter Papst Alerander herzustellen. Man könnte danach wohl meinen, Petrus sei auch hier nur der Anwalt des Papstes und Hildebrands gewesen und der Brief lediglich in ihrem Auftrag geschrieben, wie einst die Schrift über den Augsburger Synodals

streit. Aber biese Meinung ware burchaus irrig; wir wissen vielmehr, bas ber Papst und Hilbebrand ber Romfahrt bes jungen Königs mit aller Entschiedenheit widerstrebten, und sie werden bieses Schreiben bes Petrus an ben König noch entschiedener misbilligt haben, als einst vor bem Mantuaner Concil seinen Brief an Anno.

In ber romischen Curie hatte man nicht vergeffen, in welche abhängige Lage Die Romfahrten Ottos III. und Beinrichs III. bas Papftthum gebracht, wie fie beutsche Bapfte auf ben Stuhl Betri geführt hatten. Roch war mit bem foniglichen Sofe feineswege Alles auf bas Reine gebracht; namentlich batte man bas Einverständniß mit bem Rors mannen ju rechtfertigen, furmahr feine leichte Aufgabe. Silbebrand fonnte nicht entgeben, wie bedenflich fich fur ihn und feine Freunde bie Dinge geftalten fonnten, wenn jest wieber einmal bas Raiferthum in feiner gangen Sobeit mitten in Diefe Wirren Italiens hineintrat, und felbit im gunftigften Falle ließ fich ber faiferlichen Majeftat eine Dbebieng nicht verweigern, beren man icon lebig zu fein glaubte. Alles in Allem, bie Unbanger Silbebrands fürchteten bie Raiferfronung ebenfo febr, wie fie Betrus munichte, und bas eigenthumliche Berhaltniß bes Bifchofs von Oftia, ber von feinem einsamen Fonte Avellana aus die großen Dinge mit feinen eigenen Augen anzuseben liebte, zu ben Mächtigen in Rom fpannte fich mehr und mehr. Betrus beschwerte fich, bag er auf bas Unwürdigfte vom Papft behandelt werde; er verwünschte bas Unathem über Beinrich von Ravenna, unter welchem eine ber erften Rirchen Italiens, Die feiner eigenen Baterftabt, leibe. 3m Born brobt er einmal bem Papit, ein Bebeimniß zu veröffentlichen, welches er faum noch verschweigen könne. "Noch hat es Rom nicht vernommen, noch Niemant tiefe Sache von mir gebort, welche ben Ruf Eurer Beiligfeit vernichten fann." Er macht fein Sehl baraus, bag feine perfonliche Buneigung jum Papft nicht fowohl ermattet, ale vielmehr völlig erftorben fei und nur burch bestimmte Beweise feiner Gnabe wieber erwedt werben fonne.

Sonberbar, daß zu derselben Zeit auch Anno Veranlassung zu ben größten Beschwerben wider Rom fand und gegen ben Papst eine kaum minder deutliche Sprache, als Petrus, führte. Daß er zur Romfahrt gerathen, daß er mit Eifer die Rüstungen gefördert hatte, war zu Rom sehr übel vermerkt worden; man besorgte das Aergste von dem Ehrgeiz des Mannes und legte ihm unglaublich wäre es, wüßten wir es

nicht aus feinem eigenen Munde - fogar Die Abficht unter, ben Bug nur ju betreiben, um Alexander ju fturgen und felbft ben Stuhl Betri ju befteigen. Der Bapft felbft hatte gegen folche Berbachtigungen fein Dhr nicht verschloffen und gab badurch Unno Beranlaffung zu bem bereite oben (S. 114) erwähnten Schreiben, welches reicher an Befchmerben ale an Entschuldigungen ift. "Wenn folche Beruchte," ichreibt Unno ben Bapft, "bei Euch Gingang gefunden haben, fo bedaure ich mehr Euch, ale mich. Denn wie war ce möglich, baf ein fo beiliger und fluger Mann fich burch bie unglaublichfte Luge ber finnlofen Maffe verblenden ließ! Sabe ich nicht mehr, ale alle Underen, und in Wahrheit allein bis auf tiefen Tag fur Gure Chre mit allem Fleife gearbeitet? Und jest follte ich, was ich vor ber gefammten Rirche in 3talien und Deutschland öffentlich voll Gifer zu vertreten begonnen habe, felbft befämpfen? Wenn ich bies auch nicht in Berfon thate, wenn ich es nur burch einen Anderen geschehen ließe, murbe ich bann nicht ver bammlicher, ale ein Judas, ericeinen? llebrigens fehlt fo viel baran, bağ ich bauernt, felbit wenn ich ce fonnte, in Rom fein mochte, baß ich auch nur auf eine Stunde gum Gebet bortbin nicht gern fame. Daber laft Euch, ich bitte Euch, von Riemant folde Dinge über mich einreden. Denn fo mabr mir Gott belfe, ich muniche Rome Macht ungeschmälert, besonders so lange 3hr lebt."

Seine Thatigfeit fur Die Romfahrt rechtfertigt Unno vor dem Papft burch ben hinweis auf Bergog Gottfried, beffen Treue boch über allen 3meifel erhaben und mit bem er fich auf bas Engite in biefer Cache habe verbinden wollen. Gehr bezeichnent find bann die Ermahnungen, Die er an den Bapft richtet, und Die am besten zeigen, welche Befurchtungen biefer vor Allem begte. "In Diefer gewaltigen Bermirrung und Berwidelung aller Dinge," ichreibt er, "mußt 3hr ben foniglichen, ben geraden Weg verfolgen, und Richts, hoffe ich, wird Guch eine bemuthige Rolle zu fpielen zwingen. Denn 3hr babt bie gewichtige Thatfache fur Euch, baß 3br zuerft auf ben apostolischen Stuhl erhoben feit. Unt bann, ale man Eure Erhebung mehr aus Leichtfertigfeit, ale um ber Berechtigfeit willen in Frage ftellte, feit 3br zweimal und breimal zu Gurem Bifchofefit auf ben Befehl bes Konige in gebührenber Beije jurudgeführt worben; Fürsten, Bifchofe, Bergoge und Marfgrafen haben Gud babei bas Geleit gegeben. Deshalb lagt alle Beforgniß fabren; jo lange Bergog Gotterieb und ich leben, werben wir Euch niemale verlaffen. Satten wir auch keinen anberen Grund nach Italien zu gehen, ber allein wurde und genügen: daß wir unter Gottes Beistand für Kirche und Reich Fürsorge treffen könnten, damit beibe nicht ganz von denen zu Grunde gerichtet werben, die sie jest in ihrer Gewalt zu haben weinen und doch am wenigsten haben sollten, oder von anderen Leuten ihrer Urt."

So schrieb Anno an ben Papit, in seinen Anschauungen sich jest, wie früher, mit Petrus Damiani vielsach begegnend. Doch die Stimmung der römischen Curie traf er nicht besser, als jener. Der Papst und Hilbebrand wollten sich einem neuen Raiser nicht beugen, noch weniger aber dem Stolz Annos und der Gunst Gottfrieds ihre Stellung verdanken. An die Möglichkeit einer dauernden Ausgleichung zwischen dem Kaiserthum und dem Papsithum glaubten sie unter den obwaltenden Verhältnissen nicht. Alle ihre Wünsche waren gegen die Romfahrt, und diese Bünsche wurden erfüllt; wie im Frühsahr, kam auch im Herbst der Römerzug nicht zu Stande.

Wir wissen, daß es vor Allem Abalbert mit seinen Genossen war, ber einem Unternehmen entgegentrat, von dem sich Anno und Gottfried großen Gewinn versprachen. Es liegt auf ber Hand, daß sich seine Interessen hier mit denen Hilbebrands auf das Eigenthümlichste bezegenten, so entgegengesett sie auch sonst sein mochten. Für den Augenblick waren der Borfechter des alten Kaiserthums und der Begründer der geistlichen Hierarchie offenbar gleichsam Bundesgenossen. Aber waren sie sich dessen auch bewußt? Standen und handelten sie bier im Einversständniß mit einander? Das sind Kragen, die sich unwillfürlich ausdrängen.

Täuscht nicht Alles, so war in ber That ein solches Einverfiandniß vorhanden, und eine seltsame Berkettung ber Interessen führte Abalbert und Hilbebrand zu einander.

Fest steht, daß gerade zu der Zeit, wo der Römerzug die Gemüther beschäftigte, eine Gesandtschaft vom Könige und Abalbert nach Rom abging; als ihren Zweck ersabren wird allerdinzs nichts Underes, als daß sie einen großen Unschlag gegen die Reichsabteien, von dem bald weiter die Rede sein wird, vorbereiten und die papstliche Einwilligung dazu gewinnen sollte. Zu diesem Schritt ließen sich der Papst und seine Rathgeber freilich nicht verleiten. Gewiß ist aber, daß sich in anderen Dingen um dieselbe Zeit Rom dem Bremer Erzbischof willsährig genug erzwies, und so werden jene Gesandten wohl auch andere Aufträge gehabt baben. Udalbert hatte sich über Harald Harbrade, den König von Norwegen,

beschweren, ber die Bischöfe seines Reichs in England und Frankreich weihen ließ; der Papst gebot nun Haralb die Bischöfe nach Bremen zu senden. Die dänischen Suffragane verweigerten ihrem Metropoliten den Gehorsam; der Papst wies sie zu demselben an und gab seine Einwilligung zu einer großen Synode, welche zu Schleswig alle Bischöse des Nordens vereinigen sollte und mit jenem ungeheuerlichen Plan eines nordischen Patriachats in Verbindung stand, den Adalbert jest wieder ausgenommen hatte, da auch Svend Estrithson auf das dänische Erzbisthum zurückgesommen war. Offenbar stand der Bremer mit dem Papst und Hilbebrand damals in gutem Vernehmen: und wie anders hätte dies herbeigeführt sein sollen, als indem sie sich über die wichtige sten Angelegenheiten, die sie im Augenblick beschäftigten, zu verständigen wußten?

Man hat oft Abalbert ale einen entschiedenen Unbanger bee Cabalus und ebenfo entschiedenen Widersacher Aleranders bargestellt: beibes mit Unrecht und ohne einen ftichhaltigen Beweis. Abalberts Berbaltniß zu ben ftreitenden firchlichen Barteien in Italien richtete fic, fo viel wir feben, lediglich nach ber Politif, die er in Deutschland gur Erhaltung feiner Macht einzuschlagen fur nothig hielt. Deshalb ift auch nicht zu verwundern, wenn er fich doch balb barauf mit Cabalus und ben Combarden in neue Berbindungen einließ. Es find nicht leere Worte, wenn Petrus Damiani ben Konig vor feinen allgemaltigen Rathen warnt, Die bald fich mit ichmeichterifcher Bunftbublerei fur Gonner Aleranders ausgaben, balb Cabalus bie beften Aussichten eröffneten, fich im Stillen aber an ber Fortbauer ber Rirchentrennung erfreuten und fie ju erhalten fuchten. Petrus fest biefe Rathe anderen recht= ichaffenen Mannern im Rathe bes Konige entgegen, und fo gewiß er bei biefen an Unno und beffen Freunde benft, jo gemiß bei jenen an Abalbert mit feinen Genoffen.

Obschon die Anhänglichkeit des Erzbischofs von Bremen an den König nicht zu bezweifeln steht, so hat er doch der kaiserlichen Macht einen unberechendaren Schaden zugefügt, als er die Romfahrt im Jahre 1065 vereitelte. Damals hätte Heinrich als Kaiser ein schwerwiegendes Wort der Entscheidung in den kirchlichen Wirren zu sprechen vermocht: Niemand hätte damals seine kaiserliche Macht ernstlich ansechten können. Es verstrichen nun noch zwölf Jahre, ehe der König die Alpen überstieg, und dann kam er nach Italien, um in Canossa als reuiger Sun

ber zu buffen; andere sieben Jahre vergingen, ehe er ben kaiserlichen Ramen gewann, und von allen Seiten wurde ihm ba biefer Name bestritten.

Im Sommer 1065 verließ bie Kaiserin Mutter nach mehr als jährigem Aufenthalt am Hofe abermals Deutschland und ging nach Rom, wo sie in der Kirche der heiligen Petronilla neben dem Batican nun für gewöhnlich ihren Wohnsitz nahm. Seitdem hatte Abalbert nicht nur auf die Staatsgeschäfte, sondern auch auf die Person des Königs einen unbegrenzten Einfluß. Neben ihm stand als Günstling des Königs ein junger Graf Werner, dessen Charafter als hipig und gewaltthätig geschildert wird; doch auch Werner war, wie es scheint, ganz von dem Bremer abhängig.

Niemand konnte von Abalbert erwarten, daß er ben Reigungen und Launen bes königlichen Jünglings entgegentreten würde; er gestel sich eben darin, ihm und gerade ihm allein zu dienen. Aber von einem Manne seiner Denkart und seiner Ersahrungen stand zu hoffen, er werde das Interesse der Krone nach Kräften wahren, und seine vorgerückten Jahre schienen eine Bürgschaft mindestens dafür zu geben, daß er die Gewalt der Leidenschaften zu bezähmen gelernt habe. Aber in beidem täuschte man sich; benn gerade jest erst traten die ganze Eitelkeit, die ganze Herrschsucht und Habgier, wie die ganze Härte seiner Natur an den Tag. Es war, als ob das Glück alle besseren Eigenschaften des Mannes zu Grunde gerichtet habe. Der Mißgunst der Kürsten konnte Adalbert nimmer entgehen, aber traurig genug, daß er es in wenigen Monaten dahin brachte, daß der allgemeine Haß ihn mit Recht tras, die Hand Aller sich gegen ihn erhob und die Krone einer neuen schmähslichen Demütbigung unterworfen wurde.

Die Unzufriedenheit über Abalberts Berwaltung war balb über bas ganze Reich verbreitet, außerte sich aber am freiesten in seiner unmittelbaren Nähe. Für Nichts war er besorgter, als für den Glanz seiner Kirche; mehr wandte er ihr an Schenfungen und Privilegien zu, als irgend einer seiner Borgänger; der Besitstand Bremens ließ sich ichon mit dem von Köln und Würzburg vergleichen. Auch hatte man dort für den Augenblick vor den Billingern Rube. Graf Hermann, der

für feine im Ungarnfriege geleifteten Dienfte nicht nach Gebühr belohnt ju fein glaubte, hatte gwar im Jahre 1064 eine neue Fehde erhoben, aber feinen Friedensbruch nach bem Urtheil bes Pfalgerichts mit bem Eril bugen muffen; feitbem verfrochen fich bie Billinger icheu vor ihrem machtigen Wiberfacher, und Abalbert felbst hatte unbeforgt bie Rudfehr hermanns aus ber Berbannung geschehen laffen. Beneibenswerth ichien Bremens Lage, mabrent fein Ergbischof bas große Raiferreich regierte - und boch horte man gerabe bort die lauteften Rlagen. Go viele Schenfungen auch Bremen erhielt, es begann mehr und mehr ju verarmen. Das glangenbe Sofleben Abalberts und feine toloffalen Unternehmungen verschlangen alle Ginfunfte bes Stifte, fo bag bie Domberren gu barben anfingen. Richt allein bie koftbaren Rirchenbauten murben fortgefest, fonbern auch Burgen ringe um bie Stadt errichtet, und jum Ueberfluß ließ ber Ergbifchof Weingarten fogar in bem falten ganbe anlegen. "Alles wollte er haben," fagt Abam von Bremen, "was es irgendwo in ber Belt Brachtiges gab." Gelten mar Abalbert babeim; fam er einmal nach Bremen, fo war fein Befuch ein Schrecken fur Alle, ba ein folder ftete neue und brudenbe Steuern herbeiguführen pflegte.

Und nicht minder murrte man in den Harzgegenden, wo Abalbert mit dem König während des ganzen Herbstes und Winters 1065 Hof hielt. Schon weigerten sich die Harzbewohner die gewohnte Verpstegung dem Hofe zu geben; die Bedürfnisse desselben mußten gekauft oder erpreßt werden. Alles Unbeil des Landes maß man dem Erzbischof bet, der es aussauge, um seine "Alleinberrschaft voll offenbarer Thrannei," die er sich als Vertrauter des Königs erschlichen, nicht einzubüßen. Wohln man hörte, vernahm man bier Klagen über die Noth der Zeit und Verwünschungen des Erzbischofs.

Während so der Unmuth bes Volks von Tage zu Tage stieg, lebte Abalbert im Kreise seiner Schmarober und Schmeichler selige Tage. Sie sprachen ihm davon, daß er keinen Nebenbuhler mehr zu fürchten habe und ihm die Regierung des Reichs auf lange Zeit hin gesichert sei; sie begrüßten ihn als den Patriarchen des Nordens, wie er es gern sah; sie prophezeiten ihm, daß er noch einst den Stuhl Petri des steigen und dann die goldene Zeit auß Neue hienieden andrechen würde. Engel, sagten sie, hätten ihnen das Alles verkündet, und der eitle Mann war schwach genug solchen Reden sein Ohr zu leiben. Er schien sich der Glücklichste aller Sterblichen in dem Glanz, der ihn von schieden fein der Glücklichste aller Sterblichen in dem Glanz, der ihn von

allen Seiten umgab und den er mit ungeheuren Koften aufrecht erhielt. Mit allen feinen Gegnern hoffte er bald fertig zu werden, und die Billinger hörten es nicht ohne Bangen, wie er wohl verlauten ließ, daß er die frechen Berwüfter der Kirchengüter bald ganz aus der Welt schaffen werde. Er ahnte nicht, wie nahe sein eigener Sturz war, den ein an sich faum gesährlich scheinendes Unternehmen berbeiführte.

Um seinen wachsenden Bedürsnissen genügen zu können, war Abalbert schon im Frühiahr 1065 auf den Gedanken gekommen, sich die Einkünfte der reichen Abteien Lorsch und Korvei, die unmittelbar vom Reiche abhängig waren, schenken zu lassen. Der König fügte sich hierin, wie in Allem, seinen Wünschen, und sogleich wurden Boten nach Rom geschickt, um auch den Papst für die Sache geneigt zu stimmen. Die Klöster waren des Schutzes durch Rom damals sicher, und die Antwort, die Adalbert erhielt, entsprach nicht seinen Erwartungen, doch war ein ernstes Auftreten des Papstes gegen ihn bei der Lage der Dinge kaum zu erwarten. Der Plan wurde weiter verfolgt, und Adalbert hosste auch die Geneigtheit der Fürsten für seine Absücht zu gewinnen, indem er ihnen theils die Schenkung anderer Abteien in Aussicht stellte, theils sie durch andere Wohlthaten sich zu verpflichten bemüht war.

Bom Commer 1065 an zeigte Abalbert bie größte Regfamfeit fur bie Durchführung feiner Absichten. Buerft fuchte er Unno zu boftechen, ben er noch immer am meiften ju furchten hatte. Im Juni erhielt ber Rolner bie reiche Abtei Malmedn, welche bis babin mit Stablo in enger Berbindung und unter bemfelben Abt gestanden hatte, bagu tamen Kornelismunfter bei Machen und Bilich bei Bonn; im August gewann Unno bann noch eine Schenfung fur bas von ihm begrundete und bevorzugte Klofter Siegburg. Go febr fich ber Abt von Stablo auch ftraubte Malmedy herauszugeben, Unno wußte fich mit Gewalt in ben Befit ber Abtei ju fegen und barin ju behaupten; bie Bermaltung berfelben übertrug er bem Abt von Brauweiler, bie fetten Ginfünfte floffen in feine eigene Tafche. Wie Abalbert Anno in feinen Plan hineingezogen hatte, geschah es bann auch mit anberen Bischöfen. Der Bifchof Einhard von Speier empfing bie Abteien Limburg und St. Lambert an ber Sardt, Rumolt von Konftang Reichenau, Altwin von Briren Polling, Ellenhard von Freifing Benedictbeuern.

Inzwischen hatte Abalbert auch die einflußreichsten weltlichen Fürften in fein Interesse zu ziehen gewußt. Un Otto von Rordheim fam

bie Abtei Altaich, bas reichste und angefebenfte Rlofter bamale in Baiern, an Bergog Rudolf von Schwaben bie Abtei Kempten an ber 3ller. Der Lettere mar feit bem Sturg ber Ugnes vom Sofe fern gebalten worben und hatte ben Saß eines Gunftlings früherer Tage ju tragen gehabt; erft feit ber Schwertnahme bes Ronigs fehrte er mieber in bie Stellung gurud, welche ihm als beffen Schwager gebührte. Er hatte einen Bruber, Abalbero mit Ramen, ber wegen eines lahmen Beines unfähig für bas Baffenleben ichien und in bas Rlofter St. Gallen getreten mar. Die Rube und fette Roft bes Kloftere batten gut bei ihm angeschlagen; Abalbero gebieb in riefiger Korperfraft und zugleich ju einem Leibesumfang, ber Beben mit Entfegen erfüllte. Man batte biefen fonderbaren Monch hinter ben Mauern von Et. Gallen belaffen follen, aber im Sommer 1065 murbe er jum allgemeinen Aergerniß auf ben erledigten Bischofsftuhl von Borms erhoben. Es war offen: bar ein Liebesdienft, ben Abalbert Bergog Rudolf erwies, um ibn befto jefter an fich zu fetten. Much auf Die Dienstwilligfeit Bergog Gottfrieds glaubte Abalbert gablen gu fonnen. Um 28. August biefes Jahres ftarb ber alte Bergog Friedrich von Nieder Lothringen, einer ber wenigen Treuen in einer treulofen Zeit, und wenn Gottfried nun bas alte Bergogthum feines Saufes, um welches er zwanzig Jahre gewor: ben und gefampft hatte, endlich erhielt, gefchah es ficherlich nicht ohne Buthun bes allmächtigen Ergbischofs.

Abalbert glaubte jest seiner Sache sicher zu sein und ließ sich am 6. September 1065 die Schenkungsurfunden über Lorsch und Korrei ausstellen. Aber sosort begegnete er in diesen Klöstern selbst einem so ernsten Widerstande, wie er ibn nicht erwarten konnte. Der Abt von Lorsch gebot über eine Schaar von 1200 Basallen und Ministerialen, und diese zeigten nicht die geringste Neigung, die Selbstständigkeit ihres Klosters preiszugeben und sich dem Bremer zu unterwerfen. Sie rüssteten sich gegen ihn, befestigten eine Anhöhe in der Nähe des Klosters und ermunterten den Abt seine Freiheit mit aller Hartnäckigkeit zu behaupten. In der That spottete der Abt aller Drohungen des Königs und des Erzbischofs. Alls er nach Goslar beschieden wurde, weigerte er sich zu kommen; als man ihm seinen Stad absorberte, behielt er ihn trop des königlichen Beschls. Nur mit Gewalt konnte Abalbert, wie er sah, sich der Abtei bemächtigen, und auch gegen Gewalt batten sich die Ritter des Klosters gerüftet. Ebenso weigerte sich in Korvei

der Abt hartnäckig das Kloster dem Erzbischof zu übergeben. Deshalb dachte dieser darauf, wie er den Abt entsernen könnte, und scheute selbst eine plumpe Lüge nicht, um seinen Zweck zu erreichen. Er gab vor, in dem fernen Istrien sei der Bischof von Pola gestorben, und ließ den Abt zu dessen Nachfolger ernennen. Aber man ersuhr bald, daß der dortige Bischof sich der besten Gesundheit erfreue, und der Abt blied in dem Kloster. Noch andere Listen versuchte Avalbert, um sich in den Besig von Korvei zu sehen, aber sie hatten um so weniger Ersolg, als sich Otto von Nordheim\*) unerwarteter Weise eifrigst des Klosters annahm. Allerdings hatte dieser die Verleihung von Altaich Adalbert zu danken, aber er war immer der Mann, der sich dem Zwange der Dansbarkeit am liebsten durch Undank entzog.

Dttos Benehmen zeigte, daß Abalbert bei ben Fürsten trot ber großen Opfer an Reichscinfünften seinen Zweck nicht erreicht hatte, und mit der Unbesonnenheit, die ihm eigen war, reizte er ihre Mißestimmung und Eisersucht balb nur noch stärfer. Im October und Noevember 1065 ließ er sich neue Schenkungsurkunden vom Könige ausestellen und dadurch mehrere alte Königspfalzen, wie Duisburg und Sinzig am Rhein, übertragen. Seine Habgier schien kaum noch Grenzen zu kennen; es lag im Interesse bes Reichs selbst, ihr entschlossen entgegenzutreten. Alles Danks gegen ihn hielten sich die Fürsten entbunden und sannen nur darauf, wie sie ihn möglichst schnell vom Kösnig entsernten. Inzwischen war auch Siegfried von Mainz, der alte Ränkeschmied, aus dem gelobten Lande zurückgekehrt; er kam zur recheten Stunde, um sich wieder zur Geltung zu bringen, und ließ sich den günstigen Moment nicht entgehen.

Abalbert hatte sich nicht allein verhaßt, sondern auch verächtlich gemacht. Die Romfahrt hatte er aufgegeben und führte mit den Mönschen von Lorsch und Korvei kleinliche und ruhmlose Kriege. Obschon er sich für den mächtigsten Mann der Welt hielt und vom König noch immer dessen "Patron" nennen ließ, hatte sich in diesen Streitigkeiten doch seine Ohnmacht deutlich genug verrathen. Man konnte bestagen, daß er seine Gewalt nur benußt hatte, um seinem Namen den guten Klang zu rauben, den er vordem gehabt, aber viel bedauernswerther war doch der Mißbrauch, den er zugleich mit dem Namen des Königs

<sup>\*)</sup> Otto von Rordbeim mar Bogt von Rorvei.

getrieben hatte. Wie viele Sünden der vormundschaftlichen Regierung hatte das Regiment des jungen Königs gut zu machen und hätte es gut machen können, wenn er recht berathen wurde! Es war Abalberts Schuld, wenn das neue Regiment nicht allein einen unbedeutenden, sondern geradezu verderblichen Gang nahm, wenn der zauberisch wirstende Glanz einer neuen Herrschaft sogleich getrübt und die Majestät in die kleinlichsten Händel verwickelt wurde. Kein Jahr war seit der Schwertnahme Heinrichs verstoffen, so stand man vor einer neuen Umwälzung aller Verhältnisse des Hoss und des Reichs. Abalberts Sturz war unvermeidlich und gewiß nicht zu bedauern, aber verhängnisvoll wurde es, daß sich mit ihm eine neue Beschimpfung des jungen Königs verband, die sich noch weniger, als die Schmach von Kaiserswerth, vergessen ließ.

Das alte Spiel begann von Neuem. Die Fürsten tagten mit einander und beriethen das Wohl des Staats. Daß der Sturz Abalberts vor Allem nothwendig sei, ehe an bessere Zustände zu denken: darin waren Unno von Köln und Siegfried von Mainz, Otto von Baiern, Berthold von Kärnthen und Rudolf von Schwaben und ihre Gesinnungsgenossen einig; wohl auch Gottsried von Lothringen, obwohl er auch diesmal sich einer unmittelbaren Theilnahme an dem Unternehmen enthalten zu haben scheint. Diese geistlichen und weltlichen Herren verstanden sich überhaupt seht besser, als man nach ihren früheren Begegnungen hätte erwarten sollen; alle Feindseligseiten waren vergessen, so lange der Bremer noch in der Macht stand. Man besschloß endlich auf einem Reichstage, welchen der König auf die ersten Tage des Januar nach Tribur berusen hatte, ihn zur Entlassung Abalberts mit Gewalt zu zwingen.

Der Hof hatte sich über Korvei und Ingelheim nach Mainz begeben, wo er das Weihnachtssest beging. Es war eine traurige Reise gewesen, die dem Könige seinen vertrautesten Freund gekostet hatte. Graf Werner war einigen seiner Basallen, als sie zu Ingelheim mit den Einwohnern in Streit geriethen, zu Hülfe geeilt, aber in dem Handgemenge, welches sich entspann, selbst um das Leben gekommen. Den vornehmen jungen Mann, welcher dem Könige so nahe stand, hatte ein gemeiner Knecht, nach Anderen sogar eine herumzichende Tänzerin, mit einer Keule niedergehauen: fürwahr ein wenig rühmsliches Ende! Und balb gestalteten sich die Verhältnisse um den König

und Abalbert noch trübseliger. Als ber Erzbischof ben König nach Tribur geleitet hatte, eilte er selbst nach Lorsch; sein Erscheinen, hoffte er, werde hier sofort jeden Widerstand niederschlagen. Aber wie sehr hatte er sich getäuscht! Er sand in Lorsch die Basallen und Ministerialen zum Kampf gegen sich gerüstet und mußte alsbald den Rückweg antreten. Wie ein Flüchtling erschien er wieder in Tribur, wo sich inzwischen die Fürsten zum Reichstag sammelten. Und kaum war dieser eröffnet, so verlangten sie vom Könige, daß er alle auf den Rath Adalsberts getroffenen Verfügungen aussehebe und ihn aus seiner Rähe entserne.

Ein unerhörtes Beginnen, welches jebe Faser im Herzen bes Königs erbeben machte. Heinrich machte Ausstüchte; er hoffte noch im
ersten Augenblick ben Fürsten zu entsommen. Abalbert entwarf einen
Fluchtplan, der in der nächsten Nacht ausgeführt werden sollte, aber
von den eigenen Dienstleuten des Königs wurde er verrathen und
vereitelt. Kaum konnte Heinrich am andern Tage den Erzbischof noch
vor den ärgsten Gewaltthaten in der Versammlung schüßen. Schimpslich mußte Abalbert in der nächsten Nacht die Hosburg mit seinen ergebensten Anhängern räumen; der König gab ihm eine bewassnete
Mannschaft mit, um ihn mindestens vor Mishandlung auf der Reise
zu sichern. Der Erzbischof nahm seinen Weg nach Bremen, der König blieb in Tribur zurück.

Heinrich war nun abermals gleich einem Gefangenen in ben Händen ber Kürsten, wie einst am Tage von Kaiserswerth. Aber dasmals war er ein Knabe, jest war er zum Jüngling gereist und mit den Waffen bekleidet; damals hatte man dem Regiment seiner Mutter ein Ende gemacht, jest beraubte man gleichsam ihn selbst der Regierung und unterwarf ihn auß Neue einer Bevormundung. Denn das war auch diesmal das nächste Resultat des geglückten Anschlags, daß eine Reichsregierung eingerichtet wurde, welche von den Fürsten abhängig und ihnen verantwortlich sein sollte. Unno mochte glauben, daß die Zusstände sich seit dem Jahre 1062 nicht verändert hätten; in vier Jahren konnte er, der alternde Mann, wesentlich derselbe geblieben sein. Aber Heinrich war in dieser Zeit ein Anderer geworden, und ein Zwang, den er früher schon widerwillig genug trug, wurde ihm jest unerträgslich. Sein Herz erfüllte sich immer mehr mit Haß gegen Anno und seine Genossen.

6.

## Beinrich IV. unter bem Zwange ber Fürften.

Während bes Januar 1066 blieben bie Bifchofe und Fürften in Tribur jufammen, um bie Lage bes Reiche ju berathen. Es lag in ber Ratur ber Dinge, bag fie bem Konige ihren Willen aufzwangen, und bie Reichsregierung, Die fie einrichteten, wieder völlig ben ariftofratischen Charafter gemann, ben Abalbert ju befeitigen gefucht hatte. Fürstentage folgten in ber nachsten Zeit auf Fürstentage, und alle wichtigen Angelegenheiten murben auf ihnen berathen. Die Bermaltung ber laufenben Beschäfte murbe einzelnen Bischöfen in einem gewiffen Bechfel übergeben. Der geschäfteführende Bifchof murbe von ben Fürften erwählt; wie oft ber Wechsel eintrat, ift nicht beutlich. 216fichtlich fceint man von ber Bahl bie Erzbifchofe ausgeschloffen zu haben, um bie Rudfehr zu ben fruheren Buftanben unmöglich zu machen. Im Jahre 1067 führte, wie die Urfunden zeigen, meift Ebbo von Raumburg die Beschäfte, im October 1069 hermann von Bamberg, ju anberen Zeiten wohl andere Bifchofe bes Reichs. Wie lange biefe Ginrichtung fich erhielt, lagt fich nicht ermitteln. Wenn fie jemale eine größere Bebeutung gewann, ging biefe boch bereits nach wenigen Jahren verloren, ale Abalbert an ben Sof jurudfehrte. Bie aber bas Regi= ment auch geordnet wurde, bie Dacht lag wesentlich jest in ben Banden ber Erzbischöfe und Berzoge, welche ben Umschwung ber Dinge herbeigeführt hatten, und Alles fam darauf an, wie weit und wie lange es ihnen gelingen murbe, ben Konig in ihrer Bewalt zu erhalten.

Eine ber ersten Fragen, welche nach Anordnung ber inneren Bershältnisse in Tribur zur Sprache fam, war die Stellung zu Rom. Anno erklärte dem König im Rathe der Fürsten: von den Unbilden, die er bis bahin dem apostolischen Stuhl zugefügt, müsse er ablassen und dem rechtmäßigen Papst Genugthuung und die ihm gebührende Ehre geben. Ohne Frage hatte Abalbert in der letten Zeit mit den lombardischen Bischösen neue Berhandlungen gepflogen, aber Anno meinte wohl nicht allein, daß diese rückgängig gemacht werden sollten, sondern verlangte eine rückhaltslose Anerkennung der Stellung Alexanders, eine förmliche Berwerfung alles dessen, was jemals vom deutschen Hosfe zu Gunsten

des Cabalus geschehen sein mochte. Er wollte ben apostolischen Stuhl seine volle Selbstständigkeit in den firchlichen Angelegenheiten gewahrt wissen: darin sah er bessen Recht und zugleich eine heilsame Schranke der faiserlichen Gewalt.

Unnos Meinung fand bei ben Furften Beifall; auch ber Ronig billigte fie und, wie es Allen ichien, von Bergen. Man meinte, als Erzfanzler Italiens fei ber Rolner felbft ber geeignetfte Mann nach Rom zu gehen und in ber von ihm angegebenen Beije eine vollständige Berftandigung mit bem apostolischen Stuhle herbeizuführen. Der König willigte auch hierein und forderte Unno zu ber Reife auf. Gingebenf ber Fährlichkeiten, welche er auf ber Reife nach Mantua ausgestanben hatte, ftraubte fich jest Unno, bis ibn feine Freunde Bergog Rudolf und Bergog Berthold bei Geite nahmen und darauf aufmertjam machten, baß er burch feine Beigerung nur bem Konige eine Belegenheit bote, ihm bie Schuld jugufdreiben, wenn bie Ungelegenheiten Italiens ferner ungeordnet blieben. Da erbot fich Unno die Reife anzutreten, aber es war zu fpat; die Furften hatten mit dem Konige bereits Underes beichloffen. Bergog Dtto wurde nach Rom gefandt, um bie Berhältniffe Des Reichs mit bem apostolischen Stuhle zu ordnen. Co erzählt Unno felbit in einem und erhaltenen Bericht an ben Bapft ben Bergang Der Sache.

In ber That entwickelte fich jest bem Unichein nach das beste Bernehmen mifden ber romifden Gurie und ben Leitern bes beutschen Sofe. 3m Mai 1066 wurde durch eine papftliche Bulle Unnos Stiftung bes Rlofters Siegburg bestätigt und babei ben außerorbentlichen Berdienften Unnos um Rom bas gebührende Lob gespendet. "Lieb= reich," fagt ber Bapit ju Unno, "haft Du inmitten eigener Bedrängniffe ber leibenden Mutter gebacht und fie mit Deinen Schultern geftust, baß ne ber Unftrengung nicht erlage und ungeachtet vieler Sinderniffe nicht vom geraden Wege weiche: deshalb muß ich Dir willfahren, felbst wenn Du vom apostolischen Stuhl bas Schwerfte forbern folltest." Inzwischen hatte fich auch Siegfried in ber bemuthigften Beife an ben Papft und Silbebrand gewendet. Rie hatte bisher ein Erzbifchof von Mainz ben Primat Petri jo verstanden, wie er es jest that, nie sich ein Nachfolger des Bonifag devoter gezeigt; nur in der Unterwürfigkeit Roms ichien Siegfried zu athmen. Aber nach Rurgem vernehmen wir auch ben Dank an hilbebrand und ben Bapft für erwiesene Wohlthaten. Wenn

nicht schon früher, hat Siegfried bamals auch bas so lange entbehrte Ballium erthalten. Richt ohne Absicht erniedrigte er fich so tief, und feine Demuth ift nicht ohne Lohn geblieben.

Man weiß, wie bestimmt Konrad II. und Beinrich III. an ber Ibee bes Erbfonigthums und Erbfaiferthums festgehalten hatten. Mochten Die beutschen Fürften ein folches Erbrecht öftere bestritten haben, fo batten fie boch nie ein Berfügungerecht über bie faiferliche und fonigliche Krone bem apostolischen Stuhle zuerfannt. Da ift es nun boch auffallend genug, wenn diefer Erzbischof von Maing an ben Bapft im Frühjahr 1066 folgende Borte richtet: "Wir fleben Guch inftanbigft an, ba die Krone unferes Ronigreichs und bas Diabem bes gesammten römischen Raiserthums burd ben beiligen Betrus in Gure Sand gegeben ift, Guren Cohn, unjeren Beren Ronig Beinrich, immer in gutem Unbenfen zu behalten und, wie 3hr ihn bisher mit Rath und That getreulich unterftugt habt, jo auch ihm ferner bis ju feiner faiferlichen Rronung mit apostolifder Stanbhaftigfeit Beiftand gu leiften." Buchftablich hat biefe Worte Giegfried noch einmal im Berbft in einem zweiten Schreiben an ben Bapft wiederholt. Und wie will man fie andere Deuten, benn ale bie formlichite Unerfennung bee Grundfages, ben Silbebrand bei ber Kronung Micolaus II. ausgesprochen ju haben ichien, baß bem Bapft bie Berfugung über bie Roniges und Raiferfrone juftehe? Aber bas ift jugleich flar, Die Fürften faßten, fobalb fie wieder an das Regiment famen, auch bie Raiferfronung abermale in bas Muge. Rachbem fie bie Freiheit Rome anerfannt hatten, wollten fie andererfeite bie Unfprude Deutschlands an Italien und bas Raiferthum felbft vom Bapfte anerfannt feben, obichon fie behutfamer als ein Sabr juvor mit ihrer Forberung auftraten.

Und wie gingen die Fürsten mit dem Reichsgut um, welches Abalbert in so unverantwortlicher Weise verschleubert hatte? Es ist anzuerstennen, daß sie der Bergeudung möglichst Einhalt thaten. Im Jahre 1066 ist feine namhaste Schenkung erfolgt, und in den nächstfolgenden Jahren haben mindestens die Erzbischöse sich nicht sonderlich am Reichsgut bereichert. Auch war es nicht anders zu erwarten, als daß Abalbert das Uebelgewonnene sest übel verlieren wurde. Noch in Tribur wurde die Schenkung von Lorsch in aller Form ausgehoben, und triumphirend kehrte der Abt am 2. Februar in sein Kloster zurück. Ebenso gingen Korvei, Duisburg, Sinzig Abalbert verloren. Hätten nur auch die

Herren dieselbe Strenge gegen sich gezeigt, die sie gegen Abalbert übten! Abgesehen von Rumold von Konstanz, welcher Reichenau zurückgab, bestielten sie jedoch sämmtlich die Abteien, welche sie dem Bremer verstankten. Der Abt von Stablo septe Himmel und Erde in Bewegung, um wieder zu Malmedy zu gelangen: aber obwohl ihm der König geneigt war, obwohl die Bolksstimme die Gerechtigkeit seiner Sache erstannte, war Anno nicht zu bewegen von seinem Bestz zu weichen. Er suchte und fand tausend Schleichwege, um sich in demselben zu behaupten, und wo die List nicht reichte, half die Gewalt. Dem König und dem Papst zum Trop hielt er fast sechs Jahre Malmedy sest. Wenn irgendswo, zeigte sich in diesen Händeln mit Stablo die ganze Hartnäckigkeit und Klugheit des Mannes.

Leicht ftellt man fich vor, in welcher Lage fich ber junge König befand. Bar er nicht abermale gleichwie unter Bormunbichaft gestellt? Und mußte er nicht gerade ben Mannern fich beugen, bie er am tiefften hafte? Bare felbft feiner Uhnen beifes Blut nicht fein Erbtheil gemefen, fein junges Berg hatte fich gegen bie schmähliche Stlaverei auflehnen muffen, in welcher er ichmachtete. Rur verachten fonnte er jene Bijcofe und Fürften, die fein Berfprechen erfüllten, immer aufe Reue Die Treue brachen, langft alle Uchtung vor ber Majeftat aus bem Auge gefest hatten und nur ben eigenen Bortheil zu fennen ichienen. Aber flug, wie ber fonigliche Jungling war, erfannte er bie Befahren, Die ihn umlauerten, und beuchelte Unterwurfigfeit, wo fein ftolges Bemuth nur Abicheu fühlte. Go bilbeten fich Migtrauen und Berichlagenheit tief feinem Charafter ein, ichlimme Eigenschaften, welche fur ihn und Unbere bie Duellen unfäglicher leiben murben. Bunber genug, bag bie großen Tugenden, welche ihm ale Erbtheil bee Batere zugefallen maren, nicht gang erftickt wurben!

Ein Mönch von Stablo, ber damals öfters ben Hof besuchte, ichilbert uns den König im Kreise der Fürsten und in Annos Gegenswart. Stumm und wie versteinert saß er auf dem Thron, während der Erzbischof für ihn das Wort führte. Wie ein gemeiner Knecht schien er vom Willen Annos abhängig. Was der Erzbischof auch fordern mochte, Nichts wagte der König ihm abzuschlagen, so tief er ihn haßte. Der Mönch scheint sich diese stlavische Abhängigkeit Heinrichs nicht haben erklären zu können. Er wußte nicht, daß Anno der Aeolus war, dessen Hand die Stürme im Schlauch hielt ober entsesselte; Heinrich wußte es

nur zu gut und war flug genug einzuschen, baß biese Stürme leicht seine Krone verwehen konnten. Wir hören, baß ber König wenige Monate nach den Borgängen von Tribur zu Frislar in eine lange und lebensgefährliche Krankheit versiel — wir kennen die Ursachen derselben nicht, aber sie lassen sich von Jedem, dessen Blut unter der Zuchtruthe auswallt, errathen. Schon rechnete man auf den Tod des Königs, und mehr als Einer machte sich Aussicht auf den erledigten Thron. "Als der Jüngling genas", sagen die Altaicher Annalen, "wurden die argen Hoffnungen der gierigen Raben getäuscht".

Frei fühlte fich ber Konig nur bei feinen jugendlichen Genoffen. Er hatte Leibenschaft fur bas Baffenleben, Berftandniß fur Die Runft bes Rrieges, mar jum Beeresfürsten geboren. Jede fuhne That reigte ibn, und am liebsten jog er unternehmende und verwegene Junglinge in feine Rabe, meift Schmaben, beren lebhafte Natur fich ber feinen leicht anpagte. Un reichem Lebensgenuß fehlte es in Diejem Breife nicht, und am wenigsten war man in ber Liebe enthaltsam. Dan fann weber ben vornehmen Berren noch ben Frauen jener Beit nachruhmen, baß fie ihre Tugend fehr boch gehalten, und mehr ale gewiß ift, bag auch Beinrich fruh ber Verführung erlag. Co übertrieben bie Ergabtungen find, Die von feinen geschlechtlichen Ausschweifungen umliefen und bis auf ben heutigen Tag mit Wohlgefallen nachergablt werden, entbehren fie boch nicht alles Grundes. Auch hierin war ber junge Ronig feinem Bater abnlich, beffen Reigung ju iconen Frauen manche Ruge erfahren hatte. Es traf ihn baber wie ein Donnerschlag, ale Die gurften feinen verliebten Abenteuern eine Edyrante ju fegen, auch über fein Berg ju verfügen beichloffen und balt nad feiner Genefung die Borbereitungen ju feiner Bermablung mit jener Bertha trafen, mit ber ihn ber Bater vor mehr als zehn Zahren verlobt hatte.

Bertha war die Tochter der Markgräfin Abelheid von Turin; die Berlobung hatte Heinrich III. mit großem Bedacht geschlossen, um in der Macht und Thatkraft dieser Abelheid der ausütrebenden Gewalt der Beatrir und Gottsrieds ein Gegengewicht zu geben, und wohl auch die Rücksicht auf Italien bewog jest die Fürsten auf den Abschluß der Ehe zu dringen. Schwerlich geschah dies in Gottsrieds Sinn, der im Ansange des Jahres 1067 nach langem Ausenthalt in seinen deutschen Besitzungen über die Alpen zurücksehrte, vielmehr war die Verbindung Heinrichs mit einer Tochter Abelheids gegen alle seine Interessen. Das

gegen gewann Niemand mehr durch dieselbe, als Herzog Rudolf von Schwaben, der Gemahl von Berthas Schwester Abelheid, da sie ihn abermals zum Schwager bes Königs machte. Bielleicht mochten die beutschen Fürsten und vor Allen Anno die Macht Herzog Gottsrieds, seit er auch Nieder-Lothringen erhalten hatte, zu fürchten anfangen und sie absichtlich gegen ihn den Schwabenherzog in die Höhe bringen, den Anno jest seinen Freund nannte.

Belde Rudfichten aber auch bie Fürften leiten mochten, bie Ghe war einzig und allein ihr Wert; fie wurde bem Ronige aufgezwungen. Rachbem Berthas Krönung zu Burgburg am 29. Juni 1066 erfolgt war, murbe am 13. Juli die Bochzeit zu Tribur gefeiert. Seitbem hat Beinrich ber Italienerin alle Ehren einer Königin erwiesen, aber feine Gemablin murbe fie beshalb mit nichten. Er fab in ihr Richts ale ein Gefcopf und Wertzeug ber Fürften; ce gehorte mit zu bem 3mange, ben er von ihnen tragen mußte, bag er ihr bie Seite am Throne gonnte, aber bie ehelichen Pflichten fonnten fie nicht erzwingen. Bertha, bie in Deutsch= tand am Sofe erzogen mar, mar jung, wohlgebilbet, von unfträflichem Wantel und liebte ben Ronig. Beinrich hat bas Alles nicht verfannt, aber eine unüberwindliche Abneigung hielt ihn von ihr fern, fo lange er fie ale bie Genoffin feiner Feinde anfah. Bum zweiten Mal hatten die Fürsten ju Tribur ihren Willen ihm aufgebrungen: im Januar hatten fie ibm fein Reich, im Juli fein Saus wiber feinen Billen bestellt.

Aber auch Anno war in jenen Tagen nicht ber Glückliche. Sein Selbstgefühl war auf bas Empfindlichste verlett worden, und schon trat Abalberts Sturz mahnend vor seine Seele. Am Oftersonnabend 1066 (15. April) war der alte Erzbischof Eberhard von Trier gestorben. Kaum erreichte Anno die Nachricht, so suchte er die Gunst des Augensblicks zu benutzen, um seiner alten Gewohnheit gemäß einen Berwandten in das ersedigte Erzbischum zu bringen. Es gelang ohne Mühe, da der König seinem Willen nicht widerstreben konnte. Konrad von Pfullingen, ein Nesse Annos, damals Propst zu Köln, wurde ohne Wahl der Trierer zum Erzbischof ernannt und empfing Ring und Stab. Alsbald zog Konrad mit einem stattlichen Gesolge gen Trier, vom Speierer Bischof Einhard geseitet, der ihn im Ramen des Königs in sein Erzsstisst einssüben sollte. Aber unerwarteter Weise traf man zu Bittburg, vier Meisen von Trier, wo man das letzte Nachtlager genommen

hatte, auf bewaffneten Biberftant. 216 bie Trierer erfahren batten, baß man ihnen ohne ihr Bahlrecht ju achten einen Reffen bes Rolners jum Bijchof geben wollte, erhob fich in ber Stadt ein Aufftand; ber Graf Dietrich, Stifts- und Burgvogt in Trier, ftellte fich felbft an bie Spipe ber Emporung und rudte mit feinen Mannen bem ernannten Erzbischof entgegen. In ber Fruhe bes 18. Mai überfiel biefe Schaar gu Bittburg bas Gefolge bes Ergbifchofe, welches fofort bie Flucht ergriff; barauf brangen bie Trierer in bas Schlafgemach ber Bifchofe. Der Speierer wurde ausgeplundert, mighandelt, bann aber entlaffen; Konrad bagegen banben bie Trierer und ichleppten ihn nach ber Burg Urzich. Sier hielt man ihn zwei Wochen gefangen, barauf übergab ihn Dietrich an vier feiner Dienftleute, um ihn zu tobten. Es gefchah auf bie grausamfte Beife. Gie fturzten ihn einen Abhang berab und gaben ihm, ale er auch bann noch athmete, mit ihren Schwertern ben Todeoftoß (1. Juni). Unbeerdigt ließ man ben Leichnam modern; erft nach mehr als Monatsfrift gruben ihm einige Bauern aus Confet an ber Mofel vor ihrer Rirche ein Grab. Spater brachte ber Bifchof Dietrich von Berbun bie Leiche nach bem Rlofter Tholev, wo man fogleich Bunder an bem Grabe bemerfen wollte und Konrad nun als Martyrer ber Rirche zu verherrlichen anfing. Rom ftraubte fich biefen Martyrer anzuerfennen, ber mahrlich nicht für bie Wahlfreiheit ber Kirche geblutet hatte.

Mit Entseßen vernahm Anno ben Tod bes Nessen und sah sein Ansehen mitten im Schiffbruch, als er es besser als je geborgen glaubte. Er beschwor ben König um Rache, und wie die That denn zugleich ein unerhörter Angriff gegen die königliche Autorität war, brauste Heinrich in heftigem Jorn auf und brohte die Stadt vom Erdboden zu vertilgen. Aber die Trierer fanden Mittel ihn zu besänstigen. Sie lenkten ihre Wahl auf den Domherrn Udo, einen Bruder des Grasen Eberhard von Nellenburg, der am Hose des Königs ledte und dessen Geschard von Nellenburg, der am Hose des Königs ledte und dessen besonderes Bertrauen genoß. Die Wahl war an sich untadelig und der Beisall des Königs ihr sicher. Der König scheint die Trierer dann selbst nach Rom gewiesen zu haben, wohin sie alsbald mit ihrem Erwählten zogen; sie kannten Rom zu gut, um nicht zur Reise ihre Säckel mit Gold zu füllen. Wiederholt richtete Anno in dieser Sache einen Nothschrei an den Papst, auch Erzbischof Siegsried rief den Stuhl Petri zur Strase über die Uebelthäter aus: aber Rom zeigte wenig

Reigung hier einzuschreiten, und Anno fürchtete bort die Wirkungen bes beutschen Goldes. In einem Brief an den Papst dringt er in ihn, wie ein zweiter Petrus zu ben Verführern zu sprechen: "Daß ihr verdammet seiet mit eurem Gelde." Bei allen seinen Verdiensten um Rom und bei Allem, was man noch von ihm hoffe, beschwört er den Papst, Udo das Pallium zu versagen und die Sache zu keiner schließelichen Entscheidung kommen zu lassen. Sine solche ist auch nicht vor dem Jahre 1068 ersolgt, aber dennoch hinderte Rom nicht, daß Udo das Erzbisthum antrat. Die Triever gingen strassos aus, und Graf Dietrich scheint sogar in seinem Amt geblieden zu sein. Zur Sühne seiner Schuld beschloß derselbe sieden Jahre nach jener Gräuelthat eine Wallsahrt nach dem gelobten Lande zu machen. Das Schiff, das er bestiegen hatte, ging unter; nach der Meinung der Zeit, weil es den Mörder trug. Seine Henfersknechte thaten in Ketten Kirchenbuße.

Bie fdmer Unnos Ruf burch bie Trierer Borgange gelitten batte, zeigte fich aller Orten. Weihnachten 1066 magte fogar ber Ronig bem Abt von Stablo formlich Malmety wieber jugufprechen. Der Abt ging gleich barauf nach Rom und brachte ein Schreiben bes Papftes jurud, welches bie gerechte Sache Stablos anerkannte und Anno fehr beutliche Rugen ertheilte. Co weit mar ber ftarre Mann freilich auch jest noch nicht gebracht, bem Abt zu weichen, aber bezeichnent genug ift, baß er in biefer Berlaffenheit fich brieflich an Erzbischof Abalbert mandte und ihn an ben Sof zurudzufehren bat. Er machte ihm in einem von Freunbichafteverficherungen überfließenden Schreiben Bormurfe, bag er ihn bei bem Tode bes Neffen ohne Troft gelaffen habe, und ersuchte ihn um feinen Beiftant in ber Trierer Sache. Wir benigen Abalberts Untwort. Absichtlich, fagte er, habe er über Konrate Tob nicht gefdrieben, benn bie Schuld fei auf beiben Seiten gemejen und bie uns bedachte Erhebung bes Reffen fonne Unno nicht rechtfertigen; feinen Beiftand in Diefer Sache lehnt er ab, ertheilt Unno aber ben mobilgemeinten Rath, Malmedy bem Abt von Stablo gurudzugeben; an ben Sof zu fommen fei ihm unmöglich, ba bie Schmache bes Alters ihm jede Reise verbiete. Und boch bachte Abalbert Tag und Nacht nur an ben Hof, fann einzig und allein auf Mittel, um bie verlorene Macht wiederzugewinnen. Bare er felbft ber Sofluft fatt gemesen - wie er ce nie war -, alle Regungen feiner Ceele hatten fich in bem Buniche jufammenbrangen muffen, an bie Geite feines Konige gurudgufebren:

boch Unnos finfender Macht wollte er nun und nimmer feine herfiels lung verbanken.

Abalberts Lage war furchtbar, und nur ein gewaltiger Umschwung bes Glüds fonnte ihn vom völligen Untergange retten. Kaum mar er nach Bremen gurudgefehrt, fo hatten fich frohlodent bie Billinger gegen ihn erhoben. Endlich ichien bie Stunde gefommen, um bie rebellische Rirche ju bemuthigen und an bem gehaften Bifchof Rache ju nehmen. Sie griffen unverzüglich zu ben Waffen und verheerten ringoum bie Guter ber Rirche. Bor Allem war Magnus, ber Cohn Bergog Ordulfs, auf dem Play. Der ruftige Kriegsmuth bes Uhnherrn loderte noch einmal in biefem Jungling auf, beffen Thatenluft eines befferen Schauplages werth gewesen ware. Er fing an mit seinen Mannen Abalbert in Bremen zu belagern: mare ber Ergbischof in feine Sante gefallen, es hatte beffen lette Stunde geschlagen. Aber Moalbert entfam. Beimlich bei Nacht ergriff er abermals bie Flucht und fuchte eine Buflucht auf feinem Gut Lochten im Silbesbeimichen. Bier hielt er fich ein balbes Jahr verborgen, gleichwie ein von allen Seiten gescheuchtes Bild im bunflen Berfted. Indeffen wurde aber feine Diocefe verwuftet und feine Lieblingofcopfung, Die wendische Diffion, ging ju Grunbe.

Man fennt die eigenthumliche Stellung Gobichalts, bes Abobritenfürsten: fie beruhte auf seinem Baffenglud, mehr noch auf feinem driftlichen Gifer, vor Allem auf feinen Berbindungen mit ben driftlichen Fürften bes fcandinavischen Norbens, mit ten Billingern und bem lange allgewaltigen Erzbischof von Bremen. Als seine herrschaft in ber Bluthe ftand, ließ fich die hoffnung begen, baf burch ihn bie Befehrung aller Wenben jum Chriftenthum gelingen murbe. Aber ein Schlag vereitelte biefe hoffnung. Als bie Macht bes Erzbischofs babinschwant und gleichzeitig ber Tob Ebwarbs bes Befenners bie Ronige bes Norbens jum Rampfe gegen einander führte, brach Gobichalfe Berrichaft bei tem erften Unfturm gufammen, unt bie neuen Rirchen im Benbenlanbe fielen fammtlich ber Bermuftung anheim. Die Wenten haften bie driftlichen Priefter, fie basten noch mehr bie fachfifden Steuereinnehmer, die in ihrem Gefolge famen: ale fich baber Pluffe, Gobicalfe Schwager, ben Abobriten ale Befreier barbot, foling fich bier Alles ju ihm, und an Unterftugung von ben liutigischen Stämmen, Die ibre Freiheit und ihren Glauben bebauptet batten, fonnte ce ben auf: ståndigen Abobriten nicht fehlen. Am 7. Juni 1066 wurde Gobschalt zu Lenzen erschlagen, und mit ihm bluteten christliche Priester bort als Märtyrer an den Altären. Der Gräuel der Zerstörung ging nun von Ort zu Ort. Am 15. Juli kamen die Wenden über das Kloster zu Rabedurg. Der bortige Abt Ansverus, ein Sachse von Geburt, und mit ihm 28 Mönche wurden gesteinigt. Zu Mecklenburg wurde der Bichof Zohannes, ein Ire, mit Godschalts Gemahlin Sigrid und anderen Christen gefangen genommen. Sigrid entließ man nacht und bloß, ingleichen ihre Frauen. Zohannes wurde nach Rethra geschleppt und hier unter graufamen Martern hingerichtet; seinen Kopf steckten die Wenden auf eine Stange und brachten ihn dem Radigast als Opfer dar. Der Bischof von Oldenburg hatte sich, wir wissen nicht wie, zu retten gewußt. Uebrigens erfreute sich Plusso nicht lange seines Sieges; er wurde von den Wenden selbst erschlagen, welche den Cruco, den Sohn des Grin, zu ihrem Fürsten erhoben. Die Söhne Gobschalks, Buthue und Heinrich, fanden in diesen Tagen der Verfolgung zu Vardewis bei den Billingern eine Zustluchtsstätte; auch griff Herzog Ordulf für sie zu den Wassen. Doch war er nie ein glücklicher Krieger gewesen und erntete auch diesmal mehr Spott als Ruhm.

So ging die Mission im Wendenlande unter, und zugleich wurde sie in Schweden durch einen inneren Krieg in dem Grade gefährdet, daß die Bischöfe nicht mehr in ihren Sprengeln zu bleiben wagten. Auch in den anderen Reichen des Nordens gerieth die Kirche in Bedrängniß. Harald Hardrade war in England im Kampf gefallen; ein ichwaches Doppelregiment seiner Schne trat ein, welches der Kirche Norwegens wenig Schuß gewährte. Svend Estrithson lag mit Herzog Wilhelm von der Normandie im Streite und hatte drängendere Sorgen, als die Mission des Erzbischums Hamburg. Abalbert aber war fern und brach unter der harten Bucht seines Schickals zusammen. Endlich saßte der stolze Mann den Entschluß, sich vor den Billingern, seinen dittersten Feinden, zu beugen, um nur nach Bremen zurücksehren zu können. Er machte den schmäblichsten Bertrag mit Magnus und übertließ ihm tausend der Bremer Kirche gehörige Güter zu Lehen. Es war der dritte Ibeil der Bestgungen der Kirche, ein anderes Drittbeil besaß bereits Marsgraf Upo, das lehte mußte bald darauf an einige einstußreiche Hosseute ausgethan werden. Nie hat die Bremer Kirche biese

Berluste verwinden können, und nur zu bald machten sie sich auf bas Empfindlichste fühlbar. So groß wurde der Mangel, daß man die Einkunfte bes Hospitals angreifen mußte, um nur den Klerus und den Erzbischof felbst zu unterhalten.

Als Abalbert nach Bremen gurudfehrte, mar er ein Underer geworben; bie Barten feines Charafters hatten fich in ben Tagen bes Unglude noch gefteigert. Geine Leibenschaftlichkeit fannte feine Grenze mehr. Er tobte in einer ihn und fein Umt entehrenden Beife, fcblug im Jahjorn bie Leute blutig; fein Thun war oft bas eines Sinnlofen, und ber 3med beffelben faum ju begreifen. Pfalggraf Friedrich, fein verftanbiger Bruber, fam nach Bremen und fuchte auf ihn zu wirken, aber er fah, bag alle feine Unftrengungen vergeblich maren, und fehrte betrübt in die Beimath jurud. Schon litt Abalberte Rorper unter biefen furchtbaren Aufregungen, und man abnte, baß fein Enbe nicht fern fei. Dennoch hielt er unerschütterlich an bem Bebanten feft, es wurden wieder beffere Tage fur ihn fommen, er murbe an ben Sof jurudtehren, feine Feinde vernichten, ben alten Glang Bremens berftellen und jenen Batriarchat bes Norbens aufrichten, an beffen ertraumter herrlichfeit fich vor Allem feine Phantafie weibete. Geine Schmeichler und Schmaroger, von benen er auch jest nicht ließ, hatten ihm jene golbenen Zeiten vorlängst prophezeit, und er glaubte ihnen und Eraumen, die ihm die Bilber befferer Tage porführten und ihn diefer troftlofen Wirklichkeit entruckten. Er bat fich in feinen Soffnungen nicht betrogen, obwohl Jahre vergingen, ebe fie fich erfüllten.

Niemand war in Annos und Avalberts Leidenstagen glücklicher, als Siegfried von Mainz. Reines geistlichen Herren Ansehen schien jeht am Hofe besser befestigt, und zugleich war er auch mit Rom in ein gutes Vernehmen gekommen. Schon hielt er sich des Sieges über die rebellischen Thüringer sicher, die sich noch immer den Zehnten zu zahlen weigerten, und hatte auf Oftern 1067 eine große Synode zu halten beschlossen, um die Sache zu Ende zu bringen. Wir besigen die Briefe, die er an den Papst und Hilbebrand in dieser Angelegenheit sandte; er verlangt, daß Rom Gesandte schieke, um den Vorsit in der Sunode zu führen und den Bann des apostolischen Stuhls über die Thüringer zu verhängen; sollte dies nicht genehm sein, so möchte der Papst doch durch eine Bulle den Widerspänstigen den Bann androhen und die Beschüsse der Synode vorweg genehmigen. Gigenthümlich ist, daß Sieg-

fried die Mainzer Synobe geradezu als eine papstliche angesehen wissen will, und noch befremblicher die Art, wie er sich in dieser Sache an Hilbebrand wendet. Er sucht ihn durch Bestechung zu gewinnen. "Obgleich Ihr," schreibt er, "in den mannichsachen Geschäften, die Ihr täglich zu führen habt, lediglich Gottes Gnade sucht und die irdischen Dinge nur berühret, um über sie zu verfügen, nicht um sie zu besitzen, so muß doch ein fröhlicher Geber, um in Gottes Sache viel geben zu können, nothwendigerweise viel mit Gerechtigkeit besitzen. Deshalb bitten wir Eure Liebe, daß wenn wir etwas unser nesnen, das Euch gefällig ist, Ihr es uns wissen lasset, damit es dann sogleich in Euren Besitz aus dem unsrigen übergehe. Denn wer möchte einen so großen Mann nicht lieben, wer ihm etwas abzuschlagen wagen!" Man lernt Siegfried hinreichend aus solchen Neußerungen fennen, aber sehr zu bezweiseln ist, ob sie auf Hilbebrand die beabsichtigte Wirfung machten. Wie er und der Lapst antworteten, wissen wir nicht.

Die von Siegfried angefündigte Synode trat nicht gufammen. Roch vor Oftern 1067 ftarb Markgraf Otto, jur großen Freude ber Thuringer, bie es ihm nie vergaßen, baß er wegen ber Behnten Berpflichtungen gegen ben Erzbischof eingegangen mar. Ottos Abscheiben veranberte bie gange Lage ber Dinge. Die Marf Meißen erhielt Graf Efbert von Braunschweig, ber nächste Bermanbte bes Königs, ber auch balb für feinen jungen Sohn die Mitbelehnung ermirfte. Otto mar ohne mannliche Erben geftorben; feine thuringifden Leben murben baber, wie bie Sand feiner Wittme, Abela von Lowen, vielfach umworben. Etbert wollte fich fogar von feiner Gemahlin Irmingard, einer Tante ber Ronigin Bertha, icheiben, um biefe Bittme gu beirathen; ihre Schonheit reizte ibn, ihr herrischer und tropiger Charafter ftimmte zu feiner Bemutheart, vor Allem aber locte ihn gewiß ihr Reichthum und ber Umftand, baß an ihrer Sand bie thuringischen Leben zu hangen ichienen. Che aber Efbert bie Scheidung bewerfftelligen fonnte, ereilte ihn ber Tob (Januar 1068), und Abela reichte bann ihre Sand bem alten Markgrafen Debi von ber Oftmark, ber nun von dem Mainzer Ergbifchof die thuringischen Leben beanspruchte, jedoch eine Burudweisung erhielt. Er grollte beshalb bem Erzbifchof, noch fchwerer aber gurnte er bem Konig, ben er ale bie Saupturfache feiner Burudfegung anfah. Diefe Berhaltniffe maren es ohne Frage, welche bie Ennobe vereitelten und bie Zehntenfrage in ber Schwebe erhielten, boch verlor ber Erzbifchof beshalb ben Muth, feine Unspruche weiter zu verfolgen, mit Richten.

Den König beschäftigten bamals größere Dinge, als diese thuringischen Händel. Die Romfahrt und die Kaiserkrönung waren ausst Neue zur Sprache gekommen, und diesmal hatten Hildebrand und der Papst selbst den Anstoß gegeben. Nur die größte Gesahr konnte sie zu Besörberern eines Unternehmens machen, welches sie wenige Jahre zuvor auf alle Weise zu verhindern gesucht hatten, und in der That war die Bedrängniß Roms im Jahre 1066 auf das Höchste gestiegen. Roch war der Kampf mit dem Gegenpapst in der Lombardei nicht ganz ausgesochten, als sich der Bund des Papstes mit den Rormannen löste und Richard von Capua Rom selbst mit Krieg überzog.

Man muß befennen, baß Richard gerechte Beschwerben gegen ben Papit zu erheben hatte. Der Fürft von Capua hatte nämlich in feinem Gefolge einen jungen Normannen, beffen fleine Geftalt nicht abnen ließ, baf er einer ber fraftigften und unternehmenbften Wefellen mar, beffen Tüchtigfeit ber Fürft aber erfannt und ibn gu feinem Schwiegersohn erfeben hatte. Wilhelm Monstarola (von Montreuil) mar fein Rame, ber ichnell befannt genug murbe. Denn ale Richard ber Gelbitanbigfeit bes Bergogthums Gaeta, welches julest unter einer langobarbifden Fürftenfamilie gestanden hatte, ein Ende machte, übertrug er es biefem feinem Schwiegersohn und unterwarf ibm jugleich bie Graficaften gwis iden bem unteren Garigliano und ber Meeresfufte bis Terracina. Aber faum ftand Wilhelm Monftarola bier in ber Macht, fo emporte er fich gegen feinen Lehnsherrn und Wohlthater, trennte fich von beffen Lochter und bewarb fich um bie Sand ber Wittme bes letten Bergogs von Gaeta, beffen Bermandte noch mehrere fefte Burgen in biefen Gegenben behaupteten und ihm gern gegen Richard Gulfe leifteten. Ueberall juchte Wilhelm Beiftand, namentlich auch bei bem Papit, bem er fich jum Lehnsmann erbot und bie Besitzungen bes beiligen Petrus nicht nur ju vertheibigen, fonbern auch ju erweitern verfprach. Seit Richard Capua gang in feine Gewalt gebracht batte (21. Mai 1062), jab ibn bie romifde Gurie nicht ohne Miftrauen fein Gebiet immer weiter aus bebnen, jumal er bas Eigenthum bes heiligen Petrus nicht immer gewiffenhaft achtete. Wilhelms Unerbieten fam besbalb in Rom febr ermunicht; ber Papit ließ ibn ben Lebnoeit ichworen und gab ibm Gelt. Dennoch fonnte fich Wilhelm auf Die Dauer nicht behaupten, ba ce

Richard gelang, Die Bergogin- Wittme von Gacta nebft ibren Bermanbten von ihm abzugiehen, indem er jener eine Bermahlung mit feinem eigenen Cohn Jordan in Ausficht ftellte. Wilhelm mußte fich feinem alten Lehnsherrn von Neuem unterwerfen, ber ihm bie Tochter jurud: gab und ihn feines Jehle vergeffend mit neuen Chren überhaufte. Bemeinsam richteten fie barauf ihre Ungriffe gegen bas Bergogthum Spoleto und bie Campagna. Im Jahre 1066 nahm Richard Ceperano, feine Normannen schwärmten bis vor die Thore Roms, wo man nun Die Feindschaft und Freundschaft Richards auf gleiche Beife ju fürchten hatte. Denn feine Freundichaft war nur mit bem Batriciat ju gewinnen, welches er gebieterijd forderte; ber Batriciat aber bedeutete nach ben Begriffen ber Zeit faum etwas Underes, als bie Raiferfrone felbft. Und was murbe aus allen Blanen Silbebrands und feiner Unhanger fur die Freiheit und Berricaft bes apostolijden Stuhle, wenn bas Raiferthum in die Bande eines Fürften von Capua fiel?

Unter folden Verhaltniffen entichloffen fich ber Bapft und bie Carbinale Ronig Beinrich zur Romfahrt einzuladen. Briefe und Boticaften ergingen an ben beutiden Sof, Die Raijerin Ugnes felbst eilte im Winter 1066 auf 1067 über Die Alpen, mit jedem Tage murben Die Mahnungen dringender. Und ichon forderten auch bie Normannen unmittelbar ben Ronig und bas Reich heraus. Botichaften, welche an fie ergingen, beautworteten fie in ftolger, den Konig und bie Furften verletender Beife. Die Romfahrt mar ju einer Rothwendigfeit geworden, und die Umftande ichienen ihr ungemein gunftig; die Furcht vor den Normannen hatte wieder einmal Die unmittelbarften Intereffen bes Stuhls Betri und bes beutschen Reichs verbunden.

Roch im Winter wurde überall in den deutschen gandern gerüftet. Der König traf im Unfang bes Februar 1067 in Augsburg ein, um den Bug über die Alpen anzutreten, die Raiferfrone in Rom ju gewinnen und burch einen Krieg gegen bie Rormannen bas Unsehen bes Reiche in Stalien herzustellen. Gin großes Unternehmen war im Bange, welches bem beutschen Kaiserthum neuen Glanz verhieß. Wer mochte zweifeln, daß alle Wunsche Beinrichs an Diefem Buge hingen? Und wer tann in Abrede ftellen, bag Die Ehre bes Reiche ihn gebieterifch forderte?

Und doch unterblieb die Romfahrt auch diesmal. Aber nicht die romifche Gurie legte ihr Binderniffe in ben Weg, fonbern ein beutider Burft, bem Alles baran lag, baß bie faiferliche Dacht in Italien nicht aufe Reue erftarfte. Es war Bergog Gottfried, ber Baffentrager bes Konige, ber beffen Baffen hemmte. Bergebene murbe Gottfrieb, auf ben bei bem Buge vornehmlich gerechnet mar, ju Augeburg erwartet; man erfuhr alsbald, baß er auf feine eigene Sand über bie Alpen gegangen mar und feine Cache von ber bes Ronige getrennt hatte. Dies fes auffällige Benehmen verwirrte ben Ronig und bie Fürsten auf gleiche Weise. Offen fprach Beinrich im bochften Born aus, er fei von Gottfried verhöhnt und verrathen worden. Aber wie heiß er den Bug erwünscht haben mochte, er fab fich ihn aufzugeben genothigt und fehrte nad Cadifen gurud. Das Dfterfest, welches er am Ruge ber Alpen ju feiern gehofft hatte, beging er wiederum am Rammeleberge ju Boslar. Er hielt im nachften Commer einen Umgug in ben rheinifchen Pfalgen und manbte fich im Berbft nach Goslar gurud. Abermals befiel ihn hier eine ichmere Rrantheit, und es liegt nabe, bie Beranlaffung berfelben in bem 3mange ber Berhaltniffe gu fuchen, welcher mit jedem Tage brudender auf ibm laften mußte.

Gottfried hatte verhindert, daß ber Raifer ber Zufunft mit der Macht bee Reiche bie Alpen überfteige, aber es gefchah auf Roften feines guten Namens. Bon allen Seiten trafen ihn Die fcmerften Borwurfe. "Die Freunde tabelten, bie Feinde verhöhnten ihn," fagt ein Zeitgenoffe; "man nannte ihn einen Berrather." Er fühlte, baß er ben Schaben wieber gut machen muffe, ben er angerichtet, und bag nur ein augenfälliges Auftreten gegen bie Normannen bie Wunden beilen fonne, an benen feine Ebre frante. In großer Saft fammelte er ein heer von Deutschen und Italienern und brach mit bemfelben gegen die Normannen auf; es war zahlreich genug, aber fchlecht gerüftet und mit Lebensmitteln nur fummerlich verforgt. 3m Dai 1067 309 Bottfried, von feiner Gemablin Beatrir und feiner Tochter Mathilde begleitet, burch Rom; ber Papit und die Cardinale ichloffen fich bem Beere an, und in ber Mitte bee Monate ftant es am Garigliano ben Normannen gegenüber. Man erwartete große Dinge. Richard hatte icon ben Entichluß gefaßt, wenn Gottfried ben Gluß überfdreite, fic nach Apulien zurudzuziehen; er begab fich nach Capua, um bort feine Magregeln zu treffen. Nur Aquino war noch von Rormannen unter Jordan, Wilhelm Monftarola und Abenulf vertheibigt, und Diefer Blag murbe fogleich von Gottfried belagert. Dennoch hatte bas Unternehmen

ben fläglichsten Ausgang. Es fam bei Aquino zu einem Rampf, in bem funfzehn Deutsche blieben; biefer geringe Berluft und bie Rlagen über ichlechte Berpflegung, Die icon nach wenigen Tagen unter Gottfrieds Leuten laut murben, erschütterten feinen Muth, und er fing an mit Richard zu unterhandeln. Uchtzehn Tage, nachdem bie Belagerung von Aquino begonnen war, famen Gottfried und Richard am Garis gliano bei ber abgebrochenen Brude von Tobici zusammen und schloffen Den Frieden.

Die Bebingungen bes Friedens find nicht naber befannt, boch wiffen wir, bag ber Papit feine Besitzungen in ber Campagna guruderhielt und fich ein befferes Bernehmen zwischen ihm und ben Normannen fur ben Augenblid herstellte. Roch im Commer biefes Jahre machte er eine Reise nach bem füblichen Italien, Die ihn nach Melfi, Salerno und Capua führte. Aber befriedigt burch ben Frieden mar Rom feineswege, und die alten Berwurfniffe mit Richard erneuerten fich binnen Rurgem. Von Reuem erhob fich Bilhelm Monftarola gegen feinen Schwiegervater und machte fich bann wiederum jum Dienstmann bes beiligen Betrus. Bu Rom fant biefer unruhige Mann feinen Tob, nachdem er gegen Richard einen Bafallenaufftand erregt hatte, ber beffen gange Macht bebrohte und ihn bei Robert Buiscard Gulfe ju fuchen zwang. Aber auch fur feinen eigenen Ruhm hatte Gottfried ichlecht durch ben Frieden geforgt. Die öffentliche Meinung war, bag es ibm mit bem gangen Rriegszuge nicht Ernft gewesen und ber Friebe erfauft fei. Und allerdings war es nicht unverbächtig, bag icon mabrent ber Ruftunden fich Defiberius von Monte Caffino, Richards Bertrauter, bei Gottfried in Bifa eingestellt und ihn bann auf bem weiteren Buge begleitet hatte, noch verbächtiger war bie Saft, mit ber bann ber Friebe gefchloffen wurde. Die lauteften Unflager fand Gottfried naturlich am beutschen Sofe; benn, wie man fein Berhalten auch beurtheilen mochte, jebenfalls hatte er bie Raiferfronung abermals auf unbestimmte Zeit vereitelt. Seitbem ber Bapft und bie Cardinale wieder freier athmeten, hatten fie fein Intereffe, neue Ginlabungen gur Romfahrt an ben Ronig ergehen zu laffen und um die Bunft feines Sofs fich zu bemuben.

Die beutschen Großen begriffen, daß es Italien aufgeben bieß, wenn man nicht minbeftens ben foniglichen Ramen bort in Erinnerung brachte. Gine Gefandtichaft murbe beshalb im Fruhjahr 1068 über bie Alpen gefdidt, um bie fast vergeffenen foniglichen Rechte mahrzunehmen.

Die Gefanbten maren Ergbifchof Unno, Bergog Dito von Baiern und ber Bifchof Beinrich von Trient. Gie hielten in ber Combarbei Land. tage, fprachen Recht und trieben die rudftandigen Gefalle ein. Wir wiffen, baß fie fich auch mit Cabalus und bem Erzbischof von Ravenna in perfonliche Berhandlungen einließen, beren 3med faum ein anderer fein konnte, ale Cabalus zur Rachgiebigkeit zu bewegen und fo bem Schioma ein Biel ju feten. Dennoch wurde bie Busammentunft mit dem Combarbenpapit ben Gesandten in Rom fehr übel gebeutet, und Alexander weigerte fich fogar fie ju empfangen, ehe fie gebührende Buge geleiftet. Gie mußten fich zu folder bequemen, und faum mochte es eine empfindlichere Strafe fur einen Mann, wie Unno, geben, ale bag er, ber Alexandere Sache in Augeburg und Mantua verfochten, ber vor Rurgem noch bas erfte Reich bes Abendlandes regiert hatte, öffentlich barfuß an ber Ceite ber Markgrafin Beatrir, ber geborjamften Tochter bes Papftes, ericheinen mußte. Und auch andere Rranfungen wurden ihm nicht erspart. Er mußte ansehen, wie Erzbischof Uto von Trier, fein Widerfacher, von bem Borwurf ber Simonie frei gesprochen wurde und das Pallium erhielt, wie fich ferner der Papit des Abts von Stablo annahm, ber bie ichwerften Anklagen gegen ihn in Rom erhob. Man gwang Unno wegen Malmedy Beriprechungen abzugeben, bie er nicht von fern zu halten gewillt mar. Fast icheint es, ale ob Unno bamale auch ber Stellung eines Erzfanzlere Des apostolischen Stuhls habe entjagen muffen; es findet fich feine papitliche Urfunde mehr aus fpaterer Beit, welche noch in feinem Ramen ausgestellt mare. Laut fdmahte er auf die Romer, welche in ben Wefandten bes Konigs beffen Majeftat beleidigten. Man wußte in Rom recht wohl, was Unno im Rath ber beutichen Furften ju bedeuten hatte, und nichts zeigt beutlicher, ale biese Behandlung bes machtigen Mannes, wie menig Rudfichten man bem beutschen Sofe noch ichulbig gu fein glaubte, nachdem man im Augenblid ber Gefahr von ihm verlaffen mar.

Während dem Könige Italien verschlossen blieb, wurde seinem Kriegsmuth ein anderer, aber minder glänzender Schauplas eröffnet. Es ist berichtet, wie die gesammten wendischen Nationen damals in unruhiger Bewegung waren. Sie hatten das Christenthum und die Herrichaft ber Sachsen abgeworfen und bedrohten nun ihre bisherigen Bedränger mit tausenbsachen Schrecken. Schon im Winter 1067 auf 1068, als der König auf dem Siechbett lag, mußte deshalb ein Feldzug gegen

Die Liutigen unternommen werben. Bifchof Burchard von Salberftabt, Unnos Reffe, befehligte bas ausrudende fachfifche Beer und brang gludlich bis Rethra vor, wo er bas heilige Pferd aus bem Tempel entführte; auf bemfelben reitend hielt er bei feiner Rudfehr ben Gin= jug. Der folgende Binter murbe ju einem neuen Feldzug gegen bie Liutigen bestimmt, und biesmal führte ber junge Konig felbst bas heer. Das Gis erleichterte bas Borbringen beffelben; Die Burgen, Tempel und Gögenbilber, auf bie man ftieß, murben gerftort; bie Liutigen unterwarfen fich; mit vielen Gefangenen und reicher Beute febrte bas Seer heim. Bielleicht mar es eine Folge bes gludlichen Bugs, baß Buthue, Gobichalfs Sohn, einen Theil ber vaterlichen Berrichaft guruderhielt; boch blieb Eruco neben ibm befteben und verjagte ibn bald wieder aus bem gante. Go fehlte es freilich an bleibenten Refultaten; bas Beibenthum erhielt fich unter ben Abobriten und Liutigen, und fie ftanden weber ben Sachfen ju Recht, noch gahlten fie ihnen Tribut. Dennoch ichienen biefe erften Baffenthaten bas Gelbftgefühl bes jungen Ronigs nicht wenig erhöht zu haben; benn unmittelbar nach benfelben machte er bie erften Berfuche, bie unwürdigen Feffeln, in welchen ihn fo lange bie Furften gehalten hatten, ju fprengen.

7.

## Die Unfange felbftftanbigen Regiments.

Wie Bieles auch den jungen König beengte, Nichts scheint ihn schwerer bedrückt zu haben, als die ihm von den Fürsten aufgezwungene Sche. Als der Muth der Selbstständigkeit in ihm erwachte, war sein erster Gedanke, sich von dieser Gemahlin zu befreien, die als eine lästige Genossin alle seine Schritte begleitete und ihm lediglich als ein Werfzeug seiner Dränger erschien. Schon Pfingsten 1069, als er zu Wormseinen Hoftag hielt, eröffnete er im Geheimen dem Erzbischof von Mainz die Absicht, sich von Bertha zu trennen, und bat ihn um seinen Beistand. So auffällig dieses Anliegen des Königs war, lich ihm der Erzbischof Gehör, da sich ihm dabei neue Aussichten auf die thüringischen Zehnten eröffneten. Denn wie einst Markgraf Otto, versprach jest der König Diesebrecht, Kaiserzeit. 111. 4. Ausst.

nothigenfalls bie Thuringer mit Waffengewalt zur Entrichtung ber Zehnten zu zwingen, vorausgeset baß ber Erzbischof ihn von seiner Gemahlin befreie. Die Scheidung des Königs wurde so mit der Sache ber Thuringer in einen eigenthumlichen Zusammenhang gebracht, welschen der Erzbischof allen Grund zu verheimlichen hatte.

Als ber König ben Erzbischof gewonnen hatte, trug er fofort öffentlich in ber Berfammlung ber Rurften fein Verlangen vor. Er gab feine bestimmten Grunde fur bie Scheibung an, wie er benn in ber That Nichts feiner Gemablin gur Laft legen fonnte. Mit Recht maren bie Fürsten aufs Sochste erstaunt; selbst Siegfried von Maing ftellte fich befrembet, machte bem jungen Fürften bie bringlichften Borftellungen und bebrobte ihn mit bem Banne, wenn er bei feinem unerhorten Berlangen beharre. Da eröffnete ber Konig, bag er feine Gemablin niemals berührt habe, weil er eine unüberwindliche Ubneigung gegen fie fühle. Beitere Ermittelungen und bie eigene Ausfage ber Ronigin bestätigten, bag in der That nie eine eheliche Gemeinschaft gwischen ihr und ihrem Gemable bestanden batte. Bei biefer Lage ber Dinge hielt man die Cache weiterer Beachtung für werth, und namentlich fprach fich ber Erzbischof jest bafur aus, bag ber Wunsch bes Ronigs nicht fclechthin abzuweisen fei. Dan beschloß im Berbit auf einer Ennobe und Reichoversammlung zu Mainz eine fcbliefliche Entscheidung zu treffen und inzwischen bie Meinung bes Papftes einzuholen. Borläufig wurden bie Chegatten getrennt und ber Ronigin Lorich ale Wohnort angewiesen.

Richt lange nach biesen Berhanblungen in Worms rüstete ber König sich zum Kampfe gegen einen aufftändigen Großen. Der alte Markgraf Debi, unaufhörlich von seinem übermüthigen Weibe angestachelt, hatte zu den Wassen gegriffen, um die thüringischen Leben dem Erzbischof und zugleich dem König abzutroßen. Er rechnete dabei auf den Beistand der Thüringer; auch mehrere fränsische und sächsische Herren waren mit ihm im Einverständniß, vielleicht selbst Herzog Otto von Baiern. Die Unzufriedenbeit mit den Juständen im Reiche war allgemein und mußte es sein, da Niemand wußte, wer eigentlich das Regiment führe. So konnte der Aufstand Dedis leicht zu den schlimmsten Verwickelungen führen. Heinrich übersah die Größe der Gesahr und brachte alsbald ein zahlreiches Heer zusammen. Ihn unterstützte mit allen seinen Kräften der Mainzer, welcher das unmittelbarste Ins

tereffe an biefem Kriege hatte und bei einem glücklichen Ausgange beseselben sich Rechnung machen konnte, daß heinrich die gegen ihn eingesgangenen Verpflichtungen wegen ber thüringischen Zehnten erfüllen würde. Aber auch Anno und andere Bischöse waren im heere bes Königs.

Die Thuringer erschrafen, ale fie bie Ruftungen bes Königs faben, und schidten Gefandte an ihn. Gie lehnten jede Mitschuld an Debis Aufstand ab und erboten fich fogar freiwillig gur Sulfeleiftung gegen ihn, wenn man fie bei ihrer Behntenfreiheit beließe; bagegen erflarten fie fehr bestimmt, baf fie, wofern ber Erzbischof biefe Belegenheit benupen follte, um fie wie ein Rauber zu überfallen, fich gegen ihn gur Behre fegen wurden; benn langft hatten fie in einem Canbfrieben beichworen, Rauber und Wegelagerer nicht ungestraft im Canbe ihr Wefen treiben ju laffen, und beffer fei im Rampfe ju fallen, ale meineibig ju leben und bie Rechte ber Borfahren preiszugeben. Der Ronig verhieß ihnen alles Gute, wenn fie in ber Treue verharrten, und in ber That verhielten fie fich bei feinem Unruden rubig. Auch jene frankischen und fachflichen Großen, auf beren Beiftand Dedi gegahlt hatte, maren über Die Ruftungen bes Königs erschroden und magten fich nicht bervor; Bergog Dtto begab fich fogar jum foniglichen Beere, welches er freilich als ein theilnahmloser Buschauer begleitete. Auffällig mar, daß selbst Debis eigener Cohn, ber ben Ramen bes Baters führte, mit Gifer bie Sache bes Ronigs ergriff; ein muthiger und ritterlicher Jungling, ben wohl vor Allem der Saß gegen die Stiefmutter und ihre gefährlichen Rathichlage zu bem unnaturlichen Kampf gegen ben Bater verleitete. Rur allein ber Graf Avalbert von Ballenftedt erhob bie Baffen für Dedi; er that es ju feinem Berberben.

Debi hatte die dem bei Hofe hochangesebenen Bischof von Bamberg gehörige Burg Scheidungen besetzt, Abalbert die königliche Abtei Rienburg an der Saale. Dhne auf Widerstand zu stoßen, drang der König durch Thüringen bis in die Gegenden an der Unstrut und dem Kuffhäuser vor. Beichlingen, eine Burg Dedis, siel beim ersten Sturm und wurde durch Feuer zerstört. Vor Burg-Scheidungen, welches eine starfe Besatung hatte, erlitt der König beim ersten Sturm zwar harte Verluste, aber ein erneuter Angriff hatte besseren Ersolg, und auch diese Burg mußte sich alsbald ergeben. Dedi und Abalbert verzweiselten nun an ihrem Unternehmen und gaben sich in die Hände des Königs. Sie wurden einige Zeit in Haft gehalten, dann aber entlassen; einen Theil

ihrer Besitzungen und Einkunfte mußten sie zur Strafe aufgeben, ihre Reichsämter verblieben ihnen. Ueberhaupt zeigte sich ber König im Siege schr schonenb. Debi und Abalbert hatten ihre Mitverschworenen, von benen sie verlaffen waren, aus Rachelust verrathen: aber ber König machte von ihren Angaben keinen Gebrauch, ba er burch die Berfolgung so vieler angesehener Männer eine zu große Aufregung hervorzurusen fürchtete. Der junge Debi hatte die Erfolge des Königs wesentlich erleichtert und sich dadurch in nicht geringem Maße die Gunst besselben erworben; eine glänzende Laufbahn eröffnete sich ihm, doch bald riß ihn der Tod aus derselben; er endete durch einen Meuchels mörder, den Abela gegen ihren Stiefsohn bewassnet haben soll.

Erft vor Rurgem aus einem gludlichen Krieg gegen bie Benben beimgefehrt, hatte ber Konig einen gefährlichen Aufftant im Innern burch fein raiches und entichiebenes Auftreten niebergeworfen. Es fonnte nicht anders fein, als baß fein Rame an Angeben gewann und Die Fürsten, bie bisher mit voller Billfur geschaltet, für ihre Dacht gu fürchten begannen. Die nachste Frage mar, ob Beinrich Die Unfpruche bes Erzbischofs von Mainz auf Die thuringischen Behnten befriedigen wurde, mit welcher bie andere eng zusammenhing, ob er bie Scheidung von seiner Gemahlin ermirfen fonne. Trop jener ben Thuringern fürzlich gemachten Berheißungen glaubte er ben Forberungen bes Ergbifchofe entsprechen ju burfen; benn fie hatten gwar gegen ben Ronig felbst fich Richts ju Schulden fommen laffen, aber bas Beer bes Ergbischofe, ale es burch ihr land jog, auf alle Beife beläftigt und angefebene Dienstleute beffelben ergriffen und aufgefnupft. Dit Recht erhob ber Erzbischof gegen fie bie ichwerften Unflagen, und ber Ronig hielt fich jeder früher eingegangenen Verpflichtung entledigt. Er vermittelte ju Dublhaufen einen Vergleich zwischen bem Erzbischof und bem Abt von Fulba und gebot bann ben Thuringern insgesammt fortan bie Behnten an Maing zu entrichten. Aber biefe beriefen fich auf bie fruberen Bufagen bes Konige und meinten, es fei ihm mit biefem Gebot faum Ernft, mindeftens werbe er fie nicht mit Gewalt ju ben Behnten zwingen. Gie zeigten fich faumig in ber Abtragung berfelben, und unerwartet nahmen die Dinge eine Wendung, bei welcher bem Ronig wenig mehr daran lag, ob fich bie Thuringer feinem Gebote fügten.

Als ber König ben Erzbischof befriedigt hatte, machte er fich auf ben Weg nach Mainz, wo sich bie berufene Synobe versammelte; er

glaubte, daß ihm Nichts mehr im Wege stehe, um sich Berthas zu entsledigen. Da traf ihn die Nachricht wie ein Donnerschlag, daß insmitten der beutschen Bischöfe Petrus Damiani als apostolischer Legat erschienen sei und nicht allein die Scheidung hindern werde, sondern auch den Erzbischof von Mainz mit dem Banne bedrohe, weil er zu einem so abscheulichen Vorhaben die Hand geboten habe. Heinrich wußte, wessen er sich von dem strengen Alten von Fonte Avellana, dem Beichtsvater seiner Mutter, zu versehen hatte; er wollte deshalb sogleich nach Sachsen zurücksehren und entschloß sich nur auf die dringendsten Vorsstellungen seiner Freunde die Reise fortzusepen. Er ging nach Franksurt und beschied auch die Fürsten borthin, obwohl er barüber bereits völlig im Klaren war, daß er seine Absicht nicht erreichen werde.

Bunderbarer Beife mar es Siegfried felbst gemesen, welcher biefe ihm fo nachtheilige Benbung ber Dinge herbeigeführt hatte. Bie gu Worme befchloffen war, hatte er fich an ben Papft gewendet und ibm bie Cache bee Ronige vorgetragen, jugleich aber, feinen Auftrag überfdreitenb, bie Senbung eines apostolifden Legaten ju ber Synobe beantragt. Wir miffen, baß er ichon langft bas Ericheinen eines folchen in Maing geforbert, um bem Behntenftreit in feinem Ginne fur ewige Beiten ein Ende ju machen, ohne bisher mit feinen Bitten in Rom Bebor ju finden; jest mochte er hoffen feinen Bunfch leichter ju erreichen und zugleich bie Berantwortlichfeit fur ein fo bebenkliches Berfahren, wie ber Ronig von ihm forberte, abwälzen zu fonnen. Uebris gene wird er Richts unterlaffen haben, um in Rom bas Berlangen bes Ronige ale ein faum abzuweisenbes barzustellen. Wir fennen feinen Brief an ben Bapft, nicht bie munblichen Auftrage feines Gefanbten, bie in biefem Betracht flarer gemefen fein werben: boch ichon aus jenem erhellt feine Absicht, und gewiß ift, bag Rom ihn als einen Beforberer ber ärgerlichen Scheibung anfah. Daß ber Bapft eine übermäßige Strenge an ben Tag legen murbe, mochte Siegfried um fo weniger glauben, ale fich Rom noch vor Kurzem in ber Chefache Bilhelme von ber Normandie nachfichtig genug gezeigt hatte. Aber ber Erzbifchof batte fich in ben Abfichten ber romischen Gurie völlig getäuscht. Man war hier nicht von fern gewillt, irgend welche Rudfichten auf ben beutschen Sof zu nehmen. Man beschloß allerbings einen Legaten nach Mains zu schicken, jeboch nicht um bem Konige und bem Erzbischof gu willfahren, fonbern um in ber entichiebenften Weife bem unberechtigten

Berlangen bes jungen Fürsten und seines geistlichen Mitschuldigen entsgegenzutreten. Der alte Petrus Damiani übernahm biesen Auftrag, ber seiner innersten Ueberzeugung entsprach; noch einmal trat er für ben Papst und Hilbebrand in die Schranken, und gewiß nie hat er ihnen williger seine Kraft geliehen.

Betrus machte, ale er in Frantfurt bie Auftrage bee Papftes eröffnete, auf Beinrich und Die Furften ben tiefften Ginbrud. Bie batte es auch ben König nicht bewegen follen, bag ber Papft ihn nicht allein mit ben icharfften Rirchenftrafen bedrohte, wenn er feine unschuldige Gattin verftieße, fonbern auch ihm jebe Aussicht auf Die Raiferfrone entzog! Dem Mainzer brobte ber Legat mit Berluft bes priefterlichen Umte, wenn er in die Scheidung willige. Der Erzbischof und bie Fürsten bestürmten Beinrich nachzugeben, indem fie zugleich barauf binwiesen, wie die machtige Bermanbtichaft ber Konigin in Italien und Burgund bem Reiche ichlimme Bermidelungen ju bereiten brobe. Gie erreichten, bag ber Ronig nachgab. "Ift es euer Bille," fagte er, "fo will ich mir Gewalt anthun und nach Rraften bie Laft zu tragen fuchen, Die ich nicht abichutteln fann." Balt barauf fehrte er nach Goslar gu= rud, Die Ronigin folgte ihm fpater und fant bann eine unerwartet freundliche Aufnahme. Zwar fiel es Beinrich auch jest noch fower, bie Abneigung gegen fie ju überwinden, aber je mehr er ihren mahren Werth erfannte und fich von ber Meinung lodrieß, bag fle ben Abfichten ber Furften biene, besto mehr öffnete fich ihr fein Berg. Gie haben nachber in ebelicher Gemeinschaft gelebt - im August 1071 gebar Bertha ihren erften Cohn - und in ben Tagen ber Leiben hat bie Ronigin mit mufterhafter, aufopfernder Treue ihrem Bemahl gur Seite geftanden.

Noch einmal hatte sich ber König bem Willen ber Fürsten gebeugt: boch war er, die Wahrheit zu gestehen, mehr burch bas energische Einschreiten Roms und die überwältigende Persönlichkeit des alten Petrus Damiani, als durch den Widerspruch der Fürsten zur Nachgiedigkeit bewogen worden. Wer die Absichten und die ganze Gefühlsrichtung des Petrus kennt, kann darüber kaum in Zweisel sein, daß er die vortheilhafteste Meinung von diesem jungen König heimnabm, der sich selbst zu bezwingen wußte. Aber eben so wenig ist zweiselhaft, daß er die Zustände des beutschen Reichs und der beutschen Kirche im schwärzesten Lichte sah. Die weltlichen Kürsten ließen, ohne Kurcht vor einer gebietenden Bersönlichkeit, ihren Lüsten den spreiseten Lauf. Bon

Rubolf von Schwaben sagt man, daß er mit drei Weibern im Chesbruch lebte, während er sich von seiner rechtmäßigen Gemahlin, der Schwester der Königin Bertha, unter dem ersundenen Vorwande der Untreue scheiden ließ. Es geschah dies zu derselben Zeit, als die Fürssten sich über Heinrichs beabsichtigte Scheidung so entrüstet zeigten, und es wirft ein eigenthümliches Licht auf die damaligen Verhältnisse, daß sich Rudolf ohne Mühe der einen Schwester entledigte, während der Kösnig sich die Ehe mit der andern zu bewahren entschließen mußte. Erst zwei Jahre später nahm sich der Papst der verstoßenen Gemahlin Rusdolfs an und erzwang die Herstellung der Ehe.

Roch weniger, als die losen Sitten der weltlichen Fürsten, konnte Petrus das Leben der Geistlichkeit in Deutschland behagen. War zur Durchführung des Cölibats in Italien, Burgund und Frankreich in der letten Zeit Manches geschehen, so war in Deutschland das eheliche Leben unter dem Klerus sogar verbreiteter, als in den Tagen Leos IX. Am gefährlichsten aber mußte dem römischen Legaten erscheinen, daß die Simonie wieder am Hose ganz offen getrieben wurde. Heinrichs III. Maßregeln gegen den Handel mit den Kirchenämtern schienen völlig vergessen; man war zu Zuständen zurückgesehrt, wie sie zu Zeiten Konzrads II. geherrscht hatten. Weniger sonnte man des dem jungen Köznig zur Last legen, als seinen geistlichen Räthen, welche bisher die Gesschäfte des Reichs geführt hatten. Daß auch Petrus Damiani die Sache so ansah, zeigte die nächste Folge.

Bur Ofterspnobe bes Jahrs 1070 wurden die Erzbischöfe von Mainz und Köln mit dem Bischof Hermann von Bamberg nach Rom beschieden, um sich wegen der Anklage der Simonie, die gegen sie ershoben war, persönlich zu vertheidigen. Es waren gerade die Männer, die seit Abalberts Sturz auf Kirche und Reich den größten Einsluß gesübt hatten, denen man die offenkundigen Schäden am meisten zurechnen mußte. Sie erschienen in Rom und erhielten hier öffentlich die stärksten Berweise, daß sie die kirchlichen Grade verkauft und sich die Weihen batten bezahlen lassen. Auch das blied Anno nicht erspart, der so viel sur den Papst gethan zu haben vermeinte und sich so gern besonderer Unbescholtenheit rühmte; nie hat Rom Abalbert ähnliche Censuren ersteilt. Um schlimmsten stand die Sache Hermanns von Bamberg, der offenkundig sein Bisthum gekauft hatte und sich von der beshalb gegen ihn erhobenen Anklage nicht anders als durch einen Meineid zu rechte

fertigen wußte. Das entschiedene Berfahren Roms machte auf biese mächtigen Kirchenfürsten des deutschen Reiches einen gewaltigen Einstruck; Siegfried von Mainz wollte sogar seiner Burde entsagen und sich in die Einsamseit eines Klosters zurückziehen. Aber das gerade besweckten der Papst und die Cardinale am wenigsten. Diese Bischöse sollten vielmehr die Zuchtruthe Roms nur fühlen, um besto gefügigere Werfzeuge für dessen Absichten zu werden; man kannte den Hochmuth der deutschen Bischöse nur zu gut und wollte ihn beugen. Nachdem Anno und Siegfried versprochen hatten sich in Zukunst der Simonie zu enthalten, wurden sie in Ehren entlassen. Hermann erhielt damals das Pallium und andere stattliche Beweise päpstlicher Gunst; wohl nicht durch Bestechung des Papstes, wie man meinte, sondern weil er als ein besonders brauchbares Werszeug erscheinen mochte.

Bie verändert waren biefe Bifchofe, ale fie im Dai in ihre Beis math gurudfehrten! Ale Furften waren fie ausgegangen, ale Betbruber fehrten fie beim. Coon fruber hatte Unno Monche aus bem Rlofter Fructuaria nach Siegburg verpflangt; bie Ordnungen biefer italienischen Monche übertrug er jest auch auf Saalfeld, wo bis babin eine Propftei bestanden hatte. Zugleich wurde Siegburg mit toftbaren Reliquien ausgeftattet, welche Unno felbft aus Rom und St. Maurice mitgebracht hatte. Auf alle Beife murbe fortan bies Alofter von ihm begunftigt. Unter ben fremben Monden bier verweilte ber alternbe Bifdof am liebsten. "Er verehrte fie," fagt Lambert, ber ale Augenzeuge bas Treiben in Siegburg tannte, "wie feine Bebieter. Wenn fie befahlen, ftand er auf und biente ihnen wie ein Anecht; bie Speifen, bie er mit befonderer Sorgfalt für fie bereiten ließ, trug er felbft auf und legte fie felbft ihnen vor; felbft mifchte er ihnen ben Trunf; bas Stillichweigen und alle ihre Observangen hielt er mit ber peinlichsten Genauigfeit." Un ben Bapft fchrieb er ale "Unno ber Gunber"; er abmte barin ben Brauch bes Betrus Damiani und anderer frommer Seelen nach. Bewiß toftete es feinem Bergen einen furchtbaren Rampf, Malmeby aufjugeben; als fich aber im Mai 1071 bie Reliquien bes beiligen Remaclus noch einmal für Stablo ale munberthätig ermiefen, gemann er felbft tiefes Opfer fich ab. Much Siegfriet von Mainz befam alsbalb von Reuem flöfterliche Anwandlungen: er verließ fogar 1072 fein Biethum und begab fich nach bem Rlofter Cluny. Rur bie beweglichen Borftellungen feines Rlerus und ber Burger von Main; follen ibn in

bie Welt zurückzukehren vermocht haben. Am befremblichken war bie plößliche Umwandlung Hermanns von Bamberg. Hauptfächlich unter seinem Einsluß wurde im Jahr 1071 bas berühmte Kloster Banz auf einer Unhöhe am Main durch den Markgrafen Hermann und seine Gemahlin Alberada gestistet. Hermann selbst hatte vor Kurzem ein Chorherrenstift zu Bamberg dem heiligen Jakob geweiht; jest vertried er die Weltgeistlichen dort und seste statt ihrer Mönche ein. Bald wollte er in seinem Sprengel überhaupt nur Klostergeistliche haben und gerieth darüber mit seinen Domherren hart aneinander. Und das waren dieselben Bischöfe, die so lange mit den Mönchen in ununterbrochenen Streitigkeiten gelebt hatten — man sieht, sie hatten viel in Rom gelernt.

Wer möchte glauben, daß der Papst diese geistlichen Herren dem König zu Liebe gezücktigt habe. Aber daß es geschah, veränderte wesentlich ihre Stellung doch auch am Hose. Unmöglich konnten sie jest noch als die strengen Zuchtmeister des Königs auftreten; sie waren, wenn ihre Dienste beansprucht wurden, nicht mehr in der Lage, ihre Meinungen ihm als die allein richtigen, als die unumgänglichen auszusdrängen. Sein Verhältniß zu Anno mußte sich nothwendig ändern, seitdem dieser strenge Sittenrichter in Rom seinen Meister gefunden hatte. Und schon war auch Abalbert, der alte Widersacher Annos, an den Hos zurückgesehrt. So hatten sich benn doch die Träume des Bresmers erfüllt, und abermals sonnte er sich im Glanz der Majestät. War auch seine Macht nicht die frühere, da ihn der König jest nur als einen vertrauten Freund und Diener ansah, selig schwelgte er doch wieder in dem lange erhofften Glück.

Innerlich war Abalbert kaum ein anberer geworden. Es beherrschte ihn die alte Eitelkeit, die alte Ruhmsucht; mit noch leidenschaftlicherem Ingrimm hatte er sich gegen die Billinger erfüllt, und auch sein Tracheten nach Erwerb für sich und seine Kirche war nur gestiegen, da der schmähliche, durch ihn verschuldete Verfall Bremens sein Herz zerfraß. Aber er trat, der Tage von Tribur gedenkend, jest mindestend vorsichetiger auf; namentlich suchte er mit Anno ein leidliches Vernehmen zu erhalten. Nicht selten begegneten sich die beiden alten Widersacher am Hose, und Annos Nesse Burchard von Halberstadt erfreute sich sogar in dieser Zeit der besonderen Gunst des Königs. Auch Ebbo von Naumburg, dann Benno von Osnabrück, der berühmte Baumeister, und ein anderer Benno, Bischof von Meißen, sowie Hezilo von Hile

besheim und Hermann von Bamberg, ber als ein geschickter Verwalter bie Obhut des königlichen Schapes hatte, waren stets im Gesoige des Königs und genossen am Hofe große Auszeichnungen. Aber Abalbert stand doch dem Herzen des Königs am nächsten, und nach und nach kamen die wichtigsten Geschäfte in seine Hände. War er auch nicht der Allgewaltige, so konnte er doch der erste Mann im Reiche nach dem Könige scheinen und galt dafür bei dem Volke.

Unter ben weltlichen Fürsten bes Reichs hatten vor Allen zwei bisher die freie Entfaltung bes Königsthums gehindert und Heinrichs Jugend mit Schrecken erfüllt. Beide waren zu einer Macht gediehen, bei der das Königthum faum auf die Dauer bestehen konnte; Beide hatten überdies mehr als einmal bewiesen, daß ihre Treue wesentlich nur durch das eigene Interesse bestimmt wurde. Es waren, wie man weiß, Herzog Gottsried von Lothringen und Herzog Otto von Baiern. Der Tod befreite jest den König von dem Einem, des Anderen wußte er sich selbst zu entledigen.

So nahe Bottfried bem Papfte ftand und fo viel ihm bie Cardinale zu banfen hatten, war er ichließlich boch mit Rom in bebenkliche Bermurfniffe gerathen. Schon fein Berhalten gegen bie Normannen hatte ihm bie Curie, wie es icheint, übel gedeutet, und ihr Migtrauen ftieg auf bas Sochfte, als Gottfried nicht viel fpater eine Bufammenfunft mit Cabalus hielt. Den 3med berfelben fennen wir nicht, aber ein Brief, ben Betrus Damiani barüber an Gottfried erließ, zeigt bie Beforgniffe ber firchlichen Partei beutlich genug. Petrus überhauft ben Bergog mit ben ftartften Bormurfen und rath ibm Bufe ju thun, um bie Gunft bes apostolischen Stubles wiederzugewinnen. Und in ber That hat fich Gottfried Bugubungen, welche ber Bapft ibm auferlegte, in ber nachften Beit unterworfen. Ge geborte ju ihnen eine geits weilige Erennung von feiner Gemablin, eine Strafe, Die ber Papft bann gegen bas Gelübbe, ein Rlofter in Lothringen ju grunden, aufhob. Balb barauf (1069) verließ Goufried Italien und begab fich nach Deutschland, mobin ihm Beatrir und Mathilbe fogleich ober wenig fpater folgten.

Rrant und innerlich gebrochen war er in bas Land feiner Bater gefommen. Balb fühlte er, baß fein Ende nicht fern fei, und befchieb nach feiner Burg Bouillon in ben Arbennen, wo er am liebsten haufte, ben Abt Theoderich, einen Monch ber ftrengften Richtung, ber bem nahen Rlofter St. hubert vorftand. Als ber Abt erichien, beichtete er ihm in ber beweglichften Beife feine Gunben und übergab ihm bann unter lautem Schluchzen fein Schwert; es geschah jum Zeichen, bag er für immer bem weltlichen Leben entfage. Darauf ließ er fich nach ber bei ber Burg befindlichen, bem heiligen Betrus geweihten Rirche bringen und eröffnete in Begenwart feines Cohnes Bottfried bem Abt, wie er hier mit feiner Gemahlin nach einem bem Papfte geleifteten Belübbe ein Klofter zu errichten beschloffen habe, übergab ihm einen fostbaren für bie Stiftung bestimmten Reliquienschap, ben einft Martgraf Bonifacius gefammelt hatte, und übertrug ihm zugleich bie Musführung feines Belübbes. Rur zogernt gab ber Abt bas Berfprechen, ba ihm bie Abneigung bes anders gearteten Sohns gegen bas fromme Wert bes Baters nicht entging, boch murbe auch beffen Ginwilligung endlich gewonnen. Beruhigt verließ ber alte Bergog Bouillon und ließ fich nach Berbun tragen; hier wollte er begraben fein, gleichfam gur Suhne fur bie Bermuftung, bie er einft über bie Stadt feiner Bater gebracht hatte. Roch einen Monat schleppte er hier fein fieches Dafein bin; furg vor Beihnachten 1069 hauchte er ben letten Athem aus. Sein Teftament wurde nicht im gangen Umfange ausgeführt, ba ber Sohn burch bie übergroße Freigebigfeit feines Batere gegen bie Monche nicht die Stellung feines Saufes gefährden wollte.

In Gottfried trat ein Mann von dem Schauplatz, der mehr als breißig Jahre auf ihm eine hervorragende Rolle gespielt hatte, den Deutschland, Italien und Frankreich als einen der tüchtigsten Degen kannten. Zuerst hatte er seine Waffen für das Kaiserthum geschwungen, dann aber dem mächtigsten Kaiser mit hartnäckiger Erbitterung das Widerspiel gehalten und die Sache des gedemuthigten Fürstenthums zu der seinen gemacht. Er unterlag in dem ungleichen Kampse und sah Tage tiefster Erniedrigung. Aber bald kam eine Zeit, wo ihm ein wunderdares Jusammentreffen glücklicher Umstände die Kaiserkrone saft in die Hand zu spielen schien. Er wagte nicht um diesen höchsten Breis zu werben und zog es vor, der mächtigste Basall eines gekrönten Knaden zu bleiben. Die glänzende Stellung, die ihm die Hand einer

lothringifden Frau jenfeits ber Alpen bereitet hatte, benutte er, um im entscheibenben Augenblid bie Tenbengen Glungs, benen fich fein Saus fruh hingegeben hatte, auf bem Stuhl Betri ju fdugen. Wie vorbem für bas Raiferthum und bas Fürftenthum, hat er bann auch fur bas Papftthum fein Schwert gezogen, und ber fo folgenreiche Bund gwifden ber römischen Sierarchie und ben beutschen Fürften ift, man fann fagen, zuerft von ihm gefnüpft worben. Aber auch Rom hat ihn zulest nicht ohne Migtrauen betrachtet. Gein Tob hat auf beiben Geiten ber Alpen manche Bruft erleichtert; von Benigen war er geliebt, von Bielen gefürchtet, von Allen beargwöhnt. Gin Mond, ber ihn gefannt, verfucht uns ein Bilb feines Charafters ju entwerfen; er verhehlt nicht bie großen und glanzenden Tugenben bes Mannes, aber Treue und Aufrichtigfeit weiß er ihm nicht nachzurühmen und bezeichnet als ben Grundton feines Wefens ichlieflich bie Sabgier. Gine Perfonlichfeit, wie biefe, tann jum großen Theil nur aus ben ichwantenben Buftanden ber Zeit begriffen werben und ift ihr beutliches, nichts weniger als mobithuendes Abbild. Es maren febr verwelfliche Lorbecren, Die Gottfried erfochten hatte, und auch bie Religiositat, bie er gur Schau trug, erfaltet mehr als fie erwärmt.

Bottfried hinterließ aus feiner erften Che einen Sohn und eine Tochter. Gein Cohn, mit bem Bater gleichen Ramens und nach feiner Miggeftalt ber Soderige gubenannt, folgte bem Bater in feinen großen Reichslehen, bem Bergogthum Rieberlothringen und ber Grafichaft Berbun. Schon feit langerer Zeit mar er ber Tochter ber Beatrir aus ihrer erften Che mit Martgraf Bonifacius, ber berühmten Grafin Mathilbe, verlobt und wurde berfelben balb nach feines Baters Tobe vermablt; feitbem führte er auch ben Titel eines Marfgrafen von Tufcien und Bergogs von Spoleto und war unfraglich auch vom Ronig mit beiben ganbern belehnt. Go fdien er Dieffeit und jenfeit ber Alpen gang in bie Stellung feines Baters ju treten. Aber ber Cohn manbelte nicht in ben Wegen beffelben, fonbern ergriff mit Lebhaftigfeit bie Sache bee Ronig und feiner beutschen Beimath. Weber bie Gemablin, welche ihm nur politische Intereffen jugeführt, noch die fremden Berhaltniffe Italiens gogen ibn an, und nie bat er langere Beit jenfeit ber Alpen verweilt: Beatrir und Mathilbe, Die balb Cothringen verließen, traten bort in bie Macht, Die bieber ber altere Betifried genbt hatte. 3ba, bie Schwefter bes jungeren Gottfrieb, mar bem frangofifchen

Grafen Eustach von Boulogne vermählt; ihr zweiter Sohn führte ben Namen ihres Baters und Bruders und brachte ihn zu großen Ehren. Es war jener Gottfried, dem in der Folge die Eroberung des heiligen Grabes und die Königsfrone von Jerusalem bestimmt waren.

Rach bem Abscheiben bes alten Herzogs geriethen Mathilbe und Beatrir ganz in die Gewalt bes Papstes und Hilbebrands; namentlich ber Lestere wußte sie wie mit Zauberbann an sich zu sesseln. Obschon beutsches Blut in den Abern dieser Frauen rann und sie dem jungen König durch Verwandtschaft nahe genug standen, trennte sich ihre Politis doch nun immer bestimmter von dem deutschen Interesse, und sein Iweisel waltet darüber ob, daß durch Gottsrieds Tod das Ansehen des deutschen Namens in Italien nicht unerheblich geschmälert wurde. Aber desseungeachtet mußte Heinrich sein Abscheiden als ein Glück betrachten; es sprang mit ihm eine der Fesseln, die ihn am stärtsten gehemmt, und wohl nur so gewann er den Muth, den Sturz des anderen Fürssten zu betreiben, der noch die freie Entsaltung seiner Macht darnieder hielt. Es war bald nach Pfingsten 1070, daß er gegen Herzog Otto von Baiern die Klage des Hochverraths erhob.

leber Ottos Schuld ift es schwer ein Urtheil ju fällen, ba wir nur parteifiche Berichte über ihn und fein Treiben befigen. Cambert ift ebenso geneigt jede Schuld von ihm abzumalzen, wie ber Altaicher Unnalift jeden Berbacht zur Thatsache zu ftempeln. Rur fo viel ift flar, bag ber Bergog nicht minder ehrgeizig, gewaltthatig und rudfichte los auftrat, als tapfer, entschloffen und flug, daß auf feine Treue menig Berlag war und er allen Grund hatte bie mannbaren Jahre eines Ronigs zu fürchten, ben er ale Anaben ber Mutter gewaltsam entriffen und ber jenes Schreckenstages nimmer vergeffen hatte. Unbererfeits ift nicht minder gewiß, daß Dito unter ben nachsten Freunden bes Konige perfonliche Widersacher hatte und Dieje bie Abneigung beffelben gegen ben gehaßten Mann gefliffentlich nahrten. Ale folche werben ausbrücklich erwähnt Luitpold von Morsburg (am Bodenfee), ber heffifche Graf Gifo und ein gewiffer Abalbert, ber mit feinen vier Gobnen großer Auszeichnung am Sofe genoß. Gie waren ce, welche in bem König den Argwohn erregten und befestigten, daß Bergog Otto auf einen neuen Gewaltstreich finne, burch welchen er ben König befeitigen und sich felbst die Krone gewinnen wolle. -

Bieles konnte biefen Argwohn unterstüten. Schon im Jahre 1067

war febr aufgefallen, wie Otto bei einer inneren gebbe, in welche faft ber gange Abel Baierns verwidelt war, ben gleichgultigen Bufdauer machte; man meinte, feine Untbatigfeit nur burch Bestechung erflaren au fonnen. Im folgenden Jahre fam es fo weit, bag in ber Oftmark bie baierifden Berren formlich in zwei feindlichen Beeren, wie zu einer offenen Felbschlacht bereit, Stellung nahmen. Da aber unterblieb noch im letten Augenblid wie burch ein Bunder ber Rampf: Die Liebe gum gemeinsamen Baterland ergriff ploglich mit unwiberstehlicher Gewalt bie Bergen, Alle marfen auf beiben Geiten Die Baffen meg, mit Thranen in ben Augen bot ber Feind bem Feinde bie Rechte. Otto war gerade bamale ale foniglicher Befandter nach Italien gegangen, aber fein Auftreten mar bort nicht minder befremblich gewesen. Auf bem Rudwege von Rom hatte er eine Zusammenfunft mit Gottfried und mehreren italienischen Fürsten zu Piacenza gehabt. Bei berfelben mar es zu feinen orbentlichen Berhandlungen gefommen, ba folche bie Staliener burch wilben Tumult in ber Besorgniß verhinderten, die beiden beutichen herren möchten nichts Gutes gegen fie im Schilbe führen. Was Otto beabsichtigt hatte, wußte man nicht, boch feine Widersacher verbreiteten, es habe fich um einen Unschlag gegen ben Ronig gehandelt.

Roch verbächtiger ichien Ottos Benehmen, ale er im Unfange bes Jahre 1069 ben Konig auf bem Buge gegen bie Liutigen begleitete. Otto lut ibn bamale auf eine feiner Besitzungen in Cachien ein, und hier murbe mahrent ber Unwesenheit bes Ronigs auf einen Ritter Konrad, ber biefem von den Kindesjahren an mit befonderer Treue gebient hatte und bie Bade vor feinem Edlafgemach zu halten pflegte, ein Morbanichlag bei Racht gemacht. Der Unichlag miggludte, beichaf: tigte aber lange bie Aufmerkjamfeit bes Sofs; man wollte wiffen, baß er nicht sowohl Konrade Leben, ale bem bes Ronige gegolten habe. Much in bem Aufstand Dedis glaubte man Dito verwidelt und legte es ihm übel aus, bag er nur wie ein theilnahmlofer Bufchauer bas gegen Debi ausziehende Beer begleitet hatte. Bir miffen nicht, ob die Beftanbniffe Debis auch Otto belafteten, boch ift unverfennbar, bag fich ber Argwohn bes Ronigs ichon auf bas Bochfte gesteigert batte, ale ein gewiffer Egino mit ber Anzeige hervortrat, bag allerbinge bei jenem Unschlag auf Konrad ber Mord bes Konigs beabsichtigt gewesen sei und Bergog Dito ihn felbst jum Morber gebungen habe. Er zeigte ben Dold vor, mit bem ihn Otto bewaffnet, um mit bemfelben in ber Berwirrung jener Racht ben Konig niederzustechen; er erbot fich, feine Ausfage auf jede Beife, auch burch Gottesurtheil zu erharten.

Egino war ein Mann von freier Geburt, aber bem übelften Leu= mund. Es lag auf ber Sand, bag einem Zeugen, wie er, ber fich jum Morber nach feiner eigenen Ausfage hatte bingen laffen, wenig Glau= ben beigumeffen mar, gumal bie Meinung bestant, bag er von ben pers fonlichen Feinden des Bergogs am Bofe bestochen fei. Aber, fo an= greifbar fein Zeugniß war, ber Konig glaubte ihm und lub Bergog Dito ju feiner Rechtfertigung nach Maing vor, wohin er im Juni 1070 einen Fürstentag berief. Dtto ericbien und leugnete nicht allein bas ihm beigemeffene Bergeben, fondern behauptete auch, Egino nie mit Mugen gesehen zu haben. Aussage ftand gegen Aussage, und nur ein Bottesurtheil ichien in ber Cache entscheiben zu fonnen, auf welches fich ja auch Egino von Anfang an berufen hatte. Der König forberte ein foldes: er gab Otto feche Wochen Frift, nach Ablauf biefer Beit jolle er fich, wenn er fich unschuldig fuble, jum 3weifampf bem Unflager in Goslar ftellen. Das Verfahren war bem Berfommen gemäß, aber verlette die öffentliche Meinung. Man fand es unbillig, daß ber erfte Fürft bes Reichs gegen einen verworfenen Menfchen bas Leben wagen folle, und maß bem Konig bie Abnicht bei, fich eines gefürchteten Rebenbuhlers in ber Dacht um jeben Preis zu entledigen.

Auch Otto hielt fich überzeugt, daß es lediglich auf fein Berberben abgefeben fei. Ale er gur bestimmten Zeit in ber Rabe von Goelar fich einfand, brachte er ein großes bemaffnetes Gefolge mit fich und erflarte, baf er nur unter ber Buficherung ficheren Geleits fich vor bem Ronig stellen wurde; verburge man ihm bies, jo fei er bereit, bie Anklage in jeder von den Fürsten beliebten Beife zu wiberlegen. Er ichien bem 3weifampf ausweichen zu wollen. Aber ber König brang auf benfelben und weigerte fich Otto ein Geleit zu verburgen, wie er es beanspruchte. Bie zu erwarten ftant, entzog fich Otto bem Bericht und eilte aus ber Nahe bes Königs. Aber biefer ließ fich baburch nicht bes irren gegen ben Herzog als Hochverrather zu verfahren. Als die gefegliche Frift verstrichen war, verlangte er von ben fachstichen Fürsten bei dem Gide, burch ben fie dem Reiche und bem Konige verpflichtet feien, über Otto bas Urtheil ju fprechen. 3hr Spruch erflarte Otto bes Sochverrathe fculbig; ber Konig entzog ihm barauf fein Bergogthum, nahm ihm feine Reichslehen und Allodien und erklärte ihn felbft für

friedlos. Die Feinde des Nordheimers sielen sogleich über seine Güter her, verwüsteten die Acker, verjagten die Bauern, stedten die Hausser in Brand, brachen die Burgen und schonten selbst die Kirchen nicht. Es war sehr von Uebel, daß sich auch der König selbst an diesem Berswüstungswerk betheiligte. Er zerstörte Ottos Burg Hanstein an der Werra dis auf den Grund, besetzte die Desenburg bei Paderborn, versheerte die Güter der Richenza, Ottos Gemahlin, und zwang die Berwandten und Freunde desselben ihm Geiseln zu stellen. Man sah, daß er ein persönliches Nachegefühl zu befriedigen suchte.

Otto bachte ingwischen auf Bergeltung. Er hatte fich in bie Tiefen bes Thuringerwalbes verborgen und hier eine große Schaar um fich gesammelt; auf breitaufend Dann wird fie geschätt und foll aus friege= fundigen, tuchtigen Befellen bestanden haben. Mit biefer Schaar brach er in die thuringische Niederung ein und verheerte die foniglichen Rammerguter, wie die Besitzungen ber geiftlichen Berren, welche jum Konige hielten. Unermegliche Beute fchleppte er fort und vertheilte fie unter feine Rrieger, welche er hauptfächlich burch bie Ausficht auf Dieje Schape gewonnen hatte. Bei Ejdwege an ber Werra traten ihm endlich bie Thuringer entgegen; nach ben Ordnungen ihres Lanbfriedens hatten fie ein heer zusammengebracht und unter ben Befehl bes Grafen Ruotger geftellt. Aber am 2. September jagte Dtto bies Beer aus: einander; wie bie Spreu gerftob es nach allen Seiten. 216 bann Die ftrengere Jahredzeit nabte, mußte Otto einen Theil ber Seinen entlaffen; mit bem Refte begab er fich nach Sachfen, wo er bei ben ihm verwandten Billingern und namentlich bei bem jungen Magnus, ber fich, wie es icheint, von ber Unichuld Ottos überzeugt hielt, Unterftugung fand.

Wieberholentlich hatte Otto gebroht, er werbe Goblar in einen Schutthausen verwandeln, und der König hatte allen Grund zur Bestürchtung, daß diesem Ort, den sein Vater mit den großartigsten Bauten geschmückt und gleichsam zur faiserlichen Residenz erhoben hatte, ein ähnliches Schicksal bereitet werden könnte, wie einst Gottsried über Nymwegen gebracht hatte. Er eilte deshalb nach Goslar und seste es in Vertheidigungszustand. Bis zur Beihnachtszeit verweilte er hier, wo sich nach gewohnter Beise viele Fürsten am Hose einstellten. Unter ihnen war auch jener Sohn des Markgrafen Uzzo von Este, auf den sich der Name und die Macht des alten Welsengeschlechtes vererbt hatten. Der junge Welf hatte sich vor Kurzem mit einer Tochter Ottos von

Rorbheim vermählt und war seinem Schwiegervater, so lange er in der Macht stand, ergeben gewesen. Aber schmählicher Beise war er der Erste, der dem Geächteten den Rücken wandte, ihm die Tochter zurückschieste und dessen eröffnetes Herzogthum umward. Und in der That empsing er die herzogliche Fahne von Baiern, besonders auf die Kürsprache Herzog Rudolfs von Schwaben und unter Auswendung unersmeßlicher Geldsummen; er hatte zugleich einen Schwur geleistet, daß er nie wieder der Tochter Ottos die Hand reichen würde und schloß bald darauf eine zweite Ehe. Der König wußte recht wohl, daß der Fremdsling den baierischen Großen nicht genehm sein werde, zumal er ohne ihre Zustimmung belehnt worden war; er wollte ihn beshalb selbst sogleich in Baiern einsühren, aber die Besorgniß vor Otto machte ihm unmöglich Nordbeutschland für den Augenblick zu verlassen.

Dito war ingwischen nach heffen gegangen und befestigte bier ben Safungerberg am Sabichtewalbe gwifden Diemel und Eber; hier wollte er fich fur alle Falle eine fichere Bufluchtoftatte bereiten. Der Konig eilte ibm zu begegnen, ebe er einen folden Rudbalt gewonnen babe. Er raffte aus Sachfen, Thuringen und Beffen alle vorhandenen Streitfrafte jufammen und ftand balb Otto gegenüber. Gin blutiger Rampf ichien unvermeiblich, ale Graf Cberhard von Rellenburg vermittelnd eintrat. Indem er Otto nicht nur Sicherheit fur feine Berfon, fonbern auch Rudgabe feiner Allobien in Aussicht ftellte, vermochte er ihn fich auf Berhandlungen einzulaffen; biefe führten zu einem Baffenftillftanb bie Ditern 1071, wo Otto fich ju Koln einzufinden und unter ben von ben Fürften gestellten Bedingungen mit bem Ronige feine Sache ausutragen verfprach. Die Waffen ruhten nun, und Beinrich begab fich nach Baiern, um Bergog Belf bort einzuseten und bie verwirrten Berbaltniffe bes lanbes in feinem Ginne ju orbnen. Rach furgem Aufenthalt besuchte er Schmaben und die rheinischen Begenben, wo er bamals bie von heinrich II. zerftorte Fefte hammerftein mit großer Betriebfamkeit herftellen ließ. Dem Frieben mit Otto icheint er immer noch wenig getraut zu haben.

Aber Otto hielt Bort. Er stellte sich jur Ofterzeit in Köln, freislich nur um eine neue Frist bis Pfingsten zu erbitten, die ihm auch gemährt wurde. Das Pfingstfest feierte ber König zu Halberstadt, wo er die Einweihung bes neuen, von Bischof Burchard erbauten Doms durch seine Gegenwart verherrlichte. Hier unterwarfen sich Otto, sein Biesebrecht, Kauserzeit. III. 4. Aus.

Freund Magnus und andere vornehme Männer, welche den Aufstand unterstützt hatten, auf die von den Fürsten gestellten Bedingungen. Sie wurden in leichte Haft gegeben und unter die Obhut zuverläfsiger Männer gestellt. Die über Otto verhängte Friedlosigseit wurde aufsgehoben; auch erhielt er auf ausdrückliche Verwendung des Erzbischofs Abalbert seine Allodien zurück. Seine Neichslehen waren zum Theil bereits vergeben, theils kamen sie jest in andere Hand.

Welcher Triumph war es für den König, als er den mächtigsten Fürsten des Reichs, seinen gefährlichsten Nebenbuhler, so gedemüthigt sah! Bon diesem Pfingstsest an konnte man meinen, daß er wieder in Wahrheit ein König sei. Der Tag von Kaiserswerth schien gefühnt. Otto war in ähnlichen Banden, wie er einst dem gekrönten Anaben bereitet hatte. Unno suchte jest, wie einst die Kaiserin Ugnes nach ihrem Sturze, den Frieden seiner Seele hinter Klostermauern.

H.

## Beinrich IV. und feine Widersacher in Deutschland.

Seinrich IV. wäre nicht seinem Stamme entsprossen gewesen, wenn er nicht, sobald er die Zügel der Herrschaft sest in Händen hielt, sie so straff wie möglich angezogen hätte. Wer konnte Anderes von ihm erwarten, als daß er Herr gleich seinem Bater und Großvater sein wollte und jede Austehnung gegen seine Macht mit rücksichtsloser Strenge züchtigen würde? Und wie mochte man sich der thörichten Hossnung bingeben, der zwanzigsährige Jüngling werde Alles, was seine Kindheit von dem Uebermuth der Kürsten geduldet, in das Meer der Vergessenheit sensen? Schon hatte man hinreichende Proben seiner Willenstraft und seiner Entschlossenheit, und es war wahrlich nicht ohne Grund, wenn man den königlichen Namen, nachdem man ihn so lange verspottet, nun um so mehr zu fürchten begann.

Wollte ber junge König bas volle Ansehen seiner Borfahren ber stellen, so bot sich ihm zunächst in Deutschland eine boppelte Aufgabe bar. Er mußte einerseits die großen weltlichen Fürsten in die Abban-gigfeit vom Königthum zurüchträngen, in der ste früher gestanden und

beren fie fich unter ben Wirren ber letten Jahrzehnte fast gang entzogen hatten. Undererseits aber mußte er das unruhige Bolf ber Sachsen jum Behorsam zwingen, nachdem es feit bem Tobe feines Baters jeben Aufftand bereitwillig unterftutt hatte. Noch lebte in Diesem Bolf ein ftarfes Stammesbewußtfein, und nimmermehr hatte es vergeffen, daß aus feiner Mitte bie Furften hervorgegangen waren, welche bas Raiferreich Rarle bes Großen mit ewigem Ruhm berftellten. Rur auf Bebingungen bin hatte es fich Beinrich von Baiern und bem erften Franfen unterworfen, und wenn Konrad willigen Gehorfam fand, fo verbanfte er ihn vor Allem ber Ergebenheit bes herzoglichen Saufes, in welchem feit bem Aussterben ber Ottonen Dies Bolf fein machtigftes Gefdlecht und eine Schupmehr feiner Freiheiten fab. Doch ichon Beinrich III. war mit ben Billingern in Die ichlimmften Bermurfniffe gerathen, ba fie nicht ohne Besorgniß faben, wie ber Raifer ben Gip feiner Macht mehr und mehr nach Sachfen verlegte und ihrem erbitterts ften Begner, bem Erzbischof von Bremen, ein unbeschränftes Bertrauen jumandte \*). Seitbem betrachtete bas Bolf bie Regierung ber Franken ale eine Zwingherrichaft und weigerte ben Behorfam, wo es fich ibm entziehen konnte. Undere Begenden priefen bas Ericheinen bes Konigs als ein Glud; in Sachsen seufzte man, bag Beinrich III. und bann fein Sohn gewöhnlich in Gostar Bof bielten, und verweigerte bem Befolge mehr als einmal felbft ben erforberlichen Unterhalt. Der Gegenjag zwischen ben Sachsen einerseits und den Franken und den vom Sofe begunftigten Schwaben andererfeits fteigerte fich mit jedem Bahre und gewann bie bodite Spannung durch ben Sturg Ottos von Nordheim, in welchen auch der Billinger Magnus bineingezogen murbe, ein junger thatfraftiger Furft, auf welchen Die Sachfen nicht geringe Soffnungen festen. In ber Unterbrudung der Billinger, welche nun feit mehr ale einem Jahrhundert bas Bergogthum in Sachsen befleibeten, ichienen fich zulest alle Bestrebungen bes jungen Konigs zusammengubrangen; in ihr lag eine Burudweisung ber fürstlichen Hebermacht, in ihr jugleich bie Banbigung bes tropigen Sachienvolts beichloffen.

Leicht war einzusehen, daß jeder Angriff auf die Billinger einen gewaltigen Widerstand hervorrufen und dem Könige Feinde aller Orten erwecken wurde. Aber es pflegt nicht in der Weise eines heißblutigen

jungen Fürsten zu sein, sich vielen Bebenklickeiten hinzugeben; am wenigsten war es Heinrichs Art. Mit einer Rücksichtslosigkeit ohne Gleichen trat er seinen Widersachern entgegen und verfolgte seine Abssichten gegen sie, bis er vor dem unausweichlichen Berderben stand, welsches er sich selbst bereitet hatte. Unerfahren, wie er war, griff er mit leidenschaftlicher Hipe Aufgaben an, wolche die Umsicht und die Ruhe des erfahrensten Staatsmannes erfordert hätten. Wohl hätte man diese Umsicht von Erzbischof Adalbert erwarten können, aber leider war er gegen die Billinger und das sächsische Volk von einem Ingrimm ersfüllt, der ihn die Hipe des Königs eher steigern als mäßigen ließ.

Bie groß auch die Abhangigfeit ber weltlichen Großen früher von ben Konigen gemefen mar, fo maren fie boch immer bei allen wich tigen Angelegenheiten zu Rathe gezogen, Die bedeutenbften Reichogeichafte burd fie erledigt worden : namentlich hatten bie Bergoge ftete als bie erften Mitglieber bes foniglichen Rathe, ale bie geeigneiften Bollftreder eingreifender Dagregeln gegolten. Um fo auffälliger mar es, baß ber König hierin von bem burch Jahrhunderte geheiligten Brauch abging und fich einen eigenen Staaterath aus Mannern bilbete, bie weber burch vornehme Beburt noch burch große Reichsteben eine bervorragende Stellung einnahmen. Dieje "Rathe bes Ronige" - Diejen Titel, ber icon früher mohl Bertrauten Konrade II. und Beinriche III. beigelegt war, gab man ihnen bestanden anger einigen trefflichen Mannern von großer Erfahrung und erprobier Treue, wie Cherhard von Rellenburg, aus Beinrichs Jugendgenoffen, aus jenen munteren und verwegenen Gefellen, die mit ihrer guten Laune ihm über ichlimme Tage hinweggeholfen hatten, die ibn auf feinen Jagben und bei feinen Waffenübungen ju geleiten pflegten, mit benen er fich ber Schwelgerei und ungebundener Luft nur gu febr überließ. 3bre Berbienfte um bas Reich waren fehr zweifelhafter Urt, aber ber Ronig glaubte ibrer perfonlichen Unbanglichkeit ficher zu fein, mabrent er Die machtigen Fürften Des Reichs fammtlich mit jenem tiefen Migtrauen anfah, zu welchem fie felbst ihn erzogen batten. Dit einigen Bifchofen, welche bas be fondere Bertrauen bes Ronigs genoffen, bilbeten bie Rathe ein Dof: regiment, wie man es in fruberen Zeiten nicht gefannt batte.

Es ware gegen die Natur der menschlichen Dinge gemesen, wenn die Gunftlinge des Königs nicht ihre ungewöhntiche Macht vielfach mißbraucht haben sollten. Das Bolf flagte über Gemaltthaten, Die

Fürften über Stolz und Soffahrt ber Emportommlinge; ihnen vornehmlich murbe ber Sturg Ditos von Norbheim beigemeffen, und niemand ichien vor ihnen ficher, wenn fie einen folden Mann gu Grunde richten fonnten. Balb vermieben bie erften Fürften bes Reichs gang an ben Sof ju fommen ober ericbienen nur auf ben ausbrudlichen Befehl bes Ronige ; fie wollten mit biefen übermuthigen Sofichrangen feine Bemeinschaft haben. Bor Allem fiel bies Berhalten bei Rubolf von Schwaben auf, bem nachsten Bermanbten bes Ronigs, und bas fcnellfertige Berücht zögerte nicht abermale einen hochverratherischen Unschlag ju wittern. Der Konig mar nur ju geneigt folden Ginflufterungen ju glauben und behandelte feinen Schwager mit Miftrauen. Mit nicht minberem Migtrauen begegnete Rubolf bem ungnäbigen Könige. Ottos Schidfal ichwebte ihm vor Augen; er gitterte vor ber Leibenicaftlichfeit bee Junglinge und wollte nicht rettungelos in beffen Sanbe fallen. Die anderen Bergoge bes oberen Deutschlands faben in Rubolfe Rache ihr eigenes Schidfal. Berthold von Rarnthen eilte fich mit Rubolf zu verftanbigen; mar ce bod, ale ob auch bie Manner von Tribur befeitigt werben follten, nachbem ber Tag von Raiferswerth gerächt war. Gelbft Belf von Baiern, obicon er erft vor Rurgem fein Fahnenleben vom Konig erhalten hatte, manbte fich auf Rubolfs Seite. Diefe Bergoge bilbeten eine geschloffene Opposition gegen ben König, obicon fie offen noch Richts gegen ihn zu unternehmen magten.

Die Fürsten schwebten in steter Besorgniß vor bem Könige und seinen Rathen, und nicht minder bebte das Bolf der Sachsen. Mit ängstlicher Scheu sahen sie auf jene gewaltigen Burgen, welche der König in den Harzgegenden und in Thüringen ringsum anlegen ließ. Schon längst hatte sich Abalbert durch solche Burgen bei seinen Fehden mit den Billingern zu vertheidigen gesucht und die Gegend um Bremen mit ihnen erfüllt. Man erzählt, und es ist sehr wahrscheinlich, daß er dem König zuerst den Gedanken eingegeben habe, auf ähnliche Weise auch Goslar und das umliegende Land gegen die rebellischen Sachsen zu schien. In der That legte sich Heinrich, der schon früher einige Festen in Sachsen angelegt hatte, seitdem Abalbert wieder in seiner Nähe war, mit besonderem Eiser auf Burgbauten in den Harzgegenden, bei denen ihn Benno von Osnabrück als ein erfahrener Architekt unterstüßte. Schnell nach einander erhoben sich auf vielen günstig gelegenen Anhöhen Thüringens und im östlichen Sachsen umfängliche Festen mit

Bruftwehren, Mauern und Thurmen, welche in weiten Bogen eine Anzahl fleinerer Warten umzogen.

Die mächtigste Befestigung war die Harzburg bei Gostar, welche ber König mit besonderem Glanz schmückte. Sie enthielt eine stattliche Pfalz und einen Münster, der an Pracht mit mancher Kathedrale wetteisern konnte. War Gostar der Lieblingssitz Heinrichs III., so wurde die Harzburg die bevorzugte Schöpfung seines kriegslustigen Nachfolgers. Hier begrub er seinen ersten Sohn, den im August 1071 Bertha gestoren hatte, der aber wenige Tage nach der Tause gestorben war\*): dierin ließ er dalt auch einen kostdaren Reliquienschap von Nachenschaffen. An die Harzburg reihten sich dann andere Festen: die Mosesburg bei Schmalkalden, der Sachsenstein bei Sachsa, der Spatenberg bei Sondershausen, die Haimburg bei Blankenburg und die Hafenburg bei Rordhausen. Auch Gibichenstein bei Halle wurde stärfer besestigt, wie die Burg Bolserode im Eichsseld, welche der König vom Pfalzgrafen Friedrich, der sie von Hersseld zu Lehen trug, nicht ohne Geswalt, wie man sagt, gewonnen hatte.

Eine Zeitlang batte man ben Glauben zu erhalten gewußt, baß Diefe Burgen jum Schut bee Lanbes gegen bie Ginfalle ber Lintigen bestimmt feien, fo wenig ihre Lage auch einem folden 3wed entsprach. Aber bald brach fich eine andere Meinung Bahn, die beffer gegrundet war, und verfette bas Bolf in die größte Aufregung. Die Beranlaffung bot, baß Seinrich, allein von Erzbifchof Abalbert und einem andern seiner Rathe begleitet, im Jahre 1071 eine Busammentunft mit bem Danenfonig Event Eftrithfon ju Luneburg bielt. Gewichtige Ungelegenheiten werben bort verhandelt fein, boch find wir leiber über biefelben nicht naber unterrichtet. Abalbert betrieb bamals aufs Reue ben norbischen Patriarchat mit allem Gifer; bie Abobriten maren in Rorbalbingien eingefallen und bebrobten bas beutsche Reid, wie bas banifche; ber Polenherzog hatte vor Aurzem Event gegen Wilhelm von ber Rormanbie unterftugt, und viel mußte Beinrich baran liegen, ben Bund res Bolen und Danen ju trennen. Bas in Betreff aller biefer Angelegenheiten verabredet murbe, verlautete nicht; bagegen borte man balb, Beinrich habe mit bem Danen einen Bund gur Unterbrudung ber

<sup>&</sup>quot;) Auch bie Gebeine tes gungeren Brubers bes Ronige, ber ale Rnabe geftorben mar, murben nach ber harzburg gebracht.

Sachsen geschlossen und zur Befestigung besselben ihm einige Länder des Markgrasen Udo — man meinte wohl Dithmarsen — abzutreten verssprochen. Um so leichter wurde das Gerücht geglaubt, als es jener Rath des Königs, der allein mit Abalbert in das Bertrauen gezogen war, verbreitet haben sollte. Schwerlich war Alles so, wie man erzählte. Ganz unbegründet war aber gewiß nicht, daß Heinrich gegen die Billinger und die Sachsen den Beistand des Dänen in Anspruch genommen hatte; denn daß er einen Schlag gegen die Billinger damals im Schilde führte, trat sogleich an den Tag. Als er von Lünedurg ging, ließ er dort eine Besahung zurück. Es waren nur etwa 70 Mann unter dem jungen Sberhard von Nellendurg,\*) doch reichten sie hin, wie er meinte, um die seste Burg zu vertheidigen. Bei dem Schrecken, der bereits die Sachsen erfüllte, mußte ihre Besorgniß auf das Höchste steigen, als so der König die Hauptseste der Billinger in seiner Hand behielt.

Mit größter Schroffheit, wie man sieht, setzte sich ber König Allen im Reiche entgegen, die seine Macht zu beeinträchtigen schienen; mit nicht minderer Entschlossenbeit trat er nach Außen auf, um das Reich zu der Machtstellung zurückzuführen, die es zu den Zeiten seines Baters gehabt hatte.

Die allgemeine Aufmerksamkeit beschäftigten bamals die flandrischen Wirren, in denen sich die mannigkachken Interessen verbanden. Die testen Jahre Balduins V. waren im hohen Maße vom Glück begünstigt gewesen. Nachdem er nicht allein die vormundschaftliche Regierung in Frankreich geführt, sondern auch seine Tochter Mathilbe, die Gemahlin Wilhelms von der Normandie, den englischen Thron hatte des steigen sehen, war im Jahre 1067 der alte Markgraf gestorben und batte seine gesammten Länder im blühendsten Justand nach dem Herstommen des Hauses seinem älteren Sohn Balduin hinterlassen, der ber reits den Hennegau als Mitgist seiner Gemahlin Richilde besaß\*\*). Ein zweiter Sohn, Robert mit Namen, hatte nach manchen wunders daren, aber nicht sonderlich gewinnreichen Abenteuern, theils in Spanien um sich im Kampse gegen die Sarazenen eine Herrschaft zu gründen, theils am Hose zu Constantinopel um an der Spize der Vissinger sich

<sup>\*)</sup> Diefer ifingere Cberhard von Rellenburg mar ein Cobn bes vorbin ermabnten toniglichen Rathe.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. 8b. 11. E. 479 u. 532.

in die Hohe zu schwingen, nach der Sitte der Zeit endlich durch die Bermählung mit einer reichen Wittwe sein Glück gemacht. Auf Graf Dietrich IV. von Holland, der im Jahre 1049 im Kampf umkam\*), war sein Bruder Florentius gefolgt, der im Sommer 1061 bei einem Ueberfall der Friesen den Tod fand und seine Gemahlin Gertrud, eine Schwester des Herzogs Ordulf, mit mehreren unmündigen Kindern in schusbedürftiger Lage zurückließ; mit ihr vermählte sich Robert (1063) und warf sich dann in den Kampf gegen die Friesen, deren Länder an den Rheins und Waalmundungen er, ohne die Ansprücke der Bischöfe von Köln und Utrecht zu achten, nach Wassenrecht in Besit nahm.

Die friefifden Eroberungen machten Robert jum unmittelbaren Nachbar feines Brubers, mit bem er ftete ein gutes Bernehmen erhielt. 2118 aber Balbuin VI. ichon nach wenigen Jahren (17. Juli 1070) ftarb und feine Bittwe Richilbe fur ihren alteften Cohn Arnulf bie herrschaft übernahm, gericth Robert ber "Friefe" - fo murbe er jest genannt - mit feiner Schwägerin binnen furgefter Frift in Streitigfeiten, indem er, wie es fcheint, Die Bormunbichaft fur feinen Reffen beanfpruchte. Bald nutten Undere ihren Zwiefpalt. Die beutichen Blaminger emporten fich gegen Richilbe, beren herrschsucht gefürchtet murbe, und riefen Robert in bas land, bem Gent, Brugge, Dpern und andere Stabte fofort bie Thore öffneten. Ungehindert rudte ber Friefe bis gegen Caffel, eine feste auf einer Unbobe belegene Burg, westlich von Dpern, mo fich Richitbe und ber von ihr zu Gutfe gerufene Ronig Philipp von Franfreich ihm entgegenstellten (Februar 1071). Es fam zu einer blutigen Edlacht, in welcher Robert felbft in Die Gefangenichaft bee Grafen Guftad von Boulogne fiel, feine Ritter aber ben Sieg erfochten. Ronig Philipp fuchte bas Weite, bas frangofifche Beer gerftreute fich; Ricilbe murbe gur Gefangenen gemacht und ihr Cohn Arnulf in ber Schlacht ober unmittelbar nach berfelben von einem feiner leute, Berbob mit Ramen, erschlagen. Robert felbft erhielt balb bie Freiheit wieber, wie es scheint burch Auswechselung gegen Richilbe, und war fur ben Augenblid Berr in Flandern, obidon feine Schwägerin nun fur ihren zweiten Cohn Balbuin, bem bereits ber hennegau bestimmt mar, Unfpruche auf Die gange Erbichaft bes Valers erhob und an ben beutichen Sof eilte, um ben Beiftant beffelben gegen Robert ju geminnen.

<sup>\*)</sup> Bergi. Bb. II &. 443,

Als König Seinrich im Mai 1071 ju Luttich Sof hielt, erschienen Ricilbe und Balbuin vor ihm. Sie fparten nicht But und Gelt, nicht Berfprechungen und Bitten, um ben Ronig und feine Großen ju gewinnen ; fie übergaben felbft bem Bifchof von Luttich mit Genehmigung bes Königs einen großen Theil bes hennegaus, mit bem Balbuin bann als Bafall bes Bifchofe belehnt murbe. Go erreichte Ricilbe ihren 3med. Der Ronig, ber ohnehin an diefen Dingen fein geringes Intereffe hatte, gebot Bergog Gottfried, bem Bifchof von Luttich und anberen lothringischen Großen gegen Robert ju gieben. Aber ale bas heer aufbrach, fant es bie Lage ber Dinge in Flandern geanbert. Konig Philipp hatte fich mit Robert verfohnt, fich mit beffen Stieftochter Bertha vermählt und ihn mit Flandern belehnt. Dhne Muhe behauptete Robert fich bier und griff felbft ben Bennegau an. Den Rrieg in Flandern gab Bergog Gottfried unter biefen Umftanden auf, griff aber mit Bifchof Wilhelm von Utrecht und bem foniglichen Seere bie friefifchen Eroberungen Roberts an und brachte ihm bier eine Rieberlage bei. Wie es fcbeint, wurde bereits 1072\*) ein Abfommen getrof: fen, nach welchem Robert Flandern, feinem ingwischen zu mannlichen Jahren erwachsenen Stieffohn Dietrich V. Sollant verblieb, Gottfriet aber die eroberten friefischen Gegenden und ber junge Balbuin ben Sennegau behaupteten. In biefem Abfommen ichienen minbeftens bie Rechte bes beutschen Reichs gewahrt, und bei langerer Fortsetzung brobte ber Rampf einen unberechenbaren, bochft gefährlichen Umfang gut gewinnen. Roberts Schmager mar Wilhelm von ber Normandie, ber Eroberer Englands, beffen Ehrgeig man icon in Deutschland gu fürchten begann; ein anderer Schwager Des Friefen mar Bergog Belf von Baiern, ber fich vor Kurgem mit beffen Schwefter Jubith, ber Bittme bes im Kampf um bie englische Krone gefallenen Grafen Toftig, vermablt hatte, und Roberts Gemablin gehorte ben Billingern an, bic auf bem Punkt ftanden gegen ben Ronig bie Waffen zu erheben.

Richt minder brohend, als Roberts Auftreten, war das Berhalten des Polenherzogs; ihm trat König Heinrich noch weit entschiedener entzgegen. Boleslaw hatte neue Streitigkeiten mit seinem Schwager in Böhmen begonnen und bereitete einen Angriff auf ihn vor. Im

<sup>\*)</sup> Bielleicht Oftern, wo ber König in Utrecht mar; Berzog Gottfriet ging gegen Enbe bes Jahrs nach Italien.

Berbit 1071 beschied ber Ronig bie beiben Bergoge nach Deißen und ließ fie, als fie por feinem Thron erfchienen, bart megen ihres uns rubigen Sinnes an; er gebot ihnen fich innerhalb ihrer Grengen gu balten, fonft murbe ibn ber ale einen geind und ftrengen Racher fennen lernen, ber querft bas Schwert gegen bie anderen zoge. Es ftant wohl im engften Bufammenhang mit Boleflaws Abfichten gegen Bobmen, baß Beifa mit feinen Brubern um biefelbe Beit gegen Ronig Salomo wieder eine feindliche Stellung nahm. Gine neue Revolution brobte in Ungarn; nur bie Furcht vor Beinrich, fagt ein Zeitgenoffe, binberte ben Ausbruch bes Sturms. Wie es icheint, maren biefe Berhaltniffe Die Urfache, baß fich ber Konig von Borme, wo er Beihnachten gefeiert hatte, im Unfange bes Jahres 1072 nach Regensburg begab; feine Rabe mochte bie Revolution niederhalten. Die Energie Beinrichs burchfreugte bie Plane bes Polen in Bohmen und Ungarn, aber Boleflam hielt beshalb nicht Rube und ftand ichon im nachften Jahre aufe Reue in ben Waffen gegen Bohmen.

Der junge König ift, wie man sieht, in rastloser Thätigkeit; nahe und fern sucht er den königlichen Namen zu Ehren, sein Anseden zur Geltung zu bringen. Auch macht dieses kede Borgehen unverkennbar aller Orten einen ungewöhnlichen Eindruck und erfüllt die Gemütber mit Schrecken. Die Größe der Gesahren, die man dadurch herausbeschwört, ahnt man am Hose nicht; man beachtet nur die nächsten Ersfolge, und diese scheinen zu ermuthigen. Da stirdt Erzbischof Adalbert, der zwar nicht, wie wohl geglaubt ist, die einzige Triedseder aller jener Maßregeln gewesen war, aber doch in allen die Hand gehabt, überall den König mit Rath und That unterstüßt hatte. Sein Leben hatte oft tief in die Geschicke des Reichs eingegriffen, und auch sein Tod gab dem Gange der Dinge noch einmal eine neue Wendung. Es ist der Mühe werth, der letzten Schickslede des troß vieler und großer Fehler anziehenden Mannes zu gedenken, wie sie Adam von Bremen, sein trefslicher Biograph, uns aus bester Kenntniß darstellt.

Abalberts Gesundheit war langst erschättert, theils durch die gewaltigen Geistesaufregungen mabrend seiner Berbanuung, theils in Folge eines unglücklichen Sturzes vom Pferde. Schon vor drei Jahren
— bamals als er an den Hof zurücksehrte — war er einmal in folche Schwäche verfallen, daß man seine leste Stunde gesommen meinte. Deutlicher und deutlicher traten die Anzeichen seines nahen Endes

hervor, aber er horte gern auf bie Schmeichler, bie ibm noch ein langes Leben und unerhörtes Glud verhießen. Unaufhörlich mar er trog ber Beschwerben bes Leibes auch jest noch in ben Staatsgeschäften thatig. In einer Ganfte folgte er bem Ronige im Anfange bee Jahre 1072 vom Rhein jur Donau und bann nach Sachfen. Der neue Aufschwung, Den bie fonigliche Dacht gewann, fonnte ihn nur befriedigen, aber bie Nadrichten, die ihm aus Bremen zugingen, bedrängten um fo fcwerer fein Berg. Er vernahm, wie die Abobriten Samburg überfallen und eingeafchert hatten, wie gang Nordalbingien in ihrer Gewalt und in eine Einobe verwandelt mar, wie fie bie Bafallen ber Bremer Kirche niedergemetelt ober in die Befangenschaft geschleppt batten. Es waren furchtbare Schläge fur Bremen, welches ohnehin erschöpft banieberlag. Aber Abalbert hoffte boch noch alle Berlufte feiner Rirche zu verguten. Schon hatte ber Konig mehrere ber foniglichen Sofe, bie man einst ihm ju Tribur genommen, wieber in feine Sand gegeben; er machte fich Aussicht bas Bisthum Berben in feine Kirchenproving gieben gu tonnen, ben norbifden Patriarchat hielt er enblich fur gesichert, ber Sturg ber Billinger ichien nabe, und ihr Untergang versprach Riemanbem mehr Bortheil ale ihm, ihrem erbittertften Gegner. Auch Die Abteien Lorich und Korvei hoffte er wiederzuerlangen; ber Konig mußte ihm bindenbe Berfprechungen geben, bie Rudgabe am nachften Diterfest bei ben Fürsten burchzusegen. So flammerte er sich mit taufend hoffnungen an das Leben an, und mitten aus ihnen riß ihn ber Tob.

In ben ersten Tagen bes Marz 1072 besiel ihn die Ruhr. Er wollte kein Heilmittel gebrauchen, sich in keiner Weise schonen, und die Krankheit steigerte sich so mit sedem Tage. Schon hing er nur in den Knochen und konnte sich nicht mehr aufrecht erhalten, aber die Angelegenheiten des Staats beschäftigten ihn noch immer unausgeseht. Den Erzbischof Wezel ließ er zwar nicht mehr vor, doch mit dem Könige berieth er noch dis zum letten Tage die Geschäfte des Reichs: da erinnerte er ihn an seine Treue, seine langjährigen Dienste und besahl ihm unter Thränen die Jufunst seiner Kirche. An das Ende dachte er ernstlich auch jest noch nicht und verabsäumte die Sterbestarramente zu empfangen. So endete er am 16. März in der Mitztagöstunde, gerade als seine Leute bei der Mahlzeit waren. Ihn, der im Leben nicht ohne einen großen Troß dienstbarer Geister sich bestriedigt fühlte, hörte Riemand den lesten Athem verhauchen.

In feinen letten Stunden, ergablt man, habe Abalbert oftere mehflagent ausgerufen, er habe fein Leben verloren. Und es ift mabr. wenn er bas Erzbisthum Samburg-Bremen auf eine nie erreichte Sobe ju beben und jugleich bas alte Kaiferthum in feinem Glang zu erhalten als feine Lebensaufgaben anfah, fo hatte er fein Dafein verfehlt. Samburg lag in Afche, bas reiche Bromen mar an ben Bettelftab gefommen, Die faiferliche Gewalt hatte ihre alte Bebeutung verloren, und bas Alles war jum großen Theil burch feine eigene Schuld gefdeben : wenn fich bas Königthum in ber letten Zeit von Reuem geregt hatte, fo ftand es boch noch in ben Anfangen einer Entwidelung, beren Ausgang faum ju berechnen war. Riemand fann Abalbert gerechter beurtheilen, ale es Abam von Bremen gethan bat. Er fagt felbit, ber Erzbifchof habe ihn geliebt, und man fühlt feinen Worten an, bag er Liebe mit Liebe zu vergelten mußte. "Doch es war mir Bewiffensfache," außert er, "einen jo großen Mann, bem bei feinen Lebzeiten bie Schmeichelei gefchabet bat, nicht noch im Tobe mit eitlen Lobfpruchen gu erheben." Er verschweigt nicht bie großen Fehler bes Erzbischofe mit ihren verhängniffdweren Folgen, und noch fchlimmerer Tabel ift von anderen Seiten in fpaterer Zeit gegen ihn erhoben. Aber ein Ruhm bleibt Abalbert boch und wird ihm immer unter beutschen Mannern bleiben. Er erhielt bem Könige in einer Zeit, wo man in ber Treulongfeit gu wetteifern ichien, feine Treue und bing mit unerschutterlicher Geftigfeit an ben Erinnerungen jener alten glangvollen Raiferzeit, beren lebenbis ges Gebächtniß, man fann es wohl fagen, mit ihm unterging.

"Niemals," sagt Lambert von Hersfeld, "mar es Abalbert im Leben gelungen, ben Haß ber Menschen zu versöhnen, aber im Tobe erreichte er es." Und wohl scheint man bald ihn vermißt und besorgt zu haben, die Leibenschaftlichkeit bes Königs und der Uebermuth seiner Genossen möchte nun auch bes letten Jügels entbehren. Als sich Heinrich Ostern 1072 zu Utrecht aushielt, nöthigten ihn Fürsten und Volk unter vielsachen Klagen über Bedrückungen und Gewaltthaten in die durch Abalberts Tod erledigte Stelle Erzbischof Anno zu sehen. Nur ungern, meint Lambert, sei Anno der Einladung des Königs an den Hof gefolgt; theils hätten ihn frühere Erfahrungen geschreckt, theils hätte er dem gottseligen Leben inmitten seiner Klosterbrüder sich schweren Herzens entzogen. Aber wenn sich Anno sträubte, geschah es wohl nur zum Schein. Sobalt er die Reichsgeschäfte ergriff, zeigte er die alte

Energie, die ganze Strenge, die er von jeher gegen Andere geübt, das stolze Selbstbewußtsein früherer Tage und jenen felsensesten Glauben, daß er allein der Mann sei, die Gegensähe der Zeit zu beherrschen. Es schien, als ob er die Demüthigungen Roms und die schmerzlichen Jahre der Zurücksebung vergessen hätte. Bor seinem Richterstuhl galt kein Unsehen der Person; er ließ die Burgen des Adels, die zu Erpressungen dienten, niederreißen und vornehme Herren, die den Landfrieden brachen, in Banden wersen; dem Könige selbst trat er ohne Rückhalt in seinen Lüsten und seiner Willfür entgegen. Mit solcher Autorität trat er auf, daß man ungewiß war, ob er mehr zum König oder zum Bischof geboren sei. Lambert meint, von Anno hätte Heinrich lernen müssen, was ein Herrscher bedeuten solle. Nur wollte das Unglück, daß der junge König zu diesem Lehrmeister wenig Vertrauen hegte und andere Ziele versolzte, als sich der Erzbischof gesteckt hatte.

Unnos Stellung brachte es mit fich, bag er bie lauteften Befcmerben ber Fürsten gegen ben Konig gutlich zu beseitigen suchen mußte. Wohl nicht ohne feine Einwirfung geschah es, bag Pfingften '072 gu Magbeburg Dtto von Rorbheim feiner Saft entlaffen murbe. Berfdiebenes mochte zu biefem Entichluß beitragen; wohl weniger, obgleich es Lambert allein geltent macht, bag Dtto einen großen Theil feiner Guter bem Ronig und ben Sofleuten überließ, ale bag bie öffentliche Stimme nich immer lauter fur feine Unichulb erflarte. Die gottliche Rache ichien bem Bolte ichmer auf Allen ju laften, Die gunadift Ottos Berberben berbeigeführt haben follten. Bei einem Sturge vom Pferte verwundete fich tobtlich Liutpold von Moreburg mit feinem eigenen Schwerte (1071); es war jenes verhängnisvolle Schwert bes Mars, welches einft Otto felbft von der Ungarnfonigin jum Geschenf erhalten und vor Jahren dem jungen Debi ale Unterpfand ber Freundschaft überlaffen hatte; nach beffen Ermordung mar es bem Konige jugefallen, ber es Buitpolt verehrt hatte. Gines ber erften Strafgerichte Unnos hatte bann Egino, ben verrufenen Unflager Ottos, getroffen : wegen Bruch bes Lanbfriebens murbe er ergriffen, in Teneln gelegt und bem Bolfe ju einem angenehmen Schaufpiel umbergeichleppt\*). Bei ber Stimmung ber Beit mußte Dtros Befreiung, namentlich in Cachfen, mit lautem Jubel begrußt werben, boch war bie Freude nur halb, ba Magnus in Saft blieb.

<sup>\*)</sup> Egino wurde 1073 abermals als Rauber ergriffen, geblenbet und suchte bann bettelnb fein Brob. Auch ber Graf Gifo und bes Rönigs Ginfiling Abalbert mit seinen vier Sohnen tamen banials in einer Febbe um. Bergl. oben G. 157.

Roch wichtiger war daß eine Berfohnung zwischen bem Ronig und feinem Schwager Bergog Rubolf zu Stande fam. Die Spannung amifchen Beiben mar auf bas Sodifte gestiegen. Wieberholt mar Rubolf an ben Sof beichieben, um fich megen hochverratherifder Abfichten ju rechtfertigen, hatte fich aber nicht gestellt und baburch ben Konig gewaltig erbittert. Wir wiffen mit Bestimmtheit, bag Unno fur eine Berftandigung wirfte, obicon bie Raijerin Agnes bie entscheibenbften Schritte that. Un fie hatte fich Rubolf in großer Beforgniß gewandt und ihre Vermittlung erbeten. Roch fprach in ihrem Bergen eine Stimme für ihren alten Gunftling und einstigen Schwiegersohn. Gie entschloß nich über bie Alpen zu geben und traf am 25. Juli 1072 in Worms ein, wo damale ber Ronig verweilte; eine endlofe Schaar von Aebten und Monden umgab fie, unter ihnen ber Abt Sugo von Cluny. Much Rutolf magte in Worms vor feinem Schmager ju erscheinen, nachdem ihm Unno und ber Ergbischof von Maing Sicherheit fur feine Berfon verburgt hatten. Beinrich batte nie bie Wefühle bes Cobnes verleugnet; er gab gern den Bitten ber Mutter Gehor, nahm Rudolf freundlich auf und entließ ihn in Frieden. Es war zu berfelben Beit, baß Rubolf feine verftogene Gemablin, Die Edwefter ber Ronigin Bertha, wieder ju fich nahm; es geschah auf Befeht bes Bavites und mobil auf ben besonderen Betrieb ber Raiferin, Die von ber schwesterlichen Liebe der Frauen eine Ausgleichung ber feindlichen Manner erwarten mochte. Aber faum batte die Raiferin ibr Berfohnungewerf vollender, fo verließ fie ben hof; fie wollte nicht, bag bas mutterliche Berg fie tiefer in die Wirren bes Reichs hineingog.

Herzog Rudolf hatte seinen nächten Zweck erreicht. Aber er war, als er ben Hof verließ, dennoch sich flar bewußt, daß das Mißtrauen bes Königs gegen ihn nicht überwunden werden konnte und daß die Dinge dort troß Unno kaum eine andere Wendung genommen hatten. Er täuschte sich darin nicht. Der König verfolgte unbeiert die Richtung, die er eingeschlagen batte. Die Burgbauten in Sachsen und Thüringen wurden nur mit noch größerem Gifer betrieben, und Alles wies darauf hin, daß er bald einen Hauptschlag gegen die Sachsen auszusühren gedachte.

Um 28. Marg 1072 war ber alte Herzog Orbulf gestorben. Durch seinen Tod wurde bas herzogthum Sachsen erledigt, und wie es von jeher von Bater auf Sohn vererbt war, betrachtete Jedermann Magnus als ben geborenen Nachfolger bes Baters. Aber ber König war feines

wege gewillt bie herzogliche Fahne Sachsens in beffen Sand zu legen. Er hatte allen Grund Magnus ju mißtrauen; nicht allein baß berfelbe Dito von Rordheim in feiner Emporung unterftugt hatte, er ftand auch mit Robert bem Friefen in naher Bermanbtschaft und hatte fich feit Sabresfrift mit ber Bittme Marfgraf Ubalriche, ber Schwefter Beifas und Labiflams von Ungarn, einer Bafe bes Bolenherzogs, vermählt. Das Bichtigfte aber mar, baß Beinrich nie einen gunftigeren Augenblid finden fonnte, um die Macht bes Bergogthums in Sachsen gu brechen, als eben jest, wo Magnus wegen Untreue verurtheilt und in Saft war; felbft wenn bas Bergogthum als ein erbliches Reichslehen galt, war unter biefen Umftanden boch ber Konig gur Gingichung beffelben unfraglich berechtigt. Desbalb weigerte fich Beinrich bartnagig ben Billinger ju begnadigen und ber Saft ju entlaffen; besbalb bielt er gunes burg noch immer befett. Umfonft baten hermann, ber Dheim bes Magnus, und Otto von Nordheim um die Befreiung ihres Bermandten und Freundes. Der König erflarte, nur dann werde er Magnus in Freiheit fegen, wenn er bem Bergogthum und feinem vaterlichen Erbe in aller Form entfage; Bumuthungen, auf Die auch ein weniger ehrliebender Fürft, als Magnus, nimmer eingegangen fein wurde. Gher alle Tobesqualen ausstehen und im Rerfer fterben, meinte Magnus, ale Sachfen aufgeben. Es half Richts, baß hermann und Otto bem Ronige Geld und einen großen Theil ihrer Besitzungen boten; Seinrich blieb unbeweglich. Da ftellte endlich Otto fich felbft und alle feine Sabe dem Bonige gu Bebote, um ben Freund zu befreien, ber um feinetwillen litt; er erflarte, bag er für ihn gern in ben Rerfer gurudfehren werbe. Der Ronig wies bas Unerbieten ab. Barich foll er Otto jur Antwort gegeben baben : er habe fich felbft von ben gegen ihn erhobenen Beschuldigungen noch nicht fo gereinigt, bag er frei über fich und feine Buter verjugen fonne. Sicherlich mar bies nicht bie Urt, um ten Rordheimer in der Treue zu erhalten.

Und schon waren die Absichten des Königs in ganz Sachsen kaum noch Geheimnis. Mit immer finstereren Bliden sah man deshalb auf die neuen Testen, ebenso viele Zwingburgen; immer schwerer ertrugen sich die Belästigungen der Besasungen, die Launen der königlichen Günftlinge, die verächtliche Miene und die Schmähungen des Königs, wenn man über Bedrückungen flagte. Man verbreitete bald, der König wolle nicht allein Magnus sein Herrogthum nehmen, sondern die Sachsen

fammtlich zu zinöpflichtigen Knechten machen ober aus dem Lande vertreiben, um ihre Sipe seinen Lieblingen, den Schwaben, zu geben; unfinnige Gerüchte, wie sie die leidenschaftliche Erregung solcher Zeiten nur allzuleicht ber blinden Masse einschmeichelt, die, weil sie die Schransfen bes Möglichen nicht kennt, in ihren Befürchtungen nur an den äußersten Grenzen der Einbildungsfrast stehen bleibt.

Ganz Sachsen war in aufrührerischer Stimmung, und zugleich liefen Nachrichten ein, daß auch die Herzoge des oberen Deutschlands abersmals mit dem Könige zerfallen seien. Wir wissen nicht, war es Magsnus Schickfal, welches auch sie mit Besorgnis erfüllte, oder hatte sie soust aufs Neue der König gereizt: aber gewiß ift, daß man schon gegen Ende des Jahrs 1072 eine Schilberhebung im südlichen Deutschland besorgte. Nur mit Mühe bielt man Herzog Rudolf von den Wassen zurück, nur mit Mühe den König von einer neuen Hochverrathsslage. Mehr, als gegen Rudolf, wagte Heinrich gegen Berthold, den Jähringer. Weihnachten 1072 entsehte er ihn zu Bamberg des Herzogthums Kärnthen; es geschah, wie es heißt, ohne gesehliches Verfahren und in Abwesenheit des Angeschuldigten. Nicht zu verwundern war, wenn sich Markward von Eppenstein setzt auch ohne Auftrag des Königs auschickte das erledigte Herzogthum in seine Gewalt zu bringen, welches einst seinem Bater Abalbero entzogen war\*).

Mit Schreden sah Anno, welchen Gang die Dinge nahmen, und fühlte sich nur um so ohnmächtiger ihnen gegenüber, als er hinreichend erfannt hatte, wie wenig Gewalt er über den König besaß. Unter dem Borwande, daß sein Alter ihm nicht mehr den Geschäften zu genügen ermögliche, erbat er damals zu Bamberg seine Entlassung, welche ihm der König gern gewährte. Mit Groll verließ der alte Erzbischof den Hof, jest zum dritten Mal von dem Gipfel der Macht gestürzt; die Zustände des Reichs schienen ihm fortan die schmäblichsten, bei denen nur der Schmerz den Unmuth überwältige und die selbst die Feinde des Reichs bestagen müßten Annos freiwillige Entsernung mußte das größte Aussehen erregen. Sie fonnte allen Unzufriedenen, allen vom königlichen Jorne Bedrohten als ein Zeichen gelten, daß Nichts mehr den Grimm und die Leidenschaft des jungen Königs zurückubalten vermöge. Borzüglich war für Sachsen zu fürchten, wo Erzbischof Wezel und Bischof Burchard disher zu dem Könige gebalten hatten, aber jest

<sup>\*)</sup> Bergl Bb II @ 291.

nur zu geneigt ichienen eine Sache aufzugeben, Die Unno verließ. Der Ronig, beffen befonderes Bertrauen bisber Burchard befeffen hatte, mußte fehr mohl, wie fehr ber Gifer und ber Chrgeiz biefes Briefters ju fürchten mar. Daß er jest felbft bie Buftanbe ernfter angufeben begann, zeigte bie nachfte Folge.

In ber Soule bes 3mangs und bes Mistrauens, in ber Beinrich gebilbet mar, hatte er eine Runft bis jur Meifterschaft erlernt: bie Widerfacher im Moment ber Gefahr aus einander zu halten und, wo möglich, gegen einander ju gebrauchen. Diefe Runft ubte er jest mit bem gunftigften Erfolge. Sobald Unno ihm den Ruden gewandt batte. fuchte er fich mit Siegfried von Maing ju verftanbigen. Difvergnugt hatte ber rankefüchtige Bifchof ein Jahr guvor gang bas Felb geräumt und fich nach Cluny begeben, war aber bald gurud gefehrt und hatte bann mit Unno, ber noch in ber Dacht ftanb, ein vertrautes Berhalt= niß einzuleiten versucht. Bereint, meinte ber eitle Mann, feien fie ftark genug, um bas gange Reich nach ihrem Willen gu lenfen. Aber Unno wußte recht gut, daß fur bie Dauer gwifden Roln und Maing fein Bund fei, und Siegfrieds Anerbietungen blieben ohne Folgen. Jest bot ber König felbst bem Mainzer die Sand, obwohl berfelbe über die Burgen in Thuringen und ihre Befagungen viele und gewiß nicht ungerechte Befchwerben erhoben hatte. Aber Siegfriede Grimm war nie unverföhnlich, und der König fannte bas beste Mittel ihn zu befanftigen; er versprach ihm bie thuringischen Behnten. Auf einer Spnobe ju Erfurt am 10. Marg 1073 wurde bie ungludliche Behntenfrage, nachbem fie feit brei Jahren geruht hatte, aufs Reue verhanbelt; ber König felbst war jugegen und mit ihm biejenigen Bischöfe, beren Anficht er bestimmen fonnte. Go wurden bie Aebte von Fulba und Berefelb einen Bergleich mit Mainz zu treffen genothigt, wie er bem Erzbischof genügte, und bie gange Sache ichien bamit ju Ungunften ber Thuringer entschieden. Db fich ber König felbst einen Untheil an ben Behnten ausbedungen hat, fei dabingestellt; unglaublich ift es nicht, boch ift Lambert hierfur ber einzige und gerade hier sehr parteiische Beuge. Bei bem Werth, welchen bie Thuringer auf ihre Zehntenfreiheit legten, mußte bie Erfurter Synode ihre Erbitterung nicht nur gegen ben Erzbifchof, fonbern auch gegen ben Ronig fteigern; gleich ben Sachfen faben auch fie bie Burgen bes Konige jest als 3wingfeften an, und bie Stimmung im Lande murbe mit jebem Tage fcwieriger. Diefe Giefebrecht, Raiferzeit. III. 4. Muft

Aufregung schien Heinrich nicht große Bebenken zu erregen; ihm lag vor Allem baran, Siegfried an sich zu fesseln, und diesen 3weck sah er erreicht.

Der König eilte von Erfurt nach bem Süben, um einer Schilberhebung ber Herzoge um jeden Preis vorzubeugen. Um Palmsonntag (24. März) fam er mit Rudolf und Berthold in Eichstädt zussammen und söhnte sich vollständig mit ihnen aus; sie gewannen seine Gunst wieder, und ohne Frage erhielt hier Berthold Kärnthen zurück. Noch andere vornehme Männer, die ihm verdächtigt waren, nahm der König zu Gnaden an, und begab sich darauf nach Regensburg, wo er das Ostersest seierte. Auch mit Herzog Welf wird damals oder schon früher Alles ausgeglichen sein. Eine große Versammlung der Fürsten des oberen Deutschlands umgab dann den König, als er das Pfingstest in Augsburg seierte. Sein Austreten hatte hier alle Gesahr beseitigt, seine Autorität schien von Neuem gesichert, und ein großes Unternehmen sollte die hergestellte Eintracht bezeichnen.

Se war bamals, baß ber König bas ganze Reich zu einer großen Heerfahrt gegen ben Polenherzog aufrief, ber mit Böhmen neue Händel begonnen hatte und bessen Ränfe man noch immer in Ungarn spürte. Dieser Krieg war durch das Interesse des Reichs und des königlichen Hauses dringend geboten, und kaum konnte es ein besseres Mittel geben, um aus diesem Gewirr von Rivalitäten, Reibungen und Befürchtungen herauszukommen, als eine große Baffenthat, welche dem Chrzeiz der Kürsten freies Feld eröffnete. Im ganzen Reiche sollte gerüstet werden, die Baiern, Schwaben und Lothringer in Mainz, die Franken bei Hersesteld sich sammeln und die große Heeresmasse dann durch Sachsen der Elbe zuziehen, um am 22. August den Krieg zu eröffnen.

Der König eilte im Juni nach Sachsen, um auch bier die Rüstungen zu betreiben. Aber er fand die Stimmung noch um Vieles schlimmer, als er sich vorgestellt. Schon hatten sich Graf Hermann, der Billinger, und Bischof Burchard die Hand gereicht; eine Verschwörung hatte sich gebildet, in die selbst Vischof Heilo von Hildesbeim, disher einer der vertrautesten Räthe Heinrichs, gezogen war; schon hatte auch Otto von Nordheim seinen Beistand versprochen. Die Verschworenen hatten die ohnehin so aufgeregte Vollsmasse bearbeitet, die Besorgnisse geschärft, die Empfindlichseit auf das Höchste gereizt. Als man vernahm, das sich unermeßliche Kriegsschaaren in Sachsen sammeln würden, fragte

man bestürzt: wozu ein solches Heer gegen den Herzog von Polen? Bald galt es als eine ausgemachte Sache, daß das Heer zu ganz anderen Iweden bestimmt sei, als der König vorgebe, daß er jest den lange gefürchteten Streich gegen die sächsische Freiheit zu führen gedenke. Sachsen stand am Borabend einer allgemeinen Empörung. Der König kannte die Berschwörung der Fürsten nicht, aber die Misstimmung des Bolks konnte ihm nicht entgehen, und sast scheint es, als ob er einen Ausbruch derselben weniger gefürchtet als gewünsicht habe. War es ihm mit dem Polenkriege auch Ernst, so konnte das versammelte Heer doch auch in anderer Weise von ihm benutt werden, wie er es denn auch wirklich in der Folge versuchte. Wie weit die Dinge bereits gestiehen waren, inmitten welcher Gesahren er stand, davon hatte er freislich noch keine Uhnung.

Lambert von Berefelt, ber Die Geschichte biefer Wirren mit ergreifender Energie darftellt, ichilbert Beinrich zu jener Zeit lediglich als einen in nichtige Tanbeleien und niedrige Lufte verfunkenen Buftling, aber die Thatsachen, die er felbit anführt, geben boch ein anderes Bilb, wie mich dunft, von bem jungen Ronig. Mit größerem Recht wird man Beinrich eine leibenschaftliche Betriebfamfeit, als Tragheit und Rachläffigfeit, vorwerfen fonnen. Und faum läßt nich verkennen, bag er eine febr bestimmte Politif verfolgt, fur bie er feine Mittel und Werfzeuge mit großer Abfictlichfeit mablt. Bas er will, ift im Grunde nichts Anderes, ats mas feine Uhnen wollten und worauf ihn die Natur feiner Stellung binwies: er will bie Gelbständigfeit bes Fürftenthums brechen, den Erop der Stämme beugen, um fie bem Konigthum und ben allgemeinen Intereffen bes Reiche bienftbar zu machen; er will bie Macht des Reichs und vor Allem Die eigene. Er ift eifersuchtig auf biefe Macht, voll . untilgbaren Migtrauens gegen Jeben, ber fie bebroht. Seine Krone, weiß er, murbe ibm bestritten, che er noch ihren Werth ju ichagen vermochte; feit er Dann geworben ift, fennt er ihren Preis und wird fie mit feinem legten Blutstropfen vertheibigen. Ringe fieht er fich von Feinden umgeben, überall gerath er mit neu aufftrebenden Mächten in Rampf, und balb wird er inne, bag er neuer Mittel bedarf, um fich in diesem Rampfe zu behaupten : er umgiebt fich mit Dienern, die nur feinen Billen tennen, mit Rriegern, die ibm gu fiatem und unmittelbarftem Dienft verpflichtet fint, er fcbust fich burch Waffen und Burgen im eigenen Reiche. Dem Gegner gegenüber ift er nicht wählerisch in seinen Mitteln: ber Gewalt stellt er Gewalt, der List List entgegen, und die Treue war vielleicht in einer treulosen Zeit der Tugenden schwerste. Man mag ihn einen Tvrannen nennen, und Bielen seiner Zeitgenossen hat er dafür gegolten — aber er war ein Tyrann, der für sein ererbtes Recht, für die Einheit des deutschen Reichs und Deutschlands Macht einstand.

9.

## Aufschwung Italiens und des Papstthums.

Während ber inneren Wirren in Deutschland hatte sich Italien bem fremden Einfluß mehr und mehr entzogen und Raum zu selbständiger Entwickelung gefunden. Das Sinken der Kaisermacht führte in den deutsschen Landen zu einer Befreiung der bisher gebundenen aristofratischen Gewalten, die sie dann aber theils im Kampse gegen die Krone, theils in Reibungen unter einander schwächten und lähmten; die alten Zusstände waren in der Austösung, aber nirgends hatten sich noch disher aus der Gährung der Dinge deutlich erfenndare Gestaltungen einer neuen Zeit herausgebildet. Anders jenseit der Alpen. Auch dort war die alte Zeit zu Grabe gegangen und eine neue hatte begonnen, aber ihre Zeichen leuchteten schon hell in die Weite. Bei uns Verfall, dort Erhebung; bei uns Alles in das Ungewisse gestellt, dort Ergebnisse einer frischen Entwickelung, die sich nimmermehr rückgängig machen ließen. Inmitten dieser Entwickelung stand das Papstthum, welches ebenso sie nach allen Seiten frästigte, wie es von ihr gefrästigt wurde.

Wir wissen, wie sich schon im Jahre 1059 bas Papstthum an bie Spite einer allgemeinen Erhebung Italiens gegen bie kaiserliche Macht stellen wollte. Aber es zeigte sich bald, baß die Tendenzen Hilbebrands und seiner Freunde Italien noch viel zu wenig burchdrungen hatten, um die Kräfte der Nation verbinden zu können. Sobald sich die deutsche Macht gegen den Papst rührte, erstanden der Curie in Italien selbst aller Orten erbitterte Gegner und schlossen sich den beutschen Herren jenseits der Berge an. Dem von den Cardinalbischöfen erhobenen

Alerander festen bie lombarbifden Bifchofe und ber romifche Abel einen Gegenpapft entgegen; ein Religionofrieg entbrannte, indem es lange zweifelhaft blieb, ob fich Alexander murbe behaupten konnen. Daß es geschah, verbantte er weniger bem Glud feiner Baffen, als einer Revolution am faiferlichen Sofe. Zwei von Konig Beinrichs Bormunbern berufene Synoden befestigten Alexanders Pontificat und ficherten ibm ben Gehorsam des Abendlandes. Erft burch bie Unterftugung bes beutschen Sofs gelangte ber Papft, ben Silbebrand für ben apostolischen Stuhl erfeben hatte, ju allgemeiner Anerkennung; gerabe in Stalien felbst wurde ihm am langsten die Obedienz verweigert.

Man mochte in Deutschland erwarten, daß fich die romifche Curi e nun wieder, wie in früheren Zeiten, ben Intereffen bes beutichen Sofs enger anschließen murbe; schon die Rlugheit ichien bies zu gebieten, fo lange bie Begner nicht gang überwältigt waren. Aber Silbebrand war nicht von fern gewillt auf jene alten Bahnen gurudzulenfen, bie er mit gutem Bebacht verlaffen hatte. Er wollte Rom nicht in eine Abhängigfeit vom beutiden Sofe gurudfallen laffen, bei ber fein Ibeal von Freiheit und herrschaft ber Kirche fich nimmer verwirklichen ließ. Sobald es möglich war, nahm er die Politif bes Jahres 1059 auf, welche er unwillig genug auf einige Zeit hatte verlaffen muffen. Aufs Reue belebte Rom die Pataria in ber Lombarbei, fester und fester jog es Beatrir und Mathilbe an fich, die Normannen Unteritaliens erhielt ce in Abhangigfeit ale Bafallen und begleitete bie glorreichen Siege Robert Guiscards in Apulien und Sicilien mit feinen Rathschlägen und feinen Gebeten. Es ift anziehend, ben Bang biefer Dinge naber in bas Auge zu faffen.

# Die Pataria unter Erlembald und das Ende des Cadalus.

Unter Ariald und Landulf ichien die Pataria ihr Ziel erreicht und bie Mailanbische Kirche für immer Rom unterworfen zu haben. Aber fobalb bas Schisma ausbrach, trat Erbischof Wido mit feinem Rlerus und feinen großen Bafallen unverhohlen auf die Seite bes Wegen= papftes und gab ber Pataria baburch eine neue Berechtigung. Landulf hatte inzwischen bas Zeitliche gefegnet, und Arialb ftand gunächst allein auf bem Blate. Seine aufregenden Bredigten begannen abermale, hatten aber nicht ben fruberen Erfolg, bie fich ber Ergbischof, ber fich gu

Mantua ben Beschlüffen bes Concils gefügt hatte, bald nachher aufs Neue an Cabalus anschloß und der Mailander Klerus ihm folgte. Zu den Anklagen auf Simonie und Nicolaitismus gesellte Ariald jest den Borwurf der Wortbrüchigkeit, und jegliches schien ihm gegen die eidsvergessenen Priester gestattet.

Bon Anfang an hatte Die Bataria ihre Hauptfraft in bem Laienvolf gehabt; Ariald gab ihr jest auch einen Laien gum Führer. Es mar Landulfe Bruder Erlembald, einem ber erften Gefdlechter ber Stadt entsproffen, ein ritterlicher Mann burch und burch, hochangeseben bei allem Bolfe. "Lag und bie gefnechtete Rirche befreien," fagte Arialb ju ihm, "ich burch bas Gefen Gottes, bu burch bas Gefen bes Schwertes." Erlembald wußte nicht, ob er Ariald folgen follte, und begab fich nach Rom, um die Meinung des Papftes einzuholen. Aber der Papit ermuthigt ihn jum Kampfe und gab ihm felbst eine Fabne. So weihte Erlembalt fein Schwert ber gefnechteten Rirche und bem Willen Roms. Satte fein Bruber ben Mailandifchen Klerus mit Ruthen geguchtigt, fo wollte er ihn mit Scorpionen geißeln. Rriegeerfahren, wie er mar, organisirte er bie Bataria als eine bewaffnete Macht. und balb war Mailand von Aufruhr und Strafenfampfen erfüllt. Bahrlich ein wunderbarer Mann ift biefer gegen Simonie und Priefter: che streitende Ritter: vor ber Belt tritt er prachtig in Baffen und Rleibern auf, aber im Geheimen hüllt er fich wie ein Eremit in ein harenes Bughemb. Und ebenfo wunderbar ift bie gange Bewegung ber Maffe, bie in dem Ergbifchofe nicht nur ihr geiftliches, fonbern auch ihr weltliches Oberhaupt befampft, Die Mailands Freiheiten Roms Geboten jum Opfer bringt und, indem fie fur bie Forderungen bes apos ftolifchen Stuhle eintritt, fedlich fich über ben erften Grundfat beffelben erhebt, daß firchliche Dinge nicht von Laien zu entscheiben finb.

Inzwischen zog man die Berbindungen mit Rom sester und sester. Im Anfange des Jahres 1066 begab sich Erlembald wieder dorthin und seste sich mit dem Bapst, seinem Landsmann, in innige, mit Hildebrand in die innigste Berbindung. Mit einer Bannbulle gegen den Erzbischof sehrte er heim. Jest trat er gleichsam als Staatthalter Roms in Mailand auf und geberdete sich als Herr der Stadt. Schon glaubten er und Ariald Alles den Mailandern bieten zu können. Aber der Erzbischof wollte Rom nicht weichen, und der Mailandische Patrio tismus war doch verwundbarer, als sie meinten. Am Bsingstest sam

es zu einem Aufstande gegen sie. Ariald mußte die Stadt verlassen, fiel in die Hand seiner Feinde und wurde bald darauf ermordet; Erstembald hielt sich eine Zeit lang ruhig. Der Erzbischof und die Capitane waren einmal wieder Herren der Stadt.

Balb manbte fich bas Blatt. Erlembalb warb unter bem Landvolf und in ber Stadt neuen Anhang. Arialds Tob hatte ben Born ber Patarener nur noch mehr gereigt; ichon fing man an ihn als einen Martyrer ber reinen Rirche ju feiern, und fein Martyrerblut fteigerte ben Fanatismus. Eine zufällige Abwesenheit bes Erzbischofs von Mailand benupte Erlembald, um das Bolf gegen ihn aufzuhepen; nach furzer Zeit war abermals bie Stadt gang in feiner Gewalt. Das alte Spiel mit ben Giben wurde erneuert. Die Beiftlichen mußten ber Simonie und ber Ehe zu entsagen, die Laien ben simonistischen Rlerus bis auf ben Tod zu verfolgen ichworen. Und inzwischen hatte bie Bataria auch in Cremona und Biacenza die Oberhand gewonnen; bort hatte man alle ber Simonie und bes Nicolaitismus verbachtigen Briefter, hier den Bifchof felbft verjagt. Cabalus Sache ichien in ber Lombarbei vernichtet, und nicht burch bie Baffen bes Ronigs ober feines Statthaltere, fondern burch Boltshaufen, welche Silbebrand burch Erlembald jum Rampfe aufgerufen hatte.

Triumphirent fdrieb Papit Alexander gegen Ende des Jahres 1066, bie trüben Bolfen feien enblich verscheucht und bie Conne leuchte wieber hell am flaren himmel. Aber er frohlockte ju früh. Unerwartet brach ein anderes Unwetter über Rom ein, und man fühlte fich bort fcunlofer als je. Richard rudte mit feinen Normannen im Fruhjahr 1067 in bas Bebiet bes beiligen Betrus, und wie hatte es anders fein fonnen, ale bag biefer Angriff auch bie Soffnungen bes Gegenpapftes und ber lombarbifchen Bifchofe aufe Neue belebte? In folder Bedrangniß ftanden die Cardinale, daß fie bie Romfahrt bes beutschen Konigs, welche fie bisher hintertrieben hatten, jest fehnlichft verlangten. fie unterblieb und Bergog Gottfried mit ben Normannen einen fcmachlichen Frieden ichloß, faben ber Papft und Silbebrand ein, bag man eine versöhnlichere Bolitit einschlagen muffe, ale in ben letten Jahren befolgt war. Bahrend fie felbft fich nach Melfi und Capua zu ben Normannen begaben und bie Gintracht mit ihnen herstellten, gingen ter Bifchof Mainard von Silva Candiba und ber Carbinalpriefter 30= bannes nach Mailand, um den Erzbischof zu begutigen und bem Treiben

ver Pataria ein Ende zu bereiten. Am 1. August 1067 wurden bort Bestimmungen ber Legaten bekannt gemacht, welche Simonie und Priesterehe auss Neue verurtheilten, zugleich aber alle Eidgenossenschaften und Gewaltthaten gegen die Priester untersagten und die geistliche Gerichtsbarkeit des Erzbischofs in ihrem ganzen Umfange erneuerten. So gewann der Erzbischof, der damals oder schon früher vom Banne gelöst sein muß, für den Augenblick abermals die allgemeine Anerkennung. Jum zweiten Male hatte die Pataria ihre Dienste gesleistet; Erlembald wurde zur Ruhe verwiesen, aber bald genug von Neuem in die Wassen gerusen.

Rom fonnte mit ben Rormannen und bem Ergbifchof von Mailand verhandeln, aber nimmer mit bem Begenpapft felbft. Man weiß, in welche Aufregung es bie romifche Gurie verfette, ale Unno und Bergog Gottfried mit ihm in Beziehungen traten. Go lange aber "biefer alte Drache" nicht völlig vernichtet war, fdien man auch Erlembalbe in Mailand nicht auf bie Dauer entbehren ju fonnen. Schon 1068 feben wir ihn wieder an ber Spipe bewaffneter Schaaren und mit Silbebrand in ber unmittelbarften Berbindung. Da verließ ber Erge bifchof, bes langen Sabers mube, die Stadt und bachte baran, feinem Umte gang zu entfagen. Erlembalb mußte bavon unterrichtet fein, benn er fuchte verfonlich Berhaltungebefehle in Rom nach, und Silbebrand belehrte ibn, nur durch eine fanonifche Bahl feien die Mailander Birren beizulegen, eine kanonische Babl aber fei eine folche, welche ber Rierus und bas Bolf unter Roms Buftimmung vornahmen, bie bisher übliche fonigliche Inveftitur fei gegen Die Borfchriften ber Rirche. Bie Bilbebrand früher bie Ginfegung bes romifden Bifchofe bem Ronig beftritten hatte, jo beftritt er ihm jest auch bas Recht über ben Stuhl bes heiligen Ambrofius zu verfügen. Der Investiturfrage, welche einft ber Carbinal Sumbert aufgeworfen hatte, begann Silbebrand eine prattifche Bebeutung zu geben; ber Kanon ber Synobe von 1059, ber irgent ein Kirchenamt aus Laienhand anzunehmen verbot (G. 47), follte nun, nachdem berfelbe auf einer romifden Synode im Jahre 1063 erneuert war, eine bestimmte Unwendung erhalten. Raum mar Erlem= bald mit ben Beifungen bes Carbinals nach Mailand gurudgefehrt, fo ftiftete er eine neue Eibgenoffenschaft zur Durchführung einer fanonischen Bahl. Die Pataria hatte in bem Kampi gegen Die fonigliche Investitur eine neue Aufgabe gewonnen, und fofort tollte fich zeigen, was fie vermöchte

Bibo hatte ingwijden fein Amt niedergelegt, einen Gubbiafon, Gottfried mit Ramen, ber aus einer vornehmen Familie entsproffen war und fein befonderes Bertrauen genoß, an ben Konig gefchickt und gu feinem Rachfolger empfohlen. Dhne Bebenfen hatte ihm ber Konig, bem eine fehr bebeutenbe Summe bafur verfprochen fein foll, Die Inveftitur ertheilt, obwohl Klerus und Bolf von Mailand in feiner Beife befragt maren. Diefes Berfahren verlette ben Mailander Stolg fo tief, bag Gottfried nach feiner Rudfehr nirgende Unerfennung, ale bei feiner eigenen Sippfchaft und ben Simoniften fant, und jugleich mar Rom über ben Mailander Sandel auf bas Sodfte entruftet; ber Papft fprach über Bibo, weil er ohne Erlaubnis bes apostolischen Stuhle fein Biethum niedergelegt, und über Gottfried, weil er bie Mailander Kirche bei Lebzeiten bes Letteren gewonnen und fich ber Simonie ichuldig gemacht habe, ben Bann aus. Wibo felbft begann alsbalt feine Unbefonnenheit zu bereuen; er behauptete von Gottfried überliftet zu fein, verftanbigte fich mit Erlembald, nahm feine Burbe wieder an und fehrte nach Mailand jurud, wo man ben wetterwendischen Mann, um feiner ficher zu fein, in einem Rlofter fo gut wie gefangen hielt. Der Ermablte bes Konigs mußte in furger Frift Mailand verlaffen und fich endlich nach feiner Stammburg Caftiglione gurudziehen.

Die Mailander gönnten auch hier Gottsried nicht Ruhe. Das städtische Heer zog aus, an seiner Spise Erlembald, und umschloß die auf steiler Höhe belegene Burg. Noch lagen die Mailander hier, als in der Fastenzeit 1071 ein surchtbarer Brand in ihrer Stadt ausbrach, der Biele von ihnen zur Heimfehr nöthigte. Erlembald blieb vor Cassiglione liegen und brachte Gottsried, der gegen die geschwächten Belagerer einen Ausfall wagte, eine Niederlage bei. Dennoch mußte die Belagerung von Castiglione zulest aufgegeben werden, und mit dem Rest des städtischen Heers kehrte Erlembald heim. Gerade damals stard Erzbischof Wido zu Berguli\*) (23. August 1071), nachdem ihm seit dem Brande die volle Freiheit zurückgegeben war. Die Frage, ob man jest Gottsried als Erzbischof anerkennen oder eine neue Wahl treffen solle, sing die gesammte Bürgerschaft zu beschäftigen an.

Einmuthig beschloß man und beschwor es, Gottfrieds Ernennung sei ungultig und eine neue Bahl zu treffen, bie Bahl aber auf Die

<sup>\*)</sup> Un Der Stelle, wo fpater Aleffanbria gebant murbe.

Domherren ber Mailander Kirche zu beschränken. Hierin einig, theilten sich die Meinung nur darüber, ob man für die Wahl die Zustimmung des Papstes oder des Königs einzuholen habe. Unermüdlich war jest Erlembald thätig. Bald unterhandelte er mit dem Bolf, bald mit der Geistlichseit, um eine kanonische Wahl im Sinne Hildebrands zu erswirken; namentlich suchte er die Masse des Landvolks dafür zu gewinnen. Aber die angesehensten Männer in Mailand hielten doch an dem bischerigen Versahren sest und wollten die Investitur des Königs aufrecht erhalten. So verging fast ein halbes Jahr, ohne daß es zu einer Wahl kam.

Enblich traute fich Erlembald Rraft genug zu, eine fanonische Babt nach ben Absichten Rome burchzusegen. Der Carbinal Bernhard erfcien in Mailand, und in feiner Gegenwart follte am 6. Januar 1072 Die Babl gehalten werben. Erlembald batte Alles, worüber er gebieten founte, Bufammengebracht: Aebte, Monche, einige Rleifer nicht allein aus ber Stabt, sondern auch aus Cremona und Piacenza, die bunte Maffe ber Batarener, namentlich gablreiches Bolf vom Lande. Diefe mehr vielfopfige ale ftattliche Berfammlung mahlte einen jungen Denfden, Atto mit Ramen, ber erft bie nieberen Beiben befaß, nicht gu ben Domherren gehörte und ohne sonderliches Ansehen mar. Die Bahl war gegen bas allgemein und auch von Erlembald felbft beschwo. rene Abkommen und rief fofort einen Aufstand in ber Stadt hervor. Als fich ber Reuerwählte nach bem erzbischöflichen Palaft begab und jum Festmahl nieberfeste, wurde er von einer Schaar wuthender Burger überfallen und auf bas Schlimmfte mißhandelt. Man fchleppte ibn nach ber Marienfirche; hier ftand er gitternd und gagend am Altare. Das Bolf rief ibm gu, er folle bas lejepult besteigen; er that es und entfagte bebent für ewige Zeiten ber erzbischöflichen Burbe. Der vomifche Carbinal, bem man bie Rleiber vom Leibe rig, fam faum mit bem Leben bavon.

Erlembalds Bestrebungen in Bezug auf die Wahl waren gescheitert, aber er selbst behauptete sich mit Gewalt in der Stadt, und seine Macht war, da man tein anerkanntes Oberhaupt hatte, fast die einzige dasselbst, die sich Geltung verschaffen konnte. Rom ließ ihn nicht in Stich. Kaum hörten der Papst und Hilbebrand die Borgänge bei der Bahl, so erklärten sie Attos Bahl für gültig, die Entsagung desselben für erswungen und nichtig; der Papst wandte sich sogar an König Deinrich

mit der Bitte, Gottfried aufzugeben. Aber Hilbebrand sah wohl ein, daß auf eine solche Nachgiebigkeit des Königs nicht zu rechnen war, und auf alle Weise unterstützte er deshald Erlembald und die Patarener. Aus dem römischen Schaß flossen reiche Geloströme in Erlembalds Kasse, sein Anhang wuchs von einem Tage zum andern, die Capitane wagten endlich keinen Widerstand mehr; die Geistlichkeit beherrschte er "wie ein Papst", die Masse des Bolks wie ein König. "Durch Gold, Eisen und Side", sagt ein Mailändischer Chronist, hatte er die Stadt unterworfen und waltete nun über sie wie ein Tyrann; nur einen Besehl erkannte er über sich, das Wort von dem Stuhle Petri. Was auch Attos Schickal sein mochte, Erlembalds Gewalt schien davon kaum noch berührt zu werden.

Und ichon hatte die Pataria auch in Piacenza und Cremona bem bischöflichen Regiment ein Ziel gesett. Die bewaffneten Burgerschaften ftanden bier in ber Gemalt, wie Erlembalt in Mailant, und batten fich Rom in gleicher Weise angeschloffen. Bon entscheibenter Wichtigfeit war, bag im Unfange bes Jahres 1072 ber Begenpapft ftarb. Richt nur bag burch feinen Tob bie Kirchenfpaltung aufhörte, auch in Parma traten nun andere Buftande ein. Rie war hier Die Bataria aufgefommen, vielmehr hatten alle ihre Begner hier ftete eine Bufluchtoftatte gefunden; bie Stadt mar koniglich gefinnt, und ber Ronig konnte frei über bas erledigte Bisthum verfugen. An ben Bof eilte jener Bibert, ber als Kanzler ber Raiferin einst jo viel zur Kirchenspaltung beiges tragen hatte; Alles bot er auf, um bas Bisthum in feiner Baterftabt ju erlangen, und fein Geschlecht, fein Reichthum und feine Weltkenntniß ichienen bafur ju burgen, bag er bie Stellung in glanzender Beife ausgefüllt haben murbe. Aber feine Landsleute maren gegen ihn gerade feine Macht in ber Stadt icheinen fie gefürchtet zu haben und nicht minder war es gewiß Unno, ber ahnen mochte, baß in Diefem Bibert mehr ale ein Cabalus ftede. Anno lentte bie Bahl bes Ronigs auf einen Kölner Beiftlichen, mit Ramen Eberharb. Gin Mann von Unnos Wahl fonnte fein Gegner ber firchlichen Reform fein, und bie Burger von Barma hatten nicht zu befürchten, baß ein beutscher Bifchof jest bie Zügel bes Regiments allgu ftraff anziehen murbe.

Bibert erhielt eine andere Stellung. Unmittelbar nach Cabalus war auch Erzbischof Heinrich von Ravenna, sein letter und treuester Anhänger, genorben, und die Ravennaten hatten Ring und Stab bem

Konige überfenbet. Es geschah gerabe bamals, als bie Raiferin ju Morme bei ihrem Sohne verweilte, und welche Bandlungen auch in ihrem Gemuth vorgegangen fein mochten, Bibert wußte fie boch fur fich ju gewinnen. Sie verwandte fich fur ihren alten Gunftling, ber fo bas Erzbisthum von Ravenna erhielt. Mit großer Bracht hielt Wibert ben Gingug in feine Refibeng; mit nicht geringem Gelbitbewußtfein trat er sein Amt an, aber nicht von fern war er bamals gewillt in einen neuen Rampf mit Silbebrand ju treten, mit bem er fich vielmehr völlig wieder verftandigt hatte. Ale er fich jur Kastenzeit 1073 jur Beihe nach Rom begab, ertheilte fie ihm ber Bapft nur auf die ausbrudliche und bringende Bermenbung bes allgewaltigen Carbinal-Archibiakonen. Es war auch bamale, bag er bem romifchen Bapft und feinen von ben Carbis nalen erwählten nachfolgern einen Treueid leiftete, bindenber als je einer feiner Borganger. Auch feine Ansichten batten fich feit bem Tage von Bafel gewaltig geanbert.

Das war bas Enbe ber gehnjährigen Rirdenspaltung; fo bebroblich in ihren Unfängen, fo gewinnreich in ihrem Berlauf und Ausgang für bas reformirte Bapfithum. Die bischöfliche Dacht in ben lombarbifden Städten war erschüttert und ließ fich nie wieder in alter Beife berftellen; mit ihr mar bas Ansehen bes Ronigs gemindert. Die Burgerschaften gewannen allmählich bas Regiment und vergaßen nicht, baß ihnen Rom bie Sand geboten hatte, um fich von bem Joche ber Bifcofe und Capitane ju befreien. Die Feinbicaft von Jahrhunderten lag zwischen ben Lombarben und Rom: in ber firchlichen Bewegung biefer Zeit und ber Abneigung ber Italiener gegen bie beutsche Berrfcaft fant hilbebrand bie Mittel, um Rome Geboten auch am Bo wieber Geltung ju verschaffen.

# Die Markgräfinnen Adelheid und Mathilde.

Die großen Eremtionen, welche bie Ottonen und ihre Rachfolger ben lombarbifchen Bischöfen ertheilt hatten, waren ber Entwidelung ber fürftlichen Macht im nörblichen und mittleren Italien hinderlich gewefen. Befdloffene Reichsfürstenthumer, wie fie in ben Bergogthumern und Markgrafschaften Deutschlands vorhanden waren, fannte man in ber Lombarbei nicht mehr, fondern die Markgrafen, wie fich die bochfürft

lichen Berren meift nannten, vereinigten gerfprengte Refte alter Reichs= leben mit einer Menge von Rirchenleben und weitzerftreuten, allmählich gewonnenen Allobialgutern zu einem Territorialbesit, beffen Entstehung fich mehr aus ben Schicffalen ber einzelnen Familien, als aus ber Beichichte bes Reichs erflarte. Schwer genug fiel es oft ju unterscheiben, was von biefen Besitzungen urfprünglich Reichsleben gewesen war, zumal die Kaifer nicht felten ungewöhnliche Dienste burch bie Berwandlung ber Leben in Eigenthum belohnt hatten. Nicht zu verwundern war es beshalb, wenn man fich gewöhnte auch die Reichslehen als Familiengut ju betrachten und gleich biefem ju behandeln. Wir feben Die Fürstenthumer Theilungen unterworfen und den martgräflichen Titel auf alle Theilenden übergeben; wir finden die Markgrafschaften in ben Banden von Frauen, die fie nicht nur in Stellvertretung ihrer Manner ober unmundigen Rinder verwalteten, fondern in felbsteigener Bes walt, felbst wenn fie lehnsfähige Sohne befagen. Go verloren bie großen Reichslehen, die hier noch vorhanden waren, mehr und mehr ben Zusammenhang mit ber Krone; bas mehr als zwanzigjährige Interregnum, wie es fur Italien nach bem Tobe Beinrichs III. eintrat, fofte ihn fast völlig auf.

In den Gegenden um den oberen Po hatten sich zwei Geschlechter zu namhafter Macht erhoben. Das eine waren die Nachkommen Alesdrams, den einst Otto der Große begünstigt hatte. Die Besigungen des Hauses erstreckten sich von der Meeresküste dei Savona über die Seesalpen längst beider Seiten des Tanaro dis zum Po hin, waren aber früh unter zwei Linien getheilt. Die eine von ihnen, deren Gediet im Wesentlichen rechts vom Tanaro lag, nannten sich Markgrasen von Montserrat und Markgrasen von Busco; die andere beherrschte die Länder auf der linken Seite des genannten Flusses, die später die Mark von Saluzzo hießen. Diese Markgrasen sorgten unablässig für die Erweiterung ihres Gediets, griffen aber damals in die großen Beswegungen nicht tieser ein.

Um so bemerklicher machte sich bas andere hochfürstliche Geschlecht in jenen Gegenden durch eine Frau starken Geistes. Es war die Markgräfin Abelheid von Susa, die Schwiegermutter des Königs. Ihr Haus, bessen Hauptsty bereits Turin war, hatte erst nach König Arstuins Sturz größere Bedeutung erlangt. Ihr Bater Manfred beherrschte ein Gebiet, welches sich von der Höhe der Alpen bis zur Dora Baltea

und bem Bo erftredte; gegen Kaifer Konrad II. hatte er fich wie bie anderen Großen Italiens erhoben, aber befiegt ihm bann feine Treue erhalten. Manfred ftarb ohne Cohne im Jahre 1035, und feine Bittme Bertha, bem Geschlechte ber Efte entsproffen, folog ben engften Bund mit bem Raiserhause. Sie vermählte ihre Tochter Abelheid bem jungen Bergog Bermann von Schwaben, bem Stieffohn Raifer Ronrabs, bem bamit auch bie Mark Sufa gufiel. Geit ber Beminnung Burgunde hatte biefe Mark, bas Berbindungsglied zweier von unferen Kaifern beherrschten Reiche, einen außerorbentlichen Werth gewonnen, und Berthas Ergebenheit konnte Konrad nicht bod genug anschlagen. Es verdient erinnert zu werben, daß fie auch ihre andere Tochter an einen beutiden Kurften, Otto von Schweinfurt, vermählte und baß fie es mar, welche Konrad einft aus ber größten Gefahr befreite \*). Rur wenige Jabre nach ihrem Gemahl fcheint Bertha geftorben ju fein. Much Bergog Bermann ftarb jung (1038), und Abelheid übernahm nun felbft bie Regierung ber von ihrem Bater hinterlaffenen ganber. Gie vermählte fich bald barauf in zweiter Che mit einem Grafen Wilhelm, aber auch biefe Ghe war furz und blieb finderlos, wie bie erfte. Erft ihrem britten Gemahl gebar fie mehrere Gohne und Tochter; es mar Dto, ber Cohn humberts aus bem Gefchlecht ber Grafen von Ga: voyen, herr ber Graffchaften Maurienne und Tarantaife, einer ber machtigften herren im burgundischen Ronigreich. Für bie Beidichte bes Geschlechts wurde es von der größten Bedeutung, daß Abelbeib nach Obos Tobe (1060) auch bie Berrichaft in ben burgundischen Befibungen ihred Gemahle zu behaupten wußte und fo bie Lander auf beiben Seiten ber Alpen in eine dauernde Berbindung brachte.

Beit und breit fannte man die Marfgrafin von Suja als eine Frau von ebenfo großer Entschloffenheit als Klugheit. "Mannliche Rraft", fagt Betrus Damiani, "wohnt hier in ber Bruft bes Beibes", und er vergleicht fie, Die ohne mannliche Beihulfe Die gange Laft bes Regiments tragt, mit ber Deborah, welche als Richterin unter ben Sohnen Ifraele thronte. Richt unverdiente lobspruche fpenbet er ibr, obwohl bas Berrichen ibr nicht eine laft, fonbern Beburfniß mar; felbft ale ihre Gohne Beter und Amadeus heranwuchfen, überließ fie ihnen nicht bie Regierung, fonbern gebrauchte fie nur ale Behulfen.

<sup>\*)</sup> Bergl. Bb. II. G. 326 u. 327

In seltener Beise verstand diese Frau die Kunst des Herrichens; in ihrem Lande wohnte Ordnung, galt das Recht. Sie war habgierig und hart, beshald wohl nicht geliebt, aber geachtet und gefürchtet von Jedermann. Mit den Städtern stand sie niemals in gutem Vernehmen und ergriff mehr als einmal gegen sie die Bassen. Mit den Bürgern von Asti führte sie einen lang andauernden Krieg; im Jahre 1070 brachte sie die Stadt in ihre Gewalt und zerstörte sie. Kurz vorher (1069) hatte sie auch Lodi belagert und zum großen Theil in einen Schutthausen verwandelt: viele Tausende waren bei der Zerstörung der Stadt umgesommen, nicht einmal die Klöster und Kirchen hatte man geschont. So arg waren die Gräuel, daß der Papst, als Abelheid busssertig nach Rom kam, keine genügende Sühne zu sinden wußte. Die Rachbaren der Markgräsin führten, wie man sieht, gerade kein leichtes Dasein.

3hr ganges Leben wies Abelheit auf bie beutsche Seite bin. Sie hatte ibre Tochter Bertha bem König, ihre zweite Tochter Abelheit an Rudolf von Schwaben vermahlt, und die mannigfachften Beziehungen fnupften fie an die beutsche Serrichaft. Und boch murbe man irren, wenn man fie fur eine Biberfacherin ber Beftrebungen hielte, bie von Rom bamals ausgingen. Die firchliche Richtung ber Zeit hatte boch auch fie ergriffen. Gie machte fich viele Sorge um ihr Seelenheil, weil fie mit brei Mannern in ber Che gelebt; in guten Berfen fuchte fie ibre Gunden abzubugen und war überaus milbthatig gegen fromme Stiftungen. Bon Freiheit bes Klerus war in ihrem Lande freilich nicht bie Rebe, aber fie borte auf bie Ermahnungen bes Betrus Damiani, Simonic und Priefterebe abzuschaffen. Sie war ben Monden zugethan; Fructuaria und andere Klöfter befanden fich gut unter ihrem Schute. Die Bartei des Cadalus, obwohl biefe ihren Beiftand in Un= ipruch nahm, bat fie nicht unterftugt, und Silbebrand wußte recht wohl, warum er fie bie theuerste Tochter bes heiligen Petrus nannte. Co ftand fie in achtunggebietenber Stellung inmitten ber wiberftrebenben Richtungen ihrer Mitwelt, von allen berührt, von feiner fortgeriffen, zu aller Zeit nur durch das Intereffe ihres Landes und ihres Saufes bestimmt.

Gine ganz andere Hingabe fant bas Papftthum an zwei anderen Fürftinnen bes norditalienischen Landes, beren Macht fich weithin nicht allein über die Gegenden am Serchio und unteren Bo erftredte, son-

bern auch faft gang Mittelitalien umspannt hielt. Man weiß, wie Die Gewalt bes haufes Canofia lawinenartig angewachsen und in die hand Der lothringischen Beatrix und ihrer Tochter Mathilbe gekommen war; che Robert Guiscard feine Eroberungen vollendet hatte, ftand die Macht Diefes Saufes in Italien ohne Gleichen ba. Um Golf von Genua, in Tufcien, am unteren Bo - fast überall berührten fich bie Befigungen beffelben mit ben ganbern bes Befchlechte von Efte, bie bamals Ago II. vereinigt hatte. Auch er war ein reicher und mächtiger Fürft, aber feinen größeren Begenfat gab es, ale ben gwifchen ibm und ben Frauen von Canofia. Ihre Bruft war gang von ben großen Streit= fragen zwijden Staat und Rirche bewegt; bas Bohl und Bebe ber romifden Curie und bes beutschen Reichs murbe fo ju fagen an ihrem Sofe entidieden, mabrent Ugo meber ber Unabbangigfeit Italiens gebachte, noch ihn ber firchliche Fanatismus beunrubigte, ber bie Lom= barbei burchtobte. 3hn befummerte nur, wie er in ber Stille feinen Sohnen neue Fürftenthumer erwerben fonne. Es gelang ibm, wie wir wiffen, fur feinen alteften Cohn Belf nicht allein ben reichen Befit ter Belfen in Schwaben und Baiern, fondern auch bas Berzogthum Baiern zu gewinnen. Geinem zweiten Cohne Sugo hoffte er mit ber Graffchaft Maine eine abnliche Stellung in Frankreich ju fichern, um bann bie italienischen Befigungen ungetheilt bem britten Sohn ju hinterlaffen; aber in Franfreich bereitete ihm Wilhelm von ber Normandie einen Widerftand, bem er nicht gewachsen war. Unabläffig beschäftigten ibn bie Corgen um feine Nachkommenschaft, mabrent feine machtigeren Nachbarinnen fich gefliffentlich bem Chebett und bem Familienleben entzogen und ihr großes Erbe bereinft bem Stubl Betri gu binterlaffen gebachten.

Beatrir war eine beutsche Fürstin von Geburt, bem faiserlichen Hause nabe verwandt und als Pflegeschwester Heinrichs III. erzogen; sie hatte sich in zweiter She einem deutschen Herzog vermählt, und ein großer Theil ihrer Güter lag auf deutschem Boden. Die mannigsachsten Bande ketteten sie an ihre Heimath und das Raiserhaus, aber viel stärfer war dennoch der Bann, den Hildebrand und seine Geistesges nossen über sie übten. Jeden Schritt, den seit der Zeit Stephans IX., ihres Schwagers, das reformirte Papstthum gethan, hatte sie begleitet, und mit jedem dieser Schritte hatten ihr Interesse und das der römisschen Eurie sich enger verstochten. Nicolaus II. und Alerander II.

hatten ale Bifchofe von Florenz und Lucca ihr nabe gestanden, ebe fie den papftlichen Stuhl bestiegen, und blieben immer mit ihr in ben unmittelbarften Begiehungen; Beibe haben auch ale Bapfte in ihren tufci= ichen Bisthumern fast mehr refibirt, als in Rom, und Silbebrand herrichte am Sofe ber Beatrix fo gut, wie in ber romifchen Curie. Mochte Bersog Bottfriebe Stellung ju bem Papftthum oft eine unflare fein, Bea= trir hielt unverwandt zu ber Sache, Die fie einmal mit ganger Seele ergriffen hatte. Gie war nicht ohne Berrichsucht, boch auch nicht ohne Berrichergaben. Dft faß fie felbft ju Bericht, balb mit ihrem Bemahl, bald ihn vertretend. Ihre Gerechtigfeiteliebe und ihre Umficht werben gerühmt; Siderheit und Ordnung berrichten in ihren ganbern. Alles, was fie aber an Macht befaß, ftand in Silbebrands Dienft. Wohl Niemand bat Cabalus mehr hinderniffe bereitet, als fie; Erlembalb und bie Batarener hat fie niemals verlaffen; Die fimonistischen und beweibten Briefter verfolgte fie, fo weit ihr Urm reichte. Mit ben ftrengen Monden von Ballombrofa mar fie vertraut; fie maren es, bie ben gutmuthigen Bijchof von Florenz im Jahre 1067 ber Simonie anklagten, und einer von ihnen, Betrus mit Ramen, ging burch flammenbe Solgftofe, um bie Schuld bes Bifchofe ju erharten. Unter Beatrir Augen geschah es, baf ber Bifchof ju Rom mit bem Banne belegt und feinem Umte gu entjagen genöthigt murbe; jener munberthätige Monch murbe bagegen fpater Carbinalbifchof von Oftia. Beatrir mar ftolg auf ihre Uhnen, beren Reihe fie bis auf Rarl ben Großen gurudführte, boch prebigte Betrus Damiani ihr nicht umfonft ben Breis ber Demuth. Die Sinne verführten fie nicht; felbft Betrus war über ihr Gelubbe erftaunt, in ber zweiten Che wie eine Ronne zu leben und bem Segen weiterer Rachfommenschaft freiwillig ju entjagen. Mit ihrem Reichthum zeigte fie fich freigebig gegen bie Rirchen; fie gab in bem Ginne bes Betrus, ber ihr fagte: "Gieb die Erbe und nimm ben Simmel!"

Seit Gottfrieds Tobe theilte Beatrix die Herrschaft mit ihrer Tochter Mathilbe, die nun in den Jahren der Blüthe stand. Was der Haß ihrer Feinde auch ersonnen und die Leichtgläubigseit oder die Frisvolität Späterer nachgesprochen hat, das Herz dieses jungen Weibes war nicht von Wollust entzündet und scheint selbst für alle Freuden irdischer Liebe unempfänglich gewesen zu sein. Ihre erste Ehe mit dem mißgestalteten Gottsried war vielleicht ebenso eine Scheinehe, wie eine

zweite Beirath, welche fie in fpateren Jahren mit einem viel jungeren Mann fchloß. Sie, gleichwie einft ihre Mutter, bedurfte eines Mannes, ber ihre ftaten Angriffen ausgesetten Befigungen bieffeit und jenfeit ber Alpen ju fcugen wußte: bas verlangte fie von ihrem Gemahl und faum mehr. Und boch befeelte ber glubenbfte Enthufiasmus, ber je einen weiblichen Bufen fowellen machte, biefe junge Furftin -aber biefer Enthusiasmus manbte fich gang Silbebrands Ibealen gu. Seine Bebanten waren bie ihren, fein Wille ber ihre; vielleicht Riemand faßte ben weiten Umfang feiner Blane, Die gange Confequeng feince Sufteme beffer, ale fie, und gegen Riemand fcuttete er beehalb auch freier fein Berg aus. Wenn fein Werf mit ihm nicht unterging, fo bankt bie romische Kirche es vor Allem Mathilben, und Urban VIII. hat mit gutem Recht ihr in St. Beter gu Rom ein Denkmal unter ben Grabern ber Bapfte errichtet und fie auf bemfelben "die Borfechterin bes apostolischen Stuhle" genannt.

Wie Abelheib von Sufa war Mathilbe ein Beib burdaus mannlichen Sinne; auch fie wird von ben Zeitgenoffen ber Deborah verglichen. Gie erschien wohl freundlich und milbe, ihre Buge ahnelten ben garten Bugen ber Mutter, boch bie braune Befichtefarbe und bie hohe Statur erinnerten an ihren Bater, einen harten und gewaltthätis gen Berrn. Gie führte felbft ihre Mannen, ichwang felbft bas Schwert; querft als ein zwanzigjähriges Madden im Jahre 1067, als Richard von Capua Rom angriff. Ihr Auftreten mar imponirend und Achtung erzwingend; fie führte ben Titel einer Bergogin und Markgrafin und liebte allen Glang bes Fürftenthums um fich ju verbreiten. Das Bolf nannte fie bie "große Grafin", aber fie felbft pflegte fich ju unterzeichnen: "Mathilbe, burd Gottes Gnaben, wenn fie etwas ift." Und Alles, mas fie mar, ftellte fie in den Dienft ber Rirde und bes apoftolischen Stuhle. Sie war aufgewachsen mit den unaufhaltsamen Fortschritten ber firchlichen 3been, mit bem Wachsthum bes Bapft thums. Mit ber Theologie und ben firchlichen Streitfragen war fie wohlvertraut und folgte überall ber ftrengften Richtung bis zu ihrer letten Confequenz. Der Glaube an Bunder beherrichte fie gang; fie war gludlich, wenn fie fich von ihnen umgeben mahnte. Religiöfe Erregungen, afcetifche Uebungen waren ihrem Bergen Bedürfnig. Bilbebrand schrieb ihr wenig spater einmal, er wurde ihr rathen eine Einfiebelei aufzusuchen, wenn fie nicht fur ben Dienft ber Rirche

unentbehrlich wäre; täglich rieth er ihr bas Abendmahl zu nehmen und zu der heiligen Jungfrau zu stehen. Aber sie war doch ganz etwas anders als eine theologistrende Betschwester. Nicht nur die firchlichen, sondern auch die politischen Tendenzen Hildebrands hatte sie in sich ausgenommen, und gerade für diese hat sie am meisten gelebt und gewirft. Trop ihrer deutschen Mutter und ihrer Berwandtschaft mit dem Kaiserhause sühlte sie als Italienerin; bald lösten sich die letzen Bande, welche sie an den Sohn Heinrichs III. sesselten, und länger als ein Menschenalter hat sie dann jedem Angriff auf Hilbebrands Werf die Spize geboten. Rückschofer, als ihr Bater und Stiefsvater, ist sie, ein Weib, gegen das Kaiserthum in die Schranken gestreten, um die Weltmacht des Nachsolgers Petri zu gründen.

## Die Triumphe Roberi Guiscards und die Eroberung Siciliens.

Geistige Banbe waren es, welche Erlembald und Mathilbe an Rom snüpften; die normannischen Fürsten Unteritaliens sahen sich auch durch ein äußeres Band der Abhängigkeit an den Statthalter Betri gebunden. Richard von Capua und Robert Guiscard waren in gleischer Beise des Papstes Vasallen, und doch ist ihr Verhältniß zu Rom vielsach der Eurie schwerste Sorge gewesen.

Man könnte nicht sagen, daß sie sich durchweg als ungehorsame Söhne der Kirche gezeigt hätten; vielmehr legten sie ihre Devotion oft recht gestissentlich an den Tag. Nirgends fanden die Berordnungen Roms gegen Priesterehe und Simonie leichteren Eingang als in ihren Gebieten; ihre Bischöfe schickten sie gern zu den Synoden nach Rom; glanzvoll empfingen sie den Papst, wenn er nach dem Süden kam; die Kirchen und Klöster hatten bei ihnen die größten Ehren, und reichlich machten sie gut, was sie in früheren Zeiten gesehlt. Wie dankbar empfing man Robert von Capua, wenn er die Höhe von Monte Cassino bestieg; teinen vertrauteren Freund hatte er, als Abt Destderius, den Gesinnungsgenossen Hilbebrands und des Papstes. Und Robert Guiscard begann nicht allein die schlimmen Streiche seiner Jugend zu bereuen, sondern auch Gewissensbisse über seine Ehe mit einer Vers

wandten zu empfinden; er entließ Alberaba\*) und freite um eine Schwefter Gifulfs von Salerno.

Aber biefe normannischen Fürsten maren boch noch weit habaieris ger als bepot. Auch mar die Ausbreitung ihrer Eroberungen fast eine Rothwendigkeit fur fie, um jene Ritter ju beschäftigen und ju belohnen, bie icon mit eifersuchtigen Augen auf bie ihnen über ben Ropf gewachsene Macht bes Fürften von Capua und bes Bergogs von Upulien faben. Beder bie Befitungen ber romifchen Rirche, noch bie Länder ber Fürften von Salerno und Benevent, Die immer aufe Reue ben Sout bes romifden Bifchofe anrufen mußten, wurden ba angftlich geschont. Buche bie normannische Macht noch höher, so fürchete Silbebrand mit Recht, bag ihr Rom nicht langer werbe gebieten konnen, und nahm fich beshalb ber langobarbifchen Fürstenthumer mit aller Entschiebenheit an; ja er scheute fich nicht felbft auffaffige Bafallen Richards von Capua in Die Dienste ber romifchen Curie au gieben. Bifulf von Salerno war ein Furft von fchlimmer Gemutheart, von einer Treulofigfeit ohne Bleichen, welche fich faum burch feine verzweifelte Lage entschuldigen ließ: bennoch trat Silbebrand mit ihm in ein fo vertrautes Berhältniß, bag baburch feine Freundschaft mit Abt Defiberius und ben Monden von Monte Caffino gefährbet wurde.

Ueberall sah sich Richard bald von dem Widerstande der römischen Eurie umgeben; sogar sein rebellischer Schwiegersohn, Wilhelm Monstarola, wurde Basall des Papstes. Die Pläne auf Salerno muste Rischard so aufgeben; in Capua selbst wurde er von einem Aufstande seiner Mannen bedroht. Wir haben gesehen, wie er endlich die ihn hemmenden Schranken durchbrechen wollte und im Jahre 1067 Rom mit Wassengewalt angriff. Damals bequemte sich der Papst zu einem gützlichen Absommen, aber bald brach der Unstriede aus Neue aus. Abermals erhob sich Wilhelm Monstarola und nahm Aquino und andere Burgen vom Papste zu Lehen; ein neuer Ausstand der Basallen bestrohte Richard von allen Seiten, und er stand in solcher Bedrängnis, daß er Robert Guiscard mit schwerem Herzen endlich um Beistand erstuchte; Robert versprach Hülfe, weil er das fremde Beispiel auch für

<sup>\*)</sup> Alberada hat Robert lange überlebt, fie war in zweiter Che mit einem normannischen Großen, Roger mit Namen, vermählt, und wird als herrin von Colobraso und Policoro noch in einer Urkunde vom Jahre 1122 erwähnt. Mehrere Klöfter Unteritaliens preisen sie als ihre Bohlthäterin.

seine Basallen zu fürchten hatte. Zu Richards Glück starb im entscheisbenden Augenblick Wilhelm zu Rom am Fieber (1071), und der Aufstand verlor sein Haupt. Aber doch hatte Richard noch manchen Strauß zu bestehen, ehe er des nördlichen Campaniens wieder Herr wurde; selbst mit seinem Sohn Jordan und seinem Bruder Rainulf gerieth er deshalb in Zerwürfniß. Wie viel Mühe kostete es ihm, ehe er sich des kleinen Aquino bemächtigen konnte, welches er dann seinem Sohne überließ. Er sah endlich ein, daß er sich um jeden Preis die Geneigtsheit Roms gewinnen müsse; im Jahre 1072 stand er wieder mit der Curie in gutem Bernehmen, doch hatte er nur durch das Aufgeben seiner Absichten gegen die römischen Bestsungen die Gunst des Nachsfolgers Petri wieder erlangen können.

Ein freieres Feld friegerischer Thatigfeit fah Robert Guiscart vor fich; überdies war er nicht ber Mann, seinen Kampfesmuth von priefterlichen Sanden zugeln zu laffen. Salerno behielt er im Muge unb faßte burch bie ertrogte Che mit Sigelgaita, Bifulfe Schwefter, feften Buß in bem Fürftenthum. Diefes mochte noch auf einige Zeit befteben, aber fiel es, follte es nur in feine Sante fallen. Und Galerno mar nicht ber einzige Bortheil, ben ibm Diefe Ghe verhieß; ber hobere Bewinn war die Fürftin felbft, ein helbenmuthiges Beib, in ber noch einmal ber Langobarbenname vor feinem Erlofden im Guben gu Ehren fam. Selten find Batten fo einer bes anberen murbig gemejen, wie Robert und Sigelgaita, "Drei Tugenben" - fagt Amatus von Monte Caffino - "pries man an ihm und brei an feiner Gemablin. Unter ben Reichen war er ber reichste, unter ben Frommen ber frommfte, unter ben Rittern ber ritterlichste, und feine Dame war vornehm von Beblut, fcon von Bestalt, und verftanbigen Ginnes." An Roberts bewunderten Thaten hat Sigelgaita feinen geringen Antheil.

Mit Calabrien, Apulien und Sicilien war Robert vom Papfte belehnt worden, und damit war er zum Kampf gegen Griechen und Sarazenen aufgerufen. Nie hatte man ihn vergeblich zu den Waffen gefordert, und am liebsten ergriff er sie jetzt, wo es den Kampf gegen die Ungläubigen galt. Zur Seite stand ihm sein junger Bruder Rozger, bessen Berwegenheit eher eines Zügels als des Sporns bedurfte. Kaum war mit der Eroberung von Reggio und Squillace die Unterwerfung Calabriens vollendet, kaum war in Apulien das seste Troja in seine Hände gefallen (1060), so ging er damit um, seine Wassen über die

Meerenge zu tragen, und bas Glud fam ihm zu Hulfe. Ein verjagter Emir Siciliens wandte fich schupflehend an ihn und erbot fich ihm bie Bahn bes Sieges zu öffnen.

Rurge Zeit nach jenem vereinten Angriff bes Morgen- und Abendlandes auf bie grabifche Macht, ber zuerft bie Normannen nach Sicilien geführt hatte\*), war Abballah, ber Cohn bes Zeiriben Moegesibn= Babis, aus ber Infel gefloben und hatte fie in ber außerften Berwirrung gurudgelaffen (1040). Man mablte einen Bruder bes ermorbeten Athal jum Emir; er bieß Safan und führte ben ftolgen Beinamen Simfamsed Dawla, b. b. Schwert bes Reichs. Aber feine Thaten entsprachen bem Ramen nicht; weber bie außeren Reinbe wußte er abzuwehren, noch ben Aufruhr im Innern zu bandigen. Ueberall ftand bas Bolf auf; Bolfsführer erhoben fich in ben einzelnen Stabten als Tyrannen. Reiner unter ihnen gewann eine größere Bebeutung ale ber Raib Alisibn-Ri'ma, mit Beinamen 3bn-Sammafci, b. h. Sohn bes Demagogen; er beherrichte von Caftro Giovanni in ber Mitte ber Infel aus ein weites Bebiet, ju bem auch Girgenti und Caftronovo gehörten; fein Schwager mar ber Raid von Catania Ibn-Meflati. Der Sammelplat ber grabifden Ariftofratie wurde bagegen Balermo; hier erhob fich aus ihr Mohammed-ibn-Ibrahim-ibn-Thimna ale Begner jener Tyrannen und verjagte Ibn-Meftati, beffen Stadt und Beib er fich aneignete. Bielleicht entstammte er ber Dynastie ber Relbiten, bie feit geraumer Zeit über Sicilien geherricht hatte; jebenfalls trat er auf, ale gebühre ihm ale Emir bie Berrichaft über bie gange Infel. Bald gerieth er beshalb mit Ibn-Sammafci in Streit, ju bem nach ben Berichten ber Araber bie folimme Behandlung ber Schwefter bes herrn von Caftro Giovanni die nächfte Beranlaffung bot. Im Rampf gegen ihn jog Ibn-Thimna ben Kurgeren; Alles verließ ihn, und er fah fein anderes Mittel ber Rettung, als fich ben Normannen in bie Arme zu werfen. "Und ale bies geschah", fagt Amatus, "glaubte Robert barin Gottes Willen ju erfennen und ruftete fich Sicilien ju nehmen."

Es war in ber Fastenzeit 1061, daß Robert Schiffe und ein fleines heer zusammenbrachte, mit bem Goffred Ribell, einer feiner friegserfahrensten Ritter, ber junge Roger und Ihn-Thimna sofort über bie

<sup>\*) 18</sup>b. 11. 3. 886.

Meerenge septen; Goffreb hatte er zu seinem Stellvertreter bei bem Heere, welches er selbst nicht begleiten konnte, ernannt, wohl um den Ungestüm Rogers zu zähmen. Der Angriff war auf Messina gerichtet. Bei Nacht griffen die normannischen Ritter die Stadt an, offenbar in der Absicht, sie zu überrumpeln; die Araber traten ihnen jedoch vor den Thoren entgegen, und trop eines tapferen Kampfes mußten die Normannen nach wenigen Tagen den Rückweg suchen. Die Beute, welche sie heimbrachten, bestimmten sie, um die Kirche des heiligen Andronicus dei Reggio berzustellen. Messina aber suchte nun seinen Hafen durch eine Flotte zu schüßen und wandte sich um Beistand an Palermo, wo es Schiffe, Geld und Krieger erhielt.

Inzwischen schidte fich auch Robert felbft an, nachbem er glüdlich in Apulien gefochten, feine Waffen nach Sicilien zu tragen. "Ich will Die Chriften befreien," fagte er zu ben Rormannen, "bie unter bem Зоф ber Saragenen feufgen; mich verlangt ihrer Rnechtschaft ein Enbe ju machen und bie Gott angethane Kranfung ju rachen." Und fuhnen Muthe antworteten bie Normannen, fie feien bereit ben Rampf gu unternehmen, und verfprachen ihm mit Gottes Gulfe bie Saragenen ju unterjochen. Das Heer und bie Schiffe ber Normannen versammelten fich in Calabrien bei einem Orte S. Maria am Pharus. Die größte Schwierigfeit mar, bie Ueberfahrt ju bewirken, ohne von ber palermis tanischen Flotte behindert zu werden. Robert ließ zwei leichte Fahrzeuge ausruften; bas eine beftieg er, bas andere Roger, um ben Stanb ber Flotte zu erspähen. Die Schiffe wurden von ben Palermitanern bemerft und verfolgt; gludlich aber fehrten bie Fürften beim und hatten ihren 3med erreicht. Mit Freude wurden fie von ben Rittern begrüßt, bie fich nun nicht mehr vom Uebergange gurudhalten laffen wollten und beren Ungeftum Robert nur mit Muhe gugelte. 3weihundertundfiebzig erlefene Ritter übergab ber herzog alsbalb feinem Bruder Ros ger, um fie auf breigehn Schiffen bei Racht über bie Meerenge gu schaffen. Sie landeten unbemerkt an einem Ort, Calcare mit Namen, etwas sublich von Meffina, und schidten sogleich die Schiffe gurud. Als es Tag geworden war, ftiegen fie bann zu Roß und ritten gen Meffina. Das Glück wollte ihnen wohl. Sie trasen auf eine Karavane von Pferben und Maulthieren, mit welcher ber Kaib von Messina bebeus tende Gelbsummen zur Vertheibigung ber Stadt von Palermo brachte; mit leichter Dube bewältigten fie ben Bug und machten bie reichfte

Beute. Und taum manbten fie ihre Blide nach bem Deere, fo faben fie ihre Schiffe abermale auf hoher See und fich ber Rufte mit Berftarfung naben; Robert hatte fie wiederum ausgefandt und mit ihnen hundert= unbfiebaig Ritter. In ber freudigften Stimmung griffen fie fo Meffina an und fanben bier Alles in Bermirrung. Man wußte bas Miggeschick bes Raib, man fah bie normannischen Schiffe auf ber See, man war auf feinen Angriff von ber Lanbseite gefaßt: im panischen Schreden verliegen bie Manner ihre Beiber und Rinder und gaben bie Beimath preis. Die Ginen flohen auf bie Schiffe, bie Unberen langs ber Rufte. Dhne Rampf betraten bie Rormannen Meffina und theilten unter fich bie Beiber und Rinber, bie Dienerschaft und alle Sabe ber Flüchtigen. Nach ber erften Siegesfreude fanbten fie fogleich Boten an Robert und luben ihn ein, von ber Stadt, welche fie ihm gewonnen, Befte ju ergreifen. "Ale Robert bies hörte, banfte er bem allmächtigen Bott, von bem aller Sieg und alle Siegesfreude fommt, und obwohl fein Berg voll Jubel und Luft mar, gedachte er boch ber Boblthat von oben und rechnete nicht feinem Berbienft, fonbern Bott ben Triumph Er befahl allen Normannen Bott bie Ehre ju geben, ber fo menige Ritter, ale fie ausgefandt, fo Großes habe vollführen laffen und ihnen eine Stadt in bie Banbe gegeben habe, von ber aus alle Ungläubigen verjagt werben fonnten." Go ergahlt Amatus, ber erfte Befdichtofdreiber ber Rormannen in Italien, ben Bergang ber Sache.

Nach der Eroberung Messtnas verließ die Flotte der Balermitaner sosort den Hasen der Stadt. Ungehindert konnte Robert mit dem ganzen Heer in Messina landen; er nahm die Stadt in Besit, besessigte sie und versah sie mit einer Besatung. Nur tausend Ritter und taussend Mann Fußvolk hatte er bei sich, aber nach der Ersahrung, die er gemacht, hielt er dies Heer für groß genug, um mit Ihn-Hawwasci den Kamps zu wagen. Er drang, von Ihn-Thimna geführt, in das Innere der Insel ein. Als man am Aetna lagerte, kamen die Christen der Umgegend in Masse herbei und bezeugten dem Herzog ihre Freude über seinen Sieg, indem sie ihm zugleich Geschense und Lebensmittel darbrachten. Einige Orte, wie Centordi, hatten die Araber so stark besessigt, daß Richard sich auf eine Belagerung nicht einlassen konnte; andere, wie Paterno, sand man ganz verlassen, die Einwohner waren verschwunden "wie das Wachs am Feuer." Endlich gelangte man vor Castro Giovanni, wo Ihn-Hawwasci sich den Normannen entgegen-

stellte. Hier kam es zu bem ersten offenen Kampf, in bem jeboch bie Araber nicht lange Stand hielten. Fast ohne Berlust wurde ein vollsständiger Sieg gewonnen, und Ibn-Hawwasci zog sich in die Feste zus rück. Zwei Monate lag bann Robert vor Castro Giovanni, aber die seste Burg auf steiler Höhe zu bezwingen gelang ihm nicht. Er zog ab und nahm den Ruckweg nach Messingen.

Mle Robert gurudfehrte, tamen von allen Geiten bie Raibe gu ibm. Dit gefreugten Armen und gefenttem Saupt nabten fie fich ibm, brachten ihm Gefdente und ichloffen Frieben, indem fie fich und ihre Stabte ibm unterwarfen. Auch ber Emir von Balermo fandte Boten und ichidte Robert Mantel mit fpanifcher Stiderei, foftbares Linnen, golbenes und filbernes Tafelgerath, mit foniglicher Bracht aufgegaumte Maulthiere und mit Golb verzierte Cattel als Befdent, jugleich einen Sadel mit 80,000 Taris\*). Der Bergog nahm bie Befchenke an unb fanbte einen Diakonus, Beter mit Ramen, ber ber grabifden Sprache fundig war, nach Palermo, um bem Emir ju banken. Er gebot ibm feine Renntniß bes Arabifden forgfaltig zu verhehlen, zugleich aber nach Allem ju borden, was in Balermo vorginge. Beter fant bort bie befte Aufnahme, und noch beffere beim Bergog, ale er gurudfehrte und ibm melbete, wie bie Stadt vollig entfraftet fei und bie Burgericaft ihm ein Leib ohne Saupt icheine. Aber bie Ginnahme ber Stadt ohne Flotte ichien Robert bennoch unmöglich; er verschob fie auf spätere Beit und begab fich nach bem Bal Demone, bem norblichen Theile ber Infel. Die Chriften bier famen ihm freudig entgegen und brachten ihm willig Tribut bar. Bu ihrem Schut baute er ein Caftell und befeste es mit normannifden Rittern; er hieß es San Marco gur Erinnerung an jene nach bem beiligen Marcus genannte Burg, von welder aus er Calabrien unterworfen hatte. Als bies geschehen, manbte er abermals nach Meffina um, nun ber Rudfehr gebenkenb; ben wadern Goffred Ribell fandte er an Sigelgaita mit ben frohlichen Sieges: botschaften voraus. Bald begegnete er ihr felbft in Calabrien, von Roger begleitet. Ibn-Thimna hatten fie in Catania, normannische Befatungen in Meffina und G. Marco gurudgelaffen.

Die Unfange ber normannischen Herrschaft auf Sicilien waren mit befonderem Glud gewonnen, aber im weiteren Fortgang ftieß bie Er-

<sup>&</sup>quot;) Gine fleine Golbmunge, etwa vier Mart beutider Reichswährung an Berth.

oberung auf große Schwierigkeiten. Robert mußte in Apulien mit ben Griechen fampfen, bie feine Abmefenheit benutt und ihm manche Stabte wieber entriffen hatten. Roger feste gwar ben Krieg in Sicilien fort, aber bas Unglud wollte, bag er eben bamale mit feinem Bruber in folimme Berwürfniffe gerieth. Mitten in feinen Siegen war ibm in wundersamer Beife ber Stern ber Liebe aufgegangen. Jubith von Grentemednil, eine junge normannifche Dame, bie er icon in ber Beimath gefannt und ihr fein Berg gefchenft hatte, fam mit ben Ihrigen nach Calabrien, ba ihr Bruber Robert, ein geiftlicher Berr, vor bem Born Bergog Wilhelms aus ber Normandie fluchten mußte. Raum vernahm Roger von Jubithe Unfunft, fo eilte er nach Calabrien gurud, warb um ihre Sand und feierte mit ihr auf feiner Burg Melito bie Sochzeit. Biel lag ihm baran, bas icone junge Beib mit fürftlichem Saushalt zu umgeben und in glangenber Beife auszustatten; beshalb verlangte er von feinem Bruber jest ein eigenes Fürstenthum in Calabrien, wie es ihm früher verfprochen war. Robert war freigebig mit Gelb, aber fparfam mit Land und Leuten. Roger mußte endlich bie Baffen ergreifen, um ihn gur Erfullung feines Berfprechens ju gwingen; fo gewann er bie Salfte bes calabrifden Landes. Inbeffen war in Sicilien Ibn-Thimna bei einem leberfall erichlagen worben; bie Rormannen hatten in ihm nicht allein ihren treueften Unhanger unter ben Eingeborenen verloren, fondern fein Tob hatte auch ben Abfall von Catania und anderen Orten nach fich gezogen. Wenn fich auch Meffina und Traina, eine faft gang von Chriften bewohnte Stabt, welche Roger auf einem neuen Buge genommen und befestigt hatte, noch immer hielten, fo war boch ernftlich in Frage geftellt, ob fich bie Normannen auf ber Infel wurden behaupten konnen. 2118 Roger 1062 mit feiner jungen Gemablin nach Sicilien gurudfehrte, geriethen Beibe in Traina burch eine Emporung ber Einwohnerschaft fogar perfonlich in bie größte Bedrangniß. Aber Gefahren ichienen Rogers Muth nur ju ftablen. Bie lange und wie oft auch bas Kriegsglud schwankte, endlich brachte er boch Ibn-Hammafci bei Cerami eine empfinbliche Niederlage bei (1063). Als bie Normannen bier fampften, fühlten fie gang, wie viel auf bem Spiel ftand und baf fie bie Sache ber gangen Chriftenheit mit ihren Schwertern führten. Mit religiöfer Begeisterung stürzten fie fich auf Die Sarazenen. Es war wohl bas erfte Dal, bag ein Chriftenheer ben beiligen Georg ale Mitftreiter

und Mitsteger seierte; in der Gestalt eines Ritters mit hellglanzenden Wassen glaubte man den Heiligen mitten im Schlachtgewühl gesehen zu haben. Den Sieg meldete Roger sosort nach Rom, indem er zusgleich dem Papst als Ehrengeschenk aus der Beute vier Kameele überssandte. Der Papst erwiederte diese Huldigung durch seinen apostolisschen Segen und die Berleihung einer geweihten Fahne an Roger, um unter dem Zeichen des heiligen Petrus den Kamps gegen die Ungläusbigen fortzusesen.

Die Borgange auf Sicilien befchaftigten bereite, wie man fiebt, Die romifche Gurie - und wie mare es anders moglich gemefen? Aber auch an anderen Orten Italiens nahm man an ihnen Antheil. Es war in Jahre 1063, bag bie Pifaner ihre Flotte ausrufteten, um Palermo ju erobern. Die Stadt mar ihnen fur ihren Sanbel uberaus wichtig; fie hatten lange mit ihr in Berbinbung geftanben und wollten fich jest nicht aus ihr verbrangen laffen, fonbern fich entweber mit ober ohne bie Normannen bort festsegen. Das Unternehmen miß= lang; mohl hauptfächlich beshalb, weil Roger ben Raufleuten von Bifa bie Eroberung miggonnte. Aber bie Safenketten, bie fie gefprengt batten, und unermefliche Beute brachten bie Pifaner von Balermo beim. Bon ber Beute begannen fie ben Bau ihres Doms, an bem ne bann ein halbes Jahrhundert arbeiteten, eine ber ftattlichften und glangenbften Gebaube Staliens ju jener Zeit und noch jest von ben Bisanern als ein Denfmal ihres alten Ruhms in hohen Ehren gehalten; auch die Safenketten von Balermo haben fie immer gu ihren toftbarften Tropaen gezählt.

Doch nicht Italien allein sah nach Sicilien hinüber, auch die Zeistehen in Afrika wurden inne, daß es sich dort um eine große Entscheisdung für den Islam handele. Moezz war im Jahre 1062 gestorben und ihm sein Sohn Tamim gesolgt: dieser rüstete ein großes Heer und sandte es im Jahre 1063 nach Sicilien. Seine Sohne Ajub und Ali führten das Heer; der Erstere wandte sich nach Palermo, während der Andere Girgenti besetzt. Giner solchen Berstärkung der arabischen Streitkräfte fühlte sich Roger nicht gewachsen und verlangte Unterstützung von Robert. Mit großer Macht kam der Herzog darauf zum zweiten Male nach der Insel hinüber (1065) und ging nun unmittels dar auf Palermo los. Auf dem Monte Pellegrino, damals der Tasrantelberg genannt, schlug er ein Lager auf, und lag brei Monate vor

ber Stadt. Aber er fand, daß ohne eine tüchtige Flotte Palermo nicht zu bezwingen sei, zog ab und wandte sich gegen Girgenti. Doch auch hier war ein schneller Erfolg nicht zu erzielen. Robert verstrich die Zeit auf Sicilien in unsicheren Unternehmungen, während die Griechen seine Abwesenheit benützten, um in Apulien den verlorenen Boden wiederzugewinnen, und in der That manche der wichtigsten Städte, die er bereits gewonnen hatte, an sich rissen. So war Otranto ihnen aus Neue zugefallen, und Bari, dessen Einwohner früher schon mit den Normannen ein Abkommen getrossen hatten, war ganz wieder auf die grieschische Seite getreten. Der Besit dieser Seestädte war aber sur Nobert um so wichtiger, als ohne dieselben und ihre Schisse weber Sicilien ganz gewonnen noch auch der bereits besetzt Theil der Insel dauernd behauptet werden konnte. Deshalb verließ er Sicilien wieder, und Roger blieb die Ausgabe, die von den Normannen eingenommenen Burgen vorläusig zu vertheidigen.

Kein geringes Glück für ben Grafen war es, daß die afrikanischen Araber bei ihren sicilischen Glaubensgenossen nicht die beste Aufnahme fanden. Ihn-Hawwasci gerieth bald mit den Söhnen Tamins in Zerwürsnisse und griff endlich sogar gegen sie zu den Wassen. Es kam zu einem Kampse, in dem Ihn-Hawwasci, offendar der mächtigste und gefährlichste Gegner der Normannnen, den Tod sand. Aber weder Palermo noch Girgenti wollte die Herrschaft der Zeiriden serner anerkennen, und die Söhne Tamins kamen selbst in nicht geringe Noth. Noger wurde beshald allgemach wieder unternehmender; seine Streiszüge gingen weit durch die Insel, und im Jahre 1068 brachte er sogar den Arabern bei Missilmeri, unweit Palermo, eine sehr erhebliche Niederlage bei. Das afrikanische Heer räumte wenig später Sicilien, und mit ihm verließen bereits eine große Zahl der einheimischen Muselmänner die Insel, da sie den Untergang des Islams in derselben vor Augen sahen und unter christlichem Regiment nicht leben wollten.

Indessen hatte Robert die Griechen in Apulien überall zurückgestrieben. Im Jahre 1068 nahm er Otranto, und noch in demselben Jahre begann die Einschließung Baris, des letten Bollwerks der grieschischen Macht in Italien. Die größten Schwierigkeiten bot ihm die Belagerung dar, da es Robert an einer ausreichenden Flotte sehlte, während die Belagerten Unterstützungen von Byzanz erhielten und selbst normanntsche Ueberläuser für sie thätig waren. Nobert mußte alle seine

Streitfrafte ausbieten und auch Roger aus Sicilien zu seiner Unterstützung herbeirufen. Endlich im britten Jahre ber Belagerung am Sonnabend vor dem Palmsonntag (16. April 1071) siel Bari. Die Eroberung dieser Stadt schloß nicht nur die völlige Unterwerfung Apusliens in sich, sondern bahnte auch den Weg zur Ginnahme Palermos. Ein Ziel war erreicht, dem die Normannen seit langen Jahren nachsgestrebt hatten; ein anderes, nicht minder ersehntes schien jest ebenfalls erreichbar.

Schon im August 1071 gingen bie Bruber mit fehr ftaatlichen Streitfraften nach Meffina hinüber. Diesmal begleitete fie auch eine ansehnliche Flotte, meift aus Schiffen von Bari beftebend. Buerft murbe Catania von Roger belagert und ergab fich bereits nach vier Tagen; bann brach man fogleich gegen Palermo auf. Roberts Flotte fperrte ben Safen; zugleich erfolgte bie Umfchliegung ber Stabt. Auf ber Stranbfeite folug Robert felbft fein Lager auf, nach ber Lanbfeite bin Graf Roger. Die Stadt, war mit großer Beitlaufigfeit gebaut. Den alten Theil ber Stadt hatten bie Araber mit einer neuen Stadt rings umgeben, welche burch Mauern ebenfo gegen bie Altstadt, wie nach außen bin abgegrenzt war und viele prachtvolle Barten einschloß. Bor ben Thoren lagen anmuthige Landhäufer, mit allem Luxus bes orien: talifchen Lebens ausgestattet; biefe maren fogleich in bie Banbe ber Normannen gefallen, Die fich alebalb in ihnen einrichteten. Der Blang und bie Schönheit, bie man hier vereinigt fant, gauberten ben normanni= fchen Rittern ein Barabies auf Erben vor und machten nur begieriger auf ben Befit ber weiten Stadt, Die ftolg in ber reichen Gbene prangte.

Aber ber Umfang Palermos erschwerte die Belagerung. Sie zog sich so in die Länge, daß ber Herzog endlich an Richard von Capua sandte und ihn um Beistand bat. Richard hatte nämlich früher Hülfe gegen die Sarazenen versprochen, aber eisersüchtig, wie er immerdar auf Roberts Glück war, gereute ihn bereits sein Bersprechen, und er blieb daheim. Unfangs wollte er seinen Sohn Jordan mit zweihundert Rittern nach Sicilien senden, aber bald wandte sich abermals seine Meinung, und er rief seinen Sohn mit den Rittern noch vom Wege zurück. So blieben die Normannen vor Palermo ohne Verstärkung, während die Städter von Ufrika her wiederholt Unterstützung erhielten. Der Muth der Belagerten war ungebrochen; sogar als eine Hungersnoth unter den Bolksmassen ausbrach, wollte sich die Stadt nicht ers

geben. Und schon stellte sich auch bei ben Normannen ber Mangel ein, selbst an ber Tafel bes Herzogs sehlte ber Bein. Naiv genug bewundert Amatus, wie Sigelgaita das Wassertrinken habe aushalten können, da sie am Hofe von Salerno stets reinen Wein zu genießen pstegte; bei Robert schien ihm diese Nüchternheit nicht so erstaunlich, weil in der Normannen Heimath der Rebensaft nicht gedeihe.

Robert beschloß enblich einen Sturm. Bierzehn hohe Leitern ließ er anfertigen und bie Salfte berfelben zu Roger ichaffen; jugleich murbe ein gemeinsames Borgeben auf einen bestimmten Tag verabrebet. Dit ber Morgenrothe beffelben legte Roger bie Leitern an bie Stadtmauer. Gin Normanne, Archifred mit Ramen, bezeichnete fich mit bem Rreug und erstieg zuerst bie Mauer; einige andere folgten. Die Araber brangten nach ber angegriffenen Seite, und es entspann fich bier ein bigiger Kampf. Indeffen hatte aber auch Robert auf ber andern Seite bie Leitern anlegen laffen und ohne Befahr einige feiner Leute über Die Mauer gebracht; ihnen gab er Befehl, ein nahe gelegenes Thor ju öffnen, und fofort ergoß fich nun der breite Strom ber Ritter und ihrer Anappen in die Stadt. Go fiel Neu-Palermo, und auch die alte Stadt ließ fich nun nicht mehr halten. Schon am folgenden Morgen erschienen zwei Raids mit mehreren vornehmen Arabern beim Grafen Roger und übergaben ihm ohne Bebingung auch bie Altstadt, in welche er fogleich mit feinen Rittern ben Gingug hielt. Um vierten Tage betrat dann Robert felbft mit feiner Gemablin, beren Bruber Guito und feinen Sohnen in feierlicher Beife Alt-Balermo und begab fich nach ber Marienfirche, ber ehemaligen Rathebrale, welche die Araber in eine Mofchee verwandelt hatten. Die Zeichen des Islam wurden hier fogleich beseitigt, und ber Erzbischof von Balermo, der bisber in ber armen Rirche bes heiligen Cyriacus fein Dafein gefriftet hatte, fehrte in feine Rathebrale jurud und hielt vor ben Rormannen die erfte Meffe. Den Chriften von Balermo war es, als ob ber lobgefang ber Engel vom Simmel ertone und ein überirbifder Glang Die Rirche umspiele (Januar 1072).

Als die Hauptstadt der Insel so in der Gewalt der Normannen war, versammelte Robert seine Ritter und berleth mit ihnen, was mit Sicilien geschehen solle. Sie waren der Meinung, man musse die Insel Graf Roger überlassen, und Robert theilte diese Ansicht. Die Hälfte von Palermo, Messina und bem Bal Demone behielt sich Robert vor,

alles Uebrige übergab er bem Bruber zu Lehen und bestätigte ihn überdies in dem Theile Calabriens, den er ihm bereits früher zugestanden
hatte. Sofort zog Roger dann aus, um sich auch die Orte in der Umgegend zu unterwersen; Robert blieb indessen in Palermo zurück,
um die Stadt gegen die Araber in Bertheidigungszustand zu sezen. Er besestigte den Cassaro, die Burg derselben, und versah ihn mit Lebensmitteln auf lange Zeit. Auch der christlichen Kirche gedachte er. Als er neben den stattlichen Palästen der Araber die Dürstigseit einer alten Mariensirche sah, die "wie ein Bachaus" an ihrer Seite erschien, jeuszte er und besahl sie niederzureißen; mit vielen Kosten ließ er eine neue Kirche aus Marmor und Duadersteinen aufführen.

Ingwifden ereilten Robert fchlimme Radvichten aus ber Beimath. Die Triumphe Roberts ließen Richard von Capua feine Rube. Bor Kurzem hatte er feinen Cohn Jordan mit Gaitelgrimma, einer Schmefter Sigelgaitas, vermahlt, um fo auch fich bie Wege nach Salerno offen ju halten; jest miegelte er bie großen Bafallen Apuliens gegen ben Bergog auf und machte mit ihnen gemeinschaftliche Sache. Roch befranden hier bie alten gwölf großen Leben, bie um Melfi im Unfang ber Eroberung begrundet maren \*), doch murben die Inhaber berfelben, Die fich Grafen nannten, burch bie steigenbe Macht bes Bergogthums mehr und mehr beschränft. Schon fruber mar beshalb unter ihnen ein Aufftand ausgebrochen und von Robert nur mubevoll niebergefampft worben. Gin neuer Sturm brach jest los, fclimmer als ber erfte, und Robert mußte bie Rudfehr beeilen, um nicht Apulien zu verlieren. Er berief bie Burger von Balermo, berechnete ihnen bie großen Berlufte, welche er burch bie Eroberung ber Stadt erlitten, und verlangte Entichabigung und Beifeln. 2118 er beibes empfangen, ging er über bas Meer und warf fich in Apulien in ben Kampf gegen Richard und bie ibm verbundeten Großen, unter benen felbft feine nachften Bermandten waren. Faft ein Jahr lang war er mit biefem Rampf befchaftigt. Burg fur Burg mußte einzeln genommen, ein Gegner nach bem anderen bezwungen werden; endlich gewann er den vollständigften Sieg, und Richard fah fich aufe Reue gebemuthigt. Aber ber Berjog war burch Diese Kampfe und Siege bis auf ben Tob erfcopft, fcwer erfrankt lag er ju Bari barnieber. Im Fruhjahre

<sup>\*) 95.</sup> II. S. 426.

1073 lief die Nachricht burch Italien, daß er fein Heldenleben vollsendet habe.

Es ift nicht biefes Ortes, Die Eroberung Siciliens weiter ju verfolgen, obwohl une bie Befdichte ber Raiferzeit noch öftere zu ben reis genden Geftaben biefer Infel gurudführen wird. Rogers Baffen ruhten auch in ber Folge nicht. Erft im Jahre 1086 gewann er Spracus, 1087 Girgenti, 1090 und 1091 bie letten von ben Arabern vertheis bigten Blate; feitbem mar bie gange Infel in ben Sanben Rogers und feiner Rormannen. Gine arabifche Bevolferung blieb in berfelben auch in der Folge zurud, obwohl manche Muselmanner auch noch nach den letten Rämpfen nach Afrika ausgewandert, viele burch bie Normannen nach Calabrien verpflanzt waren. Den Burudbleibenben beließ Roger Die Uebung ihrer Religion, ihr Recht und eigene Richter; er ftorte fie nicht in ihren Gitten, wofern fie fich gehorfam bewiesen und ihm Tribut gahlten. Die letten Zeiten ber Araberherrichaft waren traurig und brudent genug gewesen; Die Eroberung ber Normannen erschien beshalb nicht allein ben Chriften, sondern balb auch ben einheimischen Arabern in mehrfacher Beziehung ale Wohlthat. Gewerbfleiß und Sandel, fruh von den Arabern bier gepflegt, aber in ber letten Beit vernachläffigt, blubten wieder auf. Auch die friegerifche Tüchtigfeit ber Sarazenen erftarb unter ber Frembherrschaft nicht; fast überall finden wir grabische Krieger fpater in Rogers und feiner Rachfolger heeren. Das eigenthumlichfte Staate- und Culturleben entwidelte fich feitbem in Sicilien aus einer Mifdung frangofifcher, italienischer und orientalifder Clemente, welches auch auf bas Festland Italiens nicht ohne tiefere Einwirfung blieb und felbft Deutschland berührte, indem es ben Letten unferer großen Raifer von Jugend an umfing.

Gaufred Malaterra, der Geschichtsschreiber Rogers, der ihn kannte und verehrte, sagt: "Die Söhne Tancreds von Hauteville waren von Natur so geartet, daß sie voll unersättlicher Herrschbegier, so lange ihre Kräfte reichten, niemals ruhig einen ihrer Nachbarn im Besth von Land und Leuten belassen konnten; jeder Nachbar mußte entweder ihnen dienen oder sie nahmen ihm Alles, was er besaß." Bor Allem, meint er, sei daß die Art Robert Guiscards gewesen. Und gewiß sind nie aus Gaufreds Feder wahrere Worte gestossen. Nichts wäre daher verkehrter, als Roberts und Rogers Eroberungen allein aus religiösen Bewegsgründen abzuleiten. Aber doch fämpste Roger unter der Fahne des

heiligen Betrus und ichrieb um fein Giegel: "Die Rechte bes herrn gab Dacht; bie Rechte bee Beren erhöhte mich," und Robert ftellt recht geftiffentlich bie Befreiung ber Chriften als fein wefentlichftes Intereffe bei ber Eroberung Siciliens bin. Die eigenthumlich firchliche Farbung biefer Rampfe ift in ber That unverfennbar, und in mehr als einer Beziehung erscheinen fie als ein Borbild ber Kreuzzüge, Die ja in ihren Unfängen jum großen Theil auch burch bas normannische Element beftimmt wurden. Die alte Abenteuerluft ihrer scandinavischen Boreltern erwacht in diefen ftreitluftigen frangofischen Rittern von Reuem, aber nicht mit bem Bilbe bes Thor, fondern unter bem Zeichen bes Kreuges gieben fie aus, und nicht einen Konig aus Dbine Stamm erfennen fie als ihren Oberherrn, fondern ben Rachfolger bes beiligen Betrus gu Rom. Es bezeichnet einen Benbepunft in ber Geschichte bes Mittel= alters, ale bie verwegenften Krieger bes Abenblandes fich in ben Dienft ber romifchen Kirche ftellen, ale bas Abenteuer und bie Abenteurer papistisch werben.

Allerdings sah die römische Curie die Siege Roberts, die sie mit ihren Gebeten begleitete, zugleich nicht ohne Besorgnis. Wenn sie sich damals wieder enger an Richard von Capua anschloß, so geschah es hauptsächlich wohl aus Besorgnis vor der Uebermacht, welche Robert in Italien zu gewinnen drohte. Doch die unermestichen Vortheile, die ihr aus seinen Thaten erwuchsen, konnte sie nicht verkennen. Der lateinische Ritus verbreitete sich nun erst über alle Länder italienischer Junge; der Primat Petri gewann erst jest hier allgemeine Anerkennung. Nicht allein dem Islam, sondern auch der griechischen Kirche war ein weites Terrain abgewonnen. Wie oft hatten die Päpste vor den Heeren von Byzanz und den Schaaren der Sarazenen mitten in ihrer Hauptsstadt erzittern müssen: jest schienen sie vor diesen Feinden für alle Folge gesichert. Wenn nach den Kämpfen eines halben Jahrtausends Italien endlich ganz dem Abenblande gewonnen war, dem Nachsolger Petri vor Allem schien der Gewinn dabei zuzusallen.

Läßt man die Blicke von ben Höhen ber Aetna bis zu dem Fuße ber Alpen schweisen, überall gewahrt man friegerische Bewegung, überall aufftrebendes Leben. Die Lombarden ringen um Befreiung von der bischöflichen Herrschaft, die Pisaner streiten für die Sicherheit ihres Handels, ritterliche Frauen ergreisen das Schwert für die Befestigung Diesebrecht, Kaiserzeit. III. 4. Aus.

ihrer Herrschaften, verwegene Abenteurer aus fernen Landen gründen Reiche, des Neides von Königen werth. Aber welchen besonderen Zielen sie alle auch zustreben, sie stehen doch insgesammt unter dem Einstuß der römischen Kirche. Erlembald und Roger fämpsen unter der Fahne des Papstes, Richard und Robert haben ihm ihren Eid geschworen, Mathilbe hat ihr Herz der römischen Kirche ergeben. Die Schwingungen der italienischen Bewegung gehen nach den verschiedensten Richtungen, aber in Rom schließen sie sich endlich alle zusammen. Nicht allein der Sig der Religion ist die alte Weltstadt, sie ist zugleich von Reuem der Mittelpunkt für Italiens Politik geworden. Und wahrlich nicht ohne Bedeutung ist da, daß nach geraumer Zeit zum ersten Mal wieder ein Italiener auf dem Stuhle Petri sist und ein Cardinal die Geschäfte der Eurie leitet, der sich ganz als Römer fühlt. Wenn Hildebrand jest sagte, sein Rom sei im Glauben und in den Waffen unbesiegt, so hatte es einen anderen Sinn, als zwanzig Jahre zuvor.

Neu war das Streben der Bapfte nach der weltlichen Herrschaft über Italien mit Nichten. Man kennt die falsche Schenkungsurkunde Conftantins und die aus ihr abgeleiteten Ansprüche; man weiß, wie Nicolaus I. und seine Nachsolger beim Berfall des Karolingischen Reichs auftraten; selbst Lev IX. und Bictor II. hatten unzweideutig auf eine ausgedehnte fürstliche Gewalt in der Halbinsel hingearbeitet. Aber so lange das Kaiserthum ungebrochen bastand, fruchteten alle solche Bemühungen wenig. Anders war die Lage der Dinge jest, wo sich die Ohnmacht der kaiserlichen Gewalt den Italienern deutlich kundgab, wo sie wusten, daß die Widersacher des Kaiserthums von Deutschland wenig zu fürchten, die Anhänger Nichts zu hoffen hatten.

Als die Capuaner von Richard belagert wurden, hatten sie ihren Erzbischof mit dem bringendsten Hülfegesuch an den König gesandt, aber er brachte nichts zurück, als leere Bersprechungen. "Denn so," sagt ein Italiener jener Zeit, "ist es am deutschen Hose Brauch, wer statt Geld Worte bringt, empfängt auch nur Worte zurück." So siel Capua, und wenige Jahre später drohte Rom selbst ein gleiches Schicksal. Auch der Papst fand da jenseits der Alpen nur Worte; um nicht zu unterliegen, mußte er sich zu einem Abkommen mit den Normannen verstehen. Und welchen Eindruck mußte es in ganz Italien machen, daß der deutsche Hos den von ihm eingesetzen Gegenpapst bald selbst aufgab, daß ein Erzbischof von Mailand, den der König belehnt, sich in einen Winkel

verfrod! Man wurde jest inne, bag bie beutschen Kaiser boch niemals Italien gang geleiftet hatten, mas es erwarten fonnte, vor Allem nie: mals der außeren Feinde der halbinfel herr geworben waren. Amatus von Monte Caffino weift barauf bin, wie Robert Guiscard einen Kampf burchfocht, in bem Otto II. in feiner vollen Raifermacht einft unterlag.

Rein Zeitpunkt konnte gunftiger fein, um bie alten Unspruche bes Bapftthums durchzusegen, und Riemand fah bies befriedigter, als Silbebrand, beffen Bolitif nun ben vollständigften Triumph feierte. Seit Jahren hatte er bahin getrachtet, Rom von bem beutschen Ginfluß ju befreien und alle Rrafte Staliens bem Stuble Betri bienftbar ju machen : war bies Biel auch noch nicht erreicht, fo ging boch bie gange Bewegung augenfällig im beschleunigten Buge nach biefer Richtung bin.

#### 10.

### Die Beltftellung bes reformirten Dapftthums.

Die Meinung, daß bem Papft bie Leitung ber gesammten Rirche gebühre, hatte icon in ben pfeudoifidorifden Decretalien ben beftimmteften Ausbrud gefunden und mit benfelben fich über bas Abendland verbreitet. Das Princip einer oberpriefterlichen Gewalt bes Papftes über bie gesammte Kirche ftant im elften Jahrhundert faft unangefochten ba, und die Raifer felbst hatten es in ihrem Interene gefunden, baffelbe jur Anerkennung zu bringen. Denn fo lange ber romifche Bifchof in Abhängigfeit von ihnen ftand, hatten sie mehr dabei zu gewinnen, als zu verlieren. Die Anwendung bes Princips war allerbings in ben meiften Buntten noch ftreitig. Go lange bie einzelnen Rirchen Erinncrungen an ihre ursprüngliche Selbstständigkeit bewahrten und einen Sout fur biefelbe bei ben weltlichen Machten fanden, ftand nicht ju erwarten, daß fich alle Consequenzen durchführen ließen, welche Pfeudoifidor bereits felbst gezogen hatte ober welche sich boch mit innerer Nothwendigfeit aus feinen Gagen ergaben.

Die unzertrennliche Berbindung, in welche Kirche und Staat getreten waren, hatte ben Bapften, felbft wenn fie babin geftrebt hatten, es unmöglich gemacht, ihr firchliches Auffichterecht zu üben, ohne bas

politische Gebiet zu berühren. Welchem Biberftant fie ba auch begegnen mochten, bie Natur ihrer Stellung nothigte fie immer aufe Reue bie fcmantenben Grengen zwischen Rirche und Staat ju überfdreiten, ihr Auffichterecht auch auf bie weltlichen Ungelegenheiten zu erftreden. Und foon beshalb konnte ihnen ein Ginfluß auf die ftaatlichen Berhaltniffe fcmer beftritten werben, weil alle Fürften bes Abenblandes mehr ober weniger ben Beiftand ber Rirche, ja wohl ben bes Bapftthums felbft gur Siderung ihrer Autorität in Anspruch nahmen. Es ift befannt, wie weit schon beim Berfall bes Karolingischen Reichs bas romifche Bisthum feinen politischen Ginflug ausbehnen, wie es geradezu bie Oberleitung ber abendlandischen Welt an fich gieben wollte. Solche Unipruche murben freitich damale nicht burchgefest, aber bie Ginwirfung des Papftthums auf bie Lander, bie jur Rarolingifden Monarchie gehört hatten, blieb bennoch feine geringe, und bie bem Chriften thum neugewonnenen Reiche im Often und Rorben traten von Unfang an ju Rom in ein engeres Berhaltniß, welches fich nicht immer fchlechthin auf die firchlichen Ungelegenheiten bezog. Wie Stephan von Ungarn eine Königöfrone in Rom gewann, fo warb um biefelbe bort Boleflaw von Bolen, und auch ein Bohmenherzog hatte bort jungft eine abnliche Auszeichnung gesucht und erhalten. In ber That murbe ben Rachfolgern Betri faum irgendwo in ben Reichen bes Abendlands bas Recht einer Beeinfluffung bes staatlichen Lebens grundfaglich beftritten, wenn man auch bestimmte politische Befugniffe ihnen noch nirgends eingeräumt hatte. Go geftaltete fich Rom mehr und mehr zu einem Centrum auch bes politischen Lebens, wo fich bie Intereffen ber Nationen begegneten und ihre Ausgleichung fuchten.

Co lange freilich bas beutsche Raiferthum an ber Spige ber allgemeinen Entwidlung ftant und bas Bapftthum felbft in Dienftbarfeit hielt, fonnte Rom trop ber Bedeutung, bie ihm zugefallen war, auf ben Gang ber großen Dinge nur einen beschränften Ginfluß üben, ber überbies mehr bem Raiferreich, als ber Rirche felbft zu gut fam. Aber faum zeigte fich nach Beinriche III. Tobe bie Schwäche bes faiferlichen Regi mente, jo trat bas Papfithum wie von felbit in bie Mitte ber Beltverhaltniffe und gewann eine fo univerfelle Bebeutung fur bas abendländische Leben, wie es nie zuvor befeffen hatte. Roch vor Kurzem ware bie romifche Kirche fchlechterbinge nicht befähigt gemefen eine weltbeherrschende Stellung einzunehmen - fo tief lag ihr geiftiges Leben banieber — aber bie großen Reformen Heinrichs III. und Leos IX. hatten ihr einen Aufschwung gegeben, ber ihr jest zu ihrer geistlichen Aufgabe die erforberlichen Kräfte lieh, und auch die Wege selbstständiger und weitgreifender Politik hatte Hilbebrands Geist bann sogleich ihr erschlossen.

Es fonnte icheinen, ale ob ber nationale Bebante, von Silbebrand jo energifch erfaßt, bie universellen Tenbengen bes romifchen Bisthums behindern mußte. Doch mar bies fo wenig ber Fall, baß es biefelben vielmehr jest mit einer nie juvor gefannten Lebenbigfeit ergriff. Auch ware eine einseitig nationale Politif fur ben apostolischen Stuhl taum noch möglich gewesen, feit Leo IX. bem Carbinalecollegium ben ausfolleflich italienischen Charafter genommen hatte, feit Rlerifer aus Deutschland, Franfreich und Burgund in bemfelben neben Italienern fagen, fo bag es gleichfam ale eine Darftellung ber gefammten abendlandifchen Rirche erfchien. Ueberbies war bas reformirte Bapftthum von Unfang an mit ben frangofischen und burgunbischen Berhältniffen in ben nachften und unmittelbarften Berührungen gemefen. Dort murzelten jene 3been, aus benen es neue Lebensfrafte gefogen hatte und noch immer fog; bort hatte es offenbar feine ergebenften und zuverläffigften Un= hanger. Wir fennen die Berbindungen Rome mit ben Cluniacenfern, ben ununterbrochenen Berfehr mit ben Ergbischöfen von Reims, bie mannigfachen Beziehungen Silbebrante ju ben frangofifchen Großen; bei allen Borgangen im frangofifden und burgundifden Reich mar bie romifde Eurie unmittelbar betheiligt, wie man antererfeite an ihren Schicffalen bort ben lebenbigften Untheil nahm. Silbebrand felbft bezeugt, wie einft mehrere große Bafallen jener Reiche - es waren namentlich bie Grafen Bilhelm von Sochburgund, Amabeus von Savoyen, Raimunt von Sanct Giles, ber Schwiegervater Richards von Capua, - bem Papft Mlerander vor bem Grabe bes heiligen Betrus gelobten, ihre Waffen jum Schute ber romifchen Rirche zu ergreifen, mann und wo es ber Papft verlangen murbe. Es waren bie Buftanbe Franfreichs, welche nachft ben italienischen bamals bie papftliche Curie besonbere in Spannung bielten: fie muffen beshalb auch junadit bier in Betracht gezogen werben.

Die übermuchernde Fulle friegerischer Krafte fant in Frankreich, wie wir wissen, nur in ben Friedensbestimmungen ber Cluniacenser und

Des von ihnen beberrichten Klerus eine heilfame Regelung. Da bas Capetingifde Ronigthum eine burchgreifenbe Autorität nicht üben fonnte, feste ber Gottesfriebe fast allein bem Fauftrechte Schranken, aber ohne einen ftarfen weltlichen Rudhalt gelang es bem Rlerus fcmer, benfelben immer gur Geltung gu bringen. Die Abfichten Raifer Beinriche III. im Anfdluß an Cluny und beffen Beftrebungen fich Franfreich ju unterwerfen, waren nach feinem Tobe vom beutschen Sofe aufgegeben, und unter ber Mitwirfung Rome batte bie frangofifche Geiftlichkeit noch einmal einen Berfuch gemacht, burch feftere Bereinigung mit ihrer Krone eine leibliche Ordnung im Reiche zu begrunden. Doch Ronig Beinrich I. war weber ber Mann Großes ju leiften, noch blieb ihm Beit ju burch= greifenden Magregeln. Rach feinem Tobe (1060) trat eine vormundichaftliche Regierung ein, welche bie Schaben bes Reiche nicht beben fonnte, und als bann ber junge Philipp I. felbft Die Bugel ber Regie= rung ergriff, batte fich die Verbindung der Krone mit bem ftrenger gefinnten Klerus bereits geloft, Die Macht und Bugellofigfeit ber Großen aber ungemein gesteigert. Es fehlte Philipp nicht an bem Willen feine fonigliche Gewalt zu gebrauchen; eine nicht geringe Rührigfeit legte er an ben Lag und fuchte eber ben Rampf gegen feine tropigen Bafallen, als er ihn mied. Aber burch eine ranfevolle Politif verbarb er es mit allen feinen Anhängern, und noch verhängnisvoller war, bag er Cluny und beffen ganges Gefolge aufbrachte, indem er ber reformatorifchen Richtung ber Rirche entgegentrat. Bei ber völligen Erschöpfung bes Schapes nabm er feinen Anftand bie Bisthumer zu verfaufen und Klerifer in biefelben ju bringen, die Rom und Cluny unmöglich genehm fein fonnten. Go wurde fein Berhaltniß zu ber Congregation und bem Bapftthum mit jedem Tage fchlimmer, und bei bem großen Ginfluß, ben beibe auf ben Abel Franfreiche gewonnen hatten, mußten fich alle Berhalt= niffe auf bas Beillofeste verwirren.

In der Auflösung des französischen Reichs schien ein gemeinsamer Mittelpunkt für dasselbe fast nur noch in der Autorität des Papstes gesgeben, und in der That schloß man sich von vielen Seiten eng an diese an. Damit eröffneten sich der papstlichen Curie ähnliche Ausssichten auf eine Herrschaft über Frankreich, wie noch vor Kurzem dem deutschen Kaiserthum. Ein eigenes Spiel des Zusalls war, daß jene Agnes von Poitiers, an deren Person sich vordem die faiserliche Hossmungen zum großen Theil geknüptt batten, jest an der Schwelle der

Apostel in Rom verweilte, und gerade ihre Familie, die mächtigste im Süden Frankreichs, hier die fräftigste Stüße des römischen Einstusses wurde. Nicht nur ihre Schwägerin Ermesinda, die Wittweihres älteren Bruders, sinden wir häusig am Grabe des heiligen Petrus, auch ihr jüngerer Bruder Herzog Wilhelm VIII. zog gern die Straße nach Rom und war ein eifriger Schußherr der Cluniacenser. Er vereinigte ausst Neue die ausgedehnten Besthungen seines Hauses und schien in jeder Beziehung in die Stelle einzutreten, die einst sein Bater Wilhelm der Große mit unvergessenem Ruhm eingenommen hatte.

Reinen hartnädigeren Wibersacher hatte Bergog Wilhelm, als ben Grafen Fulfo "ben Rauhen", auf ben nach bem Tobe feines Dheims Gaufred bie reichen Leben von Anjou übergegangen waren. Fulto war an Sabgier und Graufamfeit feinem Dheim nur ju abnlich, aber nichts= bestoweniger befeelte auch ihn ein brennenber Gifer für die Reform ber Rirche. Bir befigen einen merkwürdigen Brief beffelben an Silbebrand, burch ben er recht eigentlich Del in hochlobernde Flammen goß. Denn was ift es anbers, wenn er ben Archibiafon jum Kampf gegen Simonie und Inveftitur aufruft, ihn auf bie Schenfung Conftantine verweift und fo anrebet: "Gei bu ber Matathias, beffen Berg beim Unblid bes Bögendienfte bebte und fdwoll, ber ben Feind erfchlug und ben Altar umwarf." In bemfelben Briefe fpricht er aus, die Konige mußten end= lich zu ber Ginficht tommen, baß fie in ber Rirche nur bie Stelle von Bögten einnähmen. Solche Gefinnungen wußte man in Rom zu ichagen und unterließ Richts, um Fulfo in feinem burch manche Gewaltthat erworbenen Besit ju sichern.

Wie im Süben hatten sich auch im Norden Frankreichs bereits die folgenreichsten Berbindungen für Rom eröffnet. Durch Lanfrank war vor Allem Herzog Wilhelm von der Normandie ein Bundesgenosse Bapstthums geworden. Wilhelm war der uneheliche Sohn jenes Robert, den man den Teufel genannt hat, den aber die religiöse Richtung der Zeit ganz beherrschte. Auf einer Pilgersahrt nach Jerusalem sand Robert den Tod, und in dem zartesten Alter gelangte der Sohn zu dem Herzogthum, auf welches seine Ansprüche sehr bedenklicher Art waren und erst mit den Wassen durchgesetzt werden mußten. Im Kampsterwuchs Wilhelm, und Kamps blieb die Aufgabe seines Lebens. Mit der Schärfe des Schwerts gewann er Alles, was er besaß; den Beinamen des Eroberers hat er sich waser verdient. Richt allein seinem

Ronige und feinen Bafallen gegenüber erftritt er fich Unerfennung; burch Sartnädigfeit und Rlugheit brachte er auch Rom babin, feine Che, beren Bultiafeit es nicht anerkennen wollte, ju bulben und mit ihm Frieben ju foliegen. Seitbem trat er ber Eurie naber und naber, und es war nicht ohne Grund, wenn fie von einem Manne feiner Billensfraft große Erwartungen hegte. Silbebrand nennt Bilhelm wohl ben Ebelftein unter ben Kurften ber Beit und bekennt offen, bag er ibn ju allen Beiten mit besonderer Borliebe begunftigt, weil er fich von feinen Dienften alles Gute fur bie Rirche versprochen habe; er verschweigt nicht, wie er fo nicht bem Borwurfe, burch feine Begunftigung Bilhelms blutigen Gewaltthaten Borfdub geleiftet zu haben, entgangen fei.

Man überfieht ben burchgreifenden Ginfluß, welchen Rom in Frantreich gewann und ber felbst Cluny mit Reid erfüllte. Es war nichts Beringes, baf fich bie gewaltigften Kriegsfrafte bes Reichs bem Dienfte bes heiligen Betrus weihten, jumal fich bamit verlodende Ausfichten auch nach anderen Seiten bem Bapfithum erschloffen. Schon feit bem Anfange bes Jahrhunderte hatten bie frangofifchen Ritter, wenn fie babeim feine Belegenheit zu lohnenben Waffenthaten fanden, bas Ausland gesucht; eine große Auswanderung biefes ebenfo unruhigen als tapferen Abels hatte begonnen. Richt allein ber Guben Italiens jog ihn an, auch über bie Pyrenaen fliegen frangofifche Berren jum Rampf gegen bie Ungläubigen, und Ebward ber Befenner hatte fich in England wie mit Brieftern, fo auch mit Rittern von ber anderen Seite bes Kanale umgeben. Der gange Beften war mit frangofifden Abenteurern gleichsam überschwemmt, und bas Abenteuer begann bamale, wie wir wiffen, bie Farbe ber Rirche zu tragen. Bu berfelben Zeit, als Roger in Sicilien unter ber Fahne bes heiligen Betrus ftritt, fampften frangöfifche Ritter, um Rom in Spanien bie Wege gur Berricaft gu babnen, und ging Wilhelm von ber Normanbie mit einem Beer nach England hinuber; auch er, wie man fich in ber papftlichen Curie überzeugt hielt, ein Dienstmann bes heiligen Betrus und gehorfamer Cohn ber Rirde.

Die herrschaft ber Araber war in Spanien in eine abnliche Auflöfung gerathen, wie in Sicilien. 2118 im Jahre 1031 bas Gefchlecht Der Dmaijaben erlofch, horte jede Berbindung ber fleinen arabifden Staaten in ber Salbinfel unter einander auf; Die Emire ftanden fic feitbem felbstftandig und meift feindfelig gegenüber, nahmen oft fogar ben Beiftand ber Chriften gegen ihre Glaubensgenoffen in Unfpruch. Gin einmuthiger Angriff ber driftlichen Fürsten in ber Salbinfel hatte Die gludlichften Erfolge erzielen muffen: aber an einen folden mar faum zu benten, ba die Chriften noch nie hier einen Bereinigungspuntt gefunden hatten. Um fo größere hoffnungen fnupften fich beehalb an bie Macht Ronigs Sanchos bes Großen, bie fich eben bamals erhob und mit Ravarra bie Graffchaften Caftilien und Aragon vereinigte; es war fein geringes Miggeschief, bag biefe Dacht ichon mit Canches Tobe zerfiel (1035). Die Gobne bes Konige theilten bas Reich, und bie Theilung gab ihnen immer neuen Anlag ju Streitigfeiten und Rriegen unter einander. Die größte Macht unter ben Brudern gewann Ferdinand I., ber mit Castillen balb bas Königreich Leon verband (1037) und fpater auch einen Theil von Navarra an fich rif. Go gefährbet Ferdinande Lage auch in jedem Augenblid war, warf er fich boch fofort in den Rampf gegen bie Ungläubigen uud mußte bie Seinen mit Begeifterung fur ben Glaubensfrieg ju erfüllen.

In Ferbinands Beer bilbete fich jener eigenthumliche Beift ftolger Ritterlichkeit aus, ber in ben Gib-Romangen feinen Ausbrud gefunden hat, und von biefem Beift war ber Konig felbft gang burchbrungen. Beber bem Raifer wollte er fich unterordnen noch bem Papfte gehorfam fein. Trop bes Anathems Leos IX. fah er ben Bifchof von Compostella noch immer ale ben Apostolicus an; nirgende finden fich Beweife naberer Beziehungen gwifden ihm und ber romifden Curie. Aber beffenungeachtet war er ein ergebener Sohn ber Rirche. Schon fein Bater hatte bie Cluniacenfer in bas Land gerufen und ihnen nicht allein bie Klöfter, fondern auch jum Theil Die Bisthumer übergeben; fo blieb auch er ben frangofifchen Monchen holt, begunftigte fie in feinem Reiche und fandte alljährlich, wie ergahlt wirb, taufend Goldgulden nach Cluny. Den Rampf gegen bie Araber fah er ale ein frommes Werf an. Man borte ihn wohl in ber Kirche bes heiligen Ifiborus, Die er zu Leon erbaut, in die Befange ber Priefter einftimmen und fah ihn bann unmittelbar vom Altar in bas Felblager fturmen, um bie Ungläubigen anjugreifen. Er mar ein gludlicher Krieger. Weiter, als je bisher bie Chriften vorgebrungen waren, führten ihn feine Streifzuge burch bie arabifchen Reiche; verheerend burchzog er bie Gegenden jenfelte bes Lajo und gewann bauernt Lamego und Coimbra der Chriftenheit. Roch

in feinen letten Lebenstagen umlagerte er Balencia, und nur fein Tob rettete bie Stadt (1065). Die Fortsetzung biefer Rampfe murbe burch bas ungludliche Testament Ferdinands unterbrochen. Ungewarnt burch fein eigenes Schicffal, hatte er bas Reich abermals einer Theilung unterworfen und damit ben ichlimmften Bantapfel unter feine Sohne gefchleudert. Rur burch ein munderbares Spiel bes Glude gewann 21phons VI. endlich bas gange Reich bes Baters wieder und nahm bann auch fogleich die Kampfe gegen die Araber auf. Er war es, ber im Jahre 1085 Toledo eroberte und damit einen unerseslichen Berluft bem Jelam beibrachte.

Alphons trat bem Bauftthum naber, als ber Bater, aber behauptete Rom gegenüber boch eine felbstständige Stellung. Gingreifender hatte fich inzwischen ber Ginfluß bes apostolischen Stuble auf bie öftlichen Reiche ber halbinfel, auf Aragon und Barcelona, entwidelt. Schon Ramiro von Aragon, ber Bruder Ferbinands I., hatte Berbindungen mit Rom angefnupft, bie bann fein Cobn Cancho Ramirez unterhielt und befestigte. Der Bater war im Kampf gegen die Ungläubigen gefallen (1063); ber Sohn, ein thatfraftiger Jungling, feste ben Rrieg fort und nahm bei ber Ungulänglichfeit feiner Streitfrafte auch auswärtige Bulfe in Anspruch. Gin Beer, aus allen Theilen Franfreichs gefammelt, eilte unter Bergog Wilhelm VIII. von Aquitanien ihm ju Bulfe und icheint wefentlich bazu beigetragen zu haben, bag im Jahre 1065 bie wichtige Fefte Barbaftro in bie Sande ber Chriften fiel. Cancho Ramirez vermahlte fich barauf mit einer frangofischen Dame, einer Schwefter bes Grafen Ebulo von Rouci\*), und blieb in ftetem Berfehr mit bem Abel jenfeits ber Pyrenaen. Damit wurden auch Cluny und Rom taufend Bege nach Aragon erschloffen, und gleichzeitig gewannen beibe auch auf die benachbarte Mark von Barcelona einen bedeutsamen Ginfluß.

Diefer Marf hatte Ramon Berenguer I. einen neuen Aufschwung gegeben, indem er fie nicht nur nach allen Seiten erweiterte, fondern auch burch heilfame Einrichtungen bie Wohlfahrt feiner Unterthanen hob. Er war ein entschiedener Unhänger bes Rlerus, beffen Autorität er in jeder Beife fur feine Absichten nutte. Schon feit geraumer Beit hatten bie Cluniacenfer in bie Marf Eingang gefunden; Ramon trat nun auch mit Rom felbft in unmittelbare Verbindung und ver-

<sup>\*)</sup> Rouci liegt in ber Champagne, nicht weit von Reime.

ftanbigte fich foweit mit bem Papfte, bag biefer einen eigenen Legaten abzusenden beschloß, um bie firchlichen Berhaltniffe in ber Marfgraficaft und in Aragon ju ordnen. Die Legation murbe bem Carbinal Sugo vertraut, bemfelben Mann, ber fich einft auf Cabalus Geite gewendet hatte, aber ale reuiger Sunder nach Rom gurudgefehrt mar und jest Silbebrande besonderes Bertrauen genog. Die Cluniacenfer maren von Sugos Wirffamfeit wenig erbaut, wie fie es benn überhaupt übel empfanden, bag Rom in Spanien, welches Land fie gleichfam als ihre besondere Domane anfahen, so unmittelbar eingriff. Aber ber Bapft und Silbebrand zeigten fich burch Sugos Gifer im hohen Mage befriedigt. Auf mehreren Synoten gelang es ihm, Die Unnahme ber romifden Liturgie und bie Befeitigung ber alten weftgothischen burch= jufepen; auch brachte er bie Bestimmungen ber romischen Kirche gegen Simoniften und verheirathete Priefter unter ben fpanischen Chriften aur Anerkennung und wirfte babin, bag mindeftens in Ramons Ge= bieten bie Treuga Dei eingeführt murbe. Der Bapft fab nicht mit Unrecht in Sugos Erfolgen Die Unfange ber vollständigen Bereinigung Des spanischen Rlerus mit ber allgemeinen Kirche bes Abendlandes, eine Anerkennung bes Brimats Petri, wie fie von Spanien bisher nie erreicht mar.

Und balb fnupften fich an Sugos Erfolge noch hoffnungen an-Derer Urt. Unter bem unmittelbaren Ginbrud ber Eroberung Siciliens entstand in Rom ber Blan, burch einen großen Rriegezug frangofifcher herren bie Araber gang aus Spanien zu vertreiben und bas von ihnen eroberte Land in eine abnliche Lehnsabhangigfeit vom Stuble Betri gu bringen, wie Sicilien. Graf Cbulo von Rouci erbot fich gur Ausfuhrung bes Blans und ichloß einen Bertrag mit bem Papit, wonach er Die Eroberungen, bie man machen murbe, von ihm zu Lehen zu nehmen versprach. 3m Frühjahr 1073 ruftete Cbulo; mehrere frangofische Berren wollten fich ihm anschließen, andere auf eigene Sand über bie Phrenaen ziehen. Bu berfelben Zeit schickte fich Carbinal Sugo zu einer neuen Reife nach Spanien an; vor Allem um ju verhüten, baf fich Jemand an bem Rampf betheilige, ber nicht unzweibeutig bie Lehnshoheit Rome über bie eroberten Länder anerkenne. Richt lange mabrte es, io trat hilbebrand fogar mit ber Behauptung hervor, bag gang Spanien von Alters her ein Eigenthum bes heiligen Betrus fei; er wollte auch Die alteinheimischen Berricher ber halbinfel nothigen fich ale Bafallen

bem apostolischen Stuhle ju unterwerfen. Er berief fich babei auf "alte Conftitutionen", Die aber niemals befannt geworden find. Baren folde vorhanden, jo gab man ihnen in Rom jest eine Auslegung, Die ihrem urfprunglichen Ginn fremb mar.

Die weiteften Aussichten erschlossen fich Rom in Spanien burch feine Berbindungen mit den friegemuthigen und eroberungeluftigen Großen bes frangöfischen Reichs. Und inzwischen mar biefem Abel bereits eine andere große Erwerbung gelungen, bei ber auch bas Papitthum nicht theilnahmlos blieb. 3m Jahre 1066 hatte Bergog Wilhelm von ber Rormandie mit feinen Rittern England erobert.

Naturgemäß erscheint die Theilnahme Roms an ben Rampfen gegen bie Araber, die alten Feinde ber Chriftenheit, und man begreift, baß bas Bapftthum bas Rriegsfeuer in Sicilien und Spanien lieber fcurte, als erfticte. Aber befremben muß, daß ber Stuhl Betri auch die Baffen der Normannen fegnete, um ein driftliches Bolf zu unterbruden. Denn weltbefannt ift, daß die normannische Eroberung auf fast zwei Jahrhunderte die Angelfachsen in die Anechtschaft ber frangofischen Ritter brachte und biefe Ritter eine viel graufamere und brudenbere Berrfchaft über bie Eingeborenen bes Infelreiche übten, ale alle fruberen Erobes rer. Und boch hatte bas Bolf, welches Rom fo fnechten half, bem romifchen Bapft feit Jahrhunderten aufrichtige und hingebende Berehrung gezollt. Schaaren von Bilgern maren Jahr aus, Jahr ein von England nach Rom geftrömt; bie Angelfachsen zahlten willig ben Beterspfennig, ben andere Nationen verweigerten; aus ihrer Mitte maren bie Miffionen hervorgegangen, welche einft bas innere Deutschland und noch in der letten Zeit einen großen Theil bes Norbens Rom unterwarfen. Man hat oft und mit gutem Recht gesagt, baß ber apostolische Stuhl es ben Angelfachsen vornehmlich zu banken hatte, wenn ber Primat Betri im Abenblande ju allgemeiner Unerfennung gelangte; Die Dankbarfeit Roms hat die angelfächfifche Rirche nicht zu ruhmen gehabt.

Man glaube nicht, daß die Angelfachsen in legter Zeit ben Born ber romifchen Curie befonbere gereigt hatten. Ronig Edward, ben man ja ben Befenner genannt bat, mar ein bis jur Schwäche bevoter fürft, bevot namentlich gegen Rom. Bon ben Gohnen Gobwins batte fic Toftig noch in ber letten Beit in Rom gezeigt, fein Bruder Baralb

war bem Bapfithum minbeftens nie feindlich begegnet. Der Erzbischof Alfred von Dorf hatte von Nicolaus II. perfonlich bas Ballium erbeten und erhalten. Stigand von Canterbury ftant allerbinge unter Cenfur, weil seine Bahl weber fanonisch war, noch es ungeftraft bleiben fonnte, baß er fich bas Ballium von einem Abelspapft hatte ertheilen laffen; aber er war fein ftorrifder Charafter, und Rom hatte ihn bisher mit Radfict behandelt. Wohl bort man, bag bas leben in ben englifden Aloftern manchen Unftog gegeben habe, bie wiffenschaftliche Bilbung bort in Berfall gerathen fei; auch entsprach ber englische Episcopat weber ben Forberungen, welche bie Cluniacenfer und ihre Freunde ftellten, noch leistete er ben neuen Ordnungen Roms immer unverweigerlich Folge. Aber batte fich benn bie englische Rirche nicht von jeher in ihrem Ritus, in ihrer Sprache und Literatur eine größere Freiheit bewahrt, und hatte nicht gerade biese Freiheit ein thatkräftigeres Leben in ihr erbalten? Daß biefes noch nicht gang erftorben mar, zeigte minbeftens bie Miffion. Svend Eftrithfon und Abalbert von Bremen mußten gu berfelben jum großen Theil Angelfachsen benugen, nachdem in ber beutfchen Rirche ber Miffionseifer merflich erlahmt war. Waren Reformen in England nothig, fo hatten fie bei ber Achtung, welche ber apoftolifche Stuhl bort von jeber genoß, gewiß ohne fonberliche Muhe burchgeführt merben fönnen.

Und in der That nicht sowohl ein hervorragendes firchliches Intereffe machte ben Papft zum Bundesgenoffen bes Rormannen, als vielmehr bie Aussicht, fowohl ihn felbst jum Dienstmann ber romischen Rirche, wie über England bie oberlehnsherrliche Gewalt zu gewinnen. Bilhelm leiteten allerdings andere Rucfichten bei diesem Bunde; er suchte ihn vornehmlich, um ben englischen Klerus auf seine Seite zu gichen, von bem er wohl wußte, baß er bem Bebote bes beiligen Betrus feinen bauernben Wiberstand entgegensepen murbe. Sein Unrecht an ben englischen Königsthron mar überaus schwach; nur mit bem Schwerte fonnte er es ben Laien, nur mit ber Autorität Roms bem Klerus begreiflich machen. Der Archibiafon Gifelbert von Lifteur, ber ihm ben Beiftand Roms gewann und die Sahne bes heiligen Petrus überbrachte, ift mit bem Bisthum Evreur mahrlich nicht zu reichlich belohnt worben. Auf bem berühmten Teppich von Babeur fieht man bas Kreuzesbanner bes Papftes in bem Schiff, welches ben Bergog über ben Kanal führte, flar bezeichnet. Unter ber Fahne bes heiligen Betrus und mit bem

Feldgeschrei: "Gott hilf!" ift der von den Sachsen erhobene König Harald, Godwins Sohn, bei Haftings überwältigt und das traurige Schickfal des Bolks für lange Zeiten entschieden worden (14. October 1066). Noch waren nicht drei Monate verstoffen, als der Erzbischof von York den Eroberer in London zum König fronte. Ohne Zaudern schloß sich der Klerus dann dem neuen Herrn des Landes an, der diese Willigkeit nur zu bald vergaß.

Ginft hatte Wilhelm, als er in ber Normandie mit bem Abt von Duche in Streitigfeiten gerieth und biefer burch romifche Legaten fein Recht burdaufenen gebachte, breift erflart: papftliche Legaten merbe er in Cachen bes Glaubens und ber Religion willig horen, wenn ihn aber einer von biefen Monchen in ber Regierung feines Landes binbern wolle, murbe er ihn an ber bochften Giche bes nahen Balbes auffnupfen laffen. Größere Achtung vor bem Stuhle Betri hatte feitbem ber Eroberer gelernt. Er bot bie Sand, baf im Jahre 1070 eine papftliche Befandtichaft in England erschien, und ließ fich fogar eine neue Rronung burch bieselbe gefallen. Richt minder bot er die Sand, daß bie Legaten auf einer Synobe ju Binchefter eine Reformation ber angelfachfischen Kirche vornahmen, die fie fast völlig in die Sand Rome und ber frangofifden Geiftlichfeit gab. Die alten Rlofter murben gefchatt und nach gallicanischer Beife reformirt, viele angelfächfische Bifchofe entfernt und normannifche Rapellane in ihre Stellen gebracht, bas Ginfegungs: recht in die geiftlichen Stellen fam an den fremden Ronig, ein Beftätigungerecht an ben romischen Bischof. Es fonnte bem Bapft nur genehm fein, wenn bann bas Ergbisthum Canterbury bem Italiener Lanfrant, bas Erzbisthum Jorf einem frangofifden Rapellan Wilhelms gufiel. Beibe Erzbischöfe zogen im folgenden Jahre nach Rom, um bort bas Ballium ju holen und einen Streit auszutragen, ben Lanfrant erhoben hatte. Richt minderes beanspruchte er, als ben Vorrang vor York und ben Brimat in ber gangen englischen Kirche. Wie fonnte man baran zweifeln, daß Rom diese Ansprüche gerecht finden würde? Trat jo boch ein Italiener, ein eifriger Borfechter bes reformirten Bapftthums, ber gefeiertste Bertreter ber romijden Rirdenlehre, unmittelbar an bie Spige bes gesammten englischen Rlerus. Mehr und mehr murden nun bie Sachsen aus ben firchlichen Aemtern verdrängt, mehr und mehr verfcmanden aus ber Rirche ber alte Ritus und Die Sprache bes Landes; bie Sapungen ber romijden Snnoben follten fortan ohne Beiteres auch

in England als Kirchengesetze gelten. Nun erft schien die anglikanische Kirche den Römlingen ganz in die Einheit ber abendlandischen Kirche gezogen.

Bewiß, eine fehr erhebliche Erweiterung feiner geiftlichen Autorität hatte Rom dem normannischen Eroberer gn banten. Und auch in an-Deren Dingen erwies er fich als ein gehorsamer Cohn bes Bapftes. Er ließ ben Beterepfennig beitreiben, verpflichtete feine bandelfüchtigen Bafallen auf die Treuga Dei und unterftutte die Bifcofe in ber Ausführung berfelben mit Ernft und Rachbrud; aller Wege zeigte er fich rechtglaubig und eifrig in frommen Werfen. Gein Gehorfam gegen Rom hatte jedoch eine icharf gezogene Grenze. Seine freie fonigliche Macht bielt er zu allen Zeiten aufrecht; jede Anforberung, fich als Bafallen bes apostolischen Stuhls zu befennen, wies er mit Entichie= denheit ab. Go groß Lanfranks Ginflug auf ihn war, ben Lehnseid bem Bapfte ju ichworen, ließ er fich niemals bewegen. Aber nichtsbeftoweniger fah ihn die Curie immer ale einen mit ber gabne belehnten Bafallen bes beiligen Betrus an, wenn auch als einen ungefügigen Dienstmann, und Silbebrand, ber ihn jo febr begunftigt, bat fich ipater nicht felten über feinen Undant beschwert.

Mit Entruftung erfullt es, bag bamale Richts von beutscher Seite geschah, um ein ftamm= und bluteverwandtes Bolf vor Ueberwältigung ju ichugen. Man glaube nicht, bag die Bedeutung bes fich in England vollziehenden Ereignifice nicht in unferen gandern gefühlt fei. Go felten bie Annaliften fonft die Borgange außerhalb bes Reichs berühren, bier fdweigen fie nicht und verrathen bie Erregung, in welche Bilhelms Groberung Die Gemuther ber Deutschen versette. Rur am foniglichen Sofe fab man ihr mit absonderlicher Gleichgültigkeit zu. Und doch war, felbit wenn ber hof feine Sympathien fur fachfifches Blut hegte - dem jungen Konig mindeftens waren fie faum jugutrauen -, unschwer zu begreifen, bag bas beutsche Reich seinen gangen Ginfluß auf ben Weften einbußte, indem es England ben Frangofen gur Beute ließ. Welche Wege einzuschlagen waren, hatte Raiser Beinrich III. beutlich gezeigt. Nicht nur hatte er fich mit Konig Edward bem Befenner verbundet, fondern auch die Rudfehr eines Reffen bes Ronigs, ber feit langen Jahren als Berbannter in Ungarn lebte, vermittelt. Dies war Edward, ber Sohn Konig Edmunds, die lette Soffnung bes absterbenden Konigehaufes. Leiber mar berfelbe balb nach feiner Rudfehr geftorben; aber er hatte einen Erben hinterlassen, Ebgar mit Namen, ben Sohn einer deutschen Mutter\*), der mehr als sechszig Jahre die Zeit der Ersoberung überlebt hat. Obschon Sogar damals noch minderjährig war, hätte das deutsche Reich sich doch seiner Ansprücke annehmen müssen; sie waren rechtlich begründet, und es sehlte in England selbst nicht an einer Partei, die zu dem jungen Fürsten hielt. Mindestens schien dies das einzige Mittel, um das deutsche Interesse zu wahren; die Politik Ottos des Großen und Heinrichs III. wäre sonder Zweisel diese und feine andere gewesen.

Der Eroberer war in Wahrheit nicht ohne Beforgniß, baf ihm ber beutsche Sof in ben Weg treten konnte. Rurg vor bem Ungriff auf England hatte er beshalb ein Freundschaftsbundniß mit Konig Beinrich gefchloffen, und Unno, ber eben wieber jur Dacht gelangte, fcheint Alles aufgeboten zu haben, um bas Bunbnig zu erhalten. Auch ale bann Abalberte Ginfluß von Reuem ftieg, blieb bas gute Bernehmen mit Wilhelm; wiffen wir boch, bag ber Bremer Ergbifchof felbft als Bermittler zwischen bem Normannen und bem Danenfonig eintrat. In ber flanbrifchen Sache verband bann fogar icheinbar ein gemeinfames Intereffe ben beutschen Sof mit bem Eroberer, ber fich feiner Schmagerin Ricilbe gegen Robert ben Friesen annahm. Aber endlich ergriff Beinrich bod Furcht vor ber normannischen Uebermacht. Es war im Frubjahre 1074, als fich bas Gerücht verbreitete, baß Wilhelm mit einem großen Beer gegen die beutschen Grenzen anrude und fich ber Raiferftabt Maden bemächtigen wolle; man beschulbigte Unno ibn burd große Berfpredjungen zu einem folden Unternehmen bewogen zu haben. Das Gerücht erwies fich als unbegründet, boch mag fcon bamals Beinrich flar geworden fein, wie gefahrvolle Wege feine Rathgeber ihn geführt hatten.

Wichtige Ergebnisse ber Verbindung zwischen Rom und ben französischen Großen standen in Spanien zu erwarten, und die folgenreichsten Resultate berselben lagen bereits in England vor. Schon geschah Nichts von Bedeutung im Westen Europas, ohne daß der Papst befragt wurde, ohne daß er mitrathend, mithelsend, oft entscheidend eintrat. Es ist schwer zu sagen, ob sein kirchlicher oder sein politischer Einstuß hier größer war; beibe unterstüßten einander, hoben sich gegenseitig, steigerten

<sup>\*)</sup> Ebward, Ebmunds Cohn, war mit einer Berwandten Raifer Beinrichs II. vermählt; fie hieß Agathe und war vielleicht eine Tochter Bruns, bes nachherigen Bijchofs von Augeburg.

sich in immer wachsendem Maße. Unleugbar hatten einst auch bie deutsichen Kaiser tief in die Berhältniffe bes Westens eingegriffen, aber niemals hatten sie hier eine gleiche Autorität gewonnen, niemals so energisch das Leben der romanischen Nationen erfaßt, wie jest das Papstthum.

Schon feit einem Jahrhundert maren auch die öftlichen Reiche ber Slamen uud Magnaren in ben Gesichtsfreis ber romifchen Curie getreten, und in ben Zeiten Stephans bes Beiligen und Boleflam Chabrys ichienen mohl bie julest befehrten Beiben bie ergebenften Cohne bes Rachfolgere Betri ju werben. Welche Soffnungen erwedten nicht bie machtigen Nachwirfungen von Abalberte Martyrertod! Aber jene Soffnungen erfüllten fich nicht. Die großen Erfcutterungen, welche alebalb bie Reiche bes Ditens erlitten, toften auch ihre firchlichen Ordnungen auf und ftellten felbft ben Beftand bes Chriftenthums hier noch einmal in Frage. Benn fich nun auch bie driftliche Religion endlich fiegreich behauptete, blieb die firchliche Organisation boch in großer Bermirrung und bie Berbindungen mit Rom borten fast gang auf. Rirgende mar hier ber Boben bereitet, um eine Caat ju empfangen, wie fie bas Papitthum im Beften ausgestreut hatte. Bier gab es feine bahnbrechenben Cluniacenfer; bier borte man wenig ober nichts von ben Bestimmungen gegen Simonie und Priefterebe; bier fannte man feine Treuga Dei; nur felten fanben papftliche Legaten ben Weg in Diefe gander. Much fonnte Rom einen politischen Ginfluß hier faum festhalten, fo lange ber beutsche Sof ben Diten beherrschte, und minbestens hierin waren bie Bormunder bes Königs ben Traditionen fruberer Zeiten gefolgt.

Aber so ungunstig die Lage der Dinge der papstlichen Eurie war, ließ sie den Osten doch nicht aus den Augen. Die flarsten Beweise liegen vor, daß sie sich hier ebenso eifrig bemuhte ihrer eigenen Autorität Bahn zu brechen, wie den deutschen Einfluß zu beseitigen. Richt zum geringsten Theil ruhte der letztere, wie wir wissen auf der Abhängigfeit, in welche Ungarn gerathen war, und die Berhältnisse dieses Reichs mußten der Eurie, seit ihr die Kaiserin Agnes nahe stand, mehr als hinreichend bekannt sein. Die Kaiserin selbst konnte kaum ein größeres Interesse haben, als die bestehenden Zustände in Ungarn zu erhalten, an denen das Wohl und Wehe ihrer Kinder hing. Trozdem und trot ihres Einslusses auf die Cardinäle geschah Alles in Rom, um eine Um-

wälzung im ungarischen Reiche herbeizusühren. Man machte König Salomo den schwersten Borwurf baraus, daß er sein Reich von den Deutschen empfangen, und trat bald mit der Behauptung hervor, daß ber hellige Stephan Ungarn dem Stuhle Petri unmittelbar unterworfen und Kaiser Heinrich III. dies anerkannt habe; man ging sogar mit Herzog Geisa, dem alten Widersacher des Königs, eine vertraute Bersbindung ein. Zu verwundern ist, daß die Eurie nicht auch Voleslaw von Polen, dem rückschossischen Gegner der Deutschen, schon damals die Hand zum Bunde reichte. Aber der kirchliche Verfall war in Polen so groß und Boleslaw zeigte in seinem kriegerischen Treiben so wenig Reigung zu geistlichen Dingen, daß Rom sich ihm zu nähern wohl Anstand nehmen konnte. Erst im Jahre 1075 schickte der Pole eine Gesandtschaft nach Rom, und man beeilte sich dann Legaten abzussenden, um die kirchlichen Verhältnisse seines Landes zu ordnen.

Die nadiften und unmittelbarften Beziehungen unterhielt Rom bamals mit Bohmen, wo bie Kirche von ben politischen Bewegungen am wenigsten berührt worben war. Die Sohne Herzog Bretiflams hatten immer bie Berbinbung mit ben Bapften erhalten und Spitifnem fogar bei Ricolaus II. um eine befonbere fürftliche Auszeichnung nachgefucht, bie er wunderbarer Beife in einer Bifchofemitra erhielt; er batte fich bafür zu einem Cenfus von hundert Pfund Gilber verftanden. Bergog Bratiflam murbe berfelbe Ehrenschmud von Allerander II. ertheilt, und auch er gablte in feinen erften Regierungsjahren ben gleichen Cenfus bem Bapfte. Aber trogbem blieb bie unmittelbare Ginwirfung Rome auf bie bohmische Rirche eine fehr beschränkte, bis bie ärgerlichen Streitigfeiten Bratiflams mit feinem Bruber Jaromir ausbrachen und ber Curie ermunichte Belegenheit jum Ginfdreiten boten. Jaromir, ein junger Mann voll Redbeit und Lebensluft, mar febr gegen feinen Billen in ben geiftlichen Stand getreten; nur bie Aussicht auf bas reiche Bisthum Brag hatte ihn enblich bazu vermocht. Um fo mehr entruftete er fich beshalb, ale fein Bruber einem beutfchen Rapellan bas erledigte Bisthum zuwenden wollte. Die Czechen nahmen fich Jaromirs an, und Wratiflam mußte, ber Bolfostimme gehordent, Prag folieflich boch bem Bruber überlaffen. Jaromir erhielt bann in Maing von Ronig Beinrich bie Inveftitur, von Erzbischof Siegfried bie Beibe, bei ber man feinen bem Rlerus auffälligen flawifchen Ramen mit bem beut= fden Gebhard vertaufchte (1067). Es war vorauszusehen, bag ber

Friede zwijchen ben Brübern fich nicht lange erhalten murbe, jumal Bratiflam einige Jahre juvor jum großen Berbruß ber Brager Rirche bas Bisthum Olmus bergeftellt hatte, woburd Brag eine nicht geringe Einbuße an Behnten und Landbefit erlitt. Die bafur vom Bergog gewährten Entschäbigungen ichienen an fich Jaromir nicht genugent und wurden überdies nicht genau nach bem Abtommen geleiftet. Der neue Bifchof war nicht ber Mann vieler Borte; er liebte und brauchte Bewalt. Mit bemaffneter Sand befette er bie Burg Pobewin, um welche fich ber Streit hauptfachlich brebte, und überfiel bann ben Bifchof von Olmut in feiner Stadt, wo er ihn auf bie unwurdigfte Beife mighanbelte. Inzwischen hatte fich ber Bergog mit Befchwerben nach Rom ge= wandt, wo man begierig bie Gelegenheit ergriff, einen Legaten nach Böhmen zu fenben (1072).

Das herrische Auftreten biefes Legaten — fein Rame war Rubolf - machte unter ben Czechen bas größte Auffeben. Er berief alle Grofen des Landes und ben gefammten Rlerus ju einer Synobe, und ba fich Jaromir nicht ftellte, fprach er ohne Zaubern über ihn ben Rirchenbann aus. Die Czechen murrten laut und zwangen ben Legaten bas Urtheil zu milbern; aber Jaromir blieb bod vom Amt fuspendirt. Sodlich entruftet verließ er bie Beimath und wandte fich fcupflebenb an feinen Metropoliten, ben Erzbifchof von Maing, auf beffen und feiner Mitbifchofe Gericht er fich von Anfang an berufen hatte. Siegfried von Maing, ben bas unmittelbare Ginfdreiten Roms in feine Rirchenproving erbittert hatte, versprach Jaromir Schut und trat in ber That Anfange mit ungewohnter Entschiedenheit fur ihn ein. Aber auch biesmal zeigte er im Biberftanbe wenig Beharrlichfeit; ale er ftarfe Burechtweifungen und Drohungen vom Bapfte vernahm, gab er feinen Schutling preis, bem nun fein anderer Ausweg blieb, als in Rom um Berzeihung zu bitten, um feine Suspenfion rudgangig zu machen. Die Sache enbete mit einem vollständigen Siege ber romifchen Rirche, und fcon im Jahre 1073 fing man an bie Berordnungen gegen Simonie und Priefterebe auch in Bohmen gur Anwendung gu bringen.

Offenbar zeigte fich Bratiflaw von Bohmen bem Bapftthum in hohem Mage willfährig; wenn er nichtsbestoweniger mit großer Treue ju ben Deutschen hielt, fo beweift bies recht beutlich, wie wenig bie Begenfate, welche fich zwischen bem Papftthum und Raiferthum beraus: bilbeten, bamale icon allgemein begriffen wurden. Auch ein Ronig bes

fcanbinavifchen Norbens, ber fich offen bem beutschen Ginfluß bingab, trug beshalb nicht bas geringfte Bebenfen ber Curie eine Dienstwilligfeit ohne Gleichen ju zeigen. Es war Svend Eftrithfon von Danemart. Die tampfbewegt mar einft feine Jugend gewesen! Wo gab es ein Beftabe im Nordland, wo er nicht feine Baffen erprobt hatte! Aber langft war er bes Schwerterspiels mube, und nicht einmal Wilhelms Angriff auf England hatte ihn wieber auf bie Dauer in ben Sarnifd gebracht. Der alternbe König lebte am liebsten in ben Berfen ber Diffion, und biefe feine Thatigfeit mar fur bie Rirche fein geringes Blud, ba fie fonft bei ben Fürften Scandinaviens bamals faum irgendwo Schut fant. Schon um ber ihm fo theuren Miffion willen mußte Svent mit Bremen, wie mit Rom ununterbrochene Begiehungen erhalten, und hier wie bort war er gleich geehrt. Die Bremer priefen ben firchlichen und flugen König, fo fehr feine Trunffucht und Fleifchesluft ihnen auch anstößig war, und nicht minder erbob ihn Silbebrand wegen feiner Ergebenheit gegen ben apostolischen Stuhl. Papft Alexander forberte ihn einst fogar auf, ben Beterspfennig von feinem banifchen Reiche gu gablen: wir wiffen nicht, ob er biefer fchlecht begrundeten Forberung Folge gegeben hat. Aber bezweifeln läßt fich faum, bag Svend gu Beiten bie größte Reigung verrieth, fein Reich gang bem Schupe bes beiligen Betrus zu befehlen und eine formliche Oberlebensberrlichfeit Roms über Danemart anzuerfennen; er hatte bamit mohl faum gegen Ronig Beinrich und bie Deutschen feinblich zu handeln geglaubt.

So wenig der Böhme und Dane ahnen mochten, wie sie Rom vor Allem dem deutschen Einfluß entziehen wollte, so bestand nichtsdestominder die Absicht. Was im Norden und Osten durch Hildeband und seine Freunde geschah, diente demselben großen Plan, den sie im Westen und Süden verfolgten. Alles zielte dahin, die deutsche Kaisermacht von ihrer Höhe zu stoßen, um an ihre Stelle die Herrschaft der römischen Kirche zu seben. Mit dem vollsten Bewußtsein, mit scharfer Berechnung und unermüdlicher Thätigseit verfolgte man in Rom dieses Ziel und errang eben deshalb in so turzer Frist namhaste Erfolge. Die Verhältenisse des Abendlands lagen der Curie ungemein günstig, und Nichts begünstigte ihre Fortschritte mehr als die Sorglosigseit des deutschen Hoses. So erfahrene Männer, wie Anno, Abalbert und andere Bisschöfe waren, sahen sie doch nicht oder wollten nicht sehen, wie alle

Fundamente der kaiserlichen Macht allmählich untergraben wurden; überdies waren diese Bischöse sämmtlich mehr oder weniger in die Netze eines kirchlichen Systems versangen, aus dem Hilbebrands Anhänger nur die letzen Consequenzen zogen. Den weltlichen Großen war jede Schwächung der kaiserlichen Gewalt nur zu erwünscht; in ihrer Kurzssichtigkeit erkannten sie nicht, wieviel sie selbst mit einem starken Kaisersthum für alle Folge aufgaben. Der junge König war in die unklarsten Berhältnisse zu Rom gleichsam hineingewachsen, die er kaum völlig durchschauen konnte und aus denen er selbst unter den günstigsten Umständen schwer einen Ausweg gefunden hätte.

Allerdings scheint ihm fruh flar geworden zu fein, wie er nicht mehr in ber Stellung feines Baters jum romifchen Bisthums ftant, wie eine faum noch zu bewältigende Macht im Papftthum fich gegen ihn erhob. Aber er mar felbst unter bem Ginfluß ber firchlichen Reformen erzogen, und bie Autoritat bes apostolifden Stuhls imponirte ihm nicht wenig, jumal fie mit ber Autorität feiner Mutter im Bunbe mar. Go hemmend bie papftliche Gurie feinen leibenschaftlichen Regungen öftere in ben Beg trat, feffelten ihn Banbe an Rom, bie ju gerreißen er taum ben Muth in fich fuhlte. Fur bie Absichten Silbebrands und feiner Unbanger fam Alles barauf an, wie fich ihr perfonliches Berhaltniß ju Beinrich gestalten murbe. Gelang es ihnen bes Ronigs aufftrebenben Sinn nieberzuhalten und fich bienftbar ju machen, fo mar Aussicht, Roms Beltherrichaft auf friedlichem Beg zu begrunden; gelang bies nicht, fo mußten fie fich in einen Rampf fturgen, beffen Bermidelungen nicht zu berechnen maren, wenn fie auch an bem ichließlichen Gieg nicht zweifelten.

Heinrich hatte sich bisher nichts weniger als störrisch gegen Rom gezeigt. Beil ber Papst es verlangte, hatte er die Scheidung von seiner Gemahlin aufgegeben. Der Verkehr der Bischöfe seines Reichs mit Rom war ganz unbehindert. Ernsteren firchlichen Bestrebungen war er nirgends hemmend entgegengetreten. Wohl hatte er sich an Kirchengut vergriffen, auch firchliche Aemter verfaust -- er selbst bekannte es später --, aber die Schuld traf mehr seine Genossen und Rathgeber als ihn persönlich. Und auch wenn er sich solche Verletzungen der kanonischen Bestimmungen erlaubte, bewies er sich nachgiebig, wenn er einem entschiedenen Widerstande begegnete. Dies zeigte vor Allem der Konstanzer Handel, der damals das größte Aussehen in Deutschland erregte.

Als im Jahre 1069 bas Bisthum Konftang erledigt murbe, übergab es ber Ronig einem Magbeburger Domherrn, Rarl mit Namen, ber bei ihm befondere Gunft genoß und beshalb icon fruher jum Probit auf der harzburg bestellt mar. Die Konftanger Domherren, Die gern einen aus ihrer Mitte auf ben Bifchofsftuhl erhoben hatten, waren unaufrieden und erhoben gegen Rarl Befdwerden in Rom. Namentlich beschuldigten fie ihn ber Simonie, und in ber That hatte er einige Sofleute bestochen, bamit fie feine Bewerbung um bas Bisthum unterftutten. Als Erzbischof Siegfried Oftern 1070 in Rom war, befahl ihm beshalb ber Bapft ausbrudlich Karl bie Beihe ju verfagen; benfelben Befehl wiederholte bald barauf noch einmal eine papftliche Gefandtichaft. Inamifchen aber brangte ber Ronig ben Ergbifchof ben von ihm ernann= ten Bifchof zu weiben und empfand beffen Bogern febr übel. Gine Synobe, welche nach bem Willen bes Papftes über Rarle Schult ober Unschuld entscheiben follte, war wegen ber friegerischen Zustände in ber Mainger Broving nicht zu Stande zu bringen, und Siegfriebs Lage wurde um fo peinlicher, ba das Gerücht verbreitet war, ber Ronig wolle Rarl nach Rom fenben und bort vom Bauft felbft weihen laffen. Dies mußte Siegfried um jeden Preis abzuwenden fuchen und betrieb endlich mit allem Gifer Die Synobe. Um 15. August 1071 trat fie in Mainz wirklich jufammen. Die Sache hatte ichon ein foldes Intereffe erwedt, bag ber Bauft die Erzbischöfe Gebhard von Salzburg und Ildo von Trier ju feinen befonderen legaten für bie Synobe ernannte und Ronig Beinrich felbft nach Maing fam.

Die beiben erften Tage ber Synobe verliefen, ohne bag man bie Cache Rarle angriff; offenbar geschah es auf Betrieb bes Ronige, ber bie Bifchofe gewinnen und fur Rarl ftimmen wollte. Um britten Tage in ber Fruhe begaben fich endlich bie geiftlichen herren ju Beinrich und beidmoren ihn ber Berechtigfeit nicht langer hindernd entgegenzutreten. Der König nahm bies gegen feine fonftige Beife ruhig und fogar gnabig auf, versicherte auf bas Bestimmtefte, bag er felbft feine Sand in biefer Sache rein gehalten, aber nicht miffe, mas Rarl mit feinen Sof= leuten und Bertrauten abgemacht habe; follte berfelbe gefehlt haben, fo werbe er, ber Ronig, bas Urtheil ber Rirche nicht hemmen. Er befuchte Darauf felbst Die britte Sigung ber Synobe, und in feiner Begenwart erhoben nun bie Ronftanger bie ärgften Beschulbigungen gegen Rarl. Der Angeflagte fucte fic zu rechtfertigen, und Die Verhandlungen bebn-

ten fich fo aus, baf fie endlich megen Gintritts ber Racht abgebrochen werben mußten. Gine unerwartete Enticheibung brachte ber folgenbe Tag. In ber Fruhe beffelben gab Rarl freiwillig Ring und Stab bem Ronige jurud; unfraglich weil er ben üblen Ausgang feiner Angelegenheit voraussah und einem ihn verurtheilenten Spruch zuvorkommen wollte. Den Bijdofen blieb nichts ju thun übrig, als ben Triumph ju feiern, bag fie ben Ronig und feinen Gunftling gur Rachgiebigfeit genothigt hatten; fie beichloffen burch ein Schriftftud biefen ihren Sieg jur Kenntniß aller folgenden Zeiten ju bringen. Der merfwurbige Spnodalbericht ift in ber That bis auf unfere Tage gefommen und beweift vor Allem, bag ber Ronig nicht in bem Grabe ein Feind ber firchlichen Reformbestrebungen mar, wie feine Biberfacher glauben machen wollten. Er gab fogar in einer Sache nach, bie ihn perfonlich betraf und beren Durchführung er lange mit Gifer betrieben hatte. Allerdings erreichten auch die Konftanger bei bem Sanbel nicht, mas fie beabsichtigten; ihr Bisthum übergab ber Konig bem Goslarer Domherrn Dito und forgte bafur, bag beffen Weihe alebalb erfolgte. Rarl fehrte nach Dagbeburg jurud und ftarb bereits nach wenigen Monaten.

Richt minder nachgiebig zeigt fich ber Konig in ber Sache bes Bamberger Abte Robert, ber burch Simonie Die berühmte Abtei Reis denau gewonnen hatte. Go beftimmt verfichert wirb, baf ber Ronig felbft von bem Abte Gelb genommen habe, findet fich bafur fein zuverlaffiges Zeugniß, aber bie Umgebung bes Königs mar abermals beftochen. Auch hier gingen Klagen nach Nom. Wieberholt wurde Robert borthin befdieben, um fich ju rechtfertigen, aber ftellte fich nicht. Deshalb traf ihn ber Bann bes Papftes, ber jugleich alle Berfügungen bes Abts über bie Rirchenguter caffirte. Robert fühlte, baß feine Stellung unhaltbar wurde, jumal ber Konig felbst in ihn brang ber Abtei gu entjagen. Im Jahre 1072 gab er ben Sirtenftab jurud und fehrte nach Bamberg beim. Zwei Sahre fpater erhielt er burch ben Bamberger Bifchof die fleine, von biefem abhangige Abtei Gengenbach an ber Ringig, wo nach furger Zeit bei einem Streit mit einem Ministerialen bes Kloftere erschlagen murbe. Der Rudtritt Roberts hatte übrigens bie Streitigkeiten in Reichenau nicht beenbet. Die herren, welche von bem gebannten Abt Guter erhalten hatten, wollten biefelben nicht ausliefern, und neue Rlagen ergingen aus ber Abtei nach Rom; auch

wurbe für bieselbe vom König fein neuer Abt bestellt. Erst im Jahre 1074 kamen die Sachen zu einem gewissen Abschluß. Damals wurde der Bann über jene widerspänstigen Herren vom Papst ausgesprochen, und er selbst weihte einen neuen Abt. Es war ein Mönch des Rlossters, mit Namen Ecard, welcher der strengsten Richtung folgte. Der König legte dem Allem unseres Wissens kein Hinderniß in den Weg.

Und boch kam es zum offenen Bruch zwischen Rom und bem königslichen Hofe. Nicht sowohl die deutschen als die italienischen Angelegensheiten führten ihn herbei, vor Allem der Streit über die Besetzung des Mailander Bisthums.

Es ift ergablt worden (S. 186), wie Rom Alles aufbot, um bie Bahl Attos in Mailand trot feiner erzwungenen Entfagung burchaufegen, und Richts unterließ, um Gottfried, ben Ernannten bes Ronigs, ju befeitigen. Der Bapft hatte beshalb felbft an Konig Beinrich gefdrieben, ihn befdworen, ben Mailandern einen Bifdof "nach gottlichem Recht" ju vergonnen, und jur Billfahrigfeit gegen bie Rirdje ermahnt. Achnliche Rathschlage scheint bamals auch Sildebrand brieflich bem Konige gegeben zu haben, ber fpater Bewicht barauf legte, bag er ichon ale Diafon Seinrich von ben gefährlichen Pfaben abzubringen verfucht habe, auf welche er burch ichlechte Rathgeber gefommen. Größere Birfung, als von biefen Ermahnungen, mochte man von Erlembalts bewaffneten Schaaren und ber Difftimmung Mailands hoffen. Aber biesmal zeigte ber Konig boch Rom gegenüber eine ungewöhnliche Reftigfeit. Es war gewiß nicht fo fehr Abneigung gegen bie Rirche, wenn er fein Inveftiturrecht in Mailand mit aller Entschiedenheit feftbielt, wie vielmehr bie Ginficht, baß feine gange Macht, und namentlich fein Ginfluß in ber Lombarbei, mit bem Inveftiturrecht in Frage geftellt wurde. Seine Rathe beftarften ihn in biefer Meinung, und fonnten faum anders. Er gab baber Befehl Gottfrieb, obwohl er im Banne Rome ftant, ju weihen und fandte einen feiner Bertrauten, Rapoto von Bobburg, aus bem Gefchlechte ber bairifden Pfalggrafen, über bie Alpen, um ben Befehl jur Ausführung zu bringen. Im Anfange bes Jahres 1073 verfammelte Rapoto bie lombarbijden Bijchofe ju Rovara, erflarte ihnen die Absichten bes Konigs und ließ Gottfried bie Beihe ertheilen.

Gin foldes Berfahren bes Königs hatte man in Rom nicht er wartet. Der Papit und hilbebrant fahen in ben Borgangen von

Rovara eine verwegene Berausforberung ber Autoritat bes beiligen Betrus und waren ihr zu begegnen entschloffen. Auf ber romifchen Spnobe, welche mahrend ber nachsten Fasten abgehalten wurde, sprach ber Papst über mehrere Rathe bes Königs ben Bann aus, weil sie ihn von der Einheit ber Kirche zu trennen fuchten. Wir wiffen nicht, welche Rathe ber Bann traf; aber offenbar maren es bie, welche nach Unnos Entfernung ben meiften Ginfluß am Bofe gewonnen hatten. Ausbrudlich wird berichtet, bag bie Raiferin ju biefem Schritte gerathen habe, und schwerlich werden auch Herzog Rudolf und Erzbischof Anno ohne Ginfluß auf ihn geblieben fein. Anno ftand bamale mit Rom in un= unterbrochenem Briefwechsel, und wir besitzen eines feiner Schreiben, in welchem er bie Buftanbe bes Sofes als bie unwürdigften ichilbert.

Der Bapft fann mit biefem Schritte faum Underes bezwedt haben, ale ben Konig von feinen Rathgebern zu trennen, ihn gefügiger gegen bie Unordnungen ber romifchen Rirche zu machen und namentlich in ber Mailandifchen Cache jur Rachgiebigfeit ju zwingen; ber Bapft felbft, Silbebrand und bie Raiferin fonnten einen offenen Rampf gegen ben Konig unmöglich bamals hervorrufen wollen. Doch ließ ber Erfolg bes Banns bie Nachgiebigfeit, bie man vom Konige erwartet hatte, nicht erfennen. Die Rathe blieben in feiner Rabe, und er hielt auch an Gottfried fest, ber im Mailanbifchen fogar weiteren Boben gewann, obicon er niemals ber Bataria Berr werben fonnte. Co fab man fich in Rom ben Konig felbst halb und halb ale einen Bebannten gu bebanbeln und ben Berfehr mit ibm ju unterbrechen genothigt. Bie wenig man ben Rampf auch wollte, er schien unvermeiblich zu werben. Und auf welche Unterftubung hatte bann bie romifche Rirche in Deutschland zu zählen?

Die Lage ber Dinge war hier anbers, als in ben romanischen Ländern. Die beutsche Kirche hatte Rom gegenüber seit einem Jahrbunbert einen nicht geringen Grab von Selbstständigfeit behauptet. Es lag bies theils in ber herrichenben Stellung ber Deutschen, theils in bem Zusammenhang, in welchem bie Bifchofe burch bie Inveftitur und ihre gange Lage mit bem Konigthum ftanben. Romifche Legaten erichienen felten in Deutschlant unt galten bier wenig. Bon ben Reformen waren bie Bisthumer bisher nicht fehr tief berührt worben; Beinrich III. hatte allerbinge bie Simonie mit Erfolg bestritten, aber gerade unter der Bormundichaft hatte fie wieber gewaltig um fich gegriffen; gegen bie Briefterebe mar taum noch ein ernftliches Ginfchreiten versucht worden. Ebensowenig war die Reformation bes Mondisthums burchgebrungen; bie alten Benedictiner hatten fich gegen bie neuen Rlofterordnungen bisher mader behauptet und nur in Lothringen hatte Cluny bedeutende Erfolge erzielt. Am wenigsten war ber Laienstand von ben firchlichen Borftellungen der Zeit ergriffen. Die Treuga Dei mit ihren bifdoflichen Berichten und ihren Rirchenftrafen fannte man noch faum; es galten beschworene Landfrieden, wie fie erft bie Dftfranten, bann bie Thuringer und Cachfen aufgerichtet hatten. Rirchliche Beweggrunde hatten bie Deutschen wohl früher in ben Rampf geführt, ale fich bie Raifer ber Miffion annahmen; mit bem Miffions= eifer mar auch die Begeisterung für religiofe Rampfe erlahmt. Man hatte das Seibenthum im Benbenlande wohl öftere befriegt, aber bie Ariege gegen baffelbe erregten wenig Enthusiasmus und waren julest aufgegeben worben. Die Fundamente fur ein papftlich-hierarchisches Regiment waren in Deutschland noch faum gelegt.

Rom wußte recht wohl, mas fehlte, und fuchte Grundlagen für feine herrschaft zu gewinnen. Bor Allem gablte es ba auf die reformirten Klöfter. Wir wiffen, wie Unno italienische Monche aus Fructuaria nach Siegburg verpflanzte. Gein Beispiel fand Rachahmung; bald wetteiferten Die beutschen Bifcofe und Fürsten aus Stalien und Franfreich Monche fur die Reformation ihrer Klöfter ju gewinnen. Lambert von Berefeld lernte bie Ordnungen ber fremden Monche in Siegburg fennen; fo fehr er von ter Lebensanschauung, auf welcher bie Reformen ruhten, felbst ergriffen war, befennt er boch, bag bie alten Brauche mit ber Regel bes heiligen Benedict beffer übereinstimmten, als bie Reuerungen. Aber bie fremden Monde machten Auffeben und gewannen balb die Meinung bes Tages fur fich. Fürften und Bolf hielten fie fur Engel, nicht fur fterbliche Menichen, fur geiftige Befen ohne bie Gebrechen bes Fleisches. In Franken, Thuringen und Sachsen brachen fich die Rlofterreformen Bahn und ergriffen bald auch Schwaben. In bem vom Grafen Abalbert von Calm hergestellten Alofter Birfdau wurde ber Regensburger Wilhelm gum Abt bestellt (1071), der die Ordnungen der Eluniacenser nach einiger Zeit bort einführte und weithin über bas fubliche Deutschland verbreitete. Birichau wurde bas haupt einer ausgebehnten Moftercongregation, gleichsam ein beutsches Cluny, und in biefer Congregation fand Rom bann feine

willigsten Diener. In gleichem Sinne und in unmittelbarer Berbinbung mit Sirfcau wirften bie Monde von St. Blafien im Schwargmalbe, bie von Fructuaria aus reformirt waren.

Riemand war geeigneter eine religiofe Stimmung gu nabren, bie Rome Tendengen entsprach, ale biefe reformirten Monde. Und nicht weniger wirfte die Bundersucht, welche mehr als je bas Bolf ju beberrichen anfing. Es hungerte gleichsam nach überirbischen Erweifungen, und fein Sunger wurde gestillt. Zeichen und Bunber folgten fich in Deutschland rafcher, ale jemale. In Luttich regten fich bie Reliquien bes beiligen Remaclus; in Tholey geschahen Beilungen am Grabe jenes Konrad, ben Laienhande erschlagen hatten; in Rurnberg fam bie Berehrung bes beiligen Cebalt, in Safungen bie bes beiligen Saimerab auf. Das Bolf ftromte ju ben munberreichen Statten und burchbrang fich mit Gefühlen, welche es ben hierarchischen Bestrebungen Rome mit Gewalt jutrieben. Diefe religiofe Erregung ergriff nicht nur bie Maffen, fondern auch bie Bifchofe, ben Abel und ben Ronig felbft.

Beiftige Strömungen folder Urt laffen fich nicht gefliffentlich erzeugen, aber leiten und benugen, und biefe Runft hat Rom bamale, wie oft in ber Folge bewiesen. Rur bei einer Stimmung ber Bemuther, wie fie fich nun allgemein verbreitete, fonnte es Ungriffe auf bie Gelbftftanbigfeit bes beutschen Klerus magen, bie in ben Zeiten eines Willigis und Aribo unfehlbar zu einer Rirchenspaltung geführt haben wurden. Bir wiffen, welche Demuthigungen felbft Unno erfuhr, obichon er bem Papftthum bie wichtigften Dienfte geleiftet. Rie hatte ein Mainzer Ergbifchof eine unterwürfigere Sprache gegen ben Rachfolger Betri geführt, als Siegfried, und boch mußte er fich immer neue Gingriffe in feine bieber unbestrittenen Rechte gefallen laffen. hermann von Bamberg, por bem Richterftuhl bes Papftes verflagt, rettete nur mit genauer Noth feine Stellung. Karl von Konftang wich bem Born Rome und gab feinen Bifchofestab jurud. Go wuche mehr und mehr ber firchliche Einfluß bes Papfithums in Deutschland, und biefer firchliche Einfluß war zugleich ein politischer von unberechenbarer Bebeutung.

Ram es baber jum Rampf mit Beinrich, fo fonnte es Rom auch in Deutschland an einem Unhang nicht fehlen; um fo weniger, als bas Regiment bes Ronigs nichts weniger als beliebt war, als bie erften Fürften bes Reiche mit bem Sofe in anbauernben Bermurfniffen lebten, ein Theil ber hoben Geiftlichfeit migvergnügt war und ein allgemeiner Aufstand in Sachsen brohte. Bon ben weltlichen Fürsten bes Reichs stand mindestens einer, Rudolf von Schwaben, schon bamals durch die Kaiserin Agnes zu der papstlichen Curie in einem sehr nahen Verhälteniß, und unter den Bischösen unterhielt der kräftigste und geachtetste, Anno von Köln, mit ihr die unmittelbarsten Beziehungen. So hatte sie auch hier Verbindungen geschlossen, an welche sich große Hoffnungen frupften.

Das Bapftthum ftand nicht nur inmitten ber italienischen Bemegung, fondern beeinflußte auch bie gefammte Entwidelung ber abendlandischen Belt. Bas bie universellen Tenbengen bes Raiferthums felt zwei Jahrzehnten an Boben verloren, bas und mehr hatten die hierarchis fchen Bestrebungen ber romifchen Rirche gewonnen. Unter folden Berhaltniffen gewannen bie romifden Synoben eine gang neue Bedeutung. Faft alljährlich find fie unter Alexander II. jufammengetreten; Unfange in ber Zeit nach Oftern, vom Jahre 1072 an im Beginn ber Faften. Aus ber gangen Beite bes Abenblandes wurden fie befucht, und man fing an fie fammtlich ale allgemeine Concilien ju betrachten. Die für bie Ausbildung ber geiftlichen Berrichaft wichtigften Angelegenheiten wurden auf ihnen berathen und jur Entscheidung gebracht. Ihre Berathungen umfaßten bas gesammte Gebiet ber Kirche und griffen vielfach auch auf bas politische Gebiet hinüber. Ihre Entscheibungen beanfpruchten Beltung in ber gefammten Chriftenheit bes Abendlandes und wurden meift als gefetliche Bestimmungen nach allen Seiten verbreitet.

Seit dem Verfalle des Karolingischen Reichs hatte es seine Verfammlungen gegeben, welche in gleicher Weise die Interessen des ganzen Occidents vertraten, in gleicher Weise sie verbanden. In gewissem Sinne leisteten die Synoden jest Alehnliches, wie einst die Reichsverssammlungen Karls des Großen. Daß jene unter dem Einstuß des Kaisers gestanden hatten, diese der Autorität des Papstes unterworfen waren, daß jene die firchliche Fragen nach staatlichen Gesichtspunkten entschieden hatten, dei diesen das umgesehrte Verhältnisse eintrat, des zeichnet klar den Umschwung der allgemeinen Verhältnisse. Die römischen Synoden konnten, wie Karls Reichstage, zum Organ einer allgemeinen Gesetzebung werden, wie man sie einst in den Karolingischen Capituslarien gehabt hatte; ja sie waren es bereits geworden. Rom gab der Welt wieder geschriedene Gesetze, nach denen schon nicht mehr allein

Italien hungerte: das Papftthum leistete damit, was die deutschen Raisfer nie zu leisten vermocht hatten.

Schon beherrschte man vom Lateran bei weitem mehr bie Weltlage, als von bem Kaiferpalaft ju Goslar, und Silbebrand hatte fur fie einen icharfen, überaus genbten Blid. Aber boch hat er fich in feinen Berechnungen getäuscht, inbem er bem jungen Ronig, auf bem bie Erbfcaft bes Raiferthums ruhte, weniger Klugheit, Selbftgefühl und Feftigfeit gutraute, ale er befaß. Wir wiffen, Silbebrand hatte bem Raifer ber Bufunft, wenn er fich gutwillig der Macht der Kirche beugen murbe, eine bervorragende und glanzende, wenn auch bem Nachfolger Betri untergeordnete Stellung jugebacht; Beinrich mar aber ju fehr ber Sohn feines Baters, um fich in einer zweiten Stelle zu befriedigen. Mochte feine Erbichaft gerftreut ober beftritten fein, er fannte fie, fannte fein Recht und fühlte fich Mann genug, um bas Seine nicht in frember Sand in belaffen. Dhne einen Rampf mit Rom burfte er es freilich nicht zu gewinnen boffen, und biefen Kampf hat er nicht minder geicheut, ale ihn bie Curie icheute. Wie man ihm Nachgiebigfeit gutraute, hat er fie auf ber anderen Seite von den Prieftern erwartet. Man taufchte fich, wie bie Folge zeigte, auf beiben Seiten nur allzusehr.

Petrus Damiani sah bie neuen Zerwürfnisse zwischen Rom und dem Könige nicht mehr. Bei seinen Borstellungen über bas Berhältniß des Kaiserthums zur Kirche hatte ihn der unbeschränfte Einfluß Hilbebrands auf die Geschäfte der Eurie längst mit Mißtrauen erfüllt; nicht geringe Besorgnisse erregte ihm die politische Richtung, welche der Archidiakon immer bestimmter dem Papstthum gab. Er beklagte die geistige Tyrannei, die Hilbebrand über den Papst übte, und machte seinem Unmuth in beißenden Epigrammen, wie den folgenden, Luft:

Ehr' ich ben Papft nach Gebuhr, fo beng' ich vor bir mich jum Staube; Denn ihn machft bu jum Herrn, doch er erhebt bich jum Gott.

Billft bu leben in Rom, fo fünde es laut auf ben Gaffen: Dehr als bes Geren Papfts Gnabe vertran' ich bem gnädigen Papftherrn.

Auch wohl in schlimmeren Ausfällen, als solchen Geistesspielen, hat er seiner Erbitterung Ausdruck gegeben. Aber wie wenig er Hilbebrands letzte Absichten theilte, in seinem Eiser für die kirchlichen Resormen erslahmte ber alte Eremit von Fonte Avellana niemals. Gegen Simonisten und verheirathete Priester war er stets auf bem Plaze, und noch seine

lette Reise nach feiner Baterstadt Ravenna hatte Die Durchführung ftrenger Rirdenzucht zum 3med.

Auf ber Rudreife ftarb Betrus am 23. Februar 1072 ju Faenza am Rieber. Er war ein unvergleichlicher Borfampfer bes reformirten Papftthums gemefen, burch Beift und Belehrfamfeit eine Bierbe ber romifden Curie. Seine Schriften verrathen Wig, eine febr lebenbige Phantafie, fübliches Feuer; es fennzeichnet fie ein genialer Bug, ber wenig Schriftwerfen jener Beit eigen ift; auf bie Literatur bes Mittels altere haben fie eine nachhaltige Birfung geubt. Dem Schuler bee beiligen Romuald folgte als Carbinalbifchof von Oftia ein Cluniacenfer; es war Berald, ein Deutscher von Geburt, welcher als Lehrer ber Domichule ju Regensburg vorgestanden hatte, ehe ihn fein Lebensgang über Cluny in bas Collegium ber Carbinale führte.

Um 21. April 1073 ftarb auch Alexander II.; er enbete in Rom, menige Bochen nach bem Bannfpruch über bie foniglichen Rathe. Rur elf Jahre faß er auf bem Stuhle Betri, aber fein Pontificat mar überaus merfwürdig. Erft wurde ihm bie Tiara unaufhörlich beftritten, mehr ale einmal ichien feine Lage hoffnungeloe; bann aber befestigte er fich im ber Gemalt und gemann größere Erfolge, ale alle feine Borganger. Unter ihm wurde bas reformirte Bapftthum eine felbftftanbige Macht und erlangte eine Autorität, ber faum noch eine andere zu vergleichen fchien. Freilich mar bas Gewonnene weniger ihm, ale Silbebrand in Rechnung zu bringen. Mochte ber Archibiakon auch flagen, daß Manches wiber feinen Billen ber Schmache bes Bapftes entlocht fei, jener mar boch bie Seele ber romifden Politif gemefen, und Riemant fonnte leugnen, bag er fie eben fo flug wie gludlich geleitet hatte.

## 11.

## Silbebrand als Papft Gregor VII.

Seit bie faiferliche Autoritat in Rom gefdmunben mar, führte bie Erledigung bee papstlichen Stuhls fast regelmäßig unruhige Auftritte in ber Stadt herbei. "Der Anftand," fagt Amatus von Monte Caffino, "ging verloren in Rom, feit bie Dacht ber Deutschen verfiel, und wollte ich von den Borgangen bei der Papftwahl reden, so mußte ich entweder lügen oder würde mir, wenn ich die Wahrheit sagen wollte, den Haß der Römer zuziehen." Ueberraschend war es daher, daß sich diesmal das Bolf ruhig verhielt und Hildebrand die Geschäfte ohne Widerstand fortführen konnte. Unverzüglich ging er mit den Cardinäslen wegen der Besehung des papstlichen Stuhls zu Rath und bestimmte ein dreitägiges Fasten und Betsest; sogleich nach demselben sollte die Wahl des neuen Kirchenbauptes erfolgen, welche er demnach in das sreie Ermessen der Cardinäle stellen wollte.

So Silbebrande Anordnung. Aber bie Bahl erfolgte nicht nach berfelben, fonbern ihr entgegen; ichon am Tage nach bem Tobe Alexan: bere II. wurde ber Stuhl Petri aufe Reue befett, in jeter Begiehung auf ordnungswidrige Beife. Als man namlich an biefem Tage in ber Rirche bes lateran mit ber Bestattung bes abgeschiedenen Papftes beidaftigt war, entftand ploglich ein wirres Bufammenftromen von Rlerifern und gaien, von Mannern und Weibern; man borte aus ber Menge ben Ruf; "Silbebrand fei unfer Bifchof!" Silbebrand erfchraf gewaltig; er wollte an bas Lefepult eilen, um ben Tumult gu befchwichtigen. Aber ber Cardinal Sugo ber Beige fam ihm guvor, "Bruder!" - fo rebete er bie Menge an - "Ihr mißt, wie feit ben Tagen Leos IX. Silbebrand bie beilige romifde Rirde erhöht und unfere Stadt befreit hat. Da wir nun fur bas romifche Bisthum weber einen befferen Mann noch einen feines Bleichen finden fonnen, mablen wir ibn, ber in unserer Rirche geweiht, euch und uns wohlbefannt und in allen Dingen erprobt ift." Go fprach Sugo gleichsam im Ramen ber Carbinale, und in ber That ftimmten bicfe ibm ju mit bem Rufe: "Papft Gregor hat ber beilige Petrus gewählt!" Sofort rif bie aufgeregte Menge Silbebrand fort und führte ihn nach ber Rirde G. Bietro in Bincoli am Esquilin, wo man ibn trop heftigen Biberftrebens inthronifirte. Sier murbe auch bas Bahlprotofoll aufgefest, welches ben Borgang nicht gang getreu barftellt. In bemfelben erfcbienen bie in G. Pietro in Bincoli verfammelten Carbinale aller Orbnungen außer ben Bifcofen ale bie eigentlichen Babler, bie niebere Geiftlichfeit und bas Bolf als Zustimmende, auch ber Anwesenheit von Bischöfen und Aebten wird gebacht; bie Bahl tragt einen Schein außerer Orbnungs: mäßigfeit, bie ihr in Wahrheit fehlte.

Spater ift die Meinung verbreitet worden, Silbebrant habe feine

Bahl burd Bestedung und Baffengewalt burchgefest. Man erzählte, es fei gleich nach Alexanders Tote Gelb unter bas Bolf ausgestreut, bie Thore, bie festen Thurme und Bruden Roms, wie ber Lateran feien mit Bewaffneten befett und ber Silbebrand abgeneigte Theil bes Alerus mit blanken Schwertern bebroht worben. Aber Richts ber Art ift geschehen. Diefe Erzählungen find lediglich Erfindungen, die freilich jum großen Theil von bemfelben Sugo herrühren, ber bamale ber erregten Stimmung ber Menge Borte lieh. Es unterliegt feinem 3meis fel, baf bie Bahl, wie fie erfolgte, ein unvorhergegehenes Greigniß, ber plopliche Ausbruch einer einhelligen, allgemein verbreiteten Stimmung in Rom mar. "Die Ginmuthigfeit bei ber Bahl," ichreibt Abt Bilhelm von Det, "war fo groß, baß fich in ber gangen Maffe bes Bolfe Reiner fand, ber fie nicht billigte." Raum weniger zweifelhaft ift, baß eine fo fturmifche Erhebung Silbebrande Bunfchen wenig entfprach. Dagegen ift bie Frage, ob er nicht bei einem ruhigeren Berlauf bes Bahlgeschäfts biesmal bie Tiara an fich zu bringen ernftlich gemunicht hat. Der Cardinal Bugo ftand ihm damals fo nabe, daß man fich fcwer überzeugt, fein Auftreten habe mit Silbebrande innerfter Reis gung in fdroffem Biberfpruch geftanben. Bie bem auch fei, ber Archidiakonus fah, fobald jene tumultuarifche Bahl erfolgt war, in ihr eine unmittelbare Berufung bes Apostele, ber er fich nicht entziehen burfe. Er nahm fogleich ben Namen Gregor VII. an und zögerte feinen Augenblid bas Kirchenregiment in feinem ganzen Umfange zu ergreifen.

Noch erschöpft von den Borgangen des verstoffenen Tages, auf dem Bett liegend, schrieb Gregor am 23. April an den Abt Desiderius von Monte Cassino und den Fürsten Gisulf von Salerno. Er forderte Beide auf, nach Rom zu kommen, wo die Kirche ihrer bedürse; Desiderius solle die Kaiserin Agnes und den Bischof Rainald von Como, die sich gerade in Monte Cassino befanden, beschwören, daß sie jest dem neuen Papste ihre Liebe und Anhänglichseit durch die That bewiesen. Wenige Tage darauf zeigte er in dem Tone freundschaftlichen Bertrauens die Wahl Wibert von Ravenna an und bat ihn um seinen Beistand; in ähnlicher Weise schrich er an die Herzogin Beatrix, an den Dänenstönig Svend Estrithson, den Erzbischof Manasse von Reims, die Aebte Hugo von Cluny und Bernhard von Marseille. Vom 29. April ist der erste Brief, der ihn in Ausübung seiner firchlichen Jurisdiction zeigt. Er betrifft die Aushebung unkanonischer Ehen und ist an den Vischos

Nainer von Florenz gerichtet; ber Papft weist barauf bin, wie er um so sicherer auf schnelle Ausführung bieses Befehls rechne, als es ber erfte sei, ber von ihm ausgehe.

alles fam barauf an, ob ber Ronig bie Rechtmäßigfeit biefer Bahl, anfechtbar wie fie in mehr ale einer Beziehung mar, bestreiten murbe. Das Decret Nicolaus II., welche Auslegung man ihm auch geben mochte, verlieh Beinrich ein Recht ber Ginfprache, welches vor Allen Gregor ale Urheber bee Decrete nur mit Muhe hatte bestreiten konnen. Aber auffälliger Beife begab fich ber Konig biefes Rechts, wenn er auch bie Bahl nicht, obicon bies gleichzeitige Schriftfteller verfichern, ausbrudlich anerfannt bat. Auch hat Gregor felbft, obgleich es biefelben Schriftfteller meinen, gewiß nicht eine folche Unerfennung verlangt. Er batte bamit bas Papfithum wieder in jene Abhangigfeit von bem Ronigthum gefest, von welcher er baffelbe enblich befreit ju haben glaubte; er hatte fich überbies bann zu einer Rachgiebigfeit in ben zwifchen Rom und bem Konige obwaltenben Streitigfeiten verfteben muffen, bie ibm Riemand gutrauen wirb. 216 man ihn erinnerte, bag bie Buftimmung bes Königs nach ber Bestimmung Nicolaus II. erforderlich fei, foll er geantwortet haben, er wiffe Richts vom Ronige und fonne Berordnungen feiner Borganger rudgangig machen. Schwerlich waren bies feine Borte, aber feine Meinung war feine andere.

Gregore Stellung jum Konig zeigt am beutlichsten ein Schreiben, welches er am 6. Mai an Bergog Gottfried richtete. Gottfrieb, ber bamale in Italien lebte, hatte fich ben Bapft zu feiner Erhebung zu be= gludwunfchen und feine Befinnung gegen ben Ronig zu erfunden beeilt. "Unfere Meinung," antwortet Gregor, "und unfere Abfichten in Betreff bes Ronigs fannft Du vollftanbig erfahren. Wir glauben, baß Riemand um bes Ronigs zeitliches und emiges Glud befummerter ift, Riemand gegen ihn größeres Wohlwollen hegt, als wir. Auch ift unfere Absicht, bei erfter Belegenheit ihn burch Befanbte vaterlich und bringend auf bas hinzuweisen, mas nach unserer Meinung zum Rugen ber Rirche und jur Ehre feiner foniglichen Burbe erforberlich ift. Bort er uns bann, fo joll unfere Freude über fein Beil nicht geringer fein, als über unfer eigenes, und am ficherften wird er fein Wohl begrunden, wenn er fich, um in ber Gerechtigkeit ju bleiben, in unsere Rathichlage ergiebt. Erwidert er bagegen, wie wir es nicht munichen, unsere Liebe mit Saß, lohnt er bem Allmächtigen für fo große Ehren, bie er ihm Grefebrecht, Raiferzeit. III. 4te Huft. 16

bankt, die göttliche Gerechtigkeit misachtend, wider Gebühr mit Versachtung, so wird das Wort: "Berflucht sei, der sein Schwert aufhält, daß es nicht Blut vergieße!"\*) über uns, so Gott will, nicht kommen. Denn es steht nicht in unserer Macht, aus persönlicher Borliebe für irgend Jemanden das Geset Gottes zu vernachlässigen und vom Pfade des Rechts um Menschengunst willen zu weichen, da der Apostel sagt: "Wenn ich den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich der Anecht Gottes nicht."\*\*\*) Wer möchte sich überzeugen, daß bei solcher Gessinnung Gregor seine Stellung von einer Entschließung des Königs abhängig macht, ein Einschreiten desselben selbst veranlaßt haben sollte? Vielleicht hat er Heinrich den Tod des Papstes und seine eigene Ershebung in gleicher Weise, wie anderen Fürsten, angezeigt; mehr that er sicher nicht.

Aber von anderen Seiten ift allerdings ein Ginfdreiten bes Ronigs verlangt worben. Die lombarbifden Bifchofe verfette Gregore Bahl in nicht geringere Aufregung, ale einft bie Wahl feines Borgangere. Es wird berichtet, bag fie und an ihrer Spige ber eigene Rangler bes Ronige, Gregor von Bercelli, einen Ginfpruch gegen Silbebrande Bahl bei Sofe zu ermirfen fuchten. Cbenfo follen bie beutschen Bifchofe einstimmig Beinrich gerathen haben bie Bahl fur ungultig ju erflaren, indem fie ibm vorftellten, Riemand werde fcblimmer ale er felbft bie Folgen empfinden, wenn er bem Ungeftum bes Bemablten nicht rechtzeitig Buget anlege. Beibe Radrichten verbienen Glauben, und Pfingfien 1073 ju Augeburg werden jene Anforderungen ber Bifcofe an ben Konig gestellt fein. Aber eben bamale fuchte Seinrich, burch die fachfischen Wirren in Beforgniß verfest, mit ben Bergogen, wie wir miffen, ein gutes Bernehmen herzustellen und bas Reich ju beruhigen. Richts mußte ihm ba bedenklicher fcheinen, als Rubolf von Edmaben und feinen Freunden einen neuen Unlag gur Ungufriedenheit zu bieten, Richts gefährlicher, als ben Gegnern, von benen er fich von allen Seiten umgeben fah, einen religiofen Bormand gur Emporung gu leiben. Biel zu fehr mar er überdies mit ben beutschen Ungelegenheiten beschäftigt, ale bag ihm neue Berwirrungen in Italien hatten erwunfcht fein konnen. Go wird es erflarlich, bag er trop ber Aufforderung ber

<sup>\*)</sup> Jeremias 48, 10.

<sup>\*\*)</sup> Galater 1, 10.

Bischöfe sein Recht nicht übte, sonbern bie Bahl unangetaftet bestehen ließ.

Die Beihe bes neuen Papftes verzögerte fich. Die Priefterweihe, welche ihm noch fehlte, fonnte er nicht vor bem nachsten Quatember, Mittwoch nach Pflingften (22. Mai), erhalten; ju ber Bifchofeweihe fceint er absichtlich bas große Rirchenfest Roms, ben Tag ber Apostels fürsten, erfeben zu haben. Um Beter-Baulstage (29. Juni) fant bie Ceremonie unter großen Feierlichkeiten ftatt. Die Raiferin Manes, Die Marfgräfin Beatrir maren nach Rom gefommen, um ben Glang bes Feftes zu erhöhen. Auch ber Bifchof Gregor von Bercelli foll bei ber Beibe zugegen gewesen sein. Bar es ber Fall - und wir sehen feinen Grund es ju bezweifeln -, fo lag barin allerbings eine ftillschweigenbe Anerkennung ber Wahl von Seiten bes Konigs. Wie wenig fich übrigens Gregors Gefinnung gegen Beinrich inzwischen geanbert, zeigt ein Brief, ben er wenige Tage juvor an bie Markgrafin Beatrix und ihre Tochter Mathilbe gerichtet hatte. Er wiederholt bierin bas Berfprechen, bald eine Gefandtichaft an ben Konig abgeben zu laffen, um ihn jur Liebe gegen ble Rirche jurudjuführen und über bie Form ber Raiferfronung mit ihm ju unterhandeln. "Bort er une nicht," fahrt Gregor fort, "fo fonnen und burfen wir beshalb von ber Rirche nicht laffen. Denn es ift beffer fur une, im Rampf fur bie Bahrheit ibm um feines eigenen Seils willen bis auf bas Blut zu widerfteben, als ihm ben Willen zu thun und ber Ungerechtigkeit zuzustimmen, was uns Beibe - moge es Gott verhuten! - in das Berberben fturgen murbe." Offenbar war noch Richts zwischen König und Papft verhandelt; alle Streitpunfte lagen unangerührt feit bem Tobe Aleranders.

Wie hätte es anders sein können, als daß die Wahl Hilbebrands aller Orten das größte Aufschen erregte! War er doch an allen Hösen ber Kürsten längst bekannt, mehr noch bekannt an jedem Bischofssis und in jeder Abtei; sein Name stand da von der Klerisei theils verehrt, theils gefürchtet, seit Jahren der Stolz aller Klosterbrüder. Man wußte, wieviel diesem neuen Gregor in zweiter Stelle gelungen war: was ließ sich von ihm nicht nun in erster Stelle hoffen oder besorgen! Gleich nach seiner Erhebung schried der Abt Wilhelm von Metz an ihn: "Wer Deiner Herrschaft zuwider ist, achtet seine Seligkeit nicht. Du aber gürte das Schwert um Deine Lenden und laß Dich durch keine Drohungen von dem heiligen Kampse zurückhalten. Auf hoher Warte stehst Du;

Aller Augen find auf Dich gerichtet, und Jeder erwartet Großes von Dir. Thorheit ift es, Dich anzufeuern, da Du voll wunderbarer Besgeisterung Größeres in das Auge fassest, als unsere Kurzsichtigkeit ersmessen, und wie ein Abler das Auge zur Sonne wendest."

So bachten gewiß Biele, und Gregor felbft fühlte mehr, ale jeber Andere, Die gange Schwere ber Aufgabe, Die er vor Aller Augen übernommen hatte und burchführen follte. Die gange Belt liege im Argen, außerte er oftmale, die Rirche werbe von ihren eigenen Burbentragern nicht vertheibigt, sonbern angegriffen; fur Geminn und eitle Ehre bes eifere fich Alles, aber Niemand zeige Gifer fur bie Religion und bie Sache Bottes; wenn er nicht auf bas Bebet ber Blaubigen fein Bertrauen feste, mußte er unter ber Bucht ber ihm auferlegten Burbe vergagen. Aber er vergagte mit Richten. Mit jener Rührigfeit, Die ihn von jeher ausgezeichnet hatte, warf er fich auf bie Beschäfte, bie geiftlichen und noch mehr bie weltlichen feines Umtes; mit erstaunlicher Ruhnheit tropte er allen Gefahren, trat er ben größten Schwierigfeiten entgegen. Die Ideen ber Rirchenreform und Rirchenherrichaft verfolgte er mit ber Sartnadigfeit bes Monches und ber Umficht bes Staatsmannes, und bie Erfolge feiner Thatigfeit übertrafen im Anfang jebe Erwartung.

Gregors erste Sorge war das Patrimonium Petri in seinem alten Umfange herzustellen. Zu dem Ende bildete er ein stattliches Basallensheer und ließ von demselden zunächst die Städte und Burgen, die noch in papstlicher Gewalt waren, besehen, dann Alles, was dem Stuhle Petri in letzter Zeit entsremdet war, mit Wassengewalt wieder beibringen. In wenigen Monaten war dies gelungen. Auch für die Folge schien dies Basallenheer dem Papste eine gesicherte Stellung gegen seine Nachbarn zu verbürgen. Einen großen Theil des römischen Abels zog er auf diese Weise in seinen unmittelbaren Dienst; so auch jenen Cencius, der einst so hartnäckig das reformirte Papstthum bekämpst hatte, jest aber sich als ein dienstsfertiger Basall des apostolischen Stuhls zeigte.

Aber auch Widersacher erwuchsen bem Papste aus ben Bemühunsen, dem heiligen Betrus sein Gigenthum wiederzugewinnen. Als Gregor die Huldigung in Imola verlangte, suchte Wibert von Ravenna seine Ansprüche auf die Stadt geltend zu machen. Es geschah ohne Erfolg, und der Erzbischof mußte sich in das Unvermeibliche fügen; Richts war aber natürlicher, als daß die Freundschaft zwischen ihm und

bem Papste, kaum geschlossen, sich bereits zu lodern ansing. Schlimmer noch gestalteten sich die Berhältnisse des Papstes zu den Normannen. Auch ihnen hatte er manche Güter der römischen Kirche entzogen, welche sie wider Bertrag besaßen. Auf sein Heer gestüßt, suchte er ihnen gegen- über eine selbstständigere Stellung zu gewinnen, als seine Borgänger, da ihn Nichts mehr beunruhigte, als der Gedanke, sich dermaleinst der Willfür dieser gewaltthätigen und habgierigen Ritter preisgegeben zu sehen. Niemanden fürchtete er mehr, als Robert Guiscard; als sich in den ersten Tagen seines Pontisicats die Nachricht verbreitete, der fühne Normannensührer sei der Welt durch den Tod entrissen, scheint Gregor darüber nicht gerade erschrocken zu sein.

Bir wiffen, wie im Frühjahr 1073 Robert nach ber Bewältigung feiner aufftandigen Bafallen und Richards von Capua in eine fcmere Krankheit verfiel und bas Gerücht von seinem Tode burch Italien lief. Gregor beeilte fich Boten nach Bari ju fenben, um Sigelgaita ben Somerz ber Carbinale über bas Sinfdeiben ihres tapfern Gemahls auszudruden, zugleich fie aber aufzufordern ihren Sohn Roger unverzuglich zur Belehnung nach Rom zu fenben. Berzog Robert, bamals fcon in ber Benefung, war über bie Gilfertigfeit feines neuen Lehns= herrn wenig erfreut, bantte ihm jedoch für feine Theilnahme und verfprach ibm bie Dienfte eines treuen Bafallen. Gregor aber mißtraute ben Borten bes ichlauen Mannes; er befürchtete eine Ausföhnung Roberts mit Richard, bann einen gemeinsamen Ungriff Beiber auf bas romifche Bebiet. Go groß ichien ihm bie Befahr, baß er im Sommer 1073 felbst nach Unteritalien ging. Im Juli machte er sich auf ben Beg nach Monte Caffino und befdied Robert nach San Germano, um bort bie neue Belehnung zu empfangen.

Robert beeilte sich nicht dieser Aufforderung zu folgen. Er wußte, in welchen Berbindungen der Papst mit Landulf von Benevent und Gisulf von Salerno stand, wie er Richard von Capua mehr als jemals begünstigte; Borsicht schien ihm geboten. Eine namhaste Zahl seiner Basallen entbot er deshalb und zog, von ihnen begleitet, nach Rapolla zwischen Benosa und Melfi. Als er hier stand, erschien Abt Desis berius mit der Botschaft, daß der Papst bereits sich nach Benevent bes geben habe und dort den Herzog erwarte. Robert brach mit seinen Basallen sogleich auf und bezog vor den Thoren von Benevent ein Lager. Gregor sorberte ihn auf in die Stadt zu kommen; in der alten

Fürstenburg wollte er ben Normannen belehnen. Aber Robert weigerte sich, weil er ben Beneventanern nicht trauen könne, und lub vielmehr ben Papstzu einer Zusammenkunft inseinem Lager ein; "nicht bem Herzog, sondern bem getreuen Basallen möge ber Papst diese Bitte gewähren." Gregor gewährte sie nicht. Auf keine Weise war er zu bewegen in das Zelt seines Lehnsmanns und mitten unter die Wassen ber Normannen zu treten. So zog Robert ohne Belehnung ab; im höchsten Zorn sah es der Papst, wie er der Stadt den Rücken wandte.

Je bebenflicher Roberts Stellung wurde, besto mehr fuchte Gregor bie anderen Fürsten Unteritaliens an fich ju feffeln. Um 12. August traf er mit bem alten Fürften Landulf von Benevent ein Abfommen, welches beffen Fürftenthum in biefelbe Abhangigfeit brachte, wie bie unmittelbaren Besitzungen ber romischen Rirche, und Landulf lediglich ju einem Bermalter bes Bapftes herabsette. Seitbem murbe in Benevent wieber nach ben Regierungsjahren ber Bapfte gegahlt, wie es feit Leos IX. Tode nicht mehr geschehen war. Bon Benevent begab fich Gregor nach Capua, wo er nahezu brei Monate bei Richard verweilte, ber am 14. September bie Belehnung empfing und ben Lehnseid leiftete. Es geschah in ber hergebrachten Form, nur bag fich Richard noch beftimmter jum Schut ber romifchen Rirche verpflichtete und auch Ronig Beinrich, fobald ber Papft ihn bagu aufforbern murbe, jedoch vorbehaltlich feiner Lehnstreue gegen ben Stuhl Petri, ju hulbigen verfprach. Denn icon rechnete ber Bapft auf eine Berftanbigung mit bem Konige, vor Allem auf bie Nachgiebigfeit beffelben in ber Mais länder Sache

Riemand hatte Hilbebrands Erhebung auf ben apostolischen Stuhl mit größerem Jubel begrüßt, als Erlembald und die Patarener in Mailand. Atto, der wieder Hoffnungen faßte, war sogleich nach Rom geseilt und fand dort die beste Aufnahme. Auch unterließ der Papst, als er den Stuhl Petri bestiegen hatte, Ansangs Nichts, um den Kamps der Pataria gegen Gottsried neues Leben zu geben; alle Getreuen des heisligen Petrus rief er zu demselben auf, warnte Beatrir und Mathilbe sich mit Gottsried oder den lombardischen Bischösen in irgend welche Verbindungen einzulassen und unterhielt unausgesetzt die vertraulichsten Beziehungen mit Erlembald. Aber bald sing er selbst an den Eiser der Patarener zu mäßigen: ossendar, weil der König Roms Korderungen Gehör zu schenken schien. Die Kaiserin, Beatrir und Mathilbe, Rudolf

von Schwaben und die ihm verbündeten Fürsten hatten seit geraumer Zeit kein Mittel unversucht gelassen, um im Sinne des Papstes auf den jungen König zu wirken, und Rudolf glaubte sich schon am Ziele. Er meldete seine Erfolge dem Papst, der seine Bestrebungen in einem Schreiben aus Capua vom 1. September höchlich belobte. Da Gregor vernommen hatte, daß Rudolf selbst nach der Lombardei zu gehen beabssichtige, um die Mailänder Angelegenheiten zu ordnen, bat er ihn auch nach Rom zu kommen, damit sie bort mit Agnes, Beatrix, dem Bischof Rainald von Como und anderen gottesfürchtigen Männern gemeinsam die Bedingungen einer dauernden Aussschnung zwischen dem Könige und dem Stuhle Petri sestsehen. Er stellte in Aussicht, daß ganz Italien dann leicht Ruhe gewinnen würde und der König demnächst ohne alle Gesahr seine Romfahrt antreten könne. So viel lag ihm daran, das Friedenswerf zu fördern, daß er sogar den Versehr mit den schismatischen Bischöfen der Lombardei zest frei gab.

Roch ftand ber Papft in ber Erwartung, welchen Erfolg biefe Schritte haben murben, ale unerwartet ein Schreiben Beinriche einlief, "voll Ergebenheit," wie er felbit fagte, "und wie weder ber Ronig felbft noch einer feiner Borganger es jemals einem romischen Bijchof gefandt habe." In ben letten Tagen bes Ceptember empfing Gregor ju Capua biefes Schreiben, welches in ber That an Unterwürfigfeit Alles überbot, aber freilich nur burch ben Drang ber Berhaltniffe Beinrich abgepreßt war. Der Ronig flagt fich in bemfelben offen an, bag er ber firchlichen Gewalt nicht burdweg nach Gebuhr ihr Recht gelaffen noch ihr Die gebührende Ehre ertheilt habe, bag bas Schwert, welches ihm Gott verlieben, nicht immer von ihm gegen bie Uebelthater gur Sandhabung ber Berechtigfeit gegudt fei. "Uh! wir find," fahrt er fort, "fundig und elend und haben, theils burch unfere Jugend, theils burch unfere fdrankenlofe Gewalt, theils burch bie Rathichlage Underer verführt, im Simmel und vor Euch gefehlt; wir find nicht mehr werth Guer Sohn ju beißen. Denn wir haben nicht allein bie Guter ber Rirche an uns geriffen, fondern fie auch an unwurdige und fimonistische Priefter verfauft und nicht nach Gebuhr mit ihnen geschaltet. Aber jest, weil wir allein ohne Eure Autoritat bie Rirche nicht in einen befferen Stand bringen konnen, bitten wir Guch und hierin, wie in allen unferen Ungelegenheiten, Guren Rath und Beiftand nicht ju versagen; mit ber größten Sorgfamfeit foll Guer Befehl in allen Dingen erfüllt werben.

Und zuerst ersuchen wir Euch die Mailander Kirche, welche durch unsere Schuld in Verwirrung gerathen ist, durch Eure apostolische Entscheidung kanonisch zu reformiren, dann aber weiter zu der Reform der anderen Kirchen zu schreiten. Wir werden Euch in Allem hülfreich zur Seite stehen, andererseits bitten wir aber auch Euch in gleicher Weise in Allem um Euren gnädigen Schup." Der König verspricht dann noch weitere Ausfunft in nächster Zeit dem Papste zu geben. Die Wirfung des Schreibens verstärfte, daß der Papst auch von den ihm besreundeten deutschen Fürsten, wie von Beatrir und Mathilde die bestimmtesten Zussicherungen erhielt, daß der König in der Mailänder Sache, wie in allen firchlichen Angelegenheiten, sich durchaus willsährig erweisen werde.

Mehr hatte Gregor erreicht, ale er jemale gehofft hatte. Der Trop res Konigs ichien gebrochen; nicht allein in Bezug auf Mailant hatte er nachgegeben, nicht allein mit feiner eigenen bie Schuld feiner Rathe befannt, fondern fich, wie es fchien, gang in die Sante bes Bapftes geliefert. Richts ift merfmurbiger, ale ein Brief, ben Gregor unmittel= bar nach Empfang bes foniglichen Schreibens an Erlembalb fanbte. Sier wird Richts von ber geiftlichen Phrase umhüllt, bie in ben Erlaffen ber Bapfte fonft fo Manches verftedt; aus ber wortfargen Feber eines Politifere icheint er gefloffen und ift unfehlbar von Gregore eigener Sand gefchrieben. "Wiffe," fagt er, "wir verweilen gefund und mohl= gemuth in Capua, nicht ohne großen Gewinn fur bie beilige Rirche-Denn bie Normannen, Die fich jum Berberben bes Reichs und ber Rirche zu vereinen gebachten, beharren unausgefest in ber 3wietracht, in ber wir fie fanten, und werben fich nur bann vertragen, wenn wir es munichen. Sielten wir es fur bie beilige Rirche beilfam, fo murben fie fich und bereits bemuthig unterworfen und bie gewohnte Sulbigung geleiftet haben." Dann erwähnt er voll Freude ben unterwürfigen Brief, ben er vom Konige empfangen, und fahrt fort: "Wieviel wir ihm nugen ober andererfeits ihm ichaben fonnen, wenn wir unfere ichugenbe Sand von ihm gieben, wirft Du balb, wie wir hoffen, auf bas Augenscheinlichfte erfahren und fo einfehen, bag Bott mit uns ift und und fichtlich unterftugt." Er verfichert fchließlich Erlembalb ber Treue der Beatrir und ihrer Tochter und eröffnet bie freundlichften Ausfichten in eine gludliche Bufunft ber Mailander Rirche.

Aber Robert Guiscard maß ber Bapft in biefem Briefe andere Gefinnungen bei, ale er in Babrbeit begte. Mit bem tiefften Dig-

trauen fab ber Bergog ben Bund Richards mit bem Papfte. Schon ruftete er fich jum Rampfe und ließ bagu felbft feinen Bruder Roger aus Sicilien fommen. Unterftugt von ben Borellern, einer in ben Abruggen mächtigen Familie, Die fich gegen Richard erhoben hatte, griff er alsbann bas Fürftenthum Capua von verschiebenen Seiten an. Erft Roberts Unruden auf Die campanischen Gefilde icheint ben Papit vermocht zu haben fich von Richard zu trennen; gegen Ende bes Novem= ber verließ er Capua und trat zogernben Schrittes bie Rudreife nach Rom an. Er ging gur rechten Stunte. Schon wurben bie Ufer bes Garigliano von ben Schaaren Roberts überfcmemmt; Trajetto und Sujo fielen in Rogers Sanbe. Auch bie Umgebung von Capua litt fdwer unter ben Bermuftungen ber Feinde, bod wußte fich Richard in ber Stadt zu behaupten. Balb barauf wurde auch bas Beneventanische von ben Normannen mit Krieg überzogen. Im Kampfe gegen fie fiel bei Monte Serchio am 7. Februar 1074 Panbulf, bes alten Furften Landulf Cohn und Mitregent. Gin Angriff auf Benevent mar aber bamals faum etwas Anderes, als ein unmittelbares Ginbringen Roberts in bie Befitungen bes heiligen Betrus.

Man follte meinen, Richts hatte bem Papfte bei folden Bermurf= niffen mit Robert mehr am Bergen liegen muffen, ale fein Berhältniß jum Konig ju ordnen, um an ihm einen Rudhalt gegen ben ichon übermächtigen Rormannenfürsten zu gewinnen. Um fo befremblicher ift, baß bie jo oft verheißene Befanbtichaft noch immer nicht Rom verließ und über bie Alpen jog. Der Papft hatte auch bie aufftanbigen Sachsen auf biefe Gefandtichaft verwiefen und ihnen unter ber Dit= wirfung feiner Legaten einen annehmbaren Frieden verfprochen: boch ein Monat nach bem anderen verging, ohne bag bie Legaten in Deutschland ericbienen, und jener Friede murbe ohne ihre und ohne bes Papftes Vermittelung gefchloffen. Faft icheint es, ale habe Gregor immer noch auf jene weiteren Aufschluffe gewartet, welche ihm ber Konig versprochen hatte, aber niemale find fie unferes Wiffens gegeben worben. Erft nach ber Mitte bes Marg 1074, nach ber romischen Fastensynobe, in welcher ber Bapft feierlich ben Bann über Robert Guiscard aussprach, traten apostolische Legaten wirklich ben Weg nach Deutschland an Gie hatten bie wichtigften Auftrage; alle Streitpunkte gwifden bem apoftolifden Stuhl und bem Ronig follten fie austragen und jugleich bie Berorbnungen ber festen romifchen Synoben gegen Simonie und Priefterebe zur Durchführung bringen. Zu bem Ende hatte ber Papft bie Bestimmungen seiner Borgänger auf ber Fastenspnode noch einmal erneuert und mit allem Nachdrud eingeschärft; nicht allein der Käuser und Berstäuser ber Kirchenämter, sondern auch ihre Mitschuldigen bei dem simonnistischen Handel wurden mit dem Bann bedroht.

Die papftlichen Legaten waren bie Cardinalbischöfe Subert von Baleftring und Geralb von Oftia, ber Lettere, wie wir miffen, von Beburt ein Deutscher. Gie begleiteten bie Raiferin Ugnes, beren vertrauter Freund Bischof Rainald von Como und ber Bischof Beinrich von Chur. Um die Diterzeit fam die Gefandtichaft nach Franken und verweilte in Rurnberg. Der Konig feierte bas Reft in Bamberg in ber Rabe bes Bifchofe hermann, ber wegen Simonie am ichlimmften beruchtigten Perfonlichkeit im gangen Reiche. Die Legaten nahmen Unftand nach Bamberg ju geben, um nicht mit biefem Manne in unmittels bare Berührung zu fommen. Aber ber Ronig eilte balb nach bem Feft ter Mutter entgegen. Er traf ju Rurnberg mit ihr jusammen und empfing hier jugleich ble Legaten ehrenvoll und hulbreich; in feiner Begleitung maren bie Erzbischöfe von Maing und Bremen nebft mehreren anberen Bifchofen. In Begenwart biefer Rirchenfürften erneuerte er bas reuige Befenntnig, welches er bem Bapfte bereits fchriftlich abgelegt hatte, und murbe bann formlich wieber in ben Schoof ber Rirche aufgenommen. Auch bie foniglichen Rathe wurden, nachbem fie eidlich gelobt batten alle Rirchenguter, Die fie burch Simonie gewonnen, jurudjugeben, vom Bann geloft. Go ichien ber Friede gwifden bem Konige und bem Stuhl Betri gludlich bergeftellt.

Hatte ber König bas Bersprechen gegeben, die Reformation der Kirche auf alle Weise zu unterstüßen, so wurde er nun sogleich beim Worte genommen. Die Legaten verlangten von ihm ein Nationalconcil, welches unter ihrem Borsit die Beschlüsse der legten papstlichen Synoden durchführen sollte. Der König konnte seine Einwilligung nicht versagen, aber einem über Erwarten hartnäckigen Widerstand begegneten die Legaten dagegen bei dem beutschen Klerus. In vertrauter Besprechung suchten sie die beiden Erzbischösse zu gewinnen, aber diese verständigten sich sosort mit ihren anwesenden Amtsbrüdern und erklärten dann, ohne die Einwilligung des gesammten Episcopats könnten sie sich in einer Angelegenheit von so allgemeinem Interesse zu Nichts verstehen. Die Cardinäle wurden zornig und citirten die Erzbischösse nach Rom, wenn

ste noch ferner Schwierigkeiten machten. Namentlich traf ihr Unwille ben Erzbischof von Bremen, ber sich jeder Einladung seiner Suffragane weigerte: diese hätten ihre Size unter den Dänen und im hohen Norden, ein deutsches Nationalconcil berühre sie deshalb in keiner Weise. Die Abneigung der deutschen Bischöfe gegen die Anforderungen Roms war in der That ganz allgemein; sie meinten, wenn der Papst nicht selbst in Person ein Nationalconcil versammle, so käme dies als seinem Legaten nur dem Erzbischof von Mainz, nicht aber römischen Cardinälen zu. Das Concil kam nicht zu Stande, und die Legaten mußten Deutschland verlassen, ohne die Reform der Kirche nach ihren Aufträgen angebahnt zu haben. Die Wirksamkeit der Legaten fand, wie man sieht, bei uns einen weit zäheren Widerstand, als in anderen Ländern.

Db bem so war, schlug ber Papst bie erreichte Aussohnung mit bem Könige sehr hoch an. Reich beschenkt kehrten bie Legaten vom Hofe zuruck und überbrachten einen Brief Heinrichs, ber als ein neuer Beweis seiner Unterwürfigkeit galt; sie bezeugten überdies, daß ber König persönlich die besten Absichten gegen die Kirche hege. Das Erreichte maß der Papst besonders der Mitwirkung der Kaiserin bei und stattete ihr, die noch länger in Deutschland zurücklieb, durch ein Schreis ben vom 15. Juni seinen Dank ab. Durch die Rücksehr des Königs in die kirchliche Gemeinschaft, schreibt er, sei insofern viel gewonnen, als er nun unmittelbar mit demselben wieder verkehren könne; bald werbe Agnes sehen, wieviel sie ihrem Sohne genütt habe und wie gnädig sich Gott desselben annehmen werde, aus seinem eigenen Munde sollte sie das Rähere darüber erfahren. Es war wohl die Kaiserskönung, auf welche der Papst damit deuten wollte.

Während so Gregor mit dem Erben des abendländischen Kaisersthums in Verständniß trat, hatte er auch die Verhältnisse des öftlichen Kaiserreichs in das Auge gefaßt und Einleitungen zu einem gewaltigen Unternehmen getroffen, welches im Fall eines glücklichen Ausgangs alsterdings Rom unberechendare Vortheile geboten hätte. Schon Leo IX. hatte eine nähere Verbindung mit der griechischen Kirche wieder herbeiszusübren gesucht, aber dadurch die Entsremdung derselben von Rom nur gesteigert. Nichts mußte deshalb dem Papste erwünschter kommen, als daß Kaiser Michael VII., als die Seldschucken tieser in Kleinasien einsbrangen und er mit den Kräften seines Reichs ihnen zu begegnen vers

zweiselte, die Hülfe bes Abenblandes in Anspruch nahm, namentlich die bes römischen Bisthums, dem er eine Wiedervereinigung der Christensheit des Oftens mit der abendländischen Kirche in Aussicht stellte. Besgierig ergriff der Bapst diese Hoffnungen, die sich ihm gleich im Ansange seines Bontisicats eröffneten, und sandte schleunigst den Patriarchen von Benedig nach Constantinopel, um eine Union der morgens und abendländischen Kirche vorzubereiten und zugleich das römische Bisthum mit dem Kaiserthrone von Byzanz zu versöhnen. "Ihr wist", schried er dem Kaiser "wieviel früher die Eintracht unserer und Eurer Borsahren dem apostolischen Stuhl, wie Eurem Reiche genützt hat; ebensoviel aber hat ihnen beiden später geschadet, daß die gegenseitige Liebe erkaltete."

Die Erklärungen, welche ber Batriarch in Conftantinopel erhielt, muffen Gregor völlig befriedigt haben; benn im Februar 1074 mar er eifrigft beschäftigt ein Beer zu sammeln, mit welchem er bem Raifer des Oftens jur Gulfe gieben und Conftantinopel gegen die Angriffe ber Sarazenen fcugen wollte. Er forberte nicht allein Beatrix, Mathilbe und Bergog Gottfried auf, ihm zu biefem Unternehmen ihren Beiftanb ju leihen, fondern rief auch jene frangofischen und burgundischen Großen ju ben Baffen, bie einft ihre Dienfte feinem Borganger angelobt hatten. Zugleich erließ er ein Aufgebot an Alle, Die ben driftlichen Glauben vertheibigen wollten; im Besonderen scheint er noch Bergog Bilhelm von Aquitanien um Unterftugung angesprochen zu haben. Un ber Spige eines bebeutenben Beeres, aus allen Theilen bes Abendlandes gefammelt, hoffte er alsbalb über bas Meer ziehen zu tonnen. Das Unternehmen, welches ben Bapft beschäftigte, war nicht ohne innern Bufammenhang mit jenen Rampfen ber Chriften gegen ble Ungläubigen in Spanien und Sicilien, von benen gesprochen ift, boch fnupften fich noch viele weitere Aussichten an baffelbe. Ein Sieg über ben Islam im Often wurde bem Bapfte alle feine Reinbe im Abendlande unterworfen und ihn jugleich jum herrn ber griechischen Rirche gemacht haben.

Einen Glanz ohne Gleichen würde dieser hochstrebende Mann über sein Pontificat verbreitet haben, mare es ihm durch sein Ansehen gelungen, die unheilvolle Spaltung ber orientalischen und occidentalischen Kriche zu beseitigen und das Kaiserthum des Ditens von dem Untergange in demselben Augenblick zu retten, wo der Bestand des abendständischen Kaiserthums in seine Hand gelegt schien. So hatte er dem

Stuhle Petri die höchste Gewalt, die nach seiner Meinung demselben gebührte, in voller Wahrheit gewonnen. Immer von Neuem ertonten seine Klagen über die Unterdrückung der Kirche: aber konnte ste wirtslich so herabgewürdigt in einer Zeit sein, wo ihr Oberhaupt den Besdanken fassen konnte, die ersten Herren der Welt von sich abhängig zu machen?

Die Anfänge bes neuen Pontificats waren überaus glücklich, und man begreift, wie Gregor mitten in seinen Klagen über die Verderbniß ber Zeit in den Triumphruf ausbrechen konnte: "Gott ist mit uns und unterstützt augenscheinlich unser Werk!" Bald jedoch sollte er erfahren, daß dem Kampf mit den Mächten der Welt die Kräfte Roms und seine eigenen noch nicht gewachsen waren; die Durchsührung seiner gewaltigen Pläne stieß überall auf unüberwindliche Hindernisse.

Den Widerstand Robert Guiscards bachte ber Bapft leicht zu bemaltigen, fobald fich bie friegerischen Rrafte, auf bie er gum Rampf gegen die Sarazenen rechnete, um ihn fammeln murben. Er hoffte, ber Bergog werbe fich bann nach feinen Absichten bequemen; wo nicht fonnte er bas Glaubensheer junachft gegen ihn wenden. Doch biefes Seer sammelte fich nicht fo fdnell, wie er erwartet hatte. Schon am 4. April idrieb ber Bapft febr unmuthig über bas Ausbleiben ber versprocenen Sulfe an Bergog Gottfried; balb fah er fich genothigt ben überfeeischen Bug minbestens aufzuschieben und bachte nur baran, wie er ichnell aus Italien ein Beer gegen ben burch ben Bann höchlich erbitterten Robert zusammenbringe. Er gablte babei außer auf Richard von Capua und Gifulf von Salerno auch auf Wibert von Ravenna und die Bifaner, vor Allem aber auf Beatrir und Mathilbe. Diefe Frauen, ergablt Amatus von Monte Caffino, hatten bem Bapft ein Seer von 30,000 Mann ju ftellen versprochen und unter ihnen, um bes Sieges gang ficher zu fein, 500 Deutsche; ber Papft aber habe 20,000 Mann für genügend erachtet. Da follen bie Frauen ihm ent= gegnet haben : "Gine große Schande murbe fur und fein, wenn unfere Leute ben Rurgern gogen; benn man murbe fagen : bie Beiber geben fich mit Dingen ab, bie fur fie nicht taugen, und wollen bie Furften ipielen, beshalb trifft fie ber Spott nach Bebuhr. Damit wir alfo wie

Männer die Normannen überwältigen, laß uns soviel Mannen aufbringen, als wir für nöthig erachten; bann wird uns der Ruhm des Sieges, dem heiligen Petrus aber sein Eigenthum zusallen." Der Papst und die Frauen scheinen ihren Sieg für sicher gehalten zu haben. Im Juni verließ Gregor Rom und begab sich nach dem römischen Tuscien, wo sich die norditalienischen Schaaren sammeln sollten. Ihn begleitete von Rom der reiche Gisulf von Salerno, der sich zu Soldzahlungen an die päpstlichen Hülfstruppen verpstichtet hatte. Aber schon die Römer hatten ihn ausgelacht, daß er statt Goldsäcke seidene Mäntel und Kleider mit sich sührte, als wolle er Weiber und Pagen ausputzen. Mit solchen Geschenken mochte man einst in Salerno die ersten Normannen geworden haben, die Pisaner und die Mannen der Beatrir erwarteten anderen Lohn.

Der Papft mar in bas Felblager gezogen, wie er es in feinen Schreiben aus jener Beit nicht ohne Gelbstgefühl hervorhebt. Aber bes Feindes wurde er nicht ansichtig; vielmehr nahm bas ganze Unternehmen ben flaglichiten Ausgang. Um Monte Cimino, unweit Biterbo, war ein Sammelplag fur bie norditalienischen Bunbesgenoffen bes Bapftes, namentlich bie Bifaner, bestimmt worben. Als biefe nun Bifulf in ber Gefellichaft bes Papftes anfommen faben, brachen fie gegen ben Fürsten von Salerno, ber früher ihre Landsleute schmählich mißhandelt hatte, in die furchtbarften Bermunfdjungen aus; fie brobten ihm und Jebem, ber ihn ichugen wurde, ben Tob. Beimlich mußte ber Papit ben Gurften in ber nachften Racht entfernen, und jene pifanifden Schaaren liefen bann boch auseinander. Auch bie Truppen, welche Wibert bem Bapft in Bagnarea juguführen versprochen hatte, erschienen nicht. Schon in feinen Soffnungen berabgestimmt, begab fich Gregor in Der Mitte Des Juni nach Fiano, wo er Mathilbe und Beatrir erwartete. Gie ericbienen, aber auch fie brachten feine Bulfe. Gin Aufstand ber Balvafforen war, wohl in Folge ber übermäßigen und ungewöhnlichen Aushebungen, in der Combardei ausgebrochen, und bie Frauen mußten fich junachft gegen ihre aufrührerischen Lehnsteute wenden. Dem von allen Seiten verlaffenen Bapfte blieb Richts übrig, ale einfam nach Rom gurudgufehren. In feinen ficherften Erwartungen bitter getäuscht, verfiel er in eine fo fcmere Rrantheit, bag man an feinem Auftommen verzweifelte.

Robert Guiscard hatte fich, ale bie größte Gefahr ihm brobte, mit

Borficht benommen. Gine papftliche Botschaft war an ihn ergangen, er folle fich in Benevent vor bem Bapfte ftellen, wenn biefer bort eintrafe, um fich von bem Banne ju lofen. Er antwortete, er werbe ericheinen und alle Welt folle burch bas Urtheil bes Papftes felbft feine Unschuld erfahren. In ber That erschien er an bem ihm bezeichneten Termin ju Benevent, umgeben von feinen tudtigften Bafallen und begleitet von Sigelgaita und ihren Kinbern. Er pflegte wohl ju fagen: "Wer mir mein Beib und meine Rinber nimmt, foll Alles haben, mas ich befige," und wollte fich jest offenbar recht absichtlich bem Papfte mit bem, mas ihm bas Theuerste mar, gegenüberstellen. Aber biefer, von feinem Beere verlaffen, magte fich nicht mehr in Roberts Rabe. Drei Tage erwartete ber Bergog ihn vergeblich; bann brach er gegen Richard von Capua auf, ber ohne bie Unterftugung bes Bapftes jest in nicht geringe Roth gerieth. Robert folog mit bem Bergoge Gergius IV. pon Reapel ein Bundniß und rudte bann mit einem bedeutenben Beere gegen Aversa an. 218 hier bie beiben Normannenfürsten tampfge= ruftet gegenüber lagerten, verfucte enblich Abt Defiberius von Monte Caifino eine Ausgleichung berbeiguführen, und feine Bemuhungen blieben nicht ohne Erfolg. Es gelang ibm, eine perfonliche Busammentunft amtiden ben Rurften gu Stande ju bringen: fie umarten, fußten fich und traten unmittelbar über bie Berftellung bes Friedens nun in Berathung. Monate lang zogen fich die Berhandlungen bin, und fo eifrig fie von beiben Seiten geführt murden, gebieben fie boch nicht ju bem gewünschten Biele. In Gregor hauptfachlich lag ber Grund, bag bas Friedenswerf nicht jum Abschluß fam. Wir wiffen aus bes Papftes eigenem Munde, baf Robert wiederholentlich Gefandte an ihn ichickte und die ftarfften Burgichaften fur feine Treue bot, bag diefer fie aber nicht annehmen wollte. Go mar benn nicht zu verwundern, bag Ros bert ichlieflich einen Bertrag mit Richard zu unterzeichnen verweigerte, in welchem ber Lettere einen Borbehalt in Betreff feines Berhaltniffes jum Papit ftellte ober vielmehr ftellen mußte. Gregor, ber Robert mehr mißtraute als je, wollte bie 3wietracht zwischen ben Normannen gefliffentlich auch ferner erhalten, und mindeftens bies gelang ihm. Die Feinbseligfeiten amischen Robert und Richard bauerten fort. Durch einen neuen Bafallenaufftand wußte ber Furft von Capua bann ben Bergog in Apulien zu beschäftigen; namentlich erhob Abalard, Sumfrede Cohn, fich abermale gegen feinen Dheim. Bar Robert auch nicht übermaltigt,

fo hatten Richard und ber Papft boch im Augenblick nicht viel von ihm zu fürchten.

In ber Mitte bee Oftober fonnte Gregor an Mathilbe ichreiben, baß er von feiner ichweren Rrantheit völlig genesen fei. Es fei bas, meinte er, freilich fur ihn mehr eine Urfache jur Betrübniß, als jur Freude, benn täglich muffe er gleichsam alle Mengfte und Rothe eines freisenden Beibes erbulben; fast vor feinen Augen leibe bie Rirche Schiff: bruch, und er febe fein Mittel jur Rettung; bie driftliche Religion fei faft überall fo in Verfall gerathen, bag bie Saragenen und Seiben beffer bie Borfdriften ihres Glaubens hielten, ale bie Befenner bes driftlichen Namens. Aehnliche Meußerungen bes Unmuthe finden fich vielfach in ben Briefen bes Papftes aus Diefer Beit. Um ergreifenbften brudt er feine Gemuthöftimmung in einem Schreiben aus, welches er am 22. Januar 1075 an ben Abt Bugo von Cluny richtete. "Oft", fagt er hier, "habe ich Jefus gebeten, bag er mich aus ber Welt abrufen ober burch mein Leben ber Kirche, unferer Aller Mutter, Rugen ichaffen moge. Aber bisher hat er mich weder biefem peinvollen Dafein entriffen, noch hat mein leben ber Mutter Rirche, an bie er mich mit ben engften Banben gefesielt, jo viel Rugen gebracht, ale ich hoffte. Denn unfäglicher Schmerz und tiefe Trauer umbrangen mich, weil bie Kirche bes Oftens auf Unstiften bes Teufels vom rechten Glauben abgefallen ift und ber alte Reind bort burch feine Glieber aller Orten Die Chriften hinschlachten lagt, fo bag fie, vom Dberhaupt geiftig getobtet, von beffen Gliebern leiblich vernichtet, nicht bermaleinft wieder burch bie göttliche Gnade gur Erfenntniß erwedt merben fonnen. Und burchmuftere ich im Beifte bie Länder bes Westens, Gubens und Rordens, fo finde ich faum bort Bischöfe, welche, nach bem Befene jum Umt gelangt und nach bem Befete lebend, die driftlichen Bemeinden aus Liebe jum Berrn und nicht nach ben Antrieben weltlichen Ehrgeizes leiteten; unter ben Fürften ber Belt aber fenne ich feine, die Gottes Ehre ber ihrigen, Die Berechtigfeit ihrem Bortheile vorzögen. Die Bolfer, in beren Mitte ich lebe - bie Romer, Lombarden und Normannen - halte ich, wie ich ihnen felbit oft fage, fast fur ichlimmer, ale bie Juden und Beiden. Wende ich ben Blid auf mich felbft, fo fuble ich mich fo gebrudt burch bie Schwere meiner eigenen Berfe, bag mir außer Chrifti Barmbergigfeit feine Soff= nung bes Beile bleibt. Segte ich nicht tropbem die Soffnung, ein gottgefälligeres leben und eine beffere Bufunft ber Rirche berbeiführen gu

fonnen, fo wurde ich furmahr nicht langer hier in Rom ausbauern, wo ich nur gezwungen - Gott ift mein Zeuge! - feit zwanzig Jahren verweile. Denn zwischen ben täglich fich erneuernben Schmerzen und ber Soffnung, bie fich ach! nur ju lange verzögert, von taufend Stimmen umtoft, lebe ich hier gleichsam in Tobesnöthen und harre auf ben. ber mich mit seinen Ketten gebunden, mich wiber meinen Willen nach Rom geführt und hier mit taufend Mengften umgeben hat. Dft fpreche ich zu ihm: "Gile und zogere nicht ferner, verweile nicht mehr, fonbern befreie mich aus Liebe jur heiligen Maria und jum beiligen Betrus." Aber bas Lob ift nicht foftlich und bas beilige Gebet frommt wenig im Munde eines Gunbers, beffen Banbel faum lobensmurbig ift und beffen Werke ber Welt gehören. Deshalb befchwore ich Dich auf bas Sodifte, biejenigen, bie um ihres verbienftlichen Wandels willen erhort zu werden verdienen, mit allem Fleiß anzutreiben, baß fie ju Gott fur mich um ber Liebe willen beten, Die fie ber Rirche, unferer gemeinfamen Mutter, fculben."

Das find Borte, die aus der Tiefe des Bergens quillen. Die Angft, Die Gregor fdilbert, erfüllte feine Geele; nur glaube man nicht, baß sie ihn auf die Dauer entmuthigt habe. Kaum genesen, stand er wieber in ber umfaffenbften Thatigfeit und fuchte von Neuem ein großes Beer um fich zu fammeln. Gerabe in biefem Schreiben an Abt Sugo wirbt er um neue Mannen fur ben beiligen Betrus. "Ich verlange," ichreibt er, "ficher zu erfahren, welche in Wahrheit Betreue bes beiligen Betrus fint, jo bag fie um ber himmlifden Berrlichfeit willen ibm als bem Fürsten bes himmels ebenso treu bienen wollen, wie fie um irbifder und vergänglicher Soffnungen willen ben weltlichen Fürften gehorfamen. Wir muffen beibe Sanbe ftatt ber Rechten gebrauchen, um bie Buth ber Bottlofen ju befämpfen; mir muffen bas leben ber Frommen fdirmen, ba fich fein Fürst barum fummert."

Nach bem mifgludten Unternehmen gegen Robert hatte Gregor ben überfeeischen Erieg so gut wie aufgegeben. Als ihm bamals Bergog Wilhelm von Aquitanien Gulfe anbot, hatte er fie abgelehnt und ihm am 10. September 1074 gefdrieben : er empfange gunftigere Rachrichten aus bem Drient und habe noch feinen bestimmten Entschluß gefaßt, was nun ju thun fei. Aber icon brei Monate fpater beherrichte ihn wieber gang ber Bebante bes großen Glaubenstampfes, ber in feinem Geiste immer gewaltigere Dimensionen annahm und schon um Giesebredt, Reiserzeit. III. 4. Aust.

bie beiligen Stätten felbst mit ben Ungläubigen geführt werben follte. Um 7. December melbete er in einem feiner eigenen Feber entfloffenen Briefe an König Beinrich, bag aus Italien und ben Lanbern jenfeits ber Alpen fich bereits 50,000 Mann geruftet hatten, um unter feiner Leitung ben Rrieg gegen bie Saragenen ju unternehmen und bis jum heiligen Grabe vorzudringen, bag er von biefem Unternehmen nicht allein bie Bereinigung mit ber griechischen, fonbern auch mit ber armenischen und ben anberen Rirden bes Oftens erwarte. Er bittet ben Ronig, von bem er bamale alles Gute erwartete, um Rath und Bulfe; benn feinem Schute werbe er nachft Bott, wenn er ausziehe, Die Rirche überlaffen, bamit er fie wie eine Mutter beilig balte, bute und fcuge. In einem Schreiben vom 2. Januar, welches ebenfalls von ihm felbst abgefaßt ift, forbert er bann Alle auf, bie fich bem Buge anschließen wollen, besonders aus den Ländern jenseits der Alpen, Abgefandte aus ihrer Mitte nach Rom ju schicken, um ben Weg und bie anderen nothwendigen Magregeln fur ben Aufbruch ju verabreden.

Mit welchem Gifer er bie Sache betrieb, zeigt vor Allem ein in jener Zeit an bie Grafin Mathilbe gerichteter Brief. "Wie all mein Sinnen und Trachten, fcbreibt er, nur barauf gerichtet ift, über bas Meer ju geben, um unter bem Beiftande bes Beren bort ben Chriften, bie wie bas Bich von den Ungläubigen hingewürgt werden, Sulfe ju leisten, errothe ich Unberen gu fagen, bamit ich nicht ber Leibenschaftlich feit gegieben werbe. Aber Dir, theuerste Tochter, trage ich fein Bebenfen es zu vertrauen; benn, wie boch ich von Deinem Gifer und Deiner Rlugheit halte, murbeft Du felbft faum auszubruden vermogen. Des= halb fende ich Dir bas Schreiben, welches ich in biefer Sache an bie jenseits ber Alpen richte; lies es, und fannst Du fur Deinen Schöpfer in Diefer Cache mit Rath und That etwas thun, fo unterlaffe es nicht. Denn wenn es icon ift fur bas Baterland ju fterben, wie Manche meinen, fo ift boch bas Schonfte und Rühmlichfte, biefes fterbliche Fleifc für Chriftus hinzugeben, ber bas ewige Leben ift. 3ch bin überzeugt, baß viele Betreue bei biefem Unternehmen und gern unterftugen und bag unfere Raiferin felbst mit und nach jenen Wegenben ju gieben und Did mit fich ju nehmen municht; wenn Deine Mutter hier jurudbleibt und unfere gemeinfamen Ungelegenheiten beforgt, werben wir forglos unter Chrifti Führung ju ben beiligen Statten ziehen tonnen. Die Raiferin und Du murben furmahr ale Bilgerinnen Biele gu biefem Unternehmen begeistern, und ich wurde, von solchen Schwestern begleitet, von Herzen gern über bas Meer gehen, um willig mein Leben, wenn es sein müßte, bort für Christus an Eurer Seire hinzugeben, wie ich auch mit Euch bereinft in unserer ewigen Heimath am liebsten vereint sein möchte. Bas Du über diese Sache und Deine Ankunft in Rom beschlossen haft, laß mich schnell wissen. Der Allmächtige wolle Dich von Tugend zu Tugend fördern und Dich segnen, damit die Kirche sich lange Zeit Deiner erfreuen könne."

So erfaßte Gregor abermals ben Bug nach bem Often mit aller Lebenbigfeit feines Beiftes. Aber jugleich beschäftigten ihn bie Angelegenheiten Italiens nach wie vor. Roch hoffte er burch bie Nachgiebigs feit bes beutschen Sofes sein und ber Pataria Geschöpf in Mailand jur herrschaft zu bringen. Wenn Beinriche Berfprechungen in Betreff ber Mailander Kirche bisher nicht in Erfüllung gegangen waren, fo fah er bie Urfache bagu vornehmlich in ben am Sofe machtigen Rathen. Dit Entschiedenheit brang er beshalb barauf, bag biefe Rathe entlaffen wurden, daß ber Konig fich mit Mannern umgebe, welche aufrichtig bie Aussohnung zwischen bem Reiche und ber Rirche wollten und bie Mailander Angelegenheit nach bem Zusagen bes Königs zu ordnen geneigt maren. Richt minder rechnete er barauf, ben Sochmuth Robert Guiscards grundlich zu beugen, ja ihn wohl gang aus feiner Berrschaft ju verjagen. Um 25. Januar 1075 fdrieb er an Svend Eftrithfon: "Wir wunfchen fichere Runbe ju erhalten, welche Soffnung wir auf Dich feten konnen, wenn bie beilige romifche Rirche Dich gegen bie Seiben und Feinde Gottes ju ben Waffen rufen follte. Richt weit von uns liegt am Meere ein schones Land; bort wunfchen wir einen Deis ner Sohne jum Bergog, Fürften und Bertheibiger ber Chriftenheit ju beftellen, wofern Du in Wahrheit ihn, wie es nach bem Bericht eines Bifchofs aus Deinem Lande Deine Absicht fein foll, mit einer genus genden Bahl treuer Bafallen bem Waffendienft ber Rirche gu widmen gewillt bift." Roch immer bachte offenbar Gregor baran, jene Schaaren, welche fich zu bem überfeeischen Rriege um ihn fammeln wurden, gugleich jum Kampfe gegen Italien ju verwenden. Bezmang er mit ihnen ben Normannenherzog und verhalf er zugleich in ber Lombarbei ber Pataria, fei es mit Bute fei es mit Bewalt, jum Siege, fo fcbien ber Principat Rome über bie gange Salbinfel genichert.

Schnell hatte fich Gregor von ber Demuthigung, die ihn betroffen,

erhoben und war zu seinen früheren Plänen zurückgefehrt; balb aber mußte er sie doch in ihrem ibealen Zusammenhang, in ihren gewaltigen Dimensionen ausgeben. Sein durchsahrendes Auftreten hatte aller Orten einen hartnäckigen Widerstand erregt, und er fand selbst da Gegner, wo er sie kaum erwartet hatte. Ueberall sah er sich in Streitigkeiten verwickelt, denen er weder ausweichen konnte noch wollte; dringendere Sorgen in der Nähe zwangen ihn die Angelegenheiten des fernen Ostens aus den Augen zu lassen. Bereits verzweiselte Kaiser Michael daran, Beistand vom Papst zu erhalten, und beward sich um die Gunst Robert Guiscards. Nur durch große Tributzahlungen gewann sie der Kaiser, indem er überdies seinen einzigen Sohn Constantin, ein Knäblein kaum aus den Windeln, mit einer Tochter des Normannenherzogs verlobte. Bon einer Bereinigung der griechischen Kirche mit der römischen, von dem großen Kriege gegen die Ungläubigen im Osten war vorläusig nicht mehr die Rede.

Es ist gezeigt worben, wie die Ansprüche bes reformirten Papstthums geraume Zeit in Frankreich ihre festeste Stüte fanden, wie hoch
das Anschen der römischen Curie dort bei Abel und Geistlichkeit gestiegen war. In der That sah Gregor, als er den Stuhl Petri bestieg,
das französische Reich fast wie eine abhängige Provinz des römischen
Bischofs an. Nicht allein, daß er seine Heere hauptsächlich an
der Seine, Loire und Garonne zu sammeln suchte, er trat auch König
Philipp mit dem gebietenden Tone eines Mannes entgegen, dessen
weitüberlegene Macht jener in dem eigenen Reich nicht genug fürchten
könne.

Schon im Jahr 1073 hatte Gregor ben König als Simonisten mit dem Bann der Kirche bedroht. Als berfelbe sich wenig später beisommen ließ einigen italienischen Kausleuten mit Gewalt Geldsummen absunehmen, verlangte der Papst für die Beraubten nicht nur Entschädigung, wiederholte nicht nur die Androhung des Banns, sondern sprach auch unverhohlen aus, daß er bei fernerem Ungehorfam den König ohne Bedenken entthronen werde. Er besahl dem Herzog Wilhelm von Aquitanien und anderen französischen Großen ihrem Lehnsherrn den Gehorsam zu verweigern, untersagte den Bischöfen den Umgang mit dem König und belegte ganz Frankreich mit dem Interdict, bis Philipp

ben an ihn gestellten Forberungen genüge. "Sollte auch biefe Strafe nicht auf ihn Einbruck machen," schrieb Gregor, "so sei Jebermann fund und zu wiffen, daß wir auf jede Beise Bedacht nehmen werben, ihm das Reich zu entreißen."

Der Konig mußte, mas er von ber Entichloffenheit biefes Papftes ju erwarten hatte, und feine Schwache hatte von ben Drohungen bejfelben bas Schlimmfte beforgen muffen, wenn biefe nicht felbft bei benen Bebenfen erregt hatten, auf beren Ergebenheit fie vor Allem berechnet waren. Gerade bas gang rudhaltslofe Auftreten Gregors icheint boch bas Miftrauen ber Frangofen erregt zu haben. Dem Bapfte eine un= mittelbare Gewalt in Frankreich einzuräumen, war ber Abel mit Nichten gewillt, und eine noch bestimmtere Opposition bildete fich gegen Rom in bem Rlerus. Auch bei ihm waren bie legten Berordnungen gegen Gimonie und Priefterebe nicht ohne Widerspruch geblieben, und der Bochmuth ber papftlichen Legaten, die jest immer von Reuem in Franfreich erichienen, verschärfte ben Wiberftand mehr, als er ihn hob. Der Ergbifchof Manaffe von Reime, ein Mann von vornehmer Geburt und vielem weltlichen Ehrgeig, bachte nicht von fern baran, alle Vorrechte feiner Stellung Rom jum Opfer ju bringen, und gerieth beshalb balb in Streitigfeiten mit bem Papft, bie fich mehr und mehr erhipten. Much andere Bifchofe wollten fich bie Rolle leibenden Gehorfams nicht aufzwingen laffen, und felbft bie Cluniacenfer wurden es mube bie willigen Wertzeuge eines Papftthums ju fein, welches ihre Bemuhungen nicht nur nicht nach Berbienft lohnte, fonbern ihnen wohl gar, wie jungft in Spanien, hindernb entgegentrat.

So entwickelte sich allmählich eine antiromische Partei in Frankreich, an welche sich der König anlehnen konnte. Sie war stark genug,
ihn zu schühen, so daß jene Drohungen des Papstes doch zuleht wirkungslos verhalten. Aber man würde ihre Bedeutung weit übertreiben,
wenn man in ihr eine unmittelbare Gefahr für Gregors Bestrebungen
erkennen wollte. Biel zu tief hatten die hierarchischen Iteen bereits das
Leben der französischen Nation ergriffen, als daß ein ähnlicher Angriss,
wie zu Gerberts Zeiten von der gallikanischen Kirche hätte ausgehen
können. Die in derselben sich erhebende Opposition gewann nur dadurch Wichtigkeit, daß sie in einem inneren Zusammenhange mit verwandten Regungen in Italien und Deutschland stand.

Mehr zu furchten hatte Gregor Die fimoniftischen Bijcofe ber Lom=

barbei, mit benen er nahezu zwanzig Jahre in einem Kampfe lag, ber, vielfach beigelegt, niemals jur Entscheidung gebracht, fich mit ber Beit auf bas Sochfte erbittert hatte und mit bem alle perfonlichen Berfeinbungen, alle Begereien und Rivalitäten ber hervorragenbften Rirchenfürften Italiens auf bas Engfte verbunden waren. Die Wechfelfalle bes Rampfes hatten bisher meift bavon abgehangen, welche Stellung ber beutsche Sof und ber beutsche Episcopat zu ben lombarbifden Bi= fcofen einnahmen. Um fo bedenflicher mar es baber, bag ber Konig noch immer feine Versprechungen in Bezug auf Mailand ju erfüllen gogerte und fich ingwischen ein fast einmuthiger Wiberftand bei ben beutschen Bifchofen gegen bie romischen Forberungen erhob, welcher ben Konig leicht auf andere Bahnen führen fonnte, ale er zulest im Drange ber Roth eingeschlagen hatte. Sier in ber beutschen Rirche lag bie größte Befahr fur Gregor, und bies entging ibm fo wenig, bag er balb feine Sauptthatigfeit gegen fie richtete und jene weitaussehenben Blane im Dften aufgab. Er begriff, bag feine Stellung, ebe er fich nicht ben beutschen Episcopat unterworfen hatte, stets eine unfichere bleiben murbe.

Die papftlichen legaten hatten, wie man weiß, es nicht bahin bringen fonnen, auf einem beutschen Nationalconcil Die Decrete Rome gegen Simonie und Priefterebe burchzuführen : ber Bapft mußte baber auf andere Mittel benfen, um biefen 3med zu erreichen. Er ergriff folde, die gerade nicht neu, aber boch auf Deutschland bieber entweber gar nicht ober boch nicht fo burchgreifend angewandt maren. Buvorberft beschloß er bie ber Gimonie verbächtigen beutschen Bifdiofe nach Rom vor feinen Richterstuhl ju beicheiben. 3m December 1074 erließ er an Siegfried von Maing und Liemar von Bremen Citationen gur nachsten Faftensynobe; auch Siegfriede Suffragane Otto von Konftang, Werner von Strafburg, Beinrich von Speier, hermann von Bamberg, Imbrico von Augsburg und Abalbero von Burgburg murben vorgelaben. Wofern Siegfried fich perfonlich ju ftellen burch Rrantheit verhindert mare, follte er zuverläffige Gefandte fdiden und burch fle Alles mittheilen, mas er über ben Amtsantritt und ben Lebensmanbel feiner oben genannten Suffragane ermitteln fonne.

Wir kennen die Aufnahme, welche diese Borladungen bes Papstes fanden. Liemar, der überdies wegen seines Auftretens gegen die Lesgaten vom Amt suspendirt mar, hielt bas ganze Berfahren bes Papstes für ungerecht und gegen die übliche Form verstoßend; er war nicht

geneigt fich bem Befehl bes Bapftes ju fugen. "Diefer gefährliche Menfc," fdrieb er an Bezilo von Bilbesheim, beffen Rath er einholte, "will ben Bifcofen nach feinem Gefallen gebieten wie feinen Bachtern; leiften fie nicht fofort Gehorfam, muffen fie fluge nach Rom ober merben bes Umte enthoben." Bas Segilo gerathen hat, wiffen wir nicht; gewiß ift, bag Liemar nicht nach Rom ging. Auch Beinrich von Speier und Werner von Stragburg ftellten fich nicht, eben fo wenig Otto von Konftang und hermann von Bamberg, obwohl bie beiden Letteren minbeftens burch Gefandte ihr Ausbleiben entschuldigten. Diemand hatte wohl mit größerem Recht bie Strafen bes Papites ju fürchten, als Bermann; bas Schreiben voll Lug und Trug, welches er feinem Befandten mitgab, verrath am beutlichsten fein bofes Bewiffen. Er be= theuert barin, Richts unterlaffen ju haben, um bas burch ichlechte Rathgeber verleitete Gemuth bes Ronigs bem Bapft ju gewinnen; er verfichert feinen lebhafteren Bunich ju hegen, als nach Beentigung einer Bilgerfahrt nach G. Jago ben beiligen Bater ju feben, um vor ihm feine Unichuld ju erharten, welche nur ber Reid feiner Rebenbubler verbächtige.

Und was that Erzbischof Siegfried? Wenn er fich auch bem Nationalconcil ber Legaten widerfest hatte, mar es boch nie feine Absicht gewesen mit Rom ju brechen, vielmehr versprach er fich von ber per= fonlichen Zuneigung bes neuen Papites nicht geringe Bortheile. Bon Neuem hatte er ein Ginschreiten Rome gegen bie noch immer ben Behn= ten verweigernden Thuringer beantragt; in Erwartung beffelben nahm er felbft harte Strafpredigten bee Papites und ungerechtfertigte Gingriffe beffelben in feine alten Gerechtsame mit erzwungener Belaffenheit bin und zeigte fich überdies fur die von Rom geforderten Reformen außer= lich betriebfam genug. Bieberholentlich hatte er bereite fruher an fei= nen Klerus bas Unfinnen bes Colibate gestellt, obicon ohne allen Er: folg, endlich aber auf einer Synode ju Erfurt (October 1074) von ben Brieftern feines Sprengels mit aller Bestimmtheit verlangt, baß fie entweder ber Che ober dem Umt entfagen follten. Gin furchtbarer Sturm brach bier gleich am erften Tage in ber Berjammlung aus, bie fich im wilben Betummel auflöfte. Rur burch bas Beriprechen, fich beim Papit fur ein milberes Berfahren gegen bie verheiratheten Bries fter ju verwenden, fonnte er es noch ju einer zweiten Sigung ber Sy= nobe bringen. Da er aber bier jum Unglud bas alte Lieb von ben

thüringischen Zehnten von Neuem anhob, entstand ein noch größerer Tusmult, als am vorigen Tage; die anwesenden thüringischen Herren würsden den Erzbischof erschlagen haben, wenn nicht seine Reisigen noch zur rechten Stunde zur Hülfe geeilt und ihn der Gefahr entrissen hätten. In einem von Ergebenheit überströmenden Briefe beantwortet er jest die Borladung des Papstes, aber er that dennoch wenig oder nichts von dem, was von ihm verlangt wurde. Er entschuldigte sein Ausbleiben mit schwerer Krankheit, das Unterlassen der ihm aufgetragenen Untersuchungen mit der Kürze der Zeit und bat, obschon er seine Dienstwilligkeit auf alle Beise betheuerte, bei der Reform der deutschen Kirche die Zeitumstände und die menschliche Schwäche nicht außer Acht zu lassen. So erschienen denn höchstens Zwei, vielleicht nicht Einer der vorgeladenen deutschen Bischöse auf der Synode in Rom\*).

Auch fonft war es mit ber Dbebieng bes beutichen Klerus gegen den Bapft fdmad beftellt. Wir wiffen, bag Unno von Roln und Gebhard von Salzburg ihre Berbindungen mit Rom bamale faft abgebroden hatten, bag ber Papft ihre laue Gefinnung ichmerglich empfanb und bitter rugte. Riemandem unter ben beutschen Ergbischöfen ichenfte er zu biefer Zeit mohl größeres Bertrauen, ale Uto von Trier, aber gerade von Ubo befigen wir ein Schreiben an ben Bauft, welches recht beutlich zeigt, wie verbreitet bie Difftimmung bes beutschen Rlerus gegen ben apostolischen Stubl bamals war. Gregor hatte namlich Ubo aufgetragen einen Rlerifer bes Bisthums Toul, ber fich gröblich gegen feinen Bifchof vergangen, bann aber bie Gulfe bes Papftes in Un= ipruch genommen batte, vor ben Genfuren bes Beleidigten gu ichugen, zugleich aber bie Klerifer ber Touler Diocese unter Androhung bes Banne zu vernehmen, ob ber Bifchof ohne Simonie fein Umt überfommen habe; berfelbe murbe in bem papftlichen Unfdreiben, obgleich feine Schuld bisher unerwiesen, bereits als ein reißender Bolf und ein Erbifchof bezeichnet. Ubo hatte auf feine eigene Sant ein fo unerhor: tes Verfahren nicht einschlagen wollen und beshalb bie Gelegenheit, ale er mit mehr ale zwanzig feiner Mitbischofe zusammentraf, benutt, um ihnen bas papftliche Schreiben vorzulegen. Ginftimmig hatten fle

<sup>\*)</sup> Siegfried von Mainz und Abalbero von Bürzburg waren in der Mitte bes April 1075 in Rom; Siegfried kam erweistich erft nach bem Schluft ber Spnobe, ber jedoch Abalbero beigenvohnt haben könnte.

barauf erklärt: ein unerträgliches Joch werbe ihnen auferlegt, wenn sie Untergebene unter Androhung des Banns gegen ihre geistlichen Oberen verhören follten; sie hatten überdies die entehrenden Ausbrücke des päpstlichen Schreibens gegen den verdächtigen Bischof, ehe seine Schuld dargethan war, auf das Bestimmteste misbilligt und Udo beaustragt ihre Meinung dem Papst mitzutheilen, daß er sich künftig ähnlicher Anordnungen zu enthalten habe. Dies that Udo in dem erwähnten Schreiben und schien hierzu um so mehr berechtigt, als die nachher angestellte Untersuchung Nichts ergab, was man dem Bischof von Toul zur Last legen konnte. "Wir ersuchen Euch dringend" — so schließt er den Brief — "uns in Zukunft mit so lästigen Austrägen zu versschonen, da weder wir sie aussühren können, noch Genossen sinden werden, die uns dabei die Hand bieten wollen."

Unverfennbar war die Difftimmung bes beutschen Episcopats gegen Rom faft allgemein. Rur jene fachfifden Bifcofe, bie in offener Emporung gegen ben Konig ftanden, namenlich Burchard von Salberftabt, hatten gern bem Bapft bie Sant gereicht. Aber er mußte fie jurudweifen und jebe nabere Berbindung gerade mit ben Cachfen gefliffentlich meiten, fo lange er hoffnung batte, bag ber Ronig feine Berfprechungen erfullen murbe. Und biefe hoffnung, obicon fie ichmader werden mochte, gab er noch immer nicht auf. Ueberdies lagen in einem offenen Bruch mit bem Konig fur ihn die größten Gefahren. Soon fab er fich ein abnliches und gefährlicheres Schisma in Deutschland bilben, ale er feit langen Jahren in ber Lombarbei befampft hatte; foon fat er bie Schismatifer auf beiben Seiten ber Alpen fich nabern; Richts hatte er ba mehr zu vermeiben, als ben Konig gefliffentlich auf die Seite ber überall gegen ibn ermachenben Opposition gu brangen. Wie eng verwandt ber lombarbifden Bewegung ihm bie beutsche erschien, bie fich lauter und lauter gegen Roms Decrete erhob, zeigt fich beutlich barin, bag er balb barauf auch gegen ben beutschen Rlerus ein Mittel in Unwendung brachte, beffen Wirfung er an den Combar= ben bereits hinreichend erprobt hatte.

Brieflich forberte Gregor am 11. Januar 1075 bie Herzoge Rusbolf, Berthold und Welf auf, ben Messen simonistischer und verheisratheter Priester überall hindernd, "selbst mit Gewalt" entgegenzutreten und sich durch feine Einsprache ber Bischöfe einschücktern zu lassen; fänden sie bei ihrem Einschreiten gegen die ungehorsamen Priester Wis

berspruch, so sollten sie sich auf die papstlichen Besehle berufen und die Widersprechenten nach Rom verweisen. Durch ein anderes Schreiben untersagte der Papst allen Klerisern und Laien in Deutschland, benjenigen Bischösen, welche die Verheirathung der Priester, Diakone und Subdiakone ferner dulden würden, Gehorsam und Folge zu leisten. Es hieß dies nichts Anderes, als die Pataria nach Deutschland verpflanzen, den inneren Krieg, der in der Lombardei wüthete, auch diesseits der Alpen entzünden.

In welche Bermurfniffe ber Papft gerathen mar, zeigte bie große romifche Fastensynobe, die vom 24. bis 28. Februar 1075 abgehalten wurde. Gine lange Reihe firchlicher Strafen murbe in ihr verhangt, welche icharf bie Lage ber Dinge bezeichnet. Funf Rathe Ronia Beinriche trennte ber Papft wegen Simonie von ber firchlichen Gemeinschaft und erflarte fie fur ercommunicirt, wenn fie nicht bis jum 1. Juni nach Rom famen und Genugthuung leifteten. Erzbifchof Liemar von Bremen wurde megen Ungehorfame aufe Reue vom Amt fuspenbirt und vom Benuß bes Abendmable ausgeschloffen. Gleiche Strafen trafen bie Bifcofe Werner von Strafburg und Beinrich von Speier; auch Bermann von Bamberg wurden fie angebroht, wenn er nicht vor bem Ofterfefte nach Rom fame, um fich perfonlich por bem Richterftuble bes Papftes ju rechtfertigen. Bon ben lombarbifchen Bifcofen, welche fich im Rampf gegen bie Bataria hervorgethan hatten, wurden Bilbelm von Pavia und Kunibert von Turin vom Umt suevendirt, Dionyfius von Biacenga entfest. Gegen Robert Guiscard murbe ber Bann erneuert und biefelbe Strafe über einen anderen Rormannen, Robert von Loris tello, verhangt, ber Befigungen bes beiligen Betrus an fich geriffen hatte. Konig Philipp von Frankreich follte bem papftlichen Legaten Burgichaften fur feine Sinneganberung geben, wibrigenfalls auch er in ben Bann verfallen murbe.

Schon biefes Strafregister beweist, das Gregors Hauptangriff sich bamals gegen die beutsche Kirche richtete, und noch mehr zeigen es die auf der Synode erlassenen Kanones. Bier derselben schärften die früsheren Bestimmungen gegen Simonie und Priesterehe ein, welche dann durch Synodalschreiben an die beutschen Bischöse verbreitet wurden; ste erneuten zugleich den Kanon Nicolaus II. gegen die Messen verheiratheter Priester, welcher bisher seine hauptsächliche Bedeutung für die Lombardei gehabt und dort der Pataria als fraftige Wasse gedient

hatte, jest aber recht gestissentlich zu bemselben Zwed in Deutschland zur Publicität gebracht wurde. Diesen Hauptangriff gegen ben beutschen Klerus ging jedoch ein anderer zur Seite, der sich unmittelbar gegen den König richtete. Denn der Papst hatte nicht allein fünf von Heinrichs vertrautesten Käthen von der firchlichen Gemeinschaft ausgeschlossen, sondern sprach auch zuerst auf dieser Synode das allgemeine Berbot der Laieninvestitur aus, welches Niemanden mehr als den Köznig berührte und berühren sollte. Man weiß, welche verhängnisvollen Folgen dieses Berbot hatte, welche surchtbaren Kämpse es später erregte; um so wichtiger ist die Frage, ob Gregor jene Folgen vorausgesehen, jene Kämpse beabsichtigt habe, oder mit anderen Worten, od er durch dies Berbot jede Möglichkeit einer Bernändigung mit dem Könige beseits abschneiben wollte. Um seine Absicht bei diesem Schritt zu erstennen, wird man sich sein bisheriges Verhältniß gegen Heinrich noch einmal vergegenwärtigen müssen.

Richt ber geringfte Zweifel fann barüber obwalten, bag Gregor noch bis vor Rurgem ernftlich an eine verfohnliche Stimmung bes Ronias geglaubt batte. Richt allein ber reumurhige Brief beffelben mit feinen großen Berfprechungen, auch die freundliche Aufnahme feiner Legaten hatte biefen Glauben in ihm erregt und befestigt, und felbft bie immer verzögerte Erfullung ber Berfprechungen hatte ihn nicht zu erfcuttern vermocht. Dehr in ben Rathen bes Ronigs, ale in ibm felbft, fah Gregor bie Schuld, wenn feine Forberungen nicht fammtlich befriebigt, namentlich in Mailand Nichts geanbert wurde. Deshalb manbte er fich noch am 7. December 1074 mit jenem eigenhandigen Schreiben, beffen wir fcon (G. 258) gebachten, an ben Konig und befdwor ihn jene Rathe zu entlaffen. Aber biefes Schreiben, obichon in bem berglichften und beweglichften Tone abgefaßt, blieb ohne Wirfung, ber Ronig behielt feine Rathe, und in Mailand gingen bie Dinge ben alten Bang. Seitbem mußten beim Papft ernfte Bebenten ermachfen, ob ber Ronig feine Bufagen gutwillig erfüllen murbe, ob berfelbe wirklich eine Berftanbigung wolle. Und boch murbe bie Berftanbigung fur Gregor felbft bei ber machsenden Opposition bes beutschen Klerus und ihrer Rudwirfung auf die Lombarbei mit jedem Tage munichenswerther. Er= reichte er fie, fo murbe bem neuen brobenben Schisma jebe nachhaltige Bebeutung von vornherein genommen; bauerte ber bisherige Zwiespalt amifchen ber romifchen Gurie und bem foniglichen Sofe langer fort, fo war nicht nur zu beforgen, daß die Opposition erstarken, fondern auch daß sie den König fortreißen wurde. Alles mußte demnach Gregor ausbieten, um seine Sache mit dem König zum Austrag zu bringen, und da die gütlichen Mittel erschöpft schienen, blieb nur der Weg des Iwangs. Seine damaligen Maßregeln beabsichtigten keineswegs eine Berständigung mit dem Könige unmöglich zu machen, sondern vielmehr ihn zu entgegenkommenden Schritten zu nöthigen; nur so aufgefaßt, sind sie aus der damaligen Lage der Dinge zu verstehen.

Die Ausschließung ber königlichen Räthe aus der Kirche hatte Rom schon einmal zu ähnlichem Zwecke angewandt und nicht ohne Ersfolg; was lag daher näher, als diese Maßregel zu wiederholen, um einen ähnlichen Erfolg zu erzielen? Aber vielleicht noch größere Wirsfung erwartete Gregor von dem Investiturverbot, welches nach seiner Meinung dem König keine Wahl ließ, als in neue Unterhandlunsgen mit Rom zu treten, zu denen er ihm sogar selbst unverzüglich aussorberte.

Die Frage, ob bie Inveftitur, b. h. bie Belehnung ber Bifcofe und Aebte mit Ring und Stab, burch Laien fanonisch fei, war langft aufgeworfen. Die Reformpartei hatte fie feit Jahren eifrig verhandelt und fich meift fur ihre Verneinung entschieben; auch Gregor felbit, ber ihr ichon ju Alexanders II. Zeiten in Mailand eine überaus praftifche Bebeutung gegeben hatte. Aber jum erften Male wurde bas Inveftitur= verbot jest vom Stuble Petri berab verfundigt. Wir fennen bas Berbot nicht in feiner bamaligen, feiner urfprünglichen Saffung; nach ben Radrichten, bie auf une gefommen, ift anzunehmen, bag ber Papft jebe Laieninvestitur bei firchlichen Memtern und Gutern für unkanonisch und beshalb für ungultig erflärte und biefen Grundfas befonbere auch auf bie bisher übliche Inveftitur ber Bifchofe burch ben Konig anwandte, ohne jedoch eine bestimmte Strafe bereits fur ben Berleiber ober ben Beliebenen feftzufegen. Wie allgemein übrigens bas Berbot auch gefaßt war, richtete es fich boch junachft und jumeift auf die Berbaltniffe bes beutschen und italienischen Reichs; es taftete am icarfften und unmittelbarften bie Machtftellung Ronig Beinriche an, und zwar, wie Bregor recht wohl wußte, gerade an ihrer empfindlichften Stelle. Deshalb ließ er auch bem Ronige fofort burch einige Getreue beffelben, welche ber Synobe beimohnten, melben : über bie Henderung bes bisberigen ichlechten Berkommene bei Befetung ber geiftlichen Stellen moge

er sich nicht zu sehr beunruhigen, sondern firchliche und verständige Männer aus seinem Reiche nach Rom senden; ihren Rathschlägen wolle er, der Papst, gern Gehör schenken, wenn sie eine Auskunft ermitteln könnten, wie er ohne Beeinträchtigung seines Gewissens das erlassene Berbot zu milbern vermöge.

Es ift flar, baß Gregor nach bem Erlaß bes Berbote ben Beg Der Unterhandlungen mit bem Ronig unmittelbar zu betreten gebachte, baß er jogar Die Bestimmungen beffelben zu andern entschloffen mar, fobalb Beinrich fich in ben Punften nachgiebig bewies, über welche fich Rom ju beschweren hatte, sobald er namentlich in ber Mailander Sache feine Beriprechungen erfüllte. Sieraus erhellt auch, weshalb ber Papft eben fo gefliffentlich biefen fanonischen Beichluß ber Berbreitung entjog, wie er die anderen Sagungen ber Synode in die Deffentlichfeit brachte; noch nach Jahren fonnten fich beutsche Bijchofe barauf berufen, bag ihnen bas Berbot nicht befannt fei. Der Papit wollte fich offenbar für bie beabsichtigten Unterhandlungen mit bem König bie Sand völlig frei halten. Go unterließ er die Beröffentlichung eines Berbots, bem er bie größte Bublicitat hatte geben muffen, wenn er es fur mehr ale eine Drohung angesehen hatte, burch welche er einen anderen 3med ju erreichen hoffte. Auch der Ronig hat es nicht anders betrachtet. Die Laieninvestituren hatten ben früheren Fortgang, und bas Berbot blieb ohne erhebliche Wirfung, jo lange bie Berhandlungen Seinrichs mit bem Bapfte mabrten; erft nach bem Abbruch berfelben gewann es feine eigentliche Bebeutung.

Constantinopel und Jerusalem waren vergessen; ben Bapst umdrängten im Abendlande andere und schwerere Sorgen. Ein Widerstand
erhob sich hier gegen ihn in der Kirche, wie er kaum ihn erwartet hatte,
vor Allem in Italien und Deutschland. Die Dinge konnten die übelste
Wendung nehmen, wenn es ihm nicht gelang, sich den halb geneigten,
halb widerstrebenden Sinn des Königs ganz zu unterwerfen; denn
lediglich auf Unterwerfung war es bei der angeblichen Berständigung
abgesehen. Nie hat Gregor daran gedacht, von jenen maßlosen Bers
sprechungen, welche dem König die Noth abgeprest hatte und durch die
er sich ganz in die Gewalt des Papstes zu geben schien, irgend etwas
nachzulassen. Auf diese Versprechungen kam Gregor immer wieder
zurück und ließ kein Mittel unversucht, um den König zur Erfüllung

seiner Zusagen zu bewegen. Nicht von fern war er gewillt, welschen Gesahren er auch entgegengehen mochte, sich in eine ähnliche Abhängigkeit vom König zu sehen, wie feine Borgänger, oder irgend eine der Bedingungen aufzugeben, die ihm für die Freiheit und Herrsschaft der römischen Kirche wesentlich schienen.

Wie wenig die Erfahrungen ber letten Zeit Gregore Unfpruche berabgestimmt hatten, zeigt ein merkwurdiges Schriftftud, welches uns unter feinen Briefen vom Mar; 1075 erhalten ift. Ginft hatte er von Betrus Damiani eine Busammenftellung ber Borrechte bes apoftolifchen Stuble verlangt, um fie ale Richtschnur in ben Rampfen ber Beit au gebrauchen; jest legte er in dem ermahnten Schriftftud felbft eine folche Bufammenftellung an. Es besteht aus fiebenundzwanzig furzen Gaben, welche zum Theil wortlich aus Pfeudoifibor entlehnt find. Ausgebend von ben Bebauptungen, bag die romifde Rirche von bem Berrn felbft gegrundet fei und ihrem Bijchof allein ber Rame eines allgemeinen Bijdojs gebühre, nimmt Gregor bie Bermaltung und bie richterliche Bewalt in ber Rirche in bem gleichen Umfange, wie Bfeudoifibor, in Unipruch. Aber weit geht er über beffen Forberungen binaus, indem er jugleich bie Unterwerfung aller weltlichen Gewalten unter bas Bapftthum verlangt. Noch nie, felbft nicht von Nicolaus I., waren von ben romijchen Bijdofen Unfpruche erhoben worden, wie fie Gregor in folgenden Capen ausspricht: Der Papft allein fann fich ber faiferlichen Inffignien bedienen; feine Ruge allein haben alle Furften zu fuffen; fein Name allein barf in bem Rirchengebet genannt werben, und fein Rame in ber Welt ift feinem gur Seite gu ftellen; ihm ift erlaubt Raifer abzusegen und Unterthanen von ber Pflicht gegen abtrunnige Fürften gu enthinben.

Oft genug ift gesagt worben, Gregor habe die Freiheit ber Kirche gewollt, und unzweiselhaft war sie sein Ziel. Aber die Freiheit ber Kirche sah er nicht in ihrer Trennung vom Staate, sondern in ihrer Herrichaft über denselben. Auch kannte er keine andere Freiheit ber Kirche als in der Durchführung des strengsten Romanismus, des abstoluten Papismus innerhalb ihrer selbst. Dahin zielen die meisten jener Sähe, von denen der eine der römischen Kirche die unbedingte Insfallibilität zuschreibt, ein anderer jedem kanonisch eingesetzten Papst den zweisellosen Anspruch auf Heiligkeit beimist. Klar spricht Gregor aus, daß der Papst allein ohne jede Mitwirkung einer Spnode Bischöfe abs

zusehen und ercommunicirte wieder in die Gemeinschaft der Kirche aufsunehmen berechtigt sei, daß fein Urtheilöspruch von ihm an ein anderes Forum gezogen, er selbst von Niemandem gerichtet werden könne, daß ihm, und zwar ihm allein, die Befugniß zustehe, neue Kirchengesetze nach dem Bedürsniß der Zeit zu erlassen, daß er sede von Anderen gestroffene Bestimmung reformiren könne, während die seinige unantasts bar sei, daß ohne seine Einwilligung seine Synode als eine allgesmeine bezeichnet werden dürfe, kein Kanon und keine Kanonensammslung ohne seine Genehmigung Gültigkeit habe.

So verbreitet ber Papismus im Occident war, lehrte boch ber Augenichein, bag er bei folden Unfpruchen mit ben firchlichen Bewalten felbit noch fdwere Rampfe zu bestehen haben wurde. Rur zu gut wußte bies Gregor und gab feine Blane fur ben Drient auf, um mit ungetheilter Rraft bie Cache bes Papftthums gegen ben abenblanbifden Alerus burchzufechten. Er hoffte babei in bem Erben bes Raiferthums, ber fich in einem Augenblid ber Bergweiflung ihm ergeben, Unterftugung ju finden. Aber war im Ernft ju erwarten, bag ibm biefer die Sand reichen murbe, um in ber Beiftlichfeit Italiens und Deutschlands eine Opposition niederzuwerfen, beren Vernichtung bas Raiferthum felbft in bie Gewalt ber romifchen Curie geben mußte? Sollte fich Seinrich in ber That burch Schredmittel amingen laffen Berfprechungen zu halten, welche ihm lediglich die Roth abgepreßt hatte? hinreichend hatte er bereits gezeigt, baß er wenig Reigung trug, jene Busagen in ihrem gangen Umfange bem Bapfte zu erfüllen, und unschwer war vorauszufeben, daß alle Bersuche ihn auf ben Boden berfelben gurudzuführen fceitern murben, fobalb er ben Aufftand ber Sachfen übermaltigt hatte. Die Geschicke Rome hingen auch diesmal, wie fo oft, von ber Entwidelung ber beutschen Berhältniffe ab.

12.

## Der Aufstand ber Sachsen gegen Beinrich IV.

## Des Königs Erniedrigung.

Eine Fürstenverschwörung, wie es viele andere im Reiche gegeben hatte, bot den ersten Unstoß zum Ausstand der Sachsen, der nie eine so furchtbare Gewalt, nie eine so nachhaltige Krast hätte gewinnen können, wenn nicht das ganze Bolk längst mit Argwohn und Ingrimm gegen den jungen König erfüllt gewesen ware. Eine populare Erhebung fand Heinrich alsbald zu bekämpfen, wie sie seit der Gründung des Reichs unerhört war.

Bir wissen, welchen Dank sich einst ber erste Heinrich durch seine planmäßigen Burgbauten im Sachsenlande gewonnen hatte; wunderbar daß es jest ähnliche Bauten waren, die den Unwillen des Bolks gezen den König erregten. Noch immer war Sachsen ärmer an Burgen, als die anderen Theile des Reichs, und gegen die Angriffe der Wenden, Dänen und Polen keineswegs ausreichend geschüßt; auch hören wir nicht, daß die Burgen der Fürsten und des Adels, wie sie gerade in jener Zeit meist ohne Sinwilligung des Königs, in nicht geringer Bahl dort entstanden, eine Diipstimmung im Bolke erweckt hätten: wenisger also waren es die Burgen selbst, welche die Menge aufbrachten, als der Zweck, den man Heinrichs Bauten dienstbar glaubte. Denn dieser Zweck schen, wie man argwöhnte und offen aussprach, kein ans berer, als das Bolk dem Willen des Königs zu beugen, es zu bessteuern und zu knechten; kein Bolk aber war eisersüchtiger auf seine Freiheit und seine Rechte, als die Sachsen.

Noch war der Stand der freien Bauern in Sachsen zahlreich genug, noch war er der Waffen nicht ganz entwöhnt, und das Wort Knecht flang diesen Bauern ebenso widerwärtig in die Ohren, wie den mächtigsten Herren. Sie zeigten sich deshalb als geschworene Feinde der ritterlichen Mannen, welche in den königlichen Festen lagen. Ieder ungewohnte Dienst, welchen die Besatungen sorderten, galt ihnen als ein unerträglicher Eingriff in ihre Rechte; jeder Liedeshandel eines königlichen Kriegsmannes mit ihren Weibern und Töchtern als ein mit Blut zu sühnender Frevel. Und nicht weniger, als diese Mannen, haßten sie

beren Gebieter, den König, jumal er ben Rlagen über bie Gewaltthaten feiner Leute fein Behor ju ichenten pflegte, und alle jene pruntenden und übermuthigen Soffeute aus Schwaben und Seffen, bie ihn zu Goslar und auf der harzburg zu umgeben pflegten. Nur darauf, meinten fie, habe es der Ronig abgesehen, Diese feine Gunftlinge im gande anzuste: Deln und bie atten Befiger zu verdrängen oder boch zu beren Knechten ju machen. Dieje Stimmung herrfchte bejonders unter ben Bauern am Barg, ba hier und in ben angrengenden thuringifden Begenden bie meiften Burgen bes Konige lagen, verbreitete aber fich allmablich weiter Durch bie meiften Gaue bes fachnichen Landes. Go wurde es ben mit bem Regiment bee Ronige ungufriedenen jadbfifden Furften nur gu leicht, Die Aufregung Des Bolles jum offenen Aufstand ju fteigern. Gie mochten fich einbilden bie Maffe, wenn fie jum Treubruch verführt fei, gang nach ihrem Willen lenten gu fonnen, aber bie Folge geigte, wie febr fie fich bierin irrten. Balb genug murde flar, baf die Intereffen ber Berren von benen bes Botts boch febr verichieden waren, wie benn auch die Bijchofe, welche am Aufstand theilnahmen, meift gar nicht aus Sachien, fonbern aus bem oberen Deutschland frammten.

Die Berichwörung war von dem Billinger Hermann, den Bischöfen Burchard von Halberstadt und Hezilo von Hildesheim ausgegangen, die alsbald auch Otto von Nordheim gewannen. Wie verschieden die Besweggründe sein mochten, welche die Berschwornen zusammengeführt hatzten, sie waren einig in ihrem Haß gegen den König und jene Günstlinge, die seit Annos Sturz am Hose allmächtig schienen, wie auch einig in dem nächsten Iweck, den sie erreichen wollten: Magnus aus dem Kerter zu besreien und in das Perzogthum seiner Ahnen einzusenen \*). Bür diesen echt sächsischen Zweck ließen sich teicht die Gemüther im Lande gewinnen; die Verschwörung machte deshalb die schnellsten Fortschritte. Nichts scheint dieselben mehr gesordert zu haben, als daß sich die Meisnung verbreitete, die großen Rüstungen, welche im Sommer 1073 gegen die Polen betrieben wurden, sollten vor Allem dem König zur Untersbrückung Sachsens dienen.

Weiche Austehnung die Berschwörung der Fürsten gewonnen hatte, fonnte dem Könige nicht lange verborgen bleiben, als er im Juni 1073 von bem oberen Deuischland nach Sachien zurückfehrte. Während bie

<sup>\*,</sup> Bergt. oben &. 175. Wieferech III. 4. Muft

Herzoge von Schwaben, Baiern und Karnthen zu der großen Heerfahrt, bie am 22. August angetreten werden follte, zu rüften begannen, wollte er selbst in Sachsen die Borkehrungen für den Kriegszug treffen; es bing wohl mit diesen zusammen, daß er zum Beters und Paulstag (29. Juni) die sächsischen Fürsten insgesammt nach Goslar beschieb.

Die Fürsten fanden fich überaus gabtreich in ber Bfalg zu Goslar ein, bie oftfälischen vollständig und mit ihnen fammtliche Martgrafen; benn fie wollten bie Belegenheit benuten, um ihre Beichmerben burchgufepen und ben Drangfalen Cachfene ein Biel gu feben. Der Konig mußte inzwischen von ber Verschwörung ber Fürsten Renntniß erhalten haben; er mußte, der Tage von Raiferswerth und Tribur gebenfend, in welcher Weife fie ihre Absichten zu erreichen pflegten, und mar nicht gewillt fich wieber in ihre Sande ju geben. Doshalb zeigte er fich, obwohl er felbft bie Gurften befchieben, nicht in ihrer Mitte. Bergeblich erwarteten fie ihn vom Morgen bis jum Abend, bis fie beim Ginbruch ber Racht von einem ber Soflinge erfuhren, bag er durch eine Sinterthur die Bfalz verlaffen und fich fvornftreichs nach der Bargburg begeben habe. Dieje Rachricht verfette fie in eine folche Buth, baf fie ihm fofort offen ben Gehorfam auffundigen wollten; nur ber alte Marfgraf Debi hielt fie von einem jo übereilten Schritt gurud. Aber noch in berfelben Racht hatten fie in einer Rirche ju Goslar eine geheime Berfammlung, in welcher fie Beit und Stunde gu einer großen Tagfahrt für bas gange Cachfenvolf verabredeten; bort follten bie nothwendigen Magregeln beschloffen werben, um die bedrohte Freiheit Cachfens gegen ben König ju fchüten.

Die Großen, welche außer den oben genannten Herren damals bereits der Verschwörung angehörten, oder doch in der nächsten Zeit ihr beitraten, waren: Erzbischof Wezel von Magdeburg, Annos Bruder; die Bischöse Cilbert von Minden, Immed von Paderborn, Werner von Merseburg, Benno von Meißen, sämmtlich zu Anno, Wezel und Burschard in naher Freundschaft stehend; die Markgrasen Udo von der Nordmark, ein Verwandter des Königs, Esbert von Meißen, ein noch nicht wassensähiger Knabe, der nächste Stammvetter des Königs, und der alte Dedi von der Lausis, der von Reuem durch sein ehrgeiziges Weib zum Aufruhr getrieben wurde, der sehr angesehene Pfalzgraf Friedrich, Bruder Adalberts von Bremen, der Graf Adalbert von Ballenstedt, einst bereits Dedis Genosie im Ausstande, endlich die Grasen Dietrich,

Otto, Konrab und Heinrich. Die Stellung anderer angesehener Manner war zweiselhafter Art. So war Bischof Friedrich von Münster, des Markgrasen Dedi Bruder und Annos Freund, zwar nicht der Berbindung der Fürsten beigetreten, aber seine ganze Lage zog ihn boch zu den Berschworenen hin.

Bu ber anberaumten Tagfahrt, bie mahricheinlich zu Bormeleben am fugen Cee bei Gieleben gehalten wurde, erfcbienen alle biefe Furften; jugleich ftromten von weit und breit bie fachfifden Bauern gufammen. Biele famen ohne ju miffen, um was es fich handelte, und Dito von Northeim, bem ein vielbewegtes Leben und unbestrittener Briegeruhm bie erfte Stelle unter ben Berren anwiesen, übernahm es, ben 3med ber Berfammlung bargulegen. Bon einer Unhöhe berab fprach er zu ber Menge. Er erinnerte an die Beschädigungen, welche die Umwohner ber neuen Burgen burch bie Bejapungen berfelben erlitten, wie ihnen ihr Eigenthum genommen, fie und ihr Befinde zu Frohnbienften gezwungen, ihre Weiber und Tochter beschimpft feien. Dies Alles, jagte er, fei nur ber Unfang ber Leiben, welche bem Sachsenvolt bevorftanben; Burgen wurden fich jo weiter an Burgen reiben, und fei erft bas gange Land von ihnen umichloffen, fo werbe fich ber Ronig nicht mehr am Raube von Einzelnem und an Ginzelnen begnugen, jondern Allen Alles nehmen, bas Land an Fremde vertheilen und Die alten freien Bewohner ju Knechten ber Fremblinge machen; Richts fonne freie Manner abhalten folche Schmach mit ben Baffen in ber Sand abzuwehren, felbst nicht ber Gib, ben fie wohl bem Ronige, aber nicht einem Eprannen geschworen. Damit aber Richts, folog er, unüberlegt und in Uebereilung geschehe, folle jeder bier öffentlich feine besonderen Beidwerben gegen ben Konig vortragen, bann aber Die Wefammtheit entideiden, ob hinreichender Grund, Die Waffen gegen ihn gu ergreifen, gegeben fei.

Darauf trugen zuerst Erzbischof Wezel und Bischof Burchard ihre Klagen vor, bann Otto von Nordheim, Graf Hermann und Pfalzgraf Friedrich. Aber diese Beschwerden ber Fürsten machten weniger Eindruck auf die Bauern, als die Anklagen, welche zwei wohlhabende und angesiehene Männer freien Standes gegen den König erhoben. Es waren Friedrich, nach seinem Wohnort vom Berge genannt, und Wilhelm aus dem nahen Lodersleben, den man wegen seines Reichthums und Wohllebens wohl den König von Lodersleben hieß. Jener betheuerte, der König

habe ihm die freie Geburt bestritten und ihn als Ministerialen in Ansspruch genommen; dieser behauptete, er sei vom König mehrerer Güter beraubt. Verlust ber Freiheit und bes Eigenthums: das eben war es, was die Bauern sürchteten. Friedrichs und Wilhelms Beschwerden entsstammten daher ihre Leidenschaften, und jede neue Klage ähnlicher Art goß nun nur mehr Del in das Feuer. Einmüthig beschloß nun die verssammelte Menge die Waffen gegen den König zu ergreisen. Die Fürsten gelobten den Bauern, die Bauern den Fürsten eidlich Besstand; gemeinsschaftlich wolle man die Freiheit und die alten Rechte des Landes schüßen. Ueber sechszigtausend Sachsen sollen es gewesen sein, die sich so eidlich zum Widerstand gegen den König verpflichteten.

Indessen verweilte der König auf der Harzburg, wo er mintestens seine Person gesichert glaubte. Er sah den Aufstand höher und böher schwellen und empfing zugleich die schlimmsten Nachrichten von Lünedurg. Graf Hermann hatte dort mit seinen Mannen die kleine Besagung überrumpelt, der junge Eberhard von Nellendurg sich mit seinen Leuten ergeben müssen, und der Tod war den Königlichen angedroht, wenn nicht Magnus enolich der Haft entlassen würde. Man drang in den König den gesangenen Billinger frei zu geden; aber er konnte sich, so tief ihn das Schicksal der Seinen besümmerte, zu diesem Schritt nicht entschließen. Nicht allein daß er damit einen lange verfolgten Plan hätte aufgeben müssen, er sürchtete zugleich, der Aufstand möchte in Magnus erst den rechten Führer sinden; überdies glaubte er in der Person desselben das sicherste Unterpfand gegen Gewaltthätigkeiten der Sachsen zu haben.

Wer Heinrichs Rührigfeit kennt, wird sich nicht überreben, baß er unthätig ber offenkundigen Gefahr entgegengeschen habe, die ihn bedrohte. Alles weist vielmehr darauf hin, daß er mit den Herzogen des oberen Deutschlands sich schleunigst in Verbindung sette. Baid erschien Herzog Berthotd auf der Harzburg und g wiß nicht, wie Lambert meint, durch Jufall. Dem Könige mußte Alles daran liegen, daß die Hererofräste der Herzoge sich in möglichster Gile sammelten; führten ihm die oberdeutschen Herren, mit denen er sich eben ausgesöhnt hatte und auf deren Bereitwilligkeit er damals zählen zu können glaubte, ihre Schaaren zu, so hatte er die Sachsen weniger zu fürchten, als sie Ihn. In wenigen Wochen konnte er an der Spise eines großen Heeres stehen; seine Sache stand günstig genug, wenn ihm die Sachsen durch Unterhandlungen hinzuhalten gelang, die die Herzoge zu ihm stießen.

Die Sachsen wußten inbessen recht wohl, in welche Bebrängniß sie burch Zögern gerathen wurden. Sie stürmten besbalb zu entscheidender That. Fürsten und Bauern griffen zu den Wassen, schaarten sich zussammen und brachen gegen Goslar und die Harzburg auf; bald bezogen sie vor der Burg ein Lager. Nur wenige Tage nach jener gr sen Tagsfahrt — um den 1. August — war der König von einem großen, friegogerüsteten Heer in der Harzburg belagert. Der Ungestum der Bauern war so groß, daß die Fürsten sie nur mit Mühe von einem Sturm auf die Burg zurüchalten konnten.

Die Schnelligfeit ber Sachsen hatte ben Konig überrafcht, aber er boffte aud jest noch burch Unterhandlungen fie zu beschwichtigen. Bon feiner Seite fandte er Bergog Berthold, Bifcof Friedrich von Munfter und feinen Kapellan Siegfried in das feindliche Lager. Diefe Manner, ben Sachsen völlig unverbachtig, melbeten im Ramen bes Ronigs: er ici über ihre Auflehnung erstaunt, ba er fich feines Bergebens gegen fie bewußt fei, welches fie ju einem folden Schritte berechtigen fonne; fie follten die Baffen niederlegen und ihm ihre Beschwerden vortragen; bereitwillig merde er fie boren und Alles, mas nach bem Rathe ber Fürsten und feiner Freunde abzustellen fei, abstellen. Bugleich marnte Bergog Beribold Die Cachien vor einem Unternehmen, welches weit ihre Krafte überfteige unt niemals von ten Fürsten bes Reichs gebilligt werben fonne; fie mochten ber Bernunft lieber ale bem Borne Raum geben und bie fonigliche Majeftat achten, bie felbit bie Barbaren für beilig und unantastbar hielten. Auf das Dringenbite rieth er ihnen von ben Waffen abzustehen und die Entscheidung eines Reichstage über ibre Beichwerben ju ermarten.

Otto von Northeim antwortete im Namen ber Sachsen: sie seien nicht ausgezogen, um einen Bürgerfrieg zu beginnen, wollten vielmehr bem Könige wie bisber in aller Treue dienen, wenn er sie nicht tyransnisch behandele, nur verlangten sie den sofortigen Abbruch der in ihrem Lande errichteten Burgen; weigere er sich dessen, so wüsten sie den Zweck dieser Festen und würden ihre Freiheit und ihr Eigenthum gegen Jedersmann unter Gottes Beistand vertheidigen. Dem Urtheile der anderen deutschen Kürsten, erklärten die Sachsen, würden sie ihre Beschwerden nicht unterwersen, da co sich lediglich um ihre eigene Sache handele und die anderen Länder des Reichs nicht mit ihnen in gleicher Lage seien. Mit dieser wenig befriedigenden Antwort kehrten die Gesandten

jum König jurud und suchten ihn jur Nachgiebigfeit gegen bie Forberung ber Sachsen zu bewegen.

Der König konnte, so gefahrvoll seine Lage war, es nicht über sich gewinnen, in jene Forberung zu willigen; er ergriff vielmehr den Gebanten, sich durch die Flucht der Gewalt seiner Gegner zu entziehen. Wie vor Kurzem von Goslar nach der Harzburg, so wollte er sich jest von hier nach Hessen und Franken wenden; dort hatte er zuverlässige Anhänger, dort mußte in fürzester Zeit sich das Reichsheer sammeln. Ließ er wirklich, wie Lambert berichtet, die Unterhandlungen mit den Sachsen noch fortseten, so that er es nur, um sie über seine Absicht zu täuschen.

Die Sachjen abnten, bag ber Ronig auf Flucht bente, und hielten beshalb bie Wege von ber Burg jum Thal befest. Aber weithin lag Dichter Walt um Diefelbe, und alle Pfabe, Die bas Didicht burchfreugten, ju beobachten war unmöglich. Go gelang es Beinrich ju entfommen. Die Reichsinfignien und einen Theil bes Schapes fandte er unter Bebedung voraus. Die harzburg übergab er ben muthigsten und ritterlichften Junglingen aus feinem Gefolge mit bem Auftrag, fie unter allen Umftanden zu behaupten und den Geind möglichft lange über feine Abwefenheit zu taufden; in ihrer Gewalt ließ er auch ben Billinger Magnus. In Der Racht vom 8. jum 9. August brach er bann auf, begleitet von Bergog Berthold, Den Bifcofen Ebbo von Raumburg und Benno von Donabrud nebit einigen anderen Bertrauten. Gin Jagersmann aus ber Umgegend führte ben fleinen Bug; ber Führer fannte Bog und Steg, nicht minder ber Ronig felbit, ber oft genug in Diefen Balbern ber Baibluft obgelegen hatte. Richt ohne Beforgniß verfolgte man Anfange Die Pfade burch bas raufdenbe Dididt; felbft als man auf geebnete Wege tam, fdmant nicht bie Rurcht. Drei Tage feste man obne Unterbrechung bie Reise fort; erft am 12. August gonnte man fich in Eschwege einige Rube. Ergebene Unbanger schloffen fich bier dem Ronige in größerer Babl an, und es war fein fleiner Bug mehr, ber am folgenden Tage in die Abtei Berefeld einritt. Sier mar ber König ficher, und icon begann fic bas Reichsbeer ju fammeln, theils bei Maing, theils in ber nachften Umgebung bes Klofters.

Niemand empfand tiefer bie Schmach ber Flucht, als Seinrich in feinem ftotzen Gergen; aber er hoffte fie fchnell vergeffen zu machen und bas Reichobeer gegen bie Sachfen fuhren zu können. Blieb biefen feine

Flucht auch nur wenige Tage verborgen, so konnte er erwarten sie mit weit überlegenen Streitkräften unvorbereitet zu überfallen und gründlich zu bemüthigen. Die Entfernung bes Königs wurde aber sofort ben Sachsen bekannt. Die Nachricht von derselben erschreckte sie auf das Höcke, da sie einsahen, daß sie es jest nicht allein mit Heinrich, sondern auch mit den Fürsten des Reichs zu thun haben würden. Nichts Anderes blieb ihnen übrig, als sich zu einem großen Kampf zu rüsten: sie thaten es mit altem Eifer. Während die Harzburg belagert blieb, wurde der Ausstand im ganzen Lande organisirt. Man nahm die Güter des Königs in Beschlag, verjagte überall seine Dienstleute und Anshänger. Auch Erzbischof Liemar von Bremen, der gleich seinem Vorsgänger mit den Billingern in stäter Feindschaft lebte und mit Graf Hermann in offener Fehde stand, mußte das Land verlassen und sich zum Könige stüchten.

Und ichon breitete sich der Ausstand auch über Thüringen aus, wobhin gleich nach der Flucht des Königs die Sachsen eine Gesandtschaft abgeordnet hatten. Auf einer zahlreich besuchten Tagsahrt auf ihrer alten Dingstätte Triteburg an der Unstrut (unweit Gebesee) hörten die Thüringer das Hülfegesuch ihrer Nachdarn. Gerade in ihrem Lande hatte der König die meisten jener Burgen gebaut, welche die Sachsen fürchteten, und auch sie hatten Beschwerden gegen deren Besahungen; vor Allem aber waren sie auf den König erbittert, daß er die Zehntensforderungen Siegsrieds in letzter Zeit auss Neue unterstützt hatte. Die Worte der sächsischen Gesandten fanden deshalb zu Triteburg die beste Aufnahme. Jubelnd erklärten die Thüringer, die Sache der Sachsen seit auch die ihre, Gesahr und Sieg wollten sie mit ihren Brüdern theilen, die zum letzten Athemzuge mit ihnen siehen. Ein Schutz und Truthbündniß wurde geschlossen und beschworen.

Auch in Thüringen wurde nun sogleich aller Orten gerüstet. Selbst von den Aebten von Hersfeld und Fulda forderte man, daß sie ihre Basallen den Aufständischen stellten; weigerten sie sich bessen, so drohte man die Besthungen der Abteien zu verwüsten. Gegen Erzbischof Siegsfried, der sich gerade in Erfurt aufhielt, brauchten die Thüringer Gewalt. Sie überfielen ihn und nöthigten ihn Geiseln zu stellen; er mußte daß Bersprechen geben, daß er Nichts offen ober im Geheimen gegen sie unternehmen werbe. Eine Zusage wegen der Zehnten scheint man von ihm nicht gefordert zu haben, aber Niemand dachte daran, sie ferner zu

sahlen. Balb erschienen Boten bes Königs und suchten ben eben geschlossenen Bund mit den Sachsen zu trennen; sie fanden kaum Gebör und wurden nur mit Mühe vor Mishandlungen geschütt. Schon eilten die Thüringer ihren Bundesgenossen zu Hülfe und belagerten mit ihnen die Haimburg bei Blankenburg; als diese nach kurzer Zeit sich ergab, äscherte man sie ein und zog dann gegen die sehr starke Hasenburg bei Nordhausen. Bis zur Werra bin war das ganze Land im Ausstand; es gab hier keine königlich Gesinnten mehr, als die dürstigen Besatungen in den zerstreuten Burgen.

Indessen hatte sich um den König ein größerer Anhang gesammelt. Kaum war er in Heröfeld angekommen, so eilten die Bischöfe Hermann von Vamberg, Abalbero von Bürzdurg und andere frankliche Große zu ihm; zugleich sandte Herzog Rudolf mit den rheinischen, schwädischen und baierischen Bischöfen, die sämmtlich bei Mainz im Lager standen, nach Heröfeld und ließ den König fragen, wo er sie empfangen wolle. Heinrich beschied sie nach Spieskapell (bei Ziegenhain) und traf hier am 18. oder 19. August mit ihnen zusammen. Die entscheidende Frage war, ob die Fürsten ihm gegen die Sachsen solgen würden. Daß er unter den obwaltenden Umständen ihren Beistand nicht ohne Entgelt gewinnen würde, konnte ihm nicht zweiselbast sein; er war ihn auch mit dem höchsten Preis zu erkausen entschlossen.

So schmachvoll Heinrichs Klucht, sast erniedrigender waren boch die Demuthigungen, benen er sich unterwarf, um sich der Bribülse der Kürsten zu vergewissern. Die Sache des Billingers Magnus war auch die ihre: deshalb hatte Heinrich schon am 15. August auf die Verstellungen seiner treuesten Andänger von Hersseld aus den Besehl nach der Harzburg gesandt, Magnus zu entlassen. De mochte er hossen, das gemeinsame Interesse der Kürsten an der Verschwörung zu bestrictigen und sie damit von dem sächssschen Ausstande zu treunen. Es war ein schweres Opfer, welches er brachte; doch weit mehr noch gewann er seinem starren Sinn ab, als er sich Rudolf und den andern Kürsten zu Küßen warf, als er sie stehentlich dat mit ihm Erbarmen zu haben und

<sup>&</sup>quot;) Magnie wird feitbem in ben Duellen pergog von Sachlen genannt, bech mat er co bamait nur nach Erbrecht, nicht burch fonigliche Belehnung, bie fanm von 1078 erfolgt fein tann. Am bie weitere Benegung hat er nicht einen jo tiefgrettenben Einfuß geübt wie man batte erwarten follen

ihn in folder Roth nicht zu verlaffen. Nimmer, jagte er, babe er um bie Cadien verdient, bag er ihr land wie ein Aludeling unter Edireifen bee Tobes habe raumen muffen; wie viele Mobithaten babe er nicht bem Bolfe, wie viele nicht Engeinen erwiefen! Aber er fei, fuhr er fort, ber von ber Besammtheit ber beutiden Guriten gemablte Ronig, und fie alle treffe bie Edmach, bie er erlitten; fie murben nicht bulben, bag bad berrliche und glangente Reich, we des fie von ihren Borfabren übertommen, burch ibre eigene Schmade und bie Boobeit einiger eite vergeffener Manner gu Grunde gebe. Es war zu berfelben Beit, bag Beinrich jenen verbangnifivollen Brief an Papit Gregor fantte, beffen wir früber gedachten, indem er fich ale Efinder gegen Gott und ben apoftolifden Ctuhl befannte und alle Beidmerten befielben gu erlebigen veriprad. Wir miffen, wie Berrog Mutolf und feine Freunde auf eine Unterwerfung bes Ronigs unter Die Ferberungen Roms, beffen Berbunbete fie maren, langit binarbeiteten ; fie erreichten jest, mas fie wollten. Jener Brief mar ein noues Drier, welches ber Konig fich auferlegte, um Rudolf ju gewinnen, und findet nur in den Drangfalen fener Beit feine Grflarung.

Me ber König nich fo tief vor cen Gurften beugte, follen fie ben Thranen nicht baben gebieten fennen; und wie batte ber Cobn Beiniche III. in folder Ernichtigung nicht ein beweglicher Anblid fein follen? Bebod, mas er mit allen biejen Opfern, mit biejen Demnithigungen erreichen wollte erreichte er noptem mit Richten. Man bat wohl bebauptet, Rutolf fei von Anfang an mit ben Camjen im Ginveritandniß gemesen; aber in Wahrheit mar ibm, wie ten meiften Fürften bes Reichs, ein Bolfvaufftant wie er jest Sachfen unt Thu: ringen erfulte, in innerfter Scele umiter. Ucherties, mas fummerten ibn und feine Freute bie Burgbauten Seinriche und Die wirflichen ober eingebildeten Leiben tes iadinicen Bolfes? Dag biefes Boif bas Urtheil ber Reichefürften verschmabt batte, beutete barauf bin, baf es nd außeisten Falles felbit vom Reiche zu trennen entittloffen fei : an ber Ginheit tee Reiche bielten aber bie Gurften bes oberen Deunsthlands feft, wie febr fie auch bas Konigibum von fic abbangig zu maden bemuht maren. Go mar benn bie allgemeine Meinung ter Fürften, man muffe bem Ronig Beinant leiften, um tae Reich nicht ju gefährten, aber feine ichleunige Sutfe, worauf es tem Ronige besonders anfam, lebnten fle ab. Einige verlangten gwar, man folle mit ben bereiten

Streitfräften sogleich aufbrechen, um die Rebellen zu züchtigen, doch war dies weber die Ansicht Rudolfs und seiner Freunde, noch die Ansicht der Mehrzahl; man beschloß vielmehr das Heer zu entlassen, neue Rüstungen zu machen und am 5. October zu Breitenbach an der Fulda aufs Neue zusammenzutreten, um dann gegen die Sachsen in das Feld zu rücken. Wenn die Kürsten zur Rechtsertigung dieses Beschlusses behaupteten, sie seien zwar gegen die Polen, aber nicht gegen das tapsere Bolf der Sachsen hinreichend gerüstet, so war das nichts als ein leerer Borwand. Einzig und allein das Mißtrauen gegen den Konig bestimmte ihren Entschluß. Sie wußten, daß sie seiner nur in der Bedrängniß mächtig seien und ein schnell gewonnener Sieg sein Selbstbeswußtsein auß Neue steigern würde; nur darauf fam es ihnen an, den günstigen Moment zu verlängern, wo der König ihrer bedürfe und sie sich gleichsam als Schiedsrichter zwischen ihn und die Sachsen drängen konnten.

So unzufrieden der König mit dem Beschluß der Fürsten sein mochte, blieb ihm feine Wahl, als sich ihm zu fügen. Als er von ihnen schied, begab er sich in die Gegenden am Main und Ahein und suchte hier — das Einzige, was ihm geblieben war, — durch seinen persönlichen Einfluß Freunde zu gewinnen. Er zeigte sich mildthätig, freigebig, reicher noch an Versprechungen, als an Betohnungen, bei denen ihn die eigene Noth beschränkte. Auf seinem Umzug begleitete ihn ein ansehnliches Gesolge, welches den Glanz des königlichen Namens wenigstens äußerslich erhielt. Es wird erzählt, daß er auf dem Wege nach Franken auf Otto von Nordheim gestoßen sei, der ihm mit überlegenen Streitkräften einen Hinterhalt gelegt, aber durch den Anblick der königlichen Majestät so überwältigt worden sei, daß er von einem Angriff Abstand genommen habe.

Inzwischen war auch der Weg der Unterhandlungen mit den Sachsen aufs Neue betreten worden. Wohl noch von der Harzburg aus hatte der König die Erzbischöfe von Mainz und Köln aufgesordert, sie möchten die sächsischen Großen die Entscheidung ihrer Beschwerden einem Reichstage anheimzustellen vermögen; co war derselbe Vorschlagten er ihnen durch Herzog Berthold gemacht hatte. Siegfried von Mainz unterzog sich willig dem Auftrag; nur unenischlossen und Sgernd lieh Anno seinen Beistand. Man fann glauben, daß der alternde Erzbischof, durch trübe Erfahrungen belehrt, nicht selbst diesmal die Käden der Verschwörung geschürzt und vertnüpst habe, aber ganz unbefannt

mit einem Unternehmen so gefährlicher Art, an bessen Spipe seine nachften Berwandte und trautesten Freunde standen, kann er unmöglich gewesen sein. Indessen autschloß er sich boch mit Siegfried die sächsischen Fürsten zu beschicken und zu einer Besprechung nach Korvei zum 24. August
einzuladen.

Die Häupter bes sächsischen Aufstandes erschienen zu Korvei. Auch Siegfried stellte sich ein. Anno war ausgeblieben, hatte aber Boten gesandt, welche seine Zustimmung zu Allem erstärten, was man zum Wohle des Reichs beschließen würde; er versprach für das gemeine Beste feine Mühwaltung zu sparen. Hatte Siegfried im Auftrage des Königs den Tag berufen, so konnte er jest kaum noch als Bevollmächtigter besieben gelten; die Thüringer hatten ihn in ihre Gewalt bekommen, und was er that, that er jest auf eigene Gesahr. Auch hatte sich die Lage der Dinge in den beiden lesten Wochen völlig geandert, und Siegfried war, wie man weiß, stets den Umständen fügsam.

Wenn bie fachfischen Fürften in Rorvei erschienen, fo bachten fie boch nicht von fern mehr an eine Ausgleichung mit bem Ronige. Das unaufhaltsame Anschwellen bes Aufftands und bie Weigerung ber oberbeutichen Fürften, ihn fogleich mit Baffengewalt niederzuwerfen, batten ne in gleicher Welfe ermuthigt. Rein anderes Biel verfolgten fie jest, ale alle geiftlichen und weltlichen Gewalten bee Reiche fur fich und gegen ben Ronig ju gewinnen, beffen Abfegung fie bereits in bas Auge gefaßt hatten. Deshalb boten fie Alles auf, um ihm auch ben legten Reft von Achtung zu nehmen, ihn ale ben fittenloseften Menichen barguftellen. Raum maren die Verhandlungen eröffnet, fo bezüchtigten fie ihn öffentlich der gemeinften fleischlichen Bergeben; nicht allein Surerei und Chebruch warfen fie ihm vor, fondern widernatürliche Befriedigung ber Luft und Ungucht mit ber eigenen Schwefter. Bu allen Beiten hat fich in folden Bertachtigungen, beren Ungrund meift unerweislich bleibt, Der Parteigeift befonders gefallen, und um fo leichter fonnten fie in biefem Falle Glauben finden, ale ber Lebensmandel bes jungen Konigs feineswegs mufterhaft mar. Aber ob auch damals von Bielen geglaubt und in weiten Rreifen verbreitet, Die ichlimmften jener Unichuldigungen find weder jemals erwiesen noch an fich mahrscheinlich, und es ift Leicht= finn ober Bosheit, unbegrundete Berbachtigungen erbitterter Biberfacher für geschichtliche Thatsachen auszugeben.

Wir miffen, was tiefe Unfdulbigungen ber Cachfen junachft be-

gwedten. Gie follten bie geiftlichen Gewalten bes Reichs vermogen bie ftrengften Kirchenftrafen über ben Konig zu verhangen, bie ihn von ber Belt trennen, feine Che lofen, Die Waffenehre ihm nehmen und vor Allem ihn des Thrones berauben mußten. Welleicht bag man fich ber fomabliden Serabwurdigung Ludwigs bes Frommen erinnerte; menigftens mar es ein abntibes Schidfal, welches man Beinrich zu bereiten gebachte. Wie Siegfried über bie Abnichten ber Cachien auch urtheilen mochte, auf ber Sand lag, bag er, ohne die Fürsten coe Reiche und ben Ronig felbst gu boren, firchtiche Etrafen, wie man fie verlangte, nicht verhängen fonnte: er bewog besbalb Die Sachsen vor einen großen Fürstentag ibre Anflagen gegen ben Ronig zu bringen. 2m 20. October - fo fam man überein - fellte diefer Rürftentog zu Gerftungen an ber Grenze Beffens und Thuringens gehalten werben. Die Gadien verfprachen zu ericbeinen, und auch ber Ronig, verbieß Siegfried, werbe ich einstellen, um fich perfonlich ju reditfertigen; ju gegenseitiger Giderpeit wollten fie ibm, folle er ibnen molf Geifeln ftellen und biefe bereits am 13. September ju homburg an ber Unftrut ausgewechfelt merben. Unter tiefen Bebingungen erftarten fich bie Cachfen bereit ben Urtheitofpruch ber Aurften absumarten, aber fie gingen feine Berbindlichfeit ein, bis gu bem anberaumten Tage Waffenstillstand eintreten gu laffen. Die Rampfe um Die Sarzburg und Sagenburg wurden nicht unterbrochen.

Das Abkommen, welches Stegfried getroffen batte, mochte bem Interesse ber Kursten entsprechen, ber bonig konnte unmöglich in basselbe willigen; benn es machte die Kursten zu seinen Richtern, ihn lediglich zu einem Angestagten, stellte ihn auf ganz gleiche Stufe mit ben Rebellen, benen er sogar Geiseln geben witte, damit sie ungescheut die ungeheuerlichsten Beschuldigungen gegen ihn erheben konnten. Die Frist bes Kurstentages war überdies so bemessen, daß die ihm für ben 5. October bereits zugesagte Reichsbulfe ihre Bedeutung verlor; er wäre entwassent worden, während die Sachsen ausdrücklich die Niederlegung ber Wassen abgesehnt hatten. So weigerte er sich benn auf das Entschiedenste Siegfrieds Erbietungen anzuersenzen und die Weiseln zu stellen. Dennoch ericien am 13 September nicht allein Siezstried, sondern diesmal auch Anno zu Homburg. Vonnten sie auch keine Geiseln des Königs ausliesern, so bielten sie doch an dem Gerkunger Tage sest, forderten die Sachsen aut, dort zu erichenen, und gaben ihr

Bort zum Unterpfand, bag fie fur ihre Siderheit Richts zu fürchten baben murben.

Immifden batte ber Konig, gebunden von allen Seiten wie er war, bas lette Mittel ergriffen, um ben Cachjen in ihrem Canbe bei gutommen und ben Bejagungen feiner Burgen Geleichterung zu verfichaffen: er batte bie alten Geinde bes Candes, Die Danen und Liutigen, in Die Waffen gerufen. Auch eridden ber atte Evend Girithfon, mit bem ber Ronig idon vor gwei Jahren Berabredungen getreffen hatte\*, wirflich mit einer Flotte an ber illenfiden Rude, aber Die Dienfte, welche Beingich erwartet botte, lerftete er ibm mit Ricbien. Die Dagen wollten nicht gegen Die Gangen fampfen, und ber Alie biett fur bas Berathenfte ichteunigft nad feinen Infein beimutebren, um nicht bas Befpott feiner Geinde zu morren. Die Untigen machten nicht einmal ben Berfuch eines Ungeiffes auf Die Cadien. Satte ihnen Beinrich große Unerbietungen fur einen folden gemant, jo madten tie Sachfen ihnen noch größere, wenn fie tavelm blieben. Die tiutigifden Sauptlinge Spalteten fich; einige ergriffen fut ben Ronig, andere wiber benfelben Partei. Die Folge mar ein la gweriger innerer Rrieg, mabrend beffen bie Liutigen an eine Ginmifcung in Die faufifien Ungelegenheiten nicht benfen fonnten.

Des Königs Lage war verzweiseiter als je, als der Tag zu Gerstungen naher und naher beronchitte. Der Ausstant in Sachien und Thüringen gewann mit jedem Tage neue kraft; die auswärtige Hutse, auf die er gebofft hatte, war nicht geteistet; tas Reichsheer hatte sich weder vollzähtig noch schlausertig gestellt und immer klarer mußte ihm werden, wie wenig er auf den willigen Geborsam der Fürsen zu rechnen hatte. Sollte er nun doch Siegizieds abkommen gleichjam als einen Rettungs anker ergreisen? Er that es nicht, sondern bespied vielmehr die Fürsten des Reichs zu sich nach Würzburg. Fast vollzählig erschienen sie; selbst Siegfried und Anno sehren nicht. Im Wesentlichen vermiste man nur die jäg sischen und thüringischen Großen, die sich bald varauf nach ihrem Versprechen in Geritungen einstellten. Ein kampsbereites Heer von vierzehntausend Mann hatten sie dorthin zu den Verhandtungen mitgebracht, der deutsichste Beweis, in welchem Sinne sie bieselben zu führen gedachten.

<sup>\*)</sup> Bergt. oben &. 166. 167.

Die ju Burgburg verfammelten Fürsten werben ben Konig ju neuen Unterhandlungen aufgefordert haben, und in der That fonnte er felbit faum auf eine andere Ausfunft verfallen. Er fandte fofort Die Grzbischöfe von Mainz und Roln, die Bischöfe von Mes und Bamberg, bie Bergoge Gottfried, Rubolf und Berthold nach Gerftungen; fie joll= ten die Sachsen die Waffen nieberzulegen und fich zu unterwerfen vermogen, fonft ihnen aber ohne Zweifel alles Gute versprechen. Aber faum traten die Abgejandten bes Konige mit ben fachfichen Fürften in Berathung, fo erhoben bieje von Reuem alle jene abscheutichen Bejdulbigungen gegen ben Konig, Die fie bereits in Rorvei vorgebracht hatten; auf ben Rnien fiehten fie Die Abgefandten an, fie mochten nicht um eines Tyrannen willen fich ihrer gerechten Cache entziehen. Gie fanden nur zu leicht Gehör; vor Allem bei Rudolf, da fie unverhohlen von ber Absehung bes Ronigs iprachen und bem Schwabenherzog mit ber Musnicht auf den Ihron fcmeichelten. Wie fehr er auch betheuern mochte, niemals werde er die Erone annehmen, wenn sie ihm nicht von allen Burften, ohne bag ein Dafel an ihr bafte, ordnungemäßig übertragen werbe, Die hoffnung auf Diefelbe locte und verführte feinen bochfahrenden Ginn. Rach breitägigen Berhandlungen famen Die Abgeordneten bes Ronigs mit ben Sachsen überein, bag bie Absegung Beinrichs und bie Bahl eines neuen Konigs in Betracht ju gieben fei; man beichloß aber bie Sache geheim zu halten, bis man auch Die anderen Kürften bafür gewonnen babe.

Riemand wird dieses Berfahren eines Siegfried und Anno, eines Audolf und Berthold rechtfertigen können, und nicht ohne Befremden sieht man, daß auch ein Mann wie Gottfried bei demselben betheiligt war. Mochten diese Fürsten sich sagen, daß Heinrichs scharses Auftreten gegen die Sachsen, sein unvertilgbares Mistrauen gegen die ersten Mänsner Deutschlands das Reich von Gesahren in Gesahren stürze, daß die Folgen dieses Bolksausstandes unabsehbar seien, selbst eine Zersplitterung des Reichs aus ihm hervorgehen könne: ihr Beginnen blied Hochversrath und war um so schmählicher, als sie im Auftrage des Königs selbst die Berhandlungen sührten. Und womit wollten sie es vollends rechtsertigen, daß sie sich, um den König zu täuschen, sogar den Anschen gaben, Nichts als seinen Auftrag vollführt zu haben? Sie trasen nämslich mit den Sachsen ein Scheinabsommen, durch welches sich diese Weihsnachten zu Köln dem König zu unterwersen versprachen, wosern er ihnen

Straftofigfeit und Abhülfe ihrer Beschwerben verburge; auch zu einem Baffenstillstand mit ben foniglichen Besagungen in ihrem Lande muffen fich bie Sachsen burch biefes Abkommen verpflichtet haben.

Rachbem bas arge Berf vollendet war, fehrten bie fachnichen Fürften in ihre Beimath jurud, die Unterhandler bes Ronige gu ihm nach Burgburg. Seinrich trug nicht bas geringfte Bebenten, jenes trugerifde Abtommen gu bestätigen; er abnte nicht, bag es nur ein Fallftrid mar, um ibn besto ficherer zu verberben. Bu Burgburg murbe in aller Form von dem König und den Fürften des Reiche jener Bertrag genehmigt, ber fein Bertrag, fonbern Berrath war. Der Ronig entließ barauf bas Aufgebot, welches fich jum Rriege gegen Die Cachien gesammelt hatte, und begab fich gleich nach bem 1. November auf bie Reife nach Baiern. So wenig er eine Abnung von bem Gerftunger Berrathe hatte, fiel ibm boch balb bas Berhalten ber franfischen Fürsten auf. Gie zeigten fich in feinem Dienft unwillig und faumig; offenbar hatten Rudolf und feine Genoffen fie bereits gewonnen. Rlarer murbe Beinrich erft bie Lage ber Dinge, ale er fich mit Rubolf und Berthold einige Tage in Rurnberg aufhielt und hier ein verruchter Unichlag an bas Tageslicht trat, lediglich barauf berechnet, ihn moralisch zu vernichten, um ihn bann bes Throns zu berauben.

Gin gewisser Regenger, der bisher das Vertrauen Heinrichs genossen hatte, wandte sich an Rudolf und Berthold mit den auffälligsten Eröffnungen. Er betheuerte, der König habe ihn und einige andere Höslinge in Bürzburg aufgefordert die ihm verdächtigen Fürsten,
namentlich Rudolf und Berthold, zu ermorden; nur an seinem Widerstand sei die blutige That gescheitert und er mit genauer Noth dem Jorne
des Königs entgangen, der ihn sogleich habe niederstechen wollen. Regenger erbot sich seine Aussagen durch ein Gottesgericht darzuthun, entweder im Zweisamps gegen den König selbst, wenn ein solcher zulässig,
oder gegen jeden anderen Kämpen, den man ihm stellen würde.

Bei dem vösen Gewissen der Herzoge und ber stäten Besorgniß vor einer Entdeckung ihres Berraths mußten diese Enthüllungen sie in die äußerste Bestürzung versehen. Sie verließen sofort den Hof und fundigten durch Boten dem König offen den Gehorsam auf. Würde er sich nicht, ließen sie ihm melden, wegen der Antlage Regengers rechtfertigen, so habe er im Glück keine Treue, in der Roth keine Hülfe mehr von ihnen zu hoffen. Ein neuer Bruch zwischen dem König und den Hers

zogen lag aller Welt vor Augen; er mar schlimmer als je und schien fast unheilbar. Wie die Lage des Königs war, konnte fein Schlag ibn härter treffen: es schien sich Alles zu seinem Untergange zu verschwören, und die Arone wantte santlich auf seinem Haupte.

Heinrich begriff ganz die Größe ver Gefahr. In Regenger sah er lediglich ein Wertzeug Rudolfs, der sich dieses elenden Menschen bediene, um den lange vorderreiteten Verrath vor der Weit zu beschönigen und ihm durch die abschruichten Verläumdungen auch den letzen Rest von Achtung zu rauben; öffentlich vor allem Bolf bezüchtigte er deshald den Schwadenherzog, seinen Schwager, des sreventlichten Ebrgeizes. Der Unterhandlungen, bei benen er zuiest doch nur der Betrogene der Fürssten war, mübe und in sugentlicher Hise aufwahent, brach er in die Worte aus: "Weg mit dem Werrstreit und allen diesen künktlichen Küsgengespungten! Richt mit ber Junge, nein — mit dem Salwert will ich die liege strafen. Meiner königsimen Melgestät nicht achtend, werde ich seithe mit Herzog Rudolf kampten und den Trug enthülten, mit dem er seine Ioweet zu verdecken zucht. Bei liere ich das Reich, so soll mindezene Fernann wähen, das ich es nacht durch meine Schuld, sondern durch seine Känte und seinen Weinerd eingebüßt habe."

Gewiß Nichts nare tem König erwünscher gewesen, als mit gewaffneter Hand ben Berläthet in züwtigen. Aber man erinnerte ihn an das, was er seiner Majeslat gegenüber einem Unierwanen schulde. Ubaltich von Goveotseim, einer seiner vertrautesten Räthe, welcher auch als Mitwisser bei dem Niordplan bezeichnet war, suchte ihn zu besänftigen; er erbot sich gegen Regenger oder seden auderen Kämpen die Bassfen zu sühren, ihn des Königs und seine eigene Unspute darzuthun. Der König gab nach, und sogieten machte sich Uraltich auf den Weg zu Rudolf. Er ertärte sich bereit die Eügenbastigkeit Regengers darzuthun, auf nelde Weise er dem Herzog venebe. Rudolf nahm weder das Anserbieten an noch wies er es ab; er ertlätte, mit den Fürsten erst darüber berathen zu müssen.

Das Regengers Aussagen lügenhast waren, sieht außer zweisel; staglich ist allein, ob er aus treiem Autriebe oder auf Anstisten Anderter gegen den König austrat. Das Westere ist ebenso unwahrscheinlich, als das Indere wahrscheinlich, wenn auch keineswegs erwiesen. Der König iah Rudois als den Ucheber des Ansällags an, une leicht begreist sich, wie er zu dieser Menung gelangte. Aber sast ein noch stärkerer

Berbacht ruht auf ben fachnichen Fürften. Ihnen mußte Alles baran liegen, eine neue Benbung Rubolfs und Bertholbs auf bie fonigliche Seite, wie fie bei ber eigennütigen und unzuverläffigen Politif biefer Manner noch immer benfbar war, unmöglich ju machen; blieben bis Beihnachten ihre geheimen Berabredungen mit ben Bergogen ohne Folge, fo wurden fie nicht allein wortbruchig vor aller Welt, fonbern geriethen auch in Die bedenflichfte Lage. Ueberdies fonnte einem Manne, wie Otto von Nordheim, biefer Anschlag nur als gerechte Bergeltung fur jenen Streich gelten, burch ben ihn einft Egino um bas Bergogthum Baiern gebracht hatte. Die Sachsen wollten, wie wir wiffen, um jeben Breis bie Entjepung bes Konigs; um fie ju erreichen, hatten fie langft Berleumbungen auf Berleumbungen gegen ihn gehäuft. Ihre fruberen Anflagen waren mehr auf die Gefühle ber Beiftlichfeit berechnet gemefen; biefe Beschuldigung fonnte am geeignetsten scheinen, um bie weltlichen Fürften für immer von bem König zu trennen. Auch mußten, wenn ber Berbacht eines Morbanschlags gegen bie erften Fürsten bes Reichs auf bem König haften blieb, um fo leichter bie früheren Unfchuldigungen Glauben finden. In der That feben wir gleich nach Regengere Auftreten bie Sachsen in ihre rheinischen Freunde bringen bie Entsepung Beinriche ernftlicher zu betreiben, und balb brachten fie Siegfrieb bagu. Einladungen zu einem Fürftentage in Mainz zu erlaffen, um noch vor Beihnachten über Regengere Unflage gegen ben König und über bie Bufunft bes Reichs die Entscheidung zu treffen.

Heinrichs Krone schien zu fallen. Wo hatte er noch auf Hülfe zu hoffen? Allen war er verhaßt oder verdächtig, er selbst mit Mißtrauen gegen Jedermann erfüllt, nach Regengers Berrath selbst gegen seine nächste Umgebung. In solcher Stimmung ersuhr er zu Regensburg, womit man in Mainz umging. Doch auch jetzt dachte er nicht daran, seige seinen Gegnern das Feld zu räumen. Unverzüglich eilte er an den Rhein, um den Berhandlungen in Mainz zuvorzusommen. Als er die Ladenburg am Neckar gesommen war, unterlag er den Aufregungen und Anstrengungen; eine schwere Krankheit warf ihn nieder, und mehrere Tage konnte er das Lager nicht verlassen. Man fürchtete nicht, man hoffte sein Ende; schloß er die Augen, so schien aller Unfriede im Reiche beseitigt, jedes Zerwürfniß beigelegt. Aber schnell rasste er sich wieder auf. Es war eine Trauerpost, daß er den Weg nach Mainz sortsese und schon gegen Worms vorrücke.

Inbeffen nun zeigte fich boch, bag er nicht gang fo verlaffen mar, wie die Fürften gewähnt hatten und er felbst beforgte. Brach ber Abel bie Treue, erhob fich bas Bauernvolf Sachsens gegen ihn, fo erftanben ihm jest in ben Burgern ber rheinischen Städte opfermillige Unhanger und Freunde. Diefe Städter burd Sandel und Bewerbfleiß bereichert. trugen langft mit Abneigung bas burch Abgaben brudenbe und oft febr launische Regiment ihrer geiftlichen Berren. Gehr ermunicht fam ihnen baber bas Bermurfniß, in welches biefe Berren mit ihrem Konig geriethen, und fie schwanften nicht lange, auf welche Seite fie fich ju ftellen hatten. Offen erhob fich querft Worms gegen feinen Bifchof. Gein Name war Abalbert, und er war erft por menigen Jahren bem Bruber Bergog Rubolfs gefolgt; wie es fcheint, gehörte er ju ben nachsten Freunden bes Schwabenherzogs, jedenfalls mar er fur beffen verrathrifche Blane gewonnen. Ale ber König gegen Worms anzog, traf ber Bifchof beshalb Borfehrungen, ihm bie Thore ber Stadt ju fperren. Er that es zu feinem Unglud. Die Burger traten feinen Mannen bemmend entgegen, jagten fie aus ber Stadt und befchloffen ben Bifchof felbst in Feffeln zu legen, um ihn bem Konige auszuliefern: nur burch Die eiligste Flucht entging Abalbert biefem Schidfal. In friegerifcher Ruftung, in festlicher Bracht jogen bann bie Wormfer bem Ronig ent= gegen und holten ihn ein. Ihre ftattlichen Waffen, ihre gablreiche und fraftige Jugend follten bem Ronige zeigen, mas er von ihnen ju erwarten habe. Mit ihrem Leibe, mit ihrem gangen Bermogen versprachen fie ihm zu bienen; bis zum letten Athemzug gelobten fie treu zu ihm au halten.

Worms war nicht allein reich und bicht bevölfert, sondern auch stark befestigt und mit allen Kriegsbedürsnissen hinreichend versehen. Der König übersah, welche Bedeutung die Stadt für ihn hatte, und mählte sie, wie der Geschichtsschreiber Lambert sagt, fortan zum Sie des Kriegs, zur Burg des Reichs. Bon hier war sein Geschlecht ausgegangen: er kehrte gleichsam in die Heimath desselben zurück. Bischof Burchard hatte einst hier die Burg von Heinrichs Ahnen zerstört\*); jest zog der König in die Burg der Bischöse ein. Nach Gebühr lohnte er die Treue der Wormser und besreite sie vom Zoll an den königlichen Zollstätten zu Frankfurt, Boppard, Hammerstein, Dortmund, Goslar und Angern.

<sup>\*)</sup> Bergl. Bb. 11. G. 232,

In dem benkwürdigen, noch im Orginal vorhandenen Freibrief vom 18. Januar 1074 bekennt er, wie die Wormser in der höchsten Berswirrung des Reichs, als alle Fürsten von ihm abgefallen, ohne Furcht vor Tod und Gefahr ihm treu geblieben, wie sie ihm, da andere Ortsichaften die Thore geschlossen, ihre Stadt geöffnet hätten; ihre Treue stellt er anderen Städten als Beispiel vor, damit sie ähnlichen Lohn empfingen.

Die Borgange in Worms wirften in ber That auch auf bie anberen Stabte am Rhein; viele Burgerichaften wurden bier gegen ihre geiftlichen Berren, bald felbft bie Kolner gegen Unno fcmierig. Die Bijcofe begriffen, baß fie, wenn fie nicht bas Schickfal ihres Umtebrubere theilen wollten, fich gegen ben Ronig nicht offen erheben burften. Richt minder wichtig war eine andere Folge jener Borgange, Die Bereitelung bes Mainzer Tages, auf bem über Beinrichs Krone entschieben werben follte. Ale bie Fürften vernahmen, bag fich Beinrich in Worms festgesett hatte, magten bie meisten nicht mehr nach Maing ju geben, und die wenigen, welche fich einfanden, zogen alsbald wieder unverrichteter Sache von bannen. Die Absetzung bes Königs erfolgte alfo nicht wie bie Sachien gehofft hatten. Beihnachten war nahe, und fie ftanden als wortbruchig ba, wenn fie fich bann ihm nicht unterwarfen - und wer hatte bice ihnen bei ber Lage ber Dinge jumuthen fonnen? Wenn fie fich beschwerten, baf fie von ben Furften bes Reichs betrogen feien, hatten fie Recht, nur maren fie felbft burch ihren Scheinvertrag Ditfculbige bes Betrugs gemejen.

Der König hatte bas Schlimmste zu verhüten gewußt, aber seine Stellung war noch immer trübselig genug. Nichts ware unzeitiger geswesen, als ein schrosses Austreten; wie schwer sich die Fürsten gegen ihn vergangen hatten, er mußte sie durch die außerste Nachgiebigkeit zu geswinnen suchen. Inständigst lud er beshalb die Fürsten des oberen Deutschlands, die sich in Mainz eingestellt hatten und eben nach der Heimath zurücksehren wollten, zu einer vertraulichen Besprechung in Oppenheim ein. So wenig traute man sich, daß man gegenseitig Geisseln verlangte; als sie gestellt waren, fand die Zusammenkunst statt und blieb nicht ohne Ersolg. Der König warf sich den Fürsten zu Füßen, befannte offen in jugendlichem llebermuth und in der Leidenschaft Vieles gesehlt zu haben und versprach Besierung; fortan werde er handeln, wie es sich für einen Mann, für einen König gezieme, nur sollten sie ihn

in der Noth nicht verlassen, ihm jest die Treue bewahren. Die Fürsten wollten von Treue nichts wissen, so lange Regengers Anklage nicht widerlegt sei; doch machten sie die Entscheidung über dieselbe nicht mehr von ihrem Urtheil abhängig, sondern von dem Ausgang eines Gottesgerichts, wie es der König und Udalrich von Godesheim früher verzgebens gesordert hatten. Billig gab der König hierzu seine Zustimmung. In den ersten Tagen des Januar, kam man überein, sollte zwischen Udalzich und Regenger auf einer Rheininsel bei Mainz der Zweikampf statzsinden; siegte Udalrich, so versprachen die anwesenden Fürsten Treue und Gehorsam für alle Folge. Für dieses Abkommen muß der König auch Anno, Siegfried und andere angesehene Männer des Reichs gewonnen haben; von einem kürstengericht über ihn war nicht mehr die Rede, sondern Alles wurde auf den Ausgang des Zweikamps gestellt.

Bie wohl bem Könige bie Treue ber Wormser that, es mar boch ein trauriges Beihnachtofeft, welches er bamals in ihrer Mitte beging. Richt allein bag ibm bie glanzende Umgebung ber Fürften fehlte und bie gewohnten Leiftungen fur ben Sofbalt ausblieben, fo baß er Alles in ber Stadt faufen laffen mußte, viel fcmerer bebrudte ihn bie Gefahr feiner Burgmannen in Sadfen. Rach bem Burgburger Bertrage hatten fie eine furge Zeit Rube gehabt, aber ber Kampf entbrannte fehr bald von Reuem. Gin Sandel, in dem einige ruhmredige Mannen von ber Bargburg ju Godlar gerathen maren, bot bie Beranlaffung. Die Befagung ber Burg - junge, fampfluftige Befellen - mar froh, baß fie nur nicht mehr zu feiern hatte; fie trieb ben Goslarern ihr Bieh fort und machte mehrere gludliche Ausfälle. Die Sachsen fingen endlich an, um biefem verwegenen Kriegevolke einen Bugel anzulegen, auf einer gegenüberliegenden Bobe, noch jest ber Sadfenberg genannt, eine Befestigung anzulegen, welche ben Harzburgern vielfach beschwerlich murbe, fie jedoch feineswege entmuthigte. Schlimmer fah es in ber Safenburg aus. Der Befagung, von allen Seiten abgeschnitten, gebrach es an ben nothwendigften Lebensmitteln; fie ließ bem Konig melben, baß fie, wenn nicht balb Gulfe tame, bem Feinde ober bem Sunger erliegen muffe.

Weihnachten ging vorüber, ohne daß sich die Sachsen unterwarfen, ohne daß sie nur den Bruch des Bürzburger Vertrags zu rechtsertigen suchten. Schwer mußte es dem Könige fallen, mit diesem treulosen Geschlecht abermals zu verhandeln, aber die Noth der Seinen und die eigene Bedrängniß gewannen auch das ihm ab. Er forderte Siegfried

und Unno auf, fich ju ben fachfischen Fürften ju begeben, um minbeftens einen neuen Waffenftillftanb ju erwirfen. Die Ergbifcofe fonnten fic bem Auftrage bes Konigs nicht entziehen und tamen am 12. Januar 1074 mit ben fachfifchen Furften abermale in Rorvei gufammen. Aber fie fanden mit ihrem Auftrage fein Bebor und mußten fogar bie bitterften Borwurfe boren, wie fie mit ihrem ewigen Berhandeln bie toftbare Beit verburben; nicht um Beibergeschwät handle es fich mehr, fonbern um bie Entscheidung bes Schwertes. Richt nur murbe ein neuer Baffenstillstand von ben Sachsen abgelehnt, fie hielten auch an jenen Befchluffen feft, bie fie mit Unno, Stegfried und ihren Genoffen vorbem in Gerftungen gefaßt hatten. In ber Woche vom 9. bis 15. Februar, erklarten fie einmuthig, murben fie ju Friglar mit ben Fürften, bie fich ihnen anschließen wollten, über Beinrich ju Gericht figen und, wenn bie Befdulbigungen gegen ihn erwiefen werben follten, einen Konig nach bem Bergen Aller mablen. Bezeichnend ift, baf fie Friglar beftimmten, wo einft ber fachfifche Beinrich jum Konig gewählt mar; fdwerlich bachten fie noch an bie Erhebung bes Schwabenherzogs, fon= bern ber Cachfe Otto von Rordheim mar wohl ber Ronig, ben fie "nach bem Bergen Aller" mahnten.

Die Sachsen waren breift genug, ben König von ihren Befchluffen in Korvei zu unterrichten und ihn aufzufordern fich perfonlich in Friglar ju ftellen, wenn er fich etwas ju feinen Gunften bavon verfprache; fie verbaten fich bagegen Zwischentrager und Briefe. Unfehlbar beschieben fie auch bie Fürsten bes Reichs insgesammt nach Friglar, boch fonnte bies faum noch Erfolg haben. Die Mehrzahl berfelben fcmantte uns ficher und magte nicht mehr bem Konig entgegenzutreten, ba ein Gottes= gericht fur ihn entschieden hatte. Bu bem 3weifampf Regengers mar es zwar nicht gekommen, ba er wenige Tage vor ber angesetten Frift im Bahnfinn ein furchtbares Enbe fand; aber auch biefer Tod galt fur ein Sottesurtheil, und bie Furften erflarten fogar ben Reinigungseib, zu bem fich ber König erbot, für unnöthig. Die Gewiffen waren verwirrt, bie Intereffen gespalten; bie meiften Fürsten hatten fich am liebften parteilos gehalten und jede Erflärung jest vermieden. Aber bie Sachsen brangten zu einer Entscheibung, und auch ber Ronig fah, baß fie fich nicht mehr verschieben ließ.

Benige Tage nach ben Berhandlungen in Korvei mußte bie Safens burg übergeben werben; fie wurde in Brand geftedt, ber Besahung freier Abzug gewährt. Unmittelbar barauf wurde ber Spatenberg von den Thüringern belagert, die vorher auch schon Bolfrobe umschlossen hatten, wo sich seit längerer Zeit die hochschwangere Königin aushielt. Auf Bitten des Königs suchte sie der Abt von Hersseld aus der umslagerten Burg nach seinem Kloster zu bringen, und die Thüringer ließen dies willig geschehen. Klar war, eine Burg nach der anderen mußte fallen, wenn der König nicht zur Hülfe eilte. Kam es ferner zu dem Tag von Frislar, so stand zu beforgen, daß er zu einer Trennung Sachsens und Thüringens vom Reiche führen würde, wenn sich die anderen Fürsten, wie bereits zu erwarten war, ihn zu beschicken weigern sollten. Der König dot Alles auf, um diesen Tag zu hintertreiben und zugleich seine Burgen zu retten. Um den 20. Januar, bei der strengsten Kälte, verließ er mit allen Streitsräften, die er aufbringen konnte, Worms und nahm seinen Marsch gegen die Sachsen.

Der König hatte, als er aufbrach, alle Kürsten des Reichs zur Heersfolge aufgeboten. Viele entzogen sich seinem Gebot, namentlich die Herzoge, die Erzbischösse Anno und Siegfried, die Bischösse von Straßburg und Worms. Aber die Mehrzahl der geistlichen Herren folgte ihm doch in das Feld, obschon großentheils ohne ihre Vasallen. Als er am 27. Januar nach Hersseld fam, soll sein Heer etwa sechstausend Mann start gewesen sein. Trop seines hastigen, ganz unerwarteten Ausbruchs fand er die Sachsen und Thüringer gerüstet. Sobald sie von seinem Vorrücken Kunde erhielten, besetzen sie die Werragegenden, um ihm den Eintritt in Thüringen zu versperren; hier lagerten sie wierzigtausend Mann start, wie man sagte, — auf dem rechten Werrauser Bacha gegenüber. In hellen Hausen waren die Bauern trop der schneidenden Kälte auf den Rus des Adels herbeigeeilt.

Heinrich wollte noch einmal jest ben Weg ber Unterhandlungen betreten. Schon am 26. Januar hatte er ben Abt von Hersfeld in bas feinbliche Lager mit ber Anfrage vorausgesandt, ob Friedensaners bietungen gehört, königliche Gesandte freies Geleit erhalten würden. Unerwarteter Beise gaben die sächsischen Fürsten eine günstige Antwort: niemals würden sie Gesandte antasten, deren Person ja bei allen Bölfern geheiligt sei; noch jest würden sie gern das Schwert in der Scheide bergen, wenn ihre Beschwerden Gehör fänden; nur die Noth habe sie zum Kamps getrieben. Wie es scheint, drang besonders Otto von

Northeim barauf, baß nicht jeder Weg ber Berständigung sogleich absgeschnitten wurde. Ob er und seine nächsten Anhänger durch Berssprechungen vom König gewonnen waren, wie versichert wird, läst sich nicht entscheiden. Irren wir nicht, so leiteten die sächsischen Großen bessonders Rücksichten auf die anderen Fürsten des Reichs: sollten sie völlig von ihnen sich trennen und sich ganz in die Hände der Bauern geben? Eine Zersplitterung des Reichs schien dann unvermeidlich, und mochten das Landvolk lediglich provinzielle Interessen beherrschen, über sie hatte die Idee der Reichseinheit doch unfraglich noch nicht alle Gewalt verloren.

Dem Ronig fam bie Untwort ber fachfifden Furften hochermunicht, ba feine Lage überaus schwierig mar. In feinem Beere herrschte Mangel; überbies litten bie Ceinen fdmer burch bie Ralte. Die um Berefeld gelegenen Dorfer murben gepluntert, um die nothwendigften Lebensbedürfniffe bem Secre ju beidaffen, und ber Konig mar außer Stande ber Bermuftung ju mehren. Dabei ftanb er in ftater Befahr, mit weit überlegenen Streitfraften von bem Reinde angegriffen zu werben. Rachbem er Berefeld verlaffen, lag er in ten letten Tagen bes Januar bei Breitenbach an ber Fulda, nur wenige Meilen von ben Sachsen entfernt. Roch trennte fie bie Berra, aber fie trug Gis, ftart genug, um fie ungehindert ju überschreiten. Schon bereute Beinrich Worms verlaffen und fich in biefe Befahren gefturgt ju haben, jumal er unter ben Seinen nur geringe Reigung jum Rampfe verfpurte. Sofort fandte er beshalb vier Bijchofe an Die Sachjen; fie follten alles Bute verfprechen und bie Bedingungen boren, unter welchen fich bie Sachfen unterwerfen wollten.

Die Bebingungen waren hoch gestellt. Die sächsischen Fürsten verlangten Riederreißung der königlichen Burgen, Gewährleistung ihrer alten Rechte, Ausschließung der Fremden bei Entscheidung ihrer Angeslegenheiten, Rückerstattung der vom Könige eingezogenen Güter, Wiederseinsetzung Ottos von Nordheim in das Herzogthum Baiern; die Thüsringer suchten sich die Befreiung von den Zehnten noch besonders zu sichern. Uederdies wurde Amnestie für Alle gesordert, die in diesen Wirren den König verlassen und mit den Sachsen verhandelt hatten, namentlich auch für Anno, Siegfried und Herzog Rudolf. Es zeigt sich hierin, wie die sächsischen Fürsten die allgemeinen Interessen Beicht doch auch jeht noch im Auge behielten. Aber anders als sie fühlten die Bauern. Die erneuten Unterhandlungen empörten sie; auch

nicht bie höchstgespanntesten Forberungen waren nach ihrem Sinne geswesen; sie glaubten sich von ihren eigenen Fürsten hinter das Licht gesführt. Man habe sie zum Kampf entboten, riefen sie tumultuarisch, und sie wollten nun Kampf; sie brangen in Otto ben königlichen Namen anzunehmen und sie zum Kampf gegen Heinrich zu führen. Uber, wie sehr sie ihn bestürmten, sie erreichten Nichts, als daß er und die anderen Fürsten dem Abschluß des Friedens nur geneigter wurden.

Auch ber Konig wollte Anfangs auf bie Bedingungen, welche geftellt waren, nicht hören. In leibenschaftlichfter Erregung verwarf er fie ale feiner unwürdig : lieber murbe er unter ben ungunftigften Umftanben bas Glud bes Rampfes verfuchen, als fich fo tief bemuthigen. Aber er war ber Seinen nicht ficher; als er mit bem Beere gur Schlacht ausruden wollte, weigerten fich bie Furften an feiner Geite bie Baffen ju nehmen. Go wurde er in jene harten Bedingungen ju willigen ge= awungen; auf Grund berfelben überließ er feinen Großen ben Frieden ju foliegen. Richt bas alfo gefcah, mas er und bie fachfifden Bauern wollten, fonbern mas bie Fürften huben und bruben verlangten. Funf= gebn Bifcofe und alle weltlichen Großen im Lager bes Ronigs begaben fich ju ben fachfichen herren und überbrachten bie Ginwilligung bes Ronigs in beren Forberungen. Gehr begreiflich ift, bag bie fachfifchen Fürften in biefe erzwungene Ginwilligung Diftrauen festen; es foftete nicht geringe Muhe baffelbe ju überwinden, und erft bann gaben fie nach, ale man ihnen zugeftand, bag ber Konig, wenn er feine Berbeißung nicht erfulle, als ein Meineibiger burch Befchluß eines Reichstage entthront werden folle. Darauf jogen bie Fürsten, die bisher gegen einander gestanden hatten, vereint nach bem Lager bes Ronigs, welches inzwischen nach Gerftungen an ber Werra verlegt war. Er empfing bie Broßen Sachsens und Thuringens ehrenvoll, bot ihnen ben Mund gum Ruffe und beftätigte felbft bas Abkommen. Go wurde am 2. Februar 1074 ber Friede zu Gerftungen geschloffen, ber, so schimpflich er für ben Konig auch war, boch bie Kraft bes fachfischen Aufftantes brach und Sachsen bem Reiche erhielt. Der Friglarer Tag mar vereitelt.

Der König entließ sein Heer, nachdem er die Treue ber Treuen reichlich belohnt. Er selbst begab nich nach Goslar, um für die Ausstührung des Friedens Sorge zu tragen und in Sachsen wieder die königliche Autorität zu zeigen. Inzwischen gebar die Königin im Kloster hersselt am 12. Februar einen Sohn. So schwäcklich war bas Kind,

baß man die Taufe beeilte; sie erfolgte am britten Tage nach ber Geburt. Der Abt und die Monche waren die Tauszeugen, der Täuser der von den Wenden aus seinem Sprengel vertriebene Bischof Eizo von Olbenburg. Konrad wurde ber Knabe nach seinem Großvater genannt; ein längeres Leben als man erwartet hatte, war ihm beschieden, aber die glücklichen Tage Kaiser Konrads hat er nicht gesehen.

## Des Königs Erhebung.

Seit der König beim ersten Drohen des Aufstands Goslar verslassen hatte, waren sieben Monate verslossen: welche Fülle von Demüthisgungen war seitdem über ihn, den Sohn des mächtigsten Kaisers, gestommen! Wie der Sturm eine Welle des Meeres der anderen zujagt und jede nur schreckbarer und tücksischer aussteigt, so war Leid über Leid auf ihn eingestürmt und hatte ihn in immer sinsterer Gestalt umdrängt. Nicht allein das Maß der Gewalt war ihm bestritten, auch seine Ehre und seinen Christennamen hatte man angetastet; bald war die Einheit seines Reichs, bald seine Krone selbst in Frage gestellt worden. Und nicht so sehr die offenen Wassen seiner Feinde hatte er zu fürchten, als die Treulosigseit an seiner Seite, als den heimlichen Berrath der ersten Kürsten des Reichs.

Selten sind Könige eines großen Reichs in hülfloserer Lage gewesen, als dieser junge Heinrich. Rur Unverzagtheit und Klugheit
konnten ihn retten, und beide Tugenden hatte er in diesen Wirren in
hohem Maße bewährt. So vereitelte er die Tage von Mainz und Frislar, wo man über ihn zu Gericht sigen und über sein Reich verfügen
wollte. Aber dessenungeachtet war das Endergebniß in dem Frieden zu
Gerstungen eine Niederlage für ihn; er mußte sich in den Willen der
Fürsten sügen. Dieser Friede schien einer der glänzendsten Triumphe,
welche noch je das beutsche Fürstenthum davongetragen; gegen den König,
wie gegen das Bolt hatte es ihn durchgesetzt und sich selbst zum Hüter
bes Bertrags bestellt.

Bar aber bieser Sieg zu behaupten, ber Bertrag durchzusühren? Große Schwierigkeiten zeigten sich sofort, und nicht ber König allein war es, welcher sie verursachte. Nicht alle Fürsten hatten zu demselben mitgewirft, namentlich nicht die oberdeutschen Herzoge, und nicht von fern war es ihnen genug, daß ihnen Amnestie für ihre Bergehen gegen

ben König zugestanden wurde. Was sollten diese Herzoge vor Allem dazu sagen, daß sich Otto von Nordheim das Herzogthum Baiern bebungen hatte? Wahrlich nicht deshalb hatten sie Magnus wieder zu dem Erbe seiner Ahnen verholfen, um Welf, der stets zu ihnen gehalten und mit dem namentlich Herzog Nudolf in der nächsten Verbindung stand, einem Sachsen zu opfern! Hatten die Sachsen ihre Stammesinteressen in den Vordergrund gestellt, so begannen auch die Oberdeutschen ihre Vortheile zu erwägen. Und wie hätte ferner Erzbischos Siegfried ein Abkommen billigen können, welches ihn abermals um die thüringischen Zehnten brachte? Endlich und vor Allem war selbst in Sachsen der Friede feineswegs Allen genehm; den Vauern war er so gut wie dem Könige abgerungen, und sie zeigten bald genug, wie wenig sie sich an ihn gebunden hielten.

Sobald ber Ronig in Godlar ericbienen mar, hatte er Befehl erlaffen, baß fofort feine Burgen frei ju geben feien ; Die Befagungen follten fich aller Feindseligfeiten gegen bie ummohnenben Bauern enthalten, boch erft nach Ericopfung ber letten Borrathe abziehen; bie Berftorung ber Burgen follte bann ben Bauern übertaffen werben, nicht ben fachfifden Fürften, in beren Sand er feine Feften um feinen Preis geben wollte. Offenbar wollte ber Ronig burch biefe Magregel nur Beit gewinnen, aber bie fachfiichen Fürsten willigten ein, ba ohnehin bie Abtragung ber Burgen ihnen weniger am Bergen lag, ale ben Bauern. Bor Allem war Otto von Nordheim mehr auf Die Ginfegung in fein altes Bergogthum bedacht, ale auf bie Abstellung ber Befchwerben bes Landvolfs. 218 bann ber Ronig auf die Sarzburg fam, bier bie muthigen Reben feiner jungen Ritter hörte und bie Beweise ihrer tapferen Thaten fab, murbe bas Berg ihm schwerer und ichwerer, wenn er an bie Berftorung ber Burgen gebachte, und boch begann bas Bolf fie immer bringenber zu verlangen. Er bat endlich bie fachfischen Fürften ju genehmigen, bag bie Ausführung ber Friedensbedingungen bis ju einem Reichstage verschoben bliebe; bort modten bie Fürften in ihrer Befammtheit enticheiben, wie fie am beilfamften fur bas Reich ju be= werfftelligen fei. Er rechnete offenbar auf tie Difftimmung ter Dberbeutschen über ben Gerftunger Frieden; benn ichon marfen bicje ben Sachfen unzweideutig Berrath am Reiche vor. Dennoch gaben auch biesmal bie jachfifden Berren nach, und alle Großen bes Reiche murben jum 10. Marg nach Godlar befdieben.

Aber bie fachfifden und thuringifden Bauern verlangten jest nur um fo fturmifder bas Ginreifen ber Burgen, vor Allem ber Sargburg, und ließen fich von ihren Furften faum noch gurudhalten. Diefe riethen bem Konig Ginem aus ihrer Mitte bie Bargburg ju übergeben, ba fie fich fo vielleicht erhalten ließe, doch mar hierzu ber Ronig am wenigsten zu bewegen. Als nun am 10. Mary bie Fürften bes Reichs nicht zu Goslar ericienen - man icheint ihr Ausbleiben einer Beranftaltung bes Konige jugefchrieben ju haben - , brach ber lange brobenbe Sturm ber Maffen aufe Reue mit aller Gewalt los. Die Bauern eilten gu ben Baffen und mahnten bie Fürften an bie ihnen beschworene Treue. Niemand tonnte ber entfeffelten Bolfswuth mehren, am wenigften bie alten Fuhrer bes Aufftands. In hellen Saufen, von ben Fürften felbft geführt, rudte bas Bolf vor Godlar und forberte ben Ruin ber Burgen; ber Ronig mar jebe andere Forderung zu erfüllen bereit, Diefe wies er jurud und berief fich auf bie Entscheibung eines Reichstags. Da brang am 12. Marg bas Bolf gegen bie Pfalz vor; von feiner Berhandlung wollte es mehr horen, entschloffen Beinrich fur immer abzufagen und fich einen eigenen Ronig ju mahlen, ber es jum Rampfe führe.

In Diefem enticheibenden Augenblide beschworen bie nachften Freunde ben Ronig nachzugeben; felbft Liemar von Bremen ließ es mit ben Biicofen von Raumburg und Denabrud, bie fo viel um feinetwillen erbulbet hatten, an eindringlichen Bitten nicht fehlen. Der König horte enblich auf fie und trat mit ben fachfischen Fürsten aufe Reue in Unterhandlung. Er erbot fich bie Burgen fofort abtragen ju laffen, verlangte aber jugleich, bag auch bie Burgen ber fachfischen und thuringischen Großen, soweit fie bei feinen Beiten gebaut, gebrochen werben sollten. Dito von Nordheim, ber jugleich bie Rudgabe Baierns nachbrudlich forberte, versprach er binnen Jahredfrift nach ber Entscheibung ber Fürften gerecht zu werben; bagegen beanfpruchte er bie Rudgabe aller foniglichen Buter, in beren Befit fich bie fachfifden Großen gefett hatten. 3m Uebrigen verblieb co bei ben Bestimmungen bes Gerftunger Friebens. Diefes Abkommen befriedigte bie Bauern. Ihnen fam alles barauf an, Die königlichen Burgen in Schutthaufen verwandelt zu feben; fielen auch tie abligen Burgen jugleich, fo mar es fur fie nur ein Bewinn mehr. In ber That hatten fie vor Allem bei ber neuen Wendung ber Dinge gewonnen; bem fachfifden Abel legte fie nur Opfer auf, bie er aber, in bie Bewalt der Menge gegeben, bringen und ertragen mußte.

Nun begann bas Werk ber Zerstörung. Die Mauern ber Harzburg wurden eingerissen, die Wälle abgetragen, die Gräben verschüttet; nur die kirchlichen Gebäude blieben unberührt, der Münster und die für das Domherrnstift bestimmten Baulichkeiten. Der Spatenberg und die übrigen königlichen Burgen wurden bis auf den Grund zerstört. Die sächsischen Fürsten erboten sich die Abtragung zu übernehmen, aber der König übertrug sie seinen Rittern, die sie mit Hülfe der Bauern aussführten. Ebenso sielen auch die in den letzten zwanzig Jahren gebauten Burgen des Abels dis auf einzelne, deren Fortbestand der König aussbrücklich gestattete. Zugleich durchzogen königliche Gesandte das Land, um dem entfremdeten Krongute nachzuspüren, und ruhten nicht eher, als die sie Alles herbeigebracht hatten.

Noch war man mit diesen Dingen beschäftigt, als der König Sachsen verließ. Mit den bittersten Gefühlen schied er aus den Gegenden, in denen er den größten Theil seiner Jugend verlebt hatte. Wie tief er das tropige Bauernvolf haßte, ein viel tieserer Ingrimm regte sich doch in ihm gegen die sächsischen Fürsten, deren Treulosisseit nur ihrer Habsgier gleich zu kommen schien. Als er den sächsischen Boden verließ, soll er gesagt haben, niemals werde er zurücksehren, wenn nicht mit solcher Macht, daß er in dem Lande frei nach seinem Willen schalten könne. Um 22. März war er in Fristar und nahm dann den Beg nach dem treuen Worms, wo er sich während der Fastenzeit ausbielt. Kaum war er hier angelangt, so erhielt er Nachricht, wie die sächsischen Bauern den Frieden auf das Fredentlichste verletzt hatten; sie waren zu einer That geschritten, welche den König im tiessten Grunde des Herzens verwundete und die er nimmermehr ungerächt lassen fonnte.

So lange noch ein Stein auf bem anderen oben in ber Harzburg blieb, hatte es bem Bolfe im Thale nicht Ruhe gelaffen; Nichts schien ihm erreicht, wenn bort nicht Alles dem Erdboben gleich gemacht würde. Besonders peinigte ber Anblick des Münsters und der anderen kirchelichen Gebäude das Landvolk der Umgegend, bessen Aecker von den Harzburgern so oft verwüstet waren; zu den Domherren, meinte es, würden sich dort doch bald wieder die raublustigen Rittersleute gesellen. So geschah es, daß schon am dritten Tage nach der Abreise des Königs von Goslar die Bauern in hellen Hausen den Berg hinauf stürmten und Alles dis auf den Grund oben zerstörten. Sie raubten, was sie an Werth vorsanden; auch ein Theil des königlichen Schapes, der zurück-

gelassen war, siel in ihre Hande. Der Münster, ein prächtiger Bau, aber zu größerer Beschleunigung ber Arbeit meist aus Holz aufgeführt, wurde in Brand gesteckt, die Altare zerschlagen, die Reliquien der Heisligen aus ihren Schreinen gerissen und die heitigen Gefäße geraubt. Selbst die Gräber ber Todten schonte man nicht; man erbrach sie und riß die modernden Gebeine hervor. Mit welchen Gefühlen mußte es der König vernehmen, daß Bauernhände an den letzen Resten seines Sohnes und seines Bruders gefrevelt hatten, daß dort, wo seine stolze Harzburg gestanden und er selbst so oft verweilt hatte, Alles nun dem nachten Boden gleich gemacht war. Nur mit Mühe hatte der Abt eines benachbarten Klosters einige Reliquien und Todtengebeine gesammelt und in seine Kirche übertragen.

Die Bauern frohlocken, ale bie letten Refte ber Bargburg vom Erbboben verschwunden waren; jest erft glaubten fie die alte Freiheit Sachsens gefichert. Undere Gefühle erfüllten Die Fürsten bes Landes: fie begriffen fofort, bag ber Friebe, ber von ber Berftorung ber Burgen, boch nicht ber Rirchen handelte, bie Abtragung ber Burgen bem Konige, nicht ben Bauern anheimgab, freventlich verlett fei und biefer Friedens= bruch bas ichwerfte Unheil auch über fie ju bringen brobe. Die Befinnung bes Königs gegen fie fannten fie nur zu gut und wußten zugleich, wie wenig fie ber Mehrgahl ber oberbeutschen Furften noch trauen burften. Sie schickten beshalb fofort Gefandte an ben Konig, lehnten alle Mitschulb an ben letten traurigen Borgangen ab, beren Urheber fie jur Verantwortung gezogen hatten, und versprachen ihre eigene Unfoulb por ben Fürften bes Reiche zu erharten. Gie fprachen bie Wahr= beit, aber ber Konig glaubte meder an ihre Unschuld, noch mar er ge= neigt ihre Rechtfertigung anzunehmen. "Da mir bie Ordnungen bes Reiche," fagte er, "feinen Schut gegen ben Trop ber Sachfen gewähren, ba mir meine Bafallen nicht Beiftand leihen, um bie Treulosen mit bem Schwert ju zuchtigen, nehme ich nothgebrungen meine Buflucht gu ben Befeten ber Rirche; Bottes Beiftand rufe ich an, ba mich jebe menfch= liche Bulfe verläßt." Er fandte Botfcaft nach Rom und bat Papft Gregor um Beiftant gegen bas tempelicanberifde und firchenrauberifde Bolf ber Sachien.

Wir wiffen, wie die Sachsen einst entehrende Kirchenstrafen über ben König bringen wollten, um ihm bas Reich zu entziehen. Als fie bei Erzbischof Siegfried biesen 3wed nicht erreichten, hatten sie fich gleich

nach bem Burgburger Bertrage unmittelbar an ben Bapft gemenbet, Sie werben in Rom biefelben Unschulbigungen gegen ben Lebenswandel bes Ronigs haben laut werben laffen, die fie vor ben beutichen Bifchofen erhoben, aber fie hatten auch in Rom nicht Gehör gefunden. Der Bapft hatte vielmehr bie Stellung eines unparteiifden Richters ju behaupten gesucht und die Sachsen wie ben Konig ble Baffen nieberzulegen aufgeforbert, bis feine Legaten in Deutschland jur Berftellung bes Friedens erfchienen; boch mar fein Bort bamals gerade von ben Sachfen am menigften beachtet worben, und jest hatten fie felbft eine That begangen, bie alle firchlichen Autoritäten gegen fie aufrufen mußte, alle religiofen Borftellungen ber Zeit verlette. Was Bunber alfo, bag ber Konig nun gegen fie bie Baffen fehrte, bie fie vorher gegen ihn gerichtet hatten und die einmal ben Beitgenoffen bie icharfften ichienen! Wenn er aber Rom gegen feine Feinde aufricf, betrat er mindeftens nicht ben Weg ber Berbachtigung, sonbern berief fich auf offentundige Thatfacben.

Leicht begreift fich jest, weshalb bie papftlichen Legaten, als fie im April 1074 vor bem Ronig ericienen, ihn jo fügfam fanden\*). 3mar hatten biefe Legaten, bie nach ber Radricht von bem Gerftunger Frieden und vor ber Runde von feiner Berlegung Rom verlaffen hatten, feinen befonderen Auftrag bes Papites über die Ordnung ber fachfifchen Birren, aber in welchem Lichte ihnen biefelben erschienen, mußte bem Konige nichtsbestominder von ber größten Bedeutung fein. Wie bie Anflagen Seinriche in Rom aufgenommen wurden, wie Die Legaten Die beutschen Buftande bort barftellten, ift nicht überliefert; boch fieht minde ftene feft, bag fich junachft Gregor ber Sachfen in feiner Beife annahm, baß er sie vielmehr bem Borne bes Konigs preisgab. Alls Bifchof Burchard von Salberstadt feine befondere Ergebenheit gegen bie romifche Kirche bamals an ben Tag legte, nahm ber Bapft gwar biefe Suldigung willig an, gab aber beutlich genug zu verfteben, baß ihm gang Anderes am Bergen liege, ale bie Intereffen ber fachfischen Serren.

Db dem fo mar, ließ sich Gregor zu Kirchenstrafen gegen bie Sachsen boch burchaus nicht bestimmen. So weit ging seine Dienstwilligs feit gegen ben Rönig nicht, bag er ben Bannstrahl gegen beffen rebellische

<sup>\*)</sup> Bergl. oben S. 250.

Unterthanen geschleubert hatte. Es ift auffällig genug, bag fich gur Buchtigung bes begangenen Rirdenfrevels bie beutschen Furften weit entichloffener zeigten, ale ber Bapft, baf fie hierzu willig bem Konige Sand und Schwert gegen bie Sachfen boten, mit benen fie guvor wi= ber ihn conspirirt hatten. Erzbischof Siegfried, bie Bergoge Rubolf, Berthold, Belf und Bottfried hatten gwar ben Gerftunger Frieden ohne Frage von Unfang an offen migbilligt und ber Bruch beffelben war ihnen überaus willfommen, aber unerwartet mar boch wohl bem Ronige felbft, wie fie jest eben fo gefliffentlich ben Bof fuchten, als fie ihn fonft mieden. Niemand mar abermale bienfteifriger, ale Erzbifchof Siegfried. Er, Bergog Berthold von Rarnthen und viele andere bem Ronige überaus verdächtige Fürsten erschienen bereits Dftern 1074 am Sofe, wo fie einen gnadigen Empfang fanden, und felbft Bergog Rubolf ftellte fich balt wieder ein, nachdem ihm, wie es fcheint, bie Rais ferin Ugnes bie Wege geebnet hatte. Der Konig fah fich von Reuem von ben Fürften bes Reichs umgeben; nur bie Cachfen burften fich nicht naben, und nahmen mit Schreden mahr, wie Beinrich von Tag zu Tag neue Kräfte gewann.

In die bedenklichste Stellung gerieth damals Erzbischof Anno. Wie er auch über den Frieden und dessen Bruch denken mochte, er stand mit den Führern des sächsischen Ausstandes in zu nahen Beziehungen, als daß er ohne Gefahr an den Hof hätte zurücksehren können. Aber selbst in Köln war er seines Lebens nicht sicher. Er, der so oft seine Stimme für die Freiheit erhoben hatte, galt den Kölnern als ein Tyzrann, und sie dachten, seit die Wormser ihren Bischof verjagt und die Stadt dem Könige übergeben hatten, nur daran, wie auch sie sich ihres strengen Gebieters entledigen und Heinrich unterwerfen könnten. Indem die sächsischen Bauern gegen ihren König die Wassen ergriffen, erzhoben sich die rheinischen Bürgerschaften für ihn. Es war das erste Zeichen, daß das deutsche Bürgerthum einen selbstständigen Antheil an den allgemeinen Angelegenheiten des Baterlandes nahm.

Bleich nach Oftern 1074 brach in Koln ber offene Aufstand gegen Anno aus. Die Veranlassung gab, baß die Leute bes Erzbischofs bas Schiff eines reichen Kaufmanns für ben Dienst ihres Herrn beanspruchten, ber auf bemselben Bischof Friedrich von Münster, seinen Gast, über ben Rhein führen lassen wollte. Der Sohn jenes Kaufmanns, ein handsefter, herzhafter, in der Stadt sehr beliebter Jüngling, trat mit

Redheit ben Leuten Unnos entgegen, sammelte schnell eine Bahl ruftiger Benoffen und jagte nicht nur diefe Leute, fondern auch ben berbeis eilenben Stadtvogt mit feinen Schergen in Die Flucht. Der Erzbifchof war Feuer und Klamme; nach feiner Urt brach er in bie furchtbarften Bermunfdungen aus und brobte bem verwegenen Burfden mit ftrenger Zuchtigung. Berade biefe Drohungen gaben bem Aufstand erft Bebeutung. Die Bürger jusammt verschworen fich nun gegen ben Ergbischof und ftellten jenen Jungling an ihre Spipe, ber fcon fo entfciebene Beweife feines Saffes gegen ben Erzbifchof und feines Duthes gegeben hatte. Ihnen ftand bas Beispiel ber Wormfer vor Augen, boch wollten fie ben Ergbischof nicht verjagen, fondern fich feiner Berfon bemächtigen, um ihn zu tobten. Um Nachmittage bes 23. Upril überfielen fie die erzbischöfliche Bfalg, ale Unno bort eben mit Bifchof Friedrich beim Mable faß. Die Pfal; wurde geplundert und ein Mann erschlagen, ben man fur Unno hielt. Den Erzbischof fant man nicht; er war in bem Getummel entfommen und hatte fich nach bem Dom geflüchtet, beffen Pforten er fogleich foliegen ließ. Die Berfcworenen fturmten nun nach bem Dom; aber auch hier entrann Unno noch recht= zeitig und flüchtete fich aus Koln durch eine kleine Pforte, Die erft vor wenigen Tagen in die Stadtmauer gebrochen mar. Ginige Pferbe wurden ichnell berbeigeschafft, und unter bem Schug ber Racht gelangte er mit einigen Begleitern ungefahrbet nach Reuß.

Sobald die Kölner der Flucht des Erzbischofs sicher waren, wandten sie alle ihre Gedanken auf die Bertheidigung der Stadt. Denn baran zweiselten sie keinen Augenblick, daß Anno alsbald mit Heeresmacht gegen sie anziehen würde. In der That erschien er schon am vierten Tage nach seiner Bertreibung wieder vor den Mauern, von einem stattlichen Ritterheere begleitet, zu dem er Alles die fünf Meilen in der Runde ausgeboten hatte. Da fank den Städtern, so tapfer sie dieher bei den Bechern geredet hatten, gewaltig der Muth. Sie hatten zum König eiligst um Hülfe gefandt, aber der König war weit und die Gefahr nahe. Mit ihren eigenen Streitsräften konnten sie Annos Heer nicht begegnen, zumal in der Stadt keineswegs Ordnung herrschte. Der Böbel hatte sich, des strengen Herrn entledigt, arge Gewalttbätigkeiten erlaubt. Längst waren den Kölnern die Mönche von S. Bantaleon zuwider, denen Anno nach Bertreibung der alten Benedictiner cluntacenssische Ordnungen gegeben hatte; es fehlte nicht viel, daß biese

fämmtlich als Opfer der empörten Menge sielen. So verzagt war in Folge der gewaltsamen Erhebung des Pöbels die Bürgerschaft, daß sie jeden Widerstand gegen Anno alsbald aufgab und ihm Unterwersung versprach; sie erklärte alle Strafen auf sich nehmen zu wollen, wosern es nur Niemandem an den Hals ginge. Anno verhieß Milbe walten zu lassen, und die Bürgerschaft erschien barsus und in härenen Kleidern vor ihm zu S. Georg, wo er vor den Mauern der Stadt an diesem Tage Messe hielt. So groß war aber die Erbitterung der Ritter gegen die Städter, daß er diese nur mit Mühe vor rohen Gewaltthaten schütte und das Heer noch am selbigen Tage, ehe er Köln selbst betrat, aus Furcht vor einer argen Verwüstung der Stadt entließ. Nur seine unmittelbaren Mannen behielt er bei sich, um mit ihnen am solgenden Tage, nachdem er zu S. Gereon vor den Mauern übernachtet, den Einzug zu halten.

Der Einzug fant ftatt, boch bemerfte Unno jogleich, bag bie Wi-Derfestichfeit ber Kölner feineswegs gebrochen war. Unmittelbar nach feinem Einzuge hatte er beim Dome ein großes Bericht über bie aufftanbigen Burger halten wollen und fie borthin befchieben; aber Riemant erschien, und er erfuhr, bag in ber Racht zuvor sechshundert ber reichsten Raufleute bie Stadt verlaffen hatten. Much am zweiten und britten Tage ftellte fich Niemant vor feinen Richterftuhl. Gin entfet liches Strafgericht murbe nun, um ber Kolner Trop zu ftrafen, über Die Stadt verhängt; bie Mannen bes Erzbischofs brachen in Die Saufer ber Burger, morbeten, plunderten und fattigten vollauf ihre Buth. Bas idulbig ichien und nicht gleich hingewurgt wurde, ichlug man in Feffeln und bemahrte es ju graufamer ober ichimpflicher Beftrafung auf. Co wurde jener Jungling, ber Leiter bes Auffiands, nebft Mehreren feiner Ocnoffen geblenbet, Unbere wurden geschoren und mit Ruthen gepeitscht. Alle Bürger ohne Unterschied erlitten ichwere Bermogenöftrafen und mußten bem Ergbischof einen Gib leiften, baß fie bie Stabt fur ihn gegen Jebermann vertheibigen und bie fluchtigen Burger, bis fie ihm Genugthuung geleiftet, ale erflarte Feinbe ber Stadt behandeln murben. Blüchtlinge zeigten unter folden Umftanben wenig Reigung zurudzufehren; fie gerftreuten fich burch bas Trierifche und bie mittelrheinischen Gegenben. Auch hier verfolgte fie Unno. Ale bie papftlichen Legaten nach Roln famen, fprach er in ihrer Gegenwart ben Bann über bie Rebellen aus und forderte bann ben Erzbischof Ubo von Trier brieflich auf, fic Biejebrecht, Raiferzeit. III. 4. Aufl. 20

aus seinem Sprengel zu vertreiben, damit die verberbliche Gefinnung bieser Leute nicht wie der Krebs weiter um sich fresse und auch die Trierer anstede.

Unno hatte über bie Rolner geflegt, aber von feinem Siege blieben traurige Spuren in ber Stabt jurud. Koln, bisher nach Maing bie volfreichfte unter ben Rheinftabten, ichien wie veröbet, faum ein Schatten feiner felbit. Die Schuld alles Unglude malaten die Burger naturlich auf ben Erzbischof: wie hatten fie auch glauben mogen, baß ohne fein Wiffen und Willen jenes Blutbab bereitet fei, mochten er und Andere immerbin gefliffentlich biefe Meinung ju verbreiten fuchen? Bon ben Burgern feiner Stadt gehaßt, burch Die Berbindungen mit ben Sachfen bem Konig verbächtig, ohne Unfeben bei ben Fürften, bie fich wieber bem König zuwandten, hatte ber alte Unno fast nirgende trop feines Sieges eine zuverläffige Stube, und allgemein fühlte man, wie gefährbet die Macht biefes Mannes fei, ber einft über bas Reich und bie Rirche verfügt hatte. In folder Roth, wollte man wiffen, fei er mit Ronig Bilbelm von England, ben er fich früher verpflichtet hatte, in Unterhandlungen getreten und habe ihn aufgefordert fich Unter-Lothringens und ber Raiferstadt Machen zu bemächtigen, er habe, mit anderen Borten, bem Englander Soffnungen auf Die beutsche Krone gemacht. Das Gerudt, fo munberbar es war, fonnte um fo cher Glauben finden, ale Withelm bereite feit langerer Zeit an ber flanbrifden Cache einen lebhaften und faum uneigennütigen Untheil nahm. In ber That war bie Meinung von Annos Berrath jo allgemein verbreitet, bag ber Konig, eben bamale ju Regensburg mit Borbereitungen ju einem Ungarn friege befchäftigt, eiligst Baiern verließ und feinen Weg nach bem Rheine nahm.

Der König feierte bas Pfingstfest (8. Juni) zu Mainz, wo sich Erzbischof Siegfried ihn auf bas Prächtigste zu bewirthen beeiserte. Als Anno von der Anwesenheit des Königs in Mainz ersuhr, beeilte er sich Boten zu ihm zu senden, um sich gegen die Beschuldigungen zu rechtsertigen, welche man gegen ihn erhob. Niemals, ließ er melden, werde er das Baterland einem Fremden verrathen, um eine persönliche Beleidigung zu rächen; sein ganzes Leben musse ihn gegen solchen Berdacht schüßen. Er bat vor dem König persönlich erscheinen zu dürsen, und diese Bitte wurde ihm gern gewährt. Um 1. Juli traf er mit dem König in Andernach zusammen und reinigte sich von der Beschuldigung

bes Landesverrathes durch einen Gib; über bie anderen Bergeben, welche ihm jur Laft gelegt murben, wollte ber Ronig felbft ben Schleier ber Bergeffenheit gebreitet wiffen. Seinrich begab fich barauf nach Roln und faß hier am zweiten Tag nach feiner Unfunft zu Bericht. Abermals wurden hier viele Unflagen gegen Unno erhoben, aber fie fanden beim Konige weniger Gebor, ale bie Bertheibigung bee Erzbifchofe. Doch verlangte Beinrich von ihm, bag er die Ercommunicirten vom Banne loje und ben Rolnern Umneftie ertheile, außerbem feche feiner Bafallen ihm als Unterpfand ber Treue ftelle. Roch vor Rurgem hatte ber Ronig Umneftie ben Fürften gewähren muffen, noch war fein Sahr verftrichen, daß Unno felbft ibn jur Stellung von Beifeln nöthigen wollte; jest ichienen Unno folche Forderungen, von bem Ronig an ihn geftellt, unerhört, und hartnädig verweigerte er ihre Erfüllung. Es fam ju ben heftigften Auftritten, boch gab endlich ber Ronig nach. Lieber, jagte er, werbe er in Bohlthaten mit bem Ergbifchof wetteifern, als ihm Bofes mit Bofem vergelten; wolle berfelbe fich fortan treu und ergeben zeigen, fo folle er ben erften Blat unter feinen Freunden ein= nehmen. Offenbar lag bem Konig Alles baran, Anno auf feine Seite ju giehen und beffen Intereffe von bem ber Sachsen zu trennen. Wiberftrebend genug mochte Unno bie Milbe bes jungen Ronigs über fich walten laffen, aber fein ftarrer Ginn mußte ihr endlich weichen. Gie fchieden dem Unicheine nach verföhnt.

Bon Köln begab sich ber König nach Aachen, um biese Stabt und die Westgrenze des Reichs gegen einen Angriff vom Westen zu sichern. Mochte der Verdacht gegen Anno unbegründet sein, nur zu sehr war zu befürchten, daß die Könige von Frankreich und England die Wirren des Reichs sür ihre Absichten benußen könnten. Besonders scheint die Bewachung der Westgrenze Herzog Gottsried übertragen zu sein, dessen Verhältniß zum König ein immer innigeres wurde. Dieser tressliche Fürst schien eine ähnliche Stellung zu Heinrich gewinnen zu sollen, wie einst sein Großvater Gozelo zu Kaiser Konrad II. Der König verließ bald darauf Lothringen; er wurde nach dem Osten gerusen, wo ein Krieg seiner harrte, bei dem es sich eben so sehr um die Ehre seines Hauses, wie um die Macht des Reiches handelte.

Daß ber Krieg gegen Bolestaw von Polen im vorigen Jahr unterblieben war, hatte unmittelbar seine Rudwirkung auch auf Ungarn geubt. Geisa und Labislaw hatten, im Bunde mit dem Polen, bie

Waffen gegen ihren Better Konig Salomo erhoben, ben Bunbesgenoffen und Schwager bes beutschen herrschers. Salomo, ber gegen außere Feinde fich ruhrig genug bewiesen, war einem inneren Rriege nicht gemachsen, in bem alle Gefühle ber Magyaren feine Bettern unterftunten. In offener Felbichlacht übermunden, mußte er mit feiner Gemablin an bie beutsche Grenze fluchten. Kaum wirt es feiner und Judithe beweglicher Bitten bedurft haben, um Beinrich gur Gulfeleiftung gu bewegen; ichon im Juni wollte biefer nach ber ungarischen Grenie aufbrechen, ale ihn bie Borgange in Roln nach bem Rhein riefen. Aus Lothringen nach Worms jurudgefehrt, ereilten ihn fogleich neue und oringendere Gulfegefuche Salomos, ber ibm nicht allein Tribut, fonbern auch bie Abtretung von feche ber festeften Grenzburgen Ungarns verfprad. Colde Berfprechungen, für beren Ginhaltung Salomo fogleich zwölf Beifeln ftellte, konnten Seinrich nur erwünscht fein, boch hatte er noch andere und ftarfere Beweggrunde in die ungarifden Ungelegenheiten einzugreifen; ichien boch bas gange Resultat bes gludlichen Felbzuge vom Jahre 1063 vernichtet und ber Ginfluß bee beutfchen Reiche im Often gebrochen, mabrent bie polnifche Macht bier aufs Reue breiten Raum gewann.

Dhne Bergug bot Beinrich bas Reichsbeer gegen Ungarn auf. Es mar bei ben Bermurfniffen ber Beit nicht ju erwarten, bag bie Großen jest mit berfelben Billigfeit gegen bie Ungarn bie Baffen ergreifen murben, wie vor elf Jahren, und Beinrich hatte allen Grund, feinen Zwang gegen bie Furften ju üben. Der Waffenruf bes Konigs verhallte besbalb faft ungehört. Dennoch brach er mit einem Beere, welches aber fast nur aus nieberen, in feinem besonderen Dienst ftebenben Mannen bestand, um bie Mitte bes August von Maing auf und erreichte bald bie ungarische Grenze, mo fich baierische und bobmische Bulfevolfer ihm anschloffen. Auf bem rechten Donauufer rudte bas Beer, von Calomo begleitet, bis in tie Begend von Baigen vor. Man fant bier Alles vermuftet, mahrend Beifa mit feinem gangen Beere auf ber nahen Donauinsel eine unangreifbare Stellung genommen hatte. Sungerenoth und Krantheit brachen in Beinrichs Beere aus; auch er felbst fcheint erfrankt zu fein. Rach furzer Zeit trat er beshalb mit feinen Mannen über Pregburg ben Rudweg an, ließ aber Salomo mit ben baierifchen und bobmifchen Truppen gurud. Um ben 1 October traf er, von feiner Schwester Jubith begleitet, wieber in

Worms ein. Aber auch vom Kriegsschauplat entfernt, folgte er mit Ausmerksamkeit den ungarischen Angelegenheiten, die sich freilich für Sastomo übler und übler gestalteten. In einer blutigen Schlacht völlig geschlagen, mußte er sich über die Donau nach Wiefelburg flüchten; diese Feste gehörte zu den Grenzburgen, welche er den Deutschen übersgeben hatte. Gegen Ende des November besuchte Heinrich noch einsmal die südöstlichen Marken des Neichs, um diese und die anderen Grenzsesten gegen einen Angriff Geisas zu schüßen. Salomo scheint in Wieselburg zurückgeblieben zu sein, von wo er später noch einmal einen Bersuch auf seinen Thron zurückzusehren machte; auch sein Schicksal hing vor Allem von Heinrichs Glück oder Unglück ab.

Den Blid balb nach Dften balb nach Beften wendent, um bie Grenzen bes Reichs ju fichern unt zu erweitern, hatte Beinrich boch ju feiner Zeit ber Rache vergeffen, welche bie Cachfen mit Recht von ibm fürchteten. Aber er wollte ber Ergebenheit ber anberen Fürften erft völlig ficher fein, ebe er einen neuen und, wie er hoffte, vernichtenden Schlag gegen bie Cachfen führte. Wie fehr er an Achtung im Reiche gewonnen hatte, zeigte fich im Winter 1074 auf 1075, als er Baiern, Schwaben und Franken burchzog. Ueberall fant er jest bereitwilliges Entgegenkommen. 216 er das Beihnachtsfest zu Straßburg feierte, umgaben ihn bie meiften Furften bes oberen Deutschlands; ber hof zeigte wieber ben alten Glang. Schon bamals ging er mit ben erften Mannern bes Reichs über einen neuen Ariegszug gegen bie Sachfen im Bebeimen ju Rath, und fie verfprachen ihm ihre Dienfte; Niemand zeigte fich wunderbarer Beife bamals eifriger fur bie Sache bes Königs, als Herzog Rudolf. Ueberall begann man im Reiche und machtiger, als je, zu ruften. Den Borwand gab ein neuer Ungarnfrieg, doch mar es faum Jemand verborgen, bag bie Ruftungen ben Sachsen galten.

Die sächnschen Fürsten wußten, was ihnen brohte. Wieberholentslich hatten sie bereits Botschaft an den König gesandt und sich zu jeder Genugthnung erboten, welche ber Fürstenrath als geziemend erachten würde, doch waren ihre Boten nicht einmal vorgelassen worden. Jest wandten sie sich mit den kläglichsten Bitten an Erzbischof Siegfried und andere Herren, um beim König Fürsprache einzulegen; sollten sie uns gehört verurtheilt werden, so möchten wenigstens die Fürsten sich nicht

zu blinden Werkzeugen des königlichen Jorns hergeben. Wirklich brachsten sie es so zu einer Antwort Heinrichs, aber sie war wenig tröstlich. Seine Gnade, ließ er den Sachsen melden, würden sie nur dann wies dergewinnen, wenn sie sich ihm ohne jede Bedingung ergäben. Als er das Ofterfest 1075 zu Worms feierte, wies er einige sächlische Herren, die vor ihm erscheinen wollten, sofort sehr ungnädig zurück, und als sich damals an den Erzbischof von Trier bei der Predigt ein sächsischer Mann drängte und ihn aufforderte vor dem Bolse ein dargereichtes Blatt zu verlesen, verwehrte es der König auf das Entschiedenste. Das Blatt enthielt einen Nothschrei Sachsens an die deutschen Brüder, und der Uederbringer beschwor, da er seine Abstat vereitelt sah, laut die verssammelte Menge das Sachsenvolk nicht ungehört dem Verderben preiszugeben. Doch seine Worte verhalten wirfungslos; der König hatte schon die Stimmung ganz für sich gewonnen.

Bor Allem mar bie Lage ber fachfifden Fürften besbalb bebenflich, weil die frühere Einhelligfeit unter ihnen felbft fehlte. Efbert von Deißen, bes Königs junger Better, und beinabe bas gange Deißener gand maren in ben Sanben bes Ronigs; auch bie weftfalifden Großen maren faft fammtlich ju ihm übergetreten. Unter ben fachfifden Bifchofen barrten mit Wegel von Magbeburg und Burchard von Salberstadt nur noch bie Bifcofe von Merfeburg und Paderborn aus; bie übrigen hatten fich offen bem Ronig angeschloffen ober hielten fich in schwankenber Stellung. Ueberdies maren Die Bauern fdwierig. Gie mißtrauten mit Recht ben Fürften, welche fie bem Konige preisgegeben baben murben, wenn fie fich bamit zu retten vermocht hatten, und bie Fürften mißtrauten ihnen mit gleich gutem Grunde; gingen boch felbft Friedrich vom Berge und Wilhelm von Loberdleben balb auf bie Geite bes Ronige über, bie Manner, beren Befdmerben hauptfächlich ben Aufstand ber Bauern entgunbet hatten. Raum auf den britten Theil jener Streitfrafte fonnten bie Sachien noch gablen, die fie einft bem Ronig entgegenftellten.

Die verzagte Stimmung ber fächsischen Großen war am Hofe nicht unbekannt, und einige Bertraute gaben bem König ben Rath, sich an Erzbischof Bezel und andere gemäßigtere Männer zu wenden, um den Sieg ohne Krieg zu erlangen. In der That ließ ber König diesen Berzeihung zusagen, wenn sie sich von seinen Keinden trennten und ihm die Haupturheber bes Aufstands, namentlich Bischof Burchard, Otto von Rordheim und den Pfalzgrasen Friedrich auslieserten. Aus einem Tage

zu Goslar wurde über bieses Unerbieten bes Königs öffentlich verhandelt. Man wagte nicht es ganz zurückzuweisen, aber man wollte doch nur dann die ersten Männer Sachsens ausliesern, wenn ihr Schickfal von einem Urtheil der Reichsfürsten abhängig gemacht würde. Bon einer Bestingung wollte indessen der König durchaus Nichts mehr hören, und so blieb der Krieg beschlossen.

Das ganze Reichsheer war aufgeboten; in ben erften Tagen bes Juni hatte es fich zu Breitenbach an ber Fulba zu fammeln. Fur ben gludlichen Erfolg ber foniglichen Baffen waren Gebete angeordnet, bie mabrend ber gangen Dauer bes Rrieges fortgefest werben follten. Schon ftromten von allen Seiten bie reifigen Schaaren berbei, ale ber Ronig ju Borme bas Pfingstfeft (24. Mai) feierte; nur von wenigen Fürften war er umgeben, ba bie meiften bereits auf bem Wege nach Breitenbach waren. Bur bestimmten Zeit traf er felbft bort ein und fant ein Rit= terheer, fo ftarf und fo gut geruftet, wie feit Menfchengebenfen es feinem Konig zu Bebot gestanden hatte. Die geiftlichen und weltlichen Fürften bes Reichs waren perfonlich erschienen; benn ber Ronig hatte bierauf bas größte Gewicht gelegt, ba er ben Krieg recht eigentlich als eine Sache bes gangen Reichs anfah. Rur Unno von Roln und Dietwin von Luttich fehlten von den Bijcofen; nicht ihr Alter hatte ihnen Urlaub ermirft, fonbern Dietwin Die Sorge fur Die Konigin, Unno Bewiffensbedenfen gegen feine nachsten Bermanbten bie Baffen gu führen, obwohl auch er feine Mannen jum Beere ftellen mußte. Gelbft ben alten und lahmen Abt Wiberad von Fulba fchaffte man auf einem Bagen herbei. Rurglich hatte ihn ein Schlaganfall getroffen, ber fich bei ber Unruhe bes Lagerlebens fogleich wieberholte; man brachte ihn nach Saufe, wo er nach wenigen Bochen ftarb. Alle beutschen Stamme felbft Sachsen fehlten nicht - mischten fich im Beere bes Ronige, und neben ben Deutschen fab man bie Schaaren bes Bohmenherzogs; biefer war bamale ber treuefte Bundesgenoffe bes Konigs und hatte ibm noch furglich in Ungarn gur Geite gestanben.

In dem königlichen Lager herrichten Muth und Siegesvertrauen, anders ftand es auf der sächsischen Seite. Als die Antwort auf die letten Anerbietungen des Königs erging, hatte man bereits geringe Aussichten auf eine günstige Aufnahme derselben gehegt. Ueberall bestieth man deshalb, was in dieser Noth zu thun sei, und stellte öffentliche Fasten und Betseste an, um den Jorn Gottes zu versöhnen.

Man befchloß endlich, um auf alle Falle vorbereitet zu fein, fich bewaffnet zu berfelben Zeit bei Lupnis (Groß-Lupnis zwifchen Gifenach und Langenfalga) ju fammeln, wo ber Konig bas Lager ju Breitenbach wenig über feche Meilen von Lupnig entfernt - beziehen murbe, inamifden aber bie Berhandlungen mit ben oberbeutschen Fürsten fortgufegen. Aber es war unmöglich, bas Dhr biefer Furften ju gewinnen; ber König hatte ihnen einen Gib abgenommen, fich in feine Unterhandlungen mit ben Sachsen einzulaffen, ebe nicht bie ihm und bem Reiche angethane Schmach vollauf gebust mare. 3mmer flarer murbe, wie ber Rampf unvermeiblich fei, und bie Sachsen unterließen nicht ihre letten Rrafte zusammenzuraffen. Die Fürften rufteten fich auf bas Sorgfältigfte; auch brachte man eine große Bahl von Bauern abermals in die Baffen. Es hob nicht wenig ben Muth, bag bamals Gefandte von bem Bolen= bergog und ben Liutigen erschienen und bedeutende Sulfeleiftungen entweber gegen ben Konig ober gegen die Danen, von benen ein neuer Einfall gefürchtet murbe, in Aussicht ftellten.

218 ber König ju Breitenbach eintraf, hatten Die Sachsen Lupnis noch nicht erreicht, ja nicht einmal bie Unftrut überschritten, aber er erfuhr burch Kundschafter, bag bas feindliche Beer im Anmarich, bag es zahlreich und wohlgeruftet fei. Die Stimmung ber Fürsten an ber Seite bes Konigs mar bie befte. Go gefürchtet bie fachfifchen Schwerter waren, glaubten fie boch felbft gegen eine llebermacht ber Feinde befteben ju fonnen; benn bort feien jum großen Theil Bauern, welche nur ber 3mang in ben Rampf treibe, auf ihrer Seite Ritter, Die bas gange Leben im Baffenhandwerf jugebracht hatten, bas erlefenfte Rriegsvolf ber Welt. Dehr ale ben Rampf besorgte ber Konig, bag burch bie Bitten und verführerifchen Worte ber Cachfen biefe Stimmung feiner Fürften fich andern fonne; er befchlof beshalb bie Enticheibung möglichft ju beeilen. Um 8. Juni brach er mit bem Beere von Breitenbach auf und rudte eilend ben Sachsen entgegen. Un biefem Tage machte man einen ftarten Ritt bis Glen (Dber-Glen westlich von Gifenach), rudte am folgenden Morgen eiligst weiter vor und langte fruh am Bormittag bei Behringen an, einem Dorfe auf halbem Wege gwifden Gifenach und Langenjulga. Der König ließ hier ein lager aufichlagen und begab fich, überaus ericopit, ein wenig zur Rube, ale Bergog Aubolf fturmifd in fein Belt Drang und bie Melbung brachte, bag bie Sachjen nicht fern feien unt nich forglos beim Becher und beim Spiele vergnügten. Go mar es in ber That. Auf ihrem Marsche waren sie bis an die Unstrut gekommen und hatten auf beiben Seiten des Flusses unweit Rägelstädt und Homsburg\*) ein Lager bezogen; sie waren ziemlich sorglos, weil sie ben König noch bei Breitenbach glaubten.

Als Herzog Rubolf biese Botschaft bem König brachte, forberte er ihn auf, sogleich ben Feind anzugreisen: berselbe sei völlig unvorbereitet, und den größeren Theil bes Tages habe man noch vor sich. Auf das Lebhasteste ber König dem Herzog für die Nachricht und seinen Rath; niemals, sagte er, werde er ihm diesen Dienst vergessen. Beide eilten dann aus dem Zelt und ließen sogleich das Zeichen zum Kampse geben. In fürzester Frist schimmerte die ganze Sbene im Waffenglanze und waren die Schaaren des Königs geordnet. Das Bordertressen bildeten die Schwaben, von Herzog Rudolf gesührt; sie behaupteten schon damals ein Ehrenrecht auf den ersten Angriss zu haben. Auch die anderen Jüge waren nach Bolkstämmen geordnet; nur den fünsten, den der König selbst führte, bildete eine Auswahl heldenfühner Jünglinge aus verschiedenen Theilen des Reichs. Im Hintertressen standen die Böhmen. Die Anordnung des Heers war noch wesentlich dieselbe, wie an jenem Tage, da Otto I. die Ungarn auf dem Lechselbe schlug\*\*).

Erst als die Ritter bes Königs, die mit großer Schnelligkeit vorstückten, sich der Unstrut näherten und man dichte Staubwolken im Lager diesseits des Flusses aufwirdeln sah, wurden die Sachsen inne, vor welcher Gefahr sie standen. Ein panischer Schrecken ergriff sie. In wahnstinniger Buth schrie Alles zu den Baffen und wappnete sich ohne Ordnung. Die Fürsten, ihre Mannen und Alle, die Pferde hatten, stürzsten sich aus dem Lager und stürmten in einem dichten, verworrenen Knäuel ohne Kampfzeichen und ohne Besehl auf die Schwaben los. Unweit von Homburg kam es darauf zu einem blutigen Handgemenge. Die Schwaben wankten zuerst, aber Herzog Welf mit den Baiern eilte ihnen zu Hülfe, und heißer entbrannte der Kampf, mit gesteigerter Buth erneuert. Bald versagten die Speere den Dienst, und man griff zu

<sup>&#</sup>x27;) Homburg liegt etwas nörblich von Langensalza, nahe bem rechten Ufer ber Unftrut, Thamsbrüd gegenüber. Rägelstätt und Thamsbrüd sind wegen bes blutigen Kampse vom 27. Juni 1866, ter auf bemjelben Felbe geschlagen wurde, neuerdings vielsach genannt worden. Später bestand zu homburg ein Kloster; ob icon zu heinrichs Zeit, ift ungewiß.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche Bt. 1. S. 421, 422.

ben Schwertern. Gerabe in dieser Streitart waren die Sachsen vor Allem Metster, wie sie benn meist mit zwei oder drei Schwertern umsgürtet auszuziehen pflegten. Auch diesmal führten sie meisterliche Streiche, unter denen viele vornehme Baiern und Schwaben verbluteten. Es blieben auf dem Kampfplaze der schwädische Graf Engelbert, mit ihm Eberhard und Heinrich, die Söhne jenes Eberhard von Nellenburg, der damals der vertrauteste Rathgeber des Königs war. Markgraf Ernst, der so oft rühmlich sein Destreich gegen die Ungarn vertheidigt batte, wurde tödtlich verwundet und starb am Tage nach der Schlacht. Mehr als ein Mal gerieth Herzog Rudolf selbst in die äußerste Gesahr, vorsnehmlich als Markgraf Udo von der Nordmark einen kraftvollen Streich auf sein Haupt führte; nur die feste Küstung rettete das Leben des Schwabenherzogs.

Trop ber erheblichen llebermacht ihrer Gequer wußten fich bie Sachjen gut zu behaupten. Auch mar auf ihrer Seite ber Berluft weit geringer, ale im Beere bee Konige; von ben fachnichen Furften fiel im Rampf nur Giner, Graf Gebhard von Supplinburg, beffen Sohn Lothar noch bereinst die Raiferfrone gewinnen follte. Bor Allem glangte in Mitte ber Sachsen an biefem Tage burch Tapferfeit und Umficht Otto von Nordheim, von einer Schaar fühner Jünglinge umringt. Balb mar er vorn in den Reiben, jeder Gefahr verwegen in das Auge blident, bald binten, um bie Ermatteten in ben Rampf gurudzuführen. Go bielt er bie Schlacht bis um bie zweite Stunde nach Mittag, und icon begannen bie Baiern und Edmaben ju weichen. Run aber erschienen auch bie Franten auf bem Rampfplage: bier fiel eine Schaar unter bem Grafen hermann von Gleiberg ben Cachfen in Die Flante, bort brachen bie Bambergifden Bafallen in ihre Reihen. Und fcon rudten auch Bergog Gottfriede und bee Bohmenherzoge Buge beran, ale bie Sachfen bereits ihre Rrafte ermatten fühlten und fich jur flucht mandten. Bergebens fuchte fie Otto ju halten. Mit verhängten Bugeln fprengten Mue bavon und jagten bem lager ju, mo bie jurudgebliebenen Bauern in größter Seelenangst ben Ausgang bes Rampfs erwarteten.

Die Schlacht war vom Heere bes Konigs gewonnen, und vom Siege wandte es sich fogleich zur Berfolgung. Es brangte ben fluchtigen auf ben Fersen nach und stand so balb vor dem Lager, daß an bessen Bertheibigung nicht mehr zu denken war. Ohne Widerstand zu finden drangen die Königtichen ein; doch sporustreichs jagten schon nach

ber anberen Seite bie fachfifden herren mit ihrem berittenen Befolge bavon. Gie wurden ohne Aufenthalt etwa zwei Meilen im Umfreis verfolgt, aber ohne Erfolg. Die Schnelligfeit ihrer Pferbe, bie genaue Renntniß ber Gegend, Die bichten Staubwolfen weit und breit retteten fie por ben verfolgenben Feinben. Go entfamen bie Fürften und vornehmen herren faft fammtlich über bie Unftrut; nur zwei Manner von niederem Abel fanden bei ber Berfolgung ben Tob. Gin um fo furchtbareres Blutbab mar über bie nieberen Leute verhangt worben. Alle, bie fich im gager vorfanden, wurden von ben eindringenden Rittern niebergemegelt; man rachte es blutig, baß fich bie Bauern Waffen gu tragen erlaubt hatten. Manche fuchten burch bie Flucht ihr Leben gu retten, aber auch fie fanden meift in bem nahen Fluffe ihr Grab. Begen achttaufent vom fachlifden Bolfe follen bas Leben an biefem Tage eingebüßt haben. Emporent vor Allem war, bag bie Thuringer bie fachfischen Aludtlinge, welche bem Tobe entronnen auf ihren Medern umberirrten, überfielen, plunderten und über ihre Grengen jagten; fie mochten ben Born bee Konige fo von fich und ihrem Lande abzumenben hoffen.

Mit dem einbrechenden Dunkel ließ das Reichsheer von der Berfolgung der Feinde ab und kehrte nach dem sächüschen Lager zurück, welches der Plünderung preisgegeben wurde. Man fand nicht allein Lebensmittel für lange Zeit, sondern auch eine große Menge von Gold, Silber und Prachtgewanden. Die sächüschen Herren hatten sich auf eine lange Heerfahrt eingerichtet, und so schnell war der Kampf entschieden! Der König selbst zog kurz nach Sonnenuntergang wieder in sein früheres Lager ein; ihn geleitete der Siegesjubel der Seinen, und seine Brust hob das Bewußtsein eines großen, alle Hoffnungen weit überstügelnden Erfolges. Welche Drangsale hatte ihm dieses Bolk bereitet, welches nun das Schwert so schaft und so gründlich gezüchtigt hatte! Die Leiden zweier Jahre schienen durch das Glück weniger Stunden aufgewogen.

Noch einige Tage verweilte ber König auf bem Kampfplat. Er sorgte für die Bestattung der Todten, für die Heilung der Berwundeten und erwog vor Allem das Ergebnis des Kampfes. So folgenreich es war, zeigte sich bald, daß der König den Sieg theuer erkauft hatte — den Berlust des Reichsheers schlug man auf tausend fünfhundert Mann an — und die Feinde doch nicht völlig vernichtet waren. Der Theil des sächssichen Heeres, welcher die Unstrut noch nicht überschritten

hatte und jenfeite lagerte, war von bem Rampf gar nicht berührt morben; ju ihm fammelten fich bald bie in ber Schlacht gerfprengten gurften und Ritter, und bas Wichtigste ichien, bag bie Sauptanstifter bes Aufruhre entkommen waren und ben Krieg fortzusegen entschloffen ichienen. Der Ronig beforgte, bag bie Grauel bes inneren Rriege fcmer auf bie Bewiffen ber Seinen fallen mochten, und es gab in feinen Augen nur ein Mittel gur Befdmichtigung folder Bebenfen bei ber Menge, wenn er bem Rampf einen religiöfen Charafter ju leihen vermochte. Bergebens hatte er ben Papit ju Kirchenftrafen gegen die Rebellen aufge= forbert; williger zeigte fich jest Siegfried von Mainz, mindeftens nahm er feinen Unftand über bie thuringifden Serren ben Bann auszusprechen. Mitten im Lager, noch auf bem Rampfplat verfündete er in höchst ordnungewidriger Beife bie Ercommunication gegen biefe feine und bes Königs Feinde; ber Bormand bot ihm ber Angriff, ben biefe Berren im vorigen Jahre auf fein leben ju Erfurt gemacht hatten, Die Recht fertigung eine angebliche Erlaubnif bes Papftes, ben Bann über bie Thuringer, wann und wie es ihm beliebe, zu verhängen. Allerdings war Siegfried vor wenigen Bochen in Rom gewefen, aber wir find nicht unterrichtet, ob er wirflich bamale eine fo unbeschränfte Erlaubnis vom Baufte erwirfte.

Nachbem bie Kirchenstrafen über bie Thuringer verhängt waren, burchzog bas Reichsheer verwüstend Thuringen und wandte fich bann nach ben Bargegenben. Richts murbe geschont, selbst nicht bie Rirchen und bas Kirchengut, und gerabe bie Bifchofe im Reichsbeere maren es. bie am wenigsten ber Bermuftung bes geiftlichen Eigenthums fteuerten. Man machte in bem reichen Lande unermegliche Beute; trogbem murbe bie Verpflegung bes Beeres balb fcmierig, ba bie burftige Ernte bes vorigen Jahres verbraucht mar und bas neue Getreide noch auf bem Salm fant. Gern hatte ber Ronig Die Cache fchnell beendet, und wieberholentlich fandte er Boten an Die fachfischen Fürften mit ber Aufforberung, fich jest gutwillig zu unterwerfen. Dieje Aufforderungen hatten hier und da Erfolg. Bischof Werner von Merseburg gab fich in bie Sand bes Rönigs und wurde bem Abt von Lorfd jur Bewachung anvertraut. Auch Marfgraf Ubo von der Nordmark ftellte fich; er wurde freigegeben, ba er feinen Cohn ale Beifel bot. Der alte Markgraf Debi von ber Ditmark lag ichwer erfrankt banieber; feit bem Berftunger Frieden hatte er fich parteilos gehalten, aber feine Gemablin,

die ehrgeizige Abela, hielt es boch für gerathen, ihren etwa fünfjährigen Sohn Heinrich als Geisel bem König zu senden; mit Udos Sohn wurde der Knabe einem frankischen Ritter Eberhard zur Obhut übergeben. So waren mindestens die sächischethüringischen Marken sämmtlich bem Könige wieder unterworfen, aber der Aufstand hatte damit noch keines wegs sein Ende erreicht.

Durchard waren nicht geneigt ihre Häupter bem Jorn bes Königs, den gerade sie vor Allen gereizt hatten, ohne irgend eine Bürgschaft preiszugeben; sie erboten sich dagegen einem Gericht der Fürsten ihre Freisteit und ihr Leben anheimzustellen, indem sie ohne Zweisel hierdurch die Stimmung ihrer Standesgenossen für sich zu gewinnen hofften. Alle Anerbietungen des Königs wiesen sie beshalb entschieden zurück, selbst als er ihnen durch Siegfried und andere Fürsten baldige Befreiung aus der Haft, die Erhaltung ihrer Güter, Lehen und Aemter zusagen ließ. Am hartnäckigsten widersetzte sich Bischof Burchard der Unterwerfung; er war es auch, der den ziemlich zaghaften Wezel von Magdesburg auf der Seite der Ausständigen hielt. Als der König bis nach Goslar und Halberstadt vordrang, sammelten sich Otto von Nordheim, Burchard und ihre Genossen um Magdeburg und besetzen hier alle sesten Punste; sie werden hier einen neuen Angriff erwartet haben.

Aber ber Mangel im Heere bes Königs war schon so groß, bak er an die Austösung besielben denken mußte. Um den 1. Juli trat er beshalb ben Rückweg an und führte seine Schaaren schnell durch Thüstingen nach Eschwege an der Werra, wo er sie entließ. Zugleich kündigte er einen neuen Kriegszug gegen die Sachsen auf den 22. October dieses Jahres an; an diesem Tage sollten sich die Fürsten mit ihren Schaaren zu Gerstungen sammeln. Die Fürsten versprachen es auf das Bestimmteste, vor Allen diensteifrig zeigte sich Herzog Gottsried, da ihn der König sich so eben in besonderer Weise verpflichtet hatte. Nach dem Tode Dietwins hatte nämlich der König das reiche und mächtige Bisthum Lüttich dem Verduner Domherrn Heinrich, einem Sohne des Grafen Friedrich von Toul und nahen Blutsverwandten Gottsrieds, nach dessen Wünschen verliehen. Nach der Auslösung des Heeres bez gab sich der König nach Worms und belohnte reichlich seine Vasallen, um sie für weitere Dienste nur noch williger zu machen.

Bar Sachsen auch nicht gang unterworfen, mit gang anderer Dacht

fehrte boch ber König nach Worms zurück, als er es verlaffen hatte, und selbst seine Widersacher mußten bekennen, daß er nicht nur Entsschloffenheit, sondern auch eine Umsicht in diesen Wirren bethätigt hatte, wie sie von einem fünfundzwanzigjährigen Jüngling kaum zu erwarten war. Der königliche Name, so schmählich herabzewürdigt, gewann von Neuem Ansehen und Bedeutung.

## Die Unterwerfung der Sachsen.

Rach bem Abzug bes foniglichen Beeres pflogen bie Sachfen und Thuringer, welche fich noch nicht unterworfen hatten, vielfache Berathungen über bie Dagregeln, welche fie jest zu ergreifen hatten. Aber balb wurde flar, welches Migtrauen die Aufständigen bereits gegen einander hegten; aller Orten fehlte bie Gintracht, Saber erwuchs aus Saber. Die Fürften warfen ben Bauern vor, in ber Schlacht unthätig geblieben ju fein, bie Bauern ben Gurften, fie ichuglos nach ber Schlacht ben Schwertern ber geinde überliefert ju haben; auch wollten bie Sachfen mit ben Thuringern nichts mehr gemein haben, welche fich ihre flüchtigen Landsleute zu plundern nicht gescheut hatten. Rur mit der größten Unftrengung verhinderten Otto von Rordheim und Burchard von Salberftabt, bag es bei ben Busammenfunften nicht ju ben wildeften Musbruchen ber Zwietracht fam, Die Aufftandigen nicht gegen einander Die Schwerter gudten. Go fehr bie Bauern vordem jum Rriege gedrängt hatten, fo heftig verlangten fie jest nach bem Frieden; fie wollten ihre Ernten nicht bem Beere bes Konige preisgeben, ihre Saufer und Scheuern nicht niederbrennen laffen und begten zu bem Ausgang eines neuen Rampfes wenig Bertrauen. Go aufgeregt mar ihre Stimmung gegen bie Fürften, bag biefe von ben eigenen gandeleuten gebunden und bem Konig überliefert ju werben beforgten. Rur baburch ließ fich bie Daffe endlich beschwichtigen, bag bie Fürften Alles aufzubicten versprachen, um den Frieden herzustellen, ehe ein neues Rriegswetter logbräche.

Reinen besseren Fürsprecher konnten die aufständigen Fürsten, wenn es ihnen wirklich um den Frieden zu thun war, bei dem Könige finden, als Liemar von Bremen, den immer Getreuen. Von Markgraf Udo begleitet, begab sich der Erzbischof nach Worms und beschwor den König Sachsen mit einem neuen Kriegszuge zu verschonen; die Ausständigen

feien nich zu unterwerfen bereit und wollten, wenn fie nur nicht am Leben und ber Freiheit gestraft murben, fich jeder Buge nach bem Ur= theil bes Reichsfürsten unterziehen. Der König, ber burchaus unbedingte Unterwerfung verlangte und ohne einen neuen Beeredzug fie nicht gu erreichen hoffte, gab eine ablehnende Untwort. Dhne bie Fürsten, erflarte er, fonne er über Rrieg ober Frieden Richts entscheiben; am 22. October famen jene gu ber neuen Beerfahrt nach Berftungen, bort mochten auch bie Cachien, wenn fie ihre Auflehnung gegen bas Reich bereuten, fich einstellen, um bie gebuhrente Etrafe ju empfangen. Diefe Untwort war fur Die fachfischen Gurften wenig troftlich; bennoch gaben fie bie hoffnung nicht auf, einen neuen Briegszug noch abzuwenden. Sie ichidten Diefelben Gefandten in Begleitung bes flugen Bezilo von Silbesheim abermale ab und erflarten fich ju jeder Genugthuung bereit. Schon führten bie Befantten bie Beifeln mit fich, bie fie bem Ronige ftellen wollten. Much die Fürften am Sofe follten fie ju gewinnen suchen und überhaupt nichts unterlaffen, um ber Fortfegung bes Rrieges vorzubeugen. Sie fanben ben Konig nicht mehr in Worms, ber fich mahrscheinlich mit Absicht biefen Berhandlungen entzog, bei benen er doch nur aufs Reue betrogen zu werden beforgte.

Mit einem fleinen Befolge, welches nur aus bem Grafen Bermann von Gleiberg und 500 Rittern bestand, mar Beinrich nach Bohmen aufgebrochen und wollte von dort, wie er mindeftens felbft angab, nach Ungarn gieben. In ber That icheint bies zuerft feine Absicht gewefen ju fein. Geit einigen Monaten ichwebten nämlich Unterhand= lungen über bie Berftellung bes Friedens gwifden Beija und Salomo, bie Bapft Gregor wohl auf Antrieb ber Jubith-Sophia und ihrer Mutter Ugnes angeregt hatte. Der Papft faßte babei eine Theilung ber Regierung in Ungarn in bas Auge, wollte aber zugleich eine ausbrudliche Anerfennung ber Dberherrschaft Roms über bas Reich bes heiligen Stephan erlangen. Bei biefen Unterhandlungen mitzuwirken, um bie Rechte bes beutschen Reichs und feines Schwagers ju mahren, mußte bem Konig von ber größten Wichtigfeit fein, und fehr glaublich ift, bag er fich ju bem Ende, wie er verlauten ließ, nach Ungarn begeben wollte. Aber die Berhandlungen blieben ohne Erfolg, und Beifa ließ fich noch in bemfelben Jahre gum Konig fronen\*). Unter biefen Umftanden fonnte

<sup>\*)</sup> Die Krone icheint Beifa aus Conftantinopel vom Raifer Michael Ducas

Heinrich für ben Angenblick nicht in die ungarischen Birren weiter eingreisen, zumal er ohne ausreichende Streitkräfte war und die Zeit heranrückte, wo das Reichsheer gegen die Sachsen wieder zusammentreten sollte. Dagegen unternahm er, von dem Bömenherzog unterstützt, das mals einen Heereszug, dessen Beranlassung ziemlich dunkel ist, der aber wohl keinen anderen Zweck haben konnte, als die sächsisch-thuringischen Marken gegen einen Angriff des Polenberzogs zu sichern.

Man weiß, wie ber zweite Boleflaw in ben Fußtapfen bes erften manbelte und bas glorreiche Reich beffelben fich herzustellen bemubte : wie hatte er ba nicht baran benfen follen, auch jene beutschen Marfen, Die einst sein Bater besoffen, aufe Noue an fich zu reißen? Und faum fchien bies in einer Zeit unmöglich, wo unter feinem Beiftand Ungarn bas Joch ber Deutschen abgeschüttelt hatte, bie sachfischen Aufftandigen mehr ale je feiner Unterftugung bedurften und bie Liutigen frei von bem beutschen Ginfluffe maren, wo ber König gegen ihn feinen anderen Bundesgenoffen ale ben Bohmen fant. Ueberdice maren biefe Marfen in ben Sanden einer Frau, die fich von jeher ben Aufruhr gegen ben Ronig gu ichuren bemuht hatte und bie ber Pole bei ihrem maßtofen Chrgeig un= fcwer auf feine Seite gieben konnte. Abela beherrichte nämlich nicht allein gang bie Bermaltung ber Dftmark, ba ber alte Markgraf Debi bem Tode zueilte, fondern übte auch auf ben faum bem Anabenalter entmachsenen Efbert von Meißen, bem fie ihre alteste Tochter verlobt ober vielleicht bereits verheirathet hatte, ben größten Ginfluß. Unmöglich fonnte ber Ronig in Abela, obicon er ihren Cohn ale Geifel bemabrte, einen genugenden Schut gegen ben Polen feben, und nur hieraus wird begreiflich, wie er bamale einen Bug nach Meißen unternahm, obwohl Martgraf Efbert ibm nabe verwandt und längft zum Gehorfam gurudgefehrt mar.

Unerwartet erschien ber König mit einem böhmischen Heere plotslich vor Meißen, wo Niemand baran bachte, ihm ben Einlaß zu wehren. Dennoch wurde die Burg und die umliegende Gegend übel behandelt. Wohin die Böhmen famen, pstegte es an Brandstiftung und Plünderung nicht zu fehlen, und die Mark Meißen verheerten sie jest
wie ein feindliches Land, obwohl man nirgends einem Feinde begegnete.

erhalten zu haben; es ift bann bieselbe, bie jett ben Untersat ber ungarischen Königstrone bilbet. Die Krone bes beiligen Stephan wird in Salomos Sanben gewesen sein. Bergl. Bb. I. C. 740.

Der Rönig war barauf bebacht, fich vor Allem berer zu vergemiffern, beren Treue ihm verbachtig war. Go ließ er ben Bifchof Benno von Meißen ergreifen, ber mahrent bes letten Rrieges ihm Beweife feiner Unbanglichfeit zu geben verfaumt batte, und behielt ibn in feiner Rabe. Es entsprach biefen Absichten bes Konigs, bag er ben jungen Martgrafen mehrere feiner Burgen und Befigungen an Ubalrich von Gobes: heim abzutreten nothigte; in zuverläffigeren Sanben fonnte fie Beinrich nicht wiffen.

Der Einfall bes Königs in Meißen, welchem 3mede er auch bienen mochte, mußte ben Cachfen bie größten Beforgniffe einflogen. Raum war Beinrich etwas über Meißen vorgegangen, fo erfuhr er, bag bie aufftanbigen Fürften ein Beer von funfzehntaufend Dann gefammelt hatten und in der Rabe ftanben, bereit ihm eine Schlacht ju liefern, wenn er nicht von ben Waffen weichen und ihre Unterwerfung unter ben früher gestellten Bebingungen annehmen wolle. Der Ronig war mit ben Bohmen ihnen in feiner Beife gewachsen, und feine Umgebung rieth ihm bringend fein Blud nicht verwegen auf bas Spiel gu fegen. Er begann beshalb jum Schein Unterhandlungen, trat aber mahrent berfelben ben Rudweg an. Richt ohne perfonliche Gefahr führte er bas Seer nach Bohmen gurud, von wo er fich fogleich nach Regensburg begab. Richts zeigt wohl beutlicher, was biefer tumultuarifche Bug bezweden follte, ale bag ber Konig beim Tobe bes Markgrafen Debi, ber nach wenigen Wochen erfolgte, die Ditmart bem Bohmenherzog übergab; nur in beffen Sanben mochte fie ihm gegen ben Bolen gefichert erfcheinen. Das Erbrecht bes Knaben Beinrich, ber ihm vergeifelt mar, ließ er unbeachtet. Auch machte es ihm wohl wenig Sorge, bag Abelas Chrgeiz burch biefe Berleihung auf bas Empfinblichfte verlett murbe; trug er boch fein Bebenken, noch vor Ablauf eines Jahres auch Deißen bem jungen Etbert ju entziehen, um es in gleicher Beife bem Bohmen gu überliefern.

Ingwischen hatte Siegfried von Maing mit geiftlichen Baffen Burdard von Salberftadt zu bewältigen gefucht. Er befdied ihn vor eine Synobe nach Maing, bie am 1. October eröffnet werben follte, in= bem er bie Anklage bes Hochverraths und Meineibs gegen ihn erhob. Riemals murbe Burchard fein Schidfal einer Verfammlung, ber Siegfried vorfaß, anvertraut haben, und biefer Synobe hatte er überbies ge= sesslichen Grund sich zu entziehen, da ihm die Vorladung nicht rechtzeitig

mitgetheilt mar. Aber feine und feiner Freunde Lage murbe boch mit jedem Tage fclimmer. Die letten Gefandten, welche bie Aufftanbigen abgefdidt hatten, fanden ben Konig erft bei feiner Rudfehr in Regens: burg und brachten eine ungenugende Untwort jurud; ber gefürchtete 22. October rudte inzwischen naber und naber. Unabläffig gingen Die Aufftandigen ju Rath, ohne jemale ju einem Entschluffe ju fommen. Die verzweifeltsten Borichlage wurden gemacht, bald bas land zu vermuften und neue Bohnfige jenfeits ber Elbe ju fuchen, balb bie wilben Liutizen in bas Land ju rufen. Auch baran bachte man, Die gerftorten Burgen herzustellen, um fich hinter ihnen gegen bas einbrechenbe Beer ju vertheidigen. Jest riethen felbft Die Furften bagu, einen eigenen Sachfentonig zu mahlen; er murbe Ginheit in bie Rriegoführung bringen und fich bie unüberwindliche Tapferfeit ber Sachfen bann aufe Reue zeigen. Aber bas Bauernvolf mar auf feine Beife mehr zu Rüftungen zu bewegen und noch viel weniger für jene abenteuerlichen Blane zu gewinnen. Rur Unterwerfung blieb übrig.

Das Reichsheer trat, wie bestimmt war, am 22. October in Gerftungen zusammen. Alle Bischöse, alle Grafen waren persönlich erschienen, von den Herzogen die beiden Lothringer, und namentlich Gottsried
mit einer so starken und wohlgerüsteten Schaar, daß sie das ganze übrige
Heer in Schatten stellte. Im Uebrigen ließ sich das Ausgebot nicht von
fern mit dem vergleichen, welches die Fürsten im Juni dem König zugeführt hatten; vor Allem war auffällig, daß die oberdeutschen Herzoge
diesmal im Heere sehlten. Rudolf und seine Freunde gereute bereits
der Eifer, den sie beim letten Feldzug im Dienste des Königs bewiesen
hatten.

Die Aufständigen hatten ihre letten Streitfräfte gesammelt und ein Lager unweit Nordhausen bezogen. Un ernstlichen Widerstand konnten sie freilich nicht mehr denken und sandten deshalb sogleich abermals die Bischöfe Liemar und Hezilo mit dem Markgrasen Udo nach Gerstungen, versprachen Unterwerfung und baten den König einige Fürsten nach seiner Wahl abzuordnen, mit denen sie Rath pflegen könnten; sie seien sich Allem, was diese ihnen anrathen würden, zu fügen entschlossen. Ungern ging der König auf neue Verhandlungen ein, gab aber doch endlich nach; nur wollte sich Keiner der Fürsten zu dem widerwärtigen Auftrag verstehen. Endlich vermochte er die Erzbischöfe Siegfried von Mainz und Gebhard von Salzdurg sich mit den Vischöfen Embriko

von Augsburg und Abalbero von Burzburg und in Begleitung bes Herzogs Gottfried in bas feindliche Lager zu begeben. Die Wahl war ben Sachsen genehm, ba es Manner von bem höchften Ansehen im Reiche waren, nicht gefügige Creaturen bes Königs.

Inbeffen war ber Ronig langfam ben Sachfen entgegengerudt, unb icon ftanden bie beiben Beere bei ben Dorfern Ebra und Spier fublich von Conbershaufen gang nabe einander, ale am 24. October bie foniglichen Befandten bei ben aufftandigen Fürften erfdienen. Richts ließen biefe unversucht, um bie Stimmung ber Befandten fur fich gu gewinnen, aber fie hörten boch feinen andern Rath, als fich ohne alle und jede Bedingung ju unterwerfen; benn barin feien alle Fürften einig. bag Diefe unerhörte Emporung gegen ben Konig und bas Reich fo allein gebührend gefühnt werben fonne. Wollten bie Aufftanbigen diefem Rath folgen, fo versprachen bie Befandten es fich angelegen fein ju laffen, daß jene nach ber Unterwerfung weber am Leben noch an ihren Memtern, Leben und Bermogen geftraft werben follten. Die Sachfen fügten fic endlich in bas Unvermeibliche, verlangten aber fur bie Bufagen ber Fürften ausbrudlich bestimmtere Burgichaften vom Ronige felbft, und bie Gefandten verfprachen ihnen folde am folgenden Tage, wenn fie ju erlangen fein follten, perfonlich ju überbringen.

Der Bericht seiner Gesandten erfreute den König nicht wenig, da die Sachsen Unterwerfung ohne Bedingung versprachen. Auch wird er ihnen eine milde Behandlung in Aussicht gestellt haben, da die Gesandten am anderen Tage in das sächsische Lager zurückzusehren nicht Anstand nahmen. Dennoch brachten sie nicht so bestimmte Bürgschaften, wie die Ausständigen erwartet hatten; denn abermals gingen die Gesandten hin und wieder, abermals wurde hin und her verhandelt, und erst durch viele Bitten und Drohungen wurden die Sachsen schließlich zum Nachgeben gebracht. Unter Thränen und Seuszern erklärten sie endlich, sie würden sich ohne jede Bedingung unterwersen und lediglich auf die Berheißungen der Fürsten und die Gnade des Königs ihr Berstrauen sehen. Aber nicht jene Berheißungen vermochten sie zu diesem Schritte, sondern einzig und allein ihre hülstose Lage und die Unmögslichseit den Krieg fortzusesen.

Große Freude herrschte bei ber Friedensnachricht im Lager bes Königs, ba man hier nach dem vielen Blut, welches an der Unstrut gestlossen war, nicht ohne Besorgniß einem neuen Kampse entgegenging.

Mit lautem Jubel fah man am folgenden Tage (26. October) bie Aufftandigen herangieben, um fich bem Konige ju übergeben. Er felbft hatte seinen Blat auf bem Felbe bei Spier genommen; in zwei langen Linien ftand vor ihm fein Beer aufgestellt, und zwischen biefen Linien mußten bie fachfischen und thuringischen Großen, ein Schaufpiel Aller, hindurchgeben. Go erschienen in bemuthiger und unterwürfiger haltung por bem König Erzbifchof Wegel und Bijchof Burchard, Otto von Rordbeim, bie Billinger Magnus und hermann, ber Pfalzgraf Friedrich, bie fächfischen Grafen Diebrich von Katlenburg und Abalbert von Ballen= ftebt, bie thuringifchen Grafen Ruobger, Siggo, Berengar und Bern und andere Manner freien Standes, die fich durch Unfehen und Reichthum auszeichneten. Der König übergab fie Mannern feines Bertrauens zur Bewachung, bis er mit ben Fürsten bes Reichs weiter über ihr Schidfal entschieben haben murbe. Außerdem ließ ber Ronig eine Frift befannt machen, bis zu welcher alle Manner von freier Geburt in Sachsen und Thuringen, die an dem Aufftand betheiligt und noch nicht vor feinem Throne ericienen maren, fich ihm ftellen mußten; unterließen fie bies, fo murben fie ale Feinde des Reiche behandelt und ihre Befigungen mit Feuer und Schwert verwüftet werben.

Der Aufstand war völlig überwältigt, die Autorität bes Königs in Sachsen hergestellt. Dennoch vermied er damals den sächsischen Boden zu betreten; auch verweilte er nur wenige Tage in Thüringen, die er zur Herstellung der Hasenburg bei Nordhausen verwandte. In fürzester Frist trat er den Rückweg an und entließ sein Heer. Den Martinstag (10. November) seierte er bereits wieder in Borms, als glücklicher Sieger gepriesen.

Vielfach und schon zu der Zeit dieser Vorgänge ist behauptet worden, daß die Aufständigen bei den Unterhandlungen betrogen seien, daß der König ihnen für den Fall der Unterwerfung entweder volle Strafslosselt oder doch die Entlassung aus der Haft nach wenigen Tagen zugesichert, ja sogar eidlich versprochen habe. So gewiß dies nicht gesschehen ist, eben so gewiß scheint andererseits, daß der König durch seine Gesandten Aussichten auf eine schonendere Behandlung den Sachsen hatte eröffnen lassen, als sie nachher erfuhren. Man hatte die baldige Freilassung der gesangenen Fürsten erwartet, aber man sah sich darin,

wie in jeber anderen Hoffnung auf die Milbe bes Konigs nur zu fehr getäuscht.

Niemand empfand bas traurige Schidfal ber Sachfen tiefer, als Unno. Es war ber nagenbfte Rummer feiner letten Tage, in benen fich Leib auf Leib häufte. Auch nach bem Rolner Aufftanbe hatte er noch viel von ber Untreue berer, bie ibm nabe ftanden, gelitten. Rur burch besondere Fügung wurde ein Anschlag vereitelt, mit dem zwei feiner vertrauteften Diener fein leben bedrohten; ein britter überbrachte einen geheimen Brief mit Beifungen an Bifchof Burchard bem Ronia, ber über ben Inhalt in die größte Aufregung gerieth, bem Erzbifchof Treubruch vorwarf und ihm ben Untergang drobte. Noch tiefere Bunben, ale bie Treulofigfeit, schlug bem alten Erzbischof bie Liebe. Es ftarb ibm ein Schwesterfohn, ein Rnabe, ben er wie fein eigenes Rinb hielt und mit feinem Ramen genannt hatte; wenige Tage barauf verichied fein lieber Freund hermann, ber Brior bes Rloftere Siegburg. Es hatte Unno nicht an ben Seinen hangen muffen, wie er es that, wenn ihm bie Demuthigungen Bezels und Burchards nicht bas Berg hatten gerfreffen follen.

Schon feit geraumer Zeit hatte Unno mit Borliebe flofterlichen Uebungen obgelegen, und biefe Reigung fteigerte fich unter ben Leiben ber letten Jahre. Die einzige Erquidung war ihm, feine Stiftungen in Thuringen und Weftfalen ju befuchen, bort mit ben Brubern ju beten und ihnen zu bienen; in ber Freigebigfeit und Sorgfalt fur biefe Stiftungen ift er niemals ermubet. Um liebften verweilte er in Siegburg; bort wollte er einft ruben, bort bestellte er auch felbst fein Grab. Diefen monchischen Bug entsprach, baß er einen nicht geringen Werth auf Traumbilber und Bisionen legte. Go nahm er in Folge eines Traums Ditern 1075 ben Bann gurud, ben er über bie flüchtigen Rolner ausgesprochen hatte, forberte fie gur Rudtehr auf und feste fie wieber in ihre Guter ein. In einer Bifion behauptete er einft die fcmeren Berhangniffe ber kommenben Zeiten gefehen zu haben. "Bebe ber armen Belt!" rief er aus, "Webe bem gangen Menschengeschlecht um ber Bifchofe willen, bie meines Gleichen fein wollen, aber Bifchofe beißen, ohne es nach ihrem Banbel ju fein!" Rathfelhafte Borte, um beren Erklärung man ihn vergeblich bat; er wieberholte nur immer: "Bebe ber armen Welt!" Der Gang ber Dinge hienieben erfüllte ihn mehr und mehr mit Grauen. Er fuchte fich von Diefer argen Belt

völlig abzuwenden; mit bem Pfalmisten rief er aus: "Webe mir, baß ich ein Fremdling bin; es wird meiner Seele bange zu wohnen bei benen, bie den Frieden haffen." (Pfalm 120, 5. 6.)

Unter ben Sturmen ber Leibenschaften und geiftlicher Erregungen begann die Körperfraft bes fonft fo ftattlichen Mannes allmählich ju schwinden. Schon im Februar 1075 war er in eine fo schwere Ohnmacht verfallen, bag man fürchtete, er möchte nicht wieder erwachen. Er erholte fich noch einmal, aber im Berbft befielen ihn gichtifche Leiben ber furchtbarften Urt, welche fich burch bas Ungefchid ber Werzte noch fteigerten. Un beiben Fugen bilbeten fich eiternbe Befchmure, Die immer weiter um fich fragen; bas Fleifch faulte ab, fo bag bie blogen Anochen bervortraten. Reun Bochen litt er unter Todesichmergen. 218 er enblich fein Ende nabe fühlte, beschied er ben Grafen Gerlach aus ber Rachbarfchaft ju fich. Er begte ju biefem Grafen ein befonderes Bertrauen und befdmor ihn Alles aufzubicten, baß er am folgenden Tage noch Herzog Gottfried zu feben vermöge. Da ber Graf bies wegen ber weiten Entfernung Gottfriede fur unmöglich erflarte, verpflichtete er ihn eiblich feine letten Auftrage bem Bergog ju überbringen; fie betrafen bie Cachfen und legten bem Bergog marm an bas Berg, bag er fich ber Ungludlichen beim Konige annehme. Dies war Unnos lette Gorge. Um britten Tage barauf (4. December) ftarb er im einundzwanzigsten Sabre feines erzbifcoflichen Amtes. Gein Lebensalter wird er nicht weit über fechszig Jahre gebracht haben.

Gewiß war Anno in Köln nichts weniger als geliebt gewesen, gleichwohl machte sein Tob in ber Stadt ben tiefsten Eindruck. Denn wie man auch über seine Tyrannei flagen mochte, unleugdar hatte er bas Erzbisthum Köln auf eine Machthöhe gebracht, die man vorher kaum geahnt; die Kölner Kirche verdankte ihm an Glanz und Reichtum mehr, als irgend einem seiner Borgänger. Aber auch im ganzen Reich mußte dieser Todesfall als ein bedeutendes Ereigniß gelten; denn Richts war in den letzen zwanzig Jahren in Deutschland geschehen, worauf Anno nicht einen großen, oft gradezu entscheidenden Einfluß gehabt hatte. An vielen Orten hielt man ihn in der That für das Orafel, als welches er gern angesehen werden wollte, und wo man ihn nicht verehrte, konnte man sich doch der Furcht vor ihm nicht entschlagen Biele und schwere Demüthigungen hatte er ersahren, aber Niemand mochte sich rühmen, daß er ihn und seinen Einsluß vernichtet hätte.

Selbst ber junge König verlor niemals bie Scheu vor seinem alten Zuchtmeister, so tief er ihn haßte und so rücksichtslos er sonst seiner Leibenschaft Raum gab; er von Allen gefürchtet, fürchtete Anno, ber schon ber Schrecken seiner Kinderjahre gewesen war.

Mit gewaltigen Geistesgaben ausgestattet, ein durchgreisender Chasrafter, eine Herrschernatur durch und durch, hätte Anno, wenn er zum Throne geboren, vielleicht ein Glück für Deutschland sein können; in die Stellung eines Unterthanen, selbst eines solchen, der dem Throne am nächsten stand, wußte er sich nicht zu sügen, und sein Hochmuth wurde dem Reiche verderblich. Auch Rom gegenüber hat er nicht immer die Ergebenheit gezeigt, die man dort beanspruchte; mit Hildebrand hat er saum jemals in einem vertrauten Berhältniß gestanden. Selbst jede Schranke zu durchbrechen nur zu geneigt, suchte er die königliche Macht in enge Grenzen zu bannen; wäre ihm dies gelungen, wie er es wünschte, so würde er Roms Ansprüche kaum weniger entschieden bestämpst haben. Man kann glauben, daß er die Macht und den Ruhm seiner Nation wollte, aber kaum ein anderer beutscher Mann hat mehr die kaiserliche Gewalt untergraben, auf der doch vor Allem die Machtsstellung unseres Bolkes damals beruhte.

Es ift bas Borrecht fo ftarter Raturen, ihr Andenken für lange Beiten lebendig zu erhalten. In Legende und Lieb haben die fpateren Befchlechter Unnos Ramen gefeiert, und aus bem Grabe gu Siegburg, an dem man Bunder über Bunder ju feben glaubte, wurden im Jahre 1183 feine Gebeine ale Reliquien eines Beiligen erhoben. Aber ber beilige Unno ift nicht ber Unno ber Geschichte. Bapft Lucius III. bachte, als er ben Rolner Erzbischof ben Seiligen ber Kirche beigablte, wohl nicht mehr ber fdweren Buffen, welche einft Alexander II. bemfelben auferlegt hatte. Die Siegburger Legende vergißt, indem fie Unno als Mondevater verherrlicht, baß fein Name im Klofter Stablo lange nicht ohne Bermunfdungen ausgefprochen murbe. Bene Rolner, welche fpater ben beiligen Unno als ihren Wohlthater feierten, litten nicht mehr unter ber Tyrannei, welche ihre Borfahren gur Emporung trieb. Der Dichter bes Unnoliede feiert bie Bermaltung feines helben ale bie Bluthe bes Kaiferreichs, bie nach ihm in ben Staub gefunfen fei, - und boch war es Unno felbft, ber fie zuerst mit breifter Sand fnickte.

Dem Könige mochte Annos Tob als ein nicht minder großes Glud erscheinen, als die Unterwerfung der Sachsen. Wurden ihm die letzten

Bunsche bes Erzbischofs überbracht, so hat er ihnen schwerlich großes Gewicht beigelegt. Tieferen Eindruck mußte es auf ihn machen, als der Papst die Wiedereinsehung der gefangenen Bischöse in ihre Aemter forderte. Diese Forderung wurde durch Legaten gestellt, die etwa um die Mitte des December am Hose eintrasen. Um den König waren gerade damals viele Fürsten des Reichs versammelt, mit denen er über das Verlangen des Papstes sogleich zu Rathe ging. Wan beschloß demsselben nachzukommen, doch sollten die Viscos noch bis Weihnachten in Obhut verbleiben, wo der König über die Gesangenen insgesammt zu Goslar mit den Fürsten Gericht halten wollte; dis zu dieser Zeit gedachten auch die päpstlichen Gesandten am Hose zu verweilen.

Die Hoffnung war allgemein, daß die Gefangenen mindeftens dann sämmtlich der Haft entlassen und mit jeder weiteren Strase verschont werden würden, doch auch in dieser Erwartung fand man sich getäuscht. Alle Fürsten des Reichs waren nach Goslar beschieden, aber nur der Böhmenherzog mit wenigen anderen Großen erschien, und die Sache der Gefangenen sam gar nicht zur Sprache. Sie blieben in Haft, und Biele von ihnen ließ der König wenig später sogar in entserntere Gezgenden bringen, nach Schwaben und Baiern, selbst nach Italien und Burgund. Auch die Bischöse wurden in ihre Sprengel nicht zurückgessührt, und für sie, wie für ihre Genossen schien jede Aussicht auf eine baldige Erlösung zu schwinden.

Nur Einer ber Gefangenen wurde auf freien Fuß gesetzt, und gerade der, von dem es am wenigsten erwartet werden mochte. Es war Otto von Nordheim, der disher mit Bischof Burchard auf einer Burg bei Bamberg bewahrt worden war. Otto stellte seine beiden Söhne als Geiseln dem Könige, dem er aber zugleich unsehlbar die stärksten Bürgschaften einer völligen Sinnesänderung gab. Denn — wunderbar genug — er gewann sofort in dem Maße das Bertrauen des Königs, daß sein Einsluß jeden andern am Hofe in Schatten zu stellen schien. Welcher Umschlag der Dinge war erfolgt, wenn Otto jetzt für den ergebensten Diener des Königs gelten konnte! Der Glaube an Heinrichs Gläckstern mußte wahrlich groß sein, als der Kordheimer so gleichsam sein ganzes früheres Leben verleugnete.

Erft jest, als Otto von foniglicher Gnabe lebte und Anno ein ftiller Mann geworden war, konnte Heinrich ber Tage von Kaifers werth und Tribur ohne Schamrölle gebenken. Das ber neue Erzbischof

von Köln nicht die Wege seines Borgangers einschlagen wurde: bafür wußte er zu sorgen. Er bestimmte für das Erzstift einen Goslarer Domsberrn, Hilbulf mit Namen, den weder vornehme Geburt, noch körpersliche und geistige Gaben auszeichneten; seine Wahl begegnete in Köln hartnäckigem Widerstand, aber er wußte ihn zu beseitigen.

Zum erstenmal seit der Unterwerfung der Sachsen hatte Heinrich wieder ihr Land betreten, und es ist nicht zu verwundern, wenn er nun mit voller Entschiedenheit auftrat und nach dem Recht des Siegers die Berhältnisse ordnete. Zu seinem Statthalter septe er Otto von Nordheim ein, dem er die Harzburg herzustellen und zugleich eine andere Beste auf dem Steinberg bei Goslar zu errichten befahl. Auch die anderen im vorigen Jahre gebrochenen Burgen des Königs wurden wieder in Stand gesetzt und sie, wie alle übrigen besestigten Orte im Lande, zuverlässigen Anhängern des Königs übergeben, die er zugleich mit großen Lehen ausstattete. Die königlichen Gefälle wurden nach alter Weise erhoben, und wohl strenger, als es seit Heinrichs III. Tode jemals geschehen war. Bon allen freien Männern, die dem König noch Besorgnis einslösten, ließ er sich Geiseln stellen. Sachsen gewann das Ansehen einer eroberten Provinz.

Die schwierigste Aufgabe, bie ber junge König bisher seiner Resgierung gestellt hatte, schien glücklich gelöst, ber Trot ber sächsischen Fürsten gebeugt, dem Sonderwesen bes Sachsenvolks eine Schranke gesetzt. Eine populare Bewegung in der Geschichte des Reichs ohne Gleichen, genährt durch das nach Selbstherrschaft trachtende Fürstenthum, hatte er, fast von jedem Beistand verlassen, siegreich niedergefämpst. Aber unter welchen Gesahren! Mehr als einmal hatte er in diesen Kämpsen sürseine Krone zu fürchten gehabt; kaum konnte er damals dieselbe sich, geschweige denn seinem Sohne zu erhalten hoffen. Es ist bezeichnend, daß er jeht als Sieger zu Goslar sogleich auch die Erbsolge seinem kaum zweisährigen Sohne zu sichern suchte. Er verlangte von den anwesenden Fürsten einen Eid, daß sie nur diesen als seinen Nachsolger anerkennen würden, und die Fürsten weigerten sich nicht den Schwur zu leisten.

Rach so vielen Demuthigungen hatte ber König endlich eine Stelslung gewonnen, wie fie ber Krone wurdig war und in der er ohne Beschämung auf seinen Bater und Großvater zurücklichen konnte. Er burste sich sagen, daß er mehr für sein Glud, als das Glud für ihn

gethan hatte. Wie hatte er ahnen follen, bag ibm bie tiefften Demuthigungen noch bevorstanden, baß alle biefe muhfam errungenen Erfolge binnen furgefter Frift vernichtet fein murben? Beinriche Difgefchie ließ fie verschwinden, wie ber Sturm bie Spreu von ber Tenne fegt.

#### 13.

# Bruch bes Königs mit bem Papfte.

## Unterhandlungen und Berwürfniffe.

Bom Anfange feines Pontificate an hatte Gregor VII. Die Soffnung genährt, bag es ihm in Gute gelingen murbe fich ben Ginn bes Ronigs zu unterwerfen. Auch ichien biefe Soffnung nicht zu fuhn, fo lange Beinrich in Deutschland mit bem Aufftand ber Sachsen und ber treulofen Politif feiner Fürsten ju fampfen hatte. Aber faum fühlte er fich herr in feinem Reiche, fo zeigte fich, bag er febr mohl wußte, wie feine faiferlichen Borfahren über Rom und bie romifche Rirche geboten hatten, und ber Bapft fab ein, bag er ju ben burchgreifenoften Mitteln feine Buflucht nehmen mußte, wenn er feine Abfichten noch erreichen wollte.

Die Magregeln, welche der Bapft auf der letten Fastensunote ergriffen, hatten nicht ben gewünschten Erfolg gebabt. Weber enthielt fich ber König ber Inveftitur, noch eröffnete er Berhandlungen über eine Uenderung bes Berbots, wie fie vom Papfte gewünscht waren, noch erschienen ju ihrer Rechtfertigung in Rom jene gebannten Rathe bes Ronigs, bie wenn fie auch vielleicht auf einige Beit ben Sof meiben mußten, boch nie gang ihren Ginfluß auf ihn verloren. Deffenungeachtet fehlte viel baran, baß Beinrich bamals feinen Gegenfag gegen ben Bapft gefliffentlich verschärft hatte; ber Zeitpunft, wo fich Rubolf und bie anderen oberbeutschen Bergoge wieder mehr bem Throne naherten, mare bagu am wenigsten geeignet gewesen. Es bestand ein offenes Bermurfniß zwischen bem beutschen Sofe und Rom; es war fein Friede, aber boch fuchte man ben Rampf zu vermeiben, ja es hatte fogar noch im Sommer 1075 ben Unichein, ale ob eine vollige Aussohnung gwifden Bapft und Ronig eintreten fonne. Gregor war einer folden um fo weniger abgeneigt, als ihn ein fdwerer Schlag traf, ber feine Machtftellung in Italien erheblich fdwächte.

Man weiß, welchen Werth von jeher ber Papft auf Die fefte Begrunbung feines Ginfluffes in Mailand gelegt hatte, wie feine Berwurfniffe mit bem Konige hauptfachlich in ben bortigen Berhaltniffen wurzelten. Mit großer Befriedigung mußte er beshalb feben, wie bie Bataria im Jahre 1074 nicht allein in Mailant felbft völlig bie Dberhand gewann, fondern auch in Cremona und Biacenga gur Berrichaft gedieh. Ihre hauptstuge fant fie in Erlembalt, ber in Mailant abermals wie ein Dictator fcaltete. Aber fein gewaltsames Auftreten und vor Allem die Berachtung, welche er und ber Priefter Liprant, fein geiftlicher Beirath, gegen bie alten Gebrauche ber Umbrofianischen Rirche an ben Tag legten, erregten in ber Burgerichaft Dieftimmung. fteigerte fie, baf furg por Oftern 1075 (30. Marg) eine Feuersbrunft Die Stadt aufe Reue verheerte und man die Batarener entweder gerabezu ale bie Unftifter bes Brandes ansah ober boch in biefem Unglud eine gerechte Strafe Bottes fur bie Berhohnung ber alten firchlichen Ordnungen ju erfennen meinte.

Ein Theil ber Burger, namentlich aus ben erften Stanben ber Capitane und Balvafforen, verließ migmuthig die Stadt und ftiftete eine Bereinigung, welche fich bie Bewahrung bes Ambrofianischen Ritus und bie Berftellung bes alten Stadtregiments unter einem vom Konig eingesetten Erzbischof jum Ziele ftellte. Denn bas erzbischöfliche Regiment war in Mailand fo gut wie in Bergeffenheit gefommen, ba ber vom Bapfte begunftigte Atto noch immer in Rom verweilte, ber vom König eingesette Gottfried alle Achtung in der Stadt verloren hatte und sich außerhalb berselben in einer Burg eingeschloffen hielt. Die Berfdworenen gewannen einen großen Theil bes Landvolks fur fich und rudten um ben 1. Mai mit ber unverhohlenen Abficht, ber Tyrannei Erlembalbe fur immer ein Ende ju machen, in die Stabt. Die Bejahr muß Erlembald völlig überrafcht haben. Mit einem Bobelhaufen, ben er eben nach feiner Gewohnheit auf bem Martte baranguirt hatte, marf er fich feinen Biberfachern entgegen. Das Schwert in ber Rechten, die Fahne bes heiligen Betrus in ber Linken brach er als ber Erfte in bie bichtgebrangten Reihen ber Feinde ein; unter lautem Kriegeruf folgte ibm die Maffe. Aber von der Uebermacht feiner Begner wurde er fofort von allen Seiten umfchloffen; Bunden auf

Wunden bedeckten seinen Leib. Sterbend sank der Helb der Pataria zum Entsehen seiner Anhänger, die sofort nach allen Seiten zerstoben. Sein Leichnam blieb in der Gewalt der Feinde, die ihn plünderten, beschimpften und dann unbestattet liegen ließen. Erst in der folgenden Nacht bestellten einige Patarener ihrem hochgeseierten Führer in aller Stille das Grab. Ueber Erlembalds Genossen erging nun eine schonungslose Bersfolgung; Liprand ergriff man auf der Flucht und verstümmelte ihn an Nase und Ohren, Andere wurden erschlagen, Vielen gelang es sich nach Cremona zu stückten, wo sie für den Augenblic Sicherheit fanden.

Das Ende Erlembalds brachte eine gewaltige Wirfung hervor. Junächst änderte sich in Mailand selbst die ganze Lage der Dinge. Kaum war der Borkämpser der Pataria gefallen, so zogen die Mailänder noch in den Waffen in feierlicher Procession nach S. Ambrogio und sangen ihrem Schuppatron, dessen Ehre nun gerettet schien, Dankeslieder. Am folgenden Tage traten sie zu einem feierlichen Gottesdienst in derselben Kirche zusammen. Zeder bekannte hier öffentlich seine Sünden, und die Priester ertheilten allem Bolt die Absolution. Nach einem neunzehnziährigen inneren Kamps schien der langersehnte Friede endlich hergestellt; die Freude war allgemein. Als man dann daran ging, die Berhältnisse der Stadt auß Neue zu ordnen, beschloß man sich an den König zu wenden und ihn um die Einsehung eines neuen Erzbischoss zu bitten. An eine Anerkennung Attos war jeht natürlich nicht zu denken, aber auch die Herstellung Gottsrieds sah man als eine Unmöglichseit an.

Indessen machte sich auch in den anderen norditalienischen Städten das Mißgeschick der Pataria fühlbar. Ueberall erhoben sich wieder die Gegner des Papstes, überall erwachte der alte Anhang des Cadalus. Das gute Verhältniß Wiberts von Ravenna mit dem Papste war schon früher gelöst; jest vergaß er völlig die Ergebenheit, die er vor wenigen Iahren dem Nachsolger Petri gelobt, und trat wieder an die Spise der schiskmatischen Vischöse. Die überwiegende Mehrzahl des hohen Klerus in der Lombardei und Romagna stand bald in offenster Opposition gegen Rom, so daß der Papst einschreiten mußte. Ueber Wibert wurde die Suspension vom Amte ausgesprochen, aber die Strafe blieb ohne Wirfung.

Richt minder gewann in Rom felbst ber Widerstand, ben die Reformpartei in den legten Jahren niedergehalten hatte, neue Kraft. Mit durchgreisender Strenge war hier Gregor im Ansange seines Pontificats

gegen die firchlichen Migbrauche eingeschritten. Der romifche Rlerus lebte noch, von ben Reformen wenig berührt, forglos im Benuß feiner reichen Pfrunden; jest follten bie Briefter bas fanonifche leben annehmen oder bem Genuß ihrer Ginfunfte entfagen. Biele mahlten bas Lettere, trugen aber bitteren Groll gegen ben, ber fie ihres Wohlftanbes beraubt, im Bergen. Große Mergerniffe murben in bem beiligften Botteshause, am Grabe ber Apostel Petrus und Paulus, gegeben; auch fie fuchte Gregor zu beseitigen. Co pflegten die Carbinale bort bie theuer bezahlten Meffen am Sauptaltar ichon vor Tagesanbruch zu beginnen; er unterfagte ben Dienft vor ber britten Tagesftunde und verlette baburch ben habgierigen Ginn biefer vornehmen Briefter. Roch größeren Sag erwecte ihm, bag er bie bieberigen Wachter bei G. Beter entfernte. Es waren Beltliche, bie fich aber burch auffällige Mitren ben Unichein von hochgestellten Beiftlichen gaben; fie taufchten baburch bie unwiffenden Ballfahrer, die ihnen Deffen bezahlten, welche niemals gelefen wurden. Fremben Brieftern, welche bort bas Megopfer barbringen wollten, magten biefe Bachter gang unbefugte Abgaben aufzulegen, ja fie erlaubten fich fogar in ber Racht Gewaltthaten ber fclimmften Art gegen bie um bie Rirche lagernben Bilger. Gregor mußte biefem Unwefen fteuern und übergab bie Aufficht ber Rirche an Rlerifer, erregte aber baburch bie gange Buth jenes rauberischen Gefindels und aller Benoffen beffelben. Much in ben Sippfchaften ber Beiftlichen, beren Chen er aufgeloft hatte, herrichte eine nicht geringe Erbitterung gegen ben monchisch gefinnten Bapft, und ein großer Theil bes romischen Abels fonnte ihm nimmer vergeffen, bag er ein fraftigeres Regiment in ber Stadt aufzurichten gewußt hatte und festhielt. Die Berren, Die einft Cabalus eingelaffen hatten, waren meift noch am Leben und auf ihre alten Wege gurudgufehren ju jeber Stunde bereit.

Bablreich war die Partei ber Ungufriedenen und fand balb ein Saupt in jenem übelberüchtigten Cencius, beffen Dienfte Gregor gewonnen hatte, ohne ihn jedoch bauernd an fich feffeln zu fonnen. Die Beranlaffung jum Bruch gab, bag Cencius fich mahrend ber fcmeren Krantheit bes Bapftes im Berbft 1074 eine Teftamentefalfdung erlaubt hatte, um ein ber romischen Rirche vermachtes But an fich zu bringen. Sobalb Gregor hergestellt mar, ließ er ben Betrug untersuchen und zwang ben Falicher ben Raub berauszugeben. Seitdem entbrannte in Cencius von Reuem ber alte Saß gegen ben Papft; er umgab fich mit

gefährlichen Gesellen, wie sie in der Stadt nie sehlten, und begann alle Ordnung frech zu verhöhnen. Auf der Petersbrücke legte er einen Thurm an, besetzt ihn mit Bewaffneten und tried auf eigene Hand einen Zoll von Allen ein, welche die Brücke überschreiten mußten. Der Stadtpräsect trat ihm nach Gebühr entgegen. Gencius wurde gefangen genommen, vor ein Gericht gestellt und zum Tode verurtheilt. Es war in den letten Tagen des Februar 1075, als gerade die Markgräfin Mathilde zur Fastensynode nach Rom gesommen war. Ihre Fürditte und die Berwendung mehrerer vornehmer Römer erwirkten dem ruchlosen Menschen Begnadigung. Der Papst schenkte ihm das Leben und die Freisheit, doch mußte er auf die Gebeine des heiligen Petrus Besserung gestoben, Geiseln stellen und den Thurm auf der Petersbrücke übergeben, der sogleich von Grund aus zerstört wurde.

Un Befferung mar bei Cencius nicht zu benfen, zumal bie Aufregung Italiens nach Erlembalbe Tob feinen Racheplanen gunftig genug icien. Auch fant er einen Benoffen gegen ben Bapft in feiner unmittelbaren Rabe. Es war jener unruhige Lothringer Sugo ber Beiße, Carbinalpriefter vom Titel bes beiligen Clemens. Es ift ergablt morben, wie Sugo nach ben mannigfachen Irrgangen feines fruberen Lebens fich Silbebrand in die Arme geworfen und fogar ben erften Unftoß zu beffen Erhebung auf ben Stuhl Petri gegeben hatte. Glaubte er feine Berdienfte um ben Bapft nicht genug belohnt ober fiel ibm unmöglich ben unftaten Sinn auf die Dauer zu bemeistern, balb löfte er wieder ben Bund, ben er mit foldem Gifer gefchloffen hatte, und feine hingebung fur Gregor verwandelte fich in Die bitterfte geindschaft. Es wird berichtet, und bie Radricht icheint glaubwurdig, daß Sugo nich au Robert Guiscard begeben und biefem vorgestellt habe, wie er mit Unrecht gebannt, ba die Bahl bes Bapftes eine ordnungswihrige fei; augleich foll er Robert die Raiferfrone versprochen, wenn er fofort mit einem Seere gegen Rom aufbreche, ber Rormannenbergog aber folden Berfprechungen fein Bertrauen beigemeffen haben. Bier gurudgewiesen, trat Sugo mit feinen alten Barteigenoffen in Verbindung, mit benfelben Mannern, mit benen er einft icon auf Cabalus Geite gegen Silbebrand gestritten hatte. Er begab fich ju Bibert nach Ravenna und brachte biefen und die Lombarden mit Cencius und beffen Anhang in Rom in Zusammenhang. Bum brittenmal traf Sugo jest ale Apostat und Regerführer ber Bann bes Bapftes.

Die Dinge um Gregor gewannen augenscheinlich eine gefährliche Gestalt. Die Verhältnisse bes Jahres 1062 schienen sich herzustellen, nur daß noch der Gegenpapst fehlte; wie aber die Mailander sich einen neuen Erzbischof vom König erbitten wollten, war zu besorgen, daß die schissmatischen Vischösse von ihm demnächt auch die Einsehung eines neuen Gegenpapstes verlangen wurden. Es begreift sich, wenn Gregor im Sommer 1075 seine Schritte gegen Heinrich mit großer Vorsicht bes maß, wenn er die versöhnlichste Sprace gegen ihn anstimmte.

Richt geringes Aufsehen machte bamals in Deutschland die Abfegung bes Bijchofs hermann von Bamberg, und nicht jum fleinften Theil beshalb, weil König und Papft bier in volligem Ginvernehmen banbelten. hermann hatte fich trop ber bindenbften Berfprechungen, welche er feinen Domherren gegeben, nicht auf ber legten Faftensynobe geftellt; in Bamberg, wo ber Klerus Bermann burchaus abgeneigt mar, billigte man es burchaus, bag ber Papft endlich Strenge gebrauchte, ibn vom Amt suspendirte und mit Absegung brobte, wenn er fich nicht bis jum Palmfonntag in Rom einfinden wurde. Erft ale bie Frift faft abgelaufen mar, machte fich hermann auf ben Weg; ihn begleiteten ber Dompropft Boppo und einige andere Domherren, Die fich von feiner Rechtfertigung überzeugen follten. Um die Mitte bes April mar ber Biicof nur noch zwei bis brei Tagereifen von Rom entfernt, ale er bie Radricht erhielt, bag Ergbischof Siegfrieb, ber fich bis babin nach Rraften ber ichlimmen Sache angenommen hatte, in Rom fei und bort offen ben fimonistischen Sandel um bas Bisthum Bamberg befannt habe; Bermann erfuhr jugleich, daß in Folge biefer Beftanbniffe ber Papft ihn ale einen Ercommunicirten zu meiben geboten habe, bie er fich perfonlich rechtfertige und feine Lossprechung erwirke. Unter folden Umftanben magte er Die Reise nicht fortzuseben; bagegen gingen bie Bamberger Domherren eiligft nach Rom, trugen ihre Beichwerben gegen ben Bijchof vor und wurden vom Bapfte angewiesen fortan jeden Umgang mit bem Ercommunicirten zu meiben; auch wurde unter bem 20. Upril ein Schreiben bes Papftes an bie Bamberger ausgeftellt, in bem ne bavon unterrichtet wurden, bag ber Bann über ihren Bifchof verhangt und er seines Umtes enthoben sei. Hermanns Sache mar entschieden. Und doch wußte er noch einmal bie Stimmung in Rom fur fich ju geminnen. Er fandte einige feiner Leute mit toftbaren Befchenten ab, um Durch fie auf ben Bapft und Die Carbinale ju mirfen. Das lettere gelang ihm, wir wir aus Gregors eigenem Geständniß wissen, wiber Erwarten. Jenes Schreiben des Papstes wurde nicht abgesandt; die Bamberger Domherren kehrten ohne dasselbe zurück, ja sogar in der Gessellschaft des ercommunicirten Bischofs, der sie mit dem Bersprechen zu ködern gewußt hatte, daß er sofort seinen Stab freiwillig niederslegen und in ein Kloster gehen wolle. Kaum aber war Hermann in Bamberg angelangt, so geberdete er sich daselbst völlig wiesder als Herr, wenn er sich auch der geistlichen Amtshandlungen entshielt.

Ein innerer Rrieg entbrannte fofort im Bamberger Lande. Dbmohl bie papstliche Ercommunication nicht veröffentlicht war, verweigerte ber Alerus ben Behorfam bem mifliebigen Bijchof, ber bagegen einen bebeutenben Anhang unter ben Stiftevafallen gewann. Denn biefe bielten für unerhört, daß ihr Bifchof ohne Berbor und fanonifche Berhandlung feines Amtes beraubt fei, fühlten in ber Ehre ihres Lehnsherrn Die eigene gefrantt und erflarten fich feine Sache ju vertheibigen bereit. Die widerspänstigen Domberren wurden ihrer Guter beraubt, welche der Bifchof unter seine Bafallen vertheilte, und die reiche Bamberger Rirche mare vollends zu Grunde gerichtet worben, wenn fich ber Konig nicht ihrer angenommen hatte. hermann hatte lange am hofe im höchften Unfeben geftanden und fich um ben Ronig noch in ber letten Beit erhebliche Berbienfte erworben; bennoch trat biefer jest, ale bie Schuld bes Bischofs offenkundig ju Tage lag und ber Bestand bes Bamberger Bisthums burch bie inneren Berwurfniffe gefahrbet wurde, mit aller Entschiebenheit ihm entgegen. Auch ber Bapft glaubte nun rudfichtstos einschreiten zu muffen. Unter bem 20. Juli 1075 melbete er burch ein Schreiben ben Bambergern, baß hermann fur immer feines Bisthums entfest, überbies, bis er fich in Rom ftelle und Benugthuung leifte, ber priefterlichen Burbe verluftig erflart und von ber Rirchengemeinschaft ausgeschloffen fei. Er erließ zugleich an Erzbifchof Siegfried und ben Konig bie Aufforderung, fur bie Befegung bes erledigten Bisthums Sorge ju tragen.

So wenig Gregor mit dem Berfahren Siegfrieds in dieser Sache zufrieden war, so sehr belobte er das Auftreten des Königs. Und nicht allein in diesem einzelnen Fall glaubte er in ihm den löblichsten Eiser für die kirchliche Reform wahrzunehmen, sondern in seinem ganzen Bershalten. "Außer anderen vortrefflichen Werken, theuerster Sohn," — so

schrieb er bamals dem König — "zu welchen Du Dich, wie uns das Gerücht melbet, voll Eifer für Deine Besserung erhebst, hat Dich ein Zweisaches ganz besonders Deiner Mutter, der römischen Kirche, empsohelen: erstens das Du mannhaft den Simonisten widerstehst, dann aber das Du das ehelose Leben der Klerifer gern siehest und einzusühren Dich redlich bemühst. Hierdurch hast Du uns Beranlassung geboten, noch größere und schonere Hossnungen von Dir zu fassen."

Die hoffnungen, welche Gregor von bem Ronig damale glaubte faffen au fonnen, maren feine anderen, ale bag biefer fich enblich gu Unterhandlungen berbeilaffen und jur Erfüllung feiner alten Berfpredungen bestimmen laffen murbe; und biefe Soffnungen ichienen fic bald ju erfullen. Benige Tage, nachbem ber Papft jene Borte gefdrieben hatte, ericbienen zwei Befandte bes Konigs in Rom und überbrachten ein Schreiben beffelben, welches er mahrent feines fiegreichen Bordringens in Sachfen erlaffen hatte; mit ber größten Freude empfing es der Bapft. "Da ich febe," fcrieb Beinrich, "baß fast alle Fürften meines Reiche mehr Gefallen an unferer 3wietracht, ale an einer Berftanbigung gwifchen uns finden, fende ich im Bebeimen biefe Manner zu Euch, die von ebler Beburt und firchlicher Befinnung find und bie ben Frieden gwischen une, wie ich feft überzeugt bin, hergeftellt au feben aufrichtig verlangen. Ich wunsche, daß ihre Auftrage außer Euch, meiner Mutter, meiner Muhme Beatrix und ihrer Tochter Mathilbe Jebermann geheim gehalten werben. Gobalb ich aus Sachsen que rudfehre, werbe ich Guch andere Befandte ichiden, und zwar bie treuften und vertrauteften meiner Rathe; fie werden Guch bie volle Geneigtheit und Chrfurcht barthun, die ich bem heiligen Petrus und Euch fculbe."

Das war inmitten ber Unglücksfälle, die Gregor in Italien bestroffen hatten, ihm eine hocherwünschte Botschaft. Nichts mußte er mehr wünschen, als ohne die Fürsten unmittelbar mit dem Könige zu unterhandeln. Niemals hatte ihm dieser eine so geneigte Gesinnung gezeigt, wogegen er unter den Fürsten nicht auf gleiche Ergebenheit zu rechnen hatte. Stand er auch mit den oberdeutschen Herzogen im Bunde, so war er doch mit Herzog Gottsried völlig zerfallen, der unter den weltlischen Fürsten zur Zeit großes Ansehen genoß, und die geistlichen Herren waren mit wenigen Ausnahmen ihm geradezu seindlich gesinnt. Kein Wunder daher, daß er bereitwillig auf Heinrichs Vorschlag einging.

So wenig wir die Auftrage jener Gesandten im Besonderen fen-

nen, wiffen wir boch, bag fie hauptfachlich ben Romergug betrafen, ber fo oft verschoben war und ben ber Konig nun endlich nach ber Befiegung Sachsens auszuführen gebachte. Un Aufforberungen bagu aus 3talien konnte es nicht fehlen, und auch ohne folde mußte Beinrich baran benfen, bas Raiferthum berzustellen, welches nach einer fast zwanzigjährigen Rube ber Bergeffenheit zu verfallen brobte. Aber nicht abtropen wollte er, wie man fieht, bem Papfte die Raiferfrone, fondern fich vorher mit ihm verftanbigen. Das Glud schien biefer Absicht gunftig, ba bie Lage bes Papftes ibm Berfohnlichfeit anrieth unt bei ben obwaltenden Verhältniffen Staliens bie firchliche Reformpartei fogar ben Römerzug wünschen mußte, sobald ber König nur feste Burgschaften gab, baß er bie ichismatischen Bichofe nicht unterftugen murbe. In ber That war Gregor bamals völlig bereit die faiferliche Krone bem Sohne Beinrichs III. aufzuseten, mofern er folde Burgichaften erhielt; faft fcheint es, als habe er jest felbst von jenen Bersprechungen jum Theil absehen wollen, auf beren Erfüllung er bisber so bartnädig und fo vergeblich gebrungen hatte.

Sebnlichft erwartete ber Papft jene vertrauten Rathe bes Konigs, welche ben Frieden abschließen follten. Aber fie trafen nicht ein; ftatt ihrer fam ein Bote, ber ben foniglichen Gefandten ferner in Rom gu bleiben befahl. Der Ronig, melbete er, werde die Rathe erft fpater fenden; fein Bille fei und bleibe, ohne bie Fürften mit bem Bapft Frieden ju fchließen. Der Bote fehrte fcnell nach Deutschland jurud, und ber Bapft benutte ibn, um die Antwort auf ben legten Brief bee Ronigs zu befordern. Gie ift erhalten und beweift aufe Unzweideutigfte, wie fehr Gregor bamale eine Ausgleichung mit bem Ronig munichte und hoffte.

"Da wir," ichreibt ber Papit, "nicht allein mit Guch, ben Gott am"meiften auf Erden erhöht hat, fondern mit allen Menfchen in Chrifto Frieden zu halten und Jedem fein Recht zu bewahren munichen, begehren wir Richts mehr, ale ein inniges und herzliches Berhältniß gu Euch zu gewinnen. Wir wiffen auch, und Euch wird es gleichfalls nicht unbefannt fein, daß Alle, Die Gott mabrhaft lieben und nicht Die Strafen bes Reiche und ber Rirche ju fürchten haben, Die Berftellung bes Friedens zwifden uns fich angelegen fein laffen. Deshalb habe ich gute hoffnung geschöpft, ale Du unsere ober vielmehr ber gangen Rirche Sache gottesfürchtigen Mannern übertrugft, Die und und nicht

bas Unjere lieben, und in beiliger Gefinnung nach einer Reform ber driftlichen Kirche trachten. 3ch meinestheils, um es in Rurge zu fagen, bin gern bereit, nach bem Rath biefer Manner Dir ben Schoop ber beiligen romifden Rirche ju öffnen und Dich als meinen Berrn, Bruber und Cohn aufzunehmen, auch Dir jeden gebührenden Beiftanb gu leiften, indem ich zum Entgelt nichts Anderes verlange, als bag Du beilfamen Rathichlagen bas Dhr zu leihen und Deinem Schöpfer bie gebuhrente Ehre zu erweisen Dich nicht weigerft." Im Beiteren begludwunicht ber Papft Beinrich wegen feines Erfolges über bie "mit Unrecht aufftanbigen" Sachsen. So fehr er bie Opfer biefes Siege beflagt, fieht er in ihm boch ein Mittel zur Berftellung bes firchlichen Friedens und ermahnt ben König eindringlich, baß er fein Glud nicht fo febr gur Er= höhung feiner weltlichen Dacht, ale jur Forberung ber Gerechtigfeit und jum Ruhme Gottes benuge. Schlieflich erinnert er ben Konig noch einmal an die Befegung bes Bamberger Bisthums, wo hermann freilich entfernt war, aber noch feinen Nachfolger erhalten hatte.

Um ben 1. September ift biefer Brief geschrieben, und fo ficher Gregors Soffnungen auf eine gutliche Ausgleichung bamals noch ichienen, fah er fie boch, obwohl bie foniglichen Gefanbten auch ferner in feiner Rabe blieben, balt barauf ichwinden. Wir erfahren bies aus einem Briefe, ben er an die Markgräfinnen Beatrir und Mathilbe unter bem 11. September richtete und ber jugleich bie Beranlaffung feiner Entmuthigung barthut. Der Konig hatte fich nämlich an bie Grafinnen gewendet und ihnen eröffnet, daß er nicht ohne bie Furften, fondern nur unter ihrer Buftimmung feine Streitpunfte mit bem Papfte erledigen fonne; burch die Bermittelung ber Marfgrafinnen follte ohne Zweifel bie Einwilligung bes Papftes fur biefes veranberte Berfahren gewonnen werben. Ueberaus mabricheinlich ift, daß bie Meinung bes Königs burch Bergog Gottfried, beffen Unsehen am Sofe immer hoher ftieg, geandert war; jumal fich auch der Bergog felbst bei feiner Gemablin und beren Mutter verwandte und die besten Berfprechungen für einen gludlichen Ausgang ber Berhandlungen gab. Die Markgräfinnen waren ungewiß, was fie antworten follten, und fuchten bei Gregor felbft Rath, ber ihnen in ber größten Bermundes rung über bie Ginneganderung bes Ronigs antwortete.

Nur bas Gine ichien bem Bapfte flar, bag ber König einen Frieden nicht ernstlich beabsichtige, fur ben er jest bie Buftimmung berer beanspruche, die er früher selbst als Gegner der Verständigung bezeichnet hatte. Auf das Bestimmteste erklärte Gregor deshalb, daß er auf den neuen Borschlag nicht eingehen werde, den er weder für geziemend noch vortheilhaft für die römische Kirche halten könne; wolle der König dazgegen zu seinem früheren Entschluß zurücksehren, so werde er sich weizteren Verhandlungen nicht entziehen. Den Versprechungen Gottsrieds, meinte Gregor, sei wenig Vertrauen zu schenken; könnten die Markzgräfinnen ein der Kirche förderliches Abkommen mit ihm treffen, so werde er es billigen, anderenfalls nicht; unter allen Umständen aber erwarte er, daß sie treu bei ihm ausharrten; gegen Angrisse Gottsrieds hosse er sie, seine theuersten Töchter, unter allen Umständen schüßen zu können.

Beitere Berhandlungen unterblieben in ber nächften Beit, obwohl bie beiben Gefandten bes Konigs auch ferner noch in Rom verweilten. Much ichien außerlich noch ein leibliches Bernehmen zwischen bem Ronig und Bapft zu bestehen. Seinrich trat, wie bisher, in Deutschland ber Simonie entgegen. Um 30. November wurde in Bamberg ber Dompropft Rupert von Goslar jum Bischof orbinirt, nachbem er vom König bie Inveftitur erhalten; ale ein vertrauter Freund bes Königs und eine febr einflugreiche Berfon am Sofe war er ben Bamberger Domherren genehm und ber Bapft erhob gegen feine Ginfepung feinen Einspruch. hermanns, bes simonistifden Bifchofe, lette hoffnungen maren bamit vereitelt\*). Bu berfelben Zeit verlieh ber Konig bie Abtei Kulba einem schlichten Monch aus dem Kloster Berefeld, Rugelin mit Namen, obwohl Undere ihm und ben Sofleuten goldene Berge verfprachen. Auch bie erledigte Abtei Lorich fiel ungeachtet großer Berfprechungen, bie ber Propft berfelben bem Ronige machte, einem armen Monch ju, ber Richts weniger als folche Ehre erwartet hatte.

Um so bemerkenswerther ist dieses Verfahren Heinrichs, als der Wiberstand bes beutschen Klerus gegen die strengen Vorschriften bes Papstes daneben in alter Weise fortdauerte. Unter dem 3. September hatte Gregor dem Erzbischof Siegfried auf die gemessenste Weise Befehl gegeben, den Colibat endlich unter der Geistlichkeit seiner Provinz durchzuführen und zu dem Ende eine Svnode zu versammeln, zu der er sogar einen eigenen Legaten in dem Bischof von Chur sandte. Im

<sup>\*)</sup> hermann ging in bas Rlofter Schwarzach und gewann balb barauf bie Absolution bes Papftes. Er ftarb in biesem Rlofter im Jahre 1084,

October trat die Synobe in Mainz zusammen, aber ein solcher Sturm erhob sich gegen Siegfried unter dem Klerus, daß er für sein Leben zu fürchten hatte. Er erklärte nun, daß er an der Durchführung der papstlichen Berordnung verzweiste; der Papst selbst möge sehen, wie er den Cölibat durchsehen könne. Aehnliche Auftritte wiederholten sich an anderen Orten. Niemand konnte lebendigeren Eiser für die kirchliche Reform haben, als der Bischof Altmann von Passau, der frühere Kapellan der Kaiserin Agnes, aber auch er gerieth in Lebensgefahr, als er auf einer Synode mit Gewalt die Decrete Gregors durchführen wollte, und mußte sich nachgiebig zeigen.

Schwach genug waren noch immer die Aussichten für die Reform in Deutschland, obschon die oberbeutschen Herzoge sich für sie erklärt hatten, obschon unter ihrem Schut schwärmerische Prediger Baiern und Schwaben durchzogen, um die Laienwelt gegen die simonistischen und beweibten Priester aufzuwiegeln. Die Pataria wollte auf dem frems den Boden doch nicht so schnell, wie in Italien, gedeihen, und die Resform schien kaum noch einen anderen Halt hier zu besitzen, als in der Geneigtheit des Königs. Dennoch steigerte sich die Entfremdung zwisschen ihm und dem Papste fortan mit jedem Tage, und der wachsende Zwiespalt gab sich in dem Gange der Dinge deutlich zu erkennen.

Denn fdwerlich gefchah es ohne ben Ginfluß bes Papftes, wenn fich bie oberbeutschen Bergoge im Berbft 1075 bem Ariegeguge gegen bie Cach. fen entzogen. Als bann bas Unglud Burcharbe und feiner Genoffen entschieden war, unterließ ber Bapft nicht fich fur bie Befreiung ber aufständischen Bischöfe zu verwenden (G. 328), obgleich er früher ben Aufftand ale ungerechtfertigt verurtheilt hatte. Augenscheinlich schloß nich Rom enger ben Biberfachern bes Konigs an, und biefer begann feinerseits noch um Bieles offener mit ben Reinden bes Papftes gu verkehren. Die gebannten Rathe waren mit Bergog Gottfried wieber bie einflufreichsten Manner am Sofe; bie wichtigsten Geschäfte murben ihnen übertragen. Es ift berichtet (S. 321), wie der König Ubalrich von Gobesheim, einen ber Gebannten, in ber Marf Meißen anfaffig machte, um das bedrohte Land gegen bie Polen ju fcugen. Etwa zu berfelben Beit fandte er ben alten Grafen Cberhard von Rellenburg, ber gleichfalls unter bem Bann ftant, nach Stalien, um bort mit ben Begnern bes Papftes in Berbindung ju treten. Der Bapft mare thoricht gemefen,

wenn er von einem Romerzuge noch Bortheile fur fich ohne bie beftimms teften Burgichaften hatte erwarten wollen.

Als Cherhard in ber Lombarbei erfchien, hielt er eine große Tagfahrt auf bem Roncalifchen Felbe. Er belobte bie Mailander megen ihres muthigen Auftretens gegen Erlembalb und wies fie an, über bie Berge ju gieben; ber Konig werbe ihnen fofort einen Erzbischof geben, wie fie ihn munichten. Bugleich erklarte er alle Batarener fur Feinde bes Reichs und bes Königs und traf Anftalten, um bem Treiben berfelben in Biacenza ein Biel zu fegen. Theils mußten fie bie Stadt räumen, theils ihm ausgeliefert werben und erhielten nur auf Fürbitte ber Beatrix Die Freiheit wieder. Allein in Cremona und ben Städten ber Markgräfinnen behauptete fich noch bie papftliche Bartei, fonft murbe fie in ber Lombarbei aller Orten gerftreut. Und icon eilten Eberhard und Gregor von Bercelli, ber Rangler bes Ronigs, fich auch mit bem Manne in Berbindung ju fegen, ben ber Bapft am meiften in Italien zu fürchten hatte, ber unter bem Banne ber Rirde fanb. Sie begaben fich ju Robert Guiscard und forberten ihn auf, fein Land von König Beinrich als Leben zu empfangen.

In der ehrenvollsten Beise empfing ber ritterliche Normanne Die Gefandten bes Konigs, aber ihre Aufforberung wies er mit aller Feitigfeit ab. "Ich habe bies Land," fagte er, "mit großem Blutvergießen und vielen Beschwerben ben Griechen entriffen, unter mannigfachen Berfolgungen meiner Landsleute behauptet und, um den lebermuth ber Saragenen ju bredjen, große Befahren jenfeits bes Meeres bestanben. Bon allen Seiten bedrängt, bebarf ich ber Gulfe Gottes und ber furbitte ber heiligen Apostel Betrus und Paulus, benen alle Reiche ber Welt untergeben find; beshalb habe ich mit allen meinen Eroberungen mich bem Bapfte, ihrem Stellvertreter, unterworfen. Rur fo glaube ich mich vor ber hinterlift ber Saragenen fcugen und die hoffahrtigen Briechen befiegen gu fonnen. Denn bie Griechen haben von Altere ber Apulien und Calabrien beherricht, und gang Sicilien mar in ben Sanben ber ungläubigen Sarazenen: jest aber bat ber allmächtige Gott mir ben Gieg gegeben, mir bas Land unterworfen und mich vor Allen meines Bolfs erhöht. Ihm muß ich beshalb bienen, ihn allein als ben Lehnsherrn biefes Landes erkennen, welches ihr mir zu verleiben verfprecht. Indeffen bie Sand des Konigs ift ftarf und reicht weit, will er mir gu bem Wenigen, mas ich beithe, etwas von bem Geinen geben,

fo werbe ich ihm gern als meinem Lehensherrn hulbigen, doch nur mit Borbehalt ber Treue, welche ich ber Kirche schulbe." Die Gesandten verwunderten sich, wie Amatus von Monte Cassino berichtet, dieser Borte, noch mehr aber des Reichthums und der Macht des Normannen, als sie seine Städte und Burgen sahen. Sie sprachen: "Dieser Fürst ist der mächtigste Herr der Welt!" Reich beschenkt entließ sie Robert, doch hatten sie nicht von ihm erreicht, was sie erreichen sollten.

Obichon ein Bund zwischen Beinrich und Bergog Robert nicht gefoloffen wurde, blieb bie Gefandtichaft nicht ohne wichtige Folgen. Der Geschichteschreiber Amatus fagt ausbrücklich, bag fie bie Beranlaffung gab, baß fich Robert und Richard, beren Zwietracht ber Bapft fo lange fünftlich erhalten hatte, Die Sande jum Frieden reichten. Gie thaten es, indem fie fich gegenseitige Unterftupung gegen Jedermann, also auch gegen ben Ronig gelobten, jugleich aber mit ber bestimmten Mussicht auf neue Erwerbungen. Robert war wegen Amalfis, welches fich unter feinen Schut begeben hatte, mit Bifulf von Salerno in bie beftigften Streitigkeiten gerathen und ging mit bem Blan um, ben langobarbifden Fürsten zu verjagen, um bas Bebiet von Salerno, nach bem er fo lange getrachtet, endlich unter feine Berrschaft zu bringen; Richard, ber felbft nach biefer Seite bin immer fein Fürftenthum hatte erweitern wollen, gab biefe Absicht auf und verfprach fogar bem Bergoge von Salerno hulfreiche Sand zu leiften, wenn biefer ihm zum Entgelt Schiffe und Ritter ftellen wurde, mit benen er fich Reapels bemächtigen fonne. Bebeutenbe Unternehmungen ftanden im Entwurf, die im Falle bes Gelingens faft ben gangen Guben Italiens unmittelbar in Die Gemalt ber Normannen bringen mußten. Bas bie romifche Gurie bisher auf alle Beife ju bindern gefucht hatte, ichien burch ben Bund Roberts und Richards unvermeiblich.

Und schon ergossen sich die Schaaren der Normannen auch über das Herzogthum Spoleto und die Mark von Camerino, über Gebiete, auf welche Rom selbst Ansprüche erhob, obwohl sie vom König Herzog Gottsried zu Lehen gegeben waren. Jener Robert von Loritello, den mit Herzog Robert zugleich der Bann des Papstes getrossen hatte, griff in der Mark den Grafen Trasimund von Chieti an, dessen Geschlecht seit Jahrhunderten hier mächtig war. Robert von Loritello war ein Nesse Herzog Roberts, ein Sohn seines Bruders Gossred. Mit besonderer Liebe hing der Normannenfürst an diesem Nessen, der nicht nur seinen Nasmen trug, sondern ihm auch in dem kühnen und doch umsichtigen Ausse

treten glich; er felbst batte ibn zu bem Unternehmen gegen Trasimund ausgeruftet. Alle Berren ber Mart eilten bem bebrangten Grafen gu Sulfe. Ein Seer von gebntaufend Mann ftellte man bem jungen Rormannenführer entgegen, aber mit fünfhundert Rittern gerfprengte biefer es in alle Winde und zeigte aufs Neue ber Belt, wie wenig auf ben Rriegsmuth ber Italiener ju bauen fei. Trafimund mußte einen Theil feines Gebiets bem Normannen überlaffen, ben Reft empfing er als Leben von ihm jurud. Inbeffen lentte Richard von Capua ben Ehrgeig feines Sohnes Jordan gegen bas Bergogthum Spoleto, und ohne Mübe gewann biefer fich bie Grafen bes Marferlandes, von Amiterno und Balvi ju Bafallen. Sier, wie bort, mußten fortan die Eingebo= renen ben Normannen Tribut entrichten. Bis in Die bochften Theile ber Abruggen, bis jum See von Celano und bem oberen's Aterno breis tete fich die Berrichaft ber Normannen aus.

Der König und Bergog Gottfried maren unmittelbar burch biefe neue Ausbehnung ber normannischen Eroberungen berührt. Es gefchah wohl nicht ohne Rudficht auf biefelben, wenn heinrich bamals bie erledigten Bisthumer von Spoleto und Fermo ihm vertrauten Mannern - beutschen Klerifern, wie es scheint, - verlieb und fie bem Bapfte gur Beihe fanbte. Schwer, ale eine Richtachtung feiner Berfon und feiner Stellung, empfand es Gregor, bag er ihm völlig unbefannten Rlerifern in feiner unmittelbaren Kirchenproving, nachdem fie ber Konig mit Gutern, Die er als Eigenthum bes beiligen Betrus anfah, belehnt hatte, Die Beihe ertheilen follte. Aber noch mehr erbitterte ihm die Urt, wie ber Konig ju berfelben Zeit über die Dais lander Rirche verfügte. Ale auf Eberharde Aufforderung mailandifche Befandte am Sofe erschienen, bezeichnete ihnen ber Ronig einen ihrer Landsleute aus vornehmer Familie, ber ihm eine Zeit lang in Deutsch= land als Rapellan gedient hatte, als ihren zufünftigen Erzbischof. Man fand gegen ben jungen Klerifer - Thebalb war fein Rame -Richts einzuwenden, und fofort erfolgte bie Inveftitur. Die Gefandten führten Thebald bann im Auftrage bes Konigs nach Mailand, wo er bie befte Aufnahme fand. Aber feine Ernennung mar nichtsbeftoweniger vom Standpunkt der Kirche durchaus verwerflich. Mochte ber Konig Attos Wahl, an ber Gregor festhielt, nicht anzuerkennen ein Recht haben, nimmermehr mar bie Richtachtung Gottfrieds gu rechtfertigen, ben er felbft eingefest, felbft hatte weihen laffen und gegen ben nie ein von ibm anerkannntes firchliches Berfahren eingeleitet mar.

Sobald Gregor Thedalds Einfetung erfuhr — es war im Anfang bee December -, befchloß er bie juwartenbe Stellung, bie er felt geraumer Zeit behauptet hatte, aufzugeben. Die erschütterten Drbnungen ber Rirche trieben ihn feine Stimme ju erheben, und nicht minder mußte ihn bie politische Stellung, in die er gerathen mar, ju einem entscheibenben Schritte brangen. Alles ließ fich bagu an, bag es in nachster Beit zu einem großen Bufammenftog zwifden ben Deutschen und Normannen auf ber Salbinfel fommen wurde: follte er ruhig abs warten, welches ber beiben Bolfer ben Sieg gewinnen, fich Italien und bamit auch bas Papftthum unterwerfen murbe? Schon fah er in ber Salbinfel ben politifchen Ginflug Rome, ben er felbft unter fo vielen Duben begründet hatte, mehr und mehr fcwinden. Außer in ben Markgräfinnen fand er von ben Alpen bis jur Strafe von Meffina faum noch irgendwo einen feften Rudhalt. Die Bege, die er bisher gewählt hatte, um ben Ronig für feine Abfichten ju gewinnen, hatten ihn nicht nur nicht jum Biele, fonbern vielmehr in nicht geringe Befahren geführt; eine andere und ficherere Strafe mußte er einschlagen, um fich biefes jungen Fürften, bem bas Wohl ber Rirche nicht gleichgültig fdien und ber fur Rome hierardifche Beftrebungen fo forberlich merben fonnte, zu vergewiffern, um ihn feiner bisherigen Umgebung zu entreißen und bem apostolischen Stuhle bienftbar ju machen.

Weber bas konnte Gregor beirren, baf fich Thebald burch einige Freunde in Rom um feine Gunft bewarb, noch daß ber Ronig noch einmal im Ton ber Ergebenheit schrieb und ihm ben Brief burch einen Mann fdidte, ber bem Papfte nicht minder genehm mar, ale bie bei ben anderen noch immer in Rom verweilenden Gefandten. Wir fennen ben Inhalt biefes letten Schreibens, welches vor bem Bruch ber Ronig an Gregor richtete, nicht naber, aber unzweifelhaft brachte es aufs Reue die Raiferfronung in Anregung und fuchte die Geneigtheit bes Papftes für bieselbe ju gewinnen. Gregor meinte nicht mit Unrecht, bie Thaten bes Königs ftanben mit feinen Borten in feinem Gin= flang; sein Entschluß war gefaßt, fortan mehr auf jene als auf biefe ju geben, und bem Konige in einer Beife entgegenzutreten, bie eine Entscheibung ber fo lange ichwebenden Fragen berbeiführen mußte.

In Diefem Sinne forberte Gregor burch ein Schreiben vom 7. De-

cember Thebalb auf, feine Ginfepung bem Richterspruche bes beiligen Betrus zu unterwerfen und zu bem Ende fpateftens bis zur nachften Faftenspnobe in Rom ju erscheinen. Auf bas Bestimmtefte unterfaate er ihm vor jenem Richterspruche bie Weihen zu empfangen und warnte ihn vor übeln Rathgebern, bie ibn unter Sinweifung auf bas Unjeben feines Befchlechts, die Unterftugung feiner Mitburger und ben foniglichen Schut gur Uebertretung bes Berbote verleiten mochten. "Ermage," fchließt ber Bapft, "bag aller Raifer und Ronige Macht und alles Unftreben ber Menichen gegen bie Rechte bes apostolischen Stuhls nur gleich Spreu und Afche ju achten ift und daß es Dir nicht jufteht, auf irgent eines Menschen Antrieb ober im Bertrauen auf ihn Dich in freventlichem Leichtsinn übermuthig gegen bie gottlichen und apostolischen Gebote aufzulehnen." Den Guffraganen Mailands verbot ber Papft burch ein Schreiben vom folgenden Tage Thebalb bie Beis hen zu ertheilen und bedrobte fie, wenn fie bas Berbot übertraten, mit fofortiger Ercommunication; er erwarte von ihnen, fagte er, ben Behorfam, ben fie in allen Studen ber romifchen Rirche foulbeten.

Zu berselben Zeit war es, daß Gregor den Schritt that, der ihn auf immer vom Könige trennte. Er sandte jene drei deutschen Gessandten, die sich noch in seiner Nähe besanden, — der eine von ihnen war Rapoto von Bohburg, die beiden anderen werden Adalbert und Udalstalf genannt, — an den König mit einem Schreiben und mündslichen Aufträgen zurück. Bon der Aufnahme dieser Botschaft und bessonders der mündlichen Aufträge machte er es abhängig, was er auf die letzen Eröffnungen Heinrichs zu antworten habe und ob er übershaupt noch die Verhandlungen mit ihm sortsegen könne.

Das Schreiben Gregors, welches die Gesandten überbrachten, ist erhalten; es ist das lette, das er an den König gerichtet, und schon beshalb von großem Interesse. Durchweg bewegt es sich in Borwürsen gegen Heinrich, die sich aber wesentlich auf zwei Hauptpunkte beziehen, auf die Nichtachtung des über die königlichen Näthe ausgesprochenen Banns und auf den Widerspruch zwischen den ergebenen Aeußerungen des Königs und seinen dem apostolischen Stuhle seindlichen Handlungen. Nur durch das Gerücht wußte der Papst von dem fortgesetzten Umgang des Königs mit den Gebannten, verlangte aber, wenn das Gerücht begründet sei und Heinrich sich schuldig fühle, daß er sich schleunig bei einem untadeligen Bischof Absolution erwirken solle. Den

Biberfpruch zwifden ben Worten und Thaten bes Konige findet Gregor erftlich in bem Gingreifen beffelben in bie mailanbifden Berhalt= niffe, welches mit feinen fruheren Berfprechungen völlig unvereinbar fei, bann in ber Ernennung ber Bifchofe von Fermo und Spoleto, endlich in feinem Berhalten in Bezug auf bas Inveftiturverbot. Gine unverantwortliche Berletung bes heiligen Betrus fieht er barin, baß Beinrich auf bie ihm angebotenen Berhandlungen über Milberung bes Berbots nicht eingegangen fei, fonbern ohne Rudficht auf baffelbe nach wie vor bie Investitur ertheilt habe. Schlieflich ermahnt er ben Ronig in einbringlicher Beife jum Gehorfam gegen Gottes Gebote und befdmort ihn bie Rirche in ihrer freien Entwidelung nicht ferner gu hindern, fondern vielmehr ihre Erhebung ju unterftugen; gerade fein Sieg über bie Biberfacher und die ibm von Gott jest gewährte Macht mußten ihn besondere Rudfichten gegen bie Rirche auferlegen; er folle bebenken, wie Gott Saul gefturzt, weil er im Uebermuth bes Triumphs bie Warnungen bes Propheten verachtet, David aber wegen feiner Demuth erhöhet habe.

So ernst ber Ton ist, in welchem ber Papst diese Vorwürse und Mahnungen ausspricht, läßt er sich nicht geradezu scindselig nennen; beutlich schimmert sogar durch, daß Gregor in Betress der Investitur noch zu Zugeständnissen bereit war, wenn der König sich von seinen Räthen trennen und seine früheren Versprechungen, namentlich in Bezug auf Mailand, erfüllen würde. Denn noch immer wollte der Papst weniger einen unheilbaren Bruch mit dem König herbeisühren, als eine Verständigung mit demselben erzwingen, eine Verständigung allerdings, die wesentlich einer Unterwerfung des Kaiserthums unter die Gewalt des apostolischen Stuhls gleichfam. Unversennbar sollte der Brief als ein starses Zwangsmittel dienen, und einen noch wirtsameren Zwang hoffte der Papst durch die mündlichen Austräge zu üben, die er den Gesandten mitgab.

Gregor selbst hat in einer Darlegung bieser Verhältnisse, zu der er sich später gedrängt sah, den Inhalt jener Austräge kund gegeben. Die Gesandten, berichtet er, sollten den König im Geheimen ermahnen, wesen jener Laster Buße zu thun, deren er vielsach angeklagt werde und für welche er nicht nur bis zu gebührender Genugthuung ercommuniscirt, sondern auch nach göttlichen und menschlichen Geseben des Reichs sur immer entsest zu werden verdiene; sie sollten ihm ferner melden, das der Papst nicht länger umbin könne, ihn von der kirchlichen Gese

meinschaft zu trennen, wenn er sich nicht sosort von dem Umgange mit den gebannten Räthen lossage; zugleich aber follten sie versichern, daß ihn der Papst mit der größten Freude und Liebe im Schoose der heilisgen Kirche als den Vertheidiger des Friedens und die Ermahnungen empfangen würde, sobald er sein Leben bessern und die Ermahnungen vom Stuhle Petri beherzigen wolle. So giebt Gregor selbst an, und erscheint dabei im Wesentlichen nichts anderes übergangen zu haben, als daß er durch die Gesandten dem Könige ankündigen ließ, er werde schon auf der nächsten Fastensynode die angedrohten Strasen verhängen, wosern derselbe nicht dis dahin deutliche Beweise seiner Sinnesänderung gegeben habe\*). Es ist klar, daß dadurch der König zu einem raschen Entschluß gedrängt werden sollte.

Mochten bie letten Absichten bes Papftes auch friedliche fein, Diefe Auftrage ber Befandten enthielten nicht allein bie ftarfften Drohungen, fonbern auch Beleibigungen gegen ben Ronig, bie ihn im tiefften Bergen verwunden und emporen mußten. Denn mas hatte ihn mehr verlegen fonnen, als bag bas Oberhaupt ber Kirche, von bem er vor Allen Berechtigfeit erwarten burfte und bas bisher in bem Tone vaterlicher Buneigung und iconenden Boblwollens ju ihm gesprochen hatte, ploslich ibm jene abscheulichen Berbrechen gur Laft legte, bie ibm erbitterte Feinde nachgefagt hatten, beren er aber weber geständig noch überwiesen war? War es nicht, als ob ber Papft Diefen Feinden, nachdem er fie im Glud nicht unterftust, nun im Falle bie rettenbe Sand reichen und fo ben Sieg bes Könige vereiteln wolle? Drobte er ihm jest in ber That nicht baffelbe an, was bie Sachsen früher von Siegfried und in Rom felbft vergeblich beansprucht hatten? In einem fehr verbächtigen Lichte mußte bem Ronig nun erscheinen, bag fich ber Bapft furz juvor für bie Befreiung ber aufftanbifden Bifcofe fo bringend verwandt hatte. Kaum konnte er baber in biefer Botschaft etwas Unberes als bie offenfte Feindseligkeit feben, und Gregor, obichon er ben Frieden wollte, mar felbft nicht ohne Schuld, wenn aus ber von ihm gestreuten Saat 3mietracht ftatt Eintracht aufging.

<sup>\*)</sup> Heinrich hat Gregor wiederholentlich vorgeworfen, dieser habe ihm burch die Gesandten sagen lassen, entweder werde er selbst, der Papk, untergeben oder ihm, dem Könige, Reich und Leben nehmen. Sind diese oder ähnliche Aeußerungen verlautet, so ist doch der Zusammenhang, in welchem sie ftanden, nicht nachzuweisen. Daß der Kinig selbst zur Fastensprode nach Rom citirt sei, sagt Lambert, aber er allein, und gewiß ohne Grund.

Die Gefandten verließen etwa am 8. December Rom und erichies nen am 1. Januar 1076 am foniglichen Soflager in Goslar. Man fann benten, welche Aufnahme fie bei einem Fürften fanden, ber eben im vollen Gefühl glangender Erfolge ftand und bem bas Glud eber jur Barte, ale jur Rachgiebigfeit ftimmte. Richt allein bag fie fein Befenntniß ber Schuld von ihm erlangen, fein Befühl ber Reue bei ibm weden fonnten, fie mußten fogar unter ben araften Schmabungen, baß fie ale Bafallen bee Konige fich ju einer folden Botfchaft hatten gebrauchen laffen, vom Sofe weichen. Der Konig war in feiner Stellung und in feiner Berfon auf bas Sochfte gefranft, und im Bertrauen auf feine jest icheinbar fo geficherte Dacht beichloß er ben rudfichtslofen Bapft nur um fo rudfichtelofer entgegenzutreten. Den Sieg, ben er über bie Sachfen gewonnen, fab er nicht eber ale vollstänbig an, als bis er biefen Bapft befeitigt hatte, und erft bann ichien fich ihm auch ber Weg nach Stalien und gur Raiferfronung ju öffnen.

In ber höchften Erregung machte ber Ronig bem Sofe befannt, wie Hilbebrand ihm nach ber Krone und bem Leben trachte. Unverweilt ging er bann mit feinen gebannten Freunden und ben Bifchofen, welche die Strafen Rome trugen ober fie boch ju fürchten hatten, barüber ju Rath, wie bem Uebermuth bes verwegenen Monche ju begegnen fei. Leicht ftellt man fich vor, welche Reben in Diefem Rreife laut wurden, wie fich bie Leibenschaft an ber Leibenschaft erhipte. Der Ronig und Alle, die ihn umgaben, wurden bald einig, man muffe ben Papit, noch ehe er auf der bevorftehenden Faftenfynobe bas Schwert Betri fdwingen fonne, feines Umtes entfegen; fo entziehe man ihm bie Autorität und entfrafte vorweg die Befchluffe ber romifchen Synobe, wenn fie ja noch folde gegen ben Konig ju faffen wagte. Daß Beinrich, fo gut wie feine Borganger und feine Mutter, einen romifchen Bifchof entsegen tonne: baran zweifelte wohl Riemand in Goslar. Aber unerhort mußte boch felbst bier erscheinen, bag ein beutsches Ra= tionalconcil bie Entsetzung bes allgemeinen Dberhauptes ber Rirche aussprechen follte; boch mochte man es mit ber Dringlichfeit ber Zeit= umftanbe zu entschuldigen suchen und fich auf bie unglücklichen Bafeler Vorgange vom Jahre 1061 berufen. Ueberdies war nicht unvergeffen, baß hilbebrande Bahl nichte weniger ale ordnungemäßig erfolgt, baß fie vom König nie formlich anerkannt war.

Gile mar geboten, und icon jum 24. Januar berief ber Ronig

bie beutschen Bischöfe zu einem Concil nach Worms. Er selbst verließ Goslar, um in Person einer Handlung beizuwohnen, welche ben letten Widersacher, ben er noch fürchtete, vernichten sollte. Lange genug hatte er ben Kampf mit Rom gescheut und hingehalten; berselbe schien jest unvermeiblich, und er hielt sich des Sieges für sicher. Er zählte nicht allein auf den Beistand der deutschen Bischöfe und so angesehener deutscher Fürsten, wie Gottfried, sondern auch auf die Lombarden und Römer.

Denn schon traten dem Papste auch in Italien seine Widersacher in der dreistesten Weise entgegen. In der Lombardei, wie in Rom fühlte man es, daß der Bruch zwischen der papstlichen Curie und dem deutschen Hose nicht mehr ausbleiben konnte. Kaum waren die letten Botschaften des Papstes über die Alpen getragen, so hielt Cencius die Zeit für günstig, einen verruchten Anschlag auszusühren, über welchen er lange im Stillen gebrütet. In der Christnacht des Jahrs 1075 versuchte er den Papst lebend oder todt in seine Gewalt zu bringen.

Rach uralter Sitte feiert ber Bapft die heilige Racht in ber Rirche S. Maria maggiore, wo die Krippe bemabrt werden foll, in welcher bas Chriftustind querft gebettet murbe. Der nachtliche Gottes: bienst wird bort gewöhnlich, obwohl die Kirche weit ab von den bevölkerten Theilen ber Stadt liegt, unter einem großen Bufluß ber Glaubigen gehalten. Diesmal mar es anbers. In Stromen ergoß fich ber Regen, fo bag Benige ben Weg nach ber Rirche antreten mochten. Rur von einem fleinen Gefolge von Klerifern und Laien war ber Bapft umgeben, als er bort bie Bigilien und bie Fruhmeffe hielt. Dies erfuhr Cencius und eilte mit feinen Benoffen gur Stelle; fie famen auf ichnellen Roffen, gewappnet bis an bie Bahne. Bei ber Kirche angelangt, brachten fie ihre Pferbe in Sicherheit und fturmten bann fogleich unter wilbem Getummel in bas Gotteshaus. Gie bieben nieder, was ihnen im Wege ftand; ohne weiteren Widerstand zu finden, burds brachen fie die Schranfen bes hauptaltars, wo ber Lapft eben ben Laien bas Abendmahl reichte. Giner ber Berruchten bob fofort bas Schwert, um ibm bas Saupt ju fpalten, aber ploglich gelähmt fanf er zusammen und konnte ben Streich nicht führen. Doch blutete ber Bapft gleich barauf aus einer Stirnwunde, die ihm ein Underer ichlug, und bald war er gang in ber Gewalt ber Rotte. Man rif ihn an ben Saaren fort, beraubte ibn feiner priefterlichen Gemande und jeste ibn auf ein Pferd. So brachte man ihn, nur nothburftig befleibet, in ber schlimmen Winternacht nach einem festen Thurm des Cencius, ber in weiter Entfernung beim Pantheon lag.

Als ber Weihnachtstag bammerte, verbreitete fich schnell bas Ge= rucht von bem entfestichen Frevel burch bie Stadt. Der Regen ließ nach, und Alles eilte auf ble Strafen. Die Beiftlichfeit folog bie Rirden und entfleibete bie Altare ihres Schmudes. Trompeten riefen bie Stadtmiliz jufammen, um die Thore zu befegen, damit Cencius nicht Die Flucht ergreifen konne. Noch wußte man nicht, wo er ben Bapft geborgen, ob er ihn lebend ober tobt in Sanden habe. Bald aber murde befannt, daß Gregor im Thurm bes Cencius gefangen fige, und Alles fturmte borthin. Bon einer unermestichen Menge fab fich Cencius umlagert, und nichts Underes blieb ihm übrig, ale ben Papft ber Saft zu entlaffen. Aber bas wuthende Bolf burftete nach bem Blute bes Frevlers, und nur mit Dube gelang es Gregor, weiteres Blutver= gießen zu hindern, um ben beiligen Tag nicht durch größere Gräuel zu entweihen. Raum ber Befangenichaft entronnen, fehrte er nach S. Maria maggiore jurud, um ben unterbrochenen Gottesbienft ju vollenden. Als dies geschehen, entließ er die Menge mit feinem Segen und begab fich nach bem Lateran, wo er bas Fest in gewohnter Beise beging. Mit bewunderungswürdiger Faffung überftand er ben Tag, ber gu feinem Berberben bestimmt war, aber ihm jum ichonften Siege verhalf und fein Anfeben in ber Stadt nicht wenig fteigerte.

Am folgenden Tage wurde über Cencius und seine Genossen Geseicht gehalten. Er selbst hatte bereits in der Nacht mit seinem Weibe und seinen Kindern der Stadt zu entsommen gewußt und sich der Strafe entzogen; aber sein Thurm wurde dem Erdboden gleichgemacht, seine Güter mit Feuer und Schwert verwüstet, seine Dienstleute grausam mißhandelt. Die Mitschuldigen seines Frevels wurden aus der Stadt verbannt, ihre Burgen und Häuser zerstört, ihr Hab und Gut eingezogen. Nur ein Todesurtheil wurde ausgesprochen und vollstreckt; den traf es, der das Blut des Papstes vergossen hatte.

Cencius Plan war vereitelt, aber baburch weder er selbst noch sein Anhang vernichtet. In einer Burg der Campagna seste er sich sest und verheerte von dort weit und breit die Besitzungen der römischen Kirche. Weder in der Umgegend Roms, noch in der Stadt selbst fehlte es ihm an mächtigen Freunden; noch einmal ließ ihm der Bapst die

Hand zur Versöhnung bieten und erft, als er sie ausschlug, durch den Bischof von Palestrina den Bann gegen ihn erneuern. Doch auch in weiterer Ferne hatten Cencius und seine Genossen Berbindungen. Durch den Cardinal Hugo stand er Wibert und den lombardischen Bischöfen nahe, welche dem Verbote Gregors zum Trop bereits Thedald geweiht und badurch ohne alle Scheu die Strasen Roms herausgesordert hatten. Gleich hitzige Gegner hatte der Papst, wie man sieht, jenseits und biesseits der Alpen zu bekämpfen.

Aller Wiberstand bort fand gleichsam seinen Mittelpunkt im Carbinal Hugo, und dieser Mann eilte jest über die Alpen, um alle Wisbersacher bes Papstes zu verbinden und die Verhältnisse so herzustellen, wie sie zu Cadalus Zeiten bestanden hatten. Anderes ließ sich von diesem jungen und durchgreisenden König erwarten, als einst von der schwankenden Kaiserin; würde der Kamps jest erneuert, so müßte, meinte Hugo, Hilbebrands letzte Stunde geschlagen haben. Bon Wibert begab sich der Lothringer Hugo zu Thedald, von ihm an den königslichen Hos; er suchte seine Heimath auf, die er seit den Tagen Leos IX. kaum wieder betreten hatte. Er kam nach Worms zur rechten Stunde, um dort die Erbitterung gegen den Papst zu jenem maßlosen Haß zu steigern, der ihn selbst gegen einen Mann beseelte, den er zur größten Höhe erhoben zu haben glaubte, ohne billigen Dank zu ernten.

# Der König entsett den Papft.

Am 24. Januar 1076 wurde, wie bestimmt war, in Gegenwart bes Königs das Nationalconcil in Worms eröffnet. Man zählte viers undzwanzig deutsche Bischöse, zu benen sich noch ein burgundischer und ein italienischer gesellten. Bon den Erzbischösen waren nur zwei erschiesnen, Siegfried von Mainz und Udo von Trier, da der neue Erzbischos von Köln noch nicht geweiht war, Wezel von Magdeburg sich in Haft besand, die Erzbischöse von Salzburg und Bremen sich wohl gestissentslich der mistlichen Sache entzogen. Bon den Bischösen sehlten etwazehn, meist aus äußeren Gründen; nur wenige waren gleich Altmann aus Passau wegen Gewissensbedenken ausgeblieben. Auch die Klostergeistlichkeit war in großer Zahl herbeigesommen, spielte jedoch bei den Berhandlungen keine eingreisende Rolle. Unter den weltlichen Fürssten, deren nicht wenige dem Concil beiwohnten, ragte durch seine game

Stellung und durch die Einwirkung, welche er auf die Verhandlungen übte, am meisten Herzog Gottfried hervor. Den Vorsit bei den Besprechungen der Bischöfe führte der Erzbischof von Mainz. Wie jest die Sachen standen, war Niemand föniglicher gesinnt, als er; wie oft er um die Gunst dieses Papstes gebuhlt hatte, den er jest verurtheilen wollte, hatte er entweder vergessen oder hätte es doch vergessen mögen.

Es bedurfte wenig, um die Versammlung in die lebhafteste Aufsregung zu verseten, weniger als die boshaften Ersindungen des Carbinals Hugo, der als Ankläger des Papstes auftrat. Dieser Mann, der so lange in Rom und wenigstens zeitweise in der größten Vertrautsheit mit Gregor gelebt hatte, scheute sich nicht die unglaublichsten Dinge von ihm dem Concil zu berichten, wie derselbe, im niedrigsten Stande geboren und im Kloster erzogen, aus maßlosem Ehrgeiz dasselbe verlassen, bei Zeiten der früheren Päpste durch List und Gewalt alle Macht an sich gerissen und große Reichthümer erworden, dann sich auf unrechtsmäßige Weise des Stuhls Petri bemächtigt habe, den er durch den ansstößigsten Lebenswandel besteck; vor Allem warf er dem Papste vor, daß er sich mit einem Gesolge vornehmer Frauen umgebe und mit der Markgräfin Mathilde im Chebruch lebe.

Sugos Anschuldigungen waren theils vom Saffe erfunden, theils in hohem Mag übertrieben. Es waren genug Manner in ber Berfammlung, die ihren Ungrund leicht hatten barthun konnen. Auch hat ber König schwerlich Hugos Mahrchen Glauben geschenft; noch weniger ift zu erwarten, bag ber Cardinal Bergog Gottfried überzeugt haben follte, fo wiberwartig bem Bergog Die Bertraulichfeit feiner Gemablin mit bem Papite fein mochte, bie biefem eben fo große Buneigung ichenfte, wie ihm Kalte bewies. Aber, nachdem einmal ber Papft auf die unerwiesenen Berbachtigungen ber Sachsen gegen ben König Bewicht gelegt hatte, ichien es nur eine gebuhrende Bergeltung, wenn man feinem perfonlichsten Widersacher williges Ohr lieh. Und zu allen Zeiten hat unter abnlichen Verhältniffen gegen bie Leibenschaft ruhige Erwägung nicht Stand gehalten, ju allen Beiten haben erregte Parteien meniger nach bem Wahren ober Wahrscheinlichen gefragt, als nach bem, mas ihren 3meden bient. Go murben auch Sugos Mahrchen bamals für wahr gehalten ober boch dafür ausgegeben, und find Jahrhunderte lang von Gegnern der romischen Sierarchie meift in gutem Glauben, oft auch wider befferes Wiffen nachergablt worden.

Die Bifcofe befdloffen, wie es ber Konig munichte, bag ber Papft, meil er miberrechtlich ben Stuhl Betri bestiegen, benfelben verlaffen muffe und nicht ferner als Saupt ber Kirche anzuerkennen fei. Sie folgten babei großentheils eben jo fehr ihrem eigenen Bergen, als bem Willen bes Königs. Einzeln unterschrieben fie bann nicht nur bas Absehungsbecret, sonbern ftellten jeder besonders noch eine Erflärung aus, baf fie fortan Hilbebrand meder noch gehorchen noch ihn als apostolifden Bater anerkennen ober anreben wollten. Die meiften leifteten millig die Unterschrift. Nur die Bifcofe Abalbero von Burgburg und Bermann von Meg, bie perfonlich bem Papfte früher in Rom ihre Ehrfurcht bezeigt batten und bie Lügen Sugos beffer als andere burch ichauen mochten, erhoben gegen bas außergewöhnliche und ben fano: nifden Bestimmungen wiberftreitenbe Berfahren ichtieflich Bebenten. Doch ber alte Bijchof Wilhelm von Utrecht, ein febr unterrichteter, aber ftolger und hochfahrenber Mann, ber bei bem Ronig und Bergog Gottfried\*) viel vermochte, ließ die Schmanfenden bart an; bebend unter fdrieben auch fie. In eigenthumlicher Weife wollte fich ber fcblaue Begilo von Silvesbeim vor jedem Nachtbeil idugen. Er vermertte unter feinen Ramen bas Beiden eines Epecrs, womit man in den Sanbidriften apofrophe Stellen angudeuten pflegte; fo meinte er feiner Unterschrift im Fall ber Gefahr bie Bedeutung benehmen zu fonnen.

Darauf erließen die Bischöfe gemeinschaftlich ein Schreiben an ben Bruder Hildebrand, wie sie ihn nun anredeten, in welchem sie ihm den Geborsam auffündigten und die Gründe ihres Bersahrens augaben. Sie hätten — so heißt es in dem Schreiben -- bisher gebosst, daß er durch Rechtschaffenheit und Thätigseit seine ihnen längst bekannte wider rechtliche Ergreifung der böchsten Rirchengewalt in Bergessenheit bringen werde, aber dem üblen Ansang seines Pontificats seien im Fortgange immer größere Uebel gesolgt; Friede und Liebe seien aus der Kirche gewichen, da er als ein Bannerträger des Schisma mit Härte und mit Uebermuth ausgetreten sei und die Flammen der Zwietracht, die er erst in Rom entzündet, über alle Kirchen Italiens, Deutschlands, Frankreichs und Spaniens verbreitet babe; alle Gewalt der Bischöfe babe er, so weit es bei ihm gestanden, gebrochen und die Berwaltung der Kirche

<sup>\*)</sup> Gottfried hatte fur; vorber bei Wilhelm in Utrecht bas Beibnachtsfest mir großem Glang gefeiert.

bem aufständigen Pöbel übergeben, so das Niemand mehr Vischof ober Priester sein könne, wer sich nicht in schimpslicher Weise vor Kom demüthigen wolle; die ganze herrliche Ordnung der Kirche, wie sie von den ältesten Zeiten bestanden, sei durch seine Decrete vernichtet worden, denn, während er die Bischöfe herabgewürdigt, habe er sich selbst eine neue ganz ungebührliche Macht beigelegt, indem er behaupte, daß Riemand ein Recht auf die Schlüsselgewalt habe, als er selbst oder wem er sie übertrage; nach solchen und ähnlichen Ersahrungen könnten sie nicht länger mehr schweigen, sondern müßten endlich offen aussprechen, aus welchen Gründen er nicht auf dem apostolischen Size bleiben könne, ja ihn viemals habe besteigen dürfen.

3m weiteren Berlauf bes Schreibens fuhren bie Bifchofe bann einzeln die Grunde auf, weshalb Gregors Bahl ungultig gemefen und bie Fortführung bes Bontificats ihm nicht mehr gestattet werben fonne. Er habe, fagen fie, in den Tagen Beinriche III. einen leiblichen Gib geschworen, bag er bei bes Raifere ober feines Cohnes Lebzeiten weber felbft Papft werben, noch einen Underen ale folden anerkennen wolle. wofern nicht bie Bahl vom Raifer ober feinem Sohne gebilligt werde; ferner babe er einft, als fich mehrere Cardinale um bas Bapftthum bewarben, einen Gib abgelegt, bag er felbft niemals fich in ben Befit Deffelben feten werde, um auch jene badurch zu einem gleichen Belöbniß ju bewegen; endlich fei burch bas Wahlbecret Nicolaus II. unter Anbrobung bes Bannes bestimmt worben, daß Riemand Bapft werben burfe ohne Genehmigung bes Ronigs, und biefes Decret habe er felbft abgefaßt, burchgesett und unterschrieben: hatte er icon hiernach ben Suhl Betri nie besteigen burfen, fo fei er burch ben wiederholten Gibbrud vollende beffelben unwürdig, jumal er burch ben über Gebühr vertrauten Berfehr mit dem Beibe eines Underen bas ichwerfte Mergerniß ber gesammten Rirche gebe; aus Schamgefühl wollten fie nicht Alles fagen, mas ihnen ju Gebote ftanbe, aber überall murben Rlagen laut, daß alle Berhandlungen beim apostolischen Stuhl burch Frauen geführt und burd biefen neuen Beiberfenat die gange Rirche geleitet werbe; bie Borte verfagten ihnen, um alle bie nieberen Schmahungen wiederzugeben, welche fich ber Papft gegen bie Bifchofe erlaube, indem er fie Surenfohne zu nennen ober in abnlicher Beife zu ichimpfen fich erbreifte. "Da Du," ichließt bas Schreiben, "mit ichweren Meineiben bein Amt angetreten, Die Kirche Gottes burch beine Reuerungen in

die größten Gefahren gestürzt, Deinen Wandel durch Berbrechen besssecht hast, so sagen wir Dir den Gehorsam auf, den wir Dir nie versprochen haben und in Zukunft nicht leisten werden, und da Keiner von und, wie Du öffentlich zu äußern pslegtest, Dir bisher als Bischof galt, so wirst Du auch Keinem von uns fortan als Papst gelten."

In Berbindung mit biefem Schreiben ber Bifchofe murbe ein anberes im Ramen bes Königs ausgestellt, welches bie bezeichnenbe Auffdrift trägt: "Beinrich, nicht burch Anmagung, fondern burch Gottes beilige Ginfepung Konig, an Silbebrand, nicht ben Bapft, fondern ben falichen Mondy." Denn ber befondere Inhalt bes Schreibens, welches im Uebrigen nur bie Befdulbigungen ber Bifchofe wiederholt, beruht wefentlich in ber Ausführung, baß ber Konig feine Macht unmittelbar pon Gott habe, Gregore Gewalt bagegen ale eine burch Lift, Geld, Bolfsgunft und Gewalt erworbene nicht von Gott stamme, bag ibm beshalb in feiner Beife zugestanden habe den Gefalbten des herrn gu berühren, über ben nach dem Ausspruche ber Bater bas Bericht Bott allein vorbehalten fei und ber, fo lange er nicht ben Blauben verlaffe, wegen feines Berbrechens abgefett werben fonne. Go folieft bas Schreiben : "Der heilige Betrus, ein Bapft in Wahrheit, fagt : "Fürchtet Bott, ehret ben König;" Du aber, weil bu Gott nicht fürchteft, verunehrst in mir feine Ordnung. Der beilige Baulus, wo er ben Engel vom himmel nicht ichont, ber Underes als bas Evangelium predigen wurde, hat Dich, ber Anderes auf Erben lehrt, nicht ausgenommen, wenn er fagt: "So irgend Jemand, ob wir oder ein Engel vom Simmel, euch wurde Evangelium predigen anders, benn euch gepredigt ift, ber fei verflucht" \*). Durch biefen fluch und unfer und unferer Bischofe Urtheil verbammt, fteige alfo berab, verlaß ben angemaßten apostolischen Stuhl; ein Anderer besteige ben Thron Betri, ber ba nicht Gewalt unter bem Deckmantel ber Religion übt, fonbern bie lautere Lebre Des heiligen Betrus verfündet. 3ch Beinrich, Konig von Gottes Gnaden, rufe Dir mit allen meinen Bischöfen gu: Steige berab, fteige berab!"

Man beschloß, bag tiese Schreiben zuerst burch die Bischöse husmann von Speier und Burchard von Bafel im Namen bes Concits ben lombarbischen Bischöfen zu einer zustimmenden Erklärung vorgelegt,

<sup>\*)</sup> Galater 1, 7.

bann aber nach Rom überbracht und vor ber versammelten Synobe bem Papste zugefertigt werben sollten; Hilbebrands Absetzung sollte bort öffentlich verkündigt und die Römer aufgesordert werden eine Gesandtsschaft an den Hof zu schiefen, um aus der Hand des Königs den neuen Papst zu empfangen. Herzog Gottfried erbot sich den Erwählten nach Rom zu geleiten, und bereits Pfingsten wollte der König dann selbst nach Rom kommen, um in Sanct Peter die Kaiserkrone von dem Papst seiner Wahl zu empfangen. Man mochte glauben, plöslich wieder in die Tage Heinrichs III. zurückersetzt zu sein. Wie schnell stürmen oft inmitten großer Erfolge die Gedanken über die Zeiten dahin!

Als das Concil in Worms sich trennte, machten sich die beiben Bischöfe sogleich auf den Weg. Sie begleitete im Auftrage des Königs der alte Graf Eberhard, der unter den Lombarden bekannt genug war. Auch erreichten die Gesandten unter den sombardischen Bischöfen leicht ihren Iweck. Eine zu Piacenza versammelte Synode trat mit der größten Bereitwilligseit den Beschlüssen zu Worms bei, ja die einzelnen Bischöfe verpstichteten sich sogar eitlich Hilbebrand nicht ferner Folge zu leisten. Aber man konnte sich nicht verhehlen, daß es gesahrvoll sei, dem Papst in Rom selbst mit den Botschaften des Königs entgegenzutreten: denn die Stimmung war dort gegen Gregor wesentlich anders, als man in Deutschland erwartet batte.

Gleich nach ben Wormser Beschlüssen hatte sich nämlich ber König briestlich an die Römer gewandt, um sie von benselben in Kenntniß zu setzen und zum Widerstand gegen Hilbebrand aufzurusen. Er theilte ihnen zugleich ein Schreiben mit, welches er an Letzteren gerichtet, um das bisher zwischen ihnen obwaltende persönliche Verhältniß für immer zu lösen. Nicht mit firchlichen Phrasen überladen, in der Sprache der Leidenschaft geschrieben, läßt dieses Schreiben in das wahre Verhältniß des Königs zum Papst einen tieseren Blick wersen und verdient seinem ganzen Wortlaut nach mitgetheilt zu werden.

So schrieb ber König bem Papst: "Heinrich, König von Gottes Gnaben, an Hilbebrand. Da ich bisher von Dir väterliche Gesinnungen erwartete und Dir in Allem zu großem Mißfallen meiner Getreuen Geshorsam bewies, hast Du bies so erwiedert, wie es ber schlimmste Feind meines Lebens und meines Reichs nicht ärger vermocht hätte. Denn, nachdem Du zuerst mir Alles, was ich als ererbtes Recht von Deinem Sibe beanspruchen durste, durch übermüthiges Wagniß entrissen, haft Du

weiter fortichreitend auch bas italienische Reich burch bie abidenlichften Ranke mir zu entziehen gefucht. Und bamit noch nicht zufrieben, baft Du gegen bie ehrmurbigften Bifcofe, bie und auf bas Engfte, gleichwie bie Glieber dem Saupt, verbunden find, die Sand ju erheben Dich nicht gefdeut und fie mit ben breifteften Beleidigungen und empfindlichften Schmähungen gegen göttliches und menschliches Recht, wie fie felbft fagen, verfolgt. 3ch fuchte bies alles mit scheinbarer Gebuld ju überfeben; Du aber hieltest meine Gebuld fur Baghaftigfeit und magtest Dich fogar gegen mich, bas Saupt felbit, ju erheben; benn Du fandteit mir Die Dir mohl bekannte Botschaft, daß Du, um Deine eigenen Borte gu gebrauchen, entweder fterben oder mich um Reich und Leben bringen murbeft. Diefem unerhörten Sodmuth meinte ich nicht mehr mit Borten, fondern mit ber That entgegentreten zu muffen und berief eine Berfammlung aller Bifchofe meines Reichs auf ihre eigenen Bitten. Als hier, mas bisher aus Scheu und Ehrfurcht verschwiegen, befannt murbe, trat aus ben mahrhaften Aussagen berfelben gegen Dich, Die Du aus ihrem Briefe erfahren wirft, flar an ben Tag, bag Du nicht langer ben apostolischen Stuhl einnehmen fannft. 3br Urtheil, weil es gerecht und billig vor Gott und Menschen ichien, habe ich genehmigt: beshalb spreche ich Dir jedes Recht ab, mas Du bisher als Papft genbt haft, und gebiete Dir nach bem Rechte bes Patriciats, welches mir Gott verlieben und bie Romer eidlich bestätigt haben, daß Du von dem Bischofsstuhle ber Stadt herabsteigst."

Der König meinte, die Römer würden aus diesem Schreiben sehen, wie Hilbebrand nicht nur die Kirche unterdrückt, sondern auch als ein Zeind des Reichs sich erwiesen habe; er forderte sie deshalb auf, sich frästigst gegen ihn zu erheben. "Wir sagen nicht," heißt es am Schluß bes an die Römer gerichteten Schreibens, "daß Ihr sein Blut verzießen sollt, da ja das Leben ihm nach seiner Entsetzung nur eine härtere Strase, als der Tod sein wird, sondern daß Ihr ihn, wenn er es nicht willig thut, den päpstlichen Stuhl zu verlassen zwingt und einen Anderen, der von uns nach Eurem und aller Bischöse Rath erwählt werden soll, als Papst ausnehmt, einen Mann, der jene Wunden, die Hildebrand der Kirche geschlagen, zu heilen den Willen und die Krast bestitzt."

Dieje Schreiben bes Königs hatten auf Die Romer ihre Birfung verfehlt Benn auch ber Bapft Widersacher in ber Stadt hatte, fo mar

boch sein Ansehen seit dem gescheiterten Anschlag des Cencius so gestiegen, daß er für seine persönliche Sicherheit kaum noch zu sorgen hatte. Wohl war es desbald ein Bagniß mit den Botschaften des Königs und der abfälligen Bischöse inmitten einer von Gregor berufenen Sunode, umringt von einer ihm ergebenen Bürgerschaft, vor ihn hinzutreten, ein Bagniß, zu welchem sich Wenige start genug fühlen mochten. Ein Klerifer aus dem schismatischen Parma, Roland mit Namen, und ein königlicher Ministerial übernahmen es endlich, die gewichtigen Schreiben nach Rom zu bringen und dem Papst vor seiner Synode den Gehorsam auszukundigen. Großen kohn scheint man ihnen versprochen zu haben\*), und unter Todesängsten haben sie ihn sauer verdient.

### Der Papit bannt und entjest den Ronig.

Eine stattliche Bersammlung hatte sich in der Kirche bes Lateran zusammengefunden, als in der zweiten Boche ber Fasten am 21. Februar der Papst die Synode eröffnete. Die Jahl der anwesenden Bischöse wird auf hundert und zehn angegeben. Sie mochten aus dem südlichen und mittleren Italien, aus Burgund und Frankreich gekommen sein, aus Deutschland und der Lombardei war Keiner zugegen. Biele Aebte und Mönche hatten sich von nahe und sern eingefunden, und eine dichte Menge von römischen Klerikern und Laien füllten die weiten Räume der Kirche. Auch die Kaiserin Ugnes war gegenwärtig, um das ihrem Herzen Schmerzlichste zu erleben.

Roland und sein Gefährte waren erst am Tage zuvor in Rom anzesommen, aber sie zögerten keinen Augenblick ihren gefährlichen Auftrag zu erfüllen. Sie begaben sich in die Sonobe und übergaben ihre Briefe im Ramen bes Königs. Roland rief dem Papste vor der versammelten Menge die Worte zu: "Der König und unsere Bischöse gebieten dir von dem Stuhle Betri zu steigen, den du nicht nach dem Recht, sondern durch Raub erlangt haft!" Darauf wandte er sich zu den römischen Cardinälen und forderte sie auf, Gesandte nach Deutschland zu schicken, um aus der Hand bes Königs, der Pfingsten selbst nach Rom kommen werde, einen anderen Papst zu empfangen; "denn dieser," fügte er hinzu, "ist kein Papst, sondern ein reißender Wolf." Bei diesen Worten

<sup>\*)</sup> Roland erhielt balb barauf bas Bisthum Trevifo.

brach ein furchtbarer Sturm in der Versammlung los. Der Cardinal-Bischof Johann von Porto rief: "Ergreift ihn!" Der Präsect Cencius, ein von Jugend an dem Papst überaus ergebener Mann, zückte sein Schwert; alle Bewaffneten in der Versammlung folgten seinem Beispiel und stürmten auf die Gesandten ein. An der heiligen Stätte würden sie vor den Augen des Papstes niedergemetelt sein, wenn er nicht selbst sie mit seinem Leibe gedeckt und den Büthenden entrissen hätte. Er ließ sie dann zu seinen Füßen niedersitzen und stellte die Ruhe her. Die Berhandlungen nahmen ihren Fortgang; der Papst leitete sie, dem Bestehle des Königs trotzend. Der erste Tag der Synode verlief ohne weitere Störung.

Auch bei diefem Sturm hatte Gregor eine fichere Saltung bewahrt, Die ihn überhaupt in bem Drange ungewöhnlicher Dinge, fo beiß fonft fein Blut wallte, am wenigsten zu verlaffen pflegte. Econ am anderen Tage fam ihm Botichaft von einigen beutichen Bifcofen, Die ihm Reue über ihr unbedachtes Beginnen ju erfennen gaben, und biefe Botichaft ftarfte feinen Duth. Ale er in Die Cynode fam, ließ er Die Briefe bes Konigs und ber Bifchofe verlefen und ftellte gur Berathung, wie gegen bie Berachter bes apostolischen Stuhls zu verfahren fei. Die Synobe beschloß, mas er wunschte. Siegfried von Mainz murbe, "weil er fich bie Bifchofe und Aebte bes beutschen Reichs von ber beiligen römischen Rirche, ihrer geiftlichen Mutter, ju trennen erbreiftet batte." vom Amt suspendirt und vom Genuß bes Abendmahls ausgeschloffen. Auch über alle beutsche Bifchofe, bie freiwillig bem Schisma beigetreten waren und in bemfelbem verharrten, murbe bie Guspenfton vom Umte und die Ausschließung vom Abendmahl verhängt, bagegen die Bestrafung für biejenigen, bie nur gezwungen beigetreten, bis auf Betri Rettenfeier (1. August) verschoben; erft wenn fie bis babin nicht in Berson ober durch Boten bem romifden Stuble Genugthuung geleiftet hatten, follten auch fie das Umt verlieren. Die lombarbifden Bifcofe folog ber Bapft insgesammt, "weil fie mit Berachtung ber Rirdengesete fich gegen ben heiligen Betrus verschworen hatten," von ihrem Umt und ber Bemeinschaft ber Rirche aus. Außerbem murben einige Strafen, welche Sugo von Die, ber übereifrige Legat bes Bapftes, in Burgund verhangt hatte, bestätigt. Das Wichtigfte aber mar, bag ber Bapft, mas er bem Ronig angebroht hatte, jur Ausführung brachte; er fprach ben Bann über Beinrich aus, entfeste ihn feiner toniglichen Gewalt und entband alle Unterthanen von dem Gibe, ben fie ihm geschworen hatten ober noch schworen murben.

In einem Gebet an ben beiligen Betrus verfündete Gregor vor ber Sunobe fein Urtheil über ben Konig. Es fint folgenschwere und ewig benkwürdige Worte, die er bamals vom apostolischen Stuhle fprad: "Seiliger Betrus," fo bub er an, "bu Furft ber Apoftel, neige ju une, ich bitte bich, gnabig bein Dhr; vernimm mich, beinen Rnecht, ben bu von Kindesbeinen an ernahrt und bis auf biefen Tag aus ber hand ber Gottlofen errettet haft, bie mich megen meiner Treue gegen bich gebaft haben und haffen. Du felbft bift mein Beuge, und mit bir meine herrin, Die Mutter Gottes, und ber beilige Paulus, bein Bruder unter ben Seligen, bag beine beilige romifche Rirche mich wiber meinen Willen zu ihrer Leitung berief, bag ich es nicht fur einen Raub anfah beinen Stuhl ju besteigen, fonbern lieber in ber Frembe mein Leben befchließen, ale beinen Gis um irbifden Ruhmes millen burch weltliche Rante gewinnen wollte. Und beshalb, nach beiner Gnabe, nicht nach meinem Berdienst, war es, wie ich glaube, und ift es bein Wille, baß die Chriftenheit, wie fie bir besonders befohlen ift, so auch mir als beinem Stellvertreter befonders gehorchen foll, und um beinetwillen ift mir von Gott bie Macht verliehen zu binben und zu lofen im Simmel und auf Erben. In biefem Bertrauen unterfage ich nun gur Chre und jum Sout beiner Rirche im Ramen bes allmächtigen Gottes, bes Baters, bes Sohnes und bes heiligen Beiftes, in Kraft beiner Vollmacht bem Ronig Beinrich, Raifer Beinrichs Cohn, ber fich mit unerhörtem Boch= muth gegen beine Kirche erhoben hat, bie Regierung bes ganzen beutichen Reichs und Italiens, lofe alle Chriften von ber Berpflichtung bes Gibes, ben fie ihm geleiftet haben ober noch leiften werben, und unterfage hiermit Jebermann ihm ale einem Konig zu bienen. Denn es gebührt fich, bag wer bie Burbe beiner Rirche herabzusegen fucht, felbft bie Burde, die er befitt, verliere. Und weil er als Chrift meder geborden wollte, noch ju bem Berrn, ben er verlaffen hatte, gurudfehrte, indem er mit Gebannten Gemeinschaft pflog, die Mahnungen, die ich - bu bift mein Beuge - nur um feines Beiles willen an ihn ergeben ließ, verachtete und von beiner Rirche, Die er zu fpalten suchte, fich trennte, beshalb ichlinge ich um ihn in beinem Ramen die Bande bes Rluches. Und ich fpreche im Bertrauen auf bich biefen Bann aus, . auf baß alle Bolfer miffen und erfennen follen, baß du bift Betrus und

auf beinen Felfen ber Sohn bes lebendigen Gottes feine Kirche gebaut bat und bie Pforten der Solle fie nicht überwältigen werden."

Rie waren ähnliche Worte vom Stuhle Betri gesprochen, nie ein Strafurtheil von ähnlicher Bedeutung von einem Papste gefällt worden. Wohl hatte man erlebt, daß der Nachfolger Petri Kronen vertheilte, wohl waren firchliche Strafen von ihm über die Könige großer Reiche verhängt worden, und Gregor selbst hatte vor Jahren den König von Frankreich mit Absehung bedroht, aber unerhört war und mit keinem früheren Borgang zu vergleichen, daß der Erbe des Kaiserthums, der oberste Schußherr der abendländischen Kirche, in dem man den Urquell aller weltlichen Macht bisher verehrte und von dem der römische Bischofselbst in mehr als einer Beziehung abhing, jest von diesem entthront und alle Lehnseibe, die ihm je geschworen, gelöst wurden.

Der Lehnöstaat beruhte feiner Ratur nach auf dem Lehnseid; wer bie Macht hatte biefem Gid feine Rraft zu nehmen, in beffen Sand lag bie lette Entscheibung, mar die Summe ber Dinge gegeben. Dffen fprad jest Gregor aus, bag er ale Stellvertreter bes beiligen Betrus Diefe Macht und bamit die bochfte Gewalt in der Chriftenheit befige, baß nicht er vom König, bem Inhaber ber faiferlichen Gewalt, jonbern biefer von ihm abhangig fei, daß nicht allein in Spanien, England, Frankreich und Ungarn, sondern auch in Deutschland und 3talien bem romifchen Bifchof bie Dberherrichaft gebuhre, bag mit einem Borte nicht bas Raiferthum, fondern bas Papitthum ben Ausgangspunft jeder weltlichen Ordnung ju bilben, bas Raiferthum felbft nur von ihm seine Autorität zu empfangen babe. Was er einst schon burch Die Krönung Nicolaus II. im Babre 1059 bezeichnet, mas er bann oft bald mehr bald minder beutlich als das Recht des beitigen Betrus beanfprucht hatte,\*) führte er jest in einer großen und verhängnifvollen Action in die Geschichte ein. Konig Beinrich sprach wenig spater aus, Silbebrand habe auf jener Fastenspnode gezeigt, baß er alle geiftliche und weltliche Gewalt in einer, in seiner Sand vereinigen wolle, und baburch in gleicher Beife die bisherigen Ordnungen bes Staats, wie der Rirche, erschüttert: hierin liegt in der That die wesentliche Bedeutung des Borgangs, der mit Recht die gange Welt in Ernaunen perfette.

<sup>&</sup>quot;) Man jehe oben S. 45. 46 und S. 270.

Die Befugniß in dieser Beise zu versahren, hat Gregor eben so hartnäckig behauptet, wie sie ihm von der Gegenseite bestritten ist. Wiederholentlich hat er theils durch kanonische Bestimmungen, theils durch Berufung auf frühere Vorgänge sein Versahren zu rechtsertigen gesucht. Jene Vorgänge sind wenig beweisend, und daß die kanonischen Formen auf der römischen Sunde nicht strenger beobachtet wurden, als auf dem Wormser Concil, läßt sich unschwer darthun; auch wurde seinen Aussührungen schon damals mit guten Gründen begegnet, und mit besseren könnte man sie heute widerlegen. Aber welthistorische Vorgänge, mit denen sich die Pforten einer neuen Zeit erschließen, lassen sich nicht allein nach dem Maß aus der Vorzeit überlieserter Rechtssgrundsähe messen, und für den Historiser hat eigenlich nur die Frage eine wesentliche Vedeutung, ob Gregord Schritt nach der ganzen Lage der Dinge und nach seiner eigenen Stellung ein nothwendiger war – und diese Frage muß man, wenn ich nicht irre, bejahen.

Bir wiffen, wie bas Papfithum fic an bie Spige einer großen firchlichen Reformbewegung gestellt hatte, welche vom Raiserthum erft begunftigt, bann vergeblich befampft, ichlieflich mit ungureichenden Ditteln in halber Beife unterftust wurde, wie jugleich ber romifche Bifcof, ale bie beutsche Macht in Italien binichwand, bier in Die Mitte Der nationalen Bewegung trat, wie ihm endlich eine univerfelle Stellung zufiel, noch weniger befestigt, aber doch weitgreifender und ausfichtereicher, ale fie je ein beutscher Raifer beseffen; wir wiffen, wie Gregor bieje firchlich-weltliche Macht bes Stuhls Betri, Die er jum großen Theil felbft begrundet batte, mit bem Bewußtfein, daß er ihr jum vollständigen Giege über ihre Biberfacher ju verhelfen von Bott berufen fei, in dem Borgefühle eines unzweifelhaften Triumphe übernahm. Db ihn nun perfonlicher Ehrgeig befeelte ober nicht, nimmermehr war ihm möglich vom Stuble Betri herabzusteigen und mit feiner Berfon eine Cache, bie ihm Gottes Cache mar, aufzugeben, weil ce ein junger Ronig jo verlangte, ber fich jum Berberben bes Papftes mit einer Bahl den romijden Forderungen hartnadig widerstrebenber Bijcofe vereinigt hatte und faiferliche Rechte in Erinnerung brachte, bie feit geraumer Zeit faum noch geubt waren. Konnte aber Gregor nicht von bem Stuble Betri weichen, fo fonnte er nur nach Allem, was vorangegangen war, nur jo verfahren, wie er that. Er mußte bem Konige mit gleicher Entschiedenheit begegnen, wie biefer ibm begegnet war; wie seine Autorität der König zu entkräften gesucht hatte, fo mußte er die des Königs so tief, wie möglich, erschüttern. Man irrt, wenn man glaubt, daß des Bapstes nächste Absicht dei diesem Schritte gewesen sei Heinrich zu verderben; obwohl Gregors Untergang unsehlbar vom Könige beschlossen war, wollte er doch damals den König nicht vernichten, sondern vielmehr durch das letzte und äußerste Zwangsmittel zur Unterwerfung nöthigen. Das Verfahren, welches er einschlug, war das einzig mögliche, wenn er das Papstthum und sich selbst in der Stellung behaupten wollte, die sie durch den Gang der Dinge gewonnen hatten.

Wie große Gefahren ihn umgaben, entging Gregor nicht; aber er stand in dem Bewußtsein, daß der heilige Petrus, als dessen Werkzeug er sich tediglich ansah, ihm durchhelsen werde. Auf das Gebet der Gestreuen setze er seine Hossfnung. Er unterließ nicht ihnen sofort seine Lage mitzutheilen, damit sie zu Gott sleben möchten, "daß er entweder die Herzen der ruchlosen Widersacher zur Reue stimme oder durch die Vernichtung ihrer bösen Absichten zeige, wie wahnsinnig Alle seien, welche den von Christus gegründeten Felsen zu erschüttern und die von Gott gegebenen Privilegien anzutasten sich erdreisteten."

Aber Gregor mar nicht ber Mann weltlichen Machten nur mit Bebet zu begegnen. In bie größte Thatigfeit marf er fich, um Waffen, Freunde und Bunbeggenoffen ju gewinnen. Mehr als je warb er um bie Gunft bes romifchen Bolfes. 36m zu Liebe ließ er bie Befandten bes Konigs, die er auf ber Synobe vom Tobe errettet, in ben Rerfer werfen, graufam foltern und bann jum Schaufpiel ber Menge burch bie Strafen ber Stadt führen; ein Berfahren, welches mit Recht ben fcmerften Tadel erfuhr, boch mußte ber Papit, womit auf Diefe robe Maffe zu wirfen war. Bugleich verftartte er fein Beer in ber Stadt. Bir miffen, bag er von bem Tribentiner Bifchof Mannschaft verlangte; in gleicher Beife wird er andere Freunde nabe und fern in Unfpruch genommen haben. Robert Buiscard und beffen Bruder Roger fuchte er fich damals zu nahern und begann mit ben Normannen Friedensverhandlungen. Er fand fie außerst willig; "nach Gott," fdrieb er nach Mailand, "wollen bie Rormannen nur ben heiligen Betrus jum herrn und Raifer haben." Bor Allem aber ichlof er fich auf bas Engste an Mathilbe an, Die um biefe Beit zur alleinigen Berrfchaft in ben von ihrem Bater einft beherrichten gandern und Städten gelangte.

Am 26. Februar starb ihr Gemahl Herzog Gottfried, fern von ihr, wie er schon feit Jahren fern von ihr gelebt batte, am 18. April endete auch ihre Mutter Beatrir zu Pisa das Leben. Immer mehr lösten sich die Bande, die Mathilde an Deutschland und das Kaiserhaus fnüpften, und immer entschiedener wandte sie sich der Sache der Kirche und Italiens zu, immer fester zog sich ihr Verhältniß zum Papste. Ihm scheint sie damals willig das von der römischen Curie so oft beanspruchte Herzogthum Spoleto mit der Mark von Camerino überlassen zu haben, welches ohnehin zum großen Theil in den Händen der Normannen war; auch ohne diese Länder blied ihr eine der glänzendsten Herzschaften des Abendlands. Boll von Ehrzeiz und Enthusiasmus, war dieses dreißigjährige Weid zum Dienst des Papstes, dem sie ihren Geist und ihr Herz ergeben hatte, stets bereit, eine getreue Magd des beiligen Petrus, wie er sie nannte.

Die lombardischen Bischöfe und Aebte kamen auf Antrieb Wiberts von Ravenna gleich nach Oftern in Pavia zusammen und sprachen seierlich den Bann über den Papst aus. Die Trennung der Kirche Nordeitaliens von Rom schien damit vollzogen und hier dem Papste keine Hoffnung weiter zu bleiben. Aber bald zeigte sich, daß das entschiebene Borgehen desselben doch auch in der Lombardei Eindruck gemacht hatte. Die Pataria erhob sich von Neuem; selbst in Mailand, wo ein Ritter Wisted an die Spise derselben trat und sich sosort mit dem Papste in Verbindung seste. Nichts mußte Gregor erwünschter sein, als daß die Andänger des heiligen Petrus in Mailand abermals zu den Bassen griffen: er versprach Wisted die verlangte Unterstüßung, aber wirtsameren Beistand, als er jest gewähren konnte, fanden die Patarener bei der großen Gräsin. Die Städte Lombardiens wurden auß Neue der Schauplaß religiöser, mit großer Erbitterung geführter Kämpse.

Die Hauptsache war, welche Aufnahme die Beschlüsse der römischen Sonode in Deutschland sinden würden. Kein Zweisel kann obwalten, daß sie noch ein Menschenalter zuvor hier den furchtbarsten Sturm erregt haben würden. Aber die Berhältnisse hatten sich inzwischen geänsdert. Das Königthum übte nicht mehr den alten Zauber auf die Gesmüther; der Bruch des Lehnseides war bei den Fürsten an der Tagessordnung, und Nichts war ihnen willsommener, als wenn die Religion selbst ihren Treubruch zu heitigen schien; die Berdächtigungen des Königs,

welche von ben Sachsen ausgegangen waren, hatten Misstimmung gegen ihn in allen Theilen bes Reichs verbreitet, die zugleich alle Klassen bes Bolks ergriff. Während so ter Glanz der Krone mehr und mehr erblich, gewann der Name des heiligen Petrus einen immer volleren Klang. In den neuen Klöstern cluniacensscher Richtung hegte man die ausschweisendsten Borstellungen von der Macht des römischen Bischofs, und die eifrigen Mönche derselben verbreiteten dieselben nicht nur unter die gesammte Klostergeistlichkeit, sondern auch weit unter die Masse. Kaum erscholl deshald die Kunde vom Bann des Königs, so wurde es in Sachsen abermals unruhig, die oberdeutschen Herzoge traten zu einer Berschwörung zusammen, die Mönche im Schwarzwalde, Franken, Thüringen und Sachsen predigten dreist von dem Rechte des apostolischen Stuhles Könige und Kaiser vom Throne zu stürzen. Die Saat ging auf, die Rom seit Jahren gestreut hatte\*); üppiger schoßse empor, als der Papst selbst wohl erwartet hatte.

Es fehlte Gregor nicht an Freunden in Deutschland, Die ibm bie Sand entgegenstreckten. Gelbft unter ben Bijdofen, wußte er mohl, mar ber Bund nicht fo feft, wie es ju Borme geschienen hatte, und nicht ohne Grund batte er biejenigen, die unfreiwilltg feine Absegung unterfdrieben hatten, von ben anderen geschieben. Gleich nach ber Sunobe idrieb er an den Erzbischof Uto von Trier, Die Bischöfe Dietrich von Berdun und hermann von Det und bat fie in ben Schoof ber Rirche gurudgutehren; fie maren fammtlich bem Bapfte als religiofe Manner perfonlich befannt, und bas Schreiben verfehlte nicht feine Wirfung. Ubo und Dietrich bewahrten bem Konige ihre Treue, aber Ubo trat doch alsbald die Reife nach Rom an und unterwarf fich \*\*); hermann ging fogleich offen ju ben enticbiebenen Biberfachern bes Ronige über. Daffelbe that Bifchof Abalbero von Burgburg, ber gleich ihm gogernt in Worms unterschrieben und wohl unverzüglich ben Bapft feiner Reue versidert hatte. Balb fanden fich noch andere Bijchofe, Die es boch lieber mit bem Papfte ale mit bem Ronige halten wollten, und felbft Ciegfried begann ben gewagten Edvitt zu bereuen, zu bem er fich hatte verleiten laffen. Der Bapft ichrieb an ben Bifchof von Trient: "Betri Rettenfeier wird nicht vorübergeben, ohne bag aller Welt flar vor

<sup>\*)</sup> Bergl. oben S. 234. 235,

<sup>&</sup>quot;\*) Dies mochte bei Dietrich nicht nothig erscheinen, ba er bas Absetzungsbecret nicht unterschrieben batte.

Augen liegt, daß Heinrich mit dem vollsten Recht excommunicirt ist." Betri Kettenseier hatte er als Termin den beutschen Bischöfen gestellt; er hoffte sie dann wohl insgesammt bereits reuig zu seinen Füßen zu seben.

Aber fo groß die Bahl ber Getreuen bes heiligen Betrus in Deutschland auch mar, jenen außerften Schritt, ben Gregor gethan hatte, billigten bennoch Biele mit Richten. Deshalb erließ er an bie Bifchofe, Bergoge, Grafen und Alle, "bie im beutiden Reiche ben driftlichen Glauben vertheibigen," ein ausführliches Rechtfertigungsichreiben. Er entwidelt in bemfelben ben Berlauf feiner Streitigfeiten mit bem Ronig, allerbinge weber vollständig noch im Einzelnen überall richtig; bann giebt er noch einmal feine Grunde fur bas Anathem an, welches felbft bann aufrecht erhalten werben mußte, wenn es nicht aus genugenber Urfade ober nicht gang ordnungemäßig von ihm verhängt fein follte; endlich ermuthigt er bie Betreuen gur Standhaftigfeit, indem er bie Soffnung, bag ber Ronig bod noch in nich geben und reuig in ben Schoof ber Rirche gurudfebren werde, ihnen eröffnet. "Benn er umfebren will, wird er und, mas er auch gegen und im Schilde fuhren mag, boch immer bereit finden, ibn in bie Gemeinschaft ber Rirche, in welcher Weife 3hr, Geliebte, es uns anrathen werbet, wieder aufzunehmen." Biele Freunde mußte ihm unter ben beutschen Großen gewinnen, baß er fo von ihrer Mitwirfung ben Austrag bes Streites abhängig machte.

Nebrigens waren schon bald nach ber Snobe Bersuche gemacht worden, den Streit zwischen Kaiser und Papst in Gute beizulegen. Aber den Männern, die ein solches Friedenswerk betrieben, gab der Papst zur Antwort, nur dann könne er dem König die Hand reichen, wenn er seine Bergeben gegen die Kirche nach den Anweisungen des apostoslischen Studles wieder gut machen, mit anderen Worten, wenn er sich ihm so vollständig, wie er es einst versprochen hatte, unterwerfen würde. Zu Zugständnissen wäre Gregor früher bereit gewesen; jest würde er faum im Geringsten nachgegeben haben. Er meinte wohl, daß das Reich des Teusels jest in der Welt offenbar sei, doch glaubte er bemerkt zu haben, daß die Macht desselben dann am schnellsten zusammenbräche, wenn sie am meisten sich brüste. Seine Art war es, Wehe über die Zeiten, in denen er leben müsse, zu rusen. Dennoch war Petri Schisselten jest in eine Strömung gerathen, die seine Fahrt wundersam bes

gunftigte, und Niemand wußte bies beffer, als ber fluge Monch, ber bas Steuer fuhrte.

Der hader zwijchen König und Papft, ben Beibe noch vor Rurzem beizulegen gehofft hatten, war nicht nur nicht beigelegt, fonbern hatte fich fo erhipt, bag an eine Bermittelung faum noch ju benfen war. Weber Roms Decrete gegen Simonie und Priefterebe, noch Gregore Inveftiturverbot batten ben unmittelbaren Unlag jum Bruche gegeben, fondern die Berbaltniffe Mailands und die gefammte Lage Italiens. Aber bie nachfte Beranlaffung mar nicht ber lette Grund, ber tief in ber gangen Entwidelung ber Dinge lag. Sobald fich ber romifche Bifchof ale ben Statthalter Gottes auf Erben, ale ben Schiederichter in ben wichtigften geiftlichen und weltlichen Dingen gu fühlen anfing, mußte er über furz ober lang mit bem Erben bes beutichen Raiferthums, der fich von Gott gum Dberheren der abendländifchen Chriftenheit eingefest glaubte, in Kampf gerathen. Die beiben Machte, welche im Occident allein eine universale Bedeutung befagen, waren burch ben Gang ber Geschichte allmählich und fast unvermerft in ben fdroffften Gegenfan gerathen; man war fich nun beffen völlig bewußt geworben, und ber offene Rampf ichien nicht mehr zu vermeiben. Die neue Beit mußte jum Bruch mit ben Traditionen ber Bergangenbeit führen, nachdem alle Berfuche jur gutlichen Ausgleichung von Begenfagen, Die fich fcmer ausgleichen ließen, gescheitert maren. Gin Conflict war ausgebrochen, ber ben gangen Bestand ber Dinge im Abendlande in Frage ftellte, wie ihn die Beschichte ber driftlichen Welt bieber nicht gefannt hatte. Wie ein Erbbeben ben Boben gu lofen icheint, hatte ber Bannipruch bes Papftes alle Borftellungen, bie man von ber Weltordnung begte, in Bermirrung gefest.

Der König hatte ben Papst entsett und wollte ihn vernichten; der Bapst hatte ben Erben bes Kaiserthums gebannt und entthront, um ihn und mit ihm das Raiserthum sich zu unterwersen. Noch war die große Frage unentschieden, wer von Beiden seine Absücht durchseten könne; von der Entscheidung derselben schien es abzuhängen, ob das Raiserthum, wie bisher, auch ferner die Geschicke der Bölfer leiten sollte oder ob es von seiner Höhe zu steigen und die Zügel der Weltherr schaft dem Papstihum zu überlassen habe.

14

## Seinrich IV. im Bann.

## Die Wirkungen des Bannes.

In dem Bewußtsein eines großen Erfolges war der König von Worms nach Goslar zurückgefehrt, um seine Maßregeln zur Bezähmung des Sachsenvolkes weiter durchzusübren. Die Herstellung der alten Burgen wurde eifrig gefördert, neue Festen zu den alten gebaut, die eingezogenen Güter erprobten Bertheidigern der königlichen Sache übersgeben; Edicte ergingen gegen alle freie Männer in Sachsen und Thüringen, die sich der Aufforderung des Königs zuwider noch nicht gestellt und unterworfen hatten. Erst gegen die Mitte des März verließ Heinrich Goslar und begab sich nach Lothringen, wo seine Anwesenheit bringend gefordert wurde.

Vor Kurzem war Herzog Gottfried eines gewaltsamen Todes gestorben. Er hatte sich in die neugewonnenen friesischen Länder begeben, die von Robert dem Friesen und bessen Stiefsohn Graf Dietrich von Holland bedroht waren. Bei der Feste Blaardingen, als er zur Nachtzeit einen abgelegenen Ort zur Befriedigung natürlicher Bedürfnisse aufsuchte, lauerte ihm Gislebert auf, ein Dienstmann des Grasen Dietzich, bobrte ihm von hinten ein Schwert in die Eingeweide und ergriss die Flucht. Zu Schiss wurde der tödtlich verwundete Herzog nach Utzecht gebracht und starb dort nach furzer Zeit\*). Nach seinem Wunsche wurde er in Verdun zur Seite seiner Bäter bestattet. Mit ihm starb der Mannesstamm eines Geschlechtes aus, welches seit mehr als hundert Jahren auf die Geschicke Lothringens einen großen, oft geradezu entscheidenden Einsluß geübt hatte.

Gottfrieds Tod war ein Ereigniß von weitgreifender Bedeutung. Freund und Keind unter ben Zeitgenoffen find barüber einig, daß er ein Fürst von großer Einsicht und ungemeiner Thatkraft war, der unter

<sup>\*)</sup> Balb nach Gottfrieds Tobe fiel Graf Dietrich, von feinem Stiefvater unterftüt, über die friefischen Gegenden her und rift Pffelmuiden unweit von Blaardingen an fic.

Grejebrecht, Rayerzeit. III. 4. Muft.

ben weltlichen Großen neben sich nicht seines Gleichen fand. Lothringen empfand schwer seinen Berlust, da unter ihm ein ungewöhnlicher Friede im Lande geherrscht hatte und man bald an seine glücklichen Zeiten nur mit Seuszen gebenken konnte. Noch schwerer traf Gottsrieds Tod ben König. Dem Lothringer vor Allem dankte er die Unterwerfung der Sachsen, und auf seine gewichtige Unterstützung hätte er jest unbedingt auch gegen Gregor rechnen können; seinen deutschen Fürsten gab es, der in gleicher Weise die Verhältnisse Italiens kannte und der unmittelbarer bei ihnen betheiligt gewesen wäre. Ueberdies schien Gottsried der einzige Mann, der durch flugen Rath den hochsahrenden und gewaltsamen Sinn des jungen Königs zu mäßigen vermochte.

Junächst begab sich Heinrich nach Köln, um bort persönlich die Weihe Hilbulfs durchzusehen, die noch immer auf mannigfachen Widerspruch stieß. Selbst Wilhelm von Utrecht war dem Goslarer Domherrn abgeneigt, verstand sich aber zur Weihe, als einem seiner Verwandten das erledigte Bisthum Paderborn versprochen wurde. Sobald Hilbulf geweiht war, eilte der König von Köln nach Utrecht, wo er das Osterssest (27. März) bei Bischof Wilhelm beging; hier stellte sich ein Nesse Herzog Gottsrieds am königlichen Hose ein, den er sterbend als seinen Erben bezeichnet hatte. Es war ein Sohn seiner Schwester Ida und des Grafen Eustachius von Boulogne; er trug den Namen des Oheims, der ihm besonders zugethan gewesen war und große Hoffnungen von ihm gehegt hatte, obwohl er saum ahnen konnte, daß dieser Jüngling eine Königskrone in sein Haus bringen sollte.

Der junge Gottfried von Bouillon — unter diesem Ramen kennt ihn die Welt — erhielt Verdun und die alten Stammgüter seines Geschlechtes, auch wurde er mit der Grafschaft Untwerpen und den benacht barten friestschen Gegenden vom König belehnt, mit der Mark Untwerpen, wie man fortan diese Besthungen nannte\*). Aber das Herzogsthum seines Oheims siel nicht ihm zu, sondern der König verlich es seinem eigenen zweisährigen Sohne, demselben Knaben, dem er vor Kurzem auch die Erbsolge im Reiche bereits hatte zusichern lassen. Nichts Anderes bedeutete dies, als daß Heinrich nach der Weise seines Vaters

<sup>\*)</sup> Für biese Belehnung mußte ber junge Gottfried nach bem Geschichtsschreiber Berthold vierzig Pfund Goldes geben, und bies ift iehr glaublich, ba es bem Brauch ber Zeit entsprach. Zweiselhafter ift, ob ber König, wie Berthold gleichsalls verfichert, Gottfried früher auch bas Herzogthum versprochen batte

und Großvaters eine ber wichtigsten Provinzen bes Reichs unmittelbar an die Krone ziehen wollte. Man weiß, wie ein solches Versahren die Fürsten stets mit dem größten Mißtrauen erfüllte. Schon hatten sie einem ähnlichen Versuche des Königs in Sachsen sich mit aller Energie widerset; auf Widerstand mußte er auch jest gefaßt sein, aber für so gesichert hielt er bereits seine Stellung, daß er jede Auslehnung leicht bestegen zu können vermeinte.

Bu Utrecht war es, wo ber König zuerst die Borgange auf der römischen Fastensunde erfuhr, die schmähliche Behandlung der Gesandten und den Widerstand Hildebrands gegen die königlichen Besehle. Auch ein König milderer Gemüthsart als Heinrich würde bei der Nachricht, daß der Mönch den Bannstrahl gegen ihn zu wenden, ihn seines Thrones verlustig zu erklären und alle Unterthanen ihres Eides zu entbinden gewagt habe, Tod und Berderben dem Berwegenen geschwozen haben. Heinrichs Jorn kannte keine Grenzen; die Bischöse tobten, die Genossen des Königs wütheten ohne Maßen. Es hieß nicht anders als Hilbebrand sei ein Scheinheiliger, ein Keber, ein Mörder, Meinzeidiger und Shebrecher; der Bann, den er auf den König geschleubert, sei null und nichtig und müsse nach allem Recht auf sein verruchtes Haupt zurückgeschleubert werden.

Um Sofe befand fich mit einigen anderen lothringifchen Bijchofen der Bifchof Bibo von Toul, früher Kangler bes Könige und ihm treu ergeben, aber voll von Gemiffenebedenfen in ben Birren ber Rirche: ihn erfah man, um feierlich am Ofterfest vor bem versammelten Bolf im Ramen ber anwesenden Bifchofe bas Unathem gegen Silbebrand gu verfunden. Aber Bibo entgog fich bem bebenflichen Auftrag; beimlich verließ er in ber Racht vor bem Geft, begleitet vom Bijchof Dietrich von Berdun, feinem Ginnesgenoffen und Freunde, die Stadt. Was ihm bas Gemiffen belaftete, that ungescheut Wilhelm von Utrecht. In bie ärgften Schmähungen ergoß er fich in ber Festprebigt gegen Silbes brand und endete mit einer Fluth von Bermunfdungen über ben meineibigen Mond, ber feine Sand gegen ben Konig erhoben babe. Dies Berfahren Des Bifchofe migbilligten Biele, und auf bie jum Feft verfammelte Menge machte es einen tiefen Ginbrud, bag an bemfelben Tage ber Blig in ben Utrechter Dom ichlug und ein Berf, welches ber Bifdof mit großen Roften und vieler Sorgfalt erbaut hatte, grunds lich gerftorte.

Mit bem Unathem, wie es Bilhelm gegen Silbebrand verfundet hatte, war allein wenig gethan; ber König mußte auf Mittel benfen, durch bie er feinen Wiberfacher von dem Stuhle, ben er freimillig nicht raumte, mit Gewalt vertreiben konnte. Bu bem Ende befchloß er mit seinen Anhängern ein neues großes Nationalconcil in Worms zu Bfingsten (15. Mai) zu verfammeln; bort follte nach ben Rirchengefegen förmlich ein gerichtliches Berfahren gegen Silbebrand eingeleitet, er auf Grund beffelben entfett und ein Underer auf ben Stuhl Betri erhoben werben, ben ber König bann fofort felbst nach Rom geleiten wollte. Drei altere Bifcofe aus ben Beiten Beinriche III. wurden bestimmt, um ju Worms burch ihr Zeugniß die gegen hilbebrand erhobene Unflage bes Meineides barguthun; es maren Wilhelm von Utrecht, Ebbo von Raumburg und Altwin von Briren. Die Frift bee Concils war mohl beshalb weiter hinausgeschoben, um Bilbebrand nach ben Beftimmungen ber Rirchengesete formlich vorladen und bie Romer gur Befchidung bes Concils auffordern ju fonnen.

Der König, bie Beit bes Concils abwartent, blieb in Lothringen, mahrend bie Berufungen nach allen Seiten ausgingen. Das Schreiben des Königs an Altwin von Briren ift uns erhalten; es ift voll ber · einbringlichsten Borftellungen über bie Gefahr, welche ber Rirche und bem Reich von Silbebrand brobte, ba er beibe jufammen beherrichen, bas geiftliche und weltliche Schwert, Die Bott getrennt habe, in einer Sand vereinigen wolle. Bum erften Mal wird hier die Lehre von ben zwei Schwertern in ber Beije vorgetragen, wie fie nachher im Mittels alter fo oft wiederholt ift. Altwin entschloß fich trop feines boben Altere bem Bunfche bee Ronige ju entsprechen, aber ju feinem Unglud. Richt allein daß ihn bas Anathem bes Bavites traf, auf ber Reife wurde er vom Grafen Sartmann von Dillingen überfallen und in einen Rerfer geworfen. Auch Bilhelm von Utrecht ereilte vor bem Bormfer Tage bas Berberben. Um 27. April ftarb er eines ploglichen Tobes; im Bann des Papftes hauchte er ben letten Athem aus, wohl nicht ohne Reue, daß er bem Konige zu willig gewesen. Denn das Bisthum Paberborn hatte boch nicht, wie er wünschte, fein Bermandter bavon: getragen, fonbern jener Bropft Poppo von Bamberg, ber ben Sturg Bifchof hermanns befonders herbeigeführt hatte. Es fonnte faum anbers fein, als baß Wilhelms Tod als eine göttliche Strafe vom Bolfe betrachtet wurde, jumal man bie furchtbarften Dinge über feine letten

Augenblide gefliffentlich verbreitete. Wilhelms Bisthum erhielt ber Rammerer bes Mainzer Erzbisthums, Konrad mit Namen; es galt Siegfried bei guter Stimmung zu erhalten.

Bon ben brei gelabenen Beugen traf nur Ebbo von Raumburg in Worms zu Pfingften beim Konige ein. Schon mar Beinrich bie erwünschte Nachricht jugefommen, bag ohne Bergug bie lombarbifden Bifcofe ju Bavia Silbebrande Anathem mit bem Unathem gegen ihn erwidert hatten; aber er irrte, wenn er gleiche Bereitwilligfeit bei allen beutschen Bijcofen voraussette. Biele scheuten bereits ben Umgang mit bem Gebannten und hielten fich abfichtlich vom Sofe fern. Manche fehlten zu Borms, auf beren Erscheinen ber Ronig mit Gicherheit gerechnet hatte. Noch auffälliger war bas Betragen ber oberbeutschen Bergoge und ihrer Unhanger. Auch fie waren nach Worms eingelaben worten, hauptfächlich wohl, um bie Anordnungen wegen bes Romerjuge mit ihnen ju verabreben. Aber Reiner von ihnen ftellte fich ein; bagegen fam Runde, baf fie mit ben Bifcofen, bie ben Sof mieben, verbachtige Zusammenfunfte bielten. Man fab in Worms balb, baß unter folden Umftanten feine wirffamen Befdluffe gegen Silbebranb zu fassen waren, und verschob Alles auf eine neue Zusammenkunft, bie am Beter= und Paulstage (29. Juni) in Mainz stattfinden sollte. Die eindringlichsten Ermahnungen ergingen an bie Bischöfe und Fürsten fich einzustellen; auch an bie Romer, bie nach Worms feine Gesandtschaft geschickt hatten, erließ man wohl eine neue Mah=

Der König, der sich bisher des Erfolges sicher gefühlt hatte, sing an zu begreisen, daß der Bann des Papstes nicht ungehört verhallt sei, zumal mit jedem Tage die Wirfungen desselben sichtbarer bervortraten. Schon hatten sich die Herzoge Rudolf, Welf und Berthold mit Gebhard von Salzburg, Adalbero von Würzburg und Altmann von Passau verständigt, daß man sich nicht allein von dem gebannten König fernhalten, sondern ihm auch frästig entgegentreten müsse, da die verhaßten Räthe mehr als je bei ihm vermöchten und seine Härte gegen die sächsischen Großen darthue, was alle Fürsten von ihm zu erwarten hätten. Reich und Kirche schienen ihnen und ihren Anhängern auf gleiche Weise unter diesem König gefährdet, und der Widerstand gegen ihn, nachdem der Bapst den Lehnseid gelöst, ohne Bedenken. Es war kaum noch ein Geheimniß, daß die oberdeutschen Fürsten sich vom König lossagen

wollten. Mit biefen Fürften im Einverftandniß ftanb hermann von Met, ein Mann von nicht geringer Bebeutung. Aus ber gutticher Schule bervorgegangen, ein Freund Berengare von Toure, batte er fich bas Bertrauen bes Königs erworben und war erft vor wenigen Jahren durch ihn ju feinem Bisthum gelangt. Dennoch hatte er wiberwillig in Borms feine Buftimmung ju Silbebrande Abfegung gegeben und balb bie tieffte Reue barüber empfunden; benn er war nicht nur perfonlich bem Bapfte befreundet, fondern fein ganges Berg bing auch an ben 3been einer firchlichen Reform, wie fie Rom in bas leben ju fubren fuchte. Reinen Augenblid gogerte er baber ben Wiberfachern bes Konigs Die Sand ju reichen, fobalt fie fich nur offen fur bie Sache bes Papftes erklarten. Er gab fofort, um feinen Zweifel über bie Entichiebenheit feiner Befinnung ju laffen, ben fachfifchen Fürften, bie feiner Dbbut vom Konige anvertraut maren, bie Freiheit. Es waren bie Grafen Bermann ber Billinger und Dietrich von Ratlenburg; fpornftreiche eilten fie in ihre Beimath jurud.

Mit beispiellofem Jubel wurden bie Grafen von ben Sachfen auf= genommen, bie gabnefnirfchend bie aufgebrungenen Steuern gablten, feufgend jur herftellung ber Burgen Spann- und Sandbienfte leifteten. Berhafter ale jemale mar ber Konig im Lande, und icon ale gleich nach feinem Aufbruch von Godlar zwei junge Manner aus einem vornehmen Saufe ben Aufftand bort neu ju beleben gefucht hatten, maren fie nicht ohne Unhang geblieben. Dietrich und Bilbelm, bie Gobne bes an ber Saale anfaffigen Grafen Gero von Brena, Die Reffen bed jungft verftorbenen Marfgrafen Debi, waren die Urheber Diefes Aufftanbes. Bur Beit ber fachfifden Unterwerfung batten fie fich ju ben Wenben über die Elbe geflüchtet, waren aber bald in bie Caalegegenben gurudgefehrt und hatten bier als Wegelagerer ihr Leben gu friften gefucht. Da fie und ihr Gefolge gern mit ben Steuereintreibern bes Ronigs Sandel fuchten, galten fie ale Bertheibiger ber unterbrudten Freiheit bes Bolfe, und eine nicht unbebeutente Babl Ungufriebener. felbft von Mannern aus bem ritterlichen Stande, gefellte fich gu ihnen. So war bas Feuer bes Aufstandes bereits im Lande aufs Reue ent= aundet und verbreitete fich von Tag zu Tag weiter; in helle Flammen foling es auf, ale jest die von Bifchof hermann entlaffenen Furften unter ihren Landsleuten ericbienen. Balb famen auch andere fachuiche Berren in die Beimath jurud, ihrer Saft auf gleiche Beije von bes

Ronigs Wiberfachern entlaffen : jeber neue Antommling fteigerte ben Jubel und gab frifde Rraft ber Emporung.

In kurzer Zeit stand ber größte Theil Sachsens wieder im Aufstand, und alle Klassen bes Bolkes waren bei demselben betheiligt. Das Mißtrauen, welches die Bauern früher gegen die Fürsten gezeigt hatten, schien verschwunden; freiwillig griffen sie, Gut und Blut für die alten Rechte ihres Landes hinzugeben bereit, abermals zu den Baffen. Die königlichen Burgen wurden von den Aufständigen umschlossen; einige ergaben sich soson, andere wurden erstürmt. Alle Besahungen des Königs mußten das Land räumen, seine Steuereinnehmer wurden versiagt, seine Anhänger vertrieben und ihre Güter verheert, wenn sie sich nicht freiwillig von ihm lossagten. Schon bestimmte man Ort und Stunde, wo man den allgemeinen Bund zur Vertheidigung des Vaterslandes aufs Neue schließen wollte; Alle, deren Gesinnung verdächtig sei, sollten dann des Landes verwiesen werden, wenn sie sich nicht entsschieden gegen den König erklärten.

Bu ben Berbachtigen gehorte vor Allen Otto von Norbheim. Ruhig faß er, ber Statthalter bes Ronigs, auf ber Bargburg, ohne ber Emporung ju wehren und ohne fid ihr anzuschließen. Geine Rube beangitigte bie Aufitanbigen, und fie ließen ihn endlich burch Befandte ju einer offenen Erklarung aufforbern. Gie überhauften ihn mit Borwürfen, bag er allein aus dem Unglud bes Landes Bortheil gezogen babe, gaben ibm gu verfteben, bag er Die Fürften nur beshalb gur Unterwerfung veraulaßt, um fie besto ficherer zu verberben, und forberten ihn auf, ben Matel feiner Ehre jest burch bas einzige ihm gelaffene Mittel, durch eine offene und mannliche Bertheidigung ber wiedergewonnenen Freiheit zu tilgen; wolle er fich bagu nicht entschließen, fo wurden fie ihn ale einen Berrather bes Baterlandes aus ben Grengen beffelben verjagen und feine Sabe verwuften. Otto befdwor fie nicht übereilt zu verfahren; er werbe ben Ronig zur Rachgiebigfeit zu ftimmen fuchen und hoffe feine Abficht zu erreichen; follte bies nicht ber Fall fein, fo werde er die Freiheit Cachfens bis jum letten Uthenzuge verfechten. In der That fandte er Boten an ben Konig und rieth ibm in bie Forberungen ber Cachjen ju milligen, jugleich aber jog er bereits bie Befagungen von ber Sarzburg und bem Steinberg gurud und begann mit ben aufständigen Fürsten freundlich zu verkehren, als ob er

nicht mehr Statthalter bes Königs ware, als ob es feine königliche Macht im Lande mehr gabe.

Des Königs Zuversicht begann zu manten, als ber Aufruhr fo aller Orten augleich bas Saupt erhob; er zeigte fich unentschloffener, als fonft feine Art war. Gine Zeit lang bachte er baran, Des zu belagern und ben rebellischen Bischof ju zuchtigen; boch ftant er von bem Unternehmen wieder ab, ba er burch baffelbe bie Auflehnung anderer Fürften nur zu beschleunigen beforgte. Roch weniger wollte er sich in ben Rampf gegen bie Sachsen fturgen, ba ber Mainger Tag nahe bevorftand; bort hoffte er nicht nur Beiftand gegen Sildebrand, fondern auch ausreichende Mittel zur Bewältigung ber fachnifden Emporung zu gewinnen. Borläufig ichien ihm beshalb genug erreicht, wenn nur die noch verhafteten Fürften nicht entfamen, wenn vor Allem Burcharb von Salberftabt, den er am meiften fürchtete, nicht in bie Beimath gurudtehren tonne. Obgleich er biefen feinen Tobfeind bamale in feiner unmittelbaren Rabe bewahrte, glaubte er ihn boch felbst bier nicht völlig gefichert und beschloß ihn nach Ungarn ju schaffen. Als feine Schwefter Jubith bie Reife ju ihrem Gemahl antrat, ber wohl noch immer in Biefelburg verweilte, gab Beinrich ihr ben Bifchof mit und traf Beranftaltungen, baß er unterwege auf bas Strengfte bewacht murbe. Aber Burchard fand in ber Ferne einen Freund; mit Bulfe beffelben entfam er an ber Donau und eilte zu berfelben Beit, wo ber Ronig bie Fürften in Mainz erwartete, ber Elbe zu.

Bon den oberdeutschen Herzogen und den sächsischen Großen stellte auch in Mainz Keiner sich ein, dagegen fanden sich die Bischöfe, die noch zum Könige hielten, in großer Zahl zusammen. Außer den Erzbischöfen von Mainz und Köln sah man dort Udo von Trier, der erst vor Kurzem von Rom heimgekehrt war. Er hatte sich vor dem Papste gerechtsertigt und die Erlaubniß von ihm erhalten, mit dem König verkehren zu dürsen, um bessen Gemüth auf andere Bahnen zu lenken. So trat er mit Heinrich in Verhandlung, verweigerte aber sede Gemeinschaft mit Siegfried von Mainz und den anderen Ercommunicirten. Durch Udos Auftreten kam in den deutschen Episcopat eine noch tiesere Spaltung. Manche Bischöfe — und gerade die strengeren und ernsteren — versielen in schwere Bedenken und entsernten sich vom Hose; vie anderen geriethen in den heftigsien Zorn zegen Uto, den sie einen Verräther am Reiche nannten. Die Gemüther erhisten sich mehr unt

mehr; man ergoß sich in immer leibenschaftlichere Reben gegen Hilbebrand und rief ben König auf, endlich bas Schwert gegen ben Verswegenen zu zücken. Wirklich fam es bazu, daß der über Heinrich aussgesprochene Bann für ungerecht und ungültig erklärt, dagegen über ben Papst auf Grund der gegen ihn vorgebrachten Zeugnisse die Ercommunication verhängt wurde. Damit war aber wenig von dem erreicht, was in des Königs Absichten bei der Berufung der Versammlung geslegen hatte. An die Bestellung eines neuen Papstes, an die Romfahrt des Königs wurde nicht mehr gedacht: und wie wäre letztere auch bei der verdächtigen Stellung der oberdeutschen Herzoge und den reißenden Fortschritten des sächsischen Ausstellung der oberdeutschen Gerzoge und den reißenden

Schon verzweiselte ber König baran, seinen Gegnern mit Gewalt zu begegnen, und legte sich auf Berhandlungen. Er sandte versöhnliche Botschaften an die oberdeutschen Fürsten und ließ zugleich mehrere der gefangenen Sachsen nach Mainz bringen, um sie gegen ein Lösegeld freizugeben. Ein Zufall gab diesen Gefangenen die Freiheit auch ohne lösegeld. Zwischen dem Mainzer Stiftsvasallen und der Bamberger Dienstmannschaft, die mit Rupert gekommen war, brach ein Streit in Mainz auß; die Bamberger steckten ein Haus in Brand, und die Feuersbrunst griff so um sich, daß ganze Quartiere der Stadt einzgeäschert wurden. Während der allgemeinen Bestürzung und Berwirrung, welche dies Unglück hervorrief, entsamen die Gefangenen; unter ihnen war auch Gertrud, die Bittwe des Herzogs Ordulf, die Stiefmutter des gefangenen Magnus. Inzwischen gewann der sächsische Ausstand mit jedem Tage an Krast, da er den rechten Führer erhalten hatte.

Kein größerer Freudentag war seit lange von den Sachsen geseiert worden, als der, an dem sie Bischof Burchard wieder in ihrer Mitte begrüßten. Alles lief herbei, um ihn zu sehen. Es war als ob das Grab einen Todten zurückgegeben habe, und gerade den, dessen man vor Allem bedurfte. Für den König war die Nachricht von der Heimkehr des Bischofs ein Donnerschlag. Bisher hatte er von Milde gegen die sächssischen Großen Nichts hören wollen; jest sah er in der Nachgiedigseit die letze und einzige Rettung. Er ließ die sächsischen Fürsten, die noch in seiner Gewalt waren, zu sich bringen — es waren der Erzbischof von Magdeburg, die Bischöfe von Merseburg und Meißen, der Billinger Magnus, Pfalzgraf Friedrich nehlt einigen anderen sächsischen und thüringischen Herren — und versprach sie zu entlassen, wenn sie ihm

in Zukunft treu zu bleiben und zur Beruhigung Sachsens Beistand zu leisten gelobten; sogar große Belohnungen stellte er ihnen in Aussicht, wofern es burch ihre Mühwaltung gelänge, die Sachsen zum Gehorsam zurückzubringen. Sie gelobten eiblich, was der König verlangte, sie aber entweder von vornherein nicht zu halten gedachten oder boch bald genug brachen. Was galten auch Gide, nachdem von Petri Stuhl der Gide bruch geheiligt war!

Dito von Rorbbeim hatte wiederholentlich dem Ronige gur Rachgiebigfeit gerathen und mit ihm eine Bufammenfunft in Saalfeld verabredet, wo man über bie Mittel jur Beruhigung Cachfens berathen wolle. Der König glaubte fich nun nachgiebig genug gezeigt zu haben, aber ber Landfriedensbruch ber Gobne Beros wollte er beshalb nicht ungerächt laffen, zumal berfelbe nach feiner Meinung ohne Zweifel mit bem Chraeix Abelas und ihrer Givvichaft, wie mit neuen Ranfen bes Bolenherzoge in Berbindung ftand (S. 321). Mit großer Saft brach er beshalb, nur von wenigen Bafallen begleitet, von Maing auf und nahm feinen Beg nach Bohmen, um von bort burch die Marf Meigen einen Angriff auf Berod Gobne ju unternehmen. Er verlangte, baß bie Kurften, die er fo eben ber Saft entlaffen, in ber Marf ju ibm ftogen follten; Bleiches verlangte er auch von Otto, ju bem er ben Bifchof Ebbo nach Caalfeld fandte, ba er felbft nicht bort nach ber Berabredung erfcbeinen fonnte. Es war mohl in biefer Beit, daß er auch Die Cohne Ottos, Die er noch ale Beifeln in Sanden batte, bem Bater jurudgab.

Bon Herzog Bratislam und einem kleinen böhmischen Herre unterstützt, rückte der König alsbald in Meißen ein, aber vergebens erwartete er den Zuzug der sächsischen Herren. Otto hatte dem Bischof geants wortet, er wolle mit dem Könige, der sich mehr auf die Böhmen als die Deutschen verlasse, nichts ferner gemein haben; er halte sich, da man seine Rathschläge verachte und ihn unschuldiges Blut zu vergießen zwinge, an seinen Gid nicht mehr gebunden; die gerechte Sache seines Bolkes werde er mit den Wassen in der Hand bis zum letzten Athmatug vertheidigen. Auch die anderen sächsischen Fürsten erklärten Aehnstiches den Boten des Königs. Und hätten sie wirklich ihren Verspreschungen nachkommen wollen, sie würden es kaum vermocht haben; so allgemein war der Ausstand, so gereizt die Stimmung des ganzen Bolkes gegen den König. Sodald die Sachsen vernahmen, das Heinrich

mit einem böhmischen Heere in das Meißensche einrucke, griff Alles zu ben Baffen. Biele Tausenbe sammelten fich, voll brennenden Eisers dem verhaßten Feinde des Sachsenlandes auf dem Kampsplatz zu bez gegen und sein Blut zu vergießen. Als es unmöglich fiel, die immer wachsende wirre Heeresmasse in Bewegung zu seben, eilten mindestens die Sohne des Gero mit siebentausend Reitern dem Könige entgegen.

Das heer bes Konigs mar ingwischen bis an bie Mulbe gefommen. Rur ber ftart angeschwollene Strom fcupte Beinrich gegen einen Ueberfall ber Feinbe, ben er mit feinen unzureichenden Streitfraften faum batte aushalten fonnen. Er befchloß ben Rudjug nad Bohmen, übergab aber juvor die Mart Deißen, ohne auf bes jungen Martgrafen Etbert Anrecht weiter ju achten, an Bergog Bratiflam, wie er vor einem Jahr bemfelben auch ichon bie Oftmart verlieben hatte. Bobmifche Befahungen blieben bier, wie bort in ben Burgen liegen, jum großen Berbruß ber Cachjen und vor Allem Abelas. Auch mit ben Liutigen, ben alten Feinden bes fachfischen Ramens, icheint ber Konig bamale aufe Reue Berbindungen angefnupft ju haben. Denn nur fo wirb erflarlich, weshalb bie Sachfen alebalb mit Beeresmacht in bas Gebiet ber Liutigen einfielen und es mit Feuer und Schwert verheerten. Uebrigens blieben auch bie Bohmen in ben Marten nicht unangegriffen. Kaum war bas Baffer in der Mulbe gefallen, fo tehrte Etbert mit einem fachfifchen Beere nach Deißen gurud und verjagte Wratiflams Befagungen aus allen Burgen. Bier verbrangt, fonnten fich auch in ber Ditmarf die Bohmen faum nach halten.

Der König sah, Sachsen war ihm verloren. Otto von Rordheim und Burchard von Halberstadt, seine gefährlichsten alten Widersacher, standen abermals wider ihn in den Wassen; auf Treue hatte er bei den sächsischen Fürsten nirgends mehr zu rechnen. Aeußerst niedergeschlagen hatte er sich in Böhmen von dem Herzog getrennt und seinen Weg nach Baiern genommen. Er stellte zu Regensburg dem Markgrafen Liutpold von Desterreich ein Privilegium aus, und die ungarischen Angelegenbeiten, bei denen Beide so nahe betheiligt waren und die sich aufs Neue zu verwickeln schienen, mögen sie wohl lebhaft beschäftigt haben. Aber wichtiger für den König war doch zu erfunden, wie sich Herzog Welf mit seinen Freunden verhalte. Er ersuhr, daß sie das Schlimmste gegen ihn im Schilde führten, ernstlicher als ze an seine Absezung dachten.

Worms zurückfehrte, war feine Macht in Deutschlant, bie noch vor Rurzem so gesichert schien, bereits ganz untergraben, seine Lage voll ber größten Gesahren.

Bie fich bie Stimmung vollständig geandert hatte, fab man am flarften an Erzbischof Siegfrieb. Die Wetterfahne fann nicht anders, als fich nach bem Binbe breben. Schon bachte er, ber mit feiner Autoritat por Allem bie Wormfer Beichtuffe getragen und noch auf bem Mainier Tage das Anathem gegen ben Papft geschleubert batte, lebiglich baran, wie er feinen Frieden mit Rom, mit ben Sachsen und ben oberbeutichen Fürsten machen fonnte. Er mar es, ber ben legten Beifeln Sachsens zur Freiheit verhalf. Es waren bie unmundigen Gohne ber Markgrafen Ubo und Debi, welche ber König einem frankischen Ritter übergeben hatte (G. 317). Einen unbewachten Augenblid auf ber Jagt batten bie Anaben gur Flucht benugt und waren ungefährdet bis Maing gefommen. Sier erreichte fie ihr Bachter und verlangte Die Auslieferung. Aber ber Erzbifchof trat ihm entgegen, nahm fich ber Anaben an und forgte bafur, bag fie unter ficherem Geleit ju ben 3brigen famen. Abela erhielt fo ihren Cohn jurud; Richts hinderte fie jest mehr ihren Saß gegen ben Konig frei malten ju laffen. Roch bebeutender war, daß Siegfried bei biefer Gelegenheit offen aller Belt zeigte, baß er feine Sache abermale von ber bes Ronigs trenne; es fonnte nicht andere fein, ale bag viele Bifcofe feinem Beifpiele folgten. Bie ber Schnee an ber Sonne gerrann ber Anhang bes Königs.

Wie hatte Heinrich noch vor wenigen Monaten auf seine Erfolge und seine Macht getropt, mit welcher Siegesgewisheit war er Gregor entgegengetreten — und wie war jest sein Muth gebrochen! Schon sah er sich von allen Seiten verlassen, selbst von jenen deutschen Bischösen, die ihn zum Angriff gegen Rom gedrängt hatten. Kein leeres Bort war es gewesen, wenn der Papst die Eide löste: sie hatten wirklich ihre Kraft verloren, der Treubruch war in den deutschen Ländern fast allgemein. Heinzich selbst mußte sich gestehen, daß er die Macht, welche dem apostolischen Stuhle zugewachsen war, nicht gefannt, daß er die Wirfungen des Bannstrahls nicht zu schäßen gewußt hatte; er sah, daß der deutschen Krone ein anderer und gefährlicherer Feind erstanden war, als jemals zuvor. Hülfloser war Heinrich, als selbst in jenen Tagen, da er von der Harzburg sich, und doch blieben ihm, um seine Krone zu retten, auch jest keine andere Mitteln, als bieselben, die er damals bereits ans

gewendet hatte. Abermals mußte er sich Demuthigungen unterwerfen und die gegen ihn vereinigten Gegner in ihren Interessen zu theilen versuchen; wohl mochte er selbst zweifeln, ob sich diese Mittel noch eins mal bewähren wurden.

Die oberbeutschen Bergoge und bie mit ihnen verbundeten Bifchofe, Die eigentlich papftliche Bartei, hatten inzwischen mit Rom in ununterbrochenen Berhandlungen gestanden. Um 25. Juli fdrieb Gregor biefen feinen Unhangern voll Freude über ihren Gifer und forberte fie auf, Richts unversucht zu laffen, um ben Ronig zu aufrichtiger Reue gu bewegen. Beige er fich buffertig, fo erklarte fich ber Bapft bereit ibn wieder in ben Schoof ber Rirche aufzunehmen, obwohl nur unter Bebingungen, bie es bem Ronig unmöglich machen wurben, abermals die Christenheit zu verwirren und die Rirche mit Fügen zu treten; bebarre jener aber in feinem Trop, fo wollten fie gemeinfam bestimmen und beschließen, wie bem firchlichen Berberben fraftig ju fteuern fei. Die bieberigen Unhanger bes Konigs, Die fich von ibm trennen wollten, gab ber Bapft Bollmacht unbedenflich zu abfolviren, gebot bagegen Alle ju meiben, bie bei bem Konig verharrten, ba bieje Menfchen es feien, die nicht allein ibn, fondern auch bas Reich und bie Rirche gu Grunde richteten.

Gregors Anweisungen wurden mißverstanden. Manche glaubten in Deutschland, daß auch der König, wosern er nur eine reumuthige Gessinnung an den Tag lege, von einem deutschen Bischof vom Banne gelöst werden könne, und man meinte zu wissen, daß er bereits damit umgehe, sich auf solche Beise die Absolution zu gewinnen. Durch ein Schreiben an Hermann von Met vom 25. August erklärte beshalb der Papit auf das Nachdrücklichste, daß Niemand ohne seine besondere Genehmigung den König vom Banne lösen dürse; zeige derselbe sich zu aufrichtiger Buße geneigt, so solle man ihm zuverlässige Meldung machen, damit er Legaten schiede und dann mit den deutschen Großen gemeinsamt er Legaten schiede und dann mit den deutschen Großen gemeinsamt er Legaten schiede und dann mit den deutschen Großen gemeinschabe. Wenige Tage darauf unterrichtete er noch durch ein zweites Schreiben alle Getreuen des heiligen Petrus von dieser seiner Entschließung.

Aber ichon erfuhr Gregor, baß feine Bunbesgenoffen in Deutsch= land nichts Anderes beabsichtigten, als an heinrichs Stelle, ba er burch

ben Spruch bes h. Betrus im Banne fei, einen anderen Ronig eingufegen, bag fie fogar über bie Berfon bee neuen Berrichers bereits beriethen. Man verlangte feinen Rath ju boren, und nichts ift mertwürdiger als fein Schreiben an die Deutschen vom 3. September, in dem er ohne allen Rudhalt feine Meinung über die wichtigfte Ungelegenheit ber Zeit entwidelt. Er geht davon aus, baß Seinrich burch ben Spruch bes apostolischen Stuble allerbinge entjett und alle ibm gefdmorenen Eibe gelöft feien, einen Unfpruch an ben Thron er bemnach nicht mehr habe. Indem er bied erflart, beschwort er aber bie Deutschen mit Beinrich nicht nach bem ftrengen Recht, jondern mit Milbe ju verfahren; er bittet fie, mit Rudficht befondere auf feine frommen Eltern, Die unter ben Fürsten ber Beit nicht ihres Gleichen fanden, ibn in ber Berrichaft zu erhalten, wofern er fich nur von gangem Bergen befehre und fichere Burgichaften gabe, bag er nicht neues Unbeil über Rirche und Reich bringen werbe. Diefe Burgichaften giebt ber Bapft bann naber babin an: bie ercommunicirten Rathe muffen entlaffen werben und firchlich geninnte Manner in ihre Stelle treten, ber Ronig muß die Kirche, Die er bisher als Magd behandelt, als eine herrin über fich anerkennen und zum Rachtheil ber firchlichen Freiheit eingeführte Gewohnheiten - es find befonders bie Investituren gemeint - nicht aufrecht erhalten. Gabe Heinrich hiefur und für einige andere noth: wendige Dinge genugende Burgfchaften, fo follten bie Deutschen es fogleich bem Bapfte mittheilen, bamit fie bann gemeinfam bie nothwendigen Schritte befchlöffen, feinesfalls aber burfe ber Ronig ohne befondere Genehmigung Rome vom Banne geloft werben.

Der Papst wollte am liebsten, wie man sieht, Heinrich auf bem Throne erhalten, freilich nur unter ber Bedingung, daß er sich ihm vollständig unterwürse. Dennoch faßte er auch die Möglichkeit der Wahl eines neuen Königs in das Auge. "Was wir," schreibt er, "über die sich freuzenden Absichten Mancher in Betreff der Wahl hören, erregt und Bedensen, und wir besorgen, daß dabei Menschengunst und Menschensfurcht im Spiele ist. Beschrt sich indessen Heinrich unseren Wünschen entgegen nicht aufrichtig zu Gott, so muß allerdings unter göttlichem Beistand zur Regierung des Reichs ein Anderer berufen werden, aber nur ein Mann, der die obigen Bedingungen und andere, welche für die christliche Kirche und das Reichswohl nothwendig sind, durch ein röllig unverbrüchliches Versprechen zu erfüllen sich anheischig macht. Und

damit wir Eure Bahl, wenn eine solche nothwendig wird, durch apositolische Autorität befrästigen und die neue Ordnung in gleicher Beise zu unseren Zeiten, wie es dereinst von unseren heiligen Borsahren gesichehen ist, genehmigen, zeigt uns die Verbältnisse, die Eigenschaften und die Denkungsweise des Mannes Eurer Bahl möglichst schnell an, damit Ihr durch Eure frommen und heilsamen Bestrebungen die Gunst des apostolischen Stuhls und den Segen des Apostels Petrus gewinnt." Auf das Unzweideutigste sprach so Gregor aus, daß er eine Bestätigung der Bahl in Anspruch nahm, und wir wissen aus späteren Borgängen, daß er die Bestätigung nur einem Manne zu ertheilen gewillt war, der sich einen förmlichen Basalleneid dem Nachfolger Petri zu leisten entschloß. Bei dieser seiner Forderung schwebten dem Papste offenbar Erinnerungen an die Rolle vor, die seine Borgänger bei der Erhebung der Pippiniden gespielt batten; auf jenes Ereignis scheint er auch in dem Briese selbst anzuspielen.

Die Deutschen hatten einst der Raiserin Agnes — wie es scheint, unmittelbar nach bem Tode Heinrichs III. — eidlich versprochen, in dem Falle, daß ihr Sohn vor ihr sterben wurde, nicht ohne ihre Einwilligung über den deutschen Thron zu verfügen. Dieser Eid erregte jest manche Bedenken, auf welche der Papst zulest in dem erwähnten Schreiben eingeht. Er erklärt den der Agnes geleisteten Schwur für unverbindlich, hält aber sur passend, wenn Heinrichs Absesung unabwendbar sein sollte, gleich ihm auch die Raiserin bei der Bahl zu Rathe zu ziehen; bereite sie dann Schwierigkeiten, so werde die Kirche leicht sedes Hemmniß der gerechten Sache beseitigen.

Etwa zu berselben Zeit, wo bieser Brief nach Deutschland ging, hielten die oberbeutschen Herzoge mit mehreren Bischöfen eine Zusammenkunft in Ulm, um über die öffentlichen Angelegenheiten zu berathen. Berwundert sah man hier selbst Otto von Konstanz, der von dem Papste als ein Gegner der Resormbestrebungen lange besämpst und dann zu Worms sehr hißig gegen ihn ausgetreten war, erscheinen, um sich von Altmann von Passau absolviren zu lassen und an den Berhandlungen Theil zu nehmen. Die versammelten Großen beschlossen auf den 16. October nach Tribur einen allgemeinen Fürstentag auszuschreiben, um dort den gestörten Frieden der Kirche und des Reichs herzustellen. An alle deutschen Fürsten erging die Sinladung, begleitet von den einstringlichsten Bitten, sich unter keinen Umständen dieser hochwichtigen

Berathung zu entziehen. Auch den Papft feste man von ber Zusammenkunft in Renntniß, und er bestimmte für dieselbe zu seinen Legaten den Bischof Altmann von Passau, den er schon früher zu seinem Bicar in Deutschland bestellt hatte, und den Patriarchen Sieghard von Aquileja, einen früheren Kanzler des Königs.

Allerbings mar bie Lage bes Papftes in Italien bamals nicht ohne Befahren. Auf bie Unbanglichfeit ber Romer fonnte er, feitbem bie Normannen in unmittelbarer Rabe bie Stadt bedrangten, nicht mehr mit voller Sicherheit bauen. Der Friede mit Robert und Richard war nicht zu Stande gekommen, und nirgende schien man mehr ben vorbringenden Rormannen wehren zu fonnen. Seit Monaten murbe Salerno belagert, die Mark von Camerino und bas Bergogthum Spoleto waren jum Theil erobert, Benevent und bie Campagna in gleicher Beife bedroht. Und zugleich hatte fich bie gange Combardei und Romagna, fo weit bie Macht ber Bifchofe reichte, vollig von Rom losgefagt, jeben Behorfam bem apostolifden Stuble offen aufgefunbigt. Rur mit Muhe bemahrten Mathilbe und bie Pataria die Cache Des beiligen Betrus in Italien vor bem Untergange. Dennoch mar Gregor voll ber besten Soffnungen, wenn er auf ben Bang ber Dinge in Deutschland fab, und borthin verwies er bie Seinen, wenn ihr Muth finten wollte. Um 31. October ichrieb er ben Batarenern in Mailand: "Die Bahl ber Betreuen ift in Deutschland in ftatem Bachathum, und foon fprechen fie offen von ber Wahl eines neuen Konigs. Go weit es bie Gerechtigfeit gulaßt, haben wir verfprocen ihr Borhaben gu unterftugen und werden unfer Berfprechen balten." Gine Beforgnif vor Beinriche Dacht regte fich nicht mehr in feiner Seele.

Und in Wahrheit unter Furcht und Zittern sah Heinrich bem Tage von Tribur entgegen. Er wußte, daß seine Absetung eine so gut wie beschlossene Sache war. Das Wort, welches er hilbebrand zugerusen: "Steige herab!" hatte sich zu einem surchtbaren Hohn gegen ihn selbst gewendet. Eine andere Kraft, wie sich nun zeigte, war in den Worten des Mönchs gewesen, als er auf dem Stuhle Petri Heinrich, dem Sohne Kaiser Heinrichs, die Regierung des beutschen Reichs und Italiens untersagte.

## Die Beschlüsse von Tribur und Oppenheim.

Zahlreich versammelten sich bie beutschen Fürsten am 16. October in Tribur, an einem bebeutungsvollen Ort. Sier hatten einst ihre Bater ben letten Kaiser aus bem echten Stamm ber Karolinger entsetz, und jest waren sie mit bem besten Willen gekommen, bem Beispiele berfelben zu folgen.

Alle waren wirklich einmal völlig einig. Benig über ein Jahr war verfloffen, feit bie Schwerter ber Oberbeutschen fich mit fachfifchem Blut gefärbt hatten, und man befürchtete bei ber Begegnung möchten bie Schwerter wieber aus ber Scheibe fahren; aber bie Baiern und Schwaben zogen ben Sachsen entgegen und begrüßten fie als Freunde und Bruber. Bie Bieles trennte Otto von Rordheim von bem unbankbaren und treulofen Welf, ber ihm bie Tochter beschimpft, ihn um Baiern gebracht hatte! Jest reichte ber Sachfe feinem bofen Schwieger= fohn bie Sand und bot ibm die Lippen jum Ruß; fie murben eins, baß ber funftige Konig ihren Streit über Baiern folichten und jeber von ihnen bie Entscheibung beffelben unweigerlich anerkennen follte. So verföhnten fich auch bie anberen gurften Sachfens und gleich ihnen ihre Bafallen und Aftervafallen mit ihren alten Feinden; Alles, mas fie gegen einander auf bem Bergen hatten, vergaben fie fich unter Thranen. Dann folugen bie Sachsen ihre Belte ben Oberbeutschen fo nabe auf, bag bie Borte vernehmlich herübertonten; bennoch borte man von feinem Streite, feinem 3wifte. 216 man von ber Wahl bes neuen Ronigs zu fprechen anfing, wollten bie Sachfen nur einen Dberbeutichen, biefe nur einen Sachfen mablen.

Auch die Spaltung unter ben Bischöfen, welche in Mainz noch so ärgerliche Scenen herbeigeführt hatte, schien ausgeglichen. Die geistlichen Herren, welche noch nicht absolvirt waren, eilten zu Altmann von Passau und wurden ohne Schwierigkeit losgesprochen; selbst Siegfried von Mainz wurde vom Banne gelöst. Schon war ber größere Theil der Bischöfe, die zu Worms dem Papste so breist entgegengetreten waren, zu Kreuz gefrochen; nur wenige hielten es noch mit dem Könige.

Die Stimmung war in Tribur so papistisch, wie möglich. Besons bere Berehrung genossen die papstlichen Legaten und einige Laien, welche ber Papst unmittelbar von Rom gesandt und die burch ihr ganzes Aufstreten nicht geringes Aufsehen erregten. Sie waren von vornehmem

Stande, hatten aber ben Blang ihres weltlichen Lebens Bott und bem Stuble Betri jum Opfer gebracht, fich freiwillige Armuth erwählt und gang bem Dienfte bes Papftes bingegeben. Diefe Manner borte man aller Orten verfündigen, daß Seinrich mit Recht von bem Bannftrable bes Bapftes getroffen fei und ber Beiftand Roms ben Deutschen nicht fehlen murbe, fobalb fie fich einen neuen Konig mablen wollten. Dit angftlicher Sorgfalt mieben fie Beben, ber mit bem Ronig ober einem anberen Gebannten, mit fimoniftifden ober verheiratheten Brieftern irgenb in Berührung gefommen mar, und icharften fo bie Bewiffen ber Glaubigen. Mit ihnen war von Rom auch ein ritterlicher Mann aus Comaben, Rabalaus mit Ramen, getommen, ber vorbem feine Baffen niebergelegt und einen ftillen Blag im Klofter St. Blaffen im Schwarzwalbe gesucht und gefunden hatte. Dem Tode nabe, mar er nach Rom gepilgert, um bort Bergebung feiner Gunben gu ermirten, und ber Bapft hatte fie ihm verfprochen, wenn er eine Botichaft nach Tribur brachte. Er vollführte ben Befehl bee Bapftes und ftarb bald barauf in feinem Rlofter.

Als man zu ben Verhandlungen fdritt, wurden von ben Weltgeiftlichen und Monchen zuerft die Fragen erörtert, ob ber Bapft überhaupt einen Konig ercommuniciren fonne und ob er es in biefem Falle aus gerechten Urfachen gethan habe. Leicht wird man über beibe Fragen einig geworben fein, benn über ihre Bejahung fonnte bei ben Unmefenden faum eine mefentliche Meinungeverschiebenbeit berrichen. Schwieriger mochte bagegen bie Entscheidung ber weiteren Frage icheinen, ob Beinrich, weil ihn ber Bapft entfest und alle Unterthanen ihrer Berpflichtungen gegen ibn entbunden habe, nicht mehr als Konig anzuerfennen fei und ohne Unftand nun ein Underer auf den Thron gefest werben burfe. Gewiß gestanden die Fursten - benn über diese Frage werben fie ohne Zweifel fich felbft bie Entscheidung vorbebalten baben bem Papfte bas Recht nicht zu, burch einen einseitigen Dachtspruch über ben beutschen Thron zu verfügen, boch waren fie nur zu geneigt ihrerfeits als eine Folge ber Ercommunication die Entfepung Beinriche auszusprechen und ihm einen Rachfolger zu mablen. Roch einmal ergoß fich ein Strom von Alagen über bas verbrecherische Leben bes Konige, feine Sarte und Graufamfeit, Die ichmabliche Bebandlung ber erften Fürsten, die Auflosung aller Ordnung im Inneren, die hinschwindende außere Dacht bes einft fo blubenden Reiche, Die Gefahren ber driftliden Kirche. Der König mar in den Augen diefer tugendhaften Fürften die Wurzel aller Nebel der Zeit: weshalb follten fie langer zaudern biefe arge Burgel auszureißen?

Und bod verhandelten fie fieben Tage zu Tribur, ohne zu einem Befdluß zu fommen! Wenn ein folder nicht herbeigeführt werben fonnte, lag ber Grund unfehlbar jumeift in ben feinesmege entichiebes nen Meußerungen bes Papftes. Roch immer hatte er fich bie Doglichkeit offen gelaffen, bem reuigen Konig bie Absolution zu ertheilen und bie Regierung bes Reichs wieber ju gestatten. Man mußte recht mobl, bag er gewiffe perfonliche Beziehungen zu Beinrich fenthielt; über-Dies batte er ju feinen Legaten zwei Manner bestellt, bie bem jungen Konig nicht fern ftanden, und Altmann, der frühere Rapellan und vertraute Freund ber Raiferin Ugnes, mußte bas Intereffe feiner herrin noch besonders im Bergen tragen. Was gefchah aber bann, wenn nach einer Neumahl, beren Bestätigung fich ber Papft vorbehalten batte, er Diefe verweigerte und ben gebemuthigten Beinrich wieber ju Gnaben annahm? Um fo naber lag biefe Frage, ale Beinrich Richts unterließ, um ben Legaten und ben Furften feine Bereitwilligfeit gur Buge an ben Tag zu legen.

Der König war, ale bie Furften nach Tribur gogen, mit feinen Freunden von Worme aufgebrochen und nach Oppenheim gegangen : nur ber Rhein trennte ibn bier von bem Felbe, mo feine Biberfacher über fein Schidfal beschloffen. Ihn umgaben bie wenigen Bischofe, bie ihm treu geblieben maren, feine vom Papft gebannten Rathe und eine Dienstmannschaft, fo gablreich er fie eben aufzubringen vermochte. Er mar völlig entmuthigt und ju jeber Demuthigung entschloffen, welche bie Fürsten forbern murben. Er mußte, fic wollten ihm bie Rrone nebmen, boch hoffte er burch Unterwerfung fie jest wiederum umzustimmen, wie por brei Jahren, ale er hier in Oppenheim in gleich verzweifelter Lage war (S. 291). Täglich schickte er Gefanbte nach Tribur binuber, gelobte Befferung feines Lebensmandels, versprach ben Fürften bie gefammte Regierung bes Reiches ju überantworten, wenn fie ihm nur ben foniglichen Ramen und bie Reichsinfignien beließen, bot Beifeln und eiblide Berficherungen an, bie feinen Zweifel an ber Erfullung aller Diefer Berfprechungen auffommen laffen tonnten; er beichwor fie ben Glang bes beutschen Reiches, Jahrhunderte hindurch rein und unverfehrt von ihren Borfahren erhalten, nicht burch ben Mafel eines fcmählichen Abfalles fur alle Zeiten zu truben.

Leicht begreift sich, baß die Fürsten diesen Bersprechungen wenig Glauben schenkten; sie wußten nur zu gut, daß dieser junge Fürst ein anderes Gesicht in den Stunden der Noth, ein anderes in den Tagen des Glückes zeigte. Ihre Antworten waren verlegend genug. Sie könnten auf des Königs Borte, sagten sie, nachdem sie so oft hinter das Licht geführt seien, nicht mehr bauen; nicht mit stürmischer Sile wären sie zum Aeußersten geschritten, sondern hätten Leiden über Leiden durch viele Jahre erduldet, ruhig erduldet um ihrer Gide willen, dis sie der Papst jest von diesen gesöft habe; nun aber könnten sie ohne Gesahr für ihr Seelenheil mit dem Könige nicht länger verkehren und müßten die ärgsten Thoren sein, wenn sie nicht jest, da Zeit, Ort und Umstände ihnen günstig, die weltlichen und geistlichen Gesese nicht hinderlich seien, sosort aussührten, was sie lange beabsichtigt hätten; sie würden sich demnach einen anderen König wählen, der sie vor Allem gegen jeden übermüthigen Frevler an der römischen Kirche in den Kamps führen solle.

Und die Fürsten schienen Ernst zu machen. Schon gab Heinrich die Hoffnung auf sie zu erweichen, schon besorgte er sogar von ihnen übersfallen zu werden und zog seine Reisigen am Rhein zusammen; denn er sah, wie der Erzbischof von Mainz Fahrzeuge auf dem Flusse herbeischaffen ließ. Da erschienen ganz unerwartet Gesandte von den sächsischen und oberdeutschen Großen zu Oppenheim und erklärten, daß die Fürsten des Reiches mit dem Könige verhandeln wollten. Sie überbrachten Borbesdingungen der schmählichsten Art; doch keine Bedingung gad es, welche der König in diesem Augenblick nicht eingegangen wäre, um seine Krone zu erhalten. Der auswallende Jorn drohte ihn zu ersticken: bennoch erstlärte er sich bereit Alles zu thun, was die Fürsten des Reiches von ihm verlangten.

Umfonst forscht man nach ben Umständen, welche die Fürsten noch in der letten Stunde zu solcher Sinnesänderung vermochten. Nur das hören wir, daß der Abt Hugo von Cluny sich damals zum König bes geben und daß er, die Kaiserin Agnes und die Gräfin Mathilde auf eine Berständigung der Fürsten mit Heinrich eingewirft haben. So sehr diese drei der Sache Roms ergeben waren, hatten sie doch ein nahes und persönliches Interesse, daß heinrich die Krone erhalten bliebe. Wie hätte Agnes ruhig diesen Dingen zusehen sollen? Mochte sie ihren

Sohn für einen Berführten halten, ben mit Recht bie Strafen Roms getroffen hatten, ihr Mutterherz mußte boch im Innerften bewegt werben, als bie beutschen Fürsten ihm die Krone bes Baters rauben wollten. Much in Mathilbe icheinen fich bie vermanbtichaftlichen Gefühle fur Beinrich geregt ju haben. Den Abt von Cluny fummerten wenig bie Sanbel ber beutschen Großen mit ihrem Ronige, mahrend ihn in tieffter Seele bas Unglud bes Raiferfohns ergriff, ben er einft aus ber Taufe gehoben hatte. Dem Abt - benn Agnes und Mathilbe maren nicht gegenwärtig - icheint es ber Ronig am meiften verbanft ju haben, wenn bie Fürsten von einer Neuwahl abstanden; nachft ihm wohl Altmann von Paffau, bem Legaten bes Papftes und Freunde ber Raiferin Ugnes. Aber alle perfonliden Bermenbungen, bie fur Beinrich ein= traten, murben boch faum jum gewünschten Biele geführt haben, wenn bie Deinung bes Bapftes felbft entschiebener ausgebrudt worben ware, wenn er eine Berfohnung mit Beinrich nicht noch immer in Ausficht genommen batte.

Die Berhandlungen mit bem Ronig murben in Oppenheim eröffnet und in ben nachften Tagen gum Abschluß gebracht. Ueber ben Bang berfelben find wir nicht unterrichtet, aber ihr Ergebnif ift befannt genug. Die Sauptfache war, bag ber Konig fich in allen Dingen bem Papfte ju unterwerfen, feine Fehler gegen ben apostolischen Stuhl öffentlich zu befennen und zu bugen anbeischig machen mußte; bie anberen schweren Beschuldigungen, welche man gegen ihn erhoben hatte, versprach er entweder burch ben Beweis ber Unfculb ober ein Gottes: urtheil zu entfraften ober, wenn ihm bies nicht gelingen follte, eine angemeffene Bufe auf fich ju nehmen. Bon biefer feiner Unterwerfung und biefen Berfprechungen mußte er bem Papfte und allen Burbentragern feiner Reiche burch in Gegenwart ber Fürften beflegelte Schreiben Renntnig geben und alle feine Unbanger, bie noch im Banne ftanben, anweisen unmittelbar beim Bapfte bie Abfolution nachzusuchen. Auch er felbft follte nur burch ben Bapft vom Banne geloft werben tonnen und bie Lossprechung spateftens bis jum Jahrestag bes Bannes (22. Februar) erfolgen. Man beschloß aber jugleich ben Bapft ju einem feierlichen Fürstentag, ber auf Maria Reinigung (2. Februar) in Augs= burg feftgefest warb, einzulaben, bamit er bort mit ben Fürften bie Sache bes Konige verhandele und über bie Bufunft bes Reiche und ber Rirche entscheibe. Gelange es bem Ronige nicht bis jum Ablauf ber

jährlichen Frist die Absolution zu erlangen, so habe er für immer, erklärten die Fürsten, das Reich verwirkt. Die Legaten und alle Fürsten gelobten eidlich, daß sie dann heinrich nicht mehr als ihren herrn anerkennen, ihm den königlichen Namen nicht mehr geben würden; auch schriftlich verzeichneten die geistlichen herren dies ihr Gelöbniß.

Als bie Fürften Beinrich für immer bes Thrones verluftig erflar= ten, mofern er fich innerhalb Jahr und Zag nicht vom Banne lofe, beriefen fie fich auf Reichsgesete. Es waren bies vielleicht Beftimmungen, bie fich nicht auf ben Rirchen-, fonbern auf ben Gerichtsbann bezogen und Jeben, ber biefem über Jahresfrift nicht Folge leiftete, mit Berluft der Sabe, ber Leben und Burden bedrohten, aber weber biefe noch anbere Reichsgesetze pasten auf den vorliegenden Fall. Indeffen jo wenig fich in Wahrheit Die Beidluffe ber Fürften burch Reichsgesete begrunben ließen, mußten fie boch als eine Rothwendigfeit erscheinen, nachdem man bem Bapfte einmal bas Recht ben Ronig ju bannen eingeräumt und heinrichs Ercommunication als gultig anerfannt hatte. Denn flar war, bag bei ber Stimmung in Deutschland Beinrich im Bann nicht auf die Dauer regieren fonnte, und nach anerkannten Bestimmungen bes fanonischen Rechtes war ein volles Jahr bie außerfte Frift, innerhalb beren bie lofung vom Banne nachgefucht werben mußte. Unterwarf man einmal die deutsche Krone dem Bapfte, fo fonnte faum feblen, daß man fie auch von Sagungen ber romischen Rirchendisciplin abbangig machte.

In den Oppenheimer Beschtüssen überlieferten die deutschen Fürsten ihren König dem Urtheilsspruche Roms, aber sie nutten zugleich die Gelegenheit, um ihn ihre eigene Macht empfinden zu lassen. Die sächessischen Fürsten nöthigten den König ihren entronnenen Geiseln Straflosigkeit zu gewähren. Die vollständigste Genugthuung gewann sich der gekränkte Bischof von Worms. Heinrich mußte ihm Worms zuruckgeben, seine Besatung herauszichen und ihm gegen eine neue Auslehnung der Bürger Sicherheit stellen. Es war eins der schwersten Opfer für den König, die treue Stadt zu verlassen und der Wuth ihres erbitterten Herrn zu überliefern.

Auch wurden Bestimmungen getroffen, wie fich ber Konig bis zu seiner Absolution zu verhalten babe. Zum Aufenthaltsorte wies man ihm und leiner Gemahlin Speier an. hier follte Bifchof Dietrich von

Berbun, ein allseitig geachteter Mann, an Heinrichs Seite bleiben, außerstem eine Anzahl von Hosseuten und Dienern, welche die Fürsten auszgewählt batten. Bon seinen bisherigen Räthen mußte sich ber König völlig zu trennen versprechen. Man untersagte ihm ferner sebe selbsteständige Verwaltung ber Reichsgeschäfte, jede Entsaltung königlichen Glanzes und bas Tragen ber Reichsinsignien bis zur erfolgten Losesprechung vom Banne.

Bunderbar, daß man zugleich mit tiefer tiefsten Erniedrigung bes Königthums die Herstellung bes Kaiferthums beschloß! Es wird glaubshaft berichtet, daß die Fürsten dem König, wenn er an seinen Berssprechungen festhielte, ihre Unterstühung zum Römerzuge zusagten, um nicht nur ihm die Kaiserkrone zu gewinnen, sondern auch die Normannen aus Italien zu verjagen. Einen lockenden Lohn des Gehorsams stellten sie ihm damit in Aussicht, zugleich aber umgaben sie ihn mit allen Schrecken des Wortbruches. Wenn er irgend eines seiner Versprechen nicht bielte, erklärten sie, seien sie jeder Pflicht und jeder Treue gegen ihn entbunden und würden ohne auf das Urtheil des Papstes weiter zu warten, für das Wohl des Reiches nach ihrem eigenen Ermessen sorgen.

Intem fich Beinrich ten gu Oppenheim gefaßten Beschluffen unterwarf, gab er offenbar feine gange bisherige Stellung auf. Er erfannte an, daß er fein Recht zur Entjetzung bes Papites, biefer aber ein Recht ihn zu bannen gehabt habe, er unterwarf fich bem Urtheils: iprude bee romifden Bifdofe, über ben er bieber richterliche Rechte beanfprucht hatte, er befannte fich ihm gum Behorfam verpflichtet "in allen Dingen." Und zugleich raumte er ein, bag er im Unrecht gewesen fei, wenn er bie Macht ber Krone ben Fürften gegenüber als eine felbstftanbige jur Geltung ju bringen fuchte. Mochte er nun auch bemnachst burch bas Urtheil bes Papstes und bes Augsburger Tages wieder in ben vollen Befit ber Regierungsgewalt, mochte er felbft gur Raiferfrone gelangen, fo blieb er boch nimmerbar ale ein Raifer und Ronig von Gottes Gnaben bestehen, fonbern Alles, mas er fo murbe, mar er von Gnaben bes Bapftes und ber Furften; feine Gewalt blieb nicht frei, fondern murbe von Rom und ben beutschen Berren abhängig. Rur ber Zwang ichließt Bertrage, in benen bas gange Gelbft jum Opfer gebracht wird, und es liegt in ber Ratur bes Menfchen, fich foldem 3mange ju entwinden, am meiften in ber Natur eines Mannes, ber fich jur bochften Freiheit berufen glaubt.

Man fühlte recht wohl schon in Oppenheim, daß die geschlossenen Berträge nur so lange bestehen würden, als sich der König in der Gezwalt seiner Feinde besinde. Die Nepe waren rings um ihn zusammengezogen, so daß nicht leicht ein Ausweg zu sinden war; aber man kannte die Klugheit des Bielgewandten und fürchtete, daß es ihm dennoch gezlingen möchte. Die Fürsten trennten sich deshald nicht, ohne sich zuvor gegenseitigen Beistand für den Fall zuzuschwören, daß der König das Schwert zur Rache gegen sie ziehen sollte; viele wagten ihm nicht einmal zum Abschiedsgruß unter die Augen zu treten. Nichts besorgten die Fürsten mehr, als daß Heinrich den Papst für sich zu gewinnen und gegen sie einzunehmen suchen würde, und seine Absüchten hatten sie damit nur zu gut errathen.

Beinrich ergab fich scheinbar gebulbig in fein Schidfal. Geine Rathe und Freunde entließ er und ging mit feiner Gemablin nach Speier, wo er in größter Stille gleich einem Befangenen lebte. Er mied allen öffentlichen Berfehr, enthielt fich ber Reichsgeschäfte, besuchte ale Bebannter felbft ben Botteebienft nicht. In truber Ginformigfeit foleppten fich ihm die Wintertage bin. Aber ber junge Ronig erschien gebulbiger, ale er mar. Unablaffig arbeitete fein Beift, um Die Feffeln ju fprengen, in bie ihn feine Feinde geschlagen; unabläffig bachte er baran, wie er seine Krone und fein fonigliches Recht retten fonne. Alles ichien ihm junachft barauf anzukommen, ben Augsburger Tag ju vereiteln, wo ber Bund bes beutschen Fürftenthums mit bem romifden Bijchof zur Anechtung ber foniglichen Gewalt besiegelt werben follte. und nur ein Mittel fah er, jene Bufammenfunft zu hintertreiben, wenn er nämlich binnen fürzester Frift bie Absolution bes Bapftes gewinne und benfelben überzeuge, baß es ihm mit feinen Berfprechungen Ernft fei. Gelang ihm dies, so burfte er hoffen nicht allein bem Reichstage zu entgeben, sondern auch ben Bund bes Bapftes und ber Fürsten gu fprengen. Er hatte nicht vergeffen, bag vor einem Jahre Gregor Richts mehr gewünscht hatte, als ohne bie Fürsten mit ihm zu verhandeln. So entschloß er fich fofort in Rom felbft Bufe ju thun, wenn fich ber Papft ihn bort loszusprechen bereit erflarte. Dem Erzbifchof Ubo von Trier, ber bie Untermurfigfeiterflarung nach Rom überbringen follte, trug er auf, Richts unverfucht zu laffen, um ben Bapft fur eine ichleunige Absolution ju gewinnen.

Gregor horte voll Freude den Ausgang ber Oppenheimer Ber-

handlungen. Was er seit Jahren erstrebt hatte, sah er erreicht: bie Rückehr bes Königs zu ben Versprechungen, beren Erfüllung er bisher so hartnäckig verweigert hatte, und zugleich die Unterwerfung der beutsichen Kirche. Seine kühnsten Erwartungen überstieg es, wenn ihn die beutschen Fürsten überdies in ihre Mitte einluben, um das Schicksal Deutschlands zu entscheiden und über den König Gericht zu halten. Welcher Triumph für den heiligen Petrus, nachdem die deutschen Herren mehr als einmal über seine Nachfolger in Rom das Urtheil gesprochen!

Die erften Radrichten über bie wichtigen Borgange in Deufchland erhielt ber Bapft wohl burch Sugmann von Speier und einige andere Bifcofe, welche Altmann ju ihrer Lossprechung nach Rom gesandt hatte. Sie hatten bisher treu jum Konige gehalten und mußten hart ihre Treue buffen; benn fie murben ju ftrengen Bugubungen in verschiebene romifche Rlofter eingesperrt und erft nach langerer Beit auf Bitten ber Raiferin Agnes entlaffen. Balb barauf tamen bie Gefandten ber beutiden Fürften nach Rom, um ben verlangten Bericht abzuftatten und Gregor ju bem Augeburger Tage einzulaben. Endlich erschien auch Ergbischof Ubo von Trier, ber Gefandte bes Ronigs, mit feinen Begleitern; geraume Zeit hatte ihn ber Bifchof Dionyfius von Biacenga, welcher ber Reife einen bem Konige feindlichen 3med beimaß, jurudgehalten und erft auf einen Brief aus Speier bie Fortfegung bes Begs ihm gestattet. Etwa ju berfelben Zeit fam auch ber Abt von Cluny nach Rom; schwerlich mar Gregor mit beffen Bemuhungen in Oppenbeim ungufrieben, aber ber Abt mußte boch bafur Rirchenbuße thun, baß er ohne Erlaubnif bes Papftes mit bem gebannten Ronige verkehrt hatte.

Wie wenig Gregor noch immer Heinrich traute, zeigte sich sogleich beim Empfang der königtichen Botschaft. In Gegenwart der fürstlichen Gesandtschaft ließ er das Schreiben des Königs vorlesen, und es ergab sich sosort, was er vermuthet hatte, daß es nicht so lautete, wie es in Gegenwart der Fürsten bestegelt war. Bergeblich suchte Udo die Aensderung in Abrede zu stellen; er mußte sie einräumen, nur betheuerte er nicht zu wissen, wer der Urheber derselben sei. Sie lief wesentlich darsauf hinaus, daß die Stelle wegen der dem Könige beigemessenen moraslischen Berbrechen verdunkelt und am Schluß die Forderung hinzugesügt war, auch der Papst solle sich wegen der gegen ihn erhobenen Anklagen rechtsertigen. Die Enthüllung dieser Fälschung — anders läßt sich die Uenderung nicht bezeichnen — machte den übelsten Eindruck und steigerte

bas Miftrauen bes Bapftes. 216 ihm baber Ubo im Gebeimen bie Absicht bes Ronigs eröffnete, fofort nach Rom ju tommen, um fich bie Abfolution zu gewinnen, fand er nichts weniger, als williges Gebor. Der Papft erflarte trop alles Undringens auf bas Bestimmtefte, bag er bie Bufe bes Konigs in Rom nicht annehmen, fonbern nach Augeburg fommen werbe, um mit ben Furften des Reichs zu bestimmen, was fur Rirche und Staat ersprieflich fei. Die Gefandten ber Furften ichidte er mit einem Schreiben jurud, worin er ihnen melbete: trop bes Biberfpruche feiner Freunde in Rom werbe er über bie Ulpen fommen; benn für die Freiheit der Kirche und das Bobl bes Reiches icheue er fich feiner Befahr in bas Muge ju feben und fei felbft fein Leben ju opfern bereit; fo boffe er feine Reife zu beschleunigen, bag er fcon am 8. 3anuar in Mantua eintreffe; er forberte fie auf, Unftalten gu ficherem Befeit und einem geziemenben Empfang fur ihn zu treffen, auch fur ben Lanbfrieden bei fich zu forgen, bamit feine heilfamen Abfichten fur bas Reich feine Sinderniffe fanden.

Der Papft brannte, wie man fieht, feinen Triumphzug anzutreten. Es bulbete ibn nicht langer in Rom, welches er furz vor Beihnachten verließ, indem er zugleich noch einmal ein Schreiben an die Deutschen mit ber Aufforderung fandte, Alles zu feinem Empfange bereit zu halten. Um 28. December war er in Florenz, um Reujahr ging er über ben Apennin und traf in ber Lombarbei ichon etwa zwanzig Tage vor bem Termin ein, an bem ihn einer ber Bergoge an ber Etichklause erwarten follte. Bis Mantua gab ibm Mathilbe bas Geleit, und zur bestimmten Beit (8. Januar) fcheint er bort eingetroffen ju fein; weiter follte ibn Gregor von Bercelli ben er absolvirt hatte und ber bamale eine febr zweideutige Rolle spielte, zu ber Rlause geleiten. Aber die Frift verftrich, ohne baß fich bort bas Geleit einfand und balt fam bie unvermuthete Botichaft aus Deutschland, bag Beinrich heimlich Speier verlaffen habe und man bei ber baburch entstandenen Berwirrung bas Geleit nicht ftellen tonne. Bugleich erhiclt ber Papft burch Bifchof Gregor fichere Runde, bag ber Konig über bie Alpen gefommen und in Bercelli eingetroffen fei. Er fonnte nicht mehr baran zweifeln, bag Beinrich burch einen fuhnen Entschluß ben Regen feiner Feinde entronnen sei.

Gregor fand in der Lombardei auf gefahrvollem Boden. 3mar haue noch lurg zuvor Beinrich ihm abermals Boien geschickt, Reue und

Unterwerfung an ben Zag gelegt, Demuthigft nur um bie Lossprechung bom Bann und den apostolischen Segen gebeten, aber rauh und ftreng hatte der Bapft abermals Dieje Bitte jurudgewiesen. Wie, wenn der Konig nun erzwingen wollte, mas er nicht anders erreichen fonnte? Ueberall fand er in ber Lombarbei Baffen gegen Rom; mit leichter Muhe fonnte er ein heer fammeln, bem Mathilbe faum Die Spige gu bieten vermochte. Gregor mußte an feine Sicherung benten; er ging über den Bo gurud und begab fich nach Canoffa, ber fefteften Burg ber großen Grafin. Sier fonnte er, fur ben Augenblid ungefährbet, Beinriche weitere Schritte abwarten und banach feine Entichliegung richten. Schon nach furger Zeit erfubr er, bag ber Konig nicht mit feinblichen Absichten fam. heinrich verlangte junachft Richts auf Italiens Boben, ale die lossprechung vom Banne, und fie mußte er in ber That dem widerstrebenden Papft abzudringen.

## Die Tage von Canoffa und die Lossprechung vom Banne.

Als ber Konig in Speier vernahm, daß Gregor feine Bufe in Rom nicht annehmen wolle, vielmehr Die Reise nach Deutschland auf alle Beife beschleunige, entichtog er fich bem Papfte, ehe er noch bie Alpen erreichte, entgegenzutreten, um ihn gur Absolution gu bewegen; er durfte feinen Augenblid faumen, wenn er ben Papft noch erreichen und ben Augsburger Tag hintertreiben wollte. Der Plan jur Flucht von Speier mar ichnell entworfen und murbe gludlich ausgeführt. Man hat allen Grund anzunehmen, bag Dietrich von Berbun felbft um bic Absicht bes Konigs wußte.

Einige Tage vor Beihnachten entfam ber Konig mit feiner Gemablin, mit bem fleinen Ronrad und einem treuen Diener feinen Bachtern und nahm junachft feinen Weg nach Sochburgund ju bem Vetter feiner Mutter, dem Grafen Wilhelm; hier feierte er, fcon ber Gefahr entronnen, bas Weihnachtofeft ju Befangon.

Die Absicht bes Konigs mar feinen Freunden ohne allen 3meifel nicht unbefannt geblieben. Denn um biefelbe Zeit machten fich fast alle Bischofe, Die noch im Banne maren, wie die meiften fruheren Rathe bes Konigs auf den Weg, um ebenfalls dem Bapfte in ber Combarbei ju begegnen. Auch muffen die beutiden Fürften einen folden Unfchlag ted Konige erwartet baben, oa die Baffe ber Alben von Rudolf, Belf

und Bertholb forglich gehutet murben. Go fam es, bag Bifchof Rupert von Bamberg, ber große Schape mit fich genommen hatte, von Bergog Belf an ben Alpen angehalten wurde und bann von Beihnachten bis gegen Ende August in Gefangenschaft blieb. Auch Dietrich von Berbun, ber bem Konige nach Italien folgen wollte, gerieth in Gefangenschaft; ber Graf Abalbert von Calw ergriff ihn und ließ ihn erft nach langerer Zeit gegen ein Lofegelb frei. Die meiften Unbanger bes Ronigs mußten ben Bachen ber Fürften zu entgehen und gelangten gludlich auf ben lombarbifden Boben; auch Seinrich felbft, indem er einen Weg einschlug, wo ihn die Rachstellungen feiner Feinde nicht erreichen fonnten.

Rur einen Tag verweilte ber Konig in Befangon und feste bann mit einem bereits giemlich gablreichen Gefolge Die Reife fort. Bei Genf über bie Rhone fegent, erreichte er balb bas Bebiet feiner Schwiegers mutter, ber Marfgrafin Abelheib von Sufa. Mit ihrem Sohn Amabeus tam fie bem Ronig entgegen und empfing ihn ehrenvoll. Aber ber Moment ichien ihr gunftig, bie Bitte verlauten ju laffen, baf ihr ber Konig über bie funf Bisthumer Berfugung beließe, welchen bas geiftliche Auffichterecht in ihren ganbern juftant. Seinrich mar nicht in ber Lage ihr eine Bitte verfagen ju fonnen; bennoch trug er Bedenfen eine fo außerordentliche Forderung juzugesteben. Er fuchte Abelheib burch Die Abtretung eines Theils von Burgund, mabricheinlich bes Bugen zwischen Rhone und Ain, zu befriedigen. Auf alle Beife unterftutte übrigens bie Markgräfin bie Reife ihres Schwiegerfohnes, ihrer Tochter und ihres fleinen Enfels, eine Reife, beren Befdwerben fich nun mit jebem Tage fteigerten.

Der König mahlte ben Weg über ben Mont Cenis, und bie ohnehin muherolle Strafe bot gerade bamals faft unüberfteigliche Schwierige feiten. Schon fehr fruh mar ber Binter mit unerhörter Strenge eingetreten, und bie Ralte bauerte in ungewöhnlicher Beife an. Große Schneemaffen bebedten bereits im November bas obere Deutschland und bie Alpengegenden; Rhein und Bo maren fo fest gefroren, baß fie Monate lang Roffe und Wagen trugen. Gewiß mar es ein Wagniß fur ben Ronig mit einer garten Frau und einem breijabrigen Anaben unter folden Umftanden ben Weg über bas Sochgebirge ju nehmen, aber er mußte eben Alles magen, wenn er feine Krone erhalten mollte.

Große Roth ftanden der König und feine Begleiter aus, bis fie

bie Paghohe erreichten. Die Stragen waren völlig verschneit und mußten erft mubfam burch gandleute, bie man aufbot, gangbar gemacht werben. Die hinderniffe mehrten fich aber noch, als man ben Gipfel erreicht hatte und bas Sinabsteigen begann. Unmöglich mar es, auf bem abfcuffigen, fpiegelglatt gefrorenen Boben fich zu halten, und mehr als einmal verzweifelte man je bas Thal zu erreichen. Rriechend auf San= ben und Fugen ober Die Schultern der Fuhrer umflammernd, balb ftrauchelnb, balb weite Streden hinabrollenb, famen bie Manner enblich berunter. Die Königin mit ihren Dienerinnen wurden auf Rindsbaute gefest und fo hinabgezogen. Die meiften Schwierigfeiten machte bas Wegschaffen ber Pferbe. Man ließ fie theils mit Winden herab, theils fcleppte man fie mit gebundenen Fußen fort, aber bie meiften verenbeten boch ober murben minbeftens unbrauchbar. Enblich fam man aus ben Bergen heraus, und welche Schreden man auch überftanben batte, fein Menschenleben war verloren gegangen. Der Konig vergaß bie bestandenen Leiden um fo leichter, als er überall, wohin er fam, bie befte Aufnahme fant: in Sufa, Turin, Vercelli und Bavia.

Von allen Seiten strömten die Bischöse und Grasen, die Capitane und Balvassoren herbei; Alle sammelten sich um den König, die an der Herstellung der alten Ordnungen ein Interesse hatten, die Widersacher des Papstes, Mathildens und der Patarener zuhauf. So lange hatten sie den Erben des Raiserthums erwartet, und sie dachten nicht anders, als daß er jest käme, um seine Macht zu zeigen und jenen verwegenen Mönch zu züchtigen, der ihm seine Krone bestritten und Roms Bannstrahlen über die Lombardei ausgeschüttet hatte, als gäbe es hier keinen anderen Herrn. Ein gewaltiges Gesolge, gleichsam ein Heer, sammelte sich um den König, und es hätte nur bei ihm gestanden, dem Papste mit gewassneter Hand entgegenzutreten.

Aber Heinrichs Gebanken waren bamals, wie wir wissen, auf ganz Anderes gerichtet. Er sagte den Lombarden: er sei nicht gekommen, um den Papst anzugreisen, sondern um mit ihm über den Bann zu vershandeln, den er mit Unrecht gegen ihre Bischöfe und gegen ihn selbst geschleubert habe; diese Verhandlung sei ihm wegen der Beschlüsse der deutschen Fürsten geboten, ein feindliches Auftreten jest gegen den Papst würde das Reich in namenlose Verwirrung stürzen. Nur mit Mühe überzeugte er sie, daß ihm die Klugheit für den Augenblick zu weichen riethe, aber sie gaben endlich doch seinen Gründen nach, nur

befdworen fie ihn möglichst bald mit Gregor Ernst zu maden, ber fonft ihn und mit ihm fie alle verberben wurde.

Inzwischen hatte ber König erfahren, daß sich ber Papst nach Canossa begeben habe, daß Mathilbe und ber Abt Hugo um ihn seien,
und brach unverweilt auf, um diese Burg zu erreichen. Die Bischöse
und Herren, die sich ihm angeschlossen hatten, ließ er großentheils in
Reggio zurud: von seiner Schwiegermutter, seinem Schwager Amadeus
und dem Markgrasen Azzo von Este nebst einigen anderen Herren begleitet, ritt er auf Canossa zu und sab die stattliche, weithin schimmernde
Feste vor sich, der er durch seine Buße einen ewig denkwürdigen Namen
verleihen sollte.

Auf einem nacken, hoben und fast nach allen Seiten abschüssigen Felsen lag Canossa, von Natur fest und durch Matbitdens Borfahren sorglich mit Allem ausgerüstet, was nach der Kunst der Zeit einen Platz zu sichern vermochte. Ein dreisacher Mauerring umgab die Burg, die für undezwinglich galt, selbst wenn sie nur von einem kleinen Häuslein vertheidigt wurde. Sie war von nicht geringem Umfang und schloß geräumige Bohngebäude, eine Kirche und ein Mönchösloster in ihren starfen Mauern ein. Jest sind von dem alten Glanz keine Spuren mehr geblieben, aber an den Trümmern der Burg und am Fuße des Berges lebt eine zahlreiche Bevölferung von Bauern. Sie wird selten an den Trümph bensen, den hier das Papstthum sast widerwillig seierte, indem sich ein deutscher König, und zwar der stolzesten einer, zu der tiessten Erniedrigung vor einem römischen Bischof bränzte.

Erst vor wenigen Tagen war Gregor auf Canossa angelangt, aber schon hatte er manchen Büßer sich den Mauern der Burg nahen sehen. Jene gebannten Bischöse und Räthe Heinrichs, die glücklich über die Alven gesommen waren, folgten dem Papste auf den Fersen und slehten bald barfuß und in härenen Kleidern vor dem Burgtbore um Einlaß. Einige von ihnen scheinen sogleich absolvirt zu sein, bei Anderen behielt sich der Papst die Lossprechung vor, die Heinrichs Sache entschieden sei. Denn schon hörte er, daß auch der König, der größte Sünder gegen den heiligen Petrus, sich Canossa nahe. Darüber sonnte er nicht mehr im Unstaren sein, daß Heinrich als Büßer und nur um sich zu unterwerfen komme; dennoch trug er Bedenken die Buße und Unterwerfung des Königs anzunehmen.

Als Beinrich mit feinem Gefolge am Fuße bes Berges anlangte,

ließ er Mathilde und den abt Sugo ju einer Unterredung aufforbern. Beibe erfcbienen, und er zeigte ihnen feine Bereitwilligfeit, jeder Forberung bes Bapftes zu entsprechen, wenn er nur bie Lossprechung vom Banne erwirfe. Geinen Bunfden ohnehin nicht abgeneigt, verfprachen fie ihren Ginfluß aufzubieten, um den Bapft zur Milbe zu ftimmen. Bon Abelheid, Almadeus und Ago begleitet, fehrten fie in Die Burg jurud, und alle legten bier ihre Fürsprache für ben Konig ein. Aber Gregor verfchloß fich ihren Borftellungen; nur unter ber Bedingung foll er fich jur Absolution bereit erflart haben, wenn Beinrich ihm bie Krone übergeben und dem foniglichen Ramen für immer entfagen wolle. Burbe eine folde Bebingung gestellt, fo fonnte Gregor babei feine anbere Absicht haben, ale fich bem Anliegen bes Konige zu entziehen, welches ihm überaus laftig fein mußte, ba er burch frubere Berfpredungen gebunden mar, Beinrichs Cache nur gemeinschaftlich mit ben deutschen Fürften zu entscheiben \*), Diefe aber wefentlich verandert murbe, fobalb er vom Banne ihn lofte. Er mußte furchten, bag fein Bund mit ben Deutschen fich in bemfelben Augenblid loderte ober gar lofte, wo er fich eine folche Vorentscheidung zu treffen bewegen ließe.

Daß ber Papft nicht burch Borstellungen zu erweichen sei, muß Heinrich sogleich erfahren haben. Denn er schritt ohne Berzug zu bem Aeußersten, um dem Papste durch sittlichen Zwang die Lossprechung abzudringen. Er entschloß sich öffentlich die strengsten Bußübungen vorzunehmen, welche die Kirche von reuigen Sündern fordert, um vor aller Welt zu zeigen, daß er jede Genugthuung dem Papste zu leisten bereit sei, die berselbe beanspruchen könne; weigerte sich dieser auch dann ihm den Schooß der Kirche zu öffnen, so lag klar vor Augen, daß ihm die Eigenschaft fehlte, die kein Priester und am wenigsten der höchste Priester der Christenheit verleugnen darf, die Barmherzigskeit. Der Papst richtete sich selbst, wenn er die unzweideutige Buße des Königs verwarf, und dieser gewann gerade in der tiefsten Erniedrigung einen sittlichen Sieg von unberechenbarer Bedeutung.

Es war am 25. Januar, als ber König und mit ihm einige ans bere Gebannte barfuß und in härenen Bußerhemben vor dem Burgthor erschienen und Einlaß begehrten. Die Pforten blieben trop bes bringenden Flehens des föniglichen Mannes, trop der bitteren Kälte ge-

<sup>\*)</sup> Bergl. oben 3. 367 und 381.

schlossen. Auch als am folgenden Morgen Heinrich von Neuem um Aufnahme bat, als er bis zum Abend unter Thränen das Mitleid des apostolischen Baters anzurufen nicht mude wurde, öffneten sich die Thore nicht. Gregors Herz blied unbewegt; er gewann es über sich, daß Canossa noch am dritten Tage dies fläglichste aller Schauspiele anssehen mußte. Doch schon war der Papst von Allen, die Canossas Mauern umfingen, der Einzige, der ohne Herzensregung den Sohn Heinrichs III. in solcher Erniedrigung anbliden konnte. Man bestürmte ihn unter Thränen sich durch Heinrichs Noth erweichen zu lassen, warf ihm unerhörte Herzenshärtigkeit vor und schalt ihn, wir wissen es aus seinem eigenen Munde, einen rohen und grausamen Tyrannen.

Schon wollte Heinrich Canossa verlassen, als der Papst endlich nachgab. Der Abt von Cluny und vornehmlich Mathilbe hatten ihn zum Weichen gebracht. Unaufhörlich während dieser drei Tage hatten sie mit Heinrich und seinen Anhängern verhandelt und endlich in der letten Stunde eine Verständigung erzielt. Sie vermochten den König Sicherheiten zu stellen, wie sie der Papst theils im Interesse Roms, theils zur Sicherung der deutschen Fürsten zu bedürfen meinte; sie vermochten den Papst gegen solche Sicherung Heinrich wieder in den Schoof der Kirche aufzunehmen.

Um 28. Januar traten von Seiten bes Papftes mei Carbinalbifcofe, zwei Carbinalpriefter, zwei Carbinalbiatone und ein Subdiaton, von Seiten bes Ronigs ber Ergbischof von Bremen, die Bischofe von Bercelli und Donabrud, ber Abt von Cluny und mehrere vornehme Laien gufammen, um bie Sicherheiten, welche ber Bapft verlangte, fdriftlich feftzustellen. Bir befigen ben Bortlaut bes Schriftftudes, welches aus biefen Berathungen bervorging, und ber wefentliche Inhalt befielben faßt fich in folgenben Capen gufammen: Beinrich gelobt gu einer von Gregor festzusependen Frift ben von ihm abgefallenen Fürften nach bem Urtheil bes Papftes Genugthuung ju geben ober fich mit ihnen nach bem Bunfch bes Papftes zu vergleichen; follte er ober ber Bapft jene Frift einzuhalten aus bestimmten Grunden verhindert fein, fo wird der König fich nach Befeitigung bes Sinderniffes die Anberaumung einer anderen Frift gefallen laffen; follte endlich ber Papft über bie Alpen ober fonft wohin reifen wollen, fo verfpricht ber Ronig ihm und feinem Befolge Sicherheit bes Leibes und Lebens, wie Befeitigung jeber Bergogerung auf ber Reife, bas Gleiche auch in

Bezug auf afte Gefandte, welche ber Bapft auszufenden fur gut finben sollte.

Diefe Beftimmungen genugten bem Bapfte, boch verlangte er, baß fie vom König in Berfon beschworen murben. Go hart bie Bebingungen Beinrich und feinen Freunden fchienen, hatte er fie in der Roth bes Augenblide fich gefallen laffen, aber fic bem Papft perfonlich gegen bas herfommen burch einen Gib zu verpflichten weigerte er fich entschieden. Gregor ftellte fich enblich bamit gufrieden, bag bie Bifcofe von Bercelli und Raumburg, ber Markgraf Aggo und einige andere Laienfürften im Ramen bes Ronigs auf Reliquien befdmuren, baß alles in ben Sicherheiten Berfprochene unverbruchlich gehalten merben follte. Der Abt von Cluny, ber als Monch nicht schwören burfte, verburgte fein Wort vor ben Augen bes allfebenden Gottes. Er, bie Martgräfinnen Mathilbe und Abelheib, einige andere geiftliche und weltliche Fürften bestätigten überbies bas Schriftftud burch ihre Unterfdrift.

Alls fich fo ber Bapft fur gesichert hielt, ließ er bie Pforte ber Burg öffnen, und Beinrich trat mit ben anderen Gebannten ein. Balb fanden fie vor ben Augen bes gewaltigen Briefters, ber mit feinem Anathem bas Raiferthum entwaffnet hatte; unter einem Strom von Thranen warfen fie fich vor ihm ju Boben. Gregore gange Umgebung weinte laut, und auch ihm, bem noch vor wenigen Stunden fo eifernen Mann, feuchteten fich bie Augen. Er borte Beinriche Schulbbekenntniß, bie Beichte feiner Genoffen und ertheilte ben Reuigen bie Absolution mit bem apostolischen Segen. Dann erhob er fie und führte fie nach ber Burgfirche. Rach einem feierlichen Danfgebet reichte er bier ihnen allen die Lippen zum Ruß und hielt bann felbst bie Deffe.

Lambert von Berefelb ergablt, ber Papft habe, ale er bie Softie confecrirt, fich jum Ronig gewendet und in einbringlicher Rebe bemfelben vorgehalten, wie man mit Unrecht auf ihn, ben Rachfolger Betri, bie ichwerften Beschuldigungen baufe; jum Zeugniß seiner Unschuld habe ber Papft bann bie Salfte ber gebrochenen Softie verzehrt und ben Konig bie andere Salfte zu nehmen aufgeforbert, menn er in gleis der Beife fich frei von ben Gunden miffe, bie ibm jum Bormurfe gemacht murben; ber Ronig aber habe Schwierigfeiten erhoben und fic folieflich foldem Gottesurtheile entzogen. In ergreifenbfter Beife ftellt Lambert ben Borgang bar, und auch von einem anderen Zeitgenoffen wird ahnliches berichtet. Dennoch erwachsen die begründetsten Zweifel, Giefebrecht, Raiferzeit. III. 4. Auft. 26 ob sich solche Dinge in Canossa zugetragen haben. Richt nur Gregors Politik steht damit im Wiberspruch, daß er dem König sofort ein Mittel zu vollständiger Rechtsertigung geboten hätte, sondern auch die Aussage mehrerer Quellen, daß Papst und König mit einander das Abendsmahl feierten, macht bedenklich. In Deutschland wurde ohne Frage erzählt und nacherzählt, was wir bei Lambert lesen, und die Gegner Heinrichs sahen in der Zurückweisung der Hostie den klarsten Beweis für das Schuldbewußtsein des Königs.

Rach ber Meffe fette fich ber Bapft mit bem Ronig an berfelben Tafel jum Mable. 218 bies beender mar, verlangte ber Konig bie Burg ju verlaffen. Beim Abichiede erinnerte ihn der Bapft noch einmal an feine Bersprechungen und warnte ihn vor erneutem Umgang mit ben Ercommunicirten, namentlich vor jeber firchlichen Gemeinschaft mit ben lombarbifchen Bifchofen, von benen er ihm jeboch ausbrudlich Sofbienfte anzunehmen erlaubte. Er verfprach überdies fich bes Ronige bei ben obwaltenben Streitigfeiten mit ben Furften anzunehmen und nicht allein Gerechtigfeit, fonbern auch Rachsicht gegen ihn ju üben, fo weit es ihm ohne ihrer Beiber Seelenheil ju gefährden möglich fei; in bindender Beife und, wie er felbft fagt, mit voller Aufrichtigfeit gab er dies fur ben Konig fo werthvolle Berfprechen. Rachbem er bann ihm nochmals ben Gegen ertheilt, verabschiebete er ibn; es war bas erfte Mal, daß er ben Konig feit beffen Anabenjahren gefehen und gefprochen hatte. Mit anderen Gefühlen ritt Beinrich von ber Burg, als er gefommen mar. Er batte erreicht, mas er junachft erreichen wollte; aber die Erinnerung an die vier Tage von Canoffa hat boch ewig auf feiner Seele gebrannt.

Der'Rönig hatte durch seine Bußsahrt über die Alpen seine Absichten durchgeführt: der Augsburger Tag war vereitelt und die Absolution ihm gewonnen. Mit der Letteren glaubte er zugleich das Recht erlangt zu haben, ohne Weiteres die Regierungsgeschäfte wieder zu üben, die ihm ja nur wegen seiner Ercommunication entzogen waren. Hatte er auch dem Papste versprochen seine Streitigseiten mit den deutsschen Fürsten nach dessen Entscheidung auszutragen, so war doch die selbstwerständliche Voraussehung dieses Versprechens, daß er der König sei und bleibe, und der Papst selbst räumte ihm setzt anstandslos den königlichen Namen ein, was er früher nicht gethan hatte. Freilich bes

richtet Lambert von Berefelt, ber Papft habe ausbrudlich alle Regierungehandlungen bem Ronige bis auf Beiteres unterfagt, alle Gibe ber Unterthanen bis jur endgultigen Entscheidung bes zwischen bem Ronige und ben Fürften entstandenen Streites auch ferner fur geloft erflart; boch ift Camberte Darftellung hier erweislich irrig, und felbft Gregor bat, obwohl er bas größte Intereffe babei gehabt hatte, Aehnliches niemals behauptet. Wohl hat er fpater barauf Gewicht gelegt, baß er mit ber lofung vom Banne Beinrich nicht ausbrudlich bie Regierung bes Reichs wieder übertragen habe, aber eine folche Uebertragung hat Beinrich auch weber geforbert, noch hatte er fie forbern tonnen, ohne bem Bapfte ein Recht einzuräumen, welches ibm nicht einmal bie beutichen Fürften bieber jugeftanden hatten. Ihre Beichluffe ju Oppenheim, fo weit fie die Regierung bes Reichs betrafen, beruhten lediglich auf ber Unnahme, bag ber Ronig im Banne nicht regieren fonne, und ichienen beehalb mit ber lofung bes Bannes ihre Bebeutung zu verlieren. Richt anders fah heinrich bie Sache an und hatte unferes Erachtens bas Recht auf feiner Seite. Waren bie Oppenheimer Befchluffe burch die Borgange in Canoffa in ihrem Fundament erschuttert, fo hatten bafür bie beutschen Fürften mehr ben Bapft, als ben Konig in Unspruch zu nehmen.

Aber was ber Konig auch gewonnen hatte, es war mit einem Opfer erfauft, beffen Schwere jeben Bewinn überbot. Offen vor ben Augen ber gangen Welt hatte er befannt, bag ber romifche Bifchof bas Recht ihn zu binden und zu lofen habe; ihm, ber ale beutscher Konig und Erbe bes Raiferthums bas bodite Richteramt im Abendlande überfommen hatte, war bas Geftandnig entwunden, daß ber Ermahlte ber romifchen Carbinale und bes romifchen Bolfs ber Machtigere fei, ber ihn in ben Staub fturgen, ihn aus bem Staube erheben fonne. Als Beinrich vor bem Thore von Canoffa im Buferhembe vergeblich um Einlaß flehte, erblagte ber Glang bes beutschen Kaiferthums, und eine neue Glorie bilbete fich um bas Saupt bes romifden Bifchofe. Jene Tage von Canoffa fonnten niemals wieder vergeffen werben; Blutftrome find in mehr ale hundertjährigen Rampfen vergoffen worben, um bas Andenken an biefelben ju tilgen, aber fie haben es nimmer vermocht. Bon ihnen beginnt eine neue Beriobe unserer Kaifergeschichte, wie ber Geschichte bes Papftthums, von ihnen gablt eine neue Epoche ber Weltgeschichte.

Als der Roms Geboten wiberstrebende Erbe der kaiserlichen Gewalt verlassen und vernichtet am Boden lag, war er nach der Meinung Gregors an der Stelle, die ihm und Jedem gebühre, der dem heiligen Betrus sich nicht willig fügte; da sah er endlich einmal erfüllt, was er Gerechtigkeit nannte und allein als solche begriff. Es war ein glänzender Triumph der Kirche, in dem Gregor für die zahllosen Mühen und langen Kämpse eines arbeitsvollen Lebens wohl hätte einen genügenden Lohn sinden können. Aber gewiß ist, dieser Triumph befriedigte ihn nicht. Ein köstlicherer Sieg wäre ihm bereitet worden, wenn er im Herzen Deutschlands inmitten der deutschen Fürsten über ben höchsten Thron des Abendlands hätte verfügen, wenn er dort Heinrich hätte aus dem Staube erheben können, und diesen Sieg hat ihm Heinrichs Klugheit damals und für immer entzogen.

War dieser Erfolg ihm mißgönnt, so rechnete Gregor doch noch auf andere und größere Siege der Sache, die er für die gerechte hielt. Er begriff, daß die Saat, die er ausgestreut, tausenbfältige Frucht tragen müsse; auch war die Ernte reich genug, nur sollte er sie nicht selbst mehr in die Scheuern bringen. Die Tage in Canossa, so wenig er sich ihrer gestreut hat, waren doch der Höhepunst seines Lebens. Noch stand er, obschon von Feinden rings umgeben, frei und beherrschend da; bald gerieth er von Berwisselungen in Verwisselungen, aus denen er sich nicht zu lösen wußte, und sein Ende war der Triumph seiner Gegner. Nach wenigen Jahren mußte er aus seinem Rom vor dem Manne stückten, dem er das Thor von Canossa geschlossen. Aber wohl nie ermist der Sterbliche, wann er die Höhe seiner Laufbahn erreicht hat; ein gnädiges Geschief dat ihm diese vernichtende Ersentnis versagt.

#### Ergebniß.

Schritt für Schritt nach allen Seiten hin haben wir die Erhebung ber päpstlichen Macht verfolgt; sie beruht auf einer Entwickelung eigenthümlichster Art. Reformatorische Iveen, die zunächst nur ein unmittelbar kirchliches Interesse berühren, die von einer französischen Klosterscongregation weithin durch die Welt getragen und von den deutschen Kaisern lange begünstigt sind, ergreift Rom mit ganzer Energie in einem Augenblick, wo das Kaiserthum in den Erbansprücken eines

Ergebniß 405

Kindes ruht und ber realen Bebeutung entbehrt. Mitten in die firchliche Bewegung, in die mächtigste Strömung der Zeit, tritt damit das römische Bisthum; die im Augenblick wichtigsten geistigen Interessen des Abendlands sinden bei ihm Bertretung und Förderung; der Nachfolger Petri wird wirklich einmal, was er immer zu sein behauptet hatte, der höchste Regent der abendländischen Kirche.

Aber Rirche und Staat waren langft in eine völlig unlosbare Berbindung getreten, mit, burd und in einander fest und eng vermachfen: beshalb führt die Berrichaft über die Rirche auch fofort Rom au ben tiefften Eingriffen in ben Bang ber weltlichen Dinge. Die fortidreitende Lofung Staliens vom beutiden Reiche, bie Bertreibung ber Araber aus Sicilien, Die Ausbreitung ber driftlichen Berrichaften in Spanien, bie Bernichtung ber angelfacfifden Macht auf ber brittis ichen Infel, ber Thronwechsel in Ungarn, Die Erhebung ber fürftlichen Bewalten gegen bas Ronigthum in Deutschland und Frankreich, fast jede andere folgenreiche Bewegung ber Zeit erfolgt unter bem Ginfluß ber papitlichen Curie, welche bem Bang ber Dinge oft die entscheibenbe Bendung giebt. Die Erlaffe ber romifchen Bifchofe werben fur bie Entwidelung ber ftaatlichen Berhaltniffe nicht minder wichtig, als für Die Forderung firchlichen Lebens; Die apostolischen Legaten bienen gugleich weltlichen und firchlichen 3meden in abnlicher Beife, wie einft bie Ronigsboten Karls bes Großen; nicht bie fleritalen Intereffen allein, auch die politischen finden in Rom ihren Mittelpunkt, wie es im Abends land jur Beit feinen zweiten giebt. Die großen Synoben, wie fie nun in Rom mit bem Unfpruch allgemeiner Concilien alljährlich in ber Fastenzeit gehalten werben, find nicht nur eine Reprasentation ber gangen abendlandifden Rirde, fonbern bes Occidents überhaupt; von ihnen geben Befete aus, welche Beltung gewinnen, fo meit ber Brimat Betri anerkannt wirb.

Man weiß, wie Pseudoisidor der Kirche die Gestalt einer absoluten Monarchie vorgezeichnet, dem Papste die Rechte eines absoluten Herrschers in der Kirche eingeräumt hatte; jest war es an der Zeit, diese Rechte in vollem Umfange in Anspruch zu nehmen, und trot des hefstigsten Widerspruchs geschah es mit großem Erfolg. Es lag aber in der Natur der Dinge, daß die weltliche Macht des römischen Bischofssich nach demselben Ideal gestaltete, daß ihm bei dem sirchlichen Primat vor Augen stand, daß er eine absolute Gewalt auch in der Herrschaft

über die Staaten anstrebte. Die Analogie, die man allerwege in Kirche und Staat durchzuführen geneigt war, leitete ihn dahin, wie ihm jede geistliche Gewalt nur als eine von ihm belegirte galt, so auch alle Macht weltlicher Fürsten nur als einen Aussluß seiner Plenipotenz anzusehen. Nie ist in der That der Gedanke einer absoluten Vollgewalt über alle staatliche und kirchliche Dinge zugleich, der Gedanke der absolutesten Universalmonarchie in schärferer Weise im Abendlande ausgesprochen worden, als es damals vom Stuhle Petri geschehen ist.

Saufig bat man biefe Erhebung bes Papftthums lediglich als ein Berf Silbebrands angesehen, und ohne Frage beruht fic jum großen Theil auf seiner in ihrer Art einzigen Berfonlichkeit. Denn wo bat fich je eine gleiche Berbindung religiöfer Devotion mit irdijcher Betriebfamfeit, monchischer Beltverachtung mit imperatorischem Triebe, ibealen Aufschwungs mit berechnenber Staatsfunft gefunden? Seine Geele lebt in ben heiligen Schriften und wohl hort man die Friedensworte bes neuen Testaments von feinen Lippen tonen, aber neben ihnen wieberholt er immer von Neuem mit furchtbarem Rachbruck bie icharfen Drohungen der Propheten bes alten Bundes. "Ungehorfam ift 21bgötterei," fagt Samuel\*), und fein Wort fehrt haufiger in Silbebrands Briefen wieber; nachft ibm liebt er vornehmlich ben Ausspruch bes Reremias \*\*): "Berflucht fei, ber bas Schwert aufhalt, bag es nicht Blut vergieße." Beber Ungehorsam gegen Roms Gebot ift nun in Silbebrande Augen Abgötterei, und mo er immer auf Ungeborjam ftoft, fühlt er fich bas Schwert ju guden verpflichtet. Allerdings verfteht er unter bem Schwert junachft geiftliche Baffen , aber feineswege biefe allein. Gin Friedenefürft nach feinem monchischen und priefterlichen Stande, halt er fich boch auch jum Rampf mit weltlichen Baffen gegen bie Feinde bes herrn berufen. Er fammelt eine Milig bes beiligen Betrus um fich, gieht felbft gegen bie Rormannen ins Felb, mit ber gangen Leibenschaft feiner Seele ergreift er ben Gebanken, fich an bie Spipe eines großen heerzuges jur Befreiung bes beiligen Grabes ju ftellen. Mit ber Runft bes gewandteften Demagogen weiß er bann ben inneren Krieg in Italien und Deutschland ju nabren: Die Gemeinden ruft er jum Rampf gegen ihre Bifcofe auf, Die Unterthanen

<sup>\*) 1.</sup> Buch Camuelis 15, 23

<sup>\*\*)</sup> Beremias 48, 10.

entbindet er von der Treue gegen ihren König. Die Autorität gilt ihm Alles, aber für ihn giebt es nur eine, die eine felbstständige Besteutung besitzt, die des römischen Bischofs, der an Petri Statt die Welt zu regieren bestimmt ist. Alles in ihm ist Eifer und Kraft, zusgleich aber Plan und Berechnung.

Wieviel man indessen auch Hilbebrands Persönlichkeit zuschreiben mag, flar ist boch, daß die Ideen seiner Zeit ihn ebenso beherrschten, wie er sie. Die hierarchischen Tendenzen, die sich seit Jahrhunderten bald offener, bald mehr im Stillen entwickelt hatten, brachen in gewaltiger Gahrung mit einer nicht mehr zu hemmenden Gewalt durch, als das Kaiserthum, nachdem man seinen Druck stärfer als je gefühlt hatte, gerade die ungenügendste Repräsentation erhielt. Was Hildesbrand bie unwiderstehliche Gewalt über die Gemüther gab, war doch zulest nichts Anderes, als daß er die Ideen der Zeit in ihrer Consequenz erzgriff, in ein übersichtliches, leicht faßliches System brachte und diesem unter der Gunst der Verhältnisse Geltung zu geben wußte. Theosratische Vorstellungen beherrschten längst die Gemüther, und Hildebrands System war lediglich die vollendete Theosratie.

Das hierarcifche Suftem, Die Summe ber tiefften Erregungen jener Beit und bie Reime einer ungeheuren Revolution in fich ichließend, mußte aber mit Rothwendigfeit bas Papfithum in Rampf mit allen Bewalten, Die ihre Gelbftftandigfeit festhalten wollten und ein unzweis felhaftes hiftorifches Recht bierfur aufweisen fonnten, in Streitigkeiten verwideln. Wir faben, wie ber Streit auf bem firchlichen und politiichen Gebiet jugleich ausbrach, wie er balb ju Conflicten zwijden bem Papfte und bem Erben bes Raiferthums fuhrte und führen mußte. Denn feine Macht gab es, bie bobere, weitgreifenbere Unrechte burch bie Beschichte begrunden fonnte ale bas Raiferthum, feine, beren Unspruche fich fo unmittelbar überall mit ben neuen Anforderungen bes Papftthums begegneten. Die Weltherrichaft, welche ber Rachfolger Betri verlangte, fab ber beutsche Konig als Nachfolger Karls bes Großen als fein ererbtes Recht an und leitete aus ihr, wenn fie feine Borganger auch niemals hatten burchfegen fonnen, eine Summe von Befugniffen ab, bie er weber aufgeben wollte noch fonnte.

Mit großer Klugheit wußte Hilbebrand ben Ausbruch eines blutigen Kampfes mit bem beutschen König hinzuhalten; bie Umstände schienen ihm gunftig, auch ohne Waffengewalt bas mächtigste Reich bes

Abenblandes mit allen feinen Anrechten an bas allgemeine Imperium bem romifden Bisthum ju unterwerfen. Die Bormunbicaft erft eines fdmachen Beibes, bann habernber Bifcofe brach bie innere Kraft bes Reiches, ebe ber junge Ronig jur Gelbstftanbigfeit reifte; bann fuchte biefer mit leibenschaftlicher Sipe, nicht ohne Willfur und Barte bie Stellung feiner Borfahren wiederzugewinnen und erregte baburch einen Widerftand, ben er nicht zu besiegen vermochte und ber ihm mehr als einmal mit bem Berluft feiner Krone bebrobte. Inbem ber Papft biefe inneren Rampfe mehr nahrte ale erftidte, brachte er, balb ber geheime, balb ber offene Bundes genoffe ber aufftanbifden Großen, es in ber That babin, bag ber Konig ibm Unterwerfung gelobte, in ber offenfundigften Beife fich vor ihm erniedrigte. Die war es Gregore Abficht gemefen, bas Raiferthum, welches mit ben firchlichen Ibeen vermachsen mar, gang zu beseitigen, boch follte bie faiferliche Gewalt gleich jeber andern Macht eine von Rom abhangige, von bem Rachfolger Betri lediglich belegirte werben: und fchien nicht ihre Selbftftanbigfeit nun in Canoffa fur alle Beiten gebrochen?

Aber es schien nur so. Balb mußte Gregor erfahren, daß mit jenem Bußact, zu dem sich der junge König im Augenblick höchster Bedrängniß verstanden hatte, die Widerstandstraft besselben und des deutschen Kaiserthums keineswegs erschöpft war. Mit Gewalt raffte sich Heinrich aus der Tiefe des Elends auf und schlug an das Schwert, seine letzte Hoffnung. So wenig ihm sonst das Glück hold war, in den Wassen wußte er dasselbe zu sesseln. Der Papst mußte erleben, wie seine Bundesgenossen in Deutschland und Italien zu Paaren gestrieben wurden, wie der König dann ohne Ausenthalt gegen ihn selbst vordrang. Der Kamps, den Rom hatte vermeiden wollen, entbrannte nun in der schreckendsten Gestalt; mit einer Hartnäckigkeit ohne Gleischen wurde er geführt, so daß die ihn begannen, das Ende nicht sahen. Es handelte sich bei ihm nicht allein um Priesterehe oder Simonie oder Laieninvestitur, sondern um die höchste Gewalt im Abendlande, um die ganze weitere Entwickelung des europäischen Lebens.

Nur das Bewußtsein einer gerechten Sache und einer unausweichlichen Nothwendigkeit konnte den König zu diesem Kampf ermuthigen.
Denn wie hätte ihn nicht die Erfahrungen seines bisherigen Regiments
auf das Tiefste beugen sollen? Und schien nicht der Kampf, wenn er
seine Mittel überschlug, der ungleichste von der Welt? Wohl waren
die Ansprüche des deutschen Königthums die alten, aber die Macht-

Ergebnik. 409

ftellung beffelben hatte fich in ben beiben letten Jahrzehnten erheblich gemindert.

Bir miffen, wie vollständig ber Abfall ber Großen bes Reiches war, wie bie Treue jest Schmach ftatt Ehre brachte; wenige Bochen nach bem Tage von Canoffa murbe Beinrich trop feiner Abfolution von ben beutschen Fürften entsest, bie einen anbern König mablten. Das Bert ber Treulofigfeit vollendete fich und mußte fich wohl vollenden. Schon oft waren unfere Ronige mit ben Fürften in Die erbittertften Streitigfeiten gerathen, und ber Berrath gegen bie Krone mar in unferer Geschichte mabrlich feine neue Erscheinung. Aber unerhört mar, baß ber Gibbruch mit ber Autoritat bes Papftes gerechtfertigt murbe und baf ber Aufftand fich jum Biel feste, mit beutscher Fürftenmacht augleich die beanspruchten Rechte bes romifden Bontifer gur Geltung ju bringen. Und auch bas hatte man juvor nicht erlebt, bag ber beutsche Episcopat in ber Mehrzahl bem Throne ben Ruden mandte. So lange hatte bas Ronigthum in ben beutschen Bifchofen bie fraftigfte Stupe gegen bie weltlichen Furften gefucht und gefunden ; biefe Stupe brach nun zusammen, und feine andere mar zu ihrem Erfage bereit.

Die beutsche Beiftlichfeit war bieber nicht fonberlich bem Romanismus ergeben gewesen; jest machte er bei ihr und namentlich in bem Mondoftande reißende Fortidritte. Bieberum waren Aloftergrundungen an ber Zeit, boch waren bie neuen Stiftungen ebenfo papiftifch in ihrer Brundlage, wie die fruheren mit ber Befdichte bes Ronig= thums in enger Berbindung ftanden. Auch in ber Literatur macht fich bie veranderte Richtung ber Beiftlichfeit bemerkbar genug. Rachdem bie literarische Production lange fich in ben engen altgewohnten Ge= leifen bewegt, ichlägt fie nun weitere Bahnen ein. Die Chronif gewinnt Barme und Leben, ber theologische Tractat wirft fich auf bie großen firchlichen Fragen bes Augenblide; jedes Buch verrath, bag es mitten in einer großen Bewegung ber Beifter entstanben ift. Aber fast Alles, was in ben legten und in ben nachftfolgenden Jahren geschrieben, zeigt wenig Anhanglichkeit an bas Konigthum, bas Meifte eine ents fciebene Abneigung. Abam von Bremen fieht noch in ber alten Zeit, und königlicher, als in feinem Domftift, war man nirgends, aber Borliebe für ben foniglichen Sof wird man ibm nicht nachfagen fonnen. Der Altaicher Annalift lebt gang in ben Erinnerungen ber alten Raifermacht, er ift ber giftigfte Biberfacher Ottos von Rordheim, bes Un410 Ergebniß.

terbrückers feines Klosters, und boch bedt auch er rücksichtslos bie Misstände bes Regiments auf. Unverhohlen tritt ber Ingrimm gegen bie Gewaltthaten Heinrichs in Lambert von Hersfeld hervor, und boch war sein Kloster eins von benen, wo man am längsten königliche Gesinsnung pflegte. Wie papistisch die Ansichten in den schwäbischen Klöstern waren, zeigen Berthold von Reichenau und Bernold von Konstanz; Beide knüpften ihre Annalen an das Werk Hermanns von Reichenau, doch ist der Geist ihrer Arbeit ein völlig anderer.

In ben Burgericaften ber rheinischen Stabte, auch bier und ba in ber Ritterschaft, namentlich in Baiern, war man bem Konige bold; boch im Gangen und Großen ftand ibm bie beutsche Nation nicht zur Seite, und auf willige Opfer von Seiten berfelben batte er faum au rechnen. Roch weniger durfte er auf Unterftubung gablen bei ben unterworfenen Bolfern, wenn man von folden noch iprechen fonnte. Denn mit dem Bachfen ber inneren Bermurfniffe mar ber Ginfluß bes beutschen Reiches auf die Rachbarftaaten fast völlig geschwunden; ber Brincipat beffelben beftand in ber Erinnerung feiner glanzenden Zeiten bem Namen nach fort, eine wirtsame Bebeutung besaß es bamale nirgende. Go gebietend bie Stellung bee burch eine ftarfe Regierungegewalt geeinten Deutschlands gewesen war, verrieth fich boch bie innere Lähmung ber zusammenhaltenden Kraft fogleich überall in ben außeren Berbaltniffen. Das uneinige Deutschland mar gegen feine Rachbarn fo ohnmächtig, wie es immer im Biberftreit ber Barteien gewesen ift und fein wirb.

Die Borfahren bes Königs hatten bem Reiche besonders einen überlegenen Einfluß im Often durch die Abhängigkeit der Herrscher von Ungarn und Polen zu sichern gewußt; was sie da erreicht hatten, war inzwischen untergegangen. Man weiß, wie Heinrichs Schwager König Salomo aus Ungarn mit polnischem Beistand vertrieben wurde, wie sich Geisa die freie Krone der Magyaren auß Haupt seßen ließ. Bergebens suchte Salomo sie ihm mit beutscher Unterstüßung zu bestreiten und die Rücksehr in sein Reich zu gewinnen. Um Weißnachtssest 1076 ließ sich auch Bolessaw von Polen in Gegenwart von fünszehn Bischöfen als König frönen; wie überall, wandelte er auch hier in den Bahnen Bolessaw Chabrys. Mit Recht sahen die beutschen Fürsten in dem Untersangen des Polen eine Schmach für ihr Reich, dessen tributpslichtiger Basall berselbe einst gewesen war; sie warsen sich eins

Ergebniß 411

ander vor, daß ihre Streitigkeiten die Ehre der beutschen Nation beseinträchtigten. Die Erkenntniß kam ihnen zu spät; noch wenige Jahre zuvor hatte sie der König zu einer großen Heerfahrt gegen Polen aufsgerufen, aber sie hatten dieselbe zu vereiteln gewußt. Dem chrzeizigen Polenfürsten gegenüber blied Heinrich kein anderer Rüchalt, als der Böhmenherzog, der einzige verläßliche Bundesgenosse der Deutschen im Often und doch die verhaßteste Person bei den deutschen Herren.

Bie der polnische Ginfluß bamals die öftlichen Reiche beberrichte, zeigten bie ruffifden Thronftreitigfeiten nach bes Groffürften Jaroflam Tode. Das Reich mar unter feine Sohne getheilt worben, von benen ber altefte, Ifaflam, ber Riem jum Gis erhielt, eine Dberherrichaft über bie Bruber führen follte, jedoch balb mit ihnen gerfiel. Aus bem Reiche vertrieben, wurde er burch ben Bolenherzog, feinen Schwefterfohn, bergeftellt, fand aber, nach nicht langer Zeit abermals verjagt, nicht nur bei Diefem fein Gebor weiter, fondern fogar Difachtung folimmfter Urt. Sulfeflebend manbte er fich nun an Konig Seinrich (1075), und biefer fandte eine Botichaft unter bem Dompropft Burdarb von Trier nach Riem, wo bamale Ifaflame Bruber Smatoflam herrichte\*). Aber bie Befandtichaft bes Konige richtete Richts aus; ebenfo wenig brachte es Ifaflam Gewinn, bag er feinen Sohn nach Rom fchidte, um bas Reich Rurifs vom Papfte ju Leben ju nehmen. Swatoslaw blieb herr in Kiem, weil es Boleflam fo wollte; erft nach Swatoflams Tobe fehrte Ifaflam jurud, und jest abermals burch polnische Unterftügung (1077).

Auch im Norden war die Achtung vor dem deutschen Namen im Schwinden. Einen bedeutenden Einfluß hatten bort lange unsere Kaiser durch das Erzbisthum Hamburg-Bremen geübt; jest aber lag Hamburg in Schutt und Asche, und mit der alten Herrlichseit des nordischen Patriarchats ging es auf die Neige. Es war hohe Zeit, daß sich Meister Abam daran machte, mindestens die Erinnerung an dieselbe durch sein berühmtes Buch der Nation zu erhalten. Der alte Svend Estrithson galt als ein Freund des franklichen Königshauses, Gleiches ließ sich von seinen Söhnen nicht rühmen. Als sie nach dem Tode des Baters (1076) in Streitigseiten geriethen, trat nicht König Heinrich, sondern

<sup>\*)</sup> Als Swätoslaw bem beutschen Gesanbten seine Schätze zeigte, sagte bieser: "Das Alles ist tobt und bient zu Richts; besser find Ritter, benn sie werben bir auch noch Größeres gewinnen." So erzählt ber russische Chronift Restor.

412 Ergebniß

der Papst als Bermittler ein und wandte sich an den Norwegerkönig, um einer Zersplitterung des Dänenreichs, die nicht ohne Gefahr für den Bestand der christlichen Kirche war, vorzubeugen. Seit Erzbischof Liesmar im Banne stand, entwöhnten sich die scandinavischen Bischöfe, die Beihen in Bremen zu suchen, und noch vor Ablauf eines Menschenalters erhielt der Norden seine eigene Metropole in Lund.

Schwand bas Unfehen bes beutschen Reiches bei jenen noch halbs barbarifden Bolfern, fo erftarb baffelbe vollende bei ben entwidelteren Nationen im Weften und Guben, jumal überbies, mabrend bie Entwidelung ber germanifchen Glemente in Stillftand gerieth, bas Leben ber Romanen einen bemerfenswerthen Aufschwung gewann. Ruhme feiner Baffenthaten erfüllte jenes halbichlächtige Mifchvolt ber Normannen, welches burch frangofifche Sprache und Sitte feine norbifche Abfunft in Bergeffenheit gebracht hatte, bamale bie weite Belt. 3m gangen Beften Europas gab es feinen gefürchteteren Ramen, ale ben Bilhelms bes Eroberers; an allen Geftaben bes mittellanbifchen Meeres erzählte man von Robert Guiscard und feinen Rittern. Ber, wie Amatus von Monte Caffino, bas Glud ber Rormanen auf bem Felbe von Saftings, vor ben Thoren von Barbaftro und Balermo, auf ben Bergen Eflavoniens und ben Sochebenen Armeniens überfah, mußte wohl zu ber Meinung fommen, bag Gott biefes Bolf zu befonderen Dingen erfeben habe. Aber es waren nicht bie Normannen allein, welche bie romanische Ritterlichfeit zu Ehren brachten; neben ber Eroberung Siciliens ging bie Ausbreitung ber driftlichen Reiche in Spanien, gingen bie Seefampfe ber Bifaner gegen bie arabifchen Flotten. Und nicht nur in friegerischer Tüchtigfeit schritten bie Romanen voran, auch das geiftige Leben entfaltete bei ihnen frijche und fraftige Triebe. Berengare Streitigfeiten gaben ben philosophischen und theologischen Studien in ben frangofischen Schulen neues Leben; Mebicin und Jurisprudenz fingen an in Italien mit Gifer gepflegt zu werben.

Früher ist barauf hingewiesen worben, wie die normannische Ersoberung Englands das Uebergewicht der Romanen im westlichen Europa feststellte; zu derselben Zeit geschah es, daß sich Italien dem deutschen Einfluß fast völlig entzog. Wie lange hatten sich unsere Kaiser den Süden der Halbinsel zu gewinnen bemüht: das Schickfal desselben wurde jeht für lange Zeit entschieden, und es geschah nicht zu Gunsten der deutschen Macht. Mit der Eroberung Salernos, welches nach sies

Ergebniß. 413

benmonatlicher Belagerung am 13. December 1076 in Bergog Roberts Banbe fiel, maren die Rormannen bier völlig Berr geworben, unb bie fdmachliche Selbststandigfeit, welche Reapel und Benevent noch fristeten, fam faum in Betracht. Wir wiffen, wie wenig Robert Guiscard und Richard von Capua eine Abhangigfeit vom beutschen Konig anzuerkennen geneigt maren, wie fich auch ber Papft als ein völlig felbitftanbiger Berr anfah; icon verfügte er über bas Berjogthum Spoleto und die Mark von Camerino, ale ob biefe Lander fein Eigenthum waren. Und was galt fonft bie fonigliche Autorität jenfeits ber Alpen? Bereits ging Mathilbe, bie Alles, mas fie mar, nur burch Gottes Onabe fein wollte, mit bem Gebanfen um, ihren großen Befit bem beiligen Betrus zu vermachen. Die lombarbifchen Bifchofe mit ihrem abeligen Unhang erschienen allerdings zeitweise als bie eifrigften Bartifane bes beutschen Konigthums, aber boch nur, weil fie baffelbe als Schilb gegen Rom und bie Bataria brauchten. Als fie ben Ronig mit bem Bapft im Einverftanbniß glaubten, fehlte wenig baran, baß fie ihm abfagten und feinem breijahrigen Cohne Staliens Rrone auffetten. Und nicht andere war es in ben Burgericaften ber lombarbijden Stabte. Rach ben Tagen von Canoffa zogen fie Beinrich nicht mehr mit Faceln in festlichen Aufzugen entgegen, wie einft feinen Borgangern; fie öffneten ibm nicht einmal ihre Thore, fondern wiefen ibm in ben Borftabten Wohnung an. Mit Riefenschritten ichien 3talien ber Selbstständigfeit entgegenzueilen.

Eine mächtige Erhebung bes Romanismus zeigte sich aller Orten; und jene hierarchischen Tendenzen, welche das Papstthum aufnahm, wurzelten nicht auch sie zum größten Theil in dem Ideenkreis der romanischen Bölker? Es war ein großer gemeinsamer Zug in der ganzen Entwickelung, der unbehindert seiner Richtung solgend nicht allein die Herrschaft unserer Könige, sondern auch jede freie Entwickelung des deutschen Lebens gefährdet hätte. Nicht länger war zu säumen, wenn nicht das deutsche Reich und die deutsche Nation von der forteilenden Bewegung der Zeit überholt und niedergeworsen werden sollten. Es war ein Glück, daß Heinrich noch zur rechten Stunde die Erinnerungen des deutschen Kaiserthums erweckte: dadurch rettete er Deutschland und Europa von der Gefahr, mit der sie römischer Absolutismus auss Neue bedrohte.



# Siebentes Duch.

Heinrichs IV. Kämpfe um die Erhaltung bes Kaiserthums. 1077—1106.



## Spaltung bes Reichs.

## Die Stellung der Parteien.

Der Bebanke ber Rirchenreform, lange von ben beutiden Raifern begunftigt, aber nie von ihnen in feiner Confequeng burchgeführt, mar von bem romifden Bisthum in bem gunftigften Zeitpunfte aufgenommen. Nicht im Einverftandniß mit bem Raiferthum, fonbern jest im Biberipruch gegen baffelbe hatte bas reformirte Papftthum bie welterschüttern= den Lehren von ber Chelofigfeit bes Rlerus und ber freien Babl au ben geiftlichen Memtern verfundigt und felbft mit ben Baffen vertheibigt: es hatte jugleich ben Borrang ber geiftlichen vor ben weltlichen Bemalten in einer Beife in Unspruch genommen, wie es nie juvor gescheben mar. Die Kirchenreform nahm bamit eine politische, bem Raiferthum feindliche Richtung, und alebalb ichloffen fich alle bemfelben miberftrebenden Gewalten ihr an. Gine große Revolution begann im Abendlande, welche fich im Wefentlichen auf die Befreiung vom Drud ber faiferlichen Uebermacht in den geiftlichen und weltlichen Berhältniffen richtete, eine Emancipation ber romifden Rirde, Des beutschen Fürftenthums, ber beberrichten Nationen in Aussicht ftellte. Die Bewegung wuchs mit jedem Tage, und an ihrer Spige ftand nun ber romische Bischof.

Gregor VII. war ganz der Mann, um diese Revolution, die er zum großen Theil selbst hervorgerusen, im Fortgang zu erhalten. Auch hatte es ihm und seiner Sache, die er für Gottes Sache hielt, nicht an glänzenden Erfolgen gesehlt. Nichts Geringeres konnte er zu erreichen hoffen, als die Erhebung des Stuhls Petri über den Kaiserthron, der Kirche über den Staat, den Sieg eines Systems, welches das Papstthum zum Ausgangspunkt und Mittelpunkt jeder geistlichen und weltlichen Gewalt auf Erden machte. Schon sah er in Canossa das deutsche Königthum

gebemuthigt zu seinen Fußen, und nur von ihm schien abzuhängen, ob bas Raiserthum noch ben Nachfolgern Ottos bes Großen verbleiben und unter welchen Bedingungen es forthestehen solle.

Man begreift, baß es fo weit fommen fonnte, obwohl erft zwei Sabrzehnte feit ber glanzvollen Regierung Beinriche III. vergangen waren. Mochte bas beutsche Kaiserthum bie Trabition ber Jahrhunderte für nich haben: nur Beift und Kraft, nicht bie verbammernben Schatten früherer Berrlichfeit halten eine Belt gufammen. Alles mas ber Stute bebarf, wendet fich nach feiner Ratur ber Starfe gu, und am beutschen Sofe fab bas Abendland feit bem Abideiben bes letten Raifere nur Unficherheit und Willfur, mahrend im Reiche felbft mehr ale ein Dal ber innere Krieg entbrannte. Co lofte fich bas Band, welches bie beutsche Berrichaft um bie Chriftenheit bes Occibente geschlungen batte, und mit einer gemiffen Rothwendigfeit faben fich bie Bolfer nach einer anderen fie jufammenhaltenden Dacht um. 3hre Blide fonnten fich ba nur auf bas Papftthum richten, welches allein neben bem Raiferthum eine univerfelle Stellung befaß, und ichon mar Rom mehr als bereit jebe bargebotene Sulbigung anzunehmen. Die geistigen und materiellen Krafte, welche vordem bem Raijerthume gedient hatten, wandten fich mehr und mehr bem Stuhle Betri ju, und Gregor mußte fic flug ju benuben, um bie Erben ber faiferlichen Gewalt ju bem beschämenden Beftånbnig feiner Schwäche ju zwingen.

Beil das Kaiserthum in innerer Austössung begriffen schien, hatten sich die Anfänge einer neuen Weltordnung begründen lassen, doch über Anfänge war man bisher kaum hinausgekommen. Denn was Jahrhunderte schaffen, pflegt ein Menschenalter nicht zu vernichten. Noch wurzelte der Bestand der Dinge wesentlich in der Vorstellung, daß das Kaiserthum die höchste, von Gott selbst verordnete Macht auf Erden, die Quelle seder anderen obrigkeitlichen Gewalt sei; der Makel freventslicher Usurpation war daher noch keineswegs von denen genommen, die sich gegen das Kaiserthum erhoben. Nicht Wenige gab es noch immer, namentlich im deutschen Volke, welche Kaisergebot über den Bannspruch des Papstes stellten, und weitverbreitet war die Meinung, daß selbst der Papst nicht die Cide, die man dem Kaiser geschworen, zu lösen vermöge. Die Versuche, diesseits der Alben eine papistische Partei unter den niederen Bolkstlassen zu begründen, hatten bisher noch keinen entscheidens den Ersolg gehabt.

Auch verhehlten fich bie Begner ber alten Ordnung nicht, wie wenig gefidert bisher ihre Macht fei, welche Gefahr ihnen brobe, wenn fich ber Erbe bes faiferlichen Ramens aufraffen follte, um Alles, mas Intereffe ober Ueberzeugung an ihn wies, um fich zu sammeln und mit Entschloffenheit sein ererbtes Recht zu vertheibigen. Belde Demuthigungen ber junge Beinrich erfahren hatte, man zweifelte, ob fein Muth vollends gebrochen fei. Man wußte, baß er beherzt, flug und herrichluftig war, und ein langes Leben schien vor ihm zu liegen. War er ber murbige Sproß feines Stammes, fo verhieß biefes Leben noch Rampfe im Uebermaß um die ihm bestrittene Gewalt feiner Bater. Der Enthufiasmus, welchen bie Ahnung einer neuen Freiheit zu erregen pflegt und welcher bie Unhanger gufunftiger Ibeen felbft über bie augenfälligften hemmiffe gemeinbin verblenbet, fehlte auch bamals ben Gegnern bes Raiferthums nicht, ja er fteigerte fich vielfach jum außerften Fanatismus; fo hoffnungereich mar aber faum Giner, bag er nicht ben Cobn Beinrichs III. gefürchtet, ja Alles von ihm fur eine Sache gefürchtet batte, bie fonft einen ernstlichen Biberftand auf bie Dauer faum zu erwarten hatte.

Richt baf es biefer Sache auch an anderen Feinden gefehlt hatte; es gab beren gablreiche und bodlich erbitterte, offene und geheime. Die Rirchenreform, fobald fie von Rom aus angegriffen war, hatte, wie wir wiffen, in ben Städten ber Combarbei einen blutigen Parteifampf bervorgerufen, und bie papftliche Partei mar in bemfelben bisher nicht Sieger geblieben; bie lombarbijden Bifcofe und ber ihnen anhangende ftabrifche Abel mutheten gegen Gregor und die ihm anbangenden Patarener. Much ber romifche Abel, in ber Berrichaft über bie Stadt befdranft, ichien nur bie Gelegenheit zu erwarten, um bie Waffen gegen ben Bapft zu ergreifen. In Deutschland waren bie Gegner ber Reform für ben Augenblid gwar jum Schweigen gebracht, aber bie Opposition war beshalb nicht erftorben. Bene gahllofe Schaar nieberer Klerifer, welche an ihren Beibern und ihren erfauften Memtern hingen, nahrten ben Unwillen gegen ben Papft unter fich und in ben unteren Rlaffen bes Bolfs. Die beutschen Bischöfe hatten fich allerbinge insgefammt wieder bem Papite unterworfen, aber Biele von ihnen maren boch vorher gegen Gregor mit großer Entschiebenheit aufgetreten, und nichts mar mabrideinlicher, ale baf fie mit einem Gludemedfel abermale ihre

Stellung verändern würden. Schon machte fich fühlbar, daß auch die päpstliche Herrschaft mit großen Ansprüchen hervortrat, und Besorgnisse wegen dieser Ansprüche regten sich hier und bort, vielleicht am stärksten im deutschen Episcopat. So mächtig die Zeitströmung war, Alles war nicht von ihr fortgerissen.

Aber bie Begner ber neuen Orbnung hatten boch feinen anberen Namen, in bem fie etwas vermochten, ale ben Beinriche IV., bes Raifers ber Bufunft. Deshalb hatten fie, obicon von bem deutschen Sofe viels fach getäuscht, fich immer wieder auf feine Rechtsanspruche gestüst. Ihr offener ober geheimer Biberftand mußte jedoch endlich erlahmen, wenn fich ber König nicht muthig erhob und einmal wieber bas Banner bes Reiches mit fraftiger Sand aufrichtete. Aber fobalb fich Beinrich bagu entschloß und mit ficherem Schritte ale ber Erbe feiner Bater bervortrat, fonnte ibm ein gablreicher Anhang nicht fehlen. Große Erwartungen fnüpften fich an feinen Ramen; wie bie Anbanger ber Reform Alles von ihm fürchteten, fo hatten bie Gegner berfelben Alles von ihm und nur von ihm zu hoffen. Db fie ihn liebten ober nicht, fie mußten ju ihm, ale bem Erben ber Raiferfrone, halten. Dochte er einmal und noch einmal jum Fall kommen, man hoffte, bag er von bem Fall erfteben und die Rechte feiner Borfahren burchfampfen werbe. Mit bemfelben Glauben, mit bem man auf ber anderen Seite an ber neuen Beit hing, flammerte man fic bier an bie Vergangenheit.

Schon erschütterte ber Conflict zwischen Kaiserthum und Papstthum, zwischen Kirche und Reich die Welt. Diesseits und jenseits der Alpen war es zu unerhörten Auftritten gesommen: der König mit seinen Bisschösen hatte dem Papst, der Papst und die deutschen Fürsten hatten dem König die Herrschaft abgesprochen. Der Gegensat in seiner ganzen Schroffheit lag offen vor Augen. Aber noch batten König und Papst nicht selbst gegen einander die Wassen ergriffen, und doch schien nur ein allgemeiner Kamps, in welchen alle weltbewegenden Kräste einstraten, die Wirren der Zeit lösen, die neue Ordnung der Dinge sichern zu können. Freilich drohte dieser Kamps den Krieden der Christenheit auf ungewisse Zeiten zu stören, über die ganze Weite des Abendlands seine Schrecken zu verbreiten und furchtbarer zu werden, als se einer ausgestritten. Kein Wunder daher, daß gerade diesenigen, die ihn am leichtesten entsesseln konnten und die zugleich am meisten bei ihm zu ges winnen ober zu verlieren hatten, vor ihm zurückbebten. Gregor, so

seinrich zu erheben und ein Glaubensheer gegen ihn zu führen; kein Mittel ber Politik ließ er unversucht, um sich ben König zu unterwerfen, ehe er sich die Welt in die Waffen zu rufen entschloß. Und selbst der junge heißblütige Fürst auf bem beutschen Throne hielt sein Schwert, welches er ohne Zaudern gegen andere Feinde gerichtet hatte, gewaltsam in der Scheide, als ihn die Lombarden es gegen den Papst zu brauchen mahnten.

Wie lange und wie oft war zwischen Gregor und Heinrich schon verhandelt! Selbst als es bereits zum Aeußersten gekommen war und der Bruch zwischen ihnen unheilbar schien, selbst da haben sie noch einsmal an eine friedliche Ausgleichung der Gegensähe, welche die Zeit verswirten, zu denken gewagt. Die Beradredungen zu Canossa sollten der Welt den Frieden sichern, ein gütliches Abkommen zwischen dem Papste, dem Könige, den deutschen Fürsten und lombardischen Bischösen ermöglichen. Die Erniedrigung Heinrichs erregte dem Papste die Hossnung, die großen Angelegenheiten noch in seinem Sinne friedlich ordnen zu können, und in der That schien für Heinrich jest ein nachhaltiger Widerstand kaum mehr möglich. Aber bald zeigte sich doch, daß die Gegensäße mächtiger waren, als die Personen, die Parteien hisiger als ihre Führer, daß sich der Zwiespalt der Zeit nicht durch gütliche Mittel heben ließ. Gerade die Vorgänge in Canossa führten zum Ausbruch des lange gefürchteten Kampses.

Niemand wird glauben, daß heinrich zerknirschten herzens im Büßergewande vor Canosia stand; gewiß haßte er den Mönch, der ihm die Burgthore verschloß, nur tieser, als je zuvor. Aber heinrichs Unterwerfung war deshalb doch kein leeres Spiel. Ernstlich lag ihm daran, den Bund des Papstes mit den deutschen Kürsten zu lösen und die Autorität des Stuhls Petri wo möglich gegen diese zu wenden; er wollte, wie er es schon früher mit Glück versucht hatte, auch jetzt seine Widersscher von einander trennen. Er konnte den Papst nur gewinnen, wenn er sich vom Bann löste, Roms Autorität nur gegen die Kürsten benuhen, wenn er ihm die verlangten Jusicherungen gab und hielt, wenn er zugleich jede Berbindung mit den alten Gegnern der Resorm vorläusig abbrach. So ertrug er das Widerwärtige, ja selbst Schmachvolle, weil er im Augenblicke keine andere Möglickseit sah, seine Gewalt

in Deutschland herzustellen. Aber er that es in ber Hoffnung, baß er sich baburch die Krone erhalten hätte, daß der Bapst selbst ihm zur Besestigung seiner Macht in Deutschland die Hand bieten würde. Und in der That hatte ihm dieser in Canosia die bestimmte Zusage ertheilt, sich nach Kräften der königlichen Sache gegen die Fürsten anzunehmen. Alles mußte Heinrich wünschenswerth machen, Gregor in versöhnlicher Stimmung zu erhalten; man kann kaum an seiner Absicht zweiseln, daß er Alles treulich erfüllen wollte, was er dem Papste beim Abschiede versprochen hatte.

Aber ein Berhalten, wie es fich ber König vorgezeichnet hatte, war ichwer zu behaupten; ftand er boch in der Combartei auf bem Boben, welchen bie firchlichen Barteien am meiften burchwühlt batten, mo bie Streitfragen über Priefterche, Rirchenfauf, Inveftitur langft bas gange Leben beherrichten, wo ber Papit feine eifrigften Unbanger und zugleich feine erbittertften Feinde gablte, wo fich die Legteren bisber eng an bas beutsche Konigthum angeschloffen hatten. Wenn fich Seinrich jest von ben ercommunicirten Bijchofen Lombarbiens trennte, lief er Gefahr, ben Anhang zu verlieren, auf ben er bisber am ficherften rechnen fonnte; er mußte ben Berluft Italiens beforgen, ebe er Deutschland wiedergewonnen. Man hatte fich ju Canoffa ber Soffnung hingegeben, die ercommunicirten Bijdofe beidmichtigen und jum Gehorfam gegen Rom jurudführen ju fonnen. Gregor unterließ Richts, um ihnen bie Rudfehr zu erleichtern. Er fandte fofort ben Bifchof Ebbo von Raumburg an bie zu Reggio versammelten Bifchofe; biefer vertraute Rath bes Ronigs war felbft fo eben erft vom Bann gelöft und konnte bie Milbe bes Papftes, Die er erfahren, feinen Umtsbrudern empfehlen. Aber ein furchtbarer Sturm bes Unwillens brach gegen ihn, gegen ben Bapit und ben eigennühigen König los, ber fich felbft im ficheren Safen geborgen batte, mahrend er bie Seinen bem fturmifden Meere preisgab. Die Lombarben wollten fich bem Papfte nicht bedingungelos unterwerfen und ftanben auf bem Bunft einem Konige abzusagen, ber fie gleichsam mit gebundenen Sanden ihrem erbitterten Biberfacher überlieferte. Die ausfdweifenbften Bebanten ergriffen fie; fie bachten baran, fich bes Enaben Ronrad, bes Cohne bes Könige, ju bemächtigen, ihm bie lombarbifche Krone aufzusegen und ihn bann fofort zur Raiserfronung nach Rom ju geleiten, wo er alle Umtebanblungen Silbebrande aufbeben, ibn entfegen und einen neuen Bapit aufwerfen folite. Augenicheinlich waren

bie Lombarden in grenzenloser Aufregung, und Heinrich mußte mit Borsicht auftreten, um sich nicht diejenigen, die ihn noch vor Aurzem jubelnd empfangen hatten, zu unversöhnlichen Feinden zu machen.

Rachbem einige Fürften\*), bie er vorausgefandt, fein Berfahren mit dem Drange ber Umftande entschulbigt und bie Gemuther einigermaßen beschwichtigt hatten, fam Beinrich felbft nach Reggio. Als er nun bier mit toniglicher Autorität auftrat, Rechtsfragen entschieb, Die ihm vorgelegt wurden, Manner feines Bertrauens in die lombarbifden Stabte fanbte, um Bericht zu halten und die rudftanbigen Gefälle ber Rrone einzutreiben, begegnete er nur finfteren Mienen und widerwilligen Gemuthern. Roch einmal machte er einen Verfuch, eine Aussohnung ber lombardifchen Bifcofe mit Rom berbeiguführen; noch einmal foll er beshalb mit bem Bapft und Mathilbe in Bianello in ben erften Tagen bes Februar eine perfonliche Busammentunft gehabt haben. Es wird berichtet, daß man eine Tagfahrt in Mantua verabredet habe, ju ber fich ber Bapft felbst begeben wollte. Aber Gregor magte fich nicht unter die "lombarbifden Stiere", und auch die Lombarben hegten gegen Die Abfichten Des Bapftes und bes Ronigs bas größte Diftrauen. Schon fuchten viele bas Beite. Um ben Konig wurde es immer ftiller. Als er von Reggio aufbrach, begleitete ibn nur ein geringes Gefolge; es beftant aus feinen alten Rathen, Die fich vom Bann gelöft hatten, und einigen Combarben. Der Bug hatte weber ein ftattliches Unfeben, noch fand er in den Städten eine würdige Aufnahme. Die gewohnten Empfangefeierlichkeiten unterblieben, Die Sofdienfte murben fparlich geleiftet, meift mußte man in ben Borftabten übernachten.

Nichts erschwerte die Stellung des Königs mehr, als daß inzwischen auch der innere Krieg in den lombardischen Städten aufs Neue ausgesbrochen war. Die Vorgänge in Canossa belebten den Muth der Patazener, namentlich in Mailand. Kaum hörte man hier von dem Triumphe des Papstes, so schiefte man Boten an ihn, bezeugte ihm Reue über die geschehenen Dinge und gelobte Unterwerfung. Unter den Boten waren Mitglieder des Mailänder Klerus, die der Pataria disher fern gestanden hatten, wie der Geschichtsschreiber Arnulf. Der Papst fandte sogleich zwei ihm sehr vertraute Männer nach Mailand, die Bischöse Ges

<sup>\*)</sup> Es waren wohl heinrichs Schwager Amadeus und ber Markgraf Azzo von Efte.

ralb von Oftia und Anfelm von Lucca. Mit Jubel wurden fie in ber Stadt aufgenommen, predigten bort brei Tage unter gewaltigem Zulauf ermuthigten bie Betreuen und nahmen bie Reuigen wieber in ben Schoof ber Rirche auf. Gine vollftanbige Gefinnungeanberung ichien in ber Stadt erfolgt. Der vom Konig eingefeste Erzbifchof Thebalb verlor alle Macht; ein Bersuch, ber Pataria noch einmal mit Geswalt entgegenzutreten, mißlang. Im Bewußtsein großer Erfolge vers ließen bie papftlichen Legaten Mailand, um in Pavia und in anderen lombarbifden Stabten in ahnlicher Beife ju wirfen. Auch hier ftarften ffe bie Batarener und belebten ihren Biderftand gegen bie Bifchofe, bis Bifchof Dionyfius von Biacenza ber Thatigfeit ber Legaten ein schnelles Enbe bereitete. 218 fie fich feiner Stadt naberten, ließ er fie überfallen und festhalten. Unfelm, ein Combarbe, murbe fogleich wieber auf freien Fuß gefett, Geralb aber, ber beutsche Carbinal, auf eine Burg bes Dionpfius gefchleppt und bort in ficheren Gemahrsam gebracht. Der Rampf ber Bataria mit ben lombarbifden Bifcofen ftand, wie man fieht, wieber in lichten Flammen: fonnte ber Konig fich in bemfelben parteilos halten, ohne fich feine treuften Unhanger gang ju entfremben?

Wenige Tage nach Geralbs Mifgeschick, etwa in ber Mitte bes Februar 1077, tam ber Konig nach Biacenza. Er war Willens nach Mailand ober Bavia weiter ju gieben, um fich die eiferne Krone auf bas Saupt fegen zu laffen. Es erregte ibm inbeffen Bebenten, fie von einem ercommunicirten Bifchof ohne befondere Erlaubnig bes Bapftes qu empfangen; er bat beshalb Gregor entweder ben Erzbifchof von Mais land ober ben Bifchof von Pavia ober auch einen anderen Bifchof gur Kronung zu ermächtigen. Die Bitte fonnte nicht mohl gemahrt werben, und Gregor fchlug fie um fo entfchiedener ab, ale er in ber Befangennehmung feines Legaten bereits einen offenen Bruch ber Berfprechungen fah, die ihm Heinrich zu Canoffa geleistet. Dringend verlangte er bagegen die Freigebung bes Cardinalbischofs, mit bem, wie er fagte, ber heilige Betrus felbft in Bande gelegt fei. Auch bie Raiferin Ugnes, bie Rom verlaffen und ihren Cohn zu Piacenza erreicht hatte, fparte feine Bitte, um ihren Sohn zu einem glanzenden Beweis bes Gehorfams gegen ben apostolischen Stuhl zu vermögen. Aber Beinrich that nichts fur ben gefangenen Carbinal; er mußte, baß jeber Schritt fur bie Freigebung beffelben ben vollständigen Brud mit ben Bifcofen Combardiens

zur Folge haben mußte\*). Er ftand vorläufig von ber Krönung ab, feste aber die Reife nach Bavia fort.

Mit jedem Tage wuchs fortan bas Mißtrauen zwischen bem Ronig und bem Bapfte, aber in bemfelben Dage fühlten fich bie lombarbifchen Bijdofe mehr zu Beinrich bingezogen. Zahlreicher famen fie jest an ben Sof, williger leifteten fie bem Konige Dienfte. Um ihn fammelten fich bereits in Pavia alle Clemente, bie in Italien bisher bem Papftthum feindlich entgegengetreten maren; felbft ein Cencius hoffte nun bei Beinrich Unterftugung und Lohn ju finden. Ge war biefem ichlimmen Befellen gelungen, bei einem Ueberfall Rome ben Bifchof Reinalb von Como, ben vertrauten Freund Gregors und ber Raiferin, in ber Rabe ber Betrusfirche aufzugreifen, und er führte feinen einflugreichen Befangenen jest bem Ronige gu. Aber er fand bei Beinrich nicht bie erwartete Aufnahme; erft auf fein wiederholtes Ansuchen wurde ihm Aussicht eröffnet ben Konig ju fprechen, und ehe er noch bies erreicht hatte, raffte ein jaber Tob ibn babin. Die lombarbifden Bijcofe bereiteten bem verruchten Menschen in Bavia ein feierliches Leichenbegangniß; benn in ihren Augen batte er minbeftene bas eine Verbienft gehabt, ben Bapft mit tobtlichem Bag zu verfolgen. Den Bischof von Como, von beffen Gefangenschaft nichts weiter verlautet, scheint ber Ronig alsbald auf freien guß gefest zu haben.

Mochte ber König auch gegen ben Papit noch Rücksichten beobachten, seine ganze Umgebung mußte boch die Besorgnisse unaushörlich steigern, welche die Gesangenschaft bes Legaten erregt hatte. Schon umstanden auch Eberhard von Rellenburg, Udalrich von Godesheim, Berthold von Mörsburg und die anderen dem Papste so verhaßten Räthe des Königs wieder den Thron desselben und übten den alten Einsluß. Gregord Argwohn, daß der König alle seine Bersprechungen bald in den Wind schlagen und sich offen den Feinden Roms anschließen würde, schien sich zu bestätigen. Doch auch Heinrich sehlte es nicht an Beranlassung dem Papste zu mißtrauen. Er wußte, daß die deutschen Kürsten auch nach seiner Lösung vom Bann die Absicht ihn zu entsthronen nicht aufgegeben hatten und mit dem Papste verhandelten: er fürchtete mit Recht, daß der Papst bei diesen Berbandlungen noch andere Zwecke versolgte, als die Absicht der Kürsten lediglich zu vereiteln.

<sup>\*)</sup> Gerald ift erft fpater auf Bermenbung ber Raiserin und ber Markgrafin Mathilbe ber Saft entlaffen worben.

Man fann nicht verkennen, auch ber Bapft mar in eine fcwierige Lage gerathen; bie Borgange in Canoffa hatten fein Berhaltniß zu ben beutschen Kurften, im Angenblid feinen zuverläsingften Bundesgenoffen, in abnlicher Beife getrübt, wie bas Beinrichs ju ben Combarben. Bicderholentlich hatte er ben deutschen Fürsten versprochen, nur gemeinschaftlich mit ihnen über Beinriche Schicffal zu entscheiden, und nun batte er boch unter bem 3mang ber Berhältniffe ohne ihr Mitwiffen burch bie Lossprechung vom Bann ben Beschluffen von Oppenheim ben festen Boben entzogen, auf bem fie ruhten; überdies hatte er fich Beinrichs Sache, fo weit es fein Gewiffen guliefe, ju unterftugen verpflichtet. Die Fürften, welche jene Befdluffe in das leben gerufen hatten, mußten bie gange Leibenschaftlichkeit bes Ronigs fürchten, wenn er je wieber gur Dacht gelangte, und zu berfelben ichien ibm ber Bapft felbft jest ben Weg zu bereiten. Man fonnte fich nicht mundern, daß ihr Bertrauen ju Gregor ju ichwinden begann, wenn fic auch ben Bund mit ihm nicht fofort lofen fonnten, ohne fich felbft in bie größte Wefahr gu fturgen.

Gregor verhehlte sich nicht, wie seine ganze Autorität in Deutschland auf dem Spiel stehe, wenn sich die Kürsten von ihm lossagten. Deshald erstattete er ihnen von den Vorgängen in Canossa sogleich selbst aussührlichen briestichen Vericht. Nichts von dem wahren Verslause der Dinge verdarg er ihnen, gab aber zugleich deutlich genug zu verstehen, daß sie selbst hauptsächtlich die Schuld des Geschehenen trügen, indem er durch das Ausbleiben des Geleits die Alpen rechtzeitig zu überschreiten verhindert gewesen sei. Zugleich sprach er ihnen Muth ein, da ja noch im Wesentlichen Alles weiterer Eutscheidung vorbehalten sei und er selbst demnächst über die Alpen zu kommen gedenke; ausdrücklich sorderte er sie zu einmüthigem Beharren in der Sache auf, die sie untersnommen hätten. Diese Ausschrenzung war vieldeutig genug, und entsprach mindestens nicht dem, was der König vom Papste erwartet hatte und erwarten mußte.

Hatte schon bie Nachricht, daß ber König Speier verlassen, die Fürsten so verwirrt, daß sie nicht mehr an das Geleit des Papstes, nicht mehr an den Reichstag dachten, so war die erste Aunde von der Absolution Heinrichs wie ein Donnerschlag unter sie gefahren. Man versabredete endlich in Ulm zusammenzutreffen, um bestimmte Entschüffe in so gefahrvoller Lage zu fassen. Gegen die Mitte des Februar 1077

erfcbienen bier ber Ergbifchof von Maing, die Bifcofe von Burgburg und Met, bie Bergoge Rudolf, Welf und Berthold nebft einigen ichmabijden herren. Der Winter mar hart und bie Strafen mit Schnee bededt: beshalb mochten manche Fürften, auf bie man rechnete, ausgeblieben tein. Die Sachsen konnten bei ber Rurge ber Beit faum eintreffen. Aber viele Berren fehlten auch gewiß, weil fie, feit Beinrich vom Bann geloft mar, fich auf dem betretenen Bege zu bleiben icheuten. Um fo entichloffener waren alle, tie fich eingefunden hatten. Um feinen Breis murben fie fich Beinrich wieder unterworfen haben; fie wollten ben Widerstand gegen ihn fortfegen, felbft wenn fie ber Bapft verließe. Balb genug erfuhren fie, bag fie bies nicht zu beforgen hatten. Das ermahnte Edreiben Gregore murbe befannt und beruhigte Die Bemuther um jo mehr, ale ber Bote - ce mar berfelbe Rapoto, ber fcon einmal dem Stuble Petri in einer wichtigen Miffion gebient hatte, - im mundlichen Auftrage bes Papftes noch besonders zu verfichern hatte, daß Rom die Buniche und Absidien ber Fürften nach Rraften unterftüßen werbe.

Der Brief bes Papstes ermahnte zur Beharrlichfeit; dieser Mahmung bedurfte es kaum. So klein das Häustein in Ulm war, zeigte es sich nicht nur beharrlich, sondern schritt sogar kühn zu dem folgenreichen Beschlusse vor: am 13. März solle ein großer Reichstag zu Forchheim abgehalten werden, um dort endgültig über die Jukunft des Reichs zu entscheiden. Man beschloß zu diesem Tage alle Fürsten besonders zu besrufen und auch an den Papst eine Einladung mit der Bitte zu erlassen, daß er im Falle seines Ausbleibens brieflich und durch Legaten seine Meinung fundgäbe.

Kein Zweifel fann barüber obwalten, daß man sich schon in Ulm barüber einigte, daß Heinrich trop der erfolgten Absolution, weil er die zu Oppenheim gegebenen Bersprechungen nicht gehalten, für abgesetz zu halten sei; nicht einmal eine Aufforderung erließ man an ihn, sich in Forchheim zu seiner Rechtsertigung einzustellen. Nicht minter deutlich ist, daß man sich auch über die Wahl Rudolfs bereits dort verständigte. Der Schwabenherzog war es, der sosort Maßregeln ergriff, um sedes Hinderniß einer Neuwahl zu beseitigen. Nichts hatte er mehr zu fürchsten, als daß sein Schwager nach Forchheim eile, um die Fürsten abermals umzustimmen. Deshalb sandte er sogleich Rapoto über die Alpen zurück; er sollte Heinrich vorstellen, daß sein Erscheinen in Deutschland

in diesem Augenblid gefahrvoll sei, wie es der königlichen Sache viel besser dienen würde, wenn er seine Mutter oder den Papst voraussende, um ihm die Wege zu bereiten. Zugleich sollte Rapoto den Papst selbst auffordern nach Forchheim zu kommen, aber nicht ohne sicheres Geleit des Königs. Es war klar, daß Rudolf und seine Freunde über Heinzichs Krone in dessen Abwesenheit entscheiden wollten; sie luten die Personen ein, deren Zustimmung zu einer Neuwahl Gregor früher als wünschenswerth bezeichnet hatte (S. 383). Ob Rudolf wirklich nach der Gegenwart des Papstes besonders verlangte, sei dahin gestellt; eher mochte er die schwache Kaiserin über die Alpen zu locken wünschen, da der ihr geschworene Eid Bedenken einslößte und er ihren Widerstand unschwer zu brechen hoffen durste.

Es fiel Heinrich nicht schwer, die Absichten seines Schwagers zu durchschauen. So wenig Neigung er hatte, Italien zu verlassen, wo er nich jest als König anerkannt sah, um sich neuen Demüthigungen durch die deutschen Fürsten zu unterwersen, so war er doch noch weniger gewillt den Papst seinen Feinden in Deutschland zuzuführen. Um Gregor von den deutschen Fürsten zu trennen, war er nach Italien gekommen und hatte die Schmach von Canossa auf sich genommen; Nichts lag ihm ferner, als dem Papste nun selbst die Mittel zu einer neuen Verständigung mit Männern zu bieten, die ihm nach der Krone trachteten.

Bie aber bachte Gregor? Er war entschloffen, wenn irgent moglich, über bie Alpen ju geben. Sofort fandte er beshalb Boten an Beinrich und verlangte ficheres Geleit. Lambert von Berefelt ergablt, baß ber Bapft Seinrich aufgeforbert habe ihn felbft nach Forchbeim zu begleiten, damit er bort feine Streitigfeiten mit ben Fürften enticheibe, ber König habe aber vorgeschütt, baß feine Unwefenheit in Italien jest nothwendig, auch die Frift zu furz bemeffen fei, um rechtzeitig in Fords heim einzutreffen. Sat Gregor wirklich eine folde Aufforderung gestellt, fo hat er wohl auch nur eine folde Antwort erwartet, zu welcher ber Konig burch bas Abkommen von Canoffa ohnehin befugt war. Sicher ift nur, baß Gregor bas Geleit und bie Buftimmung bes Konigs ju ber Reise verlangte, aber eben fo ficher, bag er ftarte 3meifel an ber Bewährung feiner Forberungen begte. Denn noch ehe feine Boten von Beinrich gurudgefehrt maren, traf er bereits feine Anordnungen fur bie Forchheimer Berfammlung. Er fandte ben Carbinalbiafon Bernhard und ben gleichnamigen Abt von St. Bictor in Marfeille über bie Alpen,

mit ihnen ein Schreiben, in welchen er abermals besonders hervorhob, daß der Augsburger Tag nur durch die Saumseligkeit der Fürsten verseitelt sei, daß er aber auch jest noch ihren Bunschen entsprechen wolle; er sci entschlossen, ob mit, ob wider Willen des Königs, über die Alpen zu kommen; sollten seine Feinde ihm dies unmöglich machen, so würde er doch für den Glauben der Fürsten beten, damit sie für die kirchliche Freiheit und das Wohl Deutschlands heilfame Beschlüsse faßten. Zugleich sprach er sehr bestimmt aus, daß er mit Heinrichs Verhalten, welches die schlimmsten Feinde der Kirche nur in ihren Trotz ermuthigte, unzufrieden und die Aufrichtigkeit seiner seierlich gegebenen Versprechungen schon zweiselhaft sei.

Gregor mußte, mas bie Fürften beabsichtigten, und Riemand fann behaupten, bag er ihren Absichten hindernd entgegentrat. Das Schreis ben, welches bie Legaten überbrachten, fonnte bie Entichluffe ber Fürften nicht hemmen, und bie munblichen Auftrage ber Legaten gaben ihnen noch freieren Spielraum. Denn biefe maren angewiefen bie Fürften aufzufordern die Enticheidung über bas Reich, wofern bies ohne Befahr geschehen fonne, bis zur Anfunft bes Papftes aufzuschieben, anberenfalls follten fie fich bem Willen ber Fürften fugen. Gregor wollte alfo in erfter Linie in Forchheim felbit über bas beutsche Reich entscheiben; fonnte er biefe Stellung nicht einnehmen, fo überließ er ben Furften nach ihrem Butbunfen zu verfahren. Wollte er fich bie Beneigtheit ber beutschen Fürsten erhalten und ben Bund mit ihnen nicht losen, fo mochte ihm fein anderer Ausweg bleiben, aber fein Berfahren entsprach nimmer= mehr feinen Bufagen in Canoffa. Er hatte fich eben fo weit von benfelben entfernt, wie Seinrich von ben Berfprechungen, bie er bem Bapfte gegeben.

Der Papst hatte mit ber Absendung ber Legaten geeilt. Erst am 1. März, am Tage nach ihrem Abgange, erschien ber schwäbische Graf Manegold von Beringen vor ihm, um ihn im Namen der Ulmer Bersbündeten zum Forchheimer Tag einzuladen. Der Papst erklärte ausst Neue seine Bereitwilligseit, der Einladung zu entsprechen, und sandte noch an demselben Tage den Grafen mit dem Cardinaldiason Gregor an den König ab, um die erwartete Antwort desselben wegen des Geleits zu beschleunigen; wurde sie zusagend lauten, so sollte der Cardinal sogleich nach Deutschland eilen, um jeden entscheidenden Schritt dort bis zur Ankunft des Papstes zu verbindern, im anderen Falle aber zu ihm zus

rudfehren. Der König wies die Forderung des Geleits entschieden zurud. Manegold eilte darauf nach Forchheim, der Cardinal begab sich wieder zum Papste, der nun felbit dem Reichstage beizuwohnen aufgab; er ließ dem Gange der Dinge jest freien Lauf.

Auffallend ist, daß auch Heinrich nichts Anderes zu thun schien, daß er nicht sosort ben Anschlägen seiner Feinde in Deutschland entsschlossener entgegentrat. Bei seiner sonst bewiesenen Rührigkeit hätte man erwarten sollen, daß er über die Alpen stürmen und den Forchheimer Tag sprengen würde. Die bedrohliche Lage Italiens mochte ibn abshalten, mehr aber wohl die Meinung, daß die Fürsten ohne den Papst seine Absehung nicht wagen, daß sie seurschen albsolution nur noch größere Besorgnisse beschleichen würden, als einst zu Tribur. Wie weit der Papst in seiner Nachgiebigkeit gegen die Fürsten gegangen war, konnte Heinrich nicht ahnen; man muß sagen, daß er dem Papste noch zu viel Vertrauen schenkte.

Wir sehen, jene Versprechungen, welche Papst und König in Canossa ausgewechselt, waren von beiden Seiten schlecht und nur auf einige Tage gehalten worden; Beide hielten sich saum noch an dieselben gebunden. Die Hoffnungen, welche sich an die scheinbare Aussöhnung der beiden an die Spise gestellten Parteihäupter gefnücht batten, waren bereits hinfällig; die Parteien selbst hatten sie vereitelt, indem sie ihre besonderen Zwecke nach wie vor mit einer Hise verfolgten, welche weder der Papst noch der König mäßigen konnte. So drobte der gefürchtete Kamps dennoch auszubrechen. Zeder Tag konnte ein Ereignis bringen, welches alle seindlichen Glemente der Zeit in einen allgemeinen Krieg hineinris. Viel kam darauf an, wer die Fackel anzulegen wagte, um den Weltbrand zu entzünden.

Gregor stant in stater Besorgnis, das die Lombarden sich seiner Person bemächtigen wollten. Und hätte sich Heinrich damals von einem ercommunicirten Bischof die Krone Italiens aussehen lassen und wäre an der Spise der Lombarden ausgebrochen, um Gregor und die große Gräsin zu fangen, wer möchte sagen, welchen Ausgang die Dinge nach einem solchen Unternehmen, welches kaum zu verwegen schien, genommen hätten? Die Lombarden bebten vor einer solchen That wahrlich nicht zurück, wohl aber Heinrich, welcher die Lage Deutschlands vor Allem ins Auge faste. In Bahrheit nicht von ihm wurde das Ereignis berbeige

führt, welches ben Ausbruch bes Kampfs unvermeiblich machte, sonbern von jenen beutschen Fürsten, welche Gregor als die Getreuen des heisligen Petrus, als die Vertheidiger der christlichen Religion zu bezeichnen pflegte. Sie unter dem Beistande papstlicher Legaten thaten den Schritt, der Heinrich feine Wahl zwischen Kampf und Verhandlung mehr ließ. Als Gregor die letzte Botschaft mit der Forderung des Geleits an den König sandte, färdten sich, wie man erzählt, drei Finger seiner rechten Hand plöhlich bis zur Mitte mit Blut. Eine schlimme Vorbedeutung sah man in dieser Erscheinung, und Blut ist nur zu bald in Strömen gestoffen

### Die Wahl Andolfs jum Gegenkönig.

Noch immer lag der Schnee hoch auf den Bergen und in den Thästern Frankens, als sich am 13. März die Ulmer Berbündeten zu Forcheheim abermals versammelten. Sie sahen Viele von denen, die sie geladen hatten, ihnen zuziehen, namentlich aus Franken und Sachsen. Eine beträchtliche Jahl der deutschen Fürsten fand sich zusammen, doch als eine vollständige Bertretung des Reichs konnte die Versammlung kaum gelten. Unter den dreizehn Bischöfen, die gegenwärtig waren, kamen nur zwei aus Baiern, einer aus Lothringen; aus Schwaben hatte sich keiner der Bischöse eingestellt. Wie Viele man aber auch vermissen mochte, man war zu dem entscheidenden Schritt entschlossen. Dort, wo einst Ludwig das Kind und Konrad I. unglücklichen Andenkens erwählt waren, wollte man einen neuen König bestellen, unter welchem die Fürsten frei wieder schalten könnten und der Kirche ihre Selbständigkeit gewahrt sei. Siegfried von Mainz mochte sich ein anderer Hatto bedünken und von neuen goldenen Zeiten für sein Erzstift träumen.

Die Legaten bes Papstes erschienen rechtzeitig. Weber bas Schreisben bes Papstes, welches sie trugen, noch ihre mundlichen Aufträge konnten die Fürsten in ihrem Entschlusse hemmen, zumal Graf Manesgold die Nachricht brachte, das Gregor wegen bes verweigerten Geleits nicht mehr zu erwarten sei. Nachdem die Legaten in voller Versammlung ihr Schreiben übergeben hatten, geleitete man sie in ihre Herberge; hier ließen die Fürsten einzeln wieder die alten Klagen über Heinrichs Thrannei und Treulosigseit laut werden, und die Legaten sollen dabei ihre Verwunderung, das man so lange einen solden König ertragen,

nicht verhehlt haben. So ging ber erste Tag hin. Um anderen Tage famen die Fürsten wieder in die Wohnung der Legaten und stellten ihnen vor, daß eine gefährliche Spaltung dem Neiche drohe, wenn man nicht sogleich zur Königswahl schreite. Die Legaten erwiderten kurz nach ihren Aufträgen, es scheine ihnen das Beste, mit der Wahl wo möglich zu warten, die einst der Papst selbst erscheinen könne, aber das Wohl des Neichs unterliege nicht so sehr ihrer Beurtheilung, wie der Entscheidung der Fürsten, welche die Bedürsnisse besselben am besten kennen müßten. Damit war Alles in die Hand der Fürsten gelegt.

Gleich darauf trat man zu einer neuen Berathung in der Bohnung des Erzbischofs von Mainz zusammen. Bald waren die Fürsten
darüber einig, daß sie unverzüglich zur Wahl schreiten könnten, da der
Papst ihnen kein Hinderniß in den Weg lege und sie als freie Männer
Heinrich gegenüberständen; die Eide, die sie ihm geschworen, seien vors
längst vom Papste gelöst und durch die Absolution habe sie derselbe
weder in ihrer Gültigkeit herstellen können noch wollen; über ein Jahr
sei das Neich ohne König und eine Neuwahl deshalb zur Nothwendigteit geworden. Nur darum handelte es sich also noch, wen man auf
den Thron erheben solle; hierüber beriethen dann die geistlichen und
weltlichen Fürsten gesondert.

Die Bifchofe vereinigten bald ihre Stimmen auf Rudolf von Schwaben, beffen Bahl ja langft in bas Auge gefaßt mar. Geine Bermandtichaft mit bem foniglichen Saufe, feine enge Berbindung mit ber Raijerin und bem Bapfte liegen ibn ale ble geeignetfte Berfonlichfeit unter ben obwaltenben Berhaltniffen erscheinen; überbies hatte er fich in ben firchlichen Streitigfeiten ben Reuerungen überaus gunftig gezeigt, fo bag Alle, die bas Beil ber Welt von Gregore Reformen erwarteten, feine Erhebung vor Allem wunfchen mußten. Auch bie weltlichen Fürsten schloffen fich endlich tiefer Bahl an, doch mar es unter ihnen vorher zu ärgerlichen Berhandlungen gefommen. Otto von Rordheim wollte Rubolf nicht eher feine Stimme geben, ale bie berfelbe ibm bas herzogthum Baiern jurudzustellen versprochen habe; Unbere ftellten andere Forderungen, und ein schmählicher Sandel um die Wahlstimmen ftand in Aussicht. Da untersagten bie papitlichen legaten ausbrucklich ein folches Berfahren, welches fie mit Recht als Simonic brandmarften; jo nur murben auf Rubolf auch bie Stimmen ber weltlichen Fürften vereinigt.

Dennoch brangen die Legaten selbst barauf, baß sich Rudolf zu zwei wichtigen Zugeständniffen herbeiließ. Er mußte erstlich das Recht des Bolfes, d. h. der Großen, nach seinem Tode frei über das Reich zu verfügen, anerkennen und sedem Erbrecht seiner Kinder an die Krone ausdrücklich entsagen; er mußte ferner die Besehung der Bisthümer durch frei kanonische Wahlen gestatten. Ein förmlicher Verzicht auf die Investitur scheinen die Legaten von Rudolf nicht verlangt zu haben, und dies ist um so auffälliger, als der Papst wenig später bestimmte Beranstaltungen traf, um das Investiturverbot in Frankreich zu anerstannter Geltung zu bringen.

Mus einem Bablreich mar bas beutsche Kaiserthum bervorgegangen, aber bas Streben, Die faiferliche Gewalt nach bem Borbilde ber frantischen Monarchie erblich zu machen, hatte fich fruh gezeigt, und wenigstens thatfachlich mar die Erblichfeit Des Raiferthums langft burchgefest. Und nicht minder wichtig, ale Die erbliche Fortpflanzung ber hochften Gewalt, mar bisher fur ben Bestand bes Reichs gewesen, bag bie Befegung der Bisthumer wefentlich in der Sant Des Ronigs lag, tag er an Rierifer feiner Baht bie Bijchofoftuble in Deutschland, Italien und Burgund ertheilen fonnte. Mochte Beinrich III. fich noch fo entichieden gegen Die Simonie erflart haben, nie hatte er bas Recht frei über Die Besegung ber hoben Rirchenamter ju verfügen aufgegeben, und jum großen Theil maren bie obwaltenden Zerwurfniffe mit bem Papitthum gerade baburd entstanden, bag Beinrich IV. von Diesem Recht benfelben Gebrauch, wie feine Borfahren, namentlich in Stallen, gemacht hatte. Wenn Rudolf baber bas Recht ber freien Konigswahl ben Fürsten und das Recht ber freien Bijchofswahl Rom und bem Alerus einraumte, fo gab er bamit bas Raiferthum ber beutichen Nation, wie es bisher bestanden hatte, im Befentlichen auf. Rudolf mochte ein Ronig nach bem Sinne ber Fürften fein, mochte bie Unerfennung ter Rirche geminnen, ein Raifer nach ber Beife feiner Borfahren fonnte er nimmerbar werben.

Doch auch auf solche Bebingungen hin erklärte fich Rudolf die Krone zu empfangen bereit. Unsere Quellen berichten, daß er nur nothsgebrungen die Wahl angenommen habe, und Rudolf selbst hat dies alsbald rem Papste versichert. Aber schwerlich hat Gregor solchen Worten Glauben geschenkt. Längst hatte Heinrich seinem Schwager vorgeworfen, daß er ihm nach ber Krone trachte, und mindestens nach dem Tage von

Tribur traten unverkennbare Beweise persönlichen Ehrgeizes in Rubolfs Berhalten hervor. Sein Auftreten zu Ulm, seine Berhandlungen nachher zeigen, daß er die höchste Gewalt nicht floh, sondern suchte \*). Er
erreichte sein Ziel. Um 15. März 1077 wählten ihn die versammelten
Fürsten einstimmig auf dem Bilatushose zu Forchheim zum deutschen König, und das umstehende Bolt erfannte die Bahl durch Zuruf an.

Der Wahltag war nicht gludlich gewählt. An ben 3ben bes Mary war bas Blut jenes Cafare gefloffen, nach welchem unfere Raifer fich nannten, und an bemfelben Tage thaten die Fürsten, so viel an ihnen war, um dem Raiferthum die ichwerfte Bunde ju ichlagen. Gerade bamale fing ber Schnee an aufzugeben, und man wollte barin eine Borbedeutung feben, daß die fchlimmen Zeiten fur das Reich, wie ber Schnee, nun babinichwinden murben; naberliegend mare bie Deutung gemejen, bag die Rraft ber beutiden Berrichaft in ihrer Auflofung begriffen fei. Auch ber Wahlplat fonnte trube Uhnungen weden. Die Könige, bie vordem in Fordheim gewählt maren, hatten unter großen Befahren faum ihre Dacht aufrecht erhalten und ichlimme Befahren über Deutschland gebracht. Gelbit ber Rame bes Bilatushofes ichien anftößig genug für die Erhebung eines Konige, ber fich porzugeweise jum Bertheidiger Der driftlichen Rirche berufen glaubte; in Bolfeliebern wurde er ein zweiter Bilatus genannt. Auch in anderen Beziehungen war es eine anftößige Bahl. Bie oft hatten bie Sachfen über Beein= trächtigung burch bie Schwaben Rlage geführt, und nun mahlten fie ben Schwabenherzog, ber fein Schwert ju ihrem Berberben geführt, jum Oberhaupt bes Reichs. Man wollte einen firchlichen Konig auf den Thron fegen, und man erhob einen Bergog, ber mit ben Bifchofen feines Landes in unausgesetten Streitigkeiten lebte, beffen Lebensmanbel felbst Rom zu tabeln gehabt hatte. Mit bem Ramen "Burgunder" bezeichnete man bamale in Deutschland einen treulosen Menschen; jest fette man fich einen Konig, ber aus burgundischem Blute ftammte.

Bereits früher hatte sich Gregor die Bestätigung für ben Fall einer Neuwahl vorbehalten (S. 383); die Anerkennung des Papstes beeilte sich jest Rudolf zu gewinnen. Schon in den nächsten Tagen schickte er Botschaft über die Alpen und verpflichtete sich in allen Dingen der

<sup>&</sup>quot;) Die Krone, mit welcher Rubolf geltont wurde, foll er fich bereits vorber im Gebeimen im Rlofter Ebermunfter an der 3ll haben schmieben laffen; ein Schweftersohn Rudolfs war Abt biejes Rtofters.

römischen Kirche zum Gehorsam; zugleich lub er brieflich ben Papst ein zur Herstellung der firchlichen Ordnung nach Deutschland zu kommen und verhieß ihm sofort sicheres Geleit zu senden. Aber er sollte erfahren, daß der Segen des heiligen Petrus nicht so leicht zu gewinnen sei. Bald mußten er und seine Anhänger staunend hören, daß die Bahl nicht auf den Rath des Papstes erfolgt, sondern allein sie selbst die Berantwortung derselben zu tragen hätten, daß sich Rom die Entscheidung vorbehielte, wer von beiden Königen ein größeres Recht auf das Reich besiße.

Und icon früher murbe Rubolf flar, bag er eine bornenvolle Bahn betreten habe. Man eilte mit ber Kronung. Bon feinem Unhang begleitet, jog ber Ermahlte ichleunig über Bamberg und Burgburg nach Maing. Siegfried, frohlodend über bie neue Kronung in ber alten Metropole, ertheilte hier bem Manne feiner Bahl am Sonntag gatare (26. Marg) Die Ronigeweihe, welcher Die papftlichen Legaten, ber Ergbifchof von Magbeburg mit anderen Bifchofen, viele weltliche Fürften und eine große Menge bes Bolfs beimohnten. Es fehlte ber Kronung nicht an Bracht, und boch mar es eine traurige Feier. Schon bas erregte Mergerniß, bag Das Chrisma jur Salbung fehlte und erft am Eronungstage felbft gegen bie Bewohnheit geweiht werben mußte, baß bann ber Diafon, ber beim folennen Sochamt bas Evangelium lefen follte, auf Rudolfe Befehl vom Altar entfernt murbe, weil bie Unflage ber Simonie auf ihm ruhte. Aber bas Bebenklichfte war, bag am Rachmittage bes Krönungstags ein Aufstand ber Burgerschaft gegen bas fonigliche Gefolge und ben neuen Ronig felbft ausbrach.

Belche Achtung konnten die Mainzer vor einem Erzbischof haben, den sie fortwährend aus Habgier und Schwäche die Stellung wechseln sahen und der, sich in alle Handel verwickelnd, auch sie zugleich aus Wirren in Wirren zog? Noch lag ja ein Theil der Stadt seit jenem traurigen Tage, wo die Bamberger und Mainzer Stiftsvasallen an einander geriethen, in Schutt und Asche (S. 377). Es kann nicht verwundern, wenn da die Bürger Abneigung auch gegen den Pfassenkönig hegten, den Siegsfried in ihren Mauern krönte, und ihn mit seinem Gesolge möglichst dalb aus ihrer Nähe entsernen wollten. Die simonistischen Geistlichen, welchen der König beim Krönungsact selbst mit solcher Entschiedenheit entgegengetreten war, unterließen überdiest nicht die Misstimmung der Bürgerschaft gegen den König zu nähren. Es bedurfte nur des gezringsten Anlasses, um einen Tumult in der Stadt zu erregen.

Reicht fand sich ber Anlaß. Es war Sitte, am Sonntag Latare sich mit Spielen zu vergnügen; selbst die Geistlichseit nahm daran Anstheil. Nach der Mittagsmahlzeit fanden sich deshalb mehrere junge Ritter zu fröhlicher Lust zusammen; sie trugen seine Waffen, welche die Sitte während der Fastenzeit zu führen verbot. Ein Bursche aus der Stadt mischte sich unter sie und war seck genug einem der Ritter heimslich von einem kostbaren Belzfragen ein Stück abzuschneiben. Der Bursche wurde ergriffen, mußte seinen Raub austliefern und wurde dem Stadtsschultheißen übergeben, der ihn sogleich wieder freigab. Aber die Mainzer wollten Tumult. Die Gloden wurden gezogen, man schleppte Waffen herbei und stürmte nach dem Dom und der anstoßenden Pfalz; Droshungen erschollen, man werde den Pfassenfönig tödten.

Der König hatte fich nach bem Dome jur Besper begeben; Die Bfalg wurde ingwischen von feinen Rittern, obicon fie meift ihre Waffen in ben Berbergen jurudgelaffen hatten, tapfer vertheibigt, fo baß ber Ronig nach vollendeter Bedper in feine Gemacher gurudtehren fonnte. Das Bolf murbe es endlich mude, bie Bfalg zu besturmen. Der Sauptangriff manbte fich jest gegen ben Dom. Der Ronig griff nach bem Schwerte; er wollte felbit borthin und fich unter Die Daffe fturgen. Rur mit Mube hielt man ihn jurud. Indeffen eilten einige Furften mit ihren Bafallen, nachdem fie fich Baffen verschafft hatten, in ben Dom, ftarften fich bier burch Bebet jum Rampfe, und brachen bann mit bem Gefange Kyrie eleison aus ber am meiften bedrohten Pforte bes Domes heraus. Obwohl ihre Zahl nicht groß mar, verbreiteten biefe ritterlichen Rampfer boch einen gewaltigen Schrecken uns ter ben Städtern. Alles fprengte flüchtend auseinander, und Manche fturgten, obwohl die Ritter nicht weit über den Kirchhof vordrangen, blind bis jum Rhein und marfen fich in ben Strom. Bon beiden Seiten war Blut gefloffen; unter ben Schwertern ber Ritter erlagen manche Stäbter, andere maren in Die Wefangenschaft ber Roniglichen gefallen.

Einige angesehene Männer der Stadt fürchteten für das Leben der Gefangenen und besorgten das Schlimmste, wenn sich ähnliche Erzeignisse wiederholten. Sie baten deshalb am anderen Tage den Erzebischof sich beim Könige zu verwenden. Siegfried that dies, aber Rubolf war nicht gerade versöhnlich gestimmt. Allein die Rücksicht, daß er der Gefahr noch keineswegs entronnen war, scheint ihn zur Nachsgiebiskeit vermocht zu haben. Die Mainzer gingen so gut wie strafs

los aus; nur eine geringe Kirchenbuse wurde von ben Legaten ben Ruhestörern auferlegt. Und auch diese wurde nicht abgebüst. Denn alsbalb rottete sich das Bolf von Reuem zusammen; es kam abermals zu Raufereien mit dem Gefolge des Königs; man drohte sogar Feuer in die Pfalz zu werfen. Siegfried gerieth in die größte Bestürzung und verdürgte sich endlich den Bürgern für die schleunige Abreise des Königs. Sie erfolgte sogleich; bei Nacht verließ Rudolf mit seinem ganzen Geleit, fast wie ein Flüchtling, die Stadt. Auch der Erzbischof fühlte sich dort nicht mehr sicher; unter den Schmähungen der Bürger zog er aus den Thoren und ist niemals wieder zu seinem Bischossisch zurückgesehrt.

Erflärten sich die Mainzer in solcher Weise entschieden gegen die neue Königswahl, so standen sie nicht allein. Dieselbe Gesinnung herrschte in Würzburg, und kaum hatten die Heinrich so treu ergebenen Wormser vernommen, daß auch ihr Bischof sich an der Wahl betheiligt, so sammelten sie kriegerische Mannschaft, um sich gegen ihren Herrn und bessen könig zu vertheidigen. Rudolf vermied jedoch Worms; über Tribur und Lorsch nahm er seinen Weg eilends nach Schwaben, seinem alten Herzogthume. Palmsonntag (9. April) feierte er in Ulm; von dort brach er sogleich nach Augsburg auf. Denn hier wollte er Ostern halten und auf einem großen Hostage wichtige Beschlüsse für Reich und Kirche herbeisübren.

Aus Schwaben und Burgund erwartete Rubolf vor Allem bie Mittel für seine Herrschaft zu gewinnen; hier, wo er seit zwei Jahrzehnten mit herzoglicher Gewalt schaltete, mußte sein Wort am meisten gelten. Waren ihm auch die Bischöse nicht gewogen, so hatten sich unter seinem Schuhe hier doch bereits die Anfänge einer beutschen Pataria gebildet, welche dem Episcopat Bedenken und Furcht erregten. Die Klöster im Schwarzwald, im Elsaß und am Bodensee, welche in Hirschau und Sanct Blasien ihre Mittelpunkte hatten, verbreiteten mehr und mehr die neuen firchlichen Ideen; zahlreiche Missionare gingen von dort aus, um das niedere Bolf gegen den papsifeindlichen König einzusnehmen und Rudolf, dem Freunde Gregors, die Wege zu bereiten. Neberdies waren die Zähringer, das erste Geschlecht Alamanniens, mit ihrem großen Anhange mit Heinrich völlig zerfallen; ihre und Rudolfs Sache schien eine und dieselbe.

Aber ichon in Augsburg erfuhr Rubolf, baß er fich in bem Schwas ben geirrt hatte. Der bortige Bifchof Embrito trat ihm und ben ihn

begleitenben Legaten mit großer Schroffheit entgegen; Jwei Tage verweigerte er ihnen jede Dbebieng, bann fügte er fich ihnen gum Schein, bemahrte aber im Bergen bem rechtmäßigen Konig bie Treue. Gleich ihm bachten bie Augsburger, und bie Legaten fteigerten nur bie Difftimmung ber Stadt gegen fich, ale fte am Ofterfeft bie althergebrachten Augeburger Ceremonien nach romifcher Beife ju anbern fuchten. Augeburg war und blieb auf Beinrichs Seite. Und auch fonft zeigte man bem Gegentonig wenig Billfahrigfeit. Der beabsichtigte Softag fonnte in Augsburg nicht gehalten werden; nicht nur bag bie ju bems felben befdiebenen herren ausblieben, auch ein großer Theil feines bisherigen Gefolges verließ Rudolf; icon hatte er nicht mehr fo viele Ritter um fich, um bas verfprochene Beleit bem Baufte ju fchicen. Go berief er auf Mitte Mai einen neuen Tag nach Eflingen; inzwifden wollte er in bie Schweizer Begenben und nach Burgund gieben, um bort, mahrend Welf und Bertholb Mannichaften in Schwaben gufammenbrachten, feine Getreuen ju fammeln.

Bon ben Legaten begleitet, nahm Rudolf seinen Weg über Reischenau nach Konstanz und Zürich. Aber auch hier fand er die Stimmung überall wenig günstig. Der Bischof Otto von Konstanz, ein hißiger Widersacher Gregors und ber Gregorianer, zog sich auf eine Burg des Grasen Otto von Buchhorn zurück und spottete hier allen Drohungen der Legaten. Als sich bald darauf der Abt von Marseille auf den Weg machte, um nach Rom zurückzusehren, wurde er von dem Grasen Udalrich von Lenzburg\*) gefangen genommen und in einen Kerker geworsen. Bor Allem zeigte sich hier deutlich, wie wenig die Predigten der papstellichen Mönche auf das Bolf gewirft hatten; dieses nahm sich überall der simonistischen Geistlichseit an und verfolgte mit Verwünschungen die Legaten und ihren König. Schon gab es Rudolf auf, selbst nach Burgund zu ziehen; er sandte seine Gemahlin Abelheid dorthin und kehrte von Zürich zurück, um auf dem Estinger Tag nicht zu sehlen.

Die Mißstimmung, welche bem neuen König entgegentrat, war feinen Freunden ebenso unerwartet, wie unbegreislich. Aber in Bahrsheit war das Regiment des Emporkömmlings nie in Schwaben beliebt gewesen, und es war auf der anderen Seite wohl nicht ohne Birkung geblieben, daß Heinrich sich vorzugsweise mit schwäbischen Rittern und

<sup>\*)</sup> Lengburg zwischen Burich und Marau.

schwäbischen Klerifern umgeben hatte. Die Legaten versetzen ihre üblen Erfahrungen in die größten Besorgnisse; schon hatten sie auch im Elsak, in Franken und Lothringen eine gemeinsame Erhebung für Heinrich befürchtet und beshalb im Namen des Papstes an die dortigen Bischöse ein Schreiben erlassen, worin sie alle Friedensstörungen mit Ernst untersagten und Heinrich ferner zu gehorsamen verboten. Auch der Eslinger Tag bot Rudolf und seinen Freunden kaum neue Hoffnungen. Unsmittelbar von dort brach er gegen die Burg Sigmaringen auf, um dieselbe zu belagern; er hatte etwa 5000 Mann um sich und hosste, daß sich bort noch größere Streitsräfte um ihn sammeln würden. Er zog in den Kamps, aber trübe Ahnungen begleiteten ihn und die Seinen.

Ohne Zweisel wußte Rubolf bereits, daß Heinrich die Alpen übersichritten hatte und ein Heer in Baiern zusammenzog. Unerwartet traf ihn jedoch vor Sigmaringen die Nachricht, daß dieses Heer schon die schwäbischen Grenzen erreicht habe. Er wollte sogleich ihm entgegenzeilen; ein Gottesgericht sollte zwischen ihm und Heinrich entscheiden. Aber sein Heer war schon vor dem Kampse entmuthigt; es verweigerte nicht allein ihm den Dienst, sondern verlangte sogar, daß er Schwaben ohne Schwertstreich räumen solle. Mit blutendem Herzen entließ er seine Schaaren, übertrug Berthold und Welf Schwaben nach Kräften gegen Heinrich zu schüen und entschloß sich nach Sachsen zu ziehen, wo er allein noch ausreichende Streitfräste gegen seine Widersacher zu sinden hoffen durste.

Pfingsten (4. Juni) seierte Rubolf noch im Kloster Hirschau. Bon hier fandte er eine Botschaft dem Papste, um ihn zu entscheidenben Schritten zu vermögen. Wenige Tage später verließ er den schwädischen Boden, den er nie wieder betreten sollte. Ihn begleiteten nur der Carbinal Bernhard, die Bischöse von Passau, Würzburg und Worms, nebst einigen vertrauten Räthen. Seinen ältesten Sohn Berthold, der saum das Knabenalter überschritten hatte, ließ er unter dem Schutz Welfs und ber Jähringer zurück. Seine Gemahlin Adelheid blieb in dem fernen Burgund unter Mühen und Sorgen; nie hat sie die Krone und den Glanz des Thrones mit ihrem Gemahl getheilt.

Eine schwere Brufung war bem stolzen und ehrgeizigen Rheinfelber aufgelegt. Seine Rolle war jedoch noch nicht ausgespielt. Als er nach Erfurt tam, jog ihm zur Begrußung ein große Menge aus bem Thuringer Lande entgegen. Mit königlichen Ehren empfing ihn bann das Sachsenland; es schien ihm gewähren zu wollen, was ihm Schwaben versfagt hatte. Erst in Sachsen fand der Mann von Forcheim ein Bolk und ein Heer, einen Hof und einen Thron; erst jeht konnte er als König gelten, wenn auch nur als ein König der Sachsen.

Augenscheinlich batte bie Partei, welche junachst Rubolf aufgeworfen hatte und bie Bertheibigung ber Rirchenreform und ber beutschen Fürftenfreiheit als ihre Sauptaufgabe anfah, fcwere Rieberlagen erlitten, ebe fie noch einmal mit Beinrich felbft fich gemeffen hatte. Wie Erzbifchof Siegfried aus Maing, batte ihr Konig Rudolf aus Schwaben weichen muffen. Mit großem Unrecht murbe man bie Grunde bafur allein in der Perfonlichfeit bes Gegenfonige fuchen. Rubolf hatte fruber mit Blud bie Baffen geführt - ihm vornehmlich hatte Beinrich ben Sieg bei Somburg ju banken gehabt -, er hatte in ben Reicheverhaltniffen bisher eine zwar nicht glanzenbe, aber boch einflugreiche Birtfamfeit entfaltet, nicht ohne Umficht hatte er fich in ben bebentlichften Vagen behauptet. Weber Energie noch Erfahrung fehlten ihm, um bie gewonnene Burbe ju behaupten. Wenn ihm bennoch nur Diggefchick über Miggeschick ereilte, fo lag es vor Allem baran, bag er und feine Freunde Die reale Macht ber neuen Ideen in Deutschland weit überfchatt hatten. Noch waren bie beutschen Berhaltniffe mit ben Erinnerungen an das Raiferthum und mit biefem felbft zu innig vermachfen, als baß ein Konig, ber mit romifchen Legaten einberzog, willigen Behorsam erwarten fonnte.

Sachsen allein war aus Gründen, die ursprünglich mit der firchlichen Reform nichts gemein hatten, mit dem Erben des Raiserthums
völlig zerfallen; es wollte sich um jeden Preis der Herrschaft desselben
entziehen, um jeden Preis seine Freiheit sichern. Und nur, indem sich
Rudolf zum Borfechter der Sachsenfreiheit machte, vermochte er seine
Krone noch zu behaupten. Bor Allem als Sachsensönig erscheint er
fortan, wie man ihn auch bald zu bezeichnen liebte. Welche Beschwerben die Sachsen auch gegen ihn haben mochten, sie erfannten boch jest
willig ihn an; denn sie fühlten, daß sie, um nicht abermals zu unterliegen, der Bundesgenossen bedurften, daß sie ihrer Sache eine allgemeinere Bedeutung geben mußten. So ergaben sie sich dem Schwaben
und seinen Freunden; so schlossen sie den Bund mit Rom. Weihte der
Sieger von Homburg jest seine Wassen der sächsischen Freiheit, so er-

hoben sie bagegen ihre Schwerter unter bem Schlachtruf: Heiliger Betrus! für ihn und für die Freiheit der Kirche. Die Sachsen hatten bas beutsche Kaiserthum einst begründet, jest waren sie die unversohnelichten Feinde besselben; zu seiner Demutbigung reichten ste einem römisschen Bischof die Hand, um defien Resormideen sie sich kaum kummersten und dessen theofratisches System ihrem Sinne wenig entsprach.

# Ansbruch des inneren Arieges in Dentschland.

Wie oft hatte Heinrich gegen widrige Strömungen anstreben muffen! Endlich einmal schien die Fluth sein Fahrzeug leichter dahinstreiben zu wollen, und er zögerte nicht die Gunft bes Augenblicks zu ergreifen. Noch standen seine Anhänger in Deutschland verwirrt und rathlos, als er bereits kampfgerüftet über die Alpen eilte.

Raum batte ber Konig zu Pavia gehört, daß bas Unerwartete gefdeben, baß feine Reinde ibn entfest und eine neue Babl getroffen hatten, fo war fein Entichluß gefaßt. Gein Berg fturmte in ber gewaltigften Aufregung, feine Seele brannte bem abtrunnigen Schmager entgegenzutreten, mit bem Schwert ben Thronrauber ju guchtigen. Gogleich fanbte er an ben Papft und verlangte ben Beiftand ber Rirche gegen ben Meineibigen. Gregor fonnte nicht anders als ausweichenb antworten; bie gerechte Sache, ermiberte er, merbe er gern unterftugen, aber erft muffe er beibe Theile boren, um ju miffen, mas bie Gerechtigfeit beifche. Diefe Antwort befriedigte ben Ronig nicht, aber verbinberte minbeftens ben, ber fie gab, offen fogleich fur Rutolf Partei gu ergreifen, und icon bas mar fur Beinrich Bewinn. Mit einem großen Befolge brach er unverweilt von Pavia nach Berona auf, wo er ben Palmfonntag feierte. In gablreicher Berfammlung klagte er bier bie Berrather an, die ihm feine Krone rauben wollten, welche er bis jum letten Blutstropfen vertheibigen werbe; er beschwor die Combarben tren wie bisher ju ibm ju halten. Gie gelobten es und empfingen gleichsam jum Unterpfant bes geschloffenen Bunbes ben fleinen Cohn bes Konigs, welcher ber Obhut bes Ergbischofs von Mailand übergeben murbe. Bon einem friegerifden Befolge begleitet, verließ Beinrich ben Boben Italiens, ben er als Bufer betreten hatte.

Die baierischen und schwäbischen Alpenpässe hielten Rudolf und Welf bejeht: heinrich blieb beshalb nur der Weg durch bas Friaul und

Rarntben offen. Er batte Bunbesgenoffen gewonnen, bie ihm bier unvergleidliche Dienfte leifteten, ben Batriarchen Sieghard von Aquileja und bas Gefdlecht ber Eppenfteiner. Sieghard, einft ju ben Zeiten bes Erabifchofe Abalbert beutscher Rangler, hatte fich in feiner Fuhrung bes bifcoflicen Umte bas Bertrauen bes Bapftes gewonnen, als Legat beffelben bem Tage ju Tribur beigewohnt. Damals fchien er wohl bie Seele ber Opposition gegen ben König, vielleicht mehr, ale er es in Bahrheit mar; jest trat er offen auf Beinriche Seite. Durch große Bergunftigungen war er gewonnen; ber König hatte ihm noch in Bavia bie Markgrafichaft Friaul verlieben, ju ber bald auch Rrain und Iftrien famen. Bu berfelben Beit hatte ber Konig mit bem Bergogthum Rarnthen, welches burch bes Bahringers Berrath erlebigt mar, ben Eppenfteiner Liutolb\*) belehnt; ber neue Bergog mar bem Konige verwandt und entstammte einem Saufe, welches ichon fruber bie farntheniche Kahne getragen hatte und beffen Bestigungen weit gerftreut in den öftlichen Alpen lagen.

In bem Gebiet von Aquileja feierte ber König das Ofterfest (15. April) und setzte bann, von seiner Gemahlin, dem Patriarchen, Herzog Liutold und einem mäßigen Gefolge begleitet, ohne Hemmniß die Reise durch Kärnthen fort. Wichtige Dienste leistete ihm damals Bischof Altwin von Briren und wurde dafür mit großen Schenkungen bedacht. Unerwartet schnell erreichte der König die Grenzen Baierns und fand den Weg nach Regensburg offen. In treuer Gesinnung, wie gleichzeitige Annalen sagen, bewillsommte ihn hier das Volk.

Rur mit einer kleinen Schaar, aber mit bedeutenden, in Italien gesammelten Gelbsummen erschien Heinrich um den 1. Mai in Regensburg. Unter Thränenströmen klagte er hier vor den Baiern Rudolf und desserraths an, und seine Worte halten in empfänglichen Herzen wieder. Mit Leidenschaft griff man nach den Schwertern, um den rechtmäßigen König an dem treulosen Basallen und Schwager zu rächen. Anhänglichkeit an das alte Königshaus, Abneigung gegen den Pfaffenkönig und noch mehr gegen Herzog Welf, den Fremdling, Ehrgeiz und Gewinnsucht sammeleten bald eine erhebliche Kriegsmacht um Heinrich. Auch brauchte, wer jest für ihn zu den Waffen griff, darum nicht gerade für einen

<sup>\*)</sup> Liutolds Bater Martward (vgl. S. 176) war, wie es scheint, vor Rurgem geftorben; benn von ihm ift in unseren Quellen nicht mehr bie Rebe.

Feind ber Kirche zu gelten: hatte fich Heinrich boch vom Banne gelöft, ftand boch jener Patriarch an seiner Seite, ben man als Bertrauensmann Roms von Tribur her kannte.

Mit einem Beer von etwa 12,000 Mann brach heinrich um bie Mitte bes Mai von Regensburg auf. Es beftand aus Baiern unb Rarnthnern und nahm feinen Weg junachft nach Offfranten, wo bie Schaaren bes Bohmenherzogs ju ihm fliegen; bann brach es unerwartet aus ben Maingegenden in Schmaben ein. Wir wiffen bereits, baf ihm Rubolf nicht zu begegnen magte; ungehemmt ergoß es fich fo über bas Redarland und jog barauf von Eflingen ber Donau ju. In Illm versammelte Seinrich einen großen Reichstag; jum erften Male zeigte er fich bier wieber inmitten ber Deutschen in foniglicher Bracht, in ber gangen Fulle feiner richterlichen Gewalt. Sier auf ichmabifcher Erbe hielt er bas große Strafgericht über bie aufftanbigen Bergoge; nach fdmabifdem Recht murben Rubolf, Berthold und Belf bes Tobes foulbig befunden, aller ihrer Burben entfest und ihrer Leben entfleibet. Einen Theil ber eingezogenen Leben vertheilte ber Konig fogleich unter feine Anhanger; bie Bergogthumer Baiern und Schwaben behielt er porläufig felbst in ber Sanb.

Froh, wieder frei feiner Ueberzeugung leben ju fonnen, eilte Bi= fcof Embrifo von Augeburg nach Ulm; er nahm öffentlich bie Softie barauf, baß Seinrich allein ber rechtmäßige Berricher fei. Mit noch größerem Gifer wirfte ber Batriard fur bie Sache bes Ronigs; fogar untergeschobener Schriftstude foll er fich bebient haben, um barguthun, daß ber Bapft felbst jest Beinrichs Sache unterftuge. Raum bedurfte es folder Mittel, benn wie bie Saat aufschoß, wuche mit jedem Tage bie Bahl ber Getreuen. Die Burgunder erhoben fich wie ein Mann fur Beinrich, und bie ungludliche Abelheib, in einer Burg eingeschloffen, verlebte grauenvolle Zeiten. Faft alle Bifchofe Schwabens und bes Elfaffes, voran bie von Bafel und Strafburg, ergriffen bie Waffen für ben rechtmäßigen Ronig. Den gangen Rhein entlang erflärte man fich fur Beinrich ober hielt fich minbeftens parteilos; felbft ber rheinische Pfalgraf hermann, ben fich Rudolf jum Gibam erfeben hatte, verließ beffen Sache. In Lothringen, wo ber Bebante ber Rirchenreform vorbem ben fruchtbarften Boben gefunden hatte, regte fich taum eine Sand für ben ju Forchheim Ermählten, fo baß hermann von Det fich rubig

su halten genothigt wurde. Bielleicht wirfte bier, bag Cluny eine unentschloffene Stellung zwischen ben Barteien einnahm

Hugenblid völlig verwirrt. Sie unterwarfen sich wieder ihrem König und Herrn; selbst die ältesten Freunde und nächsten Blutsverwandten des Gegenkönigs scheuten sich nicht diesen Weg zu betreten oder verskrochen sich in scheuer Furcht. Wer die Partei nicht wechseln wollte, sloh meist nach Sachsen oder in abgelegene Berggegenden. Nur einzelne mächtige Herren rüsteten ihre Burgen, um dem Feind zu begegenen, wie Berthold und Welf in Schwaben, Graf Esbert von Formbach\*) und Gebhard von Salzburg in Baiern; es war damals, das Gebhard die Burg über St. Peter, wie die Festen zu Wersen und Friesach anlegte. Aber was bedeutete solcher Widerstand gegen die allsgemeine Stimmung, die völlig verändert schien? Ein Umschlag der Meinung war im oberen Deutschland erfolgt, wie man sich ihn kaum schrosser vorzustellen vermag.

Roch vor Bfingften verließ Beinrich Schmaben, wo er feinem Beere begegnet mar, und fehrte nach Baiern jurud. Auch bier fand er feinen Feint, ber ihm offen entgegentrat, obwohl Bebhard von Salgburg und Etbert im Widerstande beharrten. Balb begab er fich nach Oftfranken jurud; icon bachte er baran, Rubolf in Cachfen anjugreis fen. Auf einem Softage in Nurnberg (11.-13. Juni) umgaben ihn fein treuefter Bundesgenoffe Bergog Bratiflam von Bohmen und beffen Bruber ber Bifchof Jaromir von Brag, bamale jum beutiden Rangler erhoben \*\*), ferner Bergog Liutold von Rarnthen, Markgraf Dietbold vom Nordgau, Pfalggraf Runo von Baiern, ber Patriarch von Aquileja, ber Bifchof von Augeburg und viele andere Bifchofe und herren. Diefe ftattliche Verfammlung berieth ben Sachfenfrieg. Dan befchlof bas Beer aufzulofen, um alsbald mit neuen größeren Streitfraften Rubolf und bie Cachfen anzugreifen. Der Konig wollte nach bem rheinischen Franken geben, um bort Streitfrafte ju fammeln; inzwischen follten in Balern und Bohmen neue Mannschaften zusammengezogen und burch

<sup>\*)</sup> Etbert, ber Schmager bes Bifchofs Abalbero von Bilrzburg, mar einer ber angefebenften herren Baierns; er batte burch feine Gemahlin bie Erbichaft ber Grafen von Lambach und Biltten im Wesentlichen gewonnen.

<sup>\*\*)</sup> Javomir nennt fich als Rangler Gebhard Dan vergleiche über ibn oben 6, 226. 227.

Schwaben bem Könige zugeführt werben. Rach solchen Berabrebungen trennte man sich, und ber König zog nach Mainz, welches seine freundsliche Gesinnungen gegen ihn bereits hinreichend bethätigt hatte. Hier bilbete er ein Heer, welches jener Zeit wunderbar genug erschien; es bestand aus Bürgern ber Rheinstädte, "aus Kausseuten," wie die Zeitzgenossen sagten. Die Ritter sahen ebenso spöttisch jest auf die rheinisschen Kausseute herab, wie vor wenigen Jahren auf die sächsischen Bauern; es schien eine Tollfühnheit mit solchen Schaaren dem Gegenstönig und den sächsischen Herren begegnen zu wollen.

Rudolf kannte Heinrichs Ruftungen und eilte ihm zuvorzukommen; auch ihn verlangte nach Kampf, und er wollte denselben nicht erft an den Grenzen Sachsens erwarten. Schon am Peters und Paulstage (29. Juni) hatte er ben zu Merseburg versammelten Fürsten erklärt: man dürfe nicht müßig in Sachsen seiern, sondern müsse dem Feinde entgegenrücken und durch einen großen Schlag seinen Uebermuth brechen. Gegen Ende des Juli sübrte er auch schon ein starkes sächsisches Heer nach Ostsvansen, zunächst gegen Bürzburg, welches er dem vertriebenen Bischof Adalbero wiedergewinnen wollte\*); hier gedachte er sich mit Berthold und Welf zu verbinden, die er zu seinem Beistand entboten und die ein schwäbisches Geer ihm zuzusühren versprochen hatten.

Bürzburg stand treu zu Heinrich und hielt im August eine harte Belagerung aus; auch die Sturmböcke, welche gegen die Mauern gezichtet wurden, vermochten nicht die Städter zur llebergabe zu bringen. Indessen rückten Berthold und Welf, welche etwa 5000 Mann, meist schwäbische Ritter, aufgebracht hatten, gegen den Reckar vor. Heinrich vernahm von ihrem Marsche und zog ihnen von Mainz mit seinem Bürgerheere entgegen. Bis auf zwei Meilen näherte er sich ihnen — wohl bei Lorsch —, dann aber brach er plöplich sein Lager ab, setzte über den Rhein und begab sich eilends nach Worms. Er scheute sich wirklich, wie es scheint, mit diesen Kausseuten einem Ritterheere die Spize zu dieten. Unbehindert führten so Verthold und Welf ihre Mannschaften Rudolf vor Würzburg zu.

Beinrichs Lage war nicht gefahrlos; ber Feind verftartte fich, mahrent

<sup>\*)</sup> Abalbero war balb nach Rubolfs Krönung aus Burgburg verjagt worben. Die Berwaltung bes Bisthums übergab Heinrich bem aus feinem Sprengel langft vertriebenen Ebbo von Naumburg.

er bie Bohmen und Baiern noch immer vergeblich erwartete. Um fic bie Möglichkeit einer Bereinigung mit ihnen offen ju halten, ging er gegen Ende bes August wieder über ben Rhein jurud und nahm in ber Begend von Labenburg eine Stellung, in welcher er auf einer Linie von brei Meilen, wohl mit Sulfe aufgebotener Bauernichaften, alle Uebergange über ben unteren Redar befest hielt; benn er beforgte, baß man ihn hier mit überlegenen Kräften angreifen wurde. In ber That gog Rubolf bald nach ber Bereinigung mit den Bergogen mit febr überlegener Dacht Beinrich entgegen. Aber er fand beffen Stellung am Redar unangreifbar. Bergebens forberte er einen offenen Rampf; vergebens erbot er fich zwei Deilen vom Fluffe gurudzuziehen, wenn Beinrich überfegen wolle, ober felbit herüberzufommen, wofern man ibm Sicherheit ftelle. Beinrich wurdigte folche Untrage nicht einmal einer Untwort. Auch zu einem Zweifampf foll Rudolf feinen Biderfacher vergeblich berausgeforbert haben. Als er bann burch einen verstellten Rudzug ben Feind zu tauschen suchte, hatte auch bies feinen befferen Erfolg. Beinrich blieb unbeweglich in feiner Stellung; er wollte nur Beit gewinnen, bis die Bohmen und Baiern ju feinem Beere ftiegen.

Da begann das alte Spiel von Reuem. Die Fürsten von beiden Seiten legten sich in das Mittel, um die Entscheidung des Streits in ihre Hand zu bringen. Sie schienen damit einer Anordnung des Papites nachzukommen, welche bis dahin erfolgloß geblieben war.

Sobald nämlich Gregor von den Rüftungen Heinrichs vernommen hatte, war er den Ausbruch des inneren Krieges in Deutschland zu verhüten bedacht gewesen. Durch ein Schreiben vom 31. Mai hatte er die Legaten angewiesen beide Könige aufzusordern ihm sicheres Geleit zu schiesen, damit er selbst nach Deutschland kommen und dort mit den Fürsten nach dem Recht den Thronstreit entscheiden könne; wosern einer der beiden Könige das Geleit verweigerte, sollten die Legaten ihn und seine Anhänger mit dem Bann strasen, dagegen diesenige Partei auf alle Weise unterstüßen, die sich der Anordnung des apostolischen Stuhles füge. Bon dieser seiner Entschließung hatte der Papst zugleich in einem besonderen Schreiben die deutschen Fürsten unterrichtet und sie seinem Willen nachzusommen aufgefordert. Die Schreiben gingen dem Cardinal Bernhard zu, aber er fand auf beiden Seiten wenig Geneigtheit den Forderungen des Papstes zu entsprechen. Rudolf und die Sachsen konnten bei der Lage der Dinge freies Geleit kaum gewähren; überdies

empfanden fie übel, daß ber Papft von zwei Ronigen fprach und bas Urtheil in einer Sache in Unspruch nahm, in ber feine Legaten ju Forchbeim nach ihrer Meinung bereits entschieden hatten. Roch weniger wollte Beinrich auf eine Botschaft boren, die ihm burch einen Leggten auging, beffen Betragen bieber bas feinbseligfte gegen ibn gemefen mar und im offenen Widerspruch mit den Bujagen des Bapftes fand. Er hegte Zweifel, ob bieje Schreiben wirflich von Rom aus erlaffen feien, ober stellte fich wenigstens fo, ale ob er jolde Zweifel bege; auf alle Beife fucte er Die Berbreitung jener Schriftftude unter ben Seinigen ju verhindern. Den Cardinal Bernhard, ben Begleiter bes Gegenfonigs. behandelte Beinrich als einen perfonlichen Feind, obwohl er fich fonft gegen Rom felbit gerade bamale nichts weniger ale ftorrig zeigte. Auf bie Bermenbung bes Abis von Cluny befahl er fogar bem anderen Legaten, ber noch in bem Rerfer bes Grafen von Lengburg ichmachtete, bie Freiheit ju geben. Der Abt von Marfeille begab fich barauf in Das Rlofter Siridau und lohnte ichlecht feinem Befreier; benn er unterließ Richts, um Schmaben und bie rheinischen Gegenden gegen benfelben aufzuwiegeln, und man muß ihm nachruhmen, baß feine Thatigfeit nicht ohne Erfolg mar. Beinrich hatte allen Grund jede Berbin= bung fortan auch mit Diefem Legaten ju meiben.

Gregore Friedendruf mar in bem Kriegsgetummel, welches bereits Deutschland erfüllte, wirfungelos verhallt. Er gab endlich felbft bie Soffnung auf, in ber nachften Beit über bie Alpen gu geben, verließ bie Combarbei, wo feine Lage immer gefahrvoller murbe, und fehrte im September nach Rom jurud. Ale ber große Schiederichter fonnte er jest nicht in Deutschland auftreten; eine Aussicht verhüllte fich ihm, Die ibn lange aus ber Ferne gelocht hatte. Aber zu berfelben Beit nahmen Die beutschen Fürften feinen Gedanfen auf, bem Streit burch ein recht= liches Berfahren ein Biel ju fegen, nur daß fie felbft ftatt bes Papftes ale Schieberichter eintreten wollten. "Bogu," meinten fie, "foll bas Schwert entscheiben, was wir mit Worten folichten fonnen?" Ginige Große von Beinriche Seite, mahrscheinlich Lothringer, sollen querft bie Bergoge Belf und Berthold um bie Berftellung eines Baffenftillftanbe angegangen haben, um fich mit Mannern ber Gegenpartei besprechen ju fonnen. Rudolf willigte ohne Beiteres in ben Baffenftillftand und in bie Besprechung. Beinrich bagegen machte Schwierigkeiten und gab ben Unterhandlern Udo von Trier und hermann von Det endlich nur

unter ber ausbrücklichen Bebingung seine Einwilligung, daß an den Berhandlungen weder der Cardinal Bernhard Untheil nähme, noch bei benselben die letten papstlichen Schreiben verlesen würden. Beides verssprachen die Bischöse, aber konnten doch nicht verhindern, daß sich bei den Berhandlungen der Cardinal eindrängte und die Schreiben des Papstes vortrug. Freilich beschloß man nicht, was Gregor verlangte; man bestimmte vielmehr, daß sich am 1. November ein Fürstentag am Rhein versammeln solle, um ohne die beiden Könige, aber in Gegenwart der papstlichen Legaten den Thronstreit zu entscheiden; wer von den streistenden Königen sich dem Urtheil dieses Tages nicht unterwersen wolle, sei dann als ein gemeinsamer Feind im Sinne des papstlichen Schreisbens zu behandeln; bis zu diesem Tage hätten die Wassen zu ruhen.

Rudolf fügte fich diefen Bestimmungen und jog vom Medar ab; er felbit fehrte nach Sachien, Weif und Berthold nach Schwaben gurud. Beinrich blieb in feiner bisherigen Stellung, wo auch nach einigen Sagen die Baiern und Bohmen ju ihm ftiegen. Un bas Abfommen ber Fürften, bei bem man fich über bie von ihm gestellten Bedingungen rudfichtelos hinweggefest hatte, hielt er fich nicht gebunden. Dennoch gab er einen Ungriff auf Sachjen auf, ba die franfifchen und lothringifden Großen ihm, ohne ihr Wort zu verlegen, jest nicht weiter Dienen fonnten. Er beichloß mit den Bohmen und Baiern ben Rudweg burch Schmaben zu nehmen, und bier ben Anbangern Rudolfe, Bertholde und Welfe ein übles Spiel ju bereiten. Rachdem er um ben 1. September fein ftabtifches Beer aufgeloft, verließ er Die Rectargegenden und jog auf die Donau ju. Furchtbare Bermuftungen bezeichneten feine Strafe. Das arme Bolf flügtete fich in Die Gotteshäufer, aber auch Dieje ftedten die Bohmen in Brand; mehr ale hundert Menichen fanden allein in der Rirche ju Biestoch \*) ben Job. Rings berum fah man die Dorfer brennen, ale Beinrich eines Tage auf freiem Feld jeinem Rapellan Siegfried bas burch Embrifos Tod erledigte Biethum Mugsburg und dem Eppensteiner Udalrich, bem Bruder Des Bergoge Liutold, Die reiche Abtei Gt. Gallen übertrug.

Es war ein Glud fur Schwaben, daß der Rönig feinen Marsch beschleunigte. Schon am 8. September war er in Augsburg, um Siegfried in sein Bisthum einzuführen. Er stieß dabei auf Widernand,

<sup>\*)</sup> Gilblich von Beibelberg.

denn ein Theil ber Domherren hatte bereits einen aus ihrer Mitte, Namens Wigold, gewählt und wollte ihn jest nicht aufgeben. Heinrich hielt indessen seine Wahl aufrecht, und Wigold mußte weichen\*). Zu derselben Zeit wurde ein anderer Augsburger Domherr zu einer wichtigen Stellung erhoben; es war Heinrich, welchen der König zum Rachfolger des Patriarchen Sieghard bestellte. Denn dieser Kirchenfürst, dem er so viel verdankte, war ihm plöslich entrissen worden. Bon Kürtungen, um dem König abermals in den Krieg zu folgen; er brach auf, aber schon zu Regensburg (14. August) ereilte ihn der Tod. Gleichzeitig starben Mehrere aus seinem Gefolge, so daß es scheint, als ob ein hisiges Fieber ansteckender Art unter demselben ausgesbrochen sei; Biele aber sahen in Sieghards Tode eine göttliche Strafe, und allerdings hatte er in den letzen Wirren eine sehr zweideutige Rolle gespielt.

Bon Augsburg kehrte der König nach Regensburg zurück, aber nur um kurze Zeit dort zu weilen. Denn abermals mußte er an den Rhein, um den angesagten Fürstentag zu vereiteln. Bergebens bemühte er sich zuvor den Erzbischos Gebhard von Salzburg, der ihm allein von den Bischösen Baierns noch widerstand, zu gewinnen. Gebhard erschien zwar, als ihm freies Geleit zugesichert war, in Regensburg, doch gelang es Heinrich nicht, ihn von dem Gegensönig zu trennen. Als Gebhard nach Salzburg zurückgesührt wurde, entsam er heimlich seinen Begleitern und eilte zu seinen Freunden nach Schwaben (14. October). Er sühlte selbst, daß ein Mann seiner Gesinnung in Baiern nicht mehr ausbauern konnte. Der König war damals mit einem mäßigen Gesolge bereits wieder auf dem Wege nach Franken; schon am 30. October sinden wir ihn wieder in Worms.

In der That waren einige Fürsten am Rheine zusammengefommen, um bas Gericht über bie Könige zu halten. Aber ohne Muhe gelang es heinrich ihr Borhaben zu vereiteln, hatte es boch nicht einmal bie

<sup>&</sup>quot;) Bigolb flüchrete zu Rubolf und erhielt Oftern 1078 burch ben Erzbischof von Mainz die bischöfliche Beihe, zugleich auch aus der Hand beffelben Ring und Stab; erft nach der Ordination belehnte ihn Audolf mit den Regalien, wir wissen nicht unter welchem Zeichen. Wigold machte bald darauf einen vergeblichen Bersuch sich in Augsburg festzusetzen; in der Folge lebte er meist im Kloster Füssen.

Billigung des Papstes gefunden. Erzbischof Udo von Trier und König Rubolf hatten nämlich inzwischen Botschaften nach Rom gesendet, um die Meinung des Papstes zu ersahren; sie erhielten keine andere Antwort, als eine Berweisung auf die früheren Anordnungen desselben, nach denen sie versahren und in ihrem Eiser für die Kirche ausharren sollten. Deutlich verrieth der Papst seine Misstimmung, daß er weder von der einen noch von der anderen Seite sicheres Geleit bisher habe erlangen können; es war klar, daß er keine Entscheidung, die man ohne ihn treffen würde, anerkennen wollte.

Unverrichteter Sache gingen die Fürsten auseinander, und Beinrich begab fich alsbald auf bem furzeften Weg wieder nach Baiern. Bon einer neuen Berbeerung Schwabens nahm er Abstand, weil er mit Berthold und Welf einen ernften Rampf zu befürchten batte, zu bem er nicht hinreichend gerüftet mar. Er benutte vielmehr die Winterszeit, um feinen machtigften Gegner in Baiern zu vernichten. Go war ber Graf Etbert. Drei feiner Burgen am Inn und an ber Traun wurden gebrochen, und ba ber Ronig mit feinen bohmijden Kriegofchaaren trop der rauben Jahreszeit von bem Kampfe nicht abließ, flüchtete endlich der Graf mit feiner Gemahlin nach Ungarn. Bur Beihnachtszeit fehrte Beinrich jur Gestfeier nach Regensburg jurud, jog aber nach wenigen Tagen wieder in Die oftlichen Gegenben Baierns, um im Bisthum Baffau bie Betreuen Altmanns zu verjagen; auch im Calzburgifchen wirb er jest Alles nach feinen Absichten eingerichtet haben. 3mmer größer wurde bie Bahl berer, Die fich nach Ungarn flüchteten. Die burchgreifende Urt, wie Beinrich verfuhr, fcheint fogar Beforgniffe bei bem Marfgrafen Liutvold von Defterreich erwectt zu haben, Der fich balb offen von ihm losfagte. Aber für den Augenblid mar heinrich herr im gangen Baierlande; triumphirend fehrte er um Mitte ber Faften 1078 nach Regensburg jurud.

Dagegen stand in Sachjen zu bieser Zeit die Autorität des Gegenkönigs nicht minder unbestritten da. Die Heinrich zugethanen Bischöfe
hatten das Land geräumt; einige westfälische und thuringische Herren,
die Rudolfs Gewalt nicht anerkennen wollten, unterwarf er mit dem
Schwerte. Die entschiedensten Bertheidiger der kirchlichen Freiheit unter
den deutschen Bischöfen hatten sich um ihn gesammelt, und bald hofften
sie auch außerhald Sachsens ihm einen bedeutenden Anhang zu gewinnen, wenn man mit neuen Kirchenstrafen gegen Heinrich einschritte. Das

Mittel, welches sich schon einmal so glänzend erprobt hatte, sollte von Neuem versucht werden. Am 12. November 1077 sprach der Legat seierlich zu Gostar abermals den Bann über Heinrich aus, erklärte Rubolf für den rechtmäßigen König und befahl ihm allein als solchem in den deutschen Ländern zu gehorsamen. Der Cardinal glaubte sich, nachem Heinrich die letzten Friedensverhandlungen vereitelt hatte, zu diesem Schritt durch die früheren und jetzt wieder eingeschärften Anweisungen des Papstes berechtigt; fraglich ist freilich, ob er damit den wahren Abssichten des Papstes entsprach, der sich lange genug das Berhalten seines Legaten anzuerkennen weigerte. Aber der Cardinal ging mutdig auf den einmal betretenen Pfaden weiter. Unter seiner Billigung verkünzdigte alsbald auch der Erzbischof von Mainz mit sieden seiner Suffragane gegen Heinrich, den er als sein Pfarrsind ansah, den Bann. Endslich schleuderte noch der Bischof von Würzburg gegen den Zerstörer seines Bischums das Anathem. Der vom Papste Absolvirte stand wieder unter dreisachem Bann.

Mit gefliffentlicher Schauftellung ungewöhnlicher Pracht feierte Ru= Dolf Das Beihnachtsfeft ju Goslar. In der That hatte fich feine Mutoritat mehr befestigt, ale ce in ben Anfangen seines Regimente moglich ichien. Seit ben gescheiterten Friedensverhandlungen hatten Manche fich offen oder im Beheimen von heinrich abgewandt; fo fehr bie Berechtigung des Legaten und der Bifchofe ju den über ihn verhangten Rirchenftrafen in Zweifel gezogen murbe, blieben fie boch nicht ohne alle Wirfung. Dennoch war Rutolfe und feiner Unhanger Lage noch immer bedenflich genug, und nichts beunruhigte fie mehr, als die unentfoloffene Saltung ihres großen Guhrers jenfeits der Alpen. Deshalb fandten fie alsbald eine Boffchaft an ibn, legten ibm die Lage der bedrängten Kirche in Deutschland an bas Berg und beschworen ihn die durch den Legaten erneute Ercommunication öffentlich anzuerkennen. Die Botschaft schien nicht die eines Konigs; es waren Manner ohne Unsehen, Die ben 3wed ihrer Reise verhehlten und alles Aufsehen vermieden; nur jo fonnten fie nach Rom zu gelangen hoffen.

Stattlicher zog zu derselben Zeit eine andere Gesandtschaft über die Alpen. Es waren die Bischöse Benno von Osnabrück und Dietrich von Berdun, welche Heinrich nach Rom sandte, um auf der bevorstehenden Fastensunde seine Sache zu führen. Sie fanden in Italien eine glanzende Aufnahme. Die lombardischen Bischöse hatten bereits bald nach

des Königs Abzug aus ihrem Lande auf einer Bersammlung in ben Roncalischen Felbern den Bann gegen Gregor erneuern wollen, und nur der plögliche Tod Gregors von Bercelli hatte die Bersammlung vereitelt; das erfolgreiche Auftreten Heinrichs in Deutschland und die Rückfehr des Papstes nach Rom hatten ihnen dann wieder ein entschiedenes llebers gewicht über die Pataria verliehen. Den Gesandten Heinrichs kam daher jest die günstigste Stimmung entgegen, und sie wusten durch reiche Geschenke bald neue Freunde zu den alten zu gewinnen. Wie im Triumphe zogen sie nach Rom, und auch hier fanden sie eine entgegenstommende Aufnahme.

Wieberum ging jest Beinrich felbft ben Bapft an, ein entscheibenbes Bort in ben beutschen Angelegenheiten ju sprechen. Freilich nicht feine Krone wollte er aus ten Sanben beffelben empfangen, aber boch bie Unterftubung Roms gegen feine Witerfacher gewinnen; er wollte Bregor an ben Beiftand, ben er ihm einft in Canoffa versprochen batte, gleichsam mahnen. Er war nicht mehr berfelbe, ber einft bort vor bem Papite im Bugerhembe gelegen. Wiberwillig hatte er fich mit ben fimo: niftischen Bischöfen Italiens verbunden, nur gezwungen bann bas Schwert gegen beutsche Fürsten gezogen, welche bie Reform ber Rirche predigten und ihm feine Krone raubten, aber einmal in biefen furchtbaren Rampf hineingeriffen, führte er ihn mit folder Energie und que gleich mit folder Rlugheit, baß feine Feinde gitterten und ibm wiber Billen Anerkennung zollen mußten. Raum war er zum Manne gereift, boch seine Erfolge maren die eines erfahrenen Staatsmannes und Felbherrn. In wenigen Monaten hatte er fich gang Baiern unterworfen, in Schwaben bie Dacht feiner Gegner bebrobt, in Franken Die Burgerfcaften an fich gefettet, Bohmen ju ftete bereiter Gulfe gewonnen, Die Bijchofe ber Lombartei und Die Großen Burgunds boten ihm bie Sand gum Bunbe, und bad fonft fo ftreitluftige Lothringen ließ gegen ibn feine Waffen ruben.

Das alte Königthum hatte sich in Deutschland wieder erhoben und wie es mit ber Macht jener Partei stand, welche sich als die Getreuen des heiligen Petrus bezeichnete, zeigten die flüchtigen Bischöse von Salzburg, Passau, Bürzburg und Borms. Die Freiheit der Kirche mußte sich hinter die sächsische Freiheit flüchten; den Gegenkönig, welchen die päpstlichen Legaten und die römisch gesinnten Bischöse erhoben, schützten nur sächsische Schwerter und Burgen. Der Kamps war freilich nicht

ausgekampft, sonbern erst begonnen. Schwaben vor Allem hatte seine traurigen Anfänge gesehen, und die verwüsteten gander am Recar und der Donau wiesen nur zu beutlich auf die Schrecken hin, welche er weiter über Deutschland zu bringen brohte.

#### 2.

# Gregor inmitten ber ftreitenben Ronige.

# Gefahrvolle Lage des Papites.

Seit dem Tage von Canoffa hatte das Glud den jungen Heinrich getragen, und die Hoffnungen auf eine Herstellung der alten Kaifers macht gewannen damit neues Leben. Dagegen sah sich der Papst, in dessen hand bereits die Weltgeschicke zu liegen schienen, zu dessen Füßen der Erbe des Imperium gesunken war, bald darauf von Schwierigkeiten umgeben, die seine freie Entschließung hemmten. Italien, dessen Kräfte er vor Allem gegen das Kaiserthum wenden wollte, entsog sich ibm; rings war er hier von mächtigen Keinden umdrängt, denen selbst seine Klugheit und unermüdliche Thätigkeit kaum gleichzeitig zu begegnen wußte.

Der Biberstand ber lombarbischen Bischöfe hatte sich gegen ihn gerade bamals, als er in ihrer Mitte lebte, aufs Neue belebt. Er versließ endlich biesen Boden, wo ihn bas Verberben täglich umlauerte. Aber nicht die Furcht vertrieb ihn aus den Burgen Mathildens; er zog sich zurück, weil er den Gebanken über die Alpen zu gehen aufgeben mußte und zugleich Alles ihn nach seiner Hauptstadt heimzusehren brängte. Denn während seiner Abwesenheit hatten sich in Rom die ihm seindseligen Elemente des Abels abermals erhoben.

Wir wissen, wie sich balt nach Gregors Abreise jener schlimme Cencius, tes Stephanus Sohn, mit seinen Mordgeschlen wieder in der Stadt zeigte, wie ihm bei St. Peter den Bischof von Como aufzuheben gelang. Fand Cencius auch bald barauf seinen Tod in der Ferne, sein Anhang erstarb nicht und beunruhigte nach wie vor die Stadt; das Haupt besselben war jest Stephanus, des Cencius Bruder. Im Sommer 1077 unterlag den Rachstellungen dieses Mannes selbst der

Präsect, jener treue Trasteveriner, bem der Papst die Obhut der Stadt anvertraut hatte. Die Masse der Bevölkerung war aber noch immer dem Papste zugethan; sie stürmte die Burg des Stephanus, bemächtigte sich seiner und brachte ihn auf die grausamste Weise um. Auch seine Genossen mußten ihr Verbrechen theils mit dem Leden, theils mit Verbannung büsen. Mit ungewöhnlichen Ehren wurde die Leiche des ermordeten Präsecten bestattet; man legte sie in einen antisen Marmorssarsophag und seize sie im Paradies von St. Peter neben Päpsten und Kaisern bei. Bald wollte man am Grabe dieses neuesten Märtyrers Wunderzeichen wahrnehmen; denn zu allen Zeiten hat Rom Zeichen und Wunder geliebt.

Als ber Papft wenige Tage fpater nach Rom gurudfehrte, empfing man ihn festlich. Die Stadt mar ihm gesichert, aber ein Flüchtling, ber fich fogleich einstellte, zeigte ihm andere nabe Gefahren. Es mar Gifulf von Salerno, beffen Dacht ingwischen jufammengebrochen mar. Gin rober Tyrann, hatte er boch mit Energie bie letten Sulfsmittel feines Rürftenthums jusammengerafft, um fich ber immer weiter um fich greis fenden Macht ber Normannen zu widersegen, und beshalb hatte ihn ber Papit von jeher begunftigt. Dennoch fonnte fich Gifulf nur fo lange behaupten, als Robert Guiscard und Richard von Capua verfcbiebene Intereffen verfolgten; fobalt fich Beibe gegen ibn bie Sande reichten (S. 343), war fein Untergang unvermeiblich. Rach langer Belagerung ergab fich Salerno an Robert Buiscard; Gifulf mußte fich und feine Burg feinem lanbergierigen Schmager übergeben und hatte von Glud ju fagen, baß biefer ihn nicht zu einem traurigen Ende in einen Kerfer Balermos verdammte. In bas Glent hinausgestoffen, manbte Gifulf junadit feine Schritte nach Capua; benn er rechnete auf ein neues Bermurfniß mifden Richard und Robert Guiscard, da biefer jenen nicht nach Bunfch bei ber Belagerung von Reapel unterftute. Aber feine Berechnungen maren irrig; ber Bund ber Normannen jog fich nur fefter. Gifulf verließ beshalb Capua und eilte nach Rom, wo er mit offenen Armen empfangen wurde.

Gregor bedurfte eines friegsfundigen und verwegenen Mannes, wie der Salernitaner war, gegen den ihm widerstrebenden Abel der Stadt, noch mehr gegen die Normannen, welche des Bannes spottend einen Theil des römischen Gebiets nach dem anderen an sich rissen; noch in jungster Zeit hatte Richard neue Eroberungen in der Campagna

gemacht. Die Streitfrafte 'bes apostolifchen Stuhls ftellte ber Bapft beshalb unter Gifulfe Befehl, ber fo gleichsam bes erschlagenen Brafecten Nachfolger murbe. Er übermachte bie Stadt und fuchte Die Normannen aus ber Campagna ju vertreiben. Aber er mar außer Stante ihre Fortschritte ju hemmen; icon bebrangten fie Rom in unmittelbarfter Rabe, und man befürchtete, daß fie in ber Stadt felbft Berbindungen unterhielten. Ingwijchen batten fie auch Benevent von Reuem angegriffen. Um 17. Rovember 1077 war Landulf VI., der lette Fürft bes alten Berricberhaufes, ber ale Bafall Rome bas Regiment geführt hatte, ohne Erben geftorben, und am 19. December hatte Robert Buiscard bie Stadt, bas Eigenthum bes Stuhls Betri, ringe mit feinen Schaaren umichloffen. Tapfer wehrten fich bie Beneventaner gegen ihren alten Feind, boch ihr Biberftand ichien boffnungelos, fo lange ber Papit die Belagerten nicht zu unterftugen vermochte. Gin neuer großer Berluft brobte bem Stuble Betri. Und mo auf ber halbinfel batte er nicht in biefem letten Jahre schwere Ginbuffen an Macht und Unfeben erlitten?

Es war nicht fo lange, baß Rom geglaubt hatte alle Krafte Italiens fammeln zu konnen, um bas Jod ber beutschen Berrichaft abzuschütteln; biefe Rrafte mandten fich jest gegen ben apostolifchen Stuhl felbft und binderten ben Papft in Die beutschen Ungelegenheiten, Die fich fo beillos verwidelten, mit Entschiedenheit einzugreifen. Wir wiffen aus feinem eigenen Munde, bag er unablaffig ju Gott betete bem Blutvergießen in Deutschland Ginhalt ju thun, und auch die Fürbitten Underer bafur in Unfpruch nahm; benn von der Fortsegung bes Rampfes fürchtete er nicht nur fur bas beutiche Bolf, fondern fur bie gesammte Chriftenheit unermefliches Elend und grenzenlofe Berruttung. Bas in feinen Kraften ftant, hat er gethan, um in Deutschland einzugreifen, ebe bie Schwerter gegudt wurden. Aber fie waren gezogen, und bem Ausgang bes blu= tigen Streits fab er mit ftets machfenber Beforgniß entgegen. Beber Beinriche Sieg noch Riederlage munichte er. Denn beibe mußten gleicher Beife ihn von bem Biele entfernen, welches er bisher mit fo großer Festigfeit verfolgt hatte; benn noch immer wollte er nichts Anderes, als ben Erben bes Raiferthums bemuthigen, um burch ihn bas beutsche Reich und bie beutsche Rirche nach feinen Abfichten gu lenken, um burch ibn feine Berrichaft über bie abenblanbifche Welt zu ftugen. Reinen ficheren Ausweg aus biefen Birren fand er in feinem Beifte, und

äußerlich ftant er unter bem 3wang von Berhaltniffen, bie fich von Tag zu Tag übler gestalteten.

In dieser inneren und äußeren Bedrängniß schlug er eine Politik ein, welche keinen anderen Zweck haben konnte, als jede große Entscheis dung möglichst hinzuhalten. Während seine Legaten in Deutschland Richts versäumten, um die Macht Rudolss zu befestigen, verweigerte er ihren Schritten, die er nicht offen verwerfen konnte, da sie seinen Beissungen nicht widersprachen, nicht nur jede Anerkennung, sondern trat sogar selbst immer auß Reue mit Heinrich in Unterhandlung. Eine Sache, welche die Legaten längst entschieden hatten, bezeichnete er hartsnäckig als eine schwebende, deren Entscheidung er sich vordehalten, und wagte doch die Entscheidung jener nicht umzustoßen. Es war eine zweideutige Politik, welche die Leiden Deutschlands, so tief von ihm beklagt, nicht minderte, sondern mit jedem Tage vermehrte, um derenswillen viel deutsches Blut umsonst vergossen ist.

Sider erwartete Gregor noch auf biesem Bege an sein Ziel zu gelangen und Heinrich zu seinen Absichten zu nöthigen. Mit geringem Unterschied wiederholten sich auch jest nur die alten Praktisen, die den König schon einmal zu den Küßen des Papstes geworsen. Aber die Dinge hatten inzwischen eine völlig andere Gestalt gewonnen. Bor allem hatte Heinrich Ersahrungen gemacht, die ihm nicht verloren gingen. Wenn er auch mit Rom zu unterhandeln nicht müde wurde, so überswachte er doch mit nur zu gerechtsertigtem Mistrauen seden Schritt des Papstes und seiner Legaten und unterhielt unablässig seine Verbindungen mit den Lombarden. Und auch die deutschen Fürsten und die Sachsen waren vorsichtiger geworden; auch sie dachten an den Tag von Canossa und wollten nicht eine zweite Ausschnung des Papstes mit dem König erleben, die sie noch mehr kosten sonnte als die erste. Bald genug hatte Gregor Worte von ihnen zu hören, wie sie noch selten zu einem Stattshalter Petri gedrungen waren.

Je mehr ben Papst die deutschen Angelegenheiten bedrängten, desto schmerzlicher mußte er den Tod zweier Personen empfinden, die, tief in diese Verhältnisse eingeweiht, ihm dis dahin bei der Behandlung derselben den wirksamsten Beistand geleistet hatten. Um 8. December 1077 starb in Rom der Cardinalbischof Gevald, nicht lange nachdem er dem Kerfer des Bischoss von Piacenza entronnen Nur wenige Jahre hatte dieser Nachsolger des Petrus Damiant auf dem Bischossstuhle von Oftia

gefeffen, bennoch bantte ihm Rom manchen wichtigen Dienft; feine Legation nach Deutschland im Jahre 1074 und bann feine lette nach Mailand fennt bie Gefchichte. Gerald hatte einft ben Weg über Cluny nach Rom gefunden; benfelben Beg nahm fein größerer Rachfolger. Es war fein Anderer, als jener Otto, welcher bereinft unter bem Ramen Urban II. bas Werf Gregors mit eben fo viel Geschick als Bluck fortfeben follte. Der neue Carbinalbifchof ftammte aus einer frangofifchen Abelsfamilie, bie auf ihren Burgen in ber Champagne faß; früh mar er ber Rirche ju Reims übergeben worden, batte bort bie unteren Beiben empfangen und war bis jum Archibiafonus aufgeftiegen, ale er mit feinem Ergbischof, welcher ber firchlichen Reform abgeneigt war, in Zerwurfniffe gerieth und in bas Alofter Cluny ging. Gine Reife führte ibn balb barauf nach Italien; er besuchte auf berfelben bie Rlofter la Cava bei Calerno unt Bangi in Apulien : er besuchte Rom, mo Gregor bie ausgezeichneten Gaben bes eifrigen Monchs erfannte. Rad Cluny jurudgefehrt, erhielt er ale Prior auf die Berwaltung bes Aloftere einen bebeutenben Ginfluß und bewahrte benfelben, bis er jest mit Erlaubniß feines Abts nach Rom überfiebelte, um bas Bisthum Beralde ju übernehmen.

Der Deutsche murbe burch einen Frangofen erfest. Aber unerfeslich mar ber andere Berluft, welcher ben Papft menige Tage fpater traf. Um 24. December befchloß die Raiferin Agnes ihr Leben, wenig über funfzig Jahre alt. In unabläffigen Rafteiungen hatte fie ihren Leib fo geschwächt, baß fie nur noch ein Schatten ihrer felbft war und bei einem Fieberanfall alebalb biefe gebrechliche Bulle gufammenfant; fie felbft, ber Seilwiffenschaft nicht unkundig, hatte vergebens die Rraft bes Fiebers ju brechen gesucht. Gie ftarb in Gegenwart bes Bapftes, aller ihrer Freunde und Getreuen mit großer Ergebenheit; ihr Ende war erbaulich, wie es ihr Leben in ben letten Jahren allen anbachtigen Seelen gewefen war. Unermublich in frommen Werfen, den Armen und Kranfen in aller ihrer Sobeit mit beispiellofer Aufopferung bienent, feine Entbehrung und Befahr icheuend, um im Intereffe bes Stuhle Betri aller Orten ju wirfen, hatte fie fich ba jugleich ale bie leibenschaftlichste Begnerin ber Simonie und Priefterebe, als eine unverfohnliche Begnerin Aller gezeigt, welche fich ben Bestrebungen bes Papftes mibersepten: felbft bas Wohl jenes Reichs, welches fie einft beherrsebt hatte, felbft bie

Bukunft ihres Sohnes galten ihr wenig, wo es fic um bie Macht bes apostolischen Stuhls handelte.

Mitten in ben großen Rampf miberftrebenber Zeitrichtungen verfest, hat Agnes Unenbliches erlitten, und bie Geschichte wird über eine folche Dulberin nicht hart richten, zumal fie felbft ihre Zeitgenoffen zu einem milben Urtheil gestimmt hat. Dennoch läßt fich nicht verschweigen, baß es ein ungludlicher Tag für unfer Baterland war, als fie von ben Ufern ber Loire ihm jugeführt wurde. Ihre Schwäche bat unfer nationales Königthum in einem entscheibenden Augenblid fo gelahmt, baß es niemals wieder ju feiner früheren Bebeutung erstarten fonnte, und augleich bat fie bas kaiferliche Unseben, erft im Bunde mit Cabalus Die Reform ber Rirche befampfent, bann als Genoffin Papft Gregore bie neuen Ibeen mit Feuereifer verfechtent, auf bas Neugerfte gefährbet. Raum ift irgend eine Perfonlichfeit fur bas beutsche Ronig- und Raiferthum verhangnifvoller gemefen, ale bie einft von fo vielem Blang umftrahlte Gemahlin Beinriche III., Die Tochter Bilhelme von Aquitanien. Gie, aus bem Stamm ber letten felbstftanbigen Ronige Italiens entfproffen, fcien wie vom Schicffal beftimmt, um ihr Befchlecht und bie Beimath ihrer Uhnen an ben Radfolgern Ottos bes Großen zu rachen. Bie anders, als fie, hatte einft jene griechische Theophano als Reichsverweferin ihre Aufgabe erfaßt, neben beren taiferlichem Gemahl jest Ugnes ihr Grab fant!\*) Sie ift bie einzige unserer Kaiserinnen, beren Bebeine Rom verblieben find, und Rom batte ein Recht fich biefer Reliquien zu rühmen.

Unter ungünstigen Borzeichen ging Gregor der Fastenspnode entsgegen, wo er seine Politik der Welt darlegen sollte. Daß er nicht in kampsbereiter Stimmung war, zeigte die ehrenvolle Aufnahme der Gessandten Helnrichs in Rom, zeigte noch deutlicher das in der milbesten Form abgesaßte Ginladungsschreiben an Wibert von Ravenna und die lombardischen Bischöfe. Gegen hundert Bischöfe, zahllose Aebte, Kleriker und Laien stellten sich auf der Synode ein; eine stattliche Bersammslung, in welcher man freilich viele Häupter der lombardischen Kirche vermiste und in der auch der deutsche Klerus nicht zahlreich vertreten sein konnte.

Die wichtigste Entscheidung mar offenbar in ben beutschen Unges

<sup>\*)</sup> Agnes murbe bei Gt. Beter in ber Kirche ber beiligen Betronilla beftattet.

legenheiten zu treffen. Schon am erften Tage ber Synobe wurben Beinrichs Abgefandte gebort. Gie entwidelten beredt bie traurige Lage bes Reichs, marfen alle Schult auf ben Treubruch Rubolfs und feiner Unbanger und forberten die Strafen ber Rirde gegen bie Abtrunnigen; nicht baß ihr Konig nicht felbft fie mit leichter Dube nieberwerfen fonne, fondern weil es geziemend fei, auch das Urtheil bes apostolischen Stuhls in einer fo michtigen Cache ju boren. Biele in ber Berfammlung riethen fogleich ben Bann über Rubolf und feine Genoffen ju verhängen. Der Rapft widerfette fich einer voreiligen Entscheidung, ba die Cache reiflicher leberlegung beburfe; erft am Schluß ber Synode werbe er feine Entidließung fundgeben. Biete andere Sachen murben noch an biefem und ben folgenden Tagen verhandelt. Bifchof Sugo von Die, unter ben beftigen Gregorianern ber beftigfte, mar gegenwärtig; als papftlicher Legat hatte er auf ben Synoben zu Dijon, Clermont und Autun jum Miffallen felbft ber Cluniacenfer eine lange Reihe von Abfegungen und Ercommunicationen verhängt und gab über fein Berfahren Rechen= fcaft. Auch was in ber Lombardei, was im romifden Gebiet und in ben Ländern ber Rormannen vorgegangen war, bot zu manden traurigen Berhandlungen Unlag, jugleich aber auch Gelegenheit ben Unbangern bes Bapftes neuen Muth einzuflößen. Go verhandelte man in ber Snobe über bie Bunber, welche am Grabe bes erfchlagenen Prafecten bemerft fein follten; auch bie Gebeine Erlembalde in Mailand follten fich munderthätig erwiefen haben. Man war auf bem Bege, biefe letten Marthrer fur Rome Cache felig ju fprechen.

Am Sonnabend ben 3. März trat ber feierliche Schluß ber Synobe ein. Nach der Gewohnheit bezeichnete ihn eine lange Reihe von Anathemen. Sie trafen in der Masse alle Normannen, welche die Besigungen des heiligen Petrus angriffen und die Stadt in Berwirrung zu bringen suchten, dann im Besonderen Thedald von Mailand und Wibert von Ravenna, welche sich setzerisch und frevelhaft gegen die römische Kirche erhoben, jenen Roland von Parma, der sich durch seine Gesandtschaft im Jahre 1076 das Bisthum Treviso gewonnen (S. 359), den Cardinal Hugo, der als Apostat und Härestarch die Kirche in Berwirrung gebracht, den Bischof Arnulf von Cremona und den Erzbischof Gaufred von Narbonne. In Bezug auf den Streit der Könige bestimmte endlich der Papst, daß demnächst neue Legaten nach Deutschland geschickt werden sollten, um auf einem Convent aller frommen und die

Gerechtigseit liebenden Männer geistlichen und weltlichen Standes entweder einen gerechten Frieden aufzurichten oder doch sich zu vergewissern, auf welcher Seite das größere Recht sei, damit die andere Partei zur Ruhe verwiesen und dusch das papstliche Ansehen die gerechte Sache geschüßt werden könne; welche Macht, hoch oder niedrig, sich diesem Friedenswerf widersehen würde, die solle an Leib und Seele verslucht, jedes Lebensglücks beraubt sein und ihre Wassen nie wieder der Sieg begleiten. Die Bannstrasen trasen so nicht allein die Schuldigen, sondern auch die, deren Bergehen noch im Dunkel der Jusunst ruhten. Die brennenden Kerzen in den Händen des Papstes und seiner Suffragane wurden darauf zur Erde gesenkt und verlöscht; die Gebannten sollten wie diese Lichter auf ewig vernichtet sein.

Inmitten ber ichwersten Bebrangniffe bat Gregor, wie man ficht, bas Bewußtfein feiner Stellung nicht verloren; allen Gefahren bietet er im Befühl ber gerechten Sache bie Stirn. Aber fo fuhn er, bie Blige tes Anathems gegen bie Tropigen ichleubernt, aufzutreten icheint, handelt er boch nicht in ter alten Siegesgewißheit, fonbern mit fehr bemerfenswerther Borficht. Auf derfelben Synobe bat er Bestimmungen getroffen, welche ben Umgang mit ben Gebannten in manchen Fallen geftatteten und vielfachen Tabel por ben ftrengen Berfechtern bee fanonifden Rechts erfuhren. Die harten Strafbestimmungen Sugos von Die für Franfreich und Burgund bestätigte er nicht allein nicht, fondern bob fie fogar gleich barauf jum großen Theil auf. Richt maffenweise wurde ber Bann aufe Reue über bie Combarben verhangt, fonbern traf nur einige wenige Saupter, welche ben Born bes Papftes befonbers gereigt hatten. Reinen beutschen Bifchof - und ber ungehorfamen gab es Biele - erreichte bie Strafe. Gewiß ift auch bas nicht ohne Bedeutung, daß Gregor bas Investiturverbot ausbrudlich ju erneuern unterließ und zu berfelben Zeit fich gefügig genug gegen Bifchofe erwies, welche wie heinrich von Aguileja und hugmann von Speier Ring und Stab vom Könige trop bes Berbots genommen hatten. Allerbings unterfagte er auf ber Synobe unter ber Strafe bes Bannes jebem laien ober Klerifer Bisthumer, Abteien, Propfteien, Rirchen, fo wie Behnten ober irgend welche fircbliche Gerechtsame irgent Jemandem, fei es einem Alerifer ober Laien, ju Leben ju geben, aber biefe Beftimmung, fo all gemein und unbestimmt fie gehalten mar, murbe nicht, wie bie anderen

Befchluffe ber Synobe, ichriftlich verbreitet und gewann nur eine besichrantte Publicitat.

Und wie verhielt sich der Papst in dem Streite Heinrichs und Rubolfs? Er gab es endlich auf, personlich in Deutschland ben verhängenisvollen Haber zu schlichten; statt seiner sollten Legaten in Gemeinschaft mit den deutschen Fürsten den Frieden des Reichs herstellen. Aber nicht jene Legaten, welche bei Rudolfs Wahl und Krönung zugegen gewesen waren und sich so entschieden auf dessen Seite gestellt hatten. Unzweiselshaft erklärte schon damals Gregor, wie er es später östers gethan hat, daß die Wahl und Weihe Rudolfs nicht auf seinen Besehl oder Rath erfolgt sei. Die Erneuerung des Bannes durch seinen Legaten erkannte er, so sehr die Sachsen darauf drangen, nicht nur nicht an, sondern gab sich sogar den Anschein, als ob er von derselben Richts wisse. Mit den Gesandten Rudolfs verkehrte er nur im Geheimen; vor der Synode selbst waren sie gar nicht erschienen. Es konnte dem Gegenskonig wenig nüßen, wenn sie ihm nichts Underes, als den Segen und Gruß des heiligen Baters, von Kom zurückbrachten.

Bon gang anderer Bedeutung mar es, wenn ber Bapft offen Beinriche Gefandte empfing, wenn er mit ihnen einen besonderen Legaten an ihn jurudfandte, wenn er endlich einen offenfundigen Unhanger Beinriche mit ben Ginleitungen ju jenem Convent beauftragte, auf meldem über die Bufunft bes Reichs entschieben werben follte. Es mar ber Erzbischof Ubo von Trier, ber Bruder jenes Eberhard von Rellenburg, ber noch immer im Rathe bes Konige am meiften vermochte. In einem besonderen Schreiben murbe Ubo angewiesen, fich mit irgend einem Bifchof ber Gegenpartei ju verftanbigen; gemeinschaftlich follten fie bann eine Bufammenfunft beiber Barteien herbeiführen, auf welcher Beit und Drt bes Friedensconvents bestimmt, ein Waffenstillstand bis auf zwei Bochen nach Auflösung beffelben geschloffen und Sicherheit fur Die Legaten bestellt murde, welche ber Bapft zu bem Convent entfenben wolle. Diese Burgschaften sollte Ubo perfonlich - entweder in Gemeinfchaft mit bem anderen Unterhandler oder allein - nach Rom überbringen und die Legaten bann unter feinem Geleit über bie Alpen gieben. Bon biefen feinen Entichließungen unterrichtete ber Papft in einem zweiten Schreiben auch bie beutschen Fürften.

Offenbar waren die Hoffnungen, welche Rudolf und bie Sachsen auf die Botschaft nach Rom gesetzt hatten, bitter getäuscht; weber hatte

der Papst die Wahl von Forchheim noch den Bann bestätigt, welchen sein Legat gegen Seinrich verfündigt hatte. Allerdings hatten sie früher bereits in einen Fürstentag zur Entscheidung des Thronstreits gewilligt, aber sie dachten dabei nur an Verhandlungen unter dem Ginfluß jener Legaten, welche Rudolf bisher auf alle Weise unterstützt hatten, deren Ansicht unzweiselhaft war. Fast mit Sicherheit war zu erwarten, daß die neuen Legaten, von Udo über die Alpen geführt, die Wege ihrer Vorgänger, welche der Papst jest zu billigen beanstandete, nicht besichreiten würden. Maßregeln, welche wesentlich unter dem Einsluß Udos durchgesett werden sollten, verhießen von vornherein einen Heinrich günstigen Ausgang.

Die Mifftimmung ber Sachien gegen ben Bapft giebt fich am beutlichften in einem Schreiben ju erfennen, welches fie balb nach ber Synode an ihn richteten. Es ift voll der bitterften Bormurfe, und Niemand wird fie unbegrundet nennen wollen. Done Rudhalt werfen bier die Sachsen dem Bapfte vor, wie fie ihm ben Triumph von Canoffa bereitet und jum Danf bafur nun in ber Roth verlaffen wurden, wie er fich bie von ihm felbst angeordneten Magregeln feiner Legaten anzuerfennen weigere und in das Dunfel einer unverftandlichen Bolitif hulle. "Wir unerfahrenen Leute," jagen fie, "vermogen Gure geheimen Abfichten nicht zu durchschauen, aber wir muffen Euch vorstellen, mas aus Diefer Vertröftung beider Barteien, aus diefer unentschiedenen Berichleppung bereits entschiedener Sachen entstanden ift und, wie wir jeben und hören, noch täglich entsteht. Daber stammen alle Schrecken Des inneren Rriege, ungablige Mordthaten, ber Grauel der Bermuftung, Die Einäscherung ber Rirchen und Wohnhäufer, die unerhörte Bedrudung Der Armuth und Belaftung bes Kirchengute, Die Ohnmacht aller itaatlichen und firchlichen Gefete, endlich burch ben Kampf ber beiden Beericher, benen 3hr in gleicher Weise mit Soffnungen schmeichelt, eine folde Berichteuderung bes Krongute, bag unfere Konige fortan vom Raube werben leben muffen. Dies Alles murden wir gar nicht ober boch in viel geringerem Dage ju beflagen haben, wenn 3hr, ohne gur Rechten oder jur Linken ju weichen, auf bem betretenen Bfade verharrt battet. Allerdings habt 3hr im Gifer fur Die Rirche einen gefahrvollen Weg befchritten; ihn zu verfolgen wird mubevoll fein, aber auf ihm umzumenben ift fcmadvoll." Wenn Rudolfs Unbanger bann im Berlauf bes Schreibens ben Bapft jur Laft legen, bag er fie nicht einmal mit

gleichem Maße, wie ihre Gegner, messe, daß er Heinrich, wenn er von beiden Königen spreche, in erster Stelle nenne, daß er Heinrichs Gestandte gnadig ausnehme, mahrend die ihrigen als unbedeutende und unsgeschickte Leute geringschäßig behandelt wurden, so waren sie auch da in ihrem Rechte. Von dem Convent enthält das Schreiben nicht ein Wort; sie wollten offenbar nichts von demselben wissen.

Freilich waren auch Heinrichs Absichten auf ber Synobe nicht erveicht; der Papst hatte weder über den Gegenkönig den Stab gebrochen, noch sich völlig von denen getrennt, die ihn erhoben hatten, die Schritte seiner Legaten nicht gebilligt, aber auch nicht verworfen. Aber flar ist doch, daß sich Rom, so weit es möglich war, ihm genähert hatte, daß sich ihm Aussichten eröffneten, die Autorität des apostolischen Stuhls noch gegen seinen Widersacher wenden zu können. Rie war Heinrich in seinen Mitteln wählerisch gewesen, und er verschmähte auch die Entsscheidung eines Convents nicht, wie sest in Aussicht gestellt war, wenn er nur sicher war, daß sie ihm die volle Regierungsgewalt zurückgab; selbst das Eingretsen des Papstes hatte er unter dieser Borausseyung mehr als einmal in Anspruch genommen.

Nicht Geringes gewann Gregor gewiß seinem Herzen ab, als er von der bisher verfolgten Bahn, wenn auch nur um einige Schritte, abwich. Jeden Anspruch, sedes wahre oder vermeintliche Recht seines Amtes opserte er nur mit besümmter Seele; Rachgiebigkeit und Mäßigung waren, wo es die Macht der Kirche galt, seinem Sinne nicht eigen, eine zögernde und zuwartende Politik seinem lebhasten Geiste wenig entsprechend. Was mußte es ihn nicht kosten, einen Lieblingsgedanken aufzugeben, der ihm so lange geschmeichelt, seine Reise nach Deutschland, auf welcher er als Richter über Deutschland dem apostolischen Stuhl den glänzendsten Triumph bereiten konnte! Die Roth der Zeit sorderte von ihm neben anderen Opfern auch dieses.

Man ermist die Kämpfe, welche in diesen Tagen sein Inneres durchtobten, aus einem Schreiben, welches er einige Wochen nach der Spnode an den Abt von Cluny richtete. "Unter so vielen Bedrängnissen und Mühseligkeiten," schreibt er, "leiden wir, wie sie unsere Umgebung nicht mitzudulden, ja nicht einmal anzuschauen vermag. Oft ist mir das Leben zum Efel und des Leibes Tod mein Berlangen. Rur der leidende Jesus, jener liebreiche Tröster, wahrer Gott und wahrer Mensch, wenn er mir dann seine Hand entgegenstreckt, richtet mich wieder von

meiner großen Trübsal auf; sobalb er mich aber verläßt, ist meine Seele von Neuem verzagt. Denn in mir herrscht der Tod, und nur in dem Herrn sinde ich bisweisen das Leben. Wenn alle meine Kräfte mir versagen, ruse ich seufzend zu ihm: Hättest du solche Bürde Moses und Petrus aufgelegt, sie würden ihr, wie ich glaube, unterlegen sein: was vermag also ich, der ich gegen sie Nichts bin? Entweder mußt du selbst jetzt herabsteigen und mit Petrus den Pontisicat verwalten, oder du mußt meinen Fall und den Untergang des Pontisicats sehen. Dann aber gedenke ich der Worte: "Herr, sei mir gnädig, denn ich bin schwach"\*), und jener anderen: "Ich bin vor Vielen wie ein Wunder, aber du bist meine starke Zuversicht"\*\*). Und auch des Spruchs vergesse ich nicht: "Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken" \*\*\*).

Aus diesem Erguß seiner innersten Gefühle wird flar, wie schwach sich Gregor inmitten dieser Wirren und Kämpse selbst erschien, aber nicht minder deutlich erhellt, was ihn stärkte und hob. Es war der Glaube an Christus, nur verstand er gleich den Meisten seiner Zeitgenossen nicht jenes Christuswort: "Wein Reich ist nicht von dieser Welt." Denn was Anderes war die Quelle dieser seiner Leiden und Lengste, als daß er sich berusen hielt als Haupt der Kirche auch über die Reiche dieser Welt zu gebieten?

### Eitele Friedensbestrebungen und vergebliche Kampfe.

Heinrich empfing in Regensburg die ersten Nachrichten von den Beschlüssen ber römischen Sunode. Er war durch sie nicht befriedigt, aber er verkannte feinen Augenblick alle Bortheile, die sie ihm boten. Sofort entschloß er sich selbst in Berhandlungen mit den Sachsen zu treten, um den Convent zu ermöglichen, von dem er jest kein anderes Resultat, als die Unterwerfung seiner Widersacher, erwartete. Ohne Berzug begab er sich in die rheinischen Gegenden, wo die Friedensbestrebungen die meisten Anhänger hatten, wo man sich am eifrigsten um eine Ausgleichung des traurigen Streits bemühte. Oftern (8. April) seierte der König zu Köln, und erst hier kehrten seine Gesandten zu

<sup>\*)</sup> Pfalm 6, 3.

<sup>\*\*)</sup> Pfalm 71, 7.

<sup>\*\*\*)</sup> Matthäus 3, 9.

ihm zurud. Der papstliche Legat, ber sie begleitete, überbrachte bem Könige die dringenden Aufforderungen des Papstes in einen Baffensstülstand zu willigen und dem in Aussicht genommenen Convent fein Hinderniß zu bereiten; einen Beweis der Liebe werde der Papst darin sehen, wenn sich der König seinen Bunschen füge.

Seinrich mar fo fügsam, wie ber Leggt nur irgend erwarten fonnte. Sogleich ging er nach Mainz und betrieb felbft bas Friedenswerk, bei welchem ihm ohne Zweifel Erzbischof Udo ale Unterhandler biente. Gine Bufammentunft von Bertrauensmannern beiber Barteien murbe verabredet, um eine Berftandigung barüber herbeizuführen, wie man ben Forberungen bes Bapites entsprechen konne. Die Busammenfunft fand in Friglar fatt. Aber bie Sachsen fanden bort nur Manner, bie fie ale ihre erbitterten Feinde anzusehen gewohnt maren; fie hörten von ihnen eine Sprache, ale ob die Beichluffe ber romifden Spnobe nur gegen Rudolf und feinen Anhang gerichtet, als ob es bei bem Convent ledig= lich auf bie Unterwerfung bes Gegentonige abgeschen fei. Dennoch wagten fie aus Furcht vor ben vom Papfte angebrobten Strafen nicht Die Berhandlungen abzubrechen, sondern erklärten fich zu einem Baffenftillftand und zur Beschidung bes Convents bereit. Um Zeit, Drt und andere Bedingungen beffelben naber ju beftimmen, begleitete ein Befandter ber Sachien die Bertrauensmänner bes Königs an ben Rhein jurud. Die Unterhandlungen wurden nun am foniglichen Soflager fortgeführt, aber fie zeigten fich balb ale erfolglos\*); unverrichteter Sache reifte ber Gefandte ber Sachfen ab. Beber über Drt noch Beit bes Convents war man übereingefommen; auch vom Baffenstillstand war nicht mehr die Rebe.

Die Chronisten jener Zeit klagen Heinrich an, die Friedensbestresbungen des Papstes damals, wie immer in der Folge, vereitelt zu haben. Aber sie sind gegen ihn sehr parteilische Zeugen, und hinreichende Beweise liegen vor, daß gerade die Sachsen einem Convent, wie ihn der Papst beabsichtigte, zu jener Zeit durchaus abgeneigt waren. Auch blieb der Legat nach dem Abbruch der Berhandlungen ohne Scheu, dis er Deutschland verließ, an Heinrichs Seite, und sein Bericht in Rom scheint dann den Sachsen nicht eben günstig gewesen zu sein. Denn

<sup>\*)</sup> Bahricheinlich haben fich schon bamale, wie später, bie Unterhandlung gerichlagen, weil die Sachsen auf Stellung von Beifeln beftanten

am 1. Juli erließ Gregor ein neues Schreiben an die Deutschen, worin er abermals auf den Convent drang und die Androhung des Bannes gegen Alle wiederholte, die sich demielben widersegen würden; zugleich betheuerte er, daß er der ungerechten Sache damit in keiner Beise Borsichub zu leisten beabsichtige und alle derartige Boraussegungen ungerechtsfertigt seien.

Die Sadfen muffen fich befondere burd biefes Scheiben getroffen gefühlt haben; benn fie hielten eine Rechtfertigung fur erforberlich. Wir besiten bas merfmurbige Schriftstud, welches ein helles Licht auf Die Lage ber Dinge mirft. In febr bestimmter Beife erklaren bier bie Unbanger Rubolfe bem Papite, bag ein Convent unmöglich fei, auf weldem Die vertriebenen Bifdofe mit ihren Verfolgern, Die Unbanger ber Rirde mit Ercommunicirten nich verftandigen follten, bag biefer Convent überdies Richts mehr entideiten tonne, nachdem ein Legat bes Bapftes nach ben ibm ertheilten Beifungen ben Bann über Beinrich erneuert und bas Reich Rudolf bestätigt habe, bag jebes weitere Schwanfen von Seiten bes beiligen Batere bie Berwirrung nur fteigere und er bei feinem früberen Berhalten bebarren muffe, wenn nicht Alles zu Grunde geben follte. "Denn wenn 3hr" - fo ichliegen fie "Euch nicht zu bem bekennen wollt, mas Ihr felbft geboten habt, wenn Ihr und in ber Gefahr, in bie wir und nur Euretwillen gefturgt haben, verlaßt, fo ift himmel und Erbe uns Beuge, bag wir ungerecht untergeben."

Ehe noch tieser Brief an ben Papft abging, hatte man wider zu ben Wassen gegriffen. Die nächste Folge ber gescheiterten Verhandlunsgen war gewesen, daß Bischof Hermann von Met mit mehreren tothringischen Herren, die sich während berselben an Heinrichs Hos besachen hatten, diesen verließen und in ihre Heimath zurücksehrten. Heinsich fürchtete eine allgemeinere Erhebung Oberlothringens; benn schon seit längerer Zeit bemühte sich der Legat Abt Vernhard, der noch in Hirsschau verweilte, die überrheinischen Gegenden gegen ihn in die Wassen zu bringen. Gilends solzte der König deshalb, begleitet vom Herzog Theodorich, dem Grasen Foltmar und einem kleinen, eilig zusammensgerafften Heere, dem Bischof, nöthigte ihn durch einen unerwarteten llebersfall zur Flucht, bemächtigte sich der Stadt Metz und legte eine Besatung hinsein. Dann führte er seine Schaaren nach dem Etsaß ab, dessen Sicherung setzt für ihn von außerorrentlicher Wichtigkeit war. Bischos Werner von

Straßburg war gestorben, und an seiner Stelle bedurfte ber König eines Mannes, dem er unbedingtes Vertrauen schenken konnte. Er seste beshalb seinen Kapellan Dietbold, bisher Probst zu Konstanz, in das Straßburger Bisthum ein. Von einem Einfall in Schwaben stand er, da ihm ein genügendes Heer sehlte, auch diesmal ab; er entließ die geringe Mannschaft, die er am Rheine gesammelt, und ging durch die franklichen Länder nach Regensburg zurud, wo er das Pfingstfest (27. Mai) seierte.

Inzwischen mar ber Gegenfonig, ber fich mabrent biefer gangen Beit in Goslar aufhielt, mit Buruftungen gu einem großen Beeredjuge beschäftigt. Da er in Deutschland selbst nicht auf eine ausreichende Unterftugung gegen Beinrich gablen fonnte, hatte er fich nach auswartigen Bundesgenoffen umgesehen und fie gefunden. König Philipp von Franfreich und Graf Robert von Flandern boten ihm die Sand. Jener hoffte bei ben Wirren Deutschlands ju gewinnen; Diefer fuchte mit feinem Stieffohn Graf Dietrich ichon feit geraumer Beit eine Gelegenheit, um den jungen Gottfried von Bouillon aus ben friefifchen Gegenben ju verdrängen (G. 369. 370), und hatte fich zu bem Ende mit ben Wenfriesen verbundet. Roch wichtiger aber mar, bag ber Konig Labiflam von Ungarn, ber vor Kurgem seinem Bruder Beifa gefolgt war und in nater Besorgniß por einem erneuten Bersuch Beinriche Die Rudtehr Des entthronten Salomo ju bewirfen ftant, Bundesgenoffenschaft mit Rudolf und dem Markgrafen Liutpold von Defterreich ichlog. Much Ronig Boleflam von Bolen, bamals auf ber Bohe feiner balb gufammen: brechenden Macht ftehend, trat badurch Rubolf naber. Denn ber Bole war Labiflams Better und Beiber Macht fügte fich gegenseitig (G. 307); überdies war der Bohmenbergog, ber treue Bundesgenoffe Beinrichs, ber ichlimmfte Widerfacher bes Bolen, und biefem blieb faum eine andere Babt, ale Rubolfe Cache ju unterfrugen. Der Gegentonig mar fo ein Mittelpuntt fur alle geworden, Die fich burch Beinriche Macht in ihrem Intereffe bedroht fühlten. Alle Ruvolf bas Pfingftfent 1078 nicht ohne Glang in Gostar feierte, ericbienen por ihm Befandte ber Konige von Frankreich und Ungarn, wie ber Weftfriesen von Blaarbingen und mehrerer lothringischer Berren; fie alle entboten ihm Freundschaft und versprachen ihm Beiftand gegen feine Feinbe\*).

<sup>\*)</sup> Schon bamals war König Labiflam von Ungarn mit einer Tochter Rubolfs vermählt ober vermählte fich ibr boch wenig späler. Sie wird in einer Urfunde vom

Noch mar Rubolf mit feinen Ruftungen beschäftigt, als feine Freunde in Sowaben bereits losschlugen. Zuerst machte ber junge Berthold von Bahringen, Bergog Bertholde Cohn, einen Angriff auf ben Elfaß. Beinrich hatte bier bie Bauern nach Graffchaften zu ben Baffen gerufen und eine Urt Landwehr organifirt. Mit biefem Bauernheere traten bie Bijchofe von Bafel und Strafburg bem Bahringer entgegen. Aber icon beim erften Busammenftog hielten bie Eljaffer Bauern gegen bie fdmabifden Ritter nicht Stand; ein großes Blutbab murbe unter ihnen angerichtet, und die in die Gefangenschaft ber gewappneten Berren fielen, wurden fur ihren Waffengang mit Entmannung beftraft. Rur mit Muhe maren die Bifchofe felbit ben Feinden entronnen. Gleich barauf warfen fich ber alte Berthold und Belf mit einem ftattlichen heere nach dem rheinischen Franken und burchzogen es unter furchtbaren Bermuftungen. Es begleitete fie ber papftliche Legat Abt Bernbard, welcher Rlofter Sirichau verlaffen hatte, um am Rhein entlang ben Aufstand gegen Beinrich ju ichuren. Die Absicht ber aufständigen Berjoge mar vom Rhein nach Oftfranken vorzudringen und fich bier um ben 1. August mit bem Gegenfonige ju vereinigen.

Für Rudolf lagen die Berhaltniffe nicht ungunftig. Lothringen, felbft bedroht, vermochte Beinrich feine Bulfe ju gemahren; gelang es Rubolf nur die Berbindung mit Berthold und Welf zu bewirfen, fo ward er unschwer herr in Ditfranten, fonnte Beinrich in Baiern angreifen und bort mit Unterftugung bes Ungarnfonige und bes Martgrafen Liutpold gegen ihn ben entscheibenden Schlag führen. Beinrich fah, daß die Sicherung Oftfrankens allein die ihm brobende Gefahr beseitigen fonnte; er mußte fich ben Befit beffelben fichern, ebe fich bas fachfifche und ichwäbische Beer vereinigen fonnten. Mit fo ftarfer Macht, ale er in Baiern nur aufbringen fonnte, cilte er beshalb in die Maingegenden, um hier Rudolf felbst entgegenzutreten; inzwischen follten die Bauernschaften am Redar bie anrudenden Bergoge aufhalten. Denn auch hier hatte er, wie im Elfaß, die Bauern nach Graffchaften und Behnten aufbieten und mit ritterlichen Baffen verseben laffen. 12,000 Mann ftarf, hielt Diefes Bauernheer die Uebergange am unteren Redar befest und bemmte in ber That einige Beit bas weitere Bor-

Jahre 1082 ermahnt; ben Ramen nennen gleichzeitige Schriftsteller nicht, ipatere nennen fie Abelbeib. Dan febe Blibinger: Ein Bud ungarifder Geichichte S. 77.

bringen ber schwäbischen Ritterhausen. Indessen rückten aber bie Sachsen unter Rudolfs Führung über bas Thüringer Waldgebirge und betraten die franklichen Grenzen; hier stießen sie bei Melrichstadt an der Streu auf Heinrich und seine Baiern. Durch trügerische Friedensverhandlungen soll sich Rudolf einige Tage haben täuschen lassen; am 7. August griff Heinrich unerwartet ihn an.

Es war ein völlig ungeordneter Kampf, der an der Streu entbrannte. Rubolf fand nicht Zeit seine Schaaren planmäßig zu ordnen. Deshalb wichen gleich beim ersten Angriff Heinrichs die Hausen der Erzbischöfe von Magdeburg und Merseburg, welche sich nach des Chronisten Bruno Ausdruck besser auf Pfalmensingen als Kriegsführung verstanden und wohl gethan hätten zu Hause zu bleiben. Diese Bischöfe selbst suchten sofort das Weite, und mit ihnen der Cardinal Bernhard, der Erzbischof von Mainz und der Bischof von Worms. Vergebens bemühte sich König Rudolf der Flucht Einhalt zu thun. Immer allgemeiner wurde der Schrecken um ihn; auch Herzog Magnus und bessen Oheim Herzmann hielten dem Feinde nicht Stand. Schon glaubte sich Rudolf ganz verlassen und wandte sich mit benen, die noch um ihn stritten, zum Rückzug.

Aber an anderen Stellen hatten bie Sachien mit befferem Erfolge gefämpft. Bor Allem hatte Otto von Norbheim mit feinen Rittern fich nicht nur mader gehalten, fonbern auch bie Feinde gurudgebrangt und weit verfolgt. Erft bei Ginbruch ber Racht trat er wieder ben Rudweg nach bem Schlachtfelbe an. Er fant es befest. In ber Meinung, baß es Feinde feien, schickte er Runbschafter aus, und ba beren Rudfunft fich verzögerte, hielt er fur bas Gerathenfte fich weiter gurudgugieben. Aber nicht ber Feind, fondern ber fachfische Pfalggraf Friedrich ftand mit feinen Schaaren auf bem Schlachtfelbe. Auch er hatte fich tapfer gefchlagen, bie Feinde jurudgetrieben und verfolgt, bann aber fich gewandt, um bas Schlachtfelb ju behaupten. Bott fur ben Sieg bes heiligen Betrus preifend - benn unter biefem Ramen hatten bie Gadj= fen getämpft - brachte er bie Racht bei Melrichftabt zu und trat erft am folgenben Tage ben Rudweg an. Er nahm ihn burch Thuringen, wo er Schmalfalben und mehrere benachbarte Ortschaften mit Feuer und Schwert verwüftete.

Denn wie nach ber Schlacht bei Homburg behandelten bie Thus ringer die flüchtigen Sachsen übel genug; sie griffen sie auf ben Straßen auf und beraubten sie ihrer Habe. Gerabe'die hervorragendsten Männer wurden am ärgsten mißhandelt. Den Bischof von Merseburg hatte man nacht ausgezogen und so entlassen; ein ahnliches Schickal traf Herzog Magnus. Der Erzbischof von Magdeburg wurde auf der Flucht ersichlagen; man schob die Schuld auf Wenden, deren es auch damals noch Biele in diesen Gegenden gab. Den Cardinal Vernhard, den Erzbischof Siegfried von Mainz und viele Andere hatte man sestgehalten, um ein hohes kösegeld zu ervressen, aber Pfalzgraf Friedrich bestreite sie aus den Händen ihrer Vedränger. Für andere Gesangene kam die Stunde der Erlösung nicht so bald; der Bischof von Worms und Graf Hermann der Villinger wurden von den Thüringern dem Könige ausgeliefert.

Nach einer späteren Aufzeichnung soll Heinrich unmittelbar nach bem Kampse auf das vom Pfalzgrafen geräumte Schlachtselb zurückgesehrt sein und sogar an die Berfolgung der Sachsen gedacht haben, als ihm eben damals der Böhmenherzog mit einem starten Heere zuzog. Ist dies begründet, so mußte er doch bald seine Absicht aufgeben. Denn auch er hatte schmerzliche Verluste erlitten. Nach rühmlichen Kämpsen war Graf Eberhard von Nellenburg gefallen, seit langer Zeit der erste Mann im Nathe des Königs: wie Eberhards beibe Söhne bei Homburg, so batte er selbst seitt mit seinem Blute die Treue bestegelt. Auch der Martgraf Dietbold vom Nordgau, die Grafen Poppo von Hennesberg und Heinrich von Lecksgemünd hatten im Kampse ihr Ende gestunden. Die hervorragendsten Männer hatten sich auf Rudolfs Seite zuerst in die Flucht geworfen; auf Heinrichs Seite fämpsten gerade sie bis zum letzen Althemzug.

Noch mehr als solche Berluste mußte Heinrich zur Borsicht die schlimme Nachricht bewegen, daß an demselben Tage, an welchem er an der Streu geschlagen, die franklichen Bauern am Neckar von den schwäsbischen Rittern übersallen und nach hartem Kampf völlig überwältigt waren. Die Ritter mißbandelten daß geringe Bolt, welches sich ritterliche Wassen zu tragen erfühnte, auf unmenschliche Weise; die nicht nieder gemacht wurden, entmannten sie nach dem traurigen Beispiel, welches bereits im Elsaß gegeben war. Wäre Heinrich sest vorgedrungen, so hatte er, da Bertholt und Welf der Beg offen lag, zwischen zwei Heeren in eine sehr gesahrvolle Lage gerathen müßen: er beschloß deshalb den Ruckaug nach Baiern anzutreten Bertholt und Welf behürchteten einen neuen

Einfall in Schwaben; auch nie verliegen besbalb fofort ben frantifden Boben und zogen unter entjeglichen Bermuftungen in ihre Beimath aurüd.

Das Baffenglud mar Beinrich nicht gunitig gemejen; an ber Streu mar er minbeftens nicht im flaren Bortbeil geblieben, und fein Bauernheer am Nedar war vernichtet. Aber boch batten feine Gegner fich nicht vereinigen, ibm nicht Oftfranken entreißen, ihn nicht in Baiern angreifen tonnen. Gein Uebergewicht über feine Witerfacher mar nicht mehr fo ftart, wie ein Jahr guvor, - in Schwaben, wie in den rheis nischen Wegenden, hatten biefe weiteren Raum genommen -- boch ftand er aufrecht, und ichon fürchteten ihn bie, welche einst seine Beere gum Siege geführt hatten und beren Abfall er jest gudtigen mußte.

3m October fammelte Beinrich in Regensburg ein neues Beer, angeblich um es gegen Rubolf und bie Sachien ju führen, in Bahrs heit aber ju einem Rachezug gegen seine Witersacher in Schwaben. Er hatte es darauf abgeseben, Die Macht Bertholes, Welfs und ihrer Unbanger hier grundlich zu erschüttern. Babrent besbalb von anderen Seiten auf fein Gebeiß bie Burgunder und Granfen in Schwaben einfielen, brach er felbit mit einem baierischen und bobmifchen Beere gegen ben 1. November vom Diten ber in bas ungludtide land, welches nun jum britten Mal alle Gräuel ber Bermuftung fab. Schonungelos wurde gehauft, wo man auf welfiide ober gabringifde Befigungen fließ. Auch ber Wehrlosen, Die fich in Die Kirchen flüchteten, erbarmte man fich nicht. Die Beiber icanbete bas robe Rriogsvolf, ftectte fie in Mannstracht und schleppte fie mit fich fort. Die Rirchen benutte man als Pferdeställe oder zu noch niedrigeren Zwecken; mehr als hundert von ihnen sollen ruchlos entweiht sein. Die Priester wurden mißbandelt. Und bies geichab vor ben Augen ber Bifchofe, welche bem Konige bienten. Gelbit Ergbischof Ubo von Trier nahm feinen Unftog an folden Freveln; man hielt es beshalb fur eine gottliche Strafe, bag er auf biefem Zuge einen plöglichen Tob fand. Er ftarb vor Tubingen, einer Burg bes Grafen Sugo, am 13. November ; feinem Bruber Graf Cberhard folgte er ichnell in bas Grab.

So furchtbar bie Bermuftung Schwabens war, iah ber Konig feine Abiicht, Die Macht feiner Birerfacher ju brochen, boch nicht erreicht. Die alten Stammfige ber Belfen um Altdorf und Ravensburg murben arg beimgesucht, aber Belf nicht übermunden. Der alte Bergog

Bertholb, ale er von ber Lintburg\*) bie Berheerung feiner Lanber fab, verfiel in Irrfinn und hauchte alsbalb ben letten Athem aus (6. Rovember), aber in feine Stellung trat fein Sohn gleichen Ramens, ber fich fcon 'ale ein mannhafter Rriegeführer erprobt hatte. Bon ben Biberfachern bes Ronigs hatte fich nur ber Graf Sugo, als bie fremben Schaaren bei Ginbruch ber firengen Jahredzeit Schwaben wieber raumen mußten, jur Unterwerfung bequemt.

Die Baffen hatten fo wenig, wie die Friedensbestrebungen bes Bapftes, eine mefentliche Enticheibung berbeigeführt, und fein Enbe biefer Birren ichien abzusehen, wenn nicht ber Bapft aus feiner ichmankenben Saltung trat. Abermale mantten fich bie ftreitenben Barteien an ibn, um ibn ju einer bestimmten Erflarung ju brangen.

Gregor fonnte im Commer 1078 freier bas Saupt erheben, als dur Zeit ber Fastensynobe. Der Bann, ben er bamals auf bie Ror= mannen geschleubert, mar nicht wirfungelos geblieben. Unmittelbar in Folge beffelben hatten fich Roger von Sicilien, ber Bruber Robert Guiscarbs, und Jorban, ber Gohn Richards von Capua, bem Stuble Betri unterworfen, und auch Richard felbst gab, ale er balb barauf in eine fdwere Krantheit verfiel, bem Papfte reuig bie ihm entriffenen Befigungen gurud. Mit ber Rirche verfohnt, ftarb am 5. April biefer raftlofe und ehrgeizige Kriegemann, ber fo viel bazu beigetragen hatte, bie Berrfcaft ber frangofifden Ritter im fubliden Italien ju befestigen; biemeilen hatten bie Rachfolger Betri einen zweibeutigen Bunbesgenoffen, öfter noch einen schlimmen Wiberfacher an ihm gehabt, feine Bafallentreue war zu allen Zeiten nicht probehaltig befunden worden. Jordan überfam bie Lander bes Baters, und alsbalb eilte ber Papft felbft nach Capua, um fich ber Treue bes neuen Bafallen zu verfichern. Er baute um fo fefter auf fie, als fich Jordan fogleich in ben Rampf gegen Robert Guiscard, feinen Oheim, warf. Die Belagerung Reapels hob er auf und jog ben Beneventanern, bie ihn burch eine große Gelbfumme gewonnen hatten, gur Gulfe. Die Thurme Bergog Roberts vor ber Stadt wurden gerftort, er felbft von ben Mauern berfelben abzugiehen

<sup>&</sup>quot;) Dberhalb Weilheim, jest in Rnigen

gezwungen. Und schon erhob sich, von Jordan genährt, ein weitversbreiteter Aufstand unter ben normannischen Baronen Apuliens; auch Abälard, Humfreds Sohn, ber sich noch vor Kurzem mit seinem Oheim ausgesöhnt hatte, beanspruchte von Neuem die unterschlagene Erbschaft des Baters. Noch einmal wurde Roberts Macht, so gesichert sie schien, tief erschüttert; fast zwei Jahre bedurfte er zur Bewältigung der aufständigen Großen.

Da bie Normanen ihre Schwerter gegen einander wandten, hatte fie der Papft jest weder in Rom noch im Patrimonium Petri sehr zu fürchten. Schwerere Besorgniß erweckte ihm der hartnäckige Widerstand ber lombardischen Bischöse, aber auch er konnte ihm kaum unmittelbar gefährlich werden, so lange Heinrich in Deutschland sestgehalten wurde. Bon den Borgängen an der Streu war der Papst unterrichtet. Heinsich hatte gleich nach der Schlacht dieselben den Lombarden, den Rösmern und ihm als einen vollständigen Sieg dargestellt, aber der Abt Bernhard, der bald darauf von seiner Legation zurücksehrte, und andere Männer, welche den Beg nach Rom sanden, hatten andere Nachrichten gebracht. Es konnte nicht zweiselhaft sein, daß der Kampf beide Theile nur geschwächt hatte, und um so mehr mochte der Papst auf ihre Nachsgiedisseit hossen.

So faste er den Entschluß, gegen die Gewohnheit auf die Mitte des Rovember eine zweite Synode nach Rom zu berufen, auf welcher auch die deutschen Angelegenheiten aufs Neue zur Verhandlung kommen follten.

Am 19. November wurde die Synode im Lateran gehalten. Sie war nicht zahlreich besucht, aber dies hinderte den Papst nicht eine lange Reihe bedeutender Beschlüsse fassen zu lassen. Für die Reform der Kirche, wie Gregor sie auffaste, ist keine seiner Synoden bedeutender gewesen; auf keiner sind die resormatorischen Kanones vollständiger veröffentlicht worden. Das Investiturverbot wurde nicht nur erneuert, sondern ihm jetzt auch die weiteste Verbreitung in der bei den Kirchengesetzen herskömmlichen Weise durch päpstliche Rundschreiben gegeben; doch wurden auch jetzt nur die Geistlichen, welche die Investitur aus Laienhand nähmen, mit Strasen bedroht, nicht die Laien, welche sie ertheilten. Jede Besetzung der Bisthümer wurde als unkanonisch und ungültig bezeichnet, wenn nicht eine freie Wahl durch Klerus und Laien stattgefunden hatte. Mit der größten Entschiedenheit trat der Papst abermals der Simonie

und bem Ricolaitismus entgegen. "Jedes firchliche Eigenthum, vor Allem freilich bas Batrimonium Betri, murbe gegen Gingriffe ber laien gefchut, nur ju firchlichen 3meden follte fortan Rirchengut verwendet werben; aber man barf nicht vergeffen, bag babei ben Bifchofen bie Fürforge fur ben Unterricht in ben freien Biffenschaften befondere an bas berg geleat murbe. An Ercommunicationen fehlte es abermale nicht, nur vericonten fie minbeftens ben beutichen Klerus. Wie weit bie Blide bes Bapftes jest wieder ichweiften, zeigt ber Bannfluch, ben er gegen Ricephorus Botaniates, ben Ufurpator des bygantinischen Throns, fcbleuberte; benn biefer hatte vor wenigen Monaten Raifer Michael entthront, ihn in ein Rlofter zu geben genothigt und mit beffen Gemablin Maria eine alle Ordnungen ber Girche verhöhnende Ghe geschloffen. Auch über bie Lebre bes Berengar von Tours, ber ichon feit langerer Zeit in ber Rabe bes Bapftes lebte, murbe aufe Reue verhandelt; gegen die beftig: ften Angriffe wußte Gregor ben frangofifchen Theologen, ben er ale feis nen Schupling anfah, ju vertheibigen und erwirfte ihm gu feiner Recht= fertigung einen Aufschub bis jur nachften Faftensynobe.

Die Berfammlung hatte ihren Geschäftstreis weit genug gezogen und faßte folgenreiche Beschlüsse. Aber was für die Beilegung der deutschen Wirren geschah, hatte wenig Bedeutung. Die Erneuerung des Investiturverbots schien nur geeignet neuen Stoff zu Zerwürfnissen zu bieten, und wenn man sich Hoffnung gemacht hatte, daß der Papst ieht mit einer entschiedenen Erklärung für Heinrich oder Rudolf hervortreten würde, sah man sich abermals getäuscht. Daß Alle, welche den Friedenssconvent gehindert hatten, ercommunicirt wurden, schien eine gleichgültige Maßregel, da die Friedensstörer nicht näher bezeichnet wurden; entmusthigen mußte dagegen, wenn der Papst noch immer an der Entscheidung durch den Convent sesthielt, obwohl sich die Unmöglichkeit desselben binzeichend herausgestellt hatte.

Beide Könige hatten abermals Gefandte geschickt, und beide Gesandtsschaften murben dies Mal von der Synode gehört. Die Gesandten Rusbolfs verlangten die Bestätigung des Bannes, welchen der Legat über Heinrich erneuert: aber Gregor wollte auch jest noch nichts von diesem Schritt seines Legaten wissen und erklärte, daß er vor Allem Heinrichs Rechtsertigung vernehmen musse, ehe er mit neuen Strasmaßregeln gegen ihn vorgehen könne. Die Gesandten Heinrichs drängten den Papit gegen Rudolf und seine Anhänger als Meineidige das Anathem zu schleudern:

ber Papst erwiderte ihnen, daß er die Beschuldigten erst hören, aber die Erzbischöfe und Bischöse des Reichs, welche Rudolf geweiht, ihrer Bürden entsehen und Rudolf selbst das Reich absprechen werde, wenn er und die Bischöse sich nicht zu rechtsertigen vermöchten. Jede weitere Entschließung verwies er auf die nächste Fastenspnode: bis dahin sollte Heinrich zuverlässige Männer nach Rom senden, unter deren Geleit die für den Convent bestimmten Legaten sicher nach Deutschland ziehen könnten.

In ber hauptsache blieb, wie man fieht, der Bapft in feiner abmartenden Stellung. Aber gang ungetroffet blieben boch biejenigen nicht, bie fur ben beiligen Beirus in Deutschland litten, namentlich nicht jene Bifdofe und Priefter, Die Seinrich ihrer Guter beraubt und in bas Exil gejagt batte, mabrent er bie Befigungen ihrer Rirden an feine Ritter austhat. Schon vorlängst mar Bijchof Abalbert von Worms nach Rom gekommen und hatte bort bie fdmerften Unflagen gegen bie Berftorer feines Bisthums erhoben; der Papft hatte ihm Beiftand versprochen, aber balb barauf mar Abalbert in die Banbe bes Konigs gefallen, und Rom konnte ihm wenig belfen. Jest tonten die lautefien Klagen auch ber anderen vertriebenen Bijdofe aus Deutschland herüber. In einem Schreiben ichilterten fie bem Bapfte alle Leiben, Die fie um ihrer Treue willen erbuldet, und zwar von Mannern, die ihren Ungehorfam gegen Rom beutlich fundgegeben batten und benen ber Papft entgegentreten muffe und fonne; ba er ties verabfaume, muffe man glauben, bag er ihnen absichtlich Raum gur Bernichtung ber Betreuen ließe. "Gure hoch= gerühmte Tapferfeit" -- jo ichließt ber Brief - "welche nach bem Apoftel\*) allen Ungehorfam zu rachen bereit ift, weshalb zuchtigt fie ihn nicht hier? Beshalb läßt fie ihn ungeftraft, obichon berfelbe fo groß ift, bag gabllofe unerhörte Uebel aus ihm erwachfen? Wenn wir armen Schafe auch nur in einer Rleinigkeit einmal fehlen, fommt fogleich über uns bie Buchtruthe mit apostolifder Strenge. Hun es aber ben Bolfen gilt, bie mit gierigem Rachen unter ber Beerbe bes Berrn muthen, wird jebes Ginfdreiten langmuthig verfcoben, Alles im Beifte ber Canftmuth ertragen. Mag Euch aber bie Furdt vor bem Manne, beffen Berrlichfeit Roth und Burmer ift \*\*), verleitet ober bie leberrebungefunft vertrauter Berfonen \*\*\*) erweicht haben, wir bitten Euch bei bem Ramen unferes

<sup>\*) 2.</sup> Korintber 10, 6.

<sup>\*\*) 1.</sup> Mattabäer 2, 62.

<sup>\*\*\*)</sup> Un tie Grafin Maibilbe nachte man babet mobi borguglich.

Herrn Jesu Christi, daß Ihr Euch ermuthigt, daß Ihr bessen eingebenk seit, was Ehre und Gottessurcht von Euch heischen, und wenn Ihr Euch unsferer um unseretwillen nicht erbarmt, mindestens Eure Unschuld bei diesem Blutvergießen wahret. Denn laßt Ihr ferner diesenigen, die Ihr daran hindern müßt und könnt, ungestraft gegen uns wüthen, so ist zu bestürchten, daß Ihr vor dem gerechten Richter wegen unseres Unglücks feine Entschuldigung sinden werdet." Dieses Schreiben machte doch, wie es scheint, auf den Papst einigen Eindruck; auf der Svnode sprach er den Bann aus über alle Ritter, welche ohne Zustimmung der Bische vom König oder sonst einem Fürsten Kirchengut zu Lehen genommen oder sonst unrechtmäßiger Weise Kirchengut an sich gebracht hätten.

Für die Anhänger Rubolfs war damit freilich nur wenig gewonnen, und ihr Unmuth über den Erfolg der Spnode ist sehr erklärlich. Diesem Unmuth lieh Welf in einem Schreiben an den Papst Ausbruck, zog sich aber daburch nur eine zurechtweisende Antwort zu. Zugleich ermunterte ihn jedoch der Papst in seinem Eiser für die Kirche nicht nachzulassen. Sollte Welf damit zu einem neuen Waffengange aufzgefordert sein, so leistete er willig und schnell Gehorsam. Noch im Winter durchzog er verwüstend Churrhätien und zwang hier mehrere Herren auf Rudolfs Seite zu treten.

Rubolf felbst konnte ben Kampfplat nicht so balb wieber betreten. Erst hemmte ihn eine schwere Krankheit, bann die Ungunst der Berbältnisse. Der ihm von Frankreich und Ungarn zugefagte Beistand versprach
ihm, nachdem seine Unternehmung gegen Franken und Baiern gescheitert,
wenig Ruben, und die Sachsen zeigten zu einem neuen Zuge außerhalb
Lanbes geringe Reigung. Sie waren schon zum Theil ber aufreibenden
Kämpfe mübe, und ihre Stimmung erschien so schwankend, das sich heinrich sogar Hoffnungen eröffneten, sie auch ohne ben Papst wieder auf
seine Seite zu ziehen.

Sehr unzufrieden mit den Beschlüssen der Synode hatte sich Heinzich gegen Weihnachten nach Franken begeben und das Fest in Mainz geseiert. Lebhaft beschäftigte ihn damals die Besehung der beiden Erzbisthümer Köln und Trier. In Köln war der ihm ergebene Hilbulf gestorben und hatte Siegwin, den Dekan des dortigen Domstifts, zum Nachsolger erhalten. In Trier trat an Udos Stelle der Probst Eigilsbert von Passau, der eben von der Gesandtschaft nach Nom zurückgesehrt

war. Obwohl Eigilbert bei ber Berfundigung bes Inveftiturverbots felbft jugegen gewesen war, weigerte er fich fo wenig, wie Siegwin, Ring und Stab aus ber Sand bes Konigs zu nehmen. Schon aber begann Beinrich mit ben Sachsen Friedensverhandlungen ju eröffnen; mabricheinlich burch ben Grafen hermann den Billinger, welchen er, nachdem berfelbe Unterwerfung gelobt, ber Saft entlaffen hatte. Der Konig trug auf eine Busammenfunft von Vertrauensmännern beiber Theile in Friglar an und versprach fich in Allem, was billig, nachgiebig ju erweisen. In ber That gingen die Sachsen auf biefes Unerbieten ein. Abermals wurde nun in der Mitte des Februar 1079 in Friglar getagt, doch abermale zeigten fich bie Berhandlungen ale vergeblich. heinrich wollte nur die Unterwerfung feiner Widerfacher; biefe verlangten bagegen Sicherungen, welche ihnen der Konig entweder nicht geben wollte ober nicht fonnte. Rur ben Erfolg hatte ber Tag von Friglar, daß fich Manche, die es bis dahin mit Rudolf gehalten, jest wieder bem rechtmäßigen Konig jumandten, namentlich in Seffen und Westfalen. Gegen Diese Abtrunnigen unternahm Rudolf balb barauf eine Beerfahrt, auf welcher Friglar mit bem Munfter, welchen ber beilige Bonifacius errichtet hatte, eingeafchert murbe.

Bu berfelben Beit, als die Besprechungen in Friglar ftattfanden, wurde auch in Rom wieder über die Geschicke bes beutschen Reichs verhandelt. Um 11. Februar wurde im Lateran die Fastenspnode eröffnet. Gine febr zahlreiche Berjammlung - 150 Erzbifcofe, Bifcofe und Aebte - begrußten ben Bapft. Bor Allem wichtig war, daß fich ber Cardinal Bernhard, ber bisber in Sachfen eine jo wichtige Rolle gespielt, mit ben vertriebenen Bischofen von Baffau und Det eingeftellt hatte; nur auf Umwegen und unter manchen Fährlichfeiten foll ihnen nach Rom zu fommen gelungen fein. Die Worte Diefer Betreuen bes heiligen Petrus mußten ichwerer in bas Gewicht fallen, als Alles, was bie Befandten ber Cachjen, bie auch biesmal nicht fehlten, für bre Sache anführen mochten. Beinrich hatte ebenfalls Boten gefchieft, aber nur mit dem Auftrag ihn ju entschuldigen, bag er bas verfprochene Beleit für bie Legaten noch nicht habe abgeben laffen; in ber nachften Beit werbe er mehrere angesehene Manner nach Rom fenden, mit benen fich ber Bapft über die Berftellung des Friedens zwischen Rirche und Reich verständigen fonne. Wahrscheinlich waren es einige Rlerifer bes Bifchofs Robert von Bamberg, welche biefe Botichaft bes Königs ber Snnobe überbrachten; sie hatten zugleich ben Auftrag Brotest einzulegen, wenn sich ber Papst zu ber Erneuerung bes Bannes sollte hinreißen lassen. Unfraglich wollte Heinrich, ba er ben Ausgang ber Unterhandlungen in Frislar damals noch nicht voraussehen konnte, nur Zeit gewinnen, aber gerade wegen dieser Verhandlungen, welche auch dem Papste nicht verborgen bleiben konnten, mußte er vor einem raschen Schritte besselben Besorgniß hegen.

Rur mit zwei Angelegenheiten von Bedeutung beschäftigte sich die Spnode. Die Sache Berengars wurde in einer so wenig für ihn, wie für seine Widersacher ehrenvollen Beise ausgetragen. Berengar ließ sich zur Beschwörung eines vieldeutigen Glaubensbefenntnisses bewegen, welches er dann doch bald wieder zurücknahm. Seine Rachgiebigkeit war besonders durch den Papst veranlaßt, der Richts unterließ, um diesen ihn auch persönlich tief berührenden Handel zu beseitigen. Benn Berengar troß der Rücksehr zu seinen früheren Lebren in der Folge nicht neuen Ansechtungen unterlag, so dankte er es der Kürsorge des Papsies, der einen die Kirche schon zu lange aufregenden Theologenstreit nicht neue Rabrung gewinnen lassen wollte. Für seine Person bielt Gregor an die Meinung sesinnen lassen wollte. Für seine Person bielt Gregor an die Meinung sest, daß Berengars Lehre nicht häretisch sei; er glaubte durch die heilige Jungfrau selbst in dieser Meinung bestärft zu sein. Er ließ es über sich ergehen, daß seine Gegner seine eigene Rechtgläubigkeit in Iweisel zu ziehen suchten.

Schwerere Sorgen, als Berengars Handel, bereiteten dem Papste die deutschen Angelegenheiten, die zu einer Entscheidung drängten. Dem Cardinal Bernhard und den Bischöfen, die mit ihm bei Rudols Krönung assistir hatten und nun vor der Synode standen, konnte es nicht schwer fallen, ihr Versahren mit Gregors eigenen Anweisungen zu rechtsertigen; die Schilderung der Verfolgungen, welche die Getreuen des beiligen Petrus von Heinrich erlitten, mußten überdies auf den Papst und die Synode einen tiesen Eindruck machen. Dagegen hatte sich Gregor von Heinrich, so sehr er ihn bisher geschont zu haben glaubte, kaum noch die Unterwürsigkeit zu versprechen, die er sorderte. Das verlangte Geleit sur die Legaten war ausgeblieben, und die Unterhandlungen mit den Sachsen zeigten, daß Heinrich bereits ohne Einmischung Roms die Ordnung in Deutschland herzustellen suchte; gelang ihm dies und fam er dann über die Alpen, wo mat. längst seiner harrte, so mußte der Papst in die bedenklichste Lage gerathen. So groß war sein Mistrauen,

daß er bereits öffentlich aussprach, er halte alle Bersprechungen Seinrichs für trügerisch. Dennoch schien es ihm auch jest noch nicht an ber Zeit, mit bem König völlig zu brechen.

Aufe Reue brang man in ben Bapft und bie Synobe bae Unathem über Beinrich zu erneuern, und es wurde formlich hierüber verhandelt. Aber Gregor mar nicht bagu zu bewegen, vielmehr nahm er bie Frift an, Die Beinrich fur Die Sendung einer neuen Gefandtichaft geftellt hatte, und feste jede weitere Entscheidung über ihn bis auf bie Bfingftwoche aus, wo abermals eine Synode in Rom gehalten werben follte. 3m lebrigen verharrte er burchaus bei feinen fruberen Beftimmungen in Betreff bes Convents und ercommunicirte Alle, die benfelben verhindert hatten oder verhindern wurden. Die Boten Beinrichs mußten ichwören, daß bis Simmelfahrt das versprochene Geleit eintreffen und ihr König fich dann dem Richterspruch ber Legaten auf dem Convent fugen werbe. Ingleichen leifteten Die Befandten Rudolfs einen Gir, daß auch er fich dem Urtheile bes Convents unterwerfen wurde, fei es nun, tag der Papft felbit oder beffen Legaten auf demfelben erscheinen folten. Man fiebt, auch ber fall wurde noch einmal ine Auge gefaßt, bag ber Bapft felbft über bie Alpen fame und Die Enticheibung über bas deutsche Reich unmittelbar in die Sand nabme.

Es fonnte icheinen, ale ob fich Gregore Stellung inmitten ber Barteien auch jest noch im Wesentlichen nicht geandert habe; in Bahrheit war bem nicht fo, in Wahrheit ergriff ber Bapft bereits entschieden fur Rudolf Bartei. Dicht allein daß er den Bann bestätigte, welchen ber Bifchof hermann von Mes über den herzog Theoderich und den Brafen Folkmar ausgesprochen hatte, bag er bas Unathem gegen Alle ichleuterte, welche die Mirchengüter ber anderen vertriebenen Bischofe an fich geriffen hatten, er erließ auch fofort ein Schreiben an Rudolf und Die Cachjen mit der Aufforderung zu den Waffen gu greifen und mit der ausbrücklichen Buficherung treuen Beiftands; in feinem Vertrauen auf Diefen Beifrand follte fich Rudolf burch feine Taufchungen Underer beirren laffen; wenn er im Rampfe nur beharre, werde bas Ende feis ner Leiden nicht fern fein. Es fteht hiermit im Bujammenhange, daß Gregor alsbald bem Konig von Ungarn an bas Berg legte fich bes Grafen Cfbert von Formbach und der anderen baierifchen Flüchtlinge thatfraftig anzunehmen, daß er fofort Unftrengungen machte bie Bataria dieffeite und jenfeite ber Alpen wieder in bas Leben ju rufen,

indem er noch von der Synode ein Schreiben erließ, worin er die Mefsfen der verheiratheten Priester zu hören verbot, daß er endlich abersmals mit den schärfsten Strafen gegen die simonistischen Bischöfe der Lombardei einschritt.

Sichtlich faßte ber Bapft alle Mittel bes Wiberftands gegen Beinrich icarf in bas Auge - und boch begann gerade er felbft jest neue Unterhandlungen mit biefem Konige und fandte neue Legaten an ihn ab. um wo moglich noch eine Berftandigung ju erzielen. Gie follten nich - fo lauteten ihre une hinreichend befannten Unweisungen - mit dem Ronig über Ort und Zeit bes Convents verftanbigen, Die Ginfegung Der vertriebenen Bischofe und ben Abbruch Des Berkehrs mit ben Gebannten von ihm forbern, im llebrigen fich in die Ungelegenheiten des Reiche nicht mischen und namentlich die Investiturfrage unberührt laffen. Die Trager biefer Botschaft waren ber Carbinalbischof Betrus von 211= bano, ein einfacher Monch, ber fich im Rampfe gegen Die Simonie einen Namen gemacht und baburch eine bobe Stellung gewonnen hatte, und ber Bifchof Udalrich von Badua, ein eifriger Gegner Berengars, fonft ein Mann von lofen Grundfagen. Die Fürforge für biefe Legaten murbe Dem Batriarchen Beinrich von Aquileja befohlen, Der fich in letter Zeit burch Unterwürfigfeit nicht geringe Bunft ju Rom erworben hatte. Durch Ronig Beinrich eingesett, hatte er Ring und Stab boch aus ber Sand bes Bapftes genommen und ihm einen formlichen Lehnseib geleiftet. Db bem fo mar, fannte ber Bapit Die Beziehungen Des Batriarchen ju bem Konig heinrich gut genug, um zu miffen, bag er am leichteften den neuen Legaten den Zugang jum Könige eröffnen konnte. Auch verfaumte man zu Rom nicht andere beim Konig einflußreiche Berjonen zu gewinnen, namentlich ben Bifchof Robert von Bamberg, ber über fieben feiner Bafallen, welche unrechtmäßiger Beife Kirchenbefigungen an fic geriffen, Befdwerde geführt hatte; fie murben, wenn fie ihren Raub nicht auslieferten, mit bem Bann bebrobt.

So schürte ber Papst mit der einen Hand bas Ariegsseuer, in der anderen erhob er die Friedenspatme. Wer glauben wollte, daß er Heinrich durch neue Unterhandlungen nur in trügerischer Sicherheit habe einschläsern wollen, würde sich sicherlich irren. Wie sehr seine Aussichten
auf eine gütliche Unterwerfung Heinrichs unter die Entscheidung der
römischen Kirche herabgestimmt sein mochten, er hatte doch noch nicht
alle und jede Hoffnung ausgegeben. Aber man wird fragen, welche Ents

scheibung er für ben Fall, daß diese Unterhandlungen Ersolg haben sollten, zu treffen gewillt war. Denn augenscheinlich konnte er Rudolf jest nicht mehr sallen lassen, und auf einen freiwilligen Rücktritt Heinrichs von der Herrschaft war bei der Lage der Berhältnisse nicht von fern zu denken. Es liegt die Bermuthung nahe, daß Gregor unter diesen Umständen eine Theilung des deutschen Reichs in Aussicht nahm, und nicht ohne Befremden bemerkt man, daß in seinen Schreiben aus dieser Zeit öfters von einem Sachsenreich die Rede ist und dieses sogar ausdrücklich neben dem beutschen Reiche genannt wird\*). Wir wissen, daß der Papst damit nur Gedanken begegnet wäre, die sich längst in dem sächsischen Stamm regten. Der Tag zu Forchheim hatte Deutschland zwei Könige gegeben; schlimmer wäre es gewesen, wenn der Convent, welchen der Papst so eifrig betrieb, daß deutsche Reich in zwei Theile für alle Folge zerrissen hätte. Gewiß war es ein Glück für Deutschland, daß der Convent auch jest nicht zu Stande kam.

König Heinrich war um Oftern nach Baiern zurückgefehrt und feierte das Fest (24. März) zu Regensburg. Bald ersuhr er von den Borgängen auf der Synode und daß die neuen Legaten sich schon auf dem Wege zu ihm befänden. Er vermochte den Patriarchen von Aqui-leja ihre Reise auszuhalten und sandte den Bischof Benno von Osna-brück, seinen geschicktesten Unterhändler, schleunigst nach Rom, um das Ausbleiben des zur himmelsahrt angefündigten Geleits — der Papst hatte verlangt, daß es aus sieben Männern von hervorragender Beseutung bestehe, — zu entschuldigen und die Pfingstinnode zu verseiteln. Als Entschuldigungsgrund konnte Heinrich ansühren, daß er in einen unausweichlichen Kampf verwickelt sei, der ihn anderen Geschäften entziehe.

Markgraf Liutpold von Desterreich hatte im Bunde mit Ungarn und ben vertriebenen baierischen Grafen eine den König bedrohende Stellung eingenommen. heinrich beabsichtigte ihm durch einen Ungriff

<sup>\*)</sup> Es muß babei erwogen werben, baß Gregor Sachsen als besonderes Eigenthum bes beiligen Petrus nach einer angeblichen Schentung Rarle bes Großen ausab.

zuvorzukommen, zugleich aber seine Widersacher in Schwaben durch einen Einfall zu beschäftigen. Da er den letteren nicht selbst leiten konnte, übergab er ein aus Baiern, Ostfranken und dem Augsburgischen gesammeltes und durch die aus Churrhätien vertriebenen Herren verstärktes Heer dem Grafen Friedrich von Staufen, den er zugleich mit dem Herzogthum Schwaben belehnte und mit seiner Tochter Agnes, obwohl sie noch Kind war, verlobte.

Das Geichlecht Friedrichs war nicht von altem Ruhme, aber es gablte ju ben angesehenen bes schmabischen Abels. Die nicht febr ausgebehnten Befigungen beffelben lagen um bie Alp, wo fich zwifden bem Rems- und Rilothal ber Staufenberg ftattlich erhebt. Der Bater bes neuen Bergogs murbe Friedrich von Buren\*) nach einer Burg gwifden bem Staufenberg und ben Marktfleden Lord genannt, von ber fich noch jest Ruinen vorfinden; er vermablte fich mit ber im Elfaß reich beguterten Silbegard, und aus biefer Che entsprangen mehrere Rinder, welche neuen Glang in bas Gefchlecht brachten. Bor Allem gefchah bies burch ben Sohn, welcher ben Namen bes Baters trug. Er baute bie Burg auf bem Staufen, nach welcher fich bas Gefchlecht fortan nannte \*\*). Er wird zuerft ale Graf bezeichnet, vertauschte biefen Titel aber balb genug mit bem herzoglichen; jugleich verband ihn bae Glud enge bem foniglichen Geschlecht. Seiner Treue und Tapferfeit hatte Friedrich Diese fonelle Erhebung zu banfen; aber fo rafch gewonnene Chren vflegen nicht ohne Rampf behauptet zu werben, und auch Friedrich wurde mit ihnen ein mühevolles Dafein zu Theil.

Denn alsbald erhob Rudolfs Anhang einen anderen Herzog, da Rudolf selbst in der Ferne weilte und seine Gemahlin Adelheid, die als seine Stellwertreterin in den schwädischen Gegenden während seiner Abswesenheit angesehen war, vor Kurzem ihr peinvolles Leben beendet hatte. Ihren jungen Sohn Berthold, dem schon früher von Heinrich die Rachsolge im Herzogthume zugesagt war, führte Welf jeht mit einigen anderen Großen nach Ulm, wo er ihn zum Herzog wählen und ihm huldigen ließ. Bald nach Welfs Abzug erschien der Stauser mit seinem Heere vor Ulm und besetzte die Stadt, mußte aber dieselbe bald wieder

<sup>\*)</sup> Jest Baiderichlößchen bei Baidenbeuern.

<sup>\*\*)</sup> Die Burg ift im Bauernfrieg zerftort worben; nur wenige Manerrefte find noch bon berfelben erhalten.

räumen, als Welf mit friegerischer Macht zurückfehrte. Um ben Zähringer fester an sein Haus zu sesseln, vermählte ihm König Rudolf seine Tochter Ugnes. Die vereinte Macht des Welfen und Jähringers schien mehr als hinreichend, um das Auffommen des Stausers niederzuhalten. Der Kampf tobte in Schwaben um Herzog und Gegenherzog fort, besonders litten dabei die Gegenden um Ulm und Augsburg. Schwer seufzte man hier über den Mißstand der Zeiten, wo man zwei Könige, zwei Herzoge und zwei Bischöfe hatte; balb mußte man auch über zwei Päpste seufzen.

Indeffen hatte fich Ronig Beinrich gegen Often gewendet, Liutpolbs Mark burchzogen und felbst bie Grenzen Ungarns mit feinem Seere überschritten. Bu einem offenen Rampf scheint es nicht gefom= men zu fein; aber erfolglos war ber Bug nicht, ba Markgraf Liutpolb feinem Bunde mit Ungarn und Rudolf entfagen mußte. Ronig Labi= flaw hatte Grund genug einer Fortsetzung des Rampfes auszuweichen; benn um diefelbe Zeit war die Dacht Boleslams in Polen, an welcher er bisher eine Stupe gehabt hatte, jufammengebrochen, und er bedurfte Rube, um fich in feinem eigenen Reich zu fichern. Bur Pfingftzeit fehrte Beinrich nach Regensburg jurud und empfing bier bie Legaten bes Bapftes, bie mit bem Patriarchen bie Alpen endlich überftiegen hatten. Gie fanden die befte Aufnahme, und ber Ronig erflarte fich abermale ben Convent ju fordern bereit; er fchlug vor, bag Manner beiber Barteien mit ben Legaten eine neue Besprechung in Friplar halten follten, um über bie Bedingungen beffelben bort bas Rabere zu bestimmen.

Heinrichs Borschlag fand Beifall, und abermals beschloß man in Friglar zu tagen. Die Legaten begaben sich borthin und wurden vom Erzbischof von Mainz mit allen Chren empfangen. Welf stellte sich mit den Schwaben nicht ein; angeblich weil ihm der König freies Geleit versagte. Auch Esbert von Meißen und seine Freunde sehlten, da um diese Zeit Herzog Boleslaw von Böhmen einen Bersuch machte, sich in den ihm früher zugetheilten Marken sestzuseten (S. 321). Dieser Angriff machte Esbert, seine Schwiegermutter Abela und ihre ganze Sippe bedenklich, und sie sannen bereits auf einen Bergleich mit Heinrich. Die von Rudolfs Seite zu Fritzlar erschienenen Abgeordneten zeigten sich aus diesen und anderen Gründen von Mistrauen erfüllt und erstlärten sich erst dann auf weitere Verhandlungen einlassen zu können,

wenn Heinrich ihnen burch Geiseln und eibliche Bersprechungen genüsgende Sicherheit böte; sie selbst seien ihm gleiche Bürgschaften zu stellen bereit. Die Gegenpartei weigerte sich Zugeständnisse zu machen, von benen vorauszusehen war, daß sie der König nicht billigen würde. Aber die Legaten drangen darauf, und man gab ihnen endlich nach; wohl um so eher, als die neue Zusammenfunft, die auf die Zeit nach Maria Himmelsahrt (15. August) anberaumt war, zu Bürzburg, einer Heinsrich ganz ergebenen Stadt, stattsinden sollte.

Um die bestimmte Zeit zog Heinrich selbst, von den Legaten, vielen Bischösen und einem stattlichen Heere begleitet, nach Würzburg. Geiseln hatte er nicht gestellt, und die Sachsen erschienen, wie zu erwarten stand, deshalb nicht auf dem Tage; sie sandten dagegen Botschaft nach Rom, um ihr Versahren zu rechtsertigen und die Legaten anzustagen, deren Bertraulichseit mit Heinrich sie mit Beforgniß erfüllte. Heinrich schob dagegen jest alle Schuld, daß die Friedensverhandlungen vereitelt seien, auf Rudolf und die Sachsen; dringend verlangte er, daß die Legaten sofort über sie wegen ihres Ungehorsams gegen die papstlichen Besehle den Bann verhängen sollten. Er meinte, daß sie dazu mindestens gleichberechtigt wären, wie früher der Cardinal Bernhard zu dem unter ähnslichen Umständen eingeschlagenen Versahren (S. 451), und wollte Gleiches mit Gleichem vergolten wissen. Aber die Legaten weigerten sich hartnäckig, so weit ihre Austräge zu überschreiten.

Mit Kriegsmacht war Heinrich ausgezogen und traf nun Anstalten, sogleich die Sachsen in ihrem eigenen Lande anzugreisen. Rubolf war zu einem Kampse nicht hinreichend gerüstet, zog aber dem anrückenden Feinde entgegen. Auf einen Zusammenstoß mit demselben konnte er es nicht ankommen lassen; deshald wandte er sich alsbald an die weltlichen Fürsten in Heinrichs Lager mit dem Begehren, die Wassen ruhen zu lassen, um die Sache in Güte auszutragen: unter erträglichen Bedinzungen sei er entschlossen auf den Convent einzugehen und wolle sich seder Entscheidung des Papstes unterwersen. Rudolfs Worte fanden Gehör. Die weltlichen Fürsten an Heinrichs Seite brangen auf einen Wassenstillstand. Der König widerstrebte, noch mehr die Bischöse, aber ihr Widerstand brach sich an den Legaten, die beiden Theilen vom Kampse abzustehen geboten. Ein Wassenstillstand, wie es scheint auf unbestimmte Dauer, wurde von den Fürsten geschlossen; während des selben sollten abermals Bertrauensmänner von beiden Seiten zusammens

treten, um Zeit und Ort bes Convents zu bestimmen. Die Heere zogen ab; Rubolf fehrte im October nach Sachsen, Heinrich nach Baiern zurud.

Bon der Zusammenkunft der Bertrauensmänner, von dem Convent ist dann nicht weiter die Rede gewesen; wohl auf beiden Seiten war man endlich des unseligen Spieles müde, in welches man durch die Forderungen des Papstes immer von Neuem verwickelt wurde. Auch die Legaten desselben mußten die Ueberzeugung gewinnen, daß sie ihre Aufträge niumermehr aussühren könnten. Sie zogen im Herbste ohne Dank, aber nicht ohne Lohn über die Alpen heimwärts; denn beide Parteien hatten das Gold nicht geschont, um sich Vortheile zu gewinnen. Der Patriarch blieb am Hose Heinrichs zurück; er war bereits ganz in bessen Interesse gezogen.

Roch immer glaubte ber Papft mit ben Mitteln ber Politif ben Streit schlichten zu fonnen. Schon balb nach ber Fastenspnobe hatte ber Bergog Theoberich von Oberlothringen ihm burch bie Markgräfin Mathilbe feine Dienfte angeboten, um einen ihm gunftigen Frieden mit bem Konige ju vermitteln: ber Papft mußte biefes Unerbieten, ba es von einem Manne fam, ben er vor Aurgem noch ercommunicirt hatte, jurudweifen. Dagegen fant Benno von Denabrud, ale er nach Rom fam, bort feine ungunftige Aufnahme; die Entschuldigungsgrunde, die er geltend machte, gewannen Anerkennung. Die Pfingstynnobe unterblieb, bas Strafverfahren gegen Beinrich murbe vertagt. Bon feiner neuen Legation versprach fich ber Papft damals noch die beften Erfolge. Die Bemühungen bes Patriarden belohnte er burch ein Dankschreiben vom 16. Juni und burch die Berleihung von Ehrenbezeugungen; zu berfelben Beit wies er bie Legaten aufs Neue an, bas Investiturverbot Beinrich gegenüber nicht in Erwägung zu bringen und nur ihre befonderen Aufträge im Auge zu behalten. Inzwischen brangen aber Rudolf und bie Sachsen immer heftiger in ben Bapft Die Ercommunication Beinriche gu erneuern. Wir befigen ein langes Schreiben, worin fie alle Grunbe für bie Nothwendigfeit ber Ercommunication erortern; wahrscheinlich war es für jene vereitelte Pfingftfynode bestimmt, beren eben ermähnt ift. Sie erreichten bamit so wenig etwas vom Papfte, wie mit ben Rlagen, welche fie gegen bas auffällige Benehmen feiner Legaten erhoben. Allerbinge fprach er in einem Schreiben vom 1. October fein Bebauern aus, wenn bie Legaten ihre Bollmachten überschritten haben follten,

und forberte die Getreuen des heiligen Betrus auf, fich in den begonnenen Kampf dadurch nicht beirren zu laffen, doch bestimmte Schritte
gegen Heinrich vermied er auch jest noch und rechtfertigte sein Jögern
mit der fast einmuthigen Geneigtheit der Italiener für Heinrichs Sache,
mit den Borwurfen übergroßer Härte und Lieblosigseit, die er fogar
unmittelbar an seiner Seite vernehmen muffe.

So zögerte Gregor, bis seine Legaten zurücksehrten. Zuerst erschien Ubalrich von Padua in Rom allein; er hatte Petrus, den anderen Lezgaten, auf der Reise zurückgelassen. Seine Mittheilungen waren Heinzich durchaus günstig; er bürdete die Schuld, daß der Convent auf immer neue Hindernisse stoße, vor Allen den Sachsen auf. Aber ein Mönch, der als Rudolfs Abgesandter in Rom verweilte, trat ihm entzgegen; Petrus wurde darauf beschieden, verhört und seine Aussagen richteten sich gegen Heinrich. Wie der Papst auch über die Thätigkeit seiner Legaten nun renken mochte, er mußte endlich begreifen, daß er auf dem bisher eingeschlagenen Wege zu keinem anderen ziele gelangen könne, als die Entscheidung ganz aus den Händen zu verlieren; griff er nicht bald ein, so schlichteten die Kürsten Deutschlands ohne Rom den verderblichen Streit oder ein glücklicher Wassengang machte einen der beiden Könige vollständig zum Herrn des Reichs, ohne daß es seiner Mitwirfung weiter bedurfte.

Und schon bachte heinrich an eine neue große heeresfahrt nach Sachsen und knüpfte bort Berbindungen mit Allen an, beren Treue gegen Rusbolf zu wanken schien. Kaum von einem Streifzug in die schwäbischen Gegenden zurückgesehrt, begab er sich um Weihnachten nach Franken und seierte bas Fest in Mainz. Um ihn sammelte sich hier ein heer von Baiern, Franken und Schwaben, welche der Stauser führte, von Böhmen unter herzog Wratislaw, selbst Rittern aus dem fernen Burgund; auch der Patriarch von Aquileja war und blieb in der Nähe des Kösnigs. Mitten im Winter brach heinrich mit diesem heere auf, zog durch hessen und überschritt die Grenzen Thüringens. Er hoffte Rusdolf unvorbereitet zu sinden, sah sich aber in dieser hoffnung getäusscht.

Auch Rubolf hatte gerüftet und ein stattliches Heer aus Sachsen zusammengebracht. Freilich verweigerten ihm Manche jest den Dienst, die noch bei Melrichstadt für ihn das Schwert gezogen hatten. Die Billinger hatten sich schon mit Heinrich vertragen; Abela und der Markgraf Etbert dachten nur an einen vortheilhaften Frieden; Etbert folgte

wohl bem Heere, aber lediglich um ben rechten Moment zu wählen, wo er Rudolf verlassen könne. Auch Dietrich von Kamburg, der Sohn des Grafen Gero, sagte sich alsbald von dem Gegenkönige los, und mit ihm einige andere mächtige Herren, wie Wiprecht von Groitsch. Dennoch hatte Sachsen Rudolf noch große Streitkräfte gestellt; mit einer bedeutenden Macht zog er seinem Widersacher durch Thüringen entgegen, dis er dessen Heer vor sich sah. Im Angesicht desselben ging er aber dann wieder dis gegen die sächsischen Grenzen zurück; er wollte die schlimmen Thüringer nicht abermals, wie bei Melrichstadt, im Rücken haben.

Heinrichs Schaaren ergossen sich nun verheerend über Thüringen; besonders hatten sie es auf die Bestsungen des Mainzer Erzbischofs absesehen. Ersurt wurde in Brand gesteckt; zwei Kirchen dort eingeäschert, in deren Flammen auch zahlreiche Flüchtlinge ihren Untergang fanden. Die Erzbischöfe von Mainz und Salzdurg sprachen über Heinrich und seine Anhänger als Tempelschänder aufs Neue den Bann aus. Erst in der Nähe der Unstrut, wenig oberhalb der Stelle, wo Heinrich den Sieg bei Homburg ersochten hatte, auf halbem Wege zwischen Mühlhausen und Langensalza unsern des Dorfs Dorla sand Heinrich den Feind in fester Stellung, einen Kamps erwartend; er bezog darauf in der Nähe bei dem Dorfe Flarchheim ein Lager. Zwischen beiden Heeren sloß ein kleiner Bach, dessen Rand sich auf der Seite nach Dorla zu steil erhebt. Hier hatte Otto von Nordheim Fuß gesaßt; denn er wollte zuerst dem Feinde entgegentreten, und man erwartete, daß Heinrich hier zunächst den llebergang über den Bach erzwingen würde.

Kein Zweifel fam bei Heinrich auf, daß er jest den Feind angreisfen muffe; nur wollte er den Rampf nicht da annehmen, wo er ihm angeboten wurde. Er umging den Bach und erschien plöslich im Rücken des sächsischen Heeres. Rudolf ließ Otto auffordern schnell seine Stellung zu ändern und der bedrängten Nachhut zur Hülfe zu eilen. Es bedurfte einiger Zeit, ehe Otto die nothwendige Schwenfung aussühren konnte; inzwischen hatten Heinrichs Ritter die Nachhut zersprengt und waren schon bis zu den Schaaren, welche Rudolf selbst besehligte, vorzgedrungen. Ein furchtbares Gemeşel entstand; die Schrecken desselben vermehrte, daß sich ein Wirbelwind erhob und so dichten Staub aufzwühlte, daß man Freund und Feind nicht mehr unterscheiden konnte. Besonders hisig drangen die Böhmen vor; Herzog Wratislaw kam bis

in Rubolfs Rähe und gewann bessen Königslanze, ein kostbares Seutesstück, welches sich in der Folge die böhmischen Herzoge bei feierlichen Gelegenheiten vortragen ließen. Heinrichs Schaaren waren entschieden im Bortheil, dis der Kamps plößlich eine andere Wendung gewann; wie es scheint dadurch, daß sich Otto noch rechtzeitig mit den Seinen in das Wassengetümmel mischen konnte. Die Schaaren Heinrichs stoben plößlich auseinander; die sich eben noch Sieger geglaubt hatten, dachten alsbald nur an Flucht. Es war ein Wintertag (27. Januar 1080), an dem so zum zweiten Wale die Könige ihre Wassen maßen; erst am Nachmittag hatte die Schlacht begonnen, und in saum einer Stunde war sie entschieden. Rudolf behauptete das Schlachtseld und hatte volles Recht sied des Sieges zu rühmen.

Biel Blut war auf beiben Seiten gestoffen. Bon ben Böhmen allein sollen über breitausend Mann auf bem Kampfplatz geblieben sein, unter ihnen ber Burggraf von Prag; auch von seinen deutschen Leuten verlor Heinrich nicht Wenige. Rudolfs Berlust scheint etwas geringer gewesen zu sein; ber vornehmste Mann, ber in seinem Heere siel, war der Burggraf Maginfred von Magdeburg. Er hatte einst den Aufruhr ber Sachsen gegen den König schüren helsen, sich dann aber vom weltzichen Leben zurückgezogen. Nachdem er eine Pilgerfahrt nach Jerusalem hatte aufgeben müssen, war er in ein Kloster getreten; aber hier ergriff ihn von Neuem die Lust zum Kriegshandwerf, er warf die Kutte ab und eilte in den Kampf für das Sachsenland und den heiligen Petrus, um mit den Wassen in der Hand zu sterben.

Rach ber Schlacht war Heinrich in sein Lager zurückgefehrt, aber er fand es von ben Sachsen, die während bes Kampses über den Bach gegangen waren, geplündert und die Schildknappen und Troßbuben, die er zum Schutz zurückgelassen hatte, erschlagen. Unverzüglich trat er selbst nun den Rückzug an und suchte, vom Grasen Ludwig von Thüringen unterstützt, schleunigst die hessischen Grenzen zu erreichen. Ihm solgte alsbald sein Heer, wurde aber am Hörselpas von den nachsolgenden Sachsen, welche die Wartburg — sie wird damals zuerst genannt — besetzt hatten, noch einmal angegriffen. Die Sachsen machten bei diesem Uebersall reiche Beute; namentlich sam das kostbare Geräth, welches der Patriarch mit sich führte, in ihre Hände. Die Reste des Heeres entließ Heinrich in Hessen und kehrte dann durch Ostsranken nach Regensburg aurück; sein Plan, in Sachsen einzudringen, war gescheitert, und die er-

littene Rieberlage mußte sich ihm, beffen Schidfal wesentlich noch immer auf friegerischen Erfolgen beruhte, noch weiter febr fühlbar machen.

Aber troß seines Sieges war auch Rudolfs Lage in Sachsen keine gefahrlose; Heinrich gahlte bort bereits viele offene und noch mehr stille Andanger. Bald mußte Rudolf gegen abtrunnige Bundesgenossen sein Heer wenden, namentlich gegen ben Markgrafen Etbert, Abela und ihren Anhang. Diese mußten, was ihnen brohte, und hatten ihre Burgen befestigt. Rudolf machte ihnen jedoch ihre Basallen abwendig, nahm ihnen ihre Güter und Lehen und vertheilte sie unter seine Freunde. So schien sich seine Stellung in Sachsen doch nach Kurzem wieder völlig zu befestigen; balb fand er wieder ein Heer zur Fortsetzung bes neusbegonnenen Kampfes.

Die Radricht von bem zweiten Waffengange ber Ronige burchlief bie Belt, als ju Rom bie Borbereitungen ju ber neuen Kaftenfynobe getroffen wurden. Seinrich fandte ju berfelben ben Ergbischof Liemar von Bremen und ben Bifchof Robert von Bamberg in Begleitung mehrerer Rlerifer ab. Sie nahmen große Gelbfummen mit fich, um bie Meinung in Rom fur Beinriche Cache ju gewinnen. Auch Ubalrich von Babua, bereits gang in Beinrichs Intereffe gezogen, machte fich mit einem Schat auf ben Deg, um auf bem ihm wohlbefannten Boben für feinen Ronig bamit zu wirken. Aber fein Gelb wurde ihm gum Berberben, ein hochgeborener Begelagerer überfiel, beraubte und tobtete ibn. Die beiben anderen Bifcofe famen nach Rom und ihre Auftrage lauteten bestimmt genug: fie follten nicht sowohl ihren Ronig weiter gu rechtfertigen fuchen, wie vielmehr bie Bannung Rubolfs verlangen und wenn ber Papft langer jogere, ihm mit Abfegung broben. Fur biefen Kall waren fie bereits angewiesen fich mit ben lombarbifden Bifcofen über bie Bahl eines neuen Papites ju verftanbigen. Seinrich burchfdaute, bag man ju Rom unter ben Schein ber Friebeneverhandlungen feine Biberfacher zu ermuthigen nicht abließ, und wollte nun endlich bem Doppelfpiel papftlicher Politif, welches ihm faum noch einen Bortheil verhieß, ein Ziel fegen.

Richt minder brangen die Sachsen auf eine Entscheidung des Papstes. Gleich nach der Schlacht hatte Rudolf einen Boten mit der Siegesnachricht nach Rom gefendet. Kurze Zeit barauf richteten seine Anhänger ein Schreiben an den Papst, worin sie neue Beschwerden

über bie geringe Unterftugung ihrer Sache vom Stuhle Betri erhoben: Bott aber, erklarten fie, habe fich Rudolfe angenommen und ibm ben Sieg verlieben; ber Bapft mochte endlich nach fo vielen Taufdungen ablaffen weiter Beleit von Beinrich und feinen Benoffen gn verlangen. "Gure Berüberfunft ju une," heißt es in bem Schreiben, "mare une ebenfo erwunscht, wie fie nothwendig ift; aber wir wiffen ficher, jene werben Euch niemals in unfer gand fommen laffen, ohne fichere Burgichaften zu erhalten, bag 3hr ihnen ohne Rudficht auf bas Recht Guren Beiftand leiftet. Die Belt ift voll gabllofen Jammers, und ber Streit, ber von Euch begonnen und auf Guer Beheiß eröffnet ift, wird burch Euch und Gure Decrete nicht mehr in Gute beigelegt werben, fonbern ift bereits ber Entscheibung burch bas Schwert anheimgegeben. Darum bitten wir und beschwören wir Guch bei bem Ramen bes Berrn, baß ihr nun mit Guren Schmeichelmorten und Bertroftungen aufhort, baß ihr Guch mit bem Gifer ber Berechtigfeit umgurtet und wenn nicht um unfertwillen, fo boch wegen ber Ehre bes apostolifchen Stuhle bas Berfahren Gures Legaten beftatigt, fo bag 3hr burch Guer Wort und burd Rundichreiben unzweideutig fundthat, woran man fich bei biefer Spaltung ber Rirche zu halten habe. Bare bies langft gefchehen, fo batten gemiß bie Bertheibiger ber ungerechten Sache icon fo febr an Rraft verloren, bag fie weber Euch noch und ichaben fonnten. Stehet bavon ab, über ausgemachte Dinge unbestimmte und zweideutige Er= flarungen abzugeben, die bisher une nur in soweit zu begunftigen fcienen, als es möglich war, ohne gegen Euch Gure Feinde zu erbittern. Sicher ift, bag 3hr bie Euch anvertraute Rirche aus ihrem Glend nur bann retten konnt, wenn Ihr Euch ihrer Feinde Feindschaft zu tragen entschließt." Die Rudfichten auf bie Italiener, welche ber Bapft in feinem letten Erlaß geltend gemacht hatte, wollten bie Sachsen offenbar nicht gelten laffen, und ihre Gefandten, welche jur Faftenfynobe nach Rom famen, werben eine noch entschiebenere Sprache geführt haben, als fich in bem Schreiben finbet.

Der Papst mußte endlich aus seiner zuwartenden Haltung treten, wenn er nicht mit beiden Parteien in Deutschland völlig zerfallen, auf die Entscheidung der Dinge dort allen Einfluß verlieren wollte. Es war ganz richtig, wenn die Sachsen sagten, daß sich Heinrich nie auf einen Friedensconvent einlassen wurde, wenn man ihm nicht Sichersheiten für einen ihm günstigen Ausfall bote. Aber nicht minder ift

ficher, bag auch fie allen Magregeln bes Papftes fich wiberfetien, wenn baburch bie Bahl von Forchbeim gefährdet ichien, und baf fie einem Beinrich gunftigen Spruch bee Bapftes ober feiner Legaten fich nimmer gefügt haben murben. Riemand wollte fich ernftlich einer ihm unerwunfchten Entscheidung bes Bapftes beugen: und wozu anders hatte bas verworrene Spiel feiner zweibeutigen Bolitif geführt, ale bag bennoch Strome beutichen Blutes floffen und bie Rrafte unfered Bolfs fich im inneren Rriege vergeblich aufrieben? Das war bas einzige Ergebniß biefer endlosen, verwichelten Regociationen bes romifchen Dberpriefters, bie nicht einmal ihm felbft ben erwarteten Bortheil gemahrten. Die Faben, bie er immer feiner gebreht hatte, gerriffen endlich in feiner Sand. Er, ber bas beutsche Reich seinem freien Urtheilsspruche unterwerfen wollte, mußte den rechtmäßigen König aufgeben, mit bem er fo lange ein 216fommen zu treffen versucht hatte, er mußte, wenn er nicht gang verlaffen fein wollte, die Sache bes Begenfonige und feiner Bartei ergreifen. Die Bahn, auf ber er bisher gewandelt hatte und ferner manbeln wollte, mußte er nothgebrungen verlaffen. Aber er that entichloffen ben unvermeiblichen Schritt. Muthig betrat er ben neuen Lebensweg, obwohl er ihn in bas Berberben führte, ihn immer weiter von bem Biele entfernte, welches einem Rirchenfürsten gestedt ift.

Es ist ein trauriges Capitel ber beutschen Geschichte, welches wir hier zu schreiben hatten, boch ist bas Studium besselben nicht unnüglich. Selten ist so deutlich zu Tage getreten, wie thöricht Deutsche handeln, wenn sie sich als Spielball römischer Politik benupen lassen.

3

## Spaltung in Rirche und Reich.

## Erneuerung des Bannes über Beinrich IV.

Die Fastensynobe versammelte sich zu Rom in ben ersten Tagen bes Marz. Fünfzig Erzbischöfe und Bischöfe, eine große Zahl Aebte und Kleriker hatten sich zu berselben eingefunden; es waren meist Italiener und Franzosen. Mit großer Festigkeit trat ber Papst in ber Synobe auf; nie war er kampsbereiter erschienen. Die Jungfrau Maria

felbst foll ihn in einem Gesicht aufgeforbert haben gegen ben Bibersfacher ber Kirche jest ohne Rucklicht ben Bann ber Kirche aufs Reue zu folleubern.

Junächst ging ber Papst in den Maßregeln gegen die Investitur rudfichtslos weiter; zum ersten Mal wurden jest auch diejenigen, welche die Investitur ertheilten, Kaiser, Könige, Herzoge, Grafen und die ansberen weltlichen Gewalten, wenn sie bei dem Brauche beharrten, mit dem Bann bedroht. Eine andere kaum minder wichtige Bestimmung für die Besetung der geistlichen Aemter wurde veröffentlicht: diese sollte unter Beaussichtigung und mit Zustimmung des apostolischen Stuhls oder des Metropoliten durch freie Bahl des Klerus und der Gemeinde erfolgen; wenn aber die Bahler durch weltliche Interessen sich leiten ließen, sollten sie ihr Recht verlieren und die Besetung der Stelle dem apostolischen Stuhl oder dem Metropoliten zufallen.

Dann wurde eine Reihe von Strafurtheilen erlassen. Die Erzbischöse von Mailand, von Ravenna und von Narbonne, wie den Bischof von Treviso traf aufs Neue der Bann. Auch den Normannen wurde diese Strase abermals angedroht, wenn sie weiter in den Landern des heiligen Petrus um sich griffen, namentlich im Herzogthum Spoleto, in der Mark von Fermo und im Beneventanischen. Dennoch zeigte der Papst gegen die aufsässigen Lasallen des apostolischen Stuhls jeht mehr Rücksicht, als bisher; er wußte, daß er sich bald nach ihrem Beistande werde umsehen mussen.

Enblich und vor Allem wurde die Sache Heinrichs verhandelt. Gegen ihn traten die Gefandten Rudolfs mit den schwersten Anklagen vor der Synode auf. "Im Auftrage des Königs Rudolf und seiner Kürsten," sagen sie, "klagen wir Gott und dem heiligen Petrus, dem apostolischen Bater und dem gefammten hochheiligen Concil, daß jener Heinrich, den ihr kraft eures apostolischen Berus des Reichs entsett habt, dasselbe gegen euer Berbot gewaltthätig an sich gerissen, Alles mit Feuer und Schwert verwüstet, Erzbischöse und Bischöse aus ihren Sigen mit gottloser Grausamkeit verjagt und ihre Güter seinen Helserschelsern zu Lehen gegeben hat. Durch seine Tyrannei kam der Erzbischof Wezel von Magdeburg frommen Andenkens um das Leben, und den Bischof Adalbert von Borms martert er gegen den Besehl des apostolischen Stuhls noch heute im Kerker. Biele Tausende sind durch seine Anhänger getöbtet, Jahlreiche Kirchen nach Entwendung der Reliquien ein-

gedschert und völlig zerstört worben. Unberechenbare Frevel hat bieser Heinrich gegen unsere Fürsten begangen, weil sie, dem Besehl bes apostolischen Stuhls solgend, ihm nicht als König gehorsamen wollten, und der Convent, welchen ihr zur Ermittelung der gerechten Sache und zur Friedenöstistung im Reiche angeordnet hattet, unterblieb nur durch die Schuld Heinrichs und seiner Genossen. Deshalb bitten wir demuthig um die Guade, daß ihr die dem verruchten Kirchenräuber gesbührende Strase zu verhängen um unserts oder vielmehr um der heilisgen Kirche willen nicht weiter unterlaßt."

Auch Heinrichs Gesandte erschienen vor der Synode. Wie ihnen der Papst aber vorher schon jedes Gehör verweigert hatte, wollte man sie auch dier nicht zu Wort kommen lassen. Wieviel sich gegen die Anstlage der Sachsen einwenden ließ, man verwehrte ihnen jede Einrede. Sie beriesen sich auf die kanonischen Bestimmungen, welche eine mehrsmalige Borladung des Angestagten verlangten, um ihm die Möglichseit der Rechtsertigung zu geben; der Papst selbst hatte sich früher mehrkach auf diese Bestimmungen bezogen, jest wollte er Nichts von ihnen mehr hören. Man drohte den Bischösen von Bremen und Bamberg mit den Schwertern, wenn sie den Jorn der Bersammlung serner reizen würden. So unterließen sie dem Papste die Absehung anzusündigen, wenn er ihrem Könige auss Neue an die Krone greisen würde; das Schicksal, welches Roland hier vor vier Jahren erlitten hatte, stand ihnen vor Augen.

Was geschehen mußte, geschah. Am Schluß ber Synobe — er erfolgte am 7. März — erneuerte der Papst den Bannstuch gegen Heinrich und schleuderte ihn zugleich gegen alle Anhänger des Königs. In der eigenthümlichen Form eines Gebets an die Apostelfürsten sprach er das Anathem über den König aus und ergriff zugleich von der Weltsherschaft, die er mit der Herrschaft über die Kirche als Nachsolger des heiligen Petrus nach seiner Meinung überkommen hatte, in seierlichster Weise Bess. Nie hat Gregor die schrankenlose Gewalt, die er in seine Hand gelegt glaubte und die das Kaiserthum mit dem Papsithum gleichsam verbinden mußte, offener vor der Welt in Anspruch genommen. Indem er dies that, glaubte er zugleich seinen ganzen Lebenslauf darzlegen zu müssen, damit darüber kein Iweisel bleibe, daß er nie nach eigener Ehre gestrebt habe, sondern in allen seinen Handlungen nur

bem Gebot bes Apostels gefolgt sei, bag er auch jest nicht nach feines Bergens Gelüften, fonbern in Bollmacht ber Apostel handle.

"Beiliger Betrus," hub Gregor an, "bu Fürft ber Apoftel, und bu Lehrer ber Beiben, beiliger Baulus, neiget eure Dhren, ich bitte euch, au mir und horet mich gnabig an. Ihr, bie ihr bie Schuler und Junger ber Wahrheit feib, fteht mir bei, baf ich vor euch ohne alle Falfche beit, die ihr verabicheut, die Wahrheit rede, auf bag meine Bruber um fo williger mir beipflichten und flar erfennen, bag ich, nur auf euch nachft Gott und feiner Mutter ber Jungfrau Maria vertrauend, ben Bofen entgegentrete, euren Betreuen aber Beiftand gemabre. Denn ihr wift, baß ich nicht gern in ben beiligen Stand getreten und wiber meinen Willen einft mit Bapft Gregor über bie Ulpen gezogen, aber noch widerwilliger mit Papft Leo, meinem herrn, zu eurer eigenen Rirche gurudgefehrt bin. In berfelben habe ich euch nach bem Daß meiner Rrafte gebient und bin bann mit bem bochften Widerftreben, unter Schmerzen, Seufzern und Rlagen, ohne alle Würdigfeit, auf euren Thron erhoben worden. Go habe ich nicht euch, fondern ihr habt mich erwählt und die ichwere Burbe eurer Rirche auf meine Schultern gelegt. Und ba ihr mir gebotet auf einen hohen Berg ju fteigen und laut gu verfündigen dem Bolfe Gottes ihr Uebertreten und ben Gohnen ber Rirche ibre Gunde\*), begannen fich gegen mich bie Glieber bes Catans au erheben und fuchten, nach meinem Blute verlangend, ihre Sande an mich ju legen. Es ftanben auf die Konige im Lande, die Fürften ber Welt und ber Rirche, und bie Leute am Sofe und auf ben Gaffen rathichlagten mit einander wider ben herrn und euch, feine Befalbten, und fie fprachen : "Laffet une gerreißen ihre Banbe und von une werfen ihr Jody" \*\*); auf alle Weife traten fie mir entgegen, um mich burch Top ober Berbannung aus bem Wege ju raumen. Befonders aber erbob feine Sand gegen eure Rirche jener Beinrich, ben fie einen Ronig nennen, ber Sohn Raifer Beinrichs; er verfdwor fich mit vielen Bifcofen jenfeits ber Alpen und in Italien, um mich ju fturgen und fich bie Rirche zu unterwerfen. Aber eure Gewalt wiberftand feinem Bochmuth, eure Macht warf ihn ju Boben. Denn tief erniebrigt fam er in ber Combarbei ju mir und bat um lofung vom Banne. Da ich ibn

<sup>\*)</sup> Jefaias 58, 1.

<sup>\*1)</sup> Bfalm 2, 2. 3.

in feiner Erniedrigung fat und er mir viele Berfprechungen gab fein Leben ju beffern, nahm ich ihn wieber in die Gemeinschaft ber Rirche auf, ohne ihn jedoch wieder in bas Reich, beffen ich ihn auf einer romifchen Snnobe entfleibet hatte, wieder einzusegen, und ohne ju gebieten, baß biejenigen, bie ihm ben Treueeid geleiftet hatten ober leiften follten, nachbem ich fie auf berfelben Synobe von biefem Gibe entbunden, ihn fortan wiederum halten follten. Und bies unterließ ich, um ben Streit awischen ihm und jenen Bischöfen und Furften jenfeits ber Alpen, bie ihm auf Befehl eurer Rirche miberftanden, nach bem Rechte entscheiben ober ben Frieden vermitteln ju fonnen, wie mir bies Seinrich felbft eidlich durch zwei Bijchofe zugestanden hatte. Die erwähnten Bifchofe und Fürften jenfeits ber Alpen verzweifelten aber an ihm, ale fie vernahmen, daß er die mir gegebenen Beriprechungen nicht halte, und mablten ohne meinen Rath - ihr feib meine Zeugen - ben Bergog Rubolf ju ihrem Konige. Giligft ichickte barauf Konig Rubolf ju mir einen Boten und zeigte mir an, bag er gezwungen bie Regierung bes Reiche übernommen, aber bereit fei mir in allen Studen ju gehorchen. Bu größerer Sicherheit wiederholte er Dieje Bufage immer aufe Reue und erbat fich auch feinen Sohn und ben Sohn feines Betreuen Bergog Bertholds ale Beifeln ju ftellen, um fein Beriprechen fo ju verburgen. Inzwischen begann Beinrich mich mit Bitten zu bestürmen, ihm gegen Rudolf meinen Beiftand zu leiben. 3ch gab ihm zur Untwort, baß ich es gern thun murbe, nachdem ich beibe Theile gebort und erfahren batte, auf weffen Seite bas größere Recht fei. Er aber meinte mit eigener Rraft feinen Biberfacher überwinden zu fonnen und achtete nicht meiner Antwort. Erft ale er inne murbe, bag er ihn nicht, wie er gehofft hatte, ju überwinden vermöge, famen bie beiben Bijchofe von Berbun und Denabrud, bie ihm anhingen, nach Rom und baten vor einer Synode im Ramen Beinrichs, daß ich bie Sache nach bem Rechte ent= fceiben möchte, und auch die Gefandten Rudolfs willigten hierein. Unter Bottes Eingebung, wie ich glaubte, beftimmte ich barauf in berfelben Synobe. baß jenfeits ber Alpen eine Berfammlung gehalten werben folle, um entweber einen Frieden aufzurichten ober wenigstens zu ermitteln, wer von Beiben die gerechtere Sache habe. Denn ich wollte - ibr, meine Bater und herren, feib mir beffen Beugen - bis auf ben beutigen Tag ftete nur bie Partei unterftugen, welche bie gerechtere Sache batte. Und weil ich meinte, bag ber minder berechtigte Theil bie Berfammlung, wo bas Recht jur Entscheidung fommen mußte, ju binbern suchen murbe, excommunicirte und bannte ich Jedermann, ber fich, ob Ronia, Bergog, Bifchof ober mer fonft, ber Berfammlung auf irgend eine Weife miderfegen follte. Beinrich aber, ohne vor der Befahr bes Ungehorfame, Der Abgötterei ift \*), jurudjubeben, binderte bie Berfamm= lung, brachte badurch die Ercommunication auf fein Saupt und band nich mit den Banden des Fluchs; überdies ließ er eine große Baht Chriften morben, Rirchen gerftoren und gab faft bas gange Reich ber Berftorung preis. Deshalb foliege ich im Bertrauen auf Die Gerechtigfeit und bas Erbarmen Gottes und jeiner liebreichen Mutter der Jungfrau Maria, geftust auf euer Unfeben, jenen Beinrich, ben fie Ronig nennen, und alle jeine Unbanger von der Rirchengemeinschaft aus und binde fie mit ben Banden des Fluchs; jum gweiten Male unterfage ich ibm Die Regierung Deutschlands und Italiens im Ramen bes allmächtigen Gottes und in eurem Ramen, entziehe ibm jede fonigliche Dacht und Bewalt, gebiete, daß ihm fein Chrift als einem Ronig gehorche, und Alle, die ihm ale bem herrn bee Reiche geschworen baben ober noch fcmoren werten, fpreche ich von ihrem Gibe los. In jedem Rampfe unterliege Beinrich fortan mit ben Geinen, und nie frone bienieben feine Waffen ber Sieg! Damit aber Rudolf, welchen bie Deutiden in treuer Gefinnung gegen euch jum Konig erwählt haben, bas beutsche Reich bewahren und regieren tonne, gebe, gewähre und verleihe ich in eurem Ramen allen benen, Die getreutich zu ihm halten. Erlaß aller ihrer Gunden und fpende ihnen im Bertrauen auf euch euren Segen für biefes und fur bas jufunftige Leben. Denn mit gleichem Recht, wie Beinrich wegen feines Sochmuthe, feines Ungehorfame und feiner Kalfcheit ber foniglichen Burbe entjest wird, wird Andolf wegen feiner Demuth, feines Wehorsams und feiner Wahrhaftigfeit Die fonigliche Macht verlieben. Und fo taft nun, ihr hochheitigen Bater und Gurften alle Welt flar erfennen, daß ihr, wenn ihr im himmel binden und lofen konnt, fo auch auf Erden Raiferthumer und Ronigreiche, Fürftenthumer und Bergogthumer, Markgrafichaften und Grafichaften und Alles, was Menfchen besigen, nach feinem Berbienft einem Jeden ju geben und zu nehmen vermögt. Denn oft habt ihr Batriarchate und Brimate, Erzbisthumer und Bisthumer ben Bofen entriffen und ben Frommen

<sup>\*) 1.</sup> Bud Samuelis 15, 28.

gegeben, und wenn ihr über Geistliches richtet, wieviel mehr mußt ihr nicht über Weltliches Macht besitzen? Benn ihr über die Engel, die über alle die stolzen Fürsten gebieten, richten werdet\*), was vermögt ihr erst über die Knechte jener? Die Könige und alle Fürsten ber Welt mögen nun erfahren, was ihr seid und was ihr vermögt, und fortan sich euren Befehl zu verachten scheuen. Bollziehet aber schnell euer Gericht an jenem Heinrich, damit alle Welt erfenne, daß er nicht burch Jufall, sondern durch eure Macht untergeht, wo möglich zu seiner Buße, auf daß der Geist selig werde am Tage bes Herrn!" \*\*)

So fprach ber Bapit, und feine Borte murben fogleich niebergefdrieben, um in aller Belt verbreitet ju werben. Raum giebt es Mertwürdigeres, als diese Rede, die Gebet, Geschichtserzählung und Urtheilsfpruch in Ginem ift, in welcher fich bie perfonliche Rechtfertigung bes Bapftes mit ber offenen Broclamation ber Allgewalt bes Nachfolgers und Stellvertretere Betri feltfam verbindet. Staunenemerth ift bie Mifdung nuchterner Reflexion mit bochfter Efftafe. Schwer wird man fich entscheiben, ob die parteiffche Darlegung ber Streitigfeiten mit Beinrich, in welcher fast mehr verschwiegen als gesagt ift, fluger Berechnung ober unfreiwilliger Täufdung jugufdreiben ift. Berechnet genug freilich erscheint es, wenn heinrich Deutschland und Italien abgesprochen, Rubolf bagegen nur ale beutscher Konig anerfannt wird; Gregor mußte nur ju gut, wie bie Unbanger Rubolfe jedes feiner Borte ju wiegen pflegten. Aber bann meint man am Schluß bie Borte eines Propheten ju vernehmen, bem die Berichte Bottes vor Augen liegen. Gregor erwartet, daß die Apostel alsbald ihre Macht beweisen und ben Ungehorfamen ju Boben ftreden werben; bes Sieges ficher, fieht er auf ben Beind herab, ber eine Macht anzugreifen magt, bie über Raiferthumer, Ronigreiche, Fürstenthumer und jeden Befit bienieden verfügt. In berfelben Siegesgewißheit verfündigte er am Tage nach Oftern, als er in ber Beterefirche ben Bann erneuerte, ben naben Untergang Beinrichs; ware biefer, fagte er, nicht bis jum Beter= und Baulstage (29. Juni) tobt ober entjett, jo jolle fortan feinen Worten niemand mehr Glauben schenfen.

Eins vor Allem mar flar, daß ber Papft fich jest jebe Möglichfeit

<sup>\*) 1.</sup> Ror. 6, 3.

<sup>\*\*) 1.</sup> Ror. 5, 5.

einer Aussöhnung mit Heinrich abgeschnitten hatte, baß ber König, so lange er aufrecht stand, fortan jedes Mittel bes Widerstandes rucksichtse los gegen ihn anwenden wurde. Sieg oder Untergang? So lag die Frage offen für Heinrich, wie für Gregor, und jede Bermittelung war von nun an unmöglich.

Es entging bem Papste nicht, daß sich die Schrecken des Kampss nun balb auch den Mauern Roms nahen und den apostolischen Stuhl umlagern würden, und wie stark sein Bertrauen auf die Hüsse der Apostel war, er sah sich boch auch sosort nach irdischem Beistand für die Stunden der Gefahr um; selbst seinem bittersten Feinde reichte er die Hand, um in ihm einen Kampsgenossen zu gewinnen. Es war nicht das Geringste an dem außerordentlichen Mann, daß er, durch die Roth auf eine Bahn getrieben, deren Gesahren er vollauf kannte und die er deshalb so lange gemieden hatte, sie nun doch mit dem unersschrockensten Muthe betrat. Noch einmal erwachte die ganze Energie seines Charakters, die man in den letzten Jahren oft vermist hatte; ja er konnte jest selbstbewußter erscheinen, als jemals zuvor.

In seinem Systeme hatte Gregor Richts geanbert, nur die letten Consequenzen besselben waren deutlicher zu Tage getreten. Er wollte die Herrschaft der römischen Kirche, wie er sie längst gewollt, aber die Verhältnisse zwangen ihn zu anderen Mitteln zu greisen, als er bisber angewendet hatte. Was die Politif nicht leistete, sollten die Waffen erreichen. Disher hatte er Heinrich zu unterwerfen gehofft, jest galt es ihn zu vernichten.

## Die Wahl Wiberts jum Gegenpapft.

Schwerlich irrt man in ber Annahme, daß in Gregord Sinne bie Bernichtung heinrichs zugleich die Aufhebung ber beutschen Herrschaft in Italien gewesen wäre. Wir wissen, wie in ber letten Zeit bort Alles nach selbstständiger Entwicklung strebte, wie wenig bisher Heinrich seine Macht jenseits ber Alpen hatte befestigen können. Und boch war die Stimmung Italiens Gregor — wir wissen es aus seinem eigenen Munde — nichts weniger als günstig; gerade aus Furcht vor einer geistlichen und weltlichen Uebermacht bes Papstthums schloß sich Italien wieder enger an den Erben bes Kaiserthums an. Nicht einmal Roms war der Papst völlig sicher, und die Lombardei stant ihm geradezu seinde

felig gegenüber. Alle seine Bannstüche über die abtrünnigen Bischöse verhalten am Po ohne Wirfung. Vergebens suchte er der Pataria neue Lebenskräfte zu geben; die städtischen Bevölkerungen schienen des Kampss mit ihren Bischösen endlich mübe zu sein; selbst Mailand hatte sich Thedald von Neuem unterworsen. Es bedurfte nur eines Wortes von Heinrich, um das obere Italien zum offenen Abfall von Gregor zu bewegen, um eine neue Kirchenspaltung hervorzurusen. Und dieses Wort hatte der König, als er seine Gesandten zur Synode entließ, besreits gesprochen.

Cobald ber Papft ben Bann erneuert hatte, erhob fich Die Bemegung gegen ihn im gangen Rorben ber halbinfel: es erforderte geringe Anftrengungen von Seiten ber Bijcofe von Bremen und Bamberg, um fie ju fteigern. In Tufcien emporten fich bie Daffen gegen bie große Brafin, bie Freundin bes Bapftes; eine fonigliche Bartei trat jusammen, an beren Spipe fich ber Marfgraf Albert und ber Graf Bofo ftellten. Raum erreichten Beinrichs Gefandten bie Lombardei, fo hatte fich auch bier icon Alles gegen ben Bapft erklart; Ravenna und bie Romagna waren ohnehin langft ber Mittelpunkt jener Bartei, welche ben Bapft und die Batarener mit dem tobtlichften Saffe verfolgte. Als Beinriche Gefanote die Fürften Staliens auf ben Juni nach Briren berie= fen, um dort mit bem Konig und feinen Betreuen Dagregeln gegen Silbebrande Bermeffenheit zu treffen, fanden fie die meiften bereit ihrem Rufe ju folgen. Denn es mar flar, daß heinrich jenes Wert jest wieder aufnehmen wollte, welches einft mit jaghafter Sand feine Mutter angegriffen, aber bald wieder aufgegeben hatte. Das mar es, mas man langft in Italien von Seinrich geforbert hatte; fein 3weifel mar, bas man ihn, jobald er Gregor und der Reformpartei muthig entgegentrat, mit aller Rraft unterftugen murbe.

Eine merkwürdige Anklageschrift gegen Gregor besiten wir aus dieser Zeit. Ihr Berfasser ist Petrus Crassus, ein Mann weltlichen Standes, welcher der damals blühenden Rechtsschule zu Ravenna ansgehörte. Der nächste Zweck seiner Schrift ist zu zeigen, wie Gregor alle firchlichen und weltlichen Gesetze durch seine Aussehnung gegen den König verlett habe, so daß das entschiedenste Einschreiten gegen den aufrührerisschen Mönch Pflicht sei; daneben werden auch die Patarener und die Sachsen wegen ihrer Theilnahme an der Rebellion angeschuldigt. Nicht allein Bibelsprücke und Aussprücke der Kirchenväter finden sich hier in

gewohnter Beise gegen Gregor angeführt, sondern auch in großer Zahl Stellen aus dem Justinianeischen Recht\*). Die alten Majestätsgesetze der Römer benutt der Bersasser als Waffe gegen Gregor, ja deutet Bestimmungen des Privatrechts über Besit, Berjährung u. s. w. zu dem Beweise aus, daß, da Heinrich das Reich nach Erbrecht besitze, jeder, der seine Gewalt ihm raube, sich einen Eingriff in einen ihm zustehenden Besitz erlaube und darnach zu bestrasen sei. Zu derselben Zeit ergriff auch der alte Bischof Benzo von Alba, der endlich die letzte Stunde seizner alten Widersacher gesommen glaubte, wieder die Feder, um in seinen wunderlichen, halb poetischen halb prophetischen Ergüssen Heinrich als Retter Italiens zu begrüßen und seine Mitbrüder zu muthigen Entsschlässen fortzureißen.

Unbere Wirfungen bes Banns mochte Gregor in Italien faum vermutben. Sider aber erwarteten er und Die Sachfen, bag in Deutschland jest ein ähnlicher Abfall von bem gebannten Gurften ftattfinden murde, wie vier Jahre juvor. Aber faum ift je eine Täuschung größer gemejen. Beinriche Bartei, Die bier nun ichon geraume Zeit mit ibm gelitten und gestritten hatte, war bereits jo fest geschlossen, daß Worte und Briefe von Rom fie nicht mehr aufzulofen vermochten. Unferes Wiffens verlor durch den erneuten Bannfluch Beinrich nicht Ginen feiner Unhanger; fie ichaarten fich vielmehr nur fester um ihn und übertrugen allen Ingrimm, ben fie langft gegen Die Sachfen und ihren Ronig begten, nun auch auf ben Bapft, den Bundesgenoffen des meineidigen Bafallen. Beitaus die Mehrzahl ber beutschen Bischöfe ftand jest auf Beinriche Seite, und hatten Diefe langft bas Trelben bes monchischen Politifers, Der ihnen ale Nachfolger Betri feinen Willen aufdrangen wollte, mit Unwillen betrachtet, fo steigerte Diefer Unwille fich nun jum bitterften Sag. Dehrere von ihnen waren Oftern (12. April) in Bam= berg versammelt, mahrscheinlich feierte auch Beinrich felbst bort bas Best; faum verbreitete fich hier bie Runde von der neuen Bannung bes 30: nige, fo ergoffen fie fich in Schmabungen gegen ben falichen Bavit und fundigten ihm öffentlich mahrent ber Festfeier ben Gehorfam auf. Gleich ben Combarden waren auch fie jest einen Wegenpapft einzujegen entschloffen.

<sup>\*)</sup> Befonders aus dem Cober und den Institutionen; auch aus den Digeften wird eine Stelle citirt, aber irrig.

Was Oftern in Bamberg von einigen beutschen Bischofen gesichehen, sollte Pfingsten in Mainz von allen, die gleiche Gefinnungen begten, wiederholt werden. Reunzehn Erzbischöfe und Bischöfe versamsmelten sich hier am Hofe bes Königs, entsehten ohne Beobachtung ber kanonischen Formen Gregor und beschlossen einen anderen Papst an seiner Stelle auf den Stuhl Petri zu erheben; die gegenwärtigen weltslichen Fürsten traten dem Beschlusse bei. Sofort beeilte man sich von diesem Schritte durch Gesandte und Briefe den Italienern Nachricht zu geben.

Dehrere biefer Briefe, berebte Zeugniffe fur bie bamaligen Bufante, fint uns erhalten. Bifchof Bugmann von Speier fdrieb an bie Lombarben: "Durch bie Wirren bes Reichs, Die Schwächung bes Ronigthums und bie unfichere Lage ber Rirche tief befummert, pflog ich mit ben anderen Fürften zu Maing Rath, wie bie Wirren bes Reichs befeitigt, bie fonigliche Bewalt bergeftellt und ber Rirche, bamit fie nicht völlig Schiffbruch leibe, Beiftand gemahrt werben fonne. Wir wußten aber bafur feine Abhulfe gu finden, wenn nicht bas Saupt ber verberblichen Schlange abgeschlagen werbe, bie mit ihren giftigen Sauch bies Alles hervorgerufen und bisher geforbert hat. Denn bleibt bie mirfende Urfache, wie foll bie Birfung felbft befeitigt werben? Rach reiflider Berathung faßten wir beshalb ben unumftoglichen Befchluß, baß Silbebrand, ber Erfchleicher bes apoftolifden Stuhls, ber fluchwurdige Berftorer gottlicher und menschlicher Gefete, unter Gottes Beiftand fur immer abzusehen und ein Anderer burch Bahl auf ben apostolischen Stubl zu erheben fei, ber bas Berftreute fammelt, bas Bebrochene heilt, ber nicht nach Zwietracht und Rampf, fonbern nach Frieben in ber beiligen Kirche wie ein guter Sirt trachtet. Bor ber Durchführung biefer Sache moget 3hr nicht beshalb gurudfdreden, weil wir fruher in einer ahnlichen Ungelegenheit felbft fur und ben ficheren Safen gefucht haben, mabrent wir Euch gefahrvollen Sturmen überließen. Sanbelt vielmehr wie Manner und idreitet in ber hoffnung auf ben Berrn muthig vorwarts, benn 3hr feib ficher, baf eber bie Reule ber Fauft bes herfules zu entwinden ift, ale wir und von Euch in biefer Sache trennen werben." In ahnlicher Beife fdrieb Bifchof Dietrich von Berbun an alle Fürften, Rlerifer und Laien bes romifchen Reichs über Silbebrand, "ber ben Meineid Treue, die Treue Frevel nennt und, weil fein Bater ber gugner von Anbeginn ift, in Allem lugt und in

Allem ber Wahrheit widerstrebt." Wohl die stärkften Auskälle finden sich in einem Schreiben des Erzbischofs Eigilbert von Trier, der schon seit längerer Zeit wegen der Einsprache Gregors die Weihe nicht erhalten konnte; er versagt ihm nicht allein den papstlichen Namen, sondern will ihn nicht einmal mehr als Christen anerkennen, da er am wahren Leib und Blut Christi im Abendmahl zweisle, nur nach Blutvergießen trachte und das Bolk gegen seinen König und Herrn in die Waffen rufe. Diesseits wie jenseits der Alpen tobte man in Flüchen gegen den herrschsssichtigen Mönch.

Beinrich eilte von Maing nach Briren; ibn begleiteten feine Bemablin, einige ergebene Bifcofe, wie Benno von Denabrud, Konrab von Utrecht, Meginward von Freifing, Robert von Chur, Diebi von Brandenburg und ein großes Befolge ebler Berren. Bugleich ftellte fich hier ber Bifchof Burchard von Laufanne, bamale Rangler Italiens, ein, wie Liemar von Bremen und Robert von Bamberg, welche bie Sache bes Ronigs in Italien bisher gludlich geführt hatten. Ihrer Einladung maren nach Briren eine nicht geringe Bahl tombarbifder Bifcofe und herren gefolgt. Es fam ber Erzbifchof Thebalb von Mailand und führte ben fleinen Konrad bem Bater wieber gu, bann ber Batriarch von Aquileja, ber fich jest offen auf Die Seite bee Ronige ftellte, vor Allen aber Erzbifchof Bibert von Ravenna, fcon feit geraumer Beit ber entschloffenfte Borfampfer gegen bie Gregorianer, jest jum Begenpapft erfeben. Auch einige romifche Große follen fich eingefunden haben. Man begegnete fich auf bein Grund und Boben Bifcof Altwins, beffen Treue gegen Beinrich hinreichend erprobt war, inmitten ber Alpen, mo die Grengen Deutschlands und Italiens nabe ruden, an einem fleinen Ort zwischen hoben Felfen, wo, wie ein Beitgenoffe fagt, ewig Sunger und Ralte berrichen und bas Chriftenthum taum noch befannt ift.

Hier wurde am 25. Juni 1080 eine Synote gehalten, die nach bem Willen Heinrichs folgenschwere Beschlüsse zu fassen hatte. Als ber Ankläger Gregors trat abermals ber Cardinal Hugo auf. Längst aus Rom vertrieben und das Gnadenbrod Wiberts essend, spielte er noch die Rolle des Römers, ja er gab vor, das gesammte Cardinalcollegium in sich darzustellen. Wie einst in Worms, stellte er jest wiederum das ganze Leben des Papstes als ein Gewebe von Verbrechen und Schandstbaten dar. Gines solchen Anklägers bedurfte es kaum in einer Ber-

fammlung, die vorweg jede Schuld auf Gregor zu lasten bereit war; einen Anwalt konnte er ohnehin in berselben nicht finden. Man hörte nur eine Stimme, daß der König das ihm übertragene weltliche Schwert zur Strafe über den Uebelthäter zuden musse, und beschloß nach dem Borgange der Bischöfe in Mainz, daß der rebellische Monch abzusehen und, wenn er nicht freiwillig vom Stuhle Petri herabsteige, der ewigen Berdammniß zu überliefern sei.

Das Absegungebecret, vom Carbinal Sugo abgefaßt, verhangt über "Silbebrand, ben verwegenften Menfchen, ber Rirchenraub und Brand predigt, Meineib und Mord verheidigt, den fatholischen und apostolischen Glauben von bem Leib und Blut bes herrn in Frage fiellt, ben Irrlebren Berengare anhängt, auf Beficht und Traume baut, bie Beifter ber Tobten beschwört und einen Wahrsagergeift hat," bie bochften Strafen ber Rirche. Das Decret ift von 27 Bischofen unterzeichnet\*), außer= bem in erfter Stelle von Sugo und in letter Stelle vom Ronige. Benno von Donabrud hat feine Unterschrift nicht gelieben; es wirb ergablt, bag er fich burch eine Lift ben Berhandlungen, beren Gefegmäßigfeit er mit gutem Grund bezweifelte, ju entziehen wußte. Er verfroch fich in eine Rifche im Altar und jog ben Borhang berfelben vor, um unbemertt zu bleiben. Go meinte er fein Gewiffen zu retten, und Beinrich wollte baffelbe nicht beschweren; er erhielt fid baburch in Benno, obwohl beffen Meinung langere Beit fdmantte, fchließlich boch einen treuen Unhanger. Roch zwei andere Bischofe icheinen abnliche Bebenten, wie Benno, gehegt ju haben; benn es erhellt aus bem Decret felbft, baß breißig Bischöfe auf ber Synobe anwesend waren, also brei bie Unterschrift versagten.

Welf und ihre Anhänger der Bann ausgesprochen. Diese Synode versweigerte Heinrich nicht, was er so oft vergeblich in Rom zu erreichen gesucht hatte. Aber damit war Heinrich nicht befriedigt. Hatte Hilbebrand ihm einen Gegenkönig entgegengestellt, so sollte die Synode jenem jest einen Gegenpapst sehen; in jedem Betracht wollte er seinem Gegener das Widerspiel halten und ging dabei mindestens von vorn herein mit voller Offenheit zu Werk. Die Italiener waren einer neuer Papstwahl nur; zu geneigt; die deutschen Bischöse mögen größere Bebenken

<sup>\*)</sup> Reunzehn Bifcbife geboren Italien an, fieben Deutschland, einer Burgund.

gehegt haben, da Manche von ihnen auch später noch diesen Schritt Heinrichs als einen unüberlegten betrachteten. So verzögerte sich die Wahl und scheint erst am folgenden Tage (26. Juni) stattgefunden zu baben.

Der Gewählte war Wibert von Ravenna und konnte nach ber gansen Lage der Dinge kaum ein Anderer sein, nach einigem Zögern nahm er die Wahl an. Sein Erzbisthum gab er deshalb nicht auf, vielmehr ließ er sich sofort alle Besitzungen und Gerechtsame desselben durch den König aufs Neue bestätigen. Heinrich versprach ihn die Pfingsten des kommenden Jahres nach Rom zu führen, dort zu inthronisiren und dann aus seiner Hand die Kaiserkrone zu empfangen; man suchte ihn zu überzeugen, daß ihn Rom freudig empfangen würde. Inzwischen ließ der König in der Hand des Erwählten gleichsam als Unterpfand seines Bersprechens den Knaben Konrad zurück. Nach dem Peters und Paulstage (29. Juni) verließ er Briren, um sich gegen Rudolf zu rüsten. Wibert kehrte, vom Sohne des Königs begleitet, nach Ravenna zurück; im Norden der Halbinsel erkannte man ihn sast überall sofort als den Rachfolger des heiligen Petrus an.

Die alte firchliche und politische Rivalitat gwifden Rom und Ravenna fcarfte fich von Neuem, nicht minber bie perfonliche Feinbichaft, welche feit geraumer Beit gwifden Bilbebrand und Bibert berrichte. Sie waren nicht allzu verschieden im Alter und neben einander emporgefommen; nur ju gut fannten fie fich. Go lange Beinrich III. lebte, waren ihre Wege noch in ziemlich gleicher Richtung gelaufen, obicon ber Monch aus Soana feinen Bang ju Rom gemacht, ber vornehme Rlerifer aus Parma am faiferlichen Bofe. In ber Zeit ber Raiferin Ugnes leitete Bibert als Kangler bes Reiche bie italienischen Berbaltniffe; er hielt fest jum beutschen Sof, mahrend Silbebrand, icon in ber papftlichen Curie ber machtigfte Mann, Rom und Italien mit Gulfe ber Pataria von Deutschland ju befreien fuchte. Seitbem trennten fich ihre Bege, und Bibert murbe auf bie Seite berer gebrangt, welche bie Reues rungen Rome fur Regerei hielten, welche grunbfatlich ber Reform wis berftrebten. Bor Allem mar es Biberts Bert, wenn biefer Bartei von ber Raiferin ein eigenes Dberhaupt gefest murbe; ber Begenpapit murbe Cabalus von Barma, Biberte Freund, unt Barma, Biberte Seimath. war feitbem ber heerb aller Rampfe gegen bie Kirchenreform. 218 bas Regiment ber Kaiferin ju Enbe ging, fab fich Bibert ale Rangler ge-

fturgt, Cabalus blieb ohne jebe Unterftugung von jenfeite ber Berge und verlor jebe Bebeutung. Rachbem bann enblich ber alte Bifchof von Parma bas Zeitliche gefegnet, mar es ber Chrgeig Biberts, bas Bisthum feiner Baterftadt ju erhalten. Man verfagte es ihm, boch murbe er balb banach unter bem Ginfluß ber Raiferin auf ben erzbifchöflichen Stuhl von Ravenna erhoben. Schon mar Ugnes gang in ber Bemalt Silbebrands, und bie Erfolge ber Reformpartei in Rom batten auch auf ihren Bunftling Ginbrud gemacht. Er bewarb fich um Silbebrands Freundschaft und gewann fo von Alerander II. Die Beibe; er leiftete bamale bem Bapft und feinen Nachfolgern einen Treueeib, ber Ravenna in eine größere Abbangigfeit von Rom verfette, ale es je vorbem anerfannt hatte. Bald bestieg Silbebrant felbft ben apostolifden Stuhl, und einige Zeit bestand noch bas vertraute Berhaltniß zwischen ben beiben Rirdenfürften. Gie ichienen auf bas Engfte mit einander verbunden. Ram Wibert nach Rom, fo fand er gaftfreie Aufnahme im Lateran, und ber Papft raumte ihm in ben Synoben ben Ehrenplat ju feiner Rechten ein. Dann traten aber neue Bermurfniffe ein, theils wegen ber Sobeiterechte in 3mola, theile weil Bibert ben Bugug gegen bie Normannen verweigerte. Cobalt fich ber Carbinal Sugo und Cencius in tobtlicher Feinbichaft vom Papfte trennten, traten fie mit Bibert in Berbindung; ber Sieg ber fimonistischen Bifcofe uber bie Patarla jog ben Ergbifchof von Ravenna gang wieber auf bie Seite feiner alten Freunde, und als bie Bermurfniffe gwischen bem Bapfte und bem jungen Konig offenfundig wurden, zweifelte er feinen Augenblid mehr, welche Bartei er zu ergreifen habe. Fortan trafen ihn immer aufe Reue bie Bannftrahlen aus bem Lateran, aber fie konnten ibm wenig icaden. Alle bem Papfte feinbfeligen Glemente hatten fich inamifchen in Ravenna gefammelt, ein Mittelpunft aller ber Kirchenreform feindlichen Bestrebungen hatte fich bort gebilbet, und Bibert maltete mit berfelben Sicherheit in feiner Stadt, wie Gregor in Rom.

Wibert war ein anderer Mann, als ber alte Cabalus, bem man nur Reichthum und Gefügigkeit nachgerühmt hatte. Wiberts Geist war burch die Wissenschaften und reiche Lebenserfahrung gebilbet, seiner vornehmen Geburt entsprach eine imponirende, würderolle Haltung, man rühmte seine Meisterschaft in der Rede, seine Sitten waren tabellos; selbst die Gegner gestanden, daß er den Stuhl Petri geziert haben wurde, wenn er auf andere Beise zu demselben gelangt wäre. Und in

ber That hätte man ein anberes Schickfal einem Manne wunschen mögen, ber unter ben verderbten Klerus Norditaliens sich durch manche rühmliche Eigenschaften auszeichnete. Aber Wibert hat doch nur erlitten, was seine Thaten werth waren. Leidiger Ehrgeiz trieb ihn in die Arme der Simonisten und zwang ihn in eine Stellung, wo er sich nicht nur Hilbebrands System, sondern jeder Reform der Kirche widersehen mußte, die ihn überdies zum willenlosen Wertzeug des Königs machte, dem er seine Erhebung verdankte. Allerdings hat Wibert auf dem Throne Platz genommen, von welchem Hilbebrand gestürzt wurde. Doch noch in seiner Erniedrigung war Hilbebrand größer als sein Widerssacher im Glück; denn ihn erfüllte eine Idee, die seinen Handlungen Bedeutung gab, während Wibert in seinen eitlen Ehren nur das Werkzeug Anderer war und blieb.

Leicht ju begreifen ift, bag ber Ronig ben Bund, gu bem er ben simonistifden Bifcofen Italiens jest gegen ben gemeinsamen Feind bie Sand reichte, nicht leicht wieber ju lofen vermochte. Allerdings gewann er bebeutent an außeren Dachtmitteln, indem es fich ben Gimoniften hingab; aber beffenungeachtet war es ein fur ihn und bas beutsche Raiferthum bochft trauriger Bund. Denn nicht allein Bilbebrand hatte er nun zu befriegen, fondern auch ber Rirdenreform grundfäglich abzufagen. Seine Borganger hatten biefe Reform begunftigt, er felbft fich zeitweise berfelben geneigt gezeigt, und fie war eine Forberung ber Beit, bie fich nicht ohne ichwere Folgen abweifen ließ. Wer fie ergriff und burchführte, beherrichte bas geiftige Leben, wie es feine Borganger, wie es julest noch fein Bater gethan hatte. Aber im Bunde mit ben lom= barbifden Bifchofen mar es unmöglich, bie alten Schaben ber Rirche ju befeitigen, und Beinrich felbft follte balb inne werben, wie er trop bes gewaltigften Rraftaufwandes vergeblich gegen eine Zeitströmung anrang, beren Gewalt er weit unterschäpte.

So erregt in ben meisten beutschen Bisthumern die Stimmung gegen Hilbebrand war, so wenig man ihm zu gehorsamen geneigt war, sand boch der Papst von Navenna dort nicht willige Anerkennung. Nicht allein Benno von Osnabrud, sondern auch Dietrich von Berdun, so nahe Beide dem Könige standen, schwansten einige Zeit, ob sie sich nicht offen gegen Wibert erklären sollten. Nirgends war man königlicher als in Augsburg, aber die Beschlüsse von Briren bezeichnete man doch bort als ebenso anmaßend wie unbesonnen. Sie lagen, wie man fühlte,

nicht auf bem Bege, ben Beinrich III. vorbem ju Gutri eingeschlagen hatte, fonbern auf jener abichuffigen Bahn, welche bie Raiferin einft in Bafel ju ihrem Berberben betreten hatte. Rufte man auch ben Bebanten an eine burchgreifente Rirchenreform, wie man fie einft vom Raiferthum erwartet hatte, in ben Wirren ber Beit aufgeben, bie Reformideen, wie fie von Beinrich III. und Leo IX. angeregt waren und in ben Schriften bes Betrus Damiani ben lebenbigften Ausbrud gefunben hatten, gingen beshalb in Deutschland nicht unter. Schon litt man fdwer genug unter ber Reichsspaltung, und noch größere Uebel brobte eine Trennung ber Chriftenheit auch in ben firchlichen Dingen. Balb bilbeten fich bier bie Anfange einer Bartei, welche treu gu bem Konige hielt, aber boch nur ben von ben romifchen Cardinalen Ermahlten ale ben mabren Rachfolger Betri anerfannte, welche allein von ber Gintracht Beiber eine beffere Bufunft ber Rirche erwartete und beshalb auf eine Ausföhnung bes Raiferthums mit ber romifchen Rirche binmarbeiten bebacht mar.

Diese Partei bes Friedens hatte eine Zufunft, aber die Gegenwart gehörte dem Streit. Dem König stand ein Gegenkönig, dem Papst ein Gegenpapst gegenüber; Reich und Kirche waren gespalten, von den ertremen Parteien zerrissen. Der Waffentamps, bereits begonnen, ließ sich jest nicht austragen, mußte vielmehr nur weitere Dimensionen gewinnen. Bon dem Kriegogluck hing zunächst das Schickfal des Kaiserthums und des Papstthums ab. Traurig genug, daß auch die Zusunst der Kirche durch die Wechselfälle blutiger Bürgerkriege bedingt war. Aber auch das war nur die traurige Consequenz des Gregorianischen Systems, welches die Kirche nicht vom Reiche löste, sondern nur immer tieser in alle Zerwürsnisse besselben verslocht.

4

# Getäuschte Soffnungen.

#### Der Angriffsplan des Papftes.

Der Peters und Paulstag war gekommen, bis zu welchem Gregor ben Fall Heinrichs verkündet hatte. Aber Heinrich stand aufrecht und gerade an diesem Tage sah sich der Papst ein Abkommen zu treffen gesnöthigt, zu dem er sich, wäre er nicht selbst in bedrängtester Lage geswesen, nimmer verstanden hätte. Wie oft hatten die Nachfolger Petri gegen die Normannen den Bann geschleudert! Und Niemand unter ihnen war häusiger von den Strafen Roms getroffen worden, als Rosbert Guiscard, der abtrünnige Basall des apostolischen Studis. So lange Gregor auf dem Thron des Apostelsürsten saß, lebte er in Feindschaft mit dem Normannenherzog, der in Italien eine Macht bildete, welche Rom zu erdrücken drohte; stets hatte er ihn nur als einen verswegenen Räuber behandelt. Nun aber, als er mit Kaiser Heinrichs Sohn auf immer gebrochen, mußte er doch dem Sohne Tancreds von Hauteville die Hand zum Bunde reichen.

Der Bermittler biefes Bunbes murbe ber Abt Denterius von Monte Caffino, ein Mann von jeher Robert gang ergeben und beshalb früher bem Papfte nicht unverbächtig. Das Klofter bes Defiberius hatte fcmer bei ber Fehbe gwifchen Robert und Jordan von Capua gelitten und fich befonders über Jordans Gewaltthatigfeiten beim Rapfte befdwert; auch mar Gregor mit Ernft gegen feinen Bunbesgenoffen, ben Fürften von Capua, eingeschritten und hatte ihn felbft mit bem Banne bebroht. Inzwischen tampfte Robert ben Aufstand feiner Bafallen nieber, und Jordan mußte baran benten, fich mit bem Bergoge abzufinden, wenn er nicht untergeben follte. Der Fall Capuas mare auch für ben Papft gefahrvoll geworben, jumal Robert fcon einen Theil ber Mark von Fermo an fich geriffen batte und Rom naber und naber zu bedroben ichien; auch ihm mußte baran liegen, ber Zwiftigfeit ber Rormannen ein Ziel zu fegen, zumal vom Norben noch andere und fcmerere Unwetter gegen Rom anzogen. Unter folden Umftanben fam Abt Deft= berius nach Rom und bat ben Bapft, Robert Guiscard vom Banne ju

lösen. Er fand Gehör und begab sich barauf mit mehreren Cardinälen zum Herzog, um ihn wieder in die Gemeinschaft der Kirche aufzunehmen. Seitdem traten sich Gregor und Robert Guiscard mit jedem Tage näher; aus alten Feinden wurden bald Bundesfreunde.

3m Juni begab fich ber Papit felbft nach Ceprano und hatte bier an ber Grenze der Normannen mit Robert und anderen normannischen Großen eine Bujammentunft. Robert befannte fich jest ale Bafall bee Bapftes; er verfprach eiblich alle Rechte und Befigungen bes beiligen Betrus gegen Jebermann ju fcugen, für bie Sicherheit und ehrenvolle Stellung bes beitigen Betrus Gorge zu tragen, bei einer Erledigung bes apostolischen Stuhle ben von ben Carbinalen ermahlten Rachfolger bes beiligen Betrus zu unterftugen, alle Rirchen in feinem Machtgebiet Rom ju unterwerfen, und von allen Befitungen bes beiligen Betrus, bie in feinen Banden feien, jabrlich einen festgestellten Bind zu gablen. Außerbem machte fich Robert anheischig in feiner gangen Berrichaft von allem Land, welches er noch nicht an andere Normannen ausgethan habe, eine Lehnsabgabe ju gablen, von jedem Joche Ochjen zwölf Denare, welche alljährlich Ditern abgetragen werden follten; auch feine Radfolger verpflichtete er ju biefem Bind. Wegen biefe Berfprechungen belebnte Gregor Robert als Bergog von Apulien, Calabrien und Sicilien. Auch in dem Beng von Salerno, Amalfi und einem Theile der Mark von Fermo beließ er ihn vorläufig, nachdem biefe Länder einmal Roberte Baffen jur Beute gefallen maren; endgiltige Beftimmungen über Diefelben wurden von dem weiteren Berhalten bes neuen Bafallen abbangia gemacht.

Es war eine weitverbreitete Meinung, daß der Bapft Nobert, um ihn zu gewinnen, die Kaiserkrone versprochen habe. Aber schwerlich hat Gregor jemals dem Normannen ein so gefährliches Bersprechen gegeben. Ein Kind des Glücks, wie Robert war, hielt freilich Nichts für unerreichbar, und es ist mehr als wahrscheintich, daß er auch an seine Kaiserkrönung in Rom dachte. Gerade in dieser Zeit waren indessen seine Blicke nicht so sehr auf Rom, wie auf Constantinopel gerichtet. Mit dem Kaiserreiche des Ostens hatte er schon vor mehreren Jahren vertraute Berbindungen geschlossen und seine Tochter dem Sohne und Erben Kaiser Michaels VII. vermählt (S. 260). An diese Heirath knüpste er große Hossnungen, welche die unsägliche Schwäche des Kaisers vereitelte. Fast ganz Klein-Afien ging an die Selbschucken verloren, die Bölker an ber

Donau emporten fich und bebrobten mehr ale einmal bie Sauptstabt bes Reichs, bie Beere bes Raifere felbft murben fdwierig und marfen Begenfaifer auf. Giner von biefen, Ricephorus Botaniates, machte endlich bem jammerlichen Regiment Dichaels ein Enbe und verbannte ben entthronten Raifer mit feinem Sohne in ein Rlofter. Der Rormannenbergog gab aber feine hoffnungen nicht auf. Sobalb er ben Aufstand feiner Bafallen niebergeworfen hatte, bachte er nur an einen großen Rriegejug gegen ben Ujurpator bes Oftene, in beffen Rerfer feine Tochter fcmachtete. Er wollte fein Rind befreien und bie Berrfcaft in Conftantinopel entweber bem ibm verschwägerten Beschlechte ber Dufas gurudgeben ober lieber felbit von berfelben Befit ergreifen. In Italien ging bamale bas Gerücht um, bag Raifer Dichael ju Robert entronnen fei und die Sulfe beffelben in Anfpruch genommen habe. In der That lebte am Sofe ju Calerno ein landesfluchtiger Grieche, ber fich falfcblich fur ben entthronten Raifer ausgab und ben Robert ale folden anerkannte, obwohl ihm ber Betrug nicht entgeben fonnte. Der Betruger follte bem Normannen nur ale Mittel bienen, um fich felbft bie Dacht im Often ju gewinnen.

Bei einem Angriff auf Constantinopel war es fur Robert von großer Bedeutung, fich ber Treue Apuliens und Calabriens ju verfichern, ba bieje Kander fo lange unter griechischer Berrichaft gestanden batten und Conftantinopel noch immer vielfache Berbindungen mit ihnen unterhielt. Stete mar hier ber Ginfluß tee Papftes gewichtig gemefen, und er allein ichien jest auch eine Erhebung gegen bie Normannenberrichaft verhindern ju fonnen. Ueberdies mußte Robert aus biefen gandern einen großen Theil feines Beeres nehmen, ba er bes Beiftandes feiner normannischen Ritter feineswegs ficher war, und auch hierbei bedurfte er ber Unterftugung bee Papftes. Die Aussohnung mit Rom ftanb beshalb mit Roberts Abfichten gegen bas Oftreich in enger Berbindung. Auch war ber Papft biefen Absichten nicht entgegen. Schon hatte er über Botaniates den Bann ausgesprochen (S. 474) und fonnte nun hoffen feine Strafgemalt auch in Conftantinopel fuhlbar zu machen. Reue Ausfichten eröffneten fich ihm jugleich auf bie Bereinigung ber griechischen mit ber lateinischen Rirde, bann auf einen gemeinsamen Rampf gegen bie Ungläubigen an ben beiligen Statten; Lieblingeibeen früherer Tage tauchten wieder aus ber Bergeffenheit auf. Db er ben Betrug bes falfchen Dicael burchfdaute, wiffen wir nicht; ficher ift

nur, daß er ihm und Robert seinen Beistand zusagte und bie Bischofe Apuliens und Calabriens ihnen jede Unterstützung zu gewähren answies.

Aber gang andere Rudfichten waren es boch, bie Bregor gu ber Ausfohnung mit bem Normannen junachft bestimmten. Bor Allem lag ibm baran, burch fie ein Seer gegen Bibert und bie ichismatifden Bifcofe ber Lombarbei ju gewinnen. Deshalb rief er ju berfelben Zeit auch bie Bischofe Unteritaliens auf, ihm mit ihren Gebeten und mit ber That Beiftand ju leiben, und zwar gegen ben Bareffarchen und Antidrift von Ravenna, da Beinrich mit biefem bas alte Spiel, welches er einft mit Cabalus fo jammerlich getrieben habe \*), jest von Reuem beginne. Das ichmabliche Ende bes Cabalus ichien ibm freilich Beweis genug, melden Musgang auch biefes Schisma nehmen muffe. "Die unheilbare Wunde, welche bas Schwert bes beiligen Betrus ben Mb= trunnigen geschlagen bat" - fo fdreibt er ben Bifcofen - "liegt von ber Coble bis jum Scheitel bloß, und boch genügt fie ben Bottlofen nicht. Wir verachten fie um fo mehr, je bober fie geftiegen ju fein wähnen, und hoffen, baß ihr Untergang fich nicht lange verzögern wirb." Gregor rubte fortan feinen Augenblid, um einen großen Baffenbund jur Bertheidigung bes Stuhle Betri gegen Bibert jum Abichluß ju bringen. Richt nur Robert Guiscard, auch Jordan von Capua und die anderen Rormannenführer vermochte er ju einem eidlichen Beriprechen, ber romischen Rirche mit ihren Waffen zu bienen; auch mehrere Berren in ber Campagna und in Tufcien ließen fich ju abnlichen Bufagen bewegen.

Im Sommer 1080 stand ber Papst an der Spipe eines ausgeschnten Bundes in Italien und hoffte mit den Kräften desselben alsbald selbst die Schismatiker angreifen zu können. Er erließ ein feierliches Manifest an alle Getreuen des heiligen Petrus mit der Ankündigung eines Kriegszugs gegen Ravenna, den er im September, sobalt die kühlere Jahreszeit eintrete, eröffnen wollte. Er hoffe, sagte er, jene Stadt den Händen der Gottlosen zu entreißen und dem heiligen Petrus wieder zu gewinnen; denn er verachte die Anschläge der Abtrünnigen und erwarte, daß Alle auf deren Hochmuth mit gleicher Berachtung hers

<sup>\*)</sup> Gregor wufte am besten, bag Beinrich an Cabains Erhebung gang un- ichulbig gewesen war.

absahen und sich von dem baldigen Untergange derselben überzeugt hielten. "Haltet fest an der Hoffnung, daß binnen Kurzem die Wirren der Kirche durch den verdienten Sturz der Berruchten beseitigt, binnen Kurzem der Friede wieder hergestellt sein wird; wir versprechen es Euch im Vertrauen auf Gott."

Jene Ergüffe eines geängstigten Herzens, welche uns sonst nicht selten in den Briefen des Papstes begegnen, sinden sich in dieser Zeit nirgends; nur Muth und Vertrauen spricht aus allen seinen Erlassen. So schlecht sich seine erste Prophezeiung erfüllt hatte, wird er nicht müde den nahen Untergang der Widersacher auss Neue zu verfünden. Er baut auf die unmittelbare Hülfe des Himmels. Als damals die Gebeine des Apostels Matthäus zu Salerno ausgesunden sein sollten, sieht er darin ein Zeichen göttlichen Beistands; schon, meint er, liesen die Getreuen, den Stürmen entronnen, in den sicheren Hasen ein. Aber auch auf die Menschen rechnet er im Kampf gegen den Antichrist. An der Spize der Normannen hosst er selbst gegen Wibert, das Geschöpf des deutschen Königs, in das Feld zu rücken; an einem vollstänzbigen Siege hegt er nicht den leisesten Zweisel.

Gregore Angriffsplan war nicht auf Italien beschränft. Bor Allem gablte ber Bapft auch auf den Beiftand feiner Freunde in Deutschland. Die Sachsen hatten burch bie neue Ercommunication endlich ihre 216fichten erreicht; ihrer und bes gangen Unhangs bes Gegentonigs fcien er jest völlig ficher, und mit jedem Tage, hoffte er, murbe fich bie Babl berer mehren, Die von dem verfluchten Ronige abfielen. Indem er felbst Bibert angreifen wollte, follten bie Getreuen bes beitigen Betrus in Deutschland Beinrich mit verftarfter Macht barnieber halten und vernichten. Bunadit fdien es wichtig, bas Edwabenland gang bem Ronig und bem von ihm eingesetten Bergog Friedrich von Staufen zu entreißen. Das mar die bedeutenofte Aufgabe, welche Gregor Altmann von Baffau jugewiesen hatte, ale er ihn unlängft ju feinem ftantigen Legaten in Deutschland bestellte. Mit dem Feuereifer, ben er ichon oft fur Die Sache Rome bewiefen, mar Altmann fogleich an bas Werf gegangen. Während Belf und Bertholb bie idmabijden herren, welche ju Beinrich hielten, aus bem Lande ju vertreiben fuchten, jog er felbft gegen bie Bischofe Comabens aus, von benen noch feiner bie fonigliche Sache verlaffen hatte. In Konftang ließ er einen Begenbifchof wählen. Als man ihm bann in Augsburg die Aufnahme verweigerte, führte er am 11. Juni bewaffnete Schaaren gegen die Stadt. Die Borstädte wurden zerstört, die Petersfirche eingeäschert. Roch lange bachte man zu Augsburg an diese Berwüstung, welche der König und Herzog Friedrich, damals auf dem Wege nach Briren, nicht hatten hindern können. Bährend Gregor noch zum Kriege rüstete, stand sein Legat in Deutschland schon in den Wassen, und Wilhelm von hirschau predigte mit seinen Mönchen eifriger als je den Ausstand gegen den König im Banne.

Und nicht allein durch innere Kriege hoffte Gregor den König zu bewältigen, sondern auch äußere Feinde gegen ihn in die Waffen zu bringen. Allerdings war Philipp von Frankreich nicht der Mann, auf den er sein Bertrauen sehen konnte; mehr als von dem Capetinger erwartete er von den Herrschern des Rordens, namentlich von Wilhelm von England. Aber bald genug erkannte er, daß er sich in dieser Erwartung getäuscht hatte.

Wieviel Ronig Wilhelm auch bem Beiftande Roms und befonders Silbebrand gu banten hatte, mit großer Festigfeit hatte er feine Gelbft= ftandigfeit gegen ben apostolischen Stuhl ju behaupten gewußt. Lange durften die englischen Bischöfe nicht einmal die romischen Synoben befuchen, ber Beterspfennig fiel aus, und ber Bapft fab fich enblich einen befonderen Legaten nach England ju fenben bewogen, um ben Ronig an feine Pflicht zu erinnern und zugleich bie Leiftung bes Lehneids fur bas unter ber Fahne bes beiligen Betrus eroberte Reich von ihm ju verlangen. Die Bahlung bes Beterspfennige erfolgte barauf, aber ben Lehnseid verweigerte ber Konig mit voller Entschiedenheit. Go aufgebracht der Papit hierüber mar, nahm er doch Anstand in gewohnter Beije gegen einen Fürsten vorzugeben, beffen gute Dienste er nicht ents behren ju fonnen glaubte. Bielmehr ging alebalb Botichaft über Botfcaft nad England, um den Ronig und feine Bemahlin in Gute gu gewinnen. Die Briefe bes Bapftes an Bilbelm aus biefer Zeit finb noch merkwürdiger burch bas, was fie verschweigen, als burch bas, was fie fagen. Der Bapft erinnert an bie alte Freundschaft, an feine perfonlichen Berbienfte um ben Ronig, er bringt auf Begendienfte, welche bie bebrängte Rirche von ihrem bevorzugten Sohne erwarten muffe, und verweift auf mundliche Auftrage, bie er feinen Boten in biefer Begiehung mitgegeben hatte. Man wird fcmerlich in ber Bermuthung irren, bag biefe Gegendienfte in Baffenruftungen fur Rom und vor

Allem in Angriffen auf Heinrich bestehen sollten. Seit Jahren fürchtete bieser einen Einfall Wilhelms in die niederrheinischen Länder (S. 306), und gewiß hätte Rom dem Normannen gern noch einmal eine heilige Fahne geschickt, wenn er sich zu einem solchen Einfall jest entschlossen hätte. Aber Wilhelm zeigte wenig Lust sich abermals unter die Fahne Roms zu stellen und zu einer Machterhöhung des heiligen Vaters die Waffen zu leihen. Er blieb ein fühler Juschauer der Kämpse, die Deutschland aufregten, und nicht minder ruhig betrachtete sie Lanfrant, der geistliche Rath des Königs. Einst ein hisiger Vorsechter der Resform, hatte sich der Erzbischof von Canterbury Gregor und den Grezgorianern mehr und mehr entfremdet; es sehlte wenig, daß er sich nicht offen auf die Seite ihrer Gegner stellte.

Auch mit Danemark stand Gregor in lebhaster Verbindung. Harald hein, der Sohn Svend Cstrithsons, hatte es besonders dem Papste zu danken, wenn er sich gegen seine Brüder und Olas von Norwegen in der Herrschaft über Danemark behauptet hatte. Es war um die Osterzeit 1080, daß Gregor ihm eine Botschaft sandte, ihm alle Wohlthaten Roms in Erinnerung brachte und dafür den Lohn des Gehorsams verlangte. Wie Harald diesen auch abstatten sollte, er vermochte es nicht. Er starb, ehe noch die Botschaft an ihm gelangte, und ihm folgte sein Bruder Knud. Dieser, sonst wohl ein Mann nach dem Sinne Gregors, der Begründer der bischöstlichen Privilegien unter den Danen, hätte sich zu einem Rampse für Rom gegen Heinrich doch nimmer bewegen lassen. Lebhast beschäftigte ihn der Gedanke, England wieder unter die dänische Herrschaft zu bringen; der innere Krieg in Deutschland berührte ihn wenig.

Bon den Mächten des Nordens hatte, wie man sieht, Gregor wenig zu hoffen und Heinrich wenig zu fürchten. Und nicht anders war es im Often. Zu neuem Glanze hatte sich hier auf furze Zeit die Polenherrschaft erhoben. König Bolestam II. waltete nicht nur frei in seinem Reiche, sondern war auch aden seinen Nachbarn furchtbar; am furchtbarsten dem Böhmen, denn der alte Gegensatzwischen der lechischen und czechischen Macht wirfte ununterbrochen fort. Während Herzog Wratislaw die Schlachten Heinrichs mitschlug, war der Polentönig deschalb mehr auf die Seite Gregors und Rudolfs getrieben worden; aber er hatte dennoch nicht selbs Antheil an den deutschen Kämpsen genommen, vielmehr seine Wassen nach dem fernen Often gerichtet, wo lohnendere Siege seiner harrten. Großfürst Jässlam war von seinen Brüdern

aus Kiew abermals vertrieben worben (S. 411), und abermals führte ihn Boleslaw zurück; er brachte den hergestellten Fürsten in eine ähnliche Abhängigseit von sich, wie die war, in welcher Ladislaw von Ungarn von ihm stand. Mitten in großen Ersolgen kam Boleslaw unerwarteter Weise zu Falle. Seine Macht mißbrauchend, reizte er den Widerstand im eigenen Bolke. Die Stachta verweigerte ihm den Dienst, der Bischof Stanislaus von Krasau, selbst der Stachta enisprossen, trat dem Tyrannen mit dem Kirchenbann entgegen und sant, ein Opfer seiner Kühnsheit, am Altare von des Königs eigener Hand erschagen. Aber Boleslaw hatte damit zugleich den verderblichten Streich gegen sich selbst gesührt. Ueberall erhob sich alsbald der Ausstand, slüchtig mußte der König sein Reich verlassen und ein Asyl bei seinem Früheren Schüsling in Unzgarn suchen, das rebellische Land siel seinem Bruder Wladislaw zu.

Im Sommer 1079 war so die machtigste Herrschaft des Oftens zusammengebrochen, und die Wirkungen seines Sturzes machten sich weithin fühlbar. Niemand gewann mehr durch denselben, als der Böhmenberzog, der treueste Bundesgenosse König Heinrichs. Konnte der Böhme auch, in die deutschen Handel immer von Neuem verwickelt, nicht zu einem unmittelbaren Angriff auf Polen und Ungarn schreiten, so hielt er doch die Fürsten beider Länder jest so in Furcht, daß sie dem Papste und dem Gegenfönig nicht zu nüben, Heinrich nicht zu schaden vermochten. Gregor hat es nicht an Bersuchen sehren lassen, den Böhmenherzog für Rom zu gewinnen, aber alle Berhandlungen mit ihm scheiterten; wohl weniger deshalb, weil der Böhme sest an der Kirchenliturgie in der Landessprache hielt, als weil seine ganze Stellung ihn an Heinrich verwies, der überdies seden Dienst ihm und seinem Hause auf das Reichtichste lohnte.

Einst konnte es scheinen, daß es dem reformirten Papstthum gelingen wurde, die Fürsten des Abendlandes gegen das deutsche Kaiserthum zu verbinden, um nach dem Sturze desselben sie um den Stuhl bes heiligen Petrus als dienstwillige Basallen zu schaaren. Aber schon sah Gregor, daß diese Herren der Welt dem Aposielsürsten und seinen Nachfolgern doch nur einen sehr bedingten Gehorsam schuldig zu sein glaubten, daß ihre eigenen Interessen ihnen weit höher standen, als der Sieg des priesterlichen Roms. Der Abfall Heinrichs und Wiberts von Kom lag offen vor den Augen der Welt, aber außerhalb Deutschlands regte sich feine Hand, um die Abtrünnigen zu bestrafen. Gleichgültig

33\*

fah man in ben meisten Landern der Entwidelung bes inneren Krieges in Italien und Deutschland zu; an vielen Orten blieb man lange unsentschieden, ob man Gregor oder Wibert als Papst anerkennen solle. Selbst in Frankreich, einst der Wiege der Reform, war die Stimmung Gregor nicht durchaus günstig. Auf der weltbeherrschenden Höhe, zu welcher Hilbebrand das reformirte Papstthum erhoben, hatte es sich nicht erhalten können; sobald Rom mit bestimmten Forderungen und Ansprüchen hervortrat, begann die Auslehnung, und nur in seltenen Fällen erzwangen die Anatheme Gehorsam.

Ohne seinen Anhang in Deutschland wäre Gregor balb völlig verslassen gewesen. Denn auch jener Bund, ben er in Italien gegen Wibert geschlossen, bot ihm schließlich keine Hüsse. Das Heer, mit welchem er im September gegen Ravenna ausziehen wollte, trat gar nicht zusammen. Die Rormannen und die anderen Fürsten der Halbinsel, welche ihm Beistand zugesagt, hielten nicht Wort; Robert Guiscard dachte nur an Constantinopel und die bevorstehenden Kämpse im Osten. Die große Gräsin allein bewahrte Gregor auch jest ihre Treue, ja sester als je schloß sie sich ihm an, nachdem auch das leste Band, welches sie an Heinrich gesesselt hatte, gelöst war. Aber sie war zugleich machtloser als je, nicht einmal ihren eigenen Bestungen sicher. Widerspänstige Wasallen erhoben sich gegen sie, und der Gegenpapst, der ein stattliches Heer gesammelt, zog drohend gegen ihre Burgen heran.

Und boch verzagte Gregor nicht. Bunderbar genug, wie er noch immer auf den baldigen Sieg einer Sache, für die so Wenige den Arm erhoben, mit Sicherheit hoffte. In einem Schreiben vom 22. Sepstember verfündete er abermals seinen Anhängern in Deutschland den nahen Untergang der Feinde, den nahen Triumph des heiligen Petrus. Aber auch dort hatten Rudolf und Altmann bisher seine durchgreisenden Ersolge erzielt. Nur ein unbestreitbarer Sieg des Gegenfönigs konnte der Sache Gregors noch aushelsen; er rechnete auf eine große Entsscheidung, welche in den nächsten Tagen jenseits der Alpen eintreten werde. Sie trat ein, aber anders, als er sie erwartet hatte.

#### Das Ende König Andolfs.

Sobalb Beinrich von Briren jurudgefehrt mar, hatte er neue Ruftungen gegen bie Sachsen begonnen. Schon im Juli mar er ju

Rürnberg mit biesen Rüftungen beschäftigt, bann im August und September zu Mainz. Ein bedeutendes Heer sammelte sich hier um ihn; Herzog Friedrich von Schwaben stieß zu demselben, wie mehrere schwästische Bischöse. Um zahlreichsten hatten sich die Baiern, nächst ihnen die Lothringer gestellt. Unter den geistlichen Herren aus den rheinischen Gegenden ragten die Erzbischöse von Trier und Köln besonders hervor; unter den weltlichen jener Graf Heinrich von Laach, der wenige Jahre später zum Pfalzgrafen in Lothringen erhoben wurde. Bon den answesenden Bischösen — man zählte ihrer sechszehn — ließ Heinrich die Wahl Wideren noch ausdrücklich bestätigen, ehe er mit dem Andruch der kühleren Jahreszeit das Heer gegen den Feind führte. Er nahm dann seinen Weg durch Hessen und Thüringen auf das Thal der oberen Unsstrut, gleich als wolle er hier zum dritten Male dem Feind begegnen.

Die Sachsen erwarteten ihn hier, hatten ben Fluß bereits übersschritten und bei einem Ort, ber Cancul genannt wirb\*), eine seste Stellung genommen. Auch sie waren gut gerüstet, und es hob ihren Muth, daß sie jett gegen einen von der Kirche abermals Bersluchten ihre Schwerter schärften. Fast das ganze Sachsenland hatte sich noch einmal erhoben; ein gewaltiges Heer war ausgezogen, der Abel zu Roß, die Bauern zu Fuß. Heinrich trug Bedenken sich mit der Uebermacht in einen Kampf einzulassen; durch List sucht lift suchte er deshalb das feinbliche Heer zu theilen. Heimlich entsandte er einige Reiterschaaren über die Unstrut, die im Rücken des Feindes mehrere Dorfschaften in Brand stecken und dann undemerkt zu ihm zurücksehrten. Die List gelang. Die Sachsen sürchteten umgangen zu sein, sie besorgten, Heinrich möchte in ihrem Rücken ein Heer gegen Goslar sühren, und ein großer Theil brach auf, um Haus und Hof zu schüßen. Die Streitsmacht Rudolss war zersplittert, ehe es zum Kampse gesommen war.

Heinrich schlug, sobald er seine Absicht erreicht sah, schleunig bie öftliche Straße burch Thuringen ein; er wollte sein Heer mit ben Schaaren, welche ihm ber Böhmenherzog und Markgraf Etbert zuführen sollten, in ben Gegenden an der Saale vereinigen, bann aber über Merseburg und Magbeburg in das öftliche Sachsen eindringen. Unbe-hindert kam er bis Erfurt, welches aufs Neue verwüftet wurde; erst als

<sup>\*)</sup> Gewöhnlich fieht man in Cancut bas jetige Groß-Reula, welches aber zu fehr in nördlicher Richtung liegt; ich bente an Kulftabt, füblich von Dingelftabt.

er weiter bis in bas Gebiet von Naumburg vorrückte, fant er Rubolf mit einem Heere in seiner Rabe. Sobald nämlich die Sachsen Heinrichs Plan erkannt hatten, war ber größere Theil ihres Heeres in Eilmärschen bas Unstrutthal herabgezogen und hatte Naumburg noch zur rechten Zeit besett. Der Marsch war mit solcher Schnelligkeit ausgeführt worden, daß die Fußgänger meist nicht folgen konnten, auch viele Pferde gelitten hatten.

Als Beinrich ben Reint por fich fab, ging er über bie Saale und rudte bis jur Elfter por, an beren bobem Ufer er bas Beer ein lager aufschlagen ließ. Die Sachsen folgten unverweilt, und Beinrich glaubte einem Rampfe nicht langer ausweichen ju burfen. In Schlachtorbnung rudte er in ber Frube bes folgenden Tages - es mar ber 15. October - ihnen entgegen, und auch fie machten fich fofort jum Rampfe bereit. Sie hatten nur wenig Fugvolf; fie erganzten es, indem bie Ritter, beren Pferbe ermubet maren, fich ju Ruß an bie Seite ber Bauern ftellten. Go jogen fie aus, mabrent ihre Bifcofe ben Pfalm anftimmen ließen: "Gott ftebet in ber Bemeine Bottes und ift Richter unter ben Bottern" \*). In geschloffenen Reiben einander naber rudent, tamen beibe Beere balb an einen Sumpf, Grong bamals genannt \*\*), burch ben feine gurt ju finden mar. Edmahreben und Bergusforberungen ertonten von huben und bruben, aber mit ben Waffen fonnte man fich nicht erreichen. Enblich machten bie Sachsen eine Schwenkung in fublicher Richtung und gogen nach bem Ente bes Sumpfe, bas nicht weit ab lag; fofort ichlug heinrichs heer biefelbe Richtung ein. In ber Rabe von Soben-Molfen trafen bann bie beiben Beere gufammen, und hier tam es ju bem bigigften Rampfe.

Das Waffenglud schwankte längere Zeit. Heinrichs Schaaren trieben anfangs die Sachsen zurud, und die Bischofe im Lager an der Elster erhielten bereits Kunde von einem vollständigen Siege ihres Königs, so daß sie mit ihren Klerifern das Te deum begannen. Da brachte man den Grafen Rapoto von Bohburg todt in das Lager zurud, und

<sup>\*)</sup> Pfalm 82.

<sup>\*\*)</sup> Der Rest jenes Sumps ist ber kleine Grunaubach zwischen Begau und Möllen. Der Bach fliest jet in einem kaum zwei Schritte breiten Bette, ift aber von beiben Seiten von Wiesen umgeben, die klustlich entwässert sind. In der Gegend von Möllen, wie bei dem in sübwestlicher Richtung liegenden Nödlitz find neuerbings Lanzenspitzen, Sporen u. f. m. unter ber Erbe in großer Menge gesunden worden. Das Schlachtselb liegt nur wenige Stunden silblich von Allten und Groß-Görschen.

bie Trager ber Leiche ließen ben Schredeneruf erschallen : "Aliebet! fliebet!" Schon ergoß fich auch, ihnen auf ben Ferfen, ein Strom von Glüchtis gen in bas Lager. Denn Otto von Rorbheim hatte fich an ber Spipe bes geringen, aber mobigerufteten Fugvolfe ben vorbringenben Baiern entgegengeworfen und fie ju Paaren getrieben; er verfolgte fie bis jum Lager, welches fie fpornftreichs burdeilten, um fich über ben Aluf au retten. Das fachfifche Fugvolt wollte fogleich bas lager plundern, aber Otto fürchtete bei bem noch ungewiffen Ausgang bes Tages abgeschnitten ju werben und führte feine Schaar beshalb auf ben Rampfplat jurud. In ber That hatten fich bier bie Lothringer unter Beinrich von Laach behauptet, fie glaubten fogar bes Gieges bereits ficher ju fein und fangen bas Kyrie eleison. Auf einen neuen Angriff maren fie nicht gefaßt. Ale baber Otto mit feiner Schaar unerwartet gegen fie ans fturmte, geriethen fie in Bermirrung, mandten alsbald ben Ruden und eilten, von Otto verfolgt, in wilder Flucht ber Elfter ju. Manche fanden in dem Fluffe ben Tob, Undere entfamen auf die andere Seite beffelben, mußten aber ihre Roffe, die fie auf ben hoben Uferrand nicht in Gile hinaufgieben fonnten, bem Feinde preisgeben.

Heinrichs Heer war in vollständiger Auflösung. Bas nicht bem Schwerte der sächsischen Ritter oder den Aerten und Knütteln der Bauern erlegen war, siel meist in Gesangenschaft oder fand in der Elster den Tod. Nur spärliche Reste des königlichen Heeres hatten sich mit dem Könige selbst über den Fluß gerettet. Das ganze Lager Heinrichs gerieth unvertheidigt in die Hände der Sachsen. Sie machten eine unermestiche Beute an Geld, an Gold- und Silbergeräthen, an Rossen, Wassen und kostbaren Gewanden. "Was die Unstrut an uns, da wir besiegt wurden, gesehlt hatte," sagt Bruno, der bei dem Kampse Augenzeuge war, "das vergalt uns als Siegern doppelt die Elster; benn dort verloren wir auf der Flucht nur unsere eigene Habe, hier nahmen wir den sliehenden oder erlegten Keinden nicht nur ihr Eigenthum ab, sondern auch Alles, was sie einst uns geraubt hatten, erhielten wir zurück."

Als ber glücklichste Sieger kehrte Otto von Nordheim in das sachfische Lager zurück, aber er fand bort Alles in gewaltiger Bestürzung. König Rudolf hatte sich selbst mitten in ben Kampf geworfen und zwei schwere Bunden davon getragen. Die rechte Hand war ihm abgehauen, und ein so gefährlicher Streich hatte den Unterleib getroffen, daß man sein Ende nahe wußte. Man hatte ihn in das Lager zurückgebracht, und hier empfing er alsbald bie Kunde, daß die Sachsen aller Orten gesiegt hatten. "Aun bulde ich gern," sagte er, "was der Herr über mich beschloffen hat." Er tröstete die Umstehenden, die ihm rührende Beweise ihrer Anhänglichkeit gaben; auch wenn ihm beide Hände sehlten, erstlärten sie, würden sie, wosern ihm Gott nur das Leben ließe, keinen Anderen als König in Sachsen anerkennen. In den Armen seiner Getreuen verschied er; wie es scheint, noch am Abend des Schlachtstages.

Die Leiche ihres Königs brachten ble Sachsen nach bem nahen Merseburg, wo sie im Dome ehrenvoll bestattet wurde. Das Grab wurde balb nachher burch einen Leichenstein bezeichnet, den man noch jest dort sieht. Derselbe trägt eine prunkvolle Inschrift, welche den Sachsenkönig Karl dem Großen mit wenig Recht zur Seite stellt. Sie schließt:

Da, wo bie Seinen gefiegt, fiel er als ein heiliges Opfer. Leben war ihm ber Tob, ben für bie Rirche er litt.

War er wirklich für die Kirche gestorben? Man wird mit Jug Zweifel hegen, ob der Glaubenseiser ihn eine Krone aufzusehen trieb, die für ihn allerdings wenig mehr als eine Dornenkrone war. Sein ganzes Leben ist mehr das eines Mannes, der vom weltlichen Ehrgeiz beseelt ist, als das eines Gerechten. Hofgunst machte den Burgunder zum Herzog von Schwaben und Gemahl einer Kaiserstochter, Rebellion zum Sachsensönig. Ein unstäter Sinn trieb ihn weiter und weiter von der Stelle, die ihm die Natur angewiesen hatte; in der Fremde unter Fremden ereilte ihn ein früher Tod. Seinem Sohn hinterließ er das Herzogthum Schwaben, aber niemals hat dieser dort eine seste Stellung gewonnen. Bald verscholl das Geschlecht der Rheinfelder von dem deutschen Boden, ohne ein rühmliches Andenken zu hinterlassen.

Heinrich hatte in ber Schlacht bie empfindlichsten Verluste erlitten. Nur ein kleiner Theil seines Heeres war dem Berberben entronnen, und auch dieser war völlig entmuthigt. Als der König die Böhmen an sich ziehen wollte, um noch einen Einfall in Sachsen zu wagen, weigerte sich seine Mannschaft so entschieden ihm weiter zu folgen, daß er sie entlassen mußte. Dennoch bot ihm der Tod des Gegenkönigs Vortheile, wie sie kaum ein Sieg ihm gewährt haben würde.

In jebem unerwarteten Tobesfalle fab jene Beit ein Gottesurtheil, und bas Enbe Rubolfs ichien ibr alle Zeichen eines furchtbaren Straf-

gerichts bes herrn ju tragen. Mit Schaubern gebachte man ber abgehauenen Rechten. Roch jest wird Riemand in Merfeburg bie gerfreffenen Refte jener Sand ohne innere Bewegung berühren, noch jest treten bei ihrem Anblid und bie Folgen bes Meineibe mit gwingenber Gemalt por bie Ceele. Bolde Gefühle mußte ba erft bei ben Beitgenoffen Alles erregen, mas man von Rubolfs Ente berichtete! Und biefe tobte Sand verurtheilte nicht allein Rubolf, fondern auch bie, welche ihn erhoben batten. Sterbend foll er ju ben ihn umftehenden Bifcofen gefagt haben: "Gehet, bas ift bie Sand, mit welcher ich meinem Ronig Treue geschworen. 3d verlaffe jest fein Reich und bas Leben, aber ihr, bie ihr mich feinen Thron besteigen hießet, fehet wohl ju, ob ihr mich, ber ich euch nur folgte, auf ben rechten Weg geführt habt." Rubolf follte bamit ben ichwerften Theil feiner Schuld auf jene Bifchofe gewälzt haben, die ihn zu Forcheim gewählt hatten. Und wenn er es nicht that, fo thaten es boch Anbere und fanden Beiftimmung. Die Achtung vor ben Bifcofen, welche ben von Gott jest ale meineibig Berurtheilten erhoben hatten, ichwand in weiten Kreifen, jugleich bie Achtung vor ber Sache, bie fie vertraten. Und überdies erfchien Rubolfe Tob auch ale ein Berbammungeurtheil fur jenen Papft, ben fie als einen neuen Seiligen priefen. Dehr als einmal hatte er Rudolf Sieg und Leben, Seinrich Tob und Berberben verfündigt, und Rudolfs Grab erwies ihn nun abermals als einen falfchen Propheten. Gott felbft, meinte man, habe auch ihn verurtheilt, die Beichluffe von Briren fonnten feine beffere Rechtfertigung finben. Go bestärften fich Seinrichs Unbanger in ber Meinung, bie fie immer verfochten hatten, und Manche, bie bisher noch geschwantt batten, ergriffen jest offen fur ben recht= mäßigen König Partei; man begte wohl gar bie Soffnung, baß fich balb gang Deutschland ihm wieder unterwerfen wurde.

Aber weber die Sachsen, noch die vertriebenen Bischöfe und die entsetzen Herzoge bachten an Unterwerfung. Nach einer gewonnenen Schlacht waren sie am wenigsten geneigt sich dem verhaßten Feinde zu beugen, gegen bessen rücksichtslose Härte sie keinen Schut, als ihre Schwerter, mehr hatten. Auch stand ihre Sache nicht so ungünstig. Sachsen war ganz in ihren Händen, und in Schwaben waren Welf und Berthold dem Stauser mit seinem bischöflichen Anhang noch immer vollauf gewachsen. Es war keine Frage, daß die Partei des Gegenstönigs ihn überleben würde, bennoch hatte sie unverkennbar durch seinen

Tob einen schwer zu verwindenden Schlag erlitten. Es zeigte sich bies fogleich, als man an die Wahl eines Nachfolgers dachte. Daß eine solche zu treffen sei, war keinen Augenblick zweifelhaft, doch lange schwankte man, wen man zu wählen habe.

Die Bartei, welche Rubolf anerkannt hatte, mar nicht fo gleichartig, wie es auf ben erften Blid icheinen mochte. Die Sauvtmaffe bilbeten bie Borfechter ber fachfichen Freiheit, neben ihnen ftanben Bertheibiger ber fürftlichen Gerechtsame und endlich Anbanger ber neuen Unsprüche Rome. Gie alle batten fich Rubolf untergeordnet, ba ibn feine Energie und bie Berhaltniffe weit über jebe andere Perfonlichkeit erhoben, auf beren Singebung fie rechnen fonnten; ihre befonderen Intereffen hatten fie feiner Berfon gleichsam jum Opfer gebracht. Aber biefe Intereffen traten boch fogleich wieber bervor, ale es fich um bie Babl eines neuen Ronigs handelte, und viel fdroffer jest, ale einft in Forchbeim. Die Sachfen wollten biesmal feinen Underen, ale Otto von Rordheim, ihren Briegobelben, einen Mann reiffter Erfahrung, auf ben Thron erheben. Ungweifelhaft mare es bie beste Wahl gemesen, boch fagte fie meber ben Schwaben noch ben eifrigen Gregorianern gu. Bertholb und Welf verlangten einen Ronig, ber ihnen bie Berrichaft in Baiern und Schwaben verburgte; bie vertriebenen Bifchofe, Die eigentliche Bregorianische Partei, wollten einen herrn, ber Dacht genug befäße, fie in ihre Sprengel jurudguführen und gang Deutschland bem Billen bes Bapftes bienftbar ju maden. Gine Ginigung mar fcmer zu erzielen; ebe fie nicht erreicht, mar aber jebe Action ber Partei gelabmt.

Heinrich wußte bies und suchte ben gunstigen Augenblid zu benutzen. Im Anfang bes December bot er in den mittelrheinischen Gegenden ein Heer auf; er brachte feine großen Streitfräfte zusammen, aber er hoffte boch ohne Widerstand in Sachsen einrücken und das Weihnachtssest in Goslar feiern zu können. Die Sachsen waren gerade in Berathungen über die Königswahl vertieft, als sie vernahmen, daß Heinrich mit Waffenmacht anziehe. Sogleich brachen sie auf und sammelten in brei Tagen ein Heer, mit dem sie dem Könige entgegenzutreten vermochten. Heinrich sah seine Absicht vereitelt; auf einen neuen ernsten Kampf wollte er es nicht ankommen lassen und bielt für das Beste seine Schaaren zu entlassen. Noch einmal machte er jest einen Bersuch, sich mit den Sachsen gürlich zu verständigen. Er ließ ihnen sagen: wenn sie einen besonderen König haben wollten, möchten sie seinen Sohn

wählen; er wollte in biesem Falle ihnen eiblich versprechen, nie selbst wieder Sachsen zu betreten. So weit es ihm möglich war, kam er bem sächsischen Particularismus entgegen, und gewiß werden Manche ber sächsischen Herren bem Borschlage nicht abgeneigt gewesen sein. Aber Otto von Nordheim und die ersten Männer des Landes ließen sich doch nicht für denselben gewinnen. "Oft habe ich," fagte Otto, "von einem bösen Bullen ein beses Kalb gesehen; mich verlangt weder nach Bater noch Sohn." Heinrichs Anerdieten wurde zurückgewiesen; die Sachsen blieben in friegerischer Haltung.

Das Jahr ging zu Ende, ohne daß Heinrichs Widersacher sich über die Wahl eines neuen Oberhaupts geeinigt hatten. Der König glaubte sie siden ihrer eigenen Zwietracht überlassen zu dursen. Ihn trieb es über die Alpen; er hatte Wibert nach Rom zu führen versprochen, wollte den verwegenen Mönch, der abermals den Bann gegen ibn geschleudert, züchtigen und sich in St. Beter von dem Papst, den er selbst eingesent, als Kaiser gekrönt sehen. Bereits rüstete er zu seiner Romfahrt, die schon über ein Jahrzehnt immer von Neuem beabsichtigt und immer von Neuem ausgesetzt war; es lag ihm nur an Borkehrungen, daß seine Anhänger in Deutschland während seiner Abwesenheit nicht schuplos ihren Feinden preisgegeben wären. Aus diesem Grunde bot er jest den Sachsen zunächst einen Waffenstillstand an. Sein Anerdieten wurde nicht völlig zurückgewiesen, doch sollten Vertrauensmänner von beiden Seiten die Bedingungen des Wassenstillstands erst näher sesstellen.

In einem Walbe bei Kaufungen an ber Weser traten zu Ansang bes Februar die Bertrauensmänner zusammen. Von Heinrichs Seite waren die Erzbischöse Siegwin von Köln, Eiglibert von Trier, nebst ben Bischösen Robert von Bamberg, Huzmann von Speier, Konrad von Utrecht und einem ritterlichen Gesolge erschienen; von Seiten der Sachsen hatten sich die Erzbischöse Siegsried von Mainz, Gebhard von Salzburg, Hartwich von Magdeburg, die Bischöse Poppo von Paderborn und Udo von Hilbesheim eingestellt, von einer großen Menge sächsischer Herren und Ritter begleitet. Die sächsischen Abgesandten verslangten sogleich Deffentlichseit der Verhandlung; die Abgeordneten des Königs willigten ein, aber erst nach einigem Jögern.

Raum war die Deffentlichfeit zugestanden, so ergriff Erzbischof Gebhard bas Wort, um ben Berhandlungen eine unerwartete Wendung zu geben. Nicht Waffenruhe verlangte er, sondern vollständigen Frieden.

Er und bie Seinen feien bereit, fagte er, Beinrich ale Ronig anmerfennen, wenn man fie überzeugen wurbe, baß fie babei nicht bie Religion verletten; ware dies nicht möglich, fo wollten fie bagegen burch auf bie beilige Schrift gegrundete Beweise barthun, baß Beinrich nicht mehr nach bem Recht bas Reich regieren fonne. Die Abgeordneten bes Ronigs erflarten, bag fie ju Berhandlungen von folder Tragmeite feine Bollmacht hatten und fich auf eigene Sand nicht auf Fragen einlaffen murben, bie nicht fie, fonbern auch ben Ronig und bas gange Reich auf bas Tieffte berührten; nur einen Baffenftillstand abzuschließen batten fie Auftrag, und zwar bis zur Mitte bes Juni; bis babin mochte fich bann auch mohl Gelegenheit finden, über die in Unregung gebrachte Ungelegenheit auf einem allgemeinen Reichstage ju verhandeln. Die Abficht, über Beinriche Recht zur Reicheregierung gleich eine Enticheibung berbeiguführen, welche Bebhard und feine Freunde gehegt hatten, mußte aufgegeben werben. Jest erflarten fich bie Sachfen auch ju einem Baffenstillstande bereit, wenn er vollständig fei und offen und ehrlich gehandhabt werbe. Die Königlichen glaubten nicht andere, ale baß man bie Ausbehnung bes Waffenstillstandes auch auf Die Schwaben beanfpruche, und raumten fofort ein, bag bie Waffen nicht nur in Sachfen, fondern in allen beutschen ganbern ruben follten. Aber fie hatten bamit bie Meinung ber Cachfen nicht getroffen, vielmehr wollten biefe vor Allem einen Angriff auf ben Papft in Italien verhüten. "Der Papft ift unfer Baupt," fagte Otto von Norbheim, "und wie fann ber Leib ruben, wenn man gegen bas Saupt ben Tobesftreich führt? Entweber Friede für uns und alle bie Unfrigen, fur euch und alle bie Eurigen, - ober Rrieg! Bollt ibr nicht uns und allen unjeren Freunben, boch ober niebrig, vollen Frieden gewähren, jo geht babin, von wannen ihr gefommen feib! Rur laßt euch gefagt fein, bag ihr alsbalb in euren Baufern unerwünfchte Gafte beberbergen und wenn ihr einft aus Italien beimkehrt, euer Sab und But nicht wohl bewahrt finden werbet. Denn wir find gefonnen uns balb einen Konig ju fegen, ber und nicht nur gegen Unbill fdugen, sonbern auch an benen, bie und Schlimmes jugefügt haben, volle Bergeltung üben wird." Die Gefandten bes Königs fonnten natürlich auf einen Waffenstillstand nicht eingeben, ber fich auch auf Italien ausbehnte. Die Zusammenfunft hatte feinen Erfolg, ale bag man von beiben Seiten bie Teinbseligfeiten fur eine Woche auszusepen versprach.

Der innere Rrieg tobte fort, bod wollte beshalb Beinrich bie Romfahrt nicht aufgeben. Er hoffte in Stalien in wenigen Monaten feine Reinde bewältigt zu haben und dann mit um fo größerer Energie ben Rampf in Sachsen und Schmaben aufnehmen zu fonnen. Auch er fab in bem Bapft bas Saupt aller rebellifden Bewegungen; biefes Saupt ju treffen, ericbien ibm fur ben Augenblid ale feine wichtigfte Aufgabe. Aber allerdinge mußte er bann auf Mittel bedacht fein, um feine Unbanger und feine eigene Stellung in Deutschland mabrent ber Beit feiner Abmefenheit ju fichern. Rur geringe Streitfrafte fonnte er ben beutschen ganbern entziehen und hatte Borfehrungen zu treffen, baß biefe gander unter bem Schut treuer Manner gegen Bergewaltigungen ber Rebellen gefichert blieben. In Baiern, Franken und Lothringen fchien bie fonigliche Partei allerdinge ftarf genug, um fich gegen jeben Angriff behaupten zu fonnen. Undere mar es in Schwaben, wo Friedrich von Staufen, wenn ihn auch die Bijcofe bes Landes unterftugten, bie foniglide Sade boch nur mit großer Unftrengung aufrecht erhielt. Richts aber mußte bem Konige mehr am Bergen liegen, ale bie Sachfen von bedeutenderen Unternehmungen badurch abzuhalten, daß er, wenn irgend möglich, ihnen Biberfacher im eigenen Lande erwedte, indem er bort eine ihm ergebene Bartei in bas Leben rief.

Bei ber allgemeinen Erbitterung, bie im Sachsenvolt gegen ben Ronig berrichte, mar es ichwer, Manner ju finden, bie ihm offen bie Sand reichten. Die Billinger, obwohl fie vom Rampfe fich bereits fern hielten, waren zu einem entschiebenen Auftreten gegen Otto von Rordbeim und ihre anderen alten Freunde boch nie zu bewegen gewefen. Rur in einem überaus ehrgeizigen Jungling, ber fich ihm bereits guge= wentet, glaubte ber Ronig bie erforberlichen Gigenschaften gu einem Parteiführer ju finden, ber ben fachfichen Rebellen bas Begenfpiel halten fonne. Es war fein Better Etbert von Meifen, ber zugleich auch bas Schicffal feines noch im Knabenalter ftebenben Schwagers Beinrich, ber auf die Ditmarf und Laufit ein Erbrecht befaß, in Banden trug. Diefe jungen Marfgrafen hatten ju ben Cachfen gehalten, aber babei Berluft über Berluft erlitten; ihre Marfen maren bem Bohmenherzog zugesprochen worben, und nur mit Dube batten fie und ihre Bafallen fich gegen ihn behauptet. 216 fie bie Unmöglichfeit weiteren Biberftande einfahen, hatten fie erft heimlich, bann offen Partei gewechfelt, fich heinrich wieber unterworfen und Bergeibung gefunden. Jest feste fie ber Ronig

wieber in ihre Marken ein und eröffnete Etbert auch auf höhere Chren, wenn er seine Treue bethätigen wurde, bestimmte Aussicht. Die Kampfelust und ber Unternehmungsgeist des unruhigen jungen Fürsten konnten allerdings, sobald nur seiner Gesinnung zu trauen war, den sächsischen Angelegenheiten eine andere, dem König günstigere Wendung geben.

Bergog Bratiflam von Bohmen murde in anderer Beife fur ben Berluft ber fachfifchthuringifchen Darfen entschädigt. 3hm murde Die midtige Mart Defterreich übertragen, Da fich Marfgraf Liutpold abermale vom Ronig abgewandt hatte, mit den aufjtandigen Schwaben confpirirte und ohne Zweifel auch mit ben Ungarn in Berbindung ftand. Der Ronig batte ben Babenberger entjest, aber Die Mark mar noch in beffen Sanden, und ein beiger Streit brobte um Diefelbe ju entbrennen. Denn ber Markgraf hatte fich zu Tuln mit allen Rittern ber Mark jum Berberben Beinrichs verschworen. Schon war auch Altmann nach Baffau jurudgefehrt und ichurte bad Gener gegen ben von Rom verfluchten Ronia. Die Sutje Ungarns fonnte Liutwold obnebin nicht fehlen. Richt ohne fdweren Rampf war bem Babenberger Die Mark zu entreißen, und ber Bohmenbergog batte bei biejem stampf nur auf ben Beijtand der Eppeniteiner zu gablen. Abermale mar ibm der bedent= lichfte Boften jugetheilt morden; wie früher gegen Boten, ftand er jest gegen Ungarn, von wo aus im Augenbiid die größere Wefahr zu broben fchien, gleichfam auf ber Wacht.

Nachdem der König diese Anordnungen getroffen, trat er gegen Ende des Marz 1081 seine Romfahrt an. Er ließ den inneren strieg hinter sich; erst in der kaiserlichen Macht hoffte er die Mittel zu sinden, ihn vollständig zu bewältigen. Die Verhältnisse waren denen nicht so unähnlich, die einst Heinrich II. zur Kaiserfrönung über die Alpen geführt hatten. In furzer Zeit erwartete der König wieder auf den Kampfplat in Deutschland zu erscheinen; es vergingen fast so viele Jahre, als er Monde gerechnet hatte.

## geinriche IV. mißglückte Romfahrt.

Beinahe ein Menschenalter hindurch hatte das Abendland feinen Kaiser gesehen; denn immer auss Neue hatten Hildebrand und die deutschen Fürsten eine Krönung in St. Peter hintertrieben. Konnte die Zeit ohne Kaiser länger eine kaiserliche bleiben? Gewann aber jest

der König das höchste Diatem der Welt, wie seine Borfahren, warum sollte es — so meinte er und Biele mit ihm — nicht von Reuem die frühere Bedeutung gewinnen, nicht wieder im alten Glanze strahlen? Roch war er jung; fast in gleichem Alter hatte sein Bater die Kaiserstrone gewonnen, die dann im blendendsten Scheine auf dessen Haupte geleuchtet hatte. Freilich war seine bisherige Regierung nur ein ununterbrochener Kampf gegen widerstrebende Mächte gewesen, ein stäter Kampf kann man sagen um das Kaiserthum selbst, und er war bisher nicht als Sieger aus demselben hervorgegangen. Aber Niemand konnte ihn auch einen Bestegten nennen, und selbst seine Feinde räumten ein, daß er ungewöhnliche Kraft und Klugheit in allen Wirren bewährt hatte; auch Otto der Große hatte lange um das Kaiserthum ringen, die Kaisersfrone gleichsam erobern müssen. Und wer stellte sich nicht gerabe im heißesten Streite den vollen Siegespreis in Aussicht?

Ungebrochenen Muthes trat Heinrich die Romfahrt an. Die Heldenbilder und die Ruhmesthaten seiner Borfahren, die einst nach St. Beter gezogen waren, schwebten ihm vor der Seele, als er beim ersten Anhauch des Frühlings die Alpen überstieg. Vor vier Jahren war er nach Italien geeilt, um sich dem Papst zu Füßen zu wersen; jest zog er aus, um denselben Papst vom Stuhle Petri zu stürzen. Es begleiteten ihn einige ergebene Bischöfe, seine vertrauten Freunde aus Schwaben und ein mäßiges uriegsgesolge; er fannte die Stimmung Italiens und erwartete nirgends auf bedenklichen Widerstand zu stoßen. Wenn er größere Streitkräfte brauchte, hoffte er sie in der Halbinselsselbst zu sinden.

Seine Erwartungen ersüllten sich, als er vom Brenner herabstieg, vollkommen. Niemand widersetze sich ihm an den Pässen, die tombarbischen Städte begrüßten ihn freudig; Italien schien in wenigen Jahren kaiserticher geworden, als es nur je zuvor gewesen. Das Ostersest (4. April) seierte er in Berona, ellte darauf nach Mailand, wo er sich damals wahrscheinlich die eiserne Krone aussesen ließ, und begab sich dann unverweilt über den Po nach Ravenna, um mit Wibert zusammenzutressen. Mehrere lombardische Bischöse und Herren hatten sich seinem Zuge angeschlossen, aber er hatte noch immer nur ein schwaches heer um sich, welches er setzt aus der Romagna und der Mark von Ancona um etwas verstärfte. Nach kurzer Rast brach er, von dem Gegenpapst, dem Erzbischof Thedald von Mailand, dem Erzbischof Liemar von Bremen,

bem Kanzler Italiens Bischof Burchard von Lausanne und einigen anderen deutschen und sombardischen Bischösen begleitet, gegen Rom auf; auch der vertriedene Erzbischof Manasse von Reims gesellte sich dem kleinen Heere bei. Man durchzog eilends unter großen Versheerungen die Länder Mathildens. Im Sturmschritt hosste Peinrich gegen Rom vorzudringen, ohne Widerstand sich der Stadt zu bemächtigen, dort einen Kaiserpapst, wie sein Vater, einzusepen und von diesem die Krone zu empfangen; schon zu Psingsten, wie er Wibert es einst versprochen hatte, erwartete er in der Stadt zu sein, deren Adel, wie er sich überzeugt hielt, nur seiner Ankunst harrte. Er rückte gegen Rom um Psingsten an, aber er hatte sich bitter getäuscht, wenn er einen entgegenkommenden Empfang dort erwartete und den Muth Gregors schon für gebrochen hielt.

Das Bertrauen bes Papftes auf ben balbigen Sieg feiner Sache fcbien unerschutterlich. 3hm verflog eine hoffnung nach ber anderen, ihn umdrohten Wefahren über Befahren; nichtsbestoweniger stand er aufrecht, wie ber Felfen im Meer, an beffen fuß die Wogen branden. Schlag auf Schlag hatte ihn getroffen. In benfelben Tagen, mo Rubolf an der Elfter fiel, hatte ein Lombarbenbeer, welches ben fleinen Ronrad mit fich führte, die Bafallen Mathildens bei Bolta am Mincio gefchlagen. Fortan verweigerten Dieje ihrer Berrin, beren Biderstand gegen den Wegenpapft und den Ronig fie fur finnlos hielten, den Dienft, und bie Städter, welche mit bem Regiment ber großen Grafin immer unzufrieden maren, boten ihr feinen Erjag. Mathilde, auf beren Beiftand allein ber Papit ficher hatte rechnen fonnen, mar machtlos. Bergebens hatte er fich bann bemuht bie Wahl eines Gegenbischofs in Ravenna burchzusegen, vergebene felbft einen folden in einem gemiffen Richard bestellt; feine vereitelten Bestrebungen zeigten nur, wie fein Unseben in ber Romagna und in ben Marten völlig vernichtet mar. Und fcon regten fich auch in feiner Rabe bie alten Feinde wieder. In ber Campagna gehorchte man nicht mehr feinen Geboten. 3mei ablige Berren, Lando und Ilbimondo, fpielten bort bie fleinen Tyrannen, und Robert von Loritello, ein Reffe Robert Guiscards, bem im Batrimonium bes heiligen Betrus Canbbefit eingeraumt war, griff gegen bie Berfprechungen bes Normannenherzogs weiter und weiter um fich. Der Bapft fab, wie wenig er Roberts Worten trauen fonnte, und noch

unzuverlässiger zeigte fich Jordan von Capua, der steto nur die Erhaltung seines Fürstenthums im Auge hatte. So war die Fastenspnode des Jahres 1081 herangesommen, und ihr spärlicher Besuch legte bereits an den Tag, wie tief die Autorität des Papstes gesunken. Dennoch trat Gregor abermals mit einer langen Reihe von Anathemen hervor. Er schleuberte den Bann gegen Lando, Itdimondo und ihre Helfersehelser, bestätigte ihn über Heinrich und alle seine Anhänger, ercommunicirte die Erzbischöse von Arles und Narbonne, suspendirte alle Bischöse, die zu der Synode entboten und nicht erschienen waren. Nur Strasurtheile kennen wir von dieser Synode; es war als ob Gregor dem Kampf nirgends auswich, sondern ihn suchte.

Schon mußte man bamale in Rom, daß Seinrich ju feiner Raiferfahrt rufte, und die Betreuen Des Bapftes riethen ihm fich mit Beinrich au verfohnen, ba ja fast alle Italiener auf beffen Seite ftanben; Die Bartei in Deutschland, welche fich nach bem beiligen Petrus nenne, werde ihn boch, wenn ber Feind gegen Rom anrude, nicht schugen fonnen. Solche Rathichlage, Die auch ohne 3meifel ju fpat famen, machten auf Gregor feinen Eindrud, vielmehr erwartete er gerade von Deutschland aus Unterftugung. Er fdrieb im Unfang bes Darg bald nach der Spnobe an Altmann von Baffau und ben Abt Wilhelm von Sirichau von jenen verführerischen Borichlagen, Die er abgewiesen habe, und forderte fie auf, eine Sulfofenbung in Deutschland zu betreiben. "Bir achten," außerte er, "Beinrichs Soffahrt gering. Uns felbft icheint fein Angriff, bliebe und felbit beutsche Bulje verfagt, nicht eben gefahrlich. Aber unfere Tochter Machilbe, beren Bajallen ben Dienft verweigern, wird ohne Beiftand von Gurer Seite fich entweder unterwerfen oder alles bas Ihrige aufgeben muffen." Bor Allem verlangte Gregor, daß Welf jest die Treue, die er einft der romijden Kirche versprochen, bethätigen folle; ihn habe er fich recht eigentlich jum Dienstmann erfeben und muniche ihn gang in ben Schoof des Apostelfürften zu verfegen; auch andere machtige herren mochte man fur ben Dienft ber Rirche gewinnen; gelange bies, fo fonne man bie Staliener von Seinrich abgugieben und bem beiligen Betrus wieder ju geminnen boffen. Bornehm lich ermahnte er, Die Bifchofe, Die auf Beinriche Seite ftanden, mit der Rirche zu versöhnen, selbst von ber Strenge ber Kanones wolle er gu biefem Zwede absehen. Balb barauf erließ er an Altmann noch eine besondere Unweifung, wie er in Gemeinschaft mit Gebhard von Salzburg Giefebrecht, Raifergeit. III. 4. Muft. 34

und anderen firchlichen Mannern jene Bischöfe ber Kirche wieder zuführen solle; zunächst war es dabei auf Benno von Osnabrud abgesehen, ber über die Rechtmäßigfeit der Brirener Beschlüsse noch immer Zweifel hegte.

Offenbar lag bem Bapft Richts mehr am Bergen, als Bulfe von Deutschland zu erhalten; wollte er Dieje erreichen, fo mußte er munichen, daß feine Unhanger bort fich nicht veruneinigten. Deshalb rieth er ihnen die Babl eines Gegenfonige porlaufig auszusepen; wenn bies unmoglich, fo muffe man vor Allem barauf Bedacht nehmen, bag er ber Rirche ergeben und Dienstwillig fei, wie es fich fur einen driftlichen Konig gegieme und wie man es von Rubolf babe erwarten fonnen; entspräche die Bahl diesen Auforderungen nicht, so werde die Kirche fie nicht nur nicht anerfennen, fondern fogar befampfen. Wofern es zur Waht fame, follte Altmann von bem Bemahlten folgenden Gid fordern: "Bon Stund' an und in der Folge werde ich ein gewiffenhafter Betreuer bee heiligen Apostele Betrus und bes Bapftes Gregor, feines jegigen Statt= halters, fein, und was mir ber Papft unter ausbrudlicher Berufung auf meinen aufrichtigen Geborfam aufträgt, werde ich treulich, wie es einem Chriften gebührt, vollführen. Ueber Die Bejegung ber Rirchenamter, über bie Lander und Ginkunfte, welche Die Raifer Konftantin und Karl dem heiligen Petrus verlichen, wie über alle Rirchen und Guter, welche dem apostolischen Stuhl zu irgend einer Zeit von anderen Berjonen mannlichen oder weiblichen Gefchlechte aufgetragen oder übergeben find und welche jest in meiner Gewalt find ober fruber gewesen fein follten, werbe ich mit bem Bapit ein foldes Abkommen treffen, daß ich weder einen Meineid leifte noch Schaben an meiner Seele leibe, fondern Gott und bem beiligen Betrus unter Chrifti Beiftand bie gebuhrende Ghre erweise und nuglich bin. Un bem Tage endlich, wo ich zuerft bes Bapftes anfichtig werbe, werbe ich mich getreulich mit eigener Sand ale des heiligen Betrus und feines Stellvertretere Bafall befennen." Rebenbestimmungen in Diefer Gibesformel follte Altmann milbern konnen, aber Alles, mas die Bafallentreue und ben Gehorfam betraf, burchaus aufrecht erhalten. Niemand wird bezweifeln, bag bas erfte Gebot bes Bapites an den Ronig, ber Diejen Schwur geleiftet batte, fein anderes gemejen mare, ale mit feiner gangen Macht nach Stalien aufzubrechen. Aber bie Verhaltniffe lagen in Deutschland fo, baf Die Wahl eines

Gegentonige noch faum möglich war und auch Riemand ernftlich an eine unmittelbare Unterftugung bes bedrangten Papftes benfen founte.

Denn es war mahrlich wenig begründet, wenn ber Bapft ju berfelben Beit an ben Abt Defiberius von Monte Caffino fdrieb, bag bie Sache Beinrichs nach allen feinen Rachrichten in Deutschland nie ichlechter gestanden habe; auch wollte ber Papft damit wohl nur feine Befuche empfehlen, welche Defiderius bei Robert Guiscard vermitteln follte. Bon bem Normannenbergoge verlangte er namlich, bag er ibm entweder felbft nach Oftern ein Beer jufubre ober unter bem Befeble feines Sohnes fende ober mindeftens eine Ungahl normannischer Ritter fur ben Dienft bes beiligen Betrus überlaffe; überbies munichte er gu erfahren, ob fich nicht ber Bergog bagu verfteben murbe, mahrend ber Kaftenzeit, wo fonft bie Normannen fich vom Kampf enthielten, mit ibm ober einem feiner Legaten wohlgeruftet gegen gemiffe gander bes beiligen Betrus - es war an bie Marten gebacht - auszuziehen, um burch Schreden ober Gewalt bie Abtrunnigen jur Unterwerfung zu bringen, bie Butgefinnten aber burch biefen Beweis feines Behorfams gu ermuthigen. Robert fummerte fich wenig um die Bedrangniß bes Bapftes; weder por noch nach Oftern hat er ihm eine nennenswerthe Sulfe geleiftet.

Co rudte Oftern beran; ber Ronig batte bie Alpen überftiegen, und weter von Rorben noch vom Guben fam bem Bapit Beiffand. Balb borte er von Mathilde, daß ber Konig nicht nur in Ravenna fei und bis Pfingften Rom ju erreichen beabsichtige, fonbern bag er auch mit Robert Guiscart ein Abkommen getroffen, nach welchem ber Cohn bes Königs eine Tochter bes Bergogs ehelichen, ber Bergog felbst aber mit Uncona belehnt werben folle. Dies Alles theilte ber Bapft bem Abt Defiberius mit, bamit biefer ermittele, ob wirflich eine Berftanbigung zwischen dem Ronig und Robert stattgefunden habe; bie Romer wurden leicht an rieselbe glauben, wenn der Bergog noch langer die beschworene Lehnspflicht gegen ben apostolischen Stubl verfaume. Die Better: wolfen zogen fich immer bichter und brobenber um ben Papft zusammen, aber fein Duth und fein Gelbftvertrauen blieben fich gleich. Auch jest noch hegte er Zweifel, ob Beinrich ein großeres Beer in Italien fammeln und ben Weg nach Rom einschlagen fonne. Er verachte, fdrieb er an Defiberius, Die Drohungen Seinrichs und feiner Genoffen und merbe lieber fterben, ale ihnen nachgeben; hatte er ihnen ju Billen fein wollen, so hatte er mehr von Heinrich und Bibert erlangen fönnen, als irgend einer seiner Borganger von den deutschen Königen und den Erzbischöfen von Ravenna. Zugleich versicherte er dem Abte, daß die Römer vom besten Geiste beseelt und ihm in allen Dingen dienstwillig seien.

Und mindestens hierin hatte sich der Bapst nicht getäuscht. Als er die Stadt in Bertheidigungszustand seste, fand er überall hülfreiche Hände. War es die energische Persönlichkeit des Papstes, war es die Abneigung gegen die fremden Eindringlinge, was die Römer bewog: sie waren einmüthig entschlossen die Stadt Heinrich nicht zu übergeben. Die weiten Mauern Roms mit ihren zahllosen Thürmen wurden in Stand gesetzt und bemannt; die Miliz des heiligen Petrus, welche der Bapst längst gebildet hatte, leistete dabei gute Dienste. Man konnte dem Feind, als er anrückte, mannhaft begegnen.

Am Freitag vor Pfingsten (21. Mai) erschien Heinrich in ber Nähe Roms und schlug alsbald nach alter Sitte sein Lager auf ben Neronisschen Wiesen vor der Stadt auf. Kein größeres Heer begleitete ihn, benn er hatte auf keinen Widerstand gerechnet. Man hatte ihm den Glauben erweckt, daß die Römer sofort den Papst vertreiben und ihn selbst nach alter Weise seierlich zur Kaiserkrönung einholen würden. "Aber er fand," wie ein Zeitgenosse sagt, "statt der Priesterchöre Kriesgerschaaren, statt der Wachsterzen Speere, statt der Loblieder Verwünsschungen und statt Jubelruf Webegeschrei." Das Pfingstsest hatte er in St. Peter zu seiern gedacht und mußte es im Lager zudringen, wo man die an den hohen Festagen übliche Krönungseeremonie in der kläglichsten Weise, indem zwei Zelte dort die Stelle des Lateran und der Petersfriche vertraten, zur Aussührung brachte.

Ohne die Mittel, einen Sturm auf Rom magen zu können, wollte Heinrich die Stadt mit Gute zu gewinnen suchen. Er erließ folgendes Manisest an den Alerus und das Bolk Roms: "Wie treu und ergeben Ihr Euch gegen unseren Bater hochheiligen Andenkens erwiesen und wie hoch er dagegen die Würde Eurer Kirche und die gesammte Bedeutung des römischen Namens sowohl in Person wie durch sein ganzes Regiment erhoben hat, haben wir aus dem Munde unserer alteren Kürsten vernommen. Auch unserer Jugend seid Ihr nach seinem Tode mit nicht geringerer Liebe und Treue zugethan geblieben, soweit es Euch bei der Treulosigseit gewisser verderblicher und übermüthiger Menschen

möglich war. Wenn wir Eure treue Liebe bisher nicht nach Gebuhr vergolten haben, jo lag bie Schuld erft an ber Bulflofigfeit unferer Jugend; ale wir aber jum Manne reiften, erhob frevelhafte Treulofigfeit einen folden Aufruhr, bag wir nothgebrungen auf bie Unterbrudung beffelben guvor unsere Krafte verwenden mußten. Jest endlich, nachdem wir bem Leben unferer grimmigften Feinde und ihrem Sochmuth ein Biel gefest, nachbem mir bie Glieber bes gerriffenen Reiche größtentheils wieder vereinigt haben, fommen wir ju Gud, um bie und nach Erbrecht gebuhrende Burbe unter Gurer Aller Buftimmung von Guch ju empfangen und Guch ben verdienten Danf in Ehren aller Art abzuftatten. Bir verwundern und baber, daß 3br nicht auf Die Rachricht von unferer Anfunft an und eine feierliche Befanbtichaft abgeordnet habt. Bir unterließen nur beshalb eine folde an Euch zu fenben, weil im vorigen Jahre, wie 3hr mißt, unsere Befandten, ehrmurdige und angesebene Manner, auf bas Edmablichfte, wie es felbst bei Barbaren nicht erlaubt ift, von einem Manne behandelt murben, bem folches Berfahren am menigften guftand. Wenn aber bie Friedensftorer und gur Laft gelegt und unter Gud ausgebreitet baben, wir famen um die Ehre bes beili= gen Betrus zu verringern und Gure Freiheit zu vernichten, fo haben fie bamit nur gethan, mas ihrer bisherigen Beife entspricht. Aber mir betheuern Gud: wir gebenfen friedlich, jo viel an und liegt, ju Euch ju fommen, um die lange Zwietracht gwijchen Reich und Rirche vorrüglich nach Eurem Rath und nach ber Meinung unserer anderen Getreuen zu befeitigen und Alles in Chrifti Ramen zum Frieden und zur Eintracht gurudzuführen."

Wie zu erwarten stand, öffneten biese Worte, so gut gewählt sie waren, nicht die Thore Roms. Einige Grafen der Campagna, nament-lich die längst gedemüthigten Tusculaner, sielen Heinrich wohl zu und wurden von ihm mit Aemtern und Geschenken belohnt, aber die Bürgersichaft blied dem Papste treu. Bis zum Ende des Juni lag Heinrich vor der Stadt; da rieth die Jahreszeit den verderblichen Fiebern des römischen Bodens auszuweichen. Der König ließ die Zelte abbrechen und trat den Kückweg an. Ueber Siena und Pisa zog er nach Lucca, wo er dann einige Zeit verweilte. Er verhehlte sich nicht, daß sich aus der Romsahrt ein Krieg um Rom entwickeln wurde, dessen Wechselfälle schwer zu berechnen waren.

Rie war ein beutscher Ronig, ber jur Raiferfronung ausgezogen,

in solcher Weise vor Rom umgefehrt. Es war ein unerhörtes, schmachvolles Ereigniß. Mit je größeren Hoffnungen sich Heinrich getragen
hatte, als er die Alpen überstieg, desto tiefer mußte er die unerwartete
Riederlage empsinden. Wenn er einst im Büßerhemde an die verschlossene Pforte Canossas gepocht hatte: so war es ihm doch, wenn
auch durch große Demüthigungen, gelungen jene Pforte zu öffnen; in
gewissem Sinne hatte er da seine Widersacher und den Papst selbst
überwunden. Jest war er in königlichem Glanze, mit einem kriegerischen
Gefolge vor den Thoren Roms erschienen, und sie blieben ihm verschlossen; unverrichteter Sache nußte er umkebren. Er hielt sich nicht
für besiegt und war es nicht, doch unleugbar hatte jener Mönch, der
noch vor Kurzem so hülstos und verlassen schien, ihm einen unerwarteten Widerstand bereiten und seine Krönung vereiteln können.

## Die Wahl des Gegenkönigs germann.

Es hatte ben Anschein gehabt, als ob sich Heinrich, sobald ihm Rom und die Kaiserkrone zugefallen wären, ohne Mühe zum Herrn Italiens gemacht haben würde: Mathildens Widerstand wäre auf die Dauer unmöglich gewesen; die Rormannen hätten ein Abkommen getroffen. Auch auf die deutschen Verhältnisse hätte eine Heinrich günstige Rückwirkung nicht ausbleiben können. Um so mehr mußte sein Misgeschick vor Rom sich jest dieseits und senseits der Alpen sühlbar machen. Mathilde rüstete sich zum hartnäckigsten Widerstande, von einem Vertrage Robert Guiscards mit dem Könige war nicht mehr die Rede, und die päpstliche Partei in Deutschland schritt, was das Wichtigste war, nun wirklich zur Wahl eines neuen Gegenkönigs. Die Spaltung im Reiche, die eine Zeit lang zu beseitigen schren, trat von Reuem in ihrer ganzen Schrossheit hervor.

Die Widersacher bes Königs in Deutschland hatten freilich bie Wahl eines neuen Oberhauptes nie ganz aufgegeben, aber eine Einis gung konnte lange unter ihnen nicht erzielt werden. Bergebens hatte sich Gebhard von Salzburg bemüht eine allgemeine Bersammlung der beutschen Fürsten zu Stande zu bringen, um sie in ihrer Gesammtheit auf die Seite Roms herüberzuführen und dann zu einer neuen einmutbigen Königswahl zu vermögen Berzebens batte selbst die Webrzahl der sächsichen Fürsten ihren Sonderinteressen entsagt und ein Wahl-

ausschreiben an alle beutschen Berren erlaffen, in welchem fie erklarten, baß fie mit Ausnahme Beinrichs und beffen Cohnes fich jedem anderen Rurften, welchen die Wahl treffen murbe, ju unterwerfen bereit feien, "bamit alle Theile bes Reichs, wie fie es einft waren, wieber unter einem Ronige vereinigt wurden." Gine Berftantigung über bie Bahl war nicht zu erreichen. Inzwischen nugte man aber doch bie Abwefenbeit bes Königs, um feine Unhanger ju bewältigen. Altmann gelang ce, vom Marfgraf Luitpold unterftutt, auch in Baiern mehrere Berren jum Abfalle vom Konige zu bewegen, und in Schwaben fcmolz bie fonigliche Bartei mehr und mehr gufammen. Im Juni brach ein fachfifdes heer auf, um fich Oftfranfen ju unterwerfen; es erwartete bier mit Belf und anderen ichmabischen herren jujammengutreffen. Berheerend brang es bis in die Bamberger Begend vor; hier gelang es ihnen fich mit Belf und feinen Schmaben ju verbinden. Diefe Schwaben und Sachsen waren es, Die bann völlig unerwartet bie fo lange vereitelte Königsmahl vornahmen. Es geschah in ben erften Tagen des August, unmittelbar unter bem Ginbrud ber Nachrichten, welche über ben Rudjug heinriche von Rom befannt wurden. Bu Dofenfurt am Main, an gang ungewöhnlicher Stelle\*), murbe bie Bahl getroffen. Richt einmal die schwäbischen und fachfischen Großen waren in einiger Bollftanbigfeit jugegen; Bertreter ber anderen Stamme maren, wie es icheint, außer einigen Lothringern gar nicht zur Stelle; von ben bervorragenden Fürften bes Reichs mar unfered Wiffens nur Bergog Welf bei der Wahlhandlung thätig.

Nach vielfachen Erwägungen fiel die Wahl auf einen reichbegüterten und friegstüchtigen Fürsten aus dem Luremburgischen Hause, den Bruder des Grafen Konrad von Luremburg, einen Neffen des rheinischen Pfalzgrafen Hermann und jenes Heinrich von Laach, der in der Schlacht an der Ester gegen Rudolf gefämpft hatte. Der Name des Gewählten, der bisher kaum in weiteren Kreisen einen Klang hatte, war Hermann. Er hatte in Lothringen und Franken ausgedehnte Besitzungen und Berbindungen, so daß man durch ihn die Partei wesentlich zu verstärken hoffen durfte. Er trug Güter von der Kirche von Metzu Lehen und hatte sich, wie es scheint, des Bischofs Hermann in der Roth treulich

<sup>\*)</sup> Forcheim war woht beshalb biesmal nicht ber Wahlort, weil es in ben Banben bes feinblichen Bijchofs von Bamberg mar.

angenommen. Welf und Hermann werben besonders die Stimmen auf ihn gelenkt haben. Weber sächsische noch schwäbische Interessen können bei dieser Wahl schwer in das Gewicht gefallen sein; Rücksichten auf die Sache der Kirche und des Papstes mussen vielmehr den Ausschlag gegeben haben. Ob Hermann einen Schwur geleistet hat, wie ihn Gregor verlangte, wissen wir nicht, doch ist es wahrscheinlich. Dem Papste zur Hülfe zu eilen, war er entschlossen, sobald er sich nur in der Würde befestigt hätte.

Die Anfänge bes Gegenfonige maren nicht ungludlich. Um bem überhandnehmenden Abfall in Schmaben und Baiern ju wehren, hatten Bergog Friedrich von Schwaben und ber baierifche Graf Runo ber Jungere, ber Cohn bes Pfalzgrafen Runo, ihre Betreuen aufgeboten und ihre Streitfrafte verbunden. Es gelang ihnen querft mehrere Burgen ber Aufftanbigen in Baiern zu brechen, bann befesten fie Donauworth. Als fie aber weiter ihren Weg nach Sochftabt an ber Donau nahmen, fliegen fie unerwartet auf ein fdmabifdes Beer unter bem neuen Gegenfonige und Bergog Welf, welches ihnen am 11. August eine vollstanbige Rieberlage beibrachte. Runo felbft blich im Rampfe, mit ibm viele treue Unhanger Ronig Beinriche in Baiern; Die Schaaren bee Staufere loften in wilber Flucht fich auf. Durch biefen Erfolg ermuthigt, griff ber Begenfonig Augeburg, welches noch immer ben Mittelpunft ber foniglichen Partei in Schmaben bilbete, mit feinem Beere an. Drei Bochen lang belagerte er, vom Markgrafen Liutpold unterftust, Die Stadt, vermuftete bie Umgegent, brannte bie Vorftabte abermale nieder. Da erft ericbien ein Erfatheer, welches hermann gum Abzug nothigte; um fich ben Ruden zu beden, fcblog er einen Bertrag, ben er aber schlecht beobachtet haben foll.

Obschon sich Augsburg hielt, fant Hermann doch in den meisten Theilen von Schwaben Ancreennung. Weniger günstig stand seine Sache ansangs in Sachsen. Die Wahl in Ochsensurt sand dort wenig Beisall bei denen, die vor Allem das Interesse bes eigenen Landes im Auge hatten, am wenigsten bei Otto von Nordheim, der sich selbst Rechnung auf die Krone gemacht zu haben scheint. Otto ließ sich sogar mit Etbert und bessen Freunden in Berhandlungen ein. Monate lang schwanste er, ob er sich für Hermann erklären oder gleich Etbert seinen Krieden abermals mit Heinrich machen sollte Schon hatte er das Roß bestiegen, um mit seinen bisherigen Widersachern abzuschlieben: da stützte

er mit dem Thiere. Er sah eine göttliche Barnung in diesem Unfall und entschloß sich hermann anzuerkennen. Run erst fam der Lothringer selbst nach Sachsen. Einige Tage vor Beihnachten traf er in Goslar ein, wurde dort gut aufgenommen und am 26. December seierlich geströnt. Die Krönung auf sächsischer Erde war noch ungewöhnlicher, als es der Bahlplatz gewesen. Aber noch einmal hatte Erzbischof Siegfried die Genugthuung, eine Königstrone dem Erwählten aufzussehen; freilich mochte es bittere Erinnerungen in ihm erwecken, daß er nicht in Rainz die Krönung vornehmen konnte.

Die Partei Heinrichs in Deutschland hatte, wie man sieht, ben Rudschlag ber mißglücken Romfahrt schwer genug zu empfinden und vollauf zu thun, um nicht ganz überwältigt zu werden. Indessen war Heinrich selbst mit dem Kampf gegen die große Gräfin und mit Zusrüstungen zu einem neuen Zuge nach Rom beschäftigt gewesen. Wahrsscheinlich damals geschah es, daß er sie des Hochverraths anklagte und als sie schuldig vom Fürstengericht befunden wurde, alle ihre Lehen und Güter einzog.

Den Zwiespalt gwifden Mathilbe und Beinrich hatten bie Stabte Tufciens mit Freude machfen feben; benn es fchien endlich ber rechte Beitpunft ju fommen, um bie herrichaft ber Grafin abguidutteln und bie eigenen Freiheiten bauernt zu befestigen. Deshalb ichloffen fie fich jogleich eng bem Ronige an und erhielten jum lohn bie bebeutenbften Privilegien. Beinrich gemabrte ibnen leicht, mas er, burch fein Berbaltniß zu ben lombarbifden Bifdofen gebunden, ben Stadten Dberitaliens versagen mußte. Schon am 23. Juni batte er vor Rom ben Burgern Luccas eine Urfunde ausgestellt, welche bie umfaffenbften Rechte ihnen jugeftand und ale bie erfte biefer Art von außerordentlichem Intereffe ift. Rach Diefem Freiheitsbrief burften bie Stadtmauern nicht abgetragen, bie Burger nicht ju Bauarbeiten an ben faiferlichen Pfalzen innerhalb ber Stadt ober außerhalb angehalten, feine Einquartierung ohne ihre Einwilligung ihnen aufgeburbet werben; außerbem wurden fie von manchen beschwerlichen Bollen befreit und ihnen Marktgerechtigkeiten gegeben, von benen bie Florentiner ausbrudlich ausgeschloffen blieben. Seche italienische Deilen um Die Stadt follte feine Burg erbaut, in ber Stadt von feinem longobarbifden Richter getagt werben, wenn nicht in Gegenwart bes Ronigs ober feines Cohnes ober bes Ranglers. Die Beweisführung durch ben 3weitampf wurde beschränft, alle Freiheiten, die frühere Markgrafen der Stadt zugestanden, bestätigt, daaegen die beschwerlichen Einrichtungen seit den Zeiten des Markgrafen Bonisaz beseitigt. Alles in Allem war Lucca nach diesem Privilegium durch die kaiserliche Gewalt wenig, durch die markgrässliche fast gar nicht beschränkt. Es wollte dies um so mehr bedeuten, als Lucca die zu dieser Zeit für den Hauptsitz der Markgrafen galt.

Bifa ftand langft freier ba. Die marfgrafliche Bewalt fonnte fich in bie inneren Angelegenheiten ber feemachtigen Stadt, bie fich burch felbftgemablte Dbrigfeiten regierte, wenig mifchen. Rur bie bobere Berichtebarfeit wurde von bem Marfgrafen im Ramen bee Raifere geubt, auch einzelne Lieferungen und Abgaben von den Burgern erhoben. Die legten Markgrafen, namentlich Bonifag, hatten biefelben gefteigert und baburd bie Burger in eine Opposition getrieben, unter ber jest Die große Grafin litt. Durch einen Freiheitebrief, welchen Seinrich ju Bifa felbft fur bie Bifaner erließ, ftellte er biefe Reuerungen ab, bestätigte Der Stadt ihre alten Gerechtsame und fügte, wenn andere bie Urfunde in ber une überlieferten Bestalt unverfälfcht ift, bie außerordentlichften Bugeftandniffe bingu; felbft die Ernennung der Markgrafen foll er von ber Einwilligung ber Stabtoberen abhängig gemacht haben. Richt bie Grundlagen ber ftabtifden Selbstftanbigfeit in Italien find burch biefe Raiferurfunden gelegt - langit mar ties burch Selbithulfe ber Burger geschehen -, aber bie gewonnenen Freiheiten murben ihnen jest von bem Könige ale ber boditen Autorität verbrieft, und auch bas mar eine Thatsache von großer Tragweite

Die meisten Städte Tusciens leisteten Heinrich bereitwillig gegen Mathilbe Beistand; nur Florenz soll der großen Gräfin treu geblieben sein. Mathilbe, bald vom Könige auch in der Lombardei angegriffen, war hart bedrängt, ließ aber inmitten von tausend Gefahren den Muth nicht sinken. In der That reichten Heinrichs Streitfräfte, wie sie sich vor Rom ungenügend gezeigt hatten, noch weniger hin, um die wohlsbesestigten Städte und zahllosen Burgen der großen Gräfin in den Bosgegenden zu überwältigen.

Wenn Mathilbe mit bewundernswerther Ausdauer den Kampf gegen den König, gegen die tombardischen Bischöfe und ihre aufständigen Bafallen damals und noch durch Jahre fortführte, so war das nicht allein ihr Verdienst, sondern sie theilte es mit ihrem flugen Freunde, dem Bischof Anselm von Lucca. Aus seinem bischöflichen Sprengel vertrieben,

wo er kaum eine Burg sich bewahrte, hatte dieser Mann, den sein ganzed Leben in die innigste Gemeinschaft mit den Patarenern und Hilbebrand gebracht, sich muthig in den Kampf gegen Heinrich, gegen den Gegenpapst und die simonistischen Bischöfe der Lombardei geworfen. Der Papst hatte ihm die gefährdetste Stellung übertragen, ihn zu seinem Bicar in der Lombardei und Tuscien bestellt, ganz besonders aber die große Gräfin seiner Obhut empsohlen, und Anselm war gerade der rechte Mann für solche Stellung.

Bielfach hat Anselm gur Bertheibigung ber Gregorianischen Doctrin bie Geber ergriffen und burch feine Sammlung ber Rirchengesette, ein gang von Gilbebrands Geift burchbrungenes Berf, ber firchlichen Reformpartei mefentlich genügt. Aber höher achteten boch feine Gefinnungegenoffen die Dienfte, Die er bamale ber großen Grafin widmete; er felbft bezeichnet fie in feinen Schriften als folche, Die er Gott und ber romifchen Kirche leifte, benn bie feinem Schut befohlene Grafin fei nicht allein alle ihre Sabe hinzugeben, fondern bis zum legten Blutstropfen gegen die Gottlofen jum Ruhm ber beiligen Rirche ju fampfen bereit, und nicht eher murbe fie ihre Baffen niederlegen, ale bie Gott den bojen Feind in die Sand des Weibes gegeben babe. Unfelm mar cs, ber alle Schritte Mathilbene leitete. Er rieth, und fie führte aus; Die Rlugheit des Plans mar ihm zuzuschreiben, Die Energie ber That ber muthigen Frau. Wibert und feine Unbanger unterließen Richts. um tiefen ihnen jo verberblichen Bund ju trennen, aber alle Anftrengungen waren vergeblich.

Unselm und Mathilbe im Berein leisteten Außerordentlices. Nicht allein daß sie sich selbst gegenüber zahlreichen Gegnern behaupteten, auch alle Verlassene ihrer Partei fanden bei ihnen Beistand, die Verzagten Trost, die Flüchtigen eine sichere Stätte. Sie unterstüßten zugleich den Papst in seiner Bedrängniß und suchten ihm mächtige Bundesgenossen in der Ferne zu erwerben. Unselm, von seiner Jugend her dem herzoglichen Geschlecht der Normandie besreundet, rief König Wilhelm von England zur Besreiung Italiens auf. Uls Wilhelm troß mancher Verssprechungen nicht zu einem Entschluß gelangen konnte, begann mindestens dessen Halbbruder, Bischof Odo von Bayeur, Heer und Flotte in der Normandie zu rüsten, um der bedrängten Kirche zu helsen. Doch auch die aus ihn gesesten Hoffnungen sollten sich nicht erfüllen. Mathilbe und Anselm blieben nur auf sich verwiesen, aber auch so gelang es

ihnen sich zu behaupten. Als Heinrich über ben Bo zuruchwich, mußte er sich sagen, baß er sich weber bem Mönche in Rom noch bem Weibe von Mantua gewachsen gezeigt habe. Neue Kräfte mußte er um sich sammeln, wenn er sich in Italien behaupten, wenn seine Widersacher in Deutschland nicht völlig die Oberhand gewinnen sollten.

Bu heinrichs Mißgeschick war die Lage seiner Freunde in Deutschland nicht so, daß sie ihm wirksamen Beistand zu leisten vermochten; nur einige schwäbische Ritter scheinen ihm zugezogen zu sein. Im Ganzen blieb er auf die Unterstützung der lombardischen Bischöfe und Wiberts auch jest beschränkt. Doch gelang es ihm, ein ausreichendes Heer zusammenzubringen, um einen neuen Angriff auf Rom mindestens zu wagen. Noch mitten im Winter, der so heftig war, daß der Po zufror, führte er seine Schaaren über den eisbedeckten Strom, um in möglichster Gile gegen Rom vorzurücken.

Abermale erließ Beinrich jest ein Manifest an ben Ricrus und Das Bolf Roms. Bon Reuem erffarte er in bemfelben, bag er nur gefommen fei, um nach bem Rath ber Romer ben Frieben zwifden Reich und Kirche herzustellen und Gerechtigfeit zu üben, nicht aber, wie feine Widersacher behaupteten, um Berwirrung über Rom zu bringen. Ausbrücklich wendet er fich bann gegen Hildebrand, ben er ebenfo als ben Berführer Roms, wie ber gangen Welt bezeichnet, welcher bie Rirche mit bem Blut ihrer Kinder beflect, indem er Die Cohne gegen bie Eltern, Die Eltern gegen die Sohne aufgestachelt und Bruder gegen Bruder bewaffnet habe. Gine Berfolgung fei fo über die Kirche eingebrochen, graufamer ale bie bee Raifere Decius. Dft habe bie Rirche Silbebrand jur Rechenschaft aufgefordert, um bas von ihm berbeigeführte Mergerniß zu beseitigen, aber er habe fich nicht gestellt und bie Wefandten bes Ronige meder felbft gehort, noch ihnen vor ben Romern Bebor verschafft, um nicht Die Bunft bes Bolfs zu verlieren. Roch einmal werbe er jest zur Berantwortung geforbert, und ber Konig wolle ihm feine perfonliche Sicherheit burch Beijeln und Gibe verburgen. Der König werbe felbst zu ben Berhanblungen nach Rom fommen, wenn dies Hilbebrand vorziehe; anderenfalls folle er mit ben Romern fich jum Könige begeben. Je nach bem Ausfall biefer Berhandlungen werbe ber Konig ihn entweder ale Bapft anerkennen oder in Gemeinfcaft mit ben Romern einen Unberen auf Betri Ctubl fegen "3hr burft nicht in Abrede ftellen," fo rebet Beinrich Die Romer an, "baß

Die Gerechtigfeit in gleicher Beife ben Priefter gu ehren und bem Konige ju gehorchen beischt. Weshalb trachtet nun Silbebrand Gottes Ordnung ju gerftoren, und weshalb, wenn er banach trachtet, widerfteht 3br ibm nicht? Gott hat nicht von einem, fondern von zwei Schwertern gefagt, taf fie genug feien\*): Silbebrand aber will, bag nur eines fei und jucht uns zu befeitigen, obwohl uns Bott ohne unfere Bur-Digfeit von ber Wiege an jum Konige eingesett hat und noch täglich bezeugt, bag er und eingesett hat, wenn man erwägt, wie er und vor ben Rachstellungen Siltebrands und feiner Unhänger bewahrt. Denn noch herrichen wir wiber Silbebrande Willen, und unfern meineibigen Lebnomann, ben er über und jum Ronige eingesett batte, bat Gott vernichtet." Der König beschwört beshalb bie Romer, ihm bie vom Bater ererbie Burbe einzuraumen ober wenigftens ju erklaren, weshalb fie ihm tiefelbe verjagten; benn er fei bereit ihnen volle Berechtigfeit qu gemabren, bem beiligen Betrus alle Ehre ju erweifen und jebes Berbienft zu belohnen; nicht um fie zu befämpfen fei er gefommen, fondern um bie anzugreifen, von benen fie angegriffen murben. Aber fie follten nicht langer um Silbebrands willen die Rirche verwirren und mit ibm gegen bie Berechtigfeit ftreiten. Frei im Angeficht ber Rirche folle über ibn verhandelt merben; merbe er ba ale ber rechtmäßige Bapft anerfannt, fo möchten fie ihn als folden vertheibigen, aber ihn nicht gleich wie einen Dieb im Berftede bergen. In ber Macht burfe man bas Recht nicht mifachten; Sildebrand aber wolle fich, je machtiger er fei, um fo mehr vom Rechte entbinden. Er fpreche, bag er von Riemandem gerichtet werden burfe, und wolle bamit gleichsam fagen, baß ihm zu thun frei ftebe, mas ihm beliebe; aber Chriftus fage: "Ber ba will ber Bornehmite fein, ber fei euer Knecht. "\*\*) Ungerecht fei es, bag fich "Enecht ber Knechte Bottes" nenne, wer bie Knechte Gottes gewaltthatig unterbrude. Hilbebrand moge fid nicht ichamen fich zu erniedrigen, um bas allgemeine Mergerniß aller Gläubigen ju befeitigen, burch beren gemeinfamen Gehorfam er allein erhöht werben fonne. Der Berr fage: "Ber ärgert biefer Beringsten Ginen, bie an mich glauben, bem mare beffer, baß ein Mühlftein an feinen Sals gehangt murbe: " \*\*\*) hier aber ichrieen

<sup>\*)</sup> Luc. 22, 38. Schon in einem früheren Erlaß bes Königs findet fich bie Lebre von ben zwei Schwertern; man vergleiche oben S. 372.

<sup>\*\*)</sup> Matth. 20, 27.

<sup>\*\*\*)</sup> Matth. 18, 6.

Geringe und Mächtige über das von ihm gegebene Alegernis und verslangten, daß es beseitigt werde. "Er komme also," schließt das Manissest, "ohne Zagen, wenn sein Gewissen rein ist, und er wird in Gegens wart Aller triumphiren; denn sein wird der Ruhm sein, wenn er Alle widerlegt. Er möge versichert sein, daß auch dann seinem Leben keine Gesahr droht, wenn er nach Eurem Urtheil und nach den Kirchenges seinen der angemaßten Würde entsleidet werden muß. Nichts wollen wir ohne Guch, Alles mit Euch vollsühren, wenn wir Guch nur unseren Wohlthaten nicht widerstreben sehen. Nichts Anderes suchen wir als Gerechtigkeit an dem Orte, wo vornehmlich die Gerechtigkeit wohnen muß. Bei Euch wünschen wir sie zu sinden, und wenn wir sie sinden, wollen wir sie mit Gottes Hülfe belohnen."

Bon dem Worte: Gerechtigkeit tont das ganze Manifest wieder. Es ist dasselbe Wort, welches Gregor immer im Munde führte, und es scheint fast, als ob dieses Wort mit seiner schneidigen Gewalt der König seinen Feinden habe entwinden wollen. Aber auf die Römer machte dieses Manisest, in welchem Wahres und Falsches bunt gemischt ist, eben so wenig Eindruck wie das im vorigen Jahre. Denn sie begriffen leicht, daß der König nichts Anderes bezweckte, als sich die Thore der Stadt zu öffnen und sie selbst von Gregor zu trennen. Wer hätte auch glauben sollen, daß Heinrich auch jest noch das Urtheil einer Spnode anerkannt haben würde, welche sich für Gregor ausgesprochen, die Entscheidungen von Mainz und Briren für uncanonisch erflärt und die Wahl Wiberts, der selbst dem königlichen Heere folgte, vernichtet hätte? So sand Heinrich, als er im Ansange der Kastenzeit 1082 abermals vor der Stadt erschien, die Thore abermals geschlossen und das römische Bolk zur Gegenwehr gerüftet.

Unmöglich war es, die Stadt im ersten Anlauf zu nehmen; der König mußte sich zu einer förmlichen Belagerung derselben entschließen. Es entspann sich ein Kampf um Rom, wie ihn die priesterliche Stadt seit Jahrhunderten nicht mehr vor ihren Mauern gesehen batte. Die Römer zeigten sich ihres friegerischen Ursprungs in diesem Kampfe nicht ganz unwürdig; aber sie unterlagen doch zulent, und nicht ohne eigene Berschuldung, die sich durch den Ruin ihrer Stadt furchtbar rächte.

5

## Gregors VII. Rieberlage.

Sobald heinrich erfannte, bag die Romer auch jest noch jum Biderftande entschloffen feien, ergriff er alle Magregeln qu einer regelmaßigen Ginichliegung ber Stadt. Wahrend ber gangen Saftenzeit bes Babres 1082 lag fein Beer por Rom, mahrend er felbft mehrere Buge burch die Campagna und Cabina unternahm, um fich Land und Leute bort zu unterwerfen. 2m 17. Marg mar ber König in ber Abtei Farfa, wo man ibn festlich empfing. Den in der Gegend machtigen Rufticus, einen Anbanger Gregors, verjagte er und gab beffen Burg Fara ben Monden von Karfa. Bald mar er im Lande um Rom herr, aber bie Stadt beharrte im Widerstand. Gine unerwartete Ausbauer zeigten bie Romer. Selbst ein Brand, welcher in ber Racht bes Balmfonntage bei ber Beterefirche von ben Belagerern angelegt murbe, um in ber Bermirrung in die Thore eindringen ju fonnen, verfehlte feinen 3med. Die Romer empfingen bie Unfturmenben, und es fam ju einem bigigen Kampfe an ben Thoren. Das Feuer murbe gelofcht, und ber Bachbienft nur forgfältiger gehalten.

Balb nach Oftern (24. April) verließ ber König selbst bas römische Gebiet und eilte nach der Lombardei zurud. Aber der größte Theil seines Heeres blieb mit Wibert, der seinen Sis in Tivoli nahm, bei der Stadt zurud. Rom verharrte im Belagerungszustand. Bon Tivoli aus schickte Wibert immer neue Schaaren bis vor die Thore der Stadt; Niemand konnte sicher dieselbe verlassen, die Aecker der Bürger wurden verwüstet, ihre Saaten niedergebrannt. Was Wibert verschonte, versheerten die Grafen der Campagna.

Es war eine schwere Aufgabe für Gregor, in solcher Bedrängnis ben Muth der Römer aufrecht zu erhalten, zumal seine Geldmittel zu verssiegen ansingen. Die Fastenspnode hatte er wegen der Belagerung nicht abhalten können; erst zum 4. Mai wagte er wieder eine Synode zu bezussen. Aber nur der römische Klerus und einige benachbarte Bischöse, die sich in die Stadt gestücktet hatten, erschienen. Der einzige Gegenstand ihrer Berathungen war unseres Bissens, ob die Kirchengüter zur Fortsetung des Kampses gegen Wibert verpfändet werden dürsten, und die Synode entschied sich dagegen. Weniger bedenklich waren Mas

thilbe und Anselm; sie waren ce, bie bamale bem Papst aus ber Besträngniß halfen. Der reiche Kirchenschaß von Canossa, Altartafeln, Kreuze, Rauchfässer von edlem Metall, wurden eingeschmolzen, so baß man 700 Pfund Silbers und 9 Pfund Golbes nach Rom schicken konnte.

Eine banfenswerthe Sulfe fur ben Augenblid, boch ließ fich Rom bamit nicht auf die Dauer halten. Die Stadt mar verloren, wenn ihr nicht ein Entfat fam. Aber moher ließ fich berfelbe erwarten? Mathilbe hielt fich allerdings tapfer und widerftand ben Ueberredungefunften ber Markgrafin Abelheid, Die fich jur Bermittlerin zwifden bem Ronig, ihrem Schwiegersohne, und der großen Grafin aufwarf. Doch nur mit Mühe vertheibigte Mathilbe felbft bie ihr gebliebenen Burgen und Stabte; in der eigenen Roth war ihr unmöglich Rom zu befreien. Jordan von Capua war mit bem Bapft bereits völlig zerfallen und nutte nach Rraften beffen Bedrangnis, um fein Fürstenthum zu erweitern. Und Robert Guiscard hatte gerade im entscheidenden Augenblid Rom und ben Bapft verlaffen. Als heinrich jum erften Male gegen bie Stadt anrudte, hatte ber Bergog fein Beer eingeschifft, um ben Rampf gegen Bygang zu beginnen. Es erschien fast wie Sohn, bag biefer ungehorfame Bafall bes beiligen Baters unter ber Jahne bes Apostelfurften über bas Meer ging Und boch richtete noch immer ber Bapft auf ihn bie nach Sulfe fpabenben Blide, freilich immer vergeblich.

Einen fdmereren Rampf, als er erwartet, hatte Robert im Often gefunden. Radbem er fich Rorfus bemächtigt, war er vor Durage gerudt und hier auf fo hartnadigen Wiberftand geftogen, bag er bie Stadt betagern mußte. Richt mehr Ricephorus Botaniates faß auf dem Throne von Byzang. Gine Revolution hatte ben Schwächling erhoben, eine zweite bescitigte ihn nach wenigen Jahren und brachte Alerius aus bem Beschlecht Der Komnenen an Die Spipe bes Oftreiche. Der neue Berrfder von erprobtem Feldherrntalent und ungewöhnlicher Rührigfeit burdfchaute bie Befahr, die von ben Rormannen brobte, und eilte ihr vorzubeugen. Sogleich ichloß er mit Benedig, welches mit Giferjucht bie Ausbreitung ber normannischen Dacht am adriatifden Meere betrachtete, ein Schute und Trugbundniß, und eine venetianische Flotte machte ales bald Duraggo nach ber Seefeite frei; bann rudte Alerius felbit mit einem großen Beere von Conftantinopel beran, um bie Normannen von feiner Stadt zu verjagen. Um 18. October 1081 fam es vor Duraggo ju einem harten Rampf. Der Sieg entichied fich fur bie Rormannen, hauptfächlich durch bie perfonliche Tapferfeit Robert Guiscarbs und feines heldenmuthigen Beibes; mit hochgeschwungenem Speer hatte Sigelgaita die fliehenden Apulier und Calabrefen in das Schlachtgetummel jurudgetrieben. Auch Raifer Alerius bemahrte fich im Rampf als Selb, mußte aber schwerverwundet und mit Blut bedeckt endlich ber Flucht feiner Schaaren folgen. Er gog fich in Die inneren Theile feines Reichs gurud, um neue Streitfrafte ju fammeln. Duraggo hielt fich auch nach biejem Sieg ber Normannen, welche bie Belagerung mahrent ber Winterzeit fortfetten. Erft am 21. Februar 1082 fiel bie Stadt in Roberts Sande, ber bas gludliche Greigniß fofort Gregor und ben Romern meldete. Man icopfte in Rom neue Soffnungen, daß ber Bergog nun junachft feine Berpflichtungen gegen ben beiligen Betrus erfüllen murbe. Gine bringende Aufforderung richtete ber Bapft an Robert, ber Bedrang= niß ju gebenfen, in welcher fich feine Mutter, Die beilige romifche Rirche, befinde. Aber Robert mar nicht gewillt mitten im Siege von bem Boben bes griechischen Reiches zu weichen. Schon ruftete er, um in bas Innere deffelben einzudringen; icon dachte er an die Eroberung Constantinopels. Es handelte fich nicht mehr um die herftellung bes faliden Michaels, ber vor Duraggo gefallen, fondern um bie Begrundung einer Rormannenberrichaft über ben weiten Diten.

Wie Robert ben Papst seinem Schicksal überließ, so jener andere Normannensürst, welcher ben englischen Thron erobert hatte. Iwar rüstete Bischof Odo von Bayeur im Sommer 1082, um Rom zur Hülfe zu eilen, doch nicht im Einverständniß mit seinem königlichen Bruder, dem vielmehr Odos Verhalten so verdächtig war, daß er ihn im Herbst verhaften und in einen Kerfer werfen ließ. Unzweiselhaft wirfte Lansfrank auf diesen Entschluß des Königs ein, und es erklärt sich bieraus die immer wachsende Erbitterung Gregors gegen den Erzbischof von Canterburn, den er bald darauf sogar mit dem Banne bedrobte, wenn er sich nicht persönlich in Rom zu rechtsertigen wüßte.

Allein von Deutschland aus konnte ber Papft unter solchen Umständen noch Rettung erwarten. Fiel ein beutsches Heer des Gegenstönigs in die Lombardei ein, so mußten Wiberts Schaaren zum Schuhe der Heimath endlich aus der Campagna weichen. Schon war Roms Hufferuf über die Alpen gedrungen, und hier in der That nicht so wirstungslos verhallt, wie bei den Normannen.

Der Gegenkönig hatte in Sachsen schneller, als er hoffen konnte Giefebrecht, Ragierzeit. III. 4. Auf.

Anerkennung gewonnen. Otto von Rordheim hatte fich ihm eng angeichloffen, und felbft Efbert, nicht ftart genug der herrschenden Stimmung ju miberftreben, hatte abermale bie Cache bes rechtmäßigen Ronige verlaffen. Rur in Beftfalen regte fich einiger Biberftand, murbe aber burch einen verheerenden Bug, ben hermann im Unfange bes Jahres burch bas Land unternahm, unschäblich gemacht. Auch Bifchof Benno von Denabrud fab fich bamale auf ber 3burg, welche er ftart befeftigt hatte und wo er die Einrichtung eines Klostere betrieb, von ftarfer heeresmacht belagert, boch rettete ihn bie Bermendung Efberts und bes Bifchofe Uto von Silbesheim von bem Berberben; vielleicht fconte man feiner, weil man ihn noch immer gutlich fur bie firchliche Cache ju gewinnen hoffte. Bis tief in ben Sommer verweilte ber Gegenfonig in Cachfen\*); hier erreichten ihn bie Boten bes Papites, welche ihn jum Schute Rome aufriefen. Er wollte bem beiligen Betrus fogleich feine Dienstwilligfeit beweisen und brach, nachbem er ben Nordheimer ale Statthalter in Sachsen eingesett, nach Schwaben auf, um bier gu einem Buge über die Alpen ju ruften. Das obere Deutschland fand hermann in größter Berwirrung; überall Mord, Brand und Berwüftung. Die Erfolge Liutpolds von Defterreich und feiner Berbundeten maren nicht bauernd gewesen. Bratiflam von Bohmen hatte mit feinen Brubern Konrad und Dito ein großes Beer geruftet, bem auch baierifche Bulfsvölfer, namentlich bie Bafallen bes Bifchofe Otto von Regensburg, in nicht geringer Bahl zugezogen; ber Bohmenherzog wollte fich ber ihm übergebenen Mark bemächtigen. Markgraf Liutpold war ihm entgegengeruckt und es bei Mailberg nabe ber mabrifden Grenze am 12. Mai 1082 ju einem blutigen Rampfe gefommen, in welchem Liutpolbe Beer unterlag. Die Böhmen waren barauf über Die mehrlofe Marf hergefturmt und hatten fie faft in eine Buftenei verwandelt. Behaupten fonnten fich freilich bie Bohmen in Defterreich nicht; ber Babenberger hielt fich in feinen gabireichen Burgen, und Altmann ermunterte von Gotweih aus, wo er ein ftattliches Klofter errichtet hatte, die Getreuen jur Ausbauer in ber Bebrangnif. Aber ber harte Schlag, welchen bie firchliche Partei erlitten batte, machte fich boch im gangen oberen Deutschland fublbar.

Ale Weihnachten fam, ging hermann mit ben ichmabifden Furften über bie heerfahrt nach Italien zu Rath, gab fie aber balb auf. Es lief

<sup>\*)</sup> Um 3. Muguft 1082 hielt hermann einen großen hoftag ju Goblar.

unerwartet die Nachricht ein, daß Otto von Nordheim verschieben sei\*), und der Gegenkönig glaubte schleunigst nach Sachsen zurückehren zu müssen, damit sich seine Widersacher dort nicht von Neuem regten. So eilig seinen Weg durch Ostfranken nehmend, daß man seine Spur kaum entdeckte, war er schon um Ostern wieder in Sachsen. Er schloß sich auf das Engste jest an Bischof Burchard von Halberstadt an, gelangte aber nach des Nordheimers Ableben niemals wieder zu dem früheren Ansehen. Die kirchliche Partei in Deutschland fand bei ihm kaum noch genügenden Schuß, viel weniger konnte er Gregor und seine Anhänger aus der Bedrängniß reißen.

So ichlug Gregor auch bieje Soffnung fehl; er blieb verlaffen, wie bisher, und ingwischen mar Beinrich felbft wieder vor Rom erschienen. Bewiß waren es bie beutschen Ungelegenheiten gemefen, bie Beinrich nach der Lombardei gerufen hatten. Noch im November hatte er an den Nordgrengen Staliens, in ben Gebieten von Bergamo und Berong, fich aufgehalten und bort mit Bergog Liutold von Rarnthen gufammengefunden; die Bermuthung liegt nabe, baß er Bortehrungen fur bie Bertheibigung ber Alpenpaffe traf, wenn ja ber Begenfonig in Stalien einzudringen versuchen follte. Mitten im Winter wandte er fich bann mit neuen Streitfraften gegen Rom. Das Ofterfeft 1083 (9. April) feierte er bei S. Rufina, gleich barauf bezog er abermals vor St. Peter auf ben Reronischen Biesen ein Lager. Es fam nun zu harten Rampfen. Einen Sturm auf Die Burg bei St. Paul verfucte ber Ronig; aber fein Seer murbe abgeschlagen. 3meimal murbe bann bie Leoftabt angegriffen, beibe Male vergeblich. Enblich magten bie Romer bier felbft einen Ausfall. Mit gewaltigem Ungeftum fturzten fie fich aus ben Thoren auf bie Belagerer und brangten fie bis zu bem Lager gurud. Aber bas Rampfglud mandte fich ichnell. Soch zu Rog hieb ber Ronig felbft auf bie vordringenden Feinde ein, belebte neu ben Muth ber Seinen und jagte bie Romer bis an bie Mauern gurud. Biele fanten unter bem feinblichen Schwert; Undere fanben ihren Tob unter ben Sufen ber Roffe; noch Andere in den fluthen bes Tiber, in welche fie fich in verzweiflungsvoller Flucht fturzten.

Bereits herrschte in ber Stadt empfindlicher Mangel. Man konnte faum noch Lebensmittel herbeischaffen; die Bauern ber Campagna kamen

<sup>\*)</sup> Otto von Norbheim ftarb am 11. Januar 1083.

langft nicht mehr ju Markt. Biele und gerade angefebene Bewohner batten aus Furcht vor einer hungerenoth icon bie Stadt verlaffen, und unter ben Burudgebliebenen wuche bie Muthlofigfeit mit jedem Tage. Man ftraubte, ale man an ber Retttung ju verzweifeln anfing, fich auch gegen ben läftigen Rriegebienft; felbft in ber Leoftabt murben Die Bachen nachläffiger abgehalten. Als fich bald nach jenem Ausfall einige Rrieger Beinriche ben Mauern naberten, bemerkten fie ju ihrer Bermunberung, baf bie Poften bort fehlten. Schnell gaben fie ben Ihrigen ein Zeichen herbeizueilen. Gilig fammelte fich eine größere Schaar; Leitern wurden beschafft, angelegt, und ohne irgent ein Sinberniß bie Mauern überftiegen. Die Maffe bes Beeres brangte nach. Man ließ fich nicht Zeit die Thore ju öffnen, sonbern rif eine weite Deffnung in eine Mauer, um ben Ginmarich zu beschleunigen. Die Romer liefen nun wohl zusammen, versuchten ben Beind mieber gurudjudrangen, aber ihre Unftrengungen waren vergeblich; fie wichen alebald und beeilten fich über Die Tiberbrude ju entfommen. Mit Ausnahme ber ftarf befestigten Engelsburg, welche Gregor felbst vertheidigte, fam Die gange Leoftabt in Beinriche Sande; nach fo vielen erfolglofen Unftrengungen war fie unerwartet, wie burch ein Bunder, ihm jugefallen. Um 3. Juni, am Connabend nach Bfingften, nahm Beinriche Beer in den weiten Raumen um St. Beter fein Lager, ber Konig bezog bort die faiferliche Bfalg.

Aber nicht nur die Engelsburg, sondern auch die eigentliche Stadt auf dem linken Tiberuser, die Tiberinsel und Trastevere standen noch in Gregors Gewalt. Mit der Leostadt waren also weder Rom noch der Papst bezwungen. Wie wenig der Leptere den Kampf auszugeben gesonnen war, trat an den Tag, als er am Johannistage (24. Juni) abermals die Ercommunication über Heinrich und seine Anhänger seierslich aussprach. Der König antwortete damit, daß er am Tage vor Peter und Paul (28. Juni) Wibert in St. Peter auf den Stuhl des Apostelsürsten erheben ließ. Auf engstem Raum bei einander standen Heinrich und Gregor, von ihren Kriegsschaaren umgeben; jede Stunde schien die Entscheidung darüber bringen zu müssen, ob sich die neuen Ansprüche des Papsithums gegen das alte Kaiserthum noch würden aufrecht erhalten lassen. Muste sich Gregor jest für überwunden erklären und in Heinrichs Hand geben, so erlitt die kirchliche Partei eine Niederlage, von welcher sie sich kaum je wieder erholen konnte.

Es muß befremben, daß Heinrich der nahen Entscheidung auswich. Ohne die Engelsburg anzugreifen, ohne felbst sich von Wibert fronen zu lassen, entschloß er sich alsbald St. Veter zu verlassen. Den größten Theil seines Heeres löste er auf; reich beschenkt zogen die Lombarden in ihre Heimath ab. Nur 400 deutsche Ritter blieben auf einer Burg, welche in Eile auf einer Anhöhe neben der Petersfirche aufgeführt wurde, unter dem Besehle Udalrichs von Godesheim mit dem jungen Konrad, dem Sohne des Königs, zurück. Nachdem Heinrich die Mauern der Leostadt zum großen Theil, damit sie nicht abermals den Römern zum Bollwerf gegen ihn dienen könnten, hatte niederreißen lassen, zog er, von Wibert begleitet, um den 1. Juli von St. Peter ab, war am 4. dieses Monats zu Sutri und nahm dann seinen Beg nach der Lomsbardei, während Wibert nach Ravenna zurückging.

Diefer auffällige Rudzug laßt fich nur baburch erflaren, baß fich Beinrich inzwischen mit bem romischen Abel in geheime Berhandlungen eingelaffen hatte, burch welche er bie Stadt ohne weiteres Blutvergießen an fich ju bringen hoffte. Der Abel batte fur ben Fall, bag ber Konig mit bem Beere fofort abzoge, ihm versprochen, bis zu einer bestimmten Frift entweder Gregor ju vermogen ben Ronig gu fronen ober, wenn berfelbe fich beffen weigern follte, einen anderen Bapft zu mahlen, melder bie Kronung vornahme; alle Romer follten fich ihm jugleich unterwerfen und ihm hulbigen. Diefes Berfprechen mar eiblich und burch Stellung von zwanzig Geifeln verburgt worben. Man hatte fobann ben 1. November ale ben Termin feftgeftellt, bis ju welchem Beinrich Rom nicht weiter beunruhigen burfe; fpateftens 15 Tage nach feiner Rudfehr follten Kronung und Sulbigung stattfinden. Wohl mochten Manche im romifden Abel noch eine friedliche Ausgleichung fur möglich halten, wofern nur bie Brirener Befchluffe vernichtet, Wibert entfernt und bie Wahlfreiheit Roms gesichert murbe; Undere aber bachten wohl nur baran, wie Gregor aus ber augenblidlichen Roth befreit und Zeit gewonnen werden tonne. Es fteht fehr ju bezweifeln, ob Alle ben Bertrag mit ber Absicht ihn zu erfüllen schloffen. Db folche Zweifel in Seinrich aufstiegen ober nicht, er nahm ihn an, ba er ihm unleugbar große Bortheile in Aussicht ftellte. Schwerlich hat er barauf gerechnet, daß fich Gregor noch ihn ju fronen bewegen laffen murbe; es mare ein Sieg über biefen ftolgen Begner gemefen, wie er ihn fich taum verfpreden durfte. Rach ber Sinnesart Gregors war bas Bahricheinlichere,

baß er bie Krönung verweigerte, und bann konnte sich Heinrich mit der Hoffnung schmeicheln, die Stadt in Gute zu gewinnen und unter den Hulbigungen des Bolks die Kaiserkrone zu empfangen; auch die Anerkennung der Wahl Wiberts ließ sich inmitten eines solchen Erfolzges den Römern abtropen. Wurden die Verheißungen des Abels ersfüllt, so gewann Heinrich jedenfalls noch vor Jahresschluß den Besty der Kaiserstadt, um welche er schon so lange und nicht ohne erhebliche Verluste an Zeit und an Krästen kämpste.

Inzwischen hatte Gregor enblich einen Bunbesgenoffen gefunden, von bem er fich wirffame Sulfe mit Recht verfprechen fonnte. Es war Robert Buiscard, welchen bas eigene Intereffe fich jest Roms und bes Bapftes anzunehmen nothigte. Große Gefahren fur feine Berrichaft in Italien hatten ihn bie Siegesbahn jenfeits bes Meeres ju verlaffen gezwungen. Denn nicht vergeblich hatte ber Romnene fich mit allen Begnern Roberts in Berbindung gefest und bedeutenbe Belbfummen, um fie fur fich zu gewinnen, aufgewendet. Den Bewohnern Aputiens und Calabriens mar jebe Belegenheit ermunicht, um bas verhaßte Joch bes Bergoge abzufdutteln, und auch unter ben Rormannen felbft gabite Robert Feinde genug, welche gern auf Anerbietungen bes Bnjantiners eingingen. Abalard hatte immer noch nicht verschmerzt, bag ihn ber folaue Dheim einft um bie vaterliche Erbichaft betrogen; mit ibm bielten fein Stiefbruder Graf Bermann und andere normannische Ritter gufammen. Ueberdies fcmiegen bei Jordan von Capua niemals die Beforgniffe vor Roberts erftartenber Macht, bie er auf alle Beife gu fdmaden Bedacht nahm. Go war bereits im Fruhjahr 1082 eine weitverzweigte und von Jordan unterftütte Rebellion in Roberte eigenen Ländern ausgebrochen, welche ber junge Roger nicht zu bewältigen vermochte. Schon mar Robert bis Macebonien vorgebrungen und hatte fich ber festen Stadt Raftoria bemächtigt, icon gitterte man por ihm in Conftantinopel: ba ereilten ihn Die folimmften Nachrichten aus Italien und zwangen ihn jur ichleunigen Rudfehr. Den größten Theil seines heeres ließ er unter bem Befehl feines Cohnes Bobemund im fernen Dften jurud; er felbft eilte an bas Beftabe bes abriatifchen Meeres, feste mit einem fleinen Befolge auf zwei Schiffen über und landete bei Otranto. Nach einjähriger Entfernung betrat er fo wieder den Boden Apuliens, auf welchem er nun feine herrichaft gleichsam von Reuem erobern mußte. Schwere Rampie

folgten, boch allmählich gewann er wieder die Oberhand über seine Feinde.

Abalard mar über bas Meer ju Alexius geeilt, um ihn ju neuen Gelbspenden ju bewegen, neue Unterftutung in Bugang ju forbern. Das Oftreich fah fein anderes Mittel mehr, um bie Emporung in Upulien zu unterhalten, ale Beinrich zu einem ernftlichen Angriff auf Roberts Lanber zu bewegen. Denn ichon feit Jahresfrift unterhandelte Alerius mit bem beutschen Konig über ein Bunbnif gegen Robert. Die erfte Aufforderung ju bemfelben batte Beinrich gunftig aufgenommen, ba feine eigenen Berhandlungen mit bem Bergog unfruchtbar geblieben waren und ihm bedeutenbe Gulfsgelder von Byzang in Ausficht geftellt wurden, beren er fehr bedurfte: er hatte beshalb ben Grafen Burcharb und einen zweiten Gesandten, Albert mit Ramen, nach Conftantinopel gefdidt, um bas Bunbnig abzufdliegen. Go mußte burch eine feltfame Berwickelung bie Eroberung Rome burch einen beutschen Konig felbft für ben griechischen Raifer munichenswerth werben; in hochst eigenthumlicher Beife ichien vor ben Mauern Rome fich auch bas Schichfal von Bygang zu entscheiben. Denn fo lange Rom wiberftand, hatte Robert nicht viel in feinen gandern von Beinrich ju fürchten, konnte felbft ben Rampf gegen Bygang fortführen laffen; fiel bagegen Rom, fo ergoffen fich Beinrichs Schaaren über Apulien, und bas griechische Reich mar gesichert.

Die eigene Gefahr mußte Robert Guiscard jest, wie man sieht, zu thatkräftiger Unterstüßung bes Papstes bewegen. Konnte er auch, da er bis in den Sommer 1083 hinein vor Canna gegen Graf Hermann im Felbe lag, Rom kein Ersasheer zuführen, so hatte er boch Gregor 30,000 Goldgulden gesendet, die ohne Zweisel nicht wenig dazu beistrugen, daß die Römer in der letten Bedrängniß neue Ausdauer bewiesen hatten; auch auf weitere Beisteuern vom Herzog konnte der Papst rechnen. Roberts Geld war aber Heinrich in Rom um so gefährslicher, als keine Sprache dort verständlicher war, als die der klingenden Münze. Zum Glück füllten sich jedoch alsbald auch die Säckel des Königs, so daß er nicht nur seine alten Anhänger in Rom sich zu ershalten, sondern auch neue zu gewinnen vermochte. Im Sommer 1083 erschien vor Heinrich eine Gesandrschaft des Kaisers, geführt von dem Protoprohedros Constantin, und überbrachte 144,000 Denare in volls wichtigen Silbermünzen, hundert seidene Gewänder, ein goldenes, reich

mit Perlen besetzes Ereuz, ein goldenes, höchst kostbares Reliquiens fästchen und andere werthvolle Geschenke. Schon vorher hatte der Kaiser, indem er diese Gesandtschaft anmeldete, sich dem König zu einer zweiten Zahlung von 216,000 Denaren und der Ueberweisung der Einkunste von 20 Hofämtern\*) erboten, wenn sich derselbe eidlich zu einem Angriff auf Roberts Länder verpslichten werde; sobald Heinrichs Heer in Apulien einrücke, werde Abälard ihm diese neuen Substdien aushändigen. So großen Werth legte Alerius auf die engste Verbindung mit dem deutschen König, daß er dringend für seinen Nessen und wahrscheinslichen Nachsolger um die Hand jener kleinen Agnes warb, die schon dem Stauser verlobt war. Heinrich hat gewiß nie ernstlich an eine Aufslösung dieser Verlobt war. Heinrich hat gewiß nie ernstlich an eine Aufslösung dieser Verlobt war. Heinrich hat gewiß nie ernstlich an eine Aufslösung dieser Verlichtete sich auch ohne Iweisel zu dem Angriff auf Apulien.

Wahrend die Barteien in Rom fich von griechischem und normannischem Gelbe nahrten, gewannen bie Dinge burch einen unerwarteten Entschluß Gregore noch einmal eine gang neue Bendung. Der Bapft berief nämlich auf bie Mitte bes November eine große Synobe nach Rom, Die ben Streit gwifden Rirche und Reich entscheiben folle und beren Ausspruch er fich unweigerlich unterwerfen werbe. Es ift schwer ju glauben, obwohl es versichert wirt, bag Gregor von bem Pact bes romifden Abels mit Beinrich feine Renntniß gehabt babe; fein Entfoluß fonnte vielmehr nur barauf berechnet fein, ber ihm burch jenes Abfoms men brobenben Gefahr zu begegnen Bei ber Lage ber Dinge mußte man ein verfohnliches Auftreten auf ber Sunote von ihm ermarten; alle Romer billigten beshalb fein Verfahren, und nur Gifulf von Salerno machte, wir wiffen nicht aus welchem Grunde, Ginwendungen. Die Cluniacenjer und ihre Befinnungegenoffen, welche langft einen gutlichen Austrag bes verberblichen Streits munichten, begrüßten bie Synode mit Freude, und Abt Sugo, ber bamale nach Italien reifte, icheint es gemefen ju fein, ber felbft ben Ronig bafur ju geminnen mußte, einer Dag: regel, die fo viel Gutes versprach, nicht hinderlich zu fein. In ber That ließ Beinrich burch einige Große feines Sofes beidmoren, bag alle, welche bie Synote besuchen wollten, ungehemmt nach Rom gieben und gurudtebren murben.

<sup>\*)</sup> Veltteres mar wohl nur eine Bujauge Stolz weniger verletente Form für einen fiebenben Libut. 216,000 Denare fint einen 15,000 Tbaler.

In alle Welt ergingen nun die Einladungen zu der Versammlung im Lateran, welcher Gregor einen ganz besonderen Glanz zu geben gebachte. Wohin aber seine Absichten mit berselben gingen, zeigt deutlich das erhaltene Ausschreiben an die französischen Bischöse. Es ist reich an Ausschlen gegen die Versolger der christlichen Religion, beslagt die Bedrängnisse der Kirche, die Lauheit ihrer Freunde, preist dagegen die Varmherzigseit Gottes, welcher den Statthalter Petri gegen die Ungerechtigseit geschützt habe. Waren die Schmähungen auch nicht gegen Heinrich ausdrücklich gerichtet, so mußten sie doch mit Rothwendigseit auf ihn gedeutet werden. Keinem ließen die Worte des Papstes mehr darüber einen Zweisel, daß es ihm mit der Herstellung des Friedens nicht Ernst war, sondern er die Synode nur benutzen wollte, um die Welt gegen seine Widersacher zu erregen, daß er auch nicht einen Fuß breit von seinen Ansprüchen zu weichen gedachte.

Heinrich sah balb, baß die Svnode anderen Zwecken dienen sollte, als man ihn glauben gemacht hatte; er wirkte beshalb ihr so weit entzgegen, als es ihm möglich war. Wenigstens seine hipigsten Widersacher ließ er nicht nach Rom gelangen, wie Anselm von Lucca, Rainald von Como und Hugo, jenen übereifrigen Legaten Gregors in Burgund und Frankreich, der vom Bischof von Die inzwischen zum Erzbischof von Lyon ausgestiegen war. Die Gesandten des Gegenkönigs Hermann — es waren einige Klerifer und Mönche — wurden zwischen Viterbo und Sutri um den 11. Rovember geradezu gesangen genommen, und ihre Haft mußte auch der Cardinalbischof Otto von Ostia theilen, welchen Gregor an den König abgeschickt hatte, wahrscheinlich um über den Bruch des gegebenen Versprechens Beschwerde zu sühren. Kaum konnte zweiselhaft sein, daß die Gesangennehmung auf Besehl des Königs ersfolgt war, und die Furcht vor einem ähnlichen Schicksal hielt viele Bisschöfe ab nach Rom zu gehen und der Synode beizuwohnen.

Dennoch eröffnete ber Papst die Bersammlung am 20. November im Lateran; nur aus Unteritalien waren die Bischöfe und Aebte zahls reicher erschienen, außerbem hatten sich einige aus Frankreich eingestellt. Drei Tage saß die Bersammlung, und Gregor sprach vor ihr mit großer Beredsamkeit über den rechten Glauben, über den christlichen Bandel, über die Treue und Beständigkeit, welche in biesen schweren Zeiten für die Kirche von den Christen gefordert würden. Er sprach wie mit eines Engels Stimme und bewegte Alles zu Thränen. Aber Beschlüsse, welche

jur Austragung bes Streits mit bem Reiche hätten beitragen können, wurden nicht gefaßt; vielmehr war Gregor fest entschlossen den Bann über Heinrich, da er seine Treulosigkeit abermals an den Tag gelegt habe, von Neuem in feierlicher Beise auszusprechen. Nur mit Mühe hielt man ihn davon ab, konnte aber nicht wehren, daß er bennoch das Anathem gegen Alle verkündete, die Jemanden nach Rom oder zum Papste zu gehen hinderten. Die Bannformel umging Heinrichs Namen, in der That aber wurde der König von Gregor selbst zum Kampse auss Neue herausgefordert.

und schon stand Heinrich wieder mit einem Heere vor Rom; da er zunächst die Beschlüsse der römischen Synode abwarten wollte, hatte er Wibert in Ravenna zurüczelassen. Die Leostadt stand ihm mit ihren abgetragenen Mauern freilich offen, aber die Burg, die man vor wenigen Monaten neben St. Peter errichtet hatte, war von den Römern niedersgerissen; die kleine Besahung, welche in derselben zurüczelassen war, hatten die Sommersieder fast ganz ausgerieden. Auch Udalrich von Godesheim, der mit ritterlicher Treue dem König so viele Jahre gedient hatte, war in der Fremde seinem Schicksal erlegen. Und bald genug zeigte sich, daß die Stimmung des römischen Abels nicht mehr die alte war. Diese Herren mochten glauben, daß Heinrich selbst durch seinen Wortbruch ihre Friedensbestredungen vereitelt habe; sie machten keinen Anstalten ihm die Stadt zu übergeben. Es war das vierte Mal, daß Heinrich vor den Mauern erschien, um die Kaiserkrone zu empfangen: sollte er abermals ungekrönt abziehen?

Aber der Abel war durch den Bertrag gebunden, war durch Geisfeln verpflichtet, und Heinrich bestand mit Ernst auf der Erfüllung des gegebenen Bersprechens; er verlangte die Kaiserfrone, ob sie ihm nun Gregor oder ein anderer Papst aufseste. Das Absommen mit dem Kösnige, wenn dasselbe je ein Gebeimniß gewesen war, kannte jest die ganze Stadt; man fürchtete das Schlimmste, wenn der Bertrag nicht gehalten würde. Klerifer und Laien bestürmten den Papst nachzugeben; sußfällig baten sie ihn sich der Stadt anzunehmen, die am Rand des Berderbens schwebe. Menigstens so viel rang man endlich Gregor ab, daß er sich zu einer öffentlichen Krönung bereit erflärte, wenn der König öffentlich Buße thue und sich vom Banne lossprechen ließe; andernfalls solle ihm die Krone nicht vorenthalten werden, aber nicht der Segen, sondern der Kluch werde sie begleiten. Es war eine Gregors nicht würdige Erflärung, lediglich darauf berechnet, den römischen Abel seines

Bersprechens zu entheben: ber Papst wuste recht wohl, daß die Tage von Canossa nicht wiederkehren würden, am wenigsten jest, wo Heinrich mit einem Heere ihm gegenüber stand. Der Abel theilte dem König die Entschließung des Papstes mit und fügte hinzu, daß ihm Gregor, wenn er die verlangte Buße nicht leisten wolle, die Krone an einer Stange von der Engelsburg darreichen lassen würde; vielleicht glaubte man so noch größerem Aergerniß vorzubeugen. Aber in der That fügte man so zum Eidbruch — denn in dem Eide war lediglich von der Krönung, nicht vom Darreichen der Krone die Rede — offenbaren Hohn und nöthigte den König jede weitere Kücksicht gegen die Stadt aus den Augen zu sehen. Er beschied sofort Widert von Kavenna zu sich, entschlossen den Gegenpapst nun weihen zu lassen, um aus seiner Hand die Kaiserkrone zu empfangen.

Das Weihnachtsfest seierte Heinrich zu St. Peter und empfing um biese Zeit eine neue Gesandtschaft von Byzanz. Der Kaiser forderte Heinrich dringend auf sein Versprechen zu erfüllen und Robert in Apuslien anzugreisen; zugleich sandte er ihm die zweite früher in Aussicht gestellte Summe, nicht durch Abälard, der inzwischen in Konstantinopel gestorben war, sondern durch einen gewissen Methymnes, der die Gesandtschaft sührte. Dieses Geld von Byzanz wanderte zum großen Theil in die Straßen Roms und gewann hier Heinrich viele neue Freunde. Schon war die Stadt von Neuem umstellt, und alle Schressen der Beslagerung traten der Bürgerschaft wieder vor die Seele. Unaufhörlich bestürmte sie deshalb den Papst nachzugeben, aber alle ihre Bitten waren vergebens. Die Gemüther wandten sich endlich von dem eisernen Manne ab, der sein Gefühl für die Roth der Stadt zu haben schien. Die Drohungen, wie die Silberlinge Heinrichs begannen auf die Masse einen um so tieseren Eindruck zu üben.

Indessen erfüllte Heinrich bas Versprechen, welches er bem Kaiser gegeben, so weit er es bei der Lage der Dinge vermochte. Mit einem Theil seines Heeres ging er im Ansang des Februar 1084 über den Tiber, durchzog Campanien und machte einen Einfall in Apulien; wobin er kam, ergab sich ihm Alles ohne Gegenwehr. Aber bald mußte er den Rückweg antreten, da ihm Nachrichten zugingen, welche ihm Aussichten auf die nahe Unterwerfung Roms eröffneten. Auf dem kurzesten Wege ging er durch die Mark von Camerino und das Herzogethum Spoleto, welche er schon früher einem einheimischen, ihm zuges

thanen herrn, Ranieri mit Ramen, übergeben hatte, nach ber Cabina; icon im Mars lagerte er wieber bei Rieti und naberte fich bann ber Stadt. Roch im Laufe beffelben Monate hatte er mit bem Gurften von Capua und ben anderen Normannen Campaniens eine Zusammentunft in Albano; willig befannten fie fich ale feine Bafallen, und Jordan nabm fein Kurftenthum von bem Ronige, bem er eine große Belbiumme aablte, ju Leben. Auch ber Abt Defiberius von Monte Caffino glaubte ohne Befahr für fein Rlofter ben Sof jest nicht langer vermeiben gu burfen, fo fehr er, ein aufrichtiger Unbanger ber Reformpartei und einer ber geachteiften Carbinale ber romifchen Rirche, fich auch vor ber Beruhrung mit bem Gebannten fceute. Er fam nach Albano und unterwarf fich nicht allein, fonbern ließ fich, fleinmuthig geworben, fogar ju bem Berfprechen bewegen Beinrich jur Raiferfronung belfen ju wollen. Selbft bie Gemeinschaft mit bem Begenpapft, ber inzwischen am Sof eingetroffen war, fonnte er nicht vermeiben. Ginen Troft fur feine Nachgiebigfeit mochte er barin finden, bag auch ber Carbinalbifchof von Dftia, wie er fah, in ber Saft ju Unfichten gelangt mar, welche bie ftreng firchliche Bartei faum billigen fonnte.

In Rom reiften inzwischen die Dinge der Entscheidung entgegen. Die Mehrzahl der Bürger war des unsicheren Zustandes längst mübe und wollte sich Heinrich unterwersen. Er erhielt Aufforderungen sich vor der Stadt zu zeigen. Am 21. März war er wieder in der Pfalz bei St. Beter, mit ihm seine Gemahlin, der Gegenpapst, die Bischöse von Utrecht, Straßburg, Basel, Padua und Bicenza, der Herzog Ranieri, mehrere Markgrasen und vornehme Herren. Noch an demselben Tage wurde dem Könige das Thor St. Iohann geöffnet; ohne Kamps zog er mit dem Gegenpapst ein und nahm sofort vom Lateran Besis. Zubelnd empsing ihn das Bolk, welches von der langen Kriegsnoth endlich bessereit zu werden hosste. Dem Könige erschien es fast wie ein Traum, daß er setzt so leicht an ein Ziel gelangt war, dem er so lange verzeblich zugestrebt hatte und welches er schon zu erreichen verzweiselte.

Die Stadt war freilich nicht ganz in Heinrichs Gewalt. Mehrere Häupter bes Abels, welcher ben König zugleich betrogen und verhöhnt hatte, hielten an Gregor fest und stellten ihm sogar zum Unterpfand ihrer Treue Geiseln. In ihren Händen und in der Gewalt der Miliz bes heiligen Petrus waren gerade die fostesten Burgen der Stadt. Rusicus, ein Verwandter des Papstes, vertheidigte das alte Septizonium am Sude

fuße bes Palatin, welches in eine starke Feste verwandelt war. Am Titusbogen besaßen die Frangipani einen Thurm, die Turris Carstularia, und auch dieses Geschlecht, dessen Haupt ber Consul Cencius war, wankte nicht in der Treue zu einem Gebieter, dem es seine Macht dankte. Auf dem Capitol behauptete die mächtige Familie der Corsi ihre Besestigungen, welche die Anhöhe unzugänglich machten. Der Papst selbst hatte sich wieder auf die Engelsburg zurückgezogen und hielt die Brücke aus der Stadt zu St. Peter gesperrt. Es waren längere Kämpse vorauszusehen, ehe Heinrich seben Widerstand beseitigte: beshalb verschob er dieselben dis nach der Weihe des Gegenpapstes und der Kaiserkrönung. Die beiden Acte ließ er zunächst, so weit es möglich war, beschleunigen.

Roch am Tage bes Ginzuges wurde eine Synobe gufammenberufen, um über Gregor ju Gericht ju figen. Er murbe felbft vor biefelbe beichieben, aber leiftete ber erften, zweiten und britten Dahnung begreiflicher Beife feine Folge. Darauf murbe bas Urtheil über ihn gefprochen, welches ohnehin feststand : Entjegung und Ercommunication. Die Bahl Biberte erfannten nun auch bie Romer nachträglich an, und ichon am naditen Tage nach bem Schluß ber Sunobe - es mar Palmfonntag erfolgte bie feierliche Beibe bes Erzbifchofs von Ravenna jum romifchen Bijchof; von biefem Tage an gablte er ale Clemene III. Die Jahre feis nes Bontificats. Um Oftertag (31. Mary) feste ber neue Bapft bann Beinrich IV. und feiner Gemablin Die Raiferfrone in St. Beter auf; jugleich bestellte bas romijche Bolf ben Cohn Beinriche III. jum Batricius. In allen Studen ahmte man bie Borgange bei ber Kronung am Beihnachtfest bes Jahres 1046 nach. Die Berhaltniffe ichienen wohl benen, die damals obgewaltet hatten, nicht unahnlich, maren aber doch, wie fich bald genug zeigte, völlig andere.

Die Beschlüsse der römischen Synode, einer in Eile zusammensgetretenen, aus lombardischen Bischösen, Kriegsgefährten des Königs und römischen Laien bunt zusammengewürselten Versammlung, boten zu den mannigsaltigsten Ausstellungen Anlaß. Bei der Absetzung Gregors und der Anerkennung des neuen Bapstes waren die römischen Cardinäle, deren Mitwirfungsrecht über allem Zweisel erhaben war, so gut wie unbetheiligt geblieben; denn wenn auch einer oder der andere sich in der Folge auf Heinrichs Seite wandte, damals standen sie noch fast alle zu Gregor. Auch die Weihe des Gegenpapstes hatte beshalb an Formsfehlern gelitten, die ihr alle Bedeutung zu rauben schienen. Dieselbe

hatten nach altem Brauch bie Bifchofe von Oftia, Albano und Borto porgunehmen, aber feiner von ihnen mare jest bie Sand babei gu bieten fabig gewesen : fo mußten die ercommunicirten Bischöfe von Mobena und Areggo die Stellen ber Confecratoren ju großem Mergerniß aller Frommen verfeben. Den Gregorianern fiel es leicht glaublich ju machen, baf eine Beibe burd unberechtigte Confecratoren feine rechtlichen Birfungen habe, baf Bibert bemnach nicht ber mahre Rachfolger Betri fei. Dies war bie Meinung ber Batarener in Italien, und Gebhard von Salzburg forgte bafur, baß fie auch in Deutschland Berbreitung fand. "Die Bebannten," ichrieb er an Bermann von Det, "fonnten bem Ravennaten nicht ihren Segen, fonbern nur ben Fluch, ben fie felbft tragen, mittheilen, ihn nicht jum Saupt ber romifchen Rirche, fonbern nur jum Saupt ihrer Regerei erheben. Jeber Chrift bute fich alfo, fich vor bem Antidrift zu beugen, bas vom Nabuchobonofor aufgerichtete Bogenbild zu verehren und fo den verberblichen Fluch, ber auf bem Bareftarchen ruht, auf fich felbft ju laben." Auch bie Raiferfronung, welche Wibert vorgenommen hatte, faben folgerichtig die Gregorianer als einen völlig bedeutungslofen Act an.

Dennoch war Beinrich jest Berr bes größten Theils ber Raiferftabt und traf Unftalten, um auch ben letten Biderftand in berfelben ju brechen. Schon in ber Ofterwoche fam es an Der Brude gur Engelsburg zu einem Rampfe zwifden ben Getreuen Gregors und ben Unhangern bes Raifers: er blieb ohne Erfolg. Dann aber gelang es Beinrich bas Capitol zu gewinnen und bie Thurme ber Corfen zu breden. Um 29. April hielt er, von einer großen Bahl feiner Großen umgeben, auf bem Capitol Gericht; er schaltete von bier über Rom, wie ce beißt, "ale mare ce fein eigenes Saus." Der wunderliche Bengo hatte ihm angerathen, wenn bas Capitol in feine Sand fiele, es feinen Priegoleuten ju übergeben und ben romifchen Abel in Retten nach Sachfen führen zu laffen. So gewaltsame Magregeln ergriff freilich Beinrich nicht, feste jeboch ben icon fruber ernannten faiferlichen Brafecten jest in Rom ein - fein Rame mar Betrus - und ftellte ben romifchen Abel unter beffen Befehl. Rur bas Septizonium und bie Engelsburg hielten fich noch gegen bie Angriffe bes Raifers. Das Septizonium murbe mit Wibbern und anderen Belagerungemafdinen berannt; einige Caulen bes ftattlichen Baues fturgten ein, boch bie Befagung hielt fich tapfer. Roch fdwieriger ichien es, bie Engelsburg gu

nehmen. Die ganze Miliz bes römischen Bolls bot ber König auf, um die Burg zu umstellen; man führte Mauern um sie auf, um jeden Zugang unmöglich zu machen. Gregor wurde schon bas Ende bes Crescentius prophezeit, aber er felbst hatte bie Hoffnung nicht aufgegeben; er vertraute auf die Festigkeit ber alten Steinmassen, die ihn umfingen, und auf Robert Guiscard, zu dem seine Boten bereits ben Weg gefunden hatten.

Dbwohl Robert bie Emporung in Apulien vollig bewältigt, hatte er fich boch immer noch nicht perfonlich bem Papfte gu Gulfe gu eilen entichloffen; ihn beschäftigten nun einmal bie Dinge im Often weit mehr, als das Schidfal Roms und ber Rirche. Bader hatte fich Jahr und Tag in Macedonien und Albanien Bobemund, bem Ruhme bes Baters nachitrebend, gegen Alerius herumgeschlagen, bis ihm im Commer 1083 feine Ritterschaaren ben Behorsam versagten. Der vielen Drangfale, benen feine lohnenden Erfolge entsprachen, mube, verlangten fie nach bem rudftanbigen Golbe. Um feine leeren Raffen ju fullen, verließ Bohemund bas Seer. Raum hatte er fich aber entfernt, fo lofte fich alle Bucht und Ordnung. Die Meisten liefen jum Raifer über, ber ihnen Beld und Chren bot. Alle festen Blage, welche bie Rormannen im Innern gewonnen hatten, gingen wieder verloren; nur einige Ruftenorte blieben noch in ihren Sanden. Unablaffig freuzten inzwischen griechtiche und venetianische Schiffe auf bem abriatischen Meere, um auch bieje letten Refte von Robert Guiscarts Eroberungen im Often ihm zu entreißen und jeden Landungsversuch neuer Rormannenschaaren zu verhindern. Robert ruftete Tag und Nacht eine Flotte, um im Fruhjahr mit einem großen Beere nach Epirus gurudfehren gu fonnen. Erft ber Ginfall Beinriche und bie Berbindung beffelben mit Jordan zeigten ibm beutlich tie Gefahren, Die feinen ganbern brohten, wenn er jest aus ihnen wiche. Rom in Beinrichs Banben fteigerte unermeflich biefe Befahren; feit bem Falle ber Stadt entichloß er fich baher den neuen Bug nach bem Diten auszusepen, um endlich bem Papfte bie Sulfe gu leiften, die biefer so oft vergeblich beansprucht hatte.

Der Abt Jarento von Dijon, ein vertrauter Freund Gregors, ber ihm in dieser Leibenszeit eine rührende Treue bewies, hatte mit einigen Cardinalen bem Herzog in Salerno den letten Nothruf ber römischen Kirche überbracht, ber nun nicht mehr wirkungslos verhallte. Schon rüstete Robert, und ein Heer von 6000 Reitern und 30,000 Mann Fußvolk stand ihm balb zu Gebote. Es waren Normannen und

Langobarben, Apulier und Calabresen, selbst Araber aus Sicilien, bie nun jum Schuße bes heitigen Petrus auszogen, schuell zusammengeraffte, ziemlich zuchtlose Schaaren. Als Desiderius von Roberts Rüstungen hörte, benachrichtigte er sofort Gregor von der nahen Hülfe, machte aber zugleich auch dem Kaiser, dem er sich bereits verpslichtet hielt, von der brohenden Gesahr Meldung. Und bald erschienen Boten des Herzogs selbst vor Heinrich mit einer förmlichen Kriegserklärung. Als der getreue Sohn und Bafall des heitigen Petrus, meldeten sie, rücke Robert an, um den Papst, seinen Vater und Herrn, zu befreien; heinrich solle Rom verlassen oder sich zum Kampse mit den Normannen bereiten.

Der Raifer war gegen ein Beer, wie es Robert führte, faum binreichend geruftet und mußte in einen Rampf verwickelt zu werben furds ten, ber seine Rudfehr nach Deutschland bedeutend verzögern murbe. Schon hatte er frohlodend borthin bie Riederlage Gregore und bie Erbebung bes Wegenpapftes gemeldet, feine Raijerfronung verfündigt und feine nabe Burudfunft in Aussicht gestellt, ber feine Unbanger febnlichft entgegenharrten; er felbft wollte möglichft bald ben Glang ber neuen Raiferfrone jenfeite ber Berge leuchten laffen. Go entichloß er fich, um dem Kampfe mit ben Normannen auszuweichen, in Gile Rom zu verlaffen. Rachbem er mit feinen Furiten Rath gepflogen, versammelte er bas römische Bolt, erflärte ibm, bag er vorläufig nach ber Lombarbei abziehen muffe, und übergab ihm den Edut ber Stadt; nad feiner Rudfehr versprach er alle treuen Dienfte nach Gebuhr zu belohnen. Das romifche Bolf mar in guter Stimmung gegen ben neuen Raifer und ahnte faum die ihm brobende Gefahr. Mit Chrenbezeugungen geleitete es Beinrich, ale er am 21. Mai mit Wibert bie Stadt verließ, und feste in bisheriger Beije Die Belagerung ber Engelsburg fort.

Wibert begab sich, nachdem er noch einige Tage bem Kaiser bas Geleit gegeben hatte, nach Livoli, wo er schon einmal seinen Sip genommen hatte und bessen sichere Lage er kannte; unzweiselhaft blieb ein Theil des Heeres bei ihm zurück. Heinrich selbst trat in größter Eile den Rückweg an. Schon um die Mitte des Juni war er in Berona. Er sandte den Bischof von Utrecht nach Lothringen voraus, um Dietrich von Berdun, dem er Schup dieses Landes übertragen hatte, zu untersstügen. Das Schreiben an Dietrich, welches der Utrechter mitnahm, sprach nur von den wunderbaren Ersolgen des Kaisers in Rom, stellte Alles in ein mehr blendendes, als wahres Licht und verhieß, daß der

Raifer am Beter- und Baulstage (29. Juni) in Regensburg fein und fich bann nach Augeburg wenden murbe. Roch mußte Beinrich fomerlich, welche folimme Wendung inzwischen bie Dinge in Rom genommen hatten. Die nachsten Tage muffen ibm bie Runde bavon gebracht haben, aber fie hinderten ihn nicht bie Alpen ju überfteigen; er begnügte fich ein lombarbifches Beer Bibert jur Gulfe ju fenden. Rach breijähriger Entfernung fehrte er in bie Beimath jurud, reicher an Erfahrungen, ale an Siegen. Den heißen Boben Rome hat er, nachbem er feinen größten Wibersacher bort befampft und fich bie Raiferfrone gewonnen, niemals wieber betreten.

Rome schweres Schickfal hatte fich auch jest noch nicht erfüllt. Bahrent Beinrich bem Rorben queilte, jog Roberte Beer vom Guben beran. Um 27. Mai ftanb Robert mit feinem Beere vor ber Stabt und bezog ein Lager vor bem Thore St. Johann bei einem alten Uquaduct. Die Thore ber Stadt waren gefchloffen, aber Robert hatte Freunde in berfelben, und fcon um bie britte Stunde bes folgenben Tages wurden ihm und feinen Schaaren bie Thore am Monte Vincio und nach ber Flaminischen Strafe beimlich geöffnet. Go brachen bie wilben Schaaren in die Stadt, und bie Romer, vollständig überrafcht, wußten ihnen nicht zu wiberfteben. Unaufgehalten brangen bie Feinbe über bas Marsfelb vor; ber Stadttheil um bie Rirchen ber Beiligen Silvester und Laurentius murbe verheert und hier fast Alles in einen Schutthaufen verwandelt. Unter bem Rufe: Buiscard! Buiscarb! fturmten die Normannen über bie Beterebrude nach ber Engeleburg. Auch hier murbe an Gegenwehr nicht gebacht. Die Thore öffneten fich Robert; Gregor war befreit und begab fich mit feinem Retter in beffen Lager. Witerftand war jest ben Burgern nirgends mehr möglich; bie Stadt lag Robert nach allen Seiten offen. Rom unterwarf fich bem Schwerte bes fiegreichen Abenteurers. Schon am anberen Tage, wie es icheint, jog er mit bem Bapfte in ben Lateran ein.

Mit bem frechften Uebermuthe schalteten Roberts Schaaren in ber leicht bezwungenen Stadt. Der romifche Stolz hatte viel zu ertragen gelernt, aber nicht Alles, und balb entspannen fich Raufereien bier und bort, bei benen auch ein Bafall bes Berzogs erschlagen murbe. Das Blut biefes Normannen ift ben Romern theuer ju fteben getommen. Der Bergog beschloß furchtbare Rache zu nehmen, um burch ben Schrecken die Bürger von weiteren Biberfetlichkeiten abzuhalten. Die Giefebrecht, Raiferzeit. III. 4. Auft. Stadt murbe ber Blunderung preisgegeben und bie Strafen um ben Lateran und bas Coloffeum mit Feuer gerftort; ein Romer felbft, ber Conful Cencius Frangipane, rieth ben Normannen gur verruchten Brandftiffung. Alle Grauel ber Bermuftung tamen jest erft über Rom. Die Graufamfeit fdwelgte im Morbe ber Manner, bie viehifche Begierbe fattigte fich an ben Frauen und Jungfrauen. Ale bes Morbes genug mar, ichleppte man viele taufent Befangene in bas Lager, um fie in Die Sflaverei zu verfaufen. Dit welchen Gefühlen wird Gregor vom Lateran auf biefe Schredenofcenen geblidt haben. Das Gine mußte ibm flar werben, bag fich eine nie mehr auszufüllende Kluft zwischen ibm und bem romifchen Bolfe aufgethan hatte. Bald fonnte er boren, wie man feinem Befreier und ihm im tobtlichften Ingrimme fluchte, wie man fich bagegen nach Seinrich jurudsehnte, ber wohl die Briefterftabt um ben Batican gerftort und bie Burgen bee Abele gebrochen, aber bie Baufer und bas leben ber Burger geschont hatte. Die Brauel ber Normannen, fagt ein Beitgenoffe, gewannen bem Raifer mehr Bergen, als hunderttaufend Goldstücke vermocht hatten.

Mit Recht mißtraute fortan Robert ben Romern. Als er bie Stadt verlaffen wollte, um bie nachftgelegenen Drtichaften im romifchen Tufcien au unterwerfen, ließ er fich beshalb von ben Burgern Geifeln ftellen und fie in ber Engelsburg, bie er befest hielt, bewahren. Dann jog er mit dem Bapfte aus, und balb fonnte Mathilbe ihren Freunden in Deutschland melben, bag nicht nur Rom, fontern auch Sutri und Revi wieder in die Bewalt bes Papftes feien. In den letten Tagen bes Juni fehrten Gregor und Robert nach Rom jurud. Aber ohne Robert war Gregor feinen Augenblid mehr hier gesichert, und ichon murbe es bem Bergog unbeimlich in einer Stadt, wo ihm nur bie Bermuftung und ber unverhohlene Ingrimm einer verzweifelten Bevolferung begeg= neten. Er versprach ben Romern Schabenerjag: aber wie war berjelbe ju leiften? Und mas hatten bie Romer noch von ihm erwarten und hoffen follen? Er eilte aus ber Stadt, und mit ihm jog ber Bapft. Wic ein Flüchtling verließ Gregor Rom, für welches er gelebt und gearbeitet hatte; bie Bermunichungen ber Romer gaben ihm bas Geleit. Ge war ein furchtbares Scheiben. Auf ben Beiftand bes himmels batte er fo feft gebaut, aber er mar ihm verfagt worden, und unter ben Meniden hatte Riemand bie Sand fur ihn gehoben, ale ein Abenteurer, ben er mehr ale einmal ale einen Cohn ber Ungerechtigfeit verflucht batte.

Unter dem Schute normannischer Schaaren schied er von dem Lateran. Hier hatte er noch vor wenigen Jahren das Gebet an die Apostelfürsten gerichtet: "Bollziehet schnell euer Gericht an jenem Heinrich, damit alle Welt erkenne, daß er nicht durch Jufall, sondern durch eure Macht untergeht!" Ein Gericht war vollzogen worden — aber wen hatte es ereilt? Sollte man nun der Himmlischen Macht oder den Jufall in demselben erkennen?

Gine nicht geringe Bahl ber Carbinale, Bifulf von Salerno, ber treue Abt Jarento folgten bem Papfte in bie Berbannung. Unfreiwillig geleiteten ihn mehrere vornehme Romer, die Robert in bie Gefangenfcaft fcleppte, unter ihnen auch ber faiferliche Brafect Betrus. Das Normannenheer jog von Rom ab - nur ein Theil blieb ale Befagung ber Engelsburg gurud - und manbte fich gunachft gegen Tivoli, wo Bibert fich ingwischen eingerichtet hatte. Es ware fein geringer Gewinn gemefen, wenn Gregor ben Begenpapft in feine Bewalt befommen ober minbeftens von einem Blage verjagt hatte, ber ihm bie Rudfehr nach Rom fo leicht machte. Die Stadt murbe berannt, aber wiberftand, und Robert, ber fich auf eine langere Belagerung nicht einlaffen wollte, jog alebalb ab. Er geleitete bann Gregor nach Monte Caffino, wo Defiberius ben Rachfolger Petri nicht allein mit allen Ehren empfing, fonbern auch aus ben reichen Gintunften feines Rlofters fortan fur ihn und bie flüchtigen Carbinale ben Lebensunterhalt ju tragen fich vervilichtete. Spater ging Gregor mit bem Bergoge nach Benevent, enblich nach Salerno, welches er nicht wieder verlaffen follte.

Wibert kehrte bald nach Roberts Abzug, wie es scheint, nach Rom zurud. Ohne Gefährdung feierte er bort das Weihnachtskeft 1084 und verweilte in der Stadt dis in den folgenden Sommer. Die Gesinnung der Masse war jest entschieden dem Kaiser günstig, und Wibert benutte die Stimmung, um seine Macht in Rom zu besestigen. Schon hatten sich manche Cardinäle auf seine Seite gewendet, und es bildete sich um ihn ein geistlicher Hof von erklärten Gegnern des Gregorianischen Spstems. Auch jener Hugo der Weiße, der Hilbebrand erhoben und dann mit unversiegbarem Haß an seinem Untergange gearbeitet hatte, kam noch einmal zu Ehren; er wurde zum Gegendischof in Palestrina bestellt. Die Grasen der Campagna hatten meist schon längst Gregor abgesagt; auch Sutri und Repi sielen wieder in die Hände Wiberts, welcher seinen Ressen Dbo zum Grasen von Sutri einsetze. Die alte

Ordnung ber Dinge schien sich im Römischen herzustellen, Wibert nur Gerberts Werk hier fortzusepen. Dennoch zeigte sich balb, baß bie Ottonischen Zeiten vorüber waren; Wibert bedeutete wenig ohne den Kaifer in ber Stadt, und bem Kaifer selbst blieb Rom, nachdem er bort bie Krone gewonnen, fast gleichgültig.

Seit mehr ale einem halben Jahrtaufenb, feit jenen Tagen, wo Belifar und Totila in Rom und um Rom gestritten hatten, mar bies nicht einer fo andauernben, fo verzehrenben Rriegenoth ausgefest gewefen. Damale bot Rom nur ben ungludlichen Kampfplag, auf bem frembe Beere fich magen und wo bie Waffen Unberer über fein Schidfal entschieben. Jest hatten bie Romer ihre eigenen Leiber in ben Streit geworfen, um ihren Antheil am Papftthum und Die Berrichaft bes Statthaltere Betri zu vertheibigen. Wie fie einft ben zweiten und britten Gregor gegen bas Oftreich geschütt hatten, fo jest einen anderen Gregor gegen bie Macht bes bergestellten abendlanbischen Raiserthums. Gegen Bnjang hatten fie in Italien und außerhalb machtige Bundes: genoffen gewonnen, mehr burch bie Bolitif als mit bem Schwerte ihre Sache burchgeführt; bem beutiden Raiferthum franden fie allein gegen: über, und alles mar bem Schwerte anheim gegeben. Jest mußte fich zeigen, ob bas Geschlecht bes Mare nicht gang ausgestorben sei. Die Bertheibigung ber Stadt bewies, bag biefes Bolf unter ber Ginwirfung eines mutbigen Gubrers noch ber Aufopferung und ftarfer Entichluffe fabig fei. Es war nichts Geringes, bag man brei Jahre Noth und Elend ertrug, ebe man bem Beinde bie Thore öffnete; es mar viel, baß man fo lange bem Gifen tropte, mehr noch bei ber Berberbtheit ber Maffe, daß Beinrichs Gold nicht fogleich ihm Alles gewann. Die Muthlofigfeit und Treulofigfeit, welche endlich einriffen, find nur ju erflarlid, und es ift fur bie Befdichte des Papftthums von ben ichwerften Folgen gemefen, bag Sildebrand bie Tage ber Treue zu leicht vergaß und gegen bie Gunden bee Bolfe fein anderes Wefühl, ale bas ber Bergeltung, fannte.

Benig wollte besagen, baß für ben Augenblid wieder ber vom Kaiser gesetzte Papst die Oberhand in der Stadt erhielt; von ganz anderer Bedeutung war, daß zwischen der römischen Bürgerschaft und dem resormirten Papsithum ein auch durch die Länge der Zeit nicht auszuscheilender Bruch erfolgte. Zene Päpsie, welche mit ihren Anathemen die Kürsten und Bölker schreckten, welche die Herrschaft über die abendläns

bische Kirche im Bollgefühl einer schrankenlosen Gewalt übten, haben selten in Rom einen umfriedeten Sitz gehabt; nirgends hat ihre Macht weniger gegolten, als in ihrer eigenen Stadt und ihrem eigenen Sprensgel; wie Flüchtlinge sind sie meist in der Welt umhergezogen, von den Berwünschungen ihres Bolfes verfolgt. Nichts hat vielleicht mehr dazu beigetragen, daß dieses Papstthum sich in eine heillose und verderbeliche Politif, datb die Mächtigen der Erde durch Nachgiebigseit geswinnend, bald die Mittel der Kirche für weltliche Kämpse opfernd, immer auss Neue verwickelte, als der Umstand, daß es an der Stelle, an die es einmal gesettet war, kein sicheres Dasein mehr gewinnen konnte.

Richt minder ichwer maren bie Folgen jenes Bruchs fur bie Stabt. Mit Wehmuth faben die Ginheimischen und Fremben überall bort die Spuren ber neuen Bermuftung. Roftbare Refte bee Alterthume, welche Goten und Bandalen geschont hatten, waren von ben wilben Schaaren Roberts gerftort; ehrmurbige Gotteshäufer, von ben erften Chriften errichtet, lagen in Schutt und Afche. Alle Bifchof Silbebert von Tours mehr als gehn Jahre fpater burch Rom mandelte, erfchien ihm bie Stadt noch ale ein großes Trummerfelb. Dem Schmerz um fie gab er in Elegien Ausbrud, bie in bem Rlageruf ausflingen : "Rom ift gefallen und gebenft faum feiner alten Große, von ber nur noch Ruis nen zeugen!" Bo einft bie Tempel ber alten Botter und bie Raiferpalafte ftanben, fab man nun robe, unförmliche Burgen, in bie morfchen Refte alter Bracht bineingebaut und fie entstellenb. Gelbft bie Rirchen waren mit Ballen und Mauern umgeben; St. Beter fab mehr einer Tefte abnlich, ale einem Tempel. Stadttheile, bie bisher ftark angebaut waren, wie bie Begent um ben Lateran, ben Aventin und Colius, fingen an völlig zu veröben. Go veranbert maren bie außeren Berhaltniffe ber Stadt, bag man bie Eintheilung berfelben nach ben bis= berigen Regionen aufgab und eine neue einführte.

Die Spuren der Berwüstung verschwanden so balb nicht wieder, wurden vielmehr breiter und tiefer gezogen, da sich geordnete Berhält= nisse nicht so leicht wieder herstellen ließen. Das papstliche Regiment, wie das kaiserliche, konnte sich nicht mehr in alter Weise befestigen; die Gewalt in der Stadt kam zunächst ganz an ablige Factionen, die bald die Sache des Reichs, bald die der Kirche zum Deckmantel ihrer nies deren Interessen nahmen. Sie setzten sich in den Besitz sener festen Burgen und tropten dort den Papsten, oder boten ihnen auch, wenn es

ihnen beliebte, eine Bufluchtoftatte. Die ftabtifche Daffe hatte nur als Unbang biefer machtigen herren Bebeutung, und fie verfaufte fich bem, ber feine Clientichaft am besten befoldete. Der Bunger bes romifden Bolts nach Gold mar langft ber Belt befannt, aber nie mar er grauen voller bisher ju Tage getreten. Auch in bem romifden Rlerus, welchen Die Factionen bes Abels in gleicher Beife fich bienftbar machten, wie bas Bolf, ichien die Sabgier jedes andere Intereffe ju verdrängen; man meinte balb im gangen Abenblande, bag wer nach Rom geben muffe, por Allem feine Gadel ju fullen habe, und Richts machte bie vanftlichen Legaten verhaßter, als bag fie überall nur auf Gelbgewinn bebacht ichienen. Raum war Rom ber Simonie entgegengetreten, fo geigte es fich felbst gang in fimonistische Grauel versunfen. Der Ruf Des Jugurtha über bas faufliche Rom ertonte jest nicht aus einem Munde; aller Orten fonnte man ibn vernehmen. Man beschulbigte bie Romer, daß fie fich nicht an einem Papfte genügen ließen, fondern gefliffentlich zwei aufwurfen, um einen mit bem anderen zu fcreden und fo abwechselnd von beiben Geld zu erpreffen. Langft glaubte man nicht mehr an romifche Tugend, aber jest nannte man Rom offen bie Statte aller Schmach, wo man nur bie Runfte bes niedrigften Gewinnes mit schamlofer Stirn triebe.

Die Stadt verfiel und bas Bolf verfant, mabrent bie fleinen Inrannen Rome ihre Macht zu erweitern fuchten, indem fie inmitten ber Ruinen mit ber fauflichen Daffe ihre Raubfehben gusfochten. Durch bie großen Intereffen, bie fich noch immer an ben Ramen Roms fnupften, erhielten Diefe Raufereien eine Bebeutung, Die fie an fich niemals hatten erlangen konnen. Kaiferthum und Bapftthum galten jenen romifchen herren an fich gleich wenig; ihr Blid reichte faum über bie letten Burgen ber Campagna binaus, und bie universale Stellung bes Raiferthums und Papftthums machte ihnen geringe Sorge. Aber ihr Bortheil mar bas Barteitreiben ju unterhalten, und Roms Berhaltniffe führten von felbit babin, bag es fich in eine faiferliche und papftliche Partei spalten mußte. Zu jener hielten fich besonders bie alten Gefchlechter, vor Allen bie Grafen von Tusculum und bas fic bamals von ihnen abzweigenbe Saus ber Colonna, wie bie Gippe jenes übelberüchtigten Cencius; auch bie Corfen traten, obwohl Seinrich ihre Burgen gebrochen, bald auf jene Seite. Die neuen Gefdlechter waren meift erft burch Gregor emporgefommen und faben fich beshalb

als Schützer ber firchlichen Sache an. Ihre häupter waren bamals ber aus judischem Stamm entsprossene Betrus, Levs Sohn, und Cencius Frangipane; bas Geschlecht bes Transteveriners Cencius, ber für Gregor sein Blut vergossen, scheint mit ihm erloschen. Leute aus dem Ghetto und aus Trastevere stellten sich jenen Senatoren an die Seite, welche ihren Stammbaum auf die Julier und Anicier zurücksühren wollten.

Wohl batte neues Blut bem abgelebten Körper bes romifchen Abele heilfam fein fonnen, mare baffelbe nur reiner gemefen. Leiber famen aber ju ben verberbten Gaften faum minder verberbte. Der Abel vermehrte fich fo, ohne geistig gehoben ju werben und innerlich ju erftarfen. Dit ihm wuche nur bie Sabgier, Die Sucht burch großen Anhang ju glangen, bie Luft an Sanbeln und Raufereien, und auch bie Maffe murbe immer feiler, mufter und febitiofer. Erfdeinungen, wie ne einft ben Sturg ber alten Republit berbeigeführt hatten, wiederholten fich; boch fehlte ber außere Glang und bie geiftige Rultur, welche bie Beit bes Triumvirn verherrlichten, es mangelte bie welthiftorifche Bebeutung, welche bamale Rome inneren Rampfen beimohnte. Db biefe Romer fich noch bie herren ber Welt bunften, ob fich auf fie bas Uebermaß ftolgen Gelbftgefühls und bas Gefallen an himmelfturmenben Phrafen von ben Borfahren vererbt hatte : fie frifteten unter Ruinen ein verachtliches Dafein, Die entarteten Refte einer Burgerschaft, welche Die Welt einft mit ihrem Ruhme erfüllt hatte.

Gregor wollte Rom und die Römer groß machen: es ist ihm dies so wenig gelungen, wie er der Kirche ihre Reinheit zurückzugeben versmochte. Das kaiserliche Regiment in Rom hat er für immer gedrochen, aber die päpstliche Herschaft, die er in der alten Weltstadt auszurichten beabsichtigte, nicht festgestellt. Die Zeit war der Entwickelung freier städtischer Verfassungen nicht ungünstig; gerade aus dem Kampf zwischen Kaiserthum und Papstihum ist die Freiheit der lombardischen und tuscischen Städte erwachsen. Aber die Römer jener Zeit waren kein Volk, welches in der Luft der Freiheit gedieh; als die Herrschaft der Kaiser und Päpste nicht mehr drückte, schien das verderbte Geschlecht nur im Joch kleiner Thrannen fortleben zu können. Noch einmal gedenken wir an das bereits (S. 238) angeführte Wort eines italienischen Mönchs aus jener Zeit: "Der Anstand ging in Rom verloren, seit die Macht der Deutschen versiel."

6.

## Fortbauer ber Spaltung.

## Das Ende Gregors VII. und Robert Guiscards.

Bon Canossa nach Salerno war wahrlich ein weiter und schwerer Beg, welcher die Kraft jedes anderen Sterblichen gebrochen hatte. Gregor ließ, obgleich sein Leib hinwelfte, den Muth nicht sinken; auch nach so vielen Niederlagen und Täuschungen glaubte er noch an den Sieg seiner Sache, die ihm Gottes Sache war. Zu Salerno war er berselbe, der er in Rom gewesen.

Auf einer Synobe schleuberte er abermals ben Bann gegen Heinrich und Wibert und sandte Legaten in die Welt hinaus, um die alten Freunde zu ermuthigen und neue zu werben. Gisulf von Salerno und ber Cardinalbischof Petrus von Albano gingen nach Frankreich, zunächst nach Cluny; mit ihnen verließ der Abt Jarento von Dison Salerno, um den weiten Beg zu jenem tapferen Sisenand zu machen, der Coimbra den Arabern entrissen und den er nun zu einem anderen Glaubenskampf aufrufen sollte\*). Für die Mission nach Deutschland wurde der Cardinalbischof Otto von Ostia bestimmt; sie vor Allem bes durste eines vielgewandten Mannes.

Das Schreiben an "alle in Christo Getreuen, die wahrhaft ben apostolischen Stuhl lieben", welches diese Legaten zu verbreiten hatten, bezeichnet klar die Stimmung und die Absichten Gregors. Er verweist darin auf die Versolgungen, welche er erlitten, weil er die Erniedrigung der Kirche, der Braut Gottes, zur Magd nicht habe dulben dürsen; während in allen Ländern auch die niedrigsten Beiblein sich nach dem herrschenden Recht und ihrer Neigung den Gatten wählen dürsten, solle die heilige Kirche nicht nach göttlichem Recht und eigener Bestimmung ihrem Bräutigam anhangen, weil es die Gottlosen und ein verdammsliches Hersommen hinderten; die Sohne der heiligen Kirche sollten

<sup>&</sup>quot;) Farento ift nie nach Coimbra gelangt. Als er in Krantreich landete, trieb ibn bie Sehnsucht nach Dijon gurild; bier weitte er noch, als die Rachricht vom Tobe des Papftes eintraf.

Reger, Chebrecher und Ginbringlinge als ihre Bater anerkennen, welche auf fie bie Schmach unreiner Abfunft brachten. "3ch rufe" - fahrt er fort - "rufe und rufe abermale und verfundige Euch : bie driftliche Religion und ber mahre Glaube, welchen ber Sohn Gottes, vom Sim= mel fommend, une burch bie Bater gelehrt hat, find völlig in weltlichem Wefen untergegangen und fo gut wie vernichtet; fie haben ihren alten Glang verloren und find nicht nur bem Teufel, fonbern auch ben Juben, Saracenen und Beiben jum Spott geworden. Denn biefe befolgen boch nach ihrem Glauben ihre Gefete, obwohl fie ihnen fein Seelenheil gewähren und nicht burch gottliche Bunber bestätigt werden; wir aber leben, von Beltluft und Chrgeiz befangen, Die Religion und Ehrbarfeit ber Begierbe und bem Sochmuth opfernt, ohne Befet und find wie die Thoren; benn wir haben weder in biefem noch in jenem Leben gleich unferen Batern Seil und Rubm, ja wir hoffen nicht einmal barauf, wie wir boch follten. Giebt es folche, bie Gott fürchten, fo find ihrer boch nur Wenige, und biefe Benigen benten nur an ihre eigene Seele, handeln aber nicht freudigen Muthe für bas allgemeine Bobl ihrer Bruber. Denn mer fest aus Furcht ober Liebe ju Gott, in bem wir leben, weben und find, feine Rraft und fein Leben baran, wie es bie weltlichen Ritter fur ihre Berren und felbft fur ihre Freunde und Unter= gebenen thun? Biele Taufende geben täglich in ben Tob fur ihre geit= lichen Berren, fur ben Berrn im himmel und unferen Beiland aber fceuen fie nicht nur ben Tot, fondern wollen nicht einmal bie Diß= gunft der Menschen ertragen. Noch giebt es Ginige, so überaus gering ihre Bahl ift, welche fich aus Liebe zu bem Befeg Chrifti ben Gottlofen bis jum legten Athemjuge widerfegen, aber fie werden von ben Brudern nicht nur nicht unterftugt, fondern für unflug, unvorsichtig und mahnwitig gehalten." So ergebe es auch ihm, fagt Gregor und verlangt beshalb, bag man mit allem Ernft ben Urfachen feiner Leiben nachbente; nur babin fei fein ganges Streben gerichtet, baß bie Rirche ihre alte Berrlichkeit wiedergewinne, frei, feusch und rechtgläubig fei, beshalb habe fich ber Satan gegen ihn gewaffnet und Schlimmeres vollbracht, ale ihm je feit Conftantine Zeiten gegludt. "Und nun, liebe Bruber," fo folieft bas Schreiben - "nun merket wohl, was ich Euch fage. Alle, die auf bem gangen Erbfreis mit bem driftlichen Ramen genannt werden und ben driftlichen Glauben recht fennen, wiffen und glauben, daß ber heilige Apostelfürft Betrud ber Bater aller Chriften und nach

Christus ihr erster Hirt, wie daß die heilige römische Kirche die Mutter und Meisterin aller Kirchen ist. Wenn auch Ihr nun dies glaubt und sest daran haltet, so ditte und besehle ich als Euer Bruder in meiner Schwäche und ohne mein Berdienst Euer Meister Euch jett bei dem allmächtigen Gott: helfet mit allem Fleiß Eurem Vater und Eurer Mutter, wenn Ihr anders durch sie Vergebung Eurer Sünden, Segen und Gnade in diesem und dem zufünstigen Leben gewinnen wollt. Der allmächtige Gott, von dem alle gute Gabe sommt, erleuchte Euren Sinn und mache ihn reich an Liebe zu ihm und dem Rächsten, so daß Ihr um jenen Euren Vater und jene Eure Mutter in sindlicher Liebe Euch verdient machen und ohne Scham dereinst vor sie treten könnt. Amen."

Augenscheinlich wollte ber Papit ein Glaubensheer versammein, um mit demselben wieder nach Rom zurüczusehren. Seine Legaten werden befonders auf die Werbung eines solchen Heeres gerichtete Aufträge gehabt haben. Zugleich aber erhielten sie Anweisung zur Erhebung bestimmter Abgaben von den Gläubigen. Karl der Große, schried der Papst an Petrus und Gisulf, habe für die römische Kirche alljährlich eine Steuer von 1200 Pfund Silber an drei Orten in Gallien — zu Aachen, Le Puy und S. Gilles — erheben lassen, und nach dieser Ansordnung solle jest in ganz Frankreich von jedem Hause, wo man den Apostel Petrus als Bater und Hirten anersenne, mindestens ein Denar gesteuert werden. Auch Otto von Ostia wird eine ähnliche Anweisung erhalten haben; denn zu derselben Zeit erklärte der Papst, daß Karl ganz besonders Sachsen dem heiligen Petrus untergeben und ihm zum Zeichen seiner Abhängigkeit einen Peterszins auserlegt habe.

Die Legaten scheinen indessen die Gläubigen weber zur Vertheidisgung des heiligen Petrus mit gewassneter Hand noch zu Geldbeiträgen für denselben besonders geneigt gesunden zu haben. Die Stimmung des Augenblicks war ihrer Sache wenig günstig; das rücksichtslose Verscharen des Papstes wurde nicht selten jest, wo der Erfolg gegen ihn entschieden hatte, einer nicht minder rücksichtslosen Prüfung unterworfen. Namentlich erhob man in Deutschland den Einwurf, das Heinrich nach kanonischen Bestimmungen einem Richterspruch nicht habe unterworfen werden dürsen, da er durch die Erhebung der Sachsen und die Bahl Rudolfs nicht im vollen Besit seiner Amtsgewalt und seiner Güter gewesen sei. Otto von Ostia und seine Freunde wußten dagegen kaum

eine andere Einwendung zu machen, als baß ein Spruch Roms, bis er vom Papfte felbst reformirt werbe, in Gultigfeit bleiben mußte.

Es entging Gregor nicht, welche Rritif gegen fein Berfahren geubt murbe, und er beeilte fich fie ju entfraften. In einem offenen Schreiben an alle getreuen Gobne ber Rirche erflarte er: an einem vollig ficheren Drt, wohin fich Freunde und Feinde geiftlichen und weltlichen Standes gefahrlos begeben fonnten, wolle er eine Synode halten, bort ben lebelthater, welcher ben Streit zwifden Rirche und Reid erregt und genahrt babe, enthüllen\*) und ben allgemein gewünschten Frieden herftellen, wie auch ben apostolischen Stuhl gegen bie erhobenen Anflagen rechtfertigen, juvor aber mußten erft alle jene Besitungen, welche ber romifchen Rirche entriffen, ihr jurudgegeben werben. Go macht er einen Unfpruch, ben man fur Beinrich erhoben, auch fur fich geltenb. Auch er will nur jur Recenfchaft verpflichtet fein, wenn er juvor in feine Rechte wieber eingefest ift; auch er fdilt bas über ihn gefällte Urtheil, weil man ihn zuvor feiner Guter beraubt habe. Zugleich verschmäht er aber nicht in bem erwähnten Schreiben fich gegen bie von ben Begnern behauptete Uebertretung ber kanonischen Bestimmungen zu vertheibigen: nicht er, betheuert er, habe Heinrich bes Reichs vor ber Ercommunication beraubt; benn nicht auf feinen Rath ober Befehl habe Rubolf bas Reich übernommen, vielmehr habe er öffentlich vor einer Synobe erflart, baß bie Bifcofe, welche jenen eingefest, wenn fie biefen Schritt nicht verantworten fonnten, ihrer Burben entfleibet und Rubolf ber Krone verluftig erflart werben folle; eine Unterfuchung ber Sache, wie er fte verlangt, fei aber gerabe burch Beinrich und beffen Bartei vereitelt morben.

Kaum hatte Gregor selbst an die Synobe, welche er in Aussicht stellte, ernstlich gedacht; ben Kriegszug gegen Rom behielt er dagegen stets im Auge. Es konnte ihn ermuthigen, daß Mathilbe, balb nache bem Heinrich Italien verlassen, einen namhaften Vortheil bavon getragen hatte. Unter dem Markgrafen Albert, den Vischösen von Parma und Reggio hatte sich nämlich auf den Vesehl des Kaisers ein beträchtsliches Heer in der Lombardei gesammelt, um Wibert zur Hülfe zu eilen; dieses Heer wurde, als es durch das Gebiet von Modena zog, von den Getreuen der großen Gräsin bei der Burg Sorbaria am 2. Juli 1084

<sup>\*)</sup> Un Bugo ben Beigen ober Bibert wird zu benten fein.

überfallen und ganz auseinander gesprengt. Das reiche Lager der Lomsbarden siel in die Hände der Sieger; der Bischof von Parma gerieth mit seche Capitanen und etwa hundert Rittern in Gesangenschaft, der Markgraf wurde schwer verwundet, und der Bischof von Reggio rettete kaum das Leben. Seitdem war Mathildens Macht merklich wieder ersstarkt; Hugo der Weiße, der in der Lombardei zurückgeblieben war, hatte sich dort nicht mehr für sicher gehalten und sich zu Wibert begeben. Leicht hätte mit Mathilde und Herzog Robert im Bunde Gregor damals den Gegenpapst aus Rom verjagen können. Aber die Gedanken des Normannen hatten sich längst wieder auf den Often gerichtet, und an seinem Ehrgeiz zumeist scheiterten die letzten Hosfnungen des Papstes.

Rachbem fich Robert mit Jordan ausgeföhnt hatte, war er mit einem ftattlichen Beere auf 120 Kriegsschiffen ju Brindifi im September 1084 in Gee gegangen; feine brei Cohne Bobemund, Roger und Buibo begleiteten ihn, mabrent Sigelgaita biesmal guruchblieb. Unbehindert burch bie Flotten ber Griechen und Benetianer, landete Robert an ber Rufte von Epirus, mo er fich ber festen Plage von Balona und Butrinto bemachtigte. Noch lag eine normannische Schaar in ber Fefte Corfu, obwohl die Infel fonft in ben Sanden ber Griechen und Benetianer mar: jene Schaar ju befreien mar Roberts nachfte Aufgabe, boch war fie nicht leicht zu lofen. Zweimal hatte feine Flotte mit ben venetianischen Schiffen ein unglückliches Treffen, erft im britten Kampfe gewann fie einen unbezweifelten Sieg. In Folge beffelben fiel endlich gang Corfu in Roberts Sande, und die Bahn fur größere Unternehmungen ichien geöffnet. Er ließ bie Flotte bei Dricus überwintern und bezog mit bem Landheer an einem Ort, Bundicea genannt, ein Lager; mit dem Fruhjahr wollte er bann Conftantinopel felbft angreifen. Da fam ein furchtbares Berhangniß über ihn und bie Seinen. Eine Seuche brach in bem heere aus, welcher in weniger als brei Monaten gegen zehntaufend feiner Krieger erlagen; auch Bobemund erfrantte fo heftig, baß er nach Italien gurudfehren mußte. Go ichwer bies Leiden mar, lahmte es ben Muth bes alten Selden nicht; er gab ben Rrieg nicht auf, obwohl er noch bei Unbruch ber befferen Jahredzeit an jeder Bewegung gegen ben Feind gehindert mar.

Die Nadrichten, welche in Salerno vom Heere eintrafen, ließen Gregor wenig Hoffnung, noch einmal in ben Lateran einzuziehen, und balb fühlte er felbst, daß er seine Tage im Exil beschließen solle. Die

Rorperfrafte bes mehr als fechszigjahrigen Mannes nahmen mit großer Schnelligfeit ab; er fab fein nabes Enbe vor Augen. Um 18. Mai, wie erzählt wird, erklärte er ben Cardinalen, Die fich in ber Erwartung feines Beimgangs um ibn ju fammeln anfingen, bag er nur noch acht Tage ju leben habe, und bestimmte fogar bie Stunde feines Abicheis bens. Die Carbinalbifcofe, bie jugegen maren, wollten nun feine letten Bestimmungen entgegennehmen. Gie befragten ihn über bie Babl feines Nachfolgers, nach einigem Bebenfen nannte er Unfelm von Lucca, Otto von Oftia und Sugo von Lyon und fügte hingu: "Wen ihr von biefen brei haben fonnt, ben mablt!" Auch megen ber Ercommunicirten wollten fie feine lette Meinung boren; barüber befragt, gab er gur Untwort: "Seinrich und Wibert und alle einflugreichen Berfonen, Die mit Rath und That ihre verruchte Gottlofigfeit unterftugt haben, abfolvire ich nicht, wofern fie nicht vor euch und nach eurem Ermeffen in geziemender Beife nach ben Rirchengesegen Bufe thun; fonft fpreche ich frei und jegne Alle, welche ben festen Glauben haben, bag ich als Stellvertreter bes beiligen Betrus biefe geiftliche Gewalt befite."

Bald murbe verbreitet, Gregor habe in feinen letten Augenblicken über fein Verfahren gegen ben Raifer und ben Begenpapft Reue gezeigt und daffelbe burch eine feierliche Absolution rudgangig gemacht; es mar bas eine geftiffentliche Entstellung ber Wahrheit. Gregor ift in ber Neberzeugung gestorben, in welcher er gelebt, gefampft, gestegt und gelitten hat, in ber leberzeugung, baß bie Freiheit und Berrichaft ber Rirche bie gottliche Gerechtigfeit und bas einzige Beil ber Welt fei, jebe Auflebnung gegen bie Rirche und ihr Saupt, ben Statthalter Betri, beshalb ale bie außerfte Berruchtheit mit allen geiftlichen und weltlichen Strafen zu verfolgen fei. Beil er in feiner Sache Bottes Sache fab, beshalb allein baute er fo fest auf ihren Sieg. Daß er biefen Sieg nicht felbst mehr feben follte, war die lette und bitterfte Taufdung feines Lebens. Aus ihr gingen bie Worte bervor, mit benen er von ber Welt schieb: "3d babe bie Berechtigfeit geliebt und bas Unrecht gehaßt: beshalb fterbe ich in ber Berbannung." Richt versöhnt mit ben Menschen und ben Dingen bienieben ift ber unerschütterliche Mann in bas Grab binabgestiegen. Machtlos ftarb er, welcher bie bochfte Macht auf Erben beansprucht batte.

Um 25. Mai 1085 enbete Gregor. Mit großen Feierlichfeiten wurde die Leiche in ber Arppta bes Doms von Salerno beigefest, den

Herzog Robert mit großer Pracht errichtet und Gregor felbst noch vor Kurzem geweiht hatte. Es war ein großer Tag für heinrich, als ber Mund verstummte, beffen hauch einst Bielen start genug schien, um sein ererbtes Kaiserreich über ben haufen zu werfen.

Nicht allein ging Gregor zu ben Tobten. An einem Tage mit ihm endete Erzbischof Thedalb von Mailand, dessen Weihe zum Ausbruch des großen Kamps zwischen Papst= und Kaiserthum einst am meisten beigetragen, dessen Vasallen dann Heinrich die wirksamsten Wassen gegen Rom geboten hatten. Thedald stard zu Arona, einer Burg am Lago maggiore. Gleichzeitig mit ihm oder wenig später schieden noch Andere, welche bisher der kaiserlichen Sache wesentliche Dienste geleistet hatten, aus dem Leben: die Bischöse von Parma und Reggio, der Markgraf Albert, der Herzog Ranieri und Graf Boso. Es war eine schwere Zeit über Italien, namentlich der Lombardei gesommen: der Po trat aus seinen Ufern, überschwemmte die Dörfer und Aecker und machte Alles weithin undewohndar; zugleich brach eine surchtbare Hungersnoth aus, so daß man selbst Menschensleisch genoß; dann griff eine Seuche um sich, die mehr als den dritten Theil der Bevölserung hingerafft haben soll.

Die Gregorianer faben in biefen Plagen Die Rache bes Simmels über bie Regerei ber Lombarden. Aber auch fie felbit erlebten bie fcmerglichten Berlufte; vor Allem wurde ihnen ber Mann entriffen, auf ben fie nach bem Tobe ihres großen Führers besonders ihre Soffnungen festen. Um 18. Darg 1086 folgte Unfelm von Lucca feinem Meifter und Freunde in bas Grab. Gleich biefem ftarb auch er in ber Berbannung, gleich ihm fest in ber Ueberzeugung, für bie er fo Bieles erlitten. Der romische Carbinal Damianus, ber bamale bie Abtei Nonantula leitete, bie Gregorianifden Bifcofe von Mobena, Reggio und Mantua umftanben mit vielen anderen Rlerifern und Laien Unfelme Sterbelager in Mantua und borten feine letten Borte; fie maren eine Aufforderung, in ben Lehren Gregors auszuharren, und Segens: fpruche fur Alle, Die in ber Treue blieben. Unfelm hatte fein Grab in dem nahen Rlofter G. Benebetto am Bo ju finden gehofft, mo er einft ale Mondy gelebt hatte; Bifchof Bonizo von Sutri aber, ber, aus seinem Sprengel vertrieben, bamale bei Mathilbe bas Gnabenbrot af, hielt es fur unpaffent, bie Refte eines folden Beiligen in bas Dunkel eines Rloftere ju bergen, und erwirfte, bag fte in bem Dom von Mantua beigefett murben. Sier wollte man bei bem Grabe bes

neuen Seiligen balb noch mehr Bunber bemerfen, ale bei ber Papft= gruft in Salerno.

So waren jene beiden Manner aus dem Leben geschieden, welche in dem schweren Kampse gegen Heinrich bisher Mathilbe geleitet, und Riemand besaß jest nur von fern eine ähnliche Macht über sie, wie jene geübt hatten. Man konnte zweifeln, ob ein Beib nun in sich allein eine Kraft sesten Widerstandes sinden würde, wie sie in diesen Birren bisher wenige Manner bewährt hatten. Bankte sie, so schien mindestens in Italien die Sache der Gregorianer verloren. Denn auch Robert Guiscard, dem ohnehin die Partei niemals volles Bertrauen geschenkt hatte, war nicht mehr unter den Lebenden, und sein Erbe, selbst in seiner Herrschaft gefährdet, war nicht im Stande eine gesfährdete Sache zu stüßen.

Roch im Lager von Bundicea hatte Bergog Robert bie Rachricht von Gregore Tode erhalten; man ergahlt, baß ber Beimgang biefes Rirdenfürften, ber erft fein bitterfter Biberfader, bann fein Schutling gewesen mar, ben greifen Rriegemann ju Thranen gerührt habe. Berabe bamale gebachte Robert ben neuen Feldzug gegen Conftantinopel ju beginnen und hatte feinen Cohn Roger ausgefandt, um fich ber Infel Refalonia zu bemächtigen; er wollte bes ionischen Meeres gang ficher fein, che er feine Truppen weiter vorführte. Um ju feben, wie weit Roger gediehen fei, verließ Robert Bundicea mit einem fleinen Befolge und ging in Gee. Raum aber trugen bie Fluthen bas Fahr= zeug, fo befiel ben Bergog ein fo beftiges Fieber, bag man bei Caffiope auf Corfu anlegen und ihn an bas gand bringen mußte. Der tobtlide Charafter ber Krantheit gab fich fogleich ju erfennen. Sigelgaita eilte von Bundicea, wo fie erft fürzlich eingetroffen war, Roger von Refalonia berbei; in ihren Armen ftarb Robert am 17. Juli 1085. Er endete im fiebzigften Jahre, fern von bem Lande, mo feine Wiege gestanden, und fern von bem Boden, auf bem er fich eine zweite Sei= math geschaffen hatte.

Was ber alte Helb seinen Normannen gewesen war, zeigte sich sogleich nach seinem Tobe. Roger eilte nach Bundicea, um sich von bem Heere huldigen zu lassen; denn hatte auch ihn, den Sohn Sigelgaitas, ber Bater zum Nachfolger bestimmt, so wußte er doch, daß sein Stiefbruder Bohemund nach der Herrschaft trachte. Willig erkannte das heer Roger

an; faum aber hatte er ben Ruden gewendet, um auch bie Schaaren in Refalonia ju verpflichten, fo befiel ein panifcher Schreden bas normannifde Lager. Man ließ bie gewonnene Beute, Roffe, Baffen und Bepad gurud und fturmte ju ben Schiffen. Auf ber Gee jagte ein beftiger Sturm bie Flotte auseinander; mehrere Fahrzeuge murben an Rlippen getrieben, zerschellten und begruben die Mannichaft in ber Tiefe. Daffelbe Unwetter überfiel bas Schiff, auf welchem Sigelgaita bie fterblichen Ueberrefte ihres Gemahle nach Italien überfeste; an ber Rufte Apuliens icheiterte es, und nur mit Dube murbe bie Leiche aus ben Bogen gezogen und Sigelgaita felbft gerettet. Sie feste bann Roberts Berg und Eingeweibe in Otranto bei, ber Leib wurde einbalfamirt und in bem Rlofter ber beiligen Dreieinigfeit zu Benofa bestattet, wo auch Roberts Bruder ruhten. Die ftolze Inschrift auf seinem Grabe hielt bie Siege, bie er über langobarben und Araber bavongetragen, nicht für ermahnenswerth, aber fie gebachte, bag ber Raifer bes Weftens vor ihm aus Rom gewichen, ber herr bes Oftens, bie Schaaren Guropas und Afiens befehligend, vor ihm gefloben fei und bie freien Burger Benedige fich vor ibm auf ber Gee nicht mehr ficher gefühlt hätten.

Roberts Tob nahm manche Sorgen von Heinrichs und Wiberts Herzen, die schwersten von der Seele des Kaisers zu Constantinopel. Bald räumte Roger Kefalonia; die letten Reste der normannischen Besatzungen in Epirus und Corfu ergaben sich darauf den Griechen und traten in den Dienst des Alerius, der ihnen lockende Belohnungen in Aussicht stellte. Constantinopel hatte zunächst von den Normannen Richts mehr zu fürchten. Inzwischen war Alerius auch wieder Herr in den östlichen Gebieten seines Reichs geworden. Die glücklichten Tage seines Regiments begannen, und die Geburt eines Thronerben gab ihnen doppelten Glanz. Das Haus der Komnenen, fortan weniger befümmert um den Gang der Dinge in Italien, welcher seine Ansänge so beunruhigt hatte, besestigte sich in der Herrschaft.

Dagegen brohten um bas Reich, welche Robert in Italien begründet hatte, schwere Kämpse auszubrechen. Burbe auch ber junge Roger sogleich als Herzog von Calabrien, Apulien und Sicilien ausgerufen und im ersten Augenblick fast allgemein anerkannt, so gab boch Bohemund seine Absichten nicht auf und wartete nur bes gunstigen Augenblicks, um bie Gewalt an sich zu reißen. Auch Kürst Gisulf bachte noch einmal daran, Salerno wiederzugewinnen. Es bedurfte der ganzen Klugheit Sigelgaitas, um ihren Sohn im Regiment zu erhalten. Gerade damals wurde durch den Tod Alfans der erzbischöfliche Stuhl von Saelerno erledigt, und Sigelgaita wollte ihn mit einem ihr völlig ergebenen Kleriker, einem anderen Alfan und Berwandten des verstorbenen Erzbischofs, besesen. Aber Gisulf widersetze sich und mit ihm die in Salerno weilenden Cardinalbischöfe, welche die Beihe verweigerten. Es war dies Grunt genug für Sigelgaita und Roger, um mit den Gresgorianern zu brechen und den kaiserlichen Präsecten mit den anderen römischen Gesangenen frei zu geben; das Schidsal der Gregorianer galt ihnen wenig, wenn sie nur ihre gefährdete Herrschaft sicherten.

3mei große Tobte lagen in ben Grabern von Calerno und Benofa, bie hervorragenoften Manner ihres Jahrhunderts. Berfdieben in jebem Betracht, haben fie boch in gleicher Beife zu weiteren folgenreichen Ent= widlungen ben Unftoß gegeben und find mit einander bie Schöpfer einer neuen Zeit geworben. Wir haben barauf hingewiefen, wie fich feit bem Unfange bes Jahrhunderte neben bem beutiden Raiferthum in ben romanischen Nationen Regungen eines neuen felbstftanbigen Lebens zeigten. Clunns Orbnungen und bas frangofifche Ritterthum, bie Erhebung ber oberitalischen Statte und bie Fortschritte ber normannischen Macht in Unteritalien gingen aus biejen Regungen hervor, bie mehr und mehr eine gegen bas Raiferthum feindliche Richtung nahmen. Wohl ichien ce eine Zeit tang, ale ob bie Macht Beinriche III. auch fie bewältigen und dem Raiferthum Dienftbar machen murbe; aber bie Rraft bes Reichs war nach bem Tode best gewaltigen Raiferst gebunden, und bie Borfellungen von Rirdenreform und Briefterherrichaft, von Gottesfrieben und Glaubenstampf, von freiem Ritterthum und freiem Burgerthum gewannen ungehemmt ben weiteften Spielraum; felbft Deutschland ergriffen fie und wurden bier, indem auch bie beutsche Fürftenmacht und ber fachfifche Condertrieb gegen die faiferliche Macht nich auflehnte, bem Cohne Beinriche III. überaus gefährlich. Schon murbe ein Berfuch gewagt, Italien ber beutichen Berrichaft zu entziehen und damit bas Raiferthum ju vernichten; ale biefer Berfuch miggludte, hat man fich junachft Die Fundamente ber faiferlichen Macht in Deulschland ju untergraben bemuht. Richt fo leicht jedoch, wie man mahnte, mar bie Bewalt zu brechen, welche bis babin bas Abenbland zufammengehalten hatte. Das Kaiferthum befaß noch Gulfsmittel genug zu einem langandauernden Kampf, und Heinrich IV. war nicht ber Mann ihm auszuweichen. Besiegt wurde er nicht, aber auch dauernde Erfolge wurden ihm nicht zu Theil. Ein Kaiser, dem ein schwacher Mönch, ein sahrender Mitter und ein schwärmerisches Weib ungestraft den Gehorsam innerhalb seines Reichs verweigern konnten, schien kaum noch der wahre Nachsfolger Karls und Ottos des Großen. Heinrich blied auf dem Plate, von dem seine beiden gefährlichsten Gegner seth hatten abtreten müssen, aber der eine von ihnen hinterließ ein Reich, welches ihn lange übersdauerte, der andere ein politisches Sossem, welches eine Umgestaltung aller Weltverhältnisse in sich schlos und tief bereits in den Gemüthern Wurzel gefaßt hatte. Heinrich vertheidigte die Ansprüche der alten Zeit, Gregor und Robert hatten den neuen Ideen Gestalt gegeben und der Zusunst vorgearbeitet; in den Thaten Beider ist die ganze Epoche ber Kreuzzüge vorgebildet.

Manner, die am Eingange einer neuen Zeit stehen, werden stets von den Zeitgenossen verschieden beurtheilt werden, je nachdem diese in den Wirren des Augenblicks Partei ergreisen. Robert wurde von den Mitlebenden bald als ein gemeiner Wegelagever verurtheilt, bald als ein besonderes Rüstzeug des Herrn gepriesen; selbst Gregors Meinung über ihn hat zwischen diesen Ertremen geschwankt. Spätere Zeiten sind dem Normannen gerechter geworden und haben die außerordentliche Kraft und Klugheit anerkannt, mit welcher der Sohn Tancreds von Hauteville, allein auf sich selbst verwiesen, sern von der Heimath aus den verschiedenartigsten Bestandtheilen ein Reich bildete, welches, obwohl in die Mitte zwischen Orient und Occident gestellt, in unablässige Streitigsteiten mit den beiden Kaiserreichen und dem Araberthum verwistelt, dennoch Bestand gewann. Robert war ein Abenteurer, aber den Glückslichen dieser Art psiegt die Geschichte nicht mit Unrecht viel zu verzeihen.

Noch weiter, als über Robert, find die Meinungen ber Zeitgenoffen über Gregor auseinander gegangen. Bon seinen Anhängern auf das Söchte verehrt, ist sein Name von der Gegenpartei in jeder Weise beschimpst worden. Es giebt keine Gewalttbat, kein Berbrechen, welches ihm nicht zugeschrieben wäre. Seine Vorgänger auf dem Stuble Petri sollte er vergistet, mit der Gräfin Mathilde in ehebrecherischem Umgang gelebt, Hoftie und Ebrisma geschändet, die bosen Geister beschworen haben; Ebrgeiz und Weltlust gab man für die einzigen Triebsedern seiner Handlungen aus. Als eine Ausgeburt der Hölle schilderten ihn Versonen,

bie ihm nahr genug gestanden hatten, während ihn Andere von nahe und fern als einen mit allen Tugenden geschmudten Priester, als einen Spiegel der Gerechtigkeit und einen göttlichen Propheten seierten. Die Disserenz der Meinung über ihn war so groß, daß wir zwei Bücher von Zeitgenossen besitzen, in denen und die Verfasser Gregor geradezu in doppelter Gestalt vorführen, so daß er in der einen im schärssten Contrast gegen sich selbst in der anderen dasteht, ohne daß sie nur die Erestärung versuchen, wie eine Person so doppelartig erscheinen könne. Es ist der Fluch vor Allem der Glaubenskämpse, daß die in ihnen hervortretenden Persönlichseiten die zur Undeutlichseit von den Parteien entstellt werden; wo man hier den Engel sieht, erblickt man dort das nachte Schreckbild des Teusels.

Die römische Kirche ist sonst nicht undankbar gegen die Männer gewesen, welche zu ihrer Erhebung beigetragen haben, namentlich wenn sie zur Stadt selbst in naher Beziehung standen. Auffallend ist daher, daß dem Andenken Gregors so lange die allgemeine Berehrung versagt blieb, welche er für alle wahren Rachfolger Petri in Anspruch nahm. Die Päpste des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts, die Gregors System zu verwirklichen suchten, haben wider Erwarten für seine Heiligssprechung keine Sorge getragen. Denn wenig wollte es besagen, wenn Calirt II. in der Apsis der Nicolaisapelle im Lateran Gregor mit anderen Päpsten unter dem Heiligenschein abbilden ließ; wo Rom versherrlichen wollte, wußte es sonst kenntlichere Ehren zu verleihen. War der Haß der Römer, der Gregor in das Eril trieb, auch nach Jahrhunderten noch nicht erloschen? Fürchteten die Päpste, wenn sie das Andenken ihres Borgängers erneuerten, diesen Haß auch auf sich zu saben?

Nicht von Rom, sonbern von bem Grab in Salerno ging die Bersehrung Gregors VII. aus. Johann von Procida war es, ber zuerst die Gebeine des Papstes aus der Arppta in die lichten Hallen des Doms bringen und eine Kapelle über benselben bauen ließ. Als diese versiel, errichtete der Erzbischof Marco Antonio Colonna 1577 an dersselben Stelle ein glänzendes Monument mit einer prunkvollen Inschrist\*); sie erinnert noch heute an den berühmtesen Todten, der in

<sup>&</sup>quot;) Aus ber Inichrift erfährt man, daß bamals ber Sarg geöffnet und bie Gebeine noch faft unversehrt gefunben wurben.

biesen geweihten Räumen seine Ruhestätte gefunden hat. Erst sieben Jahre später nahm Papst Gregor XIII. seinen Borgänger, zu bessen Ehren er seinen Namen gewählt haben soll, in den römischen Heiligenstalender auf, und Paul V. ordnete dann 1609 ein Fest für den neuen Heiligen an\*), nachdem die Gebeine desselben nun vor dem Hochaltar des Doms zu Salerno niedergelegt waren. Die Berehrung Gregors beschränste sich jedoch lange meist auf diesenigen, welche zu seinem Grabe wallsahrteten; das Fest desselben pslegte nur im Sprengel von Salerno geseiert zu werden. Erst Benedict XIII. besahl im Jahre 1728 die Feier in der ganzen Christenheit zu halten und bestimmte für dieselbe Lectionen, welche den Ramen, der schon so viel Streit erregt, noch einmal zum Feldgeschrei der Parteien machten.

Denn der Kampf über das Berhältniß der driftlichen Kirche zum Staat war längst wieder von Reuem entbrannt, und Hildebrands Rame, mit dem sich die äußersten Ansprüche der Kirche verbanden, war mehr als einmal wieder in benselben hineingezogen worden. In Benesdicts Lectionen glaubte man deshalb eine Rücksehr Roms zu dem Spetem Hilbebrands und einen unerträgtichen Angriff auf die weltliche Macht zu erfennen. Die Gemüther geriethen in Aufregung. In Frantzeich, Belgien und Neapel entstanden Tumulte; durch Parlamentsacte und bischöslich Erlasse wurde die Feier des Kestes verboten; die Fürsten wollten die Einführung desselben nicht dulden. Auch in Deutschlandstießen die Anordnungen des Papstes hier und da auf hestigen Widersstand. Eine Literatur entstand, welche das Andenken Hildebrands sast mit noch gistigerem Hasse verfolgte, als der gewaltige Mann bei seinen Lebzeiten erregt hatte.

Die unbefangene Geschichtsforschung, die weber auf Kanonisationen noch auf Berkegerungen zu achten hat, hat sich inzwischen mit Erfolg bemüht Gregors wahre Gestalt, welche die Parteien zu entstellen nicht mübe wurden, der Nachwelt zu erhalten. Sie erkennt das innerste Wesen des Mannes aus seinen eigenen Aufzeichnungen, die in großer Jahl erhalten sind, und um so sicherer, als er über seine Absüchten in den meisten Fällen seinen Schleier zu wersen pslegte. Unzweiselhaft ist nach diesen Auszeichnungen, daß er als Nachsolger Petri eine undesschränkte Gewalt nicht nur in kirchlichen, sondern auch in weltlichen

<sup>\*)</sup> Das Geft wurde auf ben 25. Dlai, ben Tobestag Gregors, verlegt.

Dingen in Anspruch nabm, bag er bas Briefteramt por Allem ale ein Richteramt, fein bochftes Priefterthum als bas bochfte Richteramt auf Erben anfah, welches ihm, um Gottes Ordnung überall hienieben gur Unerfennung und gur Geltung ju bringen, burch hobere Fugung verlieben fei. Jeber Biberftrebenbe mar ihm beshalb an fich ein Gottlofer, ber mit Strafen jeber Urt ber gottlichen Berechtigfeit unterworfen werben mußte. Die Strafe, ju welcher er junachft fich fraft feines Richteramte berechtigt hielt, mar bas Unathem. Gein ganges Regiment ift eine lange Reihe von Anathemen; nie ift vor ihm ben Bannfpruchen Roms eine ähnliche Ausbehnung und Bedeutung gegeben worben. Faft bie ganze Bevölferung Italiens und Deutschlands septe er ber Gefahr aus, von ber Kirchengemeinschaft ausgeschloffen zu werben, und bamit brobten fich, ba bie Ercommunication bamals auch tief in bie weltlichen Berhaltniffe eingriff, zugleich alle bisberigen Ordnungen bes ftaatlichen Lebens ju lofen. Wo aber bas Anathem nicht ben Gehorfam erzwang, glaubte Gregor ale Richter auch jum Schwert und zu anderen Mitteln ber Gewalt greifen zu bürfen. Er hat ben Bolfsaufstand in ber Lom= barbei gefdurt, in Deutschland ben inneren Rrieg genahrt, feine Legaten haben bic jum Rampfe ausziehenden Seere begleitet, und er felbft hat geruftet, um mit bewaffneter Macht Bibert aus Ravenna ju verjagen. Diefen hohenpriesterlichen Richter wird man ben Aposteln Petrus und Baulus nicht an bie Seite ftellen wollen; eber vergleicht er fich ben Richtern bes alten Bunbes, obicon auch unter ihneu kaum Einer mit gleichem Gifer fich jum Diener ber gottlichen Rache bargeboten bat.

Schwer wird man sich überzeugen, daß ein Priester, der sein Amt in dieser Beise auffaßte und nach solchen Zielen mit solchen Mitteln strebte, nicht den Instinct der Herrschaft in sich getragen, nicht ein tieses Bedürsniß zu gebieten gehegt habe. Nichts aber berechtigt anzunehmen, daß Gregor durch Gewalt und Frevel zum Pontificat gelangt sei und zur Befriedigung niederer Leidenschaften seine Macht benutt habe. Er lebte dem Ideal, welches seinem Geiste vorschwebte; seine Freuden waren die Siege der römischen Kirche, ihre Niederlagen seine Schmerzen. Für sich hat er Nichts als den Triumph der Kirche erstrebt, aber auch das Martyrium derselben zu tragen hat er sich nicht gescheut. Sein Ideal ist nicht das unserer Zeitgenossen, aber die Gerechtigkeit verlangt, daß wir anerkennen, wie er ein Mann großer Absschiedten war und diese Abs

fichten auf bas Wohl ber Menschheit nach seiner Auffassung von bemfelben hinzielten.

Schon feine Zeitgenoffen haben Gregor vorgehalten, bag feine Lehre von ber papftlichen Allgewalt nicht mit ben Borfdriften bes Evangeliums über bie Stellung ber Rirche ju ber weltlichen Dacht übereinstimme. Es möchte fich in biefer Beziehung wenig fagen laffen, mas nicht ichon bamale ausgesprochen und burch bie funftlichen Schriftauslegungen Gegore und feiner Freunde nicht widerlegt ift. Aber welchen Einbrud fonnten folde Erörterungen in einer Zeit machen, in welcher fefte Grengen amifden ber geiftlichen und weltlichen Gewalt langft nicht mehr beftanden, in welcher theofratische Borftellungen bas gange Leben beberrichten? Gregor jog nur aus 3been, welche fur ben Entwidlungsgang ber Rirde und ber Staaten feit Jahrhunderten maßgebend geworben waren, bie legten Confequenzen, welche fich Andere zu umgeben bemühten. Gin geiftliches Raiferthum war nicht mehr gegen bas Evangelium, als bas geiftliche Fürstenthum, welches im gangen Abendlande bereits Burgel gefaßt hatte. Bar es bes Raiferthums hochfte Aufgabe, wie ber Klerus lebrte, bie Rirche ju fougen und ju erhalten, und zeigte es fich biefer Aufgabe nicht mehr gewachsen, indem es die Diffion und bie Reform aufgab, indem es nicht einmal bie Rirche vor Spaltungen zu bewahren wußte: warum follte bas Dberhaupt ber Rirche, wenn es bie Rraft in fich fühlte, nicht felbft leiften, mas man vom weltlichen Raiferthum vergeblich beanfpruchte? Und trat ber Rlerus jum Schupe ber Rirche auch mit weltlichen Strafen ohne Scheu gegen andere Laien ein, weshalb burfte ber erfte Bifchof gegen Raifer und Ronige nicht in gleicher Beife verfahren? gangft hatte man nach ber Theofratic bes alten Bunbes und ben Formen bes Lehnostaats bie Rirche ausgestaltet und Borftellungen Raum gegeben, welche mit ben Worten bes Evangeliums nicht in Uebereinstimmung ftanden: Gregor wird über Biderfpruche, die fich ba bei ruhiger Betrachtung aufbrangen, faum anders, wie fo viele Unbere vor und nach ihm, gebacht haben, und Riemand barf die Schuld ganger Benerationen, wenn bier von einer Schuld ju fprechen ift, einem Ginzelnen aufburben. Die Zeit ichien reif, um gum Abichluß zu bringen, mas lange vorbereitet mar, und biefer Forberung ber Zeit hat ber Mond von Soana entsprochen.

Anderer Beurtheilung unterliegt Gregore Berfahren im Ginzelnen, wo bet ihm, wie bei jedem Sterblichen, Die besondere Sinnebart und

Befühleweise bestimment einwirften. Richt leicht wird man fich biefe vergegenwärtigen, ba fich in ber That fehr wiberfprechenbe Gigenschaften in feiner Berfonlichfeit vereinigten. Auch andere welthiftorifche Charaftere haben burd abnliche Biberfprude etwas Unfagbares, aber faum treten fie irgendwo fdroffer hervor, ale in biefer burchaus eigengearteten Berfonlichfeit. Beschicht ju den Weltgeschäften, wie Wenige, leicht in ihnen lebend, unermudlich thatig, ichmachtete er boch nach ber Rloftergelle und ber Ginfamfeit, um feine Ceele gang in bie Tiefen ber Gott= beit zu versenken. Sein Gemuth mar weich - in Thranen zerfloß er beim Defbienft, unter Thranen troftete er feine Freunde über einen unerwarteten Berluft - und boch fonnte er oft fo hart und ftarr erfceinen, baf ihn felbft feine ergebenften Anhanger tadelten. Er liebte fich mit Berfonen ju umgeben, Die auf feine Ibeen eingingen, und wußte fie wie mit Zaubergewalt an fich ju feffeln, brachen fie aber einmal biefen Bann, fo murben fie meift feine bitterften Feinde. Benn ihn Betrus Damiani ale feinen beiligen Satan bezeichnete, fo fpricht er bamit bie wiberftrebenden Gefühle aus, bie Silbebrands Wefen felbft bei Freunden erwedte. Niemand wird verfennen, daß Gregors Politif namentlich in ben Anfängen feines Bontificats ein Meifterftud berechs neter Alugheit mar, bann aber wirt fie unficher und verliert ichließlich allen Boben unter ben Fugen; er ericeint ba wie ein Schwarmer, ber fich fiegesgewiß in ben offenen Abgrund fturgt. Gin frommer Chrift, bemuthig im Bebet, fich feiner Schwäche vollauf bewußt, aus Bott bie Rraft zu feinem ichweren Beruf icopfend, erhebt er fich zugleich verzudt in Regionen, welche bem ichulbbewußten Menichen verichloffen find. Er läßt fich burch Erscheinungen ber beiligen Jungfrau beftimmen, handelt wie in unmittelbarer Bemeinschaft mit bem beiligen Betrus und glaubt, daß fich bie Zufunft vor feinem Blid erschließe. Den Untergang ber Feinde, ben Sieg ber Seinen prophezeit er, und es irrt ihn wenig, baß seine Beiffagungen fich aber- und abermale nicht erfüllen. Ein driftlicher Briefter, ahnelt er boch nicht felten einem Senator ober Imperator bes heibnischen Roms, und es begegnet ihm wohl in feinen Briefen, bag er bie driftliche Rirche mit ber romifchen Republif geradezu in Zusammenhang fest. Db er bas Wohl ber gangen Chriftenheit auf bem Bergen tragt, ift er boch ein Sohn Staliens burch und burch, gipfeln in Rom boch alle feine Empfindungen und Bedanten. Ein in seinen Regungen so widerspruchevoller und babei fo feuriger

Geist — bie spaten Jahre schienen die Gluth besselben nur heller anzusfachen — mußte nothwendiger Beise, wo er eingriff, Berwirrungen hersvorrufen und endlich im Ringen mit den Mächten, die er ringsum gegen sich aufreizte, zu Grunde gehen.

Gelbft Biele, mit benen Gregor in ben mefentlichften Bunften ein= verftanden mar, haben bie Gewaltsamfeit und Sige feines Berfahrens nicht gebilligt. Wie fruber mit Betrue Damiani, ift er fpater mit ganfrank und mit ben Cluniacenfern nicht immer in gutem Bernehmen geblieben; mit Defiterius von Monte Caffino gerieth er mehr als einmal in Streitigfeiten, und noch über ben Tobten hat ber Abt tabelnbe Borte verlauten laffen. Rom, bas Silbebrand lange gehuldigt, verfluchte gulegt ihn und fein Unbenfen. Wie man auf ber einen Seite feine Sartnäckigkeit tabelte, so beschulbigte man ihn auf ber anderen Seite einer ichmankenden und zweideutigen Politif; wir haben Die Rlagen ber Sachsen gebort, und fie maren mahrlich nicht unberechtigt. Mochten aber auch bie Beweggrunde Gregore von feinen Freunden als rein anerkannt werben, bie feiner Bebulfen erfdienen felbft biefen nicht immer im beften Lichte. Sugo von Lvon, ber feine Anatheme über gang Franfreich und Burgund ausstreute, galt für einen übermuthigen und ehrgeizigen Briefter, und Richard von Marfeille, ber Legat in Spanien, fcheint feinen anderen Ruf gehabt ju haben. Die enge Berbindung Gregore mit Gifulf von Calerno, einem verruchten Menfchen, und Wilhelm dem Eroberer, beffen tyrannifche Graufamfeit weltfundig mar, gab noch größeren Unftog. Gregor hegte eine gemiffe Borliebe für harte Charaftere. Ale jener Gerbob, welcher ben jungen Grafen Urnulf von Flandern erschlagen hatte (& 168), nach Rom fam, reuig feine Berbrechen befannte und fich jeber Strafe unterziehen wollte, befahl ber Bapft ihm bie ichulbige Band abzuhauen, beftimmte aber zugleich im Bebeimen, bag die Etrafe nicht vollftredt werben folle, wenn Berbod im Augenblid, mo fie ihm brobe, nicht jude; Gerbod judte nicht, als bas Beil icon erhoben mar, und Gregor, barüber hocherfreut, ichidte ihn nach Cluny.

Gregor sah die Erfolge, die er bereits erlangt hatte, selbst noch wieder in Frage gestellt. Als er stard, stand die Sache, der er gedient hatte, wahrlich übel genug; die Zahl seiner Anbänger war zusammens geschmolzen, und die Wenigen, die treu in allen Gesabren bei ihm aussgehalten hatten, waren entmuthigt. Von den großen Männern, welche

in die Weltgeschickte mächtig eingegriffen haben, haben fast Alle greifbare Resultate ihrer Birksamkeit hinterlassen; Gregor, der ein geistliches Kaiserreich auszurichten gedachte, ließ Nichts als ein politisch-kirchliches System zurück, aber ein System, bessen Boraussehungen weit in frühere Jahrhunderte zurückreichen und bessen Folgen noch in unseren Tagen sich fühlbar machen. Er gehört nicht zu den Geistern von ursprünglich schöpferischer Kraft, aber in vorderster Reihe muß man ihn denen zuzählen, die den schwankenden Gedanken von Tausenden eine entschiedene Richtung gaben und dadurch die Entwicklung der Menscheit in andere Bahnen lenkten. Seine wesentlichste Bedeutung für den Gang der Geschichte ist, daß er einen Bruch in die bisherigen Weltzverhältnisse brachte, nach welchem das deutsche Kaiserthum seinen durch ein Jahrhundert behaupteten Principat im Abendlande nicht in gleicher Weise seise festhalten konnte.

## Die Wahl und der Pontificat Victors III.

Trop mancher Erfolge ber großen Gräfin war die Lage der firchlichen Reformpartei nach Gregors Tode eine sehr bedrängte. Die Cardinäle lebten in der Zerstreuung; nur ein Theil derselben, namentlich
die Bischöfe, hatten in Monte Cassino ein gemeinschaftliches Eril gefunden. Ueberdies war man über die Maßregeln, welche nun zu ergreisen waren, feineswegs einig. Manche sahen allein Heil auf dem
Wege, den Gregor vorgezeichnet hatte; Andere glaubten die Reform
selbst gefährdet, wenn man auf diesem Wege ferner beharre. Zu den
Lepteren zählte Abt Desiderius, dessen Meinung unter den obwaltenden
Verhältnissen schwer in das Gewicht fallen mußte. Gleich ihm dachten
wohl die Cassinesen alle, und auch in Cluny, wo man das öffentliche
Gebet für den Kaiser ungeachtet seiner Ercommunication bald wieder
aufnahm, war man schwerlich anderer Ansicht.

Das Nothwendigste war die Wahl eines neuen Oberhauptes der Kirche, und boch konnte man sich schwer zu derselben entschließen; man zögerte aus ähnlichen Gründen, wie nach Rudolfs Tode mit der Königs-wahl in Deutschland. Die Mehrzahl der Cardinale neigte sich endlich dahin, den Abt von Monte Cassino auf den Stuhl Petri zu erheben. Man hat bald behauptet, der sterbende Gregor habe neben Anselm, Otto und Hugo auch Desiderius als eine zur Leitung der Kirche geeig-

nete Perfönlichfeit ben Carbinalen bezeichnet; man wird dies aber mit gutem Grund bezweifeln, und sicherlich waren es andere Beweggrunde, als Gregors Empfehlung, welche die Stimmung dem Abte zuwandten. Er war von vornehmem Geschlecht, besaß die Mittel und den Willen in dieser bedrängten Zeit den Aufwand für einen papstlichen Hoshalt zu bestreiten, seinen Charafter kannte man als wohlwollend und milde. Wenn irgend Jemand in der Partei, bot er Aussichten zur Beseitigung des unglücklichen Streits mit dem Kaifer, da er sich persönlich mit demsselben in ein leidliches Verhältniß gesest hatte. Vor Allem kam in Vetracht, daß die Unterstützung der Normannen ihm sicherer war, als jedem Anderen. Jordan von Capua erbot sich ihn nach Rom zu gesleiten und mit seinen Wassen die Wahl dort zu schützen; auch Sigelgaita und Roger standen ihm nahe, obwohl sie wegen der dem Alfan verzweigerten Weihe mit den Gregorianern damals in Spannung lebten.

Aber bie Bahl bes Defiberius erregte boch Dlanchem bie größten Bebenken. Man wußte, daß ber Abt einft im Banne Gregors geftanben hatte und nicht ohne Formverlegung losgesprochen war, daß er öffentlich mit bem gebannten Raifer und bem Gegenpapft verfehrt hatte; man fürchtete feine Rachgiebigfeit, aus welcher ber firchlichen Sache unberechenbarer Schaben nach ber Meinung ber Giferer ju erwachjen brobte. Um wenigsten aber ichien Defiberius felbft ben Abfidten geneigt, bie man mit ihm begte. Er mar icon bem fechstigften Jahre nabe, liebte fein Rlofter, welches er gur iconften Bluthe gebracht hatte, und Die Sturme, welche in Rom feiner harrten, festen ihn in Schreden. Den Streit mit bem Raifer gutlich zu befeitigen war geringe Soffnung, und jum Rampfe gegen ihn und Bibert ftanben bem Abte faum ausreichenbe Mittel gu Gebote, zumal er auch auf Rogere Unterftugung, fo lange fich bie Carbinalbifcofe ber Beihe Alfans wiberfesten, nicht unbedingt rechnen konnte. Er betrieb bie Wahl nach Rraften, boch nur um fie von fich abzulenken, und gerabe beshalb mit um fo geringerem Erfolg.

Fast ein Jahr verging, ohne daß die firchliche Partei ein neues Oberhaupt erhielt. Inzwischen hatte Wibert Rom verlassen und sich nach Ravenna begeben, wahrscheinlich um der großen Gräfin in Oberitatien zu begegnen. Denn ohne sich beirren zu lassen, war sie auch nach Gregors und Anselms Tode fühn gegen die Partei des Gegenpapstes vorgeschritten und hatte der Pataria neues Leben gegeben. Es war ihr gelungen zu Reggio, Modena und Pistoja Bischöfen ihrer Partei Aner-

fennung zu gewinnen; in Mailand mar Thebalbe Rachfolger Anfelm von Rho allerbings von faiferlicher Seite eingefest worben, aber es fehlte viel baran, bag er ber Pataria mit gleicher Energie entgegengetreten mare, wie fein Borganger. Bibert hatte noch vor Rurgem ge= meint, bem Buthen ber neuen Jefabel wurde mit einigem Ernft ju gebieten fein, wie man bem Bellen eines biffigen Sundes mit bem erbobenen Stod Ginhalt thue; barin fah er fich freilich bitter getäuscht, felbft feine Rudfehr nach ber Romagna machte Mathilbens Fortschritte nicht rudgangig. Geine Abwefenheit von Rom benutte inbeffen bie Gregorianische Bartei unter Cencius Frangipane ju neuer Erhebung. Roch war die Engelsburg in ihrer Gewalt; Trastevere und einige Burgen in bem Saupttheil ber Stadt fielen Cencius und ben Seinen wieder ju. Mehrere Gregorianische Carbinale fehrten barauf aus ber Berbannung jurud; fie maren es, bie enblich nach Oftern 1086 eine Bahlversammlung ausschrieben und Defiberius mit ben bei ihm weilen= ben Carbinalen zu berfelben einluben.

Desiberius kam mit seinen Begleitern am Abend vor Pfingsten nach Rom, und sogleich bestürmte man ihn sich ber Wahl nicht länger zu entziehen. Er sträubte sich auch jest noch, konnte aber nicht verhindern, daß man ihn am folgenden Tage (24. Mai) in der Kirche S. Lucia am Septizonium mählte und ihm den papstlichen Purpur aufzwang. Die Wahl war mit großer Einhelligkeit durch die anwesens den Cardinale erfolgt; denn die kirchliche Partei lief Gefahr sich aufzulösen, wenn sie noch länger ohne Haupt blieb.

Der Name Bictor III. wurde dem neuen Papste beigelegt, aber die Anfänge seines Pontificats waren nichts weniger als siegreich. Gleich nach der Wahl regte sich die kaiserliche Partei unter dem Prässecten Petrus, bewassnete sich auf dem Capitol, griff die Frangipani an und machte dem Erwählten derselben das Leben so schwer, daß er nach vier Tagen, ohne noch die Weihe erhalten zu haben, Rom wieder versließ. In Terracina angelangt, legte er sogar die Insignien des Papstetums ab und erklärte sie nie wieder annehmen zu wollen. Er begab sich nach Monte Cassino, um hier ruhig den Pslichten gegen sein Kloster zu leben. Aber bald solgten ihm hierhin die Cardinalbischöse und drangen in ihn, sich der Bestimmung Gottes, die er in seiner Wahl erstennen müsse, nicht zu entziehen. Er blied dabei, daß er der Last, die man ihm ausbürden wolle, nicht gewachsen, daß eine andere Wahl zu

treffen sei, und bezeichnete der großen Gräfin unter Underen den Bisschof Hermann von Meg, der als Flüchtling bei ihr lebte, als den geeigneten Mann, um das Schiff der Kirche zu leiten. Hermann war ein entschiedener Anhänger der Reform, stand aber in Verhältnissen, die ihm eine Beilegung des Streits erwünscht machen mußten; seine Denksart mochte der nicht so unähnlich sein, die in Cluny und Monte Cassino herrschte.

Diesem schwankenden Buftande mußte ein Ende gemacht werben, und Defiberius felbft bot die Sand bagu. Ale Bicar bes apostolifchen Stuble in Campanien, Apullen und Calabrien berief er auf bie Faften: geit 1087 eine Spnobe nach Capua, und zu berfelben luben ber Carbinalbischof von Oftia, Gifulf von Calerno und Cencius Frangipane im Ramen ber romifchen Rirche und bes romifden Bolte auch bie Carbinale und angesebene Laien ein, um über bie Lage bes apostolijden Stuhle Befdluß zu faffen. Biele Carbinale erfchienen, auch Unbanger ber firchlichen Partei aus bem romifchen Abel; felbft Bergog Roger fand fich, burch Jordan veranlaßt, mit einem großen Theil feiner Bafallen ein. Rachbem bie anberen Wefchafte ber Synobe erlebigt, befturmte man nun Defiberius aufe Reue fich ber Leitung ber Rirche nicht langer zu entschlagen. Er weigerte fich noch immer und erflarte, baß man eine neue Bahl vorzunehmen babe. Da ermachte in der Berfammlung felbft gegen ihn ein Wiberftand, welcher ben alten Mann ploglich anderen Sinnes machte.

Es hatte sich aus ben strengen Gregorianern eine Partei gebilbet, an beren Spise Hugo von kvon und ber Abt Richard von Marseille standen, mit denen auch Otto von Ostia im Einverständniß war. Sie hatten die zu Rom erfolgte Wahl anerkannt, trauten aber der Geskinnung des Desiderius um so weniger, als er bedenkliche Aeußerungen über Gregor auch jeht nicht zurüchhielt und über sein eigenes Verhältniß zum Kalser sich in nicht minder bedenklicher Weise ausließ. Sie verlangten jeht nicht nur eine neue Wahl, sondern erhoben auch schwere Anschuldizungen gegen Desiderius und forderten, daß er sich gegen dieselben rechtsertige. Desiderius verweigerte jede Rechtsertigung, rief in größter Gregung: man solle einen anderen wählen, und verließ die Versammlung. In der That dachte er aber jest nicht mehr an einen Rückzug. So gern er die päpstliche Würde freiwillig ausgegeben hätte, von seinen Widersachern wollte er sich nicht verdrängen lassen. Sogleich verständigte

er sich mit Herzog Roger, versprach ihm die Weihe des neuen Erzbischofs von Salerno und gewann badurch dessen Anerkennung. Am Palmsonntag (21. März) wurde Alfan geweiht, und an demselben Tage legte Denderius die Insignien des Papstthums von Neuem an. Jordan von Capua versprach ihn nach Rom zu geleiten und die Weihe in St. Peter durchzusehen.

In ganz unerwarteter Beise war in Capua die Entscheidung eingetreten. Otto von Ostia fügte sich in das Unabänderliche, mit ihm Andere; nur Hugo und Richard gewannen dies nicht über sich und setten ihre Hoffnungen hauptsächlich auf die große Gräfin, welche sie von dem Hergang der Dinge unterrichteten und von der Anerkennung des Desiderius abzuhalten suchten. Beide galten als eifrigste Borfechter der kirchlichen Partei; als Bicare des apostolischen Stuhls in Gallien und Spanien bekleideten sie eine sehr einflußreiche Stellung; ein Schisma der gefährlichsten Art drohte in der kirchlichen Partei selbst in dem Augenblicke auszubrechen, wo sie endlich wieder ein Oberhaupt gefunden batte.

Doch Defiberius ließ fich jest nicht mehr beirren. Rach Oftern brach er mit ben Carbinalen nach Rom auf und gelangte, von Jordans Waffen gefdugt, bis an ben Tiber, ber bei Ditia überschritten murbe. Man bezog bann ein Lager vor ber Leoftabt und ruftete fich zum Rampf. Denn Wibert war nad Rom gurudgefehrt, um felbft der Begenpartei ju begegnen. Aber St. Beter, von ten Wibertiften befest, murbe gleich beim erften Angriff von Jordans Normannen erfturmt, und am 9. Mai fonnte Die feierliche Beibe bes neuen Bapftes hier vollzogen werben. Sie erfolgte in altublicher Beife burch bie Carbinalbischofe von Oftia, Albano und Borto; bas romifche Bolf nahm jedoch an ber Ceremonie geringen Untheil, da fich fast nur bie Trasteveriner zu ber firchlichen Partei hielten. Gin trauriger Umftand nahm ber Feier überbies jebe Burbe. Bei ber Defie, welche ber Confecrirte hielt, befielen ihn Ruhrbeschwerben, fo bag eine ärgerliche Störung eintrat. Co unbehaglich war es bem neuen Papit am Tiberufer, daß er ichon nach acht Tagen unter Jordans Chup St. Beter wieder verließ; bas eigentliche Rom war gar nicht von ihm betreten. Die Leoftabt und bie Engelsburg blieben von ben Seinen befest.

Raum hatte Defiberius Rom ben Ruden gewandt, so erschien bie große Gräfin mit einem Seere vor ben Thoren. Dhne ben Ginflufte-

rungen Hugos und Richards Gehör zu leihen, war sie aufgebrochen, um im Berein mit den Normannen Wibert aus Rom zu vertreiben und dem rechtgläubigen Papst dort die Herrschaft zu sichern. Erstaunt, daß er bereits wieder das Weite gesucht habe, besetzte sie Trastevere und beschwor ihn zurückzukehren. Mit schwerem Herzen solgte Desiderius dem Ruse: frank an Leib und Seele begab er sich auf jenen wüsten Kampsplatz zurück, dem er schon zweimal entstohen war. Er machte die Reise zu Schiff und traf in den ersten Tagen des Juni wieder in der Leostadt ein, wo er zunächst bei St. Peter Wohnung nahm, dann auf der Tiberinsel.

Aufs Neue wurde nun in Rom um Rom gefämpft. Am 11. Juni machte Mathilbe mit ihrem Heere einen Angriff auf die Stadt jenseits des Tiber, fand aber schon bei dem Pantheon, welches Wibert verschanzt hatte und beseth hielt, so herzhaften Widerstand, daß sie weichen mußte. Die nächsten Tage brachten neue Kämpfe ohne Entscheidung. Auf engstem Raume standen die beiden Päpste bei einander, Wibert beim Pantheon, Desiderius auf der Tiberinsel; ihre Streitfräste schienen im Gleichgewicht.

Das höchfte Fest ber romischen Rirche, ber Tag ber Beiligen Betrus und Paulus, mar nahe: es war Wiberts Chrgeiz, an blefem Tage bie Deffe in St. Beter zu halten und fich baburch ale Sieger zu zeigen. Den Vorabend bes Keftes bestimmte er beshalb ju einem Angriff auf feine Wiberfacher und bas romifche Bolf, welches burch eine Botfchaft bes Kaifers bamals noch befonders ermuthigt fein foll, verfprach ibm Beiftand. In ber That wurden Defiberius und Mathilbe von ber Tiberinfel und aus bem größten Theil ber Leoftabt verbrangt, aber bie Engelsburg und Trastevere fonnten ihnen nicht entriffen werben. Um St. Beter entstand ein hipiger Rampf. Die Wibertiften fturmten, murden aber durch einen Sagel von Beichoffen, ber von dem Dache bes Dome auf fie berabfiel, jurudgewiefen. Rur bie beiben Thurme an ber Borberfeite, an die man Feuer gelegt hatte, wurden geraumt. In einer Rapelle zwifden benfelben hielt am folgenden Tefttage Wibert bas Sode amt. 3m Dome felbft, ber von ben Rriegsleuten bes Defiberius und ber großen Brafin erfüllt mar, fant gar fein Gottestienft ftatt; erft am Abend zogen bie Schaaren ab, bie ihn befest hielten. Anberen Tags fiel auch St. Beter in Wiberte Bande; er ließ ben burch Die Weihe feines Gegners beflecten Dom reinigen, las hier bie Deffe und fehrte bann mit der römischen Miliz über den Tiber zuruck. Desiberius und Mathilbe gaben nun die Fortsesung des Kampse auf, von dem sie sich doch keinen dauernden Erfolg versprechen konnten. Sie verließen den römischen Boden, und wenig mehr als die Engelsburg wurde in der nächsten Zeit von ihren Anhängern behauptet.

Bon ben Carbinalbischöfen begleitet, hatte sich Desiberius wieber nach Monte Cassino begeben, schrieb aber balb barauf eine Synobe nach Benevent aus. Im August traf er in bieser seiner Stabt ein, mit ihm kamen mehrere Carbinale; auch eine große Jahl ber Bischöfe Unteritaliens stellte sich ein. Der Synobe gab Desiberius eine Bebeutung, wie sie sonst nur die römischen zu haben pslegten. Er verdammte hier seierlichst Wibert, erklärte Hugo von Lyon und Richard von Marseille sur Häretier, welche sich selbst von der Gemeinschaft der Kirche ausgeschlossen hätten und beren Umgang beshalb gemieden werden müsse, verurtheilte dann abermals die Simonie und erneuerte das Insvestiturverbot Gregors. Auch die Angelegenheiten des Ostens faßte er gleich seinem großen Borgänger in das Auge; er richtete ein Schreiben an Kaiser Alerius und bat ihn die lästigen Abgaben für die Bilger zum heiligen Grabe auszuheben, indem er zugleich von ihm die Anerkennung der römischen Kirche als seiner Mutter in Anspruch nahm.

Die Thatkraft schien Desiberius zurückgekehrt, aber es war nur das lette Aufflackern einer schon erlöschenden Flamme. Als er von der Synode nach seinem Kloster zurückschrte, fühlte er bereits sein Ende nahe. Er bestellte zu seinem Nachfolger in der Abtei den Propst Odezristus; als den würdigsten Mann für die Leitung der römischen Kirche nach seinem Tode bezeichnete er den Cardinalbischösen Otto von Ostia. Wenige Tage darauf, am 16. September 1087, starb er und wurde in seinem Kloster, wie er gewünscht hatte, beigesest. Als Abt von Monte Cassino hat er einen großen Namen hinterlassen; denn das Kloster hatte sich unter seiner Leitung einer schönen Blüthezeit, die auch Wissenschaft und Kunst förderte, zu erfreuen gehabt. Die Bedeutung dieses Namens ist durch die Erhebung des Abts auf den Stuhl Petrieher geschwächt, als erhöht worden\*).

<sup>\*)</sup> Benedict XIII. erlaubte im Jahre 1727 filt Monte Caffino bie Feier eines besonderen Festes bes heitigen Papftes Bictor; eine größere Berbreitung bat bas Fest nie erhalten.

Der kurze Bontisicat bes Desiberius hatte nur bazu gedient, die Schwäche und Zerfallenheit der Gregorianischen Partei klar an den Tagzu legen. In Rom hatte man den Nachfolger Gregors nicht ausnehmen wollen; nur der Süden Italiens, Mathilde und die Patarener hingen ihm an. Die Vicare des apostolischen Stuhls in Frankreich und Spanien hatten sich offen von ihm losgefagt. In Deutschland wurde sein Name nur im Biderspruch gegen den Papst von Navenna genannt. England und die anderen Länder haben sich um Victor III. in feiner Weise bekümmert. Ungeachtet der Weihe in St. Peter ist er als der Abt von Monte Cassino gestorben; das reformirte Papstthum wieder auszurichten war die schwierige Ausgabe, die er seinem Nachsolger hinterließ.

## Die Anfänge Papft Urbans 11.

Obwohl die Wahl Ottos von Oftia kaum zweiselhaft sein konnte, trat doch abermals eine längere Erledigung des apostolischen Stuhls ein. Wen man wählen sollte, wußte man wohl, aber nicht, wo und wie man die Wähler vereinen könnte. Da der Act in Rom schlechterdings nicht auszuführen war, entschied man sich endlich für Terracina, wo man des Schußes Jordans von Capua gewiß war. Hierhin wurden die Gregorianer aus dem römischen Klerus und Adel beschieden; wer ausbleibe, solle schriftlich erklären, daß er die Wahlhandlung anerkennen wolle. Auch an die Bischöfe und Aebte Unteritaliens ergingen Einsladungen zur Versammlung.

Am 8. März 1088 trafen bie Cardinalbischöfe von Oftia, Tuscutum, Albano, Segni, von der Sabina und von Porto in Terracina ein; der Lettere überbrachte zugleich Bollmachten der gesammten niederen Geistlichkeit Roms. Als Stimmsührer für die römischen Cardinaldiakone erschien der Abt Oberistus von Monte Cassino, für die römischen Cardinalpriester der Cardinal Rainerius von S. Clemente\*), für das römische Bolk der von der Gregorianischen Partei eingesetze Präsect Benedict. Außerdem hatten sich einundzwanzig Bischöfe und vier Aebte aus Unteritalien eingestellt. Die große Gräfin und selbst die Gregorianer

<sup>\*)</sup> Er bestieg ale Rachfolger Urbane II. unter bem Ramen Paschalis II. ben apostolischen Stuhl

in Deutschland harten Gefandte geschickt, um eine neue Berschiebung ber Bahl zu verhindern, welche die firchliche Partei mit völliger Auflöfung bebroht haben murbe. Um folgenden Tage traten Die Erschienenen in Der Kirche der Beiligen Betrus und Caefarius im bischöflichen Balaft ju einer Berathung gufammen und beschloffen hier ein breitägiges Faften und Gebete für eine gludliche Bahl anzuftellen, bann aber fogleich gur Babl zu ichreiten. Demnach trat man am 12. Marz - es war ein Sonntag - ju fruber Stunde in ber gedachten Rirche jur Bablhandlung zusammen. Die Bischöfe von Tusculum, Borto und Albano beftiegen ben Lettner und gaben einmuthig ihre Stimmen fur Otto von Ditia ab. Alle folgten ihnen, und nach einigem Biberftreben erflarte fich Otto bas romifche Bisthum ju übernehmen bereit. Die Bahl mar gang unter bem Ginfluß ber Cardinalbifcofe, wie es bie Berordnung Nicolaus II. einft bestimmt hatte, vollzogen worben. Der Bischof von Albano legte bem Ermählten, ber fogleich am Altare bes beiligen Betrus inthronisirt und geweiht wurde, den Ramen Urban II. bei.

Am Tage nach der Bahl entließ der neue Papst die Gesandten aus Deutschland. Er gab ihnen ein Schreiben mit, in welchem er erstlärte, daß er durchaus dem Beispiele Gregors folgen werde; Alles, was jener gebilligt, billige auch er, was jener verworsen, verwerse er in gleicher Beise, aber erwarte auch die gleiche Treue und Hingebung zu sinden, wie die Getreuen des heiligen Petrus in Deutschland Gregor bewiesen hätten. "Denn als ich bei Euch war," heißt es in dem Schreisben, "sand ich bei Euch solche Männer, daß ich mit den Borten des Herrn ausrusen fonnte: "Bahrlich, ich sage Euch, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden."" Das Schreiben schließt mit dem Bunsch, daß der Gott des Friedens bald den Satan unter die Füße der Gläusbigen strecken möge. Uehnlich wird die Botschaft an die große Gräfin gewesen sein, auf deren Beistand der neue Papst vor Allem in Italien angewiesen war.

Noch an bemselben Tage schried Urban auch an den Abt von Cluny, als bessen Sohn und Zögling er sich bekannte; er hatte noch die Kutte der Cluniacenser getragen, als man ihm den papstlichen Purpur anslegte. Dringend empfahl er sich dem Gebet der Congregation, als beren lebendiges Glied er sich ansah, bat den Abt um seine Mitwirkung, daß die so großen Gesahren ausgesetzte Kirche wieder in sicheren Stand gesbracht würde, und sud ihn zu einer Zusammenkunst ein. Ingleichen

zeigte er vielen Kirchen in Frankreich und Burgund seine Wahl durch besondere Schreiben an, namentlich den Bischöfen der Kirchenprovinz von Vienne, die er zur Besetzung des erledigten Erzbisthums aufforderte. Man wählte darauf Guido, den Sohn des fürzlich verstorbenen Grafen Wilhelm von Hochburgund, einen Nachkommen in gerader Linie Otto Wilhelms und der letzten einbeimischen Könige Italiens, mit dem Grafen von Poitiers und dem Kaiserhause verwandt\*); eine große Jukunst war diesem jungen Mann noch vorbehalten, denn als dritter Nachsolger Urbans sollte er dem Investiturstreite endlich ein Ziel sehen.

Wenige Wochen nach seiner Erhebung sanbte Urban einen Diakon nach England mit einem überaus schmeichelhaften Schreiben an Lanfrank. Er verlangte die Jahlung des englischen Beterspfennigs und zugleich die thatkräftige Unterstützung des Königs bei der gefährdeten Lage der Kirche. Bor Kurzem war Wilhelm der Eroberer gestorben (7. September 1087) und hatte seinem zweiten Sohn, der des Vaters Ramen trug, die englische Krone hinterlassen, während Robert, der erstgeborene, die Rormandie mit den anderen Besitzungen in Frankreich erbte; Lanfrank galt Alles dei dem jungen König, und der Papst konnte, wenn der Erzbischof sich nur gewinnen ließ, viel von England erwarten. Aber Lanfrank betrachtete dis an seinen Tod, der schon im nächten Jahre erfolgte, mit unerschütterlicher Ruhe die Kämpse der Gregorianer; auch die Worte Urbans machten auf ihn keinen Eindruck.

Mit Entschiedenheit und Eifer ergriff Urban von den ersten Tagen seines Pontificats an die Leitung der Kirche. Ein Franzose von ritterslichem Geschlecht, früh in den geistlichen Stand eingetreten, dann dem Dienste Clunvs und der römischen Kirche sein Dasein weihend, lebte er ganz in den Ideen der neuen Zeit. Der Zauber des Kaiserthums hatte nie sein Herz berückt, nie hatte er in näheren Beziehungen zu dem Kaiserhause in Deutschland gestanden; der Standpunkt, zu dem sich Gregor durchgefämpst hatte, war ihm durch die Verbältnisse von vorn herein angewiesen. Die von Gregor überlieserten Principien standen ihm sest, das ganze System desselben nahm er ohne Weiteres an; weder hat er Wesentliches zugethan noch geändert. Sein herzhastes Austreten nicht nur gegen den Gegenpapst, sondern auch gegen den gebannten Kaiser mußte

<sup>\*)</sup> Bergl. Bb. II. S. 144. 365,

felbst die eifrigsten Gregorianer befriedigen, so daß der Widerstand Hugos von Lyon und Richards von Marseille gegen die römische Kirche seine Bedeutung verlor und sich die Einheit in der firchlichen Partei bald herstellte. Aber deshalb ließ sich Urban von dem Ungestum dieser Männer nicht zu ähnlichen Maßregeln fortreißen, wie sie Gregor nicht ohne Schaben für seine Sache ergriffen hatte.

Mochte fich Urban ale unbedingter Unhanger bes Gregorianischen Spftems von ben Trabitionen Clunys in manchen Buntten losfagen, fo mar er boch in allen anderen Begiehungen ein achter Junger ber Congregation. Rirchlichen Gifer und afcetische Strenge hatten von Un= fang an die Cluniacenfer mit einer fehr berechneten Beltflugheit zu verbinden gewußt und es meifterlich verftanben, Berftreutes ju fam= meln, Bidersprechendes ju vereinigen und fich bienftbar ju machen; burch fluge Fügsamkeit hatten sie mehr erreicht, ale burch herrisches Auftreten. Richts werben fie bemnach mehr an Gregor getabelt haben. ale daß er fo unverhullt mit ben Unfpruchen auf bie Beltherrichaft bervorgetreten mar, rudfichtelos bie außerften Confequenzen bes firchlichen Regiments gezogen und gezeigt hatte, welche fie felbft meder ziehen noch ber Welt fundgeben wollten, bag er Alles auf bas Spiel feste, wo Zuwarten und Vermitteln langfamere, aber ficherere Fortschritte verhießen. Sie ftanden ihm in ben Principien fo nabe, baß fie fich nie gang von ihm trennen konnten, aber fie haben ihn boch nur laffig unterftugt, nie um feinetwillen ihre anderen Berbindungen gang abgebrochen und mehr ale einmal ben Streit, ben er entzündet hatte, beizulegen gefucht. Diefem Streite konnte Urban nicht ausweichen, aber er führte ibn fort, indem er mit ber Festigfeit ber fircblichen Principien jene geschmeis bige Beltpraris und raftlofe Thatigfeit verband, welcher bie Monde Clunve ihre größten Erfolge verdanften. Afcetisch, wie alle Junger ber Congregation, ber muftifchen Richtung ber Zeit ergeben, burchschaute er boch gang bie Berkettungen ber weltlichen Berhaltniffe und mußte fie fur feine 3mede flug ju benuten; ber Monch ftanb bem Staatsmann bier nicht im Bege. Ebenso vorsichtig trat Urban auf, wie Gregor rudfichtelos, aber beshalb in ber hauptsache nicht weniger entschieden. Er hat es nicht verhehlt, daß er öftere bewußt von bem Berfahren feines Borgangere abgewichen fei, bag er in ber Roth bes Mugenblide bie Rirdengesete nicht immer ftreng nach ihrem Buchftaben burchgeführt habe: ben Principien ber Gregorianer blieb er beshalb nicht minber getreu.

Urban war ein Mann, wie ihn die kirchliche Partei gerabe bedurfte, um nicht unterzugehen. Wie sehr sie banieder lag, zeigen die äußeren Berhältnisse, in benen er seine ersten Jahre verlebte; man kann sie sich kaum ärmlich genug vorstellen. Er selbst war ohne alle Mittel, aus seinem Bisthum vertrieben; die Einkünste der römischen Kirche genossen Wibert und seine Freunde; der englische Peterspfennig wurde nicht gezahlt; eine Steuer, die der Papst i. J. 1093 in Frankreich sammeln ließ, hat schwerlich bedeutenden Ertrag gebracht. Als er den ersten vergedlichen Versuch machte sich in Rom sestzusehen, lebte er von den Almosen einiger frommen Frauen. Dann ist er in Unteritalien umhergezogen, wo ihn und sein Gesolge die Bischöse, Aebte oder die normannischen Fürsten unterhielten. Selbst von ossendaren Kirchenräubern hat er das Brod nehmen müssen; "wollten wir nicht mit ihnen leben," sagt er einmal "so müßten wir die irdischen Regionen verlassen."

Doch nicht ohne innere Befriedigung war dieses außerlich so armsfelige Leben. Gleich die Anfänge Urbans waren durch Ereignisse bezeichnet, welche ihm und den Getreuen des heiligen Petrus große Hoffs nungen erweckten. Der Kampf gegen den Islam war aufs Neue auf mehreren Punkten zugleich entbrannt und führte zu glorreichen Siegen für die Waffen der Christen.

Der Zeiribe Tamim hatte fich in ben letten Jahren ben Bewohnern bes mittellanbifden Meeres burch Seeraub und Beuteguge furchtbar gemacht (S. 203). Die Pifaner verbanden fich beshalb endlich mit ben Genuefen, um Tamim in feinem eigenen gande ju befriegen. In brei Monaten ftellten fie eine bedeutende Flotte ber, rufteten ein heer, fanden in Rom und Amalfi Unterftugung und jogen bann nach jenen Begenden, wo einft die Scipionen Rarthago befampft und besiegt hatten, mit ftarfer Macht hinuber, nicht ohne Erinnerungen an jene fernliegenden Beldenfampfe Italiens. Als fie im Guben Sici= liens bei ber fleinen Insel Pantellaria, welche Tamim unterthan mar, landeten und fie besetten, fandten bie Bewohner Brieftauben nach ber afrifanischen Rufte hinüber, um die Unfunft ber Feinde ju melben. Tamim war unvorbereitet, und ale fich die feindliche Flotte ber Rufte naherte, erbot er fich Die driftlichen Befangenen auszuliefern. Aber ein Rriegerath wies bas Unerbieten jurud. Man befchließt vielmehr ju fampfen, und zwar am Tage bes heiligen Sirtus (6. August 1087), ba diefer immer ben Bifanern Glud gebracht hatte. Auf leichten gabr

jeugen wird bas heer an bas land gefest. Unter bem Schus ber Seiligen Betrus und Michael greifen bie Chriften bie Araber, bie fie am Ufer erwarten, vor ber Stadt Zawila an, ichlagen fie in bie Flucht, bringen in bie Stadt ein und richten in berfelben ein furchtbares Blutbad an. Dhne Verzug ruden fie bann vor Mehdia, bie nabe Sauptstadt Tamime. Der Zeiribe lagt gegen bas driftliche Beer Lowen 106, bie fich aber gegen feine eigenen Leute wenden. Dennoch tommt es vor ben Thoren noch ju einem hartnadigen Rampf, in welchem ber Bicegraf Sugo von Bifa fallt; bie Leiche wird ju ben Schiffen gefchleppt, um einbalfamirt und ber Mutter und Gemablin Sugos beimgebracht ju werben. Dit furchtbarem Ungeftum erfturmt man bann Mehbia; in ber Mofchee werben bie 3mams gemorbet, bie Saufer ber Stadt geplundert, bie Schiffe im Safen verbrannt. Man eilt auch jum Caffaro, Tamime Balaft, aber bald wird man bee Berte ber Berftorung mude. Als Tamim fich große Gelbfummen ju gablen, die gefangenen Chriften freizugeben und fortan bie driftlichen ganber zu verschonen erbietet, ale er fich überbies ju regelmäßigen Tributgahlungen an Pifa und Genua, wie gur Anerkennung bes beiligen Betrus als feines Dberherrn verpflichtet, gemahrt man ihm ben Frieden. Ploglich aber entspann fich ein neuer Rampf. Arabische Beduinen brachen in jahltofen Schwarmen, ohne Zweifel von Tamim herbeigerufen, in Zawila ein, nahmen die Stadt wieder, folugen bann bie Bifaner, bie bei ben Schiffen gurudgeblieben maren, in bie Flucht und eilten nun nach Mehbia. Die Chriften nahmen bier ben Rampf mit ihnen auf, hielten aber boch für gerathen, fich fo balb wie möglich zur Rudfehr einzuschiffen. Große Reichtbumer brachten fie in bie Beimath, und viele gefangene Chriften wurden ben 3hrigen gurudgegeben. Gin bleibender Gewinn wurde burch biefen merkwurdigen Kriegszug nicht erreicht, aber ber Ruhm ber Burger von Pifa lief weit burch bie Belt, und man ergablte, baf fie ben gefürchteten Zeiriben fich ale Bafallen bes apoftolifden Stuhle ju befennen genöthigt hatten.

Nachhaltigere Erfolge erzielte König Alfons VI. von Castilien, ber sich in neue Kämpfe gegen die spanischen Araber geworfen hatte (S. 218). Am 25. Mai 1085 — es war Gregors Tobestag — zog er in Toledo, die alte Metropole bes Westgothenreichs, triumphirend ein und wuste diese Eroberung selbst dann zu behaupten, als die spanischen Emire den gewaltigen Krieger der Morabithen, Jusuf Ben Taschsin, dessen Macht

fich bereits von den Saulen des Herkules bis zu den Grenzen Guineas erftreckte, zu ihrem Schuße herbeiriefen. Die christliche Kirche Spaniens gewann in Toledo wieder einen Mittelpunkt, und Alfons unterwarf, obwohl er mit Gregor in manchen Streitigkeiten gelebt hatte, doch seine Metropole dessen Nachfolger. Am 15. October 1088 sandte Urban II. dem Erzbischof von Toledo das Pallium und ernannte ihn zum Primas von ganz Spanien. Es war dies eine für die Christenheit der pures näischen Halbinsel und Rom gleich folgenreiche Handlung, durch welche auch den anhaltenden Streitigkeiten der apostolischen Legaten mit Cluny endlich ein Ziel gesett zu sein scheint.

Richt minder erfreulich mußte für Urban ber Fortschritt ber normannifden Waffen in Sicilien fei, von bem er in unmittelbarer Rabe Renntnif nehmen konnte, ale er fich im April 1088 zu einer Zusammenkunft mit Graf Roger nach ber Infel begeben hatte. Die letten Befigungen ber Araber auf berfelben fielen um biefe Beit in bie Sande ber Chriften (6. 208). Ueberall war bas Chriftenthum gegen ben Islam im Borbringen, und bie ritterlichen Borfechter bes driftlichen Glaubens, vor Allem ber große Graf Roger, fchloffen fich an ben Bertreter bes reformirten Bapftthums, nicht an Bibert an. Und zu berfelben Beit eröffneten fich jenem Bapfithum Aussichten, felbst bie Anerkennung ber griechischen Chriftenheit ju gewinnen. Raifer Alerius erließ eine Ginladung an Bapft Urban, ju einer Synobe nach Conftantinopel zu fommen, um ben Streit über bie ungefäuerten Brobe ju befeitigen. Urban fonnte ber Einladung nicht folgen, aber er erhielt fich fortan in freundlicher Berbindung mit bem Raifer bes Oftens, und biefe Berbindung blieb für fpatere Zeiten nicht ohne wichtige Folgen. Man begreift, wie bie großen Plane Gregors, mit ben Baffen Roms bie Unglaubigen ju unterwerfen, in Urban trop feiner befdrantten Berhaltniffe aufleben fonnten.

Und inzwischen fingen boch auch die Verhältnisse Italiens an sich für die tirchliche Partei wieder günstiger zu gestalten. Noch zu der Zeit des Desiderius, wie es scheint, hatte sich Bohemund gegen den jungen Roger im Aufstande erhoben, und ein innerer Krieg unter den normannischen Fürsten hatte nicht nur ihrer Herrschaft, sondern auch der tirchlichen Partei die größten Gefahren gedroht; Rogers Macht schien, da Sigelgaita schon ihrem Ende entgegen ging\*), dem tapseren Bohemund

<sup>\*)</sup> Sigetgaita ftarb im Jahre 1089

gegenüber kaum aufrecht zu erhalten. Zum guten Glück trat nun ber große Graf zwischen die habernden Neffen; seine Einmischung und gewiß nicht minder die Berwendung des Papstes führten zu einem Bertrage zwischen den Streitenden, in welchem Roger seinem Bruder Oria, Gallipoli, Tarent, Otranto und andere Burgen abtrat. So wurde der Friede in Unter-Italien hergestellt. Bon noch größerer Bedeutung war, daß Mathildens Macht weiter und weiter um sich griff. Es hemmte sie nicht, daß Wibert nach Navenna zurücksehrte, daß der Kaiser seinen Sohn Konrad als Statthalter nach der Lombardei zurücksandte. Die Pataria machte unter Mathildens Einfluß unaushaltsame Fortschritte, und balb wurde selbst Erzbischof Anselm von Mailand in der Trette gegen den Kaiser und Wibert schwankend.

Schon glaubte Urban Rom felbst sich gewinnen zu können. Im November 1088 begab er sich borthin und stellte sich unter ben Schut bes Petrus, eines Sohnes jenes Leo, ber sein jüdisches Geschlecht unter Gregor zu Ehren und großem Einfluß gebracht hatte; in der Burg des Petrus auf der Tiberinsel nahm er Wohnung. Aber der größte Theil der Römer hielt doch noch zu Wibert, und Urban führte in der Stadt ein elendes Dasein, voll von Sorgen und Drangsalen. Wibert erschien bald selbst wieder in Rom und hielt eine Synode in der Peterssirche, in welcher er über seinen Widersacher und dessen Anhänger den Bann aussprach, zugleich die von demselben erneuerte Ercommunication des Kaisers für ungültig erklärte und der Lehre der Gregorianer entgegentrat, daß alle von den zum Kaiser haltenden Priestern verwalteten Sacramente unwirksam seien. Das Leben Urbans schwebte zu Rom in stäter Gesahr; im Sommer 1089 wandte er endlich der Stadt den Rücken und fand abermals eine Zusluchtsstätte bei den Normannen.

Daß Urban tropdem ein nicht machtloses Haupt ber Kirche war, zeigte sich auf ber Synobe, die er am 10. und 11. September 1089 zu Melsi hielt; es waren 70 Bischöfe und 12 Aebte hier um ihn versammelt, welche mehrere für die Verwaltung der Kirche wichtige Beschlüsse saßten. Auch der junge Herzog Roger war zugegen und bekannte sich als Basall des Papstes, der ihn feierlich mit seinen Ländern belehnte. Gleich darauf machte Urban einen neuen Versuch Wibert aus Rom zu verdrängen. Er kehrte, ohne Zweisel mit normannischem Kriegsvolf, dorthin zurück und feierte das Weihnachtssest im Lateran. Damals soll Wibert schimpslich vor ihm gestohen sein, und die Römer sollen ihm sogar das Versprechen

abgebrungen haben, baß er niemals nach ihrer Stabt jurudfehren merbe. Aber boch fehlte viel, bag fich Urban bier hatte festfegen fonnen. Schon im Sommer 1090 mußte er abermals Rom verlaffen, und im Anfange bes Jahres 1091 bemächtigten fich bie Bibertiften fogar ber Engelsburg, welche bisher noch immer bie Gregorianer behauptet hatten. Die Römer riefen Wibert gurud, und feine Berrichaft ichien fich in ber Stadt nun mehr ale je ju befestigen; mehr ale brei Jahre vergingen, ehe Urban ernftlich an eine neue Rudfehr benten fonnte, brei lange Sahre eines traurigen Erile, mo ber Bapft unter bem Schus ber Rormannen lebte und feine Synoben ju Benevent und Troja halten mußte.

Allerdings war Urban bereits in bem größten Theil Italiens, in Sicilien, in Spanien und Franfreich ale ber mabre Rachfolger Betri anerfannt: aber wer bot ihm ausreichende Unterftugung, um ben Sig ber Apostelfürsten einzunehmen? Fehlten ihm boch felbst bie Mittel für einen Sofhalt, wie er ihn in feiner Stellung bedurfte. Urban mußte recht wohl, baß er Wibert nie übermaltigen murbe, wenn ihm nicht bes Raifere Macht zu brechen gelinge; es entging ihm nicht, wie abhangig bie Beschicke Italiens noch immer von ben Buftanben bes beutfchen Reiches waren. Er fannte ben Stand ber Dinge in Deufchland aus eigener Anschauung und behielt unabläffig bie Angelegenheiten jenfeite ber Alpen im Auge; unausgefest nabrte er bort ben Wiberstand gegen Beinrich.

#### Das Ende ber Reichsspaltung.

# Mene Friedensbestrebungen in Deutschland.

Seit ber Nieberlage bes Markgrafen Liutpold bei Mailberg (S. 546) hatte bas obere Deutschland wenig ruhige Tage gesehen. Die kirchliche Partei erholte fich jedoch allmählich von biefem ichweren Schlage. Die Bohmen mußten aus Defterreich weichen, und in Schwaben begann Welf, welcher ben Staufer, vom Bifchof Siegfried von Augeburg und bem baierischen Pfalzgrafen Rapoto\*) unterstüßt, längere Zeit niebergehalten hatte, abermals entschieden die Oberhand. Durch Berrath wurden im Ansfange bes Jahres 1084 selbst die Thore von Augsburg Welf geöffnet. Die baierische Besatung mußte die Stadt räumen; nur mit Mübe rettete Bischof Siegsried das Leben, der Gegendischof Wigold zog ein, plünderte den Kirchenschap und belohnte seine Anhänger reichlich. Eine ähnliche Berwüstung, wie drei Jahre zuvor über die Borstädte, fam jest über die bischöstliche Pfalz, die benachbarten Kirchen und die Wohnungen der Domherren. Schon waren durch den lange andauernden Kampf ganze Districte Schwabens in Wüsteneien verwandelt, und alle Wechselsstelle dieses Kampfes machten sich auch in Baiern fühlbar, wo der Pfalzgraf Rapoto von Vohdurg mit starker Hand die königliche Sache aufrecht erbielt.

Lothringen mar von bem Streit, welcher Die deutschen gander erfüllte, bisher am wenigsten berührt worden. Aber bie Erhebung hermanns von Luremburg auf ben beutschen Thron fonnte boch auch hier nicht ohne Ginfluß bleiben. Schon gegen Ende bes Jahres 1082 war hermann von Det in feinen Bischofont jurudgefehrt, und es war ihm sich gegen Herzog Theoberich zu behaupten gelungen. Den Grafen Konrab, ben Bruber bes Begenfonigs, finden wir bann, obwohl er fonft ber firchlichen Bartei wenig geneigt war, mit Bermann in gutem Bernehmen, und auch Bischof Libo von Toul erflarte fich, soweit es fein jaghafter Sinn guließ, fur bie firchliche Cache. Die bieber verhullten Gegenfate traten nun offener hervor, und Manner, wie Dietrich von Berdun, Eigilbert von Trier, Siegwin von Roln, wurden genothigt nur um fo entschiedener bie Sache des Reichs zu verfechten. Auch bie alte Ran pfluft des lothringischen Abels erwachte wieder; bie vornehmen Berren marfen fich in die Streitigfeiten, welche bie Beit bewegten, freilich zumeift nur, um babei ihre eigenen Intereffen zu forbern, um im Rampf für bie Rirche weltliches But ju gewinnen.

Unter diesen Umftanden machte der Bischof Heinrich von Luttich, ber bei ftreng firchlicher Richtung boch seine Treue bem Kaiser zu bewahren

<sup>\*)</sup> Rapoto war ein Sohn bes gleichnamigen an ber Elster gefallenen Grafen von Bobburg und mahrscheinlich ein Better Kunos bes Jüngern, ber 1081 in ber Schlacht bei Söchftäbt geblieben war; er war ein sehr gefürchteter Gegner ber firchelichen Partei.

und feinem Sprengel ben Frieben ju erhalten bemuht mar, querft im Jahre 1081 ben Berfuch einen Gottesfrieben fur fein Bisthum einzuführen. Es gelang ihm bie in bemfelben angefeffenen Berren fur Beftimmungen ju gewinnen, nach welchen in jeber Boche ber Freitag, Sonnabend und Sonntag, überbies bie Beihnachtszeit vom erften Abvent bis zu Epiphanias und endlich ber gange Jahresabschnitt vom Sonntag Septuagefima bis acht Tage nach Pfingften ben Baffen entzogen werben follte; auch ber Raifer gab von Italien aus feine Buftimmung zu biefer Anordnung. Diefes Beifpiel fand Rachahmung. Der Erzbifchof Siegwin von Köln verfammelte am 20. April 1083 feine Diocejanen und vermochte fie zu ber Unnahme und Beschwörung eines Gottesfriedens, ber fich eng an ben Lutticher anschloß, jugleich aber mefentliche Beftimmungen ber fruberen Landfrieden aufnahm, bei beffen Ausführung, ba ben llebertreter harte Pribeoftrafen treffen follten, wefentlich auch auf ben Beiftand ber weltlichen Beamten gerechnet werben mußte. Wir befigen bas Schreiben Siegwins, mit welchem er bie Beftimmungen feines Gottesfriebens bem Bifchof Friedrich von Munfter empfahl, und noch in bemfelben Jahre fceinen nicht nur in Munfter, fonbern auch in anderen Theilen Beftfalens ähnliche Unordnungen getroffen gu fein.

Diese löblichen Bestrebungen gingen von Bischöfen der kaiserlichen Partei aus, fanden aber bald auch bei den Gegnern Anklang. Oftern 1084 wurden am Hose des Gegenkönigs uns nicht näher bekannte Bestimmungen über einen Gottesfrieden von den Anhängern der kirchlichen Partei auch für Sachsen festgestellt. Man bedurfte ihrer; denn das Ansehen des Gegenkönigs war, obwohl er das Land nach dem Lode Ottos von Nordheim nicht mehr verlassen hatte, doch viel zu schwach, um den Landfrieden zu erhalten. Hermann behauptete sich nur durch die größte Fügsamkeit gegen Ottos Söhne und Ekbert von Meißen; neben diesen waren die einslußreichsten Männer an seinem Hose Bischof Burchard von Halberstadt und Erzbischof Hartwich von Magdeburg, der Nachsolger Wezels, ein vielgewandter Mann, früher Kapellan des Erzebischofs Siegfried von Mainz\*); Siegfried selbst hatte vor Kurzem

<sup>\*)</sup> hartwich ftammte aus bem Geschlechte ber Grafen von Sponbeim: sein Bruber Engelbert, ber in Karnthen große Besthungen gewonnen, ein eifriger Anhänger ber Gregorianischen Partet, gründete zu jener Zeit bas Aloster St. Paul im Lavanter Thal und befeste es mit hirschauer Dtonchen.

(17. Februar 1084) bas Zeitliche gesegnet; sein Tob war kaum für bie eigene Partei ein Verlust. Der sächsische Gottesfriede fand, so gezing sonst die Autorität des Gegenkönigs war, balb doch auch in den anderen Ländern des Reichs bei den Anhängern der kirchlichen Partei Eingang.

Das Bedürfniß eines geficherten Friedens mar, wie man fieht, allgemein : beshalb verftand man fich ju bem Gottesfrieden, ber freilich feiner Natur nach im besten Falle nicht mehr als Waffenstillstand fur gewiffe Tage und mande Theile bes Jahres gewährte. Wie aber follte ein vollständiger Friede gefichert werben, wenn nicht bie Ginbeit bes Reichs hergestellt, ber Saber ber Parteien geschlichtet murbe? Die Meiften erwarteten bies vom Raifer, ale er im Juni 1084 über bie Alpen nach Deutschland gurudfebrte, und er felbft fam mit ben beften Soffnungen, bie Ginheit bes Reichs und bamit zugleich einen allgemeinen Frieben berguftellen. Man batte ibm gefdvieben, bag viele feiner Biberfacher, namentlich bie Cadfen, fich ihm ju unterwerfen entichloffen feien, und er glaubte in ber That feinem ernfthaften Wiberftand mehr auf die Dauer im Reiche zu begegnen; auch er wollte Frieten, aber vor Allem vollständige Unterwerfung feiner Biderfacher. In bem Glang ber Raiferfrone und mit ber Erwartung, daß feine erhöhte Autorität ben Muth ber Freunde beleben, bie Feinde mit Furcht erfullen wurde, betrat er wieder ben deutschen Boben

Am 29. Juni, wie es bestimmt war, scheint ber Raiser in Regensburg eingetroffen zu sein. Er fant hier gute Aufnahme, sammelte schnell ein Heer und brach mit demselben gegen Augsburg auf, um es Welf zu entreißen. Als er an ben Lech kam, fand er das andere Ufer von den Feinden besetzt, die ihm den Uebergang über den Fluß verwehrten. Vierzehn Tage lag der Kaiser hier Welf und bessen Heer gegenüber, bis in der Racht vom 6. zum 7. August der Lettere seine Schaaren vom Lech und aus Augsburg abziehen ließ. Unter großem Judel hielt dann der Kaiser seinen Einzug in die besteite Stadt, in welche balb auch Bischof Siegsried zurücksehrte. Welfs Heer nahm den Weg nach Burgund, um den Gegenherzog Berthold zu unterstüßen, der sich dort von den Anhäugern des Kaisers hart bedrängt sah.

Heinrich fehrte von Augeburg nach Regensburg jurud, aber nur um sogleich wieder gegen ben Marfgrafen Liutpolt aufzubrechen. Dieser icheint fich ohne Widerstand unterworfen ju haben. Der Babenberger erhielt seine Mark zurud, während Herzog Bratistam auf andere Beise entschädigt wurde. Es steht ohne Zweisel hiermit in Berbindung, daß nach dem Tode des Patriarchen Heinrich von Aquileja damals ein Nesse des Böhmenherzogs, Swatobor ober Friedrich genannt, bisher Probst zu Brunn, das überaus reiche und wichtige Erzstift erhielt; auch auf die Mark Meißen, welche in den Händen des abtrünnigen Esbert war, werden Bratistaw neue Aussichten eröffnet sein.

Die Angelegenheiten Liutpolds maren fcnell geordnet. Schon am 4. October finden wir ben Raifer in Maing. Das burch Sicgfrieds Tod erledigte Erzbisthum übergab er einem früheren Domheren von Salberftadt, ber fich auf bie faiferliche Seite gewandt hatte. Der neue Erabifchof, Begllo mit Ramen, mar ein burch Talent, Renutniffe und Lebenderfahrung ausgezeichneter Mann, welcher balb am Sofe eine bervorragende Stelle einnahm. Bor Allem empfahl ihn feine Bertrautheit mit ben fachfifden Berhaltniffen, welche fur ben Raifer jest bas wefentlichfte Intereffe befagen; benn icon murbe er nach Sachsen gerufen, um die Unterwerfung bes landes entgegen ju nehmen. Aber die Beilegung ber bortigen Birren ichien ihm boch noch fo fcwierig, baß er barüber ben Rath feiner Fürften ju boren befchloß: er befchied fie besbalb jum 24. Rovember nach Mains, wo auch bie faiferlich Gefinnten in Sachsen fich einfinden wollten; jugleich follte über andere wichtige Reicheangelegenheiten und bie Rirchenspaltung bort Beichluß gefaßt merben. Buvor entschloß fich ber Raifer aber noch nach Des zu gieben; benn auch hierhin rief man ihn, um die Bewegungen in ber Ctabt felbft und im Bergogthum Ober-Lothringen beigulegen.

Die Gregorianische Partei war in Lothringen noch immer zu schwach, als daß Bischof Hermann an ernstlichen Widerstand denken konnte. Er öffnete dem Kaiser sofort die Thore von Mep und unterwarf sich. Nach einer daselbst am 16. October ausgestellten Urfunde waren um den Raiser außer Hermann der Erzbischof Siegwin von Köln, der Herzog Theoderich und Graf Konrad, der Bruder des Gegenfönigs: man sieht, wie sich die streitenden Parteien im Lande, durch die persönliche Erscheinung des Kaisers überwältigt, für den Augenblick ausgleichen mußten.

Heinrich fant in Lothringen kaum noch etwas zu thun. Offenkunstige Gregorianer hatten bier jest einen schweren Stand, namentlich im Sprengel von Verdun, wo Bijchof Dietrich mit Hise gegen sie aufetrat. Die Monche daselbst, welche Wibert die Anerkennung verweis

gerten, wurden verfolgt; der Name der Patarener kam jest auch hier auf und wurde zur Beschimpfung der kirchlichen Bartei benust. Die Aufregung gegen dieselbe wurde so groß, daß bald der Abt Rudolf mit seinen Monchen das Kloster S. Bannes verließ und nach Dijon überssiedelte, wo ihnen Jarento ein Ajul eröffnete.

Ob ber Mainzer Fürstentag gehalten wurde, wissen wir nicht; jedensfalls wurde über die sächsischen Verhältnisse dort kein tiefgreisender Besichluß gefaßt. Denn noch gegen Ende des Jahres fanden zwischen den Sachsen und mehreren Fürsten von der kaiserlichen Seite Unterhandslungen über die Unterwerfung des sächsischen Landes zu Gerstungen statt, und eine Einigung wurde auch da noch nicht erreicht. Die Schwierigkeiten scheinen besonders die sächsischen Vischöse erregt zu haben, denen die Unterwerfung unmöglich schien, so lange die Frage unbeantwortet bliebe, ob man mit Heinrich als einem nach kanonischem Rechte vom Papste Gebannten versehren könne. Jur Erledigung dieser Frage beschloß man am 20. Januar 1085 zu Gerstungen wieder zussammenzutreten; dort sollte sie von den Männern des kanonischen Rechtes durch klare Geschschkellen, nicht durch spissindige Aussührungen entschieden werden.

Eine große Zahl von geistlichen und weltlichen Fürsten stellten sich zu ber bestimmten Zeit an der Werra zu Gerstungen und in dem nahen Berka ein. Auf Seiten der Gregorianer sah man Gebhard von Salzburg, Hartwich von Magdeburg und sieben andere sächsische Bischöfe. Bon kaiserlicher Seite waren die Erzbischöfe von Mainz, Köln und Bremen mit mehreren Sufraganen erschienen, unter denen sich besonders Konrad von Utrecht bemerklich machte. Der Kaiser, der Weihnachten zu Köln geseiert hatte, sollte nach Uebereinfunft bei den Berhandlungen nicht persönlich zugegen sein, befand sich aber zu Fristar, nicht allzusern von der Bersammlung. In derselben erschien dagegen Otto von Ostia, der Legat Gregors, der erst wenige Tage zuvor in Sachsen eingetroffen war; es tag in der Natur der Dinge, daß einem gütlichen Ausgange der Verhandlungen nichts hinderlicher sein mußte, als die Gegenwart des Legaten, und es ist schwer zu begreifen, daß sich die Kaiserlichen diesselbe ohne Einsprache gefallen ließen.

Die Gregorianer hatten zu ihrem Sprecher Gebhard von Salzburg bestellt, ber nun enblich eine Zusammenkunft erlebte, wie er fie seit Zahren vergeblich betrieben hatte. Die Kaiserlichen ersahen zu ihrem Wortführer Konrad von Utrecht, ben Begilo mit bem Nachweis ber erforberlichen Rechtoftellen unterftuten follte. Die Berhandlungen eröffnete Gebhard mit ber Borlegung der gegen Beinrich erlaffenen Bannbullen und mit der Beweisführung, baß Ercommunicirte, felbft wenn bas über fie ausgesprochene Urtheil ansechtbar fei, nicht eher nach fanonifdem Recht wieder in ben Schoof ber Rirche aufgenommen werden durften, ale bie eine anderweitige Entscheidung getroffen fei; er ftuste fich babei auf Stellen ber beiligen Schrift, auf bie fogenannten Ranones ber Apostel, auf Bestimmungen ber Concilien von Nicaa und Sardica und ein ursprünglich aus Pfeudoisidor frammendes angebliches Decretate bes Bapftes Calirtus. Konrad trat Diefer Beweisführung bei, beftritt aber, bag ber Raifer im Banne ftebe; benn er habe nach einer firchen= rechtlichen Bestimmung nicht ercommunicirt werben fonnen, ba laut berfelben Riemand, ber feiner Guter ober Burben beraubt fei, porgelaben, jur Untersuchung gezogen und verurtheilt werben burfe. Wegilo verlas bagu aus einer Ranonensammlung bie beweifende Stelle. Er bediente fich, wie wir wiffen, bes Pfeudoifitor, wo fich gleich in ber Einleitung bie entscheibenden Worte finden; auf ber anderen Seite icheint man bagegen bie Sammlung Burchards von Worms benutt gu haben. Bezilo fchloß aus ber angeführten Stelle, baß Beinriche Ercommunication, ba er burch ben Aufstand ber Cachjen und Schwaben, wie burch bie Wahl Rudolfe feines Reichs jum großen Theil beraubt gemejen fei, feine Bultigfeit befige.

Die Anführung aus Pfeudoistor fam Gebhard unerwartet. Da er verstummte, ergriff Bischof Werner von Merseburg das Wort und erklärte, daß der Sas Wezilos, daß wer seiner Güter beraubt, keiner Kirchenstrase unterworsen werden könne, nicht so allgemein zu verstehen sei; wolle man dies, so musse man ihn auch auf Weiber ausdehnen, von denen man doch niemals Gleiches behauptet habe. Dieser Einwand kam Wezilo gelegen; sosort las er andere Stellen aus der Einleitung des Pseudosisibor vor, welche sich ausdrücklich auf das gleiche Recht der Weiber beziehen. Gebhard und seine Partei wußten in der That hierauf Nichts mehr zu erwiedern, als Wezilos Saß könne unmöglich in dem ihm beisgemessenen Sinne aufgesaßt werden; übrigens seien sie nicht erschienen, um über die Rechtmäßigkeit papstlicher Excommunicationen zu entscheiden. Wenn das in Heinrichs Sache gefällte Urtheil noch einmal geprüft werden solle, so könne das, erklärten sie, nur in Rom und von dem Papste

felbst geschen, da Niemand einen Spruch des apostolischen Stuhle zu untersuchen oder abzuändern berufen sei. Durch diese Erklärung war freilich jede Berständigung unmöglich geworden, und die Raiserlichen verließen die Bersammlung.

Die Berhandlungen hatten offenbar auf die firchliche Partei einen ungunftigen Ginbrud gemacht; auch unter ben Cachfen und Thuringern fanden fich Biele, Die einen anderen Ausgang erwartet hatten, Mle bie bisberigen Unbanger bes Gegentonigs am anderen Tage wieber gufammentraten, um über weitere Schritte ju berathen, zeigte fich unter ihnen Zwiefpalt. Der Bifchof Ubo von Silbesheim und fein Bruber Graf Ronrad, ferner ber Graf Dietrich von Ratlenburg, Efberts Schwager, und ein anderer Dietrich, ber Better bes Ratlenburgers, bie fammtlich icon bereits mit bem Raifer Berbindungen angefnupft hatten, maren gur Unterwerfung bereit; Undere wollten ben beiligen Betrus und bie fachfifche Freiheit bis jum letten Blutetropfen vertheibigen. Die Letteren ichmahten auf Ubo und feine Befinnungegenoffen, nannten fie Berrather und verlangten von ihnen Stellung von Beifeln, ba fie ihnen sonft nicht mehr trauen fonnten. Da jene bie Beifeln verfagten, fam es von higigen Worten ju ben Schwertern. Die beiben Dietriche wurden erschlagen; Ubo flüchtete fich mit feinem Bruder nach Friglar jum Raifer. Diefer, ber feine Widerfacher uneins mußte, hatte gern fogleich ein Beer nach Sachsen geführt, aber bie Beit, wo ber Gottesfriede eintrat, mar nabe, und er icheute fich feine Freunde in bie Waffen zu rufen.

Der Legat beeilte sich die üblen Eindrücke des Berkaer Convents zu verwischen. Un alle Gläubige erließ er ein Schreiben, worin er den Sas Wezilos, welcher die große Frage des Augenblicks geworden war, als verderblich nachzuweisen suchte; er bemühte sich zugleich darzuthun, daß er auf einer absichtlichen Verdrehung der Worte Indors beruhe, die man nur beshalb gewagt habe, weil bessen Sammlung wenig in Anwendung gekommen und beshalb unbekannter sei\*). Der Legat berief balb darauf

<sup>\*)</sup> Man hat hieraus gefolgert, daß die Sammlung Pseudoisidors im elsten Jahrhundert noch nicht in Ansehen stand. Mir scheint die Folgerung berechtigter, daß der ursprüngliche Pseudoisidor nicht mehr in Gebrauch war. Der Stoff desestlen war in die gebräuchticheren Sammlungen theilweise übergegangen und die Quelle sass vergessen. Solche ursprünglich pseudoisidorische Stücke enthielt auch die Sammlung, deren sich damals Gebhard von Salzburg bediente. Ein ausgedehnter

bie rechtgläubigen Bischöfe zu einer Synode, die er im Anfange ber Fastenzeit halten wollte, und versuchte auch Bischof Udo wieder vom Kaiser abzuziehen. Aber Udo hatte mit dem Legaten und den Sachsen gebrochen, und alle Bersuche ihn zu gewinnen waren vergeblich.

Die auf die Fastenzeit ausgeschriebene Synode ift nicht abgehalten worden; erst in der Ofterwoche 1085 traten die meisten sächsischen Bisschöfe und Gebhard von Salzburg in Quedlindurg wieder zu Berathungen zusammen, zu denen auch die vertriebenen Bischöfe von Würzburg und Worms, der Gegenbischof Wigold von Augsburg und der erst fürzlich von dem Legaten eingesetze Gegenbischof Gebhard von Konstanz Gessandte geschieft hatten. Der Gegenfönig und viele sächsische Große wohnten der Synode bei, in welcher der papstliche Legat den Vorsitzführte. Auch hier sehlte es nicht an ärgerlichen Auftritten, wenn auch zulest Beschlüsse gefaßt wurden, wie sie der Legat verlangte.

Obwohl Die Sachjen fur ben Bapft manche Schlacht gefchlagen hat: ten, ftand es boch mit ihrem Behorfam gegen die Anordnungen beffelben fehr bedenklich. Schon vor langerer Zeit hatte ber Abt Wilhelm von Sirichau in feinem Gifer ben Begenfonig aufgeforbert mit Strenge gegen bie Simonie und bie wilden Ghen bes fachfifchen Rterus einjuschreiten, fich aber baburch nur eine berbe Zurechtweisung ber fachfifchen Bifcofe jugezogen. Gewiß waren feine Borwurfe nicht unbegrundet, und ber Legat fonnte nun in ber Rahe feben, wie Simonie und Fleischesluft auch bei ben fogenannten Getreuen des beiligen Petrus nicht ausgerottet maren. Schwerer jedoch bedrückte ihn Die Wahrnehmung, daß ber Gegenfonig mit einer nahen Bermandten in einer Ghe lebte, welche die Rirche nicht anerkennen fonnte, und bag bie fachfifchen und thuringischen Großen einen großen Theil bes Kirchenguts an fich geriffen hatten. Daber erhob er junachft feine Stimme auf ber Synobe um die Scheidung bes Königs und die Berausgabe bes in weltliche Sande übergegangenen Rirdengute ju verlangen. Aber er mußte boren : es fei nicht an ber Zeit fich jest in folde Cachen ju mifchen, man fei nur zusammengefommen, um Die nothwendigen Schritte gegen Seinrich zu berathen. In ber That begnügte er fich einige ben Colibat, Die Behn-

Gebrauch von Pseudoifibor felbft ift wohl nie öftlich vom Abeine gemacht worben. Rur wenige hanbschriften finden sich in Deutschland, und auch diese find nicht alle von beutschen Schreibern gefertigt.

ten und bie Fasten betreffenbe Sagungen gur Anerkennung zu bringen; im Uebrigen trat er nur ben Fragen bes Augenblicks naher.

Der icon ju Berfa proclamirte Sag, daß Riemand einen Spruch bes apostolischen Etuhle ju untersuchen ober abzuandern berufen fei, wurde junachft abermals verfündigt. Gin Bamberger Rlerifer, Gumbert mit Namen, hatte fich in die Berfammlung gedrängt und rief laut: es fei eine Anmagung, nicht ein überkommenes Privilegium ber romifden Bifchofe, daß niemant über fie urtheilen burfe. Bas aber hatte ein folder Widerspruch in einer Bersammlung zu bedeuten, welche unter ber Leitung Ottos von Ditia tagte? Dann wurde ber vielberufene Sat Begilos ausbrudlich verurtheilt und ichlieflich über Wibert, wie über bie abtrunnigen Carbinale Sugo ben Beißen, ben Bifchof Johann von Porto und Betrue, ben fruberen Rangler Gregore, bie fich bamals beim Raifer befanden, bas Unathem ausgesprochen. Auch über bie Ergbifchofe von Bremen und Maing, Die Bifchofe von Bafel, Silbesheim, Konftang, Speier, Augsburg und Chur verhängte man ben Bann. Rach ber auf ben romifchen Synoden obwaltenden Gitte ftedten bie verfammelten Bifchofe gur Befraftigung ihrer Strafurtheile bie Rergen an unb lofchten fie aus. Die zu Quedlinburg gefaßten Beschluffe maren berghaft genug; ju ihnen entsprechenden Thaten fehlten aber, wie fich balb zeigte, Zuversicht und Kraft.

Um jo entschloffener mar ber Raifer die Sachen gur Entscheidung ju treiben. Schon war burch ihn und bie genannten Carbinale ale Les gaten bes Bapftes Clemens eine große Synobe nach Mainz berufen worden; im Anfange bes Mai 1085 trat fie bort in ber Kirche St. Alban zusammen. Perfonlich erschienen waren alle Bischöfe Lothringens mit Ausnahme hermanns von Met und Pibos von Toul; ber Lettere hatte jedoch Befandte geschickt. Auch die schwäbischen Kirchen waren fammtlich entweder burch bie Bijchofe felbft ober boch burch ihre Gefandten vertreten. Aus Baiern maren bie Bischofe von Regensburg und Freifing, aus Franken Die von Gidftabt, Bamberg und Speier, aus Sachfen endlich bie von Münfter, Baberborn, Minden und Silbesheim jugegen; ber Erzbischof von Bremen, perfonlich zu erscheinen verhindert, hatte Gefandte geschickt. Much bie beiben Rangler bes Raifers, Bifchof Burdard von Laufanne und Bifchof Gebhard von Brag, waren anwesend. Die Bijdofe Italiens und Frankreichs, welche ju Bibert hielten, scheinen brieflich allen Beschluffen ber Berfammlung, welche bie Ber-Giefebrecht, Raiferzeit. III. 4. Mufl. 39

stellung ber kirchlichen Einheit bezweckten, vorweg zugestimmt zu haben. Ließ sich die Synobe auch nicht als eine allgemeine betrachten, so war sie boch die vollständigste Vertretung der deutschen Kirche, die man seit langer Zeit gesehen hatte. Die ausgesprochene Absicht des Kaisers und seines Papstes bei derfelben war vor Allem, die Einheit der deutschen Kirche herzustellen, indem man die widerstrebenden Bischöse entsette und andere, auf deren Gestinnung man dauen konnte, in ihre Stellen brachte. In diesem Sinne wurden die Verhandlungen geführt, bei denen die Erzbischöse von Mainz, Trier und Köln den Vorst führten.

Bor Allem wurde bie Entfepung Gregore, wie die Ginfepung bes Papftes Clemens noch einmal als rechtmäßig anerfannt. Dann hielt man über die Gregorianischen Bischofe, die vorgelaten, aber nicht erschienen waren, Gericht; fie wurden fammtlich ercommunicirt, ihre Bisthumer für erledigt erffart und mit Besegung berfelben fogleich begonnen. Much über ben Gegenfonig Bermann fprachen bie versammelten Bifchofe als hochverrather und Berftorer ber Rircheneinheit bas Unathem aus. Bon Bichtigfeit war endlich, bag ber Raifer und bie Synobe bem Bottesfrieden fur bas gange Reich gefestiche Geltung gaben. Bei ben Beftimmungen beffelben, die aufgezeichnet wurden und une erhalten fint, ift ber Rolnifche Gotteefrieden ju Grunde gelegt, aber Die Satungen beffelben find mehrfach erweitert, namentlich baburch, bag außer bem Freitag, Sonnabend und Sonntag auch ter Donnerstag wieber bem Rampfe entzogen murbe. Go hat in ben Birren jener Zeit bie Treuga Dei auch in Deutschland burch ben Beschluß einer Reichospnobe allgemeine Bedeutung gewonnen, ein schwacher Erfat fur ten Reichefrieben, ben fonft bie faiferliche Macht aufrecht erhielt.

Mit der Herstellung der Kircheneinheit, wie man sie in Mainz werstanden hatte, machte der Kaiser Ernst. Er zog gegen Met; Bischos Hermann, der sich in dieser entscheidenden Zeit unentschieden bes nommen hatte, mußte aus der Stadt weichen und sich nach Sachsen slüchsten. Zu seinem Nachsolger ernannte der Kaiser Walo, den Abt des Klosters St. Arnulf in Met, einen frommen und sansten, für diese Stellung aber ganz ungeeigneten Mann. Bischos Dietrich von Berdun nahm keinen Anstand den Gegenbischof sogleich zu weihen und erhielt hiersür und für andere dem Kaiser geleistete Dienste zu Met am 1. Juni 1085 große Güter in Lothringen geschenkt, welche der großen Gräfin Mathilde früher zugehört hatten und eingezogen waren. Etwa zu derselben Zeit

wurde das Bisthum Worms einem gewissen Thietmar verliehen, der aber bereits nach wenigen Monaten starb. Passau erhielt Hermann von Eppenstein, ein Bruder Herzog Liutolds von Karnthen, Salzburg ein Alerifer aus einem abligen Geschlechte Baierns, Berthold mit Namen; Burzburg wurde dem Bamberger Scholasticus Meinhard zu Theil, einem durch Kenntnisse und Talent höchst ausgezeichneten Manne, der früher als Gegner Berengars von Tours sich einen Namen gemacht hatte. Die Mainzer Beschlüsse traten, wie man sieht, rasch in das Leben.

Und inzwijchen war auch in Sachsen ein ftarter Umschwung ber Stimmung erfolgt; benn Die Muthlofigfeit ber firchlichen Bartei muchs, als der Tod Gregore befannt wurde, als ber Legat barauf Sachfen verließ und über Franfreich nach Italien gurudfehrte, bier mit jebem Tage. Unter Diefen Umftanden gelang es Uto von Silbesheim und bem Abt hartwich von hersfelb Biele in Sachsen und Thuringen, die bieber ber Unterwerfung abgeneigt waren, auf bie Seite bes Raifers ju gieben. Seinrich hatte bem Bifchof von Silbesheim bas eibliche Berfprechen gegeben, bag er, wenn fich bie Cachjen unterwürfen, niemals ihr altes und gutes Recht, welches fie feit Rarle bes Großen Zeiten gehabt, verlegen und jede Berletung beffelben burch feine Beamten, Bafallen und Dienftleute an Diesen innerhalb feche Wochen nach erhobener Rlage bestrafen wolle; mehrere Bifcofe und Fürsten hatten jugleich beschworen, baß fie ben Raifer nie mehr gegen Die Sachfen unterftugen murben, wenn er biefen Git brechen follie. Go bestimmte Buficherungen, bie Ubo verbreitete, machten jest große Wirfung; bald entstand ein mabrer Wettftreit unter ben fachnichen Gerren, mit bem Raifer ihren Frieden gu machen. Die Bannfluche Gregors vergaß man und verlangte nun eben jo beftig nach Beinrich, ale man ihn fruber gurudgestoßen hatte. Bergeblich suchten ber Gegenfonig und feine Bijchofe bem reißenden Abfall zu fteuern.

Unter so gunstigen Berhältnissen sammelte Heinrich ein Heer und überschritt mit demselben am 1. Juli 1085 die sächsische Grenze. Die wenigen Widersacher, die er noch in Sachsen hatte, stoben sogleich aus einander. Der Gegenkönig, Hartwich von Magdeburg und Burchard von Halberstadt wußten keine andere Rettung, als zu den Danen zu stückten. Ohne Widerstand zu sinden rückte der Kaiser bis vor Magdeburg. Auch hier öffneten ihm die Bürger willig die Thore; frohelockend empfingen sie ihn und waren es zufrieden, als er zum Erzbischof

ben Abt Hartwich von Hersfeld bestellte, ber am 13. Juli geweiht wurde. Für Halberstadt wurde Hamezo, ein Oheim des Grafen Ludwig von Thüringen, für Merseburg, wo sich Bischof Werner entsernt hatte, ein gewisser Ebbo bestellt, für Meißen ein Verwandter oder Günstling des Böhmenherzogs, Felix mit Namen. In anderen Bisthümern bestanden bereits Gegenbischöfe, die nun Raum gewannen. Die geistlichen Herren, die bisher den Kampf gegen Heinrich geführt hatten, unterwarfen sich freilich nicht, aber um so größer war die Zahl der weltlichen Großen, die auf die Seite des Kaisers traten, als er ihnen die Rückgabe ihrer früher wegen Hochverraths eingezogenen Güter versprach.

Der Raifer ichien wieber Berr in bem Lande, welches fich ihm feit neun Jahren völlig entzogen hatte. Dhne einen Schwertftreich hatte es fich ihm jest unterworfen; er fürchtete feinen Teinb mehr und entließ fein Seer. Auch in Franken, Lothringen und Baiern regte fich fein Biberftand. Rur in Schmaben muthete ber innere Rampf noch fort: wie aber follten bie Gregorianer ihn hier mit Erfolg fortsegen, wenn alle anderen Widersacher bes Raifers bie Baffen ftrecten, wenn ber Begenpapft nach bem Tobe Gregors in immer weiteren Rreifen als ber rechtmäßige Rachfolger Betri anerfannt wurde? Benig über ein Jahr war ce, daß Seinrich über bie Alpen beimgefehrt mar, und icon war hoffnung, bag ber heißersehnte Friede balb wieder in gang Deutschland einkehren wurde. Satte auch bie Treuga Dei überall Anerkennung gewonnen, fo bedeutete fie boch wenig gegen einen allgemeinen Reichsfrieden, wie er fich von ber Berftellung ber Ginheit ber Kirche und bes Staate erwarten ließ. Beinrich hatte einen folden Frieden nach ber Unterwerfung feiner Seinde in Audficht genommen, und bie Zeit ichien nabe, wo die Reichsspaltung völlig beseitigt fein murbe. Go Großes hatte er ohne Blutvergiegen, indem ibm bie Gehnfucht nach einem rubigen und gefetlichen Buftande überall entgegenfam, binnen furger Beit gewonnen, bag an einer vollständigen Berftellung feiner Autorität mohl Wenige ameifeln mochten.

#### Das Ende des Gegenkönigs und Ekberts.

Man weiß, welches Bertrauen Beinrich, als er vor vier Jahren nach Italien aufbrach, seinem Better, bem jungen Efbert von Meißen, geschenft hatte (S. 525), und wie schlecht bieses Bertrauen belohnt wurbe. Offen hatte sich Esbert alsbald bem Gegenkönig angeschlossen, offen auch nach ber Rückehr bes Kaisers zu bessen Widersachern gehalten. Ein grenzenloser Ehrgeiz trieb ihn rastlos umher; bem kaiserlichen Geschlechte nahe verwandt, im Besitz großer Schätze und an der Spitze einer zahlreichen Basallenschaft meinte er in den Wirren der Zeit Alles erreichen zu können. Seine Schwiegermutter Abela war inzwischen gestorben und damit wohl die letzte Fessel gebrochen, die sein unbändiger Sinn zu tragen vermochte. Mit dem Markgrafen Heinrich von der Ostmark, dem nun zur Selbstständigkeit gediehenen Sohne Abelens, gerieth er hart an einander, und wie nach der Mark seines Schwagers trachtete er nach der Herrschaft über ganz Sachsen, sa über das ganze Reich. Wie mit dem Kaiser, trieb er auch mit dem Gegenkönig ein schmähliches Spiel, um selbst die Krone für sich zu gewinnen.

Dem Chrgeiz Efberte fam nur feine Treulofigfeit gleich. Als ber Kaifer im Sommer 1085 mit heeresmacht gegen Sachsen anzog und jeber Wiberstand gegen ihn unmöglich war, ging er ihm entgegen und beuchelte eine friedliche, unterwürfige Befinnung, obwohl fein Berg nur auf Berrath fann. Der Raifer, eine fast unerklärliche Buneigung gu biefem bofen Better begent, ichenfte ben Borten beffelben Glauben, verzieh ihm und beließ ihm fogar bie Mart Meißen. Aber kaum hatte fich Efbert entfernt, fo schurte biefer ichon von Neuem ben Aufstand; es fam ihm gu Statten, bag bie fachfischen und thuringifchen Großen, als bie versprochene Rudgabe ber eingezogenen Guter nicht fogleich erfolgte, in das alte Mißtrauen gegen ben Raifer verfielen. Balb ftand Etbert an ber Spipe einer ausgebreiteten Berichwörung und sammelte ein Beer um fich. Mit bemfelben wolle er, meinte man, ben Kaifer lebendig ober tobt in feine Gewalt bringen; am Sofe horte man warnenbe Stimmen. Beinrich hatte fein Beer entlaffen, mißtraute nicht ohne Grund bem Bolfe, in beffen Mitte er fich befand, und fand rathlos feinen anderen Ausweg, als schleunige Entfernung. Flüchtig, wie einft im August 1073, verließ er abermals im September 1085 Sachfen, und hinter ihm erhob fich fogleich von Reuem aller Orten bie Rebellion. Der Begenfonig fehrte mit Sartwid von Magbeburg und Burcharb von Salberftabt nach Sachsen jurud. Die Soffnung auf Die gutliche Befeitigung ber Reichospaltung, auf die Herstellung eines allgemeinen Friedens war bamit vorläufig vereitelt. Der Raifer mußte wieber zu ben Waffen greifen; benn er fah, nur mit Waffengewalt mar Sachfen ju unterwerfen.

Es fonnte nicht anbere fein, ale bag bie Flucht bee Raifere im gangen Reiche gewaltiges Auffeben erregte und feine faum gewonnene Autorität abermale tief erschütterte. Mus Cachfen flüchtig, hatte Beinrich junadft ben Weg nach Baiern genommen; fein land hatte bisher treuer ju ibm gehalten, bier hatte er feit Jahren feine Scere gewonnen, hier meift bie Mittel beschafft, um feine Rriege in Deutschland gu führen, aber auch hier murben jest Manche in ber Treue mantenb und traten mit Belf in Berbinbung, ber baburd neue Soffnung feine Unfprüche auf bas Bergogthum burchzuseben gewann.

Der Raifer eilte Die Schmach, bie ihm in Sachsen angethan mar, ju raden und bem weiter greifenden Abfall ju fteuern. Gegen Beibnachten begab er fich in bie rheinischen Gegenden und ruftete in Worms und Speier ein ftattliches Beer; besonders von ben Bischöfen feiner Bartei, gegen welche er fich bamale febr freigebig erwies, murbe bie Mannschaft gestellt. Mitten im Winter, am 27. Januar 1086, brach er mit bem heere auf und rudte um ben Anfang bes Februar in Thuringen ein. Er fand, wie er faum vermuthet hatte, Efbert auf bas Befte geruftet. Mit einem gablreichen, aus Cachfen und Thuringen gefammelten heere trat ber Markgraf bem Raifer entgegen und wehrte ihm ben Eingang in Sachfen. Um 7. Februar hielt ber Raifer über ben Abtrunnigen ju Wegmar (bei Gotha) Fürstengericht; als ein offener Reind bes Reichs und bes romifchen Raiferthums murbe bie Ucht über ihn ausgesprochen, feine Guter und Leben eingezogen, die Graffchaften bes Ofter- und Westergaus in Friedland, welche er bidher befeffen, fogleich bem Bijdof von Utrecht verlieben. Es gelang barauf bem Raifer zwar noch in Sachien einzudringen, verwuftent burdrog er bas Land bis jur Bobe, boch icon nach wenigen Tagen mußte er ben Rudzug antreten. Unter ben baierifchen Berren, bie ihm gefolgt maren, zeigte fich Abneigung gegen bie Fortsetzung bes Kampfes; überdies war ber Afdermittwoch nabe, und bie Bifchofe brangen auf Waffenrube. So lofte ber Raifer, nachbem bie Bebingungen eines Baffenftillftanbes gwifden ben Furften von beiden Seiten vereinbart maren, fein Seer in bei Mitte bes Februar auf und fehrte burch Franken nach Baiern jurud, um in Regensburg bas Ofterfest (5. April) ju feiern.

Bahrend ber Raifer in Regensburg verweilte, trat nun auch bie welfifche Partei in Baiern offen bervor. Die Abtrunnigen bemachtigten fich ber Stadt Freifing, nachdem nie mit Lift ben Bifchof Meginward

für fich gewonnen hatten, unt riefen Welf mit bem Edwaben berbei. Darauf brachen nie gegen Regensburg auf, um ben Raifer in ihre Bewalt zu bringen; bie Stabt wurde langere Beit belagert, boch gelang es bem Raifer - wir miffen nicht auf welche Beife - enblich ju ents fommen. Burbe auch Freifing balb barauf von bem Bergog Friedrich von Schwaben und ben baierifchen Pfalzgrafen Rapoto wiebergenommen, blieb auch Regensburg in ben Sanben ber Raiferlichen, fo mar ber Aufftant boch bamit feineswege bewältigt. Raum hatten Friedrich und Rapoto Freifing ben Ruden gewendet, ale bie von ihnen bort que rudgelaffene Bejagung vertrieben wurde unt bie Ctabt abermale in bie Gemalt ber Rebellen fiel. Auch im Salzburgischen gewann bie Partei Welfs bie Dberhand; wenige Monate fpater fonnte Erzbischof Gebhard, von ben Grafen Engelbert und vielen Bafallen feines Stifts eingelaben, nach langer Berbannung nach Salzburg jurudfehren; Altmann von Paffau unt Meginward von Freifing gaben ihm bas Geleit. Die vom Raifer in Salzburg und Paffau eingefesten Begenbifchofe batten Dube fich zu behaupten. Wie fcon langst Schwaben, fo mar nun auch Baiern ringoum von Fehben erfüllt; überall flog Blut, und bie Schranfen, welche ber Gottesfriede bem Morben gezogen hatte, murben faum noch geachtet. Durch ben neuen Abfall Sachfens hatten auch bie Berhaltniffe bes oberen Deutschlands unerwartet eine fur ben Raifer bochft ungunftige Menberung erlitten.

Aber es stand Heinrich toch noch immer ein zahlreicher und sehr stattlicher Anhang zu Gebote. Dies hatte sich zu Mainz gezeigt, wo er wahrscheinlich in ber Fastenzeit — eine Synobe und einen Reichstag gehalten hatte. Die Erzbischöfe von Mainz, Trier, Köln und Bremen hatten sich mit zwölf anderen Bischöfen und vielen Aebten einsgestellt, aus dem Laienstande der Böhmenherzog Bratislaw mit seinem Bruder Konrad, Herzog Friedrich von Schwaben, Herzog Liutold von Kärnthen, der Pfalzgraf Rapoto und viele andere Großen. Auch die drei Cardinäle, welche im vorigen Jahre bei den Mainzer Beschlüssen mitgewirft hatten und seitdem in der Näbe des Kaisers geblieben waren, erschienen hier abermals als Legaten des apostolischen Stuhls. Die Verhandlungen werden sich auf die Durchsührung der vorjährigen Besichlüsse, die Mittel zur Bewältigung des Ausstandes in Sachsen und im oberen Deutschland bezogen haben. Wir kennen das Ergebnis dieser Berathungen, so weit sie Deutschland betressen, nicht näher. Ueberliesert

find nur zwei wichtige Bestimmungen dieser Bersammlung, welche bem böhmischen Herzogshaus neuen Glanz verliehen: Herzog Bratislaw erhielt nämlich ben Königsnamen von Böhmen und Polen; zugleich erlangte sein Bruder, Bischof Gebhard von Prag, der bisher dem Kaiser als deutscher Kanzler gedient hatte, die Wiedervereinigung der Diöcese Olmüt mit dem Prager Sprengel, so daß ihm, wonach er längst gesstrebt hatte (S. 227), nun die geistliche Jurisdiction über ganz Böhmen und Mähren zusiel.

Die Prempfliben hatten in ber letten Zeit manches Diggefchick erfahren: Deftreich war von Bratiflam nicht behauptet, fein Reffe Smatobor - Friedrich mar im Februar biefes Jahre bei einem Bolfsaufstande in Aquileja erschlagen und bas reiche Patriarchat vom Kaifer bem Eppensteiner Ubalrich, Bergog Liutolbe Bruber, ber ichon vorlängft bie Ubtei St. Gallen erhalten und fich im Befig berfelben burch gludliche Kampfe behauptet hatte, zuertheilt worben. Aber bie Berlufte fcienen burch bie größere Gelbstständigkeit ber bohmifchen Berrichaft und ber bohmischen Rirche jest mehr als erfest; jumal auch bie Mark Meißen, nachdem fie abermale Efbert entzogen war, an Bratiflam gurudgegeben wurde. Bahricheinlich ift bamale auch Bobmen ber bieber übliche Jahrestribut\*) an ben Kaifer formlich erlaffen worben; wenigftene finbet fich fpater feine Spur mehr von feiner Bahlung. Stellung von 300 Rittern zu jebem Romerzuge blieb fortan bie einzige unmittelbare Leiftung, ju welcher Bohmen bem beutichen Ronig verpflichtet war.

Mit ber Krönung bes neuen Böhmenkönigs war ber Erzbischof Eigilbert von Trier beauftragt worden. Sie erfolgte zu Prag am Tage bes heiligen Beit (15. Juni) in der Kirche besselben mit größter Feierlichkeit. Bährend Bratislaw und seine Gemahlin Swatawa, eine polnische Fürstin, gesalbt und mit dem königlichen Diadem geschmuckt wurden, erhoben die Aleriker und Herren Böhmens den Rus: "Dem hochherzigen und friedsertigen, von Gott gekrönten Könige von Böhmen und Polen Bratislam langes Leben, heil und Sieg!" Schon nach wenigen Tagen kehrte der Erzbischof, reich mit Silber und Gold besschenkt, nach Deutschland zurück. Indessen war Gebhards Kapellan Albinus mit den Cardinalen, die damals endlich zu Wibert zurücksehren,

<sup>\*)</sup> Bergt. Bb II. G. 350.

über bie Alpen geeilt, und ber Gegenpapst bestätigte auf die Berwendung bes Erzbischofs Wezilo die Aushebung bes Olmüger Bisthums und die Bereinigung seines Sprengels mit Prag. Dagegen weigerte sich Wibert die Königswürde Bratislams anzuerkennen, da dieser früher für die von Rom ihm ertheilte Mitra einen Jahreszins gezahlt hatte (S. 226), die Mitra aber neben der Krone kaum noch einen Werth behielt und die Jahrgelber ohnehin ihm bisher vorenthalten waren.

Wenn sich ber Kaiser den böhmischen Brübern so willsährig erwies, so war dies nicht allein der Dank für große geleistete Dienste, sondern nicht minder ein Beweis, daß er der Unterstützung dieser Bundesgenossen jett am wenigsten entrathen zu können glaubte. In der That kam bei der schlimmen Wendung, welche die Dinge von Neuem genommen, viel auf die Treue Wratislaws an, der damals eine ungemein bedeutende Stellung einnahm. Diesem Böhmen schien gelingen zu sollen, was einst vor einem halben Jahrhundert sein Bater Pretislaw angestrebt hatte, die slawischen Stämme an der Elbe und Weichsel unter seinem Scepter zu vereinigen und damit eine weithin gefürchtete Obmacht in dem östlichen Europa zu begründen; zugleich hatte er einen Einsluß in Deutschland erlangt, wie Keiner seiner Borfahren.

Schon fruber ift barauf hingewiesen worben, wie ber Stury Boleflams bes Ruhnen, welcher bas Konigthum in Polen hergestellt hatte, bie Berhaltniffe bes Ditens umgestaltete (G. 515). Boleflaws Bruder Bladiflam = Hermann war zwar von der Szlachta als Herzog Polens anerkannt worben, hatte aber fogleich ben koniglichen Ehren entfagt. Rur im Unschluß an feinen Schwiegervater, ben Bohmenherzog, fonnte er fich in feiner Macht erhalten, bie unabläffig von Ungarn aus bebrobt mar. Denn war auch ber vertriebene Boleflam ichon im Jahre 1081 bort geftorben, fo hatte er boch in Mesco einen Cohn hinterlaffen, er jest zu ben Junglingsjahren heranreifend bie Tage bes Erile bitter empfant, und Ronig Labiflaw mar icon in feinem eigenen Intereffe eine neue Ummalzung in Polen zu unterftugen geneigt. Auch feine Berrichaft war ja wenig gefichert, fo lange ber Bohmenherzog und fein polnischer Schwiegersohn Richts ju furchten hatten, Die gum Raifer und beffen Schmager Salomo in gleich nahen Beziehungen ftanben. Schon 1081 hatte Calomo, ohne 3meifel von Bohmen aus unterftugt, einen neuen Ginfall in Ungarn gemacht, und bas Griegsglud muß ihm gunftig gewesen sein, da fich Labislaw mit ihm Frieden zu machen und bie

foniglichen Einfunfte zu theilen entschloß. Der Friede war sedoch von furzer Dauer gewesen; nach zwei Jahren hatte Ladislaw, um seine Herrsschaft besorgt, Salomo in einen Kerker geworfen, dieser aber entsam der Haft und erwartete nun seine Herstellung von einer neuen Bendung der Dinge, während er ein abenteuerndes Leben im fernen Often führte. Die steigende Macht des Böhmenherzogs konnte diese Bendung herbeiführen, konnte ihm sein früheres Reich zurückgeben.

Bahrend bie herrichaft in Bolen und Ungarn noch immer burch Bratenbenten beftritten murbe, folig Bratiflame Dacht nicht nur in Böhmen, sondern auch in weiter Ferne tiefere Burgeln. Der Litel eines Konige von Bohmen und Polen gab ihm unferes Wiffens gwar in Bolen feine unmittelbaren Rechte, aber er bezeichnete boch, bag ber Raifer ben Borrang, ben fich Boleflaw unter ben Westslamen durch bie Ergreifung ber Ronigefrone angemaßt hatte, auf Bohmen übertrug, und eine Fulle von Unspruchen ließ fich mit ber Zeit aus biefem Titel ber-Belden Ginfluß zugleich Bratiflam in Deutschland burch feine Theilnahme an ben inneren Kriegen gewonnen hatte, läßt fich beutlich aus ben Worten erfennen, welche Bezilo von Maing an Bibert richtete, um bie Erhebung bee Bobmen ju rechtfertigen. "Wer hat," fagt er, "in ben Drangfalen unferer Zeit fich fo vielen und fo großen Befahren für bie Erhaltung bee Raiferthume, fur bie Burbe bee Reiche, für bie Sobeit und Gicherheit Eures apostolischen Stuhl ausgesest, ale ber neue Bohmenkonig? Alle Ordnung, alle Obrigfeit und felbft bie Religion maren unter bie Bufe ber Widerfader getreten worben, wenn nicht feine Treue und Standhaftigfeit in Allem und vor Allem mannhaften Wiberftand geleiftet hatte. Darin ftimmen Alle überein, baf er, wenn man ihm höhere Ehre und Gunft hatte ertheilen fonnen, auch biefer vollauf murbig gewesen mare."

Bielleicht gab es bamals keinen zugleich gefürchteteren und geachteteren Ramen in Deutschland, als ben des Bohmenfürsten. Schaubernb gedachte man in Schwaben der Berwüstung, welche seine Schaaren über das Land gebracht. Mehr als ein Mal hatten auch die Sachsen diesen Schaaren gegenüber gestanden, und sie wußten am besten, wie Viele unter ben böhmischen Schwertern gesunken. In manchen Kirchen und Klöstern Deutschlands seierte man dagegen Bratislam als den edelmüthigsten Bohlthäter, als die Bluthe fürstlicher Freigebigkeit. Die Schottenmonche zu St. Jacob in Regensburg und die bedrängten Brüder in Hereseld

nahmen seine Hulfe in Anspruch; ste beteten Tag und Racht fur ben Sieg seiner Wassen, für sein und seiner Kinder Seelenheil; Altmanns Kloster Götweih hielt ein Marienbild von griechischer Arbeit, welches ber Böhme gesendet, in hohen Ehren. Angesehene Männer in Deutschland standen in seinem Dienst, wie der Pfalzgraf Rapoto von Baiern, der dafür jährlich die Summe von 150 Mark Silber von ihm empfing. Leicht begreift sich, welchen Werth es für den Kaiser in seiner schwierisgen Lage haben mußte, Wratislaw auf das Engste an sich zu sessen.

Die Bebrängniffe bes Raifere fteigerten fich von einem Tage jum anberen. Schon hatte ber Begentonig abermale in Sachfen ein Beer geruftet und fich mit Belf und ben Schwaben in Berbindung gefest. Dan befchloß einen gemeinsamen Schlag gegen ben Raifer auszuführen; in ben letten Tagen bes Juni follte fich bas fachfifche Beer mit bem fdmabifden bei Burgburg verbinden, wo man bann eine große Tagfahrt zu halten gebachte. Gelang es ben Feinden bes Kaifers fich am Main festzusegen, so war bie Berrschaft bes Raifers auch in Oftfranken, und fomit in allen ganbern bieffeits bes Rheins, im hohen Mage gefahrbet. Roch rechtzeitig erfuhr Beinrich ben Blan und ging felbft mit einem eilig zusammengerafften Beere nach Burgburg, wo wir ihn ichon in ber Mitte bes Juni treffen; balb barauf verließ er bie Stadt, indem er Bergog Friedrich die Bertheidigung übertrug, um felbft bem anrudenben ichwäbischen Seere entgegenzutreten. Aber er fühlte fich nicht ftark genug es anzugreifen, unt fo konnten fich ber Gegenkönig unt Welf unbehindert vereinigen und vor Burgburg ruden. Fünf Bochen vertheibigte Friedrich bie Stadt, bis endlich ber Raifer mit einem Beer von 20,000 Mann, vornehmlich aus ben rheinischen und lothringischen Bisthumern gefammelt, jum Entfat anzog.

Sobald Hermann, Welf und Etbert von bem Anruden bes Kaifers Kunde erhielten, zogen sie ihm von Burzburg aus zwei Meilen nords wärts bis Pleichfeld entgegen. Hier kam es am 11. August zu einer blutigen Entscheidung. Die Schwaben und Sachsen hatten sich zu dersfelben wie zu einem Glaubenskampfe vorbereitet. Nach Art der Maisländer hatte Welf seinem Heer ein Carroccio als Feldzeichen gegeben; auf einem hohen Maste, von dem eine rothe Fahne wehte, war ein Kreuz aufgerichtet, welches die Schwaben gegen den Feind führten. Mit seierlichem Gebet weihte der Erzbischof von Magdeburg die Krieger zum Kampse ein. Als berselbe beginnen sollte, saßen Herzog Welf mit seis

nen Schaaren und bie Bafallen bes Eraftifte Magbeburg von ben Pferben ab, um ju fuß zu tampfen. Gleich ber erfte Unlauf auf bas faiferliche Beer gelang. Die Rolner und Utrechter Bafallen, welche ben Borftreit hatten, hielten nicht Stand; man glaubte, bag in ihrer Mitte Berrather feien. Ihre Flucht brachte Beinriche Reihen in Bermirrung; nur ju balb manbten feine Ritter jum größten Theil ben Ruden. Auch Beinrich felbst verließ, feiner Ginne taum machtig, ben Rampfplat; ein Berrather an feiner Seite foll ihm einen Schlag auf ben Ropf verfett haben, ber ihm bie Befinnung raubte. Rur bas Fugvolf leiftete berghafte Gegenwehr und behaupteten eine Zeit lang ben Rampf-Der Raifer fehrte fogar noch einmal auf benfelben gurud unb folug fich tapfer herum. Seine goldene Lange, Die bereits in ben Sanden der Feinde war, entriß er ihnen wieder. In neun Stellen wurde mit furchtbarer Erbitterung gefampft; neun bobe Leichenhaufen gaben von biefen Rampfen Zeugniß. Aber ber Schlacht eine gunftige Wendung zu geben gelang ben Raiferlichen nicht mehr. Was fich noch aufrecht erhalten hatte, manbte fich endlich flüchtent bem Rheine zu, von Belf und ben Sachsen verfolgt. Ginen großen Theil feiner Schate und Bemanber mußte ber Raifer ben Schwaben und Sachsen belaffen; noch fcmerglicher war, bag mehrere Felbzeichen ben Feinden als Tropaen blieben.

Gerabe fünf Jahre nach bem Tage von Höchstäbt gewannen so ber Gegenkönig und Welf einen neuen Sieg. Ihr Verlust im Kampse war gering gewesen; nur dreißig Todte und Verwundete will man gezählt haben. Weit beträchtlicher war er auf der Seite des Kaisers, obwohl Keiner vom hohen Adel das Leben auf dem Schlachtselde gelassen hatte. Aber wichtig vor Allem war der moralische Eindruck, welchen die Niederslage des Kaisers hervorries. "Hier zeigt es sich," sagte Erzbischof Hartwich zu einem gesangenen Kleriser, "auf welcher Seite das Recht ist." Dieser Eindruck war bei dem ohnehin in Schwanken gerathenen Glück des Kaisers nur um so stärfer. Auch Herzog Friedrich und Bischof Meinhard glaubten nun Würzburg nicht länger halten zu können. Sosort räumten sie die Stadt und schnjährigem Eril kehrte der alte Vischof Abalbero wieder in seine Stadt zurück. Hermann von Metzund Gebhard von Konstanz gaben ihm das Geleit; dem Ersteren, aus

feinem Biethum vertrieben, ging ein Hoffnungestrahl auch fur feine eigene Rudfehr auf.

Selten ift ein großer Erfolg schlechter benutt worden. Statt sich Oftfrankens zu versichern und baburch die aufständigen Bewegungen im oberen und niederen Deutschland in Verbindung zu bringen, begnügten sich die Sieger eine Besatung in Würzburg zurückzulassen und zogen dann heimwärts; die Sachsen ohne den Gegentonig, der die schwäbischen Schaaren begleitete. Er lebte dann einige Zeit in Konstanz bei Vischof Gebhard und in dem nahen Kloster Petershausen mitten unter den strengsten Gregorianern. Wir wissen nicht, welche Absichten er hier verfolgte; jedenfalls war wenig von ihm erreicht, als er noch vor Jahresschluß nach Sachsen zurückehrte.

Inzwischen war Burgburg wieder in die Sand bes Raifers gefallen. Mit einem in Gile jufammengebrachten Seere war er im Berbft vor bie Stadt gerudt, bie ihm fogleich bie Thore öffnete. Bifchof Abalbero fam in Feindes Gewalt, und gern hatte ber Raifer ihn, feinen Bathen, trop ber Mainger Befchluffe in feiner bijchoflichen Stellung belaffen, mare berfelbe nur ju Bugeftanbniffen ju bemegen gewesen. Aber feine Rachgiebigkeit war von ihm zu erreichen. "Ihr konnt mich binden und todten", fagte er, "boch nicht mit bem Gebannten zu verfehren zwingen." Der Kaifer entließ ihn barauf unter ficherem Geleit nach feiner Beimath, bem Traungau; bort hat Abalbero bald auf feiner geliebten Burg Beinberg, balt in bem naben Lambach noch mehrere Jahre gelebt. Richts lag ihm mehr am Bergen, als ben Bau und bie Einrichtung bes Klofters gambach zu vollenden; am 15. September 1089 murbe bas Rlofter geweiht, und bamit ein Werf zum Abichluß gebracht, welches Abalbero burd mehr als brei Jahrzehnte mit gartlicher Sorgfalt gepflegt hatte. Der Umgang mit feinen alten Freunden, Altmann von Baffau und Gebhard von Salzburg, verschönte bie letten Jahre biefes Mannes, ber für seine leberzeugung ichwere Leiben mit ungebrochenem Muthe getragen batte. Rach Burgburg fehrte Meinhard gurud, ftarb aber bort bereits im nächsten Jahre.

Der Raiser hatte sich, nachbem er sich Burzburg gesichert, wieber nach Baiern gewendet, um hier zunächst den Ausstand zu bewältigen; Welf und Berthold eilten herbei, um ihre Anhänger zu unterstüßen. Sie übersielen den Kaiser unerwartet bei der Belagerung einer Burg und nöthigten ihn nicht nur das Land zu verlassen, sondern auch in die

Berufung eines Fürstentags zu willigen, auf bem über die Wirren bes Reichs Beschluß gefaßt werden sollte. Dieser Fürstentag wurde auf die britte Woche der Fasten 1087 nach Oppenheim ausgeschrieben, einem Orte traurigsten Andenkens für den Kaiser. Aber zu Verhandlungen, wie sie die Schwaben erwartet hatten, kam es dort nicht. Der Kaiser hielt die Großen, die ihm ihre Treue bewahrten, von dem Besuche des Tages ab, und die Aufständigen blieben so allein. Mochten sie nun auch über die Wirren des Reichs in die alten Klagen ausbrechen und die Schuld auf den Kaiser wersen, in der Lage der Dinge wurde daburch wenig geändert. Die Aussichten Welfs trübten sich überdies, da sich die kaiserliche Partei in Baiern behauptete und ein neuer Angriff, den er bald darauf auf Augsburg unternahm, an dem Widerstand der Bürger scheiterte.

Die Lage des Reichs mar jedoch fo bedenflich, bag ber Kaifer felbft wenig fpater bie Sand gu Friedensunterhandlungen bot. 2m 1. August famen die Fürften von beiben Seiten in Speier jufammen, und auch ber Raifer ftellte fich ein. Die Berhandlungen zeigten aber erft recht, wie gerfahren die Dinge waren. Wohl fchien es, ale ob die Widerfacher bes Raifers entichieben im Uebergewicht waren. Berabe bamals erfuhren fie, bag ein Rachfolger Gregore eingesett fet, und biefe Radyricht mußte den Muth der Bartei beben. Much traf eine Gejandtichaft des Ungarnfonigs ein, ber ein heer von 20,000 Reitern gegen ben Raifer verfprach. Aber boch mar auf ber firchlichen Seite nirgends Einheit und Zusammenhalt. Weder Die Schwaben noch die Sachsen wollten ben Begentonig, ben fie fich gejest hatten, mehr anerkennen; fie erboten fich fogar, fich Beinrich ju unterwerfen, wenn er nur ben über ihn verhängten Bann anerfennen und fich von demfelben lofen wolle. Mit Entschiedenheit wies Beinrich biefe Bumuthung gurud. Co fcbied man erbitterter, als man jufammengefommen. Beinrich fundigte eine Beerfahrt gegen bie Aufftandigen auf acht Tage nach Michaelis an; bie Sachfen und Schwaben erflärten, fie murben icon Michaelis im Felde fteben.

Bu ber bezeichneten Frist zogen beide Theile nicht aus. In ihren Hoffnungen auf ben Beistand bes Ungarnkönigs sahen sich Welf und seine Anhänger getäuscht. Salomo hatte in bieser Zeit seinen Tod gefunden\*3, und die inneren Kämpse in Deutschland verloren fortan

<sup>&#</sup>x27;) Salomo fiel im Jahre 1087 in einem Rampfe gegen bas griechische Reich

für Rönig Labissaw das unmittelbare Interesse. Die Schwaben ließen in diesem Jahre sogar ganz die Wassen ruhen. Die Sachsen suchte ber Kaiser dagegen im Spätherbste auf; durch Krankheit behindert, zog er erst später, als er beabsichtigt hatte, gegen sie aus. Als er von Thüringen in Sachsen mit einem starken Heere einrückte, begegnete er keinem Widerstande an den Grenzen; die Böhmen hatten die Mark Meißen schon zuvor besett. Da warf sich Markgraf Esbert, ehe es noch zu einem Jusammentressen mit dem sächsischen Heere kaufer in Sachsen Herr würde. Eilig sandte er Boten zu ihm und versprach ihm, wenn er seine Markgrafschaft und seine anderen Lehen zurückerhielte, sich zu unterwersen; zugleich erössnete er ihm abermals Aussichten auf eine friedliche Beilegung der sächsischen Wirren.

Bunberbarer Beife ließ sich ber Kaifer abermals von bem treulofen Better verblenden. Er verabschiedete fein Beer, verließ Sachfen und ging nach Berefelt gurud, mo Etbert fich ibm gu ftellen verfprochen hatte. Wirklich erschien er hier, befannte bemuthig feine Schulb und gelobte für Die Folge unverbrüchliche Treue; er machte fich zugleich bem Raifer gang Cachien und Thuringen ju unterwerfen und fur bie Einbeit bes Reiches zu wirfen anheischig. Go fehr traute ber Raifer biefen Berfprechungen, bag er ihm nicht allein bie Mart und feine Graffchaften jurudgab, fontern auch bie Baffe Sachfens und Thuringens in ber Sand beffelben beließ. Aber ichon am anbern Tage ericbienen Boten Efberte mit ber unerwarteten Botichaft, ber Martgraf tonne bas Wort, welches er fruber feinen Landsleuten gegeben, nicht brechen, feine Berfprechungen beshalb gegen ben Raifer nicht erfullen. Ergbifchof Sartwich von Magteburg unt Bijchof Burchart von Salberftabt, welche in ber Rabe maren, follen mit trugerifden Reben, indem fie ihm Mus: fichten auf die Ronigstrone eröffneten, ben ehrgeizigen Furften gu biefem neuen Treubruch verleitet haben.

Der Kaiser begab sich nach Baiern, wo er bas Weihnachtofest gefeiert zu haben scheint. Zwei Tage nach bemselben ftarb bie Kaiserin

an ber unteren Donau. Ein abenteuernder Kriegsmann, hatte er fic ben Betichenegen angeschloffen, die damals im Kriege mit dem Kaiserreich bes Oftens ftanben. 3m Mai 1090 ftarb Ladislaws Gemahlin, die Tochter des Gegenkönigs Rubolf: damit zerriß bas lepte Band zwischen ihm und ben Aufständigen in Deutschland.

Bertha. Ihr Tod war für Heinrich ein unersetlicher Verlust; was er in jungen Jahren gegen sie gesehlt, hatte sie ihn nie entgelten lassen, sondern alle Härte seines Charakters und alle Drangsale dieser stets bestrittenen Herrschaft mit der Geduld der Liebe getragen. So war es ihr gelungen, das Herz ihres Gemahls zu gewinnen; Heinrich erkannte und würdigte den Werth der trefflichen Frau und bewahrte das Unsbenken an sie um so treuer, je unglücklicher die Wahl seiner zweiten Gemahlin war. In der Kaisergruft zu Speier fand die treue Dulderin ihre Ruhestätte.

Bertha hatte bie Krönung ihres alteren Sohnes Konrab noch erlebt. 3m Anfange bes Jahres 1087 war bicfer, faum bem Knabenalter entwachsen, von bem Unhange bes Baters jum Konig gewählt und am 30. Mai ju Nachen vom Erzbifchof Siegwin von Koln gefront worden. Allerdinge hatte biefe Bahl nur fur ben Unhang bee Raiferd Bedeutung; von ben Begnern beffelben erkannte Reiner fie an. Und zu biefen Begnern fonnten fich leicht jest auch Manner gefellen, welche bisher bie festesten Stugen bes Raifere ichienen. Liutolb von Karnthen jog fich mehr von ihm jurud, und man beschuldigte ben Bergog, bag er felbst nach ber Rrone ftrebe; fein Abfall murbe ben ber gangen Sippe ber Eppenfteiner nach fich gezogen haben. Roch beforglider war, bag auch bes Bohmenfonige Treue verbächtig wurde. Wir miffen, daß er bie Rudfehr bes Bifchofe Benno von Meißen, ber vom Begenpapft abfolvirt mar und Berzeihung vom Raifer gewonnen hatte, in feinem Sprengel begunftigte und ber von ber Mainger Synobe eingefeste Felir bort weichen mußte, wie auch bag er nach furger Zeit bie Bereinigung bes Brager und Olmuger Sprengels rudgangig machte und einen eigenen Bifchof fur Dimus bestellte, woburch er mit feinem Bruber Gebhard aufe Reue in Zerwürfniffe gerieth. Ge liegt bie Bermuthung nabe, bag Bratiflaw fich burch bie Art und Beife, wie ber Raifer über die Mark Meißen willfürlich verfügt hatte, tief verlest fühlte. Er ließ eine Befatung in ber Mart gurud und ergoß fich in Beschwerben, bag er beim Raifer nicht mehr bie frubere Bunft genieße.

Ein Glud fur heinrich war, baß seine Wibersacher, überall in ihrem Interesse gespalten, es zu einer gemeinsamen Action nicht bringen konnten. Dies zeigte sich am flarsten in Sachsen. Die Bischöfe, welche bie ehrgeizigen Absichten Etberts genahrt hatten, ließen ihm balb keinen

Zweisel darüber, wie wenig sie sich ihm, dem Wortbrüchigen, Wort zu halten verpstichtet fühlten. Raum waren sie der Gefahr entronnen, so schlossen sie sich aufs Neue dem Gegenkönige an und leiteten zugleich Berhandlungen mit dem Böhmenkönig ein, den sie jest auf ihre Seite zu ziehen hofften. Da erneuerte Ekbert seine Bersprechungen dem Kaiser und bot ihm, um völlige Sicherheit für dieselben zu gewähren, Eide und Geiseln. In der That fand er auch jest noch Gehör, und seine Thaten schienen endlich einmal seinen Worten zu entsprechen; als der hipigste Bertreter der kaiserlichen Sache trat er alsbald in Sachsen auf.

Um Bifchof Burchard zu ichabigen, brach Efbert in ber Faftenzeit 1088 in bas Salberftabtifche ein und verheerte weithin bas Lanb. Der Bifchof bat um Baffenftillftand bis jum Balmfonntag; bis bahin wolle er mit feinen Freunden zu Goslar unterhandeln, ob fie fich mit ihm bem Raifer ju unterwerfen geneigt feien. Etbert willigte ein, ging aber fogleich felbft nach Goslar und reigte bie Stimmung ber Ginwohner gegen ben Bifchof, ben er ale ben Sauptanftifter aller Wirren Sachfens nicht mit Unrecht barftellte. Am Dienstag vor Palmfonntag fam Burdarb mit großem Befolge nach Goslar, wo fich gleichzeitig hartwich von Magdeburg, Konrad von Beichlingen, ein Sohn Ottos von Nordbeim, mit mehreren anderen fachfifchen und baierifchen Berren einfanden. Sie follen, als man am folgenden Tage in Berathung trat, ju fernerem Biberftande ermuthigt, bagegen Burchard fich entschloffen gezeigt haben aus bem Bisthum zu weichen und in die Berbannung zu geben. Man trennte fich ohne festen Entschluß, um am anderen Tage bie Berathung fortzufegen.

Am anderen Tage hatten die Dinge eine andere Gestalt gewonnen. Gleich in der Nacht nach der ersten Berathung brach ein Aufstand in Goslar aus; die Einwohner griffen zu den Wassen und erfüllten die Straßen mit Getümmel. Einige Vafallen Burchards eilten herbei, wurs den aber theils niedergemețelt, theils in die Flucht getrieben. Die Aufsständigen drangen in die Herberge des Bischofs ein und fanden ihn in einem sesten Thurme betend in Todesangst am Boden liegen. Scheite und Steine wurden auf den wehrlosen Greis geschleudert; ein verruchster Mensch rannte mit seinem Speer gegen ihn an, ohne ihn jedoch sogleich zu tödten. Indessen hatten sich die zerstreuten Vasallen des Bischofs wieder gesammelt, und in den Straßen entbrannte ein nächtlicher Kamps; um die Wahlstatt zu übersehen, stedte man die umliegens

ben Häuser in Brand. Da Alles nach ber Brandstätte stürzte, wurde auch die Herberge bes Bischofs von den Ausständigen allmählich gestäumt. So gelang es den Halberstädtern wieder bis zu ihrem Bischofe vorzudringen und ihn auf einer Tragbahre aus Goslar zu schaffen. Man brachte ihn nach dem nahen Kloster Ilseburg; hier starb er, seine Seele noch in seinen letzten Gebeten dem heiligen Petrus besehlend, mit großer Fassung am folgenden Tage (6. April).

Burcharbe Tob hatte fur ben Raifer und bas Sachsenland eine außerordentliche Bedeutung. Der Bischof von halberftabt, ber an bem Sofe ju Goslar einft eine fo wichtige Rolle fpielte, hatte bie fonigliche Autorität in Sachsen mehr, als irgend ein Anderer, untergraben. Fünfgehn Jahre hatte er ben Aufstand geschürt, breizehnmal war er felbst gegen Beinrich in ben Kampf gezogen. Mit ihm ging endlich bie Sippe Unnos in Sachfen unter, und bamit verlor ber Widerstand ber fachfifchen Bijcofe gegen ben Raifer bie bisherige Energie. Der Erzbifchof Bartwich von Magdeburg verließ nicht nur alsbald bie Sache, die er bisber vertheibigt hatte, fondern erbot fich fogar bie abtrunnigen Kurften bem Raifer ju unterwerfen. Seinrich nahm ihn ju Gnaben an und beließ ibm jum großen Berdruß feines bereits bestellten Rachfolgere bas Erge ftift. Dem Beifpiele hartwichs folgten die Bifchofe von Merfeburg und Raumburg; auch fie behielten ihre Memter. Bas mar aus ben Mainzer Beichluffen und aus benen geworden, die in Folge berfelben ben Krummftab erhalten hatten?

Die Aussohnung bes Kaisers mit ben sachsischen Ausständigen schien zweisellos; ber Gegenkönig hatte beshalb keinen Raum mehr in Sachsen. Er verlangte nach seinem Geburtsland zurück, und der Kaiser ließ ihm gern den Weg dahin offen. Die Berhältnisse des luxemburgischen Gesichlechts hatten sich hier vielsach verändert. Hermanns Bruder Konrad war im Jahr 1086 auf einer Pilgersahrt nach dem gelobten Lande gestorben und sein Oheim Pfalzgraf Hermann um dieselbe Zeit abgeschiesden; Beide hatten niemals dem Kaiser abgesagt, ihm nie um der falschen Krone willen, die in ihr Haus gekommen, die Treue gebrochen. Die Grafschaft Luxemburg war auf Konrads Sohn Heinrich übergegangen, die Pfalzgrafschaft auf jenen Heinrich von Laach, der sich schon früher im Dienste des Kaisers ausgezeichnet hatte. Bald nach seiner Rücksehr — am 28. September 1088 — fand auch der Gegenkönig den Tod. Bei dem Berennen der Burg Kochem an der Mosel, die ihm den

Einlaß verweigerte, verlor er burch einen Steinwurf von der Mauer das Leben; in Met hat man ihn bestattet. Nicht im Kampf um das Reich, wie Rudolf, ist er gefallen, sondern in dem Bestreben, den ererbten Besitz aus dem Schiffbruch zu retten. Die Krone, die er sich hatte aussen lassen, hat ihm wenig Ehre und noch weniger Freude eingestragen. Zweimal hat er allerdings seinem König und Herrn, gegen den er sich empört, eine empsindliche Niederlage beigebracht, aber jener war nach der Niederlage immer noch mächtiger, als er im Siege. Zwei Söhne überlebten ihn: Hermann, der Stammvater der Grafen von Salm, und Otto, der später Graf oder Pfalzgraf von Kineck genannt wird.

Der Kaiser war inzwischen selbst nach Sachsen gekommen, wo ihn die Fürsten als ihren herrn und König empfingen. Er verlobte sich mit der Wittwe des im Jahre zuvor verstorbenen Markgrasen heinrich von der Rordmark, der treu zu ihm gehalten hatte\*). Diese junge Wittwe war die Tochter des russischen Großfürsten Wsewolod, deren fremden Namen Eupraria oder Praredis man in Sachsen in Abelheid umgewandelt hatte. Die üble, sonst in jedem Betracht unerklärliche Wahl des Kaisers wurde wohl durch Rücksichten auf die sächsischen Bershältnisse bestimmt; er wollte in diesem Lande, welches ihm so lange entstremdet war, durch die Berbindung mit einem einheimischen Fürstenshause sesteren Boden gewinnen.

Auffälliger Beise hielt sich aber der Mann, der am meisten zur Aenderung der Verhältnisse beigetragen hatte, vom kaiserlichen Hofe fern. War es Mismuth über unerfüllte Versprechungen, da die Böhmen noch immer die Mark Meißen besetzt hielten, oder Eisersucht gegen seinen jungen Schwager Heinrich, welchen der Kaiser in der Ostmark sicherte, oder hatten sich die Hoffnungen Esberts aus die Krone seit Hermanns Rücktritt auß Reue belebt: genug, der Markgraf spann abermals versätherische Pläne, und seiner Absichten waren dem Kaiser kein Gehelmnis. Als sich Esbert zu seiner Rechtsertigung am Hose zu stellen verschmähte, ließ der Kaiser im Sommer 1088 über ihn zu Quedlindurg Kürstensgericht halten. Graf Siegsried, ein Sohn Ottos von Nordheim, ers

<sup>\*)</sup> Markgraf heinrich ans bem Geschlechte ber Staber Grafen war 1082 seinem Bater Ubo in ber Mark gesolgt. Nach heinrichs Tobe kam die Mark an seinen Bruber Liubiger Ubo.

klärte Efbert für einen Reichsfeind, über ben die Acht zu verhängen sei; Markgraf Heinrich mit seinen Standesgenossen erkannte für Recht, daß sein Schwager die Mark Meißen, alle seine Lehen und Güter verwirkt habe und diese dem Kaiser anheimgefallen seien. Diesem Urtheile stimmten die Erzbischöse von Bremen und Magdeburg, die Vischöse von Münster, Raumburg, Minden, Halberstadt, Hildesheim, Merseburg und Bamberg, wie alle anwesenden Laienfürsten bei. Der Kaiser schickte sich darauf an, die Burgen des Markgrasen in Sachsen und Thüringen sogleich in seine Gewalt zu bringen. Wie er später behauptete, wollte er Etbert nur demüthigen, um dann noch Gnade für Recht über seinen schlimmen Vetter ergehen zu lassen. Von Herzog Magnus, von Hartwich von Magedurg und anderen sächsischen Fürsten unterstüßt, zog er am 14. August vor Esberts seite Burg Gleichen.

Gleichen murbe von Efberte Leuten mit außerorbentlicher Bartnädigkeit vertheibigt; mehrere Monate lang lag ber Kaifer vergeblich por ber Burg, bie auf ihrer fteilen Sohe aller feiner Ungriffe fpottete, Inbeffen hatte ber Markgraf eine große Schaar entschloffener Leute aufgebracht und fturmte burch bas land, rudfichtelos bie Unbanger bes Raifers verfolgend. Endlich rudte er vor Queblinburg und belagerte hier bie Aebtiffin Abelheit, Die Schwefter bes Raifers, bei ber fich auch bie Braut beffelben befanb. Beinrich fandte Ergbischof Sartwich ab, um bie Frauen zu befreien. Ploglich aber brach Efbert in Thuringen ein und rudte gegen Gleichen an, wo Seinrich, zu ernftem Rampfe wenig vorbereitet, noch fein Lager hatte. Gin Theil bes Beeres mar mit Bartwich nach Quedlinburg aufgebrochen, ein anderer bei ber Rabe bes Beihnachtsfestes nach ber Beimath entlaffen. Um beiligen Abend überfiel Etbert bie unzureichende Mannschaft bes Raifers und richtete ein großes Blutbab unter berfelben an. Bifchof Burchard von Laufanne, ber Rangler bes Raifers, welcher bie konigliche Lange trug, fanf unter bem Schwerte ber Feinbe; bas beilige Abzeichen bes Konigthums fam in Efberte Sante. Mit Burchard fielen mehrere andere Beiftliche. Erge bischof Liemar von Bremen und ber Graf Berthold, ein Liebling bes Raifere, geriethen in Gefangenichaft. Seinrich felbft mußte gum zweiten Male vor Etbert fein Beil in ber flucht fuchen. Er eilte nach Baiern. Bu Regensburg erflarte er am 1. Februar 1089 ben Sochverrather aller feiner Sabe und feiner Buter fur immer verluftig, übergab Die friefifden Graffchaften beffelben aufe Reue bem Bifchof Ronrad von

Utrecht, gewann sich mit anberen Bergabungen neue Anhänger in Sachsen und Thuringen. Der Triumph über ben Kaiser brachte aber Etbert selbst wenig Gewinn. Sachsen wollte keinen Gegenkönig mehr, am wenigsten Etbert, ber bisher alle Parteien betrogen hatte.

Auch in Lothringen verlangte man nach Rube. Um erbittertften war hier ber Streit lange in Det geführt worden. Der vom Raifer eingesette Gegenbischof Balo hatte fich nicht behaupten fonnen, und Brun, ein Sohn bes Grafen Abalbert von Calm, war ju feinem Rach= folger bestellt worden. Aber auch er, ein wilder Menfc, mar balb von den Megern vertrieben worden, und ber Kaifer gab ihn endlich felbft auf; Brun fehrte in feine Beimath jurud und warf fich bort auf bie Seite ber Gregorianer. Wenig fpater jog Bifchof Bermann, ber julest eine Bufluchtoftatte bei ber großen Grafin gefunden hatte, von ben Burgern berufen, wieber in feine Stabt ein; er unterwarf fich bem Raifer, ohne beshalb Bibert als Papft anzuerkennen. Un bem großen Kirchenftreit hat er fich fortan nicht mehr betheiligt. Inawifden war auch Dietrich von Berbun, ber fo oft hermanns Born erregt hatte, geftorben (4. Mai 1089), und in Dietriche Stelle murbe ein gemiffer Richer gewählt, welcher aus ber Meger Kirche hervorgegegangen war und ben Unfichten hermanns naber ftanb. Als fich ber Raifer im Sommer 1089 in ben westlichen Gegenden bes Reichs aufbielt, begegnete er nirgende bier einem Wiberftande. Das Bergogthum Ricberlothringen übertrug er um biefe Beit, nachbem es ber junge Konig Konrad aufgegeben, an Gottfried von Bouillon. Nicht minder wichtig war die Berleihung bes burch ben Tod Siegwins erledigten Erzbisthums Koln an hermann, ben Rangler bes Raifers, einen Bermanbten bes Erzbifchofs Sartwich von Magbeburg. Der Raifer feierte bamals in Roln feine Bermahlung mit Abelheid; bie Aronung ber Raiferin vollzog, da hermann noch nicht die Weihe erhalten hatte, ber Ergbifchof von Magbeburg, bamals ohne Zweifel ber einflugreichste Mann am Sofe.

Die Mainzer Beschlüsse waren so gut wie vergessen. Mit Bezilo von Mainz, der inzwischen gestorben und dem ein Thüringer, Ruthard mit Namen, gefolgt war, schienen jene Beschlüsse für immer begraben. Auch andere Bischöse, deren Eristenz mit ihnen zusammenhing, wie Meinhard von Bürzburg, waren abgeschieden. Die wenig der Kaiser sich noch an dieselben gebunden fühlte, zeigte die Stellung Hartwichs.

Mochte jener andere Hartwich, der sich aus dem Erzbisthum Magdesburg verdrängt sah, und die Hersfelder darüber in bittere Klagen ausbrechen, Thatsache war, daß die Einheit der deutschen Kirche nicht durch, sondern troß jener Beschlüsse beinahe hergestellt war und die deutschen Bischöfe sich mit wenigen Ausnahmen Heinrich abermals unterworsen hatten. Altmann von Passau, Adalbero von Bürzburg und Adalbert von Borms, die alten Bundesgenossen Gregors, wollten freilich die veränderte Lage der Dinge nicht anerkennen, aber sie waren ohnmächtig und wansten dem Grabe zu: Gebhard von Salzburg war ihnen bereits durch den Tod entrissen.

Rur auf Schwaben konnte der neue Papst, der jest in die Fußstapsen Gregors trat, noch seine Hossnung sehen, und auch hier nicht
so sehr auf den Episcopat, wie auf die Laienfürsten, die sich um den
Sohn König Rudolss, um Welf und die Zähringer schaarten. Aber
auch sie zweiselten bereits an dem Sieg ihrer Sache und begannen mit
dem Kaiser zu unterhandeln. Diese Unterhandlungen werden die Beranlassung gewesen sein, daß Heinrich einen Kriegszug gegen Esbert, den
er im Herbst 1089 von Franken aus antrat, schnell abbrach und nach
Abschluß eines Wassenstillstands in die fränkischen Gegenden zurückstehrte. Es war die letzte Unternehmung des Kaisers, um mit bewassneter Hand sein Ansehen in Sachsen zur Geltung zu bringen; nur einmal noch, sechszehn Jahre später, hat er als Flüchtling wieder den
sächsischen Boden betreten.

Etbert ging auch ohne ben Kaiser schon im nachsten Jahre zu Grunde. Niemand wollte zu ihm halten, nirgends gewann er Freunde: so wurde er Aller Feind und stürzte sich in den Kampf gegen Alle. Als er vor Hildesheim rückte und ihm durch einen glücklichen Streich Bischof Udo in die Hand siel, gab er denselben nicht eher frei, als die er ihm die Stadt zu übergeben versprach und für die Erfüllung dieses Bersprechens Geiseln stellte; da libo sich dann doch die Thore der Stadt zu öffnen weigerte, ließ Etbert einem der Bergeiselten den Kopf abschlagen. Später übersiel er seinen Schwager Heinrich, den Markgrasen der Ostmark, wurde aber in die Flucht gejagt und irrte nun unstät umher. Schon rüsteten alle Herren Sachsens, um auf ihn wie auf ein Raubthier Jagd zu machen. Nirgends war er mehr sicher. Als er, um sich vor einem Unwetter zu bergen, eine einzame Mühle im Seltethal betreten hatte, wurde sein Versted verrathen; Leute der faiserlichen Partei

überfielen und erschlugen ihn hier (3. Juli 1090). Seitbem war Rube im Sachsenland. Mit Etbert endete der Mannesstamm des sogenannten Brunonischen Hauses, einer von den sächsischen Königen abstammenden Rebenlinie, endete zugleich die mannliche Nachkommenschaft der Kaiserin Gisela aus ihrer ersten Ehe. Die großen Erbgüter des Hauses, bes sonders Wolfenbüttel und Braunschweig, kamen an Etberts Schwester Gertrud, in zweiter Ehe mit Heinrich dem Fetten, dem ältesten Sohne Ottos von Nordheim, vermählt\*).

Riemand hatte einst durch Etberts Fall mehr zu gewinnen gehofft, als König Bratislaw von Böhmen. Anders war es beschlossen. Die Mark Meißen erhielt nicht er, sondern der Markgraf Heinrich von der Ostmark. Ob Bratislaw gezwungen oder willig Meißen aufgab, wissen wir nicht; jedenfalls besaß er nicht mehr die Kraft es zu behaupten. Auch sein Stern war im Sinfen. Die Aussichten auf eine weitreichende Macht, die sich ihm erschlossen hatten, verhüllten sich mehr und mehr; er mußte zufrieden sein, wenn er sich nur im eigenen Lande aufrecht erhielt.

Die Streitigfeiten bes Bohmenfonige mit feinem Bruber Bebharb gedieben fo weit, bag biefer endlich Bohmen verließ und fich ju Ronig Labiflaw nach Ungarn begab, wo er bald barauf fein Ende fand. Schon war auch Bratiflams Tochter, die Polenherzogin Judith, gestorben (1085), nachbem fie wenige Tage vor ihrem Tobe ihrem Gemahl noch einen Thronerben geschenft hatte. Mit ihrem Ende fant ber Einfluß Bohmens auf bie polnifchen Angelegenheiten. Desco, ber Gohn Ronig Boleflame, fehrte, von Ungarn aus unterftugt, in bie Beimath gurud, und Bergog Bladiflam mußte feinem Reffen eine ehrenvolle Stellung einraumen (1087). Starb ber Jüngling auch nach wenigen Jahren, fo gewann ber Bohmenfonig bamit boch wenig; benn ber Bolenherzog lebnte fich fortan unmittelbar an ben beutschen Raifer, mit beffen Schwester Judith-Sophia, der Wittme Konig Salomos, er fich im Jahre 1088 vermählte. Ale Bratiflaw bann auch mit feinem Bruber Ronrad von Brunn in 3wift gerieth, fiel felbft fein eigener Gohn Bretiflam von ihm ab und wanderte mit 2000 Anhängern nach Ungarn aus.

Der Bohmenkonig lofte feinen Bund mit Raifer Beinrich nicht, aber in die beutschen Angelegenheiten hat er nicht ferner eingegriffen. Es

<sup>\*)</sup> Der erfte Gemahl Gertrubs war ber im Jahre 1085 erichlagene Graf Dietrich von Rattenburg gewesen. Bergl. oben S. 607.

war ein Glück für unser Baterland, daß es zunächst nicht mehr von böhmischen Horben durchzogen wurde. König Bratislaw fand am 14. Januar 1092 auf der Jagd durch einen Sturz vom Pferde den Tod; ihm folgte als Herzog in Böhmen sein Bruder Konrad. Den königlichen Namen erbte der Nachfolger nicht; die mit demselben vers bundenen Rechte hat er nicht in Anspruch genommen.

Die Beschlüffe ber zweiten Mainzer Bersammlung hatten, wie die ber ersten, alsbald ihre Bedeutung verloren: tropdem war die Reichsspaltung beseitigt, und auch der kirchliche Kamps ermattete in Deutschland. Schon gegen Ende des Jahres 1089 konnte sich der Kaiser mit der Hoffnung tragen, daß sich der ersehnte allgemeine Friede endlich wurde aufrichten lassen.

8.

## Wilhelm von Sirschau und ber schwäbische Aufstand.

Schwerlich hat ber Raifer einen sehr gefährlichen Gegner jemals so beachtet, wie er es verdiente. Es war ber Abt Wilhelm von Hirschau, ein ber Welt scheinbar abgewandter Mann, ber dennoch auf sie einen weitgreisenden Einfluß geübt hat. Er besonders hat den kirchelichen Kamps, als er zu ersterben drohte, im Gange erhalten und eine religiöse Bewegung hervorgerusen, welche für die Entwicklung der deutsichen Berhältnisse überaus solgenreich wurde. Schon öfter ist Wilhelms Name von uns genannt worden, aber es scheint hier ersorderlich, seine ganze Wirfsamseit bestimmter in das Auge zu saffen.

Wilhelm stammte aus einem baierischen Geschlecht und verlebte seine Lehrjahre im Kloster bes heiligen Emmeram in Regensburg. Bei ungewöhnlicher Begabung für die Wissenschaften warf er sich in der Jugend mit voller Kraft auf die Studien und gewann schnell den Ruf eines ausgezeichneten Gelehrten. In den Disciplinen der Arithmetif, Geometrie, Aftronomie und Musik, welche das Quadrivium der Schule bildeten, habe bisher fast Niemand, meinte man, es ihm zuvorgethan. Jedenfalls gehörte er zu den wenigen Gelehrten seiner Zeit, die nicht lediglich das Uederlieserte sortpflanzten, sondern auch auf Ersindungen

sannen. Er fertigte neue astronomische Instrumente an und gab der Flöte eine zweckmäßigere Gestalt. Selbst scheint er wenig geschrieben, lieber seinen Schülern die Auszeichnung seiner Speculationen überlassen zu haben. Die Uebungen des Scharssinns reizten ihn, befriedigten ihn jedoch nicht auf die Dauer; denn vor Allem war er Mönch, und ein so entschiedener Mönch, wie es wenige zu allen Zeiten gegeben hat. Ein driftliches Leben mit seinen Brüdern im Kloster zu führen, von jedem hemmenden weltlichen Einsluß sich frei zu halten, war früh und spät seine Sorge; als er im Jahre 1070 als Abt nach Hirschau gerussen wurde, trat dann die größere an ihn heran, nicht nur sich, sons dern auch Anderen ein vollkommenes Klosterleben zu schaffen.

In einer ber schönsten Gegenden bes unteren Schwarzwalds am Ragolbstusse hatte Graf Abalbert von Calw, ein Nesse Papst Leos IX., die verfallene Abtei Hirschau hergestellt und mit einigen Mönchen aus Kloster Einsiedeln, welches damals als Muster religiösen Lebens galt, zuerst besetz. Aber seine Schöpfung wollte nicht recht gedeihen; der Graf entsetze endlich unter Zustimmung der Mönche den Abt und berief Wilhelm aus Regensburg. Eine günstigere Wahl hätte nicht getrossen werden können; Wilhelm zeigte ein wunderbares organisatorisches Talent, und die bisher frankende Stiftung wurde unter seiner Leitung bald die blühendste in allen deutschen Ländern.

Allerbings war Wilhelm ganz zu einem Heros bes Monchthums geschaffen. Die hohe, unter ben Klosterübungen ganz abgemagerte Gesstalt, das langgezogene Gesicht von dunkler Farbe, der kahle Scheitel, die volltönende Stimme machten einen ungewöhnlichen Eindruck; diese Persönlichkeit verrieth einen Mann von eben so viel Kraft im Amte, wie Strenge gegen sich selbst. Wilhelm imponirte, zog aber durch die Schlichtheit seiner Natur zugleich jeden an. Bei einer unermüdlichen Thätigkeit, die von den glänzendsten Ersolgen gekrönt war, legte er doch auf sein eigenes Werf kein Gewicht, sondern sah in Allem nur die unsmittelbaren Thaten Gottes. Die vollendete Selbstlosigkeit seines Thuns erzwang ihm die allgemeine Achtung; er beherrschte die Gemüther wie mit Naturnothwendigkeit. Er war eine streitbare Natur und ließ sich wohl im Streit troß seiner Klugheit von blindem Eiser sortreißen, aber immer war es ihm dabei, wie jeder sühlte, nur um die Sache zu thun, welche ihm als Gottes Sache galt.

Bilhelms erftes Bemuhen war hirschau von jedem weltlichen Ein-

fluffe frei ju machen. Es gelang ihm bies, und jur Siderung ber gewonnenen Freiheit ftellte er fein Rlofter unter ben unmittelbaren Sous bes Bapftes. Gine Reife, welche er beshalb im Jahre 1075 nach Rom unternahm, brachte ihn in unmittelbare Beziehungen ju Gregor, und als ber große Streit um bie firchliche Freiheit ausbrach, trat ber Abt von Sirfdau fogleich als ber offenfte Unhanger ber vom apoftolifden Stuhle verfündigten neuen Lehren auf. Seine Beftrebungen berührten fich bier mit benen ber Monche von St. Blaffen, welche ihr Rlofter nach ben Ordnungen von Fructuaria fury vorher\*) auf Beranlaffung ber Raiferin Agnes reformirt hatten. 218 fich Gregor in ben beutschen Begenden eine abuliche Bolfsbewegung, wie bie tombarbifche Bataria, hervorzurufen bemuhte, gelang es ihm nur in Schwaben, und bie Schwarzwalbklöfter maren die Mittelpunfte ber Getreuen bes beiligen Betrus. Bon bier gingen die Monche aus, welche gegen Beinrich und bie ihm anhangenben Bifchofe Biberftand prebigten; bier wurden auch jum Theil die Streitschriften gegen bie Feinde bes apostolischen Stuhle verfaßt; hier holten fich bie papftlichen legaten und bie Begentonige Rath; hier fanben alle aus ihren Gigen von Beinrich vertriebenen Begenbifcofe eine Bufluchtoftatte. Das ftille Biricau mar gleichsam zu einer Ruftfammer bes inneren Kriege geworben; Abt Wilhelm, welcher die Welt zu meiben fuchte, war mitten in ihre Rampfe hineingeriffen.

Die Berwirrung aller Berhältnisse in Schwaben, die Gewissensbebrängnis bei der Unmöglichkeit im Weltverkehr die Gebannten zu meiden, der immer wachsende Hang zum Klosterleben wirsten zusammen, um den Zudrang zu den Schwarzwaldklöstern damals in unerhörter Weise zu steigern; namentlich geschah es in Hirschau, wo Wilhelm zwölf Brüder vorgefunden hatte und die Zahl derselben in einigen Jahren auf mehr als hundertundfünfzig stieg. Man bedurfte nicht nur weiterer Räume, sondern die neuen Berhältnisse verlangten auch neue Ordnungen. Wilhelm richtete setzt seinen Blid auf die hochgepriesenen Einrichtungen Clunys, auf welche ihn besonders der päpstliche Legat Abt Bernhard von Marseille, als derselbe 1077 nach Hirschau sam (S. 447) und fast ein Jahr dort verweilte, verwiesen hatte. Widers

<sup>\*)</sup> Um das Jahr 1070. Dan vergleiche iber bie verwandten von Anno aus- gebenben Riofierreformationen S. 152.

holt schickte Wilhelm beshalb Hirschauer Brüber nach Cluny, um alle Berhältniffe ber französischen Congregation burch sie kennen zu lernen. Förderlicher, als diese Aussendlinge, war für ihn, daß ihm das Glückeinen Jugendgenossen wieder zuführte, der selbst zu den Bürdenträgern Clunys gehörte.

Es war Ubalrich, ber einer reichen Regensburger Familie angehörte und burch feinen Dheim Bifchof Ritter von Freifing fruh ju einer vortheilhaften Stellung in ber Kirche und ju Unsehen am Sofe Beinriche III. gelangt mar. Rach Ritfere Tode scheiterte aber bas Glud bes jungen Mannes; er fat fich verfolgt, jog fich jurud und wollte aus feinem Bermogen für fich und ihm geiftverwandte Manner ein Rlofter in feiner Baterftabt grunden. Da jedoch ber Regensburger Alerus hartnadig feinen Bunfchen widerftrebte, befchloß er endlich mit Berald, bem Borfteher ber bortigen Domfdule, Die Stadt zu verlaffen und nach Cluny ju geben. Beibe führten ihren Borfat aus, in bem fie fich noch burch eine Ballfahrt nach Rom bestärft hatten, und fanben in Cluny bei Abt Sugo bie freundlichfte Aufnahme. Gerald wurde bald Prior in Cluny, icon nach wenigen Jahren Carbinal-Bifchof von Oftia, und wir miffen, wie fich Bapft Gregor feiner Klugheit und Erfahrung in ben beutschen Berhaltniffen bebiente. Ubalrich blieb im Dienfte ber Congregation, aber auch fie leitete feine Thatigfeit auf die Beimath gurud. Cluny ging bamals mit ben Bedanfen um, in ben alemannifchen Begenden, wo ihm bereits mehrere Schenfungen zugefallen waren, ein Priorat ju begrunden, und Ubalrich besonders wurde mit ber Ausfuhrung biefes Plans beauftragt. Wiederholentlich ging er beshalb nach Deutschland und befuchte auf biefen Reifen auch Birfchau; etwa feit bem Jahre 1085 verweilte er bauernt in ben alemannischen Gegenben als Prior bes neuen Stifts, welches erft ju Brieningen, bann unweit St. Blaffen in ber Belle an ber Wiefen, bie man fpater St. Ubalrich genannt hat, feinen Sit hatte. Aus Ubalriche Munde erhielt nun Abt Bilhelm jebe gewünschie Belehrung über Cluny; er erlangte überbies, baf ihm der Jugendfreund über bie bortigen Ginrichtungen Aufzeich= nungen machte, und biefe hat Wilhelm bann bei feinen Reformen unb bei ber Abfaffung ber Sirichauer Regel ju Grunde gelegt. Sirichau wurde fo gleichjam bas beutsche Cluny, wenn auch bie feften Orbnungen ber frangofifden Congregation fich ben freieren Berhaltniffen ber beutiden nicht anvaffen wollten.

Schon bestand in Cluny, wie in manchen italienischen Rloftern, bie befondere Rlaffe ber bienenden Bruber, bie vorzugemeife gur Sand= arbeit bestimmt war und fich in Rleibung und Lebensweise von den anderen Brudern unterschied. In Deutschland fannte man fie bis babin nicht, aber in Birichau und in Ct. Blaffen murbe fie nun eingeführt und gewann balb eine große Bebeutung. Richt allein niebere Leute foloffen fich beiben Rloftern an, fondern auch die vornehmften Gerren brangten fich zu ben Monchen. Markgrafen und Grafen fab man in ber Muble und in ber Ruche beschäftigt, ja felbft bei ben Schweine= beerben als Birten; in ichlichten Kleibern mit langen Barten gleich ben anderen nieberen gaienbrudern, die man ale Bartlinge ju bezeichnen pflegte, gingen biefe herren einber, bie einft in ber Belt geglangt hatten. Befonbers groß mar ber Andrang ber Laienbruder in Sirfdau, und als bas Klofter bie zuströmenbe Daffe nicht mehr faffen fonnte, traten auch folde Berfonen in ein bienenbes Berhaltniß jum Rlofter, welche außerhalb beffelben Wohnung behielten und fich in ihrer Lebensweise von ben Rindern ber Welt faum unterschieden.

Der Einfluß Hirschaus auf das ganze Schwabenland war durch biese Affiliirten in stätem Steigen; nicht minder wuchs er durch die Colonien, welche Abt Wilhelm aussandte. Zuerst wurden die St. Gregorius Zelle im Murgthal und St. Georgen an der Donauquelle begründet, dann Zwiefalten und Weilheim unter der Teck. Und noch wichtiger, als diese Neugründungen, war die durchgreisende Resormation des Klosters Schaffhausen, welche Wilhelm um 1080 vornahm, und nach deren Beendigung er die Leitung der Abtei seinem eisrigsten Schüler Siegfried übertrug; unter diesem stieg die Jahl der Mönche und Laienbrüder auf dreihundert, und Schaffhausen wurde neben Hirschau und St. Blassen eine der sesten Burgen der Gregorianer. In ähnlicher Weise ist einige Jahre später auch das Kloster Peters hausen bei Konstanz resormirt worden.

Schon sahen sich auch in andere deutsche Länder die hirschauer Mönche eingeführt. So wurde Kloster Komburg bei Hall in Franken durch sie hergestellt. Dann ging eine große Colonie von fast fünfzig Brüdern, von Erzbischof Siegfried berufen, nach Hasungen in Hessen, mußte sich aber bald dort zurückziehen. In Thüringen fanden die hirschauer zu St. Peter in Ersurt und in dem vom Grafen Ludwig begründeten Reinhardsbrunn einen günstigeren Boden. In Baiern be-

biente fich hazega, bie Wittme Graf Ottos von Scheiern, ber Bulfe bes Abte Bilhelm, um eine fromme Stiftung in bas Leben gu rufen; erft in Baierifch-Bell begrunbet, murbe fie balb nach Fischbachau, bann nach Ufenhoven verlegt, gewann aber erft fpater in Scheiern feften Be= ftanb. Auch in bas ferne Karnthen brangen ichon Wilhelms Monche ein; ber Graf Engelbert von Sponheim batte fie borthin gerufen, um bas Klofter St. Paul im Lavanterthal ju begrunden. Es mar bas eifrigfte Bestreben Bilhelms, alle biefe Colonien nah und fern als Priorate in unmittelbarem Bufammenhange mit bem Sauptflofter ju erhalten, boch ift ibm bies nicht gegludt; bie meiften Stiftungen ftellten fich balb ale felbftftanbige Abteien neben bas Mutterflofter, wenn fie auch mit ihm in einer gemiffen Berbindung blieben, wie fich eine folche auch mit anderen Rlöftern, wo man entweder bie Ordnungen von Siricau annahm ober einzelne Monche von bort berief, in ber Folge anfnupfte und erhielt. Die Birschauer Monche und ihre Ordnungen haben fich fo weithin über Deutschland verbreitet, aber niemals hat fich eine gleich fest geordnete Congregation, wie um Gluny, um Wilhelms Rlofter geschloffen.

Es war von nicht geringer Bebeutung, bag in berfelben Zeit, wo in Lothringen bie Ginfluffe Clunys aufhörten ober boch merflich nach: ließen, nach bem Borbilde ber großen frangofischen Congregation eine ähnliche große Monchoverbindung im Bergen Deutschlands in bas Leben trat; um fo einflugreicher wurde fie, ale fie bei bem inneren Rampf fich fogleich in die entschiedenfte Opposition gegen bas Raiferthum warf, gang auf bie neuen von Rom aus verbreiteten Ibeen einging. Altmann von Baffau, Abalbero von Burgburg, Abalbert von Borms harrte fie im Kampfe aus, als ber Wiberstand gegen Beinrich fonft zu ermatten anfing. Rie hatte fie Bibert, nie bie in Folge ber Mainzer Beschluffe vom Raiser eingesetten Bischofe anerkannt; vielmehr unterhielt fie in allen Diocefen, fo weit fie es vermochte, ben Widerftand gegen bie Eindringlinge und icurte ben fleinen Rrieg zwifden Bifcofen und Begenbischöfen ftete von Neuem an. Fast in allen beutschen ganbern fab man die hirschauer Monche, welche schon burch ihre weiten Kutten, ihre großen Tonfuren, ihre verzudten Mienen bie Aufmerkfamkeit feffelten, ben Aufstand gegen ben gebannten Raifer und bie von ibm eingefesten Bifcofe predigen.

Richt überall haben bie Sirfchauer gleich leichten Eingang beim

Bolke gefunden, aber in Schwaben haben sie in ber That damals bie allgemeine Stimmung beherrscht. Das ganze Leben des Bolkes nahm hier eine mönchische Richtung. Nicht allein daß die alten und neuzgegründeten Klöster die um Aufnahme bittenden Laien nicht mehr bergen konnten, auch außerhalb derselben that man sich in Bereinen zusammen, die nach klösterlicher Weise eingerichtet waren und sich unter die Leitung eines Priesters oder Mönchs stellten. Die Männer verließen ihre Frauen, die Frauen ihre Männer, um solche Bereine zu bilden; ja ganze Dorsschaften führten bei sich ein gemeinsames Leben ein und unterwarfen sich einem Mönche oder strenggläubigen Priester. Ueberall im Lande entstanden diese "Brüderschaften des gemeinsamen Lebens," welche Papst Urban schon bei seiner Anwesenheit als Legat kennen lernte und bald nach dem Antritt seines Pontisicats sörmlich bestätigte; er wollte in ihnen eine Rücksehr zu den ältesten Formen der christlichen Kirche erkennen.

Bilhelm mar bem Enbe feiner raftlofen Thatigfeit nabe\*); er hatte ein Feuer auf Erben anzunden wollen, und wahrlich es brannte. Benn bie Gregorianischen Principien zulett boch in Deutschland Beltung gewannen, fo hat er nicht am wenigsten baju beigetragen. Bon ben ichwäbischen Klöftern aus, namentlich Sirfchau, Schaffhausen und St. Blafien, ift ber Streit gegen bas Raiferthum bamale besonbers fortgeführt worden, und die gahlreichen Colonien diefer Rlöfter in ben folgenden Jahrzehnten baben eine abnliche Erregung, wie fie bamals in Schwaben herrschte, auch in andere beutsche Lander getragen. Wohin biefe Monche famen, predigten fie Rampf auf Leben und Tob gegen ben gebannten Raifer und die von ibm eingefesten Bijcofe, vor Allem gegen ben Widerdrift in Ravenna, welcher die Ginheit ber Kirche gerriffen. Bie viel von Bilbelme Erfolgen man übrigens auch feiner Berfonlichfeit und bem religiöfen Triebe ber Zeit jufdreiben mag, fo beruhten fie boch auch jum großen Theil auf ber Unterftugung, welche ihm und feinen Freunden bie machtigen Berren Schwabens angebeihen ließen. Der Gegenherzog Berthold von Rheinfelben, Welf und bie Bahringer forberten auf alle Beife bie Rlofter bes Schwarzwalbes, weil fie ihnen bie wirtsamften Mittel boten, um Schwaben im Aufstand gegen ben Raifer ju erhalten.

<sup>\*)</sup> Er ftarb am 5. Juli 1091.

Die Bahringer ftanben ben Sirfdauern auch in religiofer Begiebung nabe. Bon ben brei Gohnen Bergog Bertholbs Des Gebarteten, ber während ber Jugend bes Raifers einen jo bedeutenden Ginfluß ubte, hatte ber eine, Markgraf hermann, in jungen Jahren Weib und Rind verlaffen, um in Cluny ben Monden als Laienbruder ju bienen, und war bort im Jahre 1074 gestorben\*). Ein anderer Sohn Bertholbe, Gebhard mit Namen, mar fruh in bas Rlofter Sirfchau getreten, bann von Urban II. mabrent feiner Legation in Deutschland im Jahre 1084 jum Bijchof von Konftang erhoben und geweiht worden. Rach dem Tobe jenes Otto, ber ben Gregorianern fo vielen Unftoß gegeben hatte (1086), gelang es bann Gebhard in bem Bisthum feften Fuß ju faffen, und balb fielen ihm neue Ehren und Bflithten zu, da ihn ber Bapft burch ein Schreiben vom 18. April 1089 ju feinem ftehenden Legaten in Deutschland neben dem alternden Altmann ernannte. Gin geschichteres Werfzeug, um die firchliche Bewegung in Schwaben zu erhalten und weiter ju verbreiten, fonnte ber Bapft faum mablen; benn Gebhard befaß nicht nur ben Gifer, fondern auch die Dacht, bem Stuble Betri bie größten Dienfte zu leiften. Ihn unterftutte ber gange Unhang ber Schwarzwaldflöfter und vor Allem fein alterer Bruder Berthold, welcher bie Sauptmaffe ber vaterlichen Guter überfommen hatte; Berthold befannte fich in die Sand feines Brubers als Bafall bes apostolischen Stuhls und ftellte damit Alles, mas er hatte, in ben Dienft bes beiligen Betrus.

Welf fesselte bagegen nicht sowohl kirchliches Interesse, wie ber Bortheil seines Hauses an die Hirschauer und die anderen Reste der Gregorianischen Partei. So nahe dieser auf deutschen Boden verpstanzte Lombarde Gregor VII. gestanden hatte, würde er doch in der Opposition gegen den Kaiser kaum ausgedauert haben, wenn es ihm nicht um den Wiedererwerd des Herzogthums Baiern zu thun gewesen ware. Um sich den Zugang zu demselben zu öffnen, richtete er immer von Neuem seine Angriffe auf Augsburg und Bischof Siegsried, der mit bemerkens werthem Eiser die kaiserliche Sache vertrat, und es war für ihn von nicht geringer Bedeutung, daß er endlich am 12. April 1088 nicht nur die Stadt durch einen nächtlichen Sturm einnahm, sondern auch Siegs

<sup>\*)</sup> Gein Sohn hermann erbte bie Besitzungen bes Baters und ift ber Stammvater ber Markgrafen von Baben.

fried in feine Gewalt befam. Er ließ bie Mauern bis auf ben Brund abtragen und ichleppte ben Bifchof mit fich fort. Der Begenbifchof Bigold fehrte in die Stadt gurud. Bermochte fich auch weber Bigold bort zu behaupten, noch nach seinem balb barauf eintretenden Enbe beffen Rachfolger, fo blieb boch Augeburg in Belfe Gewalt und Siegfried in feinen Sanden; felbft, ale er im Jahre 1090 Letteren gegen ein großes Lofegelb entließ, magte fich Augsburg nur zogernd wieder auf Die faiferliche Seite ju fchlagen. Auch in Baiern hatte Belf, wie wir miffen, inzwischen manche Freunde gewonnen, obicon ber Raifer hier noch immer bie Oberhand behalten hatte. Satte fich vom Drange ber Berhaltniffe Beinrich bamale bestimmen laffen bem alten Wiberfacher fein Bergogthum gurudgugeben, fo ift wohl faum gu bezweifeln, baß er fich ihn, ber bes Rampfes ichon mube wurde, verfohnt haben wurde. Urban II. fannte Welf zu gut, um nicht zu wiffen, daß er ihn nur durch Aussichten auf große Erwerbungen fur fein Saus ber firchs lichen Sache erhalten fonnte, und folde Aussichten eröffnete er ihm, indem er fich jum Bermittler einer politischen Che machte, welche bie große Grafin Mathilbe mit bem welfischen Saufe, jugleich die lombarbifche Bataria mit ber religiofen Bewegung in Schwaben unmittelbar verband.

(68 war vielleicht bas fcmerfte Opfer, welches Mathilbe ber romis fchen Rirche gebracht bat, bag fie fich jum zweiten Dal zu einer Scheinehe hergab. Die erfte mar bereits vor breizehn Jahren burch ben Tob Bergog Gottfriede bee Boifrigen geloft worben. Seitbem mar ibre Sand wiederholentlich von italienischen und fremden Großen umworben worden, welche bie reiche Erbicaft, von ber man nicht wußte, baß fie ber romifden Rirche bestimmt war, mehr angichen mochte, ale bie Reize ber verblühten Frau. Beharrlich hatte fie bisher alle biefe Bewerbungen gurudgewiesen. Wenn fie fich bennoch jest, über vierzig Jahre alt, Welfe Cohn, einen flebzehnjährigen Jungling, ju ihrem Bemabl zu nehmen entschloß, fo konnte fie bazu nur bas Intereffe ber Rirche bemegen. Den jungen Belf, wie feinen Bater und Grofvater, ben alten Albert Ago II. (G. 192), verführte bie Aussicht, bie großen Erbgüter Mathilbens ben Eftenfifchen Befigungen bingugufügen. 3m Jahre 1089 ging ber junge Welf über bie Alpen, um eine Ghe gu foliegen, welche ihn bem Gelächter ber Welt preisgab und ben Ruf ber großen Grafin ichmablich gefährbete, aber ber firchlichen Bartei bie größten Bortheile in Ausficht ftellte.

Mathilbe verlangte wenig mehr von ihrem Gemahl, als daß et entschlossen ihren Feinden begegnete; denn in der Lombardei hatte der Kampf inzwischen ununterbrochen mit wechselndem Glücke fortgedauert. Die Partei griff weiter um sich und verstärfte Mathildens Macht; auch die Bürgerschaften ihrer Städte, benen sie jest Privilegien über Privilegien ertheilte, ließen sich für sie die Wassen zu nehmen bewegen. Dagegen hatte der Kaiser, um den Widerstand der Wibertisten zu besleben, schon gegen Ende des Jahres 1087 den jungen König Konrad über die Alpen gesendet, und diese Maßregel scheint nicht ohne Erfolg geblieben zu sein; denn der junge Welf mußte sich, sobald er die Lombardei betreten hatte, in den Kampf gegen die Wibertisten wersen, und seine ersten Wassenthaten waren wenig vom Glück begünstigt. Die große Gräfin betrieb deshalb einen Wassenstillstand, der die Oftern des nächsten Jahres (1090) bewilligt wurde.

Es war um biefelbe Zeit, bag Welf und Die anderen ichmabischen Fürften mit bem Raifer bie bereits erwähnten Friedensverhandlungen einleiteten. Sie famen perfonlich mit ihm jufammen; vielleicht in Regensburg, wo ber Raifer bas Beihnachtsfest 1089 feierte. Gie versprachen nich ihm zu unterwerfen, wenn er Wibert aufgeben und fich burch einen Bifchof ber Gregorianischen Bartei wieber in ben Schoof ber Kirche aufnehmen laffen wolle; ohne Zweifel verlangten fie zugleich bie Burudftellung ihrer eingezogenen Guter und Leben. Der Raifer, ben die Berbindung ber großen Grafin mit ben Belfen mit nicht geringer Beforgniß erfüllt hatte, foll einer Berftanbigung mit ben fcmabifchen Fürften nicht abgeneigt gewesen sein, aber manche Bischöfe, welche nach Wiberts Fall, ba fie von Bibertiften geweiht maren, ihre 216= fegung fürchteten, wiberfesten fich mit Entschiedenheit bem Abfommen. Die Berhandlungen find bann im Februar 1090 ju Speier abermals aufgenommen worden, aber nicht mit befferem Erfolg. Denn ichon war ber Kaifer felbft nach Italien zu geben entschloffen, um den Bund zwi= fchen Mathilbe und ben Welfen, zwischen ben aufftanbigen Combarben und Schwaben zu fprengen. Gegen Enbe bes Marg 1090 verließ er mit einem Beere ben beutschen Boben, nahm ben Weg über ben Brenner und mar am 10. April in Berona. Er eilte gegen Mantua, ben Saupts fit ber großen Grafin, und begann bereits im Mai die Belagerung ber Stadt. Nirgends mar er bis bahin einem ernften Widerstande begegnet; Giefebrecht, Raiserzeit. III. 4. Aufl. 41 bie meiften Stabte hatten ihm bie Thore geöffnet, viele herren ber Lombarbei ihn freudig begrußt.

Unbefannt ift, welche Unordnungen im Einzelnen ber Raifer in Deutschland fur bie Beit seiner Abwesenheit traf. Wir horen gwar, baß ber Pfalggraf von Lothringen, Beinrich von Laach, jum Statthalter bes Raifere bestellt murbe, aber bie Bergoge und Grafen icheinen burch bie Autorität Diefer Statthalterschaft wenig beschränft gewesen zu fein. 3m oberen Deutschland ließ heinrich ben inneren Krieg gurud. In Schwaben tobte ber Barteifampf in alter Beije fort, und es machte wenig Eindruck, daß zwei hervorragende Führer ber Aufftandigen um biefe Beit ben Tob fanden. Graf Sugo von Egisheim, ber machtigfte Mann im Elfaß, murbe im Schlafgemach und an ber Geite bes Bifchofe von Strafburg von ben Leuten beffelben erichlagen (4. September 1089). Der Gegenherzog Berthold von Rheinfelben ftarb am 18. Mai 1090, ohne Rachfommenichaft zu hinterlaffen. Gein Tob vermehrte bie Macht ber Bahringer, ba ber größte Theil sciner Guter an seinen Schwager Berthold von Bahringen fam, ber bann zwei Jahre fpater von ben Aufftandigen auch jum Bergog von Schwaben erhoben murbe. Wenn hier bie firchliche Bartei im entschiedenen Uebergewicht blieb, fo behauptet bagegen in Baiern bie faiferliche noch immer ihre überlegene Stellung. Wenn es auch zwei Jahre nach Gebhards von Salzburg Tob endlich im Marg 1090 gelang, ihm wieder einen Rachfolger in bem aus Birfchau herübergefommenen Thiemo ju geben, fo fonnte fich Diefer boch nur mit Muhe gegen ben faiferlichen Gegenbifchof behaupten, und auch ber Bifdof von Freifing, ber zu Welf hielt, ichwebte in ftater Gefahr. Roch gunftiger ftant bie faiferliche Cadje in Rarnthen. Mochte Bergog Liutolde Treue in ber letten Beit verbachtig geworben fein, er fiel boch nie vom Raifer ab, und als er unerwartet im Jahre 1090 ftarb, folgte ihm im Bergogthume fein Bruber Beinrich, bieber Markgraf in Iftrien, ber gleich ben anderen Eppenfieinern ju ber faiferlichen Fahne hielt. In biefen Gegenden hatte bes Bergogs Bruber Ubalrich, ber Abt von St. Gallen und Patriard von Aquileja, Die Autorität bes Raifere und feine eigene mit größerem Blud, ale in Schwaben, ftete ju behaupten gewußt.

War auch ber innere Krieg nicht gang bewältigt, fo mar boch burch ben fechsjährigen Aufenthalt bes Kaifers in Deutschland Erhebliches gewonnen. Der Gegenfönig Hermann mar beseitigt; Efbert hatte in seine Stelle zu treten gesucht, aber damit nur den allgemeinsten Bidersftand hervorgerusen; Welf hatte nicht einmal die Hand nach der Krone auszustrecken gewagt. Es gab nur einen König und Kaiser im Reiche, den auch der Episcopat mit wenigen Ausnahmen als seinen Herrn auserkannte; allein Gebhard von Konstanz besaß noch unter den Bischösen eine zu sürchtende Widerstandstraft. Die sächsischen Fürsten, so lange die erbittersten Feinde des Kaisers, waren auf seine Seite getreten; mit dem Billinger Magnus, mit den sächsischen Markgrasen, mit den Söhnen Ottos von Nordheim stand er in gutem Vernehmen. In Franken und Lothringen war der kaiserliche Name unangesochten. Das Schicksal des Welsen und der Jähringer und damit des schwäbischen Ausstands mußte sich jeht in Italien entscheiden.

9.

## Reue Erhebung bes Papfithums.

## Der Rampf mit der großen Gräfin.

Als der Kaiser zum britten Mal die Alpen überstieg, hatte er nur die Vernichtung Mathildens und der Welsen im Auge. In der That hing an dem Kriegsglück der großen Gräsin und ihres jugendlichen Gemahls nicht allein die Herstellung der kaiserlichen Herrschaft in Deutschland, sondern auch die Zufunst Italiens und vor Allem des Papstthums war durch den Ausgang des Kampses bestimmt. Mußten sich Mathilde und die Welsen dem Kaiser unterwersen, so hatte die Pataria ihre Rolle ausgespielt, die Bischöfe der Lombardei unterwarsen sich dann von Neuem ihre Städte, Wibert seste sich in Rom sest, und Urban II. blieb kaum eine andere Wahl, als die Neste der Gregorianischen Partei nach Frankreich zu stückten, wo sie sich allgemach hätte ausschen müssen.

Das Schickfal hatte bie Tochter ber lothringischen Beatrix jest zur Schüperin bes römischen Papstthums, ber lombarbischen Freiheit und ber beutschen Fürstenmacht gegen bas Kaiserthum erkoren. Eine ahnliche Stellung mar ihr zugefallen, als einst ihr Stiefvater Gottfrieb gegen ben Bater bes Kaisers eingenommen und nicht mit sonberlichem Glücke behauptet hatte. Sie trat in die Fußstapfen besselben, mit flarerem Blick ihr Ziel ersassend und mit sesterem Schritt, obwohl ein Weib, ihm zueilend. So gelang der großen Gräfin jest mehr, als einst dem großen Herzog. Eine unheilbare Bunde schlug sie dem deutschen Kaiserthum, eine Rächerin des Mißgeschicks, welches Hilbebrand, ihren vätertlichen Freund, betrossen hatte. Nicht immer hat sie Wassen gegen Heinrich gebraucht, deren sie sich rühmen durste, aber mit Recht ist ihr nachzgesagt worden, daß sie vor Allen die Freiheit der Kirche, wie sie die Gregorianer verstanden, im entscheidenden Augenblick gerettet habe.

Der Rampf nahm fogleich fur Mathilbe die gefährlichfte Benbung. Unaufgehalten war ber Kaifer bis vor Mantua geruckt und hatte fofort bie Belagerung begonnen. hier aber ftieß er auf hartnadigen Wiberftand. Die Stadt war mit Lebensmitteln gut verfeben, Die Gumpfe bes Mincio boten ihr Sous, und bie Burgerichaft murbe burch neue Privilegien fur ihre Berrin gewonnen. Beinrich fab fich ju zeitraubenben Magregeln genothigt, um ben Trog ber Mantuaner ju beugen. 3m Juni 1090 nahm er bie Burg Rivalta am Mincio oberhalb Mantua, bann befeste er ben Thurm Governolo an bem Zusammenfluß bes Mincio und Bo, um die Bufuhr abzuschneiben, welche Mathilbe, die ingwijchen bie Mauern Mantuas verlaffen hatte, unausgefest ber Burgerschaft zugeben ließ. Das Leben in ber Stadt murbe beschwerlich, boch an bie Uebergabe berfelben war noch nicht zu benten. Gegen Enbe bes Jahres ließ ber Raifer beshalb einen Theil feines Beeres vor Mantua jurud, um bie Belagerung fortzusepen, mabrent er felbft fich mit bem Reft in die Gegenden am unteren Bo begab und hier bie welfischen Bestsungen verwüftete. Das Weihnachtofest feierte er mit dem Gegenpapft in Pabua und fehrte erft in ber Fastenzeit 1091 in bas Lager vor Mantua gurud. Durch bie Roth bewältigt, fingen bie Burger jest nach elfmonatlicher Belagerung endlich an mit bem Raifer ju unterhandeln. In ber Nacht vom grunen Donnerstag (10. April) jum Charfreitag öffneten fie ben feindlichen Schaaren, nachbem vorher ber junge Belf, ber Bifchof und bie ergebenften Freunde ber großen Grafin bas Beite gefucht hatten, bie Thore ber Stadt, in welcher bann ber Raifer mit ben Seinen bie Oftertage verlebte.

Rachbem Beinrich eine Befahung in Mantua gurudgelaffen und einen beutschen Klerifer mit Namen Runo gum Bifchof ber Stabt be-

Mathilbens zu unterwerfen\*). Aber schon am 17. Mai war er wieder in Mantua, wo ihn ein großer Hosstaat umgab. Sein Sohn König Konrab hatte sich mit vielen italienischen Großen aus dem Mailandischen und der Romagna eingestellt, unter ihnen Albert, ein Bruder des Gegenpapstes; außerdem waren mehrere deutsche und italienische Bischöfe zugegen. Der Patriarch Udalrich von Aquileja, Erzbischof Liemar von Bremen und Bischof Konrad von Utrecht waren dem Kaiser über die Alpen gesolgt; zu ihnen kam jest auch Bischof Erpo von Münster, der von einer Wallsahrt nach dem gelobten Lande heimkehrte. Der Kaiser besaß hinreichende Streitkräfte, um sich im Lause des Sommers alle Burgen Mathildens diesseits des Po, mit Ausnahme von Piadena am Oglio und Nogara nördlich von Mantua, zu unterwerfen. Mathilde hielt sich auf ihren Festen im Apennin auf und suchte zunächst nur die Gebiete von Modena und Reggio vor seindlichen Ansällen zu schüßen.

So große Erfolge bes Kaisers blieben nicht ohne Wirfung. Schon im Anfange bes Jahres 1091 hatte die kaiserliche Partei in Rom wies ber völlig die Oberhand gewonnen und Wibert zurückgerusen. Urban II. irrte stücktig in den Ländern der Normannen umher, und es war ein neuer harter Schlag für ihn, daß sein Schüßer Jordan von Capua das mals das Zeitliche segnete, zumal dieser Todesfall üble Verwickelungen in den Verhältnissen Unteritaliens hervorries. Die Capuaner verweisgerten Richard, Jordans Sohn, den Gehorsam, den sie bisher widerswillig genug dem Vater geleistet hatten, und die normannischen Herren Apuliens sahen die Verlegenheit des neuen Fürsten nicht ungern.

Richt minder machte sich das Glück der kaiserlichen Waffen in Schwaben bemerklich. Mehrere vornehme Herren verließen die firchliche Sache und achteten nicht darauf, daß sie dadurch nach der Meinung der Frommen im Lande dem Banne versielen. Bald geriethen auch die Brüderschaften des gemeinsamen Lebens in Austösung; es fruchtete wenig, daß sie der Papst noch mit dem Banne zusammenzuhalten suchte. Selbst Welf dem Bater wurde die Lage der Dinge bedenklich, und er versuchte seinen Frieden mit dem Kaiser zu machen. Im August begab er sich mit anderen schwäbischen Fürsten über die Alpen und hatte mit dem Kaiser eine Zusammenkunft in Berona. Er wollte sich ihm unterwerfen,

<sup>\*)</sup> Am 5. Mai war ber Raifer zu Baffano unweit bes Oglio.

wenn die kanonische Besehung des apostolischen Stuhls zugestanden und ihm, seinem Sohne und ihren Anhängern Alles, was ihnen widerrechts lich entzogen, zurückgegeben würde. Um dieselbe Zeit scheint ein merkswürdiges Gedicht entstanden zu sein, welches eine damals wohl weitzverbreitete Meinung aussprach. Es sollten, meint der Berkasser, ansgesehene Bischöse und gelehrte Juristen zusammentreten, um zu entscheiden, ob Urban oder Wibert der rechtmäßig gewählte Papst sei; sei es Keiner von Beiden, so solle eine neue Wahl getroffen und allgemein anerkannt werden, der Kaiser aber selbst den rechtmäßigen Papst in Rom einsehen.

Heinrich war offenbar in ber vortheilhaftesten Stellung: hatte er Wibert jest aufgegeben, so ware jeder weitere Widerstand gegen seine Herrschaft in Italien und Deutschland fast unmöglich geworden. Aber wie konnte er den Gegenpapst sallen lassen, zumal in einem Augenblick, wo sich dessen Macht in Rom eben wieder besestigte? Die Berhandlungen mit Welf zerschlugen sich deshald, und nur erbitterter kehrte dieser, mit seinen Anerdietungen zurückgewiesen, nach Schwaben zurück. Neue Anstrengungen von seiner Seite, um den Aufruhr im Lande zu verdreiten, blieben nicht ohne Erfolg. Wenn er aber auch die Wahl eines neuen Gegenkönigs damals betrieb — mochte er nun sich selbst oder Berthold von Zähringen auf den Thron erheben wollen —, so scheiterten solche Bestrebungen vollständig. Es war schon viel, daß man in dem Zähringer wieder einen Gegenherzog gegen den Stauser in Schwaben einseste.

Als sich ber Kaiser im September in Verona aushielt, waren die Bischöse von Bamberg, Speier, Straßburg und Briren bei ihm, außerdem Herzog Friedrich von Schwaben mit seinem Bruber Konrad, der baierische Pfalzgraf Rapoto, Konrad von Lechsgemund und Friedrich von Bettensborf, wie auch König Konrad und der Martgraf Burchard, der Rachfolger jenes Albert, dem früher der Kamps gegen Mathilbe übertragen war. Eine stattliche Kriegsmacht umgab den Kaiser, aber er glaubte berselben kaum noch in Italien zu bedürfen. Er beurlaubte den größten Theil seines Heeres, als er Berona verließ und sich in die Gegenden im Osten der Etsch begab. Mathilbe wußte, daß er zu einem Kampse wenig vorbereitet war, und sandte tausend Ritter über den Po, die mit der welsischen Macht verbunden leicht dem Kaiser einen schweren Schlag hätten beibringen können. Dieser war selbst nicht ohne Sorge und

wich acht Tage lang, um sich zu verstärken, mit großer Borsicht jedem Zusammentreffen aus. Mathilbens Aitter wurden endlich in Sicherheit eingewiegt, namentlich durch Hugo, den Oheim des jungen Welf, welschen der Kaiser gewonnen zu haben scheint. So scheiterte Mathilbens Anschlag; ja der Kaiser übersiel unerwartet ihre Nitter bei Tricontai, südlich von Bicenza. Die ganze Schaar wurde kläglich zersprengt; Manche kamen im Kampse um, Andere sielen in Gesangenschaft, der Rest rettete sich durch die Flucht. Als Sieger kehrte der Kaiser um Weihnachten nach Mantua zurück, welches er durch die Bestätigung der von seinem Vater der Stadt ertheilten Freiheiten sester an sich zu sessellen suchte.

Bahrend ber gangen Zeit von Beihnachten 1091 bis Pfingften 1092 icheint fich ber Raifer, ftreng ben Gotteefrieben beobachtent, ruhig in Mantua aufgehalten zu haben. Sier inveftirte er am 4. Januar bie neugewählten Bifchofe von Brag und Olmun, bie mit bem Pfalggrafen Rapoto über bie Alpen gefommen waren. Die am Sofe anwefenden Bifcofe, namentlich Erpo von Münfter, machten Schwierigfeiten bie Beschluffe ber Mainzer Berfammlungen aufs Reue zu verlegen, aber ber Raifer fagte ju Erpo: "Lag mich nur thun, mas mein Freund ber Bohmentonig municht; über bas Unbere wollen wir feiner Beit berathen." Bichtiger noch war, bag ber Raifer um Dftern gu Mantua auf Beranlaffung bes Patriarden Ubalrich, einem Mondy bes Rlofters St. Ballen, Arnold mit Namen, bas Bisthum Ronftang ertheilte. Bald barauf jog Ubalrich mit bem neuen Gegenbischof über bie Alpen und begann aufe Reue feine alten Rampfe gegen bie Bahringer in Schwaben; er hoffte ber Macht Bebharbs, ber ale Legat Urbans ben Aufftant unablaffig ichurte, mit Baffengewalt jest ein Biel gu fegen.

Um biese Zeit hatte sich bem kaiserlichen Hause die Aussicht auf eine große Erbschaft in Italien und Burgund eröffnet. Am 19. Descember 1091 war hochbetagt die mächtige Markgräsin Abelheid von Turin verschieden. Ihre Söhne waren schon längere Zeit vorher, ohne männliche Erben zu hinterlassen, gestorben. Eine ihrer Enkelinnen war dem Grafen Friedrich, einem Sohne des Grafen Ludwig von Mömpelsgard und ber lothringischen Sophie\*), vermählt gewesen. Diesen

<sup>\*)</sup> Sophie war bie Tochter herzog Friedrichs von Lothringen, bie Schwefter ber Beatrix, ber Mutter ber großen Grafin. Bergl. Bb. II. S. 276.

Friedrich, ben alle Berhältnisse seiner Familie — er war ein Better ber großen Gräfin und seine Schwester Beatrix war des älteren Herzogs Berthold zweite Gemahlin gewesen — auf die kirchliche Seite verzwiesen und der in den Kämpsen Italiens immer auf Seiten der Bastaria gestanden, hatte man lange als den Erben Abelheids betrachtet, aber auch er hatte wenige Monate (29. Juni 1091) vor dem Tode der Gräfin das Zeitliche gesegnet und seine Ansprüche einem Knaben hinterslassen, welchen Mathilde und ihre Anhänger setzt als den rechtmäßigen Erben der glänzenden Herrschaft auf beiden Seiten der Alpen ansahen. Aber bessere Ansprüche auf dieselbe besaß der junge König Konrad, ein Ensel Abelheids von der Bertha, und die Umstände waren wahrlich nicht danach angethan, diese Ansprüche schlummern zu lassen. Der Kaiser sandte deshalb seinen Sohn mit einem Theil des Heeres aus, um sich in den Besit der ihm zugefallenen Herrschaft zu sesen.

Bahrend ber junge Ronig in ben Alpengegenden beichaftigt mar, brach ber Kaifer felbst von Mantua auf, um Mathilbe auch in ihren Burgen am Apennin anzugreifen. Im Juni ging er über ben Bo, und Mathilbens Burgen im Lande am Panaro, wie Monte Morello und Monte Alfredo, fielen fonell. Tapfer vertheibigte fich bagegen Montes veglio, fo baß man ju einer formlichen Belagerung fdreiten mußte. 3m August 1092 lag ber Raifer felbst vor ber Burg; ju ihm tam bier Bibert, ber bann langere Zeit in feiner Rabe verweilte. Trop bes Wiberftandes ber Burg mar Mathilbens Bebrangniß auf bas Sochfte geftiegen. Schon murben ihre Bafallen abermals ichwierig und brangen in fie mit bem Raifer Frieden ju ichließen; er wurde ihn, wie fie betheuerten, gern gewähren, wofern fie nur Wibert als Bapft anerfennen wollte. Faft nirgends konnte bie muthige Frau auf ausbauernde Unterftupung rechnen; am wenigsten bei ben Welfen, wie fie bereits hinreichend erfahren hatte. Gie ichien bem ficheren Untergange entgegen ju geben und ließ fich in ber That in Berhandlungen mit bem übermächtigen Gegner ein.

Der Kaiser war, wie man erwartet, von den Waffen abzustehen bereit, sobald sich Mathilde von den Gregorianern lossagte und sich Wibert als dem wahren Nachsolger Petri unterwarf. Ein Vertrag wurde abgesaßt; er bedurfte nur noch der förmlichen Zustimmung Mathildens. Sie gerieth in die furchtbarsten Zweifel, ob sie diese Zustimmung ertheilen durse, und verlangte nach Rath. Was ihre weltlichen Vasallen verlangten, wußte sie: deshalb berief sie auf den Ansang September

mehrere Bischöse, Aebte und Mönche nach Carpineta. Die Stimme dieser heiligen Männer sollte ihr Gottes Stimme sein. Aber auch von ihnen riethen die Meisten zu dem Bertrage, selbst der Bischos Heribert von Reggio. Um so entschiedener widersprach Abt Johannes von Casnossa, und die tapfere Rede des Mönchs sand in der Brust der muthigen Frau den lautesten Widerhall; sie entschloß sich den Vertrag zu verswersen. Es war eine entscheidungsvolle Stunde für die Geschichte des Papstthums.

Inzwischen hatte bie Belagerung von Monteveglio ununterbrochen fortgebauert. Gin natürlicher Cohn bes Raifere blieb por ben Mauern ber Burg \*). Bielleicht trug biefer Umftand bagu bei, bag bie Belage= rung endlich aufgehoben wurde. Der Raifer manbte fich barauf mit einem Theil seines Beeres zuerft nach Reggio, wo er mehrere Tage verweilte, bann ichlug er bie Richtung gegen Barma ein, verließ aber plot= lich bie Strafe und rudte auf Mathilbens Bergfeften gu, welche fie felbft vertheibigte. Er befette fogleich Caviliano, in ber Rabe von Canoffa, welches er ebenfalls burch einen ichnellen lleberfall in feine Bemalt zu bringen gebachte; auch bie Brafin felbft mochte er bort zu fangen hoffen. In ber That mar Mathilbe in Canoffa, aber ein foneller Entichluß entrif fie ber Befahr. Rachbem fie eine Befagung gurudgelaffen, ftieg fie mit bem Reft ihrer Mannschaft von ber Burg berab und erreichte gludlich bie unfern gelegene Fefte Bianello. Go nabe mar fie an ben faiferlichen Schaaren, nur burch eine Schlucht von benfelben getrennt, vorübergezogen, baß fie ben Fußtritt ber Feinde borte. Raum in Bianello angelangt, fandte fie ihre Mannichaft jurud, um Beinrich im Ruden ju bedrohen. Die von bem Ubt Johannes ermuthigte Befatung von Canoffa martete biefe Bulfe nicht ab; ale fie von Beinriche Ausruden borte, magte fie einen Ausfall, bei bem fie ein ploglich eintretenber Rebel unterftutte. Ruhn fturgte fie fich auf bie unvorbereiteten und ungeordneten Feinde. Es fam ju einem hipigen Kampf, in welchem ben Bannertrager bes Raifers, ben Sohn bes verftorbenen Markgrafen Albert, ein ichweres unverschulbetes Diggeschick traf. Durch einen Speer bedroht, bog er fich feitmarts und fant babei, burch bie Bucht feiner Ruftung herabgezogen, vom Pferbe; bas Banner entfiel ibm, ein

<sup>\*)</sup> Der Raifer ließ biefen Sohn später in Berona bestatten und ibm ein Dentmal feten.

Kriegsknecht Mathilbens hob es auf und brachte es nach Canossa, wo man es lange mit nicht geringem Stolze zeigte. So bicht war inzwisschen ber Nebel aufgestiegen, daß die Kaiserlichen nicht die Burg sehen, nicht Freund und Feind unterscheiben konnten. Heinrich entschloß sich enblich ben Kampf abzubrechen und ben Rückweg anzutreten. Zum zweitenmal war Canossa ein Ort traurigen Andenkens für ihn geworben.

Die nächste Nacht brachte ber Kaiser in Bajano zu, bann zog er, sichtlich burch die letten Borgänge entmuthigt, über den Po zurück. Dieser Rückzug hob bagegen das gesunkene Selbstvertrauen der Basallen Mathildens; bald überschritten auch sie wiederum den Po und gewannen mehrere Punkte in der Nähe von Mantua, wie Governolo und Rivalta, wieder. Es war im October 1092, daß das Glück des Kaisers diesen auffälligen Umschwung nahm. Mathilde frohlockte, daß sie dem Keinde entgangen war, und raffte alle ihre Kräfte zur entschlossenen Kortsesung des Kamps zusammen.

Die Rachrichten, bie inzwischen von Deutschland einliefen, maren nicht geeignet bes Raifers trube Stimmung ju beben. Richt nur in Schwaben hatte fich bie Partei Belfe wieber machtig erhoben, auch in Baiern gewann fie jest breiteren Raum. In Salzburg feste fich ber Birichauer Thiemo fest und weibte fogar Pfingften 1092 bort mit Geb. hard von Ronftang und Abalbert von Worms ben ftreng firchlich gefinnten Probst Ubalrich von Augeburg jum Bischof von Paffau, nachdem ber eifrige Altmann am 8. August 1091 bas Beitliche gesegnet hatte. Schon hatte auch Belf mit ben Sachsen neue Berbindungen angefnupft und fich mit ihnen über eine Busammenfunft verftandigt, welche nur burch fcwere Leiben, die burch eine Sungerenoth bamale über bas Sachsenland famen, verhindert murbe. Die fteigende Macht Welfs mar es ohne Zweifel, welche ben Raifer veranlagte mit Konig Labiflam von Ungarn, ber fich inzwischen von ber Gregorianischen Bartei losgelagt hatte, eine Zusammenkunft zu verabreben. Kurz vor Beihnachten brach er zu berfelben auf, aber Belf fperrte bie Baffe, fo bag ber Raifer bie Rudtehr antreten mußte. Um bicfelbe Beit miggliichte ber Berfuch bes Patriarden Ubalrich, Bifchof Gebhard aus Konftang ju vertreiben und ben Gegenbifchof bort einzuführen; Die Burger von Ronftang nahmen für ben Bahringer Partei und wiefen Ubalriche Ungriff mannhaft jurud. Die Sache bes Raifere in Schmaben und Baiern ftant fo bebenflich, baß er bie Getreuen, die ibm aus jenen Landern über die Alpen gefolgt

waren, jurudfenden mußte; auch bie staufenschen Brüber und Pfalggraf Rapoto fehrten damals, wie es scheint, in die heimath jurud.

Noch war Heinrich in bem größten Theile ber Lombarbei Herr, balb aber sah er sich auch hier bedroht. Die Pataria, durch die Waffenserfolge bes Kaisers eine Zeit lang niedergehalten, erhob sich plößlich wieder und riß in mehreren Städten das Regiment an sich. So in Piacenza, in Lodi, in Cremona und vor Allem in Mailand. Die Bürgerschaften dieser Städte beschworen dann im Anfange des Jahres 1093 einen zwanzigiährigen Bund, um sich vereint gegen Heinrich zu vertheidigen. Es war der erste Bund italienischer Städte gegen die beutsche Herrschaft; ihm ist eine lange Reihe ähnlicher Bereinigungen gefolgt, welche den Berfall der Kaisermacht nicht am wenigsten herbeigeführt haben. Die verbündeten Städte besetzen sogleich die Alpenspässe, um dem Kaiser das Heranziehen neuer Streitkräfte aus Deutschland unmöglich zu machen.

Oft genug hatte Beinrich in feinem wechselvollen Leben einen rafchen Umichlag in bem Bang ber Ereigniffe erfahren. Er fannte bie Launen bes Glude und wußte fich gegen fie ju maffnen. Wie tief er oft gebeugt war, nie hatte man ihn bisher bumpfer Bergweiflung verfallen feben. Aber bie Schlage, Die ihn jest fcnell nach einander trafen, ale er fich bem vollständigen Siege fo nahe fab, vermochte boch auch fein gabes Berg nicht zu ertragen, gumal feinen Feinden gerabe bie verwundbarfte Stelle beffelben zu berühren gelang. Gie verleiteten Sohn und Beib jur Emporung gegen ihn, bem fie vor Allem Gehorfam ichuldeten. Frub hatte leiber ber Raifer gelernt, wie ihn ber Berrath auf jedem Schritte umlauerte, wie weber bie bochften geiftlichen noch bie erften weltlichen Burben bes Reichs eine treue Befinnung verburgten; aber jest erft erlebte er, bag auch auf tie Sohnespflicht und bas Ehrgefühl bes eigenen Beibes in biefen schweren Berwürfniffen nicht zu rechnen fei und bag felbft bie traurigsten Berirrungen in Zeiten fo gewaltiger Gabrung mit einem Beiligenschein umgeben werben. Es war bie fcmerglichfte Erfahrung, Die er bisher gemacht hatte, und fie erfüllte feinen ohnehin argwöhnischen Ginn nur mit noch finftererm Diftrauen.

## Der Berrath Konrads und Adelheids.

König Konrab, bamale 19 Jahre alt, war ein ftattlicher Jüngling von außerorbentlicher Schonheit, fühnen und freien Sinne. Streng gegen fich felbft, nachfichtig und freundlich gegen Unbere, hatte er fich in Italien, wo er von fruber Jugend an viel gelebt hatte, große Bunft gewonnen. Gern hatte man ihn in ber Krone vor wenigen Jahren borthin gurudfehren feben; benn Niemand erlitt Sohn ober Gewalt von ihm, Bielen bot er ein freundliches Wort und eine hulfreiche Sand. Und nicht allein in Italien, auch in ben beutschen ganbern erwartete man Großes von ber Beit, wo er einst bie Berrichaft bes Baters überfommen wurde. Man versprach sich von ihm Tage bes Friedens, ble Beendigung ber Wirren, unter benen man icon fo lange feufate. Denn Konrab ftand ben neuen Ideen nicht fo feinbfelig, wie ber Bater, gegenüber. Die religiofe Bewegung, inmitten welcher er aufgewachsen war, hatte auch ihn ergriffen. Gin schwarmerischer Gemuthe= jug hatte fich fruh in ihm, wie einft in bem Grofvater, entwidelt, wie er benn in mehr als einer Beziehung heinrich III. verwandten Beiftes gewesen ju fein icheint. Ueber bie Reform ber Rirche, über bie Stellung berfelben jum Staate, über bie Macht bes apostolischen Stuhls hegte er andere Vorftellungen als ber Bater, und vielleicht gerabe bes halb, weil er mit ben simonistischen Bischöfen Combardiens fo lange batte verfehren muffen.

Eine ähnliche Meinungsverschiedenheit, wie einst zwischen Kaiser Konrad II. und seinem gefrönten Sohne, mag wohl längst zwischen Heinrich und seinem bereits erwählten Nachfolger obgewaltet haben. Kaum aber wäre es je zum offenen Bruch gekommen, wenn nicht perssönliche Zerwürsnisse der übelsten Art hinzugetreten wären. Niemals hat Konrad sich über dieselben aussprechen mögen, und so ist ein uns durchdringlicher Schleier über dieselben gebreitet worden. Nur versmuthen läßt sich, daß sie mit der zweiten höchst unglücklichen Ehe des Kaisers in Berbindung standen. Die junge Kaiserin sah sich bald von ihrem Gemahl misachtet, welcher ihr die gebührenden Ehren verweigerte und sie fast wie eine Gefangene hielt. Der Kaiser scheint der ehelichen Treue der russischen Kürstin mistraut und sogar ein verbrecherisches Berschltnis zwischen ihr und dem eigenen Sohne besorgt zu haben. Wie

bem auch sei, bas Verhältnis zwischen Bater und Sohn war vergistet, und Mathilbe war es, die dann dem unglücklichen Jüngling weiter die Wege zum Berrath zeigte. Sie gewann das Vertrauen desselben und brachte ihn mit den aufständigen Städten Italiens, mit den Welsen und Papst Urban II. in Verbindung. Auch die Intrigue verschmähte sie nicht, wenn sie dem Interesse der Kirche diente; in der Art, wie Mathilde in die häuslichen Verhältnisse Heinrichs eingriff, zeigte sie sich ganz als ein rachesüchtiges Weib.

Der Raifer erhielt von bem Berrath bes Sohnes Runde und wußte fich ber Berfon beffelben ju bemachtigen. Aber balb gewann Ronrad bie Freiheit wieber und trat nun offen auf die Seite ber Feinde feines Baters; auf bem abichuffigen Bege, auf ben er gerathen mar, gab es feinen Salt mehr. Wahrscheinlich war es um Oftern (17. April) 1093, baß der Berrath bes jungen Konigs offenbar wurde. Der Raifer feierte bas Fest in Bavia, wo er sich bann noch bis gegen bie Mitte bes Mai aufhielt. Mande italienische Große waren um ihn, aber unseres Wiffens von beutschen Fürften und herren nur ber Batriard Ubalrich von Aquileja, ber Bischof Meginward von Freifing, ber Martgraf Dietbold vom Rordgau, Beinrich von Dberndorf\*) und Abalbert von Ortenburg \*\*). Die großen Bergunftigungen, welche ber Batriarch bamale erhielt, zeigen bie Sulfebedürftigfeit bee Raifere; nicht nur eine neue Schenfung fur St. Gallen machte er Ubalrich, fonbern gab ber Rirche zu Aquileja auch die Mark Krain zurud, welche nach bem Tobe bes Batriarden Sieghard anderweitig ausgethan mar, und ertheilte ihr bas Recht, ben Bifchof von Bola in Iftrien zu bestellen.

Die Berzweislung bes Kaisers über den undankbaren Sohn und über die eigene Hülfslosigseit war so groß, daß er sich selbst, wie erzählt wird, den Tod geben wollte und nur der Zuspruch treuer Freunde ihn die Last des Lebens und der Herrschaft ferner zu tragen vermochte. Er zog sich in die Gegenden im Osten der Etsch zurück, wo ihm die Macht der Eppensteiner eine Zuslucht gewährte. Eine lange traurige und thatenlose Zeit folgte für ihn, in welcher sein ungestümer Geist alle Qualen der Hölle durchlebte.

Indessen waren die meisten Städte der Lombarbei Konrad zugesfallen. Bon Mathilbe und ben Patarenern bewogen, hatte der Erzs

<sup>\*,</sup> Dberndorf bei Donauwörth.

<sup>\*\*)</sup> Ortenburg an ber Drau

bischof Anselm von Mailand feierlich den Jüngling zu Monza zum Könige Italiens gefrönt und diesen Aft dann in der Kirche des heil. Ambrosius zu Mailand wiederholt. Als Anselm noch in demselben Jahre (4. December) starb und Arnulf aus einer vornehmen Familie der Stadt zu seinem Nachfolger erwählt wurde, ließ dieser sich die Investitur von dem jungen Könige ertheilen\*). Bielleicht das Konrad noch die reißenden Fortschritte der Pataria aushalten zu können meinte; aber wie wäre es möglich gewesen, da diese schon ringsumher triumphirte? Mathilbe konnte im vollsten Siegesbewußtsein schwelgen. Italien schien dem Kaiser verloren.

Auch in Rom machte sich ber Umschwung des kaiserlichen Geschicks fühlbar. Zwischen dem 20. und 24. November 1093 gelang es Urban in die Stadt zurückzusehren. Er kam ohne Heer und suchte bei den Frangipani Obdach. In einer ihrer Burgen bei Maria nuova gaben sie bem hartbedrängten und unter drückenden Schulden seufzenden Obershaupt der Gregorianer Herberge; noch war die Engelsburg und der Lateran in den Händen der Wibertisten, wie der größte Theil der Stadt. Dennoch wußte sich Urban unter dem Einsluß der augenblicklichen Stimsmung in Rom zu behaupten; ruhig konnte er dort das Christses feiern.

Bibert war fern. Seit geraumer Zeit war er nicht von der Seite des Kaisers gewichen und beging jest mit ihm Weihnachten zu Berona. Unter dem Eindruck der letten traurigen Ereignisse war auch sein Muth gesunken; er begann die Sache aufzugeben, die er dis dahin vertreten hatte, und war der papstlichen Würde, die er zu behaupten verzagte, zu entsagen bereit. Aber Heinrich mochte einsehen, daß seine Widersacher jest kaum noch durch ein solches Opfer zu gewinnen gewesen wären, und verschmähte es. Wie weit der Haß derselben ging, sollte er gerade in diesen Tagen auss Neue ersfahren. Das Maß der Schmach, welche sie über ihn bringen wollten, war noch nicht voll. Wie sie vor Kurzem den Sohn zum Verrath verführt hatten, so benutzen sie jest sein Weib, um seinen Rus vor der Welt zu vernichten.

Die Lage ber Raiserin mochte unerträglich geworden sein, und dies um so mehr, je schuldiger sie sich wußte. Schamlos hat sie sich bald selbst öffentlich des Chebruchs angestagt und sich nur damit zu rechtserstigen gesucht, daß sie der eigene Gemahl zu demselben verleitet habe.

<sup>\*)</sup> Die Patarener, bie von ber toniglichen Investitur Richts wiffen wollten, waren beshalb unzufrieden; auch Bapft Urban II., ber erft nach zwei Jahren Arnulf anerkannte.

Bar biefe Unflage begrundet, fo ift fur Beinrichs Berfahren faum ein anderer Beweggrund bentbar, ale bag er offenbare Beweise ihrer Schulb gewinnen wollte, um fich von ihr icheiben zu fonnen. Ueberall mar Abelheib von Bachtern umgeben; bennoch fand fie Mittel, eine Boticaft an bie große Grafin ju fenden, um ihre Roth berfelben ju flagen und ihren Beiftand in Unspruch ju nehmen. "Da erfannte bie neue Debora," fagt Mathilbens Biograph, "bag ber Berr Giffera in eines Beibes Sand übergeben." Ein Fluchtplan wurde gemacht und gelang. Der junge Belf brach mit einer bewaffneten Schaar auf, tam balb nach Beihnachten bis in Die Rabe von Berona und nahm Abelheib, Die ihren Wachtern entrann, in feinen Schut. Die Chebrecherin eilte gu ber großen Grafin, bie fie mit ben Ehren einer Raiferin empfing. "Und nun ichlug Jael bem großen Stffera ben Ragel burch ben Schlaf, daß er niederfanf" \*). Aller Belt befannte jest Abelheib, bag fie, burch ihren Bemahl gezwungen, Chebruch auf Chebruch gehauft. Beinrichs Schuld wurde, ohne fie ju untersuchen, geglaubt und fluch über Fluch auf ihn geschleubert; bas schwere und eingestandene Berbrechen bes treulosen Beibes murbe gerechtsertigt, ja man suchte fie fogar ale eine Martyrin barzuftellen.

So weit es möglich war, verbreitete man bie traurigen Enthullungen Abelheibs, und bie folimme Abficht, bie babei leitete, murbe vollftanbig erreicht. Ginft hatten die Cachfen fich burch bie Aussprengung abnlicher und noch boshafterer Berüchte Beinrichs Ramen ju fcanden bemuht, aber nur halben Glauben gefunden. Jest waren bie Umftanbe gunftiger. "Ber von biefen Dingen borte," fagt ber Biograph Mathilbens, "wurde mit Abichen gegen bie Secte bes Konige und Wiberte erfüllt, und aller Orten erhob fich gewaltig bie Bartei bes heiligen Betrus." Der Biograph frohloct darüber, daß Mathilbe mehr als Judith vollbracht, indem fie zweimal ben neuen Solofernes erschlagen habe. In ber That war es ihr gegludt, ben gebannten Raifer als ben verworfen. ften Menfchen, ale einen Frevler vor Gott und ben Menfchen bargus ftellen. Wie mußten bie Rampfe ber Beit alle Befühle verwirrt haben, wenn bie feusche Grafin, um Beinrich ju verberben, einem Beibe bie Sand reichte, welche ihre Buhlichaften und ihren Berrath mit frecher Stirn vor ber Welt befannte!

<sup>\*)</sup> Buch ber Richter 4, 9. 21.

Urban II. war von ber Flucht ber Raiferin ichnell unterrichtet worben; er billigte Mathilbene Berfahren, und bie Nachwirfungen beffelben traten balb auch in Rom hervor. Der Wiberftant ber Wibertiften erlahmte, und Urban bedurfte nur Gelb, um fie fich ju erfaufen. Biergebn Tage por Oftern 1094 erbot fich ein gemiffer Ferruccio, bem Wibert bie Obhut bes Lateran anvertraut hatte, Balaft und Rirche, bie feit Gregore Entfernung immer in ben Sanben ber Bibertiften geblieben maren, gegen eine Gelbsumme Urban ju überliefern. Ein gandsmann bes Bapftes, ber Ubt Gottfried von Bendome, ber fich gerade in Rom befand, beschaffte bas Gelb, und um Oftern jog bas Saupt ber firchlichen Bartei wieder in ben Lateran ein; nur bie Engelsburg und bie Wegenden um St. Beter blieben noch in ben Santen ber Wibertiften. Jest erft ichien Urban in Wahrheit Der Rachfolger Petri, ba er fich ben Befit Rome gefichert hatte. Go feft hielt er feine Macht bier begrundet, daß er forglos im Sommer bie Stadt verließ und zu Mathilbe eilte, um ben berrlichen Gieg ber Rirche mit ihr zu feiern.

Borauf konnte ber Kaiser in bieser trostlosen Lage noch anders seine Hoffnung seten, als auf Deutschland? Aber es blieb ihm kein Zweisel, auch hier hatten sich für ihn die Verhälmisse in der letten Zeit ungünstiger gestaltet; sein Mißgeschick hatte ben Muth seiner Freunde gebeugt, seine Feinde gekräftigt und vermehrt. Die Macht Welfs war in stätigem Wachsthum. Um dieselbe Zeit, als Konrad den Vater verließ, übersielen mehrere baierische Herren, welche zu Welf hielten, Augsburg, richteten unter den Bürgern ein Blutbad an und vertrieben den Bischof Siegsried. Die Stadt blieb in Welfs Händen, der Gegenbischof Abt Eberhard von Kempten zog in dieselbe ein. Und schon hatte Welf auch in Baiern überall das Uebergewicht gewonnen; man sah ihn wieder als den rechtmäßigen Herzog des Landes an. Kaum war Konrad in Monza gekrönt, so ging Herzog Welf über die Berge, um dem neuen Könige seine Dienste anzubieten.

Auch in Oberlothringen erhob sich gleichzeitig mit Erfolg die firche liche Partei. Balb nach dem Tode Bischof Hermanns (4. Mai 1090) hatten die Gregorianer den Trierer Dompropst Poppo, einen Bruder des Pfalzgrafen Heinrich, zu ihrem Bischof gewählt. Trop der Stele lung seines Bruders als kaiserlichen Statthalters hielt er zu den Gresgorianern, und Papst Urban belobte die Wahl der Meger. Die Gegens

partei warf jedoch einen anderen Bischof auf, der sich eine Zeit lang behauptet haben muß. Denn erst in diesen Tagen, wo das Mißgeschick über den Kaiser hereindrach, konnten die Meter an die Beihe Poppos denken; sie erfolgte in der Fastenzeit des Jahres 1093 durch Hugo von Lyon und Gebhard von Konstanz. Offen sagten darauf die Bischöse von Met, Toul und Berdun ihrem Metropoliten, Erzbischof Eigilbert von Trier, und dem Gegenpapst ab. Es wurde erreicht, was Hermann von Metz so oft vergeblich erstrebt hatte: die Kirche Oberslothringens erklärte sich für die Gregorianischen Grundsähe. Schon war auch Albt Rudolf mit den Mönchen von St. Bannes nach Berdun zurückgesehrt; Niemand versolgte sie mehr in der Stadt, deren Bischof Richer sich erst jetzt (Ostern 1093) weihen ließ. Es geschah zu Lyon durch Erzbischof Hugo, jenen eifrigsten Gregorianer Burgunds und Frankreichs, dessen Einfluß sich bereits auch über Lothringen verbreitete.

Bohl versuchte ber Raiser bem weiteren Abfall zu fteuern, boch fonnte er, ba feine Berbindungen mit Deutschland faft gang abgeschnitten waren, wenig ausrichten. Go fandte er im Jahre 1093 ben Bifchof Oger von Ivrea, der ihm seit Burchards Tode als Kangler für Italien biente, über bie Alpen, um in Augsburg eine Menberung ber Berhalts niffe herbeizuführen. Es war vergeblich; benn ichon an ben Baffen wurde Daer von bem Gegenbischof Eberhard gefangen genommen. Gludlicher maren zwei andere Gefandte, welche gunachft Bifchof Robert von Bamberg auffuchten und fich bann nach Sachfen begaben, um bier einem neuen Aufftande vorzubeugen. Aus einem Schreiben, welches fie über ihre Sendung alebald an Beinrich gelangen ließen, erfahren wir Naberes über die bortigen Buftande. Der Raifer fürchtete vor Allem die Gohne Ottos von Rordheim. Graf Beinrich ber Fette, ber mit Efberts Schwefter Gertrub vermahlt war, machte Unipruche auf Gredingen im Rorbgau, welches einft Etbert jugehört hatte, bann eingezogen und an den Bifchof von Gidftabt verlieben mar. Die Befandten erklarten, bag ber Raifer, wenn er Gredingen an Graf Beinrich jurudgabe, Richte von ihm ju furchten hatte, fondern berfelbe vielmehr in allen Dingen fur ihn eintreten murbe; auch bie Bruber Beinriche maren leicht in ber Treue zu erhalten, wenn ber Raifer fich fo freigebig erweise, wie man ihnen Aussichten eröffnet habe. Die fachsifchen Furften, berichteten fie weiter, hatten auf ben 24. Juni eine Busammentunft verabrebet, bie fich aber vereiteln laffen murbe; ber Berrath Diefebrecht, Raiferzeit. III. 4. Auft.

Konrads miffalle Allen im Reiche, Freunden wie Feinden bes Kaifers, und es fei, daß schweres Unheil aus ihm erwachfe, nicht zu befürchten.

In Sachsen war in ber That wenig zu beforgen. Das Bolf mar bes Kampfes gegen ben Raifer langft mube und litt noch unter ben Folgen ber Sungerenoth; Biele verliegen bas Land, welches fie nicht ernahren fonnte. Die Fürften brudte bie Berrichaft bes fernen Raifers nicht, und fie nusten bie Beit, um ihre eigene Dacht ju befestigen. Bor Kurgem hatte ber Graf Konrad von Werla die Friefen angegriffen, aber im Streite mit ihnen ben Tob gefunden; Graf Beinrich fampfte bamale eine Fehbe in Weftfalen aus; Bergog Magnus machte einen Berfuch fich mit Gulfe von Gottschalts Sohn heinrich, ber aus bem Eril jurudgefehrt mar, ber Berrichaft im Bendenlande wieder ju bemächtigen. In ben fachfischen Bisthumern fchien bie alte Feindschaft gegen den Raifer vergeffen; felbst Werner von Merfeburg, ber furz zuvor (12. Januar 1093) gestorben mar, hatte sich in ben letten Jahren rubig gehalten. Rur in Salberftadt, ober vielmehr im Rlofter Ilfeburg, gab es noch eine ungefügige Bartei, welche ben Abt Berrand jum Gegenbischof gewählt hatte. herrand machte fich auf ben Weg ju Urban II. und wurde von bemfelben geweiht, doch vergebens bemuhte fich ber Bapit ihm Unerfennung zu verschaffen; Der von ber faiferlichen Bartei ermablte Bijchof Friedrich blieb in ber Gewalt. Auch alle Bemuhungen Urbans, Erzbijchof hartwich wieder vom Raifer abzugieben, hatten feinen Erfolg. Die Zeiten, wo bie Sache bes b. Betrus ben Cachjen bie Schwerter in die Sand gegeben hatte, maren nicht mehr.

In anderen Theilen Deutschlands stand es freilich anders. "Ich wage Euch nicht zu verhehlen," schrieb Bischof Robert von Bamberg an den Kaiser, "daß Eure Freunde und Feinde sich zu neuen Anschägen zusammen thun und Eure schleunige Rücksehr zu uns dringend geboten ist, da Ihr persönlich ohne Schwierigkeit beseitigen werdet, was in Eurer Abwesenheit sich, wie ich fürchte, zu einem unheilbaren Uebel gestatten wird." Man sieht, Robert wollte vorbeugen, daß der Kaiser sich durch den Bericht seiner Gesandten nicht in falsche Sicherheit einwiegen ließe. Und in der That nahmen die Dinge im oberen Deutschland eine sehr bedenkliche Wendung. Welf, der sich wieder völlig als Herzog von Baiern betrachtete und in der That hier mit sast unbegrenzter Gewalt herrschte, leistete in die Hand des Legaten dem heiligen Petrus sörmlich einen Basalleneib, wie es srüher schon Berthold, der Gegenherzog von

Schwaben, gethan hatte. Auf einer Bersammlung, die im November 1093 die meisten schwäbischen Fürsten und Herren in Ulm hielten, beschloß man in allen geistlichen Dingen sortan nur dem papstlichen Legaten, in den weltlichen dagegen Herzog Berthold zu solgen. Jugleich wurde hier ein Landfriede beschworen, der vom 25. November dieses Jahres bis zum nächsten Oftersest und von da weiter auf zwei Jahre gültig sein sollte.

Der Ulmer Landfriede jollte, wie bestimmt wurde, alle diejenigen schirmen, die ihn beschworen hatten, besonders aber alle Monche und Alerifer, die unter einem katholischen Bischofe ständen, alle Kirchen, Kirchhöse und jedes kirchliche Eigenthum; ausbrücklich ausgenommen waren nur der Gegenbischof Arnold von Konstanz und seine Anhänger. Die Fürsten und Herren, welche den Frieden geschlossen hatten, ließen ihn in ihren Gebieten Mann für Mann beschwören, und da ihn Herzog Berthold mit bemerkenswerther Strenge aufrecht erhielt, waren seine Wirkungen in Schwaben, wo seit Jahren alle Ordnung entschwunden schien, sehr wohlthätig. Bald wurde er in anderen Ländern eingeführt. Rach Baiern verpstanzte ihn Welf, und bis nach Ungarn verbreiteten sich seine Sazungen. Auch in Franken und im Elsaß fanden sie Annahme, obwohl es mit der Durchführung hier weniger glücken wollte.

Nirgende zeigte fich beutlicher, wohin bie weitere Entwickelung nach diefer Richtung führen mußte, ale in Schwaben und Baiern. Der papfiliche Legat und bie Bergoge, welche bem heiligen Petrus ben Bafalleneid geleiftet hatten, regierten geradezu biefe gander, mo bie faiserliche Autorität wie vernichtet war. Es gab im oberen Deutschland feine Bewalt, Die größerer Anerfennung genoß, ale bie Bebharbe von Bahringen, bes Monches von Siridau, Des Bijchofs von Konftanz, Des Legaten Urbans II. In ber Boche vor Oftern 1094 hielt Gebhard eine große Synode in Konftang, ju ber fich viele Beiftliche, jugleich die Gegenherzoge Belf und Berthold und gabreiche Berren eingefunden hatten. Das ftrengfte Berfahren gegen bie verheiratheten und fimoniftifden Priefter murbe bier eingeschlagen, ihre Deffen verboten, bas Bolf mit bem Banne bebroht, wenn es Diefelben besuchen wurde; über bie Fastenzeiten murben neue Bestimmungen getroffen und viele andere Sachen berathen. Much Die Sache ber Raiferin fam auf ber Synobe jur Sprache; man beflagte fie ale eine große Dulberin und entichul= bigte ihre Flucht, mahrent man neue Schult auf ben Raifer malgte.

Wie weit diese Herren König Konrad als ihren Oberherrn anerkannten, ist unklar; wir hören nur, daß der Gegenbischof Eberhard über die Alpen ging, um sich von Konrad sein Bisthum bestätigen zu lassen, und daß er auf der Reise den Tod sand.

Bohl ware es an ber Zeit gewesen, daß der Kaiser herbeieilte, um seine Macht zu zeigen. Aber Italien jest verlassen hieß kaum etwas Anderes, als das Land aufgeben, Bibert und die Bibertisten dem Berderben überliefern.

## Urbans II. und Mathildens Sieg.

Wie ein Bettler war Urban vor einem Jahre nach Rom gekommen, wie ein Sieger nach Kämpfen, die freilich Andere für ihn durchs gefochten, verließ er im Sommer 1094 die Stadt und trat eine Reise an, die für die Geschichte des Papstthums epochemachend wurde. Roch vor Kurzem mied man ihn eher, als man ihn suchte; jest strömten zahllose Schaaren herbei, wo er sich zeigte.

Junachst begab sich ber Papst in die tuscischen Gegenden, die nun willig wieder die Herrschaft der großen Gräsin anerkannten. Am längsten scheint er in Pisa verweilt zu haben, der reichen, seemächtigen und friegsmuthigen Stadt, durch ihre Kämpse gegen die Ungläubigen aller Orten geseiert. Schon seit Jahren hatte diese glückliche Nebenduhlerin Genuaß und Benedigs Wibert abgesagt und sich Urban und Mathilden angeschlossen. Die Dienste, welche sie der kirchlichen Sache geleistet, waren nicht unbelohnt geblieben; Urban selbst hatte den von den Pisanern erwählten Daibert, obwohl seine Lausbahn den echten Gregorianern gerechten Anstoß gab, zum Bischof der Stadt geweiht und ihm dann (1092) auf Mathildens Bunsch die erzbischössliche Bürde ertheilt; alle Bisthümer Corsicas waren dem neuen Erzstisch ihre Dienstwilligkeit dem gütigen Papst zu bezeigen; ihre ganze Macht stellten sie ihm zu Gebote.

Bon Tuscien aus ergingen nach allen Seiten bie Einlabungen bes Papstes zu einer großen Sonobe, welche in ber Fastenzeit zu Biacenza,, im Mittelpunkt ber Lombarbei, gehalten werben follte. Hier, wo die Kämpfe ber Pataria mit ber größten Erbitterung unter reichen

Stromen Blutes durchgefochten maren, wollte Urban fein Siegesfest feiern\*).

3m Anfang bes Februar 1095 ging ber Papft über ben Apennin und traf in ber Lombarbei mit ber großen Grafin zusammen, bie ihn nicht wie ben Rachfolger bes h. Betrus, fonbern wie ben Apostelfürften felbst aufnahm. Sie zog mit ihm nach Biacenza, wohin schon bie Gläubigen von allen Seiten ftromten. Um 1. Marg murbe bie Synobe eröffnet. Gine große Bahl von Bifchofen waren aus Italien, Frantreich und Burgund erschienen; aus Deutschland mindeftens Thiemo von Salzburg, Ubalrich von Baffau und Gebhard von Konftanz. Um fie ichaarte fich eine gewaltige Menge von Aebten mit ihren Monchen, von Beltgeiftlichen und gaien; man gahlte gegen 4000 Klerifer und über 30000 Laien. Auch bie Letteren hatten ja an ben Kampfen ber Com= barbei lebendigften Antheil genommen, und es war natürlich, baß fie ben Sieg mitfeierten. Reine Rirche tonnte Die Menschenmaffe faffen, welche ben Papft sehen und hören wollte: beshalb wurde bie erfte und britte Sigung ber Synobe auf einem offenen Felbe abgehalten. Diefen Berftoß gegen firchliche Sitte rechtfertigte man bamit, bag Dofes bie Bebote Gottes unter freiem Simmel bem Bolfe Ifrael überliefert, Chriftus feinen Jungern vom Berge geprebigt habe.

Die Simonie, die Priesterehe wurden aufs Neue verurtheilt, die Lehre Berengars von Tours, der längst bei den Todten weilte, abers mals verworfen, vielsache Bestimmungen über die Fastenzeiten und ans dere tirchliche Dinge getroffen, das Versahren gegen die zahllosen Erscommunicirten in milder Weise geregelt. Wichtige Beschlüsse faste so die Versammlung; besonders deshalb von Bedeutung, weil sie jest von einer stegbewußten Macht ausgingen. Nicht mehr eine leere Theorie, sondern eine greisbare Wirklichteit schien nun die kirchliche Resorm, welche vom Stuhle Petri im Kampse mit dem Kaiserthum unternommen war.

Bon nicht minderer Bedeutung waren die Berhandlungen, welche unmittelbar in die großen Welthändel eingriffen. Die Sache der Eupraria fesselte vor Allem die allgemeine Aufmerksamkeit. Die kaiserliche Ehebrecherin erröthete nicht felbst vor diese zahllose Menge hinzutreten,

<sup>\*)</sup> Der vom Raifer eingesette Bischof Binrich von Piacenza mar von ben Batarenern bereits vertrieben.

um ihre Schuld offen zu bekennen, um größere Schuld auf ihren Gesmahl zu werfen. Mitleid mit ihr, Abscheu gegen Heinrich erregten ihre Enthüllungen in der Bersammlung. Der Papst erließ der Kaiserin jede Buße für ihre Bergehungen; gegen den Kaiser waren die Strasen der Kirche längst erschöpft, aber Haß ließ sich noch immer auf Haß häusen, die Buth der Leidenschaft steigern — und welcher Sturm des Fanatismus wird sich in dieser Bersammlung erhoben haben! Nachdem Euprarias Bekenntnisse ihre Wirkung gethan hatten, wurde das schamslose Weib bei Seite geschoben. Die Russin kehrte bald darauf in ihre Heimath zurück und verdarg hier ihr elendes Dasein nur zu spät vor der Welt\*).

Roch andere Aergerniffe abnlicher Art, welche gleichfalls tief in Die politischen Berhaltniffe eingriffen, beschäftigten bie Synobe, und bei ihnen zeigte fich ber Papft nachsichtig genug. Konig Philipp von Frantreich hatte nach einer fast zwanzigjährigen und mit Rinbern gesegneten Ehe bie flandrifche Bertha verftogen (C. 169) und lebte feit langerer Beit mit ber fconen Bertraba, ber entführten und verführten Gemablin bes Grafen Fulco von Anjou, in einer ber Welt und ber Rirche gleich anftößigen Gbe. Leiber batten fich Bifchofe in Frankreich gefunden, welche bie Ebe einzusegnen sich nicht geschämt hatten, und nach bem Tobe ber ungludlichen Bertha im Jahre 1094 zeigte fich fogar ber Ergbifchof Rainold von Reims bie frevelhafte Che bes Ronigs anzuerkennen bereit. Auch bem Bapft mar eine gutliche Beilegung bes wiberwartigen Sanbels endlich munichenswerth erschienen : er trat beshalb mit bem Ergbifchof von Reims ohne bie Vermittelung feines Legaten Sugo von Eron, ber auch hier mit bem gewohnten Gifer vorgegangen mar, in unmittelbare Berbindung. Der Legat hatte fich aber baburch nicht bemmen laffen mit aller Strenge gegen ben Ronig vorzugeben; auf einer Spnobe zu Autun am 16. October 1094 hatte er fraft apostolischer Bollmacht nicht nur über ben Raifer, über Wibert und alle Wibertiften ben Bann erneuert, sonbern auch König Philipp ercommunicirt. Der Papft mußte nun felbft bie arge Sadie in bie Sant nehmen und batte beshalb ben König, Sugo von knon und ben Erzbifchof von Reims nach Piacenga beschieben. Aber weber ber Konig noch Sugo ftellte fich

<sup>\*)</sup> Rach bem Lobe Beinricht trat Enpragia im December 1106 in ein Rlofter ju Ktem und flarb bert am 10. Juli 1109.

ber Sunobe; ber Lettere hatte nicht einmal gleich bem Könige fein Ausbleiben entschuldigt. Dennoch kam die Angelegenheit, welche ganz Frankreich bewegte, in Piacenza zur Verhandlung. Hugo wurde wegen Ungehorsams vom Amte suspendirt, dem Könige bis Pfingsten eine neue Frist gewährt, welche er jedoch abermals dann verstreichen ließ.

Besonderes Aufsehen erregte auf ber Synobe eine Befandtichaft von Byzang, welche ber Raifer Alerius abgeordnet hatte, um ben Papft und bie abendlandische Chriftenheit jum Beiftanbe gegen bie Selbichuden aufzurufen, welche beinabe ichon bis zu ben Thoren feiner Sauptftabt vorgedrungen waren. Diefelbe Aufnahme, Die einst Gregor VII. bem gleichen Bulfegefuch Raifer Michaels hatte angebeihen laffen, fand bie Botichaft bes Alerius bei Urban. Die hoffnung auf eine Biebervereinigung ber griechischen und armenischen Chriftenheit mit ber lateini= ichen, auf die Unerkennung ber Autorität bes apostolischen Stuhle im Often, auf bie Berftellung bes Chriftenthums an ben heiligen Statten erneuerte fich \*); es war eine Zeit, wo fich Urbans Geele ohnehin leicht jeder hoffnung erschloß. Go rief er auf ber Sonote bie Glaubigen zur Unterftugung ber griechischen Rirche und bes griechischen Raifere auf, und feine Borte fanden folden Unflang, bag ibm Biele eiblich nach bem Often zu giehen versprachen, um bem Raifer Beiftanb gegen bie Ungläubigen gu leiften. Aehnliches hatten einft auch Taufenbe Gregor versprochen, und faum war mahrscheinlich, daß biefe Unternehmung jest einen gunftigeren Fortgang haben murbe, als zwanzig Jahre früher bas mit bem glubenden Gifer eines Gregor betriebene Berf. Riemand abnte wohl noch, bag bier zuerft ein Ruf erschollen war, ber bald, von Millionen von Stimmen wieberholt, bas gange Abendland in hundertjährige Rampfe führen, ber Entwidelung ber Menfcheit eine neue Wendung geben follte.

Am 7. März wurde bie Snnobe geichlossen. Die Kerzen wurden angezündet und gelöscht, indem alle Flüche der Kirche von Neuem auf Heinrich, Wibert und ihre Anhänger geschleubert wurden. Tage großer Befriedigung waren es für den Papst gewesen, welche er in Piacenza geseiert hatte. Bis in den Anfang April verweilte er noch in der Stadt, dann zog er gegen Cremona, wo ein neuer Triumph seiner harrte, indem er mit König Konrad zusammentressen sollte, der durch

<sup>\*)</sup> Bergl. oben S. 251. 252, 257. 258.

ben am Bater verübten Berrath ein gehorfamer Sohn ber Kirche ges worden war.

Ronrad ließ feinen Behorfam bie Welt feben. Als fich ber Papft auf einem Belter am 10. April ber Stabt naberte, ging er ibm entges gen, ergriff bie Bugel bes Beltere und leiftete bem Statthalter Betri bie Dienfte eines Marschalls. Go hatte einft Kaifer Ludwig II. vor mehr als zweihundert Jahren auf Bogenschußweite Papft Nicolaus I. bas Ros geführt. Es war bamale eine Ehrenbezeugung, welche ber Raifer bem Manne erwies, bem er fo eben ben Beg jum Stuhle Betri bereitet hatte. Jest hatte biefelbe Sandlung eine andere Bedeutung, wo fie ein junger Fürft leiftete, ber feine Dacht nur ber Bataria und ihrem Oberhaupte, bem Bapfte, ju banten hatte. Bare barüber ein 3weifel gewesen, fo hatten ihn ichon bie folgenden Tage beben muffen. Am 15. April legte ber König öffentlich ju Cremona in bie hand bes Papftes einen Gib ab, burch ben er fich freilich nicht ausbrudlich als ein Bafall bes Papftes befannte, ber aber boch bem Lehnseib ber nor= mannifden Fürften Unteritaliens in ben meiften Bunften entsprach und bem Bapft nicht nur jebe Sicherheit fur feine Berjon, fonbern auch fur alle Lanber bes beiligen Betrus bot. Auf biefen Schwur bin nahm ihn ber Papft ale Cohn ber romifden Rirde feierlich an und verfprach ihm feinen Beiftand gur Erwerbung und gur Erhaltung bes Reichs, wie die Raiferfrone, wenn er nach Rom fommen follte; boch wurden bei biefer Bufage bie Gerechtsame ber Rirche und besonders bie apostolifchen Decrete megen ber Investituren ausbrudlich gewahrt.

Selbst Opfer, die seinem Herzen noch schwerer sielen, brachte ber König der Kirche. Der Papst und Mathilbe hatten seine Bermählung mit einer Tochter des großen Grasen Roger von Sicilien gewünscht und der Papst selbst die Heirath vermittelt. Die Konrad bestimmte Braut war ein Kind, und es konnte sich zunächst auch hier nur um eine Scheinehe handeln. Mathilbe und den Papst bekümmerte dies wenig; sie sorgten zunächst nur darum, die Kräfte Italiens gegen den Kaiser zu verbinden und für den Kamps, den sie führten, die große Aussteuer der Braut zu gewinnen. Widerstrebend genug hatte sich der junge König die Fesseln einer solchen She auslegen lassen, aber er begab sich jest nach Pisa, wo ihm das Kind und die reichen Schäpe Siciliens zugeführt wurden. Indessen eilte der Papst zu einem anderen Triumph nach Mailand Erzbischof Arnulf, der sein Bergehen die Investiuur

aus bes Königs händen genommen zu haben reuig abgedüßt hatte, wurde zu Gnaden angenommen und burch Gebhard von Konstanz gesweiht. Die Pataria stand auch in der Hauptstadt der Lombardei jest in unbestrittener Herrschaft. Die Gebeine jenes Herlembald, der einst der Pataria die Fahne vorangetragen, wurden vom Papste und dem Erzbischof wie die eines Märtyrers erhoben und seierlich in die Kirche des heiligen Dionysius übertragen. Ist die Berehrung des neuen Heisligen auch selbst in Mailand niemals durchgedrungen, die Erhebung besselben war bennoch ein Borgang, welcher den Umschwung der Zeit deutlich bezeichnete. Abermals hatte die Freiheit der Ambrosianischen Kirche einen tödtlichen Streich empfangen, und in die Annalen des Papstthums konnte nun mit noch größerem Rechte eingetragen werden, daß sich Mailand Rom unterworsen (S. 41).

Aller Orten empfanden die Gregorianer, wie ein Erfolg sich auf den anderen bränge. Der eifrige und gelehrte Ivo von Chartres schried dem Papste: er könne die Freude nicht in Worte fassen, die er bei den letten Nachrichten empfinde; das rebellische Italien beuge sich jest vor der Macht des apostolischen Stuhls und der neue König des Landes sei ein gehorsamer Sohn des heiligen Petrus. In der That stand der Papst in diesem Moment an der Spize einer großen Vereinigung aller bewegenden Kräfte der Halbinsel. Die normannischen Fürsten Apuliens und Siciliens, die große Gräsin, das seemächtige Pisa und die zur Freiheit erwachten Städte Lombardiens reihten sich um den gefrönten Priester. Wie im Jahre 1059 leitete der Papst abermals die große nationale Erhebung gegen das Kaiserthum, und innerlich erstarkt verssprach sie Italien und dem Papstthum nun Größeres, als zu jener Zeit erreicht war.

Aber nicht genug war es bem Papste, seinen Sieg Italien zu zeigen. Auch bort sollte er kundbar werden, wo nicht nur seine eigene Wiege gestanden hatte, sondern auch die Geburtsstätte jener kirchlichen Idean war, welche sich jest zu einer imponirenden Macht entsaltet hatten. Urban beschloß die gallischen Gegenden aufzusuchen, um inmitten dersselben ein ähnliches Fest zu seiern, wie es die Lombardei gesehen hatte. Um den 1. August ging er über die Alpen, am 5. war er in Balence, am 15. zu Le Bun im Belay. Bon hier aus erließ er Einsadungen nach allen Seiten zu einer großen Synode, die er am 18. November zu Clermont zu eröffnen gedachte. Nachdem er die nothwendigen Bors

bereitungen getroffen hatte, benutte er bie Zeit zu einem großen Triumphzuge burch bas burgunbifche Königreich.

Bon St. Gilles, wo Raimund, Graf von Touloufe, Bergog von Gothien und Markgraf ber Brovenee, ber reichfte Berr in Frankreich und Burgund, jugleich ein hochft bevoter Cohn bes heiligen Betrus, feinen Sit hatte, jog ber Papft bas Rhonethal hinauf bis nach Luon. Rirden weihenb, Onaben in Fulle ertheilenb, Streitigfeiten folichtenb, eilte er von Ort ju Ort; er ichien ber Berr biefes Ronigreiche ju fein, nicht jener Raifer, ber in ben Begenden an ber Etid wie hinter Rerfermauern eingeschloffen faß. Am 8. October mar ber Papft in Lyon; Erzbifchof Sugo hatte fich entweder ichon fruber mit ihm ausgefohnt ober bie Aussohnung erfolgte jest. Fortan maren fie eines Ginns, und bie Entschiedenheit bes Bapftes, beffen Muth mit ben Erfolgen wuche, blieb faum hinter ben Bunfden Sugos gurud. Dann burchjog Urban bas frangofifche Bergogthum Burgund. Bor Allem jog es ihn, ben Cluniacenser, nach Cluny. Am 25. October weihte er in ber prächtigen Bafilifa, mit beren Bau ber Abt noch beschäftigt mar, ben Sochaltar und einen ber Rebenaltare, mahrent Sugo von Lyon, Dais bert von Bifa und ber Cardinalbijdof Bruno von Segni an anderen Altaren bie Beihe verrichteten. Durch bas Bourbonnais barauf ben Beg fortfegent, begab er fich nach ber Auvergne, um an bem festgefetten Tage bie Synobe ju eröffnen.

Eine ungeheure Menschenmenge hatte sich eingestellt. Man sählte 13 Erzbischöfe, 80 Bischöfe und 90 Aebte; die Menge der Mönche, Alerifer und Laien ließ sich nicht schähen. Der Papst hat die Swnode wohl als ein allgemeines Concil bezeichnet, aber besonders waren doch nur die Kirchen Frankreichs, Burgunds, Italiens und Spaniens vertreten. Aus Deutschland hatten sich Benige eingesunden. Aus England war nur ein Gesandter des gelehrten Anselm erschienen, den König Wilhelm II. nach langem Jögern zum Erzbischof von Canterdurv erhoben hatte und nun mit dem lästigsten Mißtrauen überwachte. Anselm hatte darauf gedrungen, daß die englische Kirche sich Urban als dem rechtmäßigen Nachsolger Petri unterwerfe, und der König hatte sich dieser Forderung nicht länger entziehen können, hielt aber bennoch mit tyrannischer Härte seine Herrschaft über die Kirche aufrecht: kein englischer Bischof durste deshalb über den Kanal zu der großen Synode ziehen. Tropdem war sie eine Repräsentation der abendländischen Kirche, wie man sie bischer nicht gesehen hatte.

Die Grundprincipien ber Reform, bag bie Rirche fatholifch, feusch und frei fein folle, wurden aufe Neue verfündigt, Simonie und Nicolais tismus abermals verurtheilt und aus ihrer Berwerfung bie ftrengften Confequengen gezogen, bie Freiheit ber Rirche vom Staat und ber Laienwelt nach allen Seiten ju fichern gefucht. Der Papft bestätigte ausbrudlich alle Beidluffe ber Ennoben, welche er ju Delfi, Benevent, Troja und Biacenza gehalten hatte, und erganzte fie burch neue Beftimmungen. Bielfache Streitigkeiten, welche fich unter ben firchlichen Beborben Franfreichs und Burgunds erhoben hatten, wurden gur Entfceibung gebracht. Richt geringen Ginbrud machte, bag ber Bapft rudfichtslos jest auch über Konig Philipp mitten in beffen eigenem Lanbe Die Ercommunication verhängte. Der Ronig, ber feinen Bischöfen ben Befuch ber Snnobe verftattet hatte, mochte Unberes erwartet haben, fant aber minbeftens in fo weit Schonung, bag er nicht ber Berrichaft entfest, bie Unterthanen nicht bes ihm geleifteten Gibes entbunden wurden. Richt minder ergriff es bie Bemuther, bag jest ber Gottesfriebe ale allgemeines Gefet ber Rirche verfündigt wurde: unter bem Schute beffelben, gebot ber Bapft, follten bie Klerifer, Monche, Bilger und Frauen gu jeber Beit fteben, alle Undere junadift auf brei Jahre an ben befannten Bochentagen und in ben beiligen Zeiten. In biefen Gegenben, wo ber Gebanke ber Treuga Dei zuerst aufgetaucht mar, von wo ihn Cluny in die Welt hinausgetragen, murbe er nun von einem Junger ber Congregation, ber jum Stuhl Betri emporgeftiegen mar, aufgenommen und in wirksamerer Beise, ale es bisher möglich mar, in bas Leben geführt. Befondere Capungen fur die einzelnen Territorien Frantreiche ftellte man fofort feft und feste ju Bachtern bee Friebene bie Bifchofe und Erzbifchofe ein.

Acht Sitzungen (18.—25. November) füllten die Arbeiten der Gessetzung und Jurisdiction aus. Man bewunderte die heitere Würde, die milbe Herablassung des Papstes, seine unerschütterliche Festigkeit insmitten einer ihn umftürmenden Menge, vor Allem seine schaaren herbei; denn es war wohl fein Geheimnis mehr, daß der Papst den Arieg gegen die Ungläubigen, wie es schon in Piacenza geschehen, auch hier verfünden würde. Als die neunte Sitzung am 26. November eröffnet wurde, war der Andrang so groß, daß die Kirche nicht Raum bot. Man zog hinaus aus einen weiten Plat, und hier unter Gottes Himmel ers

griff ber Papft bas Wort, um bie Bebrangniß ber Chriften im Dften, um bie Bflichten fur Jerufalem und bas beilige Grab allen Glaubigen an bas Berg ju legen. Taufenbe haben biefe Borte vernommen, und Niemand ift unter ihnen gewesen, beffen Inneres fie nicht burchbebt batten. Bohl haben Manche fie fpater nieberguschreiben verfucht, aber Reinem ift es gelungen; ber gewaltige Inhalt scheint bas Aufmerten auf die Form erschwert zu haben. Das ritterliche Blut Urbans wird bei biefem Kriegeruf noch einmal aufgewallt fein, und wie ein gottfeliges Bert zu empfehlen fei, wußte Niemand beffer, ale biefer erwählte Junger von Cluny. Go gunbete jebes Bort, und bie Begeifterung ber Buborer facte die Flamme bes Rebners nur lichter an. Conftantinopel trat in ben hintergrund; bie beiligen Stätten, wo ber herr gelebt und gelitten, ftanden ihm und Allen allein vor Augen; ber Berr felbft wollte fein gand ben Sanden ber Ungläubigen entriffen feben und ftieg gleich= fam vom himmel berab, um feine Schaaren gu fammeln; es galt ein ihm gefälliges Bert ju thun, fich bamit ber eigenen Gunben ju entledigen und bie Chriftenheit aus dem Jammer herauszureißen, in melden sie versunken schien.

Bie hatten folche Mahnungen inmitten bes lebenbigften Bolfe ihre Birfung verfehlen fonnen? Bir fennen die Rulle phofischer Rrafte. bie hier nach allen Seiten hinausbrangte und, foweit fie nicht braugen Plat fant, fich in inneren Rampfe verzehrte. Wir fennen jenes abenteuernde Ritterthum, welches mit feinem Waffenruhm die Beimath, mit feinem Kriegeruhm bie Belt erfüllte. Bir wiffen, wie fich baneben geiftiges und geiftliches leben in reicher Mannigfaltigfeit entwidelte. Theologic und Philosophie, innigft verbunden, begannen ju tieferen Studien bie Beifter ju weden. Die Lehren bes Berengar, Lanfrant, Anfelm und Rofcellin ftritten mit einander, und aus ihrem Streit erwuchs in weiteren Rreisen ein Streben nach bem Urgrund ber Dinge, eine Erhebung in bie Regionen bes freien Denfens, ein Emporringen jum Ibeal. Die Beifter geriethen in fturmifche Bewegung, und biefer Bewegung entsprach auch bie geiftlich-firchliche Richtung, fo verschieben ihre Meußerungen ericbeinen. Dan will Ernft machen mit ber Religion : es foll beffer werben in biefer Welt ber Grauel, ber Born Gottes foll gefühnt, bie Chriftenheit ihres Beilands murbig werben. Mit Leiben= fcaft wirft man fich auf afcetische Uebungen, mit Leibenschaft auf bie Reform ber Rirche; Rlofter werben aller Orten gebaut ober erneuert.

Lieber unterstellt man sich bem Papst, bem Bischof ober Abt, als bem König ober einem weltlichen Fürsten; benn biese wissen boch nicht ben Weg zum himmel zu zeigen und ber argen Welt zu helfen. Ueberall ist es ber Kamps, ben man sucht; in ihm allein sindet man Befriedigung, Lebensziel und Lebensgenuß. Kein Kamps aber konnte dem idealen Streben, dem firchlichen Gifer, der Abenteuerlust dieses Bolks mehr Raum bieten, als der Gotteskrieg, zu dem jest der Ruf erscholl; in Ginem besriedigte er jede dunkele Sehnsucht, jedes unklare Verlangen.

Der Krieg gegen ben Jolam war nichts Reues; burch Jahrhunberte fortgefest, mar er feit zwei Menschenaltern mit Glud von bem Abenblande geführt worben. Die Ballfahrt nach ben beiligen Statten machten große Schaaren Jahr fur Jahr, und nie war ber Rame Jerufalems vergeffen worben. Die Epoche ber Kreuginge war burch ben Bang ber Ereigniffe von weit ber vorbereitet, wie jebe andere in ber Beschichte; Bregor hatte fie prophetischen Beiftes vorausgesehen und ihr bie Wege geebnet. Schon hatte Urban ju Piacenga ben Glaubensfrieg verfündigt, und Riemand fam wohl nach Clermont, ber nicht einen ähnlichen Aufruf erwartet. Und boch mar es, ale ob bas Wort Jerufalem niemals bisher gesprochen, als ob man niemals bie Baffen gegen den Islam geführt. Was ber Papft fprach, ichien gleich einer Offen= barung von oben; eine neue Belt erfchloß fich ben Bliden und die alte fant in Staub zusammen. Richt allein in die unabsehbaren Regionen bes fernen Ditens ichweifte ber Beift; es war ihm jugleich, als ob fich bie Raume bes himmels erschloffen. Go fühlte bas Bolf, welches ben Kriegeruf bes Bapftes vernahm, und es war Allen, ale ob bie gange Chriftenheit Diefes Befühl theilen muffe.

Kaum hatte ber Papst geendet, so erscholl wie aus einem Munde: "Gott will es! Gott will es!" Derselbe Zuruf, mit dem einst der Gottesfriede begrüßt war, ertönte jest zum Gottesfriege und blieb das Losungswort in demselben. Geistliche und Laien stimmten ein und stürmten herbei, um ihr Gelübbe dem Papste abzulegen; zur Stunde war ein Heer von Tausenden zusammen. Der Papst versprach diesen Streitern Christi Sündenvergebung. Alle warfen sich sofort zur Erde und schlugen sich an die Brust, während der Cardinal Gregor für sie das Sündenbesenntniß sprach; darauf ertheilte der Papst ihnen Absolution, spendete ihnen seinen Segen und entließ sie nach Hause, um sich zum Kampse zu rüsten. Ein rothes Kreuz, an das Gewand auf der

rechten Schulter geheftet, bestimmte er zum Abzeichen fur bie Rampfer um bas heilige Grab.

Roch zwei Tage hat bann ber Bapft mit ben Bifchofen getagt, um bie Borbereitungen ju bem großen Unternehmen ju treffen. Dicht felbft, wie einft Gregor, wollte er bas Beer führen, fondern er bestellte gu feinem Legaten bei bemfelben ben Bifchof Abhemar von Bun, einen in geiftlichen und weltlichen Dingen gleich erfahrenen Mann, ber ichon früher eine Wallfahrt nach bem gelobten Lande gemacht hatte. Jebe Bergunftigung gewährte ber Bapft benen, welche mitziehen murben; fie erhielten Abfolution von ihren Gunden, ihre Guter wurden unter ben Soun bes Gottesfriedens und ber Rirche gestellt. Bugleich ergingen an alle Bifchofe bes Abendlandes papftliche Schreiben, mit ber Aufforderung bas Rreug in ihren Sprengeln ju predigen. Schon wußte man, bag ber mächtige Graf von St. Gilles, obwohl schon in vorge= rudten Jahren, mit großem Gefolge jum Kampfe rufte, baß auch ber junge Robert von Flandern ausziehen werde. Mit ben icharfiten Rirchenftrafen bebrobte bie Synobe Alle, die bas Rreug genommen, aber fich fcmadmuthig bem Gottesfriege wieber entziehen murben. Ein großes Werf war im Gange, als die Synode am 28. November ihre Sigungen schloß.

Der Papst sette seine Rundreise in den Ländern fort, deren König er in den Bann gethan hatte. E. zeigte sich, daß dieser König geringere Gewalt in Frankreich besaß, als der römische Bischof. Tief war dieses Königthum gesunken; die Nachfolger Hugo Capets hatten auf dem Thron disher an Macht mehr verloren, als gewonnen. Sinst waren sie die ersten Basallen des Reichs, jest überstrahlten sie nicht Wenige, die von ihnen Lehen nahmen, an Reichthum und Ansehen, und gerade sie schlossen sich eing dem Papste an. König Philipp bielt es alsbald für gerathen, sich dem Urtheil Roms zu unterwersen und sich von Bertrada wenigstens zum Schein zu trennen. So erlangte er Absolution und erwies sich nun gegen den, dessen Gewalt er nicht widerstesen konnte, als ein eistiger Diener. Nahm er auch nicht selbst das Creuz, so legte er doch seinen Basallen sein Hinderniß in den Beg, sich dem großen Heereszuge anzuschließen; sein eigener Bruder, Braf Hugo von Bermandois, war einer der Eistrigsten bei der Rüstung.

Bu Limoges feierte ber Papft bas Weihnachtsfest. Im Anfange bes Jahres 1096 besuchte er Poitiers, Angers, Le Mans, Tours und

hielt in der lettgenannten Stadt bi' Faftenspnobe. Dann begab er fich nach Boitiers jurud, nahm feinen Weg über Saintes, Borbeaux, Touloufe, Carcaffonne nach Rimes, wohin er auf Die erfte Salfte bes Juli eine neue Synobe berufen hatte. Bobin ber Bapft fam, fammelten nich neue Schaaren um ibn. Schon nahten fich ihm auch beutiche Biicofe, welche von Seinrich eingesett waren, und bekannten fich ale reuige Sunder; nicht nur Emehard von Burgburg gewann fich fo Gnade, fondern auch Otto von Stragburg, ber Bruder Friedriche von Staufen. Der Gottesfriede und ber Rreuging maren, mo fich ber Bapft zeigte, Gegenstand immer neuer Berhandlungen. Bohl nicht ohne feinen unmittelbaren Ginfluß entschloffen fich Bergog Robert von ber Rormandie und Graf Stephan von Blois bas Rreug zu nehmen. Bener, der ftaten Beläftigungen burch feinen foniglichen Bruber von England mube, fuchte neuen Lebensmuth in der Ferne; er entschloß fich fein ganges Land feinem Bruder ju verpfanden, um die Roften fur bie Audruftung ju erichwingen. Graf Stephan war einer ber reidiften herren; man fagte, baß er jo viele Burgen befäße, ale man Tage im Jahre gablt, und fo fonnte er ohne Mube eine gabtreiche und glanzende Schaar um fich fammeln.

Raum aber bedurfte es noch ber Einwirfung bes Papftes. Das Feuer, welches er in Clermont entzundet, hatte mit reißender Schnelligfeit fich durch gang Franfreich und Burgund und wit über bie Grengen Diefer gander hinaus verbreitet. Bis ju ben Ufern bes Rheins mar Alles bereits in der gewaltigften Bewegung. Es waren nicht allein bie Befinnungsgenoffen des Bapftes, welche ber geiftliche Bug ber Beit fortrif. Auch Gottfried von Bouillon, Herzog von Riederlothringen, ber, ob= icon fein Gegner ber Rirchenreform, boch treu gu bem Raifer gehalten hatte, nahm bas Rreug; mit ibm feine Bruder Guftach und Balduin. Sie verpfandeten ober verfauften ihre Befigungen, um eine recht ftattliche Mannichaft zusammenzubringen. Stammten fie auch von einem frangofischen Bater, ihre Macht lag jest boch vor Allem im beutschen Lothringen, und Lothringer bildeten ben Rern von Gottfriede immer wachsendem Beere; noch einmal zeigten fich die Einwirfungen, welche bas frangoniche Monchothum jo lange auf die lothringifchen Gegenden geubt hatte. Bahrend die machtigen herren in Frankreich, Burgund und Lothringen rufteten, ftromten ihnen Ritter zugleich aus ben entlegenften Ländern ju: Engländer, Balifer, Danen und Normeger. Es galt einen

Rampf, wie ihn bie Chriftenheit noch nicht burchgefampft hatte, wo Niemand gern fein Schwert im Winkel roften ließ.

Und nicht allein die Ritter machten fich auf, fonbern auch diejenigen, benen man fonft bie Baffen verfagte. Auch bie nieberen Rlaffen wurden von der Stromung des Augenblide erfaßt; auch fie wollten an ber Ballfahrt theilnehmen, und gerade fie fturmten am ungeftumften voran. Gine gewaltige Maffe niederen Bolts hatte fich um ben Kreugprediger Beter von Amiens gefammelt. Auf einem Gfel reitenb, führte ber munberfame Rlausner, im harenen Gemanbe, mit bem bis jum Gurtel herabwallenben Barte, feine aus Bauern, Sandwerfern, Rriegofnechten, Monchen, Rlerifern, Weibern jeden Altere und jeden Standes bunt jufammengewürfelte Schaar vorwarts. Schon maren biefe ichlecht bewaffneten und ichlecht verforgten Rreugfahrer bes Eremiten über ben Rhein vorgebrungen; ihr Bug malgte fich über bie oberbeutschen ganber nach Ungarn bin. Rreugfahrer nannten fich auch ungeordnete Banden, Die fich am Rhein unter ben Brieftern Gottichalf und Folfmar und bem Grafen Emicho von Leiningen, einem verrufenen Wegelagerer, aus verlaufenen Leuten gebilbet hatten, um nach bem Diten ju gieben : ein Schreden bes Landes, wohin fie gelangten, fturgten fie fonell burch Buchtlofigfeit in bas eigene Berberben.

Die abenbländische Welt war in siederhafter Unruhe, als der Papst an seine Rückehr nach Italien dachte. Gilig nahm er sie durch die durz gundischen Länder; über Avignon, Cavaillon, Apt, Forcalquier können wir seinen Weg verfolgen. Um die Mitte des August wird er am Mont Genevre die Alpen überstiegen haben. Am 9. September sah man ihn zu Asti. Das Fest der Kreuzerhöhung (14. September) seierte er mit einem glänzenden Gesolge von Bischösen und Fürsten zu Morstara\*). "Mit großem Gepränge und großem Ruhm," sagt ein Zeitgesnosse, "kehrte er heim."

Nach furzem Aufenthalt in Pavia begab sich Urban nach Mailand, wo er bis in ben Anfang bes October verwellte. Bor dem versammelten Bolke predigte er bort in ber Kirche der heiligen Thekla über die Bedeutung des geistlichen Standes. Rur eine Consequenz des Systems, welches er vertrat, war es, wenn er da aussprach, daß auch der geringste Priester über jeden König erhaben sei, und die errungenen Ers

<sup>\*)</sup> Mortara ift ein Ort unweit von Pavia.

folge schienen barzuthun, baß bieses System bereits in die Wirklichkeit getreten sei. Um den 1. November überschritt er dann den Apennin. Mathilbe, die hocherfreut ihren stegreichen Freund mit ausgesuchten Shren empfangen hatte, gab ihm das Geleit auf dem weiteren Bege nach Rom. Als der Papst nach Lucca fam, fand er dort bereits die Kreuzschaaren der Nordsranzosen, welche in Apulien überwintern und dann über das Meer gehen wollten. Er begrüßte Robert von der Normandie, Stephan von Blois und Robert von Flandern mit ihren Gefährten und entließ sie mit seinem Segen, nachdem er Stephan, dem glänzendsten Ritter Frankreichs, die Fahne des heiligen Petrus zum Glaubensfampse verliehen hatte. Auf verschiedenen Wegen zogen darauf die Schaaren Apulien zu.

Bablreiche Kreugfahrer maren bamale auch nach Rom gefommen, aber fie fanden nur Vergerniß an ben beiligen Statten. Die Bibertiften hatten fich mahrend der Abmejenheit Urbans von Reuem erhoben, bie Barteifampfe maren in ber Stadt aufs Reue entbrannt. Als bie Rreugfahrer nach St. Beter gingen, um ihr Bebet zu verrichten, wurden fie bort überfallen; mit Abicheu verließen fie, die Rache bem Bochften anheimgebend, bie ruchlofe Stadt. Die Maffe bes Kriegevolle, welches immer von Neuem herbeiftromte und faum in ber Stadt Blag fand, fdredte jedoch bie Unhanger Biberte, fo daß fie bem heimtehrenben Bapft feinen Biberftant entgegenzuseten magten. Als Urban mit Da= thilbe herangog, fam ihm die Burgerschaft entgegen und holte ihn in feierlicher Procession ein. Das Beihnachtofest feierte er mit allem Glanze im Lateran. Faft bie gange Stadt war in ben Sanden feiner Freunde, wenn auch die Bibertiften noch immer die Engeleburg behaupteten. Die Burgericaft aus allen Regionen ber Stadt ichwur ibm ben Eid ber Treue. Die nachste Fastensynobe (1097) hielt er mit großer Feierlichfeit im Lateran; es war bas erfte Dal, bag er bier bie Bater ber Rirche versammeln fonnte.

Der Erfolg erschien um so vollständiger, als balb darauf der Kaiser Italien verlies. Während sein Gegner von Land zu Land zog und ein großes Heer sammelte, saß er in unfreiwilliger Muße in einem Winkel der Halbinsel, von seder Hülfe verlassen. Er suchte sie aller Orten. Er bestätigte die Freiheiten von Benedig und begab sich im Sommer 1095 selbst nach der Inselstadt, die seit Otto III. keinen Kaiser gesehen hatte. Über wie wenig konnte Benedig, selbst wenn es gewollt hätte, ihm

helfen! Auch bei Ungarn suchte er abermals Beiftanb. Um 29. August 1095 war Ronig Labiflam gestorben, ein Fürft, ber fich um bie Befestigung bes Reiche und Die Ausbreitung bes Chriftenthums unter feinem Bolfe große Berbienfte erworben hatte; bie romifche Rirche bat ihn fpater ihren Seiligen beigegahlt, und bie Ungarn haben fein Unbenfen in Ehren bewahrt. Die Berrichaft ging auf feine Reffen Rolos man und Almus, die Gohne Beifas, über; Roloman erhielt bie oberfte Bewalt, ben foniglichen Ramen und die Rrone, Ulmus bas erft jungft bem Reiche gewonnene Kroatien ale Bergog mit ausgebehnter Gewalt. Almus hatte bereits fruher Die Sache bes Raifers, ber Roloman nicht fonderlich gunftig war, unterftust : jest wandte fich Seinrich an ihn und forderte ihn auf, bei feinem Bruder bahin gu wirfen, daß er Welfe Länder mit Kriegemacht übergoge. Aber Roloman, ben auch ber Papft au gewinnen fuchte und ber vor Allem fein gand gegen bie immer neu anrudenden Schmarme ber Rreugfahrer nur mit Dube idubte, fonnte und wollte fur Beinrich nicht zu den Waffen greifen.

So mar ber Raifer gang auf feine eigenen Rrafte angewiesen, und wie wenig biefe ausreichten, zeigte ein Angriff auf Mathitbens Burg Rogara, ber völlig fehlichlug. Stille Tage verlebte er barauf, bald in Berona, balb in Padua. Rur felten gelangte gu ihm Botichaft von jenfeits ber Alpen. Bohl nur Erzbifchof Liemar von Bremen und Bis fchof Burdard von Bafel ftellten fich in biefer Zeit von den deutschen Bifcofen am faiferlichen Sofe ein, Erpo von Münfter icheint immer bemfelben gefolgt zu fein. Sonft fab man bort nur ben Begenpapft, bie Bijdofe aus ben Stichgegenben und ber Romagna, wie einige aus ber Lombardei vertriebene Rirchenfürften. Treu hielten bei bem Raifer die Markgrafen Burchard und Werner, Graf Manfred und einige andere Berren Italiens aus Die wenigen Rangleigeschäfte beforgte fur Italien ber Bifchof Balbrun von Berong, für Deutschland ber Rangler Sumbert. Gine Sofhaltung blieb fomit bestehen, aber ein Beer ließ sich nicht gewinnen, und felbst die Rudtehr über bie Alpen war unmöglich, jo lange alle Baffe in ben Sanden ter Teinde blieben.

Rettung fam endlich dem Raifer von einer Seite, von welcher er fie früher am wenigsten hoffen mochte. Die frevelhafte Art, mit welcher Mathilbe in bes Kaifers Familienverhaltniffe eingegriffen hatte, fant Bergeltung; ihre Scheinehe, immer ein Gespott der Belt, wurde zum offenen Aergerniß. Dem jungen Belf, langft mude ben Beiberknecht

ju ipielen, murbe überbies flar, bag er nichte von bem reichen Befig ber großen Gräfin geminnen murbe. Schon vor ber Beit ber Synobe von Biacenga hatte er fich von ber großen Grafin getrennt und öffentlich verfundigt, fie fei gar nicht fein Beib. Der Bater fam über bie Alpen und bemubte fich ben ehelichen 3wift auszugleichen, vor Allem aber Mathilbe ju nothigen feinen Sohn in ben Befit ihrer Guter gu fegen. Er verfcmabte fogar nicht mit bem Raifer in Berbindung zu treten, um burch bie Furcht ber großen Grafin abzupreffen, mas feine Ueberrebungsfunfte nicht erreichten. Lange mubte er fich fo ab, aber alle Unftrengungen waren vergeblich; Mathilbe wollte von ihrem Befitthum nicht weichen, von bem Gemabl, ber fie verlaffen hatte, Richts wiffen. 3m Sommer 1095 fehrten Bater und Sohn über bie Alpen gurud, bereits entschloffen unter gunftigen Bedingungen fich mit bem Raifer auszufohnen. Biel verhandelten fie bier mit ben Fürften über eine Aussohnung ber Parteien, aber lange erfolglos. Die firchlich Befinnten wollten mit bem gebannten Raifer und feinem Unhang nichts gemein haben, bie Betreuen bes Raifers migtrauten Welf und feinen Berfprechungen. So verging bas Jahr 1095, fo auch bie Salfte bes nachften; noch im Sommer 1096 wollte Beinrich, wie wir faben, die Magyaren Welf auf ben Sals begen. Aber allmählich erfolgte boch eine Unnaberung zwischen bem Raiser und ben Belfen. Es ftellte fich ber alte Albert Also, ein Greis angeblich von hundert Jahren, am Sofe bes Raifers ein; er icheint ben Bermittler fur feinen Cohn und Enfel gemacht gu haben. Gine Ausfehnung bes Raifers mit Welf trat enblich ein, nach: bem bas Bergogibum Baiern ibm von Neuem zugefichert war.

Jest erst wurden die Alpenpässe frei, jest erst konnte ber Kaiser an seine Rücken denken. Nach Ostern 1097 verließ er den Boden Italiens, um ihn nie wieder zu betreten. Er scheint seinen Weg durch Kärnthen und Steiermark genommen zu haben; die Markgrafen Burchard und Werner, seine treuen Kampsesgenossen in Italien, und ein geringes Gefolge begleiteten ihn. Am 15. Mai war er zu Rustorf bei Wien, das Pfingstsen (24. Mai) beging er zu Regensburg, wo er bei den Bürgern und dem Klerus zuvorkommende Aufnahme fand. Noch die tief in den Sommer verweilte er dort, dann ging er über Kürnberg und Würzburg an den Khein, wo er zu Speier Hof hielt. Wohl suchten manche Getreue ihn auf; Manche, die wankend geworden waren, kehrten zu ihm zurück, wie der Bischof Emehard von Würzburg. Dennoch blieb

es still um ihn, und sein Muth war gebrochen. Er bachte zunächst nur baran, ben inneren Frieden in ben deutschen Ländern herzustellen; zu diesem Zweck hielt er einen Tag mit den Fürsten am 1. December zu Mainz. Wir wissen nicht, was dort beschlossen wurde, doch das Gefühl, das Heinrich und mit ihm das Kaiserthum eine schwere Niederslage erlitten, mußte sich hier, wie überall in den Reichsgeschäften, gelstend machen.

Als heinrich nach Deutschland gurudfehrte, war Italien ihm fo gut wie gang verloren; ihn felbst hatten Schickfalbichlage getroffen, von benen er fich niemals wieder hat aufrichten konnen, und mit ihm hatte bie faiferliche Sache Die ichmerften Schabigungen erfahren. Der große Sieg über bas Raiferthum mar por Allem Mathilben gugufdreiben. "Ueberall," fagte ein Gregorianer jener Zeit, "hatte die Frau Mathilbe, bie treffliche Bergogin und Markgrafin, die ergebenfte Tochter bes beiligen Betrus, fich einen gefeierten Ramen gewonnen. Denn faft allein hatte fie mit ben Ihrigen gegen Beinrich, ben Barefiarchen Wibert und ihren Unhang fieben Jahre ben Rampf bestanden und endlich Beinrich mit mannlichem Duth aus Italien verjagt. Als fie aber wieder ihr Land gewonnen hatte, horte fie nicht auf Gott und bem beiligen Betrus ihren Dant zu beweifen." 3hr Ruhm ftand in Bluthe, aber Diefe Bluthe zeigte felbft bem fluchtigen Blide fahle Blatter. Es giebt eine Fulle ber Liebe, welche nicht vor bem Frevel jurudbebt und und mit Entjegen erfüllt. Auch Mathildens Singabe an Die Ideen Gregors ftreift an eine Leibenschaft, die mehr Schreden einflößt, als angieht.

10.

## Das Ende ber Rirchenspaltung.

## Unficheres Regiment in Dentschland.

Der Ruf zur Kreuzfahrt, ben Papft Urban zu Clermont erhoben, hatte fogleich bis an ben Rhein Bieberhall gefunden; jenfeits des Fluffes mar, wie fich ein Zeitgenoffe ausbruckt, die große Kriegsbroms

mete nicht sogleich erschollen. Als balb nach Oftern 1096\*) Beter ber Einstiedler mit seinen Schaaren durch Oftsranken und Baiern zog, verspottete man hier jene Rittersleute und Bauern, die mit Weibern und Kindern die Heimath aufgaben, um das ungewisse Land der Verheißung unter tausendsachen Gesahren auszusuchen, die Hab' und Gut verlauften, um in weiter Ferne ein neues Leben zu beginnen. Die Kreuzpredigt des Eremiten hatte im inneren Deutschland nur geringen Erfolg; Besnige schossen sich hier ihm an. Ungehindert ließ man jedoch die Kreuzssahrer, unter denen leidliche Ordnung herrschte, die an die Grenzen Ungarns ziehen und auch König Koloman bereitete ihnen keinen Widersstand, so daß sie ohne große Verluste im Sommer 1096 die Constanztinopel gelangten.

Aber die ungewohnte Erscheinung bewassneter Schaaren von niesberen Leuten, wie sie Beter mit sich führte, hatte boch in den rheinischen Gegenden eine bedenkliche Nachwirkung geübt. Unruhiges und besitzloses Bolk griff hier und da zu den Wassen und nahm das Kreuz; es bildeten sich Banden der gefährlichsten Art, denen sich wüste Rittersleute und fanatische Priester als Führer darboten und zuchtlose Weiber in Männerkleidung folgten. Eine solche Bande, von dem Priester Folkmar geführt, zog vom Unterrhein durch Sachsen und Böhmen Ungarn zu, während eine andere unter dem Priester Godschalf durch Ostfranken, Baiern und Desterreich ihren Weg nahm und sich durch zahlreiche Hausen aus Schwaben und Baiern bei ihrem Vordringen verstärkte. Ein dritter Schwarm bildete sich am Mittelrhein um den Grafen Emicho und wurde durch stämische und englische Pilger vermehrt; er folgte dersselben Straße, welche der Eremit und dann Godschalf eingeschlagen hatten.

Gräuel über Gräuel bezeichneten die Wege, welche die wüsten Schwärme zogen. Diese Bilger waren meist Räuber und Mörder, benen die Religion nur zum Deckmantel der verruchtesten Berbrechen biente. Schon am Rhein begannen sie mit einer Versolgung der wehrslosen Juden, wie man sie in solchem Umfang und in solcher Grausamsteit bisher in den deutschen Ländern nicht gekannt hatte. In Trier und Köln, in Worms und Speier wurden die Juden, wenn sie sich nicht sosort taufen ließen, ohne alles Erbarmen niedergemacht, und die Mörster theilten sich in die Schäse ihrer Opfer; vergebens suchen sich vers

<sup>\*)</sup> Oftern feierte Beter in Koln und prebigte bort.

ständige Bischöfe ber Ungludlichen anzunehmen. Am furchtbarsten wüthete Emichos Schaar in Mainz, wo am 28. Mai 1096 gegen neunhundert Juden im Vorhof der bischösslichen Psalz hingeschlachtet wurden; hier betheiligte sich sogar Erzbischof Authard selbst an der Verfolgung und bereicherte sich und seine Verwandten an dem durch Mord gewonnenen Gelde. Mit gleicher Grausamkeit hausten diese entseslichen Kreuzsahrer auch an anderen Orten, wo sie auf ihrem weiteren Zuge auf Juden stießen. In Prag, wie in den Städten am Main und an der Donau wiederholten sich die Schreckenssenen von Mainz. Mit unermesslichen Schäßen beladen, zogen die Banden den Grenzen Ungarnstzu, und in der Fülle ungewohnter Lebensgenüsse wuchs nur ihre Verwilderung.

Konig Roloman fah ein, bag er biefen Schwarmen nicht ohne Befahr ben Durchjug burch feine Lander gestatten fonne, und fie begegneten beshalb, fobalb fie feine Grengen erreichten, berghaften Wiberftanb. Ein Beer bes Konige iprengte Folfmare Schaar bei Reitra auseinanber jund machte die Mehrzahl ber Eindringlinge nieber; ein anderes Seer Rolomans rudte gegen Godichalts Bante an, Die inzwijchen Die ungarnifche Grenze überschritten, fich an einer gelegenen Stelle festgefest, hier verschangt hatte und nun in bie Umgegend Beutezuge unternahm. Auch Diese Schaar hielt einem Angriff nicht Stand; fie gerftob in alle Winde, als bie Magnaren ihre Roffe und ibre Schwerter gegen fie mandten. Raum maren fie jurudgewiesen, fo naberte fich Emichos wildes Beer. Es fcnaubte nach Rache an Roloman, ben Berfolger ter Bilger, und berieth bereits, wem die herrichaft in Ungarn zufallen folle, wenn ihn fein Berhängnis ereilt hatte. Man ging über Die Früchte bes Sieges ju Rath, ale man bem Berberben nabe ftand. Der König felbst jog Emicho entgegen, befente bie Dribburg und vertheidigte fle feche Bochen unter harten Rampfen. Da fant Emidos Leuten ber Muth; ale ein neuer Sturm auf Die Dogburg miggludte, gerftreuten fie fich und warfen fich in eilige Plucht, zufrieden nur bem Tob zu entrinnen.

Die letten Reste bieter Horten sah man nach turzer Zeit burch die beutschen länder wieder ihrer Heimath queilen, und ihr Anklick war nicht geeignet die Stimmung für ein Unternehmen zu steigern, welches ohnehin die bedächtigere Art des Volkes nicht mit der flammenden Bezgeisterung der Franzosen ausgenommen hatte. Auch als die stattliche

Schaar ber Lothringer, die sich unter dem Banner Herzog Gottfrieds gesammelt hatte, im August des Jahres 1096 vorrückte, schlossen sich diesseits des Rheins nur Wenige ihr an; von den Fürsten des Reichs unseres Wissens nur Bischof Otto von Straßburg und der schwäbische Graf Hartmann. Mit Erlaubniß des Kaisers und in guter Ordnung zog dieses Kreuzheer durch Franken und Baiern. Auch König Koloman gestattete ihm gern den Durchzug durch seine Länder, so daß es ohne große Hindernisse bis Constantinopel vordrang.

War die Maffe des deutschen Bolts bei der großen Bewegung der Beit auch theilnahmlofer geblieben, als bie Romanen, fo mar boch bie allgemeine Aufmertfamfeit noch gang mit ben Rreugfahrern beschäftigt, ale ber Kaifer nach Deutschland gurudfehrte. Das Intereffe an bem endlofen Rampfe zwifchen Rirche und Reich mar bereits im Abnehmen und wurde nun überdies durch ein Ereignif von fo neuer und munderbarer Urt, wie bie Rreugfahrt, in ben Sintergrund gebrangt. Allerbings gahlt Die firchliche Partei in Schwaben und Baiern noch eifrige Unbanger, aber burch den Abfall Belfe maren fie an jeder entschiedenen Magregel gehemmt. Go erflart fid, bag ber Raifer nirgends auf einen offnen Widerstand traf, ale er im Jahre 1097 Baiern, Dit- und Rheinfranken burchjog; auch in ben anderen beutschen ganbern mar ein folder faum vorhanden. Aber auch in ber eigenen Partei bes Raifers berrichte Mattigfeit und Erschlaffung. Nirgende jog man ihm verlangend entgegen, nirgende begegnete ihm eine Opferfreudigkeit, wie in früheren Jahren. Seine Rudfehr nach jechejahriger Abmefenheit erregte im Bangen geringe Aufmerksamkeit und befferte vorläufig wenig in den beillofen Buftanben des Reichs, wo man ber faiferlichen Autorität faft vergeffen hatte. Pfalggraf Beinrich mar ichon im Jahre 1095 geftorben, und von feinen Thaten ale Statthalter bes Raifere ichweigt bie Beschichte; nach feinem Tobe mar bas Reich gang ohne einen Stellvertreter bes Raifere gemefen, wenigstene wird une Nichts von einem folden berichtet.

Wir wissen, wie es die erste Sorge des Kaisers war, jest einen allgemeinen Frieden in den deutschen Ländern herzustellen. Diese lobens werthen Bestrebungen mußten jedoch erfolglos sein, so lange sich der Kaiser nicht mit seinen mächtigsten Gegnern vertragen hatte. Noch aber stand ihm Berthold von Jähringen, der sich mit Energie als Gegensherzog in Schwaben behauptete, mit seinem einstufreichen Geschlecht gegenüber, und selbst die Söhne Herzog Welfs waren nicht mit dem

Parteiwechsel ihres Baters zufrieden. Als dieser im Sommer 1097 über die Alpen ging, um sich die väterliche Erbschaft zu sichern, welche seine Stiesbrüder Hugo und Fulto an sich gerissen und König Konrad ihnen bestätigt hatte\*), schritten seine Sohne sogar zu Wibersetlichkeiten gegen den Kaiser und bessen Anhänger. So bemächtigten sie sich mit Gewalt des Bischofs Anzo von Briren, der nach Altwins Tode von den kaiserlich gesinnten Domherren gewählt war. Als Herzog Welf nach Deutschland zurücksehrte, sand er seine Sohne im offenen Aufstande gegen den Kaiser; es war seine nächste Sorge sie wieder ihm zu versöhnen.

Schon auf einer Tagfahrt, welche ber Kaifer im December 1097 au Maing hielt, wird bie Sache ber Welfen berathen fein. Rachbem er bann Beihnachten ju Strafburg gefeiert hatte hielt er fich im Unfang bes Jahrs in Rheinfranken auf, und erft bamals icheinen fich auf einem Fürstentag ju Borme bie Gohne Belfe unterworfen ju haben; es geschah nur unter ber Bedingung, bag bem alteren bie Rachfolge in bem Bergogthum feines Baters im Boraus zugefichert wurde. Gleichzeitig ober wenig fpater machten auch Bertholb von Babringen, fein Reffe Markgraf Bermann und bie meiften anderen fdmabifden Großen ihren Frieden mit bem Raifer. Bertholb, welcher bie Stadt Burich mit ihrer Umgegend vom Raifer ale unmittelbares Reichelehen erhielt, gab bas Bergogthum Schmaben auf, behielt aber ben bergoglichen Titel bei, ben er bann weiter auf feine Rachtommen vererbte. Gein Reffe Bermann nannte fich Markgraf von Lintburg nach einer alten Fefte ber Bahringer (C. 472), begann aber balb ben Ramen: Martgraf von Baben gu führen.

Rach fast zwanzigjährigem Kampse konnte sich ber Stauser Friedrich nun in seinem Herzogthum sestsepen, doch lag es in der Natur der Berhältnisse, daß seine Macht gegenüber den Welsen und Zähringern eine beschränkte blied. Die Gegensähe der Parteien, wenn sie auch nicht ganz verschwanden, begannen sich seitdem in Schwaben zu mildern; die Gläubigen traten wieder mit denen, die sie bisher als Ercommunicirte angesehen hatten, in Verbindung. Die hisigsten Wortsührer der

<sup>\*)</sup> Der Markgraf Albert Azzo II. ftarb 1097: sofort nahmen Sugo und Fulto seine hinterlassenschaft in Besty. Welf nahm mit Bulle ber Eppensteiner seinen Brübern bie meiften Bestyungen bes hauses wieder ab, schloß aber später mit ihnen einen Bergleich, in bem er mit Fulfo theilte. Dugo ging leer ans, und sein Name wird dann nicht mehr genannt.

kirchlichen Partei, wie ber Papft Manegolb von Marbach, mußten im Kerker büßen, was sie gegen ben Kaiser gesehlt hatten, ober bas Weite suchen. Gebhard von Konstanz, der trot des Abfalls seiner nächsten Berwandten treu auf der Seite Urbans verharrte, verhielt sich vorläusig, der Noth weichend, ruhiger, als man von dem heißblütigen Manne erswarten durfte. Die Autorität des Kaisers war wieder im oberen Deutschland anerkannt\*), aber daran sehlte viel, daß er dort eine durchgreisende Gewalt hätte üben können. Die Ausständigen waren nicht von ihm überwunden, sondern hatten sich auf Vertrag ergeben und wichtige Vorrechte ausbedungen; namentlich hatte Welf, der ihm die Rücksehr nach Deutschland allein ermöglicht hatte, jest ohne Mühe Alles gewonnen, was er jemals beansprucht hatte.

Rachbem ber Raifer fo mit feinen alten Wiberfachern ausgefichnt war, fonnte er auch bei ben Fürften eine Magregel burchfeben, we'che er fcon feit langerer Zeit vorbereitet hatte. Er wollte feinem alte en abtrunnigen Sohn die Rachfolge im Reich entziehen, um fie bem ingeren jugumenden. Er ftief babei auf große Bebenfen ber Fürften bie neue arge Berwidlungen fur bas Reich, wohl gar einen inneren brieg beforgten, ber eine bauernbe Trennung Italiens vom Reiche jur Folge haben konnte. Dennoch erreichte ber Raifer auf einem Tage zu Mainz - wahrscheinlich im Mai 1098 -- bei ben anwesenden Fürften, baß bie Abfegung Ronrabe ausgesprochen und Beinrich, ein Jungling bamale von fechegehn Jahren, burch feierliche Wahl jum Ronig und Erben bes Reichs erflart murbe. Der Ermablte mußte aber bem Bater nicht nur fcmoren, bag er nie bas leben und bie Freiheit beffelben gefähiben, fonbern auch bei beffen Lebzeiten fich nicht in bie Befchafte bes Reichs mifchen werbe. Denfelben Gib mußte er noch einmal auf bas Erneifir und die heilige Lanze ablegen, als er am 6. Januar 1099 feierlich in Nachen gefront murbe \*\*); erft bann leifteten bie Fürften bem Ronige ben Schwur ber Treue. Es war fein Kronungsfest gunftiger Lorbebeutung; traurig genug war bas Mißtrauen, welches ber Raifer gegen ben Sohn in bemfelben Augenblide, wo er ihn neben fich auf ben Thron erhob, an ben Tag legte.

<sup>\*)</sup> Die Annalen berichten jum Jahr 1098 von einem Aufstande bes Grafen Konrad von Hohenburg im Nordgau, nach beffen Bewältigung ber Graf vertrieben wurde. Ueber die Motive der Empörung ift Nichts bekannt.

<sup>\*\*)</sup> Das Beihnachtsfest hatte ber Raifer zuvor in goln gefeiert.

Der Raifer geleitete feinen Cohn barauf nach Baiern, um ihm bie Anerfennung ber bortigen Großen noch befonbers ju fichern. Er feierte bas Ofterfeft (10. April) ju Regensburg, wo fich viele Furften um ihn versammelten. Gine Seuche, bie in biefer Zeit bort ausbrach, raffte unter Underen zwei machtige herren Baierne bin: ben Pfalggrafen Rapoto, lange ben eifrigften Bertheibiger ber faiferlichen Cache und hipigften Berfolger ber Gregorianer im Lande, und feinen Better, ben Grafen Ubalrich von Baffau. Rapoto ftarb ohne Rinter gu hinterlaffen; feine Buter und leben gingen großentheils auf feinen Stammvetter, ben Marfgrafen Dietbold vom Nordgau über, ber fich nun auch Marfgraf von Bobburg nannte\*); Die Pfaligrafichaft in Baiern tam an ben Brafen Engelbert, einen Bermanbten bes Aribonifchen Befchlechts, bem Beinrich III. einft bie Pfalggrafichaft genommen batte. Die reiche Berlaffenschaft des Grafen von Baffau erbten feine Bittme Abelbeib, Die fich alebald mit bem Grafen Berengar von Gulgbach vermählte, und ihre Tochter Uta, fpater bie Bemahlin bes in Rarnthen reichbeguterten Grafen Engelbert II. von Sponkeim.

Damals traten bem Kaiser auch die Berhältnisse des Oftens abermals nahe. Ohne sein Eingreisen hatten sie sich günstig genug für ihn gestaltet. In Regensburg traf er mit dem jungen Markgrasen Liutspold III. von Destreich zusammen, der erst vor Kurzem in die Gewalt des Baters getreten war \*\*). Mit der reichen Erbschaft hatte er nicht die Berbindung besselben übernommen, sondern sich freundlicher zum Kaiser gestellt. Bielleicht bewog ihn dazu, daß sich König Koloman von Ungarn mehr und mehr als ein Andanger der firchlichen Bartei fundgab, der sich alsbald auch mit einer Tochter des großen Grasen Roger von Sicilien vermählte. Wiederholt machte der regsame Ungarnstönig Miene die deutschen Grenzen zu überschreiten, aber bald hielten ihn die Streitigseiten mit seinem Bruder Almus, bald Kämpse mit den Kroaten, bald die immer auss Reue sein Reich gefährdenden Durchzüge der Kreuzsahrer zurüß; auch bei den Vorgängen in Vöhmen und Polen konnte er kein theilnahmloser Zuschauer sein.

In Bohmen war unerwartet ein neuer Thronwechsel eingetreten. Konrab von Brunn hatte faum ben Herzogostubl eingenommen, als

<sup>\*)</sup> Die italienischen Besthungen icheinen an einen anberen Seiter zweig ber Bobburger getommen gu fein.

<sup>\*\*)</sup> Liutpold II. mar am 12, October 1095 geftorben.

ihn der Tot abrief. Konig Bratiflams altefter Sohn Bretiflam gewann baburch im Jahre 1092 bie oberfte Bewalt; ein fraftiger Furft, welcher ben gangen Chrgei; bes Batere bejag, nur menig Gelegenheit ihn zu befriedigen fand. Denn inzwischen hatte fich in Bolen bie furftliche Gewalt aufe Reue gefräftigt, nicht fo fehr burch den alternden Bergog Bladiflam, ale burch ben Palatin Zeczech, ber burch ben Ginfluß ber beutschen Bergogin Jubith, ber Schwester bes Raifers, jum wichtigften Manne bes Reichs erhoben mar. Die Gewaltthätigfeit, mit welcher ber Palatin gegen ben Abel auftrat, führte zu inneren Rampfen und nothigte viele angesehene Manner bas Land zu verlaffen. Dennoch hielt fich Beczech fur ftart genug, um bie lange unterbrochenen Rampfe jur Unterbrudung ber heibnischen Bommern wiederum aufzunehmen, und eröffnete fie nicht ohne Erfolg; nicht minter zeigte er ein ftarfes Bewußtfein feiner Dacht, indem er ben Tribut fur bie folenifchen ganter\*) an Böhmen zu gahlen verweigerte. Die polnischen Flüchtlinge batten in Böhmen eine Zuflucht gefunden, und herzog Bretiflam, indem er alsbald fur fie ju ben Baffen griff, vertheibigte babei jugleich fein eigenes Recht. Berheerend burchzog er im Jahre 1093 Schleffen und ichloß nicht eber Frieden, ale bis ihm ber rudftanbige Tribut von zwei Jahren gezahlt und die Grafichaft Glat feinem Reffen Boleflaw, bem noch im Anabenalter ftebenben Sohn bes Polenbergogs aus ber erften Che, als bohmifdes Leben überlaffen murbe. Ginige Jahre fpater ftarb Judith, aber die Macht ihres Gunftlings erhielt fich und brudte fdmer auf bie Stachta, fdmerer noch auf bes Bergoge Cohne, auf ben jungen Boleflaw und feinen weit alteren Salbbruder 3bigniem, ber nicht aus einer rechtmäßigen Che entsprungen mar. Diefe Berhattniffe icheinen Bretis flam von Böhmen zu einem neuen Angriff auf Bolen (1096) vermocht ju haben, ber ju Folge hatte, das Bladiflam einen großen Theil feines Reiche feinen Sohnen abtreten mußte; ber Reffe bes Bobmenbergogs erhielt zu Glan auch bie anteren ichlefischen Befigungen und bebeutende Landstriche im eigentlichen Bolen. Dennoch war ber Ginfluß bes Palatin auch jest noch nicht gebrochen, vielmehr mar biefer unabläffig bemuht die Reichstheilung rudgangig ju machen. Es bedurfte fogar einer bewaffneten Erhebung ber beiben Bruber gegen ben Bater, ehe fich biefer ben Balatin in bie Berbannung ju fenden entschloft. Dit

<sup>\*)</sup> Bergi. Bb. II. S. 489,

bem Eril besselben ging bie Macht bes alten Polenherzogs zu Enbe; seine Sohne herrschten, und die schönsten Hoffnungen knupfte man an Boleslaw, ber zu einem tüchtigen Jünglinge heranwuchs und sich mit Feuer in die Kämpfe warf, welche Zeczech gegen die Pommern begonnen hatte.

Unfehlbar hatte auch Bergog Bretiflam, ber ftete bas befte Ginvernehmen mit feinem Reffen unterhielt \*), bei biefer Wendung ber Dinge gewonnen. Aber feine Stellung murbe in feinem eigenen ganbe gefahrbet, ale er bie bestehenbe Genioraterbfolge umzufturgen unternahm, um feinem Bruber Borimoi bie nachfolge in ber Dberberrichaft zu geminnen; er verfeindete fich baburd mit feiner eigenen Familie und ben angefehenften Mannern bes Abels. Bor Allem erhob fich gegen biefe Menberung Ubalrich, ber altefte Cohn Ronrabs von Brunn, ber gunachft bei berfelben betheiligt mar. Bretiflam ließ ihn einkerfern, konnte aber auch bamit nicht jeden Wiberftand gegen fein Borhaben befeitigen. Des= halb entichloß er fich jest burch ben Raifer ju ermirten, mofur er bie freie Buftimmung bee Lanbes nicht zu gewinnen vermochte. Er ging felbft nach Regensburg, um feinen Bruber ichon vorweg mit ber bergoglichen Fahne Bohmens belehnen ju laffen. Der Raifer willfahrte ibm hierin eben fo gern, wie in ber Inveftitur bes neugewählten Bifchofs von Brag, hermann mit Namen, ber ein Jahr fpater von einem Legaten Biberts - benn ju ibm bielt fic noch Bobmen - in Maing bie Beihe erhielt. Um feinen Bruber noch mehr ju fichern, fuchte fich Bretiflam auch bie Freundschaft bes Konigs Koloman, mit bem er eine Bufammenkunft an ber ungarifden Grenze hielt, zu erwerben. Den Markgraf Liutpold verband er fich und bem Bruber auf bas Engfte, inbem er Gerberge, eine Schwefter bes Marfgrafen, bem funftigen Beherricher Bohmens verlobte \*\*).

Der Böhmenfürst führte nicht ben föniglichen Namen, wie sein Bater, er hatte keine unmittelbare Macht außerhalb ber alten Grenzen seiner herrschaft erlangt, aber er besaß weitreichenbe Berbindungen, die ihn gleichsam in den Mittelpunkt der flawisch=magyarischen Welt stellten. Der beutsche Einfluß auf diese Regionen war nicht entsernt mehr der=

<sup>\*)</sup> Beihnachten 1099 lub Bretislam seinen Reffen nach Saat ein, ernannte ibn zu seinen Schwertträger und wies ibm zugleich 10 Mart Gold und 100 Mart Silber aus bem polnischen Tribut an.

<sup>&</sup>quot;) Das Beilager murbe am 18. October 1100 ju Znaim prachtig gefeiert.

selbe, wie vor funfzig Jahren, boch mar teshalb bie Entwidelung, bie mit jenem Ginfluß jur die Bolfer des Dftens begonnen hatte, feineswege unterbroden. Rraftvolle Fürften ftrebten ftaatliche und firchliche Bucht bier gegen einen Abel, ber verlangenb nach ben alten Buftanben jurudichaute, mit ftarfer Sand aufrecht ju halten. Db fie Urban ober dem Gegenpapit anhingen, fie waren gleich eifrig bie letten Refte bes alten Gogendienftes auszurotten, begunftigten gleich febr bie Inftitutionen ber romifden Rirche, die nun einmal eine unwiderftehliche Unziehungefraft hatten; Bretiflam gab ben flamifchen Ritus, welchen fein Bater gefdust hatte, bem Untergange Breis, und Koloman ichrantte nicht nur bie Freihelt bes religiofen Rultus, welche Stephan ber Beis lige Undereglaubigen gelaffen hatte, wefentlich ein, fondern zwang auch Die lateinische Sprache mit ftarrer Confequenz feinem Rlerus auf. Inbeffen bereitete der junge Boleflam ben Untergang bes Beidenthums bei ben freien Benden burch feine Rampfe mit den Bommern vor. Bahrend er hier feine Waffen versuchte, befestigte fich bie Dacht Beinriche, Gobichalfs Cohn, unterftust von bem Billinger Magnus, unter ben Abodriten, und in ber Rordmarf ruftete fich Markgraf Uto ju einem neuen Angriff auf bie Liutizen und Beveller. Der Raifer hatte auf ben Gang, ben biefe Berhattniffe nahmen, nur geringen Ginfluß, boch hatte er allen Grund mit demfelben gufrieden gu fein. Rirgende brobte Deutschland jest eine Gefahr vom Diten, und ben Bohmenheigog mochte ber Raifer ju feinen zuverläffigften Freunden gablen.

Um so größer waren die Gefahren, die im Innern daraus erwuchsen, daß alle Bemühungen des Kaisers für die Erhaltung der Ruhe und Ordnung nur wenig fruchteten. Als er am Peters und Paulstage (29. Juni) zu Bamberg einen Hoftag hielt, ermahnte er eindringlich die anwesenden fränkischen Großen über den Landfrieden su wachen und sich selbst der Gewaltthaten zu enthalten; er verpstichtete sie eidlich alle Wegelager und Diebe nach der ganzen Strenge des Gesehes zu bestrasen; allen Klostervögten untersagte er Untervögte zu bestellen, da diese sich meist nur als undarmherzige Bedrücker der armen Klosterleute und gewissenlose Räuber des Kirchenguts zeigten. Aber sobald er den Rücken wandte, waren seine Borstellungen vergessen; es blieb, wie wir wissen, eben Alles beim Alten. Diese Bestrebungen, so wohlgemeint sie waren, brachten dem Kaiser seine Widersacher nicht näher, entfremdeten ihm sogar manchen alten Anhänger. Nicht beshalb hatten sie ihn so lange

unterftütt, um nun aufzugeben, mas fie in den Birren der Zeit gewonnen batten; fie waren nicht gewillt die Jahl ihrer Bafallen und Dienftleute einzuschränken, welche fie zum größten Theil mit Klofterlehen unterhielten.

Oft ift barauf hingewiesen worben, wie bie firchlichen Ordnungen au ben ftarfften Stugen bes Raiferthums gehörten : bie Auflofung biefer Ordnungen mußte beshalb fur bie faiferliche Dacht im hoben Dage verberblich merten. In der That befand fich aber bie beutsche Rirche damals in einem Zustande völliger Anarchie. War auch bas Unsehen Biberts von Ravenna in Deutschland niemals groß gewesen und ließen fich auch die eifrigen Unhänger Des Frangofen Urban leicht gablen, fo ftant boch in vielen Bisthumern bem vom Raifer eingesetten ein freigemählter Bifchof gegenüber, jeder von einer ftreitluftigen Bartei um= geben; bie Domberren und ber gange Rierus waren tann gespalten, und auch die Klofterbrüder nahmen an dem Fortgange bes Rampfes lebenbigen Antheil. Die Kirchen maren meift überreich, aber ihre Reich: thumer bienten jest nur bagu, bem unfeligen Zwiefpalt neue Rahrung ju geben, bie Unordnung ju fteigern. Gin taftiger fleiner Rrieg bauerte fo in vielen Sprengeln ichon burch Jahrzehnte fort und hatte faft alle firchliche Ordnung befeitigt. "Die Religion", flagt ber Augeburger Annalift, "verlor gan; ihre Bebeutung; in manden Gegenden gab es fein bischöfliches, ja gar fein geiftliches Regiment mehr; Beber that, was ibm beliebte, und trachtete nicht nach bem, mas Gottes ift." Aus ben Mainger Beschluffen und bem Biberftande, welchen ihnen namentlich Die Siridauer Monde entgegensetten, mar eine febr verderbliche Saat aufgegangen.

Unter solden Verhältnissen war es ein überaus schmerzlicher Versluft für ben Kaiser, daß ihm gerade die Kirchensürsten durch ben Tod entrissen wurden, die ihm bisher die treueste Anhänglichkeit bewiesen hatten. Um Ditern 1099 wurde Konrad von Utrecht von einem friesischen Handelsmanne erschlagen, und sein Bisthum ging auf einen Klerifer, Burchard mit Namen, aus dem baierischen Grafengeschlecht von Lechsgemunde über. Der Erzbischof Hermann von Koln starb am 22. Rovember desielben Jahres; sein wichtiges Kirchenamt gab der Kaiser einem jungen Bamberger Domheren Friedrich, aus dem Geschlecht der Herren von Schwarzenburg im Nordgau\*) entsprossen. Wenig später

<sup>\*)</sup> Schwarzenburg nabe ber bobmifden Grenze in ber jegigen Oberbfals

fanden auch der getreue Liemar von Bremen und Erzbischof Eigilbert von Trier ihr Ende\*). Das traurigste aber war, daß sich der Kaiser die erbitterte Feindschaft des ersten Kirchenfürsten im Reiche, des Erzbischofs Ruthard von Mainz, zugezogen hatte.

Der Frevel, den Ruthard an den ungludlichen Juden ausgeübt hatte (S. 679), gab ben Unlag ju biefem haber. Cobald Der Raifer nach Deutsch= land jurudgefehrt mar, hatte er fich nach Gebuhr ber ichmablich Difhan. betten angenommen. Allen, Die man jur Taufe gezwungen, erlaubte er Die Rudfehr gu bem Glauben ihrer Bater, und felbft bas Einschreiten Biberte bewog ihn nicht Dieje Erlaubnif gurudzugiehen. Bald ließ er auch ftrenge gerichtliche Berfolgungen gegen bie Ruchlofen anftellen, Die fic an dem Mord und ber Beraubung ber Juten betheiligt hatten. Untersuchungen murben im Jahre 1098 in Speier eingeleitet, wie in Mains, wo fich Ruthard, ber eigenen Schuld bewußt, zu widerfegen verfuchte. Als ber Raifer auch die Bermandten bes Erzbijchofs jur Berantwortung jog, ftellten fie fich nicht vor dem Richterftuhl; ber Erzbischof fucte fie gu vertheidigen, aber vergeblich. Da er an ihrer Rettung verzweifelte und jogar fur fich felbft furchtete, verließ er mit ihnen bie Stadt und begab fich nach Thuringen; er hoffte burch diefen Schritt ben Raifer zu fdreden und zur Nachgiebigfeit zu bewegen. Nachbem er fich bierin getäuscht fab, fundigte er offen bem Raifer ben Behorfam auf und trat mit beffen Begnern in Berbindung. Wie fein Borganger Siegfried murbe er fich unbedentlich an die Spipe einer aufftanbigen Bewegung in Cachfen und Thuringen gestellt haben, batte fich eine folde nur jofort hervorrujen laffen. Aber in Sachjen mar bas Bolf gu einer neuen Rebellion wenig geneigt, und fur bie Fürsten mar die faiferliche Berricaft jest taum brudent, jumal fich Beinrich in ihrem Lande nicht zeigte. Gelbft ein Bermuriniß, welches noch einmal zwischen bem Raifer und Beinrich bem Getten, dem Cohne Ditos von Rordheim, eintrat, mahricheinlich burch bie Unipruche bes letteren auf jene friefiichen Graffchaften berbeigeführt, welche einft Markgraf Efbert, bann Bijchof Konrad beseffen batte, - jelbst bieses Bermurinif murbe balb

<sup>\*)</sup> Liemar ftarb am 16. Mai 1101, am 9. September beffelben Jahres Eigilbert. Liemars Nachfolger war der taiserliche Kangler humbert, der aber auch bereits im Jahre 1104 ftarb; in Trier folgte der dortige Propft Bruno, der Sohn des in Franken und Schwaben angeseffenen Grasen Arnold von Laufen, ein Berwandter des Nellenburgischen hauses, dem Sigilberts Borganger Ubo angebort batte.

beigelegt; Graf Heinrich erhielt die Grafschaften mit dem Titel eines Markgrafen, wie er es verlangte. So führte der Erzbischof vorläufig auf seinen thuringischen Burgen ein kummervolles, verlaffenes Leben, der Tage wartend, wo er sich an dem Raiser rachen könne.

Ingwijchen maren auch die Strafen ber Rirche gegen ben Mainger Erzbischof in Unspruch genommen worden. Dreimal hatte Bibert ibn vor fein Gericht vergeblich citirt; am 31. Juli 1099 erließ er bann ein Schreiben an die Angehörigen ber Mainger Kirche, morin ihnen erflart wurde, bag Ruthard megen Simonie, megen Bermeigerung bes Behorfams gegen ben apostolischen Stuhl, wegen Treubruchs und wegen Sochverrathe mit bem Banne belegt und alle feine Untergebenen bee Behorfame gegen ihn entbunden feien. Es batte in ber Macht bes Raifers gelegen, Ruthard feines Umts ju entfleiden und ihm einen Rachfolger ju fegen: er unterließ es, fei es bag er noch auf die Rudfehr des Ubtrunnigen rechnete, fei es bag er die Ginfunfte bes Erzbisthums Mainz selbst nicht entbehren wollte. In den folgenden Jahren hielt ber Raiser meift zu Mainz Refidenz, und die bortige Rirche mußte großentheils die Roften feiner Sofhaltung tragen\*). Welche außeren Bortheile ibm hieraus auch erwuchsen, fie erfetten nicht ben schweren Schaden, baß die deutsche Rirche, ohnehin in bedenflicher Bermirrung, ihres hauptes beraubt war, und gerade in einer Zeit, wo noch einmal die Zufunft Des Gregorianischen Syftems in Frage ftanb.

## Das Ende Urbans II. und Wiberts.

Ungeachtet ber glanzenden Erfolge, beren sich Papst Urban ruhmen fonnte, war seine Stellung doch auch jest noch von mehr als einer Seite angesochten; er gerieth sogar in Verwickelungen, die leicht Alles, was er gewonnen, wieder vernichten konnten.

Die Partei Wiberts hatte in Rom noch immer nicht die Waffen gestreckt, wie sehr sie auch durch das Mißgeschick des Kaisers herabgedrückt war. Die Engelsburg war in ihren Händen, und in diesem Besitze bereitete sie, zumal die Masse des Volks kaiserlich gesinnt war,

<sup>\*)</sup> Benn ben Kaiser nicht besondere Angelegenheiten in andere Theile bes Reichs riefen, lebte er in den letten Jahren regelmäßig in Mainz oder Speier. hier seierte er Beihnachten 1099 und Oftern 1108, dort Beihnachten 1100, 1101, Oftern und Weihnachten 1104 und Oftern 1105.

ihren Widersachern manche übele Stunde. Aber schwerere Sorgen, als biese alten Feinde, erregten dem Papste diejenigen, welche bisher die Stüßen seiner Macht gewesen waren. Die anwachsende Macht der Rorsmannen, vor Allem des großen Grasen Roger von Sicilien, sah er nicht ohne Furcht, zumal sich deutlich genug zeigte, daß auf den Gehorsam des Grasen gegen den apostolischen Stuhl, sobald sein eigenes Interesse ins Spiel kam, wenig zu rechnen war. Als der Bischof Robert von Traina zum päpstlichen Legaten für Sicilien ernannt wurde, verweigerte ihm der Gras nicht nur jede Anersennung, sondern gerieth auch in hesstigen Jorn gegen den apostolischen Bater.

Die normannischen Fürsten, lange uneins unter einander, hatten bie Nothwendigfeit gemeinsamen Sandelne endlich erfannt. Die Emporung Capuas wirfte auf Die unterworfene Bevolferung Unteritaliens ermuthigend, und im Jahre 1096 erhob fich fogar bas reiche Amalfi gegen bie fremben herren. Die gange normannische Macht trat beshalb jest zusammen, um Berzog Roger gegen Amalfi zu unterftugen. Der große Graf fam mit Arabern über die Meerenge; Bohemund führte ein ftattliches Ritterheer gegen bie Stadt. Aber mahrend man mit ber Belagerung ber burch ihre Lage geficherten Stadt beschäftigt mar, erscholl ber Ruf jum heiligen Kriege, und Bohemund nahm fofort bas Kreus, mit ihm fiebentaufend junge Ritter. Es bedurfte fur ihn taum einer besonderen Aufforderung bes Papftes; er verlangte ohnehin nach bem Diten jurudzufehren, wo er einft gegen bie Griechen gefochten hatte, um bort eine eigene freie herrschaft zu grunden. Die Berwaltung seiner Befigungen in Apulien übergab er feinem Bruber Bergog Roger unb ruftete fich forglich ju bem großen Kriege, in welchen ihm auch fein tapferer Better Tancred ju folgen entschloffen war. Ale Bobemund mit feinen Rittern bas Belagerungsheer vor Amalfi verlaffen hatte, verzweis felte ber große Graf an bem gludlichen Ausgang bes Unternehmens und jog ebenfalls ab; herzog Roger blieb nun feine Wahl, als ben Amalfitanern ihre Freiheit zu laffen. Bald aber vereinigten fich bie beiben Roger abermale, um Richard, Jordans Sohn, wieber in ben Befit Capuas ju feten. Sie wurden bagu burch bas gemeinfame Intereffe aller Rormannen, wie burch ihren eigenen Bortheil bestimmt; benn Richard hatte ben Bergog von Apulien als feinen Lehnsherrn anerfannt, bem Grafen von Sicilien aber ben Ermerb Reapele in Ausficht geftellt.

Der große Graf, Herr bereits ber ganzen Insel Sicilien, strebte auch auf bem Festlande Italiens seine Macht zu erweitern, wo ihm Calabrien nicht genügte. Nicht allein auf Neapel schien er es abgesehen zu haben, sondern nicht minder auf Benevent, welches er damals auf seinem Zuge gegen Capua berührte. Als er mit seinem Heere vor der Stadt ein Lager bezog, erschrafen die Beneventaner; sie sandten 1500 Goldstüde nebst sechs edlen Rossen zu ihm. Wirklich begnügte sich der Graf vorläusig mit diesem Geschenf und zog ab. Aber die Besorgnis der Beneventaner schwand deshalb nicht, und wohl noch mehr, als sie, fürchtete der Rapst für die Stadt, welche ihm bisher ein sichereres Besitzsthum, als Rom selbst, gewesen war.

Die Belagerung Capuas, welche im April 1098 begann, verfprach im Anfang wenig Erfolg; Urban meinte, wenn er als Bermittler auftrate, nur bem Intereffe feiner Stellung ju bienen und begab fich im Juni in bas normannische Lager. Aber feine Bermittelungsverfuche fcheiterten völlig; nicht ohne Beschämung verließ er ben Boben Capuas und mandte fich nach Benevent, um wenigstens hier ju retten, mas noch zu retten fei. Rach langem Biberftand ergab fich endlich Capua und nahm Richard wieder als Furften auf. Die beiden Roger jogen ab und nahmen gufammen ihre Strafe nach Salerno; hierhin eilte auch ber Bapft, bem Alles baran gelegen war, mit bem großen Grafen wieder in ein gutes Bernehmen ju tommen. Es gelang ibm, aber nur burch eine nachgiebigfeit, welche bie Rirche Siciliens fast gang in Die Sande bes Grafen lieferte. Es murbe nicht nur bie Ginfegung bes Bifchofs Robert jum Legaten jurudgenommen, fondern burch eine papitliche Urfunde vom 5. Juli 1098 zugestanden, baß ohne bie besondere Gin= willigung bes Grafen und feiner Nachfolger fortan fein legat für Sicilien beftellt werben, vielmehr fie felbft an Stelle ber Legaten bie ihnen zugehenden papftlichen Befehle in Ausführung bringen follten; jugleich murbe ihnen überlaffen, welche und wie viele Bifchofe fie ent= fenden wollten, wenn ber Papit eine allgemeine Synobe beriefe. Mit Recht haben bie Nachfolger Urbans an biefen Bugeftanbniffen ben größten Unftoß genommen, boch alle Berfuche fie rudgangig zu machen blieben fruchtlos. Urban fuchte fein Verfahren mit ben außerordentlichen Verbienften bes Grafen ju rechtfertigen; unter anderen Berhaltniffen wurde er biefe Berdienfte wohl auf andere Beife anerkannt haben. 36m blieb feine Bahl, ale fich bem Buniche bes Mannes ju fugen, beffen leben, wie

er felbst aussprach, für Rom und Italien nothwendig war; benn haupts sächlich burch ihn und Mathilben erhielt sich die Reformpartei in Italien aufrecht. Benevent wurde dem Stuhle Betri nur gerettet, indem der Papst wichtige Rechte der Kirche preisgab.

Nach längerem Aufenthalt in Salerno begab sich ber Bapst im Anfange bes Octobers nach Bari, wo er eine große Synobe abhielt, die von 185 Bischösen besucht war. Die Streitsragen zwischen der morgen- und abendländischen Kirche, welche bei ben nahen Berührungen der Franken mit den Griechen jest eine neue Bedeutung gewannen, kamen hier abermals zur Verhandlung. Siegreich vertheibigte Anselm von Canterbury, die Leuchte der occidentalischen Theologie, damals die Ansicht der römischen Kirche. Um den Gewaltthätigkeiten seines Königs zu entgehen, hatte Anselm die brittische Insel verlassen und verlebte Tage glücklicher Ruhe in der Gemeinschaft derer, welche der Kirchenreform, an der auch sein Herz hing, zum Siege verholsen hatten; Urdan und Mathilde ehrten den großen Denker und Dulder, wie er verdiente. Die Tage in Bari bewiesen, daß der Papst und die Normannen sich wieder völlig verständigt hatten.

Erft gegen Ende des Jahres 1098 fehrte ber Papft nach Rom gu= rud, wo feine Abmefenheit von ben Bibertiften ju einer Demonftration benust war. Um 5. August und ben beiden folgenden Tagen hatte eine Ungahl ichismatischer Cardinale, an beren Spige noch immer Sugo ber Beiße stand, eine Synobe gehalten, bei ber auch ein Theil bes romifchen Abels und Bolfs anwesend mar. Die Decrete Gregors und Urbans wurden hier ale fegerisch verdammt und verbrannt, die Unhanger der= felben vor eine neue Synode beschieben, die man am 1. November in ber Stadt halten wollte; bis babin beschloß man Frieden gu halten. Schmähichriften gegen Silbebrand und feinen Rachfolger, von benen man fich gewiß außerorbentliche Birfungen verfprach, murben bamals nach allen Seiten verbreitet. Sie mogen anderer Orten ihren 3wed erreicht haben, in Rom war es nicht ber Fall. Die Wibertiften erlitten vielmehr gleich barauf hier einen fehr empfindlichen Schlag, indem ihnen bie Engelsburg verloren ging. Um 10. August mußten fie Diefelbe raumen, und am 24. beffelben Monate befetten die Leute Des Berrus, Leos Sohn, die Feste. Db jene Synode am 1. November zusammentreten fonnte, ift ju bezweifeln. Wenig fpater jog Urban wieber in ben Lateran ein, und bie Anhanger Wiberts, obwohl fie fich nicht unters warfen, hielten fich fur ben Augenblid ruhig.

In Frieden feierte ber Papft bas nachfte Weihnachts- und Ofterfest und hielt bann in ber britten Boche nach Oftern (24. bis 30. April 1099) in ber Petersfirche eine große Synobe, auf welcher er feine und feiner Borganger Berordnungen aufe Reue beftatigte, über Bibert und feine Unhänger noch einmal ben Bann aussprach. Roch einmal erscholl auch die Kreuzespredigt, und noch einmal rief fie Schaaren von Kreuzfahrern in bad Felb. Den Beeren ber Bauern und Fürsten folgte eine stattliche Ruftung ritterlicher Burger. Genua hatte bereits im Unfange bes Jahres Schiffe nach bem Drient gefendet. Auch Bifa ftellte jest eine Flotte von 120 Schiffen, Die alsbald nach ber fprifchen Rufte in See ging und ben Erzbifchof Daibert mit fich führte. Diefen treuen Freund hatte ber Bapft, ba ber Bischof von Buy am 1. August 1098 gestorben war, ju feinem Legaten im Often ernannt. Die gegen bie Ungläubigen ftreitenben Fürsten hatten gewünscht, baß ber Statthalter Betri fich jest felbft an ihre Spipe ftelle und fie nach Berusalem fuhre, aber mit Recht meinte Urban Italien nicht ohne Befahr verlaffen gu fonnen. Allerdings mar er herr in Rom, aber nicht in Italien, ja nicht einmal in ber nachsten Umgegend ber Stadt. War auch Graf Dbo von Sutri, ber ihn fo oft und fo lange bedrängt hatte, gestorben, fo bielten bod bie meiften Grafen ber Campagna noch immer ju Bibert, und schon ruftete biefer felbst zu einem neuen Angriff auf Rom.

Die Macht bes Gegenpapstes schien, als ber Kaiser Italien verließ, ihr Ende erreicht zu haben. Kaum in Ravenna fühlte er sich damals noch sicher; er brachte meist seine Tage auf einem sesten Thurme zu, ben er sich zu Argento am Bo zwischen Ravenna und Ferrara hatte erbauen lassen. Seine Anhänger in den lombardischen Städten waren überall vertrieben; überall hatten die Patarener die Oberhand gewonnen. Der junge König, den die patarenischen Bischöse dem Namen nach als ihren weltlichen Oberherrn anerkannten, war freilich wenig zu fürchten; sobald man seinen Verrath gegen den Vater für die sirchlichen Zwecke ausgebeutet hatte, schob man ihn, wie seine arge Stiesmutter, bei Seite. Keiner der patarenischen Bischöse wollte ihm ferner den Unterhalt gewähren; er mußte seine Residenz nach Borgo S. Donino, einem ziemlich unbedeutenden Ort zwischen Parma und Piacenza, verlegen. Außerhalb des nächsten Umfreises seines kleines Hoses wußte kaum

Jemand von biesem Schattenkönige. Die Gewalt im Norben Italiens war im Wesentlichen in den Händen der großen Gräsin, der ein papstelicher Legat zur Seite stand. Es war der römische Cardinal Hermann, ein Mönch, den die Patarener in Brescia zu ihrem Bischof erwählt hatten. Eine andere Stüße suchte Mathilbe in dem tuscischen Grasen Guido Guerra zu gewinnen, den sie an Sohnes Statt annahm. Das waren die Gegner, welche Widert zu fürchten hatte, welche Lombardien, Tuscien und die Romagna beherrschten.

Bie die Dinge ftanten, zeigte fich bei bem Tobe bes Erzbischofs Arnulf von Mailand (24. September 1097). Die Mailander gedachten ben Landulf von Baggio, einen Mann aus vornehmem Weichlecht und von ansehnlicher Stellung in ber Kirche bes beiligen Ambrofius, auf ben erzbifcoflichen Stuhl zu erheben. Der legat aber mußte bie Bahl zu hindern und feste faft mit Bewalt ben Unfelm von Buis, Probst von St. Lorenzo, einen unbedeutenden Mann, ber bisher nicht einmal bie Beihe als Diakon erhalten hatte, jum Erzbischof ein. Da fich Keiner ber mailanbischen Suffragane bei ber Bahl betheiligt hatte, erhielt ber Bemablte von fremden Bischöfen bie Beibe. Auffällig genug mar es, baß ihm die große Grafin ben Bifchofostab schickte, fehr begreiflich ba= gegen, bag ihm ber Legat bes Papftes fogleich bas von Rom überfandte Pallium überreichte und bag ber Erzbischof alsbalb ben Carbinal jum Bischof von Brescia weihte. Unfelm war nur ein Bertzeug Mathiltens und bes Legaten; um Konig Konrad fummerte er fich fo wenig, wie es biejenigen thaten, von benen er feine Macht empfangen hatte.

Das kede Auftreten bes Legaten in Mailand machte selbst auf Männer Eindruck, die bisher als Hauptvertreter der Pataria galten. Iener Priester Liprand, der einst Erlembad zur Seite gestanden und für die Sache der Kirche schwer gelitten hatte (S. 332), machte sich mit einigen Genossen auf den Weg, um Mailands Freiheit in Rom zu verstheidigen. Er sprach zu S. Donino bei König Konrad vor und mußte hier von dem unglücklichen Fürsten die inhaltschwere Frage hören: "Da du ein Meister der Patarener bist, so sage mir doch, was du von jenen Bischösen und Kürsten hältst, welche die königlichen Güter an sich gerissen haben und dem Könige nicht einmal den Unterhalt gewähren?" Wir wissen nicht, was Liprand antwortete, aber wir hören, daß er bald darauf von Bafallen des Bischoss von Parma angehalten und ausgeplündert wurde. König Konrad verurtheilte die Wegelagerer zu einer Buße und

ermöglichte Liprand die Rückfehr nach Mailand. Ein unzufriedener Mann kam mit ihm nach der Heimath zurück, und gleich ihm dachten Andere in Mailand; es bildete sich dort eine Partei, welche der Ambrossianischen Kirche wo möglich noch einige Freiheit zu retten beabsichtigte, welche vielleicht kaiserlich schien, weil sie nicht unbedingt papstlich war.

Bir wiffen nicht, wie biefe Dinge in Mailand auf andere Stabteber Lombarbei einwirften, aber Thatfache ift, bag ber Legat bee Papftes bier balb an vielen Orten auf Wiberstand ftieß. 216 er mit bem Ergbischof im April 1098 eine Synobe in Mailand hielt, hatten fich von ben Suffraganen bes Erzbisthums nur Benige eingestellt, und laut ertonte bie Rlage, bag in mehreren Stabten bie Biberfacher ber Pataria wieber bie Oberhand gewonnen hatten. Tropbem Bibert im Anfange biefes Jahres felbst aus feinem Thurme ju Argento verjagt mar, fanb er boch balb wieder einen namhaften Anhang in ber Lombarbei; er fonnte magen eine allgemeine Synobe auf ben 9. October nach Bercelli auszuschreiben \*), ja er beschaffte sogar bie Mittel zu einem neuen Buge gegen Rom, ben er im Commer 1099 antrat. Er lag mit einem heere nicht weit von ber Stadt, als am 29. Juli Papft Urban ftarb. In ber Burg bes Petrus, Leos Cohn, bei G. Nicolo in Carcere unweit bes Chetto, ereilte ben Papft ein jaber Tob, nicht einmal bie Sacramente hatte er empfangen tonnen. Roch ftand er in ben Jahren reifer Mannesfraft, ale ihn Gott aus bem Leben abrief.

Nie werben die elf Jahre des Pontificats dieses französischen Bapstes neben der Amtösührung Gregors VII. in Vergessenheit kommen. Denn in dieser Zeit und durch Urban traten die Gedanken Hilbebrands erst machtvoll in das Leben. Gregor plante einen Zug nach dem gelobten Lande; Urban sandte Heere des Abendlandes dem Orient zu. Gregor unternahm den Kampf gegen das Kaiserthum und unterlag; Urban septe ihn fort und brachte es dahin, daß der Kaiser aus Italien weichen mußte. Zwei große Siege knüpfen sich an seinen Namen; nachdem diese ersochten waren, konnten die Ideen Gregors VII. von der kaiserlichen Gewalt wohl noch bekämpft und zeitweise unterdrückt, aber nicht mehr ganz vernichtet werden. Freilich nicht in ihrer Reinheit hat Urban die Principien der neuen Zeit aus dem Kampfe gerettet; seine Erfolge gehörten mehr der in Italien mächtigeren Partei an, als dem apostolischen

<sup>\*)</sup> Es fehlt an Radricht barüber, ob bie Spnobe wirftich gebalten murbe

Stuhle felbst. Um bie höchste weltliche Macht zu schwächen, verband er sich mit anderen weltlichen Mächten und brachte ihnen Rechte ber Kirche zum Opfer, welche die Reformpartei und nicht sie allein bisher für unveräußerlich gehalten hatte.

Niemand hat Urban wichtigere Dienste geleistet, als ber große Graf von Sicilien und die große Grafin Lombardiens; in Beiden personisiscirte sich das aufstrebende Fürstens und Ritterthum Italiens, welches sich, auf das Schwert gestützt, keiner anderen Macht mehr beugen wollte, als allein der, welche sich nach dem h. Petrus nannte. Weiter fand Urban seine Hülfsmittel in Frankreich, Burgund und Spanien; die romanischen Nationen schlossen sich vor Allem ihm an, und im Anschluß an ihn traten sie selbst wieder näher zusammen. In dem römischen Papstthum fanden sie von Neuem einen Mittelpunkt, wie sie ihn seit den Zeiten des römischen Weltreichs nicht gehabt hatten; der Kampf gegen den Islam bot ihnen Gelegenheit zu gemeinsamen Thaten.

Bielfach erinnert Urban in feiner Rührigfeit, in feinen Banberungen, in feiner praftifchen Tuchtigfeit an Leo IX.; ber Unterschieb mifden Beiden und die Berfcbiebenheit ihres Birfens fpringt freilich jugleich in bas Auge. Bas ber eine im Bunde mit bem Raifer vollbringt, vollbringt ber andere im Rampfe gegen benfelben; bie Rraft bes einen murgelt junachft in Deutschland, Die bes anderen in Frankreich; unbefangenes Intereffe fur bas Gebeihen ber Rirche fpricht aus Leos Sandlungen, ber Sieg einer firchlichen Partei liegt vor Allem Urban am Bergen. Leo ift ben Beiligen ber Rirche ohne Widerspruch beigegahlt und gu feinem Undenfen ein Feft eingefest worden; auch an Urbans Grab glaubte man Bunder ju feben und feine Freunde haben ihn wohl unter bie Heiligen erheben wollen, aber nie hat fein Rame in ben Martyrologien unbestrittene Aufnahme gefunden, nie ift ein Fest gu feinem Gebachtniß in ber Rirche eingeführt worben. Gin eifriger Bertreter ber Rirche, ein bevoter Junger Clunys, wie er mar, ichien er boch felbft benen, die ihm junachft ftanden, ber Welt mehr nachgegeben ju haben, als fur ben Nachfolger Gregore erlaubt mar; bie Wibertiften bezeich= neten ihn geradezu als ben gefährlichften Reuerer und Reger.

Urban starb nach Siegen, aber nicht im Siege. Bor ben Thoren ber Stadt stand, als er ben letten Athemzug that, sein Widersacher, und bas Bolf in Rom hing zum großen Theile diesem an. Man nahm den Weg mit der Leiche nach St. Beter durch bas von jeher den Grego-

rianern ergebene Trastevere, weil man fürchtete, daß bei der Bestattung ein Ausstrechen werde. Bielleicht war die Besorgnis vor den Wibertisten auch der Grund, daß sich die Cardinale der Gregorianischen Partei an ungewohnter Stelle, in der Kirche S. Clemente, am 13. August zur Wahl des neuen Papstes versammelten. Einhellig wählte man hier den Cardinalpriester Rainerius, der den Titel von dieser Kirche trug. Noch an demselben Tage wurde er unter dem Namen Paschalis II. inthronisitt und am solgenden Tage in St. Peter geweiht und gekrönt.

Der neue Bapft ftammte aus bem romifchen Tufcien, aus ber fleinen Stadt Bieba, etwa gehn Meilen von Rom an ber alten Claubifden Strafe in einer fruchtbaren Cbene belegen. Er fcheint einer ritterlichen Familie angehort ju haben, war aber fruh in ein Rlofter feiner heimath getreten. Etwa zwanzig Jahre alt fam er nach Rom und wurde Gregor befannt, ber ihn begunftigte und jum Carbinalat erhob. Seitbem hatte er immer ju ber Reformpartei gehalten und in biefer unter Urban eine bervorragente Stelle eingenommen. Urban foll ihn felbft als feinen nachfolger bezeichnet haben, und mas bie Festigfeit ber Principien betraf, tonnte die Partei ber Gregorianer fich taum einen befferen Bertreter munichen; bagu tam, bag Reinerius, feit mehr als einem Menschenalter in Rom einheimisch, bort nicht unbeliebt war. Man fagte ihm wohl nach, baf er bas Gelb liebe und weniger, als fich gebuhre, bem Studium obliege: in den Augen ber Romer maren bas feine Fehler. Dem bereits im höheren Mannesalter ftehenben Mann fehlte es nicht an Erfahrung und Entschloffenbeit, aber bie Folge zeigte, bag ibm ber Scharfblid mangelte, beffen er in feiner lage bedurfte. In fleinen Berhältniffen vielleicht groß, mar er in großen nur flein; nicht ftart genug, bem Sturme ungewöhnlicher Ereigniffe ju miberfteben, ließ er fich von ihnen fortreißen. Go gut fein Wille mar, bas Werk feiner Borganger in ihrer Beife fortzusegen, er befaß baju weber bas Talent noch die Kraft; Die Bartei felbst hat Die Bahl ju bereuen Beranlaffung gehabt.

Die Anfänge bieses Pontificats waren nicht unglücklich. Die Stabt blieb ruhig, so daß Paschalis sogleich daran denken konnte, Wibert, der sich zu Albano niedergelassen hatte, von dort zu versagen. Tausend Unzen Goldes, die ihm der große Graf aus Sicilien schickte, boten ihm die Mittel. Mit diesem Gelde scheint er theils den römischen Abel zum Angriff auf Albano bewogen, theils die dortige Einwohnerschaft bestochen

zu haben. Albano erklärte sich gegen Wibert, und bieser mußte barauf über ben Tiber zurückgehen. Er hielt sich längere Zeit in Sutri auf, wahrscheinlich auf Hülfe vom Norden wartend. Sie blieb aus, und im September bes folgenden Jahres (1100) starb der Gegenpapst hochbestagt zu Civita Castellana, wo er auch bestattet wurde. Wunder sollten an seinem Grabe geschehen; das Parteiinteresse verlangte, daß er Gresgor VII. und Urban II. auch hierin nicht nachstand. Obwohl diese Zeichen wenig Glauben fanden, ließ Paschalis die Gebeine doch später ausgraben und in den Fluß werfen.

Ein halbes Jahrhundert hat Wibert eine bemerkenswerthe Stellung in ber Welt eingenommen. Rein anderer Begenpapft hat fich fo lange behauptet, feiner fraftvolleren Begnern bie Spipe geboten. Gine verlorene Cache hat er mit Befdid und Burbe vertreten; felbft feine Feinde haben geftanden, daß er ein Mann bedeutender Gaben mar. Mehr ale einmal foll er befeufst haben, bag er eine unerträgliche Laft auf feine Schultern genommen habe, ja fie abzuschütteln entichloffen gewesen fein : aber auf ben Bahnen, auf welche ber Ehrgeig bie Menschen treibt, giebt es meift feine Rudfehr, und felbft hatte fie ihm offen geftanben, ein Parteiwechsel, wie er ihn einmal in jungeren Jahren unternommen hatte, mare ihm fpater unmöglich gewefen. Gein Tob war eine Erlöfung für ihn, ein Unglud fur bie Bartei, welche er vertrat und bie er in Italien allein zulest zusammengehalten hatte. Sie verschwand nicht gerabe, aber fie war nach feinem Ende ohne ein Saupt, ohne einen Mittelpunkt. Wohl ware es an ber Zeit gewesen, bag ber Raifer jest felbft über bie Alpen geeilt mare, und an Aufforderungen bagu hat es nicht gefehlt. In ber That haben auch ihn felbft Bebanten an einen neuen Bug nach Italien beschäftigt; um so mehr brangten sie fich ihm auf, ale Bafchalis, faum gewählt, faum herr in ber nachften Umgegend ber Stadt, bereits mit Gebhard von Konftang in Berbindung trat und Nichts unterließ, um die firchliche Partei in Deutschland gegen den gebannten Raifer aufs Neue zu maffnen.

Als die Nachricht vom Tode des Gegenpapstes zu heinrich gelangte, beschloß er auf den Rath der ihn umgebenden Fürsten einen Reichstag auf das nächste Weihnachtsfest nach Mainz zu berufen, damit nach Entsscheidung besselben für die Besetzung des apostolischen Stuhls und für die Herstellung der firchlichen Einheit die erforderlichen Schritte geschähen. Er verlangte, daß die Fürsten sich vollständig einstellten, und eine große

Bahl leiftete feinem Gebote Folge. Unzweifelhaft bachte ber Raifer an eine Romfahrt, aber bie Stimmung ber gurften war einer folden nicht gunftig; benn fie gaben bem Raifer ben Rath, Boten nach Rom ju fenben, um bie Gintracht in ber Religion berzustellen und nach ber Babl ber Romer ein allgemein anerkanntes griftliches Oberhaupt einzusepen. Und allerdinge mar in Rom felbft ingwifden bie Autoritat bee Rade folgere Urbane in Frage gestellt worben. Unmittelbar nach bem Tobe Biberts hatten feine Anhanger bei ber Stille ber Racht in St. Beter ben Bifchof Dietrich von Albano ale Gegenpapft gewählt, inthronifirt und geweiht, und als biefer ichon am folgenden Tage, indem er bie Stadt verlaffen wollte, in die Sande bes Bafchalis fiel, hatten fie beshalb ben Wiberstand nicht aufgegeben, fondern fich fofort zu einer neuen Bahl in St. Beter entschloffen, welche ben Bifchof Albert von ber Cabina traf. Der neue Gegenpapft blieb in ber Ctabt, hielt es jedoch fur gerathen, ale ein Tumult entstand, fich in die Burg eines vornehmen Romers feiner Partei, mit Namen Johannes, bei ber Rirche St. Marcello gurudgugieben. Sier behauptete er fich mehrere Monate, bis ihn Johannes, burch bas Belb bes Pafchalis gewonnen, verrieth. Schmablich mißhandelt, murbe Albert bann nach tem Lateran gebracht, wo er fein Urtheil empfing. Pajchalis verbammte ihn zur Einfperrung in bas Rlofter S. Lorenzo ju Averfa, wie er icon Dietrich ju gleicher Strafe verurtheilt hatte, die berfelbe in tem Rlofter Cava bei Calerno abbuffen mußte. Wir wiffen nicht, ob ber Raifer Boten, wie man ihm rieth, nach Rom fandte. Gefchah es, fo famen fie ju fpat. Bafchalis Gieg in Rom war entschieben; Botschaften bes Raifere batten taum noch ben geringften Erfolg bort gehabt.

### Ermatten des Inveftiturftreits.

Das firchliche Schisma war nicht nur für Rom, sonbern für bas Abendland überhaupt so gut wie bescitigt. Balb wurde Paschalis sast überall als ber wahre Nachfolger Petri anersannt; nicht beshalb, weil er die Feinde seiner Borgänger überwunden hatte, sonbern weil diese ohne Haupt waren und das Interesse an dem langen Kirchenstreite erslahmte. Der Haber um den apostolischen Stuhl erstarb in ähnlicher Beise, wie der um den beutschen Thron, ohne daß die großen Zeitsfragen entschieden waren, nur weil sich die Leidenschaften, mit welchen

man jene Fragen ergriffen, erschöpft hatten, weil fich zugleich anbere Intereffen von nicht geringer Bebeutung aufbrangten.

Bataria im nörblichen Italien noch mit dem früheren Sifer fortgeführt wären. Es war die Zeit, wo die Communen in der Lombardei, in Tuscien und in der Romagna vor Allem nach der Sicherung und Festellung ihrer Freiheit strebten. Der Kampf zwischen den Bischösen der seinblichen Parteien hatte die dischöstliche Macht in den Städten gründelich untergraben; die Stände der Capitane, Valvassoren und Kausseute verbanden sich beschalb nun entweder insgesammt, um ihr Gemeinwesen gegen die Gesahren eines unsicheren, fortwährend schwankenden Justandes durch neue Ordnungen zu schüßen, oder ein und der andere Standschlissen mit einander eine Verbindung, um das Stadtregiment zu ersgreisen und in ihrem Sinne einzurichten. Ein von und aus den verzbundenen Ständen erwählter Rath trat an die Spise der städtischen Verwaltung, und die Mitglieder desselben wurden bald allgemein mit dem Namen Consuln bezeichnet.

Große historische Erinnerungen knüpften sich an diesen Namen, ber niemals in Italien ganz in Vergessenheit gerathen war. Man hatte ihn bald den franklichen Grasen beigelegt, bald als Ehrenbezeichnung alten römischen Geschlechtern gegeben; im Jahre 1077 hatte noch Gresgor VII. die angesehensten Männer Corsicas durch ihn ausgezeichnet. Jest gewann er eine neue und boch der ursprünglichen mehr analoge Bedeutung, indem er wieder für freigewählte städtische Behörden gesbraucht wurde. So erscheint er 1093 in der kleinen Stadt Biandrate, 1094 in Pisa, 1095 in Asti, 1099 in Genua, 1102 in Florenz; in Mailand ist er erst im Jahre 1107 mit völliger Sicherheit nachzuweisen, doch gab es hier und an anderen Orten schon seit längerer Zeit freisgewählte Magistrate, ob sie nun diesen oder einen anderen Namen sührten.

Zu gegenseitigem Schut ihrer Freiheit schlossen bie Communen schon öfters unter einander Waffenbundnisse. Wir wissen, wie im Jahre 1093 Mailand, Cremona, Lodi und Piacenza gegen den Kaiser ein Bundnis auf zwanzig Jahre beschworen hatten, und wenige Jahre später meldete ihm ein lombardischer Graf, daß auch Vicenza und Padua ein gegenseitiges Schutbundniß gegen Jedermann auf zehn Jahre abschließen wollten. Aber nicht allein zum Schut ihrer Freiheit standen

bie Bürgerschaften in ben Waffen, sondern sie rüsteten auch bereits Heere zur Bergrößerung ihres Gebiets aus. So überfiel im Mai 1098 Cresmona die Feste Crema; über den Ausgang des Kampfes sind wir nicht unterrichtet.

Noch waren freilich die Freiheiten der Communen gegenüber den Bischöfen, wie den Markgrasen und Grasen wenig gesichert. In gesährlichen Augenblicken haben sie wohl östers dei der großen Gräsin und dem Papste Schutz gesunden, aber so weit reichte doch auch deren Macht nicht, um die Städter vor jedem Angriff zu schützen, jedes ihrer neuen Freiheit erwachsende Hinderniß zu beseitigen. Und selbst in der übergreisenden Macht jener Gönner, mit denen sie nur ein momentanes Interesse theilten, lagen für die Bürgerschaften so große Besorgnisse, daß sie sich dem von ihnen gedotenen Schutz wohl lieber entzogen, als unterswarfen. Wie wenig inneres Verständniß zwischen Mathilden und den Städtern war, trat an den Tag, als sich im Jahre 1101 Ferrara gegen sie empörte und nur mit großer Mühe wieder unterworfen werden konnte.

Der junge König Konrad hat bie Entwidelung ber ftabtischen Freiheit in Italien weber gehemmt noch geforbert; benn er befaß ju feinem von beiden bie Macht. Bon ber Pataria langft verlaffen, gerfiel er bald auch mit ber großen Grafin. Wie bat er ba alles, mas er gegen ben Raifer gethan hatte, ungeschehen gewünscht, wie oft fich nach bem Bater gurudgefehnt! Die ließ er ein hartes Wort gegen ihn verlauten, Riemand burfte von ihm in feiner Rabe lebles fagen. Stets nannte er ihn feinen herrn und Raifer; wer vom Bater fam, fand bei ihm bie freundlichste Aufnahme. Aber bie Rudfehr mar ihm auf bem Bege, ben er betreten hatte, fur immer abgeschnitten; abermals mußte er ber rantevollen Frau, die ihn auf benfelben verleitet, bie Sanb jur Verföhnung reichen und ihr willigen Gehorfam verfprechen. er ihr nach Tuscien folgte, ereilte ihn in fruhen Jahren ber Tob. Um 27. Juli 1101 ftarb Ronrad ju Floreng; bort, nicht ju Speier bei ben Seinen hat er bas Grab gefunden. Bei feiner Bestattung wollte man Bunberzeichen bemerken, und Manche faben in biefem Dulber einen neuen Beiligen ber rechtglaubigen Rirde; aber bie Aureole eignet fich fcblecht fur ben Sohn, ber feinen Bater verrathen. Gin verbreitetes Berucht bezeichnete bie große Grafin ale Ronrade Morberin; ihr Urgt follte ihm Bift gegeben haben. Das Gerucht hat fich meber erweifen laffen, noch hat es innere Bahricheinlichkeit.

Kaum hat ber Tob bes Sohnes ben Kaiser tiefer bewegt, und boch war bas unglückliche Schicksal besselben ber Thranen werth. Auch sonst hat Konrads Ende feinen großen Eindruck hervorgerusen, obwohl es nicht ganz ohne Bedeutung war. Denn mit dem Abscheiben bes jungen Königs schien auch das lette Band zu zerreißen, welches Italien an das faiserliche Haus und das deutsche Reich knüpste. Der Kampf zwischen Kirche und Reich schien Italien kaum noch unmittelbar zu berühren und vor Allem setzt nur in Betracht zu kommen, wie die in demselben gewonnene Freiheit zu sichern sei.

Bahrend Italien mit ber Begrundung neuer ftabtifder Ordnungen vorzugeweise beschäftigt mar, trachteten bie beutschen Berren vor Allem banach, aus ben immer noch ungeloften Birren ber Beit ben möglichft großen Bortheil fur fich ju gieben. Burgen ju Burgen, Mannichaft ju Mannschaft, But zu Gut, Beld zu Beld zu gewinnen, mar bas offenfundige Streben berfelben, ob fie es mit bem Raifer hielten, ob fie offen ober im Stillen ihm wiberftrebten. Deshalb ftief ber Raifer in feinen rühmlichen Beftrebungen fur ben Landfrieden und bie Berftellung rechtlicher Buftande bei ihnen auf einen fo hartnadigen Biberftanb. Deshalb lag es im Intereffe biefer herren, bie firchlichen Streitigfeiten in ben einzelnen Sprengeln fort und fort zu unterhalten; benn fo lange man ftritt, bedurfte man ihrer, und ihr Beiftand mußte mit Kirchengut von beiben Seiten erfauft werben. Riemand hat fich ber geschäbigten Rirche bamals eifriger angenommen, als ber im Banne bes Papftes ftebenbe Raifer. Richt nur gab er felbit Rirchengut, welches er an fich gezogen hatte, wieder gurud; er trat auch bem machtigen Grafen Seinrich von Limburg, welcher bas Klofter Brum arg beraubt hatte, mit Ernft entgegen. Als Graf Beinrich, um feine Beute nicht fahren gu laffen, fich mit bem Grafen Dietrich gegen ben Raifer emporte, zogerte biefer nicht gegen bie Rebellen gu ben Baffen gu greifen.

Nachbem ber Kaiser bas Oftersest 1101 zu Lüttich, wo ber junge König Heinrich bamals bas Schwert nahm, geseiert hatte, brach er mit Heeresmacht gegen Limburg auf. Um 16. Mai lag er vor ber Feste, bie balb genommen und zerstört wurde. Graf Heinrich, als er keinen andern Ausweg mehr sah, unterwarf sich; um den 1. August stellte er sich vor dem Kaiser und vielen Fürsten zu Köln und gab das Prüm entzogene Gut zurück. Über wenige Tage später, als über die Sache zu Kaiserswerth abermals vor dem Kaiser verhandelt wurde, bereute

der Graf bereits die Auslieferung der Güter und wollte fie rückgängig machen, ohne freilich dadurch zu verhindern, daß der Raifer das Alofter in feinem guten Rechte schützte. Wie wenig konnte aber solche Strenge fruchten, wenn der Raifer sich noch in demselben Jahre diesen heinrich zum Herzog von Niederlothringen zu erheben genöthigt sah.

Der Investiturstreit war in ben meisten Theilen Deutschlands in kleine Raubfriege ausgelaufen, bei benen bas kaiserliche Ansehen und bie kirchlichen Ordnungen gleich sehr litten und beren Kosten zum größten Theil die Kirchen zu tragen hatten. Fast allgemein wurde freilich Papst Paschalis anerkannt, aber man kummerte sich nicht viel um ihn und stürzte sich für ihn am wenigsten in Gesahr; nur die Hirschauer und ihr Anhang erhielten noch mit großer Mühe die alten Streitsragen in Gang und warnten vor dem Umgang mit den Gebannten.

Much in Cadfen hatte man fur ben Rampf gwifden Raifer und Bapft wenig Ginn mehr. Man war hier mit Beinrich gufriedener, als ebebem, weil er, um ben alten Zwiespalt nicht zu erneuern, bas Land mit Abficht mieb; von faiferlicher Autorität mar allerdinge in bemfelben faum bie Rebe. Der machtigfte Berr im Lande mar Marfgraf Beinrich, ber Cohn Ottoe von Rordheim. Die bieber bem Biethum Utrecht gu= geborigen friefifchen Graffchaften hatten noch in letter Zeit feine Bemalt bedeutend erweitert, aber gerade fie murben ihm verberblich. Er trat mit feiner Bemahlin Gertrub, ber Schwefter Etberte, eine Reife in feine neuen Besitzungen an, wo ihm von den Friefen und den Bafallen bee Utrechter Stifte übel begegnet wurde. Bon tumultuirenden Schaaren beunruhigt, fluchtete er jum Deere; auf ber Flucht murbe er von friefifden Schiffern erfchlagen, und nur mit Dabe rettete Gertrub bas Leben (1101). Die Leben Beinrichs gingen, ba er feine mannliche Erben hinterließ, meift auf feine Bruder Ronrad von Beichlingen und Siegfried von Bomeneburg über. Um Dieselbe Zeit warf fich Martgraf Uto in ten Kampf gegen bie Wenben und eroberte mit Unterftubung einiger fachsischer Großen bie Brandenburg, fonnte jedoch bie wichtige Eroberung nicht behaupten, ba er alebald mit ben anderen Fürften Cachjens in einen erbitterten Streit gerieth, unter bem Das Rand, von beiben Geiten ber Bermuftung preisgegeben, furchtbar litt.

Dieffeits wie jenfeits ber Alpen waren die lokalen Intereffen mach= tig genug, um die Theilnahme an dem Investiturstreit zuruckzudrängen: so stark aber waren sie keinesweges, daß nicht die wunderbaren Ereig=

niffe im Often, von benen jest Nachrichten über Rachrichten nach bem Abendlande famen, bie Bemuther hatten fortreißen und über bas Racht. liegende erheben follen. Gine neue Belt mar erichloffen; Alles, mas man von berfetben borte, reigte bie Reugier, erhipte bie Phantafie. Abenteuer, wie fie faum im Liebe bes Dichtere lebten, maren beftanben: welchem Rittersmann ichlug nicht bas Berg, wenn er von ihnen borte, jumal fich Fürftenthumer im fuhnen Wagniß gewinnen ließen? Bugleich war ber glorreichfte Gieg ber Rirche erfochten worben, und bie Rirche, fo mißhandelt oft fie murbe, war boch bie große Gemeinschaft, in welcher und mit welcher Alle in gleicher Beife lebten. Die großen Siegesbotfcaften festen bas gange Abendland in fturmifche Bewegung, in vollftantigen Geiftestaumel: auch Deutschland wurde gleich ben romanischen Landern nun von bemfelben hingeriffen. Roch jest vernimmt Riemanb von den Thaten Gottes durch die Franken, ohne ergriffen zu werden: wie mußte nicht die erfte Runde von diefen Glaubensfampfen die Zeits genoffen begeiftern?

#### 11.

# Rreugfahrten und Rreugfahrtsgedanken.

Um bie machtigen Einbrude, unter benen im Anfange bes neuen Jahrhunderts die abendlandische Welt lebte, zu begreifen, genügt es, sich bie wichtigsten Creignisse bes ersten großen Kreuzzuges zu vergegens wärtigen.

Wie beim Nahen bes Unwetters die Wolfen von allen Seiten am Himmel zusammenschießen, so waren die mit dem Kreuz bezeichneten Schaaren gesahrdrohend auf Constantinopel hingestürmt. Kaiser Alexius erschraf; er hatte eine Unterstüßung verlangt, und es erschienen Heere, starf genug, um sein Reich über den Hausen zu wersen, und in ihnen Männer, wie Bohemund, die schon einmal das Schwert gegen ihn gestührt hatten. Diese Kreuzsahrer kamen zum Theil mit Weib und Kind, Viele hatten daheim Hab' und Gut verkauft; sie kamen nicht, um wieder zu gehen, sondern um sich im Orient einzurschten. Rormannische Ritter sah man in großer Zahl in dem Kreuzheere, und Alexius kannte die

Rormannen ju gut, um nicht zu wiffen, bag fie nicht leicht wieder von bem Boben wichen, ben fie mit ihrem Blute gefarbt.

Die Corge um jene ichlecht geruftete, aus Bauern, armen Rittern und Monden bunt zusammengewürfelte Schaar, welche ber Eremit Beter zuerft heranführte, war bald beseitigt. Wenige Wochen, nachdem fie ben Bosporus überschritten, murbe fie von bem Emir von Nicha gerfprengt und vernichtet; nur mit durftigen Reften feines Beeres fam Beter nach Conftantinopel jurud. Aber neue und weit fcmerere Sorgen ermuchfen, als nun bie ftattlichen Beere ber Fürften heranrudten. Bahrend bes Winters von 1096 auf 1097 festen bie Rorbfranzosen, wie fie fich um Sugo von Bermandois, Stephan von Blois, Robert von der Normandie, Robert von Flandern geschaart hatten, von Apulien nach Epirus über; ihnen ichloffen fich an ober folgten bie gefürchteten Rormannen Apuliens, Bohemund und Tancreb an ber Spige; gleichzeitig mar bas lothringifche Beer unter Bergog Gottfried burch Bulgarien im Angug, mabrend auf bem beschwerlichen Wege burch Friaul, Iftrien, Dalmatien ber reiche Raimund von St. Gilles fein glanzendes, aus ter Provence und Gascogne aufgebotenes heer in bas Berg bes griedischen Reiches führte. Um Oftern 1097 waren bie Fürften und ihre Beere fast fammtlich um Conftantinopel und Chalcedon vereinigt. Salb burch Drohungen und Bewalt, halb burch Lift brachte es nach langen, wibermartigen Ber= handlungen ber Raifer babin, bag ibm bie Fürften für alle Befigungen, bie fie in Rleinaffen und Sprien gewinnen wurden, ben Lehnseid leis fteten; er verfprach fie bagegen mit feinem Beere und mit Bufuhr gu unterftugen. Niemand fcmur williger ben Gib ale Bobemund; aber gerade er war am wenigsten gewillt ihn zu halten. Riemand mar gaber, als ber Graf von St. Gilles, fo bag ber Raifer endlich nachgeben mußte; und boch war es biefer Graf, ber am festeften bas Bundesverhältniß mit bem Raifer bewahrte.

Traurige Wochen waren mit biefen Berhandlungen verftrichen. Erft im Mai brach bas Beer, noch ohne eine einheitliche Führung, von ben Ruften bes Bosporus auf, um ben Rampf mit Rilibid Arflan, bem herrn von Jeonium, ju beginnen; es maren, abgesehen von ber maffenlosen Menge, welche bem Beere folgte, etwa 300,000 Mann. Nicaa wurde belagert und ergab fich am 19. Juni bem Raifer, beffen Politif mahrend der Belagerung die Kreugfahrer mit Mißtrauen erfüllte. Um 1. Juli brachte bann bas vordringende Beer Rilibich Arflan eine blutige Niederlage bei, nach welcher er nicht mehr sich den abenbländischen Rittern im offenen Felde zu stellen wagte. Dennoch begannen erst jest die größten Mühseligkeiten. Das zahllose Kriegsvolk litt in den wüsten Gegenden, durch die man zog, den bittersten Mangel, zumal der Kaiser die übernommene Pflicht der Verpstegung schlecht oder gar nicht erfüllte. Ueberdies sehlte es an strenger Ordnung im Heere, wenn auch die Leitung der gemeinsamen Angelegenheiten nun einem Kriegsrath der Fürsten übergeben und zeitweise einem oder dem anderen von ihnen der Oberbesehl anvertraut wurde. Wie die einzelnen Fürsten tropdem nur ihr besonderes Interesse im Auge hatten, zeigte sich schon damals deutlich genug und trat bald noch schärfer hervor.

Als man an die Grengen Ciliciens fam, theilte fich bas Beer. Balbuin, Bergog Gottfriede Bruber, und ber Normanne Tancred, gwei befonders fampfluftige Ritter, gogen mit ftarfem Gefolge burch bie Baffe bes Taurus und brangen gludlich bis Tarfus vor, welche Stabt fie unter bem Beiftande ber armenischen Chriften, einer gahlreichen Rlaffe ber Ginwohnerschaft, gewannen. Dann fliegen fie zu Meraafch wieber ju bem hauptheere, welches inzwijchen bas hochgebirge bes Taurus gu umgeben gefucht und auf feinem Bege bei ber armenischen Bevolferung überall gute Aufnahme gefunden hatte. Bald aber verließ Balbuin mit einer Ritterschaar aufe Reue bas Sauptheer und jog an ben Euphrat, wo er fich burch Festigfeit und Klugheit unter ben Armeniern fo großes Unfeben erwarb, bag er alebalb in Gbeffa ale Landesberr anerkannt wurde. Che noch bas Rreugheer in Sprien feften guß gefaßt, hatte fich fo ber Graf von Boulogne eine eigene Berrichaft im Often gegrundet, bie als eine Bormauer gegen bie Sauptmacht bes felbichudischen Gultanate in Perfien und Khorafan fur bas weitere Borbringen ber Chriften von unberechenbarer Wichtigkeit zu werben versprach.

Die anderen Fürsten überschritten ohne Widerstand zu begegnen die Grenzen Spriens, stiegen in das schöne Thal des Orontes hinab und lagen am 21. October vor Antiochia, einer ausgedehnten, überaus sesten und mit allen Bertheidigungsmitteln versehenen Stadt. Hier herrschte der Emir Baji Sijan, ein alter und erfahrener Kriegsmann, entschlossen die Stadt zu vertheidigen, so ungünstig ihm auch die Verhältnisse lagen. Denn um das Sultanat war unter den Nachtommen Melet Schahs ununterbrochener Streit; die Emire Spriens hatten sich von dem Sultan in Ispahan sast ganz losgeriffen und haberten unter einander, während

Giefebrecht, Raiferzeit. III. 4. Zuft.

ber fatimibifche Chalif von Megupten Moftali ihre Streitigkeiten benutte, um fich in Sprien festzuseten. Go fonnte Baji Gijan auf Die Unterftugung feiner Glaubensgenoffen von außen wenig rechnen, und in Untiodia felbst mar eine nicht unbedeutende Bahl fprischer und armenischer Chriften, welche gern bas Joch ber Ungläubigen abschüttelte. Dennoch bielt fich ber Emir von Antiochia langere Zeit und begegnete bem Seere ber Lateiner in manchem gludlichen Kampfe. Die Rraft ber Kreugfahrer ermattete allmählich, und vergebens ermarteten fie Unterftubung von Constantinopel. Der Winter fant bie fremben Krieger noch por ben Mauern ber Stadt, und bie Ungunft ber Witterung, Kranfbeiten und Sungerenoth brachten fie ber Bergweiflung nabe. Man erlitt ungeheure Berlufte an Menfchen und Roffen, fo bag Bielen bie Fortsetzung bes Rampfes unrathfam fdien; felbft Stephan von Blois ichidte fich gur Rudfebr an. Die beffere Jahredzeit bob bann ben Muth bee Beeres wieber, jumal genuefifche Schiffe, Die an ber Munbung bes Drontes Unfer geworfen, Lebensmittel und Unterftugung brachten. Enger wurde bie Stadt nun umichloffen, und endlich erbot fich ein armenischer Renegat, ber mit bem Emir gerfallen, fie Bobemund von Zarent zu verratben. Jest verhieß Bobemund, wenn man ibm Antiochia ju erblichem Befit überlaffen wolle, Die Thore ber Stadt bem Chriftenheere ju eröffnen. Der Roth gehordent, willigten bie Fürsten ein. In ber Racht vom 3. bis 4. Juni 1098 ließ Bobemunde Belferebelfer bie erften Lateiner ein; am folgenden Tage ergoß fich bas Beer ber Rreugfahrer in bie Stadt, wo bie Unglaubigen nur noch bie Burg behaupteten. In unbanbiger Buth hieben bie Chriften bie Befenner bes 36lams nieber, mo fie ihnen begegneten.

Mehr als sieben Monate lang hatte man vor Antiochia gelegen, und noch war man ber Stadt nicht sicher. Denn unmittelbar nach der Einnahme rückte Kerbuga, der mächtige Emir von Mosul, mit einem Heere von 500,000 Mann an, und das Kreuzheer war schon die auf die Hälfte zusammengeschmolzen. Kerbuga umschloß die Stadt. Aus den Belagerern wurden Belagerte, und kaum fand man noch Mittel des Widerstandes in den durch die Kämpse eines Jahrs erschöpsten Resten des einst so glänzenden Heeres. Nur mit Mühe erhielt Bohemund, dem jest die Leitung der gemeinsamen Angelegenheiten übertragen war, den Muth der Krieger aufrecht. Die wunderbare Entbedung der heitigen Lanze, womit die Seite des Herrn am Kreuze durchbohrt war, und

andere himmlische Zeichen fachten zum Glück die religiöse Begeisterung, die fast erloschen war, noch einmal zur hellen Flamme an. Am 28. Juli führte Bohemund das Heer gegen Kerbuga; mit der Wuth der Verzweislung und mit allem Enthusiasmus eines heiligen Kampses stürzte es sich auf die Schaaren des Emirs, die alsbald auseinander stoben. Ein neues Heer wagten die Seldschucken nicht mehr gegen Antiochia zu führen; auch die Burg der Stadt siel nun in die Hände der Christen.

Die ewig benfwürdigen Rampfe um Untiochia waren beendet; ber Sieg ber abenblandischen Waffen über ben Islam hatte fich bier ent= fchieben. Bare man jest fogleich aufgebrochen, man hatte in wenigen Bochen Jerufalem erreichen und mahrscheinlich ohne Schwertstreich ge= winnen fonnen; benn die Riederlage Rerbugas bannte ben Drient in Schrecken. Aber bie Streitigfeiten ber Furften hielten trauriger Beife bas Beer ber Lateiner noch ein halbes Jahr in Untiochia gurud. Raimund von St. Gilles miggonnte mit Anderen Bohemund ben Befit ber reichen und burch ihre Lage überaus wichtigen Stadt; um fo beftimmter trat er ihm entgegen, als er fich bie Intereffen bes griechischen Reiche zu vertreten fur besonders berufen hielt. In ber That ließ man fich noch einmal in Berhandlungen mit Constantinopel ein und erbot fich Alerius die Stadt ju überliefern, wenn er perfonlich fich an ber Fortfepung bes Rampfes gegen bie Ungläubigen betheiligen werbe. Die Berhandlungen, die Sugo von Bermandois beshalb in Constantinovel führte, hatten aber feinen Erfolg; Sugo fehrte gar nicht jum Seere gu= rud, fondern ging in die Beimath. Indeffen rafteten bie Furften jum großen Berdruß bes heeres in Antiochia von Boche ju Boche, von Monat ju Monat. Endlich fam es ju Tumulten unter ben ungebulbigen Rriegoschaaren; am lauteften tobten bie heißblutigen Provenzalen gegen ihren Fuhrer, ber fie von ben heiligen Stätten gurudhielt. Rais mund mußte nachgeben, und Bobemund gewann ben Lohn feiner Müben. So begründete ein Normanne als ben zweiten Lateinerstaat im Often bas Fürftenthum Untiochia.

Im Januar 1099 brach Raimund mit seiner Schaar von Antiochia auf und zog füblich ber Küste entlang, bis er vor Arfas, einer Feste bes Emirs von Tripolis, auf Widerstand stieß. Er mußte Arfas beslagern, und im März erreichten ihn hier bie nachrückenden Schaaren ber anderen Fürsten. Diese drangen in ihn, jest ohne weiteren Aufentshalt mit ihnen gegen Jerusalem zu ziehen, aber Raimund, der bereits

seinen Blid auf eine Herrschaft in Tripolis gerichtet, wollte ausharren; er rechnete auf Kaiser Alerius, ber ihn mit einem Herre zu unterstüßen versprochen hatte. Abermals entspann sich so der Hader der Kürsten vor Arkas, nachdem er vor Antiochia kaum verstummt war, und abermals mußte Raimund nachgeben. Am 13. Mai zog er, nachdem er mit dem Emir einen Bertrag geschlossen, von Arkas ab, und das Kreuzbeer rückte endlich Jerusalem entgegen. Es betrat die Grenzen des heiligen Landes; das Pfingstesst (29. Mai) feierte es bei Casarca.

Richt mehr Ortofe Beschlecht, beffen Gewaltthaten gegen bie Chris ften fo manchen Schrei ber Entruftung im Abendland ausgepreft batten, berrichte in Berufalem. Im Sommer 1098 hatte ber Fatimibe Die heilige Stadt eingenommen und bort einen feiner Getreuen ale Befehlehaber eingesett. Der Chalif begann nun mit ben lateinischen Fürften gu unterhandeln, boch feine Untrage wurden nicht gebort. Langjam rudte man weiter vor. 21m 6. Juni fab man von ben umgebenden Soben Berufalem vor fich liegen - ein Anblid voll unbefdreiblicher Geligfeit nach fo vielen Entbehrungen, Rampfen und Gefahren. Alle fanten auf bie Kniee und füßten ben beiligen Boben. Thranen entstürzten ben Mugen, Lobgefange fliegen jum Simmel auf. Schon am folgenden Tage begann bie Umschließung ber beiligen Stadt. Das driftliche Beer beftand nur noch aus etwa 20,000 fampffähigen Mannern; bie faragenifche Befatung in ber Stadt mar boppelt fo ftart. Dennoch zweifelten Die Chriften nicht, baß fich bie Stadt bald ergeben murbe, und trafen mit ber größten Sorgfalt alle Borfehrungen jum erften Ungriff. 2m 15. Juli eröffnete man ben Sturm; Die Begeifterung bes lateinischen Beeres machte es unwiderstehlich. Berufalem mar alebalb in ber Gewalt ber Chriften, und unter ben Ungläubigen muthete bas franfifche Schwert. In ben Straffen ber beiligen Stadt wateten bie Sieger in Blut, fie fdwelgten in ber Befriedigung fanatifder Morbluft gegen bas ungläubige Bolf. Raum war biefe gefättigt, fo eilten fie jum beiligen Grabe und erhoben in überftromender Andacht ihre Bergen gum Berrn, ber ihnen ben großen Sieg verlieben hatte.

Das heilige Grab war in ben Sanden der abendländischen Christen, in Zerusalem und einem Theil des gelobten Landes waren die franklichen Sieger jest die Herren. Um 23. Juli traten die Fürsten in Berathung, was nun mit dem eroberten Lande geschehen solle. Man beschloß ein eigenes Königreich Jerusalem zu errichten und bot die Krone Herzog

Gottfried an, ber sich burch seine Rechtlichkeit und Tapferseit während bes Kamps die allgemeine Liebe gewonnen hatte; unter allen Fürsten hatte er am wenigsten selbstsüchtige Absichten versolgt. Gottsried übers nahm die Sorgen der Herrschaft, wies aber die Krone zurück, die er bort, wo man ten Herrn mit Dornen gefront hatte, nicht um seine Stirn legen wollte. Das Königthum sollte sich in seinem Geschlechte vererben; die Banner Lothringens wehten fortan auf den Mauern und Thürmen der heiligen Stadt. Jugleich wurde ein Patriarchat der abendständischen Kirche in Jerusalem einzurichten beschlossen; zum ersten Patriarchen bestellte man einen Kapellan des Herzogs Robert, Arnulf mit Namen, und behielt die Bestätigung der Wahl dem Papste vor.

Die Sorgen ber Berrichaft brudten Gottfried mahrend feiner furgen Regierung nur ju fdwer. Schon wenige Wochen nach feiner Bahl rudte ein gewaltiges Beer bes Chalifen unter feinem Befir 21 Afbal gegen Berufalem an. Mit feinen geringen Streitfraften jog ihm Gottfried entgegen; bennoch erfocht er mit ihnen am 11. August bei Ascalon einen berrlichen Sieg. Aber gleich nach ber Schlacht verließen bie beiden Roberte, Raimund von St. Gilles und Gottfrieds Bruder Euftach Die beiligen Statten; mit ihnen viele Ritter. Gie gogen rudwarte auf tem Bege, ben fie vor Aurzem gefommen. Alle fie in bie Begend von Laobicea gelangten, fanden fie Bobemund mit einem Angriff auf biefe Stadt befchäftigt, unterftust burch die große Flotte Bifae, welche Urban II. noch in feiner letten Lebenszeit aufgeboten hatte und welche Erzbifchof Daibert, ben Legaten bes Papftes, mit fich führte. Die Fürften traten für bie Laodiceer ein und erwirften, daß fie unter bie Dberhoheit bes Raifers von Conftantinopel zurudfehren burften. Raimund blieb gu= rud, benn noch immer hatte er Tripolis im Auge und rechnete auf bie Unterftugung bes Raifers; bie anderen Fürften gingen im September 1099 unter Segel und eilten ber Beimath gu.

Drei lateinische Reiche waren im Often gegründet, und bie Herscher berselben begegneten sich am nächsten Weihnachtssest in Zerusalem; dorthin kamen auch die Pisaner und ihr Erzbischof Daibert. Un ben heiligen Stätten seierten die abendländischen Christen vereint das große Siegessest. Der Papst hatte das glückliche Unternehmen hervorgerusen, und Daiberts Verhalten legte jest klar an den Tag, daß das Papstthum den Gewinn desselben auch in der Hand behalten wollte. Der Legat, von Bohemund und den Pisanern untersützt, brachte es dahin,

daß der Patriarch Arnulf weichen mußte und er felbst in bessen Stelle trat; er verlangte überdies die Abtretung gewisser Theile ber gewonnenen Städte und erhielt sie; er nothigte endlich Gottsried sich als Basallen des heiligen Grabes und des Patriarchats zu bekennen.

21m 15. Juli 1100 ftarb Ronig Gottfried und hinterließ bas Reich feinem Bruder Balbuin, bem Grafen von Ebeffa. Berufalem fcmebte noch in ftater Gefahr, Die Berrichaft ber Chriften war meber in ber Stadt noch in ber nachsten Umgebung befestigt: bennoch beftritten ber Batriarch und Tancred Balbuine Erbrecht und wollten Bobemund auf ben Thron bes neuen Konigreichs erheben. Rur bag biefer Furft bamale in die Gefangenschaft ber Ungläubigen fiel, vereitelte ben Ausbruch eines neuen überaus gefährlichen Sabers unter ben Franken. Balbuin verließ Ebeffa, nachbem er einen Bermanbten, einen anderen Balbuin, ben Sohn bes Grafen von Rethel, mit ber Graffchaft belehnt hatte; tapfer brach er fich barauf mit wenigen Rittern burch bie Schaaren ber Emire von Emeffa und Damascus, bie ihm ben Beg verlegen wollten, nach Berufalem Bahn. Sier begegnete er faum noch ernftem Biberftande. Der Batriarch fronte ihn am Weihnachtofest bes Jahres 1100, und Tancred ging nach Antiochia, um bort bie Regierung ale Ctell= vertreter feines gefangenen Bettere ju fuhren. Bon allen Seiten rufteten indeffen die Unglaubigen gegen die Chriften. Bon Rampf in Rampf hatte fich ber neue Konig ju fturgen, um bas Reich ju fichern und zu erweitern.

Begierig hörte man im Abenblande jede Nachricht, die aus bem Often kam; an jedem Abend schlug man die Glocken an, um im Gebet der Areuzkahrer zu gedenken, und mit jeder untergehenden Sonne ers wachte so auß Neue der Gedanke an ihre Heldenkämpke, an ihre harten Bedrängnisse und glorreichen Siege. Wie beschämt wurden Alle, welche das heilige Unternehmen als ein thöriges verspottet, an dem Geslingen des Gotteswerkes gezweiselt hatten! Die Triumphe, welche die abendländische Christenheit nicht allein über den Islam, sondern auch die falsche Griechenheit davongetragen hatte, hoben jede Brust. Zugleich aber tonte ein Hülferuf nach dem anderen von den heiligen Stätten herüber. Dis zu seinen letzten Tagen hatte sich Papst Urban, welcher die Nachricht von dem befreiten Terusalem nicht mehr vernehmen sollte, neue Streitkräsie für den heiligen Kampf zu werben unaufhörlich bemüht; als sein Mund verstummte, warb sein Nachsolger und mit

ihm bie erften Saupter ber Firche ftets frifche Kampfer fur bas Grab bes herrn.

Und ber Aufruf jum beiligen Kampfe blieb nirgende ohne Birfung. In Spanien mar eine folche Begeifterung fur ben Kreuggug, bag Bapft Bafchatis ben Rittern und Klerifern bas Land zu verlaffen unterfagen mußte, bamit es felbft nicht wehrlos gegen bie Ungläubigen werbe. In Franfreich murbe auf bes Bapftes Betrieb aufs Reue ber Kreuzzug gepredigt und Allen, die vor Antiochia flüchtig geworden, ber Bann angebrobt, wenn fie nicht in ben Kampf gurudfehrten. Abermale verließen ba Biele Saus und Sof, um in bas Morgenland ju ziehen; befonbers in Aquitanien wurden große Ruftungen gemacht. Um Bergog Bithelm IX., einen fehr leichtfertigen Berrn, ber fich aber auf die Runft ber Waffen und bes Befanges gleich gut verftant, fammelte fich ein Beer von 30,000 Rittern, benen fich ein gewaltiger Troß anschloß. Auch Stephan von Blois nahm wieber bas Rreug, feine voreilige Rudfehr von bem erften Buge bereuent. In ber Lombarbei riefen ber Erzbifchof von Mailand und ber Bifchof von Bavia zur Kreuzfahrt auf. Große Maffen gelobten fich bem Rriege bes herrn, und beibe Bifchofe felbft boten fich ihnen als Führer bar. Im Anfange bes Jahres 1101 brachen fie mit einem Gefolge von 50,000 Mann eilende auf, burch= jogen bie farnthnischen Marken, Ungarn und die Bulgarei und famen glücklich nach Constantinopel.

Indessen wurde auch im oberen Deutschland, namentlich in Baiern und den östlichen Marken mit Eiser gerüstet. Herzog Welf empfing das Kreuz und stellte sich an die Spize des deutschen Auszugs; nach seinem schroffen Parteiwechsel mochte es ihm daheim nicht mehr wohl sein. Erzbischof Thiemo von Salzburg, Bischof Udalrich von Passau, entschiedene Gregorianer, schlossen sich ihm an. Auch mehrere Herren vom hohen Abel, wie der Burggraf Heinrich von Regensburg und Graf Bernhard von Scheiern, zogen aus. Den bewassneten Schaaren solgten Klerifer und Frauen; unter den Letteren erregte Ida, die fromme Mutter des Markgrasen Liutpold von Desterreich, besondere Theilnahme.

Nirgends in den deutschen Ländern hatten die neuen firchlichen Ideen wohl damals mehr Lebensfraft, als in den südöftlichen Marken. Die Saat, die Gebhard von Salzburg, Altmann von Passau und Adals bero von Bürzburg ausgestreut, war aufgegangen und wurde von ihren Stiftungen Admont, Götweih und Lambach sorgsam gepflegt. Schon

hatten auch hier die Schwarzmalber Monche überall Eingang gefunden. Erzbifchof Thiemo, felbft ein Birfchauer, hatte feinen Klofterbruber Gifelbert, ber ale Abt in Erfurt und Reinhardebrunn, um bem Berfehr mit ben Bebannten auszuweichen, nicht mehr weilen mochte, nach Abmont gezogen. Rad Gotweih war von St. Blaffen ber Prior hartmann, einst Rapellan bes Gegentonige Rubolf, bann ein vertrauter Freund Urbans II., ale Abt gefommen. Ale bie Schwarzwälber Monche in Schwaben an Boben verloren, begannen fie in ber Salzburger und Paffauer Diocefe bie Stimmung bes Bolfs zu beherrichen, und vielleicht um fo mehr, ba man hier noch im Rampfe gegen bie faiferlichen Begenbifchofe ftant. Der geiftigen Richtung, in welcher biefe Monche lebten, entsprachen bie Rreuginge im vollften Mage. Abt Gifelbert von Abmont und Abt Bebhard von Schaffhaufen, beibe Sirfchauer Monche, hatten mit Gottfriede Seer Berufalem betreten, und bem Letteren hatten bie Eroberer ber Stadt bie Dbhut bes heiligen Grabes vertraut; Abt Gifelbert hatte im Thal Josaphat fein Moncheleben fortgefest und war bort nach furger Zeit gestorben. Ihre Krougfahrt erweckte, fo weit ber Ginfluß ber Sirfchauer Monche reichte, nicht nur bie Rloftergeiftlichfeit, fonbern auch andere Klerifer und felbst gablreiche Laien gur Rachfolge. Go erflart fich leicht, bag Belf balb große Schaaren von Kreugfahrern um fich fah, welche fich befonbers aus ben Marten gefammelt hatten.

Durch Ungarn und die Bulgarei nahm Welfs Heer seinen Weg nach Constantinopel und langte dort um den 1. Juni an. Bom Raiser Alexius mit Argwohn behandelt, mißtraute es auch dem Griechen auf alle Weise, und da man hier ersuhr, daß die Lombarden, saum über den Bosporus gegangen, völlig aufgerieben seien, schöpfte man den Verdacht, daß der Kaiser selbst sich zu ihrem Untergang mit den Seldschucken verschworen habe. In der That war das freilich sehr zuchtlose Heer der lombardischen Vischische auf räthselhafte Weise in Klein-Assen sast sprurlos verschwunden; der Erzbischof von Mailand kehrte später nach Constantinopel zurück und kand dort in tieser Vesümmerniß über den traurigen Ausgang seines Unternehmens am 30. September den Tod.

Bu ben Deutschen stießen zu Constantinopel bie Aquitanier unter Herzog Wilhelm und die anderen französischen Kreuzsahrer. Ein heer von etwa 100,000 Mann war abermals vereinigt, um die Ungläubigen zu befriegen, und namhafte Fürsten des Abendlandes standen an der Epige. Abermals begann Kaifer Alerius mit diesen zu unterhandeln,

abermale ließ er fich ten Lehneeit von ihnen ichworen, abermale feste er bann ihre Schaaren über bie Meerenge und verfprach ihnen Begweifer und Berpflegung. Aber Riemand glaubte bem Griechen; Biele meinten, baf er fie abfichtlich, wie bie Combarben, in bas Berberben loden wolle. Entmuthigung ergriff bas Kriegsvolf und bie wehrlose Miffe, zu ber Herzog Wilhelm auch vieles Weibervolf, unter ihm leichte Dirnen, gebracht hatte. Man ftritt, was zu thun fei. Manche Bilger hielten fur bas Gicherfte, wenn fie Schiffe mietheten und gur Gee nach Joppe gingen; fie führten biefen Plan aus und entrannen baburch bem Untergange. Die hauptmaffe bes heeres mußte aber boch auf bem Landwege bleiben; nur entfernte fie fich gefliffentlich von bem Bege, welchen ihr ber Kaifer vorgefchrieben hatte. Diefe Kreugfahrer jogen von Nicomedien öftlich mitten in bie Lander ber Unglaubigen binein: fie wollten, wie man fagte, nach Rhorafan, in bie Mitte ber Gelbfoudenmacht, vordringen. Etwas Befonberes gebachten fie ju vollführen; mit ben Mufelmannern meinten fie eber, ale mit ben treulofen Briechen, es aufnehmen zu fonnen.

Diefer übereilte Blan brachte bas ftattliche Seer in bas Berberben. Balb wurden bie Chriften in ihrem Ruden von felbichudifden Reitern angegriffen, und wohin fie famen, fanten fie, ba abfichtlich alle Lebens, mittel forigeschafft waren, nirgende Unterhalt. Bor fich ben Mangel, hinter fich unaufhörlich ben Beind, festen fie ben Weg bis jum gmansigsten Tage fort: ba aber stob Alles auseinander, Jeber suchte sich zu retten, so gut er vermochte. Biele wurden von den verfolgenden Feinden niebergemacht ober in die Gefangenschaft geschleppt; Undere erlagen bem Sunger. Rur etwa taufent follen fich burch bie Flucht gerettet haben; bie Mehrzahl von biefen ging nach Conftantinopel und gelangte bann auf bem Seewege nach bem gelobten Lande. Die meiften Führer ber Deutschen fanden auf tem Zuge ben Tob. Thiemo von Salzburg war in Befangenschaft gerathen und hat in berfelben mahricheinlich ein flägliches Ende gehabt. Ein abuliches Loos scheint bie Markgräfin 3ba getroffen zu haben. Die Grafen Bernhard und Beinrich erreichten Jerufalem, aber nur um bort ihr Grab zu finden. Bergog Welf trat von dort den Ructweg an, starb aber am 8. November 1101 zu Paphos auf Cypern. Nur der Bischof von Passau kehrte in die Beimath jurud. Die Führer ber frangofifden Edaaren waren gludlicher; fowohl Bergog Wilhelm, wie Graf Stephan entrannen bem Berberben.

Das Unternehmen, an welches man im Abendlande und in Jerufalem bie größten hoffnungen knupfte, war völlig gefcheitert. Um fo fcmerglicher mar es, ale Konig Balbuin in ber außerften Bedrangniß stand. Thronftreitigfeiten nach bem Tobe bes Chalifen Mostali hatte er au neuen Erwerbungen benutt, mit Sulfe ber Bifaner und Genuesen Arfuf und Cafarea, beibes wichtige Plate an ber See, genommen. Sobald aber jene Streitigfeiten befeitigt waren, mar ein ftarfes agny= tisches heer gegen Jerufalem vorgebrungen. Balbuin ichlug es. Ein zweites rudte beran und murbe gleichfalls gurudgeworfen. Inzwifden hatten jedoch bas Beer und bie flotte ber Fatimiden Joppe im Geptember 1101 umichloffen, und nur mit größter Unftrengung gelang es bem Ronige, bie Safenftabt, in welcher Schaaren von Bilgern weilten, zu entfegen. Im nachsten Jahre erschienen bie Alegypter bann mit noch ftårferer Macht im Felbe. Balbuins geringe Macht wurde bei Ramla eingeschloffen. Rur wie burch ein Bunber entfam ber Konig und konnte bald barauf mit Schaaren, welche ihm Raimund und Tancred suführten, eine neue Schlacht magen. Der Sieg fiel ihm gu, aber feine Rraft war gelähmt; nach furger Zeit mußte er einen Waffenstillstanb auf fieben Monate ichließen.

Bei ber Roth im beiligen ganbe fab man verlangend nach bem Abenblande hinüber, und Taufenbe maren bort, die gern ihren Arm und ihr Schwert bem Gottesfampfe geweiht hatten. Aber bas Schidfal bes letten großen Bugs schrectte von Unternehmungen ab, bie nicht von einem machtigen Billen und nach einem festen Blane geleitet wurden. Bewiß mare es ber faiferlichen Stellung murbig gemefen, ble friegerifchen Rrafte bes Abendlandes aufzubieten und an ber Spige berfelben ju vollenden, mas bas Rreugheer Urbans begonnen hatte. Go hatte bas Raiferthum fich wieber in Die Mitte ber Bolfer Europas ftellen, fich ale Schupmacht ber romifchen Chriftenheit bewähren, bas gemeinfame Intereffe bes Decibente vertreten fonnen. Wenn burch irgend etwas, hatte bas reformirte Pauftthum burch bie Eroberung Jerufalems bie Meinung für fich gewonnen; es lag in berfelben ein Erfolg, ber für ben Augenblid alle Großthaten ber früheren Raifer verbunkelte. Raum gab es für Beinrich noch bie Doglichfeit, ben alten Glang ber Raiferfrone zu erhalten, wenn er fich nicht an diefem Erfolge betheiligte, ihn nicht ju feinem Bortheil ju benugen wußte.

Solche Gedanken find bem Raifer nahe getreten und von ihm er-

griffen worben. Bollte er aber ein Wert fortsegen, welches von ben Gregorianern begonnen mar, fo mußte er eine Berftanbigung mit ihnen fuchen; im Banne ber Rirche fonnte er nicht bie Schaar ber Glaubigen nach ben heiligen Stätten führen. Rach Wiberts Tobe hinderten ihn wenigstens perfonliche Rudfichten nicht mehr mit ben Gregorianern und bem von ihnen anerkannten Papfte Frieden ju fchließen; an ber Bahl ber beiben Begenpapfte, bie bann fo fcnell befeitigt waren, hat er ficherlich feinen Untheil gehabt. Kaum hatte fich Paschalis auf bem apoftolifchen Stuhle feftgefest, fo erflarte ber Raifer in ber That öffent: lich am Weihnachtofeft 1101 vor ben Furften, bag er um ben 1. Fe= bruar perfonlich nach Rom aufbrechen und bort ein großes Concil jufammenrufen wolle, von bem ber Streit gwifchen ihm und bem Bapfte nach ben Rirchengesepen entschieben, bie Gintracht gwifden Rirche und Staat hergeftellt werben folle. Echwerlich bachte er babei an eine Benugthuung fur bie firchliche Partei, wie er fie einft in Canoffa gegeben hatte, an einen Uft feierlicher Unerfennung ber Strafen, bie man wegen feines Ungehorsams auf fein Saupt gehäuft hatte; eine unparteiliche Berfammlung follte vielmehr über bie Bedingungen entscheiben, unter welchen bem langen Streite ein Biel gefett werben fonne, und biefen Bedingungen wollte er fich unterwerfen.

Die aufrichtige Abficht bes Raifere ben firchlichen Frieden bergu= ftellen erhellt am beutlichften aus einem Schreiben, welches er wenig fpater an Sugo von Cluny richtete. Er bedauert barin bie lange unterbrochene Berbindung mit dem Abt und erflart ibm, baß er fur bie Berftellung ber Rirchen, bie ju feiner Zeit burch feine Schuld fcmeren Schaben erlitten, auf alle Beife nach ben ihm von Gott verliehenen Rraften arbeiten und ben verftanbigen Rathichlagen aller Bohlgefinnten Bebor ichenken wolle; bas Berftreute ju fammeln, bas burch ben Reil bes Schisma Gefpaltene burch bas Band ber Ginigung ju verbinden, bas Unglud ber Kirche, welches er verurfacht, burch bie Berftellung bes Friedens und ber Gerechtigfeit wieder gut zu machen fei fein Streben; erreiche er die Berftellung ber Gintracht zwischen Reich und Papfithum, fo wolle er nach Abschluß bes Friedens nach Jerufalem gieben und bie heiligen Stätten feben; ber Abt und bie Congregation möchten mit ihren Gebeten feine Borfage unterftugen. Bas ber Raifer bier ben Cluniacenfern mittheilte, wurde allgemein befannt, ale er am Epipha= niasfest (6. Januar) 1103 im Dome ju Maing von bem Bifchof von

Bürzburg seierlich bei ber Predigt verkünden ließ, daß er die Resgierung des Reichs seinem Sohne übergeben und nach dem heiligen Grabe ziehen wolle. Unter Thränen befrästigte der Kaiser selbst, was der Bischof verhieß. Die Begeisterung war allgemein. Die Fürsten, der Klerus und das Bolf jubelten dem Kaiser zu; Viele aus allen Theilen des Reichs gelobten sofort ihm nach den heiligen Stätten zu folgen. Man glaubte nicht anders, als daß er alsbald ausbrechen werbe.

Die Menge lebte in Kreuzsahrtsgebanken, und auch ber Kaiser, ber noch im Bann stand, war sich zu den großen Kämpfen der Christenheit gegen ben Islam zu waffnen entschlossen. Es war ein Entschluß, an dem sich zugleich die Hoffnung knupfte, daß der Hader zwischen Papitsthum und Kaiserthum endlich zu erwunschtem Austrage kommen wurde.

#### 12.

## Friede und Unfriede im Reich.

So ehrlich gewiß ber Wille Heinrichs war, sein Schwert für bas heilige Grab zu ziehen, so gebachte er boch nicht eher bas Reich zu verlaffen, als bis im Innern ber Friede gesichert und mit dem Papste bie Eintracht hergestellt sei

Unablässig war ber Kaiser ben Canbfrieben aufrecht zu balten, jeder Gewaltthat möglichst zu steuern bemüht. Der gefährlichste Friedensstörer war ohne Zweisel damals Graf Robert von Flandern, der mächtige Basall des Kaisers und des Königs von Frankreich. Robert hatte im Sommer 1101 mit siedentausend Rittern die Stadt Cambrav angegriffen und eine Boche lang umschlossen gehalten. Die Bürger hatten sich tapser gehalten, dis der Kaiser auf ihre Bitte den Bischof von Lüttich und den Grafen von Löwen mit 500 Rittern ihnen zur Hülfe schiefte. Darauf hatte Robert Wassenstillstand geschlossen und war in sein Land zurückgesehrt; aber die Feste Marquion, die er bei Cambrav angelegt, blied den Bürgern gesahrbrohend und war zugleich ein Hohn gegen den Raiser.

Die Beranlaffung zu Roberts Gewaltthat bot ein Schisma in bem Cambraper Bisthum. Die kaiferliche Partei hielt sich zu bem von ihr

erhobenen Walder, einem thatfraftigen Mann, wahrent bie Gregorianer Manaffe, einen Gobn bes Grafen von Soiffons und Roffen bes gleich: namigen Ergbischofs von Reime, ale ihren geiftlichen Sirten anerfannten. Baider mar im Befig ber Stabt : beshalb forberte ber Ergbifchof von Reims ben Grafen von Flandern, als er gur Tilgung feiner Sunben ein gutes Berf ju thun geneigt mar, jur Bertreibung beffelben und Einsesung feines Reffen auf. Um fo bereitwilliger bot Robert biergu feine Baffen, ale auch ber Papft ihn zu dem Unternehmen antrieb und er felbit bie Statt bei biefer Belegenheit in Abhangigfeit von fich ju bringen hoffte. Der Raifer aber brauchte bem aufftanbigen Bafallen gegenüber Ernft. Bon feinem Sohne begleitet, mar er mit einem Beere im October 1102 ben Burgern von Cambran, wie er ihnen verfprochen, ju Bulfe geeilt und über bie Schelbe gezogen. Alle Burgen Roberts auf feinem Wege mußten fich ergeben; funf berfelben, Marquion, Batuel, Inci, Ecluse und Buchain, welche Cambray und fein Bebiet am meiften bedrohten, wurden gerftort, bie gange Begend um Balenciennes mit Feuer und Schwert verwüstet. Roch tiefer mare ber Raifer in Flandern eingebrungen, wenn ihn nicht bie Strenge bes Bintere jur Rudfehr genothigt hatte. Auf bem Beimmege hatte er noch Cambran besucht und die Burger gur Ausbauer ermuthigt. Es war ernftlich feine Abficht ben Rampf fortzusegen; nicht nur mit einem Seere, fondern auch mit einer Flotte follte bemnachft ber Graf von Flandern

Gleichzeitig war in Westfalen eine Fehde zum Ausbruch gefommen, die leicht eine gefährliche Wendung nehmen konnte. Der Graf Friedrich hatte hier die Besitzungen des erst kürzlich vom Kaiser eingesetzten Erzebischofs von Köln überfallen; dieser sich aber gerächt, Friedrichs Burg Arensberg belagert und in seine Gewalt gebracht. Auch diese Wirren beschäftigten noch den Kaiser, als er sich seinem Ziele, durch die Auferichtung eines allgemeinen Reichsfriedens den Bedrängnissen des Bolts ein Ende zu machen, endlich näher geführt sah. Als er Weihnachten 1102 zu Mainz verweilte, brachte er unter den Fürsten die Bedenken, die man so oft erhoben hatte, glüdlich zum Schweigen. Das Ansehen des Kaisers schien im Wachsen, die Stimmung ihm günstiger, als seit langer Zeit. So willigten sie, nachdem die sächsischen Wirren beigeslegt waren, in die Verfündigung eines Reichsfriedens die Pfingsten und dann weiter für die nächsten vier Jahre. An demselben Tage, wo

angegriffen werben. Gifrig murbe fur ben neuen Rriegezug geruftet.

ber Kaiser seinen Entschluß nach bem heiligen Grabe zu ziehen kund that, wurde ber Reichsfriede ausgesertigt, von dem Kaiser, ben Erzebischöfen und Bischösen mit Handschlag gelobt, von dem jungen König, ben Herzogen Welf, Berthold und Friedrich, vielen Markgrafen, Grafen und anderen edlen Herren beschworen. Der Kaiser selbst verzieh Allen, die sich gegen ihn vergangen hatten.

Wir fennen im Wefentlichen bie Bestimmungen bes Friebens aus bem geleifteten Gibe. Gie gingen barauf aus, haus und hof, hab' und But, wie die Berfon bes Ginzelnen gegen Bergewaltigung ju fcuten. Jeber Ginbruch, jebe Branbftiftung, jeber Raubmort, jebe Körperverletung bei Raub ober beabsichtigtem Raub follte mit bem Berluft ber Augen und ber Sand bestraft werben. Auch wer ben Berbrecher fcutte, follte gleiche Strafe leiben; fante er in einer Burg Aufnahme, fo follte fie nach breitägiger Belagerung gerftort werben. Ent= goge fich Jemand ber Strafe, fo follten feine Leben bem Lehnsherrn, feine Eigenguter bem nachsten Bermandten anfallen. Gin Diebstahl im Berth von 5 Solibi ober barüber wurde ebenfalls mit ber Strafe bes Berluftes von Augen und Sand bedroht, geringerer Diebstahl nur bei breimaliger Wieberholung; anderenfalls war er mit Verluft ber haare, Stäupung und Ruderstattung bes Geraubten ju bugen. Auf offener Landstraße burfte man bem erflarten Reind mit ben Waffen begegnen, aber nicht ihn verfolgen, wenn er fich in bas Saus ober ben Sof eines Underen flüchtete. Diefe Bestimmungen follten nur ben Betreuen bes Raifers zu Gute fommen, nicht ben Keinben bes Reichs. Fur bie Rirden und Rlofter, Rlerifer und Monche, fur bie Bauern und Raufleute, für bie Beiber und Juben waren noch besonders schüßende Maß= regeln getroffen.

Der Biograph Heinrichs preist die wohlthätigen Folgen dieses Friesbens, so unbequem er den mächtigen Uebelthätern gewesen sei; denn sie, die ihre Güter an ihre Kriegsleute ausgethan, um ein großes Gesfolge zu unterhalten und Anderen es dadurch zuvor zu thun, hätten nun Noth gelitten, ihre Keller und Scheuern seien leer gewesen, nicht mehr in Purpurkleibern und mit goldenen Sporen hätten sie fortan stolziren können. Dagegen athmeten die niederen Leute, wie der Biograph rühmt, freier auf und gediehen zu Bohlstand. Sie hatten nicht mehr den Räuber auf der Landstraße und im Dunkel des Waldes zu fürchten. Der Kausmann zog ruhig seinen Weg dahin; der Schiffer suhr, ohne

Furcht vor jenen kleinen Burgen am Ufer, die bisher eben so viele Raubnester gewesen waren, den Strom binad. So soll einige Jahre hindurch das Gesetz die großen Herren in Zaum gehalten haben, wie sehr sie auch dagegen murrten, daß sie nicht in der alten ungebundenen Freiheit lebten.

Was der Biograph meldet, mag übertrieben sein, ganz unbegründet ist es nicht. Auf die allgemeinen zu Mainz beschworenen Bestimmungen gründeten sich alsbald besondere Friedensverbindungen einzelner Fürsten; eine solche wurde z. B. von Herzog Friedrich mit mehreren schwäbischen und frankischen Grasen unter Zustimmung der Bischöse von Augsburg und Sichtadt für ein Jahr beschworen\*). Denn vor Allem darauf kam es an, wie geneigt die Fürsten zur Aussührung jener Mainzer Satungen waren, und ihre Geneigtbeit hing wesentlich von ihrer Stellung zum Kaiser, von der Autorität desselben im Reiche ab.

Manches gludte Beinrich in ber nachsten Zeit und gab bem faiferlichen Ramen neue Beltung. Bor Allem fügte fich Graf Robert von Rlandern. Roch einmal hatte er Cambray angegriffen, mar bis in bie Borftabte gebrungen und hatte Feuer in biefelben geworfen; ba hatten ibn bie Burger um Baffenftillftant bis jum 8. September gebeten und ibm, wenn fie ber Raifer bis babin nicht unterftugt, Unterwerfung gelobt. Aber fcon ruftete man im Reiche mit foldem Ernfte gegen ben Flanderer, bag biefer mit feinen Großen ju Rathe ging, ob er ben Kampf fortsegen folle. Man widerrieth es ihm, ba er fich gegen feinen Lehnsherrn vergangen habe, und Robert bat in ber That ben Raifer um einen Baffenftillstand, bamit er fich zu Luttich vor ihm ftellen tonne. Als ber Raifer bier Beter- und Baulstag (29. Juni) mit vielen Fürften feierte, erschien Robert, unterwarf fich, leiftete von Reuem ben Lehnseib und verfprach nun Balder in feinem Bisthum ju fcugen. Es war feine geringe Cache, baß fich ber ftolge Flanderer bemuthigte. In berfelben Zeit mußte endlich auch Gebhard von Konftanz, ber unverfohnlichfte Biberfacher bes Kaifers, ben Rampf aufgeben und aus feinem Bijchofofit weichen; er flüchtete auf eine Burg, bie er mitten im Rhein erbaut hatte. Der junge Konig Seinrich nahm bamale bie Burg Bleiberg in Franken, ein Befitthum bes Saufes Luremburg; wir wiffen nicht, weshalb er mit biefem Saufe in Streit lag.

<sup>\*)</sup> Bir befigen großere Fragmente biefer Ginigung.

Je höher bas Unfeben bes Raifers ju fteigen ichien, besto mehr murrten bie burch baffelbe beengten Fürften. Sie warteten fehnlichft auf ben Tag, wo er Deutschland verließe und die Regierung tem Sohne übertruge; unwillig faben fie, baß er noch mit gang anderen Dingen befcaftigt war, ale Ruftungen jum Greuzzug. Gie erschienen wohl bei Sofe, aber fie meinten, bag fie bort nur ihr Gelb verschwendeten; ber Raifer thate boch Richts fur bas Wohl bes Reichs und treibe mit ihnen nur ein lugnerisches Spiel. Die Ungufriedenen begannen zu conspiriren und verführten auch Männer, bie bisher treu zu bem Raifer gehalten hatten. Unter folden Umftanben war es um fo bebenflicher, bag ben Gewaltthaten im Reiche boch nie völlig gesteuert werben fonnte. Ramentlich war Sachsen nichts weniger als beruhigt, jumal ber Raifer gute Grunde hatte hier nicht entschiedener einzugreifen. Markgraf Ubo von ber Rordmark war nach feinem Giege über bie Liutigen mit ben fachfijden Fürften in Fehde gerathen; fie belagerten feine Burg Aloleben und verwüfteten fein gand, mahrend er Gleiches mit Gleichem vergalt. Ein nicht minder erbitterter Rampf brobte bei bem Tobe bes Martgrafen Beinrich auszubrechen, ber im Jahre 1103 ohne Cohne ftarb, aber feine Gemablin Gertrud von Braunschweig, Die fich ihm balb nach bem Tobe ihres zweiten Gemahle (S. 702) vermählt hatte, schwanger hinterließ. Balb barauf gebar Gertrub einen Cohn und mit mannlichem Muthe behauptete fie ihm bie Markgrafichaften Meißen und Laufis gegen bie Unfpruche ber vaterlichen Bermanbten, welche ben Anaben für ein untergeschobenes Rind ausgaben. Die größte Bewegung aber nicht nur in Sachsen, sondern im gangen Reiche rief ber Tob Graf Konrabs von Beichlingen hervor. Gin burch Tapferfeit, Bilbung und Reichthum ausgezeichneter Berr, wurde er auf ber Landstraße Rachts von einer Banbe gemeinen Bolfe erfchlagen. Man gebachte an bas Ente feines Brubers, ber auch roben Fauften erlegen mar\*). Rein Furft hielt fich mehr für ficher, wenn fich folche Manner nicht mehr vor bem gemeinen Bolte fichern fonnten; man warf wohl gar auf ben Raifer ben Berbacht, baß er bie Morber für bie Gobne feines alten Biberfachers gebungen habe. Es hatte ben Unichein, ale ob ber Reichofriebe mehr zum Schuße ber nieberen Rlaffen, ale ber Mächtigen im Reiche, aufgerichtet fei.

<sup>\*)</sup> Einen ähnlichen Tob hatte auch im Jahre 1102 ber Graf Lubwig von Mömpelgard in Burgund gefunden; er murbe von feinen Knechten erschlagen.

Die Mifftimmung unter ben Gurften war ichon weit verbreitet, als ein Borgang in Regensburg, wo der Raifer bas Beihnachtofeft bes Jahres 1103 feierte, fie auf bas außerfte Daß fteigerte. Dit anberen Fürften fam borthin ber Graf Sieghard von Burghaufen unb Schala, aus bem Gefchlecht ber Aribonen entsproffen. Er fühlte fich in ber Nahe bes Sofes nicht ficher und erschien beshalb mit ungewöhnlich großem Gefolge, woburch er bem Raifer verbachtig wurde. Auch fein Berhalten erregte Argwohn; Die baierifden Fürften murrten, baß bie Sachsen und Franken vom Raiser jest in höheren Ehren als fie gehalten wurden, und Sieghard flagte barüber am lauteften. Dennoch entließ nach einigen Tagen ber Graf fein Gefolge; feine Beforgniß fcien geschwunden. Befahr brobte ihm aber, wenn auch von anderer Seite, als er gewähnt. Alle er in ber Stadt Bericht hielt und über einige Ministerialen ein hartes Urtheil fallte, erhob fich unter ihren Standesgenoffen ein allgemeiner Aufftanb; man meinte, baß es auf eine Minderung bes Minifterialenrechts überhaupt abgefeben fei. Bergebens bemühte fich ber junge Ronig ben Tumult zu beschwichtigen. Die wüthende, mit Waffen wohlversehene Maffe ber Ministerialen theils aus ber Stadt theils aus bem Befolge ber anwesenden Fürften brangte nach ber herberge bes Grafen, belagerte ihn hier feche Stunden und erbrach endlich die Thuren. Als Sieghard in ihrer Gewalt war, ließ fie ihm noch Zeit zur Beichte und jum Empfang bes Abendmahle, bann wurde er enthauptet (5. Februar 1104).

Das entsetliche Ereigniß war fast vor ben Augen bes Raifers, wahrend feiner Anmefenheit in ber Stadt geschehen. Konnte ober wollte er die blutige That nicht hindern? Die Fürsten glaubten bas Lettere, und mindeftens auffällig war, baß bie Morber bes Grafen nicht beftraft wurden. Bielleicht bing ber verhangnifvolle Urtheilofpruch Sieghards mit feinen Gerechtsamen als Bogt einer geiftlichen Stiftung gu= fammen; benn wir wiffen, bag ber Raifer bamals ju Regensburg Beftimmungen traf, um die Willfur ber Rirchenvögte auf ben Gutern bes Augsburger Domstifts zu beschranken. Auch baburch wird er die üble Stimmung bes Abels gegen fich nur gesteigert haben. Schon befürchtete er felbft Rachstellungen, wenn er bie Stadt verließe, und verweilte bes= halb bis jur Faftenzeit; bann fehrte er nach Maing jurud. Aber bie unzufriedenen herren magten Nichts gegen ihn; ihr Bund hatte noch nicht feste Gestalt gewonnen, vor Allem fehlte ihm ein haupt.
Biesebrecht, Raiserzeit. III. 4. Aufl.;

Go ichmer ce bem Raifer fiel ben Frieden in ben beutiden ganbern aufrecht zu erhalten, ließ er es minbestens nicht an Unftrengungen fehlen ; Die Eintracht mit Rom berauftellen, scheint er nicht einmal einen beftimmten Berfuch gemacht ju haben. Auch mare jebe Bemuhung bei ber Gefinnung, welche Baschalis fund gab, vergeblich gemefen; benn nicht ber geringfte Zweifel fann barüber obwalten, bag ber neue Papft fo wenig ben Frieden wollte, bag er vielmehr Alles aufbot, um bem inneren Kriege in Deutschland neue Nahrung zu geben. Gleich nach seiner Thronbesteigung hatte er Gebhard von Konstang jum Widerstande ermuthigt, bann auf einer Synobe ju Rom im Marg 1102 bie Bibertiften und ihre Lehre aufs Reue verdammt, vor Allem ben Raifer unwiberruflich in ben Bann gethan; ichriftlich hatten bie anwesenden Bifcofe ihm und feinen nachfolgern ihren Behorfam verburgen muffen. Um grunen Donnerstage (3. April) verfundete er feierlich im Lateran ben erneuerten Bann. "Beil Beinrich ben Rod Chrifti ju gerreißen, b. h. die Rirche durch Raub und Brand zu verwüften, burch Lufte, Meineib und Mord zu befleden nicht auf gebort hat, ift er zuerst von bem feligen Papft Gregor, bann von bem bochheiligen Urban, unferem Borganger, und endlich von une auf ber letten Synobe nach bem Urtheil ber gefammten Rirche auf ewig in ben Bann gethan worben. Das wollen wir Allen fund thun und befonders ben Deutschen, bamit fie fich vor feiner Bosheit fougen." Go fprach ber Papft damale vor einer unermeflichen Menschenmenge, unter welcher viele beutsche von Jerufalem beimfebrenbe Bilger maren.

Und nicht bei Worten ließ es der Papst bewenden. Gerade in der Zeit, wo der Kaiser den Abt von Cluny seine versöhnliche Gesinnung darlegte, bestimmte Paschalis den Grasen Robert von Flandern zu dem Angriff auf Cambray, belobte dann durch ein Schreiben vom 21. Zanuar 1103 den Gehorsam des Grasen und forderte ihn auf auch die Lütticher Kirche zu züchtigen. "Neberall," schrieb der Papst, "wo Du sannst, verfolge nach Deinen Krästen Heinrich, das Haupt der Keper, und alle seine Anhänger. Kein angenehmeres Opfer surwahr kannst Du Gott darbringen, als den zu bekämpfen, der sich gegen ihn erhoben, der sich seiner Kirche das Reich zu entreißen unterfängt, der an heiliger Stelle das Gögenbild Simons aufgerichtet hat und von den heiligen Apostelsürsten und ihren Rachfolgern nach dem Urtheil des heiligen Geistes aus der Kirche verbannt ist. Dies tragen wir Dir und Deinen

Bajallen auf, damit du Vergebung Deiner Sünden und die Freundschaft des apostolischen Stuhls erlangst und nach Drangsalen und Siegen unter Gottes Beistand in das himmlische Jerusalem eingehst." Dieses befrembliche Schreiben des apostolischen Stuhls unterwarf Siegbert von Gemblour, einer der tüchtigsten Gelehrten der Zeit, im Namen der Lütticher Kirche einer scharsen Kritif. Großen Erfolg hatten die Worte des Papstes dei Robert und seinen Basallen freilich nicht; wir wissen, daß sich der Graf bald darauf dem Kaiser unterwarf, der ihm in der Folge, um ihn fester an sich zu ketten, sogar für die Dauer seiner Resgierung Cambray überließ.

Noch weniger Wirfung hatte ein Schreiben, welches ber Papst an ben jungen Baiernherzog Welf, bessen Bruder Heinrich, an die Zähringer und die anderen schwäbischen Fürsten richtete und wodurch er sie vom Kaiser abzuziehen und für die Kirche, für welche sie früher gestritten, wieder zu gewinnen suchte. Der Papst forderte sie auf Gebhard von Konstanz in seiner Bedrängniß zu unterstüßen und meldete, daß er über den Gegenbischof Urnold, der Gebhard verdrängt, den Bann ausgesprochen habe. Zugleich suchte er durch ein Trostschreiben den Muth der Hirschauer Mönche und aller ihrer Afsilierten aufrecht zu erhalten und neu zu beleben.

So bemühte sich ber Papst ben inneren Arieg in Deutschland aufs Neue zu entzünden, und es war nicht seine Schuld, wenn der Graf von Flandern, die Welsen und Zähringer die Schwerter ruhen ließen. Unter diesen Umständen wäre freilich jeder versöhnliche Schritt Heinrichs vergedens gewesen; die Jahl derer, die nach einer Berstänsbigung zwischen dem Papst und dem Kaiser verlangten, war aber nichtse bestoweniger in den beutschen Ländern in stätem Wachsthum. Gerade unter den treuesten Anhängern des Kaisers gab es Manche, die nur in dem Frieden mit Paschalis als dem allgemein anerkannten Nachfolger Petri Heil für Reich und Kirche sahen und sehr mit Unrecht die Schuld des fortdauernden Zerwürsnisses allein auf des Kaisers Hartnäckigkeit schoben. Zu diesen Männern gehörten so hervorragende und dem Kaiser so nach dem Tode des getreuen Robert und einer längeren Bacanz im Jahre 1103 das reiche Bisthum Bamberg erhalten hatte.

Aus einem ritterlichen, aber wenig begüterten Geschlechte in Schwaben entsproffen, hatte fich Otto bem Dienst ber Kirche und ben

Studien jugewendet. Roch in jungen Jahren ging er nach Bolen, um fich bort burch Unterweifung von Rindern feinen Unterhalt zu verichaffen. Der begabte und eifrige Jungling wurde bem Bergog Blabiflam befannt, und biefer und feine beutsche Bemablin bedienten fich bei wichtigen Verhandlungen mit bem Raifer öftere feiner Dienfte. Go trat Otto auch bem Raifer naber, welcher ben zu vielen Dingen brauchbaren Rlerifer fpater an feinen Sof jog und balb beim Bau bes Speierer Dome, balb in feiner Ranglei, balb zu anderen Befchaften verwandte. Wiederholentlich hatte er Otto bereite Bisthumer angeboten, Diefer fie aber ausgeschlagen; endlich entschloß er sich Bamberg anzunehmen, aber er war fest entschieben fich nicht von einem ichismatischen Bischof weihen zu laffen. Er benachrichtete hiervon ben Bapft und wurde endlich an ben Erzbifchof Ruthard von Mainz gewiesen, ber fich inzwischen ber firchlichen Partei wieber angeschloffen hatte und ben ber Papft nicht verlegen mochte. Otto wollte von biefem alten Wibertiften jeboch nicht ben Segen empfangen und wartete lieber, bis fich eine Belegenheit fur ihn fante ju ber Schwelle feines apostolifchen Berrn ju gieben. Benn bie Ibeen ber neuen Beit fo einen Mann ergriffen hatten, ber burch alle perfonlichen Berhaltniffe und die gange Stellung feines Bisthums feft an ben Sof gebunden mar, fo mußte Die Lage Beinriche, je weniger ibm Aussicht auf eine Berftanbigung mit bem Bapfte blieb, um befto fcmieriger werben; felbft bie ibm ergebenften Manner verloren ben Glauben an einen gludlichen Ausgang ber Dinge.

Ein offener Wiberstand war bem Kaiser in der letten Zeit in Deutschland nicht gerade entgegengestellt, seine Autorität konnte sogar zu wachsen scheinen; fast alle Fürsten besuchten seinen Hof und folgten seinen Beisungen. Und doch war sein Thron rings von Besorgnissen, Argwohn, Rachgefühl, fanatischem Haß umgeben. Die Zahl der Gestreuen, die ihm in allen Fährlichkeiten beigestanden hatten, war zusams mengeschmolzen; die in ihre Stelle getreten, waren Söhne einer Epoche, in welcher die Erinnerungen an den alten Glanz des Kaiserthums schon erblichen. Man fragte nicht mehr nach dem Erben der früheren glorzeichen Kaiser, sondern nur nach den Erfolgen und Leistungen des geströnten Herrn selbst, und man sah, daß er den Frieden im Innern nur mühevoll aufrecht erhielt, den kirchlichen Kamps nicht austragen konnte und daß die Kreuzsahrt, welche er angekündigt hatte und die dem Geiste

ber Zeit entsprach, in Stocken gerieth. Schon murrten viele Fürsten: bas Reich und sie felbst gingen zu Grunde, wenn ber Kaiser langer regiere, — und zu biesen gehörte selbst sein eigener Sohn, ben er neben sich auf ben Thron erhoben hatte.

## 13.

## Absetzung Beinrichs IV.

Die Mehrzahl ber beutschen Fürsten hatte nie ben Kaiser geliebt; bic Meisten von ihnen wechselten Partei nach bem augenblicklichen Borsteil. Die Zahl ber unerschütterlich treuen Anhänger Heinrichs war eben so gering, wie die Zahl berer, die Gut und Blut für die Sache bes heiligen Petrus einsesten. Manche Fürsten, besonders geistliche, waren wider den Kaiser, weil er den Frieden mit der Kirche nicht herstellen konnte, und das waren die Besseren. Andere haßten ihn, weil er den Landfrieden schützte, sich des niederen Volkes annahm, sie selbst nicht frei schalten ließ, sondern nach ihrer Meinung verfolgte; meist waren dies weltliche Große, aber auch weltlich gesonnene Kirchenfürsten, wie Erzbischof Ruthard von Mainz. Eine fast allgemeine Klage der Fürsten war, daß der Kaiser sie während seiner langen Regierung mit Willfür behandelt habe, sie nur in Stunden äußerster Bedrängniß höre, sonst eigenmächtig Entschließungen fasse, welche das Reich aus Gesahr in Gesahr stürzten.

Die Regierung Heinrichs IV. ift eine nur selten unterbrochene Reihe von Fürstenverschwörungen. Man conspirirte, wenn er bedrängt war; man conspirirte nicht minder, wenn sich seine Autorität zu besestigen schien. Nicht ohne Besorgniß sah man, daß er seit seiner sesten Rückeher aus Italien allmählich von Neuem Ansehen im Reiche gewann, daß namentlich die niederen Klassen, in denen sich ein troßiger Geist gegen das Fürstenthum regte, hoch von ihm hielten. Wiederum schlich der Berrath im Stillen umber, wiederum thaten sich unruhige Männer zusammen, um Mittel und Wege zu erstnnen, wie man dem Raiser begegnen könne. Es gab beren besonders in Baiern und Sachsen.

Sier waren es bie Angehörigen bes Nordheimer Saufes, welche burch ben Tob Konrabs von Beichlingen aufgeregt waren; an ihrer Spige Graf Dietrich von Ratlenburg, ber Tochtermann Konrabs. In Baiern hatte ber Mord bes Grafen Sieghard weite Rreife bes Abels beunruhigt; bie Ungufriebenheit hatte fich von bort auch über bie oftfrankifchen Berren verbreitet, unter benen ber Ermordete Familienverbindungen gehabt hatte. Bor Allem war ber reiche Graf Berengar von Gulgbach gegen ben Raifer thatig; mit ihm im Bunbe ftanben Markgraf Dietbolb vom Nordgau und Graf Otto von Sabsberg. Der Lettere gehörte ber weitverzweigten nachkommenschaft ber Tochter jenes Dito von Schweinfurt an, mit welchem ber Mannesstamm ber Babenberger in Oftfranken geendet hatte und zu ber auch Graf Sieghard in verwandtschaftlichem Berhaltniß gestanden hatte. Mit biefem Befchlechte mar augleich Seinrich von Limburg verschwägert, beffen Treue trop feiner erft jungft erfolgten Erhebung jum Bergogthum Rieberlothringen abermale manfte.

Bas biefe herren auch planen mochten, es ware faum fur ben Raifer gefährlich geworben, wenn es ihnen nicht gelungen ware, fich mit bem jungen Konige zu verständigen. Mehrere ber Ungufriedenen maren bem Raiferhaufe verwandt und fanden beshalb leicht Bugang jum Ronig. Sie fchloffen fich mit ihren Freunden ihm auf Jagben, bei ritterlichen Spielen und bei Gelagen an; Meußerungen bes Migmuthe und ber Auflehnung gegen ben Raifer wurden hier vor bem Sohne laut und wurden von ihm nicht ungern gehört. Allmählich erwuchs fo ber Plan, ben alten Raifer ju befeitigen, um bem Gohn bas Regiment ju übergeben. Bielfach und aus fehr verschiebenartigen Intereffen ift bie Deis nung verbreitet worden, wie Konig Konrad elf Jahre zuvor vom Papft und ber großen Grafin jum Berrath verleitet, fo fei jest in abnlicher Beife von baierifchen Großen fein jungerer Bruder zu ber Auflehnung gegen ben Bater verführt worben. Wer bie Sinnegart und bie Berhaltniffe biefes jungeren Bruders ermägt, wird fich fchwer bavon überzeugen, baß auch er lediglich ein Berführter war.

Heinrich, ber einzige noch lebende Sohn des Kaisers, war in Italien geboren und hatte jenseits der Alpen den größten Theil seiner Jugend zugebracht: vielleicht hat der Boden und die Sonne Italiens auf ihn mehr gewirkt, als man bei dem Sproffen eines frankischen Kürstenhauses annehmen sollte. Er war eine jener rücksichtslosen Naturen, die Alles ein em Zwecke unterordnen und opfern, wie sie bort häusiger als in unseren Gegenden erscheinen, und sein Ziel war einzig und allein die Herrschaft; wie start der Trieb zur Macht auch bei seinem ganzen Geschlechte war, so hat doch Keiner seiner Borsahren sich diesem Triebe jemals so völlig und ungebunden hingegeben. Die Herrschsucht allein bestimmte sein ganzes Denken, Fühlen und Handeln. Er war nicht mit der Aussicht auf die Krone geboren; erst als er im Jahre 1097 mit seinem Bater nach Deutschland zurücksehrte, wurde ihm durch die Entsezung seines Bruders der Weg zum Thore gebahnt. Der Bater ließ ihn zu seinem Nachsolger wählen und krönen, freilich nicht ohne ängstliche Borsichtsmaßregeln gegen den Abfall auch dieses Sohnes zu treffen; er mußte dem Bater bei der Krönung einen förmlichen Basallenseid leisten und überdies sich nie wider dessen Willen in Regierungshandlungen zu mischen geloben.

So lange ber altere Sohn lebte, mar ber Bater bes jungeren ficher; jebe Unnaberung an bie Feinte bes Reichs murbe ja biefem unfehlbar bie Krone gefostet haben, die ohnehin ihm von bem Bruber bestritten wurde. Deshalb mar er bamale gang Unterwürfigfeit gegen ben Bater. Er begleitete ibn auf feinen Bugen, vollftredte bie ibm ertheilten Auftrage, hatte er ja ben Bunfch fich einmal vom Sofe bes Batere ju entfernen, fo suchte er um beffen Erlaubniß nach. Aber nach Konrade Tobe murbe bie Stellung bes jungen Fürften jum Bater innerlich anders. Die Berrichaft ichien ihm jest ficher; nur barauf fam es an, wann fie ihm jufallen murbe. Rein 3meifel fann obmalten, baß fein Berg nach bem Moment brannte, wo bie Bugel bes Regiments in feine Sant fielen; boch bas Leben feines Baters fonnte noch lange fich ausbehnen. Unerwartet erschloß ba ber Raifer felbst ihm die Hoffnung vor der Zeit an bas Regiment zu gelangen, als er in ben erften Tagen bes Jahres 1103 bie Fahrt nach bem beiligen Grabe anzutreten verhieß. Aber biefe hoffnung gerrann, als fich ber Rreugug verzögerte und bald fo gut wie aufgegeben ichien, wieder in bie graue Ferne.

Nichts qualt einen herrschfüchtigen Geist mehr, als lockende Ausssichten zur unbeschränkten Macht ins Ungewisse verschwinden zu sehen, zumal wenn die Besorgniß hinzutritt, daß sie nie in gleich günstiger Beise wiederkehren dürften. Berglich Heinrich die Regierung des Basters mit der des Großvaters, so konnte ihm nicht entgehen, welche Bers

lufte bas Reich erlitten, wie tief bie Dacht bes Raiferthums erschüttert Italien und Burgund waren fo gut wie verloren, im Often ber beutsche Ginfluß gemindert; bie beutschen gander felbst lagen erschöpft barnieder, und nur mit großer Anstrengung wurde ber innere Friede erbalten. Schritt bie Auflosung fo weiter vor, fo hinterließ ber Raifer bem Sohne feine Macht mehr, fonbern nur unsichere Ansprüche. Und faum magte er beffere Tage noch bem Alten ju versprechen, ba er bie Unverföhnlichfeit bes Bapftes fannte, bie Abneigung machtiger Manner gegen bas bestehende Regiment ihm fein Geheimniß war und man ihm fogar zuraunte, baß, wenn er felbst zögere, ein Unberer nach ber Dacht Man fagte ihm, baß fich bie Bunsche Aller auf ihn greifen murbe. richteten, bag er bas Reich retten, bie Berftanbigung mit Rom berbeiführen, die Unterftühung ber Fürsten zu neuen großen Unternehmungen geminnen fonne, und er felbst traute fich bie Rraft zu bem Allen und Brogeren ju; benn herrichfüchtige Raturen pflegen bie Schwierigfeiten, mit benen Andere fampfen, ju unterschapen, die hemmniffe ihrer eigenen Lage zu überseben. Go reifte ber Blan in ihm, fich mit ben Unzufriedenen zu verbinden, bie Regierung an fich zu bringen und ben ungludlichen Sanden bes Alten zu entziehen. Bu perfonlichen Befdwerben gegen ben Bater hatte er feinen Grund, vielmehr fcheint er, abgeseben von bem Diftrauen, unter bem Alle litten, von ihm mit besonderer Bartlichkeit behandelt zu fein. Seine Sache mochte ihm beshalb reiner erscheinen, aber in Wahrheit trat baburch feine Berrschsucht nur um fo greller hervor.

Der junge König bachte über bie Ansprüche bes Papstes und bie Unbotmäßigkeit ber beutschen Fürsten wesentlich nicht anders, als sein Bater, aber er wußte, daß er nur im Bunde mit den Widersachern besselben ihm das Neich entreißen konnte, daß er sich dem Papst und den beutschen Großen unterwürfig zeigen mußte, wenn der Bater gesstürzt werden sollte. Heuchelei und Lüge waren die Stusen, die ihn allein zum Throne führen konnten: er scheute sich nicht sie dreist zu bestreten. Noch in Jahren stehend, wo sich gern frei das Gemüth hinzgiebt, zeigte er sich als ein vollendeter Meister in der Kunst der Bersstellung. Unglaublich ist, daß sich bei der ruchlosen Behandlung eines Baters, der ihm nur Bohlthaten erwiesen, nicht sein Herz geregt haben sollte, aber nie verrieth Miene oder Blick eine weichere Beswegung.

Den Unlag jum Ausbruch ber Berfchwörung gaben noch einmal bie fachfifden Angelegenheiten. Am 17. Juli 1102 war Erzbifchof Bartwich von Magbeburg gestorben, ber in feinen letten Zeiten treu au bem Raifer gehalten und fich vielfach um bie Ausgleichung bes Streits mit Rom bemuht hatte. Mit bemerfenswerthem Gifer hatte bagegen Abt herrand von Ilfeburg, welchen bie Gregorianer in halberftabt ju ihrem Bifchof ermahlt hatten (G. 658), bie firchliche Bartei aufrecht zu halten gesucht; mit Wort und Schrift wiberfeste er fich aller Orten ben Anhangern bes Raifers. Aber feine Bestrebungen batten, obgleich er bei bem reichen Grafen Ludwig von Thuringen, bei bem vom Raifer abgefallenen Erzbischof Ruthard von Mainz und bei ben Birichauer Monden Unterftugung fant, feinen bauernben Erfolg. 3m Sabre 1100 hatten bie Ilfeburger Monche, vom Begenbifchof Friedrich bebrangt, fogar ihr Rlofter verlaffen muffen und waren meift nach Rosenfelb bei Stade ausgewandert, wo fie Markgraf Ubo aufnahm; Berrand felbft ftarb in bem Klofter Reinhardsbrunn in Thuringen am 23. October 1102, wenig fpater ale ber Erzbischof von Magbeburg. Schon hatten von Thuringen aus die Birfchauer auch in Sachfen Gingang gefunden; im Jahre 1099 war hilbebald von hirschau aus nach Magbeburg gefandt worden und hatte ale Abt bes Johannisflofters bafelbft bie Birfchauer Ordnungen eingeführt. Es war fur bie Unhanger ber Gregorianischen Ibeen in Sachsen jest eine Lebensfrage, wer ben erlebigten erzbifcoflichen Stuhl besteigen murbe, und fie wirkten mit allen ihren Rraften bahin, bag burch freie Bahl ber Domherr Beinrich von Affel, ber ale ein Unhanger ber firchlichen Sache galt, erhoben wurde. Aber bie Bahl blieb nicht ohne Wiberspruch; bie faiferliche Bartei, bie es in Magbeburg, wie aller Orten in Sachsen gab, hinberte bie Beihe bes Ermählten, und beschloß fich endlich an ben Raifer felbft au wenden, um ihn jum Ginschreiten in Magbeburg ju bewegen. Als er fich nach Oftern 1104 nach Luttich begab, machte fich eine Magbeburger Gefandtichaft auf ben Weg zu ihm; bei berfelben maren ber Burggraf hermann, ber Dompropft hartwich und ber Domherr Efico. Die Befandten gelangten nicht an ihr Biel. Auf ber Strafe überfiel fie Graf Dietrich von Katlenburg und nahm fie gefangen. 2118 Grund biefer Gewaltthat gab er an, baf fie eine andere Befegung bes erzbischöflichen Stuhls burch Simonie hatten erwirken wollen. 218 Borfecter ber Gregorianer fiellte ber Graf fich bin, und es ift hochst wahrscheinlich, baß er im Einverständniß mit Erzbischof Ruthard handelte, ber mit Rom und mit allen Unzufriedenen in Berbindung stand und endlich die Zeit gekommen sah, wo er in Sachsen und Thüzringen eine allgemeinere Bewegung gegen den Kaiser hervorrusen konnte.

Begen Ende bes November sammelte ber Raifer ein Beer, um ben Grafen Dietrich ju gudtigen und ben fachfifden Aufftand im Reime gu erftiden; bem Beere schloß sich auch ber Konig an. Als man aber am 12. December bis Friglar vorgerudt mar, verließ plöglich bei Racht ber Ronig bas Lager, und einige Berren aus bem Befolge bes Raifere gaben ihm fogleich bas Geleit. Der Bater mar feinen Augenblid barüber in Zweifel, daß fich ber Cohn in hochverratherifder Abficht von ihm getrennt, bag fich eine weitverzweigte Berichwörung unter ben beutfchen Fürften gebilbet habe und ber Cohn an ber Spige berfelben fiehe. Sogleich brach er ben Rriegezug ab, lofte fein Beer auf und ging nach Maing jurud. Alehnliche Gefühle mogen fein Inneres bewegt haben, als einft bei Konrade Berrath, obichon er langft gelernt hatte, bag er auch auf bie Treue feiner nachsten Angehörigen nicht rechnen burfte. Bie geftählt aber auch fein Berg fein mochte, ber Abfall bes einzigen Sohnes, ber ihm geblieben, mußte ihn auf bas Tieffte erschuttern, jumal fich leicht überfeben ließ, baß burch benfelben zugleich wieber Alles in Frage geftellt wurde, mas in ben legten Jahren fur bie Befestigung ber faiferlichen Gewalt Dieffeits ber Alpen erreicht ichien.

Der junge König hatte nach ber Flucht seinen Weg eiligst nach Baiern genommen, wo ihn die Unzufriedenen im Lande jubelnd empfingen und zum Weihnachtssest nach Regensburg geleiteten. Als Besweggrund seines Auftretens gegen den Vater gab er öffentlich an, daß er wegen des Bannes nicht länger in dessen Rähe habe weilen können. Zugleich erklärte er sich die Regierung des Reichs, wenn es dem Papste genehm sei, zu übernehmen entschlossen. Gleich nach Weihnachten sandte er eine Botschaft an Paschalis, unterwarf sich ihm und bat um Absolution; er fragte zugleich um Rath, in wie weit ihn der dem Bater geschworene Eid an weiterem Borgehen gegen denselben hindere, indem er erklärte, daß er niemals die Regierung des Reichs ohne die aussbrückliche Genehmigung und Zustimmung des apostolischen Stuhls übernehmen werde. Auch er stellte die Interessen der Kirche bei seinem Unternehmen in den Bordergrund, wie es Graf Dietrich gethan hatte.

Gegen bie Mitte bes Januar erschienen Gesanbte bes Baters vor bem Sohn, um ihn zur Rücksehr zu bewegen. Es waren die Erzbischöfe von Trier und Köln, der Herzog Friedrich von Schwaben und ber kaiserliche Kanzler Erlung. In der eindringlichsten Weise stellten sie dem jungen Könige vor, daß er sich durch den Berrath gegen den Bater der Berachtung der Welt preisgäbe, daß er durch die Verlezung des bei der Krönung geleisteten Schwures einen Meineid auf sein Gewissen, die ihn zu diesem Beginnen aufgefordert und dabei unterstützt hätten. Der König antwortete nur, daß er mit dem Bater, so lange er im Banne stehe, nicht länger verkehren könne.

Indeffen regten fich überall bie Ungufriebenen, überall wurden bie Gregorianer, bie verftummt waren, wieder laut; bie halben Unhanger ber neuen 3been, die Rom verbreitete, wurden nun entschiedene Befenner. Ohne Schen batte man fo lange mit bem Raifer im Banne verkehrt, ploglich fand man barin eine Belästigung bes Gewiffens. Gebhard von Konftang, ber Legat bes Papftes, faum aus bem Exil in feinen Bifchofofit jurudgefehrt, mar in ber größten Bewegung; nicht minder ber Abt Gebhard von Sirfchau\*), ber Rachfolger Wilhelms tes Beiligen, ein außerft herrichsuchtiger Mann, ber fich bes bebeutenben Einfluffes bes Rlofters besonders jur Befriedigung feines Ehrgeizes bebiente. Etwa in ber Mitte bes Februar begab fich ber Konig nach Schwaben und traf mit Gebhard jufammen, ber ihm im Auftrage bes Papftes ben apoftolifden Gruß entbot, ihm wegen ber Berlegung bes bem Bater geleifteten Gibes Bergebung por bem jungften Bericht verfprad, wenn er ein gerechter Ronig fein und ber Rirche, bie burch Schulb feines Baters in fo große Berwirrung gerathen fei, ihr Recht wiberfahren laffen murbe. Wie ber Konig, murben feine Anhanger megen ihrer früheren Gemeinschaft mit bem gebannten Raifer abfolvirt.

Zugleich war auch Erzbischof Ruthard, mit besonderen Aufträgen vom Bapste ausgerüstet, überaus thätig. Angesehene Herren in Sachsen und Thüringen, wie ber Pfalzgraf Friedrich von Sommerschenburg, Graf Ludwig von Thüringen und ein Graf Otto\*\*) hatten sich ihm angeschlossen. Diese Herren hatten sich sofort an den Grafen Berengar

<sup>\*)</sup> Gebhard war aus bem Geschlecht ber Grafen von Urach.

<sup>\*\*)</sup> Bahricheinlich ift Graf Otto von Ballenfiebt in ben hierauf beziliglichen Quellenftellen gemeint.

von Sulzbach und ben König selbst gewendet, Letteren nach Sachsen eingeladen und ihn um die Absendung einiger Getreuen ersucht, mit denen sie sich verständigen könnten. In welchem Sinne sie handelten, zeigen ihre und erhaltenen Briefe. "Riemand," schrieden sie an Berensgar, "hat sich in der Sündsluth gerettet, der nicht in der Arche war, die Arche ist aber das Borbild der Kirche." Dem Könige meldeten sie: "Manche Bisthümer und Abteien sind bei und unbesetzt, andere sind in schlechtem Stande und werden durch Euch resormirt werden; da ist Bieles für den königlichen Bedarf offen oder wird sich bald eröffnen. Kommt also, wie wir und nach Euch sehnen, kämpset tapser und herrsschet glücklich! Was Ihr muthig begonnen habt, vollendet rühmlich; wir stellen und und alles Unstrige Euch zu Gebote."

Der Ronig fanbte Markgraf Diethold und Graf Berengar nach Sachfen. Um bie Mitte bes Mary hatten biefe Befandten eine Bufam= mentunft mit vielen Großen bes Lanbes zu Queblinburg. Die Stimmung fanden fie vortrefflich, aufe Reue erging eine bringende Ginlabung an ben Konig nach Sachfen ju fommen. Schnell eilte nun biefer, von dem papftlichen Legaten, von baierifden fcwäbifchen und offfranfifchen herren begleitet, herbei und feierte mit Erzbifchof Ruthard ben Balmfonntag (12. April) zu Erfurt. Um grünen Donnerstag war er ju Gernrobe am Barg. Barfuß, um feine Devotion an ben Tag ju legen, pilgerte er bann nach Queblinburg und verlebte bier bie Dftertage. Rach benfelben ging er nach Goslar, wohin ein großer Landtag berufen war. Faft vollständig ericbienen bier bie Furften Sachfens und Thuringens und beriethen mit bem Konige bie Lage bes Reichs; por Allem faßten fie bie Dagregeln in bas Auge, bie ju ergreifen feien, um bie Einheit ber Rirche in Cachfen herzustellen und fie von ben unreinen Elementen, b. h. ben faiferlich gefinnten Bifchofen und ihrem Unhang, ju faubern. Der Legat und Erzbifchof Ruthard brangen barauf, baß eine Synode ju Nordhaufen in ber Boche vor Bfingften jur burchgreis fenben Reformation ber fachfifden Rirche gehalten werbe.

Nach Kräften arbeitete man ber Synobe vor. Der König begab sich nach Halberstadt, wo die von dem kaiserlichen Bischof Friedrich vertriesbenen Domherren restituirt und diesenigen Kleriker, die es bischer mit dem Kaiser gehalten, jest aber ihm absagten, absolvirt wurden. Die Mönche von Ilseburg, die seit fünf Jahren in der Zerstreuung lebten, wurden zuruckgeführt und ihnen ein Abt bestellt. Alehnlich versuhr dann der

König in Hilbesheim, wo Bischof Ubo mit einigen Domherren das Weite gesucht hatte; die von ihm ordinirten Geistlichen wurden suspensbirt oder entsett. Inzwischen hatte Gebhard von Konstanz als Legat ben Bischof Wibelo von Minden, der viel beim Kaiser galt, aus seinem Bisthum vertrieben, welches er dem vom König und dessen Anhängern erwählten Gegenbischof Godschalf übergab.

Unter ben Gindruden eines fo gewaltsamen Berfahrens murbe um ben 20. Mai bie Synode ju Nordhausen eröffnet. Sie faßte die ftrengften Beschluffe gegen Simonie und Priefterebe, gegen die faiferlich gefinnten Bischöfe und bie von ihnen orbinirten Beiftlichen; bie Treuga Dei wurde erneuert und Bestimmungen über bie Fastenzeiten, wie fie Bebhard ichon früher im oberen Deutschland erlaffen hatte, auch für Sachsen getroffen; schwierige und befonbere wichtige Entscheibungen behielt man bem Bapfte vor. Auffällig war bas Berhalten bes Konige. Rur auf ausbrudliche Aufforderung tam er in die Berfammlung und erschien bann ohne allen Brunt, in schlichter Rleibung; auf einem nur wenig erhöhten Seffel ließ er fich nieber. Billige Forberungen, bie an ihn gestellt wurden, gewährte er fogleich; unbilligen wich er mit Rlugheit aus, ohne babei Jemand zu verlegen. Unter Thranen rief er Gott und bie himmlischen Beerschaaren zu Zeugen an, baß er fich nicht aus Berrichsucht gegen feinen Bater erhoben habe und ihn nicht ber faiferlichen Gewalt beraubt feben wolle; einzig und allein bas Wohl ber Rirche habe er im Auge und werbe bem Bater, wenn er fich bem beiligen Betrus und feinen Rachfolgern unterwerfe, gern fich unterwerfen und wie ein Knecht ihm gehorchen. Das Bolf glaubte folden Worten und wurde auf bas Tieffte bewegt. Inbrunftig betete es fur bie Sinnes= anderung bes Raifers und bas Glud bes trefflichen Sohns. Der Ruf: Aprie eleison! burchbrang immer von Reuem bie Luft.

So mächtig war ber Eindruck dieser Borgange, daß sich am Schluß ber Synode auch die Bischöse von Hildesheim, Halberstadt und Padersborn, bisher entschiedene Anhänger bes Kaisers, vor ben versammelten Kirchenfürsten stellten, dem Erzbischof zu Füßen sielen und sich dem aposstolischen Stuhl unterwarfen. Das Urtheil über sie wurde dem Papste vorbehalten; vorläusig wurden sie vom Amte suspendirt, ihnen aber Ausssicht auf Wiedereinsezung eröffnet. Am Sonnabend vor Pfingsten setzte ber Legat zu Goslar viele von diesen Bischösen ordinirte Geistliche wieder in ihre Aemter ein, andere rehabilirte daraus Erzbischof Ruthard

au Beiligenftabt. Das Pfingftjest (28. Mai) feierte ber Ronig ju Merfeburg und gab bier Befehl jenen Beinrich, welchen bie Gregorianer in Magbeburg jum Erzbischof gewählt hatten, endlich ju weihen. Die Beihe erfolgte am 11. Juni ju Magbeburg burch ben Legaten, ber auch vor Rurgem Beinrich die Priefterweihe ertheilt hatte, und durch bie Suffragane bes Ergftifte. Man verfuhr bei allen biefen Dingen mit großer Saft und ohne Beachtung ber Rirchengesete; ber Papit felbit migbilligte fpater Gebhards und Ruthards übereiltes Berfahren mit voller Entschiedenheit. Gehr auffällig ift, bag ju Nordhausen bas Investiturverbot nicht erneuert wurde und ber Konig daffelbe thatfachlich unbeachtet ließ; bie neuen Bifchofe nahmen bamale und in ber Folge unbedenflich ihre Alemter aus feiner Sand. Dennoch glaubte Sachfen bem firchlichen Saber im Lande ein Ende gemacht ju haben und mit bem apostolischen Stuhl ausgeföhnt zu sein. So viel lag vor Allem zu Tage, von bem Raifer hatte fich Sachjen abermale longefagt; feine andere fonigliche Autoritat erfannte es an, ale bie feines Sohnes.

Begen Enbe bes Juni erschien ber junge Ronig mit einem Seere, welches meift aus Sachsen bestand, am Rheine. Geine Absicht war ben Bater aus Maing zu verdrängen und Erzbifchof Ruthard in feine De= tropole jurudjuführen. Aber er fand ben Bater nicht unvorbereitet. Aus ben ftabtifden Bevölferungen am Rhein und aus feiner franfifchen Bafallenschaft hatte ber Raifer ein ziemlich ftartes Beer gufammengebracht und zugleich alle Fahrzeuge auf bas linke Ufer bes Fluffes ichaffen laffen, um feine Biberfacher am lebergang ju verhindern. Treffliche Dienste leiftet ibm hierbei ber Pfalzgraf Siegfried von Lothringen, ber aus dem Saufe des Grafen von Ballenftedt ftammte, aber von feinem Stiefvater Pfalgraf hermann von Laach adoptirt und ihm im Umte gefolgt war. Der König fab balb, baß ein Angriff auf Maing nicht unbedenklich fei, zumal feine Anhänger zu einem offenen Kampfe wenig Reigung zeigten. Sie waren wie bem Sohne, fo auch bem Bater burch Eibe verpflichtet; fie icheuten fich ben inneren Rrieg aufe Reue zu ents gunden und hofften noch gutlich ben Raifer jum Rudtritt zu bewegen. Selbft ber Sohn mißtraute feinen Baffen; auch ihm bangte vor bem Rampfe, war es boch ein Rampf gegen ben eigenen Bater. Go begann man zu unterhandeln, ohne jedoch badurch bas Mindefte zu erreichen.

Der Gang ber Berhandlungen ift unflar. Wir hören, daß ber Raifer eine Theilung bes Reichs für seine Lebenszeit vorschlug. Selbst-

verstandlich murbe fie verworfen; benn gerade auf Ginigung in Rirche und Reich hatten es ber Ronig und feine Unhanger abgefehen. Diefe forberten beshalb auch vor Allem die Unterwerfung bes Raifers unter ben apostolifden Stuhl und bie Berftellung ber firchlichen Ginheit. Der Unnalift Edehard, ein gut unterrichteter Zeitgenoffe, berichtet, bag ber Raifer biefe Forberungen verworfen habe; aber nach bem vollwichtigen Beugniß eines Mannes, welcher im Bertrauen bes Raifere felbft fanb, muß man bieje Ungabe bes Unnaliften bezweifeln. Der bisherige Rangler Erlung, welchen ber Raifer vor Rurgem jum Bijchof von Burgburg beftellt hatte, fdrieb namlich im Laufe ber Berhandlungen an Bifchof Otto von Bamberg: "Unfer Gebieter willigt in die Unterwerfung unter ben Bapft und in bie Rudfehr bes Erzbischofs von Maing, mit bem Sohne will er nach Beschluß ter Gurften verfahren; alles Undere ift noch ungewiß." In ber That war ber Raifer ber Aussohnung mit bem Bapft um fo geneigter, als fich Oftern zu Maing ber Batriarch Ubalrich von Aquileja, einer feiner entschiedenften und machtigften Anhanger, am Sofe eingestellt und zu einem Bergleich gerathen hatte. Bir befigen ein Schreiben bes Raifers an ben Papft aus biefer Zeit, welches eine Friedensgefandtichaft überbringen follte; ber Raifer erbietet fich barin ju einem Austrag auf Grund ber Berhaltniffe, wie fie ju Zeiten Aleranders II. beftanden hatten. Db bas Schreiben abging, wiffen wir nicht; aber aus bem mit vielem Gelbftbewußtsein abgefaßten Actenftud, wie aus allen anderen Thatfachen erhellt boch flar, daß ber Raifer von ber Regierung nicht zu weichen gebachte, und bas mar ohne 3meifel ber wefentlichfte Bunft, welcher bie weiteren Unterhandlungen fruchtlos machte.

Der König zog nach Abbruch ber Verhanblungen mit seinem Heere gegen Bürzburg. Die Stadt wagte, obwohl dem Kaiser ergeben, keinen Widerstand. Bischof Erlung mußte sliehen, und der Domprohst Robert, schon früher von den Gregorianern gewählt, wurde zum Bischof ber Stadt eingesetzt. Nachdem sich der König von den Bürgern Sicherheit für ihre Treue hatte stellen lassen, verließ er alsbald ihre Mauern. Erzbischof Ruthard kehrte hierauf nach Thüringen zurück; die Sachsen wandten sich wieder der Heimath zu; der König selbst brach mit seinen baierischen und ostsränkischen Rittern auf, um sich in den Besty von Rürnberg zu bringen. Kaum hatte er aber Würzburg geräumt, so erschien vor den Thoren auch schon der Kaiser und wurde bereitwillig ausge-

nommen. Der Gegenbischof Robert verließ die Stadt, und Erlung zog wieder in feinen Bischofosit ein. Längere Zeit verweilte der Raiser dann in Burzburg, um ein heer zu sammeln, mit dem er Rurnberg zu entsehen und dem Sohne dann in Baiern zu begegnen gedachte.

Der Raifer zögerte langer, ale man in Rurnberg erwartet hatte. Die Befagung und die Einwohnerschaft wehrten fich tapfer, mußten aber nach zwei Monaten boch die Stadt bem Konig übergeben; ber Raifer felbst foll ben Befehl ertheilt haben. Der König entließ bann ben Reft feines Beeres und begab fich mit einem nur geringen Gefolge nach Regensburg. Er hielt fich hier für ficher, aber ichon folgte ibm ber Bater mit einem Seere auf bem Fuße und erschien unerwartet an ber Donau. Die Reiterschaaren beffelben festen über ben Fluß und fprengten gegen bie Thore ber Stabt an. Reine Borfehrungen jum Schute waren bier getroffen, und bie Burgerichaft war bem Raifer geneigt; nur mit Dube rettete fich ber Konig mit feinen nachften Freunden aus ber Stadt. Der Raifer jog ein und verfügte über ben bischöflichen Stuhl. Bor Rurgem war Bijchof Gebhard von einem Bafallen, ben er beschimpft hatte, erschlagen worden; fein Rachfolger wurde ein junger Mann, mit Ramen Ubalrich, ben wohl nur feine Ergebenheit gegen ben Raifer empfahl.

Indessen sammelten sich um Regensburg bedeutende Streitkräfte. Alles, was in Baiern noch zum Kaiser hielt, zog ihm zu. Auch Markgraf Liutpold von Desterreich erschien mit friegerischem Gefolge, wie sein Schwager der Böhmenherzog Boriwoi II. Herzog Bretislaw war in den letten Tagen des Jahres 1100 durch Meuchelmord gefallen und nach seiner Bestimmung ihm sein Bruder gefolgt; aber nicht ohne schwere Kämpse gegen den nach der alten Thronfolge zunächst der rechtigten Herzog Udalrich von Brünn hatte sich Boriwoi in der Macht sesteigten fönnen. Obwohl sich der Kaiser in diesen Erbstreitigseiten nicht zuverlässig gezeigt hatte, eilte der Böhmenherzog ihm jest doch in der Bedrängnis zu Hülse; die böhmischen Truppen verheerten die Länder Markgraf Dietbolds, und auch die Besitzungen der anderen Anhänger des Königs wurden hart beschädigt. Etwa zehntausend Mann, meist junge Leute, hatte der Kaiser bald um Regensburg zusammen; dieses Heer war in fünf Kriegshausen vertheilt.

Aus Baiern und Schwaben hatte inbessen auch ber Konig in Gile ein heer zusammengerafft und ging mit bemfelben bem Bater ent=

gegen. Um rechten Ufer bes Regen fchlug er jein Lager auf, mahrenb jenfeits bes Fluffes bie Schaaren bes Raifers lagen. Gin Rampf fcien unvermeiblich. Drei Tage rudten bie Beere gegen einander mit flatternben Bannern bis an ben Rand bes Baffers vor. Inmitten bes feichten Bettes geriethen hier und ba bie Ritter mit ihren Schwertern aneinander. Manche fanden ba ihren Tod, wie auf Seiten bes Raifers ein Graf hartwich; ein anderer Graf, Sieghard mit Ramen, fiel in bie Sande ber Feinde. Immer aber mied man eine formliche Schlacht und jog am Abend wieder jurud. Enblich auf ben vierten Tag er= wartete man allgemein einen entscheibenben Rampf, ju bem freilich aus benfelben Grunden, die vor Maing gewirft hatten, Niemand befondere Reigung hegte. Deshalb traten noch am Abend guvor Fürsten von beiben Seiten in Unterhandlungen ein, an benen fich auch ber Konig felbft betheiligte. Er erflarte, bag er fein Batermorber fein wolle und Niemandem banten werbe, ber bem Raifer nach bem Leben trachte; er ftreite nicht gegen feinen Bater, fondern nur fur die Erhaltung bes ibm nach Erbrecht zufommenben Reichs und fur bas Bohl ber Rirche; gern wolle er, fobalb fich ber Bater bem Papfte unterworfen, fich mit ber ihm früher angewiesenen Stellung begnugen. Dies wirkte. Die Fürsten von beiben Seiten erflarten, bag ber Streit nicht mit ben Baffen gu entscheiben fei.

Lieber wollte ber König bas Bolf mit Lift nach und nach bem Nater abwendig machen, ale einen Rampf beginnen, beffen Ausgang ameifelhaft mar und ber felbft im gludlichften Falle einen unvertilgbaren Mafel ihm anheftete. Go zogen feine Schaaren fich am Abend vom Regen mit ber wundersamen Erflarung gurud, daß fie es aus Chrfurcht vor ber faiferlichen Majeftat thaten. Balb barauf vernahm ber Raifer, ber zur Schlacht noch immer entschloffen war, von bem Bohmenbergog und Markgraf Liutpold, bag er auf fein Seer nicht mehr gablen konne; eine heimliche Botschaft von feinem Sohne melbete ihm überdies, baß er von Berrath umgeben fei. Wie öftere in abnlichen Fallen, raubte ibm bas unerwartete Diggeschick ploglich alle Befinnung. Mit wenigen Begleitern verließ er in ber nachften Racht wie ein Flüchtling bas Lager und nahm feinen Weg über bie Gebirge nach Bohmen. Sobald feine Flucht befannt war, lofte fein Beer fich auf; Jeber eilte auf furgeftem Bege ber Beimath zu. Das Unfehen bes Raifers war jest auch in Baiern völlig vernichtet, da er selbst feine Sache schmählich aufgegeben hatte. Giesebrecht, Raiserzeit. III. 4. Aust. 47 Der König zog wieber in Regensburg ein; ber eben erst eingesetzte Bischof Ubalrich wurde vertrieben und statt seiner dem Salzburger Domprobst Hartwich, aus dem in Karnthen reich begüterten Zweige der Grafen von Sponheim, das Bisthum übergeben. Die Bürgerschaft mußte für ihre Anhänglichkeit an den Kaiser schwer dußen und starke Bürgschaften für ihre Treue stellen.

Dine Raft brach ber König abermals nach Franken auf und befeste ohne Biberftand ju finden von Reuem Burgburg, mobin er ben Begenbifchof Robert jurudführte; Erlung gerieth in Befangenicaft und mußte in die Rapelle bes Konigs eintreten. Auch der friedliebende Otto von Bamberg, ohnehin ein gehorfamer Cohn bes apostolischen Stuhle, ichloß fich jest bem Konige an. Diefer eilte bann mit feinen Schaaren bem Rheine zu und ging bei Speier über ben Bluß (31. Dc= tober). Durch Berrath bes Burggrafen fiel bie Stadt fogleich in feine Sanbe, obwohl bie Burgerichaft bem Raifer ergeben mar und blieb. Der Sohn bemachtigte fich ber hier niebergelegten Schape feines Baters und befeste bas eben erledigte Bisthum mit bem Abt Gebhard von Siricau, bem icon juvor die reiche Abtei Lorich trop bes Wiberftandes ber Monche übergeben mar. Wen follte es nicht befremben, bag jest ber Rachfolger jenes Abte Bilbelm, ben bie Belt ale fanatifchen Befampfer ber foniglichen Investitur fannte, aus ber Sand bes Ronigs unbebenflich bas Bisthum nahm? Freilich erließ fogar ber Papft wenig spater ein Schreiben an Erzbischof Ruthard, worin er fich über bie Inveftituren bestimmt zu außern vermied und ben Ronigen Alles zu belaffen versprach, mas ihres Rechtes sei, wenn fie nur bagegen ber Rirche ihre volle Freiheit gewährten.

Bom Raifer wußte man längere Zeit in Deutschland Nichts. In Böhmen hatte ihn Herzog Boriwoi ehrenvoll empfangen und ihn dann auf seinen Bunsch bis zum Erzgebirge geleitet. Hier übergab er ihn dem Schutz seines Schwagers, des Grafen Wiprecht von Groitsch, eines sächsischen Großen aus wendischem Geschlecht, der durch seine Berwandtschaft mit dem Böhmenherzoge zu Reichthum und Macht gelangt war und sich auch bei der kirchlichen Partei durch die Stiftung des Klosters Pegau einen guten Namen gemacht hatte. Von Wiprecht geleitet, zog der Kaiser durch Sachsen dem Rheine zu, und obwohl das ganze Land gegen ihn im Aufstande war, ließ man ihn ruhig ziehen; der König selbst soll gewollt haben, daß man seinem Bater keine Hindernisse in

ben Weg lege. In ben letten Tagen bes October kam ber Kaiser nach Mainz. Er versuchte ba wohl noch Speier zu retten, aber alle seine Bemühungen waren vergeblich; gleich nach bem Falle Speiers sanbte er bann ben Abt Dietrich von bem Albanskloster in Mainz an seinen Sohn und beschwor ihn weiteren Verfolgungen ein Ziel zu setzen: er solle eingebenk sein, baß er gegen seinen Vater streite. Der Sohn hörte ben Abt nicht an, ließ aber bem Vater melben, daß er sich unsverzüglich aus Mainz, wenn er nicht seinen Feinden in die Hände sallen wolle, entsernen musse.

Das Absehen bes Königs mar zunächst noch immer, Mainz zu ge= winnen und ben Erzbifchof jurudzuführen. Schon langft fdwebte bie Mainzer Burgerschaft, welche bem Raifer gang ergeben war, in großer Beforgniß vor einem Ueberfall. Als ber Raifer noch in Regensburg war, hatten bie Minifterialen bes Ergftifts und bie Burger ber Stabt ihm gefdrieben und ihn bringend um Rudfehr gebeten. Bon zwei Seiten, melbeten fie ihm, werbe bie Stabt am 29. September ober ichon vorher angegriffen werben, um fie bem Erzbifchof zu übergeben, von ber einen Seite vom König felbft mit ben Sachfen und Thuringern, von ber anderen von ben Bifchofen von Det und Berbun mit bem Bergog Beinrich und Beinrich, bem Cohne bes Grafen Otto von Butphen; auch bie Erzbischöfe von Trier und Roln hatten Partei gewechselt und fich mit ben Aufrührern verftandigt; fie aber maren fest jum Wiberftanb entschloffen und hatten fich zu bemfelben mit ihren Rachbarn auf beiben Seiten bes Rheins eiblich verbunden; ein Beer von 20,000 Mann Fugvolf und Reiterei ftebe bereit, und es fehle ihnen nur ber Raifer felbft, ber fie auch ohne weitere Rriegsmacht retten tonne. Die Befürchtungen ber Mainger maren bamale eitel gemefen; am 29. Septem= ber wurden fie nicht angegriffen, da ber Konig noch an anderer Stelle beschäftigt war. Jest aber ftand ber Konig brobend in ihrer Rabe; allerdings war ber Raifer nun wieber bei ihnen, aber entmuthigt, an feiner Sache felbft verzagent, feines Wiberftanbe fabig. Und fofort folgte er bem argen Rathe bes Cohnes und verließ bie treue Stabt; er hat es in ber Folge schwer zu bereuen gehabt.

Den Mainzern blieb jest keine andere Wahl, als sich bem König zu unterwerfen. Er zog in die Stadt und rief dann sogleich Erzbischof Ruthard herbei. Nach achtjährigem Eril kehrte der Erzbischof in den ersten Tagen des November in seine Metropole zuruck und unterwarf fie Papst Paschalis. Der kirchliche Streit schien bamit in Deutschland fo gut wie beseitigt, und auch über die Zukunft bes Reichs gedachte man in nächster Zeit endgültige Beschlüsse zu sassen. Weihnachten sollte sich in Mainz ein allgemeiner Reichstag versammeln und in Gesgenwart der päpstlichen Legaten über die wichtigsten Fragen des Augenblicks Entscheidung geben. Offenbar unter den günstigsten Verhältnissen für den König, unter den traurigsten für den Vater wurde der Reichstag berufen. Seine Entscheidung ließ sich bei der Lage der Dinge vorausssehen; nur auf Absehung des Vaters und llebergade der Reichsgewalt an den Sohn konnte sie hinzielen.

Unter ben papstlichen Legaten waren Gebhard von Konstanz und der Carbinalbischof Richard von Albano, von Geburt ein Lothringer, ein Schüler Hermanns von Meh und ehedem Decan der Meher Kirche, ein Mann mit den deutschen Verhältnissen völlig vertraut und überdies der eifrigste Gregorianer, verstanden. Richard hatte gerade damals mit Aufträgen des Papstes den beutschen Boden betreten, und nicht unwahrscheinlich ist, daß der König, als er um die Mitte des November von Mainz aufbrach und rheinauswärts seinen Weg nach Burgund nahm, ihm zum Empfang entgegenging; vielleicht daß er sich auch mit den mächtigen Zähringern verständigen wollte, die zwar wenig in diesen Wirren hervorgetreten waren, aber sicher nicht eine seindliche Stellung gegen den König einnahmen.

Der Kaiser hatte sich von Mainz zuerst nach ber festen Burg Hammerstein begeben. Nachdem er hier die Reichsinsignien unter der Obhut ihm unbedingt ergebener Männer zurückgelassen, ging er nach Köln. Aus Urfunden, die er bort am 24. November und 3. December ausstellen ließ, sehen wir, daß sich außer dem Erzbischof die Bischöse Burchard von Münster und Widelo von Minden, die Grafen von Geldern und Berg mit anderen lothringischen Herren bei ihm befanden. Außerdem konnte er auf den Beistand des Pfalzgrafen und des Bischoss Otbert von Lüttich mit Sicherheit rechnen, und die Stimmung in den rheinischen Städten war und blieb ihm günstig. Ganz verlassen war er noch immer nicht, wie er sah, und der Muth stieg ihm mit der Zahl der Getreuen, welche sich um ihn sammelten. Er entschloß sich deshalb mit so starter Begleitung, als er nur aufbringen konnte, selbst zum Reichstag nach Mainz zu ziehen; vielleicht ließ sich bort noch den Dingen eine andere Wendung geben, als seine Wibersacher erwarteten, oder der Reichstag völlig vereiteln.

Sobald ber Konig von biefer Abficht bes Baters horte, fehrte er in bie mittelrheinischen Begenben gurud. Bei ber Bunft, beren fich ber Bater bei ben Mainger Burgern erfreute, bei ber noch fcmanfenben Stellung mander Fürften war es für ihn von entscheibender Wichtigfeit, ten Raifer von Maing fern zu halten. Gilenbe gog er ihm beshalb mit gabireichem Befolge entgegen; benn er wußte ihn ichon auf bem Wege begriffen. Ale er an bie Schluchten bes Soonwalbes zwischen Bingen und Bacharach fam, traf er auf Ritter, welche ber Raifer vorauf geschickt hatte und welche von bem Pfalzgrafen Siegfried und einem Grafen Lubwig geführt wurben. Da fie fich bem Gefolge bes Ronigs nicht gewachfen fühlten, zogen fich bie Grafen mit ihren Rittern gurud. Der Ronig folgte ihnen bis gegen Cobleng bin, wo er bem Bater mit ftarferer Begleitung begegnete, boch hatte berfelbe bie Mofel noch nicht überfdritten. Wie vor Aurgem am Regen, lagen fich jest an ber Mofel Bater und Cohn gegenüber. Ginen Rampf, ju bem fie ohnebin nicht binreichend geruftet waren, wollten Beibe vermeiben, Jeber aber unter allen Umftanden feine Abficht burchfegen. Der Bater wollte eben fo bestimmt nach Maing, wie ber Cohn ihn baran verhindern wollte. Es galt, wer mit fchlauer Runft ben Unbern ju überwinden vermochte. Go befannt die Lift bes Alten mar, ber Sohn zeigte fich hier ale fein Deifter. Gin entfesliches Spiel bes Betruge begann zwifden Bater und Sohn, bei beffen Erinnerung fich jedes fittliche Gefühl emport.

Der König ließ seinen Bater um eine Unterredung bitten, damit sie ihre gemeinschaftlichen Angelegenheiten beriethen. Auf den Rath sciner Getreuen gewährte sie der Kaiser und kam, nachdem ein Waffenstüllftand geschlossen, mit Gesolge nach Coblenz hinüber. Als hier Bater und Sohn sich begegneten, ersolgte eine Scene, die einen tieseren Sindruck auf die Juschauer machte, als auf diejenigen, welche sie spielten. Der Bater siel dem Sohne zu Füßen und beschwor ihn dei Gott und dem Heil seiner Seele von weiteren Bersolgungen abzustehen: solle er von Gott wegen seiner Sünden gestraft werden, so schreibe doch kein Gebot der Schrift vor, daß der Sohn die Schuld des Baters zu rächen habe, vielmehr gereiche es dem Sohne zu unauslöschlicher Schande, wenn er gegen den Bater die Hand erhebe. Auch der König warf sich dem Bater zu Füßen, dat ihn um Berzeihung für Alles, worin er gesehlt habe, versprach unter Thränen ihm fortan treulich wie ein Basall seinem Herrn, wie ein Sohn dem Bater zu dienen, wenn er sich nur mit dem

apostolischen Stuhle aussöhnen wolle. Dhne Rüchalt sagte bies ber Raiser zu: bem Willen bes Sohnes und ber Fürsten werde er sich ganz barin fügen. Darauf gelobte ber König seinem Bater, er wolle selbst ihn sicher zum Weihnachtssest nach Mainz geleiten; bort werde er bei ben Fürsten für die Erhaltung der kaiserlichen Shre und die Aussöhnung seines Vaters mit dem Papste wirken und den Kaiser, welchen Ausgang auch die Sache nehme, sicher und in Frieden zurücksühren, wohin er wünsche; er bat den Vater seinem Worte zu trauen, für welches er sein Leben verpfände, er bat ihn zugleich das zahlreiche Gesfolge, welches nur Besorgnisse wesen könne, sosort zu entlassen.

Die Getreuen bes Kaisers riethen ben Worten bes Sohnes zu trauen, und der Alte ließ sich überlisten. Er wandte sich zu dem König und sagte: "Wir vertrauen uns dir an und dauen auf die Treue, welche nach Gottes Willen der Sohn dem Bater halten soll." Der Sohn reichte dem Bater die Rechte zum Pfand, daß seine Sicherheit und Ehre nicht gefährdet werden solle. Hierauf entließ der Kaiser fast Alle, die ihn bis zur Mosel begleitet hatten; er dat seine Freunde ihm in Mainz wieder zu begegnen und forderte auch seine anderen Getreuen auf sich dort einzustellen. Nur ein geringes Gefolge blieb bei ihm als er dann von Coblenz aus mit dem Sohne die Reise fortsette.

Buffall und Thranen, Berfprechungen und Gibe waren nur Trug gemefen. Ber ben Anbern bethorte, barauf allein mar es angefommen. Der Raifer glaubte jest ficher nach Mainz gelangen zu fonnen und fo feinen 3med erreicht zu haben. Aber ber Sohn hatte ben Bater in feine Gewalt gebracht und war entschlossen ihn unter feiner Bedingung nach Maing ju führen; er hatte ben Sieg gewonnen, freilich einen Sieg, wegen beffen Mitwelt und Nachwelt ihn nicht gerühmt haben. Balb genug beforgte ber Raifer, bag er ber Betrogene fei. Schon auf bem Bege bes erften Tages, als ber Sohn etwas ihm voranzog, tamen einige Getreue ju ihm und warnten ihn vor Rachftellungen. Der Raifer beschied ben Cohn ju fich und theilte ihm jene Warnungen mit. Abermale betheuerte ber Konig bie Aufrichtigfeit feiner Berfprechungen. Der Raifer jog weiter, obgleich von finfteren Ahnungen bedrängt. Als man am Abend Raft machte, foll er bereits an Flucht gebacht, fich aber überall von Spähern umringt gesehen haben. Um andern Tage fam man fpat nach Bingen. Als ber Raifer in ber Fruhe erwachte, fab er Alles um die Burg mit Bewaffneten erfüllt. Bald fam ber Sohn zu ihm unt sprach: "Bater, wir mussen uns nicht nach Mainz, sondern auf eine benachbarte Burg begeben. Der Erzbischof wird euch bort, so tange ihr im Banne seib, nicht eintassen; auch wage ich nicht euch mitten unter eure Feinde zu bringen, ehe ihr euch nicht mit ihnen verstragen habt. Auf jener Burg werbet ihr ruhig und mit gebührender Burde Beihnachten feiern können; ihr möget von euren Getreuen bei euch behalten, wen ihr wollt. Inzwischen will ich selbst nach Mainz geben und mit treuem Eiser für und Beide wirken; benn eure Sache ist auch die meine."

Rlar mar jest, wie ber Cohn ben Bater betrogen hatte. In ber größten Aufregung warf fich ber Raifer ihm und ben anderen anwefenden herren zu Rugen. Er beschmor fie, ihn nach Maing zu führen ober ju entlaffen; ju jeber Beit wolle er fich bort, wenn man ihm Gicherbeit bote, vor ben Furften ftellen. Man antwortete ibm: er muffe nach jener Burg geben. Der Raifer mar ein Gefangener. Außer fich rief ber Alte : "Mein Cohn, Gott fieht und richtet, mas heute zwifden und vorgeht; er weiß es, und er allein, wie ich bich ju einem vollkommenen Mann und Erben meines Reichs erzogen, unter welchen Muben und Unftrengungen ich fur beine Große geforgt, wie viele Feinbfeligfelten ich deinetwegen ertragen habe und noch trage." Bum brittenmale betheuerte ber Cohn, wenn irgent eine Befahr bem Leben bes Baters brobe, werbe er bas feine einsegen. Leere Borte - fie anberten in ber Cache Nichts. Wie ein Gefangener wurde ber Raifer nach ber Burg Bodelbeim geführt, welche auf einer fteil gegen bie Rabe abfallenben, einige Etunden von Bingen belegenen Sobe einft Erzbifchof Willigis angelegt batte. Es war am Freitag vor Beihnachten, am 22. December, baß ber Raifer ju Bingen feiner Freiheit beraubt und in ben Rerfer von Bodelheim gefchleppt wurde.

Schreckliche Tage für den Kaiser folgten. Nur drei Diener hatte man ihm belassen; kein Freund, kein Rath blieb ihm zur Seite. Riesmand hatte Zutritt zu ihm, dem er Bertrauen schenken konnte. Die Männer, die ihn am meisten haßten, hatte man zu seinen Wächtern bestellt. Gebhard von Hirschau, der neue Bischof von Speier, stattete dem jungen König dadurch den Dank für seine Erhöhung ab, daß er das gehässige Umt des Kerkermeisters übernahm. Die gewöhnlichsten Lebensbedursnisse versagte man dem Kaiser, er durfte sich nicht baden und den Bart abnehmen lassen, man quälte ihn selbst durch Hunger und

Durst. Mit Schmähungen und Drohungen schüchterte man so ihn ein, baß er sein Leben gefährdet glaubte. Das traurigste Beihnachtssest verslebte er unter diesen Peinigungen. "Obschon an jenem Tage", klagte er später, "das hochheilige Kind allen Erlösern geboren war, war es mir allein nicht geboren." Nicht einmal das heilige Abendmahl konnte er nach seiner Sitte nehmen, da man ihm keinen Kapellan gelassen hatte. Man erreichte endlich, was man wollte. Der Kaiser, an seinem Leben verzweiselnd, entschloß sich abzudanken.

Der Ronig hatte bas Beihnachtefest in Maing glangvoll gefeiert. Eine große Berfammlung umgab ibn; 52 Fürften gablte man und unter ihnen die erften bes Reichs. Nur Bergog Magnus von Sachsen war nicht erschienen, ba er schwer barnieberlag und bereits bem Grabe queilte. Bergog Friedrich von Schwaben, ber Staufer, mar por Aurzem gestorben und ihm fein Sohn Friedrich ohne Widerrebe im Bergogthum gefolgt. Wie es fcheint, hatten er und fein Bruber Konrad fich fogleich bem jungen Könige angeschloffen. Ihre Mutter Agnes, Die Schwester bes Ronige, vermählte fich nach Ablauf ber Trauerzeit mit bem Markgrafen Liutpold von Defterreich und knupfte baburch biefen fefter an ihr Saus. Die Staufer, Die Welfen und Bahringer waren ohne Zweifel fammtlich in Maing, aber fie waren nicht gefommen, um fur ben Raifer eingutreten. Allerbings waren auch bie Fürften, welche noch in ber letten Beit zu ihm gehalten hatten, auf feine Aufforderung erschienen, naments lich Dibert von Luttich und mehrere lothringifche Grafen und herren. Aber fie hatten fich, wie balb an ben Tag trat, einer verlorenen Sache und einem verlorenen Manne ergeben, und fonnten gegen bie reißende Strömung bes Augenblick nicht anringen. Gine fehr hervorragenbe Stellung in ber Berfammlung nahmen bie papftlichen Legaten ein, ber Cardinalbifchof von Albano und ber Bifchof von Konftang.

Am 27. December erschien ber Bischof von Speier vor ben versammelten Fürsten. Er kam von Böckelheim und melbete, ber Kaiser sei, wenn man ihm die Freiheit und einige Güter für seinen Unterhalt gewähre, abzudanken und die Regierung seinem Sohn zu übergeben bereit. Gine hocherwünschte Botschaft für den König und alle seine Genossen! Sie sahen sich am Ziele, glaubten aber doch dem verschmisten Alten gegenüber keine Borsicht außer Acht lassen zu dürsen. Der König schickte beshalb sofort den Grasen Wiprecht nach Böckelheim, um die Auslieserung der Reichsinsignien zu bewirken. Der Kaiser

machte Schwierigkeiten, boch Wiprecht brohte ihm, baß er nach bem Willen ber Fürsten nicht eher die Freiheit wiedersehen würde, als bis er die Aleinodien überantwortet habe. So willigte der Kaiser auch hierein und gab seinen Getreuen auf Hammerstein Befehl, Krone, Scepter, Kreuz, die heilige Lanze und das Reichsschwert auszuliefern. Wenige Tage darauf (31. December) wurde er bann nach Ingelheim gebracht, um selbst öffentlich vor den Fürsten des Reichs seine Abbanstung zu erklären.

Nicht nach Mainz wollte ber König ben Bater zu biesem entsscheibenden Att führen; benn er fürchtete noch immer die Bürgerschaft und die ihm abgeneigten Fürsten in der Versammlung, so gering ihre Zahl auch war. Er ließ diese beshalb, indem er sich selbst mit seinen ergebensten Anhängern nach Ingelheim begab, in Mainz zurück, sie mit der trügerischen Betheuerung beruhigend, daß er nur ausziehe, um den Bater in ihre Mitte zu führen. In Ingelheim stand der Kaiser demonach nur entschiedenen Widersachern gegenüber, und zu ihnen gehörte vor Allen sein eigener Sohn. Dem Alten blieb, als er in diese Berssammlung trat, keine andere Wahl, wie er selbst sah, als sich in Alles und Jedes zu fügen. Sosort erklärte er, daß er sich dem Willen der Fürsten und seines Sohnes, wenn man ihm nur das Leben und die Freiheit lasse, in Allem unterwersen werde; entschlossen war er öffentslich seine eigene Abbankung auszusprechen, aber er irrte, wenn er damit weiterer Schmach zu entgehen meinte.

Auch die Kirche wollte Heinrichs Mißgeschick ausnußen. Der römische Cardinal trat mit den schwersten Anschuldigungen gegen den Kaiser auf und erklärte, daß er nur dann auf freien Fuß gesett werden dürse, wenn er öffentlich bekenne, daß er Papst Gregor mit Unrecht verfolgt, mit Unrecht Wibert eingesett, ungerechte Verfolgungen gegen den apostolischen Stuhl und die gesammte Kirche die zur Stunde vershängt habe. Der Kaiser suchte sich zu rechtsertigen, aber man wollte keine Rechtsertigung hören. Da beschwor er sußfällig den Cardinal und die Fürsten ihm Zeit und Ort zu bestimmen, wo er sich vor ihrem Richterstuhl rechtsertigen könne; worin sie ihn dann schuldig fänden, dassüchterstuhl rechtsertigen könne; worin sie ihn dann schuldig fänden, dassüchterstuhl rechtsertigen könne; worin sie ihn dann schuldig fänden, dassüchterstuhl rechtsertigen könne; worin sie ihn dann schuldig fänden, dassüchterstuhl rechtsertigen könne; worin sie ihn dann schuldig fänden, dassüchten welle er Buße und Genugthuung nach dem Spruche verständiger Männer leisten. Der Cardinal wies dies zurück und erklärte, gleich zur Stelle müsse Alles beendet werden, sonst könne er nicht losgegeben werden. Der Raiser verlangte darauf, daß seine Sache dem Urtheile

bes Papstes anheim gestellt und ihm die Treiheit belassen wurde, bis man ihn vor dem römischen Richterstuhl beschiede. Da auch dies nicht bewilligt wurde, verstand er sich endlich dazu, ein Sündenbekenntnis, wie es der Cardinal verlangte, zur Stelle abzulegen, wenn dieser ihn sogleich absolviren werde. Der Cardinal erwiederte ihm: zur Absolution sei er nicht bevollmächtigt. Auf die Einwendung des Kaisers, daß wer Beichte höre, auch den Beichtenden musse absolviren dursen, erhielt er zur Antwort: nur in Rom könne die Lösung des Bannes ersolgen. Die Absicht war erreicht: der Kaiser hatte sich öffentlich die ihm vorgeworssenen Bergehungen gegen die Kirche zu bekennen erboten, aber die Absolution war ihm dennoch verweigert; er blieb von der Kirche und damit von dem Reiche, wie die Dinge lagen, ausgeschlossen.

Der Raifer mar in ber außerften Berwirrung. Bergweiflungevoll fragte er, ob es benn feine Möglichkeit fur ihn feine Freiheit wieberjugewinnen gabe. Man gab ibm jur Antwort: aus ber Saft tonne er nur bann entlaffen werben, wenn er ber Regierung bes Reiche fofort für immer entfage und alle feine Burgen und Befigungen ausliefere. Er machte feine Schwierigfeiten, er willigte in Alled. Unter Thranen empfahl er feinen Sohn und bas Reich ber Treue ber Fürften, munichte er feinem nachfolger alles Gute; er felbft wolle fortan, betheuerte er, ben Glang ber Belt flieben und nur auf bas Beil feiner Seele Bebacht nehmen. Der Sohn hatte erlangt, was er vom Bater gewollt hatte; burch Lift, ohne offenen Rampf hatte er ihn jur Abbantung gewungen. Er ließ ihn in Ingelheim jurud und hieß ihn bort feine Rudfehr abwarten; nie haben fie fich wieber im Leben begegnet. Gilig fehrte ber König mit ben Fürsten nach Maing jurud. Allerbinge hatte er einen großen Erfolg gewonnen, aber wer mochte fagen, ob er beffen frob mar, ob nicht alle jene Meineibe, bie er bem Bater geschworen, mit höllischem Feuer auf feiner Geele brannten? Ueberall ließ er emfig verbreiten, ber Raifer habe freiwillig bem Reiche entfagt und ibm bie Krone übergeben; wie es mit bem freien Willen bes Baters geftanden hatte, wußte ber Gohn am beften.

Die Berfammlung von Mainz hatte nun über bie Zufunft bes Reichs wenig mehr zu beschließen. Durch einen neuen Wahlakt wurde ber König noch einmal als herr und Gebieter anerkannt. Am 5. Januar langten bann auch bie Reichsinstgnien von hammerstein in Mainz an; bie Wächter berfelben scheinen sie zögernd und erft nach ber erfolgten

neuen Bahl ausgeliefert zu haben. Der Erzbischof von Mainz übersab fie vor den Fürsten dem Könige mit den Borten: "Solltest du nicht als ein gerechter Regent des Reichs und Schutzvogt der Kirchen Gottes bich zeigen, so wird es dir wie beinem Bater ergehen." Uebellautende Borte für einen König, zumal von diesem Schlage! Die Legaten weihten den König noch befonders durch Handaussegung; damit wiedersholte man gleichsam auch die Krönung. Durch seierlichen Gibschwurgelobten endlich alle Fürsten aufs Neue ihre Treue dem König.

Debr Gorge machten bem Reichstage bie firchlichen Ungelegen= beiten. Die Legaten fonnten feinen gunftigeren Moment treffen, um alle Korberungen Rome burchzusepen. Der König war gang Devotion; er gefiel fich barin, Die romifche Rirche ale feine Mutter, ben Bapft ale feinen Bater gu bezeichnen, und erflarte, bag er ale Cohn ihnen in Allem gehorchen muffe; bis in ben Tob werbe er fur bie Gultigfeit und bas Unfeben ber papftlichen Beichluffe ftreiten; fein Ungemach werbe ibn bavon abbringen, die Rirchen gegen alle Ungriffe ju ichugen, benn nur ju ihrer Bertheibigung habe er bas Schwert empfangen. Go legten bie Bevollmächtigten bes Papftes rudfichtelos alle Echaben blos, welche bie langen firchlichen Birren in Deutschland herbeigeführt hatten. Darauf beschloffen ber Konig und bie Fürften eine Gefandtichaft nach Rom ju ichiden, um ben Bapft um bie Beilung biefer Schaben gu bitten und ihn aufzuforbern felbft nach Deutschland zu fommen. Man mablte zu ber Gefandtichaft angefebene Rirchenfürften: Die Erzbischöfe von Trier und Magbeburg, Die Bijchofe von Bamberg, Gidftabt und Chur; alle beutschen gander waren gleichsam vertreten. Much Geb= hard von Ronftang, ber am meiften fur ben Sieg ber firchlichen Sache in Deutschland gethan hatte, am besten bie Berhaltniffe fannte, follte fich mit einigen anderen Bifchofen und hochgeftellten gaien nach Rom begeben.

Man war froh endlich die heillosen kirchlichen Wirren beseitigtzu sehen. Die Stimmung gegen die Wibertisten war sehr erregt; eine wahre Bersfolgung begann gegen sie. Die kaiserlichen Bischöfe entsagten aus Furcht theils freiwillig ihrem Amte, theils verbargen sie sich vor ihren Bersfolgern; die von Schismatikern ordinirten Priester wurden suspendirt und erst allmählich den reuigen wieder ihre Aemter zurückgegeben; die Leichen der im Ungehorsam gegen Rom verstorbenen Kleriker grub man auf und brachte sie aus den Kirchen. In mehreren Diöcesen septe

man nach bem Willen bes Königs und ber papstlichen Legaten sofort neue Bischöfe ein, wie z. B. für Salzburg, wo die Gregorianer seit Thiemos Tode kein Haupt gehabt hatten, in Konrad einer ber entsschiedensten Anhänger der neuen Ideen zum Erzbischof ernannt wurde; Konrad stammte aus dem weitverzweigten Geschlecht der Abensberger Grasen und wußte sich durch die Macht seines Hauses bald in Salzburg Geltung zu verschaffen.

Bielleicht erhitte bie Stimmung gegen bie Bibertiften noch mehr, baß eben bamals bie Nachricht einlicf, baß bie legten Refte biefer Bartei in Rom noch einmal bie Erhebung eines Gegenpapftes versucht hatten. Ruhige Tage maren auch Papft Bafchalis nicht beschieben. Wie fcnell bie fruheren Gegenpapfte beseitigt maren, ber romifde Abel in ber Campagna und in ber Stadt lehnte fich immer von Neuem auf und fanb unter ber unruhigen und fauflichen Maffe ber Stadt leicht Unbang. Erft hatte ber Bapft mit Betrus Colonna ju fampfen, einem Rachfommen ber Grafen von Tufculum, ber feine Dacht weit um bas Albaner Bebirge ausgebehnt hatte und bem er eine Burg nach ber anberen abgewinnen mußte, um bie Rechte bes beiligen Petrus ju fichern. Dann erhoben fich bie Corfi und bebrangten bie Stadt felbft. Stefano Corfo bemachtigte fich ber Festung von St. Paul und berannte von bier wieberholt Rom, bis er endlich überwältigt wurde und bie Flucht ergriff. Mit ibm hielten bie Gefdlechter ber Normanni, ber Baruncii, ber Romani und Andere. Sie waren es, die im November 1105 abermals einen Begenpapft aufzuwerfen unternahmen. Gie batten fich ju bem Ende mit bem Marfgrafen Berner in Berbindung gefest, einem ichmabifchen Ritter, bem die Marten Ancona und Camerino mit bem Bergogthume Spoleto verlieben maren, ber bann 1097 in feine beutsche Beimath gurudgefehrt, nach einigen Jahren aber wieder in ben Marten erfcienen war und fich bier tapfer trop aller Ungunft ber Zeit behauptete. Werner fam in die Rahe Roms, und im Bertrauen auf ihn erhoben bie Unzufriedenen in ber Stadt einen gewaltigen Tumult gegen ben Papft; fie ichalten ihn einen Reger und Simoniften. Ginen gewiffen Erzpriefter Maginulf - man wußte nicht, von wo er nach Rom gefommen, -- einen ber lauteften Schreier, ermahlten fie am 18. Novem= ber im Bantheon (St. Maria Rotunda) jum Papit, gaben ihm ben Ramen Silvefter IV., führten ihn fofort nach bem Lateran und weihten ihn bort.

Der verwegene Streich gludte fur ben Mugenblid, ba fich ber Papft, ber Tage juvor eine Beihe in ber Peterefirche vorgenommen hatte, noch mit feinem Sofe in ber Leoftabt befand und wegen ber Treuga Dei - es mar ein Sonnabend - alle Unhanger ber herrichenben Partei bie Baffen abgelegt hatten. Die Berwirrung in Rom mar im erften Moment nicht gering; ber Bapft felbft fluchtete auf bie Tiberinfel. Aber ichon am folgenden Tage fehrte der Papit in Die Stadt gurud, und ber Frembling, ber überbies feine Gelbmittel aufzuwenden hatte, mußte ben Lateran raumen. Es fam noch ju einigen Raufereien am Forum und an anderen Orten; balt aber fuchte Maginulf, von Allen verlaffen, bas Weite und flüchtete nach Tivoli, wo fich Markgraf Werner aufhielt. Er folgte ibm nach Dfimo, wo er im Gnabenbrobe beffelben noch eine Reihe von Jahren lebte. Der Bapft melbete nach menigen Tagen bereits ben Glaubigen in Deutschland, baß er ficher in ber Stadt lebe und bei biefem Aufstande Reinen feiner Betreuen verloren habe. "Gottes Majeftat fcute Euch in Allem," fchlieft ber Brief, "und gemahre Euch ben lowen und Drachen gludlich unter bie Fuße ju treten." In ber That glaubten bie beutschen Fürsten jest in Maing ben Lowen und Drachen, welcher bie Rirche fo lange verfolgt, uber: wältigt zu haben. Unzweifelhaft waren ber Raifer und feine Unhänger in Deutschland bei ber Erhebung Maginulfe unbetheiligt, aber man rachte auch an biefen, mas bie Begner ber Gregorianer in Rom ge= fünbigt hatten.

Wahrlich! es war ein bedeutsames Zeichen der Zeit, daß sich brei Gegenpäpste nach einander faum noch wenige Tage aufrecht erhalten konnten, während die Absegung des Kaisers, an welcher die römische Kirche und die deutschen Fürsten ein Menschenalter gearbeitet hatten, nun endlich, und ohne daß nur ein Schwert aus der Scheide fuhr, durchgesetzt wurde. Freilich auch jest würden sie den lange verfolgten Zweck nicht erreicht haben, hätte ihnen nicht der Sohn des Kaisers, der Kaiser der Zufunft, selbst die Hand geboten.

## 14.

## Beinrichs IV. Untergang.

Nachbem ber alte Raifer von ben Reichsgeschäften entfernt mar, versprachen fich bie Fürsten in Deutschland golbene Zeiten. Man werbe, glaubte man, fortan Frieden mit bem Papfte und einen gefügigen Ronig haben; ben Trop ber Ministerialen, ber Burger und Bauern fonne man bann ohne Muhe brechen. Daß ber Alte, ber fur immer befeitigt fdien, fich noch einmal regen fonne, baran bachte von biefen Berren wohl Riemand. Aber fie hatten fich in ihren Soffnungen getäufcht. Schon nach wenigen Wochen waren bie beutschen ganber in neuer Berwirrung, fant man vor einem neuen Burgerfriege. Belde Qualen und Foltern man auch gebraucht hatte, um bie letten Rrafte Beinrichs zu brechen, noch lebte er, noch regte fich etwas in ihm von bem alten Beifte, von dem Bewußtsein feines ererbten Rechts, an beffen Bertheis bigung er fein ganzes leben gefest hatte. Und auch jest noch fehlte es ihm nicht an Unhängern. Als er noch einmal bie faiferliche Gewalt in Unspruch nahm, ba waren zwar ber Fürsten, bie fich ihm anschloffen, nur eine fleine Bahl, aber bie Burger maffneten fich fur ihn, und freubig jog mander Rittersmann feinem alten Rriegsherrn ju.

Wie die Dinge standen, ersuhr die Gesandtschaft, welche von Mainz an den Papst gesandt war. Als sie um die Mitte des Februar dis Trient gelangte und dort übernachtete, wurde sie von den Bürgern der Stadt, an deren Spise sich ein Graf Abalbert gestellt hatte, überfallen, beraubt und eingesersert. Die ganze Bürgerschaft war in Aufregung, weil ihr von der kirchlichen Partei ein Bischof gesett war, der ihr nicht zusagte; sie und Graf Abalbert behaupteten überdies, daß sie Austrag vom Kaiser hätten sich der Gesandtschaft zu bemächtigen — ob mit Necht, läßt sich nicht entscheiben. Die Bischöse wurden mit Ausnahme Ottos von Bamberg, dessen Basall Graf Abalbert war, übel behandelt, doch setzte der Graf auf die Bermittelung des Bambergers den Erzbischof von Trier und den Grafen Wiprecht soson unter der Bedingung in Freiheit, daß sie sich wieder dem Kaiser unterwürsen, zu ihm eilten und von ihm Anweisung erbäten, was mit den anderen Gesangenen gesschehen solle. Die Bischöse außer dem Trierer blieben in Haft, wurden

jeboch unerwartet ichnell aus berfelben befreit. Denn Bergog Welf horte faum, mas geschehen mar, ale er mit ftarter Mannichaft berbei= eilte, die Klausen erstürmte, die Tribentiner zwang ben ihnen gefetten Bifchof, Gebhard mit Ramen, aufzunehmen und bie Gefangenen frei gu geben; Graf Abalbert und bie aufftanbigen Burger mußten barfuß um Bergeihung fur ihr Bergeben bitten. Die Bifcofe festen jeboch ben Beg nach Rom nicht weiter fort; allein Gebhard von Konftang, ber eine andere Strafe eingeschlagen und bei ber großen Grafin bereitwillige Unterftutung gefunden hatte, gelangte jum Bapfte. Diefer erließ nach einiger Zeit ein Schreiben an ben Konig, worin er ihm alles Gute verhieß. Er bante Gott, ichrieb er, bag ber Ronig ber Bosheit feines Batere entschieden entgegengetreten fei; ber apostolische Gip werbe ibn mit vaterlicher Milbe aufnehmen und ihm befondere Liebe erweifen; auch ihm, wenn er nach feinen Versprechungen ber romischen Kirche mit voller hingebung bes Bergens benfelben Behorfam leifte, wie frubere Raifer und Ronige, die faiferlichen Ehren nicht nur erhalten, fondern fogar erhöhen; benn wenn ber Ronig auf bem eingeschlagenen richtigen Bege beharre, fonnten bem romifchen Reiche burch feinen Behorfam gegen ben apostolischen Stuhl große Bortheile erwachsen; er, ber Bapft, fei entschloffen nicht nur felbft nach Deutschland ju fommen, fonbern auch ben größten Befahren fich auszuseten; weil aber bies fur ben Augenblid bie Zeit und Umftande nicht erlaubten, fende er bem Ronige Boten, um weitere Vereinbarungen zu treffen.

Inzwischen war König Heinrich nach ben oberrheinischen Gegenden gezogen. Auch er ersuhr hier, wie wenig die niederen Klassen mit ber Aenderung der Dinge einverstanden waren, wie wenig Achtung sie vor der Gewalt hegten, welche er sich mit Hülfe der Fürsten erschlichen hatte. Als er sich zu Ruffach, süblich von Colmar im Elsaß, einem alten Römersorte und damals start bevölkerten Handelsplaß, aushielt und sein Gesfolge die Einwohnerschaft vielfach belästigte, entstand ein Aufruhr von so gesahrbrohender Art, daß der König entweichen und sogar die Reichseinsignien in Stich lassen mußte. Durch ein Abkommen wurden ihm diese freilich alsbald wieder ausgeliesert, doch ließ der König den Ortschwer seine Rache sühlen. Ruffach wurde in Brand gesteckt und geplündert, seitdem scheint der Ort mehr und mehr verödet zu sein. Die ausständische Gesinnung, welche sich hier kundgab, verbreitete sich weiter über den Elsaß und auch über andere Gegenden am Rhein,

Bei solcher Stimmung in dem Volke war es von größter Wirkung, daß man alsbald sichere Kunde erhielt, der Kaiser sei in Freiheit und nehme die Herrschaft, die man ihm mit Gewalt entrissen, wieder in Unspruch. Tage und Wochen hatte er vergeblich in Ingelheim die Ankunft des Sohns erwartet. Ob er ein Gefangener sei oder nicht, wußte er selbst kaum: seine Lage war so unklar wie möglich. Obwohl er ängstelich bewacht wurde, fanden einige Getreue zu ihm den Weg und warnten ihn in Ingelheim länger zu bleiben; säume er dort, so werde man ihn entweder auf ewig einkerfern oder tödten. Ohne Jögern verließ er darauf wie ein Flüchtling die Burg und bestieg am Rhein ein Schiff, welches ihn nach Köln führte.

Much hier war bie Burgerschaft auf seiner Seite. Feierlich mit kaiserlichen Ehren wollte fie ihn einholen; in seinem Elend wies er folden Brunt jurud. Aber öffentlich ergoß er fich nun in Rlagen über ben Berrath bes Sohnes und bie Treulofigfeit ber Fürsten: und wie hatten biefe Rlagen nicht ben tiefften Ginbrud hervorbringen follen? Bugleich wandte er fich an ben Abt von Cluny, feinen Batfen, theilte ihm feine Leibenogeschichte mit und versicherte ihn, daß er jede Benugthuung, welche ber Abt für billig erachte, bem Papfte leiften wolle und baß ihm bie Berftellung ber firchlichen Ginheit ernftlich am Bergen liege. Unzweibeutig nahm er bie Berrichaft wieder in Unspruch, indem er auf bas Bestimmtefte erklarte, bag er in Ingelheim nur gezwungen ber Regierung entfagt habe. Um ber firchlichen Bartei genug ju thun, ließ er, gleich bem Sohne, es jest nicht an Werfen außerer Devotion fehlen. In ber Winterfalte jog er trop feiner vorgerudten Jahre barfuß nach Machen. Bon ber alten Kaiferstadt und Kaiferpfalz nahm er gleichsam von Neuem Besit. Sierin tam ihm Bischof Otbert entgegen und geleitete ihn nach Lüttich, wo bie Burgerschaft ben Raifer freudig empfing. Bon ben Bifchofen, welche früher ben Gregorianern entgegengetreten waren, hing Otbert fast allein noch ber faiferlichen Sache an. Wenn er auch ju Maing ber allgemeinen Stimmung fur ben Augenblid nach= gegeben hatte, fo war er boch ber Erite, ber handelnd eingriff, als fich eine Möglichfeit, bem Bange ber Dinge noch einmal eine andere Wenbung zu geben, ihm zeigte. Gich felbft und Alles, mas er hatte, ftellte er bem Raifer ju Dienften; alle Sulfsmittel feines Beiftes und feiner Stellung bot er auf, um von Reuem eine faiferliche Bartei, junachft im unteren Lothringen, ju bilben.

Eine nicht geringe Energie entwickelte Otbert, ein Mann von heißem Blute, in diesen Tagen, und seine Bemühungen hatten Erfolg. Er selbst vertrug sich mit Herzog Heinrich, der bisher Lüttich befehdet hatte, und gewann durch erhebliche Opfer diesen unruhigen und länderzgierigen Fürsten, der es bisher mit den Aufständigen gehalten, für die kaiserliche Sache. Der Herzog trat nun als Patron des Baters gegen den Sohn auf; der Graf Gottsried von Namur, ein alter Widersacher des Herzogs, und andere lothringische Herren schlossen sich ihm an. Gine nicht ganz unbedeutende Kriegsmacht stand bald wieder dem Kaiser zu Gebote, und gerade bei Männern, die er früher bekämpft hatte, fant er jest bereitwillige Unterstüßung.

Auch nach auswärtigem Beistande sah sich der Kaiser um. Mit Graf Robert von Flandern fam er zu Antwerpen zusammen; an König Philipp von Frankreich richtete er ein Schreiben, in welchem er die Treulosigkeit der Fürsten, den Berrath des Sohnes mit den schwärzesten Farben schilderte und Alles, was an ihm, dem Haupte der Christenheit, gefündigt war, als einen Frevel gegen alle Könige darstellte. Wie er hierdurch Frankreichs Hülfe gegen die deutschen Fürsten gewinnen wollte, so habe er, warf man alsbald ihm vor, auch die Wassen Englands, Dänemarks und anderer Nachbarländer gegen das Reich geworben. Ist auch die Thatsache nicht zu erweisen, so ist doch die Absicht kaum zu bezweiseln. Aehnliche Werbungen hatte der Kaiser auch schon früher versucht, und die Noth mußte ihn in der Wahl seiner Bundesgenossen noch weniger bedenklich machen.

Nicht unbekannt blieb bem Könige, was in Lüttich vorging. Es war klar, daß sich im Adel Niederlothringens eine Bewegung vorbereitete, die auch die städtischen Bevölkerungen leicht fortreißen konnte. Wie in Köln, so war in Bonn, Jülich und an anderen Orten die Stimmung der Bürger dem Bater günstig. Unter diesen Umständen faste der König den Entschluß, der Gefahr gerade entgegen zu gehen, um die Bewegung, wo möglich, noch im Keim zu ersticken. Er erklärte Ostern in Lüttich seiern und dort einen Reichstag halten zu wollen; zugleich verlangte er, daß sich der Bater von dort entsernte. Als dieser sich weigerte, brach er nichtsdestoweniger mit einer bewassneten Macht, wie sie ihm eben zur Hand war, nach Lothringen auf. Den Palmssonntag (18. März) seierte er zu Köln, wo ihn der Erzbischof aufnahm und sich die Bürger, wie sehr sie ihm auch grollten, doch ruhig verstieserecht, Raiserzeit. 111. 4. Nust.

754

hielten. Jum grunen Donnerstag ging er nach Aachen, indem er eine Schaar von dreihundert Rittern vorausschickte, um bie Maasbrucke bei Bifé zu besegen und ihm dadurch die Strafe nach Luttich zu sichern.

Wiber bes Königs Erwarten fam es an ber Maasbrude ju einem Befecht. Sier lag Balram, ber junge Sohn Bergog Beinrichs, mit lothringischen Rittern, bie er großen Theile in einem naben Gebufch verstedt hielt. Die Roniglichen glaubten fich ber Dacht, Die fich ihnen zeigte, völlig gewachsen, gingen über bie Brude, machten einen Angriff, wurden aber vorbringend bis an ben hinterhalt gelodt und von ber jest hervorbrechenden Uebermacht bewältigt. Biele von ihnen famen im Sandgemenge um, Undere floben gurud und fanden, ba bie leichte Brude unter ber andrängenden Menge zusammenbrach, in ben Bellen ber Maas ben Tob. Die nachricht von biefem Blutbad am grunen Donnerstag und von bem Miggeschick ber Roniglichen machte einen tiefen Einbruck; junachft auf ben König felbft, ber eiligft Machen verließ, um bas geft, ba ihm ber Weg nach Luttich verfperrt war, ju Roln ju feiern. Aber fcon hatten fich hier bie Burger gegen ihn erhoben und verwehrten ihm ben Gingug. Er eilte nach Bonn, wo er Oftern in flaglicher Beife beging, bann nahm er ben Rudweg nach Maing.

Große Freude hatte während bes Festes in Luttich geherrscht. Balb nach ben heiligen Tagen begab sich ber Kaiser selbst nach Köln und verweilte bort fast mahrend bes ganzen April. Erzbischof Friedrich hielt es für gerathen sich aus ber Stadt zu entfernen. Mit Leib und Seele war die Bürgerschaft dem Kaiser ergeben; eidlich versprach sie ihm ihre Mauern gegen seine Keinde zu vertheibigen; innen und außen richtete sie auf seine Anordnungen Alles für den Fall eines Angriffs ein. Der Kaiser selbst kehrte barauf nach Lüttich zurück, um größere Streitfräfte zu sammeln.

Der junge König sah, die Macht, welche er listig gewonnen hatte, war nicht ohne einen schweren Kampf zu behaupten. Pfingsten (13. Mai) hielt er einen großen Fürstentag zu Worms, wo Herzog Heinrich als Hochverräther seines Herzogthums entsleibet und basselbe bem Grasen Gottsried von Löwen übertragen wurde; gegen jenen und die anderen Anhänger bes Kaisers beschloß man zugleich ein Heer aus allen Theilen bes Reichs auszubieten. Um den 1. Juli sammelten sich die Mannschaften aus dem oberen Deutschland um Bürzburg; um dieselbe Zeit brach der König mit den am Rhein gesammelten Schaaren nach Coblenz

auf. Das heer, etwa zwanzigtausend Mann stark, wandte sich bann zuerst gegen Köln und umschloß die Stadt. Die Bürger wehrten sich außerordentlich tapfer; besonders unterstützten sie kriegsgewandte Soldener, welche ihnen herzog heinrich geschickt hatte\*). So zog sich die Belagerung zum großen Verdruß des Königs in die Länge.

Der Raifer, Bergog Beinrich, Bifchof Othert und ihre Freunde rufteten indeffen in Luttich. Man mochte fich zu einem Angriff auf das heer bes Konige noch nicht ftarf genug fuhlen: beshalb wartete man bie weitere Entwicklung ber Dinge ab und fuchte inzwischen bie öffentliche Meinung zu gewinnen. Bor Allem fam es barauf an, ben Glauben au gerftoren, bag ber Konig die Rirche gegen Angriffe feines Baters vertheibige. Der Kaifer erklarte fich nicht nur öffentlich gur Unterwerfung unter ben Bapft bereit, fonbern rief fogar ben apostolischen Stuhl ju feinem Schute gegen ben treulofen Sohn und bie abtrunnigen furften auf - ein wohlberechnetes Berfahren, um die Gemuther ju verwirren. Go fdmach bie hoffnung war, baß fich ber Papft jur Abso= lution bewegen laffen wurbe, ber Raifer hielt fie feft. Um Richts un= versucht zu laffen, fandte er noch einmal an ben Abt von Gluny und bat ihn bringend feinen Frieden mit bem Papfte zu vermitteln: in Alles werbe er fich fugen, mas ber Abt und andere fromme Manner, bie fich biefer Sache annahmen, fur nothig erachteten.

Auch die Bahn der Verhandlungen wurde nochmals betreten. Während das königliche Heer vor Köln lag, erschien eine Gesandtschaft des Kaisers von Lüttich und überbrachte Briefe an den König und die Fürsten. Ein besonders merkwürdiges Schriftstüd ist der Brief an den König. Nachdem der Vater seinem Sohne vorgehalten, wie er ihm sein Wort verpfändet ihn nach Mainz vor die Fürsten zu sühren und ersorderlichen Falls sicher zurückzugeleiten, wie er darauf dieses Wort gestrochen, ihn zu Bingen der Freiheit beraubt und in die Hand seiner schlimmsten Feinde gegeben, die ihn sast die zu Tode gepeinigt, — nachs dem er dem Sohne dann vor die Seele geführt, wie er schon vor der Gesangenschaft ihm die Bisthümer, die königlichen Ehren, die königlichen Güter und Dienstmannen entzogen, wie er in der Gesangenschaft ihm die Reichsinsignien mit roher Gewalt abgepreßt, auch in der Folge ihn

<sup>\*)</sup> Sie werben Gelbuni genannt; wohl weil fie jum Theil aus Gelbern ftammten. So hießen fpater ähnliche Solbnerschaaren Brabanzonen.

immer und überall zu verfolgen nicht aufgehort habe, um ihn entweber zu verberben ober aus bem Reiche zu verjagen, fahrt er mit folgenden Worten fort: "Wir fonnen nicht begreifen, aus welchem Grunde und aus welcher Beranlaffung Du fo hartnatig bei foldem Berhalten beharrft, ba ber Papft und bie romifche Rirche Dir feinen Bormand mehr bieten. Denn wie wir bem Bapfte und ber romifchen Rirche vor Deinen Mugen und ju unterwerfen erbotig waren, fo find wir auch jest und fur alle Folge ihnen jeden gebuhrenden Behorfam und jebe fculbige Achtung ju erweifen bereit und haben uns nach bem Rath ber Fürsten, bes Abts von Cluny, unseres Bathen, und anderer frommer Manner über bie Bufunft ber Rirche und bie Rechte bes Reichs eine Bereinbarung ju treffen entschloffen. Bir forbern also bei bem Bohl bes Reichs und Deinem eigenen Seil, bei bem Deinem Bater ichulbigen Behorfam und bei ber Achtung, welche Du bem Bapft und ber romifchen Rirche fculbeft, Dich hiermit auf, bag Du und fur bie erlittene Unbill und die gewaltthätigen und ungerechten Beraubungen Genugthuung leifteft. Ingleichen verlangen wir, bag Du bie Berfolgungen gegen uns und bie Unfrigen, ju benen Du feinen gerechten Grund haft, einstelleft, vielmehr une ftill und friedlich leben läffest, bamit wir unbeschädigt und in Ruhe die ermahnte Bereinbarung treffen fonnen. Bebenfe und ermage wohl, bag Gott ein gerechter Richter ift; ihm haben wir unfere Sache anbeimgestellt, und feine Berichte find ein tiefer Abgrund. Wie fehr Du Dich auch wegen unferer Bebrangnig und unferes Diggefdicks bruften, wie fehr Du Dich über unfere Riedrigfeit erhaben fühlen mogeft, vielleicht hat Gott von feinem beiligen Gibe nach feiner Barmbergigfeit und Gerechtigfeit zwischen Dir und mir ichon anders entschieben, ale Du benfft. Vermag feine Borftellung, feine Schen vor bem Bater, feine Bermittelung von Dir ein gerechtes Berfahren gegen und und Ginstellung ber Feindseligkeiten zu erwirken, fo rufen wir ben romifden Papft und bie romifche Rirche ju unferem Schute auf."

Das Schreiben bes Kaisers an die Fürsten beginnt mit dem feierlichsten Protest: "Wir erheben unsere Klagen vor dem allmächtigen
Gott, vor der Jungfrau Maria, vor dem heiligen Apostelfürsten Betrus,
unserem Batron, und vor Euch Allen, ihr Fürsten, daß wir im Bertrauen auf ein Wort, an welchem uns fein Zweisel erlaubt war, ungerecht, unmenschlich und grausam behandelt und der Rechte des Reichs,
unserer Güter und alles unseres Besisses gegen göttliches und mensch-

liches Recht gur Schmach und jum Schimpf bes Reichs beraubt find, fo bag une Richts als bas nadte Leben belaffen ift." "Als bas," fo fahrt ber Raifer fort, "faft vor Guer aller Augen geschah, ichien zwar ein großer Theil von Guch fich barüber tief zu befümmern, aber Guer Rummer fonnte leiber nicht wehren, baß fich ber haß unferer Feinbe an une fattigte. Und weil unfer Sohn trop feiner gegebenen Berfprechungen fich und gefangen zu fegen und faft zu Tobe zu martern nicht fceute, beshalb magen wir uns jest nicht abermals ihm anzuvertrauen, bamit er nicht neue Unbill und Schmach, wie früher, mit frevelhafter Billfur über une bringe; bagegen bitten wir Euch auf bas Dringenbfte, baf 3br um Gottes, um bes Reiches und um Gurer Ehre willen nun allen fleiß anwendet, bamit wir fur jenes Unrecht, welches wir vor Euch erlitten, burch Euch Genugthuung erlangen. Wir unfererfeite find gern erbotig nach Eurer und anderer gotteefürchtiger und unparteiischer Manner Entscheibung fowohl unferen Cohn, wenn wir ihn gefranft haben, wie jeden Underen im Reiche, ben wir verlett haben follten, nach Bebuhr ju entschädigen." Auch in biefem Schreiben erklart fich ber Raifer bann bereit fich bem Papft ju unterwerfen und über bie Butunft bes Reichs und ber Rirche nach bem Willen ber Furften eine Bereinbarung zu treffen, nur follten bie Fürften vor bem Sohne ibm Rube ichaffen, bamit er feine friedlichen Absichten burchführen fonne; weigere ber Ronig fich bie Baffen ruben ju laffen, fo forbere er, ber Raifer, bei bem ber romifchen Rirche fculbigen Gehorfam und bem Bohl bes Reichs bie Fürften auf, ben Sohn nicht ferner ju unterftugen, weil bann offenbar fei, daß berfelbe nicht aus Gifer fur bas gottliche Gefet und aus Liebe gur römischen Kirche, fondern lediglich aus Berrschsucht bies Alles begonnen habe. Abermals Schließt bas Schreiben mit ber Appellation an ben Papft und bie romische Rirche.

Beibe Briefe ließ ber König vor ben Fürsten verlesen und beschloß bann mit ihnen eine Antwort. Als diese abgesaßt war, wurde sie von dem Erzbischof von Magdeburg öffentlich vorgelesen, genehmigt und dann durch zwei Priester und mehrere Mönche nach Lüttich gesandt. Es genügt den wesentlichen Inhalt derselben mitzutheilen. Nach etwa vierzigjähriger Spaltung der Kirche, welche das Reich in eine Einöde verwandelt und zum Abfall vom katholischen Glauben gebracht, ja fast zu dem Heidenthum zurückgeführt habe, heißt es, hätten sie, die Fürsten bes Reichs, einmuthig die Herstellung der kirchlichen Einheit beschlossen,

beshalb bas unverbefferliche haupt bes Schisma entfest und fich einen amar von bem herrichenben Stamme entsproffenen, boch rechtglaubigen Konig ermablt; icheinbar freiwillig habe ber Raifer felbft eingewilligt, bie Regalien ausgeliefert, bie Sorge fur ben Sohn und bas Reich ihnen unter Thranen an bas Berg gelegt, felbft allem Glang ber Berrichaft ju entfagen und nur fur feine Seele ju forgen verfprochen. Run aber, erffarten bie Furften weiter, febre ber Raifer wieber ju ben gewohnten Liften jurud und verbreite aller Orten bie Rlage, bag ihm Gewalt angethan fei, rufe frembe Bolter gegen bas Reich in bie Baffen und verlange Genugthuung fur bas ihm angeblich angethane Unrecht, wobei er fich ber Entscheibung ber Fürften unterwerfen wolle; in Babrheit bezwecke er bamit nur bas Seer Gottes und Chrifti auseinander ju iprengen und zu entwaffnen, um bann bie Rirche aufs Reue in Berwirrung ju fturgen. Damit ibm aber fein Unlag ju gerechter Rlage bleibe, forberten bie Fürsten mit bem Ronige ben Raifer fcblieflich auf, inbem fie ihm jebe Sicherheit ju gemahren fich erboten, bag er fofort por bem gefammten Abel und bem gangen Bolte an einem Orte feiner Bahl fich ftelle, felbft bort feine Sache führe und nach ihrem Spruch Benugthuung ju geben und ju empfangen fich verpflichte; alle Beranlaffungen bee Streits von Anfang bee Schisma follten bann, gleich ale ob feine Entscheibung je früher getroffen fei, noch einmal grundlich untersucht und nach bem Ergebniß über Cobn und Bater ein enbgultiges Urtheil gesprochen werden, auf bag ber unfichere Buftand ber Rirche und bes Reichs unverzüglich befeitigt, nicht aber Alles wieder in gewohnter Weise auf bas Unbestimmte hinausgeschoben werbe.

Die Gesandten der Fürsten fanden zu Lüttich nicht die beste Aufnahme; freilich war es kaum anders möglich, da sie den Raiser und
seine Andänger als gebannte Keper behandelten und ihren Umgang
mieden. Ohne Geleit, fast wie Flüchtlinge, kehrten sie nach Köln zurück. Die Antwort, welche sie zurücktrachten, lautete wenig beruhigend:
der Kaiser verlangte sofortige Aussösung des seindlichen Heeres, später
sollten die schwebenden Streitsragen auf einem Reichstage entschieden
werden. Die früheren Forderungen wurden nur wiederholt und zum
zweiten Male Appellation an den Papst und die römische Kirche eingelegt. Zugleich hörte man im Lager des Königs, daß sich zu Lüttich
bereits ein großes Heer zu sammeln beginne. Die Besorgnisse steigerten
sich, zumal die Belagerung von Köln nicht den erwünschten Ersolg hatte.

Mehrere Stürme auf die Stadt scheiterten. Die Städter beherrschten ben Fluß und sperrten den Königlichen die Lebensmittel ab. Der Mangel an guter Rahrung und die Julihipe erzeugten Krankheiten im Lager; die Lage des Heeres war gegen Ende des Monats Juli unerträglich. So beschloß der König, der überdies einen Ueberfall vor der Stadt besorgte, endlich abzuziehen, um sich unmittelbar gegen seinen Bater zu wenden.

Nach einer Belagerung von mehr als brei Wochen wurde Köln von den Feinden frei; der König wandte sich mit seinem Heere nach Aachen. Hier sand Graf Dietrich von Katlenburg, welcher den ersten Anlaß zu diesen Wirren gegeben hatte, den Tod; von der Lagerfrankeheit vor Köln ergriffen, war er mühsam noch dis Aachen dem Heere gefolgt. Ein offener Kampf, welchen der Sohn disher noch immer gegen den Bater gemieden hatte, schien jest unvermeiblich. Doch noch einmal suchte man ihm zu entgehen und schickte eine neue Gesandtschaft an den Kaiser ab. Man ließ ihm die Wahl, ob er zu abschließenden Berhandlungen in der früher bezeichneten Beise sich binnen acht Tagen in Nachen stellen oder sein Heil dem Schwerte anvertrauen wolle. Die Gesandten kehrten nicht sogleich zurück, und man erwartete demnach den Ausbruch des Kampss. Endlich erschienen sie und brachten eine schriftsliche Antwort.

Der Raifer ichrieb an bie Furften: "Wir haben von unferem Sohn verlangt und von Euch inftanbig erbeten, bag nach Entlaffung bes Seers ju einer Busammenfunft Unftalt getroffen werbe, Damit über bie uns angethane Unbill und einen bem Bohle bes Reichs bienlichen Friedens= folug in geziemender Beife Bestimmung getroffen wurde. Euch hat und zu antworten beliebt, mas zu noch ichwererer Rlage, ale bie frubere, une berechtigt, bag 3hr nach Aufhebung ber Belagerung von Roln mit Beeresmacht über und unf unfere Betreuen ju fommen gefonnen feib, indem Ihr babei nur jum Schein noch Verhandlungen in Aussicht ftellt und und ju benfelben eine Frift von acht Tagen gewährt, obwohl ein fo furger Termin, wie Ihr wohl wift, niemals bei einem Manne von einiger Bedeutung in einer geringfügigen Cache, gefcweige benn in einer fo wichtigen Ungelegenheit fur genugent erachtet ift und bies bem gottlichen und menschlichen Recht, wie allem Berkommen wiberftreitet. Denn es mußte uns minbeftens eine folche Frift zugeftanben werben, binnen welcher wir die Ergbischofe von Maing, Trier und

Bremen, bie Bifchofe von Freifing, Augeburg, Chur und Bafel, bie Bergoge Magnus und Theoberich, ben Bohmenherzog, ben Grafen von Rlandern, ben Grafen Bilhelm von Burgund und Undere, beren Ditwirfung burchaus nothwendig ift, einberufen fonnten. Deshalb, wie früher, verlangen und erbitten wir jest abermale, daß 3hr um Gottes und Eurer Seele willen und wegen unferer Appellation an Bapft Baidalis und an bie romifche Rirche, wie wegen ber Bohlfahrt bes Reichs unferen Cohn bestimmt, bag er fein Beer entlaffe, und ju verfolgen aufhöre und Unftalt getroffen werbe, wie wir ficher und gefahrlos mit ben gurften jufammenkommen konnen, um über bie uns angethanen Kranfungen und ben Frieden bes Reichs in aller Rube ju verhandeln. Will unfer Sohn von feinen Berfolgungen nicht ablaffen, fo haben wir ju unferem Schut bereits angerufen und rufen immer von Reuem an Gott, Die beilige Maria, ben beiligen Betrus, unferen Patron, und alle Beiligen, wie alle Chriftenfeelen und gang befonbers Euch, indem wir Euch in aller Unterwürfigfeit beschwören ibm nicht ferner bei foldem Unrecht hulfreich ju fein. Damit er aber von feinen Berfolgungen und 3hr von feiner Unterftugung abfteht, haben wir uns berufen und berufen uns jest jum britten Dal auf den Bapft Bafchalis und bie allgemeine romifche Rirche. Schutt und bies Alles nicht gegen Die Berfolgungen, jo ftellen wir und und unfere Sache bem allmach. tigen Bater, bem Sohne und bem beiligen Beifte, ber Jungfrau Maria, ben Aposteln Betrus und Baulus, bem beiligen Cambert und allen Beiligen anbeim, auf bag bas gottliche Erbarmen und bie Fürbitte aller Beitigen unfere Riebrigfeit ansehen und uns gegen fo große und fo frevelhafte Bewaltthat ichugen wolle. Umen."

Diese Sprache ift beutlich genug: Entlassung bes feindlichen Heeres ober ein Gottesurtheil verlangte ber Kaiser. Ein Gottesurtheil erfolgte, aber in anderer Weise, als er, seine Anhänger und seine Widersacher es erwartet hatten. Kaum waren die Gesandten in das Lager des Königs zurückgekehrt, so lief bort die Nachricht ein, daß der Kaiser zu Lüttich gestorben sei. Nur wenige Tage war er frank gewesen, doch hatte er selbst bald den Anhauch des Todes verspürt. Ruhig ging er ihm entgegen, beichtete reuig seine Sünden und nahm im Glauben das Sacrament. Sterbend sandte er Boten des Friedens an den Papst und seinen Sohn ab; dem Lesteren überschickte er sein Schwert und seinen Ring. Er bat den Sohn milbe gegen die Männer zu versahren, welche

bem Bater noch in ber letten Noth hulfreiche Hand geleistet hatten. Des Kaisers letter Bunsch war, an ber Seite seiner Borfahren in bem Speierer Dom, welchen er nach bem Plane bes Großvaters in ber großartigsten Beise vollendet hatte, die Ruhestätte zu sinden. So endete er nach christlicher Borbereitung zum Tode und jüngsten Gericht, sanst hinüberschlummernd in die andere Welt, am Dienstag den 7. August bes Jahrs 1106. Er stand nahe dem sechst und funfzigsten Lebensjahre, und fast funfzig Jahre waren es, seit das Regiment nach dem Tode bes Baters an seinen Namen geknüpft war.

Ein ruhiges Ende war Heinrich nach dem unruhvollsten Leben beschieden. Wenn auch im Bann, doch versöhnt in seinem Herzen mit Gott und den Menschen, ging er, dessen Namen seit einem halben Jahrshundert Streit über Streit erweckt hatte, friedlich aus dieser Welt des Kampses. Sein Todestag war der Wochens und Jahrestag der Schlacht bei Melrichstadt. Gerade achtundzwanzig Jahre zuvor an einem Dienstag, den er als Tag des Mars sich zum Streite am liebsten wählte, hatte er König Rudolf in die Flucht geschlagen; nun hatte ihn selbst eine höhere Macht überwunden. Man gedachte jenes Siegs und hatte wohl Grund das Glück desselben geringer anzuschlagen, als die Ruhe dieses Sterbebettes. Wie ost sind die stillsten Triumphe am föstlichsten! Niemand mag sich Heinrichs Leben wünschen, Jeder sein Ende.

Kein Sohn soll nach bem Todestage bes Baters trachten oder nich beffen freuen. Und doch kann man es Heinrichs Sohn kaum verargen, wenn ihm die große Botschaft, die von Lüttich kam, mit Befriedigung erfüllte. Wie viel galt es, daß er die Wassen nicht gegen den Bater zu brauchen, ihm nicht im Kampsgewühl zu begegnen hatte, daß der Mund verstummt war, der die furchtbarsten Anklagen gegen ihn zu erheben nur allzu berechtigt war! Kaum traute der König dem unvershofsten Glück, die der kaiserliche Kämmerer Erkenbold und Bischof Burchard von Münster ihm Schwert und Ring mit den letzten Aufsträgen des Baters überbrachten. Wir hören nicht, daß ihm eine Thräne entfallen sei.

Namenlose Freude herrschte in und um Aachen. "Nicht lauter,"
sagt ein Zeitgenosse, "pries Ifrael bei Pharaos Untergang ten Herrn, und nicht fturmischer jubelte Rom bei dem Triumphgepränge seiner Kaiser." Der traurige Streit zwischen Bater und Sohn war beendet, der kirchliche Zwiespalt gehoben; Aussichten eröffneten sich auf neuen Grundlagen das Reich der deutschen Nation herzustellen; der Friede zwischen Reich und Kirche schien endlich mehr als ein frommer Wunsch. Endlose Berwickelungen lösten sich nach menschlichem Ermessen jett wie von selbst, nachdem Gottes Hand in die Wirren der Welt eingegriffen hatte. So lacht das Blau des Himmels, wenn die Sonne plöglich die finsteren Wolken durchbricht, wie die Friedenshoffnung damals tausend und abertausend Herzen erquickte.

Anders war die Stimmung in Lüttich, wo die Leiche des Kaisers lag. Aufrichtig trauerten die Bürger, laut jammerten die Armen und Hülftosen; denn sie hatten einen freigebigen und hülfreichen Herrn in dem Kaiser verloren. Voll Unruhe sahen Herzog Heinrich, Bischof Otbert und ihre Genossen der Zukunft entgegen, da der Stern erloschen war, nach welchem sie ihre Blicke gerichtet hatten. Wohl dachten sie an ihren Frieden mit dem König, aber sie wußten nicht, wie theuer sie ihn zu erkausen hätten, welchen Werth der Sohn auf die letzte Bitte des Baters legen wurde.

Die nächste Sorge richtete sich auf die Bestattung der Kaiserleiche. Bischof Otbert ließ sie vorläusig, die der König Bestimmung getroffen habe, vor dem Marienaltar im Lutticher Dom beisehen. Als in Aachen bekannt wurde, daß die Gebeine des Kehers an geweihter Stelle ruhten, erhob sich sosort unter den Bischösen um den König ein gewaltiger Sturm. Erzbischof Heinrich von Magdeburg sprach in apostolischer Bollmacht das Interdict über den entweihten Dom aus; die Bischöse beschlossen, daß Otbert und seine Genossen nicht eher in den Schoos der Kirche auszunehmen seien, dis die Leiche wieder ausgegraben sei. Dem König, welcher die Gebeine des Baters nach Speier zu bringen wünschte, rieth man Boten nach Rom zu senwirsen, seine er vor erfolgter Absolution die Lösung vom Banne zu erwirsen; seine er vor erfolgter Absolution die Leiche in den Kaisergräbern bei, so lause er Gesahr, den Fluch der Kirche auf sein eigenes Haupt zu laden. Der König wagte nicht offen den Bischösen entgegenzutreten.

Unerwartet schnell unterwarfen sich Otbert und seine nächsten Freunde. Alle erhielten Berzeihung und Absolution, Otbert aber mußte sich die Leiche aus dem Dome zu schaffen verpflichten. Am 15. August wurde sie ausgegraben, in aller Stille nach einer ungeweihten Kapelle auf dem Corneliusberg, jest Cornillon, einer kleinen Anhöhe auf dem rechten Ufer der Maas etwa eine halbe Meile von Lüttich, geschafft und dort

ohne Sang und Rlang eingescharrt. Rein Seelenamt, feine Tobtengefange ertonten über bem Raifergrabe; nur ein frember Monch, ber von feiner Bilgerfahrt nach Jerufalem gurudfehrte und einige Beit in jener Begend verweilte, fang Tag und Racht in ber einfamen Rapelle bie Sterbepfalmen. Rur neun Tage blieb bort bie Leiche, bann wurbe fie abermale ausgegraben. Der Ronig hatte Befanbte nach Luttich geschickt und verlangte bie Auslieferung. Unter gewaltigem Bulauf bes Bolts wurden bie Gebeine nun in die Stadt jurudgebracht. Trop bes Biberftrebens ber Domherren jog bas Bolf mit bem Sarg in ben Dom und ließ bort burch um Lohn gebungene arme Rlerifer Bigilien halten. Die Menge brangte fich um ben Garg, um ihn ju berühren, und glaubte baburch einen besonderen Segen zu empfangen. Man legte Saatforner auf benfelben, weil man mahnte, baß fie jo eine außergewöhnlich frucht= bringende Araft gewinnen murben. Die Erbe, in welcher ber Raifer geruht hatte, grub man aus und ftreute fie uber bie Meder. Beinrichs Bebeine achteten bie Luttider jest wie bie Reliquien eines Seiligen und wollten fie nicht wieber aus ihrer Stadt laffen; ber Berluft berfelben, meinten fie, beraube fie ihres Wohlstands und Glude. Rur mit Dube fonnten bie Gefandten ben Auftrag bes Konigs erfüllen.

Sobald ber König die Leiche bes Baters in seiner Bewalt hatte, ließ er fie in einem fteinernen Sarge nach Speier führen; Erfenbolb, ber treue Rammerer bes Berftorbenen, übernahm bas Geleit. Als ber Trauerjug am 3. September nach Speier fam, jogen ihm bie Beiftlichfeit und bas Bolf in feierlicher Broceffion entgegen. Mit großen Feierlichkeiten brachte man bie Leiche in ben Dom und bestattete fie neben ben Grabern bes Baters und Grofvaters. Wiber ben Billen Bijchof Gebhards mar bies geschehen, und wie er ben Lebenben ver= folgt hatte, ftorte er jest noch einmal bie Rube bes Tobten. Den ents weißten Dom belegte er mit bem Interbict und brachte es baburch babin, baß abermale bas Grab aufgeriffen und ber Sarg in bie ungeweihte Rapelle ber heiligen Afra jur Geite bes Doms gestellt murbe. Die Burger verwunschten ben Bijchof, benn fie hatten ben Raifer geliebt, welcher ftete bie Speierer boch gehalten, - aber was tonnten fie er= reichen, wo felbft ber Konig nachgeben mußte? Denn inzwischen war auf bie Unfrage beffelben in Rom ber Befcheib bes Papites eingegangen, daß die Chrfurcht vor ben beiligen Martyrern, Die unter Unbrohung gottlicher Strafen Die Entfernung ber Leichen gottlofer Berfonen aus ben ihnen geweihten Rirchen verlangten, bie Bestattung bes Gesbannten im Dome verbiete.

Fast fünf Jahre stand die Kaiserleiche unter dem Fluche der Kirche in der ungeweihten Kapelle, doch das Bolt besuchte gern die Stelle, wohin der Haß des Papstes und des Bischoss den todten Kalser versbannt hatte. Endlich kamen andere Tage. Der König zwang dem Papst das Investiturrecht ab, um welches der Vater so lange gestritten, und nöthigte Rom den Fluch von dessen Alsser waren. Da wurde am 7. August 1111 — am Todestage des Kaisers — der Sarg abermals in den Dom und die Kaisergruft gebracht, und jest geschah es mit allen kirchlichen Ehren und unerhörter Pracht. Die Gegenwart des Sohnes, der bereits die Kaiserkrone empfangen hatte, und vieler Fürsten erhöhte den Glanz einer Feierlichseit, die in ihrer Art einzig dastand; sie war die Verherrlichung eines Fürsten im Tode, auf dessen Haupt im Leben Schmach auf Schmach gehäust war, und nicht zum geringsten Theil von denen, die nun sein Andenken ehrten.

Einige Tage nach biefer Feier befreite Beinrich V. Die Burger von Speier von bem Butheil, b. h. bem Erbtheil, welches bie Berren an ber Berlaffenschaft ihrer Sorigen bei einer Ghe mit Fremben beanspruchen fonnten. Da eine große Bahl ber Speierer noch unfreie Leute maren, laftete biefe Abgabe fdwer auf Bielen und hemmte bie Entwidelung bes ftabtifden Lebens. Go wichtig war bas Privilegium, bag es ber Raifer mit golbenen Buchstaben an bem Saupteingange bes Dome eingraben ließ. Much ber befcmerlichften Berrendienfte und ber läftigften Abgaben an ben Bifchof wurden bie Speierer entledigt, wichtige Bollfreiheiten ihnen eingeraumt, fie von jebem Bericht außer ber Stadt erimirt. Dies Alles gewährte ihnen Beinrich gegen bie Berpflichtung, baß fie alljährlich insgesammt am Todestage bes Baters feierlich mit brennenben Rergen gur Seelenmeffe gogen und jedes Saus ein Brod als Almofen fpendete. Die Lutticher hatten Recht, wenn fie fegensreiche Birfungen und eine fruchtbringende Rraft ber 21iche bes Bebannten beigemeffen und fie beshalb ju bewahren verlangt hatten; bie Wunder ber taiferlichen Reliquien nahrten nun nicht fie, fonbern bie Burger= fchaft und bie Armuth in Speier.

Gern hatte ber Konig ben Wunsch, wolchen ber fterbente Bater für sein Begrabnig ausgesprochen hatte, sogleich erfullt, boch war es ihm erft nach Jahren verstattet. Leichter mare ihm gewosen bie leste

Bitte bes Baters für seine Freunde zu gewähren, doch gerade hierin zeigte er sich weniger willig. Nahm er auch Otbert und die wenigen Bischöse, die mit ihm hielten, um jedes Andenken an die Kirchenspaltung zu beseitigen, sosort zu Gnaben an, so mußten die Kölner Bürger doch noch einmal vor seinem Jorne zittern. Schwere Rache drohte er ihnen für die Berluste, welche er vor ihren Mauern erlitten, sammelte ein großes Heer aus den rheinischen Gegenden und zwang die Städte am Fluß ihm Schiffe zur Belagerung Kölns zu stellen. Ringsum sahen sich die Kölner alsbald eingeschlossen, und nirgends zeigte sich ihnen eine Aussicht auf Rettung. In der Berzweislung erboten sie sich unter Bermittelung bes Herzogs Berthold von Jähringen dem Könige eine Buße von 5000 Mark Silber zu zahlen, wenn er ihrer schonte. Lange schwankte er, gab aber endlich nach und löste sein Heer auf.

Bergog Beinrich, ber fich nur bann gur Unterwerfung bereit erflart batte, wenn ihm fein Bergogthum jurudgegeben murbe, versuchte nach Abweifung feiner Forberung bas Glud ber Baffen gegen ben Ronig, aber er murbe fofort übermältigt, fiel felbft in die Sant feiner Feinbe, und ber Ronig übergab ihn gur Bewachung bem Bifcof Ubo von Silbesheim. Durch einen gludlichen Bufall entfam ber Befangene ber Saft und warf fic noch einmal in ben Rampf. Aachen, wo er bie Einwohner für fich gewonnen hatte, nahm ihn auf; mehrere Grafen und ange= febene Berren Lothringens ichloffen fic ihm an. Dennoch maren alle feine Unftrengungen vergeblich. Bergog Bottfried ruftete gegen ihn ein ftattliches Beer, fturmte Hachen und behandelte bie Einwohner mit fdredbarer Strenge. Die tuchtigften Unhanger Beinrichs fielen in Bottfriede Banbe, ber fie burch Ertheilung von leben fur fich gewann; nur mit Roth entrannen er felbst und feine Gohne ihrem Biberfacher. Da gaben fie felbft ihre Sache verloren. Gie unterwarfen fich bem Ronig, ber ihnen bie Grafichaft Limburg und ihre anderen Besitzungen beließ; bas Berzogthum blieb Gottfried von Lowen. Go waren in Lothringen, mabrent ber Konig im October aus ben rheinischen Begenben gunächft nach Sachsen, bann nach Baiern gegangen war und in Regensburg bas Weihnachtofeft mit großem Glange gefeiert hatte, feine legten Wiber= facher bezwungen worden. Er war, wonach er fo lange geftrebt hatte, unbestrittener Berr bes Reichs. In eine gunftigere Stellung, als jemals fein Bater gehabt, trat er ein. Biel mar ihm freilich zu vergeben, aber viel fonnte ihm auch nachgesehen werben, wenn ihm die fonigliche Autorität bauernd in ben beutschen ganbern zu sichern und einen Frieden mit Rom zu gewinnen gelang, bei welchem die Herrschaft ber deutschen Nation und die Stellung bes Kaiserthums unangetastet blieb. Das war seine Lebensaufgabe, wie er felbst sie erfannte.

Der Name Heinrichs IV. gehört, ben Wirren ber Zeit enthoben, nun ber Geschichte an. Tausendfach hat sie ihn genannt und wird immer von Neuem von seiner ungläcklichen Regierung berichten. Selten war einem gekrönten Haupte ein halbes Jahrhundert zum Regiment beschieden, und nie wohl ist ein so langes Regiment in gleicher Weise eine ununterbrochene Kette von Gesahren, Kämpfen und Demüthigungen gewesen; die Kraft des Erzählers ermüdet, wenn er dieses endlose Anzingen eines Sterblichen gegen unüberwindliche Mächte darzustellen hat. Die Aufgabe der Geschichte ist nicht Heinrichs Vertheidigung zu suhren, noch weniger den Bann abermals in die Gruft von Speier zu schleusdern: sie hat nur einem Mann, der tief in die Geschicke des Abendlandes eingriff, nach seinen Absichten und seinen Thaten gerecht zu werden.

Richt gewöhnliche Gaben vereinigten fich in Diefem Raifer. Die Natur hatte ibm eine bobe Weftalt, icone Befichtszuge, ein flammendes Auge verlieben. Leicht gewann er burch ungesuchte Freundlichkeit Die Bunft ber Maffe, aber mit Schreden erfüllte die Bobeit feiner Erfcheinung feine machtigen Feinde. Bielen fonnte er Bieles fein. Richts entging feinem icharfen Blide und feinem lebhaften Beifte; mit bewunderunge= murbiger Sicherheit traf er bei fcmierigen Rechtsfällen ben entscheibenben Bunft. Das Leben ließ ihm wenig Zeit, Die ftillen Runfte Des Friebens zu üben, boch umgab er fich gern mit Rlerifern von ausgezeichne: ten Beiftesgaben und erfreute fich an ihren wiffenschaftlichen und funft= lerifchen Leiftungen. Er war mitleidig und freigebig, befonders gegen bie Beiftlichkeit und bie Armen; vor Allem ju Speier wußte man es ju ruhmen und hat bort noch lange bes milbthatigen Raifers gedacht. Go mißtrauifch fein Gemuth, fo leidenschaftlich fein Charafter war, verzieh er boch leicht, ju leicht feinen Biberfachern, wenn fie feine Gnabe anriefen; felbst Meuchelmorber, bie gegen ihn gedungen waren, ließ er straf= los von bannen gieben. Gine burch und burch hochstrebende Ratur, hatte er in anderen Zeiten ein Sort fur bie Ration fein tonnen.

Heinriche burchbringenden Berftand, feine raftlose Thatigfeit haben felbst feine erbitterften Feinde anerkannt; fie wußten am besten, wie

schwer ihm ein nachhaltiger Erfolg abzuringen war. So lange er ein Heer hinter sich hatte, überließ er gern seine Sache ber Waffenentscheisdung. Nie ist er selbst vom Kampse zurückgeblieben; meist sah man ihn mitten im Schlachtgetümmel. Im Siege war er dem Feinde surchtbar; aus jeder Niederlage raffte er schnell sich empor. Aber nicht selten faste er im Misgeschick übereilte Entschlüffe und räumte im Augenblick verzagt den Platz seinen Gegnern, wo ihn ein Mann ruhigeren Sinns noch zu behaupten versucht hätte. Sein letztes Ziel ließ er niemals aus dem Auge, niemals ruhte er einen anderen Weg zu demselben zu suchen, wenn ihm der eine versperrt war.

Das Ziel, wohin Heinrich strebte, liegt offen vor. Die ererbte Macht herzustellen und neu zu befestigen, eine wahrhaft kaiserliche Gewalt, wie sie ihm vom Bater hinterlassen war, zu üben und seinem Sohne dereinst zu überliesern: barauf allein waren seine Gedanken gerichtet. Kein neues Recht hat er verlangt, aber jedes überkommene, welches seine Mutter und die Reichsverweser hatten ruhen lassen, rückssichtsloß, sobald er selbst die Regierung ergriff, in Erinnerung gebracht und nach Krästen geübt, namentlich Rom und den beutschen Fürsten gegenüber. Eine vollständige Restauration des alten Kaiserthums in seiner ganzen Machtsülle trop der Berbreitung der neuen kirchlichen Ideen, trop des gesteigerten Selbstbewußtseins der fürstlichen Herren sah er als die Ausgabe seines Lebens an. Ihre Lösung überstieg seine Kräste; die neuen Mächte waren krästiger, als die Erinnerungen der alten Zeit.

Bielleicht hätte Heinrich sein Ziel erreicht, wenn er die niederen Klassen in Deutschland — Kausseute, Handwerker und Bauern — als bewassnete Opposition gegen das Fürstenthum um sich geschaart, wenn er zugleich den deutschen Klerus zu einem entschlossenen Widerstand gegen die romanische Resorm des Papitthums vereinigt hätte. Die Möglichkeit, dem Kaiserthum so ganz neue Grundlagen seiner Macht zu geben, tritt aus vielen Erscheinungen der Zeit hervor. Mehr als einmal haben die Städter und Bauern dem Kaiser Hülfe angeboten und gewährt; mehr als ein Mal hat die deutsche Geistlichkeit bei ihm Schutz gegen die Uebermacht Roms gesucht und ihm die Hand gereicht. Zeitweise scheinen auch wirklich Gedanken an eine innige Verdindung des Kaiserthums mit den Interessen des deutschen Klerus und der niederen Volksklassen zum Kampse gegen Roms Herrschaft und die ihm verbündeten fürstlichen Gewalten im Reiche

ben Raiser beschäftigt zu haben, rechte Gestalt aber haben sie niemals gewonnen. Mit ben Bischösen ber Lombardei Rom zu bekämpfen, das beutsche Fürstenthum durch Spaltung zu schwächen — das waren schließe lich doch meist die Mittel, zu denen Heinrich zurückgriff, um die kaisere liche Macht herzustellen. Mit diesen schwächlichen Mitteln einer Epoche, die sich überlebt hatte, suche er sich, seinem Hause und seinem Bolse die höchste Gewalt zu sichern. Aber die Welt beherrscht in erregten Spochen nur, wer die Geister auf neue Bahnen sortreißt. Die schöpserische Kraft dazu sehlte Heinrich, und deshalb hat er, so mannhaft seine Anstrengungen waren, doch zulest nicht den Sieg gewonnen.

Allerdings hat es Heinrich neben tiefen Demüthigungen auch an großen Erfolgen nicht gesehlt. Das Glück der Waffen gab ihm wiedersholentlich eine so außerordentliche Macht in die Hände, daß er seinem Ziele nicht fern schien. Doch es war nur ein trügerischer Schein; dauernd ließ sich die gewonnene Gewalt nicht erhalten. Die Summe des dreißigsährigen Kampfs gegen Rom und die keutschen Fürsten blieb für ihn der Verlust Italiens, die Vesestigung des Gregorianischen Papststhums, die Erhebung des deutschen Fürstenthums zu selbstständiger Gewalt neben oder vielmehr über dem Kaiserthum. Die Regierung Heinrichs IV. bildet gleichsam die Kehrseite zu den Erfolgen und dem glanzvollen Regimente Ottos des Großen.

Dan ift nicht mute geworden, alles Diggeschie Beinriche ale eine Folge perfonlicher Vericuldung ju bezeichnen. Bald follte es die gottliche Etrafe unnaturlicher Lufte fein, welche bie firchliche Partei ibm nachzusagen liebte, aber niemals erweisen konnte. Bald fah man es ale bie gerechte Vergeltung für feine frevelhaften Angriffe auf Die romifche Rirche an. Aber war Heinrich nicht viel mehr ber angegriffene Theil, als ber angreifende? Und war es Frevel, wenn er fein Reich und fein Leben vertheibigte? Daß er fich bie Baffen gegen Rom gu fuhren nicht icheute, bat man ale Auftehnung gegen bie Rirche, feine und unjer Aller Mutter, gebrandmarft. Aber Beinrich war fein Feind ber Religion und ber Rirche Chrifti, wie er im Leben und Sterben gezeigt bat, und wenn er ber romifden Rirde nicht mit ber Liebe bee Cohnes begegnete, fo hat fie ihm andererfeits faum jemals bie Bartlichfeit ber Mutter gezeigt. Belde Geständniffe er auch über feine Berfculbung gegen bie Rirche in Augenbliden größter Bedrangniß abgelegt bat, fie famen ihm ficherlich nicht von Bergen und wiegen nicht schwerer,

als jebes erzwungene Befenntniß. Man mußte fehr befangen fein, wenn man alle Schuld ber Zerwurfniffe zwischen ihm und Rom nur feinem Mangel an firchlicher Bietat zuschreiben wollte.

Allerdings hat Heinrich manches Unglud, das ihn traf, selbst versiculdet. Sein Mißtrauen gegen Jedermann, sein Trop im Siege, seine Berzagtheit in unvorhergeschenen Gesahren, seine Unstätigseit im Versbalten gegen Freund und Feind sind für ihn die Quelle unsäglicher Leiden gewesen. Die Hauptursache seines Mißgeschieß aber war und blieb, daß er gegen die geistigen Mächte fämpsen mußte, welche seine Zeit beherrschten und deren volle Bedeutung er selbst kaum erfaßte. Diese Mächte waren undezwinglich, so lange nicht eine neugeborene gewaltigere Kraft über sie kam, und in Heinrich war eine solche Kraft nicht erstanden.

Seinrichs Begner haben im Augenblid feines Tobes ihren Sieg jubelnd gefeiert; ber jo lange gefürchtete Begner ftarb übermaltigt. Biver beshalb ift fein Rampf fein vergeblicher gemefen. Satten fich Gregore Ideen ohne Widerstand ju finden verwirklichen konnen, ein auf eigener Rraft ruhendes Raiferthum, Die Berrichaft ber beutichen Nation, felbit ein beutsches Reich mare fortan unmöglich gemefen. Wenn auch Beinrich über bie Feinde feiner Krone nicht ben Gieg errang, vielmehr thatfachlich unter ihm bas Raiferthum mehr als je an Machtfulle einbußte, fo hat er boch fein Recht bes Reichs gegen Rom und bie Fürsten formlich aufgegeben. Der unglückliche, verfolgte Mann in Luttich binterließ feinem undantbaren Cohne noch bas fostbarfte Bermachtnif in ben ungeminderten Raiferrechten. Mit gitternber Sand hat er biefe bis gur lepten Stunde festzuhalten gefucht; felbft als fie ihm ber Cohn entwand, fie frampfhaft wiederergriffen, um fie nun fterbend bem rechtmäßigen Rachfolger ju überliefern. Er unterlag allerbinge, aber in feinem Falle rettete er noch bie Rechte des Raiferthums und bes beutiden Reiches aus ben Wirren ber Beit. Bei feinen Rads folgern fant es, bieje Rechte wieber jur Beltung ju bringen, unter gunftigeren Umftanben mehr ju leiften, ale er vermocht hatte.

Und auch das darf nicht vergessen werden: nur durch Seinriche Wiberftand ist die starre Consequenz des Gregorianischen Systems, die absolute Herrschaft des Papstthums, gebrochen worden. Schon Urban II. hat den weltlichen Mächten große Zugeständnisse machen muffen, größere seine Nachsclger. Das Ende des Investiturstreits war

ein Concordat, in welchem sich Kaiserthum und Papstthum als oberste Gewalten der abendländischen Christenheit neben einander anerkannten. Noch war dieser Streit nicht beendet; der Sohn nahm ihn als eine Erbschaft des Kaiserthums auf. Schon daraus erhellt, daß der Bater nicht für eine persönliche Sache, sondern für das Recht des Reichs und der Nation die Waffen ergriffen hatte. Um nicht Geringeres handelte es sich bei diesem Streite, als um den Principat über die abendländische Welt, und sein Ausgang hat für die weitere Entwickelung der Kirche und der Staaten des Occidents die Entscheidung gegeben.

Beinrich IV. ftritt fur bie Berftellung vergangener Buftanbe, er befampfte bie neuen Gewalten ber Zeit. Aber aus feiner Gruft ent= fteigen die Borahnungen einer Epoche, wo fich neue Rrafte in unferer Ration entwideln follten, welche fich jenen Gewalten gewachfen zeigten, benen er felbst unterlag. Bu seiner Zeit und im Unschluß an ihn traten bie beutschen Stabte querft handelnd in Die Gefdichte ein: ihr Widerstand gegen bie beutschen Fürften murbe bamals gebrochen, boch ihre Kraft erstarfte im Laufe ber Zeit, und Tage tamen, wo bie Furften vor ben Burgern gitterten. Um Beinrich bat fich auch bie erfte Opposition bes beutschen Klerus gegen bas Spftem Gregors und bas von demfelben beherrichte Papftthum gebilbet: ju fcmach gegen bie gewaltige Strömung jenes Jahrhunderts, wurde fie übermaltigt, aber fid, wieder und wieder erhebend und wieder und wieder unterdruckt, wuche fie boch allmählich zu unbezwinglicher Starfe und gewann weltgeschichtliche Siege. Da gedachte man Beinriche und feiner Rampfe; mit Begier jog man jebes Schriftftud an bas Licht, welches von bem faiferlichen Wegner Silbebrands Runde gab.

Nicht vergeblich hat Otto ber Große bas beutsche Kaiserthum ers höht, nicht vergeblich Heinrich IV. bas kaiserliche Recht bis zum letten Athemzug vertheibigt. Dichtes Grun umwuchert ben morschen, vom Sturm niedergeworfenen Stamm.



## Geschichte

Der

# deutschen Kaiserzeit.

Bon

Wilhelm v. Giesebrecht.

#### Dritter Band.

Das Raiferthum im Rampfe mit bem Bapfithum.

Bierte Auflage.

Braunschweig,
E. A. Schwetschfe und Sohn.
(M. Bruhn.)
1877.

## Geschichte

der

# deutschen Kaiserzeit.

Bon

Wilhelm v. Giesebrecht.

Dritter Band.

Zweiter Theil.

Seinrich V.

Bierte Auflage.

Braunschweig, E. A. Schwetschfe und Sohn. (M. Bruhn.) 1877.



# Actes Buch.

Ausgang des Streits mit dem Papstthum unter Heinrich V. 1106—1125.



## Innerer Frieden und außere Rampfe.

### Die Stellung heinrichs V. zu Reich und Kirche.

Selten hat ein beutscher König fein Regiment unter gunftigeren Berhältniffen begonnen, ale heinrich V. heiß erfehnte bas Bolf nach ben fturmifchen Zeiten bes Batere rubige Tage, allgemein verlangte man nach einer Ausgleichung bes langen Streites zwischen Reich und Rirche. Die Unficherheit im Innern brudte schwer und ichwerer auf die nieberen Rlaffen; bie Fürsten wurden inne, bag alle außere Macht bes Reichs, wenn nicht endlich bie innere Eintracht bergeftellt wurde, babinschwinden mußte. Der junge König ichien wie vom himmel felbst bestimmt, um ben Streit ju fclichten, ben allgemeinen Bunfch ber Berftanbigung ju erfüllen. Durch ben Tob bes Baters war bie faiferliche Bartei an ihn gewiesen; fie fand in ihm jest ihren einzigen Mittelpunkt, mahrend fich fcon früher die Unhänger ber firchlichen Sache ihm angeschloffen hatten. Die großen Gegenfage ber Zeit glichen fich wie von felbst in feiner Berfon aus, hoben fich gleichsam mit feinem Regierungsantritt auf. Niemand konnte Frieden stiften, als er allein, und für ihn ichien es leichte Arbeit, ben alten Saber auszutragen.

Heinrich fühlte alle Vortheile seiner Stellung und gedachte sie zu benutzen. Zedoch voll brennender Herrschsucht, wie er war, wollte er weniger die Ruhe des Reichs, als seine eigene Größe. Der Friede galt ihm nur etwas, wenn er zugleich seine Macht sicherte und erhöhte. Ein Meister in der Verstellungsfunst, wie es wenige gegeben, hatte er sich demüthig gegen die Bischöse, nachgiedig gegen die weltlichen Großen gezeigt, mit unterwürfigen Worten um Roms Gunst geduhlt, so lange es seine Lage forderte: jest war er Herr, und balb sah die Welt, daß

fein Gemuth herrischer war, als das des Baters. Dieser hatte sich mitleidig, freigebig, versöhnlich, als ein Freund des Bolkes selbst im Elend bes wiesen; der Sohn war herzlos, geldgierig, kannte keine Schonung des Gegners, kein Mitleid mit den Armen. Trop gegen den Papst, Stolz gegen die Fürsten, Berachtung gegen das Bolk bargen sich im Grunde seiner Seele und traten allgemach deutlich zu Tage. Der Friede, den er wollte, war Unterwerfung des deutschen Fürstenthums, des diesseits und jenseits der Alpen aufstrebenden Bürgerthums, vor Allem des römischen Papstthums; mit der Hie jugendlicher Leidenschaft verlangte er nach der Bolkgewalt des Kaiserthums, wie sie seine Borsahren geübt oder erstrebt hatten. Wie weit lag auseinander, was die Welt von ihm und was er von der Welt verlangte!

Noch fannte man in Deutschland zu wenig bas harte und ftolze Gemuth bes Ronigs. Man freute fich feiner raftlofen Thatigfeit, feines icharfen Berftandes, der Entschiedenheit feines Billens. Man beugte fich felbst ber Gewaltthat; benn es war eine Zeit, wo man Die starre Bewalt einmal gelten ließ, weil nur fie jur Ordnung und Berftellung der verlorenen früheren Machtstellung des Reiches führen konnte. Jene unruhigen fachfischen Fürsten waren williger geworden, ale fich je erwarten ließ, und mit Staunen fah man, wie die ergebenften Unhanger Rome, ein Gebhard von Konftang und Undere, welche jo oft auf bas Inveftiturverbot gefdworen hatten, jest ungescheut bem Ronig die Sand boten, wenn er willfürlich über die Bisthumer verfügte. Rur wenige Fürsten gab es, welche nicht zu begreifen anfingen, bag bei ben Bisthumern auch ein Recht bes Reiches zu mahren sei, und welche es noch immer migbilligten, wenn ber Ronig fich biefes Recht ju fcugen ent= foloffen zeigte. Seitbem ber alte Raifer gestorben mar, fcmolg bie Bahl ber unbedingten Unhanger bes Gregorianischen Spfteme in Deutschland fichtlich zusammen. Die Investituren schienen wieder eine offene Frage geworden, welche ber erhoffte Friede ju lofen hatte, und man wunschte faum, daß fie gang im Ginne des Bapftes entschieben murbe.

In Rom war die veränderte Lage der Dinge Anfangs nicht hinreichend erfannt worden. So lange der Vater lebte, hatten der Sohn und die deutschen Fürsten unbedingte Unterwürsigseit gezeigt; man hatte sogar den Papst im Anfange des Jahres 1106 eingeladen in Verson über die Alpen zu kommen, um den Frieden zwischen Kirche und Reich herzustellen. Die neuen Wirren, welche alsbald ausbrachen, machten freilich die Reise nach Deutschland unmöglich, boch bereits unter bem 31. Marg hatte ber Papft Ginladungen an bie beutschen Bischöfe erlaffen, um einem Concil in ber Lombarbei beigumobnen, welches am 15. October eröffnet und auf welchem bie Gintracht zwischen Rirche und Reich hergestellt werben follte. Wenig fvater maren mehrere beutsche Bischöfe in Rom erschienen, welche bem Papfte bie vollste Devotion begeigten. Erzbijchof Bruno von Trier, ein Mann burch Geburt\*), Be= lehrsamfeit und Belterfahrung hervorragent, hatte Buge geleiftet, baß er bie Inveftitur vom Raifer genommen, und burch feine Fugfamfeit und Bewandtheit im hoben Grabe bie Bunft bes Bapftes gewonnen. Dann ericien Bifchof Otto von Bamberg und bat um die Beibe, welche er noch immer nicht hatte erlangen fonnen; er erhielt fie am 13. Mai ju Anagni, und zwar vom Papfte felbst, ber langere Zeit ben ausgezeichneten und ber romischen Rirche fo ergebenen Dann bei fich ju feffeln wußte. Unter folden Umftanben mußte es bem Bapfte als ein Glud erscheinen, bag ber Tob bes alten Raifers bem Cohne alle Macht in bie Sand gab; bas größte Sinberniß einer Berftanbigung mit bem Reiche ichien bamit befeitigt, und von bem lombarbifden Concil ließ fich bas Befte hoffen.

Im Spätsommer 1106 verließ ber Papst Rom; es geschah nicht ohne Besorgniß, da ein Theil des römischen Abels in der Stadt und in der Campagna noch immer ihm widerstredte. Um die Mitte des October war er in Guastalla, inmitten der Besitzungen Mathildens; hier sollte sich das Concil versammeln\*\*). Biele Bischöse Italiens hatten sich eingestellt; aus Deutschland waren freilich nur wenige gesommen, aber unter ihnen Männer von nicht geringer Bedeutung. Erzbischos Bruno, der damals nach dem Wunsche der Fürsten im Rathe des Königs die erste Stelle einnahm und als die Seele aller Geschäfte betrachtet wurde, erschien mit einem stattlichen Gesolge als Abgeordneter des Reichs, dann Gebhard von Konstanz, der Legat des apostolischen Stuhls, und der erwählte Erzbischos Konrad von Salzburg, der in Guastalla vom Papste selbst die Weihe erhielt. Von den Mainzer Suffraganen hatten sich die Bischöse von Chur, Augsdurg und Bamberg eingefunden; Robert

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 687 Anmertung.

<sup>\*\*)</sup> Es follte zuerft in Biacenga gehalten werben, bann aber anberte ber Papft feinen Entschliß.

von Burzburg war auf ber Reise gestorben. Auch von mehreren bischöfelichen Kapiteln stellten sich Abgeordnete ein, um über ihre und ihrer Bischöfe Angelegenheiten ben Urtheilsspruch bes Papstes zu fordern. Auffällig war, daß ber Erzbischof von Köln weder selbst erschien, noch einer seiner Suffragane das Concil besuchte.

Erzbischof Bruno hatte ben Auftrag, ben Papst ber unterwürfigen Gesinnung bes Königs zu versichern. Heinrich versprach der Kirche wie seiner Mutter, bem Papste wie seinem Bater gehorchen zu wollen; er bat um die Anersennung seiner königlichen Gewalt, seiner kaiserlichen Rechte. Bruno forderte aber zugleich ben Papst im Namen des Königs auf, über die Alpen zu kommen, um dort mit dem Könige und den Kürsten alle Streitpunkte persönlich auszutragen, und der Papst glaubte dem Bunsche des Königs entsprechen zu müssen. Danach war über die Hauptangelegenheit, welche das Concil beschäftigen sollte, nicht mehr zu verhandeln; die Entscheidungen desselben konnten nur noch Einzelnsheiten betreffen.

Die Beschluffe ber Versammlung waren jum Theil versöhnlicher Urt. Es war von großer Bedeutung, baß bie im Schisma orbinirten Bifchofe vom Papfte anerkannt wurden, wofern fie nicht Eindringlinge, Simoniften ober Berbrecher feien; auch manchen Metropoliten, benen bisher bas Pallium verweigert mar, ertheilte es jest ber Bapft in Gnaben. Seilsame Magregeln wurden bamit angebahnt, um bie erschütterten Ordnungen ber Rirchen Deutschlands und Italiens herzustellen, um Die beillofe Wirthschaft ber Gegenbischöfe zu beseitigen. Doch nicht in allen Dingen zeigte ber Bapft gleiche Rachgiebigfeit. Die noch wiberftrebenben Bifchofe murben von ihm ftreng gezüchtigt. Go verhängte er über bas Erzbisthum Ravenna, wo man im Biberftande beharrte, harte Strafen; bie Bisthumer von Biacenza, Parma, Reggio, Modena und Bologna wurden ber Rirchenproving bes Erzbischofs entzogen\*) und gerade im Gegenfat gegen Ravenna Parma, einft ber Beerd bes Schisma, jest in Unterwürfigfeit allen Rirchen vorangebend, ju ungewohnten Ehren erhoben. Udalrich von Aquileja, ben mächtigen Eppenfteiner, traf ber Bann, wie einige andere Bischofe Italiens, welche fich noch nicht unterworfen hatten. Auch beutsche Bischöfe empfanden bie Strenge bes

<sup>\*)</sup> Das gegen Ravenna gerichtete Decret ift im Jahre 1118 von Gelafius II. wieber aufgehoben worben.

Bapftes. So wurden Othert von Luttid und ber von ihm gefchütte Balder von Cambran gebannt, obwohl fich Beite bereits mit bem Konige verftanbigt hatten. Friedrich von Salberftabt wurde auf bie Klagen feiner Domherren bes Umtes entfest, ungeachtet ihm bie Synobe von Nordhaufen andere Soffnungen erwedt hatte. Des Mindener Bifchofs Bibelo Absehung genehmigte ber Papft und bestätigte bamit eine Dagregel feines Legaten Gebhard von Konftang (S. 733). Wenn eine gleiche Strafe nicht auch ben Bifchof hermann von Augeburg traf, gegen ben feine Domherren schwere Klagen erhoben, fo bankte er es ber Fürfprache beffelben Legaten; hermann wurde nur fuspendirt, bis ber Bapft in Augeburg felbft feine Sache untersuchen fonne.

Denn icon in furger Frift gebachte Bafchalis in Augsburg gu fein, Beihnachten wollte er bann ju Maing mit bem Konig und ben beutichen Fürsten feiern und bort bas große Friebenswerk burchführen. Daß er babei auf einen entschiedenen Triumph ber Rirche rechnete, zeigte bie ausbrudliche Erneuerung bes Investiturverbots im weitesten Umfange auf bem Concil\*); jugleich murbe ben Aebten, Ergprieftern und Propften ohne bie Buftimmung ihres Bifchofe ober ihres Convents Kirchengut ju verfaufen, ju vertauschen ober ju Leben ju geben unterfagt. Diffenbar gebachte ber Bapft in allen entscheibenben Bunften feinen Schritt zu weichen. Es mochte ihn nicht wenig ermuthigen, bag Ronig Beinrich von England furg juvor ausbrudlich auf bie Inveftitur vergichtet und fich mit bem Lehnseib ber firchlichen Bralaten begnügt hatte, baß auf biefe Beife ber lange Zwift zwischen ber englischen Krone und Erzbischof Unfelm von Canterbury endlich beigelegt war. Um biefelbe Zeit hatte auch König Koloman von Ungarn in aller Form bas Inveftiturrecht aufgegeben.

Wie zuversichtlich aber auch ber Bapft in Guaftalla fein mochte, fein Muth fant fchnell, ale ihm von Mannern, welche bie Lage bes Reichs beffer erkannten, flar gemacht wurde, bag er in ben beutschen Fürsten, Die feineswegs bem Inveftiturverbot fehr geneigt feien, und vor Allem mit bem herrschfuchtigen jungen Ronig einen schweren Stand haben wurde. Immer hatte er bie Beutschen fur ein bojes und gottlofes Gefchlecht gehalten: beshalb fanden folche Worte um fo leichter

<sup>\*)</sup> Den bie Inveftitur ertheilenben Laien murbe Ausschluß aus ber Rirchengemeinschaft, ben empfangenben Rlerifern Amtsentfepung angebroht.

bei ihm Glauben. Gilig anberte er beshalb feinen Entschluß. Die Reife jum Könige gab er auf, laut fich beklagend, baf ihm bie Thore Deutschlands verschloffen seien. Mit fpanischen Gefandten, Die vor ihm ericbienen waren und fich gerabe jur Beimreife anschickten, jog er unerwartet burch Burgund nach Frankreich und feierte bas Weihnachts= feft in Cluny. Seine Absicht war nun in ber Mitte Galliens eine große Rirchenversammlung ju halten, um bort ben Frieden mit bem beutschen Reiche in seinem Ginne berguftellen. Er rechnete babei nicht nur auf bie Unterftugung bes gallicanischen Klerus, sondern auch auf ben Beiftand Konige Philipp und feines Cohnes Ludwig; er forberte bie Capetinger auf, jest bie Kirche zu vertheibigen, wie es einst Karl ber Große gethan habe, fie ju ichuten auch gegen Konig Seinrich, gegen ben fein Berg icon mit Migtrauen erfüllt mar.

Pafchalis hatte bas Richtige gewählt, wenn er ben beutschen Boben mieb. Nicht als Schieberichter über habernben Barteien, wie es einft Gregor VII. gewollt hatte, murbe er hier gewaltet haben, fondern einem faft einmuthigen Widerftand, wenn er auf bem ftrengen Inveftis turverbot bestand, begegnet fein. Nieberlagen harrten feiner eber in Deutschland, ale Triumphe. Der Konig hatte ben Papft vergeblich ju Augsburg erwartet, war bann jum Beihnachtsfest nach Regensburg gegangen, wo ihm Legaten bes Papftes, bie wohl nicht unerwünschte Radricht überbrachten, bag berfelbe feinen Plan geanbert und fich nach Frankreich gewandt habe. Beinrich begab fich barauf burch Ditfranken und Thuringen nach Sachsen. Bu Quedlinburg empfing er am 2. Februar eine Gefandtichaft bes Konige von Franfreich, ber ihn zu einer Bufammen= funft aufforberte. In welcher Absicht bies gefcah, ift unflar; ungewiß ift auch bie Untwort Beinrichs, bie jeboch nicht gang abweifent gemefen fein fann. Mit gespannter Aufmerksamkeit verfolgte er feitbem jeben Schritt bes Papftes, beffen Distrauen er mit noch schärferem Distrauen begeg-Bie wenig er bie Erneuerung bes Inveftiturverbots achtete, legte er an ben Tag, indem er ben Bropft Reinhard, ber Ergbischof Bruno nahe ftand und benfelben nach Guaftalla begleitet hatte, an Stelle bes ent= festen Friedrich in Salberstadt jum Bijchof zu mahlen befahl und ihm bie Investitur ertheilte; weber Reinhard nahm baran Anftoß, noch Ergbifchof Ruthard, ber ben Inveftirten unbeforgt weihte. Reinhard ftammte aus bem im Salberftabtifden Sprengel reichbeguterten Befdlecht ber Grafen von Blankenburg, welches Bifchof Burchard mit feinem Geifte erfüllt hatte. Wie sein berühmter Borganger, war Reinhard von hochft ftreitlustiger Natur; Seinrich hatte seine Bahl später schwer zu bereuen.

Die Berhältniffe Sachfens hatten gerade bamale burchgreifenbe Beränderungen erfahren. Im Jahre 1106 waren rafch nach einander bie beiben höchstgestellten Manner bes Landes gestorben: Markgraf Uto von ber Nordmark (2. Juni) und Herzog Magnus (23. August). Ubo hinterließ nur einen minberjährigen Cohn Beinrich; beshalb hatte ber Konig bie Berwaltung ber Nordmark einem Bruber bes Berftor= benen, Rubolf mit Namen, vorläufig auf acht Jahre übertragen. Mit Magnus ftarb ber Mannesstamm ber Billinger aus; bas reiche Erbs gut bes Saufes tam an bie Tochter bes letten Bergogs Bulfhilbe und Gilifa. Lettere, an ben Grafen Dito von Ballenftebt vermählt, brachte ihrem Gemahl bie burch Oftsachsen und Thuringen gerftreuten Billingifden Allodien ju; baburch vermehrte fich Ottos ohnehin fehr beträcht= liches Befitthum fo, bag man ihn fortan ben Reichen nannte. Bulfhilbe war die Gemahlin bes Belfen Beinrich, bes Brubers bes Baiernherzogs; fie erbte Luneburg und bas umliegende Bebiet. Durch biefe Erbichaft faßten die Welfen querft fuß im Sachsenlande, wo fie balb eine fo hervorragende Stellung gewinnen follten.

Das sächsische Herzogthum mit ben ihm verbundenen Grafschaften hatte der König keinem der Schwiegersöhne des letten Billingers, sondern dem Grafen Lothar von Supplindurg\*) übergeben. Es war kein Geschlecht alten Ruhms, dem Lothar entsprossen war; zuerst in demselben trat sein Bater Gebhard hervor, der in der Schlacht bei Homburg (1075) für die Freiheit Sachsens gefallen war. Lothar war beim Tode des Baters noch Kind; sobald er zu den Waffen tüchtig war, hatte auch er sie gegen den Kaiser ergriffen. Treu hatte er zu Ottos von Nordheim Söhnen gehalten, auch sich an den verwegenen Unternehmungen Ekberts von Meißen betheiligt. In das Geschlecht Beider trat er dann, als er sich um das Jahr 1100 mit Richinza, der Tochter Heinrichs des Fetten, der Enselin Ottos von Nordheim, versmählte, deren Mutter Gertrud, Ekberts Schwester, die großen Besitzungen der Brunonen um Braunschweig ererbt hatte und damals, die Wittwe breier Männer, zugleich für ihren minderjährigen Sohn Heinrich die

<sup>\*)</sup> Die Stammburg Lothars war unweit helmftabt, bie wohl nicht febr gablreichen Allobien bes Saufes lagen meift zwischen Oter und Elbe.

Ditmark und Meißen verwaltete (S. 720), bie machtigfte und gefürche tetfte Frau weit und breit. Alle Erinnerungen ber langen Rampfe für bie fachfische Freiheit verbanden fich in Lothard Person, und bie firchliche Partei vergaß babei schwerlich, baß feine Großmutter 3ba jenem bem fachfifden Raiferhaufe verwandten Gefchlecht Der Querfurter angehört hatte, welchem ber Marthrer Bruno Bonifacius entstammte. Auch ale fich König Beinrich gegen feinen Bater erhob, hatte Lothar fich abermale bem Aufstande gegen ben verbannten Raifer angeschloffen und mit bem Berzogthum bann ben Lohn fur feine Dienste gewonnen.

Lothar und Rudolf maren bem jungen Ronig verpflichtet, und es lag in ber Ratur ber Dinge, bag fie feine Bewalt ftupten; mit ihnen hielt aber zugleich ber Abel und bas Bolf Cachfens zu bem neuen Berricher. In Merfeburg und Gostar fprach Beinrich in ber Macht Der alten Raifer Recht. Alles beugte fich feinem Billen; mit fo freier Gewalt ichaltete ber Ronig in biefen Begenten, Die einft ber Beerb bes Aufftandes gegen feinen Bater gewesen maren, bag bas tropige Bolf völlig feine Ratur veranbert ju haben ichien. Wegen Oftern nahm Beinrich burch Bestfalen, wo er in Paderborn Sof hielt, feinen Weg bem Rheine gu. Balmsonntag feierte er ju Roln, Dftern (14. April) gu Mainz, mo er fich bis in die ersten Tage bes Mai aufhielt.

Ingwifden hatte ber Bapft bie beutichen Bijcofe zu einem Concil berufen, welches er um himmelfahrt (23. Mai) zu Tropes zu halten gebachte und auf welchem ber langerschnte Friede zwischen Rirche und Reich herbeigeführt werben follte. Die Stimmung war Bafchalis in Franfreich nicht nur beim Bolfe, fondern auch bei Sofe gunftig. Ronig Philipp jog in Begleitung feines Cohnes mit bem Papite an bie Bestgrenzen feines Reichs, wo man König Seinrich erwartete. In ber That war heinrich von Mainz aufgebrochen, um sich nach bem oberen Lothringen zu begeben. Aber nicht er felbst trat bem Papite entgegen, fondern eine ftattliche Gefandtichaft, bestehend aus Erzbischof Bruno von Trier, Bijchof Otto von Bamberg, Erlung von Burgburg \*), Reinhard von Salberstadt, Burchard von Munfter, ben Bergogen Welf von Baiern und Berthold von Bahringen, ben Grafen Bermann von Win-

<sup>\*)</sup> Erlung, ber im Jahre 1105 vertriebene Bifchof von Burgburg, mar nach bem Tobe Roberts wieber in bas Bisthum eingesett; es geichab bas unter allfeitiger Berftanbigung und ju allgemeiner Befriedigung.

zenburg\*) und Wiprecht von Groitsch nebst vielen anderen Herren. Zu Chalons an ber Marne trafen sie ben Papst und ben König von Frankreich.

Die Befandten Beinrichs traten mit großer Entschiedenheit auf, namentlich Bergog Welf, ein gewaltig beleibter, breitschultriger Berr, ber fich ftets fein Schwert vortragen ließ und beffen Reben mehr ben Rittersmann als ben Friedensboten verriethen. Die Gefandtichaft ichien ben Bapit eher einschüchtern als verhandeln ju follen. Erzbischof Bruno machte ihren Sprecher; er verhieß tem Papfte ben Behorfam bes Ronigs, boch unbeschabet ber Rechte ber Krone gegenüber ber Kirche. Worin ber Konig diefe fah, entwickelte Bruno in folgender Beife: bei ber Er= ledigung eines Bisthums fei vor ber Bahl ber Konig über bie Ber= fonlichkeit zu befragen, welche man in bas Auge faffe, bann habe nach Buftimmung bes Konigs bie kanonische Bahl und Beihe ftattzufinden, folieflich bie fonigliche Investitur mit Ring und Stab, wobei ber neue Bifchof bem Konig zu huldigen und ihm ben Lehnseid zu leiften schuldig fei; benn andere fonne er die Burgen und Stadte, die Lander, Bolle und bie anderen Regalien nicht empfangen. Co, erflarte Bruno im Ramen bes Ronigs, fei es in fruberen Zeiten gemefen, und berief fich babei auf ein gefälschtes Privilegium, welches Sabrian I. Karl bem Großen ertheilt haben follte; wenn jest Gleiches bem Papfte genehm fei, bann wurden Reich und Rirche fortan mit einander in Frieden leben. Der Bapft ließ burch Bischof Albo von Biacenga ben Deutschen antworten: bie Rirche burfe nicht wieder in bie frubere Anechtschaft gurudfinfen; wenn aber fein Pralat ohne Buftimmung bes Ronigs gewählt werben burfe, fo merbe fie ihm abermals fnechtisch unterworfen; Ring und Stab feien ferner firchliche Sacramente, welche ber Konig nicht ertheilen fonne; auch verunehrten bie Rlerifer ihren Stand, wenn fie beim Lehnseibe ihre fur bas Sacrament bes Altars geweihten Sanbe in die blutbeflecten eines Laien ju legen hatten; mit ber Aufhebung

<sup>\*)</sup> Die Binzenburg, von welcher jetzt nur spärliche Ruinen vorhanden find, lag im hilbesheimschen. Sie war erst von biesem hermann gebaut, ber aus bem bairischen Geschlecht ber Grasen von Formbach stammte, aber burch seine Mutter aus bem hause ber Grasen von Reinhausen im Leinegau große Erbgüter in Sachsen gewonnen hatte. Neben Wiprecht von Groitsch besaß er bamals bas besondere Bertrauen bes Königs, dem Beide unzweiselhaft schon beim Ausstande gegen ben Bater bie wichtigsten Dienste geleistet hatten.

ber Investitur und bes Lehnseides verlange ber Papst baher nur, was die Ehre ber Kirche erheische.

Beinrichs Befandte murrten und fliegen halblaut Drohungen aus; man borte von ihnen: "Richt bier, fonbern zu Rom wird mit ben Schwertern ber Sandel jur Entscheibung fommen". Gie fdieben vom Papfte mit ber Erflärung: niemals werbe ber Konig jugeben, baß in einem fremben Reiche über ein Recht feiner Berrichaft enticbieben werbe. Der Bapft fandte barauf noch vertraute Manner an Abalbert, ben Rangler bes Ronigs, ber in ber naben Abtei St. Menge gurudgeblieben mar. Diefer junge Rlerifer, ein Cohn bes Grafen Siegharb von Saarbruden, befaß im bochften Mage bas Bertrauen bes Ronigs, fo bag er bem Unfeben Brunos, welches fich befonders auf die Fürften ftutte, bereits gefährlich murbe. Der Bapft mochte beshalb mehr burch ihn als burch ben Trierer zu erlangen hoffen und ließ ben Rangler bringend bitten ben Ronig gur Rachgiebigfeit gu bewegen. Aber Bafchalis hatte fich in Abalbert völlig getäuscht, welcher ben Biberftand bes Ronigs gespornt haben wurbe, wenn er eines Spornes bedurft batte. Bon einer Bufammentunft bes Papftes mit bem Ronige war nicht mehr bie Rebe, vielmehr lag ber Zwiefpalt gwifchen ihnen flar ju Tage, jener verweigerte eben fo bestimmt bas Investitur= recht, ale es biefer beanspruchte. Die hoffnung auf die balbige Berftellung bes Friedens zwischen Reich und Rirche begann fo mit jedem Tage mehr zu schwinden.

Paschalis begab sich von Chalons nach Tropes, um das Concil bort zu der bestimmten Zeit zu eröffnen. Wie die Reise des Papstes nach Frankreich vielsach an das Auftreten Urbans II. in den gallischen Ländern erinnerte, so sollte auch das Concil die großen Tage von Clermont wieder in das Gedächtniß rusen. In der That war dasselbe zahlreich besucht, namentlich von den französischen Bischösen; der Papst trat in allem Glanz seiner Stellung auf, und die Devotion der Capeztinger konnte sein Ansehen nur steigern. Wiederum tauchten Kreuzzugszgebanken auf, wiederum wurde die Treuga Dei verkündigt, wiederum das Investiturverbot\*) und das Verbot der Priesterehe erneuert und

<sup>\*)</sup> Mer fich inveftiren ließ und wer einen Investirten weihte, wurde mit bem Banne bebroht; von einer gleichen Strafe für ben Investirenben war bagegen jest nicht die Rebe.

manche wichtige Bestimmungen für die Kirche erlaffen. Aber jene Besgeisterung, welche Urban zu Elermont empfunden und erregt hatte, sehlte dem Papste und sehlte der Bersammlung. Was man vor Allem von den Berhandlungen erwartet hatte, die Herstellung des Friedens mit dem deutschen Reiche, ließ sich nicht erreichen; der große Sieg, welchen der Papst und seine Anhänger erhofft hatten, zeigte sich als eine Tauschung.

Die deutschen Bischöfe waren nicht auf dem Concil erschienen, mahricheinlich burch ein Gebot bes Konige jurudgehalten; nicht einmal Webhard von Konftang, ber Legat bes Papftes, hatte fich eingestellt. Aber wie erbittert Paschalis auch gegen ben Konig fein mochte, er magte boch nicht mit Strafen gegen ihn einzuschreiten, vie lmehr beftimmte er ihm das gange folgende Jahr als Frift, um in Rom gu ericheinen, wo bann auf einem allgemeinen Concil bie Inveftiturfrage entschieden werden folle. Dagegen ließ er die beutschen Bischofe, welche fich Beinrich williger ale ihm erwiesen hatten, feinen gangen Born fühlen. Erzbijchof Friedrich von Roln murbe mit allen feinen Guffraganen vom Umte fuspendirt, weil fie auf bem Concil fich nicht eingeftellt hatten. Diefelbe Strafe traf aus gleichem Grunde Ruthard von Mainz und beffen Suffragane, nur der Bamberger und Churer murden ausgenommen, weil fie ju Guaftalla bereits bem Papfte ihre Ergebenbeit bezeugt hatten; Ruthard war überdies bem Bapfte migliebig, ba er gegen fein Berbot Ubo von Silbesheim restituirt und den vom Konige inveftirten Bifchof von Salberftadt geweiht hatte. Gelbft Gebhard von Konftang brobte eine abnliche Strafe, jumal er bei ber Weihe bes investirten Erzbischofs Seinrich von Magdeburg betheiligt gemesen war: boch verzieh bem legaten ber Papit, eingebent ber fruheren Berbienfte beffelben, und gab ben Furbitten ber versammelten Bater nach \*). Laut flagte Paschalis, daß er in den Bergen der Deutschen die Demuth vermiffe; hatte er früher ben Bedanken gehegt, nach bem Concil noch über den Rhein zu geben, jo gab er ihn jest völlig auf.

Wie unzufrieden der Papft war, noch weniger zufrieden war man mit ihm. In Deutschland beklagte man fich über seine Hartnacigkeit

<sup>\*)</sup> Gebhard verhielt fich seitbem fo ruhig, wie er früher fturmisch ausgetreten mar. Dicht ohne Ginfluß barauf mochte sein, bag bie anderen Bahringer in unverbrüche licher Treue jum jungen König ftanben. Am 12. November 1110 ftarb Gebhard.

und feine Strenge gegen ben hohen Rlerus. Wohin follte es auch fuhren, wenn er bie Bifchofe maffenweis fuspenbirte? Die Gefahr, welche ber Kirche hieraus erwachsen mußte, stellten ihm feine zuverläffigften Freunde vor Augen. Go erwirften in ber That Bruno von Trier, Gebhard von Konftang, Otto von Bamberg und ber Abt von Sirfdau alsbalb bie Aufhebung ber Suspension Rutharbs, und wenig fpater wurden auch bie Magregeln gegen bie anderen Bifchofe jurudgenommen. Run war man an anderen Orten über bie Edmache bes Bapftes bochlich erstaunt, und als folche mar Bielen von Anfang an die Rach= ficht gegen Ronig Beinrich erschienen, welchen ber Bapft trop ber offenen Berletung bee Inveftiturverbote nicht einmal mit Strafen bebrobt hatte. Anfelm von Canterbury melbete balb nach bem Concil bem Papfte: ber Konig von England beflage fich, baß Seinrich ungeahndet bie Inveftitur ertheile, und brobe felbst wieder bas voreilig preisgegebene Recht zu üben. Der Papft antwortete, daß er Beinrich weder bie Investitur jugestanden habe noch jemals jugestehen werde; ber junge Ronig folle, wenn er auf bem bofen Pfabe bes Batere beharre, ficher bas Schwert bes beiligen Betrus fühlen, welches fcon gegudt fei; ber Streich bleibe nur gehemmt, bis man ben Trop ber Deutschen nicht mehr zu fürchten habe.

218 ber Papft biefe Antwort gab, mar er bereits nach Italien zurudgefehrt und wußte, daß er andere und nahere Widersacher zu befampfen hatte, ale bie Deutschen. Im August 1107 trat er ben Rudweg über bie Alpen an; im November gelangte er nach Rom. Dort mußte er fogleich ben aufftanbigen Stefano Corfo in bem tuscifchen Theile bes papftlichen Gebiete wieber zu unterwerfen fuchen; er belagerte ihn in Montalto, ohne bie Burg nehmen zu fonnen. Abermals wuche nun ber lebermuth ber romifden Serren; taglich erfüllte Tumult bie Ctabt. Der Papit verließ endlich im Berbit 1108, um einem neuen allgemeinen Abfall vorzubeugen, ben Lateran und begab fich nach Benevent; bas Stadtregiment hatte er Pier Leone und Leo Frangipane, ben Oberbefehl ber papitlichen Truppen feinem Reffen Balfred, ben Schut ber Campagna bem Grafen Ptolemaus von Tufculum übergeben. Raum im eigenen Saufe ficher, wie wollte er ben Ungeborfam bes Konigs und ben Trop ber Deutschen brechen, jumal Krone und Furftenthum in ben beutschen ganbern einiger waren, ale feit einem halben Jahrhundert?

Beinrich fühlte vollfommen bas Uebergewicht feiner Stellung über ben Bapft. Bahrend bes Concils hatte er mit Beeresmacht bei Berbun und Mes gelegen, bald nach dem Schluß beffelben verließ er Lothringen und feierte bas Pfingitfeft ju Strafburg. Bie wenig er bie Befchluffe bes Concils achtete, legte er ichon hier an ben Tag, als er burch Inveftitur bas burch Beinrichs Tob erledigte Erzbisthum Magbeburg bem Abalgot, einem Sohne bes Grafen Werner von Beltheim und Reffen Burcharbs von Salberftabt, übertrug. Die Mutter Abalgots war eine Schwefter bes Grafen Wiprecht von Groitsch, und unzweifel= haft wirften auf bie Erhebung bes neuen Ergbischofs mehr Rudfichten auf feinen einflugreichen Dheim, als firchliche Intereffen. Die Kirche hatte für Beinrich überhaupt nur insofern Bedeutung, ale fie ihm Macht leihen ober nehmen fonnte. Er hatte bes Bapftes bedurft, um gur Krone ju gelangen; im Befige berfelben fah er in bem Rachfolger Betri, ber ihm bas Inveftiturrecht bestritt, nur noch einen Begner, und bie gefammelten Rrafte bes Reiche fchienen ibm ben Gieg über benfelben faum nech zweiselhaft zu machen, wenn es auf einen neuen Rampf anfommen follte.

Noch war die Stunde nicht gekommen, wo Heinrich ruchfichtslos dem Papste entgegentreten mochte. Ruhig erwartete er, was Rom gegen seine Investituren wagen oder nicht wagen würde; seine eigene Thätigkeit richtete er zunächst nach einer anderen Seite. Er nahm im Sommer 1107 seinen Weg nach Sachsen, den Beist mit umfassenden Planen erfüllt, um die frühere Machistellung bes Reichs im Often herzustellen.

#### Beinrichs V. Bandel im Often.

Böhmen, Polen und Ungarn hatten sich seit einem Menschenalter der deutschen Herrschaft mehr und mehr zu entziehen gewußt, viel aber sehlte, taß sie deshalb zu sesten staatlichen Ordnungen gediehen wären. Ueberall rangen die unter dem Einflusse der Kaiser und Päpste begründeten neuen Zustände mit dem Urwesen der slawischen Stämme und der Magvaren, und Nichts hemmte eine gleichmäßige Entwickelung in den öftlichen Staaten mehr, als daß es in den herrschenden Familien, da die Thronfolge nach dem Erstgeburtsrecht schwer Anerkennung gewann, selten an Streitigkeiten sehlte. Stets gab es im Often Kronprätenbenten

und wer als Frember in die inneren Angelegenheiten dieser Reiche einsgreifen wollte, hatte nur diesen Pratendenten seinen Beistand zu leihen. Auch heinrich that dies, sobald er seinen Blid nach dem Often richtete, und seine Absichten dabei konnten Niemandem zweiselhaft sein.

Bohmen hatte fich in ber glangenben Stellung, welche es ju ben Beiten König Bratiflame und feines alteften Sohnes Berzoge Bretiflame eingenommen, nicht zu behaupten gewußt. Bergog Boriwoi, Bratiflams ameiter Sohn, fonnte fich nie in ber Bewalt festfegen, welche er burch willfürliche Befeitigung ber bestehenden Senioraterbfolge erlangt hatte (S. 684). Der ungludliche Aufftand feines Bettere Ubalrich von Brunn schreckte andere Pratenbenten nicht ab, und glücklicher als Ubalrich war Smatopluf von Olmug, ein zweiter Better Borimois, ein Mann von brennendem Chrgeiz und rober Bemutheart. Reine beffere Stupe batte Boriwoi in feinen Bedrangniffen finden fonnen, als feinen jungen tapferen Reffen Boleflaw von Bolen, ber nach dem Tode feines Baters (1102) ben größten Theil ber Biaftenherrschaft geerbt hatte, aber mit feinem alteren minder gut bedachten Salbbruder 3bigniem in unausgefestem Saber lebte. Doch burch eine ichmanfende und jaghafte Bolitif in Diefen Streitigfeiten entfrembete fich Borimoi feinen Reffen, und noch bebenklicher mar, bag er burch Migtrauen bas machtige Geschlecht ber Werschowegen in Bohmen gegen fich reigte, ja felbst feinen eigenen Bruder Wladiflam von fich abwendig machte. Go mar Borimoi ein völlig verlaffener Mann, ale Swatopluf im Einverständniß mit Boleflaw von Polen und König Koloman von Ungarn im Frühjahr 1107 aufftand und gegen Prag anrudte. Unbehindert jog Swatopluf in Die Stadt ein, wo er am 14. Mai ale Bergog Bohmens inftallirt und fein Better Bladiflam ju feinem Rachfolger ernannt wurde. Borimoi hatte mit feinem jungften Bruder Gobeflam bie Flucht ergriffen, junadit ju feis nem Schwager Wiprecht von Groitsch, bann ju Ronig Beinrich, por beffen Thron er über Swatoplufs Gewaltthat Klage führte.

Der König beschloß in Böhmen einzuschreiten, freilich mehr im eigenen Interesse, als in bem bes Flüchtlings. Er beschied Swatopluk vor seinen Richterstuhl: kame er nicht, so würde sich der König selbst sofort mit einem Heere vor Prag zeigen. Swatopluk folgte in der That,
nachdem er seinen Bruder Otto als Statthalter in Böhmen zurückgelassen hatte, der Ladung; kaum aber stellte er sich in Merseburg dem
Könige, so wurde er in Haft gebracht, und Wiprecht von Groitsch er-

hielt ten Auftrag, Boriwoi nach Prag jurudzuführen. Als fich Boriwoi und Wiprecht, nur von einem mäßigen Gefolge begleitet, ber böhmischen Grenze näherten, stießen sie bei Dohna auf Otto und bas böhmische Heer. Auf schimpfliche Weise ergriff ba sofort Boriwoi die Flucht und suchte nun Schutz bei ben Polen; sein Gepäck fiel in die Hande ber Böhmen.

Raum fonnte noch zweifelhaft fein, daß Boriwoi ben ichwierigen Berhaltniffen, welche er felbit in Bohmen geschaffen hatte, nicht gewachien Um fo mehr borte Konig Beinrich auf Die großen Beriprechungen, welche ibm ber gefangene Swatopluf machte; 10,000 Marf Gilber bot er fur Bohmen, welches ohnebin in der Gewalt jeines Bruders mar. Nachdem Swatoplut Geifeln fur feine Treue und die bedungene Geldfumme ju ftellen versprochen hatte, murbe er im September ju Godlar mit bem Bergogthum belehnt. Go fehrte er in fein gand gurud, fonnte aber trop aller Muhe nur 7000 Mart beschaffen; fur ben Reft mußte Die Berfon feines Bruters als Beifel burgen. Dbwohl fich Otto als= bald ber Saft entzog, erhielt fich boch ein gutes Bernehmen zwischen Beinrich und Swatopluf; benn fie maren Manner, Die fich in ihrer Denfungsart vielfach begegneten. Als im folgenden Jahre Smatoplufs Gemahlin einen Sohn gebar, hob Beinrich bas Rind aus ber Taufe und machte bei biefer Gelegenheit Die noch ichuldige Summe bem Bater jum Geschenf.

Die nabe Berbinbung Swatoplufs mit bem Konige erfüllte Roloman von Ungarn und Boleflaw von Polen mit gleichem Mistrauen. Beibe waren Fürften von fraftigem Sinne und ftartem Gelbitbewußtfein, Beide nicht von fern gewillt beutschem Ginfluffe ihr Land zu öffnen - und nicht ohne Grund beforgten fie, bag Beinrich jene Autorität, die einst fein Großvater im Diten bejeffen, wiederzugewinnen juchen murbe. Beiber Macht hatte überdies biefelbe vermundbare Stelle; wie Boleflam mit 3bigniew in unversöhnlichem Saber lebte, jo Koloman mit feinem Bruber Ulmus. Wiederholte Reichstheilungen hatten feinen bauernden Frieden zwischen ben feindlichen Brüdern in Ungarn herbeigeführt, und endlich hatte Almus bei Boleflaw eine Bufluchtoftatte gefucht und gefunden. Db Roloman deshalb bem jungen Bolenherzog gurnte, bot er ibm boch jest ein Schusbundniß gegen Konig heinrich und Smatoplut an; ber Ungar und Bole famen überein, wenn einer von ihnen im eigenen Lande angegriffen werde, follte ber andere in Bohmen einfallen. Giefe brecht, Raiferzeit. III. 4. Auft.

Um Bolessaw nicht burch innere Wirren zu hemmen, wurde eine Berständigung mit Zbigniem herbeigeführt, freilich ohne dauernden Erfolg. Almus mußte aus Polen weichen und suchte darauf eine Zuflucht in Deutschland.

Schon die nächste Zeit zeigte, daß der Ungar und Pole Heinricks und Swatopluks Absichten mit Recht fürchteten. Roch im Winter 1107 machten die Böhmen einen Einfall in Schlesien, während Boleslaw gegen die heidnischen Pommern in den Kampf gezogen war, in jenen Kampf, der ihm als seine Lebensaufgabe erschien. Mit Blipesschnelle wandte er sich jedoch und trat den Böhmen entgegen, die eiligst Schlesien räumen mußten. Und schon hatte auch Ibigniew von Neuem den inneren Krieg angesacht. Dreisacher Gefahr sah sich der junge Held gegenüber, aus welcher ihn nicht allein seine Standhaftigseit, sondern auch die rechtzeitige Hülse der Ungarn und Russen befreite. Ibigniew mußte sich unterwersen, und abermals griff nun Boleslaw das undansbare Geschäft an, den treulosen Bruder zu versöhnen. Die Böhmen verschonten indessen auf einige Zeit die polnischen Grenzen, so das Boleslaw bald abermals seine Wassen gegen die Pommern richten konnte.

Beinriche Aufmertfamteit hatte fich inzwijden auf die Weftgrengen feines Reichs gewendet. Sier brohten Gefahren von Robert von Flanbern, ber fein Schwert, welches er einft im fernen Drient geschwungen, nun ju fruchtbareren Eroberungen für jeine ererbte Berrichaft auf frangofifchem und beutschem Boben benugte. Befondere lag ibm ber Befit von Cambray am Bergen, welche Stadt ihm ber alte Raifer gulest auf feine Lebenszeit überlaffen hatte. Roch immer war um bas Bisthum Sader\*). Die beutsche Bartei im Ravitel und in ber Stadt bielt an Walder fest; Die frangofifche batte, nachdem Manaffe jum Bifchof von Soiffons erhoben war, einen anderen Gegenbifchof in Doo von Tournan aufgestellt. Robert mar es gemejen, ber Doo nach Cambran führte, obwohl er früher Walcher ju ichugen verfprochen batte. Aber ber neue Bifchof bejag in ber Stadt nur feinen Balaft; Die Ginfunfte waren in ben Sanden bes Grafen, ber auch nach bem Tode bes Raifere nicht Cambran aufgeben wollte. Unftat irrte Balder, unter bem Banne bes Bapftes ftebend, in ber Welt umber, bis er endlich an dem Throne König Beinrichs eine Zuflucht fuchte, hier feine Rlage verlauten

<sup>\*)</sup> Bergl. oben S. 716-719, 722. 723.

ließ und um fo eher Gehor fant, als auch Herzog Gottfried und andere Herren Nieberlothringens über bie Gewaltthatigkeiten bes Flanderers Beschwerbe führten.

Der Ronig berief bie Furften bes Reichs, und alle erflarten fich für ben Krieg gegen ben übermuthigen Grafen. Das Aufgebot gegen ihn erging; jum Tage aller Beiligen follte nich bas Beer ju Tongern bei Luttich fammeln. Der Ronig, ber fich bis in ben Anfang bes October in Cachien aufgehalten batte, war noch am 2. November in Roln, aber gleich barauf ftieß er jum Beere, überfdritt mit etwa 30,000 Mann Die Schelbe bei Balenciennes und griff Douan an. Die Stadt mar aut befestigt und Graf Robert felbst zu ihrer Bertheibigung berbeige= fommen. Gin Sturm ber Koniglichen auf Die Mauern miggludte und brachte berbe Berlufte; bie Umgegend murbe barauf furchtbar vermuftet, boch Douan hielt fich barum nicht minder. Balb munichten bie Großen auf beiben Seiten ein gutliches Abkommen, und auch ber Ronig mar einem folden nicht abgeneigt. Go fam ein Bergleich ju Stande, und Robert erreichte wenigstens jum Theil, was er erstrebte. Unbedenflich leiftete er ben Bafalleneib, als ibm bie Bogtei in Cambran und außerbem einige Plate im bifcoflicen Gebiet, vor Allem Cateau-Cambrofis, augestanden murben. Er versprach Balder in Cambray frei gewähren ju laffen, welchen ber Ronig berguftellen beschloffen hatte; er hat bas Berfprecen jedoch biesmal nicht beffer ale fruber gehalten.

Der König zog barauf selbst gegen Cambran. Schon als er gegen Robert angerückt war, hatten bessen Solbtruppen in der Stadt das Weite gesucht; jest slohen auch Obo und die Domberren, die es mit ihm hielten. Große Furcht berrschte in der Stadt, doch bereitete ein Theil des Klerus, welcher Walcher geneigt war, ihm und dem Könige einen glänzenden Empfang. Die Bürger hatten in dieser Zeit fortwährenden Wechsels der bischössischen Herrschaft eine eigene Verwaltung für ihre Angelegenheiten begründet, sich selbst ihre Oberen gesetzt und ein Stadtrecht aufgezeichnet. Der König, dem von Köln her jede Selbststänztigseit der Städte verhaßt war, beschied jest die Bürger von Campbran vor sich und verwies ihnen hart ihre Willfür. Die Bürger baten um Gnade und selbst Walcher trat fürbittend für sie ein. Heinrich ließ sich scheinbar erweichen, besahl aber das Stadtrecht zu bringen; als es in seinen Händen war, zerriß er es, indem er zugleich von den Bürgern einen Eid verlangte, daß sie es nie wieder aufrichten würden.

Außerdem mußten sie ihm Treue schwören und zwölf Söhne angesehener Männer aus ihrer Mitte als Geiseln stellen. Dennoch brachen bald nach dem Abzuge des Königs die Streitigkeiten von Neuem aus. Die gestohenen Domherren kehrten in die Stadt zurück, und Walcher mußte abermals in das Eril wandern. Der Gegendischof wagte freilich nicht die Stadt selbst zu detreten, sondern nahm seinen Sis zu Incy. Nach manchen Irrsahrten kam Walcher im Jahre 1109 als Gesandter des Königs nach Rom und wußte sich die Gunst des Papstes zu gewinnen; er legte sein Bisthum nieder, wurde darauf vom Bann gelöst und in die Würden und Einfünste, die er vor Antritt seines bischöslichen Amtes gehabt hatte, wieder eingesest. Seitdem war Do allgemein als Bischof in Cambray anerkannt; schließlich nahm er auch vom Könige die Investitur, gerieth aber gerade dadurch in neue Verwickelungen, so daß auch er das Bisthum endlich freiwillig aufgab.

Der Kriegszug des Königs war ichnell beendet worden. Schon um die Mitte des December war Heinrich nach Lüttich zurückgesehrt, Weihnachten seierte er zu Nachen. Hatte auch der Zug keinen vollständigen Erfolg gehabt, Robert bekannte sich doch fortan als ein Wann des Königs; er und sein Sohn Balbuin haben in der nächsten Zeit öfters persönlich ihm Hofdienste geleistet. Wie im Often, hatte Heinrich im Westen sein und des Reiches Ansehen zwar nicht glänzend, aber nicht ohne Glück zur Geltung gebracht.

Im Anfange bes Jahres 1108 hielt sich ber König längere Zeit in Mainz auf, wo er auch das Osterfest seierte. Um 1. Mai hielt er dann in Rürnberg Hof und begab sich im Sommer nach Sachsen. Bor Allem beschäftigten ihn Kriegsgedanken gegen die Ungarn. Es war unvergessen, wie Heinrich III. einst dieses Bolk bestegt und unterworfen hatte, unvergessen zugleich, welchen hartnäckigen Widerstand es dann den Borsahren des Königs entgegengeseth hatte. Noch besonders hatte Koloman Heinrich seibst dadurch gereizt, daß er, von Kroatien aus über die dalmatische Seeküste seine Herrschaft ausbreitend, nicht nur Besitzungen Benedigs, sondern auch des deutschen Reichs an sich riß; nicht minder war klar, daß seien Bund mit Boleslaw von Polen sich mehr noch gegen Heinrich, als gegen Böhmen richtete. Es besturfte so kaum der Klagen und Versprechungen des Almus, um Heinrich zum Kriege zu bewegen. Die deutschen Fürsten widerstrebten nicht

bem Willen bes Königs, ber auf ben September bie Heerfahrt ansette, welche auch Swatoplut zu unterstützen bereit war.

Um 6. September ftand ber König bei Tulln an ber Donau mit einem gablreichen Beere; bei ibm befanden fich ber Ergbifchof von Roln, bie Bifcofe von Munfter, Salberftabt, Silbesheim, Naumburg, Regens burg, Freifing, Baffau, Gidftatt und Augsburg, Bergog Belf von Baiern und ber junge Bergog Friedrich von Schwaben, bes Königs Reffe, Friedriche Mutter Agnes und ihr zweiter Gemahl Markgraf Liutpold von Defterreich, ferner bie Markgrafen Dietbold vom Nordgau und Engelbert von Iftrien\*), die Grafen Biprecht von Groitsch, Bermann von Wingenburg, Ludwig von Thuringen, Berengar von Gulgbach, Dito von Sabsburg, Friedrich von Tengling, Abalbert von Bogen, Otto von Regensburg, Gottfried von Calm und viele andere Grafen und herren. Bewaltige Buruftungen maren gemacht; faft bas gange ftreitbare Baiern rudte aus und mit ihm Fürften und Ritter aus allen Theilen bes Reiche. Sofort überichritt bas Beer bie Grengen und brang unbehindert bis Pregburg vor. Sier lag Roloman und bot ben Deutschen Widerstand, fo baß fie bie Burg belagern mußten. Rur zu fonell fcmanden ba bie ftolgen Soffnungen, mit benen man ben Rriegszug begonnen hatte. Un ben Mauern Pregburge murbe abermale, wie im Jahre 1052 \*\*), bie beutsche Tapferfeit zu Schanden. Es half Richts, bag ingwischen auch Swatopluf langst ber Waag vorgedrungen und fich vor Bregburg mit ben Deutschen vereinigt hatte. Denn faum bier angelangt, erhielt er bie Nadricht, bag Boleflam von Bolen in Bohmen eingefallen fei, Boriwoi mit fich fuhre und bie Werschowegen jest fur biefen Partei ergriffen hatten. Er mußte gurudeilen, um fein Bergogthum gu retten. In Böhmen begegnete er freilich Boleflam nicht mehr, ber fich um einen Ungriff ber Pommern abzumehren wieder ber Beimath zugewandt hatte. Blutige Rache traf barauf bie treulojen Werschowegen; mehr als breitaufend biefes mächtigen Geschlechts murben unter graufamen Martern hingeschlachtet.

<sup>\*)</sup> Beim Tobe bes Eppensteiners Liutold (1090), als sein Bruber Deinrich bas Herzogthum Karnthen erhielt, war für Istrien in Engelbert wieder ein eigener Markgraf bestellt worden. Engelbert geborte bem Geschiechte ber franklichen Grasen von Sponbeim an, von welchen ein Zweig bamals in Karnthen ansassig war Engelbert war ein Neffe bes im Jahre 1102 verstorbenen Erzbischofs hartwig von Magdeburg; seine Mutter Dedwig sammte wahrscheintich aus tem Geschiecht ber Eppensteiner.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. 3b. II. S. 482, 483.

Hückzug benken, als die üble Jahreszeit eintrat und das Heer murrend nach der Heimath verlangte. Um den 1. November zog er von Presburg ab, ohne daß, wie es scheint, ein Friede geschlossen wurde. Um 4. November war Heinrich wieder in Passau, löste sein Heer auf und begab sich nach Franken. Das Weihnachtskest seierte er in Mainz; ein für ihn ruhmloses Jahr ging hier zu Ende.

Ingwifden bauerte ber Rrieg gwifden Ungarn und Bohmen ununterbrochen fort. Noch im Rovember hatte Koloman unter furchtbaren Berbeerungen in Mahren einen Ginfall gemacht. Mit einem ftarfen heere war ihm Swatoplut entgegen gezogen, aber ein Unfall hinderte ihn am Rampie. Bei Rachtzeit burch einen bichten Balb reitent, murbe ber Bohmenbergog von einem fpigen Afte am Auge fo fchwer verwundet, baß er baffelbe verlor und ale ein franfer Mann umfehren mußte. Go fonnte Roloman feine reiche Beute ficher nach Ungarn fchleppen. Kaum aber genesen, suchte Swatoplut noch mitten im Binter ihn bort wieber auf. Bis jur Feste Reitra brang er vor und fehrte erft, nachbem er burch Bermuftungen bes feinblichen Lanbes feine Rache gefättigt, nach Böhmen beim. Bor Allem lag ihm baran, nun auch Boleflam ju juchtigen. Schon vor Bregburg hatte ihm Beinrich einen Rachegug gegen ben Bolen verfprochen; auch ber Ronig felbst brannte ben verwegenen jungen Fürften gur Rechenschaft zu gieben, ber überall bemment feinen Planen entgegentrat.

Der König hatte bie Fastenzeit bes Jahres 1109 in ben überrheis nischen Gegenden zugebracht und das Ofterfest in Lüttich geseiert. Die Vorbereitungen zum Polenkriege wurden möglichst geheim betrieben; im August dachte ber König in den Kampf zu zieben. Im Anfange dieses Monats war er noch in Erfurt, in der Mitte stand er bereits mit einem großen aus Sachsen, Franken, Baiern, Schwaben und Lothringen gesammelten Heere an der polnischen Grenze. Boleslaw war des Angriffs nicht gewärtig; er lag in den Nepeniederungen gegen die Pommern im Felde. Um 10. August hatte er hier dem heidnischen Wolke eine schwere Niederlage beigebracht, in Folge deren Nakel und andere Burgen in der Näbe sich ihm ergaben. Da erhielt Boleslaw eine Botschaft von König Heinrich, daß er Zbigniew die Hälfte seines Reichs abtreten, dem deutschen Neiche einen Jahrestribut von 300 Mark Silber zahlen oder ebenso viele Ritter dem Könige kellen solle;

weigere er fich beffen, fo werbe er bie beutschen Schwerter zu fühlen haben.

Bie zu erwarten ftant, mar Boleflame Antwort eine gurnende Abweisung ber schmählichen Forderungen. Unverzüglich rudte barauf ber Konig bis an bie Ober bei Beuthen vor. Zbigniem hatte leichtfertige Beriprechungen gemacht, baf fich bie Burgen Niederschleftens bem Konige ohne Schwertstreich ergeben wurden. Aber Beuthen feste fich jur Bebr, ebenfo bei weiterem Bordringen Glogau, obwohl am 24. Auguft bier ein Theil bes heeres unbehindert über bie Ober ging. Deutsche und Böhmen - benn schon mar auch Swatsplut zum Beere gestoßen folugen nun vor Glogau ein Lager auf und begannen bie Burg gu belagern. Die Befatung vertheibigte fie tapfer, und bald eilte auch Boleflaw jum Entfat herbei. Rur ein fleines Seer hatte er in ber Gile mit fich fuhren fonnen, nicht ftart genug, um eine Schlacht zu magen, aber thatig genug, um ben Feind unaufhörlich ju beunruhigen. Nachdem bie einige Zeit fruchtlos fortgefeste Belagerung Glogaus aufgegeben mar, jogen Seinrich und Swatopluf plunternd auf beiben Seiten bie Dber hinauf; fie drangen bis Breslau, bis über Breslau jur Burg Ritichen zwischen Oblau und Brieg vor. Rirgente ergaben fich bie Festen; überall nedte Boleflam aus bem Sinterhalte mit feinen leicht bemaff. neten, fast nadten Polen die schwer gepanzerten Ritter, die auf bem aufgeweichten Boben und in den ungelichteten Balbern nur muhfam vorwarts tamen. Es machte auf Boleflaw wenig Einbrud, bag ibm Beinrich Rrafau ju befegen brobte; auch Die maßigeren Bedingungen, welche ihm nun angeboten murten, wies er mit Stolg gurud.

Schon litt Heinrichs Heer schweren Mangel in den unwirthbaren Gegenden; er beschloß endlich den Rückweg anzutreten. Da traf ihn ein unerwarteter Schlag, der sein Mißgeschick steigerte. Bis zum späten Abend hatte er mit dem Böhmenherzog, der am anderen Tage abziehen wollte, Rath gehalten und sich saum von ihm getrennt, als ihm die Nachricht zuging, daß jener durch die Hand eines Meuchelmörders gestallen sei. Ein unbefannter Mensch — man glaubte, daß er von den Werschoweben gedungen sei — hatte sich, als der Herzog seinem Lager zuritt, in sein Gesolge gedrängt und den günstigen Augenblick erspäht, um ihm mit solcher Kraft einen Speer in die Schultern zu schleubern, daß er sogleich todt zur Erde sank. Im Dunkel der Nacht und bei der Bestürzung des Gesolges war der Mörder ohne Mühe entkommen

(21. September). In dem Lager ber Böhmen entstand die größte Bermirrung; ber König kam selbst am anderen Tage borthin und suchte ben
Muth der Krieger, meist waren es Mährer, auszurichten. Sie wünschten, daß daß erledigte Herzogthum auf des Ermordeten Bruder Otto
überginge, und der König willfahrte gern ihren Bitten. Swatopluss
Heer brach darauf schleunigst auf, um Otto nach Brag zu führen, ehe
ein Anderer dort von dem herzoglichen Stuhle Besitz ergreife.

Auch König Heinrich verließ nach furzer Zeit mit seinem Heere ben schlessischen Boben. Wir wissen nicht, wie er ben Rückweg nach Sachsen nahm, auf welchem ihm Wiprecht von Groitsch wichtige Dienste geleistet haben soll. Boleslaw versolgte die Deutschen nicht; es war ihm genug, daß er Schlessen und Polen gerettet hatte. Ohne Schlacht war der Sieg gewonnen; es war ein Krieg beendigt, bei dem es keines Friedens beburste. Der junge Held mochte sich seinem glorreichen Vorsahren versgleichen, der in denselben Gegenden im Jahre 1017 dem zweiten Heinrich gegenüber gestanden hatte; er hatte Gleiches, ja mit geringeren Mitteln mehr als Boleslaw Chabry erreicht\*).

Wie ber ungarifde, hatte ber polnifde Rrieg Ronig Beinrich feine Lorbeeren eingetragen. Und icon verwidelten fich bie bobmifden Berbaltniffe abermale in traurigfter Beife. Otto hatte in Brag nicht bie erwartete Anerfennung gefunden; benn Bladiflam, Konig Bratiflams britter Cohn, mar ichon ju jener Beit, als Bergog Smatoplut erhoben war, als beffen Rachfolger bestimmt worben, und machte nun feine Unfprude geltenb. Otto felbft trat barauf freiwillig gurud, und am 2. October murbe Blabiflam ale Bergog eingefest. Aber Swatoplute Tob hatte auch in Borimoi neue Soffnungen erregt, und in ber That befaß er ein befferes Unrecht auf bie Berrichaft, als fein jungerer Bruber. Dies fublie auch fein Reffe Boleflam von Bolen, ber alsbald gu feinen Bunften einen Ginfall in Bobmen machte. Aber anderen Beiftanb hatte inzwischen Borimoi bei seinem Schwager Wiprecht gesucht und erhalten. Der Gohn Biprechte, gleichen Ramene mit bem Bater, hatte Borimoi ohne auf große Comicrigfeiten ju ftogen bis Prag geleitet. Borimoi forderte deshalb Boleflam, beffen Bolen im Lande nicht gerabe gern gefeben murben, fofort jur Rudfehr auf; ju frug beraubte er fich baburch einer bereiten Gulfe.

<sup>\*)</sup> Bgl. Bt. II. S. 136 - 140

Blatiflam war währent tiefer Borgange von Prag entfernt. Bum 1. Januar von König Geinrich nach Regensburg beschieben, hatte er fich zeitig auf ben Weg gemacht und wollte bas Weihnachtsfest zu Pilfen feiern. Raum traf ihn bier bie Runde von Boriwois Rudfehr, fo eilten feine Boten nach Bamberg, wo ber Konig bas Fest verlebte; er versprach Heinrich 500 Mark Silber, wenn er ihm wirksamen Beistand liche. Zugleich aber fturmte Wlatiflaw felbst mit ben Steitfraften, bie ibm ju Bebote ftanben, gegen Brag vor. Um 24. December mar Borimoi bier eingezogen, bereits am britten Tage nachber ftant Blabiflaw vor ben Thoren ber Stadt. Der burgerliche Krieg brach in Bohmen aus, immer grauclvoll, aber nirgende entsetlicher, ale unter biefem im Parteitreiben gang verwilderten Beichlecht. Es mar ein Glud, bag Konig Beinrich fich einzuschreiten beeilte. Bereits am 1. Januar 1110 überfdritt er bie bohmische Grenze, und vor ibm her zogen Markgraf Dietbolb und Graf Berengar mit ftarfem Gefolge nach Prag, geboten Ginftellung ber Feindfeligfeiten und befdieben Boriwoi, Bladiflam, Biprecht, ben Bifchof von Brag und bie bobmifden Großen fofort nach Roficgan (unweit Pilfen), mo vor bem Richterftuhl bes Ronigs Bohmene Schidfal entidieden merten follte. Alle ericbienen bier, aber fofort ließ Beinrich Borimoi und ben jungen Biprecht verhaften und Beibe nach ber Burg Sammerftein abführen. Blabiflam fehrte, vom Konige belebnt, nach Brag jurud. Schneller ale er Bohmen betreten, verließ Seinrich bas Sand wieder: er eilte nach Regensburg, wohin er die Furften bes Reichs befdieden hatte und mo er fie nach wenigen Tagen begrußte.

Böhmen fam auch jest noch nicht zur Ruhe. Nach ber schlimmen Sitte seiner Borganger unterließ Wladislaw nicht seine Wibersacher, welche dem feindlichen Bruder die Wege bereitet batten, grausam zu züchtigen. Wer sich schuldig wußte, flüchtete sich beshalb nach Polen, wo auch Sobeslaw, der es immer mit dem älteren Bruder gegen Bladislaw gebalten batte, damals weilte, während in Böhmen Ibigniew Aufnahme fand. So erhielt sich die Feindschaft zwischen Böhmen und Polen und war um so gefährlicher, als es Wladislaw auch im eigenen Lande nicht an Feinden sehlte, er namentlich mit seinem Better Otto von Olmüs, der ihm den Thron abgetreten hatte, binnen kurzer Zeit in trauvige Zerwürsnisse gerieth. Noch im Jahre 1110 brach Boleslaw wieder mit einem Heere im Böhmen ein, und mit ihm kam Sobeslaw in das Land. Wit großer Mühe behauptete sich Bladislaw, doch hielt er zulest seinen

Gegnern Stand, und bald darauf kam es endlich zu einer Ausschnung zwischen ihm, seinem Bruder und Neffen. Ein Friede wurde geschlossen, und die Dauer desselben bewirkten zwei schwäbische Frauen; es waren die Töchter des Grasen Heinrich von Berg, Richinza und Salome, von denen die erstere dem Böhmenherzog vermählt war, die andere der Polensterzog heimführte, nachdem ihm seine erste Gemahlin, eine russische dem ungarischen Königshause verwandte Fürstin, ein frühzeitiger Tod entrissen hatte. Eine dritte Tochter des Grasen von Berg reichte wenige Jahre später ihre Hand dem Herzoge Otto von Olmüß, der nun auch zu Wladislaw in ein besseres Verhältniß trat. Ohne Zweisel war der Versmittler dieser Chen Vischos Otto von Vamberg gewesen, der in Söhmen und Polen gleich großes Ansehen genoß. Die drei Schwäbinnen und Bischos Otto haben den Frieden jener Länder und ten beutschen Einstluß im Osten besser gewahrt, als es König Heinrich vermochte.

Die Prätenbenten in Böhmen, Polen und Ungarn hielten freilich auch jest nicht Ruhe. Als Boriwoi aus Hammerstein entlassen war, kehrte er im Jahre 1117 nach Böhmen zurück, und Wladislaw räumte dem Bruder sogar die Herrschaft ein, indem er sich nur einen Theil Böhmens vorbehielt. Aber der alte Zwist brach von Neuem aus; Boriwoi wurde abermals entsett und mußte abermals das Land verlassen; in Ungarn ist er im Jahre 1124 gestorben. Auch mit Sobeslaw konnte Wladislaw kein brüderliches Verhältniß wieder gewinnen. Wiederholt versuchte Sobeslaw sein Heil bei fremden Herren und söhnte sich mit seinem Bruder erst auf dessen Sterbebette unter Vermittelung des Bisschofs Otto aus. Sobeslaw gewann nach Wladislaws Tode 1125 die herzogliche Gewalt in Böhmen, der Lepte von König Wratislaws Sohenen, und erst mit seiner Regierung begannen sich in dem tief zerrütteten Lande wieder bessere Verhältnisse zu gestalten.

Schneller hatte Bolestam burch eine blutige, viel bereute That Ruhe vor bem Bruber gewonnen. Als Friede mit Böhmen geschlossen war, kehrte Zbigniem in die Heimath zurück, trat aber hier mit solchem Stolz auf, daß er sosort neue Besorgnisse bei dem Bruber erregte. In leidenschaftlicher erregung lieh Bolestam üblem Nathe sein Ohr und ließ Zbigniem schon am dritten Tage nach seiner Heimsehr ergreisen und blenden; bald barauf fand ber Unglückliche sein Ende. Schwer beklagte Bolestam den Frevel und suchte durch firchliche Werke seine Schuld zu büßen. Barfuß pilgerte er im Anfange des Jahres 1113 zum Grabe

bes heiligen Stephan nach Ungarn, wo Koloman ben hohen Pilgrim mit ausgezeichneten Ehren empfing; in tiefster Zerknirschung feierte ber Polenherzog bann bie Ofterzeit am Grabe bes heiligen Abalbert zu Gnesen. Der sonst so kampflustige Fürst mied jest bas Schlachtgetummel; Jahre vergingen, ehe er ben Krieg gegen bie Pommern von Neuem begann.

Die Reue Boleflaws hat Roloman nicht vor einer ahnlichen Greuels that abgeschreckt. Almus hatte fich nach bem ungludlichen Kriegszug Ronig Beinriche auf eine Ballfahrt nach Jerufalem begeben. Rach feiner Rudfehr gebachte er in Rube feine Tage in bem von ihm gebauten Rlofter Domos ju beschließen; bier nahm er mit ben Geinen Wohnung. Aber Roloman fürchtete auch ba noch ben Bruter. 3m Jahre 1113 ließ er ihn gefangen fegen und blenden; gleiches Schidfal erlitt bes Almus funfjähriger Cohn Bela. Schon im folgenden Jahre starb Roloman, und ihm folgte fein Sohn Stephan II., jugenblichen Altere und jugendlichen Leichtfinne. Schnell gingen bie Eroberungen bes Baters in Dalmatien an Benedig verloren; balt gerieth ber junge Ronig mit feinen nachbaren in Defterreich und Bobmen und mit ben ruffifden Großfürften in Streit, julegt auch mit Byjang, wohin Almus, bem Rerfer entronnen, fich geflüchtet hatte. Almus hat im fernen Eril ben Job gefunden; fein Cobn, ber blinde Bela, empfing im Jahre 1131 nach Stephans Tobe bie Krone Ungarns. Beinrichs Ariegszuge nach bem Dften blieben ohne bauernbe Nachwirfung; bas Unfeben bes Reichs bat er bort nicht herzustellen gewußt.

## Dorbereitungen gur Romfahrt.

König Heinrich hat die Prätendenten in den östlichen Reichen ferner weder geschütt noch ihre Unbilden gerächt; er war der fruchtlosen Kämpse an der Donau und Oder müde. Als er im Jahre 1110 die deutschen Fürsten zu Regensburg versammelt fand, erklärte er ihnen seine Absicht über die Alpen zu zieben: er wolle die Kaiserkrone in Rom gewinnen, die weiten Länder Italiens wieder fester dem Reiche verbinden, Recht und Gerechtigkeit dort zu Ehren bringen; überall sei er die Kirche nach dem Bunsche des Papstes in ihrem Rechte zu schüßen und zu vertheidigen entschlossen. Alle lobten seinen Entschuß und versprachen ihm Beistand; wer sich ein Mann fühlte, glaubte bei einem so mannshaften Unternehmen nicht zurückbleiben zu dürsen.

Schon vorher hatte ber Konig eine große Befandticaft an ben Papft abgeben laffen; fie bestand aus ben Ergbischöfen Bruno von Trier und Kriedrich von Roln, bem Bifchof Balcher von Cambray, bem Grafen hermann von Wingenburg und anderen Fürften; mit ihnen mar auch ber Rangler Abalbert, ber perfonliche Bertraute bes Konige, nach Rom gezogen. Bahrent bie Rudfehr biefer Gefandischaft noch erwartet wurde, begann ber Konig bereits in allen Theilen bes Reichs mit großer Lebhaftigfeit feine Ruftungen; gur Befdleunigung berfelben begab er sich felbst nach Rieberlothringen. Hier stellten sich zu Lüttich bie Gefandten endlich wieber am Hofe ein. Sie waren freundlich vom Bapfte empfangen worben; nur tas ber Kirche nach fanonischem Rechte Bebührenbe, hatte Pafchalis erflart, verlange er, fein Recht bes Ronigs wolle er antaften; mit aller Freundlichkeit werde er ihn aufnehmen, wenn er fich ale ein rechtgläubiger Ronig, ale ein Sohn und Schutzherr ber Kirche, als ein Freund ber Gerechtigkeit erweise. Auch bie große Grafin hatten bie Gefandten aufgesucht und bei ihr eine gunftige Aufnahme gefunden. Der Ronig war mit ben Antworten, Die ibm feine Befandten brachten, völlig gufrieben; feine Betreuen, ichrich er an Otto von Bamberg, hatten ihn überbies miffen laffen, baf bie Bintersgeit gunftig fei, um ber romifden Rirche und bem Rapfte Sulfe gu leiften. Denn vorzüglich unter biefem Gefichtepunfte fuchte er, obwohl fein Berwurfniß mit bem Papfte offenkundig war, bie Romfahrt barzustellen.

Ju berfelben Zeit brachte ber König eine andere Angelegenheit zum Abschluß, welche ihn längere Zeit beschäftigt hatte. Er wünschte sich mit Abelheid, ber Tochter König Heinrichs von England, zu vermählen. Die Berhandlungen mit dem Bater waren bereits im Jahre 1109 in Westminster zum Abschluß gebracht und ein Bertrag abgeschlossen, in welchem dieser seiner Tochter eine Mitgist von 10,000 Mark Silber aussehte. Die kaum achtjährige Kürstin kam nun mit großem Gesolge, geleitet von Burchard, einem vertrauten Rathe des Königs, später Bischof von Cambray, nach Deutschland. Zu Lüttich empfing Heinrich die ihm bestimmte Braut und seierte dann zu Utrecht, wo er um Ostern einen Reichstag hielt, seierlich die Berlobung mit dem Königssinde; wie es einem mächtigen Fürsten geziemt, gab er der Berlobten die glänzenbste Morgengabe. Die normannischen Ritter, die sie begleiteten und die in den deutsschen Ländern ihr Glück zu machen hofften, entließ er alsbald mit ans

gemessenen Geschenken; benn er und die Deutschen versprachen sich wenig Gutes von diesen anspruchsvollen Gästen. Um 25. Juli 1110 wurde die Braut des Königs zu Mainz seierlich gefrönt; es geschah durch Friedrich von Köln, da der erzbischöstliche Stuhl von Mainz seit dem Tode Ruthards (2. Mai 1109) erledigt war. Nach der trefflichen Editha war Adelheid oder Mathilde, wie man sie nachher in Deutschland nannte, die erste englische Fürstin, welche die deutsche Königstrone trug; als Kind in unsere Gegenden gesommen, nahm sie leicht Sprache und Sitte unseres Bolses an.

Beinrich feste indeffen ununterbrochen feine Ruftungen gur Romfahrt fort. Auf bem Reichstage ju Utrecht hatte er bereits bie bort an= wefenden Fürsten zu dem Unternehmen verpflichtet, andere hatte er gu fich nach Speier beschieden, wo er in ber Mitte des August mit ihnen tagen wollte. Manches beunruhigte bamals bie Gemuther. Gin Komet, ber faft feche Monate am himmel ftant, follte auf fcmere Zeiten beuten, und ichwere Zeiten famen wenigftens über Norbelbingen. Rachbem feit Jahren Fürft Seinrich, Gobichalfs Cohn, im Bunde mit ben fachfifden Bergogen ben wendischen Raubzugen gewehrt hatte, brachen im Fruhjahre 1110 große Schaaren plundernd in bas Land ein, und im Kampf gegen fie verlor Graf Gottfried, bem noch Bergog Magnus ben Schut ber beutschen Unfiedler hier übertragen hatte, bas Leben. Dhne ju zögern überzog barauf Berzog Lothar mit Beeresmacht bas feinbliche Land, ftrafte ben Friedensbruch und nahm neun Burgen ber Wenden ein. Dann fehrte er heim und verlieh bie Graffchaft in Rorbelbingen bem tapferen Abolf von Schauenburg. Unheil über Unheil wollte man in ben Beiden am Simmel finden, aber mas Undere ichreden mochte, hemmte ben König nicht. Unermublich betrieb er Die Vorbereitungen fur feinen Rriegozug unt fparte nicht große Summen, um fein Beer ju verftarfen. Die meiften Furften boten ihm willig bie Sand; felbit der Böhmenherzog verpflichtete fich ihm breihundert wohlbewaffnete Ritter unter feinem jungen Reffen Bretiflam ju fenden. Much geiftlichen Beifand nahm der König in Anspruch. Den Abt Bontius von Cluny, einen ihm verwandten Mann, der vor Kurzem nach Sugos Tobe bie Leitung ber Congregation übernommen hatte, forberte er ju Bebeten auf für bie Berftellung des Friedens zwifden Rirche und Reich und für bie Radgiebigfeit bes Bapftes in Bezug auf die foniglichen Rechte.

Unmittelbar nach bem Speierer Tage brach ber König auf. Mit

einem Theile seines Heeres zog er selbst den Rhein hinauf, bann auf Lausanne zu und überstieg am großen Bernhard die Alpen; die anderen Kriegsschaaren nahmen den Weg über den Brenner durch das Etschtal. Mit größerer Macht und unter günstigeren Umständen stieg Heinrich nach Italien hinab, als jemals sein unglücklicher Bater. Den Investiturstreit, welcher so lange die Welt beunruhigt, getraute er sich, gestützt auf sein stattliches Heer, zum Vortheile des Reichs endlich wohl oder übel zu beenden. Die große Zeitfrage schien ihm reif zur Entsschwing.

Mit gespanntem Blid pflegt bie Welt bie Unfange eines jugendlichen Regenten zu verfolgen. Bier Jahre herrschte Beinrich nun unbeftritten in Deutschland; Zeit genug ju Erwägungen, was man von ibm ju hoffen, mas zu befürchten hatte. Biel hatte er angegriffen, wenig noch burchgeführt. Mit Strenge mar er hier und ba gegen Rauber und Morter eingeschritten: im Jahre 1107 hatte er zwei Raubburgen in Thuringen und zwei andere in lothringen zerftort, bann einen Denichen enthaupten laffen, ber fich gegen bas leben bes Bifchofe von Utrecht verschworen. Aber von ber Aufrichtung eines neuen allgemeinen Reichsfriebens boren wir nicht; wenn der innere Friede in Deutschland weniger geftort war, ale in fruberen Zeiten, fo lag ber Grund wohl hauptfachlich barin, bag viele Beranlaffungen befeitigt maren, melde ben Burgerfrieg fo lange immer von Reuem genahrt hatten. Gegen bie außeren Feinde bes Reichs hatte Beinrich eine nicht geringe Rührigfeit an ben Tag gelegt. Robert von Flandern und bie Bohmen batte er fo im Gehorfam erhalten; bie Unternehmungen gegen Ungarn und Bolen waren aber faft eilfertiger aufgegeben, ale ichnell ergriffen. Dieje Kriege, in benen ce gar nicht zu ernften Rampfen fam, hatten bem Ronige wenig Rubm gebracht. Mit Recht fließ man fich baran, bag er einem driftlichen Fürften, ber im Rampfe gegen beibnifche Stamme lag, ohne genugenben Grund in bas land fiel; man tabelte überbies, bag er Pratenbenten, beren Unfpruche fehr zweifelhaft maren, feinen Beiftand lieb. Die beutichen Fürften maren ohne innere Theilnahme für biefe Sandel, in benen fich mehr haftiger Thatenbrang und gewaltthätige Sabgier bes Ronige, ale ein fester und auf hohe Biele gerichteter Ginn, ju erkennen gab.

Die leidenschaftliche Harte des Königs blieb nicht lange den Fürsten verborgen. Gegen seine früheren Gegner erwachte leicht der alte Groll. So lieh er der Anklage, welche Graf Heinrich von Limburg im

Unfange bes Jahres 1109 auf einem Fürstentage ju Frankfurt erhob, baß ber rheinische Pfalgraf Siegfried hodverratherische Absichten gegen Konig und Reich bege, williges Gebor und übergab ben Pfalzgrafen bem Bijchof von Burgburg jur Bewachung; erft brei Jahre fpater fchenfte er ibm auf bic Bitte ber Fürften bie Freiheit wieber. Bielleicht war es ebenfalls Seinrich von Limburg, ber feinen alten Rebenbuhler Bergog Gottfried um Die Gunft tes Konigs zu bringen fuchte. Die Fürsten benugten bas englifde Ronigsfind, um Gottfrieb gu retten; bie fleine Braut mußte fur ben lothringerbergog ihre erfte Fürbitte einlegen. Benige Manner ftanben bem Ronige im Unfang feiner Regierung naber, ale Wiprecht von Groitich, und boch hatte auch er bie Barte bes neuen Berrichers zu fuhlen, als fein Cohn und Schwager nach Sammerftein in engen Bewahrfam gebracht murben. Raum milber, als gegen bie weltlichen Berren, verfuhr ber Ronig gegen ben Rlerus. Dit welcher Willfur er bie Bistbumer befeste, fah Jebermann, und nicht minder willfürtich verfügte er über bie Abteien; in Fulda feste er im Jahre 1109 ben Abt ab und übergab bas reiche Klofter einem ibm vertrauten Mond, Ernulf mit Ramen. Den Burgerichaften zeigte Beinriche Berfahren in Cambran, mas fie, wenn feine Macht erftartte, von ihm zu erwarten batten.

Riemand wird bezweifeln, bag ein trop feiner Jugent fo rudfichtslos burchgreifender Regent Groll in vielen Gemuthern erwedte. Aber man fürchtete ihn und gehorchte, wenn man auch murrte. Gelbft bie am meiften ben Gregorianischen Ideen jugethanen Rirchenfürften bewiesen ihm ihre Ergebenheit, obwohl ihnen faum entgeben konnte, wie wenig er in Wahrheit Devotion gegen Die Kirche begte. Wenn er mit Gebhard von Konftang, Dito von Bamberg und ihren Geiftesverwandten ein friedliches Benehmen erhielt, fo leitete ihn babei bie Alugheit; nicht von weitem war er beshalb ein Recht bes Reiches aufzugeben gewillt. Rur ale Werfzeuge wollte er biefe Manner benuten, um ben Bauft bingubalten und ichlieflich feine Abfichten zu ertrogen, mahrent fie an ber Ueberzeugung festhielten, burch ihre Vermittelung ein gutliches Abkommen gwijchen Rirche und Reich endlich boch noch zu ermöglichen, und beshalb bis an die außerfte Grenze ber Nachgiebigkeit und barüber hinaus gingen. In vermittelnbem Ginne fuchte vornehmlich Bruno von Trier, welchen die Fürften bem jungen Ronige gur Seite geftellt hatten, auf bie Angelegenheiten bes Reichs zu wirfen. Aber fein Anfeben

wurde von Tag zu Tag mehr durch den ehrgeizigen Kanzler Adalbert herabgedrückt, welcher das volle Vertrauen des Königs genoß; seit Jahr und Tag war dem Kanzler auch bereits das erledigte Erzbisthum Mainz versprochen und seine Wahl bewirkt worden. Wenn sich Erzbischof Bruno mit besonderer Zärtlichkeit der jungen Braut des Königs annahm, so hoffte er wohl durch sie den Boden wieder zu gewinnen, welchen ihm die List des Kanzlers entzogen hatte.

Wie unerfreutich die Zustände in manchem Betracht waren, darf man doch nicht vergessen, daß das Reich geeinigter war, als seit Jahrzehnten, daß das Königswort wieder galt, daß die deutschen Fürsten die Interessen des Reichs als gemeinsame anerkannten. Großes glaubte der König jenseits der Alven zu erreichen, was ihm nicht nur Glanz bei der Mitwelt verleihen, sondern auch Rachruhm bei den spätesten Geschlechtern sichern würde. Er sührte als Herold seiner Thaten seinen Kapellan David mit sich, einen Schotten, der früher Vorsteher der Schule in Bürzburg gewesen war und später zum Bischof von Bangor in Wales erhoben wurde. David beschrieb des Königs Romfahrt; wir bestigen leider sein Buch nicht mehr, aber wir wissen, daß er, obwohl er er nach Herolds Weise das Lob seines Herrn laut genug verkündigte, mit seinem Panegyricus wenig Glauben fand.

Als sich der König im September 1107 in Goslar aushielt, war ihm ein besonderes Glück widerfahren. In sein Schlasgemach schlug der Blitz ein und suhr an der Wand zu Häupten des Lagers nieder; aus des Königs Schild, der dort lag, wurden mehrere Rägel herausgesprengt, die Spize des Schweites an seiner Seite schwolz, dennoch blieb er selbst unversehrt. Wie Andere, mag er damals geglaubt haben, daß er ein erwählter Liebling des Glücks sei und nicht vor Schlägen zu beben habe, die andere Sterbliche niederschmettern. Nicht den Wetterstrahl hatte er zu fürchten, wohl aber die Strafe der Gewaltthaten, durch welche er die Macht gewonnen hatte und sie zu behaupten gedachte.

2.

## Italien und bas Papsthum unter bem 3mange.

Wenn Freiheit ohne Einheit stark machte, hatte Italien von bem jungen König, ber jest mit Heeresmacht über die Berge kam, wenig zu fürchten zehabt. Seit mehr als zehn Jahren war die kaiserliche Autorität südlich der Alpen fast nicht mehr geübt. Die Marken von Berona und Istrien standen in unmittelbarer Berbindung mit Deutschland, in Ancona und im Herzogthum Spoleto behauptete sich mit nicht geringer Energie der Schwabe Werner als kaiserlicher Statthalter: sonst machte sich die deutsche Herrschaft in den Ländern Italiens kaum noch fühlbar.

Die Bürgerschaften in der Lombardei und in Tuscien hatten ihre republifanischen Einrichtungen befestigt, ihre Territorien erweitert, zugleich der hohe Abel seine Lehnsherrschaften abgeschlossen und gesichert; die große Gräfin beherrschte ein glänzendes Fürstenthum mit factisch selbstständiger Gewalt, und andere einheimische Fürsten bemühten sich nicht ohne Glück Gleiches wie sie zu erreichen. Italien, das reichste Land des Occidents, bot unermestliche Hülfsquellen zur Vertheidigung gegen jeden Angriff von außen, hätte sich nur eine Macht gesunden, start genug, um seine Kräfte zur Abwehr eines Feindes, der die gewonnene Macht Aller in gleicher Weise bedrohte, zu sammeln und zu leiten.

Gine solche Macht fehlte. Mathilbe war alt geworden; ihre Depotion gegen Rom war dieselbe geblieben, aber ihr friegerischer Muth gebrochen. Kaum hat sie je daran gedacht, den Kampf, den sie siegreich gegen den Bater durchgeführt hatte, gegen den Sohn zu erneuern. Maisland mochte frästig genug sein, um sich selbst zu schüben, aber darüber hinaus reichte seine Macht nicht; nicht einmal einen Städtebund, wie in den Zeiten Heinrichs IV., würde es jest haben bilden können. Es gab kein gemeinsames Ziel für die in rascher Entwickelung stehenden Communen; jede suchte nur sich zu sichern und für sich zu sorgen, um das Gedeihen anderer unbekümmert, ja rücksichtslos jedes Recht anderer verlegend. Lucca stand mit Pisa im Kampse, Mailand in einer ersbitterten Fehde gegen Lodi, Eremona und andere Städte. So lebten die Communen in Uneinigkeit mit einander, zugleich häusig im Streit mit ihren Bischssen und den benachbarten Fürsten.

Um wenigsten war Papst Paschalis ber Mann bas zwieträchtige Giefebrecht, Raiserzeit. III. 4. Aust.

Bolf Italiens ju einigen. In feiner eigenen Berrichaft ftets bebroht, hat er nicht einmal ben Berfuch für Italien einzutreten gemacht. 2118 er fich gegen Ende bes Jahres 1108 von Benevent nach Rom endlich jurudgutehren entichloß, ftant bie gange Campagna und bas Cabinerland im Aufftande; Ptolomaus von Tufculum felbft hatte fich ibm angefoloffen; in Rom hielt Stefano Corfo mit feinem Unhange bas Capis tol befest. Nur mit normannifden Schaaren, welche ber Bergog von Gaeta Richard von Aquila\*) führte, magte ber Bapft fich in fein Land; mit ihrer Sulfe brachte er bie Burgen ber Aufftanbigen in ber Campagna jur Uebergabe, gewann er endlich auch in Rom felbft bie Dberhand. Die Burgen ber Corfen auf bem Capitol murben erfturmt; Stefano unterwarf fich und gab bem Papfte jurud, mas er ber romifchen Rirche entzogen hatte. Go murbe enblich ein Friedenszustand in ber Stadt und ihrem Bebiet wieder hergestellt, wie man ihn lange entbehrt hatte. Raum Berr wieber in Rom, empfing ber Papft bie Gefanbten, welche ibm bie Abficht bes Ronigs zu feiner Raiferfronung nach Rom zu fommen fund gaben. Wie ihre Botichaft auch über bie zwischen Rirche und Reich fdmebenben Streitfragen gelautet haben mag, Bafchalis fonnte barüber nicht mehr in 3weifel fein, bag ber Konig bas Inveftiturrecht nicht gutwillig aufgeben murbe: bennoch ertheilte er ben Gefandten eine nicht ungunftige Untwort und eröffnete Aussichten auf eine Ausgleichung bes Streits.

Unter folden Umständen mußte es Berwunderung erregen, daß der Papst auf einer Synode, welche er am 7. März 1110 im Lateran ersöffnete, nicht nur die Bestimmungen der Synode zu Tropes erneuerte, sondern überdies Alle, welche durch Gewalt oder gütliche Mittel die kanonische Besetzung der Kirchenamter hinderten, für Tempelschänder, und alle Kleriker, welche durch Tempelschänder auf solche Weise erhoben würden, der Ercommunication verfallen erklärte. So vieldeutig die Berordnung schien, war ihre Beziehung auf Heinrich saum zweiselhaft; um so weniger, als der Papst bald darauf nach Unteritation ging, um sich des Beistandes der normannischen Fürsten für den Fall eines Angriffs zu versichern. Trop der freundlichen Verhandlungen mit König Heinrich schien Paschalis nur auf Maßregeln zu denken, um sich und die Kirche gegen Gewaltthaten zu sichern.

<sup>\*)</sup> Das Bergogthum von Gaeta war bamale eine vom Fürftenthum Capua ab-

Die Normannen ließen es an Sulfszufagen nicht fehlen, boch mochte ber Bapft felbft fuhlen, baß er fefte Stugen in ihnen faum finben wurde. In Capua mar im Jahre 1106 auf Ricard II, fein Bruber Robert I. gefolgt, ein rudfichtelofer und habgieriger Fürft Dit Bewalt hatte Robert feine Macht in ber Stadt wieder befeftigt, mit Bewalt fucte er fein Fürstenthum ju erweitern : einen uneigennütigen Beiftand hatte ber Bapft von ihm nicht zu erwarten. Bergog Roger von Apulien führte ein ichwaches Regiment, theils burch Aufftande ber Barone, theile burch feinen unruhigen Stiefbruber Bobemund ge= bemmt. Denn ber Fürft von Antiochia mar, nachdem er fich aus ber Befangenicaft ber Turfen gelöft hatte (G. 710), nach bem Abendlande geeilt, um Gelb und Manuschaft fur einen neuen Rreugzug zu gewinnen. Sein Aufruf hatte besonders in Franfreid Wiederhall gefunden, wo er fich mit einer Tochter Konig Philippe vermählte. Die bort gefammelten Schaaren hatte er gunachft in feine apulifchen Bebiete geführt und bort vermehrt, war aber mit ihnen bann nicht nach bem gelobten ganbe, fonbern nach Epirus gezogen, um bier gegen feinen alten Begner Raifer Alerius ben Rampf zu erneuern. Dit Gulfe ber Benetianer hatte indeffen ber Raifer ben Angriff gurudgewiesen und Bobemund gu einem Frieden genothigt, in welchem er bie gander ber Griechen nicht mehr anzugrei= fen gelobte, mahrend Alerius alle Kreugfahrer, welche burch feine lanber gogen, zu unterftugen versprach (1108). Seitbem maren Bohemunds Bedanken wirklich auf ben neuen Kreugzug gerichtet, zu bem er ausgebehnte Ruftungen machte; weber er noch Roger bachten baran, fich jest in einen Kampf gegen Beinrich ju verwideln. Much Sicilien konnte bem Papfte feine Gulfe bieten. Der große Graf Roger mar bereits im Sahre 1101 geftorben, und feine Berrichaft hatte ein unmundiger Enabe, welcher ben Ramen bes Baters trug, überfommen. Abelheib von Monts ferrat, bie Mutter bes Knaben, führte bas Regiment, ober vielmehr in ihrem Ramen ihr übermuthiger Gunftling Robert von Burgund. Mit ficilischem Golbe hat Abelheib ben Bapft in mancher Bedrängniß unterftust; ihn gegen bie Deutschen ju schuten, lag außer ihrer Macht. So boten bie Fürsten bes Gubens bem Bapfte wenig Rudhalt, wenn er felbst bebrängt werden follte, und bie Rrafte bes nordlichen Italiens für fich ju gewinnen hatte Paschalis nicht einmal versucht. Bas fonnte es ba nugen, baß er fich von ben romifden herren ben Gib ber Treue erneuern ließ? Es mar ja offenbar, bag ein großer Theil bes

ftabtischen Abels boch niemals ernstlich jum Schute ber papftlichen Macht mitwirfen murbe.

König Seinrich verfündigte, als er seine Rüstungen betrieb, daß er als Beglücker Italiens, als Freund der römischen Kirche ausziehen werde. Aber wer hätte nicht gewußt, daß er zur Herstellung der deutsschen Herrschaft in der Halbinfel des Apennin die Waffen ergriff? Und wer hätte in dieser Herstellung nicht für die Selbstständigseit der Städte, des Papstthums, der Normannenherrschaften Gesahren sehen sollen? Alle fürchteten, und boch dachte Niemand an gemeinsamen Widerstand; als sichere Beute schien sich Italien selbst dem Könige preiszugeben.

Unbehindert jog ber Konig vom Bag bes großen Bernhard gegen Ivrea, unbehindert fliegen bie Fürsten vom Brenner in bas Erfcthal hinab. Novara wollte bem Konige bei weiterem Borruden nicht bie Thore öffnen, bußte aber feine Unbotmäßigfeit fcmer; die Mauern und Baufer ber Stadt murben Underen jum warnenden Beifpiele bis auf den Grund zerftort. Auch bie Fürsten brachen auf ihrem Marfche einige Burgen, von denen fie aufgehalten murben; aber fie fo wenig, wie ber Ronig, begegneten bis jum Bo irgendwo einem Feinde im offenen Felbe. Unter Jubelruf vereinigten fich beibe Beere auf ben Roncalischen Felbern, wo es bereits Gitte war bie große Beeresschau bei ber Romfahrt ju halten\*). Un einem Pfahle murbe bas fonigliche Schilt Allen fichtbar erhöht, und ber Reichsherold rief bie Bafallen bes Reichs zur nach= ften Rachtwacht am Ronigszelt auf; berfelbe Ruf erging bann weiter an die Bafallen ber einzelnen Furften von ihren Berolden. Wer bei der Nachtwacht von ben jur Fahrt Entbotenen nicht erschien, wurde am folgenden Tage noch einmal vorgeforbert; zeigte er fich auch bann nicht, jo wurden ihm feine Leben genommen. Es ergab fich, baß 30,000 Ritter von ben Alpen herabgestiegen waren; wohlgeruftete, glangenbe Schaaren, benen fich gahlreiches Fugvolf und ein endlofer Troß anschloß.

Nach wenigen Tagen ging man über ben Po und lagerte bei Piascenza. Diese Stadt, lange ein Mittelpunkt der Patarener, scheint zuerst einigen Widerstand versucht zu haben, gab ihn aber bald auf; auch die anderen lombardischen Städte mit Ausnahme von Mailand und Pavia hielten Unterwerfung für räthlich und schiedten dem Könige Geschenke. Zugleich eilte fast der ganze lombardische Adel in das Lager des Königs.

<sup>&#</sup>x27;) Bergl. Bb. II. G. 514.

Mehr und mehr erweiterten sich die Raume besselben, so daß sie kaum noch zu übersehen waren. Wenn in der Nacht vor allen Zelten die Fackeln angezündet wurden und ein Flammenmeer durch die weite Ebene zu wogenschien, erregte der Anblick zugleich die Bewunderung und den Schrecken Italiens.

Drei Wochen lag ber König bei Piacenza, bann brach er nach Parma auf, wo ihn Boten trafen, welche er an die große Gräfin gesfandt hatte. Der über die große Gräfin verhängten Reichsacht wurde nicht mehr gedacht; Heinrich behandelte sie wie eine Fürstin, die ihm durch Blutsverwandtschaft nahe stand. Die Boten brachten erwünschte Antwort zurück; benn Mathilbe, welcher sie zu Bianello begegnet waren, hatte ihre Verpflichtungen gegen das Reich anerkannt, wenn sie auch um Entbindung von der Heeresfolge gebeten hatte. Es war dem Könige genug, wenn sie nicht seindliche Gesinnungen zeigte; das sie sich seinem Heere nicht anschließen wollte, konnte seinen Abssichten eher förberlich als nachtheilig sein.

216 bas heer im Rovember von Parma aufbrach und auf ben Apennin feinen Marich richtete, trat bie Regenzeit ein. Unter unfäglichen Beschwerben, unter schweren Berluft an Roffen und an Gepad jog man weiter; nur fehr langfam rudte man aus ber Stelle. Der alten Frankenftraße folgend, hatte man ben Bag am Monte Barbone zu überfteigen, ftieß aber hier auf unerwarteten Biberftanb. Die Burg Bontremoli, welche auf fteiler Sohe belegen ben Baß foließt, hemmte ben Fort= fdritt bes heeres; fie mußte erft bezwungen werben, ein Werf faurer und langer Arbeit. 3m Anfange December ftieg endlich bas heer in bie Ebene von Tofcana hinab und nahm feinen Marich nach Bifa. Die reiche und machtige Stadt lag bamale, wie erwähnt ift, mit Lucca im Kampfe und hatte gegen ihre alte Nebenbuhlerin ichon mehrere Schlachten geschlagen; ber König entschied ben Streit zu Gunften Pisas und gewann fich baburch ben nicht gering anzuschlagenben Beiftanb biefer Commune fur feinen weiteren Bug. Roch immer hatte man mit bem Better ju fampfen - fieben Bochen lang hielt ber himmel bie Schleufen geöffnet - erft ale man furg vor Beihnachten nach Floreng fam, verzogen fich bie verberblichen Regenwolfen. Mit um fo größerer Freude feierte man bas feft in ber iconen, rafch aufblubenben Stadt am Urno.

Gleich nach Beihnachten verließ ber König Floren; und zog nach Arezzo. Man ließ ihn in die Stadt ein, in welcher gerade ein erbitsterter Streit zwischen bem Klerus unt ber Burgerschaft ausgebrochen war; jener hatte ben Bischofosis nach ber Kirche bes heiligen Donatus

außerhalb ber Stadt verlegen wollen, biese hatte sich widersetzt und jene Kirche zerstört. Der König nahm sich des Klerus gegen die Bürgersschaft an, aber die Bürger wollten deshalb nicht nachgeben; sie schlossen dem Könige die Burg der Stadt, gewillt ihr Recht gegen ihn sogar mit den Wassen zu schwigen. In der That mußte der König erst mit Geswalt ihre Hartnäckigkeit bewältigen; die Burg wurde darauf die auf den Grund zerstört. Dieser Handel hielt den König längere Zeit bei Arezzo auf; noch am 19. Januar 1111 war er in der Stadt.

Nirgenbe in Tufcien hatte ber Konig weitere Biberfeglichfeit ju beforgen; fein Blid war icon allein auf Rom und ben Papft gerichtet. Roch von Areggo aus schickte er Gefanbte nach ber Kaiferftabt. Sie überbrachten ein Schreiben an bas romifche Bolf, in welchem ber Ronig erflarte: gleich nach feinem Regierungeantritte habe er Rom, ben Gis bes Raiferreichs, aufsuchen wollen, fei aber burch bie Wirren in Deutschland baran bieber gehindert worden; nachdem er diefelben beigelegt und auch in Italien, bem uneinigften und gerriffensten lande ber Belt, Frieden und Gintracht hergestellt habe, nabe er fich jest ber Stadt, wie feine früheren Befandten es verfprochen hatten und wie er felbft bagu aufgeforbert fei, um von bem romifden Bolfe und ber romifden Rirche Alles, mas ihm gebuhre, ju empfangen, bagegen Beiben Alles ju gewahren, worauf fie Unfpruch hatten; er wolle bie Romer erhohen, ehren und bereichern, wie ein Lehnsherr feine Betreuen, ein Bater feine Cohne, ein Burger feine Mitburger. Er ließ bie Romer aufforbern ibm Gefanbte ju fchiden, mit benen er, mas ihrem gemeinfamen Bortheile biene, in Berathung nehmen tonne. Much bem Papfte ließ ber Ronig jugleich fein Unruden melben, erbot fich zu einem billigen Bergleiche, um ben Streit gwis fchen Reich und Rirche ju fchlichten, und beanspruchte bie Rronung in St. Beter.

Die zurückkehrenden Gefandten trasen den König bereits in Aquapendente auf dem halben Wege nach Rom; sie begleiteten römische Absgeordnete, welche Versicherungen der Ergebenheit von Seiten der Bürsgerschaft überbrachten. Zugleich ersuhr der König, daß der Papst sich zu einer Verständigung bereit zeige und die Absendung einiger königs lichen Bevollmächtigten wünsche, um mit ihnen einen Vergleich sestzusstellen, nach dessen Abschluß er die Krönung vollziehen werde. Der König schickte darauf seinen Kanzler Abalbert ab, mit ihm vier ritterliche Mänsner, die Grasen Hermann von Winzendurg, Friedrich von Arnsberg,

Gottfried von Calm und ben Truchses Folkmar; in Begleitung ber römischen Gefandten eilten diese nach Rom, mahrend das Heer langsam weiterrudte und nach einigen Marschen bei Tutri ein Lager aufschlug; schon am zweiten Tage konnte es von hieraus in Rom einruden.

Die Berhandlungen führten indeffen in Rom zu dem unerwarteiften Refultate. Der Bapft hatte, ale ber Ronig naber und naber jog, ale ibm fein 3meifel blieb, bag berfelbe mit bemaffneter Sand bas Inveftiturrecht beanspruchen murbe, bie normannischen Fürften gur Sulfe gerufen, aber feine Boten hatten Borte ftatt Beere gurudgebracht. Da er nun überbies nicht mit Unrecht bem romifden Abel hochlich mißtraute, fah er fich jebes Schupes gegen ben Ronig und fein Beer beraubt und völlig verlaffen. In biefer Roth mußte er entweder bas Inveftiturrecht, welches ber Ronig hartnadig beanspruchte, ihm einraumen - und bies war ber offene Bruch mit ben von ber romifchen Rirche und ihm felbit unter fo vielem Blutvergießen burch ein Menschenalter vertheibigten Principien - ober er mußte fraft feiner geiftlichen Omnipoteng bie firchlichen Oberen gur Aufgabe aller jener Regalien zwingen, mit welchen bie Raifer bieber jenes Recht begrundet hatten. Gefcah bas lettere, fo fonnte allerdings Beinrich bie Investituren nicht langer beanspruchen, aber es war flar, bag bamit eine vollständige Revolution aller Berhaltniffe bes Raiferreichs unt ber abenblandischen Rirche eintreten mußte. Das geiftliche Fürftenthum mar bisher eine ber ftarfften Gaulen gemefen, auf welchen bas Raiferthum, auf welcher alle ftaatlichen und firchlichen Buftande bes Abendlandes, auf welcher endlich bas Papftihum felbft rufte. Richt mit ben Principien eines Menschenalters, fonbern mit ber Trabition breier Jahrhunderte, mit welcher alles Beftebenbe feft verbunden mar, hatte ble romifche Curie bann gu brechen.

Rimmermehr konnte sich der Papst verhehlen, welche Opfer er den firchlichen Oberen zumuthete, wenn sie ibre fürstliche Stellung, ihre wichtigsten Rechte, ihre reichsten Einnahmen aufgeben sollten. Sie mußten dies nach den Borstellungen der Zeit als einen Tempelraub empfinden, wie niemals ein ähnlicher begangen sei; vor Allem die deutschen Bischöfe, die am schwersten betroffen wurden. Denn in Italien hatte der Investiturstreit die merswürdige Folge gehabt, daß die Bischöfe ihre Hoheitsrechte zum großen Theil eingebüßt hatten; was die Kaiser ihnen an solchen einst in Julie gewährt, hatte meist die siegreiche Pataria ihnen bereits entrissen und auf die Bürgerschaften übertragen. In Deutschland

standen die Bischöfe bagegen damals in dem vollen Glanze fürstlicher Autorität, und kein Gedanke lag ihnen ferner, als gutwillig die langsam und mühsam gewonnenen Regalien aufzugeben. Wollte der Papst sie ihnen dennoch entziehen, und traute er sich die Macht zu, die zu einem solchen gewaltigen Unternehmen erforderlich war?

Bunberbar genug, Bafchalis glaubte in feiner Bergweiflung eber alle Confequenzen bes gewagteften Entschluffes auf fich nehmen zu follen, als baf er Rirchengefepe opferte, bie zwar ziemlich neuen Datums maren, in benen aber feine und feiner Befinnungegenoffen Bedanten einmal gipfelten, und zu feinen Befinnungsgenoffen gehörte auch bie Debraahl ber Carbinale. Als baber bie Bevollmächtigten bes Konige vor bem Papfte erschienen und bie Investituren fur ihren Berrn mit aller Entfciebenheit in Unspruch nahmen, ba bas Reich ohne bie Lehnspflicht ber geiftlichen Fürften, nachbem bie früheren Ronige fast alles Reichsgut und alle Regalien ihnen zu Leben gegeben, nicht besteben fonne, erflarte ihnen unverzüglich ber Bapft: Alles, was bem Reiche gehört habe, werbe ber Konige gurudempfangen und behalten; ber Rlerus habe fich fortan mit ben Behnten und frommen Schenfungen ber Rirche ju begnugen. Die Bevollmächtigten bes Ronigs erhoben bagegen bie Ginfprache, bas ber Ronig nie ber Kirche einen fo gewaltigen Berluft an langft erworbenen Rechten jugemuthet habe ober jumuthen werbe; fie erhoben auch gegen bie Ausführbarfeit einer fo burchgreifenben Beranberung ernfte Bebenken. Aber ber Papft betheuerte, bag er bem Ronige und bem Reiche alle Regalien jurudftellen und Jeben mit bem Banne ftrafen werbe, welcher fich feiner Unordnung wiberfegen murbe. Berbe bies burchgeführt, erklarten endlich bie beutschen Unterhandler, fo fei ber Ronig ben Inveftituren zu entfagen entichloffen. Go tam man überein, baß bie Krönung am Sonntag bem 12. Februar vollzogen und am Tage ber Kronung felbft bie feierliche Entfagung auf bie Inveftitur von Seiten bes Konigs, auf bie Regalien von Geiten bes Papftes ftattfinden folle.

Um 4. Februar wurde in ber Kirche von S. Maria in Turri in ber Leoftabt bas Geschäft zwischen ben königlichen Gesandten und einisgen papstlichen Bevollmächtigten, unter benen auch ber mächtige Pier Leone war, zum völligen Abschluß gebracht. Zwei Urkunden stellte man aus, die eine die Zusagen des Königs, die andere die des Papstes entshaltend; jene wurve von den königlichen Gesandten, diese von Lier Leone beschworen. Wir kennen den Wortlaut beider Urkunden und ers

feben baraus, mit wie großem Diftrauen man von beiben Seiten versfuhr.

Der König - fo murbe von feinen Abgefandten zugeftanden wirt am Tage feiner Rronung öffentlich vor Alerus und Bolf ber Investitur bei allen Rirchen fdriftlich entfagen und, nachbem ber Bapft ibm bie Regalien übergeben, eidlich geloben, niemals bie Investitur wieder an fich ju gieben und alle firchlichen Besigungen freizugeben, welche nicht offenfundig bem Reiche gehört haben. Das Batrimonium und bie Befigungen bes h. Betrus wird ber Konig bem Papfte gurudftellen und überlaffen, wie es Rarl, Lubwig, Seinrich und andere Raifer gethan haben, und wird alle biefe Befitungen ihm bemahren helfen. Die Burbe, Leben, Leib und Freiheit bes Papftes wird er weber felbft antaften noch burch feine Betreuen antaften laffen, auch Bier Leone ober Anbere, bie fur ben Bapft Burgichaft übernehmen, nicht beschäbigen. 3molf Fürften bes beutschen Reichs nach ber Bestimmung bes Papftes und ber Kangler Abalbert werben fur biefe Bufagen ale Burgen eintreten; fie werben bem Bapfte eiblich Sicherheit fur feine Burde, Leben, Leib und Freiheit geloben und fich, wenn ber Konig fein Berfprechen nicht halten follte, mit ihrer gangen Macht bem Bapfte und ber romifchen Rirche ju Gebot stellen. Um nachsten Donnerstag (9. Februar) wird ferner ber Konig funf beutsche Furften bem Papfte ale Beifeln ftellen; bie Beifeln, bie er bagegen vom Papfte empfängt, wird er am 12. Februar gurudgeben, felbft in bem Falle, baf bie Rronung unterbleiben follte; folieflich murbe noch ben Gefandten bes Papftes befonbere Bemahr für ihre Sicherheit geleiftet. Mue biefe Bufagen, fo befräftigten bie Gefandten eiblich, werbe ber Ronig am nachsten Donnerftag felbst befcworen und burch gwolf Fürften beschworen laffen, auch getreulich, wenn ber Bapft feine Berfprechungen halte, in Ausführung bringen.

Dagegen beeidigte Bier Leone im Namen bes Papstes, daß sein Herr, wenn der König die gemachten Zusagen erfülle, am Krönungstage den anwesenden Bischöfen gebieten werde, alle Regalien dem Könige und dem Reiche zurückzugeben, welche in den Zeiten Karls, Ludwigs, Heinrichs und ihrer Nachfolger zum Reiche gehört hätten, ferner werde der Papst schriftlich unter dem Bann verbieten, daß die anwesenden oder abwesenden Bischöfe und ihre Nachfolger je wieder die Regalien in Unspruch nahmen, als da seien Städte, Herzogthumer, Markgrafschaften, Grafschaften, Munze, Jölle, Märkte, Reichsvogteien, Zehntgerichtsbars

keiten, Reichshöfe, Reichsmannschaften und Reichsburgen; auch ber Papst selbst werbe diese Regalien von König und Reich niemals wieder beanspruchen und durch ein Privilegium ihn und seine Nachfolger gegen alle Belästigungen durch spätere römische Bischöfe schützen. Der Papst wird ben König — so hieß es weiter — seierlich und ehrenvoll empfangen, ganz nach der bei den früheren Kaisern beobachteten Ordnung die Krönung an ihm vollziehen und ihm sein Reich bewahren helsen. Erfüllt der Papst diese Bersprechungen nicht, so wird Pier Leone mit aller seiner Macht zum Könige halten. Die vom König gestellten Geiseln werden am Tage nach dem für die Krönung bestimmten Termine zurückgegeben werden, selbst wenn durch Schuld des Papstes die Krönung nicht zum Bollzug kommen sollte. Endlich gelobte noch Pier Leone persönlich einige seiner nächsten Angehörigen als Geiseln zu stellen, damit die seierliche Procession zum Lateran bei der Engelsburg und auf der Brücke nicht gehemmt werde und ungestört stattsinden könne.

Mit biesen Urkunden kehrten die königlichen Gesandten, begleitet von Abgeordneten des Papstes, nach Sutri zurud. Hier leistete am 9. Februar der König den Schwur, der von ihm verlangt war, ebenso die zwölf Fürsten und der Kanzler Adalbert. Ohne Berzug brach dann der König auf; am 11. Februar stand er mit seinem Heere am Monte Mario und auf den Reronischen Wiesen. Am anderen Tage sollte der langjährige Hader zwischen Kirche und Reich enden, sollte die Kaisersfrönung erfolgen. Wie oft, wie laut und wie heiß hatte man nach dem Abschluß des unseligen Streites verlangt! Und doch, als man nun das Langersehnte erreicht zu haben schien, war nirgends Freude und Jubel; Mißtrauen und Bangigseit bedrückten alle Gemüther.

Allgemein besorgte man, daß fein aufrichtiges llebereinkommen getroffen sei, und ein falscher Handel war in der That geschlassen. Der König hat den Papst der Unredlichkeit beschuldigt; gewiß mit Unrecht, benn der Papst handelte ehrlich, so weit eine That der Verzweislung auf ehrlicher lleberzeugung beruht. Denn ohne allen Grund bat man in Paschalis Entschließung ein der Zeit voraneilendes resormatorisches Streben, eine besondere sittliche Erhebung, ja eine höhere Erleuchtung sinden wollen; nichts Anderes war sie, als das setze zwecklose Beretheidigungsmittel in einer unrettbaren Stellung, der traurige Nothbehelf eines Mannes, der ein Princip, welches ihm für unantastbar galt, um jeden Preis erhalten will und doch alle wirksamen Mittel der Erhaltung

nicht ohne eigene Schuld verloren hat; die Hartnäckigkeit des Monchs schlug in Paschalis durch, nachdem er seine Ohnmacht als Staatsmann erstennen mußte. Dagegen hatten der Kanzler des Königs, durch dessen Handlungen gegangen waren, und der König selbst sogleich erkannt, daß der Vertrag völlig unaussührbar sei, daß sich die Vischöse, namentlich die deutschen, gegen ihn auslehnen müßten, daß sich der Papst durch diesen verzweiselten Schritt in die größte Gesahr gestürzt hatte. Sie haben es selbst eingestanden, daß sie nie an die Aussührsbarseit des Vertrags geglaubt haben; sie haben ihn also nicht in ehrslicher Meinung geschlossen, sondern nur zur Erreichung ihrer letten Absichten dem Papste gegenüber. Wie Heinrich seinen leiblichen Vater einst zur Abtretung des Reichs genöthigt hatte, so wollte er jest dem Papste, seinem geistlichen Vater, das bestrittene Investiturrecht gleichviel mit welchen Mitteln abdringen. Schwer wäre das Ziel zu erreichen geswesen, wenn ihm die Undesonnenheit des Papstes nicht die Arbeit ersleichtert hätte.

Am Sonntag ben 12. Februar sollte bie Krönung in St. Peter stattsinden. Alle Borbereitungen waren getroffen, um sie mit dem gewohnten Glanze zu seiern. Am Morgen zogen die römischen Milizen, die Zünfte mit ihren Bannern, die papstlichen Beamten, das Bolf mit Blumen und grünen Zweigen hinaus, um den König zu empfangen. Insmitten der jubelnden Menge, umtönt von dem Ruse: "der heilige Petrus hat König Heinrich erwählt", nahte sich der König, hoch zu Roß, dem Thore der Leostadt; ein stattliches Kriegsvolf folgte ihm, in ihm die ersten Fürsten des Reichs. Zweimal beschwor der König die Rechtsgewohnheiten und Besisperträge der Römer, einmal an einer kleinen Brücke vor dem Thore, dann am Ihore selbst. Daß er den Schwur in deutscher Sprache leistete, bestemdete die Römer; sie argwöhnten Schlimsmes, einige eilten in die Stadt zurück und riesen: "Berrath!"

Bor bem Thore begrüßten die Juden den König mit ihren Pfalmen; innerhalb besselben empfingen ihn die Hymnen der Griechen, die Chorgefänge des städtischen Klerus, der zahllosen Mönchsorden. Der König stieg vom Pferde; umrauscht von tausendstimmigen Lobliedern, umwallt von Beihrauchswolken, umwogt von der hochangeschwollenen Menschensmasse, schritt er langsam auf St. Peter zu und erstieg die zum Dome führende Treppe, auf deven Höhe ihn der Papst inmitten der Cardinäle empfing. Ehrerbietig senkte er vor dem heiligen Bater die Knie und

fußte beffen Fuße; freundlich erhob ihn ber Bapft und reichte ihm bie Lippen jum Rug. Dreimal umarmten fich Bapft und Ronig, breimal fußten fie fich, und boch war Beiber Berg ohne Friedensgebanten. Gine abnliche Bewaltthat, wie Beinrich einft in Bingen gegen feinen Bater geubt, trug er gegen ben Bapft im Ginne, und ber Bapft gitterte vor bem Manne, bem er felbft bie Mittel gu ber Gewalt geboten hatte, bie fich nun gegen ihn wandte. Schon bie nachften Augenblide belehrten ihn, wie er in bas Ret gegangen war, mit welchem ihn ber liftige Ronig umftellt.

Beinrich hat alebalb in einem Manifeft behauptet, bag ichon bei feinem Einzuge von ben Romern Berrath geubt fei; mehrere Deutsche, bie fich vom Buge entfernt, feien getobtet ober gefangen, anbere beraubt ober mißbanbelt worben. Mit ber gleichen Behauptung - und fie fann nicht grundlos gewesen sein, wo man auch die Urheber ber Unordnungen ju fuchen bat, - muß heinrich bereits bamale an ber Pforte St. Betere gegen ben Bapft bervorgetreten fein; benn er erflarte, nicht eher ben Dom betreten ju tonnen, ale bis berfelbe und bie ihn umgebenben Befestigungen von feinen Rittern befest feien. Der bulflofe Papft mußte in Die Forberung willigen, und Die beutschen Kriegoschaaren ergoffen fich fo in bie Sallen, welche fonft bas romifche Bolf ju fullen Aber auch der Bapft tonnte den Argwohn nun nicht langer bergen; er verlangte bie Stellung ber ihm fruber jugefagten Beifeln, welche bieber unterlaffen mar. Der Konig ftellte feinen Reffen Bergog Friedrich und einige andere herren - eine ungefährliche Dagregel, benn faum mar ber Papft noch feiner eigenen Perfon machtig, und mit ihm blieben auch bie Beifeln in Beinrichs Sanben.

Die Feierlichfeiten nahmen barauf ihren Fortgang. Unter bem Buruf ber Menge fdritten Papft und Konig Sant in Sant ju ber fogenannten filbernen Pforte. Rach ber Gitte leiftete bier Beinrich bas Raifergelubbe, woburch er ben Papft und bie romifche Rirche in allen Bebrangniffen ju ichugen und ju vertheibigen verfprad. Bugleich aber gab er folgende unter ben obwaltenben Berhaltniffen höchft befrembliche Erflarung ab: "Gott und bem beiligen Betrus, allen Bijchofen, Alebten und Rirden beftatige ich, mas ihnen meine Borganger zugeftanben und übergeben haben; mas jene um ihres Seelenheils millen Gott weihten, werbe ich Gunber aus Furcht vor ben Strafen bes Berichte ihnen nicht entziehen." Der Ronig wollte bamit, wie er felbst spater geftant, jebe Mitfdulb an bem vom Bapfte beabsichtigten Kirchenraub von fich malgen. Es war ein verberblicher Streich, gegen ben Mann geführt, ber ihn fronen sollte. Wie sehr ber Papst bies fühlen mußte, seine Wiberstandsstraft war bereits gelähmt; er unterbrach die heilige Handlung nicht, besignirte Heinrich zum römischen Kaiser, füßte ihn abermals und ließ bas erste übliche Gebet von einem Cardinalbischof über ihn sprechen. Nach Beendigung besselben traten Papst und König in den Dom; hier war der Papst schon völlig in der Gewalt des Königs und seiner Krieger.

Inmitten bes Doms auf ber Porphyrplatte, wo bas zweite Gebet über ben besignirten Raifer gesprochen ju werben pflegte, maren zwei Seffel aufgestellt; benn hier follten zuvor bie gegenseitigen Bergichtour= funden ausgewechselt werben, hier ber Raifer ben Gib leiften, bag er auf immer bem Inveftiturrecht entfage. Als Bapft und König fich niebergelaffen hatten und bie Urfunden verlefen wurden, erregten bie Borte bes papftlichen Actenftude einen furchtbaren nicht zu beschwichtigenben Sturm in ber Berfammlung. In ftarfen Ausbruden unter Berufung auf bie heilige Schrift mar jede Beschäftigung ber Bischöfe mit weltlichen Dingen verurtheilt; Graffchaft und Mannschaft maren fur unvereinbar mit ihrem heiligen Umte erflart, benn aus Dienern bes Altars, hieß es, feien fie Rnechte bes Sofes geworben. Inbem ber Bapft gebot alle Regalien bem Ronige und Reiche ju überlaffen, verbot er zugleich bei Strafe bes Unatheme für jest und alle folgenden Zeiten ben Pralaten bie aufgegebenen Regalien gurudzuforbern; auch feiner feiner Rachfolger auf bem Stuble Betri folle fie jemals wieder vom Reiche beanspruchen burfen.

Man begreift, baß die Maßregel des Papstes bei den Bischösen, welchen unermeßliche Opfer zugemuthet wurden, eine gewaltige Empörung hervorries. Nichts aber mußte ihre Stimmung gegen ihn mehr erbittern, als daß er gerade für sich die Aufrechterhaltung der alten Kaiserschentungen ausbedungen hatte, während er sie für die anderen Bischöse vernichtete, daß er gerade für seine Person die Verbindung des Fürstenthums mit der priesterlichen Würde, die er für Andere verdammte, auferecht erhielt. Man rief dem Papste entgegen, seine Urfunde sei ketzerisch, nun und nimmermehr dürse sie gesetliche Kraft erlangen. Wie die Bischöse und Aebte, waren die Fürsten und Ritter in leidenschaftlichster Erregung; wie jene in ihren Reichslehen, sahen sich diese in ihren Kirchenlehen bedroht. Alles stürmte tumultuirend auf den Papst los. Einer aus dem königlichen Gesolge rief ihm zu: "Was sollen die Worte? Unser König will gekrönt werden, wie einst Karl und Ludwig!" Schon

brang auch ber König mit Borwürfen in den Papst, daß er Stefano Normanno\*) verfolgt habe, und verlangte, daß er diesem seinem Gestreuen fortan Ruhe gönne. Der Papst blieb gelassen; er bestand nur auf Erfüllung des Bertrags, den er aber selbst nicht mehr durchzufühsten im Stande war. Der König hatte seine Absicht erreicht: die alls gemeine Stimmung der Fürsten war gegen den heiligen Bater erregt, der in seiner Ohnmacht ihm preisgegeben war.

Dit ben Furften bes Reichs jog fich ber König alebalb, icheinbar um über bie Ausführung bes Bertrags ju berathen, in ein Seitengemach ber Rirde jurud; auch bie Bifchofe von Biacenga, Barma und Reggio, febr eifrige Patarener, Freunde ber großen Grafin, murben ju ben Berhandlungen zugezogen. Man berieth lange, mas zu thun fei, bis endlich ber Bapft, ber Bergogerung mube, an ben Konig bie Aufforderung fanbte, fein Berfprechen nun ju erfullen und ben eiblichen Bergicht auf bas Inveftiturrecht ju leiften, Damit Die Ceremonie ihren Fortgang nehmen fonne. Da erschienen mehrere beutsche Bifchofe vor bem Papfte; bie üblichen Zeichen ber Devotion unterließen fie zwar nicht, aber ihre Botfchaft mar fur ihn vernichtenb. Gie erklarten bie von ihm ausgestellte Urfunde fur unfirchlich und beshalb ungultig. Der Papft versuchte ben Inhalt berfelben noch einmal mit Stellen ber heiligen Schrift, mit Aussprüchen ber Kirchenvater zu rechtfertigen. Alles war vergeblich. Da fich ber Tag schon jum Abend neigte, riethen einige Cardinale bie Kronung ichleunig vorzunehmen und alles Undere fpaterer Berhandlung vorzubehalten: auch bavon wollten bie beutschen Bischöfe nichts boren, fondern verlangten lediglich bie Bernichtung ber Urfunde. Bon bem Eibe Beinriche, von feiner Kronung war nicht mehr bie Rebe.

Nachbem die Krönung so vereitelt war, hatte ber Papst mit seinem Gefolge St. Peter verlassen, ware er noch ein freier Mann gewesen. Aber beutsche Ritter hielten ihn, wie die ihn begleitenden Cardinale und ben Präsecten von Rom, eng umstellt, bewachten spahend seden seiner Schritte. Kaum gestattete man noch ihm und seinem Gesolge sich zum Altare bes heiligen Petrus zu begeben, um dort die Messe zu hören; kaum konnten sie Brod und Wein für den Altardienst beschaffen. Nach

<sup>\*)</sup> Stefano Rormanno hatte besonders die Erhebung des Gegenpapftes Maginulf unterftugt; er scheint nachber aus Rom verbannt gewesen zu sein, die ibn heinrich zurudführte. Bergl. oben S. 748.

ber Messe mußte ber Papst von seinem Throne am Altare herabsteigen, und unten am Grabe bes heiligen Petrus mit ben Cardinalen, umringt von Bewassneten, Plat nehmen. Willenlos folgten die Gefangenen ben Geboten ihrer Wächter. Als es Nacht wurde, führte man sie in ein benachbartes Hospiz, wo sie nicht minder streng bewacht wurden. Heinrichs Kriegsvolf räumte darauf den Dom. Viele römische Geistliche blieben in den Händen der Deutschen, Andere entsamen, aber erst, nachdem sie mißhandelt und geplündert waren. Der Klerus war zu der Feierlichseit mit fostbarem Geräth und in den reichsten Gewändern ausgezogen; jest raubte man ihm die goldenen und silberner Nauchfässer, die strahlenden Meßkleider; Manchen zog man sogar Hosen und Schuhe aus. Es sloß fein Blut; aber sein Schlachtgemehel verlett tieser das Gefühl, als dieser seige Frevel einer reichen Ritterschaft an wehrlosen Priestern.

Der Tag, ber mit ben Buruftungen jur Raiferfronung begonnen hatte, endete mit einer beifpiellofen Gewaltthat bes Fürften, welcher bie Arone empfangen, mit ber Diffhandlung bes Briefters, ber fie ihm auf bas Saupt fegen follte; ftatt ber Festfreude hallte bie Leoftabt von bem Befdrei entfeffelter Raub- und Raufluß, von bem Jammerruf ber Beplunderten und Berichlagenen wieder. Raum fennt bie Befdicte gleich widerwartige Borgange, und und bewältigt bas Schamgefuhl, baß ein beutscher König, beutsche Bischöfe und beutsche Ritter bie Urheber waren. Den beutiden Rangler Abalbert, burd beffen Sante bie Berhandlungen gegangen waren, und ben Bifchof Burchard von Munfter, ten Kangler für Italien, hat man alebalb ale bie Manner bezeichnet, welche bem Ronige gur Saftnahme bes Papftes und ber Carbinalen gerathen batten. Aber mir zweifeln, ob Beinrich, ber icon zu Bingen gezeigt hatte, wie er feine 3mede erreichte, ihres Rathes bedurft hat. Gider ift jeboch, daß die Mehrzahl ber beutschen Beiftlichkeit ber Bewaltthat des Ronigs gegen ben tempelrauberifden Bapft Beifall fchenfte. Rur Erzbifchof Ronrad von Salzburg magte über bas fcmahliche Berfahren gegen ben Papit feinen Unwillen ju außern: ba gudte ein frantifcher Mini: fterial bes Ronigs, ber bei ihm in hohem Angeben ftant - Beinrich Saupt war fein Rame\*) - bas Schwert und brohte Konrad mit bem Tobe. Jenem Ubalrich von Aquileja, ber noch vor Aurzem unter bem Banne geftanden hatte, wurde bie Obhut bes Papftes übergeben.

<sup>\*)</sup> Es ift ber erfte uns befannte Pappenheim.

Der König war fest entschloffen ben Gefangenen nicht eher aus ber Hand zu laffen, als bis er ihm bas Investiturrecht zugestanden habe, und Heinrich war ber Mann seiner Entschlusse.

Zwei Cardinalbischöse, Johannes von Tusculum und Leo von Oftia, waren in der Berwirrung verkleibet über die Liberbrücke entkommen. Sie verdreiteten die Nachricht von der Gesangenschaft des Papstes in der Stadt und riefen das Bolf zur hülfe. Die hätte das heiße Blut der Römer bei der Kunde von der Entweihung ihrer heiligthümer, der Mißhandlung ihrer Briefter, der Gesahr des Statthalters Betri nicht sieberhaft auswallen sollen? Biele Deutsche, welche als Pilger oder in handelsgeschäften in Rom weilten, wurden noch in der Nacht übersfallen und ermordet, zugleich rüstete man sich zu einem Angriff auf heinrich und sein heer am folgenden Tage.

In hellen Haufen stürmten schon in der Frühe des Montags die Römer gegen die Leostadt an, wo man auf teinen Angriff vorbereitet war. Die deutschen Schaaren lagen größtentheils noch im Lager braußen auf den Reronischen Biesen, als die Römer bereits von der Engelssbrücke gegen St. Peter vordrangen. Der König warf sich im Atrium des Doms kaum noch angekleidet auf ein wildes Roß, stürmte die Treppe hinunter und stürzte sich mit geringer Beglettung unter die andringende Menge. Fünf Römer soll er mit eigener Hand erlegt haben; bald aber sank er verwundet aus dem Sattel und würde in die Hand der Feinde gefallen sein, wenn ihm nicht der Vicegraf Otto von Mailand sein Pferd geboten hätte. So entkam der König, aber Otto gerieth in die Gewalt der Römer; er wurde in die Stadt geschleppt, von der wüthensden Masse in Stücke gerissen, sein Fleisch den Hunden vorgeworfen.

Inzwischen waren auch die deutschen Schaaren aus dem Lager hers beigeeilt; zu dem hipigsten Kampfe, einem entseplichen Gemegel kam es nun vor St. Peter. Erst gegen Abend ermattete die Buth des Streits. Die Deutschen wichen zuruck, und die Römer plünderten siegestrunken die Leichen, welche jene auf dem Plage ließen. Als sie aber mit ihrer Beute über die Engelsbrücke abziehen wollten, septen ihnen die deutschen Ritter noch einmal nach. Und abermals entspann sich ein blutiger Kampf an und auf der Brücke. Biele, die dem Schwerte entronnen, wurden erdrückt oder in den Tiber geworfen, der sich mit Blut färbte, wie einst der Ausstuß am Tage von Canna. Bald aber zogen sich die Deutschen zurück; denn noch war die Engelsburg in den Handen des

Pier Leone, und ein Hagel von Geschoffen fiel von bort auf ihre Schaaren. Sie liefen Gefahr auf ber Brude inmitten zweier Feinbe vernichtet zu werben.

Ein schwerer Tag war zu Ende gegangen, und boch konnten Heinrichs Krieger, da sie feinen Augenblick vor einem neuen Angriff sicher
waren, der Nachtruhe nicht pslegen. Auch am folgenden Tage, in der
folgenden Nacht und wieder am anderen Tage standen sie unausgesett
bei St. Peter und im Lager am Monte Mario unter den Baffen; in
der Nacht vom 15. zum 16. Februar räumte der König endlich die
Leostadt, um einem neuen Kampf auszuweichen. Den Papst und sechszehn Cardinäle führte er mit sich fort; die Bischöfe von Parma, Reggio
und Piacenza, welche man ebenfalls bisher als Gefangene behandelt
hatte, gab er frei, um die große Gräfin nicht zu erzürnen.

Hatte ber König einen neuen und schweren Kamps mit ben Römern besorgt, so war dies nicht ohne Grund. Der Bischof von Tusculum hatte sich im Drange des Augenblicks selbst zum Stellvertreter des
gefangenen Papstes ausgeworsen und brachte in Rom alle Mittel des
Widerstandes in Bewegung. Er versammelte das römische Bolt und
rief es zum heiligen Kamps auf; allen Theilnehmern desselben versprach
er Bergebung ihrer Sünden. Wie ein Herz und eine Seele schworen
Alle im Kampse gegen Heinrich zusammenzustehen und Jeden als Bruder
zu begrüßen, der sich ihnen in Wassen anschließen würde. Denn auch
auswärts, namentlich bei den Normannen, hosste der Bischof sept Beistand
zu sinden. Er täuschte sich; wenn auch der Fürst von Capua mit dreis
hundert Rittern auszog, so sehrte er doch schon bei Ferentino wieder
um, als er vernahm, daß der Graf Ptolemäus von Tusculum und
die benachbarten Herren der Campagna sich bereits für den König erklärt hätten und den Normannen den Weg verlegen wollten.

Heinrich hatte inbessen mit seinem Heere und seinen Gefangenen ben Weg nach bem Soracte eingeschlagen, war bei Fiano über ben Tiber gegangen und dann durch das ihm geneigte Sabinerland gezogen. Hier ließ er den Papst mit den Bischösen von Porto und der Sabina und vier Cardinalpriestern im Castell Trevi zuruck, die anderen Gefangenen in einer Burg, Corcodilus mit Namen; alle in strenger Haft, obschon sie sonst mit den ihnen gebührenden außeren Ehren bezhandelt wurden. Er selbst schlug dann am Anio unter Tivoli bei der Lucanischen Brücke ein Lager auf. Bon hier aus konnte er leicht Verbin-

bungen mit ben ihm zugethanen Grafen im Latinergebirge unterhalten; vor Allem scheint er aber bedacht gewesen zu sein, Rom jede Unterstützung durch die Normannen so abzuschneiden. Doch in Wahrheit hatte er von diesen wenig zu fürchten, vielmehr standen sie selbst in nicht geringer Besorgniß vor einem Angriss des Königs, der sie im übelsten Moment getrossen haben würde. Denn rasch nach einander, am 21. Februar und 7. März, waren Herzog Roger und sein Bruder Bohemund gestorben; die normannischen Herzog Roger und sein Bruder Bohemund sestorben; die normannischen Herzog menn der König jest anrücken sollte, und sesten beshalb ihre Burgen in Stand. Der Fürst von Capua als der zunächst Bedrohte schießte sogar an Heinrich Gesandte und bat um Schonung und Frieden. Die Besorgnisse der Normannen waren indessen eitel; denn Heinrichs Blick war nur auf Rom, auf die Kaiserströnung und das Investiturrecht, welches er bereits mit vollster Entschiedenheit vom Papste forderte, damals gerichtet.

Unaufhörlich ließ inzwischen ber Ronig bas romische Gebiet von Streifschaaren vermuften; alle Romer, beren man habhaft werden fonnte, wurden ergriffen und in bas Lager bes Konigs geschleppt. Ueber Erwarten lang hielt bie Wiberftandefraft ber Romer aus; eber brach bie bes Papftes jufammen, obwohl auch er burch Bochen gedulbig bie Leis ben ber Gefangenichaft ertragen hatte. Immer von Reuem befturmte man ihn bas Inveftiturrecht bem Konige zuzugestehen und bamit bas einzige Sinderniß zu befeitigen, welches bem Frieden zwifden Reich und Rirche im Wege ftebe; ber Ronig fuchte ihn burch Mittelsperfonen ju überzeugen, bag burch bie Inveftitur ja nicht bie Rirchen und bas geifts liche Umt verliehen wurden, fondern einzig und allein jene Regalien, welche er felbst habe aufgeben wollen; fußfällig foll Beinrich felbst ben Bapft, ale er in das beutsche Lager gebracht mar, nachzugeben beschworen haben. Aber alle biefe Vorftellungen machten weniger Ginbrud auf ben gefangenen Bapft, ale bag er bie Saupter ber romifden Rirche in Banden, bie Burger ber Stadt im Glend, bas Bebiet ber Stadt verheert fah; überbies befürchtete er ein neues Schisma, benn er mußte, baß mit Markgraf Werner auch jener Maginulf, ben man vor funf Jahren jum Gegenpapft aufgeworfen hatte, in bas Lager bes Ronigs gefommen war. "Bur bie Freiheit und ben Frieden ber Rirche," rief er aus, "muß ich thun, was ich um meines lebens willen niemals gethan hatte." Unter Thranen und Seufgern erflarte er fich bereit bas

Investiturrecht bem Könige zuzugestehen; er gab jenes Berbot auf, um welches Gregor VII. und Urban II. gelitten und die Welt mit Kampf erfüllt hatten, — jenes Berbot, an welches die ganze firchliche Partei die Hoffnung einer neuen Weltordnung gefnüpft hatte. Dem moralischen Iwange wich endlich, innerlich ganz gebrochen, der Rann, welcher einst unter dieser Partei der Hißigsten einer gewesen war, dem jedes Nittel des Widerstandes gegen den Bater dieses Heinrichs erlaubt schien, der ihn jest auf das Tiefste demüthigte; Paschalis gab selbst das Princip auf, für dessen Erhaltung er noch vor wenigen Wochen der beutschen Kirche unermeßliche Verluste zugemuthet hatte.

Der Ronig hatte erreicht, mas er wollte; ber Friede amifchen ibm und ber romifden Rirche bot nun feine Schwierigfeiten mehr. Die Bedingungen beffelben wurden im Lager bei Ponte Mammolo, wo ber Beg über ben Anio nach Rom führt, in Gegenwart bes Papftes feftgeftellt. Diefer bewilligte bem Ronige bie Inveftitur ber Bifchofe und Mebte nach ber alten Gitte, verfprach wegen ber ausgestandenen Leiben feine Rache ju nehmen, besonders aber über Niemanden, namentlich nicht über ben Ronig, wegen biefer Borfalle bas Anathem ju verhangen; er versprach ferner ben Ronig in ber herkommlichen Beife zu fronen und beffen herrichaft in allen Dingen zu unterftugen. Dagegen machte fich ber Ronig anheischig, an einem ber nachften Tage ben Papft, bie Carbinale und die gefangenen Romer freizugeben und fortan mit ben Betreuen bes b. Betrus und den Romern Frieden gu halten, alle Befigungen der romifden Rirche jurudjuftellen und bem Bapfte vorbehaltlich ber Rechte Des Reichs in berfelben Beife, wie frühere Raifer ben Statthaltern Betri, fortan gehorfam und willig ju fein.

Die Zugeständnisse des Papstes sollten für ihn die gefangenen Carbinale beschwören. Als der Papst eine ahnliche Klausel der Eidesformel beisügen wollte, wie bei dem ersten Bertrage, wonach seine Zusagen an die Erfüllung der Bersprechungen Heinrichs gebunden wären, widersette sich der Graf von Biandrate mit voller Entschiedenheit jedem Zusag. Da sagte der Papst: "Darf ich die Klausel nicht schreiben, so will ich sie wenigstens aussprechen: wir leisten den Schwur nur in der Borausssehung, daß ihr eure Bersprechungen haltet." Er richtete dabei einen prüsenden Blick auf den König, der ihm zu erkennen gab, daß diesmal auf sein Wort zu bauen sei. So beschworen am Dienstag den 11. April im Lager bei Ponte Mammolo sechszehn Cardinale die Zusagen

bes Papstes; barauf beeibigte ber Konig felbst seine Bersprechungen, mit ihm fein Kanzler Abalbert und breizehn Fürsten.

Beinrich eilte fich bie errungenen Bortheile ju fichern, vor Allem verlangte er bie Ausstellung bes Privilegiums, welches ihm bas Investiturrecht verbriefte, obwohl nicht einmal bas papftliche Siegel zur Sand war. Gleich am anderen Morgen, mabrend bas Lager abgebrochen wurde, mußte die Urfunde abgefaßt werben. Ohne Aufenthalt führte bann ber König sein Seer gegen Rom, nahm aber nicht ben nachsten Beg über ben Anio, ba er hier noch immer Biberftand beforgte, fonbern feste unterhalb ber Uniomundung unweit von Bonte Calaro über ben Tiber. Ale man nach bem Uebergange am Abend bas Lager aufschlug, wurde in Gile ein Schreiber aus Rom geholt, um Die Urfunde auf bas Bergament ju bringen; wiberftrebend unterzeichnete fie ber Bapft, nach ihm die Cardinale. Ale Beinrich bas fostbare Blatt in Banden hielt, gab er bie Befangenen frei, jog aber gleich am folgenden Morgen (13. April) in ihrer Begleitung auf die nabe Leoftabt los. Bor ben Thoren berfelben auf ben Reronischen Wiesen mußte Maginulf ber papftlichen Burbe formlich entfagen und fich Bafchalis unterwerfen\*); bann rudte bas beutiche Beer in bie Leoftadt ein und befette abermals St. Beter, wo ber Bapft unverweilt jur Rronung fdritt.

Haftiger und würbeloser ist kaum je eine Kaiserkrönung vollzogen worden. Die alte Ordnung wurde zwar innegehalten, aber es sehlte die Freude des Festes, der Jubel der Menge; man hatte sogar die Thore der Stadt gesperrt, um das Bolf von St. Peter abzuhalten. Rach der Krönung reichte bei der Feier der Messe der Papst dem neuen Raiser die Hostie zur Bestätigung des Friedens zwischen Kirche und Reich, der hergestellten Eintracht zwischen ihnen Beiden selbst und zur Vergebung jeder Schuld, welche Heinrich gegen ihn begangen habe. Jugleich übergab er ihm feierlich vor der Gemeinde das Privilegium über das Investiturrecht. So wollte es Heinrich, der die Ursunde noch einmal aus der Hand gelassen hatte, damit das Werf des Iwanges als eine freie Entschließung des Papstes erscheine. Gleich nach der Krönung brach Heinrich mit dem Heere von St. Peter auf, ohne die Stadt am linken Tiberuser nur betreten zu haben. Große Versprechungen, reiche

<sup>\*)</sup> Maginulf erhielt bann bas Gnabenbrod vom Martgrafen Berner, bei bem er feine Tage beschlof.

Geschenke ließ er bem Papste und ben Cardinalen zurud; bennoch mißtraute ber treulose Mann ihrer Treue und schleppte die ihm gestellten Geiseln des Papstes und des Pier Leone mit sich fort. Mit erleichtertem Herzen sah der Papst die deutschen Kriegsschaaren abziehen; frei kehrte er wieder nach dem Lateran zurud. Rom empfing ihn würdig, aber an Achtung konnte er kaum bei dem Bolke gewonnen haben. Bald genug sollte er die ganze Tiefe seines Falls ermessen; nicht am Ende seiner Leiden stand er, sondern am Anfang.

Berthvoller, als felbft bie Raiferfrone, war heinrich bas Brivilegium, welches er von Rom mit fich führte. "Wir bestätigen," fagte barin ber Bapft, "Dir bas Recht ben Bifchofen und Aebten Deines Reiche, die ohne Bewalt und Simonie frei gewählt find, die Inveftitur mit Ring und Stab gu ertheilen; erft nach ihrer Inveftitur follen fie bie kanonifche Beibe von bem juftanbigen Bifchof erhalten, und wer vom Klerus und ber Gemeinde ohne Deine Zustimmung gewählt wird, nicht eber geweiht werben, als bis er von Dir bie Investitur erhalten hat. Denn Deine Borganger haben bie Rirche mit fo vielen Regalien ausgestattet, bag es nothwendig ift bas Reich felbft burch bie Unterftugung ber Bifchofe und Aebte zu erhalten und Bablftreitigfeiten in ber Gemeinde burch Die fonigliche Autorität ju fchlichten." Jebe geiftliche ober weltliche Gewalt, wie jebe Berson, welche biefes Privilegium antaften murbe, erklarte ber Papft, fei bem Unathem verfallen. Damit fcien bas Inveftiturverbot Gregore für immer befeitigt, ber Ginfluß auf bie Befegung ber Bisthumer ber Krone gurudgegeben, bie Doglichfeit jur Berftellung ber alten Raifermacht eröffnet. Der lange Streit zwifden Rirche und Reich ichien beendigt, und zwar burch eine vollständige Nieberlage ber Rirche und einen ebenfo vollständigen Sieg bee Reiche. Der Raifer felbft und Biele mit ibm trauten bem trugerifden Scheine, ber aber balb gerrann. Wann auch hatten fich Gegenfage, welche bie Belt burch Jahrzehnte bewegt, lediglich burch Sandlungen rober Gewalt und tyrannischen 3manges befeitigen laffen?

Der Kaiser beschleunigte, sobald er das römische Gebiet verlassen hatte, auf alle Weise seine Rückehr nach Deutschland. Ueber Arezzo nahm er seinen Weg nach der Romagna; schon am 2. Mai war er in Forlimpopoli. Auf dem weiteren Zuge hatte er am 6. Mai zu Bia-nello eine Zusammenkunft mit der großen Gräsin. Mochte er der greisen Frau mit dem Namen einer Mutter, mit dem Preise ihrer unvergleich-

lichen Stellung schmeicheln, mochte er zu ihren Ehren neue Ehren häusen und ihr die Reichsverwesung Liguriens übertragen: Mathilbe konnte sich unmöglich darüber täuschen, daß die Sache, für welche sie in den Jahren der Kraft siegreich gekämpst hatte, tief darniederlag. Während der Papst die Freiheit der Kirche, wie sie dieselbe auffaßte, dem Reiche geopfert hatte, mußte auch sie sich nun wieder als eine Basallin des Reichs bekennen. Wie es scheint, hat sie selbst damals Heinrich im Widerspruch mit der Schenkung, welche sie zu Gunsten der römischen Kirche errichtet, als ihren rechtmäßigen Erben anerkannt. Die Lorbeeren, welche ihr einst die Pataria um die Schläse gewunden hatte, waren welß geworden, ehe sich noch ihre Augen geschlossen hatten; der Sohn Heinrichs IV. war der Herr Italiens, der Herr der Kirche.

Drei Tage hatte ber Raiser in Bianello verweilt; bann eilte er weiter heimmärts, überschritt ben Po und machte erst wieder in Verona Rast, um bas Pfingstfest (21. Mai) zu seiern. Dort erschienen an seinem Hose Gesandte des Dogen von Benedig Ordelaso Faliero, welcher gerade in Zwistigkeiten mit den Paduanern lebte. Der Kaiser schlichtete den Streit, erneuerte den Bund seiner Vorsahren mit der mächtigen Seestadt, welcher er ihre alten Grenzen, Freiheiten und Rechte bestätigte, während sie ihm gleichsam als Tribut alljährlich 50 Pferde, 50 Pfunde Gewürz und einen Purpurmantel darzubringen versprach. Um 24. Mai war der Kaiser auf der Burg Garda, zwei Tage später in dem nahen Marciaga. Balb darauf überstieg er den Brennerpas und betrat wieder beutschen Boden.

Nur neun Monate hatte Heinrich in Italien verweilt, aber sie hatten genügt, um einen starken Eindruck der kaiserlichen Macht zu hinterlassen. "Euer ist die Lombardei" schried ihm wenig später der ihm blutsverwandte Bischof Azzo von Acqui, "denn der Schrecken, den Ihr verbreitet habt, lebt im Herzen Aller." Im Fluge die Halbinsel von den Alpen bis zu den Grenzen Apuliens durchziehend, hatte der junge Kaiser in der That mehr Anersennung gewonnen, als semals sein Later in langen Kämpsen. Hatten auch hervorragende Städte, wie Mailand, Pavia und Rom sich nicht unterworsen, so waren ihm doch die meisten Bürgerschaften Italiens demüthig genaht; sast alle Fürsten hatten ihm ihren Arm geboten, ihm Treue gelobt; auch die große Gräsin hatte in stumpfer Ergebung der kaiserlichen Macht wieder gehuldigt; die Normannen waren vor einem Angriff der Deutschen erzittert. Von dem

Papfte, ber einst dem Bater des Kaisers so schwere Kämpse bereitet hatte, waren die Kaiserkrone und das Investiturrecht erzwungen worden; tief gedemüthigt, schien der Nachsolger Betri sich kaum noch in der Stadt und in seinem unmittelbaren Gebiete sicher zu sühlen. Der Kaiser hatte ihm die Rückgabe des Herzogthums Spoleto, der Mark von Fermo, einer Reihe von Grafschaften versprochen, aber diese Berssprechungen wurden nicht erfüllt; selbst in Roms nächster Umgebung kamen dem Papste nicht alle Bestpungen wieder zu Händen, welche ihm die rebellischen Barone entrissen hatten. Wiederholentlich bedrängte er den Kaiser mit Klagen über die Bedrückungen, welche er von dessen Anhängern in Rom erleide, aber wir hören nicht, daß solche Klagen Gehör gefunden hätten.

Richt nur icharf und rudfichtelos trat Beinrich in Italien auf, fondern er schien auch bas Land fast wie eine vom beutschen Reiche eroberte Proving zu behandeln. Der italienischen Mundart fonnte er, ber feine erften Jahre jenfeits ber Alpen jugebracht hatte, nicht un= fundig fein; bennoch beschwor er ben Romern ihre Rechte in beutscher Sprache und gebrauchte biefelbe auch im Umgange mit ber großen Brafin. Es ift febr auffällig, baß zu jener Zeit ber beutiche Rangler Abalbert, ber ermählte Erzbischof von Mainz, als Erzkanzler Italiens fungirte, bag ein beuticher Bifchof, Burchard von Munfter, bie italienifche Kanglei verfah. Die Absicht einer unmittelbaren Bereinigung ber italienischen mit ben beutschen Reichsgeschäften scheint biernach bamals obgewaltet zu haben. Auch als bann fpater ber Erzbifchof von Roln wieder in bas Erzfanzleramt fur Italien eintrat, haben boch bie beutschen Rangler noch öftere bie italienischen Urfunden ausgestellt, fo bag eine fcarfe Trennung in ben Geschäften ber Lanber bieffeits und jenseits ber Alpen unter biefer Regierung niemals burchgeführt murbe.

Die Erfolge Heinrichs in Italien erregten im ganzen Abenblande Bewunderung oder Schrecken; sie mußten vor Allem sein Ansehen auch in Deutschland erhöhen. Ob sie übel gewonnen waren, man sah bei seiner Rücksehr wieder einmal die Macht eines Kaisers, vor der jede andere Autorität zurücktrat. Rach einem längeren Aufenthalt in Baiern eilte Heinrich an den Rhein, um am Todestage seines Baters die Leiche besselben, wie ihm der Papst jest hatte gestatten müssen, im Dome zu Speier mit allen firchlichen Ehren beizusesen\*). Die mit imponirendem

<sup>\*)</sup> Bgl. oben G. 764.

Pomp ausgestattete Leichenfeier war vor Allem ein großes Siegesfest bes Raifers und bes Reiches. Raum beutlicher, ale es hier gefchab. fonnte ber Raifer zeigen, bag er bie volle Erbichaft bes Batere antreten, bas Werf beffelben fortfegen, ber Sicherung ber faiferlichen Dacht gegen Bapftthum und Fürftenthum fein Leben widmen wolle. Richt ohne Absichtlichfeit geschah es, wenn er mit großen Brivilegien bie Speierer wegen ber feinem Bater bewiesenen Treue am 14. August ausstattete. wenn er fich gleich barauf nach Mainz begab, um bie Dienfte feines gefchäftigen Ranglere ju belohnen. Längst gewählt, wurde Abalbert am 15. August mit bem Erzbisthum Mainz investirt und in fein Amt ein= geführt. Bohl murrten Manche, bag ein Mann, welchem man bie fomahliche Behandlung bes Papites hauptfächlich beimag, auf ben erften beutschen Bifchofestuhl erhoben wurde; benn baran fehlte boch viel, baß man mit biefer gewaltsamen Lösung ber Investiturfrage und mit bem Bwange, burch welchen fie erreicht war, allgemein in Deutschland einverftanden gewesen mare. Bald flagte Beinrich bem Bapfte über bas Berhalten ber beutschen Bifchofe, und fie werben im Stillen nicht minber über ben Raifer geklagt haben, ber feine frühere Devotion gegen bie Baupter ber Rirche bereits gang vergeffen ju haben ichien.

Aber Heinrich stand einmal im Glücke, und auch die Widerstrebenden mußten sich beugen. Bischöfe, die discher die königliche Investitur verschmäht hatten, wie Odo von Cambray, nahmen Ring und Stab jest willig aus seinen Händen; Rlöster der strengsten Richtung, wie Schaffshausen, ließen sich ihre päpstlichen Privilegien von dem Kaiser bestätigen. Die verworrenen kirchlichen Verhältnisse wurden endlich einmal durchgängig geordnet; es geschah nach dem Willen des Kaisers und gewiß nicht zum Nachtheil des Reichs. Ruhe und Friede kehrten in die beutschen Länder zurück; man genoß ihre Segnungen um so mehr, als eine reiche Ernte die Arbeit des Landmanns belohnt hatte. So lange hatte man sich nach einem geseslichen Justande gesehnt, man empfing ihn jest wie ein göttliches Geschenk, und so wenig man den Kaiser lieben mochte, gehorchte man ihm unweigerlich, da er die stärkte Stüße der besseren Verhältnisse schien, die man glücklich gewonnen hatte.

Bieler Herzen mochten erbeben, als sich ba die unerwartete Rachericht verbreitete, baß ber Kaiser an einem hisigen Fieber erfrankt und für sein Leben zu fürchten sei. Wie Bater und Großvater, war auch er nicht von fester Gesundheit; schon aus Italien scheint er ben Keim ber

Krankheit mitgebracht zu haben, welche ihn im September im Kloster Reuhausen bei Worms auf bas Lager warf. Wie er selbst später bem Bapste schrieb, bachte er selbst, bachten bie Seinen nur an sein Ende. In der allgemeinen Bestürzung stürmten die Wormser bewassnet nach dem Kloster, um sich der Reichsinsignien zu bemächtigen. Als der Kaiser dies hörte, befahl er seinen Dienern, wird erzählt, ihn aus dem Bett zu heben, auf ein Pferd zu sehen und zu wassnen. Der Schweiß lief stromweis von seinen Gliedern, als er mit wenigen Begleitern sich unter die Bürger stürzte, ihren Bannerträger niederhied, dann die Wormser in die Stadt versolgte, wo die Flüchtigen nur in den Kirchen eine sichere Justucht fanden. Der Kaiser hat den Wormsern diesen Streich nie vergessen und nach Jahren ihnen zum Trop eine starte Burg zu Neuhausen errichtet. Die Krankheit brach sich übrigens schnell; Heinrich genas und widmete sich mit gewohnter Lebhastigseit wieder den Reichsgeschäften.

3m Spatherbft verließ Beinrich bie rheinischen Begenden und begab fich nach Sachsen, wo ein bebenklicher Zwiespalt zwifden Bergog Lothar und Markgraf Rudolf ausgebrochen mar. Allein bie Begenwart bes Raifere genügte, um ben Saber fofort beigulegen. Die Berfohnung erfolgte ju Goslar, wo ber Raifer bann mit gewohntem Glanze bas Beihnachtsfest feierte. Sachfen erschien ergebener als je, fo bag ber Raifer gegen feine Urt glaubte Milbe malten laffen ju fonnen. Er entließ ben Pfalggrafen Siegfried ber Saft, in welcher er bei Bifchof Erlung von Burgburg ichmachtete, nahm ihn wieder ju Gnaden an und erwies ihm fogar in ber nachsten Zeit eine besondere Ehre, indem er ihm einen Sohn aus ber Taufe bob. Auch ber junge Biprecht burfte Sammerftein verlaffen. Lange hatte fich ber Bater vergeblich um bie Lofung feines Sohnes bemuht; er erreichte fie jest, boch mußte er bie Baue Baugen und Nifani an ber bohmifden Grenze, wie bie Burgen Leisnig und Morungen bem Raifer übergeben, ber mit biefen Besthungen alsbann ben tapferen Grafen Boier von Mansfelb belehnte und baburch gang in fein Intereffe gog. Binnen furger Beit gewann fich auch ber junge Biprecht die Gunft bes Raifers wieder und erhielt bann bie Burg Edartsberga in Thuringen jum Leben; jugleich wurden ihm größere Erwerbungen für Die Bufunft in Ausficht geftellt.

Man konnte glauben, daß mit dem firchlichen Kampf zugleich bie alte Opposition ber sachsischen Fürsten gegen das Kaiferhaus vollig er-

loschen sei, daß sich die kaiserliche Autorität sogar in diesen Gegenden wieder dauernd befestigen werde. Noch ahnte wohl Niemand, daß der unterdrückte Brand so schnell wieder auslohen, daß alle Friedensgedanken in kurzer Frist geschwunden sein würden. Der Kamps des Kaiserhauses mit den geistlichen Gewalten und den sächsischen Fürsten war nicht durchgekämpst, nur zu augenblicklichem Stillstand hatten ihn die List und Energie des jungen Kaisers gebracht. Die Verhältnisse, in denen man lebte, waren nur ein Trugbild des Friedens. So blicken die schneededeckten Gipfel der Berge zeitweise sonnenbeglänzt aus dem Nebelsmeer hervor, um bald wieder von Wolken umhüllt und von Stürmen umtoft zu werden.

3.

### Erhebung ber firchlichen Partei in Italien und Burgund.

Hatte ber Papst in schwerer Bedrängnis das Investiturverbot aufgegeben, so hielten die Führer der Gregorianer nichtsdestoweniger an den Ueberzeugungen sest, welche sie während ihres ganzen Lebens gehegt und vertheidigt hatten. Sie lebten einmal im Kampse gegen das Kaiserthum, und ein von demselben erzwungener Bertrag konnte in ihren Augen niemals verbindliche Kraft gewinnen; wenn etwas ihre Erbitterung gegen die weltliche Wacht noch zu steigern vermochte, so war es der Mißbrauch der Gewalt gewesen, welchen sich der Kaiser zur Unterdrückung der Kirche und des Papstes erlaubt hatte.

Schon bestand das Collegium der Cardinale fast allein aus Mannern, welche von den neuen Ideen ergriffen waren. Gerade hier in der nächsten Umgebung des Papstes regte sich zuerst der Biderstand gesen das Heinrich ertheilte Privilegium, gegen den auf Grund desselben geschlossenen Frieden. Alle Cardinale, welche der Gesangenschaft entsgangen und dem Kaiser nicht persönlich verpstichtet waren, traten bald gegen den Gnadenbrief des Papstes auf, den sie einen Schandenbrief nannten\*), und zogen dann auch diesenigen auf ihre Seite, welche dem Papste in der Noth zur Seite gestanden und seine Schritte gebilligt hatten.

<sup>\*)</sup> Das geläufige Bortfpiel jener Zeit ift: Pravilegium, non privilegium.

Riemand bestritt energischer bas Investitur-Privilegium, als ber Cardinalbischof Bruno von Segni, ein Mann von hervorragender Bilbung, aber jugleich hibigfter Gemutheart. Aus Norbitalien geburtig, war er früh nach Rom gefommen und von Gregor VII. zum Cardinal= bifchof von Segni bestellt worden; einer burch bie Wibertiften ftete ges fahrbeten Grifteng in feinem Sprengel überbruffig, hatte er fich enblich in bas Rlofter Monte Caffino begeben und bort jum Abt mahlen laffen; fein Bisthum hatte er gwar nothgebrungen beibehalten, wendete aber bemfelben nur geringe Sorge gu. Der Befangenschaft und ber Bebrudung bes Raifers war er in feinem Alofter gludlich entgangen; bem 3mange, unter welchem die Bugeftandniffe bes Papftes gemacht waren, trug er beshalb feine Rechnung, sonbern fab in bem Privilegium nur einen haretifden Grauel und gab beutlich zu verfteben, bag einem Bapfte, ber fich mit Barefie beflect habe, nicht ferner ju gehorfamen fei. Brunos Auftreten ichien um fo bebenflicher, ale fein Anfeben bei ben Carbinalen nicht gering war. Wohin ihre Meinung fich neigte, zeigten fie offen, ale im Juni 1111 ber Papft Rom verließ und fich nach Terracina begab. Raum hatte er ber Ctabt ben Ruden gewandt, fo verfammelten bie Bifchofe Johann von Tusculum und Leo von Oftia bie Cardinale, und ihre Versammlung erflärte fich gegen bas Privilegium, indem fie zugleich über bie Schmäche bes Papftes unverhohlene Klagen erhob.

Wegen die Beschluffe biefer Versammlung verfuhr ber Papft glimpflich genug. Tabelte er auch ihren Mangel an Bietat, fo suchte er boch bas Privilegium nicht zu rechtfertigen, fondern nur mit bem 3mange ber Umftande zu entschuldigen; er versprach fogar bie Befeitigung beffelben in bas Auge gu faffen. Entschiedener trat er Bruno entgegen, beffen Ginfluß auf die Monchowelt ihm befonders Beforgniffe erwedt ju haben scheint. "Gile ich nicht," foll er gefagt haben, "ihm bie Abtei ju nehmen, fo bringt er mich mit feinen Spigfindigkeiten um ben papstlichen Stuhl." In der That nothigte er Bruno die Abtei aufzu= geben und in bas ihm unbehagliche Bisthum gurudzufehren. Diefe Magregel bes Papftes mochte Manche erschrecken, befehrte aber Benige, zumal fich bie Unficherheit seiner eigenen Ueberzeugung leicht verrieth. "Die zu unferer Seite fteben," ichrieb er bem Raifer, "erheben fich breift gegen und, beunruhigen unfer Gemuth burch Gemiffensbedenfen und treiben und bie Schamröthe in bas Untlig; ba wir fein Bericht über fie bestellen tonnen, überlaffen wir fie bem Urtheile Gottes, um nicht die Rirche in noch argere Birren ju fturgen."

Und alebalb fah fich ber Papft einer noch bei Weiten rudfichteloferen Opposition gegenüber, bie fich unter bem gallicanischen Rlerus erhob. Die Führer beffelben waren biefelben Rirchenfürften Burgunds und Frankreiche, welche auf ben Synoben von Clermont und Tropes bie fraftigfte Unterftutung bem Papftthum geboten hatten. Es waren ber Ergbischof Johann von Lyon, welcher ben Primat über bie gange Rirche Galliens in Anspruch nahm, Bischof Gerard von Angouleme. ein gefeierter Lehrer ber Theologie, ber als papftlicher Legat auch eine bebeutenbe praftifche Thatigfeit bereits fur bie Durchführung ber firchlichen Reformen entfaltet hatte, und vor Allen Erzbischof Guido von Bienne, ein Sohn bes Grafen Bilhelm Teftarbita von Sochburgund, ber machtigen, weit verzweigten Nachkommenschaft Otto Wilhelms\*) ans gehörig und beshalb ben Königen von Spanien, Franfreich und England, vielen angesehenen Fürsten in allen Theilen bes Abenblandes und felbst bem Raifer verwandt, ohne Frage noch einflugreicher burch feine welt= liche als burd feine firchliche Stellung, - Manner febr ungleicher Urt, aber von bemfelben Ingrimm erfüllt, bag ber Papft bie von Gregor vorgezeichnete Bahn verlaffen habe, und in gleicher Beife ben Rampf, wenn ihn ber Papft aufgabe, felbft fortzuführen entschloffen. wußten, bag ber alte Raifer bem Banne ichließlich erlegen war, und glaubten biefelbe Baffe mit bemfelben Erfolge jest auch gegen ben Cohn gebrauchen zu fonnen.

Johann von Lyon berief die Prälaten der gallicanischen Kirche zu einem großen Concil nach Anse, um die Laieninvestitur als Häresie zu verurtheilen, den Bann über den Kaiser auszusprechen und entscheidende Schritte gegen den Papst zu thun. Wenn Johanns und seiner Freunde Absicht scheiterte, danste es der Papst vornehmlich dem gelehrten Ivo von Chartres, der im Namen aller Suffragane des Erzbisthums Sens dagegen Protest einlegte, daß sich ein Concil, wie das beabsichtigte, zum Richter über die Rechtgläubigseit des apostolischen Stuhls auswerse; freilich that dies Ivo nur, nachdem er bestimmte Erslärungen vom Papste erhalten hatte, daß berselbe nur unter dem Iwange das Investiturverbot ausgegeben habe, im Herzen aber an der lleberzeugung, die er während seines ganzen Lebens bethätigt, nach wie vor sesthalte.

Pafchalis fant abermals in ber schwerften Bedrangniß. Seine

<sup>\*)</sup> Bergl. Bb. II. S. 144. 365.

alten Freunde und feine nachfte Umgebung wollten ihn gur Burudnahme bes Privilegiums nothigen, jur Erneuerung bes Inveftiturftreits gwingen. Und boch fonnte er, burch fein Bort und fein Gewiffen gebunden, bem Raifer nicht aufe Reue entgegentreten; auch hatte er fich baburch ben größten Befahren ausgesett, benn bie Barone in Rome Umgegend bielten es zum Theil offen mit bem Raifer und glaubten an dem Martgrafen Berner einen fraftigen Rudhalt zu haben. Aber wie follte er fich andererfeits von ben Männern völlig losfagen, die ihn erhoben und bisher unterftugt, beren Gifer er feit einer Reihe von Jahren felbft angespornt hatte? Sollte er von ihnen, auf bie Autoritat bes Raifers geftust, Achtung bes geschloffenen Friedens, ben er felbft nach feiner Bergangenheit verwerfen mußte, mit Strafen erzwingen und fich ju einer bienstwilligen Creatur bes Raifers erniedrigen? niemand bricht ungeftraft mit ber Richtung, bie er fein ganges Leben verfolgt hat, und in Pafchalis war auch nicht eine Regung, welche ihn in bie Stelle eines Bibert ju treten verführt hatte. Wenn ein neues Schisma brobte, fcbien ibm feine Aufgabe baffelbe im Reime zu erftiden, nicht aber bie Führerschaft in bemfelben zu übernehmen.

Um seiner peinlichen Lage ein Ziel zu setzen, beschloß ber Papst für die nächste Fastenzeit eine große Synode nach Rom zu berufen. Um 18. März 1112 wurde die Synode im Lateran eröffnet. Elf Erzbischöfe und mehr als hundert Bischöfe umgaben den Bapst, fast sämmtslich aus Italien; aus Frankreich waren nur Gerard von Angouleme, damals papstlicher Legat in Aquitanien, und Bischof Gualo von St. Pol de Leon, der zugleich die Erzbischöfe von Bourges und Vienne vertrat, erschienen; kein deutscher Bischof hatte sich eingefunden.

Die ersten Sitzungen ber Synode waren sehr stürmisch. Wir höseren, daß der Papst sogar zu resigniren und sich auf die Insel Ponza zurückzuziehen entschlossen war, wenn die Bernichtung des Privilegiums nicht ohne Berletzung seines dem Kaiser geschworenen Eides zu ermögslichen sein sollte; ossenbar drang die Synode mit vollster Entschiedens beit auf die Bernichtung, welche dem Papste so schwere Gewissensdes denken erregte. Der kluge Gerard von Angouldme fand endlich einen Ausweg, dei welchem sich der Papst und die Synode beruhigten; er machte darauf ausmerksam, daß der Eid, welcher dem Kaiser geschworen sei, nicht ausdrücklich einen Widerruf des Privilegiums ausschließe, wenn man auch dem Papste nach dem Wortlaut die Bannung Heinrichs nicht

zumuthen könne. Diefe sophistische Auslegung ber Gibesformel ichlug burch; auf Grund berfelben fand eine Berftanbigung Statt. Bon ber vierten Sigung an handelten ber Bapft und die Spnode in voller lebereinstimmung. Un Diefem Tage nahm Paschalis bereits auf ihr Berlangen ben einft in Guaftalla ju Gunften ber Wibertiften erlaffenen Ranon (S. 774) fo weit gurud, bag er ihnen bie geiftlichen Functionen nur bann geftattete, wenn fie vorher volle Genugthung ber Rirche geleiftet hatten. In ber folgenden Sigung fprach er feinen Entichluß aus, nach bem Willen ber Synode auch bas ihm vom Raifer abgebrungene Privilegium ju wiberrufen, und die Synobe beauftragte barauf bie Bifchofe Gerard von Angouleme, Leo von Oftia und Gregor von Terracina nebst zwei Carbinalpriestern eine Erflarung abzufaffen, welche bas Brivilegium aufheben und von allen Unwesenden unterschrieben werben follte. In ber fechoten und letten Sigung legte ber Bapft enb-Ild ein formliches Glaubensbekenntnig ab, um feine Rechtgläubigkeit barguthun; namentlich erklarte er fein entschiebenes Festhalten an allen Decreten Gregors VII. und Urbans II. mit folgenden Borten: "Alles, was fie gebilligt, festgehalten, bestätigt ober verurtheilt, verworfen, unterfagt und verboten haben, billige, halte, bestätige, verurtheile, verwerfe, unterfage, verbiete auch ich." Sierauf verlas Gerard von 2111gouleme bas Schriftftud, welches er mit ben anberen Beauftragten ber Synobe abgefaßt hatte. Der wefentliche Inhalt beffelben ging babin, baß bas bem Bapfte abgepreßte Privilegium von der Evnode in ber Autoritat bes heiligen Beiftes verworfen, für ungultig erflart und ganglich aufgehoben fei, und zwar beshalb, weil es bie Beibe eines fanonifch Ermählten von ber vorgängigen Inveftitur abhängig gemacht Alle anwesenden Bischöfe und Cardinale unterschrieben Diese Synobalerflarung; einige Abmefende, wie Bruno von Cegni, festen noch fpater ihren Ramen barunter. Um 23. Mary murbe bie Synobe gefchloffen, welche minbeftens bie Wefahr eines neuen Schisma befeitigt hatte.

Die Beschlüsse der Synode wurden von Gerard von Angoulome und dem Cardinalpriester Divizo dem Kaiser überbracht. Sie erregten am deutschen Hose, obwohl ste Gerard mit vieler Beredsamkeit zu begründen suchte, wobei der kaiserliche Kanzler seinen Dolmetscher machte, nicht geringen Anstoß. Erzbischof Friedrich von Köln, der ein Schüler Gerards in Frankreich gewesen war und ihm jest Herberge geboten

hatte, brach in die Borte auß: "Ein gewaltiges Aergerniß, ehrwürdiger Bater, haft du an unserem Hof gegeben." "Halte du es mit dem Aergerniß," erwiederte ihm Gerard, "ich halte es mit dem Evangelium." Die deutschen Großen sahen in den Beschlüssen der römischen Synode nur das Bestreben, den alten unheilvollen Streit von Neuem zu entzünden, und dies wollten sie um jeden Preis vermeiden. Denn daran war natürlich nicht zu denken, daß der Kaiser das schwer errungene Investiturrecht auf die Beschlüsse einer römischen Synode hin, an welchen der deutsche Episcopat keinen Antheil gehabt hatte, freiwillig aufgeben würde. Wenn er auch Gerard freundlich empfing und gnädig entließ, so behandelte er doch jene Beschlüsse als völlig bedeutungslos; gestüst auf das Privilegium des Papstes, ertheilte er ungescheut nach wie vor die Investitur, und noch nahm Niemand in Deutschland daran einen Anstoß.

Undere, ale bie beutschen Bischöfe, bachte ber gallicanische Klerus. Namentlich regte fich in Burgund eine Bartei, welche nicht nur bie Befoluffe ber romifchen Synobe anerfannte, fonbern felbft Confequengen aus benfelben jog, vor welchen ber Bapft und bie verfammelten Bater jurudgefdredt hatten. Sie wußte recht mohl, baß fie vor Bewaltthaten bes Raifers nicht ficher mar, aber fie ermuthigte jum Biberftanbe, bag bie angesehensten Berren Burgunde ihr Unterftugung jufagten und felbft ber überaus thatige und tuchtige junge Konig Ludwig von Franfreich \*) ihr gunftig war. Un ber Spipe biefer Partei ftand Guido von Bienne, in jedem Betracht ber geeignetfte Fuhrer. Es war fein Geheimniß, baß er im Bertrauen auf feine machtigen Berbindungen ben Kampf mit bem Raifer aufzunehmen und ben Bann, welchen ber Papft zurudhielt, gegen Beinrich zu schleubern entschlossen fei. Man wird es nur ber verzweifelten Lage bes Papites zuschreiben fonnen, wenn er Guibo allen Drohungen und feindlichen Worten, womit ihn die wilbe Barbarei gu beugen fuche, Beharrlichfeit entgegenzusepen ermunterte, ihn gur Ausbauer in mannlichem Kampfe ausbrucklich ermuthigte, wenn er ihm gegenüber nochmals bas Privilegium in ben bestimmteften Ausbruden verwarf und ihn ausbrudlich ermächtigte in feiner Stellung als apoftolifcher Legat eine Synode in Vienne zu halten, beren Beschluffe fich nur gegen

<sup>\*)</sup> Lubwig VI. mar im Jahre 1108 feinem Bater Philipp gefolgt; bon ihm batirt ein fraftiger Aufschwung bes Capetingijden Hauses.

ben Kaifer richten konnten, mahrend er boch felbst zu berselben Zeit noch freundliche Berbindungen mit diesem Kaiser unterhielt und ihn seiner Geneigtheit Friede und Eintracht zu erhalten versicherte.

Um 16. September 1112 trat bie Synobe in Bienne gufammen; ber Erzbischof von Embrun und fiebenzehn Bischofe maren erschienen, unter ihnen auch jener Bualo von St. Pol, ber Buidos Beschäftsführer auf ber Lateranfynobe gemefen mar; überbies hatten fich viele Aebte eingestellt, namentlich aus ben burgundischen Begenden. Der Raifer fürchtete bie Befchluffe ber Synobe, fürchtete vor Allem ben ihm brobenben Bann und hatte beshalb Gefandte abgeordnet, welche ber Versammlung ein erft fürzlich erlaffenes Schreiben bes Bapftes vorlegten, in welchem biefer ihm beutlich Gefinnungen bes Friedens fundgab. Aber auf bie Synobe machte bies nur geringen Ginbrud; fie ließ fich nicht in ben bigigften Befdluffen hemmen und erflarte jebe Inveftitur fur Barefie, bas erzwungene Privilegium bes Papftes fur unbedingt nichtig. Ueber ben Raifer, ber burch Berrath, Meineid und Tempelraub, ein zweiter Judas, biefes nichtswürdige und fluchbelabene Schriftftud erzwungen habe, verhangte fie ben Bann; von aller firchlichen Gemeinschaft folle er ausgefchloffen fein, bis er ber Investitur entfagt und volle Genugthuung fur bie bem Bapfte und ber Rirche jugefügten Beleibigungen geleiftet babe.

Alle auf ber Synobe anwesenden Bischöfe mußten diese Beschlüsse unterschreiben; man überschickte sie dem Papste und verlangte nicht ohne Drohungen ihre Bestätigung. "Benn Ihr mit und steht," schrieben die Bischöfe dem Papste, "wenn Ihr unsere Beschlüsse bestätigt, wenn Ihr serner in der Folge die Briefe, Reden und Geschenke des grausamen Thrannen und seiner Gesandten adweist, so werden wir in gebührender Beise Euch Gehorsam leisten. Solltet Ihr aber wider Erwarten einen anderen Beg einschlagen und unseren Beschlüssen die Bestätigung versweigern, so sei und Gott gnädig; denn Ihr selbst macht und dann den Gehorsam unmöglich." Diese Sprache war deutlich genug, um vom Papste verstanden zu werden. Am 20. October 1112 bestätigte er die Beschlüsse der Synode von Vienne in allgemeinen Ausbrücken; mittelbar erkannte er damit auch den gegen Heinrich ausgesprochenen Bann an, odwohl er freilich auch sest noch nicht selbst die Verbindungen mit ihm völlig abbrach.

Augenscheinlich beherrschte nicht ber Papft bie Rirche, sondern eine

klerikale Partei, welche an dem Investiturverbot festhielt und auch einen neuen Kampf um dasselbe nicht scheute, beherrschte ihn; wie einst unter dem Drucke des Kaisers, stand er jest unter dem Drucke dieser Eiserer. Aber nicht minder war klar, daß des Kaisers Gewaltthaten zwar den Papst gedemüthigt, nicht aber die Ideen Gregors VII. vernichtet hatten. Schon war auss Neue der Bann gegen die kaiserliche Person geschleudert, und zu gut kannte Heinrich die Geschichte seines Baters, um nicht den Bann zu fürchten. Mochten die Kirchenstrasen, welche Guido über ihn verhängte, nach dem kanonischen Recht ansechtbar sein, mochten sie bei der noch in Deutschland vorwaltenden Friedensliede im Augenblick sier kaum eine erhebliche Wirkung üben, in Italien standen die Sachen anders, da Guido dort mächtige Berbindungen und rührige Freunde hatte, so daß zu befürchten war, der Papst, schon weit genug gedrängt, werde trotz seines Sides bald auch das Anathem gegen Heinrich aussprechen müssen.

Der Kaiser hatte allen Grund bem Papste zu mißtrauen. Nicht nur der Berkehr desselben mit Guido war ihm bekannt; er war auch über die Berbindungen unterrichtet, welche man damals in Rom mit Kaiser Alerius unterhielt. Im Jahre 1112 kamen Gesandtschaften vom Hose zu Konstantinopel und wurden durch andere erwiedert; griechisches Gold und kaiserliche Geschenke sah man wieder in Rom und Monte Cassino. Man verhandelte zunächst über eine Bereinigung der morgensländischen und abendländischen Kirche, aber unfraglich hegte Kaiser Alerius weitergehende Absichten, welche Heinrichs kaiserliche Macht in Frage stellten. In Unteritalien und in Rom lagen die Dinge günstig genug, um an eine Herstellung der griechischen Herrschaft zu denken: Bohemund von Tarent, lange der Schrecken von Byzanz, war nicht mehr, und Rom hatte jüngst einem deutschen Kaiser die Thore verschlossen.

Heinrich war über die Berhältnisse Italiens durch seine dortigen Anhänger vollständig unterrichtet; dringend riethen sie ihm zu schleus nigster Rückehr, um seinen Widersachern entschieden entgegenzutreten, zumal sich auch in Mailand Wirren entsponnen hätten, welche sich leicht zur Demüthigung dieser stolzen Stadt benußen ließen. Als nämlich Erzbischof Anselm auf der Kreuzsahrt umgesommen war (1101)\*), hatte sich sein Vicar Bischof Grossolan von Savona, ein gelehrter, aber ränkesüchtiger Mann, nicht gerade mit den besten Mitteln das Erzbiss

<sup>\*)</sup> Bergi. S. 712.

thum ju verschaffen gewußt. Seine Erhebung verlette ben Mailanber Stola, erregte ben lebhafteften Wiberfpruch in ber Burgericaft, und Groffolan mußte die Stadt verlaffen, die bann neun Jahre feinen Erze bifchof in ihren Mauern batte. Tropbem hielt ber Bauft an Groffolan, ber für einen eifrigen Patarener galt, fest. Als aber bie Autorität bes Bapftes tief erschüttert wurde und Groffolan, ber eine Ballfahrt nach bem gelobten gande angetreten hatte, felbft feine Sache aufzugeben fcbien, gedachten bie Mailander baran, ihrer Rirche endlich wieder eine fefte Ordnung ju geben. Gin aus bem Klerus und Abel gebilbeter Ausschuß erklärte Groffolan bes Erzbisthums fur verluftig und empfahl bie Bahl bes Briefters Jordans von Clivi, eines Mailanders, ber bisber es nicht gerade mit ber firchlichen Partei gehalten hatte, aber als ein um fo eifriger Bertreter ber ftabtifchen Rechte galt. In ber Lombarbei mar bie Pataria bereits im Erfterben; an ihrer Stelle erhob fich jest eine firchliche Partei, welche ihre Zufunft mehr noch auf die Macht bes republifanischen Regiments, als auf bie Berbindung mit Rom grunbete, und biefer Partei geborte auch Jordan an.

Am 1. Januar 1112 wurde Jordan gewählt und bald von einigen Suffraganen Mailands geweiht. Aber es blieb in der Stadt eine Opposition gegen ihn, welche die Rechtmäßigkeit seiner Wahl in Zweisel zog und von den Bischösen von Acqui und Lodi genährt wurde. Diese Opposition hielt Grossolan aufrecht und suchte, da der Papst keinen wirksamen Beistand gewähren konnte, Unterstützung beim Kaiser zu sinden, während Jordan weder die Investitur beim Kaiser, noch beim Papste das Pallium nachsuchte, vielmehr einen Bund zwischen Mailand und Pavia herbeisührte, um sich auf gleiche Weise gegen Eingriffe des Papstes und des Kaisers in die geistlichen Angelegenheiten der Städte zu schüßen. Da indessen auch in Mailand selbst Jordan zahlreiche Gegner hatte, würde dieser Bund kaum ihn gesichert haben, wenn der Kaiser, wie seine Anhänger ihn aufforderten, nach Italien zurückgesehrt wäre.

Richt unwahrscheinlich ist, daß der Kaiser damals ohne erheblichen Krastauswand allein durch seine Erscheinung seine Autorität über die ganze Lombardei hätte verbreiten, dadurch auch auf den schwankenden Bapst bestimmend einwirken und den heißblütigen Gregorianern das Spiel gleich im Beginn verderben können. Indessen wollte sein Mißsgeschief, daß gerade zu jener Zeit neue Wirren in Sachsen und Thüsringen entstanden, die erst mit Energie leicht zu bewältigen schienen,

aber in ihren Folgen einen so weit verbeiteten Aufstand hervorriesen, baß die königliche Gewalt in Deutschland nur mit Mühe aufrecht zu halten war. Erst dieser Aufstand war es, welcher dem Widerstande der Gregorianer gegen den Kaiser einen sesteren Rüchalt gewährte und den schon verhaßten Investiturstreit in den deutschen Ländern noch einmal zum Ausbruch brachte.

4.

### Reue Birren in Sachsen und Thuringen.

Als ber Kaiser vor Aurzem ben Zwist zwischen Herzog Lothar und Markgraf Rubolf gutlich beigelegt hatte, mochte er am wenigsten bes fürchten, baß sich Beibe balb die Hände reichen würden, um sich gemeinschaftlich ihm zu widersetzen.

Die Beranlaffung zu biefem unvermutheten Bunde gab ein Mann unfreien Standes, Friedrich mit Ramen, welcher burch Rlugbeit und Bebergtheit ben Stader Grafen fo namhafte Dienfte geleiftet hatte, baß ihm zulest die Verwaltung ber Grafichaft von ihnen übertragen murbe. In folder Macht, überdies im Genuß eines großen, nicht mit ben beften Mitteln erworbenen Reichthums hatte Friedrich fein bringenberes Berlangen, als ben Matel unfreier Geburt ju entfernen, um unter ben herren Sadfens ale ebenburtig auftreten ju fonnen. Es gelang ibm burch 40 Mark Golbes vom Kaifer die Erlaubniß zu erwirken, auf einer Tagfahrt in ber Graffchaft einen Zeugenbeweis fur feine freie Geburt antreten zu burfen, und ber Raifer versprach ihn fogar babei mit feinem Unfeben zu unterftugen. Aber ber Bergog Lothar, gegen welchen Friedrich ichon manchen Strauß ausgefochten hatte, wollte bie ehrgeizigen Abfichten bes unfreien Mannes vereiteln; er gewann Martgraf Rubolf und ben Erzbischof von Bremen, von welchem die Stader Graffchaft zu Leben ging, gegen Friedrich und erschien felbft, von Mannfcaft begleitet, mit ihnen auf bem Tage ju Rabolfsborf\*), wo fich bie Sache entscheiben follte. Friedrich hatte Beugen gestellt, Leute nieberen Standes und mahrscheinlich von ihm bestochen; auch faiferliche Gefandte waren eingetroffen, um für Friedrich einzutreten. Aber Markgraf Rudolf

<sup>\*)</sup> Bielleicht Rahmsborf im Amte Moisburg.

gab ber Verhandlung eine unerwartete Wendung: von seinem Gesolge ließ er Friedrich ergreifen und nach Salzwedel in der Nordmark, wo die Markgrafen zu hausen pflegten, den Gesangenen bringen. Fast unter den Augen des Kaisers, der noch in Sachsen weilte, war der Friedensbruch erfolgt, und sofort beschied er Lothar und Rudolf vor seinen Richterstuhl nach Goslar. Da sie sich nicht stellten, wurde sogleich mit der äußersten Strenge gegen sie eingeschritten. Beiden wurde nach dem Spruch der Fürsten ihr Fürstenthum genommen, das Herzogthum Sachsen dem Grafen Otto von Ballenstedt, einem Schwiegersohne des letzen Billingers, zugesagt, die Nordmark dem Grafen Helperich von Plöste, einem Verwandten der Stader Grafen, zur Verwaltung übersgeben.

Das Urtheil follte vollstredt werden, und ber Kaifer felbst sammelte ein Beer. Rach Pfingften brach er in bie Altmarf ein und belagerte Salzwedel, wo fich Lothar und Rudolf vertheibigten. Balb aber gaben fie ben Widerstand auf, suchten und erhielten bie Gnabe bes Raifers, ber ihnen ihre Fürstenthumer jurudgab. Beniger glimpflich murbe mit zwei jungen Mannern verfahren, welche zugleich in unbefonnener Beife zu den Waffen gegriffen hatten. Es waren die Neffen Markgraf Rudolfs Sohne feiner Schwefter Ubelheib, Die, in erfter Che bem fachfifden Bfalggrafen Friedrich vermählt, nach beffen Ermordung bem reichen Grafen Ludwig von Thuringen, bem mahricheinlichen Urheber bes Morbes, ihre Sand gereicht hatte. Aus Abelbeibs erfter Che ftammte ein Sobn, Friedrich von Butelendorf, welchem fein nachster vaterlicher Bermandter Friedrich von Sommerschenburg und fein Stiefvater Ludwig fein Erbe jurudhielten und ber beshalb mit Beiben in Feindschaft lebte, aber gu feinem wenige Sahre jungeren Salbbruder Bermann, Ludwige Cobn, ein herzliches Berhältniß gewonnen hatte. Die beiden Junglinge erhoben fich jest fed für ihren Oheim Rudolf, boch bas gewagte Unternehmen fturzte fie in bas Berberben. In ber Burg Teuchern bei Beißenfels vom Grafen Soier von Mansfeld eingeschloffen, mußten fie fich am 6. Juni ergeben und wurden vor den Raifer gebracht, ber fie jum Rerfer verurtheilte. hermann ftarb nach zwei Jahren (13. Juli 1114) auf ber Burg Sammerftein. Friedrich murde um diefelbe Zeit aus dem Rerfer entlaffen, nachdem er fich mit 500 Bfund Gilber geloft hatte; Die bedeutende Summe mar nur ju beschaffen, indem Friedrich einen großen Theil feiner mubfam erftrittenen Erbichaft ber Salberftabter Rirche abtrat.

So fonell biefer handel beendet war, blieb er nicht ohne nachhaltige Folgen; nur zu beutlich zeigte er, bag ber Raifer auf bie Ergebenbeit jener fachfischen Furften, bie ju feiner Erhebung am meiften beige= tragen hatten, nicht unbedingt gablen fonnte. Der Zwift gwijchen ihm und Bergog Lothar war befeitigt, aber nicht vergeffen; am wenigsten von bem Bergog, einem Furften von fehr ftartem Gelbftgefühl und nicht ohne Chrgeig, babei von unbestreitbarer Tuchtigfeit und ausgebreiteten Berbindungen, gerade bamale in ber Fulle ber Manneefraft. Richt minder bedenklich war, baß fich auch Wiprecht von Groitsch und Lubwig von Thuringen, die bisher bas besondere Bertrauen bes Raifers genof= fen, über bie harte Behandlung ihrer Gohne grollend, von ihm manbten. Beibe waren ergraute Manner, bie Gohne ihrer Thaten, bie Begrunder ftattlicher herrschaften. Der Bater Ludwigs, gewöhnlich Ludwig ber Bartige genannt, ftammte, wie es icheint, aus ben franfifchen Begenben, ein Bermandter bes Erzbischofs Barbo von Maing und beshalb auch ber Raiferin Gifela; burch Barbo, ber ihm Mainger Leben übertrug, wird er querft nach Thuringen gefommen fein, wo bann er und nach feinem Tode fein Sohn theils burch Rauf, theils burch Beirath, theils burch Gewalt fo ausgebehnte Befigungen von ber Borfel bis jur Unftrut bin gewannen, wie fie bier noch nie in einer Sand gewesen waren. Des Sohnes Zeit war folden Erwerbungen gunftig; Bieles, was bem Reiche ober ben Mainger Erzbischöfen gehörte, ließ fich wie herrenloses But befegen und leicht behaupten, wenn nur im richtigen Augenblide Partei gewechselt wurde, und biefe Runft verftand Ludwig meifterlich. Früher auf Beinrichs IV. Seite, war er in ben Tagen Urbans II. ein Unhanger ber firchlichen Partei geworben und hatte endlich zu ben Erften gehört, welche ben Sohn in ber Emporung gegen ben Bater unter= ftugten. Db er jest mehr kaiferlich ober papftlich mar, hatte wohl Riemant enticheiben mogen; ficher mar nur, bag er ftete feine eigene Sache im Auge hatte und fein Bortheil ihm mehr galt, ale faiferliche ober papftliche Autorität. Man hat ihn ale ben Grunder bee Kloftere Rein= hardsbrunn hochgepriefen, boch biefes fromme Bert mußte als Dedmantel mancher schweren Gunbe bienen. Jebenfalls war Ludwig ein ju fürchtenber Feind, und nicht minder ber alte Wiprecht, ber fich burch ähnliche Kunfte in ben Gegenden an ber Saale, Mulbe, Elfter und Elbe eine ausgebehnte herrichaft gewonnen hatte, fur welche er feine verwandtichaftlichen Berbindungen mit bem bohmischen Bergogshause

und bem Erzbischof Abalgot klug benupte (S. 738). In nahen Bezies hungen zu Beiben stand ber sächsische Pfalzgraf Friedrich von Somsmerschendung, ein Mann verwandter Denkart.

Je mehr biese machtigen Fürsten am Hose fortan zurücktraten, besto betriebsamer brängte sich ein neues Geschlecht von Männern, die bisher wenig bedeutet hatten, in Sachsen hervor; zu ihm gehörten ber aus Baiern übersiedelte Graf Hermann von Winzenburg und Graf Hoier von Mansseld; auch Ministerialen sinden wir unter ihnen, wie den ebengenannten Friedrich und jenen Heinrich Haupt, der in Rom dem Erzebischof von Salzwedel so übel begegnet war. Sie alle wollten steigen und konnten es nur durch die Gunst des Kaisers; Kriegsleute scharfen Blick und sestreuge in der Hand bestrücktslosen Herrschers, so lange sie etwas von ihm zu hoffen hatten. Ob sie auch in den Tagen der Roth bei ihm ausharren würden, war freilich fraglich, und mindestens Hermann von Winzendurg hat diese Probe nicht bestanden.

So war Sachsen ein Boben, wo beim ersten Anlaß der innere Krieg wieder auszubrechen drohte. Dieser Anlaß bot sich, als der Raiser die großen Reichslehen des am 13. Mai 1112 ohne Nachsommen verstorbenen Grasen Udalrich aus dem Hause Weimar-Orlamünde einzog. Die Seitenverwandten hatten sich Rechnung auf diese Lehen gemacht, vor Allem der rheinische Pfalzgraf Siegfried, der Bruder Ottos von Ballenstedt; je sicherer er sich wieder in der Gunst des Kaisers glaubte, desto bitterer sühlte er sich enttäuscht, und die vereitelte Hoffnung brachte ihm alle einst erlittene Unbill aufs Neue in frische Erinnerung. Als Heinrich im Sommer 1112 Sachsen verließ und sich in die rheinischen Gegenden begab, kehrte Siegfried in seine Heimath am Harze zurück. Laut ergoß er hier seine Klagen über alte und neue Gewaltthaten des Kaisers, über von ihm wirklich oder vermeintlich erlittenes Unrecht; er verhehlte nicht, daß er unter dem Drucke der Inrannei nicht länger leben wolle und Genossen suche, um ihre Macht zu brechen.

Die Stimmung Vieler im Lande fam Siegfried entgegen. Ludwig von Thuringen, Wiprecht von Groitsch, die machtige und unternehmende Markgräfin Gertrud, Bischof Reinhard von Halberstadt erhoben ahnliche Klagen über bes Kaiser Harte, über seine und seiner Creaturen Gewaltthaten und reichten Siegfried die Hande zum gemeinsamen Kampfe gegen ben gemeinsamen Feind. Auch Herzog Lothar stand bem Bunde nicht

fern, in welchem seine Schwiegermutter Gertrub (S. 779) eine hervorsragende Bedeutung hatte; zu ihm hielt die ganze Nachkommenschaft Ottos von Nordheim, und auch auf Markgraf Rudolf, Pfalzgraf Friesbrich und Erzbischof Abalgot war bei dem Aufstande gegen den Kaiser zu rechnen. In kurzer Zeit stand ein großer Theil Sachsens und Thüsringens in offner Empörung.

Das Bedenklichste unter biesen Berhaltniffen mar, bag Beinrich auch bereits bem Manne mißtrauen mußte, ber fruber fein unbegrenztes Bertrauen genoffen, ben er jum erften Rirchenfürften bes Reichs erhoben hatte. Abalbert von Maing ichien, feitbem er Ring und Krummftab vom Raifer erhalten, wie umgewandelt; aus einem gefügigen Diener war er ber tropigfte Furft bes Reichs geworben; einft nur auf bes Raifers Macht bedacht, bachte er jest nur an seine eigene Große. Mit ftarfer Sand herrichte er in Mainz, wo man feit Erzbischof Siegfriede Tagen bie Macht bes Krummstabs wenig gefühlt hatte. Wie er früher bereits feinem Bruder Bruno jum Bisthum Speier verholfen hatte, fuchte er nun auch bas Bisthum Worms und Die reichen Abteien am Mittelrhein in feine Bewalt zu befommen. Die Burgen ber ihm benachbarten geiftlichen Berren und bes Raifers mußte er mit guten ober ichlechten Mitteln an fich zu bringen. Go hielt er Trifels befest, bie bamals zuerft genannte hochberühmte Burg in ber Pfalg; fo hatte er fich ber Marienburg\*), an welcher ber Raifer und Die Speierer Rirche Eigenthums: rechte befagen, mit Gewalt bemächtigt. Auch die Bolle und anderen Einfünfte bes Reiche am Rhein hatte er fich ju gewinnen gewußt und füllte mit ihnen feine Schapfammern. Schon ftand er wie ein Konig in Rheinfranken ba; ein bebeutender Unhang hatte fich um ihn gesammelt, und er unterhielt ausgedehnte Berbindungen, welche jogar ben Raifer mit Beforgniß erfüllten.

Niemand kannte besser die Alugheit, Thätigseit und Kedheit Abalberts, als der Kaiser. Nachdem er einmal Argwohn gegen ihn gesaßt hatte, maß er jede Aussehnung gegen die kaiserliche Gewalt, welche in der letten Zeit eingetreten war, dem Einflusse des Erzbischofs bei: er sollte den Ausstand der Wormser veranlaßt, er Friedrich von Schwaben zu verführen versucht, er die Beschlüsse von Vienne veranlaßt, er Ludwig

<sup>°)</sup> Bahricheinlich bie jesige Mabenburg, noch in ihren Trümmern bie ausgebehntefte mittelalterliche Feste ber Pfalz, taum zwei Stunden von Trifels.

von Thuringen und Wiprecht von Groitsch aufgewiegelt, ja felbst bie Lombarden zum Widerstande ermuthigt haben; mehr als einmal, glaubte der Raiser, habe ihm Adalbert nach dem Leben gestellt. Wie weit diese Beschuldigungen, welche der Raiser später öffentlich erhob, begründet waren, ist nicht zu ermitteln; dagegen unterliegt keinem Zweisel, daß sich Adalbert bereits damals der strengkirchlichen Partei zugewendet hatte und durch frischen Eiser bei ihr seine alten Fehler zu verdecken suche, daß er andererseits mit Ludwig von Thüringen und mit Bischof Reinshard von Halberstadt, mit dem er stets nach seinem eigenen Wort "ein Herz und eine Seele" war, in vertrauten Berhältnissen zum Ausbruch gekommenen Berschwörung theilnahmlos geblieben sein.

Diese Berschwörung hatte zunächst feine firchlichen Beweggrunde. Ganz Sachsenland hielt damals an der königlichen Investitur fest und wurde deshalb von Guido von Vienne und seinen Freunden als eine Stätte der Keherei betrachtet; Reinhard und Adalgot selbst hatten ohne Bedenken ihr Amt vom Kaiser genommen. Aber so verschieden die Motive der Austehnung waren, darin begegneten sich die Gregorianer doch mit den Sachsen, daß beide Parteien dem Druck des neu erstarkten Kaiserthums einen Gegendruck entgegenstellen wollten, und dieser mußte sich durch gemeinsames Handeln verdoppeln und so des Ersolgs um so sicherer sein. Abalbert war gerade der rechte Mann, um die Opposition des gallicanischen Klerus und der sächsischen Kürsten in eine engere Verzbindung zu bringen, und er scheint selbst sich diese Ausgabe gestellt zu haben. Heinrich mußte deshalb, sollte sich die Kette seiner Widersacher nicht schließen, den Erzbischof um jeden Preiß zu beseitigen suchen.

Der Kaiser war entschlossen und beschied Abalbert an seinen Hos; aber nur in Worms, wo er auf die Bürgerschaft rechnen konnte, wollte sich der Erzbischof ihm stellten. Der Kaiser berief ihn, wie er verlangte, nach Worms in den letzten Tagen des November; hier erschien Abalbert, nicht nur durch die Bürgerschaft, sondern auch durch ein startes Kriegssgesolge gesichert. In Gegenwart mehrerer Fürsten verlangte Heinrich nun die Auslieserung der Mariendurg; der Erzbischof verweigerte sie nicht nur, sondern brach sogar in die Worte aus: "Rie werde ich bei meinen Ledzeiten euch die Burg zurückgeben; nicht umsonst will ich euch dienen. Könnte ich euch und euer Gut entbehren, würde ich nach Beiden nicht fragen." Es war eine ähnliche Antwort, wie ste einst der

hochfahrende Erzbischof Aribert von Mailand Kaiser Konrad ertheilt hatte\*), wie denn der Lebensgang Ariberts und Adalberts auffällige Analogien darbietet. Aber Heinrich wagte weniger, als sein Ahnherr, gegen den tropigen Bischof. Er ließ ihn nicht inmitten seiner Basallen ergreisen; nicht einmal die Marienburg nahm er jest weiter in Anspruch, sondern verlangte nur, daß der Erzbischof ihm bei dem bevorstehenden Kriege gegen die aufständigen Sachsen Heeressolge leiste. Der Erzbischof versprach es, verließ dann dreift, wie er gesommen, die Hosburg und kehrte nach Mainz zurück.

Das Weihnachtsfest gedachte ber Kaiser in Ersurt zu seiern. Er hat später behauptet, daß Abalbert sich mit Anderen verschworen habe ihn bort zu ermorden; doch ehe der Kaiser nach Ersurt kam, war dem Erzbischof bereits jede Macht benommen. Auf dem Wege dorthin stieß der Kaiser durch einen verhängnisvollen Jufall bei einem Orte, der Langesdorf\*\*) genannt wird, auf seinen gefürchteten Widersacher. Abalbert war nur von einem kleinen Gefolge begleitet und konnte dem Kaiser nicht ausweichen, der ihm entgegentrat und zuerst abermals die Auslieferung der Mariendurg, dann aller von ihm besetzen Reichsburgen verlangte. Als der Erzbischof eine bestimmte Antwort vermied, bemächtigte sich Heinrich seiner Person und schleppte ihn als Gesfangenen mit sich fort. Wie einst der Kerkermeister seines Baters, dann des Papstes, wurde er setzt der seines früheren Bertrauten.

Die unerwartete That machte bas größte Aufsehen; kein Bischof im Reiche konnte sich noch sicher fühlen, wenn ber gewaltige Abalbert nicht schonenber behandelt wurde. Auch das Schickfal, welches um dieselbe Zeit Konrad von Salzburg betraf, mußte Manchen nachdenklich machen. Es war ihm burch seine Hausmacht (S. 748) geglückt, in seinem Erzbisthum seden Widerstand gegen die neuen kirchlichen Ideen zu brechen. Ihm erst gelang eine Kirchenreform, wie sie sein eifriger Vorgänger Gebhard vergebens gesucht hatte in das Leben zu sühren. Der Gegenbischof Verthold wurde verdrängt, Hirschauer Mönche in die Klöster berufen, die Weltgeistlichkeit zum kanonischen Leben genöthigt. Konrad hatte sich großer Erfolge zu rühmen, so lange er die Gunft des Hoses

<sup>\*)</sup> Bergt. Bb. 11. S. 320.

<sup>\*\*)</sup> Bahricheinlich Langenborf an ber franklichen Saale; ber Kaifer mochte von Burgburg, ber Erzbischof von Aschaffenburg tommen.

genoß. Aber als er ben Kaiser sich immer weiter von ben einst zur Schau getragenen Grundsahen entsernen und ben Nachfolger Petri mißhandeln sah und als er da seine rasche Zunge nicht mäßigte, gerieth er alsbalb in neue Zerwürsnisse mit seinen Untergebenen, die nun am Hose Schutz suchten und fanden. So bedroht sah er sich nach furzer Zeit in seinem eigenen Sprengel, daß er im Jahre 1112 ihn ganz verließ und jenseits ber Alpen bei der großen Gräsin eine Zuslucht suchte.

Schon fühlte man es an vielen Orten, wie schwere Bedenken es habe, die Kirche ganz in die Hand des Kaisers zu geben. Die Prinscipien Gregors gewannen in Deutschland wiederum warme Anhänger und laute Bekenner. Die Hirschauer Mönche hatten es kein Hehl mehr, daß sie sich in dem Kaiser getäuscht, und warsen sich auss Neue in den Kampf für die kirchliche Freiheit. Ihre Congregation erstreckte sich bereits über alle deutschen Länder, aber nicht Hirschau war jeht so sehr der geistige Mittelpunkt derselben\*), wie St. Georgen an der Donauquelle (S. 636), wo Abt Theoger, ein Schüler des heiligen Wilhelm, im Geiste seines Lehrers wirkte und dessen Grundsähe in immer weiteren Kreisen über das obere Deutschland verbreitete.

Der Kaiser achtete nicht sonderlich darauf, daß sich die kirchliche Partei auch in Deutschland von ihm zu trennen begann; ihm lag vor Allem an der Bestrasung Adalberts und der aufständigen Fürsten in Sachsen. Er begab sich nach Ersurt, wohin er die Letteren beschieden hatte. Als sie sich dort nicht stellten, gerieth er in den höchsten Zorn und ließ über sie Gericht halten. Die anwesenden Großen verurtheilten die redellisschen Sachsen wegen Hochverraths und verhängten über sie die Reichsacht; ihr Hab und Gut sollte der Plünderung, ihre Felder der Verwüstung preissegeben werden. Auch Erzbischof Abalbert wurde vor das Gericht der Fürsten gestellt. Die schwersten Anklagen erhob der Kaiser gegen ihn; waren sie auch nur zum Theil begründet, so hatte der Erzbischof die Strafe, die ihn traf, mehr als reichlich verdient. Zu strengster Kerkerhaft wurde Adalbert verurtheilt, und der Kaiser gesiel sich darin, sie gegen einen Mann, der ihm einst die wichtigsten Dienste geleistet hatte, mit ausgesuchter Strenge zu vollstrecken. Es machte seinen Eins

<sup>\*)</sup> Abt in Siricau mar bamale Bruno, ein Bruber bes Grafen Konrab von Burtemberg, ein ruheliebenber, Die Geschäfte seines Amts nur läßig betreibenber Dann.

bruck auf ihn, als ihn der Papst dem Erzbischof die Freiheit zurückzusgeben aufforderte. Freund und Feind, versicherte der Papst, seien aufsebracht über das Berfahren des Kaisers, welches das Reich in Verruf bringe; er wisse, daß Abalbert stets den Kaiser über Alles geliebt habe. Heinrich hatte bereits allen Grund dem Papste zu mißtrauen, und die Verwendung desselben konnte ihn nur in der Meinung bestärfen, daß Abalbert, mit jener kirchlichen Partei in Verbindung stehe, welche das Investiturrecht ihm wieder zu entreißen drohte und den Papst bereits völlig zu beherrschen schien.

Von Erfurt eilte ber Kaiser nach Sachsen, um die Aufständigen zu strafen. Zuerst wandte er sich gegen Halberstadt. Der Bischof, den Abalberts Schickfal mit Entsehen erfüllt, hatte die Stadt verlassen und sich zu seinen Bundesgenossen geflüchtet; Halberstadt wurde nun mit Feuer und Schwert zerstört, die Mauern niedergerissen, dann mit Hecresmacht die bischössliche Feste Hornburg angegriffen; nach längerer Belagerung wurde auch sie genommen. In der Rähe lagen Bischof Reinhard, Pfalzgraf Siegfried, Ludwig von Thüringen und Wiprecht von Groitsch mit einem Heere, ohne jedoch einen Kampf zu wagen. Nachdem der Kaiser mit ungewohnter Nachsicht dem Bischof von Halberstadt noch einen neuen Tag anberaumt hatte, um sich wegen der gegen ihn erhobenen Ausstagen zu rechtsertigen, verließ er Sachsen und kehrte in die überrheinischen Gegenden zurück; er mochte den Krieg als im Wesent-lichen entschieden ansehen.

Die weitere Berfolgung ber Aufständigen hatte der Kaiser dem Grasen Hoier überlassen, und diesem glückte alsbald ein Schlag, welcher dem ganzen Unternehmen ein plöstiches Ziel seste. Er vernahm, daß Pfalzgraf Siegsried mit den Grasen Ludwig und Biprecht zu Barnstedt an der Teuselsmauer unsern Quedlindung eine Zusammenkunst hatte. Ungesäumt brach er mit 300 Rittern auf und übersiel die sorgslosen Fürsten. Es entspann sich ein ungleicher Kamps, in welchem der Pfalzgraf eine Bunde erhielt, an welcher er nach wenigen Tagen (9. März 1113) starb. Der alte Biprecht von Groitsch gerieth, ebensfalls schwer verwundet, in Gefangenschaft; Ludwig von Thüringen entstam wie durch ein Bunder.

Die glückliche That Hoiers gab bem Kaiser abermals bas Schickfal Sachsens in die Hand. Die Aufftandigen verzagten und dachten nur baran, wie fie möglichst schnell ihren Frieden mit bem Kaiser machten.

Schon glaubte man, bag auch Erzbischof Abalberts Trop fich beugen wurbe. 218 Seinrich am 6. April ju Borme Oftern feierte, ließ er ben Erzbifchof vor fich bringen. Lieber aber fehrte Abalbert in ben Rerfer jurud, ale er in alle Forberungen bes Raifers willigte; nur Trifele gab er nothgebrungen heraus, und biefe ftarte Fefte blieb fortan bem Reiche. Wenig fpater hielt Seinrich einen Reichstag zu Burgburg, mo über ben alten Biprecht bas Urtheil gefällt werben follte, ber bis babin in Leisnig, einft feiner eigenen Burg, gefangen gehalten mar. Die Fürsten verurtheilten Wiprecht jum Tobe, und ichon follte bas Urtheil vollftredt werben, ale fich feine Sohne Groitsch und bie anderen Erbguter ihres Gefdlechts bem Raifer ju übergeben entschloffen. Go murben fie ju beimatlofen Abenteurern, retteten aber bem Bater bas leben. Der alte Wiprecht wurde barauf in bie Rerfer von Trifels gebracht, ber Erfte einer langen Reihe, welche bort ihre Biberfetlichkeit gegen bie Raifermacht abgebußt haben; brei lange Jahre hat er, fern von ber Beimath und von ben Geinen, bort gefchmachtet. Bu berfelben Beit fcheint auch nach bem Urtheile ber Fürften über bie Sinterlaffenschaft bee Pfalgrafen Siegfried verfügt ju fein. Richt allein Die Leben, fonbern auch jum Theil bie Allobien bes im Bochverrath Berftorbenen wurden bem Raifer zugesprochen. Die Sohne Siegfriebs maren unmunbig, und ihr Oheim, ber reiche Otto von Ballenftebt, ließ bamals gefchehen, was er nicht ju anbern vermochte, ergriff aber fpater fur feine Reffen bie Baffen. Die Pfalgraffchaft in Lothringen übertrug ber Raifer einem feiner getreuften Unbanger, bem franfischen Grafen Bottfried von Calm, ber burch feine Mutter, eine Schwester Bergog Gottfrieds bes Bartigen, bem Canbe nabe ftanb.

Auch ber Halberstädter Bischof unterwarf sich. Als ber Kaiser im Sommer noch Goslar kam, erschien Reinhard vor seinem Throne und bat um Gnade; die Fürsprache ber Fürsten bewirkte, daß der Kaiser des Bischofs schonte, nur mußte berselbe in die Zerstörung der Hornburg willigen. Auch der flüchtige Ludwig von Thüringen wagte jest vor den Kaiser zu treten. Am 15. August unterwarf er sich ihm zu Dortmund, wurde dann auf kurze Zeit in Haft gehalten, aber aus berselben entlassen, als er sich die wichtige Wartburg, seinen gewöhnlichen Ausentschalt disher, dem Kaiser zu überliesern bequemte. Bestimmte Nachrichten über des Pfalzgrafen Friedrich Schickal sehlen; doch muß er damals oder wenig später seine pfalzgrässiche Stellung verloren haben, in welche

ber junge Friedrich von Putelendorf, nachdem er aus dem Kerker entslassen war (S. 836), schon im folgenden Jahre eintrat. Die Marksgräfin Gertrud scheint sich nicht unterworfen, und der Kaiser deshalb über die von ihr verwalteten Marken anders verfügt zu haben. Bir haben urfundliche Zeugnisse von einem sächsischen Markgrasen Hermann in dieser Zeit; nur an Hermann von Winzenburg läßt sich denken, und seine Mark muß Meißen oder die Lausitz gewesen sein, also eine der bissher von Gertrud verwalteten Marken. Auch der Burggraf Burchard von Meißen war — es ist ungewiß bei welcher Gelegenheit — in die Hände des Kaisers gefallen; in seine Stelle trat Heinrich Haupt, der Ministerial und Günstling des Kaisers.

Bergog Lothar, Markgraf Rudolf und Erzbischof Abalgot, welche an ber Erhebung nicht unmittelbaren Untheil genommen hatten, hielten nicht fur nothig fich vor bem Raifer zu ftellen, und auch er, obichon er Beschwerben gegen fie hatte, unterließ es biefe jest zu erheben. Um fo weniger hatte er von ihnen fur den Augenblick zu beforgen, je mehr fie felbst gerade von ben heibnischen Wenden bedrängt maren. Diese hatten fich langere Zeit unter bem Drude ber vereinten Macht ber fachfifchen Bergoge und bes Abobritenfürften Beinrich, Gobichalte Cohn, befunden; auch die Markgrafen ber Rordmark hatten ihre Autorität in ben Begenden an Savel und Spree wieder jur Beltung gebracht\*). Erft mabrend ber neuen inneren Birren in Sachsen erhoben bie Wenben fich abermals und wurden felbst wiederholt von den ftreitenden Großen in bas gand gerufen. Go bebiente fich Markgraf Rubolf ihres Beiftanbes, als er in biefem Jahre mit Milo, bem Sohne bes Grafen Dietrich von Ummend= leben, in Streit gerieth. Es mar um biefelbe Beit, daß bie aufgeftanbenen Liutigen Savelberg bejetten; nur mit Dube wies ber Abrobiten= fürft ben Ginfall jurud, ber ihn felbft am gefährlichften bebrohte. Auch mit ben Ranen, ben Bewohnern ber Infel Rugen, lag er in Streit; ihre Schiffe umidmarmten feine Ruften und bie benachbarten Begenben Rordelbingens, welches Bergog Lothar bem Grafen Abolf von Schauenburg übergeben hatte. Bereint mit bem Grafen hatte Seinrich bie bis Lübed vorgebrungenen Ranen geschlagen, aber er fah, bag er fich biefer läftigen Feinde nicht anders, als wenn er fie im eigenen Lande angriffe, auf die Dauer entledigen fonne. Dazu ruftete er bei allen ihm unter-

<sup>\*)</sup> Bergl. G. 685 unb 797.

worfenen Bölfern und nahm auch die Hülfe der Holsteiner und Stormarn in Anspruch. Der nachhaltigste Widerstand gegen die heidnischen Wenden ging von diesem Heinrich aus, den man König im ganzen nordelbingischen Slawien nannte; doch auch der Herzog von Sachssen, der Markgraf der Nordmark und der Erzbischof von Magdeburg waren von den Borgängen jenseits der Elbe damals nahe und unsmittelbar berührt.

Der Raifer verließ im August Sachfen, wo ber Aufstand ichon völlig unterdrudt ichien, und begab fich wieder an ben Rhein. Im Berbft brach er bann nach Oberlothringen auf, um ben Grafen Reginalb von Bar und Mouffon entgegenzutreten, gegen ben feine Gulfe ber Bifchof Richard von Verdun in Anspruch genommen hatte. Reginald, ein Reffe Buibos von Bienne, geborte unfraglich jener weit verzweigten Partei an, welche in Burgund und Frankreich bem Raifer feindlich gefinnt mar und bie Beichluffe von Bienne mit Jubel begrußte. Bisher hatte er bem Raifer, bem er weitlauftig verwandt war, ben Lehnseib zu leiften verfaumt und fich fed in ben Rampf gegen Bifchof Richard, einen faiferlichen Mann, geworfen, um ihm Die Graffchaft von Berbun, welche einft fcon fein Bater befeffen hatte, ju entreißen. Der Bifchof, von bem Grafen Wilhelm von Luremburg unterftust, vertheibigte fich tapfer, brang in Reginalde ganber ein, fonnte aber beffen Burgen nicht brechen. Erft ale ber Raifer berbeifam, wurde Bar genommen und Reginald bier felbft jum Gefangenen gemacht, bann rudte man gegen Mouffon, wo fich bie Bemahlin bes Grafen befand. Die hochgelegene, gut ausgeruftete Burg widerstand ben Angriffen; enblich ließ ber Raifer einen Galgen errichten und brobte Reginald auffnupfen ju laffen, wenn fich bie Burg nicht fofort ergabe. Die Bertheidiger verlangten, um ihren Befchluß ju faffen, Frift bis jum anderen Tage; fie wurde gewährt, und gerade in ber folgenden Racht gebar Reginalbe Bemahlin einen Cohn. Gogleich leiftete bie Befatung biefem Kinbe ben Gib und verweigerte nun bie Uebergabe ber Burg, ba fie, wenn ber Raifer bas Neußerfte gegen ihren Serrn magen murbe, nun einen Erben feiner Bewalt befäße.

In der That wollte der Kaiser sich mit dem Blute eines fürstlichen und ihm überdies verwandten Mannes bestecken. Aber die Fürsten beschworen ihn von einem solchen Frevel abzustehen und drohten ihm mit der göttlichen Rache. Im höchsten Zorn soll er da das Bibelwort schändlich misbraucht haben: "Der himmel allenthalben ist des herrn,

bie Erbe hat er ben Menschenkindern gegeben"\*). Dennoch ging er in sich und schenkte Reginald das Leben. Nach einiger Zeit, als der Graf ibm den Lehnseid geleistet, gab er demselben sogar die Freiheit wiesder und sandte ihn den Seinen zurück. Um 11. November war der Kaiser auf der Rücksehr von diesem Zuge in Met; bald darauf ging er wieder über den Rhein, denn er hatte, das Weihnachtssest in Bamsberg zu seiern beschlossen.

Richt um Bischof Otto zu ehren, wollte ber Kaiser bamals Bamberg besuchen; vielmehr geschah es aus Argwohn gegen ben hochgeachteten und einflußreichen Kirchenfürsten, ber sich stets als ein Gegner der Laien-investitur fundgegeben hatte und jest mit Absichtlichkeit den Hof zu meiden schien. Der vorsichtige Bischof fürchtete das Glück des Kaisers und das Schickal Abalberts; glänzend nahm er Heinrich mit seinem zahlreichen Gesolge auf und zeigte sich mit den reichen Gütern seiner Kirche so freigebig, als er nur irgend vermochte. Dadurch beschwichtigte er das Mißtrauen des Kaisers, bessen Hof er in der nächsten Zeit unsermüdlich begleitete.

Bon Bamberg eilte ber Kaifer nach Mainz, wo er am Tage nach Epiphanias (7. Januar 1114) die Hochzeit mit Mathilbe, welche faum noch ben Kinderschuben entwachsen war, begeben wollte. Die Sochzeit follte jugleich eine große Siegesfeier fein. Reiner ber Reichsfürften, hatte der Raifer entboten, burfe in Maing am Sofe fehlen, und wirklich ftellte fich eine fo zahlreiche und glanzende Berfammlung ein, baß man nie Aehnliches gefehen zu haben glaubte. Bei ber firchlichen Sandlung maren funf Ergbifchofe, breifig Bifchofe, eine unermegliche Schaar von Aebten und Propften jugegen; bas faiferliche Baar umftanben bie Bergoge von Baiern, Schwaben, Rarnthen, Sachfen und Böhmen nebst zahllosen Grafen und Serren. Bei bem Sochzeitsmable versaben bie Bergoge bie Ergamter; jum erften Male biente bier ber Böhmenherzog als Munbichenf. Die benachbarten Könige und Fürften hatten in folder Fulle Befchente gefandt, baf fie bie Schatfammer bes Raifers faum faßte. Aus weiter Ferne waren Schaaren von Sangern und Gauflern berbeigeftromt, welche reich belohnt von bannen jogen. Seit langer Zeit entfaltete fich am Raiferhofe jum erften Dale wieber aller Glanz früherer Tage.

<sup>\*)</sup> Pjalm 115, 16.

Auch ernste Geschäfte beschäftigten die Fürsten inmitten der Lustbarfeiten. Herzog Lothar, durch das Schickal seiner sächlischen Mitfürsten besorgt gemacht, hatte sich nicht länger dem Hose entfremden
wollen; barfuß, in einen schlichten Mantel gehüllt, hatte er sich in Mainz
dem Kaiser zu Füßen geworfen und Verzeihung von ihm erbeten: sie
wurde ihm gewährt und seine Dienstwilligkeit sogleich auf die Probe
gestellt. Der Kaiser ging damals mit einem Zuge gegen die Friesen
um, welche der Abhängigkeit vom Reiche sich abermals zu entziehen
suchten und den jährlichen Tribut verweigerten; die Fürsten mußten sich
eiblich dem Heere des Kaisers zuzuziehen verpslichten, und auch Lothar
wurde für diesen Kriegszug in Anspruch genommen. Markgraf Rudolf
scheint sich auch jest noch nicht dem Kaiser gestellt zu haben; vielleicht
war es eine Folge davon, daß ihm alsbald die Rordmark entzogen und
seinem Ressen Heinrich, der inzwischen zur Mündigkeit gediehen war,
übertragen wurde.

Das Berfahren bes Raifers gegen Lothar mar nachfichtig gemefen, aber wer baraus auf eine verfohnlichere Stimmung beffelben gegen die Fürften inegesammt geschloffen hatte, fab fich balb grundlich enttäuscht. Auch Ludwig von Thuringen war nach Maing gefommen, völlig forglos, benn er glaubte langft bie volle Bunft bes Raifers wiedergewonnen ju haben. Ihm und Allen unerwartet wurde er da plöglich verhaftet und abermale in ben Rerfer geworfen; wir fennen weder ben Grund noch ben Bormand, wenn ber Raifer überhaupt einen folden brauchte. Diefee Berfahren erregte bie großte Besturzung und Erbitterung unter ben Fürsten. Alle Freude bes Festes mar vergallt; es fcbien ale ob ber Defpot fich Alles erlauben burfe, als fei man rettungslos feinen Gewaltthaten preisgegeben. Es fonnte faum andere fein, als daß man fofort auf Mittel fann, um diefe unerhörte Tyrannei ju brechen. Roch in Maing felbst wurden die Faben ju neuen Verschwörungen angesvonnen; viele Furften verließen die Stadt, ohne fich nur vom Raifer ju verabicbieben.

Die Anhänger bes Gregorianischen Systems und bie sächsische thüringischen Fürsten waren die unbezwinglichen Gegner bes alten Kaisers gewesen. Mit ihrer Hulfe hatte der Sohn die Macht einst an sich geriffen, dann aber schnell mit wundersamer Dreistigkeit in die Bahnen bes Baters eingelenkt. Da erhoben sich auch gegen ihn die alten dem

Kaiserthum seinblichen Parteien: boch schien ihre Kraft wie gebrochen, sie schienen sich selbst überlebt zu haben. Die Beschlüsse von Bienne blieben Jahre lang ohne Wirfung; die Fürsten Sachsens und Thüringens musten sich demüthigen, in die Kerker wandern, ihre besten Burgen und angesammelten Schäge ausliesern, über ihre Lehen wurde in willfürzlicher Weise geschaltet, und Ministerialen sah man in Ehren, welche sonst nur freien Männern zusielen. Es war ein System in dem Berzsahren dieses Heinrichs, welches weiter durchgeführt die Kirche und das beursche Fürstenthum ganz in die Gewalt des Kaiserthums geben mußte, und dieses System war bisher mit entschiedenem Glück von ihm befolgt worden.

Die Tage Konrabs II. schienen zurückgesehrt — boch hatte sich Bieles verschlimmert oder war mindestens schwerer zu tragen. Was bei dem Uhnherrn aus einer freien und edlen Persönlichseit hervorging, beruhte bei seinem Epigonen theils auf kalter Berechnung, theils auf maßlosem Ehrgeiz; was dort höheren nationalen Zweden entsprach, schien hier lediglich der Sättigung unbegrenzter Herrschgelüste zu dienen. Dieser junge Fürst, — eine Tyrannennatur, wie sie unter den deutschen Königen noch nicht hervorgetreten war, — übte auf seine Untergebenen überall einen unerträglichen Druck; wie in Italien, herrschte in Deutscheland der Schrecken.

Aber die Macht des Schredens ist ihrer Natur nach von furzer Dauer, und am wenigsten konnte sie sich einem so hartnäckigen Geschlecht, wie es die Gregorianer und die deutschen Fürsten waren, gegenüber beschigen. Nur einiger Gunst der Umstände bedurste es, um aller Orten jener unüberwindlich scheinenden Gewalt eine Opposition zu bereiten, der sie nicht gewachsen war. Befannt ist, wie einst den vom Papst und den Fürsten versolgten Bater des Kaisers die rheinischen Städte vom Untergange retteten: seltsam genug, daß es jest gerade die Bürgerschaft einer Rheinstadt war, welche zuerst der gefürchteten Tyrannenmacht einen nicht zu verwindenden Stoß verseste. Wie an Mailand Konrads II. Slück in Italien scheiterte, so brach sich an den Mauern Kölns seines Ursensels Gewaltherrschaft in Deutschland.

5.

## Die Nieberlagen bes Raifers.

# Der Widerftand Rolns und feine Folgen.

In der zweiten Woche nach Pfingsten, gegen Ende Mai – so hatte der Kaiser bestimmt — sollte das Heer gegen die Friesen aus rücken, welche er zugleich auch von der Seeseite durch eine Flotte ans greisen wollte. Der Auszug verzögerte sich. Der Kaiser, der inzwischen den Rhein hinaufgegangen war, war erst gegen die Mitte des Juni im Anmarsch; am 16. Juni befand er sich mit den Herzogen von Schwaben und Sachsen, den Jähringern Berthold und Hermann zu Dollendorf unweit Münstereisel. Ein großes Heer, in Sachsen und dem oberen Deutschland aufgeboten, begleitete ihn; außerdem war auf die Unterstügung der Herren und Städte in Niederlothringen gerechnet.

Große Vorbereitungen waren getroffen, aber das Unternehmen stieß plöglich auf Hemmnisse, die sich nicht voraussehen ließen. Raum war vom Vortrab das Friesenland betreten, so gerieth die von Köln außgesandte Schaar in einen Hinterhalt der Friesen und wäre völlig versnichtet worden, wenn nicht rechtzeitig ihr Herzog Lothar noch Hülfe gebracht hätte. Die Kölner wußten längst, daß der Kaiser eingedent blieb, wie sie ihm einst widerstanden hatten, und hatten beshalb schon im Jahre 1112 einen Bund unter einander zum Schuß ihrer Freiheit beschworen; es war um dieselbe Zeit, als sich die ersten Bewegungen in Sachsen gegen den Kaiser bemerklich machten. Voll Mißtrauen gegen ihn, glaubten sie set, daß er selbst sie in die Hand der Friesen habe liesern wollen, so wenig erklärlich ein solches Versahren auch gewesen sein würde. Eiligst verließen sie das Heer des Kaisers, kehrten nach ihrer Stadt zurück, und hier entschloß man sich sosort gegen den Kaiser zu rüsten, dessen Strase man mit vollem Rechte fürchtete.

Den aufständigen Kölnern schloß sich ihr Erzbischof an. Schon früher einmal hatte Friedrich, weil er seine Sache von den Bürgern getrennt, stüchtig werden muffen; er wollte nicht wieder Kölns Mauern verlassen. Gnade genug hatte er allerdings bisher vom Kaiser erfahren, aber Abalberts Beispiel zeigte ihm, daß ihn weder frühere Berdienste noch seine hohe Stellung schützen wurden, wenn er einmal dem Raiser

verbächtig werben sollte, und bei ben Verbindungen, welche er, ber Zogling französischer Schulen, mit dem gallicanischen Klerus unterhielt, war er vor dem Argwohn Heinrichs nie sicher. Auch scheint er, obwohl srüher feineswegs ein Anhänger Gregorianischer Grundsätze, doch damals bereits mit den Häuptern der streng kirchtichen Partei in Frankreich und Burgund in Zusammenhang gestanden zu haben; offen erklärte er sich bald für die Vienner Beschlüsse.

Richt minder wichtig fur bie Kolner mar, daß ihnen eine Angahl machtiger herren nabe und fern Die Sand boten : nicht allein in Weftfalen die Arnoberger Bruder, Graf Friedrich und Beinrich, die Enfel Ditos von Nordheim, welche beim Raifer bisher große Gunft genoffen hatten, fondern auch in Niederlothringen Bergog Gottfried, der unruhige Beinrich von Limburg, Der reiche Graf Beinrich von Butphen, Graf Dietrich von Ure, ein überaus gefürchteter Kriegsmann, und Die Grafen Berhard von Julich und Beinrich von Reffel. Beshalb biefe lothringifden Berren einen besonderen Groll gegen ben Raifer begten, ift nicht flar. Ein Zeitgenoffe fagt: feinen anderen Grund gur Emporung batten fie angegeben, ale bag fich ein Minifterial bee Raifere unter ihnen allgu herrisch betragen habe. Wahrscheinlich mar dies nur Bormant und ihre Diffimmung tiefer begrundet. Bielleicht hatte fie gereigt, bag einem Fremden abermale die erledigte Pfalzgrafichaft in ihrem Lande zugefallen war; vielleicht fühlten fie fich am Bofe gurudgefest, an bem allerbings vorzugemeife herren aus bem oberen Deutschland und Sachien verfehrten. Beinrich, Der jo ichwer verzieh, mochte es die Berren bes unteren lothringens empfinden laffen, daß er allein in ihrem gande im Jahre 1106 einem gefährlichen Widerstande begegnet mar, und Dieje hochfahrenden herren mochten die Buruchfegung best jungen Fürften nicht ruhig ertragen.

Sobalb ber Kaiser den Abfall der Kölner und ihrer Bundesgenoffen ersuhr, gab er den Kampf gegen die Friesen auf und zog an den Rhein, um die Berwegenheit der abtrunnigen Stadt zu strafen. Ihn begleitete ein größeres Heer von Sachsen, Baiern und Schwaben; auch Herzog Lothar folgte demselben. Die nächste Absicht war Deutz zu besetzen, um so den Fluß beherrschen und der Stadt die Zusuhr abschneis den zu können. Der Kaiser selbst ging deshalb mit einem, wie es scheint, nur kleinen Theile seines Heeres über den Rhein. Aber sosort kamen auch die Kölner in hellen Hausen über den Fluß und sorderten ihn zum Kampfe heraus. Der Kaiser suchte vergeblich einem Angriff auszuweichen. Ein Pfeilregen überschüttete alsbald seine Ritter, schadete indessen nicht viel, da sie undurchdringliche hörnerne Panzer trugen; erst als sie bei der Mittagshiße diese ablegten, fanden Einige von ihnen den Tod. Die kaiserliche Schaar wurde jedoch bis zum Abend hart bedrängt und blieb die ganze Nacht unter Wassen; am anderen Tage entschloß sich der Kaiser sie über den Rhein zurüczuführen und den Angriff auf Deuß auszugeben.

Weithin verheerten nun die Raiserlichen das linke Rheinuser; bis nach Bonn und Jülich hin wurde Alles mit Zeuer und Schwert verswüstet, Jülich selbst zerftört. Hierauf rückte Heinrich gegen Köln selbst an, um die Stadt zu umschließen. Da traten ihm Erzbischof Friedrich, Herzog Gottsried, Dietrich von Are und Heinrich von Zürphen mit ihren Mannen und den Kölner Schaaren entgegen. Es kam zu einem heißen Rampse, in welchem die Ausständigen große Verluste erlitten; bedeutende Männer in ihrer Mitte sielen oder geriethen in Gefangenschaft, unter den Lesteren auch Graf Gerhard von Jülich. Dennoch zog der Kaiser bald darauf von Köln ab, als der streitbare Friedrich von Arnsberg mit seinem Bruder Heinrich und zahlreichen Mannen von Westsalen her anrückte. Ueberalt wuchsen neue Kräfte den Ausständigen zu und brachten den Raiser in Gesahr, wenn er nicht rechtzeitig den Gegnern auswich, zu unterliegen.

Die Gefahr bes Kaisers theilten seine Anhänger im Lande. Ju diesen gehörte der Graf Gistlbert von Duraz, Bogt des Klosters St. Trond: deshalb übersiel Herzog Gottsried gleich im Ansange des Kampses das Kloster und die mit demselben verbundene Ortschaft, welche schlecht besestigt und noch schlechter vertheidigt dem Feinde seinen Widersstand leisten konnte, der auf das Schlimmste in dem Kloster und in dem Orte hauste. Der Schreckenstag für St. Trond, dessen man noch lange gedachte, war der 19. Juli. Als der Kaiser dann von Köln abgezogen war, wütheten die Kölner und ihre Genossen in ähnlicher Weise am ganzen linken Kheinuser hinauf dis Koblenz. Was dem Kaiser oder seinen Anhängern gehörte, wurde zerstört; so Sinzig und Andernach. Aehnliche Verwüstungen ergingen auch über die Länder am rechten User des Rheines dis nach Westsalen hinein; in Dortmund und im Münsterland wurde mit Feuer und Schwert gehaust und das

Bolf ber Plünderung preisgegeben. Bo fie es vermochten, gaben freislich bie Kaiferlichen Gewalt mit Gewalt zurud.

Beinrich, ber feinen Rudzug nach Mainz genommen hatte, war von bort nach Erfurt geeilt, wo er fich am 26. August inmitten vieler fachfifder und thuringifder Fürften befand. Mit Saft fammelte er ein neues Beer, befonders aus dem oberen Deutschland. Um 22. September trat bas Beer zusammen, und am 1. October brach er mit einem Theil beffel= ben in Bestfalen ein. Die Länder bes Rolner Erzbischofe und ber Gra= fen von Urneberg wurden verwüftet; was von folnischen Besitzungen in Beinrichs Sanbe fiel, gab er feinen Unhangern ju Leben. Die Stadt Soeft, welche feinen Born ju furchten hatte, wandte nur mit großen Belbfummen bas Berberben von fich ab. Gleichzeitig hatte ber Raifer ben anderen Theil jeines Beeres bem Rheine jugefandt, wo es gegen Roln vorruden follte. Aber icon bei Andernach ftiefen bie Raiferlichen auf die Kölner und ihre Bundesgenoffen. Erzbifchof Friedrich war felbft in ben Rampf gezogen, mit ibm bie Brafen Beinrich von Limburg, Dietrich von Are und Beinrich von Reffel. Der erfte Angriff ber Aufftanbigen war ungludlich; fie mußten fich gegen ihr Lager jurudziehen. Doch fofort magten fie einen neuen Rampf und ftritten nun mit großer Beherztheit und befferem Erfolg; lange ichwantte ber Rampf, entschied fich aber, ale bie junge Mannschaft von Roln mit Lowenmuth vordrang, endlich gegen bie Raiferlichen. Diefe wichen gurud, verfolgt von bem Brafen Dietrich, beffen Schaar niederhieb, mas fie erreichen fonnte. Angesehene Manner vom faiferlichen Beer fielen ober geriethen in Befangenschaft; unter ben Letteren auch Bergog Bertholb von Bahringen, ein Mann großen Unfebens beim Raifer. Die Aufftandigen follen ge= ringe Berlufte erlitten haben, boch hatte ber tapfere Graf Beinrich von Reffel unter ben Sufen ber Roffe ein trauriges Enbe gefunden; bie Rolner bereiteten ihm in ihrer Stadt ein ehrenvolles Grab.

Obwohl ber Kaiser bei dieser Niederlage nicht zugegen gewesen war, empfand er den Schlag überaus schwer. Bon einem neuen Ansgriff auf Köln nahm er Abstand, nur noch barauf bedacht, wie er sich Westfalen sichern und seinen Kanzler Burchard, den Bischof von Münster, schüßen könne. Deshalb stellte er die Feste Dortmund her und legte eine starfe Besatung hinein. Wenig war damit erreicht; denn kaum hatte Heinrich Westfalen den Kücken gewandt, so wurde das Münsterland von den Bundesgenossen Kölns mit Feuer und Schwert

abermals verwüftet. Noch weniger wollte es bebeuten, wenn ber Kaifer Friedrich von Arnsberg seiner Lehen entkleibete, ba er bie Strafe boch nicht vollstreden konnte.

Nicht anders mar zu erwarten, als bag bie Borgange am Unterrhein und in Weftfalen bem Aufftande auch im öftlichen Cachfen und Thuringen neue Rahrung geben murben. Die alten Begner bes Raifers waren nicht verföhnt, vielmehr hatte fich ihre Erbitterung von Tag ju Zag gesteigert. Bergog Lothar hatte fich nur ber Roth weichend gebemuthigt, und ber Rampf in Westfalen gegen Friedrich von Arneberg, feinen Bermandten, erwedte fein unmittelbarftes Intereffe. Friedrich von Sommerichenburg und Rubolf von Stade hatten ihre Memter verloren; auch Reinhard von Salberstadt fab fich aufe Reue vom Raifer bebrobt. Die Marfgrafin Gertrud hatte fich nie gebeugt und war ju jebem Bagniß entschloffen. Die Gohne Wiprechte von Groitsch, voll Unwillen über bie langandauernde Saft ihres Baters, trieb überbies ihre bedrangte Lage Alles ju magen. In einem Balbe bei Gunborf gwifden Steubis und Leipzig hatten bieje landerlofen Berren ben Sommer jugebracht und als Begelagerer ihr Leben gefriftet; ale ber Binter fam, gab ihnen ihr Better Ergbifchof Abalgot eine Bufluchtoftatte, indem er ihnen bie lohburg jenfeite ber Elbe einraumte. In abnlicher Stimmung, wie fie, maren bie Sohne Ludwigs von Thuringen, ber auch noch im Rerfer ichmachtete.

Raum faben die fachfifchen Berren, bag ben Raifer bas gewohnte Blud verlaffen habe, fo bachten fie an eine neue Erhebung. Erft fanden fleinere Busammenfunfte ftatt, enblich eine große Bersammlung ju Kreuge burg an ber Werra; aus allen Theilen Sachsens und Thuringens hatten fich hier bie Ungufriedenen eingefunden. Die gange Sippe Ottos von Nordheim war jur Stelle: Bergog Lothar, hermann von Calverla, Friedrich von Urnsberg und Friedrichs Schwiegervater Graf Seinrich von Limburg. Alle befchworen einen Bund, um ber Torannei in Sachfen Einhalt zu thun. Man mußte, daß bes Raifers Macht hier befonbers auf hoier von Mansfeld beruhte; um biefem ju wiberfteben, beichloß man zu Balbed unweit hettstedt eine Burg zu bauen. Dan ging fogleich an bas Wert, ruftete bie Burg aus und legte eine ftarfe Befagung hinein; Balbed murbe ber Cammelplag ter fachfifden Aufftanbigen, ber Mittelpunft ihrer Unternehmungen. Binnen furger Beit fab fich hoier ftaten Ungriffen ausgesest; nicht antere erging es Allen, bie mit ibm jum Raifer hielten.

Der Raifer mußte selbst in Sachsen einschreiten. Aus ben rheinisschen Gegenden — am 30. November war er noch in Worms — begab er sich gegen Weihnachten nach Goslar und beschied Herzog Lothar, den Erzbischof von Magdeburg, den Bischof von Halberstadt, Friedrich von Sommerschendurg und Rudolf von Stade zu sich. Die Borgeladenen erschienen mit Ausnahme des Erzbischofs Abalgot nicht, sondern blieben in Walbeck. Bald gereute auch Abalgot, daß er sich eingestellt hatte; man warnte ihn vor dem Schicksale Abalberts, und er ergriff unverzüglich die Flucht. Ihm und den anderen Ausständigen wurde dann das Urtheil gesprochen und der Reichstrieg sogleich gegen sie verfündigt. Am 10. Februar sollte das Heer, nachdem es in Wallhausen zusammengetreten, unmittelbar außbrechen; das Ziel des Zuges war zunächst Walbeck, welches die Häupter des Ausstandes barg.

## Die Biege der Sachsen.

Was ben eifrigen Gregorianern, was ben gefränkten sächstischen Fürsten nicht gelungen war, glüdte ben Kölner Bürgern. Sie widersitanden nicht nur dem Kaiser, sondern riesen zugleich eine Opposition gegen ihn in das Leben, die von Tag zu Tage erstarkte und ihn bald mit schweren Besorgnissen erfüllte.

Der Kaiser sah, daß er keinen Augenblick zu verlieren hatte, und warf sich sogleich nach dem Tage von Goslar auf seine Feinde. Er besette Braunschweig, das Erbe der Markgräfin Gertrud, und vermüstete Halberstadt. Inzwischen belagerten einige seiner Anhänger Orlamunde (am Einsluß der Orla in die Saale), welches in die Hände der Aufständigen gefallen war. Die zu Walbeck vereinigten Fürsten sahen nicht ohne Besorgniß dem Tage entgegen, wo das Reichsheer zusammentreten sollte, zumal manche Streitkräfte, auf welche sie rechneten, ausblieben. Denn zu sehr ungelegener Zeit gewannen die Kämpse mit den heidnissichen Wenden wieder größere Bedeutung; doch waren es die Christen selbst gewesen, welche die Wenden herausgesordert hatten.

Mit sächsischen hülfstruppen war im Winter bes Jahres 1113 ber Abobrite Heinrich ausgezogen, um die Ranen zu unterwerfen. Der starte Frost ermöglichte ihm die Feinde auf ihrer Insel anzugreifen; überrascht erkauften sie sich den Frieden durch bas Versprechen einer ungeheuren Gelbsumme, welche sie bann nicht aufzubringen vermochten.

Im folgenden Jahre brang Bergog Lothar felbft mit einem Beere tief in bas Wenbenland an ber Offfee ein; mit ihm ber junge Markaraf Beinrich von ber Nordmart, welchem breihundert Reiter ber Birgipaner Beeresfolge leifteten. Lothar unterwarf einen Sauptling, Dumar mit Namen, und beffen Sohn. Auch ber Fürft ber Ranen trat ihm jum Rampfe entgegen, fab fich aber balb von ben Sachfen umftellt und erbat ben Frieden; er erhielt ihn, ale er feinen Bruder ale Beifel ftellte und eine Gelbsumme ju gablen versprach. Lothar hat, wie es scheint, felbft ben Boben Rugens nicht betreten, aber mit fachfifder Unterftugung ging wenig fpater, ale ftarfer Froft bas Meer abermale gangbar machte, ber Abobrite noch einmal nach ber Infel hinüber. Raum jedoch hatte er fich brei Rachte bort aufgehalten, fo trat Thauwetter ein, und er mußte eiligst ben Rudzug antreten; bie Ranen waren ihrer Feinde im eigenen gande erledigt und traten nun wieder feder auf. Es war um biefelbe Beit, baf auch bie Benben an ber mittleren Elbe gu ben Waffen griffen; große Schaaren berfelben gingen über ben Aluf und rudten bis gegen Köthen vor. Sier trat ihnen aber Graf Otto von Ballenftebt mit fechszig fachfischen herren entgegen und erfocht am 9. Februar 1115 über eine weit überlegene Babl -- es follen 2800 Benben gewefen fein - einen glangenben Gieg; Die große Mehrgahl ber Feinbe blieb auf bem Plage. Bon einer ichweren Gorge befreite biefer Gieg bie fachfischen ganber.

Ottos Waffenthat war von wichtigen Folgen, boch bei weitem mehr beschäftigte die Zeitgenossen der große unerwartete Sieg, welchen zwei Tage später die aufständigen Fürsten Sachsens über den Kaiser geswannen. Sobald am 10. Februar Heinrich sein Heer gesammelt hatte, brach er von Wallhausen auf. Er wußte, daß die Aufständigen Walbeck, wo sie sich nicht hinreichend gesichert glaubten, räumen und südlich in der Richtung auf Orlamünde abziehen wollten, um ihre Freunde dort zu entseben, seine Absicht war ihnen den Weg zu verrennen, und wirklich ereilte er sie noch an demselben Tage, wo et Wallhausen verslassen hatte, am Welfesholze zwischen Hettstedt, Sandersleben und Gerbstedt. Hier bot er ihnen eine Schlacht an. Die Stimmung der sächsischen Fürsten war nicht sehr kampfesmuthig; denn sie sandten eine Botschaft an den Kaiser und betheuerten ihm, daß sie nicht um ihn zu reizen, sondern nur zu ihrer Vertheidigung zu den Wassen gegriffen hätten. Über der Kaiser wollte vom Kampf nicht abstehen, den nur

ein Schneegestöber noch an biefem Tage verhinderte. Der folgenbe Tag sollte entscheiden.

In ber Frühe bes 11. Februar bereitete fich bas fachlische Beer mit Ernft ju bem gefährlichen Baffengang. Bifchof Reinhard hielt bie Meffe, rief ben Beiftand Gottes fur bie gerechte Cache an, ermuthigte jum Rampfe fur Freiheit und Baterland, ben er jugleich als einen Glaubenstampf anfah. Ruhig erwarteten bie Cachfen bann bas Unruden bes faiferlichen Beeres, beffen Borbertreffen Soier von Mans= feld fubrte. Riemand mar gleich ihm ber Schreden ber Feinbe, und niemale batte er felbft beißer von Kampfesluft geglübt. Nachbem er vom Rof gefprungen, fturmte er Allen voran mit blinkendem Schwerte wutbent gegen bie Cachfen vor; nur fein Waffenbruder Lutolf tonnte ihm folgen. Der jungere Biprecht, begleitet von zwei Brubern -Konrad und hermann bieß bas friegemutbige Baar - warf fich ihm fühn entgegen und ichleuderte ben Speer auf ihn. 3m Bruftharnifch Hoiers hing bas ichmere Geschof; Lutolf jog es heraus, und mit bem Schwerte fiel nun Soier über Biprecht ber, beffen Schild jeboch jeden Schlag abwehrte. Ein gludlicher Streich Wiprechts traf endlich Soiers Saupt und betäubte ibn fo, bag er gu Boben fant. Roch fuchte Soier fich aufzurichten, aber Wiprecht bohrte ibm bas Schwert, wo ber Banger eine Lude bot, tief in die Geite.

Hoiers Fall erfüllte jede Bruft im Sachsenbeere mit neuem Muth. Die alte Streitlust bes Stammes gegen die Tyrannen erwachte; wie einst die sächsischen Bauern gefämpft hatten, so jest der Adel. Siegesgewiß stürzten sich die Grafen und Ritter in die kaiserlichen Schaaren. Ein furchtbares Gemehel entstand; Mancher unter den Sachsen soll mehr als zwanzig Gegner mit sicherer Faust erlegt haben. Den ganzen Tag hietten die Kaiserlichen Stand; erst am Abend zogen sie sich zurück. Noch immer fürchteten die Sachsen einen neuen Ueberfall und blieben in der ganzen Nacht auf dem Schlachtselbe unter den Wassen; doch ihre Besorgniß war eitel, denn der Kaiser konnte einen neuen Kampf nicht mehr wagen. Nachdem sie ihre Todten begraben — den gefallenen Kaiserlichen wollte Bischof Reinbard die Ehre eines christlichen Begräbenisses nicht gestatten — zogen sie vom Welfesholz ab, dem sie für alle Zeit einen denkwürdigen Namen gegeben batten. Zwei Tage, nachdem ihre Brüder das Land von den Wenden befreit, hatten sie dem Kaiser

eine nicht zu verwindende Riederlage beigebracht. Beithin burchtonte Jubel bas Sachsenland und die thüringischen Gauen.

So oft hatte ber Bater bes Raisers gegen die Sachsen gestritten, niemals aber einen gleichen Schlag erlitten; er genügte, um Heinrichs Herrschaft für immer in einem Lande zu erschüttern, wo sie noch vor Kurzem aufs Höchste gefürchtet war. Richts Anderes blieb ihm übrig, als den inneren Streit in Sachsen durch einige seiner Anhänger muhssam zu unterhalten. Hermann von Winzendurg im östlichen Sachsen, Heinrich Haupt in der Mark Meißen und Thüringen, die Basallen des Vischofs Burchard in Westfalen suchten mit mehr oder weniger Glück dem völligen Absall zu steuern. Der Raiser selbst verließ den sächsischen Boden und begab sich in die rheinischen Gegenden; zu Mainz verlebte er das Ostersest. Sein harter Sinn war nicht gebrochen, aber das Glück hatte ihm den Rücken gewandt, und er mußte vorsichtig die Zeichen der Zeit erwägen.

### Die Erhebung der kirchlichen Partei in Deutschland.

Die Folgen ber Schlacht am Belfesholze machten fich im gangen Reiche fühlbar; fie boten auch ber firchlichen Bartei erft bie Möglichkeit au offener Erhebung. Die Beschluffe ber Synode von Bienne und ber vor ihr über ben Raifer verhangte Bann maren, wie mir miffen, in Deutschland wenig beachtet worben; einen tieferen Eindrud machte jest bie Runde, bag ber Carbinalbifchof Runo von Palestrina als apostolifder Legat für Gallien am 6. December 1114 ju Beauvais von Reuem bas Unathem über ben Raifer ausgesprochen habe. Kuno mar ein Deutscher von Geburt, fruh jedoch nach England gefommen, wo er am Sofe Wilhelms bes Eroberere bie Stellung eines Rapellans befleibet hatte. Rad Bilhelme Tobe nach bem Festlanbe jurudgefehrt, ichien Runo gang ber Belt entfagen zu wollen. Mit einigen Genoffen begrundete er in einem einsamen Balbe ber Bicardie bas Chorherrenftift Arrouaife, welches bann eine Beit lang unter feiner Leitung blieb. Auf ber Synote ju Tropes wurde er Papit Baschalis befannt und jog burch feine lebendige Auffaffung ber Gregorianischen Brincipien Die Aufmertsamkeit beffelben auf fich. Kuno folgte ber Einladung bes Papftes nach Rom und wurde bald jum Cardinalbifchof erhoben. Als bie fcmeren Tage ber Gefangenicaft über Baschalis tamen, mar Runo als Legat im

gelobten Lanbe. Die Radricht von ber Mishanblung bes Papftes und bes romifchen Alerus ergriff ihn fo, bag er fogleich auf einer Synobe in Berufalem ben Bann gegen ben tempelicanberifden Eprannen fcleuberte. Das Anathem wieberholte er bann auf mehreren Synoben, bie er auf feiner Rudreife im griechischen Reiche und in Ungarn abhielt; er lebte nur in bem Gedanken bie Kirche an ihrem verwegenen Unterbruder ju rachen. Auf ber Lateranspnobe bes Jahres 1112, welcher er beiwohnte, hatte bie Rudficht auf bie bebenfliche Lage bes Bapftes feinen Gifer jurudgehalten, aber feinen Bugel gab ce mehr fur ibn, als er mahrent feiner Legation in Frankreich bie Borgange in Koln und die Erhebung ber Cachfen vernahm. Dhne Auftrag bes Papftes iprach er abermale ben Bann über ben Raifer aus, und ercommunicirre jugleich beffen eifrigfte Unhanger, namentlich Bifchof Burcharb von Münfter und hermann von Bingenburg. Runo war bereits ein alterer Mann, aber, wo es ben Rampf gegen bie Feinde ber Rirche galt, noch voll jugenblicher Sige.

Augenscheinlich handelte ber Legat im Einverftanbniß mit Friedrich von Koln, ber icon juvor Burchard von Munfter von der Kirchengemeinschaft ausgeschloffen hatte und fich nun ben Bann bes Legaten aller Orten befannt ju machen befleißigte, um weiter und weiter ben Aufftand ju verbreiten. Gelbft an ben bebachtigen Otto von Bamberg wagte fich Friedrich; wir befigen ben Brief, worin er biefem bie Knecht= fcaft ber Kirche mit ben lebhafteften Farben ausmalt. "Alle firchliche Autorität", fagt er, "bient jest nur jum Erwerbe bes Sofes. Die Bijdoje fonnen feine Synoben halten; Die gange firchliche Berwaltung ift an ben Sof gezogen, um Gelb zu erpreffen, und bie Bifchofoftuble werben mit foniglichen Bachtern bejegt. Co wird bas Bethaus zu einer Morbergrube gemacht, und vom Seil ber Chriftenfeelen fann ba feine Rebe fein, wo es nur barauf abgefeben ift, ben unerfattlichen Schlund bes foniglichen Fiscus immer von Reuem mit Belb und But ju fullen". Friedrich ermahnt Dtto, bag auch er nun, mo ber rechte Zeitpunft ein= getreten, offen gegen bie Ehrannei auftrete; benn ichon habe bie romifche Rirche fur fich und bie beutiden Bijdoje bas entideibente Bort gesprochen, Franfreich fiche auf Scite ber gerechten Sache, und auch Sachfen befenne fich freimuthig wieber zu berfelben. Er unterrichtet bann Orto, inbem er einen Gruß bes Legaten bestellt, daß berfelbe die in Beauvais ausgesprocene Ercommunication bemnacht ju Reims ju erneuern gebenfe.

In der That sprach Kuno am 28. März 1115 auf einer Spnode zu Reims abermals über Heinrich den Bann aus, und unmittelbar darauf ging er sogar nach Köln, um das erlassene Strasurtheil auch außerhalb seiner Legation zu verbreiten und auf den deutschen Boden zu tragen. Um Oftermontag den 19. April verkündigte er seierlich in der Kirche des heil. Gereon die Ercommunication des Kaisers, eilte dann nach Sachsen und veröffentlichte auch dort — wir wissen nicht, an welchem Orte — das Anathem. Hierauf kehrte er in seine Legation zurück, verließ sie aber nicht eher, als dis er noch einmal auf einer Spnode zu Chalons an der Marne am 12. Juli den Bann wiederholt hatte. Wohin er immer seine Schritte lenkte, schleuberte er den Kluch der Kirche über ihren Verfolger; der Bann war gleichsam die Spur, welche er allenthalben zurückließ.

Wie sehr man die Berechtigung Kunos zu solchem Berkabren außerhalb seiner Legation und ohne besondere Vollmacht des Papstes auch bestreiten mochte, blieb es nicht ohne erhebliche Folgen, daß er auf deutschem Boden über den Kaiser den Bannfluch der Kirche auszussprechen gewagt hatte. Der Aufstand Kölns, der niederlotdringischen Herren und der Sachsen suchte sich nun mit der Autorität der Kirche zu decken; eine Berbindung der Aufständigen in Teutschland mit den eifrigsten Gregorianern, denen sich auch der Papst wieder immer unverhoblener anschloß, war angebahnt, und sie besestigte sich von Tage zu Tage. Noch wichtiger jedoch, als die Schritte des Legaten, waren für den Augenblick die Wassenersolge der rebellischen Kürsten.

Der Bischof von Halberstadt, Pfalzgraf Kriedrich und Markgraf Rudolf zogen bald nach der Schlackt am Welfesholze gegen Quedlindurg, wo man noch immer kaiserlich gesinnt war. Nach längerer Beslagerung wurde Quedlindurg genommen, dann siel auch die Heimburg bei Blankendurg in die Hände der Kürsten. Inzwischen batte sich Herzog Lothar mit seinen Bundesgenossen aus Westfalen und Lothringen gegen Dortmund aufgemacht und die vom Kaiser bergestellte Keste aus Neue zerstört. Auch Kriedrich von Köln rückte mit seinen Mannen in Westfalen ein und gewann die sehr starke Burg Lüdenscheid den Kaiserlichen ab; noch zwei andere Festen derselben sielen in seine Hände. Die Kölner Bürgerschaft belagerte und zerstörte um dieselbe Zeit die Burg Wissel, welche bei Rees am Unterrhein lag und dem Grasen Dietrich von Kleve gehörte. Herzog Lothar wandte sich mit seinen

Freunden nach ber Zerstörung Dortmunds gegen das Münsterland; Münster selbst wurde belagert und erst dann von den Feinden verlassen, als sich die Bürger binnen einer gewissen Frist zu unterwersen verssprachen, wenn nicht ihr Bischof inzwischen beim Kaiser einen Frieden erwirken werbe.

Der ganze Unterrhein und Westfalen waren augenscheinlich bem Raiser bereits verloren; nirgends zeigten sich Hoffnungen mit Wassenzewalt das Verlorene wieder zu gewinnen. Auch wenn ihn die Münsteraner nicht drängten, mußte der Kaiser an einen Frieden mit den Rebellen densen. Schon als Lothar auf dem Abzug von Münster an die Weser bei Korvei fam, trasen bei ihm Herzog Welf von Baiern und Bischof Erlung von Würzburg ein und eröffneten ihm, daß der Kaiser Friedensverhandlungen einleiten wolle. Aber Lothar traute dem Worte des Kaisers nicht und warf sich sosort auß Neue in den Kampf gegen Hermann von Winzendurg im östlichen Sachsen; es gelang ihm die von Hermann besetzten Burgen Falkenstein und Wallhausen in seine Gewalt zu bringe. Lothar war damals der Glückliche; weithin wurde sein Name geseiert. Je tiefer die Autorität des Kaisers sank, desto mehr erhob sich das Ansehen des Sachsenherzogs.

Und ichon juchte fich bas aufständige Sachsen in unmittelbare Berbindung mit Rom zu fegen. Auf die Ginladung der Fürften ericbien bort im Spatfommer 1115 ber mit einer Legation in Ungarn betraute Cardinal Dietrich. Um 1. September mar er in Braunschweig, wo Bijchof Reinhard bamals bas von ber Markgrafin Gertrud gebaute Megidienfloster weihte; am 8. September faß er einer Synobe gu Goslar vor, bei welcher die geiftlichen und weltlichen Berren Sachjens in großer Bahl ericbienen waren. Der legat erflarte bier, bag icon vor Jahren ein romijches Concil Die Ungultigkeit bes Investiturprivilege befchloffen habe, bag bemnach ber Raifer felbft und alle Bifchofe, welche fich von ihm batten inveftiren laffen, dem Banne verfallen feien; Die Reuigen nahm er ju Gnaden an, und zu ihnen gehörten vor Allen Erzbijchof Abalgot und Bijchof Reinhard. Das fegerifche Cachfen befehrte fich wieder ju ber reinen Lehre der Gregorianer. Ueber feine Thatigfeit erstattete ber Legat fofort bem Papite Bericht, ber feinen Eifer belobte, in allgemeinen Ausbruden feine Berordnungen beftätigte und ihn im Besondern anwies fich Bischof Reinhard megen feines bewiesenen Eifers gnabig ju zeigen. Go ichien Sachsen wieder mitten in

bem alten Streit zu stehen, in bem es einst gegen ben Bater bes Kaisers so viel Blut vergoffen hatte. Wieder hatten die Fürsten die Waffen ergriffen; wieder waren der papstliche Legat, der Erzbischof von Magdeburg und der Bischof von Halberstadt an ihrer Spize; wieder brachten das Investitutverbot und der Bann auch das Bolf in Bewegung.

Auffällig ift, baß ber Raifer, fonft fo hipig in ber Befampfung feiner Begner, jebe perfonliche Ginmifchung in bie Streitigkeiten, welche Sachfen und ben Rieberrhein aufregten, jest forgfältig ju meiben ichien. Aber alle feine Gedanken maren bereits auf Italien gerichtet, wohin ibn die Rachricht vom Tode ber großen Grafin rief. 2m 24. Juli 1115 mar zu Bondeno bei Canoffa, Die machtige, viel bewunderte Frau gestorben. Die Zeiten ihres Glanges, wo fie unmittelbar tief in die Beltgeschicke eingriff, maren langft vorüber. Ihre letten Jahre blieben von Trubfalen nicht frei; benn fie fah ben Bapft mighandelt, die Rirche gespalten, ihre eigenen Unterthanen, namentlich bie Mantuaner, gegen ihre Berrichaft im Aufstande. Fur Die firchtiche Sache mar ihr Abicheiben faum noch ein Berluft, dagegen fur ben Raifer ein Bewinn von unberechenbarer Bedeutung, jumal es ihm bie Aussicht auf eine überaus reiche und glanzende Erbichaft in Italien eröffnete. Es brangte ihn fie in Empfang ju nehmen, jugleich hoffte er auch ein neues Abfommen mit bem Bapfte zu treffen, beffen bedrängte Lage ibm binreichend befannt war; benn faum fah Beinrich noch einen anderen Husweg aus ben beutschen Birren, welche unter ben Sanden ber Legaten mehr und mehr eine firchliche Richtung annahmen.

Bollte aber Heinrich Deutschland verlassen, so mußte ihm baran liegen, mindestens für die Dauer seiner Abwesenheit einen Frieden berzustellen. Deshalb berief er die Fürsten zum 1. November nach Mainz, um die Angelegenheiten des Neichs nach ihrem Bunsche zu ordnen. Die Lothringer scheinen seiner Absicht geneigt gewesen zu sein; denn Graf Dietrich von Are begab sich, von Bischof Hartwich von Negensburg begleitet, mit der Bitte des Kaisers zu den Sachsen, daß sie sich den Verhandlungen des Neichstags nicht entziehen möchten. Aber Herzog Lothar, welchen die Gesandten gegen Ersurt mit einem Heere im Anmarsche sanden, hörte nicht auf den Bunsch des Kaisers. Nicht nach Mainz begab er sich, sondern nach Fristar, wo die sächsischen Fürsten mit den päpstlichen Legaten die Lage des Reichs zu berathen beschlossen hatten. Die Friedensverhandlungen waren dadurch von vorn herein

vereitelt, und felbst folde Fürsten blieben jurud, welche ein gutliches Abkommen gemunscht hatten.

Bu ber bestimmten Frift erschien ber Raifer in Mainz, aber nur einige Bifcofe maren feinem Rufe gefolgt. Der Reichstag trat nicht jufammen, und ichon mar der Raifer felbst in Maing vor bem Aufftande nicht ficher. Die sonft fo faiferliche Stadt mar wie verandert. Die Bevolferung erhob fich, um die Freilaffung ihres Ergbischofs gu erzwingen, beffen Berrichaft ihnen zuvor brudent genug erschienen mar. Die Bafallen und Dienstmannen bes Ergftifts brangen in ben Raifer Abalberte Rerfer ju öffnen; jugleich fturmte bie Burgerichaft, geführt von dem Burggrafen Arnold von Loog, gegen bie Pfalz an, fullte ben Sof derfelben und forderte unter bem milbeften Toben Abalberte Freigebung. Man besorgte, fie murbe bie Pfal; in einen Schutthaufen umwandeln und den Raifer mit feinem Gefolge unter bemfelben begraben. Dem Raifer blieb faum eine freie Entschließung. Als ihm die Burger gelobten, bag ber Ergbischof fortan Nichts mehr gegen bas Reich unternehmen folle, daß fie felbit ihn, wenn er fich beffen ichulbig mache und auf erhobene Unflage an einem ihm anberaumten Tage nicht ftelle und rechtfertige, aus ber Stadt vertreiben murben, als fie ferner Beifeln für diese ihre Bersprechungen ftellten und auch Erzbischof Bruno von Trier für feinen alten Widersacher eintrat und fich ale Burgen für beffen Treue in Zufunft barbot, ba erklärte ber Kaifer: innerhalb brei Tagen werde er Abalbert entlaffen.

Heinrich kannte seinen früheren Kanzler zu gut, um zu begreifen, daß er seinen Widersachern in ihm den listigsten, thätigsten und verswegensten Führer gab, daß alle Künste, welche Avalbert einst für das Reich geübt hatte, nun allein zum Ruin desselben dienen würden. Heinrich und Avalbert waren verwandte Naturen; sie hatten sich auch lange genug nahe gestanden, um sich völlig zu durchschauen. Sie hatten sich gegenseitig von dem Augenblicke an gesürchtet, als sich ihre Wege schieden, und Avalberts Furcht war nicht grundlos gewesen; dennoch bebte vielleicht der Kaiser jest mehr vor seinem früheren Genossen, dessen Kerser er öffnete, als dieser jemals vor ihm gezittert hatte. Abalberts Freilassung fam einer Niederlage des Kaisers gleich, weit empsindlicher für ihn als der Tag am Welfesholze.

Der Erzbischof war im Kerfer mit besonderer Sarte behandelt worden, nicht einmal ausreichende Kost hatte man ihm gereicht. Wie

ein Jammerbild, kaum in den Knochen hängend, der Schatten eines Lebenden, kehrte der einst so hochsahrende Mann nach Mainz zurück, wo man ihn jubelnd empfing. Er schien sich in die vom Kaiser gestellten Bedingungen fügen zu wollen; selbst begad er sich nach Speier an den Hof, stellte seine Reffen als Geiseln und schwur, was die Mainzer geschworen hatten. Doch er schwur nur den Sid, um ihn zu brechen. Denn zu derselben Zeit waren bereits seine Boten zu dem Cardinal Dietrich auf dem Wege, nicht nur um ihm seine Unterwerfung zu melden und sich wegen der kaiserlichen Investitur lossprechen zu lassen, sondern auch um den Cardinal aufzusordern einer Versammlung der Fürsten beizuwohnen, welche nach Köln berufen sei, um die Beschle des Bapstes zu empfangen und die Lage des Keichs zu berathen.

Abalberts Berufung nach Roln hatte befferen Erfolg, ale bie bes Raifers jum Mainger Reichstag wenige Wochen zuvor. Daß fich felbit Dtto von Bamberg in Roln einstellte, zeigt beutlich, wie tief Die Rieberlagen bes Raifers gewirft hatten. Man erwartete um Weihnachten bort ben Legaten, doch ein jaber Tod raffte ibn auf der Reife fort. Der Cardinal ftarb ju Schwelm. Die Leiche murbe nach Roln gebracht und bort unter großen Feierlichfeiten begraben; vierzehn Bijchofe, Bergog Lothar und viele andere Fürsten gaben durch ihre Gegenwart bem Begrabniß einen besonderen Glang. Um Tage nach Weihnachten beschäftigte die Fürsten eine andere Feier; erft jest ließ fich Erzbijchof Aldal= bert von Otto von Bamberg weihen. Mehr als drei Jahre maren vergangen, feit er die faiferliche Inveftitur empfangen; erft wenige Wochen, feit er fie abgebust batte. Der Reugeweihte trat bann mit ben gurften über bie Lage bes Reichs in Berathung. Leiber fennen wir ihre Befoluffe nicht im Einzelnen, boch ift fein Zweifel barüber, daß fie barauf abzielten: der Raifer fei wie ein Webannter zu behandeln, ber Umgang mit ihm zu meiden. Wenn man auf biefem Wege mit Conjequenz vorfdritt, machte man Beinrich die Regierung des Reichs unmöglich. Bugleich mußte man ben Bapft ju bestimmen fuchen felbit ben Bann über ben Kaifer auszusprechen; benn bie Magregeln feiner Legaten maren anfechtbar und ichienen Bielen ungenügend. Wie hatte man fich nicht jest daran erinnern follen, daß einft Gregor fo lange ben Sandlungen ber Legaten bie Anerkennung verfagt und baburch bie Funten in Die fdwerften Bedrangniffe getrieben batte? Die aufftandigen Surften brangten zu einem neuen Tage von Tribur, und unzweifelhaft meinten

fie bann mit bem Sohne weniger ichonent zu verfahren, als einft mit bem Bater.

Heinrich, der zu Speier das Beihnachtssest feierte, war wegen der Borgange in Köln in hohem Grade besorgt und schickte Bischof Erlung ab, um mit den Fürsten zu unterhandeln. Allein die Strömung dort war schon so mächtig, daß sie auch Erlung fortriß. Als er zurücksehrte, weigerte er sich mit dem Kaiser ferner Gemeinschaft zu pslegen. Da dieser ihn zwang vor ihm die Messe zu halten, verließ Erlung heimlich den Hof und wandte sich ganz den Aufständigen zu. Der Kaiser hatte, als er die Kölner Beschlüsse ersuhr, sofort Adalbert zur Berantwortung nach Speier berufen, aber troß seiner Eide und seiner Geiseln stellte sich der Erzbischof nicht; unzweiselhaft hat auch er sich darauf berufen, daß ihm mit dem Gebannten nicht mehr zu versehren erlaubt sei.

Die Gregorianischen Ideen gewannen abermals in Deutschland breiteften Raum. Offen befannten fich bie Aufftanbigen ju ihnen: und wie follte ber Raifer ihnen begegnen? Dit Recht icheute er fich bie Bege zu betreten, welche einft ber Bater in abnlicher Lage eingeschlagen hatte. Die Entjegung ber aufftanbigen Bijcofe, die Erhebung von Begenbifcofen murbe bas Reich in neue Befahren gefturgt, mehr gefcabet ale genütt haben. Go taftete er bie firchliche Stellung jener Bifchofe nicht an, aber er nahm ihnen, fo weit er es vermochte, was fie vom Reiche befagen. Die Bifchofe von Burgburg hatten bie meiften Grafichafterechte in ihrem Sprengel gewonnen und ließen fie burch ihre Bafallen üben; bamit befagen fie eine ber berzoglichen abnliche Stellung und man ichrieb ihnen ein oftfrantisches Bergogthum gu: biefes Bergogthum nahm jest ber Kaifer Erlung und übertrug es feinem Reffen Ronrad von Staufen. In abnlicher Beife nahm er Abalbert und Friedrich bas Erzfangleramt, wie bie bamit verbundenen politischen Rechte und Ginfunfte; bie Urfunden der nachften Jahre find von ben Kanglern bes Raifere - Bruno fur Deutschland, Bijchof Burchard von Munfter fur Italien -- im eigenen Ramen, nicht in Stellvertretung ber Erzfanzler ausgeftellt. Es icheint flar, bag ber Raifer, wenn ihm bie beutichen Bijcofe bie Investitur bestritten, auf jene frubere Berordnung bes Papftes gurudgriff, welche ibm bie Regalien gufprach; vielleicht gerabe beshalb, weil fie einst eine fo gewaltige Aufregung unter ben beutschen Rirdenfürsten hervorgerufen hatte und er mußte, wie empfindlich fie in biefem Bunfte maren.

Bor Allem suchte ber Raifer ben Papft von ben Aufftanbigen zu trennen. Bon bem bochften Werthe war ibm, bag Bafchalis bie Ercommunication feiner Legaten nicht bestätige; ju bem Ende entschloß er fich mit ihm fofort über einen neuen Bertrag in Unterhandlung ju treten. Bum Unterhandler mahlte er ben Abt Bontius von Cluny, ber in vielen Beziehungen ju biefem Geschäfte besonbere geeignet ichien. Bontius war ber Sohn bes Grafen Beter von Merqueil im Languedoc, bem Raifer und bem eifrigen Guibo von Bienne bluteverwandt, ba auch er ber Nachkommenschaft Otto Bilbelme angehörte; noch naber ftand er bem Bapfte, ber ihn aus der Taufe gehoben und feinen Gintritt in Die Abtei Cluny bestimmt hatte. Schon fruher hatte Cluny eine vermittelnbe Stellung zwischen ben Gregorianern und bem alten Raifer eingenommen: fo blieb Bontius gleichsam in ber Tradition ber Cluniacenfer. Aber auch bem Gelbstgefühl bes jungen und ftolgen Mannes, welcher burch ben Titel "Abt ber lebte" bie Empfinblichfeit ber Monche am Monte Caffino reigte, mochte bie Rolle gefallen, bie ihm als Friedensstifter zwischen Kirche und Reich zugedacht mar.

In ber Mitte bes December war Pontius am Hofe bes Kaisers zu Speier; schon bamals werden ihm die Aufträge ertheilt sein, die er im Anfang des nächsten Jahres in Rom auszuführen suchte. Gleichzeitig oder wenig später schrieb der Kaiser dem Papste: er beklage tief, daß der heilige Vater um seinetwillen, d. h. wegen des Investiturprizvilegs, in große Bedrängniffe gerathen sei, die ihn mehr als seine eigene Noth bedrückten; deshalb habe er den Abt nach Rom gesandt und wünsche nach dem Rathe des Papstes, des Abtes und anderer religiöser Männer den apostolichen Stuhl der Noth zu entzeißen und einen dauernden Frieden zwischen Kirche und Reich herzustellen.

So fehr lag eine Verständigung mit dem Papste dem Kaiser am Herzen, daß er selbst Deutschland sofort zu verlassen entschlossen war, obwohl er dort den Aufstand ungebrochen zurückließ und nicht einmal eine augenblickliche Wassenruhe gewinnen konnte. Die Klugheit rieth ihm sich mit Rom abzusinden, che die deutschen Fürsten auf dem betreztenen Wege weiter gingen, ehe ein neues Tribur ihn zwang sich schlimmeren Demüthigungen zu unterwerfen, als einst der Vater auf sich nehmen mußte. Ueberdies schadete seine Anwesenheit hier mit zedem Tage mehr, als sie nütze. Besser gab es gar keinen Hof in Deutsch-

land, als daß bie Fürsten benfelben gestiffentlich mieden, um nicht burch ben Umgang mit bem fegerischen Raifer in Kirchenstrafen zu verfallen.

Auf einen längeren Aufenthalt jenseits der Alpen rechnete der Kaister, aber nicht auf gefährliche Kämpfe. Deshalb nahm er fein Heer mit nich. Aber seine Gemahlin, die Kanzler und diesenigen Bischöfe, Aebte und Pröpste, beren Rath er bei den Geschäften des Reichs und der Kirche besonders bedurfte, wie die Bischöfe Mazo von Verden, Heinrich von Augsburg, die Aebte Erluss von Fulda und Berengoz von S. Marimin, der Propst Arnold von Aachen, mußten ihm folgen. Der ganze kaiserliche Hoshalt wurde nach der Lombardei verlegt, wo der Kaiser in näherer Verbindung mit Deutschland bleiben und zugleich die Verhandlungen mit Rom leichter sühren konnte. Die Stellvertretung in den deutschen Ländern übertrug er seinem Nessen Friedrich von Schwaben und dem Pfalzgrafen am Rhein Gottsried von Calw; sie Beide sollsten den Kampf am Unterrhein sortsühren, während Friedrichs Bruder in Ostsranken, Hermann von Winzendurg und Heinrich Haupt in Thüstingen und Sachsen die Gegner des Reichs nach Kräften niederhielten.

Am 15. Februar 1116 war der Kaiser noch in Augsburg. Wenige Tage später muß er — am Brenner, wie es scheint, — die Alpen überstiegen haben. Im Anfange des März war der Hof bereits in Tresviso; Heinrich, der Bruder Herzog Welfs, welchen die Angelegenheiten seines Hauses nach Italien sührten, Herzog Heinrich von Kärnthen, die Bischöse von Briren und Trient hatten sich dem Kaiser auf dem Wege angeschlossen; balb tras auch Bischos Udalrich von Konstanz ein, Gebhards Nachfolger, dessen Weihe der Papst schon seit vier Jahren verhinderte und der jetzt selbst in Rom die Erlaubniß zu derselben erwirken wollte\*).

Allerdings war es nicht auf Ariegsthaten, wie sie sonst die Raiser über die Alpen geführt, diesmal in Italien abgesehen, sondern auf den Antritt einer reichen Erbschaft und die Einleitung politischer Berhandstungen wit Rom. Aber diese Berhandlungen waren von größter Tragsweite. Der Bestand des Kaiserthums, welches Heinrich wieder zu einer furchterregenden Gewalt erhoben, doch gerade dadurch in neue Gesahren

<sup>\*)</sup> Ubalrich aus bem Geschlecht ber Grafen von Dillingen hatte bie fonigliche Investitur ohne vorgängige Wahl erhalten. Erft nach Baschalis Tobe gelang es ibm, vom Erzbischof von Mailand tie Weibe zu erlangen.

gestürzt hatte, wie auch die Zufunft ber Kirche bing von benselben ab; nicht minder hatten sie zu entscheiden, ob den Schrecken des Bürgerund Glaubenstrieges, welche abermals in Deutschland entsesselt waren, noch ein schnelles Ziel gesett werden könne. Auf der abschüssigen Bahn der Gewalt war Heinrich an einen Abgrund gerathen, wo Dreistigkeit ohne Borsicht keine Rettung mehr bot. Es mußte sich zeigen, ob er noch andere Mittel der Herrschaft kenne, als er bis jest angewandt hatte, ob er ebenso umsichtig, wie ked seinen Feinden begegnen könne.

6.

# Beinrich V. als Erbe der großen Grafin.

#### Der Kaifer und die Lombarden.

Sobald Beinrich bie Alpen überschritten hatte, richtete er feinen Weg nach Benedig. Um 11. und 12. März hielt er bort in ber Pfalz bes Dogen einen glänzenden Softag. Riemals maren bie Beziehungen bes Reichs zu ber Republif vertrauter; ber junge friegemuthige Doge Orbelafo Faliero und ber Raifer ichloffen fich auf bas Engite an einander an. Bielleicht geschah es beshalb, weil fie ein gemeinsames Intereffe gegen die Ungarn hatten, benen bie Republik bamale bie balmatifche Rufte und Bara wieder zu entreißen fuchte; in ber That marb ber Doge bald mit Bewilligung bes Raifere in ber Lombarbei jenes Beer, burch welches er in bem gludlichen Feldzuge bes Jahres 1116 Bara einnahm. Bielleicht wollte aber auch Beinrich ben Ginfluß ber Republif in Conftantinopel benuten, wo ber Papft noch immer in Berhandlungen ftand, beren Ausgang ihn mit Gorgen erfüllte; wir miffen, bag ber Raifer fpater feinen Kangler Burdarb von Münfter an ben griedifden Sof fandte, und nicht unwahrscheinlich ift, bag bie Venetianer biefem jest bas Feld bereiteten, wie einft ben Gefandten Ottos bes Großen. Gewiß waren es Beschäfte ernstefter Art, welche Beinrichs bamaligen Aufenthalt in Benedig bedingten und ihn jum Bundesgenoffen bes Dogen machten.

Rachdem ber Raifer Benedig verlaffen hatte, mar fein nadftes Biel,

Reggio Hof, am 17. April war er zu Canoffa. Zene Burg betrat er jest als Herr, beren Pforten einst bem Flehen seines Baters so lange versichloffen geblieben waren, an beren Mauern sich bie trübsten Erinnerungen in der Geschichte seines Hauses knüpften. Bis tief in den Sommer hinein verweilte Heinrich auf verschiedenen Burgen der großen Gräfin, dann machte er einen Kaiserritt durch die Länder Lombardiens, der ihn bis nach Ivrea und Novara sührte, und fehrte bei Einbruch des Winters wieder in die Gegend um Modena zurud.

Die große Grafin hatte nach ihrem eignen Zeugniß bereits Gregor VII. in Rom eine Urfunde ausgestellt, in welcher fie ihr ganges Eigenthum bem beiligen Betrue verschrieb; ba aber eine folde Urfunde nirgende aufzufinden war, fertigte fie am 17. Rovember 1102 gu Ca= noffa bem Carbinallegaten Bernhard eine Schenfung gleichen Inhalts aus, welche fie aber in ber freieften Berfugung über ihre Befigungen nicht beschränfte. Gie ftattete nach wie por Rirchen aus ihren Gutern aus und traf auch ohne Zweifel im Jahre 1111 ein perfonliches Abfommen mit bem Raifer, bas ihm bie große Erbichaft ficherte. Da= thilbe mochte fich um fo eher bagu verfteben, als taum zweifelhaft mar, baß fie in einer Beit, wo fie in ber Acht bes Reiches ftant, über ihre Allobien nicht hatte verfügen fonnen, und jeber Rechtsftreit mit bem jungen Raifer bedenklichfter Urt mar. Db bie Unspruche Rome bei biefem Abkommen berücksichtigt waren, wiffen wir nicht; aber ficher ift, baß ber Bapft, in beffen Sand ber Schenfungebrief mar, bamale feinen Berfuch gemacht hat, fich in ben Befig bes Mathilbifden Sausguts gu feten. Richt einmal ein Protest Roms ift Beinrich entgegengestellt, als er bie Erbichaft antrat, und auch ipater ift bei feinen Lebzeiten nie ein folder Protest erhoben worden. Die Reichslehen, welche bei Mathilbens Tode erledigt waren und über welche fie unter feinen Umftanben hatte verfügen fonnen, vertheilte er großentheils an feine Betreuen; bie Markgraffchaft Tufcien empfing fo ein gewiffer Rapoto, mahr= fceinlich ein Seitenvermandter bes Bobburgiden Saufes, welches auch in Italien große Befigungen gehabt hatte. Die ausgedehnten Allobien Mathilbens behielt Beinrich, fo weit er fie nicht ju frommen Stiftungen fur ihr Seelenheil verwandte, felbft in ber Sand; benn auch burch folche Stiftungen ftellte er fich ale ihr vollberechtigter Erbe bar.

Durch Dieje Erbichaft mar ber Raifer ber erfte Fürft ber Lombarbei

geworben. Nicht ohne Bebeutung war, wie er die ihm zugewachsene Macht nun benutzen murbe. Sein früheres Auftreten in Italien ließ vermuthen, daß er der städtischen Freiheit jest nur um so schrosser entzgegentreten, daß er den Schrecken steigern werde, um Alles in Unterzthänigseit zu erhalten. Nicht ohne Berwunderung nimmt man wahr, daß gerade das Gegentheil eintrat. Mit gewinnender Milbe behandlte er die Städte, wie den Abel des Landes, gleich als ob er sich auf dem sombardischen Boden heimisch machen und eine dauernde Macht gründen wolle. Die Ereignisse in Deutschland mochten ihn belehrt haben, daß er bier neue Stüßen für seine Herrschaft suchen musse.

An dem Aufstreben der Seeftadte nahm der Kaiser ben lebhaftesten Antheil. Wie er Benedig gegen die Ungarn unterstützte, ist so eben berührt worden. Richt geringere Theilnahme zeigte er den Pisanern, benen es nach langen und gefahrvollen Kämpsen in diesem Jahre geslungen war, die Herrschaft der Araber auf den Balearen zu erschüttern, Iviza und Majorca zu erobern. Bisa sandte an Heinrichs Hof den Consul Petrus, den Vicegrafen gleichen Namens und einen Rechtsgelehrten Tiepold. Der Kaiser nahm diese Gesandten gnädig auf und schenkte die Höse Livorno und Papiana der Stadt zum Ausbau ihres Domes, weil ihre Bürger, heißt es in der Urkunde, "durch ihre Anstrengungen, ihre Opfer und Gesahren nicht allein unserem Reiche, sondern der ganzen Christenheit großen Ruhm gewonnen haben, indem sie die mächtige und volkreiche Stadt Majorca mit Kriegsmacht besiegten und von Grund aus zerstörten."

Sehr freigebig war ber Kaiser bamals auch mit Freiheitsbriefen für die Städte; nicht wenige Communen danken ihm die Sicherung ihrer unter vielen Mühen und Drangsalen erworbenen Rechte. Die Stadt Mantua, mit welcher die große Gräsin noch in den letten Zeiten vielfach in Streit gelegen hatte, pries Heinrich als ihren Wohlthäter; denn er bestätigte nicht nur ihre Freiheiten, so daß sie den bestgestellten Städten des Reiches gleichstand, sondern bestimmte auch die Riederreißung der kaiserlichen Burg in der Stadt und schenkte den Bürgern die Insel Rivalta, deren Feste sie zu Mathildens großem Berdruß zerstört hatten und die nun der Kaiser nie wieder auszurichten besahl. Man weiß, mit welcher Härte Heinrich vor wenigen Jahren Novara zerstört hatte; inzwischen hatten die Bürger ihre Mauern und Thürme hergestellt, und jeht bestätigte ihnen der Kaiser nicht nur den Besit derselben, sondern

belobte sie auch wunderbarer Beise für die bisher ihm bewiesene Treue. Ein gleiches Lob spendete er der Stadt Turin, welche abgesehen von den bestehenden Gerechtsamen der Bischöfe fortan Niemand mehr als ihm selbst zu Diensten und Abgaben verpflichtet sein sollte; die Abhansgigteit der Stadt von der Markgrasschaft Susa wurde völlig gelöst. Besondere Freiheiten erhielt die Stadt Bologna, deren Ruf die fürzlich begründete Schule des römischen Rechts bald über das ganze Abendland verbreitete. Warnerius, der große Rechtslehrer, ist selbst in dem kaiserslichen Privileg als Zeuge unterschrieben; vielsach sinden wir ihn auch als Beisitzer oder Urtheilssinder auf den Gerichtstagen des Kaisers erwähnt. Wie einst Petrus Erassus gegenüber den neuen Ansprüchen Roms die alten Kaiserrechte mit dem Justinianeischen Coder vertheidigt hatte\*), stellte Warnerius jest seine gelehrte Autorität dem Kaiserthum zu Gedot.

Richt minder huldvoll, als gegen bie Stabte, erwies fich ber Raifer gegen ben Abel, felbft gegen Geichlechter, beren bisherige Saltung ihm Unlag jur Ungufriedenheit geboten hatte. Go vergieh er ben Gohnen bes Grafen Raimbold von Trevifo, welcher fich mehrmals gegen bas Reich aufgelehnt hatte; er gab ben Gohnen bie bem Bater entzogenen Befigungen gurud. Die reiche Erbichaft bot bem Raifer bie Mittel gu ungewöhnlicher Freigebigfeit gegen bie abligen Berren, und fie maren nicht unempfänglich gegen feine Gaben. Der Sof murbe baufig und gern von ihnen besucht. Die Marfgrafen Werner von Uncona, Bonifacius von Savona, Anfelm von Busco und Rainer von Montferrat verweilten fast ununterbrochen in ber Umgebung bes Raifere; gahlreiche Grafen und Ritter Tusciens, ber Romagna und ber Combarbei fehlten niemale an feiner Seite. Auch bie geiftlichen Berren fprachen häufig bei Sofe vor; eine gange Reihe italienischer Bifcofe ließe fich aufführen, welche bie Gemeinschaft mit bem Raifer suchten, ben man in Deutsch= lant ale einen Reger mieb. Unter ihnen waren nicht Benige, welche burch bie Bataria ihr Umt gewonnen hatten; auch bie lette Lebensfraft Diefer einft jo gefürchteten Berbindung ichien mit bem Tobe ber großen Gräfin erloschen.

Mochten Städte, wie Mailand und Pavia, sich ber Einwirkung bes Kaifers entziehen, unzweifelhaft war boch in bem Hofe bes Kaifers bem nörblichen Italien wieder ein Mittelpunkt gegeben, wie er bem

<sup>\*)</sup> Bergl. oben G. 499. 500.

burch bie verschiedensten Interessen getheilten Lande seit lange gesehlt hatte. Italien erwuchs daraus mancher Gewinn, und für den Raiser war es ein unberechendarer Bortheil, daß seine Macht gerade, als sie diesseits der Alpen erschüttert wurde, jenseits derselben wieder sesteren Boden gewann. Dort herrschte er fast unangesochten, und die Wirfungen des Anathems, welche ihn unter den Deutschen zu beunruhigen anssingen, ließen sich hier wenig verspüren. Erzbischof Konrad von Salzburg, der sich nach der Lombardei geslüchtet, sand nach dem Tode der großen Gräsin hier keine Sicherheit mehr und kehrte nach Deutschland zurück.

Mit großer Klugheit hatte ber Kaifer die Feinde Mathilbens an sich zu fesseln, ihre Widersacher zu gewinnen gewußt. Sollte es dem Erben der großen Gräfin nun nicht auch gelingen, mit dem Papste, der in der Macht des Hauses Canossa so lange seine sesteste Stüße gefunden hatte, ein Abkommen zu tressen, wie er es bedurfte? Zede Nachricht aus Deutschland zeigte ihm, daß der alte Streit um die Investitur dort von Neuem zu entbrennen drohte und daß seine Gegner zu denselben Wassen griffen, die sie einst gegen seinen Bater geführt. Um so dringslicher war für ihn eine Verständigung mit Rom, um so wichtiger das Ergebniß der Verhandlungen, mit denen er den Abt von Cluny beauftragt hatte.

# Verhandlungen des Kaifers mit Rom.

Der Papst hatte auf die Fastenzeit 1116 abermals eine große Synobe nach Rom berufen. Wichtige Beschlüsse sollten gefaßt werden, namentlich über die Investiturfrage, welche aus Neue die Welt bewegte. Man war um so gespannter auf die Entscheidung, als die Gregorianer hossten, daß der Papst nun endlich seine zurüchaltende Stellung aufgeben und die von seinen Legaten über Heinrich verhängte Ercommunication öffentlich bestätigen würde. Um 6. März wurde die Synode eröffnet. Bischöse und Aebte, Herzoge und Grasen aus verschiedenen Ländern hatten sich theils persönlich eingestellt, theils Gesandte geschickt. Die Bersammlung scheint nicht sehr zahlreich gewesen zu sein, doch bessanden sich in ihr gerade hervorrägende Bertreter der strengsten Richtung, wie Kuno von Palestrina. Borauszusehen war, daß diese Richts unterslassen, um den Papst zu einem entscheidenden Schritte zu brängen.

Aber auch ber Abt von Cluny, der Gefandte bes Kaisers, war in Rom, und zu berselben Zeit, wo die Synode zusammentrat, war der Kaiser selbst von den Alpen in die lombardische Ebene hinabgestiegen. In der nächsten Umgebung des Papstes standen Männer, die ihn unter solchen Umständen von einem hastigen Bersahren abriethen, wie der Cardinal Johann von Gaeta, der Kanzler des Papstes, der Stadtpräsect Petrus und Pier Leone, dessen Geiseln noch in der Gewalt des Kaisers waren. Ohnehin debte der Papst vor einer Ertlärung zurück, die er nicht ohne offenbare Verlezung seines dem Kaiser geschworenen Sides abgeben konnte. So bemühte er sich Ansanzs die Investitursfrage auf der Synode hinauszuschieden und legte zunächst den versammelten Vätern die Entscheidung über das ärgerliche Schisma vor, welches seit Jahren die Mailänder Kirche beunruhigte.

Die Barteien Jordans und Groffolans lagen in Mailand noch immer im Rampfe; ber Streit mar um fo hipiger geworben, ale Groffolan nach feiner Rudfehr von ber Rreugfahrt nicht bie mindefte Reiaung zeigte, freiwillig von feinem erzbifcoflicen Stuhl zu weichen. Die Partei Jordans mar bie republifanifche, Die Groffolans berief fich auf ben Bapft. Rach blutigen Auftritten in ber Stadt fam es enblich gu einem Bergleich, welcher bie lette Entscheidung bem Bapft in bie Sand gab. Auf ber Snnobe maren bie beiben habernben Erzbischofe jugegen, und ihre Sache ließ ber Papft nicht nur am erften, fonbern auch am zweiten Tage verhandeln. Als bann am britten Tage, ehe noch jener vermidelte Sandel entschieben mar, eine neue Streitfrage, welche gwifchen ben Bifcofen von Lucca und Bifa fdwebte, vor bie verfammelten Bater gebracht murbe, rif enblich einem ber Bifchofe bie Bebulb und er magte bie Meußerung : ber Papft folle boch bebenfen, ju welchem 3mede auf feine Ginlabung fo Biele unter großen Befahren von fern bierher gefommen feien; biober verhandle man wiber bie Ordnung nur über weltliche Dinge, nicht über bie großen geiftlichen und firchlichen Fragen; vor Allem muffe man erfahren, wie ber Papft über bie Inveftitur bente, benn beshalb fei man erschienen; man burfe nicht in ber Ungewißheit beimkehren, was man in Bufunft ju lehren habe.

Richt langer fonnte ber Papft die große Streitfrage bes Augenblick juruchalten. Ungefaumt trat er mit ber Erflarung hervor: was er in ber außerften Bedrangniß gethan, babei habe er die Befreiung bes Bolfes Gottes im Auge gehabt, obschon in menschlicher Schwachheit gehanbelt;

er bekenne offen gefehlt ju haben und bitte Alle Gott fur ihn um Berzeihung anzufleben; bas Inveftiturprivileg verbamme er für ewig und wolle, baf bies allgemein geschehe. Diese Borte bes Papftes fanden allgemeinen Beifall, und Bruno von Segni wollte bie gunftige Belegenbeit nicht vorübergeben laffen, feine alte Unficht von bem baretifchen Inhalt bes Privilege jur Anerkennung ju bringen. "Gott fei Dant," rief er aus, "bag ber Papft jest mit eigenem Munbe jene ichanbbare und fegerifche Schrift verwirft." "Ift bie Schrift fegerifch," rief ein Anderer, "fo ift auch ihr Urheber ein Reger." Erzurnt trat bem Berwegenen Johann von Gaeta entgegen. "Du wagft," rief er ihm gu, "hier im Concil por unferen Ohren ben Bapft einen Reger gu nennen; ein lebel mar jene Schrift, nicht aber Reperei." "Auch nicht ein lebel," fügte ein Unberer bingu, "benn fie befreite bas Bolf Gottes, und bas ruhmt bie beilige Schrift als ein tobliches Berf." Go brachen unerwartet bie Gegenfage in ber Rirche felbit noch einmal auf bas Beftigfte hervor und ftiegen hart auf einander. Die Berfammlung mar in gewaltiger Aufregung, ber Bapft felbft in größter Befturgung. Endlich gelang es ihm bas Getummel ju befdmichtigen und ju ber Erflarung Raum ju gewinnen, bag bie romifche Rirche niemals baretifch gewesen fei, vielmehr alle Repereien überwältigt habe.

Die Sigung ber folgenden Tage fiel aus, weil ber Papft mit bem Abt Pontius, mit Johann von Gaeta, Bier Leone und Anderen, bie für faiferlich galten, wichtige Berhandlungen pflog. Offenbar mar nach ben lepten Borgangen auf ber Synobe ju fürchten, bag bie ertreme Partei nicht eher ruben wurde, ale bie ber Bapft ben Bann über Beinrich ausspreche. Bontius und feine Freunde mußten wenigstens biefes Meugerfte zu verhindern suchen; in ber That icheinen fie bindende Bufagen beshalb vom Bapfte gewonnen ju haben, fo wenig er fonft von neuen Berhandlungen mit bem Raifer wiffen wollte. Um folgenden Tage fand bie vierte Sigung ber Synobe ftatt, und hier fam fogleich bie Investiturfrage aufe Reue gur Berhandlung. heftig verlangte Runo von Baleftrina die Bannerflarung vom Bapfte; entschieden wiberfesten fich ber Rangler, Bier Leone und Andere. Der Bapft trat barauf mit einem unanfechtbaren Befenntnig zu dem Investiturverbot Gregore VII. hervor und erflarte Jeden bem Banne verfallen, welcher ale Laie bie Inveftitur ertheile ober ale Alerifer fie von einem Laien empfange; bas waren die Brincipien, wie fie Gregor julest aufgestellt, an benen Urban

festgehalten hatte. Aber Kuno und seinen Freunden war auch dies noch nicht genug; Kuno verlangte ein ausbrückliches Anerkenntniß, daß er vom Papste als Legat ausgesandt sei und seine Handlungen als Legat vom apostolischen Stuhle gebilligt wären. Dieses Anerkenntniß versweigerte ihm der Papst nicht, und nun berichtete Kuno, wie er aller Orten den Bann über Heinrich ausgesprochen habe, und bat auch die Synode sein Versahren zu bestätigen, wie es bereits der Papst gethan habe. Das gleiche Verlangen stellte auch Guido von Vienne, der zur Synode Bevollmächtigte geschickt hatte. Die Mehrzahl der Synode sprach ihre Zustimmung zu den Amtshandlungen Beider, d. h. zu den Ercomsmunicationen aus, welche Kuno und Guido über Heinrich verhängt hatten.

Noch eine Sigung fand am folgenden Tage statt, boch nur die Mailander Sache ward in ihr zum Schlusse gebracht. Der Papst selbst gab Groffolan auf, der in sein altes Bisthum Savona zurücksehren sollte, aber in Rom zu bleiben vorzog und dort im folgenden Jahre starb. Jordan wurde als Erzbischof von Mailand vom apostolischen Stuhle bestätigt. Die Angelegenheit des Kaisers sam in der Sunode nicht wieder zur Sprache. Wie weit Kuno und seine Anhänger auch den Bapst gedrängt, dahin hatten sie es nicht gebracht, daß vom Stuhle Betri herab der Bannstrahl gegen Heinrich geschleubert wurde.

Der Raifer hoffte noch immer, obwohl burch Bontius Genbung nur wenig erreicht war, auf einen ihm gunftigen Bergleich mit bem Papfte, und feine Soffnungen fteigerten fich, ale fich auf Bafchalis balb barauf ju ben alten Bedrangniffen neue bauften. Um grunen Donnerftag (30. Marg) ftarb ber Stadtprafect in Rom, und fofort, ebe noch bie Leiche beigefest mar, erhob bie ftattifche Menge, ohne ben Papft nur zu befragen, ben Sohn bes Berftorbenen, einen gang jungen Mann, und forderte ihn gur llebernahme des Umtes auf. Der Bapft fuchte bies zu verhindern, aber tobend brang bas Bolf in ben lateran mabrend bes Gottesbienftes ein und verlangte ungeftum, bag ber Papft bie Bahl beftätige. Der Papft verweigerte bies, ba Zeit und Ort völlig ungeeignet waren, er überdies einem Underen bas Umt ju übertragen munfchte. Sofort brach ber Aufstand in ber Stadt los. Um Charfreitage verfowor fich bas Bolf, welches bereits ju ben Waffen gegriffen, geradegu gegen ben Bapft. Man ruftete noch am folgenben Tage und trat bann am Ofterfonntage (2. April), ale fich ber Bapft jur Deffe in Gt. Peter

mit großem Gefolge begab, ihm bewaffnet an ber Engelsbrücke entgegen, um die Bestätigung des Erwählten zu erzwingen. Als sie der Bapst versagte, griff man sein Gesolge an; Einige wurden getödtet, Andere gefangen, Alle mißhandelt. Der Papst seite seinen Beg sort, hielt die Messe und kehrte in seierlicher Procession nach dem Lateran zurück. Man bedrängte ihn auch da aufs Neue mit demselben Berlangen; auf seine Beigerung versolgte man ihn und die Procession mit Schimpsereben und Steinwürsen. Endlich erklärte er sich bereit, am nächsten Freitag die Sache nach gemeinsamer Uebereinsunstzum Austrag zu bringen.

Die Romer wollten feinen Aufschub, fondern inftallirten ohne Berjug ben jungen Petrus als Prafecten, entschloffen auch mit Gewalt ihre Wahl aufrecht zu erhalten. Am 7. April griffen fle bie Burgen berer an, bie jum Papfte hielten; por Allem befampften fie Bier Leone und feinen gabtreichen Unbang. Der Papft verließ fogleich ben lateran, fuchte zuerft in bem feften Septizonium am Juge bes Palatin eine Bufluchteftatte, mandte aber ichon folgenden Tage ber Stadt fluch: tig ben Ruden unt begab fich nach Albano. Die Sache bes Bapftes in Rom fcbien nur noch Bier Leone aufrecht halten gu fonnen, und faum auch er, wenn ihm nicht Gulfe von außen fam. Durch große Gelbfummen und Beräußerungen von Kirchengut gewann ber Papft beshalb mehrere Grafen ber Campagna, vor Allem Ptolemaus von Tusculum, obwohl biefer ein Mutterbruder des jungen Prafecten mar. Co ermöglichte es ber Papft, bag er mit einem fleinen Secre Bier Leone unterftugen und im Mai wieber gegen Rom gieben tonnte; bei Traftevere bezog er ein lager. Seine Schaar mar febr mangelhaft ausgerüftet, und es mar ein unerwartetes Glud, ale fie bei einem Angriff auf einen fleinen auf Runbichaft ausgezogenen Saufen unter anderen Römern auch ben jungen Brafecten in ihre Gewalt befam.

Der Papst und seine Anhänger frohlockten, aber die Siegesfreube verrann schnell. Als man den gefangenen Präsecten nach dem Castell Fumone bei Anagni abführen wollte und hinter Albano an den Algidus kam, übersiel Ptolemäus den Zug, befreite seinen Nessen mit den and beren Gefangenen und verließ die Partei des Papstes noch schleuniger, als er sie ergriffen hatte. Heftiger entbraunte nun wieder der Kamps in Rom. Bom Capitol aus wurden die Burgen des Pier Leone berannt; manchen Sturm hielten sie aus, dis endlich bei der Julibige bie Krast der Römer ermattete. Der Papst hatte inzwischen Trastevere,

welches üch ibm geöffnet, wieder verlassen und eine Zuslucht in dem Bolskergebirge gesucht; dort lebte er zu Sezza und Piperno in einer Art von Verbannung. Im Herbit kehrte er nach Trastevere zurück; hier und in dem Castell von S. Paolo nahm er in der Folge Bohnung, ohne die Stadt selbst zu betreten. In derselben hielt sich Pier Leone mit unerschüttertem Muthe, doch gelang ihm nicht seine Gegner zu bewältigen. Von einem päpstlichen Regiment in Rom war kaum noch die Rede. Als Vertreter der Stadt erscheint damals der Präsect und neben ihm Consuln, welche nach dem Borbild der lombardischen Stadt vielleicht jest auch in Rom von der Bürgerschaft gewählt wurden; wie sie aber auch bestellt sein mochten, sie waren lediglich Führer der Abelssactionen, denn diese allein beherrschten noch immer das Leben der Stadt.

Un bem Aufftande Roms hatte ber Raifer unferes Biffens feinen unmittelbaren Antheil, aber er benutte bie Bebrangniß bes Bapftes gu neuen Berhandlungen über einen Bergleich, und biefe hatten jest, wie es scheint, befferen Fortgang. Unfange wird auch jest ber Abt Bontius bie Berhandlungen geführt haben, ba wir ihn noch bis gegen Enbe bes Mai 1116 in ber Umgebung bes Kaifers finben; fpater ber Ergbifchof Moris von Braga in Portugal, gewöhnlich Burbinus genannt, ein umfichtiger, welterfahrener Mann, welcher ju biefer Beit bas befondere Bertrauen bes Papites genoß. Burbinus ftammte mahricheinlich aus Subfranfreich, war aber fruh über bie Byrenaen gefommen und hatte fich bort durch Gelehrsamkeit und firchlichen Gifer einen Ramen gemacht, fo bag er alebald jum Erzbisthum Braga erhoben murbe. Sein Ehrgeiz verwickelte ihn jeboch nach furger Beit in argerliche Rangftreitigfeiten mit bem Ergbijchof Bernhard von Tolebo, bem Primas ber spanischen Chriftenheit, welche bamit enbeten, bag ihn Bernhard als papftlicher Legat vom Umte fuspendirte und Bafchalis im Jahre 1114 bie Guspenfion bestätigte. Aber balb murde Burbinus wieder vom Papfte gu Gnaden angenommen, ja fogar Bernharb, ale er bie Streitigfeiten erneuern wollte, die Legation über Braga entzogen. 3m Jahre 1115 fam Burbinus felbft nach Rom und gewann fich in foldem Dage bie Gunft Des Papftes, bag biefer ihn nicht wieber in feinen Sprengel gurudfebren ließ, fondern zu ben wichtigften Botichaften benutte. So murbe Morit auch dem Raifer gefandt, welcher ben eben jo begabten als hochs ftrebenden Bifchof an fich ju feffeln wußte. Burbinus mar balb nicht mehr ber Mann, auf welchen ber Bapft fein Bertrauen feten fonnte.

Bir fennen ben Bang ber Berhandlungen nicht im Einzelnen, bod fann man faum baran zweifeln, baß im Sommer wirflich eine Unnaberung zwischen Raifer und Reich erfolgte. In einer Urfunde, welche ber Raifer am 1. Juli 1116 bem Rlofter Marimin ausstellte, erwähnt er ber besonderen Fürsprache feines geiftlichen Baters, bes beiligften Bapftes Bafchalis. Um biefelbe Zeit tamen bie Bifcofe von Afti, Acqui und Biacenza an ben faiferlichen Sof jurud, welche Beinrich abgefandt hatte, um bie Stimmung bes Bapftes ju erforichen. Sie waren vor bem Bapfte erschienen, ale famen fie aus freiem Untrieb, ohne besonderen Auftrag bes Raifers; aber fie hatten ben Frieben ber Rirche jur Sprache gebracht und Erflarungen vom Bapfte vernommen, welche bie größten Aussichten auf eine Berftandigung boten. Pafchalis hatte ihnen eröffnet, daß er weder mundlich noch ichriftlich Verbindungen mit den Bifchofen von Koln, Salzburg, Burgburg und Salberstadt gepflogen und bas Benehmen bes Erzbischofs von Mainz, wie auch Alles, was Runo und Guido ohne jeine Ginwilligung gethan hatten, enticbieben migbillige; er hatte fich enblich bem Raifer felbft Beweife feiner friedlichen Gefinnung ju geben anbeifchig gemacht und ibm und ben Bifchofen feiner Begleitung feinen Segen und Gruß entboten. Go wenigstens berichtete ber Raifer, ber nun fofort nach Rom felbst aufbrechen wollte, feinen Anhangern in Deutschland; ungweifelhaft wird er bie Bugeftandniffe bes Bapftes übertrieben haben, aber gang ohne Grund fann fein Bericht nicht gemefen fein.

Dennoch unterblieb damals der Aufbruch Heinrichs nach Rom. Weniger mag ihn vereitelt haben, daß der Bapst zeitweise wieder die Stadt und die nächste Umgegend verlassen mußte, als daß dieser, wie er sich senen Bischösen gegenüber auch ausgesprochen haben mag, eine öffentliche Zusammenkunft mit dem Kaiser zu vermeiden hatte, wenn er sich nicht ganz die Partei Kunos entfremden wollte. Der König blieb bis zum December auf den Burgen, welche er von Mathilbe ererbt hatte, dann nahm er seinen Weg nach der Romagna, wo er, von einer großen Zahl geistlicher und weltlicher Kürsten Italiens umgeben, bis in den Januar verweilte.

Gewaltige Naturrevolutionen bezeichneten den Beginn bes Jahres 1117 und erfüllten Alles mit Schrecken; besonders litt Norditalien burch Erbbeben von ungewöhnlicher Stärfe und Ausbehnung. In Eremona und Padua stürzten bie Dome ein, in Mailand das Rathhaus. Zur

Sühne bes göttlichen Jorns berief Erzbischof Jordan eine große Propinzialsunode nach Mailand; eine ähnliche Bersammlung der städtischen Behörden Lombardiens beriefen die Consuln von Mailand. Nicht ungefährliche Maßregeln waren dies für den Kaiser; denn Bersammlungen in Mailand, wo Erzbischof Jordan bereits im Sinne der eisrigen Gregorianer den Bann über ihn verhängt hatte und wo man noch immer seine Autorität bestritt, konnten leicht einen tieferen Einfluß auf den ganzen Rorden Italiens gewinnen. Auch dies mußte den Kaiser drängen, nun endlich mit dem schwankenden Papst wohl oder übel zum Ziele zu kommen. Ueberdies luden ihn der Präsect und die Consuln Roms setzt selbst ein nach der Stadt zu kommen und begegneten seinen Bünschen; er versprach ihnen nicht nur seine Ankunst, sondern sandte ihnen auch reiche Geschenke. Unter Zustimmung der Kürsten, die ihn umgaben, brach er alsbald mit einem Heere gegen Rom aus.

Wo der Kaiser sich im Römischen zeigte, fand er die beste Aufsnahme. Der Abt von Farfa und der Graf von Tusculum kamen ihm mit offenen Armen entgegen; dem Letteren bestätigte er alle Besitungen seines Geschlechts und vermählte oder verlobte dem Sohne seine natürsliche Tochter Bertha\*). Alle Festen der Päpstlichen, die auf seinem Wege lagen, öffneten sich ihm, ohne einen Widerstand auch nur zu versuchen. Am Ostersonntag (25. März) hielt er mit seiner Gemahlin in die befränzte Stadt seinen seierlichen Einzug, welcher an das Triumphgepränge der alten Imperatoren erinnerte. Der Papst hatte Trastevere, sobald er die Anfunst des Kaisers erfuhr, verlassen und sich über Monte Cassino und Benevent nach Capua begeben. Feder Begegnung mit dem Gebannten wich er setzt um so mehr aus, als dieser auf den Ruf der empörten Römer in der Stadt erschienen war; nicht abermals wollte er sich Zugeständnisse abzwingen lassen, die ihn in neue Berwirrungen stürzten.

Die Engelsburg war in ben Händen bes Pier Leone, die Petersfirche mit den benachbarten Festen in der Gewalt des Präsecten. Der Kaiser begab sich sofort nach dem Einzuge, auf einem Nachen über den Tiber segend, nach der Peterskirche, wo die zurückgebliebenen Cardinäle zur Festseier versammelt waren. Er erbot sich gegen sie, wenn er etwas

<sup>\*)</sup> lleber biefe Tochter bes Raifers wissen wir nichts Raberes; fie fceint in Italien geboren. Bielleicht war Bertha bamals ein Kind und ift fruh gestorben.

gegen die römische Kirche gesehlt haben sollte, zur Genugthung. Aber Niemand wagte Anschuldigungen gegen ihn zu erheben; der Schrecken hemmte sede Junge. Nach der Sitte des hohen Festes verlangte er darauf mit der Krone geschmückt zu werden, aber die Cardinäle verweigerten die Krönung. Was sie nicht thun wollten, bot dem Erzbischof Moris von Braga feinen Anstoß. Bor dem Grabe des heiligen Gregorius seste er dem Kaiser die Krone aus, und der Jubelruf des Bolkes begleitete sein dreistes Beginnen. Der Kaiser sehrte darauf über den Tiber zurück; unter dem Julauf der Masse hielt er im Kaisserschmuck seine feierliche Procession nach dem Lateran. Frohlockend begleiteten ihn sett die Römer, welche ihm noch vor wenigen Jahren die Thore geschlossen hatten.

Um folgenden Tage jog ber Raifer mit allen Burbentragern Roms auf bas Capitol. Man brangte fich ihm zu hulbigen, und freigebig belohnte er bie Ergebenheit bes romifden Abels. Dit einem Acler belehnte er ben jungen Brafecten; auch bie anderen Ordnungen, welche fich bie emporten Romer gegeben batten, wird er bestätigt haben. Rom war völlig in feiner Bewalt, und bei biefem Stanbe ber Dinge glaubte er bie Rachgiebigkeit ber Carbinale, ja des Bapftes felbft erzwingen zu konnen. Der Papft mar fern, aber brei Cardinale erichienen icon nach einigen Tagen vor ihm mit ber Erflärung, baß ber Berftellung bes Friedens zwifden Reich und Rirche fein Sinderniß im Wege ftebe, wenn er auf Ring und Stab bei ber Inveftitur vergichten wolle. Der Raifer gab ihnen gur Antwort: es fei fein Recht, bie Regalien ben Bischöfen mit Ring und Stab zu verleihen; weitere Berhandlungen wollte er mit biefer Antwort, wie es icheint, nicht abgeschnitten haben. Indem er biefe Borgange nach Deutschland berichtete, verglich er bie Cardinale ben Schriftgelehrten und Pharifdern, welche Muden faigen und Rameele verschluden, ba fie bas Wort bes Apostele nicht beachteten, bag man ein fleines Uebel tragen muffe, um ein größeres zu vermeiben; wie fich bie Dinge auch geftalten murben, er war fest überzeugt, baß fich ber Papft feinesfalls ben Bann über ihn auszusprechen getrauen werbe.

Darin irrte Heinrich fich nicht, daß Paschalis auch jest noch nicht zu ber Ercommunication zu bewegen war, wenn er aber auf eine neue Nachgiebigkeit bes alten Papstes gerechnet hatte, jo sah er sich balb enttäuscht. Paschalis war fest entschlossen bie Zurucknahme bes

Inveftiturprivilege nicht abermale gurudgunehmen, fich feinen ber Rirde anftößigen Bergleich jum britten Dale abnöthigen gu laffen : beshalb be= lebte er jest mit allen Rraften ben Wiberftand gegen ben Raifer. Auf einer Sunobe ju Benevent verbangte er ben Bann über Burbinus, feinen fruberen Gunftling, welcher bem Gebannten bie Rrone gereicht hatte. Als ber Raifer neue Friedensanerbietungen machte, erwiederte er, bag ben Bann, ben angefebene Rirchenfürften ausgesprochen, nur eine allgemeine Synobe aufheben fonne, auf welche bie beutschen Bifcofe und namentlich ber Erzbischof von Main; überdies brangen. Erzbischof Friedrich von Koln, ber ihm gemelbet, baf er über ben Raifer Die Ercommunication verhängt habe, belobte er und rieth Allen den Gebannten ju meiben, wie er felbst es thue; er forberte Friedrich auf ber bedrängten romifden Kirche Beiftand zu leiften. Benig ipater fandte er Runo von Paleftrina abermale über bie Alpen, um bem Inveftiturftreit in Deutsch= land neue Nahrung ju geben. Offenfundig war ber Papft gang ju ben Beftrebungen ber eifrigften Gregorianer gurudgefehrt; mit ben aufftanbigen Bischöfen in Deutschland ftand er jest offen in Berbindung; wenn er auch den Raifer nicht bannte, behandelte er ihn boch wie einen Bebannten.

Und schon suchte er die Normannen in die Waffen zu bringen, um den Kaiser aus Rom zu verdrängen. Sein Hülseruf fand aber auch diesmal wenig Beachtung; nur der Fürst von Capua entschloß sich 300 Reiter gegen Ptolemäus auszusenden, und auch diese brachen langssam auf. Als sie nach Pfingsten in die Campagna eindrangen, war der Kaiser, welcher das Fest (13. Mai) noch in Rom geseiert hatte, bereits auf dem Wege nach Sutri, um dem Eindruch der heißen Jahreszeit zu entgehen. Kaum hörte er, daß die Normannen dis Piglio im Sabinergedirge vorgedrungen seien und dort plünderten, so schiedte er einen Theil seines Heeres Ptolemäus zur Hülse. Aus die Nachricht, daß der Graf von Tusculum Verstärfung erhalten hatte, kehrten die Normannen dann sogleich nach Monte Acuto zurück und erlitten auf dem Rückzuge noch erhebliche Verluste.

Dieser üble Ersolg entmuthigte ben Papst nicht. Sobald er versnahm, daß der Kaiser Rom verlassen habe, ging er mit einem eilig zussammengerafften Heere selbst von Neuem vor. Es gelang ihm Piglio und Pagliano in der Sabina, in der Maritima die Burg des h. Sils vester einzunehmen. Aber dem Kriegsgetümmel waren die schwindens

ben Rrafte bes Greifes nicht mehr gewachsen. Bollig erschöpft begab er fich im Spatfommer nach Anagni; man hielt feine Tage fcon fur gegählt. Gegen Beihnachten erholte er fich jeboch und befchloß bas Feft in Baleftrina ju feiern; feine Krafte ermöglichten ihm ba wieder felbft bie Deffe zu halten. Alls fich balb barauf für feine Rudfehr nach Rom gunftige Aussichten eröffneten, brangte er felbst zu schleunigem Aufbruch. Bei einem Theile bes Abels war nämlich ein Umichwung ber Befinnung erfolgt. Bier Leone, in beffen Santen noch immer bie Engelsburg mar, hatte burch feine Bebergtheit und Ausbauer Manche, welche bieber bem Brafecten angehangen hatten, auf feine Seite gezogen, namentlich die Grafen Betrus Colonna und Rainald Senebaldi. Man rief ben Bapft, ba man icon bes vollen Gieges gewiß zu fein glaubte. Paschalis eilte herbei, und in der That gelang es ihm burch die Unachtfamfeit ber Baden bes Brafecten fich in bie Engelsburg zu ftehlen. Seine Unfunft befeuerte feine Getreuen, labmte bie Energie ber Aufftanbigen. Schon wurden neue Sturmmafdinen gegen bie Feften bei St. Peter aufgeführt, welche man bis babin ftete vergeblich berannt hatte: ichon follen ber Brafect und Ptolemaus von Tufculum an Unterwerfung gebacht haben. Aber am zweiten Tage nach feiner Rudfehr warf bie Erschöpfung ben Bapft auf bas Tobtenbett. Sterbend ermabnte er bie Carbinale jur Ausbauer im Glauben und in ber Bahrheit, jur Borficht gegen bie Nachstellungen von innen und außen, gur Berfolgung ber Bibertiften und ber beutschen Ruchlofigfeit; er verwies fie auf fein eigenes Beifpiel, forberte von ihnen Ginigfeit in ber Liebe und Reftigfeit in ben Geboten Gottes. Darauf empfing er bie lette Delung, beichtete und verschied unter - Sterbegefangen, in welche er noch felbft einzustimmen versucht hatte, balb nach Mitternacht am 21. Januar 1118. Sein Sterbelager ftant in einem Saufe neben ber ehernen Pforte ber Engeleburg; ba ber Brafect bie Bestattung in St. Beter nicht gestatten wollte, wurde die Leiche in ber Kirche bes Lateran noch an bemfelben Tage beigefest.

Ueber achtzehn Jahre hat Paschalis von bem Stuhle Petri bas Regiment ber abenbländischen Kirche geführt; wenige seiner Borganger haben gleich lange oder länger regiert\*). Man rechnete auf sein Pon-

<sup>\*)</sup> Eine langere Regierung batten unter ben Bapften bisher nur Leo ber Große und ber Gegenpapft Wibert gehabt.

tificat gebn Friedensjahre und acht Jahre bes Rampfes : jene aber waren Friedenszeiten nur fur bie Stadt, wenn man fie überhaupt Friedens= zeiten nennen fann, nicht fur bie Rirche. Das Regiment bes Papftes war in Wahrheit eine ununterbrochene Reibe von Rampfen und Befahren; balb ftand er bem Raifer, balb bem romifchen Abel, balb bem Deutschen Episcopat, balb einer Bartei im Collegium ber Cardinale und in ber gallicanischen Kirche gegenüber, welche papftlicher ichien als er felbft. Welche Demutbigungen batte er erlitten! Um fo ichmerglicher fur ibn, ba fie ibn nicht ohne fein Berichulben getroffen. Richt furchtfamen Bemuthe mar er, bod ihm fehlte Die Boraueficht ber brobenben Befahr: beshalb traf ihn ber Moment ber Entscheibung meift unvorbereitet; er erreichte nicht, was er wollte, und was er nicht wollte, wurde ihm abgezwungen. In bem Drange bes Augenblide ließ er fich mehr ale ein Mal zu Zugeftandniffen verleiten, bie er fcmer zu bereuen hatte. Riemanden hat er wohl mehr verabicheut, als Beinrich IV., ben Unterbruder Gregore unt ber firchlichen Freiheit, und boch bietet Bafchalis Pontificat mit feinen enblofen Rampfen, fcmeren Demuthigungen, bitteren Enttaufdungen mehr ale einen Bergleichungspunft mit bem Regiment feines gleich ungludlichen Wiberfachers.

Seinen Grundfagen nach war Paschalis ber ftarrfte Gregorianer. Batte er ihnen folgen konnen, er wurde fich nie auch nur ju ahnlichen Bugeftanbniffen an bie weltlichen Machte verftanben haben, wie fie fein Borganger gemacht hatte. Und boch wie viel weiter ließ er fich treiben! Bu einer völlig unausführbaren Beraubung ber Rirchen an zeitlichen Gutern und Rechten entichloß er fich, um bas Investiturverbot aufrecht ju halten, und ale er auch fo baffelbe nicht retten fonnte, gab er mit bemfelben bas gange Syftem preis, welches Gregor überliefert hatte. Erft allmählich an bem Wiberftand, bem er in ber Rirche begegnete bald hatte ber beutsche Episcopat, bald ber gallicanische Rlerus feine Berordnungen ale haretische bezeichnet - erfannte er bie Große bee Opfere und suchte nun zu retten, mas noch zu retten war. Roch einmal warf er fich ba ale Greis mit aller Sige feiner früheren Jahre in ben Rampf gegen die Laieninvestitur, gegen bas Raiferthum und ben Trop ber wiberftrebenben Bifcofe in Deutschland. Als fein Korper fcon gufam= menbrach, lebte fein Beift noch in großen Entwurfen fur bie Berftellung ber firchlichen herrschaft. Dem jungen Grafen Roger von Sicilien fucte er bie Legation, welche Urban II. feinem Bater übertragen hatte,

als unvereindar mit der kirchlichen Freiheit im Wefentlichen wieder zu entziehen. Mit dem griechischen Kaiser hat er noch in seinen letten Tagen in Berhandlungen gestanden. Schon schürte auch jener Kund von Palestrina, der erbittertste Gegner des Kaisers, wieder als apostoslischer Legat das Kriegsseuer in den deutschen Ländern.

Bon jeher haßte Paschalis die deutsche Nation, welcher er die Unsterdrückung der Kirche vor Allem beimaß. Hart traf dieser Haß die deutsche Kirche; es war ein schwerer Streich, den er derselben versette, als er im Jahre 1104 den Dänen ein eigenes Erzbisthum in Lund gab. Die so wichtige Legation Hamburg-Bremens im Norden war damit vernichtet. Ungarn und Polen waren bereits dem Einsluß des deutschen Klerus entzogen; jeht ging ihm auch der standinavische Norden verloren. Die glänzende Zeit Bremens war dahin; wo der Erzbischof einst bestimmend wirkte, da walteten nun papstliche Legaten mit großer Willfür. Nicht ohne Grund hat Paschalis dis an sein Lebensende mit dem dänischen Könige und den dänischen Bischösen in ununsterbrochenem Bersehr gestanden. Wohl bemühte sich Øremen noch lange das Verlorene wieder zu erlangen, aber es war ein unfruchtbares Anringen gegen vollendete Thatsachen. Die Anhänglichseit seiner Erzbischöse an die kaiserliche Sache hat Øremen theuer bezahlen müssen.

Richts hat Baschalis vielleicht mehr gehemmt, als feine andauernben Streitigfeiten mit bem romifden Abel. Er liebte Rom und wollte bas Papitthum, welches unter Urban gleichsam auf ber Banberung gemefen war, in ber Ctabt wieber heimisch machen. Die Friedensjahre ließ er nicht ungenugt, um bie Spuren bes normannischen Brandes ju vertilgen. Die gerftorten Seiligthumer wurden bergeftellt, und noch jest erinnern manche Rirchenbauten bort an ibn und feine Beit. Lieber weilte er am Tiber, ale in Benevent, wo er unter einer fremben Bevölkerung mit nicht geringerem Wiberftreben zu fampfen hatte, - und boch mußte er mehr als ein Mal fich von Rom nach Benevent flüchten. Indem er bas Regiment, welches Gregor in Rom geubt, berftellen wollte, entwickelte fich eine erbitterte Opposition im Abel und in ber Maffe, welche ihm und feinen Rachfolgern bie fcmerften Tage bereitet hat. Auch in Rom fing man an von ftabtifcher Freiheit und von Confuln zu reben, fo wenig bie Berhaltniffe ber Stadt auch fonft benen ber lombarbifchen Communen entsprachen. Sinter ben Mauern ber Engelsburg, fast wie ein Befangener in feiner eigenen Stadt, ift Baschalis gestorben. Unfägliche Qualen hatte er mahrent seines Pontificats erbulbet, ohne daß sein Muth je ganz zusammenbrach; vielleicht burch nichts hat er der Kirche in ihrer Bedrängniß mehr genüßt, als gerade burch bieses zähe Dulben.

Der Tob bes Papstes mußte bem Kaiser willsommen sein; benn schon war jede Hoffnung geschwunden, mit ihm noch eine Bernändigung zu erreichen. Theilnahmlos hatte sich Heinrich zuletzt bei den Kämpfen in Rom verhalten, nach seiner Rückehr von dort meist auf den Burgen Mathildens gelebt und erst gegen Weihnachten sich in das Gebiet von Imola begeben. Nichts mußte er mehr wünschen, als daß ein fügsamerer Mann nach Paschalis den Stuhl Petri besteige. Denn seine Lage war trotz der in Italien gewonnenen Erfolge noch immer bedenkslich. Da sich der Friede mit der Kirche nicht erreichen ließ, verstärfte sich die kirchliche Partei in Deutschland täglich, und schon war in manschen Theilen des Reichs die Verwirrung auf das Höchste gestiegen. War auch Heinrichs Herrschaft in Italien kaum ernstlich angesochten, so war sie um so bedrohter am Rhein, am Main, an der Weser und Elbe.

7

## Der Inveftiturftreit von Reuem.

## Der innere Krieg in Dentschland.

Die Absicht des Kaisers, durch seine Entsernung aus Deutschland bem inneren Haber die Erbitterung zu nehmen, war nicht erreicht worden. Raum hatte er den Ruden gewandt, so machte Erzbischof Abalbert (um Oftern 1116) einen Handstreich gegen Speier; als derselbe mißsglücke, wandte der Erzbischof sich gegen die kaiserliche Burg Stromberg bei Bingen und zerstörte sie. Etwa um dieselbe Zeit stürmte Herzog Lothar in Westfalen die Feste Bentheim, welche er den Flammen preißsgab, während es im östlichen Sachsen dem jüngeren Wiprecht gelang, mit Hülfe des Erzbischofs von Magdeburg und der Markgräfin Gertrub eine Schaar von 2000 Kriegern zu sammeln und sein altes Stammsgut Groitsch ten Kaiserlichen zu entreißen. Dann zog Wiprecht, begleitet

von ben Bifchöfen von Magbeburg und halberftabt, Friedrich von Commerschenburg und bem jungen Ludwig von Iburingen gegen Naumsburg, welches fich in ben handen ber Kaiserlichen befand.

Am Rhein und in den Elbgegenden begegneten die Aufständigen kaum einem ersten Widerstand, und das Glück ließ sie einen Fang thun, der ihnen neue namhafte Vortheile verhieß. Heinrich Haupt war von Meißen aufgebrochen, um Naumburg zu entsehen; manches Ungemach bereitete er auf dem Zuge Wiprecht und seinen Freunden, siel aber endlich in die Hände seiner Gegner. Gleich darauf ergab sich Naumburg; noch wichtiger war, daß die Aufständigen einen der keckten Vertreter der kaiferlichen Sache in ihrer Gewalt hatten.

Inbeffen hatten fich Friedrich von Schwaben und ter Pfalgraf Gottfried geruftet und gingen nun gegen bie Wiberfacher bes Raifers vor. Von Bafel aus jog Friedrich bis Worms ben Rhein binab. Schritt fur Schritt ficherte er nich bier bas lant, bemannte bie alten Burgen und legte neue an; man fagte von ihm, bag er am Schweife feines Roffes ftets eine Burg mit fich fubre. Der junge Schmaben= bergog mar thatig, leutselig, freigebig; leicht gewann er sich Unhang. Huch Borms öffnete ihm bie Thore, wo Pfalgraf Gottfriet ju ibm ftieß. Aber um ben 1. Auguft 1116 trafen fie bier auf überlegenen Widerftand; benn alle aufftandigen Fürften hatten fich vereinigt, um bie Stadt zu belagern. Die Mannen in berfelben machten voreilig einen Austall, bei bem fie fcmere Berlufte erlitten, und Friedrich gerieth baburch in folde Bedrangnis, bag er in bas Unerbieten ber Furften willigen mußte, ihn aus ber Stadt abziehen zu laffen, wenn er fich auf einem allgemeinen Fürftentage, ber Michaelis gu Frankfurt um über Die Lage bes Reichs zu berathen gehalten werben folle, zu ericheinen perpflichte.

Friedrich zog ab und seste sich in der Abtei Limburg bei Speier fest. Richts ließ er fortan unversucht, um jenen Fürstentag zu vereiteln; tenn er fürchtete, daß man hier über des Kaisers Absesung verhandeln werde. Wir wissen, daß er die Baiern vom Erscheinen in Frankfurt durch seine Borstellungen fern hielt; nicht anders wird er auf die Schwaben eingewirft haben. Er selbst mußte freilich mit den Ausständigen in Frankfurt tagen, doch zu Beschlüfsen, wie sie beabsichtigt schienen, kam es nicht. Eine Spaltung trat sogar unter den Ausständigen selbst ein. Um Heinrich Haupt zu lösen, entließ Friedrich ba-

mals Lutwig von Thüringen, Wiprecht von Groitsch und ben Burgsgrasen Burchard von Meißen aus ihren Kerfern (29. September). Wiprecht erhielt Groitsch und Leisnig zurück, auch Lutwig werden seine Burgen zurückgegeben sein, boch mußten Beibe Geiseln für ihre Treue stellen. Durch das Unglück belehrt, nahmen die Befreiten am Kampse nicht weiter thätigen Antheil; mit ihnen zogen sich ihre Angehörigen, wie auch der Erzbischof von Magdeburg, Markgraf Rudolf und Friedrich von Sommerschendurg von demselben zurück. In dem östlichen Sachsen gewannen dadurch die Sachen sür die Kaiserlichen einen besteren Stand.

Erzbischof Abalbert fehrte unzufrieden von Frankfurt nach Mainz zurück; ihn begleiteten Friedrich von Köln, Herzog Lothar, Graf Hermann von Calverla, die Bischöse von Utrecht, Halberstadt und Badersborn, der Abt von Korvei. Hatten sie ihre Absüchten gegen den Kaiser nicht erreicht, so wollten sie wenigstens gegen seine Anhänger jest rückssichtslos vorschreiten. So erklärten sie Bischof Mazo von Berden, welscher dem Kaiser nach Italien gefolgt war, seines Amtes für verlustig und ließen einen gewissen Dietrich wählen, den Erzbischof Friedrich weihte. Das alte Unwesen der Gegenbischöse begann so von Neuem.

Rachbem ber Bijchof von Paberborn ben Rudweg in bie Beimath angetreten hatte, brach Erzbischof Abalbert mit feinen anderen Unbangern auf, um bie Raiferlichen aus Limburg ju verjagen. Bergog Friedrich, ber um ihre Absichten wußte, eilte nach bem Elfaß, um ein neues Beer ju fammeln. Die Aufftandigen rudten bis vor Limburg; brei Wochen wurde bie ftart befestigte Abtei umlagert, wo unter ber Befagung, ba bie Monche ihre verftedten Borrathe ichonten, Sungerenoth auszubrechen brobte. Man mußte fie mit Gewalt nothigen bie Bejagung ju verpflegen; endlich ericbien Friedrich mit überlegener Macht und zwang bie Belagerer ju weichen. Unter ftater Berfolgung traten fie ben Rudzug nach Maing an, wo fie balb zu erfahren hatten, baß fich bie Stimmung ber Burgerfchaft geanbert hatte. Ale ber Abt von Rorvei abziehen wollte, murben feine Schape geplundert; er felbft und bie Seinen retteten faum bas leben. Die Mainger waren von bem Raifer aufgeforbert worben ber Beriprechungen gu gebenken, welche fie bei ber Freilaffung ihres Ergbifchofe gegeben hatten, und ichon murrten auch fie felbft wieder über bas harte Regiment beffelben. Sobald baber Friedrich und Bottfried gegen bie Stadt anrudten, vertrieben fie ben Erzbiichof, ber jeboch furg barauf, ale ber Bergog und Pfalzgraf abgejogen waren, seine Rückfehr in die Stadt erzwang. Er hatte eine Mainzer Schaar überfallen, mehrere hervorragende Bürger getödtet, andere gefangen genommen und badurch die Stadt zur Unterwerfung genöthigt. So mußten die Mainzer sich wieder unter seine Herrschaft fügen und widerwillig die Schickfale ihres ehrgeizigen Gebieters theilen.

Schon im folgenden Jabre (1117) war Main; abermalo neuen Gefahren ausgefest. Bergog Friedrich rudte mit einem Beere an und belagerte den Erzbischof. Er wollte Die Stadt ichonen, ba fie reich und mit viclen Seiligthumern gefchmudt mar, auch bie Burgerichaft bem Grzbifchof nur gezwungen biente. Desbalb erflarte er fich zum Abzuge bereit, ale ihm ber Erzbifchof bie ju einer gemiffen Frift Unterwerfung versprach. Der größte Theil seines Beeres zog ab, endlich auch ber Bergog felbst mit ben letten Schwaben. Da überfiel ibn eine Schaar, geführt von bem Grafen Emicho von Leiningen, bem Bannertrager ber Mainger Rirde. Mit feinen wenigen Edmaben wiberfeste fich Friedrich, feste bem Teinde gewaltig zu und verfolgte ihn bis zu ben Mauern von Maing. Emicho fam im Rampfe um, mit ihm mehrere Junglinge aus angesehenen Familien ber Stabt. Der Burgerichaft murbe bas Regiment ihres ftreitluftigen Erzbischofe immer laftiger, aber fle mußte ce in Gebuld tragen. Huch ein neuer Angriff, ben Friedrich gegen Weihnachten auf Maing magte, icheiterte; unter nicht geringen Berluften mußte er von ber Stabt abziehen.

So wuthete Jahre lang das Kriegsunwetter um Mainz, indem zugleich die Stabte Worms und Speier, die Abteien Limburg und Lorsch in Mitleidenschaft gezogen wurden. In Worms war 1115 ein Bamsberger Alerifer, Burchard mit Namen, zum Bischof erwählt worden; die Tomberren scheinen auf Seiten des Kaisers gestanden zu haben, und auch Burchard mußte zunächst die Partei desselben ergreisen, wurde aber deshalb vom Erzbischof in den Bann gethan. Eine nicht geringe Thästigkeit entwickelte Burchard; er rühmte, daß er alles Volk zwischen Worms und Straßburg vermocht habe einen Bund zegen die Ausständigen zu beschwören, und wenigstens die Wormser waren jest wohl kaiserlich gesinnt. In Speier waltete seit dem Jahre 1110 Bischof Bruno, der Bruder Abalberts von Mainz; so wenig er diesem gleich gesinnt war, trat er ihm doch nicht entgegen, obwohl das Kapitel und die Bürgersschaft zum Kaiser hielten. In Lorich wurde der von Heinrich einzesete Abt Benno von dem Klostervogt Berthold, der sich den Alusständigen

angeschlossen hatte, so übel behandelt, daß er bie Kirchenschäße zusammenraffte und nach Italien zum Kaiser floh.

So weit Abalberte Dacht nur reichte, verfolgte er bie Unhanger bes Raifers mit rudfichtelofer Barte. Den Abt Burchard am Beters. flofter ju Erfurt entfeste er feines Umtes und gab bie Abtei einem gewiffen Rupert. Das Rlofter Fulba, beffen Abt im faiferlichen Gefolge in Italien lebte, brachte er fo berab, bag trop feines unermeglichen Reichthume bie Monche faum ihr Leben frifteten. Den Bifdof Erlung von Burgburg, ber mit bem faufenschen Konrad in unausgesetter Febbe lebte, unterftugte er nach Rraften. Much in Baiern und Schwaben unterhielt er Berbindungen; bier burch bie Augsburger Monche, Die er jum Abfall von ihrem Bijchof hermann aufstachelte; bort burch Ergbischof Konrad von Salzburg, ber nach einem vergeblichen Berfuch in feinem Bisthum wieder feften fuß zu faffen fich nach Cachien geflüchtet hatte. Ueberall traten jest auch bie Birfchauer für Abalbert und feine Cache ein. Friedrich von Koln handelte mit ihm in völligem Einverständniß, niche fo Bruno von Trier, ber fich durch bas bochfahrenbe Benehmen Des Maingers ichlecht fur die ermiefenen Dienfte belohnt fab. Bruno machte fich bamale - es ift ungewiß aus welchem Grunde - auf bie Reife nach Italien, wo er fich bem Raifer anschloß. Er gehörte nicht zu benen, welche bie papftlichen Legaten und ihre Unhanger unter ben beutichen Bischofen fur berechtigt hielten ben Raifer aus ber Rirchengemeinschaft auszuschließen und Die beshalb beffen Sof angftlich mieben.

Was Herzog Friedrich und Pfalzgraf Goufried auch unternehmen mochten, das kaiserliche Ansehen war in Franken, am Unterrhein, in Westsalen tief erschüttert. Im östlichen Sachsen nahmen dagegen die Angelegenheiten eine den Ausständigen sehr ungünstige Wendung, als am 9. December 1117 die Markgräfin Gertrud, Herzog Lothars Schwiesgermutter, ihr Leben beschloß. Bis an den Tod hatte sie für ihren unsmündigen Sohn die Marken verwaltet und gegen die Angriffe der Kaisserlichen geschützt. Heinrich, kaum dem Anabenalter entwachsen, bedurfte auch jest noch des Schuses Anderer, zumal gegen seinen nächsten Berswandten Konrad von Wettin, der die Erbansprüche des Kindes nicht ansersante und sich selbst alsbald den Namen eines Markgrafen von Meißen beilegte\*); Heinrich und seine Getreuen scheinen eine Stüße

<sup>\*)</sup> Bergl. oben E. 720.

für sein Recht balb beim Kaiser gesucht und gefunden zu haben. Die Oftmark und die Lausis blieben dem Knaben; den Angriffen Konrads von Wettin wurde begegnei, und endlich gericth dieser felbst in die Gewalt seiner Widersacher, welche ihn auf die Burg Kirchberg bei Jena brachten und dort mit großer Harte behandelten. Sermann von Winzenburg wurde durch die Begünstigung des jungen Heinrich verletzt und scheint beshalb die Partei verlassen zu haben, welche er bisher mit nicht geringer Energie vertreten hatte. Er reichte Herzog Lothar die Hand, welcher die einsmal ergriffene Sache mannhaft vertrat und ihr namentlich in Westsalen das lebergewicht sicherte. Im östlichen Sachsen hat Hermanns Absall feine wesentliche Aenderung herbeigeführt; er hat mehr sich, als ber faiserlichen Sache geschabet.

Mit grellen Farben schilbert ein Annalist die Zustände jener Zeit. "Nach zehn Jahren Inneren Friedens", sagte er, "wurde das Reich auss Neue gespalten, und bei der Abmesenheit des Kaisers handelte Jeder nach seiner Willfür. Es bildeten sich Banden von Räubern und Mordbrennern, welche dem unterdrückten Bolke seine Habe nahmen. Weber der Gottesfriede noch durch Eide befräftigte Verträge werden noch geachtet, sondern Alle wüthen unter einander mit viehischer Lust. Den Klerikern wird fast nur das nachte Leben gelassen, die Neder liegen verwüstet, die Törfer zerstört, viele Gegenden und Städte sind völlig verödet, und in manden Kirchen hat der Gottesbienst ganz ausgehört." In der That sab es in den rheinischen Gegenden und in Sachsen damals traurig genug aus. Der Investiturstreit, von Neuem ausgebrochen, entwickelte sich wieder mit allen seinen Gräueln und Schrecken.

Aber unbeachtet barf nicht blelben, daß keineswegs alle beutschen Länder in gleichen Wirrnissen standen. Die Erneuerung des Kampse berührte Schwaben wenig, wo das stausensche Herzogthum einen starken Damm der Wiederfehr ähnlicher Kämpse entgegensetzte, wie sie einst so wiel Blut dem Lande gekostet hatten; die Mönche der Schwarzwaldklöster hatten jest doch nur meist fromme Wünsche. Noch weniger wurde Baiern von diesen Wirren betroffen. Wie eistig Konrad von Salzburg für die kirchliche Sache wirken mochte, er war aus seinem eigenen Bisthum verjagt. Mit starker Hand hielt Welf II., ein kaiserlicher Mann, das Herzogthum zusammen, während sein Bruder Heinrich das weitzersstreute Familiengut diesseits und jenseits der Alpen überwachte. Zu den treuesten Anhängern des Kaisers zählten auch die Markgrassen Diets

bold von Nordgau und Engelbert von Istrien, ber reiche Graf Berengar von Sulzbach und ber tapfere Otto von Wittelsbach aus bem altberuhmten Geschlecht ber Scheiern.

Much in Dberlothringen hatten bie Parteiftreitigfeiten feit ber Bewaltigung Reginalbe faum neue Rabrung gewonnen. Der alte Bergog Dietrich bielt fich von ihnen in feinen letten Lebensjahren fern, ebenfo fein Cohn Simon, ber im Jahre 1115 vom Bater bas Bergogthum ererbt hatte, obwohl er mit Bergog Lothar in nachfter Bermandtichaft ftant. Aber gerabe bier fuchte Rom bamale wieber fefteren Boben gu gewinnen; benn es war flar, baß, wenn bies gelang, bie Opposition gegen ben Raifer von ber Rhone bis jur Elbe bin in Busammenhang fam. Gin Streit im Meger Bisthume bot Rom ermunfchte Belegen= beit in bie Berbaltniffe Lothringens einzugreifen. Der faiferlich gefinnte Bifchof Abalbere von Det hatte feinen Archibiaton Albero vertrieben, biefer fich mit Befdwerben nach Rom gewandt und mit feinen Alagen bort bereites Bebor gefunden. Kuno von Baleftrina murbe als Legat nach Deutschland abgefandt, um Abalbero von Met zu entfegen und an feine Stelle einen anberen Bijdof mablen gu laffen, jugleich aber Ergbifchof Abalbert von Maing bas Pallium ju überbringen und mit ihm in enge Berbinbung zu treten. Runo begab fich zuerft nach Reims und betrieb von bier bie Sache. Seine Abficht war ben Abt Theoger von St. Georg im Schwarzwalbe, ben eifrigften Monch ber Sirfdauer Coule, auf ben Bifchofsftubl von Meg ju erheben. Unvermuthet fant er bei Theoger nicht bas erwartete Entgegenfommen, und ehe er noch felbft ben beutiden Boben betreten hatte, traf bie Rach: richt vom Tobe Bafcalis II. ein. Gie machte auf ihn und bie Aufftanbigen ben tiefften Ginbrud.

So gewiß es ift, daß es eine mächtige Partei in ber Kirche gab, welche ben Investiturstreit absichtlich von Neuem erregte und bis zum vollsständigen Sieg der Gregorianischen Ideen durchtämpsen wollte, daß ferner der Kaiser unter den deutschen Fürsten erbitterte Gegner zählte, die auf seine völlige Bernichtung bedacht waren, nicht minder steht fest, daß die Mehrzahl des Klerus und der Laien in Deutschland die Erneuerung des alten Streits unter den schwersen Besürchtungen wahrenahm und sich nach Herstellung des Friedens sehnte. Das war die Stimmung selbst vieler Fürsten, die mitten im Kampse standen, aber gern bereit waren sich mit dem Kaiser, wenn nur ihre eigene Stellung

ungefährbet blieb, friedlich abzusinden. Durch ungewöhnliche Naturerscheinungen waren die Gemüther aufgeregt und schwer bedrückt. Den Erdbeben waren furchtbare Gewitter, große lleberschwemmungen gesolgt; man sah die Flüsse plöslich versiegen, dann wieder übermäßig anschwellen, die Erde sich spalten, den Himmel sich mit blutrothen Wolfen bedecken und meinte hierin Drohungen des göttlichen Jorns zu erkennen, daß der deutsche Troß sich noch immer Rechte der römischen Kirche anzuerstennen weigere, denen sonst im Abendlande kaum noch widersprochen wurde. An einen vollständigen Sieg des Kaisers über Kom glaubte man nicht mehr, sondern erwartete nur über lang oder kurz einen billigen Bergleich. Wie bald und unter welchen Bedingungen er geschlossen würde, schien vor Allem davon abzuhängen, wer seht Paschalis auf dem Stuhle Petri solgen würde; denn an die Möglichkeit eines neuen Schisma wurde in Deutschland wohl von keiner Seite gedacht.

#### Neue Rirchenspaltung.

Die römischen Cardinale beeilten die Wahl des neuen Papstes. Wegen der Unruhen in der Stadt traten sie am 24. Januar 1118 in dem Kloster S. Maria in Pallara auf dem Palatin — in der Mitte zwischen den Burgen des Pier Leone und der Frangipani — im Gesheimen zusammen, wählten hier einstimmig den bisherigen Kanzler des römischen Stuhls Johann von Gaeta und inthronisirten ihn sogleich unter dem Namen Gelasius II. Ivhann hatte schon längst im Wesentschieden die Geschäfte der Curie geleitet; die Wahl schien demnach darauf hinzuweisen, daß man bei der von Paschalis eingeschlagenen Richtung beharren wolle.

Nur widerstrebend hatte Johann die Wahl angenommen. Benn er einer leidvollen Zufunft entgegenzugehen fürchtere, so zeigten schon die nächsten Stunden, wie gerechtfertigt seine Besorgnisse waren. Kaum hatte sich die Nachricht von der Bahl in der Stadt verbreitet, so brach Cencius Frangipane mit einer bewassneten Schaar in die Versammlung der Cardinäle, ergriff den Gewählten bei der Gurgel, ris ihn zur Erbe und trat ihn mit Küßen, dann schleppte er ihn nach seiner Burg, wo er ihn in Ketten wars. Jugleich wurden die Cardinäle in gleich abscheilicher Weise von dem Gesotge des Cencius mishandelt.

Die Beweggrunte tiefer Grauelthat fint und nicht überliefert,

wahrscheinlich lagen fie in gang perfonlichen Berhaltniffen. Unwillfurlich erinnert bas ruchlose Unternehmen an jenen Anschlag, ben einft ein anderer Cencius auf Gregor VII. machte\*). Auch bie Wirfung auf bie Bevölkerung Rome mar bie gleiche. Roch vor Aurzem befampfte man fich in ber Stadt: jest reichten fich Bier Leone und feine Bibers facher bie Sande, mit ben Mannen bes Abels verbanben bie gwolf Rioni, in welche Rom eingetheilt mar, Eraftevere und bie Tiberinfel ihre burgerliche Miligen. Alles eilte auf bas Capitol, und man befolof hier Befandte an bie Frangipani mit ber entschiebenen Forberung abzufenden, fofort ben gemablten Bapft auf freien Fuß gu fegen. Gin jo einmuthiger Wiberftand ließ ben Frangipani feine Bahl. Gie gaben ihren Gefangenen frei : Leo Frangipane, ber Bruber bes ruchlofen Cencius, erbat fich fogar fußfällig Bergeibung vom Papfte und erhielt fie. Der Befreite wurde auf einen weißen Belter gehoben und in feierlicher Broceffion burch bie befrangten Strafen ber Stadt nach bem Lateran ge= leitet. Gang Rom bulbigte nun bem neuen Bapfte; auch bie Grafen und Barone ber Campagna ichienen mit ber Bahl einverstanden. Die Confecration wurde nur baburch verhindert, bag Belafius noch Diafon war und die Briefterweihe nicht vor bem nachften Quatember (6. Marg) erhalten fonnte.

Gine Berständigung zwischen dem Kaiser und dem neuen Papste mochte Ansangs Bielen nicht unmöglich erscheinen. Der Kanzler hatte wiederholentlich Paschalis gegen die Angrisse firchlicher Eiserer, wie Kuno von Palestrina, Bruno von Segni und Guido von Bienne vertreten; noch im Jahre 1116 hatte er sich einem Absommen mit dem Katser geneigt gezeigt. Aus seinem eigenen Munde wissen wir, daß er zu Zeiten dem Kaiser und jenem Moris von Braga, der schon mit Wärme die kaiserliche Sache versocht, personlich sehr nahe gestanden hatte. Als Kuno von Palestrina ersuhr, daß der Kanzler gewählt sei, war er keineswegs damit zufrieden. Die zögernde Annahme der Wahl faßte er als ein seiges Schwanken auf. "Niemals habe ich, äußerte er sich, "nach dem apostolischen Stuhl getrachtet; bennoch würde ich, wäre ich in Rom gewesen, entschlossen die Last des Kirchenregiments auf meine Schultern genommen haben, um den Feind der Kirche mit aller Macht zu bewältigen". Erzbischos Konrad von Salzburg erlaubte sich sogar

<sup>\*)</sup> Bergl E. 350.

das Wiswort: "Niemant hat weniger als Johann getaugt; vielleicht wird etwas Gutes an Gelasius sein". Diese Männer und ihre Freunde fürchteten offenbar, daß der neue Papst dem Kaiser mehr als Baschalis entgegenkommen werde, Andere werden dasselbe gewünscht haben. Bald zeigte sich, daß jene Besorgnisse weniger gerechtfertigt waren, als diese Bunsche.

Auch die römischen Consuln scheinen eine Verständigung gewünscht und erwartet zu haben; benn sie schieften sogleich an den Kaiser, der damals in der Gegend von Turin verweilte. Heinrich zeigte sich Geslassus nicht abgeneigt, nahm ein Abkommen mit ihm in Aussicht, verwieth jedoch dabei durchaus feine übermäßige Hast; erst für Ostern stellte er seine Ankunft in Aussicht. Dennoch brach er plößlich mit einem kleinen Gefolge auf, zog heimlich gegen Rom, meldete bereits am 1. März den Consuln, daß man ihn zu erwarten habe, und betrat schon in der solgenden Nacht die Leostadt. Offenbar wollte er den Papst und die Römer überraschen, ehe noch die Weihe stattsinden konnte; schon vorher wollte er einen ihm genehmen Vertrag von Geslasus erzwingen.

Der Bapft fuchte der Gewalt bes Raifers ju entfommen; er wollte einer Zusammenkunft mit ihm ausweichen, um nicht von vornherein ben Carbinalen und einer gablreichen Bartei in ber Rirche Mergerniß gu geben, überbies fdredte ibn Beinrichs befrembliche Gile. Roch in berfelben Racht, als ber Raifer nach St. Beter fam, vertieß Gelafius ben Lateran, bestieg ein Pferd und eilte nach einem Thurme ber Bulgamini im Rione C. Angelo am Tiberufer gegenüber ber Infel. Bier hielt er fich am folgenden Tage verborgen, um mit Unbruch ber Racht feine weitere Flucht zu bewerfstelligen. Zwei Galeeren führten ibn, mehrere Bifchofe und Cardinale nebft einigen romifchen Eblen bie Tiber hinab nach Borto. Man wollte fofort in die Gee geben, murbe aber burd einen Sturm gehindert, welcher bas Baffer ber Flugmundung ftaute. Die Gefahr war um fo größer, ale bei Porto bas Bestade ichon von Leuten bes Raifers befest war, welche bie Galeeren befchoffen und fie mit Feuerbranben bebrobten, wenn man nicht anlege. Dennoch rettete bas Dunfel bie Flüchtlinge. Sie landeten am anderen Ufer bes Fluffes, und ber Carbinal Sugo von Alatrie trug auf ftarfen Schultern ben Bapft nach bem mehrere Deilen entfernten Caftell von G. Paolo bei Arbea; bas Gefolge bes Bapftes blieb bie Racht über bei ben Galeeren. Bei Anbruch bes Tages wurden fie aufs Neue von Heinrichs leuten angehalten; erst nachdem man ihnen beschworen, daß der Papst nicht auf ben Schiffen sei, zogen sich die Kaiserlichen zuruck. Glücklich gelang es nun den Flüchtigen, das Meer zu erreichen; unweit Ardea nahmen sie bei Einbruch der nächsten Nacht den Papst wieder auf und gelangten am dritten Tage nach Terracina, dann schnell nach Gaeta, der Batersstadt des Papstes, wo man des besten Empfangs gewiß war.

Ale bie Flüchtlinge zu Gaeta angefommen waren, ftellten fich ale= bald Boten bes Kaifers bei ihnen ein. Denn fobald Beinrich die Bewißheit ber Flucht erlangt, batte er bie Romer verfammelt und mit ihnen ben Bapft jur Rudfehr aufzufordern beschloffen. Der Raifer veriprach burch feine Boten Gelafius Beihe nicht nur nicht zu hindern, fonbern burch feine eigene Begenwart in St. Peter ju verherrlichen, verlangte bagegen, bag ber Ermablte ihm juvor in Berjon eine eibliche Bemahr für ein friedliches Abfommen gwischen Rirche und Reich leifte; weigere fich beffen Belafius, fo merbe ber Raifer feine Dacht brauchen. Die Boten erhielten eine unbefriedigende Untwort. Gelafius erflarte: gern wurde er jebem gerechten Bergleich guftimmen, um ben Streit zwifden Rirche und Reich zu beendigen, aber eine fo wichtige Entscheidung fonne nicht ohne eine allgemeine Synobe getroffen werben, welche er an bem Tage bes heiligen Lucas (18. October) ju Mailant ober Cremona ju halten gebenke; bies fei er bereit bem Raifer, wenn biefer nur nicht felbft die Synode verhindere, mit Bort und Schrift gu verburgen, einen Schwur bagegen perfonlich ju leiften paffe fich nicht fur feine Burbe und fei gegen bie Gitte; nach Rom gurudzutehren muffe er bei bem auffälligen Benehmen bes Raifere Bebenfen tragen.

Dem Kaiser wurde flar, daß der neue Papst ganz auf dem Standspunkte beharrte, welchen Paschalis zulett eingehalten hatte; auch Gelassius mied ihn wie einen Gebannten und beabsichtigte die Entscheidung bes Streits auf eine Synode zu vertagen, auf welcher gerade jene Männer, die disher den Bann verbreitet hatten, ihre Meinung, wie er fürchten mußte, zur Geltung bringen würden. Wollte dies Heinrich verhindern, so blied ihm kaum ein anderer Ausweg, als noch vor erfolgter Weihe des Gelasius Schritte zu thun, die dessen Autorität in Frage stellten. Deshalb beschloß er noch einmal einen Gegenpapst auszustellen und ihn unverzüglich weihen zu lassen. Seine Wahl siel auf Moris von Braga, bessen Ergebenheit er kannte, den wissenschaftliche Bilbung und Gewandtheit

in ben Beltgeschäften empfahlen und beffen Rechtgläubigfeit bei feinem fruber vertrauten Berhaltniß zu Baschalis und Gelafins selbst von ben Gegnern schwer zu bestreiten war.

Rach ber Rudfehr ber Gefandten versammelte ber Kaifer eiligft bie Romer in ber Beterefirche. Die Antwort bes Belafius murbe mitgetheilt, und nicht geringe Difftimmung entstand, ale man borte, baß ber Papft bie Enticheibung über bie wichtige Frage ber Zeit nicht auf einer romifden Synode, fonbern in Mailand ober Cremona berbeiführen wollte. Darauf entwidelte ber gelehrte Barnerins von Bologna ben aufgeregten Romern bie alten Rechte ber romifden Raifer; auch murben bie früheren Decrete ber Papfte verlefen, um darzuthun, daß Gelafius Bahl megen ber mangelnben faiferlichen Buftimmung ungultig fei. Go erreichte ber Raifer, mas er beabsichtigte. Sofort murbe eine neue Babl getroffen, und alle Babler vereinigten fich auf ben Grabischof von Braga, obwohl biefer Mann Rom und ben Romern gang fern fanb. Man legte ihm ben papftlichen Mantel um und proclamirte ihn als Gregor VIII., boch hat die Welt ihn faum unter biefem Ramen gefannt, fondern auch fortan ale Burbinus bezeichnet. Gin großer Theil bes romifchen Abels und ber ftabtifden Daffe hatte fich an ber Wahl betheiligt, Benige vom romifden Rlerus, nur brei Bibertiftifche Carbinale, langft ibres Umtes entfleibet, waren unferes Biffens jugegen. Der Raifer beftätigte fogleich bie Babl, ber fich bann unmittelbar bie Weihe anschloß; mit einander zogen bann ber Raifer und ber neue Papft nach bem lateran. Das gefchab zu Rom am 8. Marg; erft am folgenben Tage empfing Belafius ju Gaeta Die Priefterweihe und am 10. Marg bie Weihe als romifder Bifchof.

So stand man in einem neuen Schisma. Einem durch die Carbinale eingesetzen Papste stand ein anderer gegenüber, der seine Ershebung dem Kaiser und dem römischen Bolke verdankte; jener war früher gewählt, dieser früher geweiht; jener hatte die Weihe in Gaeta, dieser in Rom erhalten; jener wollte die Fortsetzung des Kampses mit dem Reiche bis zu einem den Sieg der Kirche sichernden Frieden, dieser konnte seiner ganzen Stellung nach nur die Unterwerfung der Kirche unter den Kaiser im Auge haben.

Gelafins ließ fein Mittel unversucht, um Burbinus Auftommen gu hindern. Sobalb er bie Erhebung beffelben erfuhr, ichrieb er ben Römern, bag fie fich jedes Umgangs mit bem Gegenpapfte zu enthalten

hatten; balb barauf rief er alle geiftlichen und weltlichen Fürften auf, ber rechtgläubigen Rirche gegen ben Ginbringling beizusteben. Schon ftant auch ihm ein größerer Anhang jur Geite. Biele Bifcofe Unteritaliens maren nach Gaeta gefommen, um feiner Beihe beigumobnen; auch ber junge Bergog Wilhelm von Apulien, Fürft Robert von Capua, Richard von Aquila batten fich eingestellt und hatten Soffnung auf Unterftugung eröffnet. Sein Bertrauen wuche, und icon am Balmfonntag (7. April) wagte er ju Capua ben Schritt, welcher Bafchalis fo fcmere Bebenfen eingeflößt hatte: feierlich fprach er bas Unathem über Beinrich und ben von ihm eingesetten Gegenpapft aus. Rach allen Seiten verbreitete er bas gefällte Strafurtheil, warb er um Freunde in bem Rampfe, ben er gegen ben Raifer begann. Auf bas Klofter Monte Caffino, aus bem er felbst hervorgegangen mar, konnte er sich unbedingt verlagen; auch mit Cluny feste er fich in Berbindung, mit Abalbert von Maing, ben er menig fpater jum ftandigen Legaten bes apostolifden Stuhle ernannte, mit Runo von Baleftrina, bem er bie Legation in Deutschland bestätigte, mit allen Anbangern ber Gregorianifden Principien bieffeite und jenfeite bee Rheine.

Seine nächste Absicht war die Rückfehr nach dem Lateran zu bes wirken. Schon rüsteten die Normannen, und zuerst war Robert von Capua auf dem Plage. Bährend der Kaiser Rom verlassen hatte, um die Burgen einiger widerstrebenden Herren in der Campagna zu brechen, übersiel Robert unvermuthet die Stadt. Noch beherrschte sie die Furcht vor den Rormannen Robert Guiscards, und seige räumten die Anshänger des Kaisers, als jeht ein anderer Robert einbrach, den Plat und slüchteten nach Trastevere hinüber. Nur Erzbischof Bruno von Trier, welcher mit großem Gesolge und gefüllten Säckeln nach Nom gesommen war, hielt sich mit seinen Leuten und schützte, wie ihm besohlen war, den Papst des Kaisers. Noch unerwarteter aber, als er gesommen, brach Robert zum Rückzuge auf; wahrscheinlich weil er einer Begegnung mit dem Kaiser ausweichen wollte.

Ein größeres Unternehmen bereitete Gelasius vor, ber inzwischen seinen Sitz in Monte Cassino genommen hatte. Hierhin kam Robert von Capua mit neuen Schaaren, hierhin wenig später auch Herzog Wilhelm von Apulien und mehrere normannische Barone. Als Robert jedoch vernahm, daß der Kaiser bis Torricella unweit Fondi, hart an der Grenze des Fürstenthums Capua, vorgebrungen sei und diese Feste belagere, und als der Kaiser darauf selbst Verhandlungen mit ihm Stefebrecht, Kaiserzeit. III. 4. Aus.

begann, wurde er schwankend und gab den Zug auf. Auch Herzog Wilhelm und die Barone beschloffen nun die Waffen ruhen zu laffen. Das ganze Unternehmen löste sich auf; die Normannen gingen nach Hause und überließen den Papst seinem Schicksal.

Nachdem bie von ben Normannen brobenbe Befahr beseitigt mar, aog ber Kaifer von Toricella ab. Das Pfingstfest (2. Juni) feierte er in Rom; balb barauf verließ er bie Stadt und manbte fich nordwärts, wohl icon bamale auf die Beimfebr nach Deutschland bebacht. Der Begenpapft blieb in Rom gurud, aber nur ju fonell zeigte fich, wie wenig Boben er in ber fremben Stadt gewonnen hatte. Gin Theil bes romifden Abels manbte fich wieder Gelafius zu und fnupfte mit ihm Verbindungen an, fo bag er balb nachher an feine Rudfehr nach ber Stadt benfen fonnte. Um 16. Juni war er in Ferentino; langfam jog er weiter, fich ben Durchzug burch bie Campagna mit Gelb erfaufent. Um 5. Juli fchlich er fid mit einem fleinen Gefolge in Die Stadt; es war als ob eine arme Bilgerichaar einrudte. Go unficher fühlte er fich noch, baß er nicht in ben Lateran einzog, fondern in einem Saufe neben G. Maria in Secundicero im Rione Ripa inmitten ber Thurme ber Normanni und Corft Wohnung nahm. hier lebte er einige Zeit, wie in einem Berftede. Un ber Octave bes Peter- und Baulstages (6. Juli) hielt er bie Meffe in S. Paolo vor ben Thoren ber Stabt, mahrend fein Wibersacher in S. Beter celebrirte.

Die Anwesenheit bes Gelasius machte bie Lage bes Gegenpapstes immer bedenklicher. Nicht allein die Normanni und Corsi hatten sich jenem zugewandt, sondern auch der Stadtpräsect; auffällig ist, das Pier Leone sich jest weniger eifrig der firchlichen Sache annahm als früher, doch hatte der kaiserliche Papst deshald keinen Schus von ihm zu erswarten\*). So verließ Burdinus nach kurzer Zeit Rom und begab sich nach dem sesten Sutri; in den Händen der Kaiserlichen blieb nur S. Peter. Der Rückzug des Gegenpapstes brachte indessen Gelasius selbst nur geringe Vortheile. Die Spaltungen unter dem römischen Abel dauerten fort; er zählte unter ihnen erbitterte Gegner, wie die Frangis

<sup>°)</sup> Die auffällige Zurilchaltung bes Pier Leone erftärt fich jum Theil wohl baraus, baß einer seiner Sohne noch seit bem Jahre 1111 in ben Sanben bes Kaifers als Geisel war. Beachtenswerth ist and, baß gerabe bie binigsten Gegner bes Baschalis unter bem römischen Abel jett Gelasius schützten: bie Normanni, Corff und ber Brafect.

pani, nur wenige zuverläffige Freunde, wie Stefano Normanno; daß er feinen Schug befonders feinem Neffen Crefcentius von Gaeta anvertraute, hat ihm vielleicht mehr geschabet als genüßt.

Richt vor ben ärgsten Gewaltthaten war Gelasius in der Stadt gesichert. Als er am 21. Juli sich nach der Kirche S. Prassede zu beseehen wagte, um dort das Fest der Schusheiligen durch seine Theilnahme zu verherrlichen, mußte er bitter bereuen, daß er die Nähe der Frangispani zu wenig beachtet hatte. Roch war die Messe nicht beendigt, als Gencius und Leo Frangipane, den alten Groll im Herzen nährend, unter einem Hagel von Pfeilen und Steinen in die Kirche brachen. Stesano Normanno und Grescentius schüsten den Papst; in der Kirche und vor derselben sam es zu einem heißen, mehrere Stunden dauerns den Kampse, während dessen der Papst undemerkt entstoh. Als Stesano ihn in Sicherheit glaubte, rief er: "Der Papst ist entstohen. Weshald wollt ihr, Frangipani, uns verderben, die wir ja auch Kömer und euch verwandt sind? Laßt uns die Wassen niederlegen." Die Frangipani standen darauf von der Fortsetzung eines Kampses ab, den sie bereits als einen Steg ansehen konnten.

Der Bapft hatte eilig ein Pferd bestiegen; noch mit bem firchlichen Drnat halb befleibet, fturmte er auf bemfelben aus ber Stadt in ber Richtung von G. Paolo. Jammernt und wehflagent faben bie Frauen bas flägliche Schaufpiel. Rur ber Rreugtrager folgte Gelafius, fturgte aber balt mit feinem Roffe und verlor bas Kreug, welches ein armes Beib aufhob und spater gurudgab. Man suchte ben Papit und fand ihn erft gegen Abend auf ben Felbern bei E. Paolo; er war völlig ericopft und ergoß fich in lauten Behflagen über fein fcmabliches Loos unter biefem frevelhaften Geschlecht. Man brachte ihn nach Rom gurud; bier berieth er noch an bemfelben Tage mit feinen Bertrauten, mas zu thun fei. 216 man am anderen Tage bie Berathung fortfette, gab er endlich felbft bie Entscheibung. "Wozu," fagte er, "bie vielen Reben? Folgen wir bem Beifpiel unferer Bater, folgen wir bem Evangelium. Da wir in Diefer Stadt nicht leben fonnen, lagt und in eine andere flieben, flieben aus Sobom, flieben aus Negoptenland und bem neuen Babylon, ber Stadt bes Blutes. Ginft wird bie Beit fommen, wo wir entweber alle ober wenigstene bie, welchen Gott bae leben lagt, unter gludlicheren Umftanben gurudfehren werben. 3ch befenne es vor Gott und ber gangen Rirche: mare es möglich gewesen, ich hatte lieber einen

57\*

Herrn haben wollen, als beren fo viele. Der eine schlimme hatte bie anderen schlimmeren vernichtet, bis auch über ihn der herr ber herren gerechtes Gericht geübt haben würde." Die letten Borte bieten ben Schlüffel zu dem früheren freundlichen Berhalten bes Gelastus zum Kaifer; vielleicht mochte er bedauern einen Beg verlassen zu haben, auf welchen er nun nicht mehr zurückfehren konnte.

Sierauf traf ber Bapft alle Unftalten für eine langere Abmefenheit von Rom. Den Cardinalbischof Betrus von Borto ernannte er ju feinem Bicar, ber mit ben jurudbleibenben Carbinalen bie firchliche Perwaltung führen follte, bem Carbinal Sugo von Alatri übergab er bas Regiment von Benevent, Die Bertheibigung ber Stadt Rom bem Stefano Normanno ale Bannertrager bes apostolifden Stuhle; ale Bras fect von Rom murbe jest jener Betrus bestätigt, beffen Erbebung Bauft Bafchalis fo trube Schicffale bereitet hatte. Um 2. September fuhr ber Bapft mit zwei Cardinalprieftern, vier Cardinalbiafonen, unter welchen ein Sohn bes Bier Leone mar, mit mehreren vornehmen Romern, nas mentlich Betrus Latro und Johannes, einem Bruder bes Prafecten, wie mit gabtreicher Dienerschaft auf mehreren Schiffen ben Tiber binab und ging in bie See. Rach einigen Tagen landete er in Pifa. Sier, wo man bie Bunftbezeugungen ber Raifer und Bapfte mit ber gleichen Elle bes Sandelsmanns maß, wenn fie nur bem Bortheile ber Stadt bienten, fand Gelafius bie befte Aufnahme; unter großen Feierlichfeiten weihte er am 26. September ben practvollen neuen Dom, an welchem bie Pifaner über ein halbes Jahrhundert gebaut hatten, und bestätigte ber Kirche ihre Privilegien als Metropole für gang Corfica. Im Anfange bes October gaben die Bifaner bann bem Bapfte weiter bas Beleit.

Am 10. October war Gelasius in Genua. Noch konnte es scheinen, als ob er seinen Weg nach ber Lombarbei zu dem angefündigten Concil nehmen werbe. Wie er aber wegen der Unsicherheit die Landsstraße durch Tuscien vermieden und den Seeweg vorgezogen hatte, so mochte er auch in der Lombardei in die Gewalt seiner Feinde zu kallen befürchten. Er beschloß nach Frankreich und Burgund seine weitere Flucht zu richten; dort war er gewiß einen mächtigen Anhang zu sinden, dort hatte er keine Nachstellungen des Kaisers zu besorgen. Abermals ging er zu Schiff, legte am 23. October zu Marseille an und stieg wenige Tage später bei St. Gilles an das Land. Der Abt von Cluny empfing ihn dort mit dem größten Glanze; die Bischöfe und Herren

Franfreichs und Burgunds famen ihm gahlreich entgegen und brachten unermesliche Geschenke. Die weitere Reise bes Papstes bie Rhone hinauf war ein Triumphjug; ber Flüchtling ichien ein Sieger.

Durch biefelben Gegenden, wo einst Urban II. vor mehr als awanzig Jahren feinen Weg genommen hatte, jog ber Papft; einen abnlichen Enthufiasmus erwedte er, ale er Gegen fpenbend, Rirden weihend, Brivilegien ertheilend burch bas heißblutige, von ben firchlichen 3been gang ergriffene Bolf bes fublichen Franfreiche feine Reife nahm. Bon den Rormannen hintergangen, von bem romifchen Abel mit Fußen getreten, brachte ihn erft bie inbrunftige Devotion ber Brovenzalen gu bem vollen Gefühl feiner Burbe. Bohl mochte er fich feinem Borganger Urban vergleichen, und boch war zwischen ihnen ein großer Unterschied. Urban fam nach unzweifelhaften Erfolgen in ber Frembe in feine Beimath gurud, um neue Rrafte fur ben firchlichen Rampf gu gewinnen, bie Maffe ber Laien fur Rome Sache zu befeuern und fo ein andauerndes Schisma fiegreich zu beendigen. Belafius erschien fluchtig auf frembem Boben und fuchte bier bie Mittel, um fich bem neu erhobenen Begenpapfte, bem feinblichen Raifer, bem nicht minber feinblichen romifchen Bolfe gegenüber nur zu behaupten. Urban hatte bie Gregorianische Partei vom Berberben gerettet; Belafius mußte ben Schut berer nachfuchen, bie ihn bieber an Entschiedenheit überboten hatten. Rach Bienne ging er gu jenem Buibo, beffen Sige er fruber befampft hatte; benn er beburfte jest feiner Berfon und feiner Berbindungen, wenn er nicht gang unterliegen follte.

Zwei Bapste hatte die Kirche, und Rom selbst war ohne Bischof-Aber von Rom und Italien hing am wenigsten die Zukunft der Kirche ab; bei Weitem mehr kam darauf an, wie weit sich die Ideen der Reform in dem deutschen und französischen Episcopat befestigt hatten, welche Stellung man hier in dem Schisma ergriff; vor Allem aber war von Bebeutung, ob die Opposition des deutschen Fürstenthums gegen den Kaiser den Sieg behalten würde.

Heinrich selbst fühlte, daß die Entscheidung der Dinge jest wesentlich in Deutschland lag. Etwa um dieselbe Zeit, wo der Bapst über bas Mittelmeer ging, fehrte der Kaiser über die Alpen in die deutschen Länder zurück. Wohl hatte er ein anderes Berfahren, als er früher gent, diesmal in Italien angewendet und unzweiselhaft seine Herrschaft auf der Halbinschl erheblich befestigt; doch zu einem Absommen mit Rom

hatte er es nicht gebracht. Bielmehr hatte sich ber Investiturstreit jensfeits ber Alpen zu einem neuen Schisma entwickelt, ber Ausstand in Deutschland mehr und mehr die Natur eines firchlichen Kampfes angenommen; schon schien ber Bann gegen ihn eine eben so furchtbare Wasse, wie einst gegen seinen Vater. Was Heinrich vermeiten wollte, war eingetreten: die Dinge lagen wieder wie zwanzig Jahre früher, nur daß er es iest war, an bessen Fersen ber Bann sich heftete. Wohl mochte er es als Glück preisen, daß er feinen Sohn hatte, welcher ben Fluch ber Kirche benußen konnte, um die Krone dem Vater vom Haupte zu reißen.

8.

### Die beutschen Fürften und Papft Calirt II.

# Des Kaifers Ruckkehr nach Deutschland.

Die Nachricht von Paschalis Tode und bem Ausbruch bes neuen Schisma hatte die Thätigkeit der kirchlichen Partei in Deutschland für ben Augenblid gehemmt, bald aber gewann sie durch Kuno von Baslestrina, der als papstlicher Legat, von dem gelehrten Bischof Leotgar ron Biviers begleitet, nach Oftern an den Rhein kam, neues Leben. Gine Aufgabe war dem übereifrigen Manne zugewachsen, die ganz seiner Meigung entsprach: den Bann des Gelasius gegen den Kaiser in den beutschen Ländern zu verbreiten, wirksam zu machen und so dem Kampfe frische Nahrung zu geben.

Im Einverständniß mit Abalbert von Mainz beschloß Kuno zunächst eine große Sonode zu Köln zu halten, zu der eiligst Einladungen
an alle deutschen Bischöfe ergingen. Nicht alle erschienen, doch konnte
ber Cardinal eine zahlreiche Bersammlung am 19. Mai 1118 in Köln
begrüßen. Eine Reihe von Strafurtbeilen wurde auf der Synode verhängt. Ueber den Kaiser wurde das Anathem ausgesprochen, wie über
die Führer der kaiserlichen Partei, über Herzog Friedrich und seinen
Bruder Konrad, den Pfalzgrafen Gottsried und Andere. Auch gegen
die nicht erschienenen Bischöfe schritt man ein. Bischof Hermann von
Augsburg, den man schon längst beseitigen wollte, wurde gebannt und
seines Amtes entsett, andere Bischöfe susvendirt und vor eine zweite

Synobe gelaben, welche am 28. Juli zu Friplar abgehalten werben follte. Selbst Otto von Bamberg, murbe wegen seines Ausbleibens die gleiche Strafe getroffen haben, wenn sich nicht Erzbischof Abalbert für ihn verswendet batte.

Der Legat und Erzbischof Friedrich gaben den abreisenden Bischösen das Geleit die Koblenz; hier hatte Kuno die Freude den Abr Theoger zu begrüßen, dessen Widerstand er endlich gebrochen hatte. Theoger, das Meher Bisthum zu übernehmen nun entschlossen, begleitete den Legaten und den Erzbischof von Köln zurück; bald darauf folgte er dem Legaten nach Korvei, wo er am 7. Juli die Weihe erhielt. Der Legat hatte hier mit den Erzbischösen von Magdeburg und Salzburg, den Bischösen von Halberstadt, Naumburg und Minden eine Zusammenkunst, deren Veranlassung und deren Resultat nicht bekannt sind. Um 28. Juli ersössnete dann der Legat die Synode in Friklar. Trop der erneuten Mahnung waren auch diesmal mehrere Bischöse nicht erschienen, welche nun strengere Strasen trasen. Der Bann gegen den Kaiser und seine Anhänger wurde abermals verfündigt, auch über die dem Bann in Bezug auf die Reichsregierung zu gebenden Folgen, wie es scheint, Berathung gehalten. Leider sind wir über die Berhandlungen nur sehr mangelhaft unterrichtet.

Die Erneuerung bes Rampfes war unvermeiblich. Schon in Friglar fühlten fich bie Bifchofe vor einem leberfall ber Raiferlichen nicht ficher, und wenig fpater trat Erzbischof Abalbert mit feinen Benoffen felbft wieber in bie Baffen. Er hatte bie Mainzer gewonnen, indem er ihnen jenes werthvolle Privilegium ertheilte, welches fpater in bie ehernen Pforten ihres Dome eingegraben murbe; bie Burger, erflärte er barin, follten fortan feinen Bogt mehr außerhalb ber Stadt ju Recht ju fteben ober Abgaben zu gablen verpflichtet fein. Bugleich hatte ber Ergbifchof feine Brüber, ben Bifchof Bruno von Speier, Die Grafen Siegbert und Friedrich von Saarbruden, welche bisher nicht offen gegen ben Raifer Partei ergriffen hatten, an fich ju gieben gewußt. Auch bie Bifcofe von Strafburg und Worme traten nun gang auf Die Seite ber Aufftandigen. Roch wichtiger war, bag ber Erzbischof in Sachsen namhafte Unterftugung fand, und gwar nicht allein bei feinem alten Bundesgenoffen Friedrich von Arnsberg, fondern auch bei Bermann von Winzenburg, feinem fruberen Begner. Gine nicht geringe Macht ftanb Abalbert fo gu Gebot, unt er benunte fle gunachft gegen Bergog Friebricho Fefte in Dypenheim. Bon Maingern und Sachsen murbe bie

Burg umlagert, gestürmt und bann mit Feuer zerstört; gegen zweitaufend Menschen follen im Kampfe bort umgekommen sein. Um biefelbe Zeit wurde auch die Burg Kyffhausen, welche ber junge Pfalzgraf Kriedrich besetzt hielt und von bort aus die Aufständigen bedrängte, von den Sachsen umschlossen; nach längerer Belagerung wurde auch sie übergeben und dann ebenfalls zerstört.

So war der Kampf am Rheine und in Sachsen wieder im Gange und nahm eine ben Aufständigen entschieden gunftige Wendung, als der Kaiser unerwartet im Herbste 1118 wieder in Deutschland erschien. Die Umtriebe des papstlichen Legaten waren ihm befannt; er hatte versnommen, daß die deutschen Fürsten schon damit umgingen, einen Tag nach Bürzburg auszuschreiben, auf dem er sich entweder persönlich rechtsertigen oder entsest werden sollte; überdies mußte er zu verhindern suchen, daß die deutschen Bischöse nicht jene allgemeine Synode besichisten, welche Gelasius nach Mailand ausgeschrieben hatte und beren Zusammentritt man damals noch erwartete. So ließ Heinrich seine junge Gemahlin als seine Statthalterin in der Lombardei zurück, mit ihr seinen Hossalt; er mochte bald zurückzuschren hossen, nie aber hat er Deutschland wieder verlassen.

Mit einem fleinen Gefolge ging ber Kaiser — wir wissen nicht an welcher Stelle — über die Alpen. Auf bas Beste wurde er in Augsburg, wo Bischof Hermann sich gegen seine Widersacher behauptete, empfangen; bann nahm er ben Weg nach den rheinischen Gegenden, nach Franken und Lothringen. Balb durch Drohungen, bald durch Bersgünstigungen, hier durch Gewalt, dort durch Nachgiebigkeit suchte er die aufständigen Fürsten zur Niederlegung der Waffen zu bewegen, und sein versönliches Eingreisen in die Angelegenheiten blieb jest nicht ohne Wirfung. Der Muth der Kaiserlichen belebte sich; die Ausständigen fühlten ihre Kräste gelähmt, zumat gleichzeitig die sirchlichen Angelegens heiten eine wenig ermuthigende Wendung nahmen.

Man hatte große Hoffnungen auf die Mailander Synode gefest. Konnte man auch nicht felbst mehr dieselbe besuchen, so schickte boch Erzbischof Friedrich Boton und Briefe nach Mailand. Wir fennen die Briefe, und ihr Inhalt ist nicht ohne Interesse. Un die versammelten Bäter richtete der Erzbischof die Bitte, gegen die übermüthigen Iprannen dieselbe Standhaftigseit zu bewähren, wie einst der heilige Ambrosius gegen den Kaiser Theodosius. In Bezug auf das Schisma gab der Erz-

bischof keine weitere Erklärung ab, als baß man ben als Baschalis Rachfolger anzuerkennen habe, ber kanonisch gemählt sei und treu bem Beispiele seines Borgängers solgen werde; offenbar schenkten Kriedrich und seine Freunde noch immer Gelastus wenig Vertrauen. Jugleich aber ermunterte Friedrich in einem anderen Schreiben das mailändische Volk seine Freiheit muthig gegen die Tyrannen zu vertheidigen, welche die Kirche unterdrückten. Alle Fürsten Lothringens, Sachsens und Thüringens, ja ganz Deutschlands, versicherte der Erzbischof, begten die größte Theilnahme sur Mailands Freiheit, denn wie sie in einem Reiche vereinigt seien, wollten sie auch im Kampse für Wahrheit und Recht zusammenstehen; die deutschen Fürsten seien Mailand auf alle Weise zu unterstüßen bereit.

Friedrich mochte nicht weniger bagegen auf die Unterstützung Maislands gerechnet haben, aber er und seine Freunde sahen sich balb in allen ihren Berechnungen getäuscht. Die Mailander Synode trat nicht zusammen, Gelasius mußte Rom verlassen und eilte als Flüchtling nach Frankreich; die kirchliche Sache schien in Italien einmal wieder völlig verloren. Auch auf ihre Anhänger in Deutschland konnten diese Bershältnisse nur entmuthigend wirken. Kuno von Palestrina verließ den beutschen Boden, um Gelasius zu begegnen; seiner aufregenden Thätigseit hier war für immer ein Ziel gesetzt. Wo der Legat wich, trat der Kaiser ein; von dem Würzburger Tage war nicht mehr die Rede.

#### Die Erhebung Calirts II.

Kuno fam zur rechten Zeit, um noch die letten Worte des Papstes zu vernehmen. Rachdem Gelasius im Januar 1119 die Synode zu Bienne gehalten und eine größere für den März in Aussicht gestellt hatte, wo er den Streit zwischen Kirche und Reich zum Austrage zu bringen versprach, machte er sich auf den Weg nach Cluny, um dort einen längeren Ausenthalt zu nehmen. Auf der Reise besiel ihn eine heftige Pleuresie, und todkrank kam er in Cluny an. Ruhig sah er seinem Ende entgegen und sprach Kuno von Palestrina den letten Wunsch seines Herzens aus, daß er nach ihm die Leitung der Kirche übernehmen möge. Kuno widersetze sich, indem er geltend machte, daß bei den großen die Kirche bedrängenden Gesahren zu ihrer Leitung weltliche Macht und Klugheit, welche ihm sehtien, erforderlich seien; Guido

von Bienne sei ber rechte Mann, um die Kirche aus langer Knechtsichaft zur Freiheit zu führen. Der Sterbende erkannte Kunos Gründe an. Um Boben liegend im Bußgewande nach Klostersitte, hauchte er ben letten Athem aus; in Clunys Mauern fand der Caffinese sein Ende. Um 18. Januar 1119 starb Gelasius; kein volles Jahr hat er auf bem Stuhle Petri gesessen und wohl wenige Tage seines Pontisicats ohne Kränkungen und Demuthigungen beschlossen. Wahrlich Gregor VII. hatte seinen nächsten Nachfolgern eine Dornenkrone hinterlassen!

Guido empfing die Todesnachricht auf dem Wege nach Cluny, wohin er dem Papst zu folgen versprochen hatte. Am Tage nach seiner Ankunft daselbst (2. Februar) wurde er von den wenigen dort anwessenden Cardinälen zum Papste gewählt, und ihrer Wahl traten die anderen gegenwärtigen Klerifer und Laien bei. Obwohl Guido die Annahme beanstandete, wurde er doch sogleich mit dem Papstmantel umkleidet und erhielt den Namen Calirt II. Krönung und Weihe gesschahen am 9. Februar zu Vienne.

Die Bahl bot große Unregelmäßigfeiten bar, bennoch fand fie bei ben Ruhrern ber herrichenben firchlichen Bartei in Franfreich und Burgund, namentlich bei bem Erzbifchof von Lyon, bem Bijchof Gerard von Angoulome, Bifchof Sugo von Revers fogleich Anerkennung, und ba Ronig Lutwig, ber fich im Jahre 1115 mit Abelheib von Maurienne, einer Schwestertochter Buibos, vermählt hatte, ben neuen Papft mit merflichem Gifer unterftuste, war Calixte Autoritat balt in gang Frantreich gefichert. Roch wichtiger war, bag bie Bahl in Rom auf feinen Biberfpruch fließ. Die Cardinale, welche Calirt umgaben, hatten fogleich ihre Bahl bem Bifchof Betrus von Borto angezeigt, ber am 1. Marg in ber Rirche bes beil. Johann auf ber Tiberinfel ben romifchen Rlerus und bas Bolf versammelte, um in biefer wichtigen Ungelegen: beit Befdluß zu faffen. Allgemein wurde bie in Cluny getroffene Bahl ale eine gludliche empfunden, und die Cardinalbifcofe, Cardinalpriefter, Carbinalbiafone und ber übrige Rlerus überfandten einzeln fdriftlich burch ben Erzpriefter Otto von ber Kirche E. Salvator ihre formliche Buftimmung. Much ber Brafect und Die romifden Confuln erfannten im Ramen bes Bolfe bie Bahl an, inbem jugleich Bier Lcone, mas von nicht geringer Bebeutung mar, feine Dacht bem neuen Bapite gu Dienfic ftellte; von befonderem Ginfluß auf ben Entichluß bee Letteren foll fein Sohn gewesen fein, ber fich ju Clund unter ben Wahlern befunden

hatte\*). Die Römer nahmen ben namen Calirt II. fogleich in bas Kirchengebet und ihre Urfunden auf.

Die Wahl Guibos war ein Ereignis von großer Tragweite. Zum ersten Male seit bem Tobe Aleranders II. erhob die firchliche Partei einen Mann an ihre Spize, der nicht dem Mönchöstande angehörte. Ein bald mehr bald weniger hervorspringender, aber immer wirksamer Gegensatzwischen Kloster- und Weltzeistlichkeit zieht sich durch alle jene Streitigkeiten zwischen Kirche und Reich, welche nun bereits zwei Menschenalter erfüllten. Es war nicht das Werf des Zusalls, wenn alle Gegenpäpste aus dem Weltslerus hervorgingen, während die Gregorianer nur Mönche wählten. Die Erhebung Guidos, der in eminenter Weise als ein Vertreter der Weltzeistlichkeit anzusehen war und doch sich als unerschrockener Vertreter der firchlichen Freiheit kundzegeben hatte, versprach einem gefährlichen Bruch in dem Klerus selbst vorzusbeugen und das reformirte Papstihum wieder in unmittelbarere und günstigere Beztehungen zu dem Episcopat zu bringen.

Aber ber neue Bapft war jugleich ein Mann von hochfürftlicher Beburt: ju feinen Abnherren gablten bie letten felbftftanbigen Konige Italiens, ber Konig von Franfreich mar ber Gemahl feiner Richte, ber Erbe Caftiliens fein Reffe Alfons, ben Ronig von England fab er als feinen Better an, felbft mit bem Raifer ftand er in Bluteverwanbtichaft burch jene Agnes von Boitiers, welche einft in Rirche und Reich eine fo wichtige Rolle gespielt und in mandem Sinne bie Saat ausgestreut hatte, bie ihm zu ernten blieb. Durch bas gange Abendland mar biefes burgundifde Befchlecht verbreitet und verzweigte fich bis ju ben hochften Thronen; ein Mann aus bemfelben mar ein Fürft unter ben erften Fürften, und biefe mochten ihm eine Krone gonnen, welche ihnen auf bem Saupte eines Rlofterbrubers, felbft wenn er bas Berrichtalent eines Hilbebrand befaß, als frevelhafte Anmagung erschien. Wie bem Episcopat, trat burch Guibo bas Papftthum auch bem weltlichen Fürstenthum naber, beffen Anfpruche auf außere Ehren es überboten hatte, ohne bag Gregor und feine Rachfolger jene Borguge ber Geburt befagen, welche man als Borbebingung fo außerorbentlicher Auszeichnungen anzusehen gewohnt war. Wie von felbst vollzogen fich burch Guibos Berson bie wichtigften Transactionen fur bie Bufunft ber Rirche und jugleich eröffneten fich

<sup>\*)</sup> Diefer Sohn bee Biter Leone war ber fpatere Gegenpapft Anallet II.

neue Aussichten auf die Beilegung bes langen Streits zwischen Kirche und Reich, auf eine Aussohnung mit bem Raifer.

Bon Belafius hatte man Frieden erwartet, und boch hatte er nach furger Beit bie Rirche ju neuem Rampf aufgerufen. Calirt mochte bagegen Anfange ben Meiften ale ber Mann erscheinen, welcher jeben Bedanken einer Berftanbigung mit bem Raifer weit von fich werfen murbe, mar er es boch gemefen, ber querft ben Bann über Beinrich ausgesprochen und Bafchalis manche schwere Stunde burch feinen bartnadigen Biberftand gegen bie Inveftitur bereitet hatte - nichtsbeftoweniger hörte man gerade von ihm balb Borte bes Friebens und ber Berfohnung. Schwerlich mar es allein firchlicher Gifer gemefen, ber biober Buibos Berfahren bestimmt hatte; Alles zeigt ihn als einen vorzugsweife politifchen Geift, und mehr ale ein Grund fonnte einen burgundischen Erzbifchof mit ftarfem Rudhalt in Franfreich zu energifder Begenwehr gegen ein übermächtiges beutsches Raiferthum bewegen. Aber ein Mann von politischem Blid erfaßte auch leicht, bag einem Saupt ber abendlanbifden Rirche andere Aufgaben ale einem Erzbifchof von Bienne jugewiesen seien, und bag es vor Allem im Interesse ber Kirche bobe Beit fei, ben Inveftiturftreit endlich jum Abichluß zu bringen; bas Bei fpiel feiner Borganger mußte ihn überbies belehren, bag er felbft in Rom nicht cher eine fichere Statte finden murbe, ale bie ein Friede mit bem Raifer geschloffen fei. Galirt war alt genug - ein Menschenalter hatte er icon auf bem Bifchofestuhle von Bienne gefeffen - um bei einem Berte nicht ju jogern, welches ihm recht eigentlich als feine Lebensaufgabe erfcbien.

Die Cardinalbischöfe hatten aus Rom ben neuen Papst wissen, lassen, daß sie nichts sehnlicher wünschten, als die schleunige Berufung eines Concils, um der Kirche Friede und Freiheit zurüczugeben. Sie begegneten damit nur den eigenen Gedanken des Papstes, der bereits am 16. April an den Erzbischof von Köln schrieb, daß er im Herbst zu Reims ein Concil zu halten beabsichtige; die Kirche wieder aufzurichten, den Widerstand ihrer Feinde zu vernichten und den Anschuldigungen, die gegen sie erhoben würden, zu begegnen bezeichnete er als die Aufgaben dieser Versammlung. Calirt wünschte eine starke Betheiligung des deutschen Episcopats an dem Concil und unterließ deshalb Richts, um die Häupter desselben für sich zu gewinnen. Richt allein mit Abalbert von Mainz und Friedrich von Köln trat er in briestichen

Berkehr, sondern auch mit Bruno von Trier, obwohl dieser noch vor Kurzem seine Dienste dem Gegenpapste gewidmet hatte. Uebrigens fehlte viel daran, daß tie deutschen Bischöfe, so wenig der Rame des Burdinus bei ihnen galt, dem Burgunder sogleich eine allgemeine Des votion entgegengebracht hätten.

Der innere Krieg war in Deutschland inzwischen zu einem Stillftand gefommen. Immer lebhafter regte fich bas Berlangen nach Berftellung fefter Ordnung im Reich, und bie Fürften felbft mandten fich an ben Raifer mit ber Bitte, Mittel und Wege jur Aufrichtung eines allgemeinen Friedens ausfindig zu machen. Seinrich zogerte nicht biefer Aufforderung zu entsprechen und berief auf ben Johannistag einen großen Reichstag nach Tribur. Go gahlreich ftellten bie Fürften fich ein, baf fie mit ihrem Gefolge alle Ortichaften ringe um Maing befest hielten; bie Schen ichien vergeffen, bie viele bisher gegen ben Raifer und feine gebannten Freunde gehegt hatten. In ben letten Tagen bes Juni wurden bie Verhandlungen eröffnet. Allgemein erfannte man bie Rachgiebigfeit und Mäßigung bes Raifers an; auf ben Rath feiner bisherigen Widersacher hörte er nicht minder, als auf ben seiner alten Freunde; er suchte Jeden zu verfohnen, ten er verlett. In ber That einigte man fich über einen allgemeinen Reichsfrieben; auch follte Jeber, was er von feinem Eigenthum im Rampfe verloren, juruderhalten und bie Aufständigen bem Raifer alle Reichsguter ausliefern, Die fie fich angeeignet batten.

Bor biefer Versammlung erschienen auch Gesandte von Rom und Bienne, um die Anerkennung Calirts und die Beseitigung des Schisma zu erwirken. Sie kamen zur guten Stunde, wo die versöhnlichste Stimsmung herrschte. Dennoch wurde zu Tribur Nichts in den kirchlichen Dingen entschieden; es sollten hierüber erst die Beschlüsse des Reimser Concils abgewartet werden, wo mehrere Bischöfe mit dem Papst selbst zusammenzutreffen hofften. Burde deshald Calirt auch hier noch nicht, wie behauptet ist, von allen deutschen Bischöfen anerkannt, so neigte sich doch die deutsche Kirche schon entschieden auf seine Seite; auf Burdinus wurde kaum noch geachtet, und selbst der Kaiser schien ihn bereits ausgegeben zu haben. Guidos Erhebung hatte dem Anschein nach dem Schisma ein schiemes Ende bereitet.

# Das Reimfer Concil und die Verhandlungen gu Mongon.

Die Friedensgedanken des Papstes begegneten sich mit einer ahnelichen Stimmung der beutschen Fürsten, und nun nahm Calirt keinen Anstand mehr selbst Unterhandlungen mit dem Kaiser zu eröffnen. Als sich Heinrich am 1. October in Strasburg aufhielt, erschienen vor ihm der Abt von Cluny und der megen seiner Gelehrsamkeit hochgeseierre Lehrer Frankreichs Wilhelm von Champeaur, früher Abt von St. Bictor, damals Bischof von Chalons; sie boten sich als Friedensvermittler an, scheinbar aus freiem Antrieb, ohne allen Iweisel aber im Austrage des Papstes.

Der Bischof von Chalons stellte dem Kaiser vor, daß er mit der Ausgabe des Investiturrechts keine Einbuße an realer Macht erleiden würde. Die französischen Bischöfe, bemerkte er, erhielten weder vor noch nach der Weihe die Investitur und wären doch zu denselben Abgaben, Kriegsbiensten und anderen Leistungen für die Regalien verpstichtet, wie die deutschen Bischöfe; die Investitur nähre daher lediglich die innere Zwietracht in den deutschen Ländern und ziehe dem Kaiser empfindliche Kirchenstrasen zu, ohne ihm nennenswerthe Bortheile zu gewähren. Da sich der Kaiser davon zu überzeugen schien und erklärte, daß er, wenn dem Reiche alle Rechte den sirchlichen Oberen gegenüber bewahrt blieben, auf die Investitur zu verzichten entschlossen sein, suhr der Bischof sort: "Wenn du dazu entschlossen bist und wenn du serner Allen, die sürche gestritten haben, ihre Besitungen zurückgeben und ausrichtigen Frieden mit ihnen schließen willst, werden wir uns den Streit auszutragen bemühen".

Der Kaiser besprach mit seiner Umgebung das Anerbieten und erklärte dann auf die ihm gestellten Bedingungen mit der Kirche Frieden schließen zu wollen, wenn er auf die Aufrichtigseit und Treue des Papstes bauen könne und auch seinen Anhängern die Rückgabe ihrer verlorenen Güter und ein sester Friede verbürgt würde. Der Bischof verlangte für des Kaisers Versprechen eine Gewähr, und Heinrich selbst leistete sie mit seinem Handschlag; dasselbe thaten der Bischof von Lausanne, Pfalzgraf Gottsried und einige andere Herren aus der Umgebung des Kaisers. Hierauf eilten der Vischof von Chalons und der Abt von Cluny zum Papste, den sie zu Paris trasen und der sie hocherfreut in der Begleitung des Carbinalbischofs Lambert von Ostia und des Car

binals Gregor\* alsbalb in bas Hoffager tes Kaifers zurückfandte, um bie Friedensurkunden zu vereinbaren, die dann von beiden Seiten so-gleich eidlich bestätigt werden sollten; auch sollte ein Tag anderaumt werden, wo sie persönlich von Kaiser und Papst noch vor dem Schluß des Concils auszuwechseln seien. Man sieht, daß auch der Papst selbst die Scheu vor einer Begegnung mit dem gebannten Kaiser bereits überwunden hatte.

Die Befandten bes Papftes fanden ben Raifer zwiften Berbun und Mes und ihre Geschäfte orbneten fich ohne Schwierigfeit. Die Urfunden murben in ber faiferlichen Ranglei abgefaßt und enthielten genau Alles, mas Beinrich verfprochen und beanfprucht hatte. Die im Ramen bes Raifers ausgestellte Urfunde lautete: "3ch verzichte burch= aus auf die Inveftitur bei allen Kirchen und gewähre Allen, die von Unbeginn ber 3mietracht an die Rirche vertheibigt haben ober noch vertheibigen, mahren Frieden. Die Besitzungen ber Rirchen und ihrer Unhanger gebe ich jurud, foweit fie in meinen Sanden find; wo bies nicht ber Fall ift, werbe ich bie Rudgabe zu erwirfen bestrebt fein. Benn bas Eigenthumsrecht ftreitig fein follte, wird bei Rirchengutern nach fanonischem Recht, bei weltlichem Befit nach weltlichem Recht barüber entichieben werben". Die im Ramen bes Papites ausgestellte Urfunde enthalt in Bezug auf ben Frieden und bie Rudgabe bes Eigenthums faft wortlich biefelben Bestimmungen gu Bunften bes Raifere und feiner Unhanger. Beibe Urfunden follten, fo murbe verabrebet, am 24. October zu Mouzon von Bapft und Kaifer perfonlich ausgewechselt werben. Beinrich verpflichtete fich biergu burch Sanbichlag, und fein Berfprechen befräftigten Bergog Belf, Graf Berengar von Gulgbach, Bfalggraf Gotts fried und Graf Wilhelm von Luremburg eiblich; bas Gleiche thaten bie Befandten bes Bapftes in beffen Namen und eilten bann gum Bapfte nach Reims, wo ingwijchen bas auf ben 18. Sctober anberaumte Concil jufammentrat. Kaum ließ fich bezweifeln, daß fich noch auf bemfelben Die Berftellung bes firchlichen Friedens und bie gangliche Befeitigung ber Laieninvestitur murbe verfunden laffen - glangender hatte Calirt fein Bontificat nicht eröffnen fonnen.

Gine ftattliche Bersammlung fah bamals Reims. Benn freilich

<sup>\*)</sup> Beide wurden die nachsten Rachfolger bes Papftes: Cambert ale Ponorius II., Gregor als Innoceng II.

bie Baht ber Bifcofe, welche ber Ginlabung bes Papftes folgten, auf mehr als zweihundert angegeben wird, fo maltet Dabei mohl eine bei Bablen gewöhnliche Uebertreibung ob; nach einem, wie es icheint, genauem Berzeichniß hatten fich in Allem funfundfiebzig Bifcofe, darunter vierzehn Metropoliten, um ben Thron bes Bapftes verfammelt. Die meiften gehörten Frankreich und Burgund an; aus Spanien hatte fich der Erzbischof von Tarragona mit zwei Suffraganen, aus Italien nur zwei Suffragane ber Rirchenproving Grado eingefunden. Mus England war ber Erzbischof von Dorf mit zwei, ber Erzbischof von Canterbury mit brei Suffraganen gefommen; ihr Konig hatte ihnen befohlen feine Rlagen gegen einander zu erheben und feine Neuerungen nach Saufe gu bringen, im Uebrigen aber mit gebuhrender Demuth bie Befehle bes Bapftes zu vernehmen. Deutschland war burch elf Bischofe vertreten : Ergbifchof Abalbert ericbien felbft und mit ihm funf feiner Suffragane, ein Bifchof gehörte ber Ergbiocefe Roln, zwei ber von Trier und zwei ber von Magbeburg an. Befonders hatte bie Unfunft bes Maingers ben Bapft erfreut; er ließ Abalbert, ber von funfhundert Rittern begleitet mar, einen feierlichen Einzug in Reims burch ben Grafen von Tropes bereiten. Un die Bifchofe ichloffen fich eine ungewöhnlich große Bahl von Aebten und anderen Burbentragern ber Rirche, wie von Gefanbten ber ausgebliebenen Pralaten an. Reben bem Glange, welche jo viele Rirchenfürften verbreiteten, entfaltete fich auch bie Bracht eines Konigehofes. Denn König Ludwig, obwohl ichwer erfranft, batte fich ber Einladung bes Papftes nicht entziehen wollen und verherrlichte burch feine und feiner Großen Gegenwart Die Berfammlung.

Am 20. October wurde das Concil in der Marienktrche eröffnet. Im Schiffe waren die Site für die Prälaten aufgestellt; auf einer erhöhten Bühne nahe dem Eingang stand der apostolische Stuhl, auf welchem der Papst nach der Eröffnungsmesse Plat nahm, umgeben von den anwesenden Bürdenträgern der römischen Kirche und den ernannten Wortführern des Concils — es waren die Cardinalbischöse Kuno von Palestrina und Lambert von Oftia, die Cardinalpriester Boso und Iohann von Crema, und der gelehrte Bischof von Viviers — ferner einem Diakonen mit der Kanonensammlung und mehreren Kirchendienern zur Aufrechthaltung der Ordnung. Der Papst begrüßte die Bäter in einer seierlichen Rede, bezeichnete den Iwed des Conscils, drückte seine Bünsche für die Herstellung des kirchlichen Friedens

aus und wies auf die mit Heinrich bereits geführten Berhandlungen bin. Den Gang derselben sette dann in lateinischer Rede der Bischof von Oftia, in französischer der Bischof von Chalons auseinander. Die versammelten Bäter konnten nach diesen Berichten die besten Hoffnungen schluß des Concils veröffentlicht werden sollten, und die er in der zweiten Sigung am folgenden Tage noch durch Jusapbestimmungen ers gänzte.

Auch andere Sachen famen in biefer zweiten Sigung gur Berhandlung. Bor ben Batern erfchien perfonlich Konig Ludwig und erbob bie ichwerften Anflagen gegen Konig Beinrich von England, ber feinen eigenen Bruder ber Normanbie beraubt, ihn in ben Kerfer geworfen habe und fich unausgesett bie größten Bewaltthaten gegen Bafallen ber frangofischen Krone erlaube. Sowohl Konig Ludwig forberte ben Beiftand bes Concils, wie bie von ihrem Gemahl verftogene Grafin Silbegard von Boitiers und ber von bem Grafen Amalrich von Monfort gefrantte Bijchof von Evreux. Diefe Unflagen berührten bie brennend= ften Tagesintereffen in Frankreich und erregten fturmifche Bewegungen in ber Berfammlung; zwifden ben Frangofen und Rormannen fam es gu fehr hipigen Erörterungen, und bas Concil lief Befahr fich gang auf ben Boben weltlicher Intereffen ju begeben. Der Bapft mußte bies ju verhindern, indem er gegenüber den beflagten Bewaltthatigfeiten auf bie Beftimmungen bes Gottesfriedens verwies, welche Papft Urban einft au Clermont erlaffen hatte. Calirt erneuerte biefe Bestimmungen und verfprach in nachfter Zeit felbft feinen Better ben Ronig von England aufzusuchen, um ihn und feine Leute von Freveln abzuhalten, wie fie gur Sprache gebracht feien; wirfe bies nicht, fo werde er mit bem Banne gegen ihn einschreiten. Der Papft brach barauf bie Berhandlungen ab und vertagte vorläufig bas Concil, ba er anderen Tages nach Mouzon gur Zusammenkunft mit bem Kaifer aufbrechen werbe. Den versammel ten Batern befahl er in Reims ju bleiben, um mit ihren Bebeten bas Friedenswerf zu unterftugen; gelinge es, fo muniche er von ihnen ben Frieden beftätigt zu feben, anderenfalls werde er ichleunig gurudfehren, um in ihrer Mitte bas Schwert bes heiligen Betrus gegen ben Ungetreuen au aucken.

Schon scheint ber Papst einigen Argwohn gegen ben Kaifer gehegt zu haben; biefer steigerte sich, als er, von vielen Cardinalen, Erzbischöfen Greiebrecht, Kaiserzeit. III. 4. Nust. 58 und Bifchofen geleitet, am 23. Detober nach Moujon, einer Burg bes Erabischofe von Reime unfern ber Maas, gelangte und vernahm, bag ber Raifer in ber Rabe mit einem großen Beere - es follen 30,000 Ritter gewesen fein - ein Lager bezogen habe. Das Gefolge, welches ber Bapft mit fich geführt hatte, mar in gewaltiger Bestürzung über bas Beer bes Raifers und hutete mit angitlicher Borficht feinen Beren; man fürchtete, bag Beinrich in gewaltthätiger Beife, wie einft gegen Bafchalis, abermals gegen ben Bapft vorgeben und ben Bertrag erzwingen wolle. Man begann gegen bie bisher unbeanstandete Faffung beffelben Miftrauen zu begen. Deshalb ging man noch einmal am anderen Tage bie Urfunden burch und ftief ba auf unflare Ausbrude. Wenn es in ber faiferlichen Urfunde hieß: "Ich verzichte burchaus auf bie Inveftitur bei allen Rirchen," fo hielt man nun fur bebenflich, bag ber Bergicht nicht auch auf die Investitur bei ben Rirchengutern ausbrudtich ausgebehnt fei; in Bezug auf biefe tonne ber Raifer boch bie Investitur festhalten wollen ober minbeftens spater wieber beanspruchen. Wenn andererfeits fich in ber papftlichen Urfunde die Borte fanben: "3ch gewahre mahren Frieden Allen, die ben Raifer gegen die Rirche unterftutt haben ober noch unterftugen," fo ließen fich barunter auch bie faiferlichen Begenbischöfe und die von ber papftlichen Partei entfesten Bra= laten verfteben, welchen eine Amnestie nicht schlechthin gewährt werben burfe. Dan einigte fich beshalb über Erflarungen ber Urfunden, welche biefe Bebenken hoben und welche ber Bifchof von Oftia, ber Cardinal Johann von Crema, die Bifchofe von Chalone und Biviere mit bem Abt von Cluny bann noch felbigen Tages bem Raifer überbrachten, ber fich auf einem Gute ber Abtei Mouzon, Beureliacum mit Ramen, mit mehreren Fürsten aufhielt; faum eine halbe Meile trennte ihn von bem Bapfte und feinem Befolge.

Als man bem Kaifer biefe Erflärungen vorlegte, erwachte auch in ihm bas Mißtrauen. Er gerieth in ben höchsten Zorn und rief aus: "Nichts von dem Allen habe ich versprochen." Der Bischof von Chalons erbot sich barauf, auf bas Evangelium zu beschwören, daß der Kaiser mit seinem Handschlage die Urfunden bereits bestätigt und daß er selbst, der Bischof, den Inhalt derselben nie anders aufgefaßt habe, als man jest sie auslege. Das Erstere konnte der Kaiser nicht leugnen, aber er beklagte sich schwer über die Bermittler, daß sie ihm arglistig einen Bertrag angerathen hätten, welchen er ohne Schaben für das Reich

nicht burdführen fonne. Ale ibn die Gejandten bes Bapfted ju bernbigen fuchten, ba ce nich in feiner Beije um ben Berluft feiner lebneberrlichen Rechte über Die Bifcofe bandle, verlangte ber Raifer bis jum anderen Morgen Bedenfzeit, um mit ben Furften in feinem Gefolge Die Sache ju berathen. Aber icon waren auch die faiferlich gefinnten Rurften nicht ohne ernfte Bedenfen; por Allem beforgten fie, bag ber Bapit ben Raifer nicht ohne eine abnliche ichimpfliche Buge ju forbern, wie fie einft Beinrich IV. ju Canoffa auf fich genommen hatte, öffent: lich empfangen werbe. Sie forschten die Cardinale aus, erhielten aber von biefen nur gur Antwort: fie wurden fich verwenden, bag ber Papft bem Raifer nicht eine öffentliche Rirchenbuße jumuthe und barfuß gu erfcheinen nothige. Der Raifer, welcher Die Rechtmäßigfeit bes Bannes niemals anerkannt hatte, vielmehr fich über Bertragsbruch von Seiten ber romifden Rirche beschweren ju fonnen meinte, mar aber nicht gewillt fich irgend einer Rirchenbuße zu unterwerfen, von welcher bie Bermittler bee Friedens überdies bisher niemals gesprochen hatten. Bon beiden Seiten hatte man ohne Zweifel aufrichtig ben Bertrag gewollt, aber icon ftellte man bier wie bort ben Abichluß in Frage.

218 Die papitlichen Gefandten nach ihrer Unterredung mit bem Raifer am Abend nach Mouzon jurudfehrten, gab Calirt jogleich Alles auf; icon am nachsten Morgen wollte er abreifen, und nur auf Bureben bes Grafen von Tropes und Anderer entschloß er fich bis jum Mittag zu bleiben. In ber Fruhe bes 25. October gingen feine Befandten noch einmal in bas faiferliche Lager und erflarten Beinrich, baß ber Bapft allen feinen Berpflichtungen gemiffenhaft und gur bestimmten Beit nachgekommen fei, ja die festgestellte Frift, zu welcher nich ber Raifer verpflichtet, um einen Sag verlangert habe; wenn ber Raifer nun fofort ben Bertrag noch jum Abichluß ju bringen bereit fei, werbe ber Bapft feine Schwierigfeiten machen, anderenfalls aber alle weiteren Berhandlungen abbrechen. Die Gefandten hielten naturlich babei an ben Erflarungen fest, die man nachträglich aufgestellt hatte. Der Raifer, welchem die Berathung mit ben zufällig anwesenden Fürften fein befriedigendes Refultat gegeben ju haben icheint, verlangte eine abermalige Bertagung ber Verhandlungen bis zu einem Reichstage, ohne welchen er ben Bertrag in ber Beife, wie er jest aufgefagt werbe, nicht eingeben fonne. Die Gefandten des Papftes fonnten fich barauf nicht einlaffen. 58\*

So waren die Verhandlungen, an welche fich fo große Soffnungen gefnupft hatten, völlig gescheitert. Die papftlichen Befandten verliegen eiligft, ohne fich nur vom Raifer ju verabschieden, bas Lager; icon borten fie Drobungen und meinten Schwerter und Langen gegen fich gegudt ju feben. Ale fie ihre Botichaft nach Mougon brachten, eilte ber Bapft wie ein Flüchtling nach einer naben feften Burg bes Grafen von Tropes, wo er fich beffer geborgen glaubte. Der Raifer fandte fcbleunigft einen Boten bem Grafen: er mochte nur einen Tag ben Papft zu verweilen bestimmen, ba fich boch noch ein Abkommen wurde erreichen laffen. Der Bapft ging zwar mit feinen Begleitern noch einmal zu Rath, aber icon wollte Niemand mehr von langerem Aufenthalt wiffen. "Mehr ale alle meine Borganger," fagte ber Bapft, "babe ich fur ben Frieden gethan. 3ch habe das Concil verlagen und bin biefem Danne entgegen gegangen; aber ich habe feine Friedensgedanken in ihm ge= funden. Deshalb fehre ich jest unverzüglich vom Concil jurud; will und Gott noch mahrend beffelben oder fpater mahren Frieden gewähren, so werbe ich stets gern ihn annehmen." Um folgenden Tage (26. Dctober) brach ber Bapft fcon im Dunkel mit feinem Gefolge auf, legte mit unglaublicher Schnelligfeit einen Weg von fieben Meilen gurud und fam fo zeitig nach Reims, bag er bort noch bie Deffe halten fonnte. Er mochte fürchten, daß ihm, wie einst Belafius, Die Schergen Beinrichs auf ben Ferfen folgten.

Um 27. October wurden die Sigungen des Concils wieder begonnen; es geschah in bebrudter Stimmung. Der Bapft mar in ber Berfammlung, ergriff aber, noch von der Reise völlig erschöpft, nicht bas Bort; ben Bericht über bie gescheiterten Berhandlungen erstattete ber Cardinal Johann von Crema. Die Schuld war gewiß nicht allein dem Raifer beizumeffen, boch eine Berfammlung gleich biefer fonnte nach einer Darftellung, wie fie ber Cardinal gab, einseitig nur Beinrich verurtheilen; fie ließ ihrem Unmuth gegen ben Friedensftorer freien Lauf und zeigte fich zu ben entschiedenften Dagregeln entichloffen. Das Bertrauen zu folden fteigerte fich, als auch Friedrich von Roln burch Befandte Calirt formlich anerfannte und als Beweis feiner Ergebenheit einen Sohn bes Bier Leone, ber im Jahre 1111 bem Raifer ale Beifel übergeben und bann, man weiß nicht wie, in die Gewalt bes Erzbischofs gefommen war, nach Reims fandte.

In der Sisung des folgendes Tages erschien der Papst nicht. Unter den Verhandlungen erregten besonders diesenigen Theilnahme, welche durch die Beschwerden verschiedener Vischöse über die Abtei Cluny veranlaßt wurden. Es war die alte Opposition des französischen Episscopats gezen das von Rom begünstigte Mönchsthum, welche sich durch das unvorsichtige Auftreten des jungen, auf seine mächtige Vetterschaft vertrauenden Abtes jest von Neuem beledt und geschärft hatte. Nur mit Mühe schüste Johann von Crema den Abt, einen Verwandten des Papstes, dem derselbe noch in den letzten Tagen sein besonderes Verstrauen geschenkt hatte, und die Congregation vor hipigen Veschlüssen der Versammlung, doch mußte Pontius nach einiger Zeit wirklich dem Jorne seiner Keinde weichen.

Schon brangte es ben Papft bas Concil ju schließen; beshalb begab er fich am 29. October felbft wieber in die Gigung. nachbem einige andere Angelegenheiten erlebigt maren, ließ er bie im Anfange bee Concile vorgelegten, vom Carbinal Johann von Erema abgefaßten Ranones burch einen Carbinalbiakon verlefen, um fie als ein bleibenbes Refultat ber legislativen Thatigfeit bes Concils ju veröffentlichen. Sie verschärften bie fruberen Bestimmungen gegen Simonie und Briefterebe, ficherten ber Rirche ben Befit ber Regalien wie aller fonftigen Befigungen und Schenfungen, verboten jebe Bererblichung von Rirchenamtern. In allen biefen Punkten, wo fie ben fast allgemein anerkannten Principien ber Rirchenreform entsprachen, begegneten fie faum einem Biberfpruch in ber Versammlung. Dagegen erregte ein Ranon, welcher Die Laieninveftitur bei allen Rirchen und Rirchengutern unter Strafe bes Banns fur ben Inveftirenten, bes Berluftes bes Umtes ober Gutes fur ben Inveftirten verbot, bie lautefte Opposition bei Rlerifern und Laien; por Allem beforgte man eine große Einbufe ber Rirchen, indem fie alle Guter, welche fie bisher burch Inveftitur von gaien gewonnen batten, herauszugeben genöthigt werden fonnten. Die Berhandlung wurde fo fturmifd, bag ber Bapft fie mit bem Berfprechen abbrach, ben Ranon fo zu milbern, wie er allgemeine Billigung finden murbe.

Am folgenden Tage eröffnete ber Papft die Sigung, indem er ben Homnus: "Komm, heil'ger Geift" anstimmte; in langerer Rede pries er dann den heiligen Geist als das Band der Liebe und Eintracht und ermahnte zur Einigkeit, damit die Verhandlungen des Concils nicht fruchtlos ausgingen. "Von dem Herrn," sagte er, "sind viele seiner

Jünger gewichen, weil sie an seinen Worten Aergernis nahmen: so haben auch gestern sich manche Ungetreue an unserem die Freiheit der Kirche sichernden Geseth gestoßen. Solchen Ungetreuen rathen wir auch von uns zu weichen und den Treuen den Platz zu räumen, aber euch, ihr Bäter der Kirche, frage ich mit den Worten des Heilands: Wollt ihr auch weggeben "\*)? Der Widerspruch schwieg, und um so mehr, als der anstößige Kanon über Nacht eine sehr wesentliche Veränderung erfahren hatte; denn in der neuen Gestalt verbot er nur die Laieniuvesstitur in Bezug auf das Bisthum und die Abtei. Hatte der Kanon vorher auf den Erstärungen gesußt, welche Heinrich zurückgewiesen hatte, so ging er seht selbst weit über das zurück, was der Kaiser bereits zugestanden hatte, indem dieser bei allen Kirchenämtern auf die Investitur verzichten wollte. Bon den Kirchengütern war seht gar nicht mehr die Rede, und der Kanon verbot seht nicht einmal die Investitur bei allen Kirchen, sondern nur in Bezug auf die Amtsgewalt der Bischöfe und Aebte.

Gregor hatte bie Rirche mit allen ihren Befigungen aus bem Lehneverbande und damit aus ber Abbangigfeit von ben weltlichen Gemalten tofen wollen: man fonnte fich nicht verhehlen, bag ber neue Bapft barauf verzichtete, biefe Abfichten feines Borgangere confequent durchzuführen, ale er bem Reimfer Concil nachgab. Run erft fonnte bie Unficht eine allgemeinere Anerkennung gewinnen, bag bie Inveftitur in Bezug auf Die Temporalien ber firchlichen Oberen eine Berechtigung habe, mabrend bas geiftliche Umt felbit nur burch Wahl und Weihe erlangt werben burfe: eine Unficht, Die langft nicht nur von faiferlicher Seite, fondern auch von angesehenen Mannern der firchlichen Partei, wie Ivo von Chartres, ausgesprochen war, aber ohne bisher recht verftanben ju werben. Gin Weg jur kofung bes langen Streits war gebabnt, und man barf fagen, daß fich in ben Tagen bes 29. und 30. October 1119 ju Reime Die Brincipien burchfesten, welche ben Abichluß Des Wormfer Concordate ermöglichten. Damit war mehr gewonnen, ale mit ben icharffinnigen Erörterungen über Ronigthum und Briefterthum, welche ber Bijchof von Barcelona bem Concil in ber Schlufs figung vortrug.

Aber Caliri ftant nicht nur in einem Kampf um Brincipien, fonbern auch gegen fichtbare Mächte. Ein Gegenpapft hinderte fein Regi-

<sup>\*) 30</sup>h. 6, 67.

ment, und die Macht dieses Gegenpapstes stüpte ein Kaiser, der durch die legten Borgange aufs Neue höchlich gereizt war. Unnachsichtig mußte der Papst gegen Beide schon um der eigenen Erhaltung willen einschreiten. So schloß er das Concil mit einem großen Strafgericht. Vierhundert und siebenundzwanzig Rerzen wurden in die Versammlung gebracht und den anwesenden Bürdenträgern in die Hande gegeben. Alle erhoben sich darauf, während der Papst das Anathem über Kaiser Heinrich und den Usurpator des apostolischen Stuhls Burdinus verstündigte und die Unterthanen des Kaisers, wenn er nicht Reue zeige und der Kirche Genugthuung leiste, von allen ihm geschworenen Eiden löste. Eine Reihe anderer Bannungen folgte nach hersommlicher Weise. Rachdem die Fackeln gelöscht, entließ der Papst die Bäter der Kirche mit seinem Segen.

So endete bas Concil von Reims. Die Friedenshoffnungen, mit benen es eröffnet war, hatten sich nicht erfüllt, bennoch hat es ber herstellung bes firchlichen Friedens Bahn gebrochen und so große Dienste geleistet. Von fern wurde ben auf verschiedenen Wegen Irrenden das Ziel sichtbar, welches sie zu verfolgen hatten, um sich die Hand zu reichen.

#### Das Ichwanken der kirchlichen Partei in Deutschland.

In ben beutschen Ländern war freilich nach den gescheiterten Bershandlungen in Mouzon vorläufig von Frieden noch nicht die Rede. An die Durchführung der Triburer Beschlüsse war jest nicht mehr zu denken; der Streit entbrannte sogleich von Neuem, und der Bann des Reimser Concils gab ihm frische Nahrung. Der Papst hatte Erzbischof Abalbert als ständigen Legaten des apostolischen Stuhls in Deutschland bestätigt, und Abalbert, der selbst den Papst zu den äußersten Maßregeln gegen den Kaiser angetrieben haben soll, war der rechte Mann, eine solche Stellung auszunüßen, um den Streit möglichst zu erhisen. Es war sicherlich nicht Abalberts Schuld, wenn die kirchliche Partei dennoch mit ihren Wassen nicht mehr rechte Ersolge gewann, wenn auch sie sich bald zu Friedensgedanken neigte.

Bon Rieberlothringen war ber glückliche Widerstand gegen ben Kaifer einst ausgegangen, aber gerabe hier bilbete sich jest wieber eine faiserliche Bartei, welche Friedrich von Koln selbst gefährlich wurde. Die Beranlassungen gaben Streitigkeiten, welche nach Otberts Tobe

(31, Januar 1119) um bas reiche Bisthum Luttich entftanben waren. Der Kaifer batte bem Archibiafon Alexander, einem Manne nicht ohne Berbienfte, bie Inveftitur ertheilt und fich, wie man fagte, biefelbe mit 7000 Bfund Silber bezahlen laffen; erft nachher hatte unter manden Unregelmäßigkeiten bie Bahl ftattgefunden. Erzbifchof Friedrich von Koln hatte dedhalb Alexander bie Beihe verweigert und eine neue Bahl au Luttich angeordnet, welche jedoch ber Biberftand bes Bergogs Gott= fried vercitelte. Bu Roln gelang es bann ben Biberfachern Alexanders fich ju einer Bahlhandlung ju vereinigen, bei welcher bie Stimmen auf ben Bropft Friedrich fielen, einen Lutticher Domberen, Der in feinem Bruber, bem machtigen Grafen Gottfried von Ramur, eine ftarte Stupe befag. Friedrich begab fich jum Papfte, ber ibn am 26. Dctober ju Reims weihte; Alerander und feine Anhanger wurden ercommunicirt. Aber mit geiftlichen Baffen allein war Alerander nicht zu befiegen, ba außer Bergog Gottfried ein großer Theil bee lothringischen Abele und Die meiften Bafallen bes Lutticher Stifts ju ihm bielten. Friedrich mußte, um fich zu behaupten, Die Streitfrafte feines Brubere in Anfpruch nehmen, und ba auch Balram von Limburg, ber Cohn bee ent: festen Bergoge Beinrich, fur ihn jum Schwerte griff, bie Burger von Luttich und ber größere Theil bes bortigen Klerus ibm ergeben maren, gelang es ihm fich ben Befit ber Stadt ju fichern, ohne jeboch feinen Wiberfacher gang zu bewältigen. Der Bijchofoftreit in Luttich erfullte weithin bas Land; ber gange Abel Nieberlothringens war in Fribericianer und Alexandriner gespalten.

Der Zustand wurde so beunruhigend, daß man ein Einschreiten des Kaisers wünschte; selbst entschiedene Anhänger der kirchtichen Partei luden ihn ein in das Land zu kommen, zumal sie auf Nachgiedigkeit von seiner Seite rechneten. Heinrich zögerte nicht. Am 21. November war er mit seiner Gemahlin, die er inzwischen aus der Lombardei zu-rückgerusen hatte, in Maastricht, einige Tage später in Aachen. Alles sand er gegen früher verändert: statt einer einmüthigen Opposition trat ihm ein geschlossener Anhang zur Seite, und selbst seine hinigsten Gegner, wie Friedrich von Köln, waren schwankend geworden. Der Kaiser beschied den Erzbischof nach Aachen, angeblich um seinen Rath in den sirren zu benutzen, und Friedrich wagte jezt nicht mehr dem Besehle des Gebannten zu widerstreben. Er erschien in Aachen, doch war von dem Schöma weniger die Rede, als von der Stadt Köln,

beren Thore ber Erzbischof bem Kaiser öffnen sollte. Friedrich weigerte sich, boch erreichte ber Raiser barum nicht minder seine Absicht. Denn schon erhob sich für ihn ein Theil der Bürgerschaft selbst, und als er gegen die Stadt anzog, wurde er nicht nur willig eingelassen, sondern ihm sogar ein seierlicher Empfang bereitet. Es war sein geringer Triumph für den Kaiser, seine geringe Demüthigung für den Erzbischof. Grollend mied Friedrich Köln und belegte seine eigene Kirche mit dem Interdict. Wenig wurde damit erreicht, noch weniger durch einen Hüsser unf Friedrichs an Erzbischof Abalbert und die sächsischen Fürsten; bald hielt er es für gerathen, selbst da eine Justucht zu suchen, wo sie der Erzbischof von Salzburg bereits gefunden hatte.

Aber auch in Cachfen war Friedrich vor bem Raifer nicht ficber. Bon Roln jog Beinrich nach Munfter, wo er bas Beihnachtofeft feierte; auch hier hatten fich bie Dinge bereite ju feinen Bunften gewendet. Der Umidmung in Roln hatte auf den ftreitbaren Friedrich von Urneberg gewirft, ber rudfichtelos die Bartei wechfelte und fich bem Raifer gu Dienften fiellte. Auch in Münfter, wo nach Bifchof Burcharbe Tobe wiber ben Willen bes Raifers ein gewiffer Dietrich jum Bifchof eingefest mar"), murbe man nun wieder faiferlich und nahm ben Raifer bereitwillig auf; Bifchof Dietrich mußte bas Beite fuden. Bon Munfter begab fich ber Raifer, vom Grafen Friedrich begleitet, nach bem öftlichen Sachfen, welches er feit bem Ungludetage am Welfesholze nicht mehr betreten hatte. Am 20. Januar 1120 mar er in Goslar, und bier hießen ihn nicht nur die Einwohner willfommen, fonbern auch die angefebenften Furften Sachiens ftellten fich am Bofe ein. Es waren zum Theil biefelben Manner, welche ben Raifer am Welfesholze beflegt hatten: Bergog Lothar, ber ehemalige Markgraf Rubolf und ber alte Friedrich von Commerschenburg; mit ihnen Andere, wie Graf Wiprecht, welche fich fcon langere Zeit von bem Rampfe gegen ben Raifer fern bielten. Die Fürften hatten mit Beinrich wichtige Berhandlungen, bie wir leiber nicht naber fennen; hauptfachlich scheint man über eine Baffenruhe in Sachien einig geworben ju fein. Bon Friedrich von Sommerfdenburg wiffen wir, bag er fogar ein engeres Berhaltniß mit

<sup>\*)</sup> Burchard ftarb am 19. Marg 1118 auf ber Rudreife von Conftantinopel; fein Rachfotger Dietrich mar, wie gewöhnlich angegeben wird, ein Winzenburger, nach ber Annahme Anderer aus bem Geschlecht ber Grafen von Biltphen.

bem Kaiser schloß, welches aber ohne erhebliche Folgen blieb, ba Friedrich schon im nächsten Jahre starb. Auch ber Erzbischof von Köln zeigte sich in Goslar wieder am Hose des Kaisers; schon fürchtete man in der Umgebung des Calirt, daß er sich ganz auf die kaiserliche Seite wenden würde.

Co gunftig bie Stimmung in Cachfen fur ben Raifer mar, blieb boch nicht unbemerkt, bag fich noch bie Bifchofe bes Lantes mit wenigen Ausnahmen vom Sofe fern hielten. Reinhard von Salberftabt verharrte in schroffer Opposition. In Magbeburg war am 12. Juni 1119 Erzbischof Abalgot gestorben und unter bem Ginfluffe Biprechte von Groitich, welchem Abalgot bie Burggrafichaft übertragen hatte, beffen Reffe Rubger gewählt worben. Obwohl Rubger an einen Kampf gegen ben Raifer faum bachte, hatte er boch bie Inveftitur nicht nachgefucht, fonbern fich fogleich fur Calirt erflart. Rubger und Reinharb ftanben ju Erzbifchof Abalbert in naben Beziehungen; in noch naberen Bifchof Bertholb von Silbesheim, ber feine Erhebung ihm vor Allem verbankte. Denn in biefem wichtigen Bisthum mar nach bem Tobe Utos (1115) ein alterer Domherr, Bruning mit Namen, gewählt worden, ber faum einen anderen Fehler batte, als bag es ibm an Duth gebrach. Bruninge Anhanglichfeit an ben Raifer ichien aber Abalbert eine noch weit größere Schwäche, und er rubte nicht, ale bie er unter Anbrohung bes Interbicte und Unrufung bes papftlichen Beiftanbes bie Silbesheimer ihrem Bifchof entfremdet und die Wahl Bertholde burchgefest batte, welche Calirt bann auf bem Reimfer Concil ausbrücklich bestätigte. Rur wenige treue Unbanger, wie ben Bijchof von Merfeburg, gablte ber Ralfer in bem fachfischen Spiecopat: im Gangen verwarf berfelbe mit Entschiedenbeit bie Inveftitur, hielt ju Calirt und ließ fich von Abalbert, bem papftlichen Legaten, leiten. Es war flar, bag ber Raifer, fo lange biefer firchliche Biberftanb in Sachien fortbauerte, auch ben weltlichen Fürften bes Landes, wie nachgiebig fie fich auch im Augenblide zeigen mochten, nicht recht vertrauen fonnte.

Für ben Augenblid waren jedoch Abalberts Kräfte in Sachsen, wie am Rheine gelähmt. Der ausgedehnte Gebrauch, den er hier von seinen Rechten als papitlicher Legat machte, batte ihn überdies in Streitigfeiten mit Bruno von Trier verwickelt, ber bald nach dem Concil nach Frankreich gegangen war, um seine Beschwerben über den Mainzer bem Papste vorzulegen. Caltet kannte den Einfluß Brunos auf die beut-

schen Angelegenheiten, und viel lag ihm baran biesen Kirchenfürsten, ber so deutliche Beweise seiner kaiserlichen Reigungen gegeben hatte, ganz zu gewinnen. Deshalb unterließ er nicht ihm am 3. Januar 1120 zu Eluny zwei wichtige Privilegien für die Kirche von Trier zu ertheilen, von denen das eine alle früheren Metropolitans und Shrenrechte dem Erzbischose bestätigte, das andere ihn von der Gewalt jedes Legaten bestreite, der nicht unmittelbar von der Seite des Papstes gesendet würde. Es bildete sich fortan ein vertrautes Verhältniß zwischen dem Papste und Bruno, und als am 20. April 1120 Bischof Theoger von Metziarb, der niemals recht zur Gewalt gelangt war, bot der Erzbischof die Hand, daß Stephan von Bar, ein Schwestersohn des Papstes, das Bisthum erlangte. Kein geringer Liedesdienst war dies in den Augen Calirts, und Bruno ahnte wohl kaum, welche Zuchtruthe er sich auslud, indem er den Ehrgeiz eines papstlichen Repoten unterstützte.

Bahrend Brunos Abwesenheit war ber innere Rrieg in Lothringen ununterbrochen fortgeführt morben und hatte auch ben Trierer Sprengel berührt. Der Ergbischof erhielt jedoch Radricht von feinen Archibiafonen, bag bie Furften Rieberlothringens bis jum nachften Ofterfeft eine Baffenruhe vereinbart und fich jede Berlegung berfelben mit vereinten Rraften ju gudtigen verpflichtet hatten. Diefer Baffenruhe hatte fic auch Graf Dito von Ballenftebt angeschloffen, ber bamale am Rheine in Tehbe lag, ohne Frage megen ber großen Erbichaft bes Pfalggrafen Siegfrieb, welche ber Raifer eingezogen hatte und beren Auslieferung Die Cohne bes Pfalzgrafen, ale fie ju mannlichen Jahren tamen, in Unspruch nahmen. Im Trierer Sprengel hatte man fich nicht allein ber Friedenseinigung angeschloffen, fonbern auch Bergog Friedrich und ten Grafen Wilhelm von Luremburg an Erzbischof Abalbert zu fenten beichloffen. Man verlangte von Abalbert, daß er vom Kampfe abstebe und in Worten und Berfen Richts mehr gegen ben Raifer unternehme; man war überzeugt, daß bie Sachfen und Rolner, wenn Abalbert ben Rampf fortjegen follte, fich offen von ihm losfagen wurden. Die Trierer wunfchten unter biefen Berbaltniffen Brunos eilige Rudfebr, bamit er im Anfange bes Marg mit Friedrich von Koln eine Bufammentunft in Robleng halten tonne: jugleich bat man ihn einige Ritter feines Gefolges jurudgufenten, well fie am geeigneiften feien, um bie Berhanblungen mit ben Sachfen, welche bemnachft ju Rorvei tagen wurben, jum Abichlug ju bringen. "Wenn Du eilft," forieben bie Archibiatone

bem Erzbischof, "wirft Du uns burch Deine Ankunft ben Frieden bringen; Dein Bogern bagegen kann uns und zugleich bas ganze beutsche Reich in bie größten Verwirrungen und Gefahren fturgen."

Bas Bruno in ber Sache gethan hat, wiffen wir nicht, wie benn auch ber weitere Bang biefer Friebensverhandlungen nirgenbe überliefert ift. Ohne Zweifel gerichlugen fie fich; weber ließ fich Abalbert binben, noch tam ein Bund gegen ihm jum Abichluß. Aber nichtsbestoweniger war ber Erzbischof in großer Bedrängniß. Alls ber Kaifer nach Oftern in Oftfranfen Sof bielt, trat auch ber Burgburger Erlung wieber auf feine Seite, ba ibm bie Rudgabe ber entzogenen Grafenrechte in feinem Sprengel jugefagt murbe. Schon fühlte fich Abalbert nicht einmal in Maing mehr ficher; er verließ bie Stadt und fuchte, wie fo oft feine Borganger, bei ben Sachsen eine Bufluchtoftatte. Die Erfolge bes Raifere maren unbestreitbar; meniger burd Baffengewalt, ale burch nachgiebigfeit und fluge Benutung ber Berhaltniffe batte er fie erreicht und vielleicht baburch am meiften gewonnen, bag er bie firchlichen Fragen moglichft bei Seite ließ. Denn bem neuen Schisma mar man in Deutsche land burchaus zuwiber, und mit Ausnahme hermanns von Augsburg ließ faum ein Bifcof im Reich fur ben Gegenpapft bas Rirchengebet balten. Der Raifer fab mohl ein, bag bie Rlugheit neue Martyrer ju machen verbiete; er verfolgte weber bie Unbanger bes Calirt, noch erawang er Devotion fur ben von ihm aufgestellten Gegenpapft, ben er fogar felbft feit bem Triburer Tage mit febr bemerklicher Ralte be: handelte.

#### Das Ende des Schisma.

Wenn sich die Autorität des Kaisers ausbreitete, so nicht minder bie seines Wibersachers auf dem Stuhle Petri. Für Calirt und die firchliche Sache mar es von entscheidender Bedeutung, daß ihm uner-wartet schnell ganz Italien auf seine Seite zu ziehen gelang.

Um die Mitte des Februar 1120 batte Caliri Bienne verlaffen, um die Mitte des März überstieg er die Alpen, durchzog ohne auf Hinzberniffe zu stoßen die Lombardei und Tuscien und gelangte am 3. Juni nach Rom, wo er die bene Aufnahme fand. In der Krone, auf einem weißen Zettet hielt er den Einzug, und jubelnd geleitete ibn das Bolk nach dem Lateran, wo ibm Pier Leone, der Stadtpräfect mit seinem

Befchlecht, Die Frangipani, Stefano Normanno, Betrus Colonna und faft ber gange romische Abel bulbigten. Rach einigen Bochen begab er nich nach bem Guben, um Benevent, welches ichon eine nichere Beute ber Normannen ichien, aufe Reue in Bflicht zu nehmen, Bergog Bilbelm mit Apulien zu belehnen und von bem Fürften von Capua und Den anderen normannifchen Grafen und Baronen den Lehnseid zu empfangen. Neberall beugte man fich unweigerlich bem foniglichen Bapfte, ber glangend und freigebig auftrat; überall ichlichtete er bie Streitigfeiten ber Großen und feuerte ber Roth ber nieberen Klaffen, indem er bie Treuga Dei auch hier wieder zur Unerfennung brachte. Als er im December nach Rom jurudfehrte, mar auch St. Beter bereits in bie Banbe bes Bier Leone gekommen - Gelb war babei wirtsam gewesen - und Calirt fonnte bort nach alter Beise wieber bie Beihen ber Priefter und Diafonen vornehmen. Beihnachten feierte ber Bapft im Lateran ale Berr ber Stadt mit fürftlichem Blange. Die firchliche Partei herrichte unbeftritten in ber Stadt; Rom hatte wieder einen Bijchof erhalten, Dem Klerus, Abel und Bolf bienten.

Burbinus hielt fich noch in dem naben Gutri, aber feine Lage war bie flaglichite. Sulfe flebend manbte er fich an ben Raifer, boch famen ibm von Deutschland nur icone Borte; er murbe auf bie Unterftugung bes Markgrafen Werner von Ancona verwiesen, wie bes Markgrafen Konrad von Tufcien, ber erft vor Rurgem biefe Mark nach Rapotos Abgang erhalten hatte \*). Werner ericbien mit etwa fiebengia Rittern in Sutri, verweilte bort mußig zwei Wochen, bann trat er, burch Gelt bestochen, wie wenigstens Burbinus meinte, ben Rudweg an. Martgraf Konrad schickte zuerst seinen Reffen Friedrich, ber ebenfalls unthätig blieb und abzog, ale er bie Ankunft feines Obeims vernahm, von bem fich Burbinus noch weniger Gutes versprach und fich barin nicht irrte. Der Gegenpapft fühlte, baß ber berglofe Raifer ibn gang verlaffen habe. "Woher bie Barte," fdrieb er ihm, "baß 3hr unfer gang vergeffet und une in folden Gefahren fouplos laffet? Alle, bie Guch fennen, find erstaunt und felbft Gure Feinde beschulbigen Guch, baß Gure Thaten Guren Berheißungen wenig entsprechen; Gure Freunde gittern beshalb, mahrend Gure Feinde fich fect erheben." Dit folden

<sup>\*)</sup> Martgraf Konrab batte Besitzungen in Baiern; er war unfragtich ein Deuticher, vielleicht ein Bermanbter bes frilheren Martgrafen Rapoto

Borftellungen erreichte Burbinus wenig bei Heinrich. In ber hochften Roth soll ber Gegenpapft, um nur fein Leben zu friften, zulest fogar bie nach Rom ziehenden Pilger geplundert haben.

Bald war Burbinus auch in Sutri gefährbet. Rach Dftern 1121 zog Calirt mit einem heere gegen die Stadt und belagerte fie. Schon am achten Tage ber Belagerung übergaben bie Burger, um fich felbft ju retten, Burdinus in die Sande bes Papftes. Gebunden und in Bodefelle fatt bee papftlichen Mantele gehult, fchleppte man ben Ungludlichen fort; rudwarts feste man ihn auf ein Rameel, welches jum Transport ber papftlichen Ruchengerathichaften biente, und gab ibm ben Schweif ale Bugel in bie Sant. Co gog man mit ihm in Rom ein und gab ben ichon fo tief Gebemuthigten auch noch bem Spott bes Bobels preis, um ihm bann für immer bie Freiheit ju rauben. Buerft ließ Calirt ben Begenpapft in ben Rerfer bes Septizonium werfen, bann in ber Burg Bafferano bewachen, bis man ihn nach Cava fchaffte und bort jum Mondy machte. Auch bann hat man Burbinus noch nicht Rube gegonnt, fondern ihn wiederholentlich ben Kerfer zu wechseln genothigt. Wir wiffen, bag er Calirt überlebte, boch ift fein Todesjahr unbefannt; in bem Rlofter Cava foll er feine letten Tage verlebt haben.

Waren die Zeiten der Pataria vorüber, so zeigte zugleich das Gesichist des Gegenpapstes, daß auch die Rolle eines Wibert nicht mehr durchzusühren war. Das Schisma, welches Heinrich vor drei Jahren erneuert hatte, war ein trauriger Anachronismus gewesen, dessen Wirstungen er selbst übel genug empfand; das Abendland ertrug keinen Papst mehr, der sich lediglich auf die Macht des Kaisers stütze. Darauf beruhte zuleht der vollständige Sieg des Calirt, eine wie bedeutende Hüsse ihm auch sein königlicher Nesse in Frankreich gewährt hatte. Es lag nur in der Natur der Dinge, daß sich König Ludwig für die gesleisteten Dienste schlecht belohnt glaubte, als der Papst nicht mehr in alle seine Forderungen willigte, und daß dieser dagegen sich solchen Undankwenig zu Herzen nahm. Calirt wollte so wenig ein Basall Frankreichs, wie des deutschen Kaisers, sondern das freie Oberdaupt der Kirche sein — und war es.

# Burchbruch der Friedensgedanken in Deutschland.

Mit großer Befliffenheit hatte ber Papft bie Runde von feinen Siegen fogleich nach Deutschland verbreitet, um bie firchliche Bartei ju ermuthigen. Die Wirfungen machten fic auch in bem Bange ber beutiden Ungelegenheiten alebald bemerflich. In Riederlothringen gewann ber Luttider Bijdofoftreit eine fur bie firchliche Bartei gunftige Wendung: Allerander murbe, ichon langere Zeit von feinen Widerfachern in der Burg Sun eingeschloffen, fich ju ergeben und ber bifcoflicen Burbe au entfagen genothigt. Freilich war auch damit ber unter bem lothringifden Abel entstandenen Barteiung fein Biel gefest; noch immer lagen Fribericianer und Alexandriner in Fehbe, und ber Ergbischof von Roln, ber inzwischen in feine Stadt gurudgefehrt mar, nahrte ben Sader mehr, ale er ihn zu beschwichtigen suchte. In Sachsen und Thuringen war man bagegen bes inneren Streits, wenigstens für den Augenblid, herzlich mude, und felbit Erzbischof Abalbert fonnte ben Rampf nicht neu beleben. Berheerende Unwetter und große Theuerung bebrudten im Sommer 1120 bier alle Gemuther; man fab bie Roth nicht mit Unrecht als eine Strafe ber andauernden Zerwürfniffe an und befchloß biefe grundlich zu beseitigen. Gin Friede wurde zur Sicherung bes Bolfes und bes Landes gegen Jebermann aufgerichtet. Richt gerabe gegen ben Raifer geschloffen, gewann biefer Landfriede boch unter bem Ginbruck ber papftlichen Erfolge eine vor Allem ibm feinbliche Richtung. Ginige faiferliche Ritter, welche bie Bachfenburg bei Gotha befest hielten, wurden auf Grund bes Friedens von ben Sachfen umfdloffen und bas Land ju verlaffen gezwungen. Im Anfang bes Jahres 1121 eröffnete bann Bergog Lothar, Bermann von Wingenburg und mehrere andere fachniche Berren geradezu wieder ben offenen Kampf gegen die faiferliche Bartei: fie fielen mit Beeresmacht in bas Munfterland ein, um ben vertriebenen Bijchof Dietrich herzustellen. Sie erreichten ihre Abficht, aber nicht ohne langen Kampf und harte Berlufte fur Munfter; der Dom ging in Flammen auf (2. Februar), die Umgegend wurde vermuftet, fast alle Bafallen und Ministerialen des Stifts ichleppte ber Cachfenherzog als Gefangene fort. Auch bie von Bifchof Burdarb angelegte Burg Dulmen ift bamale in lothare Sanbe gefallen.

Bon Bijdofen, Die nicht burch fanonische Wahl erhoben maren,

wollte man in Sadgen langft nichte mehr wiffen; man war bort, namentlich im Klerus, jest wieber einmal ftreng Gregorianisch. Richt minder an anderen Orten. Als ber Raifer auf einer Rundreife, welche er in ben erften Monaten bes Jahres 1121 burch Baiern und Schwaben unternahm, nach Oftern gegen Konftang fam, floh jener Bijchof Ubalrich, ber jo lange in Italien bem faiferlichen Soflager gefolgt war, mit feinen Rlerifern aus ber Stadt, um nur nicht mit ben Bebannten in Berührung ju fommen. Der Religionstampf, ber einft in Schwaben am furchtbarften gewüthet, bann aber feine Rraft ericopft hatte, brohte burch Erzbifchof Abalbert noch einmal angefacht zu werden. Denn Abalbert mar es, ber Ubalrich gegen ben Raifer anftachelte, ber in Augsburg bie Opposition gegen Bifchof hermann nahrte. Er wird es auch gewesen fein, ber noch im Jahre 1120 eine Versammlung nach Fulba ausgeschrieben batte, um über bie Mittel zu berathen, wie ber traurigen Lage bes Reichs ein Biel ju fegen, b. h. ber Raifer ju befeitigen fei.

Der Augenblick schien glücklich gewählt, um dem Kaiser einen tödtlichen Streich zu versehen — und boch hatte üch Abalbert in seiner Rechnung gründlich getäuscht. So allgemein man Calirt anerkannte, war man zu energischen Maßregeln gegen den Kaiser, wie sich sosort in Fulda zeigte, wenig geneigt. Eine Anzahl von Fürsten — die meisten waren wohl auß Sachsen — hatten sich eingestellt: alß aber einige Gestreue des Kaisers sich zu ihnen fanden, brachten diese es durch Bersprechungen und Bitten leicht dahin, daß die Berathungen bis zu einem neuen Tage in Worms verschoben wurden. Der Plan Adalberts war damit gescheitert; einige Sachsen schlossen sich sogar dem Kaiser sosort wieder enger an. Richts Anderes wurde erreicht, als daß Heinrich einsah, wie er ohne einen ernsten Kamps Adalbert, Lothar und ihre Anshänger, welche einmal unversöhnliche Feinde seines Regiments schienen, faum zum Gehorsam zurückbringen werde, und schon war er zu einem solchen Kampse entschlossen.

Nicht geringe Kräfte standen Heinrich zu Gebote. Wenn die fircheliche Stimmung in Schwaben schwankte, der Streitkräfte des Landes schien er durch Herzog Friedrich und die Zähringer sicher. In Baiern war Heinrichs Ansehen niemals ernstlich bestritten worden. Am 24. März 1120 war Herzog Welf II. ohne Erben gestorben und ihm sein Bruder Heinrich der Schwarze im Herzogthum gefolgt; um dieselbe Zeit

fam tie Pfalgrasschaft in Baiern an Otto von Wittelsbach, ber bamit ben alten Glanz seines Hauses, einst bes mächtigften im Lande, bauernt erneute. Heinrichs und Ottos faiserliche Gesinnung war Niemandem zweiselbast, und mit ihnen stand der größte Theil des baierischen Stammes. In Ostsransen gebot Heinrich über die Mittel der Bisthumer Würzburg und Bamberg, am Rhein waren Worms, Speier und Straßburg, wo man die Bischöse vertrieben, ganz in seine Hande gegeben. Ein Theil des lothringischen Abels hielt zu ihm, und auch in Sachsen zählte er alte und neue Freunde, obsidon hier seine Witersacher noch immer ihren sichersten Sammelplag hatten. Wohl mit Besorgniß mochten diese der Zufunst entgegensehen, als nach Pfingsten 1121 ein Reichsheer gegen sie zusammentrat.

Der nächste Zweck bes Kaisers war sich ber Stadt Mainz zu bes mächtigen, beren Bürgerschaft sich wieder gegen ihn erstärt hatte. Die Schifffahrt auf dem Rheine wurde gesperrt, zugleich alle Zusuhr vom Lande der Stadt abgeschnitten, so daß bald eine Hungersnoth dieselbe bedrohte; bann rückte ber Kaiser selbst vom Elsaß her mit dem Heere vor und umschloß Mainz von allen Seiten. Aber zu derselben Zeit — nach der Mitte des Juni — nahte sich auch Abalbert aus Sachsen mit bewaffneter Macht zum Entsah und drang unbehindert bis in die uns mittelbare Rähe der Stadt vor. Vor Mainz lagen die seindlichen Heere, und ein neuer blutiger Kampf schien nicht mehr zu vermeiben.

Aber gerabe hier im entscheibenden Augenblicke zeigte sich, wie wenig noch die Fürsten um des kirchlichen Streits willen ihre Wassen gegen einander zu wenden gewillt waren. Auf beiden Seiten tauchte der Gedanke auf, daß auf gütlichem Bege ein Ende des unseligen Streistes im Reiche herbeigeführt werden musse, und der Kaiser selbst war zu einer solchen Ausgleichung die Hand zu reichen erbötig. So wurde unter seiner Zustimmung beschlossen se zwölf Fürsten als Vertreter beisder Seiten zu wählen, welche ohne jeden fremden Einfluß die Bestimmungen eines Ausgleichs zwischen den Reich und Kirche zerreißenden Parteien ausstellen und diese dann einem auf Michaelis nach Würzburg anzuberaumenden Reichstage vorlegen sollten, damit auf Grund bersselben der Friede zum Abschluß käme. Die vierundzwanzig Fürsten wurzben erwählt und durch Handschlag von allen Seiten das getroffene Abstommen bestätigt. So trennte man sich gegen Ende des Juni mit leichtem Herzen, ohne die Schwerter ausse Neue mit Blut gefärbt zu Stefebrecht, Kaiserzeit. III. 4. Auss.

haben. Man glaubte an bas Enbe bes langen Streites, und biesmal hatte ber Glaube nicht völlig getäuscht.

Seitbem bie theoretischen Erörterungen über bie Inveftiturfrage, wie fie befonders von bem frangofifchen Rlerus ausgegangen waren, in ben Befdluffen ber Reimfer Ennobe firchliche Unerfennung gewonnen hatten, fonnte bie Fortfetung bes Rrieges in Deutschland faum noch ein Refultat erzielen, welches großen Opfern entsprach. Die Inveftiturfrage mar bereits fo begrengt und beichranft morben, bag bie Rirche bem Raifer vollauf gemahren fonnte, mas er julest beansprucht batte, jumal bie Aufgabe ber Inveftitur in Bezug auf bas geiftliche Amt ber Bifcofe und Aebte von ihm bereits zugestanden mar. Allerbings hatte ber fird; liche Streit von jeher noch eine andere und wichtigere Bebeutung fur bie beutschen Fürften gehabt: er biente ihnen ale Mittel bie faiferliche Macht berabzubruden und ihre fürftliche Gewalt zu beben. Doch auch nach biefer Geite bin war fo viel erreicht, baf es gerathen ichien, Die Ernte, welche ein neues Unwetter leicht gefährben fonnte, ficher unter Dach zu bringen. Und welche Stellung gab es nicht ichon biefen Furften, wenn fie burch bie Beilegung ihrer inneren Bermurfniffe jugleich bem weltbewegenden Streite, bem meber die Rirche noch bas Raiferthum bisher ein Biel zu fegen vermocht hatte, ein Enbe machten! Denn bas lag auf ber Sand: ber Rampf fonnte weber von Rom noch vom Raifer weiter fortgeführt werben, fobalb fie fich einmuthig bie Sanbe reichten. Ginft hatte Gregor nach bem Umt bee Schieberichtere gwifden ibnen und ihrem König getrachtet; jest maren fie, wenn fie ben Reichsfrieben berftellten, gleichfam ju Schieberichtern gwifchen Rirche und Reich geworben.

Slückliche Momente im Bölferleben, wo güttlicher Verständigung anheimgegeben wird, was die Gewalt nicht zu entscheiden vermag — breimal glücklich, wenn so ein Streit geschlichtet wird, in dem es sich um die höchsten Güter handelt, wo seder Einzelne mit seinem Gewissen betheiligt ist! Auch nach kurzem hoffnungslosem Kampf tont das Friedens-wort lieblich, aber wie Himmelsschall nach dem Bürgerkriege eines halben Jahrhunderts, in dessen Wirren und Gefahren eine ganze Generation hineingeboren ist, ohne je die Segnungen eines gesicherten Friedenszusstandes kennen zu lernen. So lange hat sie vor der verschlossenen Pforte nur geahnten Glücks gestanden, welche sich nun endlich zu öffnen verheißt.

9.

## Das Friedenswert.

## Das Würzburger Abkommen.

Alles, mas ber Raifer und bie Fürften bei Maing versprochen hatten, wurde gehalten. Der Raifer fand fich mit einem febr jablreichen Befolge ju Michaelis in Burgburg ein; nur ber baierifche Abel fehlte in bemfelben, ba er burch und unbefannte ganbesangelegenheiten babeim gurudgebalten murbe. Die fachfischen Furften mit bem Erzbischof Abalbert hatten am Wernbach, norblich nur wenige Meilen von Burgburg, ein besonderes Lager bezogen. Roch mar nicht alle Furcht por bem Raifer bei ihnen geschwunden; erft auf bie Berburgung ficheren Geleits jogen auch fie am britten Tage gegen Burgburg. Der Raifer mußte fie vor ben Thoren ber Stadt empfangen, weil die Menfchenmenge in berfelben feinen Raum mehr fant. Acht Tage lang wurde bann mit größtem Gifer in Burgburg über ben Frieden unterhandelt. Bohl gab es Einige, welche noch jest bas löbliche Werf zu hindern und ben Raifer von einem nachtheiligen Abkommen abzumahnen suchten. Aber ihre Bemubungen waren vergeblich; ber Raifer blieb bei feinem Berfprechen, überließ Alles, ohne fich einzumischen, ber Enticheibung ber Fürften und wies übertriebene Unfpruche feiner Unbanger gurud.

Wir fennen die Borschläge, welche der zu Mainz erwählte Aussichus den Kürsten vorlegte; sie beruhen auf der Boraussehung, das der Reichstag die eigentlich firchlichen Streitfragen nicht endgültig entscheiden könne, sondern dies durch ein allgemeines Concil geschehen müsse, welches der Papst demnächt in Deutschland abzuhalten veranlast werden solle. Der Kaiser hat sich — dabin gingen die Borschläge — dem apostolischen Stuhl zu unterwerfen und soll dann durch die Fürsten sein Streit mit der Kirche ausgetragen werden. Inzwischen ist ein sester Friede herzusstellen, durch welchen dem Kaiser sein Hausgut und das Reichseigensthum gesichert wird, auch die Kirchen und die Einzelnen wieder zu dem ruhigen Besit des Ihrigen gelangen. Bis zu dem Concil bleiben die kanonisch gewählten und geweihten Bischöfe im ungestörten Besit ihrer

59\*

Kirchen; auch die Bischöse von Speier und Worms übernehmen wieder die Verwaltung ihrer Sprengel, nur bleibt die Stadt Worms dis zum Concil in der Gewalt des Kaisers. Die Gesangenen und Geiseln werden von beiden Seiten ausgeliesert. In Vetreff der Erbschaft des Pfalzgrafen Siegfried hat es bei dem, was darüber früher\*) zu Met sestgestellt ist, sein Bewenden. Die Investiturfrage werden die Fürsten ohne Hintergedanken und böse Absichten so zu erledigen suchen, das die Ehre des Reichs gewahrt bleibt. Dis dies geschehen, werden die Bischse und alle Rechtgläubigen am Hose des Kaisers, ohne Gesahr und Unbill zu erleiden, frei versehren. Sollte der Kaiser in Jusunst wegen dieser Händel auf den Antried eines Anderen an Jemandem Rache zu nehmen beabsichtigen, so verstattet er, daß die Fürsten gemeinsam versahren, ihm in aller Ehrerbietung Vorstellungen machen und im Fall, daß er diesen nicht Raum giebt, nach ihrer Uebereinfunst handeln.

Diefe Borfdlage murben von ben Furften und bem Raifer, und zwar, wie es scheint, in ihrem gangen Umfange angenommen. Auf Brund berfelben wurde ein allgemeiner Reichofriede aufgerichtet, für beffen Bewahrung fich alle mit ihrem Ropfe verburgten. Die Regalien und Fiscalguter follte ber Raifer, bie Rirchenguter bie Rirchen, fein ihm bestrittenes Eigenthum jeber Einzelne, eingezogene Erbichaften bie Erben guruderhalten. Raiferliche Chicte murben erlaffen, welche bie Berfolgung aller Diebe und Morber geboten und bie alten Gefete gegen fie wieder in Kraft festen. Der Reichstag ichlate Gefandte an ben Papft, um ihm nadricht von bem Burgburger Abfommen ju bringen und ihn jugleich aufzuforbern bas allgemeine Concil ju berufen, welches man in Aussicht genommen batte. Gine andere Befandticaft fie bestand aus Bischof Otto von Bamberg, Bergog Beinrich und Graf Berengar - ging nach Baiern, um bie bortigen Großen jum Beitritt ju ten Burgburger Befchluffen ju bestimmen. Dies gefcah auf einem Landtag, ber am 1. Rovember ju Regensburg gehalten murbe.

Durch bas Burzburger Abkommen wurde mehr erreicht, als zwei Jahre zuvor burch die Triburer Beschlüsse. Die alten Ordnungen bes Reichs, welche so lange in Frage gestellt waren, traten wenigsten außer-lich wieder in Kraft, es ist bezeichnend bafur, baß in der nächsten Zeit

<sup>\*)</sup> Wir tennen biefe fruberen Bestimmungen nicht.

bie Urkunden wieder im Namen der Erzbischöfe von Mainz und Köln als Erzkanzler ausgestellt wurden. Die vertriedenen Bischöfe kehrten in ihre Sprengel zuruck; auch Erzbischof Konrad sah nach langem Eril Salzdurg wieder. Aber wie hätten sich so viele Streitigkeiten und Zerwürfnisse, Spannungen und Feindseligkeiten in einem Moment beseitigen lassen? Um so weniger war es möglich, als der Friede zwischen Kaiserthum und Papstthum noch nicht geschlossen, die kirchlichen Fragen noch nicht gelöst waren. Diese waren es denn auch, welche bald alle Resultate des Würzburger Abkommens wieder zu vernichten drohten.

Bunachft machte noch immer bas Lutticher Bisthum bem Raifer Sorge. Um 27. Mai 1121 war Bifchof Friedrich unerwartet geftorben; man glaubte an Gift, welches ihm bie Alexandriner gegeben. Diefe gewannen in ber That wieder bie Oberhand; Alexander bemächtigte fich ber Stadt und bee Sprengele, und bie Lutticher erfannten ihn burch einen neuen Wahlact an. Doch auch bie Gegenpartei ruhte nicht, und Erzbifchof Friedrich unterftuste fie fraftigft. Er erflarte bie Babl fur ungultig, ba bie Lutticher mit bem gebannten Bergog Gottfried Gemeinichaft gepflogen und beshalb feine firchliche Sandlung hatten vornehmen fonnen. Alerander verfprach abermale jurudgutreten, ichopfte aber balb burch bas Burgburger Abkommen neue Soffnungen; er und fein Un= hang rechneten auf Die Unterftugung bes Raifers. Diefer begab fich in Berfon gegen Oftern 1122 nach dem unteren Lothringen. Oftern (26. Marg) feierte er zu Machen und hielt hier einen Softag, auf welchem Erg= bifchof Friedrich, Die Bijchofe von Utrecht, Munfter und Donabrud, Bergog Gottfrieb, Graf Abalbert von Namur und andere Berren gegenwartig waren. Balb barauf ging er nach Luttich felbft, um bie Parteien au beruhigen und ben Frieden in ber Stadt herzustellen. Erflärte er fich auch nicht entschieden fur Alexander, fo boch fur bie Alexandriner. Als vor ihm Rlagen über bie Bewaltthaten bes Grafen Gozwin, eines eifrigen Fribericianers, erhoben murben, griff er mit Gulfe bes Bergogs Bottfried Bauquemont (Falfenburg) an und zerftorte bas Raubneft. Selbft ber Erzbischof fchien die Fridericianer nun aufzugeben.

Das Pfingstfest feierte ber Kaiser zu Utrecht. Hier kam es mahrend bes Festes zu Händeln zwischen den Anappen des kaiserlichen Gefolges und der Stiftsvasallen. Die Herren selbst mischten sich in die Händel ihrer Anappen, und die Kaiserlichen nothigten endlich Bischof Godebald, der als Urheber bes Streits beim Kaiser verklagt war, du seiner Sicherheit in den Dom zu flüchten. Auch hierin verfolgte man den Bischof; Blut floß an der heiligen Stätte, und Godebald selbst mußte sich gefangen geben. Der Kaiser ließ ihn in Haft bringen, aus welcher er aber nach kurzer Zeit entsam. Die wichtigen Privilegien, welche der Bischof der Stadt verliehen, hatte der Kaiser bestätigt, doch nur nachdem ihm die Bürger einen Schwur geleistet hatten, daß sie unter allen Umständen ihren Bischof in der Treue gegen das Reich erhalten würden. Zu derselben Zeit bestimmte der Kaiser urfundlich die Zollfäße für Utrecht und verfügte, daß die fremden Kauseute bort unter der Gerichtsbarkeit der Stadtschöffen siehen sollten.

Die Buftande bes unteren lothringens waren offenbar noch bebenflich genug, aber bei Beitem mehr bedrohte ben aufgerichteten Reichofrieden ein Streit, ber gwifden ben Fürften um bas Bisthum Burgburg entstanden mar. 2m 28. December 1121 batte Bifchof Erlung nach langer Rranfbeit fein Leben beichloffen und mehrere Sof= linge fur bas reiche Bisthum fogleich einen jungen Mann aus bem angesebenen Saufe ber Grafen von henneberg in Borichlag gebracht. Gebhart - fo mar fein Rame - batte gmar noch feine firchlichen Beiben empfangen, aber er bejaß madtige Freunde, und zu biefen gablten, wie es ichien, felbft Ergbifchof Abalbert und beffen Bruber Brune von Speier. Gebhart, ber fich bei Erlunge Lobe feiner Stubien megen in Frankreich aufbielt, eilte nach Burgburg, wohin ber Raifer felbft zur Erledigung ber Cade gegangen mar, und Alles ichien fich nach Bunfch ju fugen. Unter bem Ginftuffe bee Raifere murbe eine Wahl abgehalten; fie fiet auf Gebhard, welchem ber Raifer auch fogleich unbedenflich bie Inveftitur in herfommlicher Beife ertheilte. 3m Gefolge bes Raifers begab fich ber Erwählte barauf nach Breitungen im Sennebergifden; bier trafen Beibe mit Erzbifchof Abalbert gufammen, ber feine Edmierigfeiten in Betreff ber Weihe trot ber faiferlichen Inveftitur ju maden ichien. Aber ber Schein taufchte. Raum batte fich Gebbart vom Raifer getrennt und war nach Burgburg jurudgefehrt, fo fant er bier eine Wegenpartei thatig, an beren Spige ber Dompropft Dito und ein alterer Kanonikus, Rudger mit Ramen, ftanden und welche die Erhebung bes Letteren auf den erledigten Bifchofofiuhl beabsidtigte; offenbar mar es Erzbifchof Abalbert, welcher biefe Partei in bas leben gerufen batte und ihre Schritte bestimmte. Ein Theil ber Burgburger Domberren verwarf nun Gebharte Babl,

trat zu einem neuen Wahlact zusammen und gab bie Stimmen bem Rudger. Ganz Bürzburg spaltete sich alsbald in zwei Lager, aus benen man sich offen bekriegte. Gebhard behielt die llebermacht in ber Stadt, und sein Gegner wurde aus berselben zu weichen genöthigt. Aber sur Rudger nahm nicht nur Adalbert, sondern auch viele andere Fürsten Partei; selbst Herzog Friedrich und sein Bruder Konrad von Stausen erhoben sich offen gegen Gebhard und den Kaiser. Man empfand es mit Recht sehr übel, daß Heinrich rücksichtslos die Investitur gerade in einem Momente geübt hatte, wo sie den Gegenstand der Berhandlungen mit dem Papste bildete. Die Investiturfrage schien noch einmal Alles vernichten zu sollen, was durch das Würzburger Abkommen gewonnen war.

Unter folden Berhaltniffen mar es offenbar von ber bochften Bebeutung, wie fich ber Papit felbit ju ben Friedensverhandlungen ftellte, welche man mit ihm in Aussicht genommen hatte. Er hatte bie erften Eröffnungen, welche ihm über bas Burgburger Abfommen gemacht maren, empfangen, ohne bestimmte Berpflichtungen megen bes beabsichtigten Concile einzugeben. Indeffen feste er fich bald barauf unmittelbar mit dem Raifer in Berbindung. Im Anfange bes Jahres 1122 fandte er ale Unterhandler an Seinrich ben Bifchof Aus von Acqui, einen Mann, ber befondere ju biefem Gefchafte geeignet ichien. Denn Aggo mar bem Raifer und Bapft vermandt und hatte Beiben bereits wichtige Dienfte geleiftet; fcon im Jahre 1120 war er im Auftrage Calirte nach Deutschland gegangen, und fur bie faiferliche Sache hatte er fruber in ben lombarbifden Sandeln fich mehrfach thatig erwiefen. Best überbrachte Ugio bem Raifer ein Schreiben bes Papftes vom 19. Februar, in welchem biefer Seinrich an ihre Bluteverwandtichaft und ihr gemeinfames Intereffe erinnerte und jugleich fein Bedauern aussprach, bag er ihm nicht mit bem apostolischen Gruß begegnen burfe. Dringend bat ber Papft ben Raifer von ber bieber bewiesenen Sartnadigfeit abzufteben und fich burd Ugjo über feine Abfichten unterrichten ju laffen. "Die Rirche", fdreibt er, "will fich nichts von Deinem Rechte anmagen; wir trachten nicht nach foniglichem ober faiferlichem Glange. Der Rirche werbe gegeben, mas Chrifti in, und bem Raifer bleibe, mas fein ift; jeber Theil fei mit feinem Amte gufrieben, bamit bie, welche Allen gerecht fein follen, fich nicht einander burch Gifersucht ichaben. Wenn Du une boren willit, wirft Du nicht nur bie Sohe bes geitlichen Konig- unt Raiferthums

ersteigen, sondern Dir auch die Krone des ewigen Lebens verdienen; leihst Du aber thörigen Schmeichlern das Ohr und giebst weder Gott die Ehre noch der Kirche ihr Recht zurud, so werden wir durch fromme und erfahrene Männer solche Maßregeln für das Wohl der Kirche ersgreisen, daß Du nicht ohne Schaden ausgehen wirst; denn den gegenswärtigen Zustand können wir nicht länger ertragen." Wir kennen die Aufträge Azzos nicht, doch scheinen sie dem Kaiser nicht unanstößig gewesen zu sein, da es eines nochmaligen Einschreitens der Kürsten besdurfte, um ihn zu Schritten zu vermögen, in welchen Rom ein versföhnliches Entgegenkommen erblicken konnte.

Gine gemeinschaftliche Friedensgefandischaft beschloffen endlich ber Raifer und bie Fürften nach Rom ju fchiden und erwählten ju berfelben ben Bifchof Bruno von Speier und ben Abt Erlulf von Fulda. Als biefe vor bem Bapft ericbienen, erflarten fie, bag ber Raifer auf= richtig bie Berftellung ber Gintracht gwifden Rirde und Reich munichte, mofern biefe ohne Schaben fur bie faiferliche Bewalt und ohne Ginbufe für bas Reich bergeftellt werben fonne. Man fam ben Bunfchen bes Papites bamit entgegen, und obne Edmanten ergriff er bie Belegenheit, um feine Friedensabsichten beutlich an ten Tag gu legen. Bollte er auch nicht felbft über bie Allven geben, fo fandte er boch mit ausgebehnten Bollmachten ben Bifchof Lambert von Offia, Die Carbinale Caro und Gregor mit ben beutschen Abgefandten gurud. Bugleich richtete er ein Schreiben an Erzbischof Abalbert, worin er aussprach: Richts muniche er febnlicher, ale baß zu feinen Zeiten Friede und Gin= tracht wieber in bie Welt einfehrten, wenn ber Raifer andere einen Frieden annehmen wolle, bei welchem bie Ghre Gottes und ber Rirche nicht in ben Schatten geftellt murbe.

Um dieselbe Zeit, am 25. Juni 1122, erließ der Papst die Einstadung zu einem allgemeinen Concil, welches er am 18. März des nächsten Jahres im Lateran abzuhalten gedachte. Eine höhere Bedeutung sollte dieses Concil haben, als die früher üblichen Fastensunoden. Mit allen Erzbischöfen, Bischöfen, Alebten und frommen Männern gedachte der Papst zu berathen, was der Ehre Gottes, dem Frieden und dem Nuben der Kirche fromme. Sich anschließend an die großen öfumeznischen Concilien der Borzeit, sollte diese Bersammlung des gesammten Episcopats der abendländischen Kirche eine Periode langer und schwerer Kämpse zum Abschluß bringen.

Mochte man in Deutschland von Neuem an dem Frieden zweiseln, der Papst wollte benselben, und hierin lag die Entscheidung. Calirt hatte sich zu der Erkenntniß aufgeschwungen, daß Nichts seiner Steltung würdiger sei, als der Kirche und damit der abendländischen Christenheit den Frieden zurüczugeben, die gemeinsamen Interessen von Kirche und Reich wieder zur Geltung zu bringen und eine aufrichtige Berständigung mit dem Kaiserthum anzubahnen. Nicht allein der Charafter seines bischöslichen Amtes, sondern auch politische Klugheit trieb ihn an, das segensreiche Friedenswerf in dem Augenblicke zu ergreisen, wo die deutschen Fürsten an demselben aus Reue zu zweiseln begannen. Viel war für das Papstthum gewonnen, wenn Calirt jest gelang, was er früher bei noch unbesestigter Macht nicht hatte durchssühren können und was auch die Kräfte der deutschen Fürsten zu überssteigen schien.

# Der Vertrag von Worms.

Als die papstlichen Gesandten nach Deutschland kamen, fanden sie friegerische Borbereitungen statt Friedensverhandlungen. Erzbischof Abalsbert hatte sich gerade mit den sächsischen Fürsten und den stausenschen Brübern an der Werra zusammengesunden, um in der Würzburger Sache eine Entscheidung zu treffen. Gebhards Wahl wurde vernichtet, die des Rudger bestätigt und vom Erzbischof ein naher Termin zu Rudgers Weihe angesest. Sichtlich lag Abalbert mehr an der Bürzburger Sache, als an dem Frieden, aber der Papst verlangte den Austrag des langen Streites: und so wurde von Abalbert und seinen Freunden auf den 1. August eine Reichsversammlung nach Bürzburg berusen, um mit dem Kaiser und den papstlichen Legaten dort über die Investitur zu verhandeln.

Dieser neue Burzburger Reichstag fam nicht zu Stanbe. Der Kaiser weigerte sich benselben zu besuchen; angeblich weil ihn andere Geschäfte am Rhein sesthielten, in Wahrheit aber wohl beshalb, weil er weber mit bem Ort noch mit ber Art ber Berufung einverstanben war. So entschlossen sich benn auch Abalbert und bie sächsischen Fürsten, die sich zum Theil mit großem Gesolge aufgemacht hatten, noch vor ben Thoren Burzburgs unverrichteter Sache heimzusehren. Aber faum hatten sie ben Rückweg angetreten, so brach Gebhard, welcher die Burgerschaft für sich gewonnen hatte, mit einem starfen heereschaufen aus Würzburg und

überfiel einige ber Fürften, welche mit ben Ihrigen forglos etwa eine Meile von ber Stadt lagerten, wie Feinde bes Reiche und bes Raifers. Die Angegriffenen orbneten fich fonell. Es tam ju einem bigigen Rampfe, welcher fich am Rachmittag entspann und bem erft bie Racht ein Ende machte; im Duntel jogen fich Gebhard nach Burgburg, Die Angegriffenen ju ihren Belten jurud. Bereint wollten nun guerft biefe wieber gegen Burgburg aufbrechen, Gebhart verjagen und Rudger bort einsegen. Aber man fah ein, bag man baburch bas Signal ju einem neuen Burgerfriege geben murbe; beshalb ftand man, wohl nicht ohne Einwirfung ber Legaten, von ben Baffen ab und begnügte fich in folenner Beife bie Beihe Rudgers im Klofter Schwarzach vorzunehmen. Die Beihe erfolgte burch Erzbifchof Abalbert in Begenwart ber papftlichen Legaten und mehrerer Bifchofe. Abalbert mar ungufrieben bamit, baß fich Dito von Bamberg nicht zu berfelben einftellte; auch ber Bifchof von Oftia foll barüber fo ungehalten gemefen fein, bag er nur von Abalbert bie Suspenfion über Otto ju verhängen gehindert murbe.

Bürzburg hatte zwei Bischöfe, von benen ber eine herr in ber Stadt war, der andere sich in den Nedargegenden sestsete. Beide drohten einander Krieg, und ihr Krieg konnte leicht in einen allgemeinen Reichstrieg umschlagen. Schon befestigte Adalbert Aschaffenburg, dessen Reiche jum Generationen gesunken waren, von Reuem mit großem Fleiße zum Berdruß des Kaisers, der darin eine Berletzung der Reichgesehe sah, welche nicht ungestraft bleiben durfe. Auch Friedrich von Köln nahm wieder mit den Kölnern eine entschieden seinbliche Haltung an; sie zerstörten gemeinsam die kaiserliche Burg Kerpen. Die Mainzer, welche den papstlichen Legaten in ihrer Stadt Herberge boten, werden keine andere Gestinnung gehegt haben, als die Kölner.

Um so mehr war es als ein Glück anzusehen, daß die papstlichen Legaten so bestimmte Friedensausträge mitgebracht hatten. Wenn sie auch in der Würzburger Sache sich gegen den Kaiser erklärt hatten, konnten sie es boch nicht zum Ausbruche eines neuen Kampses kommen lassen, vielmehr mußten sie Alles ausbieten, daß ein Friedensconvent alsbald zusammentrete. So schried denn Lambert von Oftia zum 8. September ein allgemeines Concil, wie er es nannte, nach Mainz aus, zu welchem er alle Bischöse, Aebte unt den gesammten Klerus in Deutschland, sowie die Herzoge, Grafen unt alle Getreuen einlut.

Als Zwed bes Concils wurde die Beilegung des langen Streits zwischen Kirche und Reich angegeben, welcher Lepteres spalte und dem Untergange nahe bringe. "Wir vertrauen zu Gott," heißt es in dem Einladungsschreiben, "daß seine Gnade uns, wenn wir in seinem Namen verstammelt sind, nicht fehlen wird; benn er hat im Evangelium verheißen, wo zwei oder drei in seinem Namen bei einander sind, mitten unter ihnen sein zu wollen." Auch den Kaiser Heinrich — jest verweigerte der Legat ihm den gedührenden Titel nicht mehr — lud Lambert durch ein besonderes Schreiben zu dem Concil ein. "Bisset," sagt er darin, "daß wir dort Richts zu Eurem Nachtheil verhandeln, sondern nur Eurem Vortheil, so weit es die Gerechtigseit zuläst, dienen wollen; unsere Abssicht sift nicht darauf gerichtet, Eurem kaiserlichen Unsehen irgend einen Schaden zuzusügen, sondern vielmehr es nach allen Seiten zu mehren."

Auf solche Erklärungen hin bot ber Raifer bem Legaten bie Hand. Bu ber bestimmten Frist trat die Bersammlung zusammen, die Lambert wohl in Anknüpfung an das Burzburger Abkommen ein allgemeines Concil genannt hatte, welche aber in Bahrheit eine beutsche Rationalsinnobe und zugleich ein deutscher Reichstag war. Der Kaiser selbst ersichen, und mit ihm die Fürsten von beiden Seiten. Benn der Tag nicht in dem seindlichen Mainz abgehalten wurde, wie zuerst der Legat angeordnet, sondern bei Worms, welches nach dem Bürzburger Abkommen in des Kaisers Gewalt war, so ist darin unfragtich ein Jugeständnist zu sehen, welches Lambert dem Kaiser machte.

Die Berhandlungen waren schwierig und nahmen mehr als acht Tage in Anspruch. Denn der Kaiser zeigte sich jest in der Behauptung seiner Rechte hartnäckiger, als in ben Tagen des Reimser Concils. Bon der Investitur mit Ring und Stad wollte er nicht lassen, sondern sie als ein verjährtes Recht des Reichs behaupten, und die weltlichen Fürsten stimmten ihm darin zu. Adaibert, welcher die Aufgabe der Investitur mit Ring und Stad für nöthig erachtete, wurde von den Laien ein Zerstörer des Reichs gescholten. Nur durch das Zugeständniß, zu welchem sich die Legaten und die gesstlichen Fürsten nur zögernd entsschlossen, das die Bahlen der deutschen Bischöfe und Aebte in Gegenswart des Kaisers zu halten seien, ließ sich Heinrich endlich der Investitur in der bischerigen Form zu entsagen bewegen. Abalbert hat später dem Papste gegenüber behauptet, daß dieses Zugeständniß nur unter dem ausbrücklichen Borbebalt papstlicher Genehmigung gemacht sei, doch

weber in ben Bertrageurkunden selbst, wie sie alsbald veröffentlicht wurden, findet sich ein solcher Borbehalt, noch hat sich jemals Rom auf benfelben berufen.

Das Zugeständniß der Theilnahme des Kaifers bei den Wahlen ber deutschen Pralaten hat den Verhandlungen die entscheidende Wendung gegeben. Daß der Kaifer nach Wegfall der Investitur durch Ring und Stad eine besondere Belehnung mit den Regalien durch das Scepter forderte, scheint der kirchlichen Partei nicht mehr erheblichen Anstoß gesboten zu haben. Eher scheinen darüber Bedenken entstanden zu sein, ob die kaiserliche Belehnung oder die firchliche Weihe voranzugehen habe. Denn man bestimmte in dieser Beziehung einen Unterschied, der sich nicht aus dem kanonischen Recht, sondern lediglich durch politische Verhältznisse begründen ließ. In Deutschland — dahin kam man überein — habe der erwählte, d. h. noch nicht geweihte Bischof die Belehnung zu empfangen, in den anderen Ländern des Kaisers dagegen der bereits Geweihte sich innerhalb sechs Monate die Regalien ertheilen zu lassen.

Aus ben Berhandlungen gingen bie beiden Urfunden bervor, in welchen fich Raifer und Papft gegenscitig bie gemachten Bugeftanbniffe verbrieften, und auf benen ber Wormfer Bertrag beruht. Die faiferliche, welche mit ber golbenen Bulle verfchen noch im vaticanischen Archiv bewahrt wirb, hat folgende gaffung: "Ich Beinrich, von Gottes Onaben romifder Raifer, überlaffe aus Liebe gu Gott, ber b. romifden Rirche und bem Beren Bapft Calirtus an Die heiligen Apostel Gottes Betrus und Paulus und bie f. fatholifde Rirche jebe Inveftitur burch Ring und Stab; ich gestatte, bag in allen Rirchen meines Reiche fanonifche Bahlen und freie Beihen erfolgen. Die Befigungen und Regalien bes h. Petrus, welche ihm von Unfang Dicfes Streites an bis auf ben heutigen Tag entweber jur Beit meines Batere ober mabrend meiner Regierung entzogen find, gebe ich, fo weit fie in meiner Bemalt find, ber b. romifchen Rirche gurud; find fie bies nicht, fo werbe ich getreutich ju ihrer Rudgabe behülflich fein. Auch bie Befigungen aller anderen Rirchen, fowie ber Furften ober anderer Berjonen, werbe ich, wenn fie in meine Gewalt gefommen fint, nach bem Rathe ber Fürften und richterlichem Spruch berausgeben und fur Die Rudgabe folder Guter, Die nicht in meiner Sant fint, getreulich forgen. 3ch gemabre wahren Frieden bem Beren Papft und ber b. romifchen Rirche und Allem, bie auf ihrer Geite fteben ober geftanten haben. In allen Fallen,

wo bie römische Lirche meine Husse beanspruchen sollte, werde ich solche getreulich leisten und, wenn sie Klagen an mich bringt, ihr zu bem gebührenden Rechte verhelfen." Die Urfunde ist von 18 deutschen Fürsten, welche bei dem Bertrage besonders mitgewirft hatten, gleichsam als Zeugen unterschrieben; es sind zur hälfte geistliche, zur anderen hälfte weltliche Fürsten. Unter den Ersteren stehen in vorderer Linie die Erzbischöse von Mainz und Köln; im Namen des Kölners als bes Erzfanzlers für Italien ist die Urfunde ausgestellt.

Die papstliche Urfunde, beren Orginal jest nicht mehr vorhanden ift, lautet alfo: "3ch Calirt, Knecht ber Anechte Gottes, bewillige Dir, meinem geliebten Cohne Beinrich, burch Gottes Onabe romifchem Raifer, bag im beutschen Reiche bie Bahlen ber Bischofe und reichsunmittelbaren Aebte in Deiner Begenwart, aber ohne Simonie ober irgend welchen 3wang ftattfinben, bamit Du bei eintretenber Spaltung nach bem Urtheil bes Metropoliten und ber Bifchofe berfelben Broving ben befferen Theil mit Rath und That unterftugen fonneft. Der Ermablte foll bann bie Regalien, fo weit fie nicht unmittelbar ber romifchen Rirche gufteben, von Dir burch bas Scepter empfangen und von ihnen Alles Dir leiften, mas Du ju forbern berechtigt bift. In anderen Theilen bes Raiferreichs wird ber Geweihte binnen feche Monaten bie Regalien burch bas Scepter von Dir empfangen. In allen Fallen, wo Du Rlagen an mich gelangen lagt und meine Bulfe in Unspruch nimmft, werbe ich fie Dir gewähren. Dir und allen Deinen Unhangern mahrend biefes Streits gemahre ich mahren Frieden." Es ift nicht ohne Bedeutung, bag bier bie Bugeftanbniffe nur perfontich bem Raifer gemacht werben, mahrent bie andere Urfunde Alles ber romifchen Rirche einraumt. Man hat balb genug bie Frage aufgeworfen, ob Rom feine Bufagen auch ben Nachfolgern bes Raifers zu halten verpflichtet fei.

Die papitliche Urkunde trug das Datum des 23. September 1122. Wahrscheinlich an diesem Tage geschah es, daß der langersehnte Friede öffentlich verkündigt wurde. Auf den Rheinwiesen bei Worms vor einer unzählbaren Menge, welche die Stadt nicht fassen fonnte, wurden da die beiden Urkunden verlesen und dann ausgetauscht. Dann hielt der Bischof von Oftia die Messe; bei der Feier berselben reichte der Legat dem Kaiser den Friedenstuß und das heilige Abendmahl. Damit war der Kaiser vom Banne gelöst und wieder in den Schoos der Kirche ausgenommen; von einem vorgängigen Busact ist nirgends die Rede. Mit

bem Kaifer gemannen auch alle feine Anbanger wieber ben Gintritt in bie firchliche Gemeinschaft. Es war ein großer Tag, wo von Taufenben enblich Strafen genommen murben, welche ihre Gemiffen bedrudten und alle ihre Lebensbeziehungen erschwerten, wo eine Streitfrage jum Austrag fam, welche ein halbes Jahrhundert hindurch Deutschland immer von Neuem mit blutigen Rampfen erfüllt hatte. Wohl felten ift aus vollerem Bergen bas Te Deum gefungen worden, als bamale bei Borms. Jubelnd begrußte bie versammelte Menge ben Frieden; jubelnd fehrten bie Schaaren, welche bem Friedenofeft beigewohnt hatten, in Die Beimath gurud; jubelnd murbe bie Runde von bemfelben in allen beutichen Bauen aufgenommen. Ueber ein Jahr hatte man in überschwänglichen Soffnungen gefdwebt und mehr als ein Mal vor ihrer Bereitelung gebangt: jest erfüllten fich bie beißeften Bunfche. Rirche und Reich, Raifer und Papft waren verfohnt, ber lange furchtbare Streit ausgefampft, in welchem bas Bolf feine tuchtigften Manner verloren, bem es unfägliche Opfer an Sab und Gut gebracht hatte. Gin neues befferes Dafein glaubte bas hartgeplagte Befchlecht nun enblich ermarten gu burfen und ichwelgte in ben Seligfeiten bes ungefannten Friebens.

Man bat geglaubt, bag ber Abschluß bes Wormfer Bertrages hauptfächlich Abalbert zu verbanfen gewofen fei. Der Abt laurentius vom Rlofter St. Bannes zu Berbun fchrieb bald barauf an Abalbert felbft: "Die Gintracht gwifden Konigthum und Priefterthum bat bie bedrängte Chriftenbeit nach fo vielen Leiben und Wirren befonders durch Guch wiedergewonnen", und Aehnliches ift bis auf Die neuefte Beit haufig wiederholt worden. Much ift flar, bag Abalbert jum Abichluß des Friedens mitgewirft bat. Aber nicht minter gewiß ift - wir wiffen es aus Abalberts eigenen Borten - bag er bochit wiberwillig bie Sand bot, daß er ben Frieden nur forberte, weil es ber Papft verlangte, und jedes Zugeftandniß nur unter bem 3mange machte, welchen Die weltlichen Fürften gegen ihn übten. Wir wiffen, bag Abalbert felbft bem Papfte eine Sinterthur zeigte, burch welche er bem Bertrage ents fommen fonne, wenn Rom nämlich bie Bestimmung beneiben über bie Theiluahme bes Raifers an ben beutschen Wahlen als unkanonisch verwerfe, daß er zugleich dem Papfte Beforgniffe einflößte, ber Raifer mochte bie ihm eingeräumte Gewalt fcmablich migbrauchen. Er führte alebalb Befdwerde in Rom über bas übermuthige Benehmen Seinrichs in Begenwart ber papftlichen Legaten und unterließ Richts, um in ber Burgburger

Sache, in welcher Gebhard an ben Bapft appellirt hatte, ein entschiebenes Einschreiten Roms gegen ben Kaifer und beffen Schußling hervorzurufen.

Abalbert verlangte, wie er fich gegen ben Papft aussprach, im leben und Tobe nichts Anderes, als Freiheit ber Rirche unter papftlicher Autorität; er beforgte, bag ber Friede bem Raifer eine Dacht gebe, welche zu noch harterer Unterbrudung ber Rirche führen werbe, ale man fie früher erlebt habe wofern nicht Rom noch rechtzeitig mit aller Energie auftrate. Als einige Monate fpater ber Bifchof Runo von Stragburg angeflagt murbe an bem Tobe bes Bergoge Berthold von Babringen\*) Untheil ju haben, eines bem Raifer fehr vertrauten Fürften, welcher einen Angriff auf Moldbeim im Elfaß gemacht batte, und als Runo auf biefe Unflage bin entfest unt aus feinem Bisthum verjagt, Bruno, ber fruhere Rangler bes Raifere, aber jum Bifchof von Straf. burg erhoben murbe, ba mar es mieber Abalbert, ber ben Sout bes Papftes anrief. Co menig er Runos Bericulbung leugnete, fab er beffen Entfetung boch nur ale eine Folge ber burch ben Wormfer Frieden übermäßig gewachsenen Macht bes Raifers an und rieth bem Papfte gegen Auno nachfichtig ju fein, um jene Macht nicht noch ju verftarten.

Es ist nicht zu bezweifeln, daß Abalbert das Werk, an welches er unter dem Iwange der Verbältnisse Hand hatte legen mussen, am liebsten wieder selbst zerstört hatte. Und um so eher schien dies möglich, als in Worms nur die allgemeinen Streitpunkte entschieden waren, zahllose persönliche Differenzen aber ungeschlichtet blieben, über welche in sedem Moment der Streit von Neuem entbrennen konnte. Richt einmal jener Bürzburger Handel, der noch vor Kurzem ganz Deutschand in Spannung versent, war zum Austrag gebracht. Glücklicher Weise stand Abalbert in seiner Abneigung gegen den Vertrag fast vereinzelt. Als am 11. November 1122 der Kaiser einen Hoftag zu Bamberg hielt und sich mehrere Kürsten, die in Worms nicht zugegen gewesen waren, unter ihnen auch Erzbischof Rudger von Magdeburg und Reinhard von Halberstadt, bei Hofe einstellten, erkannten diese alle bereitwillig den Frieden an und boten dem Kaiser gern die Hand, um weitere Anordnungen zur Sicherung der Ruhe in Kirche und Staat zu tressen. Es

<sup>\*)</sup> Der Tobestag Gerzog Bertholbs (III.) scheint ber 8. December 1122 gewesen ju sein. Bertholbs Gemablin Sophie, eine Tochter Derzog Deinrichs bes Schwarzen, vermählte fich später abermals mit Markgraf Liutpolb bem Tapfern von Steiermart, Das Perzogihum Bertholbs ging auf seinen Bruber Konrab über.

war hier, wo die neue Art ber Beichnung auch zum ersten Male in Unwendung fam. Ubt Erlulf von Fulda war gestorben (11. October 1122), und bem zu seinem Rachfolger nach den Bestimmungen bes Bertrags erwählten Bruder Ubalrich ertheilte ber Kaifer die Regalien mit dem Scepter.

Richts aber nothigte Abalbert mehr zur Fügsamfeit, als baf ber Papft felbft ben geschloffenen Frieden vollftandig und rudhaltslos anerfannte. Bon Bamberg aus hatte ber Kaifer eine feierliche Friedensgefandtichaft mit einem Schreiben und ausgewählten Beichenfen fur ben Papft nach Rom abgeordnet; fie begleitete ber beimfehrende Carbinal Gregor, mahrend bie beiben anderen Legaten noch bis jum Ende tes Januar 1123 in Deutschland verweilten und meift bem Sofe bes Raifers folgten. Die beutschen Befanbten fanben im Lateran bie befte Aufnahme und brachten ein Schreiben bes Papftes vom 13. December jurud, welches von bem verfohnten Gemuthe beffelben berebtes Beugnif ablegte. In bemfelben bezeigt ber Bapft bem Raifer bie aufrichtigfte Freude, baß er in ben Schoof ber Rirche gurudgefehrt fei, ftellt ihm megen feiner baburd bewiesenen Demuth befondere Ehren in Audficht und bittet ihn ju ermagen, welchen Schaben ber lange Zwiespalt zwischen Rirche und Reich ben Betreuen in Europa . unter biefem Ramen faßte ber Papft bie ganber ber abenblanbifden Chriftenheit jufammen - bieber gebracht habe und wie großen Bewinn bagegen ber zwischen ihnen bergeftellte Friede verheiße. Auf bie mundlichen vertraulichen Anfragen ber Gefandten antwortete ber Bapft in berfelben Beife; in bem Schreiben bittet er nur, baß megen bes bevorftebenden Concils die beiden noch in Deutschland jurudgehaltenen Legaten alebalb abgefertigt wurden und ber Raifer'jugleich Gefandte mit bestimmten Beifungen jur Burudgabe ber bem beil. Betrus zuftehenden, aber ihm noch entfremdeten Regalien abgeben ließe.

Die höchsten Interessen ber abenbländischen Christenheit, wie ben besonderen Vortheil ber römischen Kirche faßt ber Papst, wie man sieht, bei bem Frieden gleichmäßig in das Auge. Indem Calirt den lebhaftesten Bunsch seines Herzens, seitdem er die papstliche Krone trug, durch ben Vertrag endlich erfüllt sieht, tritt er nun auch sogleich zu dem Kaiser, den er so lange mit dem Banne verfolgt, in ein nahes persönliches Verhältniß: erst jest scheint er zu sühlen, daß sie Beide eng durch Gemeinschaft des Blutes verbunden seien. Im Namen des Meper Bischos und der Brüder desselben, seiner Neffen, dankte er Heinrich für erhaltene Gunstbeweise, in denen er thatsächliche Beweise einer gütigen

Gefinnung fieht. Erfreut melbet er, wie er eine schwere Krankheit überstanden habe, und wünscht dem Raifer ebenfalls förverliches und geistiges Wohlbefinden. Mit dem gesammten römischen Klerus begrüßt er ben Kaifer mit allen seinen Fürsten und Baronen und bittet Gott, daß er ibm ein langes Leben zum Heil der Kirche erhalten möge.

In dieser Gesinnung gegen den Kaiser verharrte Galirt, welche Beschwerben auch immer Abalbert erheben mochte, dis an das Ende. So gewann der Wormser Vertrag Bestand, und dem Investiturstreit war für immer ein Ziel geseht. Das Wormser Concordat — wie man den Vertrag später genannt hat — war nicht das erste Abkommen zwischen Kaiserthum und Papsitthum, aber alle früheren bezogen sich entweder auf vorübergebende Interessen oder gewannen nicht eine einsgreisende Wirkung, mährend der Bertrag von Worms durch Jahrschunderte seine Geltung behielt und die weitesten Folgerungen später aus ihm gezogen wurden. Nach den Principien, welche in ihm niedersgelegt sind, hat sich die deutsche Kirche weiter entwickelt, und es ist für ihre Zukunft von größter Bedeutung geworden, daß sie fortan auf einem rechtlichen Fundament beruhte, welches durch die Vereinbarung des Kaiserthums und Papsithums als zweier völlig selbstständiger Mächte gelegt war.

10.

# Der Triumph bes Papitthums.

# Das allgemeine Concil von 1123.

Niemand erfannte besser als der Papst, wie im Bormser Bertrag ein Riesenschritt zur Emancipation der abendländischen Kirche geschehen war, wie zugleich das römische Bisthum durch den Frieden einen seiner größten Erfolge errungen hatte. Einen siegreichen Abschluß des langen und blutigen Streites für die kirchliche Freiheit meinte der greise Papst erreicht zu haben und wollte die Welt die ganze Bedeutung seines Sieges erkennen lassen.

Als ein großes Siegesfest ber Kirche sah er bas allgemeine Concil an, welches er lange vorher berusen hatte und am 18. März 1123 im Lateran eröffnete. Eine so zahlreiche Bersammlung firchlicher Burbenträger hatte man noch niemals hier gesehen; ihre Zahl soll gegen taufend betragen haben, unter benen über dreihundert Bischöfe waren.
Wir besißen leider kein Berzeichniß der anwesenden Kirchenfürsten, aber
wir haben allen Grund anzunehmen, das sämmtliche Länder der abendländischen Christenheitreichlich in dem Concil vertreten waren und dieses
dadurch den Namen eines allgemeinen, den es sich beilegte, mit einem
gewissen Rechte führte; man hat es später als das erste ösumenische
Lateranconcil bezeichnet. Auffällig war, daß Erzbischof Abalbert diesmal
nicht, wie nach Reims, der Einladung des Papstes gesolgt war; er
hatte sich mit Krankheit entschuldigt.

Der gwischen Bapft und Raifer geschloffene Friede murbe ben verfammelten Batern verfundet und burch bas Unfeben bes Concils beftatigt. Richt minter wichtig war, bag in einer Reihe von fanonischen Bestimmungen Die großen Grundfage ber firchlichen Reform von Reuem proclamirt wurden und baburch in ber nun geeinten Rirche bes Abend= landes unbeftrittene Geltung befamen. Das Berbot ber Simonie und ber Che fur ben Alerus bis jum Gubbiafonat berab, bas Gebot fanonifder Bahlen und ordnungemäßiger Beihen, die Giderung bee Rirdeneigenthums gegen Eingriffe ber Laien — bas Alles mar auf gabllofen Synoben gwar bereits verfunbet, boch nie guvor von einem Dberhaupt ber Kirche und von einer Kirchenversammlung, beren Unfeben man nirgende mehr zu beftreiten magte, ausgesprochen worben. Diese Kanones ließen fich ale bas fchließliche Refultat bes großen Rampfes betrachten, welches für bas allgemeine Rirchemrecht bes Abendlandes gesichert wurde. Es ift bezeichnend, bag bas Inveftiturverbot felbft in biefen Kanones nicht mehr erscheint; bie Investiturfrage hatte burch ben Frieden ihre Bedeutung verloren.

Bur Erhebung ber kirchlichen Partei hatten wesentlich ihre Bestrebungen beigetragen, mitten im Streit mit bem Kaiserthum ben Kampf gegen die Ungläubigen zu erneuern und ben inneren Frieden ber Christenheit burch die Treuga Dei zu fördern. Calirt zeigte auf dem Concil, daß die Kirche auch im Siege in diesen Bestrebungen verharre. Die Treuga Dei und der Kreuzung gegen den Islam wurden von ihm auss Neue verkündigt. Schon vorher hatte er den Krieg gegen die Ungläubigen in Spanien angeregt; er gebot jest Allen, die das Kreuz genommen hatten, unverzüglich zum Rampf in den Orient oder gegen die

fpanifchen Mostems zu gieben, verhieß ihnen Gundenvergebung und nahm ihr Eigenthum in feinen befonderen Schus. Das Papitthum wollte die Baffen bes Glaubens nicht niederlegen, fonbern vielmehr nach herstellung bes inneren Friedens noch gablreichere Streitfrafte ber abendlandifchen Christenheit gegen die Ungläubigen werfen. Größeres, ale bas gespaltene Abendland ju Urbane Zeiten erreicht hatte, ließ fich jest von den vereinten Baffen Guropas erwarten. Calirt hegte ein gang perfonliches Intereffe fur biefe Glaubenstampfe, von benen auch bie Macht feines Reffen Alfons von Castilien abhing. Unter Calirts Mugen waren ichon in Bienne jum großen Theil jene Marchen entftanben, welche ben Ramen bes Turpin tragen und welche Rarl ben Großen noch im Grabe jum Rreugfahrer ftempelten. Die papftliche Autoritat Calires hat bann gewiß nicht wenig bagu beigetragen, bag biefe Erzählungen balb fo weite Berbreitung und fo allgemeinen Glauben fanden. In ber That haben fie wefentlich mitgewirft, bem Rampf gegen bie Ungläubigen neue Rahrung zu geben und bas Intereffe fur bie Eroberungen im Diten unter bem abenblandifchen Abel rege gu erhalten. Ronnte es fur benfelben einen fraftigeren Sporn jum Buge nach bem gelobten Lande geben, ale wenn man ihm bas Beifpiel bes großen Kaisers vorhielt?

Bir miffen, wie neben bem Streit gwifden Rirche und Reich ein anderer zwiften ben Bifchofen und Kloftern fich hingog, beffen Unfange fich in frube Zeiten verlieren und ber niemals bauernd jum Austrag gebracht war. Wie einft in Reime fich ein Sturm bes Episcopate gegen Cluny erhoben hatte, fo brach auf bem Lateranconcil ein neues Unwetter gegen Monte Caffino los. Die bitterften Klagen verlauteten über bie Monde, welche bie Rechte ber Bifchofe und Pfarrer an fich riffen; bringend verlangte man, bag bie übermuthigen Rlofterbruber ber bifcoflicen Gewalt wieder völlig unterworfen wurden. Da erhob fich einer ber Cassinesen und rief: "Bersammelt haben sich unsere Feinde gegen und und frohloden in ihrer Macht. Du aber, unfer Gott, germalme ihre Rraft, daß man erfenne, baß fein Underer, ale bu, fur une fampfeft. Denn was follen wir Caffinefen thun, wenn unfere Brivis legien von ben romifden Bapften nicht mehr geachtet werben. Bahr= lid, wir haben es nicht um ben apostolischen Stuhl verdient, bag wir unter curem Bontificat" - bamit wandte fich ber Monch an ben Bavit - "unsere alten Rechte verlieren." Calirt ichutte, eingebenf ber Dienfte.

welche bas Kloster bes heiligen Benedict bem Stuhle Petri geleistet hatte, damals M. Cassino, wie er früher Cluny geschützt; zugleich aber wurden auf dem Concil mehrere Kanones sestgestellt, welche das gelockerte Berhältniß ber Klöster zu den Bischöfen befestigten und die Mönche, wo sie in das Pfarramt eingriffen, der episcopalen Jurisdiction unterstellten. Calirt suchte auch hier Gegensätze, welche sich einmal nicht völlig ausheben ließen, wenigstens vermittelnd auszugleichen.

Bu noch befrigeren Scenen im Concil führte ber Streit über bie Metropolitanbefugniffe, welche Urban II. einft ber Rirche von Bifa über Corfica verlieben hatte. Schon gegen biefen Bapft felbft hatten bie Benuefen fo erbitterte Beschwerben über Bifas Bevorzugung erhoben, baß er sich endlich die Bischöfe Corficas wieder selbst zu weihen entschloß. Tropbem hatten Belafius und Calirt ben Bifanern auf ihre Bitten Urbans Privilegium erneuert, Calirt aber felbst biese Bestätigung nach furger Zeit gurudgenommen, ale er bie Erbitterung, welche fie nicht nur in Genua, fondern auch in Rom erregte, mahrnehmen mußte. Dieje alte Streitsache wurde nun von Neuem auf bem Concil zur Berbanblung gebracht, und es fdien unmöglich bie habernben Stabte und ihre Bifcofe ju verföhnen. Der Bapft ernannte endlich ein Gericht von 12 Erzbifcbofen und 12 Bifchofen, um einen endgultigen Spruch ju fallen. Die bestellten Richter erflärten jeboch einstimmig, daß fle ein Urtheil in Diefer Sache nicht auszusprechen magten, sondern nur zu einem Butachten fich ermächtigt hielten; bas Gutachten ging aber bahin, bag bie Unfpruche bes Erzbifchofs von Bifa auf Die Weihe ber corficanischen Bischofe unberechtigt feien. Alls der Papft und bas Concil fich hiermit einverstanden erflärten, marf ber Erzbischof von Pifa dem Statthalter Betri Mitra und Ring vor bie Guge und rief muthend: "Weber bein Erzbifchof noch bein Bijdof will ich ferner fein!" Der Papft ftieg Mitra und Ring mit bem Fuße gurud und fagte ju bem Erzbifdof: "Du haft übel getban und wirft es balb bereuen." Man fieht, wie es noch auf biefem Friebensconcil faum minber fturmifc berging, ale einft auf ber Reimfer Snnobe.

Gegen die deutsche Kirche bewies sich der Papst auffällig gnädig. Es war nicht ohne Bedeutung, daß er dem Abt von Fulda, der zuerst vom Kaiser das Scepter erhalten hatte, selbst die Weihe ertheilte, daß er dem Bischof Hermann von Augsburg, dem hart heimgesuchten treuen Anhanger des Kapers, endich Ruhe in seiner Stadt und seinem Bis-

thum gegen bie Monche verschaffte, baf er auf bie Bitten ter Ronftanger einen ihrer fruberen Bifcofe, ben Welfen Ronrab\*, unter bie Bahl ber Beiligen verfette, bag er bie von Dtto von Bamberg geftif= teten Rlofter unter feinen befonderen Coup nahm. Aber bezeichnender, ale bies Alles, waren fur bie Stellung, welche Calirt jest gur beutichen Rirche nahm, feine eifrigen Bemuhungen, um Bremen-Samburg bie Miffion im fcandinavifden Rorben gurudzugeben, welche ibm Pafchalis genommen hatte. Der neugewählte Erzbischof Abalbero von Bremen war jum Concil nach Rom gefommen: er wurde bier nicht nur vom Papfte felbft geweiht und mit bem Pallium beehrt, fonbern ihm auch bie alten Privilegien feines Erzbisthums als Metropole bes fcanbis navifden Norbens erneuert; überbies ertheilte ber Papft bamale einem Bremer Klerifer, ber mit Abalbero nach Rom gefommen war, Die Weibe jum Bifchof fur Edweben und gab bem Erzbifchof einen Carbinal mit, um bie fruberen Berbaltniffe Bromens im Rorben berguftellen. Richte Unberes mar beabsichtigt, ale bas Erzbisthum gund aufzubeben, aber es zeigte fich balb, bag bie Rirden Scandinaviens nicht in bie alte Abbangigfeit von bem beutiden Grgfift gurudzubringen maren.

Calirt benutte tas Ansehen bes Concils, um auch die Berhaltniffe seines eigenen Bisthums und Roms, wo er dem Papstthum wieder
die Stätte bereitet hatte, gründlich zu bessern. Alle von Burdinus in
Rom ertheilten Weihen wurden für ungültig erklärt, die Pilger gegen
Gewaltthaten und Erpressungen geschützt, dem Abel seine Burgen an
und um die Kirchen zu bauen verboten, die Opfergaben auf den Altären
und Kreuzen gegen das biebische Volk gesichert. Durch einen Kanon
bes Concils suchte ber Papst zugleich Benevent gegen neue Angrisse
der Rormannen zu wahren.

Am 27. Marz 1123 wurde das allgemeine Concil geschlossen, das immer eine hervorragende Stelle in der Geschichte der Kirchenversamm= lungen einnehmen wird. Etwas über zehn Jahre waren seit der vielberufenen Synode von Bienne vergangen, welche derselbe Kirchenfürst berufen und geleitet hatte. Nicht er allein war seitdem ein Anderer gesworden, auch alle Verhältnisse der Kirche und des Papstthums hatten sich umgestaltet, und zwar in solcher Beise, das die Kirche sich eines Triumphes nicht mit Unrecht rühmen konnte.

<sup>\*)</sup> Ronrabs bischöfliches Regiment fiel in bie Zeit Raifer Ottos I.

### Das Ende Calirts II.

Rur eine kurze Friedenszelt war dem Papfte noch zu burchleben vergonnt, aber es war eine Zeit des Gluds für ihn, für Rom und die Rirche.

Much die beutsche Kirche hatte biefe Friedenszeit zu preisen. 3m Jahre 1124 fchidte ber Papft ben Bifchof Wilhelm von Paleftrina als feinen Legaten nach Deutschland und gab ihm ben Bischof Azzo von Acqui, ben Mann bes faiferlichen Bertrauens, jum Begleiter. Bang anders, als fein Borganger Runo\*), trat biefer Bifchof von Baleftrina in ben beutschen Lanbern auf; hatte jener aller Orten 3wietracht unb Aufruhr gestiftet, fo fuchte Bilbelm überall auszugleichen und ju vermitteln. In bem Augsburger Sprengel bemuhte er fich bie Ordnung herzustellen und bem angefeindeten Bifchof Achtung ju verschaffen. In Burgburg war er beftrebt bem noch immer ichwebenden Streit Gebhards unt Rudgers eine fur ben erften gunftige Wendung ju geben. In abnlicher Beife wirfte er in Trier, wo am 25. April 1124 Bruno geftorben mar und gegen feinen Rachfolger Gottfried von manchen Seiten ber Borwurf ber Simonie erhoben wurde. Auch in ber Lutticher Rirche wurde enblich ber Streit beigelegt, ale Allerander abermale gurudtrat, um die Babl bee Albero, eines Brubere bee Bergoge Gottfrieb, ju ermöglichen; felbft Friedrich von Roln erhob gegen biefe Bahl feine Ginfprache weiter, und bie Parteien ber Alexandriner und Fribericianer verloren ihre Bedeutung. Go ftellten fich unter Mitwirfung ber papftlichen Legaten faft überall in ben beutschen Bisthumern wieber geficherte Berbaltniffe ber, in welche ber Raifer felbft menig ober gar nicht eingriff; niemals ift es zwifchen ibm und Rom zu neuen Reibungen gefommen.

Welchen perfönlichen Antheil auch Calirt an der Herstellung ber Ordnung in der deutschen Kirche nehmen mochte, seine wesentlichkte Thätigseit war doch auf die Befestigung der papstlichen Macht in Italien gerichtet. Williger, als je zuvor, dienten jest die Bischöse der Lombardei und Romagna dem Nachfolger Betri. Die Händel der Batarener und Wibertisten waren ausgestämpst; die Erzbischöse von Mailand

<sup>\*)</sup> Kuno war am 9. August 1122 gestorben. Der freitinftige Mann hat die Tage bes Friedens nicht erlebt.

und Ravenna mit ihren Suffraganen vereinten fich in Untermurfigkeit gegen Rom und ftritten nur noch barüber, wem ber Gip gur Rechten bes heiligen Batere gebuhre. Es war nicht wiber ben Willen bes Papites, wenn die Mailander Kirche jest neue Berbindungen mit bem Raifer anfnupfte, wenn Erzbifchof Udalrich, ber Rachfolger Jordans, bie am Palmfonntag geweihten Zweige an ben beutschen Raifer fanbte. Und noch befliffener in ber Devotion maren bie Bifchofe Unteritaliens; unausgefest verfehrten fie im Lateran, um bort Schut gegen bie Gemaltthaten ber normannischen Barone ju fuden. Apulien mar unter bem fdwadlichen Regiment Bergog Wilhelms im Zustand fast völliger Auflojung, und es bedurfte aller Energie bes Papftes, um bas Bergogthum vor bem Chrgeize best jungen Roger von Sicilien gu fichern. Roger trachtete nach Soberem, ale fein Bater, ber große Graf, erreicht batte; bie Bereinigung aller Normannenlander bieffeits und jenfeite bes Pharus hatte er bereits in bas Auge gefaßt und ging rudfichtelos auf fein Biel los. Der Wiberftant bes Papftes allein mar es, welchen ber fühne Reffe Robert Guiscarbs nicht zu bewältigen vermochte.

Jugleich unterließ Calirt Nichts, um das zerstreute Patrimonium Petri wieder zusammenzubringen und geordnete Zustände in Rom selbst zu begründen. Obwohl ten Gebrechen des Alters und bäusigen Krankbeiten unterworfen, wurde er die widerstrebenden Grafen der Campagna zu befriegen nicht mübe; namentlich lag er mit den rebellischen Herren im Bolsfergedirge in unausgesetztem Streit. Noch im Jahre 1123 zog er gegen sie aus und eroberte Maenza und Torre Acquapuzza. Nicht minder entschlössen trat er den Factionen in Rom entgegen, wo er die Schreckensthürme des Concio Frangipani dem Erdboden gleich machen ließ. Man erfreute sich in der Stadt eines ganz ungewohnten Friedens und gedachte der Zeiten des Augustus, welcher dem Bürgerkriege ein Ziel gesetzt hatte. "Christus schien in den Herzen der Gläubigen von Neuem gedoren zu werden," sagt ein römischer Klerifer, welcher zu jenen Zeiten lebte, und preist Calirt bald als den Vater, bald als das Kind des Kriedens.

Rur wenige Jahre lebte Calirt in Rom, aber sie reichten bin, um die Spuren ber normannischen Zerstörung, welche schon Paschalis zu beseitigen versucht hatte, mehr und mehr zu verwischen. Die Petersstirche, welche so oft mit Kriegsgräueln erfüllt war und die Spuren derselben zeigte, wurde gereinigt und in angemessenen Stand gesetzt.

Mehr noch that Caliri fur ben Lateran, welchen er wieber gur ftanbigen Refibeng bes Rachfolgere Betri machte und als folche mit einem bamals feltenen Luxus ausstattete. Den von ihm erbauten Audienzsaal ließ cr mit Bandgemalben ichmuden, auf welchen bie rechtglaubigen Bapfte feit Allerander II. und unter ihnen die überwundenen Gegenpapfte, die jenen als Fuffchemel bienten, bargestellt waren. Mochte bie Malerei einer fpateren Zeit fläglich erscheinen, ber Gieg bes reformirten Bapthums fonnte faum braftischer bargeftellt werben, und was die Figuren nicht fagten, fprachen bie unbeholfenen, boch wenig migverftandlichen Berfe aus, welche die Bilber erläuterten. Gin anderes abnliches Dentmal für jene Bapfte, welche muthig im Rampfe gegen bas Raiserthum geftanben hatten, errichtete Calirt in einer bem b. Nicolaus von Bari geweihten Capelle, welche er neu im Lateran gebaut hatte; aus der Rotunde berfelben blidten jene Bapfte, welche bie Freiheit ber romifden Rirche erftritten hatten, ale eine Berfammlung von Beiligen auf Die glaubige Gemeinbe herab.

War auch ein geistliches Kaiserthum, wie es Gregor VII. vorgeschwebt hatte, nicht hergestellt worden, die Person des greisen Papstes und seine Umgebung vergegenwärtigten doch eine Verbindung von höchster fürstlicher und geistlicher Gewalt, wie man sie kaum noch gesehen hatte. Die Erscheinung des Papstes entsprach durchaus der Vorstellung, welche man von dem großen Friedenöstister hatte. In Haltung und Rede paarten sich Heiterkeit und Milde mit würdigem Ernst. Nicht leicht mochte sich Jemand ihm nahen, ohne zu bewundernder Verehrung hingerissen zu werden; das Bolf hielt ihn für einen Bunderthäter, der namentlich die Gabe habe durch seine Berührung das Fieber zu heilen.

Calirt selbst siel als das Opfer des Fiebers. Nach furzer Krantsheit endete er, viel betrauert von den Seinen, am 13. December 1124 im Lateran, wo er neben Paschalis II. beerdigt wurde. Er war tein Mann gewesen, der neue Ideen erweckte; vielmehr stand er ganzunter dem Einstuß der geistigen Bewegung, welche seine Zeit erfüllte. Aber er begriff die Aufgabe des Moments und wußte sie glücklich zu lösen; er verstand das Erreichbare zu erreichen, und auch das wird nur bevorzugten Katuren gelingen, denen das Glück zur Einsicht die Macht giebt.

Wie viel Calirt auch gegludt mar, jo zeigten boch ichon bie nachften

Tage, bag er in wenigen Jahren bie Berhaltniffe Rome nicht von Grund aus zu andern vermocht hatte; zugleich wurde flar, wie mancher Bewinn, ber bauernd ichien, nur feiner Berfonlichfeit verbanft murbe. Gleich bie Bahl feines Rachfolgers führte zu ten ernfteften Auftritten. Man hatte brei Tage mit berfelben ju warten befchloffen, hauptfächlich auf ben Betrieb bes leo Frangipane, welcher Lambert von Ditia erhoben wunfcte. Lambert, ein Dann von niederer Berfunft, aus bem fleinen Ort Fagnano bei Imola geburtig, ohne Familienverbindungen in ber Beliftabt, ber nur burd feine Belehrfamteit und feinen Gifer gu hoben firchlichen Ehren gelangt mar, ein friedlicher Charafter und beshalb gern von Calirt ju Friedensgeschäften gebraucht, mochte ben Frangipani als bie geeignetfte Perfonlichfeit ericheinen, um ihren unter bem letten fürftlichen Bapft verlorenen Ginfluß wiederzugewinnen. Das romifche Bolf hatte bagegen auf eine andere Berfonlichfeit feine Abfichten gerichtet. Es war ber Carbinal Saro vom Titel bes heitigen Stephan, aus Anagni geburtig und mit allen Berhaltniffen ber Stadt vertraut; auch er hatte unter Calirt eine hervorragende Rolle im Collegium ber Carbinale gespielt und Cambert von Ditia auf bem Wormfer Tage gur Seite geftanden. 216 aber bie Carbinale an bem bestimmten Tage im Lateran zur Wahl zusammentraten, zeigte fich, bag ihre Abfichten weber mit benen der Frangipani noch mit ber Reigung des romischen Bolfes übereinstimmten. Gie mahlten feinen ber Manner von Worms, fonbern mit großer Einmuthigfeit gaben fie bem Cardinal Theobald vom Titel ber beiligen Anaftafia, einem biober wenig genannten Manne, ihre Stimmen. Schon wurde bas Te Deum angestimmt, ale ploglich ber fede Robert Frangipane Schweigen gebot und Lambert von Offia als Bapft ausrief. In ber Berwirrung und bem Schreden, ben fein vermegenes Unterfangen hervorrief, gelang es ihm, die Erhebung feines Canbibaten in ber gewaltsamften Beife burchzusegen.

Lambert selbst sträubte sich eine Burbe anzunehmen, die ihm in so unregelmäßiger Beise ertheilt war. Gerade burch bieses Sträuben entswaffnete er seine Gegner; Theobald trat selbst balb zurud, und die Carbinale, welche ihn gewählt hatten, wandten sich auf Lamberts Seite. So wurde Lambert am 21. December 1124 unter allgemeiner Zustimmung geweiht und übernahm als Honorius II. die Leitung der römisschen Kirche; seit langer Zeit der erste Papst, der sogleich beim Antritt seines Bontisicats allgemeine Anerkennung in der abendlandischen Welt

fand. Er blieb in den Wegen seines Borgangers, und die ersten Jahre seines Regiments verliefen friedlich. Aber balb sah man doch, daß der Mann ron Fagnano weder das Ansehen noch die Umsicht seines hochs geborenen Borgangers besaß; er gerieth in Berwicklungen mit den Normannen und Römern, die ihm zur Quelle schwerer Leiden wurden. An dem Wormser Bertrag, welchen er selbst verhandelt, hielt Honorius sest; mit dem deutschen Hose ist er stets in gutem Vernehmen geblieben. Weder hat er bedenkliche Forderungen an Heinrich und dessen Nachsfolger, noch haben diese solche an ihn gestellt.

# Ergebniß des Inveftiturftreits.

So groß die Erfolge waren, beren Galirt sich oft und gern gerühmt hat, der Sieg der Kirche war dennoch kein vollständiger gewesen. Die großen Ziele, welche Hilbebrand bezeichnet: volle Freiheit der Kirche
vom Staate und Herrschaft über denselben waren nicht von fern erreicht; überall im Abendlande blieben vielmehr die Borsteher der Kirchen in einem Abhängigseitsverhältniß von den staatlichen Gewalten,
bessen Maß und Umfang sich durch Geseh und Hersommen in jedem
Reiche besonders sesssellte.

Richt einmal in der Investiturfrage, welche zulent noch allein den ermattenden Kampf zwischen Kirche und Reich im Gange erhielt, waren die Principien der Gregorianer rein durchgeführt worden. Denn wahrslich nicht beshalb hatte man durch Jahrzehnte Opfer zu Opfer gebracht, Gefahren auf Gefahren bestanden, Blut in Strömen vergossen, daß die Regalien fortan statt mit dem Arummstade mit dem Scepter ertheilt würden. Auch entsprachen die Dischosswahlen, wie sie nun in Deutschsland in Gegenwart und unter dem Einfluß des Kaisers nach den Bestimmungen des Wormser Vertrags abgehalten wurden, wenig dem Besgriff, den man sich von kanonischen Wahlen gebildet und während des langen Streits festgehalten hatte.

Und boch war von einem großen Siege ber Kirche zu reben, boch hatte sie unberechenbare Bortheile im Kampse gewonnen. Mit allen Mitteln ber Gewalt und einer einst aller Orten gefürchteten Autorität hatten bie Kaiser bie Ideen ber kirchlichen Reform nicht nur nicht zu unterdrücken vermocht, sondern waren sie anzuerkennen schließlich genöthigt worden schon das mußte in der Kirche vom Haupte bis zu

ben untersten Gliebern bas Bewußtsein selbsteigener Kraft aufs Neue erwecken und heben. Und bann war es für sie ein außerorbentlicher Gewinn, daß mindestens der Kampf gegen Simonie und Priesterehe, in welchem sich die Reformpartei gebildet hatte, als durchgekämpft anzusehen war. Zene Brincipien der reinen und keuschen Kirche, von denen die Reform ausging, hatten allgemeine Anerkennung erlangt; nicht eine Reformpartei gab es jest mehr, sondern die Kirche selbst war eine reformirte geworden, in welcher die Simonisten, Nicolaiten und Wiberztisten keine rechtliche Stellung mehr hatten.

Diefer fiegreiche Fortidritt ber reformatorifden Ibeen in ber Rirde ichloß aber zugleich eine, obicon nicht vollftandige, boch fehr umfaffenbe Emancipation von ber faiferlichen Gewalt in fich. Rarl ber Große und Dtto ber Broge batten bie firchlichen Reformen, welche ihre Beit erbeifchte, felbft in bas leben gerufen und burchgeführt: beshalb unterwarf fich ihnen die Rirche bes Abendlandes und verehrte fie als ihre Regenten. Wie hatten aber ihre Rachfolger in ber Rirche, nachbem fich biefe nicht burch bas Raiferthum, fonbern im Rampfe mit bemfelben reformirt, eine gleiche Stellung behaupten fonnen? Mochten bie Rirchen Deutschlands, Staliens und Burgunde noch in einer gewiffen Abhangigfeit von bem Raifer verbleiben: bie abenblanbifche Rirche in ihrer Befammtheit erfannte eine folche nicht mehr an. Dem Rachfolger Betri allein ordneten fich fortan alle driftlichen Gemeinden bes Decibents unter: ber apostolische Stuhl von Rom, ber Ausgangspunkt bes Reform= fampfes, ber Mittelpunft beffelben burch ein halbes Jahrhundert, war mehr als je jugleich jum Centrum aller firchlichen Gewalt in Europa geworben.

So war ber Sieg ber Kirche benn vor Allem ein Sieg bes Papstethums und ber wesentlichste Erfolg bes Kampses bie Befreiung bes apostolischen Stuhls von ber Kaiserherrschaft. Der erste und wichtigste Schritt zur Emancipation war die freie Erhebung ber Päpste burch die Cardinale gewesen, welche sich weniger burch Gesetz, als durch die Macht ber Berhältnisse durchgesetzt hatte. Schon scheiterten alle Versuche den von den Kaisern gesetzten Papsten Anersennung zu gewinnen; nur die von den Cardinalen gewählten Vischöse Roms beherrschten noch die Gemüther. Diese allein waren es, die nachhaltige Ersolge erreichten; nur einer von ihnen hatte endlich den Frieden herbeisühren können. Daß Calirt dann als gleichberechtigte Macht den Friedensvertrag mit

Heinrich V. abschloß und ihm Bedingungen auferlegte, legte klar an ben Tag, daß die Herrschaft der Kaiser über den apostolischen Stuhl thatsächlich ihr Ende erreicht hatte; fast nur historische Reminiscenzen waren es, wenn sie in der Stadt Rom und dem Patrimonium Petri noch unbestimmte oberherrliche Rechte behielten. Die deutschen Fürsten, obgleich sie bie Ehre des Reichs gewahrt wissen wollten, hatten zu Bürzburg verlangt, daß der Kaiser dem Papste gehorsamen solle, und Heinrich hatte sich ihrer Forderung gefügt; sene Zeiten waren also vorsüber, wo die Kaiser von den Päpsten Gehorsam verlangten und ihn erzwingen konnten.

Die Gefchichte lebrt, bag bie unter Roms Ginfluß eingefesten Gegenkonige in Deutschland und Italien fich nicht behaupten fonnten, bag alle Berfuche ber Bapfte, eine unmittelbare politische Dacht zu begrunben, bieffeite und jenfeite ber Alpen auf hartnadigen Biberftand fliegen. Nur baburch mar ber Wormfer Bertrag ermöglicht worben, bag ber Bapft bem Raifer verburgt hatte, er folle in feinen faiferlichen und foniglichen Rechten nicht beeinträchtigt werben. In ber That find biefe felbit Beinrich in ben beutschen ganbern burch bie Rirche faum geschmalert worben, minbeftens ift bem Bapftthum burch ben Bertrag fein Recht bee Reiche unmittelbar jugeftanben. Und boch mußte man fich absichtlich verblenden, wenn man nicht den außerorbentlichen Buwachs, welchen ber papitliche Ginflug mabrent bes Inveftiturftreits in Deutschland gewonnen hatte, mabruchmen follte. Bie oft hatten nicht bie Papfte ober ihre Legaten mahrent biefes Streits nicht allein in bie firchlichen, fonbern auch in bie politischen Ungelegenheiten tief, ja entfcheibend eingegriffen? Und wer hatte nicht begreifen follen, mas mit bem über bie Raifer verhängten Banne Rome bezwedt und erreicht war? Raum magte man noch bem Bapfte bas Recht folder Bannung ju bestreiten, und ichon mar ber Grundfat aufgestellt, bag ein Raifer im Bann nicht bas Reich regieren fonne. Die beutschen Fürften hatten gelernt, bas gegen faiferliche Uebermacht nirgende ein wirffamerer Schut, als in Rom, ju finden fei, und die Cohne gewöhnten nich biefetben Wege ju manbeln, welche ihre Bater jum Biele geführt. Die Politif Rome und ber beutschen Kurften war auf Jahrhunderte bin in Bufammenhang gebracht; bas Band mochte fich zeitweife lodern, murbe aber nie vollig gerriffen. Auf jedem Schritt haben Beinriche Rachfolger verfpurt, taf das Bapfithum eine politische Dacht in Deutidland geworden mar, mit welcher fie fich abzufinden ober fie zu bes fampfen hatten.

Roch entichiebener zeigte fich in Italien, wie viel Rom burch ben Rampf gewonnen hatte. Man weiß, wie die Ottonen befonbere burch Die Befehung der Bisthumer jenfeits ber Alpen ihre Dacht begrundet und erhalten hatten. Langer ale ein Jahrhundert mar ber Episcopat Rorbitaliens burchaus faiferlich gewesen, unt noch Beinrich IV. hatte in ihm bie treuften Unbanger, die fühnften Borfampfer bes Raiferthums gefunden. Es ift fur bie Bufunft Staliens und bes Raiferthums ent= icheibend geworben, bag er biefe getreuen Bifcofe nicht gegen bie Batarener ju ichugen vermochte. Den Bijchofen ber Lombarbei, ber Romagna und Tufciens blieb zulest fein anderer Ausweg, ale fich Rom ju unterwerfen. Schon batten fie ihre meiften Sobeiterechte an bie Communen verloren, aber auch baraus jog Rom ichlieflich feinen Bortheil; benn die Communen vergagen nicht, daß fie jum großen Theil Rom und ber Bataria ihre Begrundung verbanften. Das gefammte Leben bes landes neigte fich fortan mehr zu Rom, als zu bem beutfchen Sofe jenfeits ber Berge. Schon Urban II. mar es leichter geworben, ale Gregor VII., Die Rrafte Italiene gegen bas Raiferthum ju fammeln und mit Erfolg ju wenden; mehr ale Urban ift bies bann Alerander III. und Innoceng III. gelungen.

Mochte Beinrich als Erbe Mathilbens jest ber machtigfte Furft Lombardiens und Tusciens fein, mochte er bie Bifchofe Italiens noch mit bem Scepter belehnen und feine alten foniglichen und faiferlichen Rechte außerlich fenthalten: bennoch bejaß er nicht mehr von fern eine abnliche Autorität, wie fie bie Raifer bort bis auf feinen Grogvater geubt hatten. Es ift bie Formel bes Eibes erhalten, welche ihm nach bem Wormfer Bertrage von ben Stalienern geschworen werden mußte; ber wesentliche Inhalt ift, bag ber Schworende gur Erhaltung ber toniglichen Bewalt im Lande feinen Beiftand gufagt. Wir erfahren aber gugleich, bag bie Leiftung biefes Schwures Alle, welche nicht unmittelbar vom Raifer ober von ber Rirche Leben trugen, von jeder Berpflich= tung perfonlich an bem Sofe bes Raifere zu erscheinen entband; nur feinem Miffus in Italien hatten fie fich ju ftellen. Go loderten fich die unmittelbaren Beziehungen zwischen bem beutschen Geren und feinen Unterthanen in Italien mehr und mehr, mahrend die Berbindungen ber Italiener mit Rom fich mit jedem Tage fefter zogen. Was an all=

gemeiner Autoritat bie Raiferfrone im Guten verlor, murbe in gewiffem Sinne gulest Alles Gewinn fur bas Papftthum.

Der Investiturftreit und ber Wormfer Bertrag haben ben Conflict awischen Kaiserthum und Papftthum nicht beseitigt, sonbern vielmehr erft geschaffen. Denn erft in Diesem Streit bat fich bas Bapftthum ju einer ebenburtigen Weltmacht neben bem Raiferthum erhoben; erft in bem Bormfer Bertrage haben fich Bapft und Raifer gleichfam ale gleich: berechtigte Gewalten neben einander anerfannt und ale folde gegenfeitig Beiftand gelobt. Aber ber Bertrag hatte jugleich nur über einen Bunft - bie Befetung ber Bisthumer - Bestimmung getroffen; fonft hatte bas Raiferthum ftillschweigend alle feine alten Unfpruche feft. gehalten, bas Papftthum Richts von feinen neuen Forderungen aufgegeben. Beibe Machte hatten fortan eine vielfach verwandte univerfelle Stellung in ber Chriftenheit, ihre Aufgaben berührten fich allent= halben, ihre Grenggebiete maren faum ju fcheiben. Denn baburch mar thatsachlich wenig bestimmt, bag ber Bapft als Regent ber Rirche, ber Raifer als höchster weltlicher Berricher betrachtet murbe, ba eben bie Grenzen zwischen firchlicher und weltlicher Gewalt überall fcmanfenb waren und blieben. Reue Streitigfeiten und Rampfe fonnten fo nicht fehlen; Schritt fur Schritt mußten bie Rechte ber rivalifirenden Machte burd befondere Bertrage festgestellt werben, nachbem fle Schritt fur Schritt bestritten und erftritten waren. Erft bie Jahrhunderte haben wieber festere Rechtsverhaltniffe gebildet, in benen Raiferthum und Bapftthum friedlich wenigstens zeitweise mit einander besteben fonnten.

Man hat wohl gefragt, ob ber Wormser Bertrag bem Papstthum ober Kaiserthum größere Bortheile geboten habe. Richtig ist, daß derselbe Heinrich günftigere Bedingungen gewährte, als er zuvor hatte hoffen können. Aber weniger kommt bei dem Abschluß eines so langen Kampses auf die Entscheidung einzelner Rechtsfragen an, als auf die Autoritäten, die während desselben erwachsen oder geschwunden, und auf die Machtverhältnisse, welche der Friede besesstigt. So betrachtet liegt in dem Wormser Vertrage einer der glänzendsten Siege Roms, eine der empfindlichsten Niederlagen der beutschen Herrschaft. Die Signatur der Zeit war durch ihn eine andere geworden, und die Besesstigung des Papstthums als einer Weltmacht neben dem Kaiserthum war die Summe der Aenderung. Deutlich zeigt die Geschichte der nächsten Jahrzehnte, wie sogleich die neue Macht die alte in den Schatten stellte, wie die

universelle Stellung bes Papsithums überall anerkannt, die bes Kaiferthums überall bestritten wurde, wie Rom in den Mittelpunkt auch ber abendlandischen Bolitif trat.

Durch bie Reform ber Kirche hatte das Papstthum die Kräfte gewonnen, um sich mit gleicher oder vielmehr überlegener Macht dem Kaiserthum an die Seite zu stellen. Mochten Cluny und die Kaiser selbst diese Resorm angeregt haben, vor Allem war sie doch das Werk der Päpste, welche mit bewunderungswürdiger Ausdauer unter tausend Gesahren sie aufrecht erhielten und durchführten. Bemerkenswerth ist sedoch, daß ein Berwandter des Kaiserhauses (Leo IX.) die Resorm begonnen und ein anderer (Calixt II.) sie zum Abschluß gebracht hat, daß hier und dort die Berwandtschaft nicht ohne Einstuß blieb. Es war auch jest noch, als ob alles Große die leste Kraft aus dem Kaiserthume saugen musse.

#### 11.

## Die legten Beiten Beinrichs V.

## Beinrich V. und Cothar von Sadfen.

Wenn bem Papste nach Abschluß bes Friedens mit dem Reiche bie Aufgabe zusiel, in der Kirche die innere Ordnung herzustellen, so sah sich der Kaiser eine ähnliche in Bezug auf die weltlichen Berhältnisse gestellt, doch kann man nicht sagen, daß er sie mit gleichem Erfolge gelöst hätte. Die letzten Jahre Heinrichs V. waren weniger glücklich, als die Calirts II.

Der auf dem Bürzburger Tage aufgerichtete Reichsfriede ließ sich nur muhfam in Kraft erhalten; auch die Zurückgabe bes den Kirchen und weltlichen Personen während des Streits entzogenen Eigenthums, wie sie damals festgestellt und im Wormser Vertrag dann von Neuem bestimmt war, machte die größten Schwierigkeiten und wurde deshalb verzögert. Die Begründung eines festen und gesicherten Zustandes im deutschen Reiche schien eine fast unlösdare Aufgabe.

Rur aus ben ungeordneten Berhaltniffen bes Reichs, namentlich in Sachfen, Franken und Lothringen, ift zu erklaren, bag hier Die foge-

nannten "Reiter" längere Zeit ungestraft ihr wüstes Treiben fortsehen konnten. Es war zusammengelaufenes Bolt, welches während bes inneren Krieges in den Solt der Fürsten genommen und beritten gemacht war. Im Fürstensold hatten sie sich an Ritterart und Ritterleben gewöhnt und wollten nun, als sie im Frieden des Dienstes entlassen wurden, ihr arbeitsloses, üppiges und übermüthiges Leben fortführen. Nur als Räuber und Wegelagerer konnten sie dazu die Mittel gewinnen und wurden so die Plage der Landstraßen, der Schrecken der Kirchen und Klöster; denn auf die unbeschützen Kirchengüter und Kirchenleute warsen sie sich am liebsten.

Leicht hatte man sich ohne Zweisel solcher Banden entledigen können, wenn sich die Fürsten unter einander verständigt und zusammen mit dem Kaiser eine gemeinsame Politik verfolgt hätten, wenn mit dem Frieden die Eintracht im Reiche hergestellt wäre. Die deutschen Herren konnten aber niemals zu diesem Kaiser, der ihnen so Schweres auferlegt, wahres Vertrauen sassen, und sie selbst hatten zu lange in seindlichen Lagern gegen einander gestanden, um sich redlich zu vereintem Handeln die Hand zu reichen. Selbst Männer, welche bisher zu derselben Fahne gehalten, zersielen alsbald, als alle die besonderen Interessen, welche in dem großen Kamps mehr zurückgedrängt waren, wieder in den Vordergrund traten. So blieb die Zwietracht und mit ihr der innere Krieg auch nach dem zwischen Kirche und Reich geschlossenen Krieden.

Diese traurigen Zustande der Zeit hingen mit großen Beranderungen zusammen, welche sich während des Investiturstreits im Reiche vollzogen hatten und die Krone und das weltliche Fürstenthum in ein anderes Verhältniß zu einander sesten, als vordem bestanden hatte.

Bei ber Gründung bes Reichs hatten bekanntlich die Grafschaften und Herzogthümer die Grundlage der gesammten Reichsverwaltung gebildet; die Grafen und Herzoge, durch den Lehnseid dem König bes sonders verpflichtet, waren in erster Stelle Beamte des Reichs, welche von dem König nach seinen besonderen Absichten eingesetzt und bei erwiesener Untreue oder Unfähigkeit auch abgesetzt werden konnten; die Bererblichung der Grafschaft oder des Herzogthums war nicht Regel, obwohl sie von früh an von den fürstlichen Geschlechtern erstrebt wurde.

Inzwischen hatte fich aber allmählich bie Bebeutung ber Grafschaften völlig verändert, theils weil fie feit ber Zeit Konrads II. mit ben amt- lichen Besugniffen, welche fich an ihren Besit knupften, factisch Erb-

leben wurden, theils weil fie von biefer Beit an und namentlich magrend ber Jugend Beinriche IV. in großer Babl an Die Bistbumer und Reicheabteien geschenkt wurden, fo bag viele Inhaber berfelben nicht mehr unmittelbar bei bem Raifer, jondern bei ben geiftlichen Furften ju Leben gingen. Das unmittelbare Berhältniß ber Grafen zu ber Reichsgewalt loderte fich feitbem, bas Bewußtfein bes Reichsamts ichwand, und bie Raifer hatten wenig Intereffe mehr ben raumlichen Busammenhang ber Graffchaften innerhalb ihrer alten Grenzen zu erhalten. Innerhalb berfelben bilbeten fich burch faiferliche Schenfungen jablreiche Immunitaten geiftlicher und weltlicher Berren, mahrend andererfeits bie Refte ber Graffcaften mit ben anderweitigen Befigungen ihrer Inhaber, feien es Allobien ober Lehnsgüter, in eine engere Verbindung geriethen. Bald war in bem Sausgut ber graflichen Gefchlechter fast unmöglich bas aus ber alten Graffchaft Erwachsene von ben anderen Leben und ben Allobien auszufceiben; man gewöhnte fich allmählich ben Namen ber Graffchaft auf ben gefammten Befit bee Saufes ju übertragen, ber bann burch Theilungen, Bererbungen, Berpfandungen und Taufch ben mannigfachften Beranberungen unterworfen wurde. Mit der Graffchaft waren nun Rechte und Pflichten fehr verfchiedener Art verbunden, die fich theils aus bem Reichsrecht, theils aus bem lebnsrecht, theils aus bem Sofrecht berleiteten, und bei benen bie amtliche Abhangigfeit von ber foniglichen Bewalt immer mehr über bem Lehnsverhaltniß vergeffen wurde. Es bing mit biefen tiefgreifenben Beranberungen in ber Stellung ber Grafen aufammen, daß fie fich nicht mehr nach ben Gauen, in welchen ihre Graffchaften lagen, fondern nach ihren Stammburgen zu nennen pflegten; icon begann man auch Glieber ber gräflichen Befchlechter, welche noch nicht in ben Besit ber Grafichaften getreten waren, aus Soflichfeit als Grafen zu bezeichnen und machte fo, mas ehebem Amtsbezeichnung gewefen war, ju einem erblichen Stanbestitel.

Diese Entwicklung, längst angebahnt, vollzog sich ungehemmt während bes Investiturstreites. Durch das Königthum ist dieselbe weder ausdrücklich gehindert noch befördert worden, dagegen wurde sie wesentlich durch eine neue Erhebung des Herzogthums beeinflußt, welche auch für den Gang der allgemeinen Reichsangelegenheit von großer Bedeutung war. Es ist bekannt, wie Konrad II. das Herzogthum völlig zu beseitigen gewillt war, sein Sohn aber dasselbe, obwohl in herabgedrückter Stellung, bestehen ließ. Erst zu der Zeit der Kaiserin Agnes gewann das Herzog-

thum wieber eine felbstständigere Macht, welche der junge Heinrich IV. ihm dann vergebens wieder zu entreißen suchte. Die Regierung dieses Kaisers war ein fast ununterbrochener Kampf mit den Herzogen; zeitzweise gelang es ihm, ihre Gewalt zu brechen, aber nicht auf die Dauer, und am wenigsten in Baiern und Schwaben.

Entscheibend fur bie Serftellung fraftiger Bergogthumer im oberen Deutschland war bie Beit, wo Beinrich IV. in Italien ungludlich gegen Die große Grafin und Papft Urban II. ftritt. Damals gludte es Welf, fich nach langen Rampfen gegen ben Raifer im Bergogthum Baiern feftaufeten; mit felbstgewonnener Gewalt beherrschte er fortan bas Land und beschütte ben Frieden beffelben. Um nur bie Rudfehr nach Deutsch= land gewinnen ju fonnen, mußte ber Raifer bem Welf bie erftrittene Macht bestätigen, balb barauf auch feinen Gohnen Die Rachfolge im Bergogthum gufichern. Unbere erging es in Schwaben. Friedrich von Staufen, welchem ber Raifer bie bergogliche Fahne verliehen hatte, fehlte lange faft alle Autoritat im Lande; bie machtigften Berren maren ber papftliche Legat Bifchof Gebhard von Konftang und fein Bruder Berthold von Bahringen, welchen bie ichmabifchen Großen ale ihren Bergog anerfannt und bem fie fich eiblich verpflichtet hatten. Erft bie Berfohnung ber Belfen mit bem Raifer und Friedrich von Staufen erschütterte bie felbstständige Macht ber Bahringer in Schwaben und gab Friedrich eine wirklich herzogliche Gewalt im Canbe; Die Bahringer behielten nur ben herzoglichen Ramen, ein reichsunmittelbares Gebiet in Burgund, wo fie überdies aus ber Rheinfelber Erbichaft ausgedehnte Befigungen hatten, und reiche Guter mit einer gablreichen Bafallenschaft im füdweftlichen Theile Schwabens. Friedrich von Staufen vererbte bann bas Bergogthum auf feinen Cohn; bas Einverständniß mit ben Belfen erhielt fic, und ber zweite ftaufeniche Bergog in Schwaben vermählte fich mit einer Tochter bes britten Welfenbergogs in Baiern. Mit einander haben fich bann bie Staufer und Belfen in ihren Bergogthumern befestigt, ohne baß sie babei burch bie kaiferliche Gewalt gehemmt worden waren.

Es ift flar, baß bas Herzogthum in ben beiben Ländern bes oberen Deutschlands, wo es von jeher am tiefsten gewurzelt war, einen neuen Aufschwung genommen hatte. Um sich zu behaupten, mußte es unter neuen Berhältnissen auch zu neuen Mitteln greifen. Die Erblichkeit haben die Welfen und Staufer da von Anfang an in Anspruch genommen, aber sie genügte kaum, wenn sie nicht zugleich die grässichen

Befchlechter in ihren Berzogthumern in eine befondere Abhangigfeit von fich brachten, welche fich nach ben Borftellungen ber Zeit nur als ein Lehnsverhaltniß benfen ließ. In der That ift nachzuweisen, baß fast alle weltlichen Großen Baierns - felbft bie Mart = und Pfalgrafen nicht ausgenommen — zu Bafallen ihres herzogs geworden find. Das baierifche Berzogthum gewann hierburch gleichsam bie Ratur eines gefoloffenen Reichs im Reiche; es wird fogar abermale, wie in ben Tagen Bergog Arnulis, von einem baierifden Reiche und beffen Fürften gesprochen. Aus biefer Conderftellung bes baierijden Bergogthums erflart fich auch die fonft fo befrembliche Erfcheinung, bag die Großen beffelben jur Zeit Beinriche V. öftere vereint auf ben Reichstagen ju erscheinen unterlaffen, bag ber Raifer zu ben in ihrer Abmefenheit gefaßten Befoluffen wohl noch befonders ihre Einwilligung nachträglich einholt. Benn bie Staufer in ihrem Bergogthume nicht ebenfo weit gelangten, fo lag ber Grund gewiß hauptfächlich in bem Dualismus, welcher burch bie eigenthumliche Stellung ber Bahringer in Schwaben geschaffen war; boch haben auch fie nach bemfelben Ziele geftrebt, und mindeftens ein Theil ber ichmabifden Grafen hat fie ale Lehnsherren anerkannt.

Wir bezweifeln nicht, daß auch bie Grafen von Berbun, nachdem fie die herzogliche Fahne Lothringens gewonnen, nach einer Macht getrachtet haben, ftarf genug, um ihre Mitfürsten im Lande von fich abbangig ju machen. Aber bie Raifer, benen bie befonbere Gefahr eines ftarfen Fürftenthums gerabe in biefen Grenggegenben nicht entging, haben mit großer Festigkeit Die Spaltung bes lothringischen Bergogthums auf= recht erhalten, und bie lothringischen herren schienen überbies wenig geneigt fich einem Manne aus ihrer Mitte ju fügen. Auch maren bie Rachfolger ber Gottfriede nicht bie Manner, ein Wert burchzuführen, welches bie Rraft ihrer machtigeren Borganger überftiegen hatte. verloren die beiben lothringischen Bergogthumer gu berselben Beit, wo bas baierifde und ichwäbische Bergogthum emportam, jogar mehr und mehr an Bedeutung und Zusammenhalt; fie waren bereits zu nur mit gemiffen Chrenrechten befleibeten Territorialherrichaften neben ben Graficaften berabgefunten. Die amtlichen Befugniffe, welche bie Bergoge einst über bie Grafen und herren Lothringens geubt hatten, mochten faum noch im Bedachtniß fortleben.

Dagegen trat in Sachsen zu Heinrichs V. Zeiten eine Entwicklung ein, welche zur Herstellung eines Stammesherzogthums führen konnte,

wie man es feit Beinrich I. hier nicht gefannt hatte. Denn bas Bergogthum ber Billinger batte niemals eine allgemeine Bebeutung fur bas gange Cachfenland gewonnen; feine Machtiphare hatte fich bauernb nur auf bie Gegenden an ber unteren Elbe und Die benachbarten wenbifden Ruftenlande erstrecht. Als bie Sachsen gegen Beinrich IV. aufstanden, haben nicht bie Billinger Die Führerschaft bes fachfischen Stammes übernommen, fondern nur eine untergeordnete und schwankenbe Rolle im Lande gespielt; eber fonnten zeitweise Otto von Nordheim und Etbert ale Leiter ber Bewegung, ale bie Borfechter ber fachfifden Freiheit gelten. Erft ale Lothar von Supplinburg bas Bergogthum erhielt, gewann biefes eine leitende Macht über ben gangen fachfifchen Stamm. Lothar trat nicht nur in die alten bergoglichen Rechte ber Billinger ein, fonbern übernahm in gewiffem Sinne mit ber Sinterlaffenschaft bes Rorbheimers und Efberte auch ihre geiftige Erbichaft. Ale fich bie Sachsen gegen Beinrich V. erhoben, trat Bergog lothar mit bem Steigen ber popularen Bewegung immer mehr in beren Vorbergrund; unfraglich war er es vor Allem, ber in ber letten Beit ben Aufftand im Gange erhielt und leitete, und fein Endziel bei bemfelben wird fcwerlich ein anderes gewefen fein, ale fich eine abnliche Stellung im Sachsenlande und ben angrenzenden Marten, wohl auch in bem engverbundenen Thuringen ju gewinnen, wie fie bie Welfen in Batern befagen.

Eine außerorbentliche Rührigfeit hat Lothar als Herzog entfaltet, balb in ben wendischen Ländern\*), balb in ben öftlichen Theilen Sachsfens, balb in Westfalen; er trug seine Waffen in Gegenden, wo die Billinger niemals eine Autorität gewonnen hatten. Der innere Streit, in welchem die sächsischen Fürsten keinen geeigneteren Führer sinden konnten und sich ihm willig unterordneten, begünstigte seine Bestrebungen; die Erfolge des Schwerts steigerten sein Ansehen. Der Sieg am Welfesholz wurde ihm besonders beigemessen; mehrere rasche und glückliche Unternehmungen machten ihm einen solchen Namen, daß man

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1121 hatte Lothar nach ber Eroberung Milnfters ein ftartes Geer über die Elbe geführt und bas Land eines gewissen Zwentibold plindernd bis zum Meer durchzogen, sich mehrere Ortschaften baselbst, namentlich bas reiche Kizun, die Dauptstadt ber Kizinen, unterworfen und war dann mit Geiseln und großen Geldummen zurückgefehrt. Jener Zwentibold scheint ber gleichnamige Sohn bes mächtigen Wendenstirften Peinrich gewesen zu sein; die Wege Lothars und bieses Peinrichs würden sich dann schon damals getrennt baben.

ihn Julius Cafar verglich und der Ueberzeugung lebte, der Sieg sei für immer an seine Fahnen gebannt. In Wahrheit hatte das Sachsenvolk sein Heinrich I. und Otto dem Großen nie einen glücklicheren Führer gehabt. Schon mehrmals hatte sich in Sachsen der Gedanke einer selbste ständigeren Stellung zum Kaiserreiche geregt, und Lothar schien ebenso bestrebt, wie befähigt, um diesen Gedanken zur Aussührung zu bringen. Als im Jahre 1120 die Sachsen einen Landfrieden zur Sicherung gegen seden inneren Feind schlossen und auf Grund desselben die Anshänger des Kaisers aus dem Lande jagten, als Lothar dann siegereich in Westfalen vordrang, Münster und Dülmen gewann, da mochte er sich seinem Ziele nahe fühlen, und die Wünsche Vieler im Lande werden mit ihm gewesen sein. Aber die weitere Entwicklung der Dinge stellte unerwartet schnell, wenigstens dem Ramen nach, das Ansehen bes Kaisers in Sachsen her, unt selbst erbitterte Gegner der kaiserlichen Herschaft unterwarfen sich wieder dem Reiche.

Unseres Wissens hat Lothar weber bei bem Würzburger Absommen noch bei bem Wormser Vertrage mitgewirft; fast scheint es, daß ihm der große Friedensschluß, da er seine bei dem kirchlichen Streite versfolgten besonderen Absichten noch nicht vollständig erreicht sah, zu früh gekommen sei. Auch nach dem Frieden ist er in einem seindseligen Verhältniß zum Kaiser verblieben; er vor Allem ist wohl die Veranlassung gewesen, daß die kaiserliche Autorität in den deutschen Ländern so schwer wieder herzustellen war. Lothars Bestrebungen für Erweiterung seiner Macht, für Besestigung seines Einstusses im ganzen Sachsenlande und den angrenzenden Gegenden blieben dieselben, wie vorher; nur daß er damit alsbald nicht allein bei dem Kaiser, sondern noch mehr bei den sächsischen Fürsten selbst auf Widerstand stieß. Denn wenn diese auch in den Zeiten der Gesahr seine Führerschaft anerkannt hatten, die meisten waren deschalb doch nicht gewillt sich ihm als Basalen zu ergeben und Rechte über sich einzuräumen, welche die Villinger niemals beansprucht hatten.

Früher hatte Lothar mit den Grafen von Stade Gemeinschaft gegen den Kaiser gemacht; jest, als jener Friedrich, der damals die Ursache der Händel gewesen war (S. 835), in die Grafschaft zuruckgesehrt war und sich mit dem Markgrasen Heinrich aufs Neue verseindete, nahm sich Lothar des unruhigen und ehrgeizigen Ministerialen gegen seinen Herrn an. Mit allen ihm zu Gebote stehenden Streitfräften brach er im Jahre 1122 zur Unterfühung Friedrichs auf, fand aber bei dem

Markgrafen und beffen Dheim Rubolf entschiebenen Biberftanb. Dennoch mußte er Kriedrich in ber Graffchaft eine fichere Stätte burch bie Anlage ber Burg Bremervorbe ju bereiten, und nach Rubolfe Tobe (7. December 1124) feste fich Friedrich wieder in ben vollen Befit ber Graffchaft, fo bag er fogar vom Bremer Ergbifchof bie Belehnung gewann. 218 ferner nach Beihnachten bes Jahres 1122 Bafallen Reinhards von Salberftadt die von Lothar gerftorte Beimburg ber= ftellten, empfand bies ber Bergog als eine perfonliche Rrantung. Gogleich brach er aus ber benachbarten Blanfenburg, welche ibm aus Etberts Erbschaft zugefallen war und wo er fich häufig aufhielt, mit feinen Reifigen auf und umichloß die Beimburg. Da aber erhoben fich unverzüglich Markgraf Seinrich von ber Nordmark und Graf Rudolf von Stade, Graf Ludwig von Thuringen und felbst Lothars eigener Schwager, ber Markgraf Beinrich von Meißen, und famen Reinhard jur Gulfe. Es maren Lothars alte Bunbesgenoffen, bie fich jest gegen ihn manbten, und ju bem traurigften Burgerfriege mare es in Sachfen gekommen, wenn nicht Abalbert von Mainz eine Bermittelung zwischen ben Fürsten noch rechtzeitig geglüdt mare. Und boch feste auch biesmal Lothar feinen Willen burch; benn bie Beimburg mußte ihm übergeben werden und wurde burch Feuer gerftort.

Balb nach biesen Borgängen starb plötlich Bischof Reinhard von Halberstadt (27. Februar 1123). Erzbischof Abalbert betrauerte tick ben Tod eines ihm so vertrauten Mannes, und um so mehr, als unter dem Einstusse Lothars, Wiprechts von Groitsch und des Erzbischofs Rutger von Magdeburg das Halberstädter Capitel sofort den Magdeburger Domherrn Otto gewählt und dem Erwählten unmittelbar Ring und Stab übergeben hatte. Abalbert, der hierin einen bedenklichen Einzgriff in seine Rechte\*) sah, that Einsprache, und diese schien dem Erzbischof von Magdeburg ernst genug, um durch Otto von Bamberg die Berwendung des Kaisers für den neuen Bischof von Halberstadt in Anspruch zu nehmen. Auch Abalbert war, wie man sieht, mit Lothar nicht mehr immer gleichen Sinnes.

Unter Lothars Wibersachern in Sachsen und Thuringen raumte ber Tob schnell auf. Balb nach Bischof Reinhard ftarben ber alte Graf

<sup>°)</sup> Seit ber König nicht mehr Ring und Stab ilbergab, geschah bies burch ben Confecrator,

Ludwig von Thuringen und ber junge Markgraf Beinrich von Meißen. Der Erstere war turge Beit, nachbem er bie Waffen gegen Lothar ergriffen hatte, in bas von ihm geftiftete Rlofter Reinharbebrunn gegangen, um im Monchegewand fein nahes Ende abzuwarten. Diefer Ludwig, bem man aus einem und unbefannten Grunde ben Beinamen bes Springere\*) gegeben hat, wird in ber Beschichte Thuringene ftete einen bedeutenden Ramen behalten; benn erft burch ben reichen Befit, welchen er jufammenbrachte, gewann bas feit Jahrhunderten gerfplitterte gand abermale einigen Busammenhalt und befam wieder eine eigene Be= fcichte. Die ausgebehnten Besitzungen bes Grafen gingen auf feine Sohne Ludwig und Beinrich Raspe über, welche mit Gifer und Be= ichid bas Werf bes Baters fortfetten. Beber Bergog Lothar noch Erzbischof Abalbert raumten fie einen Ginfluß in Thuringen ein, welcher ben ihrigen schmachen konnte. Abalbert hielt ben Augenblid fur gunftig, um die alten Unspruche feines Ergftifts auf die Thuringer Behnten geltend zu machen. Alle er fie aber in ber Mark Duberftabt einzutreiben versuchte, wibersetten fich bie Landleute mit Gewalt, und es fam gu blutigen Sandeln mit ben Mannen bes Ergbifchofs; einige Thuringer wurden babei erichlagen, andere verwundet, andere in Abalberts Kerfer gefchleppt. Da erhob fich gegen ben Bebruder fogleich bas gange land. Muf ber alten Dingftatte von Triteburg bei Bebefee traten die Thuringer jusammen und beichloffen gemeinfamen Wiberftand. Gin Beer von 20,000 Mann rudte gegen Erfurt, wo fich Abalbert aufhielt, und ein übles Spiel murbe ihm bereitet fein, wenn er nicht unverzüglich nachgegeben hatte. Es war Beinrich Raspe, welcher Diefes Beer führte; er war es auch, welcher bas Kloster St. Beter zu Erfurt gegen bie Sabgier bes Erzbischofs \*\*) fcutte.

Der Tob bes Thuringers hatte Lothar wenig Gewinn gebracht, um fo reicherer ließ sich fur ihn vom Abscheiben seines Schwagers erwarten. Markgraf Heinrich, bessen schleuniges Ende man einer Bergiftung beimaß, hinterließ keine Erben, und die Allodien bes Meißners

<sup>\*)</sup> Den Beinamen fennt schon bas zwölste Jahrhunbert, nicht aber bie Sage von bem Sprunge aus Giebichenstein in die Saale, welche vielleicht erst aus bem Beinamen entstanden ist. Außer Ludwig und heinrich hinterließ Ludwig der Springer noch einen dritten Sohn, Udo mit Namen, der im geistlichen Stande lebte und 1125 Bischof von Naumburg wurde.

<sup>\*\*)</sup> Abalbert hatte fich tiefe Gingriffe in bas Rloftervermögen erlaubt und als Grund angegeben: ein Abt burfe nicht reicher fein, als ein Erzbischof.

vermehrten Lothars schon hinlänglich großen Besit. Zugleich aber wurben zwei bebeutenbe Reichslehen burch seinen Tod erledigt: die Mark Meißen und die Ostmark mit der Lausit. Es war für Lothar sehr wichtig, in diesen Marken, die in den Händen seiner Familie gewesen waren, sein Ansehen zu befestigen. Um so mehr aber stand zu erwarten, baß der Kaiser ihm hier mit Ernst entgegentreten werde, zumal dieser ohnehin selbst mit dem mächtigen Herzog in neue Händel gerathen war.

Der Kaiser hatte an ben letten Wirren Sachsens keinen unmittelbaren Antheil genommen; ihn beschäftigten die Angelegenheiten bes Friesenlandes, welches seit dem verunglückten Unternehmen des Jahres 1114 im Widerstande verharrte. Der Widerstand der Friesen mußte wachsen, als sich auch Gertrud, die Wittwe des Grasen Florentius von Holland, eine Halbschwester Herzog Lothars, vom Kaiser offen lossagte. Ob Gertrud auf Antried Lothars zur Empörung schritt, wissen wir nicht; wir hören nur, daß sie auf seine Unterstühung rechnete. Der Kaiser schickte gegen sie ein Heer, welches Holland verwüstete, aber die Gräsin nicht zu unterwersen vermochte. Darauf brach er selbst, nachdem er im Ansange des Jahres 1123 in den mittelrbeinischen Gegenden verweilt hatte, im Sommer nach dem östlichen Friesland auf, zunächst um die Schulendurg (im Bentheimschen), welche im Besit des Bischofs von Utrecht war, zu belagern; denn dieser Bischof hatte, nachdem er aus der Hast des Kaisers entslohen, mit der Gräsin gemeinschaftliche Sache gemacht.

Gertrub hatte sich in bem Bertrauen auf ihren Bruber nicht gestäuscht. Plöglich erschien Lothar, unterstügt von dem Bischof von Münster und bessen Basallen, in ber Rabe der Schulenburg und bezog ein Lager, welches nur ein Sumpf von dem Heere des Kaisers trennte. Man erswartete einen Kampf, doch brach plöglich Lothar auf und eilte mit den Münsteranern weiter nach Besten gegen Deventer, eine kaiserliche Stadt. Ein schlecht vorbereiteter Sturm der Münsteraner auf Deventer mislang; nicht ohne Berlust wurden sie von den Einwohnern zurückgetrieben. War es aber Lothars Absicht gewesen, den Kaiser durch sein weiteres Borgehen zum Abzug von der Schulenburg zu nötbigen, so erreichte er seinen Zweck; wirklich zog Heinrich, um Deventer zu schüßen, von der Schulenburg ab. Eiligst warf Lothar nun neue Streitkräfte und Lebenssmittel in diese Burg und kehrte darauf nach Sachsen zurück. Auss Neue wurde er wegen dieser Vorgänge als Sieger über den Kaiser verherrlicht; nicht ganz mit Recht, denn der Bischof von Utrecht hielt es doch für

gerathener, möglichst balb eine Aussöhnung mit bem Kaiser zu suchen, welche auch unter Bermittelung ber Königin und ber Fürsten erfolgte, und die Schulenburg wurde darauf zerstört. Am 2. August 1123 war ber Kaiser in Utrecht und ertheilte den Einwohnern von Deventer unter Zustimmung des Bischoss werthvolle Privilegien.

Der Raiser fehrte nach Franken gurud, wo er zu Worms alsbald einen Softag hielt. hier entschied er über bie burch ben Tob bes Markgrafen Beinrich erledigten Marken. Die Oftmark mit ber Laufit erhielt ber alte Wiprecht von Groitsch, ber mit bem Raifer ausgeföhnt wieber in ben Befit aller feiner Befitungen gelangt mar und jest 2000 Bfund Silber fur bie Mart bot. Meißen fam- an ben Gohn Bermanns von Winzenburg, ber im Jahre zuvor, mahrscheinlich nach er= folgter Berfohnung mit bem Raifer, geftorben war. Der Gohn, welcher ben gleichen Ramen mit bem Bater führte, erlangte bamit wohl nur bie Markgraffchaft wieber, welche einft bereits fein Bater befeffen, aber wieber hatte aufgeben muffen; er hatte noch faum die Junglingejahre erreicht, und nach ber Ratur ber Berhaltniffe wurde er unter Wiprechts Dbhut geftellt, ber allein in Sachsen noch Lothar bas Begengewicht gu halten vermochte. Es war um biefelbe Zeit, baß auch Abalbert wieber bem Raifer nabe trat. Bon feinen alten Freunden getrennt, beburfte ber Erzbischof unter ben Gefahren, Die er burch fein breiftes Auftreten beichworen, eines Rudhalts am Raifer.

Die Bestimmungen bes Kaisers verletten Lothar, verletten nicht minder auch andere Herren des Landes. Konrad von Wettin hatte schon früher Ansprüche auf Meißen erhoben und sich den Namen eines Markgrafen beigelegt. Wie nicht anders zu erwarten war, trat er, nachem er endlich aus seiner langen Haft in Kirchberg befreit war, alsbald auss Neue als Prätendent gegen Hermann von Winzendurg auf und suchte sich den Beistand Lothars zu gewinnen. Der Herzog eilte herbei und führte Konrad nach Meißen. Zu ihm hielt der junge Albrecht von Ballenstedt, der kurz zuvor durch den Tod seines Baters Otto der einzige Erbe der großen Bestsungen seines Geschlechts an der Saale und Elbe geworden war. Albrecht, den man später den Bären genannt hat, stammte von einer Tochter senes Hodo her, der in den Zeiten der Ottonen die Ostmark und Lausis mit unvergessener Tüchtigkeit verswaltet hatte; ihm übergab der Herzog seht unter Zustimmung der Großen des Landes auf einem Tage zu Eilenburg die Verwaltung

ber Ostmark. Lothar erkannte also nicht nur die Berleihungen der Marken durch den Kaiser nicht an, sondern verfügte über dieselben nach eigenem Ermessen; es ließ sich fragen, ob er oder der Kaiser in Sachsen regierte. Wir wissen nicht, ob Konrad und Albrecht irgend welche bessondere Berpstichtungen gegen Lothar eingingen, doch war klar, daß ihre Zukunst mit dem Schicksal des Herzogs auf das Engste verbunden war, daß sich abermals in Sachsen eine Partei an ihn anschloß, welche seine Sache auch gegen das Kaiserthum zu vertreten bereit war.

Der alte Wiprecht gerieth in nicht geringe Bedrangniß und fuchte Sulfe beim Raifer. Aber Beinrich icheute fich in bie fachfischen Sandel aufs Reue einzugreifen und forberte Abalbert von Mainz und ben Böhmenherzog Blabiflaw auf, bem Groitscher Unterftugung zu leiben. Bladiflam fonnte fich ber Sache um fo weniger entziehen, als Biprecht fein Schwager mar und er überbies befondere Berpflichtungen gerabe bamale gegen ihn und ben Raifer hatte. Denn im Mary biefes Jahres batte er feinen Bruber Cobeflam abermals aus bem Reiche vertrieben; ber Flüchtling hatte bann bei Biprecht und bem Raifer Sulfe gefucht, aber Beibe hatten fie ihm verfagt, fo bag er nothgebrungen feine Schritte nach Bolen mandte. Unverweilt jog alfo Bergog Blabiflam, von Dtto von Dahren begleitet, mit einem Beere über bas Erzgebirge bis nach Meißen; unweit bavon bei ber Burg Wogbet ftießen bie Bohmen auf Lothar und feine Berbunbete, welche jugleich von einem Seere bes Erzbischofs und Wiprechts, bas bereits an ber Mulbe lag, fich bebroht faben. Lothar ftand in nicht geringer Gefahr und rettete fich nur aus berfelben, indem er Blabiflam Argwohn gegen Wiprecht und ben Grabischof erregte, welche fich über furz ober lang bies suchte er bem beforgten Bohmen glaublich zu machen — boch bes verbannten Cobeflaw gegen ibn annehmen murben.

Blabistam, bessen Mißtrauen erregt war, beschloß sich sofort von bem Kampf zurückzuziehen. Am 24. November 1123 traten die Böhmen unter großen Berwüstungen ihren Rückzug an, und Lothar konnte sich nun gegen ben anderen Feind an der Mulde wenden. Aber auch Wipsrecht und Abalbert hielten ihm nicht mehr Stand; sie dachten nur auf ihre Rettung, und ihre Heere lösten sich auf. Lothar belagerte noch die alte Feste Lebusa zwischen Dahme und Schlieffen, in welcher Heinrich Haupt lag und nöthigte diesen ihm seinen Sohn als Geisel zu geben. Alls Sieger zog er darauf aus den Marken ab und überließ seinen

Schütlingen sich selbst in benselben zu behaupten. Der alte Wiprecht überlebte dieses lette Mißgeschick nicht lange. Bei einem Aufenthalte in Halle an der Saale, wo er das Kloster Neu-Werf gestiftet hatte, zog er sich eine schwere Brandwunde am Fuße zu. Seine Kräfte schwenden seitbem mit reißender Schnelligkeit, und er sah sein nahes Ende voraus. Auf den Rath seines Nessen des Erzbischofs Rudger und anderer geistlicher Herren begab er sich im Ansange des Jahres 1124 in das Kloster Begau, wo er am 22. Mai stard. Sein älterer Sohn Wiprecht war bereits vor ihm aus der Welt abgerusen; die große Erbschaft siel an seinen jüngeren Sohn Heinrich, der ihm auch in der Burggrafschaft Magdeburg folgte. Um die Lausst hatte sortan Heinrich von Groitsch mit Albrecht von Ballenstedt, um die Mark Meißen Hers waren ihren Gegnern wenig gewachsen, und der Kaiser that Nichts, um sie zu schüßen und damit sein Ansehen in Sachsen zu wahren.

Bum Winter war ber Raifer nach bem unteren Lothringen gegangen, wo er in Nachen bas Weihnachtsfest feierte. Roch immer befchäftigte ihn vorzugsweise bie Emporung in Solland und Friedland; im Februar 1124 jog er felbft gegen bie Grafin Gertrud ju Felbe, welche sich nun endlich ihm unterwerfen mußte. Lothar hatte ber Schwefter biesmal feine Sulfe gewährt, mahrscheinlich weil er die oftlichen Gegenden Sachsens fur bedrobt hielt: bennoch beforgte ber Raifer, bag ber Bergog bas Diggefdick Gertrubs, welches er nicht habe verhindern fonnen, bemnächft rachen werbe. Es fchien bem Raifer bes= halb nothwendig, mit allem Ernft fofort gegen Lothar einzuschreiten. Seine Gemablin ließ er an ben Grengen Lothringens jurud und eilte im Marg nach Worms, wohin er bie Furften auf Mittfaften befchieben hatte, um ein Unternehmen gegen Lothar in bas Leben gu rufen. Da aber bie Baiern, Bohmen und ber Theil ber Sachfen, auf welchen gegen Lothar besonders ju rechnen war, fich nicht einstellten, berief er einen neuen Reichstag jum 4. Mai nach Bamberg, ju bem Lothar felbst vorgeladen murbe.

Die meisten Herzoge fanden sich in Bamberg ein und mit ihnen viele andere Herren aus verschiedenen Theilen des Reichs. Auch der flüchtige Sobestaw trat abermals vor den kaiserlichen Thron, um Klagen gegen seinen Bruder zu erheben und die Hülfe des Reichs zu beanspruchen. Ihn begleitete ein Gesandter Lothars, welche die Sache des

ungludlichen Bohmenfürsten bem Reichstage empfehlen follte; ber Sachsenherzog scheute sich nicht jest selbst eine Unterstützung für Sobeslaw zu beanspruchen, obgleich er früher Andere für die Herstellung besselben zu arbeiten fälschlich verdächtigt hatte. Der Vorladung des Kaisers war er weber selbst gefolgt, noch die Fürsten Sachsens, welche es mit ihm hielten.

Der Ungehorsam Lothars und das befrembliche Auftreten seines Gesandten erregten den höchsten Jorn des Kaisers. "Herrisch genug," rief er aus, "spricht dieser Herzog. Er selbst erlaubt sich uns zu beleisdigen und verlangt, daß wir Anderer Beleidigungen strafen sollen. Soll ich ein Unrecht rächen, warum nicht das, welches mir selbst angethan wird? Rann es aber ein größeres Unrecht gegen mich geben, als daß Lothar, wiewohl zum Reichstage gelaben, nicht vor mir erscheint? Wer das Recht liebt und diese Kränfung empfindet, schwöre mir auf diese heiligen Reliquien die Waffen zu ergreisen und mir nach Sachsen zu folgen." Die Fürsten leisteten den Schwur, und es wurde bestimmt, daß der Reichstrieg gegen Lothar am 25. Juli eröffnet werden sollte.

Aber ber nicht geringen Gefahr, bie ihm brobte, entging ber Sachfen= herzog auch biesmal mit feinem gewohnten Glude. Alle bie Beit fam, wo bas Seer gegen ihn ausziehen follte, mar ber Raifer bereits mit gang anberen Dingen beschäftigt. Niemals bat bas aufgebotene Beer bie fachfifchen Grengen überschritten; niemals ift ber Raifer bem Bergog wieber entgegengetreten, welcher in Sachfen ichaltete, ale ob es feinen anderen herrn bort gebe. 216 ber milbe ftreitluftige Friedrich von Urneberg, einft Lothars, bann bes Raifers Genoffe, ber lange gang Beftfalen mit Schreden erfullt batte, in Diefem Jahre ftarb, befahl ber Bergog beffen gefürchtete Burg Rietberg (bei Biebenbrud) niebergureißen; auch bie Befeldburg, welche Friedrich erft in der legten Zeit hatte herftellen laffen, murbe von ben meftfälischen Bauern, melde beim Bau Frohnbienfte batten leiften muffen, jubelnd bem Erdboden gleich gemacht. Go ficher fublte fich Lothar, bag er im Unfange bes folgenden Jahres über die Elbe ju geben und bie Benben anzugreifen wagte. Dhne fonderliche Erfolge fehrte er von bort gurud, boch bedurfte er faum neuen Ruhme, um feine Stellung in Sachien ju befestigen.

## Beinrich V. im Bunde mit England.

Obwohl Seinriche Beirath mit bem englischen Ronigofinde eine politische gewesen mar, laffen fich bis in bie letten Regierungsjahre bes

Raisers keine unmittelbaren Beziehungen zwischen dem deutschen und englischen Reiche nachweisen. Möglich ist allerdings, das schon dem Unternehmen des Kaisers gegen die Friesen im Jahre 1114 die Absicht zu Grunde lag, leichtere Berbindungen mit England zu ermöglichen, aber Beweise dafür liegen nicht vor. Des Kaisers Verhältniß zu England scheint erst ein engeres geworden zu sein, sett sich seiner Gemahlin unerwartet Aussichten auf den englischen Thron eröffneten.

Bei einem Schiffbruch hatte ber einzige eheliche Sohn König Heinrichs von England im Jahre 1120 das Leben verloren; des Königs
erste Gemahlin war bereits früher gestorben, eine zweite Ehe, welche
er mit der schönen Abelheid, der Tochter Herzog Gottsrieds von Riederlothringen, schloß, blied kinderloß und wurde dadurch so unglücklich, daß
sie endlich getrennt werden mußte. Als alle Hoffnung dem Könige
schwand, sein Reich einem Sohne zu hinterlassen, hegte er keinen anberen Gedanken, als gegen das bestehende Recht die Krone Englands
auf seine einzige Tochter, die Gemahlin des Kaisers, zu vererben. Der
Einstuß Englands auf die deutschen Angelegenheiten wurde nun merks
barer, und es ist nicht unwahrscheinlich, daß auch die eisrigen Bestrebungen des Kaisers in den Jahren 1123 und 1124, seine Autorisät
in Holland und Friesland herzustellen, mit seinen sortan näheren Bes
ziehungen zu England im Jusammenhang standen.

Die englische Bolitif richtete fich bamale noch immer besonbere gegen Franfreich. Der Friede, welcher unter Bermittelung Calirte II. im Unfange bes Jahres 1120 geschloffen war und in welchem Ronig Ludwig von Frankreich ben Konig Beinrich von England als Bergog ber Normandie anerfannt hatte, begrundete feine bauernde Gintracht zwischen ben beiben fich innerlich widerstrebenben Berrichern. Ludwig wartete vielmehr nur auf ben gunftigen Augenblid, fur erlittene Rieberlagen eine Benugthuung ju nehmen, und ein folder ichien ihm gefommen, ale im Jahre 1123 ein neuer Aufstand in ber Rormandie ausbrach. Ronig Beinrich war nach langerer Abwesenheit wieder in fein Stammland jurudgefehrt, hatte jedoch fast überall bort eine feindliche Gefinnung gefunden; bald trat eine Berschwörung ju Tage, welche nichte Unbered bezweckte, als ihm bas land ju entreißen und feinem jungen Reffen Bilbelm Clito zu überliefern. Durch einen gludlichen Bufall gelang es indeffen Beinrich, im Marg 1124 bie Führer ber Berfdworung in feine Bewalt zu befommen, und Richts lag ihm nun mehr am Bergen, als Lubwig, ber erst im Geheimen, bann offen bie Empörung unterstützt, empfindlich zu züchtigen. Mit Sicherheit hoffte er seine Absicht zu erseichen, wenn Ludwig von Often her durch den Kaiser und ein deutsches Heer angegriffen würde, während er selbst aus der Normandie in das Gebiet des Feindes einbräche, und um so bereitwilliger bot der Raiser seinem Schwiegervater zu diesem Unternehmen die Hand, als er niesmals vergessen, wie Ludwig einst alle gegen ihn gerichteten Bestrebunsgen der kirchlichen Partei gestissentlich unterstützt hatte. Es schien ihm eine persönliche Genugthuung, Reims in seine Gewalt zu bringen, wo einst in Ludwigs Gegenwart der Bann gegen ihn geschleudert war.

So beschloß ber Kaiser ben Krieg gegen Frankreich, und statt gegen Herzog Lothar nach Sachsen zu ziehen, führte er die Streitkräfte, welche sich gegen Ende des Juli um ihn sammelten, plöglich gegen die französische Grenze. Es war kein sehr starkes Heer, welches ihm folgte, aber er hielt es für genügend; denn er hoffte den Feind zu überraschen und Reims zu nehmen, ehe noch ihm Ludwig entgegentreten könnte. Nur wenige Bischöse, wie Arnold von Speier, Udalrich von Eichstädt, Gebshard von Würzburg, dann Pfalzgraf Gottsried von Lothringen und einige franklische und lothringische Grafen scheinen mit dem Kaiser von Worms ausgezogen zu sein: das Unternehmen, welches im Interesse Englands, nicht des eigenen Reichs begonnen wurde, war bei den deutschen Fürssten im hohen Grade mißliebig.

In der größten Täuschung lebte der Kaiser, wenn er glaubte, daß König Ludwig seine Absichten verborgen geblieben seien. Sobald Ludwig aber von denselben Kunde bekommen, hatte er die Großen seines Reichs versammelt, ihre Unterstüßung gewonnen und das Bolf zum Schuß des bedrängten Baterlandes aufgerusen. Er eilte selbst nach St. Denis und nahm vom Altare die Orislamme, das alte Banner des Klosters, damit es ihm in dem heiligen Kampse vorgetragen werde. Einen ganz ungewöhnlichen Erfolg hatte der Kriegsruf des Königs; von allen Seiten strömten in Bassen die Barone, die Ritter und Bürger herbei. Rie zuvor hatte sich in dem sonst so uneinigen Frankreich in ähnlicher Weise eine nationale Begeisterung gezeigt. Während man in Deutschsland sich mißtrauisch vom Kaiser abwandte, schaarten sich die Franzosen opferbereit um ihren König. Wie hatten sich die Dinge doch in dem letzten Jahrzehnt im Oftreich und Westreich verändert!

Bei Reims, wo fich im Unfange August bas Rriegsvolf fammelte,

fah Ludwig ein fo zahlreiches heer um fich, wie es feit ben Tagen Karle bee Großen wohl Keinem feiner Borfahren ju Gebote gestanden hatte. Durfte man ben Schapungen bes Abts Suger von St. Denis, ber felbft ben Ronig begleitete, Glauben ichenken, fo mußte baffelbe über 200,000 Mann betragen haben. In vier große Maffen zerfiel nach Sugere Bericht bas Sauptheer: Die erfte bilbete bie gange ftreitbare Mannschaft von Reims und Chalons, die zweite die von Laon und Soiffons, die britte bas Kriegsvolf von Orleans, Ctampes, Baris und St. Denie, mit welchem ber Ronig felbft fampfen wollte, bie vierte bie Ritterschaft bes Grafen Sugo von Tropes und feines Reffen, bes Grafen Theobald von Chartres und Blois. Gine funfte Schaar, gur Borbut bestimmt, führten ber Bergog von Burgund und ber Graf von Nevers. Der Graf von Bermanbois follte mit feinen eigenen Rittern und benen von St. Quentin ben rechten Flugel, bie Reifigen von Bonthieu, Amiens und Beauvais ben linken fdugen. Fur bie Radhut waren außer bem nur fparlich erschienenen Befolge bes Bergogs von Aguitanien, ber Grafen von Anjou und ber Bretagne bie 10,000 Flanderer aufbehalten, welche ihr Graf Rarl ber Gute führte.

Diefer Rarl, ein Sohn bes Danenfonigs Anud IV. und einer Tochter Roberts bes Friesen, war im Jahre 1119 bem jungen Bal= buin VII. gefolgt, ber an einer im englisch-französischen Rriege empfangenen Bunde gestorben war, nachdem er feinen banifchen Better jum Erben ber reichen Grafichaft bestimmt hatte. Aber bie Erbichaft hatte fich Rarl erft erfampfen muffen, namentlich gegen Balbuine Mutter, eine Schwefter Bapft Calirts. In biefem Rampfe hatte Rarl vielfache Förberung vom Raifer erhalten, ber ihm fogar im Jahre 1122 bie Stadt Cambray überließ. Aber, obwohl Bafall bes Raifers, fühlte er fich jest boch vor Allem als Lehnsmann ber frangofischen Krone und eilte beshalb Ronig Ludwig gegen ben Raifer gur Gulfe. Ebenfo bachte Theobald von Blois, ber noch fo eben erft mit feinem Dheim bem Ronige von England gegen Ludwig im Rriege geftanden hatte, jest aber querft feine Pflichten gegen bas Baterland erfüllte. Bang Frantreich ftand bei Reims in ben Waffen, um ben Angriff bes Raifers abzuwehren.

Bermeffenheit ware es gewesen, wenn sich heinrich mit einem folden heere hatte meffen wollen. Sobalb er die Rüstungen in Reims ersuhr, trat er ben Rudzug an; nur bis Met war er gekommen, die

französischen Grenzen hatte er nicht überschritten. Ucht Tage lang hatte Ludwig ben Angriff erwartet, bann löste er unbedenklich sein Heer auf; benn auch von dem König von England hatte er Nichts mehr zu beschenen, ba derselbe, auf ben Widerstand des Grafen Amalrich stoßend, ebenfalls bereits den Angriff aufgegeben hatte. Um die Mitte des August verstummte der Kriegslärm um Reims, ohne daß nur die Schwerter gezogen waren. König Ludwig und die geistlichen Herren, welche keinen Angriffskrieg gegen den Kaiser beabsichtigten, konnten ihre aufgeregten Schaaren nur mit Mühe von Verheerungen der deutschen Grenzländer abhalten.

War bas Unternehmen an fich in Deutschland unbeliebt gewesen, fo fteigerte ber traurige Ausgang noch ben Unmuth. Man tabelte, baß ber Raifer im Dienfte Englands auf Kriegsabenteuer ausgiehe, mah. rend die inneren Buftande noch fehr feiner Sorge bedürften. Wenn fich ber Landfriebe nicht herstellen ließ, maß man wohl ihm allein bie Schuld bei, obwohl er noch auf bem letten Reichstage ju Bamberg fich ernftlich um bie Siderung ber Rube bemubt batte; mit größerem Rechte fonnte man ihm vorwerfen, daß er ben Rirchen und weltlichen herren trot ber eingegangenen Berpflichtungen ihr Eigenthum noch immer porenthielt. Auch in ben inneren Angelegenheiten bes Reichs bore ber Raifer, meinte man, ju fehr auf bie Rathidlage feines englifden Schwiegervaters, beffen Regiment als ein hartes, namentlich bem Abel und ber Beiftlichfeit gegenüber, verschrieen mar. Der Raifer hatte große Schape aufgehauft; ein guter Beuge berichtet, bag Seinrich jur Dehrung berfelben auf ben Rath feines Schwiegervaters, eines gleich emfigen Sammlers, fogar eine allgemeine Reichoftener einzuführen beabsichtigte.

Bu ben Unzufriedenen gehörten unzweifelhaft auch die staufenschen Brüder, welche es nicht verschmerzt zu haben scheinen, daß der Kaiser bas Herzogthum in Ostfranken ihrem Hause wieder entzogen hatte. Seitdem zeigten sie eine entschiedene Hinneigung zu dem Theil der Geistlichkeit, welcher sich mit dem Kaiser nicht aussohnen wollte. Konrad bereute öffentlich seine früheren Fehler und that das Gelübbe eines Kreuzzuges; er hat es unzweiselhaft auch gelöst, obwohl es darüber an bestimmten Nachrichten sehlt. Friedrich hatte bereits gegen den Kaiser in dem Würzburger Bischossstreite Partei genommen, in ähnlicher Weise mischte er sich jest in ärgerliche Händel, welche der Kaiser mit der Stadt Worms und ihrem Bischof hatte.

Worms war bem Raifer burch bas Burgburger Abfommen juge fprocen worben, und auch nach bem bergeftellten Frieben batte er bie Stadt an Bijchof Burchard nicht ausgeliefert. Der Raifer muß Die Burger, welche ihm mehrfach Beweife einer abgeneigten Befinnung gegeben, übel heimgefucht haben; benn fie mighanbelten einige feiner Bunftlinge, welchen fie befondere Mitschult an jenen barten Magregeln beimagen. Seitbem mar gebbe zwifden ben Bormfern und ben Leuten bes Raifers. Um ben Trop ber Burger ju brechen, baute Beinrich norblich von ber Stadt bei Rlofter Reuhaufen eine Burg und beläftigte burch beren Befagung vielfach bie Bormfer. Als nun biefe Befagung mit gegen Franfreich ausgezogen und bie Burg unvertheibigt mar, fielen bie Bormfer ploglich über biefe ber, gerftorten fie und riefen augleich auf Untrieb Bergog Friedriche ihren Bifchof in Die Stadt gurud. Gie freuten fich nicht lange ihres Triumphs. Denn fobalb ber Raifer beimfehrte, ftellte er bie Burg ber und belagerte Borms. Trop mannhafter Begenmehr mußte fich bie Stadt nach einem miggludten Ausfall ergeben und mit 2000 Mark Gilber ihre Emporung bugen; Bifchof Burcharb mußte von Neuem bie Mauern berfelben verlaffen. Bergog Friedrich fohnte fich gleich nach Worms Fall ober boch wenig fpater wieber mit bem Raifer aus.

Rur die Angelegenheiten bes Beftens icheinen noch ben Raifer befummert ju haben; unferes Biffens ift er auf bas bieffeitige Rheinufer nie mehr jurudgefehrt. Im Winter nahm er einen langeren Aufenthalt in Strafburg, wo er auch bas Beihnachtsfest feierte. Gine furchtbar fdwere Beit mar über bie ganber bes mittleren Europas eingebrochen. Auf einen überaus harten Winter war ein trauriges Frühjahr und ein fturmifder Sommer gefolgt; vollständiger Digwachs und Biehseuchen hatten fich ale bie nachfte Folge, eine entfestiche Sungerenoth ale bie weitere gezeigt, - und wieder trat ber Winter fruh mit ungewöhnlicher Strenge ein. Die Sterblichkeit war bei folder Roth fo gestiegen, baß man an vielen Orten bie Tobten nicht mehr bestatten fonnte. Auch um ben Raifer fab es trube aus, boch hatten fich viele Fürften aus ben überrheinischen Gegenden, namentlich aus bem oberen Lothringen, bem Elfaß und ben burgunbifchen Begenben an feinem Sofe eingefunden. Die Angelegenheiten Burgunde icheinen bamale querft Beinrich ernftlich befchäftigt gu haben; ber Ergbischof von Befangon, ber Bifchof von Benf. Bischof Gerald von Lausanne, Herzog Konrad von Zähringen, die Grafen Gie febrecht, Raifergeit. III. 4. Muft.

Wilhelm von Burgund, Abalbert von Habsburg, Rubolf von Lenzburg und andere Herren aus jenen Ländern waren am Hofe. Auch mehrere vornehme schwäbische Herren diesseits des Rheins hatten den Kaiser aufgesucht, unter ihnen Herzog Friedrich und Graf Burchard von Zokern.

Das Ofterfest bes Jahres 1125 (29. März) feierte ber Kaiser zu Lüttich, wo bereits Albero, Herzog Gottfrieds Bruber, als Bischof alls gemein anerkannt war. Auf einem Hoftage taselbst traf der Kaiser neue und strenge Maßregeln zur Aufrechthaltung des Landsriedens. Wir besigen ein Schreiben von ihm, worin er Erzbischof Gottsried von Trier auffordert mit aller seiner Macht den Gewaltthaten zu steuern, welche sich Wilhelm, der Sohn des ehemaligen Pfalzgrafen Siegfried\*), im Trierschen erlaubte. Auch hier, wie in den oberen Gegenden, wird der Kaiser nichts unterlassen haben, um jenseits des Rheins an sich zu ziehen, was sich eben ziehen ließ.

Was bezweckte diese Thätigkeit in den westlichen Theilen des Reichs? Fürchtete der Kaiser einen Angriff von Frankreich? Oder wollte er selbst mit größerer Macht das Unternehmen erneuern, welches er wegen unzureichender Ausrüstung im vorigen Jahre ausgeben mußte? Die Folge ist die Antwort auf solche Fragen schuldig geblieden; denn schon war die Zeit, wo allen Sorgen und Mühen Heinrichs ein Ziel geseht ward, nahe herangerückt.

## Beinrichs V. Ende.

Des Kaisers Tage waren gezählt. Schon als er nach Oftern in Machen Hof hielt, befielen ihn so heftige Schmerzen, daß er sich länger, als er beabsichtigt, bort aufhalten mußte. Ein frebsartiges Leiben, welches er von Kindheit an gehabt haben soll, aber forgfältig verheimslichte, nahm überhand, und er begann selbst die Gefahr zu erkennen, in welcher sein Leben schwebte. Am 14. April machte er noch dem Pfalzgrasen Otto von Wittelsbach zu Aachen wegen der oft bewiesenen Dienstefertigkeit desselben eine bedeutende Schenkung in Oberfranken; es war unseres Wissens die leste Gunst, welche er einem seiner Getreuen erwies.

<sup>\*)</sup> Bilhelm war ber zweite Sohn Siegfrieds; ber altere Bruber, welcher ben Ramen bes Baters führte, war im Jahre 1124 gestorben.

Erop feiner ichmeren Leiben machte fich ber Raifer bann boch auf ben Beg nach Nymwegen. Am 7. Mai war er in Duisburg, wo ber Abt von S. Marimin in Trier vor ihm ichwere Rlagen über Beein= trachtigungen feines Rloftere burch ben Pfalgrafen Gottfried erhob. Acht Jahre lang hatte fie ber Abt unaufhörlich vergebens erneuert; jest fant er Bebor, und zugleich gab ber Raifer felbft alles jurud, mas er ober feine Ministerialen bem Aloster entzogen hatten. Er that bies, wie er felbft in ber barüber ausgestellten Urtunde fagt, im Ungeficht bes Tobes; unter ber Furcht vor bem jungften Bericht versprach er jest jugleich auch alles andere Rircheneigenthum auszuliefern, welches noch in seinen Sanden war. "Beil wir von fo schwerer Rrantheit befallen find," heißt es in ber Urfunde, "bag wir feine fichere Soffnung auf biefes zeitliche Leben mehr fegen fonnen, verfprechen wir vor Gott allen Rirchen in unserem Reiche, welche von une ober ben Unfrigen ihres Eigenthums beraubt find, von heute an ihre Guter getreulich jurudjuftellen, wenn und Gott bas Leben erhalt. Gollte er und aber ploBlich von ber Belt abrufen, fo bag wir biefes Berfprechen nicht felbft erfullen tonnen, fo überlaffen wir nicht nur bem Bapft und ben anberen Bifchofen, in beren Sprengel entfrembetes But liegt, bie Rirchenrauber mit bem geiftlichen Schwerte ju guchtigen, fondern übertragen auch unferem Rachfolger und allen Fürften bes Reiche biefen unferen Billen in Ausführung ju bringen." Go fchloß Beinrich feinen letten Frieden mit ber Rirche und mochte mit erleichtertem Bergen ben Weg bis Nymmegen fortfegen.

Dieselbe Straße wandelte er zu seinem Tobtenbette, wie sein Ahnsherr Kaiser Konrad. Gleich jenem ging auch er von Rymwegen nach Utrecht, um dort das lette Pfingstsest (17. Mai) zu seiern. Aber es gab keine Festsreube mehr; die Krankheit des Kaisers steigerte sich mit jedem Tage, und bald schien es hohe Zeit, daß der Sterbende seine letten Anordnungen tresse. Seine Gemahlin war seit Monaten nicht von seiner Seite gewichen; auch Friedrich von Schwaben, der nächste Berwandte, eilte nun herbei. Mit ihnen und den anwesenden Fürsten sprach der Kaiser über den Zustand des Reichs und tras Bestimmungen über die Zusunst desselben, so weit er darüber zu bestimmen hatte. Die Krone und die Reichsinsignien übergab er der Obhut seiner Gesmahlin und befahl dieselben zu Trisels auszubewahren, dis die Wahl seines Nachsolgers bewirft sei. Den Schutz seiner Gemahlin und die

Sorge für sein Sab und Gut vertraute er Herzog Friedrich an, in dem er wohl nicht nur ben nächsten Verwandten, sondern auch ben Erben bes Kaiserthums sah.

Rachdem Heinrich sich der lesten Sorgen der Herrschaft und des Lebens entledigt hatte, empfing er die Sterbesacramente und hauchte am 23. Mai, am Sonnabend nach Pfingsten, den lesten Athem aus. Er hatte sein Leben auf 43 Jahre gebracht, 26 Jahre den königlichen Namen getragen, 14 Jahre den kaiserlichen ihm so oft bestrittenen Titel geführt. Da seine The mit Mathilbe kinderlos geblieben war, starb mit ihm der Mannsstamm eines Geschlechts aus, welches seit den Tagen Ottos des Großen in unserer Geschichte geglänzt hatte. An derselben Stelle, wo der erste Kaiser dieses Hauses geendet hatte, war auch dem letzten das Ende beschieden. Richt so unähnlich, wie es scheinen könnte, war Heinrich, der Vielgeschmähte, senem hochgepriesenen Konrad — aber die Zeiten waren andere geworden. Jener wurde vom Glück auf eine ungeahnte Höhe erhoben; seinen Nachsommen blied das Glück nicht treu, und mindestens dieser letzte wäre auch der Gunst desselben kaum würdig gewesen.

Neben seinen Ahnen in Speier, wo auch sein unglücklicher Bater nun in Frieden ruhte, wurde Heinrich V. bestattet. An einem stattlichen Geleit der Fürsten, an großen äußeren Ehren für den Todten sehlte es nicht, aber wenige Klagen sind an seinem Sarge laut geworden, wenige Thränen um ihn gestossen. Er war ein herzloser Mensch gewesen, der sich nirgends Liebe gewonnen hatte. Niemand wollte die Zeiten seines Regiments als glückliche preisen. Selbst Fürsten, die ihn mit Ausbauer unterstützt hatten, wie Herzog Heinrich von Baiern, Pfalzgraf Gottsried von Lothringen und Graf Berengar von Sulzbach, bezeichneten unmittelbar nach dem Leichenbegängnis Heinrichs Regierung als einen Zustand der Unterdrückung für Kirche und Reich; sie baten Gott dem Abgeschiedenen einen Rachsolger zu geben, unter bessen Herrschaft nicht mehr Kirche und Reich im knecktischen Joche zu seuszen, soher nicht ungerechtes Urtheil spraden den diese Fürsten damit über Heinrichs Regiment aus.

Auffällig ift, baß wir in ben gleichzeitigen Quellen fo wenige Rachrichten über Heinrichs Perfonlichkeit finden; weber von feiner außeren Erscheinung, noch von seinen Lebensgewohnheiten und seinem Berhalten im Kreise ber ihm zunächst Stehenden erhalten wir Kunde. Fast scheint

es, als ob man bie Rabe bes Despoten scheute und bei ihm wenig Intereffe an Dingen nahm, welche fonft fo fehr bei ben Mächtigen ber Erbe bie Aufmerksamkeit feffeln. Benn irgend ein Bolk, hat bas unferige, einen Abideu gegen felbstfuchtige und finftere Tyrannen, und es hatte biefen Beinrich wohl gern, wenn es bies vermocht batte, gant vergeffen; benn freilich fo leicht vergaß fich nicht, was er erft an bem eigenen Bater, bann an bem Statthalter Betri gefrevelt hatte. Furcht vor ihm schlich noch lange umber. Beit verbreitet mar noch nach Jahren bie Meinung, bag er nicht gestorben fei, fonbern fich nur ben Bliden ber Welt burch Flucht entzogen habe. In England erzählte man fich, baß er noch geraume Beit in einer Bufte bei Chefter als Mlausner gehauft habe. In Burgund trat im Jahre 1138 ein Menich. ber lange ale Ginfiedler in Solothurn gelebt hatte, ploglich mit ber Behauptung hervor, daß er Heinrich V. fei, und gewann fich baburch einen Unhang, bem mit ben Waffen begegnet werben mußte. Rachbem ber Betrüger entlaret mar, brachte man ihn in bas Rlofter Cluny und fcor ihn jum Monch; bort ift er gestorben. Db die Furcht vor bem harten Raifer fortlebte, bas Bolf hat nicht gern von ihm gesprochen. Reinen Rrang bat bie Sage um feinen Ramen gewunden, mabrent fie fur bas Unbenfen feiner meiften Borganger forgte.

Die Geschichte wird von ben Freveln Seinrichs V. immer mit Abfcheu berichten, aber zugleich wird fie bezeugen, bag er ein Mann bochftrebenben Beiftes, feften Willens und rafder That war. Berfonlichen Muth hat ihm Niemand abgesprochen, obwohl er fein gludlicher Kriegsmann war. Rlugheit haben ihm felbft feine Feinde zugeftanden, und beredter, ale ihr Zeugniß, ift bie nimmer raftende Furcht vor bem liftigen Manne. Bieles ift Beinrich, beffen Chrgeiz weiter als bie Rraft reichte, freilich miggludt, bennoch hat er ben Frieden gwischen Reich und Rirche, ben er mabrent feiner gangen Regierung erftrebte, jum Abichluß gebracht; geschah es nicht unter fo vortheilhaften Bebingungen fur bas Reich, wie er fie erzwingen wollte, fo boch unter gunftigeren, ale fich erwarten ließen. Im Befit feiner faiferlichen Macht, fo fehr fie ihm beftritten murbe, ift er geftorben; ihr fruberer Glang mar getrubt, ihre Bebeutung verringert, boch war fie noch immer geachtet. Beinrichs Ehrgeiz blieb unbefriedigt, aber bas Reich war erhalten, und glüdlich fcien ber Sterbliche, bem bie große Erbichaft zufiel.

Die Königin Mathilbe verließ noch in bemfelben Jahre, wo ihr

Gemahl gestorben war, Deutschland. Sie war schön, klug und prangte in erster Jugendfrische; kein Wunder, daß man sie trauernd scheiden sah, daß noch später Manche über daß Meer gingen, um ihr zu huls digen. Man sagt, daß auch sie ungern von unserem Boden schied, nur dem Willen des Baters weichend, der sie zur Erbin Englands ersehen hatte. Nach dem Wunsche desselben schritt sie im Jahre 1129 zu einer zweiten Ehe und reichte ihre Hand einem viel jüngeren Manne, dem Grasen Geoffroy von Anjou. In Deutschland hat man Mathilde nie des Ehrgeizes geziehen; in England ist sie — die Kaiserin, wie sie hier sich nannte, — nach dem Tode des Baters im Streit um die Herzschaft auf Bahnen gerathen, auf denen Niemand ohne bittere Ersahzungen wandelt.

Richt allein perfonliche Berrichsucht, sondern auch die Bflichten ber Mutter trieben Mathilbe in ben Kampf; benn mahrend ihre erfte unfruchtbare Che bas Aussterben bes franklichen Raiferhauses gur Folge hatte, murbe fie burd ihre mit Rinbern gefegnete zweite Berbindung bie Stammmutter eines Gefchlechts, welches Jahrhunderte lang über England geberricht hat. Ihrem Sohne Beinrich - nicht nur ber Rame, fondern auch die Sinnebart beffelben erinnerte an ihren erften faiferlichen Gemabl - ficherte fie burch ibre Stanbhaftigfeit erft bie Rormanbie, bas Stammland ihres Befchlechts, bann bereitete fie ibm ben Beg jum Throne Englands. Die munberbarften Abenteuer, bie fdwerften Berfolgungen bat fie mit mannlichem Beifte bestanden, um biefes Biel ju erreichen. Erft im Jahre 1167 ift Mathilbe in ber Rormandie geftorben; bie neue glanzende Erhebung des beutschen Raiferthums in ber Zeit Friedrichs bes Rothbarts hat fie noch gefeben. Benige Monate nach ihrem Tobe ging eine andere Mathilbe, Die Tochter Ronig Beinriche II., Die Enfelin ber Raiferin, nach Deutschland, um fich Beinrich bem Lowen ju vermablen; eine Che murbe geschloffen, welche Deutschland und England in noch engere Beziehungen zu einander brachte, ale fich ju Seinriche V. Beiten gebilbet hatten.

12.

## Otto von Bamberg, ber Apoftel ber Pommern.

Hamberg genannt worden. So oft sich eine Hoffnung zeigte, den Streit zwischen Kirche und Reich auszutragen, tritt auch seine Persönlichseit hervor. Er gehörte zu den deutschen Bischösen, welche im Jahre 1106 Papst Paschalis zu einem Friedensconcil einladen sollten; im solgenden Jahre begleitete er die Gesandtschaft Heinrichs V. nach Chalons; im Jahre 1121 war er für das Bürzburger Absommen thätig und ging selbst nach Baiern, um die Zustimmung der dortigen Großen zu gewinnen. Als dann Lambert von Oftia mit den Friedensausträgen Calirts II. kam, nahm er alsbald Ottos Mitwirkung in Anspruch, und wenn auch der Antheil desselben an dem Bormser Bertrag undefannt ist, so kam boch erst in seiner Gegenwart zu Bamberg das Friedenswert zum letten Abschluß. Bon hier schickte Heinrich jene große Gesandtschaft nach Rom, welche der Welt die Herstellung der Einigkeit zwischen Kaiser und Bapst barthat.

Ein Bischof, bessen Herz nur Friedensgedanken hegte, ist in jenen Zeiten des Streits eine seltene Erscheinung. Sie überrascht um so mehr, als Otto ein Mann lebhasten Geistes, energischer Thätigkeit war und gerade die Ideen der Resorm ihn mächtig ergriffen hatten. Die Investitur mit Ring und Stab durch die Hand des Kaisers schien ihm ein Gräuel, und die Autorität des Nachfolgers Petri stand ihm weit über jeder anderen hienieden. Das engere Verhältniß Bambergs zu Rom galt ihm als ein besonderes Privilegium seiner Kirche, welches er zu allen Zeiten hoch hielt. So war er durch und durch Gregorianer, und doch sein Eiserer gegen das Kaiserthum. Nie vergaß er, daß Bamberg Alles einem Kaiser verdankte und er selbst kaiserlicher Gunst seine hervorragende Stellung zuzuschreiben hatte.

Allerdings war es die schwierigste Aufgabe, Gehorsam gegen Rom mit Dienstwilligkeit für den Kaiser in jenen Kämpfen zu verbinden, welche bisher während seines fast zwanzigjährigen Episcopats beinahe ununterbrochen Kirche und Reich in Berwirrung gesetzt hatten. Es konnte nicht fehlen, daß die Borsicht, mit welcher er da jeden seiner

Schritte bemeffen mußte, ihn dem Berbacht der streitenden Parteien außsetzte. Mehr als ein Mal wurde er, der treueste Anhänger Roms, von den papstlichen Legaten sogar mit Suspension vom Amte bedroht, und andererseits kam Heinrich V. selbst wiederholt nach Bamberg, um das Berhalten des Bischofs in der Nähe zu überwachen. Kaum läßt sich behaupten, daß Otto sich immer sledenlos erhalten, der mächtigen Zeitströmung unverrückt widerstanden habe — dem alten Kaiser hat er in den letzten Tagen die Treue gebrochen und sich auch dem Sohne, als er im Jahre 1115 Erzbischof Abalbert zu Köln die Hand bot, mit Recht verdächtig gemacht — dennoch hat sich sein Anderer besonnener über den erhisten Parteien gehalten, keiner mehr Charakterstärke unter tausend Fährlichkeiten gezeigt. So bewahrte er sich schließlich die Actung Aller; so suchte man ihn, wenn man die Unbesangenheit sinden wollte.

Benn Dtto Rampfe mieb, bie fein Bewiffen beunruhigten, fo ent= faltete er nichts besto weniger eine außerorbentliche Thatigfeit; mit bem fegenereichften Erfolge wirfte er in bem Rreife, ber ihm junachft ange= wiesen war, in feinem Bisthum. Reichliche Arbeit fant er bier; benn trop feiner glanzenden Stiftung war Bamberg unter Ottos nachften Borgangern fehr berabgefommen. Stets im Dienfte bes Raifers, hatten biefe fich wenig um ihren Sprengel befummert; bie Ginfunfte bes Bisthum waren jum großen Theil fur bie Bedurfniffe bes Reichs und Sofes verwendet worben. Biele Guter bes Domftifts und ber von Bamberg abhangigen Rirden und Rlöfter geriethen bei ber ungeordneten Berwaltung in fremte Sanbe; von ben gerftreuten, jum Theil weit entlegenen Befitungen bes Bisthums erzielte man einen geringen ober gar feinen Ertrag. Ale Otto in fein Biethum einzog, mar überall Berkommenheit und Berfall. Der im Jahre 1081 burch Brand gerftorte Dom ftant noch mit feinen bachlofen Mauern und gerbrodelten Pfeilern ale Ruine ba; auch oben auf bem Dichelsberg brobten bie Rloftergebaube ben Ginfturg. Die Bucht fehlte, wie unten bei ben Domherren, fo oben unter ben Monchen, bie Studien lagen banieber, und eher schlimmer, als beffer, ftand es in anderen ju Bamberg gehörigen Abteien und Stiften.

Mit bewunderungswürdiger Umficht ordnete Otto die verworrenen Berhaltniffe; mit Glud legte er, wo Schaben zu beseitigen waren, die heilende hand an. Im alten Glanze strahlte bald bas Bisthum wieder,

neues Leben ging von Heinrichs Stiftung aus. Bon Kloster Michelsberg hat man gesagt: Kaiser Heinrich sei ber Begründer, Bischof Otto ber Hersteller gewesen; mit bemselben Rechte ließe sich dies überhaupt von Bamberg behaupten. Wohl fam Otto zu Hülfe, daß der unter bem Regiment Heinrichs V. neu ausgebrochene innere Krieg ben Bamberger Sprengel wenig oder gar nicht berührte, aber das Verdienst des Bischofs blieb, daß er die günstigeren Verhältnisse trefslich nüste.

Otto theilte bie bamals unter ben beutschen Bischöfen weit verbreitete Reigung ju ftattlichen Bauten und muß wohl felbft bervorragende Renntniffe in ber Architeftur befeffen haben, ba fich Beinrich IV. feiner Dienfte beim Speierer Dombau bebient hatte. Balb ftiegen burch bie beffere Bermaltung auch Bamberge Ginfunfte fo, bag fich Dtto frei feiner Reigung hingeben tonnte. Der Dom murbe bergeftellt, erweitert, mit Malereien geziert, und Alles ftatt mit Solg nun mit Rupfer gebedt, um einem neuen Brande vorzubeugen. Auf dem Dicheld= berg wurden bie alten Gebäude niebergeriffen und neue errichtet; Alles, was man fortan bort fab, war Ottos Wert, welcher bie größten Summen auf bie murdige Ausschmudung bes Rlofters verwandte, wo er einft feine Ruheftatte zu finden hoffte. Roch 14 andere Rirchen werben erwahnt, welche er auf ben Befitungen bes Bisthums errichtete. Aber nicht auf bie Rirchen allein, auch auf Gebäude zu weltlichen 3meden mar er bebacht. hier und ba richtete er Wohnhaufer fur fich und feine Rachfolger auf ben bifcoflichen Gutern ein; feche fefte Burgen ftellte er jum Schute bes Bisthums ber, von benen namentlich bie ju Botten= ftein über ber Biefent fpater ben Bambergern gute Dienfte leiftete; in Bamberg grundete er ein Sofpital bieffeits, ein anderes jenfeits bes Fluffes, ebenfo andere Bilger- und Rranfenhäufer an anderen Orten.

Bor Allem war er jedoch auf die Stiftung neuer Ktöfter bedacht. Die entfernteren Besitzungen des Bisthums benutzte er vornehmlich zu diesem Zwecke, und 15 neue Klöster sind so entstanden, abgesehen von seche Zellen, in welchen er die Keime zu weiteren selbstständigen Stifztungen sah. Es war genug, wie einer seiner Biographen sagt, für einen Bischof, ja für drei. In dem Bamberger Sprengel wurden die Klöster Michelfeld an der Pegnitz und Langheim bei Lichtensels in der Nähe bes Main, im Bürzburgischen Aura bei Kissingen und das nahe Herrenzaurach begründet; in der Regensburger Diöcese baute Otto seche Klöster; Ensborf an der Ville, Windberg bei Straubing, Mallersdorf südöstlich

von Regensburg, Priesting an der Donau bei Regensburg, Monchsmünster unweit Bohburg und in geringer Entsernung Biburg an der
unteren Abens. In der Eichstädter Diöcese war er der Gründer des
Klosters Heilsbronn bei Anspach, welches die fränkischen Hohenzollern
später zu ihrer Familiengruft wählten\*). In dem Passauer Bisthum
verdankten ihm die Klöster Aldersbach bei Bilshosen und Gleink an der
Enns, im Patriarchat Aquileja Arnoldstein in Kärnthen die Entstehung.
Selbst Sachsen erhielt durch Otto ein neues Kloster; es war Reinersborf an der Unstrut bei Rebra im Halberstädter Sprengel.

Man wunderte fich, bag Otto fo viel Gelb auf bie Grundung neuer Klöfter verwende, da die Belt ohnehin an Monchen und Ronnen Ueberfluß habe. Auf Borftellungen, die ihm beshalb gemacht murben, antwortete er: bie lette Stunde fei nabe, die Belt liege im Argen, und für Alle, welche aus berfelben flüchten wollten, mußten Ufple beschafft werben; überdies maren mit bem ftarten Unmachfen bes Menfchenge= folechts auch bie Alofter ju vermehren, jumal fein Bedurfniß fei bie Population burch Begunftigung bes ehelichen Lebens zu fteigern. Daneben machte aber Otto auch einen anderen fur Bamberg fehr praftifden Befichtepunkt geltenb. Die Alofter, fagte er, gebieben gur Beit vortrefflich, ihre Wirthichaften blühten, und fromme Spenden gingen ihnen in Gutte ju : fo brachten fie bem Bisthum jugleich Bewinn und Ehre. Deshalb forgte er auch bafur, bag fie in unmittelbarer Beziehung mit Bamberg blieben, und behielt ihre Berwaltung icharf im Auge. In ben inneren Ordnungen, welche Otto feinen neuen Rlöftern gab, ichloß er fich meift an bie Cluniacenfer an; er folgte hierin bem Beispiele Sirfchaus, woher er auch Monche berief. In einzelnen Rloftern führte er aber auch bie Ordnungen ber Ciftercienfer und Bramonftratenfer ein; vielleicht hat ihn gerade bie befondere wirthschaftliche Thatigfeit biefer erft jungft entstandenen Orben hiezu bewogen. Dtto wollte, daß alle ju Bamberg gehörigen Klöfter eine eigene Congregation bilben und Menberungen in ihren Ginrichtungen nur nach gemeinsamem Befchluß aller ober wenigstens ber Debrheit vornehmen follten; bie von ibm beabsichtigte Congregation bat jeboch niemals Leben gewonnen.

War auch Otto felbst in feinen spateren Jahren weit mehr bem

<sup>\*)</sup> Die alteften Theile ber neuerbings bergestellten Rirche geboren noch bem Baue Ottos an.

thatigen Leben, als wissenschaftlicher Beschäftigung zugewandt, so wollte er boch offenbar die Studien in seinen Klöstern nicht vernachlässigt sehen. Den Geschichtsschreiber Eckehard seste er zum ersten Abt des Klosters Aura ein, und Wolfram, dem er das Kloster auf dem Michelsberg anvertraute, war wenigstens ein Freund und Gönner der Studien. Unter Wolfram und seinem nächsten Nachsolger gewann dieses Kloster eine für jene Zeit beträchtliche Bibliothek, welche die Mönche selbst durch fleissiges Abschreiben vermehrten. Auch eigene, nicht werthlose Arbeiten gins gen bald von dort aus, namentlich wurde für das Andenken Ottos gesorgt.

Man fann sagen, daß Otto überall in dem Geiste handelte, in welchem Bamberg von Kaiser Heinrich gestiftet war. Es entsprach auch dem Gedanken der Gründung, wenn er die ihm gebotenen Mittel besnutzte, um den deutschen Einfluß über die slawischen Länder im Often zu erhalten und auszubreiten. Die Gegenden am oberen Main und der Pegniß waren allerdings damals schon gründlich germanisirt; auch in das Egerland drangen bereits deutsche Sprache und Sitte ein. Dasgegen war in Böhmen während der inneren Kämpse der deutsche Einssluß sichtlich gesunken, und wenn er nicht alle Bedeutung verlor, so war es in den letzten Zeiten besonders Otto zu danken gewesen. Kaum minder geachtet, als bei den Czechen, war der Name Ottos von Bamberg in Polen, und eigenthümliche Berhältnisse sührten den fürstlichen Bischof zu einem äußerst folgenreichen Unternehmen in jenes Land zurück, welches er vor mehr als 40 Jahren schon einmal als ein wandernder Scholar betreten hatte (S. 724).

Otto hatte das sechzigste Jahr bereits überschritten, sein Haar war ergraut — und doch war ihm die größte That seines Lebens noch vorbehalten. Ein neuer, unendlich weiter Wirfungsfreis eröffnete sich ihm in Jahren, wo Andere nur an die Ruhe des Lebens oder an die Ruhe des Grabes benken.

Im Jahre 1119 hatten bie Kämpfe bes tapferen Herzogs Boleslaw von Polen gegen die heidnischen Pommern aufs Neue begonnen. Es war dem Polenherzog endlich gelungen, den in den Nepegegenden mächtigen Pommernfürsten Svatepole ganzzzu vernichten; darauf wandte er sich sofort gegen Herzog Wratislaw, dessen Herzschaft sich auf beiden Seiten der unteren Oder und ihrer Mündungen ausdehnte. Berheerend durchzogen die Polen die pommerschen Länder dis zur Meerestüste; weite Landstrecken wurden völlig verwüstet; die Bewohner flüchteten über das

Meer ober versteckten sich in den Wäldern. Ganz Pommern zitterte vor Boleslaw. Als er darauf im Winter 1120 auf 1121 wiederum einsiel und sein Heer über das Eis der Ober führte, um Stettin anzugreisen, als auch diese Stadt, welche als die erste und mächtigste Pommerns galt, sich ergeben mußte, und eine andere Burg, Nacla genannt, auf welche die letzten Hossnungen Pommerns gesetzt waren, bald darauf siel, unterwarf sich das Bolt in seiner Berzweislung dem polnischen Sieger, versprach ihm Tribut und die Annahme des Christenthums, die er vor Allem verlangte. Seitdem war Boleslaw unablässig bemüht die christliche Kirche über Pommern zu verbreiten, aber in dem Klerus seines Landes fand er nicht Männer, welche Geschicklichkeit und Entschlossenheit für eine erfolgreiche Missionsthätigseit besasen.

Da erbot fich ein frember Bifchof, ber fich am Sofe bes Bergogs einftellte, ju bem fcwierigen Unternehmen. Gein Rame war Bernhard, und er gehörte bem Orben ber Eremitenmonche an. Aus Spanien geburtig, hatte er feinen Beg nach Rom genommen und war jum Bifchof einer Stabt Italiens geweiht worden, in welcher er fich boch mahrend bes Schisma nicht behaupten fonnte. Go fehrte er in bie Ginsamfeit jurud, und hier erreichte ihn bie Radvicht von ben neuen Aussichten, welche fich ber Miffion im Rorben eröffneten. Ginem Junger bes b. Romitalb tonnte nicht unbefannt fein, was Brun von Querfurt und andere Bruder einft nach jenen Begenden geführt batte; Bernhard trieb es ihr Werf aufzunehmen und zu vollenden. Der Bergog mißtraute ben Anerbietungen bes ihm fremben Mannes, bennoch gab er ihm einen Rubrer und einen Dolmeticher, wie biefer munichte, nach Bommern. Aber ber unbefannte, machtlofe, burftige Brediger bes Evangeliums fand nirgenbe williges Bebor; in Wollin, wo man bie Schwere ber polnischen Waffen noch nicht aus eigener Erfahrung fannte, war Bernhard fogar Dighanblungen ausgesett und mußte bas Weite fuchen. Enttaufcht fehrte ber Diffionar nach Gnefen gurud und theilte bem Bergog feine traurige Erfahrungen mit; nur ein hochgestellter Rirchenfürft, beffen glangende Ericbeinung und beffen Reichthum bem Bolfe Achtung einfloge, meinte er, tonne bem Chriftenthum in Bommern jum Siege verhelfen.

Bernhard kam balb barauf nach Bamberg; es war im November 1122, als heinrich V. bort einen hoftag hielt. Die Gelehrsamkeit und bie merkwurdigen Schickfale bes spanischen Bischofs erregten bie

allgemeine Aufmerksamkeit; besonders traten die Monche auf dem Michelsberg dem fremden Bruder näher, und die neuen Ordnungen ihres Klosters sagten diesem so zu, daß er in ihrer Mitte seine Tage zu beschließen wünschte. Alls Bernhard hier das Walten Ottos in der Rähe sah, wurde ihm klar, daß dieser Kirchenfürst der rechte Apostel für Pommern sei. Aus seinen Gedanken machte er kein Geheimniß. "Du wirst," sprach er zu Otto, "ein unermeßliches Volk in das Land der Berheißung führen. Die harte und ungewohnte Arbeit darf dich nicht abschrecken; je heißer der Kamps, desto schöner der Siegeskranz." Solche Worte machten auf Otto Eindruck, und obwohl Bernhard durch die Gremitenmönche bald von Bamberg abberusen wurde, blieb seine Anwenssenheit dasselbst nicht ohne nachhaltige Folgen.

Rad furger Zeit ließ ber Bolenherzog, wohl nicht ohne Bernhards Einwirfung, eine bringende Ginladung an Otto ergeben, feine Absichten fur bie Ausbreitung ber Rirche ju unterftugen und die Diffion in Bommern ju übernehmen; ber Bergog erinnerte Otto an beffen frubere Berbindungen mit feinem Bater und bat ihn um Erneuerung der alten Freundschaft. Dito mar ichnell entschlossen ber Aufforderung bes Berjogs ju entsprechen. Unverzüglich fandte er Boten nach Rom, um bie Erlaubniß zu ber Diffionereife vom Papfte zu erwirfen; unbedenflich wurde fie ihm ertheilt. Der Bergog hatte alle Roften ber Reife zu tragen versprochen und außerdem Begweiser, Dolmeticher, priefterliche Behulfen jugefagt: bennoch machte Dito felbit bie forgiamften Borbereitungen. Aus bem Bamberger Rlerus mablte er fich zuverläffige Begleiter, ben Briefter Ubalrich von ber Aegibienfirche, auf beffen Borichlag einen jungen gewandten und im Schreiben geubten Mann, Gefrib mit Ramen, ben Diafon hermann und Undere. Dann wurden Defbucher, Defgewande, Altargerathe beschafft, um ben Gottesbienft im fremben Lande mit allem Glanze zu feiern, wie auch bie Rirchen, welche ge= grundet werden follten, gebuhrend auszustatten. Endlich wurde fur foftbare Rleiber und andere in bie Augen fallende Beichente geforgt, mit welchen fich Otto bie Gunft ber vornehmen Bommern zu gewinnen hoffte.

Während Otto die Borbereitungen zur Reise traf, hatte der Kaiser einen neuen Hoftag nach Bamberg berufen: der Bischof mußte benselben abwarten. Da man seine häusige Abwesenheit vom Hose, vielleicht auch seine Berbindung mit dem Polenherzoge becorgs

wöhnte, zeigte er fich nur um fo bienftwilliger gegen ben Raifer und Die Fürften; jugleich aber eröffnete er ihnen feine Diffionsplane, und feine Abfichten fanden allgemeine Billigung. Gleich nach Auflösung bes Softages machte fich Otto auf bie Reife; felbst eine fcwere Erfranfung Ubalriche, welche biefen gurudhielt, bemmte ben Bifchof nicht mehr. Biele gaben ibm noch bas Beleit bis gur Abtei Michelfeld, wo er noch einige Tage verweilte. In ben ersten Tagen bes Mai 1124 betrat er ben Boben Böhmens. Gefandte bes Bohmenbergogs Bladiflam empfingen ibn bei bem Rlofter Rladrau und geleiteten ihn nach Brag, wo er von dem Bifchof, dem Klerus und Bolf feierlich eingeholt murbe; auch der Böhmenbergog felbft begegnete ihm auf feiner Burg Miletin mit großen Ehren. Dhne langeren Aufenthalt suchte jeboch Otto möglichft ichnell bie polnische Grenze zu erreichen, wo ihm Befandte bes Polenbergogs erwarteten und ihn über Rimptich, Breslau und Bofen nach Gnefen geleiteten. Auch bier murbe Otto überall ein festlicher Empfang bereitet.

Zweihundert Schritte fam Bergog Boleflaw barfuß mit feinen Brofen bem Bifchof vor Onefen entgegen und geleitete ibn in ben Dom, wo bie Gebeine bes h. Abalbert ruhten. Bie einen Beiligen ehrte ber Bergog ben beutschen Rirchenfurften; mit größter Befliffenheit biente er ihm und feinem Befolge. Ginen langeren Aufenthalt machte Otto in Gnefen, wo er mahrscheinlich bas Pfingftfest (25. Mai) feierte. Inamifchen ruftete ber Bergog fur bie weitere Reife Ottos. Er gab ibm eine große Bahl von Dienern, welche ber beutschen und wenbischen Sprache fundig waren, befahl breien feiner Kapellane gur Unterftugung bee Bifcofe bie Reise mitzumachen\*) und übertrug bie Führung bes ganzen Buges bem Grafen Paulitius von Bantot, einem umfichtigen, entschloffenen und zugleich redefertigen Manne. Fur Wagen, Pferbe, Laftthiere, alle Reifebedurfniffe murbe reichlich geforgt.

Der Beg führte burch einen Balb, beffen ungelichtetes Didicht bie Grenzscheibe zwischen Bolen und Bommern bilbete. Rur mubfam brach man fich Bahn, bie Bagen und Pferbe blieben oft in bem Sumpfe fteden, Schlangen und wilbe Thiere angftigten bie Durchziehenben. Mehrere Tage vergingen fo unter großen Gorgen und Bebrangniffen;

<sup>\*)</sup> Einer biefer Rapellane mar ein Abalbert, ber mahricheinlich in Bamberg ergegen war und auf ben Otto von Unfang an gerechnet batte; er mar fpater ber erfte Bifchof von Bommern.

endlich lichtete fich die Waldung und man fam an einen Fluß, wo ber Bommernherzog Bratiflam mit einem stattlichen Befolge ben Bifchof und Baulitius begrußte. Der Bergog mar von bem Unternehmen Dtwe unterrichtet und mit bemfelben einverstanden. Richts lag ihm ferner, ale bem Billen bes mächtigen Polenbergoge neuen Biberftand ju bereiten; überdies neigte er fich im Bergen felbft bem Chriftenthum gu. In feiner Jugend mar er ale Befangener in einem driftlichen Lande getauft worden; hatte er auch bann, in die Beimath gurudgefehrt, wieber in ben Tempeln ber Bogen geopfert, fo lebten bie Erinnerungen driftlichen Lebens boch in feiner Seele fort. Auch feine rechtmäßige Bemablin mar eine Chriftin, Die ihren Glauben treu inmitten ber Beiben bewahrte, wie mande Unbere in feiner und ihrer Rabe. Go mar bie Anfunft Ottos bem Bommernherzog hoch erwunfcht, und die foftbaren Befdente, welche ihm ber Bifchof machte, gewannen ibn vollenbe. Ein elfenbeinerner Stab entzudte ibn fo, baß er ibn fogleich in Bebrauch nahm und mit bemfelben umberftolzirend ausrief: "Welchen gutigen Bater hat und Bott gefendet, und wie prachtig find feine Befchente!" Bratiflam ichied alebalb, aber er ließ Fuhrer und Diener fur Otto jurud. Unter bem Schute bes Polen- und Pommernbergogs ging bie Reife weiter.

Der erste größere Ort, auf welchen man stieß, war Pyris. Schon auf dem Wege dorthin wurden einige Pommern in Eile getauft; reicheren Gewinn erwartete Otto in der Stadt selbst. Man seierte dort gerade ein heidnisches Fest; eine große Menschenmenge war zusammengeströmt und schwelgte in Spielen und Gelagen. Als der Bischof sich gegen Abend der Stadt näherte, schollen Geschrei und wüster Lärm von dort herüber, so daß er sich doch unter die ausgeregte Menge zu treten scheute. Er blied mit seinen Begleitern die Nacht im Freien vor den Thoren; nicht einmal Feuer zündete man an, um nicht Ausmerssamseit zu erregen. Am anderen Morgen ging Paulitius mit den Gesandten des Pommernsherzogs in die Stadt und verlangte ehrenvolle Aufnahme für den Bischof, der im Austrage beider Herzoge fäme, um das Christenthum zu predigen. Nach einigen Bedenklichkeiten entschloß man sich in Phris den Willen der Herrscher zu achten, und das Volk strömte sogar neugierig hinaus, um Otto und seine Begleiter einzuholen.

Auf einem freien Plate vor bem Stadtthore ließ Otto schnell von seinem Gefolge Zelte aufschlagen und eine Tribune errichten. Im bi-

schöflichen Ornate beftieg er bann die Erhöhung und verfündete unter Beihülfe eines Dolmetschers der versammelten Menge das Evangelium. Otto war ein Prediger, dem das rechte Wort zur rechten Zeit zu Gebot stand, aber gewiß größeren Eindruck, als seine Borte, machten auf das Bolf die Burde und Anmuth, welche seine Erscheinung auszeichneten, und ber ungewohnte bischöfliche Glanz inmitten eines zahlreichen flerikalen Gefolges. Diele erboten sich sofort den Glauben der Christen anzuneh-men; den Erstlingen folgten Andere in großer Zahl.

Che bie Taufe ben Berlangenben ju Theil murbe, ließ Otto einen fiebentägigen Unterricht und ein breitägiges Faften eintreten. Die Taufe geschah in Tonnen, welche in die Erbe gegraben und mit Waffer gefullt wurden. Um bei ber Sandlung jeben Unftoß zu vermeiben, hatte er besondere Beranftaltungen getroffen: bie Frauen, bie Manner und Anaben wurden gefondert getauft, und jeder Täufling mar burch Borbange ben Bliden ber Unberen entzogen. Gleich nach ber Taufe falbte ber Bifchof bie neuen Chriften mit bem Chrisma. Roch beute zeigt man bie Stelle, wo Otto bamals getauft haben foll, und ein Brunnen, melder an berfelben fließt, tragt ben Ramen bes Ottobrunnens; Konig Friedrich Wilhelm III. von Preußen hat ben Bommernapostel bort ein Denfmal errichten laffen. Die Reubefehrten gablten nach Sunderten, vielleicht nach Taufenben, fo baß fich eine Gemeinde aus ihnen bilben ließ. Go wurde fofort ber Grund ju einer Rirche gelegt, in Gile nothburftig Altar und Chor hergerichtet und vom Bifchof geweiht. Bum Meffelesen blieb ein Briefter jurud, und bie nothwendigen Altargerathfcaften empfing bie neue, bie erfte Bemeinde in Bommern aus ben Banben bes Bamberger Bifchofs.

Bon Byrik ging Ottos Reise nach Kamin, wo Herzog Bratislaw gewöhnlich seine Hoshaltung hatte und sich seine Gemahtin gerade das mals aushielt. Erfreut hatte sie von dem glücklichen Ansang der Mission in Pyrik gehört, festlich empfing sie Otto und seine Begleiter, als sie am 24. Juni in Kamin anlangten, und unterstützte dann unermüdslich ihre Bestrebungen. Bon allen Seiten drängte man sich bald zum Unterricht und zur Tause, so daß die Geistlichen oft in der Arbeit ersmüdeten. Nach einiger Zeit sam auch Herzog Bratislaw nach Kamin und zeigte sich über den Fortgang der Mission sehr befriedigt. Er selbst und Mehrere aus seinem Gesolge, die früher bereits getaust, aber gleich ihm dem Glauben der Christen nicht treu geblieben waren, wurden nach

geleisteter Genugthuung in die Gemeinschaft ber Kirche zurückgeführt. Dtto drang darauf, daß die pommerschen Herren der unter ihnen üblichen Vielweiberei entsagten; sie versprachen es, vor Allen der Herzog selbst, welcher vierundzwanzig Frauen neben seiner rechtmäßigen Gesmahlin hatte. Auch in Kamin gründete Otto sofort eine Kirche, weiste Altar und Chor, stattete sie mit Meßgeräthschaften aus und gab ihr einen Priester; der Herzog widmete zum Unterhalt des Gotteshauses liegende Gründe.

Erft nach langerem Aufenthalt trennte fich Otto von bem herzog= lichen Paare. Wollin follte jest aufgesucht werben, und ba bie Reise borthin ju Schiff ju machen war, übernahm ber Bergog bie Gorge für bie Pferde, Bagen und bas ichwere Gepad, welches ber Bifchof mit fich führte; ein angesehener Einwohner von Kamin wurde für die leberfahrt bes Bifchofe und feiner Begleiter ju forgen beauftragt. Das Schiff landete gludlich an ber Infel, boch beforgte ber Führer einen Aufftand, wenn ber Bifchof am hellen Tage in bie Stadt einzöge. Die Bolliner waren als ein robes Schiffervoll verrufen; ihre Abneigung gegen bas Chriftenthum hatten fie gegen Bernhard an ben Tag gelegt, und bie Diffanblungen, welche ber frembe Bifchof bier erfahren batte, waren noch nicht vergeffen. Der Führer bat beshalb Otto bas Dunkel abzuwarten; bann fonne er fich mit feinen Begleitern unbemerft in bie Stadt nach bem herzoglichen Sofe begeben, wo er nichts zu fürchten habe, ba berfelbe ale Freiftatte gelte. Man that, mas ber Führer an= rieth. Dennoch umringte bie aufgebrachte Menge gleich am folgenden Morgen ben Berzogshof und verlangte, bag bie Chriften bie Ctabt verließen. Man wollte ben Sof fturmen und ließ fich nur burch Baulitius und die Befandten des Bommernherzogs dazu bewegen, dem Bifchof und feinen Brieftern freien Abzug ju gemahren. Unter Tobesgefahr, unter Drohungen und Schmahungen entfamen Otto und feine Begleiter aus ber Stadt. Auf einer Brude gingen fie über bie feichte Divenow, auf beren anderem Ufer fie mitten zwischen Scheuern und Bauernhöfen bann ein Lager aufschlugen.

Auf die guten Tage waren schlimme gefolgt. Sollte Otto, wie einst Bernhard, die Mission aufgeben, weil man ihn zu Wollin beim ersten Anlauf zurückgewiesen und mißhandelt hatte? So leicht ließ er sich nicht entmuthigen. Er und Paulitius begannen vielmehr mit ansgesehenen Männern der Inselstadt in Unterhandlungen zu treten, bei Giesebrecht, Kaiserzeit. 111. 4. Auss.

benen man bie Rache burchbliden ließ, welche ber Polenherzog an benen nehmen wurde, die sich seinen Gesandten und seinen Absichten widerssetzen. So brachte man es dahin, daß die Wolliner sich zur Annahme des Christenthums bereit erklärten, wenn die Stettiner ihnen vorangehen wurden; wie in anderen Dingen, wollten sie auch hierin dem Beispiel der Hauptstadt folgen.

Sofort begab fich nun Otto mit feiner ganzen Begleitung zu Schiff nach Stettin. Erft gegen Abend gelangte man an, mahricheinlich am 23. Auguft; ftill jog man in bie Stadt ein, ungefährbet gelangte man bort nach bem Berzogshofe. Um anderen Morgen gingen Baulitius und bie Befandten des Bommernherzogs zu ben Vorftehern ber Stadt und gaben ihnen fund, weshalb ber Bifchof gefommen fei. Diefe wollten von einer Menberung ihrer Berhaltniffe Richts miffen, und es mar flar, bag Dtto eber Sinberniffe, ale Forberung, bei ihnen finden werbe. Dennoch magte man nicht ihn auszuweisen, nicht einmal bas Bredigen wurde ihm verwehrt. Aber bie Bredigt wirfte Richts, und ber unfrucht= baren Arbeit mube faste Otto nach einiger Zeit ben Entschluß, Boten an ben Bolenherzog zu fenden, um ihm bie hemmung bes Diffionswerts zu melben und um weitere Berhaltungemagregeln zu bitten. Das erfüllte bie Stettiner, welche Dttos Abficht erfuhren, mit Beforgniß, und fie verlangten beshalb ebenfalls eine Botfchaft an ben Bergog abfertigen gu burfen; fie feien bereit, erklarten fie, bas Chriftenthum angunehmen, wenn ihnen Boleflaw beständigen Frieden und eine Erleichterung bes Tributs jugesteben murbe. Paulitius bewilligte die Absendung von Boten und reifte felbft bann mit ben Boten bes Bifchofs und ber Stettiner nach Gnefen.

Inzwischen hörte Otto nicht auf sich vor der Menge zu zeigen. An ben Markttagen, wo das Landvolk herbeiströmte, zog er mit seinem ganzen geistlichen Gesolge in seierlicher Procession unter Bortragung des Kreuzes durch die Straßen, und die Menge fand an dem ungewöhnslichen Schauspiel Gefallen, ohne sich jedoch weiter um den fremden Presdiger zu bekümmern. Endlich gelang dem Bischof dennoch eine Besehrung. Zwei schöne Jünglinge, Sohne eines reichen und angesehenen Mannes in der Stadt, Domaslaw mit Namen, wurden mit dem Bischof bekannt, kamen öfters in den Herzogshof und fühlten sich bald von der Würde und Freundlichkeit des fremden Mannes so angezogen, daß sie auch seiner Predigt ihr Herz nicht verschlossen. Sie wurden unterrichtet und am

25. October getauft, nachdem neun Wochen bereite Ottos Arbeit in Stettin eine vergebliche gemefen mar, ale er icon völlig an ihrem Er= folg zu verzweifeln anfing.

Die Jünglinge waren im Bergogshofe ohne Wiffen ber Eltern getauft und blieben bort auch mahrend ber folgenden Woche, in welcher fie die weißen Tauffleider trugen. Als die Mutter die Taufe erfuhr, - ber Bater war auf einer Reife - eilte fie nach bem Bergogshofe; fie fand ben Bifchof mit feinen Beiftlichen auf einem Rafenplage vor dem Thore figend, ihre Gohne in ben weißen Rleibern ju feinen Fügen. Da diese die Mutter erblickten, erhoben fie fich und eilten ihr voll findlicher Freude entgegen. Ueberwältigt von ihren Gefühlen, brach die Frau ohnmächtig zusammen. Man hielt für Schmerz, mas Uebermaß der Freude mar. Sobald fie wieber ihrer Sinne mächtig mar, umarmte und fußte fie ihre Rinder und rief aus: "Du weißt, Berr Jefu, bag ich fie in ber Stille meines Bergens beiner Barmbergigfeit unabläffig empfohlen und bich gebeten habe, bas an ihnen zu thun, mas bu nun gethan haft." Dann fprach fie jum Bifchof gewendet: "Gefegnet fei bein Eingang in biefe Stadt, benn ein großes Bolf wird bier bein Eifer bem Berrn gewinnen. Siehe, ich felbft, die ich vor bir ftebe, bin eine Christin, mas ich bisher nicht zu gestehen magte." In ihrer Jugend hatte man fie aus einem Chriftenlande geraubt und, ba fie icon und von edler Abkunft war, einem vornehmen Manne vermählt. Otto war begludt burch bie Freude ber Mutter und ehrte fie mit ihren Gohnen auf alle Weife. Die Junglinge beschenfte er mit feinen goldge= ftidten Roden, mit goldenen Gurteln und bunten Schuhen, Die Mutter mit Belgwert.

Diffen verfundete die Frau nun das Evangelium in ihrem Saufe, und Alle in demfelben nahmen die Taufe; die Gohne wurden die Evangeliften ihrer Alteregenoffen, und nicht allein bie Borte berfelben wirtten, fondern auch die prächtigen Geschente, bei welchen fie die Milbe Des Bifchofs priesen. Die gange Nachbarichaft murde fur Otto und feine Botschaft gewonnen. Schon brangte man fich zu bem Manne, welcher für die Gefangenen bas Lofegeld gab, die Sungrigen fpeifte, Die Nacten fleidete; Aehnliches hatte man zuvor in Bommernland meber gefehen noch gehört, am wenigsten von den Prieftern der Bogen. Domaflam vernahm, was in feinem Saufe vorgegangen fei, erfchraf und eilte beim. Aber ale er mit eigenen Augen die große Umwand= lung ber Seinen fah, brach auch fein Wiberstand, und er nahm felbst bie Taufe.

Alles hatte bereits in Stettin eine andere Gestalt gewonnen, als Paulitius und die Boten vom Polenherzog heimkehrten. Sie übersbrachten ein Schreiben des Herzogs, welches den Stettinern streng ihren Ungehorsam verwies, zugleich aber eine Erleichterung der Lasten Bommerns, wenn man das Christenthum annahme, zusagte; nur 300 Mark Silber sollte das Land dann als jährlichen Tribut zahlen, bei einem Aufgebot des Polenherzogs nur der zehnte Hausvater ausrücken, dessen Ausrüftung die anderen neun zu leisten und dessen Hauswesen sie während bes Krieges zu bestellen hätten. Man frohlockte über die gute Botsschaft, und nirgends begegnete Otto weiteren Schwierigkeiten.

Run fchien es Beit, bie Bogenbilber und Tempel in Stettin gu gerftoren. Der letteren gab es vier - bie Bommern nannten fie Continen - und ber angesehenfte, bem Triglam geweiht, lag in ber Mitte ber Stadt auf bem bochften Bunft berfelben; in gang Bommern icheint biefe Contine eine besondere Achtung genoffen ju haben. Dito felbft legte mit feinen Genoffen querft Sand an ben Abbruch bes Tempels, aber balb machten fich auch die Reubefehrten felbft an bas Werf. Biele Beihgeschenke waren bier aufgehäuft: man bot fie bem Bifchof an, aber er wies fie jurud und überließ fie ben Stettinern. Fur fich bebielt er nur die brei vom Rumpfe getrennten Kopfe bes Triglambildes, welche er fpater bem Rapfte nach Rom überfanbte. Wie bie Sauptcontine, wurden auch bie brei anderen niedergeriffen und bem Erbboben gleiche gemacht. In einer berfelben hatte bas fcmarge Rog bes Triglam geftanden, aus beffen Tritt man ben Erfolg ber Rriege ju weiffagen pflegte: bas Thier befahl Otto jest außerhalb bes Landes zu verfaufen, um bem Aberglauben ein Ende ju machen. Auch eine beilige Giche wollte ber Bifchof fallen laffen, boch bie Stettiner baten fur bie Erbal= tung bes iconen weitschattenden Baumes, und ihre Bitten fanden, als fie ber beibnischen Berehrung beffelben fortan zu entfagen verfprachen, bei Dtto Bebor.

Nach bem Sturz bes Gößenbienstes suchte Otto auch die heidnischen Sitten zu beseitigen: bas Verkaufen ber Kriegsgefangenen als Sklaven, die abscheuliche Sitte die neugeborenen Mädchen zu tödten und die in bem Volke weitverbreitete Vielweiberei. Bor Allem war Otto unermüdlich im Predigen, Unterrichten und Taufen. Zugleich wurde der

Bau zweier Kirchen begonnen. Die eine, in der Nähe des alten Trisglawtempels belegen, empfing den Namen des h. Abalbert, des Borsgängers Ottos in der Mission; die andere vor dem Thore wurde den Aposteln Petrus und Paulus, den Schutzpatronen Bambergs, geweiht. Otto bestellte Priester für diese Kirchen und versah sie mit den Altargeräthen. Ganz Stettin schien eine christliche Stadt geworden; die Gögenpriester und ihre Anhänger verfrochen sich.

Schon war man in ben Winter hineingekommen, und mit ungewöhnlicher Sarte trat biesmal fruh bie raube Jahreszeit ein : bennoch wollte ber Bifchof in Stettin nicht Raft machen. Man lud ihn nach zwei benachbarten Burgen, welche Grefc und Lubin genannt werben\*), und er fam, ale man ihn rief, um auch hier Rirchen und Bemeinden ju grunden. Dann eilte er über bas Saff nach Wollin, wo man nach ber Befehrung Stettine nun ben Bifchof feierlich einholte. Aller Biberftand ber Bogenpriefter mar vergeblich; bie Menge fiel bem Bifchof ju, und Biele ließen fich alsbald taufen. Auch hier wurden die Continen gerftort, auch bier zwei driftliche Rirchen begrundet und Briefter fur diefelben beftellt; bie eine abermale eine Abalbertefirche in ber Stadt, bie andere, St. Beter geweiht, vor bem Thore. Wollin hatte in Ottos Augen eine befondere Bebeutung fur bie Bufunft: er und Bergog Bratiflam hatten es jum funftigen Bijchofons erfeben. Denn bie Stadt lag, ba auch Ufebom, Wolgaft, Gustow und Demmin bamale jum pommerfchen Bergogthum geborten, inmitten bes Landes und bot nach allen Seiten über bas Saff leichte Berbindungen. Der Bebanke ließ fich aber nicht fofort jur Ausführung bringen; auch mußte fich Otto icon jest bie genannten westlichen Stabte Bommerns gu besuchen verfagen, ba er es fur feine Bflicht hielt bis jur Dfterzeit nach Bamberg zurückzufehren.

Nach längerem Aufenthalt in Wollin ging Otto abermals nach Kamin hinüber. Bon hier aus beeilte er sich noch Kolberg und Belsgard auf seiner Missionsreise zu berühren. Auf bem Wege nach Kolberg fam er an einen schön gelegenen Ort\*\*), wo sich vieles Bolf

<sup>\*)</sup> Man halt biese Burgen für Garg an ber Ober und Lubzin am Dammiden See — ficher ift bie Annahme nicht, aber in ber Rabe Stettins muffen beibe Orte gelegen haben.

<sup>\*\*)</sup> Er wird Rloben genannt, und bie Neueren benten meift an Klötitow an ber Rega. Die Sage bringt bie Entstehung bes Vorfes Zirkwitz zwischen Kamin und ber Rega mit biesem Kirchenbau Ottos in Berbinbung; Zirkwitz heißt Kirchlein.

aur Taufe brangte. Bur Feier bes Sieges, welchen bas Kreug hier bavongetragen, ließ er an ber Stelle ben Grund ju einer heiligen Rreugfirche legen, ohne jedoch, wie es icheint, eine besondere Bemeinde ju grunden. Der Weg führte bann an einer großen gerftorten Burg porüber, vielleicht bas vorhin ermahnte Racla, und burch eine in bem letten Bolenfriege völlig vermuftete Begend. In Rolberg, wo icon vor Zeiten ein Bisthum bestanden hatte, welches aber völlig aus bem Unbenfen ber Meniden entidmunden war, fließ bie Miffion auf Schwierigfeiten; benn bie meiften Ginwohner waren in Sandelsgeschaften über bie Gee gegangen und bie jurudgebliebenen wollten in Abmefenheit berfelben feine Reuerungen in ber Stadt vornehmen. Der Biberftanb murbe jeboch übermunden, eine nicht geringe Angahl getauft, ber Bau einer Marien= firche begonnen und ein Briefter fur fie jurudgelaffen. In einer Tagereife gelangte Otto bann nach Belgard, wo Alles willig bem Evangelium jufiel; eine Rirche ju Ehren aller Beiligen wurde begrundet und ihr ein Briefter gegeben. Siermit mar Otto an bas Ende feiner Miffionetha. tigfeit gelangt und bachte nun an bie Rudfehr nach feinem Bifcofefit an ber Regnit.

Auf bemfelben Wege, auf bem er bis Belgard gefommen, gelangte er wieder nach Wollin, wo er fich am 2. Februar 1125 von ber neuen Bemeinde unter vielen Thranen verabschiebete; von bort eilte er nach Stettin und mahricheinlich abermals über Byrig an Die Landesgrenze. Noch einmal hatte er auf bem Beimwege alle von ihm gegrundeten Bemeinden aufgefucht und fie im Glauben gefraftigt. Er hinterließ ihnen eine Reihe von Sapungen, um ben beibnischen Brauchen ein Enbe gu machen und bie Neubekehrten an bas firchliche Leben ber abendlandischen Chriftenheit zu gewöhnen; Ottos Forberungen an bie Bommern waren im Befentlichen biefelben, welche jeber Bifchof bamale an die ihm firch= lich Untergebenen ftellte. Die fruber begonnenen Rirchen fonnte Otto auf ber Rudreife bereits weiben; fie waren meift in Gile nur nothburftig aus Brettern jufammengeschlagen worben. Rirgende fchieb Otto ohne Thranen; überall geleitete ihn bas Bolf, wie feinen Bohlthater.

Um Unfange ber Faften (11. Februar) ftanben Otto und feine Begleiter wieber an jenem großen Grenzwald, burch ben fie nach Boms mern gelangt waren. Auf bem ichon befannten Wege ging es nach Onefen, wo Boleflaw feinen Dant aus vollem Bergen ben Miffionaren bezeigte. Großes mar in ber That gewonnen. Die Bahl ber in Bom=

mern Getauften berechnete man auf 22,166; in acht Städten waren Gemeinden gegründet, und unter ihnen gerade in den Hauptplätzen des Bolkes; elf christliche Kirchen hatte ber Bischof geweiht und dem Gottess bienst übergeben.

Nach einigen Tagen verabschiedete Boleslaw reich beschenkt bie Bamberger und ließ ihnen Beleit bis jur bohmischen Grenze geben. fie bann bei Brag vorbeizogen, lag Herzog Blabiflam in Tobesnoth auf bem Byschehrab. Bischof Otto mar es, ber bem Bergog bie letten Eröftungen ber Religion fpenbete, ihn auf bem Sterbebette mit feinem Bruder Sobeflaw verfohnte. Roch vor bem Balmfonntag icheint Otto in feine Diocefe gurudgefehrt gu fein. Den grunen Donnerftag und Charfreitag beging er im Rlofter Michelfelt, am folgenben Tage langte er in ter Borftabt Bamberge an und übernachtete bort ju St. Bangulf, um am Ditermorgen (29. Marg) feinen feierlichen Gingug in bie Stadt und ben Dom ju halten. Es mar ben Bambergern ein boppeltes Dfterfeft; als fie ihren Bifchof wiedersaben, mar es ihnen, als ob Chriftus aus bem Grabe erftanben. In tieffter Anbacht murbe bas Sochamt gehalten und jubelnd bas Sallelujah angestimmt. Alle brangte fich ber= bei, um ben Gegen bes greifen Bifchofs zu empfangen und feine Fuße ju fuffen. Preifend ergahlte Otto von ben großen Thaten Chrifti und ber Befehrung ber Pommern, und bas Feuer feiner Rebe entzündete die Geelen Aller.

Einen furzen Bericht über seine Missionsreise veröffentlichte Otto alsbald, in welchem er besonders die Forderungen darlegte, welche er an die Neubekehrten gestellt hatte. Es scheint nicht, als ob man in Deutschland in dem Augenblick, wo ein Kaiserhaus im Aussterben war, die That Ottos nach Gebühr gewürdigt habe: bennoch war sie von der außerordentlichsten Bedeutung und hat die segensreichsten Folgen geshabt. Seit einem Jahrhundert lag die Mission ganz darnieder; das Christenthum war sogar in Gegenden, wo es bereits den Sieg gewonsnen, wieder von dem Gößendienst verdrängt worden. Der Bamberger Bischof war es, der jest die Mission auss Neue belebte, und nun ging sie unaushaltsam ihren Gang, dis auch die letzten Reste des Heisdenthums im Abendlande vertilgt waren. Nachdem der Gößendienst bei den Pommern vernichtet war, blieb es nur eine Frage der Zeit, wann alle wendischen Bölker in die christliche Kirche eingehen würden. Allerdings war dieser Gößendienst längst nur eine hohle Form — Ottos

schnelle Erfolge ließen sich sonst kaum erklaren — aber auch bas erforbert Muth, mit fester Hand bie leere Form zu zerschlagen und ben hoh- len Schatten, vor dem Andere erschrecken, beim Namen zu rufen, um ihn für immer zu bannen. Otto zeigte, daß das Heibenthum hinfällig sei und wie es zu Fall gebracht werden könne; Andere haben dann von ihm gelernt.

Bischof Otto war ein Nachfolger Ottos bes Großen in ber Mission bes Ostens. Aber nicht mit bem Schwert hat er bas Christenthum ben Pommern aufgezwungen, sondern sie mit der Predigt und vielleicht noch mehr mit Wersen der Liebe und Güte gewonnen. Das Werf des Bischofs ist dauernder gewesen, als das des wassenmächtigen Kaisers. Auch ein Nachsolger des h. Abalbert und der ihm geistesverwandten Eremitenmönche war Otto von Bamberg und ist sich dessen bewußt gezwesen. Dennoch hat er nicht im Sinne jener Männer, denen immer die Krone der Märtyrer vor den Augen schwebte, sein Werf begonnen und durchgeführt. Ihm lag an dem Erfolge, den jene gering anschlugen; er wandte sich dem Bolse, welches er besehren wollte, freundlich zu, während jene sich von der argen Welt loszusagen schienen. Was sie und jener Bernhard, ein später Nachzügler auf ihren Bahnen, nicht durchgessept hatten, erreichte Otto und brachte dadurch auch Adalberts Ramen zu neuen Ehren.

Gewiß hat Otto weltliche Mittel nicht verschmäht, um zu seinem Ziele zu gelangen, und gewiß sind sie von nicht geringer Bedeutung gewesen: bennoch hatte die Liebe bei dem ganzen Beschrungswerf mitzgewirft und ihm die Weibe gegeben. Sie ließ den alternden Mann alle Mühen der Reise ertragen, gab ihm stets frische Kräfte, hielt seinen Muth aufrecht, machte jedes Opfer ihm leicht. Seitdem er das Pommerland betreten, liebte er es; es schien ihm und seinen Begleitern so reich und gesegnet, daß ihm nur Wein, Oel und Keigen sehlten, um für das Land der Berheißung zu gelten. Auch die Art der Leute hat ihnen trot aller Gräuel der Abgötterei gesallen; die Chrlichseit der Pommern, die Schloß und Riegel entbehrlich machte, ihre Gastsreundschaft, welche stets für den Fremden den Tisch gedeckt hielt, wusten die Bamsberger zu rühmen. Otto soll wohl daran gedacht haben, unter den Pommern dauernd zu bleiben: wie aber hätte er sich von seinem Bamsberg für immer losreisen können?

Und wie er Liebe bem fremben Bolfe entgegenbrachte, fo erwectte

er in ihm Neigung und Vertrauen. Selbst als die Gögenpriester noch einmal nach seiner Heimfehr aus ihren Winkeln hervorkrochen und seine Schöpfung vernichten wollten, bedurfte es nur seiner neuen Dazwischenstunft, um die Pommern dem Evangelium zu erhalten, um die bestehensden zu schühen zu schühen und neue zu gründen. Die Pommern haben immer Ottos als ihres Wohlthäters gedacht, und noch sein Grab war ihnen eine geweihte Stätte.

Als die Raifer nicht mehr die Miffion forberten, ale bie Bapfte, mit ihnen im Streit um bie Berrichaft, fich wenig um bie Bolfer bes Rorbens, welche im Dunkel bes Tobes manbelten, fummerten, nahm ein beutscher Bifchof bie Arbeit auf fich, welche bie Rirche nie hatte aufgeben follen, und führte bas unternommene Miffionswerf mit eben fo viel geiftlicher als weltlicher Rlugheit burch. Wenn er fich babei auch auf bie Macht bes Bolenherzogs ftuste, gleichsam im Dienfte beffelben ftand, fo handelte er babei boch gang im beutschen Ginne, und beshalb ift Bommerns Befehrung von Bamberg aus nicht nur fur bie Geschichte ber driftlichen Rirche, fondern auch fur bie Geschichte ber beutschen Ration zu einem Ereigniß reichsten Segens geworben. Richt einem polnifden Bisthum hatte Otto die neugegrundeten Gemeinden unterftellt, fondern fie junachft in unmittelbarer Beziehung ju Bamberg erhalten. Rach Ottos Tode erhielt Pommern ein eigenes Bisthum, boch auch bann ift die Berbindung der neubegrundeten Rirchen mit Deutschland nicht unterbrochen worden; ber erfte Pommernbischof war Abalbert, bes Apostele Freund und Begleiter.

Ottos That hat das Signal zu einer neuen Ausbreitung der beutsichen Nationalität nach dem Nordosten gegeben, bei welcher sich diese bort dauernd befestigte. Mit Macht drang deutsche Sitte und Sprache nun über die Elbe, verbreitete sich weiter und weiter dort in den weiten Ebenen, an den Strömen entlang, rückte zugleich weiter und weiter hinsauf an den Küsten der Ostsee. Durch und durch beutsch sind diese Gezgenden heute, der Sammelpunkt deutscher Kraft und Macht. Das sind Nachwirfungen von Ottos Kreuzespredigt, nicht von jenen unglücklichen Zügen Heinrichs V. nach dem Osten, welche Deutschlands Ansehen nur schwächten.

1002 Umblid.

## Umblid.

Von Bamberg, Heinrichs II. gesegneter Stiftung, kehren die Gestanken noch einmal nach Speier zuruck. Bollenbet stand nun der Riessendau des Doms da, wie ihn einst der Kaiser Konrad gedacht, ein geswaltiges Denkmal für ihn und seine kaiserlichen Nachkommen. Ein rastloses, stets umherschweisendes, der Macht in der Weite der Welt nachjagendes Geschlecht, haben sie dort erst im Tode eine gemeinsame Heimath gefunden. Dahin wurden sie alle nach dem Uhnherrn in die Gruft getragen, wo die Wogen des Rheins an dem stolzesten Werke vorüberrauschten, welches disher deutsche Hände errichtet hatten. Und wohl Wenige sind seitdem den Strom herabgefahren, die nicht zu jenem Dome aufgeschaut und dabei derer gedacht hätten, die ihn gebaut und ihre Ruhestätte in ihm erhalten haben.

Erinnerungen erwachen ba, welche bie Bruft heben; Erinnerungen an jene große Zeit, wo bas beutiche Raiferthum von Sieg ju Sieg fdritt, fein Bebiet fich nach allen Seiten erweiterte, mo ber beutsche Name gleichbebeutend mit Berrichaft war, wo Deutschland fester ju einem einigen Reich verbunden war, als jemals juvor ober nachher. Roch einmal fchien bie Dacht Karls bes Großen zu erfteben, noch einmal fich bas Abenbland ber Rraft franklicher Berricher willenlos ju unterwerfen; bas Raiferthum mar nabe baran, in Wahrheit zu werben, mas es bisher nur in ber 3bee gemefen mar, - eine allumfaffende, allbe= herrschende, Alles zwingende Macht. Danach hat Ronrad, banach haben feine Rachfommen getrachtet, und fie maren Manner feften Willens und entschloffener That. Klugheit und Muth maren in bem Geschlechte erb= lich, babei ein ftarrer und ftrenger Ginn, ber fich bei bem Lepten bis ju tyrannischer Barte fteigerte - aber bas Glud hat Ronrad nur feinem Sohn vererben fonnen. Diggefdid über Diggefdid trafen ben Enfel und bie fpateren Rachfommen, und ber Speierer Dom erwedt jugleich bie traurigften Erinnerungen unferer Beschichte. Er mahnt an bie Tage fcmablicher Demuthigung bes Raiferthums, ber Berriffenheit beutider Ration, an ben Burgerfrieg eines halben Jahrhunderts, an lange Leiben nach furger herrlichfeit. Konrabs Dom ift vollenbet, aber bie Rais ferherricaft, wie er fie anftrebte, ift nicht ju Bestand gefommen; die Letten feines Saufes hatten felbft um die Erhaltung bes faiferlichen Ramene ju fampfen.

Aber ber kaiferliche Name blieb — und blieb ber erste ber Welt. Nach wie vor bezeichnete er ben Gipfel aller irdischen Hoheit, und selbst bie alten Ehren wurden ihm im Ganzen ungemindert erhalten. Wester bahin hatten es die Päpste gebracht, daß das Kaiserthum in Versgeffenheit siel, noch daß sich die Kaiser als ihre Vasallen bekannten. Dennoch hatten sie eine Wunde der Kaisermacht geschlagen, die nie mehr ganz zu verwinden war, und zugleich hatte der Investiturstreit eine gewaltige Revolution in allen Verhältnissen der abendländischen Welt hersbeigeführt, welche vor Allem die Fundamente des Kaiserthums untershöhlte, sein Ansehen schwächte.

Die materielle Rraft ber früheren Raifer hatte hauptfachlich in ben außerorbentlichen Gulfemitteln gelegen, welche ihnen bas beutsche Ronig= thum bot. Daß ihnen bie beutiden Stamme fefter zu einem Reiche und Bolfe zu verbinden gelang, ale es bisher gegludt war, daß fie baburch Beere von unvergleichlicher Kriegstüchtigfeit in jedem Augenblid in bas Felb ftellen fonnten, machte fie nach allen Seiten furchtbar und fiegreich, behnte ihre herrschaft weit über bie Grengen beutscher Bunge aus, erhöhte ihren Thron über jeden anderen Europas. Und bie Erfolge außen fteigerten zugleich ihre Macht in Deutschland : bie unbotmäßigen Großen murben jum Behorfam jurudgeführt, ein Aufftand nach bem anderen niebergeworfen, mehr und mehr traten bie Stammesunterschiebe hinter ber Reichseinheit jurud, bie geiftlichen und weltlichen Fürften bes Reichs waren bald nicht viel mehr, als die Bollftreder ber Befehle ber Raifer, ihre Beerführer im Rriege, ihre Beamten im Frieden, ihre Berather in ben Reichsgeschäften. Wie viel Ginfluß bie Raifer biefen Fürften auf ihre Entschließungen auch einraumen wollten ober mußten, fie felbft waren boch bie Berren bes Reichs, und ber Rame bes Reichs bezeichnete nur ihre eigene Macht.

Wie war das Alles verändert, seitdem das Papstthum die Waffen der Fürsten und des gläubigen Bolfes gegen die Kaiser gewendet und einen langjährigen inneren Krieg in Deutschland entzündet hatte! Offen trennten sich da die Fürsten vom Kaiser, entsepten ihn und reichten einem und dem andern aus ihrer Mitte, der sich ihren Bedingungen fügte, die Königskrone. Schon wird ausgesprochen, daß eine Herabwürdigung des Reichsoberhauptes ein heilbarer Schaden, die Beeinträchtigung der Fürsten dagegen des Reichs Untergang sei. Um den ausständigen Grossen zu widerstehen, muß sich nun der Kaiser eine Partei bilden, welche

ihn fast mehr beherricht, als er fie, und als ber ichwere Streit enblich burchgefampft wird, haben fich bie Stamme wieder weiter vom Reiche entfernt, und mit bem neuerwachten Stammesbewußtfein hat auch bas Berzogthum eine neue Bebeutung gewonnen. Das Berzogthum ift gugleich, wie es bie Graffchaft ichon früher mar, factifch erblich geworben, und bie Bisthumer werben nicht mehr burch faiferliche Ernennung, fonbern hauptfächlich burch die Wahl ber Kapitel befest. Go hat bas beutsche Fürstenthum neben ber faiferlichen Macht eine freiere, felbstftanbigere Stellung gewonnen. Raum fann man bie Fürsten noch als Beamte bee Raifers ansehen, ihr Verhältniß ju ihm wird fast nur noch nach bem Lehnsrecht beurtheilt; auch bie Bifchofe bemeffen nur banach ihre Pflichten gegen ben weltlichen herrn. Die Fürsten fint in Bahrheit weniger vom Raifer abhängig, als er von ihnen; will er ihren Beiftand gewinnen, fo muß er jugleich ihre Intereffen befriedigen. Schon beginnt man mehr in ben Furften, ale in bem Raifer, bae Reich gufeben; fcon fpricht man von Raifer - und Reich.

Bar bas Berhaltniß bes Raifere ju ben Fürften ein anderes geworten, fo nicht minder jum Bolf. Mit ber Berfplitterung ber alten Baugrafichaften war bie alte Berichte, und Beereeverfaffung in Auf. lofung gerathen. Das Lehnsmejen geftaltete überall bas alte Reichsrecht, bie alten Bolferechte um; bie Ordnungen bes Feudalismus brangen in alle Lebensverhaltniffe ein. Richt mehr die freie Geburt bestimmte Rechte und Pflichten bes Mannes, fonbern feine Stellung im Beerfdilb, b. h. ob er lehnsfähig war und von wem er feine leben empfing. Freiheit ohne Leben und Ritterleben hatte faum noch einen besonderen Werth, erlaubte wenigstene feine unmittelbare Theilnahme mehr an ben Ungelegenheiten bee Reiche. Rur binter ben Mauern ber Statte fant bie alte Gemeinfreiheit noch ein Ufpl und wußte fich gegen bie immer weiter um fich greifende Bewalt ber Lehnsgrafen und fleinen Lehnsherren ju fdugen. Die Burger bewahrten mindeftens bie Waffenehre, welche ber freie Bauer einbußte. Roch einmal hat Beinrich IV. verfucht bie Bauernschaften jum Schupe bes Raiferthums aufzubieten, aber ber Erfolg mar traurig genug. Gine gablreiche Rlaffe bes Bolte verfor allmählich ben Zusammenhang mit bem Reich ober ftant boch, wenn fie in einem folden verblieb, nicht mehr in ber vollen Gewalt bes Ronige. Ueberall murben Konigebann und Konigebienst burch bie Bewalt und ben Dienft ber Lehnsherren beschränft.

Wie fich ber Reichsverband loderte, wie bas Berhaltniß bes Raifere jum Bolfe ein loferes wurde, machte fich im Innern, wie nach außen fublbar genug. Wir wiffen, wie wenig bauernben Erfolg alle jene Bestrebungen ber beiben letten Beinriche hatten, um einen allgemeinen Frieden im Reiche aufzurichten; ihre Unordnungen richteten we= niger aus, ale bie firchliche Treuga Dei und bie provingiellen Bereinbarungen einzelner Großen. Und mehr noch, ale in Deutschland, fant bie faiferliche Autoritat in den unterworfenen ganbern. Bar auch Beinrich V. burch die Erbichaft Mathilbens ber machtigfte Furft ber Lombarbei geworben und ichienen ibm bamit neue Mittel gur Berftellung ber faiferlichen Berrichaft im Guben geboten, fo fehlte boch viel baran, baß er Italien mit ber Macht ber Ottonen beherricht hatte. Die Rormannen erfannten in ihren ausgebehnten Bebieten im Guben ber Salbinfel die Sobeit bes Raifers nicht an, ber Papft fühlte fich wenigstens in Rom felbft ale ein freier Berr neben bem Raifer, und bie Burger ber lombarbifden Stäbte gehorfamten bem Reichsoberhaupt nur fo weit, ale es ihnen beliebte ober momentan ihre Botmäßigfeit zu erzwingen war. In Burgund bestand bie fonigliche Gewalt, welche Konrad II. und Beinrich III. wieber geltend gemacht hatten, unter ihren Nachfolgern faum bem Namen nach fort. In Ungarn war ber deutsche Ginfluß völlig vernichtet, in Polen burch ben ungludlichen Rrieg Beinriche V. tief gefunten, in Bohmen murbe er von ben einheimischen Furften nur ale Mittel benutt, um fich gegen Bratenbenten ju fcuten. 3m Wenbenland fürchtete man mohl ben rührigen Sachsenherzog, aber ein fais ferliches Beer war feit Menschengebenken bort nicht mehr gefeben. Mit ben Danenfonigen hatten feit Svend Eftrithfone Tobe alle Berbindungen bes beutschen Sofes aufgehört; felbst ber firchliche Busammenhang bes ffandinavifden Nordens mit Samburg-Bremen war von Papft Bafcalis II. geloft. Rur mit England maren burch Beinriche V. Che wieder engere Beziehungen gewonnen, aber gerade fie hatten zu feind= lichen Berührungen mit Frankreid geführt, bei benen fich zeigte, bag bas frangofifche Bolf jest einem Angriff bes Raifere gegenüber geeinigt baftand und bie faiferliche Macht an ber Weftgrenze Deutschlands ichon eine feste Schranke fanb.

Aber bas Kaiserthum ber Ottonen hatte nicht bloß auf seiner friegerischen Kraft und seinen außeren Machtmitteln beruht, nicht minber lag feine Starte barin, baß es sich zum Mittelpunft aller firchlichen und

geiftigen Intereffen ber abenblanbifden Chriftenheit gemacht hatte. Nur bei ibm fand bie Rirche in ihrer Bedrangnig Beiftand, nur von ibm wurde ihr Rothstand gebeffert, nur von ihm bas Papftthum in ben Zeiten tieffter Berabwürdigung wieber ju Ehren gebracht. Alles firchliche und driftliche Leben fucte und fand in Wahrheit damals feinen Salt und Stuppunft in der faiferlichen Macht. Richt einmal ber außere Beftand ber Rirche mar jupor gegen bie Ungriffe ber Beiben gesichert gewesen: erft unfere Raifer haben jene Ungriffe abgewiesen und bann bem Chriftenthum ben Eingang in die gander bes Ditens geöffnet. Und jene machtigen Schupherren ber Rirche maren bamit jugleich bie Forberer ber Biffenfchaft und Runft gewesen; benn nur in bem Rlerus hatten bie in der Karolingischen Beriode ausgestreuten Bildungsfeime bei ber Un= gunft ber Beit nicht gang erstidt werben fonnen. Die bober gerichteten, bie vormarts ftrebenden Beifter drangten fich um den Thron ber Ottonen und fanden bort Forderung ihrer Abfichten; Die faijerliche Macht bob fie, aber jugleich haben fie bas Raiferthum erhoben. Dochte bies Ronrad II. nicht begreifen, fein Cohn bejag Berftandniß dafur, und es gelang ibm noch einmal alle gaben ber geiftigen Entwicklung im Abendlande jufammengufaffen, indem er eine große Reform ber Rirche, wie ne allen hochgefinnten Dannern ber Zeit Bedürfniß ichien, ernftlich in Angriff nahm.

Berhangnifvoll mar, daß Diefe Reform nicht von einem Raifer burchgeführt, fonbern von bem Papitthum im gunftigften Moment ergriffen und in andere Bahnen geienft wurde. Als dann ber Sohn und Enfet Beinriche III. ber Reform fogar einen ungludlichen Wiberftanb entgegenseten, fam bas Raiferthum völlig aus ber geiftigen Stromung, welche es bisher getragen hatte, heraus und bugte bamit jugleich feine firchtige Autorität in der abendlandischen Christenheit ein. Satte bas Centrum ber Rirche und Schule vor einem Jahrhundert in Deutschland gelegen, jo gravitirten bie geiftlichen und geiftigen Intereffen ber Bolfer Europas nun nach Rom; felbit die beutiche Rirche fühlte fich fortan mächtiger borthin gezogen. Imar hat es auch in ber Folge nicht an Bijchofen und Gelehrten gefehlt, welche entweder lieberzeugung oder Bortheil eng an Die Raifermagt feffelte, aber nicht mehr Die Rirde felbft, fondern nur eine Bartei in derfelben fnupfte noch ibre Soffnungen an die Rachfolger Ottos des Großen. Wie die außeren Mittel ber Berrichaft fur bas Raiferthum nicht die alten blieben, fo

fant es auch von ber geistigen Sobe, welche es in feinen Unfangen gewonnen hatte.

Das beutsche Raiserthum bat bie Entwidlung bes ftaatlichen Lebens bei ben anderen Rationen Europas nicht gehemmt, vielmehr find unter feinem Schut bie Erafte berfelben im Stillen gereift. Es bedurfte nur einiger Gunft ber Umftande und eines neuen Mittelpunfte, wieser fic jest im Bapftthum barbot, um ben ftillen Bann gu brechen, in welchem bie beutsche Uebermacht bisher die anderen Bolfer bes Abendlandes gehalten, um fich völlig ihrer eigenen Kraft bewußt zu werben. Bor Allem traten bie romanischen Rationen, langere Zeit gurudgebrangt, nun wieber glanzvoll in Die Beschichte ein. Unter ihnen mar ber Bedanke ber großen Rirchenreform querft aufgetaucht, fie hatten fich mit bemfelben gumeift burchbrungen, in ben Beiten ber bochften Gefahr hatten fie ben Bapften bann die Mittel jur Durchführung des großen Werts geboten - wie billig, theilten beshalb auch fie vornehmlich mit ben Bapften ben Sieges= preis. So gespalten fie maren, hatten fie in Rom boch wieber, wie vor Beiten, einen gemeinsamen Mittelpunft gefunden, und die geiftliche Berrschaft bes romifchen Bischofs mochte ihnen weniger brudent erscheinen, als es einft ber Despotismus ber alten Imperatoren Roms gemes fen mar.

Wenn unter bem Einfluß ber neuen Ideen die christlichen Reiche in Spanien neue Kräfte gewannen und die arabischen Herrschaften weiter zurückschoben, wenn sich bei den Christen jenseits der Phrenäen im unausgesetzen Kampfe gegen den Islam ein freier und selbstbewußter Geist, zugleich voll ritterlichen Stolzes und geistlicher Devotion, in eigenster Art nun entwickelte, so berührte dies das deutsche Kaiserthum, welches nur ganz vorübergehend seine Ausmerssamseit jenem äußersten Lande Europas zugewendet hatte, allerdings nur im geringen Maße: um so bemerklicher machten sich ihm dagegen die veränderte Lage der Dinge und der nationale Ausschwung in Frankreich und Italien.

Ein frisches Wehen bes Geistes ging bamals burch Frankreich; es war, als ob sich die Nation, aus langem Schlummer erwacht, in allen Sehnen und Nerven gestählt fühle. Ein mächtiger Thatendrang riß sie fort; nach allen Seiten strömten die Schaaren der französischen Ritter in die Weite hinaus und erfüllten Abendland und Morgenland mit dem Ruhm ihrer Kämpfe und Abenteuer. Bo sie ihr Lager aufschlugen, ob an der Themse oder am Tajo, vor den Thoren Salernos oder in den

schönen Ebenen von Palermo, am Euphrat ober Orontes, an ber phösnicischen Küste ober im gelobten Lande, wurden sie Herren des Landes, führten ihre firchlichen Ordnungen und ihren Feudalstaat, ihre Sprache und Sitte ein. Zu berselben Zeit, wo die deutschen Eroberungen in Stillstand kamen, eilte der französische Abel von Sieg zu Sieg, breitete seine Nationalität in glücklichen Kämpfen aus und nahm überall da Stellung, wo die Entscheidung der wichtigsten Fragen für die Christensheit lag. Es war ein großer Moment in der Weltgeschichte, als die Wassen des Occidents sich endlich wieder denen des Orients überlegen zeigten, als das Christenthum überall den Islam zurückdrängte — und die französischen Ritter waren es, welche damals Allen voran die Schlachten des Glaubens schlugen. Wo es den Kampf gegen die Moslems galt, da haben ihn jene Ritter entweder allein auf sich genommen oder als Borkämpfer und Mitkämpfer den zunächst betheiligten Bölkern zur Seite gestanden.

Ginem ibeal-phantastischen Ritterthum, wie es bas frangofische ju jener Zeit war, muß bie Poefic auf ben Ferfen folgen. Die Ritter lernten ben Bantelfangern Aquitaniens und ber Provence ihre Befange ab und bilbeten bie popularen Beifen funftreich weiter. Bas in Leib und Freude, in Lieb und Saf die Bruft hob, vertrauten fie ihren Liebern. Lebensfrifd, beigblutig, ftreitluftig rig ihr ritterlicher Sang bie Bemuther fort, und bald fehlte bas Befte jur Feftesfreute, mo ber Canger fehlte. Und icon geftalteten gelehrtere Meifter im fuhleren Rorben Frankreichs auch bie alten Belbenfagen, welche fich bas Bolf ergablte, nach bem firchlich-ritterlichen Beift ber Beit um; fie maren beichäftigt ben Romanen von Karl bem Großen und feinen Balabinen, von Konig Arthur und ber Tafelrunde, von ben Abenteuern ber nordifden Recken, wie fie nachher in immer neuer Umgestaltung Jahrhunderte lang bie Phantafie ber Menfchen beschäftigt haben, querft feftere form ju geben. Gine nationale Literatur, neu und eigenartig, entstand jo im Norben und Guten ber Loire; bie Bolfofprache machte fie weiteren Rreifen guganglich, als bisher von bem laleinischen Schriftwerfen bes Rlerus erreicht waren; von Laien großentheils ausgebend, gewann fie auch bie Laienwelt für fich. Durch diefe Poefie erhielt Die frangofifche Sprache in ihren beiben Sauptbialeften zuerft eine funftmäßige Ausbildung, und icon murbe fie von ben Ufern bes Tweed bis zu gandern am Euphrat gesprochen. Go weit die frangofischen Baffen reichten,

horte man die Sprache ber Franzofen; sie begann eine Weltsprache zu werden.

Den ftreitbaren Rittern Franfreiche ftanb ein nicht minber ftreitbarer Klerus zur Seite. Durch Berengar und Lanfrant mar Franfreich wieder jum Mittelpunkt ber theologischen und philosophischen Studien geworden; nirgende murben bie Fragen bee Blaubene und Biffene eingebenber, grundlicher und jugleich hibiger verhandelt, als in Baris. Dorthin ftromten aus bem gangen Abendlande junge Klerifer gufammen, welche eine bobere theologische Bilbung fuchten. Und wie wuche erft bie Babl, ale ber fuhne Beter Abalard aus ber Bretagne bort auftrat, fich amifchen bie habernben Barteien ber Bhilosophen und Theologen warf und, rechte und linke bie Lehrfage Underer befampfend, ber eigenen Ansicht jum Siege verhalf! Die Anwendung, welche er von der Dialeftif auf bie Blaubensfage machte, war nicht nach bem Ginne ber Rirchlichen, aber fie wedte bie Beifter und brachte ein bisher faum geahntes Leben in Die Schule; mochte fein Spftem nicht geschloffen, mochte fein Charafter nicht ber festeste fein, er lebte in bem Bedanten freier Biffenschaft und war ein begeifternder Lehrer. Die Berfolgungen, die er erlitt, fleigerten nur ben Gifer feiner Junger. Als man ihm bas Lehren in Paris unmöglich machte, ihm feine Zuflucht in einem Klofter mehr gewährte, jog er in eine Ginobe bei Troves. Um Ranbe eines Bachs baute er ba mit eigenen Sanben Bethaus und Rlaufe, von Gichen überschattet und Rosen umfrangt. In Schaaren folgten ihm feine Junger und führten eine fteinerne Rirche auf, welche er bem Baraclet, bem heiligen Beifte, weihte. Unter Laubhutten wohnten bei ihm bie Junger bes beiligen Beiftes, ihre Speife maren bie Fruchte bes Felbes, welches fie felbit bebauten. Eremiten ber Wiffenschaft, lebten fie in ben Worten bes Lehrers, welche fie bann in alle Welt hinaustrugen; ber Blang feines Ramens verbunkelte bereits ben aller anberen Belehrten im Abenblanbe.

An Feinden konnte es Abalard um so weniger fehlen, als eine völlig andere Denkart schon seit langer Zeit tiefe Burzeln in dem französischen Mönchthum geschlagen hatte. Nicht das Begreisen der Glaubenstehren war es, worauf es den Mönchen ankam, sondern das Leben und Wirken im Glauben. Nicht die Freiheit wollten sie, sons dern die Unterwerfung unter christliche, nach ihren Borstellungen besonders klösterliche Ordnungen. Auch sie wollten im Geiste leben, aber

1010 umblid.

Geistesleben war ihnen Ascese, Gebet, Verzückung. Auch sie waren kampsbereit, aber sie kämpsten gegen bas eigene Fleisch und die arge Welt, vor Allem gegen ben verweltlichten Klerus. Bon Cluny war ber Kamps ausgegangen, und Jeder weiß, welche Erfolge die Congregation erreicht hatte. Noch war sie mächtig, wie keine andere im Abendlande, doch wollte man sinden, daß sich in ihr bereits die Schwächen des Alters zeigten, daß ihr Eiser erkalte, daß sie selbst zu verweltlichen beginne.

Mit frifderer Rraft traten neue geiftliche Orben ein, um ben begonnenen Kampf gegen die Belt fortsuführen. Rach bem Borbild ber italienifden Eremitenmonche richtete ber Rolner Brung bas Leben feiner Freunde ein, welche ihm in bas von fteilen Felfen überragte Thal La Chartreuse bei Grenoble folgten; im Jahre 1086 murbe fo von ibm ber Kartaufer Orben, in welchem die Afcefe ihre ftrengften Forberungen stellte, in das Leben gerufen. Im Jahre 1098 mar es bann, daß ein Monch aus ber Champagne, Robert mit Namen, unweit Dijon bas Klofter Citeaux anlegte; man entlehnte von Cluny, mas fich bemahrt hatte, und suchte bie Fehler ber bortigen Ginrichtungen ju verbeffern. Balb ftant auch Citeaur, gleichsam ein verjungtes Cluny, an ber Spige einer ausgebreiteten Congregation, und bas Glud berfelben wollte, baß ihr bie gewaltigfte Araft bes Mondthums ju jener Zeit in bem beiligen Bernhard gewonnen wurde. 3m Jahre 1115, noch jung an Jahren, boch icon ale eine Leuchte ber Rirche erfannt, fab fid Bernhard jum Abt von Clairvaur erhoben, und es war bas Werf feines Lebens, Die Cluniacenier burch bie Ordnungen ber neuen Congregation in Schatten zu ftellen. Auf anderem Bege ftrebte Norbert nach abulichen Bielen, wie fie bie Cluniacenfer und Ciftercienfer verfolgten. Gin Chorherr tes Stifte St. Victor in Kanten, hatte er nach ben Borfdriften bes fanonischen Lebens, wie man fie auf ben beiligen Augustin gurudführte, fein Stift reformiren wollen. Aber Widerfpruch über Wiberfpruch begegnete ihm in ber Beimath, bis er fie mismuthig verließ. Dehr ichien er burch feinen Gifer in Frankreich auszurichten, und ber Bifchof von Laon übergab ihm endlich bort bas Martinsstift, um eine Reform ju verfuchen. Ale er aber auch ba viele Bibermartigfeiten fant, entschloß er fich mit einigen Gefährten einen abgelegenen unangebauten ganbftrich im Balbe von Coucy jum Bohnfit ju nehmen; Traumgefichte hatten ihn auf biefe Einobe verwiefen. 3m Jahre 1120 bezog Rorbert fein

einsames Prémontré, balb bas Haupt einer lebensfräftigen, weit versyweigten Berbindung ähnlicher Stiftungen bieffeits und jenseits des Rheins. Die Prämonstratenser waren regulirte Chorherren und nannten sich so, aber ihre ganze Bersassung war doch dem Mönchthum nachgesbildet; die eigenthümliche Stellung zwischen Welt und Klostergeistlichkeit, welche sie einnahmen, bot ihnen große Bortheile und eröffnete ihnen schnell einen ausgebreiteten Wirfungsfreis.

Allerdings waren es zum Theil Deutsche, welche diese neuen Klostersordnungen begründeten: um so bezeichnender ist, daß sie nur in Frankreich damals den rechten Boden für ihre Bestredungen zu sinden hossten und fanden. Klosterdrüder in Kutten aller Art predigten nun in den gallischen Ländern gegen die verweltliche Kirche, gegen den verweltlichten Klerus. Man wird nicht sagen, daß sie gerade das erreicht hätten, was sie zunächst anstredten; aber sie beherrschten die Stimmung der Masse, erregten die Seelen, nahmen die Gemüther gefangen. Das französische Mönchthum war, wie das Ritterthum, eine Macht geworden, welcher schwer zu widerstehen war. Abälard hat sie ersahren. Neußerzlich wie innerlich ist er von ihr überwunden worden: als ein frommer Mönch ist er in einem Kloster Clunys gestorben. Die Zeit rückte heran, wo in dem heiligen Bernhard die höchste Autorität des Abendlandes zu ruhen schien, wo sich Päpste und Könige dem Willen des Abts von Clairvaur beugten.

Diese friegerischen und mondischen, poetischen und gelehrten Elemente, welche bas Leben Frankreichs durchdrangen, scheinen uns wohl weit auseinander zu streben: bennoch fanden sie sich zusammen und verbanden sich in der mannigsachsten Weise. Schon hatten französische Ritter vor Jerusalem die geistlichen Ritterorden der Johanniter und Tempelherren gestistet, die eigenthümlichste Bereinigung von Mönchthum und Chevalerie. Jene Asceten, welche die Philosophie bekämpften, waren darum nicht minder selbst von ihr ergriffen; der heilige Bernhard, obwohl ein hißiger Gegner Abälards, stand doch den Ideen nicht fern, welche die Schule beherrschten. Nicht allein die Ritter sangen das Lob ihrer Damen, auch Männer ter Wissenschaft, wie Abälard, versuchten sich in Liebesliedern. Die ganze Nation war eben in einer geistigen Erregung, welche neue und seltsame Erscheinungen hervorries. Uns mag in dieser Berbindung von weltlichem Ritterthum mit mönchischer Weltverachtung, von üppiger Poesse mit grübelndem Scholasticismus

etwas Unklares und Phantastisches liegen: aber tiese Phantastik, so unsfruchtbar sie sich in unseren Zeiten erweisen würde, hat damals auf alle realen Verhältnisse eine unberechendare Macht geübt. Sie hat die Kreuzzüge ermöglicht und in Allem mitgewirkt, was die abendländische Welt in den nächsten Jahrhunderten geleistet. In ihr wurzeln alle jene wundersam reichen und bunten Erscheinungen, welche das spätere Mitstelalter kennzeichnen.

Eine völlig andere Lebendrichtung tritt in Italien zu Tage, namentlich in bem nördlichen und mittleren Theile ber Salbinfel; benn ber Guben war von frangofischen Rittern beherrscht. In ber Lombardei und in Tufcien ging von ben Stabten und bem Burgerthum bie Bewegung aus, und von bier empfing bann bie gange Ration Unftof unt Richtung. Bas eine fluge und beherzte Burgerschaft vermoge, hatte langit Benebig gezeigt. Richt allein bie Freiheit ber Stadt hatte es burch eine gewandte Politif gegen bas morgenlandifche und abendlandische Raiferreich zu behaupten gewußt, fondern fich auch eine unterthänige gandfcaft an ben Ruften Iftriens und Dalmatiens gewonnen. Es gab eine Beit, wo Benedig fast allein ben Bandel bes Drients und Decidents auf ber See vermittelte, wo bie Flotten ber Lagunenstadt fast allein bie foftbaren Producte ber Levante bem Abenblande guführten. Bene= bige Beifpiel wirfte junachst auf bie Ceeftabte Bifa und Benua. Auch ihre Schiffe fab man ichon im elften Jahrhundert fich weit hinaus wagen, alle Ruften bes mittellanbifchen Meeres befahren. Auf eigene Sand nahmen bie Burger Diefer Stadte ben Rampf mit ben Arabern auf, ben namentlich Bifa mit erfolgreicher Ruhnheit fuhrte. Bon ben Infeln im öftlichen Beden bes Mittelmeeres murben bie Araber vertrieben; icon griff fie Bija auch in Afrifa an. 216 bie Geeftabte 3taliens mit ihren Schiffen bie Rreugfahrten ber frangofifden Ritter unterftupten, folgten fie nur einer Richtung, welche fie langft eingeschlagen hatten. Beniger fam ihnen freilich, wenn fie nun ihre Flotten Jahr fur Jahr an bie Ruften bes gelobten Landes fandten, auf Abenteuer an, ale auf die Erweiterung ihres Sanbelogebiete; nicht fo fehr Baffenehre fuchten fie bort, wie Gewinn. Ihre Babigfeit hat mehr als ein Mal verhindert, daß die Unbeftandigfeit der ritterlichen Rreugfahrer nicht aufgab, mas im heißen Unfturm eben gewonnen mar, und fie waren es, welche burch ihre Rlugheit ten reichften Ertrag aus ben fernen Eroberungen ber Chriftenheit jogen.

llmblid. 1013

Der machfenbe Reichthum ber Seeplage fam auch ben Stabten im Binnenlande bes norblichen und mittleren Italiens ju gut, theils burch ben großen Zwischenhandel in bie Lander jenfeits ber Alpen, ber ihnen gufiel, theile burch bie Bewerbthatigfeit, bie fic mit bem Buflug neuer Producte und mit bem lebenbigeren Berfehr außerorbentlich hob. Auch biefe Stabte, unter benen Mailand voranleuchtete, hatten inzwifden bie Baffen ergriffen und fie balb gegen bie beutschen Konige, beren Regiment bereits als eine 3wingherricaft empfunden murbe, balb gegen ihre Bischöfe, welche bie ihnen von ben Raifern übertragenen Soheiterechte in ben Stabten burch ihre Bafallen ausüben liegen, nicht ungludlich geführt. 3m Inveftiturftreit hatten bie meiften Burgerschaften bie Gelbftregierung gewonnen. In allen bebeutenberen Stabten ftanben bereits von ben Burgern und aus ihnen gewählte Confuln an ber Spipe ber Bermaltung und ber Rechtspflege. In wie weit man bie Sobeiterechte bee Bifchofe noch anerkannte, bing von jufälligen Ilmftanben ab. Die Abhangigfeit vom Reiche ließen fich die Stabte mehr im Princip gefallen, ale in ber Praris. Man gab bem Raifer mohl Abgaben, man achtete bie Rechtsfpruche, bie in Reichsangelegenheiten von ihm felbst ober feinen Bevollmachtigen ausgingen, aber tiefere Eingriffe in bie inneren Ungelegenheiten ber Communen wurden vom Reiche faum noch versucht, weil fie ftete auf ben bartnadigften Wiberftanb fliegen.

In handels und gewerbtreibenden Bürgerschaften, welche die Wassen nur um sich Berkehröstraßen zu bahnen oder ihre Freiheiten zu schüßen führen, wird sich ein anderer Geist entwickeln, als in einer abenteuerns den Ritterschaft. Wer täglich zu rechnen hat, überläßt sich nicht leicht gefährlichen Lockungen der Phantasie, und in der That hatte man in den Communen Italiens manche schwierige Rechnung zu machen. Auf einem beschränkten Gebiet mit spärlichen Mitteln waren Aufgaben durchzusühren, die Anderen, denen weit größere Kräste zu Gebot standen, unlösbar schienen. Im Kamps mit fremden Bölsern, im Streit mit dem Kaiser und mächtigen Fürsten, in stäter Rivalität unter einander, mußeten sich die einzelnen Communen ihr Dasein mühsam gewinnen und vorsichtig sichern. Wie wäre dies anders, als durch die kluge Ausenugung jedes günstigen Moments und durch die besonnene Pflege vortheilhafter Allianzen, möglich gewesen? Die Lombardei, Tuscien und die Romagna waren nicht der Boden für stürmische Eroberungen, nur eine

nüchterne, Schritt für Schritt vorschreitenbe Politif erzielte hier Erfolge. Nicht allein die Bürgerschaften sahen dies, auch die Fürsten begriffen, daß hier die Zustände nur im mühsamen Ringen mit den gegebenen Berhältniffen umzubilden seien, und selbst das Papstthum trat in diese Kreise einer weitverschlungenen, flug berechnenden Politif ein. Bohl hat der Stuhl Petri die ungestümen Kräfte der französischen Ration für seine Zwecke zu nuben gewußt, aber er ließ sich von ihnen nicht fortzreißen. Die Politif Roms behielt im Wesentlichen die Richtung, welche sie in den Tagen Gregors VII., der großen Gräfin und der Pataria eingeschlagen hatte.

Ueberall finden wir bie Italiener jener Zeit auf ben Babnen realer Berhaltniffe und in einer eminent praftifden Birffamfeit; felbft in ben wiffenschaftlichen Beftrebungen ber Nation tritt bies hervor. Man weiß, wie in Italien Literatur und Schule immer einen mehr weltlichen Charafter behalten hatten, wie bier zuerft neben ber Rhetorif Die praftifchen Biffenschaften ber Medicin und ber Jurisprudeng Pflege fanden\*). Es war namentlib bie Rechtswiffenschaft, welche etwa zu berfelben Beit, als in Franfreich bas theologische Studium eine europaische Bedeutung gewann, in Italien einen Aufschwung nahm, ber fich balb in allen Beltverhältniffen fühlbar machte. Die Rechtofdulen in Bavia und Ravenna genoffen lange bebeutenben Ruf, aber icon murben fie burch Bologna verdunfelt, wo Warnerius eine faum geringere Ungiehungefraft übte, ale Abalard in Baris. Gin geordnetes Studium ber Rechtebucher bes Juftinian, welche fo lange vernachläffigt maren, brachte er, vorber ein Lehrer ber Grammatit, ein Mann aus bem Laienstande, bort zuerft wieber in Schwung und übte bamit eine unermegliche Wirfung aus. Schon beriefen fich bie Raifer, Die Rirche, Die Stabte auf Grundfage bes alten Rechts, gleich als galte es fur alle Drte und alle Beiten. Und nicht allein bas romifche Recht murbe von ben Juriften bearbeitet, fonbern auch bie lombarbifchen Gefete fuftematifch geordnet, commentirt und jum Begenftande eines geregelten Unterrichts gemacht. Gleichzeitig trat bas fanonifde Recht, nicht ohne bie unmittelbare Ginwirfung Gregore VII., in eine neue Phase ber Entwicklung. Um bie alten Orbnungen ber Rirde mit ben neuen Satungen bes Papfttbums in Ginflang ju bringen, murben anbere Kanonensammlungen nothig: fie

<sup>\*) 286. 1. 6. 357. 358,</sup> 

sind besonders in Italien entstanden, obschon auch Frankreich mit solchen Arbeiten nicht ganz zurücklieb. In Bologna hat dann neben dem römischen und lombardischen auch das kanonische Recht zuerst ein gesordnetes Studium erhalten. Aus einer Verbindung mehrerer Lehrer und ihrer Schüler entstand hier die erste gelehrte Corporation, welche man als eine Universität bezeichnen kann. Kleriker und Laien drängten sich nun zu dem Rechtsstudium, welches für alle Verhältnisse des Lebens eine bisher kaum geahnte Bedeutung gewann; ein besonderer Docstorenstand, gleichsam in die Mitte tretend zwischen dem Klerus und den Laien, gewann durch dieses Studium Eristenz. Wie Handel und Gewerbe, wurden Politik und Rechtswissenschaft die bewegenden Kräfte des italienischen Lebens.

Offenbar hatten fich in ben romanischen Rationen neue Rrafte frifch entwickelt, und wohl ichien bie Frage, ob bas beutsche Raiserthum und die beutsche Ration ihnen gegenüber nach jenen langen inneren Rampfen noch die politische Ueberlegenheit wurde behaupten fonnen. Ber aber bie Rechnung auf einen ichleunigen Berfall ber beutichen Raifermacht gestellt hatte, murbe fich boch fehr getäuscht haben; jene Entwidlung bes fublichen Europa hatte, fo rafch und energisch fie bervortrat, boch mindere Befahren, wie fich balb zeigte, fur bas Raiferthum, als man hatte erwarten follen. Denn nirgends mar noch bei ben Romanen ein fefter nationaler Bufammenfchluß, nirgenbe bas Banb eines farten Konigthums; Die Nationen hatten fich nicht fo in ihrer Befammtheit, wie in ihren Standen entwidelt, und biefe ftrebten meift mehr auseinander, ale einem Mittelpunft ju; Die Steigerung ber Rrafte wirfte beshalb mehr nach außen, ale nach innen. Die Besammtheit ber Romanen hatte allerdinge in bem Papfithum einen neuen Bereinigungspunft gewonnen, aber welche Dienfte man in weltlichen Dingen bem Statthalter Betri foulde, mar in ber Braris noch heftiger beftritten, als in ber Theorie. Die Normannen in Campanien, Apulien, Calabrien und Sicilien maren bie unmittelbaren Bafallen bee Papftes, und boch hatte berfelbe meift mehr von ihnen ju furchten, als zu hoffen. Gelbft ber Behorfam ber Stadt Rom und bes Abels ber Campagna mußte immer aufe Reue erft erzwungen werben. Seitbem bas Papftthum feine Unipruche auf Weltherrichaft erhoben hatte, fah es fich meift ent= ichloffenen Gegnern gegenüber, und hinter ihm felbit ftanben gewöhnlich nur ichwierige Bafallen, unzuverläffige Bundengenoffen und felbitfuchtige

Freunde. Durch seine gewandte Politik war es bem Kaiferthum weit gefahrlicher, als burch seine außere Macht.

Dagegen fant bie faiferliche Berrichaft noch immer eine ftarte Stupe in ber Trabition. Das herkommen, ju allen Beiten machtig, ubte bamale eine Bewalt, von ber wir une heute fchmer eine Bor= ftellung machen. Bezeichnete man ben Raifer auch nicht mehr ale ben Statthalter Chrifti, fo mar bod, bie allgemeine Unficht, baf ihm ale ben hochften Gebieter ber Welt bas weltliche Schwert unmittelbar von Gott übergeben fei, und bie ju neuem leben ermachenbe Biffenfchaft ber ro: mifden Jurieprudeng verfehlte nicht zugleich Borftellungen von einer unbefdranften Gewalt, Die bem beutschen Reichsoberhaupte ale Rachfolger ber alten Imperatoren beimohne, ju verbreiten. Daß jebe andere meltliche Macht nur ein Ausfluß biefer bochften Gewalt fei, war noch immer bie Meinung, fo wenig fie ben wirflichen Berhaltniffen entsprach. Aber bas war minbeftens richtig und wurde gefühlt, baß bie beftebenbe Ordnung in ber abendlandischen Christenheit mefentlich burch bas Berbienft bes Raiferthums gefchaffen mar. Wie hatte man fich nament= lich biefer Erfenntniß in Deutschland und in bem größten Theil Italiens verschliegen fonnen? Alle jene Rechte und Freiheiten, beren fich bie Bifcofe, bie weltlichen Berren und bie Stabte erfreuten, alle jene Urfunden, welche jene Freiheiten und Rechte ftutten und icusten, waren fie ihnen nicht von ben Raifern ertheilt? Untergruben fie nicht ibre eigene Macht, wenn fie bie faiferliche Autorität in Vergeffenheit fallen liegen? Wohl hatte man eine Reform ber Rirche begunftigt, welche bas Bapfithum neben bem Raiferthum ju einer Beltmacht erhob, weil man durch fie ju gewinnen hoffte: aber bie Bernichtung bes Raiferthums hatte ben gangen Beftant ber Dinge boch von tiefftem Grund aus erschüttert. Wer hatte fich unter bem allgemeinen Ruin noch ficher gebunft? Rimmt man bie Rechte bes Raifere, bat man noch fpater gemeint, fo barf niemant mehr fagen: biefes Saus ift mein.

So hatte das deutsche Kaiserthum noch tiese Wurzeln in der die Zeit beherrschenden Meinung, und auch die äußeren Hulfsmittel, welche ihm zu Gebot standen, darf man nicht gering anschlagen. In dem von Parteiungen zerrissenen Italien gab es immer Fürsten und Comsmunen, welche im Streit mit anderen sich der deutschen Macht anzusschließen bereit waren, und der gesteigerte Reichthum des Landes sam

so selbst bem beutschen Hofe zu gut. Nicht anders war es in ben burgundischen Ländern, ja überall im Abendlande; wo es ein gefranktes Necht gab, wo Zerwürfnisse in den Nationen eintraten, wurde die Hulfe bes Kaisers angerufen und ihm alle Kräfte zur Verfügung gestellt, welche ber schupfuchenden Partei zu Gebote standen.

Die Hauptkräfte bes Kaisers lagen aber nach wie vor im beutschen Reiche und im beutschen Bolke. Waren auch die Bande, welche Reich und Volk zusammenschlossen, augenscheinlich gelockert, so waren sie beshalb nicht zerrissen. Unter den Kulturvölkern damaliger Zeit war das beutsche immer noch am meisten durch das Königthum geeinigt. Wie viel an Hoheitsrechten der König aufgegeben hatte, jedes Recht wurde ihm doch frei, wo er persönlich erschien und die Regierung sührte. Roch war das ganze Reich sein Haus; noch war er dort überall der höchste Herr; noch gab es Riemanden, der sich seinem Gericht entziehen durste; noch hatten Alle, welche in den Wassen lebten, in ihm ihren höchsten Kriegsherrn. Welche Macht zu Zeiten die Empörung gewonnen hatte, der Grundsat war nicht erschüttert worden, daß es straswürdiger Ungehorsam sei, sich der Mahnung des Königs zu entziehen.

Sobalb ber Kaiser nur die Empörung nieberzuhalten vermochte, bot ihm bas beutsche Reich noch immer eine außerordentliche Macht. Denn Richts wäre irriger, als die Meinung, daß die Hülfsquellen des Reichs bereits versiegt, die Kräfte des deutschen Bolks verbraucht gewesen seien. Gewiß hatte der Investiturstreit gewaltige Opfer gekostet, aber vielleicht nie hat eine Nation die Gräuel eines durch Menschenalter sortdauernden inneren Kriegs leichter überstanden, als damals die deutsche. Man mag zur Erklärung anführen, daß größere Schlachten nur im Anfange des Streits stattfanden, daß längere Zeiten in völliger Wassenruhe vorsübergingen, daß der Schauplay des Kriegs oft gewechselt wurde: der Hauptgrund war doch, daß eine unerschöpsliche Widerstandsfraft gegen das Elend und die Berwilderung in unserem Bolke lebte und daß sich überdies die Mittel der Eristenz und mit ihnen die Thätigkeit in den beutschen Ländern gesteigert hatten.

Bemerkenswerth ist, daß sich gerade in der Zeit, wo sich die französischen Großen mit Borliebe in auswärtige Kämpfe stürzten, die beutschen Fürsten wenig an ihnen betheiligten. Heinrich IV. hatte 25 Jahre regiert, ehe er seine Romfahrt antrat, und auch da hat ihn nur ein kleines Heer begleitet. Ein zahlreicheres Kriegsvolf brachte er zehn Jahre

fpater über bie Alpen, boch war auch bies nicht von fern jenen Beeren au vergleichen, welche früher ben Raifern gefolgt maren. Rur Beinriche V. Romfahrt hat faft alle beutschen Fürsten über bie Alpen geführt; ale er jum zweiten Male nach Italien ging, mar fein Beer in feinem Gefolge. Gegen bie Bolfer im Often bat Beinrich IV. lange gang die Baffen ruben laffen; größere Reichobeere hat er nie gegen fie jufammengebracht. Gein Sohn nahm biefe Rampfe in ben erften Regierunsjahren auf, aber nicht mit bem beften Erfolg; wir boren, bag bie Fürften felbft über biefe unfruchtbaren Rriege murrten. Roch weniger war man geneigt bem Raifer gegen Frankreich Baffen ju bieten. Wir miffen, wie gering verhaltnigmäßig bisher auch an ben Rreugzügen bie Theilnahme bes beutschen Abels gewesen mar. Und noch weniger, ale an ben landfriegen, haben fich bie Deutschen an ben Rampfen gur Gee betheiligt. Econ wurden bas Mittelmeer und bie Oftfee wieber freie Bahnen fur driftliche Bolfer; bort fab man bie Schiffe ber Frangofen, Catalanen und Italiener, bier wurden die Danen mächtig, aber beutsche Flotten fehlten. Rur bie Rorbfee murbe von friefifchen und hollandischen Seeleuten befahren, um England und bem Danenlande die Baaren bes beutschen Saufmanns guguführen. Bemerfung bes Unnaliften Edebard, bag bie Deutschen feiner Zeit nicht leicht frembe Bolfer angriffen, bat ihre volle Bahrbeit.

Die Zeit und Kraft, welche früher in außeren Kriegen verwandt waren, blieben bem Lande; bort sind sie allerdings zum Theil in ben traurigen Parteiungen verzehrt worden, doch ist auch vielfacher Gewinn bem Abel, ber Kirche und dem Bürgerstande baraus erwachsen, daß man die eigenen Interessen nun einmal wieder zunächst in Betracht zog.

Die weltlichen Großen nußten ben günstigen Augenblick, wo bie kaiserliche Gewalt gelähmt war, um ihre Besthungen zu erweitern und abzuschließen, immer ausgedehntere Hoheitsrechte über ihre Hintersfassen zu gewinnen, ihre Territorien sich und ihren Nachsommen zu sichern. Auf großen Landbesit waren sie von jeher bedacht gewesen, und es war eine Zeit, wo sich mit List und Gewalt mehr als je gewinnen ließ. Wie es in Revolutionszeiten zu geschehen pslegt, waren neue Geschlechter schnell emporgesommen. Bon den Supptinburgern, den Zähringern, den Stausern, ten Assaniern, welche jest in den Borderzgrund traten, war früher wenig die Rede gewesen. Der italienische Zweig der Welsen war erst neuerdings nach Baiern verpflanzt worden,

und nur bunfel erinnerte man fich bort, bag bie Borfahren bes Wittels: bachere, welchem Beinrich V. fo große Gunft erwies, einft über bas Band geberricht batten. Die Stammbaume ber Grafen von Thuringen und Groitsch, so tief biefe herren in bie Dinge eingriffen, waren giem: lich neu; jum boben Abel hatten bie Borberen biefer Lubwige und Biprechte nicht gehört. Auch die eblen Gefchlechter ber Sabeburger und Bollern, welchen noch eine weltgeschichtliche Rolle vorbehalten mar, traten erft bamale bestimmter hervor. Ueberall neue Menschen in ben neuen Zeiten, aber mit munderbarer Schnelligfeit fteigen fie gur Macht empor und gewinnen einen maffenhaften Befig. Jener Pfalggraf Rapoto, welcher Seinrich IV. wichtige Dienfte gegen bie Gregorianer leiftete, fonnte von ben Grengen Bohmens bis nach Rom giehen und überall auf feinen eigenen Burgen und Sofen Quartier machen - und boch bieg nicht er ber Reiche, fonbern fein Better, ber Graf Ubalrich von Paffau. Gine viel nachhaltigere Bedeutung gewann ber große Befit, welchen Ludwig ber Bartige und fein Sohn in Thuringen von ber Borfel bis gur Unftrut gusammenbrachten und ben ihr Befchlecht fich bann burch gefälfchte Raiferurfunden ju fichern fuchte. Man fann fagen, baß Thuringen, bis babin in ber Gewalt theils Mainzer Bafallen, theils fachfifder Berren, erft burch bie Sauspolitif ber Ludwige wieber einen provinziellen Zusammenhang gewann.

Sichtlich war ber Befitiant und bamit ber Bohlftant bes hohen Abels im Bachfen, und damit bereiderten fich zugleich bie Bafallenschaft und Ministerialität beffelben. Aber nicht weniger gewann die Kirche, gewannen bie Biethumer und Klöfter. Gin allgemeiner Trieb ber Zeit war der Kirche ju opfern. Gab der Urme ihr feine Freiheit, fo übertrug ber Reiche ihr fein Stammgut, ber Ronig ihr bie Ginfunfte und Rechte bes Reichs. Wo bie Opferfreudigfeit fehlte, wurde moralischer, auch außerer Zwang nicht gespart, um einen immer ausgebehnteren weltlichen Befig in die Sant ber Rirche zu bringen. Schon fonnten bie Erzbischöfe von Maing und Roln eine Macht entfalten, welche felbft ben Raifern Beforgniffe einflößte, und wo mare ein Bisthum gemefen, welches feinen Traditionscober nicht unaufhörlich erweitert hatte? Was fich mit ben Mitteln eines einzelnen Bisthums, wenn fie nur ju Rath gehalten wurden, erreichen ließ, zeigt bas Beispiel Ottos von Bamberg. Mit besonderer Borlicbe pflegte man bie Klöfter; nicht nur tie alten wurden erweitert, fonbern faft Jahr fur Jahr mitten in ben Stur-

men bes Investiturstreits entstanden neue Stiftungen. Geistliche und weltliche herren wetteiferten in benfelben, und die glanzenden Dotationen zeigten den Reichthum der Gründer. Heinrich IV. und sein Sohn haben die Mittel zu solchen Werken nicht gefunden: sie mußten sich versagen, was ihren Fürsten wenig Beschwerbe machte.

Allerdings haben bie Rirchen wegen ihres Reichthums ichwere Sturme bestanden. Weder bie Raifer, noch die adligen herren, die als Boate und Bafallen bei ber Bermaltung bes Rirdenguts unmittelbar betheiligt waren, haben fich ein Gemiffen baraus gemacht, in Zeiten ber Roth tief in ben Befit bee Rlerus einzugreifen. Urge Gewalts thaten find oft genug an Gloftergut und Glofterleuten verübt worben, und nicht felten fehlte es felbft in ben reichften Abteien, wie Fulba, an ben nothwendigen Lebensbedurfniffen. Aber fcneller, ale fich erwarten ließ, halfen fich meift bie Rirchen wieder auf. Gute Birthfcaft brachte balb meift Alles wieder in ben alten Stand, und im Bangen maren bamale bie geiftlichen Berren beffere Saushalter, als bie weltlichen. Benn biefe in Gelbnoth waren, halfen haufig bie Bis schöfe und Aebte aus, freilich nicht ohne bag ihnen liegende Grunde veraußert ober verpfandet murben. Die geiftlichen Memter gaben nicht nur Ehre, fondern auch vor Allem Reichthum und Dacht; Grund genug, daß die vornehmen gamilien fie fur ihre Rachgeborenen ju ge= winnen fuchten. Schon mar es fur einen Rlerifer, ber nicht einem ans gefehenen Saufe entstammte, fehr fdwierig, ben Gingang in ein Doms capitel ju gewinnen.

Der Abel und bie Kirche erweiterten auf Kosten ber Krone und bes Bauernstandes ihre Besthungen und Rechte; diese büßten im Bessentlichen ein, wo jene gewannen. Den Städten ist dagegen das Wachsthum des Wohlstandes bei den Herren eher förderlich, als nachstheilig gewesen. Ein beutsches Städteleben und ein deutsches Bürgersthum hat eigentlich erst im elsten Jahchundert begonnen. Die gessteigerten Lebensbedürsnisse, die leichte und ungehinderte Verbindung mit Italien gaben dem deutschen Handel damals eine früher kaum geahnte Bedeutung, machten größere Handelspläße mit einem regelmäßigen, sestzgeordneten Versehr nothwendig und schusen einen eigenen Handelssstand, der schnell emporfam. Mit dem Reichthum der Kausleute wuchs der Selbsisständigkeitstrieb dieses Standes. Die Meisten aus ihm waren unfreier Geburt, aber bald wußten sie sich die Freiheit zu erkaufen ober

fonft ju erwerben. Gie ftanben Unfange gang unter ber Botmäßigfeit ber Raifer, Bifcofe ober weltlichen Großen, welchen bie Sanbels: plage gehörten, mußten ihnen fteuern, ihnen Dienfte thun, Recht von ihren Beamten nehmen und biefe überall in ihre Befchafte eingreifen laffen; nur allmählich gelang es ihnen burch Privilegien einen Untheil an ber ftabtifchen Bermaltung, an ben ftabtifchen Berichten gu erlangen, ihre Leiftungen an bie Berren vertragemäßig ju regeln. Bum Sous ber Stadt waren fie die Baffen ju fubren verpflichtet, aber fie ergriffen fie bann auch mohl gegen ihre Berren. Wieviel fie mit ihren Schwertern vermochten, haben gur Beit Beinriche IV. bie rheinischen Bischofe, hat Beinrich V. bann an fich felbst erfahren. Die Raufleute bilbeten ben Rern ber ftabtijden Bevolferung, aber an fie ichloß fich bie große Daffe berer an, bie vom Sandwerf lebten und fich immer mehr nach ben Stadten jogen. Auch die Beamten ber Berrichaft theilten oft mehr die Intereffen ihrer Untergebenen ale ihrer Bebieter, namentlich wenn fie nicht ohne Bustimmung jener eingesett werben fonnten; fie verwuchsen allmählich mit ber übrigen Ginwohnerschaft und bilbeten fo in gewiffem Sinne einen ftadtischen Abel.

Die Zeit bes Investiturstreits war ber Entwidlung ber ftabtischen Freiheit, wie in Italien, jo auch in Deutschland überaus gunftig. Wenn ber Raifer mit bem Bifchof ber Stadt in Streit lag ober wenn Bifchof und Gegenbischof mit einander haberten, fiel es ichwer in bas Bewicht, auf welche Seite fich bie Stadter mandten ; fie mußten es, mas fie gal: ten und forgten bafur, bag ihre Dienfte ihnen vergolten murben. In einer Beit innerer Birren, wo ein geficherter Rechtofdun fonft taum gu finden mar, mußten fie felbst fur benfelben forgen. Um ihn fich ju leis ften, ichloffen fie nach bem Beispiel, welches gleichzeitig mehrere nordfrangofifche Stabte gaben, an manchen Orten in Deutschland Gibgenoffenichaften. Bir fennen folde in Cambray und Roln, und Rolns Borgang bat weiter gewirft. In ber mannigfachften Beife haben fich bie Berhaltniffe in ben verschiebenen Stabten bann weiter entwidelt; in jeter Stadt bilbete fich burch bie Bemobnheit ein befonderes Recht aus, welches im Lauf ber Zeit aufgezeichnet, fpater auch auf Stabte neuer Gründung übertragen werben fonnte.

Allen beutschen Stäbten leuchtete bamals burch seinen ausgebehnten Sandel, burch ben Reichthum und bie Mannheit seiner Burger Koln voran. Ihm zunächst ftanben bie anderen bischöflichen Stäbte am Rhein,

wie Mainz, Worms, Speier und Straßburg. Auch die meisten anderen Bischofssiße im Reich waren bereits große Handelspläße geworden; namentlich begünstigte Augsburg und Regensburg ihre Lage, die leichte Verbindung mit Italien. Auch aus manchen Kaiserpfalzen erwuchsen volkreiche Orte, wie aus Goslar, Ulm, Nürnberg\*); andere Pfalzen versielen, wie z. B. Tribur, welches im Jahre 1119 zum letzen Male genannt wird. Richt selten bauten sich auch neben den Burgen der Fürzsten Kaufleute an und riesen so Landstädte in das Leben. Der gesteigerte Versehr bot dem Grundherrn manche Bortheile, erhöhte vor Allem seine Einnahmen; er gewährte deshalb nicht allein gern den Markt, sondern ries ihn wohl sogar mit Opfern in das Leben. Im Jahre 1120 berief der Zähringer Konrad zwanzig angesehene Kausleute, um auf seinem Grund und Boden einen Markt zu errichten, gab ihnen Bauptäße gegen einen bestimmten Jins und gewährte ihnen nicht gewöhnliche Privilegien: so ist Kreiburg im Breisgau entstanden.

Man hatte in früherer Zeit zwischen Burg und Stadt nicht unterschieden \*\*). Beides bezeichnete einen mit Mauern und Wällen umgebenen Plat; Bürger oder Burgmannen nannte man die Besatung desselben. Erst jest begannen sich die Begriffe zu trennen. Denn neben jenen besestigten Orten, welche Mittelpunkte eines geregelten Handelsverkehrs und einer ausgedehnteren Gewerbthätigkeit wurden, blieben kleinere Burgen, welche nur einer Kriegsmannschaft Wohnstatt boten, ja die Zahl berselben vermehrte sich noch von Jahr zu Jahr. Sie dienten bald zum Schutz der Grenzen, bald zur Sicherung des gewonnenen Besites gegen Gewalt, leiber aber auch oft um Gewalt an Anderen zu üben. Die Kaufleute und die Bauern hatten schwer über die Raubburgen des Adels und das schlimme Kriegsvolf in tenselben zu klagen. Seit den großen Bauten, welche Heinrich IV. am Harz und in Thüringen angelegt hatte, singen auch die geistlichen und weltlichen Herren an ihre Festen umfänglicher und stattlicher einzurichten. Ju zahlreichen Burgen

<sup>\*)</sup> heinrich III. hat unseres Wissens zuerst in Ritenberg in ben Jahren 1050 und 1051 hof gehalten; er mar es auch, ber borthin ben Markt von Frieth berlegte. Bereits gegen Ende bes Jahrhunderts, in dem es zuerst genannt wird, mar es ein namhafter und start bevölterter Blay.

<sup>\*\*)</sup> Dies zeigt fich ichon in ben Namen vieler bamale icon bedeutender Studte, wie Magbeburg, Regensburg, Augeburg, Strafburg u. f. w.

am Rhein, in Sachsen und Thuringen, welche noch jest burch ihren kuhnen Bau auf steilen, die Umgegend weit beherrschenben Bergspisen Bewunderung erregen, ist in jener Zeit der Grund gelegt worden; die weltbekannten Namen von Drachenfels, Trifels, Bartburg, Kyffhauser werden damals zuerst gehört.

Much fonft baute man nun in Deutschland mit größerem Aufwand. An bie Stelle ber alten holgernen Rothbauten traten mehr und mehr funftreichere Berfe aus Stein. Die Beiftlichfeit ging hierin voran. Roch jest befigen wir in allen Theilen Deutschlands Rirchen und Rlofter aus jener Zeit; fie legen von ber Sicherheit und bem ichon entwidelteren Gefdmad ber bamaligen Architeftur flares Zeugniß ab. Der fogenannte romanische Bauftil fam ju jener Durchbildung und Bollendung, von welcher bann fpater ber Uebergang jum Spigbogenftil erfolgte. horen in biefer Zeit nicht von fremden Runftlern in Deutschland; einheimische leiteten bie großen Baumerte und führten fie aus. Die unausgesette lebung gab befonders ben Beiftlichen Kenntniffe ber Architeftur; fie maren, wie es fcheint, jaft bie einzigen Baumeifter biefer Epoche. In ben Rloftern fant baneben bie Sculptur, Malerei und Kalligraphie einen ordnungsmäßigen Betrieb und eine traditionelle Pflege. Gin großartiges merkwürdiges Denkmal bamaliger Runftubung ift bas Relief ber Kreugabnahme an ben Egiterfteinen \*) im Fürftenthum Lippe; es zeigt, wie man fich allmählich von ben überlieferten Duftern ju befreien fucte, nach eigenthumlicher, wirtfamer Darftellung ftrebte. Ein abnliches Bestreben giebt fich auch in ben Miniaturmalereien ber gleichzeitigen Sanbichriften fund. Bon ben Bandgemalben, mit welchen man bie Rirchen ju verzieren liebte, ift leiber fein größeres Werf un= verlett auf uns gefommen.

Wiffenschaft völlig ihr Alleinbesitz geworden. Der kaiserliche Hof zeigte ben Bestrebungen ber Gelehrsamkeit und ber Schule nicht mehr die frühere Gunst. Heinrich IV. hatte wohl Sinn für die Arbeiten ber Gelehrten, aber konnte wenig für sie thun; seinem Sohne waren, wie es scheint, die Literatur und die Literaten fast gleichgültig. Denn baß ber Lettere gelegentlich einen ober ben anderen Mann ber Schule

<sup>\*)</sup> Die Egfterfteine gehörten bem Rlofter Abbinghof.

benutte, um seine Kaiserrechte zu vertheibigen ober seine Thaten zu verherrlichen, wird nicht als Neigung zur Wissenschaft zu beuten sein; der Geschichtsschreiber Eckehard, welchen er in den Anfängen seiner Regierung an sich zog, wandte sich bald wieder von ihm ab. Des Kaisers eigene Bildung war, so viel wir wissen, in Nichts von der des weltlichen Abels unterschieden; der beutsche Abel aber lebte damals von Jugend auf ganz im Wassenhandwerf und in äußeren Dingen. Selbst jene dürftige Schulbildung, welche in der Ottonischen Zeit von ihm verlangt wurde, war ihm längst fremd geworden. Es war ein Fluch bes langen inneren Kriegs, daß der Abel immer mehr in Fehden und Parteiung verwilderte. Kaum etwas Anderes erweckte noch sein geistiges Interesse, als die Streitfragen über die Grenzen der kaiser- lichen und päpstlichen Gewalt, da diese auch ihn unmittelbar betrasen.

Die geiftlichen Schulen blieben von ben traurigen Wirren ber Beit nicht unberührt. Bielfach vernehmen wir Rlagen über ben Berfall, ja bie völlige Berftorung berfelben, und gewiß ift, bag bei manchen Domfirden und Aloftern ber Unterricht oft gang unterbrochen murbe. Aber meift fam bie Schule boch balb wieber in Bang, und bie Bilbung ber Beiftlidfeit lagt am Enbe bes Inveftiturftreite minteftene feinen mefentlichen Rudichritt gegen bie fruberen Zeiten erfennen. Die Literatur halt fich im Bangen an die fruber ausgebildeten Formen, gewinnt aber einen lebendigeren Inhalt. Die großen firchlichen Fragen ber Beit befcaftigten naturlich ben Alerus noch lebhafter, ale bie Laienwelt, und auch die Literatur mußte fich ihnen zuwenden. Was fie an Chronifen, an Gebichten, an theologischen und politischen Tractaten hervorbringt, trägt nun unverfennbar bie Farbe ber Bartei. Erft in ber Sipe bes Streits finden fich wieder Belehrte, Die mit voller Energie Die faiferliche Cache vertreten, mabrent Die papiftifche Bartei jugleich immer entschiedener in ihrer Richtung fortidreitet. Diefe flerifale Literatur ficht gang inmitten ber Tageeintereffen. Richt ohne Bufammenhang bamit ift, baß fie fich auch nicht mehr fo ausschließlich ber lateinischen Sprache bedient, bag ber Rlerus wieber beutich ju bichten anfängt.

Der Bamberger Scholasticus E330 hatte im Jahre 1065 seinen Bischof Günther auf der Wallfahrt nach dem gelobten Lande begleitet und auf den Bunsch des sangliebenden Herrn die Wunder Christi in beutscher Sprache besungen; zu seinem Gedicht fand der Bamberger Wille eine Weise, durch welche dasselbe eine wundersame Wirkung er-

hielt\*) und fich weit über Deutschland verbreitete. Befonbers in Defterreich und Steiermart, in jenen fuboftlichen Begenben, aus benen Bunther ftammte, wo Altmann, ber auf jener Fahrt Eggos Befahrte gewesen war, bann eine fo eingreifende Wirffamfeit entfaltete, von wo im Jahre 1101 ein großer Theil ber hohen Beiftlichkeit, bes Abels, bes Bolfes, auch ber Beiber nach ben beiligen Statten jog, befonbers bort fiel jenes Bebicht auf einen fruchtbaren Boben, und ber Ganger von Bamberg erwedte bort Unbere, bie in abnlicher Beife bie Thaten Bottes in beutscher Sprache ju verherrlichen suchten. Mehrere und jum Theil umfaffende Bedichte, welche fo entstanden, find unlängft be= fannt geworben. Der Stoff ift ber beiligen Schrift, befonbere bem alten Testament entnommen und in einer Beife behandelt, bag fich epische, bibaftische und lyrische Elemente burch einander mischen; bie Form ift poetisch, boch ftreift fie bisweilen fo nabe an bie Brofa, baß fie an jene Reimproja erinnert, welche in ben lateinischen Schriften jener Beit beliebt war; bie Sprache ift bier und ba mit lateinischen Worten in uns anftogiger Beife untermengt. Der Ginfluß ber Rirche und Schule auf biefe Bedichte ift überall fichtbar, boch erfaßten fie auch bie Maffen bes Bolts, ba es feine Sprache in ihnen vernahm. Wie tief fie auf basfelbe wirkten, zeigt, baß auch eine Frau, Ava mit Namen, die Mutter zweier Sohne, ein Leben Chrifti in berfelben Beife bichtete; fie ftarb als Rlausnerin im Rlofter Gotweih im Jahre 1127. Jene Gebichte waren meift wenig jum Gefange geeignet, aber ber Klerus forgte auch fur Lieber, welche eine gludlich erfundene Melodie leicht bem Bolfe tiefer einprägen konnte. Wir befigen ein icones Marienlieb, welches im Jahre 1123 im Klofter Melf niebergeschrieben murbe, bas erfte Beugniß fur jenen poetischen Cultus ber beiligen Jungfrau, ber fich bann ichnell über gang Deutschland verbreitete.

Auch bei uns feierte, wie man sieht, die Literatur nicht; auch bei uns neigte sie sich mehr bem nationalen Ausbruck zu, wie gleichzeitig in Frankreich. Aber freilich daran fehlte viel, daß man gleichen Schritt mit der raschen Entwicklung, welche bas Rechtsstudium in Italien, die Theologie und Boesie in Frankreich dem geistigen Leben gegeben hatten, bei uns gehalten hatte. Wie weit blieben doch jene geiftlichen Gebichte

<sup>\*)</sup> Man ergählt, Alle, welche bas Gebicht hörten, seien so bewegt worben, baß fie bas Monchsleben hatten ergreifen wollen. Es erinnert bas an Stimmungen, wie fie um bas Jahr 1090 in Schwaben berrichten. Man veral. S. 636.

1026 lîmblid.

beutscher Klerifer hinter bem jurud, was die Provenzalen und Nordsfranzosen gleichzeitig in der Dichtkunst leisteten! Man fühlte recht wohl in Deutschland, daß man nicht mehr auf der Höhe der Geisteskultur stand. Schon suchten die, welche Ungewöhnliches in der Theologie anstrebten, ihre Studien in Frankreich zu machen. Einst hatte Burchard von Worms mit seiner Kanonensammlung sich im ganzen Abendlande Ruhm gewonnen; jest liebte man die kirchlichen Gesesbücher sich aus Italien und Frankreich zu beschaffen. Dann als der poetische Trieb lebendiger in unserer Nation erwachte, ergriff man mit Borliebe die Stoffe französischer Dichter, und unter ihnen auch solche, die sie selbst nur aus Deutschland nach Frankreich verpflanzt hatten.

Alber, wohin man auch ben Blid wendet, überall zeigten fich boch noch fraftige Lebenstriebe in ben beutschen ganbern. Die Gunft bes faiferlichen Sofes thut freilich wenig mehr, um fie gu forbern; Die Beitverhaltniffe halten ihr Gebeiben eber auf, ale fie es beschleunigen. Der Fortschritt im Leben ber Ration ift beshalb langfamer, aber vielleicht um fo ficherer; Alles erftarft mehr von innen beraus aus eigener Rraft, als burch funftliche Bflege. Belang es nun bem Raiferthum noch einmal bie Ration an fich ju gieben, ein fester Mittelpunkt für ihre erftarften, aber mehr auseinander geworfenen Krafte zu werben, erwachte ber Stolg ber Deutschen wieder ein faiferliches Bolf gu fein, bem megen bes Imperium ber erfte Rang im Abendlande gebühre, fo ftanden ben Dachten, welche im Inveftiturftreit emporgefommen waren, gewiß noch harte Rampfe, ichwere Schlage bevor. Roch war ber Belt im Bebachtniß, was Rarl und Otto ber Große geleiftet hatten - fonnte nicht ein Dritter erfteben, ber mit ber erftarften Rraft Bermaniens bem romifchen Raiferthum eine neue, noch bobere Bebeutung, einen neuen, noch helleren Glang gab, ber ihm noch einmal die Welt unterwarf?

Allerbings ein Helb hatte es sein muffen, größer und gewaltiger als Karl und Otto, und ein solcher ift nicht erschienen. Aber eine Reihe von Fürsten hat noch die deutsche Kaiserkrone getragen, welche muthig ben Kampf um die höchste Gewalt unternahmen, mannhaft in ihm die Waffen des Arms und des Geistes führten und die Welt mit ihrem Ruhme erstüllten. Schon waren die Staufer auf dem Platze, und sie kannten ihre Aufsgabe; aber es verging ein Menschenalter, ehe sie dieselbe angreisen konnten. Den die Zeit beherrschenden geistlichen Gewalten gelang es zunächst das aufstrebende Geschlecht niederzuhalten.

Quellen und Deweise.



## I. Ueberficht ber Quellen und Gulfsmittel 1).

## 1. Gleichzeitige Quellenwerke in Dentschland.

Die annalifische Geschichtsschreibung, welche in Deutschland mahrend ber erften Salfte bes elften Jahrhunderts vorzugsweise beliebt geworden war, behielt ihre Geltung auch in den nächtsolgenden Zeiten. Die alteren Annalen wurden balb unmittelbar fortgesetz, bald einer Umarbeitung unterworfen und dann, so verkurzt ober erweitert, bis auf die Tagesereignisse fortgefilhet. Es ift angemessen, diese Annalenwerte, abgesehen von den anderen Duellen, hier zunächst im Zusammenhange zu verfolgen, da sie in einem inneren Berhältniß zu einander stehen.

In erfter Stelle find bie Annales Altahenses majores ju nennen, über melde id Bb. II. G. 570, 571. 584. 589 gehanbelt habe. Bu ber fruber berührten Literatur über biefe Quellenschrift ift ein Auffat von G. Zeigberg in ber Zeitschrift für bas öfterreicifde Gomnafialmefen Jahrg. 1875 S. 491 ff. nachzutragen. Beigberg nimmt an, baf bie Unnglen, wie fie vorliegen, von einer Sanb berrubren, bag aber vericiebene Aufzeichnungen fruberer Beit bem Berfaffer vorgelegen baben; er verfolgt naber bas Berhaltnif ber Annalen ju ben fpateren ungarifden Quellen unb fucht nachzuweisen, baf biefe nicht unmittelbar aus ben Altaicher Annalen 1041-1046 gefdöpft haben, fonbern ein anderes Schriftfild benutten, welches entweber auf biefen Annalen berubte ober vielleicht auch eine ber Quellen berfelben mar. Außerbem ift Th. Lindner in ben Forschungen gur beutschen Geschichte Bb. XVI. S. 386 ff. noch einmal auf feine fruber bargelegten Anfichten gurudgetommen. - Fur bie Unfange Beinrichs IV., namentlich über bas Schisma bes Cabalus und bie Ungarnfriege bieten bie Annales Altahenses wichtige nadrichten. Der Berfaffer, über beffen Berfon Raberes nicht befannt ift, verrath überall eine entschieben faiferliche Gefinnung, ift aber babei ein eben fo entichiebener Anbanger ber firchlichen Reform. Er fdrieb, ebe ber große Rampf gwifden Beinrich IV. und Rom ausgebrochen mar, und eben baburch gewinnen feine Mittheilungen benen bes Cambert gegenüber ein befonberes Intereffe. Das Wert ift bier ficher in einem Buge geschrieben, benn ichon g. 3. 1061 werben Greigniffe ergablt, welche fich erft im folgenden Jahre zugetragen haben, g. 3. 1065 wird bereits Ottos von Norbheim Sturg i. 3. 1070 angebeutet; ber Berfaffer hat aber offenbar lange zuvor für fein Bert gefammelt. Dbwohl er nicht frei von Barteilichfeit ift, wie befonbere fein Ingrimm gegen Otto von Rordbeim verrath, fiellt er

<sup>1)</sup> Durchgängig ift bei biefer Nebersicht auf Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter (britte Auflage, Berlin 1873. 1874) Rücksicht genommen worben; nur bie Resultate meiner eigenen Forschungen sind eingehender bargelegt.

bie Borgänge in ber Jugendzeit heinrichs IV. boch im Ganzen richtig und lebendig bar. Seine Nachrichten bis 1068 scheint er zum großen Theil seinem Abte Wenzel zu verdanken, ber zugleich die Abtei Leno in der Diöcese von Brescia verwaltete und mit bem er eine Zeit lang in Italien gelebt haben muß; auch zu dem Bischof Günther von Bamberg hat er in nahem Berhältniß gestanden. Man verzleiche meinen alabemischen Bortrag: Ueber einige ältere Darstellungen ber beutschen Kaiserzeit (München 1867); auch abgedrucht in ben Deutschen Reden (Leipzig 1871) S. 91 ff.

Bei weitem unbebeutender find die Annalen bes Klofter Beigenburg im Elfaß. Auch fie find eine Fortsetzung ber alten hersselber Annalen und geben bis zum Jahre 1075 balb längere bald tiltzere Rotizen, die wohl den Ereignissen gleichzeitig nach und nach aufgezeichnet wurden und beshalb für die Festsellung der Chronologie nicht ohne Werth sind (M. G. III. 70-72). Es ift bereits (Bt. II. S. 566) barauf hingewiesen worden, daß biese Annalen später in die Annales Laubienses übergingen und vielleicht auch in hersselb bekannt wurden; hier aber selbst erhielten bie alten Annalen bes Klosters burch Lambert ihre weitaus wichtigste Fortsetzung.

Lambert, über beffen Familie uns alle Radrichten fehlen, trat 1058 in bas Rlofter Berefelb, welches er jeboch balb ohne Ginwilligung feines Abts verließ, um eine Bilgerfahrt nach Jerufalem ju machen. Im folgenden Jahre tehrte er in bas Rlofter gurlid und icheint nun feinen Berpflichtungen als Donch ftrenger nachgetommen au fein. 3m Jahre 1071 murbe er nach ben Rloftern Siegburg und Saalfelb gefdidt, um bie burch italienische Monde bort eingeführten Orbnungen tennen gu lernen; mabriceinlich auf biefer Reife tam Cambert querft mit Erzbischof Anno in nabere Berbinbung. Schon in feiner wenige Jahre fpater gefdriebenen Beidichte ber Abtei Berefelb!) trat feine Berehrung fitr Anno und eine abgeneigte Gefinnung gegen ben Ronig beutlich bervor. Wir befigen leiber nur einen febr ungenugenben Musjug aus biefem Werte (M. G. V. 136. 137, 139. 141), aus welchem aber boch hervorgebt, bag bie Rloftergefcichte jugleich in hinblid auf bie Beitverhaltniffe gefdrieben mar und bas Treiben am Bofe nad Unnos Entfernung von Cambert barin in icharfen Borten gerugt murbe. Aus ber erbaltenen Borrebe erbellt qualeich, baf Sambert eine Borliebe für bie Darftellung ber Beitgefdichte befag und fie bereits in Begametern behandelt hatte. Ad hoe me accendunt studia rerum moderno tempore gestarum, quamquam sciam me ad has describendas minus idoneum. Quas tamen plerasque pro opibus ingenioli mei heroico metro strictim comprehendi. Sed quonium relata ab aliis, ab aliis refelluntur et in versibus plura falsa pro veris scripsisse accusor etc. Nach feiner Reigung tebrte er jeboch balb gur Beitgeschichte gurud und behandelte fie in einem größeren Annalenwert, bei welchem er nach ber Gitte bon ben alteften Beiten begann. Alles, mas er ba bis 3. 3. 1039 giebt, ift im Befentlichen nur Copie ber alten Berefelber Annalen; feine felbstftanbige Arbeit beginnt er erft in ben Beiten, bis ju welchen feine eigenen Erinnerungen noch berabsteigen mochten. Gin unmittelbares Intereffe verrath er erft, wo er g. 3. 1044 jenen Bergog Gottfried in bie Beschichte einführt, welcher Beinrich III. eine ungludliche, Beinrich IV. eine um fo gludlichere Opposition bereitete.

<sup>1)</sup> Das Wert muß zwischen 1074—1078 abgefaßt fein, schwerlich vor 1076. So lange Berefelb in heinrichs Gewalt war, sonnte ein Mönch bort taum in Lamberts Ton sprechen. Dagegen nimmt Lefarth, Lambert von herefelb (Tüffelborf 1871) S. 18 an, bağ bas Buch bereits in ben erften Monaten bes Iahres 1074 geschrieben wurde.

Bieles icheint gambert gelefen gu haben, mas Anbere vor ibm ilber bie Beitereigniffe gefdrieben batten. Wir meinen bier und ba Spuren verfolgen ju tonnen, bag er ben Anonymus Haserensis und bie Weißenburger Annalen gefannt habe, aber nirgenbe bat er fie wortlich benutt. Das meifte Material hat er offenbar felbft gefammelt, und es ift bewundernewerth, wie gute Nadrichten er fich im Rlofter ju bericaffen wufte. Die Ereigniffe am tonigliden Sofe und im Lager ber Feinbe Beinriche waren ibm gleich vertraut; nur über außerbeutiche Berbaltniffe zeigt er fich meniger genau unterrichtet. Bom Jahre 1069 an werben feine Aufzeichnungen immer ausführlicher; bom Jahre 1073 an überschreitet feine Darftellung weit bie Grengen, welche fich fonft bie Unnaliften ju gieben pflegten, fo bag wir eine faft vollständige Reitgeschichte erhalten. 3m Anfange bes Jahres 1077 bei ben Berhandlungen über Rubolfe Babl bricht Lambert ab; ermilbet, wie er felbft fagt, und von ber Daffe bee Stoffe übermältigt, wolle er bie Fortfebung bee Berte einem Anberen überlaffen. Lambert icheint biefes Buch in einem Buge niebergeschrieben ju haben. Die Geschichte bes Jahres 1073 (p. 194) verweift bereits auf Ereigniffe bes folgenden Jahres; bie Borte (p. 198): si id rite curassent, facili dispendio et paucis admodum diebus res conficeretur, quae postmodum tanto tempore tracta in extremum pene discrimen cunctas regni provincias attraxerat zeigen bereits Renntnig ber weiteren Entwidlung. Auch bie in ber Geschichte bes Jahres 1076 entiprechenbe Stelle (p. 250): Quodsi regem consequi et sie efferato milite, sie ferventibus studiis signa conferre contigisset, ut multorum ferebat opinio, tractum tot annis bellum Saxonieum facili compendio confectum fuisset, beutet auf ipatere Rampfe bin, welche bie Sachfen erft in ben Jahren 1077 und 1078 ju besteben batten. Wenn Cambert p. 203 ergabtt, bag Rubolf gewiß icon im October 1073, wenn er nicht felbft Schwierigfeiten bereitet, jum Ronig gemablt mare, fo mochte bies faum bor ber wirklich erfolgten Babl (1077) niebergeichrieben fein. Aber nicht lange nach berfelben wirb Lambert fein Bert unternommen baben, etwa im Jabre 1078; wenigftens ift fein Beweis für eine fpatere Abfaffung ju führen.

Das ausgezeichnete Darftellungstalent Lamberts hat niemand in 3meifel gezogen, und in ber That überragt burd baffelbe fein Wert weit Alles, was bisher bie Siftoriographie unferer Raiferzeit bervorgebracht batte. Dagegen ift mit Grund neuerbings beanstandet worben, ob Lambert jene in ihrer Art einzige Unparteilichteit beiwohne, welche ibm noch Stengel (II. 102) nadrühmte, und ob man feinen nachrichten fo unbebingt, wie es lange üblich gemefen, folgen burfe. Floto begt gegen Lamberts gange Darftellung entschiedenes Diffrauen und verläßt fie jo oft, als fich ihm irgend ein Anftof bietet, obne jeboch feine Abweichungen im Gingelnen gu begrunden. Gingebenber bat &. v. Rante in feiner Abhanblung gur Rritit franfijch-beuticher Reichsannaliften (Abhandlungen ber Berliner Atabemie 1854. G. 436-458) Lamberts Glaubwürdigfeit untersucht und gezeigt, baß ber Berefelber Mond fomohl über feinem Rreife ferner liegende Borgange oft nicht gut unterrichtet ift, wie auch, wo er ibm befannte Dinge berichtet, bie Befdrantheit feiner Barteianficht beutlich verrath. Mit Recht fagt Rante : "Lamberts Buch ift mit bagu angelegt, um bie Bahl eines Begen-Buige ju rechtfertigen"; boch barf man bingufugen, nicht eine Schutichrift fur ben gemählten Ronig Rubolf mar beshalb beabsichtigt, benn ber Berfaffer fiellt biefen nicht gerabe in ein befonders glinftiges Licht. Unter ben weltlichen Zeitgenoffen gollt Lambert gerabe jenem Otto von Rorbheim, auf ben ber Altaicher Annalift fo ichwere Antlagen bauft, große Anerkennung; vornehmlich find es jedoch bie geiftlichen Beroen ber Beit, welchen er feine Berehrung wibmet: Bapft Gregor VII , Ergbijchof Anno,

Bischof Burchard von Halberstadt. Der Letztgenannte, ben er wiederholentlich selbst als die Seele des Sachsenauskandes bezeichnet, ist recht eigentlich der Mann, mit dem er sich zunächst sinnesverwandt sühlt, an bessen Seite er steht. Behält man Lamberts Parteistandpunkt und die resative Beschränktheit seines Gesichtskreises im Ange, so wird man seine Darstellung mit dem größten Ruthen verwerthen. Bom Jahre 1069 an habe ich mich ihr vorzugsweise angeschlossen, wenn nicht erhebliche Bedenken bestimmt zu begründen waren ); sür die frühere Zeit ist Lambert weniger brauchdar, zumal seine chronologischen Bestimmungen vielsach ungenau sind. Leider besitzen wir keine einzige alte Handschrift für den Haupttheil des Werkes. Der Text in den M. G. V. 132—263, von dem auch eine bequeme Handausgade erschienen ist, beruht im Wesentlichen auf der Editio princeps, welche auf Melauchthons Veranlassung i. J. 1525 veranstaltet wurde; zum Glück scheint bei derselben eine gute Handschrift benutzt zu sein. Lamberts Annalen sind östers verdeutscht; die setzte Uebersetzung (von Hesse) ist in den Geschichtsschreibern der beutschen Borzeit XI. Jahrh. Bb. 6 enthalten.

Die alteren Unnalen von Berefelb erhielten noch eine andere bis in bie Beiten Beinriche IV. reichenbe Fortsetzung in bem benachbarten Safungen, wo Erzbischof Siegfried von Maing ein Rlofter für hirschauer Monde grundete (1081). Wir befiben biefe Quelle nicht vollftanbig, nicht in ihrer urfprünglichen Geftalt, aber fie ift ertennbar in ben fogenannten Annales Ottonburani, welche Bert in ben M. G. V. 1-9 aus zwei Sanbidriften berausgegeben bat, von benen bie eine bis 1111, bie andere bie 1113 reicht. Bgl. Dait in ben Rachrichten von ber G. A. Univerfitat 1866. S. 299 ff. Rach ben Untersuchungen von Scheffer-Boichorft (Annales Patherbrunnenses [Innebrud 1870] S. 56 -- 58) find bie Safunger Jahrbucher auch in ben Baberborner Annalen, von benen unten bie Rebe fein wirb, benutt worben und burch biefe in anbere fpatere Berte übergegangen. Go g. B. in bie Annales Yburgenses, von benen Rider zwei einzelne Blatter in ber Schrift bes zwölften Jahrhunderte entbedte, querft von Berger in ber Beitidrift fur Befdichte und Alterthumefunde Beffalene XVIII. 277-293, bann von Bert in ben M. G. XVI. 434-438 herausgegeben. Das zweite Blatt bietet fur bie Jabre 1072-1077 und 1080-1085 einige wichtige Ptotizen.

Richt minder wichtig fur bie Propagation ber Geschichtsschreibung, als bie Bersfelber Annalen, mar bie Chronit bes hermann von Reichenau. Sterbend hatte

<sup>1)</sup> Dir iceint bies bas einzige Mittel bie Darftellung ber Beichichte ber 3ahre 1069-1076 por Billfur gu fougen. Die Britit, welche Floto und nach ibm Lindner in feiner Biographie Annos II. (Leipzig 1869) gegen Cambert angewendet haben, öffnet bem subjectiven Belieben meines Erachtens weites gelb. Gin völlig anderes Bilb jener Beit, ichwerlich aber ein ridtigeres, murben wir erhalten. wenn bie Anficht, welche & Delbrud in feiner Schrift Ueber bie Glaubmurbigfeit Lamberte von herbielt (Bonn 1873) ausspricht, Anertennung finden follte; benn er mirft Cambert nicht allein parteiifche Gefinnung, fontern thatfachliche Entstellungen und bamifche Lugen por und urtheilt beebalb. baß feine Glaubwurdigfeit in jeber Nadricht, bie in irgent einer Begiebung gu feiner Ienteng ftebt, von vorn berein in Zweifel gu gieben fei, ba er nicht nur bie Thatfachen, fonbern auch ihre Confe quengen erbichtet babe. Delbrud fucht bas in 38 Stellen besonbere nachzumeifen, ohne aber ben gwingenben Beweis gu liefern. Daf lambert an vielen biefer Stellen falfdes berichtet, babe ich felbft icon fruber bargulegen gefucht, wie fich benn Delbrud baufig im Gingelnen auf meine Britit beruft, obwohl er meiner Gefammtauffaffung von Camberte Annalen auf bas Scharffte entgegentritt. Aber an feiner einzigen Etelle ift, wie it glaube, flar erwiefen, baft gambert einer Gefchichtefalichung fich idulbig gemacht babe, wie fie Delbrud annimmt. Gerate auf bie Stellen, auf melde er be fonbere Gewicht legt, werbe ich fpater in ben Unmertungen gurudtommen

Sermann feinem Schuler und Rlofterbruber Bertholb bie Bollenbung feiner noch nicht vollenbeten Arbeiten überlaffen. Bertholb fette auch bie Chronit fort, boch befiten wir leiber feine Fortfetung nicht mehr in ihrer ursprunglichen Form. Gine St. Galler Sanbidrift, bie jest verloren, beren Inhalt une aber burch Sicharbs Ausgabe bes hermann erhalten ift, enthielt Bertholbs Fortfetung bis 1066, wenn auch mit einigen Rurgungen, boch im Befentlichen unveranbert 1). Wir feben bier, baf Bertholb Anfangs gang im Ginn Bermanns bas Bert fortführte. Die wichtigften allgemeinen Thatfachen werben berichtet, besonbere bie Ereigniffe am Bofe verfolgt; bie eigene Anficht bes Berfaffere tritt wenig berbor. Cabalus gilt Anfangs als ber rechtmäßige Bapft, weil er bom Konige eingefest ift, Alexander II. ale Ufurpator; bie Mifftimmung gegen bie Raiferin Agnes und ben Bifchof von Augsburg, ibren Gunftling, wird nicht verschwiegen. Go fonnte Bertholb, ber balb ale doctor egregius, in sacris litteris adprime eruditus (Bernolb g. 3. 1088) von ber firchlichen Bartei gerühmt murbe, nicht mehr in fpateren Jahren, taum noch nach bem Mantuaner Concil (1064) ichreiben. Bertholb muß fich alfo balb nach hermanns Tob an bie Arbeit gemacht und bie Annalen nach und nach fortgeführt haben. In ben Jahren 1069-1073 hatte Reichenau viel von bem foniglichen Sofe zu leiben: willfürlich murben Nebte ein- und abgesett, bie Bruber mifachtet und gefranft. Auch Berthold gehörte ju ben Ungufriebenen und ergriff nun mit allem Gifer bie Bartei berer, welche für bie Freiheit ber Rirche ftritten und fich Rom anschloffen. Er murbe ein entichiebener Gregorianer, ein Beiftesvermanbter ber Biricauer Monde, mit benen er auch in unmittelbare Berbinbung getreten fein muß. In biefem Ginne fette er nun bie Chronit fort, boch ift une biefe fpatere Fortfepung 2) nur in Compilationen erhalten, von benen weiter unten bie Rebe fein wirb. Bis 3. 3. 1073 find Bertholbs Rotigen burftig, bann bieten ibm bie fachfijch-thuringifden Birren, vom Jabre 1075 bie Streitigkeiten zwischen Rom und bem toniglichen Sofe reicheren Stoff; bie Ergablung wird immer aussührlicher, jugleich tritt aber auch bie Parteianficht bes Berfaffere unverhüllter und ichroffer berbor. Go abnlich fruber bie Darftellung ber bee Bermann ift, gewinnt fie nun eine gang andere Farbung. Bis gum Jahre 1080 läßt fich Bertholde Arbeit in jenen Compilationen verfolgen; ungewiß ift, ob er fie nicht noch weiter fortjette, ba er erft 1088 hochbetagt ftarb. Bertholb zeigt fich im Bangen gut unterrichtet. Die Borgange auf ben romifchen Spnoben und im Lager bes Begentonige Rubolf tennt er fo genan, bag man annehmen muß, bag er öftere bier ale Augenzeuge berichtet. Ueberdies maren ihm alle Actenstücke, welche bei ben Gregorianern umliefen, juganglich und find fleißig von ihm benutt worben. Die Sprace fruber einfach, gewinnt im Fortgang mehr und mehr Leibenschaft, fo baß fie julest gang bie Baltung bes biftorifden Stile einbuft. Bon einem fo bigigen Barteimann läßt fich eine unbefangene Burbigung ber Dinge nicht erwarten, und fo wird bei feiner Darftellung ftete in Betracht gezogen werben muffen, bag er felbft mitten im Rampfe fanb. Aber wir verbanten ibm eine Fulle von thatfaclichen Auffdluffen, und wo une Lambert verläßt, wird bis 1080 Bertholb geradezu für bie beutiden Angelegenheiten unfere wichtigfte Quelle.

<sup>1)</sup> Wieberholt bei Ussermann, Prodromus I. 251-258. Pert bezeichnet biefen Tert in feiner Ausgabe bes Bertholb mit 3.

<sup>2)</sup> Schulzen in seiner Differtation: De Bertoldi et Bernoldi chronicis (Bonnae 1867) mißt biese Fortsetung Bernold bei. Es ift unwahricheinlich, bag Bernold jur selben Zeit zwei Annalenwerte geschrieben habe, und überdies ift biese Fortsetung in einem Stil geschrieben, der sich von bem binreichend betannten Bernolds icharf unterscheibet.

Bertholbe Gefinnungegenoffe mar ber erheblich jungere Bernolb bon Ronfiang. Er mar ein Schuler bes Bernharb, eines in ber Theologie und im Rirchenrecht ju jener Beit hervorragenben Gelehrten, ber um 1068 Ronftang verließ und fic nach Sachfen begab, wo er querft bie Domfchule ju hilbesheim leitete, bann in bas Rlofter Rorvei trat. Bernharb, ber erft i. 3. 1088 ftarb, faßte in feinen let ten Lebensjahren eine febr icarfe Schrift gegen Beinrich IV. ab, bie nicht mehr erhalten ift; ale eifriger Gregorianer batte er fich jeboch bereite 1076 in einer fircheurechtlichen Abhanblung über bas Berfahren bes Papftes gegen bie Schismatifer und ihren Gebrauch ber Sacramente gu ertennen gegeben. Sie mar bie Untwort auf Anfragen gewesen, welche von Ronftang aus Abalbert, ber frubere Borfteber ber bortigen Soule, und ber junge Bernold an ibn gerichtet hatten. Beibe, mit Bernbarbe Anefubrungen nicht gang einverstanden, schrieben gleich bamale bagegen, und noch etwa gebn Jahre fbater verfafte Bernoth, bem fein alter Lebrer im Gifer ju weit gegangen mar, eine neue Entgegnung auf jene Abhandlung (Ussermann, Prodromus II. 187-234). Aber trot mander Meinungeverschiebenheit mar Bernoth ein ebenjo bigiger Bertreter ber Gregorianischen Grunbfate, wie Bernhard. Dies zeigt fich in bem Briefmedfel, welchen er im Jahre 1076 mit bem Briefter Alboin über ben Colibat ber Briefter führte, wie in feiner balb barauf abgefaßten Bertheibigung ber von Gregor VII. 1075 erlaffenen Spnotalbeichluffe (Ussermann 1. c. 241-318). Wenige Jahre fpater tam Bernold mit bem Bapfte in unmittelbare Berbindung; auf ber romifden Kaftenfpnobe bee Sabres 1079 mar er jugggen (Ussermann l. c. 435). Unabläffig mar er feitbem für bie firchliche Bartei in Deutschland thatig, und ale ber Carbinalbifcof Otto von Offia im December 1084 nach Konftang fam, weibte er nicht nur Bernolb jum Briefter, fonbern ertheilte ibm auch bie Bollmacht, reuige Schismatiter wieber in bie Rirde aufzunehmen. Bu berfelben Beit fette ber Legat ben Babringer Gebbarb, ju bem Bernold in bertrauten Beziehungen fant, jum Bifchof bon Rouftang ein. Am 11. August 1086 mar Bernold im beere bes Gegentonige Bermann, ale biefer bem Raifer bei Bleichfelb eine fcwere Rieberlage beibrachte. Obwohl er bamale im Intereffe feiner Bartei ein manbernbes Leben filhrte, icheint er boch bereits bem Rlofter St. Blafien angebort ju haben, wo er bann lange feinen Bohnort batte. In einer um 1087 gefdriebenen Bertheibigung ber Monde biefes Riofters gegen Bormurfe, welche ber Speierer Propft Abalbert gegen fie erhoben batte, neunt fich Bernold felbft ben letten ber Briter von St. Blafien (Ussermann 1. c. 357). Roch vielfach mar er fpater von feiner Belle aus mit ber Reber für bie firchliche Sache thatig. Go fdrieb er filr Gebhard von Ronftang, ale beffen Orbination angegriffen wurde, eine Schutsichrift (l. c. 378); fo richtete er an biefen feinen bochgeftellten Freund, ber bamale ale papftlicher legat mirtfam mar, eine Abhandlung über bie Orbination und bie Rinbertaufe burd Excommunicirte (1. c. 397). Begen Enbe feines lebens verlieft Bernold St. Blafien - mir tennen ben Grund nicht - und nahm in bem bon Birichau reformirten Rlofter Schaffhaufen Bohnung, wo er am 16. September 1100 ftarb. Diefem Rlofter hinterließ er feine Chronit, welche er faft 30 Jahre fortgeführt batte. Je wichtiger biefes Wert fur bie Beitgeschichte ift, befto erfreulicher ift, baf fich Bernolbe Autograph erhalten bat; nach bemfelben, welches fich jest in ber Dundener Bibliothet befindet, bat Bert bie Ausgabe in ben M. G. V. 400-467 peranftaltet. Die Sanbidrift zeigt, baf bie Chronit bis 1073 im Bufammenbange niebergeidrieben, bann aber in fleineren ober grofferen Beitraumen nach und nach fortgefett murbe. Gir bie Geschichte ber fruberen Zeiten begnugt fich Bernold mit Ausjugen aus Beba und hermann, benen er nur ibariame Bemerfungen felbft bingufugt;

feine eigene Arbeit beginnt 1055, boch bat er auch bier Anfangs noch Bertholbs Fortfetung bes Bermann benutt, und erft 1073 wird feine Ergablung gang felbftftanbig. Bernold mar ein fleißiger Sammler von Radrichten über bie Zeitereigniffe und batte Belegenheit Bieles ju erfahren; feine Wahrheiteliebe ift weniger ju beameifeln, ale man Beranlaffung jur Annahme bat, bag ibm manches Irrige jugetragen murbe und ibm bie Rabigfeit, Kalides und Wahres icarf ju untericeiben, mangelte. Die Rube bes Siftorifers hat fich jeboch Bernold in feiner Chronit mehr bewahrt, ale Bertholb; feine Darftellung, obwohl auch fie ben Barteimann nirgende verleugnet, ift im Bangen boch einfach und balt fich mehr an bas Thatfachliche, als an Reflectionen. Am eingehendften berichtet Bernold über bie ichmabifden Angelegenheiten; was über bie Grengen feiner Beimath hinausgeht, berührt er meift nur turg. Gin gleichzeitiges Unnalenwert, welches uns faft burd ein Menfchenatter geleitet, befitt immer einen außerorbentlichen Werth, aber auch an fich ift Bernolbs Arbeit für bie bentiche Beichichte von 1080-1100 eine ber vorzüglicheren Quellen. Gine Ueberfetung bat E. Bintelmann in ben Beidichteidreibern ber beutichen Borgeit XI. Jahrh. 10. Band geliefert.

Bermann, Bertholb und Bernold find in einer Compilation verarbeitet, bie wir aus zwei Sanbidriften (Cod. 1. 1\* bei Bert) fennen, welche mit bem Jahre 1053 beginnen und beim Jahre 1080 mit einem unvollenbeten Sate, vielleicht ben letten Worten Bertholds, abichließen. Unzweifelhaft ift biefe Arbeit in Gt. Blafien 1) entftanben: 3. 3. 1068 wird ber Tod bes bortigen Abts ausbrudlich bemerft, und ber auf Fructuaria bezügliche Bufat g. 3. 1062 batte gerate bort nur ein naberes Intereffe (man vergleiche Uffermanns Rote gu ber letigenannten Stelle). In St. Blaffen, einem Mittelpuntte ber Gregorianer, mußten Bertholbe und Bernolbe Arbeiten ichnell befannt werben; ber Lettere bat bier felbft langere Beit gelebt. Bu ben Jahren 1053. 1054 wird nun in ber Compilation von St. Blafien Bermanns Text benutt, baneben aber auch Bernold ausgeschrieben; weiter bilbet bann Berthold bie Sauptgrundlage bes Tertes, indem jeboch bagwijchen häufig wieberum Bernolbs Borte eingefügt werben. Richt allein bis g. 3. 1075, wie Bert angemertt bat, ift biefe Bermijdung beiber Chroniten in ber Compilation mabrnebmbar, fonbern fast bis an ihr Enbe 2). Doch bat ber Compilator auch anberes Material berangezogen. Die beiben Notizen 3. 3. 1056: Gotifredus dux imperatori ad deditionem venit. - Fames multas provincias afflixit fteben wortlich fo im Chronicon Wirzeburgense. Die längere Stelle 3. 3. 1076 (p. 284) von papa Gelasins bis mentiri deliberarent ift genau aus Bernolbe Bertheibigungefdrift für Gregor VII. (Ussermann, Prodromus II. 308) ausgeschrieben; andere firchenrechtliche Ercurfe, melde bie Ergablung febr Abrend unterbrechen, werben aus anderen Tractaten genommen fein, an benen jene Beit nicht arm war und in benen fich besonders bie ju ben Birichauer Orbnungen baltenben Monche gefielen. Romifche Spurbalbeichluffe vom 3. Mar; 1078 (Jaffe, Bibliotheca II. 308) find gang unpaffend in bas Jahr 1079 eingeschaltet; Bernold giebt fie bort nicht, und Bertholb, ber über biefe Dinge besonbers gut unterrichtet mar, tonnte jene Beichliffe nicht in einen fo irrigen Bufammenhang bringen - ber

<sup>1)</sup> Die altefte befannte Sanbidrift gehörte Rlofter Götweiß, wohln 1094 Monche aus St. Bla-fien tamen.

<sup>2)</sup> So fiammen 3. B. bie Borte 3. 3. 1077 (p. 301); una accelesia cum plus quam centum hominibus combusts, wie 3. 3. 1078 (p. 313); Tunc quoque parum minus quam centum accelesiae in illa expeditione violatae sunt que Bernolb.

Compilator fcopfte fie baber aus einer britten Quelle und brachte fie an bie faliche Stelle. So hat er Bertholbs Ergablung, welcher er in ber Sauptfache folgt, ofters burd anberes Material erweitert, jugleich aber auch Manches in berfelben abfichtlich geanbert, namentlich in ben erfteren Jahren, wo Bertholbs firchliche Stellung noch weniger entschieben mar und Bernolbe Darftellung feiner eigenen Anficht mehr entfprach. Bie bies gefcab, zeigt am beften ein Beifpiel. Rach ber St. Galler Sanbfcrift fcrieb Bertholb: Romae Nicolao papa defuncto, Romani coronam et alia munera Heinrico regi transmiserunt eumque pro eligendo summo pontifice interpellaverunt. Qui, ad se convocatis omnibus Italiae episcopis generalique conventu Basileae habito, eadem imposita corona patricius Romanorum appellatus est. Deinde cum communi consilio omnium Parmensem episcopum summum Romanae ecclesiae elegit pontificem. Interim, dum baee aguntur, Anshelmus episcopus de Luca, quibusdam Romanis faventibus, apostolicam sedem sibi usurpavit. Bernolb, mit fichtlicher Benutung Bertholbs, berichtet bies fo: Romae Nicolao papa defuncto VI. Kal. Augusti, Romani, Heinrico regi ciusdem nominis quarto coronam et alia munera mittentes, de summi pontificis electione regem 1) interpellaverunt. Qui, generali concilio Basileae habito, imposita corona a Romanis transmissa, patricius Romanorum est appellatus. Deinde communi omnium consilio Romanorumque legatis eligentibus, Chadelo Parmensis episcopus VII. Kal. Novembris papa eligitur et Honorius appellatur, papatum nunquam possessurus. Sed vicesima septima die ante eius promotionem Lucensis episcopus nomine Anshelmus, a Nordmannis et quibusdam Romanis papa 158 ordinatus, Alexander vocatus sedit annos 12. Der Compilator beginnt: Romae Nicolao papa defuncto VI. Kal. Augusti, Romani, regi Heinrico coronam et alia munera mittentes, eu mque de summi pontificis electione interpellaverunt und gerftort burd bie ungeschickte Berbinbung beiber Quellen bie Conftruction; bann folgt er wörtlich Bernold, ichaltet aber nach VII. Kal. Novembris papa noch bie Borte ein: multis praemiis quibusdam, ut aiunt, datis symoniace. Der Bormurf ber Simonie, ber bier gegen Cabalus erhoben mirb, begegnet une auch an anderen Orten, aber ber Compilator entnahm ibn meber von Bertholb noch von Bernold, fondern entweber einer britten Quelle ober brildte feine eigene Ueberzeugung aus. Unmöglich mare nicht, bag feine Arbeit, wie fie in ben genannten Sanbidriften mit 1080 abichließt, noch bei Lebzeiten Gregore VII. entftauben mare. Bon biefem Papfie beifit ce p. 291; ut est non minimae compassionis et benignitatis; freilich konnten bier auch lediglich Bertholbe Borte copirt fein. Wie weit im Gingelnen bie unbebolfene und an ichweren grammatifden Reblern leibenbe Diction Bertholb ober bem Compilator angebort, ift nicht gu entfceiben; wir möchten bem bevorzugten Schuler Bermanns gewiß gern Befferes gutrauen.

Wir tennen bieselbe Compisation aus zwei hanbschriften (bei Bert 2. 2\*) noch in einer anderen Gestalt. Sie bildet bort nur einen Theil einer größeren Weltchronit, bei welcher Bernold burdweg zum Grunde liegt, aber burch zahlreiche Zujähe aus Beda, Regino, bessen Fortsetzer und hermann erweitert ift. Bon 1053 bis 1079 ift wörtlich die Compisation von St. Blasien aufgenommen; nur die auf bieses Kloster speciell bezüglichen, oben bereits erwähnten Notigen sehlen. An Stelle der sragmen-

<sup>1)</sup> Regem ift in Bernolbe eigener Sanbidrift fpater überidrieben.

tarischen Nachrichten Bertholbs z. 3. 1080 in jener Compisation ift bagegen bie zufammenhängende Erzählung Bernolds gesetzt, und auch alles Folgende bis z. 3.
1091, wo diese Handschriften schließen, ist nur wörtliche Abschrift aus Bernold. Die älteste uns bekannte Handschrift bieser Weltdronik aus ber Mitte des zwölften Jahrhunderts besindet sich im Kloster Muri; ob das Werk dort abgesaßt oder von St.
Blassen, welches um 1091 eine Colonie nach Muri sandte, dorthin übertragen wurde, ist schwer zu entscheiden, doch läßt es sich als die Welt dronik von Muri bezeichnen.

Bert, von ber Ueberzeugung ausgebend, bag Alles, mas in biefer Compilation bom 3. 1056-1080 nicht wortlich ber Chronit bes Bernold entlehnt fei, Bertholb angehören muffe, hat in feiner Ausgabe von Bertholbs Fortfetung bes Bermann (M. G. V. 269-326) einen Text gebilbet, ber uns nach Dbigem manche Bebenten einflößt. Bergs Anficht mußte gu ber Annahme führen, bag Bertholb nicht vor 1076 fein Bert begonnen und bis 1073 icon Bernolde Arbeit benutt babe. Denn in ber Compilation findet fich g. 3. 1056 bie Rotig: Heinricus IV., filius Heinrici, regnavit annos 20, bie bor 1076 nicht geschrieben fein tann. Aber biefe Rotig gebort nur ber Compilation an, nicht ber St. Galler Sanbidrift bes Bertholb, und ift biefem Autor wohl um fo zuversichtlicher abzusprechen, als auch in späteren ficher ihm entlehnten Studen ber Compilation Beinrich noch ale Ronig bezeichnet wirb. Dag fich ferner Bernolbs und Bertholbs nachrichten bis 1073 in ber Compilation bereits in einer ichwer 188baren Berbindung finden, wird fich nach ben obigen Bemertungen anders ertlaren laffen. Folgt man nämlich ber St. Baller Sanbidrift, fo gelangt man ju bem Resultate, bag Bertholb bereits von Bernold benutt fei, nicht aber bas umgefehrte Berhaltniß ftattgefunden habe 1). Rur eine Stelle 3. 3. 1065, auf welche fich auch Bert besonbere bezieht, tann 3meifel erregen. Bertholb berichtet nämlich nach ber St. Galler Sanbidrift: Heinricus rex natalem Domini Goslare. diem autem paschae Wormatiae celebravit - domus regalis Goslari concremata est, quod et factum est in Vl. Kal. Aprilis indictione III. - et ibidem accinctus est gladio anno regni sui nono, aetatis autem suae decimo quarto. Bei Bernold lejen wir bagegen: Domus regalis Goslari concremata est. Eodem anno ab incarnatione Domini 1065, quando et pascha celebratum est VI. Kal. Aprilis, in qua die et Christus resurrexit, in tertia die paschalis ebdomadae IV. Kal. Aprilis indictione III. rex Heinricus anno regni sui nono, aetatis suae decimo quarto accinetus gladio in nomine Domini, wobei ju bemerten ift, bag bie Borte: quando et pascha celebratum est VI. Kal. Aprilis im Autograph auf rabirtem Grund geschrieben find, fo bag fie erft fpater an bie Stelle anberer gesett ju fein icheinen. Bert balt bier nun Bernolbe Darftellung für bie ursprüngliche, welche Bertholb vor fich gehabt und migverftanden habe. Mir icheinen aber bie Worte bes Letteren, wenn man, wie es oben geschehen ift, ben Sat von Domus regalis bis indictione III. ale ein vielleicht aus einer Gloffe entftanbenes Ginfchiebsel betrachtet, feinen Grund gur Annahme eines Digverftändniffes und ber Benutung Bernolbs ju bieten; ber Brand in Goslar, ben Berthold offenbar auf ben Oftertag fest und über ben wir meines Wiffens feine anberweitige Bestimmung haben, mochte ibm erft fpater bekannt geworben fein, als er bie anberen Rotigen biefes Jahres bereits

<sup>1)</sup> Bait hat icon früher barauf hingewiesen, bag Bertholb von Pernold benutt fein burfte. Einige weitere Erörterungen in diesem Sinne von herrn Dr. von Druffel lagen mir in beffen handschrift vor. Auch Schuizen tommt zu bemielben Rejultate.

niebergeschrieben hatte. Bernold benntzte auch hier, wie ich glaube, Berthold, und zwar in seiner gewohnten freien Beise. Bas ihm gleichgültig schien, ließ er fort und gab basilt ganz in seinem Geschmad eine weitere dronologische Aussührung. Wir erfahren von ihm allein ben Tag, wo die Schwertleite des jungen Königs stattsand, aber nicht den Ort, wie ihn Berthold und Lambert übereinstimmend angeben.

Be einseitiger Bertholbs und Bernolbs Berichte über bie Zeitereigniffe finb, um fo erwünschter bietet fich eine andere ichwäbische Quelle bar, in welcher fich ein abmeidenter Standpunft vertreten finbet. Es find Augeburger Annalen, welche nach ber jest in Dilinden befindlichen Sanbidrift aus ber erften Balfte bes awölften Sabrbunberte Bert in ben M. G. III. 124-136 herausgegeben bat. Das Mugsburger Domftift litt unter ber Spaltung in Rirche und Reich besonbere fcmer. Dan war bort taiferlich gefinnt, aber jugleich im Ginne Beinrichs III. filr eine Reform ber Rirche. Den Gegentonigen eben fo abgeneigt, wie ben Gegenpapften, wollte man por Allem Ginbeit in Rirche und Reich, und leitete alle Leiben ber Beit babon ab, baß fich bie Einheit aufgeloft habe. Diefe Befinnung geht burch bie Annalen; am icarfften brudt fie fich aus in ben Worten g. 3. 1079: O miseranda regni facies! Sicut in quodam comico: Omnes sumus geminati legitur, papae geminati, pontifices geminati, reges geminati, duces sunt geminati. Die Annalen find bis 1054 ein Auszug aus hermanns Chronit, bann folgen bis 1075 ziemlich burftige Rotigen; ausführlicher find bie Aufzeichnungen bis 1088, werben aber bann wieber fparfamer. Der Charafter ber Mittheilungen weift auf verschiebene Berfaffer im Augsburger Domftift bin, bie feit 1054 in fleineren ober größeren 3wifdenraumen bie Rotigen machten. Aber biefe originalen Aufzeichnungen find fpater überarbeitet worben: ber Ansbruch bes Inveftiturftreits wird bereits g. 3. 1065 berilbrt, icon 3. 3. 1066 bes Gegentonigs Bermann gebacht. Erft um 1090 tonnen bie Annalen bie Geftalt erhalten haben, in welcher fie une vorliegen und bis 3. 3. 1104 bann fortgesett murben. Die vorhandene Sanbidrift, von einem Schreiber in einem Buge geschrieben, ift nur Copie. Go viel man an biefen Annalen auch vermißt, geboren fle boch zu ben werthvollen Quellen ber Zeitgeschichte. Bgl. Bait in ben Radricten von ber G. A. Universität 1857. G. 58 ff. 1).

Eine ähnliche Umarbeitung und Fortsetzung, wie in ben Augsburger Annalen, ersuhr hermanns Chronit in bem Chronicon Wirziburgense (M. G. VI. 17-31). Dies endet in der einzigen bekannten hanbschrift mit dem Jahre 1057, muß aber bald nachher eine weitere Fortsetzung bis 1099 erhalten haben. Bgl. Jaffe in Bert Archiv XI. 851-8552). Bisher ift teine handschrift dieser Fortsetzung ausgesunden worden, doch ist ihr Inhalt aus mehreren aus ihr abgeleiteten Annalen, von denen sogleich die Rede sein wird, beutlich genug zu erkennen.

Gleichzeitig mit ben bisher genannten Annalen entstand in Rainz die Beltchronit bes Irländers Marianus, welche er zuerft mit dem Jahre 1073 schloß, bann bis 1082 fortführte. Dieses Bert, welches in den früheren Theilen für die beutsche Geschichte nur geringes Interesse bietet, enthält gegen den Schluß wichtige

<sup>1,</sup> Ruch eine ungebruckte Arbeit über die Annales Augustani von einem früh verftorbenen jungen Freunde herm. Jente hat mir vorgelegen.

<sup>2)</sup> Jaffe nimmt an, bag bas Wert im Burcharbellofter ju Burgburg entftanden fei, ba es von tort aus fpater nach Rofenfeld tam. B. Schum, Jahrbucher bes S. Albanklofters S. 128-127 fuct bie Entstehung bes Werts im Stephanstlofter.

Notizen über die Zeitgeschichte. Sie sind um so zuverlässiger, als Marianus bem Parteitreiben ganz fern stand. Nach der Originalhandschrift, welche sich in der Baticanischen Bibliothek befindet, hat Wait die Ausgabe in den M. G. V. 495–562 besorgt. Eine spätere Fortsetzung in dieser Handschrift giebt noch für die Jahre 1101–1106 selbstständige, aber nicht eben belangreiche Notizen, welche zu Mainz niedergeschrieben sind. Eine andere jetzt in London befindliche Handschrift des Marianus enthält eine andere Fortsetzung, welche über die Borgänge um Wilrzburg i. J. 1086 einige beachtenswerthe Nachrichten liefert (M. G. V. 563. 564).

Rabe verwandt ber Arbeit bes Marianus ift bie Beltchronit bes gelehrten Siegbert bon Gemblong. Wie bei jenem, maren es auch bei Giegbert dronologische Streitfragen, welche ihm noch im boben Alter, nachbem er feine gewandte Feber früher vielfach zu leichteren Arbeiten benutt batte, zu biefem umfänglichen Berte ben Unlag boten. Marianus Buch mar ihm befannt, aber nur ein Antrieb mehr gur eigenen Arbeit. Siegberts Chronit ift eine umfaffenbe planmafige Compilation, welche fich an hieronymus und Profper aufchließt und beshalb erft mit bem Sabre 381 beginnt. Sier haben fur uns nur bie letten Theile Intereffe, in welchen ber Berfaffer über bie Beichichte feiner Zeit berichtet. Dan follte erwarten, bag ber compilatorifde Charafter ber Arbeit bier mehr gurildtreten und Siegbert uns eigene werthvolle Mittheilungen machen würbe. Leiber fieht man fich bierin getaufcht. Marianus mirb bis ju feinem Schluß (1082), baneben Blitticher Aunalen (M. G. IV. 28. 29) ausgeschrieben und überbies meift nur Actenstude benutt, bie uns auch anderweitig befannt finb; nur in wenigen Fällen gewinnen wir eine erbebliche Bereicherung unferer Genntniffe. Richtsbestoweniger erwedt bie Chronit burd bie Anficht bes Berfaffere über bie Zeitereigniffe, wie fie bier und ba aus feiner Darftellung bervortritt, unfer Intereffe. Siegbert mar aus innerfter Uebergeugung ein Gegner Gregors VII. und Urbans II., beren Reuerungen in ber Rirche er als verberblich anfah. Wie in seinen theologischen Tractaten, giebt er biefe Gefinnung auch in ber Chronit beutlich ju ertennen, boch bewahrt er im Ausbrud immer eine magvolle Baltung. Balb nach bem Jahre 1100 beenbete Siegbert bie Chronit und machte fie betannt; fette fie aber fpater noch in feiner Sanbidrift bis jum Jahre 1111 fort. Die Radrichten find in biefer Fortfetjung etwas ausführlicher, behalten jeboch auch bier ben fruberen compilatorifden Charafter: noch bie Schlufpartie ift lediglich einem Schreiben Beinrichs V. entlehnt und ohne allen felbftftanbigen Berth. Siegberte Chronit geborte gu ben am weiteften verbreiteten Berten bes Mittelalters; noch jest find eine große Bahl von Sanbidriften vorhanden, nach benen Bethmann mit außerorbentlicher Sorgfalt ben Text in ben M. G. VI. 300 -374 bergeftellt bat. In ben Sanbidriften finden fich vielfache Bufate und Fortfetungen, welche fogar jum Theil einen boberen hiftorifchen Berth haben, als bas Sauptwert felbft. Für bie Beiten Beinrichs V. bieten bie Fortsetzung, welche ber Mbt Anfelm von Gemblour fogleich nach Siegberts i. 3. 1112 erfolgtem Tobe ber Chronit gab (l. c. 375-385), und bie von Bethmann ale Auctarium Laudunense bezeichneten Bufate (1. c. 445. 446) wichtige Radrichten.

Einen sehr verschiedenen Charafter trägt die Weltchronit eines anderen lothringischen Mönchs, die zu berselben Zeit entstand. Der Berfasser war hugo, ber in jungen Jahren mit seinem Abte das Kloster St. Bannes zu Berdun verlassen und in das Exil nach Frankreich wandern mußte. Dort kam er in unmittelbaren Berkehr mit den eifrigsten Gregorianern, namentlich mit dem Erzbischof Sugo von Lyon. Im Jahre 1096 erhielt der Mönch von St. Bannes die Leitung der Abtei Flavign p in

ber Didcese Autun, gerieth aber bort mit feinem Bifchof und ben Rlofterbrubern in fo arge Streitigfeiten, bag er nach einiger Beit bie Abtei gu verlaffen und enblich i. 3. 1101 gang aufzugeben genöthigt wurbe. Rach langerem Umberirren icheint er bann in St. Bannes wieber Aufnahme gefunben und fich julett auf bie taiferliche Seite gewandt ju haben. 3m Exil um bas Jahr 1090 begann Sugo feine Arbeit, welche bie Geschichte von Chrifti Geburt bis ju ber Beit bes Berfaffere fortführen follte; mit bem Jahre 1102 enbet fie in feiner eigenen Sanbidrift, nach welcher Bert in ben M. G. VIII. 288-502 bie erfte vollftanbige Ausgabe veranstaltet bat. Unter bem Ginfluft ber frangofischen Gregorianer fdrieb Sugo; von ihnen, namentlich von feinem boben Gonner Sugo von Lyon, erhielt er ein außerorbentlich reichhaltiges Material, welches er aber nicht ju bewältigen vermochte. Stete trug er nach und befferte; mas jest neben einander ftebt, ift ju verschiebenen Zeiten niebergeschrieben und oft faft obne allen inneren Busammenbang. Trot allen Fleifes bat bas Wert fo eine febr unerfreuliche Geftalt erhalten. Die annaliftische Form wird oftmals vollig verlaffen, Die Darftellung gewinnt nicht felten ben Con und bie Breite eines firchlichen Tractate, und auch gang ungehöriges Material wird bieweilen bem Buche einverleibt. Balb Beltdronit, balb Rirchengeschichte in biographischer Form, bier Streitschrift, bort Bredigt, bann wieber Rotigen- und Ausgabebuch bes Berfaffers, ift bas Wert gerabezu ein literarifches Monftrum; an Stilgemanbtheit fehlte es Sugo gerabe nicht, aber an allem Befchid ber Composition. Dennoch ift bie ausführliche Darftellung, welche er im zweiten Buche von Gregors VII. Birtfamteit giebt, vom größten Jutereffe. Den Dangel einer gleichzeitigen Biographie bes großen Bapftes erfett fie uns in gemiffer Beziehung; wichtige Acteuftiide filr bie Befdichte Gregors find bier allein erhalten. Freilich bat bie Darftellung bie Geftalt, in welcher fie vorliegt, erft mehr ale ein Jahrzehnt nach Gregore Tobe erhalten; gleich im Anfang findet fich ein Tractat bes Carbinale Deusbebit, welcher erft um 1097 entftanben ift. bereits benutt. Aber Sugo vertehrte mit Mannern, welche bem Bapfte perfonlich febr nabe gestanden hatten, und tonnte burch fie guverläffige Rachrichten fammein. Bon nicht geringerer Bebeutung find Sugos Nachrichten über Bictore III. Babl (p. 466-468) und über bie firchlichen Berhaltniffe Bothringens nach Gregors VII. Tobe (p. 469 - 473). Ueberall wirb man allerbinge im Auge behalten muffen, bag es Manner wie Sugo von Lyon find, welche burch ben Mund biejes Chroniften reben.

Hugos Chronit hat auf die weitere Entwicklung der beutschen Sistoriographie teinen Einfluß geilbt, während für dieselbe die vorhin erwähnten ziemlich dürftigen Würzburger Jahrbiicher höchft fruchtbar wurden. Eine Compilation aus ihnen und einigen älteren Annalen wurde im Aloster zu St. Alban zu Mainz angesettigt und erhielt dann weitere Fortsetzungen die mindestens zum Jahre 1117. Eine im Ganzen vollftändige Abschrift dieser Annalen die 1101 sind die Jahrbiücher, welche Pert aus Handschrift des zwölsten Jahrhunderts unter dem Namen des Annales Wirzidurgenses in den M. G. II. 238 –247 herausgegeden hat. Aus den Albaner Annalen wurden noch im zwölsten Jahrhundert die nicht mehr selchstständig sortgesischen Sildesheimer Jahrbiicher ergänzt und zwar die zum Jahre 1109. Die Geschichte der letzten Jahre ist hier aussilhrlich und im seinblichsten Sinne gegen Heinrich IV. von einem wohlunterrichteten Zeitgenossen behandelt, den man wohl nur in St. Alban selbst suchen kann. Bergl. Wait in den Nachrichten der G. A. Universität 1857. S. 55. Schesser-Boichorft, Annales Patherbrunnenses p. 5. 186 ss.

Schum, Jahrbücher des S. Albantlosters (Göttingen 1872).

Das Chronicon Wirzehurgense mit feiner Fortfetung liegt ferner ber weitichichtigen Beltdronit gu Grunde, welche ber Mond Edebard, ein gewandter Literat, um bas Jahr 1099 begann. Die nadrichten, welche er in feiner Burgburger Quelle verfand, erweiterte jeboch Edebard, ber auf bem Dichelsberge bamals gear= beitet haben muß, aus bem reichen Bücherborrath Bamberge nach allen Seiten. So fouf er ein großes Bert, welches felbft für bie fruberen Berioben unferer Raifergeichichte von nicht geringem Rugen ift. Much fur bie Regierungezeit Beinriche IV. bat er gu ben Burgburger Annalen wichtige Bufate theils nach Actenftuden, theils nach mündlichen Mittbeilungen gemacht, ohne freilich felbft bamale noch ben banbelnden Berfonen naber ju fteben Gben beshalb ift fein Urtheil ju jener Beit auch noch ziemlich unbefangen; baufig erhebt er Rlagen über bie Wirren ber Beit, aber er ift weit bavon entfernt, bie Schuld berfelben auf einer Seite gu feben. Bis jum Jahre 1101, wo er eine Bilgerfahrt nach Jerufalem antrat, mar er mit ber Chronif beschäftigt. Die er fie bamale gurudließ, befiben wir fie nur in einer, überbies unvollständigen Sanbichrift (jest in Rarierube), welche Dait in feiner Ausgabe bes Edebard (M. G. VI. 33-267) mit A bezeichnet hat. Gerabe bie letten Rotizen gu ben Jahren 1100 und 1101 baben trot ibrer Rurge als völlig gleichzeitig bier ein befonberes Intereffe, und ich febe feinen Grund, fie, wie es gefcheben ift, Edebarb abzusprechen und als frembartige Bufate gu betrachten.

Richt lange nach feiner Beimtebr nahm Edebard eine Umarbeitung feiner Beltdronif vor. Der Grund lag wohl hauptfächlich barin, bag er eine enticiebene Parteiftellung inzwischen genommen batte. Er mar in Rom gemefen und gang für bie firchliche Sache gewonnen worben. Bei ber Emporung Beinrichs V. gegen feinen Bater ergriff er beshalb offen fofort Bartei fur ben jungen Ronig, von bem er mit fo Bielen bie Berfiellung ber Gintracht gwifden Rirche und Reich erwartete. Dandes in feinem Berte, bas jest nicht mehr feinen Anfichten entsprach, entschloß er fich ohne Weiteres ju andern. Die Geichichte ber Jahre 1098-1101 murbe völlig umgearbeitet und Die Chronit bis jum Jahre 1106 fortgefett. Außerbem nahm Edebard bie Belegenheit mahr, um manche Irrthumer bes erften Entwurfs zu berichtigen. In biefer Gestalt befigen wir bas Wert noch in bes Berfaffers eigener Sanbidrift, welche früber Bambera geborte, jest in Bena ift (B. 1 bei Bais). Aber auch babei blieb Edebard nicht fteben. Ale Beinrich V. in ber Berrichaft gefichert mar, arbeitete Edebard bie Geidichte bes Jahres 1106 nochmals mit ber offenfundigen Abficht um, bas Berfahren bes Ronigs gegen feinen Bater vollftanbig ju rechtfertigen; bies mar nur moglich, inbem er bas Bilb bes alten Raifere nun in ben buntelften Farben malte. Gine entbufigftische Anrebe an Beinrich V. wurde zugleich bem Jahre 1106 vorangeschicht, um bie Anfänge ber neuen Regierung gu verherrlichen. Inbeffen batte fich ibm auch bas Material für bie früheren Zeiten, ba Siegberte Chronit betannt geworben mar, erheblich vermehrt und wurde nun ju gabireichen Rachtragen benust. Bis jest ift feine Sandidrift bes Werte in Diefer britten Geftalt aufgefunden worben, bie nur in fpateren leberarbeitungen erfennbar ift.

Eckehard war inzwischen von Bischof Otto von Bamberg i. 3. 1108 zum Abt bes neugestisteten und nach ber hirschauer Regel eingerichteten Klosters Aura eingesieht und auch heinrich V. bekannt geworden. Er ersuhr die Gnade des Kaisers und erhielt um 1112 von ihm den Auftrag, die Geschichte der Kaiser von Karl dem Gr. die gesiehten V. selbst zu beschreiben. Eckehard gestaltete darauf seine Chronit so um, daß sie dem Berlangen des Kaisers zu entsprechen schien. Er hielt jedoch für nöttig über den gesetzten Ansangspunkt zurückzugreisen und vom Ursprung der

Franken zu beginnen, beren Geschichte bis zu Karl bem Großen bas erste Buch stüllte; bas zweite umfaßte die Zeiten von Karl bis zum Ende heinrichs IV., das britte die Regierungszeit heinrichs V. bis zum Jahre 1114. Mit der glänzenden Beschreibung der taiserlichen hochzeit schloß Edehard wohl zuerst das Wert in dieser sitr seinen hohen Gönner bestimmten Gestalt, sügte aber später noch einige Rotizen hinzu. Eine überschwängliche Dedication an den Kaiser (M. G. VI. 8) wurde vorausgeschickt. Sehr bemerkenswerth ist, wie vorsichtig Edehard damals die übsen Borgänge zu Rom i. J. 1111 behandelte; er folgte bei Darstellung derselben nur der officiellen Schrift des Irländers David, eines Kapellans des Kaisers. Nicht minder verdient Beachtung, daß die schäfsten Stellen gegen heinrich IV. nun getilgt oder abgeschwächt wurden; Schmähungen gegen den Bater sanden, nachdem der Sohn in dessen Fußtapsen getreten war, nicht mehr den rechten Platz. Das Autograph dieser Umarbeitung (C. bei Wait) ist erhalten und besindet sich jetzt in Cambridge; vielleicht hat es die Kaiserin Mathilde bereits nach England gebracht.

Als sich die Stimmung in Deutschland gegen heinrich V. immer mehr verbitterte, änderte sich auch Eckhards Gesinnung gegen ihn; auch die Chronit, welche er unausgesetzt fortschrte, giebt bavon Zeugnis. In der früheren Gestalt überarbeitete er sie nun noch mehrsach und vervollständigte sie nach und nach dis zum Jahre 1125; die Zeitvorgänge wurden jetzt in einem für heinrich V. minder günstigen Sinne dargestellt und die Schmähungen auf heinrich IV. belassen, wie ste sich in der britten Recension vorsanden. Wir besthen die Chronit in dieser Gestalt noch in zwei von einander abweichenden Recensionen (D. E.). Es ist das Berdienst von Waitz, die verschiedenen Phasen, welche Eckhards schriftsellerische Thätigkeit und mit ihr sein Wert durchlausen hat, auf Grundlage der handschriften gründlich nachgewiesen zu haben.

Man hat früher in Edehards Chronit die einzige gleichzeitige Darstellung der gesammten Rezierung heinrichs V. zu bestigen geglaubt. Es sind dabei zwei Unnalenwerte übersehen worden, deren Ursprung zwar gleichsalls auf jene Bürzburger Duelle des Edehard zurücksührt, die aber in ihren späteren Auszeichnungen völlig selbstständig neben Edehard stehen. Leiber sind diese beiden Berte in ihrer ursprungslichen Gestalt bisher nicht ausgesunden, aber beide sind so wenig verändert in spätere Compisationen übergegangen, daß über ihren Inhalt teine Zweisel obwalten können.

Das eine Bert sind Annalen vom Kloster St. Beter in Ersurt, welche in das große um 1355 compilirte Chronicon Sumpetrinum Ersurtense im Besent-lichen vollständig und unverändert ausgenommen sind; von dieser Chronis hat Br. Stübel in den Geschichtsquellen der Broving Sachsen Bd. I (1869) eine neue dankenswerthe Ausgabe veranstaltet. Die in dieser Compilation und erhaltenen alten Annalen stimmen bis 1101 mit den Annalen von St. Alban meist genau überein, zeigen die 1108 mit der in den hildesheimer Annalen erhaltenen Fortsetzung Berwandtschaft und lassen bis 1118 noch eine weitere Fortsetzung dieser Annalen durchscheinen. Die Grundlage sind demnach die Annalen von S. Alban, denen in Ersurt nur einige aus Thüringen und besonders das Kloster St. Beter bezügliche Notizen hinzugestägt sind. In diesem Kloster selbst ist dann jedenfalls die weitere gang selbstständige Fortsetzung entstanden, welche noch bei Ledzeiten heinrichs V. begonnen ist, von welchem der Bersassen, welche noch bei Ledzeiten heinrichs V. begonnen ist, von welchem der Bersasser; ist zum Jahre 1137 scheint Alles die Arbeit eines Bersasser. Die Nachrichten sind besonders für Thüringen wichtig, welches sür seine

engere Lanbesgeschichte keine ättere Quelle hat, geben aber auch über bie Reichsgeschichte bankenswerthe Ausschliffe. Nur ein bürftiger Auszug aus diesen größeren Annalen sind die Annales St. Petri Erphessurdenses, welche Pert in ben M. G. XVI. 15—20 herausgegeben hat. Diese sind erst um die Mitte bes zwölften Jahrhunderts entstanden, als auch der Berfasser ber Annales Pogavionses bereits die älteren Ersurter Annalen vom Jahre 1116 ab ausschrieb, und zwar in noch weit größerem Umsange. Bergl. Stübel, das Chronicon Sampetrinum Ersurtense (Leipzig 1867), Posse in den Forschungen Bb. XIII. S. 333—350 und meine Bemerkungen baselbst S. 646.

Die zweite Quelle für heinrichs V. Geschichte, welche frilher nicht bie rechte Beachtung fand, sind Baberborner Annal en, noch bei Lebzeiten bieses Kaisers im Kloster Abbünghof begonnen und dann weiter fortgeset; ebenfalls, wie es scheint, die Arbeit eines und besselben Berfassen. Diese Unnalen liegen uns leiber nicht in einer so genauen Copie, wie die Ersurter, vor, sind uns aber doch sat ihrem ganzen Inhalt nach bekannt, so daß eine herstellung ermöglicht war, wie sie P. Schesser-Boichorst in seiner Schrift: Annales Patherbrunnenses (Innsbruck 1870) in ausgezeichneter Beise geliefert hat; mögen auch im Einzelnen Zweisel obwalten, in der Hauptsache gehört gewiß den Paderborner Annalen an, was der Restitutor auf sie zurückgeführt hat. Diese Annalen, welche die Reichsangelegenheiten, besonders eingehend aber die Ereignisse in Bestsalen behandeln, sind excerpirt in den hildesheimer Annalen von 1109—1137, wo zugleich Zusätze zu den früheren Jahren aus ihnen entnommen wurden; in noch größerem Umsange sind sie vom sächsischen Annalissen und in den um 1175 entstandenen Annales Colonienses maximi ausgeschrieben worden.

Die Annales Colonienses maximi, herausgegeben in ben M. G. XVII. 723-847 von R. Bert, folgen bis jum Jahre 1106 vorzugsweise Eckehards Chronit, bann aber ben Paderborner Annalen selbst, nicht, wie der Herausgeber annahm, ben Hilbesheimer Jahrbuchern und bem schfischen Annalisten; sie gewinnen unter solchen Umftänden für die Regierungsgeschichte Teinrichs V. fast die Bedeutung einer gleichzeitigen Quelle. Wir besitzen zwei Recensionen dieser Annalen. Die erste (Rec. I.), in einer jetz in England befindlichen Handschift erhalten, ift die ausstührlichere und giebt die Paderborner Quelle am vollständigsten wieder; die zweite (Rec. II.) ziebt den Text derselben bedeutend zusammen, hat aber durch Zusätze, welche sich unmittelbar auf Köln beziehen und auf älteren bort vorhandenen Auszeichnungen beruhen müssen, ihren besonderen Werth. Die zweite Recension ist im Kloster St. Bantaleon entstanden, bessen Webte sich in berselben regelmäßig verzeichnet sinden.

Die anberen gleichzeitigen Annalen sind ziemlich dürstig. Die Jahrbücher von St. Amanb (M. G. V. 13. 14) und Blandigny (M. G. V. 26-28) wurden fortgesetzt, bestleichen die alten Annales Einsidlenses (M. G. III. 146. 147); die Rotizen beziehen sich meist auf lokale Berhältniffe, berühren aber bisweilen auch die Reichszeschichte. Einige interessante Rotizen bieten die Annalen des Alosters Branweiler (M. G. XVI. 725. 726), welche von verschiedenen händen bes elsten Jahrhunderts niedergeschrieben sind. Gleiches gilt von den Annalen von Aachen (M. G. XVI. 684. 685), welche wir freilich nur in einer späteren Abschrift und zugleich auch Ueberarbeitung bestigen, wie von den Annalen von St. Jakob zu Lüttich, welche Bertz aus der Urschrift in den M. G. XVI. 635—645 zuerst herausgegeben hat. Die alten Lütticher Annalen (M. G. IV. 29. 30), welche später im Rloster Fosses sortgesetzt wurden, sind für diese Zeit unbedeutend und von 1112 bis 1133 nur ein Auszug aus Anselms Kortsetzung des Siegbert.

Die Annales Laubienses (M. G. IV. 20—22) beruhen bis 1087 auf ben Lütticher und Beißenburger Annalen, bann haben sie eigene, aber wenig belangreiche Notizen. Unbebentenb sind auch die i. J. 1120 niedergeschriebenen kurzen Annalen des Kanonicus Lambert von St. Omer (M. G. V. 65). Die Annales Corbeienses wurden bis 1117 sortgesett; zu den kurzen Auszeichnungen derselben machte um die Mitte des zwölsten Jahrhunderts ein Mönch einige nicht unerhebliche Nachträge (M. G. III. 6—8, Jasse Bibliothoca I. 40–44) Bon größerem Belang sind die Annales Egmundani, mit denen die holländische Historiographie beginnt. Sie knüpsen an Siegberts Chronik an und sind von 1112 an als eine gleichzeitige Quelle anzusehen; Perh hat sie (M. G. XVI. 445–479) zuerst in einer dem ursprünglichen Texte nahe kommenden Gestalt herausgegeben. Im Jahre 1123 wurden die ersten kstreichischen Annalen im Kloster Melk (M. G. IX. 484–501) geschrieben; sie beruhen sür unsere Zeit besonders auf Bernold\*), geben aber auch einiges Neue.

Bei weitem größerer Gewinn, als auch diesen kleinen Annalen, ermächft aus einigen Büchern, welche eine in sich abgeschlossen Reihe von Begebenheiten darstellen, und zwar in ber bewußten Tenbenz, damit einer bestimmten Partei zu bienen. Es sind, obschon sie ben historischen Charafter äußerlich zu bewahren suchen, im Wesent- lichen Streitschriften, und man wird bessen steel ihrer Benutzung eingedent bleiben milffen.

In erfter Stelle tritt uns bier ein Bebicht entgegen, welches ber Rritit fdwere Aufgaben bereitet bat. Es ift ein Bebicht über ten Sachfenfrieg, welcher querft einzeln, Strafburg 1508, gebrudt murbe, bann in größere Sammlungen überging und aulest unter bem Titel: Carmen de bello Saxonico ober Gesta Heinrici IV. von Bait in ben Abhanblungen ber f. Gefellichaft ber Biffenichaften ju Göttingen (1870) S. 1-86 berausgegeben ift. Der Dichter zeigt fich als ben ergebenften Unbanger bes Ronigs, beffen Tapferfeit und Milbe immer von Reuem erhoben wirb; Die Cachfen find ihm im vollften Unrecht, ba fie burch ibre Rebellion nur ben gesethofen Buftant, ber fich mabrent ber Jugent bee Ronige befeftigt batte, aufrecht erhalten wollten. Das Bedicht ichilbert bie Borgange von 1073 - 1075 und foll nach unzweibeutigen Aeugerungen bes Dichters gleich bamale als bie Unterwerfung ber Sachjen vollenbet mar, entstanden fein. Wie viele Auffoluffe fiegen fich nicht von einem Berte nicht geringen Umfange, jo mitten aus ben Greigniffen bervorgegangen, fur uns erwarten? Aber man finbet fich in biefer Soffnung getäuscht. Bert in jeinem Aufjape über biefes Gebicht (Ardio X. 75-86) fagt mit vollem Recht: "Es enthält Rebensarten ftatt Thatjachen." Wir erhalten über 750 Berje, Die leicht fliegen, aber uns großentheils bereits ans Birgit befannt find; fie find mit lebhaften Schilberungen (arm freilich an originalen Bugen), mit einigen Reflegionen von untergeordneter Bebeutung, mit überichwanglichen Cobfprucen auf ben König ausgefüllt Wie intereffant es uns auch ift, gegenüber ben anderen Beugen einmal einen Dann toniglicher Gefinnung reben ju boren, über bie Thatfachen findet fich wenig Reues, und bas Benige ift von zweifelhaftem Berthe. Das Deifte ergablt Lambert und ber gleich zu nennente Bruno weit eingebender, obwohl fie gerabe von entgegengejehtem Standpunft ane bie Dinge betrachten. Dieje Armuth bes Inhalts und jugleich ber Umftanb, bag fich feine Banbidrift bes Webichts por bem alteften Drud nachweisen läßt, führten Bert gu ber Unficht, bag bas Bebicht

<sup>\*,</sup> Die genauen Angaben ber Schlachttage heinrichs haben eine Uebereinstimmung mit Brunos Sachjentrieg, Die nicht gufallig fein tann.

erst im Ansang bes 16. Jahrhunderts entstanden und dabei vor Allem Lambert benutzt sei. Floto (heinrich IV. II. 427—432) und Wait (Rachrichten von der G. A. Universität 1857. 13—38) widersprachen, und eingebend suchte Wait nachzuweisen, daß Richts in dem Gedichte enthalten, was mit Nothwendigkeit eine spätere Absassiung des Getichts bedinge, als nach dem Inhalte besselben anzunehmen sei, daß im Besonderen Nichts auf eine Benutzung Lamberts mit Sicherheit schließen lasse. Obzleich dann R. Köple (Hrosvit von Gandersheim S. 278 ff.) noch einmal sehr bestimmt für Pertis Meinung eintrat, besestigte sich doch seitbem die Meinung, daß das Gedicht dem elsten Jahrhundert angehöre, die auch von Waitz in der Einseitung zu seiner neuen Ausgabe noch weiter begründet wird. Fraglich scheint setzt nur noch, ob wir tas Gedicht in ganz unverdorbener Gestalt bestigen. Der Aussall aus Goslar, wo (I. v. 198)

Sntores, fabri, pistores carnificesque

mit ben Rittern ausziehen, ift nach Allem, was gegen Bertzs Bebenken eingewenbet ift boch immer befremblich. Für Schilbe mit Schlachtenbarftellungen (II. v. 122-124):

scutis impicta gerebant

Fortia facta patrum, quo talia visa virorum
Incendant animos, solius laudis avares

werben fich schwerlich aus ber Zeit ber Salier Beweise beibringen laffen. Auch bie Berbindung, in welche ber Borftreit ber Schwaben mit Karls bes Großen Sachsen-friegen gesetzt wird (III. v. 59. 60', findet nicht in alteren, wohl aber in späteren Schriften einen Anbalt (Stälin, Wirtembergiide Geschichte I. 393. II. 643).

Da bas Gebicht offenbar nicht für ben Ronig allein, sonbern auch für weitere Rreife - es ift ja Barteifdrift - bestimmt mar, muß es Bermunberung erregen, baf mir in unferen Quellen nirgenbe einer Begiebung auf biefes ichon in feiner Form für jene Beiten boch nicht unbebentenbe Wert begegnen. Die einzige Ginmeifung auf eine Darftellung von Zeitereigniffen im beroiiden Mage, welche bamals in Deutschland entflanden, ift in ben oben (G. 1030) angeführten Borten Camberts enthalten, und zwar fpricht er bort bon einem feiner eigenen Berte Es hat fic mir banach bie Bermuthung aufgebrangt, bag vielleicht lambert felbft ber Berfaffer unferes Bebichte in feiner urfprünglichen Form fei. Die von Bert bervorgehobene und nicht abzulengnenbe Aehnlichfeit feines Berichts in ben Unnalen mit ber Darfellung bee Bebichts murbe fich bann von felbft erflaren: gleiche Gliffigfeit unb Lebentigfeit ber Rebe bier und bort icheinen bie Bermutbung qu unterftigen; überbies finden fich manche Lieblingswendungen bes Dichters in abnlicher Beife in ben Un= nalen wieder, wie nec mora, funduntque fugantque, confundunt fasque nefasque 1). Der Dichter fpielt zuweilen mit einem griechischen Bortchen: wie er bie Bargburg Arcipolis nennt, fo beifit es p. 208. v. 12:

Castellis aliquam tractant obtendere technam;

ähnlich Lambert in ben Annalen (p. 216): omnes accusationum strophas dirupit. Aber freilich bies Alles tann tauichen, und bie burchaus entgegengefetzte Tenbenz ber Annalen murbe genugen, um völlig bie Bermuthung abzuweisen, wenn

<sup>1)</sup> Bergl. Lambert p. 200 (nec mora), p. 170 (fundunt fugantque), p. 253 (fasque nefasque). Die regales fasces im Gebicht (111. v. 72' find auffällig; tituli ac fasces finden fic auch bei Lambert p. 225, 249. Die Neberensstemmung bes Ausbruck im Carmen mit Lamberte Annalen bat Lindner. Anno ber Seilige S. 4. 5 noch weiter nachzuweisen gesucht.

nicht Lambert felbft in ber angeführten Stelle, wo er von feinem Belbengebicht fpricht, bies gleichsam besavouirte (quanquam sciam me ad has describendas minus idoneum - in versibus plura falsa pro veris scripsisse accusor). Soute sich nicht bie geringe Berbreitung unferes Gebichts vielleicht baraus ertlaren, bag ber Berfaffer balb felbft es unterbridte? Lambert, ber in ber Gefchichte feines Rloftere fagt, er fei in bem Rerter beffelben eingeschloffen, tenne nicht bie Menfchen und fei auch nicht nach ihnen begierig (nos utpote monasterii carcere inclusos nec hominum expertos nee valde curiosos), wird in feinem helbengebichte vom Ronig nicht anbere gefprochen haben, als man im Rlofter bachte: aber in Berefelb, wo Beinrich in feiner Jugend oft berfehrte, mar man bis jum Jahre 1075 burchaus toniglich. Dann manbte fich freilich bort bie Stimmung und bat in ber Folge noch Bftere gewechfelt; Lambert felbft fant icon bom Jahre 1076 an unzweifelhaft gang auf ber Seite ber Gregorianer. Bait, ber mit Anberen meine Bermuthung verwirft, fiellt eine anbere auf, ber er aber eben fo wenig ein ichmereres Bewicht beilegt: er ift mit Rildficht auf bie Uebereinstimmung in Auffassung, Darftellungsweise und Ausbrud ben anonomen Berfaffer ber Vita Heinrici fur ben Dichter bes Carmen ju balten geneigt, Diefer Bermuthung ideint mir bor Mem entgegenzufteben, bag ber Berfaffer ber Vita fich über bie fruberen Beiten Beinriche fo ichlecht unterrichtet zeigt, wie man es bon einem Manne taum annehmen tonnte, ber breifig Jahre an ber Seite bes Ronigs gelebt baben milfte, wenn auch bas Curmen fein Bert fein follte.

Ginen entschieben feinbseligen Charafter gegen Beinrich IV. trägt Brunos Buch bom Cachfenfriege, entftanden im Unfange bes Jahres 1082 und bem Bifchof Berner von Merfeburg gewibmet. Bruno, ber eigentlich ber Magbeburger Rirche angeborte, batte fich nämlich nach Erzbischof Wegels Tobe nach Merfeburg begeben; er icheint aber balb nach Abfaffung biefer Schrift in bie Dienfte bes Begenfonige hermann getreten ju fein, benn bie beiben Urfunden, welche mir allein von biefem befiten, find von einem Rangler Bruno unterzeichnet. Benn wir Samberts Tenbeng barin faben, Die Wahl bes erften Begentonige ju rechtfertigen, fo icheint une befondere Brunos Abficht, bie Rothwendigfeit ferneren Biberftandes gegen Beinrich ju zeigen und bamit bie Erhebung bes zweiten Begentonigs ben Sachfen und Schwaben ju empfehlen. Dit ber Dahl und Salbung hermanns folieft bas Buch, in beffen Berlauf ftete aufe Rene Darauf bingewiesen wird, wie alles Unglud bisher auf ber mangelnben Gintracht gwifden Sachfen und Schwaben beruht babe und gunftige Erfolge nur bon einer engeren Berbindung ber beiben Stamme qu erwarten feien (c. 31. 35. 44. 87, 91, 130). Bruno verfichert in ber Borrebe mabrbeitegetren ju ergabten, aber nach Allem, mas Stenzel II. 55-67 und Unbere bemerft haben, ift es überfluffig, bier noch weiter nachzuweisen, baf es Bruno im Intereffe feiner Bartei mit ber Babrbeit nicht ftreng nahm. Die fcmupigen Anetboten, Die in Sadfen von Beinrichs erbitterften Gegnern verbreitet wurden, ergablt er mit fichtlichem Bergnilgen nach und pust fie noch burch braftifche Buge auf. Go wird bie auf Abelheib begingliche Schandgeschichte (e. 9) burch bie Bemertung mirt. famer gemacht, baß fie bie einzige Schwefter bes Ronige fei; bas ift unrichtig, und an anberer Stelle (c. 83) ermabnt Bruno felbft einer zweiten Schwefter. Dit Diftoritern, bie immer wieber auf biefe Scanbale gurlidtommen, ift nicht ju rechten. Dennoch verbient Bruno, wo er bon Borgangen unter ben Cachfen berichtet, volle Beachtung. Er fand inmitten ber Bewegung, fonnte Bieles leicht erfahren und mar bei manden wichtigen Ereigniffen felbft gegenwärtig, wie in ber Schlacht an ber Elfter (c. 123). Ueberbies ftanben ibm wichtige Actenflide ju Gebote, fur beren

Mittbeilung wir ibm bantbar fein muffen, obwohl er fie felbft nicht angemeffener Beife zu verwerthen, namentlich nicht in bie rechte dronologifche Folge zu bringen wufite 1). Bruno bat vielleicht Camberte Annalen gefannt. Die Ergablung von ber Belagerung Lüneburge im Jahre 1073 (c. 21) fimmt jum Theil wortlich mit Lambert (p. 201); an einer anberen Stelle (c. 47) fagt Bruno: rex mortuos suos vel sepeliri vel in patriam sepeliendos fecit deportari, mabrent es bei Cambert bei berfelben Belegenheit bon ben Leuten bes Ronigs beißt: occisos terra obrunt; qui clariores inter eos ditioresque extiterant, in patriam - sepeliendos remittunt (p. 228). Jedenfalls hat aber Bruno bon Lambert nur einen febr fparlichen Gebrauch gemacht; er ergablt, wo ibm Actenftlide fehlten, meift nach eigener Renntnig ober munblichen Berichten. Wie er bie Actenflude für feine Darftellung verwerthete, zeigen o. 33. 34 und 41, wo öftere wortlich bie Dinge fo ergablt werben, wie in bem Schreiben ber Sachsen, welches Bruno felbft c. 42 mittbeilt. Dit Unrecht wurde man Brunos Bericht bem bes Lambert, fo weit fie ju vergleichen finb, im Allgemeinen vorgieben; aber man wird anbererfeite nicht in Abrebe ftellen fonnen, bag bie inneren Borgange in Gachfen oft Bruno beffer befannt maren. Ueber bie Stellung ber Sachfen ju Gregor wurden wir ohne ibn febr irrige Borftellungen baben, und ilber bie Berfon Ottos von Rorbbeim gewinnt man aus ihm mehr Auffoluffe, ale aus Cambert. Das Bert Brunos ift im Mittelalter mebrfach benutt worben, namentlich in großem Umfange vom fachfichen Unnaliften'), boch befiten mir jest leiber nur eine Aberbies fpate Sanbidrift, nach melder Bert bie Ausgabe in ben M. G. V. 329-384 veranstaltet bat. Der Text icheint in jener Sanbidrift im Gangen getren überliefert, boch finben fich bier und ba Corruptelen. Gleich im Brolog ift flatt bes hanbschriftlichen a lateris animae stercoribus qu lesen a latebris animae secretioribus, wie Breifig in ben Thefen ju feiner Differtation De continuato Fredegarii chronico bereits bemertt bat, c. 6 ftatt ante dum nondum, c. 48 flatt dampnationis dominationi, c. 51 flatt palatio principum placito principum; c. 86 ift bas banbidriftliche (Heinricus cum intelligeret, se de lupina ferocitate parum proficere,) pellinam non corvinam cogitavit induere ju emenbiren in pelliciam nunc ovinam u. f. w. (pelliciam fcon bon Bert verbeffert), c. 90 ift für perditurum ju lefen periturum: c. 129 am Schluß ift non corrumperet unmöglich richtig, vielleicht fcrieb Bruno omnino corrum-

Lambert versichert, baß bie Raiser Gelehrte am Hose unterhielten, um ihre Thaten burch die Darstellungen berselben verherrlichen zu lassen (Imperatores suorum secum habent praecones meritorum. M. G. V. 140). Wipo ist diesen officiellen Geschichtsschreibern aus früherer Zeit zuzurechnen; aus ben Tagen Heinrichs V. tennen wir ben Irländer David, welcher früher Borsteher ber Schule in Bürzburg gewesen war und ben ber Kaiser i. I. 1110 nach Italien mitnahm, um die Geschichte ber Romfahrt zu beschreiben. Das Buch, welches Echenbund und in bei weitem größeren Umsfang Wilhelm von Malmesbury benutzten, ist bisher in feiner Hanbschrift ausgesunden worden. Das die Schrift auch Actenstüde enthielt, fieht man aus Wilhelm; die

3) Davibs Werf wird auch unter ben von Aventin benutten Arbeiten im Syllabus aufgeführte

<sup>1)</sup> Smolta in ber Differtation Do Brunonis bello Saxonico (Bredlau, 1856) bezweifelt mit Unrecht die Schibeit biefer Actenftude und halt fie für fpatere Ginichiebfel in ben Text. Der fachfiche Unnalist fant fie bereits bort vor; überdies find viele von ihnen auch an anderen Orten mitgetheilt.

<sup>2)</sup> Auch bie von Bait nicht bezeichnete Stelle S. 711 3. 47 ff. ift aus Bruno c. 103, wie S. 712. 3, 10 aus c. 108.

betreffenden Stellen bieses englischen Autors hat Wais nach harde Text in ben M. G. X. 478-480 herausgegeben. Wahrscheinlich rührt von David auch das Manisest her, welches ber Kaiser alsbald über bie Gesangennehmung Paschalis II. verbreitete (Codex Udalriei Nr. 261-263. J. 149, Annales Disibodenbergenses in ben M. G. XVII. 20 und Gesta Alberonis in ben M. G. VIII. 244). Dieser officiellen kaiserlichen Schrift wurde von päpstlicher Seite eine andere Darstellung entgegengestellt, welche unseres Erachtens größere Glaubwürdigkeit besitzt (Annales Romani in ben M. G. V. 472 ff. und die Papstleben bei Muratori III. 1. 360 ff.). David hat später Deutschland wieder verlassen; er bekleibete in seinen setzen Lebensjahren das Bisthum Bangor in Wales.

Eine interessante kleine Schrift ilber bas Reimser Concil von 1119 haben wir heffo, bem Borsteher ber Domschule in Straßburg!), zu verbanken. Der Berfasser berichtet, was er selbst gesehen, und war ohne Zweisel im Gesolge ber päpftlichen Gesandten an ben Kaiser, welchen er sich in Straßburg, wo seine Erzählung beginnt, angeschlossen haben mochte. Der Zwed bes Büchleins, welches Battenbach aus mehreren hanbschriften in ben M. G. XII. 423 – 428 herausgegeben hat, ist augenscheinlich, das Berfahren ber Gesandten, im Besonderen das bes gesehrten und hochgeachteten Wilhelm von Champeaux, zu rechtsertigen. Auch biese Schrift hat Eckhard bereits benutzt, und sie ist in den Cod. Udalr. Nr. 303 (J.199) aufgenommen.

Bermandt ben julett genannten Quellen, bie fammtlich einen polemischen Charatter tragen, find bie gablreichen firchlichen Streitschriften, welche in Deutschland mabrent bes Inveftiturftreits entftanben. Richt mare bier am Plate weiter auf biefe gange Literatur einzugeben; nur bie Schriften fint gu beribren, welche ale biftorifche Quellen nicht zu entbebren find. Um 1074 entftand ein angeblicher Brief bes Bifdofe Ubalrid von Angeburg an einen Bapft Ricolaus (Cod. Udalr. Nr. 10 J. 56), in welchem bas Berfahren Roms, um ben Golibat ber Briefter ju eramingen, fart angegriffen wirb; biejen untergeichobenen Brief cenfurirte Gregor VII. auf ber romifden Sunobe von 1079 (Bernott zu biefem Jahre). Auf Bernolds Tractate ift bereits oben bingebentet worben. Birffamer als fie maren bie Streitfdriften, melde ber Ergbifchof Gebhard von Salgburg in ter form von Schreiben an Bifchof hermann von Det erließ. Die eine vom Jahre 1081 fucht ausführlich bie Giltigfeit bes von Gregor gegen Beinrich IV. geichlenberten Banns nachzuweijen; fie ift querft bei Tengnagel, Vetera monumenta contra schismaticos p. 7-29 berausgegeben und bann bei Gretser, Opera omnia VI. 435 ff abgebrudt. Die andere nur geringen Umfange v. 3. 1084 bestreitet bie Billigfeit ber Orbination bes Begenpapftee und ift une bei Sugo von Flaviant aufbewahrt (M. G. VII. 459. 460). Sauptfachlich murbe in Deutschland bie polemifche literatur burd bie gweite Excommunication bes Ronigs, welche Gregor burch besondere Unichreiben aller Orten verbreiten ließ, in Bang gebracht. 3m Auftrage und im Ramen bes Bifchofe Dietrich

Es heißt bort: David Scotus, vir admodum eruditus atque bonus, socius D. Mariani, suit primo ludi magister Wirzeburgensis, deinde ob eruditionem et integritatem vitae in aulam ab impetatore Heinrico V. Caes. Aug. ascitus eius vitam tribus libris complexus est. Bestimmte Entschungen aus David wüßte ich bei Aventin, obwohl er bas Buch noch geschen zu haben sceint, nicht mit Sischerheit nachzuweisen.

<sup>1)</sup> Hesso scolarum magister in zwei Urtunten vom Jahre 1118 bei Grandidier, flistoire d'Alsace II. Prouves 230. 232 und in einer driften faiseilichen Urfunte bei Grandider a. a. D. 234, welche Stumpf (Rt. 3159) in das Jahr 1119 seht.

bon Berbun faßte ber Trierer Scholafticus Benrich um 1083 gegen biefelbe eine Schrift ab, welche mit Recht nicht geringes Auffeben erregte. Gie bat bie Form eines Briefe an ben Bapft und berührt mit icheinbarer Unbefangenheit alle ichmebenben Streitfragen. Beniger burch uns fonft unbefannte Thatfachen, melde fie an bas Licht joge, ift fie michtig ale burd mande Beitrage gur Charafteriftit Beinriche IV. und Gregore VII.: ber Berfaffer, einer ber geschidteften Stiliften feiner Beit, weiß auch burch bie Form gu gewinnen. Leiber ift ber Drud bei Martene, Thesaurus I. 215-230 febr mangelhaft; vielfache Berbefferungen ergiebt eine Sanbidrift ber Wiener Bibliothet aus tem 12. Jahrh. (J. can 105), obwohl auch fie gablreiche Fehler enthält. Der Erfolg von Benriche Schrift veranlagte Danegolb, einen jungen Chorberen im Rlofter Lautenbach bei Bebweiler im Elfaß, fich an einer Wiberlegung zu versuchen. Geine Arbeit, bie noch bei Gregore Lebzeiten entftanb 1), bat er bem Ergbiichof Gebbarb von Salgburg gewibmet; fie ift umfanglich, aber Rieles freilich nur Compilation aus ben Schriften bes Betrus Damiani und Bernolb. An idriftfiellerifchem Taleut fant Manegold Benrich weit nach, aber feine Ausführungen haben burch bie ungemeffene Barteileibenichaft, bie aus ibnen bervorbricht, ein gemifies Intereffe. Manegolb batte felbft ichmer unter ben firchlichen Birren qu leiben: Lautenbach war gerftort worben, und er irrte oft unftat umber. Das Wert ift noch ungebrudt; aus ber einzigen befannten Sanbidrift, jest in Rarlerube, finben fich Auszüge bei Floto II. 154 155. 299-303 unt in meiner afabemijden Abbanblung über Manegolb in ben Sigungeberichten ber baierifden Afabemie ber Biffenichaften Jahrg. 1868. Bb II. 297 - 330. Gine mit Wenriche Arbeit verwandte Schrift entftand etwa zu berfelben Zeit auf Beranlaffung bes Erzbischofs Eigilbert von Trier. 3hr Berfaffer mar ein gelehrter Beiftlicher in Trier, Dietrich mit Ramen, ber jum Bobn bafur bie Abtei St. Martin an ber Mofel erhielt; bisber ift feine Sanbidrift aufgefunden worben. Auch Erzbiichof Liemar von Bremen und Bifchof Benno von Denabriid hatten Bibo, ben Borfteber ber Domidule in Osnabrud, mit einer abuliden Streitschrift beauftragt, von ber uns wenigstens ein Auszug im Codex Udalriei Nr. 172 (J. 190) erbalten ift. Gie ift in ber letten Lebenszeit Gregore abgefaßt, gegen ben fie eine febr breifte Sprache führt; besondere bringt ber Berfaffer auf Berftellung ber firchtichen Ginbeit und bie allgemeine Anerkennung Diberte. Etwa berfelben Beit gebort bie fleine anonyme Schrift an, welche ben Titel: Dieta eniusdam de discordia papae et regis führt und bei Floto Beinrich IV. I 437, 438 guerft berausgegeben ift; mit Unrecht wird fie bort Giegbert von Gemblour augeschrieben.

Bei weitem am wichtigsten für die beutsche Geschichte jener Zeit ist eine Streitschrift, welche Ulrich von hutten im Jahre 1520 aus einer ipäter verschwundenen Fuldaer Handschrift herausgab und De unitate occlesiae conservanda betitelte. Sie ist dann später öfters gedruckt, unter Anderem bei Freber, Scriptores I. p. 244—326, und wurde nach einer Bermuthung des Flacius Jüpricus tem Bischof Balram von Naumburg beigelegt. Die Auterschaft Walrams haben A. helmsbörfer (Forichungen zur Geschichte des Abtes Wilhelm von hirschau [Göttingen 1874] S. 26 ff) und Fr. Berger (Zur Kritif ber Streitschrift De unitate ecclesiae conservanda [halle 1874] S 3 ff.) bestritten, und sie ließe sich auch in der That nur

<sup>1)</sup> Ewalt in ben ferfchungen zur beutiden Geichichte Bb. XVI. 3. 34 nimmt an, baß erft nach Gregore Lobe bie letten Kapitel geschrieben und bas Ganze zum Abichluf gebracht fei; mir icheinen bie Grinte bafür nicht überzeugend. Ein Schmäbgebicht eines Huss arthodoxus gegen Manegold hat Wetterbach aus einer München er handschrift herausgegeben (Sipungsbericht ber M. Atabemie 1873, S. 732, 733).

bann aufrecht erhalten, wenn ein naberer Bufammenbang gwifchen Balram unb Berefelb bargethan milrbe, ba bie Schrift unzweifelhaft von einem Berefelber Diond herrührt. B. Emalb, ber in feiner fleifigen und intereffanten Differtation: Balram von Raumburg (Bonn 1874) an ber bergebrachten Meinung feftbalt, fucht allerbings ben Rachweis ju führen, bag Balram Berefeld angehört habe, aber feine Grunbe find menig flichbaltig. Dan vergleiche von Spbels Siftorifde Zeitschrift Bb. XXXIV. S. 420. Die wichtige Schrift bes Berefelber Monche bat bie Beftalt, in ber fie une borliegt, erft um bas Jahr 1093 erhalten. Gie befteht aber aus brei Buchern, beren erftes eine Rritit bes befannten Schreibens Gregors VII. an Bermann bon Det über bie Rechtmäßigfeit feines Berfahrens gegen Beinrich IV. enthalt (Rog. VIII. 21 in Jaffe Bibl. II. 453-467) und icon 1084 ober im Anfange bee Jahres 1085 abgefaft und fbater nur überarbeitet ift. Das zweite Buch giebt eine weit ausgefibrte Entgegnung auf eine aus ber Biricauer Schule berborgegangene, jest verlorene Streitschrift; in biefem zweiten Buche wird zugleich bas leben und Treiben ber Gregorianer in Cachfen, Thuringen und heffen von 1081 -1092 eingebend erörtert und babei ein fo reichhaltiger Stoff geboten, bag bie Schrift filr bie Beichichte iener Beit geraben unentbebrlich ift Das britte Buch, welches bie Rechtglaubigfeit Biberts gegen erfolgte Angriffe ju vertheibigen fucht, bricht nach wenigen Seiten ab und bas Fehlende in Buttene Banbichrift hat fich in feiner anderen Beife erfeben laffen. Gine febr bigige Correspondeng, melde ber Bifchof Balram von Raumburg mit bem Grafen Lubwig von Thuringen, ber fich ber Feber bes Bifchofs Berrand von Salberftabt, eines febr ifrigen Gregorianers, bebiente, ift in ben Annales Disibodenbergenses (M. G XVII. 10-14) enthalten. Ueberdies wird Balram von Raumburg ein im Jahre 1109 geschriebener Tractatus de investitura episcoporum beigelegt, gebrudt u. A. bei Golbaft, Apologia pro Henrico IV. p. 61 - 53, julest mit manden Brrthumern nach einer Bamberger Banb. fdrift 1) in ber Tubinger theologifden Quartalfdrift Bb. XIX. p. 186 ff Runftmann brachte nach einer, wie Ewalb G. 86 zeigt, gang unzuverläffigen Quelle eine Mittheilung, nach welcher ein Abt Rourab von St. Georg ju Raumburg ber Berfaffer bes Tractate fein foll (Tilbinger theologische Quartalichrift Bb XX. p. 348). Daß aud Balram nicht ber Berfaffer biefes Buche fein tann, nahm bereite Emalb an, und eingebenber fucht es G. Bernbeim bargulegen in einem unterrichtenben Auffat über baffelbe in ben Forschungen jur beutschen Geschichte Bb. XVI. S. 279 ff.

Bon ben Streitschriften, welche Siegbert von Gembloux auf ben Bunsch bes Litticher Archibiakonen heinrich versaste, sehlt uns die früheste, welche gegen bas vorhin erwähnte Schreiben Gregors VII. an hermann von Metz gerichtet war: die zweite Contra cos, qui calumniantur missas coniugatorum sacerdotum (Martene, Thes. aneed I 230 – 241) hat, nur geringes historisches Interesse: für unsere Zwecke am erheblichten ist die britte, eine scharfe, aber begründete Invective gegen den Papst Paschalis II., als er den Grafen von Flandern zur Zerstörung des Littider Bisthums ausgesordert hatte. Diese letzte im Jahre 1103 abgesaste Schrift ist mehrsach gebruckt und findet sich auch im Codex Udalrici Nr. 234 (J. 113)<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Ueber ben Bufammenhang biefer Sanbichrift mit bem Cod. Vat. 1984 und anberen fiebe Bethmann in Berge Archiv XI. 841 ff.

<sup>2)</sup> Gine Ueberficht über biese und die vermanden Streitschriften giebt helsenflein, Gregore VII. Beftrebungen nach ben Streitschriften seiner Zeit (Frankfurt 1856), boch lagt bas Buch tieseres Studium vermiffen: eingebender, aber voll von leeren Spoothesen und nichtigen Behauptungen ift G. Coffander, bas Zeitalter hilbebrands für und gegen ihn (Darmftabt 1842).

Unter ben in biefer Beit geschriebenen Biographien muß in erfter Stelle bas Leben Beinriche IV. genannt werben. Reig ber Darftellung wird biefer fleinen Schrift niemand bestreiten, aber eben fo wenig tann nach Jaffes Borbemertungen gur lleberfetung und von Druffele Erorterungen (Beinrich IV. und feine Gobne 93-108) geleugnet werben, bag fie voll von biftorifden Unrichtigfeiten ift; felbft bie Gefdicte ber letten Jahre, welche ausführlicher bargeftellt wird und wo ber Berfaffer ideinbar ben Greigniffen naber fant, zeigt große Rluchtigfeit. Berabe ba, wo bie einzelnen Umftanbe mit Sorgfalt ausgemalt werben, wie g. B. c. 5 bei ber Erzählung von Etberte Tobe, wird man bas bochfte Difttrauen gegen bie poetischrbetorifche Manier bes Berfaffere begen muffen; bie Ergablung von ben Borgangen in Burgburg i. 3. 1077 (c. 4) verwirrt bie Ereigniffe jener Zeit mit anberen aus bem Jahre 1086, wie Edebarde Chronit und besondere bie Fortsetzung bes Marianus (M. G. V. 563) barthut, in ber willfürlichften Beife. Dem Berfaffer tam offenbar wenig auf eine richtige Darftellung aller einzelnen Borgange an; er wollte bor Allem nur bie Berfonlichfeit bes Raifers, ber fein Bobltbater gemefen mar, in ein gunftiges Licht ftellen. Gein Buch follte Beinriche Unbenten Bielen lebenbig erhalten, und je weniger er fich um bie Richtigftellung ber Thatfachen befummerte, befto forgfamer bat er ben Musbrud flubirt. Mancher feiner wirffamften Rebewenbungen finb freilich nicht fein Gigenthum, fonbern bie mubfam gesammelten Fruchte feiner Belefenbeit; fo find gleich im Anfang gange Gate aus Sulpicius Severus (ed. Halm. p. 143. 145) entlebnt 1). Die Schrift giebt fich ben Schein, ale fei fie ein freier Grauft bes erften Schmerzes über ben Berluft bes Raifers, lediglich um in ber geifigen Gemeinicaft mit bem Freunde, an ben fie gerichtet ift, Troft gu finden; ber Berfaffer wiinicht, bag Riemand fein Buch febe, bag minbeftens fein Rame, wenn jenes nicht ju verhindern fei, verborgen bleibe. Aber mer bat jemals fo effectvoll geschrieben, um feinen Effect ju machen? Allerbinge ift bas Buch im Mittelalter ratbielhafter Beife nicht befannt geworben; nirgenbe wird es ermannt, nirgenbe auf baffelbe ober feinen Berfaffer auch nur bingebeutet. Bir befigen nur eine eingige, aus Regensburg fammenbe Sanbichrift, jest in ber Münchener Bibliothet; fie gebort ber Beit an, in welcher bie Biographie entftanb, und ift vielleicht bas Mutograph bes Berfaffere. Aus biefem Cober bat Aventin im Jahre 1518 querft bas Buch berausgegeben und nach ibm ift auch bie neuefte Ausgabe in ben M. G. XII. 270-283 von Battenbach beforgt worten; eine Ueberfetung mit einer werthvollen Einleitung verbankt man Jaffe (Gefdichtefdreiber ber beutiden Borgeit XII. Jahrb. Bb 2). Wie große Somaden biefe Biographie auch bat, ale Darftellung ber Berfonlichfeit Beinriche IV. verbient fie volle Beachtung. Das Urtheil bes Berfaffere ift einseitig, aber nicht unrichtig. Bas er bem Raifer nachrubmt, finbet meift auch anbermeitig Beftätigung. Daß er bie driftlichen Tugenben Beinrichs besonbere bervorhebt, ift um fo michtiger, ale gerabe fie von ben Biberfachern ihm ohne Grund gang abgesprochen murten.

Die Frage über ben Berfaffer biefer interessanten Schrift ift mehrsach erörtert worden, scheint sich jedoch mit Sicherheit nicht beantworten zu lassen. Floto, welcher bem Buche meines Erachtens einen viel zu großen Einfluß auf seine Darstellung eingeräumt hat, halt Bischof Otbert von Lüttich für ben Versaffer; er folgt hierin einer Ansicht Goldafts, welche sich lange in Ansehen erhalten, beren Probabilität aber Jaffe mit vollstem Recht bestritten hat. Jaffe stellte die Bermuthung auf, tag das Buch

<sup>1)</sup> Wattenbach, Gefchichtequellen il. G. 67 nach Dummlere Bemerfung.

in Main; gefdrieben fei und ber Abt Dietrich von St. Alban es abaefaft babe: Druffel bat bagegen barauf bingewiesen, bag aus ber Darftellung eber auf bie 216faffung in Ofifranten ober Baiern ju ichliefen fei, fpecieller auf Burgburg ober Regensburg, jumal an letterem Drt fich bie einzige Sanbidrift borgefunden babe. In ber That hebt ber Berfaffer, ber fonft in Ortebestimmungen bie Sorglofigfeit felbft ift, gerabe Burgburg oftere in ungewöhnlicher Deife bervor (e. 4. 9. 13) 1). und bies hat mich auf bie Bermuthung geleitet, bag bas Buch von bem Bifchof Erlung bon Burgburg abgefaßt fein tonnte. Erlung war bom Jahre 1103 bie qu Aufang bes Rabres 1105 Beinriche IV. Rangler gemefen; mit ber Berfon bes Raifers und ben hofgeschäften war er bemnach fo vertraut wie man es von bem Berfaffer ber Biographie langft bemertt bat. Beinrich IV. batte Erlung jum Bifcof von Burgburg bestellt, aber icon im Commer 1105, ale fich ber junge Beinrich gegen ben Bater erhob, mußte Erlung aus Mitrzburg weichen, wo ein Gegenbifchof eingesett wurde. Freilich murbe balb barauf Erlung vom Raifer bergeftellt, boch nur um nach furger Beit in bie Banbe bes Konigs gu fallen, ber ihn bann in einer Art bon Befangenicaft bei feiner Rapelle behielt. Erlung mar ein Mann, bem ber Raifer spes et unicum solacium gemesen war, ber nach beffen Tobe, jumal wenn er im Diberftanbe verbarrte, bas Schlimmfte filr fich fürchten tonnte (licet in me furorem suum exacuant, licet me per membra discorpere cupiant); ibm ift jener gewaltige Ingrimm gegen bie Gurften, welche bie Emporung bes jungen Konige begunfligt batten, jugutrauen, ber recht eigentlich bas Buch darafterifirt. Erfung, ber Dombert an Bamberg gemefen mar und in vertrauten Berbaltniffen gu Biicof Otto fant, mar tein Begner ber Gregorianischen 3been, wie fich in feinem ipateren Berbalten geigte, und auch in ber Vita ift bemertenswerth, wie bie Reindfeligfeiten Roms gegen ben Raifer ftets eine milbe, ausweichenbe Beurtbeilung finten und Beinriche Muflebnung gegen Gregor fogar ben berbften Tabel erfahrt. In ben erften Monaten nach bem Tobe bes Raifers mochte ein Mann, wie Erlung, noch Empfindungen begen, wie fle fich in ber Vita barlegen; aber balt gewann fein leben eine unerwartet gludliche Benbung. Der Gegenbildei ftarb im Berbft bes 3 1106, und allgemein wilnichte man barauf Grlunge Rudtebr nad Burgburg: ber Ronig gab biefen Biniden nach, und bie papftlichen legaten felbft führten ben Bertriebenen auf feinen Bifcofefit jurnd. Bare Erlung in ber Tbat ber Berfaffer unierer Biographie, fo murbe fich bon felbft erflaren, weshalb bas Werf nun nicht weiter in bie Deffentlichfeit brang. Richt Biele vermochten in jener Zeit ein Buch ju Stante gu brincen, welches Cafaubonus bem Agricola bes Tacitus verglich, und ich murbe meine Bermuthung taum auszusprechen gewagt baben, wenn nicht gerabe eine ausgezeichnete literarifche Bilbung von Edebard, ber fich barauf verftant, Diefem Erlung nachgernbmt murbe. Denn fo außert fich ber Chronift über ben ibm nabe ftebenben Biicof: Vir singularis probitatis et eximiae prudentine, Babenbergensis accelesiae canonicus Erlungus, qui a viro scolasticissimo Meginhardo, avunculo scilicet suo, eiusdem

<sup>1)</sup> Secht enim tune in urbe Wirziburgens: — Diese Rotiz in e 9 icheint nur für ben Berfasser ein besonderes Interesse gehabt zu haben: für den Gang der erzählten Begebenheiten ist sie ohne Gewicht. Herr Professor Busson machte mich brie lich darauf ausmertiam, daß auch gleich die Anfangsworte: Quis dabit aquam eaptit men — ut lugenm, non excella captae urbis, non capticitatem vils vulgi, non dannn errum measum etc. " auf die Schiestung Wirzburgen Ahre 1105 gegentet werden können, besonders im Zusammenhalt mit ben Werten in a 1: Mod. im sehn, web p sint vol inclusereta excele stuzients vol. i vol. son apen un is, can in ein es le an gran artem rozzo potiaris, welche sich auf Nubolse Ereberung Wirzburge im Labre 1077 beziehen.

sedis dudum episcopo 1), diligentissime educatus et apprime liberalibus disciplinis instructus, ob famae suae bonum odorem de claustro
Babenbergensi in palatium assumptus, cancellarii per aliquot annos strenue
rexerat officium, indeque tam cleri quam populi consensu Wirciburgensem
sortitus est episcopatum. Is virtutem boni operis perseverentiam esse considerans, maluit, quandoquidem necdum crat consecratus, loco cedere, quam ab
imperatore, cui eatenus indefessa sincerntate servierat, vel minima infidelitate
notari. Edebards Borte finden jum Theil ihre Bestätigung durch Erlungs Schreiben
an Otto ven Bamberg im Codex Udalrici Nr. 228 (J. 118), wohl das einzige literarijche Densmal, welches mit Siderheit Erlung beizumessen ist.

Bon ben Bifchofen, welche in unserer Beriobe eine bervorragenbe Rolle in ben beutiden Angelegenheiten gespielt haben, befiten wir leiber nur menige gleichzeitige Biographien, und feine einzige unter ihnen, welche tiefere Blide in Die Reichsgeschichte ermöglichte. Das Beben Unnos von Köln (M. G. XI. 465-514), von einem Siegberger Mond im Sabre 1105 beenbet, hat nur für bie Lotalgeschichte einige Bebentung, für bie allgemeinen Berhaltniffe halt es fich an Lambert, beffen Erzählung ilberbies corrumpirt wirb. Der Dloach hat Unno geschilbert, wie man ibn fich im Rlofter vorftellen mochte, aber nicht nach beffen mabrer Geftalt. Bergleiche Bb. II. 6.579. Bober fieht Morberts Biographie bes Bijdojs Benno von Denabriid. Der Berfaffer mar Ubt bes von Benno geftifteten Rlofters 3burg unb batte ben flugen, vieleriabrenen Biichof noch gefannt, Gein Bert, um 1100 gefdrieben. giebt über ben Bilbungegang Bennos, über beffen Thatigfeit im Umte, namentlich über bie Grundung Iburge febr ermunichte Aufichluffe. Bon ber Thatigfeit Bennos für Beinrich IV. erfahren wir bagegen weniger, als mir erwarten. Benno mar burdaus faiferlich gefinnt, aber juchte es boch auch mit ber firchlichen Bartei nicht gang zu verderben; annliche Rudfichten icheinen auch bem Biographen Borfict auferlegt zu baben. Die alte Sandibrift Morberts ift nicht mehr aufzufinden gewesen; nach einer jungeren Ab brift bat Wilmans Die lette Ausgabe in ben M. G. XII. 60-84 veranftaltet, Barianten gum Tert giebt L. Thuen, Benno II. (Donabrud 1869) 6. 216 ff. Ueber bas leben bes Erzbiichofs Gebhard von Calgburg befiten wir einige furge Aufzeichnungen eines Abmunter Donche aus bem Anfange bes 12. Jahrh. M. G. XI. 25 - 27). Ueber bas buntle Enbe feines Rachfolgers Thiemo auf bem Krengguge murbe wenige Jahre fpater eine Legende verbreitet, welche Otto bon Freifing tannte. Dieje bat fich nicht erhalten, bagegen eine metrifche Bearbeitung berjetben (M. G. XI. 28 43) unt eine um 1150 geschriebene Biographie in Brofa, in welcher außer ber Legende auch anderes Material verarbeitet ift (M. G. XI. 52-62), ber legenbenartige Charafter aber bessenungeachtet nicht verwischt ift. Ein Leben ober vielleicht nur ein Mariprium Des Bijchofs Burchard von Balberftabt foricb Ubt Berrand von Stjeburg, ipater Gegenbijdof von Salberftabt. Bir befigen ein größeres Fragment beim jacfficen Unnatiften 3. 3. 1088; ber Inbalt beffetben findet fich auch nach bem Driginal in Winnigftabts Salberftabter Chronit (Abele Cammlung alter Chroniten 289 ff.) wiedergegeben, toch ift weiter über bies Bert nichts befannt geworben. 3m Codex Hirsaugiensis (Bibliothet bes literarifden

<sup>1)</sup> Meinhard war Gegenbischof in Würzburg 1085—1088. Er ist unfraglich eine Person mit bem Scholafticus Meinhart in Bamberg, ber später an heinrichs IV. hof gezogen wurde, um seine Gelehrsamteit in bem firchlichen Streit zu benutzen. Man vergleiche Bonizo (Jakk Bibl. II. 682) und Bernold z. 3. 1088.

Bereins in Stuttgart I. 21) wird eine Biographie jenes Gebhard von Konstanz erwähnt, ber zu den Zeiten Heinrichs IV. und V. als päpstlicher Legat eine hervorragende Rolle spielte. Da nirgends disher eine bestimmte Spur 1) von ihr nachgewiesen ist, läßt sich nicht sagen, wann und von wem sie geschrieben war. Unbedeutend ist die Vita et passio Conradi archiepiscopi Treverensis, welche um 1075 ein gewisser Dietrich im Kloster Tholep schrieb (M. G. VIII. 213–219), freislich war auch der Stoss dutors wenig bantbar.

Die Birichauer Monche haben in ber Beit bes Inveftiturftreits einen fo machtigen Ginfluß geubt, bag eingebenbe Lebensbeschreibungen ihrer Fuhrer febr erwünscht fein wilrben. Bir befigen nun freilich ein Leben bes Abte Bilbelm von Bir dau. (M. G. XII. 211 -225), welches, wenn auch wohl mit Unrecht bem Brior Saimo beigemeffen, boch von einem Zeitgenoffen berrührt und balb nach Bilbelme Tobe niebergeidrieben ift. Aber leiber ift baffelbe arm an Thatfachen, ohne charafteriftifche Rarbung, mehr mortreich als unterrichtenb. Bergl Belmeborfer, Forfchungen jur Beidicte bes Abtes Bilbelm von Biricau S. 1 ff. Etwas belangreicher ift bie Lebensbeschreibung bes Priore Ubalrich von Bell, welche balb nach feinem Tobe (1093) abgefaßt murbe; nur Fragmente bee Buche und eine Ueberarbeitung bes awölften Jahrhunderte find erhalten; jene Fragmente und Ercerpte aus ber Ueberarbeitung find in ben M. G. XII. 251-267 mitgetheilt. Gin Dann von abnlicher Richtung war Dietrich, Abt von St. Subert in ben Arbennen; fein Leben murbe balb nach feinem Tobe (1087) von einem feiner Monche beschrieben, und in biesem Werte finden fich brauchbare Rotigen (M. G. XII 37-57). Der Abt Bolfbelm bon Brauweiler (farb 1087), ein enticiebener Unbanger Biberte, eignete fich meniger jum Belben einer Darftellung, wie fie bie Mondemelt bamale liebte; bennoch ift einem gewiffen Ronrab, ber fich um bas Jahr 1120 an eine Biographie machte, eine folde in ber bamale beliebten Beife berguftellen gelungen (M. G. XII. 180-195).

Unter ben Chroniten ber Bisthilmer, Die gu jener Beit entstanden, verbient bie erfte Stelle bie Befdicte ber Ergbifcofe von Samburg (M. G. VII. 280-389 und Banbausgabe 2), welche Meifter Abam um 1075 vollenbete. Bon biefem ausgezeichneten Werte ift bereits früher bie Rebe gemefen (1. 792, II. 572); fur bie bier behandelte Beriode ift es befontere megen ber vortrefflichen Schilberung Erzbifchofe Abalbert wichtig Abalbert bat teinen Biographen gefunden, boch find wir burd Abam beffer fiber ibn unterrichtet, ale über irgend einen feiner Zeitgenoffen. An Abams Urtheil ilber Abalbert muß man fich halten; benn es beruht auf genauer Renntniß und ift in einer Beife ausgesprochen, welche ber Bietat und Bahrheitstiebe bes Autore gleiche Ehre macht. Wie febr wünfchte man, bag auch bie Amteverwaltung und bie ichweren Schidfale bes treiflichen Liemar, bem Abam fein Buch gewibmet bat, une in abnlicher Beife bargeftellt maren. Gehr unbedeutent fint bie anderen fachfifden Bisthumsdroniten aus jener Beit: bie um 1079 angelegte Gilbesbeimer (M. G. VII. 850-873) und tie um 1136 abgefaßte Merfeburger Chronit ber Bifchofe (M. G. X. 163-188). Befonders maren in Diefer Beriobe noch immer folche Arbeiten in Bothringen beliebt. Die ausgezeichnete Chronit bon Cambray (vergl. Bb. 1. S. 792. Bb. 11. S. 566. 567) murbe fortgefett,

<sup>1)</sup> Gine Bermuthung auf Begug bierauf weiter unten.

<sup>2)</sup> Bon ber Sandausgabe ift Titrglich (1876) eine zweite, verbefferte und burch einen tritifchen Apparat bereicherte Auflage erschienen.

inbem um 1080 ber Pontificat Lietberts (1051-1076), um 1100 ber Gerbarbs II. (1076-1092) einen Darfteller fanb. Die weitere Fortfetung bis 1135, melde nach und nach entflanden fein wird, liegt une in ihrer urfprünglichen Faffung nicht mehr por; ben Inhalt Diefer Fortjegung erfennt man aber aus einer frangofifchen Ueberfetjung vom Enbe bes breigehnten Jahrhunderts, mit welcher ein i. 3. 1191 von einem Cambraper Domherrn verfaßter Auszug ber Chronif ju vergleichen ift. Das Leben Lietberte hat um 1130 noch ein Monch ju Cambray, Ramens Robert, überarbeitet; in abnlicher Beife bat fpater (1180) ein anberer Dond, mabriceinlich von St. Bery, auch bie Bartie ber Bisthumschronit fur bie Jahre 1092 - 1095 umgeftaltet. Diefe verichiebenen Bearbeitungen finden fich jufammengeftellt in Betbmanns Ausgabe ber Fortsetungen bes Chronicon Cameracense (M. G. VII. 489-525). Die Gesta Treverorum (M. G. VIII. 130-174) find im Anfange bes amölften Sabrhunderte abgefaßt, aber gerabe bie lette Reit ift in ihnen auffallend burftig behanbelt. Dies empfand ein Fortjeger, ber etwa um 1130 bie Arbeit wieber aufnabm und beebalb vom Jahre 1015 abermale begann. Bir erhalten burch biefe Fortfetung (M. G. VIII. 175 -200) manche ermunichte Rachricht über bie Beiten Seinriche IV. und V. Die Fortfetung reicht bis 1132; bon ber Regierungegeschichte Ergbijchofe Gottfried (1124 -1127) giebt es baneben noch eine besonbere Bearbeitung (1. c. 200-204). Auch Gesta episcoporum Tullensium murben im Anfange bes zwölften Jahrhunderts verfaßt (M. G. VIII. 631-648), aber man ichopft aus ihrer Lecture wenig Gewinn; bie alten Bisthumschronifen von Berbun, Des und Luttich (vergl. Bb. II. S. 567. 578) fanben leiber ju jener Beit teine Fortfeter. Sehr zu bebauern ift, bag man fich nicht in Maing und Roln an abnlichen Arbeiten versuchte, baf auch in Burgburg, Bamberg, Regensburg, Augsburg ber Ginn bafür fehlte. Das Fragment, welches uns von ber Gidftabter Chronit bes Donds von Berrieben (M. G. VII. 254-266) erhalten ift, reicht nur bie in bie Aufange Beinrichs IV.; einige brauchbare Rotigen finben fich bier und in bem um 1072 angelegten Liber pontificalis bes Bijchofe Gunbetar von Gichftabt, berausgegeben von Bethmann in ben M. G. VII. 243-253 und von Suttner im Anhang ber Tabula Leonrodiana, Gestichrift jur Beibe bes Bifchofe Frang Leopold von Leonrob (Cichftabt 1867). Man vergleiche Bb. II. S. 572.

Unter ben beutichen Kloftergeschichten jener Zeit haben bie lothringischen ben meiften Werth. Das umfaffenbfte und jugleich bebeutenbfte Bert biefer Art find bie Gesta abbatum Trudonensinm. Die erften fleben Bucher find von bem Abt Rudolf im Aufange bes awölften Jahrhunderts abgefaßt; mit bem Jahre 1108, wo er bie Leitung bes Rloftere übernahm, ichloß er bie eigene Arbeit. Beitere feche Buder fügte bann über Rubolfe Amteführung bie 1136 icon bei beffen Lebzeiten einer feiner Freunde bingu. Bornebmlich find bie Ungelegenheiten bes Rloftere felbft ergablt, und man erhalt einen flaren Ginblid in bie großen Bebrangniffe folder Stiftungen mabrent bes Inveftiturftreits. Für tie Reichsgeschichte bat bas Bert hauptfächlich burch bie Rachrichten über bie Birren bes Luttider Biethums Bebeutung. ba auch bie Raifer felbft öfters in biefe bineingezogen wurden. Die erfte brauchbare Ausgabe nach ber alteften Sanbidrift bat R. Ropte in ben M. G. X. 227-317 veranftaltet. Das im Anfange bes zwölften Jahrhunderts abgefaßte Chronicon s. Laurentii Leodiensis, ein Bert bes febergewandten Rupert von Deut (M. G. VIII. 261-279), bat geringen hiftorifden Werth und ift überbies nur in fragmentarifder Beftalt une überliefert. Die Grund ungegeichichte bes Rloftere Chaumouzen im Sprengel von Toul ift von bem erften Abt Geber um bas

Sabr 1109 gefdrieben worben; bas vielfach intereffante Buch bietet gur Charafteriftif Beinriche V. und Bafcalie II. fcabbare Beitrage (M. G. XII. 324 -347) Roch reichere Ausbeute giebt bie Chronit bes Rlofters St. Subert in ben Arbennen, welche um bas Jahr 1120 abgefaßt ift. Der Berfaffer mar ein vertrauter Freund bes Abte Dietrich II. (1087-1109) und befchreibt beffen Amteführung febr eingebenb; er war aber auch icon mit beffen gefeiertem Borganger Dietrich I. (1055 -1087) befannt gemefen, beffen vorbin ermabnte Biographie er benutt, aber burd manche eigene Nachrichten ergangt hat. Die Berhaltniffe bes Rloftere brachten biefe Aebte mit ben Bergogen von Lothringen, mit ber großen Grafin Dlathilbe, mit Bapft Gregor VII. und feinen Rachfolgern in mehrfache Berbindung, und baburch gewinnt bie Darftellung ein allgemeineres Intereffe, jumal fich ber anonyme Berfaffer ale ein Mann von icharfer und unbefangener Auffaffung bebeutenber Berfonlichfeiten zeigt. Rach ber alteften porbantenen Sanbidrift aus bem 13. Jahrbundert baben Bethmann und Wattenbach bas Werf in ben M. G. VIII. 568 -630 berausgegeben; leiber ift bie Sanbidrift am Solug verftummelt und bie Liide nicht anderweitig ju erfeben. Die Chronif bes Unbreattlofters ju Chateau-Cambresis, welche in ben beiben erften Buchern von ber Cambraver Bistbumedronit abbangig ift, giebt im britten Buch (1076-1133) felbftffanbige Rachrichten eines Beitgenoffen, Die für bie Beidicte Flanderns febr beachtenswerth find (M. G. VII. 526-550,. Ueber bie Streitigfeiten gwifden ben Monchen von St. Ulrich und Ufra ju Mugsburg, welche fich ben Birichauern angeschloffen batten, und ihrem faiferlich gefinnten Biichof Bermann haben wir einen eingebenben, aber burchaus parteiifden Bericht unter bem Titel: De Eginone et Horimanno. Es ift eine Berberrtichung bes aus feinem Rlofter verjagten Abte Cgino, welche beffen getreuer Befahrte Ubalifalt im Babre 1120 gu Rom abfafte, wohin fich Egino gur Betreibung feiner Ungelegenheiten begeben hatte. Das Bert ift unvollendet geblieben, ba Egino bereits auf ber Rudreife ftarb. Es ichließt mit Ereigniffen bes Jahre 1118; bann find unverbunden ein Schreiben bes Egino über feine Reife nach Rom, ein furger Bericht Ubgiftalfs über ben Tob bes Abis und ein poetifches Fragment über benjelben Begenftand angefügt. Die intereffante Schrift, welcher gablreiche Actenflude einverleibt find, ift von Saffe in ben M. G. XII. 432-488 berandgegeben 1). Die Streitigkeiten, welche gwischen ben Biridauer Monden und ben Rlöftern after Art obmalteten, werben burd bas Bebicht ber ans lorich von ben birichanern um 1110 vertriebenen Monde an Beinrich V., bein Chronicon Laureshamense (M. G. XXI, 430-433) einverleibt, gut erläutert. Bu ben Rloftergeschichten tann man auch bie Translatio s. Modoaldi (M. G. XII. 389 -310) rechnen, welche um 1110 ju Belmersbaufen, einem Alofter im Baberborner Sprengel, gefdrieben murbe und einige brauchbare Notigen über bie Spnobe von Guaftalla entbalt. Bei weitem michtiger ift ber jogenannte Triumphus s. Remacli, eine Ergablung ber Bunderthaten bee Beiligen (Oftern 1071, burch welche ben Monchen von Stablo bas Rlofter Dalmedy erhalten wurde. Die Schrift feffelt besondere bie Aufmerfiamfeit burch bie eigentbumliche Beleuchtung, in welche fie bie Berfon bee Ergbifchofe Anno fest. Bon einem Angengeugen ber Bunber nicht lange nach bem Jahre 1071 abgefaßt, ift bas Buch fpater,

<sup>1)</sup> Ein Schreiben ber Augeburger Domherren an Bischof hermann, welches für bie Rämpfe besselben Interesse besitzt und wahrscheinlich im Jahre 1113 abgesast ift, findet fich aus einer Munchener Hanbschrift bei Gebele, Leben und Wirken bes Bischofs hermann von Augeburg (Augeburg 1870) abgebruckt.

wie es icheint, noch ein wenig fiberarbeitet worben. Rach fruber unbeachteten Gulfemitteln hat Battenbach gulet baffelbe in ben M. G. XI. 436-461 berausgegeben.

## 2. Gleichzeitige Quellenwerke angerhalb Deutschlands.

Es ift bereits früher barauf bingewiesen worben (II. 572), bag in ber zweiten Salfte tee elften Jahrhunberte bie biftorifde Literatur Staliene einen bemertenewerthen Aufschwung nahm. In bem Rorben bes Canbes murbe biefer wefentlich burch bie Rampfe ber Pataria bervorgerufen. Mitten in bie Anfange berfelben fubren bie Streitschriften bes Betrus Damiani, welche meift in bie form bon Briefen eingekleibet find; fie find mit ben anberen Berten biefes Autore in ber Sammlung von Conftantin Gaetani (4 Banbe) ju finben. leber bie dronologische Orbnung ber Schriften bes Betrus Damiani banbelt eingebend fr. Reufirch in feiner fleifigen Abhandlung: Das Leben bes Betrus Damiani bis 1059. (Göttingen 1875) S. 91 ff. Die Streitschriften bes Betrus find bei weitem unterrichtenber, als bie ziemlich farblose Biographie bes beiligen Mannes, von einem seiner Junger, bem Monde Johannes, balb nach 1072 geschrieben (Petri Damiani Opera T. I.). Bon großer, lange nicht genug gewürdigter Bebeutung für ben Beginn bes gwifden Rirche und Reich ermachsenben 3wiespalts ift auch bie im Jahre 1058 verfaßte Schrift bes Carbinale Sumbert gegen bie Simoniften (Martene et Durand, Thesaurus novus anecdotorum T. V., Migne Patrologia T. 143). Die Berbinbung ber Batarener mit Rom, ber lombarbifden Bifchofe mit bem Raiferthum brachte bann alle Fragen über bie Stellung ber Rirche jum Reich in Italien balb ju lebhafter Berhandlung. Dicht allein bas fanonifche Recht jog man jur Entscheibung berbei, fondern auch bas alte romifche Recht, welches baburch wieber eine unmittelbar prattijde Bebeutung erhielt. Gine bochft intereffante Streitschrift bes Betrus Craffus gegen Rom, welche unmittelbar bor bem Brirener Concil (1080) abgefaßt fceint, ift zuerft burch Gubenborf im Regiftrum I. Rr. 13 und 14 veröffentlicht worben; einen verbefferten Tert bat bann Fider in ben Forfdungen gur Reichsund Rechtsgeschichte Italiens IV. 106-124 gegeben. Man vergleiche über fie S. 499. 500. Der literarifche Bortampfer Roms nach bem Tobe bes Betrus Damiani war ber Bifdof Anfelm von Lucca (ftarb 1086). Manches von feinen Schriften fceint verloren gegangen; befannt geworben ift bisber nur bie noch ungebrudte große Kanonensammlung (vergl. Münchener bistorisches Jahrbuch für 1866. S. 152), eine Streitschrift gegen Wibert (Canisius, Lectiones antiquae III. 369 ff., Ausgilge in ben M. G. XII. 3-5) und ein Schreiben an König Bilhelm I. von England (Subenborf, Berengarius S. 237-239). Wichtiger für bie Gejchichte als Anfelms Schriften ift ber um b. 3. 1090 verfaßte Tractat bes Bifchofe Bibo bon Ferrara De seismate Hildebrandi, welchen Wilmans zuerft in ben M. G. XII. 153-179 nach ber einzigen um b. 3. 1100 angefertigten Sanbichrift herausgegeben hat. Wibo vertritt in bem erften Buche feines Bertes bie Sache Gregors, in bem zweiten bie bes Wibert; er bezeichnet bamit gleichsam seine eigene Laufbahn, ba er bei Lebzeiten Gregore biefem anhing, fpater aber auf Wiberte Seite übertrat. Am wichtigften ift für une, was er aus perfonlicher Renntnig über Gregor mittheilt; namentlich Giefebrecht, Raiferzeit. III. 4. Mufl. 67

über bie letten Zeiten beffelben erhalten wir burch ihn fehr werthvolle nachrichten. Trener blieb ben einmal befannten Grundfagen Den Bbebit, ein Mond von Tobi, welchen Gregor jum romifchen Carbinal erhoben hatte. Unter bem Bontificat Bictors III. fafte Deusbebit burchaus im Geifte Gregors ein großes Privilegienbuch ber romifden Rirche ab, welches nach ber romifden Sanbidrift Martinucci unter bem Titel: Deusdedit presbyteri cardinalis collectio canonum (Venetiis 1869) burd ben Drud befannt gemacht bat. Dann veröffentlichte Deusbebit ju Beiten Urbans II. (i. 3. 1097) eine Streitschrift unter bem Titel: Libellus contra invusores et simoniacos et reliquos schismaticos, von A. Mai (Patrum nova bibliotheca VII., 3. p. 77 seg.) querft i. 3. 1854 berausgegeben; wir verbanten ber zweiten Schrift einzelne auch für bie allgemeine Beschichte belangreiche Rotigen (vergl. Dunchener hiftorifches Jahrbuch fur 1866 G. 180-188). Die von Auselm und Deusbebit mit Gifer vertheibigten Brincipien murben von ben fchiematifchen Carbinaten, welche fich um Bibert gesammelt batten, auf bas Beftigfte befampft. Gine Reibe von ihnen um 1098 erlaffener Streitschriften finbet fich in einem Bruffeler und in einem jungeren Sannoveriden Cober; aus bem letteren bat fie Subendorf im Regiftrum II. Rr. 31. 32. 34-39. 41 publicirt, aber leiber in einer Beije, welche bie Benutung erichmert1). Bu jenen ichiematifden Carbinalen geborte auch Beno2), in ben letten Jahren Gregors Cartinalpriefter bom Titel res b. Martin (Munsi XX. 577), bann einer ber bigigften Bibertiften. Bon ihm rubrt eine Biographie Gregore ber, welche jugleich mit jenen Tractaten verbreitet murbe und mit ihnen in ben genannten Sanbidriften vereinigt ift. Gie ift eine burchaus gebaffige Barteifdrift, bei welcher bie langft von Carbinal Sugo bem Beifen verbreiteten Lugen meiter ausgesponnen murben; Intereffe bat fie nur baburch, bag fie von einem Danne ausging, ber mit bem Bapfte und ben romifchen Berbaltniffen genau befannt mar. Mehrere Drude find vorhanden, die aber fammtlich febr fehlerhaft find; die jugang. lichfte Ausgabe ift bei Golbaft, Apologia pro Heinrico IV. p. 1 -27. Spätlinge in biefer polemifden Literatur find bie Chrift bes Placibus von Ronantula De honore ecclesiae (Pez, Thes. anecd. II, 2. 75-180), welche i. 3. 1112 ober 1113 entftanben ift und fich gegen Beinrich V.3) ober vielmehr gegen bas ibm ertheilte Investiturprivilegium (vergl. bef. o. 117) richtet, und ein etwa gleichzeitig in ber römischen Curie abgefaßter Tractatus contra schismaticos, beffen ungenannter Autor gu beweisen fucht, bag Bafchalis rechtmäßiger Bapft bleibe, auch wenn er megen bes erpreften Inveftiturprivilegiums ben Bann über Beinrich V. verbange. Rachbem Bethmann im Archiv XII. 517 bereits auf eine in Reapel befindliche Sanbidrift biefes zweiten noch ungebrudten Tractate bingewiefen batte, ift von Berrn Dr. B. Schum eine Copie genommen worben, bon welcher er mir giltigft Ginfict verstattet hat. Die Schrift ift in bochft feinbseliger Gefinnung gegen Beinrich V., im Sinne bes Carbinalbijchofe Runo von Balefirina gefdrieben. Bielleicht fiebt fie in Berbinbung mit ber gleichfalls noch ungebrudten Schrift: Orthodoxa defensio imperialis, melde Bethmann in einer fpateren romifden Sanbidrift fanb und bem Farfaer Monch Gregor von Catino beimaß (Archiv XII, 514 und M. G. XI. 558).

<sup>1)</sup> Die Reihensolge in ben hanbschriften ift nach ber Biographie bes Beno Rr. 34. 35. 38. 39. 31. 36. 37. 41, bann Beschluffe ber Lateranspnobe von 1110, Gregors VII. Schreiben an herrmann von Met, endlich Rr. 32.

<sup>2)</sup> Beno, nicht Benno, ift hanbidriftlich bezeugt. In einer römischen Urtunde von 1060 Galleti, Gabio p. 154) unterschreibt fich ein Petrus de Beno do Maroze.

<sup>3)</sup> Brrig wird meift bie Schrift in ble Beit Beinriche IV. gefest.

Mur aus ben Rampfen ber Bataria mit ben Bibertiften find bie Berte Des Bonigo und Bengo gu begreifen, über welche bereits Bb. II. G. 575-577 gehandelt ift. Bonigo, in Piacenga gu Saufe und fruh in bie Rampfe ber Bataria verwickelt, wurde unter bem Ginfluffe Gregors, wie bereits erwähnt, jum Bifchof von Sutri beftellt; im Jahre 1078 finden wir ihn als Legaten Gregore ju Cremona, balb barauf auf einer Synobe in Rom. 3m Jahre 1082 gerieth er in Beinrichs Gefangenicaft, aus welcher er nach einiger Zeit befreit murbe, ohne jedoch in fein Bisthum wieber aurudtehren ju tonnen. Besonbere bie große Grafin Mathilbe icheint fich ber Roth bes unftat Umberirrenben angenommen ju haben. 3m Jahre 1086 mar er in ihrer Umgebung ju Mantua und um biefelbe Beit ichrieb er jene firchengeschichtliche leberficht, welche er Liber ad amie um betitelte (Jaffe Bibliotheca II. 603-689). Dag bas Bert, welches nur für bie Beidichte bes elften Sabrbunberte Intereffe bat. unguverläffig und einseitig ift, bat man nie verfannt (vergl. Bb. II. G. 576). Dennoch hat Bonigos Darftellung einen großen Werth, weil er für bie Zeitereigniffe aus unmittelbar Renntnig ber einflugreichften Berfonlichfeiten berichtete und felbft in benfelben eine nicht untergeordnete Rolle fpielte; wir wurden in ber That über bie Rampfe ber Batarener in Parma, Biacenga und Cremona ohne ibn fast gar nicht unterrichtet fein, und felbft bie Borgange in Mailand und Rom gewinnen burch ibn febr erwunichte Auffchluffe. Es icheint mir tein geringer Berluft, bag uns ein anbres Bert Bonizos, welches er Liber in Hugonem schismaticum betitelte, verloren gegangen ift. In biefem Buche hatte er ben Gieg Urbane II. über Wibert in Rom (1089) bargeftellt: baffelbe fann beshalb erft um bas Jahr 1090 geschrieben fein. Rach biefer Beit ichrieb er noch einen fleinen Tractat De sacramentis unb ein ausführliches Wert, De vita christiana betitelt, ein Mittelbing gwifden einer Ranonensammlung und einem theologischen Tractat, aus welchem A. Dlai in ber Nova patrum bibliotheca VII, 3 Auszuge befannt gemacht hat 1). Bonizo, ber ingwifden von ben Patarenern in Piacenga jum Bifchof gemablt mar, aber balb nach ben gräulichften Dighandlungen feinen Feinden hatte weichen muffen, ftarb ju Cremona; bas Jahr feines Tobes ift bisher nicht ermittelt 2). Gin perfonlicher Begner Bonigos mar ber ichismatifche Bifchof Bengo von Alba. Ueber bie Unglaubwurdigfeit ber Streitschriften, welche er in feinem Banegpricus auf Beinrich IV. (M. G. XI, 597-681) gesammelt bat, habe ich bereits Bb. II. S. 577 gebanbelt.

Ganz unter bem Einfluß ber Pataria fiehen auch die Lebensbeschreibungen bes Anselm von Lucca und ber großen Gräfin Mathilbe. Die Biographie bes Anselm verdanken wir einem seiner treuesten Gefährten, bem Priester Barbo von Lucca, ber sich balb nach bem Tobe seines Bischofs (1086) an die Arbeit machte. Das Werk ift in seiner ersten Gestalt, gleichsam bem Entwurf, erst vor einigen Jahren

<sup>1)</sup> Man vergleiche hierüber meine Arbeit im Münchener hift. Jahrbuch für 1866 S. 154 und ben Auffat von H. Saur in ben Forschungen zur beutschen Geschichte VIII. 397—464. Saur folgert aus einer Stelle S. 432, daß bas Buch Do vito christiana erft nach dem Jahre 1106 abzefast sei, bagegen bemerkt mit Recht Wattenbach, Geschichtsquellen II. 156, daß die Stelle auch anderer Auslegung fähig ift.

<sup>2)</sup> Die Nachricht, wonach Bonizo schon im Jahre 1089 ben Marthrertod erlitten, steht in Bernolbs Autograph mitten im Text; sie rührt also von Bernold selbst her und kann nur auf falschen Mittheilungen, die ihm zugegangen waren, beruhen. Bunderbar ift freilich, daß Bernold so elf Jahre ben lebenden Tesinnungsgenossen als einen Toden betrauert hat. Als der Todestag Bonizos wird in seiner Brabschift der 14. Auli angegeben; diese für ein späteres Machwert zu halten, wie es Saur S. 498 thut, sehe ich keinen Grund, da sie völlig den Tharakter der im elsten und zwölsten Jabehundert üblichen Epitaphien trägt.

in Bruffel von B. Arnbt aufgefunden und in ben M. G. XX. 693-696 beraus. gegeben. Gine vollftänbige Umarbeitung nahm Barbo felbft wenig fpater bor unb fligte bann feiner febr erweiterten Arbeit noch bie Berichte Anderer über die Bunber am Grabe bes beiligen Mannes bingu (M. G. XII. 13 -27). Barbos Mittheilungen find feinesmeas ericopfent, aber boch brauchbar 1). Schnell gewann biefe Biographie Berbreitung und ift bereits in ber poetifden Biographie ber Grafin Mathilbe benutt, welche von bem Priefter Donigo, einem Monche gu Canoffa, herriibrt (M. G. XII. 351-359). Ueber ben Charafter bes 1114 abgefaßten Gebichte, welchem fpater noch eine Tobtenflage angefügt murbe, ift bereite Bb. II. 577 gefprocen worben. Bo ber Berfaffer ben felbfterlebten Ereigniffen naber tritt, zeigt er fic nicht ichlecht unterrichtet, aber es fehlt viel, bag er eine unumwundene Sprache führe. Go verschweigt er g. B. gang bie beiben Ghen Mathilbens. Man mirb bas Buch mit Borficht gebrauchen muffen, aber es ift unentbehrlich. Ginige fur bie Beitverbaltniffe nicht unbrauchbare Rotizen finden fich in bem Leben bee Abte Benedict bon Clufa, welches im Anfang bes 12. Jahrhunderts geschrieben ift (M. G. XII. 197-208).

Richt minder find bie mailanbischen Schriftsteller jener Beit gang von ben firchlichen Bewegungen beberricht (vergl. Bb II. 575). Arnulfe Wert (M. G. VIII. 6-31), welches in ben brei letten Bildern bie Zeiten Beinriche IV. bie 1077 berübrt, ift eine ber auberläffigften Quellen aus biefer Beriobe, von ber man fich ungern fo frub verlaffen fieht. Dan vermift biefen mabrhaftigen Bewähremann um fo mehr, ale Lanbulf (M. G. VIII. 36-100) in feinem britten Buche gwar bie Ereigniffe bis jum Jabre 1085 fortführt, aber auch ba, mo er ben Greigniffen (er fdrieb erft um 1100) naber ftebt, ale ein febr unglaubmurbiger Beuge ericeint. Das Leben bes Arialb, welcher bie Bataria ju Mailand in bas Dafein gerufen hatte und im Jahre 1066 ben Martyrertob fant, bat fein Schiller, ber Abt Anbreas von Ballombrofa, beschrieben (Acta SS. Juni V. 281-303), boch giebt bas Wert für bie allgemeine Geschichte nur geringe Ausbeute. Doch ju ben gleichzeitigen Quellen tann man bie intereffante fleine Schrift bes jungeren ganbulf rechnen, eines Meffen jenes Brieftere Liprand, ber in ben Rampfen ber Bataria eine bervorragende Rolle gespielt batte. Lanbulf ergablt por Allem feine perfonlichen Schidfale, wobei aber bie Beidichte ber Stadt und bes Erzbisthums Dailand von 1093 bis 1137 jugleich vielfach berührt wird. Auch über bie Raifer und Bapfte, ju beren Beit er lebte, machte er lebrreiche Mittheilungen, bie um fo wichtiger fint, ale Lanbulf obne eine fefte Barteiftellung feine Beobachtungen unbefangen wiebergiebt. Gur bie Regierungsgeit Beinrichs V. ift bas Buch früher ju wenig benutt morben. Der Text in ber Ausgabe bei Muratori, Scriptores V. 469-520 und in ben M. G. XX. 21-49 beruht auf einer Mailander Sanbidrift bes 14. Jahrhunderts, bie bier und ba fleine Luden läßt und überbies voll von Fehlern ift; bie beiben anderen befannten Sanbidriften find junger und gang bon jener erften abhangig. Der Text bietet biernach gablreiche Schwierigfeiten, welche in ber neuen Ausgabe ber Monumenta möglichft zu befeitigen gesucht finb.

<sup>1)</sup> Durch einen Irrthum ist in der fürzeren Biographie eine Lücke angenommen, während sie vollständig erhalten ist. Fraglich scheint, ob diese kürzere Liographie oder die längst bekannte und weit ausstührlichere die erste Bearbeitung ist. Besonders bewegt mich die Erzählung von der wunderbaren Heilung der Gränfin Berta (p. 695 unten) der Weinung des Herausgebers zu solgen und mit ihm die kurze Liographie sür die ältere Arbeit zu halten; doch kann ich mich davon nicht überzeugen, daß die Zusähl der größeren Biographie Bardo abzusprechen seien.

Bochft eigenthumlich find bie Schriftmerte ber Bifaner aus biefer Beit. Die firchlichen Birren treten in ihnen gurud, und bie großen Unternehmungen ber Burgericaft beschäftigen vorzugemeife bie Autoren. Der lebhaften friegerifden Bemegung Bijas entipricht bie poetifche form. Den angiebenben Rbptbmus auf ben Rriegsjug ber Pijaner an bie Rufte Rorbafritas i. 3. 1088 entredte guerft Bert in einer Bruffeler Sanbidrift bes 11. Jahrhunderts; nach biefer Sanbidrift ift er bann von Reiffenberg im Bulletin de l'Academie de Bruxelles X. 1. p. 523 ebirt worben. Gin febr umfangliches Belbengebicht im beroifden Dage befingt bann bie Eroberung von Majorca (1115). Es ift inhaltereich und auch in ber Birgit nachgebilbeten Form nicht ohne Intereffe. Der Berfaffer mar ein Geiftlicher, welcher ben Bug mitmachte; mit welchem Rechte er ale Laurentius Veronensis ober Vernensis bezeichnet wirb, weiß ich nicht. Bir besiten zwei Ausgaben, Die eine bei Ughelli, Italia sacra X. 127 seq., bie anbere bei Muratori, Scriptores VI. 112-162. Beibe find gleich fehlerhaft, und eine neue Ausgabe mare febr munichenswerth, mobei bie bem gwölften Jahrhundert angeborige Sanbidrift ber Bibliothet Roncioni in Bifa befonbers ju berudfichtigen fein mochte; bas Webicht führt bort ben Titel Liber Maiolichini de gestis Pisauorum illustribus. Man vergleiche Bongini im Archivio storico VI, 1. Pref. XV. XVI. Richt unerheblich find auch bie profaifden Aufgeichnungen über bie Theilnahme ber Bifaner am erften Rreuginge, über ben Bug gegen Majorca und über ben Streit ber Ctabt mit Benna megen ber Metrobolitanrechte, welche unter bem Titel Gesta triumphalia per Pisanos facta bei Muratori, Scriptores VI. 99 - 106 gebrudt find; fie icheinen balb nach bem Jahre 1120 abgefaßt ju fein und find ohne 3weifel ein Bert bes Carbinale Betrus bon Bifa, bem wir auch eine gleich ju besprechenbe Fortfetung bes Liber pontificalis verbanten '). Die Annalen bes Bernbarb Marango, welche erft gegen bas Enbe bee Jahrhunderte entftanden (M. G. XIX. 238-266), find für unfere Beriode nicht bon großer Bebeutung.

Bas wir aus Rom selbst aus bieser Zeit an historischen Auszeichnungen besten, sind vornehmlich Fortsetzungen ber Papstleben bes alten Liber pontisicalis. Die eine, von Aubängern ber kaiserlichen Partei stammend, bat sich nur in einer Ueberarbeitung, bei ber auch die päpstlichen Regesten zu Hülfe genommen wurden und die vor der zweiten Hälfte des zwölsten Jahrhunderts kaum entstanden sein kann²), erhalten. Es sind die sogenannten Annales Romani (M. G. V. 468–480), über welche bereits Bd. II. S. 574 gehandelt ist. Die andere ist unter dem unrichtigen Namen des Pandalfus Pisanus bekannt. Die Nachrichten erweitern sich hier bei Gregor VII, doch ist dessen Biographie meist nur aus dem Rezistrum zusammengestoppelt; die solgenden Lebensbeschreibungen Victors III. und Urbans II. sind von noch geringerer Bedeutung. Dagegen ist das Leben Paschalis II. von einem Zeits und Gesinnungsgenossen in verhältnismäßig großer Aussichtrichteit dargestellt und der größte Theil schon bei Lebzeiten dieses Papstes niedergeschrieben. Als Berfasser giebt sich ein Diakon Petrus zu erkennen, und dieser kann nur der Cardinalbiaton Petrus von Pisa seine geraume Zeit an der Curie einen

<sup>1)</sup> Watterich, Vitae pont. Rom. I. Prol. LXIX. Dem Petrus von Bisa will Scheffer-Boichorft in ben Forschungen XI. 511 auch bas Chronicon Pisanum auctoris incerti bei Muratori SS. VI. 107 vindiciten, von welchem er annimmt, daß es vor 1120 entstanden und ern später bis 1138 fortgesetzt sei.

<sup>2)</sup> Bethmann (Ardiv XI. 841 ff.) ift anberer Anficht.

bemertenswerthen Ginfluß übte. Roch eingehenber ift bas leben Belafius II. bebanbelt, bann furger bie Pontificate Caligte II. und honorius II. Dieje brei letten Biographien rubren offenbar von einem Berfaffer ber, ale welchen fich ein Gubbiaton Banbulf fetbft in bem Terte nennt, offenbar ber Carbinalbiaton Banbulf, ber mit Betrus von Bija ju ben Unbangern Anaflets II. geborte. Richt lange nach bem Sabre 1130 bat Banbulf bie letten brei Biographien gefdrieben, mit benen biefe Fortfetung bes Liber pontificalis ihren Abichluß gewann. Die altefte uns befannte Sanbidrift, jest in ber Baticanifden Bibliothet, ift i. 3. 1142 von Betrus Buillermus, bem Bibliotbefar bes Rlofters St. Gilles und Berfaffer ber Miracula b. Egidii 1) (M. G. XII. 316-323), geschrieben. Rach biefem von mir in ber MIgemeinen Monatsidrift 1852, S. 266. 267 befdriebenen Cober bat Batterich bie Biographien bes Betrus und Panbulf in feinen Vitae pontificum Romanorum que lett berausgegeben (2 Banbe, Leipzig 1862), boch erschwert bie Ueberficht, baf fie nicht in ihrer unmittelbaren Aufeinanberfolge gebruckt finb. Deine Anfichten über bie Berfonen ber Berfaffer find von Watterich angenommen und in ber Ginleitung weiter ausgeführt worben; in Bezug auf ben Schreiber ber Sanbidrift bat er Befentliches berichtigt. In biefer Fortfegung ber Papftleben bes Liber pontificalis find furge romif de Unnalen benutt, beren Spuren wir auch an anberen Orten antreffen. Gie find jum Theil in ben fogenannten Annales Seligenstadenses (M. G. XVII. 31. 32) wie in ben Caffinefer Quellen erhalten. Größere Thatigfeit fur bie Beldichte berrichte bamale in Farfa, bem faiferlichen Rlofter in ber Gabing, Ramhafte Berdienfte um bie Geschichte ber Abtei erwarb fich Gregor von Catino, ber in ben Sabren 1092-1132 feine großen Sammlungen ber Urfunden und Befit. titel bon Karfa in brei Banben berftellte, von benen ber wichtigfte, bas fogenannte Registrum Farfonse in ber Baticanifden Bibliothet, vielfach gwar neuerbinge benutt. aber noch nicht, wie es wünschenswerth mare, vollständig berausgegeben ift. In einem vierten Banbe ftellte Gregor bie Chronit ber Mebte bon Farfa bis 1118 jufammen. Ausglige ans biefen Farfenfer Quellen M. G. XI, 558 - 585.

Die Quellen ber Geschichte Unteritaliens (vgl. Bb. II. 569) besitzen für bie bentsche Entwidlung in dieser Periode nicht mehr die frühere Bedeutung, sind aber nm so wichtiger für die Schicksale des Papstthums; benn theils unter dem Schutze besselben, theils im Rampse mit ihm erhob sich die Macht der Normannen. Bon den Barenser Annalen bestigen wir eine Fortsetzung die zum Jahre 1102 unter dem Namen des Lupus Protospatharius (M. G. V. 52-63); weiter (bis 1115) reicht der sogenannte Anonymus Barensis, der schon seit 1052 mit Lupus teine Berwandtschaft mehr verrath (Muratori V. 147-156). Gute Nachrichten über Robert Guiscard giebt das Chronicon Nortmannicum breve (Muratori, Soriptores V. 278). Beneventer Annalen aus dieser Zeit sind uns in zwei Handschriften erhalten, welche Perts in den M. G. III. 173-185 herausgegeben hat, wie in der leider nur unvollständig auf uns gesommenen Chronit des Notars Falco (Muratori V. 82-133). Diese Annalen verweisen die 112 auf einen gemeinsamen Ursprung; die eine anonyme Handschrift ist dann weiter die 1130 fortgesetzt, während

<sup>1)</sup> In ber uns vorliegenden Gestalt find die Miracula b. Egidil wohl auch erft um 1140 entstanden, da Bolessaw von Bolen als bestal memorine bezeichnet wird. Meine frühere Vermuthung, daß Petrus Guillermus ein Genuese war, scheinen die Peziehungen auf Genua in den Mir. p. 318. 329 zu bestätigen; daß er aber damals Bibliothekar in St. Gilles war, hat Patterich dargethan. Auch ist Aceium richtig von Watterich auf die Essercienserabtet Azen in Burgund bezogen worden.

Falcos Bert, feit 1112 gang felbftftanbig, bis jum Jahre 1140 reicht. Die biefe Beneventer Quellen auf eine gemeinsame Quelle gurudguführen finb, fo in gleicher Beife ber Anonymus Cassinensis (jest unter bem Titel Annales Cassinenses M. G. XIX. 305-320) unb bie Annales Cavenses (M. G. III. 185-197). nämlich auf Annalen von D. Caffino, welche im Anfange bes zwölften Jahrhunderts au vorläufigem Abichluß tamen und am vollständigften in ben Anonymus Cassinensis übergegangen find. Dieje alteren Annalen bon M. Caffino find bann auch bei ber großen Rlofterchronit berangezogen worben. Ueber Leo 8 Antheil an berfelben (M. G. VII. 574 - 727) ift bereits Bb. I. 793 und Bb. II. 573 bas Erforberliche gefagt. Wo Leo bie Arbeit mit bem Jahre 1075 abichlof, nahm fie erft nach langerer Beit ber Dia ton Betrus auf. Betrus geborte bem Geschlecht ber Grafen von Tufculum an und war auf feine Abkunft nicht wenig ftolg; nicht meniger war er von ber Bebeutung feines Rlofters burchbrungen. Sein Geschlecht und D. Caffino ju verherrlichen, bat er feine Mube, aber auch fein Mittel gefcheut. Unter ben Urfunden, welche in feinem noch jest in D. Caffino befindlichen Regiftrum aufammengeschrieben find, findet fich eine große Bahl Falfdungen, und nur Betrus felbft tann ber Falfcher fein. Go wird man auch ju feiner Fortjetung ber Chronit fein rechtes Bertrauen begen, und in ber That wird aus ber Bergleichung mit feinen noch vorbandenen Quellen flar, bag er biefelben bochft leichtfinnig benutte und öfters gerabezu entstellte. Dennoch ift bie Chronit in vielen Bartien bem Forfcher febr nitplid : fur ben Bontificat Bictore III. ift fie gerabezu unfere gebaltreichfte Quelle. Betrus hat bie Chronit bis 1137 fortgeführt; erft um 1140 begann er fich mit biefer Arbeit zu beschäftigen. Die einzige Sanbidrift befindet fich in Dl. Caffino; bie lette Ausgabe bei Wattenbach in ben M. G. VII. 727-824 beforgt und in ber Ginleitung febr eingebend über bie Berfon bes Autore gehantelt.

Das uns leiber nur in ber fraugofifden Ueberfetung erhaltene Bert bes Amatus über bie normannische Eroberung baben wir icon früher gu murbigen verfucht (Bb. II. S. 572. 573). Was Amatus vom vierten bis achten Buche (L'Ystoire de li Normant par Aimé, publiée par Champollion-Figeac p. 110-259) über bie Ereigniffe von 1056 - 1078 ale Zeitgenoffe ergablt, giebt une bie wichtigften Aufschliffe über bie Begebenbeiten, welche bamals Unteritalien bewegten. Bo uns Amatus verläßt, gewinnt bas Belbengebicht bee Bilbelm von Apulien auf Robert Buiscarb (M. G. IX, 241-298) für uns um fo größere Bebeutung. Bilhelm, ber auf ben Bunfch Urbans II. fein Bert verfagte und es Roberts Sohn Roger wibmete, fant ben Ereigniffen nabe, bon benen er berichtet, und benutte auffer ben une befannten Quellen noch eine jest verlorene Biographie Roberts. Bergl. Bb. II. C. 573. Gleichzeitig mit Bilhelm von Apulien fdrieb Baufrebus Dalaterra im Auftrage bes großen Grafen Roger bie Beidichte ber Rormannen in Sicilien, welche er bis jum Jahre 1099 fortfette. Das vielfach intereffante Wert (Muratori SS V. 537-602) giebt besonbere für bie Beschichte bes großen Grafen und Urbans II. Die wichtigften Aufschluffe.

Die byzantinische Geschichtsschreibung berührt in bieser Periode wenig unsere Kaisergeschichte. Nur in ber Alexias ber Anna Comnena (ed. Schopen) finden sich einige zu verwerthende Nachrichten. Auch die französische Literatur jener Zeit giebt wenig Ausbeute. In der um 1088 entstandenen Translation des heisligen Servatius (M. G. XII. 88-125), von welcher bereits Bb. II. 577 geshandelt wurde, ist Einiges für die Jugendgeschichte Heinrichs IV. brauchbar. Hug o von Kleury bat für die Geschichte des Investiturstreits saft mehr Bedeutung durch

scinen Tractat De regia potestate et sacerdotali dignitate (Baluzii Miscellanea ed. Mansi II. 186 seq.), ale burch fein Buch De modernis Francorum regibus (M. G. IX. 376-395). Das umfaffenbe Wert bes Ordericus Vitalis, Monche von St. Evreuil in ber Normandie, welches ben Titel Historia ecclesiastica führt und bis 1142 fortgeführt ift, liefert jur Bapftgefdichte biefer Beriobe mertboolle Beitrage; Die befte Ausgabe bes vollftanbigen Bertes ift von le Prevost (Baris 1838 -1855, 5 Banbe), bie fur bie beutiche Geschichte michtigen Stellen find bon Bert in ben M. G. XX. 51-82 befonbere berausgegeben worben, Ueber ben Rriegegug Beinriche V. gegen Frantreich finben fich in bee Mbte' Guger Lebensbeidreibung Lubmigs VI. (Du Chesne, Scriptores hist. Franc. IV. 281 -321) gute Nachrichten; Suger, ber biefes Wert um 1140 fdrieb, macht auch intereffante Mittheilungen über Bapft Caligt II., bem er perfonlich nabe geftanben batte. Gingelnes Rutliche ift in Heineren frangofifchen Annalen, mie in ben Annales Mosomagenses (M. G. III. 160), und bei Bilbelm von Jumièges in ber Geschichte ber Bergoge ber Normanbie (Du Chesne, Seript. hist. Norm. 215-317) enthalten. Unter ben englischen Geschichteschreibern bat filr bie beutide Raiferzeit Wilhelm von Malmesbury (vollftanbig berausgegeben von Barby [Bonbon 1840], Ercerpte in ben M. G. X. 449-485) burch bie bereits berührten Ausguge aus ber verlorenen Schrift bes Irlanbere David größere Bebentung. Die Fortsetzung best alten Chronicon Saxonicum (ed. Benj. Thorpe, London 1861) giebt wenigftene über bie Che zwiiden Beinrich V. und Mathilbe von England einzelne Rotigen. Die Chronit bes Klorentius, Doud ju Borcefter, ift eine Berarbeitung bes Marianus Scottus mit bem Chronicon Saxonicum, welche Rlorentins bann bis jum Jahre 1118 fortführte; ein Auszug ift in ben M. G. V. 564-567 mitgetheilt.

Bon außerordentlicher Wichtigkeit sind die Nachrichten, welche Cosmas von Prag in seiner böhmischen Chronit darbietet (M. G. IX. 31—132). Cosmas, der die Chronit die Justimem Todesjahr (1125) fortgesührt hat, berichtet über die Greignisse dieser Beriode durchaus als Zeitgenosse. Ueber die böhmischen Angelegenbeiten ist er vortressich unterrichtet; über andere Dinge sabelt er bisweisen und erzählt zur Ergöhung seiner Leser Rlatschgeschichen; besonders hat er, der verheirathete Priester, die Keuschheit der großen Gräsin in ein übtes Licht gestellt. Schon etwas früher entstand die Chronit von Polen (M. G. IX. 423—478) zur Berberrtichung des tresslichen Polenberzogs Boleslaw III. Sie reicht nur die zum Jahre 1113 und ist wahrscheinlich kurz darauf zum Abschluß gebracht. Der Berfasser, der am Hose des Polenherzogs lebte, ist natürlich in Bezug auf seinen Helden und die Thaten desselben nichts weniger als unbefangen, aber er ist gut unterrichtet und giebt über die Berhältnisse nicht allein Bolens, sondern des gesammten Oftens werthvolle Ausschlissis; besonderes Interesse hat silt uns seine Darstellung des Kriegszugs Heinrichs V. gegen Polen. Man vergleiche Bb. I. 795. Bb. II. 580.

## 3. Quellenwerke aus fpaterer Beit.

Die fpateren beutschen Annalen find für bie Geschichte Beinrichs IV. und V. unentbebrlich, weil fie manche uns nicht mehr zugängliche altere Quellen benutt und nach ber Sitte ber Zeit meift wortlich ausgeschrieben baben. Dies mar ber Rall bei ben Annalen bes Rlofters Difiboben berg bei Maing (M. G. XVIII. 6-28), welche um 1147 abgefaßt wurden. Für bie fruberen Beiten bot Marianus ben Sauptftoff; mo er endet, murben bie auf ben Burgburger Annalen rubenben Annalen bon St. Alban mit einer Fortsetzung bis etwa 11301) ju Grunde gelegt, bamit aber in febr unpaffender Beife eine Darftellung ber Sachfenfriege und bes Inveftiturftreits verbunben. Die lettere ift offenbar einem alteren Berte entnommen, welches einen febr gebaifigen Charafter gegen Beinrich IV. trug und aus welchem auch bie Briefe Balrams, herrands und Unfelms entlehnt find; ten Inhalt beffelben hat ber Aunalift willfürlich auf bie Jahre 1075-1106 vertheilt. Auch fonft hat berfelbe frembartiges Material feinem Berte einverleibt. Go jum Jahre 1100 ein Schreiben ber Rreugfahrer an Papft Bafchalis II., 3 3. 1110 bas Manifest Beinrichs V. über bie Befangennahme bes Papfies, enblich am Schluß (1147) einen Bericht bes Priefters Dubechin ju Labnftein über bie Eroberung von Liffabon.

Die Annalen bes Klosters Rosenselb bei Stabe (M. G. XVI. 100-104) beruben großentheils auf bemselben Material. Man tann in ihnen bie Annalen von St. Alban bis 3. 3. 1118 versolgen 2), und auch die erwähnte Schrift gegen Heinrich IV. (3. 3. 1096 und 1105, mährend die Rachrickten 3. 3. 1106 einen ansberen Charafter tragen) ist dier benutzt. Zugleich wird klar, daß die letztere in nähere Beziehung zu Bischos Herrand stehen mußte, bessen in den Annalen öfters gedacht wird, da auf seinen Betrieb Rosenseld in eine Abtei nach den Ordnungen der Cluniacenser umgemandelt wurde. Vom Jahre 1118 erscheinen die Rosenselder Annalen selbstständig. Wir besitzen sie leider nicht in ihrer urspringlichen Gestalt, sondern nur in einem Fragment, in dem sie erhebliche Kürzungen ersahren haben müssen. Dieses Fragment reicht die 1130, und damals muß das Werk einen Abschluß erhalten haben. Denn auch Honorius benutzte sie nur die dahin in seiner Summa (M. G. X. 128—131). Vergl. W. Schum, Jahrbilcher des S. Albanstlosters S. 60 ff. Ob es eine weitere Fortsetzung dieser Annalen gegeben habe, wie Sasse (Archiv XI. 850 - 867) annabm, ist fraglich.

Ein umfassenderes Wert, als die Rosenfelder Quelle, sind die Annalen bes Rlofters Böhlbe am Harz (M. G. XVI. 48 -98), entstanden in der zweiten Salfte bes zwölften Jahrhunderts, aber nur in einer jungen Sanbschrift erhalten, aus welcher sie Bertz zim ersten Mal berausgegeben hat. Sie schließen sich für unsere Periode an Edehard au, ergänzen ihn aber aus ben Rosenfelder und hilbesbeimer Annalen. Eine hervorragende Bedeutung haben sie nur durch mehrere sagenbafte Erzählungen, die sich in ihnen bollftändiger, als in anderen Quellen, sinden. Bergl. Bb. I. 794. 795. Eine Uebersetzung der Pöhlber Annalen ift in ben

<sup>1)</sup> Die Vergleichungsmitzben Annales Rosenfeldenses und anberen vermandten Annalen leigt bies beutlich bis 1118, aber auch noch später tommen Angaben vor, welche nach St. Alban verweisen. Zum Jahre 1109 ift Poloniam ftatt Coloniam ju lefen.

<sup>2)</sup> Man vergleiche 1117, 1118 und überbies bas Chronicon Sampetrinum.

Geschichteschreibern ber beutschen Borgeit XII. Jahrh. Bb. 11 von E. Binkelmann geliefert.

Bwei andere umfaffenbe Compilationen aus ber zweiten Balfte bes gwölften Sabrbunberts, welche für bie Beiten Beinrichs IV. und V. nicht ohne Bebeutung find, ber fachfifche Annalift und bie Dagbeburger Annalen, beruben gum großen Theil auf einer verloren gegangenen Quelle, bie man als Annales Magdeburgo-Nienburgenses bezeichnen fann und von ber bereite Bb. 1. G. 794 und Bb. II. S. 566 bie Rebe gemesen ift. Dieje verlorenen Annalen, welche balb nach bem Jahre 1130 begonnen murben, maren in ihrem alteren Theile felbft nur eine Compilation und benutten für bie bier in Frage ftebenbe Beriobe vornehmlich Edebard und die Rosenberger Annalen Die Annales Magdeburgenses (M. G. XVI. 105-196), im Rlofter Bergen bei Magteburg um 1175 entftanben, baben faft alles Material filr biefe Beit aus jener alteren Compilation entlebnt; eigentbumlich find nur einige nadrichten über fachfijde Rtofter. Der fachfifde Unnalift, welcher balb nach ber Mitte bes gwölften Jahrbunderte fein umfängliches Buch (M. G. VI. 691-1125) gufammenichrieb, bat mit ben Magbeburger-Rienburger Annalen auch noch andere Quellen verarbeitet; fo besonbere bie Baberborner Unnalen und jene fagenhaften Berichte, welche wir jett auch aus ben Boblbener Unnalen fennen. Eigenthumlich icheinen ibm fur biele Beriobe nur einige Rachrichten, bie fich auf fachfifche Bisthumer, befonders Salberftabt, und fachfifche Riofter beziehen. Aufmerkfamteit verbienen feine genealogifden Rotigen. Der Berfaffer ift einer ber erften Antoren, ber für genealogiiche Studien Intereffe begte; freilich geigt fich auch ichon bei ibm, wie leicht tiefe Studien auf Abwege führen. Der fachfifche Annalift und bie Magbeburger Unnalen find von E. Bintelmann in ben Geschichteichreibern ber beutschen Borgeit XI. Jahrb. Bb. 5, 2 und Bb. 12 übersett worben.

Die Annaten bes Klofters Began bei Zeit (M. G. XVI. 234—258), balb nach ber Mitte bes zwölften Jahrbunberts abgefaßt, find eine lose Verbindung ber Biographie bes Stifters, bes Grafen Bigbert von Groitsch, mit Excerpten aus Edehard und einer fast wörtlichen Abichrift aus ben alten Ersurter Annalen von 1116—1149. Rur jene biographischen Nachrichten baben größeren Werth: sie bernben auf milublicher Trabition, in welcher allerdings Wahres und Fallches bunt vermischt ist Daß die Erzählungen, welche ber Verfasser mittbeilt, mit ben von ihm ausgeschriebenen Annalen östers im offenen Widerspruch stehen, scheint er selbst nicht bemerkt zu haben.

Die Stader Annalen des Abts Albert (M. G. XVI. 283-378), eine erft um die Mitte des breizehnten Jahrbunderts entstandene weitschichtige Compilation, haben für die Zeiten heinrichs IV. und V. nur durch einige ihnen eigenthümliche Rachrichten über die Stader Grasen und die Erzbischöfe von hamburg-Bremen Interesse Alles Andere ist aus Eckehard, den Rosenselber Annalen, der erwähnten Schrift gegen heinrich IV. (1074. 1093), aus Adam von Bremen und helmold zusammengeschrieben. Ueber die besondere Bedeutung der Annales Colonienses maximi und des Chronicon Sampetrinum für die Geschichte heinrichs V. ist schon oben (S. 1042-1043) gehandelt worden. Die um 1250 compisiere Beltschronis des Alberich von Trois-Fontaines (M. G. XXIII. 674-950) bietet für diese Periode nur geringen Gewinn, da wir die Quellen, denen ste hier sossels meist noch bestihen; vergleiche Wilmans im Archiv X. 174-246. Die Stellen, auf welche Stenzel Werth legte, sind ans den Gosta opp. Vird. ausgeschrieden. Alberichs genealogische Notigen haben sür diese Beriode eine sehr zweiselahrte Autorität.

Unter ben Darftellungen fpaterer Zeit, in welchen bie Befdichte bes Inveftiturfreits freier bearbeitet ift, haben bie Berte Ottos von Freifing besondere Bebeutung. Otto berichtet in feiner fogenannten Chronif (L. VI. c. 34 - 36. VII. c. 1-16) über bie Beiten Beinrichs IV. und V. Auch bier fchließt er fich meift an Edebard an; jugleich aber giebt er eigene Rachrichten, Die bei einem fo naben Berwandten ber Raifer felbft Aufmerkfamteit verbienen. Auffällig ift, bag wir bennoch farten dronologischen Berftogen und entschieden faliden Auffaffungen begegnen. Otto arbeitete an seinem großen Berte, welches er icon um 1143 begonnen hatte, bis jum Jahre 1146 und unterzog es im Jahre 1156 für feinen Reifen Raifer Friedrich noch einer erneuten Revifion; bann legte er Sand an fein zweites Bert über bie Thaten bes Raifers Friedrich, von bem er aber nur zwei Bucher vollenden konnte; er kommt bier L. I. c. 1 - 15 noch einmal auf die Beit bes Inbefliturftreite gurud, bie er jeboch flüchtig und mit noch ftarteren Geblern, ale in ber Chronit, behandelt Die beiben Berte find in ben M. G. XX. 116-301. 347-415 nach einem großen Apparat von Wilmans ebirt; auch eine Sanbausgabe ift in zwei Banben erfcbienen.

Bei Otto finbet fich manches Unrichtige, nirgenbs aber fagenhafte Trabition. Gine folde, wie fie befondere im fachfifden Bolte umlief, begegnet une in ber Slavendronit bes Belmold, welche um bas Jahr 1170 verfaßt ift. Der Berfaffer benutt Abam von Bremen, Gdebard und fachfifche, ben Rofenfelber und Bobibener Annalen verwandte Jahrbucher, im Uebrigen folgt er meift munblicher Ueberlieferung. Bas er ba über bie Borgange in bem ibm befannten Benbenland mittheilt, verbient volle Beachtung, jumal wir über biefe Dinge anderweitig nicht unterrichtet find. Dagegen ift Alles, mas Belmold über die Ereigniffe in Rirche und Reich gur Beit Beinriche IV. und V. berichtet, burchaus fagenhaft gefarbt und nur mit außerfter Borficht zu verwerthen. Mus bem Rachlag Lappenberge ift von 2. Beiland eine neue Ausgabe bes Belmold in ben Mon. Germ. XXI. 1-99 beforgt worben, von ber auch eine Separatausgabe erschienen ift. Gine Ueberjepung bat 3. C. D. Laurent in ben Geschichtsschreibern ber beutiden Borgeit XII. Sabrhundert Bb. 7 geliefert. Bur Rritit Belmolbe vergleiche man D. Boltel, Die Slavendronit Belmolbe (Dangig 1873) und C. Birfeforn, Die Glavendronit bee Preebpter Belmolb (Salle 1874).

Die auf geiftlicher Seite im Investiturftreit bervorragenten Berfonlichkeiten haben noch fpater öftere Biographen gefunden. Unter folchen Arbeiten ift bie um 1140 abgefaßte Lebensbeschreibung bes Bifchofe Theoger von Det (ftarb 1120) von nicht geringem Intereffe, ba fie nicht nur Theogers bebeutsame Thatigfeit, fonbern zugleich auch am anschaulichsten bie Birtfamteit bes papftlichen Legaten Rune bon Paleftrina ichilbert. Der Berfaffer mar ein Monch bes Rlofters Briefling, ber nach ben Erzählungen feines Abts, eines Freundes Theogers, feine Aufzeichnungen machte. Leiber ift bas Werk nicht vollftandig erhalten; Die lette Ausgabe in M. G. XII. 449-479 mirb Jaffe verbantt. Die Lebensbeschreibung Altmanns bon Paffan, um biefelbe Zeit (1140) in bem von ihm geftiteten Rlofter Gotweib gefdrieben, ift ein nicht unnutliches Wert, giebt aber boch von bem ausgebebnten Birten Altmanns ale papftlicher legat nur eine ichmache Borftellung. Rach einem umfänglichen Material bat Wattenbach bie lette Ausgabe in ben M. G. XII. 228-243 veranftaltet. Gehr unbebeutent fint bas um 1140 abgefagte Leben bes Bifchofe Friedrich von Buttich (M. G. XII, 502-508) und bie wenig ibater entftanbene, aber nachber noch ftart überarbeitete Lebensbeidreibung bes Bischofs Werner von Merseburg (M. G. XII. 244—248). Für die Geschickte bes Prämonstratenserorbens haben hervorragende Bebeutung die Biographie des Norbert, des Ordensstifters, von einem seiner Schiller um 1150 geschrieben, und die etwa gleichzeitig abgesafte Biographie des Grafen Gottsried, deren Bersasser ein Prämonstratenser des von ihm begründeten Klosters Kappenberg war (M. G. XII. 513—530). Die Viographie Norberts war früher nur in einer kürzeren Bearbeitung bekannt, in vollständigerer Gestalt hat sie zuerst Wilmans in den M. G. XII. 663—706 heransgegeben. Wilmans hält sie in dieser Gestalt sir original, aber R. Rosenmund, Die ältesten Biographien des h. Norbert (Verlin 1874) hat zu zeigen versucht, daß auch hier nur die lieberarbeitung eines Originals vorliege, nach dem selbstständig von einander die beiden uns erhaltenen Vitae Norberti componirt seien. Die vollständigere Biographie bietet auch für die Reichsgeschichte wichtige Mittheilungen, aber hauptsächtich erst sie Keigerung Lothars; das Leben Gottsfrieds von Kappenberg berührt die politischen Berhältnisse wenig.

Bei weitem wichtiger, ale bie genannten Biographien, find bie brei Lebenebeichreibungen, welche wir von Dtto von Bamberg befigen. Rur von ber einen, welche ein Prieflinger Mond fchrieb, waren alte Sanbidriften feit langerer Beit betaunt; bie beiben antern, welche von Ebbo, einem Monche von Dicheleberg, und bem Scholafticus Berbord berritbren, fannte man allein in Ueberarbeitungen und Compilationen. Rach ben eingebenben fritifden Erörterungen Riempins in ben Baltifden Stubien IX hatte Ropte Ebbos und Berborbe Text berguftellen gefucht und ihnen eine neue Ausgabe ber Prieflinger Biographie angeichloffen (M. G. XII. 746 - 903). Die glangenbfte Beffatigung haben Rlempins und Roptes Unterfuchungen baburch gewonnen, baf ich 1865 eine vollftanbige Sanbidrift bee Berborb fand, welche überdies ein Fragment bes Ebbo und ein ber Prieflinger Biographie nabe vermanbtes Stud enthielt. Grft bierburd murbe flar, bag Berbord fein Bert nicht vor 1158 fdrieb, alfo Cbbes Arbeit, bie gwijden 1157 und 1158 entftanb, ihm bereits vorlag; es mar fo fur bie Rritit ber Biographen Ottos eine gang neue Grundlage gewonnen. Berborbe Arbeit ift in ibrer urfpringlichen Geftalt guerft von Ropte in ben M. G. XX. 704 -709 heransgegeben und auch eine befondere Ausgabe von biefem anziehenben Berte veranftaltet worben. Roch einmal bat bann Jaffe in feiner Bibl. V. 588-769 Chbos und Berberbe Werte ebirt und mit werthvollen Einleitungen verfeben, in benen er befondere bie Willfürlichfeiten und Entftellungen bes illingeren Biographen barlegt Ungweifelhaft ift bie altere Arbeit Ebbos gugleich die bei Beitem guverläffigere, obwohl ber Berfaffer wenig aus eigener Renntniß berichten tonnte und auf Die Mittbeilungen bes Prieftere Ubalrich, ber Otto nabe geftanben batte, in ber Sanbtigde verwiefen mar Berborb, ber erft feche Sabre nach Ottos Tobe auf ben Dlichetoberg gefommen mar, fühlte fich von Ebbes Arbeit wenig befriedigt; fie war ihm gu burftig und in ber Darftellung gu ichlicht: er befolog beshalb ein Bert berguftellen, bas nicht nur bem gefeierten Bifchof, fonbern auch ihm felbft Ehre mache. In ber That hat er ein Buch ju Ctanbe gebracht, welches in Bogug auf tünftlerische Form jeben Bergleich mit ben anderen literarifden Productionen jener Beit aushalt. Den Stoff bat er jum Theil aus Ebbo entlebnt, gum Theil von anderen Seiten gefammelt, aber er bat fein reiches Material, nur auf eine glangenbe Darftellung bebacht, febr willfihrlich verwerthet, und ber hiftoriter wird ibm gegenüber Difftrauen üben muffen. Wie es Berbord hauptfachlich auf ben Effect einer lebenbigen Composition antommt, zeigt im Allgemeinen ichon bie bialogifche Form und bie gesuchte Anordnung bes Stoffe, im Gingelnen besonbere bie Ergablung

bon bem Gintritt ber ungarifden Ronigstochter Sophie in bas Rlofter Abmunt (L. I. c. 38). Berbord mar ohne 3meifel mit ben Abmuntern befannt, bas berührte Greignif mar unlängft gescheben, und boch geboren alle von ihm berichteten Gingelnbeiten siderlich nur feiner eigenen Phantafie an; er wollte, wie er felbst jagt, sich bie Belegenheit nicht entgeben laffen, einen Ebelftein in fein Bewebe einzufugen. Berborde Bert - trot aller Bebenten, Die es erregt, eines ber intereffanteften Dentmale iener Beit - ift von B. Brut in ben Gefdichteschreibern ber beutiden Borgeit XII. Jahrh. Bb. 6 überfett worben. Die Brieflinger Biographie wurde fruber fur einen um 1160 verfagten Auszug aus Ebbo und Berbord gehalten, aber neuerbinge hat G. Saag in feiner Schrift: Quelle, Bewahremann und Alter ber alteften Lebensbeidreibung bes Bommernapoftele Otto von Bamberg (Stettin 1874) bargulegen gesucht, bag bas Berbaltnig bas umgelehrte fei, bie Brieflinger Biographie balb nach 1140 abgefaßt und bei ihr Bamberger Aufzeich. nungen über Ottoe Stiftungen und mundliche Rachrichten eines wohlunterrichteten Gewähremanne, vielleicht bee erften Bommernbifchofe Abalbert, benutt feien. Sang glaubt, baß biefe Biographie Ottos von bemielben Brieflinger Autor famme, wie bie Vita Theogeri. D. v. Bittwit in ben Foridungen gur b. Geichichte Bb. XVI. S. 299 ff. nimmt an, baf bon Ebbo nicht die Brieflinger Biographie, fonbern vielmehr bie alteren Aufzeichnungen benutt feien, welche ber Prieflinger Mond vor fich batte; auch Berbord habe jene Aufzeichnungen, jugleich aber bas Brieflinger Bert gefannt.

Bon nicht geringem Intereffe ift auch bie Lebensbefdreibung bes Ergbifchofe Ronrad I. von Salgburg (M. G. XI. 62 -77); fie ift erft um 1175 abgefaßt, aber ber ungenannte Berfaffer ') hatte ben Ergbijchof gefannt und fein besonderes Bertrauen genoffen. Bas über bie Zeiten Beinriche IV. bier gefagt ift, verbient feinen Glauben, über Beinriche V. Regierung zeigt fich ber Berfaffer beffer unterrichtet, noch beffer über bie fpateren Greigniffe. Das Bert ift leiber unvollenbet und führt bie Darftellung in ber Sauptfache nur bis jum Jahre 1138. Die Biographie Ermenolbs, bes erften Abte bes von Otto geftifteten Rloftere Briefling (M. G. XII 481-500), bat, fo wortreich fie ift, wenig Inhalt, fie ift erft 1281 gefcrieben. Auch bie Biographien bes Bijdofe Abalbero von Burgburg. bes Stiftere bes Rloftere Lambach (M. G. XII. 128-136), und bes Grafen Cherharb von Rellenburg, bes Stiftere bes Rloftere Schaffhausen, geboren erft bem breizehnten Sahrhundert an und find faft allein für die Beschichte ber genannten Riofter von Berth. Eberharbs Biographie ift nur in einer alten beutschen Uebersetung vorhanden, welche von Mone in feiner Quellensammlung ber babifden Lanbesgeschichte I. 83-98 herausgegeben ift.

Die umfaffenbfte Biographie Gregors VII., welche bas Mittelalter hervorgebracht hat, rührt von einem beutschen Ronche ber, Paul von Bernrieb. Sie ift im Jahre 1128, nachbem Baul lange fleißig gesammelt hatte, von ihm niebergesschrieben. Der Bersaffer war in Rom zur Zeit Talipts II. gewesen und seine Nach-

<sup>1)</sup> v. Meiller (Regesten jur Geschichte ber Salzburger Erzbischöfe S. 412) vermuthet, baß Abt Irimbert von Abmunt ber Berfasser sei, und behauptet, baß sich ber Autor selbst als Conventuale bieses Klosters bezeichne. Ich kaun bies nirgends sinden und bezweiche ftant, ob bas Buch in Abmunt entstanden ift. Es wäre sonst unerklärlich, baß sich in den wenig später bort abgesaften Vitae Gebehardi et successorum keine Spur von Bekanntschaft mit dieser Biographie zeigt. Me handschriften weisen nicht auf Abmunt, sondern auf S. Beter in Salzburg. Man vergleiche die Differtation von Christian Meyer, Erzbischof Konrad I. von Salzburg (Nünchen 1868) S. 55.

richten über Gregors Jugend und ben Anschlag des Cencius werben zum Theil aus römischen Mittheilungen stammen. Ueber die Bahl bes Gegentönigs Rubolf hat er sehr werthvolle Notizen, die auf einer älteren Quelle beruhen milsten, vielleicht auf einer verlorenen, Gebhard von Salzburg beigelegten Schrift über Gregor 1). Alles Uebrige hat sür und keine große Bedentung mehr. Die zahlreichen Briefe, welche Baul mittheilt, sind theils dem Registrum entnommen, theils und aus Hugo von Flavigny und dem Codex Udalrici bekannt. Außerdem benutze Paul die Chronit des Bernold, die Lebensbeschreibungen des heitigen Anselm und der großen Gräfin, zum Theil in sehr freier Beise. Die Reden, welche er einslicht, sind mit Ausnahme der beiden Excommunicationen Heinrichs freie Stillibungen. Die ganze Arbeit trägt den Charakter der Legende und ist demnach reich mit Bundern ausgestattet, wie solche schon bei Gregors Lebzeiten vielsach erzählt wurden; die meisten hat Paul wohl nach mindlichen Ueberlieserungen ausgezeichnet. Auf gutes handschriftliches Material gestützt, hat Watterich Pauls Werk neu herausgegeben (Vitne pont. Rom. I. 474 –546).

Die atteren Bisthumsgeschichten murben jum Theil in fpaterer Beit mieber aufgenommen und tamen bann auch auf unfere Beriobe guritd. Go feste Laurentius, ein Mond bes Lorenglloftere in Luttid, nach Mittheilungen bes Donde Sugo bon St. Bannes um bie Mitte bes gwölften Jahrhunderts bie Gesta episcoporum Virdunensium von 1047-1144 fort und theilte manche erwunschte Rachrichten mit (M. G. X. 486-525). Unbebeutend ift bie etwa gleichzeitig entftanbene Fortfetung ber alten Gesta episcoporum Metensium (M. G. X. 531-551). Begen Enbe bes gwölften Jahrhunderts murben im Rlofter Abmunt Aufzeichnungen über Ergbifchof Gebhard bon Salgburg und feine Rachfolger bie Ronrab II. gemacht, bie ungegebtet ibrer Rurge nicht obne Intereffe find (M. G. XI. 34 -39). Auch bas etwa um bie Ditte bes gwölften Jahrbunberts gu einem porläufigen Abichluß gebrachte Chronicon Magdeburgense (Meibom, Seriptores II. 269-371) bat werthvolle Nachrichten aus früherer Zeit erhalten. Die im Anfange bes breigebnten Jahrhunderte entflandene Salberftabter Bisthume. dronif (M. G. XXIII. 73-123) icopft aus Edebard, ben Erfurter Unnalen und bem fachfijden Annaliften, giebt aber bisweilen auch Gigenes. Die alte Luttider Bisthumsdronit fant erft in ber Dlitte bes breigebnten Jahrhunderts einen Fortseter in Aegibius von Orval, bessen Arbeit bis 1251 reicht; fie ift bei Chapeaville, Auctores de gestis pontificum Leodiensium II. 1-270 gebruckt.

Die späteren Klostergeschichten geben im Ganzen nur noch geringe Ausbeute filr bie Geschichte bes Investiturstreits. Die beiben um 1140 geschriebenen Bücher bes Ortlieb und Bertholb über bie Anfänge bes Klosters Zwisalten (M. G. X. 64—124), wie bie etwa gleichzeitig abgesafte Chronit bes Klosters Besnebictbeuern (M. G. IX. 229—238) haben saft nur lotale Bebentung. Allgemeineres Interesse besitzen bie erst neuerbings bekannt geworbenen Annales Rodenses (M. G. XVI. 688—721), welche bie Ansänge bes 1104 gestifteten Chorherrenstifts Klosterath bei Aachen barftellen und die Geschichte besselben bis 1157 fortsühren; über bie lothringischen Berhältnisse und im Besonberen über Friedrich von Köln erhalten wir hier manche schähdere Notizen. Um die Mitte bes zwölften Jahrhunderts entstand auch die Chronit bes Klosters Gosel bei Naumburg,

<sup>1)</sup> Dan febe barüber Wilmans M G. XII. 180.

welche über bas Gefchlecht ber Pfalggrafen von Sachien erwünschte Rachrichten bietet; fie umfast bie Zeit von 1041-1135 (M. G. X. 141-157). Etwa gleichzeitig find bie Casus monasterii Petrishusensis abgefaßt, in benen bie Befdicte bes Rlofters Betersbaufen bei Ronftang in grofferer Breite bis jum Jabre 1156 ergahlt wirb. Das besonders für bie Geschichte Schwabens wichtige Wert ift aulett in ben M. G. XX. 624-683 herausgegeben. Der Berfaffer hat manches Frembartige in fein Wert bineingezogen, namentlich am Schluffe bes zweiten Buche, wo er von ber Beit Beinrichs IV. handelt. Er benutt bier außer Bernoth eine beftige Streitschrift im Sinne ber Gregorianer, welche auch Berthold von Zwifalten (p. 101. 102) ausgeschrieben bat 1); ob auf biesetbe and bie eigentbumlichen und intereffanten Nachrichten über bie Schlachten ber Gegentonige gegen Beinrich, bie fic baneben finden, zurudzuführen find, mage ich nicht zu entscheiden. Unmöglich ware nicht, baft wir bier überall nur Bruchflide ber verlorenen Biographie Gebharbs von Konftang befägen, jumal die Babringer in biefen Fragmenten viel genannt werben und auch im Folgenden Gebhard besonders berbortritt. Die erft im Anfange bes breizehnten Jahrhunderts abgefaßte Fortfetung ber Casus monasterii s. Galli (M. G. IV. 149-162) ift für unjere Beriobe nur burftig. Auch bie noch fpatere Chronit bes Rlofters Betersberg bei Salle (M. G. XXIII. 130-228) bat für biefelbe nur wenige brauchbare Rotigen und wieberholt im Befentlichen nur bie Nachrichten ber Magbeburger Unnalen. Bei weitem wichtiger, als Die meiften ber genannten Rioftergeschichten, ift bas Chronicon Laurishamense (M. G. XXI. 334 - 453) eine Sammlung von Rlofterurtunden und hiftorifden Rotigen, welche bis 1167 reicht und wenig fpater entftanb. Bermanbter Ratur und nicht minder nütlich ift ber gegen Enbe bes zwölften Jahrhunderts angelegte Codex Hirsangiensis (Bibliothet bes literarifden Bereins in Stuttgart Bb. I.). Die etwa gleichzeitigen Arbeiten bes ichreibluftigen Rainerius, eines Monchs in St. Lorenz bei Lüttich, find unbedeutenbe Compilationen ober haben boch nur lotales Intereffe (M. G. XX. 561-620); für bie literarifchen Beftrebungen bes Rlofters, bem er angeborte, ift bie De ineptiis cuiusdem idiotae betitelte Schrift (p. 593 -603) nicht unintereffant.

Die spätere historische Literatur Italiens ift zu bem Investiturstreit wenig mehr zurückgefehrt und, wo sie es that, brachte sie selten Neues. Zu ben Zeiten Meganbers III. wurde in Rom eine neue Sammlung von Bapftleben veranstaltet, welche im Ganzen bas Wert bes Carbinals Boso zu sein schein, von dem sicher ein Theil dieser Biographien herrührt. Die Sammlung des Beter und Pandulf war entweder nicht zur Hand, oder man wollte sie nicht gebrauchen 2): deshalb brachte man einen nothdürstigen Zusammenhang mit dem alten Liber pontificalis herdor, indem man Stellen des Bonizo zusammenschrieb. Die Biographie Gregors VII. beruht allein auf dem Liber ad amicum; die Leben Victors III. und Urbans II. sehlen ganz; die Geschichten der solgenden Käpste die auf Eugen III. sind, soweit sie in Einzelnes eingehen, auf die Negesten gegründet, aber im Ganzen sür unsere Zeit

<sup>1)</sup> Der neueste herausgeber in ben M. G. hat biese llebereinstimmung ebenfalls bemerkt, nimmt aber eine unmittelbare Benutung bes Bertholbs von Zwisalten in der Petershausener Chronit an. Wir ist diese schon beshalb nicht wahrscheinlich, weil die gleichartigen Stellen sich hier in einer aussstührlicheren Redaction, als bei Berthold, sinden.

<sup>2)</sup> Daß bei ben Biographien Gelafius II. und honorius II. bem Panbulf gefolgt fei, wie Batterich annimut, icheint mir nicht mit Bestimmtheit zu erweisen.

febr burftig. Diefe Bapftleben find fruber unter bem Ramen bee Carbinale von Aragonien von Muratori, Scriptores III, 1, neuerbinge von Batterich in ben Vitae pont, Rom. I. II. unter Bofos Namen berausgegeben worben. Batterich bat fic ber Anficht fiber bie Entftehung biefer Biographien angeschloffen, welche ich in ber Allgemeinen Monateschrift 1852. 268-272 bargelegt babe; nach ben bort nachgewiesenen florentinischen und überbies einigen romischen Sanbidriften ift von ibm ein wesentlich verbefferter Tert bergeftellt. Bon ben unteritalienischen Beichichtswerten bat bie um 1180 entftandene Chronit bes Ergbifchofe Romualb von Galerno (M. G. XIX, 398 - 461) baburd einige Wichtigfeit für unfere Beriobe, baf in ihr mande in ber urfprünglichen form nicht mehr erhaltene Quellen ausgeschrieben find. Rach Siriche Untersuchungen (vergl. Bb. II. S. 569) benutte bier Romualb besondere bie alten Sahrbücher von DR Caffino, baneben bis 1085 im Aufang bes ambliten Sabrhunderte ju Galerno niedergeichriebene Annalen, welche auch bem Chronicon Amalphitanum (Muratori, Antiquitates I. 346 seg.) ju Grunde liegen, und bon 1086 an eine Geschichte ber Rormannen, bon welcher fich auch bei Lupus Protospatharius Spuren finben. Auf bie alten Caffinefer Annalen führt Sirfd auch jum Theil bie Radrichten gurud, welche fich in ben Annales Ceccanenses (M. G. XIX 276-302) und im Chronicon Casauriense (Muratori, Scriptores II, 2. 775-920) für biefe Beriobe finden. Bon ben fpateren Annaliften ber Combarbei murbe mobl öftere noch auf bie fruberen Beiten gurudgegriffen, aber mehr bie flabtifchen Angelegenheiten murben bann in bas Auge gefaßt, als bie großen Borgange in Reich und Rirche. Ungern entbehrt man eine alte Chronica Venetorum, beren Ermabnung geschiebt. Bir befigen nur eine turge Befdichte ber Dogen bes gwölften Jahrhunberte in einem Fragment, welches fich in einer Sanbfdrift bes Chronicon Altinate (Archivio storico VIII. 152-169) erhalten bat; im llebrigen ift man auf bie erft im vierzehnten Jahrhundert entftandene Chronit bes Anbreas Danbolo (Muratori, Scriptores XII. 13-416) vermiefen.

## 4. Actenftücke, Urkunden, Briefe.

Die Berträge, Gesetze und Erlasse ber Kaiser aus bieser Beit finden sich in den M. G. Legg. II., die Beschlüsse ber römischen Concilien und anderen Synoben in der großen Conciliensammlung von Manst XIX.—XXI. Ein sehr nützliches Hüssemittel bei allen Studien über die kirchliche Gesetzebung jener Zeit ist in hefeles Conciliengeschichte (Bb. 4 u. 5) geboten. Die Kaiserurtunden sind in Böhmers Regesten verzeichnet, in noch größerer Bollständigseit und neuer Anordnung bei R. F. Stumps, Die Reichstanzler II, 2. Die Urkunden sind nach Stumps in den nachsehenden Anmerkungen angesührt und dies mit St. R. und der Rummer bezeichnet. Die päpstichen Urkunden sind bei Juste, Regesta poutisieum Romanorum registrirt und danach mit J. R. und der Rummer von uns angesührt.

Je parteiischer gefärbt fast alle historischen Berichte bieser Zeit find, besto nothwenbiger erscheint es auf Zeugnisse gurudzugeben, in benen wir ben hervorragenben Personlichkeiten selbst nabe treten. Solche sind jum Glud in einer nicht geringen Anzahl gleichzeitiger Briese vorhanden. Manche berselben — und unter ihnen gerabe sehr werthvolle — find erft in den letzten Jahren an das Licht getreten; die Mehrzahl war längst bekannt, aber theils wegen der Mangelhaftigkeit der Ausgaben, theils wegen ber eigenthümlichen Schwierigkeiten ber Benutzung nicht nach Gebühr beachtet. Denn balb ersorbert es Mühe den Schreiber, bald den Empfänger bes Briefes zu ermitteln, und noch häufiger walten über die richtige Datirung bes Schriftsticks Zweisel ob.

Für die Zeiten vor Gregors VII. Pontificat ist uns eine Quelle ersten Ranges in ben Briefen des Petrus Damiani eröffnet, die theils ben Charafter von Streitschriften tragen und beshalb ichon oben berührt sind, theils vertrauliche Mitteilungen enthalten, in welchem Falle sie uns nur um so wichtiger sind. Nicht geringere Bedeutung sur diese Zeiten haben vier Briefe Annos von Köln an Bapst Alexander und einer Abalberts von Bremen an Anno, welche mit anderen sehr werthvollen Actenstücken aus einer Handschrift der Trierer Stadtbibliotbet zuerst Floß (Die Papstwahl unter den Ottonen, Freidurg 1858) herausgegeben hat und bie ich nach dieser Ausgabe und einer Abschrift von Bait unter den Documenten wieder abbrucken lasse. Nirgends tritt uns Annos Persönlichkeit so unmittelbar, wie in diesen Briefen, entgegen.

Bur Gregor VII. und feine Beit giebt es feine ergiebigere und gugleich guverläffigere Quelle, als bie große Brieffammlung, melde unter tem Ramen Registrum Gregorii VII. betannt ift und außer Briefen Gregors auch Auszuge ans ben Concilienacten und einiges andere Material enthält. Coon i. 3. 1591 trat burd bie Mubwaltung bes Carbinals Ant. Carafa bas Regiftrum an bie Deffentlichfeit und ift bann mehrfach wieder gebrudt worben, aber nicht in verbefferter Beftalt, fonbern vielmehr immer feblerhafter; benn niemals murbe bie alte noch bem elften Jahrhundert angeborige Banbidrift im Baticanifden Archiv, welcher Carafa folgte, bei ben neuen Druden wieber verglichen. Als ich i. 3. 1844 nach Rom fam, ichien mir beshalb bie wichtigfte Aufgabe, eine neue Bergleichung vorzunehmen und bie Sanbidrift zugleich einer fritischen Prufung zu unterwerfen. Jebe Befchichte Gregors ichien mir ohne bieje Arbeit fein ficheres Rundament gu baben, und bies um fo mehr, ale bie Glaubmurbigfeit bes Regiftrum wie im Gingelnen, fo im Gangen mehrfach angezweifelt mar. Die Refultate meiner Arbeit im Baticanischen Archiv habe ich theils in einer Abhandlung, welche Jaffes Regesten p. 402-405 einverleibt ift, theils in einer bejonderen Schrift: De Gregorii VII. Registro emendando (Braunfcweig 1858) bem Bublicum bargelegt und auf Grundlage meiner Collation bat Jaffe bann eine forgfältige und bequeme neue Ausgabe bes Regiftrum in feiner Bibliotheca II. 9-519 veranstaltet. Die Sammlung enthält in ben erften fieben Buchern über breibundert Briefe, bie nach Jahren bes Pontificats geordnet find; bas achte Buch giebt bagegen nur querft noch bis Anfang 1081 bie Schreiben in dronologiicher Folge, bann ift ohne Ordnung gujammengejdrieben, mas eben gufällig gur Sand mar. Baffe bat barauf bie ansprechente Bermuthung begründet, bag icon i. 3. 1081 bie Cammlung auf Gregors eigene Beranftaltung angelegt fei. Jebenfalls mar fie bald nach Gregore Tobe, nachtem man bas achte Buch mit bem fechegiaften Briefe abgeichloffen batte, allgemein verbreitet 1). Die in bem Regiftrum

<sup>1)</sup> Coon früher ift bemerkt worten, baß fic in ben dronologischen Angaben bei einzelnen Briefen Berieben furben. E. Dungelmann hat in ben Freichungen zur b. Geschichte Bb. XV. S. 514 ff. nachzuweisen gesucht, baß es fich nicht um einzelne zufällige Schreibfebler in bem Registrum handles Giesbrecht, Kaiserzeit. 111. 4. Auf.

enthaltenen Schreiben sind theils von Gregor selbst concipirt, theils in seinem Ramen und nach seinen Angaben abgefaßt. Aber bei Weitem nicht Alles, was aus seiner Kanzlei hervorgegangen ist, sindet sich im Registrum. Es sind uns noch anderweitig 51 Briefe erhalten, welche Jaffe unter dem Titel: Epistolae coliectae (p. 520—576) dem Registrum hinzugesügt hat, und auch sie sind nur ein kleiner Theil der Schriftskife, welche Gregor erließ und die in seinem für die Oeffentlickeit bestimmten Rezistrum nicht Ausnahme sanden. Wie viel auch unterzegangen, wir haben in den mehr als vierhundert Briesen Material genug, um einen Mann zu beurtheilen, der sich durch die Kühnheit seiner Ideen eben so viel bewundernde Anhänger, als erditterte Feinde gewann. Es wäre sür die Geschichte ein unschähderer Gewinn, wenn ähnliche Sammlungen von den Briesen Urdans II., Paschalis II. und Calixt II. vorlägen. Leider haben sich nur vereinzelte Stücke von diesen Päpsten erhalten, welche großentheils in der Concisiensammtung von Manst XX. und XXI. zusammengestellt sind.

Bichtige Briefe Gregors und ber Gregorianer find uns auch bei Bugo von Rlabigny aufbewahrt worben, anbere in bem Werte Brunos über ben jachfichen Brieg. Bon befonderem Werth find in bem letteren Die Briefe ber Sachten an Gregor, über beren ichwierige Datirung mir in ben Anmertungen bas Weitere beibringen merben. Bebn Briefe, theils an ben Ronig Bratiflam von Bobmen, theile von ibm felbft gefdrieben, bat aus einer jest nicht aufzufindenben Sanbiduilt bon St. Emmeram B. Ber im Thesaurus anecdotorum VI, 1, 286-297 berausgegeben; fie find nachber vielfach nachgebrudt, aber nicht richtig erflart worben. Eine Babl intereffanter Briefe, Die fich porzugemeife auf Salberftabt und Dlaing in bem Anfange bes gwölften Jahrbunberte begieben, find in ber Barifer Sanbidrift bes fachiifden Annaliften erbalten: fie find meift von Martene in ber Coll. amplissima I. 600 seg. herausgegeben, mehrere bat Jaffe in ber Bibliotheca III. 381 seg., V. 503. 509 seg. wieber nach ber Saubichrift in verbefferten Terten veröffentlicht. In einer Dlundener Sandidrift bes 12. Jahrbunderte find neun Briefe Beinrich 8 IV. jufammengefiellt, Die aber faft fammtlich auch anberweitig befannt find; man vergleiche unter unferen Documenten Rr. 12. 13. Ein von Beinrich IV. an bie Romer gerichtetes Manifest bat querft Jaffe in ber Bibl. V. 498-502 aus einer Londoner Sanbidrift berausgegeben. Undere Briefe find an verichiebenen Orten gerftreut.

Der erste größere Codex epistolaris wurde unseres Biffens in Dentschland 3n Bamberg i. 3. 1125 angelegt. Als Sammler nennt sich in ben vorgesetten Bersen ein Ubalricus, ber sich als pauper und als Bavenbergensis alumnus selbst bezeichnet und sein Wert bem Bischof Gebhard von Würzburg widmet; in denselben Bersen wird als Schreiber ein Vitus erwähnt. Es muß das Werf urspränglich etwa bei Nr. 323 seinen Asschluß gesunden haben; die späteren Stücke sind später zugesetzt, vielleicht noch von Udalrich selbst. Briefe sind hier mit Urtunden, Manifesten, Streischriften, Berträgen und anderen Acteustücken bunt zusammengewürselt; auch Berse sinden sich am Ausang und Ende der Sammlung. Stücke aus sehr verschiedenen Zeiten hat der Sammler verbunden und babei die chronologische Folge

sonbern bag bem Berfasser ber Sammlung bie Briefe unbatirt vorlagen und er felbst erft bie dronologischen Befrimmungen binzusügte, wober zahlreiche Irribumer vortamen. Mir ideint Dungelmann in der Annahme von Anadronismen im Registrum zu weit gegangen, und ich tann beshalb
auch seiner Ertlärung dieser angeblichen Anadronismen nicht beitreten.

nicht eingehalten, mas fich um fo mehr vermift, als bie Briefe felbft meift nicht batirt finb. Ubalriche Arbeit mar nicht für biftorifche Zwede bestimmt, fonbern für bie Ausbildung im Brief- und Urfundenftil, aber er erfand bie Dlufter nicht, fonbern mablte bie wichtigften Uctenstude aus, welche ibm in Bamberg juganglich maren. Co bat er une etwa zweihundert Schriftfilde aus ben Beiten Beinriche IV. und V. erhalten, von benen ber größere Theil an anberen Orten nicht gu finben ift; eine toftbare Sammlung, beren Gebrauch freilich mit manchen Schwierigfeiten verbunden ift. Rach einer alten, jest in bien befindlichen Sanbichrift bat Edard im Corpus hist medii aevi II. 2-374 ben Codex Udalrici querft vollftanbig, aber febr mangelhaft berausgegeben. Die für meinen 3med wichtigften Briefe batte ich nach biefer und einer Dunchener Sanbichrift in ber erften Ausgabe biefes Banbes emeubirt. Rachbem hat Jaffé in seiner Bibliotheca V. 1-469 nach einem vollständigeren Apparat ben größen Theil bes Codex epistolaris neu herausgegeben und bie berfciebenen Schriftstide beffelben dronologisch geordnet. Die in Jaffes Ausgabe beränderten Rummern find mit ber Bezeichnung J. in Rlammern bingugefügt worben. Eine andere Brieffammlung in einer Sannöveriden Sanbidrift aus bem fechezehnten Jahrhundert ift aus fünf berichiebenen Sammlungen gujammengeftellt, bie wohl fammtlich in Gilbesbeim im zwölften Jahrhundert angelegt murben. Biele Stude aus bem Codex Udalrici finben fich bier wieber, baneben aber finb auch andere aufgenommen, Die fich vorzugeweise auf Silbesheim beziehen, ferner eine Anzahl von Schriftstuden über bie Banbel Berengars von Tours und Streitschriften ber Bibertiften nebft einigen fpateren Schreiben. Es bleibt bas Berbienft von Subenborf in feinem Regiftrum (3 Theile 1849-1854) und in feinem Borengarius Turonensis (1850) ben Inhalt ber Sanbidrift, fo weit er nicht anderweitig befannt war, querft ber Deffentlichteit übergeben ju haben, wenn auch bie erfte Ebition, beren Sowierigfeiten nicht unterschätt werben burfen, manche Mangel barbietet. Unter ben von Subenborf veröffentlichten Briefen finden fich viele, welche über die Geschichte bes Inbeniturstreits neues Licht verbreiten; einzelne haben wir in unseren Documenten wiederholt, um bie Benutung gu erleichtern.

Der große Borrath an Briefen, welcher sich aus bieser Periode ethielt, ift bisher nirgends übersichtlich vereinigt und geordnet. Bas sich bei Martene, Bez und Anberen findet, ift nur durch ben Zusall zusammengebracht; verhältnismäßig wird bie größte Zahl ber wichtigeren Briese noch in ber Mansischen Conciliensammlung zussammengebruckt sein. Die Briessammlung, welche für die M. G. in Borbereitung steht, wird bem Studium eine ungemeine Förderung bieten.

## 5. hülfsmittel.

Die Geschichte Seinrichs IV. und V. ift neuerbings nicht mehr im Zusammenhang bearbeitet worben; bagegen haben wir für beibe Kaifer besondere Biographien in folgenben Berten erhalten:

h. Floto, Raifer Deinrich IV. und fein Zeitalter. Bb. 1 und 2 (Stuttgart und hamburg 1855. 1856). Das Buch hat eine gunftige Aufnahme gefunden und fie in mehrfacher Beziehung verdient. Denn icon baburch bezeichnet

es einen wefentlichen Fortidritt in ber Rritit, bag fich ber Berfaffer von ber vorbem als unumftöglich geltenben Autorität Lamberts losgeriffen bat, obgleich meines Erachtens fein Migtrauen gegen biefen Antor ju weit getrieben ift. Ber bie Quellen ber Beit genauer tenut, muß ferner gloto bezeugen, bag er mit großem gleiß in benfelben gearbeitet und manche vernachläffigte Stellen berfelben guerft wieber gur Geltung gebracht hat. Befonders aber hat bie lebenbige Darftellung bem Buche Freunde erworben; man wird fie in ihrer fast poetischen Farbung nicht gerade mufterguttig nennen tonnen, aber fie ift eigenartig und effectboll. Gloto ficht mefentlich auf bem Standpuncte jenes ungenannten Biographen Beinrichs, ber balb nach bem Tobe feines Bobltbaters fo marm für ibn gegen feine Feinbe eintrat. Dit einer perfoulicen Theilnahme, wie fie bei einem Manne bes neunzehnten Jahrhunderts felten fein wird, nimmt fich floto bes vielgeschmabten Raifers an und greift rudfichtelos feine Wiberfacher unter ben beutiden Kurften an, unter benen er nur ber Rraft Ditos von Rordbeim eine Art von Guldigung gollt. Die perfonliche Grofe Gregore VII. ertennt gloto an, bow foll Gregor, inbem er bas Gute wollte, in Folge von felbft bereiteteten Taujdungen boch nur bas Echlimme geschaffen haben. Denn in ben firchlichen Berhaltniffen, wie fie fich feitbem unter bem Ginfluß des Bapfithums geftaltet, fieht Floto gleich ten protefantifden Rirchenhiftoritern bes fechegehnten und fiebzehnten Sabrhunderte ichlechthin nur Berberbnig. In biefer feiner firchlichen Unficht mochte fich Floto wohl am weiteften von bem Berfaffer ber Vita Heinrici entfernen. Darin freilich ftimmt er mit biejem wieber überein, bag er ben offenen Angriff Beinrichs gegen Gregor bochlich migbilligt; nur wenn berfelbe in ber Vita Heinrici (c. 6) aus religiojen Grunden verworfen wirb tabelt ihn Floto als ben größten politischen Fehler. Rach unserer Unficht, baß bie Durchführung ber bon Beinrich III. angebabnten Rirchentejorm eine Rothwendigfeit geworden war, und Rom biefelbe, nachbem fie ber taijerliche Gof aufgab, felbft in bie Band nehmen niufte, tonnen wir Flotoe Betrachtungeweise im Gangen nicht beiftimmen, betennen aber gern in vielen Gingelnheiten ihm Belehrung ju ichulben

E. Gervais, Politische Geschichte Deutschlands unter ber Regierung ber Kaiser Beinrich V. und Lothar III. Eister Theil: Raiser Beinrich V. (Leipzig 1841). Dieses Buch schließt sich eng an Stenzel an und untertäßt Partien, welche bem Bersasser bort bereits hinreichend erörtert schienen, wie besonders die Angelegenheiten Italiens, weiter auszusühren. Gingehender sind vornehmlich die Borgänge in Sachsen behandelt, und hier findet sich manches Prauchbare. Nicht wohlthuend sind die ausgedehnten Resectionen, tie überdies nicht gerade tief in den Gegenstand eindringen.

Besonders tommt hier auch die ausgedehnte Literatur über Gregor VII. in Betracht. Alles, was seit der Resermation die jum Javre 1815 sür und wider hildebrand geschrieben ist, hat heute, abgeschen von dem Waterial, welches besonders durch Gretiers und Goldass Streitschriften zu Tage gesördert wurde, kaum noch großes Interesse. Das epochemachende Wert: Johannes Voigt, hildebrand als Papst Gregor vil. und sein Zeitalter (halle 1815) hat die ganze frühere Literatur über Gregor zurückgediängt. Boigt war nicht der erste Protessant, der Gregor gegen maßtose Angrisse evangelischer und katholischer Schriftseller in Schubnahm, aber es war neu, daß er Gregor als einen Resoumator der Kuche in der Parallele mit Luther betrachtete und biese Ansicht mit allen Natteln, welche damals der Geschichtsschreidung des Mittelalters zu Gebot standen, zu begründen wußte. Vie bahin war tein gründlicheres Buch über Gregor geschrieben, und die Resultate

beffelben ichienen bem Bapfte gunftig. In einer Beit, wo fich bem Bapftebum lange entfrembete Sympathien an vielen Orten wieber gumanbten, mufite eine folde Schrift nicht gewöhnliches Auffeben erregen. Sie wurde in bas Frangoniche und Stalienische überfett und erlebte im Jahre 1846 eine zweite Auflage, in welcher fich bie Barallele mit Luther gemilbert, auch Gingelnes nach neu bingugefommenem Material umgearbeitet findet, ber Charafter bes Buches im Gangen aber feine burchgreifenbe Menberung erfahren bat. Dan wird nicht in Ubrebe ftellen fonnen, daß Boigts Arbeit jest nicht mehr auf ber Bobe ber Foridung fteht, baf fle überbies in ihrer Ginfeitigfeit ber biftorifden Reflection unferer Tage taum noch genügt; aber man berbantt ibr, bag bie fruber weitverbreitete Anficht von Gregor ale einem burchaus ehrgeizigen unb felbfifiichtigen Rirchentyrannen nicht mehr gur Geltung tommen tann. Das i. 3. 1832 von Sir Roger Griesley berausgegebene Leben Gregors, eine beftige Invective gegen bas Bapfithum, ift nur leberiebung ber Sanbichrift eines im Glend verftorbenen Stalieners, ber Boigte Darftellung nicht fannte, überbies feine Arbeit, bie in Rechnung fommt !). Um fo ftarter zeigte fich Boigts Ginfluß auf ein anberes i. 3. 1840 an Benbon erschienenes Bert: The life and pontificate of Gregory VII. by J. W. Bowden. Das Aufichen, welches biefes Buch in England erregte. mag nicht allein burch bie Barteiftellung bes Berfaffers berborgerufen fein, fonbern auch barauf beruben, baf bie beutiden verwandten Arbeiten bort weniger juginglich find: benn auf biefen fußt Bowbens Arbeit größtentheile, fo bag es bem beutiden Forider faft entbebrlich ift.

Indessen hat die Wirtung der einseitigen Auffassung Gregors durch Boigt in Deutschland einen Rückschag hervorgerusen. Er zeigt sich schon bei Stenzel, dessen Gesammturtheil über Gregor (I. 523. 524) ein hartes ist und nicht völlig mit seiner eigenen Darstellung im Einzelnen harmonirt; gerade im Gegensatz gegen Boigt hat Stenzel den Ausdruck gegen seine sonstige Art hier geschärft. Nicht minder tritt der Widerspruch gegen Voigt bei Floto und in dem Aufsatz von Lipsus: Gregor und heinrich IV. von Deutschland in Niedners Zeitschrift sür historiiche Theologie 1859 (heft 2) hervor. Bon katholischen, wie von protestantischen Schriftsellern ist diese Opposition fortgesillert worden, und zwar von den ersteren mit besonderem Nachdruck. Still (Gregor der Siebente, Leipzig 1847; suchte gerade nach den Briefen, auf welche sich Boigt berusen hatte, ein Bild des Papses zu entwerfen, welches ganz andere Züge verrieth, und der Pseudonnum G. Cassander (Das Zeitalter hilbebrands sür und gegen ihn, Darmstadt 1842) warf sich in den entschlossensten Kamps gegen den Vaneadristen Gregors.

Man wird als das Resultat dieser literarischen Bewegung anerkennen müssen, daß Boigts Ansicht von Gregor als Kirchenresormator nicht erschüttert ist, daß sich aber immer bestimmter herausgestellt hat, wie Gregors Resorm nicht allein auf die Freiheit der Kirche, sondern zugleich auf die Herrschaft der Kirche über den Staat gerichtet war. Damit ist die historische Frage auf ein Gediet gerathen, auf dem der alte Haber in unseren Tagen aufs Neue heiß entbrannt ist, so daß ein Friedensschluß zwischen den sich entgegenstehenden Parteien nicht so dalb zu erwarten sein dürfte, und nicht so sehr religiöse Ueberzeugung, als politische Anschauungen sind es, welche hier momentan die Parteien verbinden. In allen neueren Werken, welche in der Tendenz den Einstuß der Kirche auf das staatliche Leben zu verstärken stehen, kommt

<sup>1)</sup> Das Buch von Vidaillan, Vie de Gregoire VII. (Paris 1837) ift unbebeutent. Das gleiche geitig zu Bruffel erschienene Buch von V. de la Madelaine habe ich nie zu Gesicht bekommen.

man mit unverkennbarer Borliebe auf bie Rechtfertigung Gregors gurud, und Gfrörer, ber fich schon früher als einen berebten Bertheibiger Gregorianischer Principien gezeigt hatte, folgte nur bem Buniche Bieler seiner Gesinnungsgenoffen, als er seine Studien endlich ganz ber Geschichte hilbebrands zuwandte. Die Frucht bieser Studien ift:

A. Fr. Gfrorer, Bapft Gregorius VII. und fein Zeitalter. 7 Bbe. und Regifter (Schaffhaufen 1859-1861).

Schon fruher (Bb. I. S. 799. 800, Bb. If. S. 582) babe ich bie enge Berbindung ber Reiche- und Rirchengeschichte, ohne welche einmal bie Berhältniffe bes Mittelaltere nicht zu verfteben find, ale einen Borgug ber Gfrorerichen Arbeiten berporgeboben, auch bie große Belesenbeit, wie bie icharffinnigen Combinationen, bie in biefen Schriften bervortreten, vollauf anertannt. Dan wird biefelben Borguge auch bem letten Berte Gfrorere nadrubmen muffen, und vielleicht in noch erbobtem Mage. Aber bie Unbefangenheit ber Forschung, Die ich in seinen auberen Buchern au bermiffen glaubte, habe ich auch im Gregor nicht gefunden, befcheibe mich jeboch gern, baf ich, bon ber eigenen Anficht eingenommen, mich bierin leicht taufden tann. Allgemeiner wird man mir vielleicht barin beiftimmen, baf auch in biefem Berte bie gewagten Spothesen und willturlichen Muslegungen ber Quellen nicht fehlen, welche Gfrorer fo oft jum Bormurf gemacht finb. Gier tann wenigftens in Gingelheiten bei Allen, welchen an ber Renntnif bes objectiven Thatbestanbes gelegen ift, eine Berftanbigung erzielt werben. Deshalb bin ich auf eigentbumliche Unuahmen und Behauptungen Gfrorere öftere naber in ben Anmertungen eingegangen. Ueberall meine abweichenbe Anficht besonders ju begrunten, mußte ich mir freilich verlagen, wenn ich nicht biefem ohnebin ju ftarten Banbe einen Umfang geben wollte, wie ibn Gfrorer filt feinen Gregor nicht gescheut bat. Dir ift nicht unbefannt, baf man auch bie Composition beffelben ale besondere funftreich gerühmt bat, boch habe ich mich babon nicht überzeugen tonnen, baß fie fachgemaß und magvoll fei. Gebr abgelegener Stoff icheint mir unnothig in bas Bert bineingezogen; mehrere Banbe beffelben hanbeln weber bon Gregor noch von feinem Zeitalter. Ginen großen Fortidritt gegen Boigt febe ich barin, baf Gfrorer bie politifche Birffamfeit Gregore icharf in bas Auge faßt und unzweibeutig anertennt, baß es bei ber Reform biefes Bapftes auf die Berrichaft bes Stubles Betri ilber die Reiche ber Welt abgesehen mar.

Ein eigenthumliches Schidfal bat bas julett erfchienene grofere Bert iber Gregor VII. gehabt: Histoire de Gregoire VII., precedee d'un discours sur l'histoire de la papauté jusqu'au XIº siècle, par M. Villemain (2 vol. Paris 1873). Schon im Befentlichen 1834 vollenbet, aber vom Berfaffer immer neuen Aenberungen unterworfen, ift es erft nach bem Tobe beffelben an bas Licht getreten. Trot aller Sorgfalt, welche ber berühmte Berfaffer aufgewendet bat. wirb fich taum behaupten laffen, baf er burch biefes Wert feinen Rubm erbobt bat. Seine Auffaffung, baß es fich im Inveftiturftreit wefentlich um ben Rambf ber freien Rirche Italiens gegen bie unterbrudten Rirchen Deutschlands und anberer ganber gehandelt habe, bag es im Sinblid auf bas Gelbftbeftimmungerecht ber Rationen, ben Schutz ber Bewiffen und bes Rechts gegen bie Gewalt niemals einen gerechteren Biberftand gegeben habe, ale ben von Gregor Beinrich IV. entgegengeftellten (II. 74. 75), febt mit allen biftorifden Thatfachen im ichrofffen Biberfpruch und fubrt ju einer Beurtheilung ber Staateverhaltniffe bes Mittelaltere, welche felbft ben eifrigften Gregorianern fern lag. Satte Billemain bie beutiche Literatur über Gregor VII. gefannt, mare er ju einer fo einseitigen Beurtheilung bes Inveftiturftreite fdmerlich

verleitet worben, auch würbe er burch dieselbe auf die Mangeschaftigkeit seines Materials ausmerksam geworden sein. Denn mit Erstaunen nimmt man wahr, daß ihm von den neuen Ausgaben der Quellen, von den neuentbeckten Schriftstücken aus der Beit Gregors, von Allem, was die Kritik seit einem halben Jahrhundert sür die Literatur jener Zeit geleistet hat, so gut wie Nichts bekannt war. So wird dem Berk bei allem Geschick der Composition, bei allem Glanz der Diction doch nur ein sehr beschränkter Werth beizumessen sein. In mehreren Artikeln der Revue des deux mondes (T 104 105. 1873) hat Ch Siraud, so große Anerkennung er dem Werkseines geseierten Landsmannes zollt, doch auf die bezeichneten Schwächen dieser seiner Arbeit ausmerksam gemacht und die in derselben gelassenen Lücken durch das Studium deutscher Bücker auszussillen gesucht.

Im lebrigen tommen bie im ersten Banbe S. 799—802 und im zweiten Banbe S. 582—584 aufgeführten Gilfsmittel zum Theil auch filr bie hier behandelte Beriode in Betracht. Bon bem früher bereits ermähnten Buche: Cornelius Bill, bie Anfänge ber Restauration ber Kirche im elften Jahrhundert reicht bie zweite, 1861 erschienene Abtheilung bis zum Tobe Nicolaus II. 1). Ueber bie Aussührungen bes Berfassers, die zum großen Theil in einer eingehenden, oft scharfen Kritit Gfrörers bestehen, werbe ich Einiges in den Anmerkungen sagen.

<sup>1)</sup> Bb. II. S. 584. 3. 2. 3 find bie Worte: "Das Erfchienene reicht und bis jum Tobe Leos IX.," bie aus Berfeben fieben geblieben finb, ju ftreichen.

## 11. Anmerkungen.

## Buch VI. heinrichs IV. Jugend.

Quellen. Gleichzeitige Geschichtewerte: Bertholdi Annales, Annales Wirzeburgenses (S. Albani). Annales Mosomagenses, Elnouenses maiores, Blaudinienses, Leodienses. Annales Corbeienses. Annales Augustani (fpäter über-Marianus Scottus. Annales Altahenses. Gundechari Liber pont. Eichstettensis. Bernoldi Chronicon. Annales Weissenburgenses. Carmen de bello Saxonico. Annales Brunwilarenses. Annales Aquenses (fpater überarbeitet). Adami Bremensis Gesta pontificum Hammab. L. III. c. 33-70. Triumphus s. Remacli. Lambertus de institutione Hersfeldensis monasterii (Ercerpt). Passio Conradi archiepiscopi Treverensis. Arnulfi Gesta episcoporum Mediol, L. III. c. 7-25. IV. V. Vita Arialdi. Aimé. L'Ystoire de li Normant L. IV-VIII. Roch bei Lebzeiten Raifer Beinrichs IV. entstandene Geschichtswerke: Lamberti Annales. Bruno de bello Saxonico. Gesta Lierberti c. 16-24 (Gesta epp. Camerac. Continuatio). Chronicon episcoporum Hildesheim. c. 17. Vitue s. Anselmi episcopi Lucensis. Bonizo ad amicum L. V-VII. Benzo ad Heinricum IV. imperatorem. Secundi Translatio s. Servatii c. 51 seq. Lupi Protospatharii Annales. Vita Theoderici abbatis Andaginensis. Beno de vita et gestis flildebrandi. Hugonis Flaviniacensis Chronicon p. 408-446. Sigeherti Gemblacensis Chronicon. Vita Bennonis episcopi Osnabrugensis. Vita Annonis archie-Ekkehardi Chronicon universale, Gesta Treverorum piscopi Coloniensis. (Soluk). Leonis Ostiensis Chronica mon. Cassinensis L. II. c. 93 -100 L. III. c. 1-33. Spatere Quellen: Vita Heinrici IV. Rodulfi Gesta abbatum Trudonensium I. c. 10-12. Vita Gebehardı archiepiscopi Salisburgensis, Annales Ottenburani. Faberboiner Annalen (nur in Compilationen erhalten). Annales Yburgenses. Donizonis Vita Mathildis. Annales Egmundani (fiberarbeitet). Annales Lamberti Audom. Chronicon s. Huberti Andaginensis c. 8-38 Annales Mellicenses. Pauli Bernviedensis Vita Gregorii VII. Chronicon s. Andreac Camer. L. II. c. 32 37. Gesta Treverorum, Continuatio I. c. 8-10. Vitae pontificum Roman, in ber Sammlung bes Banbulf. Vita Altmunni. Annales Pegavienses. Chronicon Gozceense. Casus monasterii Petrishusensis. Annales Romani. Anonymus Barensis. Chronicon Nortmannicum breve. Annales Beneventani. Annales Cassinenses (Cavenses). Annales sancti Disibodi. Annales Rosenfeldenses. Magbeburg-Rienburger Unnalen (nur in Compilationen erhalten). Annalista Saxo. Annales Palidenses. Helmoldi Chronica Slaverum. Chronicon Magdeburgense (liberarbeitet). Chronicon Laureshamense. Annales Magdeburgenses. Romualdi Salernitani Chronicon, Chronicon Halberstadense (liberarbeitet).

Gleichzeitige Briefe R Beinrichs IV., bes Carbinals Betrus Damiani, ber Ergbifcofe Anno von Roln, Siegfried von Mainz, Abalbert und Liemar von Bremen, Papft Gregors VII. und Anberer in ben Werten bes Betrus Damiani, im Registrum Gregorii VII., in Gregorii VII. Epist. coll. bei Jassé Bibl. II. 520-547, im Codex Udalrici, bei Subenborf (Registrum und Berengarius), bei Pez (Thesaurus aneed. VI, 1), Martene (Thesaurus aneed. I. und Coll. ampl. I.), Manst (Coll. cone. XIX. XX.) und an anderen Orten. Bergleiche auch unsere Documente A. 1-10.

Bon ben Streitschriften gehören bieser Zeit an: Humbertus contra simoniacos, mehrere Tractate bes Betrus Damiani und Bernold, die fingirte Epistola Udalrici ad Nicolaum papam; von den späteren verwandten Berten tommen besonders auf die frühere Periode zurück der Brief Gebhards von Salzdurg an hermann von Met über das Schisma, die Dicta cuiusdam de discordia papae et regis, die Schriften bes Benrich und Manegold, das Buch des Wido von Ferrara de scismate Hildebrandi, das Buch de unitate ecclesiae und der Tractat des Cardinals Deusdedit contra invasores et simoniacos.

Die Gesetze und die wichtigsten Actenstille für diese Beriode sind abgebruckt in ben M. G. Legg. II. 44-50. B. 176-180 und bei Mansi Coll. conc. XIX. XX. Die königlichen Urkunden verzeichnet Stumpf (Die Reichskauzler II, 2) S. 209-233, die papstlichen Jaffé (Reg. pont. Rom.) p. 380-424.

S. 11—19. — Hitbebrands Aufänge. Die officiellen Kataloge gaben in Rom über Gregors VII. Geburtsort und seinen Bater Auskunft. Nach ihnen lesen wir in ben Bapstleben bes Pandulf: Gregorius, qui vocatur Ildebrandus, natione Tuscus, de opido Raovaco ex patre Bonizo, in der Sammlung des Tencius: natione Tuscus, patria Suanensis, oppido Rovaco ex patre Bonitho. Watterich I. 293 und 308. Hiernach steht sest, daß er aus dem Gediete von Sasna im südelichen Toscana von einem kleinen Orte Raovacum stammte. Daß letzerer Name nur ein Berderbnist von Suana sei, ist eine unglückliche Bermuthung Watterichs. Edenso unzutressend ist die andere, daß hilbebrand dei Benzo östers Buzianus als Sohn des Bonizo genannt werde, da Buziani ein damals gedräuchlicher Schimpfname silv die Patarener war, welcher vielleicht in engerer Beziehung zu der Person des Bonizo steht. Vergl. Saur in den Forschungen zur deutschen Geschichte VIII. 413 st. Daß hilbebrand nicht von vornehmer Familie stammte, zeigt der Brief des Abts Wilhelm an ihn dei Watterich I. 740, wo er als vir de plede bezeichnet wird, und damit stimmt Benze p. 660 überein:

Natus matre suburbana de patre caprario, Cucullatus fecit nidum in Petri solario,

wo freilich Hilbebrands herkunft gewiß absichtlich noch erniedrigt wird. Unfraglich war er von freier Geburt, und sicher ift, daß er vornehme Bermandte in Rom hatte. Der Abt von S. Maria in Aventino wird bei Paulus Bernr. c. 9 als sein avunculus bezeichnet i), als sein nepos in den Lebensbeschreibungen des Pandulf (p. 307) ein Austieus, der eine römische Burg vertheidigte. Die immer zuversichtlich wiedersholte Behauptung, daß hilbebrands Bater, wie Joseph von Nazareth, Jimmermann

<sup>1)</sup> Bielleicht berfelbe Abt, ber in einer Urkunde vom Jahre 1035 (Galetti del Primicero p. 276) erwähnt wird. Dort erscheint als Zeuge Ranerius de lu Abate de Abentinu nobile viro.

gewefen fei, beruht nur auf jenen viel besprochenen fagenhaften Rachrichten, bie wir beim Annalista Saxo 3. 3. 1074 und in ben Annales Palidenses (p. 69) ausgefdrieben finden, wo bie Rotig in ummittelbarer Berbinbung mit einer in Deutschland verbreiteten Sage fieht. Sugo von Flavigny (p. 422) nennt Silbebrand einen Romer bon Geburt und ben Sohn romifder Eltern, Bruno von Segni bezeichnet ibn ale einen romifden Mond. Gin Romer war Silbebrand nicht, aber frub tam er nach Rom, um bort erzogen ju werben. Das fagt er felbft im Reg. I. 39: debito amore apostolorum principis, qui me ab infantia mea sub alis suis singulari quadam pictate nutrivit et in gremio sune clementine fovit, bann VII. 23: sanctus Petrus a puero me in domo sua dulciter nutrierat, ferner III. 10a: andi me servum tuum, gnem ab infantia putristi. Wenn Jaffe (Bibl, II, 632. 633) nachzuweisen sucht, baf Silbebrand erft mit zwanzig Jahren nach Rom getommen fei, fo ftutt er fich auf eine Stelle im Reg. II. 49, bie aber nach meiner Deinung irrig von ibm aufgefaßt wirb. Dit vornehmen Romern wurde Silbebrand erzogen, wie er im Reg. III, 21 angiebt: Albericus et Cincins - ab ipsa pone adolescentia in Romano palatio nobiscum enutriti: baber beifit es im Babibrotofoll (Reg. I. 1): in gremio huius matris ecclesiae a pueritia satis nobiliter 1) educatum et doctum, wo satis eine verftartenbe Bebeutung bat. Die Reuerericheinungen an Silbebranb berichten Beno, Baul von Bernried und andere Quellen. Ueber Dbilos Bertehr auf bem Aventin und feine Berbindungen mit Laurentius febe man bie Vita Odilonis I. 17 (Mabilon, Acta SS. ord. s. Benedicti VI, 1). Ueber bie Berfonen, bie guf Silbebrande Entwidelung Ginfluß batten, erfahrt man Raberes aus Beno (p. 10-12), ber bier gut unterrichtet ift, aber freilich Alles in feiner gehaffigen Beife barftellt. Silbebrand verfdweigt felbft nicht, bag er ungern ben geiftlichen Ctanb erwablt babe, und ruft bie Apostel bafilr als Beugen an: Vos enim scitis, quia non libenter ad sacrum ordinem accessi et invitus ultra montem cum domno papa Gregorio abii, sed magis invitus cum domno meo papa Leone ad vestram specialem ecclesiam redii (Reg. VII. 14a). Seine Borliebe fur Benebig fpricht er Reg. II. 39 aus: iam ab incunte actate terram vestram et libertatem huins gentis valde dileximus atque ob id nonnullorum principum et nobilium personarum inimicitias sustinuimus, und abnitch IV. 27, wo bie Berbinbung ber politifden Freiheit ber Stadt mit ihrem romifden Urfprung bervorgeboben wirb (libertate, quam ab antiqua stirpe Romanae nobilitatis acceptam conservastis). Ueber Silbebrands Berfonlichfeit febe man bie Berfe bes Betrus Damiani (Opp. IV. 50):

Parva tigris missas aequat properando sagittas —
Vile quidam ferrum, tamen edomat omne metallum —
unb Benjo p. 659:

Falsus monachus Prandellus habet mille vicia, Quem cognoscimus deformem, carne leprositia, Ab aecclesia tollendus hac sola malicia.

Bei Bilhelm von Malmesbury (M. G. X. 474) wird hilbebrand homuncio exilis staturas genannt; die modica vox kennen wir aus bem Gedicht des Alphan auf hilbebrand in meiner Abhanblung De litterarum studies, p. 43. Die Gnabe, welche Kaifer heinrich III. ihm gewährt habe, rühmt hilbebrand selbst offers; so

<sup>1)</sup> Go bie Lefeart ber Baticanifden Banbidrift, bie ich borgiebe.

Reg. I. 19: Heinricus imp. inter omnes Italicos in curia sua speciali honore me tractavit, II. 44 in einem Brief an bie Konigin Jubith: imperator Heinricus pater tuus et Agnes mater tua - ex quo me cognoverunt, pro sua magnitudine honorifice et prae caeteris sanctae Romanae ecclesiae filiis caritative habuerunt; vergl. VII. 21. Daß Silbebrand tein gewandter Stilift mar, fagt er Reg. I. 50 in einem Briefe an Mathilbe: me ipsum labori, licet rusticano stylo, subpono; iber feine Studien in Roln vergleiche man Reg. I. 70, wo antecessoris vostri ju lefen ift, wie querft Rloto I. 155 bemerft bat. Ueber Silbebrands Stellung ju theologifden Fragen geben Berengarii Acta conc. Rom. (Mansi XIX. 766) Austunft; Alphan in bem ermabnten Gebicht rubmt ibn als Staatsmann und Juriften, nicht als Theologen. Die Legenben über Silbebranbs Aufenthalt am Raiferhofe febe man an ben angefilhrten Stellen bes Annalista Saxo und ber Annales Palidenses. Bonigo ift im Irrthum, wenn er p. 631 Sugo von Cluny bereits bei ber Bufammentunft mit Leo IX. ale Ubt bezeichnet, benn Sugo gelangte erft etwas fpater gur Abtwurbe. Bergl. R. Lehmann, Untersuchungen gur Geschichte Abt Sugos I. von Clund G. 77. Cbenfo irrt Bonizo, wenn er p. 633 Leo IX. bereits Silbebrand jum Defonomen ber romifden Rirche einseben laft, ba nach bem Decret ber Brirener Synobe (M. G. Legg. II. 51) erft unter nicolaus II. biefe Promotion erfolgte. Silbebrand hatte unter Leo bie eigentbilmliche Stellung eines Carbinal-Subbiatons und unterzeichnet als folder noch eine Urfunde von 1055 (Bert, Ardiv V. 14); nicht übel bezeichnet ihn ber Anonymus Haserensis c. 37 ale archisubdiaconus. In biefer Stellung leitete er bereits jum großen Theil bie weltlichen Berhaltniffe ber Gurie. Seine Berbindung mit einem getauften Juben ermabnt Beno p. 13; ohne Frage ift jener Benedictus Christianus gemeint, beffen bie Annales Romani p. 472. 471 1) gebenten und beffen Sohn Leo und Entel Betrus leonis viel befannter finb. Der Trasteveriner Johannes Bracgntus ober Braciutus wird im Brigener Decret und bei Beno II. c. 4 ermähnt; in ben Annales Romani p. 470 ift ber Rame nicht ausgefdrieben; bei Beno wirb er Gerhard genannt, vielleicht nur burch einen Schreib. febler. Die Behauptung Benos, baf burch Silbebrand Leo mit ben Tusculanern ausgeiöhnt fei, ericeint glaublich, aber bie Berbinbung, in welche bies mit bem Normannenfrieg gebracht wird, ift gang finnlos. Defiberius von D. Caffino bezeichnet Gilbebrand ale einen Schiller Leos in feinem Dialog (Mabillou, Acta SS. IV, 2. p. 453); man bergleiche auch Silbebrands eigene Neufferungen in Brunos Biographie Lece IX. Bir befigen aber von Silbebrand felbft weitere Aufschluffe im Reg. I. 79, wo es beißt: pro honore ecclesiae vestrae, quod isdem beatus Leo aegre tulit, viribus totis restitimus, woneben auch bie Befchichte Anonymus Haserensis I. c. in Betracht ju gieben. Ueber Gilbebrands Stellung ju Berengar ift außer bes letteren eigenen Neugerungen ber Brief bes Grafen Gaufrieb bon Unjou an Silbebrand felbft, welchen Subenborf in feinem Berengarine Rr. 10 querft veröffentlich bat, febr unterrichtenb. Aus bemfelben haben wir bie Borte angezogen: Gloriabaris autem tu et quasi proludebas in eo, Romain tuam fide atque armis semper fuisse invictam - illud etiam, quod tociens ore convolvis: Beati, qui sorntantur etc. Der gange Brief ift boll bon Unschuldigungen, baf Silbebranb

<sup>1)</sup> In ber Stelle p. 471 ift nach ber hanbschrift flatt a comite de Penedicto Caristiano gu Iefen: Leoni de Benedicto Christiano. In einer Urfunde von 1060 (Galetti, Gabio p. 154) unterzzeichnete fich Leo de Benedicto Christiano und Johannes Braciuto. Gregorovius, Geschichte ber Stadt Rom IV, 110. 120.

feine Ueberzeugung verleugnet habe. Auch fpater noch ftanben eifrige Gregorianer, wie ber Carbinal Atto, Bonigo bon Sutri, hermann bon Des Beringar nabe, mabrend Beinricianer, wie ber Bifchof von Babua, entichiebene Biberlacher beffelben maren. Die Berbindung, in welche Gfrorer Berengars Sache mit ben Beftrebungen ber firdenfeindlichen Bartei bringt, finbet gar feinen Anhalt in ben Quellen. Ueber bie Chronologie ber Synobe von Tours febe man Subenborf g. a. D. 41 ff.; bie Einwendungen bei Will, Anfänge ber Restauration II. 56 ff. haben mich nicht übergeugt. Die innere Differeng gwifden Silbebrand und Bictor II. erbellt aus bem gang unverbachtigen Zeugniß Leos im Obronio, Cass, II. c. 86; beehalb find auch Benzos Borte zu beachten: associavit se monetariis, volens placere domno apostolico saltim de monete negocio, et ita, nolente volente papa, intrat et exit, ut inportunus canis, verumtamen a plenitudine gratiae vacuus et inanis. Die Gefdicte mit bem Erzbifchof von Embrun wirb viel ergablt. Rach Silbebrands eigenen Mittbeilungen gebort fie in bie Beit Bictore II ; Bonigo p. 640 fet: fie erft in ben Bontificat Stephans IX. (vergl. Jaffes Rote bafelbft). Bagl von Bernrieb, welcher bie Beschichte bem Bapft Calirt II. c. 17 nachergablt, verlegt fie bereits in bie Tage Leos IX. Die Anetboten, welche Baul c. 18. 19 mittbeilt, find fur Bilbebrands Berhältnig ju Cluny nicht unbezeichnenb.

S. 19-23. - Ueber Stephans IX. Bontificat und bie Borgange nach feinem Tobe febe man Leo Ostionsis II. c. 94-100. Der Stoff ift theile aus Amatus, theile aus ben Schriften bes Betrus Damiani, theile aus munblichen und ichriftlichen Radrichten im Rlofter entlehnt, und bie Darftellung in allem Befentlichen auberläffig. Bas bie Annales Romani p. 470 berichten, berubt gum Theil auf Betlatich und ift in manden Puntten erweistich unrichtig. Rur bie Tenbengen, welche fich bamale Babn brachen, ift bie Schrift bee Carbinale Sumbert contra simoniacos febr bezeichnenb; besondere beachtenewerth ift L. II. o. 36. Lib. III. e. 6. 7. 11. 15 20. 21. Die Gefandtichaften, welche Stephan nach Deutschland icidte, erbellen aus Gunbefar (M. G. VII. 245). Daß bier Unfelms Unmefenheit gu Speier am 17. October bezeugt merbe, ift ein Irrthum Bille. Uebrigens haben mir jest in ben Ann. Altah ein pofitives Zeugnig, bag Stepbane Babl am foniglichen bofe beftätigt murbe. Es heißt bier: Fridericus cognomine Stephanus a Romanis subrogatus, rege ignorante, posten tamen electionem eius comprabante Die Beftimmungen Stepbane über bie Dabl feines Rachfolgere find eben fo falld aufgefant bei Bonigo p. 641, wie bei Bernbard (Ussermann, Prodromus II. 196), und Rloto I. 207 hat von beiben Stellen nicht ben rechten Bebrauch gemacht. Gingebend bat aulest Bill, Anfänge ber Restauration II. 100-141 über ben Bontificat Sterbans IX. gebanbelt. Die Bemerlungen, welche Lindner (Anno II. S 16. 17) über bie Stellung biefes Bapftes macht, icheinen mir mit ben Thatfachen im Biberfpruch; ich verweise nur auf bie angeführte Schrift Sumberte, bem überbies bas Bibliothetariat bes apoftolifden Stuhle übertragen murbe, meldes bieber Anno gebabt batte. Berabe ber lettere, auch fur Anno wichtige Buntt batte in Lindners Schrift bervorgeboben werben follen.

S. 23 -27. — Die Berte ber Altahenses über bie Erhebung Riccians II. sauten: Defuncto igitur papa Stephano piae memoriae, alius substitutus est et consecratus occulte. Quod cum principibus non placeret, deposito illo, Augustam ad regem misere legatum, petentes apostolicae sedi praeserri episcopum Florentinum. Qua eorum petitione approbata etc. Ueber bie Berwaltung bee Bisthums Florenz burch Gerhard vergleiche (Camioi) Notizie istoriche

di Gherardo di Borgogna (Florenz 1780). Für die Persönlichteit Gerhards ift die kleine Schrift des Betrus Damiani, betitett Apologeticus ob dimissum episcopatum (Opp. III. 227), interessant; sie ist im Winter 1058, nicht im Jahre 1063, wie Antere annehmen, geschrieben (vergl. Neutirch, Petrus Damiani p. 97). Die im Text angesührten Borte des Petrus Damiani sinden sich Opp. III. 221. Silbebrands Anwesenheit der Gottsried am 15. Juni 1058 zu Chiusi steht urkundlich seit; vergl. (Camici) die Gottsried am 15. Juni 1058 zu Chiusi steht urkundlich seinz dezeugen Bonizo und Benzo; die Zeit hat Pazi auf Grund einer freitlich ziemtlich modernen Inschrift im Dom bestimmt. Ueber die Borgange in Rom bis zur Weihe geben die Annales Romani p. 470. 441 erwäussche Aussichten Drt Zöpssel, Papstwahlen Seibe jede man Jasse in den Regesten p. 384, über den Ort Zöpssel, Papstwahlen S. 246.

S. 27—32. — In ber Darstellung ber Anfänge ber Bataria bin ich Arnulf III. c. 7—14 und Bonizo gefolgt. Landulf (III. c. 5—13) schmildt auch hier ganz willfürlich aus, und ich fann seiner Erzählung im Allgemeinen wenig Glauben beismessen. Eine gute Darstellung ber Bewegung nach ben Quellen giebt H. Bäch, Die Pataria in Mailand (Sondershausen 1872). Der von Arnus c. 13 erwähnte Sib ist bei Petrus Damiani in dem gleich zu erwähnenden Bericht an hilbebrand in indirecter Rete ethalten; Petrus ließ benselben von Erzbischof Wido beschwören.

S. 32—40. — Das Auftommen Richarts von wersa und Robert Guiscarbs ist nach Amatus III. c. 40—43. IV. c. 1—14 erzählt. Leo Ostiensis III. c. 15 giebt nur einen Auszug aus Amatus. Auf einige Brrthümer in der Erzählung des Amatus macht hirsch in den Forschungen VIII. 281 st. ausmerksam. Ueber die Zerstörung der Burgen des römischen Adels durch Richard sindet man gute Nachrichten in den Anna. es Komani p. 471, wo für tempore messis wohl zu lesen ist tempore mensis; zu vergleichen ist Bonizo p. 643. Ueber den Bicariat des Desiderins sehe man Leo Ost. III. c. 12.

S. 40. 41. — Petrus Damiani hat selbst an hilbebrand über seine Legation in Mailand schriftlich berichtet (Opp. III. 75). Da der Bericht gewiß noch vor dem Concil vom Jahre 1059 abgesaßt ist, wird in der lieberschrift später eine Correctur vorgenommen sein; denn ich bezweisete, daß man hildebrand Archidiakon nennen konnte, epe er es war (vergl. Neukirch a. a. D. S. 97. 98). Ferner ist Arnulf III. c. 14—16 und Bonizo p. 643 zu beachten. Wenn Arnulf sagt: accepto ab eo anulo apostolicae gratiae ac totius potestatis ecclesiasticae, so ist das anders aufzussssiffen, als es Fioto thut.

S. 42-46. — Den Tag bes Lateranconcils von 1059 giebt bas Bahlbecret in ber Bamberger Handschrift Q. VI. 31 und in bem auf gemeinsamer Quelle rubenben Codex Udair. Nr. 9 (J. 21). Auch die Unterschriften find in jener Handschrift
vorhanden. Daß auf dem Concil 113 Bischöse zugegen waren, jagt Nicolaus selbst (Mansi XIX. 873. 898. 907). Wenn andere Angaben auf 125 lauten, so sind die anwesenden 12 Cardinalpriester und Cardinaldiaconen mitgerechnet. Das Bahlsbecret hat nur 78 Unterschriften; mit Ausnahme bes Erzbischofs von Besangon geshören sie sämmtlich italienischen Bischöfen an. Daß auch nicht wenige französische

<sup>1)</sup> Die nicht unnühlichen Arbeiten Camicis gehen unter bem Titel: Della Rena, Serle de' Duchi e Marchesi di Toscana.

Bifdofe anwefend maren, fieht feft (Mansi XIX. 900. 901), aber teiner bon ihnen bat unterzeichnet. Ueber Benebicte Absetzung bat man in ben Annales Romani 471, 472 gute Radrichten. Ueber ben Inhalt und bie urfprüngliche Form bes Bablbecrete ift in ber letten Beit viel verhandelt. 3ch begnuge mich bier auf BBaibe Abbandiung in ben Forschungen gur beutschen Geschichte IV. 104 ff., bie baran gefnüpften Erdrterungen Wills ebenbafeibft 504 ff., Saure Differtation: Do statuto Nicolai II., meine Untersuchung im Munchener hiftorifden Jahrbuch fur 1866 G. 156 ff., Baibe und Saure Gegenbemertungen in ben Forfdungen VII. 401 ff. und von Sphele hiftorifder Zeitschrift 1867 1. G. 166. ff., Die Erörterungen von Sinfdius (Rirdenrecht I, 1. G. 248-261), von Bart in ben Forjdungen X. 614, bon Bopffel, Papftwahlen G. 11 ff., bon C. Beigjader in ben Jahrbuchern fur beutiche Theologie Bb. XVIII. G. 486 lediglich ju erweifen. Wenn es früher meine Abficht mar, noch einmal eingehender meine Anficht gu begründen, fo trage ich jest Bebenten bie bereits boch angeschwollene Literatur über ben Wegenstand noch zu vermehren, ba fich ohnehin wejentlich Menes faum beibringen läßt. Die booft intereffante Nachricht über bie Kronung bes Micolaus findet fich bei Bengo VII. c. 2 (p. 672). Die früher gangbaren Angaben über die pappinche strönung und bas Triregnum find untruich. Daß bie papftliche Krone von Conftantin ftamme, wird freilich Riemand mehr glauben. Aber auch Die oft wiederholte Behauptung, baf Nicolans I. querft geliont fei, ift gang grundlos. Sie beruht allein auf einer Stelle bes Liber pontificalis, melde bet Muratori, Scriptores III. 1. 253 fo lautet: (Nicolaus) cum hymnis et canticis spiritalibus in patriarchium iterum Lateranense perductus est. Coronatur denique, urbs exultat, clerus luctatur, senatus et populi plenitudo magnifice gratulabatur. Die bisperige Interpunction ift aber offenbar irrig, und man muß lefen: Ooronatur denique urbs, exuitat clerus, iaetatur sonatus etc. Dian vergleiche nur in ber Coronatio Romana (M. G. Logg. II. 192) die Worte coronetur urbs. Bor Ricolaus II. ift teine papilliche Rronung nachzuweisen. Bon Alexander II. jagt Benzo VII. c. 2: quasi rex in synodo coronatur, bon Gregor VII. Bengo l. c.: demonium coronatur und Betrus bon Bifa: ad palatium coronatus reversus (Watterich 1. 294), von Bajdalis II. Betrus von Bija (Watterich II. 3): coronatus in urbem redut, von Calirt II. Runo von Branche (D'Achery Spic. 11. 513): coronatur in dominica quinquagesimue u. f. m. Daß Bonijag VIII. zuerft zwei Rronen getragen und bann Urban V. bie britte bingugefügt babe, find unerwiefene Behauptungen ber alteren Bebr= bilder; erweislich icheint nur, bag im Aufange Des vierzehnten Jahrhundeits bas Triregnum auftam und vorber eine Doppeltrone im Gebrauch mar. Rach Bengo muß man annehmen, bag bie Rrone ber Bappe von Anfang an aus einem zweifachen Reife bestanden habe. Dan vergleiche Befele, Beitrage gur Rirdengeschichte II. 236. 237, mo übrigens einzelne Berjeben ju verbeffern find. Renerdinge bat Bopffel in ber Benichrift fur Rircheurecht Bb. XIII. 1 ff. bie Deinung ju begrinden gesucht, bag bie papftliche Kronung bereits im neunten Jahrhundert iblich gemejen. bann aber außer Webrand gefommen und erft von Gilbebrand bergeftellt fei; er beruft fich babei auf einen Ordo Romanus, ber vom Cardinal Deusdedit (Voll. Con. edid. Martinuoci p. 216) benutt ift und ben Bopffel in die Beit Leos III. ober Leos IV. fest. Es wird in biefem Ordo von bem Auffeten bes Regnum gefprocen, und bas Regnum mar allerdings fpater gleichbebeutend mit bem Borvaium und bies mit ber papftlichen Krone. Dag aber ber Berfaffer ber Conftantinifden Schentung awifden bem Bhrygium und ber Corona einen Unterschied machte, ben

auch noch Petrus Damiani festhielt, geht aus Zöpffels eigenen Bemerkungen S. 8 und 9 hervor. Bor der Unnahme ber Corona tann aber von einer Coronatio nicht gesprochen werden, und weder von jener Annahme sindet sich vor Benzos Zeit bei den Päpsten eine Spur, noch wird je vorher eine päpstliche Krönung erwähnt. Ob man das Phrhzium, dessen Gebrauch älter ist, schon vor der Annahme der Krone Regnum genannt hat, sei dahin gestellt. Ift der Text des erwähnten Ordo Romanus wirklich aus dem achten Jahrhundert und unverändert erhalten, so könnte wenigstens dies als erwiesen gelten, aber auch dasur sehlen meines Erachtens zwingende Beweise.

S. 46-48. — Die Kanones bes römischen Concils von 1059 finden sich bei Mansi XIX. 897. 907; außerdem muß das Actenstück bei Madullon, Annales ord. s. Bened. IV. 748, Berengarius de sacra coena p. 71 und der bereits erwähnte Brief des Grasen Gaustied von Anjon an hildebrand eingesehen werden.

S. 48. 49. — Ueber die Berhättnisse Roms zu Frankreich um 1060 unterrichten die Briefe in Sudendorfs Berengarius, die Vita Lanfranci c. 3 (vor ben sämmtlichen Werten Lanfrants), das interessante Schreiben des Papstes an Kanfrant (Tneiner, Disquisitiones p. 206), die Briefe des Papstes an König heinrich und die Königin Anna, die Correspondenz zwischen ihm und dem Erzbischof von Reims (Mansi XIX. 868-875), endlich die Coronatio Philippi I. (Bonquet XI. 32. 33).

S. 49-51. - Begen bes über Ancona ausgesprochenen Banns febe man Betrus Jamiani (Epist. L. I. ep. 7). Ueber bie Synoben gu Melfi und Benevent findet man bie Beweisftellen in Saffes Regeften p. 386 gujammengestellt. Ran bergleiche auch bie Urfunde Richards von Capua bei Tosti, Storia di M. Cassino I. 398; di Meo, Annali di Napoli VIII. 4 bestreitet freilich bie Echtheit bes Documents. Die beiben Gibe Robert Guiscarbs finden fich bei Borgia, Breve istoria del dominio temporale App. 20. 21 und Watterich I. 233. 234 aus ber Ranonenfammtung bes Carbinals Deusbedit (Ausgabe von Martinucci G. 339. 340)1). Es ift zu interpungiren: adiuvabo te, ut seeure et honorifice teneas papatum Romanum, terramque s. Petri et principatus (fo ift bie richtige Lejeart) nee invadere nee acquirere quaeram. Bei bem Principat ift naturlich an Benevent ju benten. und nichts ift wunderlicher ale Gfrorere Erflarung (Gregor VII. Bb. I. 615 Anm.). Dan vergleiche Will, Anjänge ber Reftauration II. 199. 200. Ueber Richards Berbaltniß jum Bapft jebe man ben Lebenveid vom 2. October 1061 bei Borgia I. c. 21, 22 aus Deusbedit (Musgabe von Martinucci S. 341, 342) und Leo Ostiensis III. c. 15. Bonigo berichtet p. 642. 643 bie Beiehnung ber Normannen, fest fie aber irrig icon vor bas Concil; ju lefen ift a. a. D. omnes (Normannos) in dediciones accepit. Die Papfileben in ber Sammlung bes Bofo folgen Bonigo, aber entftellen feinen Bericht und haben badurch gu manden Irribilmern Anlag gegeben. Die Pensio joute nur von bem gegeben werben, mas jur terri s. Petri geborte und noch im unmittelbaren Befit Richards und Roberts mar: bies fagen bie Gibe ausbrudlich; ber erfte bezieht fich nur auf biefe Abgabe, und im zweiten wird auf bie Beftimmungen bes erften ausbrudlich Bezug genommen. Leo von Ofic bat

<sup>1)</sup> Weber bei Gifeler II. 1. 239 noch bei Will II. 196. 197 ift ber Abbrud genau; besonbers ift Praeter illam ftatt Pensionem bei Letterem ftorend. Uebrigens find auch bie oben angeführten Abbrude nicht gang sehlerfrei.

querft bie Bestimmungen biefer Gibe verallgemeinert, und viele Unbere finb ibm bann gefolgt. Es ift übrigens vollig grundlos, wenn De Blasiis, Insurrezione

pugliese II. 52 bie Echtheit bes erften Gibes bestreitet.

S. 52-55. Die Angaben ber Schriftsteller über bie Beit, wo Gilbebrand ben Archibiatonat und bie Leitung ber Abtei St. Paul übernahm, bifferiren febr und find fammtlich ungenau. Aus ben Unterschriften bes Wahlbecrete gebt bervor, baf aur Beit bes Concils von 1059 noch Mancinus Archibiaton und ber Bifchof Milarbus Abt von Baul, Silbebrand aber Subbiaton mar, ale folder ericeint er auch noch auf ber Spnobe in Benevent (Mansi XIX. 921). Aber icon im Ditober 1059 unterzeichnete er bann eine papftiiche Urtunde ale Archibiatonus (J. R. 3343). Etwa um biefelbe Beit fceint er auch bie Abtei von St. Baul erhalten ju haben; genauer läft fic ber Zeitpunft bierfur nicht bestimmen. In einer Bulle vom 1. Juli 1066 in Cocquelines Bullarium magnum 1. 6 wird er bald ale Deconomus bald als Rector bes Klofters bezeichnet. Gin fruberes urfundliches Zeugnif vom 1. December 1059 (Murat. Antiquitates VI.) nennt Silbebrand Abbas s. Pauli und nicht Urchibiaton; ob bie Echtheit bes Documents zweifellos ift, fann ich nicht enticheiden. Benn bei Nicolai, Basilica di St. Paolo (Rom 1825) p. 50 hilbebrande Lettung bes Rlofters auf Die Beit von 1059-1085 gefett wird, fo beruht Dies nur auf vager Berniutbung. Benrich (Martene, Thesaurus I. 217) bezeugt, wie Silbebrant in äußerer Bracht lebte: Constat enim et adhue in medio sunt, quorum inrefragibili astruitur testimonio, multis modis, maxime in causis ecclesiasticis operam suam venditando, illam ingentem vim pecuniae contraxisse, inde sibi corruptorum hominum et, in quibus nil nisi audacia quaerebatur, satellitium parasse, saccularium patrocinia, potentum familiaritates in primis habuisse, circa municipia et castella conquirenda voto et studio aspirasse, armis, equis ceterisque, quibus illa instruitur disciplina, suos adornasse, ipsum in medio eorum aliis, quam monachum decet, paratibus excultum equitasse, vestem illam, quod solum in eo de monacho remanserat, pretiosis exuviis, ut nihil minus quam monachus videretur, desuper occultasse. Auch Bernold de damnatione schismaticorum (Ussermann, Prodromus II. 219) giebt bafür Beugniß: Id culminis captus atque coactus cum magno eiulatu ascendit, cui nec divitus nec honores seculares in Romano pontificatu quaerere opus fuit, quibus utrisque cum immori sollicitudine et ante pontificatum abundavit. Die Geichichte mit Bugo ergablt Letterer mittelbar bei Guiletmus Malmesberionsis (M. G. X. 474). Die Stummung Des Betrus Damiani gegen Silbebrand gebt aus allen feinen gleichzeitigen Schriften berver, Die er meift an Gilbebrand felbft und ben Bapft gerichtet bat. Man febe bas Buch De abdientione episcopatus, bann die Briefe I. I. ep. 7 u. 8, verglichen mit I. II. ep. 8. Der erftgenannte Brief zeigt, wie Beirus Damiani bamit ungufrieden mar. bag ans politifden Grunden Die Stadt Ancona mit tem Interbict belegt mar; er fordert ben Bapft auf mit hilbebrand, humbert und dem Bijdof Bonifacius von Albano (qui vestri videlicet accutissimi et perspicaces sunt oculi) megen ber Mitterung ber Strafe ju Rathe ju geben. Duntet ift bie Rotig ber Aunales Beneventam 3. 3. 1061: Mense Februario obsedit Nicolaus papa Alibergum. Ueber Alphanus von Salerno habe ich in ber Schrift De litterarum studiis apud Italos p. 30 seg. aussubrticher gehandelt und p. 42 auch einen nach ber besten Banbidrift in Monte Caffino berichtigten Text bes berührten Gebichts gegeben. In einer Urfunde bes Abts von St. Miniato vom 4. Januar 1061 wird hilbebrand verus amator iusticiae (Camai, Godofredo I. p. 99) genannt.

S. 56, 57. - Ueber Agnes Stellung als Bittme vergleiche man außer ber bereite von floto I. 203 angeführten Stelle bes Abte Johann von gecan (Mabillon, Vet. Analecta I. 133 ff ) besonders bas Wert bes Betrus Damiani De flana mundi gloria despicienda (Opp. omnia III 853). Der Bamberger alleriter, welcher eine fo uble Meinung von Agnes hatte, ift ber geiftreiche Scholafticus Meinbard 1); er warnt feinen Bijdof vor gu großer Bertrantichleit mit ber Raiferin. Den Brief bat Subenterf im Regiftrum II. Nr. 11 abbruden laffen und nach meiner Meinung richtig in bas 3ahr 1062 gejett, "Attamen in aurem volo vobis id comicum dietum: ne quid nimis. Quid hoc? Est utrinque actas suspecto, hine etiam sexus, neque solum sexus, sed etiam natura, neque natura tantum, sed ctiam patria. Nam mater quidem tot nuptias numerat, quot natales dies." Ugnes Berhaltniß zu Beinrich von Angeburg und bie nibten Rachreten, welche ihr baffelbe juzeg, erwähnt vornehmtich Lambert 3. 3. 1062. Seinrichs Ginftug felte fich erft i. 3. 1058 feft, wie man and Beribold und ber Urfunde vom 7. Februar biejes Jahres (St. R. 2552) fieht. Den Zufiand bes Reichs ichilbern bie Annales Altahenses 3. 3. 1060 in felgenter Weije: Rex puer erat, mater vero utpote femina his et illis consiliantibus facile ecdebat, reiiqui vero palatio praesidentes omnino avaritiae inhiabant, et sine pecunia ibi de cansis suis nemo insticiam inveniebat, et ideo fas nelasque confusum erat: im Betentliden übereinstimmenb Mbam von Bremen III. c. 33 und ber Biograph Beinrichs IV. c. 2, obgleich Letsterer bie Agnes in ein gunftigeres Licht ftellt. Dian febe auch bie Translatio sancti Servatii c. 55.

6. 58-63. - Abatberts von Bremen Santel mir ben Billingern berichtet Abam III. 40 -42. Das frühere gute Berhaltnig Annos ju bem Pfalzgrafen Beinrich erbellt aus ter Translatio sancti Servatii e. 54.55. Die erfte Zusammenfunft Beiter in Andernach war nicht 1062, wie der Geranggeber meint, jontern 1056 ober 1057, bie zweite fpateftens 10592), tonn ta begann ber Babufinn bes Pfatzgrafen Heber bie Rebte Unnos mit bem Pjalggrafen und beffen Enbe febe man bie Annales Weissenburgenses 3. 3 1058 1059, Beribelt 3. 3. 1060, Lambert 3. 3. 1057. 1061, Fie Vita Annonis I. c. 19. 32. Die bier in ben Quellen erwähnten Ereigniffe fallen in bie Jahre 1059 und 1060. Bei 1058 ift in ben Annales Weissenburgenses ein Fehler, wie bie Ermähnung bes Ablebens bes Dlainger Ergbijcofe ergiebt; Lamberts dronologiide Bestimmungen find auch bier noch ungenan. Beachtenewerth find bie Urfunden bei Lacombiet I. 129. 130. Ueber bas Ente bes Bergogs Konrab von Karnthen geben die Annales Weissenburgenses und Bertholb 3. 3. 1061 Ausfunft; Lambert fest ten Tob beffelben irrig in bas 3ahr 1058, wie aus ben Annales Altahenses ju biefem Jahre hervorgeht. Ueber die Berfonlichfeit Gunthers von Bamberg fint wir gut unterrichtet. Die Annales Altahenses und Lambert geben 3. 3. 1065 von ihm ein anichauliches Bilb. Glarer noch tritt uns bie Geftalt bes intereffanten Mannes in ben auf ibn bezüglichen Briefen, Die Gutenborf im Regiftrum Bb. 2. u. 3

<sup>1)</sup> Bergleiche über Deinhard oben G. 1053 Unm.

<sup>2)</sup> Lindner (Anno II. S. 100) meint, daß die zweite Zusammenkunft erst im Sommer ober Herbst 1660 stattgesunden haben tönne, da Gottstied mahrend des Jahres 1059 immer in Italien verweilt habe und erst im Sommer 1050 nach Deutschland zurüczefehrt fei. Aber aus seinen eigenen Ausammenstellungen S. 110 geht nicht berver, ob sich wirklich Gottstred während des Winters 1050 auf 1060 in Italien ausbielt. Neine sinnahme beruht, wie bezeichnet, auf den und bekannten dreno-logischen Bestimmungen über die Schicklale bes Pfalggrafen, und beige Bestimmungen glaube ich auch nach Linducks Bemertungen S. 140 aufrecht halten zu muffen.

neuerbings veröffentlicht bat, und in einigen Studen bes Codex Udalriei entgegen. Die bier unter Nr. 113 (J. 25) mitgetheilte Urfunde eines gewiffen Friedrich zeigt, baf Bijchof Gunther große Befitungen, wie in ben Gegenten gwischen Enns und 3ps, fo amifden Enns und Traun batte, Die er jenem Friedrich überließ, Diefer aber fpater nach Bamberg ichentte. Bielleicht geborte Guutber bem babenbergifchen Beichlecht an, und feine Sanbel mit ber Raiferin bangen mit ber Erbicaft Ottos von Schweinfurt gufammen; Lambert fagt, er fei geboren ex primis pulatii. Auch an einen Bufammenhang Gunthers mit ben Bobburgern, welche bamale bie Pfalggraficaft in Baiern beteibeten, ließe fich benten. In ber erwähnten Urtunde wirb ale Zenge genannt palatinus comes Chuono et filius eins Chuono, und auch auf ber Bamberger Synobe bom 3. 1059 (Jaffe Bibl. V. 497) ericheint unter ben auwesenden Laien in erster Stelle Cuono palatinus comes. Die Schlaffucht Gunthere riigt ber Scholafticus Meinbarb in mehreren Briefen, einmal in einem an ben Bifchof felbft gerichteten Schreiben (Subenborf a. a. D. III. Nr. 12), bann in einem zweiten (III. Nr. 11) an einen Begleiter bes Bijchofs, vielleicht ben Dechanten Boppo, wie Subenborf annimmt 1). Un benfelben Dann icheint ber bochft angichente Brief (II. Nr. 6) gerichtet, ber jebenfalls auch von Meinhard berrilbrt und ben ich unter ben Documenten A. 3 abbruden laffe. Meinhard lege ich auch bie bei Enbendorf 11. Nr. 27. 28 mitgetheilten Briefe bei, die gewiß nicht an Anno von Roln, fonbern wahrscheinlich an Gunther gerichtet find. Die Liebhabereien Gunthere für beutiche Sagen zeigt ber oben ermabnte Brief bei Subenborf II, 6; benn ber bort ermabnte dominus noster tann nur ber Bijchof fein. Die Banbel Gunthere mit ben Grafen hermann und Gogwin werben in ben Briefen bei Gubenborf II. Nr. 7. 8. 9 erwahnt'2). Bermann ift fein Anberer, ale ber Begrunber bes Mloftere Bang, ber Gemabl ber Alberaba, der in einer Urfunde bes Bifchofe Abalbero vom Jahre 1069 marchio genannt wirb. Graf Gogwin, in ber Graficaft Boltfelb, wirb ale Beuge auf ber Bamberger Synobe von 1059 (Juffe l. c.) und auch fonft in Urtunden jener Beit erwähnt; fpater murbe er in Fehben mit bem Bijchof von Burgburg verwidelt und fand in ihnen 1065 feinen Untergang (Annales Wirzeburgenses M. G. II. 244). Ueber Beinrich von Augeburg haben wir leiber nur febr fparliche Rachrichten; außer oberflächlichen Rotigen bei Bertholb und Lambert ergeben bie Augoburger Annalen und bie Urfunden Giniges über feine Berbaltniffe. Die Stellung Beinrichs ju Giluther erhellt aus bem ziemlich ironischen Brief bei Subenborf a. a. D. II, Nr. 10, ben ich in bas Jahr 1059 fete3). Es beißt barin: Ego, cum in plurimis laudanda sit tua probitas, in hoc ipsam digniorem laude arbitror, quod tu natura, nutritura, conversatione dintina, ad tempus quoque moribus Suevus, tandem Dei dono tuam sucvitatem vel potius sevitiam exuisti et morigeram leuitatem discretamque fidelitatem viriliter induisti. Heinrich mar wohl beffer als

<sup>1)</sup> Bu verbeffern ift: Nosse velim, in quae munera dominus (ftatt deus) noster hos seles longissimos distribuerit.

<sup>2)</sup> Wie sehr von biesen und ähnlichen händeln damals Ofifranten litt, zeigt eine Urkunde vom 21. August 1058 ausgestellt in comitatu Gozvini comitis in loco, qui dicitur Othalmeshusen, als bort factus est conventus fidelium principum de pace sacienda et sedanda latronum tyrannide et raptorum compescenda seditione (Ussermann, Epise. Wiresburgensis Cod. prob. 21). Man sehe fiber eine ähnliche Berbindung der Thüringer Lambert z. 3. 1009 u. 1070.

<sup>3</sup> Lindner (Anno C. 103) fest ben Brief erst in bas Juhr 1061, wie es auch Subenborf gethan hatte, indem er einen Zusammenhang mit den Ripinger handel (Subenborf a. a. D. 11. Nr. 4) anniumt.

fein Ruf; ob viel beffer, fei babingestellt. Die Behntenftreitigleiten zwischen Galberftabt und hersfelb berührt Lambert & 3. 1059, ben Beginn ber vom Erzbischof angeregten hanbel mit hersfelb und Kulba & 3. 1062 u. 1073.

6. 63 - 65. - Das Gefdlecht Bertholbs von Zähringen erläutert v. Stälin, Birtembergifche Geschichte I. 549 ff.; ben Sppothesen, bie Fidler in seinem Buche: Berchtold ber Bartige, erfter Bergog von Zähringen (Mannheim 1856) vorgetragen hat und bie fich auf eine febr verbächtige Urfunde flüten, tann ich feinen Glauben ichenten. Auch über Rubolfs von Rheinfelben Erhebung febe man Stälin a. a. D. I, 493, boch balte ich bie Ergablung von ber Entführung Mathilbens, wie fie Edebarb 3. 3. 1057 giebt, für eine Fabel; fie fteht mit Lambert 3. 3. 1058 in völligem Wiberspruch, und Gfrorer I. 308 giebt fie mobl mit gutem Recht in Zweifel. Diemand wird boch bas vetus meritum Rubolis um bie Raiferin, beffen Lambert 3. 3. 1073 gedentt, für bie Entführung ber Tochter balten? D. Grund, Bahl Rubolfs bon Rheinfelben (Leipzig 1870) S. 87 verwirft nicht nur biefe Ergablung, fonbern auch bie von bem Berthold gegebenen Ring. Die Genealogie bes Monchs von Diuri beanstanbet Gfrorer mit Grund, und ich mochte ibr taum fo viel Bertrauen beimeffen, ale er felbft I. 319 ff. tout. Dag Rubolf mit Schwaben gugleich bie Bermaltung Burgunde erhielt, fagt ber angebliche Balram in ber von Gfrerer angeführten Stelle (Freher, Scriptores I. 195). Rubolfs Erhebung trug mefentlich ju ben fpateren Birren bei, wie auch Edebard g. 3. 1057 richtig bemerkt: quod magnum fuit seminarium earum, quibus regnum perturbatur, commotionum. Die erste Erwähnung ber Bollern findet fich befanntlich bei Bertholb g. 3. 1061. Ueber bie Beriplitterung ber Mart auf bem Rordgau nach bem Tobe Ottos von Schweinfurt banbelt Gfrorer I. 395. Bieles ift freilich bort zu berichtigen. Go ift es irrig, wenn er Alberaba, Die Gemablin bes Bermann von Bang, mit Ottos Tochter Bertha ibentificirt; Lettere mar an ben Grafen Friedrich von Sabsberg, Grunder bes Klofters Kaftel im Norbgau, vermählt (Moris, Abhandlungen ber bift. Klaffe ber baier. Atabemie ber Biffenschaften, Jahrgang 1833. Bb. I.). Bon ber nachtommenicaft ber Begtrir, einer anderen Tochter Ottos, habe ich in ben Sitzungsberichten ber Münchener Atabemie 1870 Bb. I. S. 574 ff. ausführlich gehandelt und bort auch nachgewiesen, bag bie Dietbolbe von Giengen und Bobburg in feinem verwandt= fcaftlichen Bufammenhang mit ben Babenbergern ftanben. Fur bie Berhaltniffe ber nachber in ber Martgraffcaft bes Norbgaus mächtigen Dietbolbe ift eine um 1125 ausgestellte Urfunde (M. B. XXVII. 8) für bas von ihnen begründete Rlofter Reidenbach unterrichtenb; in biefer erschienen ale Beugen Minifterialen von Giengen, Rabburg, Rambe, Bobburg u. f. w. (Bergl. M. B. XIV. 407. 408.)

S. 65—68. — Ueber bie Berhältnisse Ungarns in ben Jahren 1058—1061 sinben sich bie besten Nachrichten in ben Annales Altahenses; zu vergleichen ist Lambert z. 3. 1061, ber aber auch hier in ber Chronologie irrt, und Berthold z. 3. 1060. Neuerdings hat Büdinger diese Dinge in seiner Schrift: Ein Buch ungarischer Geschichte 1058—1100 (Leipzig 1866) sorgfästig behandelt; S. 161 sindet sich hier eine interessante Urkunde K. Heinrichs vom 20. September 1058, auf dem Marchselbe ausgestellt, welche die Zeit des Friedensvertrags bestimmt. Beachtenswerth sind Meyndts Bemerkungen (König Andreas S. 77) über den Namen Sophia, aber sehr unerheblich scheinen mir seine Bemühungen nachzuweisen, daß der Friede und die Berlobung Judiths schon von Heinrich III. angebahnt seien. Der böhmischen Risstungen gedenkt auch Cosmas Pragensis II. c. 17; nur wird ihm freilich Riemand alauben, daß Spitihnew lediglich, um einer Wittwe in ihrer Roth zu helsen, den

Bug aufgegeben habe. In Bezug auf Markgraf Wilhelm von Meißen giebt Lambert gute Nadprichten; bes tapferen Grafen Boto erwähnt auch Edeharb 3. 3. 1104.

- S. 68-70. Die Stellung, welche die beutschen Bischöfe zu ben Reformen Nicolaus II. einnahmen, habe ich in dem Anhang zu den Annales Altabenses S. 154 erläutert; Floto und Grörer haben sich im Besentlichen meinen Aussührungen angeschlossen. Lindner (Anno der Heilige S. 103) hat neuerdings nachzuweisen gesucht, daß die gegen Nicolaus gerichtete beutsche Symode erst im Sommer oder Herbst 1060 gehalten und die Gesandtschaft des Cardinals Stephan in den Ansang des Jahres 1061 zu setzen sei; mir bleibt aber wahrscheinlicher, daß die Maßregeln des Papsies unmittelbar die Opposition hervorriesen. Genaue Zeitbestimmungen sehlen in den Quellen. Die Meinung Lindners, daß die Beschlässe der Synode gegen Kom besonders von Herzog Gottsried veranlaßt seien, welcher über den Untellen begründen, noch ist sie an sich wahrscheinlich. Uleber den Grasen Girard sehe man Ailredi Vita Edwardi (Twysden, Hist. Angl. seript. I. 387).
- S. 71. 72. Daß Alexander II. unter dem Schut der Normannen gewählt und eingesetzt wurde, sagt nicht allein Benzo VII. 2, sondern auch Leo Ostiensis III. 19, und das beste Zeugniß ist Richards Lehenseid bei Borgia, Breve istoria p. 21. 22. Bonizo verschweigt freilich diesen seiner Partei nicht günstigen Umstand. Ueber die Inthronisation Alexanders II. handelt Zöpfiel, Papswahlen S. 249. Die Anfregung Roms und die Besorgniß vor einem Bürgertrieg verhehlt Betrus Damiani in der Discoptatio synodalis nicht. Alexanders erster Brief an die Mailänder sindet sich unter den Briesen des Petrus Damiani L. V. op. 7. Daß die Kömer sich zum Theil selbst an die Kaiserin wegen Besetzung des päpstlichen Stuhls wandten, bezeugen auch die Annales Romani p. 472. Die Versammlung der sombardischen Bischstenter Leitung des Wiebert kennt man nur aus Bonizo p. 645. Ueber Cadalus sehr man Wattenbach in Schmidts Zeitschrift VII. 534—536.
- S. 73. Die Einsehung Ottos von Nordheim in Baiern berichten die Annales Altahenses und Lambert z. 3. 1061; Mehmel, Otto von Nordheim (Göttingen 1870) meint, die Einsehung sei im Ansange des Jahres ersolgt. Das übereinstimmende Zeugniß der Annales Weissendurgenses und Bertholds (cod. 3) läßt meines Exachtens keinen Zweisel, daß Agnes bereits 1061 das weltliche Gewand ablegte und das velamen castimonii nahm: denn so ist in den Weissendurgenses nach den Laudienses zu lesen. Bemerkenswerth ist, daß auch Bonizo p. 647 die Kaiserin schon als monacha vor dem Tage von Kaiserswerth bezeichnet.
- S. 73—79. Ueber Cadalus Wahl und bessen ersten Angliss auf Rom habe ich in bem angesührten Anhang zu ben Annales Altahenses S. 161 st. aussührlich gehandelt und bort auch die Duellenstellen angegeben. An neuem Material sind seit, bem nur die Annales Romani hinzugekemmen, und ihre Nachrichten bestätigen zum Theil, was Benzo über ben ersten Zug des Cadalus berichtet, wenn man annimmt, wie es Flote I. S. 252 gewiß mit Necht thut, daß die letzten auf diese Ereignisse bezüglichen Notizen in den Annales Romani irrig mit den früheren in Berbindung gebracht sind und vielmehr dem zweiten Zuge angehören. Daß die Wahl des Cadalus auf den 28. October siel, sagt Petrus Damiani contra elericos intemperantes (III. 410, aus brücklich, und seine Wolle Lassen gar keine Möglichkeit des Irrtbums zu; Grörer hätte beshalb nicht der salsse des Bernold solgen sollen, welcher die Wahl auf den 26. October verlegt. Daß die Wahl bei den Erzbischssen und vielen Bahl auf den 26. October verlegt. Daß die Wahl bei den Erzbischssen und vielen Bahl auf den Augustuni, und ich

sehe gar keinen Grund, diese Angabe mit Floto I. 243 zu bezweifeln. Bon Gebhard von Salzburg ist es ganz undenkbar, daß er sich bei der Wahl betheiligt haben soll. Schon am 22. Febr. 1062 erhielt er von Alexander II. das Pallium und andere Anszeichnungen übersendet. Man sehe die Vita Gebehardi c. 1. Uebrigens ist der Anno befreundete Bischof von Parma bei Abam von Bremen III. c. 34 nicht Cabalus, wie Lappenberg meinte, sondern bessen Rachsolger Eberhard, ein Kölner Meriter; vergl. Floto I. 286.

S. 79. 80. — Die Berabrebungen, welche ber That von Kaiserswerth voranssgingen, erwähnt Lambert 3. 3. 1062. Ueber Günthers Hanbel mit der Kaiserin sehe man die Briefe bei Sudendorf, Registrum II. Nr. 5 u. 9. Ich nehme an, daß der zweite im März 1061 geschrieben ist, als der Hos in Rürnberg war (Annales Altahenses 3. 3. 1061). Bernold sagt 3. 3. 1062: Magna dissensio facta est inter imperatricem Agnetem et Gundharium Babenbergensem episcopum; die Annales Mellicenses: predas et incendia in invicem exagitant. Ich sehe keinen Grund, diese Zeitbestimmungen anzusechten, wie es Lindner (Anno S. 103) thut.

5. 80. 81. - Ale Mitverichmorenen bei ber That von Raiferewerth belaftet Siegfried allein ber Annalista Saxo g. 3. 1062, und biefes Zeugniß ift ohne alle Bedeutung. Innere Brunde fprechen febr fart für bie moralifche Mitiduld Bergog Gettfriede, obwohl bie außeren Beweise fehlen. Bas Bengo VII. 2 jagt, um Gottfried unmittelbar bei bem Ronigeranb gu betheiligen, ift offenbar unrichtig. Auch fann weber bie erfte noch bie zweite Bujammenfunft Gottfriebs mit Unno in ber Translatio s. Servatii c. 34. 55 in bas 3abr 1062 fallen; vergleiche oben S. 1089. Dagegen fieht feft, bag Gottfried im Frubjahr 1062 in Italien mar und im Mai bor Rom fant. Auf Die oft angeführte, ju Berbun ausgestellte Urfunde Gottfriets (Calmet, Histoire de Lorraine II. Preuves p. 317) tann man fich in biefer Begiehung gar nicht berufen, ba fie undatirt und Gottfried erweistich in ber Zeit bon 1057 - 1064 öftere über bie Ulpen getommen ift. (Bergleiche Lindner, Unno ber Beitige S. 110.) Auch im Winter 1061 wird bies ber Fall gewesen sein, ba bie Urtunden bei Camici, Goffredo I. Duca p. 106 -110 bartbun, bag Beatrix mabrend bes Revembers und Decembers bie Berwaltung Toscanas in Banben hatte. Damals mogen gwijchen Gottfried und Anno bereits Berabredungen getroffen fein; wie weit fie gingen, wird freilich niemand fagen wollen. Uebrigens tonnte, als Gottfried vor Rom fand, bie vollbrachte That recht wohl icon befannt fein, wenn fie balb nach Oftern erfolgte. Rach einer Urfunde vom 21. September 1062 (St. R. 2611) mußte Bottfried auch im Sommer 1062 in Deutschland gewejen fein. Aber ich bege farten Breifel an ber Echtheit ber Urfunde; nicht minder ift auffällig, bag Gottfried lebiglich marchio genannt wird, ale ber Otto marchio de Thuringia und ber Lambertus comes de Brussela Bebenfen erregen 1).

S. 81-84. — Der Aufenthalt ber Kaiserin in Paberborn am 19. März 1062 ergiebt sich aus einer Urfunde (St. R. 2666), die zugleich darauf hinweist, daß daß Oflersest von ihr zu Utrecht geseiert sein wird, wie Verthold angiebt, die entgegensstehende Augabe der Annales Altahenses bagegen keinen Glauben verdient. Eine genaue Zeitbestimmung für die That von Kaiserswerth zu gewinnen, ist mit unserem Material numöglich; es ift ganz willfürlich, wenn sie auf das Pfingstfest von Manchen gesetzt wird. Die Annalen zeigen nur, daß der Rand nach Oftern geschah. Nach

<sup>1)</sup> Die Betheiligung Etberts an bem Königeraub bezeugt außer Lambert auch ausbrücklich bas Buch De unitate ecclesiae it. c. 33. Dummler hat mich hierauf aufmertfam gemicht.

Bertholb (his diebus) muß man bas Ereignig balb nach Oftern feten, alfo mohl icon in ben Unfang bes April 1062. Lamberte Darftellung halte ich für mabrhaft: von ben Quellen tommen noch neben ibm in Betracht Bertholb, ber Triumphus s. Remacli, bie Beigenburger, Altaicher, Augeburger Annalen, Siegbert und Edebarb, aber bie Ausbeute aus ihnen ift nicht febr erheblich. Bengo und Bonigo ftellen bie Sache gleich unrichtig bar, obgleich von febr verschiebenen Gefichtspunften. Bengo idiebt Gottfried bie Sould bes Ronigsraubs gu, Bonigo verfcweigt ben Raub gang und läft burd einen Befdlug aller Fürsten bie Reichsregentin entjett und Anno bie Reichsregierung übertragen werben. Wenn Abam von Bremen III. 33 bavon fpricht, baf man an eine gangliche Abfetung bes Ronigs gebacht babe, fo tann bies nicht auf Anno und feine Ditverfdworenen geben. Aber Andere mogen einen folden Plan gehabt haben, wie Mehnliches icon i. 3. 1057 nach Lambert beabsichtigt murbe. Die moralifchen Mangel ber That fucht befonbers Meg. Muller, Auno II. ber Beilige (Leipzig 1858) ju rechtfertigen; eine abnliche Tendeng waltet auch bei Rrebe, Beinriche IV. Entführung von Raiferewerth in ben Annalen bee biftorifchen Bereine für ben Rieberrbein, Jahra. II. Beft 2 (Roln 1867) fichtlich ob, wenn auch bie politifc-firchlichen Beweggrunde Annos bier mehr in ben Borbergrund gestellt werben. Roch mehr gefchiebt letteres bei Gfrorer, mit bem ich barin einig bin, bag bie Regentschaft ber Manes febr fcmach mar und bas verzweifelte Unternehmen Annes fo einigermaßen entidulbigt werben tann; bagegen ift in feiner Beife einguraumen, bag es hauptfactic bie romifden Berhaltniffe maren, welche ju ber Enticheibung führten. Die Quellen weisen beutlich barauf bin, bag in erfter Stelle bie inneren Angelegenheiten Deutschlands zu biefem Schritte brangten; mit feinem Bort gebenten fie babei bes firchlichen Schisma. Benn Floto (I. 250) ben Lehnsftaaten bes Mittelaltere freilich alle auswärtige Bolitit abzufprechen geneigt ift, fo muß man bas minbeftens als eine übertriebene Behauptung bezeichnen. Gben fo wenig tann ich ibm barin beipflichten, baf er (a. a. D. 200) Annos That allein aus bem Motiv, fein Bisthum au bereichern, berleiten will, wie er benn auch offenbar Agnes Regiment in ein viel qu gilnftiges Licht fiellt. Siegbert von Gemblour war gut taijerlich, aber boch foreibt er: Anno consilio primorum regni indigne ferentium, per Agnetem regnum non viriliter gubernari, puerum violenter et industrie captum sub tutela sua accepit. Much bie Darftellung ber Annales Altabonses ift in biefer Beziehung intereffant unb bestätigt meine Auffaffung, ber fich auch Lindner in feiner Biographie Annos angefoloffen bat. Deift wirb behauptet, bag Ugnes gleich nach ihrem Sturg fich nach Italien und zwar nach bem Rlofter Fructuaria begeben habe. Dies gefchab erft fpater. Cben fo wenig ging fle in ihre Beimath, wie Gfrorer II. annimmt. In propria bei lambert ertfart Floto I. 203 gang richtig: fle gog fich auf ibre Giter guriid. Coon am 26. Rovember 1062 icheint fle nach einem urfundlichen Zeugniß wieber zu Regensburg am Sofe gemefen ju fein; eine an biefem Tage ausgestellte Schenfung bes Ronige erfolgt propter petitionem ipsius (Agnetis) et ob interventum Annonis (Stumpf Acta imperii p. 71). Geht baraus auch eine perfonliche Bufammentunft mit Unno nicht mit Rothwendigfeit bervor, fo boch minbeftens, bag bamale bereits eine gewiffe Unnaberung erfolgt war. Ugnes Brief an bie Monche bon Fructuria baben wir unter unferen Documenten A. 1 abbruden laffen; Gfrorer II. 9 hat manche Stellen migverftanben.

S. 85, 86. — So fury die Nachrichten Siegberts von Gemblong 3. 3. 1062 über Annos Berhalten nach bem Ronigsraub find, icheinen fie mir boch beachtenswerth. Belches Regiment bamals eingesetzt wurde, fagt Lambert beutlich genug, nur

bag er Anno beilegt, mas ber Ratur ber Sache nach von ben Rürften ausgeben mußte; übrigens fieht boch auch er bie Ginfetung biefes Regiments als eine Magregel an, bie Anno ungern trug. Ceine Borte finb: Episcopus, ut invidiam facti mitigaret, ne videlicet privatae gloriae potius quam communis commodi ratione haec admisisse videretur, statuit, ut episcopus quilibet, in cuius diocesi rex tum temporis moraretur, ne quid detrimenti res publica pateretur, provideret et causis, quae ad regem delatae fuissent, potissimum responderet. Man vergleiche babei feine Bemerfungen 3. 3. 1063; educatio regis atque ordinatio omnium rerum publicarum penes episcopos erat, eminebatque inter eos Moguntini et Coloniensis archiepiscoporum auctoritas und ben Gingang ber 1062 gu Roln ausgestellten Urfunde: Quonium nobis nostrique regni provisoribus iustum et honestum videtur (St R. 2607). Nabere Aufichluffe über bie Ratur bes neuen Reicheregiments ergeben bie Urfunben, beren dronologifde Anorbnung freilich megen ber febr verwirrten Zeitangaben viele Schwierigfeiten macht. Bei eingebenbem Stubium berfelben ift mir bie Indiction als bie ficherfte Rorm erschienen, und hauptfächlich nach ibr babe ich die Ordnung im Jahr 1062 und in ben folgenden Jahren berguftellen gefucht. Ift eine dronologische Orbnung gewonnen'), fo ergeben fich aus ber Rudfichtenahme auf bie Intervenienten folgende wichtige Daten: 1) bis jum Rov. 1062 erideinen in erfter Stelle ale Intervenienten meift Siegfrieb und Anno, bann verschwindet Siegfried bis Bfingften 1063 und wird in ber nachften Zeit nur felten genannt; 2) fratt feiner tritt fofort Abalbert bon Bremen besonbers berbor, icon früher genannt in einer Urfunde ohne Tag, für Bergog Orbulf 2) (St. R. 2607), Die wohl baib nach Bfingften 1062 ju Roln ausgeftellt ift, aber niemals vollzogen icheint und auffallender Beije in bas Speieride Archiv geratben ift; 3) bie anderen Intervenienten geboren meift ber Partei bes Unno an; 4) in ber Urfunde bom 27. Juni 1063 (St. R. 2622, von Bobmer mit Unrecht in bas Jahr 1062 gefett) mirb Unno querft ale Magister, Abalbert als Patronus regis bezeichnet, niemale früher3). Auf biefen Bemerkungen beruht wesentlich meine Darftellung. Dan vergleiche R. Schulz. Ueber bas Reichsregiment in Deutschland und Raifer Beinrich IV. (Berlin 1871).

S. 86. 87. — Ueber die Umtriebe gegen Anno im Spätsommer 1062 haben wir allerdings fein anderes Zeugniß, als ben Brief Günthers an Anno im Codex Udalrici Nr. 202 (J. 23), ben ich unter ben Documenten A. 2 abbrucken lasse: boch scheint mir dies Zeugniß unumstößlich. Zwar haben Floto I. 195 und Suben-bors, Registrum II. S. 8 ben Brief in die Zeit vor dem Tage von Kaiserswerth verlegen wollen und die darin erwähnte coniuratio für keine andere gehalten, als die gegen die Kaiserin gerichtete; aber ich habe bereits früher darauf ausmerksam gemacht, daß es sich bei dem Briese um ein gegen Anno gerichtetes, vereiteltes Unternehmen seiner Nebenbuhler (perdita aemulorum consilia) handle und daß als bie aemuli Markgraf D., Erzbischof Siegsried und Otto von Nordheim bezeichnet werden; wenn nun von Siegsried gesagt wird: er brüste sich gleichsam als Haupt der Berschwörung, so schien mir damit deutlich, daß nicht an einen Anschlag gegen die Kaiserin, sondern gegen Anno zu deuten sei. Lindner (Nuno S. 28. 32. 104) und

<sup>1)</sup> Stumpf ift auf eigenem Wege gang zu berfelben Anordnung gelangt, die ich meiner Dat-fiellung zu Grunde legte.

<sup>2)</sup> Orbulf ober Otto von Sachfen ift gemeint, nicht Bergog Otto von Baiern.

<sup>3)</sup> Gine flare Ueberficht über bie Intervenienten in ben foniglichen Urfunben von 1062-1064 finbet fich jest bei Lindner, Anno S. 104, 105.

Mehmel (Otto von Norbheim G. 75 ff.) find jeboch wieber zu ber Meinung gurildgefehrt, bag bie coniuratio feine andere fei, ale bie befannte Unnos gegen bie Raiferin, bag ber Brief bemnach in bie Beit vor ben Ereigniffen in Raiferewerth au icten fei und es fich bei bemjelben um Streitigfeiten zwischen ben Berichworenen banble. Leibe wollen zwischen ben perdita uemulorum consilia und ber coniuratio icheiben, jene jollen allerbings gegen Unno gerichtet fein, biefe aber gegen bie Raiferin. Aber bieje Scheidung icheint mir unmöglich. Gunther ipricht Anno feinen Gludwunich ans, bag er ben Unichtagen feiner Rebenbuhler rechtzeitig begegnet habe, aber wenn er tas Einzelne ermage, fo fonne er bod noch nicht zur rechten Freude tommen. Es erfülle ibn mit Bejorgniß, bag Anno bem Martgrafen D. und bem Erabifcof von Maing, ber fich ale Saupt ber Berichwörung geberbe u. f. w. Sier fieht offenbar Alles im innigften Zusammenhange. Lindner und Mehmel heben endlich bervor, bag am Schluffe bes Briefes Buntber-Unno bittet, in einem Streit, ben er mit ber Raiferin habe, gelegentlich zu Gunften ber Bamberger Rirche einzutreten, und meinen, baß Günther nach bem Tage von Raiferswerth an ber Ausjöhnung mit ber macht= lojen Raiferin Richts mehr gelegen haben tonne. Aber co banbelt fich bier offenbar nicht jo febr um einen perfonlichen Streit Bunthers, fondern um ftreitige Buter ober Einfünfte ter Bamberger Rirche, und ich weiß nicht, weshalb in einer jolden Sache Bunther bie Bulje bes machtigften Mannes im Reiche nicht in Unipend nehmen follte. Das ericheint boch wohl natürlicher, als wenn er Unnos Fürsprache bei ber Raiferin in einem Momente erbeten batte, wo fie Beite auf ihren Seurg fannen. Heberbandt macht mir ber gange Brief ben Ginbrud, bag er an einen Mann gerichtet ift, ber in ber Macht fleht, nicht an einen, ber fle gewinnen will. Markgraf D., in Buntbers Brief, tann meines Grachtens nur ber befannte Martgraf Debi ber Laufit fein, und bamit meine ich auch bie nachfte Beranlaffung biefer Umtriebe entbect gu haben. Daß Siegfried wegen ber Belehnung Otros von Orlamunde mit ber Mart Meißen Banbel erregte, jagt Cambert 3. 3. 1062 ansbrudtich. Debis Ungufriedenheit bamit ift an fich leibt ertlärtich und findet auch in feinem Berbalten nach Ottos Tebe Bestätigung. Bergog Otto von Baiern icheint Debi perfontich nabe geftanben gu haben; and bei beffen Emporung i. 3. 1069 ipielte er eine verbächtige Rolle.

5. 87 92. - Ueber bie Angoburger Spnobe von 1862 babe ich bereits in bem Anhang gu ben Anna'es Altahenses gehandelt und begnuge mich auf bie bortigen Ansichrungen gu verweifen; Gingelnes babe ich jelgt icharfer gu faffen gejucht. Daß Ziegfried auf ber Synote gugegen war, zeigt bie Urfunde bom 29. Detober 1062 (St. R. 2613); fiber bas ibm von ben Carbinalvijd ofen verweigerte Pallium febe man Porri Damiani Epp. L. III. 4 (ber Brief ift vom Ente bee Jabres 1959). Unnos beherrichenden Ginfluß auf Die Epnobe bezeichnet Bengo III. 26 mit farfen Farben, tenn nur von biefer Ennote fann er bier fprechen. Wer feiner verwirrten Ergählung feinen Glauben beimift, wird bed Annes eigenen Borten Glauben ichenken, wenn er an ben Bapft ichreibt: An non ego plus omnibus atque re vera solus usque in hunc diem in vestram gratiam atque statum honoris omni laboravi studio? Et modo, quod coram universa ecclesia tam in Italia quam in Gallia publice studiesus cepi defendere, nunc inquam impugnarem? Man febe ben unter unferen Dolumenten A. 4 abgebrudten Brief. Dag Anno mit Agnes im November 1069 in Regensburg perfonlich wieder gufammentraf ober bech minbeftens wieder in Berbindung mit ihr fand, zeigt bie bereits oben (S. 1094) angeführte Urfunde; feine Berftanbigung mit Beinrich von Angeburg geht aus ben Annales Augustani ju biefem Jahre bervor.

E. 92-95. - Lambert giebt irrig an, bag ber König 1062 Weihnachten gu Goblar gefeiert habe; es gefchah ju Freifing. Bergleiche meine Anmertung ju ben Annales Altahenses S. 102. Die argerlichen Greigniffe, welche Pfingften 1063 gu Gostar flattianten, ergabtt Lambert ausjührtich und im Thatjächlichen wohl zuvertaffig, fo parteiffc auch fein Urcheit ift. Im Sachlichen ftimmt mit ibm überein bas Buch De unitate ecclesiae II. e 33, wo boch wohl Lambert benutt ift (vergleiche Ewalt, Balram von Raumburg S. 55). Durchaus nicht gu billigen icheint es mir, wenn Mehmel (Dito von Rordheim S. 15) bie erften Banbel gu Goslar gegen Lambert und bie Annales Corbeienses auf Weibnachten 1061 ftatt 1062 verlegt. Abt Biberade Brief bei Subenborf, Regiftrum III. Rr. 11 ift bei biefen Dingen in Betracht ju gieben. Bas lambert iber tie Gefanbiichaft Burcharbs von Salberftabt fagt, ift völlig irrig, wie am flarften bie Bulle Aleganders II. J. R. 3383 geigt. Cebr begrundet ift bagegen Lamberte Rachricht über Siegfriebs Aufregung, welche nicht allein Burchards, fontern auch Gunthers Pallium veranlagte, wie man aus bes Letteren Brief im Coden Udairiei Rr. 203 (J 27) fieht. Daß nicht allein Borte, fonbern auch Thaten Unnes ben Mainger beruhigten, zeigt bie Urfunde St. R. 2620. Dag in berfelben modesta inquisitione fatt molesta emenbirt merten muß, ift and mir jett mit Lindner (Anno G. 29) febr mabifcbeinfic. 2m 24. Juni 1063 waren gu Allftabt, wie aus ber Urfnute Sr. ft. 2621 bervorgebt, Die Rürften bes Reichs versammelt, und in einer brei Tage fpater an bemjelben Orte ausgestellten Urfunde ericeinen, wie bereits oben bemerft, Anno und Abalbert guerft in ihrer nonen Stellung: biernach ift bas Bahricheintichfte, bag bier zu Allftabt bie im Tert bervorgehobene Menderung im Reichbregiment erfolgte. Bestimmte Ungaben über fie fehten in unferen Unnalen. Wenig mabrideinlich ift, bag bie Sache in einem engeren Rreife von Gurften abgemacht fei, wie R. Schulg (Reicheregiment unter Beineich IV. S. 23) annimmt. Dag Anno ale Ergfangter Statiene auf Die Leitung ber Ungelegenheiten biefes Lanbes einen befonderen Aufpruch gu haben glaubte, geht aus feinem Brief unter unferen Documenten A. 5 bervor. Die erfte Urfunde bes Bapftes Mierander II., in welcher Anno ale Ergfangler bes apostolischen Stuble ericheint, ift vom 23. Marg 1063 i.J. R. 3384), alfo unmittelbar nach ber Befanbtidaft Burdaibe von Salberftabt.

S. 95, 96. - Ueber bie Schicffale ber Raiferin Ugnes nach ihrer Entfernung bom Megiment find bie Quellen febr ungenugend und wiberfprechenb. Rach einer Stelle, Die fich bei Berts im Berthold 3. 3. 1062 finbet, boch erft bem fpateren Compilator angebort, mare Mgnes gleich nach Fructuaria gegangen: aber jowohl Lambert wiberipricht, wie auch meines Erachtens bie Urffinde Beinrichs vom 26. November 1062, beren bereits 3. 1094 gebacht ift. Dag Ugnes bann nach Fructuaria ging, macht nicht nur ber oben angeführte Brief mahrscheinlich, jondern bestätigt auch Eftebard (; 3. 1056) ausbrücklich. Sier nahm fie wohl auch erft gang bas Rloftergetübbe auf fich; wenigstens jagt Annalista Saxo 3. 3 1063: Agnes imperatrix sacrum velamen accepit, mabriceinlich nach ben Ann. Patherbrunnenses. Dag fie aber nicht langere Zeit in Fructuaria blieb, wie Edehard meint, fonbern balb nach Rom ging, zeigt eine Stelle in Betrus Damianis Schrift de fluxa mundi gloria (Opp. III. 863), auf bie Floto I. 203 aufmerffam gemacht hat. Die Schrift ning meines Grachtens im Anfang b. 3. 1064 gefdrieben fein und ber an biefer Stelle ermabnte Angriff bes Cabalus fann nur ber erfte von 1062 fein. Benig ipater icheinen die beiben Briefe bes Betrus an Agnes Lib. VII. ep. 6 unb 7

gefdrieben ju fein '). Schon im Juli 1064 mar bie Raiferin nach Urkunben wieber in Deutschland und am Sofe ihres Sohnes und blieb bafelbft bis in ben Sommer 1065, wo fie bann nach Rom gurudfehrte und bier nun ihren gewöhnlichen Bobnfit nahm, meift in bem unmittelbar an ten Batican flogenben Rlofter ber beiligen Betronilla. Sierauf tann man bie nachricht gamberte (g. 3. 1072) beziehen, bag fie 1072 feche Jahre ober langer bereits in Rom verweilt habe. Aber vorübergebenb war bie Raiferin bereits im Mary und April 1067 wieber in Deutschland gemefen, wie außer ber foniglichen Urfunde, am 6. Marg ju Regensburg gegeben (St. R. 2701), auch bie Urfunde Bergogs Gerbard von Lothringen, am 11. April ju Gierte bei Saarburg ausgestellt (Beber, Urfunben bes Mitthelrheins I. 423), beutlich geigt. Edebarb laft Manes erft 1069 nach Rom geben, und feinen Irrthum bat bann in gewohnter Beife ber fachfiiche Annalift weiter verbreitet. 3m Commer 1072 ericbien befanntlich bie Raiferin noch einmal am beutschen Sofe; bann ift fie nicht wieber fiber bie Alpen getommen und lebte meift in Rom; im Rlofter ber beiligen Betronilla farb fie am 14. December 1077. Ueber ben Tob ihres alten Bunftlings, bes Bifchofe Beinrich von Augeburg, febe man bie Annales Augustani g. 3. 1063.

S. 96—100. — Die im Text angesilhrten Borte bes Abam finden sich III. c. 33; dieses und das folgende Kapitel bei ibm find für die Stellung Unnos und Abalberts zu einander sehr unterrichtend. Zur Charakteristik Adalberts dient das ganze dritte Buch Adams; in der Unparteilickeit und Wahrheit der Gesinnung, wie in der Energie der Darstellung eine tressliche Arbeit. Auch Unno scheint mir von Adam richtiger dargestellt zu werden, als von Lambert, der am Schluß des Jahres 1075 zwar eine eingehende Schilderung seines Charakters versucht, sich aber von Parteirilassischen dabei beherricht zeigt. Der Triumphus s. Remaeli ist für die Persönlichteit Annos wichtig, doch erscheint der Berfasser noch eingenommener gegen Anno, als Lambert silr ihn ist. Man sehe auch, was Köpte in der Einseitung zur Vita Annonis (M. G. XI. 462. N. 1) gesammelt hat.

S. 100 -- 103. — Die ersten Regierungshanblungen ber beiben Reichsregenten zeigen die Urfunden St. R. 2622—2629. Ueber die Art und Weise, wie Anno seinen Bruder auf den erzbischöstlichen Stuhl von Magdeburg erhob, sehe man das Chronicon Magdeburgense (Meidomii Scriptores rerum Germ. II. 288), welches hier alte Auszeichnungen wiederzieht. Wie Abalbert die Grassichaften in seinem Sprengel an sich brachte, berichtet Abam von Bremen III. a. 45 und zeigen die Urfunden St. R. 2631. 2632, 2634. Den Ungarnfrieg des Jahres 1063 erzählen am aussischrelichsen die Annales Altahenses, fürzer ist Lambert; man sehe außerdem die Urfunden St. R. 2630—2634 und Adam von Bremen III. e. 42. Das angebliche Schwert des Attisa erwähnt Lambert z. § 1071.

S. 103 - 109. — Ueber ben zweiten Angriff bes Cabalus auf Rem und bas Concil von Mantua habe ich bereits in bem Anhang zu meiner herstellung ber Annales Altahenses eingehend gehandelt. Einige neue Notizen geben bie inzwischen bekannt gewordenen Annales Romani; im Uebrigen beziehe ich mich auf die früher angeführten Quellen. Wenn ich auszussühren suchte, daß das genannte Concil nur Pfingsten 1064 gehalten sein könne, so flützte ich mich auf das ausdrückliche Zeugniß des Berthold, und zwar in ber nicht interpoliten Handschrift, wie der Annales Altahenses und zeigte, daß die meisten Quellen indirect diese Angaben bestätigen.

<sup>1)</sup> Reutird, Petrus Damiani G. 104. 114 weicht in ben dronologischen Bestimmungen biefer Briefe gum Theil von mir ab.

Daß auch Siegbert bon Gemblour, ber allein mit Beftimmtheit bas Jahr 1067 angiebt, felbft zuerft 1064 angenommen hatte, wußte ich bamale noch nicht und hat erft fpater bie Untersuchung ber Sanbidriften ergeben; auf biefe ichmantenbe Autorität wird man baber nicht weiter großes Bewicht legen fonnen. Anbere ftebt es mit Bengos Angaben. Ber ihm und namentlich feinen dronologischen Bestimmungen Glauben beimag, tonnte, wie ich nicht verhehlte, meine Grunde nicht gelten laffen und mußte auf ein fpateres Jahr, und zwar, wenn er Bengo gang folgte, auf 1071 geführt werben. Floto und Gfrorer, obwohl fie aus fehr verschiebenen Grunden fonft Bengo mehr Glauben ju ichenten geneigt finb, als ich, haben fich boch bon feinen dronologischen Bestimmungen losgeriffen und find mir in ber Datirung bes Concils beigetreten; Andere haben, auf Bengo fugenb, mir in biefem Buntte miberfprocen. Dies ift geschehen in einer Bonner Differtation von Roenen (De tempore concilii Mantuani), bie aber ju teinem feften Resultat gelangt; nach ihr mare bas Concil weber 1064 noch 1067, fonbern vielleicht 1066 gehalten. Befonbere angelegen hat es fich Will fein laffen, Siegberts Angabe aufrecht zu erhalten; nicht allein in einer besonderen Schrift: Bengos Banegpricus auf Beinrich IV. u. f. m. (Marburg 1856) hat er bas Concil wieber in bas Jahr 1067 bingufgerudt, fonbern feine Anficht auch bann wieberum gegen Gfrorer in ber Theologischen Quartalichrift (Tilbingen 1860) vertheibigt; foliefilich bat er jeboch in einer Recenfion biefes Buchs (Bonner theologisches Literaturblatt Jahrgang 1868) wenigftens einen entschiebenen Wiberfpruch aufgegeben. Megibius Müller in feiner Biographie Annos bat gegen meine Zeitbestimmung befonbers geltenb gemacht, bag Unno noch am 2. Dai 1064 nach ber Urfunde St. R. 2654 an einem Ort Namens Werbe mar. Dag nun Raiferemerth ober Donauworth ober Borth öftlich von Regensburg, mo lothar 1129 angeblich eine Urtunde (St. R. 3247) ausstellte, gemeint fein, nicht abzuseben ift, wie biefes Datum mit bem in Wiberfpruch fieben foll, baf Unno am 31. Mai in Mantua war. Auch bas wiberspricht ibm nicht, bag Anno bereits am 11. Juli 1064 wieber in Allftabt nach ber Urfunde St. R. 2646 mar. Lambert fpricht gang pofitiv bon einer Reife Annos nach Stalien gerabe in biefem Jahre. Db fie nach Rom felbft führte, muß man freilich ftart bezweifeln, ba Anno in bem unter unferen Documenten A. 4 abgebructen Briefe nur von einem iter Mantuanum rebet. Gine ausführliche Biberlegung ber entgegenstehenben Ansichten wird man mir gern ersparen, nachbem ich bie entscheibenben Buntte bereits friher bervorgehoben babe und noch neuerbings von Lindner in feiner Differtation De concisio Mantuano (Berlin 1865) 1) und in feinem Auffat in ten Forfchungen VI. 497 alles Erforberliche gelagt ift. Intereffant für bie Stellung bes Betrus Damiani ju Silbebrand ju jener Beit ift ber bon uns benutte Brief bes Erfteren, ber fich L. I. ep. 16 in ber Sammlung finbet. Anno fpricht in bem vorbin angeführten Briefe fo von feiner Lage gur Beit bes Concils: Ego memor omnium, quae mihi Mantuam eunti ante et retro in via illa, domi quoque parata fuerant, negotium, quod offerebatur, exhorrui. Dag Annos Einfluß auf bie Reicheregierung gleich nach bem Concil von Mantua aufhörte, zeigen beutlich bie Urfunden.

S. 110-112. - Ueber Siegfriebs Pilgerfahrt haben wir bei Marianus Scottus und Lambert gute Nachrichten, bie beibe aus einer Urquelle gut fliegen icheinen. Bir

<sup>1)</sup> In ben Differtationen Hegerts: Quae fides sit adhibenda narrationi Benzonis de discordia ecclesiastica (Bonn 1866) und Sellins: Vita Burchardi II. episcopi Isalberstadensis, Particula I. et II. (Halle 1866) wird gleichfalls das Jahr 1064 sestadensis.

besitzen feiner einen häusig übersehenen Bericht!) eines Theilnehmers am Juge selbst; es ist ber bes Ingulf (Savile, Scriptores rerum Anglie. 903. 904). Aussichtlich sintet sich jetzt bie Fahrt auch in ben Annales Altaheuses geschildert, die zugleich einen Brief Ginthers im Auszug mittheilen. Einige interessante Notizen giebt die spätere Vita Altmanni. Die Sudendorf, Registrum II. S. 14 den dort mitgetheilten Brief richtig mit dieser Bilgersahrt in Zusammenhang gesetzt hat, läst sich bezweiseln. Siegsried und seine Genossen sammelten sich nicht am & September in Regensburg, sondern brachen erst im November auf?). Sehr bemerkenswerth ist der Brief Siegsvieds an den Kapst im Cod. Udahr. Nr. 128 (J. 28). leber die Schwertuahme bes Königs sehe man die Annales Weissenburgenses, Berthold und Bernold, vorzüglich aber Lambert 3. 3. 1065.

3. 113-119. - Die eiften Schenfungen Beinrichs an Die Rlofter verfolgt man in ben Urfunben St. R. 2658-2670. Ueber Cabalus Stellung i. 3. 1065 febe man ben Anhang zu ben Annales Altabonses & 189. Bengos munterbarer Bericht über feine Befanbtichaft findet fich I. III. c. 13 ff. Gein Cot linum monasterium tann boch nur Queblindung fein, und bort ift eine fonigliche Urfunde vom 18 November 1064 (St. R. 1654) ausgestellt Alles, mas ich über bie Riffungen gur Romfabrt und tie Bereitelung berfelben gejagt habe, beruht wejentlich auf bem unter ben Doenmenten A. 4 abgebrudten Briefe Unnos an ben Bapft und bem Schreiben bes Betrus Damiani an ben Ronig (Epp. VII. 3). Dag bas lettere zwischen Oftern 1065 und Januar 1066 geichrieben fein muffe, habe ich bereits in bem Anhang ju ben Annales Altahenses G. 191, 192 gezeigt. In Berbindung mit tem Schreiben bes Unno betrachtet, wird es fich noch naber batiren laffen, ba es feinem Inhalt nach offenbar in einer Beit abgefaßt ift, wo die erften Rilftungen bereits aufgegeben waren. Daß ber Brief Annes aber in ben Commer 10653) fallt, fann wohl nicht zweifelbaft fein. Rion, ber ibn guerft berausgegeben bat, fette ibn 1064 ober 1065, aber por ber Schwertleite bes Königs fann er unmöglich geschrieben fein, alfo nicht im Jahre 1061. Gfrorer II. 160 - 164 tatirt ibn bagegen meines Grachtens gu ipat, wenn er ibn erft auf bie berungtudten Raftungen gum Romergug im Februar 1067 begiebt. Der gange Bufammenhang macht flar, bag Abalbert und feine Benoffen noch am Ruter waren, ber Brief aljo bor bem Januar 1066 abgefaßt fein muß. 3m Dai 1065 war nun nach mehreren Urfunden (St. R. 2665-2667) ber Ronig gu Angeburg, von wo Anno Die tonigliche Botichaft fam. hiernach ichrieb Anno au ben Babft nach bem grubjabr, aber bor bem Berbft, wie ber Brief felbft ergiebt, und ber ermabute Brief bes Betrus Damiani wirb ebenfalls nicht vor bem Commer 1065 abgefaßt fein. Die Diigftimmung bes Betrus Damiani gegen ben Bapft erbellt befonders aus einem an Bebteren gerichteten Brief (1. 1. op. 14), ber auch in biefe Beit fallen muß, feinesfalls wegen ber Erwähnung bes Ergbifchofs Beinrich fenber geidrieben fein fann. Man tann fich nicht ffarfer ausbruden, ale es Betrne bier thut. Unter Unterem beigt es: Quid itaque fecerim, quidve pertulerim, examinis

<sup>1)</sup> Man vergleiche Guil, Junkmann de peregeinationibus et expeditionibus saerts aute synodum Claromontanam (Arcelan 1859) p. 58 und R. Röhricht, die Pilgerfahrten nach bem heiligen Lande vor ben Kreuzzügen (historisches Tafdenbuch, herausgegeben von Raumer und Richt 1875) S. 345-347.

<sup>2)</sup> Der Brief bezieht fich vielleicht auf ben Bug nach Ungarn, ber im September 1068 angetreten wurde.

<sup>3)</sup> Roch bestimmter feht ihn Linduce in ben Forschungen VI. 525 in ben Anfang Juni 1065; mit Recht giebt er die Nachrichten im Chronicon Cassinense III. c. 18 hierher.

vestri censura discutiat. ne coactus digna querela compellar effluere, quod adluc silentio supprimens vix possum ulterius occultare. Hoc enim needum Roma me referentem vel scribentem cognovit, needum aliis per me res ista, quae sunctitatis vestrue famam laceraret, innotuit. Unt bann am Schluß: Mens nostra, quae circa vos non dicam tepescere, sed potius frigescere coeperat, in antiquae dilectionis vestrue desiderium recalescat. Ju Bezug auf meine Ueberfehung bee Briefs von Anno muß ich bemerken, baß die Abweichungen von Gfrörere Wiedergabe ber Worte größtentheils auf Interpretationen bes Letteren bernhen, die wohl nicht ich allein als unberechtigte ansehen werde.

6. 119. 120. - Ueber bie Gefandtichaft bes Königs und Abalberts an ben Papft in ber Loricher Angelegenheit febe man bas Chronicon Laureshamense p. 414. Die Gefandischaft mar etwa im Dai 1065 in Rom; fie ging minteffens nach Oftern ab und war Anfange Juni, ale fich ber Ronig in Bafel aufbielt, icon gurudgefebrt. Das Fragment ber Bulle Mexanbere II. an Barait Barbrabe, welches bas Scholion 90 jum Abam von Bremen mittheilt, jest Jaffe R. 3375 um 1061 und Andere find ibm gefolgt, ebenfo ben Brief bes Papftes an die banifden Bijdofe, von bem Abam III. e. 70 ben Unjang mittheilt und in bem eine Wefanbtichaft an ben Babft ermabnt wirb. Beibe geboren mohl auch in biefelbe Beit, aber erft in ein fpateres Sabr. Denn aus Mam III. e. 16 (plurima fecit et dixit, quae superbiae eius proximam intentabant rainam) gebt bervor, tag Abalberte Beidmerben in Rom über Barald nicht lange bor beffen Tobe (1066) erfolgten. Die Zeit, in welcher Abalbert bie große Schleswiger Spuoce berief, bie in Dabrheit nie gujammentrat, lagt fic nicht genan bestimmen, aber nach ber Berftorung ber Diffien im Jahre 1066 mar wohl nicht mehr baran zu benten, und gerade bie Beit, wo Abalbert in ber bochften Macht ftant, mochte am cheften einen folden Blan in ibm jur Reife bringen. Schon Subm bat bas Sahr 1065 angenommen, bei bem ich fiehen bleiben mochte. Was Grunhagen (Abalbert S. 143, 144) fur bas Jahr 1062 fagt, icheint mir auf unficheren Boransjegungen zu ruben. Betrus Damiani fagt in bem oben angeführten Schreiben an ben Rönig: Quidam consiliarii tui, videlicet auliei ministerii dispensatores, ut foeda per populum vagatur infamia, de persecutione Romanae gratulantur ecclesiae, utrique scilicet parti faventes blandeque canentes, ut modo se venerabilis papae fautores per assentationis lenocinium asserant, modo primogenito satanae falsi successus laeta promittant. Quod tamen de quibusdam : anetis viris, qui tuis consuevere interesse consiliis, nefas est credi. Die letten Worte geben unfraglich auf Unno, und ich weiß nicht, ob fie gufällig an bie Stelle in Annes Brief an ben Bapft erinnern: ils ego interfui c nsiliis. Ebenfo gewiß ift aber bei jenen falichen Raiben in erfter Linic an Abalbert zu benten. Auf ibn beziehen fich auch fpater bie Borte: Tu, quaeso, gloriose rex, a pravis consiliariis, tanquam a venenatis serpentium sibilis, aures obtura.

S. 121. — Ueber ben Grafen Werner, bessentung kambert vielleicht übersichätt, find wir auf einige Notizen beschränkt, bie dieser Annalist zu den Jahren 1063. 1064 und 1066 giedt. Girörer halt ihn wohl mit Recht für einen heffen; man vergleiche seine Aussührungen im Gregor VII. Bt. I. 286 –288. Bielleicht ist es berselbe Werner, ber in einem Briese Hezilos von hilbesheim an den König bei Subendorf, Registrum III. Ar. 15 erwähnt wird. Der Brief ist übrigens vom herausgeber nicht richtig erklärt; nicht Werner selbst verübte die Gewaltthaten in Gostar, sondern war der Beschüfter bes llebelthäters. Der Text ist sehr verderbt. Die gang sinnlose Stelle: A deo ergo et die ete. möchte se herzustellen sein: A deo

ergo et dominus et miles iam intumuere in me, cum de scelere suo habendum ad ignaviam iudicium transtuleris, ut pridie, cum sperarem omnia refrixisse, minitarentur vel me vel pro me aliquem pauperum clericorum verberandos intercipere, auctorante Werinhero, ciusdem militis inexpugnabili defensore. E. Röhrig in seiner Dissertation De secularibus consiliariis Heinrici IV. (Halle 1866) hat den Brief überschen.

S. 121-126. - Wie fich Abalbert in ber Macht zeigte und wie allgemein bie Ungufriedenheit mit feinem Regiment war, fieht man bejonders aus Abam von Bremen III. c. 36-46 und Lambert von Gerefelb 3. 3. 1063. 1065 und 1066. Much bie Annales Weissenburgenses, bie beim Jahre 1066 am aussührlichften finb, bat man zu beachten. Die Annalen erwähnen furz ben Anichlag Abalberte gegen Lorich und Korvei, auch Abam von Bremen berührt ibn III. c. 27 und 44 nur in Rurge. Ausführlicher ift über bie Sache Lambert g. 3. 1063, wo er gufammenfaffenb Bieles bereits behandelt, mas erft einer fbateren Beit angebort. Das fpatere Chronicon Laureshamense bat in ber Darftellung biefer bas Rlofter fo nabe berührenben Angelegenheiten Lambert benutt, giebt aber auch eigene Rachrichten, bie auf viel befferer Renntnig beruben, ale ber Berejelber batte; unter Unberem finben fic brei Briefe bes Ronigs felbft, theils an ben Abt, theils an bie Dlonche gerichtet, Die einen flaren Ginblid in biefe Berhaltniffe gewähren. Die Zeitbestimmungen, bie in ben anberen Quellen febr verwirrt find, laffen fich mit Gulfe bee Chronicon Laureshamense und ber Urfunden bes Jahres 1065 ohne Schwierigfeit ermitteln. - Annos Berfahren gegen bie Reichsabtei Stablo ichilbert mit parteiifdem Urtheil, aber in bem Thatfächlichen richtig ber Berfaffer bes Triumphus sancti Remacli, ein Beitgenoffe und Augenzeuge biefer Borgange; bie Ganbel mahrend bes 3ahres 1065 merben I. c. 4-13 ergabit. Die Rritit biefes Buchs, welche Gfrorer II, 272 ff. unternimmt, ift äußerft gewagt und wird wohl Reinen ilberfibren, ber nicht obnebin blind ben Ausführungen biefes Schriftftellers Glauben ichenft. Bas man auch thun mag, um ben großen Unno gegen bie fleinlichen Stantereien bes herrn Ubte Theoberich in Sout ju nehmen ober es als einen bejonderen Beweis frommer Befinnung ju erweifen, baß er fich und feiner Rirche ben gebnten Theil ber foniglichen Ginfunfte ichenten ließ, ber unbefangene Sinn wird immer an bem festhalten, mas auch bie Beitgenoffen glaubten, bag Anno ein habgieriger Berr mar, ber feine Stellung in nicht ju verantwortenber Beife jum Nachtheil bes Reichs benutte. Dbne auf eine ausführliche Wiberlegung ber Gfrorerichen Sypothefen bier einzugeben, bemerte ich nur, bag fie wefentlich auf ber irrigen Boransfetzung beruben, bag Malmeby bereite 1063 Anno verlieben fei. Der Triumphus fagt bagegen I. c. 4 mit flaren Borten, bag bie Berleihung um ben Beters- und Paulstag (29. Juni) ju Trier erfolgte, und baf ber Beter- und Paulstag 1065 gemeint fei, ergiebt nicht nur ber Bufammenbang ber Erzählung, fonbern zeigen auch Urfunden, namentlich bie bei St. R. 2676, welche ausbrudlich bei biefer Gelegenheit im Triumphus ermabnt wirb. Camberte Bengnif wird hiergegen nicht geltenb gemacht werben tonnen, ba er in ber Darftellung biefer Dinge, wie bereits bemerkt, ber Zeit nach Museinanberliegenbes jufammenfafit. Roch weniger tann man, wie es Gfrorer II. 32 thut, eine ungenaue Bestimmung, bie fic in einem bem Baticanifden Cober bee Trinmphus vorgefcidten Argument finbet, für eine Bestätigung Lamberte anfeben. Ge wird bort gejagt, ale Unno am 8. Dai 1071 Malmeby wieder berausgeben mußte, babe fein ungerechtes Berfahren soptem annis propomodum gebauert. Das beift meber acht Jahre, wie Gfrorer meint, noch läßt fich barthun, bag man bier Borte bes Berfaffere bes Triumphus bor fic

bat. Jebenfalls enthält aber biese Bestimmung einen Fehler; benn Malmedy stand nicht nadezu sieben, sondern nur nadezu sechs Jahre unter Anno, wie auch richtig der gleich darauf solgende Brief der Mönche von Stable angiedt: Seridimus vodis exultantidus animis in Domino, cum antea quidem amplius quinquennio intus et extra vehemens incuduerit nodis dolor et tribulatio. Daß Altaich erst 1065 an Otto von Nordheim sam, sagen die Annales Altahenses z. J. 1065, und sie sind dier gewiß besonders zuverlässig. Ueber die Erhebung des Adalbero auf den Worthers Bischossischuhl sehe man Lambert z. J. 1065 und über den Wechsel des Herzogthums in Lothringen den Triumphus s. Remacli I. c. 7 mit Wattenbachs Note. Die Schenkungsurkunden sir Adalbert in der zweiten Hälste des Jahres 1065 verzeichnet Stumps R. 2683. 2684. 2686. 2687. 2689. "Patron" nennt Adalbert der König noch in dem Brief an den Lorscher Abt im Chronicon Laureshamense p. 415.

S. 126. 127. — Als Häupter ber Berichwörung gegen Abalbert bezeichnet Lambert Anno und Siegfried, ber Beißenburger Annalist stellt Siegfried in die erste Stelle, aber Beibe geben beutlich zu versteben, daß auch die meisten anderen Fürsten Antheil hatten. Rudolf wird noch ausdrücklich im Chronicon Laureshamense als in Tribur anwesend genannt, neben ihm auch Gottsried; doch möchte ich auf die letzte Angabe nicht viel Gewicht legen, da der gleich anzusührende Brief Gottsrieds nicht gedenkt. Dagegen sind in sehrerem als Genossen Annos der Erzbischof von Salzburg, wie die Gerzoge Otto von Baiern, Berthold von Kärnthen und Rudolf von Schwaben erwähnt. Im Uedrigen finden sich über Abalberts Sturz gute und im Ganzen vereinbare Nachrichten bei Lambert, bei Abam von Bremen III. c. 46, in den Beißendurger Annalen und dem Chronicon Laureshamense. Die letztgenannte Quelle zeigt, daß die Borgänge zu Tribur in den Januar 1066 zu seten sind, denn am 2. Februar war der Lorscher Abt bereits in sein Kloster zurückgesehrt. Nach dem erwähnten Brief muß die Bertreibung Abalberts am 13. Januar oder kurz vorher erfolgt sein.

S. 128. - Die Anordnung ber neuen Berhaltniffe nach Abalberts Cturg erfolgte nach bem Chronicon Laureshamense noch in Tribur. Lambert ftellt biefelbe ale eine völlige Rudfehr zu ben Berbaltniffen nach Agnes Sturg bar, wenn er fagt: Sic iterum rerum publicarum administratio ad episcopos rediit, ut singuli suis viribus, quid regi, quid reipublicae facto opus esset, praeviderent. Dag bem nicht gang jo mar, bezeugen bie Intervenienten in ben Urfunden; feltener ericheinen in ihnen bie Ergbifchofe, bagegen febren anbere Bifcofe oftere wieber, fo Ebbo von Raumburg in faft allen Urfunden aus bem Jahre 1064. Ginen flareren Blid in bie Beschaffenbeit bes neuen ariftofratijden Regiments eröffnet bie Urtunbe bom 26. October 1069 (St. R. 2728); fie banbelt über eine Schenfung an ben Dom ju Goelar, die erfolgt ift submonentibus et consilium dantibus fidelibus nostris, Bertha thori regnique consorte, tum Herimanno Bambergensi episcopo, tempore in curia communi principum nostrorum consilio negotia omnia administrante. Bas Lindner (Anno S. 106. 107) über bie Ordnung ber Berhaltniffe jagt, läßt Bieles im Untfaren und ift mit Lamberts und ben eben angezogenen urfundlichen Borten nicht zu vereinen. Gben fo wenig geben bie weitläuftigen Erorterungen von R. Souls (Reicheregiment S. 37 ff.) ein beutliches Bilb. Wie man ben Anfang ber felbftftanbigen Regierung Beinrichs IV. in ben Triburer Borgangen finben tann, ift mir unfagbar. Souls wirft mir Inconfequeng bor, weil ich ben Beginn bes felbfiftanbigen Regiments bes Konigs in ben Aufang bes Jahres 1069

fette und boch bie angeführte Urfinde vom October 1069 für bie Theilnahme ber Rürften am Regiment ale Beweis brauche; id glaube jedoch beftimmt genng meine Meinung babin ausgesprochen zu haben, baß fich ber König allmäblich freier gegen Die Bifcofe gu ftellen fuchte und beren Mirregiment erft um 1070 gu Gube ging. Unfer Bericht ilber bie Borgange in Tribur beruht auf ter Annahme, bag ter von Rloft querft veröffentlichte und unter unferen Documenten A. 5 wieder abgebrichte Brief Annes an ben Bapft im Frubjahr 1066 abgejagt ift (etwa gegen Oftern) und bie in bemfelben ermabnten Berathungen ber Fürsten in ber Mitte bes Januar gu Tribur erfolgten. Blog meint freilich, ber Brief fei erft 1067 eber 1068 gefchrieben, und Gfrorer II. 182 fest ihn in ben Unfang bes Jahres 1068; ce in mir aber nicht ameifelhaft, bag ber Brief von friherem Datum ift. Die Berantaffung beffetben icheint mir nach bem Bufammenbange nämlich folgente: Bergog Otto war mit einer Botichaft bes Reichs nach Rom gefommen, über beren Anerichtung Anno, ba ber Bergog noch nicht gurudgefehrt ift, in Ungewifibeit ftebt. Der Papft mar femobl über Ottos Ericeinen befrembet, wie barüber, bag Anno nicht wieder felbft nach Rom gekommen fei, noch über bie Botichaft ihm Radricht habe gugeben laffen, und batte von ibm Bericht erforbert; biefer Bericht melbet nun bie Beichuffe auf einem Burftentag nach bem 13. Januar, in Folge beren jene Botichaft erging, und ents widelt, weshalb Unno nicht bie Ausrichtung berfelben übernehmen fonnte. Sit tiefe Auffaffung bee Briefe richtig, fo ift er nicht im Frilbjabr 1068 gefdrieben, benn bamale gingen Anno und Bergog Otto gufammen ale Befanbie tee Ronige nach Italien, nicht aber Otto allein. Auch in bas Jahr 1067 wird bas Schreiben nicht gefett werben fonnen, benn bamale waren alle Briefe Annes, wie er felbft jagt, voll von Rlagen ilber bie Trierer Borgange, wie auch Otto bamale in Baiern anwesend fein mußte, weil ibm gur Laft gelegt wurde, bag er bie bortigen Unruben nicht unterbrudte (Annales Altahenses g. 3. 1067). Da jener Trierer Greigniffe noch gar nicht gebacht wird, muß ber Brief mobl vor bem 18. Mai 1066 gefdrieben fein, während er andererfeite nach Pfingften 1064 wegen ber Erwähnung tes Manmaner Concile und nad Renjahr 1066 ju fegen ift, ta Abalberto nicht mehr Erwähnung gefchiebt 1). Daß aber wichtige Fürftenberathungen, wie fie ber Brief bezeichnet, gerabe im Januar 1066 gehalten murten, miffen mir and anberen Onellen, unb Annos gutes Berhältniß ju Rom gerate im Frühjahr 1066 thut tie Bulle Alexanters II. für Ciegburg (J. R. 3506) teutlich bar. In tiefer Bulle, bie nach ber alten, nicht fehlerlofen Copie im Berliner Staatearchiv bei Lacomblet 1. 134 gebruckt ift, muß gelesen werben: At mihi tecum, in Deo dilecte frater, agendum est longe aliter, quippe apud virum religiosum et revera tam operibus quam nomine episcopum, quique, cum ceu fidelis servus et prudens totis anhelans victutibus proprie deservis aecclesiae, de medio laborum matrem laborantem respiciens, pios ci subponis humeros, ne labori subcumbens, cum per multa incedat obstacula, declinet a via regia. Atqui hoc est, qued nos preter commune pensum in omnem volentatem tuam excitat, etiam si ab apostolica sede petisses aliquid difficillimum. Sollte nicht bierin eine Auspielung liegen auf bie Worte, Die Anno einige Monate früher an ben Bapft geschrieben batte: inter has turbationes et collisiones rerum omnium validissimas viam vos tenere oportet regiam?

S. 130. — Der Brief Siegfrieds von Maing an ben Papft fintet fich im Codex Udalrici Nr. 126 (J. 31); ba Nr. 129 auf ibn fich fchen ausbruchtich bezieht,

<sup>1)</sup> Man vergleiche auch Lindner, voridungen V1. 525. 526.

muß er in ben erften Monaten bes Jahres 1066 gefdrieben fein. Die Borte: Vestram exoramus paternitatem, ut, quia regni nostri estis corona et tocius Romani imperii diadema, filii vestri domini mei regis H. semper in bono meminisse diguemini et, sieut ei (et codd.) hactenus consilio et auxilio cum vera fide affuistis, ita cum eo usque ad coronam imperii apostolica constantia persistatis, find jo taum erträglich; ich vernuthe eine Austaffung in ber Urfdrift, wie fie auch fonft bier und ba anzunehmen ift. Bergl. Nr. 130. 135 (J. 40. 43). In Nr. 129. (J. 32) febrt berjelbe Gebante in folgenber flarer Faffung wieber: Vestram deprecamur sanctitatem, ut, quia corona regni et diadema Romani imperii in manu vestra est per manum Petri, filii vestri domini mei H. regis semper in bono meminisse dignemini et, sicut a primitivis sanctae intronizationis vestrae exordiis primicias regni eius adhuc pueriles consilio et auxilio fovistis et enutristis, ita apostolici vigoris constancia usque ad coronam imperii cum eo persistatis. Gehr ähnlich lautete auch mohl bie Faffung in bem erften Briefe. Wem fallen übrigens hierbei nicht bie Inschriften auf jener Doppelfrone Ricolaus II. bei, beren Bengo gebenft: Corona regni de manu Dei und Diadema imperii de manu Petri? Beral. unferen Tert G. 45.

S. 131. 132. — Der Berfaffer bes Triumphus s. Remacli ichilbert I. c. 14. 15 bas Berhaltniß bes Königs ju Unno im Frubjahr 1066 fo: Regis animum, quem possidebat velut quoddam mancipium, pravo ingenio a recti sententia deduxit. Rex nichil dat responsi, sedens velut mutus et attonitus, sed eius vice pro voto respondet archiepiscopus. Man bergleiche auch c. 18. Ueber bie Rrantheit bes Königs im Jahre 1066 febe man Lambert, beffen Rachrichten ber Triumphus s. Remacli I. c. 16 bestätigt. Die Annales Altahenses berichten bieruber: Rex iam adeo coepit infirmari, ut penitus de eo desperassent medici et quidam principum spe et cupiditate iam occupassent solium regni. Sed agente divina elementia rex, qui castigando salubriter castigatur, citius sanitati restituitur, sicque spes iniqua corvorum hiantium deluditur. Das leichtfertige Leben bes Ronigs in biefer und ber folgenden Zeit wird fich nicht in Abrebe ftellen laffen, wie viel auch abfictlich bon Zeitgenoffen und Spateren bem Konig mit Unrecht nachgefagt ift : aber fein Unbefangener wird es billigen, wenn Gfrorer II, 102 ff., auf Brunos langft in ihrer Unbaltbarteit bargethane Ergablungen fich ftugenb, von Beinrich abermale bas Bilb bes ruchlofeften Buftlinge entwirft. Rachdem man enblich erfannt bat, baf Nichts ungerechter mare, ale Silbebrand nach ben entstellten Darftellungen eines Beno und Bengo gu beurtheilen, follte man boch auch aufboren, in Bezug auf Beinrich einem Bruno irgend welchen Glauben beigumeffen. Manche feiner Schandgeschichten mag Bruno felbit erfunden haben, aber bie meiften raffte er aus bem Getlatich ber Menge auf, welche in jo aufgeregten Beiten fich in ben finnlosesten Erfindungen gu gefallen pflegt. Wie Undere an ber Ausbeutung biefer Schmutgefdichten noch mehr Befallen fanden als Bruno, zeigen bie Fragmente bes Manegolb, bie Floto II. 154. 155 mitgetheilt hat. Auch Lambert von Berefelb mar in biefem Betracht leichtgläubig. und man fann nicht behaupten, bag feine Darftellung ber Berfonlichfeit bes jungen Konigs unparteifch fei; erfunden hat er felbft wohl Richts zum Rachtheil beffelben, aber mandes Unerwiesene obne Brufung ben Ergablungen Anberer nachgeschrieben. Bebergigenswerth icheinen mir bie Meugerungen bes Bibo von Ferrara, eines fichtlich nach Unparteilichfeit ringenden Mannes. Er fagt I. c. 3: Tum (cum cod.) vero rex Heinricus, in annis adolescentiae constitutus et eiusdem aetatis consiliariis assuetus, nobilium et maiorum contra regiam maiestatem familiaritates

(familiares cod.) horrebat, et cum morum gravitas plurimum habeat laudis quia decet esse regem constantem, fortem, severum, magnanimum, beneficum, liberalem - relictis senibus gravibusque personis, levibus delectabatur et pueris tam sensu quam annis. Hinc actum est, ut ad vitia propensior haberetur, quia difficile quis, quod diligit, aspernatur. Coepit ergo pietatem negligere, questibus inhiare, omnia venalia habere, studere luxuriae, et cum teneretur vinculo matrimonii, matronas tamen plurimas possidebat. Gaudebat multum consortio puerorum et maxime venustorum; sed utrum id vicio fieret, ut aliqui confinxerunt, non satis compertum est. Illud autem manifestum est, quod uxore contempta vagus et lubricus diversis desideriis agebatur, ut susceptae adulterino concubitu soboles attestantur. Man fteht, Wido unterscheibet icharf zwifden Gerucht und Thatfache. Des Chebruche flagt er ben Ronig mit Beftimmtbeit an, weil er natürliche Rachtommen beffelben tannte. Ausbrudliches Beugniß haben wir allerdings nur von einem Gobne, ber im Jahre 1092 im Rampf gegen Mathilbe fiel, und biefer mußte por ber Bermablung bes nonige geboren fein. wenn Bonigo (p. 677) ju trauen ift, ber ibn icon 1080 in Italien banbelnd auftreten läßt (vergl. Stenzel I. 463. 471. 547). Ift bem fo, bann mare biejer Gobn gerabe fein Beweis für einen Chebruch Beinrichs, mohl aber bafür, bag er icon in frühefter Jugend ber Berführung erlag. Floto ideint mir über bas juchtlofe Leben am Sofe und Beinriche Untbeil an bemfelben an ber oben angeführten Stelle richtig au urtheilen; an einer anderen Stelle feines Buche (I 320. 321) tritt eine apologetische Abficht mertlicher bervor, boch ift fie immer noch eber gerechtfertigt, als bas Bestreben schmutige Berbächtigungen, beren Ungrund im Gingelnen nachzuweisen ber Ratur ber Sache nach oft fcmer, beren unreiner Urfprung aber fein Gebeimnif ift, für biefes ober jenes Barteiintereffe auszubenten.

S. 133. - Die Krönung Berthas ju Burgburg bor ber Bermablung berichten bie Annales Altuhenses 3. 3. 1066. Die Krönung vor ber hochzeit mar nicht ungewöhnlich, auch Agnes von Boitiers mar vor ber Bochzeit gefront worben. Bergl. Bb. II. S. 376. Die Bochzeit Berthas mare nach ben Altaider Annalen ju Ingelbeim gefeiert worben; gambert und bie Annales Rosenfeldenses verlegen fie nach Tribur, und eine bort ausgestellte Urtunbe vom 13 3uli biejes Jahres erhebt biefe Angabe über allen Zweifel. In ber Urtunde (St. R. 2694) finden fich bie mertwürdigen Borte: Notum esse volumus, qualiter nos de nostri statu regni tractantes Berhdam contectalem nostram, in Christo nobis dilectissimam, a cunctis regni nostri principibus electam, regalibus nuptiis in villa Triburia nostre regalitati copulavimus. Daß Bertha in Deutschland erzogen mar, geht aus ben Annales Altahenses bervor, mo es beißt: Cum vero sponsa illius iam esset adulta, quant pater eins secum adduxerat novissime regrediens de Italia. In einer im Jahre 1065 apud Ballani-montem (Blamont bei Luneville) ausgestellten Urtunde (St. R. 2672) erwähnt ber Ronig bereits ber Bermenbung Berthas (nostrae dilectissimae sponsae).

S. 133-135. — Den Mord Konrads von Pfullingen kennen wir in feinen näheren Umftänden aus mehreren Berichten; die ältesten finden sich in den Weißenburger und Altaicher Annalen, dann erzählt Lambert von diesem Ereigniß, das weiter einem Mönch des Klosters Tholey, Namens Theoderich, Berantassung zu einer besonderen Lebensbeschreibung Konrads bot, die noch einige Einzelheiten zu unserer Kenntniß bringt, aber das sichtliche Streben zeigt, einen Mann zum Märthrer herauf zu schreiben, der wahrlich nicht für den Glauben geblutet hatte und dessen Geiligkeit

auch Gilbebrand nicht anerkennen mochte. Nicht ju überseben find endlich ber Triumphus s. Remacli I. c. 17 und bie Darftellung ber Gesta Treverorum (Cont. I. c. 9), welche für Anno nicht eben gunftig ausfällt. Dem Berfaffer biefes Theils ber Gesta mar bereits nicht nur bie Vita Conradi, fonbern auch Abalberts Schreiben an Unno befannt, welches Floß G. 134-136 querft berausgegeben bat und ich unter ben Documenten A. 6 abbruden laffe: baber ftammt bie inconsiderata provectio in jenem Bericht. Daß Gfrorer II. 150 ff. fich auch Ronrabs Blut auf bes Ronigs Saupt zu bringen bemutht, tennzeichnet feine Art, Schandthaten gefronter Saupter au mittern, auch wo bie Quellen nicht bie geringften Berbachtgrunde an bie Band, geben. Unnos Schreiben an ben Bapft über bie Trierer Borgange findet fich bei Flog S. 141. 142 und unter unjeren Documenten A. 7. Auch Giegfried von Daing berührt bie Gache in einem Schreiben an ben Bapft, welches im Codex Udalrici unter Nr. 129 (J. 32) aufbewahrt ift. Ueber bas Enbe bes Grafen Dietrich febe man Bernold g. 3. 1073, über bie Buge feiner Genoffen bie Annales Altahenses 3. 3. 1067. Wie bie Trierer Borgange Annos Dacht erschütterten, zeigen ber Triumphus s. Remacli I. c. 18, 19 und ber icon oben angeführte Brief Abalberts

S. 136-139. — Die Unglückstage Abalberts von seinem Sturz in Tribur bis zu seiner Rückstehr an ben Hof schildert vortresstlich Abam von Bremen III. c. 47-57; Abam war 1068 nach Bremen gekommen und spricht über biese Zustände aus ber unmittelbarsten Kenntniß. Siegsrieds Stellung zu Rom erhellt aus bem bereits angesübrten Schreiben im Codex Udalrici Nr. 129 (J. 32), welches in den Ansang des Jahres 1067 zu seiner spnode nach Oftern zu schießen; er sährt dann fort: Quod si sieri nequit, alis vos occupantibus negociis, saltim petimus, ipsam synodum nostram, quae utique et vestra est, apostolicis sanctitatis vestrae litteris roborari, quae et rebellidus anathema denuncient et quaeque inidi canonice gesta vestra auctoritate consirment. Ist dieser Brief in den Ansang des Jahres 1067 zu sehen, so muß der unter Nr. 127 (J. 33) geschriebene Brief an Hilbebrand, wie der Schluß zeigt, in derselben Zeit geschrieben sein. Ueber das nähere Berhältniß Siegsrieds zu Hilbebrand sehe man auch den Brief des Ersteren im Codex Udalrici Nr. 130 (J. 40) und des Letzteren im Reg. II. 29.

S. 139. — Eine interessante Notiz über Siegsrieds Berhältniß zu Markgraf Otto sindet sich in einer Urkunde bes Ersteren, die größtentheils in eine andere des Erzbischofs Kourad vom Jahre 1194 übergegangen ist. Siegsried sagt hier: Notum sit, qualiter ego S. Mog. arch. Ottonem marchionem et coniugem Adalheidem, ambos selicis memoriae, qui primi in Thuringia pro remedio animae suae et pro salute animarum omnium parentum suorum Deo et sancto Martino mihique archiepiscopo censum Dei, id est omnium frugum pecorumque decimam, recognoverunt, corpore et spiritu quasi silios in Christo genitos dilexi et, quidquid a me animabus suis prosuturum petere voluerunt, tanquam Deo et mihi obedientidus sanctis itlis non negare dignum duxi. Löber, De burggraviis Orlamundanis. (Jena 1741). Ueber Ottos Tod und die Schidsale seiner Bittwe und seiner Mart, wie seiner thüringischen Lehen berichtet Lambert zu den Jahren 1067. 1068. 1069.

S. 140-143. — Bichtige Aufschlüsse über bie Zerwürfnisse Roms mit Richard von Capua und die Berjönlichkeit bes Bilbelm Monstavola giebt Amatus IV. und VI. 1-12. 3ch will nicht unterlassen hier auf das Fragment einer Bulle des Papstes

au bermeifen, welches fich auf biefe Dinge bezieht und bei Mansi Coll. XIX. 980 abgebrudt ift; für Guillelmo de Monstrolio muß bort de Monasteriolo geforieben werben. Die Rotig über bie Ginnahme von Ceperano findet fich bei Lupus Protosp. 3. 3. 1066. Für bas gute Bernehmen, welches bamals zwischen bem König und ber Gurie berrichte, ift ein berebtes Beugniß ber Brief Mainarbs und ber Carbinale, welchen Subendorf, Registrum II. Nr. 13 veröffentlicht hat und wohl richtig in bas Jahr 1067 fest. Bu berfelben Zeit ftellte vielleicht auch Beinrich an Mainarb eine Bestätigung ber Privilegien ber Abtei Bompofia aus. Das freilich nicht unverbactige Diplom ift bei Morbio, Storia dei municipi I. 73 gebrudt; bas fehlerhafte Actum : Reginbach ift wohl auf Regensburg ju beuten, und bie Urtunde bann am 12. Marg 1067, nicht 1066 ausgestellt 1). Die bamalige Anwesenheit ber Raiferin Manes in Deutschland zeigen bie Urfunden bei St. R. 2701 und bei Beber I. 423. In Diefelbe Zeit gebort meines Grachtens ber Brief bes Betrus Damiani an Nanes Lib. VII. ep. 8, wie auch ber bamit in Berbinbung ftebenbe Brief an Bergog Gottfried Lib. VII. op. 13. Bergl. Reutirch, Betrus Damiani G. 108. 109. Für bas perfehlte Unternehmen bes Ronige und Gottfriebe Bug gegen Richard ift abermale Amatus VI. c. 9. 10 bie hauptquelle, welche ichon Leo Ostiensis III. c. 23 benutt. ber aber bier und im cap. 22 auch eigene Rachrichten giebt. Intereffante Rotigen über biefe Borgange finden fich überbies in ben Annales Altahenses 3. 3. 1067 und bei Bonizo p. 652. Der Aufenthalt bes Konige zu Augeburg im Februar 1067 erhellt aus ben Annales Augustani; man vergleiche auch bie Annales Altahenses 3. 3. 1068. Die Beigenburger Annalen 3. 3. 1067 geben nur febr fummarifche Radrichten; nititur ift in ihnen ftatt mittitur ju fdreiben, wie bie Annales Laubienses barthun. Ueber bie Reife Alexanbere II. nach bem Gilben febe man J. R. 3429. 3430. Bon bem zweiten Aufftanb bes Wilhelm Monftarola berichtet Amatus VI. c. 11, 12. Defiberius Berhalten zeigt Leo Ost. III. o. 22 und bie Bulle bei J. R. 3424.

S. 143-145. — Die Schickfale ber königlichen Gesanbtschaft, die 1068 nach Italien gesandt wurde, erzählen die Annales Altahenses z. J. 1068 am aussilhrtichften; ihr Bericht wird burch ben Triumphus savoti Remacli I. c. 22 ergänzt und bestätigt. Ueber die beiben Winterseldzüge gegen die Lintzen (1067-1068 u 1069) sehe man L. Giesebrecht, Bendische Geschichten II. 109. 110 und die dort angesilhrten Duellenstellen.

S. 145—150. — Der vielberusene Scheidungsversuch bes Königs wird von Lambert z. 3. 1069 ausstührtich erzählt, seine Erzählung steht aber vielsach im Widerspruch mit einem Bericht des Erzbischofs Siegfried an den Papst, der im Codex Udalriei Nr. 125 (J. 34) enthalten ist. hierauf sußend, hat Manke (Zur Artits franklich-deutscher Reichsannalisen S. 32) Lamberts Bericht verworsen, und unzweisselhaft muß man ihm beistimmen, wenn Siegfrieds Bericht sür zuvertässig zu halten ist. Aber alle uns noch erhaltenen Briese Siegfrieds bestätigen Lamberts Urtheil, daß der Erzbischof nichts weniger als ein wahrhafter Charaster war, und so kann ich auch diesen seinen Bericht nicht als glaudwürdig ansehen und nich nicht Lamberts Darssellung bei Seite zu lassen entschließen. Die wichtigste Krage ist: Bestand zwischen dem König und dem Erzbischof ein Absommen, wonach jener diesem seine Unterstützung in der Zehntensache zugesagt hatte, wenn die Scheidung ermöglicht würde? Lambert behauptet es, und die ganze weitere Geschichte des Jahres 1069, wie sie

<sup>1)</sup> Unbere Stumpf R. 2691.

minbeftens ber Annalift felbft barftellt, entspricht biefer Bebauptung. nach Siegfriebs Darftellung bat allerbings ein foldes Abtommen nicht flattgefunten, aber ich follte meinen, bag er guten Brund es ju verschweigen batte, inbem er fich ben Schein geben wollte, ale lege er bie Entscheibung völlig in bie Banbe bee Bapftes. Gang flar ift aber aus feinem Bericht, bag er bie Absenbung eines papftlichen Legaten felbft veranlagt batte, und zwar wie er ausbrudlich fagt, auf feinen Ropf obne Ditwiffen ber anderen Bifchofe. Das er in biefer Beziehung that, mar fein Geheimniß, und es erffart fich barans leicht, wie Lambert in ben Irrthum verfallen tonnte, ber legat fei Allen unerwartet getommen; unerwartet tam er ben Anberen, aber nicht Siegfrieb. Mir icheint nun, bag Giegfried auf bie Abjenbung bes Legaten brang, gerabe ein Beweis bafilr, bag bie Scheibungsfache mit ber Behntenfrage in unmittelbarem 3ufammenhange ftanb. Denn ichon im Anfange bes Jahres 1067 hatte Giegfried eine enbliche Anstragung feiner Streitigfeiten burch einen Legaten gewünscht und beshalb, wie aus feinen Schreiben im Codex Udalrici Nr. 127 u. 129 (J. 33. 32) berborgebt. in Rom Nichts unversucht gelaffen. Das ibm bamals nicht gegludt mar, hoffte er jett zu erreichen; er abnte nicht, bag fich ber legat fo gegen ibn menben murbe, wie es geschab. Auf biefen Erwägungen beruht meine Darftellung biefer Dinge, welche auch bie Annales Altahenses zu bestätigen icheinen. Dort beißt es: Inlicitis concubinarum complexibus adhaerere (rex) solebat et ideirco reginam, quam consortem regni legaliter duxerat, penitus abiicere cogitabat. Auxit autem hanc eius iniquam voluntatem episcopi Mogontini confortatio, qui promiserat, se illi hoc permissurum synodali iudicio. Dum autem hace synodus expectatur, interim regina apud Lorasham morari iubetur. Grandis erat multorum admiratio et, quid inde futurum esset, stupens expectatio. Cum vero dies synodi venisset et pontifex procedens iam consedisset, ecce missus domni apostolici adfuit, qui terribiliter ei minando nunciavit, quia, si ipse auctor fieret huius iniustae separationis, papa vivo numquam illum compotem fore ministerii sacerdotalis. Quo audito synodus est soluta et regina regali thoro rursus restituta.

S. 147. 148. — Ueber Debis Aufstand finden sich die besten Rachrichten bei Lambert und in den Altaicher Annalen; furz erwähnen ihn auch andere Quellen. Der zu Mühlthausen geschlossene Bergleich zwischen Mainz und Fulda steht bei Dronke, Codex diplomations Fuldensis p. 370. 371 und ist auch durch die Erwähnung der Zeugen interessant, unter benen sich außer Anno und Herzog Otto auch Markgraf Debi und Graf Abalbert sinden. Uebrigens wurde schon i. 3. 1073 bestanntlich ein anderer Vergleich getrossen, aber so wenig wie dieser gehalten.

S. 150. 151. — Lamberts Borte in Bezug auf bas Berhältniß bes Königs zu seiner Gemahlin: statuit deinceps sie eam habere, quasi non haberet, wibersprechen, wenn sie streng genommen werben, ben offenkundigsten und auch ihm völlig bekannten Thatsachen. Wahrscheinlich wollte Lambert nur sagen, ber König betümmerte sich wenig um seine Gemahlin, und in ehelicher Treue ist Heinrich auch wohl in den Scheidungsversuch solgenden Jahren kann ein Muster gewesen. — Bon der Leichtigkeit, mit welcher die Fürsten die Ehen zu jener Zeit schlossen und lösten, handelt Floto II. 316. 317; man sehe auch die dort angestührte Stelle aus Wenrich bei Martene, Thes. anecd. I. 225. Nicht zu übersehen sind die wichtigen Nachrichten über Rudolfs Ehescheidung in den Annales Woissendurgenses zu den Jahren 1069 und 1071.

S. 151-153. - Bie Unno, Siegfried und hermann in Rom behandelt wurden, geigt Lambert 3. 3. 1070. Dag fich ber Lettere nicht burch Bestedung, sonbern burch

einen Reinigungseib von ber auf ibm laftenben Untlage befreite, läßt Lambert bie Bamberger felbft 3. 3. 1075 aussprechen; wenn ber Rame bes Papftes Nicolaus babei genannt wirb, fo liegt lebiglich eine Ramensverwechselung vor. Dag bie Uebertragung ber Reliquien bon St. Maurice nach Siegburg 1070, nicht aber bereits 1068 erfolgt ift, fagt bie Vita Annonis I. c. 33 quebriidlich. Man febe auch bie Bulle Aleranbere II. bei J. R. 3452, Annos Leben in Siegburg ichilbert Lambert 3. 3. 1075 aus eigener Anschauung. Wie Anno Malmeby enblich aufgab, ergabit ausflihrlich bas zweite Buch bes Triumphus s. Remacli Gfrorer II. 268 ff. unterwirft bie Bunber bes b. Remaclus und bie Ergablung von ihnen einer icharfen Rritif, bie aber vielfach fur mich nicht überzeugend ift. Floto bat feine Darftellung ber Borgange in Luttich (I 296 ff.) auf jene Ergablung gegrunbet, aber bie Farben wo möglich noch ftarter aufgetragen. In Betracht tommt außer bem Triumphus ber Brief bee Bifchofe Dietwin von Luttich an Immed von Baberborn über biefe Borgange bei Martene, Amplissima coll. I 488, und bie Neugerungen bes Rönigs in ber freilich nicht unverbächtigen Urfunde vom 22. Rovember 1089 (St. R. 2900) Peccator nennt fich Anno in ber Aufschrift bes Briefes an ben Bapft unter unferen Documenten A. 8. Ueber Siegfriede Reife nach Cluny und feine Rudfehr febe man bie Annales Weissenburgenses, Marianus Scottus und Lambert 3. 3. 1072. Der Brief, welchen universus Moguntinge sedis elerus et populus an Siegfried ichrieb und ber nach gambert beffen Rudtehr erwirft haben foll, fieht im Codex Udalrici Nr. 134 (J. 39). Ueber hermanns Borliebe für bie Monche febe man Lambert 1, 3, 1075 (p. 219, 220).

S. 153. 154. — Die Zurückerusung Abalberts an ben Hof erzählt Abam von Premen III. c. 58. Nach ihm märe Abalbert schon 1069 zum Könige zurückgesehrt, aber gegen biese Zeitbestimmung haben Linduer (Anno S. 68) und Mehmet (Otto von Nordheim S. 85. 86) begründete Einwendungen erboben; in den Urkunden sindet sich Abalbert erst vom Sommer 1071 an wieder am Hose. Uebrigens zeigen die Urkunden beutlich, daß Abalberts Stellung nicht eine allgebietende wie früher war. Namentlich war Durchard von Halberstadt damals seher einslusreich; samiliaris noster wird er in einer Urkunde vom December 1069 (St. R. 2731) genannt. Anno wird mit großem Ruhm in einer Urkunde vom 4 October 1071 und unter vielen Jutervenienten in erster Stelle vor Abalbert in der Urkunde vom 29. December 1071 (St. R. 2747. 2751) erwähnt. Sowohl Adam scheint mir eine zu hohe Meinung von Abalberts Stellung zu haben (summam rerum. quod est vicedomnatus, meruit), wie Lambert, wenn er sagt: receptus non modo in gratiam et samiliaritatem, sod pene in regni consortium.

S. 154-157. – Der Brief bes Betrus Damiani an Gottfried ilber bessen Zusammenkunft mit Cabalus sindet sich in ben Epp. L. VII. Nr. 10 Diese Annäherung an Cabalus mag mit den Schritten Annos und Herzogs Otto i. 3. 1068, wie Gfrörer II. 186 annimmt, in Zusammenbang stehen, aber die Quellen bringen sie nicht in eine solche Berbindung, und Manches scheitt dassit zu sprechen, daß vielmehr Gottsrieds von Betrus so schwer getadeltes Berhalten erst jener Zusammenkunst der königlichen Gesandten mit Cadalus sosze. Die Zerwürfnisse Koms mit Gottsried von Beatrix nicht um eine Bissibung, sondern um eine Gbescheidung gehandelt babe, nimmt A. Pannenborg (Studien zur Geschichte der Gräfin Mathilde. Göttingen 1872. S. 24) an, aber eine völlige Scheidung der The durch den Papst ist doch sehr unwahrscheinlich. Ueber die letzten Tage Gottsrieds sindet sich die aussilbstlichste

Ergablung im Chronicon sancti Huberti c. 23. Der Berfaffer giebt ben 21. December ale Gottfriede Tobestag an, bie Annales Laubienses und bas Necrologium Laureshamense (Böhmer, Fontes III. 152) Beihnachten, Bernolb und bas Necrologium Mogunt, (Böhmer 1. c. p. 153) ben 24. December (Stenzel II. 252). Rach ben Annales Rosenfeldenses 3. 3. 1070 foll Gottfried Iherosolimis geftorben fein, wo nur eine Bermechselung mit Gottfried von Bouillon vorliegen fann. Intereffant ift bie ju Bouillon ausgestellte Urtunbe Gottfrieds vom Jahre 1069, bie auch Beatrix unterzeichnet bat, bei Camici, Goffredo I. p. 118. Betrus Damiani laft ben Beren ju Gottfried alfo fprechen: Ego te prae cunctis regni tui principibus extuli, ego per cunctos Romani fines imperii insignem atque conspicuum constitui, ego tibi in peregrinae terrae partibus multo plures, quam de paterno iure successivas, divitias contuli, nullumque te praeter regalis imperii principatum non dicam praecedere, sed ne vel aequiparare permisi. Quod si haec pauca sunt, adde, quod et acuti cordis ingenium et facundiam ad loquendum et vires ad bellandum tradidi ac rigida multorum hostium pedibus tuis colla substravi. Man vergleiche ben Triumphus s. Remacli c. 11: Ast in Godefrido ingens virtus corporis et animi, bellis militaribusque exercitiis enitens, claritudinem viro parabat, in quo eloquentia aeque ac prudentia acri ingenio praeminebat. Die Bergleichung zeigt, bag ber Berfaffer trot feiner ublen angebrachten Reminiscenzen aus Calluft nach ber Natur ju malen mußte, wie anbererfeits, bag Betrus Damiani bier und an anberen Stellen nicht bloß in allgemeinen Umriffen fcbilbert. 3d bebe aus ber Schilberung bes Erfteren noch bie Borte berbor: fide tamen ac veritate (Godefridus) longe discrepabat a Friderico - Fatemur et in Godefrido fuisse artes optimas, quas tamen aliquando praepediebat cupiditas, Die Beit ber Bermablung bes jungeren Gottfried lagt fich nur annabernb nach Lambert 3. 3. 1077 bestimmen. Feft ftebt, bag er im Anfang bes Jahres 1073 in Stalien mar (Camici, Goffredo II. p. 55); fab er aber nach Lambert biefes Land erft im britten ober vierten Jahre feiner Che, fo mußte fie im Jahre 1069 ober 1070 geichloffen fein. Aber Bannenborg (Stubien G. 26) weift nach, bag Camberte Rachrichten ungenau find und nimmt 1071 ale Jahr ber Chefdliefung an; bie Berlobung fand nach ibm bereite 1055 ftatt. Rloto laft. Dathilbe erft 1074 beirathen und beruft fich bafur auf einen Brief Gregore VII. (Rog. I. 40), in bem Mathilbe noch im Januar biefes Jahres puella genannt wirb, aber baraus liefe fich bobftens auf eine Scheinebe ichliegen, bie auch aus anberen Grunden nicht unglaublich ift.

S. 157—161. — Ueber die Antlage gegen Otto von Nordheim und bessen Sturg giebt es mehrere Berichte, aber sie klären mehr Einzelheiten auf, als sie ben Zu-sammenbang dieses sur den König so bedenklichen Handels beutlich erkennen lassen: namentlich erschwert ihre parteiische Färbung ein sicheres Urtheil über Ottos Schuld. Die Rotizen in den Annales Corbeienses. Weissendurgenses und Augustani tragen zwar eine objective Färbung, sind aber sehr unbedeutend; wenig mehr erfährt man aus Adam von Bremen III. c. 59. Eingehender spricht von der Sache Bruno c. 19; er ist der Zeuge, der den König am schwersten beschutdigt und ihn unmittelbar Egino dingen läßt, doch weiß man, wie wenig seinem Urtheil über den König zu trauen. Die gleichzeitigen Aunales Altahonses stellen bagegen Otto im schwärzesten Lichte dar; so interessant ihre Angaben sind, verdienen sie doch schon deswegen keinen unbedingten Glauben, weil die Altaicher denselben Grund Otto zu hassen hatten, wie die Loricher Abalbert und die Stabloer Anno. Der aussichtlichse Bericht sindet sich bei Lambert zu den Jahren 1070. 1071. 1072, und das Thatjächliche bei ihm möchte

kaum angreifbar sein, aber in ber Beurtheilung ber Dinge scheint er mir einen sehr einseitigen Standpunkt einzunehmen und Otto in ein zu günstiges Licht zu sehen. Auffällig ist, daß ihm Floto I. 351 unbedingt in dem Urtheil siber Otto solgt, während er sonst auch hier an Lamberts Angaben Manches auszusetzen hat. Das wenigstens kann ich Floto nicht zugeben, daß Otto bis 1070 eine ganz isolirte Stellung eingenommen habe. Bemerkt zu werden verdient, daß die Darstellungen bei Bertholb und Bernold, so wenig sie im Sinne der königlichen Partei gefärbt sind. Otto als Schuldigen barstellen; schon Stenzel I. 263 bat barauf hingewiesen. Bas Edehard zu ben Jahren 1071 und 1072 berichtet, scheint mir der Auffassung Lamberts ziemlich nahe zu kommen. Man vergleiche über Ottos Proces auch Franklin, Das Reichshosgericht des Kittelalters (Weimar 1867) I. S. 31—33. Bb II. S. 360.

S. 158. — Die innere Fehbe in Baiern und die Zusammenkunft zwischen Otto und Gottfried kennt man nur aus den Annales Altahenses, wo auch bestimmtere Nachrichten über ben Morbanschlag, ber zu Eginos Aussagen den Anlaß bot, zu sinden sind. Der hierbei erwähnte Konrad ist wohl berselbe, dem der König durch eine Urkunde vom Jahre 1064 mehrere Güter in der Betterau schenkte (St. R. 2652). Die Schenkung erfolgt ob siele servicium humilemque supplicationem Cunonis nostro inventutis pedissequi. Schwerlich aber ist er zu identificiren mit jenem Konrad, den Bruno c. 11 als einen Rath des Königs nennt und sein räthselhastes Ende erwähnt.

S. 160. 161. - Floto I. 357 nimmt ale mahricheinlich an, bag eine Urfunde, bei Lacomblet I. 216 mit bem offenbar irrigen Datum bes 29. December 1072 abgebrudt, in bas Jahr 1070 gebore, und andert biefer Unnahme ju Liebe auch ten Ausstellungsort Borms in Goslar. Gie ift aber ficherlich am 29. December 1071 ausgeftellt, wohin fie auch Stumpf R. 2751 gefett hat; bamale mar ber Ronig in Borms, und babin weifen auch bie übrigen Beitbestimmungen. Floto icheint gu feinem Berfahren bauptfächlich baburch bestimmt zu fein, bag Bergog Orbulf in ber Urfunde erwähnt wird und biefer nach feiner Dleinung im Dlarg 1071 bereits ftarb. So nahm auch Stengel I. 267 an, berichtigte aber II. 256 fich jelbft und ichte Drbulfe Tob auf ben 28. Marg 1072. Denn Camberte Zengnig ift boch junachft für biefes Jahr, wenn er 1073 fagt, Orbulf fei superiore anno gesterben, und wenn Abam III. c. 50 burch einen Zeitraum von gwolf Jahren Orbulf bas Bergogthum verwalten läßt, fo taun man, ba Orbulfs Bater am 29. Juni 1059 farb, eben fo auf bas Tobesjahr 1072 wie 1071 tommen, je nachbem man bas zwölfte Jahr boll rechnet ober nicht. Der Annalista Saxo giebt allerdings bas Jahr 1071 mit Befimmtheit ale Orbulfe Tobesjahr an, aber feine Autorität tann gegen bie ber Urfunbe nicht in bas Gewicht fallen, und Grunbe gegen bie Echtheit berfelben febe ich nicht. Die Annales Rosenfeldenses, aus benen man allein ben Tobestag fennt, feten Orbulfe Tob erft in bas 3abr 1073. Das Beibnachtefeft 1070 feierte Beinrich gu Gostar, ging bann nach Baiern und war am 6. Darg 1071 nach ben Annales Augustani in Mugeburg. Ueber ben Aufenthalt bes Konigs ju Salberftabt in ber Pfingsgeit 1071 finden fich alte und gute Nachrichten beim Annalista Saxo 3. 3. 1071.

S. 164. — Bon ben Rathen bes Königs hanbelt Lambert an vielen bekannten Stellen, ebenso Bruno und bas Chronicon Petershusanum I. III. c. 3. Reu und nicht interessant ist bie Stelle bei Wido Ferrariensis I. c. 3. Einzelne consiliarii werben auch schon fruher bei ben Saliern erwähnt, so ber Werinharius miles bei Konrad II. (Wipo c. 4), und ein Berthold unter Heinrich III. (in ber geställichten

Urkunde bei Stumpf R. 2514, wo aber die Zeugennamen aus einem echten Document genommen find). Unter ben Ottonen kommt, wie ich glaube, Aehnliches nicht vor, und deutlicher treten biefe consiliarii auch erst unter Heinrich IV. hervor. Bgl. E. Röhrig, De consiliariis Heinrici IV.

S. 165-167. - Die ersten Digverständniffe mit Rudolf berichten bie Annales Altahenses und lambert erft g. 3. 1072, fie muffen fich aber icon balb nach Ottos Sturg entwidelt haben. Daß Bertholb fofort auf Rubolfe Seite trat, zeigen bie Annales Altahenses. Für Delf hat man allerbings nur bie Rotiz Bernolbs 3. 3. 1073, Die bort mohl an falicher Stelle ftebt; boch wird bie Sache icon baburch mabriceinlich, baf Belf burch Rudolfs Bermenbung fein Bergogthum erhalten hatte. Ueber bie Burgbauten bes Königs berichten mehrere Quellen, besonbers gambert und Bruno, über Abalberte Bauten Abam III. c. 36 und feinen Ginflug bierbei auf Beinrich Bruno c. 16. Dummler macht auch auf bie Notiz ber Annales Corbeienses 3. 3. 1067: Rex quaedam castella in Saxoniae finibus posuit aufmertfam, bie fich aber wohl mehr auf Burgen in Westfalen, als im öftlichen Sachjen bezieht. Die Bufammentunft Beinriche mit tem Danentonige erwähnen Abam von Bremen III. c. 59, Bruno c. 20 und Lambert 3. 3. 1073 zweimal. Die beabsichtigte Abtretung bezeichnet Lambert bestimmter, Bruno verallgemeinert. Dag bas Bunbnig fich gegen Sachien richtete, fagt boch auch Abam, und Floto I. 361 icheint mir bie Bebeutung beffelben zu unterschäten. Das Jahr 1071 nimmt Floto richtig an, aber er irrt meines Erachtens, wenn er meint, Abam fei bagegen; benn gerabe biefer fest ausbrudlich bie Busammentunft in baffelbe Jahr mit ber Unterwerfung Ottos, b. b. in bas Jahr 1071. Bon ber Befetung von Luneburg fprechen Lambert 3. 3. 1073 und Bruno c. 21. Bon ber Geburt, Taufe und bem ichnellen Tobe bes erften Sohnes Beinrichs ergablt Lambert; nach ber Urtunde bei Remling I. 67 muß bas Rind ben Namen bes Baters erhalten haben.

S. 167-170. - Ueber bie fanbrijden Birren febe man bie Annales Blaudinicuses und Elnonenses, Lamberti Audomariensis Chronica (M. G. V. 65.66), Siegbert 3. 3. 1071 und 1072, bas Chronicon Andaginense c. 24, bas Chronicon s. Andreae II. 33, bie Vita Lietberti bes Rubolf c. 58, ferner bie von Bethmann aufammengestellten Bencalogien und bie Flandria generosa (M. G. IX. 299-326), wie die auf Siegbert gegründeten Annales Egmundani (M. G. XVI, 447). Bas Lambert 3. 3. 1071 (p. 180 - 183) ergablt, enthält offenbar manche Frrthumer, und Floto I. 336 hat es einer icharfen Rritt unterworfen. Brig ift bor Allem, wenn Lambert Robert von Balbuin VI. angegriffen werben lagt, flatt bag er felbft beffen Cobn Arnulf angriff, und bamit wird jugleich beutlich, wie wenig Gewicht auf bie weittäufigen Motivirungen Lamberts gu legen ift. Aber tropbem ift Bieles in feiner Ergablung anderweitig binreichend bestätigt. Richtig wird nach ben Annales Blandinienses und Lamb. Audom. bie Sauptichlacht (bei Caffel) in bas Jahr 1071 gefett, mabrent fie Siegbert und bie Annales Elnonenses maiores irrig in bas folgende Jahr verlegen; auch bie Annales Egmundani bringen biefe Dinge offenbar in einen falfchen Bujammenbang. Der Aufenthalt ber Richilbe in Luttich und mas fich bei Lambert baran fnupft, finbet im Befentlichen burch bie Urfunde St. R. 2743 und eine andere Urfunde vom 9. Mai bei Ernst, Histoire de Limbourg VI. 109 Beglaubigung, Auch mas über bie früheren Schidfale Roberts gemelbet wirb. möchte nicht zu bezweifeln fein. Ueber bas Auftreten bes Konigs gegen Boleflam von Bolen febe man Lambert 3. 3. 1071 (p. 187). Bas Siegbert von ungarischen Angelegenbeiten zu 1070 berichtet, gebort erft in eine etwas fpatere Beit.

- S. 170-174. Das Ende bes Bischofs Abalbert schilbert Abam von Bremen III. c. 60-68. Wie Anno an Abalberts Stelle berufen wurde und wie er sich in berfelben zeigte, berichtet Lambert z. J. 1072. Derfelbe gebenkt auch ber Befreiung Ottos, wie bes über Egino gehaltenen Gerichts; über die späteren Schickale bieses Mannes sehe man Lambert z. J. 1073 am Ende, wo auch der Ausgang Gisos und seiner Genossen berichtet wird. Ueber den Tod Luitpolds von Mörsburg handelt Lambert z. J. 1071; man vergleiche auch die Annales Altahenses und Bruno c 81.
- S. 174-176. Die Bersöhnung Herzog Rubolss mit bem Könige und bie Rolle, welche babei die Kaiserin Agnes spielte, schilbert Cambert 3. 3. 1072 (p. 190). Ueber Magnus Haft und die Schritte, welche Graf hermann und Otto von Nordbeim zu seiner Befreiung thaten, sehe man Lambert 3. 3. 1073 (p. 195. 196). Die Besürchtungen, welche man in Sachsen hegte, erhellen aus Lambert und Bruno bentstich genug, weniger die letzten Absichten des Königs. Nur so viel halte ich für gewist, daß der König dem herzogthum der Billinger ein Ende machen wollte. Der Brief Hezitos von hildesheim bei Subendorf, Registrum III. Nr. 25 verspricht nach dem Argument des herausgebers nähere Aufstärungen, die aber leider der räthselhafte Inhalt nicht bietet; es scheint mir selbst fraglich, ob der Brief nicht in eine frühere Zeit zu sehen ist. Nur eins wird aus demselben klar, daß Hezito zur Zeit seiner Absassung das volle Bertrauen des Königs genoß; von der beabsichtigten Knechtung der Sachsen sind in ihm kein Wort.
- S. 176-178. Die neuen Banbel bes Ronigs mit Rubolf und Bertholb erbellen aus ben Altaicher Annalen g. 3. 1072 und Lambert g. 3. 1073 (p. 192). Raum ju bezweifeln ift, bag Bertholb bas Bergogthum Rarnthen bereits Beihnachten 1072 entrogen murbe, aber unmöglich tann es bamale fogleich formlich Martmarb bon Eppenftein übertragen fein. Bare bies gefcheben, wie batte es ber Ronig fpater in Abrete fiellen tonnen, wie es Lambert (p. 197) bod felbft berichtet. Ueber Annos Entfernung vom Sofe hanbett lambert a. a. D. Unnos Stimmung nach feiner Entfernung gebt aus bem Brief an Bapft Alexander bei Rloft, Papftmablen 6. 143 und unter unferen Documenten A. 8 bervor, ber meines Erachtens in ben Anfang bes Jabres 1073 gu feten ift 1): mas Edebart gu bielem Jabre von einer Reife Annos mit Bermann bon Bamberg berichtet, bernbt lediglich auf Bermechfelung mit ber Reife bes Jahres 1070 Siegfrieds Beftrebungen fich Anno gu nabern fint aus feinem Briefe an Wegel und Burdard, ben Bruno c. 18 excerpirt bat, erfichtlich. Diefer ift nicht viel fpater geschrieben, ale ber Brief ber Dainger an Siegfried im Codex Udalrici Nr. 134 (J. 39); in beiben merben bie Beläftigungen bes Stifts burd bie Konigliden in gleicher Beife ermabnt Wie man auch fonft Burdarts

<sup>1)</sup> Lindner (Anno S. 51) fest ihn in das Jahr 1065 und bezieht die Andeutungen am Aluf auf ben fhon vorbereiteten Sturz Ndalberts von Premen im Ansange des solgenden Jahres. Aber roch in den Briesen, welche Lindner mit mir später sest, nennt sich Anno, we früher, dem Kaost gegenüber archiepiscopus, dier mit ofsendarer Abschtlickeit pescator oppscopus. Der Brief speinib untr seiner deutliche Spuren zu tragen, das Komos Tienstwelligseit gegen Kom erkaltet war, wie das auch nach Lindners Meinung in den letzten Lebensjahren des Erzbischofs eintrat. Die Worte: Corf. nostage sachen des erkeit vohis poterat, sod dissentur propter spein, ut melbeuri debeut scheinen sich mir aus Annos damatiger Lage und der Sellung des Königs zu den Herzogen Judoss und Verdebt unichwer zu erklären. Freilich sind alle Inhaltspunkte, welche der Brie detet, fur eine sichere dron tegische Bestimmung nicht gensgend, und ie erklären koch leicht, des ihn Aneres dah in das Jahr 1066, wie Wehnel (Otto von Nordeim S. 78 ss.), bald in das Jahr 1067, bald in 1069 oder 1070 sehen.

Fürsprace bei Anno in Anspruch nahm, zeigt Hezilos Brief an Burchard bei Subenborf, Registrum II Nr. 16. Ueber bie Ersurter Spnobe bes Jahres 1073 bestigen wir nur ben manche Bebenten erweckenben Bericht Lamberts p. 192. 193. Daß man 3. B. Rom absichtlich in Unkenntniß über bie Vorgänge auf ber Spnobe erhalten wollte, scheint mir kaum glaublich, ba Siegfried nicht viel später Roms Beistanb gegen bie Thilringer wegen ber Zehnten aufs Neue in Anspruch nahm. Bgl. Cod. Udalr. Nr. 130 (J. 40).

S. 178. 179. — Ueber bie Ausstöhnung bes Königs mit Andolf und Berthold vergleiche man die Annales Altahenses 3 3. 1073 und Lambert (p. 193), über ben Aufenthalt bes Hofes zu Pfingsten in Augsburg dieselben Quellen und die Urtunden St. R. 2760 – 2763. Ueber die Rüstungen gegen Bolen und die sich daran fnühfenden Befürchtungen sehe man Lambert (p. 195). Als die Urheber der sächslichen Berschwörung giebt Lambert a. a. D. Burchard, Otto von Nordheim und hermann an. Daß auch hezisto von hilbesheim von Aufang an äußerst thätig war und Otto nur zögernd an die Sache ging, zeigt der sehr wichtige Brief hezistos an Otto, den Sudendorf, Registrum III. Nr. 26 zuerst herausgegeben hat und den wir unter unseren Documenten A. 9 wieder abbrucken lassen.

S. 481-188. - Die Entwidlung ter Berhaltniffe Mailants und ber Lombarbei 1064 - 1072 täft fich bei Arnulf von Mailand III. c. 16 -25, IV. c. 1 gut verfolgen; mit ibm ftimmt im Beientlichen Bonigo (p. 648 - 655) überein, obgleich bier bie Dinge gerade vom entgegengesetten Standpuntt betrachtet werben. Much bie Vita Arialdi c. 16 ff. (Acta Sanctorum Jun. V. 281 ff.) von Arialbe Schiller Unbreas, Abt von Ballombrofa, giebt manche gute Rachrichten. Landulf berichtet III. c. 18-30 ebenfalls von biefen Begebenbeiten, aber feine Darftellung ift auch bier febr bermorren, namentlich in ben Zeitbestimmungen; nur in ber Charafteriftit ber bamaligen Buftanbe babe ich geglaubt, fie ohne Schen bisweilen benuten ju tonnen. Ein michtiges Actenftiid ift bie Conftitution ber papftlichen Legaten für bie Dailanber Rirde (Mansi XIX. 946); auch einige Fragmente von Briefen Alexandere II. an bie Mailander, gesammelt bei Mausi XIX. 978-880, find intereffant, wie ein Brief tes Betrus Damiani an Arialb, Erlembalb und andere Batarener, ber 1065 ober im Aufange bes Jahres 1066 gefdrieben fein mirb (Epp. L. V. 14). Die Mitaicher Annalen geben 3. 3. 1071 einige nicht unwichtige Rotigen über bie Abbication bes Ergbiichofs Bito und bie Ginfetjung Gottfriebs. Der Gib, ben Bibert im Jabre 1073 tem Papft leiftete und beffen Bonigo p. 655 gebentt, findet fich unter ben Decumenten B. 1'). Durch ben Wortlaut bes Gibes erlebigen fich auch Gfrorers Bemerkungen itber benielben im Gregor VII Bb II. G. 370 und 374. Die von ibm veranderten Borte bee Bonigo geboren biefem an, nicht bem Gibe felbft; fie beburfen feiner Emendation und weifen nur barauf bin, bag Wibert ben Gib bem Bapfte obne irgend eine Refervation in Bezug auf einen Raifer, Konig ober Patricius geleiftet babe.

Tafeln bei Moriondi, Monumenta Aquensia II. p. 786 ff. und Muletti, Memorie storico-diplomatiche di Saluzzo Saluzzo 1829: T. I, wie bie Zusammenstellung Gfrörers im Gregor VII. Bb V. 389. Ueber bas Haus Este handelt Girörer eben-baielbst S. 355; bas urfunbliche Material findet sich bei Muratori, Antichita Estensi. Die Geichichte bes Hauses Turin, die bekanntlich manche schwer auszu-

<sup>1)</sup> Bu vergleichen ift bamit ber Gib Beinriche von Aquileja v. 3, 1079. Jaffe Bill. II. 355.

flarende Puntte bat, beleuchtet Gfrorer ebenbafelbft G. 365 ff. und in Bb. VI. G. 393 ff. Rur bie Charafteriftit Abelheibs von Turin ift ber Brief bee Betrus Damiani an ste (Opuse, XVIII.) wichtig. Die Borte: quia te novi de iterata coniugii geminatione suspectam faßt Gfrorer offenbar unrichtig, indem er fie auf die Abficht Abelbeibe gu einer vierten Che ju ichreiten beutet. Rach bem Bufammenhang banbelt es fich um teine Barnung, fonbern vielmehr um eine Berubigung Abelbeibe über ihre wiederholte Bermählung. Much Bengo V. c. 9-13 in ben offenbar erfundenen Briefen an Abelheib bietet Giniges zu ihrer Charafteriftif. Intereffante Rotigen über Abelheibs Berhaltniß zu Alexander II. finden fich in ben Annales Altahenses 3. 3. 1069. Die große Gräfin Mathilbe lernt man am beften aus ber poetifchen Lebensbeidreibung bes Donigo fennen, obicon bieje eine flar hervortretenbe panegyriftifche Tenbeng bat Auch Bonigo giebt einige intereffante Buge; bei Bengo ift Mathilbens Bilb eine bis gur Untenntlichfeit entftellte Caricatur. Gine reiche Sammlung bes Materials für Mathilbens Gefchichte befitt man in bem Berte von Franc. Maria Fiorentini, Memorie della gran contessa Matilda (Ausgabe von Maufi, Lucca 1756); jum Theil ift buffelbe wieberholt, aber auch burd einiges Rene in ben 26. hanblungen von Cosimo della Rena, Della serie degli antichi Duchi e Marchesi di Toscana mit ben Anmerfungen von Camici vermehrt. Gine Bujammenftellung ber Literatur ilber Mathitbe bietet Bannenborg, Stubien S. 1. Begen ber Tenbeng ift lefenswerth bas lebhaft geschriebene Buch von D. Inigi Tosti, La Contessa Matilda ed i Romani Pontifici (Firenze 1859). Gin angiebenbes Bilb bon Dathilbens Leben giebt Th. v. Rern, Gefchichtliche Bortrage und Auffage (Tübingen 1876) S. 69 ff.

S. 195-203. - Bie fich burd Gifulf bas Berhaltniß Bilbebrands und bes Defiberius loderte, berithrt Amatus IV. o. 52. Diejer Schrifteller ichilbert Gifulf (IV. c. 33 - 53) mit ben ichmargeften Farben; F. Birich in ben Foricungen gur beutschen Geschichte Bb. VIII. G. 297 balt biefe Schilberung für übertrieben. Ueber bie Berhaltniffe Richarbs von Capua und bes Wilhelm Monftarola giebt Amatus im fechften Buche neue und wichtige Aufichluffe. 3bm find wir auch vorzugsweije in ber Darftellung ber Berhaltniffe gefolgt, welche gur Eroberung Giciliens führten. Richt allein Leo Ostiensis ift von ibm abbangig, fondern meines Grachtens auch Guillermus Apuliensis und Ganfredus Malaterra, obwohl ber Bettere auch eigene Radrichten giebt, bie gum Theil auf Roger gurudguführen find. Die Anetboten, bie Baufred einflicht, befigen teine grofere Glaubwürdigfeit, ale meift folden Beichichtchen beiwohnt; viel michtiger find alle Bufate, welche Mogere Berhattnig ju Robert betreffen. Unleugbar verbanten wir bier Gaufred bie Renntnig wichtiger Thatfachen, wie g. B. ber banbel gwifchen ben beiben Britbern i. 3. 1062, bes Gieges bei Cerame und ber fich baran ichliegenben Bejanbtichaft an ben Papft. Aber chen fo gemiß ift, baß Baufreb bier auf einem febr parteilichen Standpuntt fteht und feine Berichte feineswegs überall Glauben verbienen. Go halte ich, was I. Il e. 1 ergabtt wirb, um barguthun, bag ber erfte Angriff auf Sicilien felbftffanbig von Roger ausgegangen fei, für eine reine Erfindung, obwohl Sirfd und Amari biefen Bug annehmen. Ueber bie Jahresrechnung bes Gaufred icheint mir di Meo, Annali di Napoli VIII. 26 bie richtige Bemerkung zu machen, bag berfelbe bas 3abr erft mit bem 1. Coptember beginnt, und bemnach bas 3abr 1060 bei ibm vom 1. September 1060 bis 31. August 1061 tauft; bie Ginnabme Deffinas, bie in ben Dai fallt, wirb alfo in bas Jahr 1061 gu feben fein, wie auch icon Muratori vermuthete. Dian vergleiche auch ben Anonymus Barensis g. 3. 1061. Auffällig ift, baf Umatus ben

zweiten Bug Roberts nach Sicilien gar nicht ermähnt, wie überhaupt bie Beschichte ber Jahre 1062-1068 nicht weiter berührt. 3ch war früher geneigt nach L. V. c. 25 eine Lude anzunehmen, aber birich macht a. a. D. G. 302 mit Recht bagegen geltenb, baß auch bem Leo Ostiensis bier feine vollftanbigere Ergablung im Amatus vorgelegen gu haben scheint; übrigens ift Amari (III. 114) unabhangig von mir ebenfalls zu ber Annahme einer Lude gefommen. Bon ben Reneren hat meines Biffens querft Gauttier d'Arc, Histoire des conquetes des Normands en Italie. en Sicile et en Grece (Paris 1830) nach Amatus bie Eroberung Siciliens bargeftellt, aber nicht mit fonberlichem Blud. Gine beffere Anwendung von ben intereffanten Ergablungen bes Amatus bat De Blasiis, Insurrezione pugliese (Napoli 1864) II. 61 ff. gemacht, nur ift zu bebauern, bag ibm bie neueren beutschen Arbeiten über feinen Wegenftand unbefannt geblieben find. Much Umari geht auf bie beutiche Literatur nicht ein, giebt aber fonft eine auf ein reiches Material gegrundete Darftellung. Ueber bie Erpebition ber Bifaner nach Sicilien febe man bie Chronit bes Diarango 3. 3. 1063 und die bort mitgetheilte Inidrift am Dome von Bifa. Sirfd meint a a. D. G. 304, bag nach Bifaner Zeitrechnung bas Jahr bestimmt fei, und fest besbalb ben Bug in bas Jahr 1062, mabrend Amari (III. 103) an bem Jahre 1063 fefthält: jebenfalls ftellt Amatus V. c. 28 ben Bug in eine gu fpate Beit. Auch ift gu bezweifeln, ob bas Unternehmen von Robert veranlaft mar, wie Amatus meint; Gaufredus Malaterra II. c. 34 icheint bier ben Busammenhang richtiger anzugeben. Neber bie Unternehmungen Roberts in Apulien find außer Amatus Lupus Protospatharius, ber Anonymus Barensis und bas Chronicon Nortmannicum bie wichtigften Quellen; über bie Berhaltniffe ber Rormannen in Calabrien find fle weniger ausführlich, ale Baufreb, ber bort gelebt gu haben icheint, ebe er nach Sicilien fam.

S. 203-211. - Bon ber bem Grafen Roger burd Alexander II. überfandten Fabne ipricht Gaufredus Malaterra II. c. 33. Daß Roberts zweiter Bug nach Sicilien in bas Sahr 1065, nicht 1064 gu feten ift, geht aus Lupus Protospatharius bervor; man vergleiche babei bie obige Bemerkung über bie Chronologie bes Gaufreb. Die Eroberung Balermos habe ich hauptfachlich nach Amatus ergablt, beffen Bericht Gaufred wohl icon bor Augen hatte und taum mefentlich ermeiterte. Auffällig ift, wie wortfarg bier Gaufred ift, mabrent Guillermus Apuliensis fich giemlich breit ergebt, factifch aber auch menig ju ber Darftellung bes Amatus bingufugt. 218 bas Datum ber Ginnahme Balermes findet fich bei Lupus und bem Anonymus Barensis ber 10 Januar 1072, nach ber unflaren Stelle bei Amatus VI. c. 22 aber mußte fich bereits Beibnachten bie Stabt ergeben haben. Rur tann unfer Beibnachtefeft babei taum in Betracht tommen, ba Umatus felbft bie Normannen erft im August über bas Meer geben und bann fünf Monate Palermo belagern lagt; ift biefe Rechnung richtig, fo tonnte fich Palermo erft im Januar ergeben. Sollte nicht bei bem Weihnachtefest bes Amatus an Epiphanias ju benten fein? Ergab fich bie Stadt am 6. Januar, fo wurde Robert am 10. feinen feierlichen Gingug gehalten haben; es gefchah nach Amatus am vierten Tag nach ber Uebergabe. Amari ermabnt (III. 126) ein firchliches Dantfeft, nach welchem bie lebergabe ber Stabt am 2. Januar erfolgt mare. Gunttier d'Arc hatte, wie icon gejagt, ben Umatus jur Sant, aber anffälliger Beife benutt er ihn gerade bier nicht, fonbern folgt Gaufred, und zwar an einer Stelle (L. III. c. 11), mo ber Autor gar nicht von ber Belagerung Balermos, fonbern ber bon Trapani i. 3. 1077 ober vielmehr 1078 fprict. Bon biefer Darftellung Gauttiere ift in ber That fein Bort richtig: bie Belagerung Balermos läßt er im Dai 1071 beginnen und bie Uebergabe am 10. Juni beffelben

Jahres erfolgen. Den Mai 1071 halt er für gang gefichert burch bie, wie berührt, auf ben Bug gegen Trapani bezüglichen Rhothmen bes Gaufreb:

Anno verbi incarnati transacto millesimo Adiectoque super mille septies un decimo Expeditionem movet comes mense Madio.

Daß siebenmal elf nicht einunbsiebzig ift, ist wohl Jedem einleuchtend, und biese Kenntniß würde Gauttier vor Irrthümer bewahrt haben, die selbst in der historischen Literatur Frankreichs kaum ihres Gleichen haben möchten. Die lokalen Bestimmungen Balermos bei Amatus sinden zum Theil ihre Bestätigung in dem interessanten Reisebericht des Mohammed-Ebn-Djodair aus dem dreizehnten Jahrhundert, den Anari mit einer französsischen Ueberschung herausgegeben hat: Voyage en Sicile de Mohammed-Ebn Djodair (Paris 1846) p. 46. Man verzteiche auch Amaris eigene Schilderung in der Storia dei Musulmani III. 118. 119. Die interessante Nachricht bes Amatus über die Bertheilung Siciliens zwischen Robert und Roger ist von Amari und Anderen angezweiselt worden, weil sie bei Gausred teine Bestätigung sindet; aber mir scheinen diese Zweisel nicht ausreichend begründet. Die merkwürdige Stelle über die Habzier der Söhne Tancreds sieht bei Gausred II. c. 38. Die Geschichte der Gesandtschaft der Capuaner an den königlichen hof erzählt Amatus IV. c. 28; Leo Ostionsis schreibt ihm auch hier nur nach.

E. 213-216. - Den Schwur Withelms von Burgund und seiner Genossen erwähnt Gregor VII. im Reg. I. 46. Den Brief des Grafen gulto von Anjou an Silbebrand hat Subendorf (Berengurius Turonensis S. 235) aus der hannoverschen Briefsammlung querft bekannt gemacht. Ueber sein früheres Verhättniß zu Withelm bem Eroberer spricht sich Gregor VII. im Reg. VII. 28 bestimmt genug aus.

S. 216 – 220. — Ueber die allgemeinen Berhältnisse Spaniens im eften Jahrhundert verweise ich auf Schäfer, Geschichte von Spanien II.; leiber sind die firchlichen Angelegenheiten dort nicht eingehend behandelt. Aussührlich nach ben Quellen
untersucht diese Grörer im vierten Bande seines Gregor VII., doch wird man sich
schwertich von seiner Beweissührung des alten Rechts des Stuhls Petri auf Spanien
überzeugt sühlen. Den Kriegszug der Franzosen über die Prenäen i. 3. 1063 erwähnt außer französischen Quellen auch Siegbert zu diesem Jahre. Für die Gesandtichaft Hugos i. 3. 1068 sind die bei Manst gesammelten Acten der damals in
Spanien gebaltenen Spinoden wichtig, wie das Schreiben des Papstes Alexanders II.
vom 18. October 1071 (J. R. 3461). Nicht zu übersehn sind auch die Bemertungen
Bonizos p. 651, welche den Brief Gregors VII. im Rog. I. 6 zum Theil erläutern.
Die Hössungen des Grasen Edulo zu einem zweiten Kriegozug gegen die spanischen
Araber und sein Berhältniß zu Kom gehen aus dem zuletzt angesührten Briese Gregors VII. und dem unmittelbar im Registrum solgenden Stücke hervor.

S. 220 -224. — Nach den befannten Werfen von Thierry und Lappenberg hat Gjrörer im Gregor VII. B. III. eine neue und vielsach abweichende Darstellung der Eroberung Englands durch die Rormannen versucht, in welcher er ebenso entschieden sitt die Rormannen Partei nimmt, als sein Borgänger für das unterdrückte Sachsenvolf. Dies ist fanm zu verwundern; aber Befremden muß doch erregen, wie er darzuthun versucht, daß Wilhelm ein Lehensverhältniß zu dem Stuhle Betri anerkannt habe, da der berühmte Brief Wilhelms an Gregor VII. (Epp. Lanfranci Nr. 7) über das wahre Verhältniß nicht den geringsten Zweisel zutäßt. Der Papst verlangte, daß Wilhelm ihm und seinen Nachsolgern den Fidelitätseid leisten solle (quatenus tibi et successoribus tuis siedelitatem sacerem); der Konig dagegen verweigert es,

weil weber er, wie er fagt, eine folche Berpflichtung eingegangen fei, noch feine Borganger ein Gleiches gethan batten. Und wie ertfart Gfrorer G. 536 biefe gang unameibeutigen Borte? "Gregor machte geltenb," jagt er, "es genuge feineswegs, baß ber Konig von England fich mit bem Mund als Bafallen bes beiligen Stuble befenne, er muffe vielmehr burch bie That, burch Abtretung ber Normandie, zeigen, baß er ben übernommenen Berbinblichfeiten gemäß bauble." Das foll beigen: fidelitatem facere, und biefe thatfachliche Bemahrung ber Bafallenpflicht foll jugleich ben nachfolgern bes Bapftes gelten und Bithelm fich von ihr burd hinweifung auf feine Borganger entbinden, bei benen biefe thatfachtiche Bemabrung nicht ftattgefunben habe! Begreif's, mer's fann. Bon ten Quellen für bie Befchichte ber Eroberung genugten für meinen 3med bas Bert bes moblunterrichteten Rapellans Ronig Bilbeime, tee Archibiafonen Bilbelm von Lifleur (Du Chesne, Script. hist. Norm. 172-213), und bie Rirchengeschichte tee Ordericus Vitalis, bie jum Theil bie une verloren gegangenen Ginde von Bitbelme Bert ergangt. Die ichlimme Antwort Konia Bilbelms an bie Legaten Nicolaus II. finbet fich bei Ordericus L. III. 3. 3. 1063. Ueber bie Theilnahme Beinrichs III. an ber Burudführung Ebwards, Ebmunds Sobn, nach England febe man Lappenberg, Beichichte von England I. 517 und über Edwards Familienverhaltniffe a. a. D. G. 463. 464. Das Freundschaftebundnik Beinriche IV. mit Bilbelm bem Eroberer ermant Bilbelm von Lifteur p. 197. Ueber Abalberte Berhaltniß ju Bilbelm febe man Abam von Bremen III. c. 53, über Unnes Lambert 3. 3. 1074 (p. 216). Lamberts Erzählung thut binreichenb bar, bag Beinrich nicht ju berfelben Beit Bilbelm jur Gutisteiftung gegen bie Sachfen eingeladen haben fann, wie Bruno de Beilo Saxonico c. 36 berichtet.

S. 225-228. — Die ersten Berbindungen Boleslaws bes Kühnen mit Rom erhellen aus dem Reg. Greg. VII. L. II. ep. 73; die Verhältnisse Koms zu Salomo von Ungarn und Herzog Geisa aus dem Reg. Greg. VII. L. II. ep. 58, L. II. ep. 13. Ueber die dem Böhmenherzog Spitihnew von Nicolaus II. übersandte Mitra und den von jenem geleisteten Census von 100 Kib. Silber sehe man das Verzeichnis der Einkünste der römischen Kirche bei Deusdedit (Ausgabe von Martinucci p. 333 und Borgia, Breve istoria del dominio temporale App. p. 16). Daß Bratislaw dann die Mitra von Alexander II. erhielt und den Census ebensalls leistete, geht aus dem Rog. Greg. VII. L. I. ep. 38 und L. II. ep. 7 hervor. Ueber die Streitigkeiten zwischen Bratislaw und seinem Bruder Jaromir handelt ausstührlich Cosmas Prag. II. c. 27 st.; man verzleiche auch den Brief Siegfrieds au Gregor VII. im Codex Udalriei Nr. 130 (J. 40). Das Verhältniß Svend Estrithsons zu Alexander II. und hilbebrand erhellt aus dem Fragment einer Bulle Alexanders bei Manst

S. 230. 231. — Den Konstanzer hanbel tennen wir aus Siegfrieds Brief an ben Papst im Codex Udalrici Nr. 122 (J. 36), ber officiellen Aufzeichnung über bie Mainzer Synobe Nr. 123 (J. 37) und bem Begleitschreiben bes Erzbischofs bei Uebersendung ber letzteren an ben Bapst Nr. 124 (J. 38). Diese Actenstücke zeigen, daß in ben wichtigsten Punkten Lamberts Erzählung hier irrig ist, wie Kanke zur Kritit frantisch=beutscher Reichsaunalisten S. 33. 34 weiter entwickelt hat. Auch die Darstellung bei Berthold zu ben Jahren 1069. 1070. 1071 ist nicht frei von Unrichtigkeiten. Beibe Unnalisten stellen, wie auch der Altaicher Mönch, den König nach dem Zeugniß der Ucten in ein zu ungünstiges Licht.

S. 231. 232. - Für die Streitigkeiten, welche burch Roberts Erhebung gum Abt von Reichenau berbeigeführt wurden, ift ber Brief Gregors VII. im Rog. I.

ep. 82 unfere sicherste Quelle. Was hier erzählt wirb, stimmt mit ben Angaben bei Berthold, Bernold und bem Altaicher Mönch im Ganzen überein. Dagegen finden sich auch hier die entschiedensten Wibersprücke mit ber Erzählung des Lambert, die hiernach mit Borsicht benutzt werden muß, so dankenswerthe Ausschliffe sie auch im Einzelnen barbietet. Daß der König selbst Geld von Robert genommen habe, sagen Berthold und Lambert, aber in dem Briefe Gregors wird darauf nicht hingebeutet. Ueber Roberts Einsetzung in Gengenbach und seinen Tod belehren die Annales Gengenbaconses (M. G. V. 389. 390). Floto II. 8 bringt die Reichenauer Borgänge mit dem über die Räthe Heinrichs IV. von Alexander II. verhängten Bann in unmittelbare Berbindung, aber gewiß mit Unrecht. Denn einmal sind die von Robert mit Kirchengut ausgestatteten herren, wie klar aus dem Schreiben hervorgeht, erst von Gregor VII. gebannt worden, und zwar wurde der Bann am 8. Mai 1074, also erst nach der Aussschung mit dem König proclamirt; außerdent werden jene herren nirgends bestimmt als Räthe des Königs bezeichnet.

S. 232. 233. — Ueber bie Mailander Borgänge im Jahre 1072 nub 1073 sehe man Arnulf IV. c. 2.3 und Bonizo p. 653. 554; zu vergleichen ist serner Gregorii VII. Reg. L. I. ep. 15. Den Brief Papst Alexanders II. an König heinrich erwähnt Bonizo. Man darf mit demselben nicht die ganz grundlose Nachricht bei Eckehard z. 3. 1073 combiniren, die ich bereits (Ann. Altah. S. 207 Ann.), dann auch Floto II. 8 tritistrt hat. Grörer vertheibigt zwar die Notiz die Eckehard, aber meines Erachtens nicht überzeugend. Daß hildebraud öfters vor seinem Pontificat durch briessiche Borstellungen auf heinrich einzuwirken versucht habe, sagt er selbst in dem Schreiben bei Bruno c. 72 und im Reg. IV. ep. 1. Bestimmteres über die Bannung der königlichen Räthe sindet sich nur bei Bonizo p. 655, aber die Briese Gregors VII. bestätigen durchaus, was hier gemeldet wird. Von Ansang dieses Pontificats an bestand bereits der Zwiespalt zwischen dem Könige und Kom, und der Grund war heinrichs communio eum excommunicatis (Reg. I. ep. 21). Der im Text berührte Brief des Anno ist unter unseren Documenten A. 8 abgedruckt.

S. 233—236. — Ueber bie Klosterreformen jener Zeit sehe man beionbers Lambert z. 3. 1071 und 1075; auch von der Reliquienverehrung und dem Bunderglanden seiner Zeitgenofsen giebt er viele Beispiele, namentlich z. 3. 1071 und 1072. Des Landfriedens in Thirringen gedenkt er z. 3. 1069 und 1070. Wie Heinrich in Goslar einen Landfrieden für Sachsen beschwören ließ, wird bei Berthold und Bernold z. 3. 1069 berichtet. Man vergleiche auch oben S. 1090. Aum. 2.

S. 236-238 — Die neue Bebentung ber römischen Fastenipnoben habe ich hervorgehoben in bem Aussate über bie Gesetzebung ber römischen Kirche (Minchener bistorisches Jahrbuch sur 1866 S. 122 124). Die Epigramme bes Petrus Dasmiani stehen in seinen Werfen IV. p 25. Ueber die letzen Lebenszeiten bes Bischofs von Ostia sehe man seine Biographie c. 21. 22 und über seinen Nachfolger Geralb bie Vita Udalrici Cellensis posterior c. 12.

S. 238-240. – Die Worte ber Amatus über bie Papftwahl fieben am Schuffe bes vierten Buches. Die aussithrlichfte Darfiellung ber Borgänge bei Gregors VII. Bahl giebt Bonizo p. 656. 657; sie wird in allen wesentlichen Punkten burch Gregors eigene Angaben im Rog. I. op. 1-9 bestätigt. Bor bem Registrum findet sich bas Bahlprototoll; Beno p. 2 und 15 behauptet, die Carbinäle hätten es aus Kurcht, baß sie ber Bann wegen lebertretung ber kanonischen Bestimmungen für die Schisbacanz treffen könnte, nicht unterschrieben, und in der That liegt es ohne Unterschriften vor. Sehr auffällig ift in bemselben ber unbestimmte Gebrauch bes Worts

cardinales, da es heist: nos sanctae Romanae catholicae et apostolicae ccclesiae cardinales clerici, acoliti, subdiaconi, diaconi, presbyteri, praesentibus venerabilibus episcopis et abbatibus, clericis et monachis consentientibus, plurimis turbis utriusque sexus diversique ordinis acclamantibus, eligimus. Gegeniber ber Erzählung bei Bonizo möchte ich nicht aus bem Protofoll, wie es Zöpfiel (Papstewahlen ?. 105) thut, eine sörmliche Wahl in S. Pietro in Vincoli solgern. Die Anschuldigungen Hilbebrands wegen ber Wahl erhellen am beutlichsten aus bem Decret der Brigener Spnobe (M. G. Logg. II. 51) und Benzo VII. c. 2; auch in Heinrichs Brief z. 3. 1076 (M. G. Logg. II. 47) und aus mehreren Stellen bei Beno lassen sieht erkennen. Ueber den Mangel an Beweisen sür alle diese Antlagen sehe man besondere jetzt Wido Ferrariensis p. 154 und 169; auch Gregors Schreiben im Reg. I. 39 ist sür die Beurtheilung seiner Absichten nicht unwichtig. Das vertraute Berhältniß zwiichen hilbebrand und Hugo dem Weisen zu jener Zeit geht vor Allem aus dem Reg. I. ep. 6 hervor.

6. 241-244. - Die früher gewöhnliche Annahme, bag Gregor bie Beftätigung bes Konige nachgesucht und erhalten babe, beruht auf Lambert p. 194 und Bonigo p. 657, beren Ergabtungen aber in feiner Weife barmoniren. Rach Bonigo fucht Gregor bie Beftätigung in ber hoffnung nach, bag er fich fo ber brudenben Burbe bes Pontificate entlebigen werbe, aber ber Ronig fendet fogleich ben Rangler Gregor ab, um bie Babl gu beftätigen und felbft bei ber Weihe gugegen gu fein. Rach Cambert provociren bie beutiden Bijdofe bie Ginmifdung bes Ronigs, ber ben Grafen Cherhard nach Rom fendet, um bie Wahlvorgange ju unterfuchen. Der Graf mirb bon Gregor gutig empfangen, ber ibn verfichert, nur gezwungen bas Regiment ber Rirche übernommen gu haben, und bie Weihe, bis ber Ronig feine Buftimmung gegeben babe, zu verschieben verspricht. Ale bies bem Ronige gemelbet wirb, ertheilt er fogleich feine Ginwilligung, und bie Beibe erfolgt. Lamberte Ergablung bat Rante S. 34. 35 eingebend fritifirt und ihren Biberfpruch mit Bonigos und Gregore eigenen Neugerungen bervorgehoben. Die Sendung Cherharbs will Rante gwar nicht ganglich in Abrebe Stellen, boch beftreitet er, bag Cberbard Auftrage gehabt und Antworten empfangen babe, wie fie Lambert berichtet. Floto, ber II. 6 gleichfalls bie Glaubwürdigfeit Lamberte in 3weifel feut, gebt weiter und meint, bie Genbung Cberhards nach Rom babe überhaupt nicht flattgefunden, weil Cberhard nach Bonizo (p. 664) ju ben gebannten Rathen Beinriche gebort babe. Auch Bonigos Darftellung balt Floto nicht für glaubwurdig und neigt fich ber Deinung gu, bag Gregor weber bie Beftätigung seiner Bahl beim Konige nachgesucht, noch fie erhalten habe. Und baf beibes nicht geschehen ift, balte ich für unzweifelhaft 1). Bas Bonigo von Gregor VII. bei biefer Gelegenheit ergablt, erinnert an bie Borgange bei ber Bahl Gregors I., mit bem Bonizo feinen Belben auch fonft mohl parallelifirt. Daß Gregor VII. fo nicht verfahren tonnte, zeigen positiv feine Briefe; fie beweisen eben fo bestimmt, bag ber Bapft bem Grafen Cberbard nicht antwortete, wie Lambert ibn antworten läßt, und bag er überhaupt feine Stellung von einer Enticheibung bes Ronigs nicht abhängig machte. Auch thun bie Quellenstellen, bie Floto a. a. D. gusammengestellt bat, meines Erachtens gang unzweibeutig bar, bag ber Ronig niemals

<sup>1)</sup> Schon Papencorbt (Geschichte ber Stadt Rom S. 208) und Damberger (Synchronistische Uebersicht IV. S. 797) haben beibes bestimmt in Abrebe gestellt. hefeles Polemit gegen Bapencorbt und Damberger in ber Theologischen Quartalschrift 1861, S. 411—416 und in ber Conciliengeschichte V. 3—6 scheint mir hier nicht überzeugenb.

Biefebrecht, Raiferzeit. III. 4. Aufl.

bie Babl formlich beftätigt bat. Bie batte man fie fonft auch fpater auf Grund bes Decrets Nicolaus II. bestreiten fonnen? Benn aber Bonigo in ber Annahme irrt, baß ber Bapft bie Bestätigung nachgesucht und erhalten, Lambert in ber anderen, baß ber Ronig fie beaufprucht und ertheilt babe, fo tonnen ihre (Graahlungen boch anderweitig eine factifche Grundlage haben. Go icheint mir fein vollwichtiger Grund gu bezweifeln, baß Gregor that, was Bonizo fagt: missis ad eum (regem) continuo literis et mortem papae notificavit et suam ei electionem denunciavit, menn uns auch im Regiftrum gerabe ein foldes Rotificationsichreiben an Beinrich febit, wie es an andere Berfonen bort erhalten ift. Noch weniger febe ich Grund, bas von Bonigo gemelbete Factum in Abrebe ju ftellen, bag ber Kangler Gregor bei ber Beibe bes Papftes jugegen mar. Allerbings hatte ber Rangler mit anderen Lombarben, wie aus bem Brief bes Bithelm von Met (Watterich, Vitae pontif. 1. 741) bervorgebt, anfange babin gearbeitet, bag ber Konig bie Babt caffiren mochte, aber bie Weigerung beffelben anderte feine Stellung, und aus Reg. I. op. 26 geht hervor, bag ber Rangler fich mit bem Bapft verftanbigte. Go icheinen mir ferner auch Camberts Radrichten über bie Bemühungen ber beutschen Bifcofe, bie Bahl burch tonigliche Einsprache ungultig zu machen, nicht zu bezweifeln. Roch mehrere Monate fpater flagte ber Bapft über bie Ralte ber beutschen Bischofe. Erft im Darg 1074 fcbrieb ihm Anno; wenig fruber, etwa im Februar ift Siegfriede Brief im Cod. Udalrici Nr. 130 (J. 40) abgefaßt, ben ber Papft burch bas Schreiben im Reg. I. ep. 60. beantwortete. Die Ueberichrift in Siegfriebs Brief lautet: Reverentissimo patri, novo Gregorio, sacerdotio primae sedis apostolicae infulato, Sigefridus Moguntinae dispensator ecclesiae. Durch bie ichenen Worte bes Erzbijchofe bat fic ber Bapft nicht irre machen laffen, und noch weniger burfen fie une gu ber Meinung verleiten, ale ob Siegfried nichts febnlicher gewilnscht batte, ale Gregore Erhebung. Bergl. Floto II. 9. Schwer ju fagen ift, ob man Lamberte Erzählung von ber Sendung bes Grafen Eberhard nach Italien irgend welchen Glauben beimeffen foll, Bielleicht liegt nur eine Bermechfelung mit Cberhards Diffion i. 3. 1075 vor, aber unmöglich mare boch nicht, bag er auch bamale im Auftrage bes Ronigs nach Stalien geschickt mare, vielleicht um bie sombarbifden Bifcofe ju beschwichtigen. Offenbar irrig ift Lamberts Angabe, ber Papft fei erft am 2. Februar 1074 orbinirt; ebenfo falld find auch Bernothe Daten in ber Chronit und im Recrotogium, Die überdies bifferiren: Bonigos Bestimmung wird bier burch bas Registrum bestätigt. Gine "forgfättig berechnete Berfchiebung bes Datums" wird in Lamberts Irrthum wohl nur ber vermutben, ber mit Delbriid (Glaubwilrbigfeit Lamberte G. 4. 5) in Lamberte ganger Ergablung bewußte Ralichung fiebt. Dan vergl. auch &. Braun, Die Tage von Canoffa, erfte Galfte (Programm bes Marburger Gymnafiums 1873) ©. 13 ff.

S. 244-246. — Gregors Ansichten ilber bie Berberbniß ber Zeit sind im Reg. I. ep. 9 ausgesprochen; man vergleiche auch ben nicht viel späteren Brief an Lanfrant Epp. coll. 1. — Die Bildung des päpstlichen Basallenheeres durch Gregor haben wir erst durch Wido Ferrarionsis p. 155 bestimmter kennen lernen. Ueber Cencius ist Paulus Bernriedensis c. 46 zu vergleichen, über die Hulbigung von Imola Reg. I. ep. 10. Die ersten, eigenthümlichen Beziehungen zwischen Robert Guiscard und Gregor VII. erzählt Amatus VII. c. 8—10; man vergleiche ben Brief bes Papstes an Erlembald im Reg. I. ep. 25. Der Bertrag mit Landulf findet sich im Registrum I. ep. 18a. Man sieht aus ihm recht beutlich, welche klägliche Stellung Gregor den von ihm abhängigen Fürsten beließ: Landulf mußte buchstäblich dieselben

Bebingungen eingehen, wie bamals die Procuratoren der römischen Kirche. Der Eib berielben ist aus Densbedit (Ausgabe von Martinucci p. 338. 339 und Borgia, Breve istoria del dominio temporale App. p. 20) bekannt. Der Lehnseid, den Richard Gregor VII. seistete, sindet sich im Registrum I. 21a. Bon dem Alexander II. geschworenen Eide unterscheidet er sich nur durch die Aussassung des pro meo posse in Bezug auf die Bertheidigung der Rechte und Bestigungen des heiligen Betrus und die Formel: Regi vero Henrico, cum a te admonitus suero vel a tuis successoribus, iurado sidelitatem, salva tamen sidelitate s. R. e., an deren Stelle der frishere Eid die Borte hat: nulli iurado sidelitatem nisi salva etc.

S. 246-249. — Die Darstellung ber Bersuche, die Eintracht zwischen bem König und bem Papst berzustellen, beruht ganz auf ben Nachrichten, die sich im Registrum I. 12—28 sinden. Der Brief bes Königs an den Papst steht bort nach ep. 29. Ueber die Echtheit besselben ift nach Boigt und Stenzel Nichts mehr zu sagen; sie ist jetzt allgemein anerkannt. Robert Guiscards Angriff auf Capua erzählt Amatus VII. c. 10. 11, den Tod Pandulss bei Monte Serchio die Chronica S. Benedicti (M. G. III. 203) und die Annales Beneventani z. 3. 1073; die salsche Jahreszahl in beiden Quellen ist leicht zu berichtigen.

S. 249-253. - Ueber bie Gefanbtichaft bes Papftes an Beinrich in ber Oftergeit 1074 hanbeln Lambert p. 215. 216, Bonigo p. 657. 658, Marianus Scottus und Bernoth g. 3. 1074. Sie geben alle einige gute und brauchbare Rotigen, aber beburfen boch fammtlich, wie bie Actenftude zeigen, vielfacher Berichtigung. Golde Actenftude find ber intereffante Brief bes Liemar bei Subenborf, Regiftrum I. Dr. 5, bann mehrere Briefe Gregors (Reg. I. 85. II. 28, 29. 30 und Epp. coll. 14). Cambert nennt als papfiliche Legaten bie Raiferin und fünf Bifdofe, aber alle jene Briefe bezeugen, baf Legaten bes Papftes allein bie beiben Carbinalbifcofe maren, welche bie Raiferin begleiteten. Rainalb von Como, beffen Lambert und Bonigo gebenfen, war bamale haufig ber Begleiter ber Raiferin, und nur in biefer Eigenschaft wirb er fich ber Befandtichaft angeschloffen haben, wie auch wohl Beinrich von Chur, ben Lambert allein nennt. Daß bie Legaten ben Konig formlich wieber in bie Gemeinfchaft ber Rirche aufgenommen haben, fagt Gregor felbft im Reg. I. 85 (peregistis, filium vestrum Heinricum regem communioni ecclesiae restitui) und Epp. coll. 14 (ad poenitentiam susceptus). Aber im eigentlichen Ginn bom Bann geloft, wie Cambert meint, murbe er icon beshalb nicht, weil bas Anathem nicht unmittelbar über ibn, fondern nur über feine Rathe ausgesprochen mar. Dag ber Ronig babei Reue bezeugte, Befferung gelobte und bestimmte Berfprechungen gab, liegt in ber Natur ber Sache und wird auch ausbrudlich bezeugt. Gine Bugscene, wie fie Rloto II. 14 nach Manegolb barftellt, Die ber fpateren in Canoffa nur gu febr gleicht, bat in Rurnberg gewiß nicht ftattgefunden; Manegold ift für folche Dinge ein fchlechter Beuge. Daß jugleich bie gebannten Rathe bes Konigs abfolvirt feien, wird nirgenbs ausbriidlich gefagt, aber folgt boch theils aus ben Rachrichten bei Bernold über bie von ihnen geleifteten Gibe, theils war es burchaus notbig, wenn ber Konig nicht fofort wieber Censuren verfallen follte; benn irrig ift offenbar, wenn Bonigo berichtet, ber König habe jene Rathe aus feiner Rabe entlaffen. Bas über bie von ben Legaten geforberte Spnobe Bonizo und Lambert berichten, wird ergangt und noch mehr berichtigt Durch ben erwähnten Brief Liemars, beffen Abbrud bei Subenborf einiger Correcturen bebarf. 3. 6 ift zu lesen vobis domi vestrae ftatt nobis; G. 9 3. 11 wohl interna suggestione für in terra ober bas von Troß emendirte iterata; auch Tu in 3. 4 vom Schluß möchte ich lieber in Nam fatt in Dum anbern,

welches letztere sich bem Gebanken ichwer anhaßt. Lamberts und Bonizos Berichte zeigen übrigens in gleicher Weise, wie behutsam man mit ihren subjectiven Deutungen ber Thatsachen sein muß. Nach Bonizo soll ber König die Synobe eben so absichtlich hintertrieben, wie nach Lambert leibenschaftlich betrieben haben, um sich einiger mißeliebiger Bischse zu entledigen. Ueber die ersten Zurüstungen des Papstes zu bem Zuze nach Constantinopel sehe man Rog. I. 18. 46. 49. 72. II. 3

S. 253-260. — Das verunglückte Unternehmen bes Papftes gegen Robert Gniscarb erzählt weitläufig Amatus VII. c. 12-17; wichtige Notizen finden sich auch
bei Bonizo p. 659; die Nachrichten Beiber bestätigen die Briefe im Registrum I.
84. 85. II. 9. Der mitgetheilte Brief an Hugo von Cluny steht im Registrum II.
49; im Uebrigen sehe man baselbst II. 3. 30. 31. 40. Durch diese Actenstücke gewinnen die erneuerten Borbereitungen für den überseeischen Krieg Licht. Dieser Zeit
gehört auch der sehr interessante Brief an, den zuerst Sudendorf im Registrum II.
Nr. 21, dann in verbessertem Text Jasse Epp. coll. 11 herausgegeben hat Der
Brief an Svend Estrithson steht im Registrum II. 51. Ausger den sons besannten
Stellen über die Bermählung des Constantin Dusas mit der Helene beachte man
anch die Notiz bei Amatus VII. c. 26.

S. 260 - 266. - Die Berwirfniffe gwifden Gregor VII. und Ronig Philipp bon Frankreich lernt man aus bem Regiftrum II. 5. 18. 32 fennen; für bas Berbaltniß bes Bapftes ju Manaffe bon Reims und anderen frangoficen Bifcofen ift ber Brief Reg. II. 56 bezeichnend, Die Citationsschreiben Gregors an bie beutschen Bifchofe fteben im Reg. II. 28. 29, wo in bem erften Brief mobl bas Datum II. Id. Decem in II. Non Dec. ju emenbiren ift. In bem bereite angeführten Briefe Liemars an Begilo bei Gubenborf, Regiftrum I. Rr. 5 find befonbere bie Borte bemertenswerth: Periculosus homo vult inbere, quae vult, episcopis ut villicis suis, quae si non fecerunt omnia, Romam venient aut sine iudicio suspenduntur. Das Schreiben Bermanns von Bamberg an Gregor VII. findet fich im Cod. Udalrici Nr. 135 (J. 43), bas Siegfriebs von Maing bafelbft Nr. 132 (J. 42); ilber bie Spnobe gu Erfurt i. 3. 1074 ift Cambert p. 218. 219 einguseben. Gebr unterrichtenb über bie Berhaltniffe ber beutschen Rirche gu Gregor in ben Anfangen feines Pontificate ift bas Schreiben Ubos von Trier, welches Subenborf im Registrum I. Dr. 4 zuerft herausgegeben bat und in Berbinbung mit Gregors Schreiben im Rog. II. 10 zu bringen ift. Der wichtige Brief bes Papftes an bie oberbeutichen Bergoge fteht im Reg. II. 45; man vergl. bamit Epp. coll. 10.

S. 266 - 269. — Ueber bie Borgänge auf ber Fastenspnobe 1075 sinben sich Rachrichten im Reg. II. 52a, bei Marianus Scottus, Arnulf von Mailand IV. c. 7, Berthold, Bernold und Bonizo (p. 663), in den päpstlichen Schreiben im Reg. II. 63. 66. 67 und unter den Epp. coll. 3. 4. 5, welche letztere ich dem Jahre 1075 zuschreiben muß, während sie Jasse mit anderen auf 1074 bezieht. Ueber die legislatorische Thätigseit Gregors auf dieser Synode sehe man meine Abhandlung über die Geschgebung der römischen Kirche im Münchener historischen Jahrbuch für 1866. 126 st., wo namentlich auch über die erste Form des Investiurverbots gehandelt ist. Singehend ist die Geschichte der römischen Synoden in dieser Zeit von D. Melter in seiner Schrist: Papst Gregor VII. und die Bischosswahlen. Zweite, völlig umgearbeitete Aussage (Dresden 1876) behandelt worden.

S. 270. 271. — Betrus Damiani sagt in bem Buch de privilegio Romanae ecclesiae in ber Einseitung Opp. T. III. p. 37; frequenter a me — — postulasti, ut, Romanorum pontificum decreta vel gesta percurrens, quicquid apostolicae

sedis auctoritati specialiter competere videretur, hine inde curiosus excerperem atque in parvi voluminis unionem novae compilationis arte conflarem. Hane itaque tuae petitionis instantiam cum ego negligens flocci penderem magisque superstitioni quam necessitati obnoxiam iudicarem etc. Ueber ben sogenannten Dictatus papae im Reg. II. 55 a sehe man bie erwähnte Abhanblung im Minchener historischen Jahrbuch . 128 ff.

S. 274-276. - Die Berfammlung ber Fürften zu Goslar ergählt Bruno e. 23. Man bat an feinem Bericht hauptfächlich beshalb Anftog genommen, weil bie Gurften nach vergeblichem Barren bie Antwort erhalten baben follen, ber Ronig fei geeilt ad urbem suam. Stengel I. 291 meint beshalb, bie Fürften feien nicht in, fontern bei Goslar, etwa in Berla gemejen, und verfteht unter ber urbs Goslar felbft. Aber Bruno läßt fich bie Fürften ausbrudtich in Goslar felbft verfammeln, und ichmerlich wird je in Quellen jener Zeit Goslar eine urbs genannt; ich finde es vielmehr ftets ale villa regalis bezeichnet. Urbs ift ein besestigter Ort, und Bruno felbft braucht es c. 34 gleichbebeutend mit castellum und munitio; fo nennt er Lüneburg e. 21 castellum, bagegen c. 26 urbs und c. 27 auch bie Sarzburg urbs. Siernach ift bei Brunos Borten ficher an bie Bargburg gu benten, und ich glaube nicht, bag er ohne alle Anschauung ichreibt, wie Floto I. 382. Rote 2 behauptet. Auch bie Annales Altahenses bestätigen jest im Befentlichen Brunos Darftellung, obicon fie in Gingelubeiten abmeichen; fie ermahnen ausbrudlich ber Berfammlung am 29. Juni gu Boslar. Das Bergeichniß ber verschworenen Fürften giebt Cambert p. 196; er nennt unter ihnen auch Abela, Debis folimmes Beib, omni marchione animosior atque implacatior. Db Bifchof Friedrich von Munfter von ihm mit Recht bier genannt wirb, ift mehr ale zweifelhaft, ba er bei Bruno c. 27 noch fpater ale Unterbanbler bes Konias aufgeführt wirb. Die grofe Berfammlung ber Sachien beidreibt Bruno c. 24-26. Daß bie Ortebezeichnung Normeslowo verberbt ift, wird nach ben ab. weichenben Lefearten beim Annalista Saxo und im Chron, Magdeb. febr mabriceinlich, obgleich auch biefe feinen bestimmten Anhalt für eine Emenbation bieten. Die Berbefferung in Vormeslovo (Wormeleben) bei Floto I. 383 Rote icheint mir gludlich (vergl. c. 31 auch Nachan fur Vachan) und jetenfalls ber Detefinbs vorzugieben, ber an Salbensleben bentt. Die Bahl ber fich eidlich zum Aufftanb verpflichteten Sachsen giebt Lambert an. leber bie Ginfdliegung ber Luneburg burd Graf Bermann banbeln Cambert p. 201 und Bruno c. 21. Db fie bor ober nach ber großen Bolfeversammlung erfolgte, läßt fich mit Sicherheit nicht bestimmen. Das Cambert p. 197 über bie Rechtfertigung bes Ronigs gegen Berthold auf ber Bargburg fagt, berubt auf irrigen Borausfetungen; Bertholb mar bamale Bergog von Rarnthen.

S. 277-282. — Um ben ersten Angust läßt Lambert p. 196. 197 bie Sachsen eine Gesandtschaft an ben König schieden, ber sich bamals zu Gossar befunden haben soll. Was diese Gesandtschaft nach ihm dem Könige meldete, hat sie gewiß nicht gestagt, da es theils entschieden unrichtig ift, wie Alles auf bessen Ehe bezügliche, theils ganz unpassend. Ueberdies sind es zum Theil dieselben Dinge, welche nach Brund c. 27 Otto von Nordheim später den königlichen Gesandten sagte, und da waren sie mehr an der Stelle. Aber Lamberts Vericht erregt auch andere Bedenken. Der König war um ben 1. August nicht in Gossar, sondern auf der Harzburg, wie die Urkunde vom 28. Juli (St. R. 2764) und Brund barthun. Ferner können alle die Ereignisse, welche Lambert zwischen dem Ansang August und dem 8. dieses Monats, wo der König die Harzburg verließ, zusammendrängt, unmöglich in wenig mehr als einer Woche stattgesunden haben. Deshalb ziehe ich Brunds Bericht vor, der die

Sachsen balb nach ber Berfammlung ju Bormeleben bor bie Bargburg ruden läßt; jo fonnten fie ben Ronig überrumpeln und in ihre Bewalt zu bringen hoffen. Es beirrt mich auch nicht, bag Achuliches wie Lambert bas Carmen de bello Saxonico I. v. 30 ff. ju melben icheint, ba bie Darftellung bes anonymen Dichters bier, wie meiftentheile, febr unbestimmt gehalten ift. Ueber bie Berhandlungen gwifchen ben Sachien und ben toniglichen Gefandten find bie Rachrichten bei Lambert p. 197, 198 und Bruno c. 27 recht mohl ju vereinen; nur bie Berfonen ber Gefandten felbft werben jum Theil anbers angegeben, und ich glaube Bruno auch bier beshalb folgen au muffen, weil bie von ibm genannten Manner zu bem Geschäft besonders tauglich waren. Ueber bie Flucht felbft ift Bruno furg, mabrent Lambert fie p. 198 nach feiner Beife ausmalt. Da ber Ronig nach wenigen Tagen nach Bervielb tam, tonnte Lambert über biefe Borgange gut unterrichtet fein. Floto I. 389 icheint mir ben Bericht bes Berefelber Donde bier nicht ohne Sperfritit ju betrachten; ich halte ihn im Befentlichen fur authentiich. Freilich wird man ichwer glauben, bag ber Ronig und fein Befolge brei Tage lang ohne Speife geblieben feien, obgleich es Stengel nachergabit; auch fügt Cambert felbft bingu: ut fertur. Rach ben Baberborner Annalen (Annales Yburgenses) ware Beinrich nicht in ber Racht vom 8. bie 9. August, fondern erft am 10 gefloben. Ueber bie weiteren Ereigniffe bis gum Schluß bes Jabres ift Lambert faft bie einzige Quelle, und er zeigt fich, wenn feine Unficht auch befangen ift, bier in bem Thatfachlichen febr mohl unterrichtet. Bas er p. 199, 200 über bie Berbinbung ber Sachsen und Thuringer fagt, bestätigt Bruno c. 28. Ueber ben Kall ber Saimburg berichten gambert p. 201 und bie Altaicher Annalen; ausführlicher bas Carmen de bello Saxonico I. v. 85 ff, bech icheinen mir bie Ausführungen bes Poeten im Ginzelnen wenig biftorifden Gehalt zu haben. Sicher ift wohl, bag haimburg bereits von ben Sachfen belagert war, als bie Thuiringer tamen. Ueber bas Berbattniß Liemars von Bremen gum Grafen Bermann febe man bas intereffante Schreiben bes Erfteren bei Subenborf, Regiftrum I. Rr. 2. Der Brief gebort vielleicht erft in bas Jahr 1074; bie bem Liemar gewährte Amneftie tonnte fich auf ben Berftunger Bertrag von biefem Jahre beziehen. Die Berhandlungen in Berefelb und Rappel tennen wir nur aus Lambert p. 198 -201. Das Dorf Capella haut procul ab Herveldia ift nicht Spiestapell, wie ich im Text nach Landau angenommen habe, sondern bas Dorf Rappel, jest Grebenau, brei Meilen flibmeftlich von Berefelb, wie G. Freiberr Schent ju Schweinsberg im Correfvondenzblatt bee Gefammtvereine ber Gefdichte- und Alterthumevereine Jahrg. 1876 S. 5 barthut. Die villa Herveldensis monasterii, quae dicitur Bredingen, welche wiederholt als Sammelplat bes Beeres genannt wirb, erftart Bitichel, auf eine frühere Unficht gurudtebrend, im Ungeiger für Runde ber b. Borgeit Jahrgang 1876 Rr. 1 für Beerenbreitungen an ber Werra, welches allerbinge im Befit Bers. felbs war. Die merfwurbige Rachricht über Ottos von Rortheim Auftreten in Franken balb nach ber Flucht bes Königs findet fich in ben Annales Altahenses. Der König blieb mabrent ber nachften Monate unausgefett in ben franfifden Begenben. Die Urfunde, welche am 5. September 1073 ju Regensburg ausgestellt fein foll und nur in einem Transsumpt Raifer Friedriche II. vorhanten ift, bat Stumpf (R. 2767) mit Recht als untergeschoben bezeichnet. Berthold g. 3. 1073 erzählt, baß ber Konig bamale in Worms langere Zeit verweilt und eine fcwere Krantheit überftanten habe; ich weiß nicht, ob er biefelbe Rrantheit meint, Die Lambert p. 204 erft fpater (um ben 1. December) ermabnt.

6. 283-287. - Ueber bie Unterhandlungen in Rorvei berichtet allein Lambert

p. 201. 202. Bas bie Sachfen bei ben Erzbifchofen eigentlich bezwechten, nämlich entehrenbe Rirchenftrafen von Seiten berfelben für ben Ronig, icheint mir fruber nirgende nach Gebuhr betont; thut man bies, fo icheint bas Berfahren ber Sachjen nicht fo unmotivirt, wie Floto I. 392 meint. Seinrichs Berbindungen mit ben Liutigen und bem Danenfonig berichtet allein Lambert p. 202. Die Berfammlung ber Rurften mar ju Burg, wie aus ben beiben Urfunden vom 27. October 1073 (St. R. 2768. 2769) hervorgeht; baburch ift ber Irrthum bei Bertholb entftanden, baß er auch bas colloquium mit ben Sachjen nach Würzburg verlegte. Der Tag au Gerftungen murbe nicht bas, mas bie Ergbifcofe beabsichtigt batten, weil ber Ronig feine Einwilligung ju Siegfriebs Abtommen verjagt hatte. Es fant fein allgemeiner Fürftentag bort Statt, fonbern bie Sachfen unterhanbelten lebiglich mit ben bon bem Könige bevollmächtigten Fürften. Daß fich biefe bon ben Sachfen gewinnen liegen, ift nach ber Darftellung bei Lambert p. 202. 203, nach Bertholb 3. 3. 1073 und bem Carmen de bello Saxonico II. v. 35 ff. nicht zweiselhaft; ebenso wenig fceint mir ungewiß, worin bas oftenfible Abtommen bestand, welches bie Unterbanbler bes Ronigs mit ben Sachfen trafen, wenn man bie Borte Bertholbs iuxta quorundam episcoporum et ducum praedictorum consilium mit condixerant, und nicht mit se fucturos, wie es Floto gethan hat, in Berbinbung bringt. Fraglicher ift, worin bas gebeime Abtommen bestand, welches bamals ju Ctanbe fam. Nach bem Carmen de bello Saxonico batten bie Unterbanbler bes Ronigs fich verpflichtet, ben Sachsen nicht zu ichaben, b. b. wohl nicht bie Baffen gegen fie zu er= greifen. Gebr möglich; aber bie Berabrebungen gingen, wie es icheint, boch weiter. Lambert verfichert febr bestimmt, bag man bereits bie Abfetung bes Ronigs und bie Ginjetzung eines anderen beichloffen habe und Rubolf nur nicht fogleich gewählt fei, weil er fich ber Babl jetbft wiberfett habe. Dir icheint nun allerbings ben Berbaltniffen qu entibrechen, baf bie Sachfen auf bie Abfetung bes Ronige brangen und Rubolf burd Aussichten auf ben Thron ju gewinnen suchten; nur jo burchgreifenbe Beichluffe, wie fie Lambert angiebt, fonnen bamale meber gefaßt, noch tann bon Rubolfe Babl bereits ernftlich bie Rebe gemefen fei. Die batten fich jene fieben Fürften allein auf folde Sachen eintaffen tonnen? 3hr Intereffe mar allein, bie Entscheitung an bie Gesammtheit ber Fürften zu bringen, bei benen fie fich eines bestimmenben Ginfluffes für ficher bielten. Darauf weift benn auch Cambert felbft bin; bie Unterhandler, meint er, hatten fich anbeischig gemacht, bis Weihnachten mit ben anberen Fürften über bie Reichsangelegenheiten Rath zu pflegen. Daß ein gebeimes Abtommen überhaupt getroffen fei, icheint mir Kloto I. 396 mit Unrecht in Abrebe ju ftellen. Lindner (Anno S. 80) folgt bier Floto und fucht Lamberte Darfellung noch mehr zu entfraften, aber feine Argumente icheinen mir nicht burch= folagend. Bar bas Abtommen auch bei feinem Abichluß ein geheimes, fo konnte es lambert bod jur Beit, als er fdrieb, recht mohl erfahren haben, und auch an anberen hinmeijungen auf ben bamale gespielten Betrug fehlt es nicht; freilich fucht Linbner (S. 107) bie oben angeführten Borte Bertholbs umgubenten und beseitigt bas Beugniß bes Carmen de bello Saxonico.

S. 287-289. — Die Erzählung über Regingers Unschlag bei Lambert S. 203. 204 bestätigt? Bertholb 3. 3. 1073; auffällig ift, baß Bruno barüber ganz schweigt. Floto I. 396 hat besonders barauf hingewiesen, baß auf ben Sachien ber größte Berbacht ruht, Reginger angestiftet zu haben. Die Urkunde, am 26. November zu Regensburg ausgestellt, welche Stenzel und Böhmer (Reg. Nr. 1858) in das Jahr 1073 gesett baben, wird wohl nach ben Beitangaben und bem Inhalt mit größerem

Recht, wie es in ben Mon. Boica XXIX, 1 p. 189-191 geschehen und von Stumpf (R. 2782) angenommen ift, in bas Jahr 1074 verlegt. Taß heinrich gerabe am 1. December nach Labenburg tam, wie bie Ranbbemerkung zum Lambert in ben M. G. und Floto I. 397 angeben, erhellt aus bem Autor selbst nicht.

S. 289 - 303. - Bas Lambert über bas Auftreten ber Bormfer filr ben König p. 204 ergablt, finbet bie befte Bestätigung in ber berühmten Urfunde Beinrichs vom 18. Januar 1074 (St. R. 2770). Die Zweifel, Die an ber Echtheit ber Urfunde erhoben find, find gang unbegrundet; bie Bermirrung ber Zeitbeftimmungen ift bie gewöhnliche in ben Urfunden jener Beit, und bie Judiction weift auch hier auf bas richtige Jahr bin. Ueber ben nach Daing berufenen Fürftentag berichtet gambert am angeführten Orte. Dag bier über Regingers Antlage verhandelt merben follte, bemerft floto I. 398 mit Recht; aber bie Berhanblungen follten unfehlbar weiter greifen und zwar unmittelbar auf bie Thronfolge felbft eingeben, wie Lambert angiebt, beffen Bericht ich bier für viel glaubwürdiger halte, ale es Floto und Lindner (S. 108) thun. Die Demithigung Beinrichs vor ben Fürsten ju Oppenheim berichtet nicht allein Lambert p. 204. 205, sonbern auch in abnlicher Weise bie Annales Weissenburgenses g. 3. 1073. Die folgenden Ereigniffe bis gur Berftorung ber Bargburg babe ich im Defentlichen nach Cambert p. 205-211 ergablt. 3ch balte es für febr bebenklich, wenn Lindner (G. 83) Anno und Siegfried "natürlich" im Jahre 1074 bem Konige gegen bie Sachfen folgen läft, mabrent Lambert birect bas Begentheil fagt; Lindner bezicht fich auf Urfunden, aber bie von ihm bier angeführten ermähnen bie beiben Ergbischöfe nicht. Was Bruno c. 31-34 giebt, enthalt offenbar große Fehler; jum Theil führt er nur aus, mas in bem Schreiben ber fachfifden Gurften, bon ibm felbft c. 42 mitgetheilt, angebeutet ift, und bier finben fich allerdinge wichtigere Rotigen, Die Lambert ergangen. Daß bie Behntenfreiheit ber Thuringer in Berftungen gefichert murbe, zeigt Lambert p. 218; in welcher Form bies gefcab, wiffen wir nicht, ba Lamberte Ausbrude febr allgemein find, aber ich glaube nicht, baß beshalb mit Delbrud (S. 40, 41) eine befondere Abfichtlichkeit angunehmen ift. Bemertenswerth ift, bag Bruno c. 31 ben Gerftunger Frieden ausbrildlich als tie Quelle aller fpateren Leiben Sachfens bezeichnet und ben baburch berbeigeführten Bruch zwifden ben Cachfen und Schwaben, b. b. ben ichwäbischen Fürften, betont. Die Darftellung, welche bas Schreiben ber Sachfen bon ber Berftorung ber Bargburg giebt, ift parteiifch; Lamberte Ergablung ift an fich mabriceinlicher und wird auch burch bas Carmen de bello Saxonico beffätigt. In bem Schreiben ber Sachfen ift wohl zu lesen: omnes confregimus, nisi quas ipse nobis volentibus sture permisit, wie fich auch beim Annalista Saxo finbet.

S. 303-309. — Die Empörung ber Kölner gegen Anno schilbert aussihrlich Lambert p. 211-215. Erwähnenswerth ist ber Brief Annos an Ubo von Trier bei Subenborf, Registrum I. Rr. 5. Ueber Heinrichs Unternehmungen gegen Ungarn i. 3 1074 sehe nan M Bübinger, Ein Buch ungarischer Geschichte, S. 43 ff., wo sich bie vollständigen Quellenangaben finden; boch bürfte auf die Nachrichten bes Keza p. 117 mehr Gewicht zu legen sein, als auf ben Bericht bes Thwrocz II. c. 54.

S. 309-311. — Ueber bie Borbereitungen jum Cachfentriege von 1075 handeln Lambert 219. 223, 224, Berthold und viel aussihrlicher Bruno c. 35 -45. Sehr werthvolle und gang unrichtige Nachrichten find bei Letterem gemischt. Bichtig ift vor Allem bas c. 42 mitgetheilte Schreiben ber Sachsen an Siegfried, welches in bem Ansange b. 3. 1075 abgefaßt sein wird, als ber König in Mainz verweilte.

Oftern feierte er nicht bort, fonbern in Worms; babin wird bemnach auch verlegt werben muffen, mas Bruno c. 44 nach Maing fest. Gang irrig ift bas Meifte, mas in c. 36 berichtet wirb. Die Mart Meißen tonnte ber Ronig nicht bem Bohmenbergog beriprechen, ba Markgraf Etbert bamale auf feiner Seite ftanb. Gegen Bilbelm von England und Philipp von Frankreich bedte Beinrich bamals bie Deftgrenge: wie hatte er fie gur Gulfe gegen bie Sachlen rufen follen? Gbenfo menig tonnte ihm beitommen, Bergog Wilhelm von Aquitanien um Beiftand gu erfuchen. Dies Mues find lebiglich Erfindungen Brunos ober unfinnige Gerüchte, wie fie unter ben Sachsen umgingen. Nicht befferen Grund hat bie Morbgeschichte c. 38 und Anberes. Wenn Lambert p. 223 fagt, bag bie Sachfen erft Oftern bie ihnen brobenbe Befahr gemertt hatten, fo ift bies nicht nur an fich bochft unmahricheinlich, fonbern fieht auch im birecten Wiberfpruche mit Bruno und ben von ibm mitgetheilten Briefen. Mes, was Lambert bann von ber Gesanbtschaft bes Königs p. 223. 224 erzählt, hat wohl nur einen Anhalt in bem, was Bruno c. 45 nach Wegels Brief (c. 48) berichtet, und ift rheterifc ausgeschmudt. Die Gefandtichaften ber Sachien bei Cambert p. 244 werben auch feine anderen gemejen fein, ale bie bon Bruno c. 41 und 43 ermahnten; bie Ergablung von bem fachfifden Befanbten, ber eingelerfert murbe und bann entflob, berührt vielleicht baffelbe Ereignif, meldes mit anberen Nebenumftanben Bruno c. 44 berichtet. Go manche Unftanbe Lamberts Darftellung in biefen Partien feines Buche bietet, fonnen wir boch in ihnen nicht mit Delbriid (G. 42-45) eine Rette von Unmahrheiten, bie in bewußter Luge wurzeln, entbeden. Die gange Argumentation Delbriide fußt auf ber Bebauptung, baf Lambert im Wiberfpruche mit Bruno und fogar mit fich felbft bie Borgange fo barftelle, ale hatten bie fachfifchen Fürften fich aus freiem Untriebe gegen ben Ronig gur Unterwerfung auf Onabe und Ungnabe bereit erflart, ber Ronig aber ihre Unterwerfung nicht angenommen, um feine Rache fublen gu tonnen. Camberte Bericht ericheint mir aber in mefentlichen Bugen anbere. Zuerft wird ergablt (p. 223. 224), baf bie facfifden Fürften, als ber Ronig ihre Auslieferung gur Beftrafung verlangte, fich jur Unterwerfung unter gewiffen Bebingungen bereit erflart batten; wenn ibnen folde nicht zugeftanben werben und Gewalt gegen fie gebraucht werben follte, wilrben fie nicht zu ben Baffen greifen, fonbern ihren Sals bem Schwerte barbieten. Dann wird p. 226 noch einmal barauf hingewiesen, baß bie fachfischen Fürften auf jebe Bedingung sich einzulaffen bereit gewesen waren (se ad quascunque conditiones paratissimos praeberent), was boch nimmermehr ber Forberung bes Ronigs entfpricht, welche Bruno c. 43 fo ausbrudt: hoc solo modo suam gratiam habere possent, si se suamque libertatem et omnia, quae possidebant, potestati regiae sine omni conditione tradere voluissent. Die Sachsen lehnten alfo bie Forberung bes Ronigs ab, ihre Fürften ihm auszuliefern, und bie Fürften maren mohl bereit fich auf Bedingungen, auch bie ungunftigften, ju unterwerfen, aber nicht ohne jebe Bebingung fich in bie Sand bes Ronigs ju geben. Go aufgefaßt fieht Lamberts Darftellung biefer Berhandlungen, obicon mit rhetorifdem Aufput überlaben, boch fachlich in Uebereinstimmung mit bem, mas er felbft anberweitig und Bruno berichten. Intereffant ift ber Brief bes Ronigs an ben Abt von St. Maximin bei Beper, Mittelrhein. Urfunbenbuch I. 720, ben ich in bas Jahr 1075 fete. In ben Morten: Expeditionem nostram super Saxones proscripsimus, quam Deo propitio VIII. Id. Jun. finire decrevimus, ist filr finire sicher inire zu lesen, für VIII. Id. vielleicht VI. Id. 3ch laffe bas Schreiben unter ben Documenten A. 10 abbruden.

S. 312-324. - Die Erzählung bes Felbzuges gegen bie Sachsen i. 3. 1075, ber Schlacht bei homburg und ber junachft folgenben Greigniffe bei Cambert ift anschaulich und im Wefentlichen nach meiner Meinung zuverläffig. Un rhetorischem Somud fehlt es freilich auch bier nicht. Go fchilbert Lambert p. 227 bas Berhalten Ottos von Rorbheim in ber Schlacht mit ben Worten bes Salluft (Catilina c. 60). Wenn Lambert bom Könige p. 226 fagt: Sequenti die praecipatato nimium gradu duorum pene dierum iter confecit, fo tann, ba bie Schlacht gegen Mittag begann, bies unmöglich besagen, bag ber Ronig an bem Tage icon fast zwei Tagemariche gurfidgelegt babe, mas ohnebin auf ben gurildgelegten Weg nicht paffen murbe. 3ch babe beshalb fruber vermuthet, bag für dierum -millium gu lefen fei. Aber vielleicht wollte Cambert fagen: ber Ronig habe, ale er am Bormittag nach Bebringen getommen fei, bereits burch fein ichnelles Borriiden ben boppelten Tagemarich von Bredingin bis jum fachfischen Lager faft vollentet gehabt. Rach Cambert bielten bie Sachsen a media die usque ad boram nonam Stant. A. Bengel, Beinriche IV. Sachsentrieg (Brogramm ber boberen Burgerichule ju gangenfalza 1875) G. 41 meint, barunter fei 1 bis 3 Uhr Rachmittags ju verfteben und bezieht fich auf bie burgerliche Zeitrechnung ber Romer. Aber Mittag ift 12 Uhr, und bie hora nona ift offenbar bei Lambert nach ben horne canoniene ju bestimmen und umfaßt nach ber Jahreszeit bie Stunden von 2 ober 3 Uhr bis gur Besper. Gingelne brauchbare Rotigen für bie Schlacht geben noch Bertholb und Bruno (c. 46', boch verbienen bie Abweichungen bes Letteren von ben anderen Quellen wenig Glanben, ba er fichtlich bie Rieberlage ber Sachien ju beichönigen fucht. Gine ausführlichere Darftellung finbet fich im britten Buche bes Carmen de bello Saxonico, und biefe ift mehrfach neuerbings benutt worben , um Cambert zu fritifiren, namentllich von Wenzel in ber angefilbrten Schrift. Dan wird aber gegen bie Angaben bes Carmen miftrauifc, wenn man fle in ben michtigften Bunften im Biberfpruch mit ben anderen Quellen findet. Go läßt ber Dichter bie Sachsen erft ruften, nachbem bas beer bes Ronigs im Anguge ift, laft fie bann (c. 136) in voller Schlachtorbnung gegen ben Konig tampfen und bie Sauptentideibung ber Schlacht vom Ronige felbft berbeiführen: bies Alles ift mit unferen anderen Rachrichten unvereinbar. Daß Bergog Gottfried bie Sachsen auch über bie Unftrut verfolgte, wie ber Dichter (v. 200) angiebt, ift moglich und finbet minbefiens in ben anberen Quellen feinen Biberfpruch. Das Carmen berichtet, mo es bie Maricorbnung bes foniglichen Beeres angiebt, bag Seinrich felbft inmitten ber Wormfer (v. 69) unmittelbar nach ben Schwaben und Baiern gezogen fei, und Bengel, auf bie Annahme geftut, bag bie Marichordnung augleich bie Ordre de bataille gewesen sei, nimmt an, bag ber König an ber Spite ber Franten bas Sauptheer befehligt habe. Aber bie Angabe Lamberts, bag ber Ronig erft im fünften b. b. letten Treffen feine Stelle gehabt habe und feine Schaar ex lectissimis et erga se admodum spectutae fidei invenibus bestanden habe, wird von Bertholb p. 278 bestätigt (ipse se retro cum suis electissimis illis fore praesidio et adiutorio prudenter satis destinaverat). Ueber ben Schlachttag febe man Stenzel II. 264; ju ben von ihm angeführten Zeugniffen tommen jest auch bie Baberborner Annalen (Annales Yburgenses). Die Lage ber Sachsen nach ber Schlacht ergiebt fich am besten aus ben bei Bruno c. 48. 49 und 51 mitgetheilten Briefen bes Erzbijchofs Begel. In c. 48 ift ftatt sune dampnationis subdere ju lefen: sune dominationisubdere, in c. 51 ftatt in palatio principum - in placito principum. Die Betleibung mehrerer Befitungen Edberts von Meißen an Ubalrich von Gobesheim berichtet Bruno c. 56.

S. 325-329. — Ueber Annos letzte Lebenszeit und sein Ende handelt ansführlich Lambert p. 237—241. In der Vita Annonis L. II. c. 23—25 und L. III. finden sich neben dem aus Lambert genommenen Stoff auch werthvolle eigene Nachrichten. Die Verwendung des Papstes für die gesangenen Bischöfe erhellt aus dem Brief des Königs an seine Dutter im Codex Udalrici Nr. 186 (J. 46), welchen Floto I. 435 mit Recht in das Ende des Jahres 1075 setzt und mit dem Bruno c. 64 zu vergleichen ist. Ueber die Verhandlungen in Goslar berichtet Lambert p. 241, über Ottos von Nordheim neue Stellung zum Könige und die harte Behandlung Sachsens berielbe Autor p. 244. 245. Was Bruno c. 51 von einem Mordanschlage auf Otto erzählt, ist Fabel.

S. 330-336. - Um barzuthun, bag ber Konig nach bem Investiturbecret noch ungescheut die Investitur übte, genügt es auf hugmann von Speier bingumeifen, ber im April 1075 von ibm bie Belehnung erhielt. Db bie Rathe bes Konigs vom Sofe nach ber Ercommunication entfernt murben, ift zweifelhaft. Bertholb g. 3. 1075 bestreitet es, aber nach ben eigenen Angaben Gregors (ut excommunicatos in suam familiaritatem et communionem reciperet, Epp. coll. 14) miliste man es boch glauben. - Erlembalbe lette Schidfale berichten Arnulf IV. c. 5-11, Bertholb p. 305 und Bonizo p. 663; über ben Tobestag fieht nur fo viel feft, bag er nach bem 12. April fallt, aber bor Bfingften (24. Mai), ba Arnulf und Bonigo noch auf bie Ofterzeit Bezug nehmen. Gute Radrichten über Cencius und ben Carbinal Sugo findet man bei Bonigo p. 661-665 und Paul von Bernried c. 47, boch bringt Bonizo bie Cachen vielfach in einen irrigen Busammenhang. Auf ber Fastenspnobe 1075 ift weber Sugo noch Wibert gebannt worben; erft im Sommer 1075 wird über Beibe bas Anathem ausgesprochen fein. Rach gambert p. 242 mare Sugo fogar erft im Anfange b. 3. 1076 ercommunicirt worben. Ueber ben Sandel Bermanns von Bamberg berichtet Lambert p. 219 - 223. 236. 237 febr eingebend, aber feine Darftellung enthält boch mannigfache und fcmere Errthumer, wie bie Actenftude beweifen, bie gerade bier in nicht geringer Angabl vorliegen. Bon vorzüglicher Bichtigkeit ift ber Brief ber Bamberger im Codex Udalriei Nr. 141 (J. 44); er ift wohl an ben Bifchof Embrito von Augeburg gerichtet und muß im Mai 1075 gefdrieben fein. Auf ihm und ben Briefen Gregors im Registrum II. 76. III. 1. 2. 31) beruht

<sup>1)</sup> Der Sinn ber in bem letigenannten Briefe enthaltenen Borte: Quod abi praeter spem evenit, iam de damnatione sua securior, festinanter retrocessit scient mir nicht zweiselhaft. Die in ben hiftorifch-politifden Blättern Bb. LVIII. G. 212 versuchte Deutung: "Da bies gegen feine hoffnung auffiel, trat er, nun über feine Berurtheilung binreichend vergemiffert, eilig bie Rudreife an", erregt fprachliche Bebenten, benn securior bebeutet "forglofer", und bietet jugleich fach= liche Schwierigkeiten. Rach bem Briefe im Codex Udalriei machte Bifcof hermann auf ber Reife halt, als er ben ichlimmen Stand feiner Sache erfuhr (tristi nuncio rei gestae perculsus substitit), bann ichidte er feine Boten nach Rom, und Die icon unter bem 20. April ansgefertigte Bulle über feine Entjetung murbe nicht bomale abgesenbet, fonbern ging erft fpater (am 20. Juli) von Rom ab. Der Bijdof jeste alfo bie Reife, ale er über feine Berurtheilung vergewiffert war, nicht fort; feine Boten bewirften, bag biefe Berurtbeilung teine unmittelbaren Folgen hatte, und fo reifte er, icon forglofer megen feiner Verurtheilung, eiligft gurud. - Die Grunte, mit welchen E. Dungelmann in ben Forfdungen gur b. Gefdichte Bb. XV. E. 516, bie Datirung ber oben ermahnten Briefe im Regiftrum angreift, icheinen mir nicht burchichlagenb. Ginb bie Briefe III. 1. 2. 3 am 20. Juli 1075 geichrieben, fo tonnte fie Gregor (III. 7) ale altere (quia iam diu est) um ben 1. September bezeichnen, ba din eine gang unbeftimmte Zeitbauer bezeichnet. Bon einer ingwifchen eingetretenen Rudfehr ber Ueberbringer fpricht er nirgenbe. Ginb aber jene Briefe richtig batirt, fo befteht teine Röthigung in II. 76 bas Datum ju anbern.

baubtfächlich unfere Darftellung. Bu vergleichen ift auch ber Brief Meinharbs in Subenborfe Registrum III. Rr. 29, ber etwa im April 1075 abgefaßt und an mebrere Domberren gerichtet ift, bie bamale mit Bermann nach Rom gezogen maren, wie ein Brief bes Propfies Poppo an ben toniglichen Rangler Abalbero, ebenfalls von Subendorf im Registrum II. Nr. 22 herausgegeben. Der lettere, ber im August 1075 gefdrieben fein muß, beweift aufe Reue, wie fich ber Bof hermanns in feiner Beife annahm, mas auch ber Brief Gebharbs von Salgburg an hermann von Det bei Gretfer (Opp. VI. 445) bestätigt. Dort heißt es: tanta adhue inter regnum et summum sacerdotium concordia viguit, ut omne, quod ibi in destituto eiusdem loci episcopo alioque substituto actum est, totum iussioni et obedientiae Romani imputaretur pontificis. Daß auch Ergbifchof Liemar von Bremen ein entfciebener Gegner Bermanns mar, geht aus bem Auftritte berbor, ben Bernbarb von Silbesheim bei Ussermann, Prodromus II. 207 berichtet und ber Oftern 1074 in Bamberg ftattfanb; auch ber oben ermabnte Brief ber Bamberger im Cod. Udalrici erwähnt beffelben. Der Brief Beinrichs an Die Bamberger im Cod. Udalrici Nr. 140 (J. 41) bezieht sich wohl nicht auf biese Dinge, wenn es gleich ber Anordner ber Sammlung felbft meinte. Much Floto II. 52 gieht ibn bierber, obgleich er auf bie Schwierigkeit, bie in ber Aufschrift Imperator Augustus liegt, felbft aufmertfam macht. Ein intereffantes Beugnig für Bermann findet fich in einer Urfunde (St. R. 2273), welche in ben Mon. Boica XXXI, 1 p. 352 mit Recht in ben Märg 1074 gefett wirb; fie enthält eine Schenfung bes Ronigs an hermann: qui in omni temptatione nostra videlicet (fideliter ift wohl zu emenbiren) nobis adhesit.

S. 336-340. - Die Berhandlungen zwischen bem Ronig und bem Bapft im Sommer 1075 erbellen aus ben Briefen bes Letteren im Regiftrum III. 5. 7. Der zweite ift ohne Datum und von bem Sammler, wie bie Depositio und bas fich baran foliegenbe Stud, an unrechter Stelle fpater eingeschoben. Der gange Bufammenhang zeigt, bag ber Brief eine Antwort auf bas tonigliche Schreiben ift, welches im fünften Briefe abichriftlich aufgenommen ift und ichon bor bem August in Rom eintraf; ber ermabnte nuntius bes Ronigs, ber Brief 7 mitnahm, tann auch nur berfelbe fein, ber im fünften Briefe ermabnt ift (posten praefatis legatis dicendo mandavit): bann ift aber ber unbatirte Brief bor bem fünften Briefe, affo ror bem 11. September gefchrieben. Durch bicfe Erwägung gewinnen bie Cachen an Rlarbeit. 3m Anfange bes fiebenten Briefes icheint aberanus ju ementiren in aberant; ber Codex Udalrici Nr. 137 hat maxime propter infirmum acrem aberam, wo richtig causa infirmitatis umidrieben wirb. Melter, Gregore VII. und bie Bifchofsmablen S. 217 ichlagt bie Emenbation por: aberamus neque a derant. Daf Gregor für eine Reuwahl in Bamberg bie Gulfe bes Konigs in Anfpruch nahm, ideint mir aus Reg. III. 3 beutlich, mas auch Melter a. a. D. S. 216 bagegen fagt.

S. 340-344. — Ueber bie Besetjung bes Bamberger Bisthums, wie ber Abteien Fulba und Lorsch handelt Lambert p. 236. 237, über die Mainzer Synode im October 1075 p. 230. Der Biberstand gegen Bischof Altmanns Bestrebungen für ben Priestercölibat wird in bessen Biographie c. 11 berichtet. Ueber die ersten Birkungen ber Pataria in Deutschland sehe man die Annales Augustani 1075, die bort erwähnte Gesangennahme Embritos ist duntel. Ueber Graf Sberhards Gesandtschaft berichten Bonizo p. 664 und das interessante Kapitel des Amatus VII. 27. Die Gesandtschaft an Robert, die Arnulf IV. c. 7 erwähnt, fällt wohl in eine sellhere

Zeit. Ueber bie Berftänbigung zwischen Robert und Richard von Capua hanbelt Amatus in ben folgenden Rapiteln; c. 30 ist für Robert Lanticelle zu lesen Robert de Loritelle und e. 32 für Balvenise Balvense (comitatus Balvensis).

S. 344-350. - Die Erhebung Thebalbs auf ben Stuhl zu Mailand berichtet Arnulf V. c. 5, in Rebenumftanben abweichend von Bonizo p. 664. Die barauf bezüglichen Briefe fleben im Regiftrum III. c. 8. 9. Daß ber lette Brief Gregors an Beinrich (Reg. III. 10) nicht am 8. Januar 1075 geschrieben fein fann, fonbern wohl am 8. December 1075 erlaffen ift, bat Floto II. 71. 72 gut gezeigt, nachbem bereits Bert in ben Roten gum Bertholb (M. G. V. p. 286) auf ben dronologischen Febler hingewiesen hatte. Die Stelle aus bem Briefe, welche Floto G. 73 unten und S. 74 oben in leberfetung mittheilt, ift migverftanben, mas um fo auffallenber, ba Stengel ben Sinn bereits gang richtig gefaßt hatte. Die gebeimen Auftrage ber Befandten erhellen aus Epp. coll. 14. Dag ber Bapft icon fur bie Faftenionobe 1076 bie Strafe ber Ercommunication Beinrich androbte, fagt nicht nur Cambert, fonbern auch Bernold 3. 3. 1076 und in bem Brief de damnatione schismaticorum p. 217. Bertholbe Ausführungen über bie Auftrage ber Befandten p. 280 geboren, wie ich glaube, mehr ibm, ale Gregor an. Die Meugerung, Die Beinrich besonbers Gregor vorwarf, fteht in bem Briefe bei Bruno c. 66: mandans, quae nosti, scilicet, ut tuis verbis utar, quod aut tu morereris aut michi animam regnumque tolleres. Bieberholt wird fie in Beinrichs Brief im Codex Udalrici Nr. 144 (J. 49). Ueber bie Aufnahme bee Gefandten berichten gambert und Bertholb; man vergleiche auch Gregors eigene Meußerungen in ben Epp. coll. 14.

S. 350-352. — Der Anichlag bes Cencius wird fast von allen gleichzeitigen Schriftstellern berichtet. So bei Lambert, Bernold und Berthold 3. 3. 1076, wie bei Arnulf V. 6. Wichtige Notizen geben Bonizo p. 665 und die Vita pontis. (Watterich I. 294); sehr aussilhrlich erzählt ben Borgang Paulus Bernriedensis c. 48-57, boch sinden sich hier offenbar neben guten Nachrichten auch willfürliche Ausstührungen. Dennoch beruht gerabe auf Paulus die ausgeführte Darstellung bei Billemain II. 20-37. Uebrigens bringt Billemain die Bormser Borgänge (p. 41) in eine Berbindung mit dem Unternehmen des Cencius, zu welcher sich gar kein Anhalt in ben

Quellen findet und bie icon dronologisch unhaltbar ift.

S. 352-359. - Die Ramen ber ju Borms anwesenben Bifcofe ergeben fic aus bem Briefe berfelben an ben Bapft, wie er fich in ben M. G. Logg. II. 44 finbet. Ueber bas Concil berichten Lambert, Bernold und Bertholb im Befentlichen übereinstimmenb; wichtig ift auch Abalberts und Bernolbe Darftellung De damnatione schismaticorum p. 217-220. Den Ginfluß Sugos auf bie Berhanblungen geben aufter Lambert auch Bonizo p. 666 und Donizo I. c. 19 an. Bruno c. 65 ftellt bie Sache nicht richtig bar, wenn er bas Concil lediglich unter bem 3mange bes Königs hanbeln läßt; Bernold De damnatione schismaticorum fagt von ben Bischbien: regi non tam consenserunt, quam persuaserunt. Man vergleiche auch Gebharbs Brief an hermann bon Det (Gretser Opera VI. p. 444. 445). Den Aufenthalt Gottfrieds in Utrecht Beihnachten 1075 giebt bas Chronicon s. Huberti Andaginensis c. 31 an. Ueber Begilos Unterschrift febe man bas Chronicon Hildesheimense c. 17. Die Briefe ber Bischofe und bes Königs an Silbebrand unb bie Römer fteben im Codex Udalrici Nr. 162. 163 (J. 47. 48), bei Bruno c. 66. 67 und in ben M. G. Legg. II. 44-47. Die wichtigen Befchluffe über bie Ginfebung eines neuen Bapftes, ben Gottfrieb nach Rom führen follte, geben beutlich aus Bertholb 3. 3. 1076 (p. 284) berbor. Als Gefanbte ber Synobe nennt Bertholb

p. 282 bie Bischöfe von Basel und Speier. Graf Eberharbs Anwesenheit bamals in ber Lombarbei bezeugt bie Vita Anselmi c. 14; gewiß ist er nicht, wie es Stenzel thut, mit bem servus regis zu ibentificiren, ber auf ber römischen Spnobe nach Bertholb p. 282 erschien. Daß die Lombarden zu Piacenza den Wormser Beschlüssen beitraten, kann nach den übereinstimmenden Zeugnissen Bernolds, Bertholds und Bonizos keinem Zweisel unterliegen. Donizo I. c. 19 verlegt die Spnobe irrig nach Pavia, und ihm ist auch hier Paulus Bernriedensis gesolgt.

6. 359-362. - Die Zeit, in welcher bie romijche Fastenspnobe gehalten ift, icheint zweifelhaft. Rach Reg. III. 8 war fie auf bie erfte Woche in ben gaften angefündigt, nach gambert p. 241 auf bie zweite. In ber That muß fie erft in ber ameiten Boche abgebalten fein, ba Bertholb p. 283 fagt, baf Gottfried his synodalibus diebus gestorben fei (er ftarb am 26. Februar), ba ferner ber Konig nicht vor Oftern (27. Marg) ju Utrecht nachricht von feiner Bannung erhielt. 3ch meine, ber Ronig wird biefe Rachricht möglichft fcnell erhalten haben; biefe meine Meinung fceint Melber a. a. D. G. 219 nicht richtig aufgefagt ju haben. Wenn Bernolb gelegentlich (Apologia pro Gebhardo Const. c. 4) bie erfte Fastenwoche nennt, fo ift ein Irrthum um fo eber möglich, ale Bijchof Otto von Konftang auf biefe Boche im Jahre guvor gur romifden Synobe gelaben mar (Jaffe Bibl. II. p. 236). Dan vergleiche auch R. Golbichmit, Die Tage von Tribur und Canoffa (Mannheim 1873) S. 11. Golbidmit tabelt S. 13, baß ich von einer Abfetung Beinriche IV. fprache, ba bie Worte: Totius regni Tentonicorum et Italiae gubernacula contradico nur ben Begriff ber Sufpenfion, nicht ber Absehung in fich foliegen. Aber Gregor fpricht felbft ausbrudlich von Absehung Reg. IV. 3: Si litteras, quibus Heinricus dictus rex in sancta synodo indicio sancti spiritus excommunicatus est, diligenter perpenditis, quid de eo debeat fieri, indubitanter cognoscetis. Ex illis enim intelligitur: cur sit anathematis vinculo alligatus et a regia dignitate depositus. Darüber ift fein Zweifel, bag Gregor bie Magregel gurildnehmen wollte, wenn Beinrich gang ju Rreuze froch. leber ben Bang ber Spnobalberbanblungen find bie Nachrichten widersprechend. Rach Cambert p. 243 icheint es, als wenn bie Befanbten gleich am erften Tage ihre Botichaft ausgerichtet batten, bie Briefe bann am zweiten Tage verlefen und fogleich bie Urtheile gefällt feien; auch Bruno c. 68 und Bonizo p. 666. 667 sprechen von zwei Sitzungen ber Spnobe. Donizo I. c. 19 brangt bagegen Alles mehr zusammen, so bag nach ibm bie Spnobe nur eine eintägige scheint; ebenso Paulus Bernriedensis, ber c. 68-76 eine febr ausführliche Darftellung ber Borgange giebt, bie aber boch im Befentlichen nur eine Umidreibung ber Borte bes Donigo ift. Gigenthumtich ift ibm nur bie Aeugerung bes Carbinalbifchofe bon Porto und bie richtigere Wendung ber Aufforderung Rolands an bie Carbinale, welche fich auch aus Bonizo ergiebt. Ueber bie Resultate ber Spnobe tann nach ben Acten im Registrum III. 10 a und bem intereffanten Brief ber Raiferin Agnes an Altmann von Paffau bei Sugo von Flavigny p. 435 nicht ber geringfte Zweifel obwalten. Dan fieht baraus, bag Lambert fich barin irrte, wenn er über Bilbelm von Utrecht und Rupert von Bamberg besondere Strafen verbangt werben lagt. Bergl. Floto II. 89. Die Babl ber versammelten Bijchofe giebt Bonizo auf 110 an, und biefe tonnten mobl nicht allein aus Unter- und Mittel-Italien fein.

S. 364-368. — Der Brief, burch ben Gregor alle Christen jum Gebet aufforberte, steht Reg. III. 6 an unrechter Stelle und ist bort erst später eingestigt; er gehört in die letzten Tage bes Februar 1076. Ueber die Berhandlungen mit ben

Normannen febe man ben Brief vom 14. März 1076 Reg. III. 11 und ben undatirten Brief III. 15, ber im April geschrieben fein wirb. Die graufame Behandlung ber toniglichen Gefandten geht besonbers aus Beinrichs Brief im Codex Udalrici Nr. 14! (J. 49) hervor; man vergleiche aber auch Bernold g. 3. 1076 und ben Brief ber Ugnes an Altmann. Befanntlich bat auch Anna Comnena wegen biefer Rache ben Bapft ichwer getabelt. Die Truppenwerbungen Gregore erhellen aus beffen Brief an Beinrich von Trient (Epp. coll. 13); er ift mohl fcon im April gefdrieben. Die Berbungen burch ben Ergbischof von Reims und ben Bifchof von Baris, Die Floto II. 91. 92 ermähnt, geboren erft in eine fpatere Zeit, in bas Jahr 1078, wie aus Manaffes Brief (Manft XX. 487), mit Reg. VI. 2 verglichen, flar wird. Ueber bie Bersammlung in Pavia sehe man Bonizo p. 670 und Arnulf V. c. 7, über Wifred Reg. III. 15. - Gine Rritit bee Schreibene Audivimus quosdam (Epp. coll. 14) giebt Floto II. 95. Bas er als faliche Thatfachen in bemfelben rligt, icheint mir nicht Alles erwiesen, und in mehreren Buntten muß ich Sefeles Einwendungen (Conciliengeschichte V. 74) beipflichten. Aber im Wiberfpruch mit allen fonftigen Rachrichten ftebt, baß Gregor bie toniglichen Rathe icon bor bem Ausbruch ber fachfischen Unruhen gebannt haben follte, und nach bem gangen Bufammenhange bes Folgenben tann an ber betreffenben Stelle nur an fein Berfahren gegen bie Rathe i. 3. 1075 gebacht werben. Durch biefe dronologische Berwirrung wird ber Berlauf bes Streits unrichtig entwidelt; baf bie Darftellung überbies unvollständig ift, bedarf teines Beweises. Ueber bie von Gregor gurudgewiesenen Anerbietungen gur Ausgleichung bes Streits febe man Reg. III. 15.

S. 369—371. — Ueber Gottfrieds Tob finden sich die besten Rachrichten in den Annales Egmundani z. J. 1075 und dem Chronicon s. Huberti Andaginensis c. 31 und 32; auch Lambert p. 243 und Berthold p. 284 erwähnen desselben. Lambert irrt in dem Ort und wahrscheinlich auch in dem Tage. IV. Kal. Mart. ist, da 1076 ein Schaltzahr war, der 27. Februar; nach den Annales Egmundani starb Gottsried V. Kal. Mart., d. h. am 26. Februar. In der Zeitbestimmung des Chronicon s. Huberti Andag. c. 32 muß ebenfalls ein Fehler liegen. Das Austreten des Bischofs Wishelm am Ostersest zu Utrecht wird aussichtlich bei Lambert p. 243. 244, Berthold p. 283. 284, Bruno c. 74, Paul von Bernried c. 80 erörtert; am wichtigsten sind die Rachrichten bei Hugo Flaviniacensis p. 458. 459, von benen Stenzel I. 387 bereits bemerkt hat, daß sie nicht in das Jahr 1080, sondern 1076 gehören. Die Urfunde bei Böhmer Nr. 1867 ist unecht; man vergl. St. R. 2789. Der König war im April 1076 nicht in Goslar, sondern begab sich, wie Berthold sagt, von Utrecht durch Lothringen unmittelbar nach Borms; am 21. April war er nach St. R. 2790 in Aachen.

S. 372. 373. — Ueber bas verunglickte Bormser Nationalconcil sinden sich die aussikhrlichsten Nachrichten bei Berthold p. 284; Lambert p. 246 geht nur slichtig über die Sache hin. Der Brief bes Königs an Altwin von Brixen steht im Codex Udalrici Nr. 144 (J. 49) und ist auch M. G. Legg. II. 48 abgebruckt. Da er in der Ausschrift nur die Sigle A. trägt, glaubte man ihn früher an Anno gerichtet. Nachdem dieser Irrthum erkannt ist, hat man bei der Sigle A. an Abalbero von Würzburg gedacht. Aber der Empfänger war offenbar bei dem ersten Wormser Concil nicht zugegen, wie es Abalbero war, aber nicht Altwin. Der ganze Inhalt des Schreibens weist darauf hin, daß es an einen Bischof erlassen ist, an bessen Erscheinen dem König und den ihm anhängenden Bischosen sehr viel gelegen war, und das war bei Altwin der Fall, der als Zeuge austreten sollte. Den Todestag Wilbelms

geben bie Annales Egmundani; schon aus bem Tage geht hervor, baß sein Tob nicht in so unmittelbarem Zusammenhange mit seinem Auftreten um Oftern ftand, wie Lambert, Berthold, Bruno, hugo von Flavigny und Baul von Bernried glauben. Sie malen sämmtlich ben Tob Wilhelms auf bas Schreckbarfte aus, Jeder auf seine Beise, und schon baburch verlieren die Nachrichten an Glaubwürdigkeit.

6. 373-380. - Bon ber Berichwörung ber oberbeutschen Bergoge mit mehreren Bifchofen hanbeln Lambert p. 243. 244 und Bertholb p. 283. Ueber hermann bon Met sebe man bie Histoire littéraire de la France VIII. 330 -334 und Sudendorf, Berengarius Turonensis 176-179. Daß hermann ber Billinger und Dietrich von Katlenburg in Bermanns Saft maren und querft von ibm entlaffen murben, bat Floto II. 104 gezeigt. Cambert irrt wohl, wenn er bie Entlaffung icon langere Beit vor Bfingften fest, fo ichnell fonnten fich bie Dinge nicht entwideln; auch icheint es nach Bruno c. 85, als ob die Fürsten nicht so lange vor dem Mainzer Tage in bie Beimath gurudgefehrt finb. Ueber ben weiteren Berlauf bes Aufftanbes febe man Lambert p. 244-246, Bruno c. 82-84. Die Geschichte von Burchards Flucht ergablt Lambert p. 247. 248 febr ausführlich und im Gangen wohl zuverläffiger, als Bruno c. 83. Ueber Ottos von Rordheim Abfall und ben Bug bes Ronigs jur Beftrafung ber Gobne Beros haben wir allein bei Lambert p. 249. 250 Nachrichten. Deshalb Floto II. 108 Lamberts Angabe, bag ber König 1076 (nicht 1075) bie Mart Meißen, wie früher bie Oftmart, bem Bohmenbergog übergeben babe, in Zweifel giebt, ift mir nicht flar. Den Bug ber Cachfen gegen bie Liutigen i. 3. 1076 tennen wir nur aus ben Paberborner Annalen (Annales Yburgenses) ju biefem Jahre; leiber läßt bie Rotig Raberes nicht erseben. Daß ber Ronig burch Baiern nach Worms gurudtebrte, fagt Lambert; ber Aufenthalt in Regensburg erhellt aus ber Urfunde St. R. 2793. Die Geschichte von ber Flucht ber Gobne Ubos und Debis wird von Lambert p. 251. 252 nach feiner Gewohnheit lebhaft ausgemalt.

S. 380—384. — Der rege Verkehr Gregors mit seinen Anhängern in Deutschland erhellt aus Reg. IV. 1. 2. 3 1) und Epp. coll. 15. Ueber ben Tag zu Ulm haben wir Nachrichten bei Lambert p. 250. 251 und Bernosd in der Apologia pro Gebehardo Constant o. 5. Aus der setzteren geht hervor, daß die Bersammung erst im Herbst war, wohl aber nicht später als in der Nitte des September. Auch Berthold p. 286 erwähnt vorübergehend dieses Tages zu Ulm. Gregors Lage im Sommer und Herbst 1076 erhellt aus Reg. IV. 2 und besonders IV. 8.

S. 385—389. — Nach Bertholb p. 286 soll die Bersammlung ber Fürsten statt nach Tribur zuerst nach Parthenopolis (Magbeburg) ausgeschrieben sein, und nur, weil heinrich ben Khein bei Oppenheim beseth hielt, die Fürsten diesseits bei Tribur zu bleiben beschlossen. An das sächsische Magbeburg kann nicht gedacht werden, vielleicht aber an die Magbeburg, jetzt Madenburg bei Trisels?). In der Murier Bearbeitung des Berthold sehlt der Rame, den allerdings der Zusammenhang sorbert. Ueber die Berhandlungen in Tribur und Oppenheim besiehen wir die Berichte Kamberts (p. 252—254), Bertholds (p. 286. 287), Brunos (c. 88). Was Bernold mittheilt, ist unbedeutend; die Botschaft des Papstes durch Kadalaus von St. Blasien, welche er besonders hervorhebt, sieht mit Gregors Schreiben vom 3. September gewiß nicht in der von Floto (II. 114) angenommenen Berbindung; denn dieses Schreiben mußte den oberbeutschen fürsten schon, als sie in Tribur zusammentraten,

<sup>1)</sup> In diesem Briese hat die falice Leseart secreta statt se corta zu Arrthümern verleitet. 2) Man vergl. Lehmann, Urtunblice Geschichte der Burgen der baherischen Pfalz 1. 308.

befannt fein. Bu vergleichen find auch bie turgen Mittbeilungen bes Bonigo p. 670. 671. Das ich über die Nachgiebigfeit Ottos von Rorbbeim ju Tribur gesagt babe, ftust fic auf Bruno. A. Schäfer in feinem Auffat über ben Fürftentag zu Tribur (b. Spbele Biftorifde Zeitschrift VIII. 140-149) meint, baf ich Bruno bier zu viel Glauben beigemeffen habe, und führt aus, bag bie halben Magregeln bes Triburer Tages besonbere auf ber Bartnädigfeit beruhten, mit welcher Otto feine Ansprüche auf Baiern festhielt. Schafers Argumentation grunbet fich auf Borgange bes Forchbeimer Tages vom Jahre 1077, bie wir auch allein aus Bruno (c. 91) fennen. 3ch habe Ottos Stellung zu ben Dingen auf ben Tagen zu Tribur und Forchbeim in gleicher Beife nach Brunos Mittheilungen bargelegt und glaube barin minbeftens bie Conjequeng für mich zu haben. Deine Darftellung ruht auf ber Autorität bes Bruno, welcher boch auch Schäfer eine gewiffe Bebeutung beimift, und bie anderen Quellen ergeben teinen birecten Biberfpruch, mabrend Schafere Auficht jebes unmittelbaren Anhalts in ben Quellen entbehrt. Ginen folden bat auch Delbrud (Glaubwurdigfeit Lamberte S. 77) nicht angeben konnen, obwohl er Schafere Unficht für ermiefen anfieht. Grund (Dahl Rubolfs G. 102) erklärt fich auf bas Bestimmtefte gegen Schäfer, überläßt fich aber felbst in feiner Darftellung ber Triburer Borgange (S. 54-66, 98-104) vielfach Combinationen, benen fich eine quellenmäßige Begründung nicht geben läßt. Man vergleiche auch Golbidmit, Die Tage von Tribur und Canoffa S. 24. Für ben Ausgang ber Sache in Tribur erscheint mir febr wichtig bie früher übersebene Stelle bei Arnulf V. c. 8: Eodem tempore gens Tentonum illa barbarica, praecipue duces Bertaldus, Rodulfus et Welfo cum comitibus et episcopis, cognita excommunicatione Romana, a regio prorsus se subtraxere consortio, in nullo communicantes; insuper, in multis accusantes eum criminibus, infamia denotabant. Interim consilio sanctissimi Cluniacensis abbatis, Agnetis quoque regiae matris, nec non sapientissimae iam dictae Matildae statuitur generale colloquium inter ipsos regem et apostolicum pacis ac iustitiae causa. Das ift ein fast gleichzeitiges Beugnig eines febr juverläffigen Mannes bafur, bag ber Augsburger Tag auf ben Rath Sugos von Clund, ber Raiferin Agnes und ber großen Grafin beschloffen murbe. Diefe haben ohne Zweifel auf bie beutichen Fürften bamale eine abnliche Preffion gu Bunften Beinrich's geubt, wie fie Sugo und Mathilbe fpater ju Canoffa auf Gregor übten, um abermals einen Aufichub ber Enticheibung herbeizuführen. Die Bermittelung übernahm Sugo von Cluny, ber nach Bertholb p. 289 mit bem gebannten Ronig in Berbindung trat und fich bann um wegen biefes Fehls Absolution zu erhalten nach Rom begab, von wo er ben Papft nach Canoffa begleitete (qui et ipse cum papa, nuper ob regis communicationem Romae reconciliatus, advenerat). Wichtig für bie Beurtheilung ber Lage ift Gregors Schreiben bom 31. October 1076 (Reg. IV. 7). Das offene Schreiben bes Königs, worin er feine Unterwerfung unter bie Oppenheimer Befchluffe fund gab, fteht im Cod. Udalrici Nr. 145 (J. 53); ich beziehe auf baffelbe bie Rachrichten bei Bruno c. 88, obwohl bas Schreiben Richts von einem Zugeftandniß bes ben Sachfen gugefügten Unrechts enthält. Bruno bat bier, wie auch fonft, bie Thatfachen verbreht. So weit gebe ich Grund (Bahl Rudolfe G. 63) völlig Recht, aber ich fann nicht weiter einräumen, bag jenes Schreiben auf einem freiwilligen Act bes Ronigs beruhe. 3m Cod. Udalrici Nr. 155 (J. 52) finbet fich auch bas Schreiben an ben Bapft, welches aber nur in ber gefälichten Geftalt erhalten ift. Als untergeschoben find bie Borte: quae in eandem sedem et tuam reverentiam statuerim und ber gange Schluffat von Condecet ju betrachten. Bertholb p. 286 führt unter ben Oppenheimer Beschliffen an, ut Saxonibus obsides illorum redderentur. Da aber bie Geiseln ber Sachsen bereits auf freiem Fuß waren, kann es sich wohl nur um die Straflosigkeit berselben gehandelt haben. Gegen Lamberts Berzeichniß der dem Könige auferlegten Bedingungen (p. 254) sind von Golbschmit S. 28 ff. manche nicht unbegründete Bedenken erhoben worden, nur kommt man bei den meisten Punkten nicht über den Zweisel hinaus. Auch Delbrild S. 61 greift hier Lamberts Angaben an und spricht von Fälschung des geschlossen Bertrages wobei ich nur bemerken möchte, daß von einem förmlichen Bertrage nicht die Rebe ist, sondern nur von Bedingungen, welche dem Könige gestellt wurden und denen er sich nothgedrungen unterwarf. Auf Brunos Angaben legt S. Braun, die Tage von Canossa (zweite Hälfte, Marburger Programm 1874) zu viel Gewicht.

6, 390-394. - Die Leges palatinac, burd welche bie Gurften nach Cambert p. 258 ibr Berfahren gegen Beinrich begrundeten, find bie Reichsgesete. Dan vergleiche Cambert p. 233. 248. Auch Baul von Bernrieb ermabnt eine lex Teutonicorum, nach welcher ein Jahr und Tag im Banne Stehenber alle feine Güter und Leben berlieren miffe. Man braucht bei leges in jener Zeit nicht nothwendig an geschriebene Befete ju benten, aber auch bas Bewohnheitsrecht bot bamale unferes Biffens feine Satzungen, welche man in Beinriche Gall batte anwenden tonnen Dagegen beftand foon aus alter Beit eine Bestimmung bes tanonifden Rechts über ben Berluft bes rechtlichen Bebors fur bie Ercommunicirten nach Berlauf eines Jahres, ber auch manderlei prattifche Folgen gegeben murben; ebenfo gab es in ben tarolingifchen Befeten Berordnungen über bie Gingiebung von Gutern und leben bei Golden, bie Babr und Tag tonigliches Gebot mifachtet und baburch bas Recht verwirft batten. Bergl. Anseg. III. c. 45. IV. c. 23. 36. 74. Aus folden Bestimmungen mochten bie Rurften ibre Folgerungen gieben, aber ein Gefet, welches einen Ronig, ber über Sabresfrift im Rirchenbann mar, teshalb ju entjegen ausbrudlich geboten ober geftattet batte, mar ficher nicht vorhanden. Ueber bie Buficherungen, melde bie Fürften Beinrich megen bes Romerzuges gaben, haben wir bas Beugniß bes Bonigo p. 671. Das Berhalten bes Konigs nach feiner Unterwerfung erhellt besonders aus Cambert und Berthold; ber Lettere giebt auch p. 287 gute Nachrichten über bie Gefantiichaft bee Ubo von Trier, bie jum Theil von Bonigo p 671 bestätigt merben; nur irrt Bonigo barin, bag er Ubo fur einen Abgefandten ber beutiden Rurften balt. 3m Hebrigen find Gregors Briefe aus jener Zeit (Epp. coll. 17. 18) ju vergleichen. leber ben Aufbruch bes Bapftes jum Augsburger Tage febe man Reg. IV. 12, eine Urfunde Gregors (J. R. 3764), Lambert p. 256. 257 und Bonizo p 672.

S. 395—402. — Die Reise bes Königs nach Canossa beschreibt aussilhrlich Lambert p. 255—258, fürzer Berthold p. 288. Beibe Berichte lassen sich wohl vereinigen, und es ist kein Grund vorhanden, Lamberts Darstellung im Ganzen zu beanstanden. Graf Wilhelm von Hochburgund war freilich nicht, wie Lambert sagt, avunculus der Kaiserin Agnes, sondern Wilhelms Bater und Agnes Mutter waren Geschwister, Kinder Otto Wilhelms von Burgund. Ob mit dem locus, qui Cinis dicitur, wo nach Lambert heinrich mit seiner Schwiegermutter zusammentras, der Mont Cenis, wie man gewöhnlich annimmt, zu verstehen ist, wird fraglich sein. Billemain II. p. 102 meint, daß Vivis zu lesen sei und versteht darunter Bevah; näher läge an Chénes bei Genf zu benken, da wir wissen, daß heinrich bei Genf vorüber kam. Wenn Villemain weiter heinrich die Rhone bei Martignp überschreiten und dann den Weg auf den großen Bernhard nehmen läßt, so steht dies mit Berthold in Widerspruch. Der Say Bertholds p. 288, an welchem Floto II. 125 Anstoß nimmt,

fdeint mir feiner erheblichen Correctur ju beburfen. Der Ginn ift: wenn Beinrich nach ber lofung vom Banne fich und bas Reich von Gregor zu befreien unterließe, fo babe er ju gewärtigen, bag biefer ibn burch bie Chlaubeit und Bermegenheit feines Charafters, verbunden mit bem Angeben bes apostolifchen Amts, balb um Reich, Chre und leben bringen werbe, auch alle getreuen Anbanger bes Reichs ju Grunde gerichtet würden. Bebentlich find mir nur bie Borte: regno, honore, partimque vita ipsa privandum; freilich ift fcmer ju fagen, mas bei folder Ausbrudsmeife unmöglich ift '). Für bie Borgange in Canoffa ift besonbers Gregors Schreiben an bie Deutschen (Reg. IV. 12) wichtig. Ueber bie Berhandlungen, zu welchen ber Abt bon Glung und bie Grafin Mathilbe bie Sand boten, berichtet ausführlich Sambert p. 258. 259. Daß folde Unterhandlungen ftattfanden, wird auch von anderen Seiten bestätigt, namentlich von Arnulf V. c. 8 und Donigo II. c. 1; bie Gingelnheiten bei Lambert laffen fich allerbinge nicht verburgen. Brrig ift gewiß, bag bie Bufe Beinrichs eine Bedingung mar, welche Gregor ibm auferlegte. Aus bem Schreiben bes Bapites felbft geht beutlich bervor, bag Beinrich bie Bufe freiwillig auf fic nahm, um ben Bapft zur Absolution zu zwingen. Berthold ftellt (p. 289), wie ich mit Floto überzeugt bin, biefe Borgange im Gangen richtiger bar. Die Securitates. welche fich Gregor vom Ronige geben lieft und bie er ben beutiden Gurften mittheilte, find im Rog. IV. 12a enthalten; fie bienen zugleich zum Beweise, baft Cambert bie Bedingungen für bie Absolution bes Königs p. 259 nicht genau angiebt 2). Die Unterschriften ber Securitates, welche Gregor ermahnt, find nicht im Registrum enthalten; es werben im Actenftude felbft nur bie Berfonen genannt, welche im Ramen bes Papftes und bes Ronige bie Securitates feststellten: Floto II. 132 bat bies nicht beachtet. Die Abjolution bes Ronigs ftellt Berthold mit einfachen, aber gewiß richtigen Bugen bar. Die befannte Ergablung Lamberts von ber Abenbmablsfeier gu Canoffa bat bereite Döllinger, Rirchengeschichte II. 145 einer eingehenben Brufung unterworfen, die Divergeng biefer Ergablung mit ben anderen Berichten bargelegt und fich für bie Glaubwürdigteit von Bonigos Mittheilungen (p. 672) erflart. Bu einem abulichen Rejultat gelangt Befele, Conciliengeschichte V. 89. Floto II. 133 ftellt bie verschiedenen Berichte in einer Anmerfung gusammen, balt fich aber im Text an Cambert. Dit Recht fagt er, bag fcmer über biefe Abendmablofcene ju einer feften Anficht zu gelangen ift; nicht einmal barüber ift in bas Rlare zu fommen, ob Beinrich die Softie nahm ober nicht. Das erftere behaupten Bonigo und Donigo. welche bem Orte ber Sandlung und ben bei benfelben anwesenden Bersonen nabe ftanben; bas andere bagegen Bertholb und Lambert, und ihre Beugniffe find alter. und wenigstens Berthold zeigt fich über bie Borgange in Canoffa gut unterrichtet. Rach allgemeinen fritischen Principien mußte man auf Bertholbe Darftellung, wonach ber Bapft bem Absolvirten nach ber Sitte einfach bas Abenbmahl gereicht, biefer es aber unter Betheurung feiner Unwürdigfeit gurudgewiesen und baburch bas Difftrauen bes Bapftes erwect haben foll, bas meifte Gewicht legen und fich aus ihr bie weiteren Ausführungen bei Lambert erklaren. Jubeffen ift boch auffällig, baf auch

<sup>1)</sup> Wattenbach schlägt vor patrimonio zu schreiben (heibelberger Jahrbucher 1868, S. 4); B. Ewald in seinen Promotionsthesen emenbirt: honore privatum, vita ipsa privandum.

<sup>2)</sup> Gförer Bb. VII. S. 581 meint, die Securitates und bas Schreiben bes Papftes an bie Deutschen enthielten nur die hauptpunkte der königlichen Zugeständnisse, während Lambert die Urstikel vollständig mittheilte. Aber die Securitates enthalten ja offenbar den Bertrag selbst, und Gregor spricht nirgends von weiteren Zugeständnissen ees Königs. Man begreift schwer, wie Gförer in diesen Securitates einen versteckten Lehnseid sehen konnte.

ber Berfasser bes Buchs De unitate ecclesiae (p. 250. 282) ausdrücklich erwähnt, baß ber König die Communion empfangen habe; zumal dieser Autor, ein hersfelder, Lamberts Erzählung wohl kannte. Es scheint hiernach, als seien unmittelbar nach bem Tage von Canossa unter den Gregorianern in Deutschland ähnliche Erzählungen verbreitet worden, wie wir sie bei Berthold und Lambert finden, von denen man aber in Italien Nichts wußte und welche die Königlichen in Deutschland bestritten. (Bergl. A. Goldschmit, Die Tage von Tribur und Canossa (43 ff.) Man benutzte diese Erzählung damals, um heinrichs Schuld damit zu erhärten; in neuerer Zeit hat man vielmehr Gregors Charakter durch sie in übles Licht zu stellen versucht. Namentlich ist dies von Stenzel geschehen, gegen den Kutzen in der Bonner Zeitschrift silr Philosophie und Theologie 1834, heft 11 Gregors Bersahren zu rechtsertigen sich bemüht; seitdem Lamberts Bericht selbst in Zweisel sieht, haben diese Erörterungen nur geringes Interesse.

S. 402. 403. - Es ift an fich bochft mabriceinlich und wird ausbrudlich von Bertholb p. 290 und Bonigo p. 672 bezeugt, bag ber Bapft ben Ronig beim Scheiben bor bem Umgang mit ben ercommunicirten Lombarben warnte. Doch giebt Bertholb gleich nachher felbft an, baf Beinrich babei hofbienfte auf ber Reife mit ausbrildlicher Erlaubnig bes Papftes bon ben Excommunicirten annehmen burfte: Cui (regi) solummodo papa in itinere Longobardico servitium necessarium ab eis, canonice autem illorum omnino devitanda communione, sumendi 1) vix licentiam dedit, Bugleich gab ber Bapft bem Ronige ein bestimmtes Berfprechen, fich feiner bei ben Fürsten anzunehmen, fo weit es julaffig fei. Gregor foreibt bies felbft ben Deutschen: In ea fide, quam coepistis, et amore iusticiae omnes permanere studete, scientes, nos non aliter regi obligatos esse, nisi quod puro sermone, sicut michi mos est, in his eum de nobis sperare dixerimus, in quibus eum ad salutem et honorem suum aut cum iusticia aut cum misericordia sine nostrae et illius animae periculo adiuvare possimus. Kür bie Beurtheilung ber Sachlage ift biefes Berfprechen febr wichtig, und Befele (Conciliengeschichte V. 91) batte ben Wortlaut mobl bestimmter wiedergeben follen. Bielfach in alten und neuen Zeiten ift behauptet worben, bag Gregor bem Ronige auferlegt babe, fich bis jum Austrag bes Streits mit ben Fürften ber toniglichen Infignien und aller Regierungshandlungen ju enthalten. Richt allein Cambert, fondern auch Bruno c. 90 und ber Berfaffer bes Buche De unitate ecclesine (p. 250. 282) verfichern es. Dennoch muß man ein foldes Berbot bestreiten. Offenbar ift Beinrich gleich nach bem Tage in Canoffa wieber als Ronig aufgetreten und bat Regierungsmaßregeln getroffen, boch niemals bat fich Gregor baritber als über ben Bruch einer bem Ronig gestellten Bebingung bellagt. Dur bie Gefangennehmung feiner Legaten bezeichnet er Rog. V. 7 ale eine Berletung ber ibm gegebenen Bufagen. Allerbings hat er in ber zweiten Ercommunication vom Jahre 1080 ausgesprochen: solam ei communionem reddidi, non tamen in regno, a quo eum in Romana synodo deposueram, instauravi (Reg. VII. 14a) - aber auch ba ift von feinem Berbot bie Rebe. Benn bie Sachfen in bem Schreiben bei Bruno o. 108 fich barauf berufen, baf burch bie Lojung bom Bann in ben Berhaltniffen bes Ronigs nichts geanbert fei, fo zeigt bies nur ihre Auficht von ber Sache, beweift aber Richts bafür, bag ber Papft Beinrich irgend ein tonigliches Recht zu iben ausbriidlich unterfagt habe. Beinrich verlangte vom Bapft nur bie Lofung vom Bann (absolutionem

<sup>1)</sup> Co ift wohl für bas finnlofe sumendum ju lefen.

ab excommunicatione quesivit sagt bieser selbst), nicht seine Krone, die ihm nach seiner Ansicht ber Papst weber geben noch nehmen konnte, wie sehr er ihn auch durch ben Bann in der Regierung des Reichs behindert hatte. Man vergleiche hierüber auch Rloto II. 131. Bemerkenswerth ist noch, daß von Gregor im Reg. IV. 12. V. 7 und an anderen Orten ohne Anstand heinrich als rex bezeichnet wird. Daß in den Borgängen in Canossa in gewissem Sinne ein politischer Sieg heinrichs über Gregor liegt, hat neuerdings besonders Goldschmit a. a. D. S. 38. 39 betont; noch weiter geht F Braun, Die Tage von Canossa (zweite hälfte S. 25), indem er heinrichs Bersahren als ein vollkommen correctes bezeichnet und der Meinung bezeinen will, als habe der König durch die Buße zu Canossa seiner Bürde etwas vergeben ober seiner Machtsellung etwas geopfert.

S. 413. — Ueber bie chronologische Bestimmung für bie Eroberung Salernos burch Robert Guiscard sehe man Beinrichs Dissertation De conditione Italie inferioris Gregorio VII. pontifice (Königsberg 1864) p. 89—91.

## Buch VII. heinrichs IV. Kämpfe.

Quellen. Gleichzeitige Gefdichtewerfe: Bertholdi Annales. Aime (Schluf). Bruno de bello Saxonico. Bernoldi Chronicon. Marianus Scottus mit ben Kortsettungen. Annales Weissenburgenses (1087). Vitae s. Anselmi episcopi Lucensis. Bonizo ad amicum L. VIII. IX. Benzo ad Heinricum IV. imperatorem. Carmen in victoriam Pisanorum. Annales Leodienses. Sigeberti Gemblacensis Chronicon. Annales Wirzeburgenses (s. Albani). Ekkehardi Chronicon universale (A. B.). Annales Augustani. Vita Theodorici abbatis Andaginensis. Vita Udalrici prioris Cellensis (Fragment). Beno de vita et gestis Hildebrandi. Vita Bennonis episcopi Osnabrugensis. Gesta Gerardi II. episcopi Cameracensis. Hugonis Flaviniacensis Chronicon p. 446-502, Gesta Treverorum (Schluß). Guillermi Apuliensis Gesta Roberti Wiscardi. Gaufredi Malaterrae Historia Sicula. Lupi Protospatharii Annales. Gregorii Catinensis Opera e. 8-29. Annales Einsidlenses, Corbeienses, Brunwilarenses, Aquenses (frater überarbeitet), s. Jacobi Leodienses, Mosomagenses, Eluonenses maiores, Blandinienses. Spatere Quellen: Vita Heinrici IV. Fortfetung ber Burger Annalen bis 1109 (Annales Hildesheimenses). Landulfi Historia Mediolanensis III. c. 32-34. Rudolfi Gesta abbatum Trudonensium L. II-V. Vita Gebehardi archiepiscopi Salisburgensis. Passio Thiemonis metrica. Vita Wilhelmi abbatis Hirsaugiensis (überarbeitet). Annales Ottenburani. Baberborner Annalen (nur in Compilationen erhalten). Annales Yburgenses. Donizonis Vita Mathildis. Anonymus Barensis. Chronicon Normannicum breve. Annales Beneventani. Annales Cassinenses (Cavenses). Cosmae Pragensis Chronica Bohemorum L. II. c. 35-L. III. c. 18. Vita Wolfhelmi abbatis Brunwilarensis. Chronicon s. Huberti Andaginensis c. 39-99. Annales Egmundani (überarbeitet). Annales Lamberti Audom, Annales Mellicenses. Pauli Bernriedensis Vita Gregorii VII. Chronicon s. Andreae Camerac. L. III. c. 1-25 Gesta Treverorum, Cont. I. c. 9-18. Chronicon episcoporum Hildesheimensium c. 18, Merseburgensium p. 184-186. Vitae pontificum Romanorum in ber Sammlung bes Banbulf. Ortlieb de fundatione monasterii Zwivildensis. Berthold de constructione monasterii Zwivildensis. Chronicon Burensis monasterii. Petri diaconi Chronicon mon. Cassinensis L. III. c. 34-IV. c. 26. Landulfi de s. Paulo Historia Mediolanensis c. 1-21. Orderici Vitalis Historia ecclesiastica. Annae Comnenae Alexias. Chronicon Gozecense. Annales sancti Disibudi. Vita Altmanni. Passio Thiemonis archiepiscopi. Vitae Ottonis episcopi Bambergensis. Annales Pegavienses. Gesta episcoporum Virdunensium, Metensium. Casus monasterii Petrishusensis. Ottonis Frisingensis Chronicon L. VI. c. 34-VII. c. 12, de rebus gestis Friderici L. I. c. 1-9. Annales Romani. Annales Rodenses. Chronicon Magdeburgense, Annales Rosenfeldenses. Magbeburg-Mirnberger Unnalen (nur in Compilationen erhalten.) Annalista Saxo. Annales Palidenses. Chronicon Laureshamense. Helmoldi Chronica Slavorum. Annales Magdeburgenses. Gesta Manassis et Walcheri episcoporum Cameracensium. Gesta pontificum Cameracensium abbreviata c. 5—11. Vita Conradi I, archiepiscopi Salisburgensis. Vitae Gebehardi et successorum eius. Bernardi Marangonis Annales Pisani. Romnaldi Salernitani Chronicon. Vitae pontificum Romanorum in der Sammlung des Cardinals Boso. Annales Ceccanenses. Vita Adalberonis episcopi Wirzedurgensis. Casus monasterii s. Galli, Cont. II. Chronicon Halberstadense (überarbeitet). Chronicon Montis sereni. Ahnales Stadeuses. Aegidii Aureae-Vallis Gesta pentificum Leodiensium. Französische Uebersstung der Fortsetzung der Cambraper Bisthumschronit c. 1—24. Andreae Danduli Chronicon Venetum.

Briefe Beinrichs IV., Gregors VII. und seiner Nachfolger, vieler Bischöfe und anderer einstußreicher Bersonen aus dieser Zeit finden sich im Registrum Gregorii VII. Epist. coll. bei Jasse Bibl. II. 547-576, im Codex Udalriei, bei Jasse Bibl. III. 373-381 und V. 498-508, bei Subendorf (Registrum und Berengarius), bei Bez (Thesaurus aneed. VI. 1), Martene (Thesaurus aneed. I. und Coll. ampl. I.), Mansi (Coll. conc. XX.) und an anderen Orten. Bergleiche auch unsere Documente A. 11-13.

Ben ben Streitschriften gehören bieser Zeit an mehrere Tractate bes Bernold, bie Schrift bes Petrus Crassus, die Briese Gebbards von Salzburg an hermann von Met, Anselmi Epistola ad Wibertum, Theodorici Virduneusis episcopi (Wenricks von Trier) Epistola ad Gregorium VII., die nur im Auszug erhaltene Schrift Wides von Osnabrück über ben Streit zwischen Kirche und Reich, Dieta cuiusdam de discordia papae et regis, Manegoldus ad Gebehardum, das Buch De unitate ecclesiae conservanda, der Brieswechsel zwischen Balram und herrand, die Streitschriften des Siegbert von Gembloux, Wido Ferrariensis de seismate Hildebrandi, Deusdedit contra invasores, Hugo Floriacensis de regia potestate et sacerdotali dignitate.

Die Gesetze und die wichtigsten Actenstücke für biese Beriode sind abgebruckt in ben M. G. Logg, II. 51-64 und bei Mansi Coll. conc. XX.; die kaisersichen Urstungen findet man bei Böhmer (Regesten) S. 94-100 und Stumpf (Die Reichstanzler II, 2) S. 233-352, die papstichen bei Jaffe (Reg. pont. Rom.) p. 424-492 verzeichnet.

S. 422. 423. — Ueber bie Gesandtichast bes Ebbo an die sombardischen Bischöfe berichtet Lambert p. 260. 261. So unbedingt, wie Lambert es angiebt, kann Gregor ihnen nicht die Absolution haben andieten sassen. Schon aus dem Schreiben des Papstes Epp. coll. 20 geht dies hervor, wo es heißt: Cumque Langobardorum episcopi totius negocii summam ad communem conventum et prudentiae vestrae consultationem reservatam esse cognoscerent, nec de suis culpis ea, quam speradant, impunitate absolutionem consequi potuissent, quantum superdiam quantosque maliciae cona: us contra nos adorsi sint, ad dicendum quidem triste, ad andiendum est abhominabile. Auch konnte Ebbos Austrag nicht den Imgang mit den Lombarden zu ermöglichen, da der Papst nach Bertholds oben (S. 1140) angesührtem Zeugniß heinrich ansdrücksich gestattet hatte, Hosbienste von den Ercommunicirten anzunehmen. Hiernach wird auch Bonizos

Ergablung (p. 673), bag Beinrich aus erheucheltem Geborfam gegen ben Babft am Tage bie tombarbifden Bijdofe gemieben, aber bei Racht mit ihnen berathen babe, nur wenig Glauben verbienen. Dies foll namentlich in Bigcenza geschehen fein, aber bamale vertehrte Beinrich gang offen mit ben lombarbifchen Bifchofen, wie bie Urfunde vom 17. Februar (St. R. 2796) beutlich zeigt. Ebenfo unbegründet ift Bonizos Angabe, bag Cencius bamals in ber Racht geheime Busammenfunfte mit bem Ronige gehabt habe; aus Bertholb (p. 291) und Bernold geht vielmehr bervor, baß Cencius ftarb, ebe er beim Ronige Bebor gefunden hatte. Beachtenswerth find bie Nachrichten, welche Donigo (p. 382) über eine Busammentunft bes Konigs mit bem Bapft und Mathilben ju Bianello in ben erften Tagen bes Februar giebt. bier foll ber König auf Wiberts Anstiften ein commune placitum ju Mantua in Borfolag gebracht haben und fein Borichlag bom Babfte und Mathilben angenommen fein. Da aber Mathilbe in Erfahrung brachte, bag man ju Dantua fich ihrer und bes Papftes bemächtigen wolle, foll fie nach Donigo noch im letten Augenblide bie Busammentunft vereitelt baben. Die Bestimmtbeit ber Zeitangabe bei Donigo imponirt, aber man barf boch nicht zu viel auf fie geben, ba ber Boet in folden Dingen feinesmegs fo guverläffig ift, wie es icheint; fo lagt er gleich barauf Gregor im Dai nach Rom gurudtehren, mabrent bie Rudtehr erft im Geptember erfolgte. Much auf bie Einzelnheiten ber Erzählung wird wenig Gewicht zu legen fein und namentlich ber angebliche Anschlag auf bie Person bes Bapftes in Zweifel gezogen werben fonnen. Dennoch icheint mir burchaus glaublich 1), bag bamale eine Berfammlung au Mantug fattfinden follte, über welche fich ber Bapft mit bem Ronig geeinigt batte. Der 3med berfelben wird nicht naber angegeben. Stenzel II. 414 nimmt an, baf bie beutiche Thronfrage hatte entschieben werben follen: wie aber mare bas auf italienischem Boben ohne bie Anwesenheit ber beutschen Fürsten möglich gewesen? Raber liegt bie Bermutbung, baf Bapft und Ronig ju Mantua mit ben lombarbifden Biichofen tagen wollten, um bie Berwilrfniffe ber Letteren mit Rom auszutragen, und bag ber Papft ber Zusammentunft auswich, weil er Rachftellungen von ben Combarben fürchtete: auf maliciae conatus weift er in bem gulett angeführten Briefe felbft bin. Man bat Bormurfe über Bormurfe auf Beinriche bamaliges Berhalten gegen ben Papft gebäuft. Wie ungerecht viele berfelben finb, geht baraus bervor, baß Gregor felbft teine anberen bat verlauten laffen, als bag bes Ronigs Auftreten ben Biberftand ber Combarben ermuthigt und bag er im Befonberen burch feine Betheiligung an bem Diffgefdid bes Geralb von Offia bie ju Canoffa gegebenen Berfprechungen gebrochen habe. Man vergleiche bas vorher ermähnte Schreiben unb Reg. V. 7.

S. 423—425. — Die Reise bes Anselm von Lucca und Gerald von Oftia erwähnen Arnulf V. c. 9, Bertholb p. 290, die Vita Anselmi c. 17. Aus ber letzteren geht hervor, daß Gerald allein in Gesangenschaft blieb, was auch Gregor selbst (Reg. V. 7) bestätigt. Die Gesangennahme erfolgte nach Bernold um ben 10. Februar. Ben heinrichs Absicht, sich in Pavia frönen zu lassen, spricht Berthold p. 290. Paul von Bernrich (c. 86) will wissen, daß die Krönung zu Monza habe stattsinden sollen, doch schloß er vielleicht nur nach dem Brauch seiner Zeit auf diesen Krönungsort. Die Bermuthung Flotos (II. 140), daß trotz bes päustlichen Ginspruchs damals doch eine Krönung statgefunden habe, hat in den Quellen keinen

<sup>1)</sup> Lipfius in Riedners Zeitschrift für hiftorische Theologie 1859, S. 279 hat mit Anderen auch bies in Zweifel gezogen.

Anhalt, und die Worte Pauls von Bernried stehen ihr sogar bestimmt entgegen. Ueber Heinrichs Umgebungen in Pavia sehe man die baselbst im Ansang April ausgestellten Urfunden (St. R. 2799 und 2780). Die aus Berona vom 4. März datirte Urfunde (St. R. 2798) halte ich für unecht.

6. 426-429. - Der Papft unterrichtete bie benischen Fürften von ben Borgangen in Canoffa burch bas im Rog. IV. 12 aufbewahrte Schreiben. Dag Rapoto es überbrachte, fagt ber Papft felbst in ben Epp. coll. 20, wo er auch bie mundlichen Aufträge beffelben anbeutet: Nos itaque, sieut vobis mandavimus, vestrae voluntati atque consiliis in omnibus secundum beneplacitum Dei satisfacere cupientes etc. Ueber bie Versammlung in Ulm sehe man Lambert p. 262, Berthold p. 291 und Baul von Bernried c. 86; bie Zeit ift nirgenbe naber angegeben, boch folgt aus Paul, bag bie Berfammlung nach bem 2. Februar gu feten ift. Lambert fpricht bon einer gablreichen Berfammlung; nachdem er bie von uns genannten Fürsten angeführt, fährt er fort: alii plerique ex principibus Teutonicis convenientes. Bertholb bagegen fagt ausbrudlich: panci convenerunt. Ueber bie gefaßten Beichluffe ift auch bas Schreiben Gregors in ben Epp. coll. 20 gu bergleichen. Die wichtige Senbung bes Rapoto von Rubolf an Beinrich und Gregor empfängt aus biefem Schreiben und Bertholb a. a. D. Licht. Bertholb jagt ausbriidlich, bag Rapoto erft zu Beinrich, bann gum Bapft gegangen fei; Flotos 3meifel (II. S. 142), ob Rapoto wirklich zu Beinrich getommen, Scheint mir beshalb ohne Grund. Ueber bie Berhandlungen nach bem Ulmer Tage gwijden Gregor und bem Ronige bifferiren bie Angaben Lamberts mefentlich von benen in bem angeführten Schreiben Gregors, wie von benen Bertholbs p. 291 und Pauls von Bernried c. 89. 90. Bon einer Aufforderung Gregors an Beinrich, felbft nach Forchbeim mitzugeben, weiß nur Lambert; nach ben anderen Quellen handelte es fich bamale nur um bas Geleit für ben Bapft. Wenn ferner Cambert bie Sendung bes Carbinalbiafonen Gregor unb feine Rudtehr gum Papfte bor bie Abordnung ber beiben Bernharbe nach Deutschlanb fest, fo widerfpricht bem bestimmt bie Darftellung in bem Schreiben Gregore und bie Ergablung Bauls von Bernried, welche bier auf guten, wohl gleichzeitigen Rachrichten ruht 1). Baul giebt mit Bestimmtheit an, baf ber Graf Manegolb erft am 1. Marg beim Papfte eintraf und bag noch an bemfelben Tage feine Abordnung an Beinrich erfolgte. Daß ber Graf ben Bapft bamale ju Canoffa getroffen babe, ift wohl nur eine Bermuthung Bauls; benn nach Reg. IV. 13 mar Gregor am 1. Marg nicht mehr in Canoffa, fondern in bem naben Carpineta. Die munblichen Auftrage, welche ber Bapft feinen Legaten an bie beutschen Fürften mitgegeben hatte, erhellen beutlich aus Bertholb p. 292 und Paul c. 94; Lamberts Angaben find auch bier nicht zuverläffig. Die Borte Bertholbe: Verumtamen id, quod iniunctum erat eis, non reticebant, quin potius in audientia cunctorum propalabant suae legationis commonitorium, ut si quolibet suae cautionis artificio posset fieri, isto adhuc aliquamdin qualitercumque sustentato, alium sibi regem nequaquam constituerent; alioquin ipsi, quia multo melius suae necessitatis expertum non ignorarent periculum, quodcumque sibi optimum prae caeteris iudicarent, apostolico non contradicente peragerent werben in ben biftorifd-politifden Blattern Bb. LVIII. S. 245 bochft gezwungen fo gebeutet, als batten bie Legaten bie Konigsmahl vereiteln, in anderen Beziehungen (alioquin) nach beftem Ermeffen verfahren follen:

<sup>1)</sup> Sie icheinen aus einer Art officieller Schrift zu ftammen, welche bie Wahl Rubolfs rechtsfertigen sollte.

biefer Interpretation fieht vor Allem bie ausführliche Darftellung bei Baul von Bernrieb entgegen.

S. 431-438. - Die ju Forcheim erfchienenen Filrften werben am genaueften bei Marian und in ben Baberborner Annalen (Annales Yburgenses) angegeben, Bir erfabren bier, baf fieben Bijchofe aus Sachfen anweient maren und feche aus anberen beutschen Lanbern. Die Erzbischöfe von Maing und Salzburg, bie Bifchofe von Paffau, Burgburg und Borms werten unter ben Letteren besonders genannt; ber fechste nicht bezeichnet mar vielleicht Bermann von Dletz, ber auch ben Ulmer Tag ichen befucht hatte. Daß Bermann fpater noch eine vermittelnbe Stellung einnahm, worauf Floto II. 166 und Grund, Rubolf von Rheinfelben G. 69 Bewicht legen, fpricht nicht gegen bie Bermuthung; auch Gebhard von Salzburg verfehrte noch in ber Folge mit bem König. 3m llebrigen ift Bertholb p. 292 gu vergleichen Das Schreiben ber Sadfen an Gregor bei Bruno c. 108 ift für bie bei Rubolfe Babl leitenben Gefichtepunkte nicht unwichtig. Die Borgange in ber Bersammlung werben am besten bei Baul von Bernried c. 93 - 96 erzählt; er hat bier, wie bereits erwähnt, gute alte Nachrichten aufbewahrt, welche nur mit einigen leicht auszuscheibenben Rotigen Bernolbs vermengt find. Bas in ber allerdings einieitigen Darftellung, melde Baul benutt bat, verschwiegen wirb, erhellt zum Theil aus Bruno c. 91; bier wird auch ersichtlich, mas über die Besetzung ber Bisthumer bestimmt murbe, mabrend Rudolfe fpateres Berfahren bei ber Investitur burch Bertholb p. 309. 310 Licht empfängt') 3ch febe feine nothwendigleit mit Grund a a. D. S. 77 bie Nachrichten Brunos bier in Zweifel zu gieben, ba fie ja jum Theil ausbrudlich burch Baul von Bernrich bestätigt merben. Ans ber Ergablung Baule von Bernrich geht bervor, daß bie Berhandlungen gu Forchheim bereits am 13. Marg eröffnet wurden, bie Bahl aber erft am 15. Marg erfolgte. Den Pilatushof nennen als Babiftatte bie Augeburger Annalen und weisen auf bas ungludliche Omen bin; mit Bezug barauf beift es in einer alten Gloffe gur Chronit von Betershaufen (p. 646): Unde tune vulgus de Roudolfo concinebant, quod alter Pilatus surrexisset. Daß ber Begentonig gleich nach feiner Dabl Boten an ben Bapft geschickt babe, bezeugt Gregor felbft (Reg. VII. 14a, p 402), außerbem Berthold p. 292 und Baul von Bernrieb c. 98; auch ber Inhalt ber Botichaft ftebt nach biefen Zeugniffen feft. Siegbert berichtet bereite, bag ber Papft bamale Rubolf eine Rrone mit ber befannten Inidrift geschickt habe: Petra dedit Petro, Petrus diadema Rodulfo, und Landulf III. c 31 icheint biefe Radricht ju unterftitgen. Aber es liegt auf ber Sand, bag ber Bapft, ber bamale Rubolf noch nicht anerkannte, ibm auch jene Rrone nicht fenten tonnte; beshalb fpricht auch mohl Otto von Freifing (de rebus gestis Frid. I. c. 7) von ber Sache unbestimmter. Wido Ferrariensis (M. G. XII. p. 171) fpricht von ber Senbung einer Krone, ohne bie Beit gu begeichnen. Die fart verberbte Stelle ift fo gu lefen: Quodsi Ildebrando suisque complicibus acque dici potest: si non coronam Rodulfo misistis, si non legatis et litteris pugnam movistis, si non insidiati estis, si milites in dominum non armastis, si Romanam illuc pecuniam non misistis, si non consuluistis iniustis, si haec omnia non fecistis, non cos a vobis interfectos iactate. Die Emendation: si milites filt similiter ift von B. Gwalb. Begen ber Rrone von Chermunfter febe man bas Chronicon Ebersheimense (M. G. XXIII. 444). Ueber ben Rrönungstag

<sup>1)</sup> Gregore Bestrebungen in jener Zeit für bie Durchführung bes Investiturverbots in Frankreich erkennt man aus Rog. IV. 22.

stimmen bie Quellen bis auf Edehard überein, bei bem sich ein leicht erklärbarer Frethum eingeschlichen hat. Rudolsus a maledictis potius maledicitur, quam consecratur, sagen die Annales Augustani. Die Borgänge nach der Krönung berichten Bruno c. 92 und Paul aussibrlich, fürzer Berthold und Bernold. Sie alle verschweigen den üblen Ausgang des Aufstands in Mainz sür den Gegentönig und seine Genossen, der sich nur aus Edehard und Siegbert deutlicher erkennen läßt. Die sächsichen Bischöse und hermann gingen darauf in ihre Heimath; der Erzbischof von Salzdurg datte schon der Krönung nicht mehr beigewohnt. So blieben bei Rudols nur noch die Bischöse von Worms, Würzburg und Passau. Man vergleiche hierüber und über Alles, was in der nächsten Zeit in Rudols Rähe vorging, Berthold p. 292–294; dieser Chronist ist hier so gut unterrichtet, daß man ihn für einen Augenzeugen balten möchte.

6. 438-441, - Die Berfammlung in Eftingen erwähnt nur Bernold, aber feine Angabe ift fo positiv, baß fie taum zu bezweifeln. Bon bem apostolischen Schreiben an bie Biicofe bes Gliaß, Lothringens und Offfrantens ergablt Bertholb allein (p. 297). In ein Schreiben Gregore felbft fann ben Berhaltniffen nach nicht gebacht werben, fonbern nur an ein foldes ber papftlichen Legaten. Dag bie litterae apostolicae auctoritatis genannt merben, befagt nicht, baf fie vom Bapft felbft berrubren; auch bei Bruno c. 108 fagen bie Sachsen, Rubolf fei apostolica auctoritate im Reiche bestätigt, b. b. burch bie Legaten. Die Abreife Bernharbs von Marfeille und feine Befangennehmung mußte man nach Bernold icon auf Die Ofterzeit feten, aber Berthold zeigt, bag beibe Ereigniffe fpater fallen. Dag Rubolf nach bem Eglinger Tage bie Belagerung einer Burg an ber Donau unternahm, geht aus Bertholb und Bernoth hervor; ben Ramen (Sigmaringen) nennen erft bie Chronit von Betershaufen (p. 646) und bie Fortfetjung ber Et. Galler Rloftergeschichte (M. G. II. p. 156), mo freitich bie Berhaltniffe fonft febr irrig bargeftellt finb. Dag Rutolf Pfingften in Sirican feierte, giebt Bernold mit großer Bestimmtheit an; er tann alfo nicht bamals bereits in Erfurt eingetroffen fein, wie Bruno c. 93 melbet, fonbern erft ipater. Beim Urtheil über Rubolf ift ein febr unverbachtiges Zeugnif zu feinen Gunften in ber Vita Heinrici c. 4 nicht gu überfeben.

S. 441. 442. - Filr bie Gefanbtichaft Beinriche an Gregor nach Rudolfe Bahl haben wir bas Zeugnif bes Papftes felbft in ber romifden Synobe von 1080, bann bes Bernold 3. 3. 1077 und bes Bonizo p. 673. Antrag und Antwort merben berfdieben berichtet; man wirb ba bem Papfte vor Allem glauben muffen. Ueber Beinriche Aufbruch von Pavia und feine Rudfehr über bie Alpen febe man bie Rachrichten bei Arnulf V. c. 10, Bertholb p. 294, bie Annales Augustani 3. 3. 1077 und bie Urfunden bei St. R. 2800-2803. 2810. Die Theilnahme Markwarbs bon Eppenflein und feines Cohnes Liutold an Beinrichs Bug ermahnt bie zweite fpate Fortjetzung ber Casus s. Galli II. c. 7, aber in ber Umgebung bes Ronige ericheint in gleichzeitigen Zeugniffen nur Liutolb, und zwar icon in ber Urfunde vom April 1077 ale Bergog von Rarnthen. Seit bem Tobe Martgraf Ubalriche i. 3. 1070 fceinen Friaul. Iftrien und Rrain nicht wieber ausgethan gu fein. Ubalrich hinterließ einen Sohn gleichen namens, ber aber beim Tobe bes Baters noch ein Anabe bon wenigen Jahren mar. Möglich ift, bag bie Berwürfniffe gwischen Berthold bon Babringen und bem Ronig in ben Jahren 1072 und 1073 auch in biefen Berbaltniffen ihre Burgel hatten. Das servitium fidele, magnum, bonum et assiduum bee Altwin von Brigen wirb von Beinrich in ber Urfunde St. R. 2810 gerühmt.

- S. 442—444. Ueber die Ruftungen heinrichs in Regensburg, seinen Einfall in Schwaben, ben Ulmer Tag und den darauf solgenden Umschwung der Etimmung findet sich alles Nothwendige, obsichon in sehr parteilscher Darstellung, bei Berthold p. 294—298. Die Zeit für die einzelnen Ereignisse ist nicht näher zu bestimmen, als daß heinrichs Zug nach Schwaben und der Ulmer Tag in die Wochen vor Pfingsten sallen, wie aus dem ganzen Zusammenhange und Bertholds Angabe: his postpaschalibus diedus p. 297 hervorgeht 1). Ueber die Wirkung von heinrichs Austreten sehe man auch De unitate ecclesiae p. 275. Gehard von Salzburgs Bauten erwähnt die Vita Gebehardi et successorum eius c. 7.
- 6. 444-452 Beinriche Riidfehr nach Baiern berührt Bertholb p. 298 und bezeichnet bort auch bie weiteren Absichten bes Ronigs. Die Umgebung bes Rönigs in Murnberg geht aus ben Urfunten St. R. 2802-2804 bervor; es find bie erften, welche vom Rangler Gebhard ausgestellt find. Diefer, ber Bruber bes Bergogs Bratiflam von Bohmen, mar einer ber erbittertften Gegner bes Grabijchofs Siegfried, in beffen Ramen nur noch bie nachften Urtunben vom Jahre 1077 unterzeichnet find, bann fehlt ber Rame bes Ergfanglers in ben Urfunden. Ueber Rubolfs Aufbruch gegen Burgburg und bie folgenden Ereigniffe ift Berthold bie Sauptquelle, nur baf ben Bufammenhang ber Ereigniffe feine unbequeme und außerbem burchaus parteiifch gefärbte Darftellung ichwer ertennen läßt. Ich glaube biefen Bufammenbang bem Berftanbnig naber gebracht ju haben, ale es bisher gefchehen ift. Für bie Berbanblungen ber Fürften am Redar ift neben Berthelb auch Bruno c. 95 unb Marianus 3. 3. 1078 wichtig; aus Letterem ergiebt fich auch bas Datum für bas Enbe bes Baffenftillftanbes und ben beabsichtigten Rurftentag. Die Schreiben Gregore an feine Legaten und bie beutschen Firften fteben im Reg. IV. 23, 24. Ueber bie Birffamfeit bes Abte Bernbarb in biefer Zeit unterrichtet am beften fein Brief bei Subenborf, Regiftrum I. Nr. 10. leber ben Rildzug Beinrichs vom Redar nach Sowaben und bie Berbrennung ber Rirche ju Biesloch febe man Bertholb und Bernold; ber Bettere fett bie Berftorung ber Rirche in eine frihere Beit. Den Aufenthalt bes Ronias in Angeburg bestimmen bie Annales Augustani. Nachrichten über bie Flucht Gebharbs von Salgburg giebt außer Bertholb auch bie Vita Gebohardi c. 34, womit bie jungere Lebensbeschreibung c. 7 zu vergleichen. Ueber bie Anfragen bes Begentonige unt Ergbifchofe Ilbo in Rom febe man Bertholb p. 302; bas Schreiben bes Bapftes vom 30. September 1077 fieht im Reg. V. 7. Den Bug bes Könige gegen Graf Etbert berichtet Bertholb a. a. D., ben zweiten Bug nach Beihnachten berfelbe p. 306; über bas lettere Unternehmen finden fich auch in ber Vita Altmanni Radrichten. In biefe Beit geboren bie Urfunden St. R. 2810. 2811. Ueber Rubolfs und Beinrichs Gefanbtichaften an ben Bapft im Anfange bes Jahres 1078 berichtet Bertholb p. 302 und 306.
- S. 453-458. Die mit Cencius Tobe zusammenbangenben Bewegungen in Rom erzählen Bertholb (p. 304) und Bonizo (p. 674). Die Schickale Gisulfs nach ber Eroberung von Salerno und die Belagerung von Benevent berichtet aussilhrlich Amatus VIII. c. 13-32; man vergleiche außerbem die Annales Beneventuni und Lupus z. J. 1077. Den Tob der Kaiserin Agnes melbet Berthold p. 303 und erzeht sich babei in Lobeserhebungen der frommen Frau; einen Beitrag zu ihrem Lebensbilde giebt auch Amatus VIII. c. 3. Das Ende des Gerald von Oftia er-

<sup>1)</sup> Daß heinrich am 28. Mai in Worms gewesen sei, wie Floto II. 161 angiebt, ift unmöglich bie angeführte Urtunde gehört, wenn sie echt ift, in bas 3ahr 1076, 8t. R. 2792.

wähnt Bernold 3. 3. 1077. Den früheren Aufenthalt seines Rachfolgers, bes Cluniacenjers Otto, in Italien fennen wir aus bessen eigenen Borten (J. R. 4100).

S. 458-464. - Gregore Ginladungeidreiben an bie lombarbifden Bifcofe gur Fastenipnobe bee Jahres 1078 fteht im Reg. V. 13, bie Arten ber Synobe bafelbft 14a. Andjuge ber letteren geben ber Codex Udalrici Nr. 165 (J. 122), Hugo Flav. p. 442, Paulus Bernriedensis und an unrechter Stelle ber Abschreiber bes Berthold p. 318. Die Acten tragen bas Datum bes 3. Marg, und biefer fiel auf ben Sonnabend ber erften Fastenwoche, an bem bie Synobe geichloffen murbe: banach ift bas Datum ber Eröffnung bei Berthold : III. Non. Mart. irrig, und Jaffes Correctur III. Kal. Mart. empfiehlt fich in jeber Beife. 3m lebrigen find Bertholbs Nachrichten über biefe Sonobe p. 305 febr branchbar. Bie Gregor fich gegen bie ftrengen Strafbestimmungen Sugos von Die verhielt, zeigt Reg. V. 17. Ueber Gregore bamalige Baltung in ber Investiturfrage find bie Schreiben im Reg. V. 6. 7. 18 unterrichtenb; man vergleiche auch meine Bemerfungen im Munchener bis ftorifden Jabrbuch fur 1866 G. 136 -139. Die Schreiben Gregore an bie Deutschen und Ube von Trier (9. Marg 1078) fteben im Rog. V. 15, 16. Das bei Bruno c. 108 mitgetheilte Schreiben ber Sachien an Gregor ift, wie Floto II. 189 mit Recht annimmt, erft nach ber Rudtehr bes Bejandten von ber Faftenfpnobe abgefaßt; bie Behandlung, welche biefelbe in Rom gefunden haben, wird bereits barin ermahnt. Die Bergenbergiegungen bes Bapftes an Sugo von Cluny lieft man im Reg. V. 21.

6. 465-472. - Ueber bie Berhandlungen zu Fritglar und bie bamit gufammenbangenben Greigniffe fintet fich allein ein ausführlicherer, aber febr parteiifch gefarbter Bericht bei Berthold p. 310. 311. Derfelbe Annalift berichtet auch allein über Beinrichs Bug gegen Det und nach bem Elfaß; fur bie Stellung Bermanne von Det im Anfange bes Jahres 1078 ergiebt fich Raberes aus bem Briefe bes Abts Bernhard bei Subendorf, Regiftrum I. Mr. 10. Rudolfe auswärtige Berbindungen und bie Stellung bes papftlichen Legaten gu Beinrich erhellen aus Bertholb p. 311. Das Schreiben Gregors bei Bruno c. 113 ift weber auf einer Spnobe noch im Jabre 1079, fonbern nach bem Reg. VI. 1 gu Capua am 1. Juli 1078 erlaffen. Aber richtig icheint mir, wenn Bruno ben c. 114 mitgetheilten Brief ber Sachfen ale eine Antwort auf jenes Schreiben bezeichnet, benn barauf weift ber gange Inhalt beffelben bin. Ift bies begrunbet, jo muß biefer Brief etme im August ober September 1078 abgefaftt fein ; jebenjalle nach ber Schlacht an ber Streu, ba bie Borte aliqui illorum occisi sunt, quidam in captivitatem abducti fich nur auf ben Tob Begele von Magbeburg und bie Gefangennahme Abalberte von Borme beziehen tonnen. Stenzel feste biefen Brief Bb. I. 443 in ben Berbft 1078, Bb. II. 156 in eine noch fpatere Reit; Floto (II. 189) glaubt, bag er erft bem Sommer 1079 angebore. Ueber ben Rampf bes jungeren Bertholb mit ben Gliaffer Bauern, ben Bug bes alteren Bertholb und Belfs nach Rheinfranten und ihren Sieg über bie Bauern berichtet am eingebenbften Berthold p. 311. 312, womit Bernold ju vergleichen ift. Bei ber Darftellung ber Schlacht an ber Streu zeigt fich Bertholbe Parteilichfeit im übelften Lichte; bei weitem zuverlässiger ift Brunos Bericht c. 96-102, boch reicht auch er nicht aus, um eine flare Borftellung ber Borgange ju gewinnen. Ginige brauchbare Angaben finden fich bei Edebard g. 3. 1078, aber über ben Bergang im Gangen geben auch fie wenig Auftfärung. Auffällig ift, bag in unferem Text bee Bruno ber Pfalggraf Friedrich von Commerichenburg genannt wirb, ba beim Annalista Saxo fonft beffen Somiegerfohn, ber fpatere Pfalggraf Friedrich, biefen Ramen führt; auch bat ber Annalift bier biefe Bezeichnung nicht angewenbet. Da Bertholb vom Bifchof bon

Paberborn erzählt, was bie anberen Duellen vom Bischof von Merseburg berichten, so liegt wohl eine Berwechselung bei jenem zu Grunde. Daß heinrich unmittelbar nach der Schlacht auf den Kampfplatz zurückgekehrt sei, sindet sich in der Chronit von Betershausen (p. 646); diese Angabe beruht gewiß auf einer älteren Duelle. Den Zug heinrichs gegen Schwaben berichten Berthold p. 313 und 316, Bruno c. 103 und Bernold z. J. 1078; auch Eckeard giebt hier wichtige Nachrichten, die aber irrig in das Jahr 1077 gesetzt sind. Die Belagerung Tübingens erwähnen auch die Gesta Trevirorum (p. 183) und die Annales Zwisaltenses (M. G. SS. X. 54).

S. 472-477. - Dit ben nachrichten über Jorbans Aussohnung mit bem Bapfte und über ben Tob Richards ichließt Amatus; über bie barauf unter ben Normannen ausbrechenben Ganbel handelt nach ben Quellen Weinrich, De conditione Italiae inferioris p. 41-52. - Die Beichlüsse ber romifden Synche vom Rovember 1078 tennen wir aus bem Reg. VI. 5b, wo die Titel vollständig und bann in extenso bie allgemein verbreiteten Ranones mitgetheilt finb. Die letteren finden fich auch bei Berthold p. 314 315 und Sugo von flavigny p. 423. 424 mit einigen, aber nicht mefentlichen Abmeichungen. Auffällig ift bie dronologische Befimmung bei Bertholb, wonach bie Epnote am 9. ftatt am 19. Rovember gehalten fein foll. Rach Bruno mar bie Synobe am 15. Rovember, mahrend fie Berengar (Acta conc. Romani. Mansi XIX, p. 761) icon ju Allerheiligen tagen läßt; vielleicht fanten in Berengars Sache bereits Berbandlungen vor Eröffnung ber Spnobe ftatt. Daß bie Synobe nicht ftart besucht mar, geht aus Berengars Bericht bervor. Ueber bie Reife Abalberts von Borms jum Bapfte febe man Gregors eigene Meußerungen (Epp. coll, 31). Die Forberungen ber Gefandten ber beiben Ronige begeichnet Bertholb p. 313. 314. Dag Gregor, wie Beinrich, fo auch die Ergbischofe und Bifcofe auf Rudolfs Seite gur Rechenschaft ju gieben verfprach, erbellt aus Reg. IX. 28; bie bort ermabnte Spnobe tann wohl teine andere jein, ale bie im november 1078 abgebaltene. Aus Bruno c. 112 ergiebt fich, baf ber Beichluft gegen bie Angreifer bes Rirchenguts auf ben Betrieb ber verjagten beutiden Bifcofe gefant wurde. 3ch halte biefen Beichluß fur bie unmittelbare Folge bes bei Bruno o. 115 mitgetheilten Briefes; benn ber Bortlaut beffelben weift barauf bin, bag er von ben vertriebenen Bijcofen abgefaßt murbe, und gwar nicht lange nach bem Schreiben in c. 114, mit bem es in manchen Beziehungen fich berührt, etwa im October 1078; Stengel fett es um ein Jahr fpater. Im Allgemeinen ift auch über biefe Synobe meine Abhandlung im Dinichener biftorifden Jahrbuch G. 139-141 und Melber, Gregor VII. und bie Bischofsmablen G. 146 ff. ju vergleichen. - Das Schreiben Gregore an Welf fteht im Reg. VI. 14; ben Bug Welfe vor ben gaften 1079 und bie anderen gleichzeitigen Ereigniffe ergablt Bertholb p. 315. 316. Das Unternehmen Rubolfs gegen bie Beffen und Weftfalen erwähnen bie Annales Ottenburani und Annalista Saxo; ber Lettere ichreibt bier bie Baberborner Annalen aus.

S. 477-480. — Bon ber Fastenspnobe 1079 handelt aussichtlich Berthold p. 316. 317; nur turz Bernold, obwohl er selbst auf ber Spnobe zugegen war, wie man aus der Schrift De Berengarii damnations p. 435 sieht. Die Acten stehen im Rog. VI. 17a; nur aus ihnen hat Paul von Bernried geschöpft. Ueber Berengars Sache ist besonders bessen eigener Bericht in den Aota conc. Vaticani (Mansi XIX. 762) einzuschen. Im Uebrigen sind filt die Kenntuiß der Berhandlungen die Anrede eines Gesandten an die Spnode bei Sudendorf, Registrum I. Rr. 11 (wo in der britten Zeite altorum statt autem zu lesen ist), die Briese Gregors im

Reg. VI. 18—22 und bei Bruno c, 118. 119. 120 (Epist. coll. 25. 26. 27) wichtig. Die beiben zuletzt bezeichneten Briefe Gregors sind bei Bruno ohne ben Schluß mitzgetheilt, um tabelnde Aenherungen bes Papstes über die Magdeburger Kirche zu unterdrücken. Der Schluß bes einen Briefes (c. 119 Epp. coll. 26) ist aber von Perty ans einer Trierer Handickrift ergänzt, der des anderen (c. 120 Epp. coll. 27) findet sich im Codex Udalrici Nr. 153 (J. 59). llebrigens glaube ich nach dem Inhalte des Briefes in c. 119, daß er später abgesaßt ist als der solgende, etwa im Mai 1079. Der Inhalt des setztgenannten Briefs erscheint dem Recensenten in den historiich-politischen Blättern Bd. LVIII. S. 247 so bedenktich, daß er ihn ohne weitere Gründe anzugeben sür unecht ober gefälscht erklärt. Interessant ist der Brief des Papstes an Ladislaw von Ungarn vom 19. März (Reg. VI. 29); die Siegle E. in demielben ist unfraglich auf Etbert von Formbach zu deuten. Die Absicht des Papstes, die Pataria neu zu besehen, erhellt aus den von Jasse, Reg. Nr. 3840 anzgesührten Stellen Die Austräge, welche Gregor den neuen Legaten mitgab, erkennt man am beutlichsten aus den Briefen Reg. VII. 3 und Epp. coll. 31.

S. 481 - 491. - Die Borgange zwischen ben Fastenspnoden von 1079 und 1080 ergablt am eingebenbften Berthold p. 318-326. Reben ibm muffen aber für einzelne Greigniffe andere Quellen gu Rathe gezogen werben. Den Ginfall Beinriche in Ungarn ermähnen allein bie Annales Augustani 3. 3. 1070, aber fo positiv, baf ich nicht, gleich Bubinger, an ein Diffverftanbnig benten fann. Am 16. August 1079 war Beinrich auf bem Bege nach Burgburg gufolge ber Urfunde bei St. R. 2817 ju Rurnberg; man fieht aus berfelben, bag ibn ber Abt von Rieberaltaich bei feinen Ruftungen mit Gelb unterflüt batte. Ueber bie Rudfehr Beinrichs nach Baiern im October 1079 febe man bie Urfunden St. R. 2818. 2819. Bergog Theoberiche Bermittelungsverfuche ergeben fich aus Gregors Brief im Reg. VI. 22; bierauf gielen auch mobl einige Meuferungen in bem Brief an Rubolf bei Bruno c. 119, welcher erft, wie bereits bemertt ift, um bie Beit ber vereitelten Bfingftipnobe 1079 geichrieben fein wirb. In biefelbe Beit fete ich bie bei Bruno c. 112 mitgetheilte Proclamatio, welche Stenzel, Floto und Dungelmann (Foridungen gur b. Befdichte XV. 535. 536) mit ber Faftenipnobe biefes Jahres in Berbindung bringen; die barin ermahnte synodus nuper habita tann jeboch nicht bie Rovemberfynobe 1078 fein, welche nachber ausbrudlich in anderer Beije erwähnt wird, fondern ift bie Faftenfpnobe 1079. Gregore anfängliches Berhalten gegen feine Legaten erhellt aus Reg. VI. 38 und bem Briefe in ben Epp. coll. 31, welcher etwa bem vorbin genannten gleichgeitig fein wirb; ber fpatere Tabel bes Bapftes über bas Benehmen ber Legaten ift im Reg. VII. 3 ausgesprochen. Das Wort Latini fteht bier in bemfelben Sinne, wie Italiei VIII. 26; bei Hugo Flav. p. 451 finbet fich bie auffallenbe Bariante: laiei. Daß Beinrich noch gegen Enbe bes Jahres 1079 einen Bug nach Schwaben gemacht babe, mirb nach bem Annalista Saxo zu biefem Jahre mahricheinlich; auch biefe Radricht ftammt aus ben Baderborner Annalen. Ueber bie Borgange vor ber Solacht bei Flarcheim und die Schlacht felbft find neben Bertholb bauptfachlich Bruno c. 1171) und Edebard jum Jahre 1079 einzusehen; einige brauchbare Rotigen

<sup>1)</sup> Daß Dietrich von Kamburg bamals fic vom Gegentonige trennte, hat zum Theil wohl seinen (Brund barin, daß Rubolf Dietrichs Aruber Günther bas Erzbisthum Magbeburg versagt hatte und ihn mit Naumburg zu bestiedigen suchte. Ann. Saxo z. J. 1079. Der bei Bruno genannte Wiedlin kann wohl nur Widelind II. von Schwalenberg sein; ber Name ist nur in biesem Geschlechte gewöhnlich.

finben fich noch in ben Erfurter Annalen und ben Annales Melliceuses (M. G. IX. p. 499). Landau im Correspondengblatt bes Gesammtvereins ber beutschen Gefcichte- und Alterthumsvereine 1862. Rr. 7. G. 57 meint, ber Beroldshäufer Bach, ber ju Rlarcheim entsteht und unter Groß-Gottern munbet, fei bei Bruno gemeint, aber ber Bach ift amifchen Flarchheim und Dorla ju fuchen, wo es mehrere fleine Gemäffer giebt. Die Befandten Beinriche jur Ofterfpnobe 1080 nennt Bertholb, und feine Angaben werben burch bie Epistola Theoderici (Martene Thes. I. 228) beftätigt; bie Auftrage ber Befanbten ergeben fich aus Bonizo p. 675. Daß Rubolf gleich nach ber Schlacht einen Boten nach Rom gefandt habe, berichtet Bernolb g. 3. 1080. Der Brief ber Unbanger Rubolfe findet fich bei Bruno c. 110. Der Brief wird von Stengel und Floto, beren fich Dungelmann a. a. D. anschließt, in ben August 1078 gefett, alfo in bie Zeit nach ber Schlacht an ber Streu. Deine Grinbe, ben barin bezeichneten Waffenerfolg auf Die Schlacht bei Rlarchbeim zu beziehen, find folgende: Die Schreiber berufen fich auf Zeugenausfagen ber Bijcoje von Baffan und Burgburg 1); ber Bijchof von Baffau war aber erft jur Zeit ber Faftenfpnobe 1079 in Rom. Die Schreiber ermahnen ferner Begunftigungen bes Bifchofe von Bamberg; folde erfolgten auch erft jur Beit berfelben Synobe. Gie fagen, Beinrich fei gefloben solito more; nach ber erften Schlacht Rubolfe mit ibm mare biefer Ausbrud febr auffällig. Gie fprechen von frequentes repulsas turpesque deceptiones bes Babfies und beklagen fich, bag er nicht thue, was er inm dudum batte thun follen; bies Alles weift mehr auf 1080, als 1078 bin. Es ift von einer beabsichtigten Berüberfunft bes Bapftes nach Deutschland bie Rede, aber von einer folden verlautet Richts zwischen ber Saftenspnobe von 1078 und 1079. Endlich icheinen mir bie Mahnungen, bag ber Bapft aus Furcht vor ben Feinden ber Rirche nicht bie Rirche felbft ju Grunde geben laffen folle, leicht aus ben Meugerungen beffelben in bem Schreiben vom 1. October 1079 ertlärlich, wie ich benn bas gange Schreiben als eine Antwort auf Diejen Erlag bes Bapftes aufeben mochte. Stengel, Floto unb Dungelmann wollen offenbar nur bie Reibenfolge ber Schreiben bei Bruno möglichft bemabren, aber biefe Reibenfolge ift meines Grachtens eine gang willfürliche.

S. 491-497. — Die Acten ber Fastensunde von 1080 stehen im Reg. VII. 14a; eigenthümsliche Nachrichten hat überdies Paul von Bernried c. 106. 107. Die Excommunication sindet sich auch bei Pandulfus, bei Hugo k'lav. p. 451 und im Cod. Udalriei Nr. 150, wo einige Barianten zu beachten sind; so wird am Schluß cadet et consundetur wohl die richtige Leseart sein. Der Recensent dieses Buchs in den historisch-politischen Blättern Bb. LVIII. p. 177 hat den Bersuch gemacht, wenigstens einige Stellen der Excommunication als unecht nachzuweisen; aber schon die angesihrten Citate weisen darauf hin, daß der Text auf gute Autoritäten gestützt ist und gerade die Gregorianer ihn, wie er vorliegt, sür echt hielten. (Derselbe Recensent behauptet auch S. 171, daß man heute nicht mehr an die Echtbeit des sogenannten Dictatus papae glaube, was jedensalls in solcher Allgemeinheit unrichtig ist.) Der Fastenspnode des Jahres 1080 gehören auch die beiden Kanones an, welche bei Mansi (XX. 517) irrig zum Jahre 1078 gesetzt sind; sie sind aus Deusdedits Libellus contra invasores (A. Mai, Patrum nova bibliotheca VII, 3. p. 85) entnommen. Bergleiche hierüber und im Allgemeinen über das Investiturverbot dieser

<sup>1)</sup> Sollte nicht statt frattes nostri et coepiscopi entenbirt werden milfen vestri? Sonst müßte der Brief nur von Biscopien abgefaßt sein. Auch im Folgenden ist wohl zu lesen: Adventus vester ad nos tantum nobis esset desiderabilis, quantum est (statt et) necessarius.

Shnobe meine Abhanblung im Minchener historischen Jahrbuch für 1866 S. 141—143 und S. 186—188. Die Zahl ber auf jener Spnobe anwesenden Bischöfe giebt Densbedit a. a. D. an. Die schlechte Behandlung der Gesandten Heinrichs geht berdor aus Heinrichs Brief an die Kömer im Cod. Udalrici Nr. 187 (J. 66) und der Epistola Theodorici l. c. Gregors Prophezeiung von Heinrichs nahem Untergange wird bezeugt von Bonizo p. 682. 683; auch Siegbert erwähnt berselben, giebt aber die Borte des Papsies adweichend wieder. Der Brief Gregors an Heinrich von Trient (Cod. Udalr. Nr. 152. J. 50) ist nicht hierher zu ziehen, wie es Stenzel II. 276 gethan hat, da er bereits i. J. 1076 geschrieben ist. Er läßt sich nur dann mit der hier in Rede stehenden Prophezeiung in Berbindung bringen, wenn man sie in das Jahr 1076 setzt, wozu sich Jassé in der Note zum Bonizo geneigt zeigt, indem er bei diesem Autor und Siegbert gleichmäßig ein chronologisches Bersehen sich erachtet.

S. 498-502. - Ueber bie Bewegung Italiens nach ber erneuten Ercommunication giebt Bonizo p. 675. 676 gute Aufschluffe. Die Schrift bes Betrus Craffus ift querft von Subenborf im Regiftrum I. Dr. 13. 14, bann mit Berbefferungen von Fider, Foridungen gur Reiche und Rechtsgeschichte Staliene IV. G. 124 ff. beröffentlicht worben. Meine frühere Bermuthung, bag Betrus Craffus nach Rabenna gebore, ift burch eine von Rider (Forfdungen III. S. 113) angeführte Urfunbe fiber allen Zweifel erhoben worben; man vergleiche über bie intereffante Schrift auch Stobbe, Geschichte bes beutschen Rechts I. 614. 615. Melber, Gregor VII. und bie Bifcofsmablen G. 326 neigt fich ber Unficht zu, bag bie Schrift nicht filr bas Brigener Concil, fonbern für bie romifche Synobe von 1084 verfaßt fei. Die Gebichte bes vierten Buche bee Bengo p. 634 ff. find nach meiner Anficht i. 3. 1080 abgefaßt. Den Abfall mehrerer beutider Bijdofe von Gregor zur Ofterzeit 1080 in Bamberg erwähnt Gebhard von Salzburg in bem Schreiben an Bermann von Met bei Gretfer, Opp. VI. 439. Ueber bie Mainger Bfingftfpnobe haben wir Nachrichten bei Marianus 3. 3. 1079, bem Siegbert folgt, in bem Decret ber Brigener Spnobe (Cod. Udalr. Nr. 164 J. 64 und M. G. Legg. II. 51. 52), welches Edebard 3. 3. 1080 gum Theil ausschreibt, in bem Schreiben bes hugmann von Speier an bie Lombarben (Cod. Udalr. Nr. 161 J. 60 und M. G. l. c. 51) und in ben beiben Briefen bes Dietrich von Berbun und Eigilbert von Trier im Codex Udalrici Nr. 159. 160 (J. 62. 61). Intereffant ift auch ber Brief Dietriche an Eigilbert im Cod. Udalr. Nr. 158 (J. 63), ber im Sommer 1080 geschrieben ift; er zeigt, bag Dietrich an feinem Berfahren irre murbe, ale er in feiner eigenen Kirche auf Wiberftanb fließ, aber bie Sache bes Ronigs boch nicht gang verließ. Giraub (Revue des deux mondes T. 104 p. 642) irrt, wenn er glaubt, bag biefe Briefe, welche er aus Hahn, Coll. monum. I. anführt, bisher ber Aufmerkfamteit ber Siftorifer entgangen feien; er felbft bringt fie nur in einen gang falfchen Busammenhang.

S. 502—504. — Die Ereignisse auf ber Synobe zu Brixen erhellen vor Allem aus bem Absehungsbecret Gregors, aus ben Notizen ber Annales Augustani, bes Marianus, ber Vita Anselmi c. 18. 19 (wo sich die angezogene kurze Beschreibung Brixens sindet), des Bonizo p. 676, des Wido von Ferrara II. c. 20 und der Vita Bennonis Osnabr. c. 22, wo die Synobe aber irrig nach Pavia verlegt wird. Einige brauchbare Angaben sinden sich auch bei Benzo L. VI. praes. (p. 656). Er spricht, als ob er auf der Synobe zugegen gewesen sei (unanimiter, quae dioedantur, credidimus), aber sein Name sindet sich nicht unter dem Decret; vielleicht unterschrieb er nicht aus Furcht vor der Markgräfin Abelheid. Benzo hatte den Kanzler Burchard

aufgeforbert, sie vor Allem zu gewinnen (Lib. IV. c. 13), boch scheint bies nicht geschehen; benn Keiner ber von ihr abhängigen Bischse hat bas Decret unterzeichnet. Marianus setzt bie Bahl Biberts auf ben Tag Johannes bes Täusers (24. Juni), aber erst am Tage barauf wurde Gregor abgesetzt. In ber Urkunde heinrichs vom 26. Juni, burch welche er Bibert alle Bestigungen und Rechte ber Kirche von Ravenna im weitesten Umfange bestätigte (St. R. 2822), wird dieser bereits als summae sodis electus Apostolicus bezeichnet; wahrscheinlich war er aber erst an demselben Tage erwählt, da auf die Absetzung nach Wido a. a. D. erst lange Erwägungen über die Neubesetzung des apostolischen Stuhls folgten; Marianus würde dann nur den Tag Johannes des Täusers mit dem Tage Johann und Paul verwechselt haben.

©. 505. 506. — Günstige Zeugnisse stützt, die ihm von seinen Anhängern, wie Wido von Ferrara a. a. D. ausgestellt werden, sallen an sich nicht schwer in das Gewicht; aber sie werden bestätigt durch andere der Gegner, wie Hugos von Flavigny (p. 460). Die Chronis von Betershausen sagt II. c. 30: Hic nefandissimus heresiarcha sanctam matrem ecclesiam insestavit plus quam decem et novem annis. Erat tamen literis adprime eruditus et lingua sacundissimus, et, si iustus, huic ossicio satis esset idoneus.

S. 508-512. - Rach ber Annales Seligenstadenses (M. G. XVII. 31) batte Robert Guiscard im Jahre 1079 einen Angriff auf Rom gemacht. Aber ber Text ber Unnalen ift bier, wie Scheffer-Boichorft in ben Forschungen IX. S. 384. 385 gezeigt bat, völlig verberbt, und von einem folden Angriffe Roberts tann nicht mehr bie Rebe fein. Für bie Musföhnung Gregors mit Robert find besonbere bie Actenflude, bie fich im Reg. VIII. 1. a. b. c. finden, bon Bichtigfeit. Ueber ben Ort und bie Beit ber Bufammentunft tann hiernach tein Zweifel fein; bei Guillermus Apuliensis IV. v. 16 ff. ift Mues ungenau ober geradezu falich bargeftellt. Ginige brauchbare Rotizen finden fich noch bei Bonigo p. 676, bie bann in ben Papftleben bes Carbinals Bofo willfurlich ausgeführt find. Der Ginflug bee Defiberius von Monte Caffino auf bie Aussehnung geht aus ber Chronica mon. Cassinonsis III. c. 45 berbor. Daft Gregor Robert Guiscard bie Raiferfrone verfprochen habe, wirb als Berücht bei Guillermus Apul. L. IV. v. 31. 32 erwähnt, ale Factum von Petrus Crassus (Forschungen gur Reiche- und Rechtsgeschichte Staliene IV. p. 122); man fieht baraus nur, bag bas Gerlicht, welches auch Anna Comn. I. c. 13 berührt, weit verbreitet war. Dag ber Dichael, filr ben Robert bie Waffen ergriff, ein Betruger mar, fagt nicht nur Anna Comnena, fonbern auch bie normannnischen Gefchichtoschreiber. Im Uebrigen febe man bie Briefe bes Papftes im Reg. VIII. 6. 7. 8. Bu vergleichen find über biefe Dinge auch Beinreich in ber angeführten Differtation p. 52-58 und Birich a. a. D. S. 72-74.

S. 512-516. — Ueber Altmann als papstlichen Legaten in Deutschland vergleiche man besonders das Reg. VIII. 26. 33, die Annales Augustani z. 3. 1080 und Bernoldi Apologia pro Gebehardo Constant. (Ussermann II. p. 381.) Gregors Stellung in dieser Zeit zu Frankreich und zu Spanien erhellt aus Reg. VII. 6. 7. 12. 20, VIII. 2. 17-20, die zu Wilhelm von England und Lanfrant aus Reg. VI. 30, VII. 1. 23. 25-27 und Wilhelm Schreiben bei Baronius; der Brief des Anselm von Lucca an Wilhelm bei Subendorf, Bereugarius Turonensis p. 237-239 scheint in eine etwas spätere Zeit zu gehören, als man heinrichs Angriss in Italien schon sürchtete und sich Rechnung machte, daß Wilhelm nach Kom kommen und die Stadt vertheidigen würde. Die Briefe Gregors an Harald hein (Reg. VII. 5. 21) tragen die salsche Ausschlafte Aconi, die wohl nur aus Nisverstand der Sigle

A. filr Araldo zu erklären ift. Ueber bas Ende König Boleslaws II. von Polen sehe man Röpell, Geschichte Bolens I. 201 ff. Die Berhanblungen Gregors mit Bratislaw von Böhmen werden aus dem Briefe bes Ersteren im Reg. VII. 11 flar. Das Ausschreiben Gregors vom 22. September 1080 findet sich im Rog. VIII. 9.

S. 517-521. - Bernold melbet, baf Beinrich nach ber Synobe von Brigen einen Convent in Maing gehalten und auf diefem bie Babl Biberte babe beftätigen laffen. Man bat angenommen, bag bier eine Bermechselung mit ber Synobe borliege, bie bor dem Brigener Tage bie Absetzung Gregors aussprach, boch febe ich teinen Grund au folder Unnahme. Bielleicht ift bamale bie Urfunde bei St. R. 2825 ausgeftellt. Den Ort, wo Beinrich bie Sachsen traf, nennt Bruno c 121 Cancul: Bert benft babei an Reula, aber fowohl ber Name wie bie Lage hat mich auf Rullftabt geführt; Bigichel im Anzeiger für Runde ber beutiden Borgeit 1876 Dr. 1 G. 4 ff. ertlart fich für bas Borwert Runtel, eine halbe Stunde von Behringen, etwas feitwarts von ber Strafe nach Langenfalga. Ueber Beinrichs weiteren Marich und bie Schlacht bei Mölfen ift Bruno c. 121-124 bie Sauptquelle. Unfraglich mar Bruno felbft bei ber Schlacht zugegen, ba er c. 123 fagt: nulli est credibile, nisi cui contigit haec omnia loca praesentialiter videre und gleich barauf: fugientibus et interfectis (res) abstulimus. Die Refte bes Gronasumpfe, ber querft bie Rampfenden ichieb, bilben ben Grunaubad, über welchen mir burd bie Bermittelung bes Berrn Brofessor Ewald ein Ortstundiger, Berr Oberlehrer Finsch in Salle, gefällige Austunft ertheilt bat. Landau in feinem Auffat: Die Schlacht bei Grona (Correspondengblatt ber beutiden Geidichts- und Alterthumsvereine, Sabra. 1862, G. 38. 39) bentt ale Schlachtplat an bie Umgebung bee Dorfes Grang, Reit gegenüber. Die Schlacht mußte banach weiter fublich von Diblien ftattgefunden haben. Aber bas Chronicon Pegaviense (p. 233) nennt ausbrucklich Molfen als Schlachtort, und ebenfo bie Annales Palidenses und andere fpatere fachfifche Quellen. Dieje Angabe ift burchaus glaubwürdig, aber febr ju bezweifeln, ob bie anderen Angaben bes Monds von Begau gleichen Glauben verbienen. Derfelbe laft bie Böhmen an ber Schlacht Antheil nehmen, obwohl Bruno bestimmt ausfagt, baf ber Ronig fich noch nicht mit ihnen vereinigt hatte. Roch befremblicher ift, bag bas Chronicon Petershusanum II. c. 38, bem auch bier offenbar altere Nachrichten zu Grunde liegen, ben Bohmen bie Sauptrolle in ber Schlacht quertheilt und von Ronig Beinrich felbft gar nicht fpricht; man mußte in Schwaben febr ungenaue Nachrichten über Die Schlacht erhalten baben. Floto II. S. 225 ff. bat bie Darftellung biefes Rampfes mit besonderer Sorgfalt behandelt, boch scheint er mir Brunos Worte theils nicht richtig aufgefaßt, theils mit willfürlichen Bufagen vermifcht zu haben. Den Tob Rapotos melben mehrere Quellen; er wird bei Bruno unus de summis principibus genannt. Man vergleiche über ibn Morit in ben Neuen bift. Abhandlungen ber baierifden Atademie V. G. 518. Dag biefer Rapoto eine Berfon mit bem oft genannten Unterhandler zwischen Beinrich und Gregor mar, icheint mir nach Paulus Bernried. c. 58 faum noch einem Zweifel unterliegen ju fonnen; bier wirb ber Unterhandler Rapoto ale ein Dann bezeichnet, ben wegen feines vornehmen Geichlechts und feiner Rechtichaffenbeit gern bas Bolt jum Ronig erhoben gefeben batte. Konig Rudolfs Tob wird in ben Retrologien theils auf ben 15. October, theils auf ben folgenben Tag angesett 1). Bernold fest ihn auf ben 15. October, aber gugleich aus-

<sup>1)</sup> Auch in bem Fragment eines alten Netrologs von St. Blafien, welches fich in einer Sanb-

briidlich auf ben Tag nach ber Schlacht, bie bann am 14. October batte geliefert fein muffen. Da aber alle anderen Beugniffe bie Schlacht auf ben 15. beftimmen, fdeint Bernolbe Angabe, bag Rubolf bie Schlacht um einen Tag überlebt babe, irria. Das Chronicon Petershusanum a. a. D. fagt ausbrücklich, bag Rubolf an bemfelben Tage ftarb und gwar an ber Elfter, nachbem er im Fluffe felbft bie tobtlide Bunbe empfangen habe; bies wiberfpricht allerbings ber auch fonft nicht febr mabrideinlichen Ungabe Edebarbs, bag Rubolf noch lebend nach Merfeburg gebracht fei. Rad Bruno c. 124 ftarb Rubolf in feinem Lager gleich nach ber Schlacht, und auch hierin verbient gewiß biefer Schriftfteller Glauben. Die Borte, bie er bem Sterbenben in ben Mund legt, flimmen ziemlich mit benen, welche bie Chronit von Betershaufen berichtet, find aber fcmer vereinbar mit ber Rebe, welche nach Edeharb Rubolf gulett an bie Bifchofe gerichtet haben foll, benn mehr fagt Edebard felbft nicht. Die abgehauene Rechte bes Ronigs mochte leicht Gebanten bervorrufen, wie in jener Rebe fich ausbruden; in ber Vita Heinrici c. 4 beißt es: abseisa Ruodulfus dextera dignissimam periurii vindictam demonstravit. Ueber Rubolfs Grabmal in Merfeburg febe man Dethier in ben R. Mittheilungen bes thuring fächfiiden Bereins I, 2. S. 22 und Buttrichs Dentmale ber fachfijden Bautunft II, 1. Gerie Merfeburg Bl. 8. Daß man in Rubolfe Tob eine Biberlegung ber Brophezeiungen Gregors fab, zeigen unter Unberem Benriche Borte: Videant, tot prophetico spiritu factas denuntiationes qualis tandem effectus probaverit (Martene, Thes. I. 214). Die Radricht bes Albericus von Trois-Fontaines, bag Gottfried von Bouillon bie tobtliche Bunde R. Rudolf beigebracht, fleht gang vereinzelt ba. Daß auf bie Berichte bes Bonigo, Wilhelm von Apulien und Landulf liber bie Schlacht wenig Berth ju legen ift, mochte nur beshalb, weil man ihnen bennoch Bebeutung zuertannt bat, zu bemerten fein.

S. 522-526. - Die Verhandlungen Beinriche mit ben Sachsen im December 1080 berichtet Bruno o. 125; im folgenden Rapitel ergablt er ausführlich bie Borgange auf bem Tage im Raufunger Balb im Februar 1081. Die letteren werben auch in ber Epistola Gebehardi bei Gretser Opp. VI. p. 436 erwähnt; biefer Brief tann beshalb nicht, wie Floto II. 232 meint, im Januar 1081, fonbern erft in einem ber folgenben Monate geschrieben fein. Die Wiebereinsetzung Etberte und Beinriche in ihre Marten ift aus bem Bange ber Begebenheiten flar. Daß fie nicht bor ber Schlacht bei Flarchbeim erfolgte, erbellt aus Bruno c. 117; jebenfalls aber fant fie bor bem Romerzuge ftatt. Dan wirb taum irren, wenn man fie in ben von mir angegebenen Bufammenhang fest. In nothwendiger Berbindung mit berfelben fieht bie Uebertragung Deftreiche an Bratiflaw von Böhmen. Die neue Confpiration Buitpolbe gegen ben Ronig feten bie Annaics Mellicenses auf 1081, und als ibre unmittelbare Folge giebt bie Vita Altmanni c. 25 jene Uebertragung an; in biefelbe Zeit fällt bie Rudtehr Altmanns nach Baffau, wie aus ber angeführten Stelle ju erfeben ift. Daß Beinrich Efbert noch ju größeren Dingen bestimmt batte, faate er felbst in ber Urfunde St. R. 2879: respectu netatis eins et consanguinitatis, qua nos contingebat, indulsimus, sua sibi misericorditer et restituentes et alia superaddere meditantes. Es fceinen bie Berbaltniffe Bratiflams und

fdrift ber f. f. hofbibliothef gu Wien (Rr. 9) befindet und von Bubinger bem Drudfilbergeben, aber nicht durch ben Buchhandel verbreitet ift, fleht ber 16. October; ebenfo in dem Zwiefalter Refrolog bei Grandidier, Histoire d'Alsace, Prouves II. p. 181.

Etberts in Regensburg geordnet ju sein, wo am 18. Marg 1081 Beibe beim Konige waren. Man sehe die Urtunde bei Stumpf, Acta imperii Nr. 74.

S. 526--531. - Die Nieberlage bes Beers ber Mathilbe bei Bolta mar nach Bernold an bemfelben Tage mit ber Schlacht bei Mölfen, nach Bonigo p. 677 einige Tage fpater. Gregore Lage von biefer Zeit an bis gur Antunft Beinriche in Italien wird aus ben Briefen im Reg. L. VIII. ep. 12-22, 23-28 und ben Beschlüffen ber Faffenspnobe bes Jahres 1081 (Reg. VIII. 20a) beutlich. Die Chronologie biefer Briefe, für welche bestimmte Anhaltspuntte fehlen, scheint mir bei Jaffe richtig bergeftellt; auch Gfrorer, Gregor VII. B. VII. 798 will fich an biefelbe balten, bat fie aber völlig miffverftanben, wenn er bie Stude Reg. VIII. 23. 26. 27 von bem 15. Mary batirt. Die Angabe bes Bruno c. 129: Heinricus intrante Martio intravit Italiam ift falic. Rach ber oben ermabnten Urfunbe bei Stumpf mar Beinrich am 18. Marg noch in Regensburg; er fann beshalb erft in ben letten Tagen bes Marg über bie Alben gegangen jein. Am 4. April feierte ber Ronig nach Bernold bas Ofterfest in Berona. Den Aufenthalt in Mailand am 14. April weisen zwei Urfunden bei St. R. 2829, 2830 nach; bag fich bamale mabricheinlich Seinrich fronen ließ, bat Giulini IV. 233 nachzuweisen gefucht. Bon einer Synobe in Bavia ju jener Zeit ift nichts befannt; auch burften bie in ben M. G. Legg, II. einer folden bamale angeblich gehaltenen Berfammlung jugefdriebenen Stude nicht Beinrich IV., fonbern feinem Bater angeboren, und vielleicht im October 1046 erlaffen fein, wo Beinrich III. eine Spnobe und einen Reichstag in Pavia nach ben Anuales Altahenses hielt. Beitere Nadrichten über Beinriche Bug giebt ber Brief Gregore an Defiberius Reg. VIII. 33, um ben 1. Mai geschrieben. Der bier ermähnten Berhanblungen Beinrichs mit Robert Buiscarb gebentt auch Guill. Apul. L. IV. v. 171-184 und giebt fich absonberliche Dube Roberts Berfahren gegen Gregor in ein gunftiges Licht zu ftellen. Wir befiten fein bestimmtes Zeugniß bafur, bag Normannen bei Beinriche erftem Anruden Rom vertheibigt haben. Da aber Bengo V. c. 4 (p. 662) barauf binbeutet, mare es möglich, bag Roger, welchen ber Bater gurudgelaffen und mit bem Schute bes Bapftes beauftragt hatte, einige Ritter fanbte. Man vergleiche Bilbelm von Apulien IV. v. 198 und Anna Comnena I. c. 14, welche Beibe bier aus tem Latinus Barensis icopfen.

S. 532 - 534. -- Ueber Beinriche erften Aufenthalt bor Rom finben fich bie ausführlichften Nachrichten bei Bengo (p. 656-658); im Gangen icheinen fle guberläffig und werben burch bie erhaltenen Urtunben, wie burch bie furgen Rotigen bes Marianus, Bernold, Bonizo und ber romifchen Annalen (Annales Seligenstadenses u. f. m.) geftugt. Nach Bengo tam Beinrich am 21. Mai, Freitag bor Bfingften, vor Rom an, nach Bernoib und Bonigo am folgenben Tage; vielleicht wurde an biefem erft bas Lager bezogen. Die Broclamation Beinrichs an bie Romer ftebt im Cod Udalrici Nr. 187 (J. 66). Auf biefes intereffante Manifeft, welches wohl von Liemar abgefaßt ift, hat querft wieber Floto II. 245 aufmertfam gemacht, boch ift es irrig, wenn er es icon bon Toscana aus ergeben lagt. Unrichtig ift auch, wenn Floto S. 247 fagt, baß heinrich nur acht Tage bor Rom geblieben fei; er mar bort noch am 23. Juni, wie bas berühmte Brivilegium für Lucca zeigt. Ge ift nicht mehr im Original vorhanden, aber wir befiben zwei fpatere Abidriften, bon benen bie eine bei Mazzarosa, Storia di Lucca I. 291, bie andere bei Tommasi, Storia di Lucea (Archivio stor. X. Doc. p. 3) gebruckt ift. Rach beiben Druden bat Rider (Forfdungen IV. 124, 125) ben urfprünglichen Text ber Urtunbe berauftellen gesucht; über bie Interpolationen, bie man früher in bem langeren Text

bei Mazzarosa annahm, hanbelt Ficker in ben Forschungen III. 408—410. Das Datum bei Fiorentini p. 206 (7. Juli) beruht nur auf einem Bersehen (Non. Jul. statt IX. Kal. Jul.). Nach Marianus sag Heinrich von Pfingsten an 40 Tage vor Rom; benn quadragesima kann boch nur ein Schreibsehler sitr quadraginta sein. Nach den Urkunden bei St. R. 2835—2839 war Heinrich am 10. Juli zu Siena, dann zu Pisa, am 19. und 20. Juli zu Lucca.

S. 534-539. - Der Wiberftanb Mathilbens gegen Beinrich wirb nur turg berichtet in ber Vita Anselmi c, 10. 20. 21 und bei Donizo L. II. c. 1 v. 200 seg. Mus ber Urfunde St. R. Nr. 2883 geht flar bervor, bag Mathilbe bes Sochverraths angeflagt, idulbig gesprochen und ihre Guter eingezogen wurden. Es liegt bas auch gang in ber Ratur ber Dinge, aber in feiner unferer Quellen finben wir babon eine bestimmte Notig und find beshalb auch ohne alle dronologische Angaben. Sicher ift nach ben angeführten Urfunden nur, bag es bor bem Juni 1085 gefcab. Bergl. Rider, Forfdungen III, S. 445 und unfere Bemertungen ju S. 605-612. Der Brief Anfelms an Withelm von England bei Subendorf, Berengarius Turonensis p. 237-239 wird i. 3. 1081 ober 1082 geschrieben sein, gewiß noch vor Dbos Gefangennahme. Bemertenswerth find befonders bie Stellen: Ego autem memor beneficiorum, quae in me tua benivolentia contulit, omni conamine secundum Deum servitium meum tuae dignitati impendere, si praeceperis, non gravabor. -Ad quam (Romanam ecclesiam) quasi ad caput et matrem tuam te oportet venire, ut illam, quantum in te est, de manu alienorum festines eruere. In te enim singulariter confidit, quia prae cacteris principibus maiorem iam fiduciam ex multis tuis impendiis et probitate morum in te haurit. Sed sapienti pauca, tibi itaque nune ista sufficiunt. Et propter periculosa tempora, quae nune imminent, in exequendis, quae ad partes nostras literis mandasti et quae rescripta sunt tibi, viriliter age, caute prudenterque solicitudinem tuam impende. Haec ego propria manu scripsi et committo tibi soli.

Filr bie Wahl hermanns sind besonders wichtig Marianus, Bruno c. 130, Bernold, die Annales Augustani. Das Geschlicht hermanns erhellt aus Marianus und bem Chronicon Petershusanum; das Letzgenaunte bezeichnet ihn als genere Francum de Glisberg; nach Marianus war hermann der Bruder des Grasen Konrad von Luxemburg und ein Nesse hermanns von Laach. Er psiegt hermann von Salm genannt zu werden; in den gleichzeitigen Quellen sindet sich meines Wissens diese Bezeichnis sir ihn nirgends, sondern nur die von der Luxemburg. Der Mahsert schien früher unbekannt. Was die Annales Palidenses und andere späte Quellen ilder Eisseben sagen, soll wohl nur den Spottnamen Knoblauchskönig erstären; benn bei Eisseben wurde viel Knoblauch gedaut. Die Annales Yburgeuses und das Chronicon Petershusanum geben dagegen Ochsensurt an, und diese Angabe verdient vollen Glauben. Undestimmter ist der Wahltag. Man hat Bernolds Worte: Electus

S. 534-537. - Ueber Gebharbs Bemithungen, Die beutichen Filrsten gu bereinigen, febe man feinen Brief an Bermann von Met bei Grotsor Opp. VI. 435.

est ante festivitatem s. Laurentii et in sequente die post festivitatem eiusdem saneti de inimicis triumphavit in confinio Baioarine in loco, qui dicitur Hosteto, so gebeutet, bas die Wahl am Tage vor Laurentine, also am 9. August erfolgt sei. Aber Bernold sagt nur: vor Laurentine, und man muß bezweiseln, ob die Wahl zu Ochsensurt am 9. August statssinden konnte, wenn hermann schon am zweiten Tage daraus seine Widersacher bei höchstädt schung; das Datum dieser Schlacht steht aber durch die Uebereinstimmung ber Onellen sest. Wie es zu der Schlacht fam.

zeigt am besten bas Chronicon Petershusanum, klarer als Bernold. Der in ber Echlacht gefallene jüngere Kuno wird von ben Annales Yburgenses als Psalzgraf, von Chronicon Petershusanum als palatinus de Vohiburg, bagegen von Eckeard genater als palatini comitis Chuononis filius Chuono bezeichnet. Ueber die Schlacht sind auch die Nachrichten ber Annales Augustani wichtig, welche zugleich über die Borgängt vor Augsburg berichten. Die Rolle, welche Otto von Nordheim nach hermanns Wahl spielte, sernt man aus Bruno c. 131 kennen; dieser schließt sein Wert mit der allgemeinen Anerkennung hermanns in Sachsen und der barauf ersfolgten Krönung.

S. 540-45. - Daß König Beinrich noch mitten im Winter über ben gefrorenen Bo ging, ermähnen Bengo I. c. 20 (p. 607) und Landulf III. 32; ber Lettere bermirrt aber ben zweiten und britten Bug Beinrichs gegen Rom, und feine Beftimmung bes Monats December bezieht fich auf bie Eröffnung ber Belagerung ber Leoftabt im folgenden Jahre. Um 3. und 14. December 1081 mar Beinrich nach Urfunden (St. R. Nr. 2840. 2841) in Parma und ging wohl erft bann in bie transpadanifden Gegenden, aus benen er im Januar ober Februar wieber gurud= febrte. Die zweite Proclamation an bie Romer ift erft neuerbings befannt geworben; Saffe hat fie aus einer in Conbon befindlichen Sanbidrift in feiner Bibl. V. p. 498-502 querft herausgegeben; ich hatte biefes werthvolle Actenftud in ber britten Auflage noch nicht benuten tonnen. Es wird aus berfelben Reber gefloffen fein, wie bie erfte Broclamation, mit ber es im gangen Tone viel Uebereinstimmung zeigt. Die Rachrichten über bie Belagerung Roms in ber Kaftenzeit 1082 find febr ungenugent; nur einzelne Notigen ergeben fich aus Marianus, Bernolb, Bonizo und bem Chronicon Farfense (M. G. XI. 561); bie Nachrichten bes Bengo find bier burftig und verworren. Bon Wiberts Rampfen gegen Rom im Sommer 1082 giebt besonders Bonizo nachricht. Ueber bie romifche Synobe vom 4. Mai 1082 febe man Manfi XX. 577 und 526; er batirt fie an beiben Stellen falfc, ba fie weber in bas Jahr 1076 noch 1081 geboren tann; bas neunte Jahr Gregors giebt bie richtige Bestimmung. Mathilbens Schenfung bes Rirchenschapes von Canoffa an Rom ift urfundlich bezeugt (M. G. XII. p. 385 Dote) und bamit auch bie Zeit biefer Schenfung bestimmt. Ueber Roberts Bug nach Griechenland find Bilbelm von Apulien, Gaufreb, bie unteritalifden Annalen und bie Alexias ber Anna Comnena zu vergleichen; burch genauere Zeitbestimmungen zeichnet fich ber Anonymus Barensis aus. Der dronologijden Aenberungen Gfrorers (Gregor VII. Bb. VII. S. 836 ff.) find burd bie Annales Beneventani ichmach begründet. Gine forgfame Darftellung biefer Begebenbeiten bat Schwarg, bie Kelbzilge Robert Buiscarbs gegen bas brantinische Reich (Kulba 1854) gegeben. Der Brief Gregors Reg. VIII. 40 muß etwa um Oftern 1082 geidrieben fein; mas Floto II. 249 von ben Gefanbten melbet, welche biefen Brief überbracht haben follen, beruht theils auf Berwechselung mit einer anderen Gefandtichaft, von welcher Hugo Flav. p. 462 3. 3. 1084 berichtet, theils auf einer Erzählung in ber Vita Simonis (Acta SS. ord. s. Benedicti sacc. VI, 2. 385), welche fich nicht dronologisch feststellen läßt. Da bie Gefangennehmung Dbos in ben Berbft 1082 fallt, wird Gregore Brief an ben König Wilhelm Reg. VIII. 60 in bie erfte Salfte bes Jahres 1083 ju feten fein; etwa gleichzeitig ift ber Brief an Laufraut (Reg. VIII. 43). Auch bas Schreiben Reg. VIII. 42 fann erft in bas Jahr 1083 geboren, ba nicht vor bem Anfang biefes Jahres Sugo ale Ergbifchof von Lyon geweiht murbe.

S. 546. 547. - Bermanns Rrieg in Weftfalen und die Belagerung ber Bburg

berichten bie Vita Bennonis c. 25 und bie Annales Yburgenses 3. 3. 1082. Der Aufenthalt Bermanns zu Goslar am 3. August ergiebt fich aus ber Urtunbe bei Erhard, Regesta hist. Westf. I. Cod. dipl. p. 124 (St. R. 2997). Den Buffond im oberen Deutschland schilbern bie Annales Augustani in wenigen Worten treffenb. leber bie Schlacht bei Mailberg finden fich bie ausführlichften Nachrichten in ber Vita Altmanni c. 25; mit ihnen ift Cosmas Pragensis II. c. 35, ber cber bie Greigniffe millflirlich ausschmildt und bie mabre Beranlaffung bes Streits nicht fennt, ju vergleichen; erwähnt wird Luitpolbe Rieberlage in ben meiften Annalen, boch in ben Annales Wirzeburgenses und ben aus ihnen abgeleiteten Sahrbiichern falfchlich g. 3. 1081. Unter ben Trabitionen bes Rlofters Botweib findet fich eine Schenfung bee Grafen Ubalrich pro suis militibus, qui Mauribergiensi bello succubuere (Mon. Boic, XXIX. 2 p. 58). hermanne Absicht nach Italien gu geben berichtet Bernolb 3. 3. 1082 und 1083; berfelbe giebt auch ben Grund ber eiligen Rudtehr bes Gegentonigs nach Sachfen an, mahrend Edebard ben Durchjug burd Oftfranten ermähnt. Der Tobestag Ottos von Rorbbeim ift beim Annalista Saxo angemerkt. Daß hermann icon um Oftern 1083 wieber in Sachfen war, zeigt eine Urfunde beffelben, am 13. April 1083 ju Gostar ausgestellt für Burchard von Salberstadt, ber ob devotum et fidele servitium belobt wird (St. R. 2998).

S. 547, 548. - Der Aufenthalt Beinriche in ben Gebieten von Bergamo und Berona im Rovember 1082 wird burch bie Urfunden bei St. R. 2846. 2847 bezeugt. Siernach ift unwahrscheinlich , baf Beinrich felbft icon im December bie Belagerung ber Leoftabt wieber begonnen habe, wie Lanbulf III. c. 32 angiebt; nach Edebard muß es erft nach Oftern 1083 geschehen fein. Die Angabe bei Stengel II. 281, baß Beinrich bas Beibnachtsfeft 1082 in G. Ruffna gefeiert babe, beruht lediglich auf einem Irrthum. Die vergeblichen Angriffe auf St. Baul und St. Beter berichtet bas Reg, Gregorii VII, in ben Nachrichten über bie Novemberspnobe 1083 (Reg. VIII. 58a). Den Ausfall und bie Rieberlage ber Romer ergablen bie Annales Augustani, und ihre nadrichten bestätigt bas intereffante Gebicht auf Die Einnahme ber leoftabt, welches Subenborf im Regiftrum I. Nr. 17 berausgegeben bat, wo auch die allgemeine Lage ber Dinge nicht übel gezeichnet wirb. In emenbiren ift iam equos deretorserat und Machtildae malae sociae. Das Gebicht rubrt wohl nicht, wie Gfrorer meint, von einem beutschen, sonbern von einem lombarbifden Rleriter ber. Der in bemfelben genannte Graf Wido, Arardi filins, fceint berfelbe, ben Bengo VI. c. 4 (p. 663) erwähnt; bie Burg beffelben, Sozadium mit Namen, beren Lage ich nicht zu bestimmen weiß, hatte Beinrich gerftort. Die Duthloftgfeit ber romifchen Biltgerschaft wird im Reg. Gregorii VIII. 58n bargelegt; bort findet fich auch ber beutlichfte Beweis, baf bie Leoftabt mirtlich burch bie Unachtsamteit ber Bachen in bie Banbe ber Feinbe fiel. Somit bewahrbeitet fich in wesentlichen Bunften bie Darftellung ber Vita Heinrici e. 6, fo viel barin auch unbestimmte Phrase ift; auch bie Ergablung bes lanbulf, wenn man bon ben echt mailanbifden Buthaten abfieht, finbet im Allgemeinen Beffätigung. Unguverläffiger find bie Berichte im Chronicon Pegaviense und bei Bilbetm von Dalmesbury. Bu vergleichen ift auch Bengo I. VI. c. 4 (p. 663, 664). Rach bem übereinftim. menben Zeugniß bes Bernold und ber Annales Beneventani fest Floto mit Recht bie Ginnahme ber Leoftabt auf ben 3. Juni; bie Angabe bes Edebard, fo genan fie fdeint, muß boch auf einem Brrthum beruben und ift im Annalista Saxo wenigftens gur Balfte rectificirt.

S. 548-550. Filr ben Aufenthalt Beinrichs bor Rom und in ber Leoftabt

1083 find außer ber intereffanten Urfunde für Erzbischof Liemar (St. R. 2851) bie Actenstiide bes Registrum Farfense (24. Mai prope urbem Romam, 10. Juni infra porticum s. Petri, 15. Juni Romae), welche fich unter anderen Documenten B. 2-4 finten, nicht unwichtig. Das Datum ber erneuerten Ercommunication burch Greger giebt Bernolb 3. 3. 1084, bas ber Inthronisation Biberte bie Annales Augustani 3. 3. 1083. Auch Bernold ermahnt ber Inthronisation, verwechselt fie aber mit ber Orbination, indem er auf fie jene Borte bes Gebhard von Salgburg bei Hugo Flav. p. 459 bezieht, bie von biefer gelten; auch Bonigo macht eine abnliche Bermechfelung. Ueber bas Castell in Palatiolo febe man besonbers Bernolt. Palatiolus bief jene Anbobe neben St. Beter, mo jest S. Michele in Saffia ftebt; noch fpater wird bier eine Rirche G. Maria in Balatiolo erwähnt. Bergl. Gregorobius II. 419. Dag bie Mauern ber Leoftabt faft gang niebergeriffen murben, ergiebt fich aus ben Ann. Cav. (M. G. III. 190) und ben verwandten Quellenschriften. Die Entlaffung ber tombarbifden Truppen berichtet gandulf, ber bierin glaubwürdig ift. Beinriche Aufenthalt am 4. Juli in Sutri erhellt aus ber Urfunde bei St. R. 2852; nach berfelben ichentte Beinrich in Erwägung ber großen und treuen Dienfte bee Bifchofe Rainer bon Bercelli biefem mehrere Burgen. Den Bertrag Beinrichs mit bem romifden Abel ermabnen Bernold und Edebarb; ber Gib, von welchem ber Erftere berichtet, ift in feinem Wortlaut erhalten und abgebruckt in ben Mon. Germ. VIII. p. 460. Der in bem Bertrage noch nicht bezeichnete Termin findet fich bei Edebard ale ber 1. November angegeben In ber Sanbidrift, welche une ben Gib erhalten bat, findet fich nnmittelbar borber bie Ergablung bon einer fonberbaren Bafferprobe, bie mehrere Anbanger Gregors anftellten; tiefe Ergablung fieht meines Erachtens nicht in fo nabem Bufammenhange mit bem Bertrage, wie es Gregorovius IV. 223 annimmt.

S. 550-552. — Roberts Rückehr aus Griechenland erfolgte im Anfang bes Sommers 1082, wie aus Lupus Protosp. hervorgeht; berselbe Annalist bezeugt auch, daß bald barauf Abälard nach Byzanz ging. Den Brief bes Mexius, ben Anva Comnena III. c. 10 mittheilt, hat man siir ein echtes Actenstüd zu halten, nur ist offendar auch hier die Chronologie der schriftstellernden Fürstin verworren. Sie sein ihn bereits in das Jahr 1081, während er erst i. J. 1083 geschrieben sein kann. Denn Abälard war bereits in Byzanz und dachte au seine Rückehr, wie aus dem Inhalt hervorgehr. Ferner waren bereits die ersten Geldzahlungen an den Kaiser und die sür ihn bestimmten Geschente abgegangen; diese trasen aber nach Eckehard erst im Sommer 1083 ein. Endlich gingen mehrsache Berhandlungen, die Iangere Zeit sortnehmen mußten, nach Annas eigener Angabe dem Briese voran. Der kostdaren Geschente des Kaisers gebenkt auch Benzo I. c. 17 und VI. c. 4 (p. 606 und 664) aussilbrlich.

S. 552—559. — Ueber die Borbereitungen zur römischen Rovemberspnote 1083 ift Bernold die hauptquelle. Daß die Römer auf diese Spnode beim Papste gebrungen hätten, steht nicht bei Bernold, wie hirsch in den Forschungen zur dentschen Geschichte VII. 84 mir entgegenhält. Die Borte: Omnes pene Romani praeter principem Salernitanum hoc cum Heinrico laudaverunt, ut papa Gregorius sinodum in medio Novembri colligeret Romae, cuius sinodi statuta de causa regui nec Heinrico nec Romanis, immo nulli penitus liceret praevaricari seisen boch nur: die Römer und heinrich willigten ein, daß der Papst eine Spnode hielt; von heinrich ist das ohnehin auch anderweitig bekaunt. Das Einsatungsschreiben an die französischen Bischöse und Aebte sindet sich im Codex Udalrici Nr. 154 (J. 58); Jasse seit basselbe, wie mir scheint, mit Unrecht in das Jahr 1078. Dagegen

begieben auf bie Synobe bes Jahres 1083 Stengel und Anbere bas Schreiben im Reg. VIII. 51 (J. R. Nr. 3950), welches erft bem Jahre 1084 angebort. Ueber bie Gefangennehmung bes Bijchofe von Oftia und bie Berhandlungen ber Gynobe felbft febe man Bernold, Bonigo (p. 678. 679) und besonbere bie intereffanten Rotigen im Reg. VIII. 58a. Ueber Beinrichs Rudfehr nach Rom fieben bie ausführlichften Nachrichten bei Bernold. Die Berhandlungen zwischen bem Abel, bem Papft und bem Ronig bezeugt außer Bernold auch Bonizo p. 679. Bernold fagt, baf Beinrich um Beihnachten 1083 Gelb von Alexius empfangen und fich eiblich verpflichtet babe Robert angugreifen, aber bies Berfprechen nicht erfüllt fei. Dagegen melbet Edebard bestimmt, bag Beinrich um ben 1. Februar 1084 einen Bug nach Campanien und Apulien unternommen babe, und biefe Rachricht verbient vollen Glauben 1); Robert felbft murbe allerbings nicht von heinrich angegriffen. Die von Bernold ermabnte Botichaft bee Raifere tann nur bie bee Methomnes fein, beren Anna Comnena V. c. 3 gebenkt; nur verwirrt fie auch bier und im Folgenden bie Chronologie abermals in bebentlicher Beije. Der Bergog und Martgraf Ranieri, ben Beinrich in Spoleto und Camerino 1081 eingesetzt hatte, findet fich mehrfach in Urfunden ermähnt. Dan vergleiche Fatteschi, Duchi di Spoleto p. 117 ff. Daß Beinrich ben Rudweg burch bie Gabina nahm, zeigt bas Placitum für Farfa bei Rider, Forfdungen IV. S. 131. Beinrich tagte nach bemfelben im Marg 1084 iuxta civitatem Reatinam prope ecclesiam s. Heleopardi; bei ibm war ein Martaraf Guibo, beffen Mart wir nicht fennen; vielleicht mar es bie von Teate. Der Aufenthalt Beinriche in Albano gebt aus ber Chronica mon. Cassinensis III, c. 50 berbor. Die bort ergablten Ereigniffe geboren nicht, wie ber Berausgeber annimmt, in bas 3abr 1082, sonbern erft in ben Anfang 1084. Beinrich bat auf feinem Auge burch bie Sabina wohl auch Farja tamale wieber berührt; in ben Annalen bes Rlofters beifit es a. 3. 1082: Heinricus IV. rex ad hoe monasterium primo venit. Mit Otto von Offia tonnte Defiderine am Bofe Beinriche erft nach bem November 1083 gufammentreffen, und bas es um Oftern 1084 gefcah, zeigt bie Ergablung felbft, wie bie Unwesenheit Biberte. Der Aufenthalt Beinriche bei St. Beter am 21. Darg 1084 erhellt aus ber intereffanten Urfunde Beinriche für ben Bifchof Burchard von Bafel (St. R. 2854) Die bei Trouillat I. p. 204 aus einer fpateren Copie gebrucht ift; in berfelben wird ber Bergog und Martgraf Ranieri

<sup>1)</sup> F. hirich in ben Forfchungen gur beutiden Weidichte VII. 86 ift anderer Anficht. Wenn er aber fagt, baf Edebard befanntlich bier febr parteiifc und felbft ligenhaft fei, fo icheint mir bas bod nicht fo befannt, um ben Beweis überfluffig gu machen; vielmehr halte ich Geriche Darftellung bier mehrfach für irrig, weil er ohne gureichenten Grunt Radricten bei biefem Edriftfteller verworfen hat. Meine Combinationen icheinen mir trop feiner Ginrebe richtig; fie ftigen fich außer Bernolb und Edeharb hauptfächlich auf bie angeführte Etelle bes Potrus diaconus. Allerbinge verlegt Sirich G. 82 bie bort berührten Thatlachen in eine andere Beit, als ich es gethan habe; er meint, baft fich bereits um Oftern 1082 Defiberius beim Raifer eingestellt babe, mubrent ich biefes Greigniff erft um Oftern 1084 febe. Die Grunte, welche Girfd fur feine Deinung anführt, baben mich jeboch nicht überzeugt. Denn 1) sequenti anno im Aufange bee Kapitele 30 bei Petras diae nus begiebt fic nicht auf alle in bemfelben Rapitel ergablten Greigniffe; ausbrudlich fest vielmehr Peter bie in Rebe ftebenben Thatfachen in bie Oftergeit, welche ber Ginnabme ber Leoftabt und ber Inthronisation Wiberts (Juni 1083) folgte, und bamit auf Oftern 1084; 2) ift nicht bewiefen, baf Beinrich nur im Anfange bes Jahres 1082 in Farfa war, vielmehr läftt fich auch fein Aufenthalt bafelbit vor Oftern 1084 mahriceinlid maden, ba er fich bamale erweielid in ber Gabina aufbielt. Entlich muß girich, um feine Auficht aufrecht gu erhalten, bie Angabe ber Quelle fiber bie Bufammentunft bee Dito von Oftia mit Defiberius ale unrichtig verwerfen; fie bat aber biefelbe Autorität fur fic, wie bie gange Erzählung, und ift ebenfo erflarlich i. 3. 1084, wie unbegreiflich i. 3. 1082.

mit anberen nicht besonbers bezeichneten Markgrafen erwähnt. Ueber Beinrichs Einzug in Rom febe man besonders bas eigene Schreiben beffelben an Dietrich von Berbun in ben Gestis Treverorum p. 185, bann Bernold und Edehard. Ueber bie Spnobe, auf welcher bie Absetzung Gregors ausgesprochen murbe, finden fich bie beften Rachrichten bei Bengo VII. Brol. (p. 669); über bie Beichlüffe vergleiche man auch Siegbert von Gemblour. Die Orbination Biberts berichten bie meiften Quellen ber Beit; über bie Raiferfronung besiten wir bas ficherfte Bengnig in bem angeführten Briefe Beinrichs. Dag er auch jum Patricius ausbrudlich ernannt murbe, fagt Siegbert und Unbere nach ibm. Rach Bonigo p. 679 mare Wibert von brei Suffraganen Ravennas, ben Bifchofen von Mobena, Bologna und Cervia, inthronifirt ober richtiger orbinirt worben; Gebhard von Salzburg in feinem Briefe an hermann von Mes, ber bei Hugo Flav. p. 459. 460 und im Cod. Udalrici Nr. 167 (J. 69) aufbewahrt ift, fagt aber ausbrudlich, bag nur bie Bifchofe von Mobena und Areggo bei ber Orbination ale Consecratoren betbeiligt gewesen seien; Bernold ichreibt Gebhard nach, giebt aber ju, baf noch andere baretifche Bifcofe bei ber Orbination mitthatig waren. Den erften Rampf bei ber Engelsburg ermahnt Bernold, bie Berftorung ber Burgen ber Corfen Bonigo a. a. D. und bie Papftleben bes Panbulf (Watterich I. 306. 307), bie bier eigenthumliche und intereffante Radrichten geben. Der Rath bes Bengo megen bes Capitols finbet fich VI. c. 4. p. 664. Die Anwesenheit bes Raifers auf bem Capitol am 29. April 1084 erhellt aus einer Urtunbe bes Registrum Farfense Nr. 1098, im Auszuge bei Gregorovius IV, 231, bie ich unter ben Documenten B. 5. vollständig abbruden laffe. Ueber bie Berennung bes Septizonium und bie Umichließung ber Engeleburg febe man bie angeführte Stelle ber Bapftleben. Wie man bamale bes Crefcentius gebachte, zeigt Bengo VI. c. 6 (p. 666).

S. 559-561. Ueber bie Bejanbtichaft bes Jarento ift Hugo Flav. p. 462, über bie Busammensetzung und Starte bes Beeres Robert Buiscarbe Lupus Protosp., Landulf III. c. 33, Wido Ferrariensis I. c. 20 und Guillermus Ap. IV. v. 565 einzusehen. Die Botschaften bee Defiberius erhellen aus ber Chronica mon. Cassinensis III. c. 53. Daß Robert ben Rampf Beinrich formlich antunbigte, geht berbor aus Wido Ferrariensis a. a. D. und ben Bapftleben bes Banbulf. Heber ben Abzug bes Raifere vergl. bie Vitae Pontif. p. 307 und Bonigo p. 680; ben Tag geben bie Annales Cavenses. Am 23. Mai war Beinrich ju Gutri nach ber Urfunde bei St. R. 2857; bei ihm waren ber Patriarch von Aquileja, ber Bijdof von Pabua, viele andere Bijdofe, bie Martgrafen Albert und Rainer, ber Graf Sugo und antere Fürften. Am 24. Dai mar er in Borgo G. Balentano un= weit bes Sees von Bolfena nach ber Urfunde bei Stumpf, Reichstangler III. S. 452 (vergl. Hist. Farf. c. 8. p. 561). Ob er ben Weg über Civita Caftellana nahm, wie bie Chronit von Monte Caffino angiebt, wird hiernach febr zweifelhaft fein. Daß fich Wibert nach Tivoli begab, fagt Wido a. a. D. Bor bem 28. Mai, b. b. vor bem Tage bes Gingugs Roberts in Rom, war Beinrich nach Bonigo in Siena, am 5. Juni zu Bifa nach ber Urfunde bei Stumpf, Reichstangler III. S. 452. 453, am 17. Juni in Berona nach ber Urfunde bei St. R. 2860; bort wird auch die Urfunde vom folgenden Tage bei St. R. 2861 ausgestellt fein. Beinrich am Beter- und Paulstage in Regensburg fein wollte, erhellt aus feinem angeführten Briefe, ber mohl von Berona aus geschrieben ift.

S. 561-567. — Die glaubwilrbigften Berichte über bie Ginnahme Roms burch Robert Guiscarb icheinen mir bei Wido Ferrariensis, in ben alten Papftleben

und bei Bonigo erhalten; jebenfalls zeigt fich bier Vertrautheit mit ber Lotalität und ben lotalen Ueberlieferungen. Diefe Berichte laffen fich aber mit bem bes Gaufredus Malaterra III c. 37, bem man meift gefolgt ift, nicht fliglich vereinen. nach bem Letteren batte Robert brei Tage vor Rom gelegen; Bibo und Bonigo bagegen berichten ausbrudlich, bag er icon am Tage nach feiner Antunft vor ben Thoren fic ber Stadt bemächrigte. Rad Gaufret mare Robert burch bie Borta S. Lorengo eingebrungen, nach Wibo burch bie B Pinciana und nach ben Papftleben burch bie B. Flaminia. Daß fich in ber That von biefer Seite bas Beer über Rom ergoß, zeigt bie Berwilftung, bie junachft G. Gilveftro und G. Lorenzo in Lucina traf. Bibo melbet, baf ber Bapft querft in Roberts Lager geführt murbe; bie anberen Quellen anticipiren ben fpateren Aufenthalt bes Rormannen im Lateran. Tag und Stunde bes Ginbruchs ber Normannen giebt bie gleichzeitige griechische Rote einer Sanbidrift von Grotta Ferrata (Moutfaucon, Diaricum Ital cum p. 336) febr genau an, aber bod mit einem Rebler, benn ber Dienstag war nicht ber 29., fonbern ber 28. Mai, und baf an bicfem bie Normannen einzogen, bezeugt eine Rotig in ben Riccarbianifden Sanbidriften bes Cencius Camerarius (Gregorovius IV. 235, Watt rich I. 293). Bernold giebt einige brauchbare Rotigen, Die Ergablung im Chronicon mon, Cassin, ift bermerren. Als ben Gilbrer ber normannischen Bartei in Rom nennt bas Chronicon mon. Cassin. ben consul Cencius; mit Recht fiebt Gregorovius in ihm ben Cencius Frangipani, ben fcon Bengo II. c 4. p. 614 als einen ber entschiebenften Anhanger Gregore bezeichnet und ber fich auch ale Beuge in ber Mathilbischen Schenfung erwähnt findet. Bon ibm foll auch Robert Feuer in ber Stadt angulegen veranlaft fein Ueber ben Umfang ber Feuerebrunft findet fich bas einzige genaue Zeugnif in ben alten Papftleben; bamit ftimmt bie Radricht bee Chronicon mon. Cassin., bag befontere bie ceclesia quatuor coronatorum bom Feuer gerftort fei. Die graufame Behandlung Roms burch bie Rormannen bezeugen alle Quellen; es genugt, fich an bie bauptfachlichften vorhin angeführten Bengniffe ju halten. Ueber bie Ginnahme von Gutri und Repe febe man Bernolb im Bergleich mit bem Brief ber Mathilbe bei Hugo Flav. p. 463. Daft Gregor und Robert wirflich nach ihrer Abficht ju St. Beter und Paul nach Rom gurudgetehrt find, melbet Bernold allerbinge nicht ausbrildlich, aber es wird burch ben Gang ber Begebenheiten bargethan. Ueber bie Belagerung von Tivoli burch Robert haben wir bie einzige, aber zuverläffige nachricht erft burch Wido Ferrariensis a. a. D. erhalten. Den Aufenthalt Roberts und Gregors in Monte Caffino ermabnt bie Rlofterdronit a a. D, ben weiteren Bug nach Benevent verburgen bie Annales Beneventani. Daß Bibert balb nach bem Abgug ber Normannen wieber nach Rom gurudging, wigen Bernold und ber Annalista Saxo. Ueber ben Grafen Obo von Sutri und Sugo ben Beifen ale Bijdof von Baleftrina vergl. Die bei Gregorovius IV. 264 angeführten Stellen 1). Ueber Rom und bie Romer im Allgemeinen ift Amatus III. c. 50, Gaufredus Malaterra und Silbebert von Tours einzusehen, wie bas Gebicht unter unferen Documenten C.

S. 568-572. — Von ber Spnode in Salerno und ben nach berselben ausgesanbten Legaten berichtet Bernold und Hugo Flav. p 463-465; ber Lettere theilt auch bas Schreiben mit, welches bie Legaten zu verbreiten hatten (Epp. coll.

<sup>1)</sup> Bei Donigo II. c. 3 wird Obo genannt de Toline; Urban !!. erwähnt ibn in einem Schreiben b. 3 1089 J. R. 4037. Sugo ber Weiße wurde zwischen 1086 1089 Bischof von Balestrina.

46). Der Brief an Betrus und Gisusst mit der Aufforderung, Steuern in Gallien zu erheben, sindet sich im Reg. VIII. 23; Jaffe sett ihn in das Jahr 1081, aber die Geschichte weiß nur von dieser einen Legation der beiden Genannten nach Frankreich i. 3. 1084. Das Aussichreiben Gregors an die Getreuen im Reg. VIII. 49 scheint mir nach seinem ganzen Inhalt erst in die letzen Lebenstage des Papstes geletzt werden zu können, nicht in eine frühere Zeit, wie es bisher geschehen ist; Jaffe weist es, freilich nicht mit Bestimmtheit, dem Jahre 1082 zu. Die Hauptstelle über die Schlacht bei Sordaria sindet sich in der Vita Anselmi c. 21, deren Berfasser beim Kampse zugegen war; zu berücksichtigen sind ferner Donizo II. c. 3, wo schon die Vita Anselmi benutzt ist, und Bernold z. 3. 1084. Bald nach der Schlacht scheint der Brief Wiberts an Hugo den Beißen bei Subendorf, Registrum II. Nr. 31 geschrieben. Ueber Robert Guiscards letzten Feldzug besitzen wir bessonders bei Guillermus Apul. V. v. 143 seq. gute Nachrichten.

6, 573 -577. Berichiebene Aufzeichnungen find über bie letten Tage Gregors VII. borbanben, bie fich aber fammtlich auf brei Beugniffe gurudführen laffen: 1) auf ein Schreiben Urbans II., von bem Hugo Flav. p. 466 ein Fragment mittheilt; baffelbe findet fich etwas vollständiger, aber mit einigen Beranderungen auch im Codex Udalrici Nr. 166 (J. 71) und ift bei Paulus Bernriedensis c. 110 giemlich willfürlich benutt; 2) auf eine Ergablung, bie bem Bijchof Sagano bon Mutun jugeschrieben wirb, ber bei Gregors Tobe anwesend gemesen fein foll (M. G. V. p. 563); fie mar Sugo bon Flavigny befannt und wird von ibm theile benutt, theils fritifirt; 3) auf eine Darftellung, bie von bem Erzbischof Begilo von Daing berrühren foll und bie auch in Giegbert bon Gemblour und Florentinus bon Borcefter übergegangen ift. Aus äußeren und inneren Grunden verbient Urbans II. Reugnift burchaus ben Borgug. Die letten Borte Gregors, bie er anführt, werben auch burch bie Vita Anselmi c. 38 unter Berufung auf bie Rapellane bes Papftes beftätigt. Außerbem find bie Rotigen bes Wido Ferrar. I. c. 20 von Intereffe, obwohl fich bier auch manches Unrichtige findet, wie g. B. Robert Buiscard bei ber Beerbigung Gregore nicht jugegen fein tounte. Daß Gregore Grab querft in ber Arppta von Calerno mar, erhellt aus ben letten Rapiteln bes Baul von Bernrieb. Ueber bie gleichzeitigen Tobesjälle in ber Combarbei febe man Bernolb g. 3. 1085; ben Tobestag Thetalbs von Mailand giebt ber Catalogus archiepp. Mediolan. (M. G. VIII. p. 104); bas Enbe Unfelms von Lucca wird in feiner Lebensbeschreibung c. 38 42 ergabit. Robert Guiscarbs Tob und bie bamit gufammenhangenben Greigniffe finden fich am flarften bei Guillermus Apul. V. v. 284 ff. bargeftellt; ju vergleichen ift bamit Lupus Protosp. Den Tobestag giebt ber Anonymus Barensis, aber nennt falichlich, obwohl mit Anna Comnena VI. c. 6 übereinstimment, Refa-Ionia ale bie Stelle, wo Robert enbete. Man febe bie Noten bei Schwarz a. a. D. S. 45 und Weinrich, De conditione Italiae inferioris p. 70.

S. 579-585. — In ben Schriften bes Wenrich von Trier und bes Wibo von Ferrara wird in ähnlicher Beise Gregor in doppelter Gestalt vorgesührt; die Schriften haben in Anlage und Anssührungen viel Berwandtes, obwohl sie selbstständig neben einander entstanden. Merkwürdige Stellen über die Berbindung, in welcher die römische Republik mit der römischen Kirche in Gregors Geiste stand, sinden sich im Reg. II. 75, VIII. 5. 25. In einem anderen Briese (III. 15) wird der heilige Petrus geradezu als imperator in dem Berhältniß Roms zu den Normannen bezeichnet. Wie solche Aufsassungen wirkten, sieht man aus dem Briese des Grasen Bertram von Arles an Gregor, wo die Anrede lautet: Sublimissime domine et

princeps totius orbis terrae (Mansi XX. 363. 364). Die Geschichte bes Gerbob ift gut bezeugt im Chronicon s. Huberti Andaginensis c. 24.

6. 585-591. - Birich in feiner Abhandlung über Defiberius von M. Caffino als Papft Bictor III. in ben Forschungen gur beutschen Geschichte Bb. VII. hat neuerbings bie turge Amtsführung biefes Bapftes G. 91 ff. eingebend behandelt. Die Quellen find burftig; außer einigen Rotigen bei Bernold ift man hauptfachlich auf bie Radricten bes Petrus diaconus im Chronic. Cassin. III. c. 65 -74 angewiesen. Obwohl Betrus bier nicht folecht unterrichtet ift, find feine Angaben boch mit großer Borficht zu benuten. Gleich feine Radricht, bag Gregor felbft Defiberius jum Radfolger borgefchlagen habe, unterliegt gerechten Bebenten, obgleich fich auch ichon bei Bibo bon Ferrara und fpater bei Paul von Bernried Achnliches finbet; benu Urbans II. Aussage bei Hugo Flav. p. 466 spricht positiv bagegen, und nicht minber bie Opposition, bie Sugo von Lyon und Richard von Darfeille alsbald bem gewählten Bapfte machten. Bon ben üblen Borgangen auf ber Synobe ju Capua ichweigt Betrus gang; wir tennen fie aber nur ju gut aus ben beiben Schreiben Sugos an Mathilbe bei Hugo Flav. p. 466-468 und bei Mansi XX. 634-636, wie aus ben Beschlüffen ber Spnobe von Benevent, bie Petrus Diaconus felbft c. 72 mittheilt. Bermurfniffe gwifden Gregor VII. und Defiberius maren immer von Reuem eingetreten; man febe barüber nur Amatus IV. c. 52 und bie Briefe Gregors v. 3. 1079 bei Jaffe, Epp, coll. 29, 30. Bang finnlos ift Betrus Darftellung in c. 70, eine Compisation ans Deusdedit contra schismaticos, in welcher Creigniffe, bie fich auf bie Beiten Urbans II. beziehen, anticipirt finb. Der c. 71 ermabnte Bug ber Bifaner nach Mebbia fallt in bie Zeit bes Defiberius, aber ob er felbft irgenb erbeblichen Antheil an bemfelben gehabt bat, ift febr fraglich. Rach Bernolb g. 3. 1087 follen bie Gregorianer in Deutschland um ben 1. August ein Schreiben 1) bes neuen Bapftes erhalten baben, worin er ihnen feine Erhebung und jugleich bie Erneuerung bes Banns über Beinrich angezeigt habe. Das Lettere ift nicht nur an fic bei ber ichwantenben Stellung bes Papfies jum Raifer unwahricheinlich, fonbern findet auch fonft nirgende eine Bestätigung; auf ber Spnobe von Benevent murbe über Wibert und bie Geinen ber Bann abermals ausgeiprochen, aber nicht über ben Raifer. Das Mifgeschid bes Bapftes am Tage leiner Weihe beutet Bernold in ben Borten an: in eadem infirmitate ordinatur; natürlich ift biefer Umftanb bann von Begnern noch weiter im Einzelnen ausgeschmudt worben, wie man aus ben bei Laubert, Vita Urbani II. p. 18 gesammelten Stellen erjeben tann, aber ich finbe feinen Grund, bie fo viel und fo gut bezeugte Thatfache überhaupt ju bezweifeln. Ueber bas Schreiben Bictore III. an Raifer Alexius febe man J. R. 4015; ce ift gebrudt bei Mabillon, Ann. ord, Ben. V. 647 und eines ber wenigen aus biefem Pontificat erhaltenen Schriftflude; wir fennen nur noch eine Beftätigung fur bas Bisthum Ravello (J. R. 4016) und ein Schreiben an ben Bifchof Jacob von Cagliari vom 29. August 1087 aus Benevent (Martini, Storia eccles. di Sardegna 1. 227). auf welches mid herr B. Gams aufmertfam gemacht bat. Bergl. Doblers Rirchengeschichte, berausgegeben von Bams II. 370.

S. 592-596. — Die aussihrtichsten Nachrichten itber die Baht Urbans II. steben im Chronicon Cassinense IV. c. 2, boch ist auch hier Petrus diaconus nicht gang zu trauen. Die Zahl ber anwesenben Bischofe und Aebte giebt er auf 40 an, aber Urban selbst nennt in bem Schreiben an Hugo von Clund (Bouquet XIV.

<sup>1)</sup> Siric G. 100 fpricht von Briefen, Bernolb nur von einem Brief.

689) außer ben Carbinalbischöfen nur 16 andere und 4 Aebte, während in bem Briefe an bie Deutschen (Mansi XX, 703) außer ben Carbinalen 21 Bifchofe angefibrt werben. Bier ober bort muß ein Febler im Abbrud verborgen fein, mabrfceinlich im erften Schreiben, wo auch bie Sigle P in R (Rainerius) ju anbern ift. Uebrigens find auch im Abbrud bes anberen Schreibens mehrere Emenbationen nothwendig. Go ift in ben Worten: Portuensis, legationem et consensum et petitionem ferens omnium fidelium laicorum, nostrae parti faventium clericorum Romae eligentium, bas unfinnige fidelium laicorum, mas aus bem Folgenben bormeg genommen, ju ftreichen und ftatt eligentium ju lefen degentium. Der Brief Urbans an Lanfrant vom 10. Upril 1088 (J. R. 4020) ift querft von Theiner, Disquis crit. p. 207 herausgegeben. Ueber bie Steuer, welche Urban i. 3. 1093 in Frantreich erheben ließ, jebe man bie Schreiben bei J. R. 4106. 4107. Der 21mojen, von benen Urban Anfangs in Rom lebte, gebenkt Banbulf (Watterich II. 93). Die mertwürdige Meugerung bes Papftes, bag er felbft mit Rirchenraubern bertehren milfie, wenn er bie Belt nicht verlaffen folle, findet fich in bem Schreiben bei J. R. 4088.

S. 596, 597. - Den Bug ber Bifaner gegen Tamim ermabnen Bernolb, Gaufredus Malaterra IV. c. 3, bie Annales Cassinenses, Beneventani unb Marangonis Annales Pisani. Die ausführlichften Rachrichten find enthalten in bem gleichzeitigen Carmen in victoriam Pisanorum. Die Zahlen find übertrieben - es wird ftete nach Taufenben gerechnet - in allen anberen Beziehungen icheint mir bie bier gegebene Darftellung ebenjo guverläffig, wie intereffant. In emenbiren ift in Reiffenberge Tert Pantaleo Melfitanus inter Grecos hypatus fatt Sipantus unb am Solug Clericis, qui remanserunt pro tuo servitio ftatt perpetuo. Die bas Carmen mehrfach bestätigende Relation eines arabifden Beitgenoffen, bes Abul-Galt Omeija, über ben Bug ber Bijaner ift in Et-Tibjanis Bericht über eine Reife nach Tunis (Journal asiat. Serie V. T. I. 375 ff.) jum Theil aufgenommen; ich berbante tiefe Mittheilung Berrn Oberbibliothetar Berd in Stuttgart, ber in ber Tubinger Beitschrift für Staatswiffenschaft 1864 S. 618 ff. über bie Expedition gehandelt bat. Bergl. auch bie italienische Bearbeitung ber Bepbiden Untersuchungen: Colonie commerciali degli Italiani nel Oriente II. 330 ff. Ueber bie anderen arabischen Quellen febe man jest Amari in ber Storia dei Musulmani III, 171. 172. Die bei ben Occibentalen genannten Orte Mahadia und Sibilia beifen bei ben Arabern: Mehdia und Zawila. Die Chronologie bes Buges ift unsicher. Der 6. August ftebt als Siegestag ber Bifaner feft, aber nicht bas Jahr. 3ch bin früher Bernold gefolgt, ber ben Bug in bas Jahr 1088 fest, aber bie arabifden Quellen, welche bas Sabr 480 ibrer Beitrechnung geben, führen auf 1087, und bahin weifen auch bie Annales Pisani. Intereffant ift bie Ermabnung eines Cobnes Tamime ju Bifa in einer Urfunde über einen zwischen Bija und Amalfi geschloffenen Bertrag vom Jahre 1126, welchen Bouaini im Archivio storico Ser. III, T. VIII, 1. p. 6 publicirt bat. Es beift bort: iuratum in communi colloquio, toto populo Pisano acclamante, per Timinum, Timini regis Africe filium, publicum praeconem Pisane civitatis, splendidissime ad vocem totius populi.

S. 597-599. — Für die Erhebung bes Erzbischofs von Tolebo zum Brimas von Spanien find die Schreiben Urbans II., welche Jaffe R. 4021-4024 aufführt, von Wichtigkeit. Ueber die Kämpfe König Alfons VI. vergleiche man Schäfer, Geschichte von Spanien II. S. 373 ff. Die letzten Eroberungen Graf Rogers in Sicilien, die Reise Urbans nach der Insel und die Aufforderung des Kaisers Alexius

an ben Bapft nach Conftantinopel zu kommen berichtet Gaufred Malaterra L. IV. 0. 5–13. Auch Lupus Protosp. gebenkt z. 3. 1088 ber Eroberung von Spracus. Bernold erwähnt z. 3. 1089 einer Gejandtschaft des Papfies an Alexius; die Legaten beffelben sollen damals den Kaiser vom Banne gelöst haben, aber von einer Excommunication besselben verlautet sonst Nichts Ueber den Streit zwischen Serzog Roger und Bohemund sind Lupus Protosp., Gaufredus Malaterra und Romualdus Salernitanus einzusehen. Der Aufenthalt Wiberts in Ravenna i. 3. 1088 erhellt aus den bei J. R. 4001. 4002 verzeichneten Urkunden. Daß damals der junge König Konrad bereits in Italien war, beweist eine Urkunde (St. R. 3002).

S. 599, 600. - Ueber ben Aufenthalt Urbans II. in Rom vom Rovember 1088 bis in ben Sommer 1089 haben wir nachrichten bei Bernold und Panbulf; im Uebrigen febe man J. R. 4025-4037. Die Synobe Biberts, beren Beichliffe burch ben Codex Udalrici Nr. 168. 169. (J. 73) erhalten find, fest Jaffe gewiß mit Recht in bas Sabr 1089; vergleiche J. R. 4003. Diefen Befchliffen traten bie Birfchauer in einer Streitschrift entgegen, gegen welche fich bann wieber bas zweite Bud ber Schrift De unitate ecclesiae richtet. Bergl. Emalt, Malram von Raumburg S. 42. 43. In Bezug auf bie Babl ber Bijdofe, welche auf ber Synobe Urbane II. ju Delfi gegenwärtig maren, icheint mir bie Ungabe ber romifchen Sanbfdrift bei Mauft XX. 725 ben Borgug ju verbienen vor ber Bernolds, melde Jaffe annimmt. Die Befdluffe ber Spnode find jum Theil erhalten und bei Danft gebrudt: auch Lupus Protosp. und Romnald geben über fie brauchbare Retizen. Ueber Urbans Ridfebr nach Rom gegen Beihnachten 1089, bie Bertreibung Biberts, Urbans abermaliges Burudweichen und Wiberts Rudtehr finden fich Rachrichten bei Bernold, bie freilich febr ungenugend find; bie Zeitbestimmungen ergeben fich aus Urfunben (J. R. 4042, 4043, 4050-4056).

S. 600 - 605. - Die Einnahme Mugeburge im Unfange b. 3. 1084 ermabnen bie Annales Augustani, Bernolb und Cdebarb; tieselben Quellen berichten bann auch, wie Seinrich wieber Augeburg gewann. Ueber bie Rudtebr Bermanne von Met febe man die Histoire generale de Metz II. 186 und Calmet, Histoire de Lorraine I. 1156. In Betreff bes Lutticher Gottesfriebens ift Rludhobn, Gefchichte bes Gottesfriedens G. 64 gu vergleichen. Der Rolner Gottesfrieden findet fich M. G. Legg. II. 58. Rad U. Eggert, Stubien jur Geschichte ber lanbfrieben (Göttingen 1876) S. 5 -- 17 folieft bas Actenftud p. 58 col. I. lin. 8 und bas Rolgende find Beftimmungen eines Lanbfriebens, bie nur burch Compilation mit bem Fruberen verbunben find. Die Rotig in ben 3burger Annalen und im fachfifden Annaliften g. 3. 1083: Pax Dei orta est ftammt aus ben Annales Patherbrunnenses und ift unzweifelhaft auf ben Rolner Gottesfrieden zu beziehen. Ueber bie Friedensbeftrebungen am Sofe bee Gegentonige fagt Bernolb 3. 3. 1084: Hermannus rex pascha in Saxonia celebravit, ubi et maximae treuvae inter fideles domni papae factae sunt, quae et in toto pene Teutonicorum regno non multo post confirmatae sunt. Dag unter biefer trouvae allein ber Gottesfriebe verftanben merben tann, geht aus bem fachfischen Annalisten jum folgenben Jahre berbor, und ich febe gar feinen Grund ju ben Bebenten, welche Goede (Anfange ber Lanbfriebensaufrichtungen in Deutschland, Diffelborf 1875) G. 55 erhoben bat. Ueber Ergbifchof hartwich von Magbeburg und feine Abkunft febe man Neugart, Historia monasterii ordinis s. Benedicti ad s. Paulum in villa Lavantina (Rlagenfurt 1848) I. p. 22; es find bier alte Rlofternadrichten verwertbet, welche ilber bas Weichlecht bes Grafen von Sponheim wichtige Auffdiliffe gewähren. Bu vergleichen find bie Bemerkungen v. Mülverstebts, v. heinemanns und v. Reigensteins in ben Neuen Mittheilungen bes thüringisch-sächsischen Alterthumsvereins Bb. X. S. 127 ff., S. 213 ff., Bb. XII. S. 243 ff. und die Sitzungsberichte ber bair. Atademie ber Wissenschaften 1870 Bb. II. S. 583. Den Zug heinrichs gegen Liutpold berichten allein die Annales Ydurgenses nach den Paderborner Annalen. Ueber den Patriarchen Friedrich von Aquileja handelt Palach, Geschichte Böhmens I. S. 302. Heinrichs Ausenthalt in Mainz am 4. October 1084 bezeugt eine Urkunde (St. R. 2863); zu vergleichen sind die Annales Augustani. Ueber die beabsichtigte Reichsversammlung sehe man das Schreiben Heinrichs im Cod. Udalr. 142 (J. 70). Die Einnahme von Metz berichten die Annales Augustani, die nähere Zeitbestimmung giebt eine Urkunde (St. R. 2864). Für die Stimmung, wie sie sich nun in Lothringen entwickelte, ist Hugo von Flavignd p. 461. 462. 465. 468. 471 unterrichtend. Hugo gehörte selbst zu ben mit Rubolf auswandernden Mönchen und kam mit ihnen am 26. März 1085 nach Dijon.

605-612. - Daß eine boppelte Zusammenkunft in Gerftungen ju unterscheiben ift, zeigen beutlich bie aus ben Annales Patherbrunnenses icopfenben 3burger Annalen g. 3. 1084 und 1085. Unfere Rachrichten über bie erfte find febr ungenugend, um fo beffer find wir über bie andere unterrichtet. Wir haben über fie brei ausführlichere Berichte. Der eine ruhrt von Otto von Offia felbft ber und ift in einem intereffanten Schreiben enthalten, welches Runftmann aus einer G. Emmeraner, jest auf ber Bof- und Staatsbibliothet in Münden befindlichen Sanbidrift in ber Freiburger Zeitschrift für tatholische Theologie Bb. IV. S. 114 ff. querft befannt gemacht bat und fich unter unferen Documenten A. 11 finbet. Der zweite ftammt von fachfifder Seite und ift aus ben Magbeburg - Rienburger Annalen, wo er fich bereits in einer Berbindung mit Edebard vorfand, in ben fachfifden Annaliften und bie Magbeburger Annalen übergegangen. Den britten bom taiferlichen Stanbpuntt aus giebt bas Buch De unitate ecclesiae II. c. 19. Der Bang ber Berhandlungen ift biernach beutlich genug ertennbar. Dan febe über biefen Convent und bie folgenden Synoben ju Queblinburg und Daing auch bie Bufammenftellungen bei Befele, Conciliengeschichte V. 158 ff. und bie Bemertungen Fr. Bergers, Bur Rritit ber Streitschrift De unitate ecclesiae observanda G. 13 ff. Ueber bie nicht ausammengetretene Raftenspnobe und ben Berfuch bes Legaten, Bifchof Ubo von Silbesheim ju gewinnen, haben wir nur in bem Schreiben bes Erfteren bei Subenborf, Regiftrum I, Rr. 18 Radricht. Bon ber Spnobe ju Queblinburg hanbeln Bernold 3. 3. 1085 und bas Buch De unitate ecclesiae II. c. 23; bie Unterschriften ber Acten in ben Conciliensammlungen (Mansi XX. 609) find untergeschoben. Das im Tert ermabnte Schreiben bes Abts Bilbelm von Sirichau hat mit ber Antwort bes fachfifden Rlerus querft Subenborf, Registrum I. Rr. 15 und 16 berausgegeben. Die Gemablin bes Gegentonigs hermann, mit welcher er in gu naber Berwandtichaft ftanb, bieg Sophia, wie fich aus einer Schentung in ben Mon. Boicis XXIX. 2 p. 55 ergiebt; alle bie fruber von Tolner, Röhler und Rrollius aufgestellten Bermutbungen find bamit als unbegrundet ermiefen. Sophia übergab als Bittme mit ibrem Sobne Otto ein Gut (predium quoddam Meginoldi dictum) bem Rlofter Botweib. Bielleicht ftammte fie von Beinrich V., Bergog von Baiern, bem Bruber ber Raiferin Runigunde. Ihre Gohne maren hermann, ber Stammbater ber Grafen von Salm, und Otto, Graf ober Pfalggraf von Rined. Ueber bie Mainzer Synobe im Mai 1085 febe man De unitate ecclesiae II. c. 24 ff., ferner Bernolb, Siegbert, Edebard. Der Lettere berichtet auch über ben bamale beichloffenen Gottesfrieben.

Die Urfunde, welche Bert in ben M. G. Legg. II. 55 ff. col. II. aus einer Bamberger Sanbidrift herausgegeben und ale bie von ber Mainger Berfammlung erlaffene Conflitution bezeichnet bat, will U. Eggert nur als Entwurf für einen Gottesfrieben gelten laffen, boch icheinen mir bie beigebrachten Grunbe nicht gwingenber Art. Das von Bert aus einer anberen Sanbidrift bingugefligte Juramentum pacis Dei fiebt mit bem Mainger Tage ichwerlich in Busammenhang. Ueber Beinriche Bug nach Met febe man Siegbert und bie Urfunden St. R. 2883. 2884, bie in bas Jahr 1085 ju feben finb. Die von bem Raifer eingefetten Gegenbifcofe find in ben Annales Wirzeburgenses, Vita Altmanni c. 15, Gesta abbat. Trud. III. c. 1, Vita Gebehardi et succ. c. 8, Chronicon epp. Merseburg. genannt. Ueber Beinriche Bug nach Sachfen i. 3. 1085 ift ber altere in ben Annales Magdeburgenses und beim Annalista Saxo aufbemabrte Bericht unfere Bauptquelle, mit welcher Bernold und De unitate ecclesiae II. c. 28 ju vergleichen find. Ueber bas jus Saxonum, quod a tempore expugnatoris corum Karoli aptissimum honestissimumque habuerant, febe man Stobbe, Befdichte ber beutiden Rechtequellen I. 356. 357, wo and biefe Stelle angefilbrt zu merben verbiente. Die Urfunde St. R. 2868 ift enticbieben unecht; benn Beinrich tonnte am 12. Juni 1085 nicht in Queblinburg und Burchard von Salberftabt und Berner von Merfeburg nicht in feinem Gefolge fein.

S. 613-615. - Rad ben Baberborner Annalen melben bie Annales Yburgenses in Berbinbung mit bem Tobe Ottos von Norbheim: Athela cometissa obiit. 3ch beziehe bie Rotiz auf bie befannte Martgräfin biefes Ramens, bie um biefe Beit geftorben fein muß; Scheffer-Boichorft nimmt an ber einfachen cometissa Anftog und benft an eine Grafin Abela von Zutpben. Ueber Etberte Unterwerfung und ben Aufftand beffelben im Commer 1085 febe man bie Urfunden Beinriche bei St. R. 2879, 2880, 2893, bann Bernold, Siegbert, bie Annales Augustani, ben alten Bericht in ben Annales Magdeburgenses und beim Annalista Saxo, wie auch De unitate ecclesine II. c. 28. 3m Gangen biefelben Quellen berichten auch iber Beinriche Bug gegen Sachsen im Anfange bee Jahres 1086. Bon einer großen Bersammlung und Spnobe, welche um ben 1. April 1086 bie firchliche Bartei in Ronflang bielt und auf welcher Belf und bie beiben Bertholbe gegenwartig maren. fpricht bie Gründungsgeschichte bes Riofters St. Georgen im Schwarzwalbe (Done. Beitschrift filr bie Geschichte bes Oberrbeins IX. 201. 202). Ueber ben barauf in Baiern ausbrechenben Aufftand erfährt man Raberes nur aus ben Annales Augustani, wo offenbar ftatt Friderici civitatem Frisingam civitatem ju lefen ift und in bem frid ber Sanbidrift ein Schreibfehler obwaltet. Wie ber Raifer fic aus Regensburg rettete, wiffen wir nicht; benn ber Ausbrud ber Annalen: per prudentiae patientiam eorum temeritatis vicit insaniam ift febr unbestimmt. Nach ben Beitbestimmungen ber Vita Gebehardi c. 4 muß Ergbischof Gebhard im Sommer 1086 nach Salgburg gurndigefehrt fein; biefes Jahr geben auch bie Annales s. Rudberti Salisburg., mabrend bie Annales Admuntenses bie Rudtebr erft in bas folgenbe Jahr feten. Bemertenswerth find bie Borte ber Annales Augustani: Dehine apud Salzpure et pene per totam Pauwariam seditiones diversue et pugnae sunt commissae.

S. 615-617. — Ueber ben Reichstag und bie Spnobe von Mainz i. 3. 1086 besitzen wir allein Kenntniß burch Cosmas II. c. 37. 38 und burch bie Urlunde heinrichs für bas Bisthum Prag, die nach dem neuen vollständigen Abbruck bei Stumpf Act. imp. Nr. 76 am 29. April 1086 zu Regensburg, und nicht zu Mainz

felbst erlassen ist. Es wird hiernach fraglich, ob die Spnobe im April, wie man bisher glauben mußte, gehalten ist, zumal der Kaiser während bieses Monats sich dauernd in Regensburg ausgehalten zu haben scheint. Daß jene Urkunde, durch welche die Grenzen der Prager Diöcese eine große Ausdehnung erhielten, auf gefälichte Actenstäde älterer Zeit sich stützt, kann nach den Bemerkungen Dümmlers (Pitigrim von Passau S. 174) nicht zweiselhaft sein. Ueber die Erlassung des böhmischen Tributs sehe man Palacky, Geschichte von Böhmen I. 319. 320. Die Urkunde bei Lacomblet, Urkundenbuch für die Geschichte des Rieberrheins I. 152 (St. R. 2867) muß, wenn sie echt ist, nicht in der ersten Mainzer Spnode im Mai 1085 ausgestellt sein, sondern in dieser zweiten; denn unter den Zeugen erscheint Liemar von Bremen, der bei der ersten nicht gegenwärtig war (De unitate ecclesiae II. o. 20).

S. 617-619. - Die Rüdtehr Salomos nach Ungarn bestimmt bas Chronicon Posoniense auf bas 3ahr 1081, bie Ginterterung Salomos fest biefe Quelle mit Bernoth übereinstimment in bas Jahr 1083. Rach bem Chronicon Posoniense ift Salomo noch in bemfelben Jahre aus bem Rerfer entfloben, nach Bernolb 1084 aus bemfelben freiwillig entlaffen: ich giebe bie erfte nadricht vor. Gur bie Stellung Bratiflame jum beutiden Reiche besithen wir eine febr wichtige Quelle in einer fleinen Brieffammlung, welche von Beg im Codex Thesaurus Anecdotorum T. VI. nach einem leiber jest nicht mehr aufzufindenden G. Emmeraner Cober berausgegeben ift. Sie beftebt aus gebn Briefen (Dr. 72-81 bei Beg), bie oft bann nachgebrudt und benutt, aber fruber nicht richtig ertlart find. Der erfte Brief (Dr. 72) ift bon Bibert an Bratiflam gerichtet und im Jahre 1084 ober 1085 gefdrieben. Der zweite Brief (Rr. 73), an ben Begenpapft abreifirt, rubrt meber von Bratiflam bon Bobmen ber, wie Beg meinte, noch von Bratiflaw bon Bolen, wie Ropell (Geidicte Bolens I. S. 667) annahm, fonbern bie Gigle W. bezeichnet Begilo von Maing; abgefaßt ift bas Schreiben mabriceinlich in ber zweiten Galfte bes Jahres 1086. Etwa in biefelbe Zeit mirb ber britte Brief (Rr. 74) fallen, beffen Schreiber ber Erzbifchof Bartwich von Magbeburg - nicht Beinrich, wie Bez fagt - augenicheinlich mar; gerichtet ift biefer Brief, wie alle folgenben, an Bratiflam. Der vierte und fünfte Brief (Dr. 75. 76) find bon ben Monchen bee Schottenfloftere in Regensburg ausgegangen; ber in bem erfteren ermabnte Rriegezug bes Bohmenfonige wird fein andrer fein, ale ber im Sommer 1087 gegen Etbert unternommene; ber anbre Brief muß gegen Enbe biefes Jahres geschrieben fein. In biefelbe Beit fällt auch bas fechste Schreiben (Dr. 77), in welchem bie Bersfelber Monche bie Bebrangniß ichilbern, bie fie burch bie Rabe ber feindlichen heere in biefem Jahre ausgestanden baben. In bem fiebenten Briefe (Dr. 78) bittet ber Bifchof Labiflam von Rratau, bag Bratiflam feinen Gefandten an ben Ergbifchof von Roln ficheres Geleit gebe. Der achte (Dr. 79) ift unbebeutenben Inhalts. Der Schreiber bes neunten Briefes (Dr. 80) wirb mit ber Gigle G. bezeichnet, welche nicht auf ben beiligen Gunther beutet, wie Beg meint, ba biefer langft verftorben mar, bie ich aber nicht mit Sicherheit ju erklaren wuffte Der Tob eines Sohnes bes Ronigs wirb hier ermahnt, wie auch bereits im fünften Briefe (Dr. 76). Da aber mehrere Sohne Bratiflams bor bem Later ftarben und wir bie Tobesjahre berfelben nicht fennen, lagt fich baraus feine nabere Beitbestimmung entnehmen. Der lette und bei weitem michtigfte Brief (Rr. 81) ift wieber von Begilo von Maing und gebort bem Sabre 1088 an, ba bie Bermurfniffe zwischen Bratiflam und feinem Bruber Gebharb bereits ermabnt werben; in ber Gigle O. ift ein Fehler, wie beren mehrere in bem

Briefe vorkommen. Roch Floto II. 317 hat, indem er Bratislaw für ben Schreiber bes Briefs und Boleslaw von Bolen für ben Empfänger mit Bez hielt, irrige Folgerungen aus bemselben gezogen: Röpell in anderer Beise, indem er das Berhältniß geradezu umkehrte. Alle Bersehen wurzeln darin, daß man sich nicht vergegenwärtigte, daß nicht Boleslaw damals König von Polen war, sondern daß Bratislaw von Böhmen 1), wie wir aus Cosmas wissen, diesen Titel führte Ueber das Berhältniß bes Pfalzgrasen Rapoto zum Böhmenkönig sehe man Cosmas z. J. 1073; offendar verwechselt hier und an anderen Stellen Cosmas den jüngeren Rapoto mit dem älteren, der Gras von Cham, aber niemals Pfalzgras war.

S. 619—621. — Ueber die Schlacht bei Pleichfelb und die solgenden Ereigniffe bes Jahres 1086 sind die Nachrichten des Bernold, der selbst bei der Schlacht zugegen war, zunächst von Bedeutung, dann die in dem Buche De unitate ecclesiae II. c. 28, wo sich hier und in dem solgenden Kapitel manche wichtige Notizen über Bischof Abalbero sinden. Außer den Annales Augustani sind auch die Nachrichten in der Cont. II. des Marianus z. 3. 1086, die ohne Zweisel zu Würzedurg selbst niedergeschrieben sind, in den Annalen von S. Alban (Aunales Wirzedurgenses) und bei Eckehard brauchdar. Berwandtschaft mit den zuletzt erwähnten Nachrichten zeigt die Vita Heinrici c. 4, wo aber Ereignisse des Jahres 1077 mit den Borgängen der Pleichselber Schlacht ganz wunderlich vermischt sind. Endlich sind noch die Nachrichten Siegberts und des Chronicon Petershusanum II. c. 43. 44 zu beachten 2).

S. 622. 623. - Rur bilirftige Radrichten über bie Berbanblungen ju Oppenbeim und Speier finden fich bei Bernold, in ben Annales Augustani und beim Annalista Saxo. Aloto II. 321 fest in biefe Zeit bie Schreiben im Cod. Udalrici Nr. 197 (J. 91) und bei Subenborf, Regiftrum I. Rr. 20. Aber bas erfte gebort in bas Jahr 1098 (vergl. unten unfere Bemertungen zu Seite 676 - 688), bas zweite ift icon bor 1084 geschrieben 3), ba Beinrich ftets in bemselben rex genannt wirb. Dagegen wird ber Brief im Cod. Udalrici Nr. 199 (J. 107) in biefe Beit au feben fein; ber Raifer bittet in bemfelben ben Bifchof von Bamberg, bag er Etbert verfolge velut Judam et sceleratissimum mendacem. Die Unterflützung, welche Labiflaw von Ungarn im Jahre 1087 ben auffländigen beutschen Fürften anbot, ermahnt Bernold; berfelbe berichtet auch Salomos Tob. Auch Annalista Saxo fett bies Ereigniß in bas Jahr 1087, und Anna Comnena ergablt VII. c. 1 von ber Theilnabme Salomos an ben Rampfen ber Griechen mit ben Betichenegen und Rumanen. Die fpateren gabeln über Salomos Enbe berührt Bubinger, Gin Buch ungarifder Gefdichte G. 74. Den Rriegegug Beinriche nach Sachien im Spatherbft 1087 erwähnt Bernold und gebenkt auch ber Theilnahme ber Bohmen. Daß Bratiflam ichon im Commer in bie Mart Meifen einbrang, zeigt ('osmas Pragensis ju biefem Jahre. Wichtig find bie Nachrichten De unitate ecclesine II. c. 33 und in ber Urfunde Beinrichs bei St. R. 2893, wie auch einige Notigen in ben Annales

<sup>1)</sup> Noch 1295 that Böhmen gegen bie Ernenerung ber polnischen Königswirde Einsprache. Polen mochte als ein von Böhmen abhängiges Land erschelnen, seit es silr die abgetretenen Theile Schlesiens einen Tribut zahlte, um ben bald nach Mratislams Tobe ein Krieg ausbrach.

<sup>2)</sup> lieber ben Brief im Codex Udulrici 201 (J. 87), ben Floto II. 319 in biefe Zeit fett, fiebe unten unfere Bemerkungen gu S 652 660.

<sup>3)</sup> Bielleicht 1080. Die erwähnte Mainger Berfammlung mare bann bie befannte, auf welcher Gregor abgeseit wurde; Margarethentag mußte ber 25. Mai fein.

Augustani, wo fich jeboch nicht bie von Stenzel (II. 289) angegebene Bemerlung finbet, bag heinrich im November nach Baiern gefommen.

6. 623 - 627. - Der Tob ber Raiferin Bertha wird von Edehard und anderen Annaliften ermabnt; als ber Tobestag mar auf bem Speirer Grabe ber 27. December bezeichnet (Mone, Quellensammlung I. G. 289); öfter gebenkt Beinrich noch fpater in ben Urfunden feiner erften Gemablin. Bann Ronrad gefront wurde, fagen bie Annales Weissenburgenses; ju vergleichen ift Annalista Saxo. Liutolbe Stellung in feiner letten Lebenszeit erhellt aus De unitate ecclesiae II. c. 36. Ueber bie Störung bes Berhaltniffes zwijden bem Raifer und bem Bobmentonig febe man bie Briefe bes Gegenbifchofe hartwich von Magbeburg und Begilos von Maing bei Pez, Thesaurus Anecdotorum VI. Nr. 4 und 81; bas vertraute Berhaltnif gwifden bem Böhmentonig und Benno von Meigen erhellt auch aus Walram II. c. 25 und Cosmas Pragensis 3. 3. 1088. Die in Begilos Brief ermannte Bufammentunft bes Böhmenfonige mit ben fachfifden Bifcofen wird in bie Zeit fallen, wo nach Coemas Bratiflam i. 3. 1088 wieber in ber Mart Meißen mar. Ueber Efberts abermalige Unterwerfung unter ben Raifer und bie Motive febe man De unitate ecclesiae II. c. 35. Burcharbe Tob wirb von ben meiften Quellen erwähnt; bie ausführlichften Radrichten finden fich beim Annalista Saxo, ber aus ber von herrand geschriebenen Passio Burchardi icopfte. Giniges icheint bei ber llebertragung corrumpirt ju fein; fo ift ftatt VII. Id. April ju emenbiren VIII. Id., worauf icon feria V. verweift. Much tann Burchard nicht am britten Tage bor Balmfonntag nach Goslar getommen fein, fonbern an ben britten Bochentag vor Balmfonntag muß gebacht merben. Einige brauchbare Retigen über Burcharb finden fich auch De unitate ecclesiae II. c. 31. Bon ben berichiebenen Angaben über Burcharbe Tobestag hanbelt Delius in v. Lebeburs Archiv V. 45 ff. Ueber bie Unterwerfung hartwichs von Dagbeburg unter bie Autorität bes Raifere febe man De unitate ecclesiae II. c. 35. Daß ber Gegentonig i. 3. 1088 Sadien verlaffen habe und balb barauf geftorben fei, ift mit bem Zeugnif Bernolds, welches bie Annales Augustani unterftuten, ju beweifen. Siegbert fest ben Tob Bermanns in bas Jahr 1090 ju fpat, Edebarb in bas 3abr 1087 au fruh. Der Lettere fpricht im Anschluß an bie Unnalen bon G. Alban (Annales Wirzeburgenses 1086) von einer formlichen Abbication Bermanne, von ber bie anderen Quellen Richts wiffen und welcher Siegberts Borte fogar wiberfprechen. 218 Sterbetag bezeichnen bie Annales Brunwilarenses ben 28. September 1088. Die fehr bivergirenben Radrichten über hermanns Enbe hat Laubert, Vita Urbani II. p. 38 jufammengestellt. Am ausführlichften ift bie Vita Heinrici c. 4, aber ihre Darftellung ift febr unzuverläffig. Der Gegentonig foll fich jum Bifchof hermann von Erier begeben haben; einen Bijcof biefes Namens gab es bamals nicht in Trier, und nur an Bermann von Met liefe fich benten, aber auch er febrte nach Bernold und Hugo Flav. erft 1089, alfo erft nach bem Tobe bee Begentonige, ans bem Exil gurud. Durch bie Banb eines Weibes foll ber Gegentonig feinen Tob gefunden baben; bie anderen Quellen fagen Richts bavon, und bie gange Darfiellung ichmedt nach Tenbeng. Rach ben Ann. Palidenses tam ber Gegentonia vor Rochem um, und biefe Rachricht scheint glaubhaft; bas fpatere Chronicon Magdeburgense (Meibom. SS. II. 319) nennt bie Burg, bei melder Bermann fiel, Lindberg, und Bend, Beffiiche Canbesgeschichte III. p. 211 meint, bag barunter Limburg an ber Lahn zu verfteben fei.

S. 627-629. — Daß Abelbeib ober Euprapia (gewöhnlich Pragedis in ben Quellen genannt) bie Tochter bes Großfürsten Bsewolob von Riew mar, ber 1078

feinem Bruber Sfaflam gefolgt war, zeigt Rrug, Forfdungen in ber alteren Gefdichte Rufflands II. 603. Gie ftammte aus ber zweiten Che bes Baters, Die erft nach 1067 gefchloffen murbe, mar alfo im Jahre 1087 eine febr junge Bittme. Filr ben Rampf amijden Beinrich und Etbert find bie dronologischen Angaben ber Annales s. Disibodi von Bebeutung; bie ihnen wibersprechenben Daten einiger Urfunben (St. R. Nr. 2890-2892) tommen außer Betracht, nachbem Stumpf mit gutem Recht biefe ale unecht bezeichnet bat. Ueber bas Fürftengericht ju Queblinburg febe man bie Urtunbe Beinriche bei St. R. 2893. Die Belagerung Queblinburge burch Etbert ergablt ber Berfaffer bes Buche De unitate ecclesiae II. c. 35; bie Borgange bor Gleichen außer ibm auch Bernold, ber jeboch itber Etberte Aufftand nicht befonbere unterrichtet ift, ferner ber Augeburger Annalift und Edebarb nach ben Annalen von G. Alban. aber in falfder dronologifder Berbinbung; beachtenswerthe Angaben finben fic auch in ben Annales s. Disibodi und beim Annalista Saxo. Ueber bie Deter Berhältniffe ju jener Zeit febe mon außer Bernolb und Sugo von Flavigny De unitate ecclesiae II. c. 30; auch über Erzbischof Bermann, ben Rachfolger Siegwins, finbet man bort II. c. 26 einige brauchbare notigen. Die ju Det angeblich vom Raifer am 5. April 1089 ausgestellte Urfunde bat Stumpf (R. 2896) ale verbächtig bezeichnet. Die Bermählung Beinrichs mit Abelbeib ju Roln ermabnt Edebarb, bie Krönung burd Erzbischof Sartwich bas Buch De unitate ceclesine am julett angeflihrten Orte. In ber Urfunde vom 14. Anguft 1089 (St. R. 2899) wird Abelbeib als Konigin genannt; es ift bas einzige Dal, bag ihrer in ben befannten taiferlichen Urfunden gebacht wird. Ueber bie Stellung ber Barteien gu ben Dainger Befchluffen febe man befonbere De unitate ecclesiae II. c. 25. 26. 35; ber Merger ber Berefelber über bie Aufgabe biefer Befdluffe burchbringt bas gange Buch. Das Anfeben, welches bamale Erzbischof Sartwich beim Raifer genog, erhellt auch aus Beinrichs Brief im Codex Udalrici Nr. 190 (J. 75), ber i. 3. 1089 geichrieben fein wirb. Den erlahmenben Gifer ber Gregorianer fennzeichnet Bernold; er ermabnt ibre Berhanblungen mit Beinrich, beren auch bie Annales Augustani g. 3. 1089 gebenten. Den unterbrochenen Bug bes Raifers gegen Etbert in biefem Jahre ermabnen Bernolb und bie Annales Ottenburani.

S. 630-632. - Die Belagerung Silbesheime burch Etbert i. 3. 1089 berichten bas Buch De unitate ecclesiae II. c. 19 und bie Annales Hildesheimenses; ju vergleichen ift bas Chronicon epp. Hildesheim. c. 18. Die Annales Pegavienses 3. 3. 1080 gebenten auch eines Rampfes Etberte gegen Wiprecht von Groitich bei Tuchern, boch ift auf biefe nachrichten bei ber Natur biefer Quelle nicht viel Gewicht ju legen. Der Rampf gegen Martgraf Beinrich wird erwähnt De unitate occlesiae II. c. 35. Was fich bier, bei Edebard, in ben Annales Ottenburani und ben alten Erfurter Annalen (Chronicon Sampetrinum) über Efberte Ende findet, verbient ben meiften Glauben; in ber ausführlichen Darftellung ber Vita Heinrici c. 5 halte ich Bieles filr willfürliche Ausschmildung. Ueber Efberte Tobestag febe man Bebefind in ben Roten I. 430 und Bottger, bie Brunonen G. 681. Die Stelle, wo Etbert bas Schidfal ereilte, tann nach ben alten Erfurter Annalen nicht mehr zweifelhaft fein; nach Bernold, welcher Abelbeid von Queblinburg einen befonberen Antheil am Tobe bes Markgrafen nach bem Gernichte beimift, icheinen es Leute biefer Mebtiffin gemefen ju fein, welche Etbert überfielen. Ueber ben Lob bes Bijchofe Gebhard von Prag, ben Aufftand bes Bretiflam und beffen Auswanderung febe man Cosmas Pragensis II. c. 41-50. Die Rildfehr bes Decco nach Polen und bie Bermählung bes Bolenbergogs mit Jubith-Sophia, ber Bittme Ronig

Salomos, ergählt die Chronica Polonorum I. c. 30 II. e. 1. Man vergleiche auch Herbordi Vita Ottonis III. c. 33.

S. 632-638. — Die Lebensumstände Wilhelms von hirschau und seine Wirtsamseit erhellen besonders aus seiner Biographie und dem Codex Hirsaugiensis; auch die Vita Udalrici Cellensis und die Historia sundationis des Klosters St. Georgen (Mone, Zeitschrift IX. 193 ff.) bieten einiges Material. Besonders schwer in das Gewicht fällt Alles, was Bernold über die von den Schwarzwaldtlöstern ausgehende resigiöse Bewegung mittheilt; man vergleiche besonders seine Nachrichten zu den Jahren 1083 und 1091. Auch in dem Buche De unitate ecclesiae findet sicher die Bedeutung der hirchauer manches Beachtenswerthe. Das Buch von Kerker, Wilhelm der Selige (Tübingen 1863) ist nicht nach allen Seiten erschöpfend. Gründliche Untersuchungen über die ersten Zeiten hirschaus sinden sich in der Dissertation von A. helmsbörfer: Forschungen zur Geschichte des Abts Wilhelm von hirschau (Göttingen 1874).

S. 639-641. — Die Erhebung Gebharbs von Konstanz melbet Bernold z. 3. 1084, womit die Chronit von Betershausen II. c. 48. 49 zu vergleichen. Ueber die Ernennung Gebhards zum päpstlichen Legaten sehe man J. R. 4031. Den Lehnseid Bertholds von Zähringen erwähnt Bernold z. 3. 1093. Die Eroberung Augsburgs burch Bels im Jahre 1088 berichten die Annales Augustani. Die Ehe der Gräsin Mathilbe mit dem jungen Bels serichten die Annales Augustani. Die Ehe der Gräsin Mathilbe mit dem jungen Bels sernold in das Jahr 1089; Stenzel II. 291 meint, vor Ostern seis siel besselben des von Bernold nachher erwähnten Wassenstillsandes geschlossen, aber als Ziel besselben ist offendar nicht Ostern 1089, sondern 1090 gemeint. Zu welchen ärgerlichen Gerüchten die Ehe Anlaß bot, zeigt besonders Cosmas Prag. II. c. 32; bezeichnend ist, daß Donizo von der zweiten Ehe der Gräsin, wie von der ersten, ganz schweigt. Der junge König Konrad hielt bereits im Januar 1088 ein Gericht in Bergamo (St. R. 3002).

6. 641- 643. - Daß ber Raifer Beihnachten 1089 ju Regensburg gubrachte, erfieht man aus ben Rofenfelber Annalen, bie bier gute, auch in ben Annalista Saxo Abergegangene Rachrichten bieten. Stengel (II. 193) meint, Beinrich habe biefes Beibnachtefeft zu Maing verlebt und bezieht fich auf De unitate ecclesiae II. c. 25. Aber hier ift ohne 3weifel bie Rebe von Beihnachten 1088, mo freilich Beinrich auch nicht in Maing fein fonnte, ba er vor Gleichen lag. Ueber bie gwifchen bem Raifer und ben ichmabifden Fürften gepflogenen Unterhandlungen febe man außer Bernold auch ben Annalista Saxo. Der Aufenthalt bes Raifers in Speier in ber Mitte bes Rebruar 1090 erhellt aus ben Urfunden bei St. R. 2901. 2902, ber in Berona am 10. Upril aus ber Urfunde bei St. R. 2903. In einer bei Miraeus, Notitia ecclesine Belg. cont. p. 49 gebructen Urfunde beißt es: Henrico palatino comite, cui, imperatore in Italia exercitum ductante, imperii commissae sunt habenae, unb biernach ift vielfach und wohl mit Recht angenommen worben, bag Beinrich ben Bfalggrafen gu feinem Stellvertreter im beutichen Reiche bestimmt babe. In einer Urfunde Bifchof hermanns bon Det bei Meurisse, Histoire de Metz p. 377 finben fich bie merkwürdigen Borte: anno inc. 1090 ind. XIII regnante Domino nostro Jesu Christo, imperante Heinrico tertio caesare Romanorum nobilissimo, monarchiam autem regni tenente duce Theodorico, comite Folmaro, iudice Burchardo, cum regnum et sacerdotium a se invicem dissiderent et ideirco tam mundana quam ceelesiastica miserabiliter fluctuarent, wo aber bie monarchia regni mahriceinlich nur ale bie bergogliche Gewalt in Lothringen aufzufaffen ift, wie es Bais (Berfaffungegeschichte VII. 506) thut. Bon einem wirtfamen Gingreifen

bes Pfalzgrafen Heinrich bamals in die Reichsgeschichte findet sich keine Spur; wir wilrben ohne jene Urkunde von seiner Statthalterschaft gar keine Kunde haben. Den Tod bes Grafen Hugo von Egisheim, des Gegenherzogs Berthold von Rheinselben, Herzogs Liutold von Kärnthen und die Wahl des Erzbischofs Thiemo von Salzburg berichtet Bernold.

S. 643-651. - Ueber bie Belagerung Mantuas in ben Jahren 1090 unb 1091 und bie bamit gusammenhangenben Greigniffe haben wir allein bei Donigo II. c. 4-6 ausführlichere nachrichten, bie Bernold bier und ba ergangt. Bon Bebeutung find einige Urfunden aus biefer Zeit. Die Urfunde Mathilbens und bes jungen Welf bei Camici, Guelfo con Matilda p. 41 aus Mantua vom 27. Juni 1090 in bas Sabr 1089 mit Anberen gurudgufeten, febe ich teinen Grund; Donigo fagt feineswegs, bag Mathilbe bie Stabt fogleich beim Beginn ber Belagerung verlaffen habe. In ber Urfunde werben ben Mantuanern einzelne Rechte zugefagt, bann beift cs: insuper illam bonam et iustam consuetudinem eos habere firmamus, quam quaelibet optima civitas Longobardiae optinet. Gine Urfunde bes Raifers vom 26. Juni 1090 ift ausgestellt apud eastrum Rivaltae (St. R. 2904); ale Intervenienten find in berfelben genannt Bibert, ber Rangler Dger und Ronrad von Utrecht (Beinrich ift ein Rebler); ber Raifer übergiebt burch biefelbe bem Bifchof bon Babua bie Stabt. Bu Babua find zwei Urfunben bes Raifers ausgefertigt: bie eine bom 31. December 1090 (St. R. 2905), bie andere bom 6. Januar 1091 (St. R. 2906); Wibert ftellte am 19. Januar ebenbafelbft eine Urfunde aus (J. R. 4007). Gine am 5. Mai 1091 ju Baffano ausgefertigte Urtunbe bes Raifers (St. R. 2907) verleiht bem Bifchof Ubalrich von Gichftabt bas Gut Grebing im Norbgau; fie ift burch bie Ramen ber Intervenienten intereffant, wie nicht minber zwei andere Urfunben, bie balb barauf erlaffen find, von benen bie eine vom 17. Dai von Mantua eine Schenfung für Deifen enthalt (St. R. 2909), bie andere vom 23. Dai obne Ort bie Guter eines Rlofters ju Bicenga beftätigt (St. R. 2911). Die Wirfungen bes taiferlichen Rriegeglude auf Rom und auf bie fdmabifden Berbaltniffe fiebt man aus Bernold; bie Busammentunft Welfe mit bem Raifer ermahnen auch bie Annales . Augustani. Das angeführte merfwilrbige Gebicht, welches bamale entftauben fein wirb, findet fich im Cod. Udalrici Nr. 2 (J. 79). Der Raifer mar am 2. September 1091 ju Berona nach ber Urfunde bei St. R. 2913; auch bie Urfunde vom 21. Geptember (St. R. 2914) mit benfelben Intervenienten ift mabriceinlich in Berong ausgeftellt. Ueber ben Sieg bes Raifers bei Tricontai febe man Donigo II. c. 6, iber bie Beftätigung ber Freiheiten von Mantua bie Urfunde bei St. R. 2910, über bie Inveftitur ber Bijdofe von Brag und Olmit Cosmas Pragensis II. c. 49. Die Inveftitur bee Gegenbifchofe Arnold von Ronftang fest bie Continuatio II. cas. s. Gulli c. 7 auf Oftern nach Mantua, Bernold in bas Jahr 1092. Den Tob ber Martgräfin Abelbeib und bie mit ihm jusammenhangenben Greigniffe ermabnt allein Bernold. Die Rampfe bes Raifers im Guben bes Bo gegen Dathilbe lernen wir nur aus Donigo II. c. 7 tennen. Die Belagerung von Monteveglio mirb dronologisch näber burch bie Bulle Biberts vom 9. August 1092 bei J. R. 4009 beflimmt, die Berfammlung in Carpineta burch bie febr intereffante Urfunde Mathilbens bom 5. September 1092 bei Camici a. a. D. p. 54. Ueber bie Borgange in Schwaben und Baiern im Jahre 1092 febe man Bernoth, bie Annales Augustani, Continuatio II. cas. s. Galli c. 7 und bas Chronic. Petershus. III. c. 29. Den amangigiabrigen Bund ber vier tombarbifchen Stabte gegen ben Raifer ermabnt allein Bernolb.

S. 652-660. - Die Perfonlichfeit R. Ronrabs tritt am beutlichften aus ben Radrichten bei Edebarb ; 3. 1099 bervor: über bie Umftanbe bes Abfalls febe man Bernoth, mit welchem bie Annales Augustani ju vergleichen finb. Bas bie Vita Heinriei c. 7 bringt, ift in Gingelheiten unrichtig; Donigo II. c. 11 giebt nichts Benaueres und fett irrig Konrade Abfall erft nach bem ber Abelheib. Aus ber fcanbalofen Erzählung ber Annales s. Disibodi g. 3. 1093 tann man nach meiner Meinung nicht mehr Thatfachliches entnehmen, als im Tert gescheben ift; fie zeigt minbeftens, bag man Abelbeibs Sache mit Konrab verband. Der Aufenthalt bes Raifers ju Bavia nach Oftern 1093 erhellt aus ben Urtunben St. R. 2917-2921. Die Rronung Ronrabs ermahnt außer Bernoth Landulfus de s. Paulo c. 1. Daß Ergbifchof Arnulf fich bom Ronig inveffiren ließ, geht aus ben Bapftleben bes Banbulf (Watterich I. 572) bervor; Die bort gegebenen Radrichten laffen fich nur auf Arnulf beziehen. Ueber Urbane II. Rudtehr nach Rom im November 1093 febe man Ivonis epist. 27 (Opp. II. 13) und Bernold. Den Berrath ber Abelheib berichten Bernold und Donigo, womit bie Annales s. Disibodi g. 3. 1093 gu vergleichen finb. Ueber bie Uebergabe bes gateran an Urban II. finden fich gute Rachrichten in Goffredi abb. Vindoc. epp. L. I. 8. 9. 14 (Sirmondi Opp. III 424 seq.). Die Augeburger Borgange i. 3. 1093 berichten bie Annales Augustani und Bernold, bie Deter Bernold und Hugo Flaviniacensis, boch find zwischen Beiben nicht auszugleichenbe Differengen; auch bie Schriftfinde Urbans II. J. R. 4062 und 4091 find fur bie Deper Sachen von Bichtigleit. Die Gefanbtichaft und Gefangennahme bes Ranglere Dger ermahnt Bernoth 3. 3. 1093. Die gleichzeitige Gefandtichaft nach Sachfen erhellt aus bem intereffanten Brief im Codex Udalriei Nr. 201 (J. 87), ben Floto II. 319 in bas Jahr 1086 fest. Er besteht aus zwei Theilen, bem Bericht ber Gefanbten und bem Begleitschreiben Roberts von Bamberg. Der Comes H. de Saxonia ift Beinrich, ber Sohn Ottos von Rordheim, wie aus ber Ermabnung Grebings bervorgeht, welches ber Raifer burch bie vorbin (S. 1176) angeführte Urtunde bem Bifchof bon Gichftabt übergeben hatte; Grebing ftammte mohl aus ber Erbichaft Ottos von Schweinfurt und mar burch bie Sand von Ottos Bittme an Etberts Bater getommen. Dag ber Bericht in biefe Beit ju verlegen ift, erhellt auch aus bem, mas über bie neue Befetjung bes Bisthums Merfeburg gefagt wirb, welches feit bem Anfange bes Jahres 1093 erlebigt mar. Die vacuae terrae erflaren fic aus ber Berödung Sachfens, bon welcher Bernold 3. 3. 1092 Rachricht giebt. Schwierigfeit machen bie Borte, bie bei Jaffe lauten: Inceptio enim causaque sua erga vos amicis inimicis universoque displicet regno. In ber Biener Sanbidrift (V.) ift ein Beiden, bas ber Abidreiber Edarbs fur H. nahm, ich bielt es zuerft für bie befannte Abbreviatur für enim, glaubte aber bann beutlich N. gu ertennen, Jaffe hat es jeboch ale Abbreviatur fur enim gefaßt, und bie 3wettler Sanbidrift hat bies vielleicht bestätigt Rach bem Busammenhange erwartet man hinter Inceptio einen namen, und N, bie allgemeine Bezeichnung filr einen ausgelaffenen Ramen, liege fich meines Erachtens nach ben obwaltenben Berhaltniffen nur auf ben jungen König Konrad beuten. Ift an ber Lejung Jaffes festzuhalten, fo muß in sua entweber eine Beziehung auf ben Grafen heinrich ober bie Fürften gefucht merben, und beibes icheint mir nicht ohne Bebenten. Ift bie Erwähnung ber Murnberger in Roberts Begleitschreiben richtig, fo muß fich ber Bifchof bamale in Rurnberg befunden baben. Ueber bie gleichzeitigen Rampfe ber fachfichen Großen febe man bie Annales Hildesheimenses 3. 3 1092 und 1093, über Berrand bon Salberftabt und Bartwich von Magbeburg bie Schreiben Urbane im Codex Udalrici

180. 181. 182 (J. 83 82. 75). Ueber bie bamaligen Borgänge in Schwaben, namentlich ben Ulmer Lanbfrieden und seine Folgen, berichtet Bernold aussührlich z. b. 3. 1093. 1094; ben Tob des Gegenbischofs Eberhard melben die Ann. Augustani z. 3. 1094. Bon dem Ulmer Landfrieden handelt eingehend Göde, Ansänge der Landfriedensaufrichtungen in Deutschland (Düffelborf 1875) S. 59 ff., doch scheint es mir nicht richtig, wenn er in der Abschließung diese Friedensbertrags etwas eigenthilmlich Neues sehen will und der Ausdruck dafür in sirmissina pax sindet; dieser Ausdruck erscheint auch schon früher. Bergl. Bait, Bersassungsgeschichte VI. 436. 437. Auf die politische Bedeutung dieses Landfriedens macht Eggert, Studien zur Geschichte der Landfrieden S. 36 aufmerksam.

S. 660-676. - Ueber bie Reife Urbans in ben Jahren 1094-1096 febe man bie in Jaffes Regesten verzeichneten Urfunden, aus benen fich ein vollftanbiges Itinergr ergiebt. Bichtiges wuffte ich nicht weiter nachzutragen, ale bag bie Urfunbe für Schaffhausen (J. R. 4288) nach Gidler, Quellen und Forschungen G. 27 am 8. October 1095 ju lon ausgestellt wurde. Der vom Raifer eingesette und bann vertriebene Bischof von Biacenga ericeint in ber taiferlichen Urtunde bei St. R. 2932. Die Acten ber Synobe von Biacenza, welche balb in die gangbaren Ranonensammlungen eingetragen murben, find bei Mansi XX. 804 abgebrudt; fie lagen bereits Bernold bor, bei bem fich auch fonft gute nadrichten ilber bie Spnobe finden, benen aus Donigo nur wenig bingugufilgen ift. Die Acten fteben auch in einer aus bem 12. Jahrh ftammenben Sanbidrift, Die fich jest im britifden Dufeum befindet und aus ber Bert in ben M. G. VIII. 474 einen mertwürdigen Bufat über bie Busammentunft bes Bapftes mit Ronig Ronrad mitgetheilt bat, ber auch Bernold befannt war. Diefe Rotigen muffen beshalb gleichfam officiell ben Acten beigefügt fein, womit fich bie Bemertungen v. Druffele, Raifer Beinrich IV. G. 8 erlebigen. leber ben Ausgang ber Abelbeid febe man Rrug, Foridungen II. 603. Für bie Chefache bes Ronige Philipp ift von Wichtigleit bas papftliche Schreiben bei J. R. 4134, bann mehrere Briefe bes 3vo von Chartres und bie Rachrichten bei Bernotb. Ueber bas Bugelhalten Raifer Ludwigs II. febe man bie Rachrichten ber Vitue pontif. bei Muratori SS. III. 253 '). Von König Konrab beißt es: fecit sacramento securitatem ei (papae) de vita, de membris, de captione, de papatu Romano et regalibus s. Petri tam intra quam extra Romam acquirendis, tenendis ac defendendis contra omnes homines '). Der Gib ber normannischen Filrsten enthielt: in consilio vel facto, unde vitam aut membrum perdas vel captus sis mala captione, non ero -- s. Romanae ecclesiae tibique adiutor ero ad tenendum, acquirendum et defendendum regalia s. Petri eiusque possessiones pro meo posse contra omnes homines et adiuvabo te, ut sceure et honorifice teneas papatum Romanum. Aber bie Worte biefes Gibes: ab hac hora et deinceps ero fidelis s. Romanae ecclesiae beschwor Kenrab nicht, und beshalb mar fein Eib fein Lehnseib. Ueber bie Che R. Ronrabs mit ber Tochter bes Grafen Roger febe man Bernold, Edebard 3. 3. 1099 und Gaufred Dalaterra IV. o. 23. Die Erhebung ber Gebeine Erlembalbs in Mailand bezeugt eine

<sup>1)</sup> Auch Bipm hatte bereits bem bebrängten Stephan III. i. 3. 754 die Dienste eines Marichalls geleistet (Vitae pont. 1. c. p. 1681. Rach ber falichen Schentung Constantins soute sogar schon Conftantin Silvester in gleicher Weise gebient haben.

<sup>2)</sup> Man vergleiche bamit bie Gibe, welche heinrich V. im Februar 111 feiftete. M. G. Legg. II, 67, 68.

Inschrift bei Ruinart, Vita Urbani II. p. 184. Die im Text (S. 665) angeführten Borte 3vos finden fich in op. 43. Wie die Reiferoute bes Bapftes nachweift, ift Bernolds Angabe irrig, bag berfelbe ben Beg jur Gee eingeschlagen habe, um nach ben gallifden ganbern zu gelangen. Bon ben Acten ber Spuobe von Clermont, bie febr umfangreich gewesen sein muffen, haben fich nur verschiedene Fragmente erhalten, welche bei Mansi XX. 815 seg. ausammengestellt find. Die Bahl ber anwesenben Bijdofe wird febr verschieben angegeben; ich giebe bie Angabe im Cencius Camerarius (Mansi a. a. D. 908) vor, weil fie burch eine Urfunde bes Papftes felbft (a. a. D. 829) bestätigt wird. leber bie Rreugprebigt zu Clermont und bie barauf folgenben Ruftungen jum Rreugzuge febe man b. Gpbele Beidichte bes erften Rreugjuges S. 225 ff., wo fich alle erforberlichen Quellennachweise finden. Die Acten ber Faftenipnobe ju Toure v. 3. 1096 find nicht erhalten, bagegen bie ber folgenben Synobe ju Dimes, welche bei Mausi XX. 933 seg. gebrudt find. Ueber Emeharb von Burgburg und Otto von Strafburg ift Bernold ju vergleichen. Die Bredigt Urbans in Mailand ermähnt Landulfus de s. Paulo c. 40 Ueber bie Rudtehr bes Papftes nach Rom febe man fein Schreiben an Sugo von Lyon bei J. R. 4252. Die fich auf bie Bestätigung ber Brivilegien Benedigs beziehende Urfunde wird im Ardiv für altere beutiche Geschichte III, 601 (St. R. 2924) erwähnt. Der Besuch bes Raifers in Benedig, über ben fich Beiteres bei Daubolo (Muratori SS. XII. 251) findet, wird durch bie intereffante Urfunde bes Raifers vom Juni 1095, in Meftre vom Rangler Bijchof Balbrun ausgestellt (St. R. 2930), bestätigt; fie gemabrt bem Rlofter G. Baccaria Cout und ermabnt ber Anwesenheit bes Raifers bafelbft. Die Berhandlungen bes Raifers mit Ungarn geben aus bem wichtigen Brief beffelben an Bergog Almus hervor, ber fich im Codex Udalrici Nr. 200 (J. 88) findet. In ben Sanbichriften beißt es: foedus, quod cum patruo tuo inivimus, nicht patre, und bamit loft fich bie vielfach biscutirte Frage 1), ob Roloman und Almus Cobne ober Reffen bes lettverftorbenen Konigs maren. Das Schreiben bes Bapftes an Roloman (J. R. 4240) ift vom 27. Juli 1096, etwa gleichzeitig bem Briefe bes Raifers an Almus. Der Angriff Beinrichs auf Rogara wirb nur bei Donigo II. c. 9 berichtet; bie Beit ift nicht naber festguftellen, boch gefchab er nach ber Spnobe von Biacenga. Die Rotigen über bie Anhänger bes Raifers in ben Sabren 1095 und 1096 beruben auf ben Angaben ber Intervenienten in ben gleichgeitigen Urfunden. Die Lojung bes Berbaltniffes gwifchen Mathilbe und ben Welfen wirb allein eingehender von Bernold berichtet; einige furze, aber wichtige Rotigen giebt Edebard 3. 3. 1096. Die Gegenwart bes alten Ago erhellt aus ber Urfunbe bei St. R. 2934; fie ift in ber zweiten Galfte b. 3. 1096 ausgestellt. Dag bie Martgrafen Burcharb und Werner bem Raifer nach Deutschland folgten, geht aus ben Urfunden ber nächsten Jahre hervor. 3m Uebrigen find über bie Rudfehr bes Raifers Bernoth, bie Annales Augustani, Edebard und bie Urfunden aus bem Jahre 1097 (St. R. 2935-2937) ju bergleichen.

S. 676-688. — Ueber die Theilnahme der Deutschen an dem ersten Kreuzzug sehe man besonders Eckehard v. 3. 1096—1099. Die Judenversolgungen erwähnen außer ihm auch Bernold z. 3. 1096, Cosmas Pragensis III. c. 4, die Gesta Treverorum Addit. I. c. 17, Albertus Aquensis I. c. 27, Annalista Saxo z. 3. 1096.

<sup>1)</sup> Zulett hat barüber Bubinger, Gin Bud ungarischer Geschichte S. 168 ff. gehandelt, ohne jeboch biefes mertwürdigen Schreibens zu gebenten. Ueber Labiflaws Todestag febe man bafelbft S. 94.

Der Biberftanb, ben R. Roloman ben gugellofen Banben ber Kreugfahrer entgegenftellte, erhellt außer aus Edebard auch aus ten Annales Augustani 3. 3. 1096. Bon ber Tagfahrt, welche ber Raifer ju Maing im December 1097 hielt, berichtet Edehard: cum principibus colloquium de pace habuit, erwähnt aber nicht ben Abschluß eines Friedens. Dir ift beshalb wenig glaublich, bag ein Lanbfriede wirtlich aufgerichtet murbe, und ich nehme Anftand, ber Bermuthung Baips gu folgen, bag bie bon ibm in ben Urfunden jur beutichen Berfaffungsgeschichte (Riel 1871) S. 14 berausgegebenen ganbfriebensbestimmungen auf ben Mainger Tag ju verlegen feien. Auch Gode a. a. D. fpricht fich minbeftene fowanfend aus. Anbere feten biefe Bestimmungen erft in bie Jahre 1121 ober 1122. Dag ber Raifer Beihnachten 1097 gu Strafburg feierte, geben bie Annales Ottenburani und Edebard an. Der Fürstentag ju Borme geht aus bem Schreiben bes Raifers an ben Bischof ju Bamberg im Cod. Udalrici Nr. 197 (J. 91) bervor. Dort beißt es: Remota omni occasione Wormatiam ad nos venias, quia plurimum consilii tui prudentissimi et auxilii indigemus. Illic negotium ducis W. et filiorum suorum tractaturi sumus et nostrum, et praeterea multos Saxones et eorum legatos illic habebimus. Rloto (II. 321) fest bas Schreiben, wie ich glaube, mit Unrecht in bas Jahr 1087. Die Ausschnung bes Raifere mit Belfe Gohnen erwähnt Edehard g. 3. 1098. Ueber bie Berftanbigung mit ben Babringern haben wir nur fpatere Radrichten bei Otto von Freifing De Gestis Frid. I. L. I. c. 8. 9 und im Chronicon Petershusanum III. e. 30. Der Zeitpuntt fieht nicht feft; mahricheinlich ift, bag bie Babringer erft nach ben Belfen fich mit bem Raifer verglichen. Daß ihre Befitungen außer Burich ausbritchtich bamals von ber bergoglichen Gewalt eximirt worben feien, wirb nirgenbe berichtet. Den unglichtlichen Aufftand Ronrabe bon Sobenburg ermähnen bie Annales Wirzeburgenses. Ueber bie Babl bes jungen Beinrich jum Ronig finben fich bie verläglichften Angaben in bem Briefe bes Raifers an Sugo von Cluny (d'Achery, Spicilegium III. 441); Anderes ergiebt fich aus ber Vita Heinrici c. 7 und ben gleichzeitigen Annalen, wie auch aus bem Chronicon s. Unberti Andagin c, 97. Daf ber junge Beinrich ju Maing gewählt murbe, fagt ber Raifer felbft; mabrideinlich geichab es auf bem Filrftentag bafelbft, beffen Edebarb gebenkt und ben man nach einer Urtunde vom 10. Mai 1098 (St. R. 2940) wohl in biefe Zeit feten muß; eine anbere Urfunde vom 23. Mai biefes Jahres (St. R. 2941) ift bereits ju Roln ausgestellt Die Rronung bes jungen Beinrich am 6. 3anuar 1099 ju Nachen ift burch Edebard bezeugt. Daß ber Raifer noch am 30. Januar in ber Rronungeftabt verweilte, zeigen bie Gosta abbat. Trud. I. c. 7: feinen Aufenthalt am 10, Rebrugr bafelbft weift bie Urfunde bei St R. 2943 nach. Den Aufenthalt bes Raifers um Oftern 1099 ju Regensburg und ben Tob bes Pfalgarafen Rapoto und feines Bettere Ubalrich berichten mehrere gleichzeitige Annalen. leber Engelbert, ben Nachfolger Rapotos in ber Bfalgrafichaft, febe man Duffat in ben Sigungeberichten ber baierifden Atabemie ber Biffenicaften 1866. II. 199. Die Anwesenheit Markgraf Liutpolbs III. in Regensburg ergiebt fich aus ber Urfunbe bei St. R. 2944. Daß Liutpold II. icon im Jahre 1095 geftorben mar, geben Bernold und Edehard an; bie fpateren öfterreichifchen Unnalen feten ben Tob meift erft in bas folgenbe Sabr und ihnen ichtieft fich von Meiller, Regeften G. 11 an. Ueber bie Berhaltniffe bes Oftens befigen wir ziemlich ansführliche nachrichten in ber Chronit von Bolen und bei Cosmas von Brag; iberbies febe man bie Darftellungen von Balady, Ropell und Bubinger. Des Softags in Bamberg zu Beter und Baul 1099, wie ber vergeblichen Friebensbeftrebungen bes Raifers gebenft Edebard (Cod. A.):

bier sinden sich auch gute Nachrichten über das Zerwürfniß des Kaisers mit Erzbischof Ruthard, auf welches sich die Schreiben Wiberts im Cod. Udalrici Nr. 170 und 171 (J. 90. 89) beziehen, das erste vom Jahr 1097, das andere vom sogenden Jahr. Wiberts Schreiben an die Mainzer vom 31. Juli 1099 ist in Schunks Beiträgen zur Mainzer Geschichte II. 115 (J. R. 4013) gedruckt. Gewöhnlich wird nach Alberich von Trois-Fontaines (M. G. XXIII. p. 826) angegeben, daß Erzbischof Friedrich von Köln ein Ortenburger gewesen sei. Dies ist irrthümlich, wie die hier gut unterrichteten Annales Rodenses beweisen, in benen es zum Jahr 1122 heißt: Conduxit connubio Adolphus comes Margaretam, quae neptis erat Friderici Coloniensis archiepiscopi, nata de Suarcendurch castro Bawarie, quod situm est iuxta terminos Boemiae, de quo etiam castro constat ipse Fridericus suisse. Ueber das Verbältniß des Kaisers zu Heinrich den Fetten geben die Annales Wirzedurgenses Nachricht. Daß der Kaiser Beihnachten 1099 zu Speier seierte, erhellt aus Estehard (Cod. A.).

S. 689-692. — Ueber das Berbältnis Urbans II. zu Graf Roger von Sicilien sehe man besonders Gaufred Malaterra IV. c. 24—29, außerdem ilder die normannischen Angelegenheiten Lupus Protosp. Reben der berühmten Urkunde Urbans sür Roger, welche Gaufred mittheilt, ist auch das wichtige, von mir ausgefundene Schreiben Baschalis II, welches Jaffe R. 4846 publicirt hat, in Betracht zu ziehen. Die Quellenstellen über die Spnode von Bari hat Jaffé in seinen Regesten p. 472 sehr vollständig zusammengestellt; die Acten dieser Spnode sind nicht erhalten. Ueber die römische Spnode der Wibertisten im August 1098 und die von ihr ausgegangenen Schmählchriften belehren die Actenstücke bei Sudendorf, Registrum II. Nr. 34—39. Die Uebergabe der Engelsburg wird batirt durch Notizen beim Cencius Camerarius, welche Gregorovius, Geschichte Roms IV. 284 mittheilt; im Uebrigen ist Bernold zu vergleichen. Die Acten des römischen Ofterconcils von 1099 sinden sich bei Mansi XX. 961—965.

6. 692-697. - Den Tod Obos von Sutri erwähnt Donizo II. e. 10. Biberte Rudzug nach Argento wird von Deusbebit (Contra invasores p. 94) mit folgenden Borten berichtet: in oppidulo sno, quod Argentum dicitur, quasi ad sui munitionem excelsa turri fabricata praestolatur simoniacos angelos. Darans entnahm Petrus diaconus, was er im Chronicon mon Cassin. III. c. 70 febr verworren berichtet. Die geringe Macht bes Ronigs Ronrab in ber Combarbei geigen bie wenigen Urfunden, die nach feinen Regierungsjahren gablen ober überhaupt nur feiner Regierung gebenten. Der Rotar Goebertus fiellte noch 1098 und 1099 Urfunden Mathilbens aus regnante imperatore Heinrico (Camici, Guelfo con Matilda p. 77 und 92), worauf ich freilich weniger Gewicht lege, als v. Druffel, Seinrich IV. S. 10. Iudices et missi imperatoris Heinrici und regis Chonradi finben fich neben einander ermähnt in ber Abichrift einer Urtunbe fur Clung, welche Champollion-Rigear jum Amatus p. 321 hat abbruden laffen. Guibo Guerra unterzeichnet fich in einer Urfunde v. 3. 1099: Ego Wido comes, qui dicitur vere filius Widonis comitis, factus adoptionis filius dom, comitissae Matildae (Camici a. a. D. p. 94). Eine gemeinschaftliche Urfunde Mathilbens und Buibos v. 3. 1100 ift gebrudt bei Camici (Mutilda sola dopo il divorzio I. p. 57). Das Berbaltniß Buibos zu Mathilbe, über welches Donizo gang ichweigt, icheint fich fpater aufgeloft zu haben. Ueber bie Bahl bes Ergbijchofs Anfelm von Mailand und Liprants beabsichtigte Reife nach Rom berichtet Landulfus de s. Paulo c. 1. Die Acten ber Synobe gu Dailand im April 1098 fteben bei Giulini, Memorie di

Milano IV. 539 - 542. Ueber bie bon Bibert beabfichtigte Spnobe gu Bercelli febe man ben Codex Udalrici Nr. 171 (J. 89); ber Brief tann, ba foon breimalige Sitation erfolgt war, wie aus Bergleichung mit Wiberts Schreiben bei J. R. 4013 erfictlich ift, nur in bas Jahr 1098 gefett werben. Ueber Urbans II. Tob, bie Babl Baichalis II. und bie Unfange bes neuen Bontificats finbet man bie beften Radricten in ber Lebensbeschreibung biefes Bapftes im Liber pontificalis, bie Betrus pon Bifa verbankt wird (Watterich II. 1. 2). Eine neuere genugenbe Biographie Bafchalis II. fehlt. Filr bie Geschichte Urbans II. ift nach Ruinarts befanntem Bert wenig mehr gefcheben; bie Differtationen von Grünhagen (Salle 1848), Simon (Berlin 1851), Laubert (Breslau 1858) find fammtlich nur in ihren Anfangen veröffentlicht, und bie Schrift von Adrien de Brimont, Un pape au moyen age: Urbain II. (Baris 1862) ift unfritisch und bem Gegenstande in feiner Beise entfprecend. Ueber Biberte Tob ift außer ben von Jaffe in feinen Regeften p. 447 gesammelten Stellen auch Ordericus Vitalis einzuseben; von ben angeblichen Bunbern an bem Grabe bes Gegenpapftes erhalt man im Codex Udalrici Nr. 173 (J. 108) Bericht.

S. 697. 698. - Die Berbinbung, welche Baschalis II. gleich nach Antritt feines Bontificate mit Gebhard von Ronftang antnupfte, erhellt aus J. R. 4349. Die Abficht bes Raifers, bamals in Italien einzuschreiten, geht aus feinem Brief an ben Abt von Tegernfee (M. G. Legg. II. 60) bervor. Das Refultat ber Berathungen in Maing berichten bie Annales Wirzeburgenses. Ueber bie beiben erften Gegenpapfte gegen Bafchalis II. finben fich Rachrichten in bem Liber pontificalis und ben Annales Romani (p. 477), aber Bieles bleibt babei buntel. Gie murben gleich nach Wiberts Tobe und gleich nach einander erhoben: alter post alterum duo statim eliguntur antipapae, fagt ber Liber pontificalis bei Watterich II. 4. Der nach Cava gebrachte beift bier Theodoricus; bie Annales begeichnen ibn ale episcopus sancte Rufine, und er ift ber erfte. Wibert felbft nennt ibn in bem Schreiben bei J. R. 4013 Bifchof von Albano; vielleicht vereinigte er beibe Sprengel. Er wollte nach ben Annales Romani bie Stabt verlaffen, murbe aber gefangen genommen: biernach wird es ber Begenpapft fein, bem ber Liber pontificalis nur einen Tag giebt. Der weite muß bann ber in bem Liber pontificalis ermabnte Albert fein. Die Annales Romani bezeichnen biefen als episcopus Savinensis; in ben Schriftstiden bei Subenborf, Registrum II. p. 97 und 111 finden fich unter ben Bibertiften zwei Abalberte; ber eine ift Bifchof bon G. Rufina, ber andere von Repe. Der zweite Gegenpapft blieb in Rom, filichtete in bie Burg bes Johannes und murbe bon feinem Schuter enblich berrathen. Quid plura? ad ultimum data pecunia etc. beißt es in ben Aunales Romani. Rur er tann meines Erachtens ber fein, welchem ber Liber pontificalis 105 Tage bes Bontificats beilegt. Siernach tomme ich ju bem Resultat, bas Theoborich noch im September gewählt ift, gleich nach ibm Albert, ber fich bann bis jum Aufang b. 3. 1101 bielt; anderer Unficht ift Saffe in feinen Regesten p. 519 und 520. Stelle bes Edebard, bie Jaffe beigieht, icheint mir nicht bierber ju geboren, ba fein Grund zu ber Annahme vorliegt, baf ber Raifer bei ber Erhebung biefer Bapfte unmittelbar betheiligt mar, wie b. Druffel G. 84 ff. meiter ausführt.

S. 698-702. — Die allmählige Berbreitung bes Confulnamens filt bie erwählten fläbtischen Magiftrate erläutern Segel in ber Geschichte ber Stäbteversaffung II. p. 168 ff., Pawinsti in ber Differtation: Zur Entstehungsgeschichte bes Confulats in ben Communen Norb- und Mittel-Italiens (Berlin 1867) und Bait in ben Forschungen gur beutschen Geschichte VII. 409 ff. Confuln von Afti merben ichon in Urfunden bon 1095 und 1098 bei Ficker, Acta imperii selecta p. 815 und Muletti, Storia di Saluzzo I. 398 erwähnt. Die vornehmen Corfen bezeichnet Gregor VII. ats Consules im Reg. V. 2. Ueber bas beabsichtigte Bündnig von Bicenga und Babua febe man bas merfmurbige, fruber unbeachtet gebliebene Soreiben eines Grafen DR. (mahricheinlich Manfreb) an ben Raifer im Cod. Udalrici Nr. 198 (J. 81). leber bie Emporung Ferraras gegen Mathilbe finben fich Nachrichten bei Donizo II. c. 13. Ueber bas Enbe Ronigs Ronrads febe man Edebarb, Denizo II. c. 13 und Landulfus de s. Paulo c. 1; ben Tobestag giebt bas Necrologium Aquense (ed. Quix). Das Jahr bes Tobes tann nicht zweiselhaft fein, obwohl es auffallend ift, bag bie Annales Augustani icon 3. 3. 1100 Ronrabs Tob anmerten. Die Banbel bes Raifers mit Beinrich von Limburg werben von Edebard, Siegbert und in ben Ann. Hildesheimenses berichtet; ju beachten find auch bie Urfunden bes Raifers bei St. R. 2951-2954. Den Tob bes Martgrafen Beinrich von Friesland ermahnen bie Burgburger und bie meiften anberen Annalen, am ausführlichften Edebarb 3. 3. 1103, bie Annales Magdeburgenses und Anualista Saxo 3. 3. 1101. Die beiben gulett genannten Annalen gebenten auch ber Rampfe bee Markgrafen Ubo nach ben Annales Rosenfeldenses 3. 3. 1100 und 1103.

S. 703-716. - Für bie Quellen ber Beichichte bes erften Rreugzuges genügt es auf b. Spbels treffliches Bert zu verweisen; unter ben beutschen Quellen ift bier am wichtigften Edebard, von bem wir auch besonbere über bie Schidfale ber beutiden Rreugfabrer, Die Bergog Belf folgten, unterrichtet werben; Edebard felbft nabm an biefer Rreugfahrt Theil. Ueber Belfe Tobestag vergl. man b. Stälin, Birtembergifche Geschichte II. 254, Der von Edebard genannte Graf Bernhard ift ficher fein anderer, ale ber Graf Bernhard von Scheiern, beffen Tob auch von Aventin in bas Sabr 1101 gefett mirb; er ftanb ben Birfchanern nabe, wie aus einer Rotig im Codex Hirsaugiensis p. 42 hervorgeht. Daß auch fein alterer Bruber Edebarb, wie bie gewöhnliche Trabition ift, fich bem Rreuzzug bamale angeschloffen und im gelobten Canbe geftorben fei, finbet fich in gleichzeitigen Quellen nirgenbe und beruht vielleicht nur auf Bermechselung. Ueber bie Birfchauer Gifelbert und Bebbarb geben Bernold, bie Erfurter Annalen (Chronicon Sampetrinum) und bie Vita Gebehardi et succ. c. 11 Radricht, über Abt Bartmann von Gotweih febe man Bernold 3. 3. 1094 und bie Vita Altmanni c. 3. Ueber bie Abficht bes Raifers, auf einer Synobe in Rom im Anfange bes Jahres 1102 bie Streitigfeiten mit ber Rirche beizulegen, febe man Edeharb 3. 3. 1101. Der bamit in Berbindung ftebenbe Brief an Sugo von Cluny findet fich bei d'Achery, Spicilegium III 443. Bon ber Berfunbigung bee Rreugguges fprechen Edebarb und bie Annales Hildesheimenses 3. 3. 1103.

S. 716—723. — Der Kriegszug Roberts von Flandern gegen Cambrap und ber Krieg des Kaisers gegen Robert wird aussilhrlich berichtet in der Fortsetzung des Chronicon Cameracense, von welcher wir leider nur französische und lateinische Auszige bestigen; am eingehendsten handelt darüber der französische und lateinische Einzelne erhebliche Notizen sinden sich auch im Chronicon s. Andreae III. c. 23, in den Annales Elnonenses maiores, bei Siegbert und im Annalista Saxo nach deu Paderborner Annalen; Lamberti Waterlos Annales Cameracenses und die Annales Aquenses geben nichts Reues. Ueber die Händel zwischen Friedrich von Köln und dem Grasen Friedrich von Arnsberg spricht Annalista Saxo, der auch allein die dunkse Nachricht von der Eroberung der Burg Gleiberg mittheilt; er

fcopfte auch bier aus ben Baberborner Annalen. Die Abichliegung bes vierjährigen Laubfriebens erwähnen außer ber Vita Heinriei c. 8 bie Annales Augustani und Siegbert; auffälliger Beife ichweigen Edebard und bie Annales Hildesheimenses bavon. Der Gib auf ben Mainger Reichsfrieben fteht in ben Mon, Germ. Legg. II. 60. Die Friebenseinigung Friedrichs mit ben Bifcoffen pon Augeburg und Gichftabt und mebreren Grafen findet fich bafelbft II. 61; fie ift gewiß erft nach bem Mainger Frieden abgeschloffen, ob erft im Jahre 1104, wie Gode G. 82 nach einer unficheren Rotig annimmt, ift fraglich. Die im zweiten Abfat enthaltenen, aus berfelben Sanbidrift entnommenen Bestimmungen fieben vielleicht mit Friedriche Ginigung nicht in unmittelbarer Berbindung; fie find nur fragmentarifd erbalten. Bergl. Bais, Berfaffungegeschichte VI. S. 438. Rach einer von Gode S. 78 angeführten Urtunde Bijchofe Emehard (Mon. Boic. XXXVII. p. 32) murbe auch im Burgburgifden ber Mainger Friebe besonbers beschworen, und bies gefchab bereits im Jahre 1103. Die Friebenseinigung, welche Gebharb pon Konftang in Gegenwart eines Legaten in ber Ronftanger Diocefe folof und fic M. G. Legg. II. 61, 62 finbet, wirb einer fpateren Beit angeboren. Ueber bie mobithatigen Birfungen bes allgemeinen Friebens berichtet ber Berfaffer ber Vita Heinrici ju gunftig; bag fie aber vorhanden maren, zeigen Edebarbe bieber ju menig beachtete Worte 3. 3. 1104: undique terra satis quievit, pace simul et fertilitate . . . . delectabiliter iocundata. Bie Gebharb von Rouftang aus feiner Stabt i, 3. 1103 vertrieben murbe, melben bie Annales Augustani, neben benen bas Chronicon Petershusanum III. c. 31, wo fich Bahres und Irriges verbunden findet, ju benuten ift. Die bamalige Stimmung ber Fürften gegen ben Raifer erhellt besonders aus ben Silbesheimer Annalen. Die Febbe zwischen Ubo und ben fächfischen Fürften berichten bie Rofenfelber und nach ihnen andere Annalen. Ueber bas Enbe Konrabs von Beichlingen banbelt Edebard am ausführlichften. Den Tob bes Grafen Lubwig ermabnen bie Annales Einsidlenses g. 3. 1102 mit ben Worten: Ludewicus, comes de Montpilicart, a servis suis occiditur. lleber ben Aufftand gegen Sieghard finden fich bie beften Rachrichten bei Edebard, in ben Annales Augustani und Hildesheimenses; alles Andere ift ohne Bebeutung. Dan bat an biefen Rachrichten zu viel gebeutelt, wie man bas Rabere bei v Druffel, Beinrich IV. G. 23. 24 nachfeben tann. 3ch finde auch feinen Beweis baffir, baß Siegbard Stiftsvogt von Regensburg gemejen fei, wie Franklin in ben Forfdungen IV. S. 522 fagt; es ift bies nur eine Annahme Stengels. Der Tobestag Giegbarbe ergiebt fich aus bem Berbrilberungebuch bon St. Beter, berausgegeben von Raraian, und bem Retrologium von Dichelbeuern bei Gilg, Geschichte von Michelbenern G. 860. Gin Stammbaum ber Grafen von Burghaufen findet fic bei v. Meiller, Regesten gur Geschichte ber Salzburger Erzbischofe G. 544. Die Beftimmungen, welche ju Regensburg über bie Bogteirechte auf ben Gutern bes Augsburger Domcabitale am 14. Januar getroffen murben, erbellen aus ber Urfunde bei St. R 2968. Spater find biefe Bestimmungen verallgemeinert und auch auf anbere Stiftungen übertragen worben; in biefer Form find fie in ben M. G. Logg. II. 62 abgebrudt. Intereffant find in ber bei Ragel, Orig. dom. Boic. p. 276 am beften gebrudten Urfunde bie aufgeführten Beugen. Es find außer ben Domberren von Augeburg bie Beiftlichen: Bruno Trever, archiepiscopus, Fridericus Colon. archiep, Bertholdus Salzburg, electus, Emchardus Wirziburg, episcopus, Otto Babenberg. episcopus, Johannes Spirensis episc., Burchardus Monaster. episcopus, Utto Hildesheim. episc., Witelo Minden. episc., Eberhardus Aistat.

electus, Heinricus Frising. episc., Adelbero Trident. episc., Udalricus Augiensis abbas, Babo abbas d. s. Emmeramo, Erlungus cancellarius, und bie Weltlicen: Dux Welf et frater eins Heinrich, Peringer de Sulzbach, Sigehart et frater eius Friderich de Tengelingen, Otto de Diezzen, Adelpreht de Alechingen, Wiepreht et filius eius de Saxonia, Werinhere de Uresperch, Heinrich de Sconunburc, Heriman de Ratelenberga, Gerloch de Orth, Arnold de Goltbach, Folcmar dapifer imperatoris, Gundekar et Erchenbolt, camerarii imperatoris. Bolfmar und Erfenbold ericeinen auch ohne Bezeichnung ihrer Sofamter in ber Urtunde St. R. 2976. Wie 1104 für bie Angeburger Rirchenbogte Bestimmungen erlaffen murben, fo waren icon fruber anbere über bie Befugniffe bes Bogts ber Abtei Brilm burch ben jungen Ronig ergangen, welche ber Raifer i. 3. 1103 bestätigte (St. R. 2961). - Bafchalis bochft feinbselige Stellung gegen ben Raifer erhellt aus feinen Schreiben bei J. R. 4349, 4355, 4432, 4448, 4449; bie beiben letten find wohl erft vom 10. Februar 1104, Ueber bas Auftreten bes Papftes auf ber Spnobe b. 3. 1102 und am folgenben grunen Donnerftage berichtet Edebard, ber bamals in Rom mar. Die Rritit bes Schreibens bes Baschalis an Robert von Flandern fteht im Codex Udalrici Nr. 234 (J. 113). v. Druffel a. a. D. 6. 22 fagt, "fie fei wohl von Alger, bem bamaligen Scholafter in Bittich, verfaßt," aber Siegbert nennt fie ausbrudlich felbft unter feinen Werten (M. G. VI. 272) und giebt an, bag er fie auf Betrieb bes Archibiaconus Beinrich ju Luttich verfafit babe.

S. 723. 724. - Ueber bie früheren Jahre Ottos von Bamberg febe man Bollmanne Differtation: De Ottone I. episcopo Bambergensi (Königeberg 1860) unb Röpfes Anmerkungen jum herbord (M. G. XX. 763-765). Ottos heimath ift Somaben, aber fein Gefdlecht ift trot Allem, mas bisber bariber gefdrieben ift, nicht mit Bestimmtheit ermittelt. Man bat neuerbings Otto mehrfach zu einem Gefolechte Miftelbach gerechnet, und biefes Miftelbach im Borarlbergifden Mufelbach gesucht. Aber Miftelbach, von bem fich im gwölften Jahrhunbert ein abliges Geschlecht nannte, liegt in Oberfranten (g. G. Bairenth). Man vergleiche Mon. Boic. VIII. 166 und Bavaria III. 586. Diefes Geschlecht mar allerbings mit Otto verwandt und ftammte vielleicht von feinem Bruber Friedrich ab. Auf bas frantifche Diftelbach bat mich Stälin aufmertfam gemacht, wie zugleich barauf, bag unter bem Albuch, an bem Otto eine Rirche erbeigenthumlich befag (Ebbo I. 18; bei Jaffe I. 17), nicht an ein Buch bei Bregenz gebacht werben fann. Albuch ift immer nur gebraucht worben als Bezeichnung eines norboftlichen Ausläufers ber fcmabifchen Alb. Sier fceinen überhaupt bie meiften Erbgüter von Ottos Gefchlecht gelegen ju haben. Dabin weift auch ber Bertehr Ottos mit bem Rlofter Bilgburg; benn es wird mohl mit Saffe bei Ebbo I. c. 2. 3 Wilzeburgense für Wirzeburgense ju lefen fein. In eine andere Gegend Schwabens fuhren Aufzeichnungen im Codex Hirsaugiensis. Dort beißt es (p. 55): Fridericus frater episcopi Babenbergensis dedit nobis hubam et dimidiam in villula Altheim iuxta Randingen (fo ift nach Stäline Mittheilung ju lefen) sita. - Liutfrid frater eins dedit in Schafhusen predium. Es tann bier nur von ben Brubern Ottos bie Rebe fein; bie geschenften Guter find aber bei Böblingen ju fuchen. In ber unter unferen Documenten B. 6 gebruckten Urfunde werben zwei Allobien Ottos genannt, welche er an Michelsberg ichenkte: Altenholevelt et Horwa (vergl. M. G. XII. 908); bie Lage biefer Giter weiß ich nicht zu bestimmen. Man wird wohl nicht viel weiter nach Ottos Erbaut ju fuchen haben; fein Gefchlecht war nach ben Onellen nicht febr begiltert.

S. 727-739. - Der Inhalt bes Gibes, welchen ber junge Beinrich feinem Bater fdworen mußte, geht aus ben bei v. Druffel G. 25 jufammengeftellten Quellen berbor; befonbers wichtig flub bariiber Beinrichs eigene Meuferungen in ben Briefen an König Bhilipp und ben Abt Sugo von Cluny. Billemain II. 99 fett gang irrig biefes Schreiben Beinrichs an Bugo und ein anderes aus bem Jahre 1106 bereits in bas Jahr 1076. Die Unterwilrfigfeit bes jungen Beinrich in biefer Zeit erbellt aus feinem Schreiben im Codex Udalrici Nr. 183 (J. 94); über bie Chronologie biefes Stilde vergl. Floto II. 388. Daß bie Filrften, welche ben Gebanten bes Aufftanbes in bem jungen Beinrich bervorriefen, besonbere Dietbolb, Berengar und Otto bon Sabeberg maren, fagt Edeharb 3. 3. 1105; mas bie Vita Heinrici c. 9 über bie verführenden Runfte ber Fürften ausmalend berichtet, läßt ben jungen Ronig ju uniculbig ericbeinen Ueber bie Magbeburger Angelegenheiten, welche ben Anlaß jum Ausbruch ber Berichmorung gaben, febe man Edebard, Die Annales Rosenfeldenses, Magdeburgenses und ben Annalista Saxo (Baberborner Annalen). Aus ber Zeit nach Berrands Tobe i. 3. 1102 ift mohl ber Brief Rutharbs an bie Salberftabter bei Martene et Durand, Coll. ampl. I. 604, worin ju einer Synobe am 1. December eingelaben wirb. Der bei Subenborf, Regiftrum II. Dr. 40 abgebrudte Brief Rutharbs an einen Bifchof von Burgburg, welcher ju einer Synobe nach Erfurt jum 9. Dlarg beideibet, blirfte in bas Jahr 1103 ober 1104 gu feten fein; bie Gigle E. mare bann nicht mit Erlung, fonbern mit Emehard zu erflaren. Bon ber Rlucht bes Konigs berichten Edebard, Die Annales Hildesheimenses und ber Annalista Saxo: bak ber von Edebard genannte Bermann jener hermann von Bingenburg fei, ber fpater große Gunft bei bem Ronig genoß, nimmt Ricto mit großer Babrideinlichteit an. Ueber bie folgenben Greigniffe berichten Edebard, bie Annales Hildesheimenses, Rosenfeldenses und Annalista Suxo fo, baft fic ibre Berichte gegenseitig ergangen; intereffant find bie Briefe einiger Fürften aus jener Beit im Codex Udalrici Nr. 224, 225 (J. 116. 117). Die leberschrift bee erften lautet in ben Banbidriften: F. palatinus comes, comes O, comes D. B. comiti salutem, fidelitatem et perpetuum bonum, bie bes zweiten, ber eine Ginlage gum ersten ift: Domno regi H. F. palatinus comes, comes O., comes L. a Deo coronam aeterni regni, ex se promptissima servitia. 3ch glaube, baf D. im ersten nur aus L. verschrieben ift. Dag Dr. 224 an Berengar von Sulzbach gerichtet mar, balte ich trop Jaffos Ginmand filr ficher; ber eine Schreiber bes Briefe ift unzweifelhaft ber fachfifche Bfalggraf Friedrich, aber bie mit O. und I. bezeichneten Grafen laffen fich weniger beutlich erkennen. Bei O. bentt Floto II. 391 an Otto von Ballenflebt, und ich weißt feine beffere Austunft; ficherer aber fcheint mir boch bei L. bie Beziehung auf Lubwig von Thilringen, ber im Aufange ber Regierung Beinrichs V. eine febr einflufreiche Rolle fpielte. Ueber bie Berhanblungen mit ben Sachfen febe man Edebard, bie Annales Hildesheimenses und Annalista Saxo. Benn Edebard bie Synobe ju Rorbhaufen auf ben 29. Mai fest, b. b. auf ben Tag nach Bfingften, fo waltet bier offenbar ein Brrthum in ber Bahl ob, ba aus feiner eigenen Darftellung bervorgeht, bag bie Synobe vor Bfingften mar. Ueber bie Greigniffe bei Maing im Sommer 1105 geben Edebard und bie Annales Hildesheimenses nur ungureichenbe Rachrichten. Benn Edebard fagt: Plura tamen hine et inde nuncia navigabant, multa et consilia communes regni proceres inter se trutinabant, patre regni divisionem et hereditariae successionis confirmationem pollicente, filio vero nil nisi apostolicae subjectionis et accelesiasticae unitatis efficientiam expostulante, fo miberfpricht bem ein Brief Erlungs an Otto von Bamberg, wo es

țeißt: Dominus noster laudavit obedientiam papae et reditum Moguntini archiepiscopi et se facturum de filio, quicquid principes consulent; alia omnia adhuc stant in medio. Der Brief ift im Codex Udalriei Nr. 228 (J. 118) enthalten. In biefe Beit gebort nach meiner Anficht auch ber Brief Raifer Beinriche an ben Papft, ber fich fragmentarisch im Cod. Udalr. Nr. 215 (J. 120) und vollständig in einer Munchener Sanbidrift findet, aus ber er jest auch bei Jaffe ergangt worben ift; unter ben Documenten A. 12 laffe ich ibn wieber nach ber ermabnten Sanb= fdrift abbruden. Floto II. 409 hat biefen Brief erft in bas Jahr 1106, b. Druffel S. 40 bereits in ben Anfang bes Jahres 1105 gefett; er ift nach meiner Anficht im Sommer 1105 abgefaßt. Früheftens im Anfange bes Juli 1105 tonnte bie Belagerung von Rurnberg beginnen; ba fie zwei Monate bauerte, muß Rurnberg erft im September gefallen fein. Beachtenswerth find bie Briefe bes Raifers aus biefer Zeit an Otto von Bamberg im Codex Udalrici Nr. 210, 211 (J. 121. 122); fie werben etwa im Muguft geschrieben sein. Dag ber Raifer felbft Murnberg gur Unterwerfung gerathen habe, wie in ber Vita Heinrici c. 9 ergablt wirb, ift fcwer glaublich. Erft nach bem Fall von Rurnberg brach ber Raifer von Burgburg auf (Vita Heinrici); bie Angabe ber Annales Hildesheimenses, bag es ichon um ben 1. August geschen fei, muß hiernach irrig fein. Ueber bie Borgange am Regen finden fich bie beften Radrichten bei Edebard, womit bie Vita Heinrici c. 9, bie Annales Hildesheimenses, Cosmas Prag. L. III. c. 10 ju vergleichen fint; bie folgenben Ereigniffe bis gur Uebergabe von Maing erläutern bie Rotigen bei Edebard und in ben Silbesbeimer Annalen. Ueber ben Abt Gebhard von Siricau febe man aufer ben Annales Hildesheimenses auch ben Chronicon Laurishamense p. 430 und ben Codex Hirsaugiensis p. 7, wo aber offenbar irrig berichtet wirb, baf Gebhard zu Regen 8 burg am 31. October Borich und Speier erhalten habe. Der im Tert (G. 738) ermähnte Brief bes Bapftes an Ruthard über bie Investitur ift bei J. R. 4511 vergeichnet. Das Schreiben ber Mainger im Codex Udalriei Nr. 213 (J. 123) wirb von Floto II. 397 richtig gebeutet; bie Erinnerungen v. Druffels bagegen (G. 50) icheinen mir nicht erheblich, und am wenigsten febe ich einen Grund, bie Echtheit anquameifeln. Comes H. filius comitis O. ift ohne Zweifel Beinrich, ber Gobn bes Grafen Otto von Blitphen, ber auch in zwei Urfunden vom 28. December 1107 ermaint wird (St. R. 3022. 3023). Daß Bergog Beinrich bamale gegen ben Raifer fant, erhellt aus Siegbert; er hat balb wieber Bartei gewechselt, wie er es noch öfter in ber Folge gethan bat.

S. 740 - 748. — Die traurigen Verhältnisse, welche zur Gesangennahme und Absetzung bes Kaisers führten, lernen wir nicht nur aus Eckehard, ben Hilbesheimer Annalen und ber Vita Heinrici c. 10 kennen, sonbern auch aus brei Schreiben bes Kaisers selbst. Das erste ist an ben Abt von Clund gerichtet und kurz nach ber Flucht bes Kaisers zu Köln abgesaßt (d'Achery, Spicilegium III. 441), bas zweite ist wenig später an ben König Philipp von Frankreich zu Lüttich geschrieben 1) und

<sup>1)</sup> Bon biesem Brief sagt hermann von Tournah: si quis legerit et non fleverit, videtur mibi duri esse cordis (M. G. SS. XII. 662). Auß bemselben scheinen auch zum Theil bie Motive zu der poetischen Epistel bes Kaisers an seinen Sohn, welche Wattenbach auß einer Münchener Handschrift in den Sitzungsberichten ber phil. bift. Klasse der bairischen Addemie der Wissenkaften 1873 S. 738 –742 herausgegeben hat, entnommen zu sein. Dieses Gebicht eines offenbar zeitgenössischen hat manche nicht uninteressante Einzelnheiten, ist aber in einem sehr sehlerhaften Tert überliesert. Es wird v. 17 sur habere zu lesen sein habenae, v. 22 für cavi de — carult, v. 56 für dona — dam na; Anderes hat Wattenbach verbessert, aber es bleibt Bieles, was seder Emendation spottet.

finbet fich im Codex Udalrici Nr. 216 (J. 129), wo auch unter Nr. 214 (J. 134) bas britte an ben Sohn im Juli 1106 gerichtete Schreiben aufgenommen ift. b. Druffel unterwirft G. 89 ff. bie beiben erften Schreiben einer Rritit; baf bie Thatfachen nach ber Birfung, welche bie Schreiben üben follten, und nach ben Berfonen, an welche fie gerichtet waren, eine verschiebene garbung erhielten, liegt in ber Ratur ber Sache, aber baß gerabezu Falfches ber Raifer berichtet habe, ift an fich unwahrscheinlich und auch von v. Druffel, wie mir fceint, nicht erwiesen. Much bie anderen Berichte find burch bas Parteiintereffe getrübt und ihren Berfaffern ftanb überbies noch weniger eine genaue Renntniß zur Seite. Man wird beshalb mohl am ficherften geben, wenn man bor Allem ben eigenen Mittheilungen bes Raifers folgt. Die ju Roln ausgestellten Urfunden bes Raifers vom 24. Rovember und 3. December 1105 (St. R. 2975. 2976) find wichtig, weil man baraus ben Anhang bes Raifers erkennt. Daß ber Sohn an ber Mofel querft eine Unterrebung verlangt babe, fagt ber Raifer felbft in ben Briefen an ben Abt von Gluny und Konig Philipp; ba bie Unterredung ju Cobleng ftattfand, muß aber ber Raifer fich bann jum König begeben haben. In bem Brief an Philipp fdreibt ber Raifer: in locum, qui Confluentia dicitur, ad colloquium evocavit me. Die hilbesbeimer Annalen fiellen bie Cache unrichtig bar und haben baburch Floto und v. Druffel nach berfciebenen Seiten beirrt. Daß ber Raifer icon ju Bingen ein Befangener war, fagt er felbft; bie Burg Bodelheim, wohin er gebracht wurde, bezeichnen nicht nur bie Silbesbeimer Annalen, sonbern auch bas Chronicon Andaginense c. 91. Bergog Friedrich I. von Schwaben ftarb bor bem 21. Juli 1105; vergl. v. Stälin, Wirtembergifche Geschichte II. 37. Ueber bie Berfon bes Carbinals Richard finden fich ju beachtenbe Rotigen bei Sugo von Flavigny am Schluß bes zweiten Buche feiner Chronit und bei Seheri Primordia Calmosiacensia (M. G. XII. 334, 339, 340); ebenbafelbft (p. 334. 335) find zwei Briefe bes Ronigs mitgetheilt, welche feine Unterwürfigfeit gegen Rom ju jener Beit aufs beutlichfte bezeichnen.

S. 748. 749. — Bon ber Erhebung bes Gegenpapstes Maginulf spricht Papst Baschalis in bem im Cod. Udalrici Nr. 239 (J. 235) erhaltenen Briese; andere Nachrichten, nach einem Bericht bes Markgrasen Werner an ben Kaiser, sinden sich bei Siegbert z. 3. 1105; einiges Detail bieten serner ber Liber pontisicalis (Watterich II. 4) und die Annales Romani p. 477. Die Annales Cecannenses (M. G. XIX. 281) geben als den Tag der Wahl den 18. November au; die weiteren Zeitbestimmungen ergeben sich aus dem Brief des Paschalis, der im Cod. Udalrici VI. Kal. Oot. datirt ist. Jasse, der ohne Zweisel richtig VI. Kal. Dec. emendirt, sast die in dem Text des Brieses enthaltenen Daten jedoch nach meiner Meinung nicht richtig aus, wenn er die dort erwähnte Weihe in der Veterstirche erst als am solgenden Tage geschehen annimmt und die Rücksehr des Papstes in die Stadt auf den 20. November verlegt (Reg. p. 490. 520). Am Tage der Bahl Maginulss – so kann ich den Brief nur verstehen — war Paschalis in der Leostadt, da er Tags zuvor die Weihe in der Beterskirche vorgenommen hatte, also am 17. November 1); am Tage nach der Wahl kehrte er über den Tiber nach Kom zurück, d. i. am

19. November.

<sup>1)</sup> Jaffe macht in ben Roten jum Cod. Udair. bagegen geltenb, baß ber 17. November ein Freitag gewesen sei, wo eine Kirchweiße nicht gebräuchlich war. Aber bie Worte bes Briefs scheinen mir unzweibeutig; bie Bestimmung ber Tage bangt freilich ganz von ber Zuverläfsigleit ber Rotiz in ben Ann. Cocoanonses ab.

S. 750. 751. — Neber bie Gesandtschaft beutscher Fürsten, welche im Anfang b. 3. 1106 an ben Papft ging, giebt Eckehard, ber selbst bieselbe begleitete, gute Nachrichten. Ueber bie Zeit des Uebersalls der Gesandten drückt sich Eckehard unklar aus. Tunc etiam a prima ebdomada quadragesimae, qua et mediante haec passi sumus, cometam immensi fulgoris usque ad passionem Donini conspeximus sagt er und läßt damit zweiselhaft, ob Mitte der ersten Fastenwoche (14. Februar) oder Mittsasten (28. Februar) gemeint ist; mir scheint das Erstere wahrscheinlicher. Bon dem im Text erwähnten Brief des Papstes Paschalis an den König sindet sich ein Auszug bei Petrus diaconus (Chron. mon. Cassin. IV. c. 36), offendar an ganz unrichtiger Stelle. Der Brief kann nicht im Jahre 1111, sondern nur 1105 oder im Ansang des Jahres 1106 geschrieben sein; ich nehme das Letztere an, weil die Beziehungen auf die Reise des Papstes nach Deutschland sich so am besten aus den uns sonst erhaltenen Nachrichten erklären.

S. 751-755. - Die aufftanbige Bewegung im Elfaß erwähnt Edebarb; Naheres über die Ereigniffe in Ruffach giebt die Vita Heinrici c. 11, das Einzelne wohl nach gewohnter Weise ausschmudend. Die Bemerkung in ben Annales Brunwilarenses 3. 3. 1105: Unde pravis consiliis et infidelitate principum atque episcoporum confusum est regnum, ubique rapinae et incendia vel cedes hominum fuerunt ift mobl nur auf bie rheinischen Begenben gu beschränten; jebenfalls ift biefelbe nicht örtlich und zeitlich fo weit zu faffen, wie es Franklin in ben Forfoungen IV. 523 gethan hat. Um 14. Februar mar ber Ronig fcon nach Speier gurudgefehrt (St. R. 3007). Ueber bie Flucht bes Raifers bis gu feiner Ankunft in Luttich finben fich nachrichten in ber Vita Heinrici, in ben Silbesheimer Annalen, ben Annales Colonienses maximi und bem Chronicon s. Huberti Andaginensis c. 97. Die Bilbung ber neuen faiferlichen Bartei erbellt aus ber letitgenannten Quelle und ben Gesta abb. Trudon. p. 258-260. Ueber bie Schlacht bei Bife sehe man Jaffe in ber Uebersetzung ber Vita Heinrici G. 38; ber Bericht bes hermann von Tournay (M. G. SS. XII. p. 661) ift ungenau, boch ift es nicht richtig, wenn b. Druffel G. 74 fagt, bag hermann in ber falichen Angabe bes Schlachttages mit ber Vita Heinriei übereinftimme. Daß ber Raifer faft mahrenb bes gangen April in Koln blieb, geht aus bem Chronicon s. Huberti c. 98 berbor. Die Absetzung herzog heinrichs erfolgte nach ben hilbesheimer Annalen Pfingsten 1106 zu Worms, nach Edehard ichon früher zu Bonn; nach ben Annales Colonienses konnte es icheinen, als ob fie fogar erft nach bem Tobe bes Raifers ftattgefunden habe. Die Rlage bes Königs an bie Fürften in ber Vita Heinrici c. 13 mag, wie andere Schriftftilde in ber Lebensbeschreibung, vom Berfaffer ftilifirt fein, beruht aber bem Inhalte nach mohl auf einem echten Actenftud.

S. 755-764. — Außer Eckehard und ber Vita Heinrici geben bie Annales Colonienses über die Belagerung von Köln gute Nachrichten. Das zweite Schreiben bes Kaisers an ben Abt von Cluny sindet sich bei d'Achery, Spicilegium III. 442. Den Brief bes Kaisers an seinen Sohn erwähnt Eckehard; er sindet sich vollständig bei Urstisius I. 398; Floto (II. 409) setzt ihn in eine frühere Zeit und verwirrt dadurch seine Darstellung. Den ersten Brief bes Kaisers an die Fürsten hat Eckehard mitgetheilt; bei ihm sindet sich auch die Antwort. Eckehard sagt, daß Graf Dietrich von Katlenburg vor Köln gestorben sei; ihn berichtigt der Annalista Saxo aus den Paderborner Annalen. Ueber die weiteren Berhandlungen zwischen Bater und Sohn sehen Eckehard. Das setzte Schreiben des Kaisers an die Fürsten ist unter unseren Documenten A. 13 gedruckt; auch diesen Brief setzt Kloto (II. 416) zu früh, ob-

mobl Stenzel bier, wie in bem vorbin ermähnten Falle, schon bie richtige Zeitbeftimmung getroffen hatte. Ueber ben Tob bes Raifere febe man besondere bie Rachrichten bei Edebard in ber Vita Heinrici, in ben aus ben Paberborner Annalen fcopfenben Quellen (Annales Colonienses, Annalista Saxo) und in ben Annales Hildesheimenses; außerbem bie fehr intereffanten Rotigen ber Berbuner Sanbichrift bes Siegbert von Gemblour (A.) 3. 3. 1106. Es geht baraus bervor, baf bie Leiche bes Raifers, als fie aus bem Dom entfernt werben mußte, in aecclesia nondum consecrata et extra urbem in Cornelio monte sita beigesetzt worben fei. Diefelbe Radricht giebt auch Aegidius Aureae-Vallis, ber Bitticher Chronift bee 13. Jahrhunderts, in seinen Gesta Leodiensium pontificum bei Chapeaville, Gesta pontif. Tungr. II. p. 46: extra civitatem Leodiensem in loco, qui mons Cornelii dicitur, tumulatus, ubi erat quondam domus religiosarum, nunc vero est abbatia Praemonstrateusis ordinis. Rach ben gutigen Mittheilungen bes Berrn Stanislaus Bormans, Conferbators ber Archive ber Broving Littich, welche ich ber Bermittelung bes Berrn Profeffore Loerich in Bonn verbante, ift bie Lage bes Cornelius mons burch Cornillon bestimmt worben. Cornillon trägt noch jest eine fleine Rapelle, welche aber erft 1180 gebaut ift; ob bie altere Rapelle gerabe genan an berfelben Stelle auf Cornillon geftanden bat, ift fraglich. Auf Cornillon follen querft Ronnen gewohnt haben; im Anfang bes 13. Jahrhunderte entftand bort ein Rlofter ber Pramonftratenfer, welche aber ben Ort 1233 verließen, um fich in Beaureport angufiebeln; Karthäufer traten bann an ihre Stelle. Da iber ben Drt, mobin bie Raiferleiche nach ihrer Entfernung aus bem Dom gebracht murbe, jest fein Bweifel mehr obwalten tann, zeigt fich bie Angabe ber Annales Hildesheimenses ilber bie Maasinfel als irrig. Der in ben Silbesheimer Annalen ermähnte treue Rammerer bes Raifers Ertenbold ericheint auch in Urfunden; vergl. oben bie Bemertungen g. S. 716-723. Die Anfrage bes Ronigs in Rom wegen ber Beftattung ber Leiche bes Baters im Speierer Dom berichten bie Annales Hildesheimenses; bie Antwort erhellt aus bem Ercerpt eines papftlichen Schreibens bei Petrus diaconus (Chron. mon. Cassin. IV. c. 36), welches abermale bort an falfcher Stelle fieht. Ueber bie endliche Beifetjung ber Leiche im Dome febe man bie Bilbesheimer Annalen g. 3. 1121 und bie berühmten auf bies Ereignift begüglichen Urfunden (Remling, Speperices Urfunbenbuch I. 88. 89).

S. 765. — Die Belagerung Rölns nach bem Tobe bes Raifers berichten bie Annales Hildesheimenses, Brunwilarenses und Colonienses (Paderborner Annalen). Die Bewältigung heinrichs von Limburg erwähnen Siegbert, die Annales Leodienses, Aquenses und andere lothringische Annalen 3. 3. 1107. Daß heinrich schon im Anfange bes Jahres sich dem Könige unterworfen hatte, geht aus den Gesta abb. Trudon. VII. c. 5 herbor. Man vergleiche auch die Annales Colonienses 3. 3. 1106.

S. 766. 767. — Filr die Charafteristit Heinrichs IV. giebt sein alter Biograph die wichtigsten Beiträge; Manches mag zu günstig gefärbt sein, aber die wesentlichsten Züge werden doch auch anderweitig bestätigt. Pater pauperum wird der Kaiser in den Annales Ottenburani genannt, und die Anhänglichkeit der Armen an ihn erhellt am beutlichsten aus den Additamentum zum Siegbert 1106. Heinrichs Neigung zum Umgang mit gesehrten Männnern erwähnt Eckehard z. J. 1106: More patris sui clericos et maxime literatos adherere sidi voluit hosque honorisice tractans nune psalmis nune lectione vel collatione sive scripturarum ae liberalium artium inquisitione secum samiliarius occupavit. Man beachte hierbei auch, was Herbord

L. III. c. 34-36 über Ottos Umgang mit bem Raifer berichtet. Schwerer, als bas Lob ber Freunde, wiegt bei Beinriche Beurtheilung bie Anerkennung ber Feinde. Lambert fagt 3. 3. 1075: Regis prudentia, qua supra aetatem mirum in modum callebat, omnia sepserat. Bonizo legt p. 673 folgendes Bengniß über Beinrich ab: homo magni consilii et mirabiliter sagax est. Edebard, von bem Beinrich archipyrata et heresiarcha genannt wird, fdreibt bennoch: Pluribus etiam testibus approbare poterimus, quod nemo nostris temporibus natus ingenio, fortitudine et audacia, statura quoque totaque corporis elegantia fascibus aptior videretur imperialibus. Nirgenbe finben fich gröbere Somabungen auf Beinrich, ale in ben Annales s. Disibodi und boch lieft man bort g. 3. 1106: Erat valde misericors. Aliqui enim, dum sederet ad requisita naturae, eum perforare volentes, capti sunt et ante eum ducti; qui convicti et confessi abire iussi sunt impuniti. Multi etiam principes, qui ei multa mala fecerunt atque magnum contemptum ingesserunt, mox ut ei se prostraverunt, omnia eis condonavit. Et quamvis esset valde compatiens et misericors in elemosinis pauperum, obstinata tamen mente in excommunicatione permansit, quae omnia bonitatis eius opera obnubilant (obnubilavit?). Ein abntiches Berbict, wie bier am Schluft gegeben ift, fpricht auch Edebard über ben Raifer aus, aber tein unbefangener Siftorifer wird fich beute bei einem folden Urtheil beruhigen.

## Buch VIII. heinrich V.

Quellen. Gleichzeitige Geschichtswerke: Fortsetzung ber Birgburger Annalen bis 1109 (Annales Hildesheimenses). Ekkehardi Chronicon universale (C. D. E.), Sigeberti Gemblacensis Chronicon mit ber Fortfetung bes Anfelm und bem Auctarium Laudunense, Scheri Primordia Calmosiacensia, Translatio s. Modoaldi. Rodulfi Gesta abbatum Trudonensium L. VI. VII. und bie Fortfetung L. VIII. -XI. Annales Ottenburani. Anonymus Barensis. Annales Beneventani. Donizonis Vita Mathildis. Petri Pisani Vita Paschalis II. unb Pandulfi Vita Gelasii II. mit ben Fortsetzungen im Liber poutificalis. Chronicon Saxonicum. Florentii Wigorniensis Chronicon. Chronica Polonorum L. III. c. 2-15. Hessonis Relatio de concilio Remensi. Udalscalcus de Eginone et Herimanno. Annales Lamberti Audom. Carmen de bello Maioricano, Gesta triumphalia Pisanorum. Guillelmi Malmesberiensis de rebus gestis regum Anglorum. Annales Mellicenses. Cosmae Pragensis Chronica Bohemorum L. III. c. 18-62. Falconis Beneventani Annales. Annales Cassinenses (Cavenses). Gregorii Catinensis Opera c. 31-43. Annales Einsidlenses, Corbeienses, Brunwilarenses, Aquenses (überarbeitet), s. Jacobi Leodienses, Elnonenses maiores, Blandinienses, Mosomagenses. Baberborner Annalen (Annales Colonienses maximi, Annales Hildesheimenses und Annalista Saxo). Erfurter Annalen (Chronicon Sampetrinum Erfurtense, Annales s. Petri Erphesfurdenses, Annales Pegavienses). Cambrajer Bisthumschronit (Gesta poutificum Cameraceusium abbreviata c. 11-13. Versio gallica c. 22-38). Spätere Quellen: Chronicon s. Andrene Camer. L. III. c. 25-34. Gesta Treverorum, Cont. I. c. 19-26. Chronicon episcoporum Hildesheimensium c. 18, 19, Merseburgensium p. 186 188. Vita Godefredi archiepiscopi Trevirensis. Vita Theogeri episcopi Metensis. Vita Frederici episcopi Leodiensis. Ortlieb de fundatione monasterii Zwivildensis. Berthold de constructione monasterii Zwivildensis. Chronicon Burensis monasterii. Petri diaconi Chronicon mon. Cassinensis L. IV. c. 27-87. Landulfi de s. Paulo Historia Mediolanensis c. 22-52. Sugeri Vita Ludovici VI. p. 289. 290. 312. 313. Orderici Vitalis Historia ecclesiastica. Chronographus Corbeionsis. Chronicon Gozecense. Annales s. Disibodi. Magbeburg . Nienburger Annalen (Annalista Saxo, Annales Magdeburgenses). Vita Norberti archiepiscopi Magdeburgensis. Vita Godefridi comitis Capenbergensis. Vitae Ottonis episcopi Bambergensis. Annales Pegavienses. Gesta episcoporum Virdunensium, Metensium, Lamberti Waterlos Annales Cameracenses. Casus monasterii Petrishusensis, Ottonis Frisingensis Chronicon L. VII, c. 13-16, de rebus gestis Friderici L. I. c. 10-15. Annales Romani. Annales Rodenses. Chronicon Magdeburgense (ilberarbeitet) Annales Rosenfeldenses. Annalista Saxo. Annales Palidenses. Chronicon Laurishamense. Helmoldi Chronica Slavorum L. I. c. 33-40. Annales Magdeburgenses. Vita Conradi I. archiepiscopi Salisburgensis. Vitae Gebehardi et successorum eius. Bernardi Marangonis Annales Pisani. Romualdi Salernitani Chronicon. Vitae pontificum Romanorum in ber Sammlung bes Carbinals Bofo, Chronicon Altinate L. V. Annales Ceccanenses. Casus monasterii s. Galli, Cont. II. Chronicon Halberstadense. Chronicon

Montis sereni. Annales Stadenses, Aegidii Aureae-Vallis Gesta pontificum Leodiensium. Andreae Danduli Chronicon Venetum.

Eine erhebtiche Auzahl von wichtigen Briefen finden sich im Codex Udalriei; andere sind gesammelt bei Bez (Thesaurus anecdotorum VI, 1), Martene (Thesaurus anecd. I. und Ampliss. coll. I.), Mansi (Coll. conc. XX. XXI.), Jaffé Bibl. III. 381 –396, V. 508–522; einzelne Stilde sind an anderen Orten zerstreut gebruckt. Bergleiche auch unsere Documente A. 14. 15.

Bon ben Streitschriften über bie Investiturfrage gehören ber Zeit Heinrichs V. an: 1) ber Tractat De investitura episcoporum, 2) Placidi Nonantulani prioris Liber de honore ecclesiae, 3) Defensio quorundam eatholicorum cardinalium contra quosdam seismaticos.

Die Gesetze und wichtigsten Actenstille aus ber Zeit Heinrichs V. sind in ben M. G. Legg. II. 64-77 und bei Mansi Coll. conc. XX. XXI, gedruckt; die kaiserslichen Urtunden sinden sich bei Böhmer (Regesten) S. 100-107 und Stumpf (Die Reichstanzler II, 2) S. 253-474, die papstlichen bei Jaffe (Reg. pont. Rom.) p. 492-551 verzeichnet.

6. 773-776. - Die Reife Erzbischofe Bruno von Trier nach Rom ermabnen bie Gesta Treverorum (Cont. I. c. 18) und feten fie in ben Marg 1106; ich finbe teinen Grund, biefe Reife bes Ergbifchofe mit ber nach Guaftalla gu ibentificiren, wie es Befele in ber Conciliengeschichte V. 257 thut. Ueber Ottos von Bamberg Beibe febe man feinen eigenen Brief im Codex Udalrici Nr. 229 (J. 131). In Bezug auf bas Concil von Guaftalla haben wir gute Rachrichten bei Edeharb und Seber (p. 336), bie Beibe felbft zugegen maren, bann aus ben Baberborner Annalen in ben Annales Colonienses maximi. Ginige branchbare Rotigen finden fich ferner bei Donizo II. e. 17, bei Udalscalcus de Eginone et Herimanno c. 14 (M. G. XII. 438), in ber Translatio s. Modoaldi c. 10-12 (l. c. 295. 296) und in ber Vita Paschalis II. (Watterich II. 6). Der Auszug ber Acten, ben Mansi XX. 1210 aus Ceneius Camerarius (Muratori SS. III. 1. 364) mitgetheilt, ift febr bürftig und gang Unpaffenbes ift bier mit ihm verbunden. Bafchalis Brief an Gebhard von Ronftang (Cod. Udalr. 240. J. 136) fann nicht vom Concil fein, ba Gebhard felbft nach Ubalffalte Bericht bort gegenwärtig mar; biefer Brief icheint mir nach Bergleichung mit J. R. 4386 aus bem Jahre 1101 gu fein. Roch weniger gebort bie Cassatio privilegii b. 3. 1112 mit ihren Unterschriften in biefen Busammenhang. Daß bie Bifcofe von Bamberg und Chur ju Guaftalla gegenwärtig maren, erhellt aus bem Schreiben bes Papftes J. R. 4562. Die Botichaft bes Ronigs giebt leiber nur in febr allgemeinen Ausbriden Donigo an; bie Borte: quaerens ut ius sibi regni concedat möchte ich nach bem Busammenhange nicht, wie es Stenzel I. 613 thut, auf bie Inveftiturfrage beziehen. Ueber bie Beranberung bes papftlichen Reifeplanes finden fich bie beften nadrichten bei Edebard. Rach biefem Chroniften bat man bisber angenommen, baf ber Bapft bis Berona getommen fei und bort wegen eines Tumulte feinen Blan geanbert habe. Aber bie Borte: quasi proterviam Teutonicorum declinans, maxime propter seditiosum quendam tumultum, qui sibi Veronae hospitanti dudum occurrerat, beuten auf einen fruberen Borgang,

und bei Berona muß vielleicht an Bonn gedacht werben, welches auch an anderer Stelle Edehard mit bem Ramen Berona bezeichnet. Unser Bolt nennt ber Papst eine natio prava et perversa in bem Schreiben J. R. 4540. Die Reiseroute bes Bapstes in Frankreich läßt sich in ben Auszügen bei Jaffe verfolgen.

- S. 776-778. Die Gefandtichaft bes Königs von Frantreich, bie im Februar 1107 in Queblinburg empfangen murbe, ermabnen nach ben Baberborner Annalen bie Annales Colonienses. Dit Edebard und ber Fortsetzung ber Burgburger Annalen in ben Annales Hildesheimenses find fie bie Sauptquelle filr bie bentichen Borgange in ben nächften Jahren; boch find bie nadrichten aller biefer Annalen nur burftig und bedürfen ber Ergangung von anderer Seite. leber ben Tob bes Markgrafen Ubo und bes Bergogs Magnus, wie bie mit beiben Tobesfällen verbunbenen Berhaltniffe febe man ben Annalista Saxo; ben Tobestag bes Bergogs Magnus überliefert bas Chronicon s. Michaelis bei Bebefind, Roten III. 61. Ueber Lothars Gefchlecht vergleiche man Jaffe, Geschichte bes beutiden Reichs unter Lothar bem Sachsen S. 1-3 und Beilage I. (S. 226-229). Der große Ginfluß Bermanns von Wingenburg und Wiprechts von Groitich in jener Zeit geht besonders aus ben Urfunden berbor. Ueber bie Wingenburger febe man Roden, Beitrage jur Rieberfachfifden Gefdichte (Silbesbeim 1833) Bb. I. und Cobn in ben Forjoungen gur beutschen Geschichte VI. 529 ff. Die Geschichte bes Wiprecht von Groitsch ift gulebt in bem Archiv für fachfiiche Gefchichte III. 82 ff. behandelt worben.
- S. 779-783. Die Berhanblungen ber toniglicen Gefanbticaft mit bem Bapft zu Chalons berichtet Suger in ber Vita Ludovici VI. (Duchesne SS. IV. 289); einige wichtige und bisber unbeachtete Bufate ju biefen Nachrichten geben bie Annales Colonienses maximi. Stengel I. 615 entbedt in ben Worten, welche Suger bem Ergbifchof Bruno in ben Mund legt, Unrichtigkeiten, welche er Bruno nicht gutraut, und andert beshalb bie Borte; meines Erachtens tam es weniger auf hiftorifche Genauigkeit und Brunos Anficht ber Dinge, ale auf bie Forberungen bes Ronige an, und ich bin nicht überzeugt, bag biefe unrichtig angegeben finb. Daß fich Beinrich bamale auf bas gefälichte Brivilegium Rarls berufen babe, erwähnt Edehard; berfelbe gebenft auch ber Erflarung bes Ronige, bag er in einem fremben Reiche feine Entscheidung über sein Recht bulben werbe. Ueber bie Stellung bes Ranglers Abalbert ju Bruno von Trier febe man bie intereffante Stelle in ben Gestis Treverorum, Cont. I. c. 19, über welche Fr. Rolbe, Erzbijchof Abalbert I. bon Maing und Beinrich V. (Beibelberg 1872) S. 135 - 137 eingehender banbelt. Ginige Befdluffe bes Concils von Tropes find aus einer Mundener Sanbidrift M. G. Logg. II. B. 181 mitgetheilt; andere hat Mansi XX. 1223 jufammengestellt. Welche bentiche Bifcofe fuspentirt wurden, fieht man aus ben Annales Colonienses und Hildesheimenses. Benn bie Letteren behaupten, baf auch Gebhard von Konftang bie gleiche Strafe getroffen babe, fo find fie im Brrthum, wie aus bem Schreiben bes Bapftes J. R. 4563 erhellt; bag bie Strafe Rutharbe alebalb aufgehoben murbe, beweift bas papftliche Schreiben J. R. 4564. Die fparfamen Radricten, welche wir fiber bie letten Lebensjabre Gebharde haben, find gujammengefiellt bei ft. Bell, Gebbarb von Baringen, Bifchof von Conftang (Freiburg in Breisgau 1865) G. 96 -- 99. Ueber bie Rampfe bes Bapfies mit ben aufftanbigen romifchen Großen finten fich in ber Vita Paschalis II p. 6. 7 zuverläftge Rachrichten. Daß ber König gur Beit bes Concils von Tropes eine nicht unerhebliche Dlacht gufammengebracht hatte, zeigen bie Gesta abb. Trud. VII. c. 3. Um 25. Marg 1107 war ber Ronig ju Det nach ber Urfunde St. R. 3014; ale Intervenienten ericheinen bier meift biefelben Manner,

welche als Gesanbte bes Königs in Chalons genannt werben, und unter ihnen auch Otto von Bamberg. Der König seierte Pfingsten zu Straßburg, nicht zu Metz, wie die Annales Hildesheimenses irrig angeben. Die Entristung des Papstes über Abalgots Investitur zeigt das Schreiben desselben J. R. 4588. Abalgot war ein Schützing Brunos von Trier und hatte mit Reinhard ihn nach Guastalla begleitet (Translatio 8. Modoaldi 1. c.).

- S. 783-786. Aussilhrliche Rachrichten über bie böhmischen Berhältniffe biefer Zeit finden sich bei Cosmas von Brag III. c. 19—22; sie sind im Ganzen zwertässig. Einige Zusätze ergeben sich aus ben beutschen Annalen, namentlich aus ben Annales Colonienses; die Notizen der Annales Pegavienses über die böhmischen Angelegenheiten sind mit Borsicht zu benutzen Daß Swatopluk sich in Merseburg bem König siellte und zu Gostar im September 1107 betehnt wurde, ersahren wir aus ben Annales Colonienses; sie sprechen nur von 5000 Mart Silber, welche Swatopluk sür Böhmen gegeben. Das Bündniß zwischen Boleslaw und Koloman erwähnt die Chronica Pol. II. c. 29. 32; die gefährlichen Kämpse in Folge besselben werden in den solgenden Kapiteln erzählt.
- 6. 786 -788. Ueber bie Beranlaffungen ju bem Buge bes Könige gegen Flanbern und ben Bug felbft macht bie Fortjetung ber Gesta epp. Camerac. ausführliche Mittheilungen; leiber befigen wir nur bie frangoffliche Ueberfetzung und ben bürftigen Auszug (Versio gallica c. 22-26, Gesta abbreviata c. 11). Dit biefen Radricten find die im Chronicon s. Andreae III. c. 26 und in ben Annales Cameracenses bes Lambert Baterlos (M. G. XVI. 511) zu vergleichen. Dehrere brauchbare Notigen finden fich auch in ben Gesta abb. Trud. c. 13-15. Werth baben ferner die Nachrichten ber Kölner Annalen und ber Annales Blandinienses; unbebeutenber und nicht ohne Brrthilmer find bie Mittheilungen Siegberte, Edeharbs und ber Silbesheimer Annalen. Das Jahr ift bei Giegbert und in ben Ann. Bland. falich angegeben. Edehard verbient barin feinen Glauben, bag ber Ronig bamale einen Softag ju Regensburg gehalten und auf bemjelben ten Bug gegen Flanbern angesagt habe; benn aus bem Briefe bes Ronigs an Otto von Bamberg im Codex Udalrici Nr. 254 (J. 140) fieht man, bag gerade ber Rrieg gegen Robert jenen Softag vereitelte, und bie Urfunden (St. R. 3018. 3020) zeigen, bag ber König unmittelbar von Cachfen aus in ben Rrieg jog. Die Silbesheimer Annalen geben irrig an, bag fich Robert Weihnachten 1107 ju Maing bem Konig unterworfen habe, ba ber Konig bas Fest zu Machen feierte. 3m Uebrigen febe man bie Urfunden St. R. 3021 - 3023.
- S. 788-790. Die Nachrichten ber Annalen über ben Kriegszug b. 3. 1108 gegen bie Ungarn sind sehr bürstig; glücklicher Weise lassen sie sich aus mehreren Urfunden (St. R. 3030-3033) ergänzen. Ueber die Theilnahme der Böhmen am Kriege erfährt man Näheres aus Cosmas Pragensis III. c. 22-25. Siegbert sagt zwar vom Könige: sacto pacto redit, aber nirgends versautet sonst einem Frieden, und der Fortgang des Krieges zwischen Ungarn und Böhmen macht ihn unwahrscheintich. Wenn Eckhard sagt: pene inacte redit, so verschleiert er nur den ganz ungläcklichen Ausgang des Unternehmens. Ueber die Fortsetzung des Kampses zwischen Ungarn und Böhmen sehr man Cosmas Pragensis III. c. 25. 26.
- S. 790-792. Daß ber König Oftern 1109 in Lüttich verlebte, erhellt ans ben Annales Blandinienses. Die Nachrichten ber beutschen Annales liber ben Polenstrieg b. J. 1109 sind unzureichend. Edehard und die Annales Hildesheimenses

geben nur blirftige Notizen und stellen ben Ausgang bes Krieges in ein falsches Licht; bie Kölner Annalen schweigen ganz. Die Annales s. Disibodi erwähnen kurz, daß Heinrich Bolen geplündert habe: benn statt Coloniam ist Poloniam zu emenbiren, wie die in engster Berwandtschaft stehenden Annales Rosenfeldenses und Magdedurgenses zeigen. Die Annales Pegavienses z. J. 1110 geben einige nähere Nachrichten, aber von fraglichem Berth; schon die Chronologie ist sehlerhaft. Zuverslässiger und eingehender sind die Nachrichten bei Tosmas von Prag III. c. 27, und am aussilhtlichten ist die Chronica Polonorum III. c. 2—16, wo aber Bieles in der Beise des Bersassers rhetorisch ausgeschmückt wird.

S. 792-795. — Die Wirren in Böhmen nach Swatoplut's Tobe schilbert Cosmas Pragensis III. c. 28-32 in sehr anschaulicher Weise. Heinrich, bessen Ausenthalt in Böhmen bie Annales Pegavienses bestätigen, überschritt am 1. Januar 1110 nach Cosmas c. 32 bie böhmische Grenze. Wenn Edchards Angabe, daß der Kaiser schon am 6. Januar einen Fürstentag in Regensburg eröffnet habe, richtig ist, müßte dieser in unglaublich kurzer Zeit die Reise von Pilsen dorthin vollendet haben; nach der Urkunde St. R. 3036 scheint Heinrich die in den Ausang des Februar in Regensburg geblieben zu sein. Ueber die weitere Entwicklung der Dinge in Böhmen und Ungarn handeln Cosmas und die Chronica Polonorum mit großer Aussichtickeit.

S. 795 - 798. - Die Aufündigung ber Romfahrt bes Ronigs ju Regensburg ermahnt Edebarb. Ueber bie Befanbtichaft bes Konigs nach Rom haben wir Radrichten in ben Annales Colonienses, bei Donigo II. o. 18 und in ber frangofischen Uebersetzung ber Gestn epp. Camerne c. 28. Der Brief bes Monigs an Otto von Bamberg im Codex Udalrici Nr. 255 (J. 173 M. G. Legg. II. 65) wird im April 1110 gefdrieben fein 1); etwas fruber find bie Briefe Brunos von Trier und bes Speierer Merus (Cod. Udalr. Nr. 252. 253. J. 144. 145) an Otto abgefaßt. Bon Beinriche Berlobung berichten bie Annales Hildesheimenses und Colonienses. Die englischen und normannischen Quellen, welche über biefe Angelegenheit banbeln, febe man bei gappenberg, Geschichte Englands II. C. 247. 248; Burchard mar bamale noch nicht Bifchof von Sambray, fonbern wurde es erft im Jahre 1111. Gin naberes Berhaltniß zwiften Beinrich und ber Ronigin Mathilbe von England geht aus bem Briefe im Cod. Udalr. Nr. 256 (J. 142) hervor. Den Tobestag Rutharbe, 2. Mai, giebt bas Mainzer Refrologium bei Bohmer Fontes III. 141. Ueber ben Benbeneinfall bes Jahres 1110 finden fich in ben Baberborner Annalen (Annales Colonienses, Hildesheimenses und Annalista Saxo) und bei Belmold V. c. 35.36 Nachrichten. In Bezug auf ben Speierer Tag febe man ben oben erwähnten Brief bes Ronigs an Otto von Bamberg und bie Urfunde St. R. 3041. Ueber ben Aufbruch bes Ronige und ben Beg, melden er fiber bie Alpen nahm, giebt Edebard Ansfunft; man beachte auch ben Brief Beinriche an ben Abt Bontius von Cluny (d'Achery, Spicilogium III. 449), nach welchem ber Ronig icon am 22. Auguft in Laufanne fein wollte.

<sup>1)</sup> Jaffe sett bas Schreiben, wie auch schon Stenzel früher gethan hat, in bas Jahr 1116; ich glaube jedoch, baß ban Jahr 1110 größere Wahrscheinlichseit für sich hat. Von einer Gesandtschaft Heinrichs nach Rom vor dem zweiten Zuge über die Alpen wiffen wir Richts, beste mehr von der Gesandtschaft i. I 1110 Daß der König in diesem Jahre noch nach Waris Himmelsahrt am 16. August in Speier war, sieht urfundtich sest. Das imperator in der Ausschrift ist nicht entssched, da sich irrig imperator sitt rex auch in anderen Stüden der Sammlung sindet. Vergl. Nr. 254 (J. 140).

S. 798-800. — Bon ben im Jahre 1107 zerftörten Raubburgen in Thüringen und Oberlothringen berichten nach ben Paberborner Annalen die Annales Colonieuses, bei denen sich auch zum Jahre 1110 die Notiz über die Execution in Utrecht sinder. Das Berfahren Heinrichs gegen Pfalzgraf Siegfried erwähnt am aussührslichsen Eckehard z. 3. 1109; die Annales Rodenses (M. G. XVI. 705) behaupten, die Antlage sei ersunden gewesen und der König nur gegen den Pfalzgrafen eingeschritten, um ihm seine Güter zu nehmen Bon dem Handel Herzog Gottsrieds hat man nur aus den Annales Colonieuses z. 3. 1110 Kunte. Ueber Heinrichs Berfahren in Fulda sehe man Eckehard z. 3. 1109. David und sein Werf erwähnen Eckehard z. 3. 1110 und Wilhelm von Masmesbury (Gesta regum Anglorum L. V. c. 420). Die wunderbare Rettung des Königs zu Gostar erzählen im Wesentlichen übereinstimmend die Annales Hildesheimenses und Colonieuses, etwas abweichend der Annalista Saxo und andere Quessen.

S. 801—803. — Ueber die Händel Paschalis II. i. J. 1109 in der Campagna und in Rom sinden sich gute Nachrichten bei Petrus Pisanus (Watterich II. 7). Nicht in Montalto sind die Corsen zur Unterwersung gebracht, wie Gregorovins IV. 312 angiebt, sondern auf dem Capitol: der richtige Text läßt darüber keinen Zweisel.). Es muß damals durch einen sörmlichen Friedensvertrag die Ruhe hergestellt sein. Petrus Pisanus hat eine eigenthümliche Zeitrechnung nach Jahren des Friedens, die er vom 4. März 1107 zu beginnen scheint, denn er zählt am 30. März 1116 schon das zehnte Jahr; aber der Friede kann nach seiner eigenen Darstellung nicht vor dem März 1109 hergestellt sein. Die Canones der Lateranspunde vom 7. März 1110 stehen am vollständigsten aus den Paderborner Annalen in den Annales Colonienses; aus derselben Duelle schöpfte der Annalista Saxo, sieß aber wichtige Stellen aus. Bergl. Mansi XXI. 7. Ueber die Berhandlungen des Papstes mit den Normannen giebt das Chronicon mon. Cassinensis IV. c. 35 brauchbare Notizen.

S. 804-806. - Ueber ben Bug Beinriche bis gegen Rom giebt Edeharb, ber bier bas Buch bes David benutte, gute Nadrichten; wichtige Beitrage gu biefen Nadrichten bieten Donigo II. c. 18 und Otto von Freifing im Chronicon VII. c. 14, ber bier einer une unbefannten Quelle folgt. Die übliche Beeresmufterung auf bem Roncalischen Kelbe beschreibt Dito von Freifing (Gesta Fred. II. c. 12); man febe Beilande Erläuterung biefer Stelle in ben Forschungen gur beutschen Geschichte VII. 167 ff. Bon einem Biberftanbe Biacengas fagt Edebard Nichts, wohl aber Bilbelm von Malmesbury L. V. c. 438. Ueber Beinrichs Unwesenheit in Bifa febe man bie Chronit bes Marango, wo bas Jahr 1197 in ben Sanbichriften irrig ift. Die Urfunde vom 12. October 1110 mit bem Actum: Vercellis (St. R. 3043) halte ich für untergeschoben. Die finnlose Ermähnung bes Abtes Johann aus ber Beit Beinriche II., wie ber sapientes Mediolanenses, obwohl gerabe fie fich bem Ronig nicht beugten, fprechen gegen bie Echtheit; auch tonnte Beinrich, wenn man bie Zeitangaben Edebards nachrechnet, am 12. October nicht mehr in Bercelli fein. Für ben längeren Aufenthalt bes Ronigs in Aresto baben wir Zeugniffe in ben Urkunden St. R. 3044, 3045. Das Schreiben Beinrichs an bie Romer fieht im Cod. Udalr. Nr. 257 (J. 148), baraus M. G. Legg. II. 65.

<sup>1,</sup> Es ift au leien: Hic, inquit, Mons-altus et caetera b. Petri patrimonia de Stephani Alberti manibus evellenda sunt, et ob pertinacem eius superbiam et in propriam ipsius personam vindictam sine pletate est irrigare.

E. 806-821. - Die Berhandlungen zwijden Raifer und Bapft, welche bem Ginguge Beinriche in bie Leoftabt vorangingen, und bie Umftanbe, welche gur Berbaftung bes Bapftes führten, lernen wir aus zwei officiellen Actenftuden fennen. Das eine ift ein Manifest Beinriche, in ben Cod. Udalr. Nr. 261. 262. 263 (J. 149)1), in bie Annales s. Disibodi (M. G. XVII. 20) und bie Gesta Alberonis (M. G. VIII. 244) aufgenommen; bas anbere ift aus bem Regiftrum bes Bapftes in bie Annales Romani (M. G. V. 472) in Bofos Sammlung ber Bapftfeben (Muratori III, 1. 360 ff.) und in bas Chron. mon. Cassin. IV. c. 35-40, bier ieboch mit frembartigen Bufaben vermischt, fpater übergegangen. Aus beiben Actenftilden ift bie Zusammenstellung in ben M. G. Logg. II. 66 seg. gemacht. Bericht bes Raifers läßt absichtlich Manches im Duntel und verschweigt bas ibm Ungunftige; fo werben bie Busagen in ber faiferlichen cartula conventionis2) gar nicht mitgetheilt, bagegen bie bes Bapftes, und auch biefe mit abfichtlichen Menberungen. Es ift baber nicht zu verwundern, wenn Siegberte Darftellung, Die wefentlich auf jenem Manifest berubt, manches Brrige enthalt. Wenn Edebard fagt, baft ber Ronig ben Bertrag ausbrudlich von ber Bustimmung ber gesammten Rirche und ber Reichsfürsten abhängig gemacht babe, fo mag er bas David nachgeschrieben baben, aber es ift nichtsbestoweniger unrichtig; nicht einmal ber Ronig felbft fiellt in bem Manifeft abnliche Behauptungen auf und in ben überlieferten Actenftiden ift Dichte, was zu benfelben Unlag bote. Rolbe, Erzbischof Abalbert I. von Maing S. 34 folgt beshalb, wie ich glaube, mit Unrecht hier Edebarb. Die Darftellung im Regiftrum verbient in allem Besentlichen Glauben, namentlich icheint ber Bortlaut ber Convention bier getren wiedergegeben gu fein. Auch bie Ergablung, welche fich in bem Schreiben bes Bifchofe Johannes von Tufculum an ben Bifchof Richard von Albano bei Baronius g. 3. 1111 Dr. 11 findet, stimmt in ben meiften Bunkten mit ber Darftellung bes Regiftrum überein; nur wirb bier von bem Brivilegium, welches ber Papft Beinrich vor ber Rronung jugeftanb, gefliffentlich nicht gerebet. Ueber bie Borgange in und bei St. Beter verbienen noch Beachtung ber Bericht bes Petrus Pisanus (Watterich II. 8. 9) und bie Aufzeichnungen ber Paberborner Annalen, bie fich am vollftanbigften in ben Annales Colonienses, etwas abgefürzt auch in ben Annales Hildesheimenses und beim Annalista Saxo finden. Aus biefen Aufzeichnungen geht hervor, bag wirklich am Rronungstag, wie Beinrich in feinem Danifeft bervorbebt, Angriffe von ben Romern auf bie Deutschen gemacht murben. Sie merben aber bier in die Beit verlegt, ale ber Ronig ben Dom bereits betreten batte, mabrend Beinrich felbft fagt, fie feien icon fruber erfolgt. Das Lettere mochte um fo glaub. wilrbiger fein, ale Beinrich wohl nur mit biefen Angriffen bie Forberung begrunden tonnte, bag ber Dom vor feinem Gintritt von feinen Rriegern bejett werben milfe, worliber Petrus Pisanus ju vergleichen ift. Die Bufate, welche Petrus diaconus im Chronicon mon, Cassinensis macht, find von febr verschiedenem Bertbe. Bas er Aber bas bamalige Berhalten ber Normannen, über bie Bermenbung bes Raifers für Stephanus Normannus, ilber bie Rampfe Beinrichs mit ben Romern fagt, erfceint vollig glaubwilrbig. Die Briefe bes Bapftes aber, welche er c. 36 in biefe Beit fest, geboren in bas Jahr 1106; man vergleiche oben bie Anmerkungen gu

<sup>1)</sup> Die Abidrift ift im Cod. Udalr. burd mehrere Umftellungen unbrauchbar; 3affe hat bie richtige Orbnung hergestellt.

<sup>2)</sup> Der hier ermühnte Follmar ift gewiß eine Berfon mit bem früheren Truchfef heinriche IV. Bergl. oben bie Anmerfungen gu G. 716-728.

S. 750. 751 und S. 755-764. Wenn Betrus ferner melbet, bag ber Konig bem Papfte bamale bie Dienfte bee Stallmeiftere geleiftet habe, fo fteht bies gleich anberen feiner Ginichaltungen an biefer Stelle mit feiner eigenen Ergablung nach bem Regiftrum i . Widerfpruch. Much mas er liber eine eibliche Buficherung Beinrichs berichtet, nach welcher bie Lebenehobeit über Apulien, Calabrien, Sicilien und Capua bem Bapfte verbleiben follte, verbient nicht ben geringften Glauben. Benn Bermann von Tournay (M. G. XII. 662) ben b. Norbert in bie romifchen Borgange zu jener Beit verflicht, fo erregt große Bebenfen, baf biervon nicht einmal bie Vita Norberti fpricht. Glaubwürdig erscheint bagegen, mas Otto von Freising im Chronicon VII. 14 von bem bamaligen Auftreten bes Ergbischofe Ronrad von Salzburg ergablt. Die Vita Chuonradi (c. 9), Gerhob von Reichersberg de antichristo c. 22, und aus ibm bie Annales Reicherspergenses (M. G. XVII. 452) berichten Achnliches; nur find bie Motive von Ronrabs Berfahren bier und bort andere aufgefaßt, als bei Dtto. Berbob ichmildt fonft feine Darftellung bier mit willfürlichen Buthaten aus, und es ift beshalb bebenklich ibm im Detail fo weit zu folgen, wie es Gregorovius (IV. 330) gethan bat. Beinrich Saupt (Caput ober cum capite) ift unzweifelhaft ber erfte ber Beinriche von Pappenheim, Die nachher ale Reichsminifterialen und Reichsmaridalle fo oft genannt werben; vergl. Fider, bie Reichshofbeamten ber Staufeniden Beriobe S. 10 ff. Daß ber bon ben 3talienern Heinricus Testa Genannte ein Bappenheimer mar, bat Toche (Beinrich VI. S. 148) flar erwiesen, und Testa ift nur leberfetjung von Saupt. Das alte Bappen ber Bappenbeimer zeigt ein Saupt, und Saupt ift noch jett Borname in ber Familie. Den Rampf Seinrichs mit ben Romern ermahnen bie genannten Quellen und außer ihnen Landulius de s. Paulo c. 26; bie einzelnen Rotigen find nicht leicht zu verbinden. Ueber bie Gefangenschaft bes Bapfies, bas erzwungene Inveftiturprivilegium und bie Raiferfronung ift wieberum bie Ergablung bes Regiftrum, mit welcher bie Actenftude und bie Ergablung bei Guillelmus Malmesberiensis L. V. c. 421-425, bie auf David beruben, ju vergleichen find, am zuvertäffigften. Daß ber Ronig und Bapft auf bem Forum vor ber Rronung gufammengetommen feien, wie Wilhelm gu fagen fcheint, ift unmöglich, ba Beinrich bie eigentliche Stadt gar nicht betrat. Auch bie Ergablung, welche er von ber Berleibung bes Batriciats burch ben romifden Abel giebt ober mohl nachidreibt, erregt 3meifel. Der bei Beinriche V. Aronung beobachtete Ordo finbet fic bem Chronicon Altinate angebängt (Archivio storico App. V. 19 p. 122 ff.). lleber bas Enbe bes Maginutf febe man bie Annales Romani p. 478, bie Abrenuntiatio bes Gegenpapftes findet fich in Bergs Archiv X. 464.

S. 821—823. — Ueber die Rückehr bes Kaisers nach Deutschland sind unsere Rachrichten dürftig. Die Zusammenkunft des Kaisers mit der großen Gräfin Mathilbe schildert Donizo II. c. 18; natürlich sieht der Panegyriker die Dinge anders, als sie wirklich waren. Für das Itinerar des Kaisers sind die von Stumpf R. 3055—3064 verzeichneten Urkunden von Bedeutung. Besonders wichtig ist die Urkunde Heinrichs V. sür Benedig, die bei Lünig, Cod. dipl. Italiae II. 1951, aber sehlerhaft gebruckt ist. Die damalige Stellung Mailands und Pavias zum Kaiser und ihre Berbindung unter einander erhelt aus Landulssa des. Paulo c. 33. Die Schriftsstike bei Jasse R. 4665. 4667. 4668. 4671. 4672, sämmtlich im Codex Udalrici (J. 152—157), erläutern das Berhältniß des Bapstes zum Kaiser, nachdem dieser Rom verlassen hatte. Die eigenthilmliche Einrichtung der italienischen Kanzlei unter Heinrich V. wird aus den Angaden in Stumpfs Regesten S. 253 klar. Der Eindruck, welchen Heinrichs Erfolge in Italien machten, wird besonders von Otto von

Freifing (Chronicon VII. c. 14. Gesta Friderici I. c. 10) hervorgehoben; man

vergleiche auch Wilhelm von Malmesbury (M. G. X. 483. 484).

S. 823. 824. — Die Fürsten, welche bem Leichenbegängniß heinrichs IV. beiwohnten, lernt man aus ben Urfunden bei St. R. 3068—3072 tennen; als anwesend
wird auch Mathilda regina in Rr. 3069 genannt. Ueber Abalberts Investitur am
15. August 1111 sehe man Eckhard und die Kölner Annalen; Stenzel setzt II. 319
bie Investitur irrig nach Speier. Die Weihe erfolgte erst am 26. December 1115.
Die Echtheit der Reinhardsbrunner Urfunden vom 26. und 27. August 1111 (St. R.
3073 – 3075), in benen Abalbert noch als cancellarius unterzeichnet ist, scheint mir
sehr fraglich. Ueber die Investitur Odos von Cambrah sind die frisher bezeichneten
Cambraher Quellen, über die damalige Stellung des Klosters Schasshausen die Urtunden St. R. 3076. 3077 zu vergleichen. Die allgemeinen Zustände des Reichs zu
jener Zeit schildert Eckhard in auschaulicher Weise; Manches stellt er wohl von seinem

bamaligen Standpunft aus ju gunftig bar.

S. 824-826. - Seine fcwere Rrantheit ermabnte ber Raifer felbft in einem Schreiben an ben Papft, wie aus beffen Brief vom 26. October 1111 in Codex Udalrici Nr. 271 (J. 158) hervorgeht. Auch in bem vom Raijer gegen Abalbert fpater erlaffenen Manifeft, welches Böhmer in ben Reuen Mittheilungen bes thuringifch-fachfifden Bereine Bb. VII. S. 2. S. 98 juerft befannt gemacht bat und von melden unter unferen Dotumenten A. 14 ein neuer Abbrud gegeben ift, gefchieht ber Rrantbeit Ermabnung, und man erfahrt bier, baf fie in Borme eintrat. Der Raifer war noch am 4. September in Daing (St. R. 3077); bie Erfrantung tann mobl nur in bie Zeit fallen, ale er auf bem Wege von bort nach Strafburg, wo er am 24. September vermeilte (St. R. 3078), Borms berühren mußte. 3m Uebrigen find bie febr intereffanten, bisher wenig beachteten Rachrichten bes Landulfus de s. Paulo c. 27 verwerthet worben. Das Rlofter, welches Lanbulf erwähnt, tann nur Reubaufen bicht bei Worms fein, wo ber Raifer oft verweilte und fpater eine Burg baute. Ueber bie Streitigkeiten amifchen Bergog Lothar und Martgraf Rubolf geben nach ben Baberborner Annalen bie Annales Colonienses Rotigen, melde früher ilberfeben find. Aus biefen erhellt, baß es irrig ift, wenn ber Ausbruch bes 3miftes Beiber mit bem Raifer icon auf Weibnachten 1111 gefett wird. Die Freigebung bee Pfalggrafen Siegfried erwähnen Edebarb und bie Rolner Annalen. Ueber bie Entlaffung bes jungeren Wiprecht febe man bie Annales Pegavienses 3. 3. 1112. Flathe in bem Auffate fiber Biprecht von Groitsch (Archiv für fachfiche Geschichte III. 111) giebt bie Beitangabe ber Begauer Annalen in Zweifel, weil an einer anberen Stelle berfelben babon bie Rebe fei, bag ber jungere Biprecht im Dienfte bes Raifers nach Italien gegangen fei, und babei nur an ben Bug bes Jahres 1110 gebacht merben tonne. Aber an ber bezüglichen Stelle ift nicht ausbrudlich von einem Rriegszuge bie Rebe, fonbern bie Borte tonnen fich auch auf eine Gefandtichaftereife beziehen, und nabe liegt, an bie Gefanbtichaft bes Jahres 1106 gu benten, ba Edebard in berfelben einen Wiprecht nennt, wobei freilich untlar bleibt, ob Bater ober Sohn gemeint ift.

S. 826-830. — Die Heftigleit ber Opposition Brunos von Segni gegen bas Investiturprivilegium geht am beutlichsten aus seinen Briefen bei Baronius 3. 3. 1111 Nr. 30. 31 hervor; im Uebrigen ist bas Chron. mon. Cassin. IV. 0. 42 und bas Schreiben bes Papstes J. B. 4673 zu beachten. Der Wiberstand bes französischen Klerus erhellt besonders aus den Briefen Ivos von Chartres (Nr. 233. 236). Wie das Investiturprivilegium auch in der Lombardei eine große Aufregung hervorrief, zeigt bas Buch des Blacidus von Ronantula, welches damals entstand. Die

Acten ber römischen Lateranspnobe von 1112 bestigen wir in einer boppelten Recension. Die eine sindet sich bei Guillelmus Malm. V. c. 427 und Florentius Wigorn. (M. G. V. 506), in einer Handschrift des Burchard (Mansi XXI. 68) und im Cod. Vat. 1984, und ist aus letzterem in den M. G. Legg. II. B. 181 herausgegeben; die andere ist in den Gestis pauperis scholaris Aldini (Cod. Vatic. Ottob. 3057) enthalten und mit einigen Kürzungen in die spätere Biographie Paschalis II. (Muratori SS. III, 1. 313) übergegangen. Aus der Bergleichung beider Recensionen ergiebt sich leicht der ursprüngliche Text. In den Unterschriften ist zu lesen: Galo Leonensis et legatus pro Bituricensi et Viennensi archiepiscopis. Man sehe auch die bei Böhmer, Acta imperii selecta p. 595 gedruckte Notiz.

S. 830-833. - Bon ber Gefanbtichaft Gerarbs von Angouleme an ben Raifer hanbelt bie Historia pontificum et comitum Engolismensium bei Bouquet XII. 394. Stengel I. 647 fest biefe Gefanbticaft mit Unrecht icon bor bie Lateranipnobe und nimmt irrthumlich an, bag ber ermähnte Rangler bes Raifers Abalbert gemefen fei; Anbere find Stengel auch bierin gefolgt. Das Schreiben bes Papftes an Guibo von Bienne (J. R. 4678) ift meines Grachtens nicht, wie Stenzel und Anbere angeben, bor ber Lateranfonobe, fonbern erft einige Monate nach berfelben geschrieben; es ift baffelbe, welches Buibo in feinem Bericht über bie Synobe von Bienne an ben Papft erwähnt. Diefer Bericht und bie anderen auf bie Bienner Synobe bezüglichen Nachrichten find bei Manfi XXI. 73 - 78 jusammengestellt; bingugufügen find bie Rotigen Sugers in ber Vita Ludovici c. 9. Bon ber erbitterten Stimmung bes Raifers gegen Buibo von Bienne zeugt besonders ein Schreiben, welches Stumpf in ben Acta imperii p. 468 veröffentlicht bat. Der Raifer ermuntert barin eine Angahl burgunbifder Großen ben Bestrebungen Guibos, bas Erzbisthum Befancon gu beseitigen, fraftig entgegenzutreten. Es beißt: Multorum relatione comperimus, quod ille Viennensis inimicus pacis et concordiae, ille contemptor apostolicae auctoritatis et imperatoriae, immo divinae, qui enim potestati restitit, Dei ordinationi restitit, ille inquam sanctorum patrum statutis inobediens ac rebellis, Bisuntinam sanctissimi protomartyris ecclesiam destruere nititur et ab illo archiepiscopalis sedis et dignitatis statu, quo a sanctis patribus fundata atque firmata est, contendit deiicere. Stumpf fest bas Schreiben in bie Beit bon 1115-1116; ich möchte glauben, bag es bereits 1112 geschrieben sei, ba man fpater taum noch Buibo contemptor apostolicae auctoritatis nennen fonnte.

S. 833. 834. — Ueber die Berhanblungen bes Papftes mit dem griechischen Hofe sehe man das Schreiben bes Abts von Farfa im Codex Udalrici Nr. 259 (J. 162), welches etwa im Mai 1112 geschrieben ift. Nach Petrus diaconus IV. c. 46 ging damals eine zahlreiche Gesandtschaft von Kömern nach Constantinopel, welche über M. Cassino den Weg nahm. Das Schreiben des Kaisers Alexius, von dem Petrus berichtet, sindet sich bei Muratori Antiquitates V. 389, doch hat der Chronist in gewohnter Weise den Inhalt desselben nicht genau wiedergegeben. Den weiteren Fortgang der Unterhandlungen ersieht man aus dem merkwürdigen Schreiben des Papstes an Alexius, welches Albinus ausbewahrt und Jasse R. 4782 nach meiner Abschrift edirt hat. Jasse sehre das Schreiben in das Jahr 1115, doch muß es, da es dem L. XIV. des Registrum entnommen ist, in die Zeit zwischen August 1112 und 1113 gehören. Damit steht auch der Ausstellungsort: Troiae nicht im Widerssprüch; benn, der Papst hielt sich vom November 1112 dis März 1113 in Unteritalien aus, meist zu Benevent, und konnte damals in dem nahen Troja recht wohl griechische Gesandte empfangen. Da von einer im October nächsten Jahres beabsichtigten

Spnobe bie Rebe ift, scheint bas Schreiben gegen Ende bes Jahres 1112 abgefaßt zu sein. Die maitändischen Berhältnisse jener Zeit erhellen aus Landulfus de s. Paulo c. 31-33 und bem interessanten Schreiben bes Bischofs Azzo von Acqui im Codex Udalrici Nr. 258 (J. 161), welches im März 1112, wie aus Erwähnung der römischen Spnobe hervorgeht, entstanden ist. Azzo von Acqui, der später mehrsach als Unterhändler diente, stammte aus dem Geschlecht des Alebram und war dem Kaiser und dem späteren Papst Calixt II. verwandt. Er nahm damals sür den Kaiser, der sein Geschlecht vielsach begünstigt zu haben scheint, entschieden Partei.

S. 835-838. Die fpaten Annales Stadenses geben gute Nadrichten über bie Ereigniffe, welche ben Brud zwischen bem Raifer und Bergog Lothar berbeiführten. Ueber bie weiteren Borgange berichten bie Paberborner Annalen (Annales Colonienses) wie bie Rosenfeldenses nebft ben aus ihnen abgeleiteten Jahrbiichern; ber Annalista Saxo combinirt aus beiben Berichten und nennt allein Goslar als ben Ort, wo ber Raifer über lothar und Rubolf Bericht hielt. Sicher erfolgte ber Urtheilsspruch bort nicht zu Beibnachten 1111, wie aus ben Annales Colonienses flar wirb, vielleicht aber gegen Enbe bes Marg 1112, wo fich ber Raifer wieber ju Goslar aufhielt (St. R. 3084); Oftern fceint heinrich baun gu Münfter gefeiert gu haben. Die Belagerung Salzwebels wird dronologisch burch bie Urtunbe vom 16. Juni 1112 (St. R. 3087) naber bestimmt. Die Theilnahme ber jungen Reffen bes Martgrafen Rubolf an biefen Greigniffen und ihre unglidtlichen Schicffale erhellen aus bem Chronicon Sampetrinum. Bu beachten ift auch bie merfwilrbige Urfunbe Friedriche von Butelendorf vom 4. Mai 1114 in Beibenreiche Entwurf einer Siftorie ber Pfalgarafen von Sachjen G. 101; bag bei berfelben nicht an ben bamaligen Bfalggrafen Friedrich von Commericenburg gebacht werben tonne, icheint mir außer Ameifel zu fteben.

S. 838-842. - Den Tobestag bes Grafen Ubalrich giebt bas Necrologium s. Michaelis bei Bebefind, Roten III. 26. Der Raifer tonnte nur bie Reichsteben, nicht bie Allobien bes Berftorbenen einziehen. Wenn es in ber taiferlichen Urfunde vom 14. April 1114 (St. R 3112) beißt: nos quoque, ad quos allodia supradicti Oulrici communi iudicio principum nostrorum devenerunt, fo tann babei nur von Allobien bie Rebe fein, bie junachft an Pfalggraf Giegfried gefallen und nach beffen Emporung bem Raifer jugefprochen maren. Ueber ben bon Siegfried veranlaften Aufftand berichtet Edebard am ausführlichften. Die Berhaftung Abalberts bon Maing ermähnen fast alle beutschen Quellen; bie naberen Umftanbe merben befonbers in bem Danifeft bes Raifers (Documente A. 14) angegeben. Es ift mir nicht unbefannt, bag bie Echtheit biefes Actenstückes angezweifelt wirb, aber ich babe feine vollwichtigen Grunde fur bie Bermerfung beffelben entbeden tonnen; jebenfalls rührt es bon einem gut unterrichteten Antor ber. Das in bem Manifeft ermähnte castrum s. Mariae halte ich für bie Mabenburg bei Trifels, ficherlich eine alte Reichsburg, bie icon im awölften Sabrbunbert, ja vielleicht icon frilber ermabnt wirb. Bergl. bie Anmerlungen ju Geite 385- 389. Castrum s. Marine mare bann nur, wie Parthenopolis, leberfetung; benn Dagb wird befonbere von ber b. Jungfran gebraucht. Rolbe, Abalbert I. S. 55 glaubt, baß eher an eine Burg Marientraut bei Speier zu benten fei, bie er aber erft 1541 nachweisen tann. Die Berbaftung fant nach ben Annales Corbeienses ju Langesborf fatt. 3ch habe angenommen, bag Langenborf an ber frantischen Saale gemeint fei; bagegen weift . G. Freiherr v. Schent zu Schweinsberg im Correspondenzblatt bes Gesammtvereins ber b. Gefchiches- und Alterthumevereine Jahrg. 1874 G. 62 auf Langeborf in ber Betterau hin. Daß Abalbert vor ein Fürstengericht gestellt und verurtheilt wurde, sagt Edehard (re cognita custodiae traditur). Bo Abalbert seinen Kerker sand, wird nirgends berichtet; meist meint man nach einer irrthümlichen Auslegung der Ann. Hildesheimenses, daß Abalbert nach Trisels gebracht sei, doch war gerade diese Burg damals von den Leuten des Erzbischofs besetzt und wurde erst später dem Kaiser ausgeliesert. Bemerkenswerth ist, daß schon vom 30. November 1112 an (St. R. 3092) der Kanzler Bruno die Urkunden ohne Angade eines Erzkanzlers unterzeichnet; der Kaiser scheint also schon damals Abalbert im Erzkanzleramte suspendirt zu haben. Das Urtheil über die ausständigen Fürsten Sachsens berichtet Edehard. Die Berwendung des Papstes sür Abalbert ersolgte in dem Schreiben vom 25. Januar 1113, welches im Codex Udalr. Nr. 272 (J. 163) erhalten ist (J. R. 4701). Ueber die Schickale Konrads von Salzburg sehe man die Vita Chuonradi c. 9—12. Was siber die Hirsaugiensis hervor.

S. 842-846. - Den Bug bes Raifers nach Sachfen im Anfange b. 3. 1113 erwahnen Edebard, bie Annales Colonienses und bie ihnen verwandten Quellen, wie auch bie Annales Corbeienses. Annalista Saxo und bie Annales Magdeburgenses haben bier übereinstimmenbe Radrichten, welche wohl auf bie Annales Rosenfeldenses gurudguführen find, obwohl'fle in bem uns erhaltenen Auszuge berfelben fehlen. Ueber bas Miggeschid ber Berschworenen bei Barnftabt geben bie Annales Pegavienses gute Nadrichten, aber irrig erft 3. 3. 1114. Das Ereigniß wird gewöhnlich auf ben 21. Februar gefett, boch beruht bies Datum nur auf einer fehlerbaften Angabe Tolners (Hist. Palat. p. 289), nach welcher ber Pfalzgraf an biefem Tage im Rampfe feinen Tob gefunden babe; Siegfried ftarb aber erft einige Beit nach bem Ueberfall an feinen Bunben, und fein Tobestag war nach bem Neerolologium s. Maximini (Hontheim, Prodromus I. 972) ber 9. März. Ueber ben Tag au Worme Oftern 1113 febe man bie Annales Colonienses und bie vermanbten Quellen. Bon bem Schicfal bes Wiprecht von Groitsch banbeln bie Annales Pegavienses; bie Unterwerfung Reinharbs bon Salberftabt melben bie Annales Hildesheimenses und Annalista Saxo, welche bier vollständiger die Baberborner Jahrbucher ausschreiben, ale bie Colonienses; über Lubwige Unterwerfung febe man bie Nadricten im Chronicon Sampetrinum. Der marchio Herimannus de Saxonia, welcher in zwei Urfunden vom 18. März 1114 (St. R. 3110. 3111) erscheint, fann wohl nur hermann von Wingenburg fein, wie auch Stumpf in ben Forichungen XIV. 3. 622 für allein gulaffig ertlart und auch von Bait, Berjaffungegeschichte VII. 6. 58 mit mir angenommen wirb. Die Erhebung ber Denben geht aus ben übereinstimmenten Rachrichten im Annalista Saxo und ben Annales Magdeburgenses berbor, bie ich auf bie Rofenfelber Jahrbucher gurudführe. Beiteres berichtet Belmolb I. c. 36-39, aber ohne nabere dronologiiche Bestimmungen.

S. 846-849. — Edehard und Otto von Freising im Chronicon VII. c. 15 handeln nur turz über heinrichs Zug gegen ben Grasen Reginald; ausstührlicher tommt Otto de redus gestis Friderici I. L. I. c. 11 auf benselben zurück. Sehr beachtenswerth sind die Nachrichten in den Gesta epp. Virdunensium c. 22; Albericus, dem Stenzel folgte, schöpft hier allein aus dieser Quelle. Die Urkunde, am 11. November 1113 zu Met ausgestellt (St. R. 3098), bestimmt die Zeit des Zuges gegen Reginald näher. Ueber den Ausenthalt des Kaisers zu Bamberg Weihnachten 1113 sehe man Eckhard, der auch die aussührlichsten Nachrichten über die glänzende Hochzeitsseier des Kaisers bietet. Er giebt an, daß fünf Herzoge anwesend waren,

de quibus dux Boemias summus pincerna fuit. Wer bie anderen Herzoge waren, geht aus ben Urkunden St. R. 3100. 3101 hervor. Ueber Lothars Unterwerfung finden sich bei Otto von Freising im Chronicon VII. c. 15 gute Notizen; über Ludwigs Berhaftung und ihre Folgen sehe man die Annales Colonienses mit den ihnen verwandten Quellen und das Chronicon Sampetrinum. Bie schon in Mainz neue Berschwörungen vorbereitet wurden, betont besonders Otto von Freising a. a. O.

S. 850-855. - Den Aufenthalt Beinriche ju Dollenborf ergiebt bie Urfunbe St. R. 3114. Den Bug gegen bie Friefen und ben Aufftanb Rolns berichtet Edebard, und weit ausführlicher bie Annales Colonienses, beren zweite Recenfion bier noch besondere Winische Radrichten bat. Die Rotig Rec. II. g. 3. 1112: Coniuratio Coloniae facta est pro libertate ift febr intereffant und icheint mir von Ennen in feiner Geschichte Rolns Bb. I. G. 365 nicht nach ihrem gangen Umfange gewürdigt au werben. Bas folche ftabtifche Gibgenoffenschaften bezweckten, erhellt am beutlichften aus ben Buftanben in Cambray, über welche wir genauer unterrichtet finb. Bergl. Bais, Berfaffungegefdichte VII. S. 397-400. Ueber ben Aufftand ber lothringifden Großen fagt Edebard (C.): nullam aliam occasionem habebant, unde ipsum possent accusare, nisi quod testabantur, quendam suum ministerialem nimis ferociter dominium in suis partibus exercere; in ben fpateren Bearbeitungen ber Chronif hat er biefe Borte felbft getilgt. Auffällig ift, bag in manchen Urfunden bes Raifers, wie in ben beiben bom 3. 1114 St. R. 3107. 3108, bie lothringifden Bifcofe und Grafen von benen aus ben anderen Reichstheilen geschieben werben. Die Borte ber Annales Colonienses: continuo sagittis excepti ad sex in momento sunt extincti beutet Stengel: nur feche von ber Schaar entfamen; es ift gu überfegen : fogleich von ben Pfeilen getroffen, ftarben etwa feche im Augenblid. Das Difgefdid von St. Trond berichten ausführlich bie Gesta abbatum Trud. X. c. 14. 15. Die Unwesenheit bes Raifers am 26. August 1114 ju Erfurt geht aus ber Brundungsurfunde für bas Rlofter Baulinzelle in Thuringen (St. R. 3116) hervor; bas Document ift intereffant burd bie Beugen: Adelgotus Magdeburgensis archiepiscopus, Reinhart Halberstatensis episcopus, Heinricus Padelbrunnensis episcopus, Heriwicus Misnensis episcopus, Didericus Cicensis episcopus, Gerhardus Merseburgensis episcopus, Herimannus et Rudolfus marchio, Fridericus palatinus, item Fridericus palatinus, Didericus comes et filius eius Milo, Helpericus comes, Sizo comes, Erwinus comes, Hoger, Heinricus cognomine cum capite et alii quam plures divites et pauperes. Die Bertheitung ber tolnifden Befigungen unter Beinrichs Bafallen geht aus einem Schreiben bes Abte von Grafichaft an Erzbifchof Ronrab bon Salgburg bervor, welches Rider bei Bohmer, Acta imperii p. 595 bat abbruden laffen. Dort beißt es: Quibus quantisque tribulationum pressuris Coloniensium episcopatus tabescit, fama divulgante didicisse te arbitror. Ut enim coniurationis manum adversus imperatorem Saxoniae principes erexerunt, mox omnem memoratae civitatis episcopatum suis fautoribus in beneficium distribuens, nostri quaeque coenobioli cidem tempestati flebiliter involvit. Daß Erzbijchof Friedrich mit ben Befitungen bes Bifchofe von Dunfter nicht antere umging, zeigt bas Schreiben bes Letteren im Cod. Udalr. Nr. 292 (J. 169), Die Urfunde St. R. 3118 ift, wie auch Stumpf annimmt, gleich fo vielen anderen Reinhardsbrunnern, ficher unecht; wie weit bie barin enthaltenen Angaben über ben lostauf bes jungeren Lubwig richtig find, läßt fich schwer entscheiben. Die Urfunde St. R. 3119, wichtige Privilegien für Worms enthaltend und noch im angeblichen Original vorhanden,

bietet scheinbar keinen Grund, um ihre Schtheit zu bezweiseln. Dann wäre aber bie Recognition: Arnoldus vice Brunonis archicancellarii sehr merkwiltbig. Hatte ber Kaiser die Erztanzlei ber Mainzer Kirche entzogen und fie seinem bisherigen Kanzler Bruno übertragen? Kaum ist baran zu benken, daß fie bem Erzbischof Bruno von Trier ilbergeben sein sollte. Ueber ben neuen Ausbruch bes Aufstandes in Sachsen findet man bei Eckhard, in ben Annales Colonienses und ben ihnen verwandten Quellen Nachrichten, welche durch die Annales Pegavienses gut ergänzt werben.

S. 855-858. - Ueber ben Bug bes Abobriten Beinrich nach Rugen giebt Belmold I. c. 38 Bericht. Den Bug Lothars ermahnen ber Annalista Saxo, bie Annales Corbeienses und ber Chronographus Corbeiensis; ber Lettere berichtet bie Unterftubung bes Markgrafen Beinrid, bem bie Birgipaner folgten. Das Sabr 1114 fleht filr biefen Bug feft, aber er tann nicht in bie letten Monate beffetben fallen, ba Lothar bamals wieber perfonlich tief in ben fachfichen Aufftanb verwidelt war, bemnach auch nicht in unmittelbarer Berbinbung mit jenem zweiten Buge bes Abobriten Beinrich fteben, ber von Belmold a. a. D. ergablt wird. Siernach bin ich mehrfach von ber Darftellung in ben Wenbifden Gefdichten II. 200. 201 abgewichen. Den Sieg bee Grafen Otto berichten Annalista Saxo und bie Annales Magdeburgenses nach einer gemeinsamen Quelle, ohne Zweifel ben Annales Rosenfeldenses. Otto foll nur fechezig Mitftreiter gehabt baben; barunter tonnen nur Berren berfanben fein, von benen jeber ein gablreiches Gefolge von Dienstmannen batte. Der Schlachttag wird in beiben Quellen übereinstimmenb angegeben. Die Annales Palidenses und bie bon ihnen abgeleiteten Quellen berichten, bag Ottos Rampf an bemfelben Tage mit ber Schlacht am Belfesholy flattgefunden habe, - ein Sondronismus, wie er ber Sage eigen ift. Im lebrigen vergleiche man b. Beinemann, Albrecht ber Bar G. 313. Ueber bie Rieberlage bes Raifers am Belfesholy find bie Nadrichten bei Edebard, in ben Annales Colonienses und ben ihnen verwandten Quellen ungulänglich; eingebenber berichten barüber bie Annales Pegavienses. ber Angabe bes Schlachttages fimmen bie meiften Quellen überein; IV. Id. Febr. im Chronicon Sampetrinum ift wohl nur Drudfehler. Bas Belmold I. c. 40 über bie Schlacht berichtet, ift ungenau; er fest fie irrig auf ben 1. Februar. Die Annales Corbeienses berichten 3. 3. 1115, bag ber Abt Erfanbert am 25. Marg in Gefangenicaft gerathen fei und fich von einem gemiffen Burcharb burch große Gelbfummen habe lofen muffen. Es ift über biefen Borgang Richts weiter befannt, aber nach ber Beitbestimmung nicht anzunehmen, bag eine Bermechfelung mit bem Unglud beffelben Abts vorliege, welches ber Aunalista Saxo 3 3 1116 ergablt und welches erft in ben Spatherbft biefes Jahres ju feten ift.

S. 858—860. — Die Nachrichten ber Quellen über ben Carbinallegaten Runo von Präneste hat Schöne in einer besonderen kleinen Schrift über ihn (Beimar 1857) zusammengestellt. Es ist irrig, wenn baselbst S. 4 Runo in einen verwaudtschaftlichen Zusammenhang mit Otto von Bamberg gedracht wird. Denn die Stelle im Briefe Friedrichs von Köln an Otto (Cod. "Udalrici Nr. 277 J. 167), auf welche sich Schöne beruft, sautet in den handschriften Chuono Praenest inus episcopus, nicht pronepos tuus episcopus, wie in dem ersten Drucke; schon Mascov p. 175 hat die Stelle richtig emendirt. In demselben Briefe hat man die besten Nachrichten über die Bannung des Kaisers zu Beauvais; zu vergleichen, sind die Fortsetzungen des Siegbert (Auctarium Laudunense und Continuatio Atredatensis). Daß Erzbischof Friedrich schon zuvor den Bischof von Münster excommunicitt hatte, erhellt

aus bem Briefe bes Letteren im Cod. Udalrici Nr. 292 (J. 169), ber nicht mit Stein (De Friderico archiepiscopo Coloniensi p. 16) in bas Jahr 1112, fonbern in ben Commer 1114 gefett merben muß; benn erft bamale mar Beftfalen ber Schauplat berheerender Rampfe zwijchen ben Kaiferlichen und ben Rolnern. Jaffe batirt ben Brief erft bom Jahre 1115, mas Scheffer Boichorft (Annales Patherbrunnenses) mit Recht zurudgewiesen bat. Auch von Bechelmann in feiner Biographie Burchards bes Rothen (Beitschrift für weftfälische Geschichte und Alterthumstunbe, britte Rolge Bb. VI. G. 281 ff.) find biefe Borgange nicht richtig bargeftellt. Der vorbin erwähnte Brief Friedriche an Otto von Bamberg ift im Anfauge bes Jahres 1115 geschrieben. Daß Runo auch auf beutschem Boben ben Bann über ben Raifer ausgesprochen habe, bezweifelt Schone S. 31. 32 meines Grachtens ohne Grund. Die alte Rotig (M. G. VI. 251 N. 53) fpricht gang positiv über Runos Ercommunication in Roln; überbies fagt ber Raifer felbft im Cod. Udalrici Nr. 318 (J. 178), baf Runo nach Roln und Sachien gegangen fei und bort ben Bann verbreitet habe. Danad wird Edebard Recht behalten, wenn er 3. 3. 1116 foreibt: (excommunicationis sententiam) in Grecia, Ungaria, Saxonia, Lotharingia, Francia - confirmavit. Auch über bie Erneuerung bes Bannes auf ber Spnode ju Chalons genügt bas Reugnif ber ermabnten alten Rotig.

S. 860-863. - Die Erfolge ber Aufftanbigen in Sachfen berichtet ausführlich Annalista Saxo, ber bier wohl am genauesten ben Baberborner Annalen folgt. Das castrum imperatoris munitissimum Luofereskit tann wohl nur Lübenscheib fein; bergl. Erhard, Reg. hist. Westph. I. 223. Der Rame ift vielleicht bei bem Unnaliften verberbt; in ber Urfunde bei Lacomblet I. Dr. 209 wird bie Burg Liudolvesceith genannt. Ueber bas Auftreten bes Carbinals Theoberich febe man bie Translatio s. Auctoris (M. G. XII. 315), Edebard, bie Annales Colonienses mit ben vermanbten Quellen und bas Chronicon Sampetrinum. Das Schreiben bes Bapftes vom 10. October 1115 fteht im Codex Udalrici Nr. 274 (J. 170). Bon bem Tobe ber großen Grafin Mathilbe berichtet ausfihrlich Donigo am Schluß feines Bertes. Ueber ben verungludten Reichstag ju Maing und ben Tag ju Friglar febe man Edebard, bie Annales Hildesheimenses und Annalista Saxo; bie beiben letteren haben bier vollftanbiger bie Paberborner Unnalen ausgeschrieben, ale bie Annales Colonienses. Florentius von Worcester (M., G. V. 567) fpricht von einer Belagerung Roine i. 3. 1115 und einem ju Reuß geichloffenen Frieden, boch finden feine Rotigen fonft nirgende Bestätigung. Der Raifer tann erft am 1. Rovember in Maing angefommen fein, benn noch an bemfelben Tag ift von ibm in Rübesheim eine Urtunbe ausgestellt (St. R. 3120).

S. 863-865. — Die Freitassung bes Erzbischofs Abalbert berichten Edehard, die Annales Colonienses mit den verwaudten Quellen und das Chronicon Sampetrinum (Annales Pegavienses). Die Bedingungen, welche die Mainzer eingehen mußten, erhellen am beutlichsten aus Heinrichs Brief an sie im Codex Udalrici Nr. 319 (J. 177). Die alte Mainzer Chronik, von welcher Serrarius bei Joannis Scriptores rer. Mog. I. 536 und nach ihm Stenzel I. 666 Gebrauch macht, ist eine Quelle von zweiselhaftem Berth. Die Bürgschaft des Erzbischofs von Trier für Adalbert bezeugen die Gesta Treverorum Cont. I. c. 19. Daß Edehard nicht übertreibt, wenn er die Behandlung Abalberts im Kerter als eine sehr harte darstellt, zeigt die Urkunde Abalberts bei Guden, Codex diplomations I. 116 (corpore ex toto attenuatum, vix semivivum). Da die Freisassung Abalberts erst im November 1115 ersolgte, können die Urkunden besselben mit dem Datum vom 15. Mai 1115

(Ind. VIII.) und bem Actum: Moguntie für bie Abtei Clingenmunfter (Guden, Cod. dipl. I. 42 unb Grandidier, Histoire d'Alsace II. Preuves 222, 223) nicht echt fein. Abalberte Willfahrigfeit in Speier geht aus bem angeführten Brief bes Raifers im Codex Udalriei hervor. Der Raifer war nach Urfunden am 13. und 20. December 1115 (St. R. 3121. 3122) in Speier; aus benfelben wird zugleich ffar, baf Abalbert fofort wieber in fein Ergfangleramt eintrat. Ueber bie Berathungen ber Aufftändigen in Roln febe man Edebard, bie Annales Colonienses und Hildesheimenses; ben Tob bes Carbinals Theoberich erwähnt auch bas Chronicon Sampetrinum. Dag Abalbert ber Citation bes Raifers nicht folgte, berichtet Beinrich felbft in feinem ermähnten Schreiben an bie Mainger. Die berühmte Stelle bes Edebarb: imperator ducatum orientalis Franciae, qui Wirziburgensi episcopio antiqua regum successione (concessione) competebat, Chuonrado, sororis suo filio, commisit erweift in Berbinbung mit ben Borten Abams von Bremen III. c. 45; cum teneat omnes comitatus suae parrochiae, ducatum etiam provintiae gubernat episcopus und bem Inhalte ber Urfunde vom 1. Mai 1120 (St. R. 3164), baf icon feit bem Enbe bes elften Jahrhunberts von einem Bergogthum bes Bifchofs von Burgburg in Oftfranten gesprochen murbe, wenn auch Abalberte Worte nicht ben thatfactlichen Berhaltniffen völlig entsprechen, wie henner, Bergogliche Gewalt ber Bifcofe von Würzburg (Würzburg 1874) S. 108 ff. bargethan bat. 3m llebrigen febe man Bait, Berfaffungegeschichte VII. S. 163 ff. Die Recognitionen ber Urfunben zeigen, bag nicht allein Abalbert bas Erztangleramt abermals entzogen, fonbern auch Friedrich von Köln genommen wurde.

S. 866. 867. - Die Anwesenheit bes Abtes Pontius von Cluny beim Raifer im December 1115 ergiebt fich aus ben Urfunden St. R. 3121. 3122. Bon ibm fagt Ordericus Vitalis, er fei regum et imperatorum consanguinitate proximus gewesen und in ber That wird er vom Raiser selbst ofters als sein consanguineus bezeichnet 1). War er bas, fo mußte er auch ein Bermanbter Guibos von Bienne. bes späteren Papftes Caligte II. fein, und wohl nur barauf, nicht auf eine Berwandtichaft mit Paschalis II., tonnen fich Edehards Borte beziehen: consanguineus, ut aiunt, domni papae. Guibo bon Bienne mar es auch, ber Bontius bie Deibe als Abt ertheilte. Bontius mar Baschalis II. nicht blutsverwandt, aber er wird von Orbericus als filiolus papae bezeichnet, b. b. Baschalis hatte ihn aus ber Taufe geboben. Racbem Bontins i. 3. 1109 bie Leitung Clunys übernommen batte, trat er alsbalb in enge Beziehungen jum Raifer und ju Rom. Schon bei feinem erften Buge nach Italien suchte Beinrich eine Busammentunft mit ibm zu erreichen; gegen Enbe bes Jahres 1114 mar Bontius in Rom und tam nach Beihnachten, wie Donigo berichtet, jur Grafin Mathilbe nach Bonbeno. Petrus diaconus (Chron. mon. Cass. IV. c. 60) erwähnt, baf fich Pontius abbatem abbatum ju nennen liebte. Der Brief bes Raifers an ben Papft gur Ginführung bes Pontius als Unterhanblers fteht im Codex Udalrici Nr. 273 (J. 174). Edebard fagt, ber Raifer fei nach Italien gegangen, scandala principum declinans; Anselm in ber Fortfetung bee Siegbert berichtet: in Italiam secedit propter asperos motus regni. Aus Edebard geht bervor, baf ber Raifer feinen gangen Sofftaat mit nach Italien nahm; bie Berfonen, welche ihn außerbem begleiteten, erfahren wir aus ben in Italien ausgestellten Urfunden. Rach Otto von Freifing (Chronicon VII. c. 15) wird gewöhnlich angegeben, bag ber Raifer feine beiben Reffen Friedrich und Ronrad gu Reicheverwefern beftellt

<sup>1)</sup> So auch ale dilectissimus cognatus noster in ber Urfunbe vom 5. Auguft 1124 (St. R. 3200).

habe. Die Chronit von Betershausen fpricht nur von Friedrich, und feine altere Quelle, außer Otto, weift auf eine abnliche Stellung Ronrabs bin. Dagegen erwähnt ber Raifer in zwei Briefen (Cod. Udalrici Nr. 284, 319, J. 176, 177) neben Friedrich ben Pfalggrafen Gottfried in einer Beife, bag anzunehmen ift, biefer fei mit Friedrich jum Reichsvermefer ernannt worben, und baffir fpricht bie Analogie friiherer und fpaterer Zeit. Man bergleiche oben bie Roten gu G. 641-643 und bie Stelle im Chronicon Laureshamense (M. G. XXI. p. 434): per Godefridum palatinum Reni comitem, cuius sententia momentum curiae per id temporis fuit, restitutionem obtinuit, wo bon ber Zeit mabrent Beinriche Aufenthalt in Stalien bie Rebe ift. Ueber bie Reife bes Raifere febe man bie Urfunden St. R. 3124 - 3127. Die intereffante ju Borme erlaffene Urtunde Beinriche bom Jahre 1116 (cum in procinctu sumus in Italiam ituri) hat jest Stumpf, Acta imperii p. 468 vollständig befannt gemacht; unter ben Zeugen werben genannt Bifchof Burchard von Borms, Bijchof Dito von Bamberg, Abt Erlolf von Fulba, Bergog Friedrich von Schwaben, Pfalzgraf Gottfried und Andere. Das Leben bes Bifchof Ubalrichs II. bon Ronftang bat Fidler in einer fleinen Schrift (Mannheim 1856) befdrieben; Ubalrich wirb als Intervenient in ber faiferlichen Urfunde St. R. 3147 ermähnt.

S. 868. 869. — Filr Sen Aufenthalt bes Kaifers in Benebig find besonders bie bort ausgestellten Urfunden St. R. 3128-3131 wichtig. Ueber Orbelaso Faliero sehe man das Chronicon Altinate (Archivio storico VIII. 152, 153) und die Chronit des Dandolo (Muratori SS. XII. 266). Die Gesandtichastseise des Bischofs Burchard von Münster nach Constantinopel erwähnen außer anderen Quellen die Annales Colonienses; erst Ende des Jahres 1117 kann sie angetreten sein. Das Itinerar des Kaisers für die Zeit vom April dis December 1116 geht aus den Urfunden St. R. 3134-3152 hervor.

S. 869. - Die Mathilbifde Schenfung. Das Driginal ber Schenfungsurfunde vom 17. November 1102 ift nicht mehr vorhanden. Die alten Abidriften find wohl fammtlich aus einer Copie bes Driginals gefloffen, fo bie bei Albinus f. 135 und bie in ben verschiebenen Sanbidriften bes Cencius; nach Albinus bat Cenni, Mon. dom. pont. II. 238, nach Cencius gulest Watterich I. 407 bas Document berausgegeben. Außerbem finbet fich in ben Baticanischen Grotten ein bebeutenbes Fragment einer Marmortafel, in welcher bie Urtunbe eingegraben mar; baffelbe ift von Borgia, Memorie di Benevento II. 84 und Sarti, Ad Dionysii opus de Vaticanis cryptis appendix (Romae 1840) p. 40 publicirt worben. Den Driginaltert ber Urfunde bat Bannenborg, Studien gur Geschichte ber Bergogin Dathilbe 6. 40 ff. aus ben verschiedenen, mehrfach abweichenden Copien berguftellen gefuct. - Rach ben eingehenben Untersuchungen Fiders und Anberer bat Bannenborg a. a. D. S. 31 ff. noch einmal liber bie vielberufene Schenfung ber großen Graffin gehandelt; es ift nicht meine Abficht, ben Begenftand aufe Reue ausführlicher qu erörtern, aber ich mochte boch einige Buntte, bie mir bisher weniger beachtet icheinen, bier berithren. Befanntlich giebt bie Urfunbe von 1102 auch von einer fruberen Schentung Runde, welche bie Grafin icon gur Beit Gregore VII. im Lateran vor einer Angahl namentlich aufgeführter Bengen urfundlich gemacht und burd bie fie ibr ganges Eigenthum bem beiligen Betrus jugemenbet babe; ber neue Schenfungsbrief foll bem Inhalte nach nur ben früheren, ber nirgenbe vorbanden fei und beffen Erifteng beshalb, wie bie Grafin beforgt, in Zweifel gezogen werben tonne, wieberholen (quia cartula nusquam apparet et timeo, ne donatio et oblatio mea in dubium revocetur, ideo ego etc.) Go viel ich febe, begen Alle, welche bie Urfunde von 1102 als echt aufeben - und über bie Echtheit berfelben find bie befonnenen Foricher einig, - teine 3meifel, wie fie bie Grafin fürchtete, an jener früheren Schenfung. Dennoch brangt fich bie Frage auf, ob folde Zweifel nicht berechtigt waren. Auffallend ift icon, bag in ben gablreichen Schentungsurfunden Mathilbens bis 1102 meines Wiffens nie bie Gigenthumsrechte ber romifchen Rirche borbehalten find, wie es boch nach bem Jahre 1102 öfters geschieht. Beitere Bebenten erregt, baf bie zweite Che Mathilbens mit bem jungen Belf und bie Aboption bes Guibo Guerra fdwer begreiflich find, wenn Mathilbe Alles, worüber fie verfügen tonnte, bereits ber romifden Rirche verschrieben hatte. Enblich fällt in bas Gewicht, baf fic vor 1102 nirgenbe in ben Schriftstellern eine Rachricht von einer folchen Schentung findet. Allerdings hat man fich auch auf bie Beugniffe zweier fpaterer Autoren, bes Donigo (II. v. 173 ff.) und bes Betrus Diatonus (Chronicon Cassinense III. c. 49), berufen, aber man bat biefe Zeugniffe, wie ich glaube, weit überschätt. Beibe Autoren ichreiben erft langere Zeit nach 1102 und erwähnen nur eine Schenfung; fie verlegen biefe übereinstimmenb in bie Beit, wo ber Begenfat awischen Beinrich IV. und Mathilbe in ber Entwidelung begriffen war, fteben aber fonft unter fich und mit allen fonft geficherten Daten in Wiberfpruch. Donigo, ber entgegen allen verbürgten Radrichten von einem Teftament, nicht von einer Schenfung unter Lebenben fpricht, läßt bas Teftament von ber großen Grafin 1077 in Canoffa ausstellen; bier ift allerbings bie Urfunde von 1102 erlaffen, aber bie frubere foll nach Mathilbens eigener Aussage im Lateran ausgestellt fein. Der Text bes Betrus Diatonus liegt une gerabe bier nicht in feiner urfpringlichen Geftalt bor, fonbern in zwei Ueberarbeitungen, in benen bie Zeitangabe (1079 und 1077) bifferirt, aber in beiben gleich irrig ift, ba bie Schenfung ausbrudlich vom Chroniften ichon vor bie erfie Ercommunication Beinriche (1076) gefetzt wird; jugleich wird fie falfchlich auf Tufcien und Ligurien bezogen. Da beibe Autoren für bie bier in Betracht tommenbe Beit febr unzuberläffig find und gerabe ihre uns gunachft intereffirenden Rachrichten nach allen Seiten Anftog geben, icheint mir ihr Beugniß ohne allen weiteren Berth, als baß es im Allgemeinen bie auch fonft hinreichend bewiesene Thatfache einer Schenfung Mathilbens an Rom bestätigt; einen Beweis für eine frubere Urfunbe, ale bie befannte, vermag ich in ihnen nicht ju finben. Beldes Intereffe fonnte aber Mathilbe im Sahre 1102 haben, fich auf eine ichon bei Lebzeiten Gregore VII. verbriefte Schenfung zu beziehen? Unfraglich ift, bag i. 3. 1102 ihr Berfügungerecht angefochten werben fonnte, ba fie bereits feit langerer Beit (vergl. bie Bemertungen au S. 534-539) in ber Acht ftand und ihre Allodien ihr abgesprochen maren; fie mochte foldem Ginwande mit ber Behauptung begegnen wollen, bag fie ichon vor ber Achteerklarung über ibr Gigenthum verfügt habe, und bie angeführten Beugen tonnten bagu bienen, ben Zeitpunkt jener angeblichen fruberen Berfugung naber fefts guffellen. Es ift bemertenswerth, bag fie gerabe auch ihre Befitungen in ultramontanis partibus 1102 bem beiligen Betrus ichentte, über welche jum Theil Beinrich IV. fcon 1085 verfügt hatte. Nach bem Charafter Mathilbens ift es faum zweifels haft, baß fie Alles, mas fie ihr eigen nannte, bem Stuhle Betri ju hinterlaffen beabfichtigte, aber taum minber gewiß ift, bag fie ihre gange Macht bei ihren Lebzeiten jufammenhalten wollte. Deshalb ift fie, wie es icheint, nicht eber jur Berichreibung ihres Eigenthums an Rom gefdritten, als bis fie bas Alter bor langerem Berguge warnte, und auch bann bat fie noch eine Form gewählt, welche ihr bas freiefte Ber= fligungerecht beließ. Denn inbem fle alle ihre Allobien 1102 von Stunde an ber romifchen Rirche übergab, bestimmte fie zugleich, bag bie Rirche felbft ober bie Berfon,

welcher ber Rirche ihr Recht ilbertrage, über biefe Allobien gang frei berfügen tonne mit Ausschluß jebes Wiberspruchs von ihrer Seite ober ihrer Erben (faciondum exinde pars ipsius ecclesie aut cui pars ipsius ecclesie dederit a praesenti die quicquid voluerit sine omni mea et heredum et proheredum meorum contradictione). Die Berfon, welches bie Kirche ihr Recht übertrug, mar fie felbft, und Riemand wird glauben, bag biefe lebertragung nicht von vorn berein bei ber Schentung bedungen war. Go gab ihr bie Urtunde felbft bas freiefte Berfugungsrecht über ihre Allobien gurild, und in ber That bat fie von bemfelben auch in ber Folge ben ausgebehnteften Bebrauch gemacht. Zuweilen ermahnt fie gwar in ben Schenfungsurfunben, baf bas Beidentte im Gigenthum ber romifden Rirche flaube, und Bapft Pafchalis II. behalt mohl auch in Beftätigungsurfunden folder Schenfungen ausbrudlich bas Eigenthumsrecht ber romifden Rirche vor (si quid praeterea Mathildis venerabilis comitissa de ipsis rebus, quas per beatum Petrum possidet, vestro monasterio dederit, salva Romanae ecclesiae proprietate concedimus. J. R. Nr. 4488); aber in ben meiften Fällen geschieht bies nicht, und bie Grafin ichaltet nach 1102 im Bangen mit ihrem Patrimonium eben fo frei, wie vorber. Gehr mahricheinlich hat fie von bem absoluten Berfugungerecht, welches ihr bie Urfunde einraumte, fogar fo weit Gebrauch gemacht, bag fie Beinrich V. als ihren Erben einfette ober anerkannte. Wir wiffen ans Donigo (II. v. 1256. 1257), bag im Dai 1111 ein feftes Abtommen zwifden ibr und bem Raifer geschloffen murbe, bag biefer fie bamale ale Mutter begrufte Es wird taum fraglich fein, baf biefes Abtommen fich auch auf bas Sausgut Rathilbens bezog, aber wir find leiber über bie getroffenen Bestimmungen felbst ohne alle nachricht, und es bleibt beshalb auch völlig im Dunkeln, ob babei allein auf bas naturliche Erbrecht Beinrichs Rudficht genommen war, in wie weit bie Rechte feiner Erben anerkannt ober ausgeschloffen, ob irgendwie auch bie Rechte ber romifchen Rirche und bes Reiche in Betracht gezogen maren. Sider ift nur, baft Beinrich gang unangefochten bie Erbicaft antrat und allgemein als ber rechtmäfige Erbe Matbilbens angeschen murbe. Donigo felbft begruft freudig ibn ale ben neuen herrn von Canoffa. Edehard fagt 3 3. 1115: Directi ab Italia nuncii obitum illius inclitae Mathildis nunciant eiusque prediorum terras amplissimas hereditario iure possidendas caesarem invitant und Unfelm 1. 3. 1116: Heinricus in Italiam secedit - maxime propter marchisae Mathildis cognatae suae, quae recens objerat, hereditatem, quae sibi jure competebat, optinendam. Aehnliches geben nach Anfelm bie Annales Lodienses (M. G. IV. p. 30). Es findet fich teine Spur, bag bie Bapfte bei Beinrichs V. Lebzeiten irgend einen Unfpruch auf ihre Sinterlaffenicaft erhoben batten. Daß bie Martgraffchaft in Tufcien nach Mathitbens Tobe junachft an einen Rapoto fam, ift unbezweifelt. 3ch halte ihn für einen Deutschen und zwar einen Seitenverwandten ber Bobburger, nicht allein wegen bes Ramens, fonbern auch weil bie Bobburger nach Cosmas Pragensis II. c. 28 febr begiltert in Italien maren und Rapotos Nachfolger, Dartgraf Ronrab, ber ibm mohl geschlechtsvermandt mar, ein But ju Beutenhausen (Landgericht Schrobenhaufen) an bas Rlofter St. Ulrich und Ufra in Mugsburg ichentte (M. B. XXII. 14).

S. 870. 871. - Wenn Bilbelm von Malmesbury V. c. 438 fagt, Beinrich

<sup>1)</sup> Es ift später (Arnoldus Lubecensis III. c. 11) von einer Urfunde gesprochen worden, wonach Mathilbe ihre Länder dem Reiche vermacht habe; aber eine solche ift niemals zum Verschein gekommen und hat auch gewiß nie existirt.

habe auf seinem zweiten und britten (?) Zuge nach Italien Cremona und Mantua burch Feuer zerstört, so sindet dies nicht allein keine Unterstützung in den anderen Duellen, sondern steht mit urkunblichen Zeugnissen in Widerspruch. Die Segünstigung Pisas erhellt aus der Urkunde St. R. 3143. 3144; die Privilegien sür Mantua, Novara, Turin und Bologna sind in den Urkunden St. R. 3137. 3148. 3145. 3140 erhalten. Die Martgrasen. Werner, Bonisacius, Auselm und Kainer erscheinen östers in den kaiserlichen Urkunden jener Zeit als Zeugen. Bonisacius gehörte dem Zweige der Nachkommen des Aledram an, der sich von Savona, später von Saluzzo nannte; schon seine Söhne sühren diesen Namen. Bergl. Muletti, Memorie di Saluzzo I. 423 st. Auselm war ebenfalls aus Aledrams Seschlecht, ein Bruder des Bischoss Azzo von Nequi; er wird urkundlich als Martgras von Busco bezeichnet (Moriondi, Mon. Aquensia II. 822). Montserrat selbst gehörte damals dem Martgrasen Kainer (Moriondi 1. c. II. 830, 831).

S. 872—875. — Die besten Nachrichten über die römische Fastenspnode d. 31116 sinden sich dei Eckehard, wo p. 250, 22 der Sinn die gut bezeugte Leseart tractari statt tractaturi sordert. Eckehard schöpfte wohl aus den Acten der Spnode. Auf derselben war Landulsus de s. Paulo, der c. 41 namentsich über die
Sache Grossolans manche interessante Nebenumstände mittheist, selbst anwesend. Eigenthümliche Nachrichten über die Spnode hat Aventin in den Annales Boiorum (ed. Gundling) p. 586. 587 und berust sich dabei auf einen Bericht an den Kaiser:
Servantur in bibliothecis nostris relata a quodam legato Augusti, qui intersuit et quid quoque die a singulis dictum saetumve suerit, imperatori renunciavit. Bemerkenswerth ist besonders, was er von der damaligen Auwesenheit byzantinischer Gesandten in Rom und von den Verhandlungen über den Anschluß an Constantinopel meldet, doch erweckt allerdings Berdacht, daß als Kaiser von Constantinopel Calojohannes genannt wird, während noch Alexius regierte.

S. 875-877. - Bei Petrus Pisanus im Leben Baschalis II. (Watterich II. 10) muß nach meiner Meinung emenbirt werben: die transitus calicis de manu Domini, ira eins de terra ascendit. Dann ift ber Stabtprafect Betrus am grinen Donnerstag, b. b. am 30. Marg 1116 geftorben 1). Auch Falco Beneventanus fest ben Tob bes Prajecten in ben Marg, und bie Randgloffe ber Annales Romani, welche ben 2. April ale Tobestag angiebt, fann baneben fein Gewicht haben. Mit ber Annahme, bag ber Brafect am grunen Donnerstag gestorben und noch an bemfelben Tage fein Sohn erhoben fei, ftimmt auch bie gange weitere Ergablung bes Petrus Pisanus überein. Daß fich ber Bapft, als er Rom verlaffen mußte, junachft nach Albano manbte, fagt Petrus Pisanus p. 12, und bie Urfunden vom 11. und 13. April J. R. 4812. 4813 bestätigen es. Am 23. und 24. Mai war ber Papft wieber apud Transtiberim nach ben Urfunden J. R. 4814-4816. Die Rampfe um Rom ju jener Zeit ergablt Petrus Pisanus p. 12. 13 ausführlich. Den Rudzug bes Papftes nach Sezza erwähnt Falco Beneventanus, ben Aufenthalt in Piperno erweift die Urfunde J. R. 4719, und die abermalige Rudtehr nach Trastevere gebt aus ben Urfunden J. R. 4820-4831 berbor. Das unter 4822 verzeichnete und in ber Narratio de Eginone et Herimanno c. 17 enthaltene Schreiben

<sup>1)</sup> Petrus fagt nicht, baß ber Präfect am 26. März gestorben sei, sonbern im zehnten Friedensjahre, im ersten Monat besselben und am 26. Tage bes Monats. Es scheint hiernach, als ob jener Friede am 4. März geschlossen wurde; bas zehnte Jahr ist jedensalls irrig, da erst das achte begann. Bergl. oben S. 1197.

gebort, wie aus bem Bufammmenhang ber Ergablung felbft flar ift, nicht in bas Sabr 1116, fonbern jum 13. Rovember 1110, fo bag bas Wort quinquennium feiner Menberung bebarf. Denn ju jener Beit mar ber Bifcof hermann in regia expeditione in ber Lombarbei, b. h. im Rovember und December 1110. Das in c. 18 enthaltene Schreiben bes Papftes an Abalbert (J. R. 4823) muß bagegen einer fpateren Beit angeboren, wie Gebele (Leben und Birten bes Bifchofe hermann von Augeburg G. 51) gezeigt bat, und wird in ben Sommer 1112 gu feten fein; es ift bemnach vom Berfaffer ber Narratio an falicher Stelle eingerudt. Das c. 20 mitgetheilte Schreiben Bafchalis II. ans Benevent (J. R. 4835) ift am 1. April 1113, nicht 1117 erlaffen, und erft nach bemfelben wirb c. 22 ergablt, wie Bifcof Beinrich jum zweiten Dale, b. b. im Jahre 1116, nach Italien gezogen fei. Bas Rolbe, Erzbifchof Abalbert S.146. 147 bemerft, um Jaffes Zeitbestimmungen zu halten, icheint mir ungureichent. Bapft Bafchalis ift im Binter 1116 nicht mehr nach Rom gurudgetommen und hat feinen Sit im Lateran genommen, wie man oft nach Falco Beneventanus angenommen bat; ber Bericht bes l'etrus Pisanus, ber Annales Romani und bie Urfunden wiffen von biefer Rildfehr Richts. 218 Bertreter ber Stadt ericbeinen ju jener Zeit ber Brafect und Confuln. Man vergleiche bie Ann. Romani p. 477. 478: Prefectus et consules miserunt legatos ad imperatorem - prefectus et consules basilicam b. Petri retinebant - consules miserunt nuntios ad imperatorem - imperator misit nuntios ad consules.

S. 877. 878. - Abt Bontins, ber Unterhanbler bes Raifers, mar nach ber Faftenipnobe 1116 noch zu Reggio und Fontana-Fredda am 8. April und 29. Mai (St. R. 3134, 3141) am hoflager bes Raifers. Daß Erzbifchof Morit von Braga später mit ben Unterhandlungen ju thun batte, fieht man aus einem Schreiben Belafius II. (Mansi XXI. 168), mo es beißt: Audivinus etiam, quod ille amicus noster domnus imperator familiarem nostrum Mauritium Bracarensem archiepiscopum, antea sibi super tractanda pace legatum, in nostram ecclesiam ingosserit. Bon ben frilberen Schidfalen bes Morit banbelt Baluge in beffen Biographie (Baluzii Miscellanea edidit Mansi I. 317 seq.). Dag im Sommer 1116 eine Unnaberung gwifden bem Raifer und Bapft eintrat, geht aus ber Urfunde vom 1 Juli St. R. 3147 hervor. In berfelben wird ber interventus spiritualis patris nostri, domni videlicet Paschalis beatissimi papae ermähnt; überbies find als Intervenienten bie Bifchofe bon Minfter, Ronftang, Trient und Berben, ber Abt Erlulf von Fulba und ber Propft Arnold von Aachen aufgeführt. Es find . bies biefelben Berfonen, welche im Schreiben bes Raifers an Bartwich von Regensburg im Codex Udalrici Nr. 317 (J. 175) ermahnt merben. 3ch glaube beehalb annehmen zu milffen, bag biefes Schreiben, in welchem fatt abbatem Vuldensem Arnoldum entweber Ernolfum ju emenbiren ober ein et ju ergangen ift, gleichgeitig mit jener Urtunbe erlaffen murbe. Der in Beinriche Schreiben gleichfalle erwahute Bifchof Mggo von Acqui erhielt am 30. Juni 1116 bie taiferliche Beftätigung feiner Brivilegien St. R. 3146. Edebarb fpricht 3. 3. 1117 über Beinriche Berhanblungen mit bem Papft nur im Allgemeinen.

S. 878—880. — Das Erbbeben, welches im Anfange b. J. 1117 Italien beunruhigte, erwähnen bie meisten Quellen jener Zeit; mehrere Zeugnisse hat Muratori
in ben Annalen gesammelt. Ueber bie burch basselbe veranlaßten Bersammlungen
in Maisanb berichtet Landulsus de s. Paulo c. 43. 44. Heinrichs Zug nach Rom
i. J. 1117 ift von mir besonbers nach bem Schreiben bes Kaisers im Codex Udalrici
Nr. 318 (J. 178), nach Petrus Pisanus, ben Annales Romani und Petrus diaconus

(Chron. mon. Cass. III. c. 60. 61) bargestellt. Die natürliche Tochter bes Kaisers, welche bem Sohne bes Grasen von Tusculum vermählt ober verlobt wurde, erwähnt Betrus. Nur auf ihre Taufe kann es wohl Bezug haben, wenn Heinrich V. in ber Vita Gelasii II. (p. 93) als impius compater Paschalis II. erwähnt wird. Bon ber Krönung burch Burdinus sagt ber Kaiser selbst in seinem Schreiben Nichts, wohl aber berichtet Petrus Pisanus barüber; die Reden, welche er einsügt, sind seine eigene Composition und ohne weitere Bedeutung. Daß der Einzug des Kaisers am Oftersonntag ersolgte, geht meines Erachtens aus Petrus diaconus IV. c. 61 hervor. Ueber die Borgänge auf dem Capitol spricht der Kaiser selbst: Postero die Capitolium cum universis ordinibus ascendimus et magnificantibus nos magna impendimus. Die Investitur des Präsecten mit dem Abler erwähnen die Annales Romani p. 477.

S. 881 - 885. - Ueber bie Spnobe ju Benevent und ben bort über Burbinus verbangten Cann febe man Falco Beneventanus und bas Schreiben Belafius II. bei Mansi XXI. 167. Die Berbindungen bes Papftes mit ten beutiden Bijdofen erbellen aus Edebarb 3. 3. 1117 und aus bem Briefe an Friedrich bon Roln J. R. 4843; biefes Schreiben bes Bapftes finbet fich in bem Codex lat. Monac, Nr. 9516 und trägt bort bas Actum: Beneventi, bas Datum: VIII. Kal. Maii. Daf Ergbijchof Abalbert und feine Benoffen balb barauf einen Berfuch machten, ein großes Concil nach Maing auf ben 6. Juli 1117 gu berufen, erhellt aus zwei Briefen im Cod. Udalr. Nr. 285. 286 (J. 179. 180). Das Concil, von bem Richts weiter verlautet, ift ficherenicht zu Stanbe gefommen. Das Unternehmen bes Fürften bon Capua in ber Campagna ergablt Petrus Pisanus p. 15 und Petrus diaconus IV. c. 61. Die Annales Romani p. 477 erwähnen, bag ber Raifer noch bas Bfingftfeft in Rom gefeiert und feine Gemablin bort babe fronen laffen. Ift letteres begrilnbet, fo tann nur bie gewöhnliche Festkronung gemeint fein; benn Mathilbe wirb nie in ben faiferlichen Urfunden Raiferin genannt und ift gewiß niemals gur Raiferin gefront worben. Bon ben letten Zeiten Baichalis II. hanbelt ausführlich Petrus Pisanus p. 15, 16; von ben Rämpfen in Rom ju biefer Beit erfährt man Naberes aus ben Annales Romani p. 477, und bie dronologischen Bestimmungen ergeben bie bei J. R. 4846 - 4850 verzeichneten Schriftfinde bes Bapftes. Gehr bezeichnenb für Bafchalis Regiment find bie J. R. 4842 und 4846 abgebruckten, bem Enbe feines Bontificats angehörenben Briefe an Roger von Sicilien und ben Danentonig. Die griechische Gefandtichaft, welche bei Baschalis noch furz bor feinem Tobe eintraf, ermahnt Petrus Pisanus p. 16; berfelbe ergablt auch, bag Baichalis fterbent bie Carbinale ihm in execuatione Gibertinorum et enormitatis Teutonicae au folgen aufgeforbert babe. Die Bauten bes Bapftes in Rom berührt Petrus Pisanus p. 16. 17; man vergleiche barüber Gregorovius IV. 359. Ueber ben Aufenthalt und bie Thatigfeit bes Raijers mabrent bes Jahres 1117, nach feiner Rudtehr bon Rom, find wir febr mangelhaft unterrichtet. Wir haben aus biefer Beit nur zwei Urfunden bon ibm St. R. 3155, 3156; bie bon Bobmer unter 2062 aufgeführte, in Bifa am 19. Juli ausgestellte Urfunde gebort Beinrich VI. an (St. R. 4873).

S. 885-892. — Erzbischof Abalberts Auftreten gegen bie Raiferlichen um Oftern 1116 erhellt ans heinrichs bereits angeführtem Brief an die Mainzer; die gleichzeitigen Borgänge in Sachsen und Thüringen erzählen Annalista Saxo (nach ben Paderborner Annalen) und die Annales Pegavienses, doch geben die Letzteren irrig das Jahr 1117. Dieselben Quellen handeln auch über die beutschen Ereignisse

im Commer 1116; ilberbies enthalt bas Chronicon Sampetrinum über bie Lojuna Lubwigs von Thuringen und Otto von Freifing (de gestis Frid. I. L. I. c. 13. 14) über bie Unternehmungen Friedrichs von Schwaben bemertenswerthe Rachrichten. Die Belagerung von Borms erfolgte nach bem fachfischen Annalisten circa festum s. Petri apostoli, und bies tann wohl nur auf Betri Rettenfeier (1. Auguft) bezogen werben. Ginen Rampf bei Worms erwähnen auch bie Annales Corbeienses 3. 3. 1116 (Jaffe Bibl. I. 43); ob ber Brand, ber in biefem Jahre Borme jum groferen Theile gerfiorte, mit ben Rriegswirren in Berbinbung fanb, miffen wir nicht. Der öftere ermabnte Brief bee Raifere an bie Mainger (Cod. Udalrici Nr. 319 J. 177) muß im October ober November 1116 geschrieben sein; bas lette Ereigniß, welches in ihm berührt wirb, ift bie Beibe bes invasor Verdensis, benn fo muß mit Stengel flatt Virdunensis emenbirt werben. Ueber bie Borgange bor Maing in ben Sabren 1116 und 1117 findet man besonders beim fachflichen Annaliften und Otto von Freifing a. a. D. Austunft; Edebard balt fich iber biefe Borgange febr im Allgemeinen. Für bie Thatigfeit Burcharbs von Borms haben wir nur fein eigenes Beugniff im Codex Udalrici Nr. 280 (J. 185); ber bort mitgetheilte Brief icheint im Jahre 1117 geschrieben 1). Burcharb melbet bem Raifer: Re infecta ab urbe (Moguntia) exivi, in qua tamen multos beneficiis meis vobis conciliavi et, ubicunque possum, in villis, civitatibus et oppidis fautores vobis acquiro, ita ut nuper meo labore et consilio coniuraverint omnes a Wormatia usque Argentinam, vobis terram illam et omnes homines retinere atque tueri. Propter quod vos rogo, ne modo ita festinetis, ut ex aliqua festinantia vestris commodis minus consulatis, quia vita comite istam terram ad vestrum honorem et inimicorum vestrorum confusionem, licet per multos labores, vobis retinebimus. Der Raifer miftraute Burdarb, und wir wiffen nicht, wie weit jene Meugerungen aufrichtig maren. Die Bebrangniffe Speiere fdilbert ber Brief bes bortigen Rapitels an ben Raifer im Cod Udalriei Nr. 284 (J. 176); er wirb um Oftern 1117 gefdrieben fein, benn man nahm an, bag ber Raifer entweber in Rom fei ober boch balb babin geben werbe. Die Buftanbe in Lorich erhellen aus bem Chronicon Lauroshamense p. 434. Ueber bie Febbe zwischen bem Burgburger Bifchof und Ronrab von Staufen giebt Edebarb g. 3. 1116 Rachricht. Die Entfetung bes Abte Burcharb von St. Beter in Erfurt burch Erzbischof Abalbert melben bie Erfurter Annalen; bie Berbindungen bes Erzbifchofs in Ausgeburg tennen wir aus feinem Brief an Abt Egino bei Udalscalcus c. 22. Der Tobestag ber Martgräfin Gertrub wirb in ber Translatio s. Auctoris (M. G. XXI. 316) angegeben. Daß ihrem Sohne bie Dftmart und bie Dart Deifen verblieben, zeugen bentlich bie alten Erfurter Annalen (Chronicon Sampetrinum und Annales Pogavienses 3. 3. 1123). Wenn ber Berfaffer ber Begauer Annalen, im Wiberfpruch mit fich felbft, bereits i. 3. 1117 Wiprecht bie Mart laufit gewinnen laft, fo anticipirt er, einem anberen Bericht folgenb. nur Spateres. Siebe bie Anmerlungen ju Seite 967-971. Daf fic Ronrad von Bettin in einigen Urfunden vom Jahre 1119 bereits marchio nennt, beweift nicht, baß er bom Raifer belehnt murbe, fonbern nur, bag er Anfpruche auf Deifen erbob.

<sup>1)</sup> Jaffe legt nach Stenzels (I. 698) Borgang biefen Brief, bessen Schreiber nur mit ber Sigle B. bezeichnet ift, bem Bischof Bruno von Speier bei. Aber sehr unwahrscheinlich ift, baß Bruno so von seinem Bruber gesprochen hatte, wie ber Schreiber hier von bem Mainzer Erzbischof spricht. Ueberbies folgt nach ber Anordnung bes Cod. Udalr. biefer Brief auf zwei andere, die unzweiselhaft von Worms ausgegangen sind.

Abweichenbe Anfichten finben fich in ber Wenbifden Gefchichte II. 206 entwickelt. Den Barteiwechfel Bermanns von Wingenburg laffen bie aus ben Baberborner Annalen ichopfenben Quellen beutlich erfennen; er möchte fich am leichteften baburch erklaren, bag ihm bei Gertrubs Tobe bie früher verliebene, aber von ihm nicht behauptete Mart entzogen murbe (vergl. S. 845). Die Wirren in ber Meter Rirche, welche bem Carbinal Runo zu abermaliger Ginmifdung in bie beutiden Angelegenbeiten Anlag boten, werben in ber Vita Theogeri L. Il. c. 1-8 ausführlich ergablt. Die gebrudte Stimmung bamals in Deutschland ftellt Edebard 3. 3. 1117 gut bar: Dum cuncta per circuitum regna nationum, suis limitibus rebusque contenta, din sanguine madentes gladios caeteraque vasa mortis iam in vagina concordiae reconderent, universalis etiam aecclesia mater post numerosa persecutionum, heresium ac scismatum bella iam sub vera vite Iesu lassa oppido membra per multas gratiarum actiones mandatis divinis iuservitura locaret: solus heu Teutonicus furor, cervicositatem suam deponere nescius, et quam multa sit pax legem Dei diligentibus, immo qualiter per presentis prosperitatis tranquillitatem ad acternae visionem pacis pertingi possit, ediscere nequaquam voluntarius solus, inquam, nostrae gentis populus (dum) 1) pre omni terrarum orbe in perversitatis inolitae pertinacia incorrigibiliter perstitit. Man vergleiche auch bie Annales s. Disibodi 1. 3. 1117.

S. 892—895. — Die Mahl Gelasius II. erzählt Bandulf in seiner Biographie bes Papsies, welche für alle Borgänge während dieses kurzen Pontificats die zuverzüssigsen Rachrichten bietet. Die Aeußerungen des Cardinals Kuno über den neuen Papsi und das Biswort Konrads von Salzdurg sinden sich in der Vita Theogeri II. e. 9. Daß Konrad zu jener Zeit in Frankreich gewesen sei, wie Schöne (Cardinallegat Kuno p. 48) annimmt, ist unwahrscheinlich und wird in den Quellen nirgends gesagt. Die Annales Romani p. 478 berichten, daß die römischen Consus den Kaiser zur Reise nach Kom ausgesordert haben. Der Kaiser soll nach dieser Quelle damals in obsidione Verone gewesen sein, aber wir wissen von dieser Belagerung sonst Richts. Nach Landulsus de s. Paulo c. 45 besand sich heinrich in Taurinensium partidus, nach Eckehard Paduanis regionidus, wo Padanis regionidus zu emendiren oder zu erklären ist. Außer den genannten Quellen giebt über die Flucht des Papsies auch Faico Beneventanus brauchdare Nachrichten.

S. 895-901. — Die Berhanblungen bes Kaisers mit Gelasius II. und die Erhebung bes Gegenpapstes sind nach den Briefen des Gelasius (J. R. 4842. 4884. 4891), nach Pandulf, Landulf, den Annales Romani p. 479 und Petrus diaconus IV. c. 64 dargestellt. Ein Recensent in den historisch-politischen Blättern Bb. LXVI. S. 445 macht mir zum Borwurf, daß ich von einer Papstweihe des Burdinus redete, da er bereits Erzbischof war und es eine eigene Papstweihe nicht gäbe. Aber ich habe nur gesagt, was die Annales Romani berichten: consecraverunt eum Romanum antistitem. Allerdings sand später bei einem Bischof, der auf den Stuhl Petri kam, keine neue Weihe statt (vergl. Madisson im Museum Italieum II. p. 254); im elsten und zwölsten Jahrhundert war dagegen eine Consecration auch in diesem Fall gedräuchlich, wie schon ein stücktiger Blick in Jasses Regesten zeigt. (Man sehe auch das Caeremoniale Romanum editum iussu Gregorii X. im Museum Italieum II. p. 226). Die Bestätigung von Kunos Legation erwähnen die Annales Colonienses nach den Paderborner Annalen. Daß Abalbert von Mainz nicht erst

<sup>1)</sup> Dum ift gu ftreichen und fehlt auch in guten Sanbidriften.

1119, wie fruber meift angenommen murbe, fonbern bereits im Commer 1118 jum apostolifden Legaten ernannt ift, zeigt Rolbe, Erzbifchof Abalbert G. 68 ff. Bon bem Angriff Roberts von Capua auf Rom haben wir burch eine nur fragmentarifc erhaltene Beidmerbeidrift bes Ergbifchofs Bruno an ben Raifer (Brower, Antiquitates et Annales Trevir. Il. 14) Runbe. Gregorovius IV. 375 fest bie barin ermähnten Ereigniffe in eine ju fpate Zeit (1120). Denn Robert mar armatus pro Gelasio, und ber Raifer hatte Rom vor Rurgem verlaffen. Beinrich manbte aber für immer ber Stadt balb nach Pfingften 1118 ben Ruden, und nach biefer Beit machte fich Gelafius allein auf ben Beg nach Rom, ba ihm Robert bie Unterftutung verfagte; man bergleiche Banbulf und Petrus diaconus. Aber ichon vorber batte vorübergebend ber Raifer Rom verlaffen, um fich bie Umgegend zu unterwerfen und namentlich Torricella gu belagern. In bie 3mifchenzeit zwifden ber Erbebung bes Burbinns und ber Belagerung bon Torricella muß bemnach Roberts Angriff auf bie Stadt fallen, etwa in ben April 1118. Brunos Schrift an ben Raifer wirb erft nach ber Rudfehr bes Erzbifchofe nach Deutschland verfaßt fein. Ueber Belafius Reife nach Rom febe man anger Banbulf und ber Chronit von M. Caffino auch bie Annales Romani und bas papftliche Schreiben J. R. 4893. Daß Burbinus balb nach bem 6. Juli nach Sutri ging, fagen bie Annales Romani; nach Landulfus de s. Paulo c. 45 batte er fogar icon fruber bie Stabt verlaffen; jebenfalls gefcab es por bem 23. Juli, benn bamale mar Gelafius bereits bei St. Beter (J. R. 4894). Ueber bie zweite Rlucht bes Gelafius und feinen Aufenthalt in Frankreich giebt Banbulf einen ausführlichen und glaubwürdigen Bericht.

S. 902-905. - Wir befigen vier Schreiben Abalberte, welche bie Rolner und Fritiarer Spnobe betreffen; zwei an Otto von Bamberg und beffen Rierus im Cod. Udalrici Nr. 290. 291 (J. 189. 187), eine an ben Augeburger Rierus bei Jaffe, Bibl. III. 389 und eine an bie Burgburger im Cod. Udalr. Nr. 289 (J. 188). Ueber bie Rolner Spnobe banbelt am ausführlichften bie Vita Theogeri II. c. 13. 14, bod wird meift Rebenfachliches berichtet; über bie Kriplarer Spnobe finben fic in ben Gesta abb. Trud. XI. c. 2 beachtenswerthe Rotigen, wie auch in ber Vita Norberti c. 4. Die Erfurter Annalen ermabnen beiber Synoben, ber erften auch bie Annales Colonienses g. 3. 1118; biefe icopften auch bier aus ben Baberborner Annalen, welche gute Radrichten über beibe Spnoben boten und auch bie Beitbestimmung für bie Rolner Synobe (in festo rogationum) enthielten. Bergl. Scheffer Boichorft, Annales Patherbrunnenses p. 135. Die Bufammentunft in Rorvei ermabnt bie Vita Theogeri II. c. 17; bie bort anwesenben Bersonen erbellen am beften aus einer Urtunbe ber Mebtiffin Bebwig von Bernrobe bei v. Beinemann, Codex Anhaltinus I. p. 266. 267. Bier wird auch ber gelehrte Leotgarine Vivariensis episcopus ermabnt; vergl. Scheffer-Boichorft a. a. D. und p. 208. Der bon Orberieus Bitalis auf bem Reimfer Concil ermahnte Sato, Bifchof von Biviers, ift boch wohl eine andere Berfon. Edehard gebentt ber ermabnten Synoben erft nachträglich jum folgenden Jahre, in welches bie Continuatio Sigeberti Valcellensis irrig die Kölner Spnobe fett. Der Tag ber Fritglarer Spnobe (28. Juli) geht aus Abalberte Schreiben an ben Augeburger und Bamberger Rlerus berbor; bei Stengel II. 330 ift burch einen Drudfehler ber 26. Juli genannt. 3m Sommer 1118 muß Abalbert bas große Mainger Brivilegium erlaffen haben, welches er 1135 beftätigte (Guden, Cod. dipl. I. 119); bie genannten Zeugen tonnten nur im Sommer 1118 in Maing um ihn vereinigt fein. Die friegerischen Ereigniffe in biefer Beit berichtet am ausführlichften Annalista Saxo nach ben Baberborner Annalen; auch bie Erfurter

Annalen sind neben ihm zu berücksichtigen. Ueber ben beabsichtigten Tag zu Bürzburg und die Rücksehr bes Kaisers nach Deutschland sehe man Eckehard und Udalscalcus de Eginone c. 27. Treffend bemerkt Auselm in ber Fortsetzung des Siegbert: Henricus imperator ab Italia in Lotharingiam repatriat et secundum illud: Qui a multis timetur, necesse est, ut multos timeat, coniuratos in se principes modo minis modo blanditiis modo vi modo satisfactione ad pacem invitat. Die beiben interessanten Briese Erzbischof Friedrichs bei Martene, Ampl. collectio I. 640–642 gehören offendar zusammen und sind zu berselben Zeit abgesaßt; wie aus dem Inhalt ber zweiten hervorgeht, müssen sie dann i. I. 1118 geschrieben sein. Bon einer anderen allgemeinen Mailänder Synobe, als die auf den 18. October 1118 angesagt war (J. R. 4884), ist in dieser Zeit nirgends die Kede; sie werden also sür diese Synobe bestimmt und etwa im September 1118 erlassen sien. Stein, De Friderico archiepiscopo Coloniensi (Münster 1855) hat die Bedeutung dieser Briese meines Erzachtens verkannt.

6. 905-909. - Das Enbe Papft Gelafius II. und bie Erhebung Calirts II. berichtet Banbulf in ben Lebensbeschreibungen beiber Bapfte. Der Ginfluß, melden Runo von Balestrina auf bie neue Bahl übte, erhellt aus Falco Beneventanus. Intereffante Nadrichten über bie Babl finben fich in ber Historia Compostellana (abgedruckt bei Watterich II. 124-126); aber trot ber Berufung auf einen Augenzeugen geben fie zu manden Bebenten Anlag. Denn ber Bifchof von Borto, ber zweimal als anwesend erwähnt wird, war bamals, wie sicher bezeugt ift, zu Rom, und baf ber Bapft Guibo ober Abt Bontius von Cluny als feinen Nachfolger be-Beichnet habe, ift an fich unwahrscheinlich und fteht mit befferen Rachrichten im Wiberfprud. Der Wiberftanb ber Burgunber gegen Guibos Bahl wird fonft nirgenbe erwähnt, und es ift minbeftens fraglich, ob bie bamit in Berbindung gebrachten tumultuarischen Borgunge, welche bie Historia Compostellana berichtet, nicht in febr übertriebener Beife bargeftellt finb. 3m Uebrigen febe man Calirts Brief an Abalbert von Maing bei Edebard g. 3. 1119, bas Schreiben Runos an Sugo von Revers bei Schone a. a. D. S. 99 und bie Briefe ber Carbinale im Codex Udalrici Nr. 294-299 (J. 192-197); bie lettgenannten Schreiben finden fich auch bei Martene, Ampl. coll. I. 644-646, wo ihnen 646-650 noch zwei andere mit vielen Unterfdriften bes nicht jum Carbinalat geborigen romifden Rlerus angereiht finb. Die Carbinalbifcofe in Rom fcrieben an ihre Collegen, bie um ben neuen Bapft maren : ex consilio nostro, si vobis placet, domno papae suggerite concilium celebrare de pace, si fieri potest, et de ecclesiae liberatione tractare. Der Brief bes Bapftes an Friedrich von Roln vom 16. April 1119 finbet fich bei Martene, Ampl. collectio I. 631 (J. R. 4916); in ahnlicher Beife fcrieb Caligt von Brioube aus am 6. Mai b. 3. an Bruno von Trier, wie aus Brower Antiquitates Trevir. II. 15 hervorgeht.

S. 909. — Des vom Kaiser berusenen großen Reichstags zur herstellung bes inneren Friedens in den deutschen Ländern geschieht in unseren Quellen vielsach Erwähnung, aber die Angaben schwanken über den Ort und die Zeit der Versammlung. Edehard sagt, daß der Reichstag nach Tridur berusen sei; die Annales Hildesheimenses und Colonienses berichten nach den Paderborner Annalen von der Zusammenkunst der Fürsten am Johannistag (24. Juni), ohne den Ort näher zu bezeichnen; die Ersurter Annalen nennen als Ort der Zusammenkunst die villa Eestein (so die Pegavienses<sup>1</sup>), während das Chronicon Sampetrinum dasur Erstein hat) super

<sup>1)</sup> Db unter Eostein ober Erstein Sorftein bei Sanau, wie ber herausgeber ber Annales Giefebrecht, Raiferzeit. III. 4. Aufl.

ripam fluminis Moeni, ohne bie Zeit zu bestimmen. Die Vita Theogeri II. c. 30 fpricht bavon, bag bie Berfammlung auf ben Johannistag nach einer Rheininfel (ad curiam in insula Rheni constitutam) berufen war. Die Annales s. Disibodi enblich verlegen, ben Annalen von St. Alban folgend, ben Reichstag nach Daing, wo er am Beter - und Baulstag (29. Juni) gehalten jei. hiernach ftebt fo viel minbeftens feft, bag berfelbe in ber Gegend bes Ginfluffes bes Mains in ben Rhein gehalten und Efftein ober Erftein nicht weit von Maing gu fuchen fei, bag ferner bie Fürften gegen Enbe bes Juni versammelt waren. In ber letten Recenfion bes Edebard finden fich in seine Bemerkung: Quo scilicet conventu Reninis in partibus habito bie Borte: eirea Novembris initium eingeschoben, bie mit allen obigen Beitangaben, ja mit Edebarbs eigener Ergablung in entichiebenem Wiberfpruch fleben. Deshalb emenbirt Stenzel II. 332 Septem bris und verlegt bie Bersammlung in ben Anfang bes September, wo fie aber nach ben angeführten Beugniffen eben fo wenig gehalten fein tann. Unzweifelhaft fammen bie auftögigen Borte aus einer Randgloffe, bie an unrechter Stelle in ben Tert gerieth; unmöglich mare nicht, baß fie fich auf bie vorber (G. 1217) erwähnte Berfammlung bezogen, bie im Spatjahr 1118 ju Burgburg beabsichtigt mar. Edebard giebt an, bag bie beutichen Bijdoje fich icon auf bem Reichstage bes Jahres 1119 fammtlich Calirt unterworfen und ber Raifer fich perfonlich in Reims einzufinden versprocen batte. Dies ift irrig; wir wiffen mit Bestimmtheit aus Ordericus Vitalis, bag fogar Friedrich von Roln erft in Reims feine Anertennung Calirts anzeigte. Genauer ift ber bierauf gerichtete Beidluß ber Berfammlung in ben aus ben Baberborner Annalen icopfenben Quellen (Ann. Hildesh. und Colon.) wiedergegeben.

S. 910. 911. — Ueber die Berhandlungen zu Straftburg und ihre nächsten Folgen ist der Bericht des Hesso unsere Hauptquelle. Der Strasburger Scholasticus erzählt, was er selbst erlebt, zwar nicht ohne Parteirücssichten, aber im Thatsächlichen unzweiselhaft richtig. Schon Edehard hat Hesso Schrift benutht, doch sie nur slüchtig gelesen; denn er erzählt, daß die Friedensvermittler den Kaiser zu dem Bersprechen vermocht hätten, selbst auf dem Concil zu Reims zu erscheinen, während dieser Bunkt von Hesso gar nicht berührt wird. Die Zusammenkunft in Straßburg war um den 1. October, wie deutlich daraus hervorgeht, daß die Bermittler nach Paris eilten, um dem Papste den Ersolg ihrer Sendung möglichst schnell zu melden. Dort befand sich aber der Bapst am 8. October und war vor dem 3. October teinessalls dort angelangt (J. R. 4914. 4915). Hiernach kann man nicht mit Stenzel II. 331, der sich dabei auf eine willstüsche Nenderung des Annalista Saxo in Edehards Borten stillt, die Straßburger Zusammenkunst in den August und bor die Bersammlung zu Tribur verlegen. Gervais (S. 257) solgt Stenzel und knüpst an bessen Annahme dann weiter wenig haltbare Betrachtungen.

S. 912—919. — Auch ilber bas Reimfer Concil ift heffos Bericht unsere wichtigfte Quelle, neben welcher vorzugsweise bie lebendige Darstellung ber Verhandlungen bei Ordericus Vitalis L. XII. (M. G. XX. 69-75) in Betracht tommtheffo faßt besonders alle Borgänge auf bem Concil in bas Auge, welche bas Berbältniß ber römischen Kirche zum beutschen Reiche berührten; Orbericus beschäftigt sich bagegen zunächst mit ben französisch-englischen Angelegenheiten, doch sinden sich bem von ihm mitgetheilten Bericht bes Johann von Crema auch über die Ber-

Pegavienses vermuthet, ober mit Soum (Bott. Gel. Ang. 1875 S. 1064) Epftein gu verfteben ift, wage ich nicht zu entscheiben.

banblungen von Mouzon wichtige Radrickten. Diefe Berichte bat mit mehreren anderen Rotigen Mansi Coll. conc. XXI. 233-256 aufammengestellt. Die am Schlift hier aus einer alten Sanbichrift bes Archivs von Tours mitgetheilte Notig über bie anwesenben Bischöfe ift burchaus zuverläsfig; weber bie allgemeinen Angaben bei Orbericus tommen baneben in Betracht, noch bie angeblichen Acta (235, 236), welche nur ein Auszug aus Orbericus find. Ueber bie Anwesenheit bes Ronige Ludwig auf bem Concil vergleiche man beffen Brief an ben Papft bei Mansi XXI. 218. In bem Liber Landavensis, herausgegeben von 2B. T. Rees (Llanbovery 1840) 1) finben fic p. 85. 90-92 einige Rotizen über bas Concil und bie Canones; bie erfleren find nicht genau, ba ber Schluß bes Concils bereits auf ben 29. October gefett wirb, bie Canones ftammen im Befentlichen mit bem bei Orbericus überein. Der Bifchof Urban von Elandaff (in Bale8) war auf bem Concil gegenwärtig und brachte von bemfelben eine Bulle Calirte II., am 16. October 1119 gu Soiffons erlaffen. nach ber Beimath gurud, außerbem brei anbere Schreiben bes Bapftes ju Gunften feiner Rirche von bemfelben Tage und ein Schreiben an ben Ronig von England, am 22. October ju Rheims erlaffen; alle biefe Actenstude find im Liber Landavensis p. 85-90 mitgetheilt. Während ber Berhandlungen ju Mouzon mar ber Raifer nach Anselm in ber Fortsetzung bes Siegbert ju 3vois, nach ben Annales Mosomagenses (M. G. III. 162) am 24. October apud Beureliacum villam sanctae Mariae cum omni exercitu. Beureliacum liegt nur 3000 Schritte von Mouzon. Ermähnenswerth ift, bag Anselm bie Schuld bes Abbruchs ber Berbanblungen nicht boraugsweise bei bem Raifer sucht, benn er bemertt: dissensu quorundam invidorum lux pacis perturbatur.

S. 919-924. - Ueber bie Lutticher Wirren nach Otberts Tobe febe man befonbere bie Gesta abb. Trud. L. XI. c. 3 seq. unb bie Vita Friderici episcopi Leodiensis; auf biese Wirren bezieht fich auch bas Fragment eines Briefes bes Bischofs Gobebald von Utrecht an Friedrich von Köln bei Martene, Ampl. coll. I. 642. Die Gegenwart bes Raifers in Maaftricht erhellt aus ber Urfunde vom 21. November 1119 (St. R. 3161). Das Berhaltnig bes Raifers ju Erzbischof Friedrich von Roln in biefer Beit tritt burd bas intereffante Schreiben bes Letteren, welches v. Druffel in einer Berliner Sanbidrift entbedt und Jaffe (Bibl. III. 391) querft berausgegeben bat, in ein flareres Licht; bie Annales Colonienses geben weitere Rachrichten. Daf fich Friedrich balb nach Sachfen begab, wird burch bie Urfunde fur Rorvei vom Jahre 1120, in celebri curia et conventu Goslariae erlaffen, bei St. R. 3162 ermiefen. Edebard fagt, ber Raifer habe Weihnachten 1119 gu Borms non imperialiter gefeiert, bagegen berichtet bie Annales Colonienses nach ihrer Baberborner Quelle, baf beinrich bamals ju Münfter gewesen fei, und bierfur fprecen alle anderen Umftande; vielleicht mar ber Raifer Beihnachten 1118 gu Borms und Edebarbs Angabe beruht nur auf einer Bermechselung. Ueber bie Anwesenheit bes Raifers ju Goslar im Januar 1120 finden fich Nachrichten bei Edebard und in ben Annales Hildesheimenses; ju beachten ift ferner außer ber ermähnten Urfunbe für Korbei eine andere für Goslar felbft (St. R. 3163). Das Juramentum bes neugewählten Ergbischofe Rubger von Magbeburg findet fich bei Martene, Ampliss. coll. I. 659. Ueber bie Silbesheimer Berhaltniffe nach Bifchof Ubos Tobe febe man bie Briefe bei Jaffe, Bibl. III. 389 und Subenborf, Regiftrum III. Rr. 32. 33. Für

<sup>1)</sup> B. Bernhardi hat auf bieses interessante Werk, welches mehrere Schreiben Calipts II., Honorius II. und Innocenzs II. enthält, in der Ienaer Literaturzeitung 1876 S. 194 hingewiesen. 77\*

bie Stellung Brunos jur firchlichen Partei ift ber an ihn gerichtete Brief Runos bon Baleftring, ber fich bei Brower Antiquit. Trevir. II. 15 findet und bon Schone überseben icheint, von Bebeutung; er muß im Sommer 1118 geschrieben fein. Daß Bruno fich in ben letten Beiten bes Gelafius ber firchlichen Partei naberte, gebt aus ber Vita Theogeri II. c. 25 seg. bervor, nicht minder aber wird baraus fein bamale noch ichwantenbes Berbaltniß erfichtlich. Auf ber Spnobe von Reime mar Bruno nicht, wie Brower behauptet, perfonlich erschienen, fondern nur zwei feiner Suffragane, und unter ihnen Theoger von Met. leber bie Reife, welche Bruno gegen Enbe bes Jahres 1119 jum Papfte machte, febe man außer ben papftlichen Urfunden J. R. 4970. 4971 bie Gesta Treverorum Cont. I. c. 23, wo sich aber manche Brrthumer eingeschlichen haben; benn Brunos Reise ging weber nach Rom, noch war fie burch bas Benehmen Stephans von Det veranlaft worben, ba beffen Borganger Theoger erft am 20. April 1120 ftarb. Der febr intereffante Brief ber Trierer Archibiatonen wird von Brower, ber ihn in ben Antiquitates II. 14 berausgegeben bat, in bas Jahr 1118 gefett und mit Brunos bamaligem Aufenthalt in Rom in Berbinbung gebracht. Der Brief muß aber nach feinem Inhalt turge Beit bor Kaftenanfang gefdrieben und Bruno bereits auf bem Beimwege nicht allzuweit bon Trier gewesen fein. Dies baft nicht auf Brunos Aufenthalt in Rom im Jahre 1118, ber fich minbeftens bis über bie Ofterzeit ausbebnte. Außerbem mirbe Alles, was in bem Schreiben von ben Berbaltniffen Rolns und Sachfens gefagt wirb, in ben Buftanben jener Zeit teine Ertlarung finden. Wir werben baffelbe beshalb mit ber Reise Brunos nach Frantreich in Berbinbung bringen milffen; biefe murbe gegen Enbe bes Jahres 1119 angetreten, und im Februar 1120 tonnte Bruno auf bem Beimwege fein. Auch bie Berbaltniffe in Roln und Sachfen lagen ju biefer Beit gerabe fo, wie fie in bem Briefe bargeftellt werben 1). Bielleicht gebort in ben Unfang bes Jahres 1120 auch ber Brief Runos von Paleftrina an Friedrich, ben Mansi Coll. conc. XXI. 181 in bas Jahr 1118, Schone G. 36 fogar ichon in bas Jahr 1115 fest. Dem Legaten, ber fich bamale in ber Rabe bes Bapftes und Friebrichs befinden mußte, waren Radrichten über eine Ginneganberung bes Rolner Erzbifcofs augegangen, ben er bei ber firchlichen Bartei festgubalten fich bemilbte; augleich tritt er mit einer Aeugerung bes Bapftes ber Meinung entgegen, bag ber Bann bes Raifers ungultig fei, weil er nicht von bem unmittelbaren geiftlichen Borgefetten beffelben in seiner Barochie ausgesprochen mar. Denuntiamus vobis in nomine Domini, ut non cito moveamini a vestro sensu tam dictis pseudofratrum nostrorum quam aliorum, dicentium non pertinere ad nos (so muß mit Schöne flatt vos geschrieben werben) excommunicare regem, quia neo rex nobis commissus, nec de parochia nostra esse videtur. Quibus ex ore domni papae efficaciter respondemus, quia etsi nobis parochiali iure commissus non fuerit, auctoritate tamen spiritus sancti et sanctorum patrum pro tanto scelere merito excommunicare debuimus; attendentes, quod b. Ambrosius Theodosium imperatorem Romanum non sibi commissum, licet non papa, non patriarcha, non ecclesiae

<sup>1)</sup> Kolbe, Erzbischof Abalbert E. 91. 92 seht ben Brief ber Archibiatonen in bas Jahr 1119, weil sich um Oftern eine Zusammenkunft ber Erzbischöfe Friedrich und Brund in Köln nachweisen lasse. Aber die Zusammenkunft, von welcher der Brief spricht, sollte in Kobleng inatskinden. Ueberdies läßt sich eine längere Abwesenheit Brunds von Trier im Ansange des Jahres 1119 nicht darthun. Auch die allgemeinen Berhältnisse, auf welche der Brief sich bezieht, scheinen mir mehr auf 1120 zu passen.

Romanae legatus, excommunicavit pro scelere, quod non in parochia sua, sed Thessalonicae commiserat. Quidam falsi fratres mandaverunt nobis, quod pax esset inter vos et regem, sed domnus papa nec nos credere voluimus, quousque vos videremus. Sollte sich bies Alles nicht barauf beziehen, baß man mit bem über Heinrich auf französischem Boben vom Papst und französischen Bischösen außgesprochenen Bann in Deutschland unzusrieden war? Ueber Erlungs Verschuung mit dem Kaiser sebe man die Urtunde vom 1. Mai 1130 (St. R. 3163). Noch immer wird Stenzel nachgeschrieden, daß Konrad zur Entschädigung sür das Herzogthum Würzburg die Martgrasschaft Tuscien erhalten habe, obwohl Jasse (Lothar S. 237) längst dargelegt hat, daß der damalige Martgras Konrad von Tuscien eine andere Person war.

S. 924—926. — Die Reise Calipts II. nach Rom wird die von Jaffe R. p. 534—536 verzeichneten Urkunden und Schreiben des Kapstes erläutert; besonders wichtig sind die unter Nr. 5008. 5024. 5034 ausgesichrten Stilde. Außerzbem sehe man die Lebensbeschreibung des Pandulf bei Watterich II. 115 und die daselhft II 138—141 gesammelten Duellenstellen; auch die auf den Einzug des Papstes in Rom bezüglichen Berse des Udalstalk M. G. XII. 448 sind zu beachten. Daß St. Peter in Folge von Bestechung an Pier Leone kam, sagen die Annales Romani p. 479 Die ungläckliche Lage des Gegenpapstes erhellt am beutlichsten aus dessen Schreiben an den Kaiser (J. R. 5195), welches in Baluzii Misc. III. 12 publicirt ist und unter unseren Documenten A. 15 wieder abgedruckt wird, nachdem ich mich ben sehr entstellten Text zu emendiren bemüht habe. Wann Calipt Sutri eroberte, zeigt am besten sein dort am 27. April erlassenes Schreiben J. R. 5041. Ueber den traurigen Ausgang des Gegenpapstes sinden sich Nachrichten bei Eckehard, Pandulf, Falco und in den Annales Romani p. 479.

S. 927 - 930. - Bon bem Luttider Bifchofeftreit erfahrt man aus ben Gesta abb. Trud. L. XI. c. 9 Raberes; außerbem find bie Annales Rosenfeldenses gu vergleichen. Ueber ben Lanbfrieben in Sachfen finden fich bei Edebard gute Rachrichten; er erwähnt auch ben Ginfall Bergog Bothars in bas Münfterland, über welchen bann bie aus ben Baberborner Annalen fcopfenben Quellen weitere Austunft geben. Ueber bie Beitbestimmungen für biefen Bug febe man bie Bemertungen Scheffer-Boichorfis, Annales Patherbrunnenses p. 194, 195. Die Rundreise bes Raifers burch Baiern und Schmaben im Marg und April 1121 bezeugen bie Urfunden St. R. 3163. 3169; iber bas Berbalten bes Bifchofe Ubalrich von Ronftang ju jener Beit berichtet bie Chronit von Betershausen IV. c. 7. Den gu Fulba i. 3. 1120 gehaltenen Fürstentag erwähnen allein bie Erfurter Annalen (Chronicon Sampetrinum, Annales Pegavienses). Db mit biefem Tage ein andrer ibentisch ift, ber um ben 1. Rovember gehalten murbe und bon bem bie aus ben Baberborner Annalen fcopfenben Quellen in febr unbefriedigenber Beife Radricht geben, läßt fich nicht enticheiben. Scheffer-Boicorft a. a. D. S. 138; Rolbe, Erzbijchof Abalbert S. 100. Die Zeit, in welcher Otto von Wittelsbach bie Pfalggrafichaft Baiern erhielt, bat Muffat in ben Sigungeberichten ber baierifden Atabemie ber Wiffenschaften 1866, Bb. II. S. 2. G. 195 ff. naber erortert und manche bisher verbreitete faliche Ungaben berichtigt. Für bas Unternehmen bes Raifers gegen Maing ift Edehard bie Sauptquelle.

S. 931—933. — Edeharb giebt ausstührliche Nachrichten liber bie Berhanblungen zu Wirzburg. Der rivus, qui Werna dicitur, ist nicht, wie Stenzel und Andere nach ihm annahmen, die Bernitz, welche weber eine Tagereise von Wirzburg sließt, noch auf bem Wege ber Sachsen lag, sondern der Wernbach bei Wernfeld. Das

consilium beim Annalista Saxo 3. 3. 1221 (vergl. Jaffe, Bibl. V. p. 517) ift feine Friebensurfunde, fonbern nach Gerbais im Gangen richtiger Auffaffung enthält es bie Borichtage, welche bem Raifer und ben Fürften vorgelegt murben. Das Berfabren, welches in Burgburg beobachtet murbe, wird burch bie febr abnlichen Dagregeln, welche Calirt II. auf ber Lateranspnobe von 1123 gur Entscheidung bes Streits zwifden Bifa und Genua ergriff, gut erlautert. Much bier murbe ein Musfoun von 24 Schieberichtern ernannt, welche ibr consilium bann bem Papft unb ber Synobe vorlegten (Cafari Annales Januenses M. G. XVIII. 16). Schwerlich ift bas consilium ber Fürsten ju Burgburg, wie es uns vorliegt, vollftanbig; icon bie Worte ad collaudatam in presentia domni papae audientiam beuten barauf bin, bag früher einer Synobe Erwähnung gefcheben fein muffe, und es war bier gewiß ausgesprochen, bag erft auf biefer Synobe bie firchlichen Streitfragen enbgultig ausgetragen werben follten. In bem Juftrument geben auch bie Borte: de hereditate palatini comitis Sigefridi, sicuti Mettis inter ipsum et domnum imperatoren. onstitutum est, ita permaneat Anftog. Daß Siegfried felbft mit Beinrich in Det zu irgend einer Zeit megen feiner Erbicaft ein Abtommen getroffen bat, ift an fich unwahrscheinlich, und es findet fich barüber nirgends eine nachricht. Will man ipsum auf ben Bapft beziehen, was an fich julaffig ift, fo mußte zwischen ben papfilichen Gefandten und bem Raifer gu Det im October 1119 über Siegfrieds Erbichaft ein Abtommen getroffen und bie Rampfe mit ben Anhaltinern, als ber Meger Bertrag nicht ratificirt murbe, bon Reuem ausgebrochen fein. Bielleicht mare mit biefen Rampfen bann ber in einer Urtunde St. R. 3171 ermabnte Bug bes Raifers gegen ein castrum, quod comes Otto contra eum erexerat, in Berbinbung au bringen und in Otto ber befannte Graf von Ballenftebt, ber Bertbeibiger feiner Reffen, ju feben. Aber es liegt boch bie Frage febr nabe: Bas batte ber Bapft mit ber Erbichaft Siegfriebs ju thun? Die von Stenzel I. 699 angezogenen Schreiben Lamberte von Oftia und Abalberte von Maing begieben fich nicht auf bie Bilraburger Berhanblungen, fonbern auf ben fpateren Reichstag ju Borms. Benn Anfelm in ber Fortsetzung bes Siegbert bie Burgburger Berhandlungen nach Queblinburg irrthilmlich verlegt, fo barf man beshalb nicht, wie es von Stengel und Anderen geichehen ift, von einem zweiten Reichstage fprechen; was Anfelm von ber Anwesenheit bapftlicher Legaten bei ben Berbanblungen bes Reichstags fagt, wirb von feiner anberen Seite bestätigt. Fidler, Dbalrich II. von Ronftang S. 37 fucht nachzuweisen, baß icon im Anfange bes Jahres 1120 auf einem hoftage in Bamberg ber Burgburger Friede angebahnt fei, aber feine Argumentation ftutt fich auf eine Urtunbe (St. R. 3167), welche Stumpf mit vollem Recht als unecht bezeichnet bat; fie ift nur eine entstellte Copie einer Urfunde von 1122 (St. R. 3184). Abalbert mirb ale Ergtangler wieder in ben Urfunden von 1122 genannt. In ben beiben Urfunden von 1119 und 1121 St. R. 3159. 3168 ift fein Rame offenbar erft fpater bingugefett, wie icon bie ungewöhnliche Stellung beffelben anzeigt. Ueber bie bamalige Riidfebr Ronrade von Salzburg in fein Ergbisthum febe man bie Vita Chuonradi c. 13 und Battenbache Anmertung zu biefer Stelle.

S. 933-935. — Das Ende Friedrichs von Littich und die folgenden Birren im Bisthum Littich berichten die Vita Friderici und die Gesta abb. Trudonensium XI. c. 12-17. Der Aufenthalt des Kaifers zu Nachen um Oftern 1122 und der bort gehaltene Hoftag wird burch Urfunden (St. R. 3173, 3174) bezeugt. Daß der Kaifer dann nach Littich tam, sagt Anselm, der auch die Zerstörung von Bauquemont erwähnt. Die Annales Colonienses gebenten ebenfalls dieser Ereignisse; sie nennen

ben Befitzer ber Burg Gogwin, Anfelm ibn Gothuin, Die Gesta abb. Trud. c. 13, welche ihn als eifrigen Fribericianer bezeichnen, Gozguin. Die argerlichen Borgange am Bfingftfeft zu Utrecht ergablen im Befentlichen übereinstimmend bie Annales Aquenses und bie Colonienses, lettere nach ben Baberborner Unnalen; man beachte babei bie Urfunden (St. R. 3176-3179). Aehnliche Borfalle ergablt Edebard, verlegt fle aber auf bie Beihnachtszeit 1122, welche ber Raifer ichwerlich wieber in Utrecht verlebte; man wird nicht anders gunehmen konnen, als baf Edebard über biefe Dinge nicht genan unterrichtet war. Bergleiche Scheffer-Boichorfts Bemerkungen gu ben Annales Patherbrunnenses p. 140. 141. Dagegen giebt Edebard febr gute Rachrichten über ben gefährlichen Streit, ber wegen bes Bisthums Burgburg entbrannte. Außer seinem Bericht tommt besonders bie Bertheibigungsschrift Gebhards im Codex Udalrici Nr. 335 (J. 233) in Betracht; Gebhard verschweigt naturlich Manches, jo vor Allem bie ibm bom Raifer ertheilte Inveftitur, aber man erfahrt boch wichtige Umftanbe nur aus biefer Schrift. Rlar wirb auch aus berfelben, bag ber Raifer nicht fogleich nach Erlungs Tobe nach Burgburg tam; es mußten Bochen, ja Monate nach ber Erlebigung bis jur Bahl und Inveftitur Gebharbs vergangen fein. Bei ber Anwesenheit bes Raifers in Burgburg, bie etwa in ben Februar 1122 au feten fein wirb, ift wohl bie unbatirte Urfunde St. R. 3172 ausgestellt. Bufammenhange hat über bie Streitigkeiten um bas Bisthum Burgburg in ben Sahren 1122-1127 v. Befele im Angeiger fur Runbe ber beutichen Borgeit Jahrg. 1862 Rr. 1-5 gehandelt; ben Einwendungen, bie er und in ahnlicher Beise Rolbe (Erzbifchof Abalbert G. 108) gegen bie factifchen Angaben in Gebharde Bertheibigungefdrift macht, tann ich jeboch jum Theil nicht beiftimmen.

S. 935. 936. — Bifchof Ano von Acqui war bereits i. 3. 1120 nach Deutschland gegangen, wie aus Ubalftalt de Eginone am Schluß bervorgeht. In biefe Beit wird auch bas papftliche Empfehlungsichreiben fur Aggo J. R. 5092 geboren; es ift von bemfelben Tage mit bem Gnabenbrief bes Bapftes ausgestellt, welchen ber gleichgeitig abreifenbe Abt Egino erhielt (J. R. 5009). Das febr bebeutsame Schreiben bes Babftes an ben Raifer bom 19. Februar 1122 ift bei Neugart, Codex diplomat. Alem. II. 50 und baraus bei Watterich II. 146. 147 gebruckt (J. R. 5079) 1). Dag Bruno von Speier und Erlulf von Fulba nicht unmittelbar nach bem Bitrgburger Reichstage, wie gewöhnlich angenommen wirb, nach Rom gingen, zeigt bie vorbin ermahnte Bertheibigungeschrift Gebharbs von Burgburg. Denn gufolge berfelben mar Bruno noch im Anfange bes Jahres 1122 in Deutschland, und Anfelm fagt auch ausbrudtich, baß erft in biefem Jahre bie Abfertigung biefer Befanbten befoloffen murbe. Gervais Bemertungen G. 337 Rote 2 haben biernach feinen Anhalt. Bon welcher Ratur bie Auftrage Brunos und Erlulfs maren, erhellt aus bem Schreiben bes Carbinale Lambert an ben Raifer im Cod. Udalrici Nr. 332 (J. 210): Religiosi viri, nuncii videlicet magnitudinis vestrae, apostolicam sedem nuper adierunt, dicentes, pacis et concordiae inter regnum et sacerdotium iam tandem excellentiae vestrae consilium placuisse, si tamen salva maiestate imperii et absque diminutione regni fieri potuisset. Ueber bie papfiliche Gefandtfcaft, welche barauf nach Deutschland ging, berichten Edehard und Anfelm.

<sup>1)</sup> Was bebeutet ber Ausstellungsort Leguntil episcopi ? Der Papft war am 28. Januar zu Bitonto, am 23. Februar zu Benevent. S. Leucio bei Benevent führte bamals noch ben Namen Collina, boch war bie Kirche bem heiligen Bischof Leutius geweiht. Bergl. Borgia, Memorie di Benevento II. 231.

Anklindigung bes allgemeinen Concils erhellt aus bem Schreiben bes Papftes J. R. 5093; daß fich ber Papft bamals auch an Erzbischof Abalbert wandte, fieht man aus bem Brief bes Letteren an ihn bei Mansi XXI. 275.

S. 937-941. - Wir ertennen ben Buftanb, welchen bie papfilichen Legaten in Deutschland vorfanden, am beutlichften aus Cdebarbe Darftellung. Das Berhalten Ottos von Bamberg in jener Zeit geht aus Abalberts Brief an ibn im Cod. Udalr. Nr. 333 (J. 213) hervor. Die Berftorung ber Burg Rerpen berichten bie Rolner Annalen Rec. II. Ueber bas Ausschreiben eines beuischen Concils nach Maing und bie Bemühungen ber Legaten um baffelbe febe man bie Actenftude im Cod. Udalr. Nr. 304. 331 -333 (J. 210-213). Mafcom, Stengel und Anbere nehmen an, bag bie Berathungen ber Filrften über ben Bertrag ju Maing, bie Bollziehung beffelben aber ju Borme ftattgefunden habe. Benes flütt fic allein auf bie gulett erwähnten Schreiben im Codex Udalrici, aus benen allerbinge ungweibeutig bervorgebt, bag bie Berhanblungen nach bem Berlangen ber Legaten am 8 Ceptember ju Daing eröffnet werben follten. Aber ebenfo gewiß ift, baß fie nicht in Daing wirklich flattfanben, fonbern in Borms. Reine Quelle fpricht von Maing; Edebard nennt ausbrudlich Borms ale ben Ort, wo ber Reichstag berieth, ebenfo Anfelm und bie Erfurter Unnalen (Chronicon Sampetrinum, Annales Pegnvienses); nur bie Baberborner Annalen (Annales Hildesheimenses und Colonienses) geben irrthumtich Speier als Berfammlungsort an. In biefem Bunft bat Gerbais G. 345 bereits bas Richtige bemertt, aber unbegrundet ift feine Unnahme, baf bie Berhandlungen bis gur Mitte bes September verschoben feien ; Anselm fagt bestimmt, baf bie Bormfer Berfammlung am 8. September jufammengetreten fei, und bie Rotig, welche aus ben Baberborner Annalen in bie aus ihnen abgeleiteten Quellen übergegangen ift, ftimmt bamit überein. Ueber ben Bang ber Berbanblungen miffen wir nicht viel mehr, als mas Abalbert barüber an ben Bapft in bem Schreiben bei Jaffe Bibl. V. 518 - 520 berichtet. Dag bem Raifer bas Bugeftanbnig ber Unwefenheit bei ben Bifchofemablen nur unter Borbehalt papftlicher Genehmigung gemacht, biefer Borbehalt aber fpater fallen gelaffen fei, will Rolbe, Ergbifchof Abalbert S. 114 baraus ale Thatfachen entnehmen; aber es lagt fich bas Erfte nicht mit Giderheit, bas Andere gar nicht folgern. Die beiben Urfunben, auf welchen ber Bormfer Bertrag beruht, find in ben M. G. Legg. II. 76 von Bert berausgegeben; man vergleiche auch Cod. Udalr. Nr. 305. 306 (J. 214). Die taiferliche Urfunde ift nach bem Original gulett von Theiner, Cod. diplom, dom. temp. I. 11 veröffentlicht morben. Aber follte bas Original wirklich im Anfange flatt Dei gratia bas feltsame de gratia, ftatt dimitto Deo et sanctis Dei apostolis bas fonst unverbürgte dimitto et dono sanctis Dei apostolis haben? Das Leben Caliris II. in ber Sammlung bes Carbinals Bofo (Muratori Scriptores III, 1. 420) theilt bie Urfunde aus bemfelben Exemplar mit, und biefe Abweichungen finden fich bort nicht. Dagegen wird in ben Unterschriften bes Driginals bie bes Bruno von Trier, welche Berty nach mehreren Sanbidriften aufgenommen bat, ohne 3meifel fehlen; fie fehlt auch in bem Leben Caligte II. und ift unbebentlich ju ftreichen. Für biefe Unterschriften ift von Intereffe bie ju Lobwifen ausgestellte taiferliche Urtunbe für bas Rlofter Rappenberg bei Erhard, Cod. West. I. 152 (St. R. 3182). Gie ift obne Tag und vom Jahre 1123 ausgestellt, gebort aber ohne Zweifel in ben September 1122, quando dominus imperator anulum et baculum ecclesiae remisit. 218 Beugen find bier ermabnt: Adalbertus Mogontinus archiepiscopus, Fridericus archiepiscopus Coloniensis, Hartwicus Ratisbonensis episcopus, Otto Bavenbergensis episcopus, Bruno Spirensis episcopus, Herimannus Augustensis episcopus, Gebehardus Herbipolensis episcopus, Heinricus dux Boioariorum, Fridericus dux, Symon dux, Pertolfus dux et frater eins Chuonradus, marchio Thiepoldus, marchio Engelbertus, Berengarius comes. Eine ähnliche Urkunde lag wohl Gethoh von Reichersberg vor, der in einer von Scheffer-Boichorst (Ann. Pather. p. 195) hervorgehobenen Stelle des Werkes de investigatione antichristi vom Abschluß des Bertrags spricht collecta curia in loco, qui Lodwise dicitur. Lobwisen war Bezeichnung von Wiesen dicht bei Worms (Forschungen XIII. 398. 399); auch Eckedard spricht von dem Austausch der Urkunde loco campestri iuxta Rhevum. Ich sehe keinen Grund, weshalb man die hinkumbliche Bezeichnung des Wormser Bertrags nicht beibehalten sollte. Die päpstliche Urkunde des Vertrags habe ich nach der meines Erachtens am besten verbürgten Hassung bei Eckehard und Anselm übersetzt; in der von Pertz gegebenen Recension sinden sich einige wesentliche Abweichungen. Das Datum dieser Urkunde (23. September) steht bei Eckehard und ist doch wohl dem Original entnommen; die kaiserliche Urkunde trägt auffälliger Weise kein Datum.

3. 942 -945. - Der Brief bes Abts Laurentins an Erzbischof Abalbert ift gulett von Jaffe in ber Bibl. III. 395 herausgegeben. Die Bertreibung bes Bifchofs Runo von Strafiburg und bie Ginfetsung bes Bruno ermabnt ber Annalista Saxo 3. 3. 1123; Bruno wird als Bischof icon in ber Urtunde vom 28. December 1122 St. R. 3185 genannt. lleber bas Enbe bes Bergogs Bertholb haben bie Annales Colonienses 3 3. 1122 eine bemertenswerthe Dotig. Steht ale Tobesjahr Bertholbs 1122 hiernach feft 1), fo wird ber Tobestag nicht nach Stäline Annahme ber 3. Dai fein tonnen; benn Berthold wird noch in ben oben erwähnten Urfunden vom Geptember 1122 genannt. Coute nicht in ber bei Stälin II. 296 angeführten Urfunbe Bijchof Rubolis von Luttich im Abbruck bei Outremann (Constantinopolis belgica) ein Rebler fein und ftatt fratris mei bort fratris sui ober eine ju lefen fein? Dann würde Bertholbe III. Tob auf ben 8. December 1122 fallen, womit alle unfere Rotigen fich gut vereinigen liegen. Abalberte Schreiben an ben Bapft in ber Straßburger Sache ift gulett von Jaffe, Bibliotheca III. 393 berausgegeben worben. Imperator, beift es hier, tam gravi eum (Cononem) odio persecutus est, ut omnibus rebus suis eum abraserit et de civitate expulerit. Quod totum assecutus est imperator compositione huius pacis. Hec non ideo dicimus, ut iniusticiam episcopi studeamus defendere vel approbare, sed ideo in Deo coram Christo loquimur, quia, si tam absoluta potestas imperator conceditur sevieudi in qualemeunque istum episcopum, reliquis fidelibus, qui cum ecclesia Dei permanserunt, scandalum et intolerabilis persecutio generabitur. In ähnlicher Beise hatte fich Abatbert icon in bem früheren Schreiben an ben Bapft über bie Befahren ausgesprochen, mit welchen ber Wormfer Bertrag bie Kirche bebrobe. Ueber ben Softag ju Bamberg im Robember 1122 febe man Edebard und bie Urfunden St. R. 3083. 3084. Die papfilichen Legaten Lambert und Coro merten noch als Zeugen in ber faiferlichen Urfunde vom 24. Januar 1124 genannt (it. R. 3187); auffälliger Beife fteben fie bort in letter Stelle. Das Schreiben bes Bapfles an ben Raifer bom 13. December 1122 findet fich bei Manfi XXI. 380 und ift auch bei Watterich II.

<sup>1)</sup> Auch in ber Historia fundationis bes Klofiers St. Georgen (Mones Zeitidrift IX. S. 208) wird, worauf mich Stälin ausmerksam machte, als Tobesjahr Bertholbs 1122 augegeben. Scheffers Beicherft. Ann, Patherbr. p. 142 trägt noch bas Zeugniß ber Annales Argentinenses (M. G. XVII. p. 88) nach.

150 abgebruckt (J. R. 5104). Perpendat, heißt es in biesem Schreiben, imperialis excellentia tua, quantum diuturna ecclesiae imperiique discordia Europae fidelibus intulerit detrimentum et quantum nostra pax afferre poterit boni fructus, Domino cooperante, incrementum.

S. 945-948. - Die Bahl ber auf bem Lateranconcil b. 3. 1123 versammelten Bifchofe giebt Suger (Du Chesne IV. 311), ber gegenwärtig mar, auf über breihundert an ; Bandulf berechnet bie anwesenben geiftlichen Burbentrager, wohl ebenfalls als Augenzeuge, auf 997. Daß erft bier ber Inveftiturftreit völlig jum Abichluß tam, bemerten Suger und Falco ausbrudlich. Die Continuatio Sigeberts Atrebatensis (M. G. VI. 443) fagt: Concilium fuit apud Romam, in quo pax inter papam et imperatorem confirmatur, und biefe Borte find bann mehrfach nachgefdrieben worben. Die Mcten biefes allgemeinen Concils befigen wir in verschiebenen Recensionen (M. G. Legg. II. 182, Manei XXI. 281-286. 299-304), aber in feiner, wie es icheint, vollftanbig. Die vorbanbenen Rachrichten und bie überlieferten Ranones bes Concils finden fich bei Befele, Conciliengeschichte V. 339 ff. gut gufammengeftellt. Galirte II. Bestrebungen, bem Rriege gegen bie Ungläubigen neue Rahrung ju geben, ertenut man befonbere aus feinem Schreiben J. R. 5160. Ueber feinen Ginfluß auf bie Berbreitung bes Turpin febe man Gaston Paris, de Pseudo-Turpino (Baris 1865). Rach ben bier niebergelegten Untersuchungen find bie erften 5 Rabitel icon um 1050 in Compoftella abgefaßt, Rapitel 6-32 find bagegen amifchen 1110 und 1115 gefdrieben, und gwar von einem Monche bes Rloftere St. Andre ju Bienne, ber mabricheinlich Erzbischof Buibo auf feiner Reife nach Compoftella i. 3. 1108 begleitet batte; ber Brief, burch welchen ber Bapft Calirt II. ben Turpin für echt ertlart haben foll, ift gleich einem abnlichen Schriftflude Innoceng II. untergeichoben. Die M. Caffino betreffenben Berhandlungen ber romifden Synobe werben im Chronicon Cassinense IV. c. 78, bie Bifa betreffenben in ben Annalen bes Cafarus, ber felbft jugegen mar (M. G. XVIII. 16), berichtet; iber bie letteren febe man auch bie Urtunde bes Bapftes J. R. 5138. Die Bergunftigungen, welche Calirt II. jur Beit ber großen Lateranspnobe ber beutschen Rirche ertheilte, lernen wir aus ben Urfunden J. R. 5120. 5126. 5128. 5131 am besten tennen. Ueber bie Beibe bes Abte von Fulba vergleiche man Schannat, Historia Fuldensis p. 162, über bie Berhaltniffe Samburg Bremens ben Annalista Saxo. Die Borte bes Annalista, welche unzweifelhaft ben Baberborner Annalen entlehnt finb, verbienen wieberholt zu merben: Adalbero, Bremensis archiepiscopus post Fridericum, qui III. Kal. Februarii obierat, canonice electus, pro reposcenda pallii dignitate Romam vadit. Ibi a domno apostolico Calixto honorifice excipitur, in archiepiscopum ab co consecratur, habitaque sinodo canonico et iudiciario ordine pallium obtinuit, negligentia duorum antecessorum suorum amissum et in Danos translatum. Antiqua enim et nobilis illa Bremensis ecclesia iure metropolitano super Danos et Suethos et Norvegos et Scridevingos principatum habuit. Addidit quoque domnus apostolicus hanc auctoritatem, ut predicte colesie pontifex liberam predicandi licentiam habeat, quousque terra ad oceanum versus partes illas extenditur. His ita actis, in hoc quoque domnus papa honorem sibi adauxit, quod quendam bone conversationis clericum, qui secum Romam venerat, Suethis episcopum ordinavit. Post ad patriam remeat, addito sibi cardinale viro religioso, qui ex decreto domni apostolici omnibus Datie episcopis, ut ei sicut metropolitano obedirent, ediceret. Ab inperatore gloriose exceptus, Bremam venit, frequentissimis tocius provincie illius conventibus

sollempniter eum excipientibus. Filr bie Lateranspnobe hatte Ubalstalf seine Vita Chunradi episcopi Constantiensis geschrieben, wie aus ber Dedication an Bapst Calixt hervorgeht (M. G. IV. 440). Wie geneigt sich ber Papst damals dem Bischof hermann von Augsburg erwies, erhellt nicht allein aus seinem Schreiben an die Augsburger (J. R. 5126), sondern auch aus einem an demselben Tage erlassenen Breve an Erzbischof Abalbert, welches Gebele S. 112 veröffentlicht hat.

6. 950-954. - Die Birtfamteit bes Carbinallegaten Bilbelm von Baleftrina tonnen wir nach bem Schreiben bes Bapftes in ben Gesta Godefredi archiepiscopi Treverensis (M. G. VIII. 201) J. R. 5185, ber Bertheidigungsichrift bes Bijchofs Gebhard von Burgburg im Codex Udalrici Nr. 335 (J. 233) und bem bei Jaffe, Bibliotheca III. 396. 397 abgebrudten Schreiben bee Carbinale Gerhard beurtheilen. In ber Urtunde bes Raifers, bom 25. Juli 1124 ju Worms ausgestellt (St. R. 3199), wird ber Legat ale Benge genannt; in biefelbe Beit fallt ber in ber Bertheibigungeidrift Gebharde ermähnte Bormfer Boftag. Man vergleiche auch ben Bericht über einen anderen hoftag ju Reuhausen bor Worme, bei welchem ber legat gugegen war, in ber Urfunde vom 8. Januar 1125 (St. R. 3204). Intereffant ift bas Schreiben bes Papfies an König Ludwig von Franfreich vom 19. Februar 1124 (J. R. 5168); man fieht aus bemfelben, bag bamals eine perfonliche Bufammentunft amifchen bem Bapft und bem Raifer beabfichtigt war. Landulfus de s. Paulo berichtet c. 51 von ber Genbung ber Balmengweige von Mailand an ben Kaifer. Die Stellung bes Bapftes ju Bilbelm von Apulien und Roger von Sicilien ift bejonbers aus bem Schreiben bes Erften J. R. 5073 beutlich ju ertennen. Die Rampfe Calirts II. mit ben herrn in ber Campagna werben in beu Annales Ceccanenses 3. 3. 1123, Die Berfiorung ber Thurme bes Cencius von Bandulf (Watterich II. 117) berichtet. Fere iam antiqui Octaviani tempora, fagt Bandulf, redibant, iam Christus continue in mentibus fidelium nascebatur; beim Lobe Calirte braucht er bie Borte (p. 118): pacis pater cum ipsa pace recedit. Falco von Benevent beftätigt bie Darftellung bes Banbulf: Audivimus autem et, quod re vera est, comperimus, tale tantumque pacis firmamentum infra Romanam urbem temporibus praedicti apostolici advenisse, quod nemo civium vel alienigena arma, sicut consueverat, ferre ausus est. Ueber bie Bauten bes Papftes in Rom febe man bie beiben Lebensbefdreibungen beffelben und bie Bemerfungen von Gregorovius IV. 382. 383; eine Abbilbung ber alten Darftellungen in ber Rapelle bes beiligen Ricolaus findet fich bei Gattula, Hist. Cassinensis I. 362. Die perfonliche Saltung bes Bapftes wird in bem Briefe bes Abte Egino (M. G. XII. 446) und bon Suger im Leben König Lubwige p. 310 aus unmittelbarfter Renutniß geschilbert. Ueber bie Bahl und bie Anfange ber Regierung Sonorius II. giebt Banbulf (Watterich II. 157) gute nachrichten. Edebard g. 3. 1124 berichtet, bag ein Theil ber Romer auch bie Erhebung bes Erzbischofs Balter von Ravenna beabsichtigt habe; Pandulf fagt nichts bavon. G. Mühlbacher, Die ftreitige Bapftmabl bes Jahres 1130 (Innebrud 1876) G. 65 vermuthet, bag Theobalb vor Lambert bie Bahl abgelebnt und baburd erft bie Beigerung Camberte veranlagt babe; es fteht bies nicht in ben Quellen und ift anch an fich unwahrscheinlich. Auch von bem Gegensate gwijchen Carbinalbifcofen und Carbinalprieftern, bie Mühlbacher bei biefer Bahl bervorbebt, ift in ben Quellen nicht bie Rebe; Lambert erscheint bort einfach ale ber Canbibat ber Frangipani.

S. 959 - 963. — Ueber bie Landplage ber Reiter (equites) sehe man Echeparb 3. 3. 1123. Mir scheint kein Grund zu ber Annahme vorzuliegen, daß bie Graf-

fcaften in Baiern früher wesentlich in einem anberen Berhaltniß zu ber Reichsgewalt geftanben batten, ale in ben übrigen beutschen ganbern; fie murben bort, wie bier, ber Regel nach von bem Raifer verlieben und ftanben in feinem Lebusnerus ju bem Bergogthum. Bergl. &. Beiland, Das fachfifche Bergogthum unter Lothar und Beinrich bem Lowen (Greifsmalb 1866) C. 7. Wenn Bait (Berfaffungegeschichte VII. 153 ff.) fich auf bie Beschluffe bes Ranshofener Landtags beruft, um eine größere Abbangigfeit ber baierifchen Großen bom Bergogthum barguthun, fo folgert boch auch er baraus nicht für bas gehnte Jahrhundert ein flares Lehneverhaltniß; übrigens geboren jene Befdliffe mahricheinlich in bie Zeit Ottos III., wo fich bas Bergogthum bei ber Schwäche bes Reicheregimente ungebunbener bewegte. Dagegen fieht nach ben Unterfuchungen Fiders und Anberer feft, baf fich im zwölften Jahrhundert bie Martgrafen und Grafen Baierns in Lebensabhangigfeit bon ihrem Bergog befanben, und nur Buffanbe, wie fie gegen Enbe bes elften Sabrhunberts in Baiern obwalteten, in benen fich Welf fiegreich heinrich IV. gegenüber als Bergog behauptete, tonnen biefe eigenthumliche Ericheinung meines Erachtens ertlaren. Gine Conberftellung Baierns im Reiche tritt feit bem Jahre 1097 vielfach bervor. Auffällig ift fcon, wie Beinrich IV. um Oftern 1099 ju Regensburg feinen Cohn von ben baierifchen Großen, bie bei ber Babl nicht jugegen maren, noch besonders als Ronig querkennen laft (Edebard Cod. A.). In Bezug auf ben Fürstentag ju Frantfurt i. 3. 1116 beift es beim Annalista Saxo: Principes Bawarie non veniunt. Auf bem Burgburger Reichstage i. 3. 1121 maren nach Edebarb nur Bergog Beinrich und Graf Berengar jugegen; bie anteren baierifden Fürften beftätigen bann erft befonbere auf einem Landtage ju Regensburg bie Bilrgburger Befchliffe. Die baierifden Grofen nannten fich vom Aufange bes gwölften Jahrhunderte an principes ducis, principes terrae, principes terrae ducis; man febe bie Beweisftellen bei Beigel und Riegler, Das Bergogthum Baiern jur Zeit Beinriche bee Lowen und Ottoe I. von Bittelebach (Minden 1867) S. 183. Gehr bemertenswerth ift auch, wie wenig Beinrich V. unmittelbar in bie baierifchen Angelegenheiten eingriff, obwohl er im Lanbe von Anfang an ben ftartften Unbang batte; feine Dacht beruhte aber bier vor Allem auf bem guten Berhaltniß zu ben Belfen, welches er flete aufrecht erhielt. Bie bie bergogliche Bewalt im oberen Deutschland gu ber Zeit Beinriche IV., ale man bie taiferliche Autorität nicht mehr anertannte, eine größere Bebeutung gemann, fieht man befonbers ans Bernolb g. 3. 1093, 1094.

S. 963-967. — Die Stellung Lothars zu heinrich V. ift in Beilands oben angefilhrtem Buche gründlich erörtert; in allen wesentlichen Punkten treffe ich mit ben hier gewonnenen Resultaten zusammen. Außerdem ist die Einseitung von Jasses Lothar von Sachsen (Berlin 1843) und die gleichzeitig erschienene Berliner Dissertation von Panten, (ommentarii de redns a Lothario III. gestis (Pars I.) zu berücksitigen. Der Jug Lothars gegen die Benden i. 3. 1121 wird beim Annalista Saxo erwähnt; man vergleiche Jasse, Lothar S. 17. 234. Wie der Sachsenvog in die Streitigkeiten der Stader Grasen mit Friedrich eingriff, berichten die Annales Stadenses 1112-1123. 1124. Die Kämpse Lothars um die heimburg erzählt Annalista Saxo z. 3. 1123. Der Lobestag Reinhards von Halberstadt ist in den Annales Rosenseldenses und den aus ihnen schöpfenden Quellen angegeben; iber die Bahl seines Nachsolgers sehe man Abalberts Brief an die Halberstädter und das Schreiben des Erzbischofs von Magdeburg an Otto von Bamberg bei Martene, Ampl. coll. I. 680. 681. Den Tod Ludwigs des Springers und die ihm solgenden Ereignisse in Thüringen berichten die Ersurter Annalen (Chronicon

Sampetrinum, Annales Pegavienses, Annales S. Petri Erphesfurdenses (M. G. XVI. 17).

6. 967-971. - Rach Edebard milite ber Raifer Beihnachten 1122 ju Utrecht gefeiert haben, aber bie bamit in Bufammenhang gebrachten Ereigniffe geboren in eine frühere Zeit, und nach einer Urtunde St. R. 3185 mar Beinrich am 28. December 1122 in Speier; bort wird er ohne Zweifel auch bas Beibnachtofeft verlebt haben. Daß Beinrich vom Anfang bes Jahres 1123 bis gegen Bfingften in ben rheinischen Gegenden verweilte, zeigen bie Urfunden St. R. 3186-3191 und Cosmas Pragensis III. c. 51. Ueber bie Unternehmungen bes Raifere gegen bie Grafin von Solland und ben Bifchof von Utrecht, wie über ben Untbeil Lothars an biefen Sanbeln febe man außer Edehard ben Annalista Saxo und bie Annales Colonienses; beibe Quellen beruben bier in gleicher Beife auf ben Paderborner Annalen. Die Ausgleichung bes Raifers mit Bijchof Gobebalb bezeugt bie in Utrecht am 2. August 1123 ausgestellte Urfunde St. R. 3193. Den Tob bes Martgrafen Beinrich melben bie Erfurter Unnalen g. 3. 1123 und fugen bingu, baf bie eine bon beffen Marten Biprecht von Groitich, die andere ber Wingenburger erhalten babe. Der Beganer Annalift bezeichnet 3. 3. 1117, wo er auch fpatere Ereigniffe ausammenfaffent ergablt, bie Laufit als bie Mart, welche Wiprecht auf einem hoftage ju Borms erhalten habe: bann mußte hermann von Bingenburg bie andere von bem Berftorbenen verwaltete Mart Meigen gufallen, und bies wird baburch bestätigt, bag wir fpater in ber Laufit Biprechts Coon finden, mabrend uns hermann von Bingenburg gleichzeitig in Meifen begegnet. Man vergleiche bie Begauer Annalen g. 3. 1130. 1131. hiernach muß man einen unbestimmten Ausbrud annehmen, wenn von ben Annales Colonienses und bom Annalista Saxo übereinstimment nach ihrer Baberborner Quelle gemelbet wirb: Imperator Wigberto marchiam in Misne tradit; man barf bies mobl nur auf eine Schutgewalt Biprechts über ben jungen Martgrafen hermann beziehen, und hiermit laffen fich auch am beften bie Worte bes Cosmas III. c. 52: imperator marchionatum dederat Wieperti sub potentiam vereinbaren. Man vergleiche Weiland a. a. D. G. 58. Bas Cobn in ben Göttinger Gelehrten Anzeigen 1866, G. 705 gegen Beiland eingewendet bat, beruht auf ber Annahme, baf Mues, mas ber Begauer Annalift g. 3. 1117 ergablt, in biefes Jahr gebore, aber ber Annalift pflegt, mas er nicht ben Erfurter Annalen nachichreibt, Biemlich willfürlich unter biefes ober jenes Jahr ju vertheilen. Die Auffaffung biefer Berhaltniffe bei v. Beinemann, Albrecht ber Bar G. 322 fceint mir ju gefucht, und ich febe feinen Grund mit Bais (Forschungen XIV. S. 30. 31) bie Glaubwürdigfeit ber jebenfalls alten nachrichten in ben Erfurter und Beganer Unnalen in Ameifel au gieben. Stumpf in ben Forschungen XIV. S. 622 fieht boch, wie mir fceint, bie Sache im Bangen bier, wie ich, an; benn auch er nimmt an, bag bie beiben Bermanne von Wingenburg Markgrafen von Meigen gewesen seien. Ueber Lothars Eingreifen in bie Marten und feine Erfolge geben ber Annalista Saxo und bie Annales Colonienses gute Nachrichten aus ihrer Paberborner Quelle; auch Cosmas Pragensis III. c. 52. 53 hanbelt bierüber giemlich ausführlich. Ueber Wiprechts Tob sehe man bie Annales Pegavienses 3. 3. 1124.

S. 971. 972. — Edeharb berichtet über ben Bug bes Kaifers gegen bie Gräfin Gertrub i. J. 1124 und bas barauf beabsichtigte Unternehmen gegen Herzog Lothar. Ueber bas letztere haben wir auch bei Cosmas Pragensis III. c. 55. 56 Rachrichten; Cosmas giebt über ben Bamberger Tag und bie gegen Lothar angekündigte Heersahrt genauere chronologische Bestimmungen, als Edehard. Das Ende Friedrichs von Arns-

berg und bie Zerftörung seiner Burgen, wie ber Zug Lothars gegen bie Wenben im Anfange bes Jahres 1125 wirb vom Annalista Saxo berichtet.

S. 972-976. - Ueber bas Unternehmen bes Raifers gegen Franfreich banbelt Edebard nur furz. Ausführlichere Rachrichten besiten wir bei Suger in ber Vita Ludovici p. 312. 313, bod bemertte icon Mascow mit Recht, bag ben Bablen bei Suger nicht große Blaubwürdigfeit beigumeffen ift. Dtto bon Freifing (Chron. VII. c. 16) fagt bestimmt, bag ber Raifer nur bis Det getommen fei. Intereffant ift bie gleichzeitige Rotiz im Auctarium Landunense zum Siegbert: Henricus, rex Lotharingie, congregata quanta potuit militum multitudine, intrare voluit terram regis nostri, qui similiter infinitam multitudinem tam militum quam peditum adunaverat. Quo audito, rex Lotharingie destitit a temerario incepto suo. Et hoc factum est XIX. Kal. Septembris. Die Continuatio Praemonstratensis bat biefe Rotiz aufgenommen und willfurlich erweitert. In ben Cambrager Annalen bes lambert Baterlos, in welchen 3. 3. 1122 bie lebergabe Cambraps an Rarl von Flanbern gemelbet wirb, finbet fich g. 3. 1123 bie Bemerfung : Intrante Augusto mense facta est non minima populi adunatio a Ludovico, rege Gallorum, timore Henrici imperatoris in Francia: felbftverständlich find tiefe Notigen auf bie Greigniffe bes Jahres 1124 gu beziehen. Um 5. August 1124 ift eine taiferliche Urfunde (St. R. 3200) mit bem Actum: Bovenegnae ausgestellt. Es wird babei nicht an Bouvignes fublich von Ramur gebacht werben fonnen, benn ber Raifer mar bamals in Det ober auf bem Bege von Borms nach Det. Ueber Bowingen, fublich von Luxemburg, worauf Stumpf bingewiesen bat, batte eber ber Beereszug geben tonnen. Der Inhalt ber Urtunbe, obwohl bie Rangleibestimmungen auffallend find, fpricht eber filr ale gegen bie Echtheit. Otto von Freifing fagt a. a. D. von heinrich V.: Consilio generi sui, regis Anglorum, totum regnum vectigale facere volens, multum in se optimatum odium contraxit. Der Bere bee Ubalftalf (M. G. XII. 448)

Cum socero pugnas, civile malum dominatur

läßt fich wohl nur so erklären: mahrend bu in Verbindung mit beinem Schwiegervater Krieg führst, waltet im Innern bes Reichs bas Elend. Wäre biese Erklärung richtig, so ergabe sich zugleich, bag bas Gedicht in ber zweiten Salfte bes Jahres 1124 entstand.

S. 977. 978. — Die Embörung ber Wormser berichten Edehard, die Annales Colonienses und Otto von Freising; zu vergleichen ist auch die Urkunde St. R. 3204, aus welcher man sieht, welche Fürsten bei der Belagerung von Worms um den Kaiser waren. Neuhausen wurde nach den Annales Colonienses erst i. J. 1124 bessesigt, aber der Kaiser hat sich schon früher häusig in dem dortigen Kloster ausgehalten. Dieselben Annalen sagen, daß die Wormser mit 2000 Mark ihre Empörung büsen mußten, während Edehard von 5000 Talenten spricht. Die traurigen Umstände im Ansange des Jahres 1125 schildern Edehard, Anselm, die Ersurter Annalen und andere Quellen in gleicher Weise. Die Kürsten, welche zu jener Zeit bessonders am Hose verkehrten, sernt man aus den Urkunden St. R. 3203—3206 kennen. Man sehe auch die Historia sundationis von S. Georgen (Mone Zeitschrift IX. 208). Der Ausenthalt des Kaisers Ostern 1125 zu Lüttich wird von Anselm berichtet, und die Urkunden St. R. 3208. 3209, wie das Schreiben des Kaisers an den Erzbischof Gottsried von Trier in den M. G. Legg. II. 77 bezeugen benselben.

S. 978—981. — Das Leiben bes Kaisers wird allein von Anselm genauer bezeichnet: morbo dracunouli, qui sibi erat nativus, molestari cepit. Anselm giebt

liberbies bie beften Radrichten vom Tobe bes Raifers. Der Aufenthalt bes Raifers am 14. April 1125 in Nachen wird burch bie Urfunde fur Otto von Bittelebach St. R. 3211 bargethan, welche Stengel II. 338 obne Grund ale verbächtig bezeichnet. Die intereffante Urtunbe bom 7. Dai 1125, beren Original noch im Stabtarchib gu Trier ift, wurde apud Tuisburc (St. R. 3212) ausgestellt; barunter ift ohne 3meifel Duisburg am Rhein zu verfteben, nicht Doesburg an ber Dffel, wie Stenzel II. 339 anzunehmen geneigt war. Ueber bie letten Bestimmungen bes Raifers febe man Edebard. Die Angabe, baf bie Reicheinfignien nach Trifels gebracht werben follten. ift völlig glaubwürdig; fatt Trifels wird nur in einer interpolirten Sanbidrift Edebarbs, welche bann von Burchard benutt murbe, Sammerftein genannt. Der Tobestag bes Raifers fleht burd bie Uebereinstimmung Edebarbs, ber Erfurter. Rojenfelber und anderer Annalen feft. Der 23. Mai mar aber ber Sonnabend nach Pfingften, und bei Anfelm, ber fich fonft bier gut unterrichtet zeigt, ift beshalb wohl nur ein Berfeben anzunehmen, wenn in feiner eigenen Sanbidrift ber fünfte Bochentag (feria quinta in pentecoste) genannt wirb. Das Urtheil ber ju Speier beim Begrabnif versammelten Fürsten über Beinrich V. ergiebt fich aus ihrem Schreiben an Otto von Bamberg im Codex Udalrici Nr. 320 (J. 225). Memor oppressionis, beißt es bier, qua ecclesia cum universo regno usque modo laboravit, dispositionis divinae providentiam invocetis, ut in substitutione alterius personae sic ecclesiae suae et regno provideat, quod tanto servitutis iugo amodo careat et suis legibus uti liceat, nosque omnes cum subiecta plebe temporali perfruamur tranquillitate. Ueber bie Sage, baß Beinrich V. noch in einer Bufte bei Chefter längere Zeit gelebt habe, febe man Giraldi Cambrensis Itinerarium II. c. 11. Bon bem faliden Beinrich in Solothurn ergablt Sigeberti Continuatio Praemonstratensis 3. 3. 1138: His temporibus quidam pseudoimperator in partibus Alemanniae surrexit, qui per aliquid annos apud Solodurum in reclusione vivens, egressus inde imperatorem Henricum se esse mentiendo dixit. Qui cum multos seducendo sibi allexisset in tantum, ut pro eo etiam graves pugnae et homicidia fierent, aliis eum recipientibus, aliis seductorem palam profitentibus, tandem declarata eius falsitate, Cluniaci in monachum attonsus est. Man vergl. auch Richardi Cluniacensis Chronicon 3. 3. 1139 (Muratori Antiquitates IV. 1075).

S. 981. 982. - Edebard faßt fein Enburtheil iber Beinrich V., melden er frilber fo boch erhoben batte, in ben Worten ausammen: primo sub specie religionis patrem excommunicatum imperio privavit, confirmatus in honoribus mores mutavit, sed post iniurias apostolicae sedi illatas semper se ipso inferior fuit: iusticiis regni non multum invigilavit; acer fuit ingenio, fortis et audax, licet parum felix in praeliis, nimius in appetendis alienis; pecunias, ut aiunt, infinitas congesserat, quas secundum scripturas cui thesaurizasset, ipse sine liberis obiens heu! heu! ignorabat. Die Erfurter Annalen (Chronicon Sampetrinum 3. 3. 1105) beftimmen biefes Urtheil in einigen Bunften noch naber; es beift bier: adepto regno ex integro, cepit se ad alta quaeque extendere, praedia et castella qualicunque occasione quibusque eripere, magna et grandia affectans, tamen parva et minima ambire, ignobiles extollere, nobiles et potentes sine andientia, proscriptis praediis et facultatibus, captivos et vinctos abducere, inter quos etiam ab apostolico manus suas non servavit innoxias. Es fei bier auch noch einmal baran erinnert, daß Anselm 3. 3. 1118 auf Beinrich bas Bort anwendet: qui a multis timetur, necesse est, ut multos timeat. Bon Jutereffe ift bie Busammenftellung Calirts II. und bes Raifers in bem mit bem Reime auf atur

fpielenben Gebichte bes Ubalftalt M. G. XII. 448. Nachbem ber feierliche Gingug bes Bapftes in Rom beschrieben ift, fahrt ber Dichter fort:

Pompa triumphalis tibi, Caesar, tanta negatur.
Te veniente decus patrum cum lege fugatur,
Huius in adventu lex iusticiae renovatur.
Cum socero pugnas, civile malum dominatur,
Per te nulla quies, dum Cato siti moriatur;
Hoe sed patre pio gens genti pacificatur,
Ecclesiaeque status ius in proprium reparatur.

Ginstig urtheilt von allgemeineren Gesichtspunkten aus über Heinrich V. Wilhelm von Malmesbury L. V. c. 437 (M. G. X. 483, 484); er rühmt von ihm die Beenbigung des Investiturstreits in Deutschland und die Herstellung der kaiserlichen Macht in Italien. Magnum gaudium, quisquis christiane sapuit, accepit, quod is imperator, qui proxima fortitudinis gloria acriter Karoli Magni invaderet vestigia, etiam a devotione ipsius in Deum non degeneraret, qui praeter Teutonici regni nobiliter sopitas redelliones etiam Italieum ita subegit, ut nullus adeo. Von dem Urtheil des Engländers weicht das des Franzosen Suger weit ab. Ueber Mathildens Rückehr sehe man Wilhelm von Malmesbury in der Historia novella I. c. 1 (M. G. X. 484) und die Annales s. Disidodi z. 3. 1125.

S. 982-1000. Gine reiche Literatur bat fich über Otto von Bamberg gebilbet, in welcher befonders feine Diffionethatigfeit in bas Auge gefaßt ift; es genugt bier auf Die neuesten Bereicherungen berfelben bingumeifen. Die Bortbeile, welche Roptes Berftellung bes Ebbo und Berbord barbot, find in ben beiben Urbeiten von W. Boltmann: 1) de Ottone I. episcopo Bambergensi I. Pars prior (Ronigeberger Differtation 1860) und 2) Bifcof Ottos erfte Reife nach Bommern (Brogramm bes Gymnafiums ju Raftenburg 1862) meines Biffens zuerft benutt worden; jugleich bat ber Berfaffer bie fruberen Unterjuchungen angemeffen ju berwerthen gewußt. Die Differtation banbelt von Ottos Jugend, bem Untritt bes bijdoflicen Amtes und feiner Theilnahme am Investiturftreit, bas Brogramm, wie ber Titel anzeigt, nur von ber erften Diffionereife: bie gange Thatigteit bes ausgezeichneten Dannes wird bemnach burch biefe Schriften nicht beleuchtet. Gine vollftanbige Biographie bat bann Frang Laber Gulgbed in feinem Leben bes beiligen Otto (Regensburg 1865) ju geben berfucht. Der erbauliche Ton, melden ber Berfaffer bieweilen anschlägt, thut meines Grachtens ber biftorifden Darftellung einigen Abbruch, boch ift nicht zu vertennen, baf fie fich auf ein fleißiges Studium ber älteren und neueren Gulfemittel ftust. Die Bebeutung, welche Otto für Bamberg batte, icheint mir freilich nicht in gleichem Mage bervorgeboben, wie feine Thatigteit in ber Miffion und in ber Grundung von Rlöftern, und boch wirb man ben Mittelpunkt feiner Birtfamteit in bem fuchen muffen, mas er fur fein Bistbum felbft that. Beitrage zu einer Geschichte Bamberge unter Otto bat &. Soffmann geliefert in feiner Inauguralbiffertation: Otto I. episcopus Babenbergensis quomodo ecclesiae suae auctoritatem et dignitatem promoverit. Particula prior. (Salle 1869). Ueber Otto in feinem Berhaltniß gu Beinrich V. und Lothar III. bat julett Dt. 3. Bofner in einer fleinen Schrift (Tubingen 1865) gebanbelt. Rur eine auf fritifder Grundlage rubende, allfeitig ericopfende Biographie Dttos bleibt noch immer Raum. Dir mußte bier genugen Ottos Birtfamteit nach ben berfciebenen Seiten angubeuten und befonbers feine Bebeutung als Apoftel ber Bommern bervorzuheben. 3ch habe mich babei burchaus an bie Quellen gehalten und tann

mich im Allgemeinen auf biefelben berufen; wenige Bemertungen werben binreichen, um meine Angaben, wo ich von Anderen abweiche, ju begrunden ober auf bisber weniger beachtete Buntte bingubenten. Die Eroberung Stettine burch Bolestam im Binter 1120 auf 1121 berichtet herbord II. c. 5; ein alteres merkwürdiges Zengniß für biefelbe ift auch in ben Miraculis s. Aegidii (M. G. XII. 320) vorhanden. Der Name ber anderen bamale von Boleflaw genommenen Burg, ber fruber zweifelhaft war, beißt nach ber hanbschrift bes echten Tertes herborbs II. c. 5. 30 Nacla; an Natel an ber Nete fann babei nicht wohl gebacht werben, aber noch viel weniger an Damm bei Stettin; vielleicht ift bie gerftorte Burg gemeint, welche Otto zwischen Kamin und Rolberg nach herbord II. c. 30 im Jahre 1125 besuchte. Bon ber Miffionereise bes Bernhard ergablt nur Ebbo II. c. 1. 2; Gerbord und ber Brieflinger Biograph ermähnen bes Borgangers Ottos in ber pommerichen Miffion nirgends. Offenbar geborte Bernhard ben italienischen Eremitenmonchen an, und feine Diffion ftand mit fruberen abnlichen Beftrebungen biefer Monche in Berbindung. Bisher ift biefer Buntt taum bervorgehoben, obwohl Ebbo barüber feinen 3weisel läßt (heremeticam vitam cum aliis servis Dei duxerat - a fratribus suis heremitis per multa terrarum spatia requisitus). Der Brief Boleslaws bei Berbord II. c. 6 ift meines Erachtens ein echtes Actenftud und fur bie Geschichte Ottos von großem Berth. Auffällig ift, baß Berbord bie Genehmigung ju Ottos Miffionereife irrig von Bapft Honorius II. ertheilen laft, ba Ebbo ibm ben richtigen Papftnamen bot. Das gleichzeitige Zeugniß bes Edebard über Ottos Anwesenheit auf bem Bamberger Bof- und Reichstag ift fo positiv, bag taum Zweifel bagegen Raum faffen tonnen. War auch ber Raifer bereits am 25. April 1124 (St. R. 3196. 3197) ju Bamberg, fo mar ber Reichstag boch erft auf bie erften Tage bes Dai ausgeschrieben, und ichmer ift ju glauben, bag Otto vor bem Raifer Bamberg verlaffen habe. hiernach muß man annehmen, daß ber Bifchof erft im Anfange bes Dai abreifte, wenn er fich auch bereits am 25. April, wohl bem Tage bes taijerlichen Einzugs, von Klerus und Bolf verabicbieben mochte (Berbord II. c. 8). Der Reifebericht bei Berbord verbient im Allgemeinen ben Borgug vor bem bei Ebbo, ba jener fich auf bie Mittheilungen bes Gefrid flutt, ber felbft Otto begleitete. Der Episcopatus Calissensis, ber fich bei herbord II. c. 8 auch im echten Text findet, ift schwer au erklaren. Der Git biefes Bisthums tann nur auf bem birecten Bege zwischen Breslau und Bofen gesucht werben; erft vor Rurgem hatte ber Rarbinallegat Aegibius von Tusculum bie polnischen Diocesen neu geordnet, boch find wir über bie bamals getroffenen Ginrichtungen folecht unterrichtet. Die zwei Bochen, welche Ebbo II. c. 3 auf bie Reife bis Gnesen rechnet, icheinen fich auf bie Beit vom Abgange von Bamberg zu beziehen. Rach Sefrib bei Berbord II. c. 9 blich ber Bijchof acht Tage in Onefen, nach Cbbo brei Bochen, was fich bochftens auf ben Gefammtaufenthalt in Bolen umbeuten ließe. Der Fluß, an welchem ber Bommernbergog ben Bifchof beim Eintritt in Bommern begrufte, wird in ber Brieflinger Biographie II. c. 3 Murta genannt; Berbord bezeichnet ibn nicht mit Ramen, boch ift er nach feinem Bericht in ber Rabe von Bprit ju fuchen. Ebbos Darftellung ift bier gang abweichenb; nach ihm ware ber Bergog, burd Baulitius benachrichtigt, nachbem man bis Ufcg gefom= men, bereits herbeigeeilt und hatte ben Bifchof empfangen, noch ehe man ben großen Balb erreichte. Die erfte geficherte dronologische Bestimmung für Ottos Aufenthalt in Pommern ift bie Angabe bes Ebbo II. c. 5, bag ber Ginzug in Ramin in nativitate s. Johannis baptistae (24. Juni) erfolgte. Die Brieflinger Biographie II. 78 Biefebrecht, Raiferzeit. III. 4. Auft.

c. 9 giebt an, bag bie erfte Taufe in Stettin in festo beatorum martyrum Crispini et Crispiani (25. October) flattgefunden habe, und ermahnt vorher o. 8, bag per novem continuas ebdomadas Ottos Arbeit eine vergebliche gemefen fei; bas lettere bezeugt mit benfelben Borten Ebbo II. c. 8, und auch Sefried bei Berbord II. c. 25 ftimmt bamit im Gangen überein; benn bie Borte: per duos menses et plus ibi morantes, nichil paene profecimus find nicht fo auszulegen, bag erft nach zwei Monaten bie Gefanbten an Boleflaw abgegangen feien. Sind bie neun Bochen genau gegablt, fo mußte Otto am 23. Auguft in Stettin angetommen fein. Berborb berichtet, bag Otto noch brei Monate nach ber erften Taufe - nur fo tann bie Stelle II. o. 36 verftanben werben - in Stettin verweilt und bann weitere zwei Monate in Bollin II. o. 37 jugebracht babe: nach diefer Rechnung batte Otto Bollin nicht bor Mitte Marg verlaffen tonnen; wir wiffen aber aus Ebbo II. c. 18, bag fich ber Bifchof bereits eirea purificationem s. Marine (2. Februar) von ben Bollinern verabichiebete. Berborbe ohnehin allgemeine Angaben find aljo bier jedenfalls febr ungenau, und es muffen von bem Stettiner und Bolliner Aufenthalt bebeutenbe Abzüge gemacht werben. Rach ber Prieflinger Biographie III. c. 1. war Otto am Afchermittwoch 1125 (11. Februar) wieber am Grenzwalb. Da biefe Angabe allen Glauben verbient, fo muß Otto um ben 2. Februar bereits jum britten Dal in Bollin gewesen fein, und bie Reise nach Rolberg und Belgard wird etwa in bie ameite Balfte bes Januar 1125 fallen. Ueber bie Lage ber mit bem Ramen Cloben bezeichneten Dertlichkeit fiebe Saag, Quelle, Gemahrsmann und Autor ber alteften Lebensbeschreibung Ottos von Bamberg S. 73. Bielleicht ift ber im alteren Recrologium bes Bamberger Doms (Siebenter Bericht bes biftorifchen Bereins ju Bamberg p. 101) unter bem 21. Januar angeführte Hermann diaconus frater noster berfelbe, ber in ber Berfante bei Rolberg nach ber Prieflinger Biographie II. c. 20 auf biefer Reife ben Tob fand. Daß auch in Belgard bamale eine Rirche errichtet fei, fagt Berbord nicht, wohl aber ber Brieflinger Biograph, und es icheint mir auch aus bem von Otto felbit berrubrenben und bei Edebard mitgetbeilten alteften Diffionsbericht zu folgen; benn bort find nach meiner Unficht nur bie Orte genannt, wo ein Rirchfprengel begrundet mar. Wenn Otto in biefem Bericht fagt, bag feine Reife Bommern cum quibusdam civitatibus terrae Liuticiae beruhrt habe, fo tonnen unter ben Stäbten ber Liutigen nur Orte am linten Dberufer verftanben fein, welche bamale unter pommericher Berrichaft ftanben; Stettin und vielleicht auch Gara maren babin ju rechnen. Ueber bie Zeitbeftimmungen für Ottos Rudtehr febe man Edebarb, bie Brieflinger Biographie III. c. 2 und Ebbo I. c. 18. Berborbe Angabe am Schluffe bes zweiten Buches ante diem palmarum ad sedem suam Otto reversus est muß, wenn unter sedes bie Stadt Bamberg und nicht ber Bamberger Sprengel verftanben werben foll, unbebingt verworfen werben.

S. 1003. — Unius capitis licet summi deiestio reparabile regni dampnum est, principum autem conculcatio ruina regni est. So läßt ber Berfaffer ber Vita Heinrici c. 13 König heinrich V. ben Filrsten sagen.

S. 1004. — "Man fpricht von Raifer und Reich." Erzbischof Abalbert ichreibt bem Bapft Caligt II. (Jaffe, Bibl. V. 519): Tam inperium quam inperator tanquam hereditario quodam iure baculum et annulum possidere volebant.

S. 1014. — Ueber ben Einfluß Gregors VII. auf bas Studium und bie Literatur bes tanonischen Rechts habe ich in bem Münchener Jahrbuch für 1866 S. 151 ff. eingehenber gehandelt.

S. 1018. — Edehard fagt 3. 3. 1124: Teutonici non facile gentes impugnant exteras. So bestemblich bieser Ausspruch ift, hat er boch für Edehards Zeit seine volle Bebeutung. Eine aggressive Nation waren in ben Tagen heinrichs IV. und V. vor Allem bie Franzosen, nächst biesen bie Italiener ber Seeftabte.

S. 1021. 1022. — Ueber die Entwickelung des ftädtischen Lebens in Deutschland zu dieser Zeit handelt eingehend Wait, Bersaffungsgeschichte V. S. 350 ff. VII. S. 374 ff. In der Differtation von E. Bahn: Die Erhebung der beutschen Städte unter Heinrich IV. (Berlin 1872) sindet sich wenig mehr, als eine Zusammenstellung der bekanntesten Thatsachen. In den Annales Altahenses heißt es z. 3. 1050: (imperator) in Nuorenderg, suo fundo, principes, convocat Baioariae totius. Ueber die Gründung von Freiburg im Breisgau sehe man d. Stälins Wirtembergische Geschichte II. 287. 670.

S. 1023. — Die Wartburg wird zuerst bei Bruno de bello Saxonico c. 117 3. 3. 1080, Trifels zuerst in ben aus ben Paberborner Annalen schöffenben Quellen 3. 3. 1113 genannt; die Ersurter Annalen und Annalista Saxo erwähnen Kysspausen 3. 3. 1118. Drachenfels und Wolfenburg sollen von Erzbischof Friedrich von Köln während seiner Kämpse mit dem Kaiser begründet sein, und diese Tradition sindet darin einen Anhalt, daß beibe Burgen sich schon vor der Mitte des zwölften Jahrshunderts urtundlich nachweisen lassen. Man vergleiche Stein, De Friderico archiepiscopo Coloniensi p. 27. Ueber die Egstersteine sehe man Schnaase, Geschichte der bilbenden Künste IV. S. 674. 675 und die bort angesührten Werke.

6. 1024 1025. - Der Leich bes Eggo von ben Bunbern Chrifti ift mit ben ihm verwandten Stilden querft aus ber Borauer Sanbidrift von Diemer, Deutsche Gebichte bes 11. und 12 Jahrhunderts (Wien 1849) publicirt worben. Durch biefe Publication wurde ein tiefer Ginblid in fruber febr buntle Theile unferer Literatur= geschichte gewonnen. Man vergleiche bie Bemertungen von B. Badernagel (Befcichte ber beutiden Literatur G. 86. 87. 95. 158-160, 274. 275), von Gervinus (Gefdicte ber beutiden Dictunft. Fünfte Auflage. G. 176 ff.), und von Scherer (Gefdicte ber beutiden Dichtung im elften und zwölften Jahrhundert G. 28 ff.). Rebrfach ift bann bas Eggolieb wieber berausgegeben und commentirt worben; querft von Simrod und Shabe, bann noch einmal von Diemer 1867, enblich in ben Dentmälern beutider Boefie und Brofa, berausgegeben von Müllenhoff und Scherer (aweite Ausgabe 1873) S. 58-69, 382-386. Man vergleiche auch R. Sofmann über ben Egoleich in ben Sigungeberichten ber phil. und hift. Claffe ber Münchener Atabemie 1871 S. 292 ff. Dag bas Eggolieb gerabe in ben fübofilichen Gegenben Deutschlands eine besonders nachhaltige Birfung übte, fleht wohl mit ber Perfonlichteit Altmanns, ber als papftlicher Legat bie firchliche Bartei im oberen Deutschland leitete, in Berbinbung. Wie er bie Maffen in Schwaben erfaßte, fieht man aus ben intereffanten Mittheilungen Bernolbe 3. 3. 1091; noch tiefer griff Altmann offenbar in feiner eigenen Diocefe ein, nachbem er in biefelbe hatte jurudtebren tonnen. Die eigenthumliche Stimmung ber Bemilther im Baffauifden und Salaburgijden im Anfange bes awölften Jahrhunderts erhellt befonbere auch aus ber großen Rrengfahrt im Jahre 1101, bie bier eine bamals in beutschen Ländern ungewöhnliche Betheiligung fand. Bie bas Lied Eggos in ber Baffauer Gegend noch um 1140 befannt mar, fieht man aus ber Vita Altmanni e. 3. Das in unferem Text erwähnte Melter Marienlieb ift von Mullenhoff und Scherer in bem angeführten Berte S. 117-120 berausgegeben; ebenbafelbft finbet fich S. 120-123 ein Marienlob aus ber Borauer Sanbidrift unb S. 109-117 ber

von einer frommen Frau gebichtete Arnsteiner Marienleich. Bon einer sehr verschiedenen Richtung poetistrender Frauen geben die von Battenbach aus einer Münchener Handschrift in den Sitzungsberichten der phil. und hist. Klasse der Münchener Akademie 1873 S. 174 st. mitgetheilten Verse Kunde; leider ist es sehr schwer aus den kaum verständlichen lateinischen Gedichten sich ein deutliches Bild von dem Verkehr jener gelehrten Stiftsdamen, die man wohl in Regensburg zu suchen hat, mit ihrem Lütticher Lehrer zu machen.

### III. Documente.

A. Die unter A. mitgetheilten Briefe find sämmtlich schon früher veröffentlicht, boch größtentheils entweder sehlerhaft oder an Orten gedruck, wo sie der Benutzung wenig zugänglich sind. Bei den meisten Stüden stügt sich unser Text auf Bergleichung von Handschriften; alle wesentlichen Abweichungen von benselben sind angegeben und nur ganz unerhebliche Schreibsehler, welche fortzupflanzen kein Interesse hatte, nicht bemerkt.

Nr. 1 ift von Guichenon, Bibliotheca Sebusiana (Lyon 1660), Cent II. Nr. 77 aus einem Cartularium von Fructuaria zuerst herausgegeben worden; ein Abbruck sich bei Hoffmann, Nova scriptorum ac monumentorum collectio (Leipzig 1731) I. 304. Nur diese Drucke habe ich benutzen können und mich auf die Berbesserung der Interpunction beschränkt. Der Name des Abts, an welchen der Brief gerichtet, ist nach Madillon (Vetera Analecta I. 164) Albertus, nicht Andreas, wie Guichenon annahm.

Nr. 2 ist bem Codex Udalrici entnommen. Ich hatte bieses Stild mit anberen nach einer ber Biener Hanbschriften und einem Minchener Cobex in ber ersten Auflage in verbessertem Text abbrucken lassen. Bei ben anderen Stilden ist ein erneuter Abbruck überstüffig, da sie seitbem in Jasses Bibliotheca V. nach einem reicheren Apparat zur Bublication gelangt sind. Nur dieser Brief von besonderem Interesse (Nr. 202. J. 23) schien mir als Beweisstelle hier nicht wohl entbehrlich; ich bin jetzt Jasses Recensson gesolgt.

Nr. 3 und 9 gehören ber bekannten hannoverschen Brieffammlung an und find von Subenborf im Registrum II. Nr. 6 und III. Nr. 26 zuerst herausgegeben worben. Der sehlerhaste Text ber Handschrift ist von Subenborf bereits an vielen Stellen emenbirt worben; auch Haupt hat in seiner Zeitschrift XII. 311 eine Stelle in Nr. 3 verbessert. Der von mir sestgestellte Text wird bas Berständniß bieser interessanten Briese, wie ich hosse, erleichtern.

Nr. 4—8 hat Floß in seiner Schrift liber die Papstwahl unter ben Ottonen (Freiburg 1858) zuerst aus ber Handschrift ber Trierer Stadtbibliothek Nr. 1081 (LXXI) herausgegeben; sie sinden sich unter den Urkunden zu jener Schrift Nr. 31—34 (S. 134—146). Mir lag außer diesem Abdruck durch Perhs Güte auch eine genaue Copie der Handschrift vor, welche Bait sitr die herausgabe in den M. G. angesertigt hat. Der Codex, welchen ich früher selbst einzusehen Gelegenheit hatte, gehört dem Ende des elsten oder dem Ansange des folgenden Jahr-hunderts an.

Nr. 10 ift zuerst von Beper im Mittelrheinischen Urkundenbuch I. 720 bekannt gemacht worben. Die Abschrift bieses königlichen Briefes fieht auf ber Rückseite einer offenbar falschen Urkunde von 970 (Beper a. a. D. 233).

Nr. 11 bat fich in einer Brieffammlung vom Enbe bes awolften Jahrhunberts erhalten, welche aus G. Emmeran in Regensburg in bie Sof- und Staatsbibliothet gu München (Cod. lat. 14596) getommen ift. Die Sammlung enthalt außer biefem Stud Richts von allgemein biftorifdem Intereffe. Runftmann bat bas Coreiben querft in ber Zeitschrift für Theologie (Freiburg 1840) III. 126-132 mitgetheilt. Unfer Abbrud ift nach ber Sanbidrift (f. 4-8) gemacht und beren Orthographie genau befolgt.

Nr. 12. 13 hat querft Aventin mit fieben anderen Briefen Beinriche IV. nach einer S. Emmeraner, jest in Munden befindlichen Banbidrift (Cod. lat. 14096 f. 116-124) im Jahre 1518 ale Anhang gur Vita Heinrici IV. publicirt. Diefe Ausgabe ift bann von Unberen nachgebrudt worben. Die beiben von mir nach ber Sanbidrift neu berausgegebenen Stude finben fich jest auch in Jaffes Bibl. V. p. 230 - 232 und 506-508, wo noch andere Silfemittel benutt find. Nr. 12 ift auch im Cod. Udalrici Nr. 215 (J. 120) enthalten, aber am Schluf verftummelt. Bon Nr. 13 bietet eine Trierer Sanbidrift einen guten Text, von bem mir eine von herrn Brofeffor B. Arnbt gefertigte Copie vorlag. Bir find auch bei biefen Studen jett im Gangen Jaffo gefolgt.

Nr. 14 ift eine Encyclica Beinrichs V., beren Ueberfdrift fehlt. Bobmer fanb bas michtige Actenftud ju Rom in bem Cod. Pal. Nr. 217 und machte es in Forflemanne Reuen Mittheilungen aus bem Gebiete biftorifd-antiquarifder Forfdungen (1844) Bb. VII, S. 2. S. 97 ff. befannt. Gregorovius bat auf meine Bitte bie Sanbidrift abermals verglichen, und ich verbante feinen Bemuhungen einige belangreiche Berbefferungen bes erften Abbrude. Die bezeichnete Bergamenthanbichrift (gr. 8º) enthalt nach Gregorovius Mittheilung f. 1-53 Liber enchiridion s. Augustini de fide, spe et caritate, f. 54-86 Vita s. Brandani, am Schluß f. 86-88 unfer Actenflid; ber burchgebenbe Schriftcharafter (es find brei verschiebene Ganbe) weift auf bie erfte Salfte bes gwolften Jahrhunderte ale bie Beit bin, mo ber Cober entflanb.

Nr. 15 hat Baluge in feinen Miscellanea (Ausgabe von Mansi III. 12) aus bem Codex 5040 ber Bibliothet Colbert querft veröffentlicht. Leiber fand mir teine Bergleichung ber Sanbidrift ju Gebot; ich habe mich beshalb entichließen milffen. ben ilberaus entftellten Text burch Conjecturen ju emenbiren. Gie mogen jum Theil gewagt erscheinen, boch mar anbers ein lesbarer Text nicht gu erreichen.

B. Nr. 1. In ber Ranonensammlung bes Rarbinale Deusbebit (Cod. Vatio. 3833) f. 140 mit ber Ueberschrift: Juramentum episcoporum, qui in Romana aecclesia consecrantur et ab ea pallium accipiunt. Gleich barquf folgt ein anderer Eib mit ber leberfdrift: Juramentum eins, qui deponitur, ber mit ben Borten beginnt: Ego Guibertus promitto omnipotenti Deo. Am Schluß ift bingugefügt: Ex registro septimi papae Gregorii cap, XIX. libri III. Es ift berfelbe Eib, ber fich im Regiftrum III. 17 a. findet, aber ohne 3weifel abfichtlich geanbert ift. Der Somorenbe ift bier ber Bifchof Robert von Chartres; flatt Robortus ift bei Deusbebit Gnibertus, flatt Carnotensem episcopatum Ravennatem archiepiscopatum geschrieben, und am Enbe find bie Borte bingugefligt: neque aliquo inveniam studio, ut Romanae legationi resistatur. Sic me Deus etc. Bei Albinus (Cod. Vat. Ottobon. 3057) ift ber erfte Gib aus Deusbebit auf fol. 136 entlehnt, f. 138 aber bas Juramentum Roberti dicti Carnotensis episcopi unveranbert aus bem Regiftrum aufgenommen. Beibe Stilde finben fich jest auch 6. 303. 304 in ber Ausgabe, welche B. Martinucci ju Benedig 1869 bon ber Canonensammlung bes Deusbebit beforgt bat.

Nr. 2-5 find aus bem Registrum Farsense in ber Baticanischen Bibliothet (Cod. Vatic. 8487) entnommen. Sie stehen bort unter Nr. 1078. 1079. 1099. 1098. Da die früher von mir gemachten Copien nicht zur Hand waren, hat mich Gregorobius sehr verpflichtet, indem er auf meine Bitte genaue Abschriften nahm, welche bem Abbruck dieser bisber meines Wissens nicht veröffentlichten Stück zu Grunde liegen.

Nr. 6 ist von mir aus bem Cod. Bamb. 182 abgeschrieben. Diese Handschrift enthält die Regel des Benedict und Casarius. Auf die seeren Blätter 59-61 hat eine Hand des zwölften Jahrhunderts die mitgetheiste Urkunde eingetragen. Sie scheint mir nicht sowohl Abschrift des Originals wie Entwurf besselben, woraus sich auch die Lüden und der Nachtrag am leichtesten erklären möchten. Fol. 61 auf der Rickeite sindet sich noch eine undatirte Urkunde, nach welcher Bischof Otto das preckum apud Rintpach mit den Ministerialen von dem Abt und den Brübern zu hirschau sitr hundert Tasente gekauft und per manum Willihalmi cuiusdam liberi hominis de Giohe dem Riester Michelsberg übergeben hat. Es werden einige besondere Bestimmungen über die Ministerialen und die an den Grasen Ratpoto übertragene Bogtei hinzugefügt. Unter den Zeugen erscheint auch Friderious de Mistelbach.

C. Das intereffante Gebicht auf Rom hat Dummser aus einer hanbschrift von S. Beter in Salzburg (V. 32) abgeschrieben und mir zur Beröffentlichung giltigst ilbersaffen. Es ift auf einer vorher leer gebliebenen Seite bort eingeschrieben. Meines Wiffens ift baffelbe sonft nicht gedruckt.

### A. Briefe.

1.

## Kaiserin Agnes an den Abt und die Mönche von Fructuaria. 1062.

A[gnes] imperatrix et peccatrix A[lberto] patri bono et fratribus in Fructuaria congregatis in nomine Domini servitutem ancillae, cuius oculi in manibus dominae suae sunt. Conscientia mea terret me peius omni larva omnique imagine. Ideo fugio per sanctorum loca, quaerens latibulum a facie timoris huius, nec minimum desiderium est mihi veniendi ad vos, de quibus comperi, quia vestra intercessio certa salus est. Sed nostrae profectiones in manu Dei sunt, et non in nostra voluntate. Interim vero mente adoro ad pedes vestros, rogans ut Gregoriana pietate in Traianum petatis mihi veniam a Domino; quia namque ille unus homo ab infernis claustris exoravit paganum, multi vos facile salvabitis christianam unam. Quodsi decreveritis, peto ut in signum pietatis societatem et fraternitatem vestram mandetis et mittatis mihi quam primum. Rogo etiam, ut parvum, quod mitto, munusculum admonitionis signum suscipere dignemini, quatenus credam, quia de me curare inceperitis. Valete, et tu, pater bone, diligenter commenda me spiritalioribus fratribus de coenobiis atque cellis, ut faciant me participem in orationibus et iciuniis atque omnibus benefactis suis.

2.

# Bischof Günther von Bamberg an Erzbischof Anno von Köln. Spätsommer 1062.

Reverentissime diligendo ac dilectissime verendo domino archipraesuli A[nnoni] G[untherus], licet indignus, episcopus quicquid devotionis et obsequii homini ab homino praestari potest inpensius. - Quod vestra dignatio de fidei devotionisque nostrae constantia tam sincero praesumit iudicio, id vero et debita me afficit gratulatione et multa in futuris onerat sollicitudine, ut tam bonam de me persuasionem perpetuam vobis commendem. Porro quod nostrae parvitatis officium erga vos exile nimis et iciunum tam magnifica appenditis estimatione, no quidem meum meritum, sed propensum vestrae caritatis intelligo affectum. Est enim hoc sollempue prorsus et familiare sincere diligentibus, ut tenuissimam operam corum, quos diligunt, velut egregiam et singularem admirentur. Et nostro et totius regni nomine gratulor vobis, quod perditis emulorum consiliis tam mature vos occurrisse, tam prudenter ea dissipasse ex literis vestris cognovi. Verumtamen, dum singula mecum etiam atque etiam retracto, solidum sincerumque gaudium vix audeo concipere. Suspectum quippe mihi est, quod de marchione D. et de archiepiscopo Moguntino, qui se velut caput coniurationis effert, nichil scripsistis. Movet me etiam ducis

Bawariorum tam facile recepta purgatio, tam facile credita excusatio. Dolosis enim consiliis nichil dissimulatione aptius est. Quam ob rem velim vos unice commonitum, ut in omnes partes circumspecte vos agatis, nichil de priori diligentia remittatis. Nostis mores, nostis tempora. Quid credat aut cui credat, nemo habet, et in tam dubiis rebus periculosa est securitas, dampnosa facilitas, perniciosa credulitas. Novi, quam supereffluenti hec instillem, sed exacto amori difficile modum persuaseris. De comite N. quam sim exacerbatus, utinam dissimulare possem. Verumtamen, quia id non licet mihi nolle, quod vos tantopere intelligo velle, imperavi dolori, extorsi animo, ut, cum ad vos venero, ex vestra praecipue sententia et ducis B[ertholdi] consilio rem paciar componi. Comitis N. causam etiam atque etiam vestrae fiduciae commendatam esse volo, ne comes N. in nostram iniuriam sub alieno nomine de illo triumphet. De mea cum domna imperatrice disceptatione id solum volo ad praesens rogare, ut, ubi occasio aliqua dederit, solitam ecclesiae nostrae opem et tutelam praetendere non gravemini.

#### 3.

## Scholafticus Meinhard von Bamberg an einen Domherrn im Gefolge Bischof Gunthers. Wahrscheinlich October 1063.

Dum ego de die in diem in adventum vestrum inhiarem, quem ipse mihi cupidior quam verior augur cottidie spopondi, solenni literarum officio abstinui, ociosas eas reputans, quae iam iamque presenti redderentur. Nunc vero tandem vana illa spe ablactatus, desiderium vestri, quo langueo, scribendo solari et temperare statni. De provincia nostra 1) id primum nuncio, quia parum citra optimum est statum. Menstra quidem hominum, quae intra nos degunt 2), se ipsos non deserent. Quidnam monstriosius, quam ut monicrures nostri cursu et inquietudine etiam quadricrures vel, ut aptius, quadrupedes superent! Dictum puta de ceteris. Quid vero agit dominus noster? Quid suus ille exercitus galeatorum leporum? Quae bella, quas acies tractant? Quos triumphos celebrant? Dii boni, quanta ibi colluvio non virorum, sed muscarum! Quam magnifici et vani strepitus! Nulla ibi gravitas, nulla disciplina. Et o miseram et miserandam episcopi vitam, o mores! Nunquam ille Augustinum 3), nunquam ille Gregorium4) recolit, semper ille Attilam6), semper Amalungum et cactera id genus portenta 6) tractat; versat ille non libros, sed lancens, miratur ille non literarum apices, sed mucronum acies. Eripte, eripite, queso, vos ex hac vivendi sentina et reddite vos nobis desiderantissime expectantibus. Dominum vero nostrum ut virum sanctum, religiosum, lectioni deditissimum salutate, oro. Nam, ut ille ait, per me sint 7) omnia protinus alba.

<sup>1)</sup> vestra hanbschrift. 2) tegunt hanbschrift. 3) auget hanbschrift. Die Emenbation ift von Subenborf. 4) Gregor hanbschrift. Die Emenbation ift ebenfalls von Subenborf. 5) Attalam hanbschrift. 6) portare hanbschrift. Die Emenbation ist von haupt (Zeitschrift XII. 311). 7) sunt handschrift. Persius I. 410: per me equidem sint omnia protinus alba.

### 4.

## Erzbischof Anno von Köln an Papft Alexander II. Sommer 1065.

Domino meo A[lexandro] pape A[nno] Coloniensis ecclesie archiepiscopus cum orationibus et fideli servitio perpetuam corporis et anime salutem in Deo. - Inter alia tam sancte Dei ecclesie quam imperii titubantis pericula ad exaggerationem doloris mei me apud vos audio insimulari, quasi vivente atque sedente Romano pontifice sacram hanc sedem apostolicam ego affectaverim. Cui quidem rumori si vel cor apposuistis aut ullam fidem adhibuistis, magis vestram vicem quam meam doleo, quippe quod vir tantae sanctitatis atque magnae prudentie tam incredibili mendatio capi potuit plebis insane. An non ego plus omnibus atque re vera solus usque in hunc diem in vestram gratiam atque statum honoris omni laboravi studio? Et modo, quod coram universa ecclesia tam in Italia quam in Gallia publice studiosus cepi defendere, nunc inquam inpugnarem? Ne dicam per memetispsum, etiam si per alium aliquem econtra niti voluissem, nonne quovis Juda infelicior apparerem? Tantum enim abest, ut etiam si id fieri potuisset, Rome manere cogitem, ut vel ad horam oratum venire durum estimem. Nemo igitur, queso, vestre paternitati persuadeat de me quicquam huivsmodi. Sic enim volo me Deus adiuvet, quomodo res Romanas vestris precipue temporibus salvas cupio. Definitum erat ad presens exercitum in Italiam ') ducere: iis ego interfui consiliis. Qualiter remanserit, nec plane scio nec nescio: unum scio, quia, quod dissipatum est, me factum est inconsulto. Omnibus enim instrumentis ita parati fuimus ego et dux Godefridus, vir fidelis absque dubio, ut iam ascensuris 2) proficisci nobis non esset 3) ambiguum. Et ecce, cum instaret proficiscendi articulus, cum magna festinatione de Augusta domni nostri regis ad nos venit nuntius ante nostrum exitum die quinta, prius. Is nobis indicavit ex parte domni nostri regis, ipsum, quod institutum erat, in autumnum transtulisse proximum. Et nos quidem per Franciam et Burgundiam ire disposuimus, maxime propter Tridentine vallis angustias, ubi nec victum militibus nec equis pabulum nos inventuros cognovimus; Verone 4) vero cum exercitu iungi voluimus. Et fortassis, ut de papatu, male nobis haec omnia interpretatur inimicus. At ego vobis per Deum iuro, nihil aliud nos molitos in occulto, quam quod fecimus in publico. Poteramus etiam ego et dux Godefridus ex benignitate domni nostri regis, ipso in Italiam eunte, domi remanere. Visum enim est ipsi 6) suisque fidelibus, illis inquam, quos nunc habet magis familiares, absque nobis res Italicas satis posse confici. At nobis longe videtur aliter, videlicet ut super hoc negotio nullius audiamus consilium, immo fidelitatem regis servantes, quandocunque ierit, ut etiam veniamus cum illo, insuper ei gratias agentes ad beneficium singulare, scilicet pro gratis indulta nobis requie, invitis et coactis, ut in hostem irent, aliis; erimusque tento studiosiores in cius servitio, quanto remissius apud nos") factum est ex eius gratuito beneficio. Ut salvis reverentia et gratia vestra commoneri?) vos

<sup>1)</sup> Italia Hanbicht. 2) assensurus Hanbicht. 3) esse Hanbicht. 4) venero Hanbicht. 5) ipsis Panbicht. 6) nunc (nc) Hanbicht. Die Correctur ift von Wais. 7) com moveri Banbicht.

liceat, inter has turbationes et collisiones rerum omnium validissimas viam vos tenere oportet regiam. Nam cum in omnibus negotiis, etiam in minimis, divina sit imploranda clementia, necessarium est tum id exequi propensius, cum dormiente Domino mare fluctuat violentius. Spero, nulla vos necessitate compelli supplicem in vestris rebus quicquam agere, quippe cum testimonium habeatis satis amplum prima de investitura sedis apostolicae. Sed et postea, cum de ingressu vestro, ut fieri solet, certe magis ex levitate sua quam ex zelo iusticiae mussare") cepissent, nonne manifestum est accelesiae, bis atque tercio iam vos in sedem vestram ex verbo regis, ut dignum erat, esse reductum, principibus, episcopis, ducibus, marchionibus in hoc obsequio vos comitantibus? Quapropter nulla remaneat in animo vobis hesitatio, quoniam, quoad vixerimus, ego et dux nullatenus 9) vobis decrimus. Et etiam, si nulla nobis esset causa eundi in Italiam, certe sola hec nos ire compelleret, ut adiuvante Domino et sacerdotio provideamus et imperio, ne vel hoc vel illud ab illis conculcetur aut violetur hominibus, qui nunc ea sose putant habere in manibus et revera ad quos minime pertinet, ct talibus 10). Valeat et augeatur et crescat apud Deum et homines honor et gloria vestra.

5.

### Erzbischof Anno an Papft Alexander II. Frühjahr 1066.

Domino meo et patri A[lexandro] pape A[nno] archiepiscopus non fictam servitutem cum intimis orationibus. - Post proximas litteras novi nichil nobiscum contigit. Otto dux Bawaricus et qui cum eo modo venerant ad vos, nescio, qualiter ea, quae ipsis iniuncta erant, ad vos pertulerint. Ego enim de adventu illorum atque legatione significasse vobis debueram, sed scriptoris remansit neglegentia. Aperiam tamen vobis modo rem omnem ex ordine. Cum post octabas epiphaniae domnus noster rex cum quibusdam principibus haberet colloquium -- aderam enim ego et Mogontinus, Salzburgensis quoque, ceterique quam plures episcopi, duces: hic ipse, qui modo venerat, Otto Bawaricus, Alemannicus, Carentanus, - convenientibus nobis 1) in unum, super imperii negotiis quesivit consilium. Siletur ab omnibus. Mihi qui consederant, ut ad verba regis responderem, innuunt, nec ego multum invitus hoc accepi negocium, sic exorsus atque respondens: quandoquidem sibi videretur2) necessarium, me promptum esse; si sequi me vellet, sanum sibi me dare consilium, hoc videlicet primum et maximum, ut ipse cessaret ab ea, qua diu iam sedem apostolicam vexavit, calumnia; oportere quoque, ut post multas iniurias cum satisfactione dignum exiberet honorem summo pontifici. Quod cum omnibus acclamantibus ipse, ut cunctis videbatur, libenter suscepisset consilium seque promisisset ita

<sup>8)</sup> missare hanbicht. Die Correctur ift von Waits. mussitare Floß. 9) nulla Hanbschr. Die Correctur ist von Baits. Bielleicht nulla re. 10) etalibus hanbschr. e talibus Floß.

<sup>1)</sup> vobis Sanbichr. 2) videtur Sanbichr.

1244 Documente.

facturum, per quem hoc amministraretur, positum est in medium. At me est perventum. utputa archicancellarium atque per quem pre omnibus amministrari oporteret Italiae negotium. Rex, voces audiens acclamantium, rogat, ut prosequar officium. At<sup>3</sup>) ego memor omnium, quae mihi Mantuam eunti ante et retro in via illa, domi quoque parata fuerant, negotium, quod offerebatur, exhorrui, idque absque retractatione refutavi. Quod audientes atque diligentius, quam ego ipse, intuentes, amici mei Rodulfus atque Bertoldus secreto me abduxerunt atque, ut legationem susciperem, persuaserunt. Intellexerant enim ipsi, certum fuisse regem, me, ut in Italiam irem, sibi contradicturum, talique occasione, si res Italicae remanerent infecte, omne pondus et culpam eum in me transferre. Igitur ego eorum audiens consilium, reversus ad conventum constanter spopondi, me iturum, cum propter aecclesiae pacem tum propter imperii tocius honorem. Eo audito rex et omnes, qui cum eo aderant, siluerunt, nec unquam michi postea inde verbum fecerunt.

6.

## Erzbischof Adalbert von Bremen an Anno von Köln. Frühjahr 1067.

Domino multum desiderabili et spiritualibus brachiis karitatis suscipiendo, patri et archiepiscopo Afnnoni] Afdalbertus] gratia Dei, quod est, eterne remunerationis bravium in consorcio electorum presulum. - Accepimus litteras vestras, in quibus erga nos tanta dilectionis vestrae inditia eminebant, ut tam excellenti benevolentie pares referre gratias nulla facundia 1) nullusque sermo sufficiat. Sed quia karitas animi res est ciusque sedes in corde consistit, cui carnis lingua non possumus, mentis respondemus affectu. Persuadet igitur suavissimo nobis pectori vestro vera et fraterna dileccio, neminem fore, qui vos germanius nobis et inter precipua membra Christi familiarius amplectatur. Unde non mediocriter ammiramur, cur paternitas vestra parvitati nostre volucrit succensere, quod, ut verbis vestris utamur, super immanitatem scelerum, que in morte nepotis vestri sancte memoriae Kunonis patrata est, nullam vobis consolationem dederimus, cum illud silentium nobis non noglegentia, sed ratio indixerit, qua interlucente perspeximus illi tempori non verba, sed conpassionem et mesticiam congruisse. Tanta enim vis scandalorum fuit, tanta utrobique miseriarum moles, ut, ex qua parte culpa penderet, incertum foret, dum et vobis, quod salva reverentia vestri dixerimus, imputaretur illius inconsiderata provectio et istis crudelis extinctio. Nune vero iam vos securius consolamur, quia quibusdam, ut speramus, claret indiciis, dolore necis tanti viri cum vobis culpe illius, si qua fuit, purgationem, tum illi aeternitatis gloriam adquisitam. Quod autem illa mala, quibus animus impugnatur, molestius fertis, quam si gladiis appeteretur caro, profecto ex illius ignis ardore descendit, quo Finces

<sup>3)</sup> An ober An hanbicht. Corrigirt von Mais und Floft.

<sup>( 1)</sup> fecundia Sanbidr.

sanctus ardebat, quando virum Israhelitam cum Madianite cubantem arrepto pugione percussit. Sed quoniam super his nostrum consilium et auxilium flagitatis, petimus, a nobis interim huius negotii pondus suspendi, ne propter dissensionem, quae inter nos et illum²) olim exorta est, demus locum suspicioni, qua videri possemus non ecclesiasticum zelum, sed pristinas inimicitias exercere. Verum quia votis³) semel cepimus locum, nunc dicendum esse videtur, quod iam dudum desideraveramus vos petere, quod⁴) scilicet causa salutis animae vestrae apostolicique privilegii⁵) intuitu, cum magna obtestacione facti Malmundariense monasterium suo capiti reformetis, misericorditer postponentes, si qua de abbate illo vobis dicta sunt, que lenitatem vestram merito possint offendere. At illud, quod vestris litteris monuistis, ut fatigarer ad curiam, noveritis, me tanta debilitate corporis et etatis esse confectum, ut vel tam brevis itineris non potuerim inire laborem. Vale.

7.

### Erzbischof Anno an Papft Alexander II. 1066 oder 1067.

Domino meo et patri A[exandro] pape A[nno] archiepiscopus fidele servitium cum orationibus. - Vereor, mi pater, propter assiduos clamores et lacrimas importunus tibi tuisque videri, sed maxime latus fodere [cogor]1), ne dormites in causa mea, que non modo penes me non veterascit, immo semper novo recrudescit vulnere. Poteram enim ab Treverensibus illatas iniurias usque ad publicam vindicasse iusticiam 2), nisi tuam sententiam prestolaret Dei indicium. Et ecce qui apud cos apellatur episcopus ceterique complices eius ad te veniunt, onusti munusculis, quibus te inescare cupiunt, ne super eis nostrarum parcium et Gallicanum expectes iudicium. De quibus etiamsi ad presens aliquos habere poterit, si inveni gratiam coram te, mei memor eris, in cuius iniuriam totius istius mali redundat pestis. Servabis, o domine mi, primam apostoli super huiusmodi sententiam, in perdicionem apud ipsos suam remanere pecuniam, per quam Petri successorem<sup>3</sup>) ab paterna traditione separari posse autumant. Et, ut finem dicendi faciam, si quid unquam penes te bene merui vel in futurum me meriturum estimas, de pallio sive de commissi sceleris purgatione nullum hac vice, queso, tecum finem faciant:

<sup>2)</sup> illam Handicht. Corrigirt von Bait. Man muß wohl benten an Ubo von Trier. 3) vobis Handicht. 4) que Handicht. 5) Bergl. Triumphus s. Remacli I. c. 19.

<sup>1)</sup> Dies ober ein ähnliches Wort ist zu ergänzen, wenn nicht in maxime ein Fehler verborgen ist. 2) publicum vin dicasse iusticium hanbiche. 3) successores handiche.

8

# Erzbischof Anno von Köln an Papst Alexander II. Vielleicht im Anfange 1073.

Domino meo et patri A[lexandro) pape A[nno] peccator episcopus fidele servitium cum orationibus. - Si vestrae paternitatis erga nos affectus 1) indigeret probationis, quid manifestius, quibus in dies reficimur, apostolicae vestrae benedictionibus affatibus? Suscepimus enim iam in brevi quatuor vestrae dignationis epistolas, magnum videlicet apostolicae humilitatis inditium atque, ut dignum est, non modicum nobis gaudium. Continebatur autem in omnibus illis eadem ferme materia: putamus, quoniam ad nullam illarum nostra redierit epistola. Sed et nos quoque tanti tamque pii patris sedulitati non adeo ingrati fuimus, ut quasi obstipo stantes capite non, ut oportuit, totum corpus inflecteremus tot benedictionibus. Nam esset desidie vel superbiae deputandum atque correptione dignissimum, si totiens ad vocem paternam excitatus filius, silentio se comprimens, apparuisset ingratus, revera dum sit dignius, patrum gravitatem filiorum temperari studiis, scilicet ut quod in parentibus naturalis operatur affectio, hoc ab eis ingi atque pio filiorum exigatur officio. Et nos quidem nobis in hac parte non defuimus, sepius iam vobis significantes litteris de his, que nobiscum fiunt, singulis, in omnibus epistolis 2) hoc orantes maxime, certum aliquid audire de vestro vestrorumque statu et salute. Litteras nostras, ut ad vos non pervenerint, quid impedierit, ignoramus. Credimus tamen, proximas ante has iam ad vos pervenisse, in quibus continebatur, quicquid tunc necessarium estimavimus. Dominum Deum sanctumque Petrum apostolum laudamus atque benedicimus pro pace vobis reddita. Sollicitamur tamen adhue pro vobis non modicum, donec certi erimus, quid vel qualiter vobiscum egerint viri, qui nuper ex nobis vos convenerant; ex quorum legatione si secundum Deum et honorem ecclesiae Romanae vestrumque actum cst. letas et uberrimas agemus Deo gratias. Reliquum novi nichil nobiscum est, quod vobis hac vice transcribi dignum estimemus. Curiae nostrae facies describi vobis poterat, sed differtur propter spem, ut meliorari debeat. Hoc tamen ad presens vestrae paternitati sufficiat, quoniam apud universos fideles imperii, etiam apud hostes pro deformi habitu olim florentis imperii dolor indignationem superat.

9.

## Bischof Bezil von hildesheim an Otto von Nordheim. Juni 1073.

Amico suo O[ttoni] H[ezilo] potiora queque. — Admonendus videris, quia amicus, ut scintillam ingenii tui boni foveas, fovendo nutrias, obiurgandus, si haec negligenter pretereas, approbandus, si, que preclare domi positus mina-

<sup>1)</sup> effectus Banbidr. Corrigirt von Wait und Flog.

<sup>2)</sup> ops Sanbidr. episcopis Flog. Die Correctur ift von Wait.

baris, preclare exequaris, ut debeas. Caeterum, quia persuadeo tibi, ut facias, dicam et, quonam modo perficias. Nullam excusationis pretentionem¹) recipiens, volo, rogo, ut venias. Dico autem id maxime propter te, quia fieri id posse video honore salvo, commodo tuo in melius mutato, nec, quo nunc uteris, commodum appello. Nolo, te gravet viae prolixitas, que non magna est, nec abstineant pericula, que putantur, nec sunt, vel titubare²) faciat animum puerilis inconstantia. Socius noster dominus B[urchardus] bene tibi vult, benigne de te promittit. Certe quia eum³) ut unum ex nobis experti sumus, quia in nullo, quod houestum, tibi deerit, promittimus; tu fac cogites, si fide vel promissis eum⁴) tibi obligasti. Quod si factum per te confringitur aut minus ratum redditur, indignum facis te, nobilitati tuae vim diceris⁵) inferre. Cave facias. Ego et Hermannus, socii sui — tui, si veneris, futuri — nostram tibi devotam promittimus operam. Fac virum te iudicem. Salutat te Hermannus et Heinricus, socius noster, valens clericum. Vale.

#### 10.

## König Heinrich IV. an Abt Theodorich von S. Maximin. Frühjahr 1075.

H[einricus] Dei gratia rex T[heoderico] abbati cunctisque fratribus salutem cum dilectione. — Vota iustorum placabilia; quecunque autem spiritus benignitatis, in quo omnes iusti sunt, quo¹) fit vota vovere³), iustum quemlibet docuit, hec ut ipse³) sibi solvat, pius, iustus, fidelis potens erit. Unde servientis nostri H. peticionibus gavisi sumus, quem beneficium, quod ex vobis habet, ad evacuandum prebendae vestrae detrimentum, ad augendum salutis suae propositum vobis reddere⁴) novimus. Redditum ergo recipite, et nunquam alicui in beneficium concedite, quod nos cum illo rogamus. Memores igitur pro illo orare, pro nobis quoque orate. Expeditionem nostram super Saxones proscripsimus ³), quam Deo propitio VIII. Id. Iun. inire ³) decrevimus. Hoc igitur tempore incipiatis orare et, quamdiu maneat expeditio, vestra nos prosequatur oratio. Pro illo vero iugiter exorate et, ne in proposito suo deficiat, precibus Dominum ³) exorate.

<sup>1)</sup> pretensionem Hanbicht. Emenbirt von Subenborf, wie bie folgenden Fehler ber Hanbichtift. 2) titillare Hanbicht. 3) iam Hanbicht. 4) cum Hanbicht. 5) vindicaris Banbicht.

<sup>1)</sup> quod hanbicht. 2) novere hanbicht. 3) ipsa hanbicht. 4) Bielleicht fehlt paratum ober ein ähnliches Mort. 5) prescribsimus hanbicht. 6) finire hanbicht. 7) domni hanbicht.

#### 11.

# Rundschreiben des papftlichen Legaten Otto von Oftia. Februar 1085 1).

Ofttol Ostiensis episcopus, legatus sanctae Romanae accelesiae, una cum archiepiscopis, episcopis, abbatibus aliisque melioribus, qui sunt in Saxonia, omnibus, qui volunt in Christo pie vivere et christianam fidem ac religionem defendere, salutem in Domino. - Placuit nobis et his, qui nobiscum sunt, indicare karitati vestrae, quid actum sit in colloquio dudum inter nos et nostros, immo sanctae Dei aecclesiae adversarios habito. Non enim hoc ignoramus, quod multis iam et gravibus experimentis didicimus, scilicet eosdem inimicos crucis Christi nunc ut semper fallaciarum nebulas spargere, ut persuadeant, quibus possint, se in eadem disceptione victores, nos victos extitisse. Quapropter ad destruendas illorum versutias ita evidentes tractatae rei formas noticiae vestrae imprimere voluimus, ut tam vos, qui absentes fuistis, quam nos, qui audivimus et vidimus, inde iudicare valeatis. Nam ita prius inter nos et illos convenit, ut omnis illa controversia non ex communibus vel propriis assertionibus, sed ex scripturarum testimoniis constaret. Quaecumque autem de sacris autoritatibus ab utraque parte dicebantur, adeo manifeste in auribus omnium, qui aderant, lecta et exposita sunt, ut nulla tergiversatione vel augeri vel minui valeant: eadem vobis scribere et scripta transmittere curavimus. Primum tamen hoc vos nosse convenit, quod nos nihil approbandum suscepimus, nisi quod ab illorum communione nobis abstinendum esset, quos in synodo Romana praesidente papa G[regorio] excommunicatos esse litteris et legatis cognovimus. Postquam igitur convenimus et consedimus, prolatis in medium literis apostolicis candem excommunicationem continentibus, priores nos scripturas nostrae causae congruentes legimus et exposuimus, inprimis illud de evangelio, ubi Dominus et salvator noster discipulis suis, quorum vicem episcopi nunc tenent, ligandi atque solvendi potestatem tradidit, dicens: Quaecunque alligaveritis super terram, erunt ligata et in caelo, et quaecunque solveritis super terram, erunt soluta et in caelo. Item post resurrectionem suam: Accipite, inquit, spiritum sanctum: quorum remiseritis peccata, remittuntur eis, et quorum detinueritis, detenta sunt. Quae verba dominica nostrae humilitatis verbis hoc modo prosecuti sumus: Quandoquidem hec scimus et vere credimus, quotiescumque eadem ligandi atque solvendi potestas ab illis exercetur, qui id officii iuxta aecclesiasticae institutionis ordinem acceperunt, nec ab codem officio more accelesiastico depositi vel suspensi sunt, condecens et iustum est, ut codem ordine, quo ab illis amministratur, a nobis quoque habeatur usque ad examinationem legitimam, si tamen orta contentione res indiget approbatione. Huic dominicae sententiae sententiam apostolorum adiunximus, quae in canonibus illorum posita excommunicatis communicare prohibet. Deinde CCCX VIII

<sup>1)</sup> Dem Inhalte nach wird bas Schreiben nicht lange nach ber Gerftunger Spnobe vom 20. Januar 1085 erlassen sein. Ewald, Walram von Raumburg S. 61 sagt: "es muß auf bem neuen Congresse, ber unter Leitung Ottos von Oftia zu Quedlindung am 20. April besselben Jahres statssand, seine Publication erhalten haben", aber die Gründe dasur sind mir nicht beutlich.

patrum testimonia proposuimus, qui in concilio Niceno sic statuerunt: De his. qui communione privantur, seu ex clero seu ex laico ordine, ab episcopis per unamquamque provinciam, sententia regularis obtineat, ut qui abiciuntur, ab aliis non recipiantur. Item de Sardicensi concilio capitulum, quod sic incipit: Si episcopus quis forte iracundus, quod esse non decet, cito et aspere commovetur et caetera, sic autem in fine concluditur: tamen priusquam omnia diligenter et fideliter examinentur, eum, qui fuerat a communione separatus, nullus debet praesumere, ut eum communioni societ. In quo capitulo illud notandum esse diximus et dicimus, quod etiam illae episcoporum sententiae, quae minus legaliter et non mature in subditos proferuntur, sed per iracundiam et asperam commotionem, tamen observandae sunt usque ad diligentem et cautam examinationem. His synodicis sententiis decretalem sancti Calisti sententiam addidimus, ita continentem: Excommunicatos a sacerdotibus nullus recipiat ante utriusque partis iustam examinationem et caetera. Haec nos de scripturis, non quantum copia suggessit, sed quantum sufficere visum est, protulinus. haec illi respondentes: Omnia, inquiunt, quae dixistis, vera esse fatemur, et sic observanda de excommunicatis, sed dominus noster non est excommunicatus, quia non potuit excommunicari, quod et nos in libris approbare volumus. Deinde aperto libro legerunt quaedam, quae post dicemus, prius autem hoc dicimus, quod neque libri, neque eorum, quae in eo lecta sunt, auctorem aliquem designaverunt. Nec id mirum, nam nec nunc quidem nec amodo unquam invenire poterunt prolatae a se sententiae auctorem praeter se ipsos. Id ipsum tamen, quod ab eis prolatum est, ex quadam Isidori sententia, sicut post patuit, ad suae partis adiumentum intorserunt. Nos autem utrumque suo ordine exponimus, et qualiter ab Isidoro eadem sententia scripta sit et qualiter ab illis falsata ad subversionem audientium. Isidorus in praefatione libri, quem ipse collegit ex decretis pontificum, tractans de oppressione episcoporum, capitulum, de quo agitur, his verbis depromsit: Nullus, qui suis est rebus expoliatus aut a sede propria vi aut terrore pulsus, antequam omnia sibi ablata legibus ei restituantur et ipse pacifice diu suis fruatur honoribus sedique propriae regulariter restitutus, eius multo tempore libere potiatur honore, iuxta canonicam accusari, vocari, iudicari aut damnari institutionem potest. Quam laudabilem scripturam scripturarum subversores pro sui negotii qualitate vitiatam atque praecipuis et honestioribus membris suis inhoneste mutilatam hoc modo protulerunt: Nullus, qui suis rebus expoliatus est, vocari, accusari, iudicari, damnari potest. Sperabant autem illud furtum eorum ideo ad praesens non posse deprehendi, quod illa Isidori dicta non de excellentioribus illis auctoritatibus sunt ac proinde minus usitata et magis ignota. Talibus quidem depravationibus atque fallatiis fallaciter hoc imperitae multitudini persuadere conati sunt, quatenus hoc, quod specialiter de episcopis dictum est, generaliter de omnibus dictum esse putarent, ita ut et laici, si in aliquo depraedarentur, non essent ad sinodum vocandi, ac per hoc claresceret, quod dominus illorum, qui utique laicus est, non potuisset ad sinodum vocari, accusari. Nam rudes et illiterati, ad quorum seductionem haec fabrica structa est, verba illa iudicialia, scilicet vocari, accusari, iudicari, damnari, solummodo ad sinodalia iura pertinere arbitrantur, quamquam in humanis legibus nihilominus eadem nomina locum habeant. Nam quemadmodum aecclesiastici viri ad conventus aecclesiasticos, ita etiam saeculares ad placita saecularia vocantur, accusantur, iudicantur, Giefebrecht, Raiferzeit III. 4. Aufl.

damnantur, quod praedictus Isidorus satis evidenter distinguit, qui ad praelibatae sententiae suae probationem tam de mundanis quam de divinis legibus testimonia assumit, astruens, quod neque saeculares neque aecclesiastici homines iuxta utriusque legis tenorem ante rerum suarum restitutionem, si expoliati sint, ad obiecta respondere debeant, illi quidem in conciliis sacerdotum, isti in tribunalibus iudicum. Cuius rei duo proponit exempla, unum de imperialibus edictis, aliud de statutis pontificalibus, unum quidem de muliere, quae a marito accusabatur, de qua dictum est, quod iuxta legem ab imperatore prolatam prius deberet suis bonis libere frui et tunc respondere obiectis, aliud exemplum ponit de sancto Leone Romano pontifice, qui in epistola Calcedonensi concilio missa agens de episcopis iniuste eiectis, in quorum locum alii subrogati sunt, statuit, ut prioribus episcopis cum omni privilegio suo ius proprium reformetur. Has utrique rei competentes differentias illi silentio praetereuntes, hoc, quod in ultima eiusdem tractatus parte continetur, prioribus suis confectionibus legendo adiunxerunt, illud videlicet, ubi dicitur: Si de mulieribus et saecularibus hominibus haec constituta sunt, quanto magis aecclesiasticis et sacerdotibus sunt concessa. In anterioribus siquidem, quae ab eis lecta sunt, et sensum et verba adulterantes, in istis autem sequentibus non scripturae statum, sed sensum perverse exponendo perverterunt, astruentes, hoc de mulieribus et saecularibus hominibus constitutum esse, ut si direptionem bonorum suorum in aliquo patiantur, nequaquam ulterius pro criminibus suis sacerdotalibus iudiciis subiaceant. Si haec illorum fermentata doctrina in aecclesia, quod absit, fructificare caeperit, quisquis laicorum sive beneficii sui parte aliqua spoliatus fuerit, aut si quis ei forte equum, bovem, asinum abstulerit, postmodum neque de periurio neque adulterio sive de incesto coniugio vel aliis huiusmodi spiritualibus accelesiae praelatis rationem redditurus est. Sed et illud vos, qui ista legitis, attendere cupimus, quod Isidorus, in praefato capitulo de episcopo expulso verba 1) faciens, non ita absolute dicit, quod omnino non possit vocari, accusari, iudicari, damnari, sed quod iuxta canonicam institutionem non possit vocari, accusari, iudicari, damnari. Quam discretam Isidori interpositionem eadem illi industria, qua et alia, reticentes, hoc quasi causam impossibilitatis videri voluerunt, si sine additamento sic pronuntiarent: Nullus, qui suis rebus expoliatus est, potest vocari et caetera. Hanc assertionem suam tantum suis etiam interpretationibus ita subsecuti sunt, ut verbis illorum utamur: Quandoquidem, inquiunt, liber dicit, quod nullus expoliatus possit accusari, iudicari, vocari, damnari, consequens est, ut quod fieri non potuit, non sit factum: ergo dominus noster non est excommunicatus. haec respondimus, nihil horum ad nos vel illos pertinere, ut discutiamus de vocatione, accusatione vel iudicio sedis apostolicae, cum nulli liceat de eius indicio indicare vel sententiam eins retractare; si discutiendum sit inter excommunicatorem et excommunicatum, oportet discuti rem ibi terminandam, ubi orta est; illud solummodo nostrum esse, ut excommunicatis non communicemus ante utriusque partis iustam examinationem. Ecce vos, qui veritatem diligitis, in veritate compertum habetis, quid nos, quid illi dixerint, quibus utrimque auctoritatibus innixi simus. Novit prudentia vestra, quod illae scripturarum sententiae, quarum nos testimonio usi sumus, notae in aecclesia reverentiae

<sup>1)</sup> veu Sanbidr., mobt verbum mit ausgefallenem rb.

semper fuerunt et auctores earum nequaquam vel obscuri vel incerti nominis sunt. Quod autem contraria pars ad suae fraudis velamentum invenit, nullius sententia, nullius capitulum iuste dici — nisi W[ezilonis] suorumque sequentium, qui illud confixerunt — nulli scripturae autenticae, nulli de sanctis patribus attribui potest, sed ipsimet sui figmenti patres dicendi sunt, eo locutionis modo, quo et diabolus pater mendacii dicitur.

12.

# Raifer heinrich IV. an Papft Paschalis II. Hach Oftern 1105.

Heinricus imperator Romano pontifici Pascali. - Si illa inter nos pax esset et concordia, que inter nostros olim et tuos fuit antecessores, que inter nos eciam et Nicolaum et Alexandrum, viros catholicos et religiosos Romanos pontifices, plena caritate et integra viguit devocione, mandaremus tibi, quicquid filius patri. Sed distulimus, exspectantes et cognoscere desiderantes, si in beneplacito Dei sit, nos caritative et amicabiliter posse convenire et ecclesiam suam nostris temporibus nostro labore, ipso cooperante, in statum redire unitatis pristine. Hoc quoque iam dudum, Deo teste, desideravimus, sed cognita eorum nimia austeritate, qui in Romana erant ecclesia, non utile visum est nobis vel competens, eos de hac causa convenire, quia magis videbantur nos persequi odio et indignatione, quam zelo iusticie, vel etiam quam velle nos amplecti dulcedine caritatis ad profectum ecclesie. Effectus enim probat, quia, cum ipsi regnum, hereditario iure nobis collatum, tempore religiosorum virorum Romanorum pontificum pacifice diu a nobis possessum, contra nos studerent commovere et armare. Inde multa est orta strages populorum, tam corporum, quam etiam, quod magis dolendum est, animarum. Nunc quoque filius noster, quem adeo affectuose dileximus, ut eum usque ad solium regni nostri exaltaremus, eedem veneno infectus, consilio quorundam perfidissimorum et periuratorum sibi adherentium insurgit in nos, postpositis omnibus sacramentis, quibus se nobia obligaverant, posthabita omni fide et iusticia, tantum ut bona ecclesiarum et regni libere valeant perdere, rapere et inter se dividere. Et cum multi nobis persuadeant, absque dilatione in eos vi et armis esse ulciscendum, maluimus tamen sustinendo 1) adhuc differre, ut tam in Italico quam in Teutonico regno sciatur manifeste, quod nec nostre sit voluntatis nec culpe, si tandem inviti et coacti in eos insurrexerimus, queque 2) mala vel infortunia seu populorum strages inde contigerit3). Preterea, quia audivimus, te hominem discretum, Deum timentem, caritati insudantem, sangninem humanum non sitire, rapinis et incendiis non gaudere, unitatem ecclesie supra omnia diligere, consilio et suggestione principum nostrorum, religiosorum virorum nos diligentium, mittimus tibi nuncium istum cum legacione nostra.

<sup>1)</sup> sustinendum Münchener Sanbidr.; corrigirt von Jaffé. 2) So bie Münchener Sanbidr.; Jaffé quodque. 3) Ueberschrieben über evenerit in der Münch. Hanbidr., die hier schließt.
79\*

1252 Documente.

Per hune quippe volumus cognoscere, si est tibi voluntati, te nobis caritative et amicabiliter et nos uniri tibi, salvo nobis honore regni et imperii et totius nostre dignitatis, sicut et avus et pater noster aliique antecessores nostri habuerunt, servato etiam tibi a nobis honore apostolice dignitatis, sicut antecessores nostri tuis antecessoribus servaverunt et nos prefatis pontificibus. Quodsi tibi placuerit paterne nobiscum agere et eam, quam mundus dare non potest, pacem, Deo prestante, integre nobiscum conponere, mitte nobis familiarem nuncium tuum cum privatis litteris et secreta legacione cum hoc nuncio nostro, ut hoc modo possimus indubitanter cognoscere omnem de hac re certitudinem voluntatis tue. Qua cognita, mittenus tibi de maioribus principibus nostris, quales et nos tibi mittere et te deceat a nobis recipere, ad tantam rem componendam, per quos exclusa omni ambiguitate manifeste possis cognoscere, nos veraciter velle complere, que tibi mandamus secrete. Preter ea, que hic inscripta sunt, commisimus huic fidelissimo nuncio nostro quedam tibi dicenda, quibus tam veraciter quam scriptis credas.

#### 13.

# Kaiser Heinrich IV. an die deutschen Fürsten. Um den 1. August 1106.

H[einricus] Dei gratia imperator Romanorum augustus archiepiscopis, episcopis, ducibus, comitibus caeterisque regni principibus gratiam et dilectionem, dignantibus eam recipere. - Rogavimus filium nostrum et vos et multum precati sumus, ut dimisso exercitu ordinaretur, quomodo possemus pacifice convenire, ut de iniuria nostra et pace componenda ad honorem regni posset digne et decenter diffiniri. Placuit vobis remandare, unde nobis longe gravior priori oritur querimonia, quod dimissa obsidione Colonie vultis super pos et super fideles nostros sub specie colloquii cum exercitu venire, datis indutiis octo dierum, quae nunquam datae sunt homini alicuius condicionis, ut bene scitis, usque ad hanc diem pro legitima diffinitione aliculus minoris negotii, nedum pro tanta re, secundum divinam legem vel humanam vel etiam secundum usum hominum. Oporteret 1) enim nos habere, si vobis placeret, saltem tales indutias, infra quas possemus convocare et precibus invitare ad hanc candem causum, ut sint nobiscum<sup>2</sup>), Mogontinum et Treverensem et Bremensem archiepiscopos, Frisingensem et Augustensem, Curensem, Basiliensem episcopos, ducem Magnum cum duce Theoderico et ducem Boemicum et comitem Flandrensem cum comite Burgundie Willelmo et alios, qui ad prefatum negotium, ut bene scitis, valde sunt necessarii. Quapropter, sicut prius rogavimus, ita et nunc iterum precamur et obnixe rogamus, quatinus pro Deo et anima vestra et pro appellatione domini Romani pontificis Paschalis et Romanae aecclesiae et pro honore regni dignemini apud filium nostrum efficere, ut dimisso exercitu cesset nos persequi et ordinetur, quomodo secure et absque omni ambiguitate possimus vos cum caeteris supra dictis ad agendum de nostra iniuria

<sup>1)</sup> Co bie Drierer Sanbidrift nad Arnbte Abidrift. Oportet Mindener Sanbidr. 2) vo-

et pace in regno componenda quiete et pacifice convenire. Quodsi nullatenus cessare voluerit, proclamationem inde fecimus et semper facimus Deo et beatae 3) Mariae et beato Petro patrono nostro 4) et omnibus sanctis omnibusque christianis et vobis maxime, omni devotione precantes, ut dignemini cessare eum sequi ad persecutionem tantae iniuriae. Et ad hoc, ut ipse cesset nos persequi et vos eum imitari, appellavimus et iam tertio appellamus dominum Romanum pontificem Paschalem et sanctam et universalem sedem Romanam et aecclesiam. Quodsi hoc totum nobis prodesse non poterit, committimus nos Deo omnipotenti patri et filio sanctoque spiritui paraclito et beatae Mariae perpetuae virgini et beato Petro et Paulo et sancto Lamberto omnibusque sanctis, ut divina miseratio omniumque sanctorum intercessio humilitatem nostram respicere nosque contra tantum tamque iniuriosum impetum defendere dignetur 5).

#### 14.

## Manifest Kaiser heinrichs V. über die Gefangennahme des Erzbischofs Adalbert von Mainz. Anfang 1113.

Longa et inaudita quamdiu confracti molestia, Iude quociens pacis osculo venundatio 1) traditiove 2) domestica omnium, quorum in corde cor, corda moveat; quorum deus Deus est, divine censura pietatis flectat; ipsa super infidelitate diabolica tanta, si qua fidelis anima, pie obstupescat. Scimus, quoniam in aliquas descendere querelas imperialis nostra non sinit dignitas: verum, que crudeliter patimur et passi sumus, eloqui tandem crudelis et inopinata compellit iniquitas. Adelbertum cancellarium nostrum quam³) de humili sublimem; quam3) de inope locupletem, qualem et quantum de paupere principem fecerim, non alicui incognitum personarum, sed ipse totus in me clamat orbis terrarum. Maxima siquidem circa illum nostra familiaris familiaritas universum sibi subiecit regnum, preter quod nomen et imperii nostri sola et singularis denegavit dignitas. Totum cum illo, nil sine illo disposuimus; secretorum regni conscius; nullius consilii inscius4); totam sibi curiam, omnem subiecimus miliciam; non modo nobis secundum, verum dimidium animi nostri fecimus. Ut autem fidei sue vigor et mutue dilectionis commercia incrementis dignitatum accederent affectiorque affectus in nos et amor suus accresceret, metropolim maiorem regni, potentissimam opum, copia precinctam militum, Mogontinam sedem caritate sibi constravimus et multo multorum rancore tamen intronizavimus. Ille vero, tanta gloria se tam gloriose super se exaltatum videns, dignitati nostre statim invidens 5) parem non patitur. Dominus quasi regni extollitur; ineffabilibus divitiarum acervis suffocatus, maxima militum et armorum copia conglobatus, hominem exuit, fidem proicit, humanarum limites rerum excedit; nec Deum nec hominem reverens, religione viciata divinas ruit in leges; discordie

1) So bie Handichr.; venundati Böhmer. 2) traditione Handichr. 3) quem Handichr. 4) erat ift zu ergänzen. 5) dign. n. st. invid. fehlt bei Böhmer.

<sup>3)</sup> Die Mündener Sanbidt. hat sanctae. 4) Für patrono nostro hat bie Trierer Sanbidt. et Paulo. 5) Amen fügt bie Mündener Sanbidt. bingu.

et cuiuscunque mali letale virus propinat, quod in exitium 6) vite nostre et regni fideliumque nostrorum necem evomat. Qui vero tam malum propinavit errorem, filius Belyal pace disturbata, unitate ecclesie discussa, sacramenta, quibus se multociens coram fidelibus nostris devinxit, velut verba violat; castra nostra, fidei sue commendata?), quedam non concessa sibi usurpat; hereditatem patrum nostrorum, terras ecclesiarum, possessiones regni, immo cuncta regalia transrenina, episcopatus, abbatias sibi vendicat; conventiculis et coniurationibus omnium, quos vel pecunia vel arte corrumpere potest, manus in nos nostramque perniciem armat; in ipsum imperii nomen intendere non formidat. Preterea, dum infirmitate valida Wormacie prerepti essemus, in ipso vite nostre articulo loricata manu crucem et lanceam nobis insidiose temptat preripere; episcopum ibidem clerus et populus 8), me summotenus valente, cogitur eligere, ut sic conventiculis factis in mortem meam irruerent. Videns autem, quia Deo non annuente nec sic profecit, filium sororis mee, ducem Fridericum, omni dolo ingenii circumvenire molitur, quatenus in nos assurgere et sue se velit machinationi consociare. Hac quia cassatus non bene procedit via, alia captat insidiarum ingenia. Loudewico et Wicherto audendi in nos ansam<sup>9</sup>) prebet et semina discordie totam, qua potest, per Saxoniam seminat. Nec tanti mali sufficit traditio. Contra sanctiones divinas, contra iura legum, contra apostolica tradita nobis et sub anathemate confirmata precepta decretorum Viennensi Burgundo scisma suadet, totam pene Longobardiam tali nisu aggreditur. Traditiones, periuria, maleficia illius singula referre audienti quidem et cordi humano inhumanum, verum pleraque sunt aperta et nota, que nulli credimus incognita. Tandem, cum nullum finem nec modum tantis malis poneret, sed traditioni traditionem apponeret, consilio fidelium nostrorum, quibus vita nostra et fides cordi est, quia res pro vita agitur, tam maligne machinationi nos opponere hortamur. Vocatus ad curiam, nusquam venire preter Wormaciam remandat. Qua 10) tandem armatorum copiosa manu veniens, tocius pene civitatis cives in nos armaverat, qui iam pridem in necem meam conspiraverant. Tamen, periculo periculose me cum paucis opponens, ipsum ad nos domestice vocavi, Ipse vero, tanta multitudine militum conglobatus, totam curiam nostram latenter armatis vallavit, ita ut nullum insidie et conspirationes in nos laterent. Quod tamen, licet non equo animo, dissimulans, solum, quod preripuerat nobis et ecclesie Spirensi, castrum cum episcopis et aliis principibus requisivi. Ut verba ipsius refferam: Nec castrum, inquit, me vivente reddam, nec gratis 11) serviam; et vos et vestra, si quoquomodo carere possem, omnino respuerem. Hac indignatione, hoc morbo animi semotus 12), a nobis Mogonciam rediturus recedit; venire tamen nobiscum proximo itinere in Saxoniam promittit. Nuda ergo et aperta traditio eque 13) nobis et omnibus innotuit. Iam nec clam modus conspirationis, sed apperte locus Erphesfurt indicitur nostre traditionis et mortis. Ad quod tam nefandum tamque inauditum nefas conjurati nominatim et, quicquid 14) poterant, erroris satellites vocantur. Eodem autem itinere licet veniret, conscius sibi tante malignitatis, vocatus venire ad nos rennuit. Forte tamen, dum preterire nos vellet, accidit, ignarus nostri ut in via nos

<sup>6)</sup> exitum Böhmer. 7) et scheint zu erganzen. 8) elerum et populum Sanbicht. Böhmer hat bas solgende cogitur in cogit geandert. 9) ausum Sanbicht. 10) Quo (?). 11) gratis Sanbicht. 12) emotus (?). 13) in qua Sanbicht. 14) quiqui (?).

offenderet nullaque salva ocasione transire posset. Locuturus quasi nobis ingreditur. Ego mansueta velut pridem peticione castrum beate Marie, quod vi tenebat, repetii. Eo vero affirmante, se vivente nunquam redditurum, cetera sibi commissa castra commotus non modice requisivi, nec eum detentum dimitterem, nisi nostra vellet nollet rehaberem. Divina benedicta potentia, que superborum et sublimium colla calcat, que superbis resistit, istum quoque tam nefande malignitatis scelere deprehensum et convictum tradidit.

#### 15.

### Der Gegenpapft Gregor VIII. an Raifer Beinrich V. Berbft 1120.

G[regorius] episcopus servus servorum Dei dilectissimo filio H[einrico] Romanorum imperatori semper augusto salutem et apostolicam benedictionem. -Postremae litterae, quas per nostrum fidelem 1) vestri magnificentia transmisit imperii, plurimum, serenissime fili, dulcedinis habuere, sed in his 2) duabus solatii 8) vel utilitatis omnino nihil, onustae quidem floribus, spem maximam promittentes, sed majorem tractu diutino desperationem 4) praebentes. Una nuntius b) afferebatur, transmittendos b) a curia, quae 7) XIV. Kal. Novembr. celebrari debuit, alteraque 8) marchiones 9) multis comminationibus incitatos 10) ad auxilium nostrum pollicebatur venturos. Porro venit ad nos Warnerus cum LXX pene militibus, qui fere per dies XV nobiscum commoratus, sumpto pretio Iudae Scariotae, sine licentia recedens plus nobis contulit debilitatis, quam virium nostris abstulit inimicis, nos praesens potius impedivit, quam praesens vel absens nostris nocuerit adversariis. Fredericus autem, postquam Cunradi patrui 11) adventum praesensit, a nobis recedens nihil apud nos dignum memoria reliquit. De ipso Cunrado 12) incerti eramus, quid facere 13) conaretur, cum litteris frequenter vocatus et nuntiis nil boni respondisset et suis potius, quam nostris, inhiare commodis videretur, de quo plurimi fidelium aliud autumabant 14), quam vestra velit moderatio designare. Exitus rerum satis intentionem cordium demonstrabit. Sed quaerit nodum in scirpo, qui fidem 16) sperat in illo, cuius nunquam habuit dilectionem. In hoc potissimum inquirere 16) vobis non erit 17) inutile, quod, ut credimus, vestra putat serenitas, nos de parte vestra aliquod habere subsidium, cum nobis plus omnibus hostibus obfuerunt, quos iuvisse aestimatis. Inde nobis tot 18) pericula, tot angustiae, quod et quanta scribere nequimus et non putamus evadere auxiliante 19) pecunia. Cunctando 20) tempora in graviora dilabimur iuxta proverbium vulgi: exspectando transit temporis nescis quantum 21). Dicite, quae tanta saevitia,

<sup>1)</sup> pedites Baluze. 2) intus flatt in his Bal. 3) duodus clasa Bal. 4) maiori fructu divina desperatione Bal. 5) nuntios Bal. 6) transmittendo Bal. 7) quia Bal. 8) altera quae Bal. 9) marchionidus Bal. 10) invitatos Bal. 11) curandi per Bal. 12) procurando flatt ipso Conrado Bal. 13) facile Bal. 14) accumadant flatt aliud autumadant Bal. 15) quae fides Bal. 16) neque Bal. 17) etiam Bal. 18 tot fehlt bei Bal., doc ficient es geforbert. 19) auxiliorum Bal. 20) Confundo Bal. 21) quando Bal.

1256 Documente.

unde mansuetudini talis potuit impietas accidere, qua sic nostri voluistis oblivisci nec in tantis manus porrigere periculis, ut mirentur omnes, qui noverunt, et vos <sup>22</sup>) ipsi quoque criminentur inimici, animo <sup>23</sup>) aliud vos tractare atque aliud lingua <sup>24</sup>) proferre, unde terror fidelibus et hostibus audaciae fomenta parentur. Testis nostrae est altissimus conscientiae, cuius intuitus omnium secretorum rimatur arcana, quia pro veritate Dei et defensione iustitiae, clementissime fili, quo nihil est nobis <sup>25</sup>) sub sole carius <sup>26</sup>), illa patimur, quae intoleranda videntur, ne locum victoriae haereticorum superstitio capiat aut veritas mendacio succumbat vel sanctorum patrum auctoritas destruatur aut vestri dignitas imperii, quam ad iuvamentum <sup>27</sup>) ecclesiae Deus instituit, in nihilum [redigatur] . . . .

<sup>22)</sup> nos Bal. 23) aut Bal. 24) liga Bal. 25) vobis Bal. 26) clarius Bal. 27) una manus für iuvamentum Bal.

#### B. Urfunden.

1.

### Eid Wiberts von Ravenna. Februar oder Märg 1073.

Ego Guibbertus Ravennas archiepiscopus ab hac hora in antea fidelis ero sancto Petro sanctaeque Romanae aecclesiae et domino meo papae Alexandro suisque successoribus electione meliorum cardinalium intrantibus. Non ero in consilio neque in facto, ut vitam perdant aut membra aut capti sint mala captione. Consilium vero, quod mihi credituri sunt per se aut per nuntios suos sive per litteras, nulli manifestabo ad eorum damnum me sciente. Papatum Romanum et regalia sancti Petri adiutor eis ero ad retinendum et defendendum salvo meo ordine. Legatum Romanum eundo et redeundo honorifice tractabo et in suis necessitatibus adiuvabo. Vocatus ad synodum venire non differam, nisi prepeditus canonica excusatione vel prepeditione. In nataliciis apostolorum eorum limina visitabo aut per me aut per nuntium meum, nisi apostolica licentia remaneam. Sic me Deus adiuvet et haec sacra evangelia. — Ex registro papae Alexandri 1).

2.

### Guido entfagt zu Gunsten der Abtei Farfa den usurpirten Kirchengütern in Minione und Viterbo. 24. Mai 1083.

In Christi nomine. Breve pro modernis et futuris temporibus securitatis ac firmitatis ad memoriam habendam vel retinendam, qualiter in loco et finibus prope urbem Romam, ubi dicitur Pusterula ad Pertusum, intus tentorium domini regis Heinrici presentia bonorum virorum, quorum nomina suptus leguntur, Guido quondam Guidonis comitis per fustem, quem in manu habebat, refutavit in manu domini B[erardi] abbatis, quantum ipse habebat aut detinebat aliquo ingenio de bonis ecclesie sancte Marie in loco, ubi dicitur Minione. refutavit iam dictus Guido in manu predicti domini abbatis B[erardi] id est omne jus et malam consuetudinem, quam usque modo ipse fecit vel sui homines adversus predictam ecclesiam et albergarias, et omnem violentiam, quam soliti erant ibi facere aut in loco Viterbo, et silvas et vineas, pascua, culta et inculta, quanta sunt pertinentia ad predictam ecclesiam, seu per alia loca et vocabula esse inveniuntur de iure predicte ecclesie, et quantumcunque agere aut causare ipse Guido posset adversus predictam ecclesiam aut de consuetudine vel de alio quolibet iure de mobilibus vel immobilibus seu familiis pertinentibus ad ipsam ecclesiam de Minione vel de Viterbo, que sunt pertinentes ecclesie sancte Marie de Pharpha. Insuper spopondit se iam dictus Guido atque obli-

<sup>1)</sup> Ex reg. p. Al. in ber Sanbidrift am Ranbe.

gavit adversus predictum abbatem B[erardum], ut si unquam in tempore per se vel per suas submittendas personas aut per aliquod suum ingenium de iam dictis rebus, videlicet de Minione aut de Viterbo pertinentibus iam dictis ecclesiis, aut de vineis, campis, silvis, pascuis, tam cultis quam et incultis, sive de mobilibus vel familiis eorum sive de albergariis faciendis aut violentia aliquo tempore adversus rectorem iam dictarum ecclesiarum vel adversus predictas res in aliquo exinde intentionaverit aut causare per aliquam consuetudinem vel molestare seu per placitum fatigationem facere presumpserit ipse aut sui heredes aliquo ingenio, aut si exinde taciti et contenti omni tempore non permanserint, quod componere debeat ipse Guido et sui heredes ad iam dictum B[erardum] abbatem et ad suos successores vel ad suum advocatum aut illos rectores, qui ibi in iam dictis ecclesiis pro tempore fuerint ordinati, penam argenti optimi libras C. Et pro ipsa obligatione et sponsione fecit meritum iam dictus abbas ad predictum Guidonem anulum unum de auro. Presentia archiepiscopi Bremensis, episcopi Novariensis et episcopi Aureliensis 1) et Tretonensis 2) et Saxonis comitis et Corbonis de Flagiano, Benedicti Montanarii, Baruncelli quondam Alberti, Rustici quondam Mainardi, Brictonis iudicis et reliquorum hominum bonorum hoc factum est anno dominice incarnationis millesimo LXXXIII. IX. Kal. Iun. Ind. VI. Quidem et ego Andreas notarius et iudex domini imperatoris ex iussione predicti Guidonis hoc breve scripsi feliciter actum. Subscripsit Saxo ibi fuit SS. Corbo ibi fuit. SS. Benedictus ibi fuit. SS. Rusticus ibi fuit. Qui supra Andreas notarius et iudex domini imperatoris confirmando subscripsi.

#### 3.

# Rodiland entsagt zu Gunften der Abtei Sarfa den usurpirten Kirchengütern in Minione und Viterbo. 10. Inni 1083.

In Christi nomine. Breve pro modernis et futuris temporibus securitatis ac firmitatis ad memoriam habendam vel retinendam, qualiter in loco et finibus infra porticum sancti Petri apostoli prope ecclesiam sancte ecclesie 1) presentia bonorum hominum, quorum nomina suptus leguntur, Rodilandus quondam Roccionis comitis per fustem, quem in manu habebat, refutavit in manu domini B|erardi] abbatis de ecclesia sancte Marie de Pharpha, id est omne ius et malam consuetudinem, quam usque modo fecit ipse vel sui homines adversus ecclesiam sancte Marie de Minione. Similiter refutavit in manu iam dicti abbatis, quantumcunque ipse habebat vel detinebat aliquo ingenio de bonis predicte ecclesie sancte Marie in loco Minione aut iu loco et finibus Viterbensium seu per alia loca et vocabula, ubicunque inveniuntur, et quicquid agere vel causare posset adversus predictam ecclesiam aut de consuetudine mala vel de alio quo-

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich Verestlensis; wir wissen, daß ber Bische von Bercelli damals im heer bes Königs war. 2) Ohne Zweisel ist Dertonensis zu emendiren.

<sup>1)</sup> Go bie hanbidrift. Gur coolesie muß offenbar ber Rame einer Beiligen fieben.

libet iure de mobilibus vel immobilibus seu familiis, pertinentibus ad iam dictam ecclesiam S. Marie de Minione, que sunt pertinentia 2) ecclesie sante Marie de Pharpha. Insuper spopondit atque obligavit se iam dictus Rodilandus adversus predictum B[erardum] abbatem, ut si unquam in tempore per se vel per suas submittendas personas aut per aliquod ingenium suum de iam dictis rebus, videlicet de Minione aut de Viterbo sive de eorum pertinentiis, vineis, campis, silvis, tam cultis quam et incultis, sive de mobilibus vel familiis eorum, sive de albergariis faciendis aliquo tempore adversus rectorem predicte ecclesie vel adversus predictas res in aliquo exinde intentionaverit aut causare vel molestare seu per placitum fatigationem facere presumpserit ipse vel seu heredes aliquo ingenio, aut si exinde taciti et contenti omni tempore non permanserint, quod componere debeat ipse Rodilandus et sui heredes ad iam dictum B[erardum] abbatem vel ad suos successores vel ad advocatum suum penam argenti optimi libras C. Et pro ipsa sponsione et obligatione fecit meritum predictus abbas ad iam dictum Rodilandum spatam unam. Presentia Rodulfi quondam Petri, Berardi quondam Rustici, Benedicti Montanarii, Baruncelli quondam Alberti, Bennonis Teutonici, Massari quondam Gisonis et reliquorum hominum bonorum hoc factum est anno dominice incarnationis millesimo LXXXIII. IV. Idus Iun. Ind. VI. Quidem ego Andreas notarius et iudex domini imperatoris ex iussione predicti Rodilandi hoc breve scripsi feliciter actum. SS. Rodulfus ibi fuit. SS. Berardus ibi fuit. SS. Benedictus ibi fuit. SS. Baruncellus ibi fuit. SS. Benno ibi fuit. SS. Massarus ibi fuit. Qui supra Andreas notarius et iudex domini imperatoris confirmando subscripsi.

#### 4.

# Kaiser heinrich IV. schenkt der Abtei Farsa das Feld zu Kinzica am Arno und andere Güter. 15. Juni 1083.

In nomine sancte et individue trinitatis. Heinricus divina favente clementia rex. Omnes quidem sanctos honorare debemus, sed sanctam sanctorum plus quam virginem Mariam cum omnibus et pre omnibus venerari et diligere indigemus, quam ut dominam honorare student omnes sancti, utputa per quam solam a solo omnium Domino sunt sanctificati. Per quam et nos misericordiam sperantes consequi, patrem misericordiarum de nostra substantia honorare fuimus parati, matri misericordie concedentes illa, que concedere a fidelibus nostris sumus rogati ad illud monasterium sancte Marie, quod est in Pharpha, ubi specialiter eius a querentibus fidelibus inveniuntur beneficia. Petentibus ergo cum abbate Pharphensis abbatie B[eraldo] regni principibus Henrico patriarcha, Liemaro Hammaburgensi archiepiscopo, Thedaldo Mediolanensi archiepiscopo aliisque fidelibus nostris, concessimus et tradendo firmavimus, firmando tradidimus omnipotenti Deo eiusque matri gloriose virgini Marie in Pharpha campum illum, qui est in Kinzica, qui fuit vinea dominicata regis et modo

<sup>2)</sup> Go bie Sanbidrift.

sunt cassinae et horti. Unum caput cum uno latere tenet in via publica, et aliud caput tenet in terra quondam Ursi de Paulo, que fuit similiter regalis, et aliud latus tenet in fluvio Arno. Secundum petium de terra donamus in loco et finibus Revolta, quod unum caput tenet in via publica, latus unum tenet in terra, que fuit Landulfi, et aliud latus in terra Belloni, et est ad iustam mensuram sextariorum VI. Tertium petium est in loco et finibus Pictignano, qui vocatur Plage, quod unum caput tenet in via publica et aliud caput cum uno latere in terra, quam nobis servamus, latus unum tenet in terra quondam Rainaldi, et est illud, quod donamus, ad iustum sextarium duorum modiorum. Quartum petium donamus in Gonfo, quod tenet unum caput cum uno latere in terra, que fuit silva, quam nobis reservamus, et aliud caput tenet cum alio latere in terra - - - 1) et est per mensuram totum simul ad iustum sextarium modiorum XIV. Quodsi qua persona magna vel parva monasterium sancte Marie in Pharpha vel abbatem eius monasterii B[erardum] vel eius successores super his, que sibi in proprium dedimus, inquietare presumpserit, sciat, mille libras auri se compositurum et redditurum, medietatem nostre camere, medietatem Pharphensi abbati. Cuius donationis nostre in eternum mansure testem cartam hanc scribi iussimus, quam, ut infra videtur, manu propria corroboratam et nostro sigillo signatam omnis generationis tam future quam presentis noticie reliquimus. Signum domini Heinrici quarti regis invictissimi<sup>2</sup>). Burchardus episcopus et cancellarius vice Sigeguini 3) archicancellarii recognovi. Data XVII. Kal. Iul. anno dominice incarnationis MLXXXIII. indictione V. anno autem ordinationis domini Heinrici quarti regis XXIX 4) regni XXVI. Actum Rome feliciter in Christi nomine Amen 5).

#### 5.

### Graf Saxo übergiebt die Hälfte der Stadt Civita-Vecchia der Abtei Farfa. 29. April 1084.

In nomine Domini Iesu Christi. Anno Deo propitio pontificatus domini Clementis summi pontificis et universalis tertii pape primo et imperante domino Heinrico a Deo coronato summo imperatore anno primo imperii eius mense Aprili die XXIX. Ind. VII. Quia primi hominis exigente culpa in omnibus successoribus suis fuit mors propagata, iccirco visum est sapientioribus ac prudentissimis viris, ut per scripta commodarentur memorie futurorum, quicquid tractaretur per definitionem presentium. Quapropter ego Gregorius iudex notum facio omnibus Deum colentibus, quod Saxo comes, filius Reinerii, Saxonis comitis filii,

<sup>1)</sup> In ber hanbschrift fehlen hier etwa vier Aborte.
2) In der handschrift ift das lönigliche Monogramm und weiter unten das königliche Siegel nachgebildet.
3) So in der handschrift fatt Siguini.
4) So in ber Woschrift von Gregorovius. Bergl. St. R. 2850.
5) Im Registrum Farsense solgt nach unter berfelben Rummer wörtlich die Erzuhlung Gregors über die erste Antunkt heinrichs IV. zu Karsa, welche Bethmann M. G. XI, 561 aus dem Registrum und der Chronica mitgetheilt hat.

fecit cartam de medietate Civitatis Vetule in ecclesia sancte Marie supra fluvium Pharpha posita, sicut pater eius Rainerius pro remedio anime sue concessit per B[erardum] abbatem Pharphensis cenobii ad proprietatem predicte ecclesie. Tum interveniente humane fragilitatis cupiditate idem Saxo cepit charte, quam fecerat, contradicere et contra abbatem litigare, quod, dum viveret, usum fructus terre illius sibi debebat retinere. Huius rei optentu tanta inter eos orta fuit intentio, ut ante presentiam imperatoris H[einrici] huius litis perlata fuit disceptatio. Tunc ex precepto augusti et sub banno eius et legali obligatione statutus fuit terminus diffinitionis istius. Termino itaque statuto utreque partes cum iudicibus et advocatis ad placitum faciendum convenientes, parate fuerunt veritatem decernere, sed assensu imperiali et multorum prudentium hominum salubri consilio actum est, ut amicabili compositione prefatus comes spontanea voluntate refutavit sancte Marie et eius abbati B[erardo] presentibus subscriptis iudicibus totam ipsam medietatem prenotate civitatis cum omni usu fructus sui et cum ecclesiis suis omnibusque pertinentiis, sicut pater eius vita comite tenuit et sicut per cartam, quam ipse fecerat, legebatur. Insuper etiam obligavit se suosque heredes, quod neque per se neque per aliquam personam ab eis submissam de predictis rebus, que supra leguntur, quas et ipse refutavit. litem aliquam quocunque tempore adversus predictum Pharphense monasterium vel abbatibus aut servitoribus eius movere temptaverint. Quod si fecerint aut aliis litigantibus ipsi iure et legaliter non defenderint, scilicet quod iure facere potest 1), centum libras Papiensium denariorum nominati s. Marie monasterii abbatibus componant, insuperque etiam refutatio et definitio ista stabilis et firma permaneat. Actum civitate Romana apud Capitolium. Signum + manus supradicti Saxonis comitis, qui hanc chartam diffinitionis ac refutationis fieri rogavit. + Ego Guilielmus iudex sacri palatii interfui et subscripsi. + Ego Iohannes iudex subscripsi. + Senjorictus iudex domini imperatoris ibi fui. + Ego Britto iudex interfui. + Caro urbane causidicus prefecture, quia interfui, subscripsi. † Ego Cencius urbis causidicus hoc transactionis instrumentum confirmo. † Signum manus Sarracini a sancto Eustatio testis. † Signum manus Corbonis de Gregorio Latro testis. + Signum manus Astaldi filii Astaldi testis. + Signum manus Gregorii Adulterni testis. + Signum manus Horrigi a sancto Eustatio. + Ego Gregorius sancte Romane ecclesie scriniarius atque iudex, qui sum scriptor huius charte, post testium subscriptiones et traditionem factam complevi et absolvi.

6.

# Abt Hermann von Michelsberg verordnet Gedenkfefte für Kaiser geinrich II. und Bischof Otto von Bamberg. Um 1135.

Hermannus Babenbergensis caenobii provisor indignus omnibus eiusdem ecclesiae filiis tam futuris quam praesentibus. — Quamvis idcirco rerum curas mundanarum abiecerimus, ut in castris aeterni regis expediti militemus,

<sup>1)</sup> Go bie Sanbidrift.

1262 Documente.

nostrique sit officii continuae orationis libamina pro cunctis offerre fidelibus, res ipsa tamen exigit et sacrae institutionis ordo compellit, ut eorum memoriam nostris cordibus artius affigamus, quorum cottidianis stipendiis utimur et elemosinis sustentamur. Cum enim bonum debeamus operari ad universos, maxime tamen convenit ad domesticos, qui nos possessionum suarum haeredes relinquentes, dum nos rebus propriis alunt, dum nobis sollicitudinem cottidianae necessitatis adimunt, nos perpetuos debitores animarum suarum reliquerunt. Dicimus autem primum Heinricum christianissimum imperatorem et dominum nostrum Ottonem dignum Deo pontificem, quorum unus loci nostri fundator, alter vero reparator, unus qui primus monasterii nostri aedificia construxit, alter qui dilapsa et iam iamque ruitura nobiliori structura reformavit, cuius videlicet erga nos et locum nostrum tanta caritas, tanta fuit benignitas, ut, licet ille beatus in construendis etiam aliis quam pluribus caenobiis esset intentus, ita se totum nostris utilitatibus impenderet, ac si eum nulla ex latere privata cura pulsaret. Unde meritis eius suffragantibus locus noster, obolita conversatione veteri, novarum disciplinarum caepit exultare provectibus, et cuius uterus in filiorum procreatione iam fuerat sterilis et effetus, nunc superni roris infusione factus est religiosi germinis prole faccundus. Huic ergo tantae pietatis viro, tam nobis dilectissimo patri et domino quid dignum retribuemus? in quo meritis illius respondebimus, ne apud beatam eius animam culpabiles inveniamur? Equidem totum, quod sumus, - - - 1) totum, quod possumus, ipsi debemus, et ubicunque seu publice seu privatim Deo supplicantium vota persolvimus, pii pontificis nostri animam Domino speciali devotione iure committimus, sed tamen oportet, ut presentis privilegii testimonio memoriam eius etiam ad posteros transmittamus. Igitur communi fratrum assensu et consilio -- - statuimus eidem presuli nostro Ottoni post obitum eius omni ebdomada -- -- cum pulsatione campanarum missam in conventu celebrari, post missam quoque priorem, quae privatis diebus more solito pro defunctis canitur, psalmum: Levavi cum oratione una specialiter pro ipso decantari et cottidie prebendam unius fratris pro eo in elemosinam dari, anniversarium quoque eius sollempni studio agi fratribusque eo die consolationem impendi, pauperibus elemosinam largiri. Post orationem quoque psalmorum, qui ad singulas horas pro familiaribus dicuntur, in fine semper adiungatur: Et animam famuli tui episcopi sanctorum tuorum iunge consortio. Eodem modo domini nostri Heinrici imperatoris decernimus feria secunda, si festum aliquod non impedit, cum pulsatione signorum et missa pro defunctis commemorationem fieri, cottidianam fratris unius prebendam pro eo pauperibus dari, diem depositionis eius sollempniter - - celebrari. Haec ego Hermannus indignus abbas et nos fratres de caenobio sancti Michabelis unanimi voluntate conscribi fecimus. Haec nos, dum vita nobis superstes est, inconvulsa Domino opitulante servabimus. Haec vobis posteris nostris plena devotione et devota plenitudine perpetuo servanda committimus, obtestantes vos per nomen Domini — — — — — — ne hoc fraternae institutionis privilegium evacuari sinatis, sed prefatis patronis perpetuo fidem conservetis, quatinus per eorum suffragia gaudia simul adipiscamur acterna. Amen.

<sup>1)</sup> Lude in ber Sanbidrift, welche etwa für brei Borte Raum bietet; in gleicher Weise finb auch fpater bie Luden in ber Sanbichrift bezeichnet.

Universa aedificia in hoc monte posita tam in structura templi quam in officinis claustri dominus noster venerabilis Otto episcopus a fundamentis exstruxit, item capellam sanctae Mariae et basilicam beati Bartholomei, nec non et muri ambitum propriis sumptibus aedificavit. Predia quoque multo precio empta ecclesiae nostrae delegavit, scilicet Gestineshusen, Rintpach, his addens duo allodia, videlicet Altenholevelt et Horwa, a quibus duobus ad missarum sollempnia cottidie hostiae id est oblatae et ad sepulchrum eius singulis noctibus perpetualiter candela prebeatur, basilicam quoque sanctae Fidis cum prediis ad se pertinentibus, hospitales domos citra et ultra flumen cum suis prediis. Casulam cum aurifrigio ecclesiae nostrae donavit, item aurifrigium, quod albae circumpositum est, stolam unam, unum dorsale laneum, duo tapetia, quorum unum rotundum, scutellam argenteam ad suscipiendas hostias in commemoratione defunctorum; quae videlicet scutella ne unquam ab aliquo auferatur vel in alios usus deputetur, banni interpositione inhibuit. Puteum claustri dato pretio comparavit. [Puteum apud sanctam Fidem fieri iussit] <sup>2</sup>).

Haec, quae annotata sunt, volumus, ut singulis annis in eius anniversario publice in Capitolio legantur, quatinus secutura posteritas noverit, quantum eius munificentia locum nostrum sublimaverit.

#### C.

### Gedicht auf Rom. Um 1110.

Roma, caput mundi, terrarum summa potestas, Ecclesie facies et pontificalis honestas, Roma, color mundi mirabilis et pretiosus, Ecclesie baculus sublimis et imperiosus, Queso, tuum nomen, quod erat sine suspicione, Nunc 1) quid avaricia dampnatur et ambicione? Tres contra Dominum coniuravere potentes, Rex et Wigbertus et Roma, Deum reprobantes: Rex, diademate quo 2) Wigbertus eum decoraret, Wigbertus, quod eum papam sua Roma vocaret, Roma, quod amborum thesauros evacuaret. Sed neque rex neque Wigbertus neque Roma videbunt. Quod cupiere, diu, nec habent requiem nec habebunt. Rex male mortuus est, diademate despoliatus. Wigbertus Stygios disponit pontificatus. Romam vexat adhuc amor immoderatus habendi, Quem non extinguit nisi iudicis ira tremendi.

1) I't hanbidrift. 2) Co bie hanbidrift, boch ift quod, wie in ben beiben folgenben Berfen ftebt, gu vermuthen.

<sup>2)</sup> Die eingeklammerten Worte find nachgetragen und bann zwei Zeilen, offenbar zu Nachträgen freigekaffen. Cf. M. G XII. 908.

#### Berbefferungen.

- S. 66, 3. 17 von unten lies Bergog Rafimire flatt: Ronig Rafimire.
- S. 193, 3. 15 von unten lies Albano flatt: Oftia.
- S. 493, 3. 6 von oben lies Einen formlichen Bergicht flatt: Ein formlicher Bergicht.
- S. 483, 3. 7 von unten lies Bergog Bratiflam fatt: Bergog Boleflam.
- S. 502, 3. 12 von oben lies Norbert von Chur ftatt: Robert von Chur.
- S. 600, 3. 2 von unten lies gewann ftatt: begann.
- 6. 628, 3. 12 von oben lies Magbeburg ftatt: Mageburg.
- 6. 681, 3. 1 von oben lies Bropft Danegolb ftatt: Bapft Manegolb.
- S. 867, 3. 8 von oben lies Dermann von Augsburg ftatt: Deinrich von Augsburg.
- S. 923, 3. 8 von unten lies bie Sachfen und ber Rolner ftatt: bie Sachfen und Rolner.
- 6. 960 im Columnentitel lies Beinrich V. ftatt: Raifer V.
- S. 1054, 3. 3 von unten lies in Bezug ftatt: auf Bezug.
- S. 1062, 3. 20 von oben ift nach: "erhalten" hinzugusitgen: Interessant ist ein Rhythmus über die Gewaltthaten Heinrichs V. gegen Paschalis II., der neuerbings von Dümmler in den Forschungen Bd. XVI. S. 577—579 veröffentlicht ist; dieses Gedicht ist im Frühjahr 1111 und wohl in Rom selbst entstanden.
- 6. 1146, 3. 12 von oben ift nach "König" hinzuzufilgen: Reuerdings hat Dümmler in ben Forschungen Bb. XVI. S. 169-171 aus einer Fuldaer handschrift Annalen herausgegeben, die im Besentlichen mit bem letten Theil bes Marian übereinstimmen, boch ist bisher ihr Berhältniß zu Narians Berk nicht sicher bestimmt worben. Nach biesen Annalen wären überhaupt nur sieben Bische bei Rubolfs Wahl gegenwärtig gewesen, und zwar außer ben schon bekannten noch die Bische von Magbeburg und halberstabt.
- S. 1209, 3. 6 von oben ift nach: "geschieht" hinzuzufilgen: Richt minber auffallenb ift, baß auch in bem unmittelbar nach Gregors VII. Tobe angesertigten Berzeichniß ber Schenkungen an die römische Kirche, welches sich in ber Kanonensammlung bes Carbinals Deusbedit findet, die angeblich frühere Schenkungs.

urfunde Mathilbens nicht erwähnt wirb.

# Register

zur

# Geschichte der deutschen Kaiserzeit.

Von

Wilhelm v. Giesebrecht.

Dritter Band.

PERSONAL PROPERTY OF THE PERSON

#### Borwort.

Das Register zum dritten Bande der Geschichte der beutschen Kaiserzeit ist in berselben Weise bearbeitet, wie die Register zu den beiben vorhergehenden Bänden. Es bezieht sich auf die dritte und vierte Auslage; wo die Seitenzahl der ersteren abweicht, ist sie in Klammern beigefügt worden. Das Register erstreckt sich allein auf den Tert; die Verweisungen bei den einzelnen Reichen, Bisthümern u. s. w. auf die Könige, Bischöse u. s. w. gehen nur auf die in diesem Bande selbst namhaft gemachten Personen und sollen lediglich weiteres Rachschlagen erleichtern.

Da dem vierten Bande gleich in der ersten Bearbeitung ein Resgister hinzugefügt wurde, sind jest alle Bande mit einem folchen verssehen und den vielfach ausgesprochenen Bunschen nach dieser Beigabe ist nun vollständig entsprochen worden. Möchte sich diese Arbeit eben so nublich erweisen, als sie mubselig war!

Münden, ben 5. October 1876.

28. v. Giesebrecht.



## Megister.

Machen, Raiferpfalz und Krönungeftabt, 15, 110, 123, 224, 306, 307, 570 (568), 624 (622), 681 (679), 752 (750), 754 (752), 759 (757), 761 (759), 762 (760), 765 (763), 788, 920, 933, 971, 978. Krönung Romabs, bes Sohnes Heinrichs IV., 624 (622). Krönung Heinrichs V. 681 (679). Abalard, Reffe Robert Guiscards, 37,

255, 473, 550 (548), 552 (549), 555

(553).

Abalard, frangösischer Theologe, 1009

bis 1011, 1014.

Abballah, Emir von Sicilien, 198. Abobriten, wenbifder Stamm, 136, 137, 145, 166, 171, 685 (683). Fürften: Gobichalt, Plufo, Eruco, Buthue, Beinrich.

Acqui, Stadt und Bisthum in ber Lombarbei, 823, 834, 878. Bischof:

21330.

Abalbero, Erzbischof von Bremen,

949, 966.

Abalbero IV., Bischof von Met, 891. Abalbero, Bischof von Worms, 124. Abalbero, Bischof von Burzburg, 262, 264, 280, 323, 354, 366, 373, 427, 439, 444, 445, 451, 452, 469, 470, 608 (606), 620 (618), 621 (619),

630 (628), 637 (635), 711 (709). Abalbero bon Eppenftein, Bergog

von Rärnthen, 176.

Abalbert I., Erzbifchof von Bremen-hamburg. Streitigfeiten mit ben Billingern 58. Wachsenbes Unsehen 86, 91. Patron bes Königs 95. Reichs= regent mit Anno 96-109. Berbrangt Anno 109-112. Führt allein bie Regierung bes Reichs 112-128. Seine Stellung nach feinem Sturg 128, 135 Rebrt an ben Bof gurild und gewinnt abermale bie Leitung ber

Geschäfte 153, 154, 162, 163, 164, 165, 166. Enbe 170-173. Riidblide auf seine Thätigkeit 221, 224, 228, 442.

balbert I., Kangler Beinrichs V., bann Erzbischof von Mainz, 780, 796, Abalbert 800, 806, 810, 811, 815, 820, 823, 824, 839—844, 847, 850, 855, 863—865, 878, 881, 885, 887—889, 891, 897, 902, 903, 908, 912, 919, 921—924, 927—929, 931, 933—944, 966, 967, 969, 970, 984.

Abalbert, Begleiter Ottos von Bam-berg auf ber Missonsreise nach Bom-mern, erster Bischof Pommerns, 990 Anm., 1001.

Abalbert ber Beilige, Bischof von Brag, 12, 225, 990, 997, 1000. Abal= bertefirchen in Stettin und Bollin 997.

Abalbert, Bischof von Worms, 290, 294, 439, 452, 475, 492, 608 (606), 630 (628), 637 (635), 650 (648). Ubalbert, Graf von Ballenstebt, 147, 148, 274, 324.

Abalbert, Graf von Bogen, 789. Abalbert, Graf von Calm, 234, 396,

629 (627), 633 (631).

Abalbert, Graf von Habsburg, 978. Abalbert, Graf von Ramur, 933. Abalbert, Graf im Tribentinischen,

750 (748), 751 (749).

Abalbert, Gunfiling Beinrichs IV., 157, 173.

Abalbert, Gesandter heinrichs IV. an Gregor VII., 346.

Abalbert von Ortenburg 653 (651). Abalgot, Przbischof von Magbeburg, 783, 838—840, 845, 846, 854, 855. 861, 862, 885—887, 908, 922.

Abam bon Bremen, Beidichte= schreiber, 95, 96, 122, 170, 172, 409, 411. Abela von Löwen, Gemablin bes Markgrafen Otto von Meigen, bann bes Martgrafen Debi von ber Oftmart, 139, 146-148, 274, 275, 320, 321, 378, 379, 380, 483, 486, 489, 613

(611).

Abelheib (Eupraxia, Pragedis), Tochter bes Groffürften Wiewolob, in erfter Ehe mit Martgraf Heinrich von der Nordmark, in zweiter mit K. Heinrich IV. vermählt, 627 (625), 628 (626), 629 (627), 651 (649), 652 (650), 654 (652), 655 (652), 659 (657), 661 (659), 662 (660).

Abelbeib, Tochter Ronig Beinriche I. von England, Gemablin Raifer Bein-

riche V. Giebe Mathilbe.

Abelbeib, Tochter Bergog Gottfrieds von Bowen, Gemablin Konig Beinriche I. von England, 973.

Abelheib, Schwester Raifer Bein-riche IV., Mebtiffin von Queblinburg,

628 (626).

Abelbeib, Grafin von Maurieune, Gemahlin König Lubwigs VI. von Frant-

reich, 906

Abelheib, Tochter ber Martgräfin Abelbeib von Sufa, Gemablin bes Begenfonige Rubolf, 63, 133, 151, 174, 191, 438, 439, 443, 482. Abelbeit, Martgräfin bon Gusa und

Turin, 28, 63, 132, 189-191, 194, 396, 398, 399, 401, 544 (541), 647

(645), 648 (646).

Atelbeib, Grafin von Montferrat, Mutter und Bormiinberin bes Grafen

Roger II. von Gicilien, 803.

Abelbeib, in erfter Che mit bem Grafen Ubalrich von Paffan, in zweiter Che mit bem Grafen Berengar von Gulabach vermäblt, 682 (680).

Abelbeib, Grafin von Stade, in erfter Che bem fachfilden Bfalggrafen Briebrich, in zweiter Gbe bem Grafen Bubwig bem Springer von Thilringen vermählt, 836

Abhemar, Bifchof von Bup, Legat Urbans II. im erften Rrengzuge, 670

(668), 692 (690)

Abmont, Rlofter in Steiermart, 711 (709), 712 (710).

Abolf von Schauenburg, Graf in Norbelbingen, 797, 845.

Megypten 706 (704), 714 (712).

Agne 8, beutiche Raiferin und Reiche= regentin, Wittme Beinrichs III., 19, 22, 24, 25, 26, 49, 55-84. Rach ihrem Sturge 85, 87, 92, 95, 96, 105, 109—113, 121, 141, 149, 162, 174, 188, 214, 215, 225, 229, 238, 236, 240, 243, 246, 247, 250, 251, 258, 319, 337, 352, 359, 383, 387, 388, 389, 393, 424, 425, 428, 432. Ihr Tob 457, 458. Riidblide auf ihre Thätigkeit 499, 504, 505, 507, 634 (632), 907, 961.

Mgnes, Tochter Beinrichs IV., vermählt in erster Che mit Kriedrich I., Bergog von Schwaben, in zweiter Che mit Markgraf Luitpold III. von Deftreich, 482, 552 (549), 744 (742), 789.

Agnes, Tochter bes Gegentonigs Rubolf, Gemablin Bertholbs II.

Zähringen, 483.

Ajub, Sohn bes Sultans Tamim von Tunis, 203, 204. Athal, Emir in Sicilien, 198.

MI Afbal, Befir bes Chalifen Moftali, 709 (707).

Alba, Stadt und Bisthum in ber Combarbei, 41, 45, 75. Bifchof: Bengo.

Albanien 559 (556).

Albano, Stabt und Carbinalbiethum im Römischen, 480, 536 (553), 558 (555), 591 (589), 592 (590), 593 (591), 696 (694), 697 (695), 698 (696), 740 (738), 876. Biicoie: Betrus III., Dietrich, Richard.

Alberaba, erfte Guiscarbs, 36, 196. Gemahlin Robert

Alberaba, Bemahlin bes oftfrantischen Markgrafen Bermann, Mitftifterin bes Rloftere Bang, 153.

Alberich, Thrann von Rom, 12.

Alberins. Siebe Albero, Archibiaton. Albero I, Bischef von Littich, 950, 978.

Albero (Alberius), Archibiaton ber Meter Rirche, 891.

Albert, Bitchof von ber Cabina, Gegenpapft, 698 (696)

Albert, italienischer Martgraf, 499 571 (569), 572 (570), 574 (572), 646 (644), 651 (649).

Albert, Bruder bes Gegenpapftes Dibert, 645 (643).

Albert, Gefantter Beinrichs IV. nach Conftantinopel, 551 (548).

Albinus, Raplan bes Bifchofe 3a-

remir von Brag, 616 (614). Albrecht ber Bar, Graf von Ballenfiebt, Martgraf ber fachfiichen Dftmart, 969 -- 971.

Albersbad, Rlofter bei Bilshofen, 986.

Albo, Bildof von Piacenza, 779. Albobranbeschi, grafliches Gefchlecht

in Tuscien, 12. Alebram, italienischer Großer. tommen beffelben 189.

Alexander II. (Auselm von Baggie),

römischer Papst, 71, 72, 75—78, 88—91, 94, 99, 103—109, 113—120, 123, 128 -130, 134, 135, 138-144, 149-155, 157, 180-188, 191-193, 203, 213, 219, 221, 226, 228, 230, -233, 236-239. Sein Tob 240. Rüdblid auf sein Bontificat 268, 327, 505, 735 (733), 907, 952. Alexander III., römischer Bapft, 957.

Alexander I., ermählter Bijchof von Littich, 920, 927, 933, 950.

Alexius I., oftrömischer Raifer, 544 (542), 545 (543), 550—552 (547— 549), 555 (553), 559 (557), 576 (574), 595 (395), 599 (397), 576 (574), 591 (589), 598 (596), 663 (661), 703 (701), 704 (702), 705 (703), 707 (705), 708 (706), 712 (710), 713 (711), 803, 833, 884.

Alfan I. (Alphanus), Erzbiichof von Saferno, Dichter, 54, 577 (575).

Alfan II., Erzbischof von Salerno, 577, (575), 586 (584), 589 (587).

Alfens VI., König von Castilien, 218, 597 (595), 598 (596).

Alfons VII., König von Castilien, 907,

Alfred, Erzbifchof von Jort, 221.

Mli, Gohn bes Gultans Tamim von Tunis, 203, 204.

Allftabt, Pfalz in Thuringen, 95, 109.

Reichstag (1063) 95.

Almus, Derzog von Kroatien, (672), 682 (680), 785, 786, 795. 674

Alphanus. Siehe Alfan. Alsleben, Burg bes Martgrafen Ubo bon ber Nordmark, 720 (718). Altaich, Kloster in Baiern, 57, 108, 124, 125. Altaicher Annalist 57, 132, 157, 409.

Altborf, welfischer Stammfit, 471.

Altmann, Dempropfi u Nachen, bann Bischof von Passan, 110, 341, 352, 373, 383, 384, 387, 389, 393, 439, 450, 452, 477, 478, 512, 516, 526, 529, 530, 535, 546 (544), 615 (613), 619 (617), 621 (619), 630 (628), 637 (635), 650 (648), 711 (709), 1025. Stänbiger Lege gors VII. in Deutschland 512. Stänbiger Legat Gre-

Altwin, Bifchof von Brigen, 123, 372,

442, 502, 680 (678).

Umateus, Graf von Savopen, Gohn ber Martgräfin Abelbeib von Gufa, 190, 213, 396, 398, 399

Amalfi, Fürftenthum, Stabt und Ergbiethum, 13, 343, 509, 596 (594), 689 (687). Erzbifchof: Laurentine.

Amalrich, Graf von Montfort, 913,

976.

Amatus, Diond von Monte Caffino, Beidichteidreiber, 197, 198, 200, 206, 211, 238, 253, 343, 412.

Amiens, Stadt in Frankreich, 975. Amiterno, Stadt und Graffchaft im Bergogthum Spoleto, 344.

Anagni, Stadt im Römifchen, 773, 882, 953.

Ancona, Stabt und Mart in Italien, 49, 527, 531, 748 (746), 801. Martgrafen: Gottfried ber Bartige, Berner. Unbernach, Burg am Rhein, 58, 306, 852. 853.

Anbreas I., König von Ungarn, 65-67. S. Andronicus, Rirche bei Reggio in Calabrien, 199.

Angern, tonigliche Bollftätte, 290. Angers, Stadt in Frantreich, 670 (668). Anjon, Graficaft in Frantreich, 48,

215, 975, 982.

Anno II., Erzbischof von Köln, 21, 58, 59, 60, 62, 69. Raubt Beinrich IV. ber Mutter 79-84. Seine Stellung nach bem Raub 85-95. Magifter bes Königs 95. Mit Abaibert Reichs-regent 95-109. Sintenber Einfluß und Entfernung bom Sof 109-112. Seine Stellung nach feinem Sturg 113-115, 117-120, 123, 126-129, 131, 133-136, 138, 144, 147, 151-153, 162. Gewinnt bie Leitung ber Geschäfte wieder 172-176, 187, 228. Wird abermals vom Dofe entfernt 176, 177, Angebliche Berbinbungen mit Wilhelm bem Eroberer 224. Berbin= bungen mit Rom 233, 235, 236, 264. 3weibeutiges Berhalten mabrent bes fachfichen Aufftanbes 273, 274, 282-286, 292 - 295, 311. Streitigkeiten mit ben Kölnern 291, 303 - 307. Tob 325-328 Unnos Rlofterreformen 153, 234. Rudweifung auf feine Thatigfeit 626 (624).

Anfelm, Ergbischof von Canterbury, 666 (664), 668 (666), 691 (689), 775,

783.

Anfelm von Rho, Erzbischof Mailand, 587 (585), 599 (597), 654

Anfelm von Buis, Erzbischof von Mailand, 693 (691), 694 (692), 711 (709), 712 (710), 833.

Anfelm I., ans Baggio, Prediger in Mailand, dann Bischof von Lucca, 30, 31, 40, 71. Siehe Alexander II. Anfelm II., Bischof von Lucca, 424, 538, 539, 544 (541), 553 (551), 573 (571), 574 (572), 585 (583), 586 (584).

Anfelm, Markgraf von Busco, 871.

Ansverus, Abt in Rateburg, 137. Antiochia, Stadt in Sprien, Sit eines lateinischen Fürstenthums, 705-707 lateinischen Fürstenthums, 705-707 (703-705), 710 (708), 711 (709). Filteft: Bobemund.

Antipatris (Chabargaba) im gelobten

Lanbe 110.

Antwerpen, Stadt und Martgraffcaft, 370, 753 (751). Martgraf: Gottfried von Bouillon.

Ango, Bischof von Brixen, 680 (678). Apt, Stadt im Königreiche Burgund, 672 (670).

Apulien, normannische Grafichaft, 32, 36. Dann normannisches Bergegthum 38, 39, 42, 50, 51, 181, 196 – 199, 202, 204, 205, 207, 255, 342, 457, 473, 509, 510, 511, 545 (542), 550 (548), 551 (549), 555 (553), 559 (556), 576 (574), 645 (643), 665 (663), 673 (671), 689 (687), 704 (702), 803, 818, 822, 951, 1015. Grafen: Drogo, humfreb. Bergoge: Robert Guiscarb, Roger, Wilhelm. Mqua nigra an ber Abba 107.

Nquapendente im romifchen Tufcien 806.

Aquileja, Sabt und Batriarchat, 384, 442, 449, 604 (602), 616 (614), 653 Batriarden: Giegharb, (651), 986. Beinrich, Friedrich II., Ubalrich I. bon Eppenftein.

Agnino, Stabt in Campanien, 142,

143, 196, 197,

Manitanien, frangofisches Bergogthum, 215, 711 (709), 975, 1008. Bergoge: V, Wilhelm VIII., Wilhelm beim IX.

Araber. Siehe Sarazenen. Aragon, Königreich, 217, 218. Könige: Ramiro I., Canche Ramireg.

Archifreb, normannischer Krieger, 206. Arbea, Ort im Römifchen, 895.

Arensberg, Burg in Beftfalen, 717 (715).

Areggo, Stadt und Biethum in Tufcien. 19, 558 (555), 805, 806, 821. Argento am Bo 692 (690), 694 (692).

Argpros, griechischer Statthalter in Apulien, 22 (23).

Arialb, mailanbischer Diaton, 30, 31, 41, 181 - 183.

Aribert, Erzbischof von Mailand, 29, 841.

Aribe, Erzbischof ven Maing, 235.

entfetter Pfalggraf von Baiern, 64.

Aribonen, angesehenes Geschlecht in Baiern und Rarnthen, 67, 682 (680), 721 (719).

Artas, Feste im Gebiet von Tripolis in Sprien, 707 (705), 708 (706). Artes, Erzbisthum in Burgund, 529.

Armenien und Armenier 705 (703). Arnold, faiferlicher Bifchof von Ronstanz, 647 (645), 659 (657), (721).

Arnold II., Bifchof von Speier, 974.

Arnold, Propft zu Nachen, 867. Arnold von Looz, Burggraf Mainz, 863.

Arnoldftein, Rlofter in Rärnthen, 986. Arnulf, erster lateinischer Patriarch

Fernfaleme, 709 (707), 710 (708). Arnulf, Erzbifchof von Mailand, 654 (652), 664 (662), 693 (691).

Arnulf, Bifchof von Cremona, 459. Arnulf ber Bofe, Bergog von Bai-

ern, 961.

Arnulf III., Sohn Balbuins VI., Graf bon Rlanbern, 168, 584 (582).

Arnulf, mailanbiider Geichichteichreiber, 423.

Arona, Burg am Lage maggiere, 574

Arronaise, Cherherrnstift in ber Bi-carbie, 858. Arsuf, Hafenplat im gelobten Lande, 714 (712).

Arthur. Sagen 1008.

Mecalon, Stadt im gelobten Lanbe, 709 (707).

Afchaffenburg, Burg am Main, 938. Asclittin, Bater Richards von Capua, 32.

Asclittin, Graf von Aversa, Bruber Ricarbs von Capua, 33, 34. Astanier, Gefchlecht ber Grafen von

Ballenftebt, 1018

Afti, Stadt und Bisthum in ber Lom-borbei, 28, 41, 191, 672 (670), 699 (697), 878. Atto, Gegenbischof in Mailand, 186, 187, 232, 246, 321, 344.

Augeburg, Stadt und Biethum, 25, 56, 61, 79, 89, 90, 91, 92, 96, 114, 141, 142, 178, 242, 262, 389; 392—394, 402, 429, 437, 438, 448, 449, 483, 506, 512, 513, 536, 561 (558), 600 (598), 601 (599), 603 (601), 622, (620), 639 (637), 640 (638), 650 (648), 656 (654), 657 (655), 719 (717), 721 (719), 775, 776, 867. (717), 721 (719), 775, 776, 867, 889, 902, 904, 928, 948, 950, 1022. Beteretirche 513. Epnobe (1062) 87-91, 103, 104, 105, 113, 144. Bifchefe: Beinrich II., Embrico, Siegfried II., Bigolb, Cberhard von Rempten, Bermann.

Anra, Klofter bei Riffingen, 985, 987.

Autun. Spnobe (1077) 459. Spnobe (1094) 662 (660).

Anvergne 666 (664).

Ava, beutsche Dichterin, 1025.

Nversa, Stadt und Grafschaft in Campanien, 32—34, 38, 255, 698 (696). Kloster S. Lorenzo 698 (696). Gras fen: Asclittin, Rabulf, Wilhelm, Bermann, Richard.

Avianon. Stadt im Ronigreich Bur=

gund, 672 (670).

A330, Bijchof von Acqui, 822, 834, 878, 935, 936, 950.

A 330 II. (Albert A330), Markgraf von Efte, 160, 192, 398, 399, 401, 640 (638), 675 (673), 680 (678).

Babenberger. Aussterben bes Dannesstammes in ten frantischen Begen= ben 64, 726 (724). Babenberger in Defterreich 64.

Baben. Martgrafen 680 (678).

Bagnarea, Stadt im romijden Bebiet, 254.

Baggio bei Mailand 30.

Baiern, Serzogthum, 62, 72, 73, 158—161, 287, 313, 314, 385, 410, 432, 442, 443, 444, 446, 448, 452, 468, 517, 535, 601 (599), 614 (612), 621 (619), 622 (620), 623 (621), 637 621 (619), 622 (620), 623 (621), 636 (635), 640 (638), 642 (640), 650 (648), 656 (654), 658 (656), 659 (657), 675 (673), 677 (675), 679 (677), 680 (678), 682 (680), 711 (709), 721 (719), 726 (724), 730 (728), 736 (734), 737 (735), 832 882 888 898 999 737 (735), 823, 886, 886, 928, 929, 931, 932, 962-964, 971, 1018. Die Pfalzgraficaft in Baiern fommt an bie Bittelsbacher 929. Bebung ter berzoglichen Gewalt in Baiern 962, 963. Herzoge: Urnulf, Konrad I., Raiferin Agnes, Otto von Northeim, Welf I., Welf II., Beinrich ber Schwarze.

Bairisch 3 ell, Ricfteranlage, 637 (635). Baiano, Burg bei Canossa, 650 (648). Baii Siban, Emir von Antiochia, 705 (703), 706 (704).

Balbuin I. von Bouillon, Graf von Ebesia, bann Rönig von Jerusalem, 671 (669), 705 (703), 710 (708), 714 (712).

Balbuin V., Graf von Flandern, Bormund R. Philipps I. von Franfreich,

49, 167.

Balduin VI., Graf von Flandern und

Bennegau, 167, 168. Balbuin VII., Graf von Flanbern,

788, 975.

Balbuin II. von Rethel, Graf von Ebeffa, 710 (708).

Balbuin II., Graf vom Bennegau, 168, 169.

Balearen 870.

Bantberg, Stabt und Bisthum, 60, 64, 79, 80, 86, 87, 92, 110, 128, 153, 176, 231, 250, 314, 328, 335, 336, 339, 340, 377, 435, 501, 502, 535, 628, 626), 646 (644), 685 (683), 686, 6841, 793, (721), 794, (722), 793 686 (684), 723 (721), 724 (722), 793, 847, 929, 943, 971, 976, 983—989, 997—999, 1001, 1002, 1024, 1025. Dom 984, 985, 999. St. Negibienstirche 989. St. Gangulf 999. St. 3a 18 38. St. Indelsberg 984, 985, 987, 989. Hoftag (1099) 685 (683). Hoftag (1122) 943, 988. Reichstag (1124) 971, 976, 990. Bischöfe: Günther, Bermann I., Rupert, Otto I. Bangor, Bisthum in Bales, 800. Bi-

schof: David.

Bang, Rlofter bei Bamberg, 64, 153.

Bangi, Rlofter in Apulien, 457. Bar, Fefte in Oberlothringen, 846. Barbaftro, Fefte in Spanien, 218, 412. Barcelona, Martgraffcaft und Bis-thum, 218, 219, 918. Martgraf: Ramon Berenguer I.

Bari, Stabt in Apulien, 23, 204, 205, 245, 691 (689). Synobe (1098) 691,

(689).

Baruncii, abliges Geschlecht in Rom, 748 (746).

Basel, Stabt und Bisthum, 63, 72, 73, 75, 78, 886. Synobe (1061) 72-75, 349, 507. Bischof: Burcharb. Banten und Rifani, Länder an ber

bohmifchen Grenge, 825.

Babeur, Stadt in ber Rormanbie, 221. Bifchof: Obo.

Beatrix, Gemahlin Serzog Gottfriebs bes Bärtigen, 30, 51, 52, 71, 76, 104, 105, 108, 132, 142, 144, 154— 157, 181, 192—195, 240, 243, 246, 247, 248, 252—254, 258, 337, 339, 340, 345, 365, 643 (641).

Beatrig, Tochter Ottos von Schweinfurt, Bemablin bes Grafen Beinrich

bon hilbrighaufen, 65.

Beatrix von Mompelgarb, zweite Gemablin Bertholbe I. von Babringen, 648 (646)

Beauvais, Stadt in Frankreich, 858, 975. Synobe (1114) 858, 859.

Bec, Abtei in ber Normanbie, 30, 71. Behringen, zwischen Gifenach und Langenfalza, 312.

Beichlingen, Burg in Thuringen,

Bela I. König von Ungarn, 66-68, 101, 102.

Bela II., Almus Sohn, fpater Ronig von Ungarn, 795.

Belgarb, Stadt in Bommern, 998. Kirche aller Beiligen 998.

S. Benebetto am Bo, Rlofter, 574

Benebictbenern, Rlofter in Baiern, 123.

Benedict VIII., romischer Bapft, 13, 24, 29.

Benebict IX., romischer Papft, 13, 16, 24.

Benedict X. (Johann von Belletri), Wegenpapft, 24-26, 39, 43.

Benebict XII., romifcher Bapft, 580 (578).

Benedict, von ber gregorianischen Bartei eingesetzter Brafect in Rom, 592 (590).

Benebictus Chriftianus, getaufter jübifder Beidaftemann in Rom, 16, 77.

Benevent, Stadt und Fürstenthum, 87, 50, 51, 196, 245, 246, 249, 255, 384, 413, 455, 472, 492, 563 (561), 591 (589), 600 (598), 690 (688), 691 (689), 782, 802, 879, 881, 884, 900, 925, 949. Spunche (1059) 51. Spnobe (1087) 591 (589). Spnobe Urbans II. 600 (598), 667 (665). Spnobe (1117) 881. Fürften: Lanbulf VI., Panbulf IV.

Benno, Bifchof von Meißen, 153, 274,

321, 377, 624 (622). Benno II., Bijchof von Osnabrild, 153 (154), 165, 278, 299, 400, 451, 458, 459, 461, 464, 481, 485, 495, 502, 503, 506, 530 (529), 546 (543).

Benno, Abt bes Rloftere Lorich, 888,

889.

Bentheim, Burg in Beftfalen, 885. Benge, Bifchof von Alba, 45, 46, 75, 77, 81, 105, 114, 500, 558 (556). Berceto im Gebiet bon Parma 107.

Berengar I., Graf von Sulzbach, 682 (680), 726 (724), 731 (729), 732 (730), 789, 793, 891, 911, 932, 980. Berengar, thuringifder Graf, 324.

Berengar von Tours, französischer Theologe, 17, 18, 47, 48, 374, 412, 474, 478, 480, 611 (609), 661 (659), 668 (666), 1009.

Berengog, Abt von St. Maximin, 867,

979.

Berg, Grafichaft, 740 (738).

Bergamo, Stadt und Bisthum in ber Lombarbei, 547 (545).

Berguli, Ort am Tanaro, 185.

Berta bei Gerftungen, Convent (1085) 605-607 (603-605).

Bern, thilringifcher Graf, 324.

Bernhard, Erzbischof von Tolebo, 877. Bernhard, Eremitenmond, Bifchof, Miffionar in Bommern, 988, 989, 993, 1000.

Bernhard II., Bergog von Sachsen, 58. Bernhard, Graf von Scheiern, 711-713 (709-711).

Bernharb, römischer Carbinal, 186, 428, 429, 431—433, 435, 438, 439, 446, 447, 448, 451, 456, 461, 462, 469, 470, 475, 477, 478, 484, 869.

Bernbarb ber Beilige, Abt von

Clairvaux, 1010, 1111.

Bernharb, Abt von St. Bictor in Marfeille, 240, 428, 429, 431—433, 435, 438, 439, 446, 447, 456, 466, 468, 471, 634 (632).

Bernold von Ronftang, Annalift,

410.

Bertha, Tochter ber Markgräfin Abelbeib von Sufa, Gemablin Raifer Beinriche IV., 63, 132, 133, 139, 145, 146, 148-151, 166, 191, 229, 296, 311, 390, 392, 395, 396, 397, 442, 502, 556 (554), 557 (555), 623 (621), 624 (622), 648 (646).

Bertha, Stieftochter Roberts bes Friefen, Gemahlin R. Philipps I. von Frank-

reich, 169, 662 (660).

Bertha, Gemablin bes Marigrafen

Manfreb von Sufa, 190.

Bertha, Tochter Ottos von Schwein-furt, Gemablin bes Grafen Friedrich von Babeberg, 65.

Bertha, natilrliche Tochter R. Bein-riche V., 879.

Bertholb, faiferlicher Erzbifchof von Salzburg, 611 (609), 841.

Berthold I., Bijchof von Bilbesheim,

Bertholb von Rheinfelben, Sohn bes Gegentonige Anbolf, Gegenherzog in Schwaben, 439, 482, 483, 495, 512, 520, 521, 522, 603 (601), 621 (619), 630 (628), 638 (636), 642 (640). Bertholb I. ber Gebartete, Graf bon

Bähringen, Bergog von Karnthen, 68, 448, 450, 468, 470 - 472, 495, 648 (646).

Bertholb II., Graf von Babringen, Gegenherzog in Schwaben, 468, 472, 483, 495, 639 (637), 642 (640), 646 (644), 658 (656), 659 (657), 679 (677), 680 (678), 718 (716), 765 (763). Filhrt zuerft ben Titel Herzog

von Zähringen 680 (678).

Bertolb III., Bergog von Bahringen, 850, 853, 943.

Berthold, Graf, Gunftling Bein-

riche IV., 628 (626). Bertholb bon Moreburg, Rath Beinrichs IV., 425.

Berthold, Klostervogt von Lorsch, 888. Berthold von Reichenau, Annalift, 410.

Bertraba, zweite Gemablin R. Phi= lipps I. von Frankreich, 662 (660), 670 (668).

Befangen, Sauptftabt bon Sochburgunb und Erzbisthum, 395, 396, 977.

Beureliacum, Gnt ber Abtei Mou-20n. 914.

Beuthen, Burg in Schlefien, 791.

Bianello, Burg ber großen Grafin, 423, 649 (647), 805, 821, 822.

Bianbrate, Stadt in ber Lombarbei, 699 (697), 819.

Biburg, Rlofter an ber Abens, 986. Bieba, Stabt im romifchen Tuscien, 696 (694).

Billinger, Bergogsgeschlecht in Sachsen,

121, 122, 123, 136, 137, 153, 156, 167, 169, 317, 324, 525, 964, 965. Aussterben bes Mannsftamms 777.

Bingen am Rhein 742 (740), 743 (741), 755 (753), 812, 815.

Biograph Beinrichs IV., 718 (716), 719 (717).

Bifignano, Ort in Unteritalien, 35. Bittburg bei Trier, 133, 134.

Blankenburg, Burg in Sachsen, 966. St. Blasien, Kloster im Schwarzwald, 235, 386, 437, 634—636 (632—634), 638 (636), 712 (710).

Böckelbeim, Burg an ber Rabe, 743 (741), 744 (742).

(741), 744 (742).

8 öhmen, Serjogthum, 66, 67, 68, 102, 169, 170, 178, 226—228, 308, 311, 313, 314, 319, 320, 321, 378, 411, 444, 446, 448, 452, 486, 487, 514, 515, 520, 546 (544), 600 (598), 615—617 (613—615), 623 (621), 624 (622), 631 (629), 632 (630), 677 (675), 678 (676), 683 (681), 684 (682), 685 (683), 736—736 (734—736), 783—786, 788—795, 798, 477 970—972, 987, 990, 999, 1005. 847, 970-972, 987, 990, 999, 1005, 1019. Der Bobmenbergog ale Dund= ident bes Raifers 847. Bergoge: Bretislam I., Spitihnem II., Brati-flam II., Konrad, Bretislam II., Boriwoi II., Swatoplut, Blabistaw I., Sobeflaw I.

Bobemund von Tarent, Cohn Ro= bert Buiscarbs, 550 (548), 559 (556),

572 (570), 575 (573), 576 (574), § 598 (596), 599 (597), 689 703 (701), 704 (702), 706 707 (705), 709 (707), 710 (687),(704),(708),803, 818, 833. Boleflam I. Chabry, Rönig von

Bolen, 66, 225, 400, 792.

Boleflam II. ber Ruhne, Bergog und Rönig von Bolen, 66, 102, 166, 169, 170, 175, 178, 179, 226, 307, 312, 320, 378, 410, 411, 467, 483, 514, 515, 617 (615).

Bolestaw III., Bergog von Bolen, 683 (681), 684 (682), 685 (683), 784-786, 788–795, 798, 987–991, 994, 996, 998, 999, 1001.

Bologua, Stabt und Biethum in ber Romagna, 76, 499, 774, 871, 1014, 1015. Rechtsichule 499, 871, 1014, 1015.

Bonbeno bei Canoffa, Burg ber Grafin

Mathilbe, 862.

Bonifacius, Markgraf von Tufcien, 155, 156, 538 (537).

Bonifacius, Martgraf von Savona, 871.

Bonigo, Bijchof von Gutri, Geschichtsichreiber, 574 (572).

Bonigo, Silbebranbe Bater, 12. Bonn, Stadt am Rhein, 123,

753 (751), 754 (752), 852. Bopparb am Rhein 290.

Borbeaux, Stadt in Frankreich, 671 (669).

Boreller, mächtiges Geschlecht in ben Abruggen, 249.

Borimoi II, Herzog von Böhmen, 684 (682), 736 (734), 737 (735), 738 (736), 760 (758), 784, 785, 789, 792 -794.

Bofo, italienischer Graf, 499, 574 (572).

Boso, römischer Carbinal, 912. Bo to ber Tapfere, bairifder Graf, 64, 67.

Bouillon, Burg ber Grafen von ben Arbennen, 155.

Bonlogne, frangoftiche Grafichaft, 157. Bourbonnais, Proving Frankreichs, 666 (664).

Bourges, Stabt und Erzbisthum in Frankreich, 829.

Braga, Erzbisthum in Portugal, 877. Braiba bei Berona 74.

Branbenburg, Stadt und Bisthum,

502, 702 (700). Bifchof: Diebi. Braunichweig 631 (629), 777, 855, 861. Megibienflofter 861.

Brauweiler, Rlofter bei Roin, 123. Breitungen im Bennebergichen 934. Breitenbach an ber Fniba 282, 295, 311, 312, 313.

Bremen, Stabt und Erzbisthum, 58, 86, 91, 95, 97, 99—101, 121, 122, 127, 136—138, 153, 165, 171, 172, 228, 251, 409, 411, 412, 687 (685), 760 (758), 835, 884, 949, 966, 1005. Beabsichtigtes norbisches Patriarchat 120, 122, 138, 171, 172. Untergang ber wenbischen Diffion 136-138. Berfall bes Erzbisthums burch Abal-Einfluß auf berts Berwaltung 172. ben scandinavischen Norben gebrochen 884. Bergebliche Bemilbung für Berftellung ber früheren Bebeutung 949. Erzbifchofe: Abalbert I., Liemar, Sum= bert, Abalbero. Siebe Samburg.

Bremerborbe, Burg in Sachfen, 966.

Brena, Graffchaft, 374.

Brescia, Stabt und Bisthum in ber Lombarbei, 32, 41, 693 (691). Bifchof: hermann.

Breslau, Stabt in Schlefien, 791,

990.

Bretagne, frangösische Proving, 975, 1009.

Bretiflam I., Bergog von Bohmen, 617 (615).

Bretista w II., Serzog von Böhmen, 631 (629), 683-685 (681-683), 736 (734), 784.

Bretiflam, Reffe bes Böhmenherzogs Blabiflam, 797.

Brinbifi, Bafen in Apulien, 572 (570). Brigen, Stadt und Bisthum, 123, 499, 502-504, 516, 646 (644), 680 (678), 867. Spnobe (1080) 502-504, 506, 529, 549 (547). Bifchöse: Altwin, Anzo.

Brugge, Stabt in Flanbern, 168. Brunn, Stabt in Mahren, 604 (602),

631 (629), 736 (734).

Bruning, Bifchof von Bilbesheim, 922. Bruno bon Querfurt ber Beilige,

Erzbischof, 12, 778, 988.
Bruno, Erzbischof von Trier, 687 (685)
Ann., 781 (729), 739 (737), 747 (745), 750 (748), 759 (757), 773, 774, 776, 778—780, 782, 796, 799, 800, 889, 897, 909, 922—924.
Bruno von Calm, faiserlicher Dischof in Met 699 (697)

in Met, 629 (627). Bruno, Bifchof von Speier, 839, 888,

903, 932, 934, 936.

- Bruno, Rangler Beinrichs V., bann Bifchof von Strafburg, 865, 867, 943.
- Bruno, Bifchof von Segni, 666 (664), 827, 830, 874, 893.
- Bruno, Stifter bes Rarthauferorbens, 1010.
- Bruno, Abt von hirschau, 842 Anm.

Bruno, fachficher Geschichtsschreiber, 469, 519.

Buchain, Burg bei Cambray, 717

(715).

Buchborn, Graffcaft in Schwaben, 438. Bugen, Lanbichaft zwischen Rhone und Min, 396.

Bulgamini, romifches Gefchlecht, 894. Bulgarien, 704 (702), 711 (709), 712 (710).

Bunbicea, Lager Robert Guiscarbs, 572 (570), 573 (571).

Burcharb, Bijchof von Bafel, 356, 443, 468, 556 (554), 609 (607), 674 (672), 760 (758).

Burcharb, Bildof von Cambray,

796, 797.

- Burdarb I., Bijdof von halberftabt, 60. Burdarb II., Bijdof von halberftabt, 60, 91, 94, 100, 103, 111, 145, 153, 161, 176, 177, 178, 265, 278, 274, 302, 310, 317, 318, 320, 324, 325, 328, 341, 376—379, 547 (544), 602 (600), 611 (609), 613 (611), 623 (621), 625 (623), 626 (624), 776, 783.
- Burcharb III., Bifchof von Laufanne, Rangler Beinrichs IV. in Italien, 502 528 (527), 609 (607), 628 (626), 657 (655).
- Burdarb, Rangler Beinriche V., Biichof von Minfter, 740 (738), 761 (759), 778, 789, 815, 823, 853, 858, 859, 861, 865, 867, 868, 921, 927. Burdarb, Bifchof von Utrecht, 686

(684).Burchard I., Bischof von Worms, 290.

Ranonensammlung 606 (604), 1026. Burchard II., Bijchof von Worms, 888, 976, 977.

Burcharb, Dompropft zu Erier, 411. Burcharb, Abt bes Beterelloftere in Erfurt, 889.

Burdarb, italienischer Dartgraf, 646 (644), 674 (672), 675 (673).

Burchard II, Graf von Bollern, 64. Burchard II, Graf von Zollern, 978. Burcharb, Burggraf von Meigen, 845, 887.

Burdarb, Graf, Gefanbter Beinriche IV., nach Conftantinopel, 551

(548).

Burbinus, Erzbifchof von Braga, bann Gegenpapft Gregorius VIII., 877, 880, 881, 893, 895—898, 901, 909, 918, 919, 924—926, 949.

Burgund, Königreich, 42, 46, 63, 114, 150, 151, 190, 213, 359, 360, 896, 424, 487, 438, 439, 448, 452, 460, 471, 486, 584 (582), 594 (592), 603

(601), 661 (659), 666 (664), 667 (665), 671 (669), 695 (693), 728 (726), 776, 828, 831, 846, 851, 900, 901, 906, 912, 962, 977, 981, 1005, 1017.

Burgund, frangöfisches 666 (664), 975. Bergogthum,

Busco, Markgraffchaft. 189, 871.

Markgraf: Unfelm. Butbne, bes Abobritenfürsten Gob= ichalt Sohn, 137, 145.

Byzang. Siebe Conftantinopel.

Cabalus, Bijchof von Barma, Gegen-papst Honorius II., 72, 73—78, 80, 89, 90, 99, 103—108, 113—120, 129, 140, 144, 154, 181—187, 191, 193, 210, 332, 333, 352, 458, 504, 505, 511.

Cajarea, Stadt in Balaftina, 708 (706),

714 (712).

Calabrien 35, 36, 39, 50, 51, 197, 199, 201, 202, 207, 208, 342, 509, 510, 511, 545 (542), 550 (548), 576 (574), 690 (688), 1015. Calcare, Ort bei Deffina, 199.

Calirt II. (Guibo von Bienne), romifcher Bapft, 579 (577), 906-920, 922-928, 931, 932, 935-937, 940 -955, 959, 973, 975, 983. © alw, Graffcaft, 234.

Cambran, Stadt und Bisthum, 716 (714), 717 (715), 719 (717), 723 (720), 786-788, 796, 799, 975, 1021. Bifcofe: Balder, Danaffe, Dbo von Tournay, Burchard.

Camerino, Martgraficaft, 343, 365, 384, 413, 492, 508, 509, 555 (553), 748 (746), 823. Markgrafen: Gott-frieb ber Bartige, Gottfrieb ber Bod-

rige, Ranieri, Werner. Siehe Fermo. Campagna, römifche, 39, 77, 106, 141, 143, 351, 384, 454, 455, 511, 528, 533, 543 (540), 545 (543), 547 (545), 563 (561), 692 (690), 748 (746), 773, 782, 802, 817, 829, 876, 881, 893, 897, 898, 951, 1015. Campanien 39, 197, 249, 555 (553), 556 (553) 1015

556 (553), 1015.

Cancul, Ort in ber Unftrutgegend, 517. Canna, Stadt in Apulien, 251, 816.

Schlacht (1083) 551 (549).

Canofia, Burg ber großen Grafin bei Reggio, 120, 192, 395-404, 408, 409, 413, 418, 421, 422, 423, 424, 426, 428, 429, 430, 452, 453, 456, 462, 534, 544 (541), 555 (552), 568 (566), 649 (647), 650 (648), 715 (713), 862, 869, 872, 915.

Canterbury, englisches Erzbisthum,

221, 222, 912. Erzbischöfe: Stiganb, Lanfrant, Anjelm.

Capitanata, Provinzin Unteritalien, 37. Capua, Stadt und Kürftenthum, 34, 36, 38, 39, 50, 51, 71, 77, 140—143, 183, 210, 246, 247, 248, 249, 454, 472, 508, 588 (586), 589 (587), 645 (643), 689 (687), 690 (688), 803, 879, 881, 897. Spnobe (1087) 588 (586). Fürsten: Panbulf IV., Panbulf V., Landulf VIII., Richard I., Jordan, Richard II., Robert I.

Carcaffonne, Stadt in Frankreich, 671 (669).

Carpineta, Burg ber großen Gräfin,

649 (647). Caffel, Burg bei Dpern. Schlacht (1071) 168.

Caffiope auf Corfu 575 (573).

Caftiglione, Burg bei Dlailanb, 185. Castilien, Königreich, 217, 218. Ro-nige: Ferdinand I., Alfons VI., Alfone VII.

Caftro Giovanni, Burg in Sicilien,

198, 200, 201.

Caftronovo, Burg in Sicilien, 198.

Catalanen. Flotten 1018.

Cateau-Cambrefis, Fefte im Ge-biet bon Cambrap, 787. Catania, Stadt in Sicilien, 198, 201,

202, 205.

Cava (La Cava), Rlofter bei Salerno, 457, 698 (696), 926.

Cavaillon, Stadt im Ronigreich Burgund, 672 (670).

Caviliano, Burg bei Canoffa, 649 (647).

Cencius von Trastevere, Brafect von Rom, 104, 360, 454, 459, 567 (564).

Cencius, Sohn bes romifden Brafecten Stephanus, 104, 106, 107, 214, 333, 334, 350 – 352, 359, 425, 453, 505, 566 (564), 893.

Cencius Frangipane I., Conful ber Römer, 557 (554), 562 (559) 567 (564), 587 (585), 588 (586).

Cencius Frangipane II., romischer Großer, Entel Cencius I., 892, 893, 899, 951.

Centorbi, Burg in Sicilien, 200.

Ceperano, romijche Grengftadt, 141, 509.

Cerami (Cerame), Ort in Sicilien. Schlacht (1063) 202, 203.

Chalcebon, Stadt in Rleinafien, 704 (702).

Chalons an ber Marne, Stadt in Frantreich, 779, 780, 860, 975, 983. Sp. nobe (1115) 860.

Champagne, frangofifche Graffchaft, 457, 1010.

Chartreufe bei Grenoble 1010.

Chefter, Stabt in England, 981.

Chieti, Graffchaft in ben Abruggen, 343.

Chrobegang von Met. Geine Re-

Chur, Stabt und Bisthum, 250, 747 (745), 760 (758), 781. Bifcofe: Beinrich I., Norbert.

Churrhatien 476, 482.

Cilicien 705 (703).

Citeaux, Rlofter bei Dijon, 1010.

Ciftercienfer 986, 1010.

Civita Caftellana, Etabt im 988= mischen, 697 (695).

Civitate, Burg am Fortore in Unteritalien, 37.

Clairvaux, Ciftercienfertiofter, 1010. Clermont, Stadt in Frankreich. Sp. nobe (1077) 459. Concil (1095) 665 **-670** (663 - 668), 676 (674), 780,

781, 828, 913. Clemens III., Gegenpapft. Wibert.

Cinny und Cinniacenfer 10, 13 -17, 22, 30, 46, 47, 52-56, 69, 71, 152, 213-216, 225, 234, 235, 238, 261, 444, 457, 459, 552 (550), 568 (566), 584 (582), 585 (583), 593 (591), 594 (592), 595 (593), 634-637 (632—635), 666 (664), 776, 797, 866, 897, 900, 905, 906, 917, 923, 947, 948, 959, 981, 986, 1010. Achte: Majolus, Obilo, Hugo ber Beilige, Bontius. Cobleng 741 (739), 742 (740),

(752), 852, 923.

Coimbra, Stadt in ber pyrenaifden Salbinfel, 217, 568 (566).

Colonna, romifches Abelsgeschlecht, 566 (564), 748 (746).

Colonna, Marco Antonio, Erzbischof bon Salerno, 579 (577). Como, Stadt und Bisthum in ber

Lombarbei, 240. Bifchof: Rainalb.

Conftantin. Faliche Schenfungsurfunbe 210, 215.

Conftantin, Gobn bes oftromifchen Raifers Michaels VII., 260.

Conftantin, byzantinifcher Gefanbter 551 (549).

Conflantinopel (Byzanz), Hamptfladt bes oftrömischen Reichs, 22, 23, 167, 204, 209, 251, 252, 269, 319, 509, 510, 516, 544, 545 (542, 543), 550 (548), 551 (549), 555 (553), 572 (570), 575 (573), 576 (574), 598 (596), 663 (661), 668 (666), 677 (675), 679 (677), 703 (701), 704 (702), 706 (704), 707 (705), 708 (706), 709 (707), 711 (709), 712 (710), 713 (711), 795, 833, 868, 921 Mnm.

Corcobilus, Burg in ber Gabina, 817.

Corfu (Rorfu) 544 (542), 572 (570),

575 (573), 576 (574). Corneliusberg (Cornillon) bei Luttich

762 (760). Corfi, adliges Geschlecht in Rom, 557 (554), 558 (556), 566 (564), 748 (746), 802, 898.

Corfica 660 (658), 699 (697), 900, 948.

Crema, Stadt in ber Lombarbei, 700 (698).

Gremona, Stadt und Bisthum in ber Lombarbei, 32, 183, 186, 187, 331, 332, 342, 459, 651 (649), 663 (661), 664 (662), 699 (697), 700 (698), 801, 878, 895, 896. Bijdof: Urmulf.

Crefcentine, Reffe B. Gelafine II.,

899.

Grescentine von Monticelli 23. Cruco, Mirft ber Abobriten, 137, 145.

Dänemarf, Königreich, 120, 166, 167, 228, 285, 312, 411, 412, 514, 753, (751), 884, 1005, 1018. Könige: Svend Eftrithion, Darald Dem, Anub IV. ber Beilige.

Daibert, Bijchof und Erzbischof von Bifa, 660 (658), 666 (664). Papftlicher Legat im erften Kreuzzug 692 (690), 709 (707). Patriard von 3erufalem 710 (708).

Dalmatien 704 (702), 789, 795, 868, 1012.

Damascus, Stabt in Sprien, 710 (708).

Damianus, romifcher Carbinal, 574 (572).

David, Rapellan und Lobredner Bein-riche V., 800.

Debi, Graf von Bettin, Dartgraf ber Oftmart und Dieberiaufit, 65, 86, 87, 139, 146—148, 158, 274, 275, 316, 320, 321, 374, 380.

Debi, Sohn bes Martgrafen Debi, 147. 148.

Demmin, pommeriche Stabt, 997.

St. Denie, Mlofter bei Baris, 974, 975.

Defenburg bei Baberborn, Burg Ottos von Northeim, 160. Defiberins (Bictor III.), Abt von

D. Caffino, bann romifcher Bapft, 17, 22, 39, 54, 71, 148, 195, 196, 240, 255, 508, 531, 556 (553), 560 (557), 563 (561), 584 (582), 585 **-592** (583-590), 598 (596).

Deutiches Reich. Bedeutung unter ben Ottonen und erften frantischen Raifern 3-8. Beranberte Stellung 3um Bapftthum nach bem Tobe Bein-richs III. 10, 19, 27. Unter ber Re-gentschaft ber Kaiserin Agnes 55-84. Unter bem Regiment ber Bijchofe 84 -95. Unter bem Regiment Annos bon Roln und Abalberts bon Bremen 95-112. Ende ber vormunbichaft= lichen Regierung 112. Die Reichs= geschäfte in Abalberts Sanben 112 - 127. In ben Ganben ber Bischöfe 128-154. Abermals in Abalberts Sanben 154-172. In Annos Sanden 173-176. Die feinbselige Stellung ber fachfischen Großen und ber ober= beutschen Bergoge gegen Beinrich IV. 162-180. Minberung bes Ginfluffes auf das westliche Europa burch bas Bapfithum 225. Wirfung ber reformirten Klöster 234 –236, 366. Der beutiche Episcopat gegen bie ersten Reformen Gregore VII. 262-266. Berbot ber Laieninvestitur mit Ring und Stab 267 -- 269. Aufftand ber Sachien 272-330. Bruch zwifden Beinrich IV. und Gregor VII. 352 -368. Wirfungen bes papftlichen Banns 366 -384. Reuer Abfall Cachiens 374 -379. Abjall ber oberbeutschen Bergoge 381 -383. Die Oppenheimer Beichliffe 391. Machtstellung beim Ausbruch bes Investiturftreits 417-420. Reicheipaltung burch bie Bahl bes Gegentonige Rubolf 431-437. Rubolf verzichtet auf bie Erblichfeit ber Grone und bie Beietzung ber Bisthumer 441-453. Ausbruch bes 3n= vestiturftreite in Deutschlande 441-453. Burger= und Bauernheere für Seinrich IV. 445, 468, 470, 471. Rirchenspaltung burch bie Bahl bes Gegenpapfte Wibert 498-507. Bavftliche Bartei in Deutschland 512, 513, 515, 516, 632-643 (630-641). Rad Rutolfe Tobe Wahl bes Gegentonigs Hermann 535—537. Ende der Reichs-ipaltung 600—632 (599—632). Un-sicheres Regiment in Deutschland 676 -688 (674-686). Ende ber Rirchen= spaltung burch Wiberts Tob 697 (695), Friede und Unfriede im Reich 701-725 (696-723). Reue Reichsfpaltung burch bie Emporung Beinrichs V. gegen feinen Bater 725-762 (723-760). Berftellung ber Reichseinheit burch ben Tob Beinrichs IV. 762 (760). Durch=

greisenbes Regiment Seinrichs V. 771-849, Seinrich V. erzwingt bas Investiturprivilegium 818, 819. Glüdlicher Wiberftand Kölns gegen Beinrich V. 850-855. Sieg ber Sachsen fiber ben Raifer 856-858. Reue Erbebung ber firchlichen Bartei in Deutschland 860-865, 885-892. Reue Rirchenspaltung burch bie Erbebung bes Gegenpapfts Burbinus 896. Durchbruch ber Friedensgedanken 927-930. Die beutschen Fürften als Schiederichter im Rampf zwischen Reich und Rirche 930. Enbe bes Inveftiturftreits in Deutschland burch bas Burgburger Abtommen 931-937. Bertrag bon Worms 938 - 946Schwächung ber faiserlichen Gewalt burch ben Investiturstreit 954-959, 1003-1007. Wüstes Treiben ber Soldner nach bem Investiturftreit 960. Beranberte Stellung ber Graffchaft 960, 961, 1004. Rene Erbebung berzoglicher Gewalten 961—972, 1004. Beabsichtigte Reichsftener Beinrichs V. 976. Auflösung ber alten Berichtsund Beeresverfaffung burch ben überwuchernben Feubalismus 1004. Bleibende Bedeutung bes Kaiferthums als einer universellen Macht 1016, 1017. Geringe Theilnahme ber Deutschen an äußeren Kriegen während des Inde-stiturstreits 1017, 1018. Steigende Macht der Aristotratie 701 (699), 702 (700), 930, 1018, 1019. Wachstunder Reichtlung des Artscheidungs iender Reichthum bes beutichen Rlerus 1019, 1020. Sinten bes Bauern= ftanbes 1022. Emportommen ber Stäbte 1020-1022. Burgbanten 165, 166, 1022, 1023. Bflege von Runft und Wiffenicaft 1023 - 1026. Raifer: Beinrich IV., Beinrich V. König: Konrab, Gohn Beinrichs IV. Gegentonige: Rubolf, Hermann. 1

Dent am Rhein 851, 852.

Deventer, Stadt in Friesland, 969. Die, Bisthum in Burgund, 360, 553

(551). Bijchof: Hugo. Diebi, Bischof von Brandenburg, 502.

Dietbold, Bijchof von Stragburg, 467, 468, 556 (554).

Dietbold von Giengen, Markgraf auf dem Kordgan, 65, 444, 470. Dietbold I. von Bobburg, Mark-graf auf dem Kordgan, 653 (651), 682 (680), 726 (724), 732 (730), 736 (734), 789, 793, 890.

Dietholb, bairifder Graf, 61, 67. Dietrid, Bijdof von Albano, Gegen-

papft, 698 (696).

Dietrich II., Bijchof von Münfter, 921, 927, 933, 968.

Dietrich, gregorianischer Gegenbischof

in Berben, 887.

Dietrick, Bildof von Berbun, 134, 366, 371, 390, 395, 396, 451, 458, 459, 461, 464, 495, 501, 506, 560 (558), 601 (599), 604 (602), 610 (608), 629 (627).

Dietrich II., Bergog von Oberlothrin-

gen. Siebe Theoberich.

Dietrich, Graf von Are, 851-853, 862.

Dietrick I., Graf von Cleve, 860. Dietrick IV., Graf von Holland, 168. Dietrick V., Graf von Holland, 169, 369, 467, 701 (699).

Dietrich I. von Ratlenburg, fachfischer Graf, 274, 324, 374, 607 (605), 631 (629) Anm.

Dietrich II., Graf von Katlenburg, 726 (724), 729 (727), 730 (728), 759

(757).

Dietrich, Graf, Stifte- und Burgvogt in Trier, 134, 135.

Dietrich, Carbinallegat, 861, 862, 864. Dietrich, Abt des Albanstlofters in Maing, 739 (737).

Dietrich, Better bes Grafen Dietrich I.

von Ratienburg, 607 (605).

Dietrich von Romburg, Sohn bes Grafen Gero von Brena, 374, 378, 379, 487.

Dietwin, Bifchof von Littich, 311, 317.

Dijon, Stabt in Frankreich, 559 (557), 605 (603). Synobe (1077) 459.

Dillin gen, Graffchaft, 372. Dionvfine, Bifchof von Biacenza, 266, 393, 424, 456.

Dithmarfen, 167.

Divigo, romijder Carbinalpriefter, 830.

Domos, Rlofter in Ungarn, 795

Dobna, Burg in der Dart Dleifen, 785.

Dollenborf bei Münftereifel 850.

Domastaw (Domustaw) 994, 995.

Domuflam. Siehe Domaflam. Donanwörth, Stabt und Rlofter, 536.

S. Donino (Borgo S. Donino), Stadt in ber Lombarbei, 692 (690), 693 (691).

Dortmund in Bestfalen 290, 844,

852, 853, 860, 861.

Donay, Stadt in Flandern, 787.

Draden fels, Burg am Abein, 1023. Drogo, Graf von Apulien, 32-37. Duberstabt in Thüringen 967.

Dilmen, Burg in Beftfalen, 927, 965.

Düffelborf am Rhein 81.

Duisburg, Königspfalz am Rhein, 81, 125, 130.

Dutas, taiferliches Gefchlecht in Con-

ftantinopel, 510.

Dumar, wenbischer Sauptling, 856. Duraggo, Stadt in Epirus, 544, 545 (542).

E bbo, faiferlicher Bifchof von Dierfeburg, 612 (610).

Ebbo, Bischof von Naumburg, 66, 67, 128, 153, 278, 299, 372, 373, 378, 401, 422, 445 Anm.

Cherhard, Erzbifchof. von Trier, 58, 106, 111, 133.

Eberhard, Abt von Rempten, Begen= bischof von Augsburg, 656 (654), 657 (655), 660 (658).

Eberhard, Bifchof von Barma, 187. Eberhard IV., Graf bon Rellenburg, Rath R. Heinrichs IV., 134, 161, 164, 314, 341, 342, 344, 357, 425, 461, 470, 471.

Eberhard ber Jüngere von Rellenburg, Sobn Graf Cherhards IV., 167, 276,

314, 470.

Eberhard, frantischer Ritter, 317. Ebermiln fter an ber 30, Rlofter, 434

Anm. Ebra, Dorf bei Sondershaufen, 323.

Ebulo, Graf v. Rouci, Schwager bes Sancho Ramirez von Aragon, 218. Echternach, Rlofter bei Trier, 59.

Edarb I., Martgraf von Meißen, 65, 73. Edarb, Abt von Reichenau, 232.

Edarteberga, Burg in Thuringen, 825.

Edehard, Abt von Aura, Geschichte- fcreiber, 735 (733), 987, 1018, 1024.

Cheffa, Stadt am Enphrat, Git eines lateinischen Fürstenthums, 705 (703), 710 (708). Grafen: Balbuin I., Balbuin II.

Ebgar, Entel Ronig Ebmunds von England, 224.

Ebitha, Gemablin Ottos bes Großen,

Ebmunb, König von England, 228. Ebward ber Betenner, König von England, 70, 136, 216, 220, 223.

Edward, Sohn König Edmunds von England, 223.

Egerland 987.

Eggerfteine im Fürftenthum Lippe 1023. Egino, Anflager Ottos von Rordheim, 158, 173, 289.

Eichstädt, Stadt und Bisthum, 178, 609 (607), 657 (655), 719 (717), 747 (745), 789, 986. Bischof: Udalrich II. Eigilbert, Erzbischof von Trier, 476, 477, 502, 517, 523, 524, 601 (599), 610 (608), 615 (613), 616 (614), 657 (655), 687 (685)

Gilbert (Egilbert), Bischof von Min-

ben, 100, 274.

Gilenburg, Burg in ber Oftmart, 969. fächstischen

Gilita, Tochter bes Bergogs Magnus, Gemablin bes Grafen Dito von Ballenstebt, 777. Eilita, Tochter Ottos von Schwein-

furt, Mebtiffin von Riebermiinfter, 64. Einhard II., Bijchof von Speier, 123,

133, 134.

Einsiebeln, Rlofter in ber Schweig,

633 (631).

Gigo, Bifchof von Olbenburg, 297.

Etbert I. von Braunschweig, fachfiicher Graf, Better A. Geinrichs IV., 79-82, 93. Wirb Martgraf von Meißen und firbt 139.

Etbert II. von Braunschweig, Mart-702 (700), 777, 964, 966.

Etbert, Graf von Formbach, 444, 450,

479.

Ellen bei Gifenach 312.

Ellenhard, Bildof von Freifing, 123. Elsaß 437, 439, 443, 466, 468, 470, 471, 642 (640), 659 (657), 751 (749), 887, 929, 943.

Embrito (Imbrico), Bischof von Augsburg, 262, 322, 323, 437, 438, 443, 444, 448.

Embrun, Stadt und Erzbisthum im

Königreich Burgund, 18, 832.
Emehard, Bischof von Wilczburg, 671 (669), 675 (673), 715 (713).
Emessa, Stadt in Sprien, 710 (708).
Emicho, Graf von Leiningen, Filhrer von Krenzsahrern, 672 (670), 677 (675), 678 (676), 888. Engelbert, bairischer Pfalggraf, 682

Engelbert I., Graf von Sponheim, Gründer bes Klofters St. Paul im Lavanter Thal, 602 (600) Anm., 615 (613), 637 (635).

Engelbert II., Graf von Sponheim, Martgraf von Iftrien, fpater Bergog von Kärnthen, 682 (680), 789, 891.

Engelbert, schwäbischer Graf, 314. Engelhard, Erzbischof von Magbeburg, 100.

Englanb, Rönigreich, 70, 110, 120, 137, 169, 216, 220—224, 306, 307, 513, 524, 592 (590), 594 (592), 596 (594), 666 (664), 753 (751), 775, 782, 796, 797, 858, 912, 913, 972—974, 976, 981, 982, 1005, 1018, 85 nige: Edmund, Edward, Harald God= wins Sohn, Wilhelm I. der Eroberer, Wilhelm II., Beinrich I., Beinrich II.

Ensborf, Mofter an ber Bits, 985. Epirus 559 (557), 572 (570), 576 (574), 704 (702), 803.

Eppensteiner, vornehmes Ge blecht in Rärntben, 176, 442, 448, 526, 624 (622), 642 (640), 653 (651), 680 (678) Anm.

Eremitenmonde 988, 989, 1000,

1010.

Erfurt, Stadt in Thüringen, 177, 178, 263, 279, 316, 439, 487, 517, 636 (634), 712 (710), 732 (730), 790, 841-843, 853, 862, 889, 967. St. Beter 636 (634), 889, 967. Spnobe (1073) 177. Synobe (1074) 263, 264.

Ertenbold, Kämmerer Heinrichs IV., 761 (759), 763 (761).
Erlembald (Herlembald), Kührer ber Pataria in Mailand, 182—187, 195, 210, 232, 246, 248, 331, 332, 334, 342, 459, 665 (663), 693 (691).

Erlulf (Ernulf), Abt von Fulda, 799, 867, 889, 936, 944.

Erlung, Rangler Beinrichs IV., bann Bifchof von Burgburg, 731 (729), 735 (733), 736 (734), 738 (736), 778, 825, 861, 865, 878, 889, 924, 934. Ermefinda, Schwägerin ber Kaiferin

Agnes, 215. Ernft, Martgraf von Deftreich, 64-67, 314.

Ernulf. Siehe Erlulf.

Erpo, Bifchof von Münfter, 645 (643), 647 (645), 674 (672), 675 (673).

Eschwege an ber Werra 160, 278, 317.

Efico, Magbeburger Domberr, 729(727). Eglingen, Ort in Schwaben, 438, 443. Fürstentag (1077) 438, 439.

Efte, martgräfliches Gefdlecht in Italien, 190, 192, 680 (678). Martgrafen: A330 II., Belf I. Bergog von Baiern, Sugo Graf von Maine, Fulto.

Etampes, Stadt in Frankreich, 975. Eupragia. Siehe Abelheib.

Euftach, Graf von Boulogne, 157, 168,

Euftach bon Bouillon, Bruber R.

Gottfrieds, 671 (669), 709 (707). Ebreut, Bisthum in ber Normanbie, 221, 913. Bischof: Gifilbert.

Eggo, Bamberger Geiftlicher, Dichter, 1024, 1025.

Faenza, Stadt in Italien, 238. Fagnano, Ort bei Imola, 953, 954. faltenstein, Burg in Sachsen, 861. Fara, Burg in der Sabina, 543 (540). Farfa, Ubtei in ber Gabina, 543 (540),

879. Fatimiben in Megupten 708 (706),

714 (712).

Ferbinand I., Ronig von Raftilien und Leon, 217, 218.

Ferentino, Stadt in ber romischen Campagna, 898.

Felig, taiferlicher Bifchof von Deigen,

612 (610), 624 (622).

Fermo, Stadt und Bisthum in Italien, Bischof: Olberich. 76, 344, 347. Mart von Fermo 492, 508, 509, 823. Siebe Camerino.

Ferrara, Stadt in ber Romagna, 692

(690), 700 (698).

Ferruccio, ein Kömer, 656 (654). Fiano, Ort am Tiber, 78, 254, 817. Fischbachau in Baiern 637 (635).

Klanbern, Graficaft, 49, 167—169, 306, 716(714), 717 (715), 975. Grafen: Balduin V., Balduin VI., Arnutf III., Robert I. ber Friese, Robert II., Balbuin VII., Rarl ber Gute. Flardbeim in Thüringen. Schlacht (1080) 487, 488.

Florentius I., Graf von Solland, 168. Florenz, Stadt und Bisthum in Tuf-cien, 23, 24, 25, 42, 52, 74, 193, 394, 537, 538, 699 (697), 700 (698), 805. Synobe (1055) 74. Bijdofe: Gerharb, Rainer.

Folfmar, lothringischer Graf, 466,

Folfmar, Priefter, Filbrer von Rreug-fabrern, 672 (670), 677 (675), 678 (676).

Foltmar, Truchfeß Beinrichs V., 807. Fonte Avellana, Kloster in Umbrien, 22, 24, 53, 54, 117, 149, 237. Forcalquier, Stadt im Königreich Burgund, 672 (670).

Fordheim, Stadt in Franten, 427, 428, 429, 431-434, 440, 447, 535 Unm. Pilatushof 434. Wahl bes Begentonigs Rudolf (1077) 431-434, 462, 481, 491, 521, 522. Fortimpopoli, Stabt in Italien, 821.

Frangipani, abliges Beichlecht in Rom, 557 (554), 587 (585), 654 (652), 892, 893, 898, 899, 925, 953.

Formbad, Grafichaft in Baiern, 444.

Franten. Siehe Rheinfranten und Oftfranten.

Frankfurt, Königspfalz am Main, 149, 150, 290, 799, 886, 887. Reichstag (1069) 149, 150. Hoftag (1109) 799. Kürftentag (1117) 886.

Frantreid, Königreid, 42, 46-49, 51, 69, 104, 105, 110, 120, 151, 155, 167, 168, 192, 213-216, 260, 261, 307, 359, 433, 460, 467, 476, 513, 516, 553 (551), 568 (566), 570 (568), 580 (578), 584 (582), 592 (590), 594 (592), 596 (594), 600 (598), 643 (641), 661 (659), 662 (660), 663 (661), 666—672 (664—670), 695 (693), 711 (709), 753 (751), 776, 780, 803, 828, 829, 831, 846, 851, 858, 900, 901, 905, 906, 908, 912, 913, 926, 973, 978, 1005, 1007—1012, 1015, 1017, 1018, 1017, 1018, 1017, 1018, 1017, 1018, 1017, 1018, 1017, 1018, 1017, 1018, 1017, 1018, 1017, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018, 1018 1017, 1018, 1025, 1026. Seinrichs V. vereitelter Angriff auf Frantreich 973 -978. Ansbreitung ber frangöfischen Mationalität 1007, 1008. Eroberungen frangöfischer Ritter 1007, 1008. Ausbilbung ber frangöfischen Gitte unb Sprache 1008, 1009. Theologische und philosophische Studien 1009, 1010. Neue Monchsorben 1010, 1011. Ronige: Beinrich I., Philipp I., Lubwig VI.

Freiburg, Stadt im Breisgan, 1022. Freising, Stadt und Bisthum, 92, 123, 614 (612), 615 (613), 635 (633), 789. Bifcofe: Mitter, Ellenhard, Deginward.

Friaul, Graffchaft, 64, 441, 442, 704

(702).

Friedrich ber Rothbart, Raifer, 982.

Friedrich II. (Swatiber), Reffe bes Böhmenberzogs Bratiflams II., Batriarch von Aquiteja, 604 (602), 616 (614).

Friedrich I., Ersbiichof von Köln, 686 (684), 717 (715), 731 (729), 739 (737), 740 (738), 753 (751), 754 (84), 11 (110), 131 (129), 739 (737), 740 (738), 753 (751), 754 (752), 774, 781, 789, 796, 797, 828, 850, 852, 853, 859, 860, 865, 878, 881, 887, 888, 903—905, 908, 916, 919—923, 927, 933, 938, 941, 950, \$tiebrid I., Bifdof von Dalberstadt, 658 (656), 729 (727), 732 (731), 733 (731), 775, 776

(731), 775, 776.

Friedrich von Ramur, Bifchof von

Lüttich, 920, 933.

Friedrich I., Bischof von Milnfter, 275, 277, 303, 304, 602 (600), 609 (607).

Friedrich I., Graf von Staufen, Berjog von Schwaben, 482, 486, 512, 513, 517, 521, 525, 536, 600 (598),

615 (613), 619 (617), 620 (618), 646 (644), 651 (649), 671 (669), 680 (678), 718 (716), 719 (717), 731 (729), 744 (742), 867, 962.

Friedrich II., Herzog von Schwaben, 744 (742), 789, 812, 839, 850, 886 —889, 902, 903, 923, 928, 935, 937,

962, 976-980.

Friedrich von Luxemburg, Bergog von Dieberlothringen, 62, 124.

Friedrich von Gosed, sächsicher Pfalgraf, 138, 166, 274, 275, 310, 317, 324, 377, 469, 470, 836.

Friedrich von Sommerschenburg, jädflider Pialzgraf, 731 (729), 836, 838, 839, 844, 854, 855, 860, 886, 887, 921, 922.

Friedrich von Butelenborf, fachfiicher Pfalzgraf, 836, 845, 904.

Friedrich, Graf von Arensberg, 717 (715), 806, 851—854, 903, 921, 972.

Friedrich, Graf von Sabsberg, 65. Friedrich, Graf von Dompelgard, 647 (645), 648 (646).

Friedrich, Graf von Saarbruden, 903. Friedrich, Graf von Tengling, 789.

Friedrich, Graf von Toul, 317. Friedrich von Bilren, Bater Fried-

richs von Staufen, 482.

Friedrich, Reffe bes Markgrafen Ron-rab von Tufcien, 925.

Friedrich von Lothringen, römischer Carbinal und Abt von M. Caffino, 19. Siebe Stephan IX.

Friedrich, Dompropst von Magdeburg,

Friedrich von Bettenborf 646 (644). Friedrich vom Berge, Sachje, 275,

276, 310. Friedrich, Ministeriale ber Grafen von Stabe, 835, 836, 838, 965, 966.

Friesach, salzburgische Feste, 444. Friesland und Friefen 168, 369, 467, 614 (612), 628 (626), 658 (656), 686 (684), 687 (685), 688 (686), 702 (700), 848, 850, 851, 968, 973.

Frislar, Königspfalz in Heffen, 132, 293, 294, 296, 297, 300, 465, 477, 478, 483, 605 (603), 607 (605), 730 (728), 863, 903. Synobe (1118) 903.

Fructuaria, Kloster bei Turin, 83, 96, 113, 152, 191, 234, 235, 634

Filffen, Rlofter in Schwaben, 449 Anm. Fulba, Kloster in Sessen, 61, 62, 92-94, 148, 177, 279, 340, 799, 889, 928, 944. Fürstenversammlung (1120) 928. Aebte: Siegfried, Widerab, Ruzelin, Erlulf, Ubalrich.

Fulto, Graf von Anjou, 215, 662 (660).

Fulfo von Este, Markgraf, Sohn A3308 II., 680 (678). Fumone, Castell bei Anagni, 876.

Gaeta, Stadt und Bergogthum, 140, 141, 802, 895 - 897. Wird von ben Fürsten von Capua abhängig 140. Bergog: Richard von Aquila.

Baitelgrimma, Schwester Gifulfe II. bon Salerno, Gemahlin Jorbans bon

Capua, 207.

Galeria, Burg in ber römischen Gam= pagna, 23, 26, 39, 77.

S. Gallen, Abtei, 124, 448, 616 (614), 647 (645), 653 (651). Abt: Ubalrich bon Eppenftein.

Gallipoli, Stadt in Apulien, 599

Garba, Burg in ber Lombarbei, 822. Gaufred, Erzbijchof von Rarbonne, 459, 492.

Gaufreb, Graf von Anjou, 215.

Gaufreb Malaterra, Geschichts= Schreiber Rogers I. von Sicilien, 208.

Gebhard, Erzbischof von Salzburg, 91, 230, 264, 322, 323, 352, 373, 444, 449, 452, 487, 523, 524, 529, 534, 558 (555), 605 (603), 606 (604), 608 (606), 615 (613), 621 (619), 628 (626), 642 (640), 711 (709).

Gebhard II., Bischof von Konftang, 608 (606), 620 (618), 621 (619), 637 (635), 639 (637), 643 (641), 647 (645), 650 (648), 657–659 (655– 657), 661 (659), 665 (663), 681 (679), 697 (695), 719 (717), 722 (720), 723 (721), 731—734 (729—732), 740 (738), 744—747 (742—745), 751 (738), 744—747 (742—745), 751 (749), 772, 773, 775, 781, 782, 799, 867, 962. Stündiger Legat Urbaus II. 639 (637).

Bijchof von Regensburg Gebbard, 736 (734).

Bebhard, Bifchof von Brag. Giebe Jaromir.

Gebhard II., Abt von Hirschau, bann Bischof von Speier, 731 (729), 738 (736), 743 (741), 744 (742), 763 (761), 764 (762).

Gebhard I., Bifchof von Trient, 750 (748), 751 (749).

Bebbarb bon Benneberg, ermählter Bischof von Witzburg, 934, 935, 937, 938, 943 (942), 950, 974.

Gebhard, Graf von Supplinburg, 314,

Gebhard, Abt von Schaffhaufen, 712 (710).

Geisa I., König von Ungarn, 67, 101-103, 170, 175, 226, 308, 309, 319, 410, 467.

Gelafins II. (Johann bon Gaeta), römischer Babft, 892-902, 904-906,

908, 916, 948.

Gelbern, Graffcaft, 740 (738). Gelbuni, Solbtruppen, 755 (753).

Gemblour, Rlofter in Lothringen, 85. Genf, Stadt und Bisthum im Ronig= reich Burgund, 396, 977.

Gengenbach an ber Ringig, Abtei, 231.

Gent, Stadt in Flandern, 168.

Genua, Stadt und Bisthum in Stalien, 596 (594), 597 (595), 660 (658), 692 (690), 699 (697), 714 (712), 900, 948, 1012.

Genzano, Burg bei Benosa, 33. Geoffrop von Anjou, zweiter Gemahl ber Königin Mathilbe, 982.

St. Georgen, Rlofter an ber Donau-

quelle, 636 (634), 842.

Gerald, Cardinalbischof von Offia, 238, 250, 424, 425, 456, 457; 635 (633).

Gerald, Bifchof von Laufanne, 977. Gerard, Bijchof von Angouleme, papftlicher Legat in Aquitanien, 828-831,

890.

Gerberga, Schwester Liutpolbe III. von Destreich, vermählt mit bem Böhmenherzoge Boriwoi II., 684 (682).

Gerbert (Silvester II.), römischer Papst,

12, 13, 14, 261, 564 (561).

Gerbob, Dienstmann und Mörber bes Grafen Arnulf III. von Flanbern, 168, 584 (582).

Gerharb, Bifchof von Florenz, 24-26.

Siehe Nicolaus II.

Gerhard, Graf von Jülich, 851, 852.

Gerlach, rheinischer Graf, 326.

S. Germano, Stadt in Campanien,

Gernrobe am Barg 732 (730).

Gero, Graf bon Brena, Bruber bes Martgrafen Debi bon ber Damart,

374, 378, 379, 487.

Gerftungen, Ort an ber Werra, 284 -287, 293, 296, 317, 319, 322. Friebe (1074) 296-299, 302, 303, 316. Convent (1084) 605 (603); (1085) 605—607 (603—605).

Gertrub, Gemablin Bergog Orbulfe

bon Sachsen, 377.

Gertrub, Schwester und Erbin Et-berts II. von Braunschweig, in erfter Che mit Dietrich bon Ratlenburg, in zweiter mit Beinrich bem Fetten, in britter mit Beinrich bem Melteren von

Meißen vermählt, 631 (629), 657 (655), 702 (700), 720 (718), 777, 838, 839, 845, 854, 855, 861, 885, 889.

Gertrub, Gemahlin bes Grafen Flo-rentius I. von holland, 168, 968,

971.

Gibichenftein, Burg bei Balle, 166, 967 Anm.

Gilles, Sitz einer frangösischen Graficaft, 213, 570 (568), 666 (664), 670 (668), 900.

Birard, Graf von Galeria, 23, 70, 77. Girarb, Bermanbter Robert Buis-carbe, 36.

Girgenti, Stadt in Sicilien, 198, 203, 204, 208.

Gifela, Gemablin R. Ronrade II., 62, 631 (629).

Bifela, Tochter Ottos von Schweinfurt, vermählt mit Graf Wichmann bon Seeburg, 64.

Gifelbert, Archibiaton bon Lifteur, nachber Bifchof von Evreur, 221.

Gifelbert, Graf von Durag, Bogt bes Rlofters St. Trond, 852.

Gifelbert, Abt von Abmont, 712 (710).

Bielebert, Dienstmann bes Grafen Dietrichs V. von Bolland, 369.

Gifo, Graf, Gunftling Beinrichs IV., 157, 173.

Sifnif II., Fürft von Salerno, 37, 38, 196, 197, 240, 245, 253, 254, 343, 454, 455, 552 (550), 563 (560), 568 (566), 570 (568), 576 (574), 577 (575), 584 (582), 588 (586).

Glat, Graffchaft, 683 (681).

Gleiberg, Burg ber Luremburger in Franten, 719 (717).

Gleichen, Burg Etberts II. von Braunschweig, 628 (626).

Gleint, Rlofter an ber Enns, 986. Glogan, Burg in Schlefien, 791.

Gnefen, Stadt und Erzbiethum in Boten, 795, 988, 990, 994, 998. Dom 990.

Gobebalb, Bijchof von Utrecht, 933, 934, 968, 969.

Sobichalt, gregorianischer Bischof von Minden, 733 (731).

Gobichalt, Fürft ber Abobriten, 136, 137, 145.

Gobwin, englischer Großer, 220, 222. (617), 711 (709), 712 (710), 1025.

Goffred, Bruder Robert Guiscards, 37.

Goffred Ribell, Ritter Robert Guiscards, 198, 199, 201.

Gorge, Abtei in Lothringen, 59.

© velar, Kaiferpfalz und Domftift, 81, 92, 93, 94, 124, 142, 150, 159, 160, 165, 166, 231, 237, 274, 277, 278, 290, 292, 296, 298, 299, 300, 311, 317, 328, 329, 340, 349, 350, 369, 451, 467, 517, 522, 537 (536), 625 (623), 626 (624), 739 (730), 739 (731), 739 626 (624), 732 (730), 733 (731), 778, 785, 800, 825, 844, 855, 861, 921, 922, 1022, 2aubtag (1073) 274. 922, 1022. Lanbtag (1073) Landtag (1075) 311. Landtag (1105) 732 (730).

Gottesfriede. Siehe Treuga Dei. Gottfrieb, Ergbischof von Trier, 950,

Gettfried, Erzbischof von Mailand, 185-187, 210, 232, 233, 246, 331,

332, 344.

Gottfrieb II. ber Bartige, Bergog bon Spoleto, Martgraf von Enfcien und Ancona, Statthalter bes Reichs in Stalien, bann auch Herzog von Nieberslothringen, 19, 21, 22, 24—26, 39, 44, 49, 51, 52, 58, 62, 71, 75, 77, 78, 81, 87, 94, 104—106, 111—115, 118, 119, 124, 125, 132, 133, 142, 143, 154—157, 183, 184, 192, 193, 643, 6641, 844 643 (641), 844. Gottfrieb III. ber Bödrige, Bergog

von Rieberlothringen, Markgraf von Tuscien, Bergog von Spoleto, 155-261 (169, 193, 241, 252, 253, 286, 303, 307, 314, 317, 322, 323, 326, 337, 339, 340, 341, 343, 344, 353, 354, 357, 369, 370, 640 (638).

von Berdun, Herzog von Nieberloth-ringen, bann König von Fernfalem, 157, 370, 467, 629 (627), 671 (669), 679 (677), 704 (702), 705 (703), 709 (707), 710 (708).

Derzog von Rieberlotbringen, 716 (714), 754 (752), 765 (763), 787, 799, 851, 852, 920, 933, 950, 973, 978.

Gottfried, Graf von Casw, rheinischer Pfalzgraf, 789, 807, 844, 867, 886— 889, 902, 910, 974, 979, 980. Gottsried, Graf von Ramur, 753

(751), 920.

Gottfrieb, Graf in Norbelbingen, 797.

Gottfrieb, Abt von Benbome, 656 (654).

Briefter, Gottschalt, Kührer Rreugfahrern, 672 (670), 677 (675), 678 (676).

Oovernolo, Feste ber großen Grafin am Bo, 644 (642), 650 (648).

Gozelo I., Berzog von Lothringen, 307.

Gogelo II., Bergog von Nieberlothringen. 58.

Gogwin, Graf in Oftfranten, 60.

Gogwin, Graf von Bauquemont, 933. Grabo, Batriarchat, 912.

Grebingen im Norbgan 657 (655).

Gregor VI., romifder Bapft, 14, 15. Gregor VII. (Bilbebrand), romifcher Bapft. Erhebung auf ben Stuhl Betri 238-243. Bemühungen ben Kirchen= ftaat herzustellen 244, 245. Zerwürf-niffe mit Robert Guiscarb 245, 246, 248, 249, 253-256. Erfte freundliche Beziehungen ju Beinrich IV. 247-251, 258, 259. Beabsichtigter Kreuzzug 252, 253, 257—260. Opposition gegen ihn im frangösischen, sombarbischen und beutschen Klerns 260-266, 269, 270. Berbot ber Laieninveftitur und Spannung mit Beinrich IV. 267-269. Dictatus papae 270. Saltung mahrend bes fächfischen Aufftanbs 301, 302, 328, 341. Einmischung in bie ungarischen Ehronstreitigkeiten 319. Unterhanblungen und Zerwürfniffe mit Bein-rich IV. 330-352. Opposition in Rom 332-334. Gefteigerter Wiberftanb ber Iombarbischen Bischofe 332. ftreben bes beutschen Rierus gegen ben Cölibat 340, 341. Mordanschlag bes Cencius 350-352. Wird burch Beinrich IV. und bas Wormser Concil entfett 352-359. Bannt und entfett Heinrich IV. 359-362. Maßregeln Geinrichs IV. gegen ihn 371, 372. Birkungen bes Banns 373-384. Berhandlungen mit ben oberbeutschen Bergogen 381-383, 387. Gefährliche Lage in Italien 384. Stellung gu ben Oppenheimer Beidliffen 392-394. Will nach Deutschland geben 394, 395, 3usammenkunft mit heinrich IV. in Canoffa 399-404. Zweideutiges Bersfahren bei ber Wahl des Gegenkönigs Rubolf 428-432, 434, 435, 441, 446, 447, 450, 451. Bebrängte Lage in Italien 453 -455. Schwantenbes Berhalten zu bem Rriege in Deutschland 455-463. Gitele Friedensbeftrebungen 464-491. Erneuert ben Bann Beinrichs IV. 491-498. Rampf gegen ben Gegenpapft Bibert 504-507, 511, 512, 515, 516. Aussthnung mit Ro-bert Guiscarb 508-510. Berlangt von bem neuguwählenben Gegenkönig bas Versprechen ber Lehnspflicht 530. Bertheibigt fich in Rom gegen Bein= rich IV. 532-534, 540-556 (554). Berläßt Rom mit Robert Guiscarb 559-563 (556-561). Seine lette

Lebenszeit in Salerno 568-574 (566-572). Perfönlichteit 406, 407, 578-585 (576-583). Middblide auf feine Wirtfamteit 588 (586), 591-595 (589-593), 597-599 (595-597), 634 (632), 635 (633), 639 (637), 644 (642), 663 (661), 669 (667), 670 (668), 676 (674), 691 (689), 694 (692), 696 (694), 697 (695), 699 (697), 722 (720), 745 (743), 769 (767), 770 (768), 776, 819, 821, 827, 830, 833, 869, 874, 883, 893, 906, 907, 918, 930, 952, 954, 957, 1014.

Gregor VIII., Gegenpapft. Siehe Burbinns.

DIMILE

Gregor XIII., römischer Papft, 580 (578).

Gregor, Bischof von Terracina, 830. Gregor, Kanzler Italiens und Bischof von Bercelli, 104, 242, 243, 342, 395, 400, 401, 452.

Gregor, römischer Carbinal, später Bapft Innocenz II., 911, 936-938,

944

Gregor, römischer Carbinal, 669 (667). Gregor, römischer Carbinalbiaton, 429,

Gregorius, Graf von Tusculum, 23. St. Gregorius-Zelle im Murgthale 636 (634).

Grefd, Burg in ber Rabe von Stettin, 997.

Griechisches Reich Streitigleiten mit Robert Guiscarb 197, 202, 204, 205, 260, 509, 510, 544 (542), 545 (543), 550—552 (548—550), 559 (557), 572 (570), 575 (573), 576 (574), 663 (661). Berbindungen mit Heinrich IV. 550—552 (548—550), 556 (553). Rimmt die Hilfe bes Abendlandes gegen die Selbschuden in Anspruch 251, 253, 260, 663 (661). Berbatten mährend bes ersten Arenzuge 704 (702). Berbattungen mit Papft Paschatis II. 833, 868. Gesandtsdaft heinrichs V. nach Constantinopel 868, 921. Ann. Kaiser: Michael VII., Nicephorus Botaniates, Alexins I.

Grieningen, cluniacenfiiche Rieberlaffung in Schwaben, 635 (633).

Grin, Sauptling ber Abobriten, 137. Greitich, Gip eines facificen Grafen- geschlechts, 844, 885, 887, 1019.

Greiselan, Bischof von Savona, Vicar in Mailand, 833, 834, 873, 875.

Guelo, Bischof von St. Bol be Leon, 829, 832.

Guafialla, Stadt in ber Combarbei, 773, 775, 776. Concil (1106) 778—775, 781, 830.

Sinther, Bischof von Bamberg, 60, 61, 64, 79, 80, 86, 87, 92, 94, 110, 111, 1024, 1025.

Gitgtow, pommeriche Stabt, 997.

Guibo, Erzbijdof von Bienne, bann Papft Calirt II., 594 (592), 828, 831—833, 846, 866, 875, 878, 893, 901, 905, 906. Siehe Calirt II.

Guibo, Gobn Robert Guiscards, 572

(570).

Guibo, Bruber Gifulfe II. von Salerno, 206.

Snibo Guerra, tuscifder Graf, Aboptivsohn ber großen Grafin, 693 (691). Gumbert, Bamberger Rleviter, 609

(607). Gunborf zwischen Steubit und Leipzig 854.

Babrian I., Bapft. Gefälichtes Privilegium 779.

Saimburg (Beimburg) bei Blankenburg

166, 280, 860, 966.

Salberflabt, Stadt und Bisthum, 60, 91, 106, 161, 317, 612 (610), 626 (624), 627 (625), 628 (626), 658 (656), 729 (727), 732 (730), 776, 836, 843, 855, 966, 986. Bifchife: Burchard I., Burchard II., Sameze, Friedrich I., Herrand von Ilfeburg, Reinhard, Otto.

Balle an ber Saale, Statt in Sachsen,

971. Klofter Neu-Wert 971

Samburg, Burg und Erzbiethum, 99, 137, 171, 172, 411, 884, 949, 1009. Siehe Bremen.

Samezo, faiserlicher Bischof von Salber-

flabt, 612 (610).

Sammerstein, Burg bei Anbernach, 161, 290, 740 (738), 745 (743), 746 (744), 793, 794, 799, 825, 836.

Sanftein an ber Werra, Burg Ottos von Rorbheim, 160.

Sarath, Gotwins Sohn, König von England, 220, 222.

Sarald Gartrabe, Rönig von Rorwegen, 119, 120, 137.

Barald Bein, König von Dänemart, 514.

Bartmann, Graf von Dillingen, 372. Gartmann, ichwäbischer Graf, 679 (677).

Bartmann, Abt von Götweiß, 712 (710).

\$\text{artwist}\$, Explifted von Magbeburg, 523, 524, 602 (600), 605 (603), 611 (609), 613 (611), 619 (617), 620 (618), 623 (621), 625 (623), 626 (624), 628 -630 (626-628), 658 (656), 729 (727), 789 Mum.

Bartmid, Abt von Bersfelb, taiferlicher

Erzbischof von Magbeburg, 612 (609). 626 (624), 630 (628)

Sartwich I., Bijchof von Regensburg, 738 (736), 789, 862.
Sartwich, Graf, 737 (735).
Sartwich, Dompropft von Magbeburg,

729 (727)
5 arzburg bei Goesar 166, 230, 274, 276—280, 282, 284, 292, 298—301, 329, 375, 380.

Bafan, Emir von Gicilien, 198.

hafenburg bei Rorbhaufen 166, 280, 284, 292, 293, 324.

Saftinge, Stadt in England. Schlacht 222, 412.

Safungen, Rlofter in Beffen, 235, 636 (634). Hasungerberg 161.

Hatto, Erzbischof von Mainz, 431

Savelberg, wenbisches Bisthum, 845. Bagega, Bittme bes Grafen Otto von Scheiern, 637 (635).

Beiligenftabt in Thuringen 734 (732). Beilebronn, Rlofter bei Unfpach, 986. Beinrich I., beutscher Ronig, 272, 964, 965.

Seinrich II., Raifer. Rücklide auf feine Regierung 20, 161, 163, 526, 792, 809, 985, 987, 1002. Seinrich III., Kaifer. Rücklide auf

leine Regierung 6, 8, 10, 15, 19, 20, 25, 28, 30, 31, 43, 49, 56, 58-65, 72, 74, 75, 81, 88, 97-99, 103, 114, 116, 117, 130, 132, 151, 163, 164, 189, 192, 195, 212, 213, 223, 224, 226, 233, 281, 329, 338, 355, 357, 361, 372, 383, 384, 400, 418, 419, 433, 458, 494, 504, 507, 557 (555), 577 (575), 685, (683), 652, (680), 682 577 (575), 695 (693), 652 (650), 682 (680), 788, 961, 1005, 1006.

Seinrich IV., römischer König und Kailer. Unter ber Bermunbschaft seiner

Mutter 55 - 84. Unter ber Vormund= fchaft Annos 85-112. Erfter Rriegs: jug gegen Ungarn 101-103. Schwert= Unter Leitung Abalberts leite 111. 112-127. Unter bem Zwange ber Fürften 128-145. Bereitelte Romfahrten 114, 115, 140-142. Felbzug gegen bie Benben 145. Scheidungsversuch 145-150. Rimmt Otto von Nordheim bas Bergogthum Baiern 157-162. Feinbschaft gegen bie Billinger 163, 164. Gegen bie oberbeutichen Bergoge 165. Burgbauten in Gad= fen und Thilringen 165, 166. Berbindung mit dem Dänentönig Sveud Eftrithson 166, 167. Feindliche Stellung gegen Boleslaw II. von Bolen 169, 170, 178, 179, 273. Streben das sächsische Herzogthum zu beseitigen 175,

176. Läft Gottfried in Mailand investiren 185-187. Stellung zu Wil= belm bem Groberer 224. Berfällt mit ber römischen Curie wegen ber Maistänber Investitur 229—233. Paffives Berhalten bei ber Wahl Gregors VII. 241-243. Freundliche Beziehungen 3u Gregor 247, 248, 258, 259, 281. Berbot ber Laieninvestitur 267—269. Aufstand ber Sachien 270-324. Er: hebung ber rheinischen Stäbte für ibn 290, 291. Berlangt bom Papfte Unterfriigung gegen bie Sachfen 301. Re= fultatlofer Kriegszug gegen Ungarn 308, 309. Berwürfniffe mit Gregor VII. 330-352. Entfett Gregor'352-359. Wird von Gregor gebannt und entfett 359-362. Allgemeiner Abfall 378-384. Diuß fich ben Oppenheimer Beschlüffen unterwerfen 385-392. Geht über die Alpen, um Absolution zu ge-winnen, 395-397. Absolution in Canossa 398-402. Wahl bes Gegen= tonigs Aubolf 431—439. Kämpfe gegen Rubolf 441—453, 466—489, 516—521. Unterhandlungen mit Gregor 452, 456, 459, 461-465. Wird aufs Reue von Gregor gebannt 491 -Sett Wibert als Gegenpapft ein 500 - 507. Bergebliche Bemilbun= gen nach Andolfs Tobe bie Reichseinbeit berzustellen; Wahl tes Gegentonige Bermann 521-526, 535-537. Erfter Rriegszug nach Stalien; Rämpfe um Rom 526 - 534, 540 - 556 (554). Rimmt Rom und wird gum Raifer gefrönt 556 (554), 557 (555). Rüd= tebr nach Deutschland 560 (558). Befeitigung ber Reichefpaltung und Iln= terwerfung Sachiens 601-633 (599-631). Läßt seinen Sohn Konrad zum König frönen 624 (622). Zweiter Rriegezug nach Italien gegen bie große Gräfin 641-651 (639-649). Abfall Ronrade und Italiene 653-675 (651-673). Rüdfehr bes Raifers Deutschland und Königswahl seines Sohnes Heinrich 675-681 (673-679). Bergebliche Bemilhungen bie Ordnung in Deutschland berguftellen 685-725 (683-723). Beabsichtigte Kreuzsahrt 714-716 (712-714). Aufstanb bes Königs Heinrich 725-743 (728-741). Abbantung bes Raifers 744 - 746 (742-744). Lette Kämpfe und Ende bes Kaifers 750-762 (748-760). Berfonlichfeit 766-770 (764-768). Rüchlice auf feine Regierung 772, 801, 837, 883, 915, 957, 961, 962, 964. 980, 981, 985, 1004—1006, 1017—1023

Seinrich V., romischer Ronig und Raifer. Jum König gewählt unb gefront 681 (679), 682 (680). 3m Dienste bes Batere 701 (699), 716-719 (714 -717). Empörung und Kämpfe gegen ben Bater 725-728 (723-726), 730—765 (728—763), 769 (767), 770 (768). Stellung jum Inveftiturftreit nach bes Baters Tobe 771-783. San-bel im Often 783-795. Ruffungen gur Romfahrt 795-800. Romfahrt; er erzwingt bas Investiturprivilegium und die Raiserfrönung 800-826. Biberftand gegen ibn in ben Rirchen Frantreichs und Burgunbs 826-835. Emporungen in Cachien und Thuringen 835 - 849. Wiberstanb Glüdlicher Kölns 850- 855. Nieberlage am Bel-Meuer Ausbruch feeholg 855-858. Investiturftreits in Deutschland 858-868. Zweiter Zug nach Italien 867-902. Erbichaft ber Grafin Ma-thilbe 869. Bergebliche Berhanblungen mit Papft Pafchalis II. 875 -885. Beinrich fett Burbinus als Gegenpapft ein 894-896. Wirb von Gelaffus II. gebannt 897. Rudfehr nach Deutschland 902-904. Bergebliche Berhand= lungen zu Mouzon mit Calirt II. unb erneuter Bann 910-919. Das Enbe bes Burbinischen Schisma 924-926. Bemilbungen jur herfiellung bes in-neren Friebens in Deutschlanb 927-937. Beenbigung bes Investiturfreits burch ben Wormser Bertrag 937 - 945. Lette Streitigfeiten mit Lothar von Sachsen 968-972. Rüftungen gegen Frantreich 973-978. Beabsichtigte Reichssteuer 976. Beinrichs lette Tage 978-980. Seine Berfonlichteit 980, 981. Raliche Beinriche 981. Buritdbeziehungen auf feine Regierung 983, 985, 989, 1001, 1005, 1006, 1018— 1021, 1023, 1024.

Beinrich I., Ronig von Frankreich, 48,

49, 214.

Beinrich I., Ronig von England, 775, 782, 796, 907, 913, 973, 974, 976, 981.

Beinrich II., Ronig von England, 982. Beinrich, Batriard von Mquileja, 449, 460, 480, 481, 483, 485, 486, 488, 502, 604 (602).

Seinrich von Affel, Erzbische von Magbeburg, 729 (727), 734 (732), 747 (745), 750 (748), 757 (755), 762 (760), 781, 783.

Seinrich, Ergbischof von Ravenna, 107, 113, 117, 144, 187.
Seinrich II., Bischof von Angeburg, 56, 61, 63, 79, 81, 92, 96.

Beinrich I., Bifchof von Chur, 250, 340. Beinrich I., Bischof von Luttich, 317, 601 (599), 602 (600).

Beinrich I., Bischof von Speier, 262,

263, 266.

Beinrich I., Bischof von Trient, 144, 364, 366.

Seinrich ber Schwarze, Berzog von Baiern, 723 (721), 777, 867, 890, 928, 929, 932, 962, 980. Heinrich ber Löwe, Herzog von

Sachfen, 982.

Seinrich, Graf von Limburg, zeitweise Serzog von Rieberlothringen, 701 (699), 702 (700), 726 (724), 739 (737), 753 (751), 754 (752), 755 (753), 762 (760), 765 (763), 798, 799, 851, 853, 854, 920.

Beinrich von Eppenstein, Markgraf bon Iftrien, bann Bergog von Rarnthen, 642 (640), 789 Anm., 867.

Beinrich, Gobn bes Abobritenfürften Gobichalt, Ronig in Clawien, 137,

658 (656), 685 (683), 797, 845, 846, 855, 856, 964 Aum.

Seinrich ber Fette, ältester Sohn Ottos von Nordheim, Markgraf von Kreseland, 631 (629), 657 (655), 658 (656), 687 (685), 688 (686), 702 (700),

Heinrich ber Aeltere, Martgraf von Meißen und ber Lausit, 317, 320, 321, 380, 525, 526, 613 (611), 627 (625), 628 (626), 630 (628), 720 (718).

Beinrich ber Ifingere, Martgraf von Meigen und ber Laufit, guerft unter ber Bormunbichaft feiner Dautter Bertrub, 720 (718), 777, 889, 890, 966 -968.

Beinrich I., Graf von Stabe, Martgraf ber Rorbmart, 627 (625).

Beinrich II., Gohn bes Martgrafen Ubo III. von ber Rorbmart, Martgraf ber Norbmart, 777, 848, 856, 965, 966.

Beinrich, Pfalggraf von Lothringen, 58, 59.

Beinrich von Laach, lotbringischer Bfalgraf, 517, 519, 535, 626 (624), 642 (640), 656, (654), 679 (677).

Beinrich von Berg, ichwäbischer Graf, 794.

Beinrich, Graf von Lechsgemunb, 470. Beinrich, Graf von Luxemburg, 626 (624).

Beinrich bon Groitsch, Burggraf

von Magbeburg, 971.

heinrich, Graf von Acffel, 851, 853. Heinrich, Burggraf von Regensburg, Hurggraf vo 711-713 (709-711).

Beinrich Raspe, Cohn Lubwigs bes Springers, Graf von Thuringen, 967.

Graf von Zütphen, Beinrich, (737), 851, 852.

Beinrid, ichwäbischer Graf, 65. Beinrich, fachfischer Graf, 275.

Beinrich von Arensberg 851-853.

Beinrich, Cohn Graf Eberharbs V. von Rellenburg, 314.

Beinrich von Dbernborf 653 (651). Beinrich Saupt, Minifteriale Bein-riche V., 815, 838, 845, 858, 867, 886, 887, 970.

Selperich, Graf von Plöte, Mart-graf ber Rorbmart, 836.

Benneberg, Graffchaft, 470.

Sennegau 167-169.

Beribert, Bischof von Reggio, 649 (647).

Berlembalb. Giebe Erlembalb.

Bermann, Graf von Luremburg, Gegen= tönig, 535-537, 545-547, (543, 544), 601-604 (599-602), 608 (606), 610 (608), 611 (609), 613 (611), 619 – 622 (617-620), 626 (624), 627 (625), 642 (640).

Bermann III., Rangler Beinrichs IV., bann Erzbischof von Köln, 629 (627),

686 (684),

Sermann, Bifchof von Augeburg, 760 (758), 773, 775, 789, 867, 889, 902, 904, 924, 928, 948, 950.

Bermann I., Bifchof von Bamberg, 110, **128**, **147**, **151**—154, 235, 250, 262, **263**, **266**, **280**, **286**, **335**, **336**, **339**, **340**, **372**.

Bermann, Biicof von Det, 286, 354, 366, 374, 376, 381, 427, 443, 447, 448, 466, 477, 478, 479, 535, 558 (555), 588 (586), 601 (599), 604 (602), 609 (607), 610 (608), 620 (618), 629 (626), 656 (654), 740 (738). Bermann von Eppenftein, faiferli-

der Bischof in Baffau, 611 (609).

bermann, Bifchof von Brag, 684 (682). Bermann, romischer Carbinal und Le= gat, Bifchof von Brescia, 693 (691).

Bermann IV., Bergog von Schwaben, Martgraf von Guia, 190.

Bermann I., Martgraf von Lintburg, dann Mönch zu Cluny, 639 (637).

Bermann II., Martgraf bon Baben, 680 (678), 850. Sermann, Graf und Markgraf in Oft-

hermann I., von Minzenburg, mächetiger Graf in Sachen, 778, 779, 789, 796, 806, 838, 845, 858, 859, 861, 867, 890, 903, 927, 969.

hermann II., von Winzenburg, Martgraf ber Oftmart, 969, 971.

Bermann von Gleiberg, Bfalggraf von Lothringen, 59, 314, 319, 443, 535, 626 (624).

Bermann, Graf von Averja, 34 Anm. Bermann, Stiefbrüber Abalarbe. bes Meffen Robert Buiscarbs, 550 (548), 551 (549).

Bermann ber Billinger, fächsicher Graf, 58, 122, 175, 178, 273-276, 279, 324, 374, 469, 470, 477.

Bermann, Graf von Calverla, 854, 887.

Bermann, Graf bon Salm, Cobn bes Gegentonige hermann, 627 (625).

Bermann, Graf von Berla, 73. Bermann, Sohn Lubwigs bes Springere, 836.

Bermann, Burggraf von Magbeburg, 729 (727).

Bermann, fächfischer Ritter, 857.

Bermann, Prior bes Rlofters Siegberg,

hermann von Reichenau, Annalift. 410.

Bermann, Bamberger Diafon, Begleiter Bifchof Ottes auf ber Miffionereife nach Bommern, 989.

Berrand, Abt von Ilfeburg, Begen= bischof von Salberstadt, 658 (656), 729

Berrenaurach, Rlofter bei Riffingen,

Berefelb, Rlofter in Beffen, 61, 62, 82, 110, 113, 166, 177, 178, 278, 279, 280, 294, 295, 296, 340, 618 (616), 623 (621), 630 (628). Seffen 273, 278, 477, 488, 517.

Beveller, wendischer Stamm, 685 (683). Begilo, Bifchof von Bilbesheim, 92, 93, 153, 178, 263, 273, 274, 319, 322, 354.

Silbebalb, Abt bes Johannistlofters

3u Magbeburg, 729 (727). Hilbebert, Erzbifchof von Tours, Dich-ter, 565 (563).

Silbebrand (Gregor VII.). Jugenb Aufenthalt in Cluny und 10 - 15. Rückfehr nach Rom 15, 16. Seine Stellung zu Leo IX. 16-18. Bu Bictor II. 18. 19. 3n Stephan IX. 19 -24. Antheil an ber Erhebung B. Nicolaus II. 24-26. Seine felbftftänbige Politit gegen bas Raiferthum 26, 27. Berbindungen mit ber Bataria 31, 32. Berbindungen mit ben Mormannen 38-40. Seine Stellung auf ber Oftersynobe von 1059 42-46. Einfluß auf bie frangösischen

Berbältniffe 47-49. Auf Die Berhältniffe Italiens 49-52. Archidia= ton ber römischen Kirche 52-55. QBfung feiner Berbindungen mit bem beutschen hofe 69-72. Seine Anftrengungen gegen Cabalus 75-78, 80, 83, 104-109, 113-120. Seine Leitung ber Curie unter bem Pontificat Alexanders II. 138-141, 150, 157, 180 – 188, 191 – 195, 210, 211, 213, 215, 219, 228, 228, 229, 232, 236 - 240. Siehe Greger VII. Hilbegarb, Gräfin von Boitiers, 913.

Silbegard, Mutter Friedrichs bon Staufen, 482.

Silbesbeim, Stadt und Bisthum, 92, 93, 136, 523, 628 (626), 630 (628), 733 (731), 922. Bijdie: Segilo, Ubo, Bruning, Berthold I.

Bilbrighaufen bei Berrenberg 65. Bilbulf, Erzbischof von Köln, 329, 352.

370, 376, 476.

Biricau, Abtei, Baupt einer Rloftercongregation, 234, 235, 437, 439, 447, 466, 468, 513, 632-639 (630 -637), 642 (640), 686 (684), 702 (700), 712 (710), 729 (727), 731 (729), 782, 841, 842, 889, 986. Nebte: Wilhelm, Gebhard, Bruno.

Sod burgund, Graffcaft, 213, 395, 594 (592); 828, 978. Grafen: Otto Wilhelm, Wilhelm II. Teftarbita, Wil-

beim III. ber Rnabe.

Sobo, Dartgraf ber fachfischen Dftmart,

Böch ft abt an ber Donau. Schlacht (1081) 536, 620 (618).

Soben - Dolfen an ber Elfier. Schlacht (1080) 518-520, 528.

Soier, Graf von Mansfelb, 825, 836,

838, 843, 854, 857.

Solland, Graffchaft, 168, 169, 369, 968, 971, 973. Schifffahrt ber Dol-Grafen: Dietrich IV., länber 1018. Florentins I, Dietrich V.

Polsteiner 846.

homburg an ber Unftrut 284, 313-315. Schlacht (1075) 313-815, 440, 469, 470, 487, 777.

Donorine II., romifcher Bapft, 953, 954.

Bonorine II., Gegenpapft, 75. Giebe Cabalus.

Pornburg, Refte bes Bifchofe von Balberftabt, 843, 844.

Bubert, Carbinalbischof Bale= pon strina, 250.

St. Dubert, Rlofter in ben Arbennen, 155.

Sugo, Bifchof von Die, bann Erg-

bischof von Lyon, 360, 459, 460, 553 (551), 573 (571), 584 (582), 585 (583), 588 (586), 589 (587), 591 (589), 595 (593), 657 (655), 662 (660), 663 (661), 666 (664).

Sugo ber Beife, romifder Carbinalpriester, bain Gegenbische von Palestrina, 113, 219, 239, 240, 334, 352-354, 459, 502, 503, 505, 563 (561), 572 (570), 609 (607), 615 (613), 616 (614), 691 (689).

Sugo, Bifchof von Revers, 906. Sugo von Egisheim, Graf, 642 (640).

Sugo, Graf von Tubingen, 471, 472. Sugo bon Efte, Graf von Maine, 192, 647 (645), 680 (678).

Sugo, Graf von Bermandois, Bruber R. Philipps I. von Frantreid, 670 (668), 673 (671), 704 (702), 707 (705).

Sugo, Graf von Tropes, 912, 915.

916, 975.

Sugo von Mlatri, romifcher Carbinal, 894, 900.

Sugo ber Beilige, Abt von Cluny, Sugo ber Geilige, Abt von Elinh, 16, 19, 52, 53, 174, 240, 256, 257, 388, 389, 393, 398, 399, 400, 401, 447, 463, 552 (550), 593 (591), 635 (633), 715 (713), 722 (720), 752 (750), 755 (753), 756 (754), 797. Sugo, Dicegraf von Vija, 597 (595). Sumbert, Rangler heinricht IV., bann Ertificht von Moreno (74, 672), 687.

Ergbischof von Bremen, 674 (672), 687 (685) Anm.

Sumbert, Carbinal-Qiicof von Silva Canbiba, Grzfanzler bes apostolischen Stuble, 19-21, 23, 31, 48, 49, 184.

Sumfred, Graf von Apulien, 33 -37. Buy, Burg in Rieberlothringen, 927.

Surmann, Bifchof von Speier, 356, 393, 460, 501, 523, 524, 609 (607).

3bn - Dammafei, Berr von Caftro Biebanni, Birgenti und Caftrenevo in Cicilien, 198, 200, 201, 202, 204 36n-Meklati, Kaid in Catania, 198.

3bn - Thimna, Emir in Balermo, 198,

200 - 202.

Westfalen, 546 Iburg, Aloster in

Iconium, Stadt in Rleinafien, (702).

3ba, Gemablin Lintpolbs II., Dartgrafen von Deftreich, 711 (709), 713 (711).

3 ba, Tochter S. Gottfriete bes Bartigen, Gemablin bes Grafen Enftach von Boulogne, 157, 370.

3ba bon Querfurt, Großmutter Lo= thars von Supplinburg, 778.

Ilbimondo, herr in ber römischen Campagna, 528, 929.

31feburg, Rlofter im Barg, 626 (624), 658 (656), 729 (727), 732 (730).

Imbrico, Giebe Embrito. 3mmeb, Bifchof von Baberborn, 274,

3mola, Stadt in ber Romagna, 244, 505, 885.

Inci, Burg bei Cambray, 717 (715),

Ingelheim, Königspfalz am Rhein, 126, 745 (743), 746 (744), 752 (750).

Innocenz III., römischer Papft, 957. Ermingarb, Tochter bes Martgrafen Manfreb b. Sufa, in erster Ebe mit Bergog Otto von Schweinfurt, in zweiter Che mit Efbert I. von Braunichweig vermählt, 79, 139, 190.

Sfallaw, rufficher Großfürft, 411,

514, 515. 38lanb 100.

38pahan, Stadt in Berfien, 705 (703) Iftrien, Martgraffchaft, 64, 125, 442, 653, (651), 789, 801. Martgrafen:

Ubalrich, Beinrich von Eppenftein, Engelbert II. von Sponheim.

Stalien. Erftartung bes Rationalge= gefühle 28. Anfänge ber Pataria in Mailand 28 - 32. Erftarfen ber Dacht ber Mormannen 32 -- 38. Das Bapftthum inmitten ber italienischen Bewegung 51, 55. Berbaltniffe Italiens unter ber vormunbschaftlichen Regierung für Seinrich IV. 70-77. 103-109. Einfdreiten Beinrichs IV. in Italien ge= hintert 143-115, 140-144. Rome Bolitit beforbert bie felbiffianbigere Stellung gegen bas beutiche Reich 180, 181. Umfichgreifen ber Pataria und freiere Bewegung ber sombarbischen Bürgerschaften 188. Die fürftlichen Mächte im Norben Italiens 188 -195. Die Dacht Robert Buiscarbe und bie Eroberung Siciliens 195-209 Feindfelige Stimmung ber lombarbijden Bischife gegen Gregor VII. 261, 262, 382, 453, 454. Nieberlage ber Pata-332, 453, 454. Mieberlage ber Pata-ria 331, 332. Die Berhaltniffe 3taliens führen zum Ausbruch bes Rampfes amifchen Beinrich IV. und Gregor VII. Beinrich IV. als Buger in 3tafien 395-404. Innerer Rrieg in ber Lombartei 423, 424. Die lombar= bifden Bifchofe auf Geiten bes Begenpabsts Wibert 498, 499, 504, 507. Beinrich IV. erster Kriegezug

nad Italien 526 - 558. Beinriche IV. zweiter Kriegszug nach Italien 643-675 (641-673). Bund italienischer Stäbte gegen Beinrich IV. 651 (649). Reue Erhebung ber Pataria 651 (649). Die Pataria und bie Grafin Mathilbe erheben Konrab, Seinrichs IV. Sohn, als Gegentonig 654 (652). Beginn ber freien Communen Italiens 699 (697). Regiment ber Confuln in ben Stäbten 699 (697), 1013. Heinrichs V. erfter Bug nach Italien 801 - 822. heinrichs V. zweiter Bug nach Italien 867-882, 893-902. bie Erbichaft Mathilbens wird Beinrich V. ber mächtigfte Fürft 3ta= liens; Begunftigungen ber Stabte 868-872. Beranberte Buftanbe 3taliens im Anfange bes gwölften Jahrbunberts 1005, 1011-1015, 1025, 1026. Einfluß bes Stäbtelebens auf Italiens Bolitit 1012-1014. Freiere Stellung ber Stätte und Bischöfe Italiens gegen bas Reich 1013. Rechts= ftubien 1014, 1015. Berriffenheit burch Barteiungen 1016.

Iviza 870.

3vo ven Chartres, frangöfischer Theo-

log, 665 (663), 828.

3 brea, Stadt und Bisthum in ber Lombarbei, 657 (655), 804, 869. Bifchof: Dger.

St. Jago, Ballfahrtsort, 41, 217, 263.

Jarento, Abt von Dijon, 559 (557),

563 (560), 568 (566), 605 (603). Jaromir (Gebhard), Bruder Herzog Wratislams II. von Böhnen, Bischof von Prag, Kanzler heinrichs IV., 226, 227, 444, 609 (607), 616 (614), 626 (624), 631 (629).

Jaroflam, ruffifder Großfürft, 411.

Serufalem, Stabt und Königreich, 110, 157, 215, 269, 488, 668 (666), 669 (667), 692 (690), 707-710 (705-708), 712 (710), 713 (711), 714 (712), 715 (713), 722 (720), 763 (761), 765, 859, 1011. Gründung bes Rönigsreichs Jerufalem 708 (706), 709 (707). Ronige: Gottfried von Bouillon, Balbuin I. Patriarchen:

Arnulf, Daibert. Johann XIX., romifcher Bapft. 13. Johann, Ergbiichof von Lyon, 828,

Johann VI., Carbinalbifchof von Borto, 360, 609 (607), 615 (613), 616 (614). Johann V., Bifchof von Belletri, 23.

Siehe Benedict X.

Johann bon Crema, romifcher Carbinal, 912, 914-917.

Johann von Gaeta, Carbinal unb Rangler Bapft Bafchalis II., 873, 874, 892. Siebe Belafins II.

Johann Gratian, romifcher Priefter, 13, 14. Giebe Gregor VI.

Johann von Brocida 579 (577). Johannes, Cardinalbischof von Tuf-

culum, 816, 817, 827. Johannes, Bijchof von Medlenburg,

Johannes, romifder Carbinalpriefter, 183.

Johannes, Abt von Canoffa, (647).

Johannes Tiniofus, Brafect von Hom, 26, 104.

Johannes, vornehmer Romer, 698 (696).

3 obannes, Bruber bes romifden Stabtpräfecten Betrus bes Jüngern, 900.

Johannes Bracqutus, Boltsführer in Trastebere, 16, 26.

Johanniter, frangofischer Ritterorben, 1011.

Joppe, Safen im gelobten Lante, 713 (711), 714 (712).

Jordan von Clivi, Erzbischef von Mailand, 834, 873, 875, 879, 951.

Jordan, Fürst von Capua, 141, 197, 205, 207, 344, 472, 473, 508, 511, 529 (528), 544 (541), 550 (549), 556 (553), 559 (557), 586 (584), 588 (586) 589 (587), 592 (590).

Inbenverfolgungen 677 (675), 678

(676), 687 (685), 688 (686). Jubith - Sophia, Schwester R. Heinriche IV., vermählt in erfter Che mit König Salomo von Ungarn, in zweiter mit Bergog Blabiflam-Bermann von Bolen, 66-68, 308, 319, 376, 631 (629), 683 (681), 724 (722). Jubith, Tochter Ottos von Schwein-

furt, Bemablin in erfter Che bes Berjoge Konrad I. von Baiern, in zweiter Che bee baierifden Grafen Boto, 64,

101, 102.

Inbith, Gemablin Bergog Welfe I.

von Baiern, 169.

3 u bith, erfte Gemablin Bergoge 2Blabiflam-Bermann von Bolen, 681 (629). Jubith bon Grentmesnil, Bemablin

Rogers I. von Sicilien, 202. Billich, Stabt in Rieberlothringen, 753 (751), 851, 852.

Juftinianisches Recht 499, 871, 1014, 1015, 1016.

Jujuf Ben Tafchfin, Baupt ber Dorabithen, 597 (595).

Rabalaus von S. Blafien, Bote Gregors VII., 386.

Rärnthen, Herzogthum, 59, 62, 64, 176, 178, 442, 637 (635), 642 (640), 675 (673), 682 (680), 789 Anm. Bergoge: Abalbero von Eppenftein, Ronrad III., Bertholb von Bahringen, Lintold von Eppenftein, Beinrich von Eppenftein.

Raiferemerth (Suibertemerth), Bfalg am Rhein, 79, 81, 82, 85, 86, 97, 112, 127, 165, 274, 328, 701 (699).

Ramin, Stabt in Bommern, 992, 993, 997.

Ranonisches Recht 606 (604), 1014, 1015, 1026.

Rarl ber Große 236, 405, 407, 520, 530, 570 (568), 578 (576), 611 (609), 776, 779, 809, 813, 947, 949, 975, 1002, 1008, 1026. Sagen von Rarl b. Gr. 947, 1008.

Rarl, Bijchof von Ronftang, 230, 231,

235.

Rarl ber Gute, Graf von Flanbern, 975.

Rartbäufer 1010.

Rafimir I., Bergog von Bolen, 66. Raftel, Rlofter auf bem Morbgau, 65. Raftoria, Stadt in Macedonien, 550

(548).

Raufungen an ber Wefer. Fürften= convent (1081) 523, 524.

Refalonia 575 (573), 576 (574). Relbiten, berrichenbe Dynaftie in Gicilien, 198.

Rempten an ber 3ller, Abtei, 656 (654).

Rerbuga, Emir von Mosul, 706 (704), 707 (705).

Rerpen, Burg in Dieberlotbringen, 1938.

Rhorasan 705 (703), 713 (711).

Riem, Sauptftabt von Rufland, 411, 515, 662 (660) Anm.

Rilibich Arelan, Gultan von Iconium, 1704 (702).

Rirchberg, Burg bei Jena, 890, 969. Rigun, Bauptftabt ber Rigginen, 964 Anm.

wenbischer Stamm, 964 Rigginen, Anm.

Rlabrau, Rlofter in Böhmen, 990.

Rleinafien 704 (702).

Rloben, Ort in Bommern, 997, 998. Rreugtirche 998.

Rnub IV. ber Beilige, Ronig von Dänemart, 514, 975.

Rochem, Burg an ber Mofel, 59, 626 (624).

Röln, Stadt und Erzbisthum, 15, 17,

58, 59, 62, 69, 82, 85, 86, 99, 100, 105, 121, 133, 161, 168, 177, 286, 291, 303 – 307, 325 – 329, 370, 464, 476, 602 (600), 805 (603), 620 (618), 629 (627), 677 (675), 681 (679) 740 (679) 9 (679) 9 (679) 9 (679) 9 (679) 9 (679) 9 (750) 753 755 (751 753) 758 (756) 765 (763) 778, 779, 849, 850 855, 859, 860, 864, 865, 902, 912, 920, 921, 923, 927, 938, 1019, 1022. Dom 304, 305. S. ⊕ε org 305. S. ⊕reon 305, 860. S. Maria ab Grabus 69. S. Bania ab Grabus 69. S. № 350 (1982) 85. taleon 304. Fürftentag (1062) 85. Fürstentag (1115) 864, 865. Spnobe (1118) 902. Bund ber Kölner gum Sout ihrer Freiheit 850. Glifdlicher Biberftanb gegen Beinrich V. 850-854. Erzbischöfe: Unno II., Bitbulf, Siegwin, Bermann III., Friedrich I.

Rothen. Schlacht gegen bie Wenben

(1115) 856.

Rolberg, Stadt in Pommern, 997,

998. Marientirche 998.

Koloman, König von Ungarn, 674 (672), 677 (675), 678 (676), 679 (677), 682 (680), 684 (682), 685 (683), 775, 784 – 786, 788 – 790, 795.

Romburg bei Ball, Rlofter, 636 (634). Romnenen, Raisergeschlecht im Often, 544 (542), 576 (574). Ronrad I., beutscher Rönig, 431.

Ronrab II., Kaijer. Müdblide auf feine Regierung 8, 62, 130, 151, 163, 164, 190, 297, 307, 652 (650), 841, 849, 960, 961, 979, 980, 1002, 1005, 1006.

Ronrab, Cohn Beinriche IV., gefronter römischer König, Gegenfönig in Italien, 297, 329, 395, 396, 413, 422, 441, 502, 504, 528, 549 (546), 624 (622), 629 (627), 641 (639), 645 (643), 646 (644), 648 (646), 651—654 (649—653), 658 (656), 660 (658), 663 (661), 664 (662), 680 (678), 681 (679), 692—694 (690—692), 700 (698), 701 (699), 726 (724), 727 (725). Krönung in Nachen 624 (622). Rrönung in Monza 654 (652)

Ronrab I., Erzbijchof von Salzburg, 748 (746), 773, 815, 838, 841, 842, 872, 878, 889, 890, 893, 903, 921,

933.

Ronrad I. von Pfullingen, Propft ju Roln, ernannter Erzbischof von Trier, 133—135, 235.

Konrab ber Beilige, Bifchof

Ronftanz, 949.

Ronrad I., Bifchof von Utrecht, 502, 523, 524, 556 (554), 560 (558), 605

(603), 606 (604), 614 (612), 628 (626), 645 (643), 686 (684), 687

Konrab II., Bergog von Baiern, 166 Anm.

Ronrad III., Bergog von Kärnthen, 59, 62, 64.

Ronrab, Bergog von Zähringen, 943 Anm., 977, 1022.

Ronrad bon Brunn, Bruber Ronig Bratiflams II., Bergog von Böhmen, 546 (544), 615 (613), 631 (629), 632 (630), 682 (680).

Ronrab von Staufen, Bruber Bergog Friedrichs I. von Schwaben, 646

(644).

Ronrad von Stanfen, Bruber Bergog Friedrichs II. von Schwaben, zeitweise Gerzog in Ofifranten, 744 (742), 865, 866, 889, 902, 935, 937. Konrab ber Große, Graf von Bettin,

Martgraf von Meißen, 889, 890,

969-971.

Konrab, Markgraf von Tuscien, 925. Konrab, Graf von Beichlingen, Sohn Ottos von Rordheim, 625 (623), 702 (700), 720 (718), 726 (724).

Ronrad, Graf von Sobenburg im

Nordgan, 681 (679).

Ronrab, Graf von Luxemburg, 535, 601 (599), 604 (602), 626 (624). Ronrab, Graf von Berla, 658 (656).

Ronrab, Graf von Würtemberg, 842 Anm.

Ronrad, Graf, Bruber bes Bifchofs Ubo von Silbesheim, 607 (605). Ronrad, fachficher Graf, 275. Biel-

leicht ibentisch mit Konrab, Bruber Ubos von Silbesheim.

Konrab von Lechsgemund 646 (644). Ronrab, Ritter am hofe Beinrichs IV.

Ronrab, fachfischer Ritter, 857.

Ronfant, Stabt und Bistium, 63, 123, 229—231, 438, 467, 512, 608 (606), 636 (634), 647 (645), 650 (648), 659 (657), 867, 928, 949. (648), 659 (657), 867, 928, 949. Spnobe (1094) 659 (657). Bifchofe: Ronrad ber Beilige, Rumold, Rarl, Dtto I., Gebhard II., Arnold, Ubalrich I. von Dillingen.

Rorfu. Siehe Corfu.

Rornelismunfter, Rlofter bei Machen,

Rorvei, Rlofter in Westfalen, 123. 126, 130, 171, 283, 286, 293, 861, 887, 923.

Rrabened bei Bforzbeim 65.

Rrain, Martgraffchaft 64, 442, 653 (651). Markgraf: Ubalrich.

Rratan, Stabt und Ergbisthum in Bolen, 515, 791. Erzbijchof: Stanislaus.

Rreugburg an der Werra. Fürften= verichwörung gegen Beinrich V. (1114)

Rrengfahrten und Rrengzüge. Große Wallfahrt nach bem gelobien Lande (1064) 110, 111. Die Rampfe ber Rormannen in Sicilien Borbilb ber Rrenginge 209. Gregors VII. beabfichtigter Kreuzug 252, 253, 259, 269. Urbans II. Kreugpredigt 663 (661), 668-672 (666-670). Der erfte große Areuzzug 692 (690), 703-709 (702-707). Ungludiiches Rreuzugsunter-nehmen (1101) 711-713 (709-711). Beinrichs IV. Rreugugeabsichten 715 (713), 716 (714), 727 (725). Antegungen Caliris II. ju neuen Rreng-fahrten 946, 947. Geringe Betheili= gung der Deutschen an bem erften Rreuzzuge 1018.

Kroatien, ungarifches Bergogthum, 674

(672), 682 (680), 788.

Runibert, Bijchof von Turin, 266. Runo, Bifchof von Strafburg, 943.

Runo, taiferlicher Bifchof in Mantua, 644 (642).

Kuno, Cardinalbischof von Patestrina, 858, 859, 860, 872, 874, 875, 878, 881, 884, 891, 893, 897, 902—905, 912, 950.

Runo von Bobburg, Pfalzgraf von

Baiern, 444, 536.

Runo ber Jüngere von Bobburg 536, 601 (599) Anm.

Ryfibaufen, Burg in Sachjen, 904, 1023.

La Cava. Siebe Cava.

Labenburg am Redar 289, 446.

Labistaw I., König von Ungarn 175, 308, 467, 468, 479, 483, 515, 617 (615), 618 (616), 622 (620), 623 (621), 631 (629), 650 (648), 674 (672).

Lambach, Kloster im Traungau, 621 (619), 711 (709).

Lambert, Carbinaibifchof bon Offia, ipater Bapft, 910, 912-916, 936-939, 941, 944, 953, 983. Siehe Honorius II.

Lambert von Berefelb, Beidichteichreiber, 82, 94, 95, 110, 112, 152, 157, 172, 173, 177, 178, 179, 276, 278, 290, 348, 401, 402, 408, 428.

St. Lambert an ber Barbt, Rlofter, 123.

Landfrieden. In Offfranten (1058) 57; in Thuringen (vor 1069) 147, 160; in Sachsen (um 1070) 234. Ulmer Landfriede (1093) 659 (657). Mainzer allgemeiner Reichefriebe 717 - 719 (715 -717). Landfriede für Cachfen und Thuringen (1120) 927, 965. 2Burgburger allgemeiner Reichsfriebe (1121) 932, 959. Becgeblichfeit ber Beftre-bungen für einen allgemeinen Frieben im Reiche 1005.

Bando, Berr in ber romifden Cam-

pagna, 528, 529.

Landulf Vi., Fürft von Benevent, 51, 245, 246, 455.

Landulf VIII., Fürst von Capua, 38. Canbulf, mailandischer Mleriter, 30 - 32, 181, 182.

Landulf von Baggio, mailandifcher

Briefter, 693 (691).

Lanfrant, Behrer ju Bec, bann Ergbischof von Canterbury, 30, 48, 71, 215, 222, 223, 514, 545 (543), 584 (582), 594 (592), 668 (666), 1009.

Langesborf 841. Laodicea, Gtadt in Sprien, 709 (707). Laon, Statt und Bisibum in Frant-

reich, 975, 1010. Martineftift 1010. Laurenting, Erzbischof von Amalfi, 13. Laurentius, Abt von G. Bannes, 942.

Laujanne, Stadt und Bisthum im Ronigreich Burgund, 798, 910, 977. Bijchofe: Burchard III., Geraib.

Laufin, Martgrafichaft. Giebe Dftmart. Lebufa, Feste zwischen Dahme

Schlieffen, 970.

Lechegemunbe, Sit eines bairifchen Grafengeschlechts, 470, 646 (644), 686 (684),

Leisnig, Burg in Sachsen, 825, 844, 887.

Le Mans, Stabt in Frantreich, 670 (668).

Lengen, Ort im Benbenlanbe, 137. Leo IX., römischer Papft, 16-19, 21, 23, 24, 27, 29, 37, 40, 48, 50, 99, 151, 210, 213, 217, 239, 246, 251, 507, 633 (631), 695 (693), 959.

Leo II., Bischof von Oftia, 816, 827, 830. Leo Frangipane, romifder Großer,

782, 893, 899, 953.

Leo, Geschäftsmann in Rom aus jubiicher Familie, 16, 26, 77, 567 (564), 599 (597).

Le Buy, Stadt und Bisthum in Frantreich 570 (568), 665 (663), 670 (668). Bijchof: Abhemar.

Lefum, Ronigshof an ber Befer, 100. Liemar, Erzbischof von Bremen-Bamburg, 250, 251, 262, 263, 266, 279, 299, 318, 319, 322, 352, 400, 412, 489, 493, 499, 502, 527, 605 (603), 609 (607), 615 (613), 628 (626), 645 (643), 674 (672), 687 (685).

Limburg in ber Barbt, Rlofter, 123, 886-888.

Lintburg bei Beilheim, Burg ber Bab-ringer, 472, 680 (678).

Liprand. mailanbischer Priester, 331, 332, 693 (691), 694 (692). Lindiger Ubo. Siehe Ubo III.

Lintizen, wenbischer Stamm, 137, 145, 158, 166, 285, 312, 320, 322, 379, 685 (683), 720 (718), 845.

Lintold, Herzog von Kärnthen, 442. 444, 448, 547 (545), 615 (613), 616 (614), 624 (622), 789 Anm.

Liutpold II., Martgraf von Destreich, 379, 450, 467, 468, 481, 483, 526, 535, 536, 546 (544), 600 (598), 603 (601), 604 (602), 682 (680).

uitpold III. der Fromme, Mart-graf von Destreich, 682 (680), 684 (682), 711 (709), 736 (734), 737 (735), 744 (742), 789. Lintpold I. der Lapfere, Martgraf von Steiermark, 943.

Liutpold von Morsburg, Günftling Beinriche IV., 157, 173.

Liborno, taiferlicher Sof in Tufcien, 870.

Lochten, Gut im Silbesheimschen, 136. Lober steben, Dorf bei Gisteben, 275. barbei, 41, 191, 651 (649), 699 (697), 801, 834.

Lobburg, fächsische Fefte jenfeite ber

Elbe, 854.

Lombarbei. Siehe Italien. Lombarbifdes Recht 1014.

London, Sauptstadt von England, 222. Lonfet, Dorf an ber Mofel, 134.

Lord, Befitzthum Friedrichs von Staufen und Rlofter, 482.

Lorfc, Kloster an ber Bergstraße, 113, 123, 124, 125, 127, 130, 146, 171, 316, 340, 437, 445, 738 (736), 888.

Lothar, Graf von Supplinburg, bann Hetzog von Sachien, 314, 777, 778, 797, 825, 835—839, 845, 846, 848, 850, 851, 854—856, 860—862, 864, 885, 887, 889—891, 927, 928, 964— 972, 974.

Lothringen. Siehe Ober= und Nieder=

lothringen.

Lubin, Burg in ber Rabe von Stettin,

Lucanische Brücke bei Tivoli 817. Lucca, Stadt und Bisthum in Tuscien, 30, 40, 71, 78, 193, 533, 537, 673 (671), 801, 805, 873. Bifcbefe: An= felm I., Anselm II.

Lucius III., romifcher Papft, 327. Lubwig ber Fromme, Raifer, 809,

Lubwig II., Kaiser, 664 (662).

Lubwig bas Rinb, oftfrantischer König, 431.

Ludwig VI., König von Frankreich, 776, 778, 831, 906, 907, 912, 913, 926, 973 -976.

Endwig, Graf von Mömpelgard, 647 (645), 720 (718) Anm. Ludwig ber Bärtige, mächtiger Herr in Thüringen, 837, 1019. Ludwig ber Springer, Graf von

Thuringen, 488, 612 (610), 636 (634), 729 (727), 731 (729), 789, 836 - 840, 843, 844, 848, 854, 887, 966, 967, 1019.

Lubwig, Sohn Lubwigs bes Springers, Graf von Thirringen, 854, 886, 887,

967.

Eubwig, Graf, 741 (739).

Lübed, wenbischer Ort, 845. Lübenscheib, Burg in Westfalen, 860. Lüneburg, Burg ber Billinger, 166, 167, 175, 276, 777.

Buttich, Stadt und Bisthum, 106, 169, 235, 311, 317, 374, 602 (600), 701 (699), 719 (717), 723 (721), 729 (727), 752—755 (750—753), 757 (755), 760—764 (759—762), 769 (767), 787, 788, 790, 796, 920, 927, 933, 950, 978. Bifdöse: Dietwin, Heinrich I., Geinrich I., Geiere J., Wiede rich, Albero I.

Lund, Metropole ber scanbinavischen

Länder, 412, 884, 949.

Lupnit, Dorf zwischen Gifenach und Langensalza, 312.

Lutolf, Waffenbruder Hoiers von Mans-felb, 857.

Luxemburger, gräfliches Geschlecht, 59, 626 (624), 627 (625), 719 (717), 846.

Lyon, Stadt und Erzbisthum in Burgund, 18, 553 (551), 666 (664), 825. 906. Erzbischöfe: Hugo, Johann.

Magftricht, Stabt in Rieberlothringen, 920.

Macebonien, 550 (548), 559 (556). Maenza, Burg in ber romischen Cam-pagna, 951.

Magbeburg, Stadt und Erzbisthum, 100, 173, 230, 231, 317, 488, 517, 523, 611 (609), 612 (610), 620 (618), 630 (628), 729 (727), 734 (732), 783, 912, 922. Fohannistiofter 729 (727).

Erabischöfe: Engelharb, Bezel, Bartwich, Hartwich von Berefeld, Beinrich von Affel, Abalgot, Rudger.

Maginfred, Burggraf von Magbeburg,

488.

Maginulf, Erzpriester, bann Gegen-papft Silvester IV., 748 (746), 749

(747), 814 Anm., 818, 820.

Magnus, Bergog bon Sachfen, 67, 136, 137, 160, 162, 163, 173-176, 273, 276, 278, 280, 298, 324, 377, 469, 470, 628 (626), 643 (641), 658 (656), 685 (683), 744 (742), 760 (758), 777.

Magyaren. Siehe Ungarn.

Mailand, Stabt und Erzbiethum, 28

—32, 40—42, 51, 71, 107, 113, 181

—187, 210, 232, 233, 246—248, 259, 262, 267—269, 381, 332, 342, 344, 346, 347, 364, 365, 368, 384, 423, 424, 457, 459, 499, 527, 587 (585) 645 (643), 651 (649), 654 (652) 665, 663) 672 (670) 693 (662), 665 (663), 672 (670), 693 (691), 694 (692), 699 (697), 801, (691), 694 (692), 699 (697), 801, 804, 822, 833, 834, 841, 849, 871, 873, 875, 878, 879, 895, 896, 904, 905, 950, 951, 1013. S. Ambrogio 332, 654 (652). S. Dionyflus 665 (663), S. Maria 186. S. Lorenz 693 (691), S. Thecla 672 (670). Nathhans 878. Synobe (1059) 40, 41. Spnobe (1098) 694 (692). Sp-nobe (1117) 879. Bersammlung ber Iombarbischen Confuln (1117) Erzbischöfe: Aribert, Bibo, Gottfrieb, Atto, Thebalb, Anselm von Rho, Ar-nulf, Anselm von Buis, Groffolan von Savona, Jordan von Clivi, Ubalrich.

Mailberg an ber mabrifchen Grenze. Schlacht (1082) 546 (544), 600 (598).

Mainard, römischer Kleriter, später Bifchof von Silva Canbiba, 22, 183,

Maine, Graficaft in Frontreic, 192. Mainz, Stabt und Erzbisthum, 61, 81, 85-87, 101, 106, 126, 129, 130, 148, 149, 152, 159, 177, 178, 226, 236, 278, 280, 289, 291, 292, 297, 306, 308, 321, 341, 373, 376, 378, 385 308, 321, 341, 373, 376—378, 385, 435-437, 440, 445, 476, 486, 501, 502, 537, 604 (602), 605 (603), 609 (607), 610 (608), 615 (613), 629 (627), 676 (674), 678 (676), 680 (678), 681 (679), 684 (682), 687 (685), 688 (686), 697 (695), 715 (713), 717 (715), 721(719),730 734 (732), 735 (733), 739—747 (737—746), (728),735 (733), 737 (735), 749 (747),750 (748), 752 (750), 754

(752), 755 (753), 775, 778, 788, 790, 797, 800, 837, 839, 841, 847, 848, 853, 858, 862−864, 887, 888, 903, 909, 924, 929, 931, 938, 939, 1019, 1022. Down 436, 715 (713). €. 2015an 609 (607), 739 (737). \$\mathbb{F}\_{101}\$ 436, 437. Reichstag (1063) 101. Reichstag und Synobe (1069) 146, 148. Fürstentag (1070) 159. Spnobe (1071) 230, 231. Spnobe (1075) 341. Reichstag (1076) 376, 377, 380. Synobe (1080) 501. Synobe (1085) 609 (607), 610 (608), 621 (619), 626 (624), 629 (627). Synobe und Reichstag (1086) 615 (613), 632 (630). Fürstentag (1097) 676 (674), 680 (678). Reichstag (1098) 681 (679). Reichstag (1100) 697 (695). Reichs-(1102) 717 (715). Reichstag (1105) 744-748 (742-746). Ard-nung bes Gegentönigs Rubolf 435, Allgemeiner Lanbfriebe 717-719 (715 -717). Bermählungsfeft Beinrichs V. 847. Privilegium Abalberts I. 903. Erzbischöfe: Butto, Billigie, Aribo, Siegfried I., Bezilo, Ruthard, Abalbert I.

Majolus, Abt von Cluny, 13. Majorca 870.

Mallereborf, Rlofter bei Regensburg, 985.

Malmeby, Klofter in Lothringen, 123, 131, 135, 144, 152.

Manaffe I., Erzbifchof von Reims, 240, 261, 528.

Manaffe II., Erzbischof von Reime, 717 (715).

Manaffe, gregorianifder Bifchof von Cambray, 717 (715), 786.

Mancinus, Archibiaton ber romifchen

Rirche, 52. Manegolb, Graf von Beringen, 429,

431. Manegolb, Bropft bon Marbach, 681

(679).

Manfred, Martgraf von Sufa, 189, 190. Manfred, italienischer Graf, 674 (672). Mantua, Stadt und Biethum in Ita-

lien, 74, 105-108, 113, 394, 423, 540 (539), 574 (572), 641 (639), 644 (642), 645 (643), 647 (645), 648 (646), 650 (648), 870. Synobe (1052) 74. Concil (1064) 105—108, 113, 117, 129, 144, 182. Bifchof: Runo.

Marchfelb. Friede zwischen bem beutschen Reich und Ungarn 66.

Marciaga bei Garba 822.

S. Marco, normannische Burg in Sicilien, 201.

Maria, Raiferin von Byzanz, 474.

S Maria am Pharus, Safen in Calabrien, 199.

Marienburg, Fefte in Rheinfranten,

Martward von Eppenstein, Sohn Abalberos von Karnthen. Beaufprucht bas Bergogthum Rarnthen 176, 442. Marquion, Burg bei Cambray, 716 (714), 717 (715).

Marjerland, Graffchaft, 344.

Marfeille, Stadt und Abtei im Ronig=

reich Burgund, 240, 900. Mathilbe (Abelheib , Tochter R. Beinriche I. ven Englant, Gemahlin K. Seinriche V., 796, 797, 800, 847, 867, 879, 904, 920, 971 - 973, 979 - 981.

Mathilbe, Tochter Balduine V. von Flandern, Gemablin Bilbelme bee Eroberere, 167.

Mathilde, die große Gräfin, 142, 154, 156, 157, 181, 192-195, 210, 243, 246, 248, 252 -254, 256, 258, 334, 334, 337, 339, 340, 342, 345, 353, 364, 365, 384, 388, 389, 394, 395, 397, 398, 400, 401, 413, 425, 430, 453, 485, 499, 528, 529, 531, 534, 587 - 540 (539), 543 (541), 544 (541) 562 (560), 571 (569), 572 (570), 575 (573), 578 (576), 585 (583), 586 – 593 (584 – 591), 599 (597), 610 (608), 629 (627), 640 (638), 641 (639), 643 – 651 (641 – 649), 653 – 656 (651 - 654), 660 (658), 661 (659), 664 (662), 665 (663), 673—676 (671 —674), 691 (689), 693 (691), 695 (693), 700 (698), 726 (724), 751 (749), 773, 796, 801, 805, 814, 817, 821, 822, 842, 862, 962, 1014. Ma= thilbische Schenfung 869. Die Erb= fcaft Mathilbens fallt an Beinrich V. 869-872, 885, 957, 1005. Mathilbe, Tochter R. Beinrichs III.

und Gemablin S. Rutolfe von Echma=

ben, 63.

Mathilde, Tochter R. Beinrichs II. von England, Gemablin Bergog Beinrichs bes Löwen, 982.

Mathilbe. Gemablin bes lothringischen

Bfalggrafen Beinrich, 58. Manger, Bruber Robert Guiscarbe, 37.

St. Manrice, Rlofter, 152. Maurienne, Grafichaft im Ronigreich

Burgund, 190. Dago, Bifchof von Berben, 867, 887. Medlenburg, Burg und Biethum im Abobritenlande, 137. Bischof: 30= hannes.

Meginward, Bijchof von Freifing, 502, 609 (607), 614 (612), 615 (613), 642 (640), 653 (651), 760 (758).

Wiefebrecht, Raiferzeit. III. 4. Muft.

Mehbia, Stabt in Afrita, 597 (595). Meinhard, Lehrer ber Bamberger Domicule, bann Bischof von Würz-burg, 60, 611 (609), 620 (618), 621

meiß, 60, 617 (602), 620 (616), 621 (619), 629 (627).

Meißen, Stadt, Bisthum und Marksgraffchaft, 65, 73, 86, 139, 153, 170, 310, 320, 321, 378, 379, 525, 526, 604 (602), 612 (610), 613 (611), 616 (614), 623 (621), 624 (622) 616 (614), 623 (621), 624 (622), 627 (625), 628 (626), 631 (629), 720 (718), 778, 815, 886, 887, 889, 968–971. Martgrafen: Edarb I., Bilhelm IV. von Beimar, Otto von Orlamunbe, Etbert I. von Braunichweig, Etbert II. von Braunschweig, Wratiflam II. von Böhmen, Beinrich von Bettin ber Meltere, Beinrich ber Bungere, Konrab ber Große von Bettin, hermann II. von Bingenburg. Bi= fcofe: Benno, Felix. Melet Schab, felbicudifder Sultan im

borberen Afien. Nachfommen beffelben

705 (703).

Melfi, Stadt in Apulien, 49-51, 143, 183, 207, 245, 599 (597). Synobe (1059) 49. Synobe (1089) 599 (597), 667 (665).

Melito, Burg in Calabrien, 202

Melt, Burg ber Martgrafen von Deft= reich und Kloster, 67, 1025. Melter Marienlieb 1025.

Melrichstadt an ber Streu. Schlacht (1078) 469-471, 473, 486, 487, 761(759).

St. Denge, Abtei bei Chalone an ber

Marne, 780. Mentana, Stadt in ber Campagne, 39. Meraafd, Stabt in Gilicien,

(703).

Merfeburg, Stadt und Bisthum, 274, 445, 517, 520, 521, 612 (610), 628 (626), 658 (656), 734 (732), 778, 784, 922. Bijdöfe: Werner, Ebbo.

Mesco, Sohn König Belestaws II. von Bolen, 617 (615), 631 (629). Messina, Stadt in Sicilien, 199, 200, 201, 202, 205, 206.

Methymnes, byzantinischer Gesanbter an heinrich IV., 555 (553). Meth. Stadt und Bisthum, 286, 376, 466, 601 (599), 604 (602), 610 (608), 621 (619), 627 (625), 629 (627), 656 (654), 657 (655), 740 (738), 783, 847, 891, 903, 911, 923, 932, 975. Riofter St. Armulf 610 (608). Bifcofe: Bermann, Balo, Brun, Boppo, Abalbero IV., Theoger, Stephan bon Bar.

Michael VII., oftrömischer Raifer, 251,

260, 319, 474, 509, 663 (661). De falsche Michael VII. 510, 545 (543). Midelfeld, Rlofter an ber Begnit, 985, 990, 999.

Michelmir. Giebe Mifilmeri. Miletin, Burg in Böbmen, 990.

Milo, Cohn Des Grafen Dietrich von

Ammereleben, 845.

Minben, Stabt und Bisthum, 100, 274, 609 (607), 628 (626), 740 (738), 903. Bifcofe: Gilbert, Bibelo, God-

Missilmeri (Michelmir), Ort bei Ba= lermo. Schlacht (1068) 204.

Mobena, Stadt und Bisthum in ber Lombarbei, 558 (555), 571 (569), 574 (572), 586 (584), 645 (643), 774,

Mondemunfter, Rlofter bei Bobburg,

Moreburg am Bobenfee 157, 425.

Moeggeibn Babis, Sultan von Tunis, 198, 203.

Molsheim im Elfaß 943.

Montalto, Burg bee Stefano Corfo, 782.

Monte Acuto, Burg im römischen Gebiet, 881.

Monte Alfrebo, Burg ber großen

Gräfin, 648 (646).
Monte Caffino, Muttertloster bes Abenblandes, 17, 19, 22, 23, 24, 49, 54, 195, 196, 240, 245, 508, 563 (561), 585-592 (583-590), 827, 833, 866, 879, 897, 947, 948. Aebte: Friedrich von Lothringen, Defiberius, Dberifius, Bruno von Segni.

Monte Cimino bei Biterbo 254.

Monte Morello, Burg ber großen Gräfin, 648 (646).

Monte Serchio im Beneventanischen.

Schlacht 249.

Monteveglio, Burg ber großen Gräfin, 648 (646), 649 (647).

Montferrat, Markgraffchaft, 189, 871.

Marigraf: Rainer.

Monticelli, Burg in ber Gabina, 23. Monga bei Mailand 654 (652). Kronung Konrade, Cobn Beinriche IV., 654 (652), 656 (654).

Morit, Erzbijchof von Braga.

Burdinus.

Mortara bei Pavia 672 (670).

Mornngen, Burg in Sachsen, 825.

Moftali, fatimibifder Chalif von Aegupten, 706 (704), 708 (706), 714 (712).

Mouffon, Befte in Oberlothringen, 846. Mougon, Burg und Rlofter unfern ber

Maas, 911, 913-916, 919. handlungen zwischen Heinrich V. und Calirt II. 913-916, 919.

Mühlhaufen, Ort in Thuringen, 148. Minfter, Stadt und Bisthum, 275, 602 (600), 628 (626), 645 (643). 740 (738), 852, 853, 861, 921, 927, 964 Anm., 965, 968. Dom 927. 964 Anm., 965, 968. Münfterland 852, 853, 861, 927, 968. Bifchofe: Friedrich I., Erpo, Burchard, Dietrich II.

Mysburg. Siehe Biefelburg.

Macla (Nabam), Burg in Bommern, 988, 998.

Rabam. Siehe Racla.

Ragelftebt an ber Unftrut 313. Ratel, Feste ber Bommern, 790.

Rarbonne, Erzbisthum in Frantreich, 459, 529.

Raumburg an ber Saale, Sitz bes Bisthums Zeitz, 66, 128, 518, 626 (624), 628 (626), 789, 886, 903, 967 Anm. Bifchöfe: Ebbo, Ubo I.

Ravarra, Ronigreich, 217. Ronig:

Sando ber Große.

Reapel, Stadt und Fürstenthum in Campanien, 255, 343, 413, 454, 472, 580 (578), 689 (687), 690 (689). Bergog: Sergins IV

Reitra in Ungarn 678 (676), 790 Nepi, Stadt im Römischen, 562 (560), 563 (561).

Reuhaufen, Rlofter und Burg bei Borms, 825, 977.

Revers, Stadt und Graficaft in Frantreich, 975.

Ricaa, Stabt in Rleinaffen, 704 (702). Nicephorus Botaniates, oftromischer Raiser, 474, 510, 544 (542).

Ricolaus I., romifcher Papft, 10, 27,

210, 270, 664 (662).

Ricolaus II. (Gerbard von Florenz),
Bapft, 26, 27, 39, 40, 44, 45, 48-52,
68-71, 74, 88, 89, 91, 192, 221,
226, 266. Badiverordnung 43-45,
74, 88, 89, 91, 241, 355, 593 (591). Ardnung 45, 46, 130, 362.

Micomedien, Stadt in Rleinafien, 713

(711).

9 lieberlothringen, Gerrogthum, 58, 59, 106, 124, 133, 156, 306, 370, 371, 629 (627), 671 (669), 701 (699), 702 (700), 763 (751), 754 (752), 765 (763), 850, 851, 860—862, 919, 920, 923, 927, 933, 934, 959, 963. Bergoge: Gogelo II., Friedrich, Gottfried II., ber Bartige, Gottfried III. ber Bodrige, Konrad Cobn Beinriche IV., Gottfried IV. von Bouillon,

Beinrich von Limburg, Gottfrieb V. von Löwen.

Rienburg an ber Gaale, Abtei,

Dimes, Stadt in Franfreich, 671 (669). Spnobe (1096) 671 (669).

Rimptich, Burg in Schleften, 990.

Nitter, Bijchof von Freifing, 635 (633). Rogara bei Mantua, Burg ber gro-gen Grafin, 645 (643), 674 (672).

Monantula, Abtei in ber Lombarbei, 574 (572).

Rorbert, Bijchof von Chur, 502, 609

Morbert, Stifter bes Bramonftratenfer=

ordens, 1011.

Morbelbingen 166, 171, 797, 845, 846.

Rort baufen, Stadt in Sachfen, 732 (730). Spnobe (1105) 732-734 (730-732), 775. Norbheim, Burg bei Göttingen, 73.

Rordgan (bairifder), Dartgraffchaft Otto 64, 65. Markgrafen: Schweinfurt, Germann, Dietbolb von

Giengen, Dietbold I. von Volburg.
Nordmark (öchfliche) 65, 627 (625),
720 (718), 777, 836, 845, 848. Markgrafen: Ubo II., Heinrich I., Lindiger
Uto III., Rudolf, Helperich von Plötzke,
Deinrich II.

Mormandie, Bergogthum in Frant-reich, 48, 137, 215, 220-224, 412, 413, 913, 973, 974, 982. Bergoge: Robert II. ber Teufel, Wilhelm ber

Eroberer, Robert III.

Normannen in Unter-Italien 19, 22, 23, 26, 32—40, 384, 391, 454, 455, 459, 472, 473, 492, 508, 550 (548), 599 (597), 600 (598), 689 (687), 690 (688), 802, 803, 807, 818, 822, 881, 897, 898, 901, 925, 949, 951, 1005 1005, 1015,

Normanni, adliges Geschlecht in Rom,

748 (746), 898. Norwegen, Königreich, 119, 137, 514. Könige: Barald Bardrabe, Dlaf III.

Novara, Stadt und Biethum in ber Combarbei, 41, 232, 233, 804, 869, 870.

Milrnberg, Burg und Stadt in Ofts franten, 235, 250, 287, 444, 449, 675 (673), 735 (733), 736 (734), 788, 1022.

Rugborf bei Wien 675 (673).

Rymwegen, Raiferpfalz, 979.

Dberlothringen, Bergogthum, 62 106, 466, 601 (599), 604 (602), 629 (627), 656 (654), 963. Herzoge: Ger-harb, Theoderich II., Simon.

Dofenfurt am Dain. Dahl bes Be= genfonige hermann 535, 536.

Dba, Bemahlin bes Martgrafen Debi, 65. Dberifin 8, Abt von Monte Caffino, 591 (589), 592 (590). Dbilo, Abt in Clung, 13, 14.

Dbo, Bischof von Bayeng, 539, 545 (543).

Obo von Tournay, Bischof von Cambray, 786-788, 824.

Dbo, Graf von Maurienne und Taran= taife, britter Gemahl ber Darfarafin Abelheib von Sufa, 190.

Obo, Graf von Sutri, 563 (561), 692

(690).

Debenburg, Burg in Ungarn, 110. Deftreich, Martgrafschaft, 64, 158, 314, 379, 450, 526, 546 (544), 600 (598), 604 (602), 682 (680), 711 (709), 795, 891, 1025. Martgrafen: Ernft, Luitpold II., Bratiflam II. von Böhmen, Luitpold III.

Oger, Biichof von Ivrea, Rangler Bein-reiche IV., 657 (655).

Dlaf III., König von Rorwegen, 514.

Olbenburg, Bisthum in Wagrien, 137, 297. Bifchof: Cizo. Olberich, Bifchof von Fermo, 76. Olmun, Stadt und Bisthum in Mahren, 227, 616 (614), 617 (615). Aufhebung bes Olmüger Bisthums 616 (614); Berftellung beffelben 624 (622), 647 (645).

Ommaijaben, Chalifen in Spanien,

216.

Oppenheim am Rhein 291, 387-393, 622 (620), 903. Oppenheimer Be-ichluffe (1076) 389-392, 403, 426, 427. Fürstentag (1087) 622 (620).

Orbelafo Faliero, Doge von Bene-

big, 822, 868.

Orbulf, Bergog von Sachsen, 58, 86, 136, 137, 168, 174, 377

Dria, Stadt in Apulien, 599 (597).

Dricus, Bafen, 572 (570).

Orlamünbe, Burg an ber Saale, 86, 855, 856.

Orleans, Stadt in Frankreich, 975. Osimo, Stadt in der Mark Ancona, 748 (746).

Osnabriid, Stadt und Bisthum, 153,

933. Bifchof: Benno II.

Dffranten, 57, 234, 443, 444, 445, 468, 488, 535, 547 (544), 619 (617), 677 (675), 679 (677), 726 (724), 865, 924, 929, 959. Bergogthum ber Bijchöfe von Burgburg in Oftfranken 865, 924, 976.

Dftia, Statt und Bisthum im Romi= ichen, 22, 24, 53, 117, 193, 238, 558 (555), 589 (587). Carbinalbischöfe:

Betrus Damiani, Gerald, Dito, Leo Oftmart (fachfifde) mit Rieberlaufity 65, 86, 320, 321, 379, 525, 526, 627 (625), 630 (628), 720 (718), 778, 845, 889, 890, 968—971. Martgrafen. Hoto. Debi von Bettin, Bratiflam II. von Böhmen, Beinrich ber Meltere von Bettin, Beinrich ber Jüngere von Wettin, Wiprecht I. von Groitsch, Albrecht ber Bär. Otbert, Bischof von Littich, 716 (714), 740 (738), 744 (742), 752 (750), 753 (751), 755 (753), 762 (760), 765 (763), 775, 919.

Dtranto, Stadt in Apulien, 204, 550 (548), 576 (574), 599 (597)

Otto I. ber Große, Raifer, 224, 313, 418, 458, 527, 578 (576), 768 (766), 770 (768), 868, 949 4nm., 955, 965, 980, 1000, 1006, 1026.

Otto II., Kaiser, 56, 98, 211. Otto III., Kaiser, 12, 113, 117, 673

(671).

Otto, Bischof von Bamberg, 728 (721), 724 (722), 735 (733), 738 (736), 747, (745), 750 (748), 773, 778, 781, 782, 794, 796, 799, 847, 859, 864, 932, 938, 949, 966, 983—1001, 1019. Erste Missouriereise Ottos nach Bommern 989 -999.

Otto, Bifchof von Salberstabt, 966. Otto I., Bifchof von Ronstang, 281,

262, 263, 383, 609 (607), 639 (637). Dito, Bischof von Regensburg, 110, 516 (514), 609 (607).

Dtte, Bifchof von Strafburg, 671

(669), 679 (677).

Dito, Carbinalbifchof von Oftia, fpater Bapft, 457, 553 (551), 556 (554), 568 (566), 570 (568), 573 (571), 585 (583), 588 (586), 589 (587), (590), 591 (589), 592 605-609 (603-607), 611 (609). Siehe Urban II.

Dtto II. von Bothringen, Bergog

von Schwaben, 62.

Otto III. von Schweinfurt, jog von Schwaben, 62, 63, 64,

190, 726 (724).

Otto von Nordheim, Herzog von Baiern, 72, 78, 79-81, 86, 87, 91
-94, 102, 103, 106, 123, 125, 126, 144, 146, 147, 157-162. Rach feiner Entfepung 163, 165, 173-175. Untheil am fächfischen Aufftand gegen Beinrich IV. 178, 273 -277, 282, 289, 293, 295, 296, 298, 299, 310. 314, 317, 318, 324. Gewinnt bie Gnate bee Ronige wieber 328, 329, 375, 378. Berbinbet fich wieber mit ben aufftändigen Sachien 378, 379, 385, 409. Untheil an der Bahl bes Gc= genfonige Rubolf 432. Rämpft für benfelben 469, 487, 488, 519, 522-526. Erfennt ben Begentonig Ber= mann an 536, 543. Stirbt 544, 602 (6(H)) Seine Rachtemmen 643 (641), (655), 702 (700), 777, 839, 657 964

bon Bittelsbach. Bialagraf Ditto von Baiern, 891, 929, 978, 1019.

Otto bon Orlamilube, Martgraf bon Meißen, 86, 87, 100, 139, 145. Otto, Bruber Ronig Wratiflams II. von Böhmen, 546 (544).

Otto von Olmüt, Bruber Bergog Swatoplute von Böhmen, 784, 785, 792, 793, 794, 970. Otto, Graf von Rined, Sohn bes Ge-

gentbuige Dermann, 627 (625). Dito ber Reiche, Graf von Ballen-ftebt, 777, 836, 838, 844, 856, 923, 969.

Otto, fachfijder Graf, 731 (729). Bielleicht Dito von Ballenftebt.

Otto, Graf von Buchborn, 438.

Otto, Graf von Sabsburg, 726 (724), 789

Otto, Graf von Regensburg, 789

Otto, fächfischer Graf, 275.

Otto, Bicegraf von Mailand, 816 Otto, Birgburger Dompropft, 934 Otto Bilbelm, Graf von Sochburgund, 594 (592), 828, 866.

Ottofar I., Martgraf von Steiermart, 64.

Duche, Abtei in ber Rormanbie, 222.

Paberborn, Ctatt und Bisthum, 81, 274, 370, 372, 778, 887. Bifchofe:

Immed, Boppo. Babua, Stadt und Bisthum in ber Lombardei, 480, 644 (642), 674 (672), 699 (697), 822, 878. Bijchof: Ubalrich.

Bagliano, Burg in ber Sabina, 881. Balermo, Bauptftabt Giciliene, 198-207, 412, 454, 1008. Kathebrale 206. Rirche bes b. Cyriacus 206. Marien Caffaro 207. firche 207.

Baleftrina, Stabt und Biethum in ber Campagna, 39, 352, 563 (561), 882. Carbinalbifchofe: Subert, Sugo, Runo, Wilhelm.

Panbulf IV., Gurt von Benevent, 249

Panbulf IV, Fürft von Capua, 34 -36

Panbulf V., Fürst von Capua, 36. Bantellaria, Infel füblich von Gicilien, 596 (594).

S. Baolo, Feste bei Arbea, 894. Papiana, taiferlicher hof in Tuscien, 870.

Baphes, Stadt auf Cppern, 713 (711).

Paris, Sauptstadt von Frankreich, 910, 975, 1009, 1014.

Parma, Stadt und Bisthum in ber Rombardei, 25, 71, 74, 76, 78, 103, 187, 359, 504, 505, 571 (569), 572 (570), 574 (572), 649 (647), 692 (690), 693 (691), 774, 805, 814, 817. Synobe (1063) 103. Bifchöfe: Caba-Ins, Gberhart.

Bafcalie II. Rainerius), romifder Bapft, 696 - 698 (694 - 696), 702 (700), 710(709), 711 (709), 715 (713), 717 (715), 722 (720), 723 (721), 724 (722), 728 (726), 728 (721), 724 (722), 728 (726), 730 (728), 731 (729), 733 (731), 734 (732), 735 (733), 740 (738), 742 (740), 746 - 749 (744 - 747), 751 (749), 755 - 758 (753 - 756), 760 (758), 763 (761), 764 (762), 772 - 776, 778 - 778, 778, 786, 801 - 803, 806 - 824, 826 - 835, 843, 858 - 861, 866 - 869, 872 - 885, 891 - 894, 896, 897, 905, 914, 949 891—894, 896, 897, 905, 914, 949, 951, 952, 981, 983, 1005.

Baffau, Stadt und Bisthum, 110, 341, 450, 476, 611 (609), 615 (613), 650 (648), 789, 790, 986. Bifcbofe: Altmann, hermann von Eppenftein,

Mbalrich I.

Bafferano, Burg in ber remischen Campagna, 26, 926.

Pataria, kirchliche Bewegung in ber Lombarbei. Entstehung in Maisand 28—32, 40—42, 46, 47, 51, 72. Stellung mährend bes Schisma bes Cadalus 74—76, 181—188, 193. Rampf gegen Ergbifchof Gottfrieb und bie tombarbischen Bischofe 233, 246, 259, 266. Rieberlage 331, 332, 342. Reue Erhebung und neue Kämpfe 365, 384, 413, 423, 424, 452, 479, 499, 539 (538), 558 (555), 586 (584), 587 (585), 592 (590), 599 (597), 640 (638), 648 (646), 651 (649), 653 (651), 654 (652), 660 (658), 661 (658), 661 (659), 664 (662), 665 (663), 692—694 (690—692), 814, 822, 1014. Allmähsliches Absterben 699 (697), 700 (698), 804, 834, 871, 950, 926. Bebeutung für die Freiheit ber lombarbiichen Stäbte 807, 957.

Baterno, Ort in Sicilien, 200. Batuel, Burg bei Cambray, 717 (715).

Baul V., römifder Bapft, 580 (578). St. Baul im Lavanterthal, Rlofter, 602 (600) Anm., 637 (635).

Baulitiue, Graf von Zantot, 990, 991, 993, 994, 996.

Pavia, Stadt und Biethum in ber Lombarbei, 28, 74, 365, 397, 424, 425, 441, 442, 653 (651), 672 (670), 711 (709), 804, 822, 834, 871, 1014. Spnobe (1049) 74. Spnobe (1076) 365, 373. Rechtsichule 1014. Bifchof: Wilhelm.

Began, Rlofter, 738 (736), 971.

Bepo, italienischer Graf, 76.

Berfien 705 (703).

Beter, Sohn der Martgräfin Abelheid von Sufa, 190.

Beter, Graf von Mergueil, 866.

Diafonus, Gefandter Robert Guiscards, 201.

Beter, reicher Befitzer in Bifiguano, 35, 36.

Beter Abalarb. Giehe Abalarb. Beter von Amiens 672 (670), 677 (675), 704 (702).

Beterebaufen, Rlofter in Schwaben, 621 (619), 636 (634).

Betrus, Monch von Balombrofa, bann Carbinalbischof von Albano, 193, 480, 483, 484, 485, 486, 568 (566), 570 (568).

Betrus Damiani, Borfteber von Fonte Avellana, bann Carbinalbijchof von Honte Abellana, bann Carbinalbijchof von Oftia, 19, 22, 24, 25, 40, 41, 53, 54, 56, 76, 77, 78, 88—90, 104, 105, 107, 109, 114—117, 119, 120, 149—152, 154, 190, 191, 193, 237, 238, 270, 456, 507, 583 (581), 584 (582).

900, 906.

Betrus, Cardinalbischof von Tufcu= lum, 23.

Betrus, romijder Carbinal, Rangler Gregors VII., 609 (607), 615 (613), 616 (614).

Betrus, Bierleones Sohn, römischer Carbinal, später Begenpapft Anaflet II. 900, 906.

Betrue, abgefetter Brafect von Rom, 26. Betrus, Prafect von Rom, 558 (556), 563 (561), 577 (575), 587 (585), 873,

Betrus ber Jungere, Brafect bon Rom, 875, 876, 879, 880, 882, 898, 900, 906, 924.

Betrus, Leos Sobn, (Bier Ceone), id-mijcher Großer, 567 (564), 599 (597),

691 (689), 694 (692), 782, 808-810, 817, 821, 873, 874, 876, 877, 882, 892, 893, 898, 900, 906, 916, 924, 925.

Betrus Colonna, römischer Großer, 748 (746), 882, 925.

Betrus Latro, römischer Grofer, 900. Betrus, Bicegraf von Bifa, 870. Betrus, Conful von Bifa, 870. Betrus Crafius, Rechtslehrer zu Ra-

venna, 499, 871.

Bfalzgraficaft, sothringische ober rhei-nische, 58, 59, 81, 517, 642 (640), 734 (732), 844. Bfalzgrafen: Beinrich, hermann von Gleiburg, Beinrich von Laach, Siegfried von Ballenftebt, Gottfried von Calm.

Bhilipp I., König von Frantreich, 48, 49, 168, 169, 214, 260, 261, 266, 362, 467, 513, 662 (660), 663 (661), 667 (665), 670 (668), 753 (751), 776, 778, 779, 803, 831 Anm.

Piacenga, Ctabt und Biethum in ber Lombarbei, 32, 158, 183, 186, 187, 331, 342, 357, 424, 651 (649), 660 (658), 661 (659), 692 (690), 699 (697), 774, 779, 804, 805, 814, 817, 878. Spnobe (1076) 357. Spnobe (1095) 661 (659), 667 (665), 669 (667), 674 (672). Bifchöfe: Dienpfins, Winrich, Albo.

Biabena am Oglio, Burg ber großen

Gräfin, 645 (643).

Piaften, berzogliches Geschlecht in Bolen, 66.

Bibo, Bischof von Toul, 371, 601 (599). 609 (607), 657 (655).

Bier Leone. Siehe Betrus, Sohn.

Biglio, Burg im Cabinergebirge, 881. Bilfen, Stadt in Böhmen, 793.

Biperno, Stadt im Boletergebirge, 877.

Stadt und Bisthum (Erzbisthum) in Tuscien, 203, 209, 253. 254, 365, 412, 533, 538 (537), 596 (594), 597 (595), 660 (658), 664 (662), 692 (690), 699 (697), 709 (707), 714 (712), 801, 805, 870, 873, 900, 948, 1012. Dem 870, 900. Metropole von Corfica 900. Streitigkeiten über bie Metropolitanrechte 948. Bijchof und Erzbischof: Daibert.

Biftoja, Ctabt und Bisthum in Tuscien,

586 (584).

Pleichfeld bei Bürgburg. Schlacht (1086) 619 (617), 620 (618).

Bluffo, Bauptling ber Abobriten, 187. Pobewin, Burg ber Prager Rirche, 227.

Poitiers, Stadt in Frankreich, 48, 56, 214, 215, 594 (592), 670 (668), 671 (669).

Pola, Bisthum in Istrien, 125, 653 (651).

Bolen, Herzogthum, 66, 68, 102, 169, 170, 178, 226, 273, 282, 308, 312, 410, 411, 483, 514, 515, 617 (615), 618 (616), 631 (629), 683 (681), 684 (682), 724 (722), 783 - 786, 788 - 786, 788 - 786, 788 - 786, 788 - 786, 788 - 786, 788 - 786, 788 - 786, 788 - 786, 788 - 786, 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 - 788 798, 884, 970, 987, 990, 999, 1005. Bergoge: Boleflam I., Rafimir I., Boleflam II., Bladiflam-Bermann, Bolestam III.

Bolling, Rlofter in Baiern, 123. Bommern 683 (681), 684 (682), 685 (683), 786, 790, 795, 987 - 1001. Befehrung ber Bommern jum Chriftenthum 991-1001. Bergog: Wratiflam.

Ponte Mammelo am Anio 819. Ponte Salaro am Tiber 820.

Bonthien, Stadt in Frankreich, 975. Bontins, Abt von Cluny, 797, 866, 872—875, 877, 900, 910, 914—917. Bontremoli, Burg am Apennin, 805.

Ponga, Infel, 829.

Boppo, Dompropft zu Trier, bann Bischof von Met, 656 (654), 657 (655), 739 (737).

Boppo, Dompropft von Bamberg, bann Bifchof von Baberborn, 335, 372, 523,

609 (607), 733 (731).

Boppo, Graf von Benneberg, 470. Porto, Ctabt und Biethum im Romifden, 360, 558 (555), 589 (587), 592 (590), 593 (591), 817, 894. Carbinal-bifchöfe: Johann, Betrus.
Bofen, Stadt in Bolen, 990.

Bottenftein, Burg über ber Biefent,

985.

Bramonftratenfer 986, 1010, 1011. Brag, Stabt und Bisthum, 266, 227. 616 (614), 617 (615), 624 (622), 647 (645), 678 (676), 684 (682), 784, 785, 792, 793, 990. Whichefrab 999. Bijdöfe: Abalbert ber Peilige, Jaromir, Bermann.

Brementre, Klofter im Balbe bon Coucy, 1011.

Bragebis. Siebe Abelbeib.

Bregburg, ungarifde Grengfefte, 309, 789, 790.

Briefling, Rlofter bei Regensburg, 986.

Brovence 1008, 1026.

Brum, Rlofter in Dieberlothringen, 701 (699), 702 (700).

Bieuboifibor 47, 55, 211, 270, 405, 606 (604), 607 (605).

Ptolemans, Graf von Tufculum, 782, 802, 817, 876, 879, 881, 882. u p. Siehe Le Bup.

Bub.

Byrit, Stadt in Bommern, 991, 992, 998. Ottobrunnen 991.

Lueblinburg, Stadt und Stift, 114, 608 (606), 627 (625), 628 (626), 732 (730), 776, 860. Spnobe (1085) 608 (606), 609 (607).

St. Quentin, Stadt in Frankreich,

Mabigan, wendischer Göte, 137. Rabolfsborf, Gerichtsflätte in Sachsen,

Rabulf, Graf von Aversa, 32, 33.

Raimbold, Graf von Treviso, 871. Raimund, Graf von S. Gilles und Touloufe, 213, 666 (664), 670 (668), 704 (702), 707 (704), 708 (706), 709 (707), 714 (712).

Rainald, Bifchof von Como, 240, 247,

250, 425, 453, 553 (551).

Rainald Senebaldi, Graf im romifchen Gebiet, 882.

Rainer, Bifchof von Florenz, 241. Rainer, Martgraf von Montferrat,

Rainerius, Carbinalpriefter von G. Clemente, fpater Bapft Bafchalis II., 592 (590), 696 (694). Siehe Baichalie II

Rainelt, Erzbischof von Reime, 662

(660).

Rainutf, pua, 197. Bruber Roberts I. von Ca-

Ramlah (Ramla) im gelobten Lanbe 110. Schlacht (1102) 714 (712).

Ramiro I., König von Aragon, 218. Ramon Berenguer I., Martgraf von Barcelona, 218, 219.

Ranen, Bewohner ber Infel Rugen,

845, 855, 856.

Ranieri, Bergog von Spoleto und Martgraf von Camerino, 555 (553), 556 (554), 574 (572).

Raovacum, But im Gebiet von Go=

ana, 11, 12. Rapolla, Ort in Apulien, 245.

Rapoto, Graf von Cham, Bertrauter Seinriche IV., 232, 346, 427, 428, 518, 601 (599) Anm.

Rapoto von Bobburg, Sohn ber Grafen Rapoto von Cham, bairifder Bfalzgraf, 601 (599), 615 (613), 619 (617), 646 (644), 647 (645), 651 (649), 682 (680), 1019.
Rapoto, Martgraf von Tuscien, 869,

925.

Rapoto, Sohn bes bairifden Grafen Dietbolb, 61.

ateburg, Burg und Bisthum im Abobritenlande, 86, 137. Rateburg, Burg

555 (552), 581 (579), 586 (584), 592 (590), 599 (597), 692 (690), 774, 951, 1014. Rechtsschule 499, 1014. Erzbischöfe: Heinrich, Wibert, Robert. Rabensburg, welfischer Stammst,

Regenger, Ankläger gegen Heinrich IV., 287—289, 292, 293.
Regensburg, Stabt und Bisthum, 64, 91, 92, 102, 110, 170, 178, 235, 238, 306, 321, 322, 379, 442, 443, 449, 450, 464, 467, 471, 481, 483, 488, 561 (558), 603 (601), 614 (612), 615 (613) 628 (626) 632 (630), 633 615 (613), 628 (626), 632 (630), 633 613), 628 (626), 632 (630), 636 (631), 635 (633), 641 (639), 675 (673), 682 (680), 684 (682), 721 (719), 730 (728), 736 – 739 (734 – 737), 765 (763), 776, 793, 795, 932, 985, 1022. Riofter Riebermünster 64. Sacob 618 (616). S. Emmeran 632 (630). Lanbtag (1121) 932. Bijdöse: Otto, Gebhard IV., Ubalrich, Harting II. Hartwich I.

Reggio, Stadt und Bisthum in ber Lombarbei, 398, 422, 423, 571 (569), 572 (570), 574 (572), 586 (584), 645 (643), 649 (647), 774, 814, 817, 869.

Bijcof: Beribert. Reggio, Stabt in Calabrien, 197. Reginalb, Graf von Bar und Mouffon,

848, 849. Reichenau, Rlofter in Schwaben, 123, 131, 231, 232, 438.

Reims, Stadt und Erzbisthum, 106, 213, 457, 662 (660), 859, 891, 908, 911–914, 916–920, 974–976. Masrienkirche 912. Spnobe (1115) 860. Concil (1119) 911-913, 916-919, 922, 980, 939, 947, 948. Erzbifcie: Manaffe I., Rainolb, Manaffe II.

Reinersborf, Rlofter an ber Unftrut,

986.

No. Neinharb, Bichof von Halberstabt, 776, 777, 778, 781, 789, 838, 840, 843, 844, 854, 855, 857, 860—862, 878, 886, 887, 903, 922, 943, 966. Reinharbebrunn, Kloster in Thisringen, 636 (634), 712 (710), 729

(727), 837, 967.

Rethra, wenbischer Gögentempel, 137,

145.

Rheinfelben, Burg am Dberrhein, 63.

Rheinfranken 290, 291, 677 (675), 679 (677), 680 (678), 738 (736), 739 (737), 839, 885-889, 904, 929.

Richard, Cardinalbischof ven Albano, papftlicher Legat in Deutschland, 740 (738), 744 - 747 (742 - 745).

Richard I., Asclittins Cobn, normannischer Führer in Unteritalien, 32, 33. Wirb Graf von Aversa 34. Debnt seine Macht in Campanien aus 36, 37. Wird Fillft von Capua 38. Tritt in ein Bafallitätsverhaltniß jum Papft Micolaus II. und gerftort bie Burgen bes Abels in ber Campagna 39. Leiflet Nicolaus II. ben Lehnseib, 50, 51. Beforbert bie Bahl Alexanders II. 71, Bewinnt bie Stadt Capua 77, 72. 140. Bermitrfniffe mit Alexander II. 140—143, 183, 194, 195—197. Ber-weigert Kobert Guiscarb Hilfe gegen Balermo 205. Feinhseligkeiten gegen Robert 207. Anschluß an Rom 209, 210, 245, 246, 249, 253, 255, 256. Bund mit Robert Guiscard und Angriff auf bas Bergogtbum Spoleto 343, 344, 384, 454. Freie Stellung gegen bas beutsche Reich 413. Eud 472.

Ricard II., Filtst von Capna, (643), 689 (687), 690 (688), 803. 645

Richard von Aquila, Bergog von

Gaeta, 802, 897.

Richard, Abt von Marfeille, apostolischer Legat in Spanien, 584 (582), 588 (586), 589 (587), 591 (589), 595 (593).

Ridard, Pijchof von Berbun, 846. Rider, Bijchof von Berbun, 629 (627),

657 (655), 739 (737). Richeza, Schwester S. Kasimirs I. von Belen, Gemahlin R. Belas I. von Ungarn, 66.

Richeza von Berg, Gemablin bes Berges Blabiffam I. von Böhmen, 794.

Richitbe, Erbin bes hennegau, Ge-mablin Balbuins VI. bon Flanbern,

167-169, 224. Ridinga, Bittme bes Grafen hermann von Werla, Gemablin Ottos Norbheim, 73, 160.

Richinga, Gemablin Lothars von Sub-

plinburg, 777.

Rietberg, Burg bei Wiebenbrud in Beftfalen, 972.

Rieti, Stadt in ber Sabina, 556 (553).

Ripalta am Mincio, Burg ber großen Grafin, 644 (642), 650 (648), 870. Ritiden, Feste in Schlesten, 791.

Rivalta, Siehe Ripalta. Robert, Bischof von Bamberg. Siehe Rupert.

Robert, Begenbijchof in Ravenna, 528. Robert, Bischof von Traina, papftlicher Legat für Sicilien, 689 (687), 696 (688).

Robert, gregorianischer Bischof ron Würzburg, 735 (733), 736 (734), 738 (736), 773, 774, 778 Anm.

Robert Guiscarb, normannischer Allbrer in Unteritalien, 23, 32-37. Wird Graf und Bergog von Apulien 37-39. Wirb von hilbebeand fir bas Bapftthum gewonnen 39, Bird ale Bafall bes Bapftes Bergog von Apulien, Calabrien und Sicilien 50, 51. Feinbliche Stellung gegen Richard von Capua 148, 207, 245. Ausbreitung ber Macht Roberts unb bie Eroberung Siciliene 181, 195-211. Rämpfe mit ben Griechen in Apulien 197, 202, 204, 205. Berwilrfniffe mit Gregor VII. 245, 246, 248, 249, 253-255, 257, 259, 266, 334, 342. Friede mit Richard von Capua 343. Friedensverhandlungen mit Gregor VII. 364, 384. Macht Roberts 412. Rimmt Salerno 412, 413, 454. Greift Benebent an 455. Bedrehte Stellung Roberts 472, 473. Bündniß mit Gregor VII. 508-511. Absichten gegen Constantinepel 509-512, 516. Unguverlässigfeit gegen Gregor VII. 528, 531, 534, 544 (541). Beginnt ben Rampf gegen Pngang 544 (542), 545 (543). Engerer Anichluß an Gre-gor VII. 550-552 (547-550). gor VII. 550-563 Bringt Gregor VII. Silfe 559-563 (556 – 561). Letzter Ariegszug Aoberts gegen Byzonz 572 (570), 575 (573). Roberts Tod 575 (573), 576 (574). Urtheil über ihn 578 (576). Müdblide auf feine Thatigkeit 897, 951.

Robert I., Fürft von Capua, 803, 817, 818, 881, 897, 925. Robert, Bruder Richards von Ca-

Robert, рна, 37.

Robert II. ber Tenfel, Bergog ber Normandie, 215.

Robert III., Sohn Bilhelms bes Eroberers, Bergog ber Normanbie, 594 (592), 671 (669), 704 (702), 709 (707).

Robert von Grentmesnil, Somager Rogers I. von Sicilien, 202. Robert von Loritello, Reffe Ro-

bert Guiscarbs, 266, 343, 344. 528, Robert I. ber Friese, Sobn Balbuins V. von Flaubern, Gemahlin ber Gräfin Gertrub von Holland, Graf

bon Flanbern, 167-169, 175, 224, 467, 975.

Robert II., Graf von Flanbern, 670 (668), 673 (671), 704 (702), 709 (707), 716 (714), 717 (715), 719 (717), 722 (720), 723 (721), 753 (751), 760 (758), 786—788, 798.

Robert von Burgund, Günftling Arelheibs von Moutferrat, 803.

Robert Frangipane, romifcher Gro-fer, 953

Robert, Stifter bes Giftercienferorbens,

Robert, Abt bes Rloftere Reichenau, 231. Rocca bi San Marco, Burg an ber Grenze Calabriens, 35, 36, 201.

Römildes Papfithum. Stellung unter ben Ditonen und ben eiften Ga= liern 8, 9. Beränderte Stellung nach bem Tobe Beinrichs III. 10, 19-27. Reformvorfciage bes Carbinals Onm-bert 19-21. Die Normannen Ba-fallen bes apostolischen Stuhls 39, 50, 51. Unterwerfung ber mailanbiiden Rirche 10 - 42. Wahlberordnung nicolaus II. 43-45. Krönung bes römischen Bischofs 45, 46. Feindliche Stellung ber beutiden Rirche 69-72. Das Schisma bes Cabalus 73 - 79. Die freie Papftmabl burch bie Synoten von Augeburg und Mantna gesichert 91. Demuthigung ber ersten Bifchofe Deutschlands 151—153. Berbindungen mit ber Pataria gur Beenbigung bee Schisma 180 - 188. Die Investitur= frage in Mailand aufgeworfen 184-Antheil an ber Eroberung Sici= liens 203, 209. Die Kräfte Italiens Aferanber II. bienftbar 210, 211. Weitstellung bes reformirten Bapftthums 211 - 238. Antheil an ber normannischen Eroberung Englande 220-223. Bedeutung ber romifden Synoben und ihrer Acten 236, 237. Berbot ber Laieninvestitur 267-269. Princi= Princi= pien Gregors VII. 270, 271. Ansbruch bes Rampfes mit bem beutschen Sofe 252 - 368. Bannung Beinriche IV. Triumphe bes Bapfithums 361 - 364 ju Oppenbeim und Canoffa 399-404 Große Reforminnobe (1078) 473, 474. Ausbruch bes Schisma Wiberts 498 – 507. Nieberlage Gre-gors VII. 542 – 574 (540 – 572). Ge-brückte Stellung nach Gregors Tobe 585 – 600 (583 – 598). Neue Erhebung unter Urkan II. 654, 676 (652, 674) unter Urban II. 654-676 (652-674). Devotion bes Gegentonigs Ronrad 664 (662). Anregung ber Krenzzüge 661(659), 668 -- 670(666 -- 668) Enbe bes Schisma

Wiberts 697 (695). Pafchalis II. ertheilt Beinrich V. bas Juvefliturprivilegium 819-821. Wiberftand in ber Rirche gegen baffelbe 826-835. Pafchalis II. verwirft felbst bas Privilegium 872-8×5. Ausbruch bes Schisma bes Burbinus 892-902. Beschränfung ber Jubeftiturfrage 918, 930. Calirt II. beenbet bas Shisma bes Burdinus 924 – 926. Beenbigung bes Inveftitutiftreits burch bas Wormser Coucor bat 938 - 943. Das allgemeine Late= ranconcil (1123) 945 - 949. Die Brincipien ber Rirchenreform im Inveftiturftreit burchgefett 954, 955. Emancipation ber romifden Rirche bon ber faiserlichen Gewalt 955, 956. Geftei= gerter Ginfluß auf Die beutiche Politit 956, 957. Abhangigfeit Staliens von Mom 957, 958. Univerfelle Stellung neben bem Raiferthum 958. Gentrum ber romanischen Bölfer 1007, 1015. Einwirfung auf bie Entwidelung bestanonischen Rechtes 1014. Unficherheit ter Berrichaft ber Bapfte in ber Stabt 1015. Bapfte: Bictor II., Stephan IX., Nicolaus II., Mexanter II., Gregor VII., Bictor III. (Defiberius), Urban II, Paichalis II., Gelafius II., Calipt II., Honorius II. Gegenpapfte: Benedict X., Cadalus (Honorius II.), Wibert (Clemens III.), Dietrich von Atbano, Alebert von der Sabina, Maginulf (Silvoster IV.), Burdinus (Gregor VIII).

Roger, Sohn Robert Guiscards, ber-zog bon Apulien, 245, 550 (548), 572 (570), 575 (573), 576 (574), 577

572 (570), 575 (573), 576 (574), 577 (575), 586 (584), 588 (586), 589 (587), 598 (596), 599 (597), 689 (687), 690 (688), 803, 818.

Roger I., Butter Robert Guiscarbs, Graf von Sicilien, 37, 197-210, 216, 249, 364, 472, 598 (596), 599 (597), 664 (662), 682 (680), 683 (687), 690 (688), 695 (693), 696 (694), 803, 883, 951.

Roger II., Graf von Sicilien, 803, 883, 951.

Roficzan bei Bilfen in Bohmen 793. Roland, Alerifer aus Barma, fpater Bifchof von Trevifo, 359, 364, 459, 492, 493.

492, 493.

Rom, Stabt, 23, 25, 26, 39, 40, 52 —
54, 68—72, 90, 94, 96, 105, 121, 129, 152, 182, 210, 230, 231, 238, 332—335, 350—352, 357—362, 453—461, 473, 477, 489, 491, 508, 509, 528, 529, 542 (540), 547 (545), 554 (551), 556 (554), 557 (555), 560—567 (558—565), 587—591 (585

-589), 596 (594), 599 (597), 600 (598), 645 (643), 654 (652), 656 (654), 673 (671), 688 (686), 691 (689), 692 (690), 694 (692), 698 (696), 722 (720), 748 (746), 749 (747), 782, 802, 806 - 822, 827 - 830, 872 - 882, 892 - 901, 906, 907, 924 - 926, 944, 951, 952, 956. Leoflabt 77, 104, 547 (545), 548 (545), 554 (551), 589 (587), 590 (588), 749 (747), 808, 811, 816, 817, 820, 894. Lactevere 16, 26, 548 (546), 567 (564), 587 (585), 590 (588), 696 (694), 876, 877, 879, 893, 897. Liberinger 77, 547 (545), 810, 816, 820. Monte Mario 810, 817. Lateran 26, 42, 71, 237, 239, 351, 359, 473, 477, 505, 532, 553 (551), 556 (554), 561 (559), 562 (559), 563 (560), 565 (563), 572 (570), 579 (577), 599 (597), 654 (652), 656 (654), 673 (671), 692 (690), 722 (720), 748 (746), 749 (747), 782, 802, 810, 829, 875, 876, 880, 882, 894, 896 - 898, 924, 925, 944, 946, 951, 952. Beter und Bancan 71, 77, 121, 194, 333, 425, 453, 454, 497, 532, 543 (540), 548 (546), 554 - 557 (557), 569 (597), 656 (654), 673 (671), 692 (690), 695 (693), 696 (694), 698 (696), 749 (747), 806, 811 - 817, 820, 875, 879, 882, 894 - 896, 898, 925, 951. Enant 52, 547 (545), 748 (746), 877, 898, 899. Emaria magnetic 350, 351. Engine 43. Chemente 502 (590), 696 (694), 698 (696), 749 (747), 806, 811 - 817, 820, 875, 879, 882, 894 - 896, 898, 925, 951. Enant 52, 547 (545), 748 (746), 877, 898, 899. Emaria magnetic 350, 351. Engine 43. Chemente 502 (590), 696 (694), 698 (696), 749 (747), 806, 811 - 817, 820, 875, 879, 882, 894 - 896, 898, 925, 951. Enant 52, 547 (545), 748 (746), 877, 898, 899. Emaria magnetic 350, 351. Engine 43. Chemente 502 (590), 696 (694), 698 (696), 749 (747), 806, 811 - 817, 820, 875, 879, 882, 894 - 896, 898, 925, 951. Enant 52, 547 (545), 748 (746), 877, 898, 899. Emaria magnetic 350, 351. Engine 43. Engin (652). S. Maria in Pallara 892. E Maria in Secundicero 898 & Maria in Eneri 818 @ "icole in Garcere 694 (692). E. Ricolo im Latecere 694 (692. S. Arcelo III Saleran 579 (577) S. Petronilla 121, 458. S. Vietro in Bincell 239. S. Praffete 899. S. Salvator 906. S. Silvester 561 (559). Engelsburg 77, 104, 106, 548 (546), 555 (552), 557 (554), 558 (556), 559 (556), 560 – 569 (548, 550), 569 (561), 587 (554), 558 (556), 553 (556), 550-562 (548-560), 563 (561), 587 (585), 589 - 591 (587-589), 600 (598), 654 (652), 656 (654), 673 (671), 688 (686), 691 (689), 810, 816, 879, 882, 884. Petersbrilde 334, 548 (546), 557 (554), 558 (556),

561 (559), 810, 816, 817, 876. Caspitol 104, 557 (554), 558 (556), 587 (585), 802, 876, 880, 892. Pantheon 351, 590 (588), 748 (746). Coloffeum 562 (559). Septitonium am Palatin 556 (554), 558 (556), 587 (585), 876, 926. Turris Cartularia 557 (554). Marsfelb 561 (559). Aventin 565 (563). Cölius 565 (563). Sbetto 567 (564). Die molif Riemi Roms 893. Mione S. Angelo 894. Mione Nipa 898. Thor S. Johann 556 (554) Flaminisches Thor 561 (559). Thor am Monte Pincio 561 (559). Mastenipnobe (1058) 28. Ofteripnobe (1059) 41-46, 68, 184. Ofterspnobe (1061) 70. Ofterspuote (1063) 103, 184 Fasienspuote (1072) 236. Fasienspuote (1073) 233 Kastenspuote (1074) 249. Faftenfpnote (1075) 266, 267. Kastenspnobe (1076) 359 –362. Kastenspnobe (1078) 458 –461, 464. Novemberspnobe (1078) 473 –476. Fastenspuode (1079) 477 - 480. Fasten-fpnobe (1080) 491-497. Fastenspuode (1081) 529. Raispnobe (1082) 543 (541). Rovemberspnobe (1083) 553 (550), 554 (551). Märzspnote (1084) 557 (555) Synobe (1089) 599 (597). Kaftenspnobe (1097) 673 (671). Spnobe ber Bibertiften (1098) 691 (689). Offerionete (1099) 692 (690). Fasten-iyaete (1102) 722 (720). Synote (1110) 802. Synote (1112) 829, 830, 859. Kasteniyaete (1116) 872, 875. Allgemeines Lateranconcil (1123) 936, 945 - 949. Erster Angriff bes Catalus auf bie Statt 75-78; zweiter Angriff 104 106. Gebrängniffe burch Richard von Capua 141, 143, 183, 196. Wiberstand gegen Beinrich IV. 532 - 556 (554). Beinrich IV. in Rom 556-560 (554-558). Berfierung burd bie Normannen 561-567 (559 -565) Brud gwiiden ber romiten Biergerichaft und bem Papfitbum 564 562). Rene Regioneneintheilung 565 (563). Erfter Aufenthalt Beinriche V. in Rom 811 - 822; zweiter Aufentbalt 894-896. Confutn in Rom 877, 879, 884, 894, 906 Theilweise Berfellung ber Statt burd Bafdalie II. und Calirt II. 884, 951. Unfichere Berrichaft ber Bapfte in ber Stabt 1015. Nomagna 104, 332, 384, 499, 527, 528, 587 (585), 645 (643), 693 (691), 699 (697), 821, 871, 878, 950, 957,

1014. Romani, abliges Geschlecht in Rom, 748 (746).

Romualb ber Beilige, 238, 988.

on califches Feld bei Biacenza, 342, 452, 804. Tagfahrt (1075) 342. Roncalisches Rofcellin, frangofficher Gelehrter, 668

Rofenfelb, Rlofter bei Stabe, 729 (727).

Rubger, Erzbischof von Magbeburg, 922, 943, 966, 971.

Rubger, Bischof von Würzburg, 934, 935, 937, 938, 950.

Rubolf von Rheinfelben, Bergog von Schwaben und Statihalter in Burgund, 63, 73, 79, 124, 126, 129, 133, 151, 161, 165, 174, 176, 178, 191, 233, 236, 242, 247, 265, 274, 280—282, 286—290, 295, 298, 303, 309, 312—314, 322, 330, 373, 381—314, 322, 330, 373, 381—32, 335, 497, 498, Brahf Mubolia 383, 395, 427, 428. Wahl Rubolfs jum Gegentonig 431 - 439. Rubolf als Gegentonig 439-452, 456, 459, 461, 462, 467–469, 471, 474–477, 481, 483–490, 492, 495, 496, 497, 503, 514. Sein Ende 516–522. Rüdeblide auf sein Leben 528, 530, 570 (568), 571 (569), 604 (602), 627 (625), 761 (759).

Rubolf, Bruber Ubos III. von ber Mordmart, Bermalter ber Nordmart, 777, 778, 825, 835, 836, 839, 845, 846, 848, 854, 855, 860, 887, 921,

Rubolf, Graf von Lenzburg, 978. Rubolf, romifder Legat in Bohmen,

Rubolf, Abt vom Rlofter G. Bannes zu Berbun, 605 (603), 657 (655).

Rügen 845, 855, 856.

Ruffad, Stabt im Elfaß, 751 (749). St. Rufina bei Rom, Carbinalebisthum, 547 (545).

Rumold, Bischof von Konftang, 123, 131.

Rnodger, thüringischer Graf, 160, 324. Rupert (Robert), Bischof von Bamberg, 340, 377, 396, 477, 480, 489, 493, 499, 502, 523, 524, 609 (607), 628 (626), 646 (644), 657 (655), 658 (656), 723 (721).

Rubert, Abt bes Beteretloftere in Gr=

furt, 889.

Rugland, Groffürstenthum, 411, 514, 515, 627 (625). Groffürsten: 3aroflam, Ifaflam, Swätoflam, Wfewolob.

Rufticus, Bermanbter Gregore VII., 556 (554).

Rufticus, Berr in ber Sabina, 543 (540).

Ruthard, Erzbischof von Mainz, 629 (627), 678 (676), 687 (685), 688 (686), 725 (723), 729 (727), 730 (728), 731—735 (729—733), (737), 747 (745), 759 (757), (729-733), (737), 747 (7 781, 782, 797.

Rugelin, Abt von Kulba, 340.

Caalfelb, Rlofter in Thuringen, 152,

Sabina 543 (540), 556 (553), 592 (590), 698 (696), 802, 817, 881. Cardinalbischof: Albert.

Sachsen, Bergogthum. Streitigfeiten zwischen Abalbert von Bremen und ben Billingern 58. Stellung ber Billinger gur Kaiserin Agnes 62. Feinb= liche Stimmung gegen Beinrich IV. 163 - 167.Burgbauten im Lande 165, 166, 174, 1022. Berichwörung ber fächfischen Kürften 175-179. Aufstand 270—324. Unterwerfung 324, 366, 369. Reuer Aufftanb 374-379. Sachsen nimmt ben Gegentonig Rubolf auf 440, 441, 450, 451. Die Sachsen und Gregor VII. 462, 463, 466. Sachsenreich Gregors 481 Antheil an ber Bahl bes Gegentonigs hermann 535-537. Sachsen angebliches Eigenthum bes h. Betrus 570 (568). Unter-handlungen mit heinrich IV wegen Unterwerfung 604-607 (603-605). Wirren Etberts II. 613 (611), 614 (612), 623 (621), 625-631 (623-Berstellung ber Rube 631 Schwantenbe Stellung 650 629). (629).(648), 657 (655), 658 (656). Fehben 720 (718). Rene Conspirationen gegen heinrich IV. 726 (724), 729 (727), 730 (728), 732 – 734 (730—732). Aus= fterben ber Billinger 777. Berftellung bes foniglichen Unjebens burch Bein= rich V. 778, 825, 836. Mene Auflehnungen 854-856. Rieberlage bes Welfesholz 856-858. Raisers am Sachsen wirft fich aufs Rene in ben Inveftiturftreit 903, 904, 921, 924, 927-929, 931, 937. Beharrt in 927-929, 931, 937. Beharrt in feinblicher Stellung gegen heinrich V. auch nach bem Wormfer Bertrag 963 -972, 974. Herzoge: Bernhard II., Orbulf, Magnus, Lothar, Otto von Ballenftebt.

Sachsen berg bei ber barzburg 292. Sachsen ftein, Burg bei Sachja, 166. Gadingen, Burg am Rhein, 63.

Saintes, Stadt in Franfreich, 671 (669). Salerno, Fürftenthum, Stadt und Grzbiethum in Campanien, 34, 37, 38, 54, 143, 196, 197, 206, 254, 343, 384, 412, 413, 454, 457, 509, 510, 512, 559 (557), 563 (561), 568 (566), 1308

572 (570), 573 (571), 575 (573), 577 (575), 579 (577), 580 (578), 690 (688), 691 (689), 1007. Spnobe (1084) 568 (566). Fürften : Baimar IV., Gifulf II., Robert Guiscarb, Roger, Erzbifcofe: Alfan I., Alfan II., Marco Antonio Colonna.

Salome, Gemablin bes Bolenbergogs

Boleslams III., 794.

Satemo, König ven Ungarn, 66-68, 101-103, 170, 226, 308, 319, 376, 410, 467, 617 (615), 618 (616), 622

(620), 631 (629).

Salgburg, Stadt und Erzbisthum, 91, 444, 449, 450, 611 (609), 615 (613), 642 (640), 650 (648), 748 (746), 642 (640), 650 (648), 748 (746), 889, 933. Burg 444. Erzbifcbefe: Gebhard, Berthold, Thiemo, Ronrab I.

Calgmebel, Burg in ber fad fifchen Rorbmart, 836

Sando ber Große, Ronig von Rabarra, 217.

Sando Ramirez, König von Aragon, 218.

In Sicilien 197- 209, Garragenen. 560 (557), 598 (596). Auf ben Ba-learen 870, 1012. In Africa 203 205, 208, 596 (594), 597 (595), 1012. In Spanien 216 · 220, 568 (566), 597 (595), 946, 947, 1007. In Rieinasten 253, 703-716 (701-714). Flotten 412, 1012,

Sarulo, herr bon Gengano, 33.

Savona, Martgraficaft, Stadt und Bisthum in ber Lombarbei, 189, 833, 871, 875 Martgraf: Bonifacine. Bischof: Groffolan.

Savoyen, Grafichaft im Burgund, 213. Renigreich

Eago, ibmischer Cardinal, 936-938, 944, 953,

Schaffbaufen, Rlofter, 636 (634),

638 (636), 824.

- Sheibungen, bem Bifchof bon Bam-berg geborige Burg in Thuringen,
- Scheiern, Rlofter in Baiern, 637 (635). Schlesien 683 (681), 786, 791, 792. Schleswig, Stadt und Biethum, 120.

Spnobe (1065) 120

Schmalfalben, Ort in Thuringen,

469 Chulenburg im Bentheimfden 968.

© 6 waben, Scapesthum, 62 - 64, 163, 176, 813, 314, 437 - 439, 443, 444, 448, 452, 453, 471, 482, 483, 512, 585, 546 (544), 600 (598), 601 (599), 612 (610), 630 (628), 634 (632), 638 (636), 642 (640), 645 (643), 646

(644), 650 (648), 656 (654), 659 (657), 679 (677), 680 (678), 886, 888, 890, 928, 962, 963. Dlacht bee faufifden und gabringifden Gefdlechts 962, 963. Brüberschaften bes gemeinfamen Lebens 638 (636), 645 (643). Bergoge: Otto II. von Lotbringen, Otto III. von Schweinfurt, Rubolf bon Rheinfelben , Friedrich I Staufen, Berthold von Rheinfelden, Berthold von Babringen, Friedrich II.

Schwabmilnchen, Ort bei Angeburg, 61. Schwarzenburg im Rortgau, Git eines bairifden Berrngeichtechtes, 686

(684).

Someben, Königreich, 137, 949.

Schwelm in Befifalen 864 Sefrib, Begleiter Biicof Ottos von Bamberg auf ber Miffiensreife nach Bommern, 989.

Segni, Stadt und Biethum im Romi-fden, 592 (590), 666 (664). Carbi-

nalbischof: Brune.

Selbichuden. Borbringen in Rleinaften 251, 509, 663 (661). Gelbidudifde Berricaften in Rleinaften und Sprien 704-708 (702-706). Selbichudiiches Gultanat in Perfien und Chorafan 705 (703)

Seligenstadt, Abtei bei Dlaing, 95.

Selfetbal, 630 (628).

Sens, Stadt und Erzbiethum in Frantreich, 828

Sergins IV., Bergog von Reapel, 255. Segga, Stadt im Bolotergebirge, 877.

Eicilien 50, 51, 181, 198-208, 216, 219, 342, 412, 509, 576 (574), 596 (594), 598 (596), 600 (598), 664 (662), 665 (663), 689 (687), 690 (688), 803, 1015. Grafen: Roger I., Roger II.

Giebe Siegburg. Siegberg.

Eiegbert, Graf von Gaarbriiden, 903. Eiegbert von Gemblong, Befdichts-

fdreiber, 85, 728 (721) Siegburg (Siegberg), Klofter an ber Sieg, 58, 82, 123, 129, 152, 234, 325, 327.

Siegfried I., erft Abt von Rulba, bann Ergbiichof von Maing, 61, 62, 81, 85-87, 90, 92, 94, 95, 105, 106, 109-111, 125, 126, 95, 100, 130, 134, 138, 139, 145 - 153, 177, 178, 226, 227, 230, 235, 250, 251, 262—264, 279, 282—286, 289, 292, 293, 294, 295, 298, 301, 303, 309, 316, 317, 321—323, 335, 336, 348, 352, 358, 360, 366, 373, 376, 380, 385, 388, 427, 431, 432, 435—437, 440, 449 %mm., 451, 469, 470, 483, 487, 523, 524, 537, 602 (600), 603 (601), 624 (622), 636 (634), 687

(685), 839

Siegfried II., Rapellan Beinriche IV., Dann Bifchef von Augeburg, 448, 600 (598), 601 (599), 603 (601), 609 (607), 639 (637), 640 (638), 656 (654).

Siegfried bon Ballenftebt, loth= ringischer Pfalzgraf, 734 (732), 740 (738), 741 (739), 799, 825, 838, 923,

932, 978

Siegfrieb, Gobn bes Pfalggrafen Siegfried von Ballenftebt, 978 Aum.

Siegfried von Bumeneburg, Graf, Sohn Ditos von Rorbheim, 627 (625), 702 (700).

Siegfried, Graf von Rorbheim, 73. Siegfrieb, Abt von Schaffhaufen, 636

(634).

Siegharb, Batriarch von Aquileja, 384, 442, 443, 444, 449, 653 (651)

Siegbard, Graf von Burghaufen und Edala, 721 (719), 726 (724).

Giegbard, Graf von Gaarbriiden, 780

Siegharb, Graf, 737 (735).

Stegwin, Erzbifchof von Köln, 476, 477, 517, 523, 524, 601 (599), 602 (600), 604 (602), 605 (603), 610 (608), 615 (613). Siena, Stadt in Tuscien, 25, 533.

- Sigelgaita, Echwefter Gijulfe II. von Salerne, zweite Gemablin Robert Guiscarbs, 196, 197, 201, 206, 207, 245, 255, 545 (542), 572 (570), 575 (573), 576 (574), 577 (575), 586 (584), 598 (596).
- Sigmaringen, Burg in Schwaben, 439.

Sigrib, Gemablin bes Abobritenfürften Gobichalt, 137.

Silva Candida, Carbinal-Bisthum im Römischen, 20, 183. Carbinalbifchofe: Sumbert, Mainarb.

Silvefter II., romifcher Papft. Siebe

Gerbert. Silvester IV., Gegenpapft. Giehe

Maginulf. S. Silvefter, Burg im romifchen Ge=

biet, 881. Simon, Bergog von Oberlothringen, 891.

Singig, Königspfalz am Rhein, 125, 130, 852.

Sifenand, Statthalter R. Aljons VI. in Coimbra, 568 (566).

Siggo, thuringifder Graf, 324.

Soana, Ctabt und Bisthum im romi= ichen Tuscien, 11, 12, 504.

Cobeflam I., Bergog von Böhmen, 784, 793, 794, 970, 971, 999.

Soeft, Stabt in Beftfalen, 853. Colothurn im Konigreich Burgunb,

981.

Sophia, Tochter Bergog Beinrichs bes Schwarzen, Gemablin Bergog Berthelbe III. von Babringen, bann bes Martgrafen Liutpolt bes Tapferen bon Steiermart, 943 Anm.

Cophia, Tochter König Belas I., ver= mablt in erfter Che mit Martgraf Ubalrich von Karnthen, in zweiter mit Bergog Magnus von Sachien, 67, 175.

Sophia, Techter Friedrichs II. bon Dberlothringen, Gemablin bes Grafen Lubwig von Mompelgard, 647 (645). Soracte bei Rom 817.

Corbaria im Motenefischen. Schlacht

(1084) 571 (569).

(582), 592 (590), 597 (595), 598 (596), 600 (598), 666 (664), 695 (693), 711 (709), 912, 946, 947, 988, 1007.

Spatenberg, Burg bei Sonbersban-

fen, 166, 294, 300.

- Speier, Stadt und Bisthum, 15, 123, 356, 390, 392, 393 – 395, 426, 614 (612), 622 (620), 624 (622), 641 (612), 622 (620), 624 (622), 641 (639), 646 (644), 675 (673), 677 (675), 687 (685), 688 (686) Annu., 700 (698), 724 (722), 738 (736), 739 (737), 761 – 764 (759 – 762), 766 (764), 797, 823, 824, 839, 864 – 866, 885, 886, 888, 929, 932, 980, 1039 1022. Dom 985, 1002. Fürftentag (1087) 622 (620). Bifchofe: Ginhard II., Beinrich I., Suzmann, Gebhard II.,
- Bruno, Arnold.
  Spier, Dorf bei Sonbershaufen, 323.

Spiestapell bei Ziegenhain, 280. Spitihnem II., Bergog von Böhmen,

Spoleto, Stabt, Bisthum und Sergogthum, 141, 156, 343, 344, 347, 365, 384, 413, 492, 555 (553), 748 (747), 801, 823. Bergoge: Gottfried II. ber Bartige, Gottfried III. ber Bodrige, Ranieri, Werner.

Sponheim in Franten, Git eines graflichen Weichlechts, 602 (600) Unm. Squillace, Stadt in Calabrien, 197.

Stablo, Abtei in Lothringen, 123, 131, 135, 144, 152, 327

Stabe, Braffchaft, 835, 965, 966.

Staniflaus, Ergbischof von Rratau, 515.

Staufer 482, 744 (742), 962, 963, 976, 1018, 1026.

Stefano Corfo, romifder Großer, 748 (746), 782, 802.

Stefano Normanno, romifder Gro-fer, 814, 899 (898), 900, 925.

Steiermart 64, 675 (673), 943 Anm., 1025. Markgrafen: Ottokar I., Liut= pold I. ber Tapfere.

Steinberg bei Goslar 329, 375. Stephan IX. (Friedrich von Lothringen), Bapft, 19-24, 31, 37, 40, 53, 192.

Stephan I. ber Beilige, Ronig von Ungarn, 225, 226, 319, 320, 685 (683).

Stephan II., Ronig von Ungarn, 795. Stephan von Bar, Bifchof von Met,

923, 944.

Stephan, Graf von Blois, 671 (669), 673 (671), 704 (702), 706 (704), 711 (709), 713 (711).

römischer Carbinal, 22, Stephan,

69, 89.

Stephanus, Brafect von Rom, 104. Stephanus, Sohn bes römischen Bra-

fecten Stephanne, 453, 454.

Stettin, Sauptfladt Bommerne, 988, 994-997. Triglawtempel 996. Rirden bes b. Abalbert und ber Apostel Petrus und Baulus 997.

Stigant, Erzbijchof von Canterbury,

221.

Stormarn 846.

Straßburg, Stadt und Bisthum, 263, 309, 467, 642 (640), 646 (644), 671 (669), 680 (678), 888, 903, 910, 929, 943, 977, 1022. Bijchöfe: Berner I., Dietbold, Otto, Auno, Bruno.

Stromberg, taiferliche Burg bei Bin-

gen, 885.

Stublweißenburg, ungarifche Rrbnungestabt, 102.

Suger, Abt von St. Denis, 975. Gujo, Ort in Campanien, 249.

Supplinburg, Grafichaft in Sachsen, 314.

Supplinburger 1018.

Sufa, Markgraffchaft und Stabt in Biemont, 28, 189 - 191, 397, 871. Martgrafen: Manfreb, Bermann von

Schwaben, Abelbeib.

Sutri, Statt unt Biethum im romifden Tuscien, 25, 44, 70, 76, 77, 507, 549 (546), 553 (551), 562 (560), 563 (561), 697 (695), 807, 810, 881, 898, 925, 926. Synote (1059) 25, 44 Bischof: Bonigo.

Svatepole, pommerfcher Fürst in ben

Retiegegenden, 987.

Svend Eftrithion, Ronig von Danemart, 120, 137, 166, 167, 221, 224, 228, 240, 259, 285, 411, 1005.

Smatoflam, ruffijder Broffürft, 411.

Swatawa. Siebe Swatiflawa.

Smatibor. Siehe Friedrich, Patriarch bon Aquileja.

Swatislama (Swatawa), Gemablin R. Bratiflame II. von Böhmen, 102, 616 (614).

Swatoplut von Olmüs, herzog von Böhmen, 784, 785, 789, 791,

792.

Spracus, Stadt in Sicilien, 208. Sprien 704 (702), 705 (703).

Tamim, Sultan von Tunis, 203, 204,

596 (594), 597 (595). Tancret, Better Bobemunbe von Tarent, 689 (687), 704 (702), 705 (703), 710 (708), 714 (712).

Tancred von Santeville, Robert Buiscarbs, 32, 34, 208, 508,

578 (576).

Tarantaife, Graffchaft im Ronigreich

Burgund, 190.

Tarent, Stadt in Apulien, 599 (597). Tarragona, Erzbisthum in Spanien, 912.

Tarfus, Stadt in Cilicien, 705 (703). Tempelberren, frangofifder Ritter=

orben, 1011.

Terracina, Grengstadt bes romifchen Bebiets und Bisthum, 140, 587 (585), 592 (590), 827, 830, 895. Bischof: Gregor.

Tendern, Burg bei Beigenfels, 836. Thetalb, Erzbischef von Maisand, 344-346, 352, 424, 441, 459, 492, 499, 502, 527, 574 (572), 587 (585).

Theobald, Graf von Chartres und Blois, 975.

Theobald, remifder Carbinal, 953. Theoderich II. (Dietrich II.) Bergeg von Dberlothringen, 466, 479, 485, 601

(599), 604 (602), 760 (758), 891. Theodorid, Abt von St. hubert in

ben Arbennen, 155.

Theoger, Abt bon G. Georgen an ber Donauguelle, fpater Bijdof von Wiet, 842, 891, 903, 923.

Theephano, Gemablin R. Ottos II.,

56, 85, 98, 458.

Thiemo, Erzbischof von Salzburg, 642 (640), 650 (648), 661 (659), 711-713 (709-711), 748 (746).

Thietmar, faijerlicher Bijchof in Borms,

611 (608).

Tholey, Rlofter in Lothringen, 134, 235.

Ehrasemund, Graf von Chieti, 22, 343, 344.

buringen. Bebntenftreitigfeiten 62, 87, 138, 139, 146-149, 177, 263. Thirringen. Gegen Otto von Nordheim 160. Bein-

riche IV. Burgbauten im Lanbe 165, 166, 174, 1022. Erbitterung gegen Beinrich IV. wegen ber Behnten 177. Die Thuringer ichließen fich bem fachfiiden Aufftande an 279, 280, 281, 283, 285, 294, 295. Ungubertäfigfeit ber Thurmger nach ter Schlacht bei Somburg 315, 316. Unterwerfung 321, 369. Thuringen ichtieft fich bem Gegenfonig Rubolf an 439, 440. Treulofigteit nach ber Schlacht bei Metrichstedt 469, 470. Dirichauer Riefter in Thuringen 636 (634). Un= rubige Zeiten unter Beinrich V. 835-849, 854, 927, 964. Erhebung ber Macht Ludwigs bes Springers 837, 967, 1019. Gewinnt wieber einen provinciellen Zusammenhang 1019. Grafen: Lutwig der Springer, Beinrich Raspe, Ludwig, Sohn Lutwigs res Springers.

Diepold, pifanifder Rechtsgelehrter, 870.

Tivoli, Ctatt im remifchen Gebiet, 543 (541), 560 (558), 563 (561), 748 (746), 817.

Tobici, Brude über ben Garigliano,

Tolebo, Stadt und Erzbisthum in Spanien, 218, 597 (595), 598 (596). Erzbischof von Toleto Brimas von Spanien 598 (596). Erzbiichof: Bernhard.

Tongern bei Lüttich 787.

Torre Aquapuzza, Burg in ber rö-mifchen Campagna, 951.

Torricella bei Fondi 897, 898.

Toftig, Godwins Cobn, englischer Gro-Ber, 169, 220.

Toul, Stadt und Bisthum, 264, 317, 371, 657 (655). Bijchof: Bibe.

Toulouse, Stadt in Frankreich, 671

Tours, Stadt und Erzbisthum in Frantreich, 670 (668). Spnobe 17. Ballfahrtsort 41. Erzbifchof: Bilbe-

Traina, Stadt in Sicilien, 202.

Trajetto, Ort in Campanien, 249. Trenga Dei. 3n England 223. Benig anerkannt im bentichen Reiche 234. 3m Sprengel von Lüttich 602 (600). 3m Sprengel von Köln 602 (600). In Westfalen 602 (600). In Sachien 602 (600), 603 (601). Als Reichsgesetz für Deutschland 610 (608), 612 (610), 733 (731). Als allgemeines Rirchengesetz 667 (665), 780. Wirtfamfeit Calirte II. für bie Trenga Dei 925, 946, 1005.

Trevi, Burg in ber Sabina, 817. Treviso, Stadt in Italien, 867, 871. Bildof: Roland.

Tribur, Königspfalz am Rhein, 126— 128, 130, 132, 133, 165, 171, 274, 328, 383—387, 437, 909. Reichstag (1065) 126, 127. Hirftentag (1076) 383 – 387, 434, 442, 443, 864, 866. Reichstag (1119) 909, 919, 924, 932. Tricontai bei Bicenza 647 (645).

Trient, Stadt und Bisthum, 144, 750 (748), 751 (749), 867. Bifchofe:

Beinrich I., Gebhard I.

Triert, Stadt und Erzbisthum, 58, 106, 133—135, 305, 306, 476, 677 (675), 687 (685), 912, 923, 950, 978. Pristigium Calife II. für Trier 923. Rloster S. Maximin 867, 878, 879. Erzbiichofe: Cherhard, Konrad I. von Bfullingen, Ubo, Eigilbert, Bruno, Gottfrieb.

Trifele, Burg in Rheinfranten, 839,

979, 1023.

Triglam, wenbischer Goge, 996.

Tripolis, Stadt an ber jprifchen Rufte, Gitz eines felbichudischen Emirs, fpater Mittelpunkt eines lateinischen Fürsten-thums, 707 (705), 708 (706), 709 (707).

Triteburg an ber Unftrut, Dingftatte

ber Thuringer, 279, 967.

Troja, Feste in Apulien, 197. Spnobe Urbane II. 600 (598), 667 (665). St. Tronb, Rlofter in Rieberlothringen,

852.

Tropes, Stadt und Graficaft in Frank-reich, 778, 780, 912, 915, 916, 975, 1009. Concil (1107) 780—783, 802, 828, 858. Graf: Sugo. Enbingen, Sit eines ichwäbischen

Grafengeschlechte, 471.

Tulu, Burg in Deftreich, 526, 789. Turin, Stadt und Bisthum, 189, 397, 871 (870), 894. Bifchof: Runibert,

Turbin. Mabreben über bie Rreugfahrt

Rarle bes Grofen 947.

Tuscien, Martgrafschaft, 23, 156, 499, 511, 538, 539, 660 (658), 693 (691), 699 (697), 700 (698), 801, 806, 869, 870, 900, 924, 925, 957, 1012, 1013. Martgrafen: @mirigal.hep. Gottfried ber Bartige, Gottfried ber Bödrige, Mathilbe, Rapoto, Rourab.

Tusculaner, mächtige römiste ga-mitie, 13, 16, 32, 533, 566 (564), 748 (746).

Tusculum, Stadt und Bisthum in ber Campagna, 39, 78, 592 (590), 593 (591). Cardinalbifchof: Johannes,

Hbalrich I. von Eppenstein, Abt von Et. Gallen, bann auch Batriarch von Aquiteja, 448, 616 (614), 642 (640), 645 (643), 647 (645), 650 (648), 653 (651), 735 (733), 774, 815.
Ubatrich, Erstichof von Maitanb, 951.

Ubalrich I., Propft von Augeburg, bann Biichof von Baffan, 650 (648), 661 (659), 711-713 (709-711), 789.

Ubalrich II., Bischof von Gichftabt, 974. Ubalrich I. von Dillingen, Bijchof von Konstang, 867, 928.

Ubalrich, failerlicher Bifchof von Re-

. geneburg, 736 (784), 738 (786). Ubalrich, Bijdof von Babua, 480, 483 -486, 489, 556 (554).

Ubalrich, Martgraf von Krain, Friaul und Iftrien, 64, 67, 175.

Ubalrich, Cobn Ronrade von Brinn, 684 (682), 736 (734), 784.

Ubalrich, Graf von Lengburg, 438, 447. Ubalrich, Graf von Bassau, 682 (680), 1019.

Graf von Weimar-Orla-Ubalrich, münbe, 838.

Ubalrich von Gobesheim, Rath Beinrichs IV., 288, 292, 321, 341, 425, 549 (546), 554 (552).

Mbalrich, Brier von Belle an ber Wiesen, 635 (633)

Ubalrich, Briefter ber Aegibientirche in Bamberg, 989, 990.

Ubalftalt, Gesandter heinrichs IV. an Gregor VII., 346.

Ubo, Erzbischof von Trier, 134, 135, 144, 230, 264, 265, 305, 310, 316, 317, 852, 366, 376, 392, 393, 394, 447, 448, 450, 461, 462, 465, 471, 476, 687 (685) Anm

Ubo, Bifchof von Silbesbeim, 523, 524, 546 (543), 607 (605), 608 (606), 609 (607), 611 (609), 630 (628), 732 (730), 733 (731), 765 (763), 781, 789, 922.

Ubo I., Gobn Lubwigs bee Springere, Bifchof von Naumburg, 967 Unm.

Ubo II., Graf von Stade, Markgraf ber Nordmart, 65, 137, 167, 274, 814, 318, 319, 322, 380, 627 (625) Anm.

Ubo III. (Liudiger Ubo) Martgraf ber Mordmart, 627 (625) Anm, 685 (683), 702 (700), 720 (718), 729 (727), 777.

Ulm, Stadt in Schwaben, 383, 426, 427, 429, 431, 434, 437, 443, 482, 483, 659 (657), 1022. Hirftentag (1077) 427, 424. Reichstag (1077) 443. Ulmer Landfriede (1093) 659 (657).

Ungarn (Magyaren), Königreich und Bolf. Berbindung R. Unbreas I. mit bem beutschen Reich 65, 66. Anbreas

wird burch feinen Bruber Bela I. entthront 66, 67. Erfter ungliidlicher Kriegezug ber Deutschen gegen Bela I. 66-68. Deutscher Ginfluß gebrochen 72, 884, 1005. König Salomo burch beutsche Waffen eingeführt 101-103. Seine Stellung bebroht 170. Ungarns Berbaltniffe ju Rom 225, 226, 685 (683), 859, 861. Entthronung Salo mos und Ginschreiten Beinrichs IV. 307 - 309. Erhebung R. Geifa I. 319, 320, 397, 410. Labiftam I. ichtieft fich an ben Gegentonig Rubolf an 467, 476. Seinrichs IV. Angriff auf Ungarn (1079) 481, 483. Bebrobie Stellung bes &. Ladiflam I. 617 (615), 618 (616). Salomos Tob 622 (620). Beinrich IV. fucht ben Beiftanb Ungarne zu gewinnen 674 (672). Durchzug ber erften Rreugfahrer 677 -679 (675 -677). Bermidlungen Ungarus in bie Bolitit Beinrichs V. 105-186. Ariegegug Beinriche V. gegen Ungarn 788-790, 798. Streitigeiten mit Roudin 200, 278. tigfeiten mit Benebig 868, 870. Ronige: Stephan I. ber Beilige, Anbreas I., Bela I., Salomo, Geifa I., Ladiflaw I., Roloman, Stephan II.

Urban II. (Dito) 593-600 (591-598), 630 (628), 638 (636), 639 (637), 640 (638), 643 (641), 645 (643), 646 (644), 653 (651), 654 (652), 656 (654), 658 – 674 (656 – 672), 681 (679), 685 (683), 686 (684), 688 – 692 (686 – 690), 694 – 698 (692 – 696), 709 (707), 710 (708), 712 (710), 714 (712), 722 (720), 726 (724), 770 (768), 780, 781, 819, 830, 887, 883, 901, 913, 947, 948, 957, 962, \$\frac{1}{2}\$ \$\text{Truy}\$ predigt in Clermont 668 -670 (666 -

668).

Urban VIII., romifcher Bapft, 194. Urgich, Burg bei Trier, 184. Ufebom, pommeriche Stabt, 997. Ujenboven, Rloftergründung in Baiern,

637 (635). Uta, Gemablin bes Grafen Engelbert II.

von Sponheim, 682 (680).

Utrecht, Stabt und Bisthum, 81, 100, 110, 168, 169, 172, 369-372, 620 (618), 686 (684), 702 (700), 796, 797, 798, 887, 933, 934, 969, 979. Reiche-tag (1110) 796, 797. Privilegien Beinriche V. für Utrecht 934. Bifcofe: Withelm I., Ronrad I., Burchard, Gobebalb.

Bacha an ber Werra 294 Bal Demone, Proving Siciliens, 201, 206

Balence, Stabt im Ronigreich Burgunb, 665 (663).

Balencia, Stadt in Spanien, 218. Balenciennes, Stadt an ber Schelbe,

717 (715), 787. Balombrofa, Rlofter bei Florenz, 193. Bauquemont (Falfenburg), Burg in Niederlothringen, 933.

Balvi, Statt und Graffchaft im Ber-

gogtbum Spoleto, 341.

Belletri, Ctabt und Bisthum im Römischen, 23. Bischof: Jehann.

Benebig, Etabt und Gebiet, 14, 252, 544 (542), 559 (557), 572 (570), 576 (574), 660 (658), 673 (671), 788, 795, 803, 822, 868, 870, 1012. Doge: Orbelafo Faliero.

Benosa, Stadt in Apulien, 33, 245, 576 (574), 577 (575). Bercelli, Stadt und Bisthum in ber Lombarbei, 41, 104, 397, 694 (692). Bijchof: Gregor.

Berben, Stadt und Bisthum, 171,

317. Bijchöfe: Mazo, Dietrich.

Berdun, Stadt und Bisthum, 134,
155, 156, 369, 370, 604 (602), 629
(627), 657 (655), 783, 846, 911,
942, 963. Klofter & Bannes 605 (603), 657 (655), 942. Grafen bon Ber-Bifcofe: Dietrich, Richer, bun 963. Richard.

Beringen, Grafichaft in Schwaben,

Bermanbois, frangoffiche Graficaft, 975.

Berona, Stadt und Markgrafichaft in ber Lombarbei. 64, 74, 441, 527, 547 (545), 560 (558), 641 (639), 645 (643), 646 (644), 649 (647) Anm., 654 (652), 655 (653), 674 (672), 801, 822. Martgrafen: Berthold von Zäbringen, Lintpold von Eppenftein. Bifcof: Balbrun.

Bicenga, Stabt und Bisthum in ber Lombarbei, 556 (554), 647 (645), 699

(697).

Bictor II., Bapft, 18, 19, 210. Bictor III. Siebe Defiberins.

Bienne, Stadt und Erzbisthum im Königreid Burgund, 594 (592), 828, 829, 831, 832, 901, 905, 906, 908, 909, 924, 947. Spnobe (1112) 832, 839, 840, 846, 849, 851, 858, 949. Synobe (1119) 905. Ergbifchof: Guibo. Bilich, Rlofter bei Bonn, 123.

Bife, Ort an ber Maas, 754 (752). Biterbo, Stadt und Bisthum im römischen Tuscien, 254, 553 (551). Bibiers, Bisthum im Königreich Bur-

gund, 912, 914-916.

Giefebrecht, Raijerzeit. III. 4. Mufl.

Blaarbingen, Feste in Friesland. 369, 467,

Bolferobe, Burg im Gichefelb. 166. 294.

Bolta am Mincio. Schlacht (1080) 528.

Bachsenburg bei Gotha 927. Waimar IV., Fürft von Salerno, 34. Waizen, Burg in Ungarn, 308.

Balbed, Burg unweit Bettfiebt, 854,

855, 856,

Balbrun, Bijdof von Berona, Kangler Beinrichs IV., 674 (672). Balcher, faiferlicher Bijchof von Cambray, 717 (715), 719 (717), 775, 786 **—788, 796.** 

Balfreb, Reffe bes Bapfts Baichalis II.,

Ballhausen, Burg in Sachsen, 855, 856, 861.

Balo, Abt bes Rlofters St. Arnulf in Det, bann faiferlicher Bifchof von Met, 610 (608), 629 (627). Balram, Sohn bes Bergoge Beinrich

bon Limburg, 754 (752), 920. Barnerins, berühmter Rechtslehrer von Bologna, 871, 896, 1014.

Warnstebt bei Queblinburg 843. Wartburg in Thuringen 488, 1023.

Befelsburg, Burg in Beftfalen, 972. Begmar bei Gotha 614 (612).

Weilheim unter ber Ted, Rlofter in Schwaben, 636 (634).

Beinberg, Burg im Traungan, 621

(619).(619).

Belf I. (IV.), Herzog von Baiern, 160, 161, 165, 178, 192, 265, 274, 298, 303, 313, 373, 379, 381—383, 385, 395, 396, 427, 438, 439, 441, 442, 443, 444, 445, 447, 448, 450, 468, 470, 471, 476, 482, 483, 503, 512, 521, 522, 529, 535, 536, 600 (598), 601 (599), 603 (601), 614 (612), 615 (613), 619—622 (617—620), 630 (628), 638—643 (636—641), 645 646 (644), 650 (648), 656 (643), (640), 646 (644), 650 (645), 650 (654), 658 (656), 659 (657), 674 (672), 675 (673), 679 (677), 680 (678), 681 (679), 711—713 (709—711), 962.

Belf II. (V.), Herzog von Baiern. zweiter Gemahl ver großen Gräfin Mathilbe, 194, 640 (638), 641 (639), 643 (641), 644 (642), 647 (645), 655 (653), 674 (672), 675 (673), 674

(653), 674 (672), 675 (673), 679 (677), 680 (678), 718 (716), 723 (721), 751 (749), 778, 779, 789, (677), 680 (678), (721), 751 (749),

861, 890, 911, 928, 962.

(639), 643 Welfen 640 (638), 641 (641), 648 (646), 653 (651), 675 (673), 679 (677), 680 (678), 723 (721), 744 (742), 962, 986, 1018. Welfische Bestungen in den Bogegenben 192, 644 (642), 680 (678); in Schwaben 471.

Beifeshofz. Schlacht (1115) 856— 858, 861, 863, 921, 964. Benben 136—138, 144, 145, 234, 234. 374, 470, 658 (656), 685 (683), 702 (700), 797, 845, 846, 855, 856, 857, 964, 972, 999, 1005.

Bengel, Abt von Altaich, 108. Ber be 106. Bielleicht Raiferswerth. Berfen, falzburgifche Fefte, 454. Berla, Graffchaft in Weftfalen, 73.

Bernbach unfern von Birgburg 931. Merner, Bijchof von Merfeburg, 274, 310, 316, 377, 467, 470, 606 (604), 626 (624), 658 (656).

Berner I., Bischof von Straßburg, 262, 263, 266, 294, 443, 466, 467. Berner, Herzog von Spoleto, Markgraf von Camerino und Ancona, 674 (672), 675 (673), 748 (746), 749 (747), 801, 818, 820 Ann., 829, 871, 925.

Berner, Graf von Beltheim, 783. Berner, Graf, Günftling heinriche IV., 121, 126.

Werschowetzen, mächtiges Geschlecht in Böhmen, 784, 789, 791. Westsalen 477, 546 (543), 602 (600), 658 (656), 717 (715), 851—854, 858, 860, 861, 885, 889, 927, 964, 965,

Begel, Erzbiichof von Magdeburg, 100, 171, 176, 274, 275, 310, 317, 324, 325, 352, 377, 485, 469, 470, 492, 602 (600).

Bezil I., Graf von Zollern, 64. Bezilo, Erzbischof von Mainz, 604-607 (602 – 605), 609 (607), 610 (608), 615 (613), 617 (615), 618 (616),

629 (627).

Bibert von Barma, taiferlicher Rangler in Italien, bann Erzbischof von Ra-venna und Gegendahft Clemens III., 25, 44, 74, 104, 187, 188, 240, 244, 253, 254, 332, 334, 352, 365, 458, 459, 492, 498, 502, 504-507, 511, 512, 515, 516, 517, 528, 527, 528, 532 (531), 539, 540, 543 (541), 545 (543), 548 (546), 549 (547), 555 (552), 557 (555), 558 (556), 560 (552), 557 (555), 558 (556), 560 (558), 563 (561), 568 (566), 571 (556), 560 (569), 572 (570), 573 (571), 581 (579), 586 (584), 587 (585), 589—591 (587—589), 596 (594), 599 (597), 600 (598), 604 (602), 609 (607), 610 (608), 612 (610), 617 (615), 618 624 (622), 637 (616), (635), 638 (636), 641 (639),643 (641), 644 (642),(643), (644), 645 646 648 (646),654 (652),656 (654), 657 660 (658), (655),(660),662 663 (661), (674), 673 (671), 676 684 (682),685 (683), 688 (686),692 -698 (690-696), 715 (713), 745 (743), 926.

Widmann, Graf von Seeburg in

Sachfen, 64.

Bibelo, Bischof von Minben, (781), 740 (738), 775. 733 Wiberab, Abt von Fulba, 62, 92-94,

311. Wido, Erzbischof von Mailand, 30, 31,

40-42, 113, 181-185. Bifreb, mailanbifder Ritter, 365.

Biefelburg (Mysburg), ungarifche Grenzieste, 67, 102, 309, 876, 678 (676).

Biesloch, silblich von Beibelberg, 448. Bigold, Gegenbischof in Augeburg, 449, 601 (599), 608 (606), 640 (638).

Wilhelm ber Eroberer, Bergog von ber Rormanbie, Rönig ven Englant, 48, 137, 149, 166, 167, 192, 202, 215, 216, 220—224, 228, 806, 412, 513, 514, 539, 545 (543), 584 (582), 594 (592), 858.

Bilb elm II., König von England, 594 (592), 666 (664), 671 (669), 691

(689).

Bilbelm I., Bifchof bon Utrecht, 100, 101, 110, 169, 354, 370-373. Bilbelm, Bijchof von Baleftrina, 950. Bilbelm, Bischof von Pavia, 266.

Wilhelm von Champeany, von Chalone, 910, 913-916.

Wilbelm I., Herzog von Apulien, 897, 898, 925, 951. Bilbelm V. ber Große, Herzog von Aquitanien, 215, 458.

Bilbelm VIII., Berzog von Aquitanien, 215, 218, 252, 257, 260.

Wilhelm IX., Graf von Poitiers, Berzog von Aquitanien, 711 (709), 712 (710), 718 (711), 975.

Bilbelm, Graf von Averfa, 84 Anm. Wilhelm, carbs, 37. Bruber Robert

Wilhelm Monstarola, Schwiegersohn Richards von Capua, 140-143, 196, 197.

Bilbelm Clito, Reffe Konig Beinriche I. von England, 973. Bilbelm II. Teftarbita, Graf von

Sochburgund, 213, 395, 594 (592), 828.

Bilhelm III. ber Knabe, Graf von Sochburgund, 760 (758), 978.

Wilhelm, Graf von Luxemburg, 846, 911, 923.

Wilhelm III., Graf von Beimar, 65. Wilhelm IV., Graf von Beimar, Markgraf von Meiften, 65-67, 86.

Wilhelm, Graf, zweiter Gemahl ber Martgräfin Abelheib von Guia, 190.

Wilhelm, Sohn bes Pfalzgrafen Sieg-fried von Ballenstedt, 978. Wilhelm, Sohn bes Grafen Gero von Brena, 374, 378, 379.

Bilbelm, Abt von Hirichau, 234, 513, 529, 608 (606), 632-638 (630-636), 738 (736), 842. Bilbelm, Abt in Met, 240, 243.

Bilbelm von Lobersleben, Sachfe, 275, 276, 310.

Wille, Bamberger Geiftlicher, Mufiter, 1024.

Billigis, Erzbischof von Mainz, 85, 235, 743, (741).

Bindefter, Stabt in England, 222. Spnobe (1070) 222.

Windberg, Alofter bei Straubing, 985. Winrich, faiferlicher Bifchof von Bia-

cenza, 661 (659) Anm.

Biprecht I., Graf von Groitsch, Mark-graf ber Ostmark, 487, 738 (736), 744 (742), 745 (743), 750 (748), 779, 783—785, 789, 792, 799, 825, 837, 838, 840, 843, 844, 854, 887, 921, 922, 966, 969—971, 1019.

Diprecht II., Cohn Wiprechts I. von Groitsch, 792, 793, 799, 825, 854, 885 –887, 971, 1019.

Biffel, Burg bei Rees am Unterrhein, 860.

Wladistam - hermann, herzog von Bolen, 515, 617 (615), 631 (629), 683 (681), 684 (682), 724 (722), 989.

Bladiflaw I., Bergog von Böhmen, 784, 792-794, 797, 970-972, 990, 999.

Bolfenbüttel 631 (629).

Bolfram, Abt von Dichelsberg, 987.

Bolgaft, pommeriche Stabt, 997. Bollin, pommeriche Stabt, 988, 993, 994, 997, 998. Rirchen St. Abalbert und St. Beter 997.

Borms, Stadt und Bisthum, 15, 68, 111, 113, 124, 145, 146, 149, 170, 174, 188, 289, 292, 294, 295, 300, 303, 304, 308, 309, 310, 311, 317, 318, 319, 324, 350, 352—357, 366, 369, 372, 372, 374, 380, 383, 387, 437, 445, 449, 611 (608), 614 (612), 677 (678), 680 (678), 754 (759), 885 677 (675), 680 (678), 754 (752), 825,

839, 840, 844, 855, 886, 888, 903, 918, 928, 929, 932, 939—944, 969, 971, 974, 976, 977. Concil (1076) 350, 352—357, 363, 380, 385, 502, 1022. Softag (1098) 680 (678). Softag (1106) 754 (752). Scientific (1106) 320 (1106) (1122) 939 - 942, 953. Bertrag 940 - 945, 954, Wormfer 956 - 958, 965, 983. Hoftag (1123) 969. Erbebung ber Bormfer für Beinrich IV. 290, 291. Bijdofe: Abalbero, Abal-

bert, Thietmar, Burchard. Bormeleben bei Gieleben 275. Bogbet, Burg bei Meißen, 970.

Bratistaw II., Gerzog und König bon Böhmen, 68, 169, 170, 226, 227, 311, 314, 320, 328, 378, 379, 411, 443, 444, 467, 470, 483, 486–488, 514, 515, 517, 525, 526, 546 (544), 604 (602), 612 (610), 615–619 (613–617), 624 (622), 625 (623), 631 (629), 632 (630), 647 (645), 784. Böhmen gefront 616 (614).

Bratiflam, Bergog von Bommern,

987, 991 - 994, 997.

Bfewolob, ruffifder Groffürft, 627

(625).

88 ir 3 b ur g, Stabt und Bisthum, 101, 121, 133, 285—287, 435, 437, 445, 484, 611 (609), 619—621 (617—619), 671 (669), 675 (673), 735 (733), 736 (734), 754 (752), 799, 844, 904, 905, 929, 931, 934, 935, 937, 938, 943 (942), 950, 976, 985. Reichstag (112), 844 (1113) 844. Reichstag (1121) 931, Würzburger Bertrag (1073) 286, 287, 293, 302. Würzburger Abtommen (1121) 931-933, 935, 939, 959, 965, 977, 983. Die Bischöfe von Würzburg Berzoge in Oftsfranken 865, 924, 976. Bischöfe: Abalbero, Meinhard, Emehard, Erlung, Robert, Rubger, Gebhard.

Bulfbilbe, Tochter bes Bergogs Dagnus bon Sachfen, Gemablin Beinrichs

bes Schwarzen, 777.

Stadt am Rhein, 1010 Kanten, Stift St. Bictor 1010.

gort, euglisches Erzbisthum, 221, 222, 912. Erzbischof: Alfred.

Ppern, Stabt in Flandern, 168. Difelmuiben bei Blaardingen, 369, Unm.

Babringen, Burg im Breisgau, 63,

3 ühringer 437, 439, 630 (628), 638 (636), 639 (637), 642 (640), 643 (641), 647 (645), 680 (678), 723 (64!), 647 (645), 680 (678), 723 (721), 744 (742), 781, 962, 963, 1018. Bertholb II. wirb zuerst Herzog von Zähringen, sein Nesse Hermann II. Markgraf von Baben genannt 680 (678).

3ara, Stabt in Dalmatien, 886. Zawila, Stabt in Afrika, 597 (595). Zbigniew, Sohn Herzogs Wkabistaws Hermann von Polen, 683 (681), 684 (682), 784-786, 790, 791, 793, 794.

Beczech, Palatin Bolen, 683 bon (681), 684 (682).

Beiriben, arabifche Dynaftie in Tunis, 198, 203, 204, 596 (594), 597 (595). Belle an ber Biefen, fpater St. Ubal-

rich, cluniacenfische Rieberlaffung in Schwaben, 635 (633).

Birgipaner, wenbischer Stamm, 856.

Bilrid, Stadt, 438, 680 (678). Zwentibolb, wenbischer Fürst, 964 Mum.

3wiefalten, Rlofter in Schwaben, 636 (634).

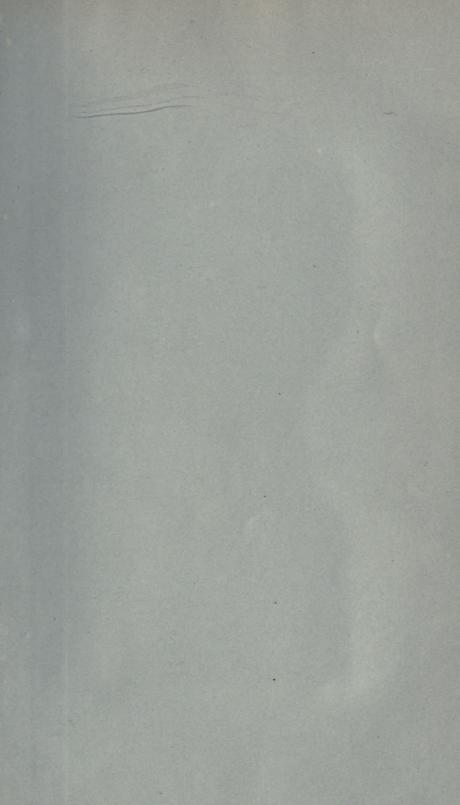

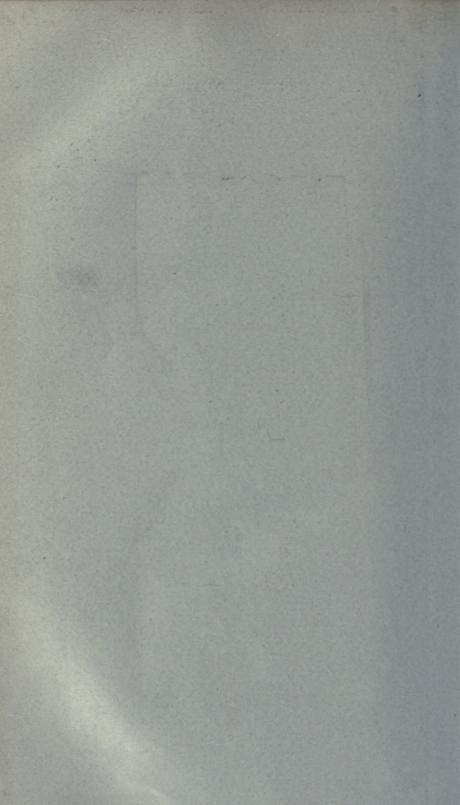

G4555g

Author Giesebrecht, Wilhelm von

Title Die deutsche Kaiserzeit. Vol.3.

## UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

Do not remove the card from this Pocket.

Acme Library Card Pocket
Under Pat. "Ref. Index File."
Made by LIBRARY BUREAU

